

· FROM·THE·LIBRARY·OF· · KONRAD·BURDACH·



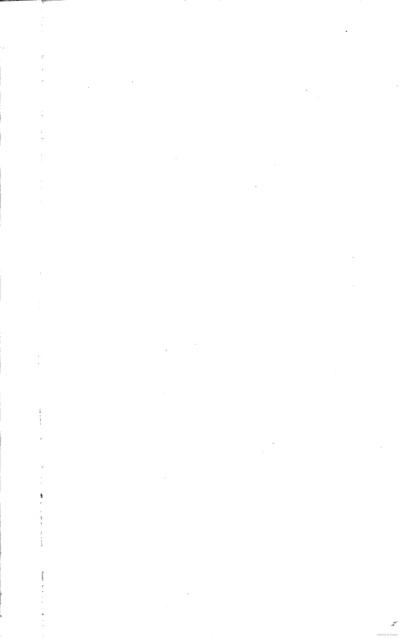

## Realencyflopädie

für protestantische

# Theologie und Kirche

Begründet von J. J. Herzog

In dritter verbefferter und vermehrter Auflage

unter Mitwirfung

vieler Theologen und anderer Gelehrten

herausgegeben

pon

D. Albert Hauck Professor in Leipzig

Zehnter Band

Kanonensammlungen — Konstantin



**Tripzig** J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1901

BR95 H4 12%

Ulle Rechte, insbesondere das der Übersetzung für jeden einzelnen Urtikel vorbehalten.

Burn.

No vesti Anarmini

### Bergeichnis von Abkurgungen.

#### 1. Biblifde Buder.

| Gen      | = | Genefis.       | Вr                            | = | Proverbien. | Зе    | = | Bephania.     | Rö   | = | Römer.          |
|----------|---|----------------|-------------------------------|---|-------------|-------|---|---------------|------|---|-----------------|
| Œχ       |   | Erobus.        |                               | = | Brediger.   | Hag   | = | Saggai.       | Ro   |   | Rorinther.      |
| Яe       |   | Leviticus.     | $\mathfrak{D}_{\mathfrak{L}}$ | = | Sohes Lieb. | Gad   | = | Sadjaria.     | Øα   | = | Galater.        |
| Nu       | = | Numeri.        | Sei                           | = | Jefaias.    | Ma    | = | Maleachi.     | Eph  | = | Ephefer.        |
| Dt       | = | Deuteronominm. | Ber                           | = | Beremias.   | Rub   | = | Judith.       | Phi  | = | Philipper.      |
| 301      | = | Jojua.         | Œ,                            | = | Exechiel.   | Wei   | = | Beisheit.     | Rol  | = | Roloffer.       |
| Ñi '     | = | Richter.       |                               | = | Daniel.     | To    | = | Tobia.        | Th   | = | Theffalonicher. |
| Sa       | = | Samuelis.      | Do                            | = | Sofea.      | Θi    | = | Sirach.       | Ti   | = | Timotheus.      |
| Rg       | = | Rönige.        | Roel                          | = | Roel.       | Ba    | = | Baruch.       | Tit  | = | Titus.          |
| Chr      | = | Chronita.      | Йm                            | = | Amos.       | Mat   | = | Maffabaer.    | Phil | = | Philemon.       |
| Eår      | = | Esra.          | Db                            | = | Dbabja.     | Mt    | = | Matthäus.     | Sbr  | = | Bebraer.        |
| Neh      | = | Rehentia.      | Jon                           | = | Jona.       | 203c  |   | Marcus.       | Ja   | = | Jatobus.        |
| Eith     | = | Efther.        | Di                            | = | Micha.      | Ωc    | = | Lucas.        | Bt   | = | Betrus.         |
| Di       |   | Siob.          | Ma.                           | = | Nahum.      | 30    | = | Johannes.     | Bu   | = | Jubas.          |
| Si<br>Bi | = | Bfalmen.       | Sab                           | = | Sabacuc.    | M. C. |   | Apostelgeich. | Npt  | = | Apotalypje.     |
|          |   |                | -                             |   |             |       |   |               |      |   |                 |

| 2. Zeitschriften, Sammelwerke und bgl. |                                                                    |       |                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 21.                                    | = Mrtifel.                                                         | MSG   | = Patrologia ed. Migne, series graeca.                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 919391                                 | = Abhandlungen ber Berliner Afabemie.                              | MSL   | = Patrologia ed. Migne, series latina.                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 8(9)3                                  | = Magemeine beutsche Biographie.                                   | Mt    | = Mitteilungen. [Gefchichtstunbe.                                                                                           |  |  |  |  |  |
| AGB                                    | = Abhandlungen ber Göttinger Bejellich.                            | 22.20 | = Neues Archiv für bie altere beutiche                                                                                      |  |  |  |  |  |
|                                        | ber Biffenschaften.                                                | NF    | = Neue Folge.                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| ALTUR                                  | = Archiv für Litteratur und Rirchen-                               | NIbTh |                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|                                        | geichichte bes Mittelalters.                                       | 9113  | = Neue firchliche Zeitschrift.                                                                                              |  |  |  |  |  |
| व्यक्ता                                | = Abhandlungen b. Dunchener Atademie.                              | NT    | = Neues Testament.                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| AS                                     | = Acta Sanctorum ber Bollanbiften.                                 | 23    | = Breugische Jahrbücher. [Potthast.                                                                                         |  |  |  |  |  |
| ASB                                    | = ActaSanctorum ordinis s. Benedicti.                              |       | t = Regesta pontificum Romanor. ed.                                                                                         |  |  |  |  |  |
| aea                                    | = Abhandlungen ber Sachsischen Gefell-                             | HOS   | = Römifche Quartalichrift.                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|                                        | fchaft ber Wiffenschaften.                                         | ©BN   | = Sigung&berichte b. Berliner Mfabemie.                                                                                     |  |  |  |  |  |
| NI                                     | = Altes Testament.                                                 | SMA   | = " b. Münchener "                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 238                                    | = Baud. Bbe = Baude. [dunensis.                                    | SWN   | = " d. Wiener "                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| BM                                     | = Bibliotheca maxima Patrum Lug-                                   | SS    | = Scriptores.                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| CD                                     | = Codex diplomaticus.                                              | ThIB  | = Theologischer Jahresbericht.                                                                                              |  |  |  |  |  |
| CR                                     | = Corpus Reformatorum.                                             | ThLB  | = Theologisches Literaturblatt.                                                                                             |  |  |  |  |  |
| CSEL                                   | = Corpus scriptorum ecclesiast. lat.                               | ThLZ  | = Theologische Literaturzeitung.                                                                                            |  |  |  |  |  |
| DehrA                                  | = Dictionary of christian Antiquities                              | ThDS  | = Theologijche Quartalichrift.                                                                                              |  |  |  |  |  |
| n 1 n                                  | von Smith & Cheetham.                                              | ThStR | = Theologische Studien und Rrititen.                                                                                        |  |  |  |  |  |
| DenrB                                  | = Dictionary of christian Biography                                | Til   | = Tegte und Untersuchungen heraus.                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 200                                    | von Smith & Wace.                                                  | 1100  | geg. von v. Gebhardt u. harnad.                                                                                             |  |  |  |  |  |
| DES                                    | = Deutsche Litteratur-Beitung                                      | 119   | = Urfundenbuch.                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Du Can                                 | ge = Glossarium mediae et infimae                                  | WW CO | = Berte. Bei Luther:                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| DRAN                                   | latinitatis ed. Du Cange.  = Deutsche Zeitschrift f. Kircheurecht. |       | l — Werke Erlauger Ausgabe.<br>l — Werke Weimarer Ausgabe. [schaft.                                                         |  |  |  |  |  |
| 300                                    | = Foridungen zur beutiden Geschichte.                              | Rat W | = Beitichrift für alttestamentl. Biffen-                                                                                    |  |  |  |  |  |
| G g A                                  | = Göttingische gelehrte Anzeigen.                                  | Bon   |                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| \$30                                   | = hiftorifces Jahrbuch d. Görresgefellich.                         | Romw  | Sandte managed Glatafilet                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| \$3                                    | = historifde Zeitschrift von v. Cybel.                             | 3088  | = " b. beutsch. Balastina Bereins.                                                                                          |  |  |  |  |  |
| Jaffé                                  | = Regesta pontif. Rom. ed. Jaffé ed. II.                           | BhTh  | = " für historische Theologie.                                                                                              |  |  |  |  |  |
| JoTh                                   | = Jahrbücher für beutiche Theologie.                               | RRG   |                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| JprTh                                  | = Jahrbucher für protestant. Theologie.                            | BRH   | = ", für Kirchengeschichte.<br>= ", für Kirchenrech!<br>= ", für kotolische Theologie.<br>= ", für krich! Wissensch. Leben. |  |  |  |  |  |
| SI SI                                  | = Rirchengeschichte.                                               | BeTh  | = " für tatholifche Theologie.                                                                                              |  |  |  |  |  |
| RD                                     | = Rirchenordnung.                                                  | Bruse | = " für firchl. Biffenich. u. Leben.                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Lab                                    | = Literarifches Centralblatt.                                      | RITHR | = " für luther. Theologie u. Rirche.                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Mansi                                  | = Collectio conciliorum ed. Mansi.                                 | APR.  | = " für Protestantismus u. Rirdje.                                                                                          |  |  |  |  |  |
| Mg                                     | = Magazin.                                                         | BIG   | = " für Theologie und Rirche.                                                                                               |  |  |  |  |  |
| MG                                     | = Monumenta Germaniae historica.                                   | BwTh  | = " für wissenschaftl. Theologie.                                                                                           |  |  |  |  |  |
| =C4004                                 |                                                                    |       |                                                                                                                             |  |  |  |  |  |

Ranonen= und Defretalenfammlungen. In ben erften brei Jahrhunderten bezeich= neten Kanon (δ κανών εκκλησιαστικός, δ κανών της εκκλησίας, aud) κ. αποστολικός) bie teils auf ichriftlicher, teils auf mundlicher Überlieferung beruhende Richtschnur fur bas Leben ber gefannten Kirche (vgl. Bickell, Geschichte des Kirchenrechts, Bb 1, S. 2 n. ff., Gredner, Zur Geschichte des Kanons, S. 3 n. ff.). Als die Synoden die Haupttäger der 5 Entwidelung des firchlichen Lebens geworben waren und namentlich die allgemeinen Sy-noben, wurden die das firchliche Leben (Nechtsleben) berührenden Bestimmungen dieser auch canones genamt, die Beschlüffe der Partifularsynoben aber erst seit dem 6. Jahrhundert, nachdem biefe burch ihre Aufnahme in die großen und weitverbreiteten Ranonensammlungen ein den Beschlüssen der allgemeinen Konzilien gleiches Gewicht und Ansehen 10 erhalten hatten. Dit ber Ausbildung und Entwidelung bes Brimats ber romifden Bischöfe wurde ber Begriff Ranon im Anfange bes 9. Jahrhunderts auch auf die Detretalen biefer übertragen und endlich nach bem Sprachgebrauche bes Mittelalters jebe firchliche Beftimmung mit bem Ausbrud Ranon bezeichnet, im Gegenfat zu ben burgerlichen Rechtsregeln, νόμος, lex. So sagt Gratian in princ. Dist. III, § I : Ecclesiastica con- 15 stitutio canonis nomine censetur. Konzilienschluffe und papstliche Defretalen waren bie beiben hauptarten ber canones (Gratian ju c. 2, Dist. III : Canonum alii sunt decreta pontificum, alii statuta conciliorum), neben ihnen finden wir aber in ben fpateren Ranonensammlungen vielfach auch Erzerpte aus ben Schriften ber Rirchenvater, aus Briefen und Erlaffen ber Bifchofe, Stellen ber bl. Schrift, einzelne Rapitel aus 20 Bufordnungen, felbit Auszuge aus ben romifden Rechtsfammlungen, ben frantifden Rapitularien, den Erlaffen deutscher Raifer u. f. w. aufgenommen. Das Ronzil von Trient hat bas Wort canon ausschließlich fur bie in juriftischer Form gefaßten bogmatischen Gate mit ber Bannklaufel gebraucht.

In ben erften Jahrhunderten trat für die driftliche Rirche ein Bedürfnis von Samm= 25 lungen ber firchlichen Norm nicht herbor, ba Berfaffung und Disgiplin in ben Unordnungen Chrifti und ber Apostel überall eine genügende Grundlage hatten und die firch= lichen Berhältniffe bamals überhaupt noch sehr einfach waren. Erst mit der weiteren Entwidelung und Ausbildung ber Rirche und mit ber Ginführung ber Synoben beginnen berartige Sammlungen. Dag bie sogenannten apostolischen Konstitutionen und Kanonen nicht 30 bis in Die Beit der Apostel binaufreichen, sondern einer späteren Beit angebören, ist unzweiselhaft (f. b. A. Bb I S. 734). Die erste Erwähnung eines Codex canonum finden wir in ben Aften bes Kongils von Chalcedon (451). Hier wurde aus einem Rober ein c. 6, 83, 84, 95, 96 vorgelesen, und diese Kanonen sind, wie eine Bergleichung zeigt, ber c. 6 ber Synobe von Nicaa (325) und c. 4, 5, 16, 17 der Synobe von Antiochia (332). Es 35 ist hiernach sehr wahrscheinlich, daß dieser griechische Rober die Kanones mehrerer Konzilien in einer fortlaufenden Rummerreihe enthielt, mit dem Kongil von Nicaa (20 Kanones) begann, vielleicht mit bem von Antiochia ichloß, und zwischen beiden die 25 Schlüffe von Ancyra (314), 14 Schluffe von Revcafarea (314) und 20 von Bangra (um 365) aufgenommen waren. Außer biefer Sammlung gab es aber noch anbere, 3. B. eine in der 40 allesten lateinischen Übersetzung des Abendlandes noch erkennbare Sammlung, vielleicht die älteste von allen, in welcher die Kanones von Antiochia fehlten, andere, welche außer jenem Material noch die Ranoues ber Synoben von Laodicea (zwischen 347 und 381), Konstantinopel (381) und Chalcedon (451) enthielten, noch andere, in welchen außerdem die Ranones von Sardica (347) und Ephefus (431) aufgenommen waren, und auch barin biffe- 45 rierten biefe Sammlungen, daß nicht alle bie Ranones famtlicher Synoben in einer fortlaufenden Bablenreihe auf einander folgen ließen, fondern die Befchluffe jeder Synode für fich gablten. (Bgl. über biefe altesten griechischen, sowie bie Ranonensammlungen überþaupt, Petr. et Hieron, Ballerini, De antiquis tum editis tum ineditis collectionibus et collectoribus canonum, P. I, in Opp. Leonis M. Tom. III, Venet. 1757, und in Gallandius, De vetustis canonum collectionibus dissertationum sylloge, Venet. 1778, fol. p. 97—121, Mogunt. 1790, 4°, Tom. I, p. 248 sqq., und jett befonders Maaßen, Gefdichte der Quellen und der Litteratur des lanoniiden M. im Stellande, 3bd 1 [Graf 1870], €. 8 dis 149). Daß der auf der Synde von Chalcedon gebrauchte Codex canonum, oder irgend eine andere der etwähnten Sammlungen einen offiziellen Charafter gehabt und von der gefanten Kirche getvilfermaßen rezipiert worden sei, ist eine durchals irrige Behautung, und der Josenannte Codex canonum ecclesiae 10 universae a Cone. Chalcedonensi et Justiniano Imp. confirmatus. Graece et latine, welchen Christof Justeau im Jahre 1610 zu Karis herausgegeden hat, und welcher in der Bibliotheces juris canon. vet. op. Guil. Voelli et Henr. Justelli, Par. 1661, Tom. I, p. 29 sqq., jowie von G. Theod. Meiers, helmität 1663 in 4° wiederum, zuletzi in der Patrologia ed. Migne, Karis 1848, Tom. 67, col. 27 sqq., und hier 15 zum Zeil mit den Drudselbern der alten Lusgade abgedruct wurde, ift nichts weiter, als ein verungslütter Berlud von Justeau, auß verschieden ersumdungen und Aanblöchtien.

einen angeblich authentischen griechischen Rober zusammenzustellen; sowohl ber Titel als die Anordnung der Cammlung ift ein Wert des Berausgebers. In der abendländischen Rirche waren anfänglich von den oben erwähnten griechischen 20 Konzilienschlüssen nur die von Nicaa regipiert (Innoc. I. ep. ad Theophil. Alex. eccl. episc., bei Schönemann, Pontif. Romanorum epistolae genuinae, Götting. 1796, p. 539, Innoc. I. ep. ad. cler. ed popul. Const. c. 3, bei Schönemann a. a. D. S. 549), und außerdem die von Sardica im lateinischen Originale. Bereits im 5. Jahrbundert gab es aber hier Sammlungen auch anderer griechticher Kanones in lateinischen 25 Uebersetzungen, wodurch dieselben allmählich ebenfalls Geltung und Anwendbarkeit erlangten. Besonders drei solcher Übersetzungen sind hier hervorzuheben: 1. die sogenannte spanische ober ifidorifche Übersetjung, darum mit biefem Ramen, aber mit Unrecht bezeichnet, weil fie fich später in der lange Zeit dem Ssidor von Sevilla zugeschriebenen großen panischen Ranonen- und Defretalensammlung wiederfindet. Diese alteste Übersehung umfaßte urso sprünglich wahrscheinlich nur die in der oben erwähnten altesten griechischen Samunlung ents haltenen Konzilien von Nicaa, Auchra (hier Ancyritani canones genannt), Neocafarea und Gangra, und erft fpater wurden bie Ranouen von Antiochien, Laodicea und Konftantinopel hinzugefügt (Maagen a. a. D. S. 73 ff.), als ihr Baterland ift mit größter Babrfceinlichteit Stalien anzusehen (Maagen a. a. D. G. 86). Sinfichtlich ber Beit ihrer Ab-36 faffung fteht nur foviel fest, daß diese Übersetung der nicanischen Kanones in Gallien bereits im Sabre 439 (Concil. Regense c. 3) befannt war, und im Concil, Epaonens. bom Sabre 517, c. 31 canones Ancyritani nach diefer Uberfetsung citiert werben. Eine andere gleich naber zu erörternde Uberfegung (prisca) umfagte außer jenen vier griechischen Ronzilien noch die von Antiochien (341), Konstantinopel (381) und Chalcebon (451), 40 und wurde eine Zeit lang jur Ergangung jener erften fogenannten ifiborifchen Cammlung benutt, bis auch für die foeben genannten griechischen Rongilien, fotvie das von Laodicea (3tv. 347 und 381), jene eigentümliche Übersetzung angesertigt wurde, welche die isidorische ober spanijde Camulung darafterifiert. Dieje Uberfetung ber griechifden Kanones ift enthalten in einer wahrscheinlich in Gallien am Ende bes 5. Jahrhunderts berfaßten Samulung, 46 twelche zuerst Paschassius Quesnell aus einem Oxforder Koder herausgegeben hat (Opp. S. Leonis, Paris 1675, T. II) unter dem Titel Codex canonum ecclesiae Ro-Die biefer Bezeichnung jugrunde liegende Unficht bes Berausgebers, daß biefe Sammlung von ber römischen Rirche autorifiert und regipiert worben fei, ift unbegrundet, wie namentlich von ben Ballerini, welche biefelbe im 3. Banbe ihrer Ausgabe ber Opp. 50 Leonis M. p. 1 u. ff. verbessert ediert haben, in ihren Adnotationes und Observationes in Diss. I. Paschasius Quesnelli de codice canonum ecclesiasticorum (Galland, a. a. D. S. 287 u. ff.) nachgewiesen worden ift. Bgl. Daagen a. a. D. S. 71 u. ff., S. 486 u. ff. Diese Camulung enthält in 98 Rapiteln in bunter Reihe bie oben erwähnten griechischen Rongilienschluffe, Die fardicenfischen mit beneu von Nicaa 55 verbunden, in der indorischen Ubersetung mit Ausnahme derer von Chalcedon, welche aus ber prisca translatio genommen find, ferner afritanische Kanones, papftliche Defretalen, faiferliche Reffripte u. a. Diefelbe Uberfetung ber griechischen Synoden ift benutt in ber Breviatio canonum des farthagischen Diaton Fulgentius Ferrandus, von welcher sowie von der großen spanischen oder isidorischen Samullung unten das Nähere mitgeteilt co iverben foll.

2. Berfchieben von jener Übersetung ift die sogenannte versio oder translatio 2. Berischen den jeriet aberlegung ist die jogenannte versio version v ju charafterisierenden Sammlung. Sier heißt co: "Quamvis carissimus frater noster Laurentius assidua et familiari cohortatione parvitatem nostram regulas ecclesiasticas de graeco transferre pepulerit, confusione credo priscae trans-10 lationis offensus: nihilominus tamen ingestum laborem tuae beatitudinis consideratione suscepi". Die gesperrten Worte glaubten die Ballerini auf biese auch in Italien berfaßte und in andere italifche Sammlungen übergegangene Uberfetung begieben zu muffen, aber mit Unrecht, ba es febr zweifelhaft ift, ob zur Zeit bes Dionyfius bereits eine Sammlung aller griechischen Ranones in Diefer Berfion bestanden bat, 15 und da die große Mehrzahl ber altitalischen Sammlungen, welche die griechischen Kanonen enthalten, Diefe in ber ifiborischen Berfion, nicht in ber prisea, bringen. Dionyfius wollte in ben obigen Worten nicht etwa bie Unverständlichkeit einer bestein nicht Übersetung bezeichnen, sondern die confusio in den vorhandenen Übersetungen überhaupt, namentlich ben Umftand, daß in ben berichiebenen Sammlungen balb biefe, balb jene 20 Berfion ober gar beibe nebeneinander vorkommen (vgl. Maagen a. a. D. S. 103 f.). Diefe fogenannte Prisca ift zuerst nach einem unvollständigen Koder herausgegeben von Justeau ngentalitet i i sach in gatel in and antarian and in ber Bibliotheca jur. canon. T. I, p. 275, sobann verbessert und ergänzt von den Ballerini (Opp. Leon. M. T. III, p. 473).

Sine ganz besondere Wichtigkeit hat 3. erlangt die Übersetzung und Sammlung, welche der 25

Monch Dionysius exiguus (f. d. A. Bb. IV, 696), aus Schthien geburtig, wahrscheinlich in Rom auf Beranlassung bes Bischofs Stefan von Salona am Ende des 5., und in einer zweiten Redaftion am Anfange bes 6. Jahrhunderts verjagte. Diese Sammlung enthält nächst einer Borrede, welche an ben Bischof Stefan gerichtet ift, 50 canones apostolorum, und aus einer griechischen Sammlung der Kanones von Nicaa, Anchra 30 (Ancyrani), Neocäiarea, Gangra, Antiochia, Laodicea und Konstantinopel unter 165 fortlausenden Nummern diese wie jene ersteren in einer selbsständigen lateinischen überzeitenung, sodann aus einer auberen Handliche Theresenden von Ehaleedon neu übersetzt, ferner aus dem lateinischen Driginal 21 Kanones von Sardica und zulet die Alten der Synode von Karthago vom Jahre 419 in 138 Nummern. Außer diesem Werte veran- 35 staltete Dionpsius auf Unregung bes römischen Bresbyters Julian einige Zeit nachber eine Sammlung von "praeteritorum sedis apostolicae praesulum constituta", "quotquot a me reperta sunt", wie es in der an Julian gerichteten Vorrede heißt. Diese Sammlung enthält Defretalen des Siricius, Innocentius I., Zosimus, Bonisacius I., Coleftinus I., Leo I., Gelasius I. und Anastasius II., und zwar find fantliche Detre- 40 talen bieser Bäpste in Kapitel (tituli) geteilt unter besonderen Zableureihen für jeden Papst. Nach jener Außerung des Dionysius in der Borrede kann man daher anuehmen, bag berfelbe bie zweite Arbeit unter bem Nachfolger bes Unaftafius, Symnachus (498-514) verfaßt habe. Bon einer britten Sammlung, welche Dionyflus auf Befehl bes Papites Hormisba (514—523) veranstaltete, und welche nur bie griechtichen Kanones enthielt, von 45 Diefen aber neben einander den Urtert und die lateinische Ubersetzung, ift nur die Borrede erhalten (Maaken a. a. D. S. 107 und Beil, XIX. D). Die beiben erften Berte bes Diompfius, welche ju einer Sammlung verbunden wurden, erhielten vor anderen früheren und späteren Sammlungen entschieben ben Borgug, die Bapfte felbst citierten die Ranones öftere nach benselben, Cassiodor bezeugt (de Instit. divin. c. 23), daß die canones 50 des Dionifius "hodie" († 536) in der röm Kirche allgemein und vorzugsweise in Gebrauch sein: Afrika, in der franksichen Kirche, in Spanien, in England und Frland wurden fie vielfach benütt und erzerpiert, und unter Rarl bem Großen erhielt biefe Samulung in ihrer fpateren Geftalt fogar bie Autoritat eines offiziellen Codex canonum. Dies felbe wurde nämlich später mit mannigsachen Zusätzen versehen, sowohl in ihrem ersten 55 Teile, in welchem außerbem die ursprünglichen in sortlausender Reihe gezählten 138 afri= fanischen Schlüffe abgeteilt wurden in 33 canones Consilii Carthaginlensis und 105 canones conciliorum diversorum Africanae provinciae, als auch besonders im zweiten Teile, indem hier im Laufe ber Zeit die Defretalen ber Bapfte Silarius, Gimplicins, Felix, Symnachus, Hormisda und Gregor II. hingugefügt wurden. Ginen fo 60

vermehrten Kober schenkte Kapst Habrian im Jahre 774 Karl bem Großen, und seit bem Capstulare eeclesiastieum vom Jahre 789 wurde dies Habrianische Sauuntung in den fränklichen Kapitularien lange Zeit ausschließlich zum Ermbe gelegt, und es ist sich ische vachreichen Kapitularien lange Zeit ausschließlich zum Ermbe gelegt, und es ist sehr ich vachreichen Kirche strucke sprochen im Jahre 802 als Codex canonum der fränklichen Kirche strucke zum Estel Lauften werden. Der fallen Dertetalen, S. 8 u. str., und übersquart Maagen a. a. D. S. 422 u. str.). Die älteste Ausgabe dieses Codex Dionysio-Hadrianeus ist die den Wendelstein, Mogunt. 1525 sol., nach dieser die den Kr. Alben (Codex canon. vetus eecl. Roman., Paris 1609, 1687); die Dionssische Sammlung, mit zwei Jusägen im zweiten 10 Zeile ist abzebrucht in der Biblioth. jur. canon. Tom. I, und nach dieser, mit den späteren Additamenta als Anhang, in der Patrologia ed. Migne, Tom. 67 (Paris 1848), col. 135 seg.

Es ericeint angemeffen, die späteren Kanonensammlungen, in welchen zum Teil die bis jest erwähnten alteren Ubersesungen benutt find, nach den Ländern, benen sie an-

In Ufrifa berubte die Disziplin überwiegend auf ben Beschluffen gablreicher ein-

15 gehören, zu gruppieren.

heimischer Mongilien. Gine besondere Wichtigfeit erhielt die farthagische Synode vom Jahre 419, beren Aften außer ben eigenen canones noch die Beschluffe ber unter Aurelius von Karthago feit bem Sahre 393 abgehaltenen Spuoben einverleibt wurden. Diefe Samm= 20 lung afrifanischer Ranones ift es, welche Dionyfins, freilich unvollständig und teilweise abgefürzt, in 138 Kapiteln in seine Kompilation aufgenommen hat. hiernach wurde diefelbe fpater ins Griechische übersett und in griechische Ranonensammlungen aufgenommen. Die von Jufteau (Baris 1615) in griechischer und in lateinischer Sprache unter bem gang willfürlichen Titel "Codex Canonum ecclesiae Africanae" herausgegebene und hier-25 nach in der Biblioth. jur. ean. T. I, p. 305 sqq., und von Bruns in der Biblioth. ecclesiast. (Berol. 1839), Vol. I, p. 155 sqq. abgebruckte Sammlung enthält nur ben eben erwähnten griechischen sowie ben bionpsischen Text ber Synobalakten von Jahre 419. Außer biefer existieren noch andere Kollektionen afrikanischer Kanones, welche ich aber ihrer geringeren Wichtstell wegen übergehe (vgl. Maaßen a. a. D. S. 149 ff., so C. 542 ff., C. 771 ff.). Wohl aber bedurfen zwei fpftematifche Sammlungen einer besonderen Erwähnung. Bor 546 verfaßte Julgentius Ferrandus, Diaton ber farthagischen Rirde, ein Eggerht ber griechischen Kanoues nach ber ifiborischen übersetzung und ber afrifanischen Konzilienschlüsse bis zum Sahr 523 in 232 Kapiteln unter bem Ramen Breviatio canonum. Diefelbe ift zuerst herausgegeben von Fr. Bithoeus, Baris 1588, außer-35 bent u. a. in ber Biblioth. jur. can. T. I, p. 448, aufest in ber Patrologia ed. Migne a. a. D. col. 949 (Maaßen a. a. D. S. 799 ff.). Ein anderes systematisches Werf, die Concordia canonum, ift ume Sahr 690 (?) von einem afritanischen Bischof (?), Cresconius, verfaßt und enthält die ganze dionpsische Sammlung nach Materien unter 300 (301) Titeln geordnet. Das sogenannte Breviarium Cresconii, welches früher 40 vielsach als eine selbstständige Arbeit desselchen Verfassers angesehen wurde, und sich in

36 S. 806 ff.).

In Spanien gab es im 6. Jahrhundert Sammlungen von Konzilien und päpstlichen Ortectalen; auf der Synode zu Braga vom Jahre 563 wurden aus einem Codex vorgelesen "tam generalium synodorum canones quam localium", aus demselben, wie es scheint, auch ein Brief des Biglitus an den Projuturus (vgl. Maaken S. 642 fr.). das nach dem Wertritt der bisher arianischen Westgoten zur tatpolischen Richgoten im Jahre 579 abgehaltene dritte Konzil von Toledo ertlärt in seinem can. 1 ausdrücklich: maneant in suw rigore conciliorum omnium constituta, simul et synodicae sanctorum praesulum Romanorum epistolae". Die Viederherstellung der strechtigen Dedenung und Disziplin ries natürlich das Bedürfnis einer möglichst vollständigen Sammlung 26 des bis dahin vorsandenen Rechtsstorise bervor, und so scheiden Akonzil vom Toledo (633) eine große Sammlung entstanden zu sein, welche in zwei Teile zersiel, dereu erster Nonzilienschlüsse und der zweite päpstliche Detretalen enthielt. Jur Zeit des Bischofs Jidor von Sevila († 636) var diese Sammlung ereits mit einer Borrede versehn, da diese und zwar mit Hinweisung auf die Sammlung: "quorum gesta in des so corpore condita continentur", zum größen Teile in die Ethnologien des Genannten

mehreren Handschriften ber bionysischen Sammlung bieser, ohne die Concordia, voraugestellt sindet, ist nichts weiter, als ein aus 300 furgen Aubriken bestehender Index (titulorem praenotatio, wie sie Gresconius in der Vorrede selbst neunt) zur Concordia
eanonum. Diese ist abgebruckt in der Biblioth. jur. ean. T. I, App. p. 33 (Maaßen

(VI, 16) aufgenommen ift. Die Beschaffenheit ber Sammlung in biefer Zeit läßt fich noch erkennen aus ben ben Sanbichriften ber fpanischen Rollettion in ihrer fpateren Gestalt vorgesetten Inhaltsverzeichnissen, welche vielfach weniger angeben, als der Text wirklich enthält, und welche hiernach nicht ohne guten Grund als Indices für die altere Redaftion angesehen werden konnen, welche auch nach den mannigfachen Zusätzen und Ergänzungen 5 im Text unverändert blieben, weil es vielleicht an Raum für diese Nachträge fehlte und Die auch von fpateren Abschreibern mit bem wirklichen Inhalte ber Sammlung nicht in Einklang gebracht wurden. Infolge biefer Erganzungen, welche fowohl altere als neuere Konzilien und Defretalen umfaßten, bat biefe Cammlung wohl icon im 8. Jahrhundert bie Bestalt erhalten, in welcher sie und in ber einzigen Musgabe vorliegt (Collectio cano- 10 num ecclesiae Hispanae ex probatissimis et pervetustis codicibus nunc pri-mum in lucem edita a publ. Matrit. Bibloth. Matrit ex typogr. regia 1808, fol.; ber aweite Teil ist später erschienen unter bem Titel : Epistolae decretales ac rescripta Roman, Pontificum, Matrit. ex typopogr. haered. D. Joach. de Ibarra (1821, fol.). Beibe Teile find aber gleichzeitig veröffentlicht worben. Der erfte Teil ber Samm= 15 lung enthält nach der oben ertvähnten Borrede guerft Concilia Graecorum, nämlich die oben sub. 1 bereits beschriebene sogenannte spanische Uberschung der Kanones von Nicia, Mnotya, Neccassara, Mnotya, Anticastenopel und Chalcedon, nach dennen von Gangra die Schlisse von Carbica aus dem lateinischen Original und vor benen von Chalcedon bas britte Kongil von Konstantinopel (681), welches bie 14. Sp= 20 nobe von Tolebo (684) regipiert hatte, und unter bem Ramen bes Kongils von Ephefus stoci Briefe des Cyrillus. Hierauf folgen Africae concilia, nämlich 7 Rongilien von Karthago, ein Concilium Milevitanum (402) und Teleptense (418). Die Kanonen bes vierten farthagischen Kongils, welche in andern Cammlungen, jum Teil in anderer Ordnung, unter bem namen "Statuta ecclesiae antiqua" mitunter auch als Schliffe 25 eines Concilium apud Valentias citiert werden, gehören gar nicht ber afritanischen Rirche an, sondern find eine mahrscheinlich in Gallien in der zweiten Salfte des 5. Jahrbunderts verfaßte Sammlung von Disgiplinarbestimmungen (Maagen S. 382 u. ff.). Die Sanderts Scriptic Candidating Soft 2 Superinterellmining of Candidatic Scriptics (1, 1), 2 to Concilia Galliae unifaffen 16 Synoben in folgenber Reibe: Arelatense I. (314), II. (443), III. (524), Valentinum (374), Taurinantium (401), Regiense (439), so Arausicanum (441), Vasense I. (442), II. (529), Agathense (507), Aurelianense (517), Li (533), Epaunense (517), Carpentoratense (527), Arvernense I. (535), II. (549). Sicrauf folgen enblid 36 Concilia Hispaniae: Elibertanum (\*305), Tarraconense (516), Gerundense (517), Caesaraugustanum 1. (380), II. (592), III. (691), Ilerdense (546), Valentinum (546), 17 Toletana (400, 527, 589, 633, 636, 35 638, 646, 653, 655, 656, 675, 681, 683, 684, 688, 693, 694), Bracarense I. (563), II. (572), III. 675), Hispalense I. (590), II. (619), Barcinonense I. (540), II (599), Narbonense (589), Oscense (598), Egarense (614) und Emeritense (666). Den Karnones der zweiten Synode von Braga ist einverleibt eine kleine Sammlung in 84 Kar piteln, welche ber aus Bannonien geburtige Erzbischof Martin von Braga († um 580) 40 burch freie Uebertragung und Erzerpierung griechischer, afritanischer, gallischer und spanischer Kongilienschluffe verfaßt hat (vgl. Maagen S. 802 ff.). Der zweite Teil ber spanischen Sammlung enthält 104 Detretalen ber Räpste von Damasus bis Gregor 1. († 604), unter ihnen alle biejenigen, welche Dionyfius in fein Wert aufgenommen hatte, und welche bieraus in die fpanische Rollettion übergegangen find. - Ueber eine ju Ende bes 7. ober 45 Anfang des 8. Jahrhunderts verfaßte softematische Zusammenstellung dieser spanischen Sammlung in 10 Büchern vol. Maaßen S. 813 sf.

lungen überhaupt Maagen S. 646-721).

Die altbritifde, ich ottifde und irifde Rirde entwidelten ibre rechtliche Ordnung und Disziplin selbftständig in eigenen Spnoben, von benen nur wenige erhalten find. Einige Kanonensammlungen aus bem 5. und 6. Jahrh, haben entschieden ben Charafter von Buftordnungen und find bereits im A. Bufbucher" Bo III G. 582, 39 berudfichtigt 5 tvorben (vgl. Bafferichleben, Bugordnungen ber abendländischen Rirche, Salle 1851, S. 5 ff). In der ang el fach fifch en Rieche beruhte die firchliche Disziplin lange Zeit ebenfalls auf einheimischen Konzilien. Im 7. Jahrhundert bereits wurde hier die dionyfische Sammlung benutzt, wie die Herfordsche Synode (673) zeigt (Bußordnungen S. 24). Abgesehen bon ben Bugordnungen Theodors, Bebas und Egberts (f. b. A. Bugbucher G. 582, 42) find 10 und angelfachfische Ranonensammlungen nicht erhalten, und die bem Erzbischof Egbert von York († 767) zugeschriebenen Werke: De jure saeerdotali und Excerptiones sind zuverlässig fränksichen Urhrungs (vgl. Bußordnungen S. 45). Dagegen ist eine irische Kanonensammlung zu erwähnen, welche dem Ende des 7. oder Ansang des 8. Jahre hunderts angebort und ein außerordentlich reiches Material enthält; biefelbe ift von Wafferich= 15 leben jum erstenmale vollständig berausgegeben (Giegen 1874). Gie gerfallt in 67 Bucher und behandelt das gesamte Gebiet ber firchlichen Disziplin. Die einzelnen Kapitel find entnommen der hl. Schrift, den Werten des Clennens, Basilius, Hieronhunus, Augustinus, Origenes, Ambrosius, Cassianus, Jsidorus, Katricius, Gildas, Theodorus von Canterbury u. a., ben vitae patrum, vitae monachorum, zahlreichen griechischen, afrikanischen, 20 gallischen, spanischen und irländischen Synoben und Detretalen ber Bapfte. Die griedifchen und afritanischen Ranones find teils aus ber bionpfischen Cammlung, teils aus ber spanischen Rollettion geschöpft. Dies Wert ift intereffant teils wegen bes reichen patriftifden und firchengeschichtlichen Daterials, befonbers aber wegen ber großen Babl von irifden Spnobalichluffen und Statuten, welche einen Ginblid in Die eigentumlichen Auf-25 faffungen und Einrichtungen ber bortigen Nationalfirche gewähren. Die Sammlung in 9 Buchern, von welcher Ang. Mai i. Spieileg. Roman. T. VI, p. 397 sqq. die Borrebe und bie Rapitelüberschriften mitgeteilt bat, ift vorzugeweise aus jener entnommen (bal. bie cit. Ausgabe ber irifchen Sammlung Einleit. XIV sq.).

Im frantischen Reiche gab es schon vor ber Rezeption bes bionpsischen Werts 30 außer ber bereits oben erwähnten von Quesnell herausgegebenen Sammlung gabireiche Rollettionen von Kanones griechilder, gallijder, spanischer Konzilien und papitlicher Defre-talen (vgl. Maaßen S. 556 ff., 780 ff.), es bedarf hier aber teines näheren Eingehens in dieselben, da sie eine besondere Wichtigkeit und Berbreitung nicht erlangt haben und auch an fich tein sonderliches wiffenschaftliches Intereffe zu erweden geeignet find. Bereits oben so ist hervorgehoben, bag mahricheinlich im Jahre 802 auf ber Reichespynobe zu Machen bie vermehrte dionpfische Sammlung, wie fie Bapft Sabrian bem Raifer Rarl b. Gr. jum Geichent gemacht hatte, als offizieller Rober ber frantischen Rirche formlich rezipiert worben fei. Seit bem Capitulare ecclesiasticum von Jahre 789 finden wir eine umfaffende und ausschließliche Benutung berselben auf den Reichstagen und in den Kapitularien 40 (Maagen &. 467 ff.), und nach ber Rezeption bezeichnete man fie vielfach vorzugeweise ale ben codex canonum ober liber canonum (Wafferschleben, Beitrage jur Gesch, ber salichen Defretalen, S. 9 ff. 58). Neben ihr wurde übrigens am Ende bes 8. Jahrs-hunderts auch die große spanische Sammlung im fränkischen Reiche bekannt, Wischof Nachion von Straßburg ließ sich im Jahre 787 eine Abschrift berselben ansertigen, welche, wie 45 aus einer Außerung Hinkmars von Rheims (Opusc. contra Hinemarum Laudun. c. 24. Opp. ed. Sirmond. T. II, p. 476) zu entnehmen ist, Riculf von Maiuz im frantischen Neiche verbreiten ließ (Beiträge zur Geschichte der Alfchen Defretalen S. 53, 54). Seitbem erganzte und bermehrte man ben habrianischen Codex canonum burch 216= schnitte aus ber Hispana. Gine besondere Wichtigkeit aber erhielt die lettere baburch, 50 daß gegen bie Mitte bes 9. Jahrhunderts im franklichen Reiche mit ihr gablreiche faliche Defretalen vereinigt wurden; über bie fogenannte pfeuboifiborifche Cammlung f. ben betreffenden Artifel. Der in biefen Sammlungen enthaltene firchenrechtliche Stoff war ju maffenhaft und zu wenig oder boch nur chronologisch geordnet, es trat mithin sehr balb bas Bestreben bervor, ben Samulungen burch Sichtung, burch zwedmäßige Auswahl ber 55 wichtigeren Bestimmungen und Ausscheidung gablreicher Biederholungen, sowie burch fustematifche Anordnung eine größere prattifche Brauchbarteit zu geben. Auf Diese Weise find junachft im frautischen Reiche im 8. und 9. Jahrh. eine große Anzahl spitematischer Ranouensammlungen entstanden, von benen als die wichtigften folgende bervorzuheben find: Bunachst gehören hierher brei Cammlungen, welche miteinander nahe verwaudt find: 60 1. eine Rollettion in 381 Raviteln, welche balb felbitftanbig, balb als viertes Buch eines

irrtumlich bem Erzbischof Egbert von Dork zugeschriebenen Werkes vorkommt. Diese bem Ende des 8. Jahrhunderts angehörende Sammlung, welche in den Beiträgen zur Geschichte der vorgratianischen Kirchenrechtsquellen S. 3 ff. genauer beschrieben und von Richter herausgegeben (Antiqua canonum collectio . . ., Marburg. 1844), ist besonbers baburch interessant, das sie unmittelbar vom Abt Regino sür dessen unten zu erwähnendes Werk 5 benutt wurde und eine Reihe irrtumlicher Instriptionen in diesem, welche in das Decretum Burchardi und bas Gratianiche Defret übergegangen waren, nur aus ihr erflärt und emendiert werden konnten (vgl. Maagen S. 852 ff.). 2. Die fog. Collectio Acheriana, so genannt von ihrem Herausgeber b'Achery (Spicileg. ed. II, T. I, p. 510). Sie ift in gablreichen Sandschriften erhalten und gehört wahrscheinlich bem Ende bes 8. ober Un= 10 fang bes 9. Jahrhunderts an; die einzelnen Kanones find ohne Ausnahme der hadrianisch= bionpfifchen und ber fpanischen Sammlung entlehnt und in brei Bucher geteilt (Maagen S. 848 ff.). 3. Die Kanonensammlung (Poenitentialis), welche Bischof Haligar von Cambrai zwischen 817 und 831 infolge einer Aufforderung des Erzbischofs Ebbo von Rheims verfaßte. Dieselbe besteht aus funf Buchern, von benen die beiben erften aus 15 ben Schriften Gregors I. und Profpers, die Borrebe bagegen und ber größte Teil ber brei letten Bucher fait gang aus ber sub 2 genannten, einiges wohl auch aus ber ersten Sammlung entlehnt ift. Sie ift abgebruckt in Canisius, Lectiones antiq. ed. Basnage, T. II, P. II, p. 87 sqq. Bgl. über bieselbe und ihre mannigsache, jum Teil eigen-tümliche Benuhung in späteren Berken die eit. Buhordnungen S. 80 ff. und Maahen 20 S. 863 ff. Diefen brei Rolleftionen ift eigen eine besondere Berudfichtigung bes Bugwefens, und fie find wahrscheinlich burch die bamalige Beschaffenheit ber Bufordnungen unmittel= bar hervorgerufen worden (f. d. A. Bufbucher S. 583, 5). Dasfelbe gilt von mehreren Samm= lungen bes Hrabanus Maurus, namentlich bem Liber poenitentium ad Otgarium archiep. Mogunt. vom Jahre 841 und der Epistola ad Heribaldum vom Jahre 853 26 (Opp. Colon. 1626, T. VI; Hartheim, Concil. Germ., T.II, p. 190). Auch fie find größtenteils aus ber habrianischen und spanischen Sammlung erzerpiert und haben, wie bie vorigen, vorzugeweise ben Zweck, in Betreff ber Bugbisziplin bie sententiae patrum, canones und decretales wieder jur Geltung ju bringen. Uber die frankischen Bugbücher f. b. A.

Einen 311 Teil ähnlichen Charatter haben die fogenannten Capitula episcoporum. Es sichid bies steine Kanonenianmungen, welche einzelne Bichöse aus den dorhandenen größeren Werten, 311 Teil mit Benußung eigener Berordnungen und des lotalen Rechts, 311 Regelung der streichischen Disziplin sür ihre Düschen, meist unter Zuziehung der Düschandinden abschlieden von Leinen Stehts, 312 Ang. Mai, Scriptor. 35 veter. nova collect. T. VI, P. II p. 146 sqq.). Dahin gehören namenslich die Statuta Bonisacii Mogunt. dom 374 Teil (abgedrucht dei Mansi, Concil. T. XII, col. 383), bie Capitula Theodulphi Aurel. u. 374 797 (Mansi T. XIII, col. 993, Baluz. miscell. ed. Mansi, T. II, p. 99), Capit. Ahytonis (Hattonis, Attonis) Basil. u. 820 (Mansi T. XIV, col. 393, Pertz, M. G. T. III, p. 439, hier aber 40 tritimisch einer italienischen Synobe augeschrieben, Capitula Herardi Turonensis dom 3747 858 (Baluz. Capit. reg. Francor. T. I, cod. 1283), Capit. Hinemari Remens. dom 3. 852 –877 (Hinem. Opp. ed. Sirmond. T. I, p. 709, Mansi T. XV, col. 475), Capit. Walteri Aurel. dom 3747 871 (Mansi T. XV, col. 505), Capit. Rodulfi Bituricens. u. 3747 870 (Baluz. Miscell. T. II, p. 104), Capitul. Attonis 40 Vercellens. u. 3747 940 (Opp. ed. Burontius del Signore, Vercell. 1768, T. II, p. 267). Die Sammlung des Bischos Remedius dom Chur, welche 312 für des des Bischos des Bischos des Gribschos Bertalen und 312 hernales geschen hat, if nichts anderes als ein Eizerpt aus den schoffen Betretalen in 80 Kapiteln. Sieße unten das über die Ranonensamme 1616 den Detretalen in 80 Kapiteln. Sieße unten das über die Kanonensamme 1616 den Detretalen in 80 Kapiteln. Sieße unten das über die Ranonensamme 1616 den Detretalen in 80 Kapiteln. Sieße unten das über die Ranonensamme 1616 den Detretalen in 80 Kapiteln. Sieße unten das über die Ranonensamme 1616 den Detretalen in 80 Kapiteln. Sieße unten das über die Ranonensamme 1616 den Detretalen in 80 Kapiteln. Sieße unten das über die Ranonensamme 1616 den Detretalen in 80 Kapiteln. Sieße unten das über die Ran

Der große Einsluß der weltlichen Gewalt auf die firchlichen Verhältnisse zur Zeit der Karolinger sügle zu den bisherigen sirchlichen Schungen ein reichhaltiges, vielsach auch die irrchliche Disziplin umsassendes Material hinzu in den Kapitularien der fränklichen Könige, 55 welche seitdem in hötteren Kanonensammlungen vielsach benutzt und erzerpiert worden sind. Das praktische Vedustrisse ries school rich auch hiefür systematische Zusammenstellungen hervor, zumächst eine des Abes Ansieglisse in vier Büchern (b. d. 1, 560), welche aber, da sie um Kapitularien enthält, zu den Kanonensamunungen nicht gerechnet werden kann. Wohl aber verdeient dies Palaien ein Werf, welches Venedicts Levita in Nainz in 3 Büchern, 60

wie er selbst fagt, zur Erganzung ber ansegisischen Sammlung verfaßt hat, für welches aber jum geringften Teile bie frantischen Reichsgesetz benutt find, fonbern nachft einigen beutschen Bollsrechten und römischen Rechtsquellen, bie Bibel, Schriften ber Kirchenwäter und Kanonensammlungen. Dies Werf hat ein besonderes Interesse burch bie Beziehung 5 erhalten, in welcher basselbe gebracht worben ist bezw. steht, bezw. zur pseudoisiborischen Saumlung stehen soll. Bgl. d. A. "Bseudoisibor".

Seit bem 9. bis 12. Jahrhundert entstanden eine große Ungahl von Ranonensamm= Eeft wer 3. war 2... Antennert entjament eine gloße Angage von anderengenmentungen, welche ebenfalls den Jiveef hatten, dos überreiche in den jahfreichen friberen Werten zerstreute Material in Berbindung mit neueren sirchlichen Sahungen zu einem 10 übersichtlichen und dem praktischen Bedürfnisse entsprechenden Ganzen zu vereinigen. Im Gegenschaf zu dem vorfin erwähnten kompendissen, meist nur lokalen Juteressen die beinenden spischentlichen Sammlungen sind diese fratteren großenteils von bedeutendem Umsange und bon ber Art, daß fie weit über bie Brengen ber Diocefe, in welcher fie entstanden, binaus benutt werben konnten. Biele von ihnen haben eine große Verbreitung und damit eine 15 hobe praktische Bichtigkeit erlangt; für die Zwede dieser Encyklopadie wird es genfigen, aus der Masse derartiger Sammlungen nur diesenigen hervorzuheben, welche ein besonderes wiffenschaftliches Interesse zu erweden geeignet find. Dahin gehören etwa folgende: 1. bie bis jetzt ungedruckte Collectio Anselmo dedicata, so genannt, weil sie dem Archiprafull Unselmus, wahrscheinlich Unselm II. von Mailand (883—897) gewidmet ist. Sie ist 20 ohne Zweisel in Italien versaßt und besteht aus zwölf Büchern, deren einzelne Kapitel aus einer Sandidrift ber Sadrianischen, aber mit farthagischen, gallischen und fpanischen Rongilien aus ber Hispana vermehrten Sammlung, aus ben falfchen Defretalen, bem Registrum Gregors I., zwei unter Zacharias (743) und Eugen (826) gehaltenen römischen Synoben, ben justinianischen Rechtsbüchern und bem Novellenauszuge Julians entlebnt 25 sind. Höchst wahrscheinlich ist aber bas zuleht erwähnte römisch-rechtliche Material erft fpater von einem andern Sammler hinzugefügt worden (vgl. Richter, Beitrage gur Reuntnis b. Quellen bes tanon. Rechts, Leipzig 1834, S. 36 ff. und Savignu, Gefch. b. röm. R. im M., Bb 2, S. 288, Bb 7, S. 71). Das Werf ist wichtig teils wegen ber in ihr zuerst herbortretenden umfaffenden Benutjung ber juftinianischen Rechtebucher, teile weil Burchard 30 von Worms einen größen Teil seines Defrets, von welchem weiterhin die Nede sein wird, aus demselben entnommen hat; da Burchards Wert zum größten Teil in das Decretum Gratiani übergegangen ift, fo erhellt bie Bebeutung ber borliegenben Sammlung für bie Rritit bes letteren.

2. Die Libri duo de causis synodalibus et disciplinis ecclesiasticis des auch 85 als Chronisten bekannten Regino, Abis von Brum (gest. 915). Die neueste Ausgabe ift bon Bafferichleben beforgt (Leipzig 1840); bgl. außerbem beffen Beitrage gur Befchichte ber vorgratianischen Rirchenrechtsquellen Abb. 1. Auf Beranlaffung bes Erzbifchofs Rathbob von Trier ftellte Regino ume Jahr 906 aus ben oben sub 1-3 bereits erwähnten franklichen fpstematischen Sammlungen bes 7. u. 8. Jahrhunderts aus franklichen und 40 beutschen Konzilienschluffen, einigen falschen Defretalen, ben Kapitularien, bem Breviarium Alaricianum und Julian, aus Bugordnungen u. a. bies Wert gufammen, welches ritm Alaricianum und Julian, aus Suppronungen u. a. eine Zoeit gagunnen, vorwages dei Leitigden (manualis codicillus, enkryfidion, wie die an eine Tybifighof hatto von Mainz gerichtete Borrede sogt) für den Bischof oder seine Stellvertreter dei Abhaltung der Bischiationen und der Sendgerichte biemen sollte. Sowie die Thäussteit des Bischof isch die eine Diecese, teils in der Bestrafung der von Laien begangenen Sünden und Vertrechen äußerte, so teilte auch der Bestrafung der von Laien begangenen Sünden und Vertrechen äußerte, so teilte auch Regino seine Sammlung nach diesen beiben hauptrichtungen in zwei Teile und stellte jedem berselben in der damaligen firchlichen Prazis wahrscheinlich übliche Instruktionen voran, bon benen die erste die einzelnen bei der Kirchenvisitation zu beachtenden Bunkte angiebt so und zugleich die hauptpflichten ber Alerifer turz berührt, die zweite ein Berzeichnis der bei den Sendgerichten nötigen Fragstücke enihalt. Dieses noch jeht wegen der unmittelbaren Begiehung auf die Cendgerichte und bas in ihnen bamals geltende Berfahren, forvie wegen der Benutung durch Burchard intereffante Wert hat später mancherlei Anhänge und Anderungen erhalten, und ift in einer Reihe fpaterer Sammlungen vielfach 55 erzerpiert worden, fo 3. B. in einer ungebrudten, in einer Wolfenbuttler Sanbidrift (int. Helmstad. nr. 454. saec. X.) enthaltenen Rolleftion von 248 Rap., beren erfte 100 ben von Goldast fälschlich bem Remedius von Chur zugeschriebenen Auszug aus ben falschen Defretalen bilben; bie übrigen find teils aus Regino erzerpiert, teils aus echten und unechten Defretalen, griechischen, afrikanischen, spanischen, gallischen, englischen und beutschen 60 Konzilien und aus patriftischen Schriften. Die Wichtigkeit bieser Sammlung für die Ergänzung einiger beutschen Konzilienakten, und die Gründe, welche es wahrscheinlich machen, daß dieselbe der discher vermißte Liber eeclesiasticarum sanctionum des Erzbischofs Notger von Trier sei, sind von Wasserbleben in den Krit. Zahrb. sür deutsche Rechtswiss, Bd. 3, S. 485 hervorgehoben; vgl. auch die anges. Beiträge S. 29, 162—164, 167 st. und Philipps, KR., Bd. 4, S. 123, Ann. 13. Wegen anderer Sammlungen, in denen 5

Regino benutt ift, f. biefelben Beitrage, G. 20 ff.

3. Das Decretum (Liber decretorum, collectarium) des Bifchofs Burchard von Borms in 20 Büchern, beffen Abfaffung zwischen 1012 und 1023 fallt, ba bie Formata im Lib. II. c. 227 bie erftere Sabrzahl hat, bas Konzil von Seligenftabt bom Jahre 1023 in der Sammlung felbst noch nicht benutt, wohl aber derselben als 10 Unhang beigefügt ift. Bon ber an ben Propft Brunicho gerichteten Borrebe eriftieren awei verschiedene Recensionen, beren eine in allen bisherigen Ausgaben steht, Die andere bon ben Ballerini P. IV. c. 12 n. 4 mitgeteilt ift. Lettere scheint bie ursprüngliche, jene eine spätere Emendation zu sein (Baller. a. a. D.). Beranlassung bieses Wertes war, wie Burchard selbst in der Borrede sagt, "quia canonum jura et judicia poe-15 nitentium in nostra dioecesi sic sunt confusa atque diversa et inculta, ac sic ex toto neglecta et inter se valde discrepantia et pene nullius auctoritate suffulta, ut propter dissonantiam vix a sciolis possint discerni. plerumque, ut confugientibus ad remedium poenitentiae tam pro librorum confusione, quam etiam presbyterorum ignorantia nullatenus valeat subveniri". 20 Das fehr bebeutende in 20 Bucher verteilte Material umfaßt bas gefamte Gebiet ber firchlichen Disziplin und Ordnung, und ift aus der Collectio Anselmo dedicata, aus Regino, Bußordnungen und wahrscheinlich 3. T. dirett aus der Hadriana, Pseudoisibor u. a. entnommen (vgl. Richter, Beiträge, S. 52 u. ss. und Maaßen, Zur Gesch. d. Rirchenz. u. b. röm. N. i. Mittelalter, in b. Krittschen Bierteljahrsschrift b. Pozl, Bb 5, S. 190 ff.). 25 Eine Eigentümlichkeit Burchards ist die, daß er vielsach Konzilienschlüsse, Erzerpte aus den römischerechtlichen Sammlungen, ben Kapitularien und ben Bugordnungen in ben betreffenden Inftriptionen einem ber alteren Bapfte ober Kongilien, ober einem Rirdenvater auschreibt, offenbar, um hierdurch die Autorität bieser canones zu sichern und zu erhöhen. Biese der letzteren sind dann mit den fallschen Institutionen in spätere Sammslungen, wandentlich in das Gratiansche Dekret übergegangen. Besonders interessant ist das 19. Buch, toelches eine Bussorbnung bilbet, von Buchard felbst mit den Namen "Corrector" bezeichnet wirb (Liber die corrector vocatur et medicus, quia correctiones corporum et animarum medicinas plene continet), und biessand als ein ganz schiftständiges Wert vorsommt. Bemertensvert simd bier namentsich eine Neise von 25 Kapiteln, welche die Unzuchtsställe und die "consuetudines superstitiosae" betressen; biefelben find offenbar aus ber firchlichen Bragis entnommen und geben ein höchst charatteristisches Bild ber bamaligen sittlichen und geistigen Kultur; bgl. eit. Bufordnungen, S. 90 ff., 628 ff. - Das Decretum Burchardi ift öftere berausgegeben, Colon. 1543, fol., Paris. 1549, 8°, Colon. 1560, fol. zulest nach ber Pariser Ausgabe in 40 ber Patrologia ed. Migne, Tom. 140, Paris. 1853, col. 537 sq.

4. Die inngebruckte Collectio duoclecim partium, welche wahrscheinlich von einem Deutschen bald nach Bendigung der Burchardschen Sammlung, aber noch vor dem, auch hier nicht benutzen, Konzil von Seligenilabt (1023) verlaßt ist. Aug. Theiner hat in seinen Disquisitiones criticae (Rom. 1836) p. 308 sq. auf die Wichtigkeit diese Kammlung zuerst aufmerktam gemacht, er irrt aber darin, daß er dieselbe für die Quelle des Burchardschen Dekrets hält, denn eine genauere Unterjudyung hat ein umgeschrtes Verhältnis zwischen beiden dagsten (volg. eit. Beiträge, S. 34 ff.). Hat das ganze Wert Buchards ist in diese Collectio übergegangen, außerbem sind benutzt die Coll. Anselmo dedieta und Bußordnungen; besonders interessant aber ist dieselbe durch so eine große Anzahl framtischer und deutschen und Verläginalien aestödigt sum Teil, wie es schein, unmittelbar aus den Alten und Arziginalien geschödt sind

(f. Beiträge, G. 40 u. ff.).

5. Die noch ungebruckte Sammlung des Bischofs Anselm von Lucca, des Zeitzgenossen Gregors VII. (gest. 1086), in 13 Bückern. Dieselbe ist daburch besonders des violetig, daß sie sast gang in das Gratiansche Derkret überggangen ist und eine Keise von päpstlichen Dekretalen enthält, welche, wahrscheinlich aus dem römischen Archive entnommen, erst aus ihr bekannt geworden sind. Die Annahme, daß Anselmo dedieata, die 7 letzteren aus Burchard geschöpst habe, nuch in ihrem ersten Teite, nach einer genaueren Vergleichung beider Werte sitt unbegründet er 100

achtet werben. Befondere Erwähnung verdient, daß Burchard ben Rechtsftoff nach Materien, Stänbe (Geistliche, Laien) und Sachen, ju ordnen anfängt. Rgl. Ballerin. P. IV. c. 13; Theiner a. a. D. S. 363; Ung. Mai hat im Spiell. Rom. T. VI. p. 316 sq. die

Rapitelüberschriften abbrucken laffen.

6. Die Kanonensammlung bes Kardinals Deusbedit ift, wie die Borrebe zeigt, bem Papfte Biftor III. (1086-1087) bedigiert und gerfällt in vier Bücher, beren lettes bie Freiheit ber Rirche von der weltlichen Macht behandelt und nicht bloß an jene Zeit erinnert, sondern ein neues Element in Die Sammlungen einführt. Die reiche Benutzung ber "in tomis Lateranensis Basilicae", "in archivo sacri palatii Lateran." be-10 finblichen Dokumente verleiht dieser Kanonensamuslung, aus welcher übrigens mehreres ebenfalls in das Decretum Gratiani übergegangen ist, ein besonderes Interesse, sie ist ediert aus ber Batikanischen Sanbichrift bon Buis Martiucci (Benet. 1869). Nicht gu verwechseln mit bieser collectio canonum ift ein anderes unter Urban II, von bemselben Autor verfaßtes Bert "adversus invasores, simoniacos reliquosque schismaticos" in ebenfalls 4 Büchern. Bgl. Ballerin. P. IV. 14.

7. u. 8. Dem Bischof Jvo von Chartres (gest. 1117) werden zwei Kanonensamm-lungen zugeschrieben, das Deeretum in 17 Büchern, und die Pannormia in 8 Büchern. vorrenes, plans und geistloses Werf des umsichtigen Verfassers der Pannormia unwürdig sei (vgl. Ballerin. P. IV. c. 16; Savigny, Gesch d. röm. R. i. D., Bd. 2, S. 303 u. ff.; Theiner, Wer Jood vermeintlisses Octret, S. 26 u. ff.). Unassersselbeten hat von ans 25 ges. Beiträgen S. 59 u. ff. die Autorschaft Jood aufrecht zu halten verstuckt. Hiernach be-

absichtigte berfelbe zunächst nur die Zusammenstellung eines möglichst reichhaltigen Materials. als Borarbeit für Die Pannormia. Bu Diesem Zwede benutte er mehrere systematische Sammlungen, bon benen aber nur Burchard als Quelle mit Sicherheit nachzuweisen ift, und ftellte aus ihnen in 17 Rubriten ben Stoff fo gusammen, daß er bie Ordnung und 30 Reihenfolge ber einzelnen Rapitel und bie Gigentumlichfeit jeber Sammlung beibehielt.

Auf biefe Beife find fast gange Bucher bes Burchardichen Werks unverändert aufgenommen,

neben benen sich nicht selten ziemlich genau noch zwei und mehr ehen zu ausgenommenhängende Duellenmassen unterscheiben lassen. Aus dieser Borarbeit, welche sür die Össenlichen Laus dieser Borarbeit, welche sür die Össenlichen sohnen Laus dieser Borarbeit, welche sür die Össenlichen Laus dieser Brunormia in 8 Büchern zusammen, benutzte sa aber sir das 3. u. 4. Buch, wegen der besonderen Wichtigkeit der hier bekandelten Lehren vom Brimat, der Ordination der Bischofe und Aleriker ihrem gegenseitigen Verhältnige und hiere Stellung zum Bapste, noch außer der Collectio Anselmo dedicata, und der Coll. Anselmi die streichiche Gesetzgebung seiner Zeit über zene Zebenstragen der Hierardie. Beibe Sammlungen Joos sind aber auch deshalb bemerkensbert, weil sie in umschieden Wilkeite noch Wartsin deutst merken den Volkeite non Wotsen den Moli-40 Weise von Gratian benutzt worden sind. Das Decretum ist herausgegeben von Moli-

naeus, Lovan. 1661, fol. und von Fronto in den Opp. Ivonis, Paris 1647, fol., die Pannormia von Seb. Brandt, Bajel 1499, 44 und von Melch. a Vosmediano, Lovan. 1557, 8°, deide stehen in der neuesten Ausg. der Werte José, in der Patrologia ed Migne. T. 161 (Paris 1855, 4°), das Decretum nach der Frontoschen, die

45 Pannormia nach bem gulest erwähnten Druce.

9. Bon Gratian ift ebenfalls, freilich in minderem Grabe, benutzt eine andere noch ungebrudte Sammlung, welche unter bem Namen Collectio trium partium bekannt ift. Der erste Teil enthält papstliche Defretalen bis Urban II. (gest. 1099) in chronologischer Ordnung, aber nur fragmentarifch in für jeden Bapft besonderen Rapitelreihen, in gleicher 50 Weife find im 2. Teile dronologisch die Rongilienschluffe geordnet; ber britte Teil bilbet eine selbstständige Kanonensammung, und ist ein Exzerpt aus Jvos Detret, nicht, wie Theiner (a. a. D. S. 17 u. f.) behauptet, aus Burchard geschöpft und Quelle der Jvoschen Sammlungen (vol. Baller. 1. c. eap. 18 num. 2, die angeführten Beiträge, 3. Abb.; Savigny a. a. D., Bb 2, S. 311 u. ff.).

10. Bielfach benutt von den Correctores Romani (f. b. A. "Kanonisches Rechtst

budy") ift eine von einem Kardinalpriefter Gregorius dem Jahre 1144 vorzugeweise aus ber Coll. Anselmi und Anselmo dedicata verarbeitete, noch ungebrudte Sammlung in 8 Büchern, welche in ber Regel unter bem Namen "Polycarpus" citiert wird, ba ber Berf. in seiner an ben Bischof Didacus von Compostella gerichteten Borrede, seinem 60 Werte diefen Namen felbst beigelegt hat (vgl. Suffer, Beitr. 3. Wesch. b. Quellen bes RR. Münster 1862, S. 74 st.). Bgl. über eine große Anzahl anderer Kanonensammlungen Walter, RR., Richter-Dove, KR., Schulte, Quellen.

Diese Reihe von Sammlungen aus den verschiedenen Nahrhunderten und Ländern wiesen viele Mangel für ben Gebrauch auf; es fehlte im allgemeinen jebe überfichtliche Ordnung, firchliches und weltliches Recht, allgemeines und partifulares ftand unvermittelt neben s einander, maffenhafte Wiberprüche fanden sich; unendlich viele Bestimmungen waren unbrauchbar geworben, im Leben durch andere erfett, wodurch neue Widersprücke entstanden. Es lag somit ein wirkliches Bedürfnis für die Absassing eines das geltende Recht entshaltenden übersichtlichen Werkes vor. Ein solches versaßte Gratian, der Kamaldulensermönch im Rloster St. Felig zu Bologna fanonisches Recht lehrte. Er versaßte zwischen 1139 10 und 1142 ein von ihm Concordantia discordantium canonum benanntes Wert, welches seit bem Ende des 12. Jahrhunderts meist einsach Decretum, Decretum Gratiani bezeichnet wird, außerdem auch als Decreta (e. 6. X. De despons. impub. IV. 2), Liber decretorum, Volumen decretorum. Dasselbe ist vorzugsweise aus den oben sub nr. 3, 5—10 erwähnten Sammlungen zusammengestellt, und zerfällt in 3 Teile. 15 Diese Einteilung rührt von Gratian selbst her, nicht aber die von Pars. I in 101 Distinctiones mit ber Unterordnung in canones ober capita, und von P. III in 5 Dist. mit canones, welche Gratians Schüler Paucapalea gemacht bat. Die bon P. II in 36 Causae mit der Unterabteilung von Quaestiones, welche wieder in ea-nones oder capita zerfallen, hat Gratian selbst gemacht. Die ersten 20 Distinktionen 20 der P. I enthalten Sähe über Rechtsquellen, welche Gration selbst als principium oder initium bezeichnet, auch wohl vom Inhalte als tractatus decretalium, die folgenden als tractatus ordinandorum, de ordinatione clericorum, de promotionibus. Der zweite Teil behandelt freilich unter vielfacher Beimischung anderer Gegenstände, besonders die Lehre von der geiftlichen Gerichtsbarteit, den firchlichen Berbrechen und dem 25 gerichtlichen Berfahren, von eausa 27 an das Cherecht, welchen letteren Teil Gratian selbst den Tractatus eonjugii nennt. In der eausa 33, qu. 3 hat Gratian einen bei onderen Tractatus de poenitentia eingerückt, welcher in sieden Distintitionen zerfällt. Gratian bezeichnet auch andere eausae nach dem Inhalte, z. B. simoniacorum, haere-Studind Regulit and under Causa may ben digitary and the surface of the frequency of the fr Spfteme zu ordnen, sondern, daß er felbft in den beiden erften Teilen biefe Lehren durch 35 meift turge Erörterungen (dieta Gratiani) behandelt, und an diese bie canones als Belege anschließt; vielfach tritt in biefen dicta auch bas Beftreben hervor, bie in ben Ranones hervortretenden Widersprüche auszugleichen und zu beseitigen. Bgl. überh. Schulte, Die Gefch. b. Duellen u. Litteratur bes fanon, R. von Gratian bis auf Die Gegenwart, Bb 1 (Stuttgart 1875) S. 46 ff.

approbatum, quia nec hoc constat. Auch von Eugen III., unter welchem Gratian sein Werk wahrscheinlich vollendete, ist eine solche Bestätigung nicht erfolgt, da das Calendarium archigymnas. Bonon., welches allein von einer solchen Bestätigung berichtet, 5 ein von Meg. Machiavelli (gest. 1766) erbichtetes Bert ist (vgl. Cavigny, Bb 3, C. 11). Es war vorzugsweise der Einfluß der Schule, welchem das Decretum auch seine An-wendung in der Prazis verdankte. Sehr früh schon wurden von andern, namentlich von einem Schüler Gratians, Paucopalea, einzelne canones jur Ergänzung binaugefigt, aufangs wahrscheinlich unter der Form von Marginalglossen, später aber in den Text 10 selbst aufgenommen, mit der Bezeichnung Palea, welche gewiß auf jenen Paucopalea zurückzusihren, und nicht, wie früher manche wollten, durch P. alia (post alia) zu erstlären oder wörtlich mit Spreu zu übersehen ist (Schulte, Die Paleae im Dekrete Wien 1875, i. d. SWR). Da aber die älteren Handsschriften weniger solcher Paleae haben, als die singeren, so ist anzunehmen, daß man auch die nach Paucopalea von anderen is eingeschalteten Jusänge mit dem hierstu gebräuchlich gewordenen Ausdruck bezeichnete. Dab biese Jusäng übrigens sehr dach Gratian dem Defret eingesügt wurden, zeigt das etwa 20 Jahre sinngere Wert des Kardinals Laborans, in welches bereits die Mehrzahl ber Paleae aufgenommen worben find. Die Citiermethobe hinfichtlich bes Drefrete ergiebt fich aus ber oben angeführten Einteilung und Anordnung bes Materials von selbst. 20 Kanonen aus bem ersten Teile werben citiert, 3. B. e. 3 Dist. XXIV, aus bem zweiten Teile: 3.B. c.1 C. IV. qu. 4, aus bem tractatus de poenitentia, c.1 Dist. II. De poenit., aus bem britten Teile: c.3. Dist. I. De consecr., früher wurden allgemein bie canones nicht nach ben Bablen, welche überhaupt erft fpater im Defret bei-

gefügt find, sonbern nach ben Unfangsworten bezeichnet. So groß auch das Ansehen und die praftische Bedeutung bes Decretum Gratiani anfänglich war, jo fiel dasselbe doch in eine, durch eine fruchtbare gesetzgeberische Thätig-keit der auf der Höhe ihrer Macht stebenden Bapste ausgezeichnete Zeit, die papstlichen Defretalen feit bem 12. Jahrhundert einthielten ein neues außerordentlich reiches firchen-rechtliches Material, welches die bisherige firchliche Dissiplin vielfach umanderte und weiter 30 entwickelte, und fo mußte fehr bald bas Werk Gratians, welches bei feinem Erscheinen gewiffermaßen ben gangen geltenben Rechtsftoff ber Rirche umfaßte, und infofern als Corpus juris canonici angefeben werben fonnte (Schulte, Gefch. b. Quellen, Bb 1, S. 67, Unm. 13), teils als antiquiert, teils unvollständig erscheinen und bas Bedurfnis neuer Sammlungen hervortreten, welche, ba fie fast ausschließlich Defretalen und unter 35 papftlicher Autorität abgefaßte Rongilienichluffe enthalten, vorzugsiveife im Gegenfage gu ben früheren Kanonensammlungen, collectiones decretalium genannt wurden (vgl. Schulte, Beitrage jur Geschichte bes tanonischen Rechts von Gratian bis auf Bernharb

v. Bavia, Wien 1873, und besfelben Gefchichte ber Quellen, Bo 1, G. 76 ff. Aus ber Reihe

folder por Gregor IX. entstandenen Sammlungen find befonders folgende fünf bervorzuheben : 1. Das ums Jahr 1191 vollendete Breviarium extravagantium bes Bernarbus, 1. 2018 1118 Jagr 1191 volumente Breviarium extravagamum ver Setimitous, Prophis von Ravia (gelt. als Viffo) von Ravia (213). Det Beiname, "Cirea, belder früher bemfelben vielsach gegeben wurde, beruht auf einem Nisverständnisse (f. Richter, De ined. deeret. coll. Lips., Lips. 1836, p. 1 not. 4). Die Bezeichnung "extravagantium" rührt daher, weil in die Sammlung vorzugsweise josche, namentlich neuere 45 Defretalen ausgenommen waren, welche nicht im Defret Gratians standen (extra deeretum vagantes). Bernarb benutte für sein Wert, burch welches er das Defret zu ergangen und zu vervollständigen beabsichtigte, teils einige altere Kollestionen, von benen er das Corpus canonum (wahrscheinlich die Collectio Anselmo dedicata) und Burchard ausdrücklich nennt, teils besonders für die neueren Detretalen einige nach Gratian ver-50 faßte Sammlungen, den sogenannten Appendix Concilii Lateranensis, die Collectio Bambergensis, Die von Richter zuerft aufgefundene, aus jener geschöpfte fogenannte Collectio Lipsiensis und die sogenannte Collectio Cassellana, welche wiederum größtenteils ein Auszug aus ber 2. Sammlung ift. Bei Anordnung bes Materials in Bucher (5), Titel und Rapitel nahm ber Berfaffer ohne Zweifel ben juftinianischen Rober 55 gum Mufter, und ber Ginfluß auch ber Banbetten ift erfichtlich in ben biefen nach= gebilbeten Titeln: De verborum significatione und De regulis juris. Der Stoff ift in den fünf Buchern in der Art verteilt, daß das erfte Buch im wesentlichen von den

firchlichen Umtern und "de praeparatoriis judiciorum", bas zweite von ben Gerichten und dem gerichtlichen Verfahren, das dritte von den Klerifern und Monchen, das vierte 60 vom Cherecht, bas füntte von ben Berbrechen und Strafen handelt, ein Stiften, welches

in ben späteren Defretalensammlungen ebenfalls beibehalten, und in bem Berfe: Judex, Judicium, Clerus, Connubia (Sponsalia), Crimen zusammengesaft wurde. Bernardus fdrieb über fein Werk felbst eine Summa, dasfelbe wurde bon ber Schule in Bologna regipiert, und erhielt als erfte anerkannte Extravaganten-Sammlung die Bezeichnung Compilatio prima, Liber primus, auch Volumen primum. Bon den Gloffatoren 5 berfelben sind vorzugsweise zu nennen Melendus, Laurentius, Lincentius, Manus, Richars bus, Joannes Fabentinus, Tancredus (bgl. Schulte, Gefch. ber Quellen und Lit. I). Das Breviarium ift in den unten zu erwähnenden Gesamtausgaben der borgregorianischen Compilationes gebruck. 2. Im Auftrage von Innocenz III. verfaßte der papitliche Notar Betrus Collivacinus aus Benevent eine Sammlung der von Innocenz in den ersten 10 11 Regierungsjahren bis 1210 erlaffenen Defretalen. Hierfür benutete er teils bie Arbeit bes Rainerius, Diakonus von Bompoft, welche in 41 Titeln Defretalen besselben Papites aus bessen brei ersten Regierungsjahren enthielt, teils die Sammslung des Bernardus, Archidiatonus von Compostella, welche die Defretalen des Innocenz die zum zehnten Jahre biefes Pontifitats umfaßte. Die beiben erwähnten Zwijchenfammlungen waren von ber 15 Schule nicht anerkannt worden, die Arbeit des Bernardus wenigftens nur borübergebend als Compilatio Romana. Der Brund biefer Nichtannahme, fowie bes von Innoceng an Betrus gerichteten Auftrags jur Abfaffung einer neuen Zusammenftellung lag barin, daß jene Cammlungen auch imechte Defretalen enthielten. Innocens fandte Die neue Arbeit im Jahre 1210 nach Bologna, und erklärte in seiner an die magistri und seho- 20 lares von Bologna gerichteten Bulle, daß biefe Defretalen von Petrus "fideliter" aus ben Regesten gesammelt und sub competentibus titulis gestellt seien, "quas ad cautelam vobis sub bulla nostra duximus transmittendas, ut eisdem absque quolibet dubitationis scrapulo uti possitis, cum opus fuerit tam in judiciis quam in scholis". Diese Sammlung, Compilatio tertia oder liber tertius benannt, ist die 25 erste von einem Papste offiziell verkündete Rechtssammlung. Sie giebt sich zwar nicht wörtlich als ein Gesethuch, verbietet auch nicht den Gebrauch anderer, weil die Macht der Schule noch ju groß war, aber enthält boch einen Wendepunkt. Das Borgeben Sonober Papste geworden von 3. Ihrem Inhalte nach steht zwischent beit gum alleinigen Rechte ber Papste geworden war. 3. Ihrem Inhalte nach steht zwischen beiten Sammlungen weine andere, welche, obgleich erst nach der zuleht erwähnten Kompilation verfaßt, Compilatio secunda ober Liber secundus genannt wurde. Dieselbe enthält Defretalen von Allegander III. bis Innocenz III. Zwar waren bie Briefe biefer Zwifdenpapfte bereits bom Magifter Gilbertus, einem Englander, nach bem Syftem ber Compilatio prima in 5 Buchern zusammengestellt (nach 1201), sowie auch von einem andern, ebenfalls in 35 Bologna lehrenden Englander, Mlanus; allein biefe beiben Cammlungen, von benen bie erste bon Theiner in Bruffel entbedt ift (a. a. D. G. 121), wurden bon ber Schule nicht rezipiert (über fie Schulte, Die Compilationen Gilberts und Manus 1870). Die borhandene Lude fullte Johannes Galenfis (Ballenfis, aus Bales) burch eine auf ber Grundlage der beiden oben erwähnten Kollektionen gearbeitete neue Zusammenstellung jener 40 Zwischenbekretalen aus, welche von der Schule als Compil. seeunda, wie schon erwähnt, anerkannt worden ift. Der hauptgloffator ber zweiten und britten Kompilation ift Tancred. 4. Nach bem vierten lateranenfischen Konzil (1215) wurde eine neue Sammlung veran-22. Aug vein verteit autranenpippen storija (1215) ibitter eine neue Samintling betante flattet, welche nach dem gewohrten Spikene bie Kanones besielben und die von Innocenz seit 1210 erlassen Detretalen enthielt. Ihr Verfasser ist unbetannt, sie durch aber als 45 Compilatio quarta in Bologna auertannt und den Johannes Tentonicus (Semeca) glossiert (J. d. R., Glossier u. Glossier von VI. E., 716, 19). Diese dies ersten erspierten Kompilationen sud guerst herausgegeben den Ant. Augustinus (Herdae 1567, auch in den Opp. 1 noc. 1250, T. IV). Edder und Austinus ausgestelle von Rechts. Luce. 1769, T. IV), fodann von Labbé (Antiquae collectiones decretalium cum Ant. August. et J. Cujacii not. et emend. Paris. 1609, 1621). 5. 3m 3. 1226 anbte Sonorius III. eine Sammlung, nedfor feine eigenem Detretalen und Sonifitutionen Raifer Friedricks II., welche biefer im Jahre 1220 bereits auf den Rat des Bapites jur Rezeption nach Bologna geschicht hatte, enthielt, ebendorthin. Dieselbe wurde zwar von ber Schule ale Compilatio quinta anerkannt und glosiert, allein sehr bald mit ben übrigen Kompilationen burch die folgende offizielle Defretalensammlung Gregors 1X. ver- 55 brangt. Sie ift herausgegeben von Cironius (Tolosae 1645) und von 3. A. Riegger (Vindob. 1761). Über alle diese Zwischenfammlungen val. Schulte, Gesch. d. Quellen, Bb 1, S. 76 s. Die lette Ausgabe aller 5: Friedberg, Quinque Compilationes antiquae, Lips. 1882, jedoch find bier die in die Decretales Gregorii IX. aufgenommenen Rapitel regelmäßig nicht abgebruckt.

Im 3. 1230 beauftragte Gregor IX. feinen Rapellan und Bönitentiar Rabmund von

Beunaforte mit Abfaffung einer neuen Defretalensammlung. Der 3wed und die Beranlaffung berfelben ift beutlich in ber Publikationsbulle bes Papftes ausgesprochen: "Sane diversas constitutiones et decretales epistolas praedecessorum nostrorum, in s diversa dispersas volumina, quarum aliquae propter nimiam similitudinem, et quaedam propter contrarietatem, nonnullae etiam propter sui prolixitatem, confusionem inducere videbantur, aliquae vero vagabantur extra volumina supradicta, quae tanquam incertae frequenter in judiciis vacillabant, ad communem et maxime studentium utilitatem per dilectum filium fratrem Ray-10 mundum . . . . illas in unum volumen resecatis superfluis providimus redigendas, adjicientes constitutiones nostras et decretales epistolas, per quas nonnulla, quae in prioribus erant dubia, declarantur". Demnach verarbeitete Naymund die fünf älteren Nompilationen in Verbindung mit den gregorianischen Detretalen in eine Sammlung, mit Beibehaltung bes feit bem Breviar Bernhards üblichen 15 und im einzelnen durch Uniderung und Singufügung einzelner Titel verbefferten Spfteins. Eine große Anzahl von Kapiteln der älteren Sammlungen find, weil überflüffig, und um Bieberholungen ober Widersprüche zu bermeiben, weggelaffen, andere altere Defretalen find, um fie mit bem neuesten Recht in Einklang ju bringen, interpoliert, die wiberprechenden Stellen gestrichen ober geandert; von vielen weitläufigen Defretalen wurden 20 nur die entscheidenden Stellen, mit Anoscheidung namentlich ber Species facti, auf-genommen, viele Briefe wurden je nach den in ihnen enthaltenen verschiedenen Bestimmungen gerlegt, und Die einzelnen Stude in Die betreffenden Titel verteilt. Daß bies Berfabren, namentlich auch die in der Regel burch die Worte: "Et infra" angedeutete Weglaffung ber sogenannten partes decisae, burch welche ein meift fehr wichtiges Interpreta-25 tionsmittel entzogen wurde, unangemeffen war, fann nicht geleugnet werben, allein ber febr beftige Tabel, welcher beshalb über Raymund ausgesprochen worben ift, ericheint baum als zum Teil übertrieben und ungerechfterigt, weil diese Abstirgungen und Zerflücklungen bereits bei seinen Borgängern, namentlich in der Compil. I. und III. vonfommen, überhaubt der diese Methode benselben von Gergor selbst vorgesichnet worden
von Ziese "Decretalium Gregorii IX. compilatio" übersandte der Bapit im Jahre 1234 an die Universität Bologna mit der bereits oben erwähnten Bulle, welche am Schlusse die Bestimmung enthält: "Volentes igitur, ut hac tantum compilatione universi utantur in judiciis et in scholis, districtius proliibemus, ne quis praesumat aliam sacere absque autotritate sedis apostolicae speciali", bodurch asso die bisherige Autorität der jünf älteren Kompilationen, von benen die dritte und sünste fogar von Bapften felbst publiziert worden waren, aufgehoben wurde. Infolgedeffen wurde biefe neue Sammlung auf ben Universitäten wie in ber Praris als firchliches Gesethuch behandelt. Obgleich die aus ben früheren Sammlungen aufgenommenen Rapitel bereits gloffiert waren, fo mußte fich biefe altere Gloffe boch infolge ber oben charafterifierten 40 Methode Rahmunds vielfach als unbrauchbar erweisen, Die neueren Defretalen Gregors so Rechove Adhinimos vietlach als intoculopair trobelet, die freiere Setzent Gregorianische Sammlung als Gauzes glossiert, es ist deshalb sehr erkärlich, daß nun die gregorianische Sammlung als Gauzes glossiert wurde. Lgd. hierüber den A. "Glossen und Glossatzen", Bd VI, S. 716,21. Daraus, daß die gregorianische Kompilation an die Stelle der älteren Extravagantensammlungen getreten war, erklärt sich der Name Liber 25 extra (nämlich extra Decretum) und die Citiervosse, z. B. c. 1. X. (Extra, d. h. h. Extravagantium) De praesumpt. (II. 23). Lgl. überhaupt Schulte, Gesch. d. Quellen, Bb 2 €. 3—25. Die gesetzgeberische Thätigkeit ber folgenden Bäpste machte sehr bald Anhänge und Supplemente zur vorigen Sammlung notwendig, welche zunächst als besondere Samm-50 lungen von den betreffenden Bapften den Universitäten zugesandt wurden, aber bestimmt waren, in die gregorianische Rompilation an ben entsprechenden Orten eingereihet zu werden. Innocenz IV. sandte im Jahre 1245 den Universitäten von Bologna und Paris ein Berzeichnis der Anfangsworte seiner Detretalen mit der Weisung, diese und die Schlüffe bes Kongils von Lyon in den betreffenden Titeln der Defretalen Gregors IX. beigufügen, er

55 hatte dies schon in seinem Apparatus zu den Defretalen gethan. Mit Bulle vom 9. Sept. 1253 publizierte er unter Wiederholung des Austrags nochmals die Initia seiner Bullen. In gleicher Weise wurden die Defretalen der solgenden Jährse, Alleganders IV. und Clemens IV. und besondere Samuslungen vereinigt; Gregor X. übersandte die auf der zweiten Synode von Ehon im Jahre 1274 gesaften Beschlüsse den Universitäten (dieselben wo vourden u. a. glossiert von Joh. Garsias Hispanus und Guilelm. Durantis): dosselbe

enblich war ber Kall mit einer aus fünf Defretalen bes Bapftes Rikolaus III. bestebenben Sammlung. Ugl. überhaupt Schulte a. a. D. Bb 2, S. 25 u. ff.

Diefelben Grunde, welche bie Berarbeitung ber vorgregorianischen Defretalensamm= lungen in ber Compilatio Gregorii IX. veranlagt hatten, bewogen Bonifatius VIII., die nachgregorianischen Detretalensammlungen mit seinen eigenen gablreichen Briefen eben= 5 falls zu einem Ganzen verbinden zu laffen. In der an die Universitäten Bologna und Baris gerichteten Bublikationsbulle biefer neuen Sammlung hebt Bonifatius besonders bie in Beziehung auf die Echtheit vieler Defretalen vorhandene Unficherheit hervor; er habe baber alle biefe Detretalen burch eine aus bem Erzbischof Wilhelm von Embrun, bem Bifchof Berengar von Bezieres und bem Bigefaugler Richard von Siena bestebenbe Rom= 10 miljion prüjen laljen, "et tandem, pluribus ex ipsis, quum vel temporales aut sibi ipsis vel aliis juribus contrariae, seu omnino superfluae viderentur, pe-nitus resecatis, reliquas, quibusdam ex eis abbreviatis, et aliquibus in toto vel in parte mutatis, multisque correctionibus, detractionibus et additionibus, prout expedire vidimus, factis in ipsis, in unum librum cum nonnullis nostris 15 constitutionibus . . . redigi mandavimus et sub debitis titulis collocari". 3m Februar bes Jahres 1298 veröffentlichte ber Papst biese, nach bem gregorianischen System in fünf Bücher, Titel und Kapitel abgeteilte Cammlung unter bem Namen "Liber sextus", weil burd fie bie funf Bucher ber Detretalen Gregore IX. ergangt und vervoll= ständigt werden follten. Daber erklart fich die Citierweise der einzelnen Rapitel biefer 20 Rompilation, 3. B. c. 1. De haereticis in VIIo. (V. 2). Um Schluffe ber oben erwähnten Bulle bestimmt ber Bapft, daß die Unibersitäten biese Sammlung in ben Schulen und Berichten gebrauchen, außer benjenigen Defretalen aber, welche in berfelben enthalten ober in ihr ausbrücklich reserviert seien, keine andere seit der gregorianischen Kompilation erlaffenen Konftitutionen ober Briefe annehmen ober für Defretalen halten follen. — Bgl. 25 überhaupt Schulte a. a. D. S. 34 ff. und über bie Gloffatoren biefes Liber sextus ben A. "Gloffen und Gloffatoren" Bb VI G. 716, 28.

Nach Publikation des Liber sextus erließ Bonifatius noch eine Reihe Defretalen, unter ihnen die berühmte "Unam sanctam" gegen Phillipp von Frankreich v. J. 1302, ebenso sein Nachsolger Benedikt XI.; diese wurden gesammelt, als Constitutiones extra-30 vagantium libri sexti in ben hanbschriften ben lettern hingugefügt, und (16 an ber Bahl) vom Nardinal Johannes Monachus glossiert. Während dieser Sammlung ein offi-zieller, authentischer Charaster ganz abzung, ließ Elemens V. (1305—1314) die Schlüssier Sprode von Vienne vom Jahre 1311, jodie seine eigenen Detretalen nach früherer Weise und dem hertsmulichen Systeme in füns Büchern ordnen, publizierte sie im Jahre 25 1313, wie es fceint unter bem Namen Liber septimus, in einem ju Monteaur bei Carpentras abgehaltenen Konsistorium, und übersandte sie der Universität zu Orleaus. Clemens fistierte aber die weitere Berbreitung und ließ bie Sammlung umarbeiten; erft unter seinem Nachfolger Johann XXII. wurde dieselbe im Jahre 1317 an die Universie täten Bologna und Baris verfandt. Anfangs icheint biefelbe ben namen Liber septimus 40 geführt zu haben, burch bie Gloffe felbst wurde aber bie seitbem gebrauchliche Bezeichnung rakter extlusiver Gesetbucher hatten, durch welche alle nicht ausgenommenen Extravaganten beseitigt werden sollten, erstere dagegen die seit dem Liber sextus erschienen Extrabaganten nicht ausschloß; die Clementinen enthielten ohnehm außer ben Bienner Kanonen nur Defretalen bon Clemens V., und in ber Bublifationsbulle außert fich Johann XXII. weber über die früheren Extravaganten, noch über seine eigenen, bamals bereits erlassenen, 50 aber in die elementinische Sammlung nicht aufgenommenen Detretalen. Es bestanden also seitbem neben ben offiziellen Rompilationen Extravaganten, welche, ihre Echtheit vorausgefett, unbestreitbar gesetliche Autorität besagen. Der Grund, weshalb Clemens V. und sein Nachfolger das System ihrer Borgänger aufgaben, lag offenbar vorzugsweise barin, daß jene unter den damaligen Berhältnissen, namentlich in Frantreich, befürchten mußten, 55 ibre Sammlung burch Aufnahme bon Defretalen, welche jum Teil Begenftand einer bettigen Opposition geworben waren, gurudgewiesen gu feben. Bgl. überhaupt Schulte a. a. D. S. 45ff. und über bie Gloffatoren b. A. "Gloffen und Gloffatoren"

Mit ben Clementinen Schließen Die offiziellen Defretalensammlungen ab. Das erschütterte Ansehen ber Räpste, die feit dem 14. Jahrhunderte sich steigernden Känipse ber= 60

felben mit der weltlichen Gewalt und einzelnen Nationalkirchen ließen den Erfolg derartiger Unternehmungen als sehr problematisch erspeinen, und nahmen die Dhätzfeit der Käpse stür andere Zwecke in Anspruch. Troßdem sind noch mehrere Sammlungen von Erstadaganten zu erinähnen, von denen zwei die auf den heutigen Zag eine besondere Bedeutung dadurch bewahrt haben, daß sie neben dem Deeretum Gratiani, der gregorianischen Betretalensammlung, dem Liber sextus und den Clementinen, welche man später unter dem Ramen des Corpus juris canonici zusammensaste, in dieses auf-genommen wurden (j. d. A. "Kanonisches Rechtsbuch"). Schon oben wurde die von Johannes Monachus gloffierte Sammlung von 16 Extravaganten bes Bonifatius VIII. und 10 Benenebift XI. erwähnt, brei Defretalen Johanns XXII. gloffierte Guilelmus de monte Lauduno balb nach bem Jahre 1317, 20 Defretalen besselben Papstes, welche biefer felbst zu einem dronologisch geordneten Bangen verbunden zu haben scheint, unter ihnen auch bie vorigen brei, gloffierte Zenzelinus be Caffanis im Jahre 1325. In mehreren Handschriften bes Liber sextus und ber Clementinge finden sich außerdem aber noch 15 eine größere ober geringere Zahl anderer Extravaganten früherer und späterer Bäpste, ohne Ordnung und Zusammenhang, bald dem Liber sextus, bald den Elementinen oder bem Ordnung und Jusammenyang, dato dem Lidder sextus, dato den Genementen voer verwerten. Derte eines Kommentators dieser angehängt; andere Handschriften soben gar feine derartigen Anhönge, kurz es herrscht in Beziehung auf die Extravaganten sowohl in den Dentschriften, als in dem älteren gedruckten Ausgaden, da alles von der Killklir der Schrifter und Herrausgeber abhüng, die größte Verschienheit (vogl. hierüber besonders Bickell, über die Entschappung und den heutigen Gedrauch der beiden Extravagantensammelungen des Corpus juris eanoniei, Mardung 1825, S. 1—39, 118 ff., Echulte a. D. II, S. 50 ff., III, S. 65 ff.). Am Ende des 15. Jahrhunderts unternahmen die Ausghändler Ulrich Gering und Verthold Remboldt in Paris eine Gerausgade sämtlicher Teile 25 bes Corpus juris canonici, und mablten biefur ju Korrettoren ben Brofeffor ber Rechtswiffenschaft Bitalis de Thebes und ben Licentiaten bes Rechts Johannes Chappuis. Letterer, welchem das Decretum, der Liber sextus, die Clementinen und Ertravaganten übertragen waren, veranstaltete eine jum Teil gang neue Redaftion ber Extravaganten, welche feitbem bis jest in allen Ausgaben unverändert beibehalten worden ift. Er teilte 30 bieselben nämlich in gwei besondere Sammlungen: Die erstere, Extravagantes Joannis P. XXII, enthält bie bereits oben erwähnten, von Zenzelinus gloffierten, 20 Defretalen Johanne XXII., aber in anderer Reihenfolge, nämlich, nach bem herkommlichen Sufteme, wenngleich ohne Buchereinteilung, unter 14 Titel geordnet, die zweite umfaßt 74 (ursprünglich 70) Defretalen von Urban IV. (1261-1264) bis Sirtus IV. (1471-1484), 35 und führt den Namen: Extravagantes communes, nicht weil sie, im Gegensate gut erstern, Defretalen verschiedener Räpste enthält, sondern weil in dieselbe die in den bissberigen Ausgaben gewöhnlich vorkommenden Extravaganten aufgenommen find, Chappuis felbst neunt sie: "tritarum cumulus extravagantium". Daß aber biese neue Rebaktion bei weitem reichhaltiger, als alle früheren Ausgaben war, geht baraus hervor, bag 40 in diesen höchstens 33 Extravaganten steben. Chappuis ordnete diese Defretalen nach ber üblichen Weise in fünf Bucher, Titel und Rapitel, und zwar fo, bag jebe Extravagante tein Rapitel bilbet. Da er aber für bas vierte Buch, das Cherecht, in biefen Crtravaganten feinen Stoff fant, so bemerkte er am Schluffe bes britten Buches: ""Liber quartus vacat". Die Citierweise beiber Sammlungen erhellt aus folgenden Beisvielen: c. uni-45 cum De praebend. in Extravag. Joann. XXII. (III.), ober Extrav. unic. (Exsecrabilis) Joann. XXII. De praebend. (III.); c. 1. De praebend. in Extravag. comm. (III. 2), ober Extrav. comm. 1. (Piae sollicitudinis) De praebend. (III. 2). Bal. Schulte a. a. D. S. 59 ff. Im Jahre 1590 veröffentlichte Betrus Matthäus zu Lyon einen Liber septimus 50 decretalium in fünf Bückern, welche Detretalen von Sixtus IV. bis Sixtus V. (1585 bis 1590) enthielten, sich mithin an die Extravagantes communes in gewisser Art

biš 1590) enthielten, sich mithin an die Extravagantes communes in gewisser aufglossen. Diese Krivataveit hat, obgleich sie in sehr vielen älteren Ausgaben des Corp. jur. canon. unter den Anhängen abgedrucht worden ist, teine Anemissen und Anwendbarteit gefunden. Dagegen wurde von Gregor XIII. eine Kommission niedergeseicht zur 25 Ausarbeitung eines authentischen Liber septimus, aber erst unter Elemens VIII. war das Wert, in welches man auch die degenätigten Beschlich der vonden von Jorenz und Trient aufgenommen hatte, im Druck beendigt unter dem Titel Sanetissimi Domini Nostri D. Clementis Papae VIII. Decretales. Romae. Ex Typographia Camerae Apostolieae. M.D.X.OVIII und dem Rapste zur Approbation vorgelegt. Diese ist winder erfolgt, der Grund ist nicht sessiviellen (vgl. Franc. Sentis Clementis Papae VIII.

Decretales quae vulgo nuncupantur Liber Septimus Decretalium Clementis VIII. primum edidit etc. Frib. Brisg. 1870. Schulte, (Gefch. b. Qu. III, 1, 5. 71ff.). Ruch įpatier biš įėgt ijt feine weitere įpitenatifche Bearbeitung ber neueren päpistlichen Detretalen unternommen worden, dagegen wurden vielsach dyronologische Samuslungen berselben in den jogenaunten Bullarien veranslattet (1. b. U., Brever Bb III S. 391). 5

Ranonifer f. Rapitel.

Ranouifation. — Gonzalez Tellez, Comment. in Ius canon. III, 45 cap. Audivimus de reliqu. et vener. sanct.; Iustus Fontaninus, Codex constitutionum, quas summi pontifices ediderunt in solenni canonisatione sanctorum a Ioanne XV. ad Benediteum XIII. 10 sive ab anno 993 ad annum 1729, 9tom 1729; Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. veneratio sanctorum nr. 26f. ed. 2ambrus@ini (1845) 38 II, 803 ff.; bejunber@ Prosper Lambertini (Benedit XIV.), De servorum Dei beatificatione et beatorum canonisatione, 30-logna 1734—1738, 2. M. \$\frac{3}{2}\$ abua 1743, 4 \$\frac{3}{2}\$ be; \$\frac{3}{2}\$ angen, \$\frac{3}{2}\$ ir \(\frac{5}{2}\$ iii. \$\frac{3}{2}\$ iii. \$\frac{1}{2}\$ iii. \$\frac{3}{2}\$ iii. \$\frac{1}{2}\$ iii. \$\frac{1

Anomijation (canonisatio) ift die Heilighrechung (declaratio pro sancto) eines Seligen (beatus). Der Anisdrud canonivare beißt in das Berzeichnis (aldum, canon) der Heiligen (vgl. den A. BV VIII S. 554 ff.) eintragen und den diefen gedißrenden Auftus zuerfennen, wozu vornehmlich auch die Erwähnung in dem Gebete gehört, welches der Priester im Meßtanon (canon missae), dei der Konistration der Genente des H. 20 Mbendungle, zu sprechen hat. Um die Verchrung eines Seltigen in der ganzen Kirche zu erlangen, zu die die in geeigneteres Mittel, als die papifliche Bestätigung nachzusuchen; dies zichag wiesseichigh hie und wieder schol früh, oder die Pählte vonstination des Bischols wiesseichag ersol der die Kanonisation des Bischols illrich von Augsburg 993 (Harbuin VI, I, 727; Kontanin 25 E. 1 s.). Als ein den Pählten vorbehaltenes Recht erscheit die Kanonisation erst seit Alexander III., vgl. dessen der Schols (Lus can. De reliquiis et veneratione sanctorum III, 45, dei Kriede III, 650; MSL 200, 1261; Kasse zu etwentalische eastero colere: cum, etiams per eum miracula plurima sierent, non liceret vodis ipsum pro sancto absque auctoritate Romanae ce-33 clesiae publice venerari. Da aber noch später bie Bischös sich unstathalt erschießte kanonischen under VIII. den 1625 und 1634 (Kerraris Rt. 47 E. 815 s.) die für berechtigt erschießte erschen einer entwerde berechte Destantonen Urband volles sobet anzubendende Berschungen, durch welche spödes für unstathalt erstärt; auch ergüngen unschend de Augustenberde Berschungen, durch welche spödes für unstathalt erstärt; auch ergüngen unschend de Augusten setz genau vorgeschrieben untwe.

Der im Rufe eines heiligen Bandels Entschlafene beißt piae memoriae und wird, sobald darüber eine Untersuchung angeordnet oder eingeleitet ist, servus Dei genannt. Wird ordentlich erwiesen (De testibus 11, 20, c. 52 Honorius III. 1225 II, 339 f.), daß er fromm gelebt und Bunder verrichtet habe, so tann gundchit seine Sesigsprechung (beatificatio) beantragt werden. Dies soll in der Regel erst 50 Jahre nach dem Tobe 40 geschehen (Ferraris Nr. 30 G. 810). Auf Grund ber vom Bischofe bes Ortes, wo er lebte und ftarb, angestellten Untersuchung prüft eine Kommission der Congregatio rituum, ob ein Beatifikationsverfahren zulässig ist, in welchen Falle die Autorisation des Papstes dazu eingeholt wird. Die Bewährung hervischer Tugenden und der Wunderkraft ist die Boraussehung. Hierauf solgt eine dreisache Prüsung über die Person des venerabilis 45 bor ber Congregatio rituum, bor ben Karbinalen und in einem unter bem Borfite bes Bapites gehaltenen Konsistorium. Nach dem Beschlusse des Papites wird das Breve ausgefertigt, welches ben venerabilis für beatus erflärt und zugleich den Umfang der dem selben zu erweisenden Auftwächren bestimmt, wie Aommenwration und Inwolation im Gottesdienst, im canon missae, Errichtung eines Altars, öffentliche Ausstellung der Re- w liquien u. f. w. (man vgl. die spezielleren Bestimmungen in dem Erlasse Alexanders VII. von 1659 u. a.; Ferraris Nr. 43 G. 812). Die feierliche Bublikation bes Beatifikationsbetreis erfolgt in der basilica Vaticana (nach der Bulle Benebitis XIV. Ad sepul-chra apostolorum vom 23. November 1741, im Bullarium Magnum ed. Lugemb. Bb 16 S. 55). Statt ber in strenger Form erfolgenden Seligsprechung (beatificatio 55 formalis) kann auch eine einsachere eintreten, indem ber Papst bie richterliche Sentenz über ben Zuftand des Geligen nur bestätigt (beatificatio aequipollens), vgl. Ferraris Rr. 6 ff. Nach erneuten Bundern durch den beatus und wiederholten Prüfungen erfolgt sobann die Heiligsprechung (canonisatio, ebenfalls formalis ober aequipollens), indem ber Bapft ex cathedra ben beatus für sanctus erflärt (ad honorem sanctae et in- 60

Real-Encoflopable für Theologie und Rirche. 3, M. X.

dividuae trinitatis . . decernimus et definimus bon. mem. N. sanctum esse et sanctorum catalogo adscribendum ipsumque catalogo huiusmodi adscribimus statuentes, ut ab universali ecclesia . . festum ipsius et officium devote et solenniter celebretur). Dies geichiebt mit erhöhten Solennitäten gleichfalls in der 5 dasiliea Vatieana. Der Rapit oder sein Bertreter lieft das erste feierliche Hochant zu Ehren des seitigen. Der Kutus der Heiligen ist unfassender, als der der Seitigen; denn mährend der leister, abseichen von andern Beschränfungen, sich nur auf einen Teil der Kirche bezieht, geht der der Heiligen über die ganze römische Kürche; mährend serne jener nur ein erlaubter ist, erscheint dieser als ein gebotener (boch f. Bb VII S. 558, das ff.).

#### Ranonifdes Recht f. Rirdenrecht.

Kanonifdes Rechtsbuch. Dit bem Ausbrud Corpus juris canonici ober Ranonisches Rechtsbuch bezeichnet man seit dem 16. Jahrhundert das Decretum Gratiani, bie Defretalensammlung Gregors IX., ben Liber sextus, bie Clementinae und bie 15 beiden Extravagantenfammlungen von Chappuis in ihrer Gefamtheit. (Uber Die einzelnen Teile vgl. oben b. A. "Ranonen- und Defretalensammlungen.") Schon früher findet fich das Wort Corpus juris zur Bezeichnung eines geringeren Kompleges jener firchenrechtlichen Sammlungen. Go wurde Gratians Defret bereits im 12. Jahrh. Corpus juris canoniei genannt (Schufte, Gesch. der Quell. u. Litter. d. fanon. R., Bo I, S. 67, 20 Unu. 13), so nannte Innocenz IV. die gregoriausiche Detretalensamulung in einem Schreiben an den Archidiaton Philippus von Bologna: Corpus juris (Theiner, Schreben in ven arminaln spinisma von Sologia: Corpus Juris (Ascential, Disquis, crit. p. 66). Der Kardinal Ketrus de Allicac hirthet in seiner zu Anfang des Konzils von Konstanz geschriebenen Abhandlung De necessitate reformationis c. 3 von den "in corpore juris canonici" verzeichneten Refervationen (Harbt, Acta concil. 25 Constant. T. 1. P. VII. col. 280), womit er ohne Zweiseld die oben erwähnten Kompilationen mit Ausschluß der damals noch gar nicht exsistenden Extradagantensammungen meinte. Bei den Verhandlungen des gedachten Konzils wird überhaupt der Ausschlussen drud Corpus juris oder Jus scriptum, Jus commune vielfach gebraucht im Gegenfat zu ben nachklementinischen Extravaganten (f. Harbt a. a. D. col. 557, 671, 999, 1001, 30 1022). So annullierte die Synonde "omnes et singulas reservationes ecclesiarum cathedralium, abbatialium et aliarum dignitatum electivarum, quae in corpore juris non clauduntur" (Harbt, col. 671); chenfo hob die Baster Shnobe im Jahre 1436 alle Referbationen auf "reservationibus in corpore juris expresse clausis... exceptis" (sess. XXIII, c. 6). Hierauf grundet sich die von neueren Kanonisten auf-35 gestellte Bezeichnung: Corpus juris clausum für bas Detret und bie Defretalensamm= lingen, einschließlich ber Clementinae, im Gegenfate zu ben Extravagantensammlungen, ein Ausbruck, welcher nichts anderes bedeutet, als die früher üblichen oben bervorgehobenen Ramen. Während bas Corpus juris als Ganges, auch abgesehen bavon, bag bie brei Defretalenjammlungen von vornherein als Gefege galten, durch seine Regeption in der Schule wie so in den Gerichten eine gemeinrechtliche Anwendbarteit erhalten hatte, war das gesehliche Anselven der Extravaganten viellach bestrichen, und der seit Inneven III. hattelich gesteunde Grundsah der Berbindlichteit jeder päpstlichen Berfügung wurde seit dem 15. Jahre hundert nicht mehr anerkannt. Infofern war jener Gegenfat volltommen begründet, und man konnte mit Recht, so lange keine neue Sammlung zu den Elementinen hinzugekommen 45 und rezipiert war, das bisherige Corpus juris als ein abgeschlossense Ganze (clausum) ansehen. Der Name Corpus juris fommt übrigens in ben alteren Druden noch nicht bor, was fich einfach baraus erflart, bag biefelben anfangs nur je einzelne Teile mit ber Gloffe enthielten. Die editio princeps bes Gratianifden Defrets ift bie von S. Eggestehn (Argentin. 1471, fol.), Die der gregorianischen Defretalen mabricbeinlich in Daing, 50 sine loco et anno, gedruckt, eine folgende in Maing 1473 bei Beter Schoiffer, Die erfte Ausgabe bes Liber sextus ift in Maing 1465 bei Joh. Fust und B. Schoiffer, Die ber Clementinae bei benselben 1460 erschienen. (Agl. überhaupt Schulte, Gesch. I, S. 71 ff. II, S. 23, 44, 50, 63.) Im 16. Jahrthundert wurden diese einzelnen Teile, seit Chappuis (j. d. Al. Kanonen- u. Defretalensaumlungen oben S. 16,26) auch die beiden Extravaganten-55 sammlungen, gewöhnlich von derselben Psizin in 3 Bänden herausgegeben, so daß das Defret den ersten, die Defretalen Gregors IX. den zweiten, die übrigen Sammlungen, sämtlich mit der Glosse, den dritten Band bildbeten. In der zweiten Hälfte des 16. Jahr-hunderts ließ man in den Ausgaben vielsach die Glosse ind junde faste alles in einem

Bande zusammen, seit bieser Zeit sindet sich auch zuerst der Gesamttitel: Corpus juris canonici, welcher seitdem bis auf den heutigen Tag der gebräuchliche geblieben ist. Unter ben früheren Ausgaben ift bie ju Paris 1499-1502 von Ulrich Gering und Berthold Rembolt besongte insofern von besonderem Einstellussgeweien, als aus ihr die hier zuerst abgedruckten beiden Extravagantensammulungen des Johannes Shappuis in die späteren Ausgaben übergegangen sind. Bon den solgenden Hendenstellussgeweit in die späteren Judignaben übergegangen sind. Bon den solgenden Hendenstellussgeweit in die späteren den Verläussgeweit von der Verläussgeweit der Verläus gangung ber Inffriptionen bes Defretes verdient gemacht hat, Molinaus (Lugdun. 1554, 1559, 4°), welcher einzelnen Stellen bes Defrets fritische Apostillen beifugte, und zuerft 10 Die einzelnen Ranones, mit Ausnahme ber Paleae, mit Bablen bezeichnete, Contius (Antverp. 1569-1571, 4 voll. 8°), welcher aus ben vorgregorianischen Kompilationen viele partes decisae in der Sammlung Gregore IX. ergangt hat. (Bgl. überhaupt Richter, Diss. de emendator. Gratiani, Lips. 1835, p. 14 sqq.) Die Bemühungen biefer erwiesen sich aber als unzureichenb. Bei den Verbandlungen des Tridentiner Konzils trat 15 vielfach das Bedürfnis einer Emendation und neuen Revision namentlich des Gratianischen Defrets hervor, und Bapft Bius IV. fette ju biefem Zwede im Jahre 1563 eine Rommiffion bon Rarbinalen und anderen Belehrten nieber, welche unter ben nachfolgern bes felben, Bius V. und Gregor XIII., verftärft und ergänzt aus 35 Mitgliebern bestanb und unter dem Namen der Correctores romani besannt ist. Die Arbeit derselben war 20 im J. 1580 beendigt und i. J. 1582 wurde auf diefer Grundlage das gesamte Corpus juris eanoniei mit der Glosse zu Rom durch den Druck verössentlicht in 3 Bänden. Dieser Editio Romana stehen voran zwei Breven Gregord XIII. vom I. 1580 und 1582, von denen das erstere sich auf das Ganze, das letztere nur auf das Defret bezieht, in welchen der Kapst wiederholt den Grundsah ausspricht, daß an dem hier sestgestellten Text keine Anderung 25 irgend einer Art in Butunft vorgenommen werben folle. (Bgl. Theiner, Disquis. crit. App. I, und Schulte a. a. D.) So fehr auch bie fritischen Arbeiten ber Correctores Unerkennung verbienen, fo hatten fie ihre Aufgabe boch nur unvollständig gelöft, und bie Unterjudungen von Anton. Augustinus (De emendatione Gratiani dialogorum libri II Tarag. 1587, Par. 1607, u. a. Edjulte III E. 725), Berardus (Gratiani 20 canones genuini ab apocryphis discreti, Venet. 1783) u. a., sovie die neueren Ausgaben des Corpus juris canonici zeigen, was in Beziehung auf die Tegtberichtigung noch zu thun übrig geblieben war. Bon ben folgenden Ausgaben, welche im wesentlichen auf ber Grundlage ber römischen ruben, find ju erwähnen die ber Bebrüber Bithou (ex auf err verunstage der römiggen tuhen, inn zu erwähnen die der Geberücker Pithou (ex biblioth. ill. dom. D. Claud. le Pelletier, Auris 1685, 87, 2 Tom. fol. a. İfrers), 25 von J. H. D. Claud. le Pelletier, Auris 1685, 87, 2 Tom. fol. a. İfrers), 27 Tom. 4°), von Aen. Ludov. Richter (Lips. 1839, 2 Tom. 4°), von Aen. Ludov. Richter (Lips. 1839, 2 Tom. 4°), von Aen. Ludov. Richter (Lips. 1839, 2 Tom. 4°), von Aen. Ludov. Richter (Lips. 1839, 2 Tom. 4°), von Aen. Ludov. Richter (Lips. 1839, 2 Tom. 4°), von Aen. Ludov. Richter (Lips. 1839, 2 Tom. 4°), von Aen. Ludov. Richter (Lips. 1835, 8°) find nur zwei herte von Lang begonnenen Thefren Ausgaben techen gewöhnlich eine Neise von Anhängen, von denne außer den von Beter Guenois angefertigten Indices und Registern (zuerf in der Ausgaben karis 1618) von Aen. zu erwähnen sind: der arbor consanguinitatis und affinitatis mit dem Mommentar des Joh. Undrege hinter can. XXXV qu. 5 des Defrets, 47 canones poenitentiales aus ber Summa aurea bes Karbinals Hostiensis unb 84 canones apostolorum 45 nach ber Ubersetung von halvander hinter dem Defrete, die Institutiones juris canonici, welche Baul Lancelot, Brofeffor in Berugia im Auftrage bes Lapftes Baul IV. (1555-1559) verfaßte, durch welche die Parallele zwischen dem Corpus juris civilis und canonici, infofern bas Defret und bie Defretalensammlungen ben Banbetten, bem Rober und ben Novellen entsprachen, verwollständigt werden sollte, endlich der sog. Liber 50 septimus des Betrus Matthäus, welcher zuerst in der Lyoner Ausgabe des Corp. jur. can. vom Jahre 1671 aufgenommen wurde. (Bgl. über benfelben ben 21. Kanonen- und Defretalensamulungen S. 16, 49,)

Eine besondere Wichtigkeit hat die Frage über die heutige Anwendbarkeit des Corpus juris eanoniel. Bei der Prüfung dieser Frage ist zu unterscheiden die Bedeutung desselben 55 1. für die katholische, 2. für die edangelische Kirche, 3. als Quelle des gemeinen bürger-

lichen Rechts.

Hir die inneren Berhältnisse der katholischen Kirche ist das Corp. jur. can. noch jest Quelle des gemeinen Rechts, aber mit solgenden Einschrungen: Die oben erwähnten Anhänge, naunentlich die Institutiones von Lancelot und der Liber septimus haben so

2

in feiner Beife eine Autorität erhalten, die einzelnen in ber letteren Cammlung befindlichen Defretalen haben baher nur bann Geltung, wenn fie rezipiert find. Derfelbe Grundfat ift maßgebend in Beziehung auf die beiben Ertrabagantensammlungen, beren Rezeption nicht nachweisbar ift. Schon bei ben Berbandlungen bes Roftniger und Basler Kongils s tritt, wie bereits oben erwähnt wurde, ein entschiedener Gegensat zwischen bem Corpus juris (bem Jus scriptum oder commune) und ben Extravaganten bervor. Welche ber letteren anwendbar ober nicht anwendbar feien, ftand bereits vor ihrer Zusammenftellung burch Chappuis fest, und Die Aufnahme ber beiben Sammlungen bes letteren in Die römische Ausgabe Gregore XIII, bat in biefer Begiehung umso weniger etwas geanbert, 10 als bas Motiv der Aufnahme keineswegs war, demfelben hierdurch eine gesetzliche Autorität zu verleihen, sondern nur, ben Text ber in biefen, feit bem Unfange bes 16. Jahrhunderts allen Ausgaben einverleibten, Bribattompilationen enthaltenen Detretalen ebenfalls feftguftellen und ihre Schtheit zu fonstatieren. (Bgl. Phillips a. a. D. S. 419 ff.; Lang, Be-merfungen über bie Gemeingiltigfeit ber beiben Extravagantensammtungen, in Weiß, Archiv 16 der Kirchenrechtsbriffensch, Bd 1, S. 74; Sichhorn, Kirchenrecht, Bd 1, S. 349 ff.; anderer Ansicht ift Bickell a. a. D. S. 40 ff.) Hiernach gelten also diese beiben Sammlungen nicht als solche, und die einzelnen in ihnen enthaltenen Defretalen nur insoweit, als sie, namentlich in ben deutschen Konfordaten ober burch ben Gerichtsgebrauch anerkannt und rezipiert worden find. Ubrigens ift biefe Kontroverje für die Pragis ziemlich bebeutungs-20 los, ba von jenen Defretalen heutzutage nur sehr wenige noch in Deutschland anwendbar find.

Bas serner die übrigen Teile des Corp. jur. can., das Decretum Gratiani und bie brei offiziellen Defretalensammlungen betrifft, so streitet die große Mehrzahl ber beutigen Kanonisten zunächst bem Defret als solchem ebenfalls gesetzliche Autorität ab, ba 25 dasselbe als Privatsamulung nie von der Kirche oder den Papsten konfirmiert worden sei, und die Emendation besselben burch Gregor XIII., sowie die Aufnahme in die römische Musgabe, ihm, gleich ben Extravaganten, feine höhere Autorität habe verleihen konnen und follen, als es bisber befeffen habe; bie einzelnen Stellen hatten mithin feine andere Giltigfeit, als ihnen ichon an fich guftebe, und ber alleinige Wert biefer Ergerptenfamm= 30 lung bestehe barin, daß fie ein reichhaltiges Material für bie Beschichte bes kanonischen Mechis darbiete (Phillips a. a. D. S. 413 ff.; Walter, Lehn. d. Kirchenr., § 123; Michter, Kirchenr., 8. Aufl., § 83; Schulte, Gejch. d. Quellen, S. 68 ff.). Diese Ansich ist auch in einer Entscheidung der Rota romana ausgesprochen, in der es heißt: "Nec refert, illos canones recenseri in Decreto a Gratiano compilato, quia cum Gratianus 35 non publica autoritate . . . illa . . . capitula in suum librum contulerit, nec legis condendae autoritatem habuerit, nec ab aliquo romano pontifice liber ille tanquam authenticus et legalis approbatus fuerit, inde fit, quod quilibet canon inibi relatus ex eo tantum, quod ibi referatur, non habeat majorem autoritatem, quam in proprio loco consistens de sui natura esset habiturus. 40 Nec Gregorius XIII. Gratiani librum tanquam legalem authentizavit, cum solum emendari jusserit, et mandaverit observari". (Pegna, decisiones rotae nr. 480, Phillips G. 414, Unm. 7). In gleichem Ginne hat fich wiederholt Benebift XIV. ausgesprochen (De canonizat. Sanct. L. IV. p. 2, c. 17, nr. 10, De synod. dioeces. Lib. VII, c. 15, nr 6, Bullar. Luxenburg. Tom. XVI, p. 266). 45 Tropbem ist das Detret Quelle des gemeinen sanonischen Rechts. Dies Wert Gratians, obgleich eine Privatarbeit, wurde von ber Schule und ben Gerichten rezipiert, bereits im 12. Jahrhundert, wie oben erwähnt, als Indegriff des firchlichen Rechts, als Corpus juris eanonici, bezeichnet, und vielfach von den Bäpften selbst in ihren Erlassen eitert. Diese rechtliche Autorität des Defrets erhellt serner auch aus der Bezeichnung des Breso viarium von Bernard, namentlich aber der gregorianischen Kompilation als Extravaganten-Sammlung, wodurch diese gewisserunaßen als Erganzung des Detrets erscheint. Daß dieses aber selbst zu Gregors XIII. Zeit sein disheriges Unsehen noch nicht verloren hatte, zeigt unzweideutig die schon durch dessen Worgunger begonnene, unter ihm vollendete Revision von seiten ber Correctores Romani. Schwerlich wurde eine solche von den 55 Papften mit foldem Gifer veranlagt und beförbert worden fein, wenn bas Defret nichts weiter als eine Privatarbeit gewesen, und die bisherige gesetsliche Geltung verloren hatte. In einem Schreiben des Bischofs Nichardot von Arras an Gregor XIII. (Theiner, Disquis. crit. App. I, nr. 18, p. 22) heißt co: "Cum enim cupiat Sanctitas Vestra Decretum Gratiani quam emendatissimum prodire, idque ad doctrinam ecclesiae 60 conservandam et ad disciplinam instaurandam plurimum lucis adferre queat, debet optimus quisque in eam rem omnibus nervis incumbere, cum ob utilitatem publicam, tum vero propter Vestrae Sanctitatis auctoritatem summam." (Bgl. auch Nr. 24 a. a. D. S. 28.) Zwar ist nicht zu leugnen, daß der Inbalt des Defrets großenteils durch die späteren Defretalen modifiziert und die praktische Bedeutung besselben bis auf ein sehr kleines Maß herabgebrückt wurde, allein die formelle Giltigs 6 keit ist badurch nicht beseitigt, und mit der in complexu erfolgen Nezertion des Corpus juris canonici in Deutschland auch durch die Reichsgesetzgebung anerkannt.

In Beziehung auf die materielle Giltigfeit der einzelnen Teile des Corpus juris canonici für die inneren Berhältniffe der tatholischen Rirche findet der befannte Grundfat, daß das neuere Recht bem älteren vorgeht, auch hier volle Anwendung; fo ift ein großer 19 Teil ber im Decretum enthaltenen Stellen durch bie Defretalen antiquiert, und ebenfo Bestimmungen der gregorianischen Sammlung durch Defretalen bes Liber sextus und burch Rlementinen, ja vielfach ift bie Anwendbarkeit ber in bem Ranonischen Rechtsbuch niebergelegten Satzungen burch bas neuere Recht, namentlich bas Tribentiner Kongil, Berordnungen neuerer Bapfte, Kontorbate u. dgl. beseitigt worden. (Ugl. ben A. Kirden= 15 recht.) Einen großen Einfluß in biefer Begiehung hat Die weltliche Gefengebung ichon feit bem 14. Jahrhundert ausgeübt. Das kanonische Recht faßt unter bem Begriffe ber causae ecclesiasticae, für welche mithin die firchlichen Bestimmungen maggebend find, nicht bloß solche Gegenstände, welche sich auf die Satramente, die Lebre, den Rultis und die firchliche Disziehen, sondern auch alle diejenigen Berhältniffe und Rechtsinsti- 20 ber eingene vorgenen vergezen, soneren aus une verzeigent vergatunfte inn Keckenitie est titte, bei denen irgendvoie ein fürchliches Antereffe in Krage kommt, 3. B. Berlöhniffe, Ge-lübde, Eid, Testamente, Begrähnisse, Benesizien, Kirchengüter, Zehnten u. a. Ja selbst rein bürgerliche Sachen kommten unter Umständen vor das geistliche Forum und dadurch unter die Herrichasse franonissen Saging gelangen (vgl. Schulte, Lehrb. 8. Kirchenr., 4. Ausst. S. 55, wo weitere Belege, u. d. A. Gerichtsbarkeit Bd VI S. 585 fs.). Die seit dem 25 14. Sabrhundert beginnende Reaftion ber Staatsgewalt wiber biefe allumfaffende fircbliche Rompetenz, und die legislative Umgestaltung bes mittelalterlichen Berhältniffes ber Rirche zum Staat hat jene ungebührliche Ausbehnung bes Begriffs kirchlicher Sachen wesentlich reduziert und dadurch die maßgebende Ausorität der kanonischen Sakungen für die meisten oben erwähnten Gegenstände beseitigt, und diese den weltlichen Gerichten, mithin ber Berr: 80 schaft bes bürgerlichen Rechts, überwiesen. Aber auch abgesehen hiervon hat bas moberne Staatsrecht und bas Bringip ber Ginheit und Unabhangigfeit ber Staatsgewalt bie frühere Suprematie ber Rirche und ihres Rechts gebrochen. Nach ben tanonischen Satungen fteht bie Kirche gufolge ihres beiligen Berufes frei und unantaftbar ber Welt gegenüber, Die Niche bestimmt selbsstädindig und ausschließlich Gesetz, Umsang und Nichtung ihrer Thätig- 25 teit, jede Hennung und Beschränkung dieser gilt ihr als ein Eingriff in ihre unveräußerslichen Rechte; hiernach stellt die Kirche sich über den Staat und sein Gesetz, und ordnet sich demellben nur insporeit unter, als es nicht tiegendie dem fannischen Rechte widerspricht oder die kirchesigkeit nicht hemmt. Diese Ausschlänung des Berhältnisse zwischen Kirche und Staat und der prinzipalen Geltung des Ausschlängen Rechts ist unvers absilden Kirche und Staat und der prinzipalen Geltung des Ausschlängen Rechts ist unvers ab einbar mit ber Unabhangigkeit bes Staats und ber Autoritat bes Befetes. Die Staatsgewalt hat die Berpflichtung übernommen ber Handhabung des Gefetes und ber bürgerlichen Ordnung, sowie ber Forberung und Ausbildung eines nationalen Rechts; baber hat bie Kirche, wie jebe andere Korporation im Staate, fich bem Gefete des letztern unter: werfen muffen, und wie die firchliche Auffassung des Berhaltnisses zum Staate ihre recht: 45 liche Geltung und Unwendbarteit verloren bat, fo ift bies ebenfo ber Sall mit einer Reibe anderer Bestimmungen bes fanonischen Rechts, welche in einem Widerspruche stehen mit ber bürgerlichen Rechtsordnung, wie g. B. die Grundfate über die Saretifer.

Das Corpus juris canonici ift aber 2. auch Quelle bes gemeinen evangelischen Rirchenrechts. Obgleich Luther am 20. Dezember 1520 in Wittenberg bas fanonische 50 Rechtsbuch feierlich verbrannte und die Homberger Synode 1526 (c. 29 f. Richters Rirchenordnungen, Bd 1, S. 68) den Befchluß saste: "Porro jus illud eontra fas vocatum canonicum omnino legi prohibemus", so hat die evangelijche Kirche doch in Beziehung auf viele Rechtsinstitute den historischen Jusammenhang mit der katholischen Kirche darin anerkannt, daß sie hierfür die Anwenddarkeit des kanonischen Nechts gelten ließ. 55 Hinsichtlich der Aufsassung des Berhältnisses zwischen Kirche und Staat, des Begriffs und Umfange ber Rirchengewalt, bes firchlichen Berfaffungerechte, ber Stellung ber Bemeinben, ber Saframente u. f. m., fonnte naturlich wegen ber burchgreifenben Berichiebenheit von einer Unwendung der tanonischen Satungen teine Rebe fein; bagegen ftand berfelben in ber Lehre von dem firchlichen Bermögen, ben Benefizien, dem Batronat, 3. T. im Che= 60

recht u. a. umfo weniger etwas im Wege, als biefe Berhältniffe burch bie bogmatischen Differenzen beider Konfessionen nicht berührt werden. Luther selbst hat später seine ursprüngliche Ansicht geändert, das kandnische Recht wurde troß seiner Berbrennung in Wittenberg gelehrt und schon in den Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts häusig des 5 nütt, und obgleich bis in die neuere Zeit vereinzelte Stimmen sich gegen die Anwendbar-teit des kanonischen Rechts auf evangelisch-kirchliche Berhältnisse erkart haben (vgl. Zacobson im Rechtsseirston von Weiste s. v. Quellen des kanon Rechts Hos A. C. 768, Amm. 154, und überhaupt J. H. Böhmer, Jus eccles. Protest. Lib. I, Tit. 2, § 58 sqq.), so ist doch nicht zu bezweifeln, daß dasselbe die auf den beutigen Tag, mit den eben angegeben nen Beschränkungen, sir die evangelische Kirche Quelle des gemeinen Rechts geblieben sei (vgl. Eichborns Kirchent., T. 1, S. 370 ss.).

3. Die Suprematie der Kirche über den Staat im Mittelalter, die Normierung einer

Reihe ber wichtigften Berhältniffe bes burgerlichen Rechts burch bie Rirche, weil biefelben von bicfer als causae ecclesiasticae aufgefaßt wurden, die umfaffende Berückfichtigung 15 bes beutschen Rechts in ber Detretalengesetzgebung n. a. war bie Beranlaffung, bag auch bas fanonische Rechtsbuch in Deutschland durch die Wiffenschaft, ben Gerichtsgebrauch und bie Reichsgesetzgebung als Quelle bes gemeinen burgerlichen Rechts rezipiert und vielfach bem römischen Rechte vorgezogen wurde. Schon der Schwabenspiegel Rap. 1, 6 (Lagberg) beruft sich auf Detret und Detretalen, Heinrich VII. bestimmt in seiner Constitutio 20 contra haereticos et sacrilegos bom Jahre 1312 (Pertz, Monum. Germ. hist. Legg. T. II, p. 536): "ut (seculares potestates) constitutiones Romanorum pontificum contra predictos vel in causa fidei editas observent et faciant ab aliis inviolabiliter observari." Wiederhoft ift in den Neichsgesetzen seit dem Ende des 15. Jahrhunderts von bes Reiches gemeinen Rechten die Rebe, und barunter unzweifelhaft 25 Aufrimer's den des Enteres generales Aufrica de la Michaer, de receptione corporis juris can. in Germania, in bessen Opusc. Friburg 1773, p. 199; J. H. Böhmer, Die eeceles. Protest. Lib. I, tit. 2 § 53 sqq.), und in der Reichsbostatsorbung v. Jahre 1654, tit. 7, § 24 heißt es ausdrücksje, So sollen auch Unser Kapterl. Wahlkapitus lation, alle Reichsabschied . . ., corpus juris civilis et canonici . . . auf ber Reichse 30 Sofrathe Tafel, damit man fich beren in zweifelhafftigen Fällen gebrauchen konne, ftets

borhanden fenn, und von felbiger nicht verrucht werben. Muf dem burgerlichen Rechtsgebiete wurde ichon feit dem 16. Jahrhundert in Deutsch= land burch bie ftaatlichen Befege bie Beltung vieler Gate bes fanonischen Rechts befeitiat : bie feit ber Mitte bes 18. Jahrhunderts entstandenen Staatsgesetbucher für burgerliches 35 Recht, Strafrecht, Prozeß haben die formelle Geltung des kanonischen Nechts für einzelne Lämder gänzlich beseitigt, für das gange deutsche Reich ist das auf manchen Gebieten kängst eingetreten, mit 1. Januar 1900 hat das kanonische Necht aufgehört, als solches auf dem Gebiete des bürgerlichen Nechts irgend eine Wirtung zu haben, es gilt nur noch auf dem rein innerfirchlichen Gebiete der tömischen Kirche, soweit es nicht burch Geset und Prazis 40 antiquiert ist. In Frankreich, Belgien, Jtalien ist berselbe Zustand Rechtens.
(Bafferschleben ?) v. Schulte.

#### Sant, Jmman. f. Bb VIII S. 617, 56-619, 60.

Rant, Rafpar, geft. 1544. — Bericht des Rordlinger Superintendenten Joh. Dan. Kann, Rafpar, geft. 1544. — Bericht bes Nörblinger Superintenbenten Joh. Dan. paath in Sedenborf, Historia Lutheranismi, Frankf. u. Leipzig 1692, III., 183fi.; Dolp, 45 Gründlicher Bericht von dem alten Bustand und erfolgter Rejormation der Kirchen, Klösier und Schulen in des h. Neichs Stadt Nördlingen, Nördlingen 1738, S. 55 fi.; Veng, Das Nies wie es war und his Nördlingen 1834fi., IV. 3fi., Ertichek, Das Bistum Ungsdurg, Augsdurg 1872, III., 954f. u. 1024fi.; Mayer, Die Stadt Nördlingen, ihr Leben und ihre Kunst, im Lichte der Borzeit, Nördlingen 1877; Veck, Die Erdal Nördlingen, ihr Leben und ihre Hunt, im Lichte der Borzeit, Nördlingen 1877; Veck, Die Erdal Nördlingen, ihr Leben und ihre Hunt, im Lichte der Vergeit, Nördlingen 1877; Veck, Die Erdal Nördlingen ihr Leben und ihre Deutschalbab, Erlangen 1883 i. S. 168 fi.; Veck, Die religiöfe Bolfstiteratur d. ve. Kirche Deutschalbab, Grlangen 1883 i. S. 168 fi.; Veck, Die religiöfe Bolfstiteratur d. ve. Kirche Deutschalbab, Minchen 1896, S. 1–23; Smend, Die eungelischen deutschen Messen bis zu Luthered deutschaften Weise, Göttingen 1896, S. 38 fi., 12 fi.; 80 ff. u. ä.; Geper, Kalpar Kans, in Beiträge zur dager. Rob, heranegegeben von Kolde, Vo. V. (2014–127).

Rafpar Rant, ber Reformator Nördlingens, ift im letten Biertel bes 15. Jahrhunderts in Nörblingen geboren (Maister Caspar Kannt Supplication 1530 im Nörds-linger Archiv), wo die Kante Mitglieder der angesehenen Loderzunst waren (Steuerbücher im Nördlinger Archiv, abgebr. in Beitrage 3. baber. AB V, 117). Geraume Beit vor 1501 burfte er in bas Nordlinger Rarmeliterflofter eingetreten fein, zu bem Die Lober

Rant 23

burch eine Bruderschaft der Geschlachtaemandueraesellen (Steichele a. a. D. S. 1025) in naben Beziehungen standen; benn in bem genannten Jahre finden wir ihn in der Leipgiger Universitätsmatrifel (Codex diplom. Saxoniae Regiae XVI. Die Matrifel ber Universität Leipzig I, 444) als frater Casper Canicz (nach einer anderen Haubschrift Cantz) de Norlingen. Im Jahre 1502 wurde er — unzweiselhaft ist der Caspar 5 Kautzsch (oder Kautz) de Norlingen, fr. ord. Carmelitorum mit unserem Kantz identisch — Baccalaureus und 1505 Wagister, 1511 Biblicus und 1515 Sententiarius (Brieger, Die theol. Promotionen auf der Universität Leipzig, Leipzig 1890, S. 49, 25f).
In die Heine gegen Eine Frank gerichten wurde er zum Prior erhoben, als welcher er gegen Ende des Toltres 1517 in den Alternation in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angeleinschaft in Angele Jahres 1517 in ben Aften nachgewiesen ist (Steichele a. a. D., Sedenborf, ad ind. I. 10 historieum Suppl. XLII), schon im folgenden Jahre jedoch entsetze ihn der Bamberger Orbensprovinzial Georg Muffel des Priorats und wollte ihn aus dem Kloster stoßen. In dieser Not nahm sich der Rat der Stadt seiner an (Schreiben vom 11. Juni 1518 an Mussel, abgedruckt in Beiträge zur bayer. RG V, 126), und offiziell seißt er noch in Natsprototos vom 18. Juni 1518 Brior. Welches auch der Grund der Maßregelung 15 Rangens gewesen sein mag, sicher ift, daß er sehr früh als Berkundiger ber reformatorischen Ibeen bervorgetreten ift, die wie anderwärts, so auch in Nördlingen, in den Areisen der Bettelmonche ihre ersten und begeistertsten Anhänger sanden. Im Jahre 1522 (danach ift die Angabe Bb I, S. 69, 22 zu berichtigen) erschien die Schrift "Bon der Cuangelischen Meff. Mit Chriftlichen Gebetten bor bnd nach ber empfahung bes Sacraments. Durch 20 Cafpar Rant von Nördlingen". Gie ift in ben ersten Ausgaben eingeleitet burch "bie Summa Chriftlider gerechtigteit, und bes glaubens volkommenheit", eine kurze Betrachtung, auf bie ein Beichigebet und zwei Abendmachlegebete von großer Schönheit folgen, vier Stude, die vielleicht früher als felbstjtändige Schrift herausgetommen waren (Smend a. a. D. S. 41). Die Meffe Kangens ist ber erste Bersuch, eine beutsche Abendmahlsseier 25 nach ebangelischen Grundsäten in engem Anschluß an das römische Formular einzurichten. Da sich am 26. Januar 1523 ber Orbensprovingial vor dem Rate ber Stadt beschwert über "die empörlichen widerfeffigkeiten ber gaiftlichen halben, und sonderlichen über die ver= en berung bnb nachlaffung bes gogbienft, ichmelerung zeitlicher gieter, die frume leut jum gobbienft mitteilt, und ander vil migpreuch und wurat feiner underthonen, barauf 300 er vor guter zeit gern albie erschienen und folliche fürkomen bette, aber souil trawung vermerdt, daß er nit leichtlich sich alber wagen burfen" und schließlich erklärt, "ime wäre vil lieber, des gothaws nutung teme gemainer statt zu gut, bann bas die schandlich munnich und buben vergeren folten" (Auszug aus ben Ratsprototollen im Nördlinger Ardib, vgl. Steichele a. a. D. G. 1026), barf als bochft wahrscheinlich angenommen werben, bag in 35 ber Rarmeliterfirche ber Gottesbienft nach bem Rantichen Entwurf geftaltet worben ift - eine für die Geschichte bes evangelischen Gottesbienstes bebeutsame Thatfache. Die Abend= mablsfeier verläuft nach folgendem Schema: Abendunablevermahnung - Gundenbekennt= nis und Absolution — Hirbitte für den Priester — Komm heitiger Geist — Collette — Präsation (deutsch) — Sanctus (deutsch) — Consecration — Baterunser — Agnus (deutsch) 40 — furzes Gebet — Selbstrommunion des Priesters — Distribution (nach voraus) gegangener Elevation) unter beibertei Gestalt — Dantzebete. Die evangestisse Besse des gedruckt Siona XVIII, Hell 5 und 6 nach einem Drud von 1524 und bei Smend a. a. D. S. 41 si, und 73 si, nach der ersten Ausgabe unter Angabe der Abveichungen der späteren Drud? sand große Verbreitung (die Ausgabe n bei Smend S. 38 u. 72) 45 und wirkte auf die Strafburger, die fälfdlich Bugenhagen zugeschriebene (vgl. Bb III S. 527, 47, wo jedoch ftatt Gabriel Rafpar zu lefen ift) und auf die Rurnberger beutschen Meffen ein (bie Rachtveife bei Smenb).

Nachbem die Karmeliterlieche zuerst bem Evangelium erschlossen worden war, sloster Sie S. Beorgskirche, an der seit 1. November 1522 Billicanus wirste (j. d. A. Bd III, 50 S. 23:2ff.), bedächtig nach. Obwobl der Nat auf die dem Evangelium zugeneigte Stimmung der Bürgerschaft Rücksel nachm, war er doch allem entschedenen Borgehen abhold, und als Kanh, "priester wurden den Garmeliten", auf offener Kanzel verkündigt hatte, er hätte ein West genommen, wurde er am 26. Juni 1523 der Stadt verwiesen (Ursebeduch 1518—33 sol. 77% im Rördlinger Archiv, abgedrucht in Beiträge zur dager. 55 MG a. a. D. S. 127). Sommersemssler 1524 üst er in Wittenderg immatrifusert (Körstemann, Ald. Vitederg. Lipsiae 1841, S. 122), im Herbst dem Einenkort weite er jedoch wieder mit seiner Krau in Rördlingen, wo ihn Caspar Sussel am 21. September 1524 durch Stephan Roth dei Welandsthon in empsehlende Erinnerung bringt (Beiträge zur bayer. KG VI, S. 815.: nobiscum eum xxore agit honesta, non valde opor- 59

24 Rant

tune. homo est, vt nosti, bonus, pius et qui docere possit, non temerarius, moribus probatis etc. quem omnes ob vite innocenciam ament, neque adhuc nobiscum locus est ob humanum timorem, qui nostros adhuc magistratus tenet). In biefer Zeit durfte Rangens vortreffliches Rrankenbuchlein "Wie man ben 5 franden und Sterbenden menichen ermanen, troften, bund Gott befelhen foll, bas er bon 5 traitert vite Servencen mengene einanen, einen Sont vereigen jon, dess ein vier Welt, seligtlich abischafte. Caspar Kants" entstanden sein, von dem mit sechs Ausgaben (Augsburg 1539 und o. J. [1540?], Straßburg 1556, Nürnberg 1568 u. 1580, Tübingen 1577) bekannt sind süber die Absassingssett vol. Geher, Kaspar Kant a. 1580, E. 109 f.). Die Schrift sand auch bei den Katholiken Beisall, wie die 1562 erfolgte vol. Aufnahme in den Libellus Insirmariae der Benediktiner des Bamberger St. Michaelsflofters beweist (Sanbidrift in ber tgl. Bibl. ju Bamberg Ed. VII, 48. Msc. libr. 166). Mus bem Titel einer 1524 gebruckten Predigt "Ein Schoner Sermon bber bas Guagelion. Niemant fan zweien herren bienen burch ben wirdige herren Cafpar Cant zu Nörlingen gepredigt M. D. XXIIII" barf man vielleicht ichließen, bag Rangens Rehabilitierung, für 15 die auch Hufels oben angeführter Brief spricht, erfolgt ist, so daß die chronistische Nachricht, er fei — nachdem fast alle Mönche das Kloster verlassen hatten (Dolp a. a. D. Anhang IC; Steichele a. a. D. S. 1027) - "muthmaglich noch A. 1525 Belffer ben St. Georgen" geworben, richtig sein konnte. Seine 1530 erfolgte Bewerbung um bas Unt bes "Latinischen Schulmaifters" (Geber, Rafpar Rang a. a. D. S. 117) hatte feinen Erfolg, ba 20 ber Rantor Reinhardus Steiber Die Stelle erhalten bat (Schulatten im Nördlinger Archiv). 20 ver saanter neungardie Server die Serve expaten hat (Symataten im Nordinger Urchy). Im Berzeichnis der Prediger tritt er ceft 1535 als Daiton auf (Dolp, S. 94), allein aus den Natsprotokollen ist ersichtlich, daß er vorher das Amt eines deutschen Schulsmeisters inne hatte, was auch Seckendorf (a. a. D. III, 17. LXVI, 21) bekannt war. Um 21. Juni 1535 trat er als Prediger an Stelle des wankfemütigen Billican an die 25 Spitze des Nördlinger Kirchenwesens (Katsprotok, von diesem Tage: "Prediger Herze Cash, gewestener Mönch, ward die finis Naths gelegenhait angenommen, von der der deutsche Deutsche des von die der deutsche Deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deu June zugeben bewilligt alle quattember Zwainitig gulben, facit per Annum Achtzig gulbin") und wurde ein Jahr barauf in seiner Stellung neu bestätigt (Ratsprotokoll v. 24. Juli 1536 [Montag nach Marie Magdalene]: herr Cafvar Rannt ift beut wider von aim so theutschen schulmaister Umpt zwah Jar lanng zu predigen bestellt worden Jars umb 100 fl.). Die erste Nördlinger Kirchenordnung von 1538 (abgebruckt bei Dolp, Unbang XLVII, Maber a. a. D. S. 252 ff., Richter Rirchenordnungen I, 286 f. und nach bem im Nordlinger Archiv aufgefundenen Original bei Gever, Die Nörblinger et. Rirchenordnungen S. 12 ff.) war fein Bert; ben von Billican vernachläffigten Ratechismusunterricht (Dolp, 35 Anhang XXXVIII) wußte er zu heben (Geper, Kasp. Kant S. 118 f.), auch war er mit lich übereingefommen und barinnen sonderlich die Lehre von der wirklichen Gegenwart bes Leibes und Blutes Chrifti in dem bl. Abendmahl wider alle Einwürfe verfochten ge-45 twefen fein foll, gelang mir nicht aufzufinden. Auch als Lieberbichter bat fich Rant verfucht; in Johann Rolers Sunbert Chriftenliche Saufgefang b. 3. 1569 fteht bas Lieb "3ch armer Gfell leib ungefell allein von bifer Welte", in beffen letter Strophe Kant fich felber als Berfaffer nennt (abgebruckt bei Wackernagel, Rirchenlieb 1, S. 422; Goebecke, Grundriß zur Seich, der deutschen Dichtung 2. Aufl. 86, Bl II, S. 193; Geher, Rashar 50 Nanh S. 125 f.). Nanh war eben mit der Neubearbeitung der Nördlinger Nirchenordmung beschäftigt (Geher, Die Nördl. ev. Nirchenordmung S. 20 ff.), da erkrankte er und legte deshalb sein Amt nieder. Im Januar 1544 kam Löner von Naumburg (f. d. Al.), um zu vollenden, was Kanh begonnen hatte. Aus den Einträgen in den Nechmungen der Schweiberstegte vom Jahre 1544/45 (Archiv in Nördlingen) geht mit Sicherbeit hervor, Sich kanh am 6. Dezember 1544 gestorden ist (Jalt Herren Caspar Kann), Predicanten von Letare La 44 (= 23. März) die Nicolaj (= 6. Dezember) sind 37 wochen 71 ff. 2 fr. 7. 1 heller Zalt seiner wittib von Nicolaj die Jun Lasten Loutember sind 11 Wochen 23 fl. 1 ft. 18 4.). Er hinterließ außer seiner Wittive zwei Sohne, Naspar und David, um die sich Medler in Braunschweig und Fend in Wittenberg getreusich ans sonahmen; ersterer dot 1551 der Baterstadt seine Teinste an und hosste, salls eine Stelle Grundriß zur Geich. der deutschen Dichtung 2. Aufl. 86, Bb II, S. 193; Geber, Raspar

25

frei sei, auf Empfehlung für eine ihm angetragene Schulmeisterstelle in Göppingen (Gever, Raspar Nant S. 126). Bis 1648 begegnet ber Name Kant vielsach in ben Steuer-

buchern, seine Träger find alle Lober, später verschwindet er.

Raspar Kang st mit Unrecht in Vergessenbeit geraten. Er ist der eigentliche Resormator Mordlingens. Man hat disher zu sehr nur die Vorgänge an der St. Georgskirche ins Auge o gesaßt und darüber dergessen, daß die Karmeliterstriche (in unserem Jahrh, haben die Eddangelischen dieselbe der kathol. Gemeinde geschenkt) die Wiege der Rördlinger Resormation war, ganz abgesehen davon, daß auch an der Georgskirche mit der Durchführung der Resormation erst Ernst gemacht wurde, als Kantz an Williams Stelle trat. Durch die Absigning und praktische Durchführung einer deutschen erstellten Auflichen Wessen der Scheinstelle von der Verschaftliche Wessen der sich kantz der kontenden der Krentplatz in der Geschichte des ein Auch wird des errungen. Sein Ruhm wird dadurch nicht geschwäsert, daß er nachmals in der Kirchenstrung von 1538 hinter die 1522 eingenommene Linie zurücklich und mit Rückschaftlisse fonservativer wurde. Er hat endlich die ebangelische Erdauungssistieteratur durch Schristen bereichert, die den Vergleich mit dem, was berühmtere Männer 15 des 16. Jahrhunderts schrieben, aushalten und heute noch nicht ohne Verdunderung kin den Mann gelesen werden können, den Löner in der Leichenrede den frömnsten Mann Vördlingens nannte (Dolp a. a. D. S. 73).

Rangel. - Bur Litt, vgl. die jum M. Umbon I, 435 genannten Schriften. Gine auch

nur annahernd genügende Dlonographie fehlt noch.

Im driftlichen Altertum besand sich der Standort des Predigers regelrecht innershalb der Schranken (cancelli), welche den Ehor vom Langhause abschlossen, und dier weiterhin war die bischöfliche Rathedra bevorzugt, selhsverständlich unter der Boraussesung, das der Bischof der Predigende war. Daneben gaben personliche, räumliche und sonstigen Mücklichten in steigendem Maße Beranlassung, den ursprünglich für die Lektwinen vor: 25 behaltenen Ausbon (1. d. xl. 1, 435) innerhalb oder außerhalb der Schanken sir den gottesdiensstilchen Bortrag zu wählen. Damit leitete sich eine Entwickelung ein, volche, allerdings erst nach Jahrhunderten, in der eigentlichen Manzel (abd. chancella, mhd. kanzel, vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch V, 177; daneben gegen Ausgang des Mittelstlers, 3. B. dei Ecart und Hermann von Frihlar, stuol, hoher dredige stul, wie 20 auch später Predigsstuh, und amdo) ihren Abschuss fand, in deren Kannen (von eancelli)

ein früheres Berbaltnis nachflingt.

Die zunehmende Konzentrierung des gesanten Kultus auf die Messe und die den bei benüt gegebene solennere Beurteilung und Ausgessaltaltung des Chores sießen der Predigt in diesem heisigen Naume keine Stätte wehr, ganz abgeschen davon, daß der Verfall der Predigt is in der ersten Häufte des Mittelasters das Intersse davon, daß der Verfall der Predigt is in der ersten Hälfte des Mittelasters das Intersse davon überhaupt abzog. Erst seitdem auf Anregung Innocenz' III. hauptsählich und der ersolgreichen Wirtung der Austellechnen die Predigt wieder zu einer Vedeutung im Kultus gesangte, trat die prastigde Frage nach dem Etandorte des Predigtes diederum der kultus gesangte, trat die prastigde Frage nach dem Antdon, sie es in issserten der Ausgemannen der Verland noch, und hier Inspiste man an. Nur wird der Ambon mehr oder weniger in das Mittesschaft und sind kunsten und kallen liebte, auf der Plattform hin- und herschreiten konnte. Dassig inden main Mittes leichte, auf der Plattform hin- und herschreiten konnte. Dassig inden wir in Istalien seit dem 13. Zahrhundert, so vereinzelt auch sichen früher Beispiele (S. Michele 18 in Groppoli, S. Bartolominec in Kistiga 1250, Dom zu Siena 1266, Dom zu Kista 1311 u. s. die Abbisdungen dei Fleunt, La messe III, 208, 211, 213, 216). Doch muß angenonmen werden, daß in der ganzen abendsändischen Christenheit während dieser und haren. Die besonders durch die Betelenber nacht der Kreibisstühle aus Holz überbauch waren. Die besonders durch die Betelenber gepsiegten Predigten auf freien Kläten der fein der Klaten der Kläten der Geschaft der der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten der Kläten

In Deutschland wie überhaupt im Norden haftete die Predigt länger, wie es scheint, an dem hierstür und für die gottesdienslichen Lettinen eingerichteten Lettiner (s. d.). Die Kirche des ehemaligen Augustinerstifts zu Wechselburg in Sachsen bietet ein Beilpiel, 55 wie man einen mit dem Lettiner organisch verbundenen Ambon aus dem Ganzen löste und zu einer eigentsichen, freistehenden Kanzel umschaft (Prill, Die Schlossische zu Wechselsburg, Leipzig 1884, Taf. 12 u. S. 35 ff.). Im 14. Jahrhundert läßt sich dann auch im Deutschland die im Italien zu beobachtende Velwagung bewerten. In den Auflein Beis

26 Rangel

spielen zählt die Ranzel in Buden (Abb. Otte, Handbuch der firchlichen Aunstarchäologie bes bentichen Mittelalters, 5. A., Leipzig 1883, I, S. 297), in welcher noch die Formen bes Ambon nachleben, und die nur in Überreiten erhaltene der ehemaligen Augustinerfirche zu Bernburg (Buttrich, Dentmale ber Baufunft bes Mittelalters. Anhalt).

Bu voller und freier Musbilbung führte erft die Spatgotit feit bem 15. Jahrhundert bie Rangel in allen Landern, Die fie fich aufschloß, und Die reformatorische Bewegung brachte die Entwickelung in noch breitern und raschen Fluß nicht nur in protestantischen, sondern auch in katholischen Gebieten. Jest erst wird die Kangel ein hervoerragendes, unenlbehrliches Stüdt der innern Ausstattung der Gotteshäufer, und ihrer Bebedutung 10 entsprechend ergreift die Kunst sie als ein Obiest erfosgreicher Bethätigung. Der Zussammenhang mit dem Chor und dem Ambon bört gänzlich auf, andererseits verschwindet Die tragbare Bolgfangel. Die Rangel ift feit ber Spataotif ein fester Beftanbteil bes

Mittelichiffes und faft als ebenfo unentbehrlich angesehen wie ber Taufftein.

Als Material Diente im Mittelalter Stein und Solg; Die Renaiffance bevorzugte bas 15 Holz und zeigte dabei eine Liebhaberei für Intarfia (Kanzel in St. Marien zu Greifs-wald); das Roloto gab dem Stein den Borraug. Selten haftet die Kanzel freischwebend an der Mauer; gewöhnlich ruht fie auf einem Unterbau, einem Pfeiler ober einer Gaule, beren Rörper auf verschiedene Weise gefällig geformt ift. Auch Figuren treten als Trager ein: Moses, idraelitische Könige, Petrus, Paulus, Engel, sogar Christus; in Agenden bes 20 Bergbaues toohl ein Bergmann (Dom zu Freiberg i. S.), einmal ein sich aufringelnder Massich, dessen Auch den dem Standbort sir ben Prechiger abgiebt (Keinerz in Schseschen), besonders bizart ein andermal ein Blumensteugel, bessen tulpensörmige Blume das Gehäuse bilbet (Dom zu Freiberg i. C.). Um Jufe liegen Ungetüme, Sinnbilber ber von ber Kirche übertvundenen umd ihr bienenben damonischen Gewalten. Schon hier, aber auch 26 sonst im Schmud ber Kanzel treten gelegentlich auch ernste Warnungen an die Prediger und die Zuhörer auf (Munfter in Bafel). Neicher noch entfaltet fich die Kunft an der gewöhnlich aus bem Achteck, feltener aus bem Sechseck ober bem Rreise konstruierten Bruftung, welche die Blattform umgieht. Bom einfachen Ornament bis zu Gingelfiguren

und gangen Scenen ift die Aleintunft bier thatig gewesen. Chriftus und seine Apostel, 30 bie bier Rirchenbater (im Mittelalter wohl am beliebteften), Beilige, befonders bie Batrone bes Stifters ober ber Rirche, Die Symbole ber vier Evangeliften (im Reformationszeitalter und überhaupt auf protestantischem Boben häufig), Berfonifikationen ber Tugenden, Die bekannten typologischen Figuren des mittelalterlichen Bilderfreises, alt- und neutestamentliche Scenen u. s. w. bilden einen inhaltreichen Cytlus. Seit der Resormation hat man an ebange-35 liften Kanzeln auch Bildniffe Luthers angebracht. Die Treppeneinfaffung wird gleich=

falls in die Wirkung der Kunft hineingenommen. Sin gierlich durchbrochenes Geländer, oft mit Figuren, begleitet den Ausstellung. In bewußter Absicht brachte man hier Bilder Wosse und der Propheten au. Sine entsprechende Gestaltung ersuhr endlich der unentschafts behrliche, oft mächtige Schallbeckel, der in der Gotif zuweilen wie ein durchbrochener 40 Turm ober Turmhelm sich aufbaut (Straßburg, Uln, Wien).

In der Menaissauce vereinsachen sich die Formen, ja eine gewisse Rüchternheit und Ginerleicheit macht sich gettend. Säulen, Muschen, Engelsofe, auch Germen bienen als Berzierungen Jahlreiche Bespiele u. a. in: Baut- und Rumsbentmäler der Prodoing Schlesbulg-holliein 1. 2. Riel 1887, 1888). Das Rotolo giebt der Kangel große Dimen-45 fionen und überschüttet fie mit ausschweisendem Schmud, ber oft die seltsamften Formen annimut (Nitolaifirde in Roftod in b. Runft- u. Geschichtsbenkmalern Medlenburgs 1. Bb 2. A., Schwerin 1898 S. 141). Das Dreieck mit bem Auge als Symbol ber Dreieinigfeit, ber Sahvename in bebräifden Buchstaben und andere Beidmacklofiafeiten werben jest üblich. Die Renaiffance auch hat zuerft die reiche Berwendung von biblischen und 50 anberen Inschriften eingeführt.

Bir faben, bag ber Stanbort bes Predigers ein wechselnder gewesen ift, bagegen bie

Rangel in ihrer reinen Ausbildung ihre feste Stelle meiftens an einem Pfeiler Des Mittel= schiffes hat. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts und in den Ansangen des 19. Jahr-hunderts bereinzelt auch schon früher – schob man die Kanzel in den Altarraum zurück 55 und verband fie entweder mit dem Altar in der Weise, daß man sie über der Altarwand aufbaute, ober richtete fie hinter bem Altar auf, ber in biefem halle teinen Auffat haben burfte. Richt nur bie evangelische sondern auch bie katholische Richte, lettere jedoch in geringem Grabe, ift an biefer Berirrung beteiligt. Das wiebererwachenbe Berftanbnis für das Wefen des gemeindlichen Kultus und die Aufgaben der bemfelben bienenden 60 Gegenstände des Innenraumes der Rirche führte zu lebhafter Opposition gegen biese Rus

samnenstellung von Altar und Nanzel. In diesen Sinne bestimmte das Sisenacher Regulativ v. J. 1861 (abgebruft u. a. bei Nict. Schulke, Das evangelische Richengekäube, Leipzig 1886 S. 135ff.) § 10: "Die Kanzel darf weder vor noch hinter noch über ben Altar noch überhaupt im Chore stehen. Ihr richtige Stellung ist da, wo. Chor und Altar noch überhaupt im Chore steben. Ihre richtige Stellung ist ba, wo Chor und Schiff zusammenstoßen, an einem Pfeiler bes Chorbogens nach außen dem Schiffe zu); in 6 mehrschiffigen großen Rirchen an einem ber öftlicheren Pfeiler bes Mittelschiffes u. f. tv." 3m Bufanimenhange mit bem Auftreten einer fortschrittlichen Richtung in Beziehung auf die Gestaltung des protestantischen Kirchenbaues überhaupt in neuerer Zeit ist die Frage in ber Gegenwart Gegenstand lebhhafter Erörterung geworden. Mährend bas biese Rich-tung vertretende Wiesbadener Brogramm (Chriftl. Runftbl. 1897 & 22) die Forberung 10 erbob (§ 4): "Die Rangel als berjenige Ort, an welchem Chriftus als geiftige Speife ber Gemeinde bargeboten wird, ift minbeftens bem Altar gleichwertig zu behandeln. Sie foll ihre Stelle hinter bemfelben erhalten und mit ber im Angeficht ber Gemeinde anguordnenden Orgel= und Gangerbuhne organisch verbunden werben" (Chriftl. Runftbl. 1897 S. 22 ; in Übereinstimmung mit jenem Sahe das große Wert der Vereinigung Berliner 15 Architekten: "Der Kirchenbau des Protestantismus von der Resormation dis zur Gegen= wart, Berlin 1893 S. 540 ff.; Gyot in Monatsschrift f. Gottesbienst und firch. Kunst 1899 S. 179 ff.) — hat die Eisenacher Kirchentonseren, in ihren Berhandlungen über evangelischen Kirchenbau im J. 1898 in richtiger Erlenntnis der liturgischen Bedeutung der Kanzel im Berhältnis zum Altar sich dahin entschieden: daß die Kanzel weder vor 2000 fr. Kanzel im Berhältnis zum Altar sich dahin entschieden. noch hinter ober über bem Altar noch überhaupt im Chor fteben follte. 3bre gwedinäßige Stellung fei ba, wo Chor und Schiff gufammenftogen; in mehrschiffigen großen Rirchen an einem bem Chor nicht zu fern liegenden Pfeiler des Mittelichiffs (Allgem. Kirchenblatt für b. ebang. Deutschland 1898 G. 486 § 10; auch Deutsche evang. Rirchenzeit. 1898 G. 247; val. dazu Meurer, Der Kirchenbau vom Standpunkte und nach dem Brauche der luthe= 25 rijden Kirche, Leipzig 1877 S. 212 ff.; Jähn, Das evangelijde Kirchengebäude 1, Leipzig 1882 S. 203 ff.; Lictor Schulke a. a. D. S. 25. 100; Wothes, Handbuch des evang. driftl. Mirchenbaues, Leipzig 1898). Die Sitte, die Bruftung bes Ambon mit einem oft verzierten Tuche ju bebeden, ift

auf die Kangel übergegangen und hat sich bis beute erhalten (vgl. Bod, Geschichte ber 20 liturgifchen Gewänder bes Mittelalters III, G. 145 ff.). Wo es angeht, follte babei ber

Wechsel ber liturgischen Farben innegehalten werben.

Die Kanzeln voer tanzelartigen Anlagen, welche sich als Außenbau von Kirchen vereinzelt siuden (Beispiele dei Otte a. a. D. S. 301), dienten entweder der Borzeigung von Reliquien oder für Ansprachen bei besonderen Gelegenheiten; zuweilen stehen sie ganz 35 außer Zusammenhang mit dem Kirchengebäude etwa auf dem Kirchengeb Triedbofe.

Die griechische Kirche ift im allgemeinen bei bem einfachen Ambon an ber Scheibelinie bes Chores stehen geblieben. Rur in ben größeren Kirchen, wo auf die Bredigt Bert gelegt wird, ift man gur Einrichtung von Kangeln fortgeschritten, beren Form jeboch ber 40 Bictor Coulge.

Charafter bes Ambon vielfach noch anhaftet.

Ranglei, papftl. f. Rurie.

Rapelle f. Rirdenbau.

Rapernaum. - Litteratur: Onomastica sacra2 ed. be Lagarde 1887; S. Reland, Mapermaum.— Littera atnr: Onomastica sacra ed. de Lagarde 1887; 5. Reland, Raläfina, Hirecht 1744; W. Reubauer, La Géographie du Talmud 1848; Franc. Qua-45 resmii Elucidatio Terrae Sanctae, Venetiis 1880—82, 2 Bde; Ed. Robinfon, Baläfina III, 541 fi.; derf., Renere biblifde Foridhungen (1857), 457 fi.; 3. R. Epp, Jernfalem und das ht. Land' II (1876), 239 fi.; derf., Rrillifde Beträge zum Leben Zein und gur nentejtamentitigen Topographie Baläfinas, Ründen 1889/90; C. R. Conder, Tent Work in Palestine, London 1879, II, 182 fi.; R. Jurrer in Johns II (1879), 63 ff.; B. Guerten, Galife I, 50 227 f.; Thomion, The Land and the Book, Central Palestine and Phoenicia, London 1883, 413 ff.; C. R. Conder u. S. S. Kitchen, The Survey of Western Palestine, Memoirs etc., Vol I. (London 1881), 376; 382 ff.; 414 ff.; G. M. Emith, Historical Geography of the Holy Land (London 1894), 456 f.; Br. Buth, Geographie des alten Baläfitina (1896), 224 f.; van Kafteren in Bors XI. 219 ff.

Rapernaum ift im NI ber Name einer Stadt in Balilaa 2c 4, 31, Die am gali= läischen See lag Mt 4, 13; 30 6, 17. 24. Die Ramensform folgt bem TR (Kaneovaoύμ), mahrend die haudschriften 8BDZ ΚΑΦΑΡΝΑΟΥΜ haben, und Ptolemaus

V 16, 4 Кападраоби fcreibt. Es unterliegt feinem 3weifel, daß die erften beiben Gilben bem bebräifch-aramäischen Worte für Dorf entsprechen, kafar, kofar (vgl. Jof 18, 24). Schon Reland a. a. D. 683 hat mit Recht bagu bemerkt, bag mehrere Drtichaften Balaftinas, beren Ramen biefes Bort enthalten, bennoch als Stabte bon ben ju-5 bischen Belehrten bezeichnet werben. Die letten beiben Gilben hat man oft für ben Eigennamen Nahum gehalten und babei an ben alttestamentlichen Bropheten gebacht. Nach Hieronymus (Borwort jur Auslegung biefes Bropheten) foll Rahum in Galilaa ge-Nach Hieronhmis (Vorwort zur Auslegung diese Propheten) foll Nahm in Galilaa geboren sein, doch nicht in K., das Hieronhmis sehr wohl kannte, sondern in Galilaa geboren sein, doch nicht in K., das Hieronhmis sehr die Kristamen, der als Enter III und im 10 Midrasse zur Arbeitelb (Neland 689; Neubauer 221) vorkommt, als Ort des Trosses (Onom. 193; 61), dachte also nicht an den Aerspenennamen Nahm. Es wird sich Gelensheit bieten, auf diesen zweiten Teil des Namens zurüczukommen. Zunächst mögen die Angaben des NT über K. dier zusammengestellt werden. K. war der Mittelbunder der Wirtssamstell werden. K. war der Mittelbunder 15 Mittelbunder zusammengestellt werden. K. war der Mittelbunder 15 Mittelbunder zu der Wirtssamstellung der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen d das in der Folgeseit auch seine Wohnung wurde Mc 2, 1; 3, 20; 9, 33. Er lehrte hier in der Spnagoge Me 1, 21, im Hause des Petrus 9, 33 ff. oder am User des Sees 2, 13. Er berrichtete bier eine große Bahl bon wunderbaren Beilungen an Befeffenen und Kranten Mc 1, 23; Le 4, 33; Mc 1, 31. 34; 2, 1; Nt 9, 1; Le 5, 18; Mt 8, 5; Le 7, 1; Jo 20 4, 46. Er berief hier nicht nur Simon und Andreas zu seinen Jüngern Mc 1, 16 f., sondern auch Levi oder Matthäus 2, 14; Mt 9, 8; Le 5, 27, in der Nähe von K. Jatobus und Bebedaus De 1, 19f. Doch hatte feine Birtfamteit unter ben Bewohnern ber Stadt keinen großen Erfolg, wie aus bem Beheruf über R. bervorgeht Dit 11, 23; Le 10, 15. Die Stadt lag am weftlichen Ufer bes Sees De 4, 35; 5, 1, fie hatte ein goll= 25 aut 2, 14 und königliche Beamte (des Herobes Antipas) Jo 4, 46, sowie eine Besahung, die unter einem "Hauptmann" (Exarorráczys — centurio) stand Mt 8, 5, der Lc 7, 5 als Jubenfreum, wohl als Profelyt, und als Erbauer ber Spnagoge gerühmt wird. Da K. Mt 11, 20—23; & 10, 13—15 neben Bethfaida (Bb VI, 380, 66) und Chorazin (Bb VI, 344, 4) genannt wird, so hat es mahrscheinlich nicht weit von biesen Orten gelegen, in so ber Nabe ber Mündung bes Jordans in ben See. Weitere Nachrichten über A. finden sich bei Josephus. Dieser bebt in der Schilderung der Ebene Gennesar Bell. jud. III 10, 8 auch den Borzug hervor, daß sie durch

bas Baffer einer fehr fraftigen Quelle befruchtet werbe, bie bei ben Bewohnern Rapharnaum heiße. Da biefes Bort, wie oben gefagt, urfpringlich nur ber Name einer Ort-35 schaft sein tann, so handelt es sich also um eine Quelle, die nach bem namen eines Ortes genannt ift, b. h. um die Quelle von R. Diefe Quelle lagt fich noch heute nachweifen. Es giebt nämlich unweit bes Norbendes ber Ebene Gennefar, bes heutigen ghuwer (f. Balaftina), gwei größere Quellen. Die eine entspringt bei chirbet minje hart an ber Nordgrenze ber Ebene, wo ber felfige Fuß bes Berglandes unmittelbar bis an bas Ufer bes Gees 45 d. h. nordweftlich von der ersten Quelle und nicht mehr innerhalb der natürlichen Grenzen ber Ebene el-ghuwer. Genau gezählt find es fünf Quellen, von benen vier nicht bebeutend sind, die fünste dagegen die größte Quelle in Galilaa überhaupt ist, bei weitem stärker als die bekannte Jordanquelle bei banjas (s. Bb VI, 381, 28). Das warme und etwas salzige Wasser bieser Duelle — sie beist heute ain es-tabgha — wird durch 50 eine achtedige Fassung von startem und in seinen Grundlagen alten Mauerwert gesammelt und hoch gebracht. Freilich ift bas Mauerwerk heute ftark verletzt und wird im Altertum höber gewesen sein; bod erheben fich seine Refte noch beute bis ju 15 m über bem Spiegel bes Sees. Diefe Anlage ift ber Beweis bafur, bag man im Altertum biefe Quelle für Bewässerungezwede bienstbar gemacht bat, abnlich wie es beute an ben starten 55 Quellen ras el- ain füblich von Tyrus beobachtet werben fann. Wir konnen auch noch mehrere Refte ber Leitung nachweisen, Die von hier bas Baffer nach ber Gbene Gennesar führte. Rur auf ben merkwürdigften fei bier hingewiesen. Der vorspringende Felsen, bet diese Ebene im Norden abschließt, zeigt auf seiner untersten Stufe einen Kinstlichen Einschmitt, der jest als schuncter Weg benutzt wird, um von der Ebene el-ghuwer auf so das dort etwas höher liegende Gestade des Sees und nach der Mündung des Jordans zu aclangen. Diefer Einschnitt ift nichts anberes, als ein in ben Felsen gehauener Ranal, ber an feinem Teile bas Baffer ber Quelle et-tabgha nach ber Ebene Gennefar führen follte. Ursprünglich ift er wohl burch Mauerwert oben verschloffen gewesen. Siernach fann taum baran gezweifelt werden, bag bie Quelle e tabgha mit ber bon Josephus Bell. jud. III 10, 8 erwähnten identisch ift. Damit ift aber zugleich die Erkenntnis verbunden, daß der s Ort R. in der Nähe dieser Quelle gelegen haben muß. Da ihre Umgebung durch den mehrfach erwähnten Felsvorsprung von der Ebene Gennesar deutlich geschieden ist, so wird R. nicht in biefer Ebene, sondern ebenso wie die Quelle nordweftlich von der natürlichen

Grengmarte gelegen haben, b. h. nach ber Jorbanmundung gu.

Für bie Frage nach ber Stätte bes alten R. ift noch eine andere Stelle bes Josephus 10 berbeigezogen worden. Diefer ergablt nämlich in feiner Vita 72, daß er in einem Gefecht gegen Truppen bes Königs Agrippa II., bas an ben Ufern bes Jordans ftatt fand, mit bem Pferbe gestürzt fei und eine Quetichung an ber Sandtourzel erlitten habe; er babe fid besbalb nach bem Dorfe Repharnome begeben (είς κώμην Κεφαρνώμην λεγομένην, fo ed. Better) und fei in ber folgenben Racht nach Tarichaa gebracht worben. Indem man 16 biefes Κεφαρνώμη mit Καφαρναούμ Bell. jud. III 10, 8 gleichsett, zieht man aus biefer Ergablung ben Schluß, daß Jojephus, ba er in ber Habe ber tampfenden Solbaten bleiben wollte, boch ficherlich ben nachften größeren Ort bon ben Ufern bes Jordans aus aufgesucht habe, und fucht beshalb R. in ber Gegend zwischen 'ain et-tabgha und ber Jordanniunbung. Diefe Erwägung hat an fich große Wahrscheinlichteit; nur wird 20 ihre Grundlage baburch etwas erichüttert, daß in den wichtigsten handschriften ber Name bes betreffenden Ortes Vita 72 unficher überliefert ift. Diefe hat in feiner großen Musgabe des Josephus Bd IV (1890), S. 385 die Form Κεφαρνοπόν aufgenommen und die abweichenden Formen Κεφαρναπών, Κεφαννωπών, Καρφανωμῶν, Κασαρανώμων unter ben Text gesetzt. Da wir aber nur von einem Orie K. in dieser Gegend etwas 25 wissen, so bleibt es boch wahrscheinlich, daß bieser und kein anderer Vita 72 gemeint ist.

3m Onomasticon 273 wiederholt Eusebius die Dit 4, 13 mit Rudficht auf Jef 8, 23 angegebene Bestimmung έν δρίοις Ζαβουλών και Νεφθαλείμ. Der Ausbruck bedeutet ohne Zweifel im Gebiet von C. u. N., nicht etwa an der Grenze von C. und N. Er ift zu allgemein, ale baß fich etwas bamit machen liege. Bei Choragin C. 303 ift 80 die Entfernung von R. auf 12 romische Meilen angegeben; für diese schwer verständliche Ungabe bietet jedoch Sieronymus G. 114 zwei romifche Meilen. Das ift ein Abstand, ber, da Chorazin wohl mit keraze (Bd VI, 344) zusammenfällt, zu einer Lage K.s am nördlichen Ufer bes Sees von Tiberias wohl paffen würde. Fügen wir dem hinzu, was Spiphanius Panar. haeres. 50, 15 mitteilt, daß K. und Bethsaida (Bd VI, 380, 56) be- 85 nachbarte Städte gewesen jeien, fo find die wichtigften Nachrichten über R. aus den erften

driftlichen Jahrhunderten gusammengestellt. Forscht man nun auf dem Boden des bl. Landes selbst nach alten Ortschaften in der Nahe ber Quelle et-fabgha, so ift die einzige alte Ortslage von Bebeutung tell hum. Sie liegt etwa 40 Minuten in weftnordweftlicher Richtung von der Quelle entfernt, faft 40 halbwegs zwijchen biefer und ber Mündung des Jordans in ben Gec, unmittelbar am Ufer, bas burch bie niedrigen Ausläufer ber bem eigentlichen Berglande vorgelagerten Stigel gebildet wird. Die Ruinen, Die Edw. Hobinfon im Jahre 1838 fab, jogen fich minbeftens 0,8 km am Ufer bin und etwa halb foviel landeinwarts. Die Baufteine find famtlich schwarzer Bafalt, bis auf die Trummer eines ansehnlichen Gebäudes, forinthische Rapitäler, 45 Doppelfaulen und Friese, die aus grauem Ralfftein bergestellt find. Wegenwartig ift von ben Resten nicht viel übrig geblieben, ba viele Schiffeladungen Baufteine von hier nach Tiberias weggeholt worben find. Rach biefem Orte ober wenigstens in feine Rabe hat vie alte Zeit und das Mittelalter bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts das K. der Evangelien verlegt (vgl. ZdPV 11, 65). Man hat daher in den Kalksteintrümmern gern so die Reste der Spnagoge geschen, von der Lc 7, 5 die Rede ist. Mit welchem Recht, das ist sehr zweiselhaft (vgl. 38PV IX, 116). Noch Antonius Marthr redet um 570 von einer Basilia, die nach Epiphanius Banar. haeres. 30, 4. 11 auf Besehl Konstantins gebaut worben fein foll. Es fallt wohl auf, daß ber Ort, nach bem die Quelle et-tabgha im Miltertum ihren Namen erhalten hatte, 40 Minuten davon entfernt gewesen sein soll. 55. Allerdings ist diese Entsernung etwas weit, aber doch nicht so weit, das die Zugehörigsteit der Quelle zu dem Gebiet der Stadt als unmöglich erscheinen könnte. Die natürs lichen Grenzen des Gestades weisen die Quelle nicht der Ebene Gennesar zu, sondern dem nordwestlicheren Stud des Ufers. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, daß sich das alte R. viel weiter am Ufer besonders nach Westen zu ausgedehnt bat als die beutigen 60

Ruinen. Db auch bicht neben ber Quelle et-tabgha ein Ort im Altertum gestanden hat, ift nicht ausgemacht; ber Boben ift bort noch nicht untersucht worben. Ausgrabungen an biefer Stelle könnten vielleicht ben gegenwärtigen Stand ber Frage veranbern. Sehr bäufig ift auch ber Rame tell hum als Beweis bafür verwertet worben, bag bort bas alte 5 R. gestanden habe. Seit der Zerstörung bes Ortes habe man für kefar ben Ausbruck tell gesett, b. i. Sugel, Trummerbugel, und hum fei eine Berfurgung von nahum. Diefe Erflärung bes jetigen Namens ist schwerlich die richtige: von einem tell ift nichts zu 

chan minje ober chirbet minje neben 'ain et-tine in ber Ebene Gennefar bie Lage von R. bezeichne. Biele Gelehrte und Reisende haben sich seiner Ansicht angeschlossen und fich dabei auf folgende Grunde geftunt, die hier noch furz besprochen werden sollen. 1. Durch R. mit Bollamt und Garnifon muß notwendig eine größere Straße geführt haben. 20 Das ist bei chan minje ber Fall, ba es an ber wichtigen, Acco und Damastus berbindenden Straße (f. Balaftina) liegt, bei tell hum bagegen nicht. Es muß zugegeben werben, baß gegentwärtig Spuren einer alten Strafe bei tell hum nicht nachzutweisen find. Es ift jedoch taum baran ju zweifeln, daß in alter Zeit eine folche nach Bethsaida= Julias am öflichen Ufer bes Jordan's geführt hat. Dr. G. Schuhmacher hat 1884/85 25 öftlich vom Jordan an dem Ufer bes Sees die Reste einer alten, sahrbaren Römerstraße nachgewiesen (3dPB IV [1886], 287 und Tasel 5); es ist sehr wahrscheinlich, daß sie sich nach Westen in der Richtung auf die Genne Gennesar fortgesetzt und tell hüm sowie

sich nach Westen in der Richtung auf die Sedene Gemestar fortgeset und ein num sowie et-städigka derührt hat. Die Erzählung des Josephus Vita 72 (s. oben) spricht zu Gunsten dieser Annahme. Dazu kommt, daß eine Zosstätte in ehän minje doch etwas diet von der Grenze der Neiche des Unithas und Philippus entstent gewesen wöhen sie in der Näche von tell lum der Grenze nache lag. 2. Eine Bergleichung von 30 6, 1—21 mit Mc 6, 45—53; 14, 34 soll angeben, daß. in der Sedene Gennesar gesegen habe, da der Lambungspunkt der Jünger zo 6, 17 K. ist, Mc 6, 53; 14, 38 des Lambungspunkt der Jünger zo 6, 17 K. ist, Mc 6, 53; 14, 38 des Lambungspunkt der Jünger zo 6, 17 K. ist, Mc 6, 53; 14, 38 des Lambungspunkt der Jünger zo 6, 17 K. ist, Mc 6, 53; 14, 38 des Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambungspunkt der Lambung der Lambung der Lambung der Lambung der Lambung der Lambung d bas "Land Genegareth". Dazu ift zu bemerken, bag bie Evangelien nirgends fagen, bag

36 K. in der Ebene Genezareth gelegen habe; ferner daß diese Annahme, die nur durch harmonisierung jener Stellen gewonnen ist, durch den Zusanmenhang von Wie 6, 30 ff. an cher ausgeschlossen wird, und endlich, daß die Quelle von R. Jos. Bell. jud. III 10,8 nach dem oben Besagten nicht zur Ebene Bennefar gebort hat. Der Unterschied ber Erzählungen bei Jo und Mc ist anzuerkennen, auf den Ausgleich soll man besser verzichten. 40 Endlich hat namentlich 3. N. Sepp in dem Namen minje eine Erinnerung an R.

finden wollen. Nach Sieronymus foll die judendriftliche Gette ber Minaer, die auch von jübischen Gelehrten erwähnt wird, besonders in A. vertreten gewesen sein. Von ihrem Namen will nun Sepp das Wort minje ableiten. Aber Gildemeister hat in JdW IV, 194 ff. einleuchtend nachgewiesen, daß das arabische minje, munje bon bem foptischen,

45 eigentlich griechischen und herben und Landgut, Geböst bedeute; als Orksmanne am See von Tiberias gehe es wahrscheinlich auf den Dmaijadenschalischen Hischam (723 das 742 nach Chr.) gurück, der viele Landgüter anlegte; sein ursprünglicher voller Rame sei munjat discham gewesen. Auch läßt sich sprachlich das Wort minje von einem hebraifchen minim nicht herleiten, ebensowenig von bem griechischen λιμήν, das an ber 50 Kufte bes Mittelmeeres bem Ortsnamen mine, minet zu Grunde zu liegen icheint. Doch haben fich noch in neuerer Zeit einige Gelehrte, 3. B. G. Abam Smith, zu Gunften von

chirbet minje entschieben.

Die Ruinen von tell hum geboren jest ben Frangistanern; fie haben fie mit einer fleinen Mauer umgeben und beabsichtigen, fpater dort Ausgrabungen zu machen. Bei 55 et-tabgha bat ber Balaftinaverein ber Matholifen Deutschlands ein Grundstüd gefauft und mit einigen Bebäuden befett.

Rapff, Girt Rarl, geft. 1879. - Blatter ber Erinnerung an Bratat Dr. v. Rapff, 1880. Lebensbild von G. R. v. Rapff; nach feinem fdriftlichen Rachlag entworfen von Rarl Rapff, (feinem Cohne), 2 Bbe 1881. Pralat Dr. v. Rapff v. Fr. R. im Ev. Rirchen- u. Schulbl. 60 für Bürttemberg 1879, Nr. 49 -51.

Rapff 31

Rapff, ber echteste Repräsentant ber Gestalt, welche bie schwäbische Frommigkeit mahrend des letten Menschenalters an fich getragen hat, ift am 22. Ottober 1805 ju Buglingen im wurttembergischen Unterlande geboren als Sohn eines Geistlichen, ber später als Defan in Tuttlingen gestorben ist. Schon als Anabe trat er in jenen findlichen Gebetsumgang mit Gott, ber fein ganges Leben lang die Quelle feiner Rraft war; und ebenfo s äußerte fich bas bei ibm in fo bobem Mage vorhandene Bedürfnis driftlicher Gemeinschaft schon frühe und veranlagte ihn mabrend seiner Universitätsjahre zu eingem Unschluß an geichgefinnte Mitftubierenbe, besonders an Wilhelm Sofader, mit bem er bie innigfte, burch tägliches gemeinsames Gebet befestigte und geheiligte Freundschaft schloß. Go ift feine geistige Entwidelung nicht burch schwere innere Rampfe hindurchgegangen, sondern in 10 rubiger, stetiger Entfaltung beffen, was als Naturanlage wie als Gnabengabe in ihm war, ift er ber Mann geworden, ber in ber Rirche feines Heimatlandes eine fo bedeutende Stelle einniumt. Nach Kollenbung seiner Studye jenner Studie eines Beinlaundes eine ib bebettenber Stelle einniumt. Nach Kollenbung seiner Studie in er fürzere Zeit Lehrer an der Fellenbergischen Erziehungsanstalt in Holwell und damn Repetent am theologischen Seminar in Tübingen, voo er neben seiner berussänstigten wissenstätigen Wirksamblet is nach manchen Seine im selsozgerisch thätig war. Gegenüber der namentlich durch die Schleiermachersche Theologie augeregten religiösen Stimmung unter den Studierenden sing damals die Etraußiche Richtung an sich geltend zu machen. Kapsi, der mit Strauß auch in persönliche Berührung kam, trat entschieden sür den Bibelglauben ein und gewann durch das innige Gebetsleben, das er sührte, immer mehr an Rüchternheit und Festigkeit. 20 1833 berief ihn die von ber Landeskirche separierte Gemeinde Kornthal, in welcher sich ber württembergische Bietismus einen Mittelpunkt geschaffen hatte, als ihren Pfarrer. Nachbem er biefe Stelle gehn Jahre lang bekleibet, wurde ihm - bezeichnend für bie Leichtigkeit, mit welcher man in Burttemberg über bie Berschiebenheit ber firchlichen Stellung binwegfieht, - ein landesfirchliches Defanatamt übertragen, zuerft in Dunfingen 25 auf ber rauhen Alb, dann 1847 in Herrenberg. Als die Revolutionsstürme von 1848 ben Wert, den ein entschiedener Christenglaube für die Erhaltung firchlicher und ftaatlicher Ordnung hat, wieder mehr jum Bewußtfein gebracht batten, wurde ber fruher als Bietiftenhaupt von manchen Seiten verächtlich angesehene Mann 1849 u. 50 zweimal jum Bolfevertreter gewählt und trat als folder für ben Anschluß Burttemberge an ben 80 beutschen Bundesstaat unter ber Rührung Breugens mit Nachbruck aber ohne Erfolg ein. 1850 wurde er jum Generalsuperintenbenten von Reutlingen und zugleich jum Mitglied der Van Germanne und der Deeffubienbesörbe ernannt und zwei Jahre nachber ihm das Predigtamt an der Stiffte in Stuttgart übertragen. 27 Jahre lang, die zu sienem Tode, hat er in diesem Amte gearbeitet, welches für eine Individualität wie geschaffen si von. Het die het der in diesem Amte gearbeitet, welches für eine Individualität wie geschaffen si von. Het die het der die betaden ju fein, fein Charisma ale Prediger und Seelforger in vielfeitigfter Beife anzuwenden und baneben an ben Werten äußerer und innerer Diffion bervorragenden Anteil gu nehmen. Dhne eine weiterreichende Amtsgewalt als die eines einfachen Pfarrers zu befiten, war ber "berr Bralat", wie er in gang einzigem Sinne genannt wurde, als ber 40 erfte Beiftliche bes Landes anerkannt, wie benn auch die württembergische Predigerkonferenz ibn viele Jahre lang zu ihrem Vorsitzenden batte. Fast in noch boberem Dage als für die Geistlichkeit war er der Mann des Vertrauens für die "Brüder", d. h. für die Mitglieder ber "Gemeinschaften" landauf, landab. Daß biefe, bie in früheren Zeiten bem Rirchenregiment nicht ohne Miftrauen gegenüber gestanden, und bon benen namentlich bie 45 Hahniche Gemeinichalt, die sogenannten Michelianer, von separatistischen Reigungen nicht frei gewesen waren, allmählich in ein freundlicheres Verhältnis zur Nirche traten, ja beim Eindringen des Methodismus sich an manchen Orten als Stüge der kirchlichen Ordnung bewiesen, ift nicht am wenigften bem Ginfluffe Rapffs zu banten. Um meiften aber zeigte fich das Bertrauen, das er genoß, innerhalb seiner eigenen Gemeinde, die fich mit rühren= 50 ber Anhanglichkeit Sonntag für Sonntag um feine Kangel sammelte und beren Glieber in den verschiedenartigsten Unliegen bei ihm Rat und Silfe suchten. Welchen Ginfluß er auf die Bewiffen übte, ift namentlich durch die gablreichen Fälle, in welchen Ungenannte für zu wenig bezahlte Steuern burch seine Bermittlung Erfaß leifteten, auch öffentlich befannt geworden.

Daß ein solcher Mann den Gegnern lebendigen Christentums ein Dorn im Auge war, ist nicht zu verwundern, und da seine Arglosigkeit und Freimütigkeit zu Angrissen reichtlich Gelegenheit bot, so war der Name Kapff Jahrzehnte bindurch wie einer der verehrtesten so von anderer Seite einer der am meisten geschmähten in Rürttembera.

60

32 Rapff

Jene tiefgebende und nachhaltige Wirfung, die er hervorbrachte, beruhte in erster Linie auf bem Eindruck seiner Verfonlichfeit. Der auch in feinem eblen, immer ruhigen Angefichte sich ausprägenbe Herzensfriede, seine warme Teilnahme am fremdem Leib, die Ossenheit und Lauterkeit seines ganzen Wesens mußte jeden, der ihm näher trat, gewinnen. 5 Insbesondere aber fagte feine Individualität feinen Landsleuten ju. Gie erblickten in ihm ihr eigenstes Befen, aber wiebergeboren aus bem Beifte bes Evangeliums. Rapff war eine durchaus schwäbische Ratur. Die Subjektivität schwäbischen Gemutelebens, ber Sinn für bas Berfonliche, Individuelle war in ihm aufe ftartite ausgeprägt. Berfönliche Frommigkeit zu fordern, war das hochste Ziel seines Wirkens, dem gegenüber die Korrett: 10 heit ber Lehre und noch mehr die Formen des Kultus und der firchlichen Berfaffung für isn nur untergeordnete Bedentung hatten. Wohl hat er auch für diese letteren Seiten des lirchlichen Lebens Interesse an den Tag gelegt. Er hat sich bemüßt, die einfachen gottesbienslichen Formen der wörtrembergischen Nirche durch Aufnahme liturgischer Cle-mente wenigstens bei außerordentlichen Gottesdiensten zu bereichern; er hat für die Ein-15 fibrung bes Instituts der Pfarrgemeinderäte und den weiteren Aussau spindaker Ein-richtungen mit Eifer gewirft und wiederholt die Wahl in die Landesspinode angenommen. Aber er bachte sich die Wirtsamkeit dieser kirchlichen Gemeindevertreitung als eine haupt-sächlich auf Förderung des gestillichen Lebens gerichtete, fast möchte man sagen seelsveger-liche, und als sich nun mehr und mehr kirchenrechtliche Fragen in den Bordergrund 20 brängten und die Urt der Behandlung mehr eine geschäftsmäßige als erbauliche wurde, da fühlte er sich nicht mehr recht behaglich und legte sein Mandat nieder. Auch als Mitglied der Oberfirchenbehörde wandte er sein Interesse hauptfachlich bemjenigen gu, was auf bas individuelle Beiftesleben fich bezog, während er für Fragen bes firchlichen Rechts und ber firchlichen Berwaltung weniger Ginn batte.

Das eigentliche Feld seiner Wirksamkeit aber war Predigt und Seelforge. Seine Bredigt ftand nicht im Dienste einer scharf ausgeprägten theologischen ober firchlichen Richtung. Bielmehr trugen seine theologischen Anschauungen, wie sie sich auch in ber Bredigt barlegten, die sich gegenseitig modifizierenden Züge verschiedener Standpunkte an sich. Da war in seiner ruhig barlegenden, an den Berstand sich wendenden, apologetische 20 Ausführungen liebenden Predigtweise etwas, bas an den Supranaturalismus ber alten Tilbinger Schule erinnerte, aber statt ber Trodenheit bieser Richtung sand sich eine Ge-mitiswarme, welche den Ginfluß der Brüdergemeinde durchfühlen ließ. Die dem schwäbifchen Pictismus jo wichtigen chiliaftischen Hoffnungen, der biblische Realismus der Bectichen Schule, die Sehnsucht nach Union der Ronfessionen und dabei doch die Über-25 zeugung von den Borzügen der Lutherschen Lehre, namentlich gegenüber von dem seinem ganzen Wefen so wenig sympathischen Prabestinationsbogma; — bas alles klang ineinander, aber alles mild und magboll, und binter bem allem ftand, unausgesprochen gwar, aber für den Rundigen boch bemertbar genug, die Wiederbringungelehre ber Sahnichen Gemeinschaft. Neben feiner theologischen Aberzeugung aber wurde feine Predigtweise be-40 ftimmt burch feine feelforgerlichen Erfahrungen, aus beren reichem Schape er vieles auf ber Rangel mitteilte. Die Schäben bes bauslichen und fogialen Lebens, Die Berirrungen ber Wiffenschaft und ber Schule, bie verschiedenen Geftaltungen bes Unglaubens, bas alles besprach er in fontretester, auf die einzelnen Berbaltniffe eingehender Beise, nicht im Tone eines Strafpredigers, sondern als einer, den des Bolts jammerte, und der bergliches Er-45 barmen fühlte mit allen Beladenen, mit den unter der Last der Arbeit seufzenden Pro-letariern, den von ihren Männern mißhandelten Chefrauen, wie mit der durch übermäßige Schulaufgaben geplagten Jugend. Auch politische Fragen scheute er sich nicht zu berühren, und er that es mit ebensoviel Freimut als weisem Maßhalten. Die Form seiner Previjden war durchaus nicht auf rhetorischen Effekt berechnet. Die zollen einfach und 20 flar dahin und fand immer das bezeichnende Wort für den Gedanken. Zehlt es auch nicht an Abschnitten, in welchen ein erhabenerer Stil hervortritt, so sprach er doch meist in einer bem Ronversationston fich nabernden Weife, dabei aber nie ins Bulgare fallenb. Der Bortrag war obne alles Rangelpathos außerst rubig, die Stimme gemäßigt und boch in ber gangen großen Rirche verständlich.

55 Großartig war seine Thätigteit als Seessorger. Mehr als 3000 seessorgerliche Bejuche machte er das Jahr über, in allen erdentlichen Fällen leiblicher und gestliticher Not wurde er angelausen, und überall batte er ein trössendes oder ratendes, manchmal auch ein träftig machnendes oder ernit strasendes Wort, und für ungählige ist er auch Spender oder Bernittler äußerlicher Wohlthat geworden. Und nicht blöß aus seiner eigenen Gemeinde, so nein aus dem ganzen Lande wendete man sich an ihn in den verschiedenschen Untliegen.

In Haustreuz und Gewissenschen, oder wenn Gemeinden unter einem schlechten Pfarrer oder Lehrer zu seutzen hatten, sollte "der Hert Präfat" Rat schaffen. In aus fremben Eändern, selbst aus Amerika liesen oft genug Briefe ein, welche seine seelsorgerliche Beratung oder Vermittlung in Anspruch nahmen. Welche Arbeitslaft ihm badurch erwuchs,

ift leicht zu ermeffen.

Demnoch aber sand er die Zeit, an christlicher Bereinsthätigkeit in ausgedehnter Meise statie das beteiligen. Er stand viele Jahre lang an der Spise des württembergischen komities sit vo ie Mississen in der in der en bezieht jugethan war, und mit deren Leitern ihn persönliche Freundschaft berband. Namentlich aber waren es die diesestaltigen Arbeiten der inneren Mississen des Mississen der Kastellen der waren es die diesestaltigen Arbeiten der inneren Mississen des Mississen der waren es die diesestaltigen Arbeiten der inneren Mississen des Mississens der waren es die diesestaltigen Arbeiten der inneren Mississen des Mississens der waren es die diesestaltigen Arbeiten Gestissen der eine Erkeiten Gestissen, einer eigentilmtich wirtems derzissen Ermississen, die wieden der die Archen eine getoissen der die Mississen der die Archen eine getoissen der die Mississen der die Archen eine Archen der die der die Archen der die Archen der die Archen der die Archen der die Archen der die Archen der die Archen der die Archen der die der die Archen der die Archen der die Archen der die Archen der die der die Archen der die der die Archen der die der die Archen der die der die Archen der die der die Archen der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die d

Daß ein so viel beschäftigter und viel angelausener Mann, wie Kapff war, auch zu schriftstellerischer Thätigteit Zeit und Samunlung sinde, sollte man kaum für möglich halten, und doch ist eine ganze Neihe größerer und kleinerer Schriften auß seiner Feder 25 hervorzsgangen. Sie alle, beinahe sämtlich im Verlag teils von Steinkoppt, teils von Belser in Stuttgart erschienen, stehen in engem Zusammenhange mit dem, was ihm Herzsenssache und Lebensausgabe war: Predigt, Seelsorge und innere Wisson; umd die gere es verstaud, in diesen Schriften den Weg zum Herzsen besonders seiner Laudsleute zu sinden, zeigt die große Aahl von Auslagen, welche die meisten derschen ersehen. Die be- 20

beutenbften finb :

1. Predigten: Neben vielen einzeln gedruckten Gelegenheitspredigten 83 Predigten über die alten Evangelien des Kirchenjahrs (6. Aufl. 1876); 80 Predigten ihrer die alten Episteln (6. Aufl. 1880); Weg zum Himmel in 81 Predigten (1864). (25) Passitions, Ester und Buspredigten (1866 5. Aufl.); Gervünsches und Geschmähtes (1859); Rasuals as reden (1880).

2. Erbauungsbücher; Kommunionbuch (größeres; 23. Aufl. 1895); fleines Kommunionbuch (33. Aufl. 1898); Gebetbuch, 2 Teile (20. Aufl. 1894); fürzere Gebete (7. Aufl.

1887).

3. Bon kleineren Schriften, welche bem Gebiet ber Seelforge angehören, nennen wir 40 nur: Barnung eines Jugendfreundes (gegen die Onanie, 19. Aufl. 1898); das Hagardspiel und die Notwendigkeit seiner Ausbebung; die Nevolution, ihre Ursachen, Folgen und Geilmittel 1851.

Kaphthor. — Litteratur: Lakemacher, Observationes philol. II (1727), 11 ff. f Calmet, Bibl. Untersuchungen (deutsch von Mosheim) III, 25; "ditig, Urgeschichte und Wuhrbe-45 logie der Bhilister (1845), 14 ff.; G. Ebers, Regyvien und die Bücher Moses I (1868) 127 ff.; W. Mar Müller, Assen und Europa nach altägyptischen Dentmälern (1893) 337 ff.; derselben zur vorderassatischen Geselschaft 1900, 1—13; S. Etindorff in Jahrbuch des kail, deutschen Urchäologischen Justituts, V. V. Bliithezeit des Pharaoneureichs (1900) 56, 33 f.; Evans in Archaeological Report of 50 the Egypt Exploration Fund 1899/1900, 60 ff.; Wotters im Jahrbuch des f. deutschen arschologischen Justituts 1900.

Raphfyor ist im AT Am 9,1; Ze 2,14; Er 25, 31. 33 ff.; 37, 17. 19 ff. ein Sachname, hingegen Am 9, 7; Dt 2, 23; Zer 47, 4 ein Eigenname. Ms solder ist K. hier zu besprechen. Am 9, 7 ivird K. als Heimat der Philister bezeichnet; demnach ist es als Name 55 eines Landes aufzusassen. Der jezige Text von Zer 47, 4 giebt Unlaß, K. als ein in, b. h. als eine Ausseller als eine Küstenlandichaft, zu denken. Zedoch hat der Text der LXX in K. 46 weder etwas von den Philisteru noch von K.; es ist daher unstäder, ob die Berbindung von in unt K. hier unsprünglich oder vielleicht durch eine späte Erweiter rung des Textes nur zufällig zu stande gesommen ist. Dt 2, 23 und Gen 10, 14 = 60

Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. 3. 21. X.

34 Raphthor

1 Gr 1, 12 sindet sich der von K. abgeleitet Name der Bewohner, TTPI, Kaphthoriter. Mach dem Wortlaut von Gen 10, 14 wäre der Sat "von wo die Khiliter ausgegangen sind" auf TTPI (Aufther: Kastubiter) zu beziehen. Das stände aber im Widerspruch mit den oben angesichten Stellen des AT, nach denen die Philister von K. aus ihre Wannberung begonnen haben, während sich über TTPI auch nicht eine einzige aufflärende Bemerkung im AT sindet. Man hat deshalb den erwähnten Sat umstellen wollen, hinter TTPI damit wäre wohl dieser Anstog beseitigt, jedoch bleibt immer die Schwierigkeit, das der Sat mit dem auf ein Land hintweisenden TTPI nicht zu der Form der genealogischen Darsellung pagt. Dader wird er gegenwärtig sast allgemein als eine alte Nandold würde dieser aufgenommen wurde. Dennach würde beiser Sat nichts anderes bedeuten als die überigen auf K. bezüglichen Angaden des AT.

10 bemerkung angesehen, die sich auf STPFF beziehen sollte, aber an eine salsche Stelle in den Art ausgenommen wurde. Demnach würde bieser Sat nichts anderes bedeuten als die übrigen auf K. bezüglichen Angaden des AT.

Eine Überlieferung betress K. tritt im AT nicht beutlich bervor. Während die LXX Gen 10, 14 = 1 Ehr 1, 12 ben Ramen in griechische Buchstaben umschricht, setz sie Iv Anna 10, 14 = 1 Ehr 1, 12 ben Ramen in griechische Buchstaben umschricht, setz sie Iv Anna 10, 7; Dt 2, 23 Kannadoxía und Kannadoxes dassit, ebenjo die Lugata (auch Zer 47, 4), die Peschita und die Tanzume. Da aber diese Land wahrscheilig als die zeimat der Heicht, so werden die Übersetzer nur durch die Ahnlichteit des Namens — Kappadoxien zu gelten bat, so werden die Übersetzer nur durch die Ahnlichteit des Namens — Kappadoxien sieß in alter Zeit Kat-patula — zu dieser Gleichsehung gesommen sein. Man hat nun sied von im Ansang des 18. Zahrhunderts versücht, auf einem Umbege Ausschlichte K. zu erbalten. Seit Lakemacher und Galmet hat man den Bolfsnamen III (Luther: Kerechiter und Krether) herbeigezogen und darune einen Hindess auf die Heiner her Philister A. zu erbalten. Dieser Kame bezichnet 1 Sa 30, 14—16 ein den Philistern gehöriges Gebiet, 3e 2, 5 steht er geradezu sür Philister, S3 25, 16 parallell mit diesen, umd S3 30, 52 LXX wird ein Nachdarvolf Agyptens so genannt. Danach erscheinen die Krethsi als einer der Philisterie Schriften und Krezestber (Al. Xeonber), 2 Sa 8, 18, 15, 18; 20, 7, 23; 1 Kg 1, 38, 44 Xelebber und Xeoxebber, d. h. h. sie geden den Krether gedeutet, als Einsanderer von der Institut von Krezestber, b. h. sie geden den Krether gedeutet, als Einsanderer von der Institut von Krezestber, icht einer Schlichung gieht es kaum und Krezestber ichter Gründe dasse der Weiner der Schlich zu umgehen, daß, wenn diese Zeutung richtig ist, Kreta und K. zusammenstallen. Andere Gründe des den der des einer des des krete gedeutet, als Einsanderer von der Institut der Schlich zu umgehen, daß, wenn diese Abard mis der erberung

Man wird dieser Schlußsolgerung immer etwas zögernd gegenüber stehen, so lange es nicht gesingt, sie von anderer Seite zu stitten. Auf den ägyptischen Asschriften wird sowen nicht gesingt, sie von anderer Seite zu stitten. Auf den ägyptischen zuschen erwähnt, des sie den nicht gestingt. Die konnter Thutmoss III ein Land keft, ktsiw, ktsiw, et sie die hete ist wecht eine Krien eine Abes sie des s

mpkenischen Sachen so gut wie nichts gefunden. Dagegen schlägt in unsere Frage ber Umftand ein, daß der Engländer Evans bei Anofus in Areta gahlreiche Gegenstände in der ungenischen Art gefunden bat. Damit ift nachgewiesen, daß Kreta unter bem Ginfluß ber mitenischen Rultur gestanden bat. Andererseits hat Evans auch Erzeugniffe ber ägpptischen Runft in Kreta entbeckt, die ichon für eine frühe Zeit den Bertehr zwischen dieser Insel und Agypten 6 beweifen. Das ist von Wichtigkeit; denn wir werden badurch geradezu veranlaßt, ben Ramen Kretas auf ben ägyptischen Denkmälern ju suchen. Da bie oben angegebenen Merkmale kefti's burchaus ju Kreta paffen, so will auch Steindorff gegenwärtig die Gleichung kefti = Kreta = R. nicht mehr so wie früher von der hand weisen. Aber auch biefe Erwägung wird vielleicht überfluffig, wenn es gelingt, ben neuerdings auf ben 10 

Rapitel. — İ. Katholijche Kirche: A. Barbosa, De canonicis et dignitatibus etc., Lugd. 1640 n. 5.; Scarfantonius, De capitulis, Luc. 1723, 2 t.; Schring, Die tath. Douncapitel Deutjchlands als jur. Berjonen, Regensburg 1851; Bouix, Tractat, de capitulis, Baris 1852; G. M. Sulfer, Tei jur. Berjönlichtette der Douncapitel in Deutjch, Bandberg 1860; Finazzi, Dei capituli cathedral, Eucca 1863; Pied, Mrt. Dountapitel in Erich und Grunder 1860; Chingliop der Bijfenichaiten, Sect. I, 38 26, S. 383; Sacobion, Mrt. Canonitus in Weistes Medicinis and Canonitus in Weistes Enchtop oer Spfenjagiten, Sect. 1, 30 20, S. 303; zacobon, urt. Cationius in Aeleise, Rechtslegiton, 2, 544; K. Hindius, Kürchenrecht ber Katholitten und Protesianten, Bb 2, S. 49—161; Schneiber, Die Entwicklung der bischift. Domkapitel bis z, 14. zahrh, Würzburg 1882; derf., Die bisch. Dien 1885; Hacht, Grundegung der Kirchenwerf. Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung der Verfugung d und Maners thesaur, iuris ecclesiast,

Auchte Mendeliche Kirche: Pinder, Ueber die evang. Dom: und Collegiatiisser in Sachsen, Westmar 1820; Die evang. Tomcapitel in der Proving Sachsen, halte 1850; Stieglith, Tas 20 Recht des Hooftlists Meißen 2c., Leipzig 1834; Jacobson, Dad ev. Kh des preuß. Staats, Halte 1864, S. 194 s.; Ntafter, Tove, Rahl KR, S. Auft, § 157 S. 528.

Rapitel find I. in der fatholischen Rirche geiftliche, follegialisch verjagte Morporationen, welche einen bestimmt geordneten Gottesbienft an den Kathebralen ober auch an anderen Rirchen verfeben, und genauer im ersteren Falle Dom . , im letteren Rollegiat = 35 Rapitel ober Stifter genannt werben.

Die Entwickelung ber Kapitel hat ihren Ausgangspunkt von bem in älterer Zeit bem Bifchof ale Beirat ober Genat gur Geite ftebenden Breebyterium, b. h. ber Befamt: heit ber an ber bischöflichen Rirche angestellten Priefter und Diatonen (auch Subbiatonen?) genommen. Beiter ift babei feit bem 4. Jahrhundert bie Übertragung monchischer Ein 40 richtungen auf ben Beltillerus von Ginfluß geworben.

Cufebius von Bercelli (geft. 370, f. Bb V C. 622, 58) und Augustim (f. Bb II S. 274, 49) führten zureit (kglt. 370, 1, 50s V - 622, 8) into Anglith (1, 30s III) strength in Hercelli und in Hippo ein gemeinigenes Volen der Meriter in einem und demfelben Haufe (monasterium) ein, ja in letztere Stadt tourde auch das möndriche Gelübbe der Armut angenommen. Diese Einrichtungen fanden Nachahmungen 45 in Afrika, in Spanien (bgl. Cone. Tolet. IV e. 23) und Gallien (bgl. Cone. Tur. a. 567 e. 13 f. Greg. Tur. Hist. Fr. IV, 36; VI, 36). Her sprach und schon nur schot Nachahmungen 45 in Afrika Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts den Arts Zeit Gregors von Tours von der mensa canonica (vit. patr. 9, 1). Die Bezeichnung wird fich baraus erklären, daß die fämtlichen Klerifer jeder Kirche in ein eigenes Berzeich= nis, die matricula ober den eanon, eingetragen waren (vgl. Cone, Nic. a. 325 c. 16: 50 πρεσβύτεροι ή διάκονοι ή δλως εν τῷ κανόνι έξεταζόμενοι. Agath. 2: Rescripti in matricula; Aurel. a. 541 c. 13; Quorum nomina in matricula ecclesiastica tenentur scripta). Demgemäß bezeichnete man die ordentlich angestellten Kleriker als canonici. Der Musbrud findet fich fcon im 15. Ranon ber Shnobe von Laodicea: Περί τοῦ μη δεῖν πλέον τῶν κανονικῶν ψαλτῶν . . ετέρους τινὰς ψάλλειν εν 55 εκκλησία. 3m 6. βahthundert war er im fränflichen Reich allgemein, vgl. Conc. Arvern. 15: Si quis presbyter adque dicaconus, qui neque in civitate neque in parrochiis canonecus esse dinuscitur sed in villolis habitans etc. Aurel. a. 538 c. 12: Inter reliquos canonicos clericos . . nullatinus habeantur neque ex rebus ecclesiasticis cum canonicis stipendia . . percipiant. Turon. a. 567 c. 20: Unus 60 lector canonicorum suorum. Dem entsprechend Ansegis Cap. I, 69 S. 403: Qui 3 \*

ad clericatum accedunt, quod nos nominamus canonicam vitam. Die mensa canonica bedeutet also die gemeinsame Mahlzeit ber Beiftlichen einer Kirche, und bie vita canonica das gemeinsame Leben ber Alerifer. Irgend welche Beziehung auf "bie im NI, dem allgemeinen Kanon, (AG 4, 32) vorgeschriebene Lebensweise" liegt ursprüng-5 lich nicht in bem Ausbrud.

Größere Ausbehnung gewann das Zusammenleben der Merifer seit der zweiten Hälle des 8. Jahrhunderts im franklichen Neich. Hier wurden die Bestimmungen vorbildlich, die Ehrodogang von Metz in seiner Regel für den Alexus von Metz aufstellte (J. Bd. IV S. 83,14 sf.).
Insolge des hierdurch gegebenen Anstoses und des gleichzeitigen Eingreisens der welklichen und krecklichen Gestzgebung (Cap. 22, 73 MG Cap. S. 60; 33, 22 S. 95, 5; 34, 2 © 100; 35, 27 © 103; 71, 11 © 161; 78, 4 © 173; 79, 3 © 175; syn. Mogunt. c. 9; Rhem. c. 8, 25–27; Arel. c. 6; Turon. III, c. 23–25 bons 813, Mansi 14, 67, 78, 60, 86) hette bic Organifation field balls in bem lumfange perfectlet, 15 daß Ludwig d. Fr. auf dem Neichstage, bezw. der Spnode zu Aachen 816 eine neue Ordnung für das gemeinsame Leben der Aleriter feststellen ließ, welche, wie die Chrodegangs auf der Benediktinerregel, ihrerseits auf der ersteren ruhte und sich auch auf die nichtbischöflichen Rirchen mit mehreren Geiftlichen, die nachmaligen fogenannten Rollegiat= fir chen , bezog (abgedruckt bei Mansi 14, 153). Rach beiben Regeln wohnen die Rle-20 rifer gemeinschaftlich mit bem Bischof ober ihrem Borfteber in einem bestimmten Saufe 20 titer gemeinigatum mit dem Zingol der ihren Lotterer meinen erinnten achten (claustrum), sie daben gemeinschaftlich die stanonischen Stunden absplassen und sind ber Boxisehrund in den Bischol nach der Rathebrase neben dem Bischol nach der Rockel Chrobegangs der Archibiason, nach der Aachene der praepositus (Propsi). Bon der mönchischen Erganisation wich diese Ordnung dadurch 225 ab, daß in ihr die durch die Bertscheicheit der Reishen und gestlichen Juntinonen der Studie der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Rockel der Ro bingten Hangunterschiede und bas Recht bes Gingelnen ju Befit und Privateigentum feft-

gehalten wurde. Im 9. und noch teilweise im 10. Jahrhundert ist sier die die die gebachte Form des klerikalen Lebens in den fogenannten Rapiteln bie Regel gewesen. Capitulum bebeutet in ber reg. Chrodeso gangi c. 8. 33 bas bei ben täglichen Zusammenfunften bes Merus zu verlesende Kapitel,

bann ben Berfammlungeraum, in welchem die Berlefung erfolgt, ferner die Berfammlung in bemfelben und die Gefamtheit ber gemeinsam lebenden Alerifer. Seit der letten Salfte des 9. Jahrhunderts beginnt in einzelnen Domftiftern, querft in Roln, eine, wenn auch nicht bollständige Aufteilung ber jur Unterhaltung ber gemein-35 famen Ginrichtungen und bes gemeinsamen Lebens bestimmten Butermaffen gwischen bem Bifchof und ben Beiftlichen in der Weise, daß von den diesen letteren überwiesenen Beruwögensstinden die Einfamfte eines Teiles zu besonderen Pfründen für die einzelnen, eines anderen dagegen zu Zweden der Gemeinschaft verwendet wurden. Dem Borgang der Dem Dongflitter solgten vielstad auch die Kollegiatlirchen. Infoge beiser Zerftörung der matesoriellen Grundlage des gemeinsamen Ledens, ferner der Gewährung besonderer Wohnungen (mansiones, fpater Kurien) an die einzelnen Geistlichen hörte im Laufe bes 11. Jahr-hunderts die vita canonica bei den meisten Stiftsfürchen auf. Noch innerhalb biefes Beitraums traten aber ichon Bestrebungen auf Wiedertherstellung besselben herbor. Diese forberten in der richtigen Erkenntnis, daß die früher nicht gebotene Entsagung weltlichen Be-15 fites ben Berfall mit berbeigeführt hatte, bem wieder erwachten astetischen Drange folgend, ben Bergicht auf jede weltliche Sabe. Unterftupt von Mannern wie Sildebrand, Betrus Damiani und Gerhoh von Reichersberg, begünstigt von den Bäpsten, waren jene Be-strebungen erfolgreich; die Lateranspnode von 1059 unter Nikolaus II. erneuerte in ihrem 4. Rauon die Borfchrift des gemeinsamen Lebens und behnte die Bemeinsamteit auch auf 50 den Befit aus (Mansi XIX S. 897). Sie verwarf bei dieser Belegenheit auf Antrag Sildebrands bic Aachener Regel (Mabill, Annal, ord, s. Bened, IV S, 697). Scittem wurde dieselbe verbrangt burch neue Statuten, bes. die jog. 3. Regel Augustins (Holstenins-Brockie, Cod. reg. II S. 123-127). Diefelbe ift tein Bert Augustins, fonbern eine Busammenstellung aus Sermonen, die großenteils pseudoaugustinisch sind, in 45. Kapiteln. In ber 55 legten Hälfte des 11. und im 12. Jahrh, wurden vielfach die disherigen sog, canonici saeculares durch die nach den strengeren Regeln lebenden sog, canonici regulares

(regulierte Stiftsberren, Augustinersdorherren) an Doms und Kollegialstiften erfest; zu ihnen gehörten 3. B. die Nanoniler beim Lateran, die Stiftsberren dom St. Victor die Karis, die Chorherren von Reichersberg, Berchtesgaden, Mosterneuburg, Marbach in so den Diöc. Straßburg, Windosheim u. a. Bgl. Zödler, Alsfes und Mönchtum, 2. Aust. II,

S. 351, 422 f.; Seimbucher, Orden und Kongregationen, I. S. 386 ff. Seit deur 12. Jahrhundert traten bei manchen Stiftern an Stelle der Augustinerchorherten auch Glieder des
dom Nordert gestifteten Krämonstratenserordens. Der wieder erwachte askeisisch Drang dewies sich aber weder start noch andauernd genug, zur Durchsührung der Reform in allen
Stiftern. Die Selbstständigkeit, welche sie infolge der frührern Unteilung des Vermögens und binfolge ferneren eigenen Erwerds an Bestistimern erlangt hatten, dieder nicht die
wöllige Zurüchsibung zu einem lediglich unter der Leitung des Bischoffs stehenden Kolleglum. Auch ließen die vielen weltsichen Beziehungen, in welchen sowohl Bischoffs wie
Stifter infolge ibres Güterbesiges und ihrer Hospichungen, in welchen sowohl Bischoffs wie
der Verwellschung ihre Güterbesiges und ihrer Hospichungen, erwellschung des höhrern Allerus 10
bie neu herzestalte Ordnung sehr bald als eine drückende Zessel ericheinen. Erstärlich von
es daher, daß man sich ihr schon nach furzer Zeit zu entziehen suchte und sie bereits im
13. Zahrhundert in Bertall geriet. Nur vereinzelt hat sich die vita canonica erhalten
und sindet sich in unserer Zeit allein noch in den mit regulierten Stiftsherren besetzen

15.

Die Funktionen bes Presbyteriums als Senates bes Bifchofe find wohl junachst in ber Zeit, als die vita canonica ihre weite Berbreitung gefunden hatte, durch die Beiftlichen ber boberen Weihegrabe, nicht burch ben gefamten gum gemeinsamen Leben vereinigten Alerus wahrgenommen worden. Andererseits wirkten aber bei wichtigen, bas Bistum betreffenben Angelegenheiten die Geistlichen der übrigen, namentlich der Kollegiatstrechen, 20 welche neben der Kathedrale in der bischöflichen Stadt bestanden, und auch die Einwohner derselben, durch ihre angesehenen Mitglieder, nachmals die bischöflichen Ministerialen und Bafallen repräfentiert, mit. Bei ber laufenden Berwaltung allerdings ericbien die Beteiligung der julest gedachten Personenflaffen untunlich. Diese konnte nur mit ben Dit= gliedern bes Rathebralflerus geführt werden. Als fich aber infolge ber Gütersonberung 25 eine Berichiebenheit ber Intereffen ber Bifchofe und ber Domkapitel geltend machte, haben bie erfteren oft jebe Bugiebung ber letteren unterlaffen ober fich bei ihren Magnahmen auf die übrige Beiftlichfeit und die Bornehmen ber Stadt geftust. Mur baraus erflart es fich, bag bie Defretalen Gregors IX. (lib. III, tit. 10) bie Rechte ber Domfapitel als Senat des Bischofs mahren und zwar mehr gegenüber den Bischofen als dem übrigen Klerus so und den städischen Einwohnern. Zugleich ist durch diese Gesetzebung als gemeines Recht sestgestellt worden, daß die Domfapitel die allein zur Beratung des Wischofs bei der Leis tung ber Dioceje felbstftanbig berechtigten Organe find, und biefe ihre Stellung tam feit bem Beginn bes 13. Jahrhunderts, als es ihnen gelang, bei der Wahl der Bifchöfe die Mitwirkung des übrigen klerus und des Adels der Bifchofsstädte auszuschließen (tygl. 25 v. Below, Das ausschliegliche Wahlrecht ber Domkapitel, Leipzig 1883), zu voller praktifder Geltung.

Bas bie Organisation ber Rapitel mabrend bes Mittelalters betrifft, so unterscheiben fich ihre Mitglieber, canonici, Stifts- ober Chorherren, - in ben Doinkapiteln canonici maiores, cathedrales, in den Kollegiatfapiteln can. collegiales genaunt —, 40 nach ben ihnen zustehenden größeren ober geringeren Rechten. Bollberechtigt (capitularis) ist berjenige, welcher eine sogenannte canonia, canonica ober einen canonicatus, b. h. votum in capitulo und stallum in choro (einen bestimmten Gip im Chor ber Rirche) hat. Regelmäßig ist damit auch eine sogenannte praebenda, b. h. ein Einkommen, welches balb aus den Einkunten bes gemeinsamen Bermögens, bald aus bestimunten, jur 45 Nutung überwiesenen Bermögenesttuden und Rechten (Gütern, Grundzinfen, Zehnten u. f. w.) bezogen wird, verbunden, absolutes Erforbernis war aber eine folche nicht. Die Stellung ber übrigen Mitglieder ber Kapitel ift wefentlich burch bas Aufhören bes gemeinsamen Lebens und ber infolgebeffen fich bilbenben Ginrichtungen, namentlich ber Ginführung ber Geschlossenheit der Kapitel (capitula clausa) seit dem 13. Jahrhundert bestimmt worden. 50 Während der Dauer der vita canonica standen den mit den höheren Weihegraden versehenen vollberechtigten Mitgliedern, den seniores, als sogenannte juniores die Aleriter ber niederen Weihestufen und die in die Schule des Kapitels zur Ausbildung aufgenommenen Jünglinge ohne Stimmrecht gegenüber. Cowohl bie Bahl ber ersteren wie bie ber letsteren war nicht fiziert und bemaß sich lediglich nach der Zulänglichkeit der Einkunste des 65 gemeinsamen Bermögens. Diese letztere Einrichtung, welche dis heute als die gemeinrechtliche gilt, dauerte auch nach der Aufteilung des gemeinsamen Bermögens fort, indem man, soweit die Sobe bes porbandenen und später erworbenen Bermbaens die Bestellung von Brabenden gestattete, neue Mitglieder aufnahm (baher eeclesia receptiva oder non numerata). Bielfach, namentlich aber auch in Deutschland seit bem 13. Jahrhundert, 60

aufzubessern, Jonds stur Bauzweke, jur Vergrößerung geringer Kräbenben u. s. in. ju bilden, später aber auch, um den Mitgliedern den Gerus reicher umb hoher Einkünste zu siedern. Torh diese Kränderungen erhielt sich die Sitte, Jünglinge zu ihrer Vorbereitung dei den Kapiteln anzunehmen. Diese empfingen ihren Unterhalt aus bestimmten dazu anzeiniesenen Einkünsten des Etiftes und waren ihrerseits zur vita communis verpflichtet. Sie vurden iuniores canoniei non eapitulares, domicelli, domicellares (Jungberren), canoniei in pulvere genannt, und schieden sich in domicelli non emancipati und emancipati, je nachem sie noch in der Gegen sich in domicelli non emancipati und emancipati, je nachem sie noch nicht als stimmberechtigt in das Kapitel aufgenommen waren. Jum Teil vurden sit sie auch bestimmte Bezüge schieset, Micht vollig damit ställt die Einseliung der eanoniei in eanoniei in fructibus et storibus oder in perceptione und in eanoniei in herdis zusammen. D. b. solche, welche eine volle Kräbende is besäßen, und solche, welche gar teine oder nur geringe Einkünste hatten. Ju der letzteren Klasse gehörten zudar die inschieden domicelli, indessen auch sieden die Kräbende und sieden die Staden der die Erselsquage einer Bräbende zu waren hatten. Merdings hate das 3. Lateranenssiche Konzil von 1179 die Erteilung von Annartschaften auf Benezostzien der die Erselsquage einer Brübende zu waren hatten. Merdings hatte das 3. Lateranenssiche Konzil von 1179 die Erteilung von Annartschaften auf Benezostzien der konzilen der Konzilen der Konzilen der Kapiteln von 218 der Rapitelssellen, der Gestatung von 4 Expeltanzen sit gebos Kapitel durch Allerden aufgenommen Witglied der Annart Ratenden sit aufgenommen Witglieder, sonder und auf gleichzigeitige Erslanzung der Mitgliedes konzil von einer Präbende ettellt, je die Underhame unter

wurde die Zahl der Napitulare und der Präbenden festbestimmt, zunächst wohl nur vorübergehend, um durch Freibehaltung gewisser Ginkünste das geminderte Vermögen des Stistes

25 bie domicellares begründete für die Regel icon ben Titel für ben Erwerb eines vollen Kanonikates nach Maßgabe der Anciennität (senium). Die bie bister besprochenen Berbaltniffe in ben einzelnen Stiftern wesentlich burch bie bon ihnen felbst verfaßten statutarischen Rormen geregelt wurden, so ist bies auch bin= sichtlich ber naberen Boraussehungen fur die Annahme neu eintretender Mitglieder ber 30 Kall gewesen. Das gemeine Recht bat bagegen erft frat, als biese Regelung längst erfolgt war, und zwar mit wenigen burftigen Bestimmungen, welche sich gegen bie Verweltlichung ber Stifter richteten, eingegriffen. Die Clem. 2 de aetate et qual. 1. 2 fette ale Bebingung bes Stimmrechtes in ben Raviteln ben Besits ber Subbigfongtsweibe fest, und bennrächt schrieb erft das Tribentinum sess. XXIV, c. 12 de ref. vor, daß die Sälfte der 25 Annonikate an Magister, Doktoren und Licentiaten der Theologie oder des kanonischen Rechts versiehen, sowie daß in den Kathebralkapiteln ferner die eine Hälfte der Stellen mit Priestern und nur die andere mit Diakonen ober Subdiakonen beseth werden soll. Das ältere Statutarrecht verlangte bagegen für die Rezeption als Rands nitus bei einem Stift - außer bem fogenannten Titel, b. h. ber papftlichen ober bi= 40 Schöflichen Berleihung, ber Bahl bes Rapitels, ber Brafentation burch ben Batron u. f. tv. (fiehe darüber nachher) - 1. minbeftens den Befit ber Tonfur, 2. Freiheit von auffallenden förperlichen Fehlern und Miggestaltungen, 3. ein Alter von gewöhnlich 14. Jahren, mitunter allerdings auch ein niedrigeres, 4. ungeschmälerte Ehre, 5. eheliche und 6. auch vielfach die abelige Geburt. Mit der Ausbildung des Abels als eines bevor-46 rechtigten Standes brangen bie jungeren Familienglieder, welche von ber Succeffion in Leben und sonftige Besitzungen ausgeschloffen waren, in die Stifter ein, um fich badurch eine angemessene Bersorgung und den Zutritt zu den höchsten geistlichen Stellen zu versichaffen. Zemehr die Landeshoheit sich in Deutschland entwicklie und je politisch bedeutfamer badurch bie Stellung ber Domtapitel als neben bem Bifchof gur weltlichen Regie-50 rung mitberechtigter Korporationen wurde, besto mehr Beranlassung hatte der Abel, gegen-über den entgegengeseten Bestrebungen der Päpste (c. 37. X. de praed. III. 5) für eine solche Bevorzugung einzutreten. Die Konstanzer Konsordate und das Baseler Konzil (tit. 25, c. 2, § 2) haben diese nicht beseitigt, und die dadurch herbeigeführte Exklusivität, welche bis jum Umfturg ber Kirchenversaffung in Deutschland fortgedauert bat, wurde nur info-56 fern gemilbert, als nach vielen Statuten ber Befit ber Dottormurbe ober anberer afabemischer Grabe bem Abel gleichgestellt war. Der aufgenommene Kanonifer (canonicus receptus ober admissus) erlaugte bamit aber noch nicht Sit und Stimme im Rapitel. vielfach auch nicht einmal eine Brabende. Dazu bedurfte es noch der Erfüllung anderweitiger in ben Statuten vorgeschriebener Erforderniffe und Bedingungen (f. barüber B. Sinco schius, Rirchenrecht, 2, 69 ff.).

Meben ben eigentlichen Kanonikern, welche aum großen Teil wegen ihrer politischen Stellung und aus anderen Gründen an der Verrichtung der gottesdienstlichen Juntionen gehindert oder auch aus Bequentlichteit fich davon sernshielten, war an den Kapiteln vielsach auch eine Angahl von sogenannten viearii, mansionarii uud capellani angestellt. Sie hatten hauptsächlich den Gottesdienst in Bertretung der Kanoniker von beforgen und waren oft zu einer Korporation unideren Rechtes neben dem Kapitel

vereiniat.

Die Einrichtungen ber Rapitel waren feit ber letten Sälfte bes Mittelaltere wefentlich mit burch ihre politische Stellung bestimmt worben. Bei der Neuaufrichtung ber infolge der frangofifchen Revolution gerftorten tatholijden Rirchenverfaffung in Deutschland, 25 Frantreich und ber Schweig, welche burch die Circumftriptionebullen und Routorbate erfolgte, wurde die Organisation der Kapitel eine einfachere, weil dieselben nunmehr ihres politischen Charaftere entfleibet waren und allein noch als rein firchliche Institute in Frage famen. Im allgemeinen bestehen die Rapitel jest nur noch aus einer Anzahl von capitulares, canonici numerarii (in Frantreich titulares, b. h. soviel wie intitulati), so welche sosort mit ihrer Ernennung alle Nechte erwerben. Es sind also die canonici exspectantes, iuniores, domicellares (lettere tommen allerdings noch in Salzburg vor) fast überall fortgefallen. Erfordert wird jur Unstellung : 1. ein höherer Weihegrad (Altbreugen, Sannover, Baiern) ober bie Briefterweihe (in Ofterreich und ber oberrbeiniichen Rirchenproving); 2. ein Alter von 30 Jahren (in der letteren und in Hannover), 35 während sonft ber Randibat ben Gubbiakonat besithen, also minbestens bas 22. Lebensjahr angetreten haben muß, fofern es fich nicht etwa um einen Kanonitat handelt, welcher wegen ber bamit verbundenen gottesbienftlichen Berpflichtungen einen höheren, 3. B. ben priesterlichen Grad voraussest 3. praktische Bewährung im Kirchendienst oder in einem wissenschaftlichen Lehramt oder mindestens eine herborragende wissenschaftliche Bildung; 40. 4. auch Indigenat, in der oberrheinischen Kirchendroving Zugehörigkeit zur betreffenden Diocefe, jedoch bedarf es nach ber neuen preugischen und heffischen Gefetgebung nur noch ber beutiden, nicht ber fregiellen Staatsangeborigfeit. Die Notwendigleit ber abeligen Geburt ift bagegen als Regel fallen gelaffen.

Mit der veränderten politischen Stellung der Kapitel und der erneuerten Einschärfung 45 der Residentpflicht, der Gewährung der Prädenden aus Staatsmitteln ist in den deutschen Kapiteln auch die oben hervorgehobene Berschienartigkeit der Prädenden sortgesallen. Ein Rest der Archen Prosessionen hat sich indessen insofern erhalten, als in Breslau und Münster ie eine Prädende sietes einem Prosessior und under Untwerfität oder Alabenie, seine sonstia

allgemeine Qualifitation vorausgefett, verlieben werden foll.

Neben ben vollberechtigten Kapitularen kommen noch heute in einigelnen Ländern canonici konorarii vor, in Therreich und Krantreich verdiente Geiftliche, welche nur in dieser Weise tituliert sind, ohne Mitgliedschaft im Kapitel zu bestigen, während die Ehrendomherren in Preusen, ohvobl ihnen die Assistel zu bestigen, weiner die Ehrendomherren in Preusen, obwohl ihnen die Assistel zu bestigen hie die Sinsist Mitglieder des Kapitels, namentlich dei der Wahl des Bischofs stimmberechtigt so sind, und in ihrer Stellung bestimmte Einkunste beziehen, in der Schweiz endlich die sos genannten canonici forenses nur ein staatliches Gehalt erhalten, aber völlig außerhalb des Kapitels stehen.

Die Bikarien finden sich, freilich mit veranderter Bedeutung, ebenfalls in den neueren Stiftern wieder. Sie find nicht mehr Stellvertreter der einzelnen Kanoniker, soudern haben 60

neben benfelben die Pflicht jum Chordienst, jur Aushilfe in der Seelforge und bei ben bischöflichen Geschäften.

Bas die Amter in ben Stiftern betrifft, fo ftand nach der Aachener Regel ber Propft, in alterer Zeit gewöhnlich jugleich ber Archibiaton, an ber Spite bes Rapitels. s ber eintretenden Bermögensteilung und bes Erwerbes eigenen Bermögens behielt berfelbe feit bem 11. Jahrhundert neben bem Borfite im Rapitel meiftens nur noch die Bertvaltung ber Guter und bes Bermögens. Die Aufrechterhaltung ber Disgiplin, ber Statuten und ber Gottesbienstordnung fiel bagegen regelmäßig bem gleichfalls aus ber Benebiftiner= regel entnommen en Defan ju, welcher ju ben gedachten Zweden eine mit Beirat bes Rapitels 10 auszuübende Strafgewalt befag. Mitunter war die Stelle bes Defans mit ber bes Archis 10 ausgutierie verfansen. In Borfesenden ist nur die am häufiglier nöhrend des Mittelsalten bei Vertreibenden ist nur die am häufiglier nöhrend des Mittelsalters hervortretende Erscheinung bezeichnet. Dagegen war in manchen Stiftern die Geschäftsberteilung zwischen dem Propst und Dekan anders bestimmt; der erstere ist auch häter in einzelnen wegen schlechter Administration ganz von der Vermögensdortvaltung is ausgeschofossen, in seine Stelle überhaupt beseitigt worden. Außer diesen beiden sinden sind vielfach in ben Kapiteln noch andere Umter für die fonst vorkommenden Geschäfte. gehören hierher namentlich der primicerius ober cantor (auch praecentor), welcher als Borfteher der niederen Kleriker die Leitung des von diesen abzuhaltenden Gottesdienstes und bes Chorgesanges hatte, ber scholasticus ober Scholaster, ber Borfteber ber Dom-20 schule, welchem auch vielfach die Aufsicht über die Schulen in ber bischöflichen Stadt und Diocefe oblag, ber custos mit ber Obforge für alle jum regelmäßigen Bottesbienfte erforderlichen Utenfilien und Geräte, der sacrista oder thesaurarius, welcher die Aufbewahrung für die an hohen Festtagen und bei feierlichen Gelegenheiten gebrauchten Rostbarfeiten ju überwachen hatte und beffen Amt vielfach mit bem bes auch mitunter bie Seel-25 forge am Stifte selbst wahrnehmenden custos verbunden war, der cellerarius, ursprünglich jur Beit ber vita communis ber Berwalter ber Ofonomie, welcher für ben täglichen Unterhalt ber Stiftsgenoffen ju forgen, später berjenige Beamte, welcher aus gewiffen, bagu bestimmten Gutern bie vorgeschriebenen Naturallieferungen an bie einzelnen Mitglieber ber Kapitel zu gewähren hatte, ber camerarius, welcher teils ben Brovst hinsicht= 30 lich ber biefem obliegenben Buterverwaltung in einzelnen Stiftern erfette, teils aber gewiffe Berwaltungsgeschäfte besorgte, endlich ber portarius, welcher mahrend bes Bestehens der vita communis den Berkehr der Kleriker mit der Außenwelt zu überwachen, nachmals aber die Aufsicht über die jum Stift gehörigen Gebäude zu führen hatte. Unter diesen Beamten, welche meistens noch ihre Stellvertreter, so ber decanus in dem subs decanus, der cantor in dem succentor hatten, stand nach der Aufschung bes gemeinschaftlichen Lebens ein umfangreiches Personal, welches die erforderlichen Geschäfte ausführte und von den mit den betreffenden Amtern betleibeten Rapitularen nur fontrol=

Unter den in den Kapiteln vorkommenden Ümtern (officia) werden diejenigen, welche 40 ihren Inhabern vor den übrigen einen Vorrang getvähren und diese somit als praelati im Stifte erigeinen lassen, in der kanonistischen Sprache als dignitates und personatus bezeichnet, ohne daß die übliche Unterscheidung der dignitates als der mit einem Shrenrang und einer Jurisdistin, der personatus als der bloß mit dem ersteren versehenen Unter einen seinen und nur im entscrutelne eine gewisse über übernstüng der Nannigfaltigkeit der Statuten auch nur im entscrutelken eine gewisse übernstimmung in der Zuweisung der Amter zu der einen oder anderen Klasse gebüdet hätte.

Bei der Neudsganisation der Domkapitel in der ersten Hälfte des 19. Jachthunderts sind auch in den erwähnten Einrichtungen, namentlich in Deutschland, ersebliche Bereinsachungen eingetreten, während sie in den italienischen und hanrichen Kapiteln den mittelsoalterlichen ähnlicher geblieden sind. In den althreußischen und daierischen Kapiteln dem nur die Dignitäten des Propites und des Dekand der, dagegen weisen die der oberrheinischen Kirchenprodinz und Hannovers allein die des letzteren auf. In den ersteren sieht dem Propit, als Vorsigenden des Aupitels, die Geschässlurung in allen äußeren Amgelegenheiten, dem Dekan die Eeitung des Gottes-, namentlich des Chordienstes und die Diszuplinargetvalt über die nicht zum Kapitel gehörigen Geschässlurung in den außeren Amstermigt der Dekan beide Geschässlessen. Die übrigen Geschässle, für weckelde die mittelaterliche Eistsderschaung besondere Amete gehörfen des Vorsigens Geschässles sich der sind auch jest noch die Vorschiften des Tridensissen der Schale der sind auch jest noch die Vorschiften des Tridensossen der Schale der sind auch jest noch die Vorschiften des Tridensossen der Vorschiften der Scholerschaften der Scholerschaußer der einen sognannten theologus und einen sognannten popenissen

Sapitel 4

tentiarius maßgebend, ohne daß freilich biefe Unordnungen überall zur Ausführung ge- langt wären.

Mas die Besechung der Kapitelstellen betrist, so lag in den ersten Zeiten nach der Enstschung der vita communis die Enstschung über die Aufnahme neuer Mitglieder in die Gemeinschaft in der Hand des Vorstehers derselben, also den Domstüstern in der Gentlechung über die Aufnahme neuer Mitglieder in der Gentlechung über der Domstüstern in der des Vorstehers derselben, also den Domstüstern in der des Vorstehers derselben, also den Domstüstern in der des Vorstehers der Auflösung des gemeinsamen Lebens er langten die Kapitel teils ein entschiedender des Australies in der auch der Auflösung des gemeinsamen Lebens er langten die Kapitel teils ein entschiedender des Australies der auch die selbsstätel der dem Auflösung der Kanonitate, wogegen wieder andere, namentlich die vom Bischof gestisteten der ausschließlichen Vergebung des letzteren unterlagen. Daneben kamen auch für einzelne päpfliche Reservationen, serner 10 infolge von Fundationen Präsentationserechte der Patrone in Betracht. Endlich übten die beutschen Kallen kann die der siehe der Vorsten der Vorsten der Vorsten der des Vorsten des Vorsten des Vorsten der Vorsten der Vorsten der des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vorsten des Vors

Die Rechte ber kanoniker bestehen außer dem schon erwähnten Recht auf votum in expitulo und stallum in ohoro in dem Rechte auf ihre Präbende und andere Begige, die Jogenannten Distributionen oder Bräseinggelder (f. d. letztern U.). Hyr Titel so ist den Kathedralen Reverendissimus, die den Kollegiatsirchen admodum Reverendus. Sie haben eine besondere Tracht und als Insignien ihre Stellung dienen das Aspitelszeichen (das Jogenannte numisma expituli) und der Ring (annulus). Endblich kommt ihnen der Borrang (praecedentia) vor der übrigen Diöcelangeistlichkeit zu, und war den Kathedralkanonikern vor denen der Kollegiatsirchen. Innerhalb desselben Kapitels so bestimmt sich die Kangordnung zunächst butch die besondere Stellung, die Dignität oder den Bersonat, dann durch die etwaige höhere Klasse dem Kanonikats (die Preschyterialkanonikate gehen den Diatonalpräbenden vor), endlich nach dem Kanonikatsenum, d. h. der Anciennikat, sofern nicht etwa statutarisch die ursprünglich gestisten Kanonikate den höter

errichteten vorgeben.

Die Pflichten der Kanoniker sind ihnen teils, wie die Psilicht zur Ablegung des Glaubensbekenntnisse und zur Nessdern mit den übrigen kirchlichen Beannten gemeinsam, teils beruhen sie derauf, daß sie dem Kapitel als solchen schaften obsiegen und des balb von den einzelnen erfüllt werden müssen, teils fließen sie, wie die Psiicht, den Kapitelssisungen beizutwohnen, Kapitelsgeschäfte zu übernehmen u. s. w. aus der Zugehörigkeit zum so Kapitel

Die Kapitel selbst sind infolge der Ausschlung des gemeinsamen Lebens und der Ausschaderschaft gemeinschaftlichen Bermögens besonderen dem Bischof gegenüberschehede Rorporationen geworden mit Rechtsfähigseit (juristischer Bersönlichkeit) auf dem Gebiete der Kirche und des Vermögensderkeites sowie mit der Betygnis, ihre 65 Angelegenheiten und Geschäfte selbstständig zu ordnen und zu verwalten. Namentlich sommt ihnen in dieser Hinschof des Recht der Autonomie (ius statuendi oder condendi statuta) zu, d. h. das Recht, allgemeine und für die Jukunst bindende Normen, Statuten, über ihre inneren Verhöllnisse zu erlässen oder die hindende Normen, Statuten, über ihre inneren Verhöllnisse zu erlässen oder die hindende Normen.

42 Ravitel

Der Genehmigung des Vischofs bedarf es dabei nach gemeinem Necht nicht, wohl aber nach den neueren, jetzt für die deutschen Kapitel maßgebenden Ordnungen. Fernere Ausfülse dieser Selbstländigkeit des Kapitels sind das Necht der Vermögenderendetung und der Anstellung der Subalternbeamten, sowie eine gewisse Disziplinargewalt über biber Mitglieder. Als sinchlicher Korporation sieht dem Kapitel endlich die Befugnis zur Führung eines eigenen Siegels und zur Ausstellung den Urkunden mit publica sides zu.

Ausgeübt werben können diese Rechte für die Regel, soweit sie nicht innerhalb bes ben einzelnen Kapitelsbeaunten überwiesenen Resports liegen, nur durch eapitulariter, 10 b. in ordnungsändsiger Sigung des Kapitels gesafte Beschliche, Jür die dem Kapitel zustehenden Besetzungsrechte ist aber seit dem I.3. Jahrhundert vielsach der sogenannte turnus eingeführt worden, d. h. hatt der Verseisigung der Stellen durch das Kapitel selbst vourden diese der besche die kapitel selbst vourden diese der besche einzelnen Kapitularen (den sogenannten Turnarius) nach einer

beftimmten Reihenfolge namens bes gangen Rapitels bergeben.

Dem Kapitel als solchem liegt die tägliche Abhaltung des regelmäßigen Gottesbeiterließ zu bestimmten Tageszeiten (des Chordienstes, officium divinum), serner die Celebrierung der Konventsuesse (missa conventualis), d. b. einer namens des Kapitels in Gegenwart seiner Mitglieder und des sonstitutes der Kirche zu haltenden Messe der Versenige Kanoniker, welcher die Pflicht hat, die Messe namens der Gesamtheit zu celes brieren, beist hebdomadarius oder septimanarius, weil damit wochenweise unter den Kapitelsmitgliedern gewechselt wird. Bon der Crstillung der gedachten beiden Pflichten hängt stir die einzelnen die Berechtigung zur Anteilnahme an den Distributionen oder Präsenzgeldern ab. Die Kontrolle drüber, welche Mitglieder sich diesen Deliegensbeiten entziehen, wird durch einen oder zwei gewöhnlich auf ein Jahr gewählte Kanoniker, die sozo genannten punctatores, genauer den punctator und den contrapunctator, ausgeübt, so genannt, weil sie die punctatura oder Notierung der Abwesenden dormen

Die Kathedrassenden insbesondere haben außerdem die Psilicht, dem Bischof bei den von ihm personlich zu seinenden Gottesdiensten, den von ihm vorzunehmenden sogenannten 20 Kontisstandungen, zu assissitieren, ferner aber auch die Obligensbeit, ihn bei der Leitung

ber Diocefe ju unterftüten.

Wenngleich ben Kapiteln in ihren eigenen Angelegenheiten das Recht der Autonomie und Selbstverwaltung zusommt, so steden sie doch in übrigen nach gemeinem Recht unter der Jurisdittion oder Leitungs- und Regierungsgendal des Bischofs. Das ist auch heute 25 in Deutschland der Fall. Im Mittelalter ist es aber den Kapiteln seit dem 12. Jahrhundert gelungen, durch bischoffie und die Richtlich Rechten, teils Befreiungen don einzelnen dischöfflichen Rechten, teils von der dischofflichen Gewalt überhaupt (sog. ezenpte Kapitel) zu erlangen. Die auß dieser Zerreisung des notwenden Von Wisstlände und der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von d

Endlich haben die Domtapitel auch einen bestimmten Anteil an ber Leitung und

45 Bertvaltung ber Diocefe.

Diese Außert sich bei beietztem bischössichen Etuble darin, daß der Bischof bei Strafe der Nichtigkeit der betressenden Maßnahmen bald die Austimmung (consonsus), bald nur die Wohlmeinung oder Rat (consilium) des Kapitels, an welchen er freilich nicht gebunden ist, einzuholen verpstichtet ist. Der erstere ist erforderlich bei der Veräußerung und Belastung des Vermögens der Kathedrale und der Diöcesaninstitute, dei wichtigen Veränderungen im Venesichelbeitand der Diöces, dei der Annahme eines Kaddiutors, wenn dem Kapitel die Wahl des letzteren zusteht, dei Vlaßnahmen, welche sir die Stellung des Kapitels oder die Fraecepto zu seiernden Festes. Die Einholung des Kapitels oder die praecepto zu seiernden Festes. Die Einholung des Kates des Kapitels ist vorgeschrieben dei der Einz und Vlossung sirchlicher Würdenträger und auberer geistlicher Personen (was jedoch hinsichtlich der Inhaben der niederen Benefizien längst umpraftisch ist), dei der Erteilung den Dispensationen und Konstrunationen, dei Angelegenheiten, welche die Interessen des Kapitels berübern, sofern dasselbe nicht weitergebende Rechte besitzt, dei Allen wichtigeren Gegenständen der Diöcesanverwaltung, so dei Belgefassung des Unangels einer auss

reichenden Afrunde, bei der Festschung der einzelnen für die verschiedenen Kanonisate er-forberlichen höheren Weihegrade und bei der provisorischen Erganzung der verstorbenen Synobalrichter. Endlich hat das Tribentinum auch für gewisse fälle (f. Sess. XXI, c. 9 de ref.; Sess. XXIV, c. 12 de ref.; Sess. XXV, c. 8 de ref.) die Erholung bes Rates zweier Domberren vorgeschrieben. Soweit es sich bei ben erwähnten Fällen 6 nicht um Anordnungen bes Tribentinums handelt, ist ein berogierendes Gewohnheitsrecht nicht ausgeschlossen.

Richt minder tommen dem Domkapitel bestimmte, die interimistische Leitung ber Diocese betreffende Rechte bei erledigtem und verhindertem Bischofsstuble (sede vacante

und sede impedita) ju, worüber ber A. Cebisbatang ju bergleichen.

Rach ber Auffassung ber katholischen Rirche find Die Domkapitel keine notwendige und fundamentale, durch göttliches Recht bedingte Institution, vielmehr nur ein Produkt ber historischen Entwickelung. Hieraus erklärt es sich, daß das kanonische Recht dem Ge-wohnheitsrechte einen weiten Spielraum für die Bestimmung des Anteils der Rapitel an ber Diöcefauregierung zuweift, sowie daß biefelben in manden Diöcefen, 3. B. in den 15 Missionen der nordamerikanischen Diöcefen, ganz sehlen, in anderen dagegen (z. B. in den Diöcefen Englands, Irlands und Kanadas) ihre Organisation eine äußerst lofe ift.

II. In der evangelischen Kirche Deutschlands — über England s. die A. anglitanische Kirche Bb I S. 538, 21 — haben sich vereinzelt noch aus fatholischer Seit einzelne Dom und Rollegiattagiet, in Preufen die Domsstifter Brandenburg, Merseburg und das Kollegiatstift Zeit, im Königreich Sachsen das Hollegiatstift Neih, im Königreich Sachsen das Hollegiatstift Meihen und das Rollegiatstift Burgen bis auf den heutigen Tag erhalten. Nach Einführung der Reformation wurden die Rapitel, welche mit ihrem Bifchof gur neuen Lehre übergetreten waren, zwar meistens aufgelöst. Zum Teil gelang es ihnen aber, sich gegenüber 25 ben Landesherrn zu erhalten, namentlich auch folden, in benen nicht alle Mitglieder protestantisch geworden waren und welche als sogenannte gemischte Kapitel (Denabrück, Halberftadt, Minden) mit alternierendem Bistum noch durch ben weftfälischen Frieden aufrecht= erhalten wurden. Die Berbindung mit den ebangelisch gewordenen Bischöfen blieb gwar nur furze Zeit bestehen, aber seit bem Religionsfrieden bon 1555 postulierten biefe pro= 30 teftantischen Stifter Abministratoren aus ben landesfürftlichen Säufern, welche unter Barantie bes Fortbestandes der Rapitel in den Bablfapitulationen Die Regierung bes Stiftslandes übernahmen. Rachdem ichon feit bem breißigjährigen Kriege manche burch Eventual- und perpetuierliche Bostulationen erblich an einzelne Fürsten gekommen und beren übrigen Ländern inkorporiert worden waren, überdauerten allein die oben genannten die ss allgemeine Sätularisation des Jahres 1803 und die durch das Edist vom 30. Oktober 1810 in Preußen angeordnete Einziehung der geistlichen Güter, sowie die durch das hannoberifche Gefet bom 5. September 1848 ausgesprochene Beseitigung ber Stifter, ja bas Domftift zu Brandenburg wurde im Jahre 1820 fogar wiederhergestellt und erhielt am 30. Rovember 1826 neue Statuten.

Rirchliche ober gur Rirche in lebensvoller Beziehung ftebende Inftitute find bie beutigen epangelischen Kapitel nicht, sondern nur Korporationen, welche ihren Mitaliedern unter tanonischen Formen gewisse Ginfünfte gewähren und bestimmte, burch Bertommen ober bie Landesverfaffung festgesette Rechte besiten. Ubrigens haben die Erlaffe vom 28. Februar 1845 und 15. Januar 1847 die preußischen Domstifter, von denen jetzt Merseburg und 45 Naumburg dem Ersterben nabe sind, für geschloffen erklätt und die Berwendung der Ginfünfte nach Abgang ber zeitigen Prabenbarien und Unwärter zu firchlichen 3tweden in Aussicht gestellt. Berwirflicht ist biese Magregel bisber noch nicht, und die wiederholt vom Aussing gesteut. Seinstettig ist eine Erische Befeitigung dieser überlebten, haltlosen Institute ift bis iekt obne Eriola aeblieben. B. hinspins † (Hand). 50

## Ravitonen f. Rasfolnifen.

Rapitularien. Rritische Musgabe: MG Legum sectio II, Capitularia regum Francorum ed. Boretius et Krause I, II, 1883 - 97; vgl. Boretius i. 6991 1882, 65 ff., 1884, 713 ff.; Rrause i. MM 16, 421 ff. Gine Ergangung bringt Patetta i. Atti della r. accademia di Torino 33, 75 ff. Die R. bes Benedictus Levita wird Gedel im 3. Bande heraus. 55 geben. — Mettere Ausgabeu: Capitularia regum Francorum ed. Baluzius I, II, 1687, nova editio 1780; MC Leges ed. Pertz I, II, 1835, 37. — Litteratur: Stobbe, Ge-fchichte der deutschen Rechtsaucken I (1860), 209 ff.; Boretius, Zie Kapitularien im Lango

barbenreich 1864; berf., Belträge zur Kavitularientritif 1874; Sohn, Die fräutische Keichsenn Gerichtsveriassung 1871, 102 si.; Beseler, lleber die Gesetskraft der Kapitularien 1871 (Fetgade für Homeher); Fustel de Coulanges, De la consection des lois au temps des Carolingiens i. Kevue historique 3, 3 si.; Thévenin, Lex et capitula i. Mélanges de l'école des hautes études 1878, 137 si.; Veoning, Geschichte des beutichen Kirchenrechts 2 (1878) 17 si.; Wait, Deutiche Beriasungen 1 (1896), 396 si.; Classon, Histoire du droit et des institutions politiques et administratives de la France 1 (1890), 281 si.; Brunner, Deutsch Erchsegeschichte 1 (1887), 277 si.; B. Sidel i. Mt. des znitiutis sür österr. Geschichtsche der germanischen Kechtsgeschichte 1 (1887), 277 si.; 343 si.; der i. 1890, 1890, 217 si.; u. Amita. L. Gyd 1888, 57 ss., 1896, 193 si.; der Curuderts des germanischen Rechts, 2. Aust. 1897, 14 ss., Dahn, Die Könige der Germanen 7, 2, 31 ss., 3, 1 ss., 3, 4, 33 ss., 4, 33 ss., 25 estiger, Die Kapitularien der Karolinger 1893; dert. Solfsrecht und Königsrecht i. Histor, Lechtund der den Schichten Best. 1892, 286 ss., 1893, 15 249 ss., 286, 288; der), Die Geschung Karls des Großen (Offendurger Programme) 1882, 1888; der), Die Geschedung Karls des Großen (Offendurger Programme) 1882, 1888; der), Die Geschedung Karls des Großen (Offendurger Programme) 1887, 1898.

Der seit 779 bezeugte Ausdruf capitulare ober capitulatio, von der Einteilung in einzelne capitula berrührend, bezeichnet im Karolingerreiche eine bestimmte Art von 20 föniglichen Erschien. Isdood pstept man auch die dem krolingischen capitularia völlig entsprechene edieta, praeceptiones, deereta oder deeretiones der merodingischen Könige und die Berordnungen der arnussingischen Hausdarien unter der Bezeichnung "Kapitularien" mit zu verstehen. Für die Unterscheidung der Kapitularien von den Urkunden (diplomata oder mandata) ist weder die fahielweise Anordnung noch die generelle Natura der Konstimmungen entscheidung der kapitularien kon den eigentsimsich sind. Der Hausdruftscheidung der kapitularien den eigentsimsich sind. Der Hausdruftscheidung der Unterschrift und sindet eine Erstlätung in der Hausdruftscheidung der Kunstin der A. die, abweichen von den Urkunden, stets das Geauntentum zu passen hatten oder vom Monarchen persönlich über Wirksmaltet zugeführt wurden (Seesliger).

Bon den merodingischen Königen sind uns vereinzelte berartige Sahungen und awar nur aus der Zeit der drei ersten Generationen nach Chlodwig erhalten; dann verschipfigheitere biese Art von Gesetzgebung, um seit Karl Martell vieder don den arnulfingisch-tarolingischen Hausmalern und Königen ausgeübt zu werden. Unter Karl dem Großen erlangt sie nach Umfang und Indalt ibren höhepunkt, unter Ludwig dem Frommen bleibt so sie noch annähernd auf gleicher höhe. Nach Ludwig den Frommen Tod hört die Kappitulariengesetzgebung im oftstänksichen Reiche auf. Nur in Italien und Westfranken erlebt sie noch unter Ludwigs Söhnen und Enkeln eine Fortbauer, um gegen Ende des 9. Jahr-

hunderts auch hier zu erlöschen.

Der Indalt der A. itt überaus mannigfaltig. Zum Teil richten sie sich überhaupt so nicht an das gefamte Bolk, sondern sind nur Instruktionen für die königlichen Beamten, insbesondere die missi dominici. Zum Teil ergängen oder modifizieren sie die aus älterer Zeit herrührenden Stammesrechte. Zum größten Teil aber enthalten sie duck alterer Zeit herrührenden Stammesrechte. Zum größten Teil aber enthalten sie duck ziehen, kieftständige geschlichen, die den kontentaltungsrechtlichen, die Abamtenstoffen, Verkehrstwesen, heertwesen, Mark, Münze, Zoll, Sicherung gegen Räuber, kurz alles Denkbare betressen. Aber auch an strafrechtlichen, privatrechtlichen und prozestechtlichen die Vorschriften sie kontentaltungsrechtlichen und prozestechtlichen aus einschneibendsse in alle sirchlichen Berhältnisse einst einschneibendsse in alle sirchlichen Berhältnisse einschneibendse in alle sirchlichen Berhältnisse einschneibendse und hier Beziehungen zur westlichen Gewalt, sondern auch das Drenstweisen, die Kirchenzucht, das Unterrichtswesen, is die Ausstlung des Kultus selbst sinden in den Kirchenzucht, das Unterrichtswesen, is die Kustlung des Kultus selbst sinden in den Kustlung des Kultus selbst sinden in den keine eingehende Regelung. Ist dabei eine gewisse Tenenzu unwerfenndar, Zustamunengeschriges auch äußertig aufammenzustellen und expitula, die bie 610st sichtliche Sachen betressen der sich selbst siehen, in einem Kapitulare zu vereinigen, 10 sehlt es andererseits auch nicht an Beispielen dafür, daß des betressenschaften durch einen kapitulare zu vereinigen, 10 sehlt es andererseits auch nicht an Beispielen dafür, daß der eine Bertessen der eine Bertessen der eine Bertessen den in der eine Kapitulare zu vereinigen, 10 sehlt es andererseits auch nicht an Beispielen dafür, das des der eines kapitulares zu vereinigen, 10 sehlt es andererseits auch nicht an Beispielen dafür,

Ueber das Zustandesommen und den Grund der Kerdinklickseit der K. sowie über die damit zusammenhängende Einteilung derselben und ihr Verhältnis zu den Stammesrechten (leges) herricht Etreit. Die herrichtender Ansicht Brunner, Schöder u. a.) geht zurück auf Boretins. Letterer unterscheidet im Anschluß an die Beschlässe des Aachener Weichstages von 819 (n. 137), drei Arten von K., capitularia legidus addenda, capitularia per se seribenda und capitularia missorum. Soweit die Untersching

blog besagen will, daß ein Teil der Kapitularien Ergänzungen ober Abanderungen ber Stammeerechte, ein anderer allgemeine gesetliche Borfcbriften, ein britter bloge Beamten= instruktionen enthält, ift nichts gegen biefelbe einzuwenden; nur durfte es sich bann empfehlen, anfaließend an die Befalüffe von 819 innerhalb der capitularia per se scribenda weltliche und geistliche zu unterscheiden, und man wird sich immer vor Augen 5 halten mussen, daß es nicht wenige gemischte R. giebt, deren einzelne expitula verschiebenen ber oben genannten Kategorien angehören. Ebenso wenig wird man leugnen, bag die capitularia missorum als bloge Beamteninstruftionen eine andere Funktion haben als die übrigen A., daß die verschiedenen Arten von R. im allgemeinen verschiedene Gegen-ftande regeln und daß in den capitularia legibus addenda einerseits, den capitularia 10 per se scribenda andererseits fich Stammesrecht und Reichsrecht gegenüberstehen. Um jo bestrittener ist die von Boretius vertretene, von manchen seiner Anhänger übrigens sehr modifizierte Anschauung, die capitularia legibus addenda seien als Bolkerecht ebenso wie die leges selbst unter Mitwirkung der Rechtskundigen aus dem Bolke zustande getommen und hatten ju ihrer Wirtfamteit ber Buftimmung bes gangen Bolles bedurft, 15 während die capitularia per se scribenda als Konigerecht ohne Mittvirtung bes Bolfes allein von dem Ronig, bochftens unter dem Beirate ber auf ben Reichstagen verfammelten Großen, erlaffen worben feien. Diefer angebliche Gegenfat von Bolkerecht und Königsrecht ift von Neueren noch babin erweitert worben, bag behauptet wurde, bas Königsrecht sei in ben Bolksgerichten nicht als Recht zur Anwendung gefommen, sondern 20 nur indireft burch die Bragis bes Königsgerichtes und im abministrativem Wege burch Die fonigliche Beamtenschaft jur Birffamfeit gelangt.

Mährend Dahn iwar die Unterscheidung von Volks- und Königsrecht bekämpst, aber in seiner Unterschung von Neichzgeschen, Stammessezeschen und beinglichen Berordnungen dem die steines Klenliches die Boretius hinauskommt, ist die Unterscheidung zwischen es zeitularia legidus addenda und capitularia per se seribenda, wie sie die herrschende Lehre vertritt, auß Entschenste von Amira und Seeliger bekämpst voorden. Beibe leugnen jede prinzipielle Verscheidenheit in der Ant der Entscheng und in der Gestungsetraft. Aber während Amira die gesetzgebende Gewalt allein dem Könige beilegt und im Reichstage lediglich eine vom Könige abhängige Kersanmlung der Großen des Neichse zwieder der Mitwirtung der König dei der Geschung den Proßen kaun aber nicht muß, erblicht Seeliger im Neichstage ein versassungs zur Gesehrendung der Könige der

Organ ber frankischen Monarchie.

Thatsächlich fehlt es für die Scheidung von Bolksrecht und Königsrecht im Sinne der herrschenden Lehre an ausreichenden Anhaltspuntten. Die angebliche Verschiedenheit bei der Annbendung deider Rechtskomplete entbeihrt des Beweises und führt zu unhaltbaren Konsequenzen, und was die angebliche Berschiedenheit der Entstehung betrifft, so steht es außer Zweisel, daß von Stammesversammlungen in der Karolingerzeit nicht mehr die Rede sein kann, und daß die wenigen Quellenstellen, die man auf die Rotwendigsteit eines Volksonsense gebeutet hat, durchaus eine andere Deutung zulassen. Das setzter gilt zu vor allem auch von der einzigen Stelle, die lex und eapitula eine verschiedene Gestung beilegt (n. 143, 5); sie wird erst verständlich, wenn man unter den dasselbst ertwähnten eapitula nicht K., sondern in Kapitel eingeteilte Königsbotenberichte ohne Gestegestraft versteht. So bleibt denn allein eine rein äußerliche Gegenüberstellung von leges und eapitularia übrig, die ihre Erstäung völlig in der besonderen Ehrsurcht vor den aus 46 alter Zeit der delter Stemmeskechte sindet.

alter Zeit her gektenden Stammesrechte sindet.

Was die Frage betrisst, ob die fränklichen Herrscher bei Erlaß ihrer Kapitularien an die Mitwirfung des Neichstages gebunden waren oder nicht, so mag hervorgehoben werzen, daß die Kapitularien, soweit sie nicht bloße Beamteninstruktionen euthalten, keine besondere Form der Nechtsbesching, sondern eine besondere Form der Nechtsbesching, sondern eine besondere Form der Nechtsbesching, der so Aubülfalton bereits geschäftenen Nechtes sind. Dies in den Kapitularien verkündete Necht ist aber ausnahmstos, so weit wir überhaupt seine Entlehung versolgen können, unter Mitwirkung der aus den Neichskagen oder Synoden versammelten gestülschen und weltslichen Vroßen zussamde gedommen. Ob diese durchgängige Mitwirkung des Neichskages sich bloß auf eine Sitte oder einen Gewohnseitsrechtssatz gründete, mag dahingeikelt solleiben; den Zeitgenossen wicht einen Gewohnseitsrechtssatz gründete, mag dahingeikelt solleiben; den Zeitgenossen dicht etwa als eine Nepräsentation des ganzen Volkes aufsassen. Das den verschandlich geblieben. Dagegen dürften werden werden der Webrischen werden werden verschen Wolkes aufsassen. Das der der der verschaftlicht das Grund seiner Gehorskapflicht dem Könige gegenüber. Dabei dürfte es kein Zusammenssalt, in der eine Abs od

leiftung bes Unterthaneneibes seitens fämtlicher erwachsener Reichsangehöriger wiederholt

verlangt wird.

Sbwohl die A. regelmäßig in mehreren Exemplaren ausgefertigt wurden, von denen man eins dem königlichen Archiv einverleibte, scheint schon früh die Übersicht über das borhandene Material verloren gegangen zu sein, so daß das Bedürfnis entstand, dasselbe systematisch zu sammlung des Anseilbe systematisch zu sammlung des Anseilbe von Hontanella voll. den A. "Anseigis" Bd I S. 560 f.; über die dem Anseigis angehöngten gefälschen K. des Benedictus Levita val. den A. "Pseudossikden. Eiegiried Viersches.

Raplan, Defferbant. — Ferraris, Prompta Bibl. s. v. capell.; van Espen, Jus 10 eceles. univers. p. II, tit. 3 c. 2; Schefold, Parochialrechte, Stuttgart 1846, I, S. 332 fl. Bouix, De parocho, Paris 1856, S. 426 fl. 444 fl. 645 fl.; Analecta juris pontificii 1861, S. 838 f.; L. hindelius, Shiem des latholiichen Kirchenrechts II, S. 321 fl.; Michter, Dove, Rabl, Kirchenrecht, Leipzig 1886, S. 468; E. Friedberg, Lehrbuch des NN., 4. Unfl., Leipzig 1895, S. 175 fl.

Raplan (capellanus) bebeutet beute regelmäßig einen fatholischen Bfarrgehilfen, ber bie Briefterweihe hat und bem Bfarrer in ber Seelforge hilft, two und fo weit es berfelbe nötig erachtet. Indes erleidet diefe auf Grund alterer Gewohnheiten burch bas Tribentinum anerkannte allgemeine Einrichtung im einzelnen mancherlei partikularrechtliche Modifikationen. Rach tribentinischem wie nach vorreformatorischem Rirchenrecht hat jede 20 Parochie nur einen Pfarrer; ift nun die Gemeinde ju groß, um durch biefen ausreichend verwaltet werden zu können, so hat nach Trid. Sess. 21, c. 4 de ref. ber Bischof ihn anzuhalten, daß er die nötige Zahl Kapläne annehme, was selbstwerständlich auf andere Unzulänglichkeitsfälle beim Bsarrer ausgedehnt wird. Solche Kapläne stehen nach tribentinischem Rechte in des letteren personlichem Dienste: er wählt fie unter Aufficht und 25 Approbation des Bischofs, wie er will, und entläßt sie beliebig (ad nutum: Ferraris prompta bibl. canon. V. Capellanus, in comm. n. 41), wie er sie auch seinerseits aus seinen eigenen Einfünsten zu erhalten hat. Hier fann jedoch dadurch eine Beränderung eintreten, daß sür Kapläne innerhalb des Pfarrsprengels besondere Benesizienstisstungen befteben: fog. Raplancien. Gind ihre Inhaber ftiftungsgemäß wefentlich jur Aushilfe bei 80 ben Pfarrgeschäften verpflichtet, fo beißen fie Aurattaplane (capellani curati); haben fie borzugeweise die Pflicht, in gewiffen Rapellen ber Parochie ober an bestimmten Altaren in berjelben eine bestimmte Zahl Messen zu lesen, jo heißen sie Mespiründner, Attaristen, Frühmesner (sacellani, vicarii, primissarii). Auch lestere pstegen dem Psarrer zur Gilfe verpflichtet zu fein, eventuell tann ber Bifchof fie bagu anweisen. Sowohl bie Rurat-35 taplane wie die Despfrundner fann ber Pfarrer nicht entlaffen; benn auf ihr Benefizium haben fie ein ihnen nur auf bem Wege Rechtens zu entziehendes Recht; doch braucht er fich ihrer Silfe nicht zu bedienen, soweit ihnen nicht ftiftungemäßig ober gewohnheiterechtlich ein bestimmter Rreis pfarramtlicher Bertretungerechte als mit bem Benefigium verbundenes Offizium eins für allemal übertragen worden ift. Um meiften und am um-40 fänglichsten ist dies der Fall, wo an Napellen, die entfernt vom Pfarrsige und der Ba-rocie liegen, an Hoppitälern oder dergleichen Instituten für ständige Erhaltung von Naplanen, die an solptimern vert vergerügen Infinancia für fandige Erystanung von verfanden sind. Die Insider seigen Stellen dann auch resideren, Stiftungen vorsanden sind. Die Insider solcher Stellen beigen Lotalfapläne, capellani expositi oder perpetui und sind regelmäßig Kuratkapläne, indem ihnen eine Bertretung des Psarrers auch im Beichthören, 45 der Abendmahles und überhaupt der Sakramentsverwaltung oft die auf wenige Reservate überwiesen ift, konnen aber auch simplices sein. Immer bleiben fie in einer gewiffen Abhängigfeit bom Bfarrer, die im einzelnen ftiftungsgemäß normiert ift. - Benn ber Pfarrer die Aufforderung des Bifchofs, fich die nötigen Kaplane beizuordnen, nicht oder nicht gehörig befolgt, fo kann, aus dem Rechte der Devolution, der Bifchof felbst fie an-50 ftellen. Es fann aber auch partifulare Rechtsgewohnheit, ober - wie 3. B. in Baiern partifulare Rechtsvorschrift sein, daß ber Bischof die Raplane überhaupt anstellt und ben Bfarrern, wie es von biefen erbeten wird ober ihm nötig fcbeint, seinerfeits beiordnet. Gelbstverftandlich tonnen bergleichen Raplane bann auch nicht vom Pfarrer entlaffen werben, sondern find, so weit fie nicht in obiger Art die Befugniffe von Benefiziaten haben, 55 ad nutum episcopi amovibiles.

Dergleichen vom Bischofe angestellte, mit einem Benefizium nicht versehene Kapläne sind auch die französischen Ex-Dessenvis oder Succursalpfarrer. Schon das ältere französische Recht unterscheidet Pfarrfieden (parochiales ecclesiae) und Nebenfinchen (succursales ecclesiae) zur Aushilfe sür jene. Du Fresne s. v. capella ad succurend dum: quomodo ecclesiae succursalis apud nos dicitur, quae ad parochiae

Raplan 47

auxilium et succursum aedificatur, cuiusmodi erant castellorum. Der an einer folden Succurfale angestellte und bienende (deserviens) Beiftliche war abhängig von ber Barochie, in beren Sprengel sich die Hilfstirche befand. "Unde licet capellam haberet in castello suo quasi ad succurendum factam: eam tamen nullus, nisi in voluntate canonicorum Ardensis ecclesiae, deservire vel ministrare 5 poterat aut debebat capellanus" (a. a. D.). Das Recht des 17. Jahrhunderts unterscheibet außerdem Bfarrer, welche felbstständig fungieren, und Priefter, welche nur mit Erlaubnis des Bischofs predigen und Satramente verwalten und jederzeit zurückgerusen verden können, Kaplane (Ebist von 1695, Art. 11, 12. Bzl. Portalis, Discours, rap-ports et travaux inselties sur le concordat de 1801, Paris 1845, Hernen Hand-buch der Staatsgesetzig über den geistlichen Kultus... am linken Rheinuser, Bd IV. Machen und Leipzig 1852, S. 251, 252). Diefe Einrichtung schwebte Bonaparte bor, als er bie durch die Revolution fast gerftörte Kirche herzustellen unternahm. Das Kontordat vom 26. Messidor IX. (15. Juli 1801) zivijõen Kius VII. und dem franzöfi-jõen Gouvernement enthält nur die Grundzüge über die Reftauration, insbesondere über 15 ben Evistovat. Den Bischöfen wird bas Recht zuerkannt, zu ben Pfarreien (ad paroecias) Berjonen zu ernennen, welche ber Regierung genehm find. Notwendig blieben gur Ausführung des Kontordats noch besondere Gesetze und Reglements. In den Articles organiques de la convention, nom 18. Germinal X. (8. April 1802) nun find auch die Bestimmungen über die Dotation ber Rirche enthalten. Da die Besoldung ber Bfarrer 20 (eures) vom Staate übernommen wurde (organ. Artitel 66), so lag demselben daran, ihre Zahl so gering als irgend thunlich anzusepen, und zu dem Behuse wurde angeordnet, es solle in jedem Kanton ein Pfarrer bestellt werden (a. a. D. Art. 60). Da diese Sprengel aber viel ju groß waren, um von einem Beiftlichen ber Rautonalfirche (ecclesia cantonalis) versehen zu werden, sollten noch so viel andere Beistliche für die übrigen 25 Ritchen (succursales) angenommen werben, als bas Bedurfnis erheischte, biefe aber aus ben Benfionaren gewählt und aus bem Betrage ber Penfion und ben Oblationen ber Gemeinden erhalten werben. Uber fie enthalten die organischen Artifel folgende Fest: settungen: "Les vicaires et desservans exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés. Ils seront approuvés par l'évêque et ré-30 vocables par lui" (Art. 31). Sier findet fich zuerst die Bezeichnung Deffervanten neben ben Bitaren fur die unter der Aufficht und Leitung der Bfarrer innerhalb der Barochien fungierenben Briefter. Den Bischöfen ift überlaffen, fie zu bestätigen und abzurufen. Uber bie Feststellung ihrer Bahl u. f. w. entscheiben Art. 60-63, beren letter ihre Romination ben Bijdbösen überträgt (Les prêtres desservant les succursales sont nommés 35 par les évêques). Wegen ber Suftentation bestimmt Art. 68, 72. — Richt lange war bamit bem firchlichen Bedürfniffe ein Genüge gethan. Bereits unterm 11. Prairial XII. (31. Mai 1804) und 5. Nivose XIII. (26. Dezember 1804) erging ein kaijertighes Defret über eine neue Circumstription der Succursalen (Hernens a. a. D. Bd II 1833, S. 271, 313 ff.), worin den Despredants ein Gehalt von 500 Francs bewilligt wurde. Da über 40 dies die Amtsgewalt des Succursalissen in ganzen in seinem Sprengel, den man geradezu Barochie (paroisse) zu nennen anfing, gleich war: Le desservant est dans sa paroisse ce que le curé dans la sienne (Ministeral-Entscheidung vom 9. Brumaire XIII. [1. November 1804], verbess. Defret vom 30. Dezember 1809 bei Hermens a. a. D. Bb II, C. 412 ff.), fo unterscheiden fich die Kantonalpfarrer außer ihrer Stellung als inbe- 45 ftierte Benefiziaten nur noch durch ein etwas größeres Staatsgehalt (1000 ober 1500 Fr.). Much biefer Gehaltsunterschied ift bann nach und nach noch mehr ausgeglichen worben. Die Deffervants wunschten nun mehr und mehr, auch in Betreff ber Absetbarkeit bezw. Nichtabsetbarteit nicht ferner wie Raplane, sondern wie Bfarrer behandelt zu werden; Die Bifchofe waren aber nicht geneigt, bas einmal erlangte Recht aufzugeben, und Papft 60 Gregor XVI., ber beshalb angegangen wurde, beflarierte, es folle ber bestehende Buftanb aufrecht erhalten werben, donee a Sede Apostolica aliter provisum fuerit, wie auch in der Circumffriptionsbulle für Breugen basselbe auerkannt ift. Wiederholt find beshalb über die Lage der Deffervants, welche die bei weitem größte Mehrgahl der Briefter in Frankreich, Belgien, Abeinpreußen (am linken Abeinufer) bilben, im allgemeinen und in 65 einzelnen Fällen Streitigkeiten entstanden. In Belgien sind die Bestimmungen der orga-nischen Artikel von den Bischösen stets frei gehandhabt, da der Staat diese Angelegenheit für eine folde erklärt hat, die bei der bestehenden Trennung von Staat und Rirche ihn nichts angeht. M. s. die Nachweisungen der darüber erschienenen Schriften in einem Aufjate von Warnkönig in der fritischen Zeitschrift fur Rechtswiffenschaft und Gesetzgebung co

bes Auslandes, Bb XX (Seibelberg 1848), Seft III, S. 47 ff. In Frankreich ift bas Berhältnis ahnlich, boch ift von ben Bischöfen wenigstens die Bragis eingeführt, daß die ad nutum episcopi amovibiles deservientes nicht entlassen werden, wenn nicht burch das Officialat, nach vorangegangener Unterluchung, das Strafurteil auf Entfalfung aussteller in den der Schaffen der Schaf 10 tanquam illegitimam vituperant, declaratque eam ordinationi divinae non adversari nec a sancta ecclesia reprobari, immo hanc disciplinam esse servandam ex declaratione Summi Pontificis Gregorii XVI., donec Apostolica Sedes aliter statuerit. (Acta consilii Provincialis Auscitaniae. Auscis 1853). Andere Spnoben feten bingu, es folle ber Bifchof ben Defferbant von feiner Stelle nicht 15 entfernen: nisi prius inquisito officialitatis aut auditorii privati nostri consilio (Acta consilii Avenionensis Provinciae, Avenion. 1850, p. 81, 82). Bgl. Barnfönig in der angeführten Zeitschrift, Bd XXVI 1853, heft I, S. 53, 54. Auch in den beutschen Bistumern am linten Rheinufer ift burch Ginführung ber geiftlichen Gerichte bas Berhältnis für bie Succurfalisten ein mehr gesichertes geworben, machte fie aber boch 20 nach wie vor in einem Grade von den Bischöfen abhängig, welcher dem Staate undulsbentlich schien. Daher in § 19 des preußischen Gesetzes über die Borbildung der Geistlichen vom 11. Mai 1873, § 19 bie dauernde Unstellung ber Succurfalpfarrer borgefchrieben ist. Röberes über sie s. bei Bouix, Tractat. de parocho (1855), S. 233, und das Acchie sitr kathol. Kirchenrecht 21, 423 ff. (v. Raimund) und 22, 54 ff. (von Pricotte).

25 Bgl. auch Hindrius, Die preuß. Kirchengesehe des Jahres 1873, S. 145 f.

Stellt das Bisherige die Berhältnisse der Kapläne von heute dar, so ist historisch noch zu erwähnen, daß, da ursprünglich auch die Oratorien auf den Gerrenhösen, aus welchen später Pfarrfirchen geworden sind, im Gegensatz zu den alten Taussirchen (pledes) häusig capellae genannt wurden, die bei ihnen angestellten Geistlichen gelegentlich auch

und zu Privatdiensten des Papstes gebrauchte geheine Kaplane (capellani secreti). Die evangelische Kirche hielt das Institut der Kaplane in ihren ersten Anfängen zwat in noch sest, wie es denn in einigen älteren Kirchenordnungen vortommt, sieß es dann ader sallen, wenn sie auch den Titel sür Pfarrer oder Pfarrgehissen hin und wieder noch bewahrt hat.

(F. D. Acobion?) Mejer ?.

Kapland. — Litteratur: Merensty, Missionsrundschau in Barneds Missionszeitschrift bes. 1897 und 1898; Almanac voor de nederluitsch gereformeerde Kerk in Südatrica; 50 Baster Missionsmagazin (1900); Seutscherschofnlatzeitung 1899 (Merensky); Südatricanische Gemeinbeblatt, herausgeg. v. G. B. Bagener (Kapstady).

Diese Kolonialgebiet, zu bessen Ganzem im Osten auch Transkei und Griqualand, bazu nördlich des Oranjestusses Westgriqualand gehören, umfast 573,300 gkm mit etwa 1700000 Betwohnern. Das eigentliche Kapland ist 496450 gkm groß und hat jest etwa 55 1050000 Betwohner. Im Jahre 1891 sand die Lette Volksässlung statt, welche sir letze teres Gebiet 956485 Seelen seiststellte, für die vorbezeichnete gesamte Kaptolonie 1527224.

Die große Mehrheit der Bebilkerung bilden die Kassern und andere Karbige; dem 1891 gab es im Gesamtsande neben den 377 000 Europäern und Weißen 1150240 Fardige. Dies ist von großem Einstusse auf die Gestaltung des Kirchentwesens, insosern Rapland

49

bie letzteren vorwiegend Heiben sind und beshalb die Missionsthätigseit nicht nur von seiten der im Lande seit sast hundert Zahren vertretenen großen Kirchengemeinschaften, ondern auch von einer gangen Angabl Neinerer oder sinngerer Denominationen herborgerusen haben. Die Vielgestaltigkeit der Kolonie in sinchlicher Beziehung ist großenteils anch dem

Gifer für die Miffion jugufdreiben.

böberen wiffenschaftlichen Bilbung.

Real-Gnepflopabie für Theologie und Rirde. 3. M. X.

Die ziveitbedeutendste Befennerzahl unter den Weißen verzeichnet die Church of England. Nach dem Zensus von 1891 und unter Schätzung des Unwachsens dis 1899 25 verben biefer Gemeinschaft nobl 90 000 Seelen europäischer Abkunft angehören neben 80-90 000 Farbigen. Sie wird von einem Metropoliten (in Kapstadt) und von sechs Bijchofen verwaltet. Dem Erzbischof untersteht auch die in zwei gesondert organisserten Diöcesen, Grahamstown und St. Johns, thätige Missionskieche dieses Bekenntnisses. — Reben der sogenannten Hochkieche sind die meisten größeren Denominationen Groß- 20 britanniens burch Europäer ober wenigftens burch Miffionsstationen vertreten. In letterer Sinficht fteben bie Beelenanischen Dethobisten allen Gemeinschaften voran, ba fie fich mit besonderer Lebhaftigkeit der Herangiehung von Raffern gur Lehrthätigkeit gu= tvandten und geringere Unforberungen an die Bekehrung ftellen. Gie getvannen ungefähr 120 000 Farbige für ihre Bekenntnisform. Schon 1890 unterhielten fie über 25 220 Schulen, auch Anaben- und Mäbchenpenfionate, und hatten bamals 1250 Laienhelfer. Die Bahl der weißen Angehörigen diefer Denomination beläuft fich auf etwa 28 000. Die Seelengahl ber anderen Dethobiften ift auf 2500 Beige und 4000 Farbige angunehmen. Sinter ber Gefamtheit ber Methobisten steht bie Menge ber Kongres gationalisten ober Independenten, sowie die der Brebyterian er, b. i. der Schottischen 40 Freilirds und der Bereinigten Presspierianer, bebeutend zurück. Die Gemeinschaften sind allerdings in der Mission ebenso tüchtig als erfolgreich. Man darf deshalb den etwa 6000 Beisen der "Freischotten" und 2000 anderen Presspierianern 10000 und 14000 Farbige zuzählen. Es haben aber die Presbyterianer schon 1821 mit ihrem Missionswert im Diten der Rolonie, in dem damals noch auf lange unabhängigen Gebiete von Raffraria, 45 begonnen. Die Kongregationalisten waren mit noch stärferem Ersolge unter den Farbigen thätig und zählen wohl 30000 derselben als ihre Angehörigen, aber nur etwa 4—5000 Weiße. Die englischen Baptisten endlich traten erst spät in die Reihe der Konsessionen des Kaplandes und haben hier etwa 3000 Weiße in ihrem Berbande, sowie ungefähr 10 000 Farbige. Dazu kommen noch Chriften englischer Nationalität und farbige An= 50 hanger bes Chriftentume in 7-8 fleineren Gemeinschaften, endlich bie gablreichere "Beilearmee"; man wird mit 10-12000 Zugehörigen europäischer Abkunft und mit 10000 getvonnenen Farbigen ihre Menge genugend bezeichnet haben. Go find benn neben 226-227 000 weißen Angebörigen ber Burenkirche junachft 145 000 Beiße ber englisch rebenden Gemeinschaften zu verzeichnen. - Bu ben protestantischen Bewohnern europäischer 55 herkunft sommt noch die Mehrzahl der Deutschen, welche der lut herifden Kirche angehören. Sie haben sich jum weitaus größten Teile jest in der Gemeinschaft der "Deutschen ebungelisch-lutherischen Sprode Südafrikas" vereinigt, welche i. I. 1900 eine Seelenzahl von 6330 erreichte (darunter 2367 Kinder), wöhrend die ausger diesem Kerbande stehenden deutsche der Aufger diesem Kerbande stehenden deutsche Grangelischen kam 1200 Angehörige gählen. Diese sprodu od 50

geordnete Rirde hat fich ber Aufficht bes Konfistoriums von Sannover unterstellt, welche bentiche Rirdenbehörde benn auch burch Bufendung von Beiftlichen und Diakonen (lettere befonders zu Zweden des Unterrichts) die wertwollste Forderung gewährt. Nach ber beftehenden Synobalordnung hat ein ftandiger Synobalausichuf (brei Mitglieder geiftlichen, 5 brei weltlichen Standes) für die bauernde Sandhabung der firchlichen Ordnung zu forgen; beffen Borfitenber ift feit langer ber erfte Baftor von Kapftadt, während die Beft- und Oftproving satungegemäß darin gleichmäßig vertreten werden. Zu der Gemeinschaft ge-hören jest (1900) 11 Gemeinden mit Pastoren: Kapstadt (mit zwei Geistlichen), Whoberg, Baarl, Worcester, Braunschweig, Frankfurt, Port Glischeth, Reistamahoet, King 10 Williamstown, Berlin, Cast London, bazu noch 13 Filialgemeinden. Zwölf Schulen, barunter die sehr entwidelte Schule in Kapstadt, sorgen für den deutschen Charafter bes gablreichen Rachwuchses. In benfelben wird englisch und beutsch unterrichtet. Allerdings foll das Medium der Unterrichtssprache die englische sein, während immerhin auch die beutsche bom Regierungeschulinspettor geprüft wird, ber bieselbe zu tennen bereflichtet ift. 15 Bollsbibliotheten bestehen in mehreren Gemeinden. — Eine andere Entwidelung beutschen firchlichen Lebens zeigt fich in ber Thatigfeit beutscher Miffionsgesellschaften: es find beren brei. Die erfolgreichste in Bezug auf Die Zahl ber Getauften ift bis jest Die "Abein. Miffion", welcher bereits 1897 etwa 16 000 Seelen zugehörten. Die Brübergemeinbe, welche in Gnabenthal (im Gubweften bes Lanbes) eine fehr gepflegte Anftalt gur Aus-20 bilbung farbiger Mitarbeiter befitt, gablt gegen 12 000 Seelen. Die Berliner Diffionsgefellichaft konnte nicht ebenso thatig fortschreiten und wird jest (1900) 7000 Angeborige haben. - In Oftgriqualand arbeitet auch eine frangofifchereformierte Gemeinbe in ber Miffion, auf 12 Stationen. - Ginige Unterftugung erhalt bas Miffionewert noch burch bie Thätigkeit von Mennoniten, tvelche im Gebiete ber Rolonie mit ettva 3000 25 Seelen vertreten find. - Die Erfolge ber Miffion auf bem Bebiete bes Unterrichts find neuerdings überall gunftig, ba bie Raffern eine fteigende Beteiligung am Befuche ber Schulen befunden. Much gewährt Die Megierung den verschiebenen größeren Diffions-Sommen vernicent. 2010 gesonste in Argenting om gangen mit etwa 500 000 Mt. — Die Gesamtheit der Weißen ebangelischer Nichtung, also einschließlich der Baptisten und 20 Mennoniten, belief sich nach allem dem am Ende des 19. Jahrhundert auf nabezu 400 0000. Daneben gab es etwa 380000 Farbige biefer Gemeinschaften. — Zugleich besäuft sich bie Zahl der Katholiten europäischer Abtunft auf etwa 11000 neben 10000 Farbigen. Bon je einem apostolischen Bikariate für den Westen und den Osten des Kaplandes wird bie firchliche Ordnung überwacht. — Im übrigen zählte die Kolonie im Jahre 1891 25 300 Juden, 15 100 Muhammedaner, 1400 Ungehörige anderer Selten, gegen 4600 ohne Betenntnisnachweis und ohne Befenntnis, bagu 754 000 Seiben.

Von den ibrigen Gebieten britischer Verwaltung und Oberhoheit in Südafrika wurde neuerdings besonders die Na ta l. k ol o n ie durch das Antvachsen ihrer weigen Bevölkerung firchlich wichtiger, denn seit 1888 zeigt sich hier die jährliches Aachstum der Agol der Gefristen um 30 Prozent. Am meisten wirsten hiezu die Missionen der Freischotten und der Westlepaner mit, neben welchen sodamn die anglikanische Kirche, desgil, die deutschen Missionen der Hermameburger und der Berliner Gesellschaft, eine Norwegische und eine Nordamerikanische Missionsgeschlichaft sich um die Beschrung der Kassen Vorwegische und eine Nordamerikanische Missionsgeschlichaft sich um die Beschrung der Kassen der michen. Schon 1896 bezisserte man die Zabl der zu den driftlichen Gemeinden Gehörigen auf 73000, 45 miter welchen 15 000 getausste Erwachsene waren. Die Church of England hat ein Bistum im Lande. — Die Zabl der beutschen Wemeinden besläuft sich auf 6 (NewsGermann, Emmans, Hemmans, Hemmans, Hemmans, Hemmans, Germannsburg, NewsJamnover, Kirchdorf, Noddberg) mit Passoren und sinf Echulen; die Seelenzahl beträgt rund 4000. — Im Bassorande ist neben ernassischen Sochsische besonders die frenden Sie französsische vangelische Mission erfolgreich. 283. 686s.

## Rappeler Friede f. 3wingli.

Kapuziner (Ordo fratr. Minor. s. Francisci Capucinorum). — I. Entsteßung und Außur et tung des Ordens. Vita d. Matthaei Bascii, in ASB t. I. Aug. p. 198 sq. (191. Etabler, Heitigeuler, IV, 318 f.). Zadar. Boverius, O. Cap., Annales s. sacrene historiae ordinis Minorum s. Francisci, qui Capucini unneupantur, 2 tomi, Lugdun. 1632—39 (aud franz. 55 von A. Caluze, Paris. 1675; ital. von Benedett, 4t., Benedig 1643;; span. Madrid 1644) — eine nur dis zum Z. 1612 reidende Parstellung, wegen ihr parteilide einfeitigen u. sanatischen Haltung wiel angeschenen von franzistanischebstroantischer Scite und insolge davon durch die Inder-Kongregation zur Expurgation zahlreicher Etellen vernuteilt (j. Reufch, Zuder II, 261 f.). Eine Fortschung dis zum Z. 1634 bot der von Marcellin de Pije eiderte tom.

III, Lugd. 1676 (nebjt Appenbix von P. Sylvester; Mediol. 1737). Bon demsethen Marc. de Bise erishienen später: Annali de' fratri Minori Capuc., 4 voll. Trento 1708. Herner Bid. a Tugio, Bullarium ordinis fr. Minor. s. Fr. Capucinorum, sive collectio bullarum, brevium etc., variis notis et scholiis elucubrata, 7 t. fol., Rom. 1740–1752, nebjt Forti, 6iš aus Leo XIII. von Bett. Danitani, 3 t. f., Oenip. 1883; Bgl. Badding, Annal. Minor. t. XVI, 5 p. 207 sq. joue bie Ordinationes et decisiones Capitulorum generalium Capucinorum, Rom. 1851, auch die seit 1884 cbb. jäßrid ersseinenen Analecta Capucinorum.— Gedrängtere uberrichten: Delvot, Hist. des Ordres etc. VII' 164—180; Gebrs. O. Cap., "Rapuzinervorben", im Raß VII., 124—133; Deimbucher, Orden und Kongt. I. 315—328. Ben prot. Unitoren: Leop. Mante. Nöm. Bäpite, II, 144 ff.; R. Benrath, B. Dohino, Leipzig 1875 10 (2. M. 1892). S. 10 ff. 22 ff. 134 ff.; S. Delemann, Urt. "Rapuzinerorben", in Erss.

II. Helligens und Wissionsgeschichte bes Ordeus. Carol. (princeps) de Aremsbergh, Flores seraphici, ex amoenis Annalium hortis Zach. Boverii collecti, sive icones, vitae et gesta virorum illustrium, qui ad a 1.525 usque ad a. 1580 in eodem online mira-15 culis ac vitae sanctimonia claruerunt, etc., Colon. 1640 (Mediol. 1648); nebit Horti: Flores seraphici... ad a. 1580 usque ad a. 1612, Colon. 1642. Bonisqui di Niza, Ritratti degli Uomini illustri dell' istituto de' Minori Capuccini, Rom. 1884; Lechner, Leben der Helligen auß dem Orden der Arpuginer, 3 Bde. München 1863 f.; M. M. 31g, Gesit deß hi. Franz. v. Hissi, dargesitelt in Lebensbilbern auß dem Orden der Arpuginer, 3 Bde. München 1863 f.; M. M. 31g, Gesit deß hi. Franz. v. Hissi, dargesitelt in Lebensbilbern auß der Gesch. de. Rap. 2., 3 Bde. München 1876; 20 dert, Et. Franzistus-Mosen, Missionid (Capuccini, 2 voll., Rom. 1871sq.— Bur Missionis eragelsiate Ervoingen des Ordensis: Matth. Ferrertiuß, Rationarium chronographicum missionis evangelicae a Capucinis exercitae in Gallia cisalpina, 2 voll., Aug. Taur. 1659. Rom. Stockaecusis Hist. provinciae anterioris Austriae O. Fr. Cap., Camp. 1747; Södl, Die 25 Rapuginer in Bapern, Sulfdach 1826. Chronica Bavaricae Capucinorum provinciae, Aug. Vindel. 1889; Biuß Meyer, Chronica prov. Helvetiae, 10 fasce., Soloth. 1884 sq.; Gratian v. Linden, Die Rapuginer im Claß eini und jett, Freiburg 1890 (nebr iber dieße del. Eitt. 1879 thiplige citent Ausforder des Rapuginers ausgeblüßte

Nachbem teils im observantischen Zweige bes Franziskanerorbens, teils bei ben Konventualen schon seit bem 14. Jahrhundert verschiedene Bersuche gur Burudführung ber ursprünglichen Ginfachheit und Strenge franzistanischer Lebensordnung bervorgetreten waren (j. b. A. "Franz v. Affifi", VI, S. 213 f.) und nachden einer diefer Reformverfuche speziell das Ordenshabit mit seiner Kapuze zum besonderen Gegenstande resormierender Maße 25 nahmen gemacht hatte (f. bas bort über Philipps bes Berbegal "Neformierte von ber Rapuze" aus bem Jahre 1426 Bemerkte: S. 214, 14—18), richtete während ber 20 er Jahre bes 16. Jahrhunderts ein mittelitalischer Reformer von Neuem sein Augenmerk hauptfachlich auf diesen letteren Bunkt. Der observantische Minorit Matthäus von Baffi (Bascius) ließ sich von einem Mosterbruder sagen, daß der hl. Franziskus eine andere Rapuze 40 getragen hätte, als die dahin geglaubt und von Franziskarern angenommen von. Er griff biese Weinung auf, entsente sich aus einem Observantentsolgten Wontefalcone in der Mark Ancona und erschien 1526 in Rom vor dem Papste Clemens VII., der ihm die Erlaubnis erteilte, mit feiner pyramibalen Rapuze und feinem langen Barte als Ginfiebler zu leben und überall zu predigen, wenn er sich nur alljährlich in dem Produnzialkapitel 45 der Observanten darstellte. Nun begeisterte sich auch der Observant Ludwig von Fossons brone für die echte Kapuze, den langen Bart und die buchstäbliche Erstüllung der Regel bes hl. Franzistus, vorzüglich in Beziehung auf bie gangliche Besitlofigfeit. Er ging mit feinem Bruder Raphael nach Rom, erhielt noch im Jahre 1526 ein Brebe und barin schriftlich die dem Matthäus mundlich erteilte Erlaubnis. Die beiben Brüder thaten sich 50 mit Matthaus und einem Vierten zusammen und suchten Zuflucht bei den Camaldulensern und dem Herzoge von Camerino. Dieser bewirkte es, daß sie i. J. 1527 als Fratres minores eremitae in ben Behorfam und Schut ber Konventualen aufgenommen wurden. Darauf begaben fich Ludwig und Raphael wieder nach Rom und erwirkten von Clemens VII. Die Bulle vom 18. Mai 1528, welche fie jum Bufpredigen und zu Seel= 55 forgerthätigfeit (befonders an ichweren Sündern) verpflichtete, als eine besondere Rongregation mit ben ichon ertvähnten Eigentumlichkeiten bestätigte, bon ben Observanten befreite und den Konventualen unterordnete. Diese Unterordnung bestant darin daß sie nur einen Generalvikar habe nurten, der seine Bestätigung vom General der Konventualen einholen mußte, daß sie sie gere Bistatoren von den Konventualen gestlen daß sie der Konventualen der Konventualen der Lassen mußten und daß sie der Prozessionen nur unter dem Kreuze der Konventualen oder ber Pfarrgeiftlichkeit (nicht unter einem eignem Rreuze) geben burften. Run prangten fie frei überall mit ihren lang zugespitten Rapuzen und Barten. Den bom Bolle ihnen

angebesteten Spotmamen Capucini (kapugenträger) sießen sie sich gern gefallen. Schon seit 1536 wurden sie auch in stressischen Erlassen unter eben diesem Namen (als Capucini ordinis fratrum minorum oder Fratres minores Capucini) anerkannt. Ihr erstes Albster war das von Colmenzono, welches ihnen die gerzogin von Caucerino schemat. Is Schon 1529 besaßen sie vier Alöster. Zener Ludwig von Hossinosen konnte in diesem Jahre zu Musacina ihr erstes Kapitel zusammenberusen. Dier entstanden die Eagungen der neuen Geschlichaft, welche später durch die Newisionen von 1536 und 1575 einige schod nicht wesenlichen Berühderungen und Jusäße erhielten. Se wurde verordnet, den Gottesdienst im alter strenger Weise zu balten; sür keine Messe der verordnet, den Gottesdienst in alter strenger Weise zu balten; sür keine Messe eine Bergestung zu 10 nehmen; zwei Etunden täglich stilles Gebet psiegen; während des ganzen Tages mit Anssten und Wussahme weniger Etunden Etissischweise zu bedachten; das Geiseln nicht zu vergessen; weder Zieisch, noch Eier, noch Käse zu betteln, wohl aber das alles, wenn man es ungebeten zieht, anzunehmen; nicht mehr zu erbetteln (terminieren), als sir den augrühren. Der Fleischgenuß ist im allgemeinen nicht verboten, ebenspoten zu ab Anzunüspen.

15 Der Fleischgenuß ist im allgemeinen nicht verboten, ebenspoten zu anzunüspen. Aber bie größte Mäßigsteit ist ühnen vorzeschrieben, und bere sich außer aus erne den des geschen sicht, anzuneh und bein Seld ausgrühren. Die Kapuziner sollen in der Plegel barsuß gehen, sich nur ausnahmsweise der Sanden bedienen und beder zu Perede noch zu Wagen reisen. Perotunatoren und Synditen, bedebe die Bessessische der Münoriten daburch illuspriss machten hie se sich sich er Sanden bedienen und bere zu Perede noch zu Wagen reisen. Perotunatoren und Synditer nur den Scholichen zuch der des gesen. Hin nimmt weder alzu junge, noch schwächsiche Konisen. Die Kabuziner baben außer dem Generalvitat Wertweit den kalt zu der Santen uns un ber Generalvitat vor den schwer der sich den ges

wählt. Derfelbe dankte jedoch schon nach zwei Monaten wieder ab, worauf Ludwig von Fossonne, der zweite Stifter, an seine Stelle trat. Als dieser im Jahre 1535 nicht 90 wieber gewählt wurde, tam es zu Störungen, infolge beren man ihn aus ber Genoffen-ichaft ausstieß. Auch Matthäus schied 1537 aus, schnitt (da nur benen, welche in ben Rapuginerflöftern ben Statuten und ben Oberen bes Orbens fich unterwarfen, bie neue Rapuze zu tragen erlaubt war), die von ihm felbst erfundene lange Spipe ber Rapuze wieder ab und fehrte zu ben Frangistaner-Observanten gurud. Er übte fein Bugpredigerwirken noch 35 fünfzehn Jahre hindurch aus und ftarb am 2. August 1552 zu Benedig, von feinen Anhängern als Bollbringer gablreicher Krankenbeilungen und sonftiger Bunder bochgepriesen, übergetreten, bei welchen er in ber furgesten Frift ale ber beiligfte, bemutigfte, entsagunge-45 vollste Mond und als der glübenbste, beredteste, gewaltigste Bupprediger bewundert und verehrt wurde. Man wählte ihn 1538 für brei Jahre jum Generalvifar ber Rapuziner und awang ibn im Jabre 1541, biefe Burbe uoch einmal angunebmen. Allein appei Jahre fpater entschied er fich gegen die romische Sierarchie und fur die epangelische Freiheit, entwich nach Genf, verheiratete fich und verteidigte feine Wandelung mit icharfer 50 Polemit wiber das Papittum. Infolge biefes Greignisse ging Paul III. ernstlich bamit um, ben neuen Orden aufzuheben und belegte ihn für die Dauer mehrerer Jahre mit einem Berbot alles Predigens. Erft bie bemutigsten Bitten ber Kapuginer - verbunden mit der vom Kardinal Can Severino ihm nahe gebrachten Borftellung, daß doch einft auch bas Kollegium ber Apostel, obschon ein Jubas fich in ihm befand, hatte fortbesteben 55 burfen -- bewogen ben Bapft bon ber bereits vorbereiteten Magregel ber Aufhebung abzustehen. Die Erlaubnis bes Predigens erneuerte er den Rapuzinern, nachdem beren vierter Generalvitar Franzistus Aefinus auf 19 ibm vorgelegte Fragpuntte befriedigende

Best erst begann ber Orben sich in seiner charafteristischen Sigenart zu entwickeln: 60 als ein schroff ultramontan gerichteter Missionsorben, ein Wertzeng ber papiftischentra-

Antwort erteilt hatte.

reformatorischen Propaganda von ähnlicher Tenbenz wie die Gesellschaft Zesu, nur grundverschieden von deren theologischwissenschaftlichem Serben. Gebaarnt durch Dechinos Fall
baben die Kapuginer fortan nicht bloß von aller spirtualen Berirrung, don jeder eigenen
Meinung in sirchlicher und dogmatischer Sinschaft, sondern überhaupt von jeder selbstständigen
Regung und ernsten wissenschaftlichen Schulung des Geistes sich möglicht sern gehalten. Sie erpräsentieren frast ibres grundsätlichen Verharrens in einem Austande verfällnismäßiger Zgnoranz und Undildung einen polaren Gegenstaz zu den im Werigen ihnen
mehrjach gleichgearteten Zesuiten. Diese haben durch sanatischzenialen Misstand der
Verschaftlichen der Verschaftlichen Verschaftlichen Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen von der Verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaftlichen verschaf

Die Ausbreitung der Kongregation nahm bald nach Mitte des 16. Jahrhunderts riesige Dimensionen an. Ursprünglich sollte sie auf ztalien beschändt belieben, aber ichen 1573 wurde diese Beschänktung auf Bitten Karls IX. von Frankreich aufgehoben und die Kapuziner saßten in Baris selbst Ku. gun Jahre 1593 kamen sie nach Deutschland und zweit nach Institut Auslassen in Baris selbst Fuß. Im Jahre 1593 kamen sie nach Deutschland und weiten sie geschweiz und Kribfrech satten sie sich in der Schweiz und Krebstrich (1601) u. f. Schon etwas früher hatten sie sich in der Schweiz ausgebreitet; seit dem Jahre 1609 hone etwas früher batten sie sich in der Schweiz ausgebreitet; seit dem Jahre 1609 kon etwas früher batten sie sich ner Dennien sie den Schweize sie der Schweize und Krebstrich (1601) u. f. Schon etwas sählend — von ihrem Berbande mit den Konventualen befreit, erhielten eigene Generale sowie das Recht, in Arozessionen unter ihrem eigenen Kreuze zu gehen, burden also kurch saßlend — von ihrem Berbande mit den Konventualen befreit, erhielten eigene Generale sowie das Recht, in Arozessionen unter ihrem eigenen Kreuze zu gehen, burden also kurch als Kivalen der Schweizer neben dem alteren des bl. Fram; erhoben (vol. Bd. VI.), S. 220, w. f.). Sie solgten den Spaniern und Bortugiesen über das Meer und machten sich gesche Stäuden der Schweizerbefrung in Annerika, Afrika und Alfien verbient. Die Ausschland der Michael der Schweizerbefrung in Annerika, Afrika und Alfien verbient. Die Ausschland der Michael der Schweizer der Annerika sich sieden sieder sich der Schweizer der Schweizer sieder der Schweizer sieder. Die Schweizer der Schweizer sieder sieder der Schweizer sieder sieder sieder der Schweizer sieder sieder der Schweizer sieder 
Schon frühzeitig wurden auch Kapuzinerinnen gestiftet. Maria Laurentia Longa (gest. 1542) errichtete als Wittve in Neapel ein "Hoppital der Unheilbaren" und ein so Kloster unserreichtete als Wittve in Neapel ein "Hoppital der Unheilbaren" und ein so Kloster unserreichteten Krauen zu Zerusalem. Her nach sein kloster nehm sie im I. 1534 mit 19 andern Frauen den Schleier und bette nach der dritten Regel des h. Kranziskus. Die Theatiner vervolkteten in dem Aloster die Kahuziner über. Inn nahmen die Nomen die klosten der Kahuziner über. Num nahmen die Nomen die strengste Regel der hl. Klara und die lange Kahuzi an, und während sie vorsper wegen übres strengen abeeden "Schwestern vom Leiden" im Munde des Volkes hießen, wurden sie von der zeit an "Kahuzineriunen" genannt, haben aber seithem die Kahuzi abgelegt. Sie kamen im Jahre 1575 nach Nom, wo Baronius eine Vorschule zu übren römischen kloster gründete. Vorschulen ihres Klosters in Paris, u. s. f. Noch sehr besteht eine Anzahl von Klöstern diesen weiten gestel der Kloster vorhanden ihr Krankreich, Italien, Spanien und Amerika. Soweit die stiftungsgenäße Zahl von 33 Instalsinnen die ternet-tre) sir das der Kloster vorhanden ist, unterliebt dassselbe der Jurisdistion des Kahuziner-Generals. Die nicht voll beseinbucher, 13611, 36115.

Tie Geschrtensiste des Ordens weist, wie sich das dei seiner oben angebeuteten Geistesrichtung nicht anders erwarten läßt, wesentlich nur Erbauungsschriftseller, praktische Bibelausseger, Woraltseologen und namentlich Prediger auf. Unter den letzteren glänzen (in der Zeit nach Occhino): der englische Kondertit John Fordes (gest. 1606), der hl. Laurentlich von Brindssip, dem unan nachrüssnte, er habe in süns Sprachen (deutsch, zachsich, we

französisch, spanisch und bebräisch) schlerfrei zu predigen vermocht (gest. 1619), serner Jacques Bolduc (gest. 1650), Kourad von Salzburg (gest. 1681), Martin von Cochen (gest. 1712) u. a. (f. Eberl u. Heinbucher, S. 323—326); wegen Cochens vgl. d. U. "Jesus Christus", Bd IX, S. 9, 36—38). Über die Leistungen einiger Kapuziner des 17. Jahrsburdts auf dem Felde der Poleunik, namentlich über dem antisseutischen Poleuniker Leistungen einiger Kapuziner des 17. Jahrsburdts auf dem Felde der Poleunik, namentlich über dem antisseutischen Selemiker Leistungen in dem Belenkter Leistungen einiger Kapuziner des 17. Jahrsburdts Anders Magnus (Ber. iener Apologia contra imposturas Jesusitarum, 1659) f. Reusch, D. Index II, S. 289; (vgl. S. 261 u. 520). — In dem distsektängten Chor kapuzinischer Leistungen und Märtyrer ist abernals Laurenz der Brindssenischen Gest in der die Eichsteit der die Kapitrans erscheint; seiner der eichstend der flosten glerreicher Anteil an dem beutschen Sigler die die General des Erdens, des in eine Greneuerung der Heide Gegistung Martus den Ausgenotten streichen Soschen der in Dienste Rüchelies teils offen teils ingesten urder der der der Verleiche Soschen Gestellen, gest. 1638, der "selfeige" Angelus 15 de Acrio, Apostel Kalabriens, gest. 1739 (vgl. C. M. de Beaulieu, Le dienh. Ange d'Acri des frères Mineurs Capuzins etc., Paris 1899) und diele andere, schender S. 322 u. 326 (dw. daer der hier außest Genannte selbs), und die andere, schender Sahrebunder zu Nuhm gelangten fatholischen Philanthropen und Mäßigsteitsapostel aus dem Kapuzinerorden (wie Theodosius, Florentini, Setehan Brzozowski und beschoners "Kather 20 Mathew" (gest. 1856) s. Heinbucher S. 322.

Raraer, bie wichtigfte ber jubifchen Getten. - A. Litteratur nber bas Raraer-- Da die neuere Litteratur über das Rardertum, die durch den Lendener Ratalog Steinschneibers vom Jahre 1858 (f. u. C. 56, 43) und burd Binsters Liqqute qadmonijjot vom Jahre 1860 (1. unten Belle 50) ins Leben gernsten vourde, zugleich von den vielsachen 25 und groben Fälschungen des Karders Abr. Firtowirst (1, u. S. 55, 45) mit beeinstuhrt vorze, 50 empfieht es sich, einen Uederbild über den Gang au geben, den die Forschung ihrer die Geschichte und Literatur der Karder seitdem genommen hat. Denn nachdem nam zunächst bas vielfach verwirrte und irrefifhrende Material fritiflos verwendet hatte, gelang es der fritifchen Forfchung erft nach und nach, die Falfchungen aufzudeden und das Material gu 30 fichten. Objettive Rritit ift fibrigens auch ben Angaben ber rabbanitifden Gegner ber Raraer gegenüber am Plate, deren absprechende Urrelle nicht frei von Parteilichtelt, ja felbst nicht von einer größeren oder geringeren Gehässgete find. — Die erste Wouvgraphie über den Naraismus verfagte der berühmte Sebrailf "Edrifthop Vollf auf Grund des Antwortschuss von Wordechal, dem Sohne R. Risjans (j. u. S. 67,49). Was dann im Laufe 35 ber Zeit von der taraifchen Litteratur, besonders durch die Beröffentlichung der wichtigften Schriften zu Enpatoria in den Jahren 1834-35 befannt und der wiffenschaftlichen Forschung erischiem wurde, sindet sich weniger in umsassenden monographischen Darstellungen als in den die Geschäfte der Auben bechandelnden größeren Werten niedergelegt, vor allem in J. w. Joss Geschäckende Aubentums und einer Setten, 2 Ged ber 1857[9] 2. Abi. Ledusja 1858), 40 S. 294—381, dessen und dangeführte Darstellung des Gesches, des Ritus und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und des Lehrschaften und d begriffes der Rarner (S. 301 ff.) auch heute noch von Bert ift. Ebenfo findet fich eine turge, aber vielfach veraltete Ueberficht über die Befdichte ber taraifden Litteratur in DR. Steinichneibers Artikle "Zibliche Litteratur" in der "Allgemeinen Encytlopödie der Wiffenschaften und Künfte" von Ersch und Grüder (Zweite Settion, H-N, 27. Teit, Letygig (1850), S. 35.7 abis 471 (1941, 1942, § 14), S. 404-407; S. 429 u. a.), — Einen völfig neuen Affighung nahm die Forschung über die Geschichte des Karkertums (etwa seit der Mitte der Hoter Jahre), feitdem erftmals aus der bedeutenden taraifden Bibliothet in der Rrim, von deren Exifteng seilbem erstunds aus der bedeutenden karälischen Bibliothet in der Arin, von deren Existen, man längik kenutnis hatte, Aussiga veröffentlich vurden. Nachbem S. Kinistereits im "Litteraturblatte des Orients" solche Aussiga gegeben batte, ließ er im Jahre 1860 sein in "behrätischer Sprache versigtes Werte erweiten "Inder eine Jahre 1860 sein in bedrätischer Existendioti" sies (d. Camunstungen älterer Schriftwerke). "Int Geschichte des Karaismus und der taraltischen Litteratur" (Wien, gedruckt bei Vaalbert della Torte, 472 S.), erscheinen. Der wichtigke Teil der Liegaturgammissiph, der allein daueruden Wert hat, sind die gabireigen Kroden aus der Sammiung farälister Handler den deuenten Wert hat, sind die gabireigen Kroden abs der Sammiung farälischer Handler von Kritowiische Verübten Kritowen ohne friische Prüfung Glauben schaften und auch jouit das Material, das sich ihm angekäuft hatte, nicht zu bewähren der kontroller ergabische ergabische Argeinung Kritoken der ergabische der Mille das der Kritischen auch Pekentung des Karaismus tigen vermochte, fo ergab fich ein Bild von ber Entstehung und Bedentung bes Raraismus, welches durchans unhistorisch war und die gesicherten Ergebnisse der bisherigen Forschung bieweilen birett auf ben Ropf ftellte: nach Binster hatten bie Raraer nicht bloß bie Dafforen 60 erfunden und festgestellt, sondern auch die ersten jüdischen Philosophen, die ersten namhaften Bertreter der hebräischen Grammatik und der Bibeleregese, ja selbst der erste rhythmische Dichter maren Raraer gewesen (vgl. über ben Unwert ber faraifchen Boefie Bung, Die Ritus bes fynagogalen Gottesbienftes, 1859, G. 161); babei führt er Ramen von faraifden Be-

lehrten an, deren Existenz zum Teil überhanpt in Frage gestellt werden nuns, so z. B. die zwischen Anan und Benjamin ha-Nehawendi Ansgesührten und Menahem Gizni (j. unten Jorighen Anian und Lenjamin Ju-Acquireller angelingten in der Angeling in S. (3,56), ober welche feine Karter gewesen jind, 3. B. Zehuba ben Krerssch, ober welche zu ganz anderer Zeit gelebt sadeut, so 3. B. der Dichter Wosse Daras, welcher dem 13. Jahr-hundert angestört (s. u. S. 65, 18). Bahrend nun I. V. Soss und S. Gorig welche dem V. S. 34. in der Annahme, daß Ahron Ben-Aicher Karter gewesen sei, s. Gesch. der Juden, V. S. 344. 555/7; Monatsichrift 1871, S. 1—12. 49—59, (pez. 54 ff., 1881, S. 366, 1885, S. 102f.) in thren hilderschen Arbeiten sich nur in Einzelheiten von Kinster beeinstussien lich nur in Einzelheiten von Kinster beeinstussien lichen, gab Auflins Frürt in seiner (im solgenden als. Gesch., eitzeten) "Geschiche des Karchins" (1. Teil: Gesch. des Kar. bis 900 der gewöhnlichen Zeitrechnung. Leipzig 1862; 2. Teil: Von 10 900 bis 1575, Leipzig 1865; 3. Teil: Die lepten vier Abschuitte [bis 1865], Leipzig 1869), eine "turge Darftellung feiner Entwidlung, Lehre und Litteratur mit ben bagugeborigen Quellennachweisen", welche nichts anderes war, als eine llebersetzung ober bentsche Bearbeitung der Liekute kackmoniot Pinkters, dem er durchweg kritiklos und alle Kritiken nicht beachend solgte. So lobenswert also der Sammlerflelß Fürfts und bo anerkennend die growen in die jachliche Darstellung seiner Schrift auch waren, so giebt doch and sie einen salichen Begriff von ber faraifden Litteratur. Gegen biefe Kritiflofigfeit Binefere und feines Rachfolgers von der fataigen Anteranit. Gegen diese Krittloggert zimeters und seines Radjoigers Fürst traten verschiedene süblige Gelebrte auf, indem sie die Präteisilistene zu Giblischen Zeitsarie gebührend zurückniesen: Geiger im 3. Jahrgange (1864/85) seiner "Tiblischen Zeitschrift für Stssienindstellund Zeiter (E. 125–133). Anter Stssienindstellund Zeitschrift für Anter Stssienindstellund Zeitschrift (Dzar nechmad IV, S. 8 si.; V, 25–155): Dsas D. Schorr im 6. Heste des Chaluz (1973). Bissieningschieden Scholzungen ister siddliche Geschäfter im 7. Bande der Korflichen Bibliographie (1972). II. 92 si. IV, 45 si.; V, 45 si.; VII, 11 si.; spes. S. 14 si.), vor allem Sibliographie (1972). In Louis assistane (außer abegentlichen Memortungen ister vor einer zeitenen lichen Memortungen ister vor aber Moolf Neubauer im Journal asiatique (autjer gelegeutlichen Bemertungen in feiner 25 Notice sur la lexicographie Hebraique, 1862, t. 1, S. 47-51, 127-155, 39-461, t. 11, S. 201-267; vgl. ben Nachtrag 1863, t. 11, S. 195-246), 1865, t. 1, S. 534-542; Rapports ... sur les manuscrits hébreux de la collection Firkowitz (mit Munerfungen von M. Munt), ferner in bem "Report on hebrew-arabic manuscripts at St. Petersburg (Extracted from the Oxford University Gazette, vgl. Jübifches Litteraturblatt 1877), gang befonders aber in 30 seiner Schrift: "Ans der Peiersburger Bibliowet. Beiträge und Dottmente zur Geschichte des Kardertung und der kardischen Literatur", Ledygig 1886 (im Folgenden als "Beitr." eitiert), in welcher er einen Uederblich über die kardische Literatur auf Grund des Inhalis der Firfowlissischen Sammlung, jedoch unter Bermeibung von Belderholmigen aus ichon geschrickten Berken, glebt. Die rubige und besonnene Krift, welche Reubaner in biefer schrift, beldre Reubaner in biefer schrift, beldre Reubaner in biefer felpr in spaltseckellen Schrift um so größer Musers kleute kalmoniot vollzieth, verdient um so größer Muserkennung, als derselbe von der Ausdehmung der Fälsschungen Firsowiisch' noch teine Kenntuis hatte und die chronologischen Biberspriiche als Folge einer völligen Berwirrung der geschicht-lichen Angaben in den Diellen aussalten nutzte. Noch vor Renbauer ichteb A. Gottlober eine Schrift über den Karaismus unter dem Litel Bikkoret letolecloth karaim (Billina 1865); 40 aus ben Jahren 1865 n. 1866 ftammen außerdem bie Abhandlungen von 3. Burland, Ginse Jisrael (d. h. die Schape zu Petersburg), Lud und St. Petersburg. — Mährend aber selbst Reubauer sich siber die Frage der Echtheit ober Unechtheit der Inschriften auf den Schriftrollen und den alten Grabsteinen noch nicht mit Bestimmiheit anszuhrechen vermag (vgl. Beitr, S. 29-35), gesang es hermann Strad und N. hartavh, den strikten Rachweis der 45 Falfchung der Epitaphe auf bem Friedhofe gu Tichufut-tale und ber meiften Epigraphe in ben Beterkburger Handschriften zu führen. Betreffs ber Grabinschriften, an deren Echtheit Prof. D. Chwolson nicht bloß in der Schrift "Achtzehn hebräliche Grabinschriften aus der Krim", (Betersburg 1865), sonbern im wesentlichen auch uoch im "Corpus Inscriptionum Hebrai-carum, enthaltend Grabinichriften aus ber Krim und andere Grab- und Inscriptionum. I. w." so (Betersburg 1882, mit 7 Tafeln; vgl LEB 1883, G. 878-880), felthalt, fowie betreffs ber Balfdungen in ben handidriften ber Betersburger Samullung, welche trop ber unechten Epigaligungen in den Handschriften ver vereisvoriger Samutung, weine tod ver neutricker graphe doch einen jehr bebentenben wissenschriftigen Wert besigt, sind besonders solgende Schriften und Aufjähe Strads und Harlaups zu vergleichen: S. Strad, A. Firkowissign und seine Entbedungen. Ein Grahstein der hebrälighen Verdigferisten der Krim (Leipzig 1876, 65 Hurichs); A. Harlaup, Krispung er allzibissigen Verlunker aus der Krim des A. Firkowissig (St. Vetersburg 1876, mit einer Ausbrickentagel und erigraph, Anhang); Katalog der hebrälische Einkonstein ichen Bibelhanbichriften ber taiferlichen öffentlichen Bibliothet in St. Betersburg. Erfter und gweite Teil. Bon N. harfany und H. Leinfell Evolutier in St. Petersburg. Erfer into gweiter Teil. Bon N. harfany und H. L. Eripsig. 3. C. hinrichs (1911. Richms Angeig. 38WG XXX [1876] 336—343); Strads Aufsig. 3. C. hinrichs (1911. Richms Angeig. 38WG XXX [1876] 336—343); Strads Aufsig. 3. C. hinrichs (1912. Richms Aufsig. 1812. Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) Richms (1912. Richms) die Falfcherthätigfeit Firtowitich' beibringt; "Abraham Firtowitich und der Bert feiner Ent 65 bedungen", ein Anszug aus einem zu Trier bei der Beneralversamulung ber Deutschen Morgen. ländischen Gesellschaft 1879 gehaltenen Bortrage, 3bMG XXXIV, 163-168. Das Resultat

alle Gradinischriften, welche jehr aus der Zeit vor 1240 ober gar 240 n. Chr. datiert sind, jowie alle Epigraphe, welche jehr als im Jahre 916 geschrieben sein sollen, unzweifelhgelt gefälsch ind und das die haufen bei kanierteliche Bibliother 1362 tantiet, tein 5 einziges ganz sicher datiertes Epigraph enthält. Rach diesen hauptsächlich im "Kataloge" dargelegien Ergebnissen ber tritischen Forichung Strads und Hartavys sind auch die unfritischen Jachen E. W. Pluners in der Schrift, Proeheftus ber der Dessjace Gefellichaft sir Ge-licigie und Altertimer gehörenden altesien hebrälichen und robbinischen Annustrieber, Dessja 1845, 4°. Mit 3 großen BM. Jatf. des Broph, habatut aus d. J. 916) über die früher in 10 Obeffi, feit 1863 gleichjalls in Betersburg befindliche Sammlung zu berfchigten. Agl. A. Aunti, Tochtamilich und Fitrowitich (Betersburg 1876, ruffilch), 64 S. — Außer den dereits erwähnten sind noch oligende Aussiche in Zeltschriften zu vergleichen: in der "Wonatschrift sir Gelichiche und Bissenschrift sir Geschichen in der "Wonatschrift sir Geschichen und Bissenschrift sir Geschichen und Beschichen der Andere Beschichen und Einstellung und Beschichen der Andere Beschichen und Einschrift sie 207-217. 27.1-280; Jahrg. 1873, S. 481—496, sowie Jahrg. 1876, S. 54—73. 109—125. 109. 18. 221—331 siere die lungwerfäsigseit der Textebilionen von Eupachra; von H. Bantlus, Jahrg. 1876, S. 73—77 ("Aur Gemeindeverschlung der Karker in Konstautinopel"); von A. Hartawn, Jahrg. 1882, S. 170—172; von M. Seteinschneiter Jahrg. 1882, S. 324—332; — in der "Isdische Beitschrift sir Bissenschaft und Leben" von A. Geiger 20 XI, S. 142—155. 193—195; von M. Seteinschrift sir Bissenschaft und Leben" von A. Geiger 20 XI, S. 442—155. 193—195; von M. Seteinschrift sie Beitschrift sie Bissenschaft werden der Schlieden Wissenschaft wir der Schlieden W. Seteinschrift sie Schlieden Schlieden Beitschaft und Leben W. Seteinschaft von A. Seinschrift sie Schlieden Beitschaft von M. Geiger IV, 43 fl.; XII, 5 fl.; 80 fl. 91 fl.; XI, 9 fl. 37 fl.; XIII, 63; XIV, 138 fl.; XVI, 138 fl.; Von M. Geiger IV, 43 fl.; — in dem von Keter Emolensty in Weien 25 herausgegedenen Haschachar (¬¬¬¬¬¬) von B. S. Frantt VII, Seit 11 und 12; VII, Spefigung der Schriftige Beitsgerichten der fettigenauschen ist auch der gut orientierende, die frittige Forschunger reits erwähnten find noch folgende Auffage in Zeitschriften zu vergleichen: in der "Monats-3 und 4. Bon dem letztgenaunten ift auch der gut orientierende, die fritische Forschung der letzten Jahrzehnte berücklichtende Artikel "Karaiten oder Karder" in der "Allgemeinen Enchesphöbe der Bellfenscheine und Kninke" von Erch und Gruder, Zweite Settion, 33. Teil (1883), S. 11—24, versaft. Eine Darstellung der Geschichte und Litteratur der Karder giebt 30 Buftav Rarpeles in feiner allerdings nicht ftreng wiffenfchaftlichen "Befchichte ber jubifchen Litteratur" (Berlin 1886), wo die von den Rardern handelnden Abschnitte in Betracht tommen: S. 403-412. 414-418. 437-39. 596-98. 806-809. 1042-44. 1124. In dem Jöhndigen Werke von J. Winter u. N. Büniche, Die jüd. Litt, seit Glofchig des Kanons; prosalische und geriche Anthologie mit biographischen und litteraturgeschichtlichen Einleitungen sind pols von Beraker und ihr Schriftinm" von Dr. J. Hauberger in B. 2 (Bertin 1897), S. 67-418 behandelt worden; die in deutscher llebersehung mitgeteilten Proben aus der faräsischen Litteratur find im folgenden bei den einzelnen Schriftstellern genan verzeichnet worden. B. Haubichriftliches Material ber Litteratur ber Karäer. — Für die faräis ichen handidriften tommen hauptfächlich bie Bibliotheten von Ct. Betersburg, London, Lenden, 40 Leipzig, Münden, Bien u. Baris (f. b. Kataloge der hebr. Sff.) in Betracht. Bereinzeltes findet fich auch anderwarts, wie auf ber Konigl. Bibliothet zu Berlin feit 1893 eine Sanbichrift ber Bibeltommentare Jephets. Bon hervorragender Bedeutung find die hebraifchen Sammlungen ber Bibliothet von Lenden, beren 1858 von DR. Steinfchneiber herausgegebener Ratalog (Catalogus codicum Hebraeorum bibliothecae Acad, Lugd. Bat.) für die Renutnis der faraiichen Litteratur epocheunacheid gewesen ist, von St. Vetersburg (Katalog von darfaw) und Stract f. o. S. 55, 57; vgl. 110ch Harten, Mitteilungen aus Vetersburger Handschriften, Zarks I, 150–159) und die gleichjalls höchst wertvolle Sammlung faraitischer Handschriften, welche M. B. Schapira im Sommer 1882 an das Britische Museum vertaust hat (Brit. Mus. Ma., nuser. Orientals 2461—2582, also 122 Rummern), das ichon 1881 neue taraitische Hand-50 schriften zu den acht früher vorhandenen von ihm hinzuerworben hatte. Bieles von dem was Chapira felbft augegeben hatte, hat fich bewahrheitet; anderes nicht. Doch ift die Cammlung immerhin sehr wertvoll, weil sie eine große Jahl von sehr alten Sandigrissen enthält. Ben der Ben der Ben der Ben der Ben der Ben der Ben der Ben der Ben der Ben der Belder Beit arabische Lebersehung und Kommentar enthalten; der Tegt dieser in arabischer Echris ge-55 fdyriebenen Sanbidriften einzelner Bucher bes hebraifden AIs enthalt eine große Angahl be jayreceited parologretien eingener Songer des Opteraligien u.s. eine große Magaligum Zeil wertwolker Sartanten. Die wertwolke hiene ist eine handschrift auß dem 10. Jahrb. Sgl. R. Hörning, The Karaite Mss., British Museum. The Karaite Exodus (I to VIII, 5) in 42 autotype facsimiles, with a transcription in ordinary Arabic type. Together with description and collection of that and V other Mss. of portions of the 60 Bible in Arabic characters, Loudon 1889, XII, 68 pp. Roy. 4°, lieber die Biblesandscriften

ber Untersuchungen Strade und Sartauns besteht barin, bag, wenn nicht alle, jo boch fast

in der Synagoge der Karker zu Kairo handelt A. Merk in dem Anffahe "Die Schluftmassor aus dem Kaitiner Codek vom Zahre 1028" in der Zeitschrift sir Asspriologie, 1900, S. 293—330. Betress des zoge geder Archen Andere Ozen in der Andere des Bereits des Alten Testaments S. 88 und König, Einleitung in das AT. S. 24. — Rachträge zu den Angaden Steinschneis der liefert E. R. Woler in seinem Ansspriage "Karaitica" in Jewish Quaterly Review XII, Juli 1900, p. 674–687; vgl. noch Sam. Boznansti, Karaite Miscellanies, ebenda VIII, Juli 1896, p. 681—704.

C. Webrudte Litteratur ber Raraer. -Bal. im allgemeinen betreffs ber bis jum Jahre 1863 burch ben Drud veröffentlichten Schriften Juline Fürft, Bibliotheca Judaica, Bibliographisches handbuch ber gefamten jübischen Litteratur u. f. w. (3 Bande, Leipz. 1849—63) und das "Bergelchnis der in Zeitschriften zerstreuten, den Karalsmus betressenben Kuffähe" in seiner "Geschichte des Karkertnuns" (B. I., 1862, E. 183—186), sowie W. Seinei chwieder, Bosemisse und apologetische Literatur zwissen Mostemen, Exprisen und Juden in arabischer Sprache, Leipzig 1877 und Die hebr. Uebersepungen im Mittelalter und die Juden, Berlin 1893. Die nun solgende Aufgählung der wichtigten Publikationen karaitischer Litte-raturwerte geden wir — im einglen Aufchlift an die Gelchiche der Karker, die in der Hauft Jacke mit der Gelchiche ihrer Litteratur identlich ist, — in chronologischer Aurodnung. — Au an 10 ben David: Einige Paragraphen ans dem Petersburger Ms. Pb. 641, wo Unaus 16 Regeln Bort für Bort citiert find, teilt Reubauer, Beitr. S. 105 f. mit. Der Grundfaß Anans, burch ben "bas Foriden in ber Schrift nicht blog gestattet, sonbern gur Pflicht gemacht wird" (so Benjamin el- Achawend), wird als solcher intigeteilt von Zephet in Kommentar zu den lieinen Propheten; die Karker erhielten davon den Namen word werd der "die Anhäuger der is [Schriftsprigdung". Bgl. Günzig, Der Kommentar Zepheit zu den Proverdien, 1898, S. 3, Unu. 5. — Wolche den Archbetentoder, der nach der zweiselichgieren linterschrift Wosche den Afcher und der Lieber den Prophetentoder, der nach der zweiselschaften (An account of the earliest Mss. of the Old Test.: Studia Biblia III, p. 15), dem 11, oder dem Anfange des 12. Zahre. angeddert, vgl. Ad. Werr in Zeitschr. hir Assistatiogie 1900, S. 2935. — Benja min el-Vehawendie Die Schrift der Trouber der Trouber der Angeles Bert u. d. T. Die Englist der Angeles Bert u. d. T. Die Englist der Klugen und Einschiftsen oder Trouber der Die Bert der Klugen und Einschiftsen oder Trouber der Die Bert der Klugen und Einschiftsen oder Die Bert der Blage auf Erfährerung der Gedete", das nach dem Detalog geordnet ist, ist z. abgedruckt die Pinkter, Tert S. 37 ff. und Beilage I, S. 2 ff. (die Albe-Englister werde Bert die der der der Vehamen der Vehalen den Englischer der Angeles der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der Vehalen der (fo Benjamin el. Rehawendi), wird als folder mitgeteilt von Jephet im Rommentar gu den fcnitte "über die 10 Gebote" und über "Gottes Befen und Schöpfung" beutich bei Binter und Bunfche S. 75/8). — [Saabja: Die Titel ber brei Schriften, die er bireft gegen bie und Buniche S. 1878). — Saadja: Die Altei oer vei Suprijen, we er viert gegen wie Karder fairieb, find beutschie), midderlegungsschrift gegen Unan": "Bud der Prüfung" (sein Hauptwert gegen die Karder, befonders gegen Salmons Angriff auf die Aggadas und die Lehre von der räumlichen Ausdehnung Gottes gerichtet), und "Widertegungsschrift gegen ibm Saswuje (die arabischen geweite bei Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der Sandalts der p. 238-276). Mußerdem finden fich in feinem Rommentare über ben Bentatench viele polemijde Digressionen gegen die Karder.) — Salmon ben Jerucham: Ju der Petersburger Bibliothet sinden sich Zeile seiner Kommentare zu den Pfalmen, den Sprüchen und dem Buche Gister. Seine Schrift vorzunden III. die er in seinen Kommentaren, das die er in seinen Kommentaren, häusig verweist, ist früh verloren gegangen. Berössentlicht ist solgendes: Phil. Rée, Die Einleitung des Salmon ben Jerochin zu Milchamot, überseht und erklärt, im Litteraturblatt des Orients. 1846, S. 23, 163 u. 211 : ein Fragment daraus bei Pinsker, Lick, kadım. Beilage 1, S. 48; Sal, Fenerstein, Der Commentar des Karders Salmon b. J.s was den Mrageliedern, zum 1. Wale nach der Pariser H. debter 2c., Kralau 1898; eine Textprobe aus Salmon b. J.s Kommentar zu Kobeleth giebt H. Hirtzeich in seiner "Aradic Chrestomathy" (Loudon 1892), p. 103—109. Ein Stüd "zur Geschicht in seiner "Aradic Chrestomathy" (Loudon zur 48, 1) deutsch dei Winter und Wäusische S. 80 f. — Sahl den Mazliach: Sein "Seudschere, eine Ernoberung auf die Angrisse des Nabdaniten 45 Jacob den Sammel, eines Jüngers des Saadja Gaon, auf die Lehren der Karder" (bet. Textbestünsteher, Lick, kadm. Andam, S. 27—43) deutsch der Winter und Wäusische S. 82—86.
— Jeubet ben Ali: K. V. V. Töttermann, Die Weisigagungen Hosead dis zur ersten asspreche den Ali: K. V. V. Töttermann, Die Weisigagungen Hosead die zur ersten asspreche den Ali: K. V. V. Töttermann, Die Weisigagungen Hosead die zur ersten asspreche den Miller des Sarders Zeubet den Ali zu doj 1—2, 3, Leipzig 1880, IV, 131 S. 8°; — Libri Psalmorum versio a R. Yapheth den 50 Hell Bassorensi Karatta Aradice concinnata, Latinitate donavit J.-J. L. Bargès, Abbé. Arad. und latein, 1861, 4° (vol. das Senetimen 1881 u. 2.) aus dem Gaber 1846 nuter dem Lick. kadm. Beilage 1, G. 48; Gal. Fenerstein, Der Commentar bes Raraers Salmon b. 40 Arab. und latein. 1861, 4º (vgl. bas Specimen [Bf 1 u. 2] ans bem Jahre 1846 unter bem Attel: Rabbi Yaphet ben Heli . . in librum Psalmorum commentarii Arabici edidit specimen et in Latinum convertit Léandre Bargès, 2 voll. Lat. Paris 1846, 8°); Theodor Hofmann, Die arabifche lleberichung und Ertlärung des 22. Pfalmes von R. Zephet ben Eli 55 Ha-Bagri. Rach Sandidrifien veröffentlicht und ins Deutsche überfest, Tübingen 1880 (urprünglich Programm des Cymnafiums zu Echingen), 30 S. 4°; Jepheti ben Eli Karaitae in proverbiorum Salomonis caput XXX. commentarius, nunc primum arabice edidit et in latinum convertit adnotationibus illustravit Z. Auerbach, Bonn 1866, 50 p., 8° mit einer Safel; 3fr. Güniği, Der Kommentar des Karäers Zephet ben 'Pili Safeni zu den Brover Sbien, aun 1. Wale nach mehreren Sji. ebiert 2c., Krafan 1898; Yaphet Abon Aly. In Canticum Canticorum Commentarium Arabicum. Quod ex unico Bibliothecae nationalis Parisiensis manuscripto codice in lucem edidit atque in linguam Latinam transtulit J.-J. L. Barges, 1884. 8°; B. Jung, Ueber bes Rargers Jephet arabijche Erflarung bes Sobenliebes, herausgeg. und überjeht, Göttingen 1866, S°: A commentary on the Book of Daniel by 55 Jephet ben Ali the Karaite, edited in Arabie with a translation etc. by D. S. Margo-liouth (Anecdota Oxoniensia, Semitic Series, vol. 1, Part. III), £grot 1889, 4° (vgf. bie

58 Rarder

Muscige von & hirfchield in 3dm6 XLV, 330/6). Der Nommentar zu Zefaja c. 52, 13 bis c. 53 sindet sich bei Rendaner, The 53. chapter of Isajah etc. Lyf. 1876, I. p. 20—32. Eine Textprobe aus Zeptels Rommentar zum Bentatench f. bei h. hirfchield Arabic Chrestonath (vondom 1892). p. 109—116. — 40 bit / Araf harm. 1831. Bachgers Beacheitung ber Fragmente des Muschtamil in der Revue des Eindes Juives, 1895 und Cam. Bozuanstis Unijan über "Aboul-Faradj Haroun ben Al-Faradj, le grammairien de Jernsalem et son Mouschtamil" (mit Ausgügen aus diejem Werte, aus einem Abrij des Muschtamil und zwei anderen Berten bes Berfaffers), ebenda 1896. - David ben Abraham: unto zwei anderen zweiten ose zeriajers), coenoa 1886. – Valdio den Kortajani. Froben aus jeinem Iggaron (handschijftijftijd in Ketersburg und Exjord vorkjandben) haben 19 mitgeteilt Vinster, Text S. 117,166 (vgl. 175/216) und Reinbauer, Notice sur la lexicographia febraique im Journ Asiatique 1862, t. II, p. 27—155, jowie im Andange zu Abulwalids Burzelwörterbuch, col. 773 - 808; vgl. noch Julius Hirt, Handswörterbuch zum MT2 S. XVI. Ueber die fibrierige Frage nach dem Alter David en Ploraham bandelt Boznansti, Ibn Chiquitilla (1895), Erge nach dem Alter David en Ploraham bandelt Boznansti, Ibn Chiquitilla (1895), Erge 1915. — Jalob ben Ruben: Bon 15 feinem Bibeltommentare Sefer ha-oscher "Bud) des Reichtums" ift die Auslegung fiber Jeremia, die Neimen Propheten und die Hagiographen als Beigabe zu Abron ben Josephs Midchar (f. S. 58, 22) gedruckt; Ansking aus seinem Bentatenasommentare i. dei Pinsber, Beil, 8, S. 83-86; and schrieber, Cat., Lugd. p. 106). - Jatob el-Rirtifani (Abu-Jusuf Jaqub): Auszüge aus feinem "Sepher 20 Hamizwoth" in Siricifelds Arab. Chrest, p. 116-121. Den erften Abichnitt bes Kitab 20 Halmixwofn" in hijfigfelds Arab. Chrest, p. 116—121. Der erften Abguntt des Attab el-Anwär, das um als Einleitung zu seinem umsangreichen Pentateuchfonumentar, "Buch der Beete und der Gärten" dienen soll, verösseutig varlaun in den Memoiren der orientalischen Abteilung der archäologischen Gesellschaft zu Petersdurg, Bd VIII, 1894, S. 2247 bis 321; weitere Proben daraus (XI, c. 30 und XII, c. 20 f.) und aus seinem Company der Berntleich von der Generalische Gesellschaft von der Generalische Generalische Gesellschaft von der Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Generalische Genera (Berlin 1897, p. 435/56) und in seinem Auffage über "Jatob ben Ephraim, einen antifardifden Poleniter des X. Jahrhinderts" (in der Schrift jum Gedächtnis an Professor David Kausmann 1901; Separatabbrud S. XIV—XVIII) mitgeteilt. Das Wert bestellt aus zwei Teilen: der erste spricht aussichtsich über die Geschichte der sichtsschaft des Geben des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Gebens des Geb Differengpuntte zwischen Kardern und Rabbaniten r., worauf ein vollständiges Tardi-iches Beseichung solgt; der zweite Zell enthält einen sehr ausführlichen Kommentar zum Rentatend. Ans den verschiedenen bestentschaftischen erlech die Betersburger Bibliothef Bentatendi. Aus der verschiedenen desetten Jandhfaristen, welche die Betersburger Bibliechget bestigt, ist ich vellelecht das ange Wert zusammenstellen (i. Jatel I. 157). 2011. nog. 2021. noch Sam. Poznauski, Die Dirgifani-handharisten im Britiss Ansteum, in der "Feltschrift zum So. Gedurtstag M. Steinschneider", Ledzig 1896, — 30 seph al-Basir Kitab al-muhtawi (vgl. E. Munt, Mcl. p. 4767) dat M. Sareiner als Vielage I zu seinem Anssteum (vgl. E. Munt, Mcl. p. 4767) dat M. Sareiner als Beilage I zu seinem Anssteum Stuff (1888), S. 6503 mitgeteilt, der ebende S. 607 bis 612 siber so sin Vall (1888), S. 6503 mitgeteilt, der ebende S. 607 bis 612 siber so sin Vall (1888), S. 6503 mitgeteilt, der ebende S. 607 bis 612 siber so sin Vall (1888), S. 6503 mitgeteilten, der Gotton der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der s note vege eine Space ein auch eine Arthonosporophyse, in man einiga die die die ilitäte bezeichnen faum; seine Angaben über §. B. ergänzt er in seinem Aufgabe, "Nachtlat über das arabische Triginal des Muhtawi §. B.s." in den "Bettitägen zur Litteraturgeschichte der Karker", im d. Bertigt über die Echranflat sie Wisse Schoentums in Bertiu (Bertin 1887, 49). S. 5—10, dem ein Aussich gegegte ist, der eine "Charasteristist des doröffichen übertigers" Todija hammaatig" (d. i. "der lebertigers" tatezoden; val. Steinsschutz, Die hebr. Neberschutzungen § 2677) und zeines Sepher Neimoth ("Bertin 1805), der Uebersetung des Muhtawi, die in der judifden Litteratur bas Original völlig verbrangt bat, enthält (ebenda S. 10 – 13). Fragmente des arabifchen Muhtawi finden fich auf der Peters-burger Bibliothet und ein fast wollständiges Exemplar war im Beisse von Prof. Kansmann 56 in Bibdopelt; ebend Stiginalfragmente des Istidesa und wachtscheilich auch des Istidana in London. - [lieber den Ralam handelte B. E. Frantl in der foeben ermahnten Abhandlung, in der er gwar nur auf Grund der (feinerzeit nur erft bekannten) Uebersetungen der Berke Joseph al-Basirs Form und hauptinhalt des mu'tazilitischen Kalams darftellte, aber doch bereits ein in den Sauptzügen wie in vielen Einzelheiten gutreffendes Bild des Ralam gab, an dem 60 auch hente, nachdem das Original befannt geworden ift, nichts Befentliches genndert zu werden braucht, und Schreiuer: Der Kalam in der jüdischen Litteratur (Bisseussischen Beitage zum 13. Bericht der Lehraussalt sin d. Wissen des Judentums zu Berlin, 1895). Uleber den Kalam in Salam voss. M. der den Verlagen von der Mutatalkunden nach dem Berichte des Watmonikes, Leipziger Inauguraldissertation, 1885 und über die Mutazischen Berichte des Watmonikes, Leipziger Inauguraldissertation, 1885 und über die Mutazischen es liten unt Heiner, Die Multaziliten ober die Freibenter im Islam, Leipzig 1865 (pez. S. 50ff.) und Kremer, Geschichte der herrigenden Jdeen des Franzeit in Geband 1888, Ueber jülisfig-arabilige Alefgiousspilofophie im allgemeinen hanbelt zuerst eingehend das Bert

von S. Munt, Mélanges de philosophie juive et arabe, Baris 1859 (vgl. spcz. S. 335 Anm. 2 über die Bedeutung der Bezeichung Kalân); vgl. die weitere Litteratur dei Ueber-Anni. 2 nder die Bedeutung der Bezeichnung Kalami; vgl. die weltere Litteratur dei Iteerature vog-heinig, Grundrüß der Beifold die ; Reiful 1881, II. E. 195 ff.]. — Zeichnu den Zechuda: G. Margolouth, Tho writings of Abul Farag Furkan ibn Asad, in Jewish Quarterly Review XI (1899), 187—215. — Mofe 2 a ra i: E. Seichichneider, Züdiche Zeither. 6, f. B. u. L. IX, 176 ff.; Geiger, Zom@ XV, 813 ff. XVI, 290, fowie in Ozar Nechmad BolV; Echort, Hechaluz VI, 58 ff.; Meußauer, Journ. Asiat. 1865, t. I. — Reifele (fyreisbungen: Reufauer, Beitr, E. 40 ff., und hejs. E. 49, wo uoch aubere Mutoren genanut find; ebiert ift ein Zeil der Echrift von Samuel den Daub in Bolfs Bibliotheca Heldrag. B. IV, 1733, alle drei in: "Ginse Jisrael". Rene Denfmaler ber judifchen Litteratur in 10 St. Petersburg, 1. Heft. Aus der Arim nach dem hl. Lande. Drei Reisbeichreibungen von drei lardischen Gelehrten nach dem heitigen Lande (Sanuel den David, Wose den Essjahn Jalew), Beinjamin den Elijahn), zum 1. Male heranisgen von Jon. Gurtande. Dr. 1875. 8°.
— Zehuda Hadasis (auch Hedessi geschrieben): Eschkol hakopher ("Etrauß von Cypern-Ahron ben Glias aus Nitomedien (bes Karners) Suftem ber Religiousphilosophie, aus einem zu Konstantluopel geschriebenen Koder der Stadtbibliothet zu Leipzig, mit Bergleich eines audern der Kgl. Bibliothet zu München, nebst einem dazu gehörigen einleitenden Traktat des Raraers Kaleb Abba Afendopolo jum erstenmale heransgegeben und burch Unmerfungen, Indices und Exture jum Tell von M. Steinichneiber, sowie durch reichhaltige Excerpte 25 aus arabischen Jandichriften iprachlich, fritisch und geschlächtlich erkäutert von Jenap Der ligich. (Kuch mit dem Litet: Unesbota zur Geschlächte der mitteschreichen Scholassit unter Juden und Dostemen. Hus hebraifden und arabifden Sandidriften.) Leipzig 1811, LXXX, 388 SE., 8° (vorher ichon ediert Gostow 1835 fol.); darans die Abschnitte "über die Prophetie, über die Geftalt der Brophetie, über die Fortdauer des Menfchen nach bem Tode" 40 Arophert, nor is Seftat der Properte, noer die Frieden Fried der Frieden auf dem Love (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (Abschitz) (A ansgegeben von Jehuda Samusgan in Goslow-Enpatoria 1866/7, gr. 8°; die einzige vollftändige Musgabe; vgl. noch Libri Coronae Legis ab Aharone ben Elihu conscripti aliquot particulus primas edidit, latine vertit atque illustravit G. L. Kosegarten, Jena 1824, 4°. — Eliah Bafdjiazi: Abereth Ctiahu, gebrudt Gostow 1835, fol.; auch abgetruct in der großen Bardgauer Bibel (1965-12, 1988-72) und u. d. T. Aderet Eliahu, kardiicher Gefetes 190 loder, Tdeffa 1870, gr. 4°; daraus deutich bei Binter und Büujche S. 109–117 folgende toder, Loeja 1870, gr. 4"; darans dentijd dei Binter und Buniche S. 109-117 jolgende Abschnicken, "über die Heiligung und Entweikung des Filischen Namens; von der Geriffung der Krichten und Bichmeniger des Gesches, den der Angali der Gebeck und der Wortesfurcht; über das Alchinecken und Richmeniger des Gesche; von der Angali der Gebecken der Kren zu der der Krieden der Gebecken der Kren geben der Krieden der Gebecken der Krieden der Geben der Chisuk Emuna depravaverat, Greijsw. 1699, 4°. Ueber ihn handelt Geiger, Jiaat Trofi. Ein Apologet des Judentums am Ende des 16. Jahrhunderts, Breslam 1853, 44 Sz. 4°. Roorde dal: Dod Mordechai, heransgegeben Leipzig 1715 durch J. Chriftvi Solff zugleich mit J. Triglands Dissertatio de Kuraeis n. d. T.: Notitia Karaeorum ex Mardochaei tractatu haurienda (hebräifcher Text mit lateinischer Uebersenung und Anmerkungen; nen beraus. 65 gegeben u. b. T. J. Ch. Wolfii Notitia Karacorum, hansta ex tractatu Mordachaei Karaci recentioris. Acc. Triglandii diss. de Karaeis, Samb. 1721, 4º, fowie u. d. T. Marbechai ben

4°; Ledusch Malkuth, im Criginale mitgeteilt von Renbanier, Beitr. Š. 30 ff. Šeš hefräißigen Textes, und ins Deutsche überscht denda S. 88–102 als 5. Rapitel der Nenbanerschen Schrift. — Schelomo Troki: Sepher Apirjon. abgedruckt bei Nenbaner, Beitr., S. 1–29 bes hefr. Textes. — Sim cha 3 is die 1 Lugta: Orach Zaddikim, heransgeg. Wien 1830. — Abr. 7 ir to wit is 6; über seine Sälischunget, v. S. 55 ff.; vgl. noch M. Seine 1830. — Abr. 7 is tro wit is 1820. — Bestianst der Chertäisch, mit beutscher Ginleitung. Vien 1875, 8°. D. Litteratur über den taräisighen Ledre Lehber ziff. — Alls Linelle heben in erster Litte die "Geschbicker" ber einzelnen hervorragenben Karder, sowie die "Abhaudlungen über die Oisserungen wischen dem Naubaniten und Kardern" bezw. die Behaudlung bieser Disserenzen in den größeren Lehrbarssellungen, wie z. B. in dem Sepher Orach Zaddigim von Sindamiten versoglis. 3n biesen lehterun gehört Sa'd den Mansar über der installen den unschlichen Servache den polemischen Servache den Mansar in seiner "Krittl ber Unterstundungen über die bei der Steligioner (1280) gusammelighe mu die vor allem gegen den Installungen über die ber Steligioner (1280) gusammelighe mid die vor allem gegen den Installungen über draßten Servachen der Steligien sundert behabett beständelt wurden, ist n. a. das Berbot des Steliganzindens des ertaßtigen Site, die gehobert behabett wurden, ist n. a. das Berbot des Steliganzindens der Arabisc Chrestomathy (2016. 1892), p. 69–103 beransgegeben. — Bou eingelnen Gegenlähnen der Arabisc Chrestomathy (2016. 1892), p. 69–103 beransgegeben. — Bou eingelnen Gegenlähnen der Kratischen der Steligen stelle der Steligen zu der stelle der Steligen Zusten der Steligen Steligen Steligen Zusten santiaten seine Gegen Steligen der Minagraphien der Gegenlähnen der Schauser der Steligen der Steligen der Steligen der Steligen Steligen Steligen Steligen Steligen Steligen Steligen Steligen Steligen S

Niffan, Dod Mardechai, Ueber b. Rarner, u. andere far. Abhaudlungen (bebr. Text), Wien 1830,

Der Name der Karäer oder Karaiten, jener wichtigen jüdischen Selte, welche in Sachen der Religion kein anderes Geset als die geschriebene Offenbarung und deren Auslegung anerkennt und die rabbinische Tradition des Talmud derwirk, kautet auf hebräischen? vom Singular NTP. Dieser könnte das Intensivantwort dem zeitwort NTP.

30 "keien" sein (I. Gesenius-R., Gebräische Grammatik" § 84 b") und danach den "Leser", d. i. den "Bibelleser" katerochen, dezeichnen, entsprechend dem in der talmudischen Periode iblischen Ehrennamen NTP, welcher sür einem Schristundigen gebraucht drich, der die Schristundigen Gebraucht wird, der die Schristundigen Schristundigen gebraucht wird, der die Schristundigen Schristundigen gebraucht wird, der die Schristundigen Schristundigen Periode iblischen Ehrennamen NTP, welcher sür einem Schristundigen gebraucht wird, der die Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen der Schristundigen Schristundigen Schristundigen der Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundigen Schristundi

1. Geschichte. Der Ursprung des Naraismus ist dunkel. Denn gerade über die Geoche vom Abschlusse Zalmud dis zu Saadja, in welche die Anfänge des Araismus hineinfallen, haben wir nur unsidere Kenntnis, und speziell über die Entstehungsgeschichte des Naraismus sehlen uns authentische Nachrickten. Auch ist von den ersten

Gründern der Sekte teine Triginalschrift auf uns gekommen. — Sehr zweiselhaft und jett salgt allgemein aufgegeben ist die Annahme, daß die Karäer unmittelbar aus den Sadwickern herdorgegangen seien, wie Geiger (Jüd. Zeitschrift, II, 1863, S. 11 sc.) und nach ihm Fürst (Geld. B. I S. 37) behauptet haben; doch sind brachscheinlich die jadducässchen Zehrmeinungen, die bereits vom 3. Jahrb. an gänzlich verschwinden, zur Zeit des Urschrungs des Karaismus nur noch in der talmudischen Litteratur vorhanden gewesen und durch diese den Karäern übermittelt worden (j. Neubauer, Beitr. S. 2). Wohl aber ist die lardische Serbe insjesen dem Sadducäsmus nach vernandt, als beide die Gesepsstradition verwarfen und nur die Schrift als geschlich maßgebend ansahen. Dabei ist jedoch zu bezachten, daß die sadduckliche Verwerfung der phartschieden Tradition nicht in dem Eiser difte des schrift als geschlich mehrenden Schwirftliche Gesch, sondern in einer Tüslen Setchung gegen dassselbe übern Frund hat, während es bei den Karäern an regem Eiser sit die Schrift durchaus nicht mangelte. In der analogen Stellung zum Gesch seinet senut bat, das der Stifter des Karäertungs die Ausgegen der Sadducäer benutzt bat.

1. Die Raraer in Babylonien. — Der eigentliche Stifter ber neuen Sette 15 war Anan ben David. Rach David ben Abraham (im Sepher hakabbala) hat Anan aus gefranktem Ehrgeize bem Talmub ben Geborfam aufgefundigt: er foll fich vergeblich um die Stelle eines Gaon (b. i. bes Dberhauptes einer ber babylonischen Atademien) ober die Rabbinen als keterisch erkannten, weshalb fie fich von ihm abwendeten und ihn durch eine Anklage beim Chalifen zu fturzen brobten, worauf Anan mit seinem Anbange nach 25 Jerusalem gewandert sei und dort eine Spnagoge erdaut hade. Auch die Erzählung, daß Anan mit der Parole: "Forschet sorgsältig im Geseh" (תַּבְּּישׁיִר בְּאַ־בִּירָאֵא שׁבִּיר) den Kampf gegen feine Gegner begonnen habe, ift wohl aus bem Buniche ju ertlaren, ben Saubtgrundfat bes Margertume icon bei feinem Begrunder in icharfer Formulierung nachweifen ju können. Die Gründung der neuen Sekte durch Anan fällt nicht, wie man früher all= 30 au können. Die Grundung der neuen Sekte durch Anan fallt nicht, wie man früher alls wemein annahm, ins Jahr 640, alfo in das 7. Jahrbundert, sondern hat im J. 761/2 stattgefunden (Jost, Geich, des Judent. Bd II, S. 294, Annn. 2). Daß Anan von seinen Gegnern erschlagen worden sie, ist nichts als eine tendenziöse Extindung moderner Karäer. Mit Philosophie hat sich Inan sicher nicht beschäftigt (gegen Fürts, Gesch., Bd I, S. 40), da sich andernställs nicht bei einzelnen Karäern, wie Salmon den Jerucham, bestige Auss stassium der Philosophie sinden könnten. Der Gegensah gegen die Tradition wird übrigens von ihm und seinen ersten Anhängern noch nicht mit Konsequenz wertreten; vielmehr hingen sie noch der Mischan an, weshall die frakteren Karäern dem Anan den Vorwurf machen, zu viel Nabbanitisches ausgenommen zu haben. Dagegen wird man auß der Thatsache, daß auch seine Ausstungenommen zu haben. Dagegen wird man aus der Thatsache, daß auch seine Ausstungenom werdellte siehen wirfen des er ftritten werben, wohl nicht mit Neubauer (Beitr. S. 6) ben Schluß giehen burfen, bag er nur Borfteber einer lotalen Gette gewesen sei. Schon Anan verfaßte ein Sepher Hamizwoth, wie auch alle späteren Karäer von Bedeutung ein solches geschrieben haben, indem Gesethücher bei den Karäern das sind, twas bei den Rabbinen der Talmud, da sie dazu bienen, aus bem Bentateuche bie Gefete gusammengustellen und nach bem Wortfinne gu 45 erklaren. Außerbem berfaßte er einen "Rommentar jum Bentateuch" (פרום של תורה). eine Schrift u. b. I. Jette "Summe", Die eine Busammenfassung ber Glaubenslehren, also eine Dogmatit gewesen sein tonnte, und eine Schrift über Die Seelenwanderung. Bon allen vier Schriften haben fich nur einzelne Citate erhalten (vgl. bie Busammenstellung bei Gungig a. a. D. S. 6, Anm. 10). Während Anans Werfe schwerlich etwas 50 Grammatisches enthalten haben werden, haben sein Schüler R. Mocha und sein Sohn R. Moje (780-800; vgl. Binster, Tert C. 32) ein neues Botal- und Accentivitem eingeführt, welches das frühere fog. affprische völlig verdrängte, also dem jest üblichen tiberien-sischen entspricht, und auch die Wassora gesordert, während andere Karäer die sog. hermenentiden Regeln (bezw. Prinzipien, בודרת), die fie ber muhammedanischen Theologie entlehnten, 55 als Hilfsmittel für die Gefetesinterpretation zur Anwendung brachten (f. S. 69, 18). - Sehr früh beranlagte ber Wegenfat gegen bie buchftabliche Auffaffung ber biblifchen Meugerungen von Gott und die untwürdigen Vorstellungen von Gott, benen die altgläubigen judifchen Religionslehrer infolgebessen hulbigten, die Raraer, sich ber philosophischen Richtung ber

muhammedanischen Theologie anzuschließen (f. Weiteres u. S. 64, 7 ff.). Im Gegen= 60

fate zu ber Borftellung von der Körperlichkeit Gottes bei ben Rabbaniten bat zuerft um 800 Jehuda Judghan (auch בחברה השרכה "Jube der Berfer" genannt) behauptet, man burfe fich bas gottliche Wefen nicht finnlich und menschenabnlich vorstellen, ba es boch erhaben über alles Kreatürliche ist. Sein etwas jüngerer Zeitgenosse, Benjamin ben Mose 5 el = Nehawenbi, ber etwa gegen 830 blubte, hat biefe Lehre weiter ausgebilbet. Der Rern= punkt seiner Dogmatik war, daß Gott zu erhaben sei, um sich Menschen zu offenbaren, weshalb die Offenbarung vermittelft eines Engels geschehen sei, ber nicht nur die Welt geschaffen, sondern auch iberhaupt alles gethan habe, was in der Thora vom Thun Gottes ergablt wird. Bon feinen Schriften ift nur fein Sepher dinim ("Buch ber recht-10 lichen Borfdriften") auf uns getommen, während die anderen uns nur aus Citaten bekannt find. Co bat er gleichfalls ein Sepher Hamizwoth verfaßt; ferner ichrieb er Kommennute. So dar et gleichfalls ein Sehner Hamizwott vertagt; ferner lopried er Konimertare zu den verschiedenen Büchern der Bibel (zum Bentateuche, zu Zesala und Daniel und zu den Büchern H. Auslegung enthielt (f. bei Reubauer, Beitr. S. 107 und Hisfler wir, daß er allegorische Auslegung enthielt (f. bei Reubauer, Beitr. S. 107 und Hisfler is felds Arab. Chrest. p. 103). Mit den religionsgesetzlichen Arbeiten Benjamins, Daniel den Moses aus Kumas in der Krovinz Zref (ca. 860) und anderer schließt die voraatsliche Periode des Karäertums ab. Auf Benjamin solgt zunächst ein halbes Zahrhundert, voo die unbedeutende Litterakungegen die Khilosophie indisserten ist; im 10. Zahrhundert harbeite der geschiedert gegen die Khilosophie indissentie und ihre Wilkerhundert herrichte dann einerseits bittere Feindschaft gegen die Philosophie und jede Wiffen-20 schaft, die nicht unmittelbar ber Bibeleregese bient, und andererseits begann ber fflavische Anschluß an die Mu'taziliten (f. u.).

2. Die Karäer in Balästina und Agppten. — Die faräischen Gemeinden Babyloniens und Perfiens haben balb ihre Bebeutung verloren, ba bie namhaften Raraer fich meist nach Jerusalem begaben, wie bies fälschlich schon von Anan berichtet wird, 25 während zuverlässige Nachrichten über die Ansiedlung der Karaer in Balaftina sich nicht vor dem Ende des 9. Jahrhundert wei ber Angelening ver auch in der Angeleinlich auf Wickflücht auf ihre messanichen Erwartungen; denn die Berechnung für die Ankunft des Wesslass hielt dei ihnen eine große Wolke. In Valästina sind die Karaer die zur Entwicklung für die Ankunft des Wesslassige sessig geweicht gewesen; aber schon und 11. Jahrundert war der Karaisson mis durch eistrige Propagander von Palästina und den umliegenden Ländern aus nach Griechenland, sowie in die Ruftenlander der Berberei bis nach Spanien vorgedrungen. -Die in Jerusalem wohnenden Raräer führen ben Ramen Schoschanim (Mastilim), worin eine Auspielung auf Da 12,3 enthalten ift (vgl. auch ben Ramen אבלי ביילן "Trauernbe über Zion", f. Pinöter, Lick. qadm., Tert E. 22). Zu ben namhaften Raraern, die 25 wie Salmon und Jephet (f. u.) ihre Geburtsstadt verließen und nach Jerusalem, dem damaligen Sauptfite bes Karaertums, wanderten, wohl um bort Propaganda für bas faraifche Bekenntnis ju machen, gehört Riffi ben Roach, auch Acha Nissi ben Noach genannt, aus Bagra (blubte um 850), ber ein Wert über bie religiöfen Aflichten schrieb und baburch ein neues Element in bas Raraertum eingeführt haben foll : Die levitischen 40 Reinheitsgesete, die bei ihnen bis heute üblich find (vgl. G. 70,2).

Bur Zeit Saabja's (geb. 892, geft. 942), alfo in ber erften Salfte bes 10. Jahrgut gett Sale Saleja (get. 892, get. 192), allo in oer etten ziatte des 10. zagiet hunderts, bereichte im Karäertum eine lebhofte und rege Höftigleit. Die Karäer fingen damals au, für ihre Lehre hystematisch Propaganda zu machen, und richteten ein sörne-liches Missionisweien ein. In Agypten gad es schon karüsche Geneinden; aber auch nach sonstantinopel begaben sich zu sener gest die Karäer, um durch ihre Polemis gegen die sitbische Aradition im Talmud die Rabbaniten zum Abfale zu bringen. Bor allen richtete sich der Angriff der gleichzeitig lebenden, wie auch der späteren karäischen Gelehrten gegen ihren größten Gegner, Saadja Gaon, welcher der erste und letzte große Lehrer des Jubentums war, der besondere Schriften gegen die Karder schrieb. Er machte ihnen 20 durch die "Wiberlegungen", die er gegen die Alteren Sektierer Chivi und Ihn Saapte verschiebt (vgl. Jost), Gesch. des Judent, B. 2, S. 346, durch ein im Jahre 1926 verfalbtes "Buch der Unterscheidung", worin er alle Differenzpunkte zwischen Kardern und Rabbaniten (besonders die Kalenderfragen und die Frage nach dem Lichtangunden; f. u. S. 69, soff.) eingebend behandelte, aber nicht minder auch durch fein (1880 von Landauer heraus-56 gegebenes) philosophisch-religioses Buch Emunoth wedeoth, d. i. (nach D. Kaufmann, Selchichte der Attributenlehre S. 250 f.) "Buch der Claubensfäße und philosophischen Lehren" (vgl. Johl S. 279 ff.) viel zu schaffen. Diese bertihmte Wert, im Jahre 1933 verschaft, trägt zwar eine arabische Karbung; aber es liegt dies nur an der Sprache, in welcher es geschrieben ist, und an der Darstellungsweise, die augenscheinlich so die Lehrart des Ralam (f. u. S. 64, 9) zum Mufter hat. Juhaltlich dagegen hat Saadja

burchaus nicht unjübische Ansichten ber arabischen Schule aufgenommen und bewegt sich mit feiner Lehre nur auf bem Boben bes echten Judentums, weshalb feine Schrift auch felbst von ben strengeren Rabbinen nicht angesochten wirb. — Der erste namhaste Karäer, welcher gegen Saadja Streitschriften schrieb und es auch in seinen Kommentaren nur auf ihn abgesehen hatte, war Salmon ben Jerucham (arab. Sulejman Ibn-Rulieim), ein 5 jüngerer Zeitgenoffe von ihm (geb. in Fostat 885, gest. um 960). Lon seiner hebräischen Streitschrift Milchamoth Adonaj ("Rampfe Gottes"), beren Daglofigfeit von ber wilben But und galligen Leidenschaft Zeugnis ablegt, mit der Salmon den Kampf gegen Saadja führte, hat sich der größte Teil erhalten; die arabische ist verloren gegangen. Bon den fonftigen Schriften Salmons ift fein Rommentar gun Buche Robeleth erbalten : Dasfelbe 10 enthalt nach ibm nichts Mostisches, bezwecht vielmehr nur rein moralische Unterweisung und Ermahnung, indem es bem Denfchen feine Berganglichkeit predigen und die Furcht vor Gott als Endzwed aufstellen will. Ferner ift noch borhanden fein Rommentar gu ben Bfalmen, welcher um bie Jahre 970-974 geschrieben sein muß, und sein Kommentar gu ben Klageliebern; andere bon ihm felbft citierte Rommentare, gu ben Sprichwörtern 15 und ju Siob, find verloren gegangen. Ebenfo andere Berte und eine Liturgie. Galmon eifert in seinen Schriften gegen die Philosophie und alle andern Wiffenschaften mon eiger in jeinen Schriften gegen od Synologie and der der der Greichte (g. B. die arabisse Grammatik), da er einigt das Etudium der Tora anerkenut; von den nachbiblischen Schriften hält er die Missana in Ehren, während er den Annud als Die Sprache Der Rabbaniten bezeichnet. Erwähnung verdient noch die Bolitik feines 20 Barteigangere, bes jerufalemijchen Raracre Cahl ben Dagliah (Sahal Abul-Sari), um 940, gegen Saadja und feinen Schuler Jatob ben Samuel. Er verfaßte außer Bibeltommentaren, wie Salmon, auch eine bebraifde Grammatif. Doch find alle feine Schriften,

bis auf einige Citate fpaterer Schriftfteller, verloren gegangen.

Der Nachfolger Salmon ben Teruchams ift ber größte und fruchtbarfte faraifche Bibel= 25 ereget 3 ephet ben Eli (grab. Abu-'Ali Hassan ben-'Ali Al-Levi) aus Bagra, chenfalls ein eifriger, wenngleich in ber Form weit magvollerer Begner Saabjas, aus beffen Schriften er viele Stellen in seinen Kommentaren citiert. Als bebeutenber Interpret ber biblischen Bücher nimmt er, im Gegensate zu Salmon, schon viel mehr Rudficht auf die Grammatit, und besonders in lexitalischer hinsicht sind seine Kommentare sehr belehrend. Gegen bas 20 Studium fremder Wiffenschaften und philosophische Forschung angert Jephet, im Wegenfat ju Salmon, nirgende eine Abneigung. Bon feinen Werten ift une Folgendes erhalten: au Santon, migelvs eine Abnetgam, Sohl einen Arteiten in im Fougende erhalten ein großer Teil seiner Kommentare jum Pentateuch; der gange Kommentar ju Jegija, Jeremia, zu einem Teile der fleinen Bropheten, zu den Pfalmen, den Sprüchen, Hobb und Daniel. Jehhet lebte ettva von 315 die 1008 und schrieb diese Kommentare in dem seiten Wiertel des 10. Zahrhunderts. Für und Christin ist es von Intercse, daß er Zos o. 53, ebenso wie Benjamin el-Nehauwendi, vom Messias und dessen Leiden saßt, während bie rabbanitischen Eregeten aus polemischem Interesse, um bes Gegensates gegen bie driftliche Auffaffung willen, unter bem leibenben Gerechten bas Bolf Jerael verstehen. Noch bor feinen Bibelfommentaren fcheint Bephet fein Sepher Hamizwoth verfaßt zu haben, 40 ba er basfelbe bereits in feinem Bentateuch-Rommentare citiert. Obwohl grammatifchen Studien jugethan, bat er boch tein grammatifches Bert verfaßt. -Dem 10. Jahrh. gehören bon ben arabifch fdreibenben Karaern noch an ber altere Zeitgenoffe Jephets Joseph el-Rirkifani, von bem fogleich naber die Rede fein wird, und Jatob Temani (geft. um 958), ber ein TEET Duck ber Deutung" schrieb. In der ersten Halfte des 45 11. Jahrh. lebte Abul-farag Harun (Ahron den Jesqua) aus Jerusalem, der früher, wo man ihn nach Abraham ibn Esra gegen Ende des 9. Jahrhunderts ansehte (Fürft, Gesch. I, 99f.), als der erste galt, der in arabischer Sprache geschrieben habe, wobei noch baran ju erinnern ift, daß die Gesetbucher bis ins 12. Jahrh. auch bon den in arabifden Ländern wohnenden Karäern bebräift abgefaßt wurden (vgl. Bineter, Text 50 S. 109). Doch wissen wir jetzt, daß er sein grammatisches Werk mit dem Titel Muschtamil, bas burch bie von ihm mit Borliebe betriebene Bergleichung bes Sebraifden mit bem Arabifchen von Intereffe ift, im 3. 1026 vollendete (f. 3bm XLIX, 1895, S. 389 Anm.). Er fcbrieb auch einen Kommentar gur Bibel in arabifcher Sprache, in welchem alle fchwierigen Borter, manchmal auch gange Cate erflart werben. In Die Zeit Jephets wurde 55 — abgesehen von Menahem Gizni (Pinster, Lick. qadm., Anhang S. 43-61; Fürft, Gefc. II, 100 f.), ben Reubauer (Journ. Asiat. 1863, t. I) als eine fabelhafte Berfönlichfeit erwiesen bat - früber irrtiinlich and David ben Abraham Al fasi (b. i. ans Reg) angesett; aber Steinschneiber (Bolemische Litteratur 2c., S. 349) und Beiger (Aub. Reitschrift, I, 297 ff.) haben nachgewiesen, bag fein großes Wörterbuch ( \*\* betitelt), bas 60

nicht blog Worterklärungen enthält, sondern gleichzeitig Rommentar ift, wahrscheinlich erft nach Abul-Walid (1050) ober gar erft nach Abraham ibn Efra (1093-1168) berfaßt ift. Einen Auszug aus einem Auszuge bes Legifons Davids fertigte ber Karaer 'Ali b. Sulejman an (f. Binster, Lick. qadm. p. 175 ff.). Der Mitte bes 11. Zahrhunderts 5 gehört Jacob b. Ruben an, der Bibelkommentare schrieb, die im wesentlichen nur aus

Bufammenstellungen ber Unsichten älterer Autoritäten bestanden.

In die erste Hallte des 10. Jahrhunderts fällt der Beginn der ersten Spoche der karaifchen Religionsphilosophie, die durch den Anschluß der Karaer an die scholaftische Theologie bes Ralam bei ben Arabern entstanden ift. Die Biffenschaft bes Ralam (eig. Bort, Mede, vgl. dojos) hatte nach der Angabe der Araber selbst so hat Chalden de de Sach, Chrest, ar. I, 467) für die Anhänger des Jslam, unter denen sie sich sein 2. Jahrhundert der Heigen ausbildete, den Zwef, die traditionellen Glaubenslehren (arab. fikh) mit der philosophischen Betrachtung in Einklang zu bringen und so die Mittel darzubieten, um bie Glaubensfäße durch Kernunftargumente zu verfeidigen, und zwar zunächt gegen 15 die Lehrfäße der heterodogen Sekten, später gegen die Lehre der Philosophen, weshalb z. B. Ahron ben Elijahu (f. u. S. 66, 20) die Nutakallamun ("Lehrer des Bortes", d. i. Die Anhänger und Bertreter bes Ralam unter ben Duhammebanern) ben "Philosophen" b. b. ben Ariftotelitern entgegenftellt, mahrend ber Ralam fich hauptfachlich aus ber beripatetischen Philosophie entwicklte. Bu biesen Mutakallamun gehört auch die muhamme-20 banische Sefte ber Mu'tagiliten (b. i. "bie sich Absondernden" ober die Dissidenten), beren Grunder Bafil ibn- Uta (geb. 699/700, geft. 748/49), ber Zeitgenoffe Anans, war, und welche eine istamitische Religionsphilosophie begründet haben, sofern fie im Gegensat jum Buchstabenglauben ber traditionellen Orthodoxie hinsichtlich bes Offenbarungsglaubens, ber Attribute der Gottheit und der Prädestinationssehre sich zu rationessen Formulierungen 20 des Dogmas bekennen. An sie schlienst sich die Karäer, vor allem Joseph al-Basis, auf engste an, so das ihre Lehrer sich sogar selbst als Mattaklamun sehr. ברכר הרברים der ברכרים bezeichneten (f. Zehuda den Santuel ha Ledi in seinem Buche "al Chazari", Buch V, § 15).

Das erfte Wert bes religionsphilosophischen Karaertums ift bas im 3. 937 gefdrie-80 bene Kitab al-Anwar ("Buch ber Lichter") bon Jatob el-Rirfifani (Jafqub Qiriqisani b. i. aus Rirtiffa in Defopotamien), worin biefer bas gange faraifche Chegefet, foweit es vom rabbinischen abweicht, einer Kritif unterzog; er verfaßte auch einen Kommentar zum Bentateuch. 36m folgte im 11. Jahrh. Joseph ben Abraham Saroch (arab. Abu Jaqub Jussuf ibn Ibrahim Al-Basir), von dem schon der berühmte Maimonides in 25 seinem Werte More Neduchim (vgl. S. Munks überschung u. d. T. Le guide des

égarés etc., 1856/66, III, p. 128, vgl. I, 336) berichtet, daß er ben Kalam ber Bibel anpaffen wollte und gegen die Bertreter ber Tradition, wie den Gaon Haja, polemisierte. Bon seinen philosophischen Schriften ift vor allem zu nennen sein Kitab al-Muhtawî ("Buch bes Unifaffenben" se. "ber Wurzeln ber Religion", wie ber genauere Titel lautet), 40 das lange nur in der hebr. Überfethung des ersten karäischen Überfethers Tobija den Mose,

handen find (Neubauer, Beitr. S. 8), war unter feinem hebraifchen Titel Machkimath pethi als Kompendium seiner Lehre weitverbreitet. Über andere Werke, unter benen sich eine Art Theodicce (בורכן בורכן אוני בורכן בורכן בורכן), "Rechtsertigung des [göttlichen] Gerichts") findet, berichtet Binofer (Lick. qadm. Anhang G. 196; bgl. Steinschneiber, Cat. Lugd. 41"). Die "Ab-50 handlung über das Fleisch", die er selbst citiert, ist vielleicht nur ein Kapitel seines Sepher

Hamizwoth (3bm'S XLII, 612). Bielfach erwähnt wird bei ben Raraern feine Theorie über die bei einer Che gu beobachtenden Berwandtichaftsgesete (bezw. ben Inceft), tvorin Jeschua ihm folgt. Durch die Annahme, daß gemäß Gen 2, 24 Mann und Frau eine Einheit bilben, war nämlich bei ben Karäern die Rikkub-Theorie entstanden, die es 55 ihnen fast unmöglich machte untereinander zu heiraten. Diese Theorie wurde erst durch

Joseph und seinen Schuler Jefchua berdrängt; doch blieben auch bann noch, infolge ber übertriebenen Anwendung der Methode ber Analogie ("P"; f. u. S. 69, 18), viele Grabe verboten, die bei ben Rabbaniten erlaubt find.

Um bie Mitte bes 11. Jahrh. lebte ber Schüler bes Joseph harouh, Jefchua ben 60 Jehubah (Abul-farai) Furgan ibn Afad mit bem Beinamen Scheich (abulich wie "Gaon"

in der Bedeutung "großer Lehrer"). Auch er schrieb einen umfangreichen Kommentar zum Pentateuch, und zwar in großer und kleiner Redaction (Auszige dei Kinsker, Lieke gadm. S. 71—80); ferner ein Wert "Fragen und Antworten" über das Chegel, Nach Ibr el-Taras, seinem Schüler, welcher in Kaftilien Karäergemeinden zu gründen versuchte, bat sich durch seine Werke der Karaismus in Spanien seizeletzt, aber nur vorübergehend, die Karäer zweimal von rabbanitischen Günftlingen des Hofes unterdrückt wurden (f. Gräß, Geldbichte der Luden, VI. 87f. 175).

(1. Grät, Geschichte der Juden, VI, 87f. 175).

3m 12. Jahrhundert von Agypten, an Stelle von Jerusalem, der Sammesplatzten faräsischen Wirflein Wirflamsteit. Doch beginnt mit diesem Jahrhundert die Zeit des Versalls der arabisch-karäsischen Litteratur. Unter den verschiedenen Namen karäsischer Autoren (vgl. 10 Neubauer, Veitr. S. 24 ff.) sind etwa hervorzuheken: Jinae hadajan el Magrechi, un Kairo wochnschaft sim Gegensatzten Jinae schadajan, dem Sohne Daniels aus Alexanderien, getwöhnlich der spätere genannt), und Sammel, der Arzt elemagrebi, der am Ansang des 14. Jahrhunderts lebte, sowie als setztereter der arabischen Litteratur der Karäser Arzt Daniel, aus der Familie Firus, welcher 1682 eine Nachahmung der "Pflichten 16 der Hrzt Daniel, aus der Familie Firus, welcher 1682 eine Nachahmung der "Pflichten 16 der Gerzen" von dem in der Mitte des 11. Jahrhunderts in Saragossa lebenden Bachja (heraussege, von I. Zellines 1846 und V. E. Stern 1853, übersetzt von P. Z. Fürstental 1836 und Stern 1853) versäßte (1. Neubauer, Beitr. S. 26). In Agypten lebte auch der Dichter Mosse der Daras, welcher nach Jehude el-Charizi (1170—1230), richtiger wohl vor Lichter Nochahmungen erweisen, während Kinster (und andere nach ibm) ihn ins 9. Zahrhundert versetzt, de daß er der erket thythmische Dichter der jüdlichen Litteratur

gemefen fein wurde.

3. Die Karäer in der Krim. — Außer in Babylonien, Baläftina und Agypten hat es auch in der Krim gablreiche faraische Gemeinden gegeben. Doch find die Angaben 26 über ben frühen Urfprung bes Raraismus in ber Rrim auf alten Grabsteinen und in ben Epigraphen ber Bibelhanbidriften jest als grobe Fälschungen Firtowitsch' erwiesen (f. o. S. 55, 42); Die erste fichere Nachricht von bem Borhandensein einer faraischen Gemeinde in ber Rrim ftammt aus bem Jahre 1279. Die Litteratur ber Raraer in ber Rrim ift nur eine bürftige; vielleicht beshalb, weil die bedeutenderen Gelehrten von der Rrim fich 30 nach den bygantinischen Ländern wandten, wo ihnen bas Griechentum für alle Wiffenichaften, besonders aber für die Aftronomie, reiche Anregung bot, die sie in der heimat nicht fanden. Auch ist von der karälichen Litteratur der Krim wenig auf uns gekommen, jum Teil auch noch nicht hinreichend bekannt geworden. Bon Jacob ben Scholomob, welcher 1152 ein grammatisches Wert unter bem Titel Sapha berura versagte, neiß 35 man nicht mit Bestümmtheit, ob er Karäer ober Rabbanite war, zumal ba in ber Krim sowohl Rabbaniten als Karäer fleißig das Gesetz studierten (nach Dotumenten vom Jahre 1381, f. Neubauer, Beitr. S. 37). - Da bei ben Raraern ber Aufenthalt in Jerusalem eine große Rolle fpielt (f. o. G. 62, 22 ff.) und ben Raraern in ber Rrim burch bie Lage am Meer die bequeme Belegenheit geboten war, ju Schiffe über Konftantinopel nach Balaftina 40 au fahren, um Jerusalem au besuchen, jo baben fich mehrere Reisebeschreibungen von Raraern erhalten: von Samuel ha taboich, Sohn bes David, vom Jahre 1641/2, von Mofes ben Gliahu halevi vom Jahre 1654 5 und von Benjamin ben Gliah aus Coslow bon 1785 6.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts gab es (nach einem Schreiben aus Luzta 45 von 1755 auf Erund eines Berichtes von Simcha zügdat, f. S. 68, 12) in der Krim zusammen 500 Familien in 4 Gemeinden: zu Kala, Coslow, Kasa und Mangul, Rührend die Karärr in allen anderen Ländern die Lage der rabbanitischen Juden teilten, da sie nirgends ausschließische Geneinden bildeten, sondern immer zugleich Alabsaniten in demselben Orte wohnten, erfreuten sich die Karäer der Krim gewisser Borrechte vor den Rads 50 baniten (wahrscheinlich nur in der Krim, nicht in anderen Teilen Aussandand); so erließ die Kaiserin Katharina 1796 den Karäern in der Krim die Hällender); so erließ die Kaiserin Katharina 1796 den Karäern in der Krim die Hällender Kopfsteuer sür seden jungen jüdischen Wann, welche 16 polnische Gulden betrug, auch befreite sie dieselben don der Retrustrung.

4. Die Karäer in Konstantinopel. Bon großer Bedeutung für die taräische so Geschichte und Litteratur war die taräische Gemeinde in Konstantinopel, welche schon an Anfange des 11. Jahrunderts bestanden haben soll und in der 2. Jahrunderts 500 Glieder gählte. Sicher waren zur Zeit Jehnd ben Elia Had dassisse geschichten Anschwerte 1448 sein Wert Eschkol hakopher (auch Sepher hapeles genannt) begann, ich Karäer in Konstantinopel aus so

66 Rarder

gionsphilosophie, Raturtunde, Eregetit und alle Gingelheiten eines religiöfen Rober umfaßt, die gange Religionswiffenschaft unter die Ordnung ber 10 Gebote und will alle Irrlebren, fowohl ber ariftotelischen Philosophie als ber ihm fonft betannt geworbenen 5 Religionen, befampfen; er fteht in Sinficht auf Raturgeschichte unter feinen Zeitgenoffen einzig ba und giebt einen ausführlichen und wertvollen Bericht über bie Fortschritte ber Sprachwiffenschaft. Eine weitere Schrift von ihm über die gleichlautenden hebräischen Wörter hat den Titel Sepher tren bi-tren. — Ungeregt durch die großen Fortschritte der Rabbaniten im 12. und 13. Jahrhundert, nahm der Karaismus noch einmal einen 10 Aufschwung. Zwei Gelehrte, beibe mit Namen Ahrou, verherrlichten die Wiffenschaft ber Raraer burd namhafte, umfaffende Belehrfamteit und Beift befundende Schriften: ber erstere mehr nach ber Nichtung der Bibeleregese, der andere auf dem Gebiete der Religionsphilosophie. Uhron ben Joseph, geb. 1270 zu Sulchat in der Krim, später als Arzt in Konstantinopel wohnhaft, wo er 1300 starb, schrieb solgende Werke: a) Kommen-15 tare jum Bentateuch, ju ben "früheren Bropheten" und ben "fpateren Bropheten" (unter bem Titel Mibehar Jescharim) und ju ben Pfalmen; unter biefen ift ber Bentateuch Rommentar, Mibehar ("Austvahl") genannt, welchen er nach bem Borbilbe Ibn Efras 25 mentare ju benfelben verfaßt. Bum Zwede ber Bolfsbelehrung bichtete er für alle Bochen= abichnitte ber mofaischen Bucher turge Auszuge, welche ebenfalls bem Gebetbuche einverleibt wurden; biefelben wollen auf ben wesentlichen Inhalt jedes Abschnittes aufmertsam machen, ben Beift zum Rachbenten anregen und fittliche Lehren baran fnupfen. Der zweite Ahron, Abron ben Eliabu aus Nifomedien, wo er fich 1330 niederließ, so in Rairo 1300 geboren und beshalb auch bes Arabischen fundig, ist hauptfächlich burch sein ausführliches Sepher hamizwoth eine Hauptautorität ber Karäer. Er starb im Berbfte des Jahres 1369, 4 Monate fpater als fein Lehrer Joseph, und fcbrieb feine 3 Hauptwerfe 1340/46, 1350 und 1362: a) Ez hachajim ("Baum bes Lebens"), eine Art Lebrgebaube ber neuen Religion bom Standpunkte ber Denkgläubigkeit, welches bem 85 Beifte die Richtung vorschreiben soll, in welcher der Jeraelit sein Geset zu üben und bas ewige Leben fich zu erwerben hat; er fucht barin bas Spftem ber Mutatallamun und bas ber maimonibifchen Schule zu verschmelgen und ein eflektisches Suftem baraus zu bilben, indem er aber zugleich ben Ralam, bem er fich felbst immer mehr zuneigte, gegen bie aristotelische Lebriveise in Schutz nunmt. Welche Bebeutung man bei ben Rardern bem 40 Wert beimaß, ift u. a. baraus ersichtlich, bag verschiebene Gelehrte Kommentare zu bemfelben verfaßten; - b) sein Sepher hamizwoth unter bein symbolischen Titel Gan Eden ("Barabies"), in welchem er alle feine Borganger refumiert bat. Diefes großartige Wert, von ben Karaern bem Jad ha-Chasaka bes Maimonibes jur Seite gestellt, be-fteht aus 25 Traftaten, die in zusammen 194 Rapitel zerfallen, zu benen noch 9 kleinere

fäffig. Sabaffi bringt in feinem gereimtem Berte, welches Grammatit, Maffora, Reli-

an die Einheit und die übrigen Eigenschaften Gottes, sowie an seine Weltregierung den Endzweck des Gesches bildet, indem alle Vorschristen nicht bloß auf die Aurikelten zu beziehen sind, sowie der Verleitung der State von der Verleitung der den der Verleitung von der Verleitung von der Verleitungen zu der Verleitung von den Verleitungen gab er den Traktat über die unerlaubten Berwandsschaftsgrade (Seser Arajoth, auch mit dem hymbolischen Titel Zosnat Pasaneach) und den der Ritual des Tierschlachtens besandelnben (Dine Schechitha) separat, mit einigen Ersäuterungen, heraus; — e) Kether Thora ("Krone der Thora"), ein weitäusiger aus 5 zeilen bestehender stommentar zum Bentateuch, in volchem er die mosaichen Wücker den sonenen Geschschwunten aus aussezt; derselbe dient zugleich zur Ersauterung seines phisophischen Wertes Ez haechajim, wie er auch selbst voller phisosphischer und spekulativer Ausselagungen ist.

45 juridifche Abhandlungen fommen; er geht barin von dem Grundjate aus, daß ber Glaube

Die späteste Blitte ber faräsischen Litteratur in Konstantinopel wird durch die Schriften bes Eliah Baschiazi, des Sohnes Moses, des Sohnes Menahems (aus Abrianopel, 1420 co bis 1491) repräsentiert. Sein Hauptwert, Adereth Elijahu ("Mantel Elias") betitelt, Raräer 67

ist eine Zusammensassung alles von seinen Vorgängern Gesagten, welches Werk selbt vielen beimentiert wurde. — Sein Schüler und desse als eich sels u.l. (Abba) geb. 1465, bat das Werk seines Lehrers vollendet; auch schrieb er viele andere Werke über verschiedene Fächer: dogmatischen, astronomischen und medizinischen Inhalts (f. Zost II, S. 368; Neubauer S. 61 f.), unter anderen die oben (S. 59,20) erwähnte Einschiung zu Abbassis Exsekkol unter dem Titel Nachal Exchkol aus dem Jahre 1497, eine Art Inhaltsverzeichnis zum Exchkol. In geschichtiger Beziehung interessant sie Verlagten und litthausschen Same der 1497, eine Art Inhaltsverzeichnis zum Exchkol. In geschichtiger Beziehung interessant sind zwei Lincht Calebs über Verlagteilung des Volles warden und der haben hern (1493). — Ein Zeitzenosse Calebs nar der Dichter Zehuba hagibbor, welcher die Viturgie der Karäer bereicherte, während sein Sohn Elijahu Schüsdi ein Gedicht über das Kalenderweise versährte (voll. Zost II, 366).

Unter den bedeutenderen Schriftiellern des 16. Jahrhs ift Wofe Bassia i nambast 31 machen, ein Urenkel des oben erwähnten Eliabu Bassia, welcher 1555 im Alter don nur 28 Jahren start, aber mehrere Schriften derschiedenen Indalts (über die Festsatungen, 15 über Grundstäte der Religion, sowden Webert über alle Teile der Religion, geordnet nach den einzelnen Buchstaden der 10 Geboto hinterließ (f. Jost II, 370; Neubauer S. 63, bgl. über die Zeitgenossen Dose daschiefteller der Rolgegeit

Jost a. a. D. S. 370f.).

5. Die Karaer in Bolen. Babrend die faraifche Litteratur in ben byzantinischen 20 Landern fast nur aus dogmatischen Werten besteht, Die immer bloge Wiederholungen ber Darlegungen früherer Autoritäten sind (f. Neubauer S. 67 f.), so wurden die Karäer in Bolen, wo die letten Austäufer der karäischen Litteratur zu suchen sind, durch christliche, besonders von Brotestanten ausgehende Unfragen über ihren Standpunkt auf religiöfem und erggetischem Gebiete veranlaßt, Chronifen und Kontroversen niederzuschreiben. Rach Bolen famen die ersten Karaer am Ende des 14. Jahrhunderts; sie wanderten auf Wunsch des Polenkönigs aus der Rrim nach Litthauen, two fie der Großfürst Bitold unter seinen Schut nahm und ihnen Privilegien verlieh, welche fpater (1446) ber Konig Rafimir Jagelon infolge bes Ginfluffes eines an feinem Sofe lebenben taraifchen Rapitans beftatigte (f. Neubauer S. 141; allerdings nach einer Ropie von Firfowitsch). Die ersten Ge- 30 meinden entstanden in Lugt und Trot, ben beiden Sauptstädten Litthauens, und im Jahre 1581 erteilte Stephan ben Karaern die Berechtigung, auch in Wolhinien, Boblachien und Riem zu wohnen. - Die Litteratur jener Cpoche ift nicht von hober Bedeutung; auch find bie Daten, tropbem daß bie Autoren einer fo fpaten Beit angehören, nicht genau und gu= verläffig. Gine Geschichte ber faraischen Litteratur, Die besonders für Die polnische Beriode 35 von Wichtigkeit ift, giebt Simcha Jigchat Lunta (f. u. S. 68,12) in bem gweiten, Ner Zad-dikim betitelten Teile seiner größeren Schrift Melrath Engjim, in welcher er fiber ben Unterschied ber Karaer und Rabbaniten bandelt und dabei Genealogie und Namen ber tantelligte Gelehrten und ein Verzeichnis ihrer Werfe in 10 Abschnitten mitteilt (f. Veu-bauer S. 84, vgl. auch S. 86). — Der erste, welcher offen gegen das Christentum schrieb, av war der in der zweiten Hälfte des Is. Jahrhunderts lebende R. Jizch af (ben Abraham) Trofi (geb. 1533); im ersten Teile seines Chissuk Emuna ("Veskärtung im Glauben") betitelten Werkes kampft er im allgemeinen gegen das Christentum, indem er beweift, daß die Brophezeihung im UT fich nicht auf ben Grunder bes Chriftentums beziehen konne, im zweiten Teile rügt er bie Wiberfpruche im Evangelium.

Unter ven Autoren der polnischen Litteratur der Karäer (1961. 30ft II, 372.15; Reubauer S. 74—87) sind außer dem bereits genannten Jighat Troki, welcher auch einen Kommentar zu den die Reinigungsgesche behandelnden Kapiteln des Ackereth und über die 10 Glaubensartikel im Ackereth versaßte, noch desonders anmhaft zu machen: Morede der Krosessen William, welcher der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu der Krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu krosessen zu kroses

o

68 Staräer

Rönig von Schweben bestimmt, ferner grammatifche Regeln (Kelalim), eine Erklärung gu ben gebn Glaubenefaten im Adereth (wie Sigchaf Troti), einen Kommentar jum Mibchar unter bem Titel Manmar Mordechai und eine besondere Erflärung über eine Stelle aus bem Mibchar ju Noach; - R. Schelomo Trofi, Cohn Ahrons, welcher ein fleines 5 Gefegbuch, Apirjon genannt, verfaßte, um den Prafidenten ber fcwebischen Regierung in Riga auf ihre Unfragen über bie Differengen und bie Entstehung bes Raraertums gu antworten, und darin in kurzer Fassung einen guten Begriff von der karäischen Ceremonienslehre giebt; unter seinen übrigen Schriften (Reubauer, Beitr., S. 78) ist noch zu erwähnen ein gleichfalls Apirjon betiteltes, umsangreiches und von Geist und Unbefangenheit zeugens vo gerighoug in 2 Teilen, beren erster über alle Gebote nach den Ansteingenigen zeiten handelt, während der zweite Widerlegungen gegen das Christentum enthalt; — endlich M. Siunch a Zigh a Kugka, Sohn Woses, einer der ehrenwertesten, gelehrtesten und belesen-stem unter den Karäern, welcher Einde des 17. oder Ansang des 18. Jahrhunderts geboren ift; er hatte schon achtzehn Werke geschrieben, als er im Jahre 1756 sein Werk Orach 15 Zaddikim versaßte, in welchem er nach einer Darstellung der Differenzpunkte zwischen den Karaern und Rabbaniten ein ausführliches Berzeichnis ber berühmteften Gelehrten und Schriften feiner Sette giebt (f. o. S. 67, 36) und von welchem noch eine zweite Rebaktion unter bem nauen Iggereth Mikrae kodesch eriftiert; im gangen schrieb er 24 Berte, weshalb er auch in benfelben Fehler wie bie meisten Karaer verfallt und fich überall 20 wiederholt. Wenn nun auch die faraische Litteratur in Polen wenig Originelles bat, so unterscheidet fie fich boch burch größere Sorgfalt in ber Forschung vorteilhaft von ber taräischen Litteratur ber Kring.

Einen wenig erfreulichen Abicbluß erhalt bie Geschichte ber faraischen Litteratur burch Abraham Firtowitsch aus Lugt. Derfelbe Mann, ber fich burch seinen unermüblichen und 25 erfolgreichen Sammeleifer bleibenbe Berdienfte um Die altteft. Textfritif und um Die faraifche wie rabbinische Litteratur erworben bat, hatte ce fich nämlich schon feit ben 30er Sahren zur Haubinaufgabe seines Lebens gemacht, nicht — ober wenigstens nicht in erfer Linie — aus petuniären Juteresse, sondern zum Zweck der Verherrlichung seiner Sette seine Gelehrlemtet und seinen Schaffungen und oht sehr rafsnierten Kallschungen so von Epigraphen und Grabinschriften zu misbrauchen. Teils sollten diese Geschichtstorreks turen dazu dienen, die geistige Selbsiständigteit oder besser das geistige Übergewicht der Karäer nachzuweisen, teils sollte ihnen durch den Nachweis, daß sie nicht von den zur Zeit Zesu lebenden Juden abstammten, die Befreiung von den großen Beschräntungen, welche den Karäern im russischen Neiche im Gegensatz zu den rabbantischen Zuden bieher 35 Jugeftanden war, auch für die Butunft erhalten und gefichert werben (f. o. C. 65, 50). Bu biefem Zwecke wollte er es vermöge feiner Falfdungen ber Grabinfchriften glaubhaft machen, daß die Raracr von den ins affprifche Eril geführten Israeliten bes nördlichen Behuftammereiches abstammten, beren Rachtommen gur Beit bes Rambufes nach ber Rrim gezogen seien, weshalb er für seine gesälschen Daten eine neue Ara, die Jahrzählung "nach 40 dem Exil", ersand. Nachdem Firkowitsch 1871 das Schristichen nur "22 (Wien) und 1872 ein großes Werk unter dem Titel Sefer Adne Sikkaron hatte erscheinen sassen (Wilna, mit 15 Abbildungen altester faraischer Grabsteine), welches neue historische Daten über bie faraijden Gemeinden der Krim geben wollte, begann derfelbe 1874 noch den Drud einer hebraijd, geschriebenen Geschichte der Karacr (Dabar al ha-garraim), die jedoch durch 45 seinen in demiselben Jahre 1874 zu Tschustutlase in der Krim erfolgten Tod unterbrochen wurde. — Jin Gegensate hierzu stehen die rein wiffenschaftlichen Bestrebungen, die sich 1830 unter den Karaern der Krim zeigten. Jufolge von Anfragen über den Stand der Sette, ihre Lehren und Sitten, welche ihre judischen Brüder 1829 an die Kaupter der Gemeinde zu Eupatoria gelangen ließen, unternahmen fie, ihre berühmteren hanbschriften so burch ben Drud zu veröffentlichen und somit weiteren Kreisen zugänglich zu machen, was in ben Jahren 1834-35 mit großen Opfern, wenngleich jum Teil nicht in zuverläffiger Weife (f. o. S. 54,35) gur Ausführung gelangte.

Lußer in der Krim baben sich karäliche Gemeinden auch in Jerusalem, in Agypten, in Konstantinopel, in Galizien, in der Moldau und Waladet, sowie im südlichen Ausstand betralten. Ihre Gesamtzahl betrug 1871 gegen 6000 Seesen (f. C. Deinhard, Northern Strim; Ber Chazaren, Karäer und Krimtschaften, Warschafterisist der Juden auf der Krim ser Chazaren, Karäer und Krimtschaften, Warschaften, Cate und 1878, S. 45). Gegenwärtig giebt es noch etwa 5500 Karäer, von denen der größte Teil im russischen delche wohnt.

II. Gefege und Lehren. Die Karäer erkennen nur das als unbedingte Bor-

Naräer 69

h.1. Schrift durch genaue Erflärung des Wortsiunes nach Sprachgebrauch und Jusaumenbang sich herteiten läßt. Aus diesem Grundprinzipe, das man oft mit dem des Krotestantismus zusammengestellt hat, resultieren verschieden andere Side als notvendige Konsequenz; a) sie ersennen keine traditionelle Erstärung von Etellen der hl. Schrift aus vielmehr steht es sedem sachtundigen Lehrer frei, die früheren Erörterungen nach bestem 5 Wissen und Setvissen zu der kachten gesen ber dazumdern, sobald sich siene Ansichen nach bestem 5 Wissen und Setvissen zu der kachten der anderen kabbinen berrühren, sondern ehen nur deskable, weil sie eine Erstütten des Schlachten, über Nabbinen berrühren, sondern ehen nur deskable, weil sie erretbe Gebrauch zugleich auf die Schrift stützt, wie dies 3. B. bei den Vorschriften über das Schlachten, über in Ausbissen berrühren, sondern ehen nur deskable, weil sie ist er Schlachten, über deskablen der Ausbissen der Schlachten, über des Ablachten der Schlachten, über des Ablachten der Schlachten, über des Ablachten der Vorschlaussen der Vorsc

Diefes ftrenge Tefthalten an bem Buchftaben bes Gefetes auf Grund einer finngemäßen Wortauslegung ift nun auch bon Ginfluß auf Die einzelnen Gesetzegübungen gewesen. 25 Größere Abweichungen bes faraischen Brauches von bem ber Rabbaniten finden sich jedoch nur betreffs bes Sabbaths, ber Thefillin und bes Ralenders: a) in ben Beftimmungen über die Beiligung bes Sabbaths treffen die Raraer mit ben Rabbaniten gufammen, wie fie auch die 39 Arbeiten der Rabbinen (und noch einige mehr) anerkennen, find aber gegen alle Erleichterungen biefer Bestimmungen; Die alten Raraer gestatteten nicht, bag so am Freitag ein Licht angezundet werbe, damit es am Sabbath fortbrenne, wahrend es bie Späteren als unentbehrliches Bedürfnis erlaubten, bafür aber bas Muslofchen verboten; ja sie unterscheiden sich in Lichtfreunde und Lichtseinde, se nachdem sie ein Licht am Sab-bath im Hause vollten oder nicht; — b) die gange Vorschrift über die Thefillin (d. i. die Kapfeln mit Gebetabsschaftnitten, welche die Rabbaniten an Kopf und Arm bindenn, sowie ss das Anschlagen derselben an den Thürpfossen (Mezuza) erkläten die Karäer für figürviele Albeiteife und enthalten sich darum diese rabbanitischen Gefrauches ganglich; binssichel der Alzikh, d. i. der Schaufäben, erklären sie das betreffende Gebot dahin, daß am viereckigen Obertuche an jedem Jüpfel sech Fäden hängen sollen, unter welche ein himmelblauer Faden gemengt ist, während sie som sonstitut andere Bestimmung für nicht so begrundet halten; — c) die Ansetzung des Neumondtages und somit auch der Feste ift infofern Gegenstand bes Streites zwischen ben Raraern und Rabbaniten, als bie letteren ber Rechnung folgen, welche einen Kreislauf von 19 Jahren und 7 Schaltmonaten von je 29 Tagen (3. 6. 8. 11. 14. 17. 19.) unter Beobachtung von noch verschiedenen besonderen Regeln für die Feiertage festgestellt hat, während die Karaer gwar ben Kreislauf 45 anerfennen, aber bie einzelnen Monatsaufänge tropbem bom Ericheinen bes erften Lichtes abhängig inachen (wenn fie jum Abend bes 30. bas erfte Licht erbliden, fo machen fie ben folgenden Tag zum Neumondstag; wenn nicht, fo ist es der 31. und der vorige Monat hat 30 Tage). Undere minder wesentliche Abweichungen betreffen die Feier der einzelnen Fefte, fpeziell bes Befachfeftes, bes Erften bes fiebenten Monats, bes Suttenfeftes, 50 sowie die Abhaltung der Fasttage (f. Jost II, S. 305 7); serner die Abhaltung der gottes-dienstlichen Übungen (s. a. a. S. S. 309/17) und den Gottesdienst der Festage (S. 317 bis 325), mobei ber Sabbathaottesbienft in ber Sochzeitwoche, welcher ben Raraern eigentumlich ift, fowie bie außerft ergreifenden und trefflich zusammengestellten gottesbienftlichen Bräuche bei der Leichenbestattung noch besondere Beachtung verdienen. Überhaupt haben 55 bereits die ersten angesehenen Lehrer den Gottesdienst mit Austassung aller rabbinischen Buthaten geordnet, fo bag bie gottesbienftlichen Gebräuche feinerlei Beranderungen ober Distuffionen unterworfen gewesen find. - Die angftliche Strenge, mit welcher Die Raraer alle ihre Gebräuche üben, greift tief in ihr Leben ein. Un ben eigentlichen Feiertagen und an ben Salbfesten, wie Chanufta und Burim, beschränten fie fich nicht auf ben 60

Den Leh'r begriff der Karäer, welcher im tvesentlichen zur Zeit Habassiss zum Abeschultung gekommen war, geben wir in der Form, welche Eliahu Bassigazi umd sein Schüler is Caleb (I. o. S. 66, 58) selzgestellt haben. Es sind folgende 10 Artisel: 1. die ganze Körperswelt ist geschaffen, d. b. einst aus dem Nichts gemacht; 2. es ist ein Schöpfer, der weder welcht erschaffen worden ist, noch sich erschaffen hat; 3. dieses Wessen abschild; 4. Gott das unseren Lehrer Wose gesandt; 5. Gott hat durch ihn die Thora gesandt, welche überall die und bedingte Wahrleit enthält; 6. es ist die Psicht jedes Jöraelten, die Thora in der Ursprache zu erlernen, und zwar a) in sprachlicher Hischich, die Thora in der Ursprache zu erlernen, und zwar a) in sprachlicher Hischich, die Thora in der und Berichtstage violer beleden; 9. Gott vergilt jedem nach seinem Thum; 10. Gott wird Jörael aus dem Elend erlösen und beine kroßestage violer beleden; 9. Gott vergilt ziehem nach seinem Thum; 10. Gott wird Jörael aus dem Elend erlösen und beine dem Ausderung der Schaffer der icht erlösen und bei die sich sich bei Westelle eich setzuleitenden Müsperstsändigte vorzubeugen. Im ganzen ist zu sagen, daß die Karäer in den Grundlehren mit den Rabbamiten übereinstimmend sind und daß sie karäer in den Grundlehren mit den Rabbamiten übereinstimmende find und daß sie karäer in den Grundlehren ersten von Knissen.

## Rardinal f. Rurie.

30

## Rarbinaltugenden f. Bb V G. 545,54 ff. und S. 546, 57.

Karg, Georg, gest. 1576. — Unschulbige Nachrichten 1719, S. 767; J. G. Balch, Einleitung in bie Religionsspreitigkeiten ber tutberischen Kirche, Jena 1733 I, 170 und VI. 362; B. K. Karrer, Sesc., Ses., Aster, Sesc., Ses., 
Georg Karg (Parsimonius), geb. 1512 zu heroldingen bei Harburg in Schwaben 20 bezog Winter 1531/32 die Wittenberger Universität (Album ed. Förstemann S. 1441) und vurde dasselhst am 27. April 1536 Magister Kösstin. Die Vaccalaurei e. Hall 1888 S. 23). Aus Veranlassung des Jakob Schent von Freiberg (1. Vd.) IS. 550, 10 sp.) begann er zu predigen, ohne von der Wittenberger Fakultät die Geslaubnis dazu zu haben, und bald ersuhr man, daß er einem Schwärmer von der Richtung Sebastian Franks in die Hände zestallen sei, don dem der Ausgeschen schwaben des gefallen sei, don dem der "unerfahrene junge Mensch", die Luther ihn nennt, ganz hingenommen vurde. Da Schenks Ausstrukten, der ihn Ende 1537 auf dem Wittenberger Schlöß in Haft der des des dem Kursursten, seine Arrtimer aufzugeben, nichte berger Schlöß in Haft der von der Kursursten, der ihn Ende 1537 auf dem Wittenberger Schlöß in Kast dem Mussellen ließ sich Kast von Jonas und Luther in wenigen Tagen belehren und getwann bald wieder das Vertrauen des Reformators, so daß dieser der Stute des Grafen Lutwig von İttingen (U.). Kodde, Anal. Lutheran S. 342), Karg, sein Landeskind, zum Prediger in Öttingen zu ordinieren entsprach und des Predigen werden der Schweden der Von hald kursen der Schweden der Von hald kursen der Schweden der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von der Von d

Rarg 71

III, 359 schon das Jahr darauf jum Generalsuperintendenten über das ganze Land erhoben. Das sogenannte Auctuarium, ein etwas gemildertes Interim, das, um der kaijerlichen Berordnung zu entsprechen, in den brandendburgsichen Jürstentlimern der Brandendburgsichen Kirchenordnung beigesügt wurde, hatte er mit andern Pfarrern, wie er später schreibt, "aus Untversand und menschlicher Schvachbeit, wie wohl mit großer Beschiedwerd angenommen und eine Zeit lang gehalten" (vgl. 40. Jahreßd. d. die, is Mitteletranken 1880 S. 46), ließ aber nach dem Passauer Bertrage die papistischen Geremonien wieder fallen und trat auch gegen die Reigung der ansbachsichen Regierung sehr entschieder für die allgemeine Abschaffung der interimitischen Gedräuche im ganzen Gebiete ein. In Muftrage des Fürdern nahm er 1551 an den Beratungen der Wittenberger Theologen über 10 Beschickung des Tridentiner Konzils teil und wohnte in Begleitung des Wartsprafen Georg Priedrich 1557 dem Frankfurter Kondente und dem Wornsfer Gespräch bei, wo er auch eine wichtige Prediktätigkeit entsaltet zu haben schein schein (vgl. C. Ref. IX, 356).

Much später zeigt fich bei bem nicht ungelehrten, und die theologischen Rämpfe ber Beit mit Interesse verfolgenden Manne eine gewiffe Reigung zu theologischen Sonder- 15 meinungen, Die er nicht ohne Scharffinn und mit schwäbischem Eigenfinn gu vertreten ber-Angeblich schon 1557 (fo Blitt in b. 2. Aufl., während Lang, Gesch. von Bayreuth III, 360 bie Sache mit bem erft im Jahre 1564 ericbienenen Ratechismus in Berbindung bringt) geriet er mit bem Stiftsbechanten Tettelbach in Unsbach in einen Streit über die Frage, ob der Leib Christi auch in den Magen komme, an dem auch die um- 20 wohnende Geistlichkeit lebhaften Anteil nahm, wobei man ihn als Philippisten und Calvinisten verdäcktigte. Bedeutsamer war die Bewegung, die seine Mechsfertigungslehre hervorries. Nach-bem er sie schommene Stiftsbredigers J. Kehmann gebesen zu ein Jahre 1567 nach Ansbach gekommenen Stiftsbredigers J. Kehmann gebesen zu sein, der ihn beransafte, bem Amtsgenossen eine (wohl nicht im Druck erschienene vgl. Thomassus, Historia 25 dogm. de obedientia Christi etc., Erlangen 1846 S. 18) schedula de justificatione (vgl. Döllinger a. a. D. Anh. S. 15) zu überschiefen, beren Inhalt, da die Frage alsbald auf der Kanzel verhandelt wurde, großes Auffehen erregte. Dabei handelte es sich um die richtige Auffassung und den Wert des aktiven Gehorsams Christi, dessen Zurechnung zum Psiandrismus führe und einen prattifchen Antinomismus begunftige, indem er meinte, bem Bolte liege nichts 30 naher als ber Schluß, gleich wie mit ber Burechnung bes leibenben Gehorfams Chrifti bie Befreiung von ber burch Chriftus übernommenen Gunbenftrafe natürlich verbunden fei, fo knupfte sich auch als naturgemäße Imputation ber Gesetzeserfillung die Befreiung von ber Bflicht bes eigenen Geboriams. Deshalb lehrte er: bas Befet verbinde entweber jum Gehorsam ober jur Strafe, aber nicht ju beibem. Da nun Christus bie Strafe für 36 uns gelitten, fo habe er ben Behorfam für fich felbft geleiftet. Bu feinem ftellvertretenben Berbienst gehört sein thätiger Behorsam nicht. "Bom Leiben und Sterben unsers herrn Christi wird recht gesagt, daß es uns werde appliziert und zugeeignet, nämlich zur Bergebung unseren Sund, auf daß wir beshalben absolviert und gerecht geachtet werden; feine eigene Gerechtigkeit — nur in biefem Ginn ift fie für uns wirkfam — wird uns mit- 40 geteilt zu unferer Wiedergeburt und Berneuerung, daß wir ihm an Frömmigkeit gleich werden, tvelches bie angefangen, bort aber nach der Auferstehung wird vollendet werden" (Döllinger a. a. D. Anhang S. 22). "Christus hat das Geset nicht aufgelöst, sondern beftätigt, felbst gehalten - - bag ers nachmals in uns noch aufrichte und uns bem Gefet und ihm felbft gleichformig mache." "Leiben fann man für andere und frembe Schulb 45 bezahlen, aber nicht für andere fromm fein - , nicht feine Frommbeit, sondern fein Tob ift bas Gubneopfer für unsere Gunde 2c." (ebend. G. 25). Dabei erklärte er, bag in ber Schrift eine Burechnung ber Gerechtigkeit Chrifti nirgends gelehrt werbe, und Die gange Rebetveise nur von Luthers falicher Ubersetung ber Stelle Bbi 3, 9 herrühre. Mus bem häuslichen Streit hierüber wurde bald ein allgemeiner, an bem Beghufius, Die Straß 50 burger, Burttemberger und Bittenberger Theologen burch Gutachten teilnahmen und ben man für fo gefährlich hielt, bag ber Rurfürst August von Sachsen und andere Fürsten ichon 1569 bie gewaltsame Unterbructung ber neuen Reberei forberten. Gine bom Markgrafen Georg Friedrich erbetene Abordnung der Wittenberger Theologen, die unter Führung Paul Ebers in Ansbach erschien, vermochte Karg nicht umzustimmen. Erst eine mündliche Ber- 55 hanblung mit dem inzwischen vom Ante suspendierten in Wittenberg selbst, tvohin er sich im Sommer 1570 begab, decanlaste ihn am 10. August 1570 zu einem Widerrusse (Unsta Rache: a. a. D. 771). Rachbem er biesen vor 42 Bekanen und Senioren der fraktischen Geistlichkeit vom 31. Okt. dess. Zahres seierlich wiederholt hatte, wurde er von Zakob Andreae, ber viel zur Bermittlung beigetragen hatte, wieber in fein Amt eingesett. Er ftarb 1576. 60

Bon ihm stammt auch ein "Ratechismus, d. i. eine kurze Summe christlicher Lehre, wie die in der Kirche frageweise vom müßlichsen gehandelt werden kann" 1564, der mit unehr achen überarbeitungen, zuerst durch Aun. Laelius, dis in den Ansang des 19. Jahrunderts im Ansbachischen Gebiet gebraucht wurde.

Theodor Robe.

5 Karkemisch. Litteratur: Eb. Schrader, Keilinichristen und Geschicksforschung, 1878, S. 227 ff.; Fr. Delihich, Wo lag das Paradies? 1881, S. 265 ff.: Zaacdim Wenant, Karkemisch, as position d'après les découvertes modernes (extr. des mémoires de l'académie des inscriptions et belles lettres 1801, XXII, 2). Her ist die Litteratur vollständig angegeben. Sachau, Reise in Sprien und Mejopotamien 1883, S. 168 ff. Außerdem i. die Ausgradungsberichte am Schlin des Artistels.

Karkenisch sag nach den Keilinschriften senseits des Cuphrat, also am rechten Euphratuser, gegenüber von Til Barsip, dem heutigen Biredjit. Der Name bezeichnet entweder
jenen hethitischen Staat, der seine Selbsschändigteit unter asspricher Oberhoheit au längsten
gewahrt hat, oder die Hauptstadt diese Staates, welche in dem ein wenig stromadwärts
bon Biredjis liegenden Trümmerhügel von Djerabis wieder entbeckt wurde, wo bereits
1872 der Italiener F. Jinzi (Rieserche per lo studio dell' antichità Assira, Torino)
ihre Lage vermutet hatte. Die früheren Identifizierungen mit Circesum oder mit Wade
doch hier die Verschaften der Selben Weiselben dassigenungen George Smiths,
des berühmten Entdeckers auf biblischebylonischem Gebiete, vom März 1876, galten den
DTimmern von Kartenisch sie ist eise die heite des heites
S. 266 f.). Das isdliche Fieder, das während der Arbeiten in Djerabis ihn bestel, auf

Karkemisch ist die hebräische Schreibung. Die Assprer schreiben Kar-ga-mis ober Gar-ga-mis, die Aghyter ebenfalls mit Schwanfungen in den K-gauten K-r-k-m-s.
25 Der moderne Name des Ortes Djirdse, Plur. Djerabse ist eins mit dem griechischen Eèvourás, und Vounds, das. Kossmann, Ausguge aus sprichen Akten persicher

Märthrer, 1880, S. 161 ff.

Innerhald der dießer duckforschen Keilschristbenkmäler liegt die älteste Erwähnung von Karkemisch auf den ersten Tassen des jüngst verössentlichten II. Bandes der Cunelform Texts from Badyl. Tablets dor: hier wird auf der Zeit Minnigadugas (c. 2200). Chr.) das Eweicht von Karkemisch wiederschlet erwähnt, und war dasselbe Genickt, nach dem noch in assertion der Artemisch der wird. Diese an sich geringsugigen Angaden illustreten die Thatsack, das Karkemisch, an dem noch die Hoster einzig demüsten Karawanenüsdergang des Eudpkrat gelegen, schon in den altesten Zeiten der einzig demüsten Karawanenüsdergang des Eudpkrat gelegen, schon in den Altesten Zeiten der bahylonischassprischen Geschickte von Nienerbe aus Alprischer Zeit längst bekannt ist (in den geschicktlichen Dotumenten von Nienerbe aus Alprischen Zeit längst bekannt ist (in den geschicktlichen Dotumenten von Nienerbe aus Alprischen Zeit längst bekannt ist (in den geschicktlichen Dotumenten von Nienerbe aus Alprischen), tonangebender Kandelsplat war. In dem Bereich der ägybrischen Juschen zu sich kartemisch die Zeit des Neuen Neiches nachgewiesen. Immerdin fällt die älteste unter den Setellen, die W. M. Miller, 20 Alsen und Europa, S. 263 und 269 sir die ägyptische Kennung von Kartemisch aufsührt, in die Zeit Thutmoss III. (1. 1500 d. Ebr.) und Amenophis III., die jüngste in die Zeit Raunfes II. und III. (1325 dies d. 1260).

In den assprischen Kriegsannalen wied Karkemisch zuerst bei jenem Eroberungszuge Tiglatpilesers I. (um 1110), der dis an die phönizische Küste führte, erwähnt: "Bon des Gegend des Landes Such die nach Karkemisch im Hetelsche plünderte ich "Bon der des Gegend des Landes der die Macht des alten Hetelsche dereits durch neueinvondender Voller (durch die stammberwahrten Rummuch, nach denen höter die Landschaft Kommagene ihren Ramen hat, die Kassu, deren Name vielleicht mit den Kolchen identisch ist, die Tabal u. a. m.) gebrochen. Später haben aramäische Horten die Verwistung vollendet. Aus Mis Murnasirpal Kr., auf Kähnen von Tierfellen" den Tigris überschrift und in Karkemisch sein Lager aufschlusz, repräsentierte der Hetzbetriertenum von Karkennisch den letzten Reft der Achtschrifterberrichfeit. Durch fluge Nachzeichzseit wußte er seine relative Selbzischischisteit noch weiter zu voahren. König Sangara brachte seinen Tribut und ließ es geschehen, das Alturnasirpal beim Abzug eine zur Stadtbesaung gehörige Reiterfolomus den assprischen Hetzbetrich vor der einer Konig Kingsentischabigung und schötzle feine Tochter in den Horten der und Angelen Landschlich der eiligit Kriegsentischabigung und schötzle seine Tochter in den Horten kann Kriegsentischabigung und schötzle seine Tochter in den Horten kann Kriegsentischabigung und schötzle feine Tochter in den Horten der Schotzles der eiligit Kriegsentischabigung und schötzle kartemisch des Geschötzles Roch in Later einem König Kissier erreichte den Staat Kartemisch des Geschötzles Roch in Later einem König Kissier versches den Schotzlesen III.) der deschente geneigt zu

machen. Als er aber 21 Jahre später unter Sargon im Vertrauen auf Bundesgenossen wersucht, die assprische Detrhobeit abzuschütteln, wurde "Gargamis, das böse Heibertolt" niedergeschlagen und Pistris gesungen genommen (717). Jes 10, 9 stellte dies Kebertage von Karkemisch uehst ber anderer Städe den Juden als warmendes Exempel hin. Unter Sanherib wird Karkemisch wiederlage word, auch die Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der Verlageschlich von der

val. 2 Chr 35, 20, III. Esra 1, 23 ff.

Die Ausgrabungen im Tülmmerhägel von Dierablis (Abbildung und Plata des Nuinen: 10 felds f. b. Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité IV, Addition: 10 p. 810 f.) sind nach George Smiths Tode viederholt ausgenommen worden. Sachau (Reise in Sprien und Mespopalamien S. 168 si.) sind den englischen Konsul von Aleppo, Mr. Henderfon, mit Ausgrabungen beschäftigt und beschreibt selbst der Kulturenstätte. Her der herfolg siedenungen freiwillig aus dem Leben geschieden. Über das Geschäft sieme Aufstädenungen inder der Werfasser und Abbildungen sinden sieden geschieden. Mitteilungen über die Ausstädenungen und Abbildungen sinden sied im Graphie vom 11. Dez. 1880 (Perrot et Chipiez reproduzieren die Bilder a. a. D. Kig. 390 s.) und in American Journal of Archaeology IV (1888) S. 172 ss. dys. slate III und IV (auf Plate IV is das der Perrot et Chipiez sig. 391 gegedene Bild dedunten berbessen. Die beschistischen zweichstein aus dem alten Kartemisch sind zum Teil neu kollationiert von Messerschundt im Corpus inseriptionum Hethitiearum (Mitteilungen der Vorderasia. Gesellschaft, Seft III sit 1900) seden (Ketzuat 1901) verössenschied vorden.

Karlfadt, Undreas, gest. 1541. — Von Karlstodis zahlreichen Schristen liegen brauchder Bendrude nicht vor. Eine größere Jahl seiner Briefe sind verösseitigt von 25 Olearius Serinium antiquarium, Halae 1671. — Aus der Litteratur über ihn ist zu nennen: Köbler, Beitäge zur Ergänzung der deutschlichen Litteratur, 1792. I, 1—162. II, 239—269; Erbam, Geschichte vor protestantischen Setuliaen Litteratur, 1792. I, 1—162. II, 239—269; Erbam, Geschichte Setuliaen, 1848. S. 174 fi.; Ikaer, Amdreas Deutschlich Schliegen Leiten, 1848. S. 174 fi.; Ikaer, Amdreas Deutschlich Schliegen und auflächt, 1856; Diekhoss, Gynt 1848; derst, Die evangelische Abendunglisseher im Wespermationspieliteter. Ik. 299—428. — Ileber einzelne Lebensächschniste unterrichten u. a. 200. Bauch, Andreas Carlstod als Scholasitter ZBG XVIII, S. 37 fi.; Th. Kolde, Wittendung Schliegen Leiter Litter und Litter und Diemenart: Baltz, ZBG XIII, 311. — Ileber die Schrift de legis litera sive carne et spiritu vgl. h. Barge, Thesk 1901; über Karlstodis Litter Schliegen. Mitterinksporisch-Geb. des Cherlandes IV 26 (1834), 61. — Ferner: Baumann, Lucllen zur Geschichte des Bauernstrieges aus Nothenburg an der Tauleer, Richhofer. Swald Myconius S. 153. 316—343. Mußerdem C.R. I und Enders, Untbers Briefuncksel. — Eine ausstützliche Biographie des Unterzeichneten über Karlstodt ist in Sorbereitung. In ihr werden die näheren Nachweise sür de liedenden Urzeitel gegedenen Ausstützungen gebracht werden.

Andreas Bobenftein von Karlftabt, feit etwa 1521 nach feinem in Franken am Main, einige Stunden von Burgburg entfernt gelegenen Geburteorte furzweg Karlftabt genannt, ift um das Jahr 1480 geboren. Die bisberige Unnahme, daß Karlftadt auf angerbeutschen Universitäten seinen atabemischen Studien obgelegen habe, beruht auf einer Bertvechelung mit feiner fpateren Romreife. Er bezog im Winterfemefter 1499/1500 bie Universitat 45 Erfurt, auf ber er nach Erlangung bes Baccalaureats in artibus bis 1503 verblieb, und fiebelte in diesem Jahre an die Rolner Uniberfität über. Sier trat er in die Montanerburje ein, beren streng thomistische Anschauungen er sich zu eigen machte. Im Wintersemester 1504/5 wandte sich Karlstadt nach der neugegründeten Wittenberger Universität, an ber er fich balb als philosophischer Lehrer einen bedeutenden Ruf erwarb. In seinen 50 scholastischen Schriften (de intentionibus 1507, distinctiones sive formalitates Tho-mistae 1508) bekänupft er, ein eifziger Bertreter der via antiqua, die tritische Erkentnis-lehre der Reunominalisten, insbesondere Chams, und tritt für die unbedingte Autorität des heiligen Thomas ein. Seine Lehrthätigleit brachte Aufsladt reiche Anerkennung. Bis zum Jahre 1510 hatte er alle akademijden Grade, einschließlich best heologischen Dokto- 55 rats, erworben. 1508 erhielt er ein niederes Kanonikat an dem der Universität inkorporierten Allerheiligenstift, und nach ber im Jahre 1510 erfolgten Rudtehr Trutfetters bon Wittenberg nach Erfurt bas Archibiatonat, Die zweithochfte Bralatur am Allerheiligenftifte. Diefe mit beträchtlichen Ginnahmen verfnupfte Stellung legte ihm einerseits firchliche Dbliegenheiten auf - er bekleidete als Archibiaton bas Amt eines Bredigers an ber Stifts- 60

firche und mußte einmal wöchentlich Messe halten — und verpflichtete ihn zugleich zur regelmäßigen Abhaltung von theologischen Borlesungen an der Universität.

Im Jahre 1515 verließ Karlstadt, ohne bazu von der Universität und dem Kurstürsten ermäcktigt zu sein, Wittenderg und begad lich nach Rom. Er gab vor, dannt ein wehrere Jahre früher in Todesgesahr gethanes Gelübbe erfüllen zu wollen, benutzte aber seinen Aufenthalt in Nom dazu, Jura zu studieren, und ward hier zum Doetor juris utriusque promoviert. Zu diesen so spät ausgenommenen juristischen Studien ward Karlstadt wesentlich durch den Aumisch getrieben, die Anwartschaft auf die erste Arälatur aus Allerheiligenstifte, die Propstei, zu erhalten, deren Inhaber Jurist sein mußte — wie er 10 sich denn auch später nach Ertedigung dieser Stelle um sie, weunschoon vergeblich, beward.

Bald nach Artstades Niedker von Nom ist sein Bruch mit der Scholasits grundsjäßich vollzogen. Da er selbst in seiner Schrift, "Bon päpstlicher Heilgskeit" mit Enterüftung viele Beobachtungen in Nom über die Verweltlichung des Bapstums mitteilt, siegt die Annahme nache, daß solche Eindrück ihn zur Abker von der Scholasits und zur Versteinung seiner religiösen Anschaungen mit bestimmt haben. Die von Kolde und Brieger neuerdings salt gleichzeitz wieder ausgesundenen 151 Tehen Karlstadts vom Seyetember 1516 enthalten bereits die Grundzüge seiner späteren Theologie. Die Scholasitse und Aristoteles werden bekämps (Thes 37, 143); die Lehre von der Willendunflässelstliche Wenschau Gott zu gelangen und von der Ausschließlichslicheit des Wirtens göttlicher gratia bei dem Erlöfungsvorgange wird, auf augustimischer Grundlage, mit einer Entschiedenschieden zu Gert zu gelängen und von Leuber nicht anzunehmen. Beide Männer haben sich seiner Schlicher Ausschlieb und Ranner haben sich seine Schlängigteit Karlstadts von Luther nicht anzunehmen. Beide Männer haben sich seiner Schlich zu einem

perfonlichen Freundschaftsberhältniffe gwischen beiben nicht gefommen ift.

Die Angriffe, Die Ed in seinen Obelisei gegen Luthers 95 Thesen gerichtet hatte, veranlagten Karlftadt im Frühjahre 1518 gur Beröffentlichung einer umfangreichen Thefenfammlung, Die einen Querschnitt seiner bamaligen theologischen Gesamtanschauung giebt. Besonders charafteristisch ift Rarlftadts Stellung jur heiligen Schrift, ber er als religiöser Erkenntnisquelle die unbedingteste Autorität zuweist. Als Interpretationsgrundsat stellt 20 er hier noch die buchstäbliche Worterkarung auf. Auch findet sich in den Thesen schoon ber — während der Leipziger Disputation von Luther aufgenommene — Gersonsten Sozialag, auch ein Konzil irren könne. Auf den von Ed in einer Gegenschrift gemachten Borsichlag, über das Berhältnis der Gnade zu den guten Werfen öffentlich zu disputieren, ging Karlftadt willig ein. Diefe Disputation fand swiften Karlftadt und Ed zu Leipzig 25 am 27., 28. Juni, sowie am 1., 3., 14. und 15. Juli statt. Als Dialektiter zeigte sich Karlftadt bem Ed nicht immer gewachsen, und ber rein bogmatische Gegenstand vermochte entfernt nicht bas allgemeine Intereffe zu erweden, wie bie Disputation Luthers und Eds über die Autorität bes Bapfttums. Aber für Karlftadts innere Entwickelung hat bie Leiwziger Disputation eine ahnliche Bebeutung gehabt wie für biejenige Luthers. Seit 40 jenen Tagen hat fich Karlftabt in fteigenbem Dage bas Bewußtsein ber Unvereinbarteit seiner Überzeugungen mit ber berrschenden Rirchenlehre aufgebrängt. Zunächst legte er noch= mals feine Unschauung bon ber alleinigen Wirtfamteit ber erlösenden gottlichen Gnade, ber gegenüber ber Menfch sich rein empfangend verhalte, in brei polemischen Schriften gegen Ed fest. Freilich wirb — was Karlftabt fpater felbst bebauert — in ihnen burch 45 leidenschaftliche, personliche Ungriffe auf seinen Gegner Die fachliche Behandlung bes Gegen= ftanbes oft beeintrachtiat.

In Jahre 1520 eröffinete Karlftabt ben Kampf gegen Einrichtungen ber katholischen Kirche, denen ein werkheiliger Beigeschmad anbastete. Hatte er noch während der Leipziger Disputation in der Ablastrage einen zurückhaltenden Standpunkt eingenommen, so betont so er jeht in der Polemit gegen den Annaberger Franzisckanerguardian Seiler die Wertlosige leit alles Ablasses. In einer zweiten Schrift wendet er sich gegen den Misskrauch, der mit getweihtem Wasser von der der Wisskrauch, der mit getweibtem Wasser und mutze Westellung der er in der undrangreichen Schrift der annaben der Keinen wie wieden Schrift der einer Unterschaungen iber die Schriften des alten und des neuen Testaments nieder. So weit die Kritik beren 25 Entstehung, Verfasserischaft und Überlieserung betrifft, steht Kausstadt ihnen mit einer beimertenswerten Schliständigteit gegenüber. Auf Grund heracklicher Indigen und im Anschlüsse der Verfasser der der Verbind den hen Kanon des Hieronnuns stellt er nach dem Erade der Schriften in den Michaltschaussen der Ukrahen den Kanon des Hieronnuns stellt er nach dem Erade der Schriften des im buchstäblichen Sinnes werden der überlieferung der Ukrahen den Schriften auf. Aber an der Verdindlichet is im buchstäblichen Sinnes werden der nicht zu rütelt. Darum ninnmt er auch

Rarlftabt 75

bie Autorität des Jakobusbriefes, trogdem er ihn in der von ihm aufgestellten Rang-ordnung der Schriften an letzter Stelle aufführt, gegen die Angriffe Luthers — ohne dessen Namen zu nennen — mit Entschiedenheit in Schutz.

Auf die gegen Luther gerichtete Bannbulle hatte Ex auch Karlstadts Namen gesett. Vor die Entscheidung gestellt, zu widerrusen oder den Bruch mit der Kirche endgiltig zu vollziehen, rang Karlstadt sich zu dem Entschlusse durch, die betretene Bahn weiter zu schreiten. Sein "Wissiew von der allenköchten Tugend Gelassenbeit" vom 11. Okt. 1520 Schrift "Bon papftlicher Heiligkeit", die eine Menge von Zugen papftlicher Verweltlichung bietet, aber an monumentaler Kraft den Vergleich mit Luthers Schrift "An den chriftlichen Abel beutscher Nation" nicht auszubalten vermag. Danach trat eine längere Rube-

pause in Karlstadis schriftsellerischer Thätigseit ein. Im Mai des Jahres 1521 solgte Karlstadt einem Ruse des Königs Christian II. nach Dänemark, wo schon seit Ende 1520 sein späterer Gesinnungsgenosse Martin Reinhard im reformatorifden Ginne gewirft hatte. Die Grunde, die Rolbe mit Rachbrud gegen Karlftabts banifchen Aufenthalt geltend gemacht hatte, hat er felbit fpater als nicht ftichhaltig anerkannt. Da in bem geiftlichen Geseth Christians II. vom 26. Mai 1521 20 schon ben Bischöfen die Berechelichung unter Bertung auf Paulus (1. Xi) mit bereikben Begründung geboten wird, die Karlstadt einen Monat später in seiner Schrift De coelibatu vorträgt, so erscheint eine Teilnahme Karlstadts an der krecklichen Gesetzgebung Chris ftians II. zweifellos. Aber ichon wenige Bochen nach feiner Untunft in Ropenhagen mußte er bem vereinigten Biberftaube bes Abels und ber Geiftlichkeit weichen, Die noch mehrere 25 Jahre später Christian II. Karlftadte Begunstigung zum Borwurf machen ("Doctorem

Carlestadium, fortissimum Lutheri athletam, enutrivit").

Am 24. Runi weilte er wieder in Wittenberg und gab an diesem Tage gleichzeitig feine beiben Schriften "Bon ben Empfahern Beichen und Bufag bes heiligen Sacraments" und "Von Gelubden Unterrichtung" heraus. In der ersteren halt er — ebenso wie in 50 ben übrigen während des Jahres 1521 geschwiedenen Abendmahlstrattaten — noch an der leiblichen Gegenwart Christi im Sakrament fest, sieht in ihr aber nur ein Zeichen der göttlichen Berheißung. Die zweite, wenige Tage hater auch lateinisch herausgegebene Schrift befürwortet die Ausbebung der Monchsgelübbe und insbesondere des Colibats, wofür übrigens bereits einen Monat früher Bartholomaus Feldfirch in einer Abhandlung 35 eingetreten war. In Zusammenhang mit den sogenannten Wittenberger Unruhen bürfen biese Schriften nicht gebracht werden, da die auf eine Reform der Messe abzielende Bewegung von den Augustinern, auf die Karlstadt als Klerifer keinen Sinfluß hatte, aussetzung bei karlstadt als Klerifer keinen Sinfluß hatte, aussetzung der Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Auflichte Aufl ging und erst vier Monate später, im Oktober 1521, einsetze. Während in der Abhandlung über die Gesübde Karlstadt noch Vorschriften des alken 40

Teftamentes als im buchftäblichen Sinne giltig und bindend hingeftellt hatte - fo bie Ablöfung bes Monchegeliibbes mit 50 ober 20 Siclos nach Le 27 -, vertritt er in ber am 30. September 1521 erschienenen Schrift De legis litera sive carne et spiritu einen bollig neuen Interpretationsgrundsat, ber für die weitere Entwidelung feiner Theologie von größter Bebeutung wurde. Neben bas buchftabliche Berftandnis ber Schrift 15 ftellt er ein ihren tieferen Ginn erfaffenbes geiftiges, bas auf gottlicher Inspiration berube. Bon bier aus ergaben fich fpater gewiffe Berührungspuntte ber Raulftabtichen Unichanungen

ju benen ber Schwarmer.

Der Stellung Rarlftabte in ben Wittenberger Unruben und feiner Thätigkeit mahrend Luthers Abwesenheit auf ber Wartburg ist eine vielfach irrtumliche Beurteilung wiber- 50 fabren. 2118 bie Augustiner Unfang Oftober 1521, ibrem Brior ben Gehorsam verweigernd, nicht mehr Deffen abhalten wollten und die Austeilung bes Abendmahls sub utraque specie forberten, ward einer Kommiffion von vier Theologen, ju ber auch Karlstadt gespere, die Untersiedpung der Angelegenbeit seiten ber Universität übergesen. Am 17. Oktober sand unter seinem Vorsitze eine Disputation statt, die eine gründliche Aus- 55 sprache über bie für und gegen bas Borgeben ber Augustiner sprechenden Grunde begwedte. Gegenüber ber entichiebeneren Saltung Melanchthons vertrat Rarlftadt ben Standpunkt, daß eine Abschaffung ber Deffen nur im Ginverständnis mit bem Magistrat von Wittenberg erfolgen burfe. In gleichem Sinne ward an ben Kurfürsten in einem bon fieben Brofesioren unterschriebenen Gutachten berichtet. Als die Erregung nicht nachließ, so

suchte Karlstadt am 10. Dezember in einem Sendbrief "Ich bitt euch Brüder, daß ihr allesaut ein Weinung reben wollt" die Gemüter zu berubigen. Das Evangelium solle sir Richtscheinen von der Verlagustlinerprior Held und ein Teil der Stiftsserren am Allerbeitscheinen von Ausgustlinerprior Held und ein Teil der Stiftsserren am Allerbeitsgenist hauptsächlich Studenten — zu bestimmen. Dem gegenüber war es die Unrubestister — jetzt hauptsächlich Studenten — zu bestimmen. Dem gegenüber war es die Unrubestister aus en keinen neuen Gutachten Prosesson, daß man durch entgegenkommende Resoumen dier nambasten tievelogischen Prosesson, daß man durch entgegenkommende Resoumen die kondischen zu sehr entscheinen Reubstraß der Unentschlossen die Kondisch der Unentschlossen des Ausgestellung beschwichtigen müsse. Sie brachten dies Ansisten werden während der Ansisten der Unentschlossen der Unentschlossen der Unentschlossen der Unentschlossen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der in einer Arebigt die Notwendigkeit eines starten Glaubens dem Empfange des Abendunahls detont batte, dasselbe unter beiderse Gestalt einer ungeheuren Menschenung aus. Das Vorgehen Karlstadts sand, wie beispielsweise die gleichzeitigen Briefe des Justus Jonas beweisen, die Billigung aller evangelisch Geschnichten.

Bon biefein Augenblide an war Rarlftabt als Führer ber reformatorischen Bewegung in Wittenberg stillschweigend anerkannt. Als solcher glaubte er bei einer Reform der Abendmahlsseier nicht stehen bleiben zu können. Um die Wende des Jahres 1521/22 20 wurden die Ohrenbeichte, die Elevation der Hoftie und die Fastengebote abgeschafft. Am 26. Dezember 1521 verlobte fich Kartftadt mit Anna von Mochau, einer febr jugendlichen Abeligen aus bem bei Wittenberg gelegenen Dorfe Segrena - ein Schritt, mit bem er bie bereits früher mehrfach erfolgten Durchbrechungen bes Colibats feinerseits gut bieg. Un ber Feier feiner Sochzeit, Die am 19. Januar 1522 ftattfand, nahmen ein großer 25 Teil ber Universitätsprosefforen, sowie Wittenberger Ratsberren teil. — Auf Die Runde von den Borgangen in Bittenberg erschienen Ende 1521 daselbst die fog. Zwickauer Propheten. Aus ber Schilberung, Die ein Anonymus (bei Strobel, Mifcellanea V) bon ibren phantalhifchen Zielen giebt, erbeltt, daß Karlftadt mit ihnen damals taum Gemeinschaft gehabt haben kann. Erst später, seit Ende 1522, ist er mit einigen von ihnen, so auch mit Thomas Münzer, in brieflichen Vertehr getreten. Karlstadt ging in seinen Maßnahmen vielmehr gunächt aufs innigste Sand in Sand mit dem Wittenberger Rate, den er als die Oberbehörde für die firchlichen Ungelegenheiten der Stadt angesehen hat. Auf Karlstabts Einfluß ist ber Erlag ber Ordnung ber Stadt Wittenberg vom 24. Januar 1522 guruckguführen, durch welche das Bermögen der Stiftungen, Brüderschaften und 35 Klöster für Zwede stäbtischer Armenpflege — boch unter auskömmlicher Versorgung ber bisherigen Inhaber — in Anspruch genommen wird. Balb barauf eröffnete Karlstadt in feiner Schrift "Bon Abthuung ber Bilber", Die burch die Erregtheit Des Tones bon feinen übrigen Beröffentlichungen aus biefer Zeit einigermaßen absticht, ben Kampf gegen bie Bilber in ben Rirchen, in beren Berehrung er einen Antrieb jur Rudfehr in Die tatho-40 lische Werkheiligkeit erblickte. Die Folge war, daß der Wittenberger Rat die Wegnahme der Bilber aus den Kirchen anordnete. Dabei kam es zu einigen, übrigens geringfügigen Ausschreitungen, Die ber Rat ebenso tvie Karlftadt aufs schärffte verurteilte.

Mile diese Anderungen im Kultus hatten das starte Missallen Friedrichs des Weisen erregt, der besonders über die Ussalsung der katholischen Wessalsungt inw. Voon 16 Marlstad und Welauchthon wurde Rechesischest werten. Weltus diese die siehen der die siehen der die siehen die scheinen Aesternach nachthon stäte sich sogleich; Karlstad versprach, nachden er die ihm wesentlich erscheinenden Resormen durchgeseth hatte, am 14. Februar 1522 gleichfalls, von weiteren Neuerungen absehen, und salls es niegt geschähe, bislig darum Starfe leiden zu wolsen. Doch Friedrich der Weiter winsche den alten Kultus in vollem Umsange wieder hergestellt zu sehen. — Luther hielt es auf dies Munde von den einschneiden Wittenberger Worgingen nicht länger auf der Wartsben. Nach seiner Antuntt in Wittenberg (6. März) gelang es ihm, Marlstadt in seiner sührenden Stellung zu erschüttern und seine Reformen unter dem Hinte in Aus und der Weiter einzestührt, des gleichen die Schwachen schonen müße, wieder einzestängig zu machen. Das Abendmahl sub una speeie wurde wieden siehen der rückgängig zu machen. Das Abendmahl sub una speeie wurde wieder einzessührt, des gleichen die Elevation der Holieb zuder Arussalsche wurde wieder einzessührt, des gleichen die Elevation der Holieb zuder Arussalsche Schwieden der Mittenberger Universität, verlor aber allen Einsluße. Als er im April 1522 gegen der Betwigser Prosessor der Leiweisstellt konfissiert und vernichtet, ein Vorgehen, das den Betwiligten spare feitens Friedrichs des Weisen deutliche Missellung zuzog.

Da Karlstadt so die Wöglichkeit genommen war, prastisch zu wirfen, wieden er sich

Als Archibiaton bes Allerheiligenstiftes bezog Karlstadt die Ginkunfte ber Pfarrei Orlamunde, von benen er nur bie Bezahlung eines Bilars, ber an feiner Statt bie firchlichen Obliegenheiten in ber Orlamiinder Parochie zu vollziehen hatte, bestreiten mußte. Da Rarlstadt sich bagegen straubte, Messen zu lesen, wozu er als Stiftsberr verpflichtet war, 20 und ba ihn, bei ber scharfen Rontrolle, die an ihm geübt wurde, die Abhaltung von Universitätevorlesungen in innere und augere Konflitte führte, wünschte er die Pfarrftelle in Orlamunde, deren Einfunfte ihm zufielen, personlich zu verwalten. Der bisherige Vitar Konrad Glissich hatte sich bei der Gemeinde unmöglich gemacht, und auf ihren Antrag hatte Herzog Johann ihn in einem sornlichen Vertrage mit Karlstadt zum Verzichte auf 26 feine Stellung zu bestimmen vermocht. Doch hielt die Universität und das Rapitel mit der Anerkennung Karlstadts als Orlamunder Pfarrer zuruch. Lon der Gemeinde berufen, und später — auf Grund paulinischer Borschriften — förmlich gewählt, war Karlstadt ichon feit Mitte 1523 als Pfartherr in Orlamunde thätig, aber er suchte junachst auch noch feinen Berpflichtungen als Professor nachzukommen, was zu häufigen Reisen nach 20 Bittenberg führte. Seit bem Mai bes Jahres 1524 scheint er indeffen bauernd in Orlamunde geweilt zu haben. Die Reform bes Gottesbienftes vollzog er etwa in bemfelben Umfange, wie zwei Jahre früher in Wittenberg. Täglich erflarte er ber Gemeinde bie Apostelgeschichte, Conn: und Feiertags bas Evangelium Johannis. In der weiteren Entwickelung seiner Lehre gelangte Karlstadt bazu, ber Taufe und bem Abendmahl ihre Be- 85 beutung als sakramentale Borgänge abzustreiten. In Bredigten hat er seiner Gemeinde diese Anschauungen vorgetragen, aber in seinen, von Michael Buchsührer in Zena gedruckten Schriften, die während ber Orlamunder Zeit entstanden, finden sich Angriffe gegen die Kindertaufe nicht und gegen die leibliche Gegenwart Christi im Sakrament nur an einer furzen Stelle (in "Bom Priestertum und Dyfer Christi"), wogegen er, unter starter Be- 40 tonung bes allgemeinen Priestertums, bie katholische Messe scharf bekämpft. Gegen Luther polemissert Karlstadt grundsählich nur in einer Schrift aus jener Zeit, in bem turzen Sermon: "Berstand bes Worts Bauli Ich begeret ein Berbannter sein." Hier wendet er sich, ohne Luthers Namen zu nennen, gegen die gesährlichen Konsequenzen, zu denen eine Überspannung des Grundsahes der Schonung der Schwachen führen könne. Im 45 übrigen bezwecken Karlstadts, vorwiegend für seine Gemeinde bestimmten Traktate wesent= lich, die Notwendigfeit innerer Sammlung und Beiligung ju predigen, Die Borbedingung für die rechte geiftliche Empfängnis ber göttlichen Gnadenwahrheiten fei. Er bedient fich hierbei vielfach - wie schon in ben ersten feit 1522 entstandenen Schriften - einer merkwürdigen, ber Moftit entnommenen Terminologie.

Politische ober soziale Programmforberungen dat Karsstat aus seinen theologischen Unschauungen nicht abgeleitet. Als Müngers Untriebe in Allstädt einen bebenklichen Umfang annahmen, mahnte ihn Karlstadt in einem Briefe vom 19. Juli 1524 zur Mäßigung (gebruckt bei Seibemann Thomas Münzer S. 128) und bald darauf sagten sich auf seine Veranslassung bie Orlamsünder in einer auch im Oruck erschienenen Schrift so von den Allkädtern sörnilich os. Immerbin waren Trennungspunkte zwischen Weittenberg und Orlamsünder reichlich vorhanden. Insbesondere verletzt in Wittenberg die eistrige Halt, mit welcher die Orlamsünder an die Beseichgung der äußeren stresslichen Geremonien gingen. Auch die Art, wie alse Gemeindemitglieder ohne Unterschied des Standes sich in Orlamsünde zelbsstähren, erregte bei den Wittenbergern Bedenken.

Bu gewalfamem Einschreiten trieb ber daunalige Reftor der Universität Kaspar Glag, bei dem nicht ganz lautere Betweggründe maßgebend getwesen zu sein scheinen. Er beadsschichtigte sich selbst in den Besig der Pfarre zu sehen. Als er dies Ziel erreicht hatte, zeigte er sich so bequem und lässig, daß bereits im nächsten Zahre die Universität beim Kurfürsten über ihn bittere Klage sühre. Auf Glatens zunächst an Spalatin gerichtete Vorstellung din wurde Luther veranlaßt, personlich zegen die Zustände in Orlamünde einzuscheiten. Auf der Reise dahm traf er in Jena am 22. August 1524 mit Karssalder zustanzumen, bei welcher Gelegenheit Karssald auf Luthers Ausstenzug bin, gegen ihn in der Abendmahlssrage zu schreiben, dies thun zu voollen versicherte. Luthers Antwesenheit in in Orlamünde sührte der ungeheuren Ausstellung der Bewölkerung zu unerquicklichen Ausstellung der Bewölkerung zu unerquicklichen Ausstellung der Bewölkerung zu unerquicklichen Ausstellung der Bewölkerung zu unerquicklichen Ausstellung der Bewölkerung zu unerquicklichen Ausstellung der Bewölkerung der Bewölkerung zu unerquicklichen Ausstellung der Bewölkerung der Bewölkerung zu unerquicklichen Ausstellung der Bewölkerung ch seine Anhänger Martin Reinhard, Prediger in Jena, und Gerhard Westerburg, Karl-stadte Schwager, mußten die fursurstlichen Lande verlassen. Für Karlstadt folgte eine Zeit 15 boller Entbehrungen und perfonlicher Gefahren, in welcher er gleichwohl eine erstaunlich rege fcriftstellerische Thatigfeit entwidelte. Jest erft erschienen feine funf Traftate, in benen er die Gegenwart Christi im Abendunahl leugnet, jest erst die radikalste seiner Schriften "Ob man gemach saren soll." Der Ton dieser Schriften ist — was die Rarlstadt widerfahrene Behandlung begreiflich macht — sehr erregt und ganz verschieden von 20 bem feiner früheren Beröffentlichungen. Wahrscheinlich von ben Walbenfern übernahm er bie eigentümliche Auffaffung, bag Chriftus mit bem rovro auf feinen eigenen Leib beute. Die Grunde, mit benen er biefe Interpretation zu beweifen fucht, find bor allem nach ber grammatifchen Seite bin unbrauchbar. Aber Karlftadt ftellt diefe grammatifche Begrundung nicht in ben Mittelpunkt seiner Beweisführung. Bielmehr ift ihm ber auf Grund einer forg-25 fältigen Bergleichung ber Schriftstellen versuchte Rachweis bas Wefentliche, baf bie Annahme ber leiblichen Gegenwart berifti im Widerspruch zu den Grundboraussetzungen driftlicher Lehre stehe. Für diese Überzeugung trat Karlstadt, wohin er gelangte, in leiden-schaftlicher Bredigt ein und sand mit ihr nicht nur bei der Masse, sondern auch bei vielen Beiftlichen großen Anklang, wennschon es auch an Widerspruch nicht fehlte. Im Ottober 30 1524 weilte Rarlftadt in Strafburg, bann vorübergebend in Seidelberg, Zürich, Bafel, Schweinfurt, Ritingen, Nördlingen. Ein Gefuch an den Markgrafen Kafimir bon Ansbach, fich in feinem Lande aufhalten zu burfen, wurde abschlägig beschieben. Dagegen fand er für langere Beit einen Birkungotreis in Rothenburg ob ber Tauber. Sier wußte er burch feine Bredigt ben größten Teil ber Burgerschaft mit fich fortzureißen. Während 36 feines Aufenthaltes in Rothenburg brach ber Bauernfrieg aus; auch jett ließ fich Karlftabt, im Gegensat zu einigen anderen, von seinen Ibeen beeinfluften Predigern ber Stadt, in die politischen Wirrniffe nicht ein. Bon ber Stadt als Unterhändler an die Bauern abgesautt, suchte er biese — natürlich vergeblich — versöhnlich zu stimmen, wodurch er sich bei ben Bauern mifliebig machte.

3nzwischen war Luthers Schrift "Wider die himmlisten Propheten" erschienen, in welcher Karlstadts gesamte theologische Anschauungen einer vernichtenden Kritit unterworfen und dem Geschie preisigegeben wurden. Karlstadt antwortete von Notshenburg aus in der Schriften, den denen die dritte "Anzeig etlicher Hautstattel Christlicher Leher insolge ihrer aller Orten erfolgten Konsistation äußerst selten ist. Sie enthält eine zusten kannschaupen Larlstadt eine zusten dammenschiende Darlsgung der Karlstadtschen Anschauungen und bezeichnet den vorher und häter nicht wieder erreichten Höchenung fielen könstristlellerischen Tätigkeit. Karlstadt der fämpft die centrale Stellung, die in Luthers Theologie der Sündenbegriff einnehme, rechifertigt sich gegen die Vorwürfe, die Luther gegen seine bäuerliche Aleidung und Lebensweise erhoben hatte, und betont die Notwendigseit, das die christliche Kreibeit und Berten der Werten Kricher zeitige. "Die zu Werten treiben, die treiben nicht darum zu Werten, daß das Gewissen durch die Wertes gegen werde, sondern daß sich die Kreibeit zu Gottes Herwichseliet erweise und daß der Rächsel und der Angegündet werde, sondern daß sich die Kreibeit zu Gottes Herwichseliet erweise und daß der Rächsel und der Reches der

Als nach der Besiegung der süddeutschen Bauern auch Rothenburg von Markgraf 26 Kasimir eingenommen wurde, gelaug es Karlstadt, auf dessen Gelangeunahme ein Preise gesetzt war, nur mit Mühe zu entkommen. Die Fährnisse auf seiner Flucht von Notbenburg nach Frankfurt und der Zusammenbruch seiner Hösspruigen erschütterten seine Widerstandskraft. Er bat von Frankfurt auf Luther, der mittelse empland, erfüllte seine Bite, und so nachdem Karlstadt in einer von Luther, wir mit einer Vorrede versehnen Schrist (Aml 1523)

Rarlstadt 79

eine Abendmahlslehre — freilich nur in verklaufulierter Form — widerrusen hatte, kam er nach Wittenberg. Sier durch ihm zur Pflicht genacht, jede lehrende und predigende Thättgleit zu unterlassen, überdaupt unterlag sein Thun strenger Beaufschigung. Karlsstadt weilte zunächst in Segrena, dam seit 1526 im Dorfe Bergwiß, wo er als Bauer sich seinen Unterfalt verdienen mußte. Noch vor Jahresfrist hatte er dei der Bewirtssich stehe Kentergativen der Verleicht gesten gestellt dass der Verleicht geste Gutes sahr sie ein ganzes Berntögen zugesetzt und siedelte nun nach dem Städtchen Kemberg über. Hiete er als Krämer ein kimmerliches Dassein. Der auf ihm lastende gestige Druck ward ihm unerträglich. Als er gezwungen werden sollte, eine Schrift gegen Jvoingli und Detolampad zu verschisen, protestierte er gegen dieses Verlangen. Karkstadt nahm nunmehr seinen früheren Widerrus zurück und lezte wiederholt, woch der General werden zu machen, seine abweichende Weinung dem Kurkstriften dar. Am 12. August 1528 schrieb er an ihn: "Wahrlich, daß ich D. Martini Opinion dom Sakrament mit gutem Gewissen, ist mit so möglich, als daß ich im Lust wie ein Bogel slieg." Zugleich bat er den Kurstürsten, ihm einen gnädigen Abssiede aus seinen Landen us zu gewähren, damit er sich andersvon seinen Unterfalt verdienen sonne und un gewähren, damit er sich andersvon seinen Unterfalt verdienen sonne. Die Gewährung dieser Birte tousse kurber zu verschiedern, und Karlstadt der beide Gesangenseung (vol. De Wette III, 378). So entschlöße er sich zur Karlstadt der der der Gesangenseung von

Im März des Jahres 1529 weilte er zusammen mit dem Wiedertäufer Melchior Hofmann in Holtein. Die Teilnahme an dem zwischen Hofmann und Bugenhagen in Klensdung stattsfindenden Resignissgespräch wurde ihm untersagt. Bald datauf stücktete Karlstadt aus Holstein Ausgewiesen in Gemeinschaft mit Melchior Hosmann nach Oststiesend, no er die zum Ansang des Jahres 1530 blieb und sich einen großen Ausgang etwark. Der einflussteiche Geding Ultich von Donnheim, ein Verehrer der Schweizer Resormatoren, nahm ihn in seinen persönlichen Schuk. Doch im Jahre 1530 mußte 25 startsadt insolge des scharfen Vergegenenden End und werden und vondt für nurmehr nach turzem Ausgenden und vondtbe sich nunmehr nach turzem Ausgenden und vondtbe sich nurmehr nach turzem Ausgenden und vondtbe sich nurmehr nach zugenden d gestellt und der Schweizen der ihn freundlich aufnahm, ihm zumächst eine Stelle als Arrerettor an der Froschauerschen Druckerer verschafter und dann seine Unstellung als Jakon 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 staton 30 st

am Spital in Burich bewirfte.

Ende 1531 erhielt Karlftadt die Pfarrstelle in Altitätten im Rheinthal, die er aber nach ber ungludlichen Schlacht bei Rappel bereits wenige Monate fpater aufgeben mußte. Nach Burich jurudgekehrt nahm er feine alte Thätigkeit wieder auf. In den für die Schweiger Resormation schweren Jahren nach Zwinglis Tode hielt er, ohne personlich as bervorzutreten, sich in enger Gemeinschaft mit den Jüricher Resormatoren. Gegen Luthers erneute Ungariffe nahmen ihn 1522 die Züricher Brediger nachbrücklich in Schuk. Auf Bullingers Empschlung hin (vieser schrieben Alleronius in Basel: Non est quod vevaningers Einfrigung zu einer Lieben in Archive in Anger And est Aus Verschie in Jahre 1534 nach Basse teilem, qualem pinxit Lutherus) vourde Kartstadt im Jahre 1534 nach Basse berusen als Prediger an der Pieterstriche und Prossession der Unie en verstätt. Babs tam es zu Meinungsverschiebenheiten zwischen ihm und dem einstlußereichen Basser Antistes Mixonius. Im Einvernehmen mit dem Baster Rat hielt Kartstadt eine Biebereinführung von Disputationen und damit verbunden eine Erneuerung der Dottorpromotionen an der Universität für notwendig und im Interesse einer Hebung der wiffen-Schaftlichen Studien gelegen - im beutlichen Gegensate ju früher über Diefen Bunft aus: 45 gesprochenen Ansichten. Dipconius und ber befannte Sumanist Gronaus, Die, wiewohl felbst Brofefforen, Die atademischen Grabe nicht burchlaufen batten, wiberfetten fich biefer vom Rate mit Entschiedenheit geltend gemachten Forberung. Der Streit pitte sich zu einem Prinzipienkampfe zu, ob die städtische Behörde oder die durch Miconius vertretene oberfte Kirchengewalt ben entscheidenden Ginfluß auf die Universität hatte. Das Bolf, 50 über die ftrenge Sandhabung bes Rirchenbannes durch Dipconius icon längft erbittert, ftand auf bes Rates und Rarlftabte Geite; aber feinen Buricher Freunden, an Die Dh= conius fortgefest Berichte fandte, ward Rarlitadt burch biefen Streit entfrembet. - Nach außen bin trat Karlftadt feit feiner Berufung nach Bafel nur noch einmal hervor: mit mit den Strafburger Theologen über einen mit den Bittenbergern geplanten Ausgleich in der Abendmahlesfrage zu verhandeln. Merkvörzigerweise zeigte er hier eine sehr gegenkommende haltung, die ihm bas Lob Bugers eintrug, aber bon ben Schweizer Theologen nicht gebilligt wurde. Karlftabt ftarb am 24. Dezember 1541 in Bafel an ber Beft. Drei Bochen fpater fette fein Gegner Myconius bas Gerucht in Umlauf, bag 60

80

ein Karlstadt verfolgender Damon seinen Tob herbeigeführt habe — eine Legende, die in sich stetig vergröbernder Fassung bald unter den Lutheranern allgemeine Berbreitung fand.

Bei ber Darlegung ber Lebensumstände Karlftadts und ber Beurteilung feines Cha-5 rakters hat oft Boreingenommenheit ben Blick getrubt. Mit Unrecht hat man als bie enticheibende Triebfeber feines Sanbelns bie unlautere Gucht, eine Rolle ju fpielen und es Luther gleich zu thun, angenommen — wennichon Karlitadt natürlich, namentlich in seiner ersten Beriode, mit persönlichen Schwächen behaftet gewesen ist. Auch die Auffaffung, daß Karlftadte Theologie ein mittares Durcheinander verschiedenartiger, in fich 10 wibersprucheboller religiöfer Gebankenreihen fei, wird fich nicht aufrecht erhalten laffen. Bei einer Gesamtbeurteilung Karsstadts wird man die Zeit nach 1525 auszuscheiden haben. Die schweren Berfolgungen und Entbehrungen, Die ihm widerfahren waren, hatten (wie er felbst Bullinger gegenüber in einem Briefe vom 11. Januar 1535 flagt) feine Schaffenstraft gelähmt, und als er in der Schweiz schließlich ein Ahl fand, stellte 15 er sich ausschließlich in den Dienst der schweizerischen reformierten Rirche unter Berzicht auf die Geltendmachung seiner früheren personlichen Uberzeugungen. Sonst ist richtig, daß sich starffadets Entwickelung — äußerlich betrachtet — sprunghaft vollziebt. Rach Zeiten innerer Kontemplation, in benen er sich von jeder öffentlichen Wirtsamkeit fern hält, wird er von dem Drange ergriffen, seine religiösen Uberzeugungen praktisch durch 20 gufeten und fucht ihnen mit leibenschaftlichem Gifer Geltung zu berschaffen, um fich bann wieder — freilich öfters aus Gründen außeren Zwanges — von der Offentlichkeit zu-rückzugiehen. Aber von dieser personlichen Wesenseigentumlichkeit abgesehen, wird man seiner religiösen Entwickelung innere Folgerichtigkeit nicht absprechen können. Indem Raristadt die göttliche Gnade als einzige erlösende Kraft hinstellt, wird er nicht nur zu 22 einer Verwerfung aller wertheiligen Institutionen der Kirche geführt, sondern zu einer Geringschäßung außerlicher gottesdienstlicher Ordnungen überhaupt. Indem weiterhin die göttliche Gnabe burch eine an ber Sand ber beiligen Schrift gewonnene innere Erleuchtung mitgeteilt wird, fällt für ihn die fatramentale Gnabenvermittelung hinweg und erhält seine Theologie einen im ftrengen Sinne laiendpriftlichen Charafter. Und insofern so biefe innere Erleuchtung einen bauernben Buftand bes Freifeins vom Bofen und Erfülltfeins mit Göttlichem fchafft, tritt bei Karlftabt bie Bedeutung bes Gundenbegriffe gurud. Er felbst macht gegen Luther in ber oben erwähnten Schrift bom Jahre 1525 geltend : "Es fieht bas gange Evangelium von Chrifto nicht allein in Berfundung ber Bnabe Chrifti, welche ju Bergebung ber Gunben erwiefen ift, fonbern es ift reicher, benn es fund 25 unermegliche Guter und Schape in Chrifto, die und Chriftus alle erworben bat und mit-Dr. hermann Barge. teilen will."

## Rarlftadt, 3ob. f. Draconites Bb V G. 12 ff.

Marmel. — Litteratur: S. Relaub, Raläjina (1714), 327 fi.; M. Reubauer, La geographie du Talmad, Kariš 1868; G. S. von Echubert, Neije in das Worgenland 1836;37, 40 Erlangen 1838;39, 111, 210 fi.; Rohn Estifen, The Lands of the Bible, Edinburg 1847, II, 243 fi.; Ritter, Erblunde XVI, 1, 718 fi.; Julien de-Sainte-Thérèse, Le Sanctuaire du Mont-Carmel depuis son origine jusqu'à A nos jours, Marseille 1876; E. R. Gonder und S. D. Ritcheuer, The Survey of Western Palestine, Memoirs etc. Vol. 1, 261 ff. (London 1881); Trelawney Saunders, An Introduction to the Survey of Western Palestine, London 1881; G. Ebers und D. Buttle, Paläjinia in Bib und Wort II (1834), 105 ff.

Karmel ift nach den Angaben des AT der Name eines Gebirges, das nach 1 Kg 18,40 neben dem Kison, nach V. 42—46 zwischen dem Mittelmeer umd der Stadt Jefreel (1. Art. Vd. VIII. S. 782,21), nach Jos 19,26 an der Schorger von Affer gefucht verden muß. Jer 46, 18 läßt erkennen, daß das Gebirge unmittelbar an das Meer herantrat. Gleichso wie diese Angaben über die Lage des Gebirges keinen Zweifel lassen, so ist auch die Erimerung an den alten Namen nicht untergegangen. Moch heute ist der Namen alse hebel karmal für das Gebirge, das sich an der linken Seite des unteren Kison steil erhebt und kiss gegen das Meer hin vorsprüngt, noch nicht ganz außer Gebrauch gekommen, wem es auch von den Eingekorenn gewöhnlich deschebel mar eljäs, Gebirge des heiligen 25 Elias, genannt wird. Der Name kommt im AT meist mit dem Artikel vor, 1977. Die Bedeutung diese Ausdrucks, Garten, Baumgarten, zeigt schon die betworsteckende Eigenstümlscheit beise Gebirges gegenüber den Kritgen Höhen des Vesstigenbalandes: es prangte im grünen Schwund der Planzen, Sträucher und Bäume, die es trug. Das wird oft

Rarmel 81

im AT vom K. gerühmt Am 1, 2; Fer 4, 26; Fej 35, 2; H. 7, 6. Das baumreiche Basan (s. d. K. Bd II S. 422 ff.) und der waldige Libaron (s. d. A. )werden daher neben dem K. genannt Fej 33, 9; Fer 50, 19; Na 1, 4, jedoch auch der Libaron miesten dem Karmel, der wohl schon damals mehr Bushvald trug, gegenüber-

geftellt Jef 29, 17; 32, 15.

Das Gebirge hat, aus ber Bogelichau betrachtet, Die Geftalt eines Dreieds, beffen Spitze in das Mittelmeer hinausragt, bessen westlicher Schenkel nach Süben ziemlich pa-rallel der Kuste läuft, bessen nordoftlicher Schenkel in leiser Krummung nach außen das ebene Land um ben Rifon begrengt, und beffen Bafie fich von ber Ruinenftatte tell kaimun im Often ziemlich genau weftlich über bas Dorf ikzim nach ber Rufte bin erftreckt. 10 Die Rrummung bes norböftlichen Schenkels ift baburch bedingt, bag ber Ramm bes R. bon bem Borgebirge am Meer ber immer naber an ben Rijon herantritt und ichlieflich fteil nach Often und Guben abfällt. Rur in bem nördlichen Teile bes R. bilbet ber Ramm auf eine lutze Strecke die wirkliche Mitte bes Gebirges. Da er in der Nähe des silboste lichen Abfalls seine größte Höhe erreicht, so steigt der 28. sur den, der 3. B. von Nazareth 15 lagen Abfalls seine große Jode erreicht, so steigt der K. jur den, der 3. B. don Nagarety is beransommt, nicht stussenzien beren kommt, nicht stussenzien emport. Der südliche Teil des K. hat daher nach Westen sin eine ziemlich breite, zu verschiedenen Stusen gestaltete Abdahung. Das Gestein, ein grauer Kreidefall (i. Palasitina), sällt hier in mäßig hohen Alippen zu der schwinden Külseneben ab. Dieser Nand des Gebirges ist sehr reich an Höhen der Bedirges ist sehr reich an Höhen kann der Bedirges ist sehr zu der Bedirges ergiebt sich auf sollenden Field auch, doch nicht in so großer welchmung des Gebirges ergiebt sich aus solgenden Jahlen: die Schwießer gekildet, das ih der Bedirges ergiebt sich aus solgenden Jahlen: die Schwießer gebildet, der volle der Alle vollen der Field von Viere unwerde der von Verschlagen der der verschlieden der Welche der Verschlagen der Verschlagen der Verschlagen der Verschlagen der von Verschlagen der von von der Verschlagen der von der Verschlagen der Verschlagen der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der Verschlagen der Verschlagen der Verschlagen der Verschlagen der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der Verschlieden der Verschlagen der Verschlagen der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der verschlieden der Verschlagen der verschlagen der verschlieden der Verschlagen der ben wadi el-milh, ber fich bem Rifon guwenbet, und ben wadi el-matabin, ber bie Regenwaffer nach Weften zur Ruftenebene führt. Bu bem wadi el-milh fällt der hier 25 enbende Ramni bes Karmel ebenfo fteil ab wie jum Rifon, mabrend die Soben am wadi el-matabin bedeutend niedriger und fanfter find. Die Oberflächenbildung läßt fich bier im Beften auch fo auffaffen, bag fich bie Borbugel bes R. mit ihrem Bufchwerf und ibren Höhlen noch etwa 10 km in einer Höhe von 100-180 m nach Guben fortseten, bis fie in bem letten Ausläufer el-chaschm nordlich vom nahr ez-zerka unweit ber 30 Ruinen von Cafarea gur Chene Caron (f. Balafting) abfallen.

Die nördlichste Spite bes R. wird gegenwärtig durch zwei Gebäude gekrönt, das große Moster der Karmeliter (f. unten) und ein kleineres Gebäude, das 1821 durch Abballah Bafcha von Atto als Landhaus errichtet wurde, feit 30 Jahren etwa fich ebenfalls im Befig ber Mönche befindet und von ihnen ju einer Herberge für eingeborene Pilger 15 umgebaut worden ift. Durch feine freie Lage, sowie durch den kleinen Leuchtturm, den es trägt, zieht es schon von Beitem die Blide auf fich. Es bietet eine freie Ausficht auf bas Meer, auf die Rufte fudwarts und auf die Stadt Affo an der nordlichen Ede ber gwischenliegenden Bucht. Bon biefer Sohe aus pflegt ber R. begangen ju werben. Der Weg balt fich ftets oben auf bem Ramme und steigt mit biesem auswärts bis zu bem 16 Kilo: 40 meter entfernten Dorfe esfrje (530 m) und berührt ben bochften Bipfel, ber etwa brei Kilometer füblich von biefem Dorfe liegt und fich bis jur 552 m erhebt. Unterhalb biefes Bipfels verzweigt fich ber Weg abwarts nach verschiedenen Seiten. Dem Gebirgstamme parallel gieht folvohl im Weften als auch im Often ein etwas niedrigerer Sobengug; ber weftliche ist ausgebehnter und endet bei dem Dorfe et-tire an der Ruftenebene, der öftliche 45 läßt fich nur als eine schmale Borftufe bes boberen Ruckens betrachten. Nur zwei Dorfer giebt es gegenwärtig auf dem K, estije und dālijet el-karmal; beide liegen in dem jüblichen Teile des Gebirges und sind von Drusen bewohnt, die die Ungebung in sorgfältiger Kultur halten. In früheren Beiten waren die Sobe und die Abhänge Des R. viel bichter bewohnt, das beweisen gablreiche Trummerftätten, alte Cisternen, Di- und Wein- 50 pressen. Roch um das Jahr 1820 soll es siebenzehn von Drusen bewohnte Ortschaften auf dem K. gegeben haben. Aber in den bald darauffolgenden Kämpsen zwischen der Türkei und Agypten scheinen sie alle bis auf die zwei oben genannten zerstört worden zu fein. Daher ist heute der K. einsam und menscheneer, obwohl sich manche Strecken, na-mentlich die Umgebung von ruschmija auf dem Abhange oberhalb der schön gelegenen 55 Stadt Haifa (f. unten), vorzüglich zum Anbau eignen. Das Gebirge befitt nur einen mäßigen Reichtum an Waffer; baber ist ber Boben im Sounuer und Serbst meist tahl und trocken, im Winter und Frühjahr bagegen mit prächtigen Blumen bebedt. Weite Flächen bes wellenformigen Sochlandes find mit niedrigen Gichen, Murthen-, Burbaumund Lorbeersträuchern, auch mit einzelnen Gruppen wilder Oliven- und Pinienbäume (Pi- 60

82 Rarmel

nus earica) bestanden. Besonders schon ist der heilige Hain von fünsig Eichen, der sich untweit des oben erwähnten Weges vom Borgebirge bis zum Dorfe esklije erhalten hat (sechedscharkt el-artha In). Das Wild auf dem K. sit ziemlich zahlreich; es giebt wiele

Rebhühner und Gagellen, seltener finden fich Rebe und Tigerkaten (nimr).

Durch ben Propheten Elias sind bestimmte geschicktide Erinnerungen mit dem K. verbunden. Wir ersahren aus 1 Kg 18, 30, daß Elias einen Altar Jahves dort schon vorfande und sicherlich wird vor (ober auch noch neben) diesem Attar eine Opferstätte für eine heidnische Gottheit vorhanden gewesen sein. Das ist nicht zu vertwundern in einem Lande, dessen Verwöhner von Alters her ihren Göttern auf den Bergen opferten: der A. 10 gehört durch seine Lage, seine Gestalt und vor allem durch seine Bewaldung zu den auffallendsten Höhen des Landes. An welcher Stätte des K. dieser Altar gestanden hat, erfahren wir aus 1 Rg 18 nicht. Man bezeichnet heute eine Ortlichkeit an bem fteilen Suboftenbe bes Gebirges oberhalb bes Rifon als Schauplat ber berühmten Begebenheit awischen Clias und den Baalspfaffen. Sie wird el-mahraka genannt, das "Mat ber 15 Berbrennung" zu bedeuten scheint. Gine Felsenterrasse, 512 m über dem Meere, mit einer fleinen Rapelle und einigen Ruinen, gewährt eine prächtige Aussicht über bie Ebene Refreel bis zu bem Tabor, nach Nagareth und bem Bermon und nordwarts bis zu ber Steilfufte bes dschebel el-muschakkali; auch blidt man in westlicher Richtung auf bas Meer in ber Begend von Cafarea binab. Etwas tiefer befindet fich auf einer anderen Terraffe ein alter 20 Brunnen, bir el-mangura. Auf ber frei gelegenen Sobe foll bie Opferftatte gewefen fein, bon bort foll Glias bie Baalspriefter an ben Rifon hinabgeführt haben, um fie gu toten. Ein fteiler Bfab verbindet noch beute el-mahraka mit bem in der Tiefe borbeiströmenden Flusse. Neben seinem Ufer erhebt sich ein fleiner Hügel, der den Namen tell el-kassis oder "Briesterhügel" trägt; dort soll Glas die Baalspriester "geschlachtet" haben. 25 Die Sage weiß auch zu erzählen, bag Elias auf bem R. feine Wohnung gehabt habe; fie wird in ber Rabe bes Borgebirges am Meere an verschiebenen Stellen gezeigt. Alls bie alteste Statte muß mahrscheinlich eine jegige Ruine, Die ben Namen ed-der, Kloster", trägt, betrachtet werden. Sie liegt in einem schmalen Thal, das nach der darin besindlichen Quelle, "ain es-sist, benannt ist, neben einer großen, zum Teil künstlich her-20 gestellten Höhle, drei Kilometer süblich vom heutigen Aloster. Schon der Mönch Johannes Photas (1177) scheint sie als Wohnort des Bropheten zu erwähnen. hier hat wahr-Scheinlich bas erfte Karmeliterklofter geftanben, bas ber Borfteber Brocarbus um 1200 neben ber Gliasquelle gegrundet bat. Es beftand nur bis 1238, die Duslimen balten die Stätte noch heute beilig. In bem oberen Laufe des Thales zeigt man auch ben Glias-35 garten mit mertwürdigen Berfteinerungen, nämlich melonenahnlichen Rroftallbrufen (f. Balaftina), bie fich auf ein Bort bes Glias aus Melonen in Stein verwandelt haben follen. Roch im breigebnten Jahrhundert erbauten Die Rarmeliter ein neues Rlofter an ber Stätte bes jetigen; es wurde nach mancherlei Schicffalen burch Abballah Bafcha von Afto 1821 gönzlich zerstört, weil er damass zur Zeit des griechischen Auflandes fürchtete, daß die 40 Heinde der Türken sich dort seisten Doch wurde schon 1828, besonders infolge der Bemühungen des Mönches Giovanni Battista di Frascati, der Grundstein zu dem jegigen Gebäude gelegt. Diefes wird von etwa 20 Monchen bewohnt, und enthalt außerbem icone Raume, Die gur Unterfunft frember Pilger bienen. Die Kirche ift über einer Cliagrotte" erbaut, b. h. einer Soble, in ber ber Brophet gewohnt haben foll. Rach-45 bem bie Monche 1291 aus ihrem Kloster vertrieben waren, tauften fie fich spater eine Grotte am Suß bes Karmel und richteten fie zu einer Wohnung ein. Doch wurden fie 1635 von ben Muslimen baraus vertrieben, und biefe haben fie bisher im Befig behalten. Die höhle wird als die "Prophetenschule" bezeichnet, barin liegt wieder ein Berjuch, die vermeintliche Thatigfeit bes Propheten Glias ju lokalifieren. Im AT felbft ift niemals 50 davon die Rebe, daß Glias ben R. ju seinem Aufenthalt gewählt habe; nur für Glifa ift bas bezeugt 2 Rg 2, 25; 4, 25. Welchem Stamme Braels ber R. zugerechnet wurde, geht aus ben Angaben bes

Welchem Stamme Faraels der R. zugerechnet wurde, geht auß den Angaden des ATS nicht hervor. Bon Affer heißt es Zof 19, 26, daß sein Gebiet den K. derhipe (vgl. Ni 5, 17); nach Gen 49, 13 dehnen sich die Sige Sebulons die an das Meer aus, 50 d. b. in der Rähe des K. Bielleicht haben aber auch manasstilische Geschlecher den K. zu ihrem Machtbereich gerechnet, da die Städte an der Südgenze der Seben Zestreel und die Küsselichter der Geben Zestreel und die Küsselichte der Geben Zestreel und die Küsselichte der Geben Zestreel und die Küsselichte der Geben Zestreel und die Küsselichte der Geben Zestreel und Geschlechte der Geben Zestreel und die Küsselichte der Geben Zestreel und die Küsselichte der Geben Zestreel und des Geben Zestreel und Geschlechte der Geben Zestreel und Geschlechte der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel der Geben Zestreel

Rarmel 83

272 als die Grenze zwischen Palästina und Phönigien. Wegen seiner weithin sichtbaren Lage am Meer war er sogar den Momern als ein belitiger Berg bekannt. Nach Tacitus (Histor. II, 78) soll K. der Name eines Verges und eines Gottes getwesen, umd die Gottes getwesen, umd die Gottes getwesen, umd die Gottes getwesen, umd die Gottes getwesen, umd die Gottes getwesen, umd die Gottes getwesen, umd die Gottes getwesen, wie die Gottes getwesen, wie die Gottes getwesen, wie die Gottes getwesen, wie die Gottes getwesen die Gottes getwesen, wie die Gottes die Gottes die Kananitischen die Hongen getwestellt getwesen die haben kan die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes die Gottes d

Das Gestade am Fuße bes K. ist von verschiedener Breite. Lon der Höhe bes Klosters an bis zu dem sumpfigen Mündungsgebiet des Kison liegt zwischen dem Gebirge und ber Bucht von Affo ein ebener Strand, beffen Breite gwischen 1/2 und 1 Rilometer ichwantt. Unmittelbar unterhalb bes Rlofters ift ber Strand bebeutend ichmaler, zwischen bem Meer und bem Fuße bes Gebirges bleibt nur ein Naum von 100—200 m. Jeboch 20 wird die Ebene an der Kufte nach Suben hin sehr bald wieder breiter. Un der Bucht bon Afto bat icon feit alter Zeit eine Stadt gelegen. Im Talmud (Neubauer 197) beißt fie schikmona, bei ben Griechen und Romern Spraminum. Gie war im Lande befannt burch ihre schönen Granatäpfel, batte aber auch als Sandelsplat Bedeutung. Wir tennen große Mungen biefer Stadt aus bem Jahre 125 vor Chr. mit bem Bilbe ber Aleopatra, 25 der Tochter des Ptolemaus VI. Philomeior. Hier setzte Ptolemaus VIII. Lathurus sein Heer, das er von Cypern herbeiführte, ans Land, um die Bürger von Ptolemais (Afto) gegen ben Hasmonäer Alexander Jannaus zu schügen, Josephus Antiq. XIII 7, 2 ff. Eusebius giebt Onomasticon 267; 133 die bestimmte Nachricht, daß Sycaminum am Karmel auch Epha ('Hyá) genannt werde. Das ist das III des Talmud (Neubauer 3) 1971.), das heutige Haisa. Doch hat die Lage dieser Stadt gewechtelt. Jest steht sie nahe an dem Mündungsgebiet des Kison, nicht weit von der Ecke der Bucht, wo das Gestade die Nichtung nach Sudossten verläßt und allmählich nach Norden umbiegt. Der Schech Sahir el-Amr, ber um 1760 bas nordliche Palaftina beherrichte, gab ben Befehl, bie alte Stadt zu verlassen und zu zerstören, und ließ aus ihren Trümmern den setzigen 25 Ort aufbauen. Der Plat der alten Stadt ist noch bekannt, er trägt heute den Namen haifa el-atika, b. i. Ali-Saifa, und ift etwa 21/2 Rilometer in nordwestlicher Richtung von ber heutigen Stadt entfernt. Alte Grundmauern, Reste bes Stragempsafters, Saulenstüde und Bausteine bezeugen die einstige Ortslage, die sich sast die zur Nordwestede des Gestades (ras ol-krum) ausgedehnt hat. Dieses Alt-Haifa wurde 1100 von den Kreuz- w fahrern erobert, 1190 von Saladin zurückgewonnen, durch Ludwig IX. von Frankreich wieder erobert und kam am Ende des 13. Jahrhunderts aufs neue in die Gewalt der Musklimen, die es fast gänzlich zerstörten. Doch die günstige Lage an der ziemlich geichusten Bucht ficherte ber Stadt ihren Beftanb. Das jetige Haifn hatte 1880 nicht mehr als 5000 Einwohner, jest jablt es bereits 13000 (Muslimen, Chriften und Juden). 45 Der Hanbelsverkehr Attos (f. Phonizier) zieht sich immer mehr nach Haifa, bas ichon einen ansehnlichen Dampserverkehr aufzuweisen hat und mit Damaskus durch eine Gisenbabn verbunden werben foll.

Ungefähr auf halbem Wege zwischen ber jetigen Stadt und der alten Ortslage haben bie deutschen Templer (1. Tempel, deutscher) 1869 unter Führung von Christoph Hoffmann van Geschender (2. Tempel, deutscher) 1869 unter Führung von Christoph Hoffmann vind G. D. Hoffmann and beutscher Beischen bei jest von etwa 500 Deutschen bekondnt wird. Ihre ganz nach deutscher Weise gedauten Häufer machen mit den wobsgepflegten Gärten einen überaus freundlichen Eindruck. Die zur Kolonie gehörenden Weinberge ziehen schien weit und Karmel hinauf und geden einen vortresstichen Wein. Auf der Höhe des Kolonie des in der Verlächen mehrere Häufer und ann westlichen Rie de Gebeirges seit 1898 99 55 bei kehr es-samir eine neue Niederlassung, Neuhardisch genannt. Die Kolonie hat ihren Betsaal und ihre Schole. Außerdem ist für die Deutschen, die nicht der Tempelgesclischaft angehören, eine evangelische Kirche und Schule auf der Kolonie vorhanden. Ein deutsche latholisches Hoppiz liest westlich neben der Kolonie.

Guthe. (ic)

Ratmeliter (Ordo fratrum B. V. Mariae de monte Carmelo). — I. £ç gen. b'arij de Darftell un gen ber Drben \$gridiidite, bie @riindung bes Drben \$burd b. \$roph. Elias behauptenb: Alphonsus de Bohorquez, Dilucidatio y demonstracion de las cronicas y antiguedad del s. orden del m. Carmelo, Cordova 1597. J. de Carthagena, De sacra antiquitate B. Mariae de m. Carmelo tractatus duo, Munterry. 1620. Marc. Ant. Alegre, Paradisus Carmelitici decoris, in quo archetypicae religionis magni patris Heliae prophetae origo et trophenea monstrantur et Heliades ab ortu suo usque ad hace tempora sapientia et mirabili virtute clarentes per anacephalacosin perstringuntur, Lugden. 1639, fol. (anij ben 3mbeg geicpt 1646 injolge ber Unitagen Zannoyō unb ber @rotonne, I. unten). 10 Franciscus de s. Maria, Historia profetica de la orden de N. S.' del Carmen, Mabrib 1641. J. B. de Lezana, Annales sacri prophetici et Eliani ordinis B. M. V. de monte Carmelo. P. Wennaer, Chronicon originis et progressus ordinis B. M. de m. Carmelo, funtu. 1666 (Suaşug ans Eçganas 4 băubigem Werte). Franciscus bonae spei, Historico-theologicum Carmeli armamentarium, sive argumenta in ordinis 15 antiquitatem, 2 voll., Antw. et Colon 1669—77. Daniel a Virg. Maria, Speculum Carmelitanum sive Historia Eliani ordinis fratum B. V. M. de m. Carmelo, in qua a s. propheta Elia origo, per filios prophetarum propagatio, per Essenos, Eremitas et Monachos diffusio et continnata succesio ex vestratis et fide dignis anctoribus exponuntur etc. 2 voll. fol. Antv. 1680. Sebastianus a s. Paulo, Exhibitio errorum quos P. D. Papebrochius S. J. 20 in suis notis ad Acta Sanctorum commist etc., Colon. 1693 in 4º. J. Bapt. a s. Alexio. Compendium historicum de statu antiquo et moderno s. montis Carmeló, Au Vindel.

vgl. Deimbucher II, 15).

II. Aritighe Darzielluugen. Daniel Papebroch in ASB z. 6. März, 29. März 20 nub 8. April (gelegentlich der Vitae von Cyrillus (drittem Generalprior des Ordens), Berth, v. Galadrien [erstem Gen. Prior] nud Albert v. Zerusalem [Ver. der ältesten Ordensig. Verth, v. Galadrien [erstem Gen. Prior] nud Albert v. Zerusalem [Ver. der ältesten Ordensigerli); dert, Responsio ad expositionem errorum per Sedastianum a. s. Paulo evulgatam 3001. 4°, Antv. 1696–99; helhot, Hist. des ordres etc., I, 282–399. (Crome), Pragmat. Geschäche vornehmisten Wönchsorden, Vbl. (Leibzig 1774). © 3 ff. Gedröch, Christl. Ritchengela von KxVIII, © 369 ff. uber Scholen, von Krormeliert", in Kruchengela von KxVIII, S. 369 ff. von Krormeliert", in Kruchengela von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen von Kruchen

11, 1-32

35 III. Regein und Ronftitutionen des Ordeus: Vexillum fratrum B. M. de monte Carmelo, sive constitutiones correctae et ordinatae in capitulo generali, Bruxell. 1466. Statuta ordinis fratrum B. M. de m. Carm. in capitulo Venetiis celebratio ordinata, Venet. 1524. 1568. Regula et constitutiones ordinis de m. Carm. strictioris observantiae confirmatea, 1645 (Elissens Monsignanus), Bullarium Carmelitanum Rom. 1715. 1768. — 28gl. 40 ben Rommentar: 306, Sorttly Expositio paraenetica in regulam Carmelitarum, Par. 1625.

matae, 1643 (Elissens Monsignanus), Bultarum Carmentanum Rom. 1713, 1700. — 201.

do ben Romuentar: 306, Sortel, Expositio paraenetica in regulam Carmelitarum, Par 1625.

IV. 3 ur Weleh tengeldichte bes Stbens: 306, Trithemius, De laudibus ordinis fratr. Carmelitarum, Moguntiae 1494 (Ipäter von Betr. Eucius in bereicherter neuer Rusg. auter bem Zitel: J. Trithemii Bibliotheca Carmelitana, Florent. 1539). Martialis a s. Joanne Baptista, Bibliotheca scriptorum utriusque congregationis et sexus Carmel iltarum, Burdigal. 1730. 5, S. Penille, Zuelfen auf Gelebritangeld, bes Rarm. D. 8 im 13.

u. 14. Salyt, im RESS. V. 365 ff. Sgl. Speimburder, S. 21—27.

(Slacea ber unselfunkter Scrueliter. V. Sormeliter une pal ben 91. Terelio" (1996)

[Begen ber unbeschuhten Karmeliter u. Karmeliterinuen vgl. ben A. "Terefia" (PRE, XV, 313-328)].

Karmeliter 85

wohnten, im Nahre 1209 eine Regel. Sie besteht aus 16 Artikeln, worin außer ftriktem Geborfam gegen ben Brior besonders bas Bohnen ber Monche in einzelnen Rellen, ihr beständiges Berharren im Gebet und allmorgenliches Soren ber Meffe im gemeinsamen Oratorium, ihre Armut und Berpflichtung jur Handarbeit, ihr tägliches Schweigen von der Besper bis jur dritten Stunde des folgenden Tages, ihre Enthaltung von jeglichen 5 Fleischgenuß (außer in schwerem Krankheitsfalle, c. 11), sowie obendrein ihr Verpflichtets fein jum Fasten bom Rreuzerhöhungefest am 14. September bis jum Dfterfest bes folgenben Jahres (c. 10) eingeführt worden. Diese alteste Grundlage ber Orbenssatungen (bei Holft. Brod. Cod. regular. III, 19 sq.; bgl. Heimbucher II, 5), welche noch wefentlich exemitischen Charafter trägt und mit den Regeln der Bettelorden nicht näher verwandt ist, 10 wurde 1226 von Honorius III. papstlich genehmigt. Als bald barauf das Abendland bem Morgenlande sich mehr und mehr zu entziehen begann, wurde es den Einsiedlern auf bem Karmel zu einsam. Sie fanben es nach bem Ablaufe bes Waffenstillftanbes. welchen Friedrich II. mit ben Saragenen abgeschloffen hatte, für gut, ihren Sit nach bem Abendland zu verlegen. Sie fiebelten fich 1238 zunächst auf Chpern und gleich barauf 15 in Sigilien an. Schon 1240 entstanden in England und 1244 in Subfrankreich ihre ersten Nieberfaffungen. Ihre gabl mehrte fich fehr und fie konnten 1245 ein erstes General-kapitel zu Ahlesford in England halten, wo Simon Stock (geb. zu hartford 1164, damals über 80 Jahre alt) jum 6. Generalprior bes Orbens gewählt wurde. Während seiner 20 jährigen Bertwaltung hat der Orben ungemein an Ansehn und Ausbehnung zur 20 genommen, wozu besonders auch ein von König Ludwig b. hl. 1259 in Paris errichtetes Aloster, ber Stammfit für die Karmeliter sowohl Frankreichs wie Deutschlands, Wichtiges beitrug. Es war bazu freilich vor allem erforberlich gewesen, die ursprüngliche einsied-lerische Grundgestalt der Regel abzustreisen und eine möglichste Annaherung des Ordens an bie Einrichtungen bes Bettelmonchtums, welches bamals feine größten Siege feierte, 25 herbeizuführen. Diefe Konformierung mit bem menbifantischen Ibeal bilbete bas Biel ber Mobifikationen und Milberungen, welche im Jahre 1247 gemäß Simon Stocks Borichlägen von Annocena IV. angeordnet wurden. Um fich von den mehrerlei weißen und schwarzen Mönden zu unterscheiben, hatten fie früher zu ihrer Tracht weiß und schwarz (bezw. braun) gestreiste Mantel gewählt — welche zebraarlig gestreiste Tracht in ihrer späteren legen so darischen Überlieserung damit erslätt wurde, daß der Mantel des Esias, vom seurigen Wagen serohssalend, solche Barabstreisen erhalten hätte. Zeht sam diese Tracht außer Gebrauch und sie kleideten sich wie die Dominikaner, nur daß sie das Schwarz für den Rod, bas Weiß für ben Mantel bestimmten. Auch in ber Orbensorganisation entlehnten sie manches von den Dominisanern und Franziskanern. Dazu aber, daß sie von den 95 übrigen Bettelmönchen nicht überholt würden, half ihnen eine Ersindung der schlimmsten Art. Schon jenem General Stock nämlich schreibt die Ordenslegende die Einstührung des wunderthätigen Aleidungsstückes zu, von dem man sagte, daß es Maria selbst vom Himmel herab-gebracht habe, und daß es alle, die es hier im Leben tragen oder doch wenigstens darin sterben, selig mache, indem Maria alle Sonnabende ins Fegefeuer kame, um die Be- 40 treffenden daraus abzuholen. Dieses karmelitische Skapulier (Scapulare), bestehend aus zwei Streifen von grauem Tuche, bie auf ber Bruft und auf bem Ruden getragen und auf ben Schultern aneinander befestigt werben, foll bie himmeletonigin, einige Jahre bevor Stock in feinem 101. Lebensjahre ftarb (16. Dlai 1265), bemfelben perfonlich überreicht haben. Diese Sage, samt ber Sitte bes Anlegens bes rettenben Stapuliers auf 45 Propheten bes Alten Bunds, ebenso wie die Mutter Jesu und die Apostel zu Mitgliebern 55 ibres Orbens stempelten u. f. f., hat ihnen geringen Ruhm eingetragen, ließ aber schon frühzeitig eine Eifersucht und einen in kecken Erdichtungen sich äußernden Übermut bei ihnen hervortreten, wie fie fonft bei teinem Orben gefunden werben. Schon ihr zweiter General Nifolaus von Narbonne (1265-1270) fampfte gegen biefes Unwefen vergeblich an. Bon bem einsamen Orte aus, wohin er fich nach feinem Sturge gurudzog, richtete er an feine Orbend- 60

86 Rarmeliter

brüber ein herbes Tabelichreiben, Sagitta ignea betitelt (hanbichriftlich erhalten in ber Biblioth, Cotton,), worin er biefelben als cauteriatos, erroneos, fabulatores, garrulos, inutiles consiliarios, malignos discussores, Sodomae cives u. f. f. beaciduete

(val. Hist. litt. de France XIX, 127).

Ihre Entartung nahm aber in ber Folge noch ju. Das 14. u. 15. Jahrhundert erwiefen fich auch ihrer Klosterzucht, wie ber aller Mönche, ungunftig. Die Kirchenfpaltung bor bem Konstanger Kongil gerriß und entsittlichte auch ben Karmeliterorben. Es wurden Reformen nötig, welche bas ursprüngliche Eremitentum im Sinne batten und fast with the first the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the first than the fi junahm und fich mit Bestätigung bes Papstes Gugen IV. von ber Orbensregierung gang 15 unabhängig machte. Derfelbe Papft hatte 1431 ober 1432 bem gesamten Orben außer ber genaunten Kongregation einige weitere Milberungen seiner Regel gestattet, um unter biefer milberen Lebensform von Neuem alle Rarmeliter ju einigen, und Bius II. überließ 1459 in berfelben Abficht bie Anordnungen ber Gaften ben Orbensgeneralen. Dem ent-1409 in bergeiert Alogia die Antoroningen der Agien den Foenegeneraten. Dem entsegen wagte gleich darauf (1462) der General Soreth eine auf Wieberherftellung der urzo prünglichen strengen Disziplin ausgehende Resorm, die c8 ibm zuzog, daß er, nach Erdulbung vielert petiziger Altreindungen, 1471 zu Nantes vergistet vourde. Derselble Soreth hat sich durch die erste Seissungen, 1471 zu Nantes bergistet vourde. Derselble Soreth hat sich durch die erste Eststung von Nonmenklöstern des Kanneliterordens im Jahre 1452 ein bleibendes Gedächnis erworden. Im Jahre 1476 stijtete eine Bulle Sirtus IV. bie Tertiarier bieses Orbens. Sie haben 1635 eine besondere Negel und 1678 eine Ver-25 besserung derselben erhalten. Mehrere im 16. Jahrhundert entstandem Resonnen blieben auf eugere Kreise beschränkt und gingen bald vieder ein. So die "Kongregation der Juder", welche zur Betehrung der Helben in den seit 1492 entbedten transoceanischen Ländern 1506 gestiftet wurde, aber bald wieder erlosch; die aus jener mantuanischen Kongregation abgezweigte "Kongregation von Monte Oliveto" (ca. 1520); Die etwas fpater 30 durch Joh. Baptista Mantuanus gegründete, aber bereits 1580 im Orbensganzen wieber aufgegangene "Rongregation von Albi", serner die verbesserten Karmeliter von Touraine, die von Sizilien oder von Monte Santo, die von Aurin und die "Karmeliter von der ersten Stiffung in Frankreich". Zu durchgreisender Bedeutung und nachhaltigem Bestand gelangte erst die in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts von Theresia von Jesu 25 (s. d.) Jusammen mit Johann vom Kreuze gestisstete Nesormangregation der "Unbeschuten Rarmeliter". Im betouften Gegenfat jur ebangelischen Reformation hauchten biefe reich-begabten Spanier ihrer Genoffenschaft ben Geift bes bulltern Astetismus und Fanatismus ein, der dem Orden bis dahin fremd gewesen war, und bereiteten demischen damit einen neuen unerhört großartigen Ausschiedung. Schon 1593 erhielten die unbeschuhren Karmes so liter ihren eigenen General; die zum Jahre 1600 war ihre Zahl so gewachsen, daß sie in zwei Kongregationen mit zwei Generalen verteilt werden mußten: in die Kongregation von Spanien und in die von Stalien ober vom hl. Elias, ju welcher lettern alle Provinzen außer Spanien gehörten. Fortan gab es im gauzen vier Karmelitergenerale: ben der Karmeliter von der gemilberten Regel oder der Objervanten, den exemten General-45 bitar ber Rongregation von Mantua, ben General ber unbeschuhten Karmeliter von Spanien und ben ber unbeschuhten Rarmeliter von Italien ober vom bl. Glias.

Mit ber hohen Blute, welche ber Orben auf Grund biefer Entwickelung, wefentlich gleichzeitig mit ben ebenfalls gegen bie Mitte bes 17. Jahrhunderts ben Gipfel ihres Ruhmes und ihrer Macht ersteigenden Orden ber Jesuiten und ber Rapuziner, erlebte, 50 fallen die leidenschaftlichen litterarischen Gehben gusammen, in welche seine Theologen teils mit benjenigen biefer rivalifierenben Orben, namentlich ber Gesellichaft Bein teils mit ben Bertretern sonstiger tatholischer Gelehrtentreise verwidelt wurben. Jene Maglofigfeiten ber farmelitischen Legenbendichtung auf bem Bebiete ber alteren Orbensgeschichte wurden jun wohlbegreiflichen Anlag für biese Rampfe. Gegen bas britte ber oben (I) genannten 55 Legendenwerke, den Paradisus Carmelitici decoris Ant. Alegres (1639), worin einer: feits die Zurudführung fämtlicher Orden der Rirche, ja des Christentums überhaupt, auf Elias-Asteten bom Berge Karmel versucht (babei auch gegen Baronius' obige Datierung ber Orbensentstehung polemisiert) wurde, andererseits eine aussührtiche Berteidigung jener Fabelgeschichte von Simon Stock und dem Stapulier der hl. Jungfrau eingelegt war, 60 begann bald nach seinem Erscheinen bie Sorbonne fich in fritischer Untersuchung zu wenRarmeliter 87

Rean Launov Schrieb bamals seine Dissertatio duplex: una de origine etc. privilegiati scapularis Carmelitarum, altera de visione Simonis Stockii (1642) und bemnächst die Erweiterung biefer Schrift ju einer Fünfzahl von Abbandlungen : De Simonis Stockii visu. de Sabbathinae bullae privilegio, et de scapularis Carmelitarum sodalitate dissertationes quinque (1642: fpater guf. mit andern Schriften Laus 6 nows wiederholt berausgeg. 1690). Bald nachdem infolge biefer Ungriffe bes gallitanischen Belehrten (gest. 1678) ein Inderbetret Die Allegreiche Schrift verboten hatte, eröffnete als Bertreter bes Zesuitenorbens ber Bollandist Rapebroch (f. Bb 1, 148, 24) seine Bolemit, welche freziell jener Tradition bom Glianifchen Urfprung bes Karmelorbens galt. Der lette Band bom Mary fowie die erften bom April ber Acta Sanctorum gaben ihm Gelegen: 10 heit, das Schwindelhafte dieser Behauptung mittels historischer Nachweise über Berthold, Cyrill und Albert als wirklich bei der Stiftung des Ordens beteiligte Angehörige des 12. u. 13. Zaserpunderts darzuthum (1668 f.; s. oben d. Litt., II). Gegen ihn nahm kar-melitischerseits hauptsächlich Sebastian a St. Kaulo (s. 0.) den Kampf auf, der mit einem apologetischen Eintreten für die Fabelgeschichte seines Ordens zugleich boshafte Denunziationen 15 und scharfe Angrisse auf Bapebrochs historisch-tritisches Bersahren in den ASB überhaupt verband. Seinen Antlagen gegen biefes Wert, welche auf Leugnung des 25 jährigen röm. Episspata Petri, der Beronika-Legende, der Taufe Konstanting d. Er. durch Papst Silvester I., der Athanasianischen Absassung des Symbolum Quieunque und andere bgl. Retereien lauteten, lieben die Inquisitionstribunale Spaniens und Portugals williges 20 Behör. Der Streit begann ins Riefenhafte ju machfen und bedrohte bas gange Bollandistenwerk (nachdem für Spanien bereits 14 seiner Bande mit Berbot belegt worden waren) mit der Gesahr des Unterdrücktwerdens. Diese Gesahr ging indessen glücklich vorüber. Rachdem schon 1696 ein allen ferneren Streit zwischen bein Karmelorden und ber uver. Nachgeim john 1890 ein allen serneren Streit poligien dem karmetovern und der Gesellschaft Zein verdietendes Ochret des hennischen Generalinguistische Rocherts, Erz- 25 bischofs von Valencia, ergangen war, griff Papit Innocen XII. in die ärgerliche Kontro- verse ein. Noch devor die, steil längerer Zeit auf larmeltische Klagen hin mit tritischer Pärfügung der ASB (insbesondere des 1685 erschienenen Prophsäumkanderde bestellten sich beschäftigende Indextongregation ihren Spruch formuliert hatte, erließ er unterm 20. Nobember 1698 ein Breve, welches ben gangen Streit nieberschlug. Es wird barin betreffs ber so Frage "de primaeva institutione ac successione Ordinis Fratrum B. M. V. de Carmelo a prophetis Elia et Elisaeo" beiben Parteien, ben Karmelitern wie ben Refuiten, emiges Stillschweigen auferlegt, bei Strafe ber Excommunicatio latae sen-Alle biefem Berbot wibersprechenden Bucher, Thefen und Schriften murben bei den in den Regeln des Inder angedrohten Strafen untersagt und seinen ohne weitere 36 Erklärung als verboten zu betrachten (s. überhaupt Reusch, II, 267ff.). — Reben dieser hauptsächlich wichtigen Kontroverse gingen andere, minder belangreiche her; so die auf die Scientia media Gottes bezügliche, welche der Karmeliter Carolus ab Affumtione (um 1670) zuerst mit Theologen bes Dominifanerordens, bann mit jesuitischen Gegnern ver-16/03 guerti mit Leebingen des Donnintanerorens, dann mit epinnighen Geginen der joht (Neufgh, S. 520); besgleichen die an das bedingte und teilweife Eintreten des uns w beschuhrten Karmeliters Liberius a Zeju (1701) für den Janjenismus sich fnüpfenden Berz-handlungen, welche zur Berurtrilung der ersten Ausgabe der "Controversiae dog-maticae" jenes Autors durch die Inderfongregation südren (edd. S. 691). Durch die Stürme der französischen Revolution sowie durch die neueren Klöstertonsis-ktionerin der Klosterin Erstensisch und der der mitgertonnis-

Durch die Sureme der franzosigisch Aebolution sowie durch die neueren Riosectonises fationen in den ermanisischen Exidenen Scheundogs wurde der Orden zur mitgenommen. 16 Gegenwärtig bestehen von ihm noch füns Provinzen der beschutzt mattelier (Rom, Walta, Zsland, England, Galizien) sowie acht der undeschutzt, nämlich sechs in Italien (Vom, Geman, Lomdardei, Vostalien) "Testanz, Riemont) und zwei in Frankreich (Aquitanien und Avignon) — außerdem noch eine Anzahl einzelner Klöster und Prioreien von beiden Abeilungen des Ordens in verschiedenen Ländern. Bon den katholischen Ländern der Untschlichen Könderlaugen, nämlich ein Kloster der Beschutz, des der der verschlichen Kandelien nach eine Kloster der Beschutz, Reisach und Bürzburg). Dietereich-Ungarn besitzt, außer jener galizischen Kroving der beschutzen Kanneliter noch vier Kondente der Undeschutzen: Eraz, Ling, Naah, Sexua (dost. die latzlistischen Angaben dei Janner u. Hoeinduscher. L.e.; auch Keiter, Die religiösen SMännerorden und Genossenschaften und Schrossenschaften und Konschlichen Angaben dei Janner u. Hoeinduscher. L.e.; auch Keiter, Die religiösen SMännerorden und Schrossenschaften und Konschlichen Angaben dei Janner u. Hoeinduscher, L.e.; auch Keiter, Die religiösen SMännerorden und Schrossenschaften und Schrossenschaften und Konschlichen Eragischen Statilier den Erapulierfultus sind nach jenem Brece Innocent, XII. von 1698 mehrere ihn begünstigende päptliche Erlasse erfolgt. Schon Benedikt XIV. trat für das privillegium sabdatinum des Ordens gegenüber den Angesten gestehen Scholussen den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften den Ordenschaften der O

ber Ablaßfougregation vom 27. April 1887 bestimmt: das Stapulier der Karmeliter sei "wegen der besonderen Berehrung und Andacht, welche diesem ältesten Stapulier gebührt", nicht zuseihnen mit den Stapulieren anderer Genossenschaften, sondern von denselben getrennt zu weihen und zu tragen (s. Maurel-Beringer, Die Ablässe 2. 10. Aufl. [1893], 5 S. 630—643).

Karolinische Bücher. — Die Altere Litteratur ist verzeichnet bei Heumann in der praesatio zu seiner Ansgabe (s. unten). Bon neueren Arbeiten sind zu neunen: Chr. B. Fr. Balch, Historie der Kehereien re., XI. S. 49 ff.; J. R. Kiesling, Exercitationes in theol. distr, Leipzig 1742, S. 116 ff.; C. 3. Hefel, Conciliengeschiche, Bd III. 2. Ausli, S. 694 ff.; R. Wetner, Gesch. der apologet. u. volem. Litt. II. 549 ff.; Altain S. 25 ff.; F. Apper, Cinseitung in die mounun. Theologie, S. 222 ff.; Bozmaun, Kolitit der Abyle, I. S. 29 ff.; H. S. 361d, Commentatio de suspecta librorum Carol. a. J. Tilio ed. fide, Vonn 1860. C. Leit, Die litterar. Bewegung des Bilderitreits. I. Magdeburg 1871.; H. Kombe, R. H. S. 26 ff.; R. H. Sombe, R. S. 20 ff.; S. 36 ff.; R. H. Sombe, R. S. 20 ff.; S. 36 ff.; R. H. Sombe, R. S. 20 ff.; S. 36 ff.; R. H. Sombe, R. S. 20 ff.; S. 36 ff.; R. H. Sombe, R. S. 20 ff.; S. 36 ff.; R. H. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. S. 20 ff.; R. Sombe, R. Sombe, R. Sombe, R. Sombe, R. Sombe, R. Sombe, R. Sombe, R. Sombe, R. Sombe, R. Sombe, R. Sombe, R. Sombe, R. Sombe, R. Som

A. Den Anlaß zur Ent stehung ber RB gaben die Bilberstreitigkeiten bes 8. Jahrs 20 hunderts (siehe Bb III S. 221 ff.), die Beteiligung des Papstes Hadrian I. an der zweiten nicanischen Synobe im Jahre 787 (s. Bb. VII S. 305, 12) und die Übersens bung ber nicanischen Synobalatten in einer sehr mangelhaften, lateinischen Übersetung an Rarl den Großen, deren Urheber nicht sicher sestulltung ist (f. hampe S. 86 und haud S. 314). Karl, ber ohnebies bamals Grund hatte, mit bem byzantinischen Kaiserhof wie 25 mit ber zweibeutigen Bolitit bes Bapftes ungufrieden zu fein (vgl. Abel, Jahrb. bes fr. Reichs 2. Aufl. von Simson a. a. 787 S. 566 und 605, Sauc S. 310 ff.; Jaffé, Regesta P. a. a. 789. 790), nahm bavon Anlah, sotvohl die Frage über die Rechtsgiltigfeit ber nicauischen Synode überhaupt, als speziell bie Bilberfrage, über bie schon unter seinem Bater Bippin auf ber Synobe ju Gentilli 767 berhandelt war (f. Bb VI 30 S. 520), im Kreise seiner Theologen zu erwägen, und besörberte hierauf das Synodalbuch weiter nach England an König Offa, der dasselbe gleichfalls den Bischöfen seines Reiches zur Beurteilung worlegte (f. Ann. Nordh. z. 792 MG SS XIII S. 155, Simeon Dunelm., De gestis regum Angl. in Monum. H. Brit. p. 667). Der das mals in England weilende Alfuin verfaßte aus diesem Anlaß zur Widerlegung der nica-35 nijden Beschlüsse eine epistola ex auctoritate divinarum scripturarum mirabiliter affirmata, die er fodann felbit im Auftrag ber englischen Fürften und Bischöfe bem Franken= fonig überbrachte (Simeon D. l. l.). Wir fennen biefe epistola Alfuins nicht, vermögen also auch nicht zu beurteilen, in welchem Berhältnis biefelbe zu ber jedenfalls weit ausführlicheren Dentschrift ftanb, die um biefelbe Zeit (790 ff.) Karl unter Buftimmung ber 40 Bischöfe seines Reiches (cum cohibentia s. collibentia s. conniventia sacerdotum in regno a Deo nobis concesso catholicis gregibus praelatorum Praef. 11) accen bie in Briechenland gehaltene Synobe und bie bort fanktionierte Anbetung ber Bilber ausarbeiten ließ unter bem Titel: Opus inlustrissimi et excellentissimi seu spectabilis viri Caroli, nutu Dei regis Francorum. - contra Synodum, quae in parti-45 bus Graeciae pro adorandis imaginibus stolide et arroganter gesta est. Die Schrift, beren Inhalt und Ton schon burch biesen Titel genugsam bezeichnet ift, besteht auß 4 Büdern int zufammen 120 Kapiteln. — Erhalten ist biefelbe, so bie bir jeht wissen, in zwei Haubschriften, einem Codex Paris. (Arfenalbibliothef 582°, jeht 663, vol. Berth, Archiv VIII, 361; Martin, Catalogue des manuser. de la bibl. de l'ar50 senal, Paris 1885, I & 499; Hoß & 18; Hard. Catal. D. 30; Monum Aleuin., p. 220), und einem, freisig etwas befetten, wie es scheint auß dem Anfang des 10. Jahr. hunderts und aus einem Aloster Marienfelb stammenden Codex Vatic. Nr. 7207, über welchen A. Reifferscheid in einem Breslauer Programm 1873 (de Vaticano librorum Carolinorum codice narratio) eine turze Notiz gegeben hat. Berschieden von diesen 55 beiden jest vorhandenen Handschriften sind, wie es scheint, die beiden Codices der libri Carolini, bon beren Borhandenfein im 16. Jahrhundert uns gleichzeitige Schriftfteller Runde geben, beren jetiger Berbleib aber unbefannt ift. Bon biefen beiden berichtet Georg Gaffanber (c. 1560 f. beijen Opp., Paris 1616, fol., p. 1103): ber eine befaub sich in Rom, und swar in bibliotheca Vaticana penitiore, ubi non nisi insignes 60 et eximii libri reponi solent; ber andere, ben Caffander felbst gesehen und beffen

äukere Gestalt er beschreibt (serico villato et aureis umbilicis exornatum), besand sich in Frankreich in ber Hand eines vir eruditus, modo episcopus, stammte aber aus einer bibliotheca illustris. Aus jenem Codex Vaticanus hatte einige Dezennien truifer der papfilide Bibliothefan Augustin Steuchi, Bischo von Gubbio († 1550), in einer gegen Laurentius Valla gerichteten Streitherit de donatione Constantini (Aug. Steuchi, d. Opp. t. VII, Venedig 1591, fol. 226 ed. Paris III, 2729 ein Appitel (Lib. 1, 6 uniferer Ausgaden) abbruden lassen, indem er die Handlichtig begeichnet als liber vetustissimus literis Longobardicis scriptus in bibliotheca Palatina (was bier nicht bie Beibelberger, fondern nur die vatikanische Bibliothek bedeuten kann). Als ben Autor bes Berts nennt er: Carolus M. imperator scribens de imaginibus. Diefe von Caffan- 10 ber und Steuch beutlich bezeichnete, auch von Bernbard Lutemburg, O. Praed., in feinem Catalogus haeret, vom Jahre 1522 erwähnte römische Sandidvift bes Opus Caroli scheint später spurlos verschwunden zu sein: wenigstens erhielt der Fürstabt Frobenius Forfter, als er bie Sanbichrift für feine Alfuinausgabe verwenden wollte, aus Rom unter bem 29. Januar 1759 bie Antwort: in bibl. Vat. nullus reperitur ms. codex, 15 libros illos continens, quos Carolinos de non adorandis imaginibus vocare solent. Wie sich ber von Reisserschaft und andrännen Inngelindus vocare solent. Wie sich ber von Reisserschaft und der den Antigefundene Cod. Vatiennus 7207 zu einem von Steuchi benutzen, nachher versorenen verhält, bleibt dahingestellt: nach M. sind beide nicht identisch. Die andere von Cassander 1. 1. beschriebene Handschift ist dieselbe, aus velcher die Editio princeps der Karolin. Bücher — und, da alle hättern Abbrück 20 nur Wiederscholungen jenes ersten Druckes sind — unsere sämtlichen Ausgaben stammen. — Jene Editio princeps ericien 1549 anonym und ohne Angabe des Dructortes in 16° (646 und 30 S., ein Exemplar auf der Göttinger Bibliothet). Als Dructort ergab sich aus ber Ahnlichkeit ber Lettern mit anderen bekannten Druden Baris. Der Berausgeber bezeichnet fich im Borwort als Eli, Phili. (= Elias Philvra) - ein Bleudonum, binter 25 bem fich (wie zuerst P. Betavius bei Duchesne, Rerum Franc. Ser. t. II, p. 352 und Volfius, Hist, lat. VI, 30, p. 290 nachgewiesen haben) der französische Kriefter Jean du Tillet oder Joh. Tilius, haterer Bischop von St. Brieur, zulest Vickof von Meaug († 1570, vgl. Gallia chr. VIII; Baple, Diet.), verbirgt. Er hatte die Jandschrift, wie er selbst in der praefatio angiebt (bei Hennann S. 127) in einer der altesten und ehre vo würdigsten Kirchen Frankreichs (Vienne, Abeims oder Tours?) ausgesunden (exemplar vetustum, in templo quodam majore augustissimo et totius Galliae antiquisvetustum, in templo quodam majore augustissimo et totius Galliae antiquissimo repertum), sich von der Ibentität des Wertes mit dem von Steuchi citierten opus Caroli de imaginidus überzeugt, ader, weil selbst damas des Galvinismus verdäcktg, nicht gewagt, dasselbe unter seinem Ramen herauszugeben. (Weiteres über diese und die inligende dei Hermann, praef., S. 13; Ioß S. 10 st.). Diese Editio princeps wurde von Kroteslanten des 16. Jahrhunderts (wie von Flacius im Catalogus test. v. und in den Genturien, von Galvin, von Gemmit in seinem Examen Conc. Trid. und anderen) zu Angristen auf die römische Stücke benützt und despald von den Päpiten schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen des und der Widselbergen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen d ein Rölner Abbrud vom Jahre 1555 (eitfert bei Flacius' testes verit., Frankfurt 1666, S. 101 und Goldaft, Op. Caroli not. 594), dann zwei Ausgaben von Melchior Goldaft in Imperialia decreta etc. (Frantsurt 1608 um doc Aussianen von Betajort Sotioni in Imperialia decreta etc. (Frantsurt 1608 um doc). Constit. Imp. 1610. Reue Ausgade von 1673). Darauf solgten noch zwei weitere Abbrüde im 17. Jahrhundert, 45 ber eine von Philipp Pareus, Frantsurt 1628, der andere anonym s. 1. e. a. in 8% tovoon ein Exemplar auf der Göttinger, eines auf der Berliner Bibliothet (vgl. 36). S. 14; Hennann, praef., S. 33). Die beste der dieserigen Ausgaden mit Benußung Gilchert vor eines auf der berkeinbaren Life Gilchert von und der bestehnen Life Gilchert von und aller vorhandenen Silfsmittel, mit ben Borreben und Noten von Tilius, Golbaft 2c. und einer eigenen praefatio lieferte (jur Jubelfeier ber Augustana Conf.) ber Göttinger so Theolog (bamals Inspector Gymnasii) Chriftof August Hrumann u. b. T. Augusta Concilii Nicaeni II censura h.e. Caroli M. de impio imaginum cultu libri IV etc., Hanoverae 1731, 8°. Richt diesen Seumannichen, sondern den mangelhafteren Goldaftischen Text bat Abbe Migne abbruden laffen SL 98. Operum Caroli M. T. II, S. 941 ff.; endlich bat Raffe in feine Monumenta Alcuiniana (berausa, bon Batten: 55 bach und Dummler 1873, G. 220-242) eine Reibe von Erzerpten (22 G., b. b. etwa 1/20 des Gangen) aufgenommen.

Die Echtheit des Werkes ist von römischen Gelehrten in alter und neuer Zeit verzgeblich angezweiselt worden: so früher von L. Surius, der das Ganze für ein Machwert des 16. Jahrhunderts erklärte (Concil. t. III. praes. ad. Concil. Francos.), von Sixtus 60

Ift also die Echtheit bes Opus Caroli (b. h. sein Ursprung aus ber Zeit und Umgebung Karls und feine Abfaffung im Ramen und Auftrag bes Ronigs) unanfechtbar, fo 30 bleibt immer noch bie Frage übrig, wer als eigentlicher Berfaffer ober Kongipient ju benten. Daß Karl die Bucher "proprio Marte" verfaßt (Baur), ware freilich eine wunberliche Annahme, welche ber ausführlichen Wiberlegung, Die Balch C. 63 ff., Befele 653 f. u.a. ihr gelwidmet, taum bedarf: es wird ja niemanden im Ernst einfallen, ein Detret ober eine Staatsschrift beshalb, weil fie ben Namen eines Fürsten an ber Spite tragen, für so ein Problitt auf beffen eigener Feber zu halten; ber fürstliche Name beutet auch bier wie anderwärts die Autorität, nicht den Konzipienten oder Stribenten an. "Uns nuß es genug fein, daß Karl seinen Rainen vorgesett hat und als der eigentliche Sprecher gelten will" ct, bet Sobn Bippins, nutu Dei Rex Francorum, Gallias Germaniam Italiamque sive harum finitimas provincias Domino opitulante regens, ct, bem Gott in 40 biefen fturmischen Zeiten bie Regierung ber Kirche anvertraut hat (ad regendum comissa est s. mater ecclesia cf. Lib. I, 6). Wen aber Marl aus dem Kreis feiner Hoftheo-logen ober Kangleibeamten mit der Abfassung bes Werkes beauftragt — ob Einen ober, wie schon Mabillon u. a. vermutet haben, Mehrere —, muß dahingestellt bleiben. It es Einer, so tann er nur zu den bedeutendsten Gelehrten der Zeit zählen (Leist). Die nächste 16 liegende und darum auch gewöhnlichste Vermutung geht auf Allum. Für seine Autorschaft fpricht : 1. einerfeits bie theologische, wiffenschaftliche und firchliche Stellung Alfuins, andererfeits bie umfaffenbe Schriftenntnis wie bie grammatifche, bialettifche, rhetorifche Bilbung, bie ber Berfaffer zeigt, bas mancherlei weltliche Wiffen, bas er gefliffentlich hervorkehrt, um ben Römern und Griechen Respett bor ber frantischen Bilbung einzuflößen; insbesonbere 50 aber 2. die Berwandtschaft einer Stelle bes Opus C. IV, 6 G. 455 ed. Heumann mit einer Stelle des Alffuinschen Kommentars zu 30 4, 5 ff. und einige weitere Berührungen mit Stellen alfuinsicher Schriften; 3. endlich die in einer englischen Quelle (bei Simson Dunelm. a. a. 792) uns erhaltene Notiz, daß Alfuin gegen die nican. Synobe schrieb. Aus biefen Gründen haben ichon früher Caffanber, Cave, Conring, Mosheim, Waldy 2c., 25 neuerdings Loreng, Neander, Rettberg, Gfrörer, Sefele, Roorden, Döllinger, Liper, Leift, Saffe-Dümmler und andere mehr oder minder bestimmt für die Autorschaft oder wenigstens intellektuelle Miturheberschaft Alknins sich ausgesprochen, während andere, wie Froben, Alog, Werner, Aschbach, Bouterworf z. dieselbe bestreiten, vgl. auch hauf II S. 316. Nach ben oben angesiehten Zeugnis des Syncon Dunelm hat Alknin zwar eine so epistola gegen die Beschüssie des nicanischen Konzils versaßt und diese die vorzugssepistola weise auf Schristbeweise sich stütte, im Auftrag der englischen Bürsten dem Krankenkönig überdracht: aber diese epistola Aleuini kann, wenn auch ähnlichen Syndales, mit den dier Rückern des karol. Werke nicht op eines sich eines sich eines sich eines der Aleuini kann benn auch ähnlichen Syndales wir den im Austrag der Engländer verfaßter Brief Alfuins, sondern eine Staatsschrift Kauk d. Gr., und enthält außer dem 1,7 — II,12 geführten Schristbeweis gegen die Silderverkerung noch vieles andere. Da nach der Angade des Zetaduss sondschrift kauk d. Gr., und enthält außer dem 1,7 — II,12 geführten Schristbeweis gegen die Silderverkerung noch vieles andere. Da nach der Angade des Zetadus sie sondschrift am Schluß die Rotiz enthielt: Ingelrannus abbas iussu Caroli hune librum seripsit et al A. papam tulit, so nahm Wagenmann in der Z. Auft, dießes Werke an, daß der Abe Bertasser en And der Angalbert von St. Riquier gewesn sei, der hier fälschich 10 Angitrann genannt vorde. Angilbert sie ihn Haust Schwiegerschn und Hoffapellan, Papit Harbaria darakterisert ihn, ohne Zweise Worte des Königs wiederholend, mit dem Saße: qui pene ab ipsis infantiae ruckimentis in palatio vestro enutritus est in omnibus consiliis vestris receptus (Hadr. ep. S. 7). Daß er zu den Kreischen daren kant die Bilderfrage besprach, ist dessald durchaus wahrscheile (a. a. D.). Alber daraus läßt sich nicht folgern, daß er hie KB schrieb. Eine übertieferung dertiber giebt es abgesehen von der wirren und dessalb wertlosen Rotiz des Verhandelte (a. a. D.). Man wird sohn der sich daße daße ben der haben.

Mit der Absalfung haben sie frühestens im Winter 789/90 und spätestens im Sommer 789/90 und spätestens im Sommer 789/90 und spätestens im Sommer 789/90 und spätestens im Sommer 789/90 und spätestens im Sommer 789/90 und spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens spätestens

Die Karolinischen Bücher waren bestimmtt, auf die öffentliche Meinung einzuwirken: Karl suchte sie für seine Zurückveising der Jorderte er von Papis Sadrian die Vertverfung verselbag zu gewinnen. Gleichzeitig aber sorberte er von Papis Sadrian die Vertverfung verselben. Das geschafd durch die eben erwähnte Sendung Angilberts. Karls Schreiben an Habitan besigen wir nicht; wohl aber ist die Untwort des Papites erhalten (s. oben S. 90, 17). Er widderelgt in ihr 35 eingehend 85 Kapitel, welche die Aussiellungen des Königs an den Verbandungen und Beschlüssen von vollen. Dier ist nun die Frage: Was hatte Angilbert dem Papite vorzulegen? ob die Karolinischen Bücher oder nur die 85 Kapitel? Fraglich ist soden das litterarische Verhältnis der 85 Kapitel zu den KB: waren jene die Grundlage sitz die Verarbeitung dieser, oder sind die ersteren eine Jusammensassiung des Inhalts der lehteren? 20 Fraglich ist endlich die Zeit der Sendung Angilberts; sand sie vor oder nach der Frantsturter Synode von 794 statt?

Bas die erste Frage anlangt, so spricht Hadrian in seiner Antwort von einem Capitulare adversus synodum, quae pro sacris imaginibus erectione in Nicea acta est (M. G. Ep. V S. 7). Ba die AB tein Rapitulare sind, so würde niemand 16 auf die Bermutung gesommen sein, daß sie bier gemeint sein, doch in mach die Bermutung gesommen sein, daß sie die geneint sein nicht, son modieum volumen nach Nom behauptete. Allein daß sintmar irrte, ist gewiß. Denn Hadrian bemerkt ausbrüdslich, daß er daß übersandte Schriftstüd per unumquemque capitulum beautworte; er hat also nichts vor sich gesabt als die 85 Mapitel. Das wird bestätigt durch das Schreiben so der Pariser Synode von 825: Cum Carolus quaedam capitula, quae reprehensioni patebant, praenotasset eaque per Angilbertum abb. Hadriano papae direxisset, ut illius iudicio et autoritate corrigerentur, ipse . per singula capitula . . respondere quae voluit non tamen quae decuit conatus est, Mansi XIV S. 422.

Schwerer zu entscheiden ist die zweite Frage. Nach dem Vorgange Alterer hat jüngst Hamps a. a. D. in scharssinger Weise den Beweis zu führen unternommen, daß die 85 Kapitel die Grundlage für die KB seien. Erst ihre Jurischveisung durch Hadrian habe auf den Gedanken geführt, die große Denkschrie ausarbeiten zu lassen. Ich kann mich überzeugen, daß diese Annahme wahrscheinlich ist. Entscheiden gegen sie ist, wie 60

mich bünkt, der Umstand, daß die KB von jeder Beziehung auf Habrians Antwort frei sind : das ist vollkommen unverständlich, wenn sie den Eindruck, den Hadrians Entgegnung gemacht hatte oder machen konnte, aussehen sollten (vgl. KG II S. 315 f.). Demgemäß scheint mir wahrscheinlicher, daß die 85 Kapitel ein Auszug aus den KB sind. Ein 5 solcher vurde Kadrian voraelent, da er diese Sectiversen, nicht aber Karls Staats-

idrift bestätigen follte.

Was endlich die Zeit der Vorlage anlangt, so ist die gewöhnliche Annahme, daß sie nach der Frankfurter Synobe statt hatte, so z. B. Hele, auch Wagenmann in der 2. Auflichies Werfes; dagegen habe ich die Senden Angliberis der Frankfurter Synobe voransio gehen lassen, und Hambe hat sie entsprechend seiner Annahme schon in den Ansang des Jahres 791 vorlegt. Gegen den ersten Ansat sieher Annahme schon in den Ansang des Jahres 1911 vorlegt. Gegen den ersten Ansat siehe kleichenung der Kapitel dann der Jurüschweitung des Frankfurter Seindlusse gleichsonnent. Aber dies anzunehmen ist unmöglich; denn der Krankfurter Beschluß wurde in Gegenwart päpstlicher zegaten gefaßt und er galt als unbespritten rechtsgiltig. Der Beweis liegt in der Parizer ts Synobe von 825. Sind die Krankfurter Vorlages worden, so möglicher weise schon 792; denn damals war Anglibert in Kom (Annal. Fuld. z. d. J.), möglich aber auch erst im Jahre 793. Die Folge ihrer Jurüschweisung war, daß Karl die Frage durch die Frankfurter Synode entscheien ließ.

B. In halt und Charafter ber karolinischen Bücher. Das ganze Opus Caroli 20 besteht aus 4 Büchern und 120 Kapiteln. Diese Einteilung rüchet nicht loss von dem Berfasser selbst her, sondern wird von ihm auch aus der Heiligkeit der Vierzahl begründet (4 Etemente, 4 Baradiesessusse, 4 Sarbinaltugenden f. lib. IV praef. 415

ed. Seum.).

Jebes Buch hat eine eigene praefatio. Die bes ersten Buches beginnt mit 25 einem oratorisch gehaltenen Lob ber Mirche als ber schützenben Arche in ben Stürmen ber In ihrem Schofe - fagt Karl - habe auch er die Bugel bes Reiches burch Gottes Gnade erhalten, beshalb muffe er sie berteidigen und erhöben; und bas sei nicht bloß seine Bflicht, bem die Kirche in ben Sturmfluten dieser Welt zur Leitung übertragen sei (ecclesia ad regendum commissa est), sonbern aller, bie an ber Mirche Brüsten 30 sich nähren. Darum bränge es ihn jett bas Bort zu nehmen. Hochmut und Ruhm-sucht habe die orientalischen Fürsten und Bischöse angestachelt, daß sie mit hintansetzung ber acfunden Lebre per infames et ineptissimas synodos Neuerungen einführen. Bor Jahren fei in Bithynien eine Synobe gehalten worden (gemeint ift die zu Konstantinopel 754), welche die Bilder, die von altersher zum Rirchenschmud und zum Gedachtnis früherer 35 Begebenheiten bienten, abschaffen und, was Gott binfichtlich ber idola geboten, an allen imagines verüben wollte, nicht beachtend, daß Bild das genus, Ibol die species und baß, was von ber species gilt, nicht auf bas genus ausgebehnt werden burfe. Eine aweite Spnobe aber fei vor 3 Sahren in benfelben Gegenden gehalten worden, beren grrtum nicht geringer: während jene fogar bas Saben und Anschauen ber Bilber berbot, ge-40 biete biefe, Dieselben zu aborieren, als ob habere und adorare basselbe ware. Beibe Spnoben haben somit die Schranken bes Rechts überschritten, die Braut Christi befleckt, die Lehre ber Bater verlett, welche bie Berehrung ber Bilber verboten, bas Saben gestatteten. Wir aber, zufrieden mit den prophetischen, evangelischen und apostolischen Schriften, mit den Lehren der rechtgläubigen Bäter und den sechs heiligen allgemeinen 46 Spnoben berwerfen alle Neuerungen (omnes novitates vocum et stultiloquas adinventiones), insbesondere biejenigen ber zweiten bithnnischen (nicanischen) Synobe, beren Aften an uns gefommen find. Gegen ihren Irrtum ju fchreiben find wir genötigt, bamit niemand davon angestedt, vielmehr ber bom Drient gefommene Feind bom Dccident geschlagen werbe. Dies Wert haben wir unternommen unter Zuglebung der Briester uns seres Reiches (cum conhibentia sacerdotum), nicht aus Anmaßung und Selbstüberhebung, sonbern zelo Dei et veritatis studio. Reine von jenen beiben Synoben burfe bie siebente ökumenische heißen: vielmehr gelte es gegenüber von beiben den königlichen Mittelweg einzuhalten (viam regiam tenere). Dieser bestehe darin, daß man weder mit der einen die Bilber gerbreche, noch mit ber andern fie anbete, fondern fefthalte an 55 ber richtigen Lehre, daß man Bilber zwar haben bürfe in ornamentis ecclesiae et memoria rerum gestarum, daß aber Anbetung nur Gott, eine angemeffene Berehrung ben heiligen zufomme (solum Deum adorantes, sanctis opportunam venerationem exhibentes, nec cum illis frangimus, nec cum istis adoramus imagines). —

Nachbem so ber richtige Standpunkt für die Beurteilung der Bilberfrage und der beiben 60 Spnoben feltgestellt ist, wendet sich (lib. I, ep. 1-4) die Polemik junachst gegen die

faiferlichen Berufungsichreiben jur nicanischen Spnobe und tabelte 1. bag grene und Ronftantin sich als Gottes Mitregenten bezeichnen, 2. daß fie sich rühmen, Gott habe fie ermablt 2c., 3. daß fie ibre Schreiben divalia genannt, und 4. daß fie an Sabrian geschrieben, Gott bitte ihn um feine Mitwirfung, mas eine Berletung ber gottlichen Majeftat fei. Der nicanischen Synobe selbst wird sodann vor allem salsche Schristauslegung vorgeworfen, 5 sowie zweitens salsche Antwendung patristischer Citate: diese beiden Vorwürfe näher zu begründen, ist die Aufgabe von lib. I und II, worauf dann lib. II und IV gegen einzelne verkehrte Behauptungen der Nicaner sich wenden. Zuvor aber hält der Verf. für nötig, op. 6 seine ausdrüdliche Anerkennung der Austorität der römischen Rirche in Glaubenesachen zu versichern: quod sancta Romana, Catholica et Apostolica Eccle- 10 sia, ceteris ecclesiis praelata, pro causis fidei, cum quaestio surgit, omnino sit consulenda: und mar rühre dieser Borrang nicht von Menschen ober Spnoben her, sondern bon Gott felbit, baber man mit ber romifchen Rirche übereinstimmen muffe im Glauben und Kultus, fogar im Kirchengefang (in psallendi ordine), wie bies von Pippin und Rarl in Betreff ber gallischen, germanischen, auch ber sächsischen und anderer nor- 15 bischen Kirchen anerkannt sei (bies bas bon A. Steuchi aus ber batikanischen Hanbschrift auf welche de Riche Bur werden lib. I, 7—II, 12 die einzelnen Bibestellellen behandelt, auf welche die Richer fich berufen: so 1 Mos 1, 26; 23, 7; 2 Mos 18, 7; 1 Mos 31, 43; 32, 24 u. s. w.; auch die Apostel sehnen jede ihnen dargebrachte Aboration ab, aum Beweis, daß Deus solus colendus et adorandus, ein Mensch bloß salutandus sei. 20 Darauf folgt die Behandlung patriftischer Stellen lib. II, 13—20, wobei gezeigt wird, baf fie nur vom habere, nicht vom adorare ber Bilber fprechen ; einzelne ber citierten Schriften, 3. B. Acta Silvestri, seien unecht, andere wie die testimonia Gregorii Nysseni nicht beweisträftig, weil seine Vita et praedicatio nobis ignota etc. Daraus wird nun ep. 21 der Schluß gezogen: da, wie die Schrift mit Donnerstimme lehrt (totius 25 divinae scripturae tuba terribilis intonat). Deus solus colendus et adorandus, fo ift ber cultus imaginum schlechthin zu verwerfen (modis omnibus cassandus), benn er ift contra religionem christianam; bagegen ift die andere Frage, ob man Bilber in ben Rirchen habe ober nicht habe, religios indifferent - nullum catholicae fidei afferre poterunt praejudicium. Auch jur Erinnerung an die heiligen Bersonen so und Thatsachen (propter memoriam) find Bilber wenigstens nicht schlechthin notwendig, benn ad contemplandum Christum, qui est Dei virtus et sapientia, ober ad in-tuendas virtutes sanctorum bedarf es nicht des leiblichen Sehens, sondern des geiste lichen (ep. 22). Ausbrudlich aber fteben bie nicanischen Beschluffe im Wiberspruch mit ber Berordnung bes Papftes Gregor I., ber in feinem Brief an Serenus von Maffilia beut- 25 lich verbietet imagines vel frangere vel adorare (cp. 23). Auch sei es etwas ganz anderes, einen nach Gottes Bilb geschaffenen Menschen ju aborieren salutationis gratia, als adorare imagines manufactas. Dafter — so wird dem Papst mit einem un-misverständlichen Wink bedeutet — sollen die Bilberfreunde sich wohl hüten, daß sie nicht durch ihre Synoben den Frieden stören und die Prosperität des karolingischen Reiches w burch ihren Irrtum gefährden (prosperitatem nostrarum rerum isto errore, quasi ju bergleichen mit Chrifti Rreug: burch biefes, nicht burch jene ift ber Satan befiegt (28). Much mit ben heiligen Gefägen ober gar ben beiligen Schriften burfen fie nicht gufammengestellt werben: seripturas, non picturas hat uns Gott gegeben ad eruditionem fidei (29. 30). Gbenbaher ist es auch unrecht, weil eine Sünde gegen das vierte Gebot, 50 wenn die Nicaner über ihre eigenen Bater, ihre bilberfeindlichen Borfahren, das Anathem fprechen (cp. 31).

Buch III beginnt mit dem orthodogen Glaubensbekenntnis — um die Rechtgläubigsteit der fränklichen Kirche ins hellste Licht zu stellen im Gegensa zu den Nicänern, die don der Überlieferung der Väter wilkfürslich abirren. Entnommen ist dieses Bekenntnis 55 angeblich auß Hieronymus (S. 264 ed. Heum.), in Bahrheit ist es wörtlich genau das Bekenntnis des Pelagius (libellus siede ad Innocentium von 417), das im ganzen Mittelaster und noch 1521 bei der Parifer Sorbonne als orthodog, als sogenauntes symbolum Hieronymi oder sermo Augustini galt (abgedenakt in den Opp. Hieronymi t. XI, 146; Opp. August. t. XVI; bei Mansi IV, 355; Hahn, Bibl. der Symbol., wo

3. Aufl., S. 288; bgl. Giefeler I, 2, S. 113). Run wendet fich ber Berfaffer gegen ben Batriarchen Tarafius mit bein boppelten Borwurf, bak biefer burch eine inordinata consecratio aus einem Laien ploblic Batriarch geworden (2) und daß er vom beiligen Beift unrichtig lebre, eum procedere ex patre per filium, statt entweder zu sagen, 5 wie das obige Bekenntnis: ex patre tantum, oder aber, sieut omnis universaliter confitetur et credit ecclesia, ex patre et filio (cp. 3). Ebenfo werden in den fol-genden Kapiteln unrichtige oder ungenaue Ausdrüße gerügt, die don anderen der nich nischen Synodalen gebraucht seine, 3. B. habe einer gefagt, der Sosn habe den Bater zum Brinzip, der Geist sei contribulis der zwei anderen Personen (statt consubstantialis); 10 Bafilius bon Anchra habe bie Bilber ins Glaubensbefenutnis aufgenommen, Die Gunden-10 Baltius von Anchra hade die Bilder ins Glaubensbeteniums aufgenommen, die Gunden eine Dergebung, Fleischesauferstehung daraus weggelassen; ein anderer sogar den Glauben an die Trinität verschwiegen, dagegen zur Bilderandetung sich bekannt (cp. 4—7). überhaupt seine alle Nicaner verdächtig, vom Ausgang des hl. Geistes nicht richtig zu lehren (8), wenigstens sei ihre Ausdrucksweise umstar, ihr sermo nee alisertus nee sapiens, ihre soriptura nee culta nee aperta (9). Lächetlig sei, wie Patriarch Theodor von Jerussalem eine Fälschung der hl. Schrift sich erlaubt (10); unvorsichtig und annahemah, wenn die Synode seden anathematisiert, der die Vilder nicht adoriert; ja kein Ausdruck ist kart genug, dieses unkluge, unbesonnene, lieblose, unfinnige Borgeben ju verteilen (11. 12). Zu Einzelnen fich wendend, tabelt ber Berfaffer als einen besonders groben Berfton gegen Die 20 lex naturae wie gegen die apostolische Berordnung, daß eine Frau lehrend in der Kirche auftrete wie Frene in Nicaa (13) ; rügt unpaffende Ausbrücke in dem Berufungsschreiben (14), bie Bergleichung ber Beiligenbilber mit ben Raiferbilbern (11); gang besonbers aber polemifiert er gegen ben jur Rechtfertigung bes Bilberfultus aufgestellten Sat, bag bie ben Bilbern erwiesene Berehrung auf Die Beiligen felbst übergebe (imaginis honor transit 25 in primam formam, c. 16), ein Sat, ber um fo weniger beweift, ba auch bie Beiligen nicht aboriert sein wollen. Bon ben Abendlandern wird zwar ben Reliquien ber Seiligenleiber ober ihren kleibern ein gewisser honor venerationis erwiesen juxta antiquorum Patrum traditionem, jene aber aborieren Wande und Tafeln und meinen babon einen großen Gewinn ju haben für ihren Glauben. Den Gipfel bes Wahnfinns endlich so sieht der Berfasser (cp. 17) in dem Sat, den Bischof Konstantin von Konstantia ceteris consentientibus in Nicaa ausgesprochen haben soll : se suscepturum et amplexurum honorabiliter imagines et servitium adorationis, quod consubstantiali Trinitati debetur, eis se redditurum, was eine gottesläfterliche Gleichstellung ber Bilber mit ber heiligen Dreieinigfeit fei. (Sier scheint, wie mit Recht bemerkt worben ift, ein 85 arges Migverständnis, ein grober übersetzungs- ober Schreibfehler zu Grunde zu liegen. Denn nach ben griechischen Aften sagt ber Bischof: "bie Bilber nehme ich an und grüße sie ehrsurchtsvoll, die latreutische Verehrung ober Anbetung aber widme ich nur der Trinität, την κατά λατοείαν προσκύνησιν μόνη τη τριάδι άναπέμπω. Das Miß-verhältnis steckt in dem Wort eis se statt ei se.) Solche Behauptungen sind eine offene 40 Abweichung vom wahren Glauben, ohne den niemand selig werden tann, wöhrend viele selig werden, welche eine Bilder gehabt oder verehrt. Aber auch bei anderen unter den Plicänenn sind sich lich eine Bilder gehabt oder verehrt. Aber auch bei anderen unter den Plicänenn sinden sich sinkliche verehrte Säste, wie e.p. 18 st. weiter gezeigt wird. Insehendere ist voohl zu beachten der Unterschied zwischen Resiquen und Bildern (24), und wenn es auch wahr ware, daß einzelne Bilber Wunder gewirft, gebührt ihnen darum 40 deh feine Aboration; denn wenn Gott diese der jene seiner Kreaturen gebraucht gut. Dssendaung seiner Wundertraft, so gedührt denselben doch seine Abnetung, Now weniger können Träume und Visionen oder lächerliche apolityphe Erdictungen als Beweis für die adoratio imaginum bienen, benn nicht biese, soubern bie observatio dominicorum praeceptorum ift bas initium timoris Domini (cp. 28). Den Inhalt bes vierten Buches bilbet bie fortgefette Bolemif teils gegen Augerungen einzelner Mitglieber, teils gegen bie Autorität ber nicanischen Spnobe im gangen. Lächerlich find mehrere Difta bes Bresbuters und Batriarchalitellvertreters Nobannes (1. 2): thöricht die Angundung von Lichtern und Weihrauch vor den Bilbern, da diese weber seben noch riechen (3); ungerecht die Bleichstellung ber Stonoflaften mit Rebutabnegar (4); un=

Läckerlich sind mehrere Dicka des Kresbyters und Batriarchalitellveitreters Johannes (1. 2); thöricht die Anzündung von Lichtern und Weihrauch vor den Bilbern, da diese weder sehn noch rieden (3); umgerecht die Gleichstellung der Ionostlasten mit Redukadnezar (4); umse cht ein angeblicher Brief des Styliten Simeon (5); ein Beweis grober Implicat die Bertehung und Verdammung ihrer eigenen Wäter und Vorjahren, deren die Kiedner durch iber Anatheme gegen die Ionostlasten sich sehnen die Richter und werentsit haben beide, die Bilberverechere und Bilberstitumer gleich verkehrt und unvernitigtig, während in allen Dingen moderatio et prodatio not thut nach des Apostels Wort: Krüfer Alles! 60 (7. 8). Ebenso verkehrt war es, wenn die Bilberstitumer en Buch, weil darin der Vilder

" Hassen wir nach bieser Darlegung des Gedankenganges den Hauptinhalt der karde linischen Bücher turz zusammen, so haben vom zweierlei zu unterscheiden: a) sire Ansicht w über die Bilder, und die besologischen und kirchenvollisschen Anschaumaen im alle

aemeinen.

a) Die erstere, die in den früheren Darstellungen meist ausschließlich berücksichtigt ist, läße sich lurz zusammen allen in solgende Säge: 1. Die beiben griechsichen Synoden, die isonolatische von 787, sind beibe gleichselber im Jertum. 25 Weder sind die Bilder als Joble zu zerbrechen, noch darf man sie adorieren.

 Aboration gebührt nur Gott, die Seiligen bürfen verehrt, Meniden nur gegrüßt werden (solus Deus adorandus, colendus, glorificandus; sanctis veneratio ex-

hibenda; homines salutandi).

3. Den Bilbern darf feinerlei Beneration ober Aboration erwiesen werden, dem sie 20 sind leblos und Gebilde von Menschenhand; man darf sie haben teils jum Schmuck, teils zur Erimerung; aber auch der floße Besit berfelben ist für den Glauben indisserent (utrum sint an non sint, nullum fidel praesudicium).

(utrum sint an non sint, nullum fidei praeiudicium).

4. Die Bilber dürsen also auch nicht gleichgestellt werden dem hl. Kreuz, der hl. Schrift, den hl. Gefäßen oder den Reliquien der Heiligen, alle diese Dinge werden im Abendland 35

nach alter Tradition veneriert, nicht aber bie Bilber.

5. Da das adorare imagines undriftlich, das habere imagines indifferent, so ift es jedenfalls unrecht, alle die, welche keine Bilder baben und verebren, mit dem Ana-

them zu belegen.

In ihren thetischen Aufstellungen suchen also die karolinischen Bücher durchweg jene 40 goldene Mitte zu halten, die schon Appts Gregor I. dem Bischof Serenus donn Massilia dreggeichne hatte (epp. Gregorii lib. IX, 105; XI, 13: quia eas adorari vetuisses, omnino laudamus; fregisse vero reprehendimus; si quis imagines facere voluerit, minime prohibe, adorare vero imagines omnimodo devita); in ihrer Bolemit aber thum sie — auch abgeschen von dem etregten, ja leidenschaftlichen 500 — 46 den Nicanen auch materiell insofern unrecht, als sie die den den Griechen gemachte Unterscheidung zwischen karzeita, die nur Gott, und πιροσεύνησις τιμητική, die auch Kreaturen dufmummen fonne, nicht beachten, vielunehr den Griechen den blasbemischen Sendern die nichten ben Bildern gebühre dasselbe servitium adorationis wie der heiligen Trinität. Dieser in den echten Atten der zweiten nicänischen Synode nicht begründete Bortwurf erstärt sied auch der Wangelhastigteit der an Karl übersanden über echtung, die das Wort πισοσεύνησες immer mit adoratio wiedergiebt, teils speziell aus dem Mispuersändnis oder der sesart libe. III, 17, cf. Mansi t. XII, p. 1148 (els statt ei: wodurch gerade der entgegengesche Sinn im Bergleich mit dem Grundtet berauskommt, 1, oden S. 94, 31).

b) Bas die allgemeinen theologischestichlichen Anschauungen der libri Carolini betrifft, so können diese in der That bezeichnet werden (j. 1. Ausst. diese Werkes S. 419) als ein rechtes Kompendium der stratischen gleichnichtig für Dogmatik, Eregese, Dialektik, bistorische Kritik wie für die sichkeitigden, stredenrechtlichen und kirchenvollitichen Ausbaumgen in der franklichen Kirche des 8. Jahr- so

Charakteristisch ift vor Der Raum erlaubt bier nur weniges anzubeuten. allem die Stellung, welche die farolinischen Bücher einnehmen in den großen Bringipien= fragen der mittelalterlichen Theologie über das Berhältnis von Schrift und Tradition, auctoritas und ratio, romifcher und allgemeiner Rirche. Aufs entidiedenfte wird betont 5 die Übereinstimmung ber frantischen mit ber rechtgläubigen Rirche und ihrem Bekenntnis, mit ben prophetischen, evangelischen und apostolischen Schriften, mit ben Lehren ber recht= gläubigen Bater und mit ben feche öfinmenischen Synoben ber alten Rirche, wogegen alle willfürlichen Renerungen verworfen werben. Die Auftorität ber römischen Kirche wird anerkannt; zwar ift Chriftus allein ber Weg und bie Wahrheit, aber nächst Chrifto steht 10 Betrus, bem Christus die claves regni coelorum, und Baulus, dem er die praedicatio verbi divini, bie clavis aperiendorum legalium verborum antertraut hat, baher die römische Kirche, ceteris ecclesiis praelata et sanctae fidei armis munita die besondere Gabe und Ausgabe hat, den Härefen zu widerstehen und mellistua praedicationis pocula catholicis per orbem ministrare ecclesiis. Bon ber apostolica 15 traditio aber ist wohl zu unterscheiden die Romana ambitio. Überhaupt ist es Recht und Pflickt, alles zu prüfen, richtige und unrichtige Schriftauslegung, echte und unechte Schriften, wahre und falsch überlieferung, glaubwürdige und unglaubwürdige Zeugniffe zu unterscheiden. Denn das Geistliche will geistlich gerichte sein; man soll alles erft prüfen, bevor man urteilt; auch die Schrift kann salsch ausgelegt werden, wenn sie nicht 20 erflärt wird puro sensu et devota mente, secundum sanam sobriamque doctrinam. Go wird bier neben aller Unerkennung ber firchlichen, und fvegiell ber romifchen Lebrautorität boch bas Recht ber Kritit in einer Weise geltend gemacht, wie wir es im Mittelalter felten finden: - ohne daß wir beshalb berechtigt maren, aufflarerische Tenbengen ober beiftische Unschauungen in ber Schrift zu wittern. Der theologische Standpunkt bes Buches ist im gangen berjenige Gregors bes Großen

oder der eines abgeschwächten Augustinismus, iveshalb die Verf. auch ganz undesangen das Glaubensdestenntnis des Pelagius als die confessio sidei eatholieae bezeichnen, quam a sanctis patribus accepinus, tenemus, et puro corrde credinus. Dem römischen Gregor solgen sie, wie in der Vilderfrage, so in der Lehre don der Erbsünde, do don dem complementum (d. b. dem Erlaß der gefallenen Engel durch die erlösten Menschen), dom Feggeuer und der Fatrolies für die Verstrobenen z. Sonst citieren sie als patristische Gewährsmänner besonders Augustin und Hertrobenus. Sond Ambrosius und Sedulius. Gegen die Griechen haben sie eine Abnetzung und wollen nur die gesten lassen, doch der auch der auch der eine Echülius. Gegen die Griechen siehen sie eine Abnetzung und wollen nur die gesten lassen, der Schlüsse Geschlüsse Gesen die Griechen siehen sie erreichuntur.

28 Die Schrift gebrauchen sie in der lateinischen Uberschung des Hieron. herchen aber auch von der Echönheit des Grundtertes. In der Echristauslegung unterscheit zu der auch von der Echriste des Grundtertes. In der Schriftenslegung unterscheiden sie in fürzeren oder längeren Ausführungen vor allem die Trinitätssehre und den Ausgang des H. Geistes, die göttlichen Eigenschaften der Ewigkeit, Allmacht, Untörpersichteit, Sündensaber her gegebung, Fleischesaufersiehung, Tause und Abendmacht. Aber auch sonst sieden, in grammatischen, teteorischen, philosophischen, bistorischen, litterarischen Bemertungen und Erursen, Eistern aus Alato und Aristoteles, Vergil und Geere, Macrobius und Apulejus, Cato und Hospisches, sowie durch Andringung gelehrter Terminologien und logischer der mehn f. hierüber Zeit S. 27). Too die leier gelehren Zuntanen aber trägt das Wert doch nicht den Charalter einer theologischen der scholassischen Perstant des Artset das Wert doch nicht den Charalter einer theologischen der scholassischen Perstant das Wert doch nicht den Charalter einer theologischen der scholassischen Perstant das Wert doch

Dolument, — wenn auch nicht eine Staatsschrift in mobernem Stil, so boch eine würdige Apologie der franklichen Reichskliche, ein energischer Protest wider byganklinischermische Superstition und wider das ungerechtertigte Anathem, das die griechische Riche ausammen so mit der römischen über alle Andersdenkenben wie über ihre eigene besser Vergangenheit auszusprechen gewagt hatte.

C. Erfolg. Über ben Erfolg ber farolinischen Bücher können bier nur noch Anbeutungen gegeben werben, bgl. Gieseler S. 95ss.; Barmann S. 297ss. Papis Hapli Hariat
war, als ihm die 85 Kapitel vorgelegt wurden, sichtlich betroffen durch die schafte Kritik,
to welche die frankschen Theologen an den unter seiner Mitwirtung gefasten nicanischen Bejchlussen üben. Er schrieb zur Widerlaung eine Verteidigungschrift, die er "mit honigjüsen Worten" dem Kning Kart übersandte (abgeder an den oben S. 90,17 angel. D.).
Wit geneigtem Ohr und gnädigem Sinn habe er bei seiner großen Liebe zu des Königs
honigsliebender Majestat den Abt Anglibert empfangen. Das Capitulare gegen die
honichnische Swinde ihm überantwortet. Noch dabe er dem bisantinischen Kaiter keine

auftimmende Antwort gegeben, weil biefer noch immer in ber alten Barefie bebarre betreffe Borentbaltung ber bem römischen Stubl entriffenen Batrimonien und Sprengel, Sinfichtlich ber Bilberfrage fucht er, nicht eben gludlich, einzelne Behauptungen bes foniglichen Rapitulare gurudguweisen, schlieglich aber erflart er festhalten gu wollen an ber uralten Trabition ber römischen Kirche und daher über alle das Unathema sprechen zu muffen, die 6 den heiligen Bilbern die Berehrung verfagen. Die Antwort Rarls war die Frankfurter Spnode von 794. Die Univefenheit ber papftlichen Legaten bebeutete Die Unterwerfung bes Bapftes. Sabrian ftarb am 25. Dezember 795, Die Bilberfrage rubte. Erft 825 unter Ludwig dem Frommen und Bapft Gugen II. fam fie aufs neue gur Sprache auf ber Spnobe ju Baris. Diefe bebarrte einfach bei ben Anschauungen ber Libri Carolini. 10 Bei den Beschlüssen der Frantsurter Synode von 794, ja sie wagte es, offen das Verhalten Papst Habri Habrians zu tadeln, der den Aberglauben des Bilderdienstes, freilich mehr aus Unwissenkeit als wissentligt, begünstigt habe. Auch jetzt wieder verwirft die frantsiche Synode, in genauer Einhaltung ber von Karl vorgezeichneten via regia, ebenso bie Zerstörung wie die Aboration ber Bilber: bie frankische Kirche sei bieber einig gewesen in ber Bilber: 15 frage, in habendo vel non habendo, colendo vel non colendo; babei wolle man auch ferner bleiben. So war es vorzugsweise die Wirfung ber karolinischen Bucher, bag bas gange 9. Sabrb, bindurch bie Bilderverehrung in den franklichen Rirchen ferngehalten wurde; noch im 10. Jahrhundert bieß bier die nicanische Synode pseudosynodus falso septima (Annal. Mettenses) und als Grundfat galt, daß die Bilber in den Rirchen 20 au bulben solummodo ad instruendas nescientium mentes, obne das man in Nom wagte, mit dem angedrobten Anathem Ernft zu machen.

So bleibt Karl und seinen Theologen das unbestreitbare Berdienst, durch die scharfe und stroße einzelner Misperständnisse und lbertreidungen doch im ganzen) wohlberechtigte Kriik, die sie an den nieänischen Beschlüssen geübt, dem auch im Abendland einberchenden 25 Aberglauben des Visberdiensteilse wenigstens sier eine Zeit lang gewehrt, das Kecht christischer Kunstübung aber und den Kert kinstlerischen Kirchenschmucks in ebenso entschiedener als Besonnener Weise gewahrt zu haben (vgl. hierüber bes. Piper a. a. D. und Hale, Volennik, S. 517). Und als häter mit dem Heiligendienst auch die Visberverdrung — im Widerspruch mit Schrift und Tadition — im ganzen Abendland sich ausbreitete, als im 30 auf Nechtschwebert der tribentnissis Katholizismus (Sessio 23 de saeris imaginibus) zur Nechtsetzigung der Visber useder auf den von den karolinischen Visbern mit so guten Recht bestrittenen Sah zurückziss, das in der vollt nicht den Visbern, sondern den Ursbertschaft werden vor der Kreaturenvergötterung den Visberrum erneute, da 25 bear es die beutsche Veschald der word der Kreaturenvergötterung den Visberstumm erneute, da 25 bear es die deutschaft der kondos erserkent and der großen Plechmist der kinken, de, kacius und Schemitz, den Krück, des, Kacius und Schemitz, im Kampf wider den gewehre der und das neu- aufgefundene Opus Caroli mit Freuden und mit guten Recht sich beriefen. — Wagenmann + (Haut).

Raryotrates, Epiphanes und die Karpotratianer. — Bgl. Chr. B. Fr. Bald, Eutw. einer vollft. Hilvoire der Arpereien 1, Leipzig 1762, 309—335; A. Veander, Genetifide Entwicklungsgeschieden productione Diffene, Bersin 1818, 335—366; J. A. Dorner, Ennwicklungsgeschichte der Lehre von der Person Christ II, Berlin 1851, 297—299; B. Wölfer, Geschiedungsgeschiede der Kosmologie in der griech, Kirche bis auf Lrigenes, dalle 1860, 45° 335—343; A. Higenfeld. Kepergeschichte des Urchristentums, Leipzig 1884, vv. U., befonders 397—408; A. Harnad, Geschichte der altschiftl. Litteratur dis Euseduns 1, Leipzig 1893, 161 f. Duellen: Degesipp det Eusedus Hist. Beel. 25, herasten bei Clem. Alex. Eel. 25 p. 995; Cessus der Eriche der Eriche der Eriche Berteilung 1, 26, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 5; Kseunds der finer Cases der Eriche der Gertiften voll. 1, 26, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 5; Kseunds der Generaturialischer Erichten voll. 1, 26, 28, 22, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 5; Kseunds der Generaturialischer Erichten und Kelengen voll. 1, 26, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 5; Kseunds der einer Luelle; Hoppolyt, Philos. 7, 32; Pseudschung gegen alle Kepercien; Angustirtus, haer. 36, 16, 19 (uach Hippolyt) von Alexands, Hippolyt und vielseicht einer unbesaunten römischen Luesse. 27 (nach Frendus, Hippolyt) und vielseicht auch Elexands von Alexands, Sippolyt und vielseicht einer unbesaunten römischen Luesse.

Der Meganbriner (Klem.) Karpokrates trug in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts eine auf platonischer Grundlage ruhende, mit christlichen Glaubensvorstellungen durchseiget genofiche Lehre von. Aus dem sachtundigen Berichte des Jrenäus, der stellenweise nach Epiphanius ergänzt werden kann, läßt sich darüber folgendes entnehmen. Um 2010 von

Beifter vericbiebenen Ranges bervorgegangen, Engel, Die weit unter bem ungezeugten Bater ftehen — daß fie von Gott abgefallen feien, fagt nur Epiphanius —, haben die Welt geichaffen. Die Seelen waren im Anfang in ber Umtreifung (περιφορά; vgl. Platon, 5 Phabrus p. 247 BC, beffen Gebanken beutlich burchscheinen) bei bem ewigen Gotte. Sie find aus biefer Sobe berabgefunten. Die Weltbildner haben fie in Leiber eingeferfert, und jur Strafe baben sie nun jegliches Leben und jegliche Handlung durchzumachen, um ihre Freiheit wieder zu erlangen. Dazu bedarf es langerer Wanderung durch die Körper: benn daß einer Seele gleich bei ihrer ersten Antunft alles auf einmal gelänge, ist ein 10 unbentbarer Gedante. Aber eine jede ning beftrebt fein, in ihrem jeteiligen Dafein alles 3u verrichten, damit fie bei ihrem Abideiben in biefem Leben nichts mehr zu thun habe und nicht etwa, weil zu ihrer Freiheit noch etwas fehlt, noch einmal in ben Rorper muffe. Bilblich fanden fie bas in Jesu Gleichnis wieder (Ec 12, 58; Mt 5, 25): der Wider-facher ist der Teusel, der die Seelen jum Obersten unter den Weltbildern schleppt; der 15 wieder übergiebt fie einem anderen Engel, feinem Schergen, um fie fo lange in andere Rörper einzusperren, bis fie ben letten Seller bezahlt, b. b. bie Freiheit erworben haben, und sich nun zu jeitem Gotte, ber über ben weltbildenden Engeln ift, hinaufschwingen tonnen. Die Möglichteit, sich bessen zu erinnern (araupros), was sie einst, als sie ben Ungezeugten umfreisten, geschaut haben, bleibt ihnen auf ihrer Wanderung. Aber nicht 20 alle halten biese Erinnerung fest. Darin nun hat sich Jesus, Josephs Sohn, von den übrigen Menschen, denen er sonst glich, unterschieden, daß seine starte und reine Seele sich ihres Gottes zu erinnern vermochte. Deshalb hat auch Gott ihm eine Krast gespendet, bie es ihm ermöglichte, ben Weltbildnern ju entrinnen und von ihnen befreit ju Gott emporzusteigen. In ben jubifchen Sitten erzogen, bat er fie verachtet und die Rraft er-25 langt, die auf ben Menschen liegenden Strafleiden zu nichte zu machen. Wer wie er die von Natur nichts Böses giebt. Für biese Lehren beriefen sich bie Karpofratianer auf Zeju Beugnis, der geheimnisvoll mit seinen Jüngern und Aposteln besonders (εν μυστηρίω κατ' ίδιαν) gesprochen und sie angewiesen habe, vertrauenstwürdigen Gläubigen (άξιοις καὶ πειθομένοις) folches zu überliefern. Jefus felbst verehrten fie unter ben Weltweisen, 35 ftellten sein angeblich von Bilatus verfertigtes Bilbnis neben die bes Pothagoras, Platos, bes Aristoteles und anderer, benen allen fie gottliche Ehren erwiesen. Gie selbst nahmen für fich als Gnoftifer bie Dacht, über bie Weltfürsten ju gebieten, in Anspruch : magifche Kräfte, Berichwörungen, Liebestrante und strauter, Traume und Seilungen ftanben ihnen zu Gebote. Nach Art gebeimer Orben hatten fie ein besonderes Ertennungszeichen, bas fie 40 ihren Bungern mittels eines Gifens auf ber binteren Geite bes rechten Obrläppchens ein= brannten (j. bazu A. Gnofis Bb VI, 734, 40 ff.). Irenaus weiß, daß eine Anhangerin ber Sette, Marcellina, unter Anicet (155—166) in Rom viele ins Verberben gelodt hat. Diefe Marcellina und bie Marcellianer find auch bem Celfus befannt gewesen, und barum wird man mit Gicherheit die in dem gleichen Zusammenhange bei ihm erwähnten Aono-15 xoartavol trot bes Einspruches von Lipfins (Die Quellen ber altesten Regergeschichte, Leipzig 1875, 86 Unin.), ber in ihnen Berehrer bes Gottes Sarpofrates erkennen wollte, als Kaonozoanaroi beuten burfen. Bahrend die übrigen Quellen nichts Wefentliches über Frenaus hinaus zu melben wiffen, find die Angaben des Klemens von Alexandrien, jumal ba er aus einer farpo-50 fratianischen Schrift Mitteilungen macht, von großem Interesse. Nach ihm hat Karpofrates mit ber Alexandria aus Rephallenien einen Cohn gezeugt, ben Epiphanes, ben ber Bater in ben encollopabifchen Biffenichaften umd in ber platonifchen Ebilofopbie unterrichten ließ. Diefer Epiphanes fei als Schriftsteller aufgetreten, ber Urheber einer groots

μοναδική geworben und bamit ber Stifter ber Rarpofratianer, mit 17 Jahren gestorben. 55 und werbe ju Came in Rephallenien gottlich berehrt. Bolfmar (Monatsichr. bes wiffenschaftlichen Vereins in Zurich 1858, 276 f.) hat den Onellenwert dieser Notig unter Hin-weis darauf bezweiselt, daß Züge des zu Same verehrten Mondyottes (richtiger der Mondyöttin) als des Beds king archs auf den angeblichen Gnostifer übertragen seien, und auch Lipfius (Bur Quellenfritit bes Epiphanius, Leipzig 1865, 161 f.) bielt bie Weschichte für 60 fagenhaft. Wenn man nun auch die Angaben bes Klemens nicht burchweg als geschichtlich angalt bie Begattungsgemeinschaft als Chebruch.

Erst Theodoret (haer. fad. 1, 6) hat mit den Karpotratianern den Prodikus in Ausammenhang gebracht, der ihm als Stifter der Mdamiten (f. d. A. 1905) 1, 164, 160 185 (ift. Dieses Prodikus und seiner Auhänger gedenkt Klemens in den Stromata an mehreren Stellen (1, 15 p. 357; 3, 4, 425; 7, 7, 854) als Vertreter einer unsstlichen Gnosse, die mit der der Antikakten (s. d. A. Bd I, 598) und freilich auch der Karpotratianer nahe verwandt ist. Indessen bei Klemens nichts von einem nährern Verhältnis zwischen Karpotrates und Prodikus, und somt muß die Kombination Theodorets (trog 40 Balch 333) auf sich beruhen bleiben.

G. Krüger.

Kartanos Joannitios, ein Erbauungsichriftsteller ber griechischen Kirche im 16. Jahrbundert. Litteratur: Sein Hauptwerf sicht ben Titel:  $r\dot{o}$  ragoir philoso iron i nadaai  $x \approx ai$  ria dualiza,  $\dot{\gamma}$ ia ria ördos araysiste. Seutedig 1536. Einzig befanntes Exemplar in ber Igl. Hof: und Staatsbibliothet zu Minden B. Hist 243. Son hit ge Lue I I en: Kachonios 45 Khulanos, Irogi Kapararior Aigerarior in the I elei  $\dot{\gamma}$ is rod Kapararior aigerario. Gebrucht auch bei MSG 98 S. 1359 – 1363. Bearbeitungen: Salbas, Noorkhynsky Pokokoria S. 1477, Philotoches, Itogi Iwarusion Kapararov etc. Er Kepsing 1847; Multopholes, Etheronyimon, Ithen 1813–1853; S. 442 ff. Kachonaaroxi Aihiben III, S. 718; Legrand, Bibliographie hellénique 1885, I, S. 226; Kb. Weyer, Their 1818. S. 315 ff.; berfelbe, 50 Be theol. Litteratur ber griech. Kirche im 16. Jahrh, 1899, S. 120 ff.; Sathas, Measunner, Ihândodyan, Bb IV, S.  $\lambda \dot{\mu} = \mu ar$ 

Ms im Ansange des 16. Jahrhunderts die Keuntnis der altgriechischen Sprache dem griechischen Bolte ziemlich abhanden gekommen und die Gesahr groß war, daß das Bolt dem Ehrstenum wöllig entsremdet würde, erhob sich in der griechischen Geistlichkeit eine 55 Betwegung, die dem Bolte in der Bulgärlprache das Gbangesium und die Lehre der Kirche wieder nahe bringen wollte. Einer der ersten, die dem Versuch machten, war Joannikos Kartanos. Er sammte aus Corfu und ist door westerlich met Großen des 15. oder am Ansang des 16. Jahrhunderts geboren, war Priestermönd, und Protopynkelos dasselbit. Im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts nach Venedig entsandt, wurde er angebild durch wo

bie Feindschaft bes Arfenios Apostolis ins Gefängnis gesett. Er ift fpater frei gefommen und bat fich in Griechenland aufgehalten. Weiteres ift über fein Leben nicht

Im Gefängnis zu Benedig will er sein Hauptwerk, bas oben genante Ardos, geschrieben 5 haben. Es beablichtigt nach der Borrede dem Bolte die beilige Schrift wieder nahe zu bringen. Es enthält eine populare Dogmatit, dann fast die gauge biblische Geschichte bes ATs und ein gutes Stud aus bem NI, weiterbin 19 ethische Traftate und einige liturgische Erflärungen mit einer Umidreibung bes B.-U. Leiber bat fich Kartanos nicht genau an bie bl. Schrift gehalten, fonbern nach gleichzeitigen italienischen Borlagen eine große Menge 10 apoltryphischen Stoffs in fein Buch berarbeitet. Zwar hat er biefen bon romischen Borstellungen etwas gefäubert, aber es bleibt genug Unftögiges, namentlich in ber Dogmatik, während bie Ethit einen reineren biblifchen Bulgartatbolicismus barftellt. Das Buch fand reißenden Abfat, fo daß es 1567 fogar noch einmal herausgegeben werden konnte. Bertretung ber Rirche konnte indeffen mit bem Werke nicht gufrieden sein, benn bie Lehre 15 mar ju febr mit apotropben Borftellungen burchfett. Den gablreichen Anhängern bes Rartanos gegenüber bilbete fich eine energische Gegnerschaft, Die namentlich von Bachomios Rhufanos geführt wurde, bem Giferer für Orthodogie und altgriechische Sprache. Diefer kampfte in ben oben genannten Schriften gegen bie Jrriehren bes Kartanos und ver-fpotiete ihn wegen seiner in ber That höchst barbarischen Sprache. Er ist auch mit seinem 20 Protest burchgebrungen, benn bie tartanische Bewegung hat sich spurlos verlaufen. Die ethischen Traftate bes Joannitios sind durch die Aufnahme in den Thesauros des Stubiten Damastinos (s. d. Bb IV S. 428 f.) teilweise zu einem Gemeingut des griedifden Bolfes geworben.

Rarthäuser (Ordo Cartusiensis). — I. Leben bes Stifters. Vita s. Bru-25 nonis fundatoris ordinis Cartusianorum auctore primorum quinque Cartusiae priorum chronologo anouymo, in ASB t. III Oct., p. 703-707 und bei MSL t, 152, p. 481-492 (vgl. Löbbel in der unten anguf. Biogr., S. 19-25, der diese Chronit der 5 ersten Prioren bem Guigo v. Grenoble beilegt). Vita antiquior s, Brunonis (saec. XIII scripta, bei MSL bein (Milgo v. Meriodic beilegi). Vita antiquior s. Bethomis (sacc. All scripta, vet angl. p. 492; vgl. (Ebbel, E. 25-31). Vita altera s. Brunonis, auctore Francisco a Puteo, so gebrudt in den Opp. Brunonis, Basil. 1523, jouvie in ASB t. III, Oct., p. 707—724 (untritifid, vgl. 26bbel, E. 31—36). Acta Brunonis, auct. Cornelio de Bye S.J., in ASB l. c. p. 491—703 und 736—777; and bei MSL 152, p. 9-482 (vgl. 26bb. E. 36-47).

— Die neueren Lebensbilder von lathol. Mutoren — meijt untritifide Ranggrifen — vers — Die neueren Lebensbilder von fathof. Mitoren — mein unturinge panegyturen — wezigidnet genauer Beithaft. Bibl. II. 1226. Servorfschung verbienen etwo: R. de Fract, Vie 26 de S. Brunon, fondateur des Chartrenx etc., Paris 1785; R. Capello, Vita di san Brunone, fondatore dei Certosiani, Nenville-sous-Montreuil 1807; F. M. Lefebure, St. Bruno et l'ordre des Chartreux. 2 vols, Paris 1883; Vie de S. Bruno, fondateur de l'ordre des Chartreux, par un religieux de la Grande Chartreuse, Montreuil s./M. 1888. Die Befür Arbeit ist gegenwärtig: hermann Löbbel, Der Stifter Des Karthaufer-Ordens, b. il. Brund 40 aus Köln, Münfter 1899 (der "Kirchengeschichtl. Studien" von Anopster, Schrörs und Stralet, Bb V, S. 1). hier auch eine eingehende quellenfrit, und theologische Burdigung von Brunos Schriften (E. 179-241), wornber außerdem besonders die Hist. litter. de la France t. IX, p. 233 sq. ju vergleichen ift.

II. Regel und Ctatuten bes Orbens: Statuta ordinis Cartusiensis a domno 46 Gnigone priore edita, Basileae 1510 (and) in Holsten-Brockie, Cod. regularum etc. t. II, p. 312-342); Repertorium statutorum ord. Carth, Pasil. 1550; Nova collectio statutorum ord. Carthus, Correriae 1681 Par. 1682; (J. le Masson), Explication de quelques endroits des aucicus statuts de l'ordre des Chartreux, à la Correrie 1696; (Id.), Troisième partie du nonveau recueil des statuts ... pour les Frères laics, ibid. 1693; Constitutions des 50 Religieuses Chartreuses, ibid. 1693.

III. Gefdichte bes Orbens. P. Dorland, Chronicon Carthusiense. - -, ante annos quidem 100 ab auctore conscriptum, nunc autem primo e latebris erntum ac notis illnstratum studio Theod. Petraei, Colon. 1608 (and. franşöjid) Zeurnaı 1644); C. Jos. Morot, Theatrum chronologicum s Carthusiani ordinis, Taurini 1681; (J. le Masson), Anstands ordinis Carthusiensis, Correriae 1607; (Idem), Disciplina ord. Carth., ibid. 1703; Helyot, Hist. des Ordres, VII, 366-405; B. Tromby, Storia critico-cronologica e diplomatica del patriarca s. Brunone e del suo ordine Cartusano, 10 voll. fol. Napoli 1773-79; D. C. le Couteulx († 1709), Annales ordinis Cart. ab a. 1084 ad 1419, Neuville-sous-Montreuil 1885, 8 vols (weitschweisig und fruitlos, f. Löbbel, S. 49f.); Le Vasseur († 1693), Ephesomerides Ord. Carthusiensis, 2 voll. ebend. 1890—92 (falendarisch geordnete Kiographiensumlung, unvollender, nur bis zum 31. Juli reidend, ohne eigentl. geschicht. Wert, wis 256b. 1. c.); Lesedure a. a. D. 1, 171 fr.; 11, 1 fr.; Hr. ii. um MRC VII, 198—203; Födler, Kistese und Mönchtum II (1897) S. 415—422; heimbucher, Orden n. Kongreg. I, 251—263. Bei letterem (S. 260 f.) auch Mitteilungen über die karthauf, Gelehrtengeschicket worüber außerdem Lefedure (t. II) sowie als neuester Beitrag das Vert eines spanischem Gelehrten zu vergleichen sit: José Jgn. Balenti, San Bruno y la Orden de los Cartujas Dionisio el Cartujano y los nuevos editores de sus obras (Balentia 1889) — Jur Kenuzeichnung des Tedenslebens und der Frömungteitsübung in der einzigen jeht noch beitehenden Karthause deutsischen der Verstehen der Vertigklands, Hain der Trömungteitsübung in der einzigen jeht noch Sestie, Karthäuse deutsischen Vertigkland (2. Kussage der früher unter dem Peleudonym H. Fader erschienenen Broschäufer und Vertigkland (2. Kussage der früher unter dem Peleudonym H. Fader erschienenen Broschäufer "Unter den Karthäuser"), Mübliseim a. d. Ruhr 1900. Ball auch die von Ant. Huperz, Productor der genannten Karthause Jain, berausgeg, Berdeutschung der Schrift, Das beschaussche Leben ze. von Dom. Fr. Kollen (Mübliseim 1899).

Die firchliche Bewegung, welche im 11. Jahrhundert in Italien neue Mönchsorben berdorgerufen hatte, ging auch nach Frankreich über und hand hier einen günstigen Boben. Burgund und Lothringen waren reich an Klöstern, die es mit der Erfüllung der Regel Benebitts ernst nahmen, und an Einsiedeleien, in welchen man das Leben der Bolltom: menen heimisch zu machen suchte. Durch die Kongregation von Clugny wurde der mon- 15 chifche Geift in jenen Gegenden ber berrichende. Aber eben biefe Kongregation war auch ber Berbreitung bes Unachoretenwefens im Ginne Romualbe in Franfreich binberlich, inbem fie bas alte conobitische Benebiftinermonchtum wieber zu Ehren und zu einer borber ungeabnten firchlichen Bebeutung brachte. Das Cremitenwesen batte bier tein Recht, fich felbstitändig zu gestalten, und beshalb fanden bie italienischen Camalbulenser und Ballom: 20 brofaner zwar bald Bewunderer, aber nicht fo bald Nachfolger in Frankreich. Beter Damiani bat in Clugny selbst einige überflüssige Berschärfungen empfohlen, aber es ist ibm nicht eingesalten, Rachasmungen seines Einsteblervereins von Honte Avellana in Frantreich bervorzurusen. Solche sind erst ein paar Jahrzehnte nachber entstanden, als der schwärzuerische Zug nach Anadorese im Wachsen von und gerade die Einsben Bur- 25 ber schwärmerische Zug nach Anahorese im Wachsen war und gerade die Einöben Bur- 25 gunds und Lothringens bevölkerte, und als ein Verpflanzen der romualdischen Erentiensorganisationen von Jtalien nach Frankrich vielleicht durch das französische Erentiglaud Dauphine vermittelt wurde. Da tritt uns Bischof Huge den Grenoble (1080—1132) entgegen, der seinen Bischofsstuhl kaum kestiegen hatte, als er ihn wieder verließ, um sich in das Aloster Chaise-Vieu (Casa Dei, Disc. Csermont) zu begeben, aus vockgem ihn so sedoch der Beschl Gregors VII. in sein Amt zurücksührte (vgl. die Vita s. Hugonis ep. Gratianopolitani in ASB t. I Apr. p. 35sq., sovie 2016. die Vita s. Hugonis ep. Gratianopolitani in ASB t. I Apr. p. 35sq., sovie 2016. die Vita s. Auguste der S. Huguss eregue de Grenoble, Baris 1837). Denselben Eim brachten zwischen zwischen zwischen zwischen zwischen zwischen der Anomiter den St. Kufus im Delphinat nach dem Norden Frankreichs, don von sie nach einigen Jahren der Stiften des Karthöuseroptens geworden ist. — Parund war der der Withe des Stuge der Stütte des Karthöuseroptens geworden ist. Sugo ber Stifter bes Karthäuferorbens geworben ift. - Bruno war bor ber Mitte bes 11. Jahrhunderts in Roln von abeligen Eltern aus ber Familie berer von Sartefauft (de duro Pugno, Löbbel S. 58f.) geboren, hatte auf der Domschule zu Reims (nicht etwa auch in Karis, s. Löbb. S. 60 ff.) philosophischen und theologischen Studien obgelegen, war zuerst Kanonikus an St. Cunibert in Köln, bann Domicholastitus in Reims 40 geworben und belleibete bieses lettere Amt mit Auszeichnung während eines Zeitraums von etwa 20 Jahren (ca. 1057—1076). Als theologischer Lebrer wirtte er unter der geschlichen Jugend eifrig zur Lebreritung der strengen Grundsätz Hilberands und der Cluniacenser. Im Jahre 1075 zum Kanzler des Erzstifts Reims erhoben zog er sich von der Thätigfeit eines Magisters und Domscholasters allmählich zurück. Unterstützt von den 40 tüchtigeren Mitgliedern seines Kapitels und der Nachbargeistlichkeit trat er an die Spige der Verkläger seines eignen Erzbischofs, des Manasses de Gournan (1067—1080), eines der schamlosesten Simonisten jener Zeit, bessen Sturz nach langwierigen Kampsen hauptsächlich burch Brunos energische Gegnerschaft herbeigeführt wurde (Synobe zu Lyon 1080, bann Absehung bes Erzbischofs burch Defret Gregors VII. vom 27. Dezember besselben Jahres). 50 Bruno war erft nach ber Bertreibung biefes Thrannen feines Lebens ficher geworben, verzweifelte nun aber an ber verweltlichten Rirche im allgemeinen und fürchtete, an feiner eignen Seele Schaben ju leiben. Es half ihm nichts, bag er fich gang und gar theologischen Studien und Borträgen bingab, benn gerade von ber Theologie fürchtete er immer mehr, daß fie ihn ber ewigen Verbammnis nichts weniger als entreißen wurde. 65 Er sehnte sich nach der Einstankeit und beschloß die Weltz zu werlassen und eine Anteigen und ein akteisches Leben zu führen. Dieses gelobte er nach seinem eignen Berichte um Vereine mit zwei Freumden, Rudolf und Fulcius, als er mit ihnen einst im Garten eines gewissen wie erhauliche Gespräche gehalten hatte. Aber seine Freunde bereuten das Gesübde und diese leicht hat auch Bruno es erst erfüllt, als er eine kästigere Anrezung und eine Geuossenschaft auch gefunden hatte. Es fragt sich, ob sich schon in Neims die Männer an ihn ans

fcbloffen, mit benen er fpater nach Gubfrankreich gewandert ift, ober ob er fie erft ba fanb, trobin er fich zuerst wandte. Im Berein mit einigen Gleichgefinnten begab er sich nach Molesme im Bistum Langres, um ba, in der Heimat französischer Anachorese, als Einisber zu leben. Her geigliche zijch den Berehrern Roberts, des damidisches 5 von Molesme, häteren Stiffers des Ciftercienferordens, zu, mit bessen Genedenigung er an den nahe benachdarten Orte Seche-Fontaine eine Heine Einstellergenossenssssich auf zu habet und eine Zeit lang leitet. Aber die Lage dieses Orts war ihm nicht einsam und volle-und eine Zeit lang leitet. Aber die Lage dieses Orts war ihm nicht einsam und volleabgeschieden genug. Er jog baber unter Zurudlassung einiger seiner Anhänger in Seche-Fontaine, mit sechs anderen derselben weiter sudwarts und kam so nach Grenoble, zu 10 jenem frommen Bischof Sugo, welcher nicht sehr lange vorher auf papstlichen Befehl aus ber Ginsamteit seines Alosters zu seinem Oberhirtenamt zurudgekehrt war. Die Anfunft bei bemielben und damit die Grundung bes Ur- und Mutterklosters seines Ordens fällt ins Sahr 1084, wie fich - gegenüber ber bas Ereignis zwei Sahre fpater ansetenben Beitbestimmung bes Baronius (bem auch A. Bogel in ber früheren Aufl. bes Art. folgte) — bestimmt erweisen läßt; s. Löbb. S. 102f. Hugo empfing die Siebenzahl asketischer Wanderer freudig und wies ihnen, wie es scheint nicht ohne Einstuß des Abtes von Chaise Dieu, das hochgelegene und schwer jugungliche Feljenthal Cartusia (la Chartreuse nord-ösulich von Grenoble) als Zusluchtsstätte an, wo sie Gott dienen konnten, ohne den Menschen jur Laft ju fein ober mit ihnen umgeben ju muffen. - Gine Cage fpatern Urfprungs 20 berichtet als entscheibenbes Motiv für Brunos Rieberlaffung in Diefer Einobe folgenbe brastische Bekehrungsgeschichte. Im Jahre 1082 starb zu Paris Raymund, ein boch-geschätzter Doktor ber Theologie und Nanoniker von Notre Dame. Als ihm in ber Kirche bas Totenamt gehalten wurde und als man in demselben bei ber 4, Lektion: Quantas habes iniquitates et peccata, angelommen war, ethob fich ber Tote und rief: justo 25 Dei judicio accusatus sum. Man brach vor Entfeten das Amt ab. Als man es am folgenden Tage halten wollte, richtete fich bei berfelben Stelle ber Tote höher auf und rief lauter: justo Dei judicio judicatus sum. Abermals unterbrochen, wurde der Gottesbienst auf den dritten Tag berichoben. Da stand aber bei den nämlichen Worten ber Tote im Sarge gang auf und ichrie mit furchtbarer Stimme: justo Dei judicio con-30 demnatus sum. Bruno, angeblicher Augen= und Ohrenzeuge biefer Begebenheit, geriet in großen Schrecken und konnte seiner Gewissengst nicht herr werben, bis er fich mit feche anderen, ebenfo ergriffenen Beugen jum Verlaffen ber Welt entichlog. Diefe Ge-Schichte war in bas romische Brevier gefommen, wurde aber im 3. 1631 bon Urban VIII. wieber baraus entfernt. Die Rechtfertigung ibrer Entfernung unternahm Launop, ber fich und da das Interesse des Ordens, der an Wundern arm ift, leicht zur Erfindung ober boch zur Ausschmudung des Wunders seiner Geburt verleiten konnte, so steht ihr Sagen-45 haratter außer Zweifel. Immerhin ift es eine gute Sage, weil fie bas Wefen ber Sache trifft und fie im Geschmade ber Beit und mit furgen fraftigen Bugen verfinnbilbet. Berabe ber Theolog, auch ber gelehrtefte und befte, ift in Gefahr, feiner Seelen Seligkeit zu verfaumen. Dieje Ginficht trieb ben Bruno und feine Genoffen aus bem Borfale in Die Einobe ber Chartreufe.

Cartusia zurücklieben, hier jedoch in zeitweilige Opposition zu dem von Bruno ihnen vorgesetzten Bruder Landvin traten, die se diesem gelang sie zur Wiederunterwerfung zu dewegen (Löbb. S. 136). In Konn besanden sich die Einsiedter nicht wohl und bezehrten bald, in ihre Alpenwildnis entlassen zu werden. Bruno selbst erhielt die Erlaubnië zur Rücklebr nicht, burste aber seine Genossen nach der Ehartreuse heimsenhen, wohin der Abglif demsschen einspehlungsschreiben an Jugo von Grenoble und den einspehlungsschreiben an Jugo von Grenoble und des schichkamigen Erzhölscho von Lyon mitgab. Auf Grund dieser pähistlichen Weisungen erlangten die Heimerkeiten ihr zum Teil in andere Hände übergegangenes Grundeigentum zurück und setzen num am Ursib des Ordens ihr stema akteisses Seben unter Eritung seines Landwin sort.

Was den dei Arban in Nom zurückgebliebenen Bruno betrifft, so hat er schwerlich 10 irgendwelchen Sinflug auf diese Papits Regierung der Kirche geübt. Brauchte man damals doch auch viel thatkräftigere und streitsertigere Geüfter als Bruno! Er sollte Erzbischof von Reagio in Calabrien werben, that aber wohl baran, daß er die firchlichen Ehren überhaupt ausschlug und fich ber Teilnahme an ben wilden Barteitampfen ber Zeit entzog. Auffallen muß es, daß er es felbst vermied, Urban II. nach Franfreich in feine Beimat gu 16 begleiten. Noch bevor ber erste Kreuzzug das dristliche Abendland in siederhafte Be-tvegung versetzte, wahrscheinlich 1091, zog sich Bruno in die wüste Gegend La Torre (Turris eremus; Turritana) bei Squillace in Calabrien zurück und versammelte hier (Turris eremus; Turritana) bei Squillace in Calabrien zurüf und verjammelte hier einige Ansieder um sich, mit welchen er ein ähnliches Zellen-Eremitorium wie jenes in der Ur-Karthause bei Grenoble gründete. Graf Roger von Calabrien (Oheim des gleich 20 namigen apulischen Herzogs, Sohn Nobert Guiscards, und Boemunds von Tarent) machte ihm mehrere Gebiete zum Geschente, sodaß er ihre zwei größere Klöster seines Ordons gründen bonnte: zuert jenes Las Torre, nebst dem Filiale San Stefano in Bosco (1097), dann S. Zacobo de Mentauro 1099 (Löbb. S. 145 ff. 161 ff.). In S. Stefano begrub man ihn, als er am 6. Oktober 1101 gestorben war. — Diese calabrische Stiftung, 25 welche bei Drunos Tod 30 Nönder ählbte, ging bald an die Cisterziense verloren und im Jahre 1137 zählte man überhaupt erst vier Karthausen oder Ordons-Niederlassungen Brunos, vollche sich auf Frankreich beschränkten. Über seit Mitte des 12. Asphundertes beschwarte ist eines Wiederlasse des Verdass auf den 1130 nurben die Karthäuser des konstitutes in Karthäuser des konstitutes in Karthäuser des konstitutes des 120 Asphundertes beginnt ein ftetiges Wachstum bes Orbens. Schon 1170 murben bie Rartbaufer bes besonderen papitlichen Schutes wert gefunden und von Alexander III. als ein felbstständiger so Mönchsorben bestätigt. Der Orben erfreute sich 1218 ber Gunft bes Bapftes Honorius III. with breitete sich so aus, daß unter Alexander 1/1/1/2/18 die Jahl der Kartsausen schon und bereitete sich so aus, daß unter Alexander 1/1/2/1/2/18 die Jahl ver Kartsausen schon auf 56 gestiegen war. Im Jahre 1878 trat eine Spaltung im Orden ein, welche dem papstlichen Schösen entsprach und die Jahr Konzile von Kisch ductte. Den Papst Martin V. erkannten alle Kartsbauser an. Die beiden Ordensgenerale dankten ab und visigen so dem Prior der Kartshause von Paris, Johann von Greissenberg, der an ihrer Stelle als einziger General erwählt wurde. Martin V. gab dem Orden 1420 Zehntfreiheit für alle seine Grundstüde. Julius II. verordnete 1508 durch eine Bulle, daß der Prior der Chartreuse, d. h. der großen Karthause, immer General des Ordens sein und daß sich das Geschusse neraltapitel alljährlich, bon allen Karthaufen befchickt, am Stammfige verfammeln follte. 40 1513 wurde den Karthäusern der Begräbnisort ihres Stifters, das Moster St. Stephan in Calabrien, zurückzegeben und im Jahre 1514 wurde Brunn hellig gesprochen. Um den Ansaug des vorigen Jahrhunderts ählte man 170 Karthausen, wodon 75 dem Stiftungslande Frankreich angehörten. Die französsische Newbultion traf den Orden hart, aber er überdauerte bie Sturmperiode wie bie uralten Copreffen im Sofe ber Rarthaufe ju Rom. 45 Seit 1819 ift auch Die große Karthause bei Brenoble wieber bewohnt. (Bal. unten. a. E. b. 21.)

Der Geist des Ordens ist aus den Regeln desselben zu erkennen. Bis zum Jahre 1130 gab es keine schriftlichen Statuten. Da sehte Guigo de Castro, der 5. Petior der Chartreuse (gest. 1137), die Consuetudines Cartusiae schriftlich auf. Dom Bernhard de la Tour sammelte 1258 die Beschüfflic der seit 1141 abgehaltenen Generalkapitel. Diese Sahres 1259 bestätigt und wird mit dem Titel Statuta antiqua bezeichnet. Sine weitere Sammlung, Statuta nova, kam im Jahre 1367 hinzu. Man hat auch eine Tertia compilatio statutorum vom Jahre 1509, endlich aber eine Nova collectio statutorum ordinis Cartusiensis vom Jahre 1581. Das Hauptiel, was in allen ühren Berordnungen erstrebt wird, ist Abschliehung, nämlich Abschliehung des einzelnen Subjetts von aller Bertührung, Souze, Arbeit, Freude und Bewegung der Welt, von allem Verkehre mit der Welt und vomöglich jogar von allem Bertehre mit den Ordense und Haussensielen. Verner bezwecht die kathäussische

104 Rarthäufer

feit haben, als bei ben Rarthäufern, bei benen 3 Rlaffen biefer Laienmitglieder (Conversi. Donati und Redditi) portommen. Gine weitere Reibe von Sakungen bes Orbens bient ber Abschließung ber einzelnen Karthause von ber gangen fie umgebenden Gegend und 5 Menichheit (est giebt innerhalb bes Alostergebietes Schranken, welche von ben Monchen auch bei ihren wöchentlichen Spaziergangen nicht überschritten werben burfen); eine lette der Abschließung des ganzen Ordens von allen übrigen Orden (besonders die glücklicheren Rebenbuhler, die Cisterzienser, mochte man nicht leiden) und von allem möglichen Einflusse auf Rirche und Welt, überhaupt auf alles außer ihm. Die Karthäuser find bor-10 nehme Heilige, welche es für gut finden, das pennsplvanische System der Einzelhaft, des Schweigens und ber Arbeitslofigfeit soweit auf fich anzuwenden, als es sich ohne allzu große Beschwerden aushalten läßt. Sie bringen es bei ihrem strengen Fasten und oft wiederholten Aberlaffen zu einem hoben Alter. Gbenfo bat fich burch fonfequente Befolgung jener isolierenben Grundfate ber Orben in einer Stabilität ju erhalten gewußt, wie 15 fie kein auberer aufweisen kann. Die Notwendigkeit burchgreifender bisziplinarischer Reformen, ber beim Übergang vom Mittelalter jur neueren Zeit alle übrigen Orden unterlagen, ift bei ihm niemals hervorgetreten. "Cartusia nunquam reformata, quia nunguam deformata". Wenn ein Generalkapitel vom Jahre 1519 einige Disziplinarfatungen erließ, fo tam biefen bie Bedeutung einer eigentlichen Ordensreform boch nicht 20 ju. Roch beute wahrt ber Orben in ben 26 mehr ober weniger ftart befetten Rarthaufen, über welche er noch verfügt (babei einer auf beutschem Boben; f. oben b. Litt., III 3. E.) feinen Charafter ftrenger Abgeschloffenheit vom Weltvertehr - ein echtes "Betrefatt bes frästigen mittelalterlichen Fretums, sich durch ein Leben außer der Welt den Simmel ver-dienen zu mussen. — Auch von Karthäuserinnen weiß die Geschichte des Ordens zu bezerichten. Es sollen deren ichon im 12. Jahrhunbert einige extiliert, haben; doch fannte man im vorigen Jahrhunderte nur noch 5 Karthausen sür Nonnen, welche aus dem 13. und 14. Jahrhunderte herrührten. Ihnen wurden Karthäuser vorgesetzt, welche als Bitare selbst über den Priorinnen standen und in besonderen Bedauden mit einigen anderen Profeffen und Laienbrüdern wohnten. Die Nonnen, welche feit bem Rongil von Trient erft 30 im 16. Jahre Profeg thun und nicht mehr mit Karthaufern gusammentommen burfen, haben die Erlaubuis, mit einander zu fpeisen und häufiger einander zu besuchen und zu sprechen, als es ben absolut abgesperrten Rarthäusern verstattet ift. Der Orden darf auch im Bunkte seiner Betheiligung an theologisch-wiffenschaftlichen Beftrebungen und Leiftungen auf eine ehrenvolle Geschichte gurudbliden. Bermag er bin-35 sichtlich ber Bahl hervorragender Gelehrten, die aus ihm hervorgegangen, mit den an Starte ihm weit überlegenen Orben ber Benebiftiner, Dominitaner und Jesuiten nicht gu wetteifern, so hat doch fast jedes der bisher von ihm durchlebten Jahrhunderte den einen oder auderen berühmten theologischen Namen aufzuweisen. Aus vorreformatorischer Zeit geboren babin, außer bem bereits genaunten Regelichriftsteller und Spiftolographen Buigo 40 (f. MSL t. 153 und t. 184), mehrere niederlandische mustische Erbauungeschriftseller bes

Orben eine fo untergeordnete Stelle einnehmen und boch eine fo große Rabl und Wichtig-

S. 698, 29 f. d. Enc.; vgl. Bodler im ThDBl 1899, Nr. 28 f.). Sebr Bebeutenbes barf von diefer jest bei einem Teil ber Orbensglieder hervorgetretenen wiffenschaftlichen Regfauteit wohl kaum erwartet werden. Aber mandes Nükliche wurde immerbin ichon bisber durch sie zu Tag gesörbert, und jedenfalls dient das ihr zu Grunde liegende Streben zur Wiberlegung der Anklagen, welche (wie man bei oberfläcklichen Reiseschriftfellern ober fris 5 volen zentigen, verge iche man ver vertaudungen zeitzlichtigteten der sie volen zentigentein der sie gelegentlich zu seien befommt) den Orden von seiner einstigen Größe und Tüchtigteit jetzt nichts mehr bewahren sassen, als etwa die Kunst einer ausgezeichneten Liverabertalion. S hierüber, insbesondere über das in der Großen Karthause bereitete sossen Elizier vegetal de la Grande Chartreuse, die richtigstellen Aarthause merfungen bei Beimbucher G. 259 f.

Rarthago, Synoben. — Hardouin; Mansi; Hefele, (2. Aufi.). A. Routh, reliquiae sacrae (2. Aufi.) III, 1846. Bgl. D. Nitidi, Cypriau von Karthago, Göttingen 1885, bef. E. 153 ff; Seefelber in KhO 8191, So. 8 ff; Monceaux in Rev. de philol, de lit, et d'hist, anc., oct. 1900, p. 333—350 (The Ry 1901, Sp. 95). B. Die Ansgobe Optats von Dupin 1700. Sinds, Bibl. der Kirchenverfammtungen Vb 3, 1783, S. 1—476; (Vovaletz). Coll. can. eccle—16 siae Hispanae, Matr. 1808, p. 114 ff. 250°S 1828; Bruns, Can. apost. et concil. I, 1839, p. 111 ff. 395 ff; Laudert im 12. Hefte der G. Rrügerichen Sammlung 1896. Zu vgl. de Litteratur über den Donatismus (f. Vab IV, 788). Berliuch der Ballerini im Appendig zu ihrer Ausg. der Berte Lev's des Gr. Bb 3, Venet. 1757, p. LXXIV ff., in die verzweigten Ueber-lieferungsberfältniffe der afritanischen Ranonensammlungen Drunng zu bringen; vgl. 20 neuerdings Waagen, Gefd. der Duellen und der Ätteratur des fauomilichen Rechts (I, 1870, S. 149 ff. (Dehra I, 1875, p. 36—39 African Councils.) — Morcelli, Africa Christiana, 3 Bbe, 1816 (peraltet); M. Schwarze, Unterfudungen über die äußere Eutwidelung der afritanischen Rirche 1892. Neuese franz. Litt. über die nordaritanischen Laubesverhältnisse Gefulten, Das römilche Kirita 1899, S. 36f. 94 f. Rarthago, Synoben. - Hardouin ; Mansi ; Befele, (2. Aufl.). A. Routh, reliquise

Karthago, Die alte Rivalin Roms, erlebte eine Art Nachruhm ihrer bormaligen Größe in ber führenden Stellung, welche ber Gpiffopat an ber Spite ber bortigen Gemeinde unter ben Rirchen Nordafrikas, junächst im protonsularischen Afrika (und bem im britten Sahrhundert noch bagugebörigen Byzacium), mindestens seit bem Unfange bes 3. Jahrhunderts einnahm. Sein Bischof war Brimas ber engeren Landestirche um des Saupt= 30 fitee willen, ben er einnahm, während biefe Stellung in Rumidien, fpater auch ben übrigen Brovingen Nordafrikas, burch ben Altersvorrang (senex) gegeben war. auch viele Lischöfe dieser Nachbarprodungen sielten sich an den mitolich oder schriftlichgegebenen Rat des hauptstädischen Bischofs, wenigstens unter Eyprian, dessen innerfirchliche Stellung gewiß keine unnangeschiene war, der es der daruf anlegte, mit kluger st. Politik in schweren gestellung gewiß keine unnangeschiene war, der es der daruf anlegte, mit kluger st. Politik in schweren, gestellung gewiß keine undangeschien wir Kom zu behaupten, dergeschlich ger der Austrickte und Selbstiktandigkeit des durch ihn vertretenen Kirchentums nichts nachgab und aufeide eine gewichige Stüge sie eine einerstreichten Artweitung von außen her gewann. In die eine gewichige Stüge sie eingeren Afrika zu gemeinsamen Besprechungen und Verhandlungen zufällig oder nach Verarberbung, sohn unter seinen Vorgängern, zusammen. 20 sier wurden micht bloß Provinzials, sondern auch Universalfonzillen (unter Einschußt zunächt von Numidien, weiterhin auch Mauertanien vgl. ep. 48, 3) abgehalten und dam den Verarberteiten vgl. ep. 48, 3) Schritte zur Konfolidierung ber gefamten firchlichen Zustande gethan, die die nordafrikanische Kirche schon in verhältnismäßig früher Zeit als eine achtunggebietende Größe erscheinen lassen. War es diese allgemeine Bedautung oder ein Nachtlang der Erinnerung an die 45 vormalige politische Zugehörigkeit einzelner Landesteile, was Kirchenmänner des inneren Spanien, unter Chprian (ep. 67) bewog, sich an eine Bischofsversammlung in K. behufs Beilegung bon Umtoftreitigfeiten zu wenden, mahrend zugleich Refurs in Rom erhoben wurde? - Soweit eine Antagonie numibischer Kirchen gegen bie von R. ergriffene Guhrung in diesem Zeitraum durchklickt, ift sie nur eine vorübergehende und übersteigt nicht so das Maß der in und um K. selbst gegen die dortige Gemeindeleitung aufkommenden Gegnerschaft. Diese hat sich erk seit Beginn der donatistischen Wirren dom K. aus (vgl. Augustin ep. 43, 7) desestigt, die die ganzen Kirchengebiete in zwei völlig entgegengesetzt Teile spalteten, damit aber einen Überschwind innerer und äußerer Vot über jene brachten, an der alle wohlgemeinten Bersuche kirchlicher oder politischer Regelung wirtungstos ab- 25 prallten. Aus ber Bielfeitigkeit bes unter biefen Rampfen vertretenen bogmatischen Standpunktes erhellt die eigentumliche Beweglichkeit bes firchlichen Beiftes in Nordafrika, Die bormals Tertullian fennzeichnete und Die in Augustin einen neuen schöpferischen Typus fand. Go wurden die bier burchgefochtenen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die gefamte innere Entwidelung des theologischen Lebens. Das gilt freilich von den so

pelagianischen Lehrstreitigleiten mit der Einschränkung, daß Nordafrika, speziell K., nur zu einem Teile den Schauplaß für die daaus entstehen Verwilktlungen abgad. Überhaupt ermißt sich die Tragneiete der entgegengesetzen Einadpunkte leichter an den Schristen der sitheenden Geister und den Ichieren und größeren Neligionsgesprächen (namentlich demes jenigen von K. 411 Bb 4 S. 796, 20; im Anschluß daran das Konzil Aug. ep. 141) als an den stiller gehenden Verhandlungen der in der Hauptschen das Konzil Aug. ep. 141) als an den stiller gehenden Verhandlungen der in der Hauptsche von den Vertretern einer (der latholischen) Partei abgebaltenen Spunden. Hie beschäftigte man sich mit den nächstliegenden Fragen der trichlichen Dramischen und Verasis, welche gerade deringenden daren, mochten sie auch zum Teil durch jene Gegensähe veranlaßt sein. Kurz der und nach 400 is hilfen sich, unter dem Bischof Aurelius von K., der mit entschiedener fürchlicher Seillung ein beachtensvertes Dramischaus den der Seilen von Sichof Eigenangenen Larthagischen Eersammlungen. Si durche Seitte, die Beschlüße der vorderzegangenen larthagischen Synden auf den nachschlüßenden zu twiedersholen. Spätere haben in der Unstützung der einzelnen Velchslüße den umfange zeichte Buschmung oder Jugebörigfeit nicht mehr durchsschläch und hen nachschlen Euclesiae Africanae [unten: C. e. a.; übrigens ungenaue Bezeichnung das. Maaßen S. 173 M. 2], eine Duelle von unschaben werte für die borangegangenen Synoden seit 393, deeist Suuren manaelaber Ertunerung auf.

Nicht alles, was fich ereignete, ist geschichtlich nachweisbar. Das Nachweisbare findet

am beften unter einigen Sauptgruppen Blat. A. Spnoben por und unter Coprian : a) Spnobe unter Agrippinus pon R. (um 220?) von 70 Bifchöfen aus Afrita und Numibien, auf beren Entscheidung für bie Retertaufe fich Cyprian (ep. 71, 4. 73, 3) berief und bie barum auch Spateren im Gebachtnis 28 blieb (baber einerseits angesochten, galt Agrippin boch zugleich, neben Cyprian, als Verfreter ber Riccheneinheit vor ber großen Spaltung); b) Berbot ber Testamentsverwaltung burch einen Merifer (ep. 1, 1 f.) [Um 240 zu Lambaesis in Numibien 90 Bischöfe: Berdammung bes Härkeiters Privatus, der jedoch nachher wieder auftauchte; bei dieser Gelegenheit machten schon Kabian von Rom und Donatus von A. gemeinsame Sache ep. 59, 10]; 30 c) 251 nach Oftern erfte Synobe unter Cyprian nach beffen Rudfehr nach R., fcon guvor beabsicktigt (D. Nitickl & 36 f. 153 f.), von zahlreichen Bischöfen (wohl nur des pro-konsul. Afrika) besucht (ep. 55, 6. 59, 15). Rach lebhafter und längerer, unter Herangiehung von Schriftstellen geführter, Debatte einigte man fich babin, bag eine Bieberaufnahme ber Abgefallenen (inobefondere ber sacrificati) in die Kirche nur nach vorauf-35 gegangener längerer Buge erfolgen burfe (ep. 55, 6), die nur in Todesgefahr (nach Borfclag ber römischen Beiftlichkeit ep. 30, 8) abzuturgen fein follte (55, 13. 57, 1), währenb bie libellatici porläufig fofortige Aufnahme fanden (55, 17). Epprian trat ernft, ja brobend auf, scheint also schwer burchgebrungen ju fein (59, 13). Doch wurde Geliciffimus, ber Urheber des "Aufruhrs" (Subrer der antibifcoflichen Vartei, welche den Konfessoren das 40 Recht, den Abgefallenen Friedensbescheinungen in größerem Maße auszustellen, gewahrt wissen wollte), Cyprians Vorhaben gemäß (41, 3. 43, 7) mit Anderen abgesetz (59, 9; desgleichen - wenn nicht erft 252 - zwei sacrificati 59, 10) und die gesamte Berhandlung nach Rom am Correctius berichtet, bessen Bahlangelegenheit ebenfalls zur Sprache gebracht war. Dort sand eine Parallelversammlung statt (55, 6), die den abgefallenen Geistlichen 45 nach geschehener Busse nur Laienkommunion zugestand (67, 6). — Rach 56, 3 scheint es, daß nunmehr jährlich eine Berfammlung in ber Ofterzeit ftattfand; fo ficher fcon d) 252. Es fragt sich uur, was hieher gehört, ob die Verhandlungen von ep. 64 (Expriam und 66 Bischoffe an Vischoff Fibus) oder ep. 57 (42 Bischoffe an Cornelius über die Anderung des Verfahrens gegen die Gefallenen). Ersteres (nach D. Nitschl) ift in der That so wahrscheinlich, wenn man nicht annehmen will, daß zwischen beiben Ofterzeiten noch eine Berbitversammlung gefallen ift, ber ep. 64 jugutweifen mare. Denn bag beibe Briefe von einem und bemfelben Mongil berrühren, ist besbalb nicht annehmbar, weil die Braris gegenüber ben lapsi in ep. 64 noch die alte ift (außerdem wurde nach ep. 64 über die Frage nach bem Termin ber Rinbertaufe Befchluß gefaßt). Brivatus (vgl. unter b) begehrte 55 (am 15. Mai) hier — wenn nicht schon 251 — zur Wiedervorbringung seiner Angelegen= heit zugelaffen zu werben, wurde aber abgewiesen und schlug fich zu ben Wegnern, die in Fortunatus einen Gegenbischof aufstellten (59, 10); e) 253 (?) mit Rudficht auf bie neubeginnende Berfolgung unter Gallus (f. Bb VI, 359) wurde das Berfahren gegen die lapsi das hin gemilbert, daß ben ernsthaft Buffertigen ichon im Augenblid die Bieberaufnahme 60 augestanden wurde, und dies in einem Schreiben der Bersammlung (ep. 57) bargelegt.

Rarthago 107

Es muß ingwifden in R. eine Unberung ber firchlichen Berhältniffe eingetreten und bas bifcoffice Ansehen Coprians wieder gefestigt worden fein. Unter ben vorliegenden Um-ftanden war die Gefallenenfrage nicht nur eine Frage der kirchlichen Disziplin, sondern zugleich eine Machtfrage. - Es folgen bie Rongilien über bie Repertauffrage, Die von feiten ber Afrifaner im strengen Sinne behandelt wurde, was ben fruberen Gintlang mit bem 5 Anhaber bes römischen Bischofesiges (f. 254 Stephanus) ftorte (vgl. Bb 4, S. 372): f) 255 Synobe von 31 Bischöfen ber proconsularis, in ep. 70 an die Rumibier mitgeteilt : g) Frühling 256 Generalipnobe von 71 Bischöfen mit ben Numidiern (ep. 73, 1); h) 1. September 256 (bas 7. Kongil unter Chprian) Universalfongil mit Ginschuß auch ber mauretanischen Bischöfe, insgesamt 87, beren sententiae noch wortlich vorliegen (Cypr. 10 ed. Hartel I. 433 ff) und fpater von Augustin einzeln wiberlegt find (de bapt. c. Don. VIf., bei Routh I. c. Bb V). D. Riticht weist biefer Spnobe (ftatt ber vorigen) nicht nur bas Schreiben an Stephanus (ep. 72) ju (S. 114ff.), sondern auch bas Schreiben in ber Berufungsangelegenheit ber fpanischen Geiftlichen (ep. 67), letteres mit guter Begriinbung (G. 118). Das Protofoll von 256 und andere chprianische Dotumente sind in 15 fpaterer Beit auch in griechische Sammlungen übergegangen (3. 2B. Bickell, Gefch. bes Rirdemrechts I, 1843, C. 43 f. 243 ff.; R. Duval, La litt. syriaque 1899, p. 172 f.). Damit ift die Reibe ber nachweisbaren Synoben von K. vorläufig geschlossen.

B. Spnoben aus bem Zeitraum ber bonatistischen Kämpfe: a) 312 (Bb 4, S. 790f.) bon 70 Bischöfen, Gegnern Caecilians, ber bier extommuniziert wurde, unter bem Primas 20 Secundus von Tigifis (Aften und mutmaglicher Berlauf bei Bölter, Der Ursprung bes Donatismus 1883, G. 126 ff.). Das Rongil befiegelte bie eben begonnene Spaltung. Bu Augustins Zeit wurde es wiederholt von den Donatisten angezogen; b) um 330 (zwischen 321-343) von 270 bonatistischen Bischöfen (Bb 4, G. 793, 30), in verfohnlichem Geifte gehalten, gestattete (nach Tichonius vgl. Aug. ep. 93, 43) die Julassung von Traditoren. 25 In der Folgezeit begegnen keine donatiskischen Synoden (später Bd 4 S. 795 f.), wohl aber folde ber tatholischen Bartei, beren Ton gegen bie angeblichen Schismatiter ein härterer ober milberer war, je nachbem fie ihrem wohlwollenben ober aufgezwungenen Liebeswerben gegenüber eine ablehnenbe ober gleichgiltigere Stellung zeigten. Dem eigenfinnigen Festhalten biefer Altorthoboren an ben lanbestirchlichen überlieferungen wurde von 30 ber anderen Seite nur insoweit ein Beift aufrichtiger Liebe entgegengetragen, als einige Ausficht auf Berübergiehung ibrer Blieber fich bot, fobalb biefe aber fcmanb, fofort gegen Patolici und Artigue ingelegt. Es war ichwerlich aufrichtig, wenn Bildfof Gratus (vorher Teilhaber am Sardicense, vol. c. 5 mit Sard. 16 lat.) auf dem e) sogen. L. Carthaginiense (zwischen 345—348) von 50 Bildföfen nach beenbigter graussamer 25 Berfolgung die hergestellte Einheit pries, indem er allerdings zum leitendem Geschäteispunkt ber Berhandlungen machte, "quod nec Carthago vigorem legis infringat, nec tamen tempore unitatis aliquid durissimum statuamus" (praef.). 3m übrigen gefort bie Synode zu benjenigen, auf benen das Verhältnis zu den Donatissen mit kuz behandelt wurde (ebenso in den Fällen h, k, l, p, u), während auf anderen (d, e, f, 40 g, i, s), soweit ersichtlich, dieses Verhältnisses feine Erwähnung geschieht, und erst die Busammenkunste zwischen 401-411 die energischte Behandlung der Angelegenheit er-tennen lassen. Unter dem donatistischerieits bochaebaltenen Bischof Wenethling von G tennen laffen. Unter bem bonatistischerseits hochgebaltenen Bischof Genethlius von K. (Aug. ep. 44, 12), sand d) ein Kouzil im "Pratorium" (vgl. e can. 1—3) und ein Sahr barauf, nämlich e) 390, eine Synobe von 61 Bischöfen (fogen. Carthaginiense II) 45 ftatt. Bei einem Teil ber hanbichr. Aberlieferung find bier bie Bifchofenamen umgeanbert, was von ber Wiederholung ber Sentenzen in der Synode 419 (Maagen S. 176) her-rührt. Unter Genethlius' Nachfolger Bijchof Aurelius (f. o.) werden allein 20 Synoden gezählt. Auch Augustin tritt nun als Teilnehmer einiger Synoben von R. (Bb 2, S. 275, 10. 277 f.), darunter gerade der wichtigsteu, auf, nachdem am 8. Oktober 393 an 50 seinem Amissige Hippo in der Friedenstirche unter dem Vorsige des Aurelius das Generaltongil stattgefunden hatte (a. a. D. 275, 7), beffen Befchluffe in bie Synobe von 397 übergegangen find.

Es war althergebrachte Sitte, sich alljährlich, und zwar um die Psterzeit in K. zu wersammeln (f. oben). Mun wurde zu zihppe als Konziltag der 23. August seigleset 25 (C. e. a. 73) — aber nicht eingehalten — und bestimmt, daß die eingehen Produzien nach einander der Ehre des Generalkonzils teilhaftig werden sollten (C. e. a. 52, zu Carth. III, 41), was sich steild uicht durchsilvren ließ, da Mauretanien und Triposis zu weit ablagen und letzteres (mit der Arzugistana vgl. Baulh, MC. II, 1896, Sp. 1498, 1290 unter Arsuris nur 5 Bischofssige zählte. Zede der Produzen sollte 3, Triposis 60

108 · Rarthago

bar an Numibien grengent) erhielt erft eben bamals einen eignen Brimgs "inchoantibus Mauris" (p. 136 stat. 4), während für Mauret. Caesareensis im Blenorfonzil 407 ein senex begegnet (Innocenz; Aug. nennt Deuterius von Cafarea episcopus metro-5 politanus) und auch ichon Legaten (p. 185, 184; inegefamt von 6 Provingen val. bie chinden bon 418 p. 194 und 419 p. 156. 194 f.). Als Plenarfonglise source getten nach dem von hippo: Hadrinetum 394 — vgl. den Beschulz der hippo: Hadrinetum 394 — vgl. den Beschulz der hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoint hippoi 10 werden sollten, wo die Gelegenheit es erfordere, während die Arobingalismoden nach wie vor statisänden (C. e. a. 95, vgl. 73, auch e praest; die Synode von 409 ist eine soldere die Arobingalismoden nach wie vor statisänden (C. e. a. 95, vgl. 73, auch e praest; die Synode von 409 ist eine soldere die Konden auch die Judos S. 433 ff., spätere die Kefele II, 702 f.). Nicht nur die abgelegeneren Nirdenvertreter werden östers bernist, sondern 11, 1021). Auft fut von eingerigeneten authenverteter berein sietes verteunt, spinion auch solche, die sürchten nutsten jur Verantivortung gezogen zu werben (C. e. a. 100; 15 Bischöfe Bruns p. 137 c. 7), so daß Maßregeln zu vollständigerem Erscheinen nötig wurden (C. e. a. 100) untstäger wie Angellen von Krimaten übte das Konzil eine Art Oberaufsicht aus (C. e. a. 100). Anstäger wie Angestlagter wurden von den stehend mitantwesenden Diatonen (Bb 5, E. 326, 1) herbeischen konzellen von den stehend mitantwesenden Diatonen (Bb 5, E. 326, 1) herbeischen Schafe von den konzellen von den ftehend mitantwesenden Diatonen (Bb 5, E. 326, 1) herbeischen Schafe von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen von den konzellen vo gitiert. Ort ber Berhandlungen ift für bie Mehrgahl ber Kongilien (feit 390) bie "wieber-20 bergestellte Kirche" (ber Perpetua), vermutlich ibentisch mit der großen Basilisa von Damous-el-Karita (Schwarze S. 34 f. 38 sf. 107. Nuovo Bull. di archeol. crist. 1888, p. 222. 226, Grundriß p. 220), von 403—407 und 409 und 410 die Kirche, her zweiten Region", 418 und 535 die Kirche des Faustus, 419 setzter und die wiederchergestellte Kirche (beide schwerlich identisch). Die Verhandlungen sanden im seeretarium 25 an ber Rirche statt. Ein notarius war in ber Regel jugegen. Man wußte fich unter bem Antriebe bes Beiftes (C. e. a. 76). Auf bie Ginfcharfung ber Synobalberorbnungen vor der Ordination wurde Wert gelegt (Bruns p. 123 c. 3). Abfassung wie Unterzzeichnung der Synobalbriefe überließ man neben anderen wichtigen Befugnissen Gestletzung zeigt. Berurteilte pflegten fich über bas Meer nach Stalien zu wenden, mas ohne Befit 35 eines Empfehlungeichreibens bes Primas berboten wurde (p. 138 c. 27; Synobe g) bom 26. Juni 397 p. 168; C. e. a. 105); ber Ausbrud transmarini (ichon bei Coprian) gewann unter ben Banbalen gerabezu politische Rebenbedeutung (Schwarze 155 A. 5). Das sogen. breviarium canonum Hipponensium (Bruns p. 136 ff.; Tabelle bei Maaßen S. 157—159) fommt im wesentliden mit bem h) Carthaginiense III (ber 40 spanischen Sammlung) vom 28. August 397 (p. 122 st.) überein. Denn es ist auf einer Bordersammlung byzacenischer Bischöfe mit Aurelius im Aug, entworfen (praef. 134 f.). C. e. a. verweist im Eingange zu dem strenger historischen Teil seiner fürchenrechtlichen Aufzählung vor c. 34 (p. 166) darauf, daß vorher bereits hipponische Berordnungen eingereiht seien, um dann an der chronologischen Stelle von h einige andere, und zwar biese in der Reihenfolge, wie sie aus jener Doppelbezeugung bekannt ist, nachzuholen. Die sich daran ichtiegenden oc. 48 B. 38—46. 50 (Tabelle dei Maaßen S. 160), ein ausstührlicheres Protokoll, gehören dem Konzil h wirklich ausschließlich zu. Der Versuch, für die übrigen eine Trennung mit Rücklicht auf die ursprüngliche Augehörigkei oder eine Rekonstruktion von h mit Kilse der Lucklen (Maaßen S. 1541) vorzumehmen (S. 156

nur einen Legaten ichiden (Bruns p. 123 c. 2). Das fitiphenfische Mauretanien (unmittel=

Mechtfertigung seiner Bezeichnung zu enthalten (Juchs 424 A. 454).

Die Kanones von 393 und 397, im Eingange des Milevitanum 402 bestätigt, erössinen vermöge ihre Kussiukrlichteit einen umfassenden Einklich in das Bersassungeneleben der Kirche wie in ihre kultischen und össenlichen Beziehungen. Um bekannteilen ist der Kanon (III, 47) über das Berzeichnis der biblischen Bicher und die Berlefung der Märtyvergeschichten. Die Funktionen der Presbyter wurden (wie schon 389 und 390) win Berhältnis zu den bischoftlichen beschaften. Überzeissen den Bischöftlichen beschaftlich und Bischwitzen.

50 A. 1), darf als aussichtstos gelten. Doch ist zu bemerken, daß Fulgentius Ferrandus in seiner breviatio canonum (MSL Bb 67, 949 ff.) einige Kanones als hipponisch bezeichnet, welche nicht in jener Doppelbezeugung, wohl aber in C. e. a. als oc. 29 — 33 vor der angestührten Bemerkung p. 166 austreten. Das scheint in der That eine

biftrifte Einbalt gethan, Bestimmungen über Neuschaffung von Bischofestellen und über bas gefamte innerweltliche Berhalten ber Beiftlichkeit mit Ginfchluß bes Disgiplinar= berfahrens getroffen, famtlich Beftimmungen, die burch parallele Berordnungen ber früheren und spätern Synoben (namentlich c, d, e, k, l, p, u) ergänzt werden. Einige Kanones Carth. II, 2; III, 29. 24) werden vom Quinisextum (c. 13. 29. 32 cf. 2) ans 6 geführt. Auch die Donatissenangelegenheit wurde (397) gestreist. Während früher den übertretenden kleriken nur die Leienkommunion zugestanden vourde, entschloß man sich, durch ben immer erichredender um sich greifenden Mangel an niederen Geistlichen gebranat. bazu, unter gewiffen Boraussesungen Übertretende auch zu Klerikern anzunehmen, suchte fich aber über biefe praktische Gewissensfrage anvor burch Ginbolung von Gutachten ber 10 Rirchen jenfeits bes Meeres (Bruns p. 138f. c. 37), speziell von Rom und Mailand ntigen jenjens vos Acerres (Orunis p. 1881). C. 37), pezieu von Nom und Malland (p. 133 c. 48 A) — esenfo 401 (p. 168 f.) — au bernsigen, ein Espritt, ber nicht ohne Folgen blieb. Legationen an den Kaijerhof, so auf der i) Ehnode vom 27. April 399 in der Frage des Ashlrechts der Kirchen (p. 168), creigneten sich öfters (C. e. a. 75 eine Spiole Makergel; 82 daß (64; 97; die Spiolen n, o.; Antrag auf Erlag eines Gestiges 16 (102), dagegen wurde berboten, auf Ersenntnis eines welstichen Gerichts beim Kaiser aus 102), oagegen wurde betoben, auf Etrentune eines weltigen Vertigen Sein Mager angutragen (104 ef. Carth. III, 9). Bon 401 au (Carth. V ver spansischen Samulung)
mehrte sich die Beschäftigung mit der Donatistenangelegenheit, zunächst in tonzisianten
Sinne; in diesem Jahre sanvense die Synoden statt, k) am 16. Juni und 1) 13. Sepstember (Anordmung der Anones die Maaßen E. 162 s.), die sich zugleich mit der Abso stellung der Reste des Geibentums auf dem Lande bestätten (C. e. a. 58. 84). Die am 13. Septbr. vorgelegte Antwort bes Anaftafius von Rom, ber von ber Berfchleierung bes Wegenfates gegen die Donatiften abriet (Bb 1, S. 489), machte die Synodalen in ihrem Berföhnungsbestreben junächst nicht irre; man beschloß bie Gegner burch Unterredungen, indem man fie hinfichtlich ihres Berhaltens gegen die Maximianisten ad absurdum führte, gur 25 Aufaabe ibres ichismatischen Standpunktes zu veranlassen. Aber als man die Obrigkeiten jur Uebermittlung ber Aufforderung veranlaßt und ju biefem Behufe auf ber m) General= ipnobe bom 25. Auguft 403 ein Formular aufgestellt hatte (C. e. a. 91 f.), wurde bie Erbitterung genährt und das Liebeswerben abgewiesen. Die folgende n) Synode bom 16. Juni 404 rief die Raifer an wegen Erlaffes von Gesetzen gegen die Donatisten, so welche erfolgten, so bag man o) am 23. August 405 Dankschreiben veranlassen konnte. neuerte sich nach Erlaß eines Tolerangesches (ut libera voluntate quis cultum Christianitatis exciperet) t) am 14. Juni 410 die Gesandischaft an den Raiserhof (C. e. a. vor 108), und zwar mit Erfolg (der weitere Berlauf Bo 4 S. 796, 20 ff.; vgl. 40 2, S. 282, 3 ff.). Die u) Spnobe vom 1. Mai 418 beschäftigte fich in ihrem zweiten Teile (c. 9ff., C. e. a. 117 ff., vgl. Maagen C. 172f.) noch einmal eingebend mit ber Einordnung übergetretener Donatistengemeinden in ben firchlichen Berband sowie ber Bilicht ber Regerbefehrung, mabrend fie c. 1-8 zufolge (Anathematismen val. Maagen 169 ff.) abschließend ift unter ben farthagischen

C. Spnoben in dem pelagianischen Lehrstreit (f. 411/412) f. Belagius.

D. Abschließende Synoden: — hier minunt das oft erwähnte Konzil von 419 mit 217 Bischöfen, das in zwei Sigungen, am 25. und 30. Mai statsfand (in der Hispana als Carth. VI und VII auseinandergehalten), den ersten Blatz ein. Es deschränkte sich im wesentlichen auf die Kodisstandergehalten), den ersten Blatz ein. Es deschänkte sich im wesentlichen auf die Kodisstandergehalten), den ersten Blatz ein. Es deschänkte sich mehre kleinkossen der Underlichen Brauskapen. Den ersten Teil der Verhandlungen bildete die Etreisfrage wegen der Appellationen an den röm. Bischof, dessen der grund, wie sich härtung ihrer Unsprücke auf die Vorschaften von Micäa beriefen, — ohne Brund, wie sich berausssellte, da die Abschließen weder vormals Edicisian untgebracht, ebenso wie sie auf Beschlüß der Spunde eingeholten Eremplare aus Konstantinopel, Alexandrien, Untiochien, 55 seine Borschriften nicht enthielten (sie sinden sich aber Sard. gr. 5 cs. 14; zur Erstärung del. Maaßen 52. 57). Die ce. 29—33, welche sonst der siene Sigung zugeteilt werden, werden anderskop als hipponische deziechnet (s. 6ben). Dagegen entstammen die Werorden, werden anderskop als hipponische deziechnet (s. 6ben). Dagegen entstammen die Werorden, werden der Statschaft der Stage der Unstage den Geschribens we sassen untsten Geschriben der Lasgen, wirstlich der zweiten Situng diese Schweiben der Estung diese Schreibens we

110 Rarthago

an Bonifag bon Rom, Nachfolger bes Bofinus (vgl. Bb 3, G. 288, 14 ff.) enbete. Der römische Bischof hatte kurzweg vier Bunkte zur Erwägung gestellt: 1. Die Appellationen-frage, 2. Die Hofreisen der afrikanischen Bischose (worüber schon 407 eine Entscheidung getroffen war C. e. a. 106), 3. das Beschwerberecht extommunizierter Geistlicher bei be-5 nachbarten Bijchöfen, 4. Bebrohung bes Bijchofs von Sicca wegen ber Entlaffung eines Abresbyters, ber Rom aufgesucht hatte. Man antwortete bezüglich 1. und 3. bilatorisch und ordnete bezüglich 4. Wiedereinsehung bes Mannes, doch nicht in demselben Sprengel, an. Auf 2. scheinen unter den erwähnten Kannese e. 132 und 133 guridigugeden. In die Vorgeschichte des ganzen Falls sind die pelagiantichen Differenzen einzurechnen, wobei Inno10 cenz vorsichtig (Bb 9, S. 107, so.), Asimus (i. d. A.) undedacher verschren war, weiterhin das schom längit erlässen Verbot, ohne Empselungsöskreichen des Krimas über das
Meer zu reisen, und der Beriuch des Anastassus in einer Khase des Donatistenstreites, Maßtegeln zu erteilen, sowie Innocenz' Schreiben an die Shnode von 405 C. e. a. 94. Umgefehrt hatte die Shnode von 407 ihrerseits Innocenz zur Beendigung der zwischen 15 Rom und Alexandrien entstandenen Mißhelligkeiten (Bb 9, S. 108, 15) aufgesorbert (C. e. a. 106). Ein weit schärferer Tou flingt aus bem Schreiben beraus, welches eine ber nächstfolgenden Spnoben (Bb 4, S. 200, 50) an Coleftin von Rom (nach 422), wiederum in Cachen jenes abaefesten Bresbuters, verfaßte. Bier wird ber wirfliche Ginn ber nicăniiden Defrete babin sulammengelast: quaecumque negotia in suis locis ubi orta 20 sunt finienda, nec unicuique providentiae gratiam sancti spiritus defuturam, qua aequitas a Christi sacerdotibus et prudenter videatur et constantissime teneatur: maxime quia unicuique concessum est, si judicio offensus fuerit cognitorum, ad concilia suae provinciae vel etiam universale provocare; nisi forte quisquam est qui credat unicuilibet posse deum nostrum examinis inspirare 25 iustitiam et innumerabilibus congregatis in concilium sacerdotibus denegare (Bruns p. 201). Man fieht, bas Gelbstbewußtsein ber Afrikaner und ber alte kongiliare Geift waren noch ungebrochen. Es ist noch ein Beschluß der XX. Spnobe unter Aurelius überliefert, welcher das Berbot, jenseits des Meeres zu appellieren, einschärft und mit Recht mit bem Unlag ju jenem Schreiben an Coleftin in unmittelbaren Bujammenbang so gebracht wird (ein anderer Appellationsfall ca. 422, in Augustins ep. 209, betrifft Antonius bon Fuffala). In letteres Daher die Berlegung auf 425 ober 426 (Maagen 183). Jahr follen auch bie beiden Schreiben einiger afrikanischen Bischöse an gallische Bresbyter bezüglich des Widerruss des Leporius hinsichtlich seiner Lehre von der Geburt Christi (Hefele II, 138) sallen. Das ist ebenso unsicher wie ber Zeitpunkt as ber XIX. Synobe unter Aurelius, von welcher zwei auf das Berhattnis R. gur Brimatenwürde bezügliche Kanones aufbewahrt find. Beftimmt überliefert ift bagegen her 13. Juni 421 als Datum einer Shnobe, auf welcher die Kanones C. e. a. 29—33 (f. oben). 128 fin. —133 (also gerade die 419 zuerst auftretenden!) bestätigt wurden (Maaßen 182). Dann neigte fich, mit ber graufamen Invafion ber Banbalen, die von Weften her eindringend R. 439 einnahmen, der Bestand ber katholischen Kirche Nordafrikas jah bem

Ende an (vgl. Holme, The extinction of the Chr. Churches in North Africa, Ldn. 1898; S. Achelis, Die Marthrologien 1900, S. 103 ff.). Solchen Schreden gegenüber, wie sie bie Berfolgung ber arianischen Rönige entfalteten, verschwanden natürlich die alten 45 innerfirdlichen Gegenfate vollende, und man war frob, aus der allgemeinen Berwüftung nur bas Notwendigfte ju retten, fobald überhaupt einmal ein Aufatmen gestattet war. Ein soldses brachte noch nicht das Religionsgespräch von 484 (Victor Vit. II, 52 ff.), wohl aber, nach bem Regierungsantritt Hilderichs, die Spnode vom 5. Februar 525 unter Bonifaz von K. in der Kirche des fl. Agileus mit 60 Bijchofen aus verschiedenen Pro-50 vingen, felbst eine wichtige Quelle für frühere Spnodalverordnungen, übrigens von bischöflichen Rangstreitigfeiten und Mönchsbeschwerben erfüllt (Sefele 710 ff.). Schließlich, nach ber Einnahme Nordafrikas durch Byzanz, veranstaltete Bischof Reparatus von A. 535 in ber Faustusfirche eine Spnobe von 217 Bijdofen, burch welche mit bem Papst wegen ber Ubernahme übergetretener Arianer in den Kirchendienst verhandelt, über das Berhaltnis 55 bon Klöftern ju ben Bijchofen Bestimmung getroffen (vgl. bereits eine Entscheidung bon 401 C. e. a. 80) und eine Gefanbischaft an Raifer Justinian wegen Wiederherstellung der Besitzungen und Rechte abgeordnet wurde (Hesele 758 ff.; oben Bb 1, S. 237, 31).

Damit ift bie Entwidlung ber norbafrifanischen Rirche in ben breiten Strom ber byzantinischen Reichstirche übergetreten, aus welchem sie sich bis zu ihrem endlichen Unter=

on gang burch bie Araber nicht mehr erheben follte. -

Rarthago 111

[Anhang. Zum sogen. Carthaginiense IV., das nie stattgefunden hat, wurde mir von H. Achter guitgift folgender Beitrag zur Verfügung gestellt: Der Text existiert handsschiftlich und gedruckt in zwei Gestalten, der in den Kon-zillensammlungen (bei Bruns I, 140 ff.) üblichen, und der der Ballerini (a. a. D. 653 ff. — MSL 56, 879 ff.). Die erstere ist bezeichnet als Concilium Carthaginiense Africae IV; 5 nach der Einleitung soll dies Konzil im Jahre 398 oder 418 stattgefuuden haben und den 214 Bischöfen besucht gewesen sein, die zweite Form ist überschrieben Statuta ecclesiae antiqua oder Statuta antiqua Orientis (al. Orientalium). Die Texte unterscheiben sich hauptsächlich burch bie verschiebene Ordnung ber Ranones, inbaltlich weniger erheblich. In ben Statuta fehlt die hiftorische Einleitung und ebenso die Unter= 10 schriften, also die Beziehung auf ein karthagisches Kouzil; es sehlen ferner die co. 77. ber aber mit 78 fast identisch ift, und 104. 105, die als spätere Buthaten anzuseben find; mehr bieten fie einen c. 13. Bei ber völlig veranderten Reihenfolge ift bemertenemert, bak bas Ritual ber Orbinationen bezw. Benediktionen, c. 2-13, 103 als c. 90-102 am Schluß ftebt unter ber fpeziellen Überschrift Recapitulatio ordinationis officialium 15 ecclesiae; im Ubrigen vgl. die Tabelle bei Bruns 1, 395 f.

Es ift nicht schwer, zwischen ben beiben Tegten zu entscheiben, seitbem besonders bie Ballerini (p. LXXXVIII ff.; die Gründe sind wiederholt von Hefele III, 68 ff.) gezeigt haben, welche Schwierigkeiten die Einleitung und die Unterschriften der Annahme eines karthagischen Konzils zur angegebenen Zeit bereiten; daß die Kanones vor der Mitte 20 bes funften Sahrhunderts nicht entstanden sein können, und nicht nach Afrika gehören; und daß eine karthagische Spnobe von 398 nie stattgefunden hat. Dagegen sind bie Statuta fcon in Arles II. (zwijchen 442 und 506) ale Instituta (al. Statuta) seniorum citiert. Die Kanones des "vierten farthagischen Konzils" find eine Umordnung ber alten Statuta, nach fustematischen Gesichtspunkten; barum ift bie Ordnung bort 26 beffer, aber nicht urfprünglich. Much ift die Entstehung bes Irrtums, ber auf ein tar-Die Statuta muffen in einer alten thagifches Ronzil führte, genügend aufgeflärt. thagndes Monzu juhrte, genügend aufgestärt. Die Statuta müssen in einer alten geallischen Kanonensammlung hinter den Anathematissnen der karthagischen Synode von 418, die wirstlich von 214 Bischöfen besucht war, gestanden baden, sowie sie noch in einigen Handschriften diesen Platz einnehmen (Maassen 387 f.); daher sind sie senen Handschriften diesen Platz einnehmen (Maassen 387 f.); daher sind sie senen Synode selbst zugeschrieben worden. Unterstärt ist der weitere Fretum, der diese Synode ind Zahr 398 verlegte (Maassen 387 f.). Dagegen hat eine dritte Verlegtung der Statuta nach Balence und ind Jahr 374, oder gar nach Vassencia in Spanien, eine der ersten analoge Erklätung gefunden (Maassen 389).

Die Sammlung beißt also Statuta ecclesiae antiqua ober Statuta antiqua 85 Orientis (Orientalium), und die Ausgabe ber Ballerini ift als die authentische angufeben. Da sie wenig verbreitet ist, mag man nach der üblichen Recension weiter eitieren, wie allgemein geschiebt. Durch ben Titel find Die Statuta ale eine Sammlung alterer firchlicher Borfdriften charafterifiert, Die ibre Autorität mehr ihrer Serfunft, als ihrem Sammler verbanken; am Schluß von c. 1 sind sie direkt als patrum definitiones be- 40 zeichnet. Die Benutung der cc. von Baison I. a. 442 (Maaßen 391 f.) und eines Bapftbriefes bom Jahre 447 (Maagen 393) zeigen ihre Beimat und die Beit ihrer Entstehung an. Als terminus ad quem hat noch immer die zweite Spnobe von Arles gu gelten, nur ist nach bem gegenwärtigen Stand ber Frage (vgl. oben III 625, 94 ff.) bies Datum unbestimmt. Immerhin ist an bem Urteil Machens 393, daß die Statuta in 45 Gallien in der zweiten Hälfte des fünften Zahrhunderts entstanden seien, noch nicht viel geändert; vielleicht ist es indeß näher präzisiert worden. A. Malnory hat wiederholt (im Congrès scientifique international des catholiques II. Batis 1888 p. 428 ff.; bann in seinem S. Césaire, Paris 1891 p. 50 st. — Bibliothèque de l'école des hautes-études fasc. 103) den Bissos Casaries von Artes (502-512) als Urbeber der so Statuta zu erweisei gesucht, und er hat damit gerade bei den Gelehrten Zustimmung gefunden, die sich speziell mit Eäsarius beschäftigt hatten, wie Arnold, Krusch, Duckesne (vgl. oden III 623, 54 ff.). Danach müßten die Statuta in den ersten Jahren der Amtsgeit bes Cafarius, bor 506, jufammengeftellt fein. Das lette Bort über biefe Frage wird indes erst gesprochen werden können, wenn der Juhalt der Statuta auf seine Quellen 55 genauer untersucht ist. Und es ist wohl möglich (trop Maagen 390 f.), daß sich dabei ber Titel, ber auf ben Orient als bie Beimat ber Statuta weift, als ein wertvoller Fingerzeig erweisen wird. Es werben jest nicht mehr allein die orientalischen Kongilien zur Bergleichung herbeizuziehen fein, wie es Malnory p. 51 Anm. 4 thut, vielmehr vor allem die Kirchenordnungen, da wir durch Haulers Jund in Berona wiffen, daß die so streiche Didastalia, die Apostolische Kirchenordnung und die Ägyptische MO seit ea. 400 in Oberitalien erstilierten (vgl. Didascalia ed. Hauler. Lipsiae 1900); auch die Apostolischen Apostonie und Kanners würden auf ihre Beziehungen zu den Statuta zu untersuchen sein. Die Ordinationen e. 2 st. gehen z. B. auf die Agyptische KO (TU VI, 5 4, 39 st.) zurüt; dar dieselbeiten sich auch im Saeramentarium Gelassanum (Muratori I, 93 st.) sinden, und andererseise die Statuta understeinlich die ältesst Kodissierung des lirchlichen Aechse in Gassien darstellen, könnten sich hier wertwolle Resultate über die stehen die Geschichte der gallischen Ordnungen ergeben. Underes ist abendändischen Urbrungs; außer den gallischen Konzilien würden aber auch die Bäter, besonders Exprian 10 nachzuschlagen sein.]

Raffia, Rafia, byzantinifche Dichterin, blüht um 850. — Bgl. K. Krumbacher, Rafia (aus MMM). München 1897, auf welcher Arbeit die trachftehenden Rotigen ruben; P. Maas, Metrifches zu den Sentenzen der Kaffia, in Bz 10, 1901, 54—59.

Unter ben byzantinischen Frauen, Die fich einen Namen erworben haben, nimmt bie 15 Dichterin Kaooia (fo hat fie felbst geschrieben, vgl. ben afrostichischen Kanon [f. u.]; Krum= bacher bevorzugt die gleichfalls bandschriftlich beglaubigte Form Kagia) einen bervorragen= ben Blat ein. Nach einer von mehreren Chronisten (Sym. Mag. 624 f. ed. Bonn. u. a.) vorgetragenen, ftart anetbotenhaft ausgeschmudten, barum aber in ihrem Kerne nicht ohne weiteres wertlosen Ergablung war R. unter ben Madden, die bei ber von ber Witwe 20 Raifer Michaels II. Des Stammlers (+ 829) für ihren Sohn Theophilos (829-842) abgehaltenen Brautschau erschienen, und verscherzte sich burch eine freimutige Außerung bie fichere Unwartschaft auf ben Thron. Sie ftiftete bann ein Klofter und weihte fich felbst dem Dienste Gottes. Die Eristenz des Klosters der Kassta ist auch durch eine Notig in den sonitantinopolitanischen Patria (d. h. Urgeschichten) des Kodinos (de antt. CP. 123. 13 st. al. Bonn.) wenigstens sir das Ende des 10. Jahrt, begalaubigt, und die topographische Redaktion dieser Quelle (nur handschriftlich in Cod. Paris. 1788) bietet außerbem die Bemertung, daß A. unter Theophilos und Michael III. (842-867) bilibet. Die Chronisten bezeugen ihre litterarische Thätigkeit, und firchliche wie prosane Dichtungen sind unter ihrem Rainen erhalten, freilich in ben Sanbichriften (mit Ausnahme ber in Die fpa-30 teren Rebaktionen ber liturgifchen Bucher aufgenommenen Stude) angerft felten. Die brei befannteften Rirdenlieder find Die Idiomela auf Chrifti Geburt, auf Die Geburt Johannis bes Täufers und auf ben Charmittwoch, biefes identisch mit dem Liede ele την πόρνην, darin die tiefe Berknirfdung ber Bublerin, Die gur Bestattung Chrifti Salbol fpenbete, geschildert wird. Diese brei Lieber find gebruckt in ber Anthologia Graeca carminum 35 christian. edd. 2B. Chrift und M. Baranitas, Leipzig 1871, 103 f. Bier furze Lieber veröffentlichte Bapadopulos-Rerameus in B3 10, 1901, 60 f. Einen bisher unbefannten Grabgefang in Form eines Kanons, xarder dranavoimos els xolmpoir, atroftichisch, hat Arumbacher erstmalig herausgegeben. Bezüglich des Stoffes ein Seitenstind zu dem Liede des Romanos (f. d. U.) der der Leichenseier eines Mönches, sieht A.S. Dichtung ob hinter der des Romanos erheblich zurück. Wertwoller als die Airchenseder scheinen die zuerst von Arumbacher vollständig, soweit bekannt, herausgegebenen Epigramme (prospea Kagiac in Cod. Brit. Mus. Add. 10072 betitelt) an fein, beren eine Gruppe bas Lob bes Dionchtums fingt. G. Rrüger.

Kafualien, Kafualreden. Begriff und Zwed der Kafualrede. Wie schon die Benennung andeutet, vertiebt man unter Kafualrede die dienen für das geistliche Leben eines einzelnen Ehriften oder einer driftlichen Gemeinschaft bedeutsamen Borfall veranlaßte geistliche Amtseel. Kafualrede wird dem kafualredie ihr des genen Borfall veranlaßte geistliche Amtseel. Kafualrede wird den Kafus steht im Gegensch zu dem fändig und geischnäßten Biedertekrenden. Das Wort Casualia schein aus der 20 Rechtssprache in den kirchlichen Gebrauch übergegangen zu sein. Es sind Handlungen, die aliquo easu veruschaft sind. Die Sonntages und heltpredigt kehrt bei dem Kultub der Kirche in fester geistlicher Einordnung wieder, die Kasiulakrede tritt nicht is regelmäßig, sondern nur unter wechselnder Boraussekung ein. Hat die Sonns und Festiagspredigt die Ausgade, durch Archindigung des Wertes Gottes ein zu jeder Zeit und unter allen Verzischsschlichen, so bleibt es der Zweck der Kafualrede, einen bestimmten, besonderen Vorfall im Teden des Einzelnen oder der Gemeinde gemeinfannes Vedürfnis zu befriedigen, so bleibt es der Zweck der Kafualrede, einen bestimmten, besonderen Vorfall im Teden des Einzelnen oder der Gemeinde durch das entsprechenden Solden

tressenden sirchlichen Handlung antvohnen. Anoke sagt: Kasualreden sind deben im Kreise olcher, die sich im Jusammenhang mit den firehlichen Handlungen zu einer bloß persönlichen Gemeinde versammelt haben. Die liturgsiche Handlung der Kirche, welche durch den Kasus verauläst ist, hält sich rein objektiv; die Kasualrede berücksichtigt die Person oder die Bersonen in der berechtigten Borausssehung, daß die Wirtung des Kasus und des an biesen anzuknützsehnen Gottesvortes von der Beschaftsenheit der Personen abhöngig ist, welche der Kasus zumächt angeht. Die beteiligten Personen zur rechten Herzenstellung zu leiten, unter welcher allein der Kasus ihrem gestlichen Leben zum Segen ausschlagen lann, ist der Jweck der Kasussiksenden von der Kasussiksenden Versonschlaussischen der Kasussiksenden von der Kasussiksenden von der Versonschlaussiksenden von der Kasussiksenden von der Versonschlaussiksenden von der Versonschlaussiche Versonschlaussen von der Versonschlaussen von der Versonscha

Die Anforderungen an die Kasualrede. Die Frage, was die Kasualrede 15 zu beten habe, wird sich nur beantworten lassen, venn wir auf die verschiedenen Arten berselben eingehen, da ja gerade das besondere, in jedem einzelnen Fall wieder anders geartete Borfommnis und die Berschiedenheit der Personen, auf die sie Bezug ninmt und auf die sie wirken soll das Wesen der Kasualrede bedingt. Im allgemeinen wird zu forsern sein, das die kentlich das Unterdammen die sie veranlagt ist, klar 20 und wahr berühre, das sie weiter den Versichen. Denen sie gilt, die gebührende Bersicks sichtigung zuwende und deren Bedürstis im konkreten Fall im Auge behalte und das sie kunden forbert. Diese Forderungen können freisig don dornserein nur erfüllt werden, wenn vor allem dei den das kasualredner die Boraussehrungen hiese die kunden forbert. Diese Forderungen können freisig von dornserein nur erfüllt werden, wenn vor allem die dem Kasualredner die Boraussehrungen hiese vorhanden sind. Wer im stande sein soll eine serechte Kasualrede zu halten, muß zuvor das Leben seiner Gemeindeglieder aufmerksam beobachtet haben; die wichtigeren Vorkommnisse im Leben derselben die inner Teilnahme seines Herzen zu kasten. Es muß bei ihm Sehe berselben die innere Teilnahme seines Herzen zu kasten. Es muß bei ihm Sehe derselben die innere Teilnahme seines Gerzens zugevendet haben. Es muß bei sich seiner alle Glieder mit, und so ein Glied wird berrlich gehalten, so ein Glied leibet, so leiden alle Glieder mit, und so ein Glied wird berrlich gehalten, so ein Glied leibet, so leiden alle Glieder mit, und so ein Glied wird berrlich gehalten, so freuen sich alle Glieder mit. Except sich der Kasualreden, so wird ihm die Faculissen, des bei her des des dandern und eignet ihm ein durch eigene Ersahrung mit Gottes Fishungen vertraut gewordener Sinn, so wird ihm die Fäsigseit und auch die Freudsssellen die keite gemeint erkennen und ehren so wird ihm die Fäsigseit und auch die Freudsssellen gemeint erkennen und ehren.

Wusten so einzusupren, daß sie denselven als zu ihrem Besten gemeint erkennen und ehren. Das desendere elesender ist das zu dersen, sagen wir oben. Dierin ist die Warnung enthalten, nicht zu allgemein sich zu halten. Wo z. B. dei dem Begrähnis eines Vaters, der Weid und Kinder, vielleicht unter besonders schwierigen Verhältnissen, zurülfäßt, o geredet wird, daß der betressende Sermon sich densel sir die Veredigung eines Greises, der niemand undersorgt binterläßt, eignete, da ist das Erlebnis nicht in so seiner Besondersteit berückschlichtigt. Die Forderung der Rachtseit verbietet jede übertreibung freude ober Schwerz dirt, ob daß die Obiskrepanz von der Wirflichkeit der Ausmerksandsschlieder erhölterung darzessellt werden, so daß die Obiskrepanz von der Wirflichkeit der Aufmerksandeit der Shörers sich ausbrängt und den Sindruck schwieden der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Verlachen der Ve

und wirft auf bie Stimmung bes Bemutes.

Weiter muß die Kasualrede die beteiligten Personen im Auge behalten. Hierbei hat man sich ebensosse von unbemessenen Do als vor lieblosen Tadel zu hitten. Wo am Grade eines dürgerlich angeschenen, aber der Kirche entrembeten Kannes geredet wird, wie am Grade eines treuen, lebendigen Gliedes der Nirche, da mangelt die Berücksichung der Person. Wo in der Traurede bescholtene Brautpaare ganz ebenso behandelt werden, wie unbescholtene, oder wo bei einer Beerdigung eine ganz unstrehliche Masse, das einer Agerdigen eines Ausgeschen der die nur aus Neugierde an das Grad gekommen ist, ebenso angeredet wird, wie in einem anderen Falle die frommen, tiestrauernden Familienglieder, die sieher des der doch ergeben und voll Hosstung ein gläubiges Familienglied zu seiner Aucheltätte begleitet haben, da zu sehrt die Verlauftung und Verwertung der personlichen Verhältnisse. Im allgemeinen wird dier der Verlauftung die Verwertung der personlichen Verhältnisse. Im allgemeinen wird dier der Verlauftung die Verwertung der verhölnsche Verlauftunge. Im allgemeinen wird dier der Verlauftung die Verwertung der verhölnsche Verlauftungen die Verdaltung die Verdaltungen e Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Verdaltung die Ver

Der Auferbauung im Glauben an Jesum Christum soll die Kasualrede bienen. Die 60 Real-Greytlopddie für Theologie und Kirche. 3. N. X. Herzen für Christum zu gewinnen, barauf soll die Kasualrede zielen. Wo bei der Taufe eines Kuldes in vornehmer, aber weltlich gestunter Kamilie die Taufrede nur der Freude über die glüdliche Geburt des Sohnes Ausdruft giebt und nicht mit Ernst an die Psicher einenert, den jungen Sohn in der Zucht und Bermahnung zum Herrn aufzuziehen, oder 5 wo aut Grade eines Mannes, desen je sehr in irdiden Geschäft aufzegangen ist, dass er für das Ewige weder Sinn noch Zeit hatte, nicht den Umstehenden mit Ernst vorgehalten wird, das int das Trachten nach dem, das broben ist, unvergänglichen Wert hat, da ist der Kasus nicht benützt sie kulterbauung im Glauben. Den betressend Fall sir die Förderung im Ernstenun, für das Seelenheil der Beteiligten auszunützen, 10 das muß die Kasualrede als unerläßliche Aufgade ansehen.

und dem Hörer in Erinnerung bringen. Der evangelische Kajualredner stellt alles unter das Licht seines Textes und läßt seine Gebanken von ihm bestimmen, da nur dieser die Legitimation sur den Geisstlichen ist, daß er nicht Mentschen, sondern Gottes Wort bringt 25 und darum für dasselbe Beachtung zu erwarten berechtigt ist. Für jeden einzelnen Fall ein tressende Schriftwort zu sinden, erspekert freilich eine Vertrautheit mit dem Schabe göttlicher Niesbestein, und die Antwendung des Textes auf die beteiligten Berspenn zu deren innerer Förderung gelingt nur jener hastoralen Weisheit, die ein Geschent der Gnade

Bottes ift und um welche beshalb ber Rajualrebner allezeit beten foll.

Die Form der Kasualrede. Die Kasualpredigt wird sied der in der Predigt überbaupt gewöhnlichen Jorn bedienen, der Kasualrede einde aber in dieser Beziehung größere Freiheit zu wahren sein. So unerläßilch schon im Interesse des einheitlichen Grundschalten in in Anteresse des andere, was zur Lehre, Troft und Mahnung gesagt werden will, gruppieren kann, so sehr und Kasualbes der Nede die Konzeption eines einheitlichen Grundsgedankens ist, um den sich des andere, was zur Lehre, Troft und Mahnung gesagt werden will, gruppieren kann, so sehr um und konzeption der Mahnung gesagt werden will, gruppieren kann, so sehr um und Krische der Nede kieles Lundskelbarfeit und Krische der Nede kieles. Auch der Herben wie kann die kieles der Andere der Kasualber der Angelakten der Angelakten und ihre Weiserunds in der Angelakten soll, darf der Flug der Gedanken und ihre Ausdruckes in der Nede nicht durch formale Diktinktionen gehemmt werden. Die Angabe von Thema und Teilen, die Anklindigung sessischen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verl

Geschichtliches über bie Rasualrebe. Die Wurzeln der Rajualrede finden wir schon im Neuen Testamente. Die Neden, welche Jesie die Aussendung der zwösst Junger (e.f. Aut. 10) falt, sind in gewissem Sinne 20 Installationsreden. Das Muster einer Abschiedspredigt finden wir in der Rede St. Pauli

an die Altesten zu Ephesus (ef. Apg 20, 18 fg.). Auch die griechischen und lateinischen Kirchenbäter pflegen die Kasualrebe. Bon Eusebius, Basilius, Gregor von Mysa, Gregor von Nazianz, Chrysoftomus, von Ambrofius, Augustinus, Leo und anderen Rirchenbatern sind und Gedachtniss, Ordinationss, Antritts, Abschiedes, Rirchweihreden und solche bei besonderen Beranlassungen erhalten. Gine Auswahl solcher Reden aus dem 4. und 5. Jahrs 5 hundert hat Augusti aus dem Griechischen und Lateinischen (Leipzig 1840) übersetzt. Im Mittelalter, wo die geringe Bildung der Geistlichen Karl den Großen veranlaßte, durch Baulus Diakonus eine Saminlung von Somilien ber Rirchenväter über bie Evangelien jum Borlefen in ben Gottesbienften herftellen gu laffen, ift auch bie Rafualrebe feltener. Die Ausbildung der liturgischen Form drängt die freie Rebe überhaupt in den Hinter- 10 grund. Die Neformation aber ließ die Kasualrebe wieder ausselben und die Neuzeit pflegt fie mit Borliebe, wie die Sammlungen von Balmer, Leonhardi, Hofmaun, Dehler, Kapff, Dhlb 2c, und ungablige einzelne Ericbeinungen beweifen. Dag bie Reformation bie Rafualrede wieder aufs neue gepflegt hat, hat feinen Grund darin, daß fie bei aller entsichiedenen Betonung des objektiven Wertes der lirchlichen Handlungen die Wirkung der: 15 felben bon ber Beichaffenheit bes empfangenben Gubjettes abhängig macht. Bei ben Teilnehmern an ber firchlichen Sandlung muß bie richtige Stimmung ber Bergen herbeigeführt werben, damit fie davon Segen haben. Die Reformation wahrt auch das Recht ber Indibidualität. Über die Theorie ber Rafualrebe enthalten die Baftoraltheologieen von harms und Burt, die prattifche Theologie von Ritich, Knote, die Somiletit von Palmer treffliche 20 Winke. Neuerdings bat Friedrich Uhlhorn in seiner Schrift über Wesen, Geschichte und Behandlung ber Rafualrebe (Sannover 1896) fich eingebend verbreitet.

Die am häufigsten vorkommenben Kasultreben und beren Hauptgedanken. Die sirchliche Sitte lägt die Kasultrebe meistens den im Kultus der Kirche
vorkommenden heiligen Handlungen vorangehen. Und mit Recht, da ja die Kasularede 20
den Iweck hat, die Versonen, welche der Kasus angeht, innersich für die Austached 20
dengen zu bereiten, den die heilige Handlung ihnen zuleiten will. Gemäß bieser Verstünftung mit den heiligen Handlungen werden auch die Hauptgedanken Wesen, Wirkung
und damit zusammenhängende Verpflichtung dieser Afte zu umsassen. Wir usüssen
und hier beschränken, die Hauptgedanken für die am neissen vorkommenden Kasulareden 30
furz zu zeichnen und können sir die übrigen nur nomenstatorisch das Gebiet angeben.

und sier beschränken, die Haufgedunfen sier auch gu angelen geder gekurz zu zeichnen und können für die übrigen nur nomenklatorisch das Gebiet angeben.
Der neugeborne Wensch empfängt die bestige Taufe. Die Tauf rebe, welche sich
an die der Taufe des Kindes beivohnenden Bersonen richtet, dat Wesen, Wicklang, Berspssichung der Taufe zu ihrem Gegenstand. Im Bad der Wiedergeburt hält die Guade
Gottes in der Kindesseles Einkehr und damit im gangen Jause. Die Inade und Pflickt ab
des Bundesversättnisse sich zu haten bestieden unter spezieller Rücksichnahme auf die beder Verläusseles einkehren beiden katenen seine

treffenden Berfonlichkeiten wird gu betonen fein.

Mn bie Taufe fnüpft bie Konfirmation an. Die Konfirmation Brebe muß auf bie Taufgnabe returrieren, muß bie Bunbetteue bes herrn borhalten und banuit bas Berlangen ber Ainber weden, nach nunmehr erlangter Ginsicht in bie driftliche Lebre Gegen- 40

treue in Befenntnis und Leben zu geloben und zu bewähren.

Der Zeier bes hl. Abendmahles geht die Beichte woran. Die Beichtrebe soll zur Borbereitung auf den würdigen Genuß des hl. Abendmahles helfen, sie soll hinteiten zur Buße und zum Glauben. Deungennäß wird jie, außgehend von der Zertschleftet ber Gnade Gottes in Epristo, auf ernste Selbstprüfung, auf Ertenntnis des großen Abstandes der in 45 unsperem Leben hervorgetretenen Frucht von der empfangenen Gnade, auf Ertenntnis der unsperen Stude, auf ernste Bertides Bertangen nach Lergung der Sinde hinzu-wirken haben, aber auch den Trost nicht vergessen durfen, der in Gottes Barmherzigkeit für den reuigen Sinder beschoffen ist. Dadei wird mächtiger noch, als der Vorhalt des Geieges auf dem Sinal der Jinwied auf das Kruz auf Gosgasha, das den Gottes Liebe so predigt und nicht den Tod, sondern das Leben des Sünders will, wirksam sein.

Die Traurede hat die göttliche Siftung der Ehe und deren chriftliche Führung aum Gegenstand zu nehmen. Sie wird an erster Stelle hervorzuheben haben, wie die Gubaum Gegenstand zu nehmen. Die die die geistliche Gemeinschaft sein soll, wie sie Ehe ein lebenstänglicher Bund zu dem Zwecke it, sich gegenseitig in der Bewahrung des Sie Gnadenstandes, auf dem Gang zur himmlichen heimat zu unterstützen. Damit wird sich dann der Borhalt der einzelnen Pflichten verkinden lassen, deren Crifflung die Bedingung für ein glüdliches irdisches Zusammenleben ist. Dem mangelt es nicht am zeitlichen Segen, der nach dem erdischen Lassen, und der keine nie berstegende Luelle der Liebe und des Kriedens.

8\*

Bur die Leichenrebe ift die Regel ber alten Burttemberger Agende febr beachtenswert, bag bas Bort bes Redners am Sarge fei 1. ein Befenntnis jur Auferftebung, 2. ein Zeugnis ber Liebe jum Toten, 3. ein memento mori für bie Lebenben, - nur möchten wir die umgekehrte Ordnung entpfehlen. Das Bekenntnis der menschlichen Sin-5 fälligkeit wird bas erste fein, wozu und jeber neue Tobesfall in irgend einer Beife aufforbert. Sobann wird es gelten, ber fpeziellen Berfonlichfeit ju gebenken, beren Tob an das betressente Grab gesührt hat. Dieser persönlichen Erwähnung wird man die Liebe zum Entschlasenen abfühlen müssen, nicht jener sallichen Liebe, welche gegen die Wahrheit verstößt und unbekummert um das Leben der zu Beerdigenden diese unbedingt selig spricht, 10 sondern jener wahren Liebe, die am zeitlichen und am ewigen Los des Enschlafenen auf-richtig teilnimmt, und gerade weil es ihr von Herzen darum zu thun ist, auch die Bebingungen nicht berschweigt, ohne beren Ersullung die Hossenung einer seligen Jukunft ein leerer Wahn ist. Der Liebe darf der Mut nicht sellen, wo Grund gegeben ist, den am Grabe Stehenden zu bezeugen, wie allein bie felig tverben, bie im herrn fterben, und wie 16 unfägliches Elend berer wartet, welche bie Gnabe Gottes zu fuchen berichmaben, und ber Liebe barf bie Rraft nicht fehlen, über ben Schmerz Berr zu werben und mit beiliger Freude den Segen zu preisen, der durch einen gläubigen Menschen für die Seinen und für die Welt überhaupt gestiftet worden ist und den der Entschlasene für sich selbst in der Ewigfeit ernten wird. Und gum Schluß ift bas Panier ber Chriftenhoffnung aufzupflangen; 20 die Fahne bes Sieges foll man über bem Grabe weben feben, in bas ein wahrer Chrift hinabgesenkt wird. Chriftus ift auferstanden und ber Erstling geworben unter benen, bie ba schlasen, und er macht die seinen Jüngern gegebene Berheisung wahr: Ich lebe und ihr sollt auch leben! Der Christenglaube ist der Sieg, welcher Welt und Tod überwindet, bas muß burch die Leichenrede hindurchklingen, bas Zeugnis ber Chriftenhoffnung muß ge-

25 winnend zum Herzen der Aussiche vinteren und der Verleitigen und der Verleitigen und der Verleitigen Gestäten, der Verleitigen Gestäten, der Verleitigen Gestäten, der Verleitigen Gestäten, der Verleitigen Gestäten, der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen von der Verleitigen verleitigten verleitigten verleitigen verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten verleitigten

35 geben baben.

Bezüglich der Kasualreden, die in der Form von Predigten auftreten und gewöhnlich auf der Kanzel gehalten werden, wollen wir nur die Namen nennen. Es sind Predigten, wolche das sinchliche Leben der Einzelgemeinde oder eines größeren Gemeindeverbandes berühren und nur in bestimmtem Sinn zu den Kasualreden zu rechnen sind, woeil sie nicht einen ganz besonderen und einzelnen Fall, sondern wiedertebrende Ereignisse in kate haber der Gemeindere der eines löhenderen Weranlassungen, dei Überschwemmung, Hageschlag, Brand, bei dem Scheden eines längere Jahre in der Gemeinde mit Segen wirkenden Gestischen obei dem Austäuntrit des neuen Seessignes, Wisspere Gemeindeverbände seiern gemeinsehe der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen von der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen statigen von Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen verlichen schaftlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen von der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen der Verlichen

Raftenftreit f. Diffion, protestantifde.

Rafuistit. — Litteratur: Ständlin, Gefchichte der chriftl. Moral feit d. Biederaufleben ber Biffeuschaften, Göttingen 1808; De Bette, Chr. Sittenlehre Th. II, 2, Berlin 1821;

Rafuistif 117

E. Schwarz, Art. R. in der 2. Ausl. dieser Enc.; B. Gaß, Gesch. d. christl. Ethit I, II, 1, 2, Berlin 1881, 1886, 1887; Luthardt, Gesch. d. der. Ethit, 2 Bde, Leipzig 1888, 1893.

Rafuistik beift die als besondere Disgiplin ober als Teil ber Ethik ausaeführte Unterfuchung und Belehrung über die richtige pflichtmäßige Art bes fittlichen Sanbelns für Die einzelnen praftifchen Kalle. Die Wertlegung auf eine folche Thatigkeit, welche in analoger 5 Geftalt für die Jurisprudenz notwendig ift, ergiebt fich in der Ethit überall als Folge einer einseitig gesetlichen und rechtlichen Faffung bes sittlichen Lebens, bei welcher man weniger die Reinheit ber Gesinnung und der sittlichen Beweggrunde als das durch bestimmte Borschriften zu regelnde äußere Thun betont. Im Zusammenhange mit einer sittlichen Grundrichtung dieser Art wurde verwisch mit einer ganz juristischen K. eine 10 ethische R. bereits von ber jubischen Schriftgelehrsamkeit betrieben in ihren im Talmub reihrige est verteil von der Jum Teil bis in die Zeit Zesu ober noch weiter zurückreichenden auf Sabbathfeier, Reinheit und Unreinheit und possifiet gesehliche Borichristen bezüglichen Erörterungen, welche den Buchstaben des alttestamentlichen Gesetze auf alle denkbaren Fälle ver Gegentvart nit Kleinlichem Scharffirm anzuwenden suchen. In den schärfften beiwisten 16 Gegenfatz gegen diese kassische Sittenlehre tritt Jesus, indem er auch die im Gesetz eingetretene Verschmelzung der Religion und Sittlichkeit mit dem Nechte aushebt. Im nung und Lebendrichtung. Auch two er wie Dit 5, 21 ff.; 6, 1 ff.; 22, 17 f.; Et 14, 3 f. selbst schend tafuistiche, auf einzelne Fälle des Lebens bezügliche Forberungen ober Fragen aufftellt, geschieht es immer gerade in der Absicht, im Gegensatz gegen eine recht= 25 liche Beräußerlichung ber Sittlichkeit auf die bem Beifte bes Gefetes entsprechende innere Gefinnung ju bringen. Diefe Gebanken wurden burch ben Apostel Baulus nur biglektisch weiter entwidelt, nachdem er mit feiner pharifaischen Bergangenheit und insbesondere auch mit ber von ihm in ber Rabbinenschule gelernten gesetzlichen R. gebrochen hatte. In den außerften Gegensat ju berfelben tritt seine Lehre, bag ber Glaube an Gottes Gnabe in so Chriftus fich unter ber Ginwirfung bes göttlichen Beiftes in ber Liebe bethätigt, welche aus eigenem Antriebe die dem Sinn des Gesehes entsprechenden Forderungen des göttelichen Willens erfüllt. Nur wußte er, daß mit dem Glauben und der Liebe nicht sofort auch die Sicherheit darüber, was im einzelnen Falle das Rechte sei, gegeben ist (Ro.12, 2; Phi 1, 9. 10). Daber mahnt er jur fortgehenden prüfenden Überlegung bes Willens 35 Gottes und giebt felbst feinen Gemeinden entsprechende Weifungen, die mitunter burch ihr Eingeben auf fpezielle Berbaltniffe ein gewiffes tafuiftifches Geprage erhalten (vgl. 1 Ro 7. 8. 10), mahrend fie boch von aller tafuiftischen Gefeslichkeit fich baburch bestimmt unterscheiben, bag fie burch sittliche begrundende Belehrung bas eigene fittliche Bewußtsein ber Bemeinde von innen beraus zu entwideln fuchen.

Bei den sogenannten apostolischen Lätern dagegen kam die freie sittliche Triebtraft bes Glaubens im en och vereinsel auf Anerkennung (Barnad. 21: werdet eure eigenen guten Geleggeber). Bielmehr stellte sich schon bier in Berbindung mit einer sittlich entleerten Fassung des Glaubens als einer Annahme der überliefeten Leder die ellegung ein, das so seiner religiösen Burzel beraubte sittliche Leden außerlich gesetzlich gesetzlich zu regeln as (vgl. die von dem Eleichnis der zwei Wege ausgehenden Vorschriften der Dehache). Mußte nun schon an sich diese Gesetslichseit der alleren sichst auch zu einer falustlichen und zu einer kalustlichen und zu einer kalustlichen und den an sich diese Gesetslichen werden der Vorschriften der Theologie beides noch weiter verstärft durch den Einfluß des Stoicismus, dessen Ethist bereits beide Eigenzümstlichten zeigte. Ihner Jate der Stoiker Alten sich en Entstielen Entwickleinen geigte. Ihner Aghaben der Stoiker über gingen zu einer sehr spesiellen Entwickleung der einzelnen Pflichten fort. Ind die von Cierro in seinem Buche über die Bssichen benutzen stoischen Weiselben missen, die aus denselben sich ergeicht (vgl. bes. Buch 3), in ganz sahrischen Eussich einstellen Stoiken Einfluß der Theologien Philosophe wirte der Tertullian dersenige seiner juristischen Bibung zusammen 53. zu seiner geselzsüchen und rechtlichen Ausschaltung aber einen Buche Schwei zu der seiner sehre sowie zu der Lassussischen Ausschlaften Einschlichen Einfluß der Erkens sowie zu der sahrischen Schwei der Bereins sowie zu der Lassussischen Ausschlaften Erkellichen Einschlichen Einflußen Erhölichen Einschlichen Einflußen Erhölichen Einschlichen Einschlichen Einschlichen Einschlichen Erhölichen Erhöli

118 Rasuistit

brofing von Mailand Schrift über bie Bflichten. Und wie felbst bei Augustin trot unvertennbarer Bertiefung ber Ethit boch eine Reigung ju Gefetlichkeit und tafuistischer Bebandlungsweise nicht zu verkennen ift, so bleibt bieselbe überhaupt ber gangen abendlanbifden katholifden Ethik eigen. Bu einer weiteren Entwickelung aber ber R. führte bie s fich früh bedeutungevoll ausbildende firchliche Einrichtung ber Buge mit Berhangung bon abgestuften firchlichen Strafen für bie einzelnen Gunben. Die barauf bezüglichen Betvohuheitsregeln ber alten Brazis und die darüber gefaßten Beschlüsse einzelner Synoben wurden gesammelt, von den Sammlern ergänzt und einigermaßen geordnet. So entstanden bie für ben Gebrauch ber Beichtiger bestimmten Bonitengbucher, welche eben nichts anderes als rubrigierte Bergeichniffe aller möglichen Gunden und ber auf fie gelegten Kirchenftrafen als rubrigierte Verzeichnisse aller mogiatier Sunden und der auf je geiegen auweinigen berd mit wenigen verbindenden allgemeinen Gedanken enthielten. Besonders berühmt und viel gebraucht waren die Bußbücher, die dem Expbischof Theodor von Canterbury † 690 und Beda dem Chrivitrdigen † 735 zugeschrieben wurden, s. Bb III S. 582, 42—51. Dann wurde eine noch weitere Ausbildung der K. durch mehreres begünstigt. Dazu gehört erste 15 lich bie Methobe, in welcher bie Sittenlehre in ber Scholaftit behandelt murbe, bejonbers ihre auch hierbei bewährte Reigung zu rechtlicher Grundanschauung, zu subtilen Einteilungen und jur Aufftellung berwickelter, fpiffindig ju lösender Streitfragen. Bon biefer Art ift bie Ethit bes Betrus Lombardus im II. und III. Buch seiner Sentenzen und besonders bie bes Thomas von Aquino in ber II. Abteilung bes II. Teils feiner Summa. In 20 ähnlicher Nichtung wirfte das kanonische Recht, insosern besonders im II. Teil der Dekrete des Gratian eine zunächst juristische, aber bei der dort herrschenden grundsählichen Bermifdung bes rechtlichen und sittlichen Gebietes in hobem Dage auch über letteres fich erstredenbe R. mit spezieller Beleuchtung einzelner Falle burch Fragen und Antworten gegeben wurde. Dazu kam endlich der Umstand, daß infolge der Berordnung des IV. La-25 terantongile 1215, welches bie Ohrenbeichte mit vollständiger Aufgablung aller Gunben gu einer allgemeinen Pflicht machte, ben Beichtigern bie alten Bönitensbücher nicht mehr ge-nügten, sondern sie eines vollständigeren Stoffes für ihre Beratung der Gewiffen bedurften. Unter folden Einwirfungen entstand nun eine besondere Urt von wiffenschaftlicher Diegi= plin, welche man im Unterschied von ber philosophischen und juriftischen R. als theologische 30 R. bezeichnete. Die Gelehrten, welche fie pflegten, bilbeten unter bem namen ber Kafuiften ober Summiften im Mittelalter und an tatholifden Universitäten noch lange über basfelbe hinaus namentlich ben Kanonisten gegenüber eine besondere Klasse von Lehrern, Die Schriften, welche jur Darftellung biefer vermeintlichen Wiffenschaft bienten, waren bie jogenannten Summen bon Gewiffensfällen (summae casuum conscientiae), Zusammen-35 stellungen von Fällen besonders schwieriger Gewiffensentscheidung auf dem Gebiete des fittlich Erlaubten und Unerlaubten, aber auch mit vielem firchenrechtlichen Inhalt. ältefte biefer Schriften, welche bon ben fpateren viel benutt worben ift, murbe im 13. 3abr= hundert von Rahmundus von Bennaforte verfaßt in alphabetischer Reihenfolge (s. de easibus poenitentiae, gebruckt Lyon 1719). Im 14. und 15. Jahrh. entstand bann eine 40 größere Bahl folder Summen, fodaß bie Blütezeit ber R. begann, als bie Scholaftik bereits bein Berfall entgegenging. Gewöhnlich tverben biefe Summen nach ihren Berfaffern ober bem Geburtsorte berfelben furz bezeichnet. Als bie namhaftesten sind hervorzuheben: Die Aftesana von dem Minoriten Aftesanus aus Afti, welche nach einem gang tüchtigen, meistens im Anschluß an Thomas von Aquin geschriebenen, Abhandlung allgemeineren sitt-45 lichen Inhalts bie Gewiffensfälle in foftematischer Anordnung bespricht (gebr. 1468, Köln 1479 u. i.); die Pifanella von Bartholom. de S. Concordio aus Pifa verf. 1338 gebr. Baris 1470; die Bacifica von Pacificus aus Novara, gefchr. ca. 1470, gebr. Benedig 1574; die Rosella von Tronamala aus Genua; die Angelica von Angelus de Clavasio aus Genua + 1495 gebr. 1486; endlich die gewöhnlich summa summarum genannte 50 Schrift bes als Gegner Luthers bekannten Dominikanergenerals Sylvefter Brierias, eine bloge Compilation ber alteren Schriften in alphabetischer Ordnung. Mochten übrigens biefe Summen mehr außerlich ober mehr fustematifd angeordnet fein, im wefentlichen wurden boch immer in ihnen ziemlich gleichmäßig die Gewiffensfälle in ihrer Bereinzelung behandelt ohne genügende Ableitung bon ben Grundfaten ber driftlichen Sittlichkeit, ohne 55 irgend befriedigende Begrundung aus ber heil. Schrift, ohne Zusammenhang mit bem lebendigen chriftlichen Betwußtsein, vielmehr ganz gesehlich statutarisch mit Berufung auf firchliche Autoritäten, ganz abstrakt verstandesmäßig und scholaftisch-dielektisch. Unwirtliche Fälle werden spissindig erdacht, ost schon in der Astesana verweilt die Untersuchung mit Behagen bei schmutigen Gegenständen. Dem driftlichen Bewußtsein Sicheres wird 60 bäufig erft burch bie verstandesmäßige, spitsfindig seierende Behandlung unsider gemacht. Rajuistif 119

ohne daß die Berufung auf kirchliche Autoritäten, die vielsach einander widersprechen, es wieder sicher zu machen vermöchte. Auf das äußere Werk wird alles Gewicht gelegt. Und wo man etwa dadei den Zweck betont, geschiebt es in einer Nichtung, welche dem jesuischen Grundsat entgegentreibt: wenn der Zweck erlaubt ist, sind auch die Wittel erlaubt. Diese Schäden der katholischen A. traten nur immer mehr hervor.

Diese Schaden der katholitigen A. traten nur immer mehr herbor.
Indem die Resonnatoren im Zusammenhange mit der Lehre des Paulius von der Rechtstertigung durch den Glauben auch den paulinischen Gedanten der freien sittlichen Triebkraft des Glaubens energisch erneuerten, konnte wohl selbst ein Zurücktreten des Instercsse an einer christlichen Ethik davon die Folge sein, wie es auf dem Gebiet der Wittenberger Resonnation anstangs der Hall war. Jedenfalls aber wurde davung grunds io sammäßig eine eigentliche K. beseitigt. Dem entsprechend haben sich die Resonnation zum Teil sogar ganz ausdeütslich und sehr entscheden gegen die K. ausgesprochen, so besonders Melandthon und Calvin (Inst. 4, 10, 1 f.), aber auch Luther (Resol. i. Concl. Ecc. c. 2). Inbessen führten doch die Berhältnisse zu einem evangelischen Gegenstisch der katho-lischen K. Die tief umwälzende reformatorische Bewegung stellte eine Fülle neuer Pro- 15 bleme für bas individuelle wie bas öffentliche fittliche Leben, ohne baß für ihre Löfung feste Sitte und Bewohnheit einen Unhalt bieten konnte. So wandte man fich in schwierigen Fällen vielsach mit der Bitte um Belehrung an solche Bersonen, denen man bes
sondere Einsicht für jene Fragen zutraute, namentlich an die Reformatoren. So sind die
gesammelten Briefe Luthers und Calvins wie die Gutachten Melanchthons (Berathschlase gegammerten Bedenten, lat, und beutich her. D. Petgel 1601 Reuft a. d. H.) zu einer reichen Beilbielsammlung evangelischer Gewissensberatung geworden. Überall greift da das eigentlich sittliche Gebiet oft in bas bes Kultus, der Kirchenversassung und des staatlichen Lebens ein. Es ist aber der verschiedenen Art jener Männer entsprechend, daß bei Luther die perfonliche Seelforge übertwiegt, bei Melanchthon fast nur allgemeine kirchliche Angelegen= 25 heiten behandelt werden und bei Calvin beides ziemlich gleichmäßig fich mischt. Was fie aber so gelegentlich für einzelne Fälle aussprachen, stellten sie teiltweise auch in Schriften mit allgemeinerer Bestimmung dar. Dahin gehören die speziellen ethischen Traktate Luthers über bie Che, die Obrigkeit, den Bins u. f. w. und die oft fehr eingehend und speziell Fragen bes praftischen Lebens behandelnden ethischen Abichnitte in ben späteren Ausgaben so von Melandthons loci c. th. und Calvins institutio rel. chr. Auger den Reformatoren und besonders nach ihrem Singange wurden auf bem Gebiete ber Wittenberger Reformation auch die theologischen Fakultäten vielfach um Berathung angegangen. Und als man bie fo berborgerufenen Katultätegutachten über mancherlei sittliche, aber auch ben angrenzenden Gebieten angehörige Einzelfragen, nicht nur zu sammeln, sondern auch softe= 85 matisch au ordnen begann (thesaurus consiliorum et decisionum durch debeffenn, Hand, "in richtigerer Ordnung" durch J. E. Gerhard, Jena 1671), war damit der Übergang zu einer eigentlichen evangelischen R. gemacht. Jur Enststehung derselben wirfte aber auch das Bestreben mit, die satholische K. zu besämpsen. Und gewiß ist der starte Unterschied der Latholischen und evangelischen K. nicht zu bertennen. Die einzelnen sittlichen 40 Handlungen werden hier nicht vos ein in ihrer Vereinzelung, sondern in ihrem Justanmenhange mit ber fittlichen Grundrichtung, baber beim Chriften als Früchte bes Glaubens, ber Beilsgewißheit und bes Lebens im Geifte Chrifti gefaßt; man fragt baber bier nicht wie bort, wie weit man irgend bas Gebiet bes Erlaubten ausbehnen konne, sonbern was zur Erhaltung der Heilsgewißheit erforderlich ist; man wollte nicht wie dort äußerliche 15 Gebote aufstellen, sondern juchte das driftliche Gewissen zu eigener Bethätigung zu weden, und man berief sich hier nicht auf schwankende und jum Teil einander widersprechende firchliche Lehrautoritäten, sondern auf die beil. Schrift. Indessen andererseits ist die Ent-stehung einer eigentlichen evangelischen R. doch wohl auch dadurch mitbedingt worden, daß in ber auf die Reformationsperiobe folgenden Zeit in beiden Konfessionen bes Protestan- so tismus sich ein gesehlicher Geist zu entwickeln begann.

Daraus erstäart sich zum Teil auch die Thatsache, daß die K. in der reformierten Kirche, welcher die Gefahr der Gesehlichteit näher lag, früher sich ausdibtete als in der unterriehen, wenn dies auch allerdings zum Teil seinen Grund darund dah, daß die reformierte Theologie überhaupt auf dem Gebiete der christlichen Ethis früher thätig war. Der so erste protestantische Theologe, der eine K. versakte, war der Professor auch wiele moralische Abhandlungen und eine "heislige Anatomie des menschlichen Gewissens" verössentliche. Sein hierher gehöriges Buch heißt, Knitschelmungen von Gewissenschlichen" (urspr. engl., lat. von Mager 1603 und in opp. th., Gen 1624, I, 1284 ss.). Auch allgemeinen Erösterungen über bie Grade der

120 Rafuiftif

Moralität der Handlungen, die Arten der Sünde und das Gewissen behandelt er alle Gewissensfälle in drei Alassen, je nachdem der Mensch an sich, in seinem Berhältnis zu Gott oder als Mitglied der Jamilie, der Kirche und des Staates detrachtet wird. Der Geist seines Buches ist ein streng purstanischer, aber doch nicht gerade extrem rigorofe, insolven er wohl Schausselle, Tanz, Tierbegen, Hazardspiele, aber nicht allen Lurus, alle Bergnigungen, micht einmal alle Spiele verwirft. Im Anschlus an Pertins und in der Vergnigungen, micht einmal alle Spiele verwirft. Im Anschlus an Pertins und in der vonabtem calvinischen und puritanischen Sinn verläßte ein Schüler desselben, der Schotte Amelius, höter Professor in Franceser, zulegt Probiger der Engl. Gemeinde zu Rotterdam, eine ähnliche Schrift (de conscientia et eines jure vel casidus, Amst. 1630, 40. 70, 10 deutsch Allen und der Schotzelle schrift in Gebrauch, abstänzt ist weriger hitmatisch ist Musie zus krunzlis führ an die Scholatis aus der Verlauch. Moralität ber Sandlungen, bie Arten ber Gunbe und bas Getviffen behandelt er alle obschon sie weniger systematisch ist. Auf eine formell sich an bie Scholasist anschließende Untersuchung über das Wesen und die verschiedenen Arten des Gewissens (B. 1) folgen Erörterungen ber Gewiffensfälle, welche fich auf Betehrung und Beiligung (B. 2), Die Tugenden und die Abiaphora (B. 3), die Pflichten gegen Gott (B. 4) und gegen die 15 Menschen (B. 5) beziehen. Auf diese kasuistische Behandlung der Moral, die Amesius in Franceter auch in Lorlefungen pflegte, legte er großes Gewicht in der Meinung, baburch wie Sofrates bie Bhilosophie in bas praftifche Leben eingeführt hatte, für basfelbe auch die Theologie fruchtbar zu machen. Roch etwas früher hatte der deutsche außerordentlich litterarijch fruchtbare Theologe 3. S. Alftedt (j. d. A. Bb I G. 390 f.) in Berborn und Weißen-20 burg + 1638 eine K. (theologia casuum Hannover 1621) veröffentlicht, in welcher er vielfach Ethisches und Dogmatisches mischend im Anschluß an die 12 Artikel des apostolifchen Shmbols, ben Defalog und bas Baterunfer bas Gewiffen besonders gegenüber ben Anfechtungen und Bersuchungen, mögen sie nun dom Zorie Gottes, dom Teufel, don der eigenen Sinde oder von der Phantasse aus geschen, zu beseitigen sucht. Unter diesen der neben der Geschungte erläte auch er die K. die er in seiner Enchslichsdie als eine neben der Ethis stehende selbssiständige Disziplin betrachtet, sür besonders bedeutsam. Tross bem waren es in ber reformierten Rirche nur noch einige englische Theologen wie Jos. Hall und Jerem. Taplor (Balch, bibl, th. sel. II, 1132), welche die R. trieben. Sonft ift fie bort bald in die Ethit aufgebend verschwunden.

Die erste lutherische Bearbeitung ber R. ging aus Borlesungen hervor, welche ber Brosessor ber Theologie Balbuin zu Wittenberg im Gegensatz gegen die katholische K. zu bem Zwede gehalten hatte, ben Inhalt ber von ben Fakultaten erstatteten Gutachten fp= ftematisch zu gestalten. Sein Manuskript wurde nach seinem Tode von der Wittenberger theol. Fafultät herausgegeben (Tractatus lucul. etc. de casibus conscientiae, Fref. 35 1654). Unter Gewiffensfällen berfteht Balbuin lediglich folche Fälle, in benen auch ein rechtes Bewiffen, wie es nach ihm nur ein lutherischer Chrift haben tann, ohne Belehrung jchiver zu urteilen vermag. Die dann sich hibenden Rweisel vill er nach dem Worte Gottes lösen, indem er dabei den Menschen in seiner Beziehung zu Gott, zu den Engeln und bösen Geistern, zu sich selbst und zu anderen Menschen ins Auge sast. Merclei Dog-so matisches, Knltisches, kirchenholitisches wird dabei in die Untersuchung spiecingszogen; viele fleinliche Fragen werben mit großer Wichtigkeit behandelt. Und die Erörterungen über bie Bunder bes Satans, die berichiedenen Arten von Teufeln, die bamonische Befessen-heit u. bgl. zeigen einen Bust von Abergsauben.

Abnlicher Art find auch bie übrigen Bearbeitungen ber R. in ber lutherischen Theo-45 logie aus bem 17. und bem Unfang bes 18. Jahrhunderts, nur daß die abergläubischen Elemente allmählich gurudtraten. Hervorzuheben waren barunter bie Schriften von Dannhauer (her. v. Bebel 1679), der eine auf Physiologie und Bathologie des Gewissens be-ruhende Heilung desselben herbeisühren will, von Friedr. Bechmann (1692), der vorwiegend auf Kirchenordnung bezügliche Ratschläge giebt, und von Joh. Olearius zu Leipzig 50 (1694), ber mit großer Sorgfalt bie Urfachen und verschiedenen Arten ber Unficherheit bes 50 (1691), der mit größer Sorgiali die Urjachen und verlagienen Arten der Unigdertene des Gewissens unterlagde und Regeln aur Lösung der Zweisel mit Empfehlung dom mancherlei Hisspiriene unterlagie und Regels in der Arten der Unigerveil des Hisspirienes der noch zu nennen (vol. Wald II, 1128) die von Kink (1631), Dune (1636), König (1654), Keßter (1658), Kr. Ab. Diander (1680) und Waher (1706). Der Pietismus aber hat, odwohl Semers 55 Untachten über sittliche Fragen (theol. Bedenken 1700, letzte theol. Bedenken 1711, die lateinischen Frankfurt 1709) kajuissisches Gepräge haben, doch dadurch, daß er das Berfändnis für den Jusammenhang aller Handlungen des Christen mit seiner restgiössstitlichen Krunkfurten der einer keiner verfäsiesen. Grundrichtung vertiefte, auf Beseitigung der K. nicht wenig beigetragen. So hat benn auch Buddens in seiner Moraltheologie, in der sich die Beeinflussung der lutherischen Or-60 thodorie durch den Pietismus darftellt, ausbrücklich erklärt, daß eine vertiefte driftliche Pflichtenlehre die R. überfluffig mache. Seitbem erschienen auch in ber lutherischen Theologie nur noch bereinzelte Bearbeitungen berfelben in verschiedener Form, wie Bohnftebts schriftmäßige Erörterung wichtiger Gewiffensfragen (1736), die theolog. Gutachten Baum-gartens (1742 ff.) und der Hallenfer Fakultät (1747), die theol. Bedenken der Leipziger Fafultat, ber. von Borner 1751, Albers Erffarung einiger wichtiger Gewiffensffrupel 1755 5 und ein borwiegend paftoraltheologisches "außerlesenes tafuiftisches Magazin" her. von Lov 1788, von dem nicht mehr als ein Band erschien. Die neuere evangel. Theologie bat auch bermöge ihrer Einsicht in die Individualisierung des Sittengesetze die Unmöglichkeit erkannt, für Alle gleichmäßig gultige Auflösungen von Gewissensfragen zu geben, und die R. baber allgemein beseitigt.

Dagegen hatte in ber fathol. Rirche bie R. bes Mittelalters mit allen ihren Schaben ihre vollste und konsequenteste Ausbildung durch den Jesuitismus erhalten (f. d. A. Bd VIII S. 761 und Ethit Bb V, S. 551, 32). Sein Beftreben, Die fathol. Rirche um jeden Preis ju retten und um deswillen die Macht des Napstums, sowie den Einsluß seines Ordens zu mehren, führte ihn dazu, die Ethik als Mittel für den Zweck, die Gewissen im Beichtstuhl 16 zu beherrschen, eifrig zu pslegen. Insolge dessen wird die Ethik des Zesuitismus ganz und gar K. Die feine Ausbildung berfelben soll die jeinitiche Gewissenstaums gung am gar K. Die seine Ausbildung möglicht unentbehrlich machen, während sie zugleich sich beliebt zu machen such durch weitzgehende Akkommodation an die menschlichen Schwäcken durch möglichte Erleichterung der gewöhnlichen fittlichen Bflichten ju Bunften einer befto ftrengeren Berpflichtung ber firch= 20 benen pelagianifierenden Richtung wurde auch innerhalb ber kathol. Rirche durch bie Do= minitaner, bann fcharfer burch ben Jansenismus (f. b. A. Bb VIII S. 589) betampft, bon 25 ben Theologen Mabillon und Du Bin bitter beklagt, und ben Probabilismus verdammte sogar die Sorbonne (corp. doctr. ed. Pfaff 1718). Aber die R. wurde in der kathol. Theologie weiter getrieben (vgl. Brosp. Lambertini, casus conscientiae 1766-1794. Amort, dictionarium casuum c. 1784, Sobiech, compend. th. mor. pro utilitate confessariorum 1824). Und das vielgebrauchte Kompendium der Moral von Gury hat 20 mit einigen modernen Zuthaten die alte M. des Zesuitismus erneuert. Auch der Proba-bilismus wird in neuen angesehenen kathol. Lebrbüchern der Moral wie in dem von Simar 1877 ausbrücklich gebilligt. Sieffert.

Ratafalt. — Das Wort ift nach Bebfe, Fremdwörterbuch, zusammengesetzt aus bem romanischen catar, schauen, und dem italienischen falco — palco, Gerifft. Es ift 25 das Totengerüste, tumba, auch castrum doloris genannt, welches die beigesetzte Leiche vorstellt und mit den Berzierungen des Sarges umgeben ist. Die Sitte, derartige Scheinfärge zu errichten, tam in ber tatholischen Rirche auf, seitbem bie Leichen nicht mehr in bie Rirche gebracht wurden, wo nach bem romifchen Ritus vor ber Beerdigung Die Bigil, bas Requiem und Libera stattsand. Der Ratasalf sollte dazu dienen, daß diese alte Disziplin 40 nicht in Bergessenheit gerate und zugleich das Totenossizium "mit größerer Andacht", weil bor einem fichtbaren Denkmal bes Geftorbenen, gefeiert wurde. Die Babre ift mit fcmargen Tuchern ausgeschlagen und bei bornehmen Leichen besonders ausgeziert. Gie ift mit Lichtern umgeben als Reichen bes ewigen Lichtes, bas bem Berftorbenen gewünscht wirb. Der Briefter besprengt sie mit Weihwasser als dem Zeichen des reinigenden Blutes Christi und bes 45 Wassers bes etvigen Lebens. Der Weihrauch fommt hinzu als Ehrenbezeugung für ben Leichnam, ber eine Wohnung bes hl. Geistes war, und als Sinnbild ber Bitten für bie Leichnam, der eine Wohnung des pi. Gerine war, und die Comma auffleigen möge zum abgeschiebene Seele, welche als ein süßer Geruch vor dem Herrn auffleigen möge zum H. Werz +.

## Ratatomben f. Roimeterien.

50

Ratechefe, Katechetik. — Litteratur: Chriftian Ralmer, Evangelijche Katechetit, 1. Auff. 1844, 6. Juff. 1875; Carl Jm. Nipfch, Prattifche Theologie, 2. Auff. 1860 Teil If. 6. 133—235; K. A. Gerfard von Zezichuit, Spifem ber chriftlichen Katechetit, Zeile in 3 Banden, 1. Auff. 1862—69, 2. Auff. 1872—74; Theobofius Darmad, Matechetil 1882; Robert Rubel, Ratechetit 1877; Rarl Buchruder, Grundlinien ber firchlichen Katechetit, 1889; 55 E. Chrift. Achelis, Praktische Theologie, 1. Aufl. 1890, I, 139—269, 2. Aufl. 1898, II, 1 bis 176; Eugen Sachsse, Die Lehre von der kirchlichen Erziehung, 1897.

1. Katecheje ist die Erzichung, welche die christliche Kirche ihren unmündigen Gliedern durch dertifene Diener zu teil werden läßt; Katechelif if die Thoerie dieser Erzichung. Das Wort κατηχέω debeutet zumächt: dinaktiene (intr.), Sippokrates verbindet es mit dem Alkulativ der Perfon und versteht darunter die mündliche Belehrung, welche der Netzt dem Azien über Natur und Behandlung der Krankfeit erteilt. Der Dichter Lucian sagt (Zous tragooedus cap. 39), daß die Dichter ihre Zubere von der Bühne derad zeigene zargidovoz και μύθοις κατηχούσιν: sie singen sie an mit Versen und tönen sie an mit Fadeln. So bekommt das Wort die Bedeutung; Jemanden eine mindliche Mitteilung machen (208 21, 21. 24); jemanden belehren. Vom religiösen Unterricht wird es gekraucht is es die Bedeutung eines elementaren Unterrichts gegenüber einer aussightlichen Auflegung. Im sirchlichen Sprachgebrauch bezeichnete es die Bedeutung eines elementaren Unterrichts gegenüber einer aussightlichen Auflegung. Im sirchlichen Sprachgebrauch bezeichnete es die Budereitung der Erwachsenen zur Taufe; der Unterricht von dabei das bornehmise, aber nicht das einzige Geschäft; sittliche und religiöse Ibungen, Psiege der sirchlichen Gemeenschaft, zuch vor eren notwendigt, nicht in ur die Erlenutnis, sondern Serz, Wille Lebenswandel sollte geändert werden. Das ist noch beute der Kall; daher ist die Erkenswandel sollte geändert werden. Das ist noch deute der Kall; daher ist die Erkenswandel sollte geändert werden. Bas ist noch deute der Kall; daher ist die Erkenswandel sollte geändert werden. Bas ist noch deute der Kall; daher ist die Erkenswandel sollte geändert werden. Bas ist noch deute der Kall; daher ist die Erkenswandel sollte geändert werden.

Mit der driftichen Päddagogit hat sie dasselbe sittlichereligiöse Ziel gemein, sie unterscheibet sich von ihr durch den Umfang der erstrechten Erkenntnis. Die Katecheiti giebt wie elementare Erkenntnis der christlichen Wahrheit, die Päddagogis behandelt alle Gebiete des Wissens und der Fertigkeiten und sighet zu einer wissenschaftlichen Erkenntnis der christischen Wahrheit. Zur humanistüchen Bädagogis steht sie im Gegensah, da diese nur ein innervoellstiches Ziel der Erzischung kennt, die Katecheist aber ein jenschieges, göstliches Ziel,

bas allen irbifden Bielen überlegen ift.

28. In der alten Kirche begann die firchliche Erziehung, sobald ein Heibe, durch das Wort erweckt, sich zur Aufnahme in die christliche Gemeinde meldete und eine vorläusige Prüfung ergeben hatte, daß keine irdischen Kückscheinen meldete und eine vorläusige Prüfung ergeben hatte, daß keine irdischen Kückscheinen eine hetenemen und eine vorläusige Prüfung ergeben hatte, das inter die Katechumenen aufgenommen und führte den Namen Christlichen Bei und sich nicht mehr Heiber Gesenstand der christlichen Kriedung, sow dern die Kinder der Eristlen Gegenstand der kinder der Eristlen Erziehung, down der Kinder der Eristlen Fürlorge. Die Verechtigung der Saulsingstaufe erzieht sich aus Wie 10, 14; wenn Jesus den Säuglingen das Neich Gestes zuspricht, so dar man ihren das Zeichen der Ausnahme nicht verfagen, welches der Herre felbt eingeletz hat. Es sit ein den Verechtigter Wunsch dristlicher Eltern, daß auch ihre Kinder zur Gemeinde Christi gehören und die Aussche er Säuglinge ist der nachfolgende herfullicher Erziehung, Aber Bedingung für der Ause der Säuglinge ist die nachfolgende herfullicher Erziehung gehen. Daher muß der Verlause, ober Laufe das Verlprechen christlicher Erziehung gehen. Sodam ist erforderlich daß der Getautte, obelab er zur Einssche der fürfeilt der Erziehung gehen. Sodam ist erforderlich daß der Getautte, obelab er zur Einssche gehen driftlicher Erziehung gehen. Sodam ist erforderlich daß der Getautte, obelab er zur Einssche gehen driftlicher Erziehung gehen. Dies Ziel kann nicht nur ein intellektuelles seine Kenntnis der christlichen Erziehung feitzustellen. Dies Ziel kann nicht nur ein intellektuelles seine Kenntnis der christlichen Erziehung feitzustellen.

3. Schwieriger ist es, das Ziel firchlicher Erziehung sestyustellen. Dies Ziel kann nicht nur ein intellestuelles sein: Kenntnis der christlichen Wahrheit; denn die Katechses soll zur christlichen Chessmann, au christlicher Gestaltung des Wilsens und des Vanadels 160 führen. Ebenso ungenügend ist die römische Zielbestimmung: Gehoriam gegen die Lehren und Ordnungen der Kirche; denn die Katechses soll zu einer persönlichen überzeugung sibren. Die auch von Zehschwid vertretene Zielbestimmung: Abendmahlereise, ist schon darum ungenügend, weil sie formal ist. Wer ist denn reif zum Abendmahl? So hat man den lebendigen Glauben oder Erlechterung des Glaubenscnischlichuses als Ziel aufze gestellt. Aber sind denn die Kincher der Christlichen ohen Weisteres als ungläubig anzunehmen? Viele von ihnen kommen aus einer christlichen Lebenslust, haben den kindlichen Glauben am Gott und den hen heichner der heichsche Erziehung foll nicht erst dem Glauben ermögelichen oder erzeugen, sondern den vorhandenen Glauben bestigtigen ihn au christlicher Überzeugung und driftlicher Lebensführung ausgestalten. Noch heute ist der Glaube die sonderseigung der kirchlichen Erziehung und der ist der Glaube die sonderseigen der der des zieh der Glauben der kirchlichen Erziehung und der kirchlichen Erziehung und der kirchlichen Erziehung und bei vielen Kimdern, namentlich Mädden trifft sie, u. Aber velches ist das Ziel? Die Schrift giebt seine deutliche Gestimmung, — Der Herr sond is Versiehung mit dem Herrn kurch den Glauben gefordert, aber solls. Damit vierd die Versiehung mit dem Herrn kurch den Glauben gefordert, aber sollich das Ziel den Erziehung stußenten führt uns die Unterscheidung zwischen.

unmündigen und mündigen Christen (1 Ko 3, 1; Eph 4, 13; Hr 5, 12). Es giebt einen findlichen Glauben an den Herrn, welcher noch untvissend ift und keine sicheren Tritte thut; es giebt einen Glauben der Mündigen, welcher eine überzeugte Erkenntnis der driftlichen Babrheit und eine gewiffe Fertigkeit im chriftlichen Wandel erlangt hat. Wer auf Grund seines Glaubens selbstständig die Gemeinschaft mit Christo sucht in den Gnaden- 5 mitteln und im Bebet, tver angefangen bat, seinen Wandel ju ordnen gemäß bem Beifte Christi und ben alten Menschen in fich ju bekampfen, ber ift munbig. Dieser driftlichen Mündigfeit foll die firchliche Erziehung gufubren. Wann ift fie erreicht? Da der Glaube und der chriftliche Wandel auf sittlicher Freiheit beruben, fo tann tein Alter feitgeset werben; bei benen, welche ben Glauben verwerfen, bei benen, welche haltlos zwischen gott= 10 lichen und fündigen Einwirkungen schwanken, tritt fie überhaupt nicht ein. Aber auch bei benen, welche frommen Sinn haben, tritt fie nicht eber ein, als bis fie in ber Lage waren, ibren driftlichen Ginn gegen widrige Ginwirfungen ju behaupten, b. h. nicht eber, als bis fie ber Rucht bes Saufes und ber Schule entwachfen find und angefangen haben, ibren Lebenstveg felbstitandig ju geben. Mit Sicherheit erkennbar ift biefe Munbigkeit 15 igen gebensteg selhstandig zu gehen. Wit Sicherheit ertenndar ist viest Annotzierlich micht, dem Niemand kann dem Andern ins Herz zehrz ihre. Deshalb muß es dabei bleiben: wer eine ausreichende Kenntnis der christlichen Wahrheit hat, welcher freiwillig sich zu ihr bekennt und gelobt, einen christlichen Bandel zu führen, wessen Berdaten diesem Gesübbe nicht wöherspricht, dem ist die Mindigsteil zuzuhrechen. Mindigsteil ist also mehr als Abendrahlesseite; ein Kind von 10 Jahren kann den Glauben und die Erkentnis haben, 20 welche zum wurdigen Empfang des Abendmahls erforderlich ist; aber niemals ist es mundig. Darum kann Abendmahlsreise nicht das Ziel der kirchlichen Erziehung sein. Der Pietismus und nach ibm die Aufklärung haben den verhängnisvollen Fehler gemacht, Abendungslereife und Mündigkeit zusaumenzuwerfen. Die erste Abendungsleier ist der wichtigste Wendepunkt innerhalb der kirchlichen Erziehung, aber nicht ihr Abschluß. Schon Nisse zu war der Meinung, daß das Biel der firchlichen Erziehung über die erfte Abendmahlsfeier hinausliege, ohne besondere Ginrichtungen jur Erreichung Diefes Bieles borguschlagen (Bratt. Theol. II, 159). Er fest voraus, daß bie hausliche und firchliche Gemeinschaft allmäblich Theol. II, 159). Er fest voraus, daß die häusliche und lirchliche Gemeinischaft allmählich zu die feigen ziele führen werde. Nachdem sich herausgestellt bat, daß dies unter den gegenwärtigen Verhältnissen in der Regel nicht der Fall ist, fordert man jest allgemein, daß so die kichliche Exischung nach der ersten Abendmahlsseiere durch besondere Einrichtungen jortgelest werde. Zezichwist will sogar die erste Julassung zum Abendmahl abhängig machen von der Bedingung, daß man sich nachser der weiteren Exischung zur Erlangung des aktiven Bürgerrechts freiwillig unterstelle (Ratech, I, 687). Die sirchliche Exischung eich den sindlichen Glauben voraus und die Jahl derer, teelche ohne bestige Kännste vom zu kindlichen zum mündigen Glauben geführt werden, ist sehr gede den der mitte den Frauen. Aber auch solchen, welche zu kaufe ohne Gott und Ehristus ausgewachsen sind, oder welchen der Kindesslaube durch Jweisel des Berstandes oder weltliche Lüste verloren gegangen ist, muß durch die sirchliche Exischung zurechzschlichen verden. Zie zweisel, ihre Träckler. Im nuß überwunden werden. Sie sind zuerst zum Glauben, so dann zur Mündigkeit zu führen. Wieweit das gelingt, sieh in Gottes Hand; oht zu geschalten, das bann zur Mündigkeit zu führen. Wieweit das gelingt, sieh in Gottes Hand; oh zeichten, daß folde Erziehung noch fpat ibre Fruchte. Um fo mehr bat die Rirche ju verhuten, bag folde nicht aus Gewohnheit und weltlichen Rudfichten Befenntniffe und Gelübbe ablegen, benen ihr Berg ferne ftebt.

4. Unter den Mitteln der Erziehung ist der Unterricht zwar nicht das einzige, aber ab das dornehmste. Der Religiondunterricht der allem ist Gestinnungsunterricht. Er soll zur Erkenntnis Gottes sühren, diese Erkenntnis beruht auf inneren Ersahrungen; Ersahrungen werden erzeugt durch Anschauungen. Wo sind diese Anschauungen zu sinden? Die gange Welt ist eine Offendauungen Wo sind diese Weite Weite diese Größe aus dem Seternenhimmel, seine Allmacht aus dem Gewitter, seine Weissheit aus dem Lunste verichen Bau unstres Leibes, seine Gitte aus der Schöneit des Frühlungs, aus dem Eegen der Ernet, eine Gerechtigsfeit aus den Übeln, toelde der Sinde sollen Auf die Erkentlnis Gottes aus der Natur kann der chried keltigionsunterricht nicht verzichten; eine hescharinkte Welterkenntnis hat immer eine unzureichende Gotteserkenntnis dei sich. Die Plalmen lehren uns Gottes Größe aus den Werfen seiner Sände erkennen, sie erwecken so uns zur Bebrundberung und Ehrsucht, zur Dennut und Dansbarkeit. Aber aus der Vlatur knie er gegen uns gesinnt ist. Die Ossenbarung in der Ratur wird vollendet durch die Ossenbarung in Geisteskehen. Das Geisteskehen wir den Erstie beinscharung in der Ratur wird vollendet durch die Ossenbarung Gottes. Er batte eine gekeinmissolle erwige Geneinschaft mit dem den Kommen Essen

barum eine vollkommene Erkenntnis feiner Gnabe und Bahrheit; fie ben Menschen gu offenbaren und fie gur Gemeinschaft mit Gott gu führen war feine Lebensaufagbe, Die er burch Lebren und Wirken, burch feinen Tob und feine Auferstehung gelöft bat. Gine vollkommene Gotteserkenntnis ift nur möglich burch bie Erkenntnis Jesu Chrifti. Darum 5 ift bas Bild Chrifti, wie es aus ben Evangelien hervorleuchtet, ber vornehmfte Stoff bes Unterrichts.

Durch die Erkenntnis Chrifti erlangen wir auch eine vollkommene Erkenntnis bes Der Schüler foll lernen, gute und boje Sandlungen ju unterscheiben und bon den Handlungen auf die Gesinnung zu schließen. Nun sommen im Leben des Höglings 10 bose und gute Handlungen vor; an ihnen soll er diesen Unterschied zuerst erkennen. Das Gewissen bezeugt, das Hoff, um ihren son einen einersches geter in ternnen. Das Gewissen bezeugt, das Hoff, Mindarbastigteit, Troh böse, Gehorfan, Fremblichteit, Dantbarkeit gut sind. Aber der Kreis der persönlichen Erfahrung ist beschänkt, er muß erweitert werden, indem der Unterricht böse oder gute Handlungen erzählend vorstellt. So ist die moralische Erzählung das Mittel zum Unterricht in der Sittlichteit. Man hat 15 solde moralische Erzählungen ersunden und nach einem Spltem geordnet. Aber diese Erzählungen sind slach, langweilig und ohne Autorität. Die Schrift erzählt uns, wie Gott ein robes, unstittliches Bolf sich erwählt und erzogen hat, die in Jesu Christo die volle tommene Sittlichkeit verwirklicht ift; an seinem Bilbe erkennen wir bas Gute in volltommener und autoritativer Beife: Die hochfte Gottesliebe, Demut und Bertrauen, Die hochfte 20 Bruderliebe und Selbstverleugnung, eine Seiligkeit, wie sie sonst nirgend sich findet. Darum ist die Geschichte Jesu das Bild vollkommener Sittlichkeit; die Geschichte des alten Bundes ist notwendig, um das Bild Jesu zu verstehen. Jesus hat auch eine Nachgeschichte; seine Apostel haben das Geheimnis seines Todes und seiner Auserstehung bezeugt und richtig gebeutet, burch ihre Beilspredigt bie Gemeinden gegründet und gemäß bem Willen 25 ibred Deiftere geordnet.

Die Erzählung biefer großen Offenbarung Gottes, welche in Jesu Chrifto ihren Mittelbunkt bat, bildet ben pornehmften Stoff bes firchlichen Unterrichts. Das batte ichon Augustin erkannt, Diese Erkenntnis ist feit 200 Jahren ber driftlichen Rirche wieber aufgegangen. Sier erkennen die Schüler in vollkommener Beife Gottes Liebe und Treue, Gottes 30 Beisheit, Macht und Seiligkeit; burch biefe Erkenntnis wird Glaube und Liebe, Demut und Bertrauen, Bruderliebe und Soffnung erwedt. Um biefen großen Stoff gur Unfchauung zu bringen, ift er zu zerlegen in fleine überfichtliche Geschichten, die für fich ein Ganges bilben. Der Rusammenhang awischen ben Geschichten fann erst gulett beutlich werben.

Bon ber biblischen Erzählung find die Böglinge zur Quelle, ber heiligen Schrift selbst

Die Bibel ift voll von Beisbeitssprüchen, welche in furger flaffischer Form eine gött= liche Wahrheit aussprechen, viele berfelben find als Sprichwörter in ben Bolksmund übergegangen. Der Schüler foll eine Angahl berfelben verstehen und bem Gedachtnis feit 40 einprägen. Die Berwendung von besondern Spruchbuchern ift vertverflich, benn fie berleiten zu mechanischem Auswendiglernen. Bei ben biblischen Geschichten find folche Spruche teiten zu meggantigein zuserbeitigiterien. Det birtigien Oreiptigien into lotige Spriteit zweitungsig zu verwerten. Da jede Geschichte sichtbare Darstellung einer resignischen Wahrtheit ist, so salfe man diese Wahrtheit in einen Sprinch; dann wird die Geschichte durch den Sprinch gedeutet und der Sprinch durch die Geschichte erstärt. Sodann soll der Zisching sprößere Ubsschichte der beitigen Schrift sesen, damit er in ihren Gestrauch gesübt und in ihrem Gebrauch gesübt werde. Auch bier bilden die Gvangelien den Mittelbuntt, geschichte liche Abschnitte des alten Testaments und Psalmen schließen sich an, geförberte Schüler mögen auch zu den prophetischen und epistolischen Büchern geführt werden. Wenn es möglich ift, lerne bie Oberftufe bie biblifche Geschichte aus ber Bibel felbst tennen. Dann so aber ift, namentlich für Ghunafien und Töchterschulen, eine verkurzte Bibel wünschens-tvert, da nicht alles im alten Testament für Kinder angemessen ist.

Der Glaube ber evangelischen Rirche hat fich auch in Liebern ausgesprochen, welche in ben gottesbienstlichen Gebrauch übergegangen find: Die Kirchenlieber. Auch fie bilben Stoff bes Unterrichts, teils weil fie geeignet find, in bem Zögling die religiöse Empfindung 55 zu erwecken, teils weil fie ihn befähigen, mit Berftandnis am Gottesbienft teilzunehmen. Biele Chriften fuchen Troft und Erhebung mehr in den Liebern als in der Schrift. Eine Mugabl berfelben muß baber erflart und bem Gebachtnis eingeprägt werben.

Nachdem der Zögling aus biblifcher Geschichte und Bibel eine Summe religiöfer Wahr-

beiten in anschaulicher Form gelernt bat, ift es möglich, diese Wahrheiten auf ihren fürzeften 60 Ausbrud zu bringen und ihren Zusammenbang barzustellen. Das ist auch notwendig, um bem

Rögling eine Überficht über bie driftlichen Wahrheiten zu geben. Alarheit ber Erkenntnis und Festigkeit ber Uberzeugung find die Frucht biefes abschliegenden Unterrichts. Rusammenfaffung ber driftlichen Wahrbeiten in ber Form bes perfonlichen Bekenntniffes entbalt ber Ratecbismus. Das alteste Stud besielben ift bas apostolische Sombol, welches icon im zweiten Sahrhundert die Grundlage bes Taufunterrichts mar. Dazu fam als 5 zweites Stud bas herrengebet, welches furz bor ober furz nach ber Taufe erklärt wurde. 3m Mittelalter wurde ber Detalog als Grundlage bes Unterrichts benutt, um gur Ertenntnis ber Sunde ju führen. Diese brei Stoffe bilben bie hauptstücke bes ebangelischen kenntnis der Sund vom Gesetz erkennt der Zögling, wie groß seine Sinde und Elend sei; im Symbol bekennt er, wie er davon erlöst wird, im Herrengebet bekennt er, worauf 10 seine Sehnlucht als Jünger Epristi gerichtet ist. Da das nächte Ziel des Unterrichts die Teilnahme am Noendwahd ist, is didet die Lehre von den Satramenten das vierte Haubert bist des Katechismus. Diese von den erformatorischen Katechismus seinen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Erfenntnis ber Gunbe giebt es feinen Glauben, Die Erfenntnis ber Gunbe fommt aber 16 aus bem Geset; also muß ber Unterricht vom Geset anheben. Das Geset ist vollendet in ber Lebre und bem Leben Chrifti; alfo muß bier bem Schuler bie Berfon Chrifti nach ihrer vollkommenen Heiligkeit bargestellt werben. Dies geschiebt zwedmäßiger an bem Schema bes Dekalog (Luther) als am Doppelgebot ber Liebe (Heibelberger Katechismus). Die Lehre von unfrer Erlöfung wird aus bem alten firchlichen Symbol entwickelt; bie 20 meisten Einwendungen gegen basselbe find unbegrundet. Es bekennt ben Glauben an Gott als ben Schöpfer und Bater, an Jesum Christum als unfern Serrn und Ronia, an ben beiligen Beift, als ben Erneuerer und Bollenber ber Menfcheit; es fest alfo nicht an Stelle bes religiöfen Blaubens bas Fürwahrhalten gewiffer Lehrfate. Geine Ausfagen find burchaus ber Schrift gemäß. Ungern bermiffen wir barin bie Beziehung auf bes 25 Beilands Lehren und Wirten, bafür wurden wir gern die Bollenfahrt und die Gemeinschaft der Heiligen preisgeben. Aber trop dieser Mängel giebt es keine Zusammenfassung der christlichen Wahrheit, die dem Symbol an Chrwitrdigkeit und Wert gleichsteht; darum muß es ben Mittelpunkt bes Ratechismus bilben. Die Lehre bom driftlichen Wanbel hat noch tein festes Schema gefunden; bas Gebet ift boch nur ein Teil besselben. Meines Crach- 20 tens bilbet bas Doppelgebot ber Liebe die beste Grundlage. Bei ben Saframenten fann nur bon ben Stiftungeworten bes herrn ausgegangen werben. Auch biefe reformatorifche Unordnung bes Stoffes ift muftergiltig. Die fpateren Ratechismen geben aus bom Begriff ber Religion, tommen bann gur Offenbarung, jum Borte Bottes, bringen, fo gut es geben will, ben Beweis, bag bie Bibel Gottes Wort und barum glaubwurdig ift. Auf biefem 35 morfchen Unterbau wird bann ein Spftem driftlicher Lehren errichtet und aus ber Schrift bewiesen: von Gottes Wesen, Eigenschaften, Werken, von Engeln und Menschen, vom Urstand und Sündenfall, vom Gesets und Strafen der Sünde u. s. w. So wird ein Lehrlystem in den Kopf gebracht und unzureichend begründet, Herz und Willen haben gute Auhe. Ganz anders die Katechismen der Resormation. Sie stellen den Schüler 40 ohne Weiteres vor das Angesicht des heiligen Gottes, der im Gesetz zu ihm redet. Er bleibt nicht unbeteiligter Bufchauer bei bem, was Gott einft gerebet bat, fonbern jest rebet ver ju ihm als Her und König. Sein Gestge erweiß sich vor den gerecht ga, sometal fest tere zu ihm als Her und König. Sein Gestge erweiß sich vor den Gebissen als gut und heilig. So wird der Aggling sich bemiden, das Gests durch eigene sittliche Anstrengung zu halten. Der Lehrer lasse diesen redlichen Eister gebähren und lähne ihn nicht durch ab ie voreilige Mitteilung, daß wir Gottes Gesteh nicht halten können. Je größer der Effer, desto gründlicher die phätere Eindenerkenntnis; auch der Herr hat diesen Weg eingeschlagen. Go erwachit bie religiofe Erkenntnis aus ber religiofen Erfahrung und fteht fest gegen alle 3weifel. Die herbeistührung religiöfer Erfahrung nuß auch die Auskvahl des übrigen Stoffes beherrichen; die Erfenntnis Gottes ist nicht nach dem Schema: Gottes Wefen, 60 Eigenschaften, Werke zu lehren, sondern von den Werken Gottes, welche herz und Willen bewegen, ift auszugehen und von ba ein Rückschluß auf fein verborgenes Wefen zu machen. Bei ber Lehre von Chrifto wird man nicht von ber Praegifteng ausgehen, sonbern von bem Heiland, der uns aus Jrrtum und Sünde, Tob und Berdammnis erlöft, als unser Prophet, Hoherpriester und König; von da erst wird man aufsteigen zur Erkenntnis seiner 53 gottlichen Ratur. Wer Chrifti gottliche Silfe erfahren bat, ist gegen alle Zweifel an feiner Gottheit gesichert; wer sie nicht erfahren hat, bem hilft auch nicht bas Bekenntnis zu feiner Gottheit.

Diefer Lehrstoff ift in Fragen und Antworten barzulegen und so zu gliebern, baß jebe Antwort einen bedeutenden Inhalt hat. Die Frage macht die Disposition des Stoffes so

beutlicher als jedes andere Mittel und hebt nachbrücklich hetwor, worauf es ankommt. Biele neuere Katechismen gehen im Gebrauch dieser Jorm zu weit; sie spalten den Stoff gleichsam in Atome, dadurch werden die Antworten zahlreich und umbedeutend. Es ist leichter 60 bedeutende Antworten zu übersehen und sestzeit aus underderen Pädagogen können behaupten, eine lange Antwort zu erklären und einzuprägen sei eine Marter sitt ehrer und Schülter. Nicht der Katechismus, sondern der Katecht soll sie spalten und dann zusammensügen. Die Antworten sollen auch wertvoll in der Form sein, die edangeslichen Währheiten sind in biblischer und erbaulicher Sprache darzussellen. Schulmsäige trokene Untworten, Antworten, welche der Zergliederung und 10 Erklärung dienen, gehören nicht in den Katechismus.

5. Die Form des Unterrichts. Der Katechelmel nicht nur Kenntnisse mitteilen, sondern Hers und Willen bewegen, darum muß der Unterricht mündlich und persönlich sein. Der Lehrer muß mitteilen, was sein Hers erfüllt und begeistert; nur dann erweckt er die gleiche Bewegung im Herzen des Schüllers. Verwerssicht ist die Armorienmethode, is welche die Schöse in dann erweckt er die gleiche Bewegung im Herzen des Schüllers. Verwerssicht ist die Armorienmethode, is welche die Schöse in der Verwerslich auch die Lesenscheiden Gindragen ausgiedet. Dabei wird der Religionsunterricht Zesesunder und die Schösen Gestande werden der Verwerslich auch die Zesenschlich und die Bedeutschlieben Schösen von der Verwerslich und die Verwerslich und die Verwerslich verschlich und die Verwerslich verschlich und die Verwerslich verschlich und die Verschlich von die Verwerslich verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich von die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschlich und die Verschl

gefchärft.

25 Kinder hören gerne Geschichten, denn sie sind anschaulich; darum erzählt der Katechet zuerst die biblischen Geschichten. Alls der Vortrag ist die erste Form des Unterrichte, Liederveire, Videbenrie, Wiederichten, Katechismusantworten sind demiger anschaulich, darum dürsen sie auflächten und Erstellung der Vortrag geschicht des muß zur Mitardeit genötigt werden, um 280 aufmerstam zu Geschieden. Dies geschiecht durch ein Gespräch über die Erzählung. Das ist die andere Form des Unterrichts. Das Mittel des Gesprächs ist die Frage. Der bestel Unterricht ist der vollkommenste Unterricht, der alles in Frage und Antwort auflöss, der doch die ist der vollkommenste Unterricht, der alles in Frage und Untwort auflöss, der bloße Vortrag sist ein undollsändige Aussigen mit der Aufsorderung, das Fessende zu erzänzen. Das sist eine undollsändige Aussigen mit der Aufsorderung, das Fessende zu erzänzen. Das sist eine undollsändige Aussigen mit der Aufsorderung des der erkennbar sein, sonst ist der nundollsändige Aussigen mit der Aufsorderung aus der der erkennbar sein, sonst ist der undollsändige Aussigen mit der Aufsorderung aussigen. Das Fessenden zu erzänzen. Das siehende Gliede muß mit Sicherheit aus den gegebenen Gliedern erkennbar sein, sonst ist der Aussigae borhanden sind der der der Vollkössen und kandeneten angehannt. Die Frage muß granumatisch richtig gebildet und möglichst furz sein. Wenn in der Frage alle Glieder der Wussigae borhanden sind nur nach ihrer Werbindung gefragt hirb, so lautet die Antwort: Jal oder Kein! Dies Errage kandeneten angehannt. Nicht ein erher zum Katen als zum Nachdeneten süber zu richten ist und dann erst erziebt sich die Rogel, das siede Frages unter an alle Kinder zu richten ist und dann erst eines zur Antwort ausgefordert wird, serner das Alle Kinder der fragen zur Mitarbeit 45 genötigt berden, nicht bließ de Begebten. Bei unrichtigen Antwort muß der Katechen.

Mein der Stoff gegeben ift, verfährt der Unterricht analytisch. Das ift bei biblischer Geschichte, Bibellesen, Kirchenlied der Hall. Der Stoff wird gegeben, durch freies Gespräch so erflärt, die religiöse Rabeheit wird daraus antwickelt und das Gange dem Gedächnis eingeprägt. Wenn nur ein Thema gegeben ist, so muß der Stoff gesucht werden, das ist beim Katechismus und bei kurzen Bibelsprüchen der Fall. Sier berricht das sprückern der Verschaft der Verschen der Angleichen der Fall. Sier berricht das sprückern der Angleichen der Fall. Sier berricht das sprückern aus Berschieden and die Erstindung der Kentagken kelt. Er muß das gegebene Thema zerlegen und den Schoff zur Berdeutlichung herbeiholen aus 50 biblischer Geschichte und Sprücken, aus allgemeinen Vernunftwahrheiten und stellichen Überzaungen, aus Bergleichung mit irdischen Dingen. Die so erkäuterten Glieder des Ihmans werden in einen Haupfach zusammengelaßt und einzeprägt. Dieser Haupflat ist dein Katechismusunterricht die vorgeschriedene Erstärung. Also aus dem Wortlaut der Gebote, der Artikel, der Bitten ist die Erstärung berselben durch Synthese zu entwickeln, nicht aber so sind dehen Wertschungen als neue Themata zu behandeln. Zur häuslichen Simprägung hat

ber Schüler biblifche Geschichte, Gesangbuch, Ratechismus. Diftate bes Ratecheten ober

schriftliche Ausarbeitungen ber Schüler find zu migbilligen.
6. Die Organisation bes Unterrichts. Bei bem Umsange bes Stoffs ist ber Unterricht auf mehrere Jahre zu verteilen. Da in Deutschland überall die Schulpflicht einges führt ist und die Bolksschule auch die religiöse Erziehung zu ihren Ausgaben rechnet, so viel der Etoff zwechnäßig auf 8 Jahre verteilt. In den 4 ersten Jahren bibbet die biblische Geschichte so ehr den Mittelpunkt des Unterrichts, daß der andere Stoff, Liederverte, Bibelsprüche, sich an sie anlesnt. Bom 5. Schuljahre als werden neben ihr die Kirchenlieder selbstständig im Anschulen ab Kirchenlahr behandelt, Bibelsefen und Katechismus wird begonnen. Die Schüler werben im Gebrauch ber Bibel gefibt, einzelne Ge- 10 schichten und Pfalmen im Anschluß an die biblische Geldichte gelesen. Der Detalog, bas Symbol, das Herrengebet werben furz erklart und mit Erklarung eingeprägt. In ben letten beiben Eduljahren tritt Bibellefen und Ratechismus in ben Borbergrund. Schrift werben, möglichft in Berbindung mit biblifcher Befchichte, junachft altteft. Afchnitte und Bfalmen, sobann ein Svangelium gelesen. Im letten Jahr werben Abschnitte aus 16 ben Bropheten, aus Johannes, aus ber Apostelgeschichte und ben Briefen durchgenommen; biefe find fo auszuwählen, bag fie ben Ratechismusunterricht ftugen. Diefer fteht jett im Mittelpunkt bes Unterrichts. Da es nicht möglich ift, ben gangen Katechismus in einem Jahre zu behandeln, so ist im vorletten Jahre das erste, zweite und britte Sauptftiid zu behandeln; im letten wird bas zweite und britte hauptstud wiederholt und Die 20 Lebre von ben Gnabenmitteln zugefügt.

In biefen Unterricht haben fich Pfarrer und Lebrer zu teilen. Es ift unrichtig, wenn manche Theoretifer nur ben vom Bfarrer erteilten Unterricht Katechefe nennen und ibn bem Religionsunterricht bes Lehrers entgegenseten (Ritid). Der Lehrer, wenn er Religiousunterricht erteilt, ist kirchlicher Katechet. Wenn er seinen Dienst nicht im Auftrag 25 ber Kirche verrichtet, in wessen Auftrag benn? Etwa im Austrag des Staates? Diese altprotestantische Unschauung, bag ber driftliche Staat für evangelische Erziehung ber Jugend ju forgen habe, ift gegenüber bem mobernen Staat undurchführbar. Der moberne Staat muß bie religiöfe Erziehung ber Jugend ben Rirchen überlaffen und tann fie babei nur wohlwollend unterftuten. Go amtiert ber Religionelehrer ebenfo im Auftrag ber Kirche 80 wie ber Pfarrer, möchte er auch nicht von firchlichen, sonbern von staatlichen Organen angestellt sein. Daber ist ber gange Religionsunterricht zwischen Lehrer und Pfarrer zu teilen. Bunfchenswert ift, daß ber Pfarrer bie Boglinge wenigstens zwei Jahre unterreiten. Wundseiwert ist, daß der Pfarrer die Joglinge vornigtens zwie Agdre unterrichtet; sein Soff ist der Katechismus, deren Biblesen unterstützt, währende er biblische Geschichte und Kirchenlied dem Lehrer überläßt. Wenn der Pfarrer die Schüler nur ein 35 Jahr oder noch kürzer unterrichtet, so muß er einen Teil des Katechismus dem Lehrer überlassen. Es giebt Gegenden, wo der Pfarrer nur 4—6 Monate unterrichtet; dann nuß der Lehrer den Stoff des Katechismus behandeln, dem Pfarrer bleibt nur die Lehre von den Gnadesmitteln. In seden stalle nuß der Unterricht des Lehrers und des Pfar-eres ein Ganzes bilden; wenn jeder unterrichtet, ohne sich um den andern zu kümmern, 40 so haben die Kinder den Schaden.

7. Die Ubung. Wenn ber Unterricht nicht bloß Kenntniffe mitteilt, sondern religiöfe Erfahrung und sittliches Streben erweckt, so muß dies Streben jur That werden. Diese Bethätigung hat der Katechet herauszusprobern und zu leiten; so wird sie zur Ubung. Dies geschieht durch gemeinsame Andachten; sie so zu halten, daß sie nicht zu leeren Cere- 45 monien werben, fonbern im Beift und in der Bahrheit geschehen, ift Aufgabe bes Lehrers. Gemeinsamer Befang, Schriftverlejung, freies Gebet bes Lehrers find die Beftandteile. Freies Gebet ber Schüler ist nicht zu forbern, fie können nur einen Spruch ober ein Stud bes Katechismus beten. Sobann find bie Kinder zu einer ebangelischen Sonntagsheiligung, insbesondere jum Besuch bes Gottesbienstes anzuhalten. Da bie Bredigtgottesbienfte fur so jungere Kinder unverftandlich find, fo find besondere Kindergottesbienfte notivendig. Dit ber religiösen Ubung muß die sittliche Ubung verbunden werben. Ordnung, Fleiß, Reinlichfeit, Gehorsam, Bescheibenheit, Berträglichfeit, Aufrichtigkeit, zu biefen Tugenben hat ber Lehrer die Schüler anzuhalten. Ferner halte er die Starken an, daß sie den Schwachen beistehen, die Gesunden, daß sie die Kranken besuchen, die Wohlhabenden, daß sie den Dürf- 55 tigen mitteilen. Diefe fleinen Ubungen find wertvoll fur bie Charafterbilbung.

8. Die Jucht. Sie ist die Leitung des schwachen oder irrenden Willens durch die Autorität des starken und guten Willens; sie ist eine beständige, nicht stossweise Einwirkung. Ihre Voraussehung ist Achtung und Gehorsam des Schüllers. Diese werden untergraden burch Maglofigfeit, Born und Ungerechtigfeit bes Erziehers; Strenge hindert nicht bie 60

Autorität, wenn sie mit Wohlwossen verbunden ist. Der Ersolg der Zucht hängt dabon ab, daß der Lestrer ein richtiges Urteil hat sowohl über den Scharafter des Zöglings wie über die anzubenehnden Mittel. Wer dem Zögling in der Beurteilung Unrecht thut ober verlegende Mittel anwendet, versiert an Autorität. Die Mittel der Zucht bezwecken, dem derteigende Mittel anwendet, versiert an Autorität. Die Mittel der Zucht bezwecken, dem derteigende Wittel und Erkafe, dies durch Scharf, dies durch Scharf, dies durch Scharf, dies durch Scharf, dies durch Scharf, dies durch Scharf, dies durch Scharf, dies durch Vollen der Schaffer verdrossen der die Kabel und Erkafe, dies durch Zob. Denende wie versiehet, nie zu loben; das macht den Schaller verdrossen. Wenn die Misselfigung gestige Unsuft der kunten die Leidsich Unsuft himzustigt, Etasse. Aur voo der Tadel nicht wirtt, darf man zur Strafe fortschere, diese vollenden Zuchtmittel angelangt ist. Durch einen Blick, durch eine Kause im Unterricht, was Mospisch auf den Ausgelangt ist. Durch einen Blick, durch eine Kause im Unterricht, was Mospisch auf den Ausgelangt ist. Durch einen Blick, durch eine Kause im Unterricht, werd Mospisch auf den Ausgelangt ist. Durch einen Blick, durch eine Kause im Unterricht, werd die Ruchtmittel. Für den Katecheten sind Staasberiet, Rachsigen sicht anzubenden; der Religion Zuchtmittel. Für den Katecheten sind Strafarbeiten und Schläge sind die anzubenden; der erstelben die Religion Zustan, Friebrich der Ersose, lestere sind ungsmellich sir den Katechet zu Unterschaft dellen zu letzen der auszuweisen. Religer Schlägerich einer Bei groben Bergesche hat er den Schülter allein zu setze der auszuweisen. Religer Schülter mut der Katechet zu Unterschaft dellen zu besteht der sind der Ausgelangen auf bestümmte Fehler aufmerstam, sordert sie auf, dieselben zu besämpfen. Er 20 soll nicht weckschaft der erre, den gesten.

9. Die Konfirmation. Das Christentum ist eine geistige Religion, welche eine beftimmte religiose Uberzeugung und eine sittliche Gefinnung forbert; es nimmt baber nur 25 folde auf, welche bas driftliche Glaubensbekenntnis ablegen und driftlichen Wandel geloben. Bekenntnis und Gelübde wurden in der alten Kirche vor der Taufe abgelegt, ihr folgte die erfte Abendmablsfeier. Seitdem die Säuglingstaufe allgemein wurde, entstand pogge vie erge averiomagiseier. Seivem vie Saugungstaufe augemein vitree, entfande von des Aedurfnis, dies Bekenntnis und Gelübbe später nachaufolen; dies geschaft vor der ersten Abendmahlsseier, da das heilige Abendmahl nur für solche bestimmt ist, welche von 30 Herzen Jünger des Herrn sind. In der etwangelischen Kirche Deutschlands ist aus diesen Bedürfnis eine sirchliche Feier entstanden: die Konstrmation. Ihre Borausseigung ist der ausseichende Unterricht der Kinder, der durch eine Prüssung seisten zu harbels, ist von seine Verlanden Verlandens und Gelübbe christischen Ausgeleichten Wandels, bon feiten ber Gemeinde fegnende Fürbitte und Bulaffung gur erften Abendmahlofeier. 35 Da bie Gemeinde an biefem erften Abendmahlegang ihrer jungen Glieber bas größte Intereffe bat, fo ift die Konfirmation überall eine Gemeindefeier geworden. Die Konfirmation ift nicht Mundigkeitserklärung; es giebt einen findlichen, aber noch unbewährten Glauben, ber wohl zur Teilnahme am Abendmahl, aber noch nicht zur felbstftandigen Lebensführung befähigt. Die Abendmahlereife kann ichon mit 12 Sahren erreicht fein, neuerdings wird 40 allgemein bas 14. Lebensjahr als Termin angenommen, während die Mündigkeit erbeblich späier eintritt. Erst seit der Mitte vorigen Sahrhunderts hat man angefangen, die erste Zulassung zum Abendmahl als Mündigkeitserklärung anzusehen und demgemäß für die erfte Abendmahlöseier ein höheres Lebensalter zu fordern. Das ist ein Irrtum. Daraus folgt, daß Befenntnis und Gelübbe bei ber Konfirmation bem findlichen Alter entiprechen 45 muffen, nicht bogmatisch und intellektuell gehalten, sondern ethisch. Als Bekenntnis kann nur bas altkrichliche Symbol verwendet werden. Das Gelübbe darf nur bejagen, daß man Gott über alles lieben, bem Seilande treulich nachfolgen und alle Sunden meiben molle.

Bekenntnis und Gelübbe muß freiwillig sein, aus eigner sittlicher Ensscheidung herso vorgehen, deshald darf man die Kinder nicht nötigen, sich in einem bestimmten Alter konstitumiern zu lassen. Thatstäcklich ist dere die Konstitumian mit 14 Jahren eine Volksstitte geworden, der keiner so leicht sich zu entziehen wagt. So legen viele Kinder mit 14 Jahren ein Gelübbe ab, das sie keinesvoegs zu halten entschlichseln, die hie Konstitumien eine wertlose, ja eine unwahre Gerenionie geworden. Diesen Michrauch abzustellen ist der Sibliche Zwes der verlande und der Konstitumischen und der Volksstillen in der Volksstillen in der Volksstillen in der Volksstillen in der Volksstillen in der Volksstillen in der Volksstillen in der Volksstillen in der Volksstillen in der Volksstillen volksstillen. Das kann sedenstall nicht daburch geschehen, daß man das Konstitumationsalter binaussischer daburch würde man fromme Kinder noch länger werden Abzustellen ausschlichen und das konstitumischen und das Konstitumische und die Volksstillen und das Konstitumische und der Volksstillen und das Konstitumische und die Volksstillen und das konstitumische Schulzen und das konstitumische Schulzen sich der Volksstillen und das konstitumische Schulzen sich volksstillen und das konstitutes daburch sich volksstillen volksstillen und das konstitutes daburch sich volksstillen und das konstitutes und das konstitutes volksstillen und das konstitutes daburch volksstillen und das konstitutes volksstillen und das konstitutes daburch volksstillen und das konstitutes volksstillen und das konstitutes daburch volksstillen und das konstitutes volksstillen und das konstitutes volksstillen und das konstitutes volksstillen und das konstitutes volksstillen und das konstitutes volksstillen und das konstitutes volksstillen und das konstitutes volksstillen und das konstitutes volksstillen und das konstitutes volksstillen und das konstitutes volksstillen und das konstitutes volksstillen und das konstitutes volksstillen und das konstitutes volksstillen und das konstitu

firchlichen Sitte rabital gebrochen wirb.

10. Der Abidluk ber firdlichen Erziebung. Benn bie Konfirmierten noch religiös unmundig find, fo muffen fie noch weiter erzogen werben. Genuat bagu bie ftille Erziehung bes haufes und der firchlichen Gemeinschaft? Unsere Borfabren waren nicht ber 25 Meinung. Sowohl die lutherische wie die reformierte Rirche forderten, daß die Rinder nach ber ersten Abendmahlsseier noch an firchlichen Katechisationen teilnehmen bis zum 18, Jahr ober bis zur Berheiratung. Dazu kam in lutherischen Gemeinden die Erziehung durch Brivatbeichte, in reformierten die Sittenzucht des Breschteriums. Diese Sitten find feit einem Sabrhundert verschwunden, weil man konfirmierte Kinder für mundig bielt, 30 Die Rirche konnte auf besondere Ginrichtungen gur Ergiehung verzichten, wenn ber Ginfluft ber Familie und die firchliche Gemeindesitte fatt genug jur Erziebung waren. Aber ber beilfame Ginfluß ber Familie und die Sitte ber Sonntagefeier hat unter ben mobernen Berhaltnissen nur abgenommen; die konstruierte Jugend ist thatsäcklich verwildert und zuchtlos. Deshalb muß die Kirche die Erziehung der konstruierten Jugend ganz anders 35 als bisher angreisen, wenn sie ihre Ausgade ersullen will. Die Schüler höherer Schulen erhalten bis jum 19. Lebensjahr Religionsunterricht; aber fie bilben nur einen fleinen Bruchteil. Für Lehrlinge und Gefellen werben Fortbilbungeschulen errichtet, aber religiöfe Erziehung wird durch fie nicht gefordert. So muffen die Bfarrer auch diese Arbeit übernehmen. Sie muffen mit ben Konfirmierten in Berbindung bleiben, two Katechisationen 40 ber Konfirmierten üblich find, muffen fie forgfam gepflegt, wo nicht, neu eingeführt werben. Much forge er, daß die Lehrlinge und Arbeiterinnen in ben Stabten ju driftlichen Bereinen fich zusammenthun. Sobann berebe ber Pfarrer mit ben Konfirmierten bie zweite Albendmahlssfeier, fordre sie auf, sich zu dieser besonders vorbereiten zu lassen. Es zieher der zweiten zu lassen. Es zieher gehörig, daß solche Kinder selbstständig zum Abendmahl kommen. Es muß dahin gewirft 45 werden, daß alle jungen Leute sich einige Wochen vor der Abendmahlssfeier anmelden und dann aufs Neue vordereitet werden. Das ist der gesunde Kern der Lutherischen Privatbeichte, während man mundigen Christen dies Joch micht aussen darf. Ist diese Sitte eingeführt, dann kann der Kirchenvorstand sie zur Ordnung unachen, indem er gebietet, daß alle Christen unter 18 Jahren, wenn fie jum Abendmahl wollen, fich 3 Wochen borber beim Bfarrer 50 anzumelben baben.

Später wird es dann Zeit sein, zu überlegen, ob diese Konstrmierten durch einen ilturgischen Alt aus den Katechisationen zu entlassen sind, twie es in Hessen und Baden heute schon vielsach geschiedt. Eine solche Entlassung tann dann mit Gesübde und Ausbeite ausgestattet und so allmählich zu einer kirchlichen Mündigteitserklärung ausgebildet so werden. Dann hat der junge Ehrist das Recht, sederzeit zum Abendunass zu konnnen, Bate zu sein, auch das Abastecke fällt ihm zu, solad er das nötige Alter erreicht hat. Wenn Konstrmierte es verschmähen, die kirchliche Mündigteit zu erwerben, so wäre auch

bas fein Schabe.

Katchismen Luthers. — Duellen: Luthers Berte, die in der Weimarichen (Kritiche Geiantausgabe, Weimar 1883 fl.), in der sogenannten Erlanger (wo sie vorliegt, in der 2. Auflage) und in der sogenannten Brangade sin zueier Auflage als Bolksausgabe in 8 Känden in Berlin erschienen; citiert werden; namentlich die Altesen Auflächen der Schlessausgabe in 8 Känden in Berlin erschienen; citiert werden; namentlich die Altesen Ausgabe in 8 Känden in Berlin erschienen; citiert werden; namentlich die Altesen Ausgabe in 8 Känden in Berlin erschienen; citiert werden; namentlich die Altesen Ausgabe in 8 Känden in Berlin erschienen; durch Reuthauchen vor; ihr Faunder sind im Artistel selbst angegeben; Luthers Briefwechsel, dearbeitet von Ernft Ludw. Enders, Frankfurt a. R. 1884 fl. Littera urt. 3. Kössluh, Martin Luther, 2 Bde, Gotha 1884—93; Grankfurt, 2 Bde, A. Aussluh, Berlin 1889; Td. Kold, Martin Luther, 2 Bde, Gotha 1884—93; Greg. Langemack, Historia catechetics, II, Greiswald und Ertasium 1733; Johann Barthol. Victor. Nachtsche zur Aufläche zur Kirchen, Gelcherten und Bückergeschichte, 4 Bde, Althorf 1763 fl.; derselbe, Nückliche und angenehme Abhandlungen aus der Kirchen, Bücker und Gelehrten geschichte, Albed in Langen und Gelehrten gehächte, Albed in Langen und Gelehren weger, Litterarische bliographische Der enangelischen Kirche, Eberlin 1834; Georg Becsenwer, Litterarische bliographische dachrichten von einigen evangelischen acatecheitigene Schriften, D. Nartin Luthers Iteiner Katechismus. Rach der unthers Iteiner Artechismus. Pad den Triginalausgaben kritisch bearbeite, Berlin 1830; Ed. Köllner, Syndosiit der licher Kirche, Hambour 1837; K. K. Z. D. Schueder, D. Wartin Luthers Iteiner Ratechismus. Pad den Der Triginalausgaben kritische Gertiften, Ertufgat 1856; E. Wöndeberg, Die erste Aussaben von Luthers Iteiner Ratechismus. Der unthers Iteiner Ratechismus. Der Abratik Luthers in einer Einschlichen Luthers Alterialische Schueder von Ausschaften und Luthers Alterialische Schueder von Ausschaften und Luthers Alteria

1. Die Borarbeiten. Schon als römischer Priester hat Luther wiederholt die 40 Katechismusstäde behandelt. Wie andere Prediger der Zeit (f. unten S. 137,24) hat einit Vorliebe die zehn Gebote und das Aaterunsfer auf der Kangel ausgelegt. Predigten, die er über diese bei zehn Gewote und das Aaterunsfer auf der Kangel ausgelegt. Predigten, die er über diese beiten Stüde vor dem Bolt von Wittenberg von Ende Juni 1516 bis um Chtern 1517 zehalten hat, sind und außelvahrt (über die zehn Gebot lack initige). WN I. 394 ff.; Op. lat. XII; daß sie von Luther natürlich deutschigt gehalten 45 sind, dassür vgl. Zoh. Gesscher. Der Vildercat, des 15. Zahrh. I, 10 ss.; über das Baterunsfer: in Agricolas Ausgade: WN IX, 122 ff. in Luthers eigener Ausgades: WN IX, 74 ff; CN 21, 159 ff), noch nicht wieder ausgefunden sind die Versigten, von denen Luther am 13. März 1519 an Spalatin schriebt: Singulis diedus vesperi pronuntio pueris et rudibus praecepta et orationem dominicam (Enderes 50 1, 449).

Wichtiger ist inbessen die Vorarbeit, zu der Luther durchs Beichtehören geführt worden ist. Hier hat er Kritif üben gesent an den zahlreichen Beichtslicken, die im Lause der Beit gleichwertig neben die Katechismusstüde getreten waren (f. S. 137, 16), hier hat er die Verderblichseit der zahlsen Sindeuregistus getreten waren (f. S. 137, 16), hier da er die Verderblichseit der zahlsen Sindeuregistus (N. 137, 16) — die Einzigartigseit der zehn Gebote einen gegenüber erkannt (WA 1, 254, vgl. 262; III, 60; VII, 211 f.; EU, 247; 22, 12; Op. lat. XII, 225), hier hat er gesent, diese allein den alten Patenhauptsstüden (f. S. 136, 57) gleichzussellen, da "in den gehen gepotten, dem glauden und datter unsser survar alles, was in der schrifts stett und ymer geprediget verden mag, auch alles, was ehm Christen nott ist zu wissen, grundlich und uberstussisch verden mas, auch alles, S. 289 ff.).

Von diesen brei Stüden hat Luther benn auch von früh an wiederholt kurze Auslegungen für das Bolk veranstaltet, zunächst Einzelauslegungen: so kam 1518 bie "Rurze

Auslegung ber gebn Bebote Bottes, ihrer Erfüllung und Übertretung" beraus, ein furger Auskgung der zehn Gebote Gottes, ihrer Erfällung und Ubertretung" heraus, ein furzer Auskgung aus den Predigten von 1516/17 (WU I., 248 ff.; EU 36, 146 ff.), 1519 erfichen die "Rurze Unterweitung, wie man beichten soll" auch im wefentlichen eine Auskegung der zehn Gebote (WU II, 57 ff.; EU 21, 245 ff.), und in demjelben Jahre mehrere Erflärungen des Vaterunseis, der "Rurze Begriff", eine kurze Jufammentassung der Vaterunserpredigten von 1517 (WU II, 77 ff.; EU 45, 204 ff.), die "Rurze Form, das Paterunsferz uv dertehen und zu beten" (WU VI, 9 ff.; EU 22, 21 ff.) und die "Aurze und gute Ausstegung des Vaterunsfers vor sich und hinter sich" (WU VI, 20 ff.; EU 45, 208 ff.). 1520 aber verband Luther die (überarbeitete) "Kurze Auslegung der zehn Gebote" von 1518 und die "Kurze Form, das Baternoster zu verstehen" von 1519 mit einer neu versasten Aus- 10 legung des Glaubens und gab diese drei vereinigt heraus als "Kurze Form der zehn Ges bote, des Glaubens, des Baterunfers" (WA VII, 195 ff.; EN 22, 1 ff.): die erste Zu-sammensassung dieser drei Stücke zu einem Ganzen und deshalb die bedeutsamste Borarbeit zu ben Ratecbismen.

Namentlich als Grundstod bes zuerst 1522 berausgegebenen "Betbückleins" (Mon. 15 Germ. Paed. XX, 3 ff. Genaucres bemnächst WA X, vgl. XIX, 77 Anm. 1) hat biese

"Rurge Form" bie weiteste Berbreitung erlangt.

Alle biefe Schriften follten junachft ber Beichtvorbereitung bienen, auch bas "Bet-Rue diese Schriften jouren zunacht der Seichvordsereitung dienen, auch dus "Serbücklein" jollte zunächt eine "einfältige derfiltliche Form um Spiegel sein, die Simben zu
erkennen und zu beten" (EA 22, 3). Doch hatte Luther zugleich bei ihnen schon ähnliche 20
Zwede im Auge, wie später bei seinem Enchiridien, namentlich dachte er auch bei ihnen
schon an die Unterweisung der Zugend. Schon 1516 spricht er auß, daß, wenn die Christenheit wieder aussommen solle, der Ansang gemacht werden müsse mit der Unterweisung der Kinder (WM 1, 450, 494; Op. lat. XII, 93, 170, vgl. EM 22, 173).

2. Die Grundlagen. Rach Luthers Rudtehr von ber Wartburg wird bas Witten= 25 berger Rirchentvefen im ebangelischen Sinne geordnet und babei auf religiöse Untertweisung

ber Unmunbigen besonbers Bebacht genommen.

Schon im Frühling 1521 war Joh. Agricola als Ratechet an ber Stadtfirche bestellt und erteilte als solcher der Jugend regelmäßigen Religionsunterricht (G. Kaiverau, Agricola, Berlin 1881, S. 31 und Anm. 2). Jest wurde die Wittenberger Schule, Die 30 bon ben Schwärmern aufgelöft toorben war, bon Bugenhagen reorganifiert und auch in ibr nach Luthers schon in seiner Schrift an ben Abel aufgestelltem Brogramm (BU VI. 461: EN 21, 349 f.) aweifellos religiöfer Unterricht eingerichtet. Regelmäßige Ratechis-VI, 461; EN 21, 349 [], spriftlib keitgieft thierrigt engerichtet. Regennagig katechis-musyredigten nahmen schop igt ihren Ansanz auß der Kastenziel er Jahre 1522 und 1523 sind Katechismuspredigten Luthers und bezeugt bezw. außbehalten (Buchwald, Ent-stedenziel er Vs.); von 1524 an scheint der Regel nach Bugensbagen als Wittenberger Stadtpsarrer den Katechismus gepredigt zu haben (a. a. D. S. X<sup>b</sup> Anm. 15); auf dem Lande wurden mit der Zeit Katechismuspredigten durch die Diakonen eingerichtet. In den Kagen der Wittenberger Stürme war auch der Beichtzwang beseitigt worden; das für kundigte Luther am Grundonnerstage 1523 au, daß jeder Kommunikant fich fort- 40 bin zum beiligen Abendmable beim Bfarrer zu melben und einem Berber fich zu untergieben babe.

Um für eine folche Brufung eine Borbereitung ju ermöglichen, gab Luther junächst einige turze Abendmahlöfragen — Auszüge aus einer Abendmahlspredigt — heraus (Th. Brieger, Die angebliche Marburger Rirchenordnung, Gotha 1881, G. 44 ff.). Aber balb 45 wurde ein Buchlein, bas alles enthielte, was einem Chriften zu wiffen nötig fei, bon ihm ins Auge gefaßt, ein Büchlein, das gleichzeitig bem Unterricht der Jugend bienen, eine Grundlage bei ben Ratechismuspredigten bilben und auch eine umfaffendere Abendmahlsbereitung ermöglichen könne. Auch die "Rinderfragen" der böhmischen Brüder (f. S. 139, 1), die er spätestens 1523 tennen lernte (WN XI, 431; EN 28, 389) haben wohl den Ge- 50 banken an ein foldes Bolks- und Rinderbuch bei Luther mit angeregt. Und bem Brediger Nit. Hausmann aus Zwidau, ber 1523 und 1525 zwei Reformationsgutachten entwarf (D. G. Schmidt, Nicolaus Hausmann, Leipzig 1860, S. 33 ff.) und in ihnen auch besonbers auf religiösen Jugendunterricht brang, hatte Luther wohl von seinem Plan gesagt und war von ihm nur noch in seiner Absicht bestärft worden.

Einem Briefe Luthers an Sausmann banten wir wenigstens bie erfte fichere Nachricht, daß Luthers Borhaben eine bestimmte Geftalt gewonnen, und daß bas gewünschte Buch nunmehr entstehen foll, bem Luther gleichzeitig ben Ramen "Catechismus" giebt. Jonae et Eyslebio (b. i. Agricola) mandatus est cat. puerorum parandus, idreibt Luther am 2. Februar 1525 (Enberg 5, 115), und offenbar auf eine ingwischen erfolgte 60

ungebuldige Nachfrage Hausmanns am 26. März 1525: Cat., sieut antea dixi, mandatus est suis autoribus (a. a. D. 144).

Haben Agricola und Jonas wirklich die Arbeit am Katechismus begonnen und ist sie nicht vielleicht durch Agricolas eigenartige Anschauungen vom Katechismussloss von der vornherein gestürt worden (vgl. Mon. Germ. Paed. XX, 171), so haben sie sie jedensalls nicht zu Ende gestürt, denn noch am 8. August 1525 meldet Hausmann am Steph Nocht: Cat. nondum editus est (Enders 5, 115 Ann. 5), und in densellben Tagen ging Agricola aus Wittenberg sort, um sein Schalamt in Eisseben anzutreten (Katverau, Agricola S 59)

20 So übernimmt benn Luther nun selbst die Absassiung von der Anleitung zu serschiebt aber gleichzeitig die Arbeit, um den Katechismung zugleich mit einer Anleitung zu seinem Gebrauch berauszugeben. So schreibt er an Hausmann am 27. September 1525 (Schders 5, 246). Ju seiner "Deutschen Wesser", in der er den Gedansten über Bolks- und Jugendunterricht, die ihn in der letzten Zeit bewegt haben, beredten Ausdruck giebt, empsiehlt er totto gleichzeitig sein "Belbichsein", das vorläusig den noch ausstehenden Katechismus ersetto gleichzeitig sein "Belbichsein", das vorläusig den noch ausstehenden Katechismus ers

feten foll (WN XIX, 77; EN 22, 233).

Bu gleicher Zeit erscheint aber in Wittenberg das Büchlein, das die erste Grundlage zu Luthers Katechismen bildet, das neben dem Text der sins Hatter bringt — nur der Taussbestel sessen dem Text der sins Hatter bringt — nur der Taussbestells selft noch —, auch schon einige der Gebete ente die hält, die wir später im Enchritidion sinden. Es erscheint zumächst niederdeutsch hält, die wir später im Enchristion sinden. Es erscheint zumächst niederdeutsch Germ. Paech XX, 169 st. aberscheint zumächst niederdeutsche Gearbeitung (Mon. Germ. Paech XX, 169 sf. abgedrucht : 200 ss.). In viewiel Luther Beistenschaft entstehen geheilten Entsten die beiben Seatramente versiches, zu derschen Zeit, von auch Luther diese zeitschen Ertischen die beiben Seatramente versichest, zu derschen Zeit, von auch Luther diese zuerst neben zehn Geboten, Glauben und Laterunser nennt (WU XIX, 79; EU 22, 235), kann kein Zusschlichen Gebrauch übernommen zu haben. Die Zusschneisen auch in den zuspfläse, wie sie in dem kleinen heft sich sinder was der schon barnel kleinen der schon ber kleinen zusschlichen Gebrauch übernommen zu haben. Die Zusschneistung der Auspfläse, wie sie in dem kleinen heft sich sinder im "Blücklein sit die Laien..." überein. Zenes Herbig späten sich schon dam der sinder vergelmäßigen Verschung der Haundensbuch, haben, wie sie dann durch die Wittenberger Kirchenordnung den 1533 sessen. Die den der haben, wie sie dann durch die Wittenberger Kirchenordnung den 1533 sessen.

5 Haben wir im "Büchlein für die Laien . ." die Grundlage für den Tert der Katechismen, so die Grundlage für die Auslegung in Lutbers Katechismusbredigten aus dem

Sabre 1528.

3. Die Katechismen. Am 15. Januar 1529 finden wir Luther bei der Arbeit, die Katechismusmusserprierpredigten, ben großen Katechismus, zu schriben: modo in parando 65 catechismo pro ruddbus paganis versor, schribt er an den Psarrer Mart. Görlis in Braunschweig (Enders 7, 43).

Aber während er den großen schreibt, entsteht ihm als Auszug aus jenem zugleich der kleine, und er giebt ihn noch vor dem großen heraus: in zwei Serien in Taselsonn. Er schloß sich mit dieser Form einer weit verbreiteten Sitte der Zeit an, der er auch ehes so mals schon gesolgt war: auch seine "Aurz Auslegung der zehn Gebote" (f. d. S. 130, 61) hatte er zunächst in Blakatsorm erscheinen laffen (WM I, 247 f.; Buchwald, Entsteh.

Die tabulae sind und nicht ausbehalten, doch sind wir über ihren Inhalt ziemlich orientiert. Die erste Taselreihe lag am 20. Januar 1529 vor (Dial. Nörer in Wittensberg an Steph, Noth in Zwidau: hoe seribens inspielo parietem aestuarioli mei, saffixas parieti video tabulas complectentes brevissime simul et crasse catechismum Lutheri pro pueris et familia. Buchwald, Jur Witt. Stadtgesch. S. 51); sie hat den eigenstlichen Kinderstatechismus enthalten: neben den zehn Geboten, dem Glauben und dem Autenusfer die wichtigsten Gebete (vgl. EV 21, 47), doch vahrscheinlich zunächst nur die aus dem "Büchlein sitt die Laien." entlehnten Benedicite und Gratias (Buch- 10 wald, Entsteh, S. XIIb; die Aussindung des niederdeutschen Morgenz und Abendigens in Taselssomm — Theth LXXI, 522 si.— beweist vorläusig noch nichts gegen diese Aufssafigung, vgl. unten 3, 36).

Die zweite Tasetreibe erschien Mitte Marz 1529, um Judica, also gerade in der Zeit, wo das Volk nach alter Gewohnheit zur Beichte und zur Kommunion sich drängte. Wörers 15 Brief an Roth vom 16. März nennt sie recens excusa und bezeichnet sie als tadulae consessionis und tadulae de sacramentis baptismatis et corporis et sanguinis Christi (Buchwald) nicht, sie geschichte de die Arch (Liedung) der Geschiehte der Geschiehte der Geschiehte der sich vollen sie einen weitergehenden Ersat bilden für jenen frühreren katechetischen Unterricht vom Abendmach (s. S. 131, 43) und waren sur Gereistere und geradezu sür die Erwachsen 20 berechnet.

Diese Scheidung der Hauptstüde in den eigentlichen Katechismus und die Lehre von den Satramenten tritt schon in der "Deutschen Messe" hervor (WM XIX, 76, 95, vgl. mit 79, 18ss.; is den Katechismuspredigten von 1528 hat Tuther sie deutsich ausgesprochen (Buchvald). Entsteh, S. 39), nach ihnen dann auch im 25 großen Katechismus (EA 21, 128; auch noch 1530: EA 24, 401). Erst allmählich hat sich biese luttersbeitung verwischt, und sind die Satramente wie die drei anderen Hauptstüde zum Katechismus gerechnet (vgl. sich Förstemann, Luthers Tischreden, II, 68 f., Leivzig 1845).

Die tabulae saßte zuerst eine in Hamburg wohl in der ersten Hälfte des April 30 herausgegebene niederdeutsche Übertragung (von Bugenhagen?) zu einem Buad zusammen schrausgegeben von E. Möndeberg, Die erste Ausgabe von Luthers R. Kat.). Sein Titel: "Eyn Catechismus eiste widericht ..." it offenbar nach der Überschrift gebildet, die in den tabulae wohl nur das erste Hauptstüd gehabt hat (vost. die Wöndeberg die Überschriftigeiten der einzelnen Hauptstüde S. 1, 8, 14, 21 und 25, die aber sür die die erste ausgesten der hollte. Daraus, daß diese Jusammensassung den Morgens und Wendebegen noch nicht enthält, haben wir oben geschlossen, das diese beiten auf den tabulae noch nicht gestanden haben, denn weskalb der Überschre sie fortgelassen haben sollte, wo er Benedicite und Gratias aufnahm, ift nicht einzusehen. Aber seltsmertveise enthält die Überschung auch keinen Möschnitt, der den tabulae consessionis entspräcke. Westellicht hat das einsach darin seinen Erund, daß sie dem Überscher nicht mitgeschickt worden sind.

Am 23. April 1529 versenbet Mörer den großen Natechismus. Dis in den Ansag des April hat Luther wohl an ihm gearbeitet, denn in seinen lesten Kartien hat er neben Nerdigten von 1528 auch die erst kürzlich gehaltenen Kalmonntagse (21. März) und so Gründonnerstagse (25. März) Predigten von 1529 benutt, und vom 26. dis 31. März war er durch Predigthäussisch von 1549 benutt, und vom 26. dis 31. März war er durch Predigthäussisch von 1549 kenutt, und vom 26. dis 31. März war er durch Predigthäussisch von 1549 kenutt, und vom 26. dis 31. März war er durch Predigthäussisch von 1549 kenutt.

Der große Aatechismus hat im gangen die Gestalt behalten, in der er zum erstenmale erschien (Alber, diese Ausgabe bei Bertheau S. 40 s.); eine zweite auch noch im so Jahre 1529 herausgekommene Ausgabe sigt am Schluß eine "turg Vermahnung zur Beichte" hinzu (a. a. D. 162 s.), eine dritte vom Jahre 1530 läßt der kürzeren Borrede der ersten Ausgabe noch eine längere vorhergesen (a. a. D. 35 s.; die weiteren Ausgaben i hei Schweider Austrer Ueiner Alle S. XVIIII).

1. bei Schneiber, Authers Heiner Mangare vorreitsten (a. a. 2. 30], die beiteren Ausgaven [h. bei Schneiber, Authers Heiner Mat. S. XVIII].

Much der große Katechismus erlebte schon 1529 eine Übertragung ins Niederdeutsche 55 (möglichertweise auch von Bugenhagen: Möndeberg a. a. D. 170), und zweimal kunter noch in dem bemielben Jahre ins Lateinische übersetzt mit einer Borrede vom 15. Mai ging auß Lutheri Catechismus, latina donatus civitate per Joannem Lonicerum.

Marpurgi 1529; mit einer Borrede vom 1. Juli: Dr. Mart. Lutheri Theologi Catechismus leetu dignissimus, latinus factus per Vincentium Obsopoeum . . . , 00

Haganoae 1529. Die lettere Übersekung ist später, von Selneder vielfach und nicht immer ju ihrem Borteil verandert, ins Ronfordienbuch aufgenommen worden (abgebruckt:

Müller, Sumbol. Bücher S. 375 ff., bal. 820 ff.).

Um 16. Mai 1529 lag der kleine Ratechismus auch in einer von Luther felbst ver-5 anftalteten Buchausgabe vor und erlebte balb nachher eine zweite, inhaltlich mit ber erften übereinstimmende Auflage (Buchwald in Arch. XVI, 91 Nr. 220 und 92, Nr. 224, Ents ftebung S. XIIIbf.). Bon beiben Ausgaben befiten wir teinen Bittenberger Originalstehning S. All'1]. Son beiden Ausgaden eigigen wir teinen Abitmeiberger Originate brud, haben aber von ihnen beir Nachbruder, zwie Erzuter und einen Marburger (der eine Erzuter und der Marburger abgedruckt bei Harnack, Der kl. Kat. Luthers S. bff., der 10 andere Erzuter in saksimilierter Separatauszahe berauskgageben von H. Hartug in Leipzig). Da sie in Orthographie, Interpunktion, Oruskeblern u. dal, mehrfach von einander abweichen, so haben sie offenbar unabhängig von einander die Wittenberger Originale benutt. Die beiben Erfurter, beibe aus berfelben Offigin (Ronr. Treffer) berborgegangen, ftellen vielleicht bie beiben erften Originalausgaben bar.

Diesen Ausgaben nach haben bie ersten Auflagen in Buchform ben Titel getragen: "Der Heine Catechijmus fur die gemeine Pfarberr und Prediger. Mart. Luther" und haben außer dem Inhalt der tabulae noch enthalten: die Borrede, Morgen- und Abendiegen, Saustafel und Traubuchlein. Babrend bie tabulae junadit fur bie Sausvater beftimmt waren, gilt alfo bie Buchausgabe in erfter Linie ben Pfarrern und Bredigern. Bielleicht 20 find für den häuslichen Gebrauch noch weitere Drucke in Tafelform veranstaltet worben, In ber Buchausgabe ift ber Ratechismus ein Teil einer fleinen handagenbe; bas zeigt namentlich auch die Sinzufügung bes Traubuchleins, bem in ber britten Auflage auch noch

bas Taufbüchlein folgte.

3m fünften Sauptstud fehlt minbeftens in einer ber erften Auflagen und, wenn 25 tvirklich die beiden ersten Originalbruck in den Ersturter Nachbrucken der und liegen, in beiden die Frage: "Wie kann leiblich Essen und Trinken solche große Dinge thun?" Da der Handburger niederdeutsche Druck sie schop das des des das des des des die Katchismuspredigten von 1528 sie schon deutlich anbahnen (Buchvald, Entstehung S. XIIIb Unm. 3), fo hat bie Frage in ben tabulae offenbar icon geftanben. Dog-30 licherweise ist fie in der Buchausgabe nur durch ein Berfeben des Druckers weggeblieben.

Auffallend ware bann freilich, wenn fie in ber zweiten Ausgabe nicht nachgefügt ware. Sat fie wirklich in ben beiben erften Buchausgaben gefehlt, fo bat Lutber fie boch vielleicht absichtlich weggelaffen, womit die gleichzeitige Disposition bes Abschnitts über bas Abendmahl im großen Ratechismus ("wir muffen bom anberen Gaframent auch reben bie brei 35 Stude, tras es fei, tras es nüte und wer es empfaben foll") ftimmen wurde (vgl. The3 1894, Nr. 24 Sp. 613f.). Bis wir die Originale ber beiben erften Buchausgaben be-

1894, Ic. 24 Sp. 0.13 []. Old die die Legisland des verbeites verbeit vier die Personalischen der fligen, werden wir über Bermutungen in dieser Frage nicht hinausstemmen.

Am 13. Juni 1529 lag bereits die britte Auslage der Buchausgabe vor: "Enchiris dien. Der kleine Catechinus sir die gemeine Pfarber und Prediger, gemehret und geschesseite" (]. die Riederer, Nachrichten II, 98 s., vgl. Buchwald, Entstehung S. XIV); von ihr ist uns eine — leider desette — Originalausgabe erhalten (abgedruch bei Harnack a. a. D 21a sp.). Außer dem schon erwähnten Tausbichlein ist auch noch eine "kurze Weise ju beichten für die Einfältigen dem Priester" (Würdiger lieber herr u. l. w.) und die Litanei hinzugekommen, und das fünfte Hauptstud ist durch die dritte Frage ver-45 vollständigt.

Bon ber in ber Buchausgabe hinzugefügten Borrebe veranstaltete ber Druder ber Samburger nieberbeutschen Uberjegung eine nieberbeutsche Sonderausgabe (f. bei Sarnad a. a. D. 85 ff.). Als folche giebt fie fich zu erkennen, weil fie mit befonderem - mog= licherweise erst nach ber britten Ausgabe gebildetem — Titel erscheint; sie war offenbar

50 bestimmt, bem "Catechismus effte pnberricht" nachträglich porgeheftet zu werben.

Bon ben übrigen bis ju Luthers Tobe erschienenen Driginalausgaben find bisber folgende befannt geworben: 1531 (abgebrudt bei Schneiber a. a. D. 1 ff.); 1535 und 1536 (nur bibliographisch bekannt: a. a. D. S. LV); 1537 (abgebrudt bei Eppfert, Wörterbuch S. 1 ff.); 1539 (abgebrudt bei Harnack a. a. D. 21b ff.); 1542 (abgebrudt bei Calinich,

55 Luthers fleiner Rat. S. 101 ff.).

1531 hat Luther die "turze Weise zu beichten" von 1529 durch einen anderen zwischen bem vierten und fünften Sauptftud eingeschobenen Beichtunterricht : "Wie man die Ginfälligen soll lehren beichten" (Was ist die Beicht? Antw. Die Beicht begreift zwei Stücke in sich u. s. w.) ersest. Außerdem hat er erst in dieser Ausgade den sieben Bitten des 60 Baterunfers bie Unrebe mit ihrer Auslegung vorangestellt. Spatestens 1537 hat er in

hyrachlicher Hinsicht allerlei geändert; 3. B. hat er im zweiten Gebot das dießerige "unnüßlich füren" mit "mißbrauchen" vertauscht. 1542 hat er diese hyrachlichen Anderungen noch erchelich vermehrt, namentlich hat er alle Biedliprücke in der Haustallen and dem domaligen Text seiner Bibelübersetzung umgestaltet. Auch hat er die Haustassel erweitert und in das vierte Gebot die Berbeigung "auf daß dies vooh gehe" ausgenommen (h. den von Kawerau b beforzten Biddurd des kleinen Katechismus in der sogenammen Natunschied. Untspace Bb III S. 82 st., der unter Zugrundelegung der est. princeps in den Jussen alse späteren bekannten Triginalausgaden berücksichtlich Erst nach Luthers Tode ist der Eingang in die gehn Gebote: "ich die die Kort. der im Gott" hinzugesonmen (vgl. darüber a. a. D. S. 87 Ann. 3) und erst im vorigen Zahrbundert die Dozologie am Schluß des Laterunsers.

And bom steinen Katedismus erschienen noch im Jahre 1529 zwei lateinische Bescheitungen, beide in Wittenberg gedruckt. Die eine (s. Riederer, Nachrichten II, 9257, Abhandbungen S. 118 ft.). Simplicissima et brevissima Catechismi expositio ist als Anhang des Enchiridion piarum precationum, der lateinischen überschung des "Betdückleins", erschienen. Wer sie verletzigt hat, ist dieher unbekannt. Sie enthält die Norrede, die sinsip dampstidte, deren Erstänung sie aber durchveg undermittelt (all unter Weglassung). Best ist das ?") an den Text anschließt, die Gedete und die Haumt von 306. Sauermann, Kanonistus in Bressau, Alebanus in hirschere, Jhre Borzebatiert vom 29. September 1529. Sie enthält außer der Worde und den Anschließt, zu der Verlegung (Traus und Taussbücklein und Litanei) alles, das die dried under der Angelsücklein und Litanei) alles, das die bried Audausgabe enthält. In der Jausstafel haben beide übersetungen sich on betweiterungen, die Erweiterungen, die Verlegung der Verrebe. Der Berutung der Verrebe in Erchiridion plarum precationum ist die Genermannsschaft der Berutung der Verrebe in Enchiridion plarum precationum ist die Sauermannsschaft bereitigung er Verrebe uns der Verlegungen — ins Konstordienbuch ausgenommen. Eine dritte latei 25 nijde Bearbeitung den Justen Schalb bescheid unter Schalberger Kinderpredigten den 1539 (f. unten S. 142, 8).

Ainbetprebigten von 1539 (f. unten S. 142,8).
Ins Griechijche wurde der kleine Katechismus zuerst von Joh. Nielius, einem Felder Schiller, übersetzt und auf Mich. Neanders Berantassung 1558 in Basel gebruckt; 1564 wurde er von letzterem, mit Sauermanns Übersetzung verbunden, auß neue weberausgageben. 1572 veranssaltetet Joh. Clasus seine beutschafteinsichensichen bekräsische

Bolyglotte.

Begen ber Übersetjungen in die lebenden Sprachen und der Stellung des kleinen Katechismus in der Ratechismusgeschichte f. den Art. Ratechismen und Ratechismusunterricht.

Die Borgigs des kleinen Katechismus hat Kawerau (in der Einleitung zu seinem Abdrud in der Braunschweiger Ausgade) zusammengestellt: 1. giedt der kleine Katechismus kein zusammenhängendes Lechthykem, eine Kinderdogmatik; 2. vermeidet er sorgfältig die Schulprache der Theologen, wendet keine Desinitionen und keine Schematiserungen an; 3. polemissert er nicht; 4. befreit er das akthirchliche Glaubensbekenntnis aus der kribtio- 20 nellen Zerpsküdung in zwöls Glaubensartikel und macht es dassur zur Aussage von dem in seinen Werken wirtham gewordenen, das Christenleben befeligenden Gott der Offensbaruna.

Daß der gr. Kat. die eigentliche Erflärung des kleinen sein solkte (EU 21, 8), ist bestellt vergessen vorden. Im Jahre 1750 hat Joh. Georg Walch in der Einsteitung zu seinen Ausgabe der symbolichen Vürder einbringlichst daran erinnert, daß der Einsteitung aus Luther selbst erflärt werden müsse. Neuerdings haben A. Nebe (Der kl. Kat. ausgelegt aus Luthers Werken, Stuttgart 1891) und Th. Harbendah (Der kl. Kat. nach Luthers in Unterredungen, Berlin 1899) solche Erflärungen herausgegeben.

Serdinand Cohre. de

Ratechismen und Katechismusunterricht im Mittelalter und in ber Neuzeit. — Litteratur: Gr. Langemach, Historia catechetica, 3 Bbe (der 3. nach Langemach Tode beforgt von D. J. Gelsmar), Strassund 1729—1740; Chr. Palmer, Evang, Katechetit, 6. Musl. Stuttg. 1876; C. N. d. L. Lighid, Soffend ber chriftlich-trachichen Katechetit, 6. Musl. Leipzig 1872 ff.; Th. Harvack, Katechetit, 2 Bde, Leipzig 1882; C. Sachfie, Guangel. Katechetit, 56 bie Lehre von der tirchlichen Erziehung, Berlin 1897; C. Chr. Achelis, Lehrbuch der pratt. Theologie, 2. Musl. 2 Bde, Leipzig 1888.

Uebersicht: I. Der Ratechismusunterricht bes Mittelalters; II. Die Ratechismen und ber Ratechismusunterricht feit ber Reformation: 1. in ber evangelischen Rirche: 1. in Deutsch-

land; 2. in anderen Ländern: in der Schweiz, in Desterreich-Ungarn, in Rugland, in Stan-binadien und Danemart, in Hosland, in Broßbritannien, in Frankreich, in Italien (einicht. Balbenjer), in den Bereinigten Staaten von Vordamerita; 3. in ben keineren Gemein-schaften und Setten: bei den deutschen Brüdergemeinden, Wethodisten, Baptisten, Irvin-5 gianern, Unitariern; 2. in der katholischen Kirche: 1. in der röm. kathol. Kirche und bei den Altkatholiken; 2. in der griech. kathol. Kirche.

I. Der Ratechismusunterricht bes Mittelalters.

Quellen: R. Millenhoff u. B. Scherer, Dentmaler beutscher Boefie und Brofa aus dem 8.—12. Jahrhundert, 3. Aus. Don E. Steinmeyer, Berlin 1892; B. Pieper, Die älteste 10 beutsche Litteratur die um das Jahr 1050, Stuttgart [1884]; Joh. Gesschen, Der Vilbercate-chismus des 15. Jahrhunderts und die catechetischen Hauptslinde in dieser Zeit die auf Luther, 10 beutigde Literatur vis um das zahr 1000, Stutrugar (1884); 303, Seffacu, Ver Villerandissung des It. Jahrhunderts umd die catedetischen Hauftstiefen Villes Keit die Auf Luther, I. Leipzig 1855; Vinc. Hafat, Ver christiften Gauchentwalen, Regensdurg 1868. Litteratur: A. Hauft, Kirchengeschickt in deutigen Sprachentwalen, Regensdurg 1868. Litteratur: A. Hauft, Leipzig 1898; 2. Vill. 1900; 183. Bb 1896; Rud. v. Aumer, Die Einwirkung des Christentums auf die althocheutige Sprache, Stuttgart 1843; G. Th. Dithmar, Beiträge zur Gesch, des Latech, Unterrichts in Deutschland, Marburg 1848; H. D. Dithmar, Beiträge zur Gesch, des Latech, Unterrichts in Deutschland, Nardung 1848; H. D. Dithmar, Beiträge zur Gesch, des Latech, Unterrichts in Deutschland, Die zweiten Kilfte des sinischenten Jahrbunderts, Mains 1876; Fr. Kall. Die Truckfunst im Dienste der Kitche, zumächt in Deutschland, die zum gehre 1520, Koln 1872; V. Göbl, Geschichte der Katechese im Abendlande vom Berfall des Katechumenats dis zum Ende des Mittelaliters, Kempten 1880; D. Weber, Geschichte des Kristienlungen zu ganssen des Ausgeschlands des Katechumenats dis zum Ende des Mittelaliters, Kempten 1880; D. Weber, Geschichte des Kristienlungen zu ganssen des Geschichte des Katechumenats die zur Kielen der Katechismen im Visähum Bamberg zur Zeit des alten Hochstist, keenstdusst und der Katechismen im Visähum Vamberg zur Leit des alten Hochstist, keenstdusst und der Katechismen im Kielbig des Kentenschlands und der Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Katechismen in Theologie XX [1898], S. 1 ff., 117ff.).

Der Katechismusunterricht bes Mittelalters ist in ben germanischen Kirchen ausgebildet worben. Borwiegend wendet er fich, wie in ber alten Kirche, an die Erwachsenen. Das ift anfangs geboten, um die burchtveg ungenügende Miffionierung zu erganzen, bleibt aber 35 auch nachber die Regel. Bielfach traten gange Bölterstämme in corpore zum Christentum über, ohne bag bie einzelnen auch nur bie elementarften Renntniffe bom Chriftenglauben befagen. Ein ganges Bolt wurde gleichsam wie ein unmundiges Rind getauft, und ein Bolfstatedjumenat follte nachholen, was bei einer folden Bolfstaufe noch gefehlt

hatte (3tfchr. f. pratt. Theol. XX [1898] S. 1 ff.).

Daber die Bestimmungen, die schon in der angelfachfischen Rirche sich anbahnen, bie bann mit besonderem Rachbrud - wohl unter bem Beirat seiner angeliächlischen Ratgeber, namentlich Alfuins - bon Karl b. Gr. aufgenommen und weiter gebilbet und Natgeber, namentung Antunes — bon Natt b. B.t. anigenommen und better gettiet mib von seinen Rachfolgeren fortgesselt werden: jeder Getauste solle die alten Haupstüde des Katechumenenunterrichts, Glauben und Baterunser (s. d. A. Katechumenat), — wie zu10 wissen gefordert wird, sateinisch (Riffer, f. pr. Theol. a. a. D. S. 4 f.) — ausdwendig
wissen; die Priester sollten es sich angelegen sein lassen, sie dem Bolte einzuprägen und
zu erklären; die Sendsgrichte sollten über die Ausstührung dieser Bestimmungen wachen;
nötigenfalls sollten harte Strasen die Säumigen zum Gehorsam zwingen (Dithman, Beitrage G. 10 f.).

Aber von vornherein tritt in diesen Berordnungen doch auch die Rücksicht auf den Nachwuchs hervor. In ber germanischen Kirche hat man von Anfang an ein Gefühl bafür, daß die Kirche durch die Kindertaufe sich verpflichtet hat, für die Unterweisung der getauften Kinder zu forgen (am deutlichsten ausgesprochen auf der Synode zu Paris 829; bei Zezschwit, Spft. b. Kat. I, 315 f.). 3war übernimmt bie Kirche ben Unterricht ber 55 Jugend — ber Negel nach — nicht selbst — bei ben weitverzweigten Barochien und bem lediglich mundlichen Unterricht ift fie bagu gunächst auch gar nicht im ftande -, aber fie schafft fich in ben Paten ein Selferinftitut. Reiner foll ein Rind über bie Taufe beben burfen, ber bem Briefter nicht ben Glauben und bas Baterunfer herzusagen weiß; und jeder Pate foll verpflichtet fein, Diefe Stude feinen Batkindern beigubringen ober wenigftens w barauf zu halten, daß fie ihnen beigebracht werben.

Um Klarften bringt beibes, die Forberung ber Rirche, bag die Erwachsenen selbst jene Stüde wissen, und ihren Auftrag, sie nun auch die Ainder zu lehren, eine Ansprache zum Ausdruck, die wohl aus der Zeit Karls d. Gr. stammt und die als Exhortatio ad plebem christianam auf und getommen ist (Haud, Kirchengeschichte Deutschlands

II<sup>2</sup>, 271).

In breifacher Meise wirkt bann bas aus der Bukzucht bervorgegangene Beichtwesen (f. b. A. Beichte Bb II, C. 533 f.) auf ben Ratechismusunterricht ein. Namentlich macht sein Einfluß fich geltend, als das IV. Laterankonzil (1215) bestimmt: omnis utriusque s sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, confiteatur saltem semel in anno proprio sacerdoti.

Einmal bekommt dadurch die Kirche eine regelmäßige Aufsicht über den Jugend-unterricht. Mochte auch bisher schon mancher Priester die Kinder geprüst haben, ehe er sie gur Firmung ober gur erften Kommunion guließ; ber Regel nach ift es nicht ber Fall 10 gewefen (3. Fr. Bachmann, Gesch. der Einführung der Konstrmation. Berlin 1852, S. 13 Ann. 16). Mit der Beichte sollte aber regelmäßig ein Auffagen der von den Baten ben Rinbern eingeprägten Ratechismusftude verbunden fein (Geffden, Bilbercates

chismus bes 15. Jahrh. S. 27). Sobann wird burch die Beichte der Katechismusstoff vermehrt. Glaube und Bater- 15 unfer waren als Unterlagen für ein Gunbenbefenntnis wenig geeignet, obwohl fie auch baju benutt wurden. Go war ichon früher neben fie ein Bergeichnis ber "Tobfunden" getreten - b. b. ber Gunden, Die eine firchliche Buffe notig machten - und hier und ba war auch icon geforbert, bag biefes Regifter ebenfo gelernt werben follte, wie Glauben und Baterunfer. Aber erft die Beichte brachte biefes Stud wirklich ju gleichem Unsehen 20 und schuf gleichzeitig noch gablreiche ahnliche Stude (Sundenregister und Tugenblataloge), namentlich jog sie aber auch ben lange bei seite gesetzen Dekalog aus ber Bergessenheit herz vor (Zezschwiß a. a. D. II, 1 C. 266 ff.).

Und im Rusammenhang damit belebte sie brittens bie Katechismuspredigt aufs neue. Denn mehr und mehr wurde es ftebenbe Sitte, in ber hauptbeichtzeit bes Jahres - in ber 25 Quadragefimalzeit - über bie gehn Gebote (und bie Tobfunden) zu predigen, was bann auch bie Bredigten über Glauben und Baterunfer wieder mehr in Ubung brachte.

Der Ratechismuspredigt nahmen fich auch bor allem die Reformer bes 14. und 15. Jahrhunderts an. Johann Gerfon gab felbst Bredigten über ben Detalog jum Borbild und jum Gebrauch für die Geiftlichen heraus (Geffden a. a. D. Beilagen Sp. 29 ff.), 30 bon Beiler bon Raifersberg hat Jatob Otther Bredigten de oratione dominica beröffentlicht (f. b. A. "Geiler" Bb VI, 431), Joh. Buich ergählt und felbst, welche Erfolge er durch seine Sorge für gute Predigten über die zehn Gebote erzielt (K. Grube, Joh. Busch, Freiburg i. Br. 1881, G. 115).

Neues haben aber die firchlichen Neformen im Jahrhundert vor der Neformation 35 auch auf dem Gebiete des Katechismusunterrichts nicht gebracht. Es werden nur alte Beftimmungen wieder aufgefrischt, namentlich auch die, die Katechismusstude - zuweilen von turzen Erläuterungen begleitet (Geffden a. a. D. Beilagen Cp. 197 ff.) — allfonntäglich nach

der Predigt zu rezitieren (Atcher, f. prakt. Theol. XX [1888] S. 293).
Doch tritt das Bestreben herbor, den Katechismusstoff noch mehr zu bereichern. 40
Schon war außer den Beichtstüden auch das Abe Maria mehr und mehr zum Katechismusstüd geworben, hatte sogar, von dem Einssuß der Bettelorden getragen (Dithmar a. a. D. S. 18 s., Zesschwiß a. a. D. II, 1 S. 158 s.) ein solches Ansehen erlangt, daß es im 15. Jahrhundert vollständig gleichwertig neben Glauben und Baterunfer erscheint. "Tafel bes driftlichen Lebens" ca. 1480 (abgebruckt bei Bahlmann, Deutschlands katholische 45 Ratechismen S. 61 ff.) enthält nun noch verschiedene gang neue Rategorien, Die aber mit bem Anspruch auftreten, ebensogut auswendig gelernt zu werben, wie bie althergebrachten Stücke.

Daneben freilich wird auch versucht, ben Stoff ju vermindern. Johann Bolf in Franksurt a. M. tweit in seinem Beichtbuche nach, baß alle in der Beichte gebrauchten so Stücke auf die zehn Gebote sich zurucksuben lassen (vol. Listen, ben Letalog zu Ehren zu bringen, namentlich ju beranlaffen, bag er überall unter bie regelmäßig ju berlefenben Stude aufgenommen werbe, zeigen uns, bag bie gehn Gebote burchaus noch nicht ben alten Batenhauptftiiden

gleich geachtet wurden. Joh. Wolf gebenkt auch der religiösen Unterweisung der Jugend. Wenn es auch gang nebenbei geschieht, so ist es boch etwas Besonderes in biefer Zeit, benn auf feiner Synobe beschäftigt man sich speziell mit dem Jugendunterricht (Württembergische Rirchengeschichte, Calm 1895, S. 235); gang in alter Beife bleibt er in ben Bolfsunterricht überhaupt eingeschlossen (vgl. dagegen: "pueros ... doceri curabunt" in: Canones 60 et decreta Concilii Tridentini, Sess. XXIV, c. IV. Lips. 1887 ©. 158). Schon Gerfon hatte geraten: a pueris incipienda ecclesiae reformatio (Charles Schmidt, Essai sur Jean Gerson. Strasb. 1839. S. 89 Mnn. 1). aber feine Stimme war in

ber Kirche nicht gehört worben.

5 Dagegen wird berfelde Gedanke bei den Humanisten laut, denen die kirchliche Resonn am Herzen lag. Ausdrücklich betont ihn Jak. Winkpheling in seinem Buche "De Adolescentia" (3. Brüsstein, Luthers Einst. auf d. Bolksfahulwesen, Zena 1882, S. 32) und Erasmus von Notterdam, angeregt von John Colet, dringt darauf, die Kinder über über Laufe zu unterrichten, sie zu prüsen, od sie ihren Wert erkannt, und ihnen dann seiner die ihren Auflund zu bestätigen (in den Paraphrases in Nov. Testam Musg.: Berolini 1777 S. XXVII). Golet hatte auch sir seine St. PaulsSchule ein religiöses Lehrbuch zusummengestellt: einen Unterricht über Glauben und Liebe, über Buse und Abendmahl und über die letzten Dinge, sein "Catechyzon" (abgedruckt: 3. Hupton, A Like of John Colet, London 1887 S. 286 ff.). Erasmus übertung es in lateinische Seganneter 16 und regte vielleicht daburch Petrus Tritonius Althesinus zu einem ähnlichen Lehrbuche auch Mittellungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungse und Schulgesch. 1898 [VIII] S. 264 ff.). Da sie ossender religiösen Unterricht dienen sollten — beim "Catechyzon" geht das schon daraus hervor, das ein die lateinische geschrieben tvar —, so haben dir in spen vorläche Katechismen.

Auch sonst finden wir religiöse Stoffe in den Schulen im Gedrauch, aber als Lese itoffe, nicht als Grundlagen für religiöse Unterweisung. Eine Erklärung ist ihnen nie bingungstat. Doch vourden die Kinder mit diesen Stoffen bekannt (3. Müller, Luellen-

schriften und Geschichte bes beutschipracht. Unterrichts, Gotha 1882, C. 207 ff.).

Abgesehen von biefen aus ber Schule hervorgegangenen Büchern sind Katechismen 25 bezito. Jusammenstellungen der Hauptstüde für die hand der Kinder der mittelalterlichen Kirche fremd. Wohl aber giebt es berartige Zusammenstellungen für die hand der Geiste-

lichen und ber erwachsenen Laien.

Schon aus dem Ende des 9. Jahrhunderts stammt die Borschrift, daß bei jeder Pjarre eine Aussegung des Glaubens und des Baterunsers vorhanden sein soll (Dithman, 20 a. a. D. S. 11 Annu. 3). Manche derartige Erstärungen sind auf uns gekommen (Fr. Wiegamd), Die Stellung des apost. Symbols im strehl. Leben des Mittealters I, Leipzig 1899 S. 331 st.; Müllenhoff u. Schrert, Dentsm. deutsch. Boeste u. Rrosa, S. 158 U. 164; Naumer, Einwirtung des Christentums, S. 56 sp.). Mit der Ersindung des Buchdrucks famen solche Aussegungen auch in die Hände der Leien; zuerst Tasseldung, des Büber, die den Glauben, das Vaterunsser und namentlich auch die zehn Gedote islustrierten (Hist.+polit. Blätter CVIII [1891] S. 553 ff. 682 sp. CIX [1892] S. 81 ff. 721 sp.), den Deicht- und Gedetbücher (Falf. Die Druckunss im Dienste der Kirche, S. 38 sp.), die durchweg eine turze Aussegung bieser Stücke enthielten, daneben auch z. T. sehr umfanzreiche Andachts- und Erstauungsbücher (Gesten a. a. D. Beilagen S. 47 ff. u. f. 10 solft-polit. Mätter CVIII 207 ff.)

In mancher Weise birekt eine Vorläuferin von Luthers kleinem Katechismus ist die schon erwähnte "Tafel des christlichen Lebens", die "alle guten Christen schuldig sind, in ihren Haufern zu haben für sich selbst, ihre Kinder und ihr Gesinde"; zugleich ist sie aber auch geeignet, noch einmal recht deutlich den Unterschied destin au machen, was die somittelaterliche Kirche sorderte, und was die evangelische Kirche sordern mußte: dort zahlereiche Stirche ohne jedische Kort, heilige Formeln, die don vielen ohne jegliche Bertfändnis bergebetet wurden; dier die finst Jaubststäde, dei denen der Schwerpunkt auf

bem "Was ift bas ?" lieat.

Hir die ärmeren Klassen und für das Volk auf dem platten Lande waren diese Bücher natürlich nicht zu beschaffen. Für sie wurden die Katechismen ersetzt durch die Katechismustazieln in den Kurchen. Namentlich Nikolaus von Cusa war überall darauf bedacht gewesen, solche Taseln anbringen zu lassen (Der Katholik, LXIII [1883], 2. hälfte, S. 66 ff.).

Größen Wert legten auf religiösen Jugenbunterricht die böhmischen Brüder und die 50 Waldenfer. Von früh an sich sich einen Leitstden dafür vorhanden getwesen zu sein, ansangs vielleicht nur für die Lehrer. Bald werden sie aber auch den Kindern selbst in die Hände gegeben sein. Spätestens aus den letzten Jahren des 15. oder den ersten des 16. Jahrhunderts stammen die "Interrogacions menors" der Waldenser (Zos. Wüller. Die deutschen Katechismen der böhm. Brüder [Mon. Germ. Paed. IV], Berlin 1887, 50 S. 142; Tert bei G. d. Zezischus, Die Katechismen der Waldenser und böhmischen Brüder, Erlangen 1863, S. 9ff.); noch früher ist die Entstehung der "Kinderfragen" der böhmischen Brüder anzulegen, die den "Interrogaeions" zur Vorlage gedient haben. Als sie um 1523 Luther bekannt wurden, blicken sie wohl schon auf eine 70—80 Jahre alte in den hussissischen Kreisen gepflegte Katechismus-Tradition zurück Müller a. a. D. S. 139 fi.).

II. Die Ratecismen und ber Ratecismusunterricht feit ber Res 5 formation.

1. In der ebangelijchen Kirche. 1. In Deutschland. Quellen: Die zahlreichen Katechismen selbst, über die der Artikel meist genaue litterarische Angaben macht. Sammlung Altere Katechismen: Jul. Hartmann, Mettesk latecheiche Dentmale der evang. Kirche, Stuttg. 1844; G. Kawerau, Zwei Alteren Katechismen der lutherlichen Mespermation (von B. Schult und Gtr. Genedorf), dalle a. S. 1880; F. Sobrs. Die. evang. Katechismusdersiche vor Aufters Enchirchion (Mon. Germ. Paech XX—XXII), Verlin 1900;; F. B. Boddmann, Katecheiligke Dentmale der evang-luth. Kirche, Hardwei 1861. Kirchen u. Schulsodmann, katecheiligke Dentmale der evang-luth. Kirche, darburg 1861. Kirchen u. Schulsodmann, katecheiligke Dentmale der evang-luth. Kirche, Darburg 1861. Kirchen u. Schulsodmann, u. Schulsodmann, Le vang. Schulordmungen des 16. Jahrhunderts, 2 Bde, Gilteiligh 1860—1864; B. Binter, Die Protoble über eh. Kirchenvistationen von 1528 u. 1533 im Bittend. Kreise (New Mt a. d. Geb. bilt. autiqu. Forschungen im Kilsele 2. 66 ft.); Fr. H. D. Danneil, Protoble der Erten luth. Gen.-Kirchen-Bistenton im Erzikitte Wagdeburg, Wagdeb. 1864; R. Großmann, Die Visit. Autiqu. Forschungen im Kilsele 2. 66 ft.); Fr. H. D. Danneil, Protoble der Erten luth. Gen.-Kirchen-Bistenton im Erzikitte Wagdeburg, Wagdeb. 1864; R. Großmann, Die Visit. Autiqu. Forschungen u. Planen 1529 u. 1533 (Mt. des Altertumsvereins zu Klauen i. B. VI [1887]); R. Kanjer, Die reformator. Kirchenvlistationen in den welf. Landen 1542—1544, Gött. 1886; C. A. H. Durthard, Kofch. d. Jäch, Kirchen u. Schulbsstationen v. 1524—1544, Gött. 1886; C. A. H. Wagdeliche Geschichte Geschichte Beschwichter und kirchen, Jene 1756; Phil. H. Deinr. Schuler auf 1866; Fr. Gehüchte Statechtischen Nieligionikunterrichts unter den Kreichischen Statechetischen Nie

Die Svangelischen haben von früh an dem Katechismusunterricht, auch gerade dem religiösen Unterricht der Jugend, große Songfalt zugetwandt. Kast gleichzeitig geben bie beiden Geburtsstätten der Reformation mit vordiblichen Sinnichtungen voran: 1521 wird din Wittenberg Johann Agricola als Katechet angestellt (Räheres J. o. i. d. A. "Katechismen Luthrs" S. 131, 25 ff.), seit 1522 wird in Jürich statt der Firmung eine Unterveisung der Jugend im dristlichen Glauben eingerichtet (R. Stähelin, Huldreich Zwingli II, 130, Basel 1897).

Die populären Auslegungen der zehn Gebote, des Glaubens und Baterunsers durch 45 Luther, namentlich seine "Ausze Form" und sein "Betbüchlein" sind noch keine eigentlichen Katechismen, dereiten aber die ebangelischen Katechismen der, namentlich auch daburch, daß sie sein dereiten aber die ebangelischen Katechismen der, namentlich auch daburch, daß sie sein der die die die hie hinstellen, in denen "alles, was ehm Christen nott ist zu wissen, grundlich und uberflussigen" der böhmischen Brüder (Mon. Germ Paed. XX, 9ff. so 103 sf. 143 sf.), deutsche übersetzungen des Melanchtbonschen, "Endsieden und seiner "Scholsen", die er zunächt sit andere Zweck geschrieben hatte (a. a. D. 17 sf. 65 sf.), und mehrere andere sit Kinder berechnete Zusammenfassungen der ebangelischen Wahrteit (von Eustasius Kannel, Job. Agricola, Valentin Jckslammen, Hand Gerhart und Job. Tolks: a. a. D. 87 sf. 109 sf. 129 sf. 157 sf. 243 sf.) verraten das Verlangen nach einem edang. 25 sindersehrbuch. Ende 1524 werden Zustus Jonas und Joh. Agricola deustragt, ein solches zu versassen, sie sindersehrbuch. Ende 1524 werden Justus Jonas und Joh. Agricola deustragt, ein solches zu versassen, sie werden werden werden werden der deutschaften sie vorläusiges Sissen wieden zusen werden sie versassen und bei Reichen deutschaften sie künder" ein vorläusiges Sissenitet für religiösen Jugendunterricht, bedeutsch und deburch, daß es zuerst die edangelischen sind Sauere so unser, Tause und Abendmahl enthält (Räheres s. oben C. 132, 17).

Etwa gleichzeitig ermahnt Luther in ber "beutschen Meffe" einbringlichst zur religiösen Unterweifung ber Rinber. Gein Appell ruft gablreiche Auslegungen teils ber brei alteren Jauptfinde (fo: Christoph Hegenborter, "Die zehen gepot, der glaub und das Vaterunser für die finder" 1526?: abgedruckt bei Kawerau, Zwei ält. Kat. u. Mon. Germ. Paed. 5 XXII 366 fi.; 306. Baders "Selprächbüchlein" 1526: Mon. Germ. Paed. XX 261 fi.; Betrus Schult' Katechismus 1527: Kaiverau a a.D. Mon. Germ. Paed. XXI 209 fi.; şetrus Schulz Matechemus 1927: Maivetau a. a. D. Mon. Germ. Paed. XXI 209 ff.; Monxad Sams "Unterweifung" 1529: a. a. D. XXII 92 ff.; Joh. Tolk' "Wie man iunge Chiffen ... unterweifen sol") teils auch schon ber sun Samptilide betvor (Andreas Althamers "Catechismus" 1528: Mon. Germ. Paed. XXII 16 ff.; Joh. Brenz' Cat. 10 minor: a. a. D. XXII 146 ff.; Joh. Tolkampadus" "Minderbreicht" s. u. S. 153, m); andere mischen auch noch andere Scotsfe ein (namentich 30.6. Agricola in seiner "kinderzucht" 1527 und seinen "Sundertdreißig Fragen" 1528, auch Kasp. Gräter in seiner "Catechschis" 1528: Mon. Germ. Paed. XXI 3 ff. 261 ff. 313 ff.). An den der Scholzenschaften Orten "mentstlich in den den Verlen ausgestätzte Kall 324. Scholzen. Schiedensten Orten, namentlich in ben von ber Reformation ergriffenen freien Reichsstädten 15 (in Strafburg und Landau 1526, in St. Gallen und Schw. Sall wohl 1527, in Ulm 1528, in Bafel 1529) werben Rinberlehren eingerichtet; meift bilben fie ben Abichluß bei ber Neuordnung ber firchlichen Berhältniffe.

1529 giebt Luther fein Enchiribion beraus; ber evangelische Ratechismusstoff ift ba= mit im gangen festgelegt. Durch bie Nürnberger Rinberpredigten (1533 f. unten S. 142,3) 20 kommt noch bas Stud vom Amt ber Schluffel bier und ba als fechftes Sauptftud (ober als fünftes, jo bag bas bl. Abendmahl fechstes Hauptstud wird) in Geltung, wird namentlich in Bommern burch Joh. Knipftrow ausgebildet und hat sich in einigen Landestirchen bis

heute als eigenes Haupffild gebalten (3. 23. in Schwarzburg-Midvlstabt und Sachsen-Weiningen; voll. Gottl. Wobnick, Das sechste Haupfild, Strassund 1830). Im übrigen ist das Endiribion zunächst – nach Zuthers eigenem Willen (1. seine Vorrede zum Keinen Kat. "ober sonst ein kurze einige Weise, welche du wilkt" EN 21, 7) 20rtere gum tiernen Kat. "ober sont ein furze einige Weit, weich der im Mursachsen des anderen. Zwar wird ein Kursachsen gleich in ischnich alle gemeinen Gebrauch genommen (in Eisenach eine Zeit lang in einer Überarbeitung des Justus Menius: G. L. Schmidt, J. Menius, Gotha 1867, I, 192 ff.; obrigfeitlich and geordnet wird das Enchiribion zuerst durch die Kursäche. Bis. Auflächen von 1557, einderinglicht durch die Kirchenordnung von 1580: Nichter, Kirchenordnungen I, 220 d., 11, 179 d., 412 a.; außer in Kursachsen obrigseitlich eingesührt bor 1580 fcon 1539 in Northeim und im Bergogt. Sachfen: Richter I, 288 a u. 313 a, 1554 in Maneselb: R. II, 1454, 1557 in Psalz-Zweibrücken: R. II, 1966 trot Me-35 lanchthone entgegesetten Gutachtene: Corp. Ref. VIII, 937, 1562 in Zever und Magdeburg: II, 227° u. 228°, 1563 in Pommern: II, 235°, 1573 in ber Martgaaffcaft Branbenburg: II, 863°, 1577 in Hohenburg: II, 400°); fonst entstehen nicht nur ba, wo die Herrichaft ber schweizerischen Theologie andere Lehrbücher veranlaßt (3. B. in Marau two die Herris Katechismus 1530: J. J. Mesger, Gelch. der deutscher Bielüberzeung in so der schweizere, Kirche, Basel 1876 S. 1861; in Jürich Leo Juds großer und kleiner Kat. 1535 irtsere in modernisserer Eprache berausgegeben von J. S. Grod, Winterthur 1836; in Bern: Meganders "Kurze christ. Auslegung" 1536: Theol. Zeitschraus d. Schweiz VIII [1891] S. 87s.; Bullingers "Summe christ. Religion" 1556), sondern auch, wo man Luthers Lehrmeinung folgt, auch in der Folgezeit noch zahlreiche sandere Katechismen: unter ihnen sind die bedeutendsten für das Voll bestimmten (deutsche geschiedenen): noch 1529 Kaspar Löners "Unterricht des Glaubens" (Mon. Germ. Paed. XXII Nr. 33); Joh. Brenz' "Fragestücke" v. 1535 (1536 in d. württemberg. Kirchenord, 1682 (\*) an mit Luthers Enchristion verningt. his deute in Klützenbergen in (Gerzauf d. unter S. 152 42): in Echistikura. vereinigt, bis heute in Burttemberg in Gebrauch f. unten G. 152, 47); in Strafburg: 50 Buters Ratechismen von 1534 u. 1537 (A. Ernft u. 3. Abam, Ratechet. Gefch. b. Elfaffes, Strafburg 1897, S. 42 ff.), letterer 1539 in Seffen eingeführt (Fr. Saffentamp, Caffeler Ratechismus, Marburg 1846 und Sifterifche Untersuchungen über ben Caffeler Rat, Raffel 1847) und erweitert von L. Brunner 1543 in Worms (Neubrud v. Altertumsperein in Borms 1895; Ernft und Abam a. a. D. 100 ff.), und Matth. Zells Ratechismen (Ernft 55 u. Abam a. a. D. S. 72 ff.); in Augsburg : bie Ratechismen von Rasp. Suberinus und Joh. Medhardt (3tidr. f. pratt. Theol. XIV [1892], G. 109 ff.).

Erft allmählich gewinnt bas Endiribion allen anderen Ratechismen lutherifcher Rich= tung gegenüber ben Vorrang und befommt mehr und mehr symbolische Bedeutung. 1561 wird es in den "Lüneburger Artikeln" zuerst neben der Augustana, der Apologie und den Schmalkald. Artikeln als symbolisches Buch genannt (j. oben in d. A. "Corp. doc-

trinae" Bb IV, 294 3. 47 ff.). Sein sombolisches Unsehen erftartt bann im Gegensat jum Seibelberger Ratechismus, ber pon pornberein ben Charafter einer Bekenntnisschrift bat. Er entsteht 1563, von Olevianus und Urfinus als Borfitenben einer Katechismus-Rommiffion aus ben oben genannten Ratechismen Leo Jubs und Bullingers, aus bem Embener Ratedismus pon 1554 aus Calvins Ratechismus pon 1542 (f. unten S. 154.32) und aprei bei 5 chismus von 1554 aus Calvins Katechismus von 1542 (1. unten S. 154,22) und zwer der den niederbeaufigen Emigranten Semeinden des 16. Zahrbunderts gebrauchten katechetischen Schriften (der "Korten Ondersoedinge" von Joh. a Lasko (?) umd dem "Kleinen Catechismus", einem Auszug aus dem sogen. "Londoner Kat.") zusammengearbeitet (1. Aäheres dei M. A. Googen, D. Heidelbergiche Cat., Erden 1890) und dirb dalb in allen Ländern resorm. Bekenntnisses eingeführt (1. d. A. "Heidelbergendunten und damit allegemein als lutherische Bekenntnisses eingeführt (1. d. A. "Heidelbergenmunn und damit allegemein als lutherische Bekenntnisskrift unten S. 164,12). 10

jener weit ausführlichere junachst überall bieselbe Gestalt behalt, bilbet Luthers Enchiribion häufig nur ben Grundstod für weitere Ausführungen: teils werben die Hauptstude mit 16 Einleitungen versehen (was bist du? ein Christ; weshalb bist du ein Christ; was soll bein Christ wissen der Katechismus; was ist der Katechismus? wie viel Hauptstude des Katechismus giebt es? u. s. w.) und durch Überleitungen mit einander verbunden (wozu find und die gehn Gebote gegeben? warum ist ber driftliche Glaube bas gweite Saubtftud? was ift ber driftliche Glaube? wer wirft folden Glauben? warum folgt bas 20 Webet auf ben Glauben? mas heißt beten? was ift ein Saframent? u. f. w.), teils wird auch Luthers Text aufs neue jum Gegenstand ber Auslegung gemacht (was beißt Gott über alle Dinge fürchten? u. f. w.) und ein fogenannter exponierter Ratechismus geschaffen.

Für biefe weiteren Ausführungen hat fich ichon am Ende bes 16. Jahrhunderts eine yur volet weiteren Auszuhrungen hat sich schon am Ende des 16. Jahrhunderks eine bestimmte Tradition gebildet. Für die Einleitungen und Überleitungen sind vielfach Brenz' 25 "Fragsstüde" von 1535 die Quelle, neben ihnen namentlich auch die zunächt zur Vorsbereitung der Kommunisanten bestimmten Abendmahlsbüchlein, 3. B. die "Fragstüde sur die, so zum Sacrament gehen wöllen" (zlaubst du, daß du ein Sünder seist? u. s. vo.), 1549 unter Luthers Namen in Erstut gebruckt (und heute noch vielsach alle stützersches Stüd dem Enchristion hinzugestügt), in Wahrheit eine Zusammenstellung von Joh. Lang so (Z. C. Bertram, Litter, Abhandlungen II, 83 sp., halle 1781). Auch die lateinischen Sie han früh geriffich der Seicheitung von Lang der Leicheitung von Lang der Vorgensche der Vorgenschen der der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorgensche der Vorge Ratechismen, die von fruh an für die Lateinschulen erschienen, die balb - 3. B. schon in Urb. Regius' "Catechismus minor" (1535) und "Catechesis" (1541), in Ant. Corvinus' "Expositio" (1537) oder Erasm. Sarcerius' "Catechismus" (1541) — einen erheblichen Umfang erreichten, und, von den Loei Melanchthons beeinflußt — so nament- 25 lich Dav. Chytraeus' weit verbreitete "Catechesis" (1554) —, allmählich die Hauptstude bes Katechismus mit ben Rapiteln ber Dogmatit verquickten, haben auf die Gestaltung ber Ratechismustradition einen bedeutsamen Ginfluß ausgeubt. Die Erklärungen und Begriffsbestimmungen sind vielsach auch aus Matth. Juder "Aleinem Corpus Doctrinae" ge-nommen, das von 1565 an in zahlreichen Auflagen erschien (herausgegeben von E. M. 40 Wiedmann, Schwerin 1865).

Schon ber (nach J. Andr. Robst, Schwarzb. Arnstädt. Catech-Historie, Jena 1755) im Jahre 1554 für die Grafichaft Schwarzburg erschienene "Aleine Catechismus D. M. Lutheri" von Rit. herco zeigt eine ziemlich ausgeprägte Form jener einleitenden und über-leitenden Zusätze; weite Berbreitung aber erlangte die von Barthol. Rosimus in seinen 45 "Fragestüden" (Regensburg 1580) gegebene Zusammenstellung. Unverändert ist sie 3. B. in den Weimarschen, mit einigen Bertürzungen in den Torgausschen (kursächsischen) Katechismus übernommen und lange in Gebrauch geblieben (ber Beim. Rat. erschien in erfter Ausgade um 1590, in zweiter 1595, in dritter veränderter 1619, in dierter bearbeiteter 1727; der Torg. Kat. zuerst 1594, dann 1598, 1601, 1603, 1634, 1676). Schon 60 1568 ist der erste wirklich exponierte Katechismus herausgekommen: das "Goldene Kleinob" von Joh. Tetelbach (Neubruck von Bobemann); er ift viel gebraucht und nachgeahmt, aber nirgends offiziell eingeführt worben. Den erften offiziellen erponierten Katechismus hat Murnberg aufzuweisen im "Rinderlehrbuchlein" von 1628 (Neubrud von Bobemann:

vgl. C. Chr. Hirld, Mürnberg. Cat.-Historie, Mürnberg 1752, S. 44 ff.). Der Ratechismusunterricht besteht in dieser ganzen Zeit im wesentlichen darin, die Katechismen auswendig lernen zu lassen. Weitere Ausstegungen sind den mit der Zeit überall (Nichter, Kirchenordnungen I, 84° ff., 111°, 150°, 152°, 161° f., 164° f., 171°, 175°, 242°, 249°, 274°, 313°, 340°, 365°; II, 69°, 145°, 185°, 227°, 235° f., 364°, 401°, 410°, 458°, 459°, 499° f.) eingeführten Katechismuspredigten vorbehalten. so Luthers großer Katechismus, aus solchen Katechismuspredigten hervorgegangen (s. oben S. 132, 133), ist für sie das erste Vorbild, dem zahlreiche Nachahmungen solgen, neden den weit verbreiteten Nürnberger Kinderpredigten von 1533 (Hird) a. a. D. S. 10 ff.; Neubrud don D. v. Gerlach, Berlin 1839; übergegangen aus der Brandenburg.-Nürnb. Kürchenordnung von 1533 — Nichter I, 177\* — in die Brandenburg, von 1540, in die Kürchenordnung der Herver in die Kürchenordnung der Herver in die Kürchenordnung der Herver von Kladelberg von 1542, in die Herver und Phalz-Vellenburger von 1543, in die Hohenlohische von 1542, in die Hohenlohische von Istra von Istra von 1540, in die Kürchenordnung von 1543, in die Hohenlohische von Istra von Little Jonas von 1543, in die Hohenlohische von Istra von Istra von Istra von 1543, in die Kürchenlohische von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Istra von Ist

Doch zeigt sich auch sehr balb schon das Bestreben, die Kinder, bewor man sie den Katechismus auswendig lernen läßt, in das Verständnüs seines Textes einzustübern und sie der Mendenischem Remorieren zu bewahren. Eine Schulausgade des Heielberger Aatechismus von 1610 (Borrede datiert vom 10. März 1609) giebt dier Regeln, wie der Mandiragen) siu treiben sei, ist auch durch besondere Zuthaten (erklärende Scholien und Randiragen) siür ihre Befolgung eingerichtet; 1. sollen einzelne schwierzer Ausbertstätt (desiniert) werden; 2. soll der Schüler gewöhnt werden, einen längeren Abschnitt in eine lurze "Summa" zusammenzusassen; 3. soll der Lehrer Fragen stellen, die die Kinder aus dem Text des Katechismus heraus zu beantworten haben, umd soll dadurch 28 den Katechismuskert "gergliedern"; 4. soll der Katechismus durch Piblesprücke und biblische Geschüchten "bestätigt und bewiesen" werden (vgl. Mt d. Gesellschaft für deutsche Erziehungsund Schulgeschichte IX [1899], S. 189 sff., auch Vormbaum, Schulordnungen II, 135 stief

in das 18. Jahrhundert binem. Die Unruhen bes dreißigjährigen Krieges verhindern 20 vor der Hand, daß seinarsche von 1619 noch nichts von ihr, sondern Schulordung von 1618 und die Weimarsche von 1619 noch nichts von ihr, sondern schulordung von den Katechismus ausvendig lernen zu lassen. Vermbaum II, 181, 226), dann aber eignet der "Methodus" ernits des Frommen von Gotha (in urhrüngscher Gestalt um im Anhang des "Kurt. Begriffs" zu sinden; ise erneisinischen Berordungnen, Gotha 25 1720, S. 201 ss. um Getung. Des Salomon Glassius "Kurter Begriff" (1642), der zu den Regeln des "Methodus" die praktische ihn in späteren Redationen) sie sied den Megeln des "Methodus" die praktische Salomon Glassius "Kurter Begriff" (1642), der zu den Regeln des "Methodus" die praktische unstätige Russiustung giebt (Neudruck von Bodemann) ist gang auf sie begründet; namentlich übt er das Desinieren und Zergliedern; ebenso wie der Beschiederger Katechismus von 1610 giebt er durch an den Kand gegebuch duch, mit den "sech Säundeschismus von 1610 giebt er durch en den Kand gegebuch duch, mit den "sech Säundeschichen für die Schulen im Fürstenthumb Gotha" (1642) verdunden, soll der biblischen Bestätigung des Katechismus dienen.

Eine Schulordmung nach der andern ordnet nun vor allem das Zergliedern des 8 Katechismus an: so die Landgräslich-Hessische von 1656, die Gräsl-Leippische von 1698, die Nürnbergische von 1698, die der Franctischen Stiftungen in Halle von 1702, die Gräsl-Baldecksche von 1704, die von Sachsen-Sienach von 1705, die Kursirikl-Säch. von 1724, die Herspelle Kursirikl-Braunschen-Leineburgsche von 1739, die Hiederinische von 1738, die Kursirikl-Braunschenzugsche von 1737, die Heissische von 1738, die der Herspelle von 1754, die Herspelle von 1738, die der Herspelle von 1754, die Herspelle von 1757, die Herspelle von 1753, die Minderschalenschieße von 1754 (Vormbaum II, 460, 680, 757; III, 28, 141 und des Letzs, 170, 283, 324, 354, 366, 436, 479, 505, 529; vgl. auch 36. Maulisch Vestrebungen in Danzig: 3bzh 1858, S. 487 fi.). Erthodoge und pietistisch gerichtete Katechten sind in der Frundmethoe völlig einig, nur empfunden die letztern, daß das Zergliedernde Abstragen den eigentlichen Zwed des Beligionsunterrichts gesährbet und ermahnen deshalb "bei Traltierung des Catechismi nicht bloß auf das Gedächnis und auf den Bertland zu geben". Viellmehr soll, "auch das Gewissen durch einer wahren geben und also wieden der Kille durch siederen Ernbard und der Kille durch siederen und also der Wissen der Kille durch siederen eine der Kille durch siederen Ernbard und die einer wahren Lebe des Kertungen geson neigt werden" (so in der Frenchaumgen, diener wahren Lebe des Kertungels geson neigt werden" (so in der Frenchaum III.

349; ähnlich in der Herzogl. Holsteinichen von 1745: V. III, 452; in der Kurfürstl. Braunichw. Lüned. von 1737 und der Minden 1734 einden sich derartige Etellen neben den den angescherten, die die Argeliederungsmetsode empfellen). Dag er die Herzog zu dewegen touste, das in allein beruht auch Ph. Jal. Speners besondere Bedeutung als Katechet; sonst bestogen touste, darin allein beruht auch Ph. Jal. Speners besondere Bedeutung als Katechet; sonst bestogen touste, das ich eine Francos. 6 ad M. 1683) deweisen, die Methode siener Beit; kurz gergliederunder Fragen zu stellen hat er nach Christoph Matth. Seidels Zeugnis (j. dessen sergliedernder Fragen zu stellen hat er nach Christoph Matth. Seidels Zeugnis (j. dessen sergliederner Fragen zu stellen hat er nach Christoph Matth. Seidels Zeugnis (j. dessen sergliederner Fragen zu stellen hat er nach Christoph Matth. Seidels Zeugnis (j. desse sergliederner Fragen zu stellen hat er nach Christoph Matth. Seidels Zeugnis (j. desse seine 1717, S. 63) ganz besinders gut bertlanden. In den be die het beitstilligen Kaupthatechismen, in Speners "Cettling der driftligen Verber" von 1677 (neu berauszegeben vom Evangel. Bücher-Verein, Bertin, 10 3. Und. 1852) und dem sogen den Frederichten von 3. U. Zangbein, Dredden Ires Dringen auf Bendörung des Gelernten im Leben in Fragen hervor, wie: "Wie mögen und die empfangenen Güter der Taufe auf Bottselfgeit antrelben? Wie mag und die in der Taufe empfangene Gerechtigkeit zehu Strill zur Gottselfgeit reigen? (Spener Fr. 1056 u. 1057) Wie 15 dient uns die Lehre zu einem kräftigen Troft? Wie den uns die Lehre von Gottes Ewigeti zu einem gottselfgen Leben? u. j. in. (Kreuzlat. Fr. 118—120). Andere Katechismus neben ans 20 gehengter Ausgen ber Ausgen, "D. Martin Luthers Kleiner Catechismus neben ans 20 gehengter Ausger über der Wirstleiden der Wertleichen der Graffschle Schwarzburg Sondershäufischer Lini außeseierliegt" (Urmfladt 1671) in seinem wierten Teil, "welcher begreifft eine furze Untwellung des Gatechismis auf Ubung der Gottelligtei

Doch hat auch der Pietismus nicht verhindern können, daß der Katechismusumterricht 25 mehr und mehr in reinen Mechanismus ausartet. Schon Christoph Aller. Lösedens beit verbreitete (4, W. Bornbaum III, 608 f.) Katechismen (her ""gegliederte Catechismus, vorin der kleine Cat. Lutheri in richtiger Ordnung von Wort zu Wort auf eine leichte und deutliche Art zergliedert wird" 1739 in 5. Aufl. und der "erkläfter kleine Cat. Lutheri" 1. Aufl. 1737) tragen dazu dei; Jode Jul. Hoeder, der Verfasser des Kreußfielen Gen.— 20. Land-Schul-Reglements von 1763 (f. darin hinf. des Katechismusunterrichts: Vormbaum III, 547), übt selbst die Zergliederungsmethode mit Meisterschaft, in den Honden anderer verführen auch seine Bücher (f. d. Zeglidvibt, Syst. d. Katecheit III, 2, 2 S. 65 ff.) zu gebankenloser Nachamung. Die schlimmse Entartung stellt die sogenannte Litteralmethode dar: die Säge des Katechismus tabellarisch ordnend, sogenannte Nitteralmethode dar: die Säge des Katechismus tabellarisch ordnend, sogenannte Ritteralmethode dar: die Eige des Katechismus tabellarisch ordnend, sogenannte Ritteralmethode dar: die Eige des Katechismus tabellarisch ordnend, sogenannte Ritteralmethode dar: die Eige des Katechismus tabellarisch ordnend, sogenannte Ritteralmethode dar: die Eige des Katechismus tabellarisch ordnend, sogenannte Ritteralmethode dar: die Eige des Katechismus tabellarisch ordnend, sogenannte Ritteralmethode dar: die Eige des Katechismus tabellarisch ordnend, sogenannte Ritteralmethode dar: die Eige des Katechismus des Lusen sogenannte Ritteralmethode dar: die Eige des Katechismus des Lusen sogenannte Ritteralmethode dar: die Eige des Katechismus des Lusen sogenannte Ritteralmethode dar: die Eige des Katechismus des Lusen sogenannte Ritteralmethode dar: die Eige des Katechismus des Lusen sogenannte Ritteralmethode dar: die Eige des Ratechismus des Lusen sogenannte Ritteralmethode des Lusen sogenannte Ritteralmethode des Lusen sogenannte Ritteralmethode des Lusen sogenannte Ritteralmethode des Lusen sogenannte Ritteral

Bezichwit a. a. D.).

"Ratechetische Augendbelehrungen", Leipzig 1805), namentlich aber in Gust. Friedr. Dinter (f. b. A. Bb IV, 670) ihre hauptvertreter (Schian a. a. D. S. 118 ff. 199 ff.). Bablreiche neue Lehrbucher entstehen, Die teils bie alten Betenntnistatechismen völlig bei feite seten (so die Buricher "Fragen an Rinder" 1772: f. Schian a. a. D. S. 82 ff.), teils fie 5 in einen Anhang verweisen (so ber weit verbreitete, 3. B. auch in Württemberg — s. unten S. 153, 3) — und Strasburg — vgl. Ernst u. Abam, Kat. Gesch. b. Ess., S. 161 ff. unten S. 153,3) — und Straßburg — vgl. Ernst u. Mdam, Kat. Gesch. d. Est., S. 161 st.—
eingeführte "Katechismus der drisslichen Lehre zum Gebrauch in den evangelischen Kirchen
und Schulen der Kgl. Braunschweig. Lüneb. Spurkande" von 1790). Joh. Gottst. Herber
versucht den kleinen Lutherschen Katechismus nach den neuen Grundsägen zu erklären
("Luthers Catechismus", Weimar [1800]). Nur ganz vereinzelt behält man den alten
Matechismus dei Einsührung der neuen Lehrentehode dei so in Kursachsen den Dresdener
Kreuzstatechismus: vgl. die Schulordnung von 1773: Vormbaum III, 673).
In der Rerquidung mit der Kernunsttheologie liegt die Schwäche der Softatik.
Wein heim: Pessalaszi ihr vorwirtt, daß sie aus den Kindern heraushosen wolle, was
is in ihnen nicht vorhanden siet, so ist der Grund diese Mangels eben zene Verbindung.
Ressolaszi kelste noch rationslistisch beseinstite, so werd werden er kannt

Bestaloggi, felbst noch rationalistisch beeinflußt, hat bas mehr gefühlt, als flar ertannt. Seine Nachfolger in ber Bolemit gegen bas Sofratische Berfahren haben es aber, je mehr fie bie rationalistische Theologie überwanden, immer beutlicher ausgesprochen. Namentlich hat Schleiermacher darauf bingewiesen, das die Sotratit den Offenbarungscharatter der 20 dristlichen Religion und ihre Geschichte verkenne. Marheinede, Nitsich, Kraußold, Harms, Suffell find ihm gefolgt. Aus Diefer Bolemit ift Die heute giltige Katechisationsmethobe erwachsen, die das entwickelnde Berfahren von der Sokratik gelernt hat, die aber nicht den natürlichen Menschenverstand und die sogenannte natürliche Religion, sondern die Urkunden der Offenbarung und die Geschichte der Kirche als Grundlagen für die Entwicke-

26 lung benutt (j. d. A. "Aatecheje", oben S. 121).
So ist man über die Unterrichtsmethode im ganzen einig, aber hinsichtlich des beim Unterricht zu verwendenden hilfsbuches gehen die Ansichten weit auseinander. Meistens ist ber Berlauf in neuerer Zeit fo gewesen, bag junachst einzelne Pfarrer bie rationalistischen Ratechismen abschaffen und zu ben alten Befenntniskatechismen zurücklehren, teils nur 20 ihren Text zu Grunde legen, teils auch die alten exponierten Katechismen wieder hervor-juchen, teils neu entstandene Auslegungen einführen. Da andere die rationalistischen Ratechismen beibehalten — viele freilich nur als Spruchbuch —, so entsteht balb ein buntes Durcheinander ber verschiedensten Lehrbucher. Dann schreitet die Beborbe ein, ftellt ftatistisch bie in Gebrauch befindlichen Katechismen fest und sucht ibre Rahl zu vermindern.

as hier wird eine Angahl Ratechismen jum Gebrauch freigegeben, bort wird bem Text ber Konfessionekatechismen nur eine Spruchsammlung hinzugefügt; anderswo ist man darauf bedacht, durch einen neuen Landeskatechismus der Bielgestaltigkeit ein Ende zu machen. Besondere Aufgaben stellt die Union. Bald läßt man ben in einer Gemeinde borberrichenben Bekenntnisstand sir ben zu gebrauchenben Katechismus entscheidend sein, so das in einer Landes bezw. Provinziallirche Enchiribion und Heidelberger Kat. nebeneinander gebraucht werden, bald kombiniert man auch beide Bücher zu besonderen Unionstatechismen.

Nachfolgend geben wir eine Überficht über die heute in den deutschen Landesfirchen und firchlichen Gemeinschaften in Gebrauch befindlichen Lehrbücher; bier und 45 da fügen wir in Erganzung der allgemeinen Uberficht einige katechismusgeschichtliche Notizen nach:

A. Bon ben unierten Gebieten hat a. Unhalt burch Rirchengeset vom 24. Februar 1892 die Tertausgabe bes fleinen Lutherschen Ratechismus ("Der Rl. Rat, D. Dr. Luthers. Amtl. Ausgabe für bie evangel. Lanbesfirche bes Bergogtume Unbalt", 50 Deffau, B. Baumann) jum Religionslehrbuch erflärt, bat aber in Rudficht auf bie Reformierten einige Abweichungen gestattet; so barf namentlich bie Lehre von ben Saframenten auf Grund bon Schriftworten behandelt werden; neben bem Ratechismus wird ein Spruchbuch gebraucht. Damit find ber in ben reformierten Gemeinden bes Bergogtums Cothen feit 1783 gebrauchte Beringsche Ratechismus und ber feit 1831 in ben 55 unierten Deffauschen Gemeinden gebrauchte "Ratechismus ber driftlichen Lehre nach bem Bekenntniffe ber evangelischen Rirche für bas Berzogthum Anhalt-Deffau" (Deffau, S. Bebbrud) abgeschafft. Ginen fruberen Unhaltischen Ratechismus von 1599 enthält G. Allibn, Die ref. Rirche in Unbalt Cothen 1874, G. 163 ff.

b. Die Großherzogtumer Baben und Seffen, Balbed, Sanau, bie Rheinbfala und 60 Birtenfeld haben eigene offiziell eingeführte Unionstatechisinen.

Baben: Der "Ratechismus für bie ebang, protestantische Kirche im Großherzogt. Baben" (Lahr, J. H. Geiger), eine freie Zusammenarbeitung bes Enchiridions und bes heibelberger Katechismus, ist im Jahre 1882 eingeführt. Er ist ber britte Landestatechismus nach der Union (1821); der erste erschien 1836, ein zweiter 1856; in den ersten Jahren nach ber Union behielt man noch die bis bahin in Gebrauch befindlichen Kon- 6 feifionstatecbismen bei.

Großh. heffen: Seit 1894 ift eingeführt ber "Katechismus für die ebangelischunierten Gemeinden des Großbergogt. Seffen" (Darmftadt, 3. Bait), ber in den gebn Geboten und im Glauben gang auf bem Endiribion baffert, sonft aber auch ben Seibelberger Ratechismus benutt. Daneben gebrauchen lutherische Gemeinden ben "fleinen Ratechismus 10 Luthers mit beigefügten heffischen Frageftuden, nebft einem Spruchbuch und einem Abrig ber Rirchengeschichte" (Biegen, Rider), reformierte Gemeinden ben Beibelberger Ratechismus. Die ben bestischen Katechismen eigentümlichen sogen. "Sessischen Fragstücke" sind hervor-gegangen aus dem Konstrmandenezamen, das in der Sess. Kirchenordnung von 1566 und nach ihr in ber Landesagende von 1574 sich findet; spater find sie in den Darmsstater 15 Katechismus (f. u. S. 152, 40) eingearbeitet worden (vgl. W. Diehl, Zur Gesch ber Kon-

firmation, Giegen 1897, bef. S. 131 f.). Balbed: Seit 1899 gilt ber "Katechismus für die ebang. Kirche, Schule und Gemeinde ber Fürstentumer Balber und Bhrmont" (Mengeringhausen, Beigel), eine Erflärung bes Enchiridions in thetischer Form; bei ber Lehre vom Wesen bes hl. Abend= 20 mabs (S. 92f.) sind Luthers, Zwinglis und Calvins Lehrmeinung einfach nach einander aufgeführt; dann heißt es: "Die in unserer Landestirche 1821 eingeführte Union hat, unbeschadet bieser Berschiedenheit der lutherischen und der reformierten Auffassung, die Abendmahlegemeinschaft beiber Konfessionen bergeftellt." Luthere fleiner Katechismus ist zuerst eingeführt worden durch die Rirchenordnung von 1640, eine offizielle Auslegung 25 bagu 1679, Die bis 1828 in Gebrauch geblieben ift; 1828 tritt bas "Lehrbuch ber Religion" (1. Teil: Glaubenslehre; 2. Teil: Pflichtenlehre) an ihre Stelle, bas bann allmählich außer Gebrauch gefommen ift.

3m ehemaligen herzogtum Raffau wird feit 1888 gebraucht: "Evangelischer Katechismus, berausgegeben von der Bezirtspunobe Wiesbaben" (Wiesbaben, Verl. d. 30 geistl. Witwenfonds): eine Ineinanderarbeitung des Lutherschen und des heibelberger

Ratecbismus.

In ber ehemaligen Graffchaft Sanau gilt: "Der fleine Ratechisinus Luthers und ber Beibelberger Ratechismus mit einem gemeinsamen Spruchbuch gu beiben. Bum Ge-brauch für Rirchen und Schulen herausgegeben vom Ev. Confistorium zu hanau" (hanau, 26 Berl. b. ev. Waifenhauses, 9. Aufl. 1897), eine Nebeneinanderstellung ber beiden Rate-In einer größeren Angahl ehemals reformierter Gemeinden wird gebraucht "Der Beibelberger Katechismus mit Bibelfprüchen. Bum befferen Berftanbuiffe für Die Ratechumenen zergliebert von Dr. S. v. Rocques, neu herausgegeb. von F. v. Rocques"

(Raffel, Sühn, 12. Aufl. 1894).

In ber Rheinpfalg ift eingeführt ber von ber Generalipnobe 1869 beichloffene und 1871 genehmigte "Ratechismus für die vereinigte protestantisch-evangelisch-driftliche Kirche der Pfalz" (Speier, Berl. d. Pfarrwitwent.), ein selbsiftandiger Katechismus bier und da mit Anklangen an den Beibelberger und Lutherschen Ratechismus: 1. Teil: Die driftl. Glaubenslehre. I. Bon Gott bem Bater. Der Menich und bie Sunde. II. Bon Jefu 45 Chrifto, bem Sohne Gottes. III. Bon bem hl. Geiste (a. in ben einzelnen Ehristen; Chrifto, dem Sohne Gottes. III. Von dem hl. Geiste (a. in den einzelnen Christen; Das der Gemeinschaft der Christen oder die Kirche). Die Gnadenmittel. 2. Teil: Das driftliche Glaudensleben. I. nach Gottes Geboten. II. im Gedete. Im Auchgang werden die fünf Hauptstäde ohne Erklärung aufgeführt: Glaube, zehn Gedote, Einsetzung der Taufe und des Abendmahls, Gedet des Hern. Der Katechismus ist der driftzung der Taufe und des Abendmahls, Gedet des Hern. Der Katechismus ist der driftstung der Inion: der erste wurde 1821, der zweite 1853 beschoffen.
Im Fürstentum Birkenseld wird, einsbesondere in Rheinhessen der füssebaden, C. G. Kunges Rachfolger): 1. Teil: Christiche Glaubenslehre (Frage 1—97); 2. Teil: Christiche Sittenlehre (Fra 98—148), eine Bearbeitung des Badischen Katechismus es von 1836, der 1843 dei Einführung der Union zuerst in Gebrauch genommen war. Wanges Rachfolgere und des Konstribusses als

Manche Pfarrer benuten auch das Enchiridion und gebrauchen den Landestatechismus als

Spruchbuch.

c. In ben alten Brovingen bes Ronigreiche Breufen bestimmen im Ginvernehmen mit den betreffenden Provingial-Synoden die Konfistorien eine Angahl von @ Real-Gucpflopable für Theologie und Rirche. 3. M. X. 10

Lebrbüchern, Die beim Unterricht gebraucht werben burfen (Rirdengem .. und Sunob.

Lehrbüchern, die beim Unterricht gebraucht werden dürsen Kirchengen... und Synod. Ordnung von 1879 § 65 Nr. 3 al. 2). So sind genehmigt und werden gebraucht: in der Proding Vrandenburg: "Dr. M. Luthers Al. Katechismus als Handbeichs für Konsirmanden bearbeitet von J. F. Bachmann" (Berlin, W. Schulze 80. Ausg. 5 1898); "Erklärung des Al. Katechismus die Luthers, in Fragen und Antworten werfast von J. Grüger" (Leipzig, Amelang. 37. Auss. Luthers, in Fragen und Antworten versigt von J. Grüger" (Leipzig, Amelang. 37. Auss. Luthers, "Dr. Kat. Luthers, aus sich selbst erklärt, wie aus der heiligen Schrift, namentlich ihren Geschichten erläutert von A. Sigism. Jaspis" (Köln, B. Hossel, 1. Auss. Luthers, aus sich selbst erklärt. Der Verdenberdenbestung (1. unten S. 150, 3), gebraucht; 10 in der Proding Dstreuter anderstatechismus (1. unten S. 150, 3), gebraucht; 10 in der Proding Dstreuten zunden. "Dr. Mart. Luthers Al. Katechismus nehst kurzer Auslegung von G. B. Weiß, neu bearbeitet von Ladner" (Königsberg, Hartung, 1894):

1894);

in ber Proving Beft= Preußen: neben bem in Oft-Breugen gebrauchten auch Dr. M. Luthers Rl. Rat. ftreng nach bem Wortlaute erklärt und mit Spruchen, bibl. 15 Gefch. u. Rirchenliebern erläutert von G. Gottichemeli" (Mohrungen, Rautenberg, 5. Aufl. 1882); "Luthers Rat. für Nirche und Schule ausgelegt von R. Neffelmann, burchgefeben von C. A. v. Hafe (Leipzig, Reicharbt, 11. Aufl. 1895); in ber Proving Pommern: ber Katechismus von Jaspis (f. oben 3.6);

"Auszug aus dem allgemeinen Lehrbuche: Die driftliche Lehre im Zusammenhang. Neu 20 bearbeitet Stettin 1885" (Stettin, F. Hoffenland); Gigas' Ubung des kleinen Katechismus D. M. Luthers (war nicht aufgutreiben; schon 1693 eingeführt; bgl. darüber Langemack, Hist. cat. III, 411 ff.); "Der Rleine Katechismus Dr. M. Luthers nebst der Ordnung bes Heils und der Lebenspflichen" (Settetin 1885). Heilenland); "Alte. Joachim des Heils und der Lebenspflichen" (Settetin 1885). Heilenland); "Alte. Joachim des fl. Katechismus Dr. M. Luthers für Junge und Alte. Neue des Kusgades (Ettalfund, Negierungsdeutgere. Agl. Langemad a. a. D. S. 412 f.: danach 1725 zuerst erschienen); der Medlenburg-Streliger Landeskatechismus; Bachmanns Handeskatechismus; büchlein (f. oben 3. 3); in den reformierten Gemeinden: Der Heidelberger Natechismus, namentlich in den Ausgaben von A. Fournier (Berlin, Wohlgemuth, 6. Aufl. 1890) ober von A. hermann (Elberfeld, Schmachtenberg, 2. Aufl. 1840); in der Provinz Sachsen: neben 3. Erügers Natechismus (f. oben 3. 5) der Text

bes Enchiribions in bem "Evangel. Religionsbuch v. 23. Armftroff" (Langenfalza S. Bever u. Cohne); "Rurggefaßte Erflärung bes Al. Rat. Dr. M. Luthers von G. Pfeiffer" (Glogau, Flemming, 5. Aufl. 1892); "Luthers Rl. Rat. mit Spruchbuch von A. Falde" (Salle a. S. 1890); "Bilfsbuch für ben Ronf.-Unterricht. Gin furger Leitfaben auf Grund bes Luther-25 ichen Rat. von Förster" (Halle a. S., Strien, 2. Aufl. 1892); "Konfirmandenbuch nach Luthers Kat. zur Borbereitung und Wiederholung von Borghardt und Pijchon, aufs neue

burchgesehen von A. Kirchner" (Siendal, Franzen u. Groffe, 7. Aust. 1883); in der Proving Vosen: neben Jaspis (f. oben 3. 6), Starckes und dyfrters (f. o. 3. 44) und Pseissers (f. oben 3. 32) Katchismen auch "Die edangel. Kirche nach ihrem 40 Glaubensgrund und Liedesleben von E. Kaulbach" (Berlin, Gärtner, 2. Aust. 1886): eine

Mustegung des Enchirbions; auch Austegungen von Saran und Jonas; in der Proding Schlessen wurde durch Konf. 2-Verfügung vom 28. Januar 1857 untersagt der Gebrauch von Müller und Lingke, Luthers Nat.; Handels Evang. Christenlehre; Hospmanns Nat. der christ. Lehre; der kleinen Bibel von Ziegenbein (f. u. 45 S. 151, 15); Parisus' Natechismus. Empfohlen wurden dagegen: "Der Kl. Nat. Lutheri als Grundlage einer ausführlichen Unterweifung im Chriftentum" (Frantf. a. Dl., Wilde, 21. Aufl. 1894): b. i. ber jogen. Barmener Ratechismus; Speners Erflärung ber chriftl. Lebre (f. o. S. 143,9); "Luthers Ratechismus von R. Stier" (Berlin, Dehmigte, 3. Aufl. 1836); Bachmanns handbüchlein (f. oben 3. 3); Werners Leitfaben; der Glogauer Tabellen-50 Katechismus; Jaspis' Katechismus (f. oben 3.6); Theels Katechismus; "Fragen und Antworten zu den sechs Hauptstüden des Kl. Kat. Dr. M. Luthers" (— "Haus-, Schulund Rirchenbuch für Chriften bes luth. Betenntniffes herausgegeben von 2B. Löhe" I. Teil 2. Abt. Gutersloh, Bertelsmann, 4. Aufl. 1877); Kählers Bearbeitungen und der alte Delser oder Breslauer Ratechismus b. i. der Katechismus Walthers (f. unten S. 149,14). 55 Bahrend die übrigen sich nicht in Gebrauch erhalten haben, hat dieser lettere in folgender Bearbeitung sich burchgesest: "Dr. D. Luthers M. Kat. unter Zugrundelegung bes alten Breslau-Delser, ursprünglich Lüneburg-Gelleschen Katechismus, in Fragen und Antworten ertlart von H. Wendel" (Breslau, Dilfer, 69. Aufl. 1897) und war 1890 in 658 unter 707 Gemeinden in Gebrauch. Bereinzelt werden neben ihm gebraucht: Erügers Katechis-60 mus (f. oben 3. 5); "Luthers Kl. Kat. in Fragen und Antworten einfach zergliebert und mit Zeugnissen aus Gottes Wort in der Kirche versehen von A. A. Kolde" (Breslau, Treivendt, 7. Aust. 1886); "Der Kl. Kat. Luthers von Reymann" (Breslau, 20. Aust. 1888);

in der Provinz Westfalen ind außer den in der "Kirchenordnung für die edmig. Semeinden der Prov. Westfalen und der Mheinprovinz" vom 5. März 1835, herauszegegd. 5 den Th. Müller, neu bearbeitet von P. Schuster (Vertin 1892) S. 598 sp. aufgesührten 36 Katechismen durch die 20., 21., und 22. Brodinziassprode noch genehmigt worden der "Heidenberger Katechismus, eingerichtet von der Synode Tecklendurg" und "Evangelücher Katechismus, unter Venugung des Luth. und des Pfälzer Kat. entworfen von E. Scachse" (Vertin, Neuther u. Neichard, 2. Ausst. 1894). Borwiegend gebraucht werden in dem 10 lutherischen Minden-Navensberger Gebiet "Der kleine Cat. Dr. M. Lutheri samt einer nach untherischen Minden-Navensberger Gebiet "Der kleine Cat. Dr. M. Lutheri samt einer nachtellt von den gesamten edang. Predigern zu Herford. Rach Beschläßen der Methoderen gestellt von den gesamten edang. Predigern zu Herford. Nach Beschlässen und Antworten gestellt von den gesamten edang. Predigern zu Herford. Pertelsmann, 1873): d. i. der sogen. Herforder Katechismus aus dem Jahre 1690; im reformierten Siegerlande und im 16 Wittgensteinschen "Der Heiselberger Kat. berauszgegeben im Austrage der Kreissprode Siegen von Th. Müller" (Varmen, Klein, 1875); im Tecksendurger Lande der Kreissprode Siegen von Th. Müller" (Varmen, Klein, 1875); im Tecksendurger Lande der Herischelberger Ratechismus in der vorbin (3. 8) genannten Ausgade; in der Graffach Narf das "Konstrumandenbückein für die Jugaed edangelischer Gemeinden von Karbach, neuere Ausgade von Wiesmann" (Wannheim, Schvan u. Göt, 2. umgeard. Ausst. 1834).

von Kertenburger Lande der Ungageb von Weismannten Kalpade in der Kreissprode in der Kreissprode in der Kreissprode in der Kreissprode in der Kreissprode in der Kreissprode in der Kreissprode in der Kreissprode in der Kreissprode in der Kreissprode in der Kreissprode in der Kreissprode in der Kreissprode in der Kreissprode in der Kreissprode in der Kreissprode in der Kreissprode in der Kreissprode in der Kreissprode in der Kreissprode in der Kre

ber in der Archifferd in der Angelich von der II. Archischine (1887) auf die Ungander in der Archifferd über in der Archifferd über in der Archifferd über in Gebrauch beschickten Sichtung der die dahin genehmigten Katechismen, der 22. Synode (1893) liegt dann eine von den Guperintendenten zusammengestellte Übersicht über die in Gedrauch besindlichen Bücher vor: danach werden verschieden Ausgaben des Enchifferdier die in Gedrauch besindlichen Bücher vor: danach werden verschieden Verlächen der Schöleberger Katechismus danals in 140 Ge- 25 meinden, zahlreiche Ausgaben des Enchiffstons in 131 Gemeinden, der Provinzial-Synode" (Elberseld, Sam. Lucas): d. i. der jogen. Brodinzialstechismus, ein den der Provinzialschnode" (Elberseld, Sam. Lucas): d. i. der jogen. Brodinzialstechismus, ein den der der andertweitige Katechismen in 27 Gemeinden gebraucht. Don desen Katechismen werden von der Ausgaben des Heichelberger Kat. und das Enchifferder erschaften der Geberselden zusamberbeitige Katechismus in 27 Gemeinden gebraucht. Don desen Katechismen werden von der der Verlächen der Elberselder erschlichten Ausgabe von Berg-Altgelt (herausgegeb. zum Besten der Elberselder ers. Klassstänus: die Ausgabe von Berg-Altgelt (herausgegeb. zum Besten der Elberselder ers. Klassstänus: die Ausgabe von W. Mohn (Verlüch); die Ausgabe der Synode Mörs (Mörs, Sparmann); die Ausgabe von W. Mohn (Verlüch, desselle der Müchleiminskeltwiger Echerchoriteren), der de in führ abschlichten der Elbersellen der Elbersellen der Elbersellen der Elbersellen der Elbersellen der Elbersellen der Schalbstanger (f. o. 3. 16); folgende Ausgaben des Enchiribions: die Ausgabe der Archifferen der Elbersellen der Ausgaben von W. Schalbstander (Mustefaland); von Schweit (Walflatt, Spieß); enblich von den anderweitigen Katechismen: "Katechismus der chriftlichen Lehre mit Beziehung auf die beiden himbolischen Ratechismen: "Katechismus der chriftlichen Lehre mit Beziehung auf die beiden himbolischen Ratechismen: "Katechismus der chriftlichen Ratechismen" (Dülfeldert

B. In den Luth erischen Gebieten wird überall Luthers kleiner Katechismus geraucht, im Hessischen in Verbindung mit den sogen. "Sessischen Fragsklüden", in Württetenberg mit Veren; Katechismus verbunden. Der Text des Enchickions bird neuerdings mehr und mehr nach dem von der Evangelischen Konsernz in Eisenach (9., 10. und 12. Juni 1882) vorgeschlagenen Texte (s. über ihn H. J. M. Calinich, D. M. Luthers kl. 55 Kat. Beitrag zur Textrevision dessesses in 1882) gestaltet.

a. hinsichtlich der neben dem Tert des Enchirdions zu gebrauchenden hilfsmittel bertscht Freiheit, wenn auch nicht überall de iure, so doch de facto, in Koburg, in der lutherischen Kirche Essabendensen, in Hambert der in Koburg, in der lutherischen Kirche Essabringens, in Hamburg, in der luth. Kirche der Prod. Hannover und in Krantflurt a. M.

In Roburg kann die Behörbe jederzeit gegen ein in Gebrauch genommenes Buch einschreiten. Gebraucht wird neben bem Enchiribion ein Spruchbuch ober auch K. Schwarz,

Grundriß (f. u. S. 153, 9).

In der Kirche A. S. Elsaßzothringens unterliegen die gewählten Bücher 5 der Eenehuigung des Dierktoriums. Gebraucht wird "Die alte Straßburger Ainderdieht, das ist die sechgingen kiechterbieht, das ist die sechging kandeligen keichte der christlichen Ledre mit klaren Sprüchen der hl. Schrift von einem Ehrabiurg um Gebrauch der et. Luth. Gemeinen berordnet. Neu berlegt mit Ergänzungen und Erkäuterungen" (Straßburg, Bomhoff): ein Spruchbuch, vom Heraußgeber der neuen Bearbeitung, Friedr. Horning, dem Joh. 10 Marbach († 1581) zugeschrieben, jedenstalls vor 1689 entstanden, da es von Spener seinen Katechismuspredigten zu Grunde gelegt wurde (vgl. A. Ernst u. J. Addam, Katecheisige Geschächte des Eliasses die zur Revolution, Straßburg 1897, S. 173 f.); serner wird gebraucht: "Erklärung des keinen Kat. Luthers von Ch. J. v. Boech" (Kennten, Dannsheimer, 27, Aust. 1896; vgl. u. S. 152, s); auch "Handbicksein für zung und alt oder Kat. der e. heitsleher von J. Hatter (Ernsburger Berlaßsanfatz, 10) Aufl. 1893). Im Jahre 1854 suchte man die Zahl der in Gebrauch stechnismen zu reduzieren; damals wurden 15 berschieden benutzt, namentlich der sogen. Konferenz-Katechismus: der "Katechismus der christlichen Ledre und vor und bestauch der et ebangelischen Jagend in dem Elsaß und deutsche Schlieben den Katechismus: der Lestberung des Badischen Katechismus von 1836; serner "Der lautere Lehdenung zweichten geber zum Gebrauch der et ebangelischen Ausgemb in dem Lestber und Stacklis giebt Lehrungser, eine von der Asstochten und Stacklis giebt Lehrungen; eine von der Asstochten von 1836; ferner "Der lautere Lehdenung der eine Kontenliche Katechismus der Eruspericht der Katechische des Elsässe is eine Kvangelische Claubens- und Sittenlehre von Chr. Fr. Seiler" (Erlangen, 10. Aust. 1879): letzter von der Rheimpfalz her eingedrungen. Über die älter Rat. Gesch des Elsässes is der Redeutsch des Elsässes is einer Verben und der der Bate gesch der Kate.

5 In Hamburg und in der luth. Landestirche der Prob. Hannover haben noch zwei ganz veraltete Lehrbücher rechtliche Geltung, die aber nur von wenigen und auch von

biefen meift nur als Spruchbuch benutt werben.

In Hambert, schriftmäßig ausgefertiget von bem Hamburglichen Nehre in Fragen und Antworten, schriftmäßig ausgefertiget von bem Hamburglichen Ministerio" (Hamburg, Verl. von der Predigerwittvenkasse): ein 1818 eingeführtes Lehrbuch, das allerdings auch das Enchirtivon enthält, dieses aber nicht auslegt, soudern den Stoff nach den beiden Aubritken: Glaubenslehre und Pflichtenlehre gliedert. Si ist seiner Zeit an die Stoffe getreten sür die 1753 eingeführte "Aurtgesatze Erstärung der im keinen Catechismo Lutheri enthaltenen Göttlichen Bahrheiten in Frage und Antwort schriftmäßig ausgefertiget von dem James

85 burgifden Ministerio."

In ber Brob. Sannover fteht noch in Geltung ber am 1. November 1790 berordnete und am 9. Januar 1791 eingeführte "Natechismus ber driftlichen Lebre jum Gebrauch in ben evangelischen Lirchen und Schulen ber Agl. Braunschwe-Lüneb, Courlande" (später: "bes Königreichs Hannover", s. o. S. 144,7), der auch vorne das Enchiribion 40 abbrudt, dann aber ohne Rüchsicht darauf folgende Abschnitte bildet: 1. Bon Gott und der hl. Schrift; 2. Bon der Schöpfung und Vorsehung; 3. Bom Menschen; 4. Bon der Erlöfung des menschlichen Geschlechts; 5. Bon der Heiligung des Menschen; 6. Bom künstigen Zustande des Menschen und der Welt überhaupt; 7. Bon den Pflichten und der Tugend eines Chriften (ber Abschnitt enthält von ben 153 Geiten bes Rat. allein 88); 45 8. Bon ben Satramenten. Durch Königliche Berordnung vom 14. April 1862 wurde eingeführt "Dr. Mart. Luthers tleiner Ratechismus mit Erklärung": eine in erfter Linie bom Sup. Lubre beforgte Überarbeitung bes ehemal. Baltherichen Ratech. (f. u. S. 149, 14). Gegen ihn erhob fich aber ein berartiger "Sturm" (f. b. Brofcburen-Litteratur im Ratalog ber Bibliothet bes historischen Bereins für Niebersachsen, Sann. 1890, S. 72 ff.), bag ber to Ronig feine Ginführungsverordnung am 19. August 1862 gurudnabin. Reuerdings bat bie 5. Landesspnobe im Jahre 1893 dem Landestonfistorium ben Bunfch nach einem erponierten Katechismus ausgesprochen; nach einer auf ber 6. Landesspnobe (1899) abgegebenen Erklärung ist es aber noch nicht gelungen, mit bem Kgl. Prob. Schultollegium über ben vorgelegten - und im Manuffript gebrudten - Entwurf (einem "Bulfebuch" 55 in thetischer Form, bas zunächft ben Gemeinden nur zur Ginführung "empfohlen" werben foll eine Ginigung zu erzielen. Gegenwärtig wird am meisten gedraucht das 1867 zuerst erschienene "Spruchbuch zu den fünf Hauptstücken von C. Erck" (Hann., C. Meyer), das in fpateren Auflagen von G. Spiefer, S. Deblig und B. Rothert überarbeitet und "mit Wort- und Sacherklärungen" versehen ist; baneben "Der kleine Rat. Dr. M. Luthers witurg ausgelegt von L. W. Fride" (Hann., Stephausstift, 1. Aust. in thet. Form: 1885;

in erotem, Form: 1888) und "D. M. Luthers fleiner Rat. in 360 Fragen und Ant= worten von R. Steinmeh" (Gött., Landenhoeck u. Ruprecht, 1. Aust. 1889). Im Bezirk des Konsistoriums zu Stade (den Herzogtümern Bremen und Verden) haben sich vielsach bis heute erhalten die vielleicht aus dem Erde des in Sahrh, finmienten, burch Agl.
Schwedische Berordnung 1706 eingeführten "Aurzen einfältigen Fragen aus dem fleinen bat. Dr. Luthers, zusammengezogen von Joh. Sötefleisch, Superint zu Göttingen" (Stade, A. Pochvis). In Offfriesland wird borwiegend gebraucht "Die fünf Hauptstück bes Kleinen Kat. Lutheri, erläutert von C. H. Schaaf" (Aurich, Berlag des ostefrief Rettungshauses, 10. Aust. 1899). Ehemals war in Gebieten der heutigen Proving hannover der Kat. des Just. Gesenius (s. oben Bb VI, 623, 161f.) weit verbreitet, der 1639 junachst nur 10 im Fürstentum Kalenberg eingeführt worden war; in den Herzogtumern Bremen und Berben widersette man sich 1723 seiner Einführung (f. Langemack, Hist. cat. III, 79 ff.). In den Fürstentumern Luneburg-Celle und Grubenhagen und in den Graffchaften Sona und Diephola wurde 1653 Dich. Balthere Ratechismus offiziell eingeführt (Neubrucke bes Gefeniusiden u. Waltberichen Rat, bei Bobemann, Rat, Denfm. Weiteres f. bei Ebren= 15 feuchter, Jur Gesch. des Ratechismus, S. 75 ff.). In Frankfurt a. M. wird meist ein beliebiges Spruchbuch neben bem Enchiribion

gebraucht.

b. Obligatorifd eingeführte Spruchsammlungen werben gur Erklärung bes Lutheriden Katechismus benutt im Konigreich Sachsen, in Altenburg, Deiningen, in ben Reußischen 20 Fürstentumern, in Schleswig-Holstein und Gutin, in Oldenburg und Schaumburg-Lippe.

3m Königreich Sach fen ift durch Befanntmachung bom 19. September 1877 eingeführt "Der Al. Rat. Dr. M. Luthers nebst Bibelsprüchen, Kirchenliedern und Choralmelobien für die evang. Schulen des Königr. Sachsen" (Dresben, A. Huble). Bei der seiner Ginführung vorhergehenden Erhebung im Jahre 1875 wurden 37 verschiedene Kate- 25 chismen im Gebrauche vorgefunden; im Jahre 1892 hatten fich babon noch 12 neben ihm erhalten, die ihm jetzt aber auch gewichen find. Ebemals wurde ber burch Reffript bom 24. Februar 1688 eingeführte Dresbener Kreugfatechismus (f. v. S. 143,11, u. S. 144,11) in Rurfachsen gebraucht, bor ihm vielfach ber 1594 auf Befehl Friedrich Wilhelms I., tvährend er für die minderjährigen Kinder des Kurfürsten Christian I. die Regierung 30 führte, junachst für bas furfürstliche Saus verfaßte Torgauer Katechismus (f. oben S 141, 47).

In Altenburg wird seit 1853 gebraucht "Dr. M. Luthers Kleiner Katechismus nebst einer Spruchsammlung" (Altenburg, H. A. Pierer). Chemals war in Altenburg eingeführt und wurde auch in anderen thüringischen Staaten viel gebraucht "Der kleine 35 Rat, bes feligen Mannes Gottes D. M. Luthers von Mart, Caselius". Das Buch ist hervorgegangen aus Caselius" "Praxis catechetica, das ist: Lutherische Catechismus-Schule" (1. Aust. 1643) und ist in seiner ursprünglichen Gestalt 1646 zuerst erschienen; etwa 1690 ift er um die umfangreiche Spruchsammlung des h. Matth. v. Brock (aus ber die heute gebrauchte einen sehr verfürzten Auszug darstellt) und noch später um die 40 weitverbreiteten "Fragstüde auf bie hohen Festtage" von Barth. Rosinus bermehrt (vgl. Langemack, Hist. cat. III, 279 ff.).

In Meiningen ift offiziell eingeführt nur bie Spruchsammlung "Religiöfer Lernftoff für die evangelischen Schulen ber Bergogtums Meiningen" (Meiningen, Repfinersche Hofbuchtruckerei, 1. Aufl. 1899); daneben wird aber durchweg gebraucht "Luthers Kate 45 Chismus mit Bibelfprüchen von D. Ackermann" (Salzungen, L. Scheermesser). Auf dieses Buch, bas zuerst im Sahre 1855 erschienen ift, nimmt bie offizielle Spruchsammlung

überall Bezug.

In Reuß ä. L., wo bis 1870 ber Greizer Landeskatechismus in Gebrauch war, wird seitdem gebraucht "Spruchbuch mit vorangestellten Hauptstücken des kleinen Kat. Lutheri 50 nebst einem Anbange, enthaltend: Erlärung ber wichtigften Begriffe bes Ratechismus"

(Greig, D. Benning).

In Neuß j. L. ist in ber Diöcese Gera vorgeschrieben "Spruchbuch zu bem Kat.-Unterrichte von Kr. Bartels" (Gera, Th. Hofmann, S. Aust. 1900), in den Diöcesen Schleiz und Stersbort, "Spruchduch zu Dr. M. Luthers stein, Kat." (von A. Meber; 55 Lobenstein, Chr. Teich, 3. Ausst. 1893). Beiden geht das Enchiribion voraus, und die Sprüche find unter bestimmte Worte bes Ratechismus (fo bei Bartels) ober unter bestimmte Begriffe (fo bei Meyer) geordnet.

In Schleswig : Solftein und Gutin gebraucht man "Bibelfprüche und Bibelabschnitte" (Schleswig, 3. Bergas), meift mit bem Besangbuch ober bem fl. Ratechismus 60

zusammengebunden. In der rationalissischen Zeit war eingeführt (seit dem 1. Juli 1785) das auch soust viel gebrauchte Buch von J. A. Cramer "kurzer Unterricht im Shristen-thume zum richtigen Verstehen des kleinen Katechismus Luthert", bessen Anfang Lautet: tyume zum richtigen Scritehen des Kleinen Katechismus Luthert", dessen Anfang lautet: Wünschen wir nicht alle vergnügt und frod zu sein? Wir Menschen wünschen alle versegnügt und frod zu sein. Wir Menschen winschen Alle versegich, Kiel, H. Edarbt 1899, S. 188 st.). 1809 entsteht der ganz eigenartige Katechismus von M. Hanne Das Christenthum, der Jugend in einem Kleinen Katechismus dort gestellt und gepriesen" (Kiel, A. Hesse). 3. B. das erste Gebot: Was de nicht willt, das dir geschicht, das thu auch einem andern nicht. Das zweite Gebot: Verzis nicht, wie 10 sauer du deiner Mutter getoorden bist, und mache dem wieder Freude, der sür die Geboten der Steine Met (vol. 1800 MR). Wieden Wester Betalen der Steine Met (vol. 1800 MR). Wieden Wester Geschieden der Versis der Wester Metale Versis der Wester Steine der Versis werd der Versis der Wester Versis werd der Versis der Wester der Versis werd der Versis werd der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der Versis der getragen hat (bgl. oben Bb VII, 438, 30 f.). Wegen alterer Katechismen f. Die Litteraturnachweise bei F. Witt a. a. D. S. 167f.

In DIbenburg ift feit 1877 eingeführt "Sammlung von Sprüchen ber bl. Schrift jum fleinen Luther. Ratechismus, Liebern aus bem Gefangbuch und Choralmelobien" 15 (Olbenburg, Berl. b. Beftaloggi-Ber, 9. Aufl. 1895). Bon 1599-1689 ftebt in Geltung 18 (Oldenburg, Bert. 6. Perjandzyrever. 9. 2014. 1899). 2001 1999—1009 perp in Germange eine nieberbeutliche Bearbeitung des Enchirbions, bernecht um das Corpus doctrinae des Matth. Judez (f. o. S. 141, 20). Bon 1689 bis 1797 ift gebraucht worden "Oldenburgische Aatechismusslehre von Mit. Alarbus"; von da bis 1855 der "Unterricht in der driftlichen Lehre mit Hinweitung auf Luthers II. Kat." vom Gen-Sup. Mustenbeder; 20 seit 1855 sind die Geistlichen nur an Luthers Enchirbion gebunden (f. Z. Schauenburg, hundert Jahre Olbenburg. Kirchengeschichte, Olbenburg 1897, II, 116 ff.; C. 542 ff.

Abbrud bes älteften Rat. von 1599).

In Schaumburg - Lippe hat bas Ronfiftorium 1896 ben fl. Lutherfchen Ratechismus mit einem Unhange von Gebeten und Bibelfprüchen herausgegeben und als Grund-25 lage für den Neligionsuntericht vorgeschrieben. Das Buchlein ist aber nur ein Ininge int beit vertigibren einer exponierter Katechismus vorbereitet wie. Au Necht bestehrt eigentlich noch ber "Kat. ber christlichen Lehre in acht Abschnitzen" (eine Bearbeitung des Gesenwisssen Katechismus), der aber nicht mehr gedraucht wird und seit Isk nicht wieder ausgelegt ist. Gebraucht werben neben bem offiziellen Spruchbuch der Heriode 30 Ratechismus (f. v. S. 147, 11), ber hannob. Landestatechismus von 1862 (f. v. S. 148, 45). bas Erdiche Spruchbuch in Mehlig' Bearbeitung (f. o. S. 148, 57), ber Rat. von Fride für bie Graffchaft Schaumburg (j. u. S. 151, 31) und bas früher auch viel im Sannoberichen gebrauchte "Gebentbuch für Konfirmanden von A. F. D. Münchmeyer" (Sannover, C. Meber, 13. Mufl. 1892).

c. Obligatorisch eingeführte Erklärungen bes fleinen Ratechismus Luthers (erponierte Ratechismen) besithen Medlenburg-Schwerin, Lubed, Medlenburg-Strelit, Braunichweig, Schwarzburg-Sonbershaufen, Schwarzburg-Mubolstabt, die ehemalige Grafschat Schaumburg, Weimar und Bahern r. b. Rh.; eine fakultativ eingeführte Erklärung hat die evelut. Kirche in Preußen.

Medlenburg-Schwerin gebraucht eine schon aus dem Jahre 1717 stammende Erklärung "Der kl. Kat. Dr. M. Lutheri durch kurze und einfaltige Fragen und Ant-worten zum allgemeinen Gebrauch in den medlenburgischen Kirchen für die Jugend und Einfältigen schriftungsig erklärt" (Schwerin, Bärensprung). Aus Medlenburg-Schwerin ftammt auch (ift bort aber nie offiziell eingeführt gewesen) Chr. Sofers, Baftors in Rald-45 horft, "Simmelsweg b. i. wie ein Rind in 24 Stunden lernen tann, wie es foll ber Soll entgeben und seelig werben, begreifft in fich 735 Fragen und Antworten, barinnen alle Artidel ber driftlichen Lehre fürtlich jufammengezogen find" (1646), ein feiner Beit vielgebrauchter Ratechismus (auch erwähnt in Chr. M. Seibel, Anweifung jum rechten Catechifiren, Stendal 1717, S. 17ff.). Er ift, 1692 von Joh. Bunther erweitert, noch in 50 gabireichen Auflagen erschienen (Langemad, Hist. eat. III, 45 ff.). In Lubed gilt noch die seit dem 26. August 1837 in Gebrauch befindliche "Er-

Märung des fl. Kat. Luthers, heransgegeben von einem Chrivürd. Ministerio der freien Stadt Lübed" (Lübed, H. G. B. Nahtgens), doch wird ein neuer exponierter Katechismus vordereitet. Chemals sind in Lübed gebraucht worden: um 1620 ein nach den Haupt-55 ftiiden geordnetes Spruchbuchlein bes Superintenbenten Sunnius; um 1650 ein Ratedismus bom Super. Hanneden; um 1700 ein Rat. bom Senior Homtebe und bon 1774-1837 ber bom Super. Cramer berfagte "Catechismus Lutheri, in einer furgen und ausführlichen

Auslegung erflärt."

De den burg : Strelit besith seine Erflärung "Luthers Rleiner Rat. erläutert

Sahren 1840-1849 aus gemeinsamer Arbeit ber Geiftlichen bes Landes entstanden. Bor-

her war seit 1812 Herberd Katechismus (j. u. 3. 38) in Gebrauch. In Braunschweig ist durch Berfügung vom 28. Dezember 1858 eingeführt "Der U. Kat. Dr. Mart. Luthers in Fragen und Antworten erklärt von H. Fr. Th. L. Ernesti" 11. Mat. Dr. Matr. Luthers in Fragen und Antworten ertart von H. H. 20. E. Erneit."
(Braunschweig, I. H. Meper). Das "Hambstücklein eiligter Fragen, aus wechem zu 5 mehrern Verstand bes h. Catechismi die Anaben und Jugend in der Kirchen, Schulen und daheime nühlich unterrichtet und geübet werden finnen. Durch M. Danielem Mönchen webern" (1633) und die "Anleitung zur Katechismussehre von D. Hoach, Lüttemann" (1656; Neudruck Hermannsburg, Missonshandlung 1898) haben wohl nie in essigiellen Gebrauch gestanden. Dagegen ist der Geseniussche Katechismus 1667 auch in Graum 10 schweig-Wolsenbüttel in Gebrauch genommen und durch die Kirchenordnung von 1709 offiziell vorgeschrieben. In der Bearbeitung von J. Eb. Bußmann, der 1720 dem Kate-chismus Schriftsprücke hinzufügte, hat fich das Buch lange gehalten (noch 1850 von J. H. Meger in Braunschweig gebrucht. Neben ihm wurde vor dem Erschiene des Andes-katechismus am meisten gebraucht "Die kleine Bibel. Oder der Glaube und die Pflichten 15 bes Chriften in Worten ber beiligen Schrift mit fteter Sinweifung auf bie biblifchen Beispiele. Im Anhange Dr. M. Luthers ft. Kat. Lon J. B. H. H. Ziegenbein' (Braunschweig, G. C. E. Meyer, 7. Aufl. 1831). Weiteres s. bei H. Fr. Th. L. Erresti, Jur Orientierung über die Katechismuslitteratur der ev-luth. Kirche mit besonderer Rücklicht auf ben Stand ber Ratechismus-Angelegenheit im Bergogt. Braunschweig, Braunschweig 20 1859: berf., Beimleuchtung bes Berrn Superintenbenten Althaus pon feinem Ausfalle auf 1803, verl, "Genteductung von gerin operationenen authaut on feitem ausgaute auf ben Braumfchweigischen Landeskatechismus, Braumfchweig 1862.
Der Ernestische Katechismus ist seit 1862 auch in Schwarzburg. Sonders: hausen eingeführt, von vor ihm der Herbeiche Katechismus gebraucht wurde.
In Schwarzburg. Nubolstadt iteht seit 1861 in Geltung "Luthers Aleiner 26

Ratechismus für die Schulen des Fürssentung Schwarzb.-Nudolst. Rach der Bearbeitung von K. A. Kolde in Fragen und Antworten gergliedert und mit Zeugnissen aus Gottess Wort und der Kirche verseher" (Audossaber), F. Mitslasse in Veracheitung des oben S. 146, 49 genannten Koldeschen Katechismus. Vorher vourde "Der Kleine Katechismus Dr. M. Luthere für bie Rirchen und Schulen bes Gurftentume Schw.-Rubolft," benutt. 30

In ber ebemaligen Grafichaft Schaumburg (ber Diocefe Rinteln im Ronfiftorialbezirk Caffel) gilt ber Fridefche Ratechismus (f. oben S. 148,50) in ber besonderen Ausgabe "Der Heine Kat. Dr. Mart. Luthers furz ausgelegt. Ein hülfsbüchlein für Katechismusschüler, herausgegeben von L. B. Fride. Ausgabe für die Grafsch. Schaum-burg" (Rinteln, C. Bösendahl).

burg" (Unitein, C. Bojemaan).
In Me im ar ist eingessischt "Der kleine Katechismus Dr. Mart. Luthers mit kurzen Erkäuterungen und einer Ausvahl von Bibelsprüchen herausgegeben von D. Fr. D. Nicolai" (Weimar, H. Böhlaus Nachf. 10. Aust. 1900). Berher vor, nachdem "Luthers Catechismus mit einer katechetischen Erkäutung zum Gebrauch der Schulen von Joh Gottfr. Herbert" (Meimar, Fr. Allbrecht, I. Aust. 1800) mehr und mehr außer Gebrauch gekommen Mis aus Gebrauch der Allbeimarische war, einfach das Enchrition vorgeschrieben. Bis auf Herber wurde der alte Meimarfche Katechismus von ca. 1590 (s. oben S. 141, 16) gebraucht. Bgl. auch "D. Mart. Luthers seel. kl. Catechismus . . von Chr. H. Zeibich" (Weimar 1727), der in der Vorrede kate-

diemusgeschichtliche Radrichten enthält.

Die protestantische Rirche in Babern r. b. Rh. bat nach langen burch 70 Jahre 45 sich hinziehenden Berhandlungen durch Berfügung vom 14. Juli 1898 einen erponierten Landestatechismus erhalten: "Dr. Mart. Luthers II. Katechismus mit erklärenden Fragen und Antworten und erlauternben und beweisenben Spruchen ber bl. Schrift sowie ber Augsburgischen Konsession von R. Buchruder" (Murnberg, Sebald, erste revidierte Aufl. 1897). Gleich die ersten Generalipnoben im Jahre 1821 beschäftigten sich mit ber Ein- so führung eines gemeinsamen tatechetischen Lehrbuchs für die erft fürglich zu einem Gangen vereinigten evangelischen bagrifchen Gebietsteile biesseits bes Abeins; man gablte in biefen bamals über 90 verschiebene Katechismen, darunter noch Brenz Katechismus, den alten Ansbacher Katechismus von Gg. Karg aus dem Jahre 1564 (s. o. S. 72,1 u. Langemack, Hist. cat. III, 398 j.), das Kürnberger Kinderlehrbüchlein von 1628 (s. o. S. 141, 53), auch den Hans 56 noverschen von 1790 (f. o. G. 148, 36), ben Berberichen und namentlich ben weit berbreiteten fl. Ratech. von Fr. Seiler. Der lettere wurde vom Oberkonsistorium, nachbem ber 1821 beschloffene Entwurf burch die Generalspnobe von 1827 abgelehnt worben war, gur Grundlage eines neuen Ratechismusentwurfs bestimmt, aber bie Ben. Synobe von 1832 lehnte auch biefen ab und forberte als Silfsbuch beim Religioneunterricht einfach ein Spruchbuch. 60

So entstand bas von Ch. F. Boedh verfaßte Buchlein "Dr. Mart. Luthers fleiner Ratedismus mit beweisenden und erläuternden Spruchen aus ber bl. Schrift" (Ansbach, C. Brügel u. Cobn) und wurde im 3. 1836 offiziell eingeführt. Daneben wurden mit ber Reit einige Ratechismen gur fakultativen Benutung freigegeben, barunter bie "Erklä-5 rung bes fl. Rat. Luthers, zugleich als Leitfaben zum leichteren Gebrauch bes in ber et.= luth. Rirche Baverns b. d. Rth. eingeführten bibl. Spruchbuchs" vom Berfaffer bes Spruch= buches felbft (Rempten, Dannheimer), ber Ratechismus von 28. Lobe (f. o. G. 146, 50) und namentlich zwei auf Bunich bes Dberkonfistoriums verfagte Ratechismen: ber "Leitfaben gur Erflärung bes Lutherschen fl. Rat. nach ber in ber luth. Rirche Baberns gesehlich ein= 10 geführten Spruchsammlung bearbeitet v. J. K. Jrmischer" (1849, jetzt in 10. Aufl. gebruckt bei Bertelsmann in Gütersloh) und "Dr. Mart. Luthers fl. Kat. in Fragen und Antworten erklärt für Jung und Alt von K. H. Caspari" (Erlangen, Th. Bläsing 1856), die beibe der Generalspinde zur Genehmigung vorgelegt, aber beibe auch verworfen worden waren. Nach mehrjähriger Bause wurde erst im Jahre 1877 die Katechismusfrage 16 wieder in Angriff genommen. Wieder lag der Generalspinde ein Entwurf vor, eine neue Redaktion ber 1861 gleichfalls abgelehnten Überarbeitung bes Boeckhichen Katechismus bon Burger, aber wieder fand ber Entwurf teine Zuftimmung. Doch gab ihn die Behörbe 1879, indem fie von ben ehemals geftatteten Ratechismen nur den Boedhichen noch weiter ju gebrauchen erlaubte, zur fakultakiven Benutsung frei. Gleichzeitig ließ fie auch den 20 oben genannnten Buchruckerschen Katechismus zu, der in wenigen Jahren 17 Auflagen erlebt hatte und ichon weit verbreitet war. 19 Sahre hat biefer noch neben ben beiben anberen in Gebrauch gestanden, hat sie dann mehr und mehr verdrängt und ist nunmehr ihnen endgiltig vorgezogen (Weiteres f. Allg. et.-luth. Rirchenzeit. 1898 Sp. 1121 ff. 1149 ff. 1173 ff. 1198 ff. 1221 ff. 1246 ff.). Den Gliebern ber et .= luth. Freitirche in Breugen bat bas Dberfirchenkollegium

in Breslau folgende Auslegung jum Gebrauch empfohlen "Der kleine Katechismus Dr. Mart. Luthers. Zum Gebrauch in Haus, Kirche und Schule für die et luth Kirche in Preußen erklärt von Beigenherz, Rohnert und Matischoff" (Erwizig, E. Ungleich, 2. Unf. 1898). Berpflichtet zum Gebrauche ist niemand; es werden auch verschiedene andere Bücher benutzt, 30 so in Berlin das "Religionskehrbuch für evang-Luther. Schulkinder und Konstrmanden" von Springer, in Breslau ein "Hissbuch für den Religionsunterricht" (1882) von Beißenberz; daneben der sogen. Delser Katechismus (Dels, A. Ludwig), der Medlenburg-Schweriner Landestatechismus (I. o. S. 150,40), auch wohl einsach Luthers Enchiribion.

d. Gine besondere Stellung nehmen endlich Seffen, bas Ronigreich Burttemberg und 35 Gotha ein.

In den lutherischen Gemeinden des Konfistoralbezirkes Caffel und der Kreis= ibnobe Somburg (ber ehemal. Landgrafichaft Beffen-Bomburg) und im Rreife Bieben = topf (Ronfiftorialbezirfe Biesbaden), ber früher jum Großherzogtum Seffen gehört hat, wird ber kleine Katechismus Luthers in ber Form gebraucht, wie er in ber heffischen 40 Kirchenordnung von 1724 embalten ift; in Cassel gewöhnlich: "Der kleine Darmstädtische Ratechismus Dr. Mart. Luthers. Nebst beigefügten Fragftuden für Diejenigen sonberlich, welche driftlichem Gebrauch nach tonfirmiert werben und hierauf jum erstenmal bas beilige Abendmahl gebrauchen" (Marburg, A. G. Elwert; Schmalkalben, Edharbt); in Biedenkopf Abendinah gebraucht (Vatrourg, A. G. Civert; Symutatioen, Sugardy, in Incorporation gebraucht man meilt die Ausgade mit Sprichbuch; Per fl. Kat. Luthers mit beigefügten 45 bessiehen Fragstüden nehst einem Spruchbuch von K. Euler" (Gießen, Rider), in Homburg das Spruchbuch von Hauft (volleicht sprich in Kinder), in Homburg das Spruchbuch von Hauft (volleicht sprich frührer), kinderlebre. Das ist Ausgug aus der latechistischen Unterweitung aus Scligseit über den Bernstischen Das ist Ausgug aus der latechistischen Unterweitung aus Scligseit über den Bernstischen der

Ratechismus famt eingerückten Fragen und Antworten aus bem fleinen Ratechismus bes 50 teuren Mannes Luther. Für die driftliche Schuljugend gestellt und in der evangelischen Rirche Burttemberge eingeführt" (Reutlingen, Fleischhauer u. Spohn). Gie ift eine bon Brof. Schellenhauer in Stuttgart veranstaltete furgere Bearbeitung ber auf Befehl bes Bergog-Dbervormunds Friedrich Rarl von dem Pralaten Joh. Konr. Beller verfagten und im gangen Bergogtum - als Grundlage für bie Ratechismuspredigten - eingeführten 55 "Ratechistischen Unterweisung. Das ist furze Auslegung bes Brengianischen Catechismi, wie er im Berzogtum Burttemberg üblich, in Frag und Antwort auf bas einfältigfte für die Kirchen dieser Lande samt kurzer Anteitung, wie ein Christ alle Stuck des Cate-chismi ihm selben zu Rutz machen könne." 1788 ist die "Kinderlehre" vom Stiftsprediger K. H. Plieger mit schonender hand überarbeitet. 1894 hat das Landeskonsistorium auf 60 Untrag ber Landessynobe eine Revision ber "Kinderlehre" in die Wege geleitet, die noch

nicht abaeichlossen ist. Auf die Bitte berfelben Spnobe ist durch Erlag vom 14. November 1895 ber bieber für alle Ratechifationen (Sonntage- und Werktagechriftenlehren) vorgeschriebene Gebrauch ber "Kinderlehre" auf die Somtagschristenlehren eingeschränkt, während ben Katechisationen an den Werttagen der Brenzische Katechismus zu Grunde zu legen ist. Von etwa 1793—1855 wurde in Württemberg der Hannob. Kat. von 1790 (s. 0. 6 11. 20st eine 1795—1855 vourde er definitiv verboten (1961. Conngelijches Arichenblatt f. 2Bürttemberg LXI [1900] Rr. 34—36 und 38; Zeitschr. d. Gesellsch. überliches Arichenblatt f. 2Bürttemberg LXI [1900], S. 462 sf.; Blätter sür württemberg. MG RF IV [1900], S. 152 sf.).
In Gotha wird neben dem Enchribion seit 1866 gebraucht "Grundris der chrise

lichen Lehre. Ein Leitfaben für ben Religionsunterricht in Schule und Rirche bon 10 C. Schwarg" (Gotha, E. F. Thienemann), ber bier und ba auf Luthers fleinen Ratechismus Bezug nimmt, im übrigen aber einer eigenen fuftematifchen Ordnung folgt: Ginl. A. Die Religion. B. Die Offenbarung. Thema des Buches: Das Chriftentum ist das Reich Gottes auf Erden, das Reich des Geistes und der Liebe. Erster Teil: Der Herr des Reiches, Gott. Zweiter Teil: Der Bürger des Reiches, der Mensch. Dritter Teil: Der 15 Stifter bes Reiches, Chriftus. Bierter Teil: Die Berwirklichung bes Reiches, Die Rirche. Bur Rat. Befchichte Gothas f. o. S. 142, 2 ff. und: "Siftorifde Nachricht von bem Lutheriichen Catechismo im Serkoathum Gotha", Unb. an "Rurke von der natürl. u. geoffenb. Relig, handelnde Einleitung" (Gotha 1754). C. In den reformierten Gebieten. a. Der Heidelberger Katechismus ist eingeführt, und zwar ohne daß eine bestimmte

Ausgabe vorgeschrieben ware, in ber reformierten Lanbestriche von Lip be-Detmolb, in ben reformierten Gemeinben Oftfrieslands, wo ebemals ber Embener Ratechismus von 1554 viel gebraucht wurde, in der ehemaligen Grafschaft Bentheim, im Synodalbezirk Bovenden (bei Göttingen) und in der Konföderation refor=25 mierter Rirchen in Rieberfachfen.

b. In ben reformierten Bebieten bes Ronfiftorialbegirte Caffel (b. i. namentlich in Nieberheffen) und in ben reform. Gemeinden ber Rreisfnnobe Somburg ift "Der heffifche Landestatechismus" eingeführt, eine reformierte Uberarbeitung bes Enchiribions mit eingeschobenen "Beffischen Fragstuden" (f. o. C. 145, 13); namentlich in ber 80 Musgabe von E. Spangenberg ("mit einer Busammenftellung von Bibelfprüchen, Pfalmen, Gebeten und Rirchenliebern" 13. Aufl. 1897) ober von Bufch (beibe bei E. Subn in Caffel).

- Cassel).

  3. A Bremen und in der resormierten Kirche Elsaß Lothringens herrschter seineit hinsichtlich der Wahl eines Hilsmittels beim religiösen Unterricht. In letterer 36 toerden vorwiegend gebraucht "Der Heidelberger Katechismus durchgesehen und mit Sprichen beitiger Schrift ersäutert zum Gebrauch für Jung und Allt" (Straßburg, J. H. Ed. Leitzelberger Katechismus der Verlaßburg, J. H. Ed. Leitzelberger Katechismus hir Kirche, Schule und Harfirch —; "Gvangelich-Kormierter Katechismus sir Kirche, Schule und Haus" (Straßburg, G. A. Bomboss, I. Aufl. 1894) in Straßburg —: 1. Teil. Die Glaubensseher (Von Gottes Dasein und Wessen, 19 Son der Erschassung mud Borsehung, Bon dem Menschen, Bon Jesu Christo, Bon dem hl. Gesch; 2. Teil. Die Psichenleher (Psil. gegen Gott und gegen den Nächsten: Ausst. der zehn Gebote, Kon dem Gebet, Die christ. Ausst. der zehn Gebote, Kon dem Gebet, Die christ. Ausst. der zehn Ungen); im Anhang der Tert der sum Gedrauch der edungelischen Jugend in 45 "Der Katechismus der christischen Sehre zum Gedrauch der edungelischen Jugend in 45 Elsaß-Votkringen" (Staßdurg, Hill) der zehre zum Gedrauch der edungelischen Jugend in 45 Elsaß-Votkringen" (Staßdurg, Hill) der sehre zum Gedrauch der edungelischen Jugend in 45 Elsaß-Votkringen" (Etraßdurg, Hill) der in her französischen übersehung "Catechisme evangelischen Machtisme evangelischen Montbeliard, 18. Aufl. 1885). Ehemals war der könst-Kat. auch in Marsenschaften (Montbeliard, 18. Aufl. 1885). gelique" (Montbeliard, 18. Auft. 1885). Ehemals war der Konf-Kat. auch in Mar-firch in Gebrauch; in Met gebrauchte man früher den "Catéchisme d'Osterwald" (f. u. S. 154, 37), seit 1870 auch "Das Konsirmandenbücklein sür die Jugend evangelischer 50 Gemeinden" (Mannheim, 23. Aufl. 1876). Gur bie Rat.-Geschichte vgl. Ernft u. Abam, Rat. Gefd. b. Elf.
  - 2. In anberen Länbern.

In der Schweiz. Litteratur: G. Finsler, Kirchliche Statistift der reformierten Schweiz, Zürich 1854; Sal. heß, Geschichte des Zürcher-Katechismus, Zürich 1811; Kirche 55 der Gegenwart 1850, S. 319 ff.; Theologische Zeitschrift aus der Schweiz, VIII (1891),

Wegen ber Anfänge vgl. oben C. 139, 41. In St. Gallen erfchien 1527 eine Bearbeitung ber "Kinderfragen" ber böhmischen Brüder (Mon. Germ. Paed. XXI, 203 ff.). Um biefelbe Zeit verfaßte wohl für Bafel Otolampabius feinen "Rinderbericht" (R. N. 60

Sagenbach, Joh. Defolampad und Dew. Myconius, Elberfeld 1859, S. 296 ff.), ber fpater von Mysonius und Grynäus erweitert wurde (Hagenbach, Arit. Gesch. der Entstehung und der Schicklich von Angeleinen geschen Actevisiemus beraus und sieß ihm ison im solgenden Jahre 200 Jud seinen (geschen) Actevisiemus beraus und sieß ihm ison im solgenden Jahre 5 (M. U. Gooßen, De Heibergsche Catechismus, Leiden 1890, C. 40 f. Unn. 2) einen Muszug folgen, ber gleich viel benutt, aber erft 1598 Beinr. Bullingers (1559) und Burdhardt Leemanns (1583) Ratechismen gegenüber für obligatorisch erklärt wurde. Auch in Graubunden und Schaffbaufen hatte er Eingang gefunden; in Schaffbaufen hielten die Geiftlichen auch an ihm fest, als 1568 ber Natechismus bes Detans Ulmer eingeführt w werben follte; 1569 einigte man fich babin, eine Zusammenarbeitung bes Jubichen und Illmerichen Ratechismus einzuführen. 1536 bearbeitete Rafp. Großmann (Megander) Leo Jude Ratechismen fur Bern, boch wurde fein Buch, von manden Bfarrern gleich in Gebrauch genommen, von der Obrigfeit erft in einer Bugerichen Umarbeitung (1537) gut= geheißen ; 1545 in burchaus Zwinglischem Ginne umgestaltet, wurde ber Ratechismus 1581 15 aufs neue revidiert und jugleich verfilrzt : bas aus biefer Revision hervorgegangene Buch wird gewöhnlich als ber Berner Ratechismus bezeichnet.

Diefe alten Katechismen wurden durch den Beidelberger Kat. teils verdrängt, teils beeinflußt. 1609 wurden durch Mark Bäumlein die in Jürich in Gebrauch befindlichen Ka-tochismen mit ihm zusammengearbeitet: der so entstandene (alte) "Züricher Kat." wurde 20 dann auch in Glarus, Appenzell und Graubünden eingeführt. Wiederholt bearbeitet ist er in Burich bis 1839 in offiziellem Gebrauch geblieben. 1615 wurde ber Beibelberger Rat. in St. Gallen eingeführt, 1643 verbrungte er in Schaffhausen ben Ulmerschen, gegen Ende bes 18. Jahrhunderts in Bern ben Berner Ratechismus.

Unter bem Ginflug bes Rationalismus entstanden in ben breißiger bis fünfziger 25 Jahren bes 19. Jahrhunderts in den meiften Kantonen neue Ratechismen. Bafelftadt ging mit einem solchen voran im Jahre 1832, Jürich erhielt im Jahre 1839 ben seinem Burichen Ratechismus": 1. von Gott; 2. von dem Menschen; 3. von der Erlösung (a. bas Wert ber Erlöfung, b. Bedingungen ber Teilnahme an ber Erlöf.); 4. bon ber Beiligung (a. Wefen, b. Silfsmittel ber Beil.); 5. bon ber Geligkeit bes Chriften. so wurde in St. Gallen eine Bearbeitung bes alten Zuricher Ratechismus eingeführt.

In der französischen Schweiz war ansangs der zunächst für Genf versaßte Katechismus Joh. Calvins (Niemeher, Coll. consess. S. 123 ff.), der sogenannte Cat. Genevenmus 300, Calvins (Namerey, Coll. contess. S. 123 17.), der jogenanne Cat. Geneven sis (j. oben W III, 666, si ff.), den er 1542 dem Aatchismus von 1537 (j. a. a. D. 661, 27 ff.) hatte folgen lassen, in uneingeschränktem Gebrauch. In der Waadt ersetze so man ihn jedoch school 1520 durch eine Übersetzung des damaligen Berner Aatechismus die dann im 18. Jahrhundert durch eine Übersetzung des Heidelberger Kat. abgelöst vurde. 1734 erschien in Gens der Eleine Katchismus 3. F. Otterwalds (ein Musquag aus dem verlien 1702 erschiedung), werden der Verlag aus die Lassen (kant festigen) großen 1702 erschienenen) und wurde in Reuenburg sehr bald, 1788 auch in Genf selbst in Gebrauch genommen. Im Ansange bes 19. Jahrhunderts haben ihn waadtländische 40 Geistliche für die Waadt überarbeitet.

Für bie romanischen Gebiete verfaßte um 1620 Steph. Gabriel, Pfarrer ju glang, einen eigenen Ratechismus (1846 neu berausgegeben von Anton Salis), ber trot einer im 18. Jahrhundert ericienenen romanischen Ubersetzung bes Ofterwaldichen Ratechismus boch bis 1833 in ziemlich allgemeinem Gebrauch blieb. Seitbem hat ihn ber bamals bon

45 ber Synode genehmigte Ratechismus Frang Balthers vielfach abgeloft.

In der gangen Schweiz herricht heute hinsichtlich der Wahl eines Hilfsmittels beim Religionsunterricht - abgesehen bavon, daß burchweg ein bestimmter Memorierstoff vorgefdrieben ift (vgl. "Borlage eines Minimums von religiösem Bedachtnis- und Lehrstoff gem. Befchl. ber Abgeordnetenversammlung ber fcmeiz. reform. Rirdenbehörden", St. Gallen, 50 Zollitoferiche Buchbruderei 1897) — volle Freiheit. Bielfach haben die Pfarrer fich felbst einen Leitfaben jusammengestellt, boch find auch noch neben ben Landestatechismen (na-mentlich bem Buricher von 1839 und bem St. Galler von 1850, die auch in anderen Rantonen gebraucht werden; bem sogenannten Subrenthaler von ca. 1870 in Nargau, bem Rat, von einigen Geiftlichen in Appengell a. Rh., bem Leitfaben f. b. Ronf. Unt. 55 ber ev. Rirche bes Rantons Thurgau, Recueil de passages tirés de l'Ecriture Sainte - entstanden aus ben Sprüchen bes Ofterwalbichen Rat. - in neuenburg) ber Beibelberger und gablreiche Brivattatechismen im Gebrauch : ber "Chriftl. Unterricht" von G. Langhans (Bern), bie "Unterweifung in ber driftl. Lehre" von Dt. Ufteri (Bürich), die Leitfaben von At. Salis und bon Wirth (beibe in Bafel), bon E. Baumgartner (Brieng), bon Blafer, E. Martig, 60 Dehninger, Bachtold, E. Müller, auch die Bucher von Schwarz (f. o. S. 153, 9) und Eug. Sachffe (f. o. S. 147, 8), letteres in Graubunben neben einem bagu verfaften Spruchbuch "Bibl. Spruchsammlung jum Gebrauch beim Rat.=Unterricht". Für bie im Ranton St. Gallen gebrauchten Lehrbücher vgl. die amtliche Zusammenstellung "Tableau des pfarramtlichen Neligionse und Konstrmationsunterrichts vom 15. September 1883".

In Diterreich stehen seit bem Toleranzpatent Josephs II. (13. Oktober 1781) in 5 ber Kirche A. C. Lutbers Enchiribion, in ber Kirche H. C. ber heibelberger Katechismus in Gebrauch. Rach § 144 ber evang, Rirchenverfaffung beburfen alle weiteren Silfemittel beim relig. Unterricht ber Bulaffigfeitserklarung feitens bes t. t. ebang. Dberkirchenrate in Wien und ber Genebmigung bes Ministeriums für Rultus und Unterricht, Außerdem unterliegen fie der Beurteilung der evangelischen Generalspnobe. Die Auswahl unter 10 ben genehmigten Lehrbuchern erfolgt burch ben Lehrforper und bedarf ber Buftimmung bes Bresbyteriums bezu, bes Schulvorstandes der betreffenden Gemeinde. In Gemäßheit biefer Bestimmungen sind heute approbiert: in der evangelischen Kirche Augsb. Bek. in beier Beitummungen imd heute approblert: in der evangelischen Kirche Augsb. Bet. in beutscher Sprache: Dr. M. Luthers U. Kat. von K. Buchrucker (s. o. S. 151, 47); Der kl. Kat. Dr. M. Luthers von Erneiti (s. o. S. 151, 3), Leitsaden zur Erkl. d. zuch fl. Kat. 15 von Irmischer (s. o. S. 152, 3); "M. Luthers kleiner Kat. nehlt Spruchbuch und einem Ansbange von Gebeten" (Missbaufen, Hrintschehofen); "Bollfandiges Spruchbuch zu Luthers kl. Kat. von A. G. Betermann" (Deredden, U. Hubler, 46. Aufl.); "Kleiner und historischen ficher kat. von G. Fr. Seiler, revidiert und umgearbeitet von J. K. Irmischer" (Leipzig, Fleischer); "Der kl. Kat. Dr. M. Luthers nehlt Bischprischen, bibl. Beispielen und Kirchen. stedget; "Det eine And. Det. Anders nicht Inderenfringen, von der Versteren und Arthere und Bischern für die einem Andere Anders der Beischern (Aussig 1897); serner in tichechischer Sprache: "D. B. Molnar, Maly katechismus Dra. M. Luthera" (Parag, 2. verb. Aufl. 1882); "Dra. Martina Luthera Maly katechismus" von J. v. Kraig (Olmüß, 2. verb. Aufl. 1894). In ber edng. Kirche Helbert, Belte. Bet. sind approbiert: in deutscher Sprache: "Der Heibelberger Katechismus im 25 Auszuge mit ben Beweisftellen ber bl. Schrift, für bie Ronfirmanben berausgegeben bon Gottfr. Frang" (Wien 1858); "Der Beibelberger Rat., herausgeg. bon Ch. Alphone Dit" (Wien, 3. Aufl. 1896); "Der Beibelberger Rat." (Wien, Wilh. Röhler); in tichechischer Errache: Der Heibelberger Kat, übersetzt und herausgeg, von Herm. v. Tarby (1. Ausg.: Brag 1867; 7. Aufl.: Pardubig 1899); Der Heibelberger Kat, übersetzt und herausgeg, wo von J. Beselh (Parag 1885); Der Heibelberger Kat, übersetzt von einem Komitee ber erang-resonn Generassipmobe Brüm 1890); Meiner Kat, nach vem Feibelberger Kat. von H. F. Kohlbrügge, übersetzt von einem Komitee ber evang-resonmierten Generassprode (Brünn 1890).

Auch in Ofterreich ist laut Beschlusses ber Generalspnobe A. C. von 1889 ber von 85 ber Gifenacher Rirchenkonferenz angenommene Tert bes Endiribions als Normativ für neue

Ratechismusausgaben aufgestellt.

Die VI. Generalfpnobe ber ev. Rirche S. C. bat beschloffen, ber nachsten General= fynode revidierte Ausgaben fowohl ber "Summe bes bohm. Brüdertatechismus von 1600 bezw. 1615", wie bes "Böhm. Rat. vom Jahre 1608" (vgl. Joj. Müller, Die beutschen 40 Katechismen ber bohm. Brüber [Mon. Germ. Paed. IV], Berlin 1887, S. 296 ff. 211 ff.) vorzulegen mit ber Bitte, fie als Lehrbucher für die reformierte Jugend zuzulaffen (vgl. Die sechste Gen. Spn. ber ev. Rirche Belv. Bel., im Auftr. bargestellt von J. E. Szalatnah, Wien 1899, G. 20 ff. Bohm. Ausgaben ber beiben in Frage ftehenden Ratechismen : "Summa Catechismi to jest Maly katechismus českobratrsky", V Praze 1895; 45 "Katechismus českobratrský, die původního vydání zr. 1608 věrně otištěný", V Praze 1878).

In Ungarn und Giebenburgen find bie firchenrechtlichen Berbaltniffe wie in Biterreich. In ber ev. Rirche Siebenburgens ift bas ebang. Religionebuch von Armstroff (j. oben S. 146,31) weit verbreitet.

Rugland, bef. bie Oftfeeprovingen. Litteratur: M. Lipp, Baltifche Rirden-und Rulturgeichichte, 3 Bbe, Dorpat 1895-1899.

Schon 1553 foll eine efthnische Überfetzung bes Enchiribions erfchienen und in Lübed gebrudt worben fein. Für 1586 ift eine von 3. Rivius veranstaltete, in Königsberg gedrudte lettische Abersettung verbürgt. Schon vorber von Georg Mancel verbeffert, wurde 55 fie 1689 von E. Glud in neuer Bearbeitung herausgegeben und blieb in biefer Faffung in den lettischen Gemeinden Liblands lange in Gebrauch. 1685 ließ S. Abolphi eine lettische Ausgabe bes fleinen Ratechismus erscheinen, Die von 1722 an mit bem furlandischen lettischen Gesangbuch vereinigt war und badurch in Kurland weite Berbreitung erlangte. 1898 ift auf Beschluß ber livländischen und furländischen Spnode ein neuer lettischer Nor- 60 maltert des Enchiridions hergestellt "Deewa kalpa Mahrtina Lutera masais katekisme" (d. i. "Des Gottesknechts M. Luther kl. Kat.", Riga L. Hoerschelmann 1898), wodurch

alle früberen Uberfetungen beseitigt finb.

Eine im Jahre 1673 erschienene esthnische Erklärung des Enchiridions in Frage und a Untwort bekam in Gifbland die Stellung eines exponierten Landeskatechismus und durch bis 1866 saft ausschließlich gebraucht. Die 1682 sin lettlische Gemeinden von Georg Dressel veranstaltete Erklärung erlebte die 1797 sünf Auflagen. Neuerdings hat in esthnischen Gemeinden namentlich der 1864 herausgesommene Katechismus Mart. Körbers, eine Bearbeitung des Pleustreiter andeskatechismus (1.0. S. 150, so) sich ausgebreitet; in 10 lettischen hat die im Austrage der kurländischen Synode vom Generalsuperintendenten K. Hand bearbeitete Erklärung "Mahrtina Lutera masais kateksims" (1897) viel Anhang aefunden.

gerunden.

Bon früß an sind sür das deutsche Sprachgebiet der Ostservoinzen auch zahlreiche eigene Katechismusausslegungen erschienen, 3. B. Jodocus Hosse, sinfattige Auslegung des 15 kleinen Katechismus Luthers, Miga 1596; J. Fischer, Schristunätige Erklärung des Linnen Kat. Luthers, Miga 1680; Jimanuse von Ssien, Schriftunätige Erklärung des Linnen Kat. Luthers, Norpat 1827; Chr. Aug. Berkholz, Kat. der ed.-luth. Kirche, Niga 1850; A. v. Dettingen, Dr. M. L. kleiner Kat. mit deweisenden Sprüchen und Kernliedern, Oorpat 1856; Wolden. Schulfs, Rurge Unterso weisung in der christ. Pere Kiga 1874; J. E. Hosse, Die Moben. Schulfs, Rurge Unterso weisung in der christ. Pre Rug. Propat 1856; Wolden. Schulfs, Rurge Unterso weisung in der christ. Dr. M. L. klan. Riga 1895; namentlich auch das in Kurland weit verbreitete Büchlein "Dr. M. Luthers Meiner Kat. nehst Spruchbuch von R. Näder" (Riga, H. Bruger u. Co. 1881); doch hat man vielsach auch in Deutschland vorschienen Astechismen übernommen, so früher ich en auch in Deutschland vorschienen Katechismen übernommen, so früher ich en auch in Deutschland vorschen Steather und des Schulfs und Schulf und des Schulf vorschieden Janzelfelen Langemach, Hist. cat. III, 50 ff.), der 1702 in Viga nachgebruch wurde, neuerdings u. a. den Veustreitiger Ast. und den Kat. von Zaspis (s. d. S. 146,4). Wit dem Ministerium der Boltsaufklärung vereindaren die Konssisten durch, als diese, diese derectalsoschieder verben.

Die gleiche Vorschrift gilt für alle Evangelischen Rußlands. Für die lutherischen Gemeinden Polens ist kürzlich approdiert worden "Maly Katechizm Doktora Marcina Lutra" (Lublin, M. Kossatowskiej, 1900), eine Erklärung des kl. Kat. von Alex. Schönzich, Pastor in Lublin. Ein ofsizieller Text des Enchiridions für die russisch gesen Schonzichen (St. Vetersdurg, R. Golick, Swasskaichingkeiter Lexis des Enchirichens. R. Golick, Swasskaichingkeiter (St. Vetersdurg, R. Golick, Swasskaichingkeiter (St. Vetersdurg, R. Golick, Swasskaichingkeiter)

Mr. 17

Begen Finnlands fiehe oben Bb VI, 73, 30ff.; 75, 11ff.; 77, 24 ff.

Stanbinavien und Dänemart. Quellen und Litteratur: A. Chr. Bang, Dokumenter og studier vedrörende den lutherske katekismus' historic i Nordens kirker,

40 2 Bbe, Christiania, B. C. Fabritius u. Sonner 1893, 1899. Schweben: Die ersten tatechet. Schriften Schwebens sind eine Bearbeitung von

Luthers Betbüdlein, eine Überjegung der 1524 in Magdeburg erschienenen Beatbeitung der "Kinderfragen" der döhmischen Prüder (f. Affel Andersson, Skrister från Reformationstiden i urval utgisna, 3. und 4. Heft, Uhslad, Edd. Bersing, 1893; yol. Mon. 45 Germ. Paed. XX, 3 Ji. 103 Ji. und eine Übersetung des "Handbüdleins sür junge Christen" von Job. Tolk (f. Sveriges bibliografi 1481—1600, S. 205 Ji., byl. Mon. Germ. Paed. XX, 243 Ji.). Luthers Endirtdion ist vielleicht schon 1548 von Laurentius Petri ins Schwedische übersett worden (Bang, Dokumenter I, S. 34 Ji.); der älteste erhaltene Druck stammt aus dem Jahre 1572 (Albbruck a. D. S. 1 Ji.). 1595 kurde sodas Enchristion offiziell eingesicht, aber erst seit der Kürchenordnung von 1686 ist est im allgemeinen Gebrauch. Eine ofssielle Übersetzung des großen Kat. Luthers stammt erst aus dem Jahre 1746. Die Erslärung des Enchristions vom Las Swedelius, die Sind längere Zeit in Gebrauch gewesen war, wurde 1811 von Erzsössch Jakre Luthers listen eine steineristet und als offizieller Landesstatechismus eingesührt. 1843 vourde sie auße neues rewiderte Jahren Luthers Lilla Katekes med Kongling. Majits Radiga Befallning omarbetad och förbättrad af Jac. Ar. Lündblom" (Lund, C. 28. K. Gleerup, 12. Aufl. 1867), 1878 aber durch den jetzt noch gestenden exponierten Landesstatechismus abgelöst: "Doktor Märten Luthers Lilla Katekes med kort utveckling, stadfäst af konnungen den 11. Oktober 1878" Luther. Luther Luthers Lilla Katekes med kort utveckling, stadfäst af konnungen den 11. Oktober 1878" Luther.

60 Gleerup).

Danemark und Norwegen: Litteratur: E. A. Toren, D. evang. Ref. Unterricht in Deutschland, Großbritannien und Danemark. Deutsch von B. Thilo, Gotha 1865; Fred. Rielsen, Historiske Ophysninger om Luthers lille Katekisme, Kjobenhaun 1874; R. Chr. Bang, Motiver til en ny Udgave af Dr. M. Luthers Lille Katekismus og Forklaring over Dr. M. Luthers Lille Katekismus, Christiania 1891.

Schon 1532 wurde von Jorgen Jensen Sabolin bas Enchiribion ins Danische überseht, doch scheint die Übersehung nur handschriftlich verbreitet worden zu sein. 1537 ersichten fast gleichzeitig zwei weitere Übersehungen, die eine "Den sille dansse Catechissnus" (Abbruct: Bang, Dokumenter I, S. 135 ff.) von Franz Wormedsen, die andere "Luthere lille tatelismus" (Abbru a. a. D. S. 165 ff.) von Petrus Palladius. Letztere 10 wurde, von Joh. Bugenhagen mit einer Borrebe (Venerandis in Christo viris et doburde, bon Job. Bugenhagen mit einer Borrede (Venerandis in Christo viris et dominis Ecclesiarum Daniae et Korwegiae, Superintendentibus dominis et fratribus suis J. Bugenhagius S.) verfeben, 1538 als "Enchiridion sive Manuale, ut vocant" aufs neue berausgegeben und damit für offiziell ertlärt (Abr. a. a. D. E. 197 ff). 1608 gab S. B. Hefen den lat. Text best II. sat. auß dem "Enchiridion is piarum precationum" (f. c. S. 135, 14) mit nebenftehender dänitiger Überfehung für den Schulgebranch heraus (Abr. Bang, Documenter II, S. 57 ff).), vertoandte den dän "Dm Börnelaerdoms Bissiatis i algemindeligheb", b. i. in dem für den Bolssunterricht bestimmten Lehrbuche von 1627 (Abbr. a. a. D. S. 141 ff). und verschlicht debutch der der der der der gegen den unständlichen Lutherschaften 20 veranlagte baburch, daß bas Enchiribion in jener mehrfach gegen ben ursprünglichen Lutherschen 20 Tert veränderten Redaktion (Die übrigens auch die früheren Übersetungen ichon beeinfluft hat) in Danemark und Norwegen fich verbreitete. In Danemark ift die Resensche Kassuna bis 1813, in Norwegen bis 1843 in Gebrauch geblieben. Die bamals in Norwegen eingeführte ift ingwischen aber schon wieder durch eine von A. Chr. Bang beforgte Ubersettung abgelöst worden: "Dr. M. Luthers Lille Katekismus" (Kristiania, A. Cammer= 25 meber, 9. Mufl. 1897).

Schon jenes borbin genannte Lebrbuch von 1627 enthielt Weiterbildungen bes Lutherschen Ratechismustertes. In der pietistischen Zeit gab dann E. Pantoppidan (gest. 1764) unter starter Benutung des Spenerschen Katechismus (s. o. S. 143, 9) eine Katechismuserklarung beraus. Reuerdings werben in Nortwegen die Ratechismuserklarungen von A. Chr. Bang 39 und Alavemis, in Danemark die von C. F. Balslev ("Luthers Katelismus med en fort Forklaring", Mjobenhavn, Gylbendal, 1899) gebraucht, die indessen nicht obligatorisch sind.

Sie werben von den Kindern meistens auswendig gesernt. Holland: In der Niederl. resormierten (Hervormde) Kirche herrscht absolute Freiheit in dem Gebrauch der Hissmittel beim resigiösen Unterricht. Jede theologische Nich= 25 tung bat ibre Ratechismen und Spruchsammlungen. Das Gleiche gilt von ben Remon-

ftranten, bon ber et. luth. Rirche und von ben Taufgefinnten.

Bei ber früheren Kirchenverfassung (bis 1816) galt hinsichtlich ber zu gebrauchenben Katechismen ber 5. Artifel ber Embener Kirchenordnung (1571): Catechismi formulam in Ecclesiis quidem Gallicanis Genevensem, in Teutonicis vero Heidelbergen- 40 sem sequendam duxerunt fratres, sic tamen, ut si quae Ecclesiae alia Catechismi formula verbo Dei consentanea utuntur, necessitati illius mutandae non astringantur (f. Nichter, Kirchenordnungen II, 339b). So sind neben dem Genfer (f. o. S. 154, 31) und Heibelberger Mat. auch stets andere Natechismen gebraucht worden, namentlich Abrah. Hellenbroet, Borbeeth ber gobbelpte Waarheben. In der ehemaligen 45 "Chriftt-abgeschiedenen Kirche" stand bieses Büchlein in alleinigem Gebrauch; und in ber "Chrift.-reformierten Kirche", die aus der Berfchmelzung der "Chrift.-abgefchiedenen Kirche" mit den "Gemeinden unter dem Kreug" unter Dr. A. Rupper entstanden ist, steht es beute noch in bobem Unfeben.

Großbritannien: Litteratur: C. A. Toren, Der evangel. Rel.-Unterricht in 50 Deutschland, Großbrittauien zc. Deutsch von B. Thilo, Gotha 1865.

The Established Church of England gebraucht heute noch ben Katechismus aus bem Book of Common Prayer von 1553 mit unerheblichen Anderungen (viel gebrauchte Separatausgabe: The Catechism of the Church of England, London E. C. Sunday school institute, Fleet Str.). Auch eine Ertlärung dazu (von John 55 Balmer) ift im Gebrauch: "The Church Catechism" (Catechisms for the young. Third series, fourth part), bie ben Tegt bes eigentlichen Ratechismus burch ftarten Drud hervorhebt, außer ber eigentlichen Auslegung aber auch fowohl ben gangen Ratechismus, wie die einzelnen Abschnitte (The christian covenant; The christian faith; The christian duty; The christian prayer; The christian sacraments) mit cincr 60 Einleitung versieht. — Auch die Kongregationalisten (Independenten) gebrauchen wohl den Kat. der Staatskirche, daneben haben sie ein von Samuel Balmer († 28. November 1813) verfaßtes Lehrbuch (A Catechism for Protestant Dissenters, London E. C. Memorial Hall, Farringdon Str.), bas im ersten Teil a brief history of nonconformity ent-

5 halt, im zweiten the reasons for nonconformity behandelt und mehr in die Berfaffungsgrundfage ihrer Gemeinschaft, als in die Lehre einführt, die nur bier und ba gestreift wird. In ben Sonntageschulen benuten Die Kongregationalisten einen von 3. Silton Stowell berfagten, 1892 bon A. D. Fairbairn neu redigierten furgen Ratechismus (A short Catechism for use in Congregational Sunday Schools, London E. C.

10 Mem. Hall, Farr. Str.), ber im erften Teil (The gospel) die gehn Gebote und bie Geligpreisungen, im zweiten (The school) bas Baterunser enthält (aber nicht etwa auslegt), im britten (The church) neben ben Saframenten namentlich bie verschiedenen firchlichen Michtungen Englands behandelt. — The Presbyterian Church of England und ebenso The Church of Scotland legen den fleimen Westminster-Katechismus (The shorter

evento The Church of Scouland tegen om tennen Assemblier (The Shorter to Catechism of the Assembly of Divines at Westminster von 1648 (London, Paternoster Squ. 14) ihrem Unterricht zu Grunde. Er teilt sich in The doctrines we are to believe (nicht eine Auskgaung des Appliolitums) das abet im Anhang abgedrucht ist, fondern eine Glaubenslefter in Anlehnung an die loei der alten Dogmatifium The duties we are to perform (The moral law: Auskgaung der zehn Gestatt.

20 bote; Faith and repentance; Sacraments; Prayer: Auslegung des Baterunfers). -Die in England am meiften gepflegte Form bes religiösen Jugendunterrichts ift bie Sonn-Ludgate Hill 57 u. 59) Hilfsbücher liefert; weit verbreitet sind "The first Catechism" und "The second Catechism" von J. Batts, ersterer eine surze übersicht über die bei Schilliche Seissehre und namentlich einen "Catechism of seriptural names" (Who was Adam? Who was Eve? u. f. w.), letterer eine Auslegung ber zehn Gebote,

einen Unterricht bon ben Saframenten und Gebete - auch ben Text bes Baterunfers enthaltenb.

Bor dem Kat. des Book of Common Prayer war einige Jahre Luthers fl. Kat. so in England in Gebrauch, da Granmer 1548 die "Nürnberger Kinderpredigten" (f. oben S. 142,3), die das Enchiridion auslegen, nach J. Jonas' lat. Ausgabe ins Englische hatte übersehen lassen, "A short Instruction into the Chr. Religion" (vgl. Möller-Rawerau, Lehrbuch ber Kirchengesch. III2, 191 Unm. 3).

Frankreich: In der Eglise protestante reformee wurde ehemals fast allgemein 25 der Rat. Calvins von 1542 (f. v. S. 154, 31), dann daneben der kl. Kat. von Osterwald (f. v. S. 154, 37) gebraucht, letzterer vielsach in der Ausgabe "Abrege de l'histoire sainte et du Catéchisme" (Paris, Grassart; rue de la paix 2). Jest sind biese beiben faum noch im Gebrauch. Am meisten verbreitet ist heute "Bonnefon, Nouveau Catéchisme élémentaire" (Alais, A. Veyrière, 14. Ausg. 1900). Nach einer Einleitung 40 (La Religion et la Bible) teilt er den Stoff in drei Haupteise: 1. La fois ou les

vérités qu'il faut croire (eine Auslegung des Apostolitums, das er so einteilt : Chap. I "Je crois en Dieu" = Dieu créateur et la préparation du salut; Chap. II "Je crois en Jésus-Christ" = J.-Chr. sauveur et accomplissement du salut;

Chap. III "Je crois au Saint-Esprit" = L'appropriation du salut, batin le Bap-45 tême; Chap. IV "Je crois la résurrection" = La vie éternelle et la consomma-tion du salut); 2. La vie chrétienne ou les devoirs qu'il faut pratiquer (cine Auslegung der zehn Gebote und der Summe des Gesetzes, eingeteilt: Chap. I "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu" — Les devoirs envers Dieu, darin der Text des Bater-

unicr3; Chap. II "Tu aimeras ton prochain" — Les dev. env. le prochain; to Chap. III "Tu aimeras comme toi-même" — Les dev. env. nous-mêmes); 3. La première Communion, batin namentific La Sainte-Cène. Néten biejem Nat. [tebt namentific) noch in Gebrauch "Catéchisme Populaire par A. Decoppet" (Paris, Berger-Levrault et Cie., rue des Beaux-Arts 5); er oronet folgenbermaßen: 1. Introduction: La religion chrétienne, La Bible, Le Père céleste, La Providence,

55 Le Péché, L'ancienne alliance et la loi de Moïse, Le Décalogue (nur ber Text), La promesse d'un Sauveur; 2. Le Sauveur: La personne de Jés.-Christ, La vie de J.-Chr., L'enseignement de J.-Chr., La sainteté parfaite de J.-Chr., Les souffrances et la mort de J.-Chr., La résurrection et l'ascension; 3. Le Salut : Le Saint-Esprit, La repentance et la conversion, La sanctification, Nos de-60 voirs envers Dieu (l'amour, la crainte, la soumission, l'obéissance, la con-

fiance, la reconnaissance, l'adoration), Nos devoirs env. le prochain (wicher eme Aufgablung driftlicher Tugenben mit einem besonderen Abschnitt: Devoirs des eine Aufghlung driftluger Zugenoen mit einem beponderen abgündt. Devons des enfants env. leurs parents), La prière et le culte public (batin ber Ert bes Baterunsers), L'Église, Les fêtes de l'Église chrétienne, Le sacrement du Baptème, Le sacr. de la Sainte-Cène, La résurrection, le jugement dernier et la vie éternelle; ber kat. ift nicht in Fragen und Antworten abgegaß, sondern in abbandelnder Form, giebt aber zum Echluß jeden kapitels Fragen über bessen Juhalt. Weniger verbreitet sind der jemilich umfangreiche "Cours de Religion chrétenne par C. E. Babut" (Paris, Grassart, rue de la paix 2, 6. Musg. 1897); over der "Catéchisme a l'usage des Églises evangéliques par E. Nyegaard" (Paris, soc. des 10 écoles du dimanche, rue des Saints-Pères 33, 13. Musg. 1900). Derjelben Matechismen behient fich die Église libre.

In der Eglise de la Confession d'Augsbourg ist von jeher Luthers II. Rat. eingeführt. Früher war eine Musgabe mit Erklarung weit verbreitet, Die hinter Luthers Text eine Instruction chrétienne in zwölf Rapiteln (nach bem Schema ber alten Doa- 15 matik) enthielt. In ber Insp. Baris ift seit einigen Jahren ziemlich allgemein in Gebraud "Le Petit Catéchisme de Luther" (Chateauroux, L. Badel, rue Vieille-Prison), ber unter Luthers Text zur Erklärung zu verwendende Bibelfpruche und biblifche Geschichten anführt. Bemerkenswert ist, daß er sebenso wie der frühere ausgelegte Kat.) den Text der zehn Gebote in genauem Anschluß an Ex 20, 1—17 und, indem er das 20 9. und 10. Gebot zusammenzieht, das Bilderverbot als eigenes Gebot enthält. Die Erflärung bes 2. Gefotes lautet: Nous devons craindre et aimer Dieu, afin d'avoir en horreur l'idolâtrie et la superstition et de n'invoquer que Dieu seul dans nos afflictions et dans nos peines. In der Just. Montbeliard werden neben bem Barifer auch andere Katechismen gebraucht, 3. B. ein "Catechisme de Montbeliard" 25 ober einer bon Charles Cuvier.

It a lien: In Italien entstand — eine Frucht ber bortigen ebang. Bewegung — um 1535 bie "Christl. Kinderlehre" bes Juan de Baldes, die ursprünglich wohl kaftilisch bon ihm gefdrieben, ihren erften Drud mahrscheinlich in italienischer Sprache erlebte unb nach biefem bann auch ins Lateinische und Polnische, weiterhin auch ins Deutsche, Eng- 30 lifche, Frangofifche, Engabinifche und gurud ins Spanifche überfett wurde. Sauptfachlich enthält fie eine Uberficht über bie geschichtliche Entfaltung bes Beile. G. bie achtsprachige Ausgabe von Cb. Böhmer: Instruction cristiana para los miños por Juan de

Valdés, Bonn 1883.

Scute benutt bie Chiesa libera folg. Buch "Il Catechismo ossia Sunto della 35 dottrina cristiana secondo la Parola di Dio per G. P. Meille" (Firenze, Libreria Claudiana, Via dei Serragli 51, 6. Ausg. 1895). Rach einem einleitenben Raria Claudiana, via dei Serragii of, o. 2005. 1939. On the differentiation we pitel (La Rivelazione) befanbelt ber flat. bis Lefre von ben göttliden Eigenfanften, bann bic Edöpfung, bic Loriefung, ben Eünbenfall und bic Lorbereitung bes Heile barauf folgen: Il Salvatore (i suoi nomi, la sua divinità, la sua umanità, so l'opera sua) und Appropriazione della salute, bann: Doveri del cristiano verso Dio, verso sè medesimo, verso il prossimo, verso certe persone (als Glieb bes Staats und ber Jamilie); danach werden I mezzi di grazia behandelt: La Parola di Dio, La Preghiera, il Battesimo und La Santa Cena; dann folgt die Lehre von ber Kirche und La Vita a venire macht ben Schluß. Il Decalogo, L'Orazione do-45 menicale und Il Simbolo degli Apostoli stehen — ohne Auslegung — in einem Unhang.

Bang abnlich find die heute von den Walbenfern (f. über fie oben G. 138, 51) gebrauchten Ratechismen ("Catechismo della Chiesa evangelica Valdese o Manuale d'Istruzione cristiana ad uso dei Catecumini di detta Chiesa". Firenze, Tipografia Claudiana, Via Maffia 33, 1866 unb "Catechismo evangelico ossia sunto della so dottrina eristiana", Firenze Libr. Claudiana, 1895) eingerichtet. Ersterer nimmt ben Tegt (eine Auslegung giebt er auch nicht) ber zehn Gebote und bes Baterunfers in ben Zusammenhang auf; jene ichließt er (vgl. oben C. 158, 55) an die Borbereitung bes Beile "per la bang auf; jene jouter et con voir E. 108, 383 unt et Soutentain etc fra per la legge" an, das Laterunier findet jeune Nalag unter ben Heisentiten, au denn gerechtet werden: La lettura della Parola di Dio, La Preghiera, Il Culto, Il Battismo, La Santa Cena, La Chiesa ed il Ministro. Die cigentifiche criftiche Sittenletze wird an derfelben Stelle behandelt, wie im Kat. der Chiesa lib., in den Rapiteln': La santificazione, Le virtù cristiane, Le buone opere. Eine Lehre von den letten Dingen fehlt; den Schluß des Nat. macht der Text des Apostolikums unter ber Uberschrift: Per la recezione.

Bereiniate Staaten von Nordamerika: Die Lutberaner gebrauchen Lutbers Enchiridion, das in gahlreichen beutschen, englischen und beutsch-englischen Ausgaben, teils mit, teils ohne Ertlärung, verbreitet ift. In ber Spnobalkonfereng ift ber Dresbener Kreugfat, von 1688 (f. o. S. 143, 11) weit verbreitet (Berl. von G. Brunder, Milwaufee, 6 Bis.), daneben eine aus ihm ergänzte — zunächst von der Missourispnode herausgege-bene — Bearbeitung des ehemals für Ulm von dem dortigen Superintendenten Joh. sont. Dietrich verfagter Kat. (von 1616; vgl. Beefennerer, Verfuch einer Gesch. b. Ulm. Cat. III, Progr. von 1805, S. 4 st.) nebst einem Auszug daraus, der namentlich die Sprüche des größeren Kat. beibehält: "Dr. W. Luthers Kl. Kat. in Frage und Antwort og gründlich ausgelegt von J. K. Dietrich" (St. Louis, Mo. Concordia Publishing House) und "Auszug aus dem Kat. vom J. K. Dietrich"; ersterer auch englisch: "Dr. M. Luthers Small Catechism, explained in questions and answers by J. C. Dietrich" (in bemfelben Berlag). Berfchiebene Bearbeitungen find in ber Dhiospnobe entstanben. Schon alteren Datums ift ber fogenannte Ludwigiche Rat. : "Der Rleine Cat. Dr. M. 16 Lutbers mit erklärenden und beweisenden Bibelstellen" englisch: "Dr. M. L. Smaller Catechism with explanatory Bible Texts" (beide Allentown, Pa. T. H. Diehl); außer dem Enchiridion enthält er namentlich "die Ordnung des Heils" (eine Übersicht über ben gesamten Inhalt ber driftlichen Lehre), bie ben Kinbern teils burch ein Lieb, teils burch furze Lebrfage, teils burch Fragen und Antworten eingeprägt werben foll, 20 eine Zergliederung bes Katechismus (in ber Art ber Spenerichen Katechismustabellen, f. oben S. 143, 5) und das Württemb. Konferenzeramen (ein Auszug aus der "Kinderlehre" f. oben S. 142, 47). 1882 ift dann von den Professoren W. Lop und F. W. Stellhorn und bem Baftor C. S. Robe eine Erklärung bes Endiribions ausgearbeitet, ber auch ber und dem Hallor C. D. Moje eine Ertiarung des Engitivoires ausgeatheurt, der ausgeber borhin genannte Dieterichique Kat, zu Grunde liegt: "Dr. M. Aufhers M. Kat, in Frage 25 und Antwort ausgelegt" (Columbus, Ohio, Luther. Berlagshandlung, 10. Aufl. 1894). Namentlich auf Grund der Katechismusertlärung den Calpari (f. oben S. 152, 11) habet 1863 M. J. Mann und G. F. Krotel von der Kenniplvaniaspinode eine Erlärung berausgegeben: "Luth. Il. Kat. erflärt in Fragen und Antworten zum Gebrauch in Kriche, Schule. und Haus" (Allentown, S. K. Brobst u. Co.). Im Gen. Counzil steht in großem Ansos sehen eine vom eveluth. Ministerium in New-York empsohlene Auslegung, der auch das Burttemberg, Ronf.-Examen bingugefügt ift: "Dr. Dart. Luth. fl. Rat. mit Erflärung für die et. luth. Mirche in den Bereinigten Staaten" engl.: "Dr. Mart. Luth. Small Catechism with explanations" (beide: Retv-York, J. E. Stohlmann, Part-Row 150). Neuerdings wird neben ihr eine Ausgabe gebraucht, die den Lutherschen Text durch Bibel-35 sprüche und biblische Geschichten erklärt: "Luthers Al. Kat. mit Bibesprüchen" (Philabelphia, Pa. Publik-Behörde des Generalkonzils). Die der Union zuneigende deutsch. Syn. hat einen eigenen offiziellen Ratechismus veröffentlicht: "Rl. Ev. Rat. Evangelical Catechism. German and English on Parallel Pages" (Eden Publishing House, 1716—1718 Chouteau-Avenue, St. Louis, Mo.): eine namentlich in der Saframents40 lehre abweichende, freie Bearbeitung des Enchiridions. Die deutschereren Mirche gebraucht
den 1862 von Bh. Schaff herausgegebenen "Spriftl. Rat. Ein Leitschen zum Neligionsunterricht in Schule und Haus (Abiladelphia, J. Rohler, Arch-Straße 911); nach einer
Einseitung (Die Bestimmung des Menschen; der Weg zur Selfgleit; von der hl. Schrift)
behandelt er zuerst das Gebet des Gerrn, erklärt dann des apostol. Glaubensbesenntnis 46 und endlich die gehn Gebote; die Saframente werben in ber Erflärung bes Glaubens bei ber Lehre von ber Rirche behandelt. Der Nat, ift in zwei Ausgaben, einer kleineren und einer größeren, erschienen; ber Katechismustert ist in beiben berfelbe, die größere Aus-gabe enthält neben jenem noch Bibelhprüche, Lieberverse und erklarende Anmerkungen. — Diese umfangreicheren Bucher find für die Schule und namentlid, für den Konfirmations-50 unterricht bestimmt. In ben gablreichen Sonntagsschulen werben die Rinder vielfach nur in bibliger Geschichte unterrichtet: "Little Lamb's Catechism. Questions and Answers from the Bible, edited and published by J. R. Lauritzen" (Knoxville, Tenn. Children's Miss. Home). Die Lutheraner geben den Rindern auch eine fach ben Lutherschen Tert in die Sande; weit verbreitet ift bie von bem Berfaffer bes 56 eben genannten Lämurer-Kat beforgte Ausgabe: "Doct. M. Luthers H. Mat.", auch eng-lisch: "Dr. M. L. Smaller Catechism" (Knoxville, Tenn, Miss. Home). Ein terf-iches Hilfsmittel für den Somtagsschultungschulturericht besitzt bie deutsches. Spinde kanne Katechismussehre, herausgegeben von der evang. Spinde von Nordamerika" (St. Louis, Do. 1899), Die, auf ben Ratechismus vorbereitend, ben nötigften Stoff auf brei Jahr-60 gange verteilt.

3. In den kleineren Gemeinschaften und Sekten. In den deutschein Prüdergemeinden hat die Kircher und Schrauch wird dernehmigung der Leitbidger vorbehalten. Gebraucht wird vorwiegend Luthers kleiner Kastchismus, vereingelt auch noch der "Hauptlinhalt der chriftlichen Helbert gewieden Luthers kleiner Kastchismus, vereingelt auch noch der "Hauptlinhalt der chriftlichen Helselsehre zum Gebrauch dei den Unterricht der Jugend in den edang. Brüdergemeinen" (Gnadau, Univerlitätsbuchhandlung, S. Aufl. 1891), von Sam. Liedertühn im Auftrage der Brüderlynode 1769 verfaßt. In 1. Aufl. (Barby 1774) ist das Buch als "Die Lehre Zeit Chrift und seiner Apolte zum Unterricht der Jugend in den Brüdergemeinen" erschienen, von der 2. Aufl. an führt es seinen jetzigen Titel. Nach einer Einleitung (von der hl. Schrift) macht es etwa solgende Undehmussen von Gott, von den Engeln, von dem urtprünglichen Juliand des etwa solgende und seinem Halten. Sohn und hl. Gest, von den Engeln, von dem Unterrich und hie Verlicht und seinen Sall, von der Erschinn, von dem Verlächen und seinem Juliand bei der Schrift, von der hl. Taufe und dem hl. Auch einen Auflage is heinen Fall, den der her der Erschien der Schrift, von der Helten Dingen; die logenannten Hauptstilte enthält es auch nicht in einem Anhang. Inhaltlich mit den verwahrt aber nicht nach ihm dirett, sondern zumächt nach einem auf seiner Grundlage is für die anschriften der Brüdergemeinen" (Dauba, Berl. der edang. Brüdergemeinen von Erschie mit der Grundlage ist des eine Verlichten Kat. bearburg der Erschieden geseinen Welterschieden und Katerunfer ebenfowenig berücklicht Auflichen Brüdergerein und ersche er Glauben und Katerunfer ebenfowenig berücklicht. Unter den Welteren außer Gebrauch gekommenn Brüderflächen mehreite ist der eine Auslegung der gehommenn Brüderflächen mehre in der derhet. Geschiem sehn der in der Schriften Brüder derheit der eine Duscher der der der der der Geschet. Geschiem isel. Derrin D. Authers" (1725). All die fie J. Erhiftsoh Rocher, Catechet. Geschisch der Welte

Benutung bes Schaffichen Aatechismus (1. oben S. 160, 40) — verfaßten Lechtlicher "Der Größere — bezw. Aleinere — Katechismus fir bie beutschen Gemeinben ber Bisch "Methobistenstreche" (Cincinnati, hitcheof u. Walden). Die Kapitel sind in beiben dieselben: von dem breieinigen Gott und bessen Gigenschaften, von der Schöpfung, Erhaltung und Regierung, von bem urfprunglichen Buftand ber Engel und bes Menfchen und ihrem Fall, bon bem göttlichen Befet (Auslegung ber gebn Bebote), bon Jefu Chrifto, bon bem beil. Beifte, von ber Rirche (barin die Saframente), bon bem Beilewege (barin die Auslegung 35 bes Baterunfere), bon ben letten Dingen, anhangeweise auch ber Text bes Apostolifums Die englischen Methobisten gebrauchen neben "A brief Catechism for the use of Methodists, compiled by order of the Conference" (London E. C. Wesleyan Methodist Book Room, Castle Str. 2 City Road), ber nur 23 furze Fragen und Antworten über die bl. Schrift, über bas hochfte Gebot, Sunde und Erlöfung, Buge und 40 Glauben, Kirche und Saframente enthält, noch "The Catechisms of the Wesleyan Methodists" (Berlag berfelbe, wie bei bem fl. Rat.), eine Sammlung von drei ftujenweise aufeinander folgenden Katechismen: Nr. I for children of tender years, Nr. II weise ausstrationer folgenoen Katechismen: Ar. I for enlateren of tender years, Ar. II für bie Mittelstufe, Ar. III for use of young persons. Ar. II sit mit bem Rastischen Rat. inhaltlich am meisten verwandt, enthält auch etwa dieselben Rapitel, aber in 45 anderer Reisensloge (namentlich werden die Sehn Gebote erst später, als Stiid des vom 61. Gestig gebreckten neuen Lebens behandelt). Ar. I sührt mit wenigen Fragen auf die wichtigsten dieser Rapitel sin; beide enthalten auch Fragen aus der biblichen Geschichte und im Anhang den Text bes Baterunfers, bes Glaubens und ber zehn Gebote. Rr. III behandelt Stoffe, wie "The evidence by which a revelation may be satisfacto- 50 rily proved to be divine", "The antiquity, genuineness and authenticity of the books of scripture".

Unter den Baptisten sind die am meisten gebrauchten Lehrbücher: "Christl. Religionsunterricht für die reifere Jugend von Pred. Node" (Hamburg, J. G. Onden Nachf. 1882); "Leitzaden sür den Religionsunterricht, eine bündige Darstellung der diblischen so Glaubenslehre" (Hamburg, Ond. Nachf.), eine zunächst in englischer Sprache in Amerika erschienene Arbeit des Predigers Kaiser (engl. "Prize-Catechism") und "Katechismus, ein Leitzaden sir den Religionsunterricht, im Austrage der Verlagskommisston des Verlagskommissten deutsche Baptistengemeinden bearbeitet von B. Wertse" (Cassel, Verlagshaus der deutschen Bapt. 1899). Alle der derfolgen etwa densieben Gang: sie handeln von Gott, vom 60

Menschen und vom Sündensall, von der Erlösung in Christo, von den Erlösten, und zwar von ihrem Wandel und ihrer Gemeinschaft, in der die "Verordnungen" Ehristi, Taufe und Abendmahl, bewahrt werden, endlich von den seizen Dingen. Charakteristisch ist eigener Abschnitt über das Verhältnis des Christen zur dürgerlichen Odrigseit; Node bans belt darüber in einem Anhang, Weerts in einem Kapitel, wo er vom neuen Leben der Erlösten sprickt. Die zehn Gebote erstären alle der, das Austrunier nur Node, die beiden anderen führen es im Wortlaut an, das Apostolitum hat feiner. Kode und Weerts behandeln die zehn Gebote bei der Vorderreitung des Heiles, Kaiser beim neuen Leben.

Der "Catechismus" ber Frvingtaner (in beutscher Fassung in Kommission bei 13 S. hoffmann, Berlin S. Diessenbachtt. 76) hat brei Kapitel; die beiben ersten sind der Kat. aus dem Book of Common Prayer (s. oben S.157,22) mit geringen Erweiterungen; bas britte besandelt die den Jewingianern besonders am herzen liegenden Lechyuntte, die

Lebre von ber Rirche und ihren Umtern.

Die englischen Unitarier gebrauchen namentlich zwei steine Lessens on Religion by Charles Beard" (London W. C. Essex Hall, Essex Str. Strand, 2. Ausg. 1897) und "A Catechism of Religion by H. W. Hawkes" (London W. C. Essex Str. 5, Ph. Green). Während des erstere außer einer Lettion über die Frage "What is religion?" (die beantwortet witd "Being good and doing good: loving God and loving men" und begründet witd burch Mt. 12, 29—31 und Le 20 10, 30 st.) und die Muslegung des Vaterunsers und einen Unterricht über die Bible entbält, bedandelt der "Catechism of Religion" in 52 Fragen die wichtighen termini der sirchsiden Glaubenslehre und deuter sie im unitarischen Sinne. Der letztere sit in manden Fragen absängig von "An Evangelical Free Church Catechism for use in home and school" (London E. C. Thom. Law, Memor. Hall, Farringdon 25 Str.), zu dem außer Unitariern, Methodisten, Baptisten, Kongregationalisten, Presbytetrianern noch einige steinere Denominationen sich vereinigt baben. Außer ähnlichen Fragen, wie der "Cat. of Rel." (über Gottes Mesen, iber 3st. 6st.) und Errichten der Diese und Erstäungen der zehn Gebote (deren Erställung unser Dant sür Gottes Mohithaten is.) und der Bodbitschen ist) und der Bodbitschen ist) und der Bodbitschen ist) und der Bodbitschen ist) und der Bodbitschen ist) und der Bodbitschen ist) und der Bodbitschen ist) und der Bodbitschen ist) und der Bodbitschen ist) und der Bodbitschen ist) und der Bodbitschen ist, und er ein der Bodbitschen ist, und der Bodbitschen ist, und er Bodbitschen ist, und er Bodbitschen ist, und er Bodbitschen ist, und er Bodbitschen ist, und er Bodbitschen ist, und er Bodbitschen ist, und er Bodbitschen ist, und er Bodbitschen ist, und er Bodbitschen ist, und er Bodbitschen ist, und er Bodbitschen ist, und er Bodbitschen ist, und er Bodbitschen ist, und er Bodbitschen ist, und er Bodbitschen ist, und er Bodbitschen ist, und er Bodbitschen ist, und er Bodbitschen in der Bodbitschen in der Bodbitschen ist, und ersten her Bodbitschen in der Bodbitschen in der Bodb

2. In ber katholischen Kirche. — 1. In ber röm. tath. Kirche. Quellen: Anthinann, Dentschands tathol. Katechismen dis zum Ende b. sechzehuten Jahrhunderta, Münfter 1894; Christoph Moniang, Rathol. Katechismen des seigechenten Jahrh. ung 1881. Litteratur: Chr. Wousang, Die Mainger Katechismen v. d. Ersindung derkundertunfts bis z. ende des achtschnten Jahrh. Maing 1877; inmentische Draunsberger, Entschung und erste Entwicklung der Katechismen des selfigen Petrus Caussins, Freiburg i. Br. 1893; Fr. A. Thalpofer, Entwicklung des katechismen des selfigen Petrus Caussins, Freiburg i. Br. 1899.

Die röm.-Lath. Kirche hat die Kürlorge für die religiöse Unterweisung der beranset wachsenden Jugend von den Gevangelischen gelernt. In Nachahmung der evangelischen Kateckismen erscheinen auch dab zahlreiche Latholische Büchlein, die ausgesprochenermaßen dem Jugendunterricht dienen wollen (aufgezählt dei Bahlmann, Deutschlein, Akta. S. 28 fizgesammelt von Moussang, Kath. Kat.). In dem weit verbreiteten "Katechismus" Joh. Dietendergers (Moussang, Kath. Kat.). In dem weit verbreiteten "Katechismus" Joh. Dietendergers (Moussang, Kath. Kat.). In dem verbreiteten "Katechismen kate die haben erscheiten die Kathen die kate die haben erscheiten die Kathen die kathen die Kathen der in der friederenen latholischen katechismen stellt in den Schatten die "Bumma doctrinae ehristianae, per quaestiones tradita et ad captum rudiorum aecommodata" (1556) des Zesuiten Vetr. Canissius, ein turzer Aussang aus seiner "Summa doctrinae ehristianae, der won 1555. In asse europäischen Sprachen übersche schwische Won 1655. In alse europäischen Sprachen übersche schwische Koutsche in der eine Sahrhunderte hindurch der Sauptsaches die kentsche Sahrhunderte hindurch der Sauptsaches die kathen Sahrhunderte hindurch der Sauptsaches die Kuthes des wahren Cestabolischen Glaudens"), solgen, der zuwescheiterung, den "Parrus Catechismus catholicorum" (deutsche Klusders"), solgen, der zuwescheiterung der sürnensten Stud des wahren Cestabolischen Glaudens"), solgen, der zuwescheiterung der sürnensten Stud des wahren Cestabolischen Glaudens"), solgen, der zuwescheiterung der sürnensten der eine Ausstellungen und Bearbeitungen der steinen "Summan" geworden ist (del. Ibalboser, Entwicklung de kathes kat. S. 13). Indastlich glieder führen sich des Erclie: de siede et Symbolo sidei, de spee et oratione dominica (auch Ave Maria), de caritate et Decalogo (auch de praeceptis ecclesiae), de Sacramentis, de peccatis devitandis, de bonis consectandis (s. d. Masgade von S. Meisper, Valsau 1894). Der 1566 erscheinen "Catechismus ex decrete Conc.

Tridentini ad Parochos Pii V. Pont. Max. iussu editus" (Cat. Romanus; f. bie Ausg. Bernh. Tauchnit, Leipzig, 10. Ausg. 1884), bestimmt, ben Pfarrgeiftlichen als homiletifches und tatechetiiches Sandbuch au Dienen, findet auch weite Berbreitung, bleibt aber boch an Ginflug binter ben Canifiusichen Ratechismen gurud, und felbit bie Ratechismen Bellarmins ("Die driftl. Lebre in turgen Inbegriff, weshalb fie leicht zu erlernen ift" und 6 "Die ausführliche Erklärung ber driftl. Lebre jum Gebrauch berjenigen, welche Kinder und andere ungelehrte Leute barin unterrichten", beibe in ital, Sprache guerft 1598 erschienen), bie Clemens VIII. zum alleinigen Gebrauch beim religiösen Jugendunterricht empfiehlt, und die auch zahleiche Übersegungen erleben, haben nie gleiches Anschen genossen, wie die Canisusschen Bücker: eine Folge der weit reichenden Herrschaft der Zesutten. Erst als mit 10 dem Eindringen der neuen Unterrichtsmethode (j. ob. S. 143, 20) auch in die kathol. Ritche (grunblegend bort: Nich. 3gn. Echmibt, Methodus tradendi prima elementa religionis sive catechizandi. Bambergae et Wirzeburgi 1769; J. Ibalhoict a.a.C. S. 67 ff.) die alten Ratechismen unbrauchbar werben, werden auch Canifius' Ratechisinen bei Seite gestellt. Die neue Methobe macht sich zuerst in stufenweis geglieberten Rate- 15 dismen geltend ("Allgemeines Missions-Fragebuchlein von Ign. Barhamer" 1757; "Mainzer Rat. nach ben breifachen Fabigfeiten ber fleinern, mittlern und mehr erwachsenen Lebrjugend" 1760; namentlich die Ratechismen Felbigers: Thalbofer a. a. D. S. 73 ff.), bann wirft - ebenso wie in ber evang. Rirche - unter bem Ginfluß ber von ben Rationgliften ausgebildeten Unterrichtsart ber Rationalismus auch inhaltlich auf Die Rate= 20 chismen ein ("Sittenlehre für Rinber" von Unbr. Sutor 1788; namentlich ber Diocefantatechismus für Bamberg von 1812), bis man in ben erften Sabrzehnten bes 19. Jahrh. aur Kirchenlehre aurudlehrt. Bernh. Dverberg ("Kat. der driftsthol. Lehre"), Minster, 2. Aust. 1804), Aeg. Jais ("Unterricht in der driftsthol. Claubense und Sittenlehre" 1807) und namentlich Ign. Schulter ("Katechismus der fathol. Religion") 3. Aust. 1846) 25 juchen den positiv-kirchstichen Inshalt in einer den neuen Anforderungen enthrechenden Form juden den positiv-kirchichen Indali in einer den neuen Anjorderungen entipregenden zorm zu behandeln. J. Deharbe gelingt es, die allgemeine Anertennung zu sinden. Auß einem 1847 erschienen "Lehrbegriff", der den Stoff nach dem Cat. Romanus ordnet (De fide et Symbolo fidei, De Sacramentis, De Dei praeceptis in Decalogo contentis, De oratione) veranslattet er vier Außgüge, die den verschiedensten Bedürfnissen Bedürfnissen zu für einer Kat. für Eadde und Kandschieften Bedürfnissen der Stommers oder Kinter entsche Aus zunächst für solche Landschulen, welche nur während des Sommers oder Kintersemesteres besucht werden" (Regensburg 1847); 3. "Missender der Schwessen der Kollen" (Begenst 1847); 3. "Missender der Schwessen der Kollen" (Begenst 1847); 4. 4. (Schwessen Latt. Kollens Schuler") fangsgründe ber tath. Lehre für die Heinern Schüler" (Regenst. 1847); 4. "Kleiner tath. Kat., ein turger Auszug bes tath. Kat. ober Lehrbegriffs, für die untern Bolfs- und Ele- 35 mentarfchulen". Bunachft in ben fünfziger Jahren in ben baberifchen Bistumern eingeführt, haben bie Debarbeiden Ratechismen unter geringen Mobifitationen in allen beutiden Bistumern Eingang gefunden und find auch ins Englische, Böhmifche, Kroatifche, Danische, Frangofifde, Ungarifde, Italienifde, Bortugiefifde und Schwedifde überfest worden, fo bag im großen und gangen bie gefamte romifch-tatholifche Rirche heute benfelben Ratechie- 40 mus benutt.

Die altkatholische Kirche hat einen ofsiziellen Kat., den "Katholischen Kat., berausgegeben im Auftrage der alklatholischen Synode" (Bonn, zu beziehen durch die diesössichen im Auftrage der alklatholischen Synode" (Bonn, zu beziehen durch die diesössichen in Auftrage der alklatholischen Scheinen Westen und seinen Werfen und keinen Werfen (Schöpfung und Erlösung) behandeln und mit einem Abschitt "Bon der Anzigung und den Frücken der Erlösung" schliegen (ohne irgende deben", und zwar 1. von den Pflächten der Errischen Sauptstäck gehörten den der zehn Gebote und Vorbitd des Hellen Hauptstädtigen); das fünfte Hauptstäd handelt "von den chrischen der zehn Gebote und Vorbitd des Hellen Hauptstädtigen); das fünfte Fauptstäd handelt, wen einer ihrerschieden. In den fechten Hauptstädt wird die Eedre von der Kirche, im siedenten werden so die Hellen Hauptstädt wird die Eedre von der Kirche, im siedenten werden so die Hellen Hauptstädt wird der die Eesten Dinge behandelt. Eanz anders ist der "Leitschen sür den lathol. Beligionsaunterricht an höheren Schulen, herausgegeben im Auftrage der altskabol. Synoder (Bonn, K. Reusser, 1877) eingerichtet, der nach einer alfgemeinen die verschiedenen Westenschaumgen, don Gott, den der moch der die Gebisper Schriftentums. Hinden und seinen Beziehungen zu 25 Gott) und speziellen (das Ehristentum die vollkommenste Relagion, Wirtungen des Christentums, histor. Begrindungen des Schriftentums) Einleitung in der Klichgenitten eine Merflächige tiebe tider die geschichtige Anstaltung des Gelis (1. die Roerbereitung) 2. der Abschluß abschluß in Zesu Ehristo; 3. die Verkündigung durch die Alpostel, um dann in einem Schlußabschluntt, "von der Erhaltung der christlichen Ossenbarung in der Niche" zu handeln. Geliußabschluntt "

2. In ber griechisch etatholischen Rirche Ruflands. Litteratur: Joh. Chriftoph froecher, Cat. Gesch, ber Balbenfer, Bohn. Brider, Griegen u. j. w., Jena 1768,

S. 33 ff. ; Begidwig, Guft. ber driftl. tirdl. Ratechetit, II, 1, S. 289 ff. Im Anfauge Des Sabres 1721 perordnete die dirigierende Spnobe ber orthobor-ruff. 5 Kirche, das brei Heine Bücher zur Unterweizung der Jugend und des gemeinen Bolfs ab-gesaßt werden sollten, eins den den vornehmsten Lehren des Glaubens und von den gebn Geboten, bas andere bon ben befonderen Pflichten eines jeglichen Standes, ein brittes, Predigten über die Hauptlehren, auch über die Tugenden und Lafter entfaltend. Infolge diefer Verordnung erideint die "Erste Unterweisung der Jugend, enthaltend ein UWG-Büdlein, wie auch eine furze Erstärung der zehn Gebote, des Gebets des Herrn und des Glaubensbestemmisses auf Beiehl Er. Allerduschlauchtigsten Nag. Peters I., Kaifers von gang Rufland" (Roecher, Cat. Geich. . ber Griechen, S. 66 ff.), wohl ber erste wirkliche Kat. in ber griech. Kirche. Seute wird bem Jugendunterricht ein ziemlich unfangreiches Buch (148 S. in gr. 8) zu Grunde gelegt, bessen Titel in einer beutschen Über-15 fetung lautet : "Ausführlicher driftlicher Rat. ber orthod.-fathol. oriental. Rirche, in ber Driginalfprache geprüft und genehmigt bon ber beiligften birigierenden Synobe und berausgegeben jum Unterricht in ben Schulen wie auch jum Gebrauch aller orthobogen Chriften auf Allerhöchsten Befehl Seiner Raiferl. Majestät. Aus bem Ruff, ins Deutsche überfett nach ber Ausgabe von 1839" (St. Betersburg, Waff. Ditrow, 9. Lin. Nr. 12). Der Rat. 20 ift beeinflußt von dem Lehrbuch, das Jeromonach Platon im Jahre 1765 für den Thronfolger und Großfürsten Paul Betrowig (in deutscher Übersetung lautet der Titel: "Die rechtgläubige Lehre oder kurzgesafte driftliche Gottesgelahrtheit", vgl. Roecher a. a. D. S. 82 ff.) verfaßt hat, geht baneben aber namentlich in ber Unordnung bes Stoffes auf bie Confessio orthodoxa bes Betrus Mogilas (1643) jurud, nur bag er ben Stoff gang 25 bebeutend vereinfacht und viele traditionelle Stude nicht berudfichtigt. Wie die Confessio orthod. ordnet er den Stoff unter die drei driftlichen Tugenden Glaube, Soffnung, Liebe. Nach einer Einleitung über Offenbarung, bl. Schrift und Katechismus beginnt er mit der Auskegung des (in zwölf Artikel geteilten) Nickinums und fügt, wie die Conf. orthod., die Lehre von den Sakramenten dem zehnten Artikel von der Taufe hinzu. Die althersogebrachten Aategorien jedoch, die jene sonst nie Griffarung des Nickinums einstielt (die sieden Gaben und die nom Frühre des Geisstes, die neum Gebote der Kirche) läßt der "ausführliche Kat." sort. Die Stüde des zweiten Teils (von der Hoffnung) sind das gegen bei beiben identisch : auf eine Erklarung bes Baterunfers folgt bie Auslegung ber neun Seligkeitsgebote. Den britten Teil (bon ber Liebe) beginnt bie Conf. orthod, mit 35 einer ausführlichen Lehre bon ben Tugenden (neben die bier noch einmal im Zusammenhang behandelten "brei Saupttugenden" treten Gebet, Faften und Almofen und bie "bier Rarbinaltugenden" : Besonnenheit, Beisheit, Tapferfeit und Gerechtigfeit) und einer Lebre von der Sunde. Statt beffen hat der "ausstührliche Kat." einen Abschnitt "von dem Bunde zwischen Glauben und Liebe" und legt dann ebenso, wie die Conf. orthool., die 40 gebn Gebote aus. Die "Anwendung der Lehre vom Glauben und von der Frommigfeit" macht ben Schluß bes Buches. Gerdinand Cohre.

Matchismus, Heibelberger oder Pfälzer. — Der Text der ersien Ausgabe ist in genauer Rachbildung des anscheinend einzigen uoch vorhandenen Exemplars herausgageben durch A. Bolters, Tex D. R. in siener ursprünglichen Gestalt nehlt der Gesch eines Textes die im 3. 1563, Bonu 1864. Die zweite Ausgabe ist wieder abgedruckt dei Vinke Lieder sprecholdie escel. ref. nederland, Traicet 1846; die dritten eine Textesstellern des Vinkemeher, Collectio consessionum, Lips. 1840 und torretter in der amerikanischen Tercentenary Edition: The H. C. in German, Latin and English with un hist. introd., Rewydort 1863; die vierte dei M. A. Goossen, De Heidelbergsche Catechismus. Textus receptus mit toelichsotende teksten, Leiden 1890 (mit den vollsändigen Karallestexten der von den Aersassen des S. R. benützen Ausgaben in Abschlaften in Abschlaften der Von der Kerfassen des S. R. benützen Ausgaben ind Lyckel 1893, 615 ff. Die Textvarianten der ersten und vieler späteren Ausgaben ind ausammengestell von Bb. Schaft. Der Der Sch. R. nach der ersten Ausgaben ind ausammengestell von Bb. Schaft dei Kerfassen von des Schaften von der Schaften von der Schaften von der Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von der Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Schaften von Sc

J. W. Nevin, History and Genius of the H. C., Chambersburg Pa. 1847; \$. Seppe, Geischichte d. deutsche Prot. i. d. 3. 1555—81, Bd I, Marburg 1852; R. Subboff, C. Dlevias und und 3. Urifuns (Väter und Vegründer der ref. Rirche), Elberfeld 1857; B. D., Schotel, Geld, des Uriprungs, der Einführung und der Schildleich des B. R. (holländ.) Amjerch 1863; Gedenstung der 300jährigen Zubelleier des B., R., Chambersburg 1863 (eine Saumuln von 5 Mbhandlungen europäischer und ameritantische Theologen); der Aufläche von Th. Plitt, R. Sedaumd E. Ullmaun jowie ein Schreiben von B. Schaff, des und B. Ullmaun jowie ein Schreiben von B. Schaff in Usein 1863; Bb. Schaff, Sedaumd E. Ullmaun jowie ein Schreiben von B. Schaff in Usein 1863; Bb. Schaff, Sedaumd E. Ullmaun jowie ein Schreiben von B. Schaff, Sur Urgeschichte des B. R. In Joe eerste levensjaren 1863 – 1567, Utrecht 1867; M. Buddhon, Briefe Friedrich des Froumme mit vertvomben Schriftstiden, 10 Bb. I, Braunschweig 1868; derfelde. Friedrich der Frommue, Kurfürst von der Plafa, Wöhleingen 1879; E. Söhler, Art. S. R. in BRE's, S. Galaminus, Die Geld, des B. R. in Deutschland (Sortrag), Elbert, 1885; M. A. Gooszen, De H. C. en het dockje van de breking des broods, in het jaar 1563—64 bestreden en verdedigt, Leiben 1892; R. Millter, Symbolif, Leipzig 1895; Br. Fride, Luthers II. Ratechismus in 1. Elmubrung auf b. Atech. Eith. des 18 Netormationsjahrunderts, Göttingen 1898, S. 137 ff. — Unter den Ertlärungen find irrib und bei den if Grund nadageschiebeur theologischer Sorleiungen jado, Irrib und bei der Geringen von Dawib Barens find die erste 1591, Beitolsche, von 1616 an unter dem Titel Corpus doctrinae christ. ecclesiarum a Papatu reformatarum. Ueber 20 ble älteren Rommentatoren überhaupt voll Roecher 262 ff. Servorgehoben jelen die Austrelaungen find im unter dem Titel Corpus doctrinae christ. ecclesiarum a Papatu reformatarum. Ueber 20 ble älteren Rommentatoren überhaupt voll Roecher 262 ff. Servorgehoben jelen die Austrelaungen, Frankf. a. M. 17867, 67171; R. S. Bubboff

In der kursuftlichen Pfalz hatte die Reformation verhältnismäßig spät, seit 1546, 20 Eingang gehnden. Die Grundlage der Reformen bildeten Gutachten Melachten, der schieft ein Pfalzer, sovosi sie Grundlage der Reformen bildeten Gutachten Melachton, der schieft ein Pfalzer, sovosi sie Grundlager, sovosi sie Grundlager, sein Pfalzer der Berkolften Reugeltaltung viele Jahre hindurch an Nachtrud und zielbetwister Konsequenz. Neben vereinzelten strengen Lusteranen vortten unter Otto Henrich in Kirche und Stata bedeutende Bere 25 treter der melandthonischen und ber resormierten Richtung; nur eigentliche "Jwinglianer" sollten nicht gedulde sein. Hir Lehre und Gottesdienst fehlten ausreichend feste einheitliche Normen. Der Unsertigkeit dieser Justände ein Ende zu machen, sollte Kursürft Friedrich III. (s. d. A. B. VI S. 275), der 1559 während des heitigen Erreites zwischen die Berdammungssucht lutherischer Beloten, "in die M. Echrift als höchste Glaubensautorität sich vertiesen und von der der Malachen vor allem eine prastische Glaubensautorität sich vertiesen und den eine prastische Wirtung auf das fittlicke eben erwarten, jah sich vieler Fürlt, besten ausereiserbang durch kludshohn Beröffentlichungen ins belle Licht gesett ist, immer mehr zur Übereinstitumg auf bas seiner Negententsfäsigsteit entsprechenen Ausdruck zu gesen. In Bezug auf die Abendabelsehre that er 1562 einen entschen Rusdruck zu gesen. In Bezug auf die Abendabslehre that er 1562 einen entschenden Rusdruck zu gesen. In Bezug auf die Mendamahlslehre that er 1562 einen entschenden Schrift durch den unser klausen den in engsten Zusammendap damit vourde die Ausftellung eines für Kirche und Schule verbindlichen Lehrbegriffs in Form so eines Katechismus, der alle "Unrichtigseit und Ungleichheit" abschaffen sollte, ins Auge gesät.

verwerten, hat jedoch den Nachweis geleistet, daß der Katechismus, wie die sirchliche Reorganisation in der Pfalz überhaupt, nicht als das Werf eines oder zweier Wänner, sondern als Resultat des Zusammenwirtens mehrerer zu betrachten sei. Ursinus selber drückt sich in der Borrede zur Apologie des H. das mehrerer zu betrachten sei. Ursinus selber drückt sich in der Borrede zur Apologie des H. das in aus, der Austrag sei pils quiduusdam det doctrinae ehristianae peritia praeelaris doctoribus erteilt worden. Uebereinssimmend hricht Olevian in einem Brief an Calvin (CR XLVII, Nr. 3925) im allgemeinen von einer Mehrzach von wertschlich von einer Mehrzach von Werfassen und nehmt in einem andern an Bullinger (Subhoss, D. und U. 4825) unter seinen Kollegen, denen mit ein Verdient an der Archeit zusomme, ausdrücklich den Erastus. Bon Wichtigkeit ist ferner das Zeugnis eines Schülers des Urzistus Heuter, im Vorwort zu den von ihm herausgegedenen Werten des Verestritten Letheres, die Theologen und bornehmsten Kirchenbiener hätten collatis sententis das Buch zusammengestellt. Nimmt man damit schließlich noch zusammen, daß das den der Eisen Zusachen vorgedruckte Einstürungsmandat des Kurstürsten selber hervoorhebt, der Katechismus sei, "mit that von zusuhm Vnssen Theologischen Kacultet allbie, auch allen Superintenhenten woh fürnemssten Kirchenbienern" zu stande gedommen, so lögt sich nicht zweischen das den Superintenhenten woh fürnemssten kriechenbienern" zu stande gedommen, so lögt sich micht zweischen das den Einer Unterheiter weiter zu densten sit, als die ältere Unterheiten weiter zu densten sit, als die ältere Unterheiten weiter zu densten sit, als die ältere Unterheiten weiter volleter zu densten sit, als die ältere Unterheiten weiter zu densten sit, als die ältere Unterheiten veiter zu densten sit, als die ältere Unterheiten weiter volleter zu densten sit, als die ältere Unterheiten weiter volleter zu densten sit, als die ältere Unterheiten weiter zu densten sit, als die ältere Unterheiten weiter zu densten sit, al

gabe zuließ.

Die Heibelberger theologische Fakultät jählte im Spätjahr 1562 folgende brei Mitglieder: ben Franzosen Boquinus, der als einer der ersten in Heibelberg für den Calvis 20 nistuus eingetreten war, den Jtaliener Tremellius, einen an Calvin und Buger sich anschließenden Gelehrten, und den aus Zürich berufenen Schlesser Ursinus, Melanchthons Schüler. Bu ben Superintendenten gehörte in erfter Linie ber aus Trier geburtige Dlevian, welcher bie feit Januar 1560 von ibm betleibete Stellung als Leiter bes Collegium Sapientiae, bann auch die bogmatische Professur balb an Urfinus abgegeben batte, um 25 als Rirchenmann und Prediger an ber Beil.-Geift-Rirche eine feiner Begabung entsprechenver Virtfaunkeit zu beginnen: ein Bewunderer Calvins und Freund Bullingers und Marthys. In dem 1562 neu bestellten, sechsgliederigen Kirchennat, an den die Erwährung der "vornehmsten Kirchendiener" benten läßt, vertrat Dievian die Stadtgeistlichkeit, Bo-quinus die theologische Fakultät und der mitde Hosprediger Diller den Hosf; als weltsliche so Mitglieder saßen darin der den Vorsig sührende Calvinist Wengeslaus Juleger, der We-Anachtonianer Cirler und der nach seiner theologischen Überzeugung die beutschschweiserische Richtung repräsentierende Mediziner Erastus. Außer den discher Genannten können auch noch andere aus der Umgebung des Kurfürsten, wie z. B. der kluge und charakterseste Bigetangler Dr. Chem, auf die Abfaffung bes Katechismus miteingewirtt haben, ohne bag 35 fich freilich ber einem jeben gutommenbe Anteil näher bestimmen ließe. Uber allen Zweifel erhaben ift endlich bie Mitarbeit bes theologisch wohlorientierten Rurfürsten felber. Er äußert fpater, er habe ben Katechismus "etlich mal mit fleis verlesen, erwegen und gegen der regel und richtschnur Gottes worts gehalten", auch ihn "in etlichem verbeffert" (Kludbobn, BB I, 465, 726). Wenn er ihn mit Borliebe "meinen Katechismus" nennt und 40 auf bem Reichstag zu Augsburg 1566 mannhaft fich zu bemfelben bekennt, weil er mit Fundamenten ber bl. Schrift fo wohl armiert fei, daß er nicht umgestoßen werden könne,

fo spricht sich darin mehr als landesherrliches Interesse aus.

Ine ältere Tradition über die Kesfasser des "K. behält gleichwohl wenigstens insosern Kecht, als von allen Beteiligten Ursuns und Elevianus weitaus am meisten zum 25 Berke beigetragen zu haben scheinen. Troh ihrer Jugend — U. zählte 1562 erst 28, D. 26 Jahre — sehlte ühnen die Gesteresse nicht, und sie ergänzten sich aufs beste. Von des seizeren mutmaßlichem Sauptverbeinst bei der Endredation wird noch zu reben sein. Von Ursinus, dem schaffinnigen Shiematister, bezeugt Reuter, daß er auf kurfürstlichen Verschlauch und sie und katechismen, die größere Summa theologiae (Maj.) und die Scheidersein minor (Min.), den Arbeiten eine Grundlage gegeben habe. Bei der großen Berischiedenheit dieser deiten Schriften darf man zwar annehmen, daß sie nicht gleichzeitig entstanden sind, sondern daß die erstere von Ursin schon gegeben habe. Bei der großen Berischieben siehen Schödeberger Aussenhalt unschafte her der Scholieben siehen Schödeberger Aussenhalt unschaftlich und gestent hat. Sie enthält die dognatischen unschaftlich und scholieben siehen siehen siehen siehen die seinen Scholieben und salle Aussgangspunkt der Verhandlungen über 25 den einem Landerstächein und gedient hat. Sie enthält die dognatischen Amschauungen unschaftlich und den der Verhandlungen über die einer Langen Bildungszeit gesent hat. Das Melanchthonsche Element, doch ohne den Synergismus, verrät sich im zahlreichen Begriffsbestimmungen allgemeinerer Art. Rechtbem hat aber Ursinus sichen in zahlreichen Begriffsbestimmungen allgemeinerer Art. Rechtbem hat aber Ursinus sichen in zahlreichen Begriffsbestimmungen allgemeinerer Art. Kehlbem hat aber Ursinus sichen in größern Katekismus bie frühern tatecheisigen Arbeiten der keinen sich einer Landersichen Techten son der Erneren Landersichen Erbeiten son erformierten Ursprungs berücksich und vielsach benützt. In dieser Huthur siche sich eine der einer der Erbeiten ter Erneren Landerschein der

flange" bes S. R. an altere Ratechismen jur Genuge aus jenen erflaren. Auf die pezielleren Berhaltniffe und Bedurfniffe ber Pfalz war in der erften Bor-

arbeit Ursins noch leine Rucksicht genommen; höchsten ist kan ehrmalige Antönen der perseverantia sanctorum (Fr. 111, 124, 263; von da auch im H. K. Fr. 53, 54) an eine Bezugnahme auf das Heichsterer Gutachten im Straßburger Streit zwischen 25 Marbach und Janchius denken. Weit mehr ist jenes der Fall bei der Catechesis minor, bie fich von der ursprünglichen Borlage nicht allein durch ihre Kurze (108 Fragen ftatt 323), sonbern auch materiell unterscheidet und bem H. K. schon bedeutend näher steht. Man wird nicht fehlgeben in ber Unnahme, daß ihrer Abfaffung burch Urfinus bereits vielfache Besprechungen vorans, bzw. zur Seite gingen. Da der Kurfurst, der durch den Frants 20 surter Rezest und die mitunterzeichnete Naumburger Bröfation sich auf die Augustana (var.) verpflichtet hatte, ben Frieben mit ben Lutheranern nach Möglichkeit ju erhalten bestrebt war, lag es nahe, einige mehr individuelle, mit der reformierten Beise nicht unlestlich verfnüffte, aber von ben Gegnern besonders gern aufgegriffene Lehreigentumlichsteiten teils der Jürcher, teils Calvins fallen ju lassen. So wurde die auch in die Abends 20 mahlslehre hineinspielende gurcherijche Bundesvorstellung als leitende 3bee preisgegeben. Im größern Ratechismus Urfins hatte biefe, wie ichon aus ber Untwort feiner erften Frage hervorgebt, ju Grunde gelegen; und es ift bemerkenswert, daß später fowohl Urfin in feiner Auslegung des H. A., als auch Olevian bei der Redaktion der pfälzischen Taufund Abendmahlsformularien und im "Festen Grund" barauf gurudtamen. zweiten Urfinschen Entwurf trat bagegen nun, in wahrscheinlichem Unschluß an Delanch= thone Loci (namentlich beren erfte Ausgabe) und in Ahnlichkeit mit bem Romerbrief, ber bann im S. R. noch beutlicher hervorgehobene Grundgebanke bes driftlichen Seiles an Die Stelle; die bekannte Dreiteilung des S. R. ift bier bereits in ber 3. Frage borgebilbet: Quid docet verbum Dei? Primum nobis miseriam nostram ostendit, deinde, 45 quo ab ea liberemur modo, et quae Deo pro hac liberatione gratitudo sit praestanda. — Weiter wurden 3. B. die durch Calvin angeregten Erörterungen über das Berhältnis der göttlichen Regierung zum Bösen, welche für die praktische Heilserkenntnis wenig Wert hatten, bis auf einen fleinen Reft ausgemerzt, ftatt ber gleichfalls genferischen Berherrlichung des ministerium ecclesiae als eines instrumentum spiritus sancti 50 gang schlicht von der praedicatio verbi Dei und dem usus sacramentorum gesprochen, bie Abendmahlsbisgiplin mit bem Londoner Ratechismus als Sache ber Gemeinde gefaßt. - Daß man fich in ber Lehre über die Bedeutung bes Abendmahls mit bem bier gang eflettifch verfahrenden, gurcherische und calvinische Besonderheiten burcheinander mischenden größern Ratechismus U.s nicht zufrieden geben fonnte, ift leicht begreiflich. Weber bie Be= 55 tonung bes auf die Taufe gurudweisenden Bunbeszeichens, noch die Behauptung einer "fubstantiellen" Mitteilung von Chrifti Berson ließ sich halten; in letterer Beziehung hatten bes Boquinus Exegesis divinae atque humanae zovovias und ber "gründliche Bericht" bes Eraftus schon vorber eine abweichende Unficht ber Pfalzer fundgegeben. Die Abendmablelebre in Min. läßt den Einfluß der gablreich in der Pfalz aufgenommenen 60

niederländischen Flüchtlinge und ihrer mitgebrachten Schriften deutlich erkennen, wie denn auch der Abendundslödrauch (Brothrechen) von daher beeinflußt worden ist und unter den Quellen sür die einschägigen Abschwichte der platzischen 2.663 in erster Line die Forma ac Ratio von a Lasco und die Chr. Ordinantiën von Wicron genannt werden müssen (Mensinga, De lit. Schriften der Ned. Herv. Kerk 231; über den Jusummenhang den Lehre und Prazis vgl. den die Cubboss. D. u. ul. 483 ss. mitgeeiten Vies Delvians. Die beiden oben angesührten Londoner Bekenntnisse zusammen mit dem Emdener Katecksemis gaben die drei in Min. herdsententenden Anhaltspunkte: Justichenng der Sündenvergebung im Tod Ehrift, Mitteilung seines Leides und Blutes (End. hat sogar: udhren 18 eldes und Blutes) als gesisliche Spesiung zum ervigen Leben und Verpsichtung zum geheiligten Wandel und zur Liedeserweisung, nozu noch die Abschung der Verwandlung dingutrat.

Die Unnahme, bag bie immerbin - auch in fachlicher Sinficht - noch beträchtlichen Wandlungen bes Textes vom lateinischen Entwurf bes Min. bis jum beutschen Wortlaut 15 bes S. R. und die Endredaktion bes lettern vornehmlich Olevian auguschreiben find, ift burch starte Gründe gestütt. Als Deutscher, fraftiger und vollstumlicher Brediger, bagu burch bas Bertrauen bes Rurfürften gur Stiggierung ber AD berufen, in bie ber Ratechismus aufgenommen werden follte, war er für jene abichließende Arbeit von vornherein ber aeeignete Mann; und bei Bergleichung bes enbgiltigen Katechismustertes mit ber RD und 20 Dlevians erbaulichen Schriften ergiebt fich eine Ubereinstimmung in Sprache, Stil und theologischer Haltung, die nicht zufällig sein kann. Sein Verdienst in wird also die Umsiezung des ruhig dozierenden Lehrgespräcks in den narmen, innigen und doch se stengen der Lehrgespräcks in den warmen, innigen und doch se stengen Ton des perspinlichen Seitszeugnisse sein, wobei gelegentlich, wie in Kr. 5, 52; 60, auffallend starte Ausdrücke mit unterlaufen. Die Formulierung der schönen Fr. 27 über die 25 Borfehung Gottes icheint gang bon ibm ju ftammen; und wir tverben ibn auch als Berfaffer ber berühmten Antwort auf Die - fcon in Maj. und Min. an Die Spipe gestellte, aber hier anders beantwortete - erfte Frage betrachten muffen, wiewohl Googen mit Recht bemerkt hat, daß der Aurfürst Friedrich selber gemäß seiner Glaubenszubersicht fich ebenso ausgedrückt haben könnte (wgl. Aluckhohn, BB I, 310 f.). — Der Ginfluß des stets zur 30 Bermittlung geneigten Kurfürsten bezog sich wohl namentlich auf die abermalige Anderung in der Abendunahlslehre. Der Sat über den verpflichtenden Charafter der Feier, ber ben Bortvurf bes blogen "Bflichtzeichens" veranlaffen tonnte, warb gestrichen und für bie Leugnung ber Berwandlung Fr. 78 ein anberer Grund als ber Aufenthalt bes "einigen, wahren und menschlichen" Leibes Chrifti im himmel gesucht, weil wenigstens innerhalb 35 biefes gangen Lehrstudes bas, was wie eine birette Polemit gegen bie Lutheraner aussah, follte vermieben werben. Dafür hat aber Olevian im H. K. Fr. 67 ausbrücklicher als Min. und zusammensafjend (also wesentlich anders als 3. B. Calvin) beiben Sakramenten eine Richtung auf ben einstigen stellvertretenben Opfertod Chrifti gegeben und bie Abendmahlstehre Fr. 79 in biefem Gebanken ausklingen lassen, wie er benn auch die sozials 40 ethische Bebeutung des Mahles am Schluß der Abendmahlstiturgie doch wieder zur Gels tung ju bringen wußte. Möglicherweise geht auf ben Kurfürsten auch die Unterdrückung der Erretreung über die Erwählung (Min. 50—52) und der Bemerkung über das Ber-hällnis Gottes zum Bösen (Min. 17) zurüd. — Bezüglich der vielen übrigen Amberungen, die Olevian kaum gang eigenmächtig, sondern in Fühlung mit andern, vorad mit Ursin, bir Dievian kaum gang eigenmächtig, sondern in Fühlung mit andern, vorad mit Ursin, bir vorspenonumen haben, sei nur bemerkt, daß mehrfach auf Maj. (J. B. H. Kr. 32, 85), fowie auf die altern Borlagen gurudgegriffen wurde; die von Googen behauptete ftarfere Berücksichtigung ber Catechesis Bullingers scheint mir indessen nur für S. R. Fr. 84 (Amt ber Schluffel in ber Predigt bes Ebangeliums) und Fr. 91 (Definition ber guten Werke) zuzutreffen.

Sriedrich III. pstegte seine Superintendenten samt dem Kirchenrat und den Theologen jährlich eins oder zweimal zu einer Synode einzubentsen Kludhohn, BB I, 390. Dieseinige Versammlung, welche sich mit dem neuen Lautdesklatechismus besatzte, fand nicht, wie Alting angab, im Spätherbst 1562, sondern im Januar 1563 zu Heidelberg stat, die Alluchohn ibid. 373: im Januari des 63. jared mod der Verlegung vom 55 K. März 1563 (kludhohn ibid. 373: im Januari des 63. jared) und die duch Thelemann a. a. D. abgedruckte handschriftliche Unwertung in einem zu Weinnar ausbewahrten Gremplar des H. d. von 1563, wonach im Januar d. D., nach achtsägigen Verhandblungen alle Superintendenten des Landes und alle Prediger zu Hof und in der Stadt Heidelberg den Katechismus "ausgenommen, verwilliget und unterschrieben" haben und daruf verwiede und unterschrieben" haben und der Somntag dem 17. Januar gemeinsm zum Abendunkten gegangen und ant 18. dem Autschlichen

fürsten gnädig verabschiedet worden sind. Laut einem eigenkändigen, seider nur noch durch ein kurzes Sitat bekannten Memorial Friedrichs (Wolters ThSIR 1867, 25) ersolgte die Umnahme des vorgelegten dessinitiven Sntvurss mit einer einzigen, nicht bekangreichen, "Mutation", die nochmals jene 78. Frage betras. Wolters interpretiert offendar unrichtig, als hätte der Kurturstell selber diese erneute Anderung gewinsicht; er gab nur seine Zu- 6 stimmung dazu.

Die erste Ausgabe erschien schwerlich schon im Januar, da der Druck mit der vom 19. Januar datierten kursürstlichen Vorrede begann und einige Zeit beanspruchte, dagegen schieftens im Februar, in welchem Wonat der römische König Mazimilian dereits den Katechismus gugestellt erhielt (Bolters, H. K. 1411): Catechismus | Oder | Christlicher 10 Endertricht, | wie der in Kirchen vond Schus-| sen der Chursürsstlichen | klack getrieben | wirdt. | Gedruck in der Chursürsstliche | chen Seidellers, durch | Johannen Madre. | Islo3. Eine Frage über den Unterschied won Abendungde und Metze ist darin nicht enthalten. Im Schlusse finde tich zuglammenstellung der im Katechismus behandelten "fürnemssten Texte": Summa des göttlichen Gesetzes, Glaube, Enstehungsworte der Satramente, 15

gebn Gebote, Unfervater.

Wenige Wochen nach ber ersten trat eine zweite Ausgabe ans Licht. Neben einer Menge ganz geringsugiger Beranberungen (Wolters 111 ff.) und kleiner Erganzungen (Fr. 36: "und Geburt", "unfer Mittler ift"; jetige Fr. 117: "zu bitten") ist eine völlig neue Frage über ben Unterschied zwischen bem Abendmahl bes herrn und ber papstlichen 20 Messe hingugefügt und mit ausdrücklichem Bezug darauf auf der letzten Seite die Be-merkung beigedruckt: Un den Christlichen Leser. Was im ersten truck obersehen, als fürnemlich folio 55. Ift jegunder auf befelch Churfürstlicher Gnaden addiert worden. Allein erst in der dritten, der zweiten offendar auf dem Fuße solgenden und sie zu erseten beftimmten Musgabe (unter Benütung bes gleichen Cates für ben letten Drudbogen) erhielt 25 jene bebeutsame Ginschiebung ihre endgultige Fassung burch ben Butvache ber Die Softienverehrung verdammenden Worte: Und daß wir durch ben S. Geift Chrifto werd! eingeleibt, b' jetund mit seine waren leib im bimmel gur Rechten bes Baters ift, und bafelbft wil angebettet werden . . . Bnd da Christias seiblich vnd' der gestalt brods und weins seh, wnd verhalben darin sol angebettet werde . . nichts anders, denn . . vnd ein dermas so ledeite Abgöttered. Als eigentlicher Urheber der vielverhandelten 80. Frage ist Olevian zu betrachten, ber am 3. April 1563 an Calvin fchrieb (CR XLVII, S. 683f.): in prima editione germanica omissa erat quaestio de discrimine coenae et missae pontificiae; admonitus a me Princeps voluit in secunda editione germanica et prima editione latina (welche lettere, nicht ebenso authentisch wie ber beutsche Tert, 15 burch Josua Lagus und Lambert Pithopous besorgt worden war) addi; ber nämliche Dlevian, ber in Fr. 30, ohne durch eine der Borlagen dazu veranlaßt zu sein, so scharf gegen latholische Frömmigkeitspragis polemisiert hatte. Daß der Rurfürst auf den Borschlag einging, ift angesichts bes Bekanntwerbens ber Tribentiner Beschlüsse über das Degopfer vom 16. Juli und 17. September 1562 wohl zu versteben; er wußte sich in ber 40 Sache selbst eins mit ben andern protestantischen Fürsten. Was ben Antrieb gab, Die evangelijche Abwehr bann sofort noch erheblich zu verschärfen, ob es bas Eintreffen näherer Nachrichten über die römischen Anathematismen ober einfach bas Ungestum bes auf Die Provotation bin wiedererwachten altprotestantischen Bekenntniseifers war, ift ungewiß. Jebenfalls war der Borwurf der "Abgötterei" nur eine Wiederholung beijen, was schon 46 der altere Luther in den schmalkaldischen Artikeln, Melanchthon im Examen Ordinandorum, ber pfälz. Rurfürst Otto Heinrich in seiner AD, bie protestantischen Fürsten im Franksurter Rezest ausgesprochen hatten. Sinsichtlich der ethischen und fürchenrechtlichen Beurteilung ber nachträglich eingefügten Frage, welche man ja in einem boch auch für bas Bolf und die Jugend bestimmten Buche heute bedauern mag und die im Jahre 1719 50 vorübergehend zu einer polizeilichen Konfistation des Katechismus in seinem eigenen Heimat= land unter tatholischem Regiment geführt hat (Roecher 370 ff.), ift, 3. B. gegenüber Boltere, zu bemerken, daß der Fluch fich nicht gegen Personen richtet und daß Friedrich, der nach bamaligen Begriffen auch in Dingen ber Lehre über ber "berwilligenben" Synobe ftanb, weder von seinem Gewissen noch von andern einer Kompetenzüberschreitung beschuldigt 55 werben konnte und mit feiner "Abbierung" nichts zu verheimlichen hatte. Unantaftbarkeit fam bekanntlich auch bei ber Augustana bem ursprünglichen Text nicht zu. Dogmatisch muß allerdings zugegeben werben, daß ber S. R. in ber Lehre vom himmlischen Aufenthalt bes erhöhten Chriftus ben Ausbrud "mahrer Leib" fonft vermieben hatte (vgl. b. o. über bie Rorreftur bes Min. Gefagte); eine gewiffe Gilfertigfeit mar alfo boch wohl mit im Sviele, 60

wenig Beachtung gefunden. Bleich nach feinem Erscheinen hatte ber S. R., ber nun befinitiv die bisher gebrauchten Ratechismen von Breng, Luther und Sefhus verdrängen sollte, heftige Ungriffe gu bestuctensiert od Berij, Linde im Segula Verlanderingen der heing eine Erffer inde kerben der bei gefent von gefent Berigen von der ficht betweigtetet 20 au sein; nur die Oberpfal unter dem Statthalter Ludwig blieb lutheriich. Der freundschaftlich gehaltenen, doch schon die Möglichkeit eines Ausschusses von Alligionskrieden and beutenden Juschrift Maximilians an Friedrich vom 25. April 1563 (mitgeteilt bei Woltere 153 ff.) folgte am 4. Mai bie icharfe, ben hauptnachbrud auf ben "verführerischen und berdammten Irrtum" in ber Abendmahlslehre legende Kollektivnote ber brei benach-25 barten lutherischen Fürsten Bfalggraf Bolfgang von Zweibruden, Herzog Christoph von Württemberg und Markgraf Karl von Baben, begleitet von einem "Berzeichnis ber Mangel" bes Ratechismus, bas aller Babricheinlichfeit nach Breng jum Sauptverfaffer hatte (beibes abgebruckt bei Bolters und in bem zweiten Werke Googens). Daß gerabe von biefer Seite her, two bamals die Ubiquitatetheorie bereits jum unveraugerlichen Beso standteil ber reinen Lehre gemacht worden war, die erfte, ben nachfolgern ben Ton angebende Kritit bes h. K. als eines "vor der Geburt und nach der Geburt zwinglischen" Buches ausging, ließ die Hoffnungen und Bestrebungen auf freundliche Werständigung mit ben Glaubensberwandten in trübem Licht erscheinen. Zwar sprach sich Philipp von Sessen nach seinem im Mai auf Beranlassung Christophs in Heibelberg persönlich abgestatteten Beas fuche ziemlich verfohnlich aus. Auch gingen Friedrich im Lauf bes Sommers bon Theologen, bie er außer bem Kreis ber Katechismusverfaffer gewählt, vier rechtfertigende Gutachten au, die in der Ehrifologie einmittig den rechten Glaubenstroft in der gangen, volltommenen Au, die in der Ehrifologie einmittig den rechten Glaubenstroft in der gangen, volltommenen Menschiebeit Christia finden Alberuck der 4 "Antifritisten" dei Gooßen; eine derteschen, nach G. die zweite, stammt von Bullinger, die erste von einem deutschen Zerehren Velands-so thons, die beidem lehten wahrscheinlich von in der Afgalz niedergesassen. Reformierten); und in bein Begleitbrief, womit er biefe ben brei Fürften unterm 14. September überfandte (f. Kluckhohn, Gooßen), konnte fich ber Kurfürst, unter Abweisung aller Parteis namen, fromm und fühn auf die alleinige Autorität des göttlichen Wortes berufen, ohne fich inbeffen eines Abfalls bon ber Augsburgifchen Konfession bewußt ju fein. Allein 45 viele ftreitbare Beifter, Die fich die Borgange in ber Bfalz nur aus einem verberblichen spiritus seditiosus zu ertlären vermochten ober an personlicher Gereigtheit gegen Friedrich litten - Beghus fpricht von "fchir ober bie fiergich, die ir refutationes all verdigh haben" (Wolters 196) — waren jum Bernichtungstampf gegen ben S. A. und die bamit zu-fammenhängenden Renerungen bereit und faben fich durch das Borgeben der Fürsten er-50 mutiat. Nach verschiedenen anonymen Bampbleten, die alle ungefähr wie das von Wolters, Thour 1867, 15 ff. veröffentlichte gehalten gewesen sein mögen, und leichtsertigen Spottschriften eines Laur. Albertus und bes Renegaten Franc. Balbuinus erschienen Enbe 1563 und Anfang 1564 Flacius' "Wiberlegung eines fleinen beutschen calvinischen Catechismi" und Heßhus' "Treive Warnung", die übrigens nicht bem unretthan verlorenen 25 Kurfürsten und den Seinen, sondern der übrigen Welt galt. Überdies war von Württem-berg eine neue, vermehrte Ausgade des "Berzeichnisse der Mängel", besorgt durch Bibembach, ausgegangen, die ben besonderen Zwed verfolgte, durch eine Kritif ber Marginalftellen bem Ratechismus ben Grund bes göttlichen Wortes unter ben Fugen wegzuziehen. Im Frühling 1564 erfolgte in Beibelberg als Abwehr bie Beröffentlichung breier,

60 fämtlich von Urfin verfaßter Schriften (bie ber beiben erften im Namen ber theologischen

Falultät): Gründtlicher bericht vom fl. Abendmahl; Berantwortung wider die ungegründten aufflagen unnd verferungen, mit velchen der Catechismus .. unbillicher weiße beschweret ist (vornehmlich gegen Flacius gerichtet, während heihus "den Perchruß hatte, nicht bemertt zu werden"); Antwortt auff etlicher Theologen Cenjur ober die am rand des heibelle. Cat. auß bl. Schrifft angezogene Zeugnusse. Beziglich der weitern Ereigniss vom Maulbronner skolloquium die zum Augsburger Reichstag, wosselbs das Kuftreten des Kurfürsten Friedrich sit reformierte Sache in Deutschland biefelbe Bedeutung gewann, wie dassenige Luthers in Worms sit den Protestantismus überhaupt, sei auf Bb VI S. 277, 15 sff. vertwiesen. Nach der beschandenen Feuerprobe sand der H. A. Sald auch außerhalb seines Gedurtss

landes gute Aufnahme und Berbreitung. Gine Berfammlung ausgewanderter Nieber- 10 lander in Wefel 1568 empfahl ibn neben bem calvinischen Ratechismus. Die Spnobe gu Emben 1571 führte ihn für bie beutschsprechenden niederländischen Gemeinden in Oftfriesland und am Rieberrhein ein. Und jur Beit, als ihn in ber Bfalg ber lutherische Rurfürst Lubvig, Friedrichs Sohn, teilweife zu verdrängen toutite, erlangte er Bürgerrecht bei den Mesonnierten in Jülich, Aleve und Berg. Andere deutsche Gegenden und einzelne Ges 16 meinden (in Nassau-Siegen, Wittgenstein, Solms und Wied, Bremen, Lippe, Anhalt, Helfen-Kassel, Prandenburg, Preußen u. a.) folgten mit der Zeit. Die Anshänger der hels verlichen Konsession in Volken Konsession und Siedenbürgen schlossen ich den kriefe an. Den festesten Salt und ben fraftigften Ginfluß auf bas religibje Bolfsbewußtsein befam ber Katechismus in Holland, wo feit 1586 bie Brediger und Lehrer auf benfelben ber= 20 pflichtet wurden. Die große Dorbrechter Spnobe, an ber fast alle reformierten Rirchen mitvertreten waren (f. Bb IV, 799, 12 ff.), erhob ihn am 1. Mai 1619 zum Range eines Sumbols, indem fie cinitimmia erlannte, doctrinam in Cat. Pal. comprehensam verbo Dei in omnibus esse consentientem, neque ea quidquam contineri, quod ut minus eidem consentaneum mutari aut corrigi debere videretur, ipsamque 25 hanc Catechesin esse admodum accuratum orthodoxae doctrinae Christianae nand Cateenesin esse admodum accuratum orthodoxae accurate in in ber Nachhnodo vorgelegter und genehmigter Ausgus für die jüngern Kinder [Koecher 313] hatte nur für die holländische Kirche Geltung.) In der beutichen reformierten Schweiz fand der H. A. als Unterrichtsduch nur sehr admählich Eingang. Besonders hordde verbielten sich Basel und zirich, die ihn immerbin bei den so Umarbeitungen ihrer angestammten Lehrbücher mitberticksichtigten; St. Gallen sührte ihn 1614, Schaffhaufen 1663 ein; in Bern wirb er zuerft in ber Landichulordnung von 1616 als Lehrmittel für die höhern Schulen genannt und hat nach und nach auch auf den niebrigern Stufen ben einfachern Berner Antechismus verbrängt. Über ben bernischen Bus sat gr. 27 betreffend bie gubernatio malorum vol. Giber, PRE, VII, 608. Die 25 Blaubensgenoffen in Frankreich, England und Schottland behielten bei aller Wertichatung bes S. R. ihre eigenen Ratechismen. Dagegen ift jener fowohl in ber beutich=, als auch in ber bollanbild- und driftlich-reformierten Rirche Nordameritas von Unfang an bis gur Gegenwart bas allgemein verbindliche Lehrbuch geblieben.

Von der geschächtlichen Bedeutung des H. Legen ein beredtes Zeugnis ab die zahls so losen Auslagen, die er erledte, die übersetungen in alle europäischen und wehrere assault die herbeitighe, die Flut von Parachbrasen, Summarien und Erstlärungen, gelehrten und erbaulichen, wissenschaftlichen und praktischen, gereimten und unsgereimten. Er hat der räumlich und national so zerteilten reformierten Kirche wie kein anderese Sembol als Einigungsdand und zudem als verbreiteistes Andachisdung gedient as und jenes Gesühl der Zusammengehörigleit begründet, "ohne welches es mehr als fraglich ist, ob sie da und dort, vorab in ihren dishparaten Enstaven Deutschlands und seines Zuschertung, nicht längst vom Erdvoben wegegeset wäre" (Güder). Diesen Einstüg versdankt er wahrlich nicht den Dordrechter Beschüssen, sondern einem innern Wert.

Ausrichtung feines Werks mit bem bl. Beift Gefalbten (Fr. 31) und auch feit ber Simmelfabrt nach seiner Menscheit menschlich Borstellbaren (Fr. 46 ff.): burch die eigentumliche Art, wie bas sittliche Leben bes Chriften unmittelbar mit bem Glauben als beffen fubjektiver Erweis verlnüpft wirb (Fr. 86f., Fr. 64, Schluß ber 1. Fr.); endlich durch ben 5 regen Begriff bes gemeindlichen Mit- und Kureinanderlebens (Fr. 55) und die Bezeichnung ber Kirche ober Gemeinde als eigentlichen Subjekts ber Zuchtübung (Fr. 82, 85). — Was ferner die Stellung innerhalb des resormierten Protestantismus betrifft, so ist obne bamit fie in biefem "Compendium ber gangen zwinglischen Lebre" bie nabere Begrundung ihrer Konfession fänden. Von der Bundesvorstellung der Zurcher ist im S. R. nur in den 15 Fragen über die Kindertause und die Notwendigkeit der Abendmahlszucht (74, 82) der Ausbruck "Bund Gottes" übriggeblieben. Auch ließe sich im einzelnen nachweisen, daß er quantitativ mehr vom Katechismus Calvins als von demjenigen Bullingers in sich aufgenommen; schweigt sich Calvin in seinen noch vorhandenen Briefen aleichwohl über ben S. R. aus, fo ift zu bebenten, bag er auf eine allgemeinere Berbreitung feines eigenen 20 Katechismus gehofft hatte, wie beffen Borrebe burchbliden lägt. Googens Thefe vom überwiegenden Ginfluß Bullingers bewährt fich indeffen boch insoweit, als man die Befamthaltung bes S. R. ins Muge faßt, ber in ber That ben fpekulativen, intellektualiftischen Bug Calvins nicht teilt, fonbern, wie Unlage und Ausführung zeigen, in ber driftlichen Sing Caronia migi tetti, poterti, ibi samulg und verbaufich und erbaulich barzulegen. Ze Die Anordnung einen Studyburt nimmt, um biefe praftisch und erbaulich barzulegen. 28 Die Anordnung bes Buchs und seine "verständliche, gottselige, fruchtbare" Lehrweise ist es benn auch, was Bullinger felber an biefem Ratechismus, ben er für ben beften ber je ericbienenen halt, befonders ruhmt (Beftaloggi, Beinr. Bullinger G. 415). Sinfichtlich ber Erwählungelebre wirb, wie prabestinatianisch auch die Pfälzer als Theologen gedacht haben mögen, eine noch größere Zuruchaltung als in der von Bullinger versaßten zweiten helv. Konsession 50 (f. Bb VII, 646, 27 ff.) beobachtet, während Calvin — gegenüber landläufigen Behauptungen fei es betont! - auch in seinem Katechismus ber bireften Bezugnahme felbst auf bie reprobatio fich nicht enthalten fann (Niemever S. 135; ecclesia societas fidelium, quos Deus praedestinavit; 142: misericordem se, quum libuerit . . exhibeat, pro suo arbitrio repudiet . . quos visum fuerit; 149: duo genera hominum). Die 35 Berfaffer bes S. K. haben wohl die troftreiche Seite bes Prabeftinationsgebankens allen Gläubigen nahe gelegt (Fr. 52, 53, 54), ohne jedoch eine partikularistische Theorie vor-tragen zu wollen (vgl. Fr. 37). — Die Abendmahlstehre zeichnet sich weniger durch Klarheit als burch bas Bestreben, vorhandene Unterschiede in verfohnlichem Sinn zu überbrücken, aus. Burcherijd ift fie in ber Boranstellung der Beziehung auf bas Leiben bes herrn, 40 calvinisch in ber baunit verbundenen Betonung einer mystischen Bereinigung ber Gläubigen vermittelft bes bl. Beiftes mit bem himmlifchen Leibe Chrifti, und bem Friedensbedurfnis gegenüber ben migtrauischen lutherischen Gegnern ift bas oben erwähnte Preisgeben bes Bekenntnis und Berpflichtungscharakters ber Feier zuzulchreiben. Die letztere Konzession hat freilich die Leibenschaft ber nachherigen Angrisse nicht milbern konnen, wohl aber ben 45 Katechismus eines wertvollen, gemeinreformierten Momentes (vgl. Cat. Gen. Niem. 166f.) beraubt.

Mis kat ech et is ches Lehr buch betrachtet, unterscheibet sich der H. No von Luthers kleinem Katechismus, mit dem er klassischen Wert teilt, vorab durch seine Systematik. Die fünft traditionellen Hauptstäde sind beibehalten, aber nach subsektiven, phychologischen so Rücklichten einem organischen Ganzen unter Führung dreier einander bedingender Hauptbegriffe eingegliedert. Daß die Kerfasser sich vor Anlehmung an den Römerbrief (vgl. Vio 7, 24 f.) betwußt waren, ist nicht ganz sicher, da die ersten Ausgaben bei H. 2 dem bezüssliche Sitation aufweisen. Nach den zwei einleitenden Fragen folgt: 1. des Menschen Stellen Gleud, erkannt aus der konzentrierten Jusammensassung des Gesehes in Mit 22 (25 (Fr. 3—11); 2. des Menschen Ersding, das im Glauben anzunehmende Sangelium ent wiedelt nach den der veir Artisteln des Andslocktung, an welche sich die Lechre von der Rechtsertigung, den Sakramenten und dem Annt der Schliffel anschließt (Fr. 12—85); 3. Die Dautbarteit, d. b. das neue Leben nach seiner Grundlage in der Veschrung, einer Vorm im Dekalog und seinen sichstigen Versung einer Grundlage in der Veschrung, einer Vorm im Dekalog und seinen sichstigten Versung übertrifft weit alle systematischen Versuche in früheren Katechismen des

Brengichen und bes Melanchthonschen Topus ober in ben auf Sbr 6, 1 f. aufgebauten, mit bem S. R. fast gleichzeitig erschienenen Elementa chr. rel. von Sperius. Die beiben Satramente find unter fich und mit ber Lehre vom Glauben in geborige Berbindung gebracht. Die zehn Gebote (mit griechischer Bablung, f. Bb IV, 561, 6ff.) waren bei ber einmal angenommenen Disposition für ben Zweet bes ersten Teils zu umftänblich und aussubschied und mußten baber, wollte man sie nicht — trog bem herfommen und ber Autorität, die sie durch Jesus haben, Mt 5; 15, 4, 19; 19, 18 f. — als Hauptstück fallen lassen, im dritten Teil untergebracht werden, übrigens in prinzipieller Übereinstimmung mit faft allen anbern reformierten Ratechismen, Die fie ebenfalls binter ben Glauben ftellen. So manches auch gegen ihre Berwendung als driftliche Lebensuorm eingewendet 10 werben fann, fo barf boch erinnert werben, bag fie als bloges Mittel gur Gunbenerkenntnis im firchlichen Unterricht überhaupt nie ben Rang eines Sauptstudes erlangt haben wurden und auch von Luther thatsächlich in einem viel positivern Sinne erklärt ivorden sind. Im ganzen läßt sich freilich nicht leugnen, daß das Grundschena, eben weil an sich so klar und festgefügt, burch die Aufnahme ber herkommlichen Ratechismusstude ba und bort ge= 16 ftort wird: bon ber (übrigens in ihrer apriorischen Konstruftion auf Grund einer juribischen Satisfaktionstheorie unbefriedigenden) Beschreibung des Erlösers (Fr. 12 ff.) sollte 3. B. gleich jum zweiten Glaubensartitel übergegangen werden konnen, und im britten Teil ift ber Gesichtspunkt der Dankbarkeit oft ichwer sestzuhalten. — Die sachliche Ausführung schreitet in ber Kontinuität ber vorangegangenen reformierten Lehrbilbung, beren relativen 20 Abichluk fie barftellt, einber. Die baburch bebingte entwickelnbe, burch bie Reflerion binburchaegangene Urt bilbet ein weiteres Unterscheidungsmoment gegenüber ber geniglen Schöpfung bes "Ratechismusvaters" Luther, bat aber ein höchft wohlthätiges Gegengewicht an ber individualifierenden Faffung ber Fragen und Antworten, wodurch bas Lehrbuch bon bornherein boch auch zum Erbauungsbuch qualifiziert wurde. Bei bem allgemeinen 25 Intereffe, bas bie theologischen Gegenstände in jener Beriode beanspruchten, und ba ber Antereifenus, über ben Urfin toie biele nach ihm theologische Bortelungen gehalten bat, laut der Borrede nicht zum wenigsten als Lehrnorm für die Prediger und Schulmagister zu dienen hatte, war es undermeddlich, daß die Stoffbehandlung leibli manche Broden von eigentlicher Schultheologie und Polemik (vol. nehlt schon Angesührtem Fr. 48) wit nich südre. Dem Fassungsvermögen des kindlichen Alters ist der Aatechismus schon wegten seiner Länge und einiger toupplizierterer Gedantengänge nicht völlig angepaßt. Vorad seine edle, sowohl durch Alarheit als durch innige Glaubensfreudigkeit fesselnde Sprace bat es ermöglicht, daß er trogdem so lange Zeit hindurch der Schuljugend jum Auswendigkernen bargeboten werben tonnte.

Menn auch in neuerer Zeit die Autorität des S. K. mit dem wissenschaftlichen Interesse an seiner Geschichte nicht gleichen Schritt hielt, so soll doch unvergessen bleiben, was die resonnierte Kirche ihm zu verdansten bat. Nachdem er in Deutschland mit Erfolg eine dem hater Luthertum abweichende Nichtung gestend gemacht hate, ist er sit die Resonnierten in weitem Umtreis zu einem ausreichend bestimmten, aus dem Glauben geschschner und das restgisse Leben nährenden Bestumtnisduche geworden und hat ihnen zugleich, indem er nicht bloß sormell "Lutherische Annigkeit, mesanchthonische Klarbeit, weinhelische Einsacheit und calveiligdes Keuer in eins berschmolzs" (D. Goberl), ondern auch inhaltlich sein Sondergepräge mit Milde und Mäßigung hervortreten ließ, weitherziges Berständbnis für andere Glaubensüberzeugungen nahegelegt und insofern auf das Letzestülnis aur Schwelterstrede nur aufiste einenviert.

Ratchumeuat, Aufnahmeversahren und Tausvorbereitung in der alten Kirche. — Quellen: Die unten angessischen alten Kirche. — Quellen: Die unten angessischen after der Pulgabe v Nd. Harnad. Lehre der produkter und Verlagen von der Vnd. Gebre der zwöls Phose von der Arten der Vnd. Gebre der zwöls Phose von der Vnd. Gebre der zwöls Phose von der Vnd. Gebre der zwöls Phose von der Vnd. Gebre der zwöls Phose von der Vnd. Gebre der von der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre der Vnd. Gebre vnd. Gebre der Vnd. Gebre vnd. Gebre vnd. Gebre vnd. Gebre vnd. Gebre vnd. Gebre vnd. Gebre vnd. Gebre vnd. Gebre vnd. Gebre vnd.

1854; 3. B. F. Bofling, Das Satrament ber Taufe nebft ben anderen bamit gufammen-1833; 3. 28. 3. Holling, 2018 Satrament ver Laufe neoft ver novere damit gujammenschängenden Atten der Knitiation, 2 Be, 2 Muff, 1859; Gert, D. Legisching, Spifem ber christlich-litchlichen Katecheit, I: Der Katechismus oder der lirchliche Erziehung nach Theorie und Gelchiche, II, 1: Der Katechismus oder der lirchliche Unterricht nach seinem Eroffe, Leipzig 1863 fi; Jod. Mauer, Keich des Katechumenats und der Kateches in den ersten sechs Jahrhunderten, Kempten 1868; Ferd. Problit, Lehre und Gebet in den der eften christlichen Jahrhunderten, Kempten 1868; Ferd. Proble, Lebre und Gebet in den drei ersten afristlichen Jahr
hunderten, Tübingen 1871; dereiche, Katecheje und Predigt vom Unjange des 4. bis Ende

des 6. Jahrhunderts, Breslau 1884; derseibe, Geschichte der latholischen Katecheje, Breslau 1886; F. X. Hund in Richten1886; F. X. Hund in RhDS 1883 S. 41 sp., 1886 S. 355 sp., 1899 S. 434 sp. und in Kirchen1897 (dagun K. Behard und Unterschungen I, Baderborn 1897 (dagun M. Jülicher in Gykl

1898 S. 18 sp.; B. Möller, Lehrduch der Kirchengeschichte I, Freiburg I. Wr. 1889; H. J. Hund in Kirchen in Ersten 1897; Die Katecheje der alten Kirche (S. Expolg. Abhandlungen, E. v. Beitzischer gewoldungt, freiburg i. Br. 1892 S. 61 sp.); Die C. Gachie, Evongelische Katecheit, die Lehre von der tirche ber alten Kirche, Gütersschof 1896; C. Sachie, Evongelische Katecheit, die Lehre von der tirche 18 sichen Erziehung, Verliu 1897; E. Ger. Achelis, Lehrbuch der pratt. Theologie, 2 Wde, 2 Musik., Leinde 1898; K. Wiegend Die Erstlung des gentralischer Sundschaft im Untstieben der den des Leipzig 1898; Fr. Biegand, Die Stellung bes apostolifchen Symbols im firchlichen Leben bes Mittelalters, I: Symbol und Ratechumenat, Leipzip 1899.

Uberficht: 1. Die Ausbildung Des Ratechumenats; 2. Die Blütezeit bes Ratechumenats;

3. Der Berfall bes Ratechumenats.

## 1. Die Ausbilbung bes Ratechumenats.

Der Name Katechumenat bat seine Wurzeln im NI; bas Wort zarnyew, von bem er abgeleitet ist, bedeutet 1 Ko 14, 19 (vgl. Ro 2, 18); Ga 6, 6; Lc 1, 4; AG 18, 25 unterweisen, und gwar in driftlichem Befen und driftlicher Babrheit. Und auch bie Sache ift von früh an bagewefen; sobald bie Miffion in ber Gründung einer driftlichen Be-25 meinde ihr Ziel erreicht hatte, trat der Katechumenat in seine Nechte. Se lag in der Natur der Sache, daß jeder, der jeht durch die Tause in die Gemeinde eingehen wollte, zubor über die Hosstrungen, die in ihr lebendig waren, und über die Forderungen, die sie an ihre Mitglieber ftellte, belehrt fein mußte.

Bie aber biefe Belehrung geschehen ift, barüber erhalten wir aus ber älteften Zeit 30 keine Nachricht. Wahrscheinlich hat man anfangs die Gemeindeversammlungen bereitwilligst jedem geöffnet (vgl. 1 Ro 14, 24), der, etwa durch Gespräche mit Gemeindegenoffen angeregt, über Glauben und Leben ber Chriften fich naber unterrichten wollte; und oftmals mag man ichnell gur Taufe geschritten fein, wenn die Berkundigung bes Ebangeliums im

Bergen bes Borenben bas Berlangen barnach erwedte.

Aber mit ber Zeit ist man barin mehr zurudhaltend geworben. Wenn ein voreilig Bugelaffener ober gar Betaufter in beibnifches Wefen gurudfiel, wenn er als Betruger fich erwies, ber bie Gemeinschaft ber Chriften gesucht hatte, nur um die driftliche Milbthatigkeit zu genießen, ober wenn er — als die Berfolgungszeiten begannen — gar als Ber-räter sich zeigte, so zwang das die Gemeinde, bei der Zulassung und Aufnahme neuer 40 Mitglieber vorsichtig zu sein (vgl. bazu, twie man bei ber Aufnahme von Fremben sich sicherte, Harnach, Lehre ber zwölf Apostel S. 91).

gleich die erften sicheren Nachrichten, die ivir der I. Apologie Justins (ca. 150) verbanten, lassen solche Borschaft erkennen. Nicht nur werden sir die Erteilung der Tause Garantien sinsichtlich des Glaubens und Lebenswahlels des Täussings gefordert (61, 22) 46 δου διν πεισθώσι και πιστεύωσιν διληθή ταθνα τα δφ' ημών διδασκόμενα καλ λεγόμενα είναι, και βιοῦν οῦνως δύνασθαι ύπισχνώνται, . . . άγονται δφ' ημών, ένθα ύδωρ έστί, και τρόπον άναγεννήσεως, δν και ημείς αὐτοι άνεγεννήθημεν, drayerrarin, ber neu Eintretenbe icheint auch gur Gemeindeversammlung nicht eber zugelassen zu sein, als bis er ber Taufe für würdig erachtet wurde (65, 1: μετά τὸ 50 οθτως λούσαι τον πεπεισμένον και συγκατατεθειμένον έπι τους λεγομένους άδελ-φους άγομεν; vgl. 67: im Gottesbienst fein Katechumene). Während ber Tausbereitungszeit stand er noch außerhalb ber Gemeinde. Wie man fich die erforberliche Sicherheit verschaffte, erfahren wir nicht, doch ift offenbar die Borbereitung der neu Aufzunehmenden eine rein private gewesen, und ber fie vorbereitete, wird für fie ber Gemeinde gegenüber 55 geburgt haben. "Die Urgestalt bes Taufpaten ift zugleich Die Urgestalt bes Ratecheten" (Soltmann, Ratechefe ber alten Rirche S. 78).

Etwas anders liegen die Berhältnisse vielleicht schon bei Tertullian. Wohl scheinen auch jest noch Taufe und Zulaffung zu ben regulären Gemeindeversammlungen gusammen= zufallen (Praescr. 41: Quis catechumenus, quis fidelis, incertum est; pariter adeunt, pariter audiunt, pariter orant . . . Ante sunt perfecti catechumeni, quam edocti fagt I. von ben Häretitern; anders ift es bei ben Rechtgläubigen); wohl vernehmen wir auch jest noch nichts bavon, daß die Gemeinde in Rudficht auf die, die fich ihr anschließen wollten, bestimmte Ginrichtungen getroffen hatte, aber schon ber jest auftretende Name Catechumeni läßt vermuten, daß Die Chriften Die alfo Bezeichneten in gewiffem Sinne bereits ju ben Ihrigen rechneten, und hinweisungen auf ben Unterricht

driftliches Befen fich unterrichten laffen) wollen, forgfältig prufen - fo fie auch befonders unterweisen (Χοιστιανοί κατά τὸ δύνατον αὐτοῖς προβασανίσαντες τῶν ἀκούειν 10 σφων βουλομένων τὰς ψυγάς καὶ κατ' ίδίαν αὐτοὺς προεπάσαντες . . . ob bereits burch einen bestimmten Gemeinbebeanten, ist nicht zu ersehen). Ferner zeigt die Stelle, daß es neben biesen Katechumenen, die — wie bei Justin und Tertullian — dem Gemeindegottesbienst noch nicht beiwohnen durfen, jest noch andere giebt, die als bereits Bewährte dieses Recht schon besitzen (... έπαν δοκώσιν αὐταρκώς οἱ ἀκροαταὶ, πρίν 15 είς το κοινον είσελθεῖν ἐπιδεδωκέναι πρὸς το θέλειν καλῶς βιοῦν, το τηνικάδε αὐτοὺς εἰσάγουσιν, ίδία μεν ποιήσαντες τάγμα τῶν ἄρτι ἀρχομένων καὶ εἰσαγομένων και οὐδέπω τὸ σύμβολον τοῦ ἀποκεκάθαρθαι ἀνειληφότων, ἕτερον δὲ τὸ τῶν κατὰ τὸ δύνατον παραστησάντων ξαυτῶν τὴν προαίρεοιν, οὐκ ἄλλο τι βού-λεσθαι ἢ τὰ Χριστιανοῖς δοκοῦντα), ja Drigenes teilt bier (wenn nämlid) Brobst, Gesch, 20 ber fathol. Ratechefe G. 6 ff., mit seiner Erklärung bes σύμβολον τοῦ ἀποκεκάθαρθαι, als Wiberfagung, Recht hat, und nicht blog, fo Möller, Lehrb. ber Rirchengesch. I S. 266, bas τάγμα ber Ratechumenen von dem τάγμα der — getauften — Gemeindeglieder unterschieden wird) jene schon Bewährten weiterhin ein in die άρχόμενοι και εδοαγόμενοι und in die κατά το δύνατον παραστήσαντες έαυτων την ποσαίσεσου d. h. in die erft 25 (unter die 3um Besuch des Gottesbienstes berechtigten Ratechumenen) Aufgenommenen und in die zum vollen Eintritt in die Gemeinde Befähigten, denen zum Empfang der Taufe nur noch die letzte Entscheidungsfrage vorzulegen ist (vgl. auch Exhort. ad mart. 17).

Rennt Origenes also auch eine ftufenweise Weiterführung ber Ratechumenen, so ift 30 es boch verfehlt, aus feinen Borten brei Ratechumenatstlaffen tonftruieren ju wollen. Einmal barf man jene Stufen fich nicht zu außerlich schematisch - etwa nach Art unserer beutigen Schulklaffen - benten (ju folden Borftellungen berechtigen auch nicht Ausbrude, peungen Schuttagen — bernett zu hichen Softetungen derengten auch zusertungt beie revori κατηχούμενοι ober νεωκατηχηγοί bei Clem. Aller. Paed. 1, 6, 36 ober novitioli, qui cum maxime incipiunt divinis sermonibus aures rigare bei Tert. 35 de paenit. 6); die den Chriften sich Andernden stehen boch nur erst in einem sehr sossen Zusammenhang aur Gemeinde (baher Probst: "Borbereitungsklasse"; zuerst: Lehre und Gebet S. 119 st.; Katecheie und Predigt S. 39 st.; Geschichte a. a. D.); die Zausstandbibaten aber sind nur noch im weiteren Sinne Katechumenen, sie voerden bereits zu den Christen gezählt (f. aus späterer Zeit, um diese Frage hier im Zusammenhang zu behan: 40 beln, Chrill, Cat. 1, 4: ης καὶ σύ ποτε κατηχούμενος als Unrede an solche, die der Taufe entgegengehen, vgl. auch 6, 29), so daß als eigentliche Katechumenen nur die übrig bleiben, die, jum Bejuch des Gottesbienftes jugelassen, nun mit Leben und Denken der Gemeinde sich vertraut machen (vgl. Zeziching, Spitem der Katechetit I S. 125).

Banz irreführend aber ist es, fur die angenommenen drei Klassen auch drei aus- 45

gesprochene Namen figiert zu finden: ἀκροώμενοι, auditores für die erfte (Borbereitunges) Klasse; γονυκλίνοντες, genuslectentes für die zweite, φωτιζόμενοι, competentes für bie britte Rlaffe. Berburgt ift von biefen nur ber lettere Name (3. B. Const. apost. 8, 8; Cyrill, Cat. passim) für die Tauffandibaten, die bamit - infolge ihrer vorhin bemerkten Schätzung - bewußt von den Katechumenen unterschieden werden. Der Rame 50 άκροώμενοι wird zuerft in der oben angeführten Origenesstelle (Cels. 3, 51) gefunden, wo der Ausbruct of axooarai aber gar feinen irgendwie pragnanten Sinn hat, und foll in späterer Beit namentlich burch ben Ruf bes Diatonen (Const. apost. 8, 5 und 12) bestätigt fein, womit dieser teils nach der Predigt (μήτις των ακοοωμένων, μήτις των απίστων), teils vor der Rommunion (μήτις των κατηχουμένων, μήτις των ακοοωμένων, μήτις 55 των απίστων, μήτις των έτεροδόξων) die dann nicht mehr zur Teilnahme am Gottesbienft Berechtigten jum Berlaffen ber Rirche aufforbert; aber bie angochuevol find Bugenbe, bie - ber zweiten Bufftation, ber axooaois, angehorig - ber Schriftlettion und ber Bredigt bereits wieder beiwohnen durfen, aber noch nicht dem zwischen Bredigt und Rom= munion liegenden Gebet, an dem die κατηγούμενοι noch teilnehmen. Und auch die 60

So verraten die unbestimmten Angaben über die Behandlung der Katechumenen bei Tertullian so recht die damalige Zwangslage, die gerade der afrikanischen Kirche neue Verzoschlaungen brachte. Sept. Sebernis hatte die übertritte zum Christentum verboten. Durch ausbrückliche Einrichtungen sir Katechumenen würden die Ebristen der Staatsgewalt dieret ungehorsam gewein ein; dennoch sonuten sie dem zie ben zu ihnen Abertreitenden ihr warmes Interesse nicht versagen. Daß die Bersolgung gerade besonders gegen die Katechumenen sich richtete, beweist aufst neue, daß sie school in einem gewissen Zusammenhang mit der Zes Gemeinde klanden.

Das größere Entgegenkommen gegen neu hinzutretende bei Origenes aber erklärt sich leicht baraus, daß die Spriften vor der allgemeinen Verfolgung durch Decius Jahrzehnte lang Duldung und Schonung genossen. So scheute man sich nicht mehr, den Katechumenen, denn man vertraute, Jugang zu den Gottesdiensten zu gewähren, sigte aber zugleich der 20 Erforschung vor der Laufe, die bestehen blieb, noch eine zweite frühere hinzu, weil bei

ber größeren Zahl ber neuen Mitglieder auch die Gefahr wuchs, Unwürdige aufzunehmen. In der Horm des Katechumenats bei Drigenes haben wir in den Grundzügen seine leite Ausgestaltung schon vor uns, wie sie in seiner Blütezeit uns entgegentritt. Die letzten gewaltsamen Bemühungen des heidnissen Staates, den Christenglauben auszurotten, 35 waren vergeblich. In dem Kampf auf Leben und Tod trug er den Sieg davon. Das Gbriftentum wurde Staatsetsichigion, und die in der sieherigen Bedrängnis vorsichtig an-

gebahnten Gemeinbeeinrichtungen tonnten fich nun frei entfalten.

Über den Inhalt des Katechumenenunterrichts lassen in der ältesten Zeit sich nur Bernutungen aufstellen. Doch getoähren uns einigen Anhalt die als Taufrede (7, 1: 10 ταυτα πάντα ποσειπόντες βαπτίσατε) auftretenden sechs Anfangskapitel der Λολαχή των δώδεχα άποστόλων und die nach Eusebins (Kirchengesch. III, 3, 6) als Unterrichisstoff sir die Katechumenen verbürgten Mandata im sogenannten zirten des Hermads (1. über den Inhalt der detresche der Aldaχή oben in dem Art. "Aphstelleshre" Bo I S. 712, 33—10; über den Inhalt der Nandata oben Bo VII S. 715, 38—10). Demnnach dat man in den Gemeinden der Utzeit den Haudetandbrud gelegt auf die Einschäfung der dristlichen: Der driftliche Glaube aber ist dessolichssen im Vonderbeismuß, im Befenututis zu Christus, dem Ersser, in der Hosping gewesen im Nondersche und der Ausgerstehung (Harnach, Lehre der zwösst Abs).

## 2. Die Blütezeit bes Ratechumenats.

Die Blütezeit des Katechumenats fällt etwa in das dierte und den Anjang des fünften Kahrbunderts. Die sogenannte "Vorbereitungstlasse" (1.06en S. 175, 185.) verdichtet sich jetzt, wo die Kirche ihre Pforten weiter und weiter auftbut, zu einer einstaden Vorereitungsfatechese. Wer Christ zu werden wünscht, meldet sich, begleitet von einem Bürgen, der Negel nach bei einem Diafonen, der dann dem Vischoter Vorzeitungsse (August. de cat. rud. 1, 1; Const. apost. 8, 32). Die Beweggründe derer, die sich melden, sollen sorgsätlig erforscht werden; manche Verussklässen (Schauspieler, Wagenlenker, Gladiatoren, Schuellfaufer, Kechtmeister ebenso wie Tirnen und Kuppler) läßt man nur zu, wenn sie ihrem Veruse entsagen wollen (Const. apost. a. a. D. Testam. dom. nostri 2, 2). Ih der sich Weldende aufnahmesähig, so empfängt er gleich einer ersten

orientierenden Unterricht, wird bann burch Befreugung und Sandauflegung geheiligt und (jebenfalls in ber abendländischen Kirche) mit bem beiligen Salz verfeben (Aug. a. a. D. 26). und gehört nun als Ratedyumene ber driftlichen Gemeinbe an. Befonberen Unterricht und gehort nun als Natechumene der christlichen Gemeinde an. Besonderen Unterrichte empfängt er zunächst nicht weiter, doch belecht ihn die Predigt im öffentlichen Gemeindes gottesdienst (missa eatechumenorum). Erst bei der Feier des heitigen Abendmahls wuß er die Kirche verlassen. Aach Berlauf von zwei (so die Spinode von Elvira) oder drei Jahren (Const. apost. a. a. D. Test. dom. nostri 2, 3) steht es sihm trei, beim Beginn der Duadragssimalsasten sich zur Taufe zu melden. Er tritt damit unter die Kompetenten, und sein Name wird in die firchliche Matriele eingetragen. Die besondere Tauspordereitung geschieft nun in doppeteter Weise. 10 Einmal werben bie Rompetenten in eigens für fie eingerichteten Lehrvortragen noch unterwiesen (meiftens bom Bischof selbst). Daneben aber werben an ihnen die sogenanuten Strutinien vollzogen, rein liturgische Afte, in Befreuzungen, Sandauflegungen und Ans hauchungen, namentlich aber in wiederholten Erorcismen bestehend: Gebrauche, Die unter bem Ginfluft ber im beibnischen Mosterienwesen üblichen Zeremonien entstanden find (bal. 15 namentlich Soltmann a. a. D. S. 66 ff.). Den Sobepunkt ber Taufbereitungezeit bilbet bie traditio symboli (in Afrika am Connabend vor Lätare: Wiegand, Die Stellung bes apostol. Symbols C. 26 Anm. 1), die feierliche Mitteilung bes Tauffymbols, bas bie Nompetenten seinem Inhalt nach freilich schon kennen, bessen Wortlaut aber — ein we-sentlicher Bestandteil der Arkandisziplin (s. d. Ab II S. 55, 1 st.) — sorgsältig bewahrt 20 und nur mundlich mitgeteilt, als Beheimformel gilt, ber eine wunderbar wirtende Rraft und nut munderig migerett, als Gegemischnet gut, der eine wunderbar birtende Archi innetvohrt (1. namentlich Perevd in Disch. 2itt. 3geit. 1900 Sp. 1239). Vinnen acht Tagen müssen die Kompetenten das Symbol sich einprägen; dann sagen sie es (wenigstens war es in Afrika so Gebrauch: Wiegand d. a. D.) prodetweise auf und erhalten gleichzeitig den Vertlaut des dis dahin ihnen auch verforgenen (b. N. Alfrahösspilm: Bt II a. a. D.) 25. Serrengebets übertleisert. Die eigentliche redditio symboli aber ist, von neuen Strutinien und namentlich von der definitiven Absage and Heibentum ( $dxoray\eta=$  abrenuntiatio) begleitet, mit dem Taufakt selbst verbunden, der meist in der Nacht vor dem Osterseste stattfand (über andere Taufzeiten f. Soltmann a. a. D. S. 97; f. auch ben Urt. "Taufe"). Auch in ber Woche nach bem Diterfest erhalten die Neugetauften noch einen besonderen, 30 ben jogenannten mustagogischen Unterricht. Um Sonntag nach Oftern aber erscheinen fie, angetban mit bem nach ber Taufe angelegten weißen Rleibe (Dominica in albis; Quasimodogeniti: 1 Bt 2, 1), jum erstenmal als Getaufte in ber Mitte ber Gemeinde und beten nun mit ihr gusammen bas Baterunfer, bas Gebet ber Rinber Gottes (redditio orationis dominicae).

Über ben besonberen Unterricht ber Katechumenen sowohl in ber sogenaunten Borbereitungskateche, wie im Zausunterricht bestigen wir aus der Mütegeit des Katechumenats wertwolle Dofumente, für die erstere nur aus bem Abenblande, für eigteren aus Crient

und Occibent.

Über den Stoff der Vorbereitungstatechese orientiert uns Augustins "de catechi-40 zandis rudibus" (ob. Bd II S. 284, 45 ff.). Er gießt dafin dem Diafonen Deogratias in Karthago, der ihn um Belefrung gebeten hate, zwei Austerfatechesen: einen längeren Lehrvortrag (16, 2—25) und einen fürzeren, eum eeleritate opus est (26, 7—27). Beide daden dieselben Grundgedanten. Eit geben (die längere in zunz ausstützticher Reise einen überbist über die beilige Geschichte der der neren Verwendung beim ersten Unterricht 45 auch im Morgenlande uns die Const. apost. 7, 39 verbürgen — namentlich unter dem Geschichpunkt der Weissagung und Ersüllung (24, 4: Omnia haec, sieut tanto ante praedieta legimus, sie et sacta oognoseinwus; vas. in der fürzeren Katechese: 27, 1: Omnia, quae nunc vides in ecclesia del et sud Christi nomine per totum ordenne terrarum geri, ante saecula iam praedieta sunt) und schießen mit paränes 50 tilgen Simbeisungen auf Austerstelbung und Gericht.

Über die Uniterweisung der Kompetenten im Abendlande ennhsangen wir Beleftrung namentlich aus Augustins einschlägigen Schriften. Der Sermo 216 ad competentes (f. über seinen Indat Wiegand a. a. D. S. 20 st.) rust den Taussingen au: die Hand wird der Taussingen und überhaupt ethische Stosse in der Tausseringsgeit sir passend gehende bat, zeigt seine Schrifte de side et operibus, in der er mit solchen sich auseinanderletz, die nur degnantlische Uniterweisung sit die Kompetenten wünsichen. Doch hat er sür gewöhnlich Aussegungen des Symbols (Sermones 213 und 214 in traditione symbols, 215 in redditione symbols; die solch 33 im Ausstage des Konzisch von Hydre der der die der der die des Symbols aus 213 und 214 in traditione symbols, die solch 33 im Ausstage des Konzisch von Hydre der der

faßte Muftererklärung de fide et symbolo) ben Taufkandidaten bargeboten (bie Auslegungen bes Baterunsers: Sermones 56-59 de oratione dominica ad competentes wohl erft ben Reugetauften) und hat bamit ber herricbenben Sitte fich angeschloffen. Denn bag bie Erflärung bes Symbols in ber Rompetentengeit im Mittelpunkt ber

5 Unterweisung stand, zeigen nicht nur einige andere bierber gehörige abendländische Schriften (v. Petrus Chrysologus, Maximus von Turin, Ambrofius u. a.), das beweisen namentlich bie bebeutenben Karnyngers Chrille von Jerufalem (f. ob. Bb IV C. 383, 41 ff.), bie eigentlichen Ratechismuspredigten Des firchlichen Altertums. Die Bortatechefe (Brogramm und Instruktion für die Rompetentenzeit enthaltend) und auch die drei ersten Ratechefen, und Infrittion für die Kompetentenzeit enthaltend und auch die der ersten Katecheien, vo die die Tauste nach ihrer Sertlickfeit, aber auch nach ihren Forderungen behanden, tragen freilich mehrkach eine ausgesprochen ethische Färdung, aber schon die vierte Katechese sicht diese Abhandlung reof rön diese Abradium Versuche, die Zehnahl nachzundeise die Krobst, Katechese und Kredigt S. 183; A. Handen, Dogmengelch, II, S. 3 jahn, Gesch, des Kanons II, S. 172 f.) auf die Ausstegung des Symbols bin, die sünste — die mit der traditio des Jerusalemitischen Symbols abschließe, 5, 12) — bisdet dazu die direkte Sinschiung, die sechste die achtsehne Katechese dringen diese Ausstegung selbst; Kat. 6—9 die Lebre vom Kater, Kat. 10—15 die Lebre vom Sohne, Kat. 16 u. 17 die Lebre vom Keit zuerkt im Ausstumenkang mit der Triniste dann nach keinen Mitten im Mitten Beift, zuerft im Busammenhang mit ber Trinität, bann nach seinem Wirken im Alten und Reuen Testament, endlich Rat. 18 die Lehre bon ber Rirche und ben letten Dingen. Den Karnzigoeis Cyrille verdanken wir auch nachricht über die Untertweifung ber

Reugetauften. Die fünf (erhaltenen) mystagogischen Ratechefen (ποδς τους νεοφωτίστους) erflaren juerft bie bei ber Taufe von ben Sorern erlebten Zeremonien (Abrenuntiation und Wiedergabe bes Symbols, Salbung vor ber Taufe, Untertauchung und Salbung nach ber Taufe) und geben dann einen Unterricht über das heil. Abendmahl, wobei auch 25 bas Baterunjer (als Bestandteil ber Abendmahlsliturgie) ausgelegt wird.

## 3. Der Berfall bes Ratedumenats.

Schon die massenhaft sich häufenden Übertritte zum Christentum werden dem Katedumenat gefährlich. Eine Brufung ber Singutretenben wird balb unmöglich gemacht; die Borbereitungstatechefe tommt gang in Begfall; mehr und mehr wird ber Ratechumenat 20 auf die lette Stufe ber unmittelbaren Taufvorbereitung beschränkt. Die gur Berrichaft tommende Sitte ber Rindertaufe (fcon Augustin tennt pueri septennes als Ratedumenen und Täuflinge: de anima 1, 12) führt bann ben völligen Berfall bes Ratechumenats berbei.

Bei unmundigen Rindern hatte eine Belehrung teinen Ginn mehr, und fo unter-35 blieben benn die Ratechejen, die bisher die Strutinien abgelöft hatten, immer mehr; wohl giebt es noch einige Symbolauslegungen auch aus diefer Zeit (f. b. Wiegand S. 248 ff.), aber fie haben fich nur beshalb gehalten, weil fie feste Bestandteile der Liturgie geworden

Die Strutinien überwuchern völlig.

Wie im Abendlande die Taufvorbereitung in dieser Zeit verlief, zeigen uns (nach) 40 Wiegand E. 200 ff.) namentlich bas Sacramentarium Gelasianum (f. d. Litteratur barüber ob. Vb VI & . 474, 18 ff.), baneben ber (von Mabillon im II. Bbe seines Museum Italicum so gezählte und seit ihm so genannte) 7. römische Ordo; Jesse von Amiens, Epistola de baptismo (MSL CV &. 781 ff.); Amalrid von Trier, ep. de cerimoniis baptismi (MSL IC S. 890 ff.) u. a.

Um Montag nach Deuli wird bie Gemeinde aufgeforbert, die Kinder, die am nächsten Dfterfeft getauft werben follen, anzumelben; am Mittwoch finden fich bie Baten mit ben Täuflingen bor ber Mirche ein. Die Ramen ber zu Taufenben werben ins Regifter eingetragen, bann werben die Rirchthuren geöffnet, die Täuflinge in die Rirche getragen und in Reihen geordnet: die Unaben jur Rechten, die Madchen jur Linken gestellt. Funf litur-malige Signation und Exorcifation folgt ein größeres Schluggebet; zwei Strutinien (bie 55 Ohrenöffnung und das lette Strutinium) haben vor den übrigen einen Vorrang und werben besonders feierlich gestaltet. Die Ohrenöffnung ist die ehemalige traditio symboll, doch tritt zur tracilito des Symbols jest noch die des Evangeliums, und die tra-ditio des Vaterunsers wird gleich damit verbunden. In seierlicher Prozession wird das Evangelienbuch von ber Safriftei jum Altar getragen, und aus jebem ber vier Evangelien ein Abschnitt verlesen; eine Ansprache leitet bann bie Ubergabe bes Symbols ein; nachdem fie geschehen, nimmt der Atoluth zuerst einen Knaben, dann ein Mädchen auf den Arm und sagt für fie (in Nachahmung der ehemaligen probeweisen — j. ob. E. 177, 23 redditio symboli) bas Symbol wieber auf. Bei ber bann folgenden Ubergabe bes Baterunfers pflegen ben einzelnen Bitten furze Erflärungen hinzugefügt zu werben.

Das lette Strutinium findet am Oftersonnabend statt; in ihm soll die offizielle redditio symboli vor sich gehen. Den gewöhnlichen Exverismen und einer besonders für diefe Feier vorbehaltenen Erorcifationsformel folgt das fogenannte Effeta (Dic 7, 34), bei bem Rase und Ohren bes Täuflings mit bem beiligen Ol benett werben. Die redditio symboli beforgt für die Täuflinge ber Briefter felbst, indem er jedem einzelnen 10 bie Band auflegend für ihn bas Nicaeno-Constantinopolitanum regitiert. In ber

Diternacht werben bann nach alter Sitte bie Rinder gur Taufe getragen.

Nachbem von den frühren Einrichtungen nur noch des äugerliche Zeremoniell übrig geblieben von ven frühren Einrichtungen nur noch des äugerliche Zeremoniell übrig geblieben war, war es ein Fortichritt, daß man allmählich die umständlichen Zeremonien mehr und mehr zugfammenzog und sie schießlich in einen Alt zusammendrängte, der neben iber Tausfereitung auch gleich die Tausfeschlung beied hie Tausfereitung wiederschieden der Baus der Ausschlung beiedeschieden der Bausfereitung wiederschieden, ja manche Resignen daraus bewahren auch noch edangelische Tausfordnungen (5. d. A. .. Taufe"). Gerbinand Cohre.

Raterfamp, Johann Theodor Hermann, gest. 1834. — Bgl. Zeitschrift für 20 Bhiliophie und tatholische Theologie, Nöln 1832 st., best 10, S. 212. 11, S. 123 st., 17, S. 235; Mensels gelehries Deutschland, Bd 18, S. 311. — Tanetreche auf den Tod bes verstorbenen Dombechants und Prosessors der Theologie Dr. Natersamp, gehalten in der allebemilden Aula ju Münster am 17. Juli 1834, von Dr. S. Brodmaun, Münster 1834; Bechtrup im RRQ. 2. Aufl., Bo VII S. 333 ff.

3. Th. S. Katerkamp wurde am 17. Januar 1764 ju Dchtrup im Rreise Abaus geboren. Seine Eltern waren wohlhabende Bürger. Er wurde auf den Gymnafien ju Abeine und Münfter vorgebildet, an letterem Orte machte er auch nach damaliger Borichrift den giveijährigen philosophischen Kursus durch und ging dann jum Studium der Theologie über. Zu dieser Zeit starb sein einziger, von ihm innigst geliebter Bruder. Katerkamp erhielt dadurch die 20 Ausficht auf ben alleinigen Befit bes elterlichen Bermögens. Bas viele andere, beren Beruf aum geistlichen Stande nicht so entichieden gewesen wore, in ihrem Entichlusse batte wantend machen können, diente ihm nur jur größeren Besestligung in demselben. Unter seinen Lehrern nahm Clemens Becker, Brofessor ber Kirchengeschichte, ein geistreicher und rennen Zegretti magin etemens Stater, projesso ver kutwengeschapte, ein gespreicht und fruchtbarer Schriftseller und gründlicher Theolog, eine höcht ehrenvolle Eestle ein. Diefer 26-lernte Katerlamp schäben, zog ihn an sich und ließ ihn nebst noch einem seiner Mitschüler nach Bollendung best schologischen Ruchus unter seinem Borisse eine öffentliche Disputation über die gesamte Theologischaften: eine Auszeichnung, welche nur wenigen zu teil wurde und auf seine Fortschritte in der Wisseichnung, welche nur wenigen zu teil burde und konflichten den der eine Musseichnung volleigen läst. Durch den Umgang mit Professor Bestehnung der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholing der Scholi schichte; auch zu Professor Spridmann fühlte er sich hingezogen und ward beffen eifriger Buborer. Auf Beders Empfehlung tam Katertamp, als er im Jahre 1787 jum Priester geweiht war, als Hauslehrer in das Haus des Reichsfreiherrn von Droste-Bischering. Zwischen Katertamp und seinen beiden Zöglingen, Franz Otto und Clemens August Freiberrn Drofte-Bifchering, welche bamals ichon beibe Domkapitularen waren, ichloß sich balb 45 bie innigste Freundschaft. Mit seinen Böglingen machte Raterkamp eine zwei Jahre bauernbe Reise durch Deutschland, die Schweig, Stallen und Sigilien. Auf dieser Reise hat er La-vater kennen gelernt, auf welchen er einen gang besonderen Eindruck gemacht haben muß, weil berfelbe in verschiebenen Briefen seiner rühmend gebenkt. Noch vor biefer Reise var er teils mit seinen Zöglingen, teils auch allein in das Haus der Fürstin Gallisin ge- so kommen. Die Fürstin hatte ihn lieb gewonnen und lud ihn, als er die Erziehung seiner döglinge vollendet hatte, ein, zu ihr ins Haus zu zieben. Er verlebte hier einige Jahre, die für seine religiöse Entwidelung von großer Wichtigkeit waren. Das Haus der Fürstin war der Sammelhatz vieler gesehrter und geistreicher Männer aus der Nähe und Ferne. Raterkamp urteilte, er habe nirgends größere Manner gefunden, als damals in Münfter 65 lebten. Er blieb im haufe ber Fürstin bis zu ihrem Tobe. Bis dahin hatte Katerkamp nur im Stillen gesammelt. Seine öffentliche Wirksamkeit beginnt mit bem Jahre 1809, in tvelchem ihm bas Lehramt ber Rirchengeschichte bei ber theologischen Fakultät in Münfter in brobiforifcher Eigenschaft übertragen wurde. Hach gebn Jahren, im Jahre 1819, wurde

er jum orbentlichen Brofeffor ber Rirchengeschichte und bes Rirchenrechts, später auch ber Batrologie ernannt. Die Universität zu Landshut verlieh ihm im Jahre 1820 bas Dottor= biplom der Theologie. Im Jahre 1821 wurde er zum Éxaminator synodalis befördert. Als akademischer Zehrer zeichnete er sich durch gründliche Forschung und umfassende Kennt-5 nisse aus. Bei der Wiederherstellung des Münsterschen Domkapitels im Jahre 1823 wurde er zum Domkapitular ernannt und 1831 zum Dombechant beförbert. Rach einer Kranker zum Vontahrtuar ernannt und 1831 zum Vontschant befrörert. Nach einer Krantbeit von etwa acht Tagen ftart Katerlanny am 8. Juli 1834 in seinem 71. Lebenssähre.
Da in seiner Krankseit die Gesahr plößlich eintrat, durste man nicht zögern, es ihm anzuklündigen und ihm zugleich zu raten, sich mit den Sterbesakrannenten versehn zu lassen
o Er antwortete, ohne im mindesten erschäutert zu werdern: "Serzsich gern", und empfing
den Priester im Bessen siehen Saussgenossen mit den laut und kräftig ausgesprochenen Worten: "Als ein katholischer Christ habe ich geledt, als ein katholischer Christ will ich sterben". Man rühmte an ihm Neinheit und Unschuld des Sinnes, gesäuterte Neliziosität und berzsiche Frömmissteit, gewissenhafte Treue in Ersüllung der Veruspflicht, Wohlte wollen und Rholischun gegen die Werischen

15 wollen und Bohlthun gegen bie Menfchen. Seine ichriftstellerischen Leiftungen find: 1. Anleitung jur Gelbitprufung fur Belt= geiftliche, nach bem frangofischen Miroir du Clerge, Munfter 1816, 2 Bbe, 3. Auft. 1844. 2. Friedrich Leopolde Grafen zu Stolberg biftor. Glaubwürdigkeit im Gegenfate mit bes Herrn Dr. Paulus fritischer Beurteilung seiner Geschichte; zweiter Titel: Uber ben Pri= 20 mat bes Apostels Petrus und seiner Nachfolger, Münfter 1820. 3. Bon seinem Hauptwerte, ber Rirchengeschichte, erschien 1819, Münfter, Die Ginleitung: Geschichte ber Religion bis zur Stiftung einer allgemeinen Rirche; auch unter dem Titel: "Universalbistorische Darzlellung des Lebens nach der irdischen und überirdischen Beziehung des Menschen". Bon 1823—1834 erschienen finir Bande der Kirchengeschichte, welche die Geschichte der Zo Kirche bis zum Jahre 1153 darzlellen. Eine holländische leberschung erschien von I. G. Wennefendont in Utrecht. 4. Dentwürdigfeiten aus bem Leben ber Fürftin Umalia von Galligin, geborenen Brafin von Schmettau, mit befonderer Rudficht auf ihre nachsten Berbindungen, Bemfterhuns, Fürstenberg, Overberg und Stolberg. Mit ben Bildniffen ber Fürstin, Fürstenberge und Overberge, Münfter 1828. 5. Drei Spnobalreben in lateinischer Sprache, welche 30 Raterfamp in seiner Eigenschaft als Examinator synodalis hielt. Die erste bom 31. Marz 1829 handelt vom Ursprunge und Zweck ber Synobalreben; Die zweite vom 12. Oftober 1830 bon ber Würde bes Brieftertums; bie britte bom 11. Mar; 1834 bom priefterlichen Gifer. Mus ber 1. Muflage.

## Ratharer f. Reu=Danichaer.

Ratharina, Beilige bes Damens. Unter ben vielen Ratharinen, welche in alter und neuerer Zeit ben Beiligenschein um fich verbreitet, beben wir folgende (albhabetisch nach ihren Geburtsorten ober -lanbern geordnet) bervor:

Ratharina (bon Merandria?), Die Märthrerin. - Martyrium s. Catharinae (Alexandrinae) virg. et martyris tempore Maxentii imp., auctore Sim. Metaphraste, bei 40 g. Eurius, De prob. SS. historiis, t. VI, 25. Nov. [Colon. 1575], p. 580-587. Bgl. Baronii Annal, ad an. 307; 3ac. Gretser, De ss. peregrinationibus 1. IV [1606], p. 113sq. 3n ben AS. t. I Febr. (p. 267 E) fielt eine Woltz über fie unter ben "Praetermissi". 

\$\mathbb{g}\_1\$ Anal. Bolland. III, p. 176. 194. IV, 166—168, fowie ferner Acta s. Catharinae Alexandrinae (Cum sanctorum fortia' ex cod. Salmanticensi ed., apud C. de Smedt, Acta SS.
45 Hiberniae, p. 681—734. Life of St. Katherine, with its latin Original from the Cotton ms. Caligula, A VIII, edited with Introd., Notes and Glossary by Eugen Einenkel, Lond. 1884 [Early Engl. Text Society]. Life and martyrdom of St. Kath. of Alex. (Roxburghe Club, Nr. 90), Lond. 1884. — Scriddiebene metridide Searbeitungen ber Vita s. Catharinae (frangof, von Aumeric saec. 13 und Mielot saec. 15; engl. von Capgrave † 1464; mehrere 50 lat.) verzeichnet auf Grund ihrer neueren Editionen Botthaft, Biblioth, m. acvi, \* II, 1237 sq.; vgl. Knust und Baruhagen in den unten citierten Monographien. Ueber zwei alte troatische Bersionen, eine metrische und eine in Profa, gab der slav. Philologe B. Oblas Bericht ("Ein Beitr. ju ber Ratharina-Legende in ber alteren froatifchen Litteratur": Archiv f. flav. Philol., XX, 1898, S. 153 ff.). — Untritifd-erbaulich : J. Wipfli und J. J. v. Ab, Das Leben ber 55 hl. Katharina von Alexandrien (308 S. Quart, mit zahlreichen Juluftrationen), Einsiedeln 1898. Bgl. auch Stadler, Beiligenleg. I, 579-582.

Dehr ober weniger beachtenswerte bift. fritijde Untersuchungen boten Ch. Sardwid, An historical inquiry touching St. Catherine of Alexandria, Cambridge 1849; Georg Chers, Turch Gosen zum Sinai (Leipzig 1872), S. 272-281, 358 ff. 392 f.; J. Gammad, Urt. Kath. of Alex. in DehrB I, 422 f.; herm. Knuft, Gefch. d. Legenden der h. Kath. v. Alex. und der h. Maria Aegyptiaca, nebit unedierten Texten, halle 1890 (wo die Katharineulegende auf G. 1-192 behandelt ift, vgl. b. Rec. von Barnhagen in GgA 1890, Ar. 15); Berm. Barnauf S. 1—128 verjaneit ist, 1981, 5. net. von Katringagen in Gygl 1530, 987. 1537, 597. 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 18

burg 1896), S. 235-242.

Ratharina, bei ben Griechen 'Asixadagira', die Allzeitreine (ober entstellt: Alzaregirn, auch Exaregirn) genannt, gehört zu ben gefeiertsten heiligen beiber hälften ber Christenheit, eine ueyalouagros erften Ranges - ein weibliches Seitenftud ju St. Georg (f. b. Bb VI, 538) - nach orientalischer wie römischer Tradition. Gie wird bon neueren Sagiologen (feit 3of. Sim. Affemani) teilweife für ibentisch ertlart mit jener burch Reichtumer und 15 edles Geschlecht ausgezeichneten Alexandrinerin, welche nach Euseb. H. E. VIII. 14, 15 ben ehebrecherischen Gelüften bes Raifere Maximinus Biberftand leiftete und beshalb ihrer Guter beraubt und verbannt wurde. Allein biefe 3bentifitation ftimmt weber mit bem Umstande, daß schon Rufinus (H. E. VIII, 17) jene alerandrinische Märthrerin vielmehr Dorothea nennt, noch mit den charafteriftischen Sauptzügen der alten Ratharinenlegende, 20 wie dieselbe zu üppigfter Gulle mythischer Unwahrscheinlichkeiten und Uberschwenglichkeiten gesteigert im Martyrolog. Rom. vorliegen, wefentlich fo aber auch ichon von Symeon Metaphraltes ergählt werden (1. Migne, Patrol. graec. t. 116, p. 275—302). Danach voor die bl. Katharina eine Isjährige Jungfrau auß föniglichem Geschlechte (Tochter eines "Königs" Konstles, nach dem griech Officium) und von außererdentlicher Weisselt und 25-Schönheit. Sie bekehrte in einer Disputation, welche auf Befehl des Kaisers Maximinus, ober nach einem Teil ber Quellen bes Marentius (ber boch niemals über Alexandria gebot!) von ihr abgehalten wurde, eine Angahl heidnischer Philosophen (angeblich 50) vom Gögenbienste jum Christentum, und zwar zu einem so entschiedenen und glaubenöfreidigen, bag bie eben Betehrten sofort zu Märthrern ihres auf dem Scheiterhaufen standhaft be- 80 fannten Glaubens wurden! Ferner bekehrte fie im Kerker mehrere Tage bor ihrer eigenen Sinrichtung fogar die taiferliche Gemahlin Maximins, ben biefelbe geleitenben Seerführer Borphyrius, fowie beffen 200 Golbaten. Alle biefe Berfonen befannten unter Martern ben driftlichen Blauben und murben ber Reihe nach auf bes Raifers Befehl enthauptet. Ratharina felbst widerstand ben Schmeichelreben und Drobungen bes Torannen mit größter 25 Glaubenefreudigkeit, blieb, ale man fie durch eine aus Rabern mit fpitigen Stacheln beftebende Maschine martern wollte, wunderbarerweise unverlett, und wurde schließlich auf Befehl bes ergrimmten Raifers enthauptet. Ginen geschichtlichen Rern biefer Legenbe, bestehend in der Thatsache, daß Ctaterina, des Alexandriners Konftos Tochter, am 24. No= vember 305 enthauptet worden sei, suchte Biteau zu retten, unter Berufung darauf, daß 40 der den vier alten griechischen Rassionen der Märthrerin gemeinsam zu Grunde liegende Bericht ichon aus bem 7., ober möglicherweise bem 6. Jahrhundert ju ftammen icheine. Aber ichon die tertgeschichtliche Substruktion biefer Spothese umichließt manches Unfechtbare, und gegen bas Berfahren, mittels beffen Jener ben angegebenen bistorischen Kern aus ben umlagernden fagenhaften Sullen herauszuschälen sucht, muß eingewendet werben, 45 baß es im Grunde auf bloge Bahricheinlichkeitsannahmen und subjektive Urteile hinausläuft (val. die Kritif des Neobollandiften in Anal. Boll. XVIII, p. 69: Le procede, qui consiste à éliminer d'une Passion tout ce qui est invraisemblable et à garder le résidu comme historique n'est pas admissible. Pour tirer quelque chose d'un texte aussi fabuleux que celui-ci, il faut au moins lui chercher 50 une attache avec la réalité. Mais Mr. V. semble n'en avoir pas trouvé, etc.).

Das Gebachtnis ber h. Katharina wird am 25. November, ober auch (fo im Abendlande teilweife) am 5. Marg gefeiert. Engel follen ihren Leichnam nach bem Berge Sinai gebracht haben, wo Kaifer Justinian I. das nach ihr benannte Kloster gründete und wo später, im 8. Jahrhundert, ihre Gebeine durch ägyptische Christen aufgefunden sein sollen 55 (worauf sich ein doppettes Aufsichungsfest der hi. Katharina, am 13. ober auch am 26. Mai geseiert, bezieh). Gegenwärtig besitzt des Katharinenstoster des Sinai nur noch ihr Haupt und eine Jand (f. Ebers a. a. D. S. 280). Schon im 11. Jahrh. (um 1027) soll der Sinai-Mönch Symeon einen Zeil der Reliquien der hl. Katharina and Nouen in der Rormandie gebracht haben. Später ertor fich die philosophische Fakultat ber Barifer Uni= 60 versität die Beilige, mit Bezug auf jenen ihren angeblichen Gieg über Die beibnischen Bbi-

losophen Alexandrias, zu ihrer Schutpatronin. — Ratharina gehört laut der abendläu-bischen hagiologischen Tradition, zur Gruppe der 14 Nothelfer (f. b.), innerhalb deren nur fie, famt St. Barbara und St. Margareta, bas weibliche Geschlecht repräsentiert. Ihr Rultus hat sich in Deutschland hie und da bis in die protesiantische Zeit hinem behauptet. Roch 2 Luther hat am Katharinentage (25. Nov.) Predigten gehalten, freilich nicht ohne darin die legendarische Überlieferung über die Heilige vollständig preiszugeben. S. den Eingang der Predigt "Am Tage Ratharina" über ben Tert Mt 25, 1-13 (Erl. Ausg. Bb 15, 418): "3ch habe bies Evangelium nicht für mich genommen, zu beftätigen die Legenden St. Ka-

tharinen, welche, wenn man sie recht ansiehet, mehr Lugen benn Wahrheit in sich hat"
10 (vgl. bie noch schäffere Berurteilung in ben Tischreben (G.A. 62, S. 40). In der driftlichen Runftgeschichte sowohl des Morgen- wie des Abendlands spielt die Katharinenlegende eine Rolle bon hervorragender Bedeutung. Ihre gewöhnlichen Attribute find: ein Rad (ganz ober zerbrochen), mit hindurchgesteckten krummen Messern und einem Schwert; dazu häufig eine Siegespalme, sowie als Zeichen ihrer Gelehrlamkeit ein Buch.
15 Gelegentlich trägt sie eine Krone, sowie öster noch den Brautting, welchen nach der Legende das Christind ihr zum Zeichen der Berlobung einst an den Finger stedte. Dreibiefer Attribute, den Ring, das And und das Schwert, lehrt schon das Malerbuch vom Athos, gelegentlich seiner Borschriften für die Darstellung ihrer Wundererlebnisse, an geeigneter Stelle anbringen. Fur bas altefte ber auf uns getommenen orientalifchen Ratha-20 rinenbilder halt Ebers (a. a. D., S. 275 f.) ein musivisches Medaillonbild über ber Apsis ber Berklärungsbafilika des Sinaiklosters; dasselbe joigt nur einen weiblichen Ropf, obne jene Attribute, und hat ein mannliches Mofail-Ropfbild von entsprechender Arbeit neben fich - nach Ebers Mutmagung barftellend ben Gefetgeber Dofe, ber auch fonft als Schutpatron bes Singitlofters mit ber alexandrinischen Beiligen zusammen abgebilbet wird 25 (nach ber berkommlichen Tradition ber Singimonche maren freilich Raifer Auftinian und Raiferin Theodora die burch biefe beiben Mosaiten bargeftellten Berfonen). Blog mit Buch und Balme in ben Banben ericbeint bie Beilige auf einem Bilbe bes Simon bon Siena († 1344), bem altere orientalische Mufter ju Grunde liegen (abgebildet bei Detel, S. 237). -Bon ben gablreichen Darftellungen ber Ratharinenlegende in ber abendländischen Kunft bes 30 ausgehenden Mittelalters verdienen auszeichnende Erwähnung: bes Altichiero ba Zevio (ca. 1380) vier Szenen aus R.s Leben in bem Frestenchtlus ber Rapelle S. Giorgio ju Babua; mehrere von Mafaccio (ca. 1420) herrührende Fresten in der Oberfirche von S. Clemente in Rom; elf weiße Basteliefs in Marmor in der Rirche Santa Chiara ju Beapel, barftellend die Hauftgenen des Lebens Aufharin der Kritige Sind Cyaling Meapel, barftellend die Hauftgenen des Lebens Aufharinas (herrührend wohl schon aus 25 den 14. Jahrhundert, vgl. Fraschetti in der Zischer. L'Arte 1898, p. 244 ff.); neun ders gleichen Szenen im abgebrochenen Kreuzgang zu Et. Paul in Leipzig (vom J. 1385); ein Cystlis prächtiger Miniaturen in der um 1462 entstandenen Vie de S. Catherine d'Alexandria von Jean Mielot, Geheinscherer des Herzogs Philipp v. Burgund (vgl. Botthaft, 3 II, 1238). In der Produktion von Einzelbildern der Beiligen mit mehr ober so iveniger reichem Attributenschmuck, zuweilen auch mit sie umgebenden Figuren sonstiger. Seiligen, wetteisern seit Witte des 15. Jahrhunderts die namhastesten Künstler Italiens, Flanberns und Deutschlands; so Fiesole (f. b. Abb. bei Degel, S. 239), Raffael, Luini, Carlo Dolce, Jan van Eyck, Rogier v. b. Weyden, Hans Memling (Abb. a. a. D., S. 241), Luk. Cranach u. f. f. - Auch bas driftliche Drama bes Mittelalters bat fich ber Ratha-45 rinenlegende frubzeitig bemächtigt und fie fur Myfterien-Aufführungen mehrfach verarbeitet.

Das alteste berartige Spiel Scheint bas bes Rormannen Gaufrid, Abts ju St. Albans (7-1146), gewesen zu sein, welches von vernjewen und jeune Commentation Dunftable aufgestührt wurde. Wegen der späteren Stüde bieser Art f. Beiti de Julieville, Bödler. Ratharina von Bologna (C. Bouoniensis), geft. 1463. — Libro della vita della b. Catha-

rina du Bologna, dell' ordine di s. Francesco, con una opera spirituale la quale essa lascio scritta della propria mano. Bologna 1502, 1511 in 4°. Zaranf night: Vita b. Catharinae Bononiensis virginis ord. s. Clarae, latine reddita per J. A. Flaminium, Bononiae 1522 4°; and 1653, bešql. in AS t. II Mart. p. 35—44. Vita b. Catharinae cte. ex Hielico Ja-55 coloi Grassetti, Bol. 1520, 4°; and Rom. 1628; bešql. in AS l. c., p. 44—88. Vie de s. Cathérine de Bologne, trad. du Lat. du J. Grasset, S. J., Clermont-Ferrand (Baris) 1840. Sql. M. Butter, Leben ber Zater und Märtner III, 517 ff.; 3. Görres, D. driftt. Rhfitt II, 53 ff. 158 f.; Stabler, Beiligenleg. I, 582 f.

Ratharina von Bologna, geboren in biefer Stadt, ober nach anderer Angabe ju Be-60 rong and bornehmer Familie 1413, murbe eine ber berühmteften Beiligen bes Clariffinen=

Orbens, in welchen fie noch febr jung (um 1430) ju Ferrara eintrat, nachbem fie bier etwa zwei Jahre als Ehrendame ber Bringeffin Margareta am Efteschen Sofe zugebracht Spater jur Borfteberin eines in Bologna neu errichteten Clariffentloftere jum bl. Fronleichnam ernannt, brachte fie an diesem Orte ben Reft ihres Lebens gu, bis gu ihrem unter Papst Bins II. am 9. März 1463 erfosten Ende. Ihre gloria posthuma, s beginnend mit den biographischen Auszeichnungen ihrer Freundin Illuminata Bembi und nachmals sortgeführt durch Dionys Paleotti, Christof Manseuti, Paul Cassandu und den Befuiten Jatob Graffet (f. o.), strott bon üppigen Wunderberichten, Die sich teils auf ihr vielfaches eucharistisches Fasten, auf ihre Rampfe mit bem Teufel (ber fie u. a. funf Jahre bindurch mit falichen Ericheinungen Chrifti und der Gottesmutter geafft haben foll) und 10 andere bergleichen mbstische Erlebniffe, teils und hauptfächlich auf ihren angeblich unverweft gebliebenen und lieblich duftenben Leichnam beziehen. Doch erfolgte, obgleich ichon Clemens VIII. 1592 ihren namen ins Martyrologium Rom. aufnahm, ihre Heiligsprechung erft nach sehr langen Berhandlungen burch eine Bulle Benedikte XIII. 1724. vor kurzem ward ihre angeblich unversehrte und jugendlich blübende Leiche, aufrecht fitend, 16 in vergittertem und mit Glas bebecttem Tabernatel und mit foftlichem grauen Stoffe befleidet, in der Clariffentirche zu Bologna gezeigt, "das Tleifch noch lebendig und biegfam ericheinend (!), nur etwas blag an ben außersten Enden" 2c. Die ihr beigelegte prophes tische Schrift: Revelationes, sive de septem armis spiritualibus (angeblich von ihr verfaßt um 1438, gedruckt Venet. 1511. 1536 und öfter) ift voll abenteuerlicher Dich= 20 tungen. Einen von ihr gedichteten Rosenfranghumnus: Summarium originis creaturae intellectualis, ad prima quinque Rosarii mysteria, teilt ber oben genannte Jefuit Graffet in ihrer Biographie mit. Auf firchlichen Gemälben wird sie in ber Orbenstracht ber Clariffen bargestellt, mit bem Christistind in ihren Urmen, weil einst an einem Christistind in ihren Urmen, weil einst an einem Christistind in ihren Urmen, weil einst an einem Christistind in ihren Urmen, weil einst an einem Christistind in ihren Urmen, weil einst an einem Christistind in ihren Urmen, weil einst an einem Christistind in ihren Urmen, weil einst an einem Christistind in ihren Urmen, weil eine in ber Orbenstracht feft Maria ibr erschienen sein und bas in Windeln gewickelte Jesustind ihr in Die Arme 25 gelegt haben foll (vgl. Detel II, 242 f.).

## Ratharina Emmerich ju Dulmen, f. b. A. Stigmatifation.

Ratharina (Nitci) aus Horenz, gest. 1589. — Vita b. Catharinae de Ricciis, auctoribus Seraphino Razzi, O. Pr., et Philippo Guidi, O. Pr. — Steill, Ephemerides Dominic. Oct. II, p. 855 sq. — Eclare Guaştı, Dagli scrittori di S. Cat. de Ricciis. Notizia bibliografica, 90 Brato 1846; berjesse in d. Ausg., ihrer Briefe (f. unten); Alb. Butter, Lesen d. Şeiligen 2c. III, 37 ff.; €tabler, Şeiligenleşit. I, 582; Bşülf, S. J., im Rata, VII, 343 f.

Katharina Ricci (de Ricciis), aus berühmtem Florentiner Abelsgeschlecht, wurde acboren am 25. April 1522 als Tochter von Peter Franz Ricci und Katharina Bonza. In der Taufe erhielt fie den Namen Alexandrina, welchen fie später, bei Ablegung des 35 Ronnengelübdes, mit bem ihrer Mutter vertauschte. Klöfterlich erzogen in Monticelli durch ibre Dubme Ludovica Ricci, welche dort als Nonne lebte, begab fie fich als Jungfrau, ungern bem Bunich ihres Baters folgend, ins Beltleben gurud, um icon bald barauf für immer ben Schleier zu nehmen. Sie trat in bas Dominitanerinnenklofter San Binzenzio zu Prato, wo ihr Dheim Timotheus Beichtvater war, zeichnete fich aus burch bie 40 Strenge ihrer Rafteiungen, wozu außer vielem Faften häufige Beiglungen fowie bas Tragen einer eifernen Kette um ben Leib gehörten, und steg beshalb in noch jugenblichen Alter rasch nacheinander zu ben Amtern einer Nobizenmeisterin, Subpriorin und seit ihrem 25. Zahre) Priorin ihres Klosters empor. Sie verkehrte viel mit berühmten Zeitgenossen geistlichen und weltlichen Standes. Bischöfe, Karbinale, Fürsten kamen öfter nach ihrem 45 Kloster, um ihren geistlichen Nat zu suchen. Besonders befreundet war sie mit Philipp von Neri, mit dem sie regen Brieswechsel pslog, einst aber auch durch eine besondere Enade Gottes sich auf visionärem Wege, obschon räumlich von ihm getrennt, unterhalten durfte. Die Glut ihrer Andachten zur Passion des Erlbsers war eine so gewaltige, daß sie bessen einzelne Martern aufe lebhafteste an ihrem Leibe mitempfand, ja zeitweilig wie von wirk- 50 lich erhaltenen Beigelhieben und Berwundungen (unfichtbaren Stigmaten und Spuren ber Dornenfrone) mit Blut überftrömt wurde; fo, wenigstens am Saupte blutend, will ber Dominitanergeneral Albertus Cafejus bei einer Bisitation ihres Rlofters fie gesehen haben, Denninntergenent Aubertin Egiptus der einer Soffinion ihres volretes fie gespein favort. Sie stark, 637 Late alt, am 2. Hohrnar 1589, wurde 1732 durch Elemenk XII, sesig und 1746 durch Benedikt XIV. heilig gesprochen, unter Ansetzung ihres Gedenstseites auf 55 den 13. Februar. Ihr Lech bei 13. Februar. Ihr Lech bei 13. Februar. Ihr Lech bei 15. Keither Lech bei 15. Keither Lech ibg. den 15. In der Kunstradiktion erschein ist gestennzeichnet durch die Attribute der Dornenkrone und des Brantrings; denn auch ihr soll

Christus einst sich verlobt haben (vgl. Detel, Itonogr. II, 243 f.). — Wegen ihrer gleich jehr erbaulichen wie elegant und naiv geschriebenen Briefe gablt fie zu den Rlaffitern ber neueren italienischen Litteratur. Der Florentiner Siftoriter Gino Capponi bezeichnet fie als "zu ben wenigen wahrhaft guten Autoren ber 2. Sälfte bes 16. Jahrhunderts ge-5 börig". Lgl. des oben genannten Guafti Ausgabe: Cinquante lettere inedite di S. Caterina de Ricci (Brato 1848), jowie bie vollständigere: Le lettere spirituali e familiari di S. Cat. de R. (cbendaj. 1861); auch Alfr. be Reumont, Briefe beiliger und gottesfürchtiger Italiener (Freiburg 1877), S. 251-261.

Matharina von Genua, geft. 1510. — Vita s. Catharinae Fliscae Adurnae viduae ao 1737 10 conscripta auctore anonymo, in AS t. V Sept. p. 149-176 (nebit Commentarius praevius von dem Bollandisten Stider I, p. 123-149 und Gloria postuma, ib. 177-195). Cattaneo Marabotto (cinți Beidituater der Deiligen) e Ettore Vernazza, Vita mirabile e dottrina celeste di s. Caterina Fiesca Adorna da Genova, Benua 1551. 1667 u. 5. (aud. Horena 1568; Senebig 1590. 1601. 1615; Reapel 1646; Radna 1743; aud. beutla (Breiburg i. Br. 1626), 15 iowie franzölich: Vie et oeuvres spirituelles de s. Catherine d'Adorny de Gennes, revues et corrigées, Par. 1627; nouv. éd. par J. Desmarest, ibid. 1667. Alex. Maineri, Vida de s. Catharina Fiescha Adorna de Genova, Lisboa 1790. Beter Ledner, O.S.B., Leben und Schriften der h. Katharina v. Genua, Regensburg 1859. Th. de Bussière, Vie et oeuvres de S. Cath. de Gènes. Par. 1854; 2º édit. 1873. Paul Fliche, Sainte Catherine de Gènes: 20 sa vie et son esprit, d'après les premiers biographes de la sainte et les mss. italiens originaux, Paris 1880. Vita di s. Caterina da Genova, compilata per cura del suo confessore, ed opere della Santa. (Nuova edizione, fatta . . . su la Comminiana del 1743), Genova 1887. Frz. Natte, Die h. Rath. von Genua und ihre munderbaren Erlenntuijse von deen Erelen im Begspener, Dalmen 1882. Fr. v. Hügel, Caterina Fiesca Adoma, the Saint 26 of Genova 1447—1510, in d. Zeitscher. The Haupstead Annual 1898, p. 70 %4. (mit authent. Portrat ber Beiligen).

(Begen noch anderer Biographien aus den fruheren Jahrhunderten f. Botthaft, Bi-

blioth. 21238.)

Ratharina, aus bem berühmten Haufe ber Fieschi (baher Catharina Flisca), wurde 30 geboren in Genua 1447 als Tochter bes als Wizelfinig von Neapel (unter Menatus von Anjou) verstorbenen Robert Fieschi. Ihrer zum Mosterleben hinstrebenden Neigung entgegen mußte sie Giuliano Aborno, einen vornehmen Ebelmann ihrer Laterstadt, heiraten (baher ihr vollständiger Name Cath. Flisca Adurna). Dieser brachte durch verschwendes risches Leben binnen 10 Jahren ihr beträchtliches Bermögen burch und ftarb 1474, lettlich 35 burch Ratharinens Eintvirfung zu aufrichtiger Reue bekehrt, als Franziskaner-Tertiarier. Die Wittve Aborno führte hierauf, als Mitglied bes Annunciatenordens der h. Marcellina (f. Bb I, 559, 36 f.), 36 Jahre bindurch bis zu ihrem am 14. September 1510 erfolgten Tobe ein eremplarisch-frommes Leben, ausgezeichnet einerfeits burch heroische Leiftungen als Rrantenpflegerin im großen Genuefer Spital Pammatone, befonders mahrend ber Beft-40 frantheiten 1497 und 1501, andererfeits durch die Strenge ihrer Astefe, besonders im Buntte bes Fastens und burch gablreiche Bifionen und Entgudungen, die ibr wahrend eines Buftaubes anhaltenden forperlichen und feelischen Leibens zu teil wurden. Gie foll 23 Ofterund ebenfoviele Abventefaften bei völliger Nahrungelofigkeit zugebracht haben, nichts zu fich nehmend als höchstens ein Glas Baffer mit Effig und Galg "gur Rublung ibres in-45 neren Brandes", alle sonstige Speife aber, die man ihr aufzunötigen fuchte, wieber auswerfend! Borher schon als Selige vielsach verehrt, wurde sie von Clemens XII. im Jahre 1737 sörmlich kanonisiert, sowie dann von Benedik XIV. unter dem 22. März ins römische Martyrologium aufgenommen. — Auch biese Beilige, von der man gerühmt hat: "Elle sut allier dans une harmonie parfaite la vie contemplative et la so vie active" (Anal. Boll. 1900, I, p. 76), gehört zu ben zahlreiden unhitide prophetifden Schriftellerinnen bes ausgehenben Mittelalters. Man hat bon ihr Dfienbarungen über bas gegleure Demonstratio Purgatorii ober Tractatus de Purgatorio — meilt mit enthalten in ihrer Vita (bef. jener von Marabotto und ben barauf fußenden, auch bei Ledner a. a. D., gutveilen auch für fich, g. B. Munchen 1766); einen Dialog gtvifden 55 Seele und Leib, Gelbstliebe und Gotteeliebe (Dialogus animam inter et corpus, amorem proprium, spiritum, humanitatem ac Deum; III partes); einen "Göttlichen Liebestveg unter bem Kreug", welchen P. Boiret ins Frangofische und ihm nach bann M. B. Böhme ins Deutsche übertrug (erschienen 1701 im Salleschen Baisenhaus, mit Empfehlung von A. S. Frande, ber barüber von Joh. Fr. Maber fich icharf tabeln laffen 60 mußte, als augeblicher Bonner fanatischer Lehren - f. Kramer, A. 5. Frande, II, 1882, S. 69 f.). Gegen ihre Fegfeuerphantalien und sonstigen führen Spekulationen richtete

ber Franzose Baillet in seinen "Vies des Saints" (Paris 1701) heftige Angriffe vom fatholifch-orthodogen (gallifanischen) Standpunkte. Undere fatholische Autoritäten, 3. B. Franz v. Sales, schähen gerade biefes Tegfeuerbuch der Heiligen besonders hoch; wie das-felbe benn auch von der Inder-Rongregation unbeanstandet gelassen wurde (vgl. Reusch, Inber, 1, 591) und ber Beiligsprechung Ratharinas nicht hinderlich zu werden vermochte 6 (vgl. bie apologetischen Bemerfungen bes Bollanbiften Stider: AS l. c.; auch Ratte a. a. D., jovie Görres, Chr. Mystif I, 476 ff.). Noch jüngst hat der jesuitische Neuscholastiste Chr. Neich (Praelectiones dogmaticae, t. IX, Friburg. 1899, p. 293 sq.) cs als "libellum valde sobrium et pium" gerühmt und eine Neise von Aussprüchen besielben übers Feafeuer und Baradies in seine Ausführungen hierüber mit aufgenommen. Aber die Über= 10 ichivenglichfeiten ihrer Schilberungen überfteigen jebes gefunde Mag und geben gerade baburch sich als Erzeugniffe einer im höchsten Grabe frankhaft überreizten Phantasie zu ertennen, baß fie aus bem, was bie Beilige mabrent jenes 36jahrigen Leibens an ihrem eigenen Körper und Geist erlebt und erlitt, gestoffen sein wollen. Lgl. die hierauf bezug-lichen Angaben bei jenem Rebemptoristen Frz. Ratte (mehr oder weniger wörtlich ent- 15 nommen aus der lat. Vita auct. anonymo in ASB, l. c.) 3. B .: "Bahrend so ihr Berg ju einem brennenben Feuerofen wurde und in ihm und ber unteren Ratur ein Reis nigungefeuer fich entzundet, erblubt ihre Seele ju einem Baradiefe, und fie wird von Beimfuchungen, Tröftungen und Gnaben überfloffen" 2c. Und ferner, bei Befchreibung ber befonders qualvollen Leibenszustände, von achtmonatlicher Dauer, welche ihrem Lebens= 20 ende im September 1510 vorhergingen: "Sechs und breißig Jahre hatte biese Seele wie auf ber Kapelle im Feuerofen geglüht; auftochend in ben Gluten hatte bas eble Metall . . . im Bechfel bon hellung und bon Trübung mehr und mehr ber Schlade fich entledigt. Run aber bie Arbeit ihrem Biele genaht war, batte ber große Barbein im Beifterreiche erst bie stärkften Gluten angegündet; stärker wirbelt und flutet nun die siedende Masse; 25 tiefer und tiefer einschneidend wirkt die Macht der verzehrenden Feuerslammen; . . . endlich ift das geheinmissolle Wert der höheren Scheidefunft vollendet, und aufleuchtet nun wie Bligeszuden der Silberblid. Aus den Flammen, in die er freiwillig sich hineingeworfen, steigt, nachdem er durch das ernste Reinigungsseuer hindurchgegangen, der verklärte Phönig zun, Junk, nachdem er durch das ernste Reinigungsseuer hindurchgegangen, der verklärte Phönig zun, fleigt, nachdem empor. Die Seele, die in ihrem Leben schon eine Läuterung bestanden, 30 welche sie in ihrem Purgatorium uns beschrieben, schondig sie, nun wieder zu jener Reinbeit verklärt, in der die Kreatur zuerst aus Gott hervorgegangen, ein in Liebe glübender Seraph wieber zu ihrem Schöpfer auf." (Reichlichere Mitteilungen aus eben biefer Schrift s. in bem Auffage "Römische Erinnerungen" eines ebemaligen Achutenzöglings, in ber "Litterar. Rundickau für das Evang, Deutschland", 1900, Nr. XII, S. 92 fl. Lygl. in 35 jener bollandistischen Vita von 1737 bef. p. 171-173.)

Ratharina von Schweben, gelt. 1381. — Vita s. Catharinae Snecicae auctore Ulphone macho ord. s. Birgittae bei Surius De prob. SS. historiis, II, 346—356 und in AS. t. III Mart., 505—518; auch auß der ca. 1480 zu Sochéhoin als Juthundel erfdienenne ed. princeps (Vita s. legenda cum miraculis dne Katherine s. memorie) photolithographic repro- 20 duziert von G. E. Riemming, Stochholm 1869 (4°). Dazu gehörig die Miracula a commissariis episcopalibus iuridice excepta (in AS. l. c., p. 519—531). Bzl. 3. D. Schröber, Translatio s. Catharinae 1489 Wadstenis celebrata et anecdoto biblioth. acad. Upsal. illustrata, Ilpjala 1832 f. (3 Rrogramme in 4°); auch Jammerich, S. Birgitta c. (Gotha 1872), S. 50. 70. 238 ff.; Şiüli, S. J., Mtt. "Rath. Vastanensis" in RRL? VII, 342 f.

Die schwebische Heilige bieses Namens, Abtissu von Babstena bei Lintöping (baher Cath. Suecica Vastanensis), war die zweitälteste Tochter der h. Bürgitta, der Stisterin des Bürgittner-Ordens, aus deren She mit dem Lagnan von Nerite, Ils Gubmarsson (f. Bb III, S. 240,81 fl.). Gedoren 1331 oder 1332 und von ihrem 7. Lebenssahre im Klosten Richer Nischerg aufgrzogen, heiratete sie in ähnlich frühem Alter, voie ihre Mutter, nömlich von die erft 13-14jährige. Ihr Genadd war ein junger Sdelmann deutscher Absuntt, Gagart von Kürnen, ungemein fromm, wie auch sie, und dache gern dazu bereit, die She mit ihr wölliger Entsagung, als asketische Scheinehe, zu sühren. Das darauf bezissliche Gelübbe wurde von dem Paare streng gehalten, in Befolgung mancher mittelasterlicher Vorbilder (vgl. 3ödser, Askese und Mönchtum, E. 451 f.) u. a. auch eines aus Katharinas Ver- so tvandischer. Noch die Ledzeiten sipres Gatten begleitete Katharina ihr Putter auf deren erster Reise nach Nom, wo sie, angeblich durch ein Ferngesicht oder prophetisches Schauen Birgittens, die Tranerkunde vom Abschen des in Serngesicht oder prophetisches Chauen

auf ihrer Pilgerreise über Copern nach dem bl. Lande und ward, zusammen mit ihrem Bruder Birger, Zeugin des Todes der Heiligen in Rom (1373). Sie dalf dann die Gebeine Birgittens nach Schweden zurückgeleiten, nachm ihren Sit zu Kaditena, dem von ihren gegründeten Haupte und Mutterfloster des Virgittiner-Ordens (vol. Vd. II.). 24.1.28.17.3 und eintet dasselbe als Nachfolgerin ihrer Mutter mit ähnlichen Ansehen, Mut und Geschich vie dies. Um die Zeit der Näckfehr der Kählichen Ansehen, Mut und Geschich vie diese. Um die Zeit der Näckfehr der Kählichen Ansehen, Mut und Geschich vie diese. Um die Zeit der Näckfehr der Kählichen Ansehen, Mut und Geschich vie diese um die Ansehen von Gerager XI. 1377 und eine von Urban VI. 1379. Sie farm au 24. März 1381 im Rufe der Heiligkeit; 1474 wurde sie kannnissen. Das röste mische Marthrologium setzt ihr Gedenstest auf den 22. März. Sine von ihr hinterlässen wirde Marthrologium setzt ihr Gedenstessen, von ihr eine von ihr hinterlässen entsielt auf kann 22. März. Sine von ihr hinterlässen entsielt auf kann kann die eine Kranzes gesammelte Muskvahl des Kahren und Schnenat oder nach Art des Fiechenseines Kranzes gesammelte Auskvahl des Kahren und Schnen. In ähnlicher bilderreiches Sprache, wie die ihrer Mutter, handelte es von den zehn Gedoren. Den sieden Todiunden. — Auf bildlichen Darkellungen erscheint als ihr Attribut eine Hirschulte haben (Ochel, Ilonoger, II, 244).

Ratharina von Siena (Cath. Benincasa; ital. Caterina da Siena) geft. 1380. — 1.3 hr Leben. Vita s. Catharinae Senensis auctore Raymundo de Vineis sive de Capua († 1399), 20 ipsius sanctae confessario (in Antonini Florent, Summa histor. III, p. 692, fomic bei Surins, De prob. SS. historiis, 29. April., und in AS t. III Apr. p. 853—959 — auch ital. zuerst burch Katharinas einstigen Sekretär Neri di Landoccio; dann durch Ambros. Catharis 25 nus, Ciena 1524; Benet. 1558. 1591 u. 5.; auch bentick: Augsburg 1619; frangöl, burch E. Cartier, Baris 1853 u. 5. (4. cd. in 2 vols 12°, 1877). Eine abfürzende Biederfollung biefer Rahmundschen Vita, mit ergänzenden Justöpen, sieferte Tommasso d'Antonio Nacci Caffarini unter b. Titel: Leggenda della b. Catarina da Siena, 1414 (aurft gedrucht Florenz 1477; dann Neapel 1478, Mailand 1488 u. ö.) — später gewöhnlich "La Leggenda mi-30 nore" genannt zum Unterschied von Rahmunds Vita als der Legg. maggiore (in die ASB. 1. c., p. 967 sq. wenigftens bruchftudweise [lat.] aufgenommen, famt einigen anderen ergangenben Stilden, note: B. Petri de Canigariis "Epistola de morte s. Cath." [p. 959-961], Stephani de Senis "Epistola de gestis et virtutibus s. Cath." [p. 961-967] von bem Scienfer Rarthäuferprio Stephan i Macont, einem Mittersgenoffen und Sreunde Karlparinas). 35 Analecta ex vita s. Cath. Sen. auctore Nicolao Borghesio sive Burgensio, equite et senatore Senensi [p. 977. 978]). Bur handichriftlichen Ueberlieferung der atteften Leggenda vgl. bir Unterfuchningen von J. Luchaire, Un Mscr. de la Legende de s. Cath. de Siena, in b. Mélanges d'archéol. et d'histoire, 1899, Avril-Juin (nebit ber Rritit in Anal. Boll. 1900, I, p. 74). — Bon den späteren biographsichen Darstellungen sind hervorzuheben: Processus 40 contestationum super sanctitate et doctrina b. Cath. de Senis, de mandato Francisci Bembo episc. Castellani per Franc. de Viviano notarium in cancell. curiae positus, bei Martene und Durand, Veterum Scriptorum etc. amplissima collectio, t. VI (Baris 1729); Ambrogio Anjano Tantucci, Supplimento alla Leggenda di S. Caterina, Lucca 1754 (cine jeht selten gewordene ital. Ueberarbeitung jeuer cassarinischen Legg. minore, mit Beg-45 lassungen und Abfürzungen, aber auch mit interessanten Zusähen, in französ, Uebers. aufge-nommen von E. Cartier in f. franz. Ansg. der Rahmundssken Via., Karis 1853 z.c.). — Unter den Arbeiten aus dem lesten Jachfundert ragt durch umsschieße frit. Bechandlung des Stoffs und elegante Diftion hervor: E. Hole, Caterina v. Steina, ein heiligenöfib, Leivzig 1864 (mene Ausg. ebb. 1892 [zuf. mit Franz v. Alffij]. Bgl. auherdem: Em. Chavin de 50 Malan, Histoire de 8. Cath. de Sienne, 2 vols, Par. 1846, 3. ed. 1856); Alfond Capecelatro (Cratorianer in Reapel), Storia di s. Caterina da Siena e del papato del suo tempo, Firenze 1855 (wiederholt 1858, 1864). W. M. Mignath, Catherine de Sienne. Sa vie et son role dans l'Italie du 144, siècle, Par. 1886 (audh ital., Firenze 1894). Thomas Cher, Jum 5. Centenarium der hl. Catarina w. Siena, in "Der Ratholit" Jahrg. IX, 1888. M. 55 D. Chirat, Sainte Cathérine de S. et l'église au 14e siècle, Paris et Lyon 1888. E. Ochhart, St. Cath, de Sienne, in der Revue des deux Mondes 1890, t. XCV, p. 133-164. 9. Bajtor, in j. Ocididité der Bäpfie, 1 (1886), S. 85 ff. T. v. T., Art. Catherine of Siena, in b. Encycl. Brit. V. 229 ff. und M. de Gandoval, Historia de s. Cat. de Siena, Madrid 1890. — Son den gieulid gaftrédien biogr. Carifellungen von webfider Sand if la de fe 60 bentendite: Augusta Theodosia Drane (Provinzial-Dberin ber engl. Dominitanerinnen gu Stone), The History of St. Cath. of Siena and her companions. Compiled from the original sources, Lond. 1880; 2. ed. 1887; 3. ed. 1899 (Diefe beiben letteren in 2 Bben, mit engl. Ueberf. bes Dialogs De perfectione in vol. II, p. 345-355). Bgl. die beutsche Ueberf .: "Gefaichte ber h. Kath. v. S. und ihrer Genossen, Dilmen 1887, sowie die franzis un Carbon, Karis 1892. Daneben stehen mehr ober weniger zurüst: Josephine E. Butler, Catharine of Siena, A diography, Lond. 1878; 4. ed. 1895 (and franz, durch Trivier, Lausanne 1888): Olga Freisrau v. Leonrod, Die fil. Catartina v. Siena in ihrem össentlichen Wirten und ihrem verborgenen Leben dargestellt, Gebentsfartist zum 500. Zahrestag ihres Todes, Kön a 1880; Comtessa de Flavigny, Sainte Cath. de Sienne, Par. 1880, 12°, nouv. Edik., entikrement resondue 1895; Luise v. Anebel-Odberis, Kath. v. S., ein Borbis der Franzen sür unster Zeit sin Agnes Wildermuths Zeitschrift "Wege und Ziele" 1898 S. 19—93); H. v. Redern, Ein Wertzeug in Gottes Hand. Evang, Zeugnisse aus dem Leben einer tatbolischen

Beiligen, Schwerin 1900.

Ž Ş fr' & driften. Meltere (noch unvollikindige umb in fritischer gluische in mangeschote) Berjuche au Geiantausgaßen: Epistole ed orazioni della seraphica vergine s. Catterina da Siena etc. Vi e aggionta la vita etc. Venet., Aldus 1500 in fol. (felten); auch e60. 1548 n. 1562 (in 49). Dialogi d. Catharinae virginis sanctissimae, in sex tractatus distributi..., ante annos CLXXXIII per D. Raymundum a Vineis ex Italico sermone in 15 Latinum conversi, nunc autem denuo excusi. Adjectae sunt quaedam orationes eiusdem. Ingolstadii 1583. Beite ditter Ausgaßer: Girolamo Gigli, L'Opere della serafica Santa Caterina da Siena. Nuovamente pubblicate, 5t in 4°, Siena 1707—1726 (3b I enthált bie Maymundifae Leggenda neßi ben Zujäßen von Caffarini [vgl. ob.]; 3b II u. III bie Briefe ber Şeiligen, mit wertvollen Erfäuterungen vom Zejniten Burlamadi: 3b IV ihre fibrigen 20 Ediriten, nämidi ben Dialog, 26 Gebete [Oratione], [wwie thre legte Anhyrade [ultime parole] an tibre Ziniger. Ili 3b V if beigegben ein von Gigli ausgearbeitetes Vocabolario Cateriniano, beithumt auf Erfäuterung ber eigentiimliden Borte und Burlfigungen bes fineflighen Accademia della Crusca beim Buchfloßen R. afgebrodien und zunädit unvollitändig zerführen. Inad Giglis Tobe herausgegeben von G. M. Relli, Manila 1722], erfi in einer pläteren Rusgabe, Eiena 1797, vollitändig gebrudt — vgl. Safe, Rat. v. E., Borrebe, E. V und Reuich, D. 3ndey zc. II, 799 f.). Eine nene Rusgabe her (373) Briefe Ratsparinas, in drevnologligher Smildit beifer georbuct als bie früberen, lifeterie ber Ziberntiner Spürviter Biotofe Tomorber Le Lettere di s. Caterina da Siena ridotte a miglior lezione e in or-godine nuovo disposto, con proemio e note, 4 voll, Firenze 1860. Reue engl. Hefer) bes Dialogs von Migar Thorolb: Dialogue of the Seraphic Virgin Catherine of Siena. Dietuted by her while in state of eestasy to her seeretaries and completed in the year of Our Lord 1370. Translated from the orig. Italian. With an Introd. on the study of mysticism., London 1896 (vgl. Th. Transl

Ratharina, die berühmte Dominifanerheilige, wurde geboren 1347 als 23. Rind bes Färbers Jacomo Benincasa zu Siena im Stadtviertel Jontebranda, nase dem Konvent der Predigermönche. Das Thun und Treiben der frommen Insassen in hand dem Konvent fesselte schon frühzeitig die Einbildungskraft des gesühle und phantassevollen Mädchens; 40 auch erschieß einst der schollschaft der schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der Schollschaft der füllung ihres fehnsuchtigen Berlangens, eine Jungerin feines Orbens zu werben. Mutter Lapa war diesen Wünschen anfänglich entschieden abgeneigt; fie verlangte, die etwa 3wölfjährige sollte sich mit einem Jungling aus befreundeter Familie verloben und war nicht wenig erzurnt, als Caterina, um ihr trubzeitig gethanes Jungträulichleitegelubbe un- 45 beläftigt burch bergleichen Untrage halten zu konnen, einft ihre langen blonden Saupthaare bis auf die Wurzeln abschnitt. Dennoch ließ Lapa fpäter sich für den Borfat der Tochter, bem Weltleben ganglich zu entfagen, gewinnen. Als eine Blatternfrantheit bie vorherige Schönheit ber ungefahr 15jahrigen Jungfrau wie es fchien auf immer zerftort hatte, burfte Caterina in ben Orden ber Bugichtvestern bes hl. Dominitus eintreten. 3bre ichon früher so herborgetretene Neigung zu harten Kasteiungen steigerte sich jetzt bis zum Ubermaße. "Sie trant nicht mehr Wein außer nach bem Abendmahl; nie ah sie wieder Fleisch, der Genuß davon war ihr leiblich guwiber; fie aß nur ungefochtes Rraut, nämlich als Salat, ober boch mit Dl, Dbft und Brot. Rach der ftrengsten Dominifanersitte pflegte fie breimal täglich fich ju geißeln, einmal für fich felbit, einmal für bie Lebenben, bas brittemal 55 für bie Toten, und nicht felten rann ibr bas Blut bom entblößten Ruden bis auf bie Fuße. Unter bem Kleide trug fie ein harenes Hemb, doch ward ihr das Unreinliche baran wiberlich, und fie hat es vertauscht mit einer eifernen Rette um bie Suften. Gie burds= wachte die Rachte im Gebet, bis die Glode am Dominifanerklofter gu ben Matutinen rief; . . . bann legte fie fich unentkleibet auf ein Ropftiffen bon Solg zwischen einige in Bretter, Die ebensotwohl ihren Sarg vorstellen fonnten." Bergebens flagte ihre Mutter: "Rind, bu wirst bich noch toten, und bas ift bie alte Schlange, bie bir foldes eingiebt!" (Safe, S. 11 f.). - Sie that diefe Mortifitationen fich in einer engen Rammer ihres Baters

hanses an, die sie während der drei ersten Jahre nach ihrer Einsteidung ins Ordenshabit fast nur verließ, wenn sie die Wesse in der der Dominisanerstreck hören twosse. Erst später, etwa von 1370 an, trat sie mehr ins össenstliche elsen kenrale verreitet gern und mit wachsendem Ersolge Werte der Barmherzigseit an Armen und Kransen, würste 5 insbesondere während des Wittens der großen Vest von 1374 Wunder der todesverachsetunden Liebe in Höhern und Stiaten der großen Vest von 1374 Wunder der todesverachsetunden Liebe in Hohern und Erst von geistlicher Familie um sich, aus etwa zwanzig Bersonen beidersei Geschlechts bestehend,

geistlicher Familie um sich, aus etwa zwanzig Bersonen beiberlei Geschlechts bestehenb, meist Angehörigen ihres Orbens, bie sie möglichst überall hin begleiteten. Bas vor allem bazu beitrug, Caterinas Ansehen und Anziehungsfraft zu fteigern, 10 war bie Runde von einer außerorbentlichen Gabe bes Befichtefebens und bes Beisfagens, welche sie besigen sollte. Nachbenn schon in ber Zeit ihrer Novigenjahre ber Beiland ihr öfter teils blog innerlich, teils auch sichtbarerweise, als neben ihr Stehenber ober Sigenber, sich mit ihr Unterredender u. f. f., erschienen war, widerfuhr ihr gegen das Ende jener Borbereitungezeit vifionarerweise bas Unglaubliche, was icon ihrer altfirchlichen Ramens-15 verwandtin, der ersten bl. Katharina, geschehen war: Chriftus selbst verlobte fich formlich mit ihr burch bas Geschent eines Ringes, ben er ihr an ihren Finger ftectte! Richt eine ind vo burd den Selgente unes Angels der ein in all giere Angeleicht in der Gesche ist Duelle site dies Kachricht, sondern Caterinas eigener Bericht an ihren Beichtvater Rainumb von Capua, dem dieselbe übrigens bezeichnenderweise bekannte: nur unsichtbarerweise sei ihr der Ring an den Finger gesteckt worden, und sie selber zwar sehe 20 ihn immerfort an der betressenden Stelle ihres Fingers, sitt andere jedoch sei er nicht siedtbar. Alls sernere Stusen auf dem Wege deser mhstischeinfonären Vereinigung mit bem Beilande will die Beilige fpater einen formlichen Umtausch ihres Bergens mit bem= jenigen Chrifti, fowie julest (feit bem 18. August 1370) eine Aufpragung ber fünf Bunbenmale bes herrn in allmählich fortschreitender Folge — anhebend mit einem Rägelmale 25 an ber Sand und ichliegend mit außerft ichmerzhafter Aufpragung ber vier übrigen Stigmata — erfahren haben. Doch blieb, ihren Aussagen an die Beichtiger zufolge, auch biese ihre Stigmatisierung stets eine innerliche; die Wundmale waren, ahnlich wie bei ihrer beutschen Zeitgenossin Margareta Ebner in Medingen, dem Beichtlind Susos (s. Preger, Deutsche Missit II, 284 und vgl. Bb V, S. 129, sff. d. Enc.), dagegen anders als beim 30 bl. Frangistus und ber Debraabl ber übrigen Stigmatifierten, an ihr nicht außerlich mahrnehinbar. Allerdings hatten sie sich zur Zeit des Empfanges durch höchst schmerzhafte Empfindungen an den betreffenden Stellen angekündigt. Sie berichtete den betreffenden Borgang – ber ungefähr sinf Jahre vor ihrem Engennogn. Sie vertegreie von derrestenden Sountagsgottesdienste zu Pisse sied zu traum und mit den Symptomen schmerzigker Zuckungen 26 und einer längeren Bewugtslossigkeit verdunden von – ihrem Beichtvater Nahmund mit den Worten: "Wisset, mein Bater, daß ich jett die Bundmale des herrn durch seine Barmherzigkeit auf meinem Leibe trage!" Und auf die Frage: wie das geschehen sei, stägte ka bei Od sch den Anne Come fie bei: "Ich fah ben herrn am Rreuze, wie er lichtstrahlend zu mir herabstieg, weshalb, um meinem Schöpfer entgegenzukommen, mein Körper genötigt war sich aufzurichten. Da richtet, nach ben Handen, Füßen und nach bem Gerzen meines Leibes, weshalb ich das Mysterium erkennend sofort ausries: "Ha, mein Gert und Gott, ich beschwere dich, laß die Wundmale nicht außerlich auf meinem Körper erscheinen!" Da, bevor noch jene Strablen mich erreichten, wandelte fich bas Blut in Licht, und in ber Geftalt bes reinen Lichts 45 trasen sie die fünf Stellen meines Leibes . . . So groß ist der Schmerz, den ich leibe an allen süns Stellen und vornehmlich am Herz, daß ich, wenn nicht der Herz ein neues Wunder thut, nicht glaube, daß mit solchem Schmerze das leibliche Leben bestehen kann, es wird in wenig Tagen enden." Sie hat fich nichtsbestoweniger damals wieder erholt und vom Zeithunfte des seightamen Wundererlednisse an noch volle stud Zahren aber einer ab den Angeraphische Jungfran" dem bl. Franziskus zwar nicht äußerlich, aber doch ihrer inneren Empsindung nach gleichgestaltet — auf Erden gelebt (vgl. Hafe, S. 221; Th. Dranz, I., 307 st., jodie zur Beurteilung des Borgangs nach seinem Berhältnis zu dem sür ihn vorbibblichen Driginalhunder des h. Franz: Zödler, Asteilt und Nönchtum, S. 522 st. 612 st.). — Noch anderen esstatischen Zustänlichen Zustänlichen Verschlichen Zust psiegen des Hafelstein des Verschlichen Zustänliches Verschlichen Zustänlichen Verschlichen Zustänlichen Verschlichen Versch 55 unterliegen. Sie will teils mit Maria, teils unt Chrifto viel verkehrt haben; und zwar bies nicht bloß in der Form folder "geistiger Erzeffe", wie ihr angebliches Trinken von Blut aus Chrifti Seitenwunde oder von Milch aus Maria Bruft ("excessus mentales" nennt auch ihr Beichtvater Raymund biefe Dinge), fondern auch in verständigerer Beise, fodak fie Belebrungen, Mabnworte, Troftungen aus ber bimmlifchen Welt empfing, Die 60 fie baun zum Teil bei noch mahrender Efftase auch Anberen mitzuteilen im ftande mar.

Biele ihrer Briefe und Schriften find im ekftatischen Buftanbe burch Diktieren bon ihr abgefaßt worden, fo vor allem auch ihr "Dialog" (vgl. Thorolde Ausg. besfelben, fowie Drane III, 119 ff.). Undere angebliche Wirtungen ihres bem Grbifchen gewaltsam entfliebenden Beifteslebens waren ungewöhnlich gefteigerte Abstinengen in Bezug auf Speife und Trant. Einmal foll fie, nach Rahmund, während ber 40 Tage bom Ofterfonntage 5 bis jum Simmelfahrtfest ausschließlich nur von der Rommunion gelebt baben, wodurch fie sum antesfernden Vorbild für verschiedene Heilige der Folgezeit, besonders auch für die beiden Natharinen des 15. Jahrhunderts (s. d. betr. Artt.) geworden ist (Hafe, S. 40; Drane, I, 202; vgl. Zödler, S. 522, 525 f.). Trog ihres Abgestorbenseins für die Dinge dieser Welt wurde Caterina während ihrer 10

letten Lebensjahre zu wiederholtenmalen gum Gingreifen in die politifchefirchlichen Sandel ibrer vaterländischen Umgebung genötigt; ja fie mußte sich tiefer in diese Dinge verwickeln lassen, als ihre ichnedische Zeitgenossin Birgitta, welche traft ihrer Charattereigentumlichteit und gefellichaftlichen Stellung zum Spielen einer Rolle auf biefem Bebiete weit beffer befähigt und berufen ichien, als die arme Farberstochter von Giena. Als Friedensftifterin 15 swiften einander befehdenden Abeligen Tostanas fab man fie feit 1374 öfter auch außerhalb ihrer Baterftadt, 3. B. in Bifa, auf bem Salimbenischen Schloffe Rocca 2c. fich aufhalten. 1375 forbert fie von Bifa aus die Königin Johanna von Reapel brieflich jum Unternehmen eines Areuzzuges zur Wiederbefreiung des hl. Landes auf. 1376 reist sie nach Abignon, um die Republik Florenz mit Bapft Gregor XI. zu versöhnen; sie wird vom 20 Statthalter Chrifti ebrenvoll empfangen und ausbrudlich bagu aufgeforbert, ihr Friedenswert weiter zu betreiben. Nur an der Treulofigkeit der Florentiner scheiterte bamals bas Bustandekommen des Bersöhnungswerks. Später jedoch, nachdem großenteils infolge ihres Auftretens am papstlichen Hofe zu Avignon die Zurückverlegung des Stuhls Betri nach Rom gludlich bewirft worden war, gelang es ihr wirklich, mittelft einer Reise nach Floreng 25 1378, wobei fie übrigens ernfte Lebensgefahren zu bestehen hatte und beinabe ale Opfer eines Pöbelaufruhrs gefallen wäre, die Verfohnung der Stadt mit Gregor XI. einzuleiten. — Auch das bald darauf ausgebrochene große Schisma zwischen Urban VI. in Italien und Clemens VII. in Abignon nahm die Heilige in Anspruch. Urban — auf beffen Seite fie hielt und für beffen Anerkennung feitens ber Chriftenheit fie eifrig wirkte, 30 obschon sie auch freimutige Ermahnungen wegen seiner harte an ihn zu richten wagte ließ fie nach Rom tommen, borte ihre Friedensermabnungen angeblich bei versammeltem Konfistorium ber Karbinale willig an und suchte fie, zusammen mit ber bamals auch in Rom weilenden schwedischen Katharina, Birgittens Tochter (f. b. vorigen Urt.), als feine Fürsprecherinnen an den Hof Johannas von Neapel zu senden, um diese Königin von der 85 Bartei feines Gegenpapites zu ihm berüberzugiehen. Diefe Diffion zerichlug fich, ba Ratharina von Schweben fich ibr nicht mitunterziehen wollte; boch bat bie fienefische Beilige ben erfehnten, allerdinge nicht bauerhaften, Unschluß Reapels an ihren Bapft noch erlebt. Sie ftarb mabrend bes langeren Aufenthalts in Rom, wogu biefe Wirren und Rampfe fie veranlaßt hatten, am 29. April 1380, umgeben von ihrer geiftlichen Familie, welche 40 ibr borthin gefolgt war und an die fie als lettes ihrer Worte bas bes fterbenden Erlofers: "Es ist vollbracht", richtete. Ihre Beifetzung fand in der Minervaftrese der Domini-faner zu Mom statt; doch soll ihre Hirnschafte sich in der Dominikanerkirche ihrer Bater-stadt besinden. Nachdem schon seit Ausang des 15. Jahrhunderts, insbesondere durch den Dominifance Thomas von Siena, ihre Kanonisation angelegentlich betrieben worden war 46 (vgl. den "Processus contestationum" etc. sowie Hafe, S. VIII—XIII; Trane, II, S. 339 ss.), sprach Bius II. sie heilig 1461. Urban VIII. verlegte später ihr Zest auf den 30. April. — Die spätmittelalterliche und neuere Kunst liebt es, sie mit einem Kruzissy im Arme und mit Bundmalen an ihren Sanden barzustellen; gelegentlich auch wohl mit einer Lilie ober einem Buch in der Hand; besonders gern init dem Ring, welchen der 50 Heiland ihr überreicht (so u. a. auf dem berühmten Gemälde des Fra Bartolomeo von Jahre 1512 im Balaggo Bitti gu Floreng). Siehe überhaupt Detel, Itonogr., II, 244-246.

Die von Caterina von Siena nachgelassenen Schriften, jum Teil (s. oben) in ekstatischem Zustande diktiert, sind hauptsächlich Briefe, 373 an der Zahl, darunter viele an Päpste, Mardinäle, Fürsten, Edelleute 2c. gerichtete von hoben zeitgeschichtlichen Intere 55 effe. Es fommen bagu 26 von ben Perfonen ihrer geiftlichen Umgebung aufgezeichnete Gebete, verschiebene fürzere prophetische Drafel, sowie als geseiertles Hauptwerf ein Dialog zwischen ber den Bater, estkalisch bittiert 1378 unter dem Artel Libro della Divina Dottrina, später durch Eiglie eingeteilt in die vier Traftate von der religiösen Weisseit (discretione), vom Gebet, von der Vorsehung und vom Overbertann, so

ober auch (nach ber älteren Überlieferung) in 6 Traftate gegliebert, unter bem (freilich nicht ursprünglichen) Gesamttitel: Dialogi de providentia Dei. Der historisch intereffanteste biefer Trattate ift ber bom Gebet, worin Katharina - im Gegensat jur außerlichen und wertlosen Gebetsprazis der verweltlichten Gewohnbeitschristen, die nur ans 5. Heriagen zahlreicher Psalmen und Katernoster benken — vom Wesen und den Wirkungen jenes höheren Geistes oder Herzensgebetes handelt, das der äußeren Worte nicht bedarf. Sie nimmt dabei Gelegenheit, dies verweltlichte und seelenverderbliche Verhalten insbehondere Sie nimmt dabei Gelegenheit, dies berweitlichte und selemberderbliche Vertyalten insehendere der entarteten Prieferichfaft ihrer Zeit mit prophetischen Emft zu prüsen, indem sie Gott den Bater, mit dem sie sich unterredet, selbst ein surchtbares Schuldregister wider die uns 10 getreuen Hirthe sie fich unterredet, selbst ein surchtbares Schuldregister wider die Briefter, seine Geschleten, seine Christusse, denne er sich im Saktannen des Alkars) zu verwalten gegeben". Allem solcher hoben Ehre und Gnade erzeigen dieselben sich ganz und gar unduftig. "Singogeben in Eigensliebe sind sie voll Stolz, Habgier und Grip, heforgt nur um weltsiche Dinge, dagegen unbeklimmert um die ihnen anvertrauten Seelen, is hart gegen die Armen, ungerecht gegen ihre Untergebenen. Sie ziehen einher wie welt ische Seren und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sossen und Sosse liche herren und hofleute, auf hoben Roffen, treiben Bucher, verfpielen in ben Schenken bas Gut ber Rirche und ihre eignen Seelen an ben Teufel, puten ihre Teufelinnen, bie mit einer Schar bon Rindern an ben Altar fommen, ober begeben gar Sunden gegen bie Natur! Auch die Monche predigen nur, um die Ohren ber Laien mit Fabeln ju ergogen. 3hr 20 Gott ift ber Bauch; in ber Nacht, wo fie nach ihrer Regel Plalmen fingen follten, laffen fie elenbe Rreaturen kommen, und Nonnen sind öffentliche Dirnen geworben. Die ba Leben spenden sollten, bringen den Tod!" Selbst ber Bapft samt seinen Karbinälen wird von dieser prophetischen Last nicht verschont. Es wird darauf hingewiesen, daß der Statthalter Chrifti auf Erben allerdings die Befugnis und Macht bazu habe, in bas gottlofe 25 Treiben strafend einzugreisen. Aber nur wenn er auch wirklich dem entsprechend handelt, 28 Arteen straten entraggerie. Aver int venit er auch vertrug vertrugene handet, bleibt er Gotte wohlgefällig. "Zhut er seine Pilicht nicht, so wird diese nicht ungestraft bleiben an dem Tage, da er vor mir Rechenschaft zu geben haben wird über seine Herber" (Hase, Schoffen Feuereisens, die Hellig von Siena den vorressonmatorischen Beugen für die ebangelische Wahrheit einzureihen geneigt sein — wie dies denn auch Flacius gethan hat, beijen Catalogus testium veritatis (col. 1791 ber Ausgabe von 1592) fogar eine direfte Borberfagung der firchlichen Reformation von ihr mitteilt (entnommen ber Summa historialis Antonins - aber auch noch anderweit als zu ihren authentischen Aussprüchen gehörig bezeugt; wgl. AS 1. c. p. 924 und ben Processus 85 contestationum l. c., p. 1317). Aber biefes mertwürdige Dratel (worin Sate enthalten find, wie: ".. sequeturque post haec tanta reformatio Ecclesiae sanctae Dei et renovatio pastorum sanctorum, quod ex solo cogitatu exultat spiritus meus in Domino", unb: "Populi etiam înfideles bono Christi odore tracti ad ovile catholicum revertentur et convertentur ad verum pastorem et episcopum 40 animarum suarum") fast boch in Babrheit teine andere Rirchenberbefferung als nur bie des römischen Altredentvolens (des "vorlle catholicum") und seiner Hierarchie ins Auge. Wie denn die Herarchie AS, wenn sie auch ihrerseits die prophetische Schilderung als eine dedeutsiame hervorheben, in ihr nicht einen die Aspermation Luthers, sondern die Gegenresormation von Arient sowie die mit Franz Laver begonnene Be-46 tehrung der Boller Affiens jum latholischen Glauben geweisigagt finden (voll. Hafe.). Safe, S. 238). Uberhaupt verhält es sich mit ihrer Stellung zur evangelischen Bahrbeit wefentlich so, wie bei ihrer nordischen Zeitgenossin Birgitta (f. Lundströms Artikel: III, 242, 40 ff.). Sie bat jene Babrbeit erfannt und befannt, aber niemals anders als in fpezififch romifch-tatholifcher Jaffung.

80 Katharinns, Ambrosius (Lancelotto Politi), Dominisaner u. Bijchos, gest. 1553. Litteratur: Eine Gesamtausgabe seiner sehr zahlreichen Schristen giebt es nicht, jedoch sind bie bis 1542 erschienen zum größeren Teile nebst bis dahn ungebructen in den Opuscula magna ex parte jam edita etc., Lugduni 1542, sodann weitere in einer 1551—52 in Rom herausgegedenen Sammesausgade erschienen. Byl. Luseiss n. Leckis n. Echard. Seriptt. Ord. Praeclis (Paris 1721) Bd II, p. 144 st., 332; 825; dort auch Nachrichten über sein Leden, möhrend über seine polemischen Schristen Reuch, Jndex I, passim (Bonn 1883) Anstuntt giebt; Berners Gesch, der apologet. u. posem Lit. (Bd IV, 1865) handelt an vielen Stellen von ihm, z. B. S. 46, 66, 121, 364, 459, 489, 689; desgl. Hurter im Nomenclator liter. rec. theol. eath. (T. IV, 1899) mehrsach, s. d. Sudez.

Lancelotto Boliti, welcher im Orben ben Doppelnamen Ambrofius nach bem Dominitaner Ambrofius Sanfedonius und Ratharinus (nach ber bl. Ratharina) annahm, wurde gegen 1487 in Siena als Angehöriger einer vornehmen Familie geboren. In seiner Baterstadt erwarb er sich den Grad eines Doktors der Rechte schon mit 16 Zahren, besuchte dann andere Universitäten in Italien und Frankreich und wurde 1513 von dem eben 6 zum Bapfte erwählten Leo X. als Konfiftorialadvotat nach Rom berufen. 1517 trat er in Floreng in ben Orben und in bas Klofter Savonarolas, ben er fpater in besonderer Schrift betämpst hat (Discorsi contra la dottrina et profezie di G. Savonarola, Schritt betampt pat (Discorsi contra la dottrina et profezie di G. Savonarola, 1548), obwobé et getape de bessen, Triumphus Crucisis de eigene, "Belechungs verbantt haben soll (vgl. Quétif 2c. a. a. D. p. 1444). In der späteren Streitschrift gegen seinen 10 Ordensigenossen Solve etwächet B., daß er "bor 28 Jahren primum soetum contra Lutheri haereesse emisit", den er dem Kaiser gewidmet und auf Beschl seines Oberen versägt habe. Die erste Ausgabe dieser "Apologia pro veritate catholicae ac apostolicae siedes" in 5 Kapiteln vurde 1520 in Florenz gedrucht; 1521 erschien dom Auther die Erwiderung (Opp. var. arg. V, 286 sq.). In demsselben Jahre griff P. nochmals 15 Luther an mit der Excusatio disputationis contra Lutherum ad universas Ecclesias Colorenz 1521). Die falgenden Jahre brokke resilweise in Seambested zu im Europe (Florenz 1521). Die folgenden Jahre brachte er teiltveise in Frankreich zu, in Lyon und Baris, und schrieb hier gegen seinen Ordensgenossen den Kardinal Cajetanus — tvie er selbst sagt, nicht ohne Beistimmung Höherer, ja des Papstes (Clemens' VII.): Annotationes in Commentaria Cajetani super sacram scripturam (2. Ausgabe, Lugduni 1592). 20 Inzwischen hatte er sich auch ber früheren Thätigkeit, ber litterarischen Bekampfung ber Reger, wieder zugewandt — daß er aber schon 1532 ein "Speculum haereticorum contra Bernardinum Ochinum" herausgegeben habe (wie Quetif 2c. S. 144 b angeben), ist irrig; gegen seinen Landsmann Ochino hat er sich erst nach bessen 1542 erfolgter Flucht getwendet und zientidig gleidzeitig hat er bie Betrietung des "Trattato utillissimo del 25 Benefizio di Jesu Christo crocifisso", fowie die des "Sommario della Sacra Scrittura" 1544 in Mom berausgegeben. 1545 ging R. mit dem Raddinallegaten del Monte nad Trient, two er vor der 3. Eigung (4. Februar 1546) de Rède hielt. Sier geriet er mit Carranza (j. d. 29 bl.11, E. 731), Domingo de Soto (j. d. 21), und Bartolomeo Spina in theologische Streitigkeiten. Gegen jenen vertrat er die Absteinung der Restenspflicht so ex jure humano; gegen diesen die Möglichkeit des Gewißseins der Enade — wie er denn überhaupt die Autorität der Scholister nicht als unbedingt maßgebend anerkannte und seine eigenen Gedanken über die Prädestination u. del. ohne Scheu aussprach und mit Hestigkeit bertrat. Da er aber in jeder Beziehung sich als streng kurdlistig gesinnt zeigte, so gad Laul III. ihm 1546 das Vistum Minori im Reapolitanischen rot erfolgter 25 Denunziation. Dort lebte er, bis del Monte als Julius III. den Stuhl bestieg. Dieser ernannte ihn zum Erzbischof von Consa (Compsa); am 8. November 1553 ift er, als er eben Kardinal werden follte, geftorben. Roch nach feinem Tobe gab fein Reffe, Clemens Boliti, Bijchof von Groffeto, eine von ihm gegen Erasmus gerichtete Schrift "De Coelibatu" heraus (Rom 1565). Mehrere seiner Werke haben wiederholte Ausgaben aufzuweisen — 40 jo der Julius III. gewidmete, 1551 zuerst erschienene "Commentarius in omnes D. Pauli epistolas et alias septem canonicas (Paris 1566), aus welchen man seine Rechtfertigungs- und Prabestinationslehre am besten tennen lernt.

Über die Schriften, mit welchen P. in die Bekämpfung der reformatorischen Betwegung in Italien eintrat, mag noch das Holgande beigesigt werden. Die gegen Ochino gerichtete 45 it überschieden: Einweld alla pestilente Dottrina di Frate Bernardino Ochino; Epistola responsiva diretta al Magnifico Magistrato di Balia della città di Siena (vgl. darriber Benrath, Ochino, 2. Austi. [1892], S. 134 f.). Darauf hat Ochino 1546 geantwortet (vgl. edd. S. 318, n. 23). Besamter als diese ist des P. Bestreitung des "Benefizio di Cristo". Schon von Babington in der Cambridger Ausgade dieser so Schrift (1855) wird diese Benefizio di Cristo" in Benertung Bergerios im Postremus Catalogus haereticorum Romae conslatus 1559 war die Ausprecios im Postremus Catalogus haereticorum Romae conslatus 1559 war die Auspreciose in Postremus Catalogus haereticorum Romae conslatus 1559 war die Ausprecianteti des neuen Herausgebers des "Benefizio" auf B. gesenst worden. Zu der Bestreitung des "Sommario della Sacra Scrittura" endlich durch P. mag die Einseitung zur "Eumma der Heiligen Schrift"... 55 berause, don K. Benrath, S. VIII f. (Leuzig 1880) bergstichen werden.

Ratholifenversammlungen f. Ultramontanismus. Ratholicismus f. Protestantismus und Ratholicismus. Ratholische Briefe f. Bb IX S. 776, 28-778, 39. 192 Raut

Kant (Cucius), Fa f o b, Anabaptist in ber Reformationszeit, gest. nach 15:32. — Kelm (Riggenbach) in RE VII<sup>2</sup>, 630ss.; Brecher in AdB XV, 510s.; Iwingli WB Bb 8 (1842) 75, 77ss.

Kelm (Riggenbach) in RE VII<sup>2</sup>, 630ss.; Brecher in AdB XV, 510s.; Iwingli WB Bb 8 (1842) 75, 77ss.

Kejorm. Responsible Bb 8 (1852, 76s.; Kerl., Hos.) 18. W. Brecher. Hester. Hos. Beder. Welste Bb 18. 1830, 338ss.; Il. 1832, 76s.; Kerl., Hos. Bl. 69, 20ss.; Ads., Ads., 6. oss.; Phil. N. Beder. Belträg gut Welst. D. Frei . N. Keichsstädel Bornns, 1880, 41fs.; B. B. E. Notl., Die Anghorudereien zu Borns a. Rb., 1892, Ass.; bers. in Beihefte zum Gentralbstat six Wissischer Mustucker III, Hoft 9, 4892/3, 115ss., 140s. C. M. Cornelius, Geld., des Wünsterligen Mustucker III, hoft 9, 4892/3, 115ss., 140s. Kornelius, Geld., des Wünsterligen Mustucker III bBis., 1855, 837ss.; Frein in Idda, be Straßburger Stetenbewegung 1889, 57sss.; Fr. Notl, Mussphurgs Mes-Geld., 1811, 213ss.

R. tritt nur für turze Zeit ins Licht ber Geschichte, als er durch seinen übertritt zum Taufertum in Worms und durch seine täuserische Propaganda in Berbindung mit Dent und Häger die Aufmerkamkeit auf sich jog. Bon seinem früheren oder Späteren Eeben ist

15 beinahe nichts befannt.

Er ift geboren, wohl ca. 1500, in Großbodenheim, feit 1524 ift er Prediger in Morme. Bier war burd ben rabifalen Charafter, ben Die reformatorifche Bewegung in ber Ctabt annahm, ber Boben für bie täuferifche Propaganda gunftig (vgl. jum Folgenben 5. Haupt, Beitrage jur Ref. Gefch. ber Reichsftadt Worms, 1897). Die Erbitterung, die 20 sich in Worms burch die langen und heftigen Kampfe ber Bürgerschaft mit bem Bijchof angefammelt hatte, tam bei Beginn ber Reformation jum Ausbruch in leibenschaftlichen Angriffen gegen die Rirche und die Geiftlichkeit. Daraus ist der "Trostbrief" verständlich, 25 ist nicht aus einer "altebangelischen" (walbensischen), mit ben späteren Täusern ibentischen Gemeinde hervorgegangen (Reller in ben Monatsheften ber Comeniusgesellschaft V, 258 ff.), aber mit feiner leibenichaftlichen Bolemif gegen ben Rlerus, feiner Erwartung einer naben grundlichen Beränderung und eines bevorstehenden Rachegerichtes über die Gottlofen, mit feinem astetischen Enthusiasinus zeigt er eine abnliche Stimmung, wie fie in ben Rreifen 30 berrichte, aus benen gleichzeitig bas Täufertum hervorging. In ber Beteiligung ber Stadt am Bauernfrieg traten wiederum die radifalen Tendengen hervor. Durch die Intervention bes Pfalggrafen Lubwig wurden bie Rechte bes Bifchofs und ber Geiftlichkeit wiederhergestellt, bod batte bie evangelische Bredigt ibren Fortgang. Aber je mehr bie Bevölferung sich ber neuen Lehre zuwandte, umsomehr war auch bier eine Trennung zwischen 35 den bisher verbundenen reformatorischen Richtungen, der raditalen und der firchlichen, not= vereidig. Bon den edangelischen Predigern standen Ulrich Areu und Johann Freiberr in Berbindung mit Wittenberg. Dagegen scheint der junge begabte K. schon vorher einer weitergeschenden Richtung geneigt gewesen zu sein — nach Godsläus (j. u.) wäre er schon beim Bauerntrieg als Ratgeber beteiligt gewesen. Doch hatte er bisher mit den Straß-40 burgern im Bertehr, speziell mit Capito im Briefwechsel gestanden. Da tamen die Käupter des Täufertung, Dent und Säher nach Worms (1. 20 IV, 578, toss.; 30 VII, 328, si ff.) und ihnen gelang es, dei ihrem nuchrmonatlichen Ausentalt während der ersten Kälfte des Jahres 1527 K., sowie seinen Amisgenossen Sitarius zu gewinnen. R. tauste die Minber noch, aber nur mit Brotestation bei ben Eltern. Er fcblog fich eng an Dent und 45 Sager an, beren Lebren er, ohne Eigenes beizufügen, fortan vorträgt; auch hat er fie wohl bei ber Wormser Brophetenübersetzung unterstütt. Nach J. 28. E. Roth (Beibeft 1. c. 140) ware die Wormfer Bibel, die 1529 bei Beter Schöffer in Worms als erfte vollftandige beutsche Bibel erschien, speziell bas Wert von Raut. Doch bedarf biefe gange Uebersetungearbeit von Dent, Sater, Raut noch genauerer bistorischer Untersuchung. 50 Borms gelang es ben Dreien, bein Taufertum immer mehr Gingang in ber Burgerichaft zu verschaffen. Nach Capitos Charafteristif war M. "homo sibi confidens ac pertinax, mirifica ut ferunt gratia dicendi praeditus".

Wie weit ihre Hoffnungen und Anfprüche gingen, zeigt die Thatsache, daß K. an den Laudgrassen Philipp von Hossen, schier ichnien Predigern habe bisher dos Gvangelium geprechigt. In Vorms drängt alles zur Entscheidung. Da die Lutheraner Preu und Freiherr Widerstand leisteten, wurde der Gegensach immer schäfter. Bergeblich mahnte der Rat K. zur Aladziebigsteit und Verschlichkeit. Im Klingstiga, 9. Juni 1527, lud S. durch Unschläche an der Predigertirche zu einer öffentlichen Disputation auf den 13. Juni ein; er veröffentlichte dazu zusammen mit den Zent, Käger mud dem gleichfalls mit ihren verbündeten Meldvier Ming 7 Teefen (1. Füßlin, Beiträge, 5, 1481; Zwinglie Ep. II, 77; Beder I. e. 411). In der Anstindigung, in

Ranty 198

ber fich bas ftarte Selbstgefühl ber täuferischen Führer zeigt, waren besonders bie gegnerifchen Brediger berausgeforbert. Die Thefen zeigen ben Ginflug ber Letture ber Deutschen Theologie und enthalten gang Dente Gedanten : Die Trennung bon außerlichem und innerlichem Wort, die Unfähigfeit aller außeren Worte und Ginrichtungen (Saframente), ben ingen Benfichen des Heils gewiß zu machen; Berwering der Kindertause und der b wesentlichen Gegenwart Christi im Abendmahl; die reichliche und allgemeine Wiederseherstellung des im 1. Abam verloren gegangenen im 2. Abam; die Beseligung aller (diese persetung des in 1. Wam bettoren gegangenen im 2. Naam; de Besteligtenten Form, auberticklich in der bei gwere genen Sim nach auch in der bei Beder überlieferten Form, ausdrücklich in der bei Zwingli 1. c. überlieferten Form enthalten; daß K. wirklich so gelehrt hat, zeigt auch die Entgegnung der lutherischen Geistlichen); Leugnung des obseitlien Wertes der Gemeinstellung Christi und Forberung seiner Nachsolge, damit seine Kraft in uns lebendig werde. Die lutherischen Prediger in Worms haben sosser schoelte (Beder 43). Bon katholischer Seite hat Cochlaus die Lage benutt, um überhaupt vor den Reuerungen gu warnen und auf den Bwiefpalt als die notwendige Folge der evangelischen Lehre binzuweisen. Er fritifierte die Thesen des R. erst in einer Eingabe an den Rat (17. Juni 15 1527), dann in einer deutsch und lateinisch veröffentlichten Schrift (f. M. Spahn, 3. Coch-läus, 1898, 131, 349 Mr. 47 u. 48). Die Disputation hat wohl taum stattgefunden. Aber die Aufregung in der Stadt wuchs immer mehr. Die Straßburger Geschlächen er-ließen unter dem 2. Juli eine "Getreue Varmung". (f. Bd IV, 578, 27 ff.), in der sie sied gegen die Artikle erklärten und die Wormser warnten. Es war zu spiel, In-20 zwischen hatte sich auf Drängen des Kurfürsten Ludwig von der Pfalz, der als Vermittler bes Bertrage von 1526 und als Schirmherr bes Bifchofe und ber Stifter eingriff und ben bas rabitale Vorgeben ber Täufer gegen bie reformatorische Richtung überbaupt verstimmte, der Nat am 1. Juli entistlossen, die Rebeiter beider Karteien zu ent-lassen. K. und Hilarius wurden aus der Stadt gewiesen — boch wurde K. um seines 25 Anhangs beim gemeinen Bolf willen ein schriftlicher Abschied gegeben —; gegen die Bürger, die Unhanger ber Täufer waren, wurde mit Strenge vorgegangen. Damit war bie Rraft bes Täufertums in Borms und ber Umgebung nicht gebrochen. Es bat bier noch lang Täufer gegeben, die hart verfolgt wurden. Huch hier wurde nur mit Bewalt bie Bewegung niedergehalten, die in der Bewölferung vielfach Sympathien fand (vgl. 90 Beder 46 f.; F. W. E. Roth in den Mennonitischen Blättern 1893 und 1894). Gleich: zeitig waren auch die lutberisch gesinnten Geistlichen entlassen worden, und die Strakburger flagten, daß durch Schuld von Denf, Sater, R. in Worms die evangelische Bredigt Doch wurde im August in Leonhard Brunner wieder ein evangelischer Brediger angestellt. Die Schädigungen, welche burch die Wirren ber evangelischen Richtung 35 in Worms und in ber gangen Bfalg beigefigt waren, haben jeboch noch lange nachgewirft. Die Wormfer Borgange hatten großes Aufsehen erregt. Zwingli, durch Capito und Bucer unterrichtet, bekampft im Elenchus neben Denk, Haber, Hubmaier auch R. (vgl. A. Baur,

scheinen im Juni 1528 in Strafburg, wo ein Gesprach ber Brediger mit ihnen stattfindet. Um 22. Oftober wurde R. und Reublin wegen aufreizender Gaffenpredigten verhaftet. 45 In einer schriftlichen Erklärung vom 15. Januar 1529 legen sie ihre Tauflehre dar und werfen ber Stragburger Rirche ben Mangel einer driftlichen Ordnung vor : ihre Brediger seien funftlose Zimmerleute, die nach Sjährigem Abbrechen die Kirche nicht aufbauen fönnen. Längere Berhandlungen zwischen ben Gefangenen und ben Bredigern blieben ergebnislos. Im Gefängnis erfrankte R.; Capito und Schwentjeld gaben fich vergeblich 50 Mübe, ihn burch freundliche Behandlung und Entgegenkommen bon feinen Gedanken abgubringen. Go wird er aus Strafburg ausgewiesen. Er hatte in biefer Strafburger Beit mit Strafburger und auswärtigen Täufern und Spiritualiften (3. B. Clemens Biegler, Bunberlin) Bertehr gehabt und eine angesehene Stellung unter ben Gefinnungegenoffen eingenommen. Auch seine Berbindung mit Meldior Sofmann (Beder 46) wird erwähnt 55 und burfte wohl eher in die Strafburger als in die Wormfer Zeit gehoren. Noch einmal erscheint A. im Jahr 1532 in Strafburg und bittet um Aufnahme. In ber Bittichrift fehlt der fiolze Ton der früheren Ertlärungen; Guttäufchung, Bergweiflung und Er-schöpfung spricht daraus. Er bekennt, für die Wiedertause mit fleischlichem Eiser geeisert Bu haben und verspricht, feine Gette gu errichten. Durch Rrantheit und Berfolgung, auch 60

Real-Gnepflopable für Theologie und Rirche. 3. A. X.

wohl burch die Mißerfolge in den Bersuchen der Gründung heiliger Gemeinden, war, ähnlich wie bei Denk, sein Mut gebrochen. Der Rat beschlöß, ihn nicht zuzulassen. Bon da an verschwindet er aus der Geschichte. Doch sindet sich (Tschackert, Urkundenbuch gur Ref. Beich, bes Bergogtums Preugen II, 341) im Ronigsberger Archiv ein Brief, ben Baul 5 Speratus einem ibm unbefaunten Jacobo Cucio apud Igla in Moravis paedotribae diligentissimo schreibt (16. Juli 1536), und in bem er die von biefem überfandten Glaubensartitel — nach Tschackert find es "unbedeutende Erklärungen" — beurteilt. Mimmt man bamit die burd bie bestimmte Rotiz über R.& Rinder, bie nach seinem Tobe gu feinem Bruder in Worms gurudgefehrt feien, in ihrer Glaubtvurdigfeit unterftupte 10 Angabe in Borns Wormfer Chronif (Beder 46) jufammen, bag R. nach Dlähren gezogen, von seinen Fretum abgestanden und hier gestorben sei; kerner die eigene Angabe von K. (3hAh 1860, 63), daß er als Lehrer sich sein Brot verdiene, so ist die Joenität nicht unwahrscheinlich.

Ranfer, Muguft , protestantischer Theolog, geboren gu Stragburg ben 14. Februar 15 1821, subierte Theologie in seiner Baterstadt, wurde Bibliothetassistent 1840, Haussehrer in Hauve und Gebweiler, von 1843—1855, Pharter zu Stoßweier (Derestaß) 1858, zu Reuhof dei Straßwar 1868, icentiat der Theologie 1850, Doctor theol. honoris causa 1880, Professor extr. an der theol. Halutta zu Straßburg 1873, ordinarius

1879. Er flarb baselbst ben 17. Juni 1885. Trothem R., angeregt burch feinen Lehrer D. Ed. Reuß, sich besonders zu ben alttestamentlichen Studien hingezogen fühlte, bethätigte er sich anfangs wissenschaftlich fast ausschließlich auf dem Gebiet der Litteratur und Theologie der ersten deriftlichen Jahrhunderte. Als Früchte der hierauf bezüglichen Arbeit liegen von ihm als gedruckte Schriften vor: La philosophie de Celse et ses rapports avec le christianisme, 25 1843; De Justini Martyris doctrina dissertatio historiea, 1850; die Testamente der 12 Batriarchen, in den von Neuß und Eunih herausgegebenen "Beiträgen zu den theologischen Wissenlagen, von Stellen und Eurih herausgegebenen "Beiträgen zu den theologisch, welche unter der Leitung von Colani im Jahre 1850 ihre glänzende Laufbahn begann, ersteute sich der seitengen Viltwirfung R.s.; wir neunen unter anderem seine Monosog graphien über Clemens Romanus, Barnabas, die Clementinen, Hermas, Diognet, Cyprian, Frenaus, bas Apoftolifche Symbol.

Undere Beitrage, Die in der eben genannten Zeitschrift erschienen, wie 3. B. "Le prophète Jérémie", "Les idées religieuses et morales du Siracide et de la Sapience", weisen barauf bin, bag bie Lieblingestubien bes Alten Testamente nicht ber-35 laffen waren. Gollte boch R. gerade auf biefem Bebiet feinen Dann ftellen und unter ben namhaftesten Erforichern und Rennern ber altisraelitischen Litteratur einen ehrenvollen Blat erringen. Frube icon war er burch die Bergleichung ber einzelnen Gefete mit ben geschichtlichen Überlieferungen bes Bentateuche zur Uberzeugung gelangt, daß die elohiftische Gefetgebung nicht alter fein konne als die Rettauration bes jubifchen Gemeinwesens unter 40 perfifcher Herrichaft. Als Graf biefelbe Ansicht in feinem 1866 erschienenen Wert: "Die geschichtlichen Bucher bes Alten Testamente" bertrat, war R. eben im Begriff, mit bemfelben Nadhweis, unter Anwendung berfelben Methode, in die Offentlichkeit zu treten. Er ließ nun die bereits zum Drud fertige Arbeit liegen und lentte feine Forschungen auf die litterar-hiftorifche Seite bes Broblems. Die gewonnenen Refultate teilte er indeffen erft im Jahre 45 1874 bem gelehrten Bublitum mit durch seine Schrift: "Das voregilische Buch ber Urgeschichte Bracis und seine Erweiterungen". Die barin neu aufgenommene und grundneigener Seiner und seine eine einereinigen. Zwe dern neu ausgenommene und getinde bei gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt flare und reinliche Berftellung besjenigen Elements im fogenannten mofaifchen Cober, welches man ben Jehovisten zu nennen pflegt, und seines Berhaltniffes jum Deuteronomium.

Unter ben biefem Gegenstand gewibmeten Beröffentlichungen R.s ift ferner fein Referat über "ben gegenwärtigen Stand ber Bentateuchfrage" in ben 3prTh, VII, 1881, anguführen. Alls ein mit reichem Wiffen, flarem und feinem Deuten ausgerüfteter Belegtrer giebt sich R. endlich auch in dem nach seinem Tod durch Freundeshand herausgegebenenen heft einer seiner Borlesungen zu erkennen: "Die Theologie des Alten

M. Grichfon.

Reble, John, geb. 25. April 1792 zu Fairford, Grafichaft Gloucester, gest. 9 Marz 1866 zu Bournemouth. Er studierte zu Oxford 1806—1811, wurde 1816 ordiniert, erhielt die Pfarrstelle zu Salt Leach und Burthorpe bei Hairfold, 1825 die zu Hurtsche in Hampssire. Bedeutung hatte er als einer der Führer des sogenannten 15 Traktarianismus, s. d. A. Außerordentlich weit verbreitet ist sein Christian Leach. eine Sammlung seiner gestlichen Lieder, zum erstennal erschienen 1827.

Kedermanu, Bartholomäus, gest. 1609. — Bayle, Diet. hist. s. v.; Welch. Benn, Vitae germ. philosophorum (Ed. 3. Francof. 1706, p. 232 s.); Nec. Schweiger, Glaubenslehre der eine rei Kirche, Şürich 1844: I, 98: II, 161 s.; dersche iber den den Preieinigsein in der rei. Kirche. Thelik 1850, S. 45 si.; F. Chr. Baur, Lehre von der Dreieinigsteit, Tübingen 1843: III, 308 si.; Gaß, Geschäcke der protestantischen Dogmatik, Berlin 1854: I. 408 si.

Kedermann, 1571 (ober 1573?) geboren, stammte aus einer angeschenen Familie in Angig, studierte in Wittenberg, Leipzig und Heibelberg, wo er Magister und höter Pro- 25 seisor der hobrāsischen Sprache wurde. Nach langem Widerstreben nahm er 1601 einen Ruf an das reformierte Gymnasium illustre seiner Aaterstadt an. Er wirkte dasselbst als Professor der Philosophie mit aufreibendem Fleiße dis zu seinem frühen Tode, 25. August 1609. Alle seine Schristen sind aus Lehrlussen hervorgsgangen. Seine Opera omnia (Genf 1614) umsassen in zwei Foliobänden das gesamte Gebiet der Philosophen Raums im Geiste eines strengen, von scholastischen überwucherungen gereimische Pritestesswus behandelte. Die theologischen Schristen Erheiterschen Philosophen Raums der Gebieten Schristen Schristen Schristen scholassen.

innerer Notwendigfeit zu vergediffern, oder gar die driftlichen Lehren aus dem Glaubensbetunistein abzulen. Namentlich die Gotteslehre, aus welcher die Ableitung der Trinität berühmt getworben ist, verfährt rein hefulativ. In Reckremanns philosophischen Kretaphysift incht nam vergebens nach einem abweichenden Entwurf. Übeigens ist die von ibm vors getragene Trinitätslehre nicht neu, sondern kann böchlens als eine straftere Durchführung von Gedanten Angustinis gesten, welche bereits Melanchthons spätere Loei sit die evangelische Dogmanis vertwender hatten: in Dei essentia est persectus intellectus reflexus in seipsum, et persecta itidem voluntas in seipsum reslexa; in illa essentia est imago genita et spiritus impetu voluntatis proceedens. — Bemerkus 10 toert erscheint od Keckermanns Versuch, die Chist aus der Theologie in die Philosophylica un verscheien. Val. darüber 20 v. C. 550, 571.

Rebar f. Bb I G. 765, 21.

Redorlaomor f. Bb IX C. 461, 24.

Reil, Karl August Gottlieb, gest. 1818. — Eine Selbstbiographie Keils (bis 15 zum Jahre 1796) sindet sich dei Krenfter, Bespreihung der Feierlichkeiten am Jubelfeste der Universität Leipzig den 4. Tezember 1809, Leipzig 1810, S. 10-16; das Bildnis desselben ebendaselbst und am Anstaug der opuscula academica.

R. A. G. Reil ward am 23. April 1754 ju Großenhain in Sachsen geboren. Sein Bater war fursurstlicher Obereinnehmer. Beiber Eltern frühzeitig (Januar 1758) beraubt, 20 fand ber Anabe bei einem Burger feiner Baterftadt Buflucht, bis nach Beendigung bes fiebenjährigen Rrieges ihn fein Dheim, ber Rateprotlamator Berringer ju Leipzig, ju fich nahm. Bon ba an hat er Leipzig bauernd nicht verlaffen. Er erhielt auf dem Gymnafium au St. Nitolai, beffen Reftor bamals Reiste war, eine grundliche Schulbildung und widunete sich seit 1773 den akademischen Studien. Kräftigere Anregung ward ihm dabei durch 25 Dathe und Thalemann, besonders aber durch Ernesti und Morus zu teil, welche letztere ibn in ber neutestamentlichen Schriftauslegung fein eigentliches Berufsfelb ertennen lehrten. Im Jahre 1778 wurde er jum Magister ber Philosophie promoviert; 1781 erwarb er sich die Würde eines magister legens. Auf der Stusenleiter des akademischen Lebens, bie er bamit betreten, ift er allmählich emporgestiegen. 1785 wurde er Baccalaurens 30 der Theologie und in demfelben Jahre außerordentlicher Professor der Philosophie; zwei Safre später außerorbentilider Professor eine Theologie und Frühprediger an der Universitätsfirche. Wenige Mouate nach seiner Vermählung mit Joh, Asorent. Weber (15. Januar 1792) erging an ihn eine Beryfung an die Universität Wittenberg, wo mit dem Weggang Neinhards nach Oresden eine ordentliche Professor der Theologie zur Erledigung 85 gekommen war. Durch Erwerbung der theologischen Doktorwürde rüftete er fich, Diefes Umt zu übernehmen; aber ehe er nach Wittenberg übersiedelte, wurde (11. November 1792) Morus von einem plotlichen Tobe ereilt. Daburch war fein Berbleiben in Leipzig ermöglicht; benn ber Schiller riidte nunmehr in bas Umt feines Lehrers ein. Geit 1805 mar er zugleich Kapitular bes Sochstifts Dleigen. Sein Tob erfolgte am 22. April 1818. -40 Reil hat weder burch Wort noch burch Schrift eine universellere theologische Gelehrsamkeit an den Tag gelegt; er ist auch für die neutestamentliche Eregese, welcher fast ausschließelich seine Arbeit galt, nicht von bahnbrechender Bedeutung gewesen: wohl aber barf er als würdiger Reprafentant ber Leipziger Schule gelten, welche am Ende bes 18. und Aufang bes 19. Jahrhunderts nicht ohne Ginfluß war. Satte Semler (in Salle, geft. 45 1791) bie bl. Schrift als Produkt ihrer Zeit betrachten gelehrt, und Ernesti (gest. 1781) 18 1791) ble die Schill im Problit ihrer zein bertagien geröff, und Schieft gege. 1791
in seiner institutio interpretis N.T. einer rein grammatischen Interpretationsmethobe
das Wort gerebet, so suchte Morus eine Verknüpfung der Krinzipien beider anzubahnen.
In den Wegen seines Lehrers sit Meil weiter gegangten. Er vortrat, im Geiste eines moder
rierten Nationalismus die grammatisch-historische Auskgung. Aus der Reich seiner
das Schriften ist Verweis hierfür das Lehrung der Krinzipien kann der Krize, Leinzig 1810, welches Emmerling in das Lateinische übersett hat (Elementa hermeneutices N. T., Lips. 1812), fowie Abhandlungen, welche ursprünglich meift Defanatoprogramme, später von 3. D. Goldhorn gesammelt und unter bem Titel herausgegeben wurden: Keilii opuseula academica ad N. T. interpretationem grammatico-historicam et theologiae christianae 55 origines pertinentia, Lips. 1820. Unter beuselben verdienen die Dissertationen über Mit 25, 31-46; Ga 3, 20 und die Ga 2, 1 ff. erwähnte Reise des Paulus nach Jerufalem bervorgeboben zu werben. In Berbindung mit Tafdirner bat Reil von 1812

bis 1817 die "Analekten für das Studium der exegetischen und systematischen Theo-logie" ebiert. Boldemar Schmidt +.

Reil, Rarl Friedrich, geft. 1888. — Rarl Friedrich, richtiger nach bem Rirchenbuche von Dienit Johann Friedrich Rarl Reil, wurde am 26. Februar 1807 in Lauterbach bei Dianit im fachsischen Boigtlande als einziger überlebender Sohn unbemittelter banblente, bes Joh. Gottfried Reil und seiner Ehefrau Anna Sophie, geb. Modes, geboren. Er wollte Tijdeler werben und wanderte 1821 ju biefem Behuf nach St. Betersburg, wo fein Batersbruber bies Sandwerf betrieb. Allein er ward zu flein für die Hobelbank befunden und zunächst in die deutsche Petrischule geschickt, zeichnete sich aber bier zo aus, daß er mit Hille werden der deutsche Petrischule geschickt, zeichnete sich aber bier zo aus, daß er mit Hille der Kaiserin Maria Feodorovona, Schwelter des nachmaligen beutschen to Kaisers Wilhelm I., in Dorpat und Berlin Theologie studieren durzte. Kirchlich fromm erzogen, aber in völlig rationaliftischer Luft aufgewachsen, ift Reil mahrend feines Stubiums vor allem burch Sartorius in Dorpat und Strauß in Berlin, beren väterliche Freundschaft er genießen burfte, ju lebendigem Glauben und zwar bem schrift- und befenntnisgemäßen Glauben ber lutherischen Rirche gefommen, mahrend Rleinert in Dorpat 16 ihm die Richtung auf die alttestamentliche Eregese gab, in der er durch Sengstenberg ju bem tonferbativ orthodogen Standpuntt gelangte, welchen er bann in der Wiffenschaft lebenslang unentwegt vertreten bat. Im Jahre 1833 folgte er, von Berlin aus junächst für eine Brofestur in Salle in Aussicht genonmen, und von A von Humboldt vergeblich für die orientalischen Sachwiffenschaften zu bestimmen versucht, einem Ruf an die theolo= 20 gifche Fakultät Dorpat. Dort hat er 25 Jahre als hochgeschätter Dozent und Bro-fessor ber alt- und neutestamentlichen Eregese wie auch der orientalischen Sprachwissenschaft gewirkt und im Berein mit Sartorius, Bufch, fpater Philippi, Harnact und Rurt ein Be-Schlecht firchlich gläubiger Baftoren für Die evang.-luth. Rirche Der Oftseeprovingen herangekildet. 1858 lehnte er die Weiederwahl in die Krofessur at, um det Enstetender gewinder gekildet. 1858 lehnte er die Weiederwahl in die Krofessur at, um die 1859 blieben die 28 Seipzig niederzulassen. Hie das er unter reger Anteilnahme an den örtlichen die allegemeinen Angelegenheiten der luth. Kirche, insondereit der Wissen, deren Kollegium er angehörte, nahem drei Jahrzehnte dei guter Gesundheit und gestiger Frische die ins hohe Alter, als Privatgelehrter in fleißigster litterarischer Arbeit, boch je langer je mehr in Buructgezogenheit lebend, verbracht. hier hat er bem hauptwert feines Lebens, bem von ihm so angeregten und mit Frang Delitich ausgeführten "Biblifchen Rommentar über bas UI" bie ersten breigehn Jahre gewibmet und alsbann auch ber Behandlung neutestamentlicher Schriften fich jugetwandt. 1887, nach bem Scheiben bes letten Sobnes aus bem Elternhaufe, siebelte er mit feiner Battin zweiter Che, Maria Dorothea Benigna, geb. Bienemann, Tochter bes Oberpaftors B. in Dorpat - in erster Che war er mit Meta 35 Bobrt aus bem Pfarrhause Trifaten in Livland von 1841-1852 verheiratet gewesen in das Pfarrhaus feines altesten Sohnes zweiter Che — aus der ersten überlebte ihn nur eine Tochter — nach Röblit im fächs. Erzgebirge über. Dort entschlief er, noch bis zulett in gewohnter Weise litterarisch thätig, sanft und selig am 5. Mai 1888 im Kreise ber Geinen.

Reils Hauptschriften sind: "Apologetischer Bersuch über die Bücher der Chronif und die Futegriät des Buches stra" 1833; "Über die Siramt-Salomonische Schischert nach Ophir und Tarsse" 1834 (Fra" 1833; "Über die Siramt-Salomonische Schischert nach Ophir und Tarsse" 1834; "Der Tempel Salomons" 1839; Rommentare über die Bücher der Könige 1845 und Josua 1847; Hördendischer Schliebung in die Kanon. Schischer des ATXe" 1853, 3. Aufl. 1873; "Biblische Technischer der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite der Albeite d

Keim, Karl Theodor, gest. 1878. — A. Th. Keim, geboren den 17. Dezember 25 1825 in Stuttgart, war der Sohn des Oberprägeptors Johann Christian Keim, eines nicht unbedeutenden Philologen und stammte auch mitterlägesteits aus einer Schulmannssamilie. Er erhielt seine Borbildung auf dem Ghmasium seines Vaters (1831—1839) und auf dem Stuttgarter Oberghmnasium (1839—1843). Früh und entschieden sie de Theologie sich selbst bestimmend, gewann er seine theologisch-wissenschaftlichen sie der Deologisch swissenschaftlichen sie den gehörte. Er solgte in philosophischer Verschung seinem Lehrer, dem Hegeschart J. K. Veissenschaftlichen sie der Universität Tübingen, wosselbst er dem "Sissenschaftliche Studien, die, wenn auch später von ihm nicht selbstständig sortgesetz, doch sür den nichtstellichen Steinen Auflichen Schulmassenschaftliche Studien, die, wenn auch später von ihm nicht selbstständig sortgesetz, doch sür den nichtstellichen aber den aber durche er durch K. Er. Vaurs kirchen und dohn Bedeutung blieden. 38 von Alem aber durche er durch K. Er. Vaurs kirchen und duch werden der durche er durch K. Er. Vaurs kirchen und von Verben vor jemals der Vergelichen Dialektif der dem Hegelschen Gedankenabsolutismus sich zu verden oder jemals der Hegelschen Dialektif oder dem Hegelschen Gedankenabsolutismus sich zu verden oder jemals der Hegelschen Dialektif oder dem Hegelschen Gedankenabsolutismus sich zu verden

Keim war eine reichbegachte, vor allem sit Geschichtsforschung veranlagte Natur, und o fo liegt benn auch seine Bedeutung für die evangelische Theologie auf dem Gebiete der Schichte. Für die Wirtlichseit nach seder Seite offen, beseelt von einem nie sich gemagtuenden Triebe nach Versolgung der Duellen die zur Erschliefung ihrer letzten Expeditiefund bis zur Erschliefung ihrer letzten Expeditiefund bis zur Erschliefung ihrer letzten Expeditiefund für Aufgebussel von die zur Arbeitskraft, war er durch seine tiese und seste Begründung im Evangelium 15 ganz besonders hingedrängt auf die Erschschung min will bisselfilden Gestließung der geschichtlichen Grundlagen des dreistlichen Glaubens. Schon im Winter 1847—1848 arbeitete Keim nach absolvierter erster theologischer Prüfung an der Kösung der Preisaufgade "Werschäftnis der Ehristen in den ersten der Inder in Winter 1847—1848 arbeitete wind errang den Preis. Die nach seinem Tode herausgegebene umfassen in windschaft wirden Nieder und der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen

Sein Leben bictet das Bild eines beutschen Gelehrtenlebens mit seinem Zbealismus, seinem heiligen Ernst, aber auch seinen dornigen Pladen und tausend Schmerzen. Der Lostitik steis und grundschlich sern, ließ Keim sich von dem Märzsturm von 1848 aus Tübingen vertreiben und beschäftigte sich in seiner Naterslade Stuttgart mit dem Studium des Urdriftentums, wandte sich dam jedoch 9 Jahre lang ganz überwiegend der deutschen

Reim 199

Reformationsgeschichte zu, insbesondere der des schwädischen Landes. Eine Hauslehrerstelle deim Gouderneur der Stadt Um, Grasen Sontheim, vom August 1848 die zum Juni 1850 gab ihm die erste Gelegenheit zu diesen Seutheim, deren Frucht die Erstlimgsschrift steims "Die Resormation der Reichsstadt Um 1851" war. Auf einer 1850 unternommenen wissenschaftlichen Reise derweite Keim längere Zeit in Bonn, hörte Bleet, Rothe, E. M. derndt und Dorner und trat nameutlich mit letzterem in sehr nahe Beziebungen. Vom Juni 1851 die zum Dezember 1855 wirte K. als Repetent des Tübinger Stifts, im Frühling 1856 trat er in das Stuttgarter Stadtwikariat ein, übernahm im Juli desselben Zahred das Diakonat Ckslingen, von welchem er 1859 in das dortige Archibakonat aufrührt, um nach wenigen Wonaten die vraktische Thätigkeit aufzugeden und den Aufe in is eine theologische Professur der Universität Jürich zu Gemeinde". Stuttgart 1861, ist ein schwerz gegebene Predigtsammlung "Freundesworte zur Gemeinde". Stuttgart 1861, ist ein sehnen kannen der Verläusse der Verläussen des Geanschleines der Verläussen der Verläussen der Verläussen und ernsten Erstandigung des Evanschleines der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verlä

geliums für bas praftifche Leben.

Mit dem Amtsantritt in Zurich im Ottober 1860 beginnt die 13jährige wirfungs= 15 reichste Periode des Lebens Reims, jugleich auch, nachdem er seine Arbeit in der Refor-mationegeschichte mit zwei letten Schriften in demselben Jahre abgeschlossen batte, seine ausschließliche Sinwendung jum Urchriftentum, über welches er bisber nur einige Studien veröffentlicht hatte. Seine Antrittsrebe über "die geschichtliche Entwickelung Jesu" ents hielt gleichsam sein Brogramm. In langjähriger umfassender, auf breitester Grundlage 20 ausgeführter Arbeit gelangte er jum Biel in bem großeften Werke feines Lebens, ber "Beschichte Jeju von Nazara in ihrer Verkettung mit dem Gefamtleben seines Boltes frei untersucht und ausstührlich erklärt" (Zürich 1867—1872, 3 Bbe) und in zwei Auflagen seiner "Geschichte Zeju nach den Ergebnissen beutiger Wissenschaft für weitere Kreise überichtlich erzählt, brite Bearbeitung 1874 und 1875. Auch alle sien sonstigen dertische Berbeitung 1874 und 1875. Auch alle sien sonstigen dischen Seröffentlichungen aus dieser Zeit bewegen sich auf dem Gebiete des Urchristenstums. Er hat sich sellch verzehrt in diese mit ganger Araft der Hingebung, im untersbrochenem gewissenhaftesten Fleiß geübten Thätigkeit als akademischer Lehrer und theologifcher Schriftsteller, ohne boch reines perfonliches Lebensglud badurch zu gewinnen. Die mehrfach fich ihm eröffnenden Aussichten auf einen größeren Wirfungefreis, namentlich 30 auf preußischen Universitäten, wurden immer wieder vereitelt und fein Ubergang nach Giegen Dftern 1873 mußte ihm felbst bei ber fleinen Bahl ber bamals bort ftubierenben Theologen (12) balb als eine Berichlechterung ericheinen. Dazu tam bas wehmutige Gefühl, die eigene Kraft sichtbar schwinden zu sehen. Er war genötigt seine Borlefungen mehr= mals auszusepen. Dasselbe Jahr, welches seine letzte größere Arbeit scheinbar als ein 25 merkvöurdig schnell gezeitigtes Krodukt völliger Genesung, in Wahrheit als die Frucht des letten Aufflammens feiner erlofchenben Rraft hervorbrachte (Aus bem Urchriftentum. Beschicktliche Untersuchungen in zwangloser Folge, I. Bb, Zürich 1878), ward sein Tobes-jahr. Um 17. November 1878 ereilte ihn der Tod und machte seiner zunehmenden His-

200 Reim

simd mit unverblümter Anichaulichkeit, mit unparteisscher Verteilung von Licht und Schatten gegeichnet, die deutschen Verleisskädelte wie Straßburg, Konstanz, Augsburg, Nürmberg, Illun, die Etimmung der Bürgerschaften, die Bewegagtünde für und gegen die Kneurung, das Verhalten der Behörden erscheinen in anziedender Ausführlichkeit; die Entstehung des 5 Syngramma Suevieum, die Marburger Verhandlungen, die Keichstage zu Speier und Augsburg und das schmaltalbische Schusblümdins, die Schwenkung Oberdeutschlächned vom schwenktelbische Schusbeindins, die Schwenkung Oberdeutschländend vom schwenktelnen zuwe lutherischen Typus und vieles andere wird dier streng quellenmäßig und (namentlich in den späteren Schriften) auch stillstisch sein und ansprechend entwiedet.

Aber eben in dieser verständnisvollen Liebe des religiösen Ledens liegt noch eine tiesere Bedeutung K.& verdorgen, welche erst auf dem Felde des Unschillentums gan, kan gervoertaat. Es sind zwei Seiten seiner Thätisseit auf dem Felde des it unterstschilden erstenst ist eine Benühungen um Klarstellung der dristlichen Gemeindeentwiedelung don übern gespololischen Ursprunge am dis zu übern Bederingen zur Pleisterrighet, ihres Kampses zegen den alten Glauben und die Wastellung der dristlichen Gemeindeentwiedelung don übern Anertennung; zweitens aber seine wissenschaft der einen Areiches dis zur staatlichen Anertennung; zweitens aber seine wissenschaft der Erstellung und Darstellung des geschöchtlichen Ursprunges unseres Glaubens, der Geschächtliche Erstellung und Darstellung des geschöchtlichen Ursprunges unseres Glaubens, der Geschächtlicher Lerth 1852, "Bedenten gegen die Echteit des hadrianischen Erststenreftriebes 1856, in dem Abensischen Bortrag "Der Aberteit Bescheinung der Erstellus" Wahres Wort. Altsesse Schollen gegen die Echteit des hadrianischen Erststenreftriebes 1856, in dem Abensischen Berter. "Eessus Bahres Wort. Altsese Erstsischrift antiter Lectanschauung gegen das Ebristentum von Jahre 178 n. Chr., wiederbergestellt, aus dem Urchristenschauf (Ar. III—IV "Grenz-und Wendeumste des genaunten letzen Wertes: "Aus dem Urchristenstum" (Ar. III—IV "Grenz-und Wendeumste des poplolischen Scialters"), "Der Abposlei-Convent", "Die 12 Märtyrer von Emprina aub der Tod des Lischer aus K.& Nachlaß herausgegebenen Werte: "Mom und das Schristentum".

Kir K.'s Behanblung des Urfprungs unseres Eslaubens in der Geschickt Zein selbst fommen außer den genannten darauf bezüglichen Werken in Betracht : "Der geschichtliche Christiss" Zürich 1865, welcher die beiden vorderzgeschen Kundzebungen über "Die menscholliche Entwickelung Zesu" 1861 und die "geschichtliche Würde Zesu" 1864 in sich aufgenommen batte; ferter einige Kummenen des Buches "Nus dem Urdrissentimt (1. "Zoschhus im Veuen Zestamente", II. "Die Krädnnistation des Markus" und VIII. "Die Evangelienberei des Appias") und einige Atritot in Schenstells Wibelleriston und in der Protestantischen Kirchenzeitung (1875 S. 880 ff.).

Bebeutiend vourde R. & Behandlung des Centralgegenstandes unseres Glaubens nach Seite seiner geschichtlichen Benvirflichung wie durch die dieher entwickelten Eigentimilichfeiten seiner Forschung, so insbesondere durch seine dei aller dogmatischen Underangenbeit tief und sest im drisslichen Glauben wurzelnde fromme Gesimmung. Mährend er mit der menschlichen Natur Zesu vollen Ernst machte und das Ziel diese Teiles seiner Geschichtesso sorschung darin erblickte, die Grundslinien sier das Erwachsen Zesu und des Evangesiums Reim 201

aus ber alttestamentlichen Offenbarung sowie bes inneren Fortschreitens Besu von ber ersten Berfündigung des himmelreiches bis zu der in Berfuchung, Enttäuschung und ge-waltigem Entscheidungstampfe gewonnenen Bollendung menschlich begreiflich barzustellen, ift und bleibt ibm die Perfon Jefu, durch welche und in welcher allein das himmelreich gur fiegenden Wahrheit und Wirklichkeit im Leben ward, die volltommene Gottesoffen- 6 barung. In ihm ist in Wahrheit der Nampf und Wiberstreit menschlicher Abwendung von Gott und Jeindschaft gegen ihn durch die Offenbarung göttlichen Wesens in menschlicher Geftalt aufgehoben, Die Rluft zwischen bem heiligen Liebestvillen Gottes und bem menschlichen Wiberstreben bagegen gusgefüllt, in ihr mitten in ber inneren Auflösung bes Jubentums und bes Beibentums bie Rraft neuen Lebens, ber Wiebergeburt bes Gingelnen, 10 ber Bölfer und ber gesamten Menschheit gegeben. Nicht verstandesmäßig begreifen, nicht aus menschlich bereits vorher Borhandenem tonstruieren will er bie Offenbarung Gottes in Chrifto, fondern ihre geschichtliche Wahrheit will er anschauen und aufzeigen, er will fie befreien von allem, was ungureichende und irrende menichliche Auffaffungeweife, fromme Sage und fpateres praftifches Bedürfnis ber Gemeinde um biefelbe herungefponnen haben. is Als einen "Unitarier" wird man hiernach R. nicht bezeichnen burfen. Jefus ift ihm trot ber tontreteften Auffassung feiner menschlichen Gigentumlichteit, seines menschlichen Ringens mit ber Berfuchung, feiner menichlichen Schranten und feiner Entwidelung aus ber naturlichen Unbolltommenbeit gur fittlichereligiöfen Bollendung (Gefdichte 3. III, G. 626, 630-635, 646-649) nicht nur ber Größeste auf Erben, fondern ber Sohn, "in welchem 20 sich der Vater offenbart", welcher aus der Kraft des in ihm wahr gewordenen neuen Ver-hältnisses zu Gott der Überwinder des Alten in Judentum und Heidentum, der Bringer des himmelreichs und der Gottestindschaft für alle Welt geworden ist (a. a. D. S. 649 bis 652, 635-637, 665-667).

Bon bem Munder im religiöfen Sinne unterscheidet & freilich sehr bestimmt das as Machtwunder, das Zeichenwunder des bloßen Stamens. Er steht in dieser Beziehung auf dem Schleiermacherschen Sage: "toenn mit der Zeit eine Auskunst über die Entstehung dieser Erzählungen sich sande, das Das Munderdare verschung, in der das keine Störung, jondern ein Gebindische Zeit III. Bd S. 236, das Geine Heinstehung Schleichen Mussellung und die einzelnen, bis so in das Naturelsen des Menichen himiderreichenden Mussellung der und die einzelnen, beis der Zeugnische Boreingenommenseit: nicht bloß die aus der Kraft des Gottesgesses und der Geschlichen Schleiche berücken, lebet Kein nicht an irgendvolcher Boreingenommenseit: nicht bloß die aus der Kraft des Gottesgesses und des Glaubens erfolgten leiblichen Heinlungen, sondern ebenso auch die Auferstehung Zein kann und will er nur also begreien (Geschiche Zeit III, S. 527—606, dritte Besabeitung E. 358—364), während er überall, wo er die Spuren einer an Zein Worten insperständlich anfrüssender und Grund süblische und beständer Wortenschungen frei sich entstaltenden, das innerste Wesen Zein verbüllenden, sein Wirten dergröbernden Sagenbildung ertennt, aus der Kraft tieferter Erzselnung der neuen Offendarung sein und bergäsiges

licher Sulle vollgieht.

Entscheidend hierfür wie für die Seststellung eines menichlichen Fortschreitens der Stellungnahme und des Sermenes Zehu ist sie keiter Beziehung immer nur sein Irteil über die zehöchtlichen Quellen und Nachrichten über das Evangelium, an welches schließlich noch ein Blid zu werfen ist. Ausgangspunkt sür der des Irteil ist ihm Paulus, as das unantasibare geschichtliche Bild der ristlichen Glaubensgemeinschaft, welches dur durch de underschieften paulinischen Priefe eunschangen, die daru enthaltenen directen Angrichten und die underschieften paulinischen Priefe eunschlichen Geschichte Geschichte zein. Sierin sindet er wie die sesse aller anderen Nachrichten Gesch. Sierin I. S. 35—44), und in dieser so Beurteilung aller anderen Nachrichten (Gesch. Sierin I. S. 35—44), und in dieser so Beurteilung der Duellen verfährt er unbehindert durch eine dogunatische Anspirationstheorie nur nach sachlichen Geschichten. Bor allem vorigt er unt diesem Maßstade das Homaneseungelium als Duelle sür die Geschichte Zehu entschieden ab. Er destreitet nicht bloß den johanneischen Ursprung und den epbesinischen Kusentsfalt des Uppstells. Das Goders gelium Johannis ist nach siener leiten Meinungsäußerung darüber e. 130 entstanden und zwar im betwusten Gegensat zum groftischen Desteitsmus, zu den Systemen das Caturninus und Bassischen noch nicht des Allentius und Marcion (Gesch. Zehu, dritte Geart). Unter den Synoptienen hat R. undersüberslich dem Matthäus den Borzug gegeben, in welchem er eine ihrem bei weitem größeren so

Grundbestandteil nach schon 68, während des jüdischen Krieges, aber vor dem Ausgange besfelben, auf Grund ichon bamals vorhandener Quellen namentlich aber auf Grund unindlicher Uberlieferung gefchriebene judendriftliche aber beidenfreundliche Bearbeitung ber Beschichte Jesu erblickt, Die fich burch altertinnliche Schlichtheit und Treue auszeichnet s und nur teilweise Spuren eines Uberarbeiters zeigt, welcher ichon bie Offenbarung Johannis benutt und felbst etwa 100 n. Chr. geschrieben bat. Bei Matthans ift trot ichon eingetretener fachlicher Gruppierung ber Reben und Thaten Jefu, trot mebrerer Bergroberungen und Migberftanbniffe boch im wesentlichen tendenglose und einfache Bericht= erstattung (Geschichte Jesu I, S. 46-70, britte Bearbeitung S. 23-32, Urchristenthum 10 S. 221-226). Das Lukasevangelium bagegen, geschrieben etwa gleichzeitig mit ber Aberarbeitung bes Matthäus, im Jahre 100 ober wenig fpater, vor ber trajanischen Berfolgung, beren Beginn erst in ber Apostelgeschichte erkennbar ift, sett ben vollen Übergang des Evangeliums auf die Seidenwelt icon voraus, ichreibt auch schon auf Grund eines bedeutenden schriftlichen Materials, tendenziös, tritisierend, freier gestaltend, legt nasts mentlich ein ebionitisches "Evangelium der Armen", vielleicht auch samaritanische Quellen ju Grunde, ohne von mundlicher überlieferung getragen gu werben, bient nur teilweife jur Erganzung bes erften Evangeliums, verschleiert bagegen bie richtige Darftellung besfelben in vielen wefentlichen Beziehungen burch einen vermittelnd paulinischen Standpunkt (Gefch. Jefu I, S. 70-83, britte Bearbeitung S. 32-35. Uber bie Apostelgeschichte 20 f. Urchristenthum S. 59—89). Martus, welcher Matthäus und Lutas benutzt und im Interesse ihrer Ausgleichung verarbeitet, schreibt erst um die Zeit der anhebenden trajanischen Christenverfolgungen c. 115-120, trennt bie Berftorung Jerusalems, bie bort noch nahe mit ber Bieberfunft Chrifti gusammengehörte, ganglich bon ber letteren, malt, auf bes Lufas Wegen weitergebend, nicht mehr ben schlichten Menschensohn, sonbern ben 

Kein Unbefangener, auch wenn er auf einem anderen dogmatischen und fritischen Standpuntt steht, wird der Keinichen Geschächte Zein das Zeugnis einer seltenen wissen zu schaftlichen Golibität und eines so tiefen Einderingens in die Sache verfagen wollen, daß seiner Forschung eine Stellung in der Leben-Zesustiteratur gesichert ist, welche kein Forscher umgeben kann, mit welcher auch in Jutunft die Theologen sich auseinanderzusehen baben werden.

Keimann (Reymann), Christian, sächsischer Schulmann und Kirchenliederdichter, 20 gest. 1662. — H. S. Kümmel, Christian Keimann. Ein Beitrag zur Geschächte des Zittauer Schumel, Mordina Keimann. Ein Beitrag zur Geschächte des Zittauer ber Abel 15, 535 i.; Chr. Weisi, Memoria Chr. Keimanni, Jitau 1689; Schröter, Mertwürdige Endantenhistorie, Budissin 1757. 411; III., 743; IV. 198; E. E. Koch, Geschauftsicher Schristians 1800 sch. 11, 257. 411; III., 743; IV. 198; E. E. Koch, Geschauftsicher Schristians 1800 sch. 11, 257. 411; III., 743; IV. 198; E. E. Koch, Geschauftsicher Schristians 1806 sch. 260; C. Liere u. B. Mindleisch, Geschalten und Erstätung der . . . Kirchenlieder, Persin 1851, E. 508, 260—264; C. Viere u. B. Mindleisch, Geschalten und Erstätung der . . . Kirchenlieder, Persin 1851, E. 508, 260—264; C. Budrunder, Ter Gesausbunkenretricht, Kürnersterg 1862, E. 288—291; Y. F. B. Hickenliederschreiten, Gotha 1878, I. J. 5. 312; II, 52, 248, 282, 449; R. Goedete, Grundriß zur Geschächte der deutschen Lieben, 2. Aust. 3. B. Dereden 1887, E. 1764, 2134; B. Badernagel, Geschächte der deutschen Lieben, 2. Aust. 3. B. Dereden 1887, E. 1764, 2134; B. Badernagel, Geschächte der deutschen Lieben, 2. Aust. 3. B. Dereden 1887, E. 1764, 2134; B. Badernagel, Geschächte der deutschen Lieben, 2. Aust. 3. B. Dereden 1897, E. 1764, 2134; B. Badernagel, Geschächte der Deutschen Lieben, 2. Aust. 3. Aust. 3. Aust. 3. Schöchen, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008

Christian Reiman — so schreibt er sich, nicht Reymann — wurde am 27. Februar 80 1607 zu Baufrat in Böhnen als Sobn bes bertigen ebangelischen Pfarrers und späteren

Georg Müller.

Exulanten Zacharias A. geberen, besuchte das Zittauer Ghmnasium und bezog, mit weuig Geldmitteln, aber einem warmen Empsehlungsstreiben seines Nettors ausgestattet, 1627 die Universität Wittenberg, wo er sich namentlich an dem Grammatiker Erasmus Schmid und den Alleberg er im Marz 1634 die Wagisterwürze erworben hatte, wurde er im solgenden Monate zum Konrettor des Zittauer Ghm= 5 nafiums gewählt. In ber burch Best und Rriegsbrangfale schwer beimgesuchten Stadt verwaltete er 5 Jahre lang neben feinem Amte das Rektorat, das nach bem Tode des bisherigen Inhabers infolge der finanziellen Schwierigkeiten der Stadt unbesetzt blieb. 1639 wurde ihm das Rektorat übertragen. Bis 1645 binderten heftige Kriegsstürme die friedliche Arbeit ber Schule. Rach bem Röhichenbrober Frieden tamen gablreiche Schüler aus 10 Böhmen und Schleffen und R.s treue Arbeit brachte bas Ghunnafium ju neuem Gebeihen.

Daneben war er als pabagogifder Schriftfteller thatig. Bereits 1639 beröffentlichte er bie Arithmetica practica, 2 Jahre fpater ein "Rechen-Büchlein", 1658 eine neue Bearbeitung des "Wechtel-Bichleins" des Zittauer Schulhalters und Rechen-meisters Gideon Hossmann. Dazu tam ein "Compendium Logices" und eine "Rhe-15 torica memoriae causa versibus inclusa", die neue Auslagen erlebten. Dem griechijden Unterrichte bienten bie "Tabulae declinationum" (Lipsiae 1649), bem lateinischen bas "Enchiridion grammaticum latinum (Jenae 1649). Beibe erlebten neue Auflagen, letteres auch Bearbeitungen von Clias Weise und Christian Weise (M. C. Fr. Wünschmann, Gottfried Hoffmanns Leben und Bedeutung, Leipzig 1895, S. 93 bis 20 116 u. S.). In die Bibel führte die Mnemosyne sacra (Görlit 1646), in die Evan-

gelien und Spifteln bie Micae evangelicae (Bittau 1655). In ben letztgenannten Schriften tritt K. auch als Rirchen lieberbichter bervor. Schon im Baterhause bichterisch angeregt, von Buchner in die Bestrebungen von Martin Dpit eingeführt, versuchte er fich als Student im poetischen Schaffen. Go erschien 1630 25 in Wittenberg die Historia Joannis Baptistae heroico metro comprehensa. Rittau lieferte er zahlreiche weltliche und gentliche Schulfonobien. Sier finden fich einzelne Intal telerte er gabreige beitige into gertung Suputionboren. Iver finden ing einzene vieber verfretett, 3. B. in dem Meispachschiele vom Jahre 1645: "Freude, Freude iber Freude!" Am bekanntesten tourde das Dsterlied: "Meinen Jesum laß ich nicht". Das Passionslied "Sei gegrüßet, Zefu gütig!" ist eine Bearbeitung des Gedichtes des Bernhard von Clairbaug ad latus Christi: Salve, Jesu, summe donus! Am 31. Juli 1661 tourde er mit dem kaiserlichen Dichterlorbeer gekrönt. Der Zittauer Kantor Andreas Hambergen der der der ausgestaltete Beisen. R. starb am 13. Januar 1662, nachden er noch 2 Tage vorder seinen Schillen als Rersählung ein ist fehrensets Michigkungs sein selbsten Mennes der kieder aus keinen und

Bersülbung ein tief bewegtes Abschiedsworf, "eines gelehrten Mannes letzte Rebe aus seinem 35 Grabe", diftiert hatte. Das Zittauer Ghunnasium gedenkt seiner noch jährlich in einer

Abendfeier.

Steld f. Bb VI, S. 412, 32-413, 57.

Reldentzichung f. Deffe.

Keller, Cellarius, Andreas, geb. 1503, geft. 18. September 1562. — 40 Luellen: Fischin, Memoria theol. Wirth. Suppl. 46. 376; Schnurrer, Erlänt. d. würtib. R. R. R. L. Wel. Befight 39, 209; Röhrich, Geft. der Ref. im Espaid. 1, 277, 375, 2, 19; Reim, Schwöd. Ref. 24 ff. 81. f. württb. 86 1888, 4ff., wo Ref. fein Lebenstil mit Analyse leiner Schriften gab. Birttemb. 260 (Stuttgart und Calp., 1892) S. 272 ff.; Ernft und Abam, Ratechetische Weichichte bes Elfaffes bis gur Revolution, G. 98.

Andreas Reller ober Cellarius war in Rottenburg a. Nedar, ber Hauptstadt ber vorberöfterreichischen Herrschaft Sobenberg, bem heutigen Bischofesit unweit Tübingen, geboren. Sein Bildungsgang ift noch unbekannt. Im Frühling 1524 erscheint er als Brediger in seiner Baterstadt, two schon Johann Cherlin 1523 für die Reformation ge-Mit jugenblichem Ungeftum und großem Freimut bekampfte er auf ber 50 Rangel ber hentigen Rathebralfirche bas Bapfttum und bas gange alte Wefen. Der Aufenthalt bes Erzherzogs Ferdinand und bes Legaten Campegins in Stuttgart, Tübingen und vielleicht auch in Rottenburg nach bem Neichstag in Nürnberg 1524 machte seine Lage gefährlich. Er folgte einem Ruf als Belfer an G. Peter in Strafburg, bon wo er die Bewegung in der Seimat durch Keröffentlichung seiner in Rottendung gehaltenen 55 Bredigten und weitere Schriften zu nahren suchte. Im Dezember 1524 wurde er Bfarrer zu Wasselnheim im Strafburger Landgebiet, wo er seinen jeht verschollenen Katechisuus "Bericht ber Kinder zu Waselheim, in Frag und Antwort gestellt durch Bortes Boller, Diener des Wortes Gottes daselbst" (Straßburg, Röpfel, 1 BL) veröffentlichte.

Jui September 1536 wurde A. Pfarrer in der wirttembergischen Ameissadt Wildsberg auf dem Schwarzwald und nach Einführung der Syndadurerfassung auf eine Schwarzwald und nach Straßburg zurückerussen, aber die "Visstation", d. d. die Oberstrechenbehörde hielt im zurück, denn man schäfte ihn und zog ihn dei wichtigen Vertungen bei, so dei der Frage der Schungelischen zum Konzil 1543/44 und bei der Beratungs der Consessio Wirth. Juni 1551. R. gelang auch die Asformaso tion der Ronnen im Dominisanerinnenstoster zu Keuthin vor den Thoren von Wildberg. Seine spätere klietarische Täckseische sich auf Überschungen, z. B. von Raymunds von Sabunde theologia naturalis 1550 und der Vorreden von Brenz zu siemer Apologie gegen Peter a Soto und zu Andreas Schrift gegen Bischof Hospius von Ernschad.

50 Sein Schwiegerschin, der Sachse Aug. Brunn von Annaberg, rühmt K. als tüchtigen Hebrare. Er ist auch der Urgroßvater des Straßburger Theologen J. C. Dannhauer (Bb IV, 460).

Rellner, Eduard f. Lutheraner, feparierte.

Relter f. BBeinbau.

Actifice Rirche in Britannien und Irland. - Litteratur. Als Quellen- fammlung ift in erster Linie zu neunen Councils and occlesiastical documents relating to Great Britain and Ireland, ed. by Haddan and Stubbs, Cgford vol. 1 (1869). 2, 1 (1873), 2.2 (1878), 3 (1871). Gilbas Bette und Historia Brittonum bes Rennius bei Mommien, Chronica minora saec, IV-VII, 3, 1-222 (Berlin 1894). Baedae historia ecclesiastica gentis Ang-25 lorum ed. A. Holder (Freiburg 1882). Die Sammlung The Tripartite Life of Patrick, with other documents relating to that Saint, ed. by Whitley Stokes (London 1887) enthalf mit Other goeunems ienaug to tina ennie, ed. Dy natus, bed gefante auf Battid begüg-ing. Bande Confessio und Epistola sowie neben anderem dos gesante auf Battid begüg-liche Material des Liber Ardmachanus, das zum großen Teil auch in den Analecta Bollandiana vol. 1. 2 (Brüjfel 1882 ff.) vorliegt; die jüngeren Siten Katricks hat Colgan in 30 Trias Thaumaturga sive Patricii, Columbae et Brigidae acta (Lovanii 1647) gefammelt. Ueber Ausgaben der Vita Columbae siehe unter Adamnan. Die in dem Vert Lives of the Cambro-British Saints ed. by W. J. Rees (Laudovery 1853) enthefateur Site in dem Esert Lives of take Cambro-British Saints ed. by W. J. Rees (Laudovery 1853) enthefateur Siten britisher Heinigher Hammen aus junger Zeit (11. 12. Zahrh), ebeujo zum Zeil das Material in dem sognet. Liber Landavensis, herausgeg, von W. Z. Rees (Laudovery 1840) und neu (The Boko of Llan Dav ed. by J. Gwenogryn Evans) Explor 1893. Acta Sanctorum Hiberniae ex codice Salmanticensi ed. De Smedt et De Backer (Ediudurg 1888) und Lives of Saints from the Book of Lismore, ed. by Wh. Stokes (Crjord 1890) haben auch nur relativ junges Material. Bertvolle firchengeschichtl. Daten bietet eine Reihe anualiftifcher Berte: fur britifch= malifen Bucia Annales Cambrias ed. W. ab I thel (2010b) 1860), beren åltefter Zeil neu to it Y Cymmrodor 9,152 ff. (2010b) 1888). Ziir ben itifd/fdott. Zweig: The Aunals of Tigernach berausg, nov 32b, Eiofes in Revue Celtique 16.—18 (Zaris 1895—97); Annals of Ulster from a. D. 431 to a. D. 1540 ed. by W. M. Hennessy (2016tin 1887 ff.); Chronicon Scotorum ed, by W. M. Hennessy (London 1866); Three fragments of Irish Annals, ed. Scotorum ed, by W. M. Heinnessy (201001 1850); Infree fragments of Irish Ahnais, ed. by J. O'Donovan (Dublin 1860); Annals of the Kingdom of Ireland by the 4 Masters, 45 ed. by O'Donovan (Tublin 1856); Annals of Clonmacnoise, ed. by D. Murphy (Tublin 1886); Chronicles of the Picts and Scots, ed. by W. F. Skene (Ebinbing 1867). Die ältighe ber virifden Cammilungen ift bie Tigernadis (geft. 1088). Da bie trifden Cauffen, and benen bie Potigen über Trioub Jianumen, Jänntid, perforen gegangen jind, bieje Luclien. 3. El. aufcheinend felbft icon Rompilationen bes 8 .- 10. Jahrhunderts auf Brund alterer 50 Rlofterannalen waren, fo ift flar, daß die Augaben der Annalen über irijde Kirchengeschichte bes 5. Jahrhunderis feinen enifcheidenden Wert befigen, fofern fie gu den feit Mitte bes 8. Jahr. hunderts allgemein in Frland acceptierten Anschauungen über jene Beriode ftimmen. ins 10. Jahrhundert welchen diese Sammlungen sast durchgängig um 2, 3, 6 oder 7 Jahre von einander ab, was sich wohl daraus erklärt, daß die Duellen ihre Cstertaseln, in welche 55 bie wichtigften Sabregereigniffe eingetragen wurden, auf verschiedenen Ausgaben von Prosper Tiros Bearbeitung der Chronit des Enfebins-hieronymus (443. 445. 451. 455; f. Mommjen in Chronica minora 1, 345 ff.; 2, 180) aufgesett hatten, wodurch Jahr 1 und folgende einen veridiedenen Bert in ben verichiedenen Quellen hatten, mas Kompilatoren nicht beachteten. Bei Berwertung von Notigen aus ben welfchen Gesehen (Ancient laws and institutes of 60 Wales, London 1841) und ben irischen (Ancient laws of Ireland, 4. Bb, Dublin 1865, 1869. 1873. 1879) barf man nicht vergeffen, daß erftere Cammlung ficher erft aus bem 10. 3abrhundert saumt und die irischen Samuchungen schwertich älter sind. — Karren hat in Liturgy and ritual of the Celtic Church (Tsford 1881) um die Ausgade des Stowe Missal alles gruppiert, was wir über die Materie besigen. Dert., The Bangor Antiphonarium (Lendon 1893, 1895 als Band 4 u. 10 der Henry Bradshaw society). J. H. Bernard and R. Atkinson, The Irish Liber Hymnorum (London 1898, 80 13 und 14 dert. Gestellschaft). Skasserichten, Bussorbunga der abendländ. Kirche, Halle 1851; dert., D. ir. Kandensammetung. 2. Anst., Vergigs 1885. Felire of Oengus, ed. by Whitl. Stokes (Austin 1881); W. Kelly. Martyrology of Tallagh (Dublin 1857); R. D. Žedd u. B. Stewes, The Martyrology of Donegal (Lublin 1864); By. Stokes, The Martyrology of Gorman (Lendon 1895) in Henry Bradshaw Society 30 9.

1. Beriode. Die Unfange und fruheste Geschichte ber feltischen warche.

a) In Britannien. Über die Einführung des Christentums in Britannien gab es in erster Hälfte des 6. Jahrhunderts in der kritischen Kirche selfch seinerlei Kunde oder Tradditon, wie wir aus Gilkas sicher schleinen der Mossen der Anglein in Augustin von Canterbury einen Apostel erhalten hatten (597) und der Streit zwischen der feltischen Kirche Britanniens und der neu gegründeten römischschleine, die sich and zuhrhundert gedauert hatte, taucht die Beda (Hist. eoel. 1, 4) die Luciosfabel auf, die sich dann auch in der jüngeren Historia Brittonum sindet und die ins 12. Jahrh. immer weiter aus geschmigt wird. Die gänzsiche Unglaubwürdigstei der Luciosfogende wird allegenein zus gegeben; es ist höchst wahrschein Ausprücke als ein Mittel, dieselben gegen die Briten zu füßen, ersunden wurde (f. Mommssen in Chronica minora 3, 113). Chenjobenig wie aus einheimischen Lucieln erhalten wir den ausbätzigen Schristfellem Ausburther Ausbeit

Fragen, woher, wie und wann bas Chriftentum zuerst nach Britannien fam. Da auch bie Argumente, welche Warren (Liturgy S. 46-60) für Ginführung bes britischen Chriftentums fpeziell aus griechischen Rirchen in Lyon und Bienne aus Anlag ber Berfolgungen Marc Aurels anführt, wenig burchschlagend find, so wird man, zumal bei dem Fehlen 5 jeber Tradition über bestimmte Persönlichkeiten, annehmen mussen, daß nicht bewußte Dilfsionsthätigkeit sondern der natürliche Verkehr das Christentum nach Britannien gebracht und bort verbreitet babe, twobei bann naturgemäß gunächst an Gallien und ben Rieberrhein zu benten ift. Daß schon im Beginn bes 3. Jahrhunderts Christentum in größerem Umfang in Britannien vorhanden war, fann man aus den Stellen dei Tertullian und 10 Drigenes (f. Haddan and Stubbs 1, 3) nicht schließen wegen des rhetorischen Charafters der Stellen. Sicher durfen wir aber annehmen, daß im Berlauf des 3. Jahrhunderts das Christentum große Fortschritte in Britannien machte. Zwar kann die bei Gildas (f. Chronica minora 3, 31) ethaltene Tradition der britischen Kirche des 6. Jahrhunderts, baß bie biokletianische Berfolgung Martyrer in Britannien geschaffen habe, wobon 3 nament= 15 lich genannt werben, dies nicht beweisen, da gegen ein neunensvertes hinübergreisen bieser Verfolgung nach Britannien gewichtige Gründe sprechen (f. Haddan and Stubbs I, 63), wohl aber der kultunde, daß am Kongil von Artes (a. 316) der britische Algische, ein Preshbyter und ein Diafonus Teil nahmen. Die uns erhaltenen Namen der Ortlichkeiten (f. Haddan and Stubbs 1, 7), woher diese Reprasentanten des britischen Christentums 20 famen (Yort, Lincoln, London), sowie die Gildas genannten Orte der Märtiver (St. Albans, Caerleon a. d. Ust) zeigen deutlich, daß es die Städte und Stationen der römischen Geerstrafen find, wo bas Christentum guerft festen Tug faßte. Genugenbe Reugniffe liegen dafür vor (f. Haddan and Stubbs I, 7-12), daß durche gange 4. Jahrh. eine wohl organifierte driftliche Rirche in Britannien bestand, die in dauernder Berührung 28 mit der übrigen Kirche, besonders in Gallien, stand und sich als ein lebendiges Glied der-selben fühlte. Unter den 400 und mehr zu Ariminum (a. 359) versammelten occiden-talischen Bischösen muß eine größere Anzahl aus Britannien sich befunden haben, da Sulpicius Ceverus ausbrudlich hervorhebt, daß die britifchen Bijdofe im allgemeinen ebenfo wie die Ballifden um ihrer Unabhängigleit willen die von Konftantius gebotene materielle 30 Unterftutung ablehnten und nur 3 aus Britannien inopia proprii sie annahmen. Schon die Teilnahme am Rongil von Ariminum zeigt, daß die britifche Rirche als Glied ber abendländischen auch in ihre Lehrstreitigkeiten gezogen wurde. So behauptet denn auch Gilbas bestimmt (f. Chronica minora III, 32), daß der Arianismus der britischen Kirche starke Wunden geschlagen habe, welche Angabe man meist mit Bezug auf Zengst niffe von Hilarius von Bictavium (c. 358) und Athanafius (a. 363) möglichst abzuschwächen fucht. Dafür, daß in der britisch welschen Rirche noch bis ins 7. Jahrh. wenn auch nicht eigentlicher Arianismus fo bod in Bezug auf Die Trinitätslehre nicht orthobore Anschauungen Dulbung fanden, hat neverbings Fr. Compleare (Transactions of the Society of Cymmrodorion 1897:98 S. 84-117) beachtenetwerte Argumente vorgebracht. Es läßt fich 40 bingufügen, daß auch in ber irischen Kirche, die ja eine Tochter ber brittischen ift, im 6./7. Jahrh., außer bem icon bon Compbeare angeführten, Spuren für beterobore Anichauungen in Bezug auf Trinitätslehre nicht fehlen. Go es ift boch bemerkenswert, bag in ber in Rhuis in ber Bretagne gefdriebenen Vita bes Gilbas - alfo in bem Alofter, mo Gilbas 570 feine Tage beschloß und man Trabition über Gilbas Thatigfeit in Irland 565,66 haben 45 founde — in der start auftragenden Schilderung von Gildas Wirksamkeit in Irland speziell hervorgehoben wird elerum universum in fide catholica, ut sanctam trinitatem colerent, instruxit (s. Chronica minora III, 95); benierkenswert ist auch, daß ber in zweiter Hälste des 7. Jahrhunderts eine Vita Patricii schreibende Muirchu Maccusmachtheni besenders hervorhebt, daß Patrid in nomine sanctae trinitatis das Schiff 50 bestieg, daß er in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti getaust habe (s. Wh. Stokes Tripartite life II, 273. 276); am bemertenδivertesten ist vielleicht, daß noch eine viel jungere Zeit die Tradition hat, daß Gregor d. Gr. ben 597 gestorbenen Columba von Si wegen bes Symnus Altus Prosator vetustus im Berbacht gehabt habe, nicht ganz forreft in Bezug auf Trinität zu benken (f. Bernard and Atkinson, The Irish 55 Liber Hymnorum I, 64; II, 25). Wir werben also wohl zugeben muffen, bag arianische Unschaungen in zweiter Salfte bes 4. Jahrhunderts in ber britischen Rirche teilweise Eingang fanden, bag bieselben bei bem Berfagen ber weltlichen Macht bort von 384 ab, jeder im 5./6. Jahrhundert infolge der politischen Berhältniffe fehlenden straffen Besamtorganisation ber Mirche und ber offentundigen Dulbsamteit, die im 6. Jahrhundert 60 in ber keltischen Kirche gegen etwas abweichende Unschauungen berrschte, erft allmäblich abftarben und vielleicht um 600 noch traditionell in der Taufformel Ausbruck fanden, wie Compbeare annimmt.

Sider ift, daß im 5. Jahrhundert der Pelagian i niem us in die britische Kirche eindrang. Zeuge ist der Zeitgenosse Prosper in seiner Chronist mit den Worten zu a. 429 Agricola Pelagianus Severiani episcopi Pelagiani filius ecclesias Brittanniae 6 dogmatis sui insinuatione corrumpit. Sed ad actionem Palladii diaconi papa Caelestinus Germanum Autisidorensem episcopum vice sua mitti et deturdatis hereticis Britannos ad eatholicam sidem schemen episcopum vice sua mitti et deturdatis hereticis Britannos ad eatholicam sidem schemen berichtet in der uns erhaltenen, auch den Beda (Hist. eccl. I, 17—21) benußten, aus dem Ende des Zahrhunderts 10 stammenden Vita Germani; darnach (f. Haddan and Studds I, 16 sch) durche Germanus mit Lupus den einer gassischen Synde auf Bitten einer britischen Gesandlichen abselbsicht und machte dann einige Zeit später, als pelagianische Anschungen ausse neue Pelagianismus in der britischen Kirche geführt haben soll. Erwähnenswert sedensalls ist, 15 daß der hundert Jahre später schreibende Gistdas den Pelagianismus nicht namentlich hersverbete.

Die Missen des Germanus ist auf ein Jahrhundert hinaus die letzte Nachricht über deltsische Kirche in Britannien. Schon um a. 360 waren die Ungrisse der Filten von Norden, der Sesten von Irland der gegen das sömisse Fritannieu mit wechselndem Glüd 20 gesührt worden; die Einsehung eines comes litoris Saxonici im Süden und Südosten noch im 4. Jahrhundert zigt, das Anstierne noch von einer deritten Seite kauen. Die Hauthausse der Anstierne des Schollen und Deritalien; im Berlaufe der ersten beiden Dezennien des 5. Jahre hunderts versor das weströmische Reich webr und mehr seinen Halt im Britannien; sich 25 als Wömer sübsende Briten die ein gewisser Konstantiums suchen auf eigene Kauft die derstlicherömische Kultur gegen die einstürmenden Barbaren zu halten. Berzehlich. Die völlige Umgestaltung der politischen Verschlänsische er Insel durch die angeschächsischen Geroberer vollzog sich unauffaltsum im 5. Jahrhundert, und daumit schwond das Christentum im Osten der Insel, also in seinen Altesten und früststen der Vorlenden der Strieben, von est im 6. Jahrhundert allmäblich wieder umseren Geschöchsteis tritt.

b) Die Ginführung bes Chriftentums in Irland. Sierüber eriftiert eine einheimische Tradition, beren beibe altesten Quellen taum por lettem Biertel bes 7. Sabr= bunderts entftanden find. Es find 1, die von Muirchu Maccumachtheni auf Bunfch Des 35 a. 698 gestorbenen Bischofs Med von Glebte geschriebene Vita Patricii und 2. Die Notigen, Die ein gewiffer Tirechan, ein Schüler bes a. 656 gestorbenen Ultan von Arbbreccan, nach bem was er von feinem gehrer einst gehört und in beffen Bapieren über Batrid vorfand, gufammenstellte. Beibe Denkmaler liegen in bem in feinen einzelnen Teilen zwischen a. 807 und 846 geschriebenen Liber Ardmachanus vor (f. 23h. Stofes, 40 Tripartite life of Patrick II, 269 ff. u. 302 ff.) und beibe haben, wie fich aus außeren und inneren Gründen leicht zeigen läßt, mancherlei Zufäße und Erreiterungen zufichen Abfassungszeit und dem Anfang des 9. Jahrbunderts erfahren. Die in ihnen vorliegende einheimische Trodition über die Einssteung des Spristentums in Irand ist in Kürze solgende: Irand war a. 431 ein vollkommen heidnisselse Land. In diesen 45 Jahre jandte Papft Caleftin einen gewiffen Palladius, um bie beibuifden Jren zu bei tehren; berfelbe tehrte jedoch sofort wieder um und ftarb auf ber Rüdreise in Britannien. An feine Stelle rudte fofort (c. 432) ein Brite Batricins, ber in feiner Jugend Befangener in Irland gewesen war: ihm gelang es in einer reich gefegneten Miffionsthatigteti gang Brland jum Chriftentum zu betehren; er grundete allenthalben Rirchen, ordinierte 50 Bischöfe und Bresbyter; er ftarb (a. 459) allfeitig hochgeehrt als haupt biefer Rirche, in ihr eine Art Metropolitanstellung mit Git in Armagh in Ulfterland einnehmend. Auseinander gehen die beiden Denkinäter in der Frage, von two aus Patrick (a. 432) nach Irabinater in der Frage, von two aus Patrick (a. 432) nach Irabinater nach der Vita von Germanus von Augerre, wo er sich auf einer beabsichtigten Neise nach Kom aussischt nach Ultans Angaben dagegen hatte er eine Neise wurch Südgallien nach Italien wirklich ausgeschihrt. Diese Disserung kann sisglich gang dei Seite gesassen werden, wenn man die Frage auswirft: hat diese mehr als 200 Jahre nach dem Tode des Mannes ausstauchende Tradition über die Visuausug des Chriftentume in Irland auch nur Unfpruch auf 2Bahricheinlichkeit? Alles pricht bagegen.

1. Hat Patrick bas zwischen a. 432 und 459 — ober gar 493, wie man später annahm — vollbracht, was die Tradition ihm im 7. Jahrhundert zuschreibt, dann war er eine ganz hervorragende Perfonlichteit, die man einem Martin von Tours ober noch besser Columba von Si, dem Apostel des Pittenlandes, vergleichen darf. Derartige große 6 Miffionare hinterlaffen wie große Feldberren einen Rreis von bankbaren Bewunderern und jüngeren Mitarbeitern, unter benen sich meist einer findet, der das Bild des Glaubens= belben für die Nachwelt lebendig zu halten fucht: Gulpicius Severus für Martin von Tours, Cummene für Columba von Si, Jonas für Columban von Lureuil, Willibald für Bonifag; in ber nächstfolgenden Generation ift ber Ruhm noch gewachsen, wie ber Co-10 Inmbas von Si bei Abamnan und den in Nordhumberland thätigen Sienfern. Der 548 geftorbene Kinnian von Clonard, ber Lebrer Columbas von Si und Comgalls von Bangor, muß in feiner Jugend noch viele Zeitgenoffen Patricks gefannt haben, wie ber 704 geftorbene Abamnan jungere Genoffen Columbas von Si (gest. 597) noch fannte, und ein Columba von Si forvie Columban von Lugeuil ftanden Patrid zeitlich fast fo nabe 'wie 15 Colman und Genoffen auf ber Konferenz in Bhitby (664) bem Columba bon Si. Wie ift es nun zu verstehen, daß bis Beginn bes 2. Drittels bes 7. Jahrhunderts nicht einmal ber Dame Patride auftaucht, und er in bem Briefe Cummiane an Segene bon Si erwähnt wird (awischen 633 und 636), um ihm die Einführung der Dionnsischen (!) Ofterberechnung in Frland zuzuschreiben? It es nicht auffallend, daß auf der Konferenz 20 von Whithy (a. 664), wo man hauptsächlich mit historischen Argumenten kämpste, wo die Iren sich auf ben überkommenen Brauch ber Bäter, auf Columba beriefen (f. Beba, Hist. eecl. 3, 25), nicht ber Name bes Patricius siel, wenn jene aus Nordirland stammenden Danner ihn als Grunder bes irifden Rirchentwefens und bamit als Urheber ihrer Ofterberechnung gefannt hatten? Und nun Beba: bom Urfprung bes Chriftentums in Irland 25 weiß er nichts als bie später zu erwähnende Nachricht Prospers, wonach bie Fren a. 431 fcon Chriften waren (Hist. ecel. 1, 13). Dies Schweigen über Batrid als Beibenapostel Arlande bei Beba in ber Rirchengeschichte ber Ungeln ift um fo auffallenber, als Beba in bem por Abfassung ber Kirchengeschichte kompilierten Martyrologium aus anderen Quellen jum 17. Mary In Scotia S. Patricii confessoris notiert. Bei bem Charafter 30 Bebas und feiner Bertrautheit mit ben firchlichen Berhaltniffen Dorbirlanbe tonnen wir sein absolutes Schweigen über Patricks Thätigkeit als Apostel Irlands nicht burch bie Bermutung erflären (j. Loofs, Antiquae Br. Sc. ecel. p. 51), bag er ben Seibenbie Vermutung ertlaren (j. Loofs, Antiquae Br. Sc. eecl. p. 51), dag er den Jetoken apostel Patrid für identisch gehalten habe mit dem bei Prosper genannten ersten Bischop der a. 431 christlichen Iren. Bedas offenkundiges Interesse für de Unstänge des Schristentungs auf den britischen Inden Inden den berauß er die Luciussabel sowie Nachrichten über Nynias Thätigkeit bei den Südpitten und Columbas Wirten bei den Voorptsten giebt — hätte ihn siche bewogen, die nachte Notiz aus Prosper mit etwas Fleisch und Blut aus der irischen Tradition über die Christianiserung Irlands zu umstleiben, wenn er eine solche gefannt hätte; hat er es doch nicht verschmäst, die irische 40 Tradition über den Ursprung des eigenartigen Mutterrechts der Pitten ausführlich zu geben (Hist. eeel. 1, 1). In Nordirland tann nach all bem im 7. Jahrhundert eine Trabition über einen Begründer bes irijden Kirchenwesens Namens Patrid also nicht beftanden haben. In Nordirland, in Armagh, foll aber Patrid gerade feinen Sit aufgeschlagen und fein Leben beschloffen haben. Und bie erften 45 Nachrichten bierüber ftammen - ba Muirdu Maccumaditheni ber Berfaffer ber älteften Vita Patricii bei Widlow ju Saufe ift und fein Auftraggeber Med im Alofter Sletty in Queens County in ber Habe bes heutigen Carlow (f. D'Donovan, Annals of Ireland I, 300, Unm. e) - aus Gubirland, two man um 634 bie romifche Ofterberechnung angenommen hatte, bon wo bann die erfte Nachricht über Batrid als Gin-50 führer des Diompjichen (!) Ofiercyklus nach Nordirland geschickt wurde. Ji dies alles nicht verkehrte Welt, wenn die Tradition des 7. Jahrhunders über Patrick auch nur in Haupt-unrissen die ihalfachlichen Borgänge des 5. Jahrhunderts wiedergäde: Man verfnüpse ferner Muirchus Allage über die Unsicherheit der Nachrichten von Patrick (Stokes, Trip. terner Ruttenis Mage uber der Ungereit er Fachtlichen von gestellt (Stoke, Iris). Life II, 269) mit der Fartiolögieti und Indaltslöfigieti einer Darfellung über Patricks 55 Thätigkeit in Frland, die fast ganz nach berühmten Mustern gestaltet ist (f. Schöll S. 66 und G. A. Stokes, Ircland and the Celtic church S. 75 st., 94 st.): es ist dies alleste Darstellung nur das abstratte Schema eines irischen Hockenapostels. Daß man im 7. Jahrhundert Patricks Grad nicht kannte, bezeugt Tirechan (s. Stokes, Trip. Lise II, 332); in einem singeren Zusas turb dann mitgeteilt Colombeille Spiritu sancto 60 instigante ostendit sepulturam Patricii et ubi est confirmat, id est in Sabul

Patricii (a. a. D.), während Abamman um 688 davon ni chte weiß, obwohl er ein ganzes Buch den propheticis revelationibus umd ein anderes den angelicis visionibus seines Selden widmet; anderereist läßt der Verfasser eines vor a. 730 geschriedenn Julates zu Muirchus Vita, der im Liber Ardmachanus als zweites Buch gerechnet wird, den Apostel in Dün Lechglaisse begraden sein (i. Stokes, Tripart. Like II, 298). Hat Patrick, was die im Laufe des 7. Jahrhunderts zuerst in Südirland auftauchende Aras bition über die Christianisserung Frands im 5. Jahrhundert vorauszesetzt, von 432—459 eine ähnliche Rolle sür Frand und speziell in Nordirland gespielt wie Columba auf Hi von 563—597 für Nordswittannien, dann sind die angeführten Punkte vollkommen

2. Ebenso unbegreiflich wie bas vollständige Bergessen des Begründers der driftlichen Kirche in Itland in dieser Kirche selbst schon im ersten Jahrhundert ihres Bestehens ist, daß die angeblich von Patrick gegründete irische Kirche in kürzester Zeit ihre Organisation fundamental müßte geändert haben, denn sobald im 6. Jahrhundert sich der Spleier hebt, tressen wir eine blühende dristliche Kirche in Irland an, die in ihrer Organisation 15 ganz anders aussieht als sie Patrick kann gegründet haben und anders als die Patrickegende felbit annimmt. Es mußte eine Epiftopaltirche fein und fie mußte ale folche boch ähnlich von Patricks Sitz Armagh abhängen, wie die von 563 an von Columba gegründete Kirche in Nordbritannien bis zum Eintritt äußerer Einflüsse von hi abhing. Thatsäch= lich war die irische Rirche, in welcher ber 520 geborene und 597 gestorbene Columba auf= 20 wuchs ober, um weiter zurudzugeben, in welcher ber 548 gestorbene Finnian von Clonard wirkte, also bie irische Kirche seit Ende bes 5. Jahrhunderts eine Klosterkirche ohne Centralorganisation, und ohne Spur, daß etwas wie die durch die Legende postus lierte Batridfirche borausgegangen fei. Wenn man ben irifchen Charaftergug bes Festhaltens an ber Bater Brauche, wie wir ihn bei Columban von Bobbio, bei ben Iren auf 25 ber Konfereng in Bbitby und überall treffen, im Auge balt, und wenn man beachtet, bag bie völlige Umgestaltung ber ir. Abtfirche des 6.7. Jahrhunderts in eine Spistopalfirche mehr als 400 Jahre in Unspruch nahm, nachdem theoretisch die Epistopalversassung acceptiert war: liegt bann bie Bahricheinlichkeit ober Möglichkeit vor, bag felbit bei tiefstert war: liegt bann die Wahrschenlichkeit oder Woglichkeit vor, das zeiop det tiefgreisenden politischen Umgestaltungen — wor au f nichts weist — Patrick angebliche 20
Gründung in einem Menschenalter sich so sollte geändert haben? Statt also immer wieder
eine irische Epistopalkirche des 5. Jahrhunderts sast ein Postulat der Bernunft zu
sordern, muß man doch eher schließen, daß die ein in weiter Hälte des 7. Jahrhunderts
auftretende Erzählung von der Epistianisterung Irlands in erster Hälte des 5. Jahrhunderts nicht den Thatsachen entsprechen kann. Auch der immersort herbeigezogene 25
Catalogus sanctorum Hiberniae (s. Haddan and Studds II, 292) kann keine
Etites kochen er geich dech zu wie ein Irve im 8. Tahrkundert der die Allektrischende Stute abgeben : er zeigt boch nur wie ein 3re im 8. Jahrhundert, der die natridlegende als Geschichte nahm, fich unbekummert um historische Bahricheinlichkeit und Möglichkeit bie Dinge zurechtlegte, wobei er gar bas Patridzeitalter ber ir. Rirche fast bis auf Die letten Tage Finnians von Clonard und die Gründung bes Rlofters Derry burch Columba berunter 40 führte (bis a. 543). Ebensowenia ist ber Gebante, bas am Schluß ber Borrebe Muirchu Maccumachthenie gur Vita des Batrid stebende dictante Aiduo Slebtiensis civitatis episcopo (Stofes, Trip. Life II, 271) als Stute für andere als Rlofterbifchofe beranjugieben (f. Loofs G. 61), ein glüdlicher. Gine Stadt Glebte gabe in Irland nicht. Die irischen Rofter waren große Rolonien von gablreichen fleinen Gebäuden und bas 45 Gange war mit Mauer und Wall umgeben : civitas ist baber eine geläufige Bezeichnung in Irland für Rlofter fowohl in Annalen (3. B. Pascha in Eo civitate commotatur in Tigernache Annalen zu a. 716 und Pasca commutatur in Eo civitate in uffterannalen zu 715) als Heiligenleben (j. Neeves, Life of Columba S. 357 Alm. a). Aeb wird also in der Stelle einsach als Al ofterbischof von Sletty bezeichnet, und in 60 allen annalistischen Werfen, die seinen Tod melben (Usterannalen zu 699, Chronieon Scotorum zu 696, Annals of Ireland zu 698), sinde fich der Zusat, Annabort von Slebte". Die irische Kirche, wie sie im 6. Jahrhundert dustommende Legende über die Krotest gegen die im 7. Jahrhundert ausschmende Legende über die Einführung bes Chriftentums in Irland.

3. Bon gablreichen Buntten der Westtüste Britanniens ist Irland bei klarem Wetter sichtbar: nicht nur im Norden von den Rhinus of Galloway und Cantire, von wo aus Agricola es sich ansah (Tacitus, Agricola 24), sonden durch von den Höhen von Rordwales und von S. Davids in Südwales, von wo der Anglonormanne Wilhelm Rusus es erblidte und zu einem Juge dortfilm sich verlockt fühlte (Giraldus Cambrensis, 50

Itinerarium Cambriae II, 1). Es mußte im Altertum naturgemäß ber Berfehr ber Briten Subwestbritanniens mit den sprachverwandten Iren in Sübirland leichter und sicherer sein als mit in gleicher Entsernung von ihnen landeinwärts wohnenden britischen Vollsgenossen, jedenfalls famm minder lebhaft als ju Casars Zeiten zwiften der nords gallischen und suddritannischen Kuste. Es hat daher nicht bloß vom 6. Jahrhundert ab guilden Wales und Söbirland jener lebhafte Bertehr bestanden, wie ihn die Heiligenleben der Jeri und Welschen widerspiegeln; wir haben zahlreiche irische und britische Zeugnisse, das er Zahrbunderte vorber ischen seins lebhaft war, ja daß von 3./4. Zahrhundert an Irenniedersassungen in Südwessbritannien, namenulich in Stricken an der Severnbucht, 10 borbanden maren, die erft im 5./6. Jahrhundert infolge bes in größeren Scharen in jene Striche einströmenden britischen Elements im britischen Bolfstum aufgingen (f. Bimmer, Nennius vindicatus S. 85-93 und R. Meyer in Transactions of the Society of Cymmrodorion 1895-96 S. 55 ff.). If es bei ben engen Beziehungen zwijchen Gub-westbritannien und Subostirland und bei bem Umstand, daß im gangen 4. Jahrhundert 15 in Britannien eine geordnete driftliche Kirche bestand, bentbar, daß Irland bis a. 432 ein beibnifches ober auch nur wefentlich beibnifches Land blieb? Dag nun Irland, speziell Silvirland, vor Patricks Antunft dristlich war, darüber liegen auch in Frland selbst noch Erinnerungen vor aus einer Zeit, als die Batricklegende theoretisch allgemein acceptiert war. Es handelt sich wesentlich um die Heiligen Declan (AA. SS. mens. 20 Julii tom. 5, 590-608), Hilbe (AA. SS. mens. Sept. 4, 26-31), Star (AA. SS. April. 3, 173 ff.), Kiaran (AA. SS. Mart. 1, 389 ff.), Abban (AA. SS. Oct. 12, 270 ff.), wogu Ulber, Antiquitates Brittan. eccl. (1587) S. 408 ff. zu vergleichen ist. In allen ihrer Thatigfeit, die durch gablreich angeführte lotale Zeugniffe ihres Kultus geftutt werben, liegen in ben 3 fuboftirischen Kuftengraffchaften Waterford, Betford, Widtow und ben bahinterliegenden Graffchaften Tipperary, Killenny. Es ist also ber Strich, two fich gang 30 naturgemäß bon Subwestbritannien aus bas Chriftentum zuerft auf bem Wege bes Bertehrs verbreiten mußte. Die Zeit, in welcher Die in der Batridlegende liegende Unschauung über Christianifierung Irlands feste firchliche Tradition war, hat die gablreichen in genannten Biten liegenden Widerspruche gegen biefe Tradition nicht geschaffen, sondern borhandene nicht aus der Belt zu ichaffende lotale Überlieferung mit der neuaufgekommenen 35 Anschauung zu vereinigen gesucht. Und da sind doch auch folgende Buntte noch beachtenswert: Muirchn Maccumachthenis Vita läßt Batrid flüchtig in ber Gegend bes beutigen Wisslow landen, von voe er, ohne etwas zu thun (f. Stofes, Tripart. Life II, 275), ssort nach dem Norden aufbricht, dort bleibt, ohne seinen Kuß is nach Schuler, Leinler zu sehen. Ebens laden wir in den Noten Tirechans so den Bersuch, Patricks Thätigkeit in Nordrand (Connacht, Usster, Meach) aussiübrlich zu follbern (Stofes, Tripart. Life II, 303-330) und nur ein Sat melbet, daß er auch mach Munster kam (a. a. D. S. 331). Die Annahme, daß diese Männer über Patrids Thatigfeit in Gubirland weniger wiffen fonnten, ift unhaltbar: Muirchu Maccumachtheni fowohl als fein Auftraggeber Neb find ja gerade Gubiren, bon benen man eher annehmen 45 muß, daß fie über Nordirland weniger unterrichtet waren. Auch die gang offenkundige Thatfache, daß die Batridlegende von Subirland aus feit Cummians Brief Nordirland aufgedrangt wurde, im engften Bufammenbang mit bem Streben ber Siibiren, die wiberstrebenden Nordiren zum Anschluß an die römische Rirche zu gewinnen, kann das fast gangliche Schweigen über Batricks Thatigteit in Gubirland in ben beiben altesten Dentto malern der Legende nicht genügend erklaren. In Gubirland war man wohl geneigt, theoretifc Batrid als Apostel Irlands anzuerkennen, ber ben weniger befannten Norden auch driftianifiert habe und zwar von Armagh aus, um bamit die hauptstute ber wiberftrebenden Bartei, den Abtbifchof von Armagh, für ben Anfchluß zu gewinnen: aber ihm eine thatfächliche Wirkfamkeit als heidenapostel in Südirland zuzuweisen, das erlaubten 55 im 7. Jahrhundert in ben Rlöftern Gubirlands wohlbefannte Traditionen über ibre Brunder nicht. — Roch ein weiteres Moment verdient bei Betrachtung ber Zeugniffe für Spriftentum vor Patricks angeblicher Miffion (a. 432-459) in Betracht gezogen zu werben. Eine ber auffallendsten Erscheinungen ber ir Kirchengeschichte ift bas Unseben, welches Belagius und speziell fein Rommentar zu ben paulinischen Briefen in Frland 60 genoß. Aus dem bei Beda (Hist. ecel. II, 19) teilweife erhaltenen Briefe des Papftes

Johannes IV. an die Nordiren ersehen wir, daß denselben neben unrichtiger Feier des Ofterfestes vor allem Pelagianismus vorgeworfen wurde, also a. 640. Dieser Borwurf erhält eine auffallende Beleuchtung durch folgende Thatsachen: die wohl im ersten Biertel des 8. Jahrhunderts versagte irijche Kanonensammlung, die die Natriciuslegende kennt, eitiert Stellen aus des Pelagius Kommentar mit Pelagius ait (1. Wassersche, 6 Ir. Kanonensammlung 27, 13; 42, 4) ganz wie Hieronymus ait ober Augustinus ait. Bei bem im Liber Ardmachanus verliegenden und 807 geschriebenen NI (sol. 25-190) wird sol. 106 v. mit den Worten Incipit prologus Pilagii in omnes epistolas zu ben Briefen übergangen; bann folgt fol. 107 r Incipit prologus Pilagii in aepistolam ad Romanos, und weiterhin (fol. 108 v, 128 r, 130 v, 132 r, 134 v 2c.) 10 werben furge argumenta ber einzelnen Briefe unter ausbrudlicher Namensnennung bes Belagius gegeben: der unter den Werfen des Hieronhmus auf uns gekommene (durch Caffiodor) verst immelte Belagiuskommentar (MSL 30, 646 sf.) kennt nichts da von. In einer für alin: Sprachfutbien vichtigen, aus dem 8,19. Jahrhundert stammenden altit. H. der von der Beite (Codex Aurzidurg M. th. f. 12), besindet sich eitst in irischer ehre gebaltener Interlinearsommentar, dessen Haupt-quelle der und erste im met te ekommentar des Pelagius sit: derfelbe wird an mehr als 900 Stellen namentlich citiert, barunter mehr als 100 mal an Stellen, die in bem berftummelt erhaltenen Rommentar getilgt find, von benen aber einige fonstwoher infolge von Volemit bezeugt sind. Ebenso hat der zwischen 848 u. 858 in Lüttich, Köln, Met thätige 20 Ire Sedulius Scottus (s. Traube, O Roma nobilis S. 42—50) ein Collectaneum in epistolas Pauli hinterlaffen; Quellen citiert er fehr felten, vergleicht man jedoch seinen Kommentar (MSL 103, 9-270) naher, so sieht man, daß Relagius, den er auch einmal namentlich nennt (Aliter secundum Pil[agium] bei Digne a. a. D. 103, 19 oben), fein Sauptgewährsmann ift, und zwar, wie Ubereinstimmungen mit ber Burzburger Sf. 26 zeigen, ber unverstümmelte Belagiustommentar. Zwijchen 23. März und 17. Mai 1079 schrieb in Regensburg ein Gre Marianus Scottus eine jett in Wien befindliche (Cod. l'247. Biblioth. Pal. Vindob., früher Cod. mss. Theol. CCLXXXVII) §], ber Pauliner Briefe mit Kommentar auß älterer §] ab: hier lesen wir fol. 3 b unter Incipit argumentum omnium epistolarum quod Pelagius composuit benselben so epistolas steht, ber mit Liber Ardmachanus fol. 160 v aß prologus Pilagii nomnes epistolas steht, und 3um Tert ber Briefe wird Belagius rund 200 mal citiert, barunter Stellen, die in dem verstümmelten Rommentar feblen, aber in der Würzburger H. ober bei Sedullus sich sinden. Die trifche Kirche hat also im 7.—9. Jahrhundert den im übrigan Mbendland damale verschwundernen un verstümmelter kelagiussemmentar befessen und wußte, daß Belagius der Autor war; aus Grund dieser Thatsachen sie eine pelagianische zu nennen, ware jedoch verfehrt, wie schon baraus hervorgeht, daß ber in Burgburger Sf. enthaltene Rommentar 3. B. Ro 5, 15 bireft gegen Belagius polelemifiert. Des Belagius Rommentar war, um ein von Gennadius von einem anderen Werke bes Pelagius gebrauchtes Wort anzuwenden, studiosis viris liber necessarius, 40 und mit ber ichon bervorgehobenen Duldsamkeit ber keltischen Rirche gegen abweichende Anschauungen behielt man ihn bei, als von pelagianischen Anschauungen nicht mehr die Rebe fein konnte. Es kann auch noch etwas anderes mitgewirft baben. Gegenüber ber sonst begegnenden Angabe, daß Pelagius Britto ober Britannus nach seiner Hertunft gewefen, bezeichnet ihn fein Sauptgegner Sieronymus zweimal ausbriidlich als Ire (Scot- 45 torum pultibus praegravatus, progenies Scoticae gentis de Brittannorum vi-cinia in MSL, 24, 682. 758), wogu das Ungeführte eine Stüte geben tann. Die häretischen Anschauungen hat der gegen a. 400 nach Rom tommende ernste Mann allerbings erst in Italien gewonnen; aber wenn er aus einem christlichen Moster Süboste irlands kam, dann ist es doch natürlich, daß er seine Werke ebenso in die Heimat ge- 50 langen ließ, wie gegen Ende bes Jahrhunderts ber in Subgallien lebende Semipelagianer Fauftus Britto feine Schriften burch ben Landsmann Riocatus in Die Beimat fchicte (f. MG Auct. antig. tom. VIII, 157). Es ift aber bann auch begreiflich, wie ein wenig Barteinahme für ben gelehrten Landsmann unbewußt noch in fpaterer Beit in Irland nach-Auf die Bilbung in irifchen Klöftern am Enbe bes 4. Jahrhunderts würfe es 55 fein ichlechtes Licht, wenn aus ihnen ber Dann hervorgegangen ware, ber auf ber Synobe in Jerusalem (a. 415) fich in griechischer Sprache verteibigen tounte, mabrend sein Gegner Drofius nach eigenem Geständnis (Liber apologeticus 6. 7) derselben nicht mächtig war und eines Dolmetschers bedurfte; es zeigte sich uns, wie weit die griech. Bilbung ber irischen Klöster zurückzinge, die noch 400 Jahre nach Belagins Tode einen Johannes w

Scotus Criugena ausbildeten, der auf dem Kontinent ähnliche Schickale wie Pelagius hatte. — Selbst wenn man nicht soweit geht, in dem Anstehen, welches Pelagius in Freland noch in 7. und 8. Jahrhundert genoß, eine Stüße stür Hierheimung Ungade zu juden, daß Pelagius ein Fre war, die angeführten Thatsachen sind doch nur schwer oder nicht bereindar mit der Anstehung der Patricklegende, daß Frland 431 ein heidnisches Land war und daß Patrick von 132—459 es dristianisserte und krockligd ordnete. Durch Honorius und Hospinus war 418 im Machtbereich des römischen Staates und Stuhles der Pelagianismus tot gemacht; 429 batte ihm der von Söschich gekandte Germanus in Sübdritannien ein Ende gemacht. Wie wäre die nachgewiesene Stellung des Pelagiusto kommentars in Frland gut anders zu verstehen, als daß der nach 432 das heidnische Freund der Gemanus von Augerre (!), ein Pelagianer war? War aber Sübstrland im ersten Viertel des 5. Jahrhunderts chriftlig, dann ist verständlich, wie der Sübstrland im Eildwelsbritannien bezeugte Pelagianismus auch nach

Subirland Eingang fand, auch wenn Belagius tein 3re war.
4. Zeigen biese Ausführungen, daß die Grundanschauung der Patricklegende fallch ift und daß Irland, fpeziell bas in enger Berbindung mit Gudtveftbritannien ftebende Frland, um 430 wohl ein wefentlich chriftliches Land war, so liefern uns sprachliche Thatsachen einen Beweis, daß dies Christentum aus Britannien muß gekommen sein. Britifche und irifche Runge find Diglette bes teltischen Sprachftammes. Bon Abweichungen 20 in der Lautlehre jüngerer Zeit können wir fürs 4. Jahrhundert 3 hervorheben: 1. Das alt-keltische lange a ist im Frischen erhalten, hat aber im Britannischen eine über 2 noch ö gehende Aussprache angenommen, so daß altir. lan, lar, mar im Altbrit. lon, lor, mor ift. 2. Die labiovelare Gutturalis (lat. qu) ift im Altir. einfache Gutturalis, geschrieben c, aber im Britischen ausnahmslos p, so daß altir. cenn, crann, mac altbrit. penn, prenn, 25 map ist. 3. Hir die Lautverbindung ser, die im Juischen erhalten ist, erscheint im Britischen nicht ein der bei bem altier. Sruth, sron im Altbe. frut, froen entspricht. Durchmustern wir nun die mit dem Christentum aus dem Lateinischen ins Frische gekommenen kirchlichen Lehnwörter sowie die alten Kulturlehnwörter aus dem Lateinischen, so machen wir die Beobachtung, daß fie im Brifden nicht die Form tragen, die wir bei 30 biretter Berübernahme aus bem Lateinischen im Altirischen erwarten follten, soubern Umgestaltungen aufweisen, die nur aus ben angeführten Differengen britischer und irischer Wir haben unter anderm im Altir. 1. trindoit (trini-Runge erklärt werben können. tätem), umaldöit (humilitätem), cartöit (caritätem), castoit (castitätem), altöir (altāre), caindloir (candelārius), notlaic (nātālicia), popa (pāpa), popall (pāpilio 85 Belt); 2. altir. casc (pascha), caille "Schleier ber Ronne", caillech "Ronne" (pallium), clum (pluma), corcur (porpura), cuthe (puteus), crubthir (prebiter aus presbyter); 3. altit. srian (lat. frēnum), srogell, sraigell (lat. flagellum), sroiglim presbyter); 3. altit. srian (lat. frēnum), srogell, sraigell (lat. flagellum), srojelling (flagello), slechtan "Kniebeugen" (flectionem), slechtim (flecto), sornn (furnus), sinister (fenestra), süist (fustis). Da daß zrijde die Laute ä, p in zahlreiden spällen hat, auch f und die Verbindungen fr, fl, so ift fein Grund ersightlich, warum dei direkter Herübernahme genannter und anderer Wörter auch dem Archifigen daß zrijde dasur d., s, s, sr, sl eingeseth habe. Wohl aber erklärt sich die Erscheinung, wenn diese Wörter durch britischen Nund zu den Zrenk amen (s. Güterbod, Latein. Lehnwörter im zrijchen 1882, S. 91 fl.): naturgemäß sprachen die Verlagen dem der dem kieden der noch mehr: zu den zrenk insistern der zu eben sich demüchend und beodachtend in zahlreichen gemein irischeristischen Wörtern die Disserva von e. s. einen zu eben sich dem über den zu eben sich dem über dem zu eben sich dem über dem zu eben sich dem über dem zu eben sich dem über dem zu eben sich dem über dem zu eben sich dem über dem zu eben sich dem über dem zu eben sich dem über dem zu eben sich dem zu eben sich dem zu eben sich dem zu eben sich dem zu eben sich dem zu eben sich dem zu eben sich dem zu eben sich dem zu eben sich dem zu eben sich dem zu eben sich dem zu eben sich dem zu eben sich dem zu eben sich dem zu eben sich dem zu eben sich dem zu eben sich dem zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben zu eben bon e : p (cenn : penn) und sr : fr (sruth : frut) übertrugen fie biefe Differeng auf Die aus bem Lateinischen ins Britische gefommenen Lehnwörter und irifierten fie gleich= fam aus ihrer britischen Geftalt beraus, indem fie beim Brifdreben case fur pase fagten, so wie es im Ir. cenn für brit. penn. hieß. In ben angeführten Wörtern und folden gleicher Rategorie haben wir alfo die alteste Schicht ber mit bem Chriftentum und driftlicher Rultur ins Brifche gekommenen Lehntwörter, ba nach Befanntwerben mit bem Chriftentum und lat. Sprache weitere Worter bireft aus bem Lateinischen ohne bie erwähnten Umgestaltungen ins Frische entlehnt wurden. Wie vereinigt sich nun diese sprachliche 55 Thatsache mit der Patricklegende? Patrick selbst war ja ein Brite; aber seine Gefilfen find nach ber alten Vita Romanen aus Gallien (Stotes, Tripart. Life II, 273), nach Tirechan Romanen und Franken (a. a. D. S. 305), nach bem Catalogus Sanctorum sind die Bischöfe seiner Zeit de Romanis et Francis et Britonibus et Scotis exorti (f. Haddan and Stubbs II, 292), also both wohl die Romanen und 60 Franten mitgebracht. Salt man bie Legenbe für Geschichte, bann barf man boch biefe

Angaben nicht über Bord werfen. Ganz unglaubvitribg ist aber, daß dei einer Christianiserung Irlands durch Latrick und seine romanischen Gebüssen den a. 432 ab der sprachliche Justand binschlich der latein. Lehnwörter im Altit. entstanden wäre; er erstlärt sich aber sehr zut. wenn das Ebristentum allmäblich durch eitigt redende Briten seit dem 4. Jahrhundert in Irland verkreitet wurde. Man kann noch ein sprachliches Moment ansühren, daß die genannten Körter wohl vor Patricks angeblicher Lehrthätigseit ins Irische durch britischen Mund kannen. Das Altbritannsische batte sein altes langes üschon vor der Auswanderung der Briten nach Aremorica, b. b. also in erster Häfte des 5. Jahrhunderts, zu üresp. I gewandelt (s. Loth, Les mots Latins dans les langues Britoniques 1892, S. 67). Irisch clüm (plüma), süst (füstis) beweisen aber, daß wie Briten noch volles ü in diesen Wörtern sprachen und nicht ü oder I, da sonst diese Wisselm wirden und nicht ü oder I, da sonst diese Kristischen Mund gekommene Schicht lat. Lehnwörter im Frischen vor erster Hälfe des 5. Jahrhunderts eindrang.

5. Zwei Schriften bes angeblichen Apostels Irlands sind auf uns gekommen, die 15 sogenannte Confessio und die Epistola an den Britenregulus Coroticus (Haddan and Stubbs II, 296—319; Stokes, Tipart. Life II, 357—380). Beibe liegen jusammen in 4 H. Jahrhunderts vor und das erstere, wichtigere Denkmal noch in dem zwischen 807 und 846 geschriebenen Liber Ardmachanus. Die 4 jüngeren H. sind unabhängig von ber alteren, ba in letterer eine Reihe von Stellen, Die nach Inhalt und 20 Stil bem Driginal muffen angehört haben, infolge Unleferlichkeit und Befchabigung ber Borlage, die ber Schreiber wegen ihrer Altertumlichkeit als von Batride Sand herruhrend anfah, fehlen. Beibe Denkmäler find offentundig bas Werk besfelben Mannes, ber fich Patricius episcopus nennt. Die Angaben, Die bieser Batricius über seine Bertunft, seine Jugend und Lebensschichsale macht, bis er infolge von Bisionen jum episcopus 25 für Irland fich berufen glaubt, find die offentundige Grundlage für die Darstellung ber Jugendzeit bes Batricks ber Legende bei Muirchu Maccumachtheni, fo bag bas Borhandenfein ber Confessio für zweite Salfte bes 7. Sahrhunderts feststebt. Dann ift aber an ihrer Echtheit und der der Epistola aus sachlichen und prachlichen Erinden Gründen nicht zu zweiseln. Es ist ganz undenklar, daß man in Irland oder sonstenden, von man über 30 die Lebenbarbeit Patricks dachte wie die Legende, Schristen wie die genannten dem Apostel Irlands zwischen Ende des 7. und Beginn des 9. Jahrhunderts sollte untergeschoben haben. Jeder nun, der unbefangen beide Schristen lieft, wird dem Urteil Schölls (De eecl. Brit. Seotorumque dist. kont. S. 71) zustimmen müssen: Si vere Patricius Confessionem scripsit in doctus profecto ac rusticissimus 85 fuit nec omnino ille, quem summis posteri laudibus extollebant. Die Confessio schließt mit ben Worten haec est confessio mea antequam moriar. Sie ift bas Wert eines Mannes, ber auf ein langes Leben gurudblidt, ber fich bitter über Undant beslagt und gegen Bortoürse der Anmahung zu einem Beruse, zu dem er nicht besähigt sei, derteidigt, der droht Irland den Rücken zu wenden, weil er sich in seiner zo eigentlichen Lebensausgabe dort gescheitert sieht. Er nennt sich im Eingang der Epistola zwar Hiberione constitutus episcopus, sügt aber hinzu etsi nunc contemnar a quibusdam und fagt bem entsprechend im Eingang ber Confessio von fich contemptibilis sum apud plurimos; bazu stimmt benn auch, bag er in ber am Lebensabend verfaßten Rlage- und Berteidigungsichrift nicht die Spur einer Undeutung 45 fallen läßt, daß er auch nur einen einzigen Bischof geweiht habe ober ein Kirchenwesen in Irland eingerichtet habe. Es ist ganz klar, der histoxische Patrick kann im 5. Jahr-Irland eingerichtet hade. Ge ist gang uar, der opipolisiert in Frland nicht bie Kegende des hundert in Irland nicht die Kolle gespielt haben, die die Legende des 7. Jahrhunderts ihm zuweist; das biderlegen seine eigenen Bekenntnisse. Der historische Batrick kann aber noch aus einem anderen, ebenfalls aus seinen eigenen so Schriften hervorzschenden Ernube nicht der Ersünder des irischen Kirchenweims gewesen sein. Aus wohlhabender Familie stammend wuchs er, nach seiner eigenen Angabe, in einem leichtsertigen Weltchristentum bis zum 16. Jahre in Britannien auf, wurde dann durch plundernde Iren in Stlaverei geführt, wo er in Norbirland 6 Jahre Schweine und Schafe hütete; bies führte zwar eine innere Umwandlung in ihm herbei, aber sein Ber- 55 kehr in ben 6 Lebensjahren (16-22), in benen am meisten gelernt wird, kann kaum auf feine geiftige Ausbildung forbernd eingewirft haben. Seimgefehrt wurde er von Traumen und Bifionen heimgesucht, daß er junt Apostel Frlands bestimmt fei, wird also kaum ernstlich die mangelhafte Bilbung nachgeholt haben, fo bag er ins höhere Mannes: alter mit hochft mangel hafter Bilbung eintrat. Dies bezeugt er in ber 190

Confessio selbst: nicht nur neunt er sich wiederholt rustieus oder rustieissimus, soudern sagt in Bezug auf seine Bilbung adpeto in senectute mea quod in juventute non comparavi, nachbem er borher gestanden hatte ollim cogitavi scribere sed et usque nunc hessitavi: timui enim ne incederem in linguam homis num, quia non dedici sicut et caeteri qui optime itaque jure et sacras literas utroque pari modo combiberunt, et sermones illorum ex infantia nunquam motarunt, sed magis ad perfectum semper addiderunt. Nam sermo et loquela mea translata est in linguam alienam, sicut facile potest probari ex saliva scripturae mea, qualiter sum ego in sermonibus instructus et 10 eruditus (f. Haddan and Stubbs II, 298, 18 ff.). Berhöhnt und verlacht (Rideat autem et insultet qui voluerit) hat man ihn in Fland wegen seiner mangelnden Bildung (Haddan and Stubbs II, 309, 20); rhetorici nennt er die höhnenden Gegner in Irland und tröftet fich, daß Gott ihn stultum de medio eorum, qui videntur esse sapientes et leges periti et potentes in sermone et in omni re ausacwählt 15 habe (f. Haddan and Stubbs II, 299, 26ff.). Frische Christen, die Patrick bekehrt hat, können diese Gegner nicht gewesen sein; auch nicht Heiben, da hierfür nichts in den Alagen fpricht. Schon seinen Bestrebungen, jum episcopus für Irland ordiniert ju werben, ftellten fich Bebenten wegen seiner mangelnben Bilbung bei Leuten entgegen, die ihm gar nicht feindlich gefinnt waren, wie er felbst bezeugt mit ben Worten multi hanc lega-20 tionem prohibebant ... non causa malitiae, sed non sapiebat illis, sicut et ego ipse testor, iter illud propter rusticitatem meam (Haddan and Stubbs II, 310, 1 ff.). Die von Patric selbst jugegebene mangespasse Bisdung wird burch seine beiden Schriften direkt bezeugt: Hujus libri sermo ac stilus adeo est incultus, impeditus, corruptus, ut ab aliquo linguae latinae parum perito aut 25 compositus esse aut latine versus appareat sagt Scholl bie Confessio charafterifierend (f. I. S. 68). Schlimmer ift benn auch bie lat. Sprache felten mighanbelt worben als von biefem sich jum episcopus Hiberniae berufen glaubenden ehemaligen Schweine-hirten, der seinen Mangel an litterarischer Bildung auch darin verrät, daß er vom Sundertsten ins Tausenoste kommt und durch ein Bibeleitat sich hilft, wenn er unfähig so ift, ben ihm borfchwebenben Gebanten flar auszubruden. Und ber Batrid foll bie irifche Kirche im 5. Jahrhundert gegründet haben, in der vom 6. bis 9. Jahrhundert christliche und antike gelehrte Bildung vereinigt waren wie nirgenbs im Abenblande in jener Beit? Die weitverbreitete Unichauung, baß die irische Kirche bes 6. Jahrhunberts auf einer von außen hinein getragenen Ress generation beruhe, ist eine ganz unbegründete Kabelei, wie wir bei Betrachtung der 2. Periode siehen werben; die irische Kirche bes 6. Jahrhunderts ist vielmehr die von austvärts unbeeinfluste Entsaltung der Kirche des 5. Jahrhunderts. Früchte wie Finnian von Clonard, Columba von Si, Comgell von Bangor, Columban von Bobbio, Adamnan und die Dicuil, Sebulius, Johannes Scotus Criugena u. a. wären nicht auf dem Baum 40 gewachsen, den der historische Patrick gepflanzt hätte. Die Legende des 7. Jahrhunderts über Einführung des Christentums in Irland im 5. Jahrhundert ist also auch mit den Schriften Batride nicht bereinbar.

6. Zu all dem tritt nun das bestimmte Zeugnis Prosper Tiros, der in seiner Chronik zu a. CCCCIV p. pass. (= 431) schreibt Ad Scottos in Christum credentes so ordinatus a papa Caelestino Palladius primus episcopus mittitur. Prosper ging etwas nach Augustins Tode (28. Aug. 430) nach Nom und drachte den dem an 27. Zuli 432 gesterbenne Caclestin (1. Duchesne, Liber pontificalis I, 231 Note 7) einen Briefand die gallischen Bischieße nach Wassilia in Rom, als das Exeignis sich abspielte. Die erste Ausgabe seiner Chronit veranstaltete der in Massilia lebende Prosper a. 433 und in ihr sinder sich deiner Chronit veranstaltete vom Entstellung über die Vertreitung des Restorius auf der Synote zu Expeșus die einigige Aufzeichnung zu dem Zache 431 ist. Wir haben also eine Rachricht don einer Sicherheit und Glaubiurdigkeit, die nichts zu wünschen als einer Kachricht von einer Sicherheit und Glaubiurdigkeit, die nichts zu wünschen über lächt, und sie bestätigt das im Vorsperzehenden aus manchestel Gründen (2—5) gewonnene Ergebnis, daß die Fren des 131 dristlich varen, wohl soweit dristlich, die zur Zeit Martins von Tours Gallien konnte dristlich genaumt werden. Wenn wir uns an die unter Punkt 2 berührte Organization der insischen Kirche im 6.17. Zahrbundert erinnern, ist Kar, was primus episcopus sagen will: er voar gegenüber den Missions und Klosterbischösen der irischen Kirche des 5. Zahrbunderts nach Prospers Unsicht der erste kanonisch ordinierte Wischof. Der Wert des 60 Nachricht in Prospers Chronicon kann durch eine scheiner widerfande in Verderen Annabe in

einem etwas jüngeren Werke besselben nicht erschüttert werden. Noch zu Lebzeiten von Caelestins Nachfolger Auftus (gest. 440) schrieb Brosper, wahrscheinlich 437, gegen bie Collationes Patrum bes Caffian ben Liber contra Collatorem, in welchem sich ein überschwenglicher Panegirifus auf Caelestin sindet (MSL 51, 273, 18—274, 16), der die Morte enthalt nec vero segniore cura ab hoc eodem morbo (Belagianismus) Bri- 5 tannias liberavit, quando quosdam inimicos gratiae solum suae originis occupantes etiam ab illo secreto exclusit Oceani, et ordinato Scottis episcopo dum Romanam insulam studet servare catholicam fecit etiam barbaram Christianam. Romanam insulam studet servare cauloneam tech einam bat dat all an insulam Studet servare cauloneam tech einam bat dat all all servare Soll diefe Rhetorif von a. 437 betweifen föhnen, der ruhig berückende Chronift von a. 433 habe nicht getoußt, was er zum Jahr 431 fchried? Sicher dürfen wir aunehmen, 10 daß Prosper keine Kunde zugegangen von, daß Palladius sofort underrichteter Sache unsehrende Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der Sold das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der d jagt fie Krospers Worte entstellenb — macht. Vielleicht durfen wir sogar solgen, daß um 437 dem Prosper ein hoffnungsvoller erster Bericht des 431 nach Frland als primus 15 episcopus abgegangenen Kallabius vorlag, dem er Ausdrud geben tvollte. Hur das ehristianam ist die Antithese zu dardaram hauptsächlich verantwortlich zu machen, die der Antithese Romanam und eatholieam entspricht. Wollte man aus solchen rhetorischen ichen Wendungen zwingende Grunde gegen einwandefreie hiftorifche Zeugniffe herholen, bann würde man aus Juvenals Ausruf um a. 90 arma quidem ultra litora Juber- 20 nae promovimus (Sat. II, 14) ober De conducendo loquitur jam rhetore Thule (Sat. XV, 112) sonderbare Schluffe ziehen. Für die Glaubwürdigkeit der schlichten Rotiz ber Chronik gegenüber ber Phrase bes Baneghrikus kann auch noch bas Moment angeführt werben, bag es boch nicht Sitte war "Bifchofe" zu weihen fur Lander, wo es feine Chriften gab. Ein lehrreiches Beilpiel aus ben Tagen Gregors zeigt ben Beg. Als 26 Gregor ben Entschluß gefaßt hatte, bie Angeln fürs Chriftentum zu gewinnen, misit servum Dei Augustinum et allos plures cum eo monachos timentes Dominum praedicare verbum Dei genti Anglorum, indem er in Auslicht nahm, si ab Anglis susciperentur, den Augustin eis episcopum ordinandum (Beda, Hist. eccl. I, 24). Augustin lägt sich mit 40 Mann an der Küste von Kent nieder: 20 sie probigen, werden aufgenommen, gewinnen den König, bauen Kirchen, restaurieren Ruinen von Kirchen aus ber Römerzeit, ber König macht Schenfungen (Beba, 1. 1. I, 25-26). Da geht Augustin nach Arles, läßt sich zum archiepiscopus gentis Anglorum ordinieren und schickt, nach Kent zurückgefehrt, continuo Romam Laurentium presbyterum et Petrum monachum, qui beato pontifici Gregorio gentem Anglorum fidem 85 Christi suscepisse ac se episcopum factum esse referrent (Beba, l. l. I, 27). Die Annahme, bag Papft Caelestin einen einfachen Diaconus - was Pallabius a. 429 noch war - follte jum Bifchof ordiniert und in ein als heidnisch geltendes Land geschickt haben, ist an sich ganz unglaubwürdig; Prospers Nachricht zum Jahre 431, zu der bie Erwägungen unter Bunkt 2—5 stützend hinzutreten, bleibt also unerschüttert. Ihr gegen- 40 über ift die im 7. Sabrhundert auftommende Legende in ihren Grundanschauungen unbaltbar.

Welches ungefähre Bild können wir uns nach all dem von der Einführung des Christentums in Feland machen? wie verhält sich der hist orische Autrick zu dem Nalla.

Spristentums in Feland machen? wie verhält sich der hist orische Statick zu dem Nalla zu dem Nalla werden der versches der hier Allabius der krosper identisch sind ver einenen, daß der historische Autricus und Palabius dei Prosper identisch sind; aus mancherlei Gründen: a) nach Prospers sicherem Zeugnis geht Palladius a. 431 von Rom nach dem christlichen Irland und a. 432 ist nach allgemeiner seller Tradition der Iren Patricius nach Irland zestumen. Bei den dangemeiner seller Tradition der Iren Patricius nach Irland zestumen. Bei den dangemeiner bestehen wäre diese kaum denkon, wenn es sich um zwei verschieden Verschussen Verschlichen Unter diese kaum den kandelte und verschieden Verschussen von der Verschlich Legende (s. Stoles, Tripart. Life II, 272) annimmt; hierzu kommt, daß Prosper gegen a. 437 nichts von einem Fesschläsigen des Palladius weiß, wie wir sahen. Todds Partick E. 392—399 Partjud, die Schweirzsicht mit der Annachme zu heben, daß Particius erst etwa 440 nach Irland gekommen sei, ist nach dem vorliegenden Material unhaltbar. 55 Gerade bei der ossenden Schweiner Schweiner in der Vita daburch aus dem Wege geht, daß er überhaupt keine Daten giebt, ist es wenig wahrscheilich, daß das Datum 432 siere Natricks Anstutust erst sein dem Landschen Weit der Wittel der Vita bauer aus den Wege geht, daß er überhaupt keine Daten giebt, ist es wenig wahrscheilich, daß das Datum 432 sier Patricks Anstutts erst sein der Landschen Parcinen glaubhaft gemacht wirt, zeigt nur ist erscheilten Weiterben Parcinen glaubhaft gemacht wirt, zeigt nur die Schweinschen Derfonen glaubhaft gemacht wirt, zeigt nur der Viele der Verschen der von der Aus der Verschen geben der von der Ause der Verschen Parcinen glaubhaft gemacht wirt, zeigt nur der Verschen der der verschen der von der Ause von der Ausen der der Verschen der der verschen der verschen Verschen geschen der

fcmach es in biefem Buntte um ihre Glaubtwurdigkeit fteht. - b) Ballabius geht a. 431 ad Scottos in Christum credentes ordinatus episcopus nach Irland, und ber a. 432 in Irland auftauchende Batricius nennt fich felbst mit Emphase Hiberione constitutus episcopus, ber allerdinge über mangelnde Anerkennung flagen muß, wie wir 5 sahen. — c) Balladius begegnet uns zuerst bei Prosper zum Jahre 429 in der schon betrach: teten Notis Agricola Pelagianus, Severiani episcopi Pelagiani filius, ecclesias Brittanniae dogmatis sui insinuatione corrumpit. Sed ad actionem Palladii diaconi papa Caelestinus Germanum Autisidorensem episcopum vice sua mittit et deturbatis hereticis Britannos ad catholicam fidem dirigit. Wenn wir die an fich 10 untergeordnete Stellung eines Diaconus in Rom beachten, ift Die bier bem Ballabius von einem in ben Berhaltniffen jener Zeit ftehenden Manne jugefchriebene Rolle nur recht berftanblich, wenn Palladius felbst ein Brite war und wenn er auf seinem Wege nach Rom zu Germanus von Auxerre Beziehungen angeknüpft hatte. Der historische Batricius ift nach eigenem Zeugnis ein Brite und in Gallien gewesen (f. Haddan and Stubbs II, 15 309, 1—4); nad ber Vita ijt er bei Germanus gewesen um Tirechan behauptet, Batrick habe selbst in commemoratione laborum gesagt, baß er 7 Jahre zu Land und zu Basser in Gallien und Jtalien zugebracht habe selbst. Tripart. Life II, 302, 19—23). — d) Bar Kalladius ein Brite ber Ahladium ung nach, der nach Hong gewennen, bann ist es wahrscheinlich, daß der Rame Balladius nur eine Romanisterung (Thersteung) leines Romanusprang ist mie se in in er zeit — nach Palegius. Man-20 (Übersetung) seines Barbarennamens ist, wie sie in jener Zeit — nach Pelagius, Mansuetus, Faustus, Fastidius, Albeus u. a. au schließen — allgemein von den ihre gesimat verlassend Briten und Iren vorgenommen inurbe; und vir durch vermuten, daß sein britischer Name eine Bedeutung vie "triegerisch, aum Krieg in Berührung stehend" hatte. Dun beginnt Muirchu bie Lebensbeschreibung bes angeblichen Seibenapoftels mit 25 ben Worten Patricius qui et Sochet vocabatur Brito natione in Britannis natus, und Tirechan giebt nach bem Buch seines Lehrers Ultan Succetus als einen Namen Patricks; ber jungere, irische Fiaces Symnus weiß, daß dem Kinde der Name Suc-cat, beigelegt wurde und bei dem Scholiasten dazu ist noch die Notiz erhalten, dies sei "britisch" und bedeute "deus belli vel fortis belli", weil su im Britischen fortis und 30 cat bellum sei (Stokes, Tripart. life II, 412). Dies ist ziemlich richtig: Sucatus (man bergleiche Riocatus ben britischen Landsmann bes Faustus, MG Auct. Antiq. VIII, (min) etigiteigt der Bedeutung nach einem griech. εὐποδιεμος auf su = ευ unto eatus = πολεμος, und fommt als gewößnliches Abjettiv mit den regelrechten lautgesehlichen Entwickelungen in neuwelsch hygad "ready sor battle, warlike" vor. Es ift als Ballas 315 diuß eine römische Umschreibung des brittigden Namens Sucatus, wie ichon D'Arien (The Irish ecclesiastical Record 1887, 723—731) richtig ertannte, ohne bei seinem Glauden and is George Aufen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen s an bie Legende Nuten giehen gu tonnen; Sucat nahm entweber felbst bie Namensanderung vor bei seiner Reise nach Italien ober er ließ sich, was bei seinem Bildungsgrad wahr-scheinlicher ist, von Freunden das römische Aquivalent für britisch Sucat suchen. Als 40 Sucat-Balladius a. 431 Rom als ad Scottos in Christum credentes ordinatus episcopus verlassen hatte, war es natürlich, daß er beim Betreten der insula darbara die römische Ubersehung seines Namens sallen ließ und sich wieder Sucat nannte, welches ja auch genau die irische Form in erster hälfte des 5. Jahrhunderts ist. So tommt es, daß in Irland der Name Balladius unbefannt blieb bis jur Befanntichaft mit 45 Prospers Werk, und die Idee von zwei verschiedenen Bersonlichkeiten leicht entstehen konnte. Boher hat nun dieser Sucat den Namen Patricius, mit dem er sich in Consessio und Epistola felbst nennt? Es wird feinem aufmerkjamen Lefer ber genannten Schriften entgeben, daß ber historische Patrid neben tiefer innerer Frommigfeit auch eine gute Dofis jener religiös überspannten aber wenig gebildeten Menichen eigenen Uberhebung besaß. 50 Besonders bilbete er sich viel ein auf seine angeblich vornehme Herkunft, mit ber es gar nicht soweit her war: ingenuus sum secundum carnem, nam decurione patre nascor, vendidi autem nobilitatem meam, non erubesco neque poenitet, pro utilitate aliorum (Haddan and Stubbs II, 316, 15 ff.) fcreibt er an Coroticus und ut darem me et ingenuitatem meam pro utilitate aliorum (H. and St. II, 55 306, 26) in der Confessio. In Rom wurde in jener Zeit an hohe Beamte des Reiches ber Titel patricius als personlicher hoher Abel verlieben; indem der geistig etwas beschränkte Sucat (Ballabius) die Berhältnisse Roms auf bas fleine britische Landstädtchen Bannaventa überitug, wo sein Bater Senator ober Burgermeister gewesen war, hielt er sich für berechtigt ben Titel patricius sich beizulegen und trat so in Irland als Sucat 60 Patricius auf, in feinen Schriften ichlantweg als Patricius. Wenn biefe Bezeichnung

I eg end en haften Heibenapostel Flands umgestalteten Patricius.

Demnach läßt sich von den Anfängen und der frühesten Geschichte der keltischen Kirche 26

in Itland folgendes Bild entwerfen. Aus Britannien, wo im ersten Liertel bes 4. Jahr-hunderts eine organisierte dristliche Kirche bestand, drang von den südwestlichen Strichen im Laufe bes 4. Jahrhunderts bas Chriftentum nach ben füboftlichen Strlchen Frlands als natürtiche Folge bes engen Berkehrs in jener Zeit. Die eigentliche Gründung einer über weitere Strecken Irlands ausgebreiteten driftlichen Kirche wird eine Folge sein jener werten mächtigen Welle des Mönchtums, die sich von der Mitte des 4. Jahrbunderst an über Gallien und Britannien ergoß und im Berlauf halbromanisierte christliche Briten in größerer Zahl missionierend nach Frland führte. Dahin zeigt zweierlei: einmal das An-sehen, welches Martin von Tours in Frland genoß, so groß, daß man es im 9. Jahrhundert in Irland noch für angebracht hielt, ben neuen Apostel Batrid enge mit ibm gu 85 verfnüpfen, ja ihn zu seinem Neffen zu machen; sobann zweitens die Organisation der irischen Nirche im Gegensatz selbst zur britischen, von der sie ausgegangen ist. Wenn es mahrscheinlich ist, daß in Nordwest-Gallien das missionierende Mönchtum in den Tagen Martins von Tours im Bereich einer fest organisserten schischostenen Independent in den Lagen Martins von Tours im Bereich einer fest organisserten schisstopalische von des Antiques in den kirchenregimentsichen Einrichtungen hervorrief, die in der Richtung der so irischen Klosterstreck liegen (s. Hartung, Dipsomatisch-sisten, Forschungen S. 34 und Loofs, Antiquae Brit. Seotorumque escl. S. 67), dann ist es begreissich, wie in Irland, wo es keine Städte und keine Centralgewalt gab, die Vorlieher der Wissionse und Wönchsniederlassungen in den einzelnen Sämmen, die in der Regel auch aur herrschenden Familie bes Stammes geborten, Die firchenregimentlich en Funktionen bauernd in Die Sanbe 45 bekamen und in ber Sand behielten, auch wenn es bie Berhaltnife mit fich brachten, bag fie ben bischöflichen Grad nicht hatten. Sat die Bitingerdrangfal im 9. Jahrh, die Iren vielfach nach bem Rontinent getrieben, fo gewiß die Sachsenbrangsal Britanniens feit Beginn bes 5. Jahrhunderts driftliche Briten ebenfo nach Irland wie nach der aremorikanischen Rufte in Gallien. Wie weit im Beginn bes zweiten Drittel bes 5. Jahrhunderts so (c. 433) das westliche und nördliche Irland schon dristianisiert waren, läßt sich nicht ausmachen. Bemerkenswert ist, daß der historische Patrick an den beiden Stellen der Confessio, wo er ausführlicher und unbefangen bon feiner Abführung in Die Gefangen-Comesso, wo et auspaprager und underlanger von feiner Lougeting in die Sectingerich sich einem Gläbrigen Dienft (a. 402—408) in der beutigen Artikation redet (Haddan and Stubbs II, 296, 5 ff.; 300, 16 ff.), mit keinem Wort auch so nur andeutet, daß die se vonen wohl heidniche Sachsen —, in deren Hände er die Picaten — es waren wohl heidniche Sachsen —, in deren Hände er beit der Flucht aus Irland nach Britannien siel, im Gegenstaß dazu gentes nennt und nicht entistst genug von ihrem Heidnich und hand beit ihm Derethonig (immolatieum) geben wollten (j. Haddan and Stubbs II, 301, 16-303, 2). Man barf mohl ichließen, bag 60

um a. 400 auch schon die Nordostfüste von Irland christlich war. In dies, soweit es mit Britannien in Berührung fam, wesentlich driftliche Irland brangen auch bie haretischen Bewegungen bes Arianismus und Belagianismus, wie v. S. 206, 40 ff. u. 211,2 ff. bemertt ift. Eine bemerkenswerte Rolle fpielte im 2. Drittel bes 5. Jahrhunderts in ber irifchen 5 Rirche ein Brite Namens Sucat. Er war nach eigener Ungabe in bem mittelbritischen Fleden Bannabenta, gelegen in ber Nähe bes heutigen Dabentry (f. Academy, 11. Mai 1895, S. 402 ff.), geboren; wahrscheinlich a. 386, ba nach ber Confessio (Haddan and Stubbs II, 304, 10-17) awijchen Geburt und Weihe jum Bijchof (a. 431) im gangen 30 + 15 = 45 Jahre liegen. Die Familie belaß eine gewisse Bobssach und war 10 schon seit Generationen driftlich, ba schon ber Urgroßvater presbyter vor (Haddan and Stubbs II, 296, 3). Der junge Eucat sübrte ein loderes Beltchriftentum und weiß von einer Sünde gegen das 6. Gebot im 15. Lebensjahr zu berichten (H. a. St. II, 304, 10 ff). Als er 16 Jahre att van, als a. 02, burde et plößlich von plindernden Fren aufgegriffen und als Stave nach Nordirand geschleppt. Her mutte er 6 Jahre 16 (also a. 402—408) bei einem Fren die Schweine hüten. Er sand Muße über sein der beite beite geben nachzubenten, es ging eine innere Bekefrung mit ihm vor und er verfiel in das entgegengesetzt Extreu seines früheren Lebens: er über Ackteungen, Hotze in Träumer übernatürliche Stimmen, Die ihm rieten bavon zu laufen (H. a. St. II, 300, 17 ff.). Er tam an bie See, two ihn Beiben (wohl Sachsen) aufnahmen, bie mit ihm in 3 Tagen 20 in Britannien landeten, ihn bort 60 Tage herumführten, bis es ihm gelang ihnen zu ent= laufen und endlich in die Heimat zu gelangen a. 408/9 (f. H. a. St. II, 300, 26 bis 303, 2). Sier trat er in ben geiftlichen Stand, wurde diaconus; er betam Bifionen: zuerst einen Traum nach Art bes Apostelgesch. 16, 8-10 erzählten; in einer anderen Nacht erschien ihm Christus, in einer britten ber heilige Geist (H. a. St. II, 303, 5-304, 4), 25 fob af er fich jum episcopus für Frland berufen glaubte. In ber Seimal, wo man ben eraltierten, geistig etwas beschränkten, mangelhaft gebilbeten Mann burchichaute, ftellten fich ber Bischofeweihe Sinderniffe aller Art entgegen (H. a. St. II, 304, 5 ff. 310, 1 ff.); Eltern und Bermanbte waren bagegen (H. a. St. II, 306, 18 ff.). Er fuchte fein Biel auswärts zu erreichen. Wenn man ben Angaben Ultans bei Tirechan Glauben 30 schenken barf, daß Sucat in commemoratione laborum selbst angebe, daß er 7 Jahre auf ber Wanderung durch Gassien und Italien gewesen sei (Stokes, Tripart. Life II, 302, 19 ff.), dann versieß er 38 Jahre alt ums Jahr 424 die Heimat und 30g die alte Bösserstraße über Augerre, wo er etwas dei Germanus verweitet, durchs Moonethal, über Arles, ber Rufte ber Provence entlang über bie Lerinischen Inseln burch Oberitalien nach 85 Rom. Er hat feinen Barbarennamen Sucat unterbeffen romanifiert zu Ballabius. 3m Jahre 429 ist er nach Brospers Zeugnis in Rom. Hier wird er nach Art tief religiöser Leute, die von einer sigen Idee besessen sind, eine große Geschäftigkeit entwickelt haben und burch ben Umftand, baß feit 20 Jahren that fachlich Britannien bom Reich geloft und die Berbindungen Roms mit der britischen Kirche schwierig geworben waren, einen 40 größeren Einfluß gewonnen haben, als ihm nach feiner mangelhaften Bildung unter nor-malen Berhältnissen zugefallen ware. Rach bem Gewicht, bas er in ber Confessio auf ben Umftand legte, bag fein Bater decurio in einem britifchen Landftabtchen gewefen war (f. v. S. 216, 50ff.), ift es möglich, bag er auch seiner Familie Einflug und Stellung in Britannien ben maßgebenben römischen firchlichen Kreisen übertrieben bargeftellt hat. 45 Auf fein Betreiben wurde nach Prospers Zeugnis a. 429 Germanus von Augerre nach Subweftbritannien zur Befampfung bes Pelagianismus geschickt. Seinen Gerzenswunfc, jum episcopus für Frland orbiniert zu werben, erreichte er nach Prospers Zeugnis a. 431. Es liegt die Annahme nahe, daß bei dieser Weihe des britischen Diakonus Palladius, der fcon 6 Jahre in Irland jugebracht hatte, ber Gebante in Rom mitfpielte, bamit zugleich 50 bem Belagianismus in Guboftirland entgegengutreten, um bamit einen für Gubtveftbritannien, wo Augustin 429 30 ihn verbannt hatte, gefährlichen Unstedungsherd zu entfernen; es läßt fich fogar bie borbin (S. 215,5) angeführte Stelle Prospers Contra Coll. babin beuten, wenn Prosper im Borberfat unter Britannias fowohl bie Romanam als barbaram insulam meinte. Balladius, ber auf ber Reife wohl Germanus besuchte, tam 55 a. 432 nach Irland; bie römische Ubersetung seines Namens hatte er abgelegt, bafür aber infolge Überschätzung der Stellung seiner Familie sich den Titel patrieius beigelegt. Uber feine Thatigteit in Irland miffen wir im einzelnen nichts Sicheres. Dürfen wir aus ben Worten Prospers Contra Coll. Schluffe ziehen, bann wird wohl Sucat Patricius zuerft an Erfolge geglaubt haben. Diese könnten sich auf seine Thätigkeit gegen ben Pelagianissomus bezogen haben. Zur Anerkennung als Hiberione constitutus episcopus brachte

er es nicht: im Briefe an Coroticus klagt er etsi nunc contemnar a quibusdam und in der in Todeserwartung geschriebenen Berteidigungeschrift seines Lebens nennt er sich contemptibilis apud plurimos. Befonbers seine überaus mangelhafte Bilbung, welche Die Glut ber Uberzeugung boch nur im Unfang verbergen tonnte, wurde ein Gegenstand bes Hohnes und Spottes feiner bober gebilbeten Gegner (f. oben S. 214, 10). Er fagt in 6 feiner Berteibigungsschrift nichts babon, daß er irgend Jemanden jum Bilchof getveiht de. Wie weit Cothrige, wie die Iren ben von Sucat angenommenen Tiel iristerten, als Missionar in Connact und Nordwesten von Irland sich versucht, wo gewist noch Gelegenheit dazu war, läßt sich aus der Consessio — und die kann allein in Betracht kommen — schwer sagen. Man muß, um die Sprache biefes Denkmales nicht salsch eine zu ausgähen, die Denkart des Mannes sich gegenwärtig halten. Es ist mönchisch-askeisische Anschaung, wenn er von der weltlichen Richtung seiner Jugend sagt Deum verum ignorabam (H. a. St. II, 296, 5) ober Deum unum non credebam ab infantia mea, sed in morte et incredulitate mansi donec valde castigatus sum (H. a. St. II, 304, 14 ff.). Wer wird aus biefen Anschauungen und nach folden Rebewendungen 15 aus Borten wie quatenus venirem ad Hibernas gentes Evangelium praedicare et ab incredulis injurias perferre (H.a. St. II, 306, 23) sicher auf Heibentum schließen? besonders wenn man sich erinnert, wie Patrid von wirklichem Heibentum redet (f. oben C. 217, 58). Auch die Stelle in ber Epistola an ben Coroticus ift nicht ficher beweifend für Beibentum: Bafilius ber Große, Gregor von Nazianz, Sieronymus, Augustin 20 haben herangewachsen die Taufe empfangen, und so brauchen die neophyti in veste sandia (H. a. St. 11, 314, 16) nicht neugetaufte Höben zu sein. Bei Patrick tressen wir Anschauungsweise und Nebe wie bei Salvian und anderen Männern, für die convertere ad Deum (Dominum) einstach bedeutet "ins Kloster gehen" (s. Nachrichten der West. wird Wöttingen 1895, S. 148 Anm.). Diese Punkte verdienen Beachtung, 25 wenn man auß der Consessio sessissisch wird, wie weit der ad Scottos in Christum credentes als primus episcopus geschickte historische Patrick noch wirkliche Missions thätigfeit ausgeübt bat.

Wo ber historische Patrick in Irland sich niederließ, dafür sind wir nicht gang ohne Unhaltspunft. Die Vita bes Batrick ber Legende läßt biefen in einem Safen ad hostium w Dee b. h. irisch Inder Dea bei heutigem Bidlow landen. Da nun die Legende nach ihrer Tendenz nichts eiligeres zu thun hat, als den Patrid nach dem Norden Irlands tommen ju laffen, fo ift nicht abzusehen, warum Muirchu ben Batrid ber Legende gwed = Los bei Widlow landen läßt, wenn hier nicht ein alter Bug bom bistorischen Batrid erhalten ist. Hierzu kommt, daß Muirchu Maccumachtheni der Berfasser der ältesten Vita 25 bes legendenhaften Batrick im 7. Jahrhundert aus dem Gebiet der "Hi Garrehon, in the eastern part of the county of Wicklow, near the town of the same name" (Necves, Adamnans Life of Columba & LI Note e und Colgan, AA. SS. Hiberniae I, 465, N. 31. 32) stammt, we sein Rame an Kill-Murchon bei Wicklow baftet und sein Gedächtnis am 8. Juni begangen wird. Dieser Muirchu benutzte bei Absalfung so ber Lebensbeschreibung bes legendenhaften Katric sowohl die Confessio als Epistola bes historischen Sucat genannt Patricius. Auch Aed, der Alosterbischof von Sletth, in dessen Aufrag Muirchu schreibe, war aus Sudostiriand in der Kähe des heutigen Carlow am linken Ufer ber Barrow, und Cummian, in beffen mahricheinlich a. 634 gefchriebenem Brief an Abt Segene von Si ber erfte Sinweis auf ben Batrid ber Legende vorkommt, 45 war ebenfalls ein Subire. In Subirland hatte man also bas Material über ben historisich en Ratrid: Confessio, Epistola und biographische Nachrichten. Es ist baher wahrideinlich. daß er an einem Ort in der Wicklower Gegend fich niedergelassen, von bier seine Ansprüche als Hiberione constitutus episcopus vertreten und hier nach fehlgeschlagenen Soffnungen seine Tage beschloffen hat; am 17. Marg 459, wenn wir ber 50 geschängerten Soffmungen zeine Lage verleichte but; am 17. 2013 439, weim beit der Alngabe im Luxueil Kalender und den den geschen die Englichen dirfen. Er wäre allo 73 Jahre alt geworden. So auffehenerregend seine Rolle auch durch 2 Dezennien im driftlichen Frland des 5. Jahrhunderts war, er blieb ohne Einstuß auf die irische Kirche und geriet in Vergessenschaubert außer an dem Ort seiner pegiellen Wirkfamkeit, wo man aus bem bon ihm und über ihn hinterlaffenen Material im 55 7. Jahrhundert unter bestimmten Tendenzen einen Seidenapostel für Irland schuf, wie die Sachsen einen solchen seit 597 in Augustin von Canterbury und die Litten in Nordbritannien bon 563-597 in Columba von Si befommen hatten.

Die Frage, warum Patricius in ber Confessio nicht von seiner Weihe jum episcopus burch Bapft Calestin rebet, ist nicht sicher zu beantworten. In XVII. aetatis (4)

suae anno captus, ductus, venditus est in Hiberniam; in XXII. anno laboris magis relinquere potuit; VII aliis annis ambulavit et navigavit in fluctibus, in campestris locis et in convallibus montanis per Gallias atque Italiam totam atque in insolis quae sunt in mari Terreno, ut ipse dixit in comme-5 moratione laborum berichtet Tirechan (Etofes, Trip. Life II, 302) nach bem Buche Ultans. Dies fieht wie ein Erzerpt aus ber Confessio aus. In unferer Uberlieferung aber haben wir nur einen vagen Sinweis auf ben Aufenthalt in Gallien (Haddan and Stubbs II, 309, 3). Much biefer Sinweis fehlt im Liber Ardmachanus. Da aber ber Schreiber biefer handschrift burch et reliqua, et cetera und hinweise auf 10 die Unleserlichkeit seiner Vorlage selbst bezeugt, daß die von ihm gebotene Kopie unvollständig ist, und da die im Liber Ardmachanus sehlenden Bartien deutlich den Stempel ber Echtheit tragen, fo fann an bem Sinweis auf Gallien, ber auch burch eine Stelle in ver Expistola gestützt wird si. Haddan and Stubbs II, 317, 163, nicht gezweiselt werden. Bei dem Etande der Überlieserung ist aber nicht ausgeschlossen, daß auch die 1s Quelle der and eren H. schnende auf bieselben Ding zurücklossen, daß auch die von Bibessprücken abgesenkt mehrnals auf dieselben Ding zurücklossenkt, an einer anderen, in der Gesantüberlieserung ausgesallenn Stelle deutlicher über seinen Aufentdalt auf dem Festland geredet habe, und daß Ultan eine vollständige Hs. ber Confessio gekannt hat. Aber auch dann hat Patricius nach Illians Zeugnis nicht von seiner Ordination durch 20 Caelestin geredet, vielmehr trot mehrsacher Erwähnung der Schwierigkeiten, die sich dieser Ordination entgegen stellten, im Dunkel gelassen, wer ihm diese Wohlthat erwiesen: dies können wir, gerade wenn Caelestin ihn orbinierte, einigermaßen versteben. Es ware vielleicht etwas übertrieben, wenn man annahme, daß man a. 432 in Frland auf das welt = liche Rom mit bemfelben Saß blidte, ber die Briten a. 600 gegen die Sachsen beseelte; 25 aber bittere Gefühle mußten um jene Zeit noch die Fren gegen das weltliche Nom hegen, das mehr als 300 Jahre aus nächster Nähe tagtäglich die irische Freiheit bedrohte und vielleicht manch einen Berfuch, von dem das überaus durftige Material nichts überliefert, machte, ihr offen ober auf Umwegen (f. Tacitus, Agricola 24 Schluß) ben Garaus zu machen. Wenn mir nun bebenten, daß die Einigung zwischen Augustin von Canterbury 30 und ber britischen Rirche, abgesehen von Augustins verletenbem, hochsahrenbem Wefen, im letten Grunde barum nicht ju ftande fam, weil bie britischen Bischofe in ibm ben Bertreter ber berhaften Sachsen sahen, dann werden wir es begreissisch finden, daß die drist-lichen Fren um 432 mit Mistrauen auf einen Abgesandten Roms blicken. Da sie doch bamals mit gewissem Rechte einen scharfen Unterschied zwischen geiftlichem und weltlichem 35 Rom noch nicht machen konnten, mußte ihnen die Ginmischung eines Abgesandten bes geistlichen Rom in ihre kirchlichen Angelegenheiten als ber Anfang ber Einmischung bes weltlichen Rom in ihre politischen Berhällnisse erscheinen. Wenn also Batricius bei feiner Antuntt im driftlichen Italub a. 432 von feiner Ordination durch Caelestin Gebrauch machte, bann mußte er balb merten, bag bies ein Diffariff mar. Da nun Caeleftin, ber 40 schon 432 starb, ben religiös überspannten Briten Ballabius (Sucat) faum aus eigener Initiative, sondern wohl nur auf bes Mannes mehrjähriges Drängeln hin zum episcopus orbiniert und als primus episcopus ad Scottos in Christum credentes geschict hatte, und ba Patricius felbit infolgebeffen und nach feiner gangen religiöfen Stimmung ben Caelestin nur als ein außerliches Wertzeug Gottes ansehen konnte, ber ihn perfonlich ven Cacelinn nur als ein augertiges Wertzeug vortes angesen konne, ver ihn perpointog in Träumen und Lissonen zum Apostel Frlands berusen und schließlich seine Ordination durch Caelestin herbeigesührt hatte, so ist begreislich, wie bei dem alten, dem Grade nahe stehenden Manne Caelestins gerüngstigiger, rein äußerlicher Eingriss in sein Leben abgeblaßt und der dem Köheren, der ihn berusen, ganz zurückgetreten war.

Darauf möchte ich schließich noch hinveisen, das die im Liber Ardmachanus besondhreten angeblichen Dieta Patricii (s. Stokes, Trip. Lise II, 301) in eine ganz neue Beleuchung gerückt werden. Sie auzusweiseln, weil ein in ihnen erhaltener Grundskaptit der siessen wirken Vierkandskaptie und der ein in ihnen erhaltener Grundskaptit der siessen wir den Verkischen Grünken wirk der verkischen Verkischen der verkischen Verkischen der verkischen Verkischen der verkischen Verkischen der verkischen Verkischen der verkischen Verkischen von Verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkische verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verkischen verk

2-arauf moder to Jourgian noon sympetjen, ogd die im Lober Aramachanus des to wahrten angeblichen Dieta Patrieii (f. Stofes, Trip. Life II, 301) in eine gang neue Beleuchtung gerückt werden. Sie auzusweiseln, weil ein in ihnen erhaltener Grundsag mit der irischen Kirche, wie sie augusweiseln, weil ein in ihnen erhaltener Grundsag mit der intschaften nicht in das Jundament der irischen Kirche eingemauert worden, wie man nach Auftoumen der Patricksbegiende annahm, sondern Ansichten eines Mamnes, die man in Irland zwissen 422—459 betämpfte und verwarf. Auch das Curie lession Christe lession paßt gut zu dem Bilde des Mannes, der notdurftig Latein radebrechte (f. oben S. 214, 7 sp.) und sicher dein Griechsich sonder den Schaften sonder der der Griechschaft sonder der Kabericht Muirchus, das Patrick, sowohl wem ihm etwas gegeben, als wenn ihm etwas genommen wurde, gratzacham sagte (Stofes, Trip. Life

(romanifchebritischem) Gebiete stammend neben Britisch wohl von Jugend auf ben romanifchen Jargon von Bannaventa etwas tonnte, in welchem man gratzacham für lat. gratias agimus sagte. Ob gerade jene rhetorici, jene Spötter über Patricks mangelhafte Bildung, die selbst die Bildung eines Pelagius vielleicht besahen (s. oben S. 211. 214), aus Bewunderung für den historischen Patrick diese Erinnerungen an den s

Illiteraten aufbewahrt haben, barf man wohl füglich bezweifeln.

c) Anfänge bes Chriftentume in Nordbritannien, in Alban. Beba berichtet (Hist, eccl. III, 4), bag ums Jahr 400 ein Brite Namens Ibnia, ber in Rom feine theologische Ausbildung genoffen hatte und Martin von Tours, vielleicht infolge perfönlicher Berührung mit bemfelben, tief verehrte, auf der zwischen Solway Firth und Firth 10 of Clibbe fich in die irifche Gee erftrecenben Salbinfel Wigtown ein Rlofter errichtete, bas megen ber que Stein erbauten Rirche ben Namen Ad Candidam Casam erhielt. Bon hier aus verbreitete Mynia unter ben füblich vom Grampiangebirge wohnenden Biften das Christentum. Näheres, was als sicher gelten konne, wissen wirdt, da die Ebensbeschreibung des Mannes erst aus dem 12. Jahrhundert stammt. Das Chaos, was seit 12. Fahrhundert stammt. Das Chaos, was seit 15. Ende des ersten Dezemiums des 5. Jahrhunderts in Nordbritannien entstand, verschlang die junge Saat. Wir haben jedoch ein bisher ganz unbeachtetes Zeugnis aus erster Hälfte des 5. Jahrhunderts als Bestätigung. Der historische Patrick richtete eine erhaltene epistola an einen Britenregulus Coroticus (Haddan and Stubbs II, 314ff.); Muirchu hat bieselbe in ber Vita bes Belben ber Legende benutt, in einem Rapitel de conflictu 20 sancti Patricii adversum Coirthech regem Aloo (f. Stofes, Trip. Life II, 271. 498). Diefer rex Aloo fann, wie auf der hand liegt, nur "Rönig von Mil" b. h. von Den bei Beda (Hist. eeel. I, 12) Alcluith ("Hels am Chybe") genannten Orte (beute Dumbarton) gewesen sein. Frische Tradition des 7. Jahrhunderts machte also den Coroiteus in Patricks Epistola zum König der Strathelydebetiten zwischen Antonins und 25. Sahrianswolf. Dazu stimmt Bielersei. Zur Zeit Columbas von si (563—597) regierte über die Strathelydebriten in Petra Cloithe (— Ail cluith) ein König Rodere filius Tothail (f. Abamnans Leben bes Columba I, 15); ebenfo fennt ber a. 679 fchreibenbe Nordbrite, beffen Wertchen und in der Historia Britonum erhalten ift, einen Riderch hen als Zeitgenoffen bes Angeln Suffa (f. Chronica minora III, 206), ber zwischen 571 u. 20 579 regierte. Der Stammbaum biefes zwischen 570 u. 600 regierenden Strathelhdebritenkonigs "Riberch ber Alte" liegt uns in ben zuverläffigen altwelschen Genealogien vor (Y Cymmrodor 9, 173), wonach er ein Sohn bes Tutagual bes Sohns von Clinoch bes Sohns von Dumngual bes Sohns von Cinuit bes Sohns von Ceretic guletic war. In ber 5. Generation vor Rodere (Riderch hen), also ca. 420-450, herrschte bemnach über 85 bie Strathclydebriten ein Ceretic (= Coroticus). Mit guletic "Herrscher" bezeichnen bie Welschen ben Usurpator Maximus (383) und biejenigen britischen Sauptlinge, Die fich nach bem Zusammenbruch ber römischen Macht in Britannien als Nachfolger bes dux Britanniarum betrachteten (f. Rhpe, Celtic Britain S. 103. 109. 134 ff.). Un Diefen um 420-450 in Dumbarton berrichenden, fich als Nachfolger bes dux Britanniarum 40 betrachtenden Coroticus hat also Batricius zwischen 432 und 459 seine Epistola gerichtet. Nach biefem Brief find bes Coroticus Unterthanen, wie gang natürlich, Briten und Romanen (f. Haddan and Stubbs II, 314, 11), und feine Genoffen find Scotti und Pieti : jene nordweftlich, diefe nordojtlich vom Clyde wohnend. Dit fichtbarem Grimm nennt Batricius zweimal die Biften apostatae (Haddan and Stubbs II, 314, 13; 45 Antrim bamale Chriften (f. oben G. 217, 52 ff.).

2. Periode. Die teltische Nirche vom 6. bis 8. Jahrhundert.
a) Die britische Rirche. Im zweiten Drittel bes 6. Jahrhunderts, als die unsabhängige britische Bevölferung durch Sachsen und Angeln in die westlichen Bergdistrifte zurudgetrieben war und das Britengebiet anfing in vier Gruppen — Briten in Ares 55 morica, in Gubwestbritannien sublich ber Gevernmundung, in Bales, und Briten in Cumberland und Strathclyde - gerriffen ju werben, tritt und die britische Rirche wieber entgegen. Ein einigermaßen ausgeprägtes Bilb empfangen wir jedoch nur bon ber Rirche ber ihre Unabhängigkeit gegen die neuen germanischen Nachbaren am gähesten behauptenden Briten in Bales. Es wird in neuerer Zeit viel geredet von außeren Ginfluffen, Die bie 60

unabhängigen Territorien zu anfangs wechselnden größeren Ganzen auch die zahlreichen oach das Aloster eines Stammes sich stügenden und das Gebiet des Stammes umfassenden Diöcesen größeren Gebilden mehr und mehr Plat machten. Bei der zweiten Besprechung Augustins mit der Vertretung der dritischen Kirche (a. 603) sind septem Brittonum episcopi anwesend Weda, Hist. evel. II, 2). Als im 7. Jahrhundert die politischen Verhältnisse sich der zweiten Ausmennen der die gefast werden, da erscheinen als des initive Ordnung der strehlichen Verhältnisse in Bales dier Visitimer: Vangor an der Menaistraße in Gwynedd, Alph im Nordossen

in Howes, Menevia (S. Kavids) im Südveşten' in Dyfed und Llandaff (bei heutigiem Garbiff) im Südveşten in Gwent. Diese Visitümer stehen, die sirchsiche Ordnung vor Einbruch der Sachsen getreu widerspiegelnd, unabhängig neben einander; sie stügen sich auch die brieft unter dem Bischof stehende an den genannten Orten besindliche Hauptlicher, deren Abt meist zugleich der Bischof ist, und die übrigen Klöster der Diöcese, an deren Spite schöstliche Fachschliche Auchstliche in dem Bischof untergeordnet, so daß in den, allerdings aus jüngerer Zeit sammenden, welschen desetzen die Allöster von Opse als die "sieden Bischofsbäuser" des Bischofs von Wester auch dereichen der Schöstlicher von Angele als die "sieden Durld Dyved II, 24). Die Vegründer diese Stättmer sollen nach den Annales Cam-

briae gestorben fein 584 (Daniel von Bangor), 601 (David von Menevia), 612 (Dubricius von Llandaff und Kentigern von S. Mach).

Das innere Leben der Gittischen Kirche in der nach a. 500 beginnenden Periode der Klube vor äußeren Zeinden und ihr Einfluß auf die Cläubigen wäre höchst traurig, wenn so wir dem gegen 547 schreibenden Gildas aufs Wort glauben mißten. Doch tann seine Schilberung nicht als eine russige Darkellung betrachtet werben, sondern ist die Buspredigt eines grau in grau färbenden Mannes, bei dem convertere ad Dominum bedeutet "ims Kloster gehen" (f. Chronica minora III, 43, 11. 14). Von dem bei Silväs zum Worte tommenden Mönchstdeal bis zu dem eine Art höhere Stufe darstellenden Anachoretenleben ist nur ein Schritt, und daß auch in Wales im Laufe des S. Jahrhunderts bas Anachoretenleben aus dem Klosterleben sich entre des Schribtung mit dem

felben beftand, lernen wir aus Beba (Hist. eccl. II, 2).

Der Umftand, welcher an fich geeignet gewesen ware bie britische Rirche aus 150iabr. Bereinsamung ums Jahr 600 berauszureigen - Gregore Diffion unter ben Sachien brachte bieselbe auf mehr als weitere 150 Sahre in eine noch größere Bereinsamung. Die 10 Differenzpunkte ber britischen Rirche von ber burch Augustin repräsentierten romischen -1. Feier bes Ofterfestes nach einem Datum, wie es auch in Rom berechnet wurde bor Zerzreifung bes Zusammenhangs ber britischen Rirche mit ber abendländischen durch bie Barbaren, und 2. gewisse Abweichungen beim Taufritus, worüber oben S. 206, 36 ff. eine Bermutung - waren gewiß nicht berart, um auf ben beiden Besprechungen (f. Beba, Hist. 15 mutung — wieren geroff nich betatt, mit auf der deven Septemingen i Sent, Alst. cecl. II, 2) ein Eingeben der Briten auf die Forberungen der römischen Arche zum Wiederanschluß unmöglich zu machen; auch das hochschrende Wesen Augultins gab für die Briten nur den äußeren Grund ab. Der innere Grund lag in dem nationalen haß der Briten gegen den Erbseind, dessen Vertreter sie in erster Linie in Augustin sachen. hinreichenber Beleg bafür ist das Berbalten der britischen Kirche zu den christlichen Sachsen 20 und Angeln, wie es uns Beda (Hist. eccl. II, 20) und noch drastlicher Albhelm (MG, Epistol. tom. III, 233) fürs gange 7. und beginnende 8. Jahrhundert schilbern. Da nun die Rirche in Gubirland, mit welcher bie welfche Rirche im 5. und 6. Jahrhundert lebhafte Beziehungen unterhielt, als ihre Verbindungen nach der andern Seite durch den Barbarenwall gehindert oder erschwert waren, um 630 ihren Anschluß an Rom bollzog, 25 so tourbe die toeliche Rirche auch nach jener Seite isoliert, benn irische Canones treten welfchen Alerifern entgegen (f. Haddan and Stubbs II, 330, 33). Für Die geiftige Bildung ber britischen Kirche wurde biefe allseitige Molierung verhängnisvoll. Schon Gilbas, ihre hervorragenbste Geftalt im 6. Sahrhundert (geft. 570), lagt fich nach ben Citaten in seinen Werken zu schließen (j. Mommisen, Chronica minora III, 6) in Bezug auf so klassischen Bildung nicht vergleichen mit einem etwas jüngeren Bertreter ber irischen Kirche, bem Bobbienfer Columban. Reinen Namen von litterarischem Rlang treffen wir in ber bem Bobbienser Columban. Keinen Namen von litterarischem Klang tressen von in der welschen Kirche bis auf den am Ende des 8. Zahrhunderts lebenden Kompilator der "Britengeschichte" Nennius, und welch ein armseliger Tropf ist er in wissenschaftlicher Sinsicht, wenn wir ihn mit Ungessachen wie Albehem, Beda, Alcuin oder den irtischen so Gelebrten des 7.—9. Jahrhunderts ergesichen sie Albehem, Beda, Alcuin oder den irtischen Sort Minge, die britische Kirche aus ihrer zu gestigger Vertnöcherung sührenden Abschließung herauszureißen, wurde nach den Annales Cambriae a. 768 von dem Bischof Elbodug von Bangor gemacht durch Annales Cambriae a. 768 von dem Bischof Elbodug von Bangor gemacht durch Annales Cambriae a. 768 von dem Bischof einer Chronit ber welfchen Fürften gefchah bies a. 755 und Subwales folgte a. 777 (f. Haddan and 40 Stubbs I, 204). Doch war noch nicht jeber Wiberstand bamit geschwunden, benn biefelbe Quelle melbet, bag 809 bei Belegenheit bes Tobes Elbobugs "ein großer Streit unter ben Klerikern war wegen Ditern, ba bie Bischöfe von Llandaff und Menevia sich nicht dem Erzbischof von Gwonedd unterwerfen wollten, da fie felbst Erzbischöfe (b. h. unabhängige Bifchofe) von alterem Rechte feien". Es war banach anscheinend Elbobug 45 bon Bangor von Unhangern ber romifch-fachfifden Rirche jum Unfchluß gewonnen worben niit bem Hintveis, daß er dadurch die in der britischen Kirche in getreuer Fortsetung der Zustände des 4. Jahrhunderts unbekannte Metropolitenstellung in Wales erlangen fönnte.

6. Jahrhundert, die auf ben Ginflug ber welfchen Rirche und speziell auf Manner wie Gilbas, Cabocus, David gurudaeführt wirb. Die Annahme eines volligen inneren Rusammenbrechens ber irischen Rirche gegen 500 grundet fich barauf, daß man fich nach ber erft im 7. Jahrhundert auffommenden Batridlegende ein Bhantafiebild bon ber ir. s Kirche bes 5. Jahrhunderts macht, das man notivendiger- wenn auch unbegreiflicherweise muß plöglich verschwinden lassen, um für einen angeblichen Neuausbau der thatsächlichen Berhältnisse, wie sie im 6. Jahrhundert vorliegen, Naum zu gewinnen. Die Annahme des Neuausbaus der irischen Rirche durch Briten im 6. Jahrhundert stüßt sich 1. auf Ungaben einer im 11. Jahrhundert in Rhubs in ber Bretagne geschriebenen Vita bes Gilbas guter einer in I. Jahrhambert in August in der dertagtie gespriebenen via des Stadis

o über bessen Ehfeine Aftisseit in Feland; 2. auf die Anspasse von Augstenmen der

Batriekegende im 8. Jahrhambert versaßten Catalogus Sanctorum Hiberniae über die
irische Kirche im 5.6. Jahrhumbert; 3. auf Notizen von Hiberniae über die
10./11. Jahrhumbert bersaßt sind (H. Haddan and Studds I, 115). Die hier zu Tage
tretende Kritiklosgisteit ist bedauernstwert. Man beachte zuerst einige Daten. Himian von
16 Clonard, der Bater der sogenannten "12 Apossel Fallenbe", der nach dem Zeugnis Columbas von Bobbio mit Gilbas über Regeln flösterlicher Disziplin forrespondierte (f. MG epp. III, 156 ff.), starb 548; Columba stiftete um 546 Moster Derry, vor 560 Durrow; Ciaran 541 Commacnoise und gest. 548; Comgell 554 oder 558 Bangor in Usster: Brendon gründet Clonfert in Longford 552; 563 begiebt sic Columba nach 51. Dem 20 gegenüber steht seit, daß Gildaß a. 566 zur Zeit König Minmires in kirchsichen Angelegenheiten in Irland war (f. Mommsen, Chron. minora III, 6). Und zu ber Zeit, zur Beit als icon Columba in Si war, follen Buftanbe halben Beibentums in Irland geherricht haben, benen Gilbas ein Enbe gemacht habe, wenn wir einem Abutfer Monch bes 11. Jahrhunderts glauben (j. Chronica minora III, 94. 95). Gilbas mag in bem Geifte, 11. Jahrhunderts glauden (1 Chronica minora 111, 92, 50), Sudas may in dem serie, zin dem er in erster Hälfte des E. Jahrhunderts die Erchafterdigt an die britische Kirche richtete, übertreibend dei der Heinster nach Meubs berichtet haben, und auf diese Tradition hin entwirft ein Mönch diese Klosters im 11. Jahrhundert das Schauergemäßde von der firchlichen Juständen Frlands um 565. Es ist doch auch unüberlegt, anzunehmen, daß die britische Kirche, von der Gildas sür die Zeit von 547 ein so trübes Vild entwirft, so die angeblich zusammengefunkene irische Kirche um dieselbe Zeit regeneriert habe. Ferner ist nach den sichersten Zeugnissen der heitige David a. 601 gestorben und Cadoc, dessen Todessjahr wir nicht kennen, gilt als sein Zeitgenosse: diese Männer müsten vor ihrer Geburt in die firchlichen Verhältnisse Irlands eingegrissen haben, wenn sie das angeblich neue Leben der ir. Arche eingehaucht hätten, das in dem ihon 548 nach reich gesegneter 35 Thatigfeit gestorbenen Kinniau pulfierte. Die Angaben unwiffenber Berfaffer von Seiligen= leben, Die verschiedene Sahrhunderte gusammenwerfen, konnen nicht die Grundlage für eine allen feststebenben Daten widersprechende Weichichtstonstruttion abgeben. Endlich ift auch noch ein Bunkt nicht außer acht zu lassen: bie welsche Kirche, in welcher Gildas (gest. 570), Cadoc und David (gest. 601) wirkten, ist wie die britische Kirche des 4. Jahr-40 hunderis eine Spiffopalliret, in der das Mönchtum givar flart herbortritt, der doch nicht der Mirche Charatter und Form verleiht. Wäre durch Ginfluß dieser Manner — in einer Zeit als sie noch nicht lebten, mußte dies gewesen seiner zusammengesunkenen irifden Spiftopalfirde um Die Wende bes 5./6. Jahrhunderts neues Leben eingehaucht worben, jo ift taum verständlich, wie gerade auf fie, von benen David felbst Bifchof von Menevia 45 war, das im 6. Jahrhundert durchaus mon aftijde Kirchenvelen ber Jren, das keine Spur einer frührern epissonen Derbnung ausweist, sollte zurückgehen. Zwischen ber irischen Kirche und ber sübweisbeitannischen hat sicher im ganzen 6. Jahrhundert ein ebenso reger Berkehr bestanden wie im 4. und 5. Sahrhundert; aber wenn man die Frage aufwirft, welcher Zweig ber keltischen Rirche ber gebenbe und welcher ber empfangenbe im 6. Jahr-50 hundert war, dann tann tein Zweifel sein, daß die ir. Tochterfirche im 6. Jahrhundert bie gebende war. Bahrend bas 5. Jahrhundert einen vollständigen Zusammenbruch ber Organisation ber britischen Rirche und unfägliche Trubfale und Störung über fie brachte, aus ber fie fich nach Gilbas eigenem Zeugnis erft in erfter Salfte bes 6. Jahrhunderts mubfam herausarbeitete, fonnte fich die ir. Rirche in ber Zeit ungeftort ruhig weiter ent= 55 wideln. Die bobe Stufe flaffifcher Bilbung in irifchen Klöftern bom 6 .- 9. Jahrhundert, bas Borbandenfein fo gablreicher Off. antiter Schriftfteller in ihnen erflärt fich nur ungeawungen, wenn Frland, obgleich politisch nicht jum römischen Reich geborent, am Enbe bes 4. Sahrhunderts wenigstens in seinem suboftlichen Teil driftlich und voll in die antite Rultur und Bilbung eingetreten war, die bier fich hielt und felbitftandig gepflegt wurde, 60 wahrend Barbarenborben fie in Britannien, Gallien, Italien in ben Boben ju treten

15

suchten. Des Gildas fadenscheinige klaffische Bildung und bas niedrige Bildungeniveau ber welschen Kirche im 7.18. Jahrhundert legen doch lautes Zeugnis ab, daß die Grundlagen der Massischen Bildung Irlands nicht im 6. Jahrhundert aus der britischen Kirche können gekommen sein. Es wäre sonst undenkbar, daß die irische Kösterliche Bildung zener Zeit selbst bie in Italien im allgemeinen übertraf, benn während 3. B. ein Gregor ber 6 Große wahrscheinlich tein Griechisch verstand, trieben irische Monche zu verselben Zeit Griechild in Bangor und sonst in Irland. Wir haben auch direkte Zeugnisse, daß schon seit Ansang des 6. Zahrhunderts irriche Meriker gleichsam als Borläufer der weiteren Züge ins Frankenreich vom Ende des 6. Zahrhunderts an nicht nur in Südwestbritannien sons-dern bei den Briten in der aremorikanischen Bretagne auftreten und "twar gebend, nicht 10 empfangend. In ber a. 884 von bem bretonischen Mond Wrmonoc im Kloster Landevenec in der Bretagne auf Grund fchriftlicher Quellen geschriebene Vita bes aus Anfang bes 6. Jahrhunderts stammenden beiligen Baul von Leon (f. Revue Celt. V, 417-458) werben bie aus Gubtveftbritannien mittommenben Benoffen namentlich aufgeführt und bei Quonocus bingugefest quem alii additamento more gentis transmarinae Toquo- 15 nocum voeant; ferner wird mitgeteilt, daß in gleicher Weise Woednovius die Kosesorm Towoedocus hatte (a. a. D. S. 437). Die hier vorsommende Bildung des Kosenamens (Rufnamens) sindet sich noch bei verschiedenen bretonischen und welschen Figuren des (Auhamens) juder für noch der beite ber Stifter des Alofters Landvenere, in der obige Vita geschrieben ist, eigentlich Winwalde, und To-win-oe, Toguennoe ist die Kosesorm des 20 Namens, die der Bezeichnung des Alosters — Lan devennee aus älterem Lan Teguennoe, Lan Toguennoe entstanden — zu Grunde liegt. Welches ist für Briten in der Bretagne und Südvesschaften das "überseisige Kolf", mit dessen Alersten britische Kleriter zusammenkamen und denen sie nachahmend gelegentlich eine undritische Kosesomen. bildung schusen? Man kann a priori nur an Itand denken, und daß dies richtig ist, 26 lehren die Thatjachen in erdrückender Fille. In Irland psses man in 6.17. Jahrhundert aus den zweitammigen Bossnamen (Beogne, Lugdeo, Findbarr, Aedgen, Aedgen, Aedgen), des in Riöstern Russ der Kosenamen zu bilden, indem man das eine Glied des Bollnamens hernimmt und entweder die Deminutivendung an, ian anhängt (Beoan, Findan, Finnian, Aedan) over indem man mo- to- vorfest und oft oe noch anhangt: so Maedoc (= Mo-Aed-oc), Molua, Tolua, Mernoc, Ternoc. So find in Friand für bieselbe Person belegt Bollname Beogne und Rufmannen Beoan (Beechen), Mobeoc ("mein steiner Beo") und Dobeoc ("bu tleiner Beo"); serner Lugbeo, Luan, Molua, Molua, Tolua, Moluoc; Becan, Mobeoco, Tobecoc; Ernan, Mernoc, Ternoc und zahlreiche Halle (1. Hich: Hir vergl. Sprachfortschung 32, 175—190). Die sanflusteich muß im beginnenden 6. Jahrhundert des irische Element in britischen Mössen im Einkreiche muß im beginnenden 6. Rahrbundert des irische Element in britischen Mössen. in Gubweftbritannien und ber aremoritanifden Bretagne gewesen fein, wenn die britischen Mönche die Zren in der echt irischen Bilbung der Rusnamen nachahmten nach Ausliveis der Thatsachen und direktem Zeugnis eines auf Grund guter Quellen schreibenden breton. Monches des 9. Jahrhunderts! Es ift daber auch begreiflich, daß die Bretonen unter 40 ihren Beiligen bes 6. und 7. Jahrbunderts ein Dutend und mehr kennen, die auf Grund ber Namensform und Überlieferung Iren find (f. Loth, l'Emigration bretonne S. 164 ff.), und die, wie schon bemerkt, die Borläuser der sich weiter ins Frankenreich vorschiebenden Furfeus, Columba, Gallus und beren Nachfolger find. Nicht alfo die Gilbas (geft. 570), David (geft. 601), Cadoc (geft. c. 600) und andere Briten haben bie angeblich am Ende 45 bes 5. Jahrhunderts gusammengebrochene ir. Rirche im ersten (!) Drittel bes 6. Jahrhunderts regeneriert, sondern die durch Barbarenhande im 5. Jahrhundert unangetaftet gebliebene irische Kirche hat im 6. Jahrhundert der hart mitgenommenen britischen Mutterfirche die helfende Sand geboten und einen Teil ber Dankesschuld an fie abgetragen. Auch bie Gründung einer Ungahl neuer Röster in Frland zwischen 540 und 560 (f. oben 50 S. 224,17) von Männern, die als Schüler des 548 gestorbenen Finnian von Clonard gelten, und beffen Stiftung Clonard bis e. 520 jurudbatiert, tann nicht als eine Urt Rengeftaltung und Reuaufschwung ber ir. Rirche angesehen werben; abgesehen von den aus bem Ausgeführten fich ergebenden Grunden ichon beshalb nicht, weil eine gange Angahl alterer Möster damals in Irland vorhanden war — ich erinnere nur an Emly in Munster und 55 Armagh in Ulster —, beren Gründung für die Erinnerung der Annalen zum Teil versloren ist und die auf Jahrhunderte noch in dem Gefamtleben der irischen Kirche eine größere Rolle spielten als Finnians Gründung ober irgend eines ber zwischen 540 und 560 bon feinen Schulern in Irland gegrundeten Klöfter. Finnian lebt in ber Erinnerung ber Iren als Schöpfer einer Alosterregel, und wir werben ber Wahrheit über ihn und 60

Real-Gucpflopable für Theologie und Rirde. 3. M. X.

seine Wirtsaukeit wohl nicht fern bleiben, wenn wir annehmen, daß er im 3. und 4. Dezennium des 6. Jahrhumderts als eine Art irischer Benedikt von Nursia wirkte, der neben den mehr den Charakter von Missioneskationen tragenden Alssteren Artein solches mit kesteren klosen Formen schult, das über Comzall von Bangor einerseits und Columba von Hi andererseits das Musier wurde für die Jrenklöster in Nordbritannien und auf dem Kontinent.

Bir haben bemnach allen Grund, die irische Kirche als Gesamtheit im 6.—8. Jahr-hundert als die durch keine außere Unterbrechung gehemmte Entwidelung der irischen Kirche bes 4./5. Jahrhunderts angusehen, und die in den ir. Alöstern jener Zeit bis ins 9. Jahr-10 hundert anzutreffende hohe Gelehrsamkeit knüpft an die in der abendländischen Kirche um bie Wende bes 4.15. Jahrhunderts vorhandene derifilice-antite Vildung bireft an. Wie boch sie bon Angeln, Sachsen und Franken getwertet wurde, dassit legt Aldhelm für das 7. Jahrhundert in einem Briefe an einen von Irlands hoben Schulen beimtebrenben jungen Freund (MSL 89, 94, 36 ff.) widerwillig und Beda fürs 8. Jahrhundert aner-15 kennend an manchen Stellen (Hist. eccl. III, 7. 27) Zeugnis ab. Neben der hohen Gelehrfamkeit ist dem ir. Mönchtum charakteristisch die consuetudo peregrinandi, wie fich Balafried Strabo im 9. Jahrhundert ausdrudt (MG II, 30). Einzelne oder mehrere in Gruppen von 3, 7, 12 fühlten den Trieb, fich von den großen Monchetolonien was die ir. Alöfter waren - ju einer Art Anadyoretenleben ju trennen. Dit Inselchen 20 in den Seen und Hüffen Irlands nicht fern von den eine civitas bildenden Klöstern begnügte man sich zuerst; von hier ging man dazu über, sich auf die zahlreichen überall ber irifchen Rufte in größerer ober geringerer Entfernung vorliegenden Infeln gurudzuziehen, in mari eremum quaere wie der Ausdruck lautet, und als auch diese keine Einsamkeit mehr boten, vertraute man fich in gebrechlichen Fahrzeugen bem nördlichen Ocean an ad 25 quaerendum in oceano desertum: so tamen ir. Mönche allmählich über Hebriden, Ortneys, Schettlandinseln bis Joland, sodaß ein 825 im Frankenreich schreibender Fre Dicuil genaue Angaben über Jeland machen konnte, die er von ir. Monchen c. 795 er-halten hatte (f. SBA 1891, S. 282 ff.). Diefelbe Wanderlust verbunden init dem Trieb nach größerer Burfidgezogenbeit als fie bie ir. Klöfter boten, führte zu gleicher Beit andere 30 Fren nach Silbwestbritannien, nörblich und sublich ber Severnbucht, wo noch bie vielen drisklichen Inschriften bes 5.—7. Jahrhunderis mit ir. Namen und ir. Ogamcharafteren bon ihrer Anwefenheit Zeugnis ablegen; von bier gingen fie ju ben ausgewanderten Briten nach der aremoritanischen Bretagne, wie schon erwähnt ift, und traten bann weiter bie Buge ins Frankenreich an, die fie bis jum guß ber Alpen und über biefelben ichlieglich 325 füldren, so daß Bobbio (ober gar Tarent) und Jsland die entgegengesetzen Endpunkte dieses Wandertrieds irischer Mönche sind. Sowenig wie ein Tried nach Missionierung die Jren zu den Fahrten bis Jsland führte, ebensowenig lag dieser Tried ihren Jügen nach der Bretagne und ins Frankenreich zu Grunde. Die Zustände im Frankenreich führten dazu, daß Columban von Luzeuil und seine Geuossen über ihre nächsten Zweck hinauswuchsen, Missonare und Lehrer wurden des Bolkes, in dessen Mitte sie zum beschaulichen Leben sich niedergelassen batten.

Unter benselben Gesichtspunkt ist auch die größte That der irischen Kirche und des irischen Wönchums im 6.17. Jahrhundert zu stellen, die Ebristianisserung Norddritt Arbeit ern einen K. Zwei christliche Staaten desanden sich im 6. Jahrhundert an der Westklüsse Nord46 beitanusens: das Reich der Errathscheberiten südlich vom Elwe, an dessen König Goroticus zwischen 433 und 459 Patrick seinen Brief gerichtet batte, und der Kenne Verneckenten. Etaat nördlich vom Elwe. Columba, 520 in Donegal aus vornehmer Famisie gedoren, trat, nachdem er in mehreren Ribsten Vordirlands Unterricht genossen, im Finnians von Clonard berühnte Schule ein, gründete selbst Kloster Derry in Vordirland und, vor 560, Durrow in Mittelitand; 563 verließ er mit 12 Genossen Frand pro Christo peregrinari volens, wie sein Voggraph Wdamman ausdrücklich sagt (Neeves, Adammans Life of Columba S. 9). Wenn Veda (Histor, eecl. III, 4) den Columba nach Brietannien gehörigen Issel Es of So, Hi, von des Provinciss Septentrionalium Pietorum, so schließer et wohl aus dem Ersolg auf die Klösch. Auf der Kleinen zum Jenschland in Vordbritannien gehörigen Issel Es schlich und der Ersolg auf der Mederlassung, die tvegen der unwittelbaren Rähe des Gebietes der beidnischen Kordpillen naturgemäß zur Wissonsklässelse verschießen mußte, welche zur Epristanisserierung der Pitten und zur Ersündung eines eigenartigen Rosesterkendentums mit dem Aben nach, aber

Nachfolger Columbas, in der etwa 100 Jahre nach Columbas Tode geschriebenen Vita eine eigentliche Schilberung ber Thätigkeit feines Belben nicht giebt, und ba infolge ber noch zu besprechenden Bertreibung ber irischen Monche aus ben bon ihnen gegründeten Biltenklöftern a. 717 und ber Berheerung aller biefer Klöfter im 9. und 10. Sahrhundert burch die Bikingereinfälle zuberkässige Kunde über die ältere Zeit aller jener Möster sehlt, 5 so sind wir nicht im stande, und im einzelnen ein Bild von der Thätigkeit Columbas und feiner Benoffen sowie ihren fortschreitenden Erfolgen zu machen. Zwei Dunge wirkten zufammen, wie erkennbar ift: Columba und seine Helfer begaben sich zuerst in die nachste gelegenen Striche der Nordpitten, ließen sich zeitweilig nieder, verkehrten mit dem Wolf, suchten einzuwirken auf dasselbe und schoden von einem solchen Punkt ihre Stationen 10 weiter vor; andererseits gelang es Columba schon sehr bald (565) den König der nördlichen Litten seiner Thätigkeit freundlich ju stimmen und bem Christentum ju gewinnen. Als dieser Brude 584 starb und ein Angehöriger der Südpisten den Bistenthron bestieg, da ward auch Südpistensand in die Wirksameit der Mönde von hi und der damals schon in größerer Zahl vorhandenen Tochterklöfter hineinbezogen. Bei Columbas Tode 15 (gest. 597) war Nordbritannien nördlich einer Linie Glasgow-Edinburgh sowie die westlichen Inseln mit einer großen Zahl von Klöstern besetht, beren Infassen bie Seelsorge ber umwohnenben Bevolkerung oblag und die alle von dem Mutterkloster in hi abhängig waren. Gin Menschenalter spater breitete sich ber tirchliche Machtbereich ber Nachfolger Columbas auch auf weite Streden fublich bes Forth of Firth aus burch Berpflau- 20 jung bes columbanischen Rirchenwesens nach bem Rordhumbrischen Heich. 3m Jahre 627 hatte ichon Meduin, ber Berricher ber vereinigten Angelnreiche Bernicia und Deira, burch Baulinus ben Raplan feiner driftlichen Gattin in feiner Saupftabt Dort sich taufen laffen, womit ber Unfang gemacht war, bas sachsicheronische Kurchentum unter ben Angeln sublich bes Tweed zu verbreiten. Die Besiegung und Totung Aeduins 25 burch Benba ben beibnischen Angelnberricher von Mercia machte bem ein Ende. Als nun ber burch Aebuin bertriebene Erbe bes Angelnreichs Bernicia, Oswald, a. 633 aus langer ver duch Aednin betriebeite Erbe die Angelnetung Beinfag, erhold, a. den die Angelse Berfannung unter den driftschen Riften und Iren Nordbritanniens heimkehrte und sich der Gerfchaft über die nörblichen Angeln bemächtigte, da satie er den Entschluß, das ihm bekannt geworbene Christentum bei sich einzuschlere. Er wandte sich zu dem an das das das wandlige Saupt der columbanischen Kirche in Nordbritannien, Abt Gegene von Si. Im Rate der Alteren wurde beschollichen, den Alidan, einen Mann milder Gesunung, zu entstehen Wilden für der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere der Geschlere de fenden. Mit ber bischöflichen Burde betleibet jog er aus und ließ sich auf bem in Dewalde Stammland Bernicia gelegenen ftillen Lindisfarn nieber, wo er ein Rlofter gründete. Die driftliche Lehre im eigenen Leben barftellend, übte Aiban einen machtigen Ginfluß 35 auf die beidnischen Angeln aus. Der Jugend nahm er fich besonders an, um anglische Anaben für bie Dienste ber Kirche heranzubilben. Seine Rachfolger Finan (652-661) und Colman (661-664) traten in seine Fußstapfen. Rafch und herrlich blübte fo, burch bie Gunft Dewalds (geft. 462) und feines Bruders Dfuiu getragen, Die Kirche in Nordhumbrien auf, Klöster wurden gegründet wie das zu Mailros von Aidan, das erste Francus 40 Moster von hein in hernten (hartlepool), das Doppelkloster für Männer und Frauen zu Coldingham durch Oswalds halbschwester, das Kloster Strengeshalch von hilda u. a. Chriftentum und irifches Rirchenwefen breitete fich fiber bas Gebiet ber nordhumbrifchen Angeln bis zu ben fublich bom Sumber fitenben Ungeln aus.

"Für viefes blühende irijche Kirchenwesen in Itand und Nordbritannien wurde die 45 Miljion der römijchen Kirche unter den Sachsen seit 507 von verhängnisvoller Wirthung. Es wich die irische Kirche wie ihre britische Mutterlirche von der römischen Kirche zur Zeit Gregors und inschgedessen auch von der durch Gregors Abgesandte gegründeten sächsische Gregors und inschgedellen auch von der Verläuse der Abgesandte gegründeten sächsische Schleriessen Mirchen der Tonslur. Aber gerade an diesen Abgesandte gegründeten sächsische Schleriessen und in der Form der Tonslur. Aber gerade an diesen Ausgeren Merknalen der Unte be abhängigseit des Kirchenvossens sing unau als an übersommenen Wäterdräusen mit untsglaublicher Absigseit Augustins Kachsossen und Kramd, die irische Kirche ernachnend, sich Welltis und Justiss 604 ein Schrieben nach Irische kirche ernachnend, sich dem römischen Brauch in den genannten Aunkten anzuschließen und daburch in die Eindeit der Kirche einzutreten. Borsäusig ohne Ersolg (Weda, Hist. eecl. II, 4). Auf den Reisen, 65 die bespieders ir. Kleriker aus Südriand nach Gallien und Kom machten, wohl auch durch einwirtungen der Hausete der Südriand nach Gallien und Rom machten, wohl auch durch die Gindeligen Krieche, wurden im Verlauf des ersten Verleiches des 7. Jahrhunderts Anhänger für den Anschluß an die Ofterfeier der abende ländischen Krieche, also kartei selbt im siddlichen Kriand die der Formische Kartei, ledie mit ber Mitcovität, denn der Verlauf des 72 war diese kartei selbt im siddlichen Kriand die der Verlauf des

15

norius hatte mit seinem Mahnschreiben (f. Beba, Hist. eccl. II, 19), fürs Jahr 628, in bem die Osterfeier nach irischem und römischen Brauch besonders weit auseinander fiel, fich römischem Brauch anzuschließen, keinen Erfolg; ba schleuberte Honorius (628) bie excommunicatio gegen Irland, wie uns Cummian in feinem Schreiben an Segene bon 5 Si berichtet (MSL 87, 977, 5). In Gudoftirland wurde um a. 629 öftlich ungefahr einer Linie Dublin-Corf überwiegend Oftern nach romifcher Berechnung gefeiert. In ben Strichen, Die amifchen ben Linien Dublin-Cort und Dublin-Balmay liegen, fcmantte man, und die Abte ber Sauptklöster in denselben traten 630 auf ber Synobe von Mag Lena bei Tullamore zusammen und beschlossen in futuro anno, d. h. 631, wo irischer und 10 römischer Termin bes Ofterfestes um einen vollen Monat bifferierten (21. April und 24. Marz), Oftern cum universali ecclesia zu feiern. Gegen diefen Beschluß erhob fich ein Schüler Comgalls, Fintan mac Tulchain, Abt von Taghmon in Gudirland, und es tourde alsbald (non post multum) eine neue Abtversammlung nach Mag Ailbe am heutigen Slieve Margy nördlich von Carlow einberufen: Es standen fich gegenüber biefer Fintan 15 princeps et primus eorum qui vetus pascha defendebant und Lafrian (Molaiffe), Abt von Leighlin, als Bertreter des novus ordo qui noviter e Roma venerat. Wie aus den wütenden Ausfällen Cummians gegen Fintan in feinem Briefe an Segene bon Si hervorgeht, gelang es der römischen Partei in Subirland nicht, einen entscheibenden Sieg davon zu tragen. Sie schickte eine Gefandtschaft nach Rom, die mit Reliquien und 20 Büchern a. 633 heimtehrte. Durch ben Einfluß biefer heimtehrenden Gesandten und Fintans Tod 636 siegte die römische Partei endgiltig in Südirland. Nach Rückschr der Gefandtichaft (633) und bor Fintane Tob (636) richtete Cummian feinen Brief an Abt Segene bon Si, um durch ibn die neben dem Abtbifchof von Armagh machtigfte Geftalt im firchlichen Leben Nordirlands für ben Anschluß zu gewinnen. Bergebens. Nunmehr 25 wandte fich Johannes IV. in seinem 3. T. bei Beda (Hist. eccl. II, 19) erhaltenen Briefe an bie Saubter ber nordirifden Rirche, Die er namentlich nennt. Es find bie Abte der angesehensten Rlöfter Nordirlands (Armagh, Bangor, Si, Rendrum, Mobilla 2c.), die der Papst "episcopi" nennt, soweit sie Abtbischöfe waren und presbyteri, soweit fie wie die Abte von Si nur diesen firchlichen Grad besagen. Auch dieses Schreiben bes 30 Papstes von 640 hatte keinen Erfolg; vielmehr blieb die nordirifche Kirche hartnäckig noch fast 60 Jahre außerhalb der unitas catholica. Mancherlei Bersuche sind jedenfalls in besein Zeitraum gemacht voorden, um Nordirland, wo der Abthischen und Armach eine besonderst angesehene, wohl in die Zeit der Christianisserung Nordirlands gurüdgehende Stellung einnahm, zu gewinnen. Die jüngere Zeit hat über diese Bersuche einen Schleiers gebreitet, aber wir dürsen mit Sicherheit annehmen, daß nicht zu den unvieldstissten Silfswirtellen auch des nicht zu der der Vergelen der der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Vergelen der Verge mitteln, auf die nordirifche Rirche und ben Abtbifchof von Armagh einzuwirken, Die Batricklegende gehört.

In frischer Erinnerung lebte bei ben Iren im ersten Viertel bes 7. Jahrhunderts, wie die mächtige Perfönlichkeit eines Columba, unterftützt durch Fürstengunst, von 563-596 40 Heibenapostel bes Bittenvolfes geworden war und in Nordbritannien auf einem Gebiet fo groß wie Irland eine von hi abhängige Alosterkirche geschaffen hatte. Fast miterlebt batte man es, wie von 597 an in turger Beit Augustin bei ben Sachsen ein gleiches gelungen war, und ein gentralifiertes romifch-fachfisches epiftopales Rirchenwefen mit Git in Canterbury fich herausbildete. Bon der in gablreiche unabhängige Rloftersprengel gespal= 45 tenen, ohne Centralgewalt baftebenden irijden Rirche fannte man feine bestimmten Anfange in Irland, fo tvenig wie die Briten ju Bilbas Tagen etwas genaues über Einführung bes Chriftentums in Britannien wußten. Runde hatte man noch in einem Wintel Sudoft-Irlands in der Widlower Gegend von einem Manne Patricius, der im 5. Jahrhundert beanspruchte, zum episcopus für Irland von Gott berufen zu sein; man hatte an dem 50 Gite feiner Wirtsamkeit neben nachrichten über ihn auch Schriften von feiner Sand, in welcher ber sich Hiberione constitutus episcopus nennende Mann eine für irische Bil-bung bes 7. Jahrhunderts ungewohnte Sprache führte, deren Redetweise in manden Punkten auf die Thatigkeit eines Beibenapostels hinwies. Lag es fo fern, wenn etwa um die Bende bes erften und zweiten Biertel bes 7. Jahrhunderts im Gudoften Frlands frommer 55 Bunfch, einen Seidenapostel Irlands aufweisen zu tonnen, einen folchen in diesem im übrigen Irland vergeffenen Patricius glaubte gefunden ju haben. Go entstand wohl die Patridlegende in ihren beiden Grundvoraussetzungen, daß Irland 432 ein ganz beidnisches Land twar - wie Biftenland 563 und Sachsenland 597 - und bag Batrid in furger Zeit, nachdem er den König Loegaire nach Übertvindung von Hindernissen — tvie Columba w ben Brude und Auguftin ben Hebilberet von Kent - gewonnen hatte, Frland bem Chriftentum zuführte und eine driftliche Rirche einführte. Dag nun die Legende von ber Grundung der christlichen Kirche in Kland durch einen sich Kliederione constitutus episcopus nennenden Patricius, wenn sie nicht von einem ir. Anhänger der für Anschlüg an die unitas eatholiea in der Dsterfung virsenden Patrici strümben ist, doch sofosod von der Patric für den Anschlüg kenntzt burde, ist star und ihrer ersten Erwähnung bei sCummian in seinem Briefe an Segine. Er sagt in der Aussählung der verschiedenen Oftercyflen Primum illum (sc. cyclum) quem sanctus Patricius papa noster tulit et facit, in quo luna a decima quarta usque in vigesima prima regulariter et aequinoctium a. XII. kal. April. observatur (MSL 87, 975), schreibt also flar die Einführung bes in Rom felbst erft im 6. Jahrh. eingeführten Dionys-Cyllus 10 in Irland bem Batrid ju, genau fo wie von einem Bertreter Rome auf ber Konfereng in Bhitby die Ginführung biefes Cyclus in Rom bem Petrus beigelegt wird (Beba, Hist. eecl. III, 25). Damit ift bie Patridlegende bei ihrem ersten Auftreten charafterisiert als im Dienste ber Bestrebungen von Gubiren stebend, in ber Ofterfrage burch nachgeben gegen Rom den Anschluß an die unitas catholica herbeizuführen. Es ist so auch ver= 15 ftanblich, wie in ber altesten Bita bes Batrick ber Legende bem Umfange nach bas gute mittlere Drittel gang ber Schilberung ber erften Ofterfeier auf Irlands Boben burch Batrid und der damit verbundenen Ereignisse gewidmet ist. In biefer durch Muirchu Maccu-machtheni aus der Widlower Gegend auf Betreiben des Klosterbischofs Aed von Sletty aus der Carlower Gegend verfaßten Lita tritt noch eine zweite Absich zu Tage: die Le 20 gende ist nunmehr des weiteren in den Dienst der Gewinnung Rord birlands, speziell Armaghs, für den Anschluß an die unitas catholica gestellt. Letztere vollzog sich bekanntlich 697, und bemerkenstwert ift, daß unter den Teilnehmern an ber Synode, wo ber Abt= bischof Flann Feblae von Armagh nachgab, sich Muirchn Maccumachtheni der Litenschrer und der Klosterbischof Aed von Setzt sein Auftraggeber befanden (f. Reeves, 28 Adamnans Life of Columba S. L. st. 17.8 st. Ann. h.); noch demertenswerter sind die Bemühungen, die der genannte südrische Klosterbischof Aed von Setzt bei Flann Feblaes Borganger Segene (geft. 688) und Flann Feblae selbst vor bessen Anschluß sich gab, worüber uns eine irifche notig im Liber Ardmachanus Kunde giebt (f. Stotes, Trip. Life II, 346, 21 ff.): Acd von Sletth unterftellte seinen Clan unb 30 seine Kirche dem Abtbischof von Armagh als angeblichem Rachfolger Parricks. Es ist dieselbe Lockpeise, mit der man, wie wir sahen, Elbodug von Bangor (in Wales) für den Anschluß an die unitas catholica gewann (f. o. S. 223, 45), die schließlich die angesehenste und einflußreichste Persönlickseit in der lange widerstrebenden norbirischen Rirche, ben Abtbischof von Armagh, gewann: Die Aussicht auf eine Metropolis 15 tanstellung in der bisher ohne jede Centralorganisation bastehenden irischen Kirche. Sobald der Abtbischof von Armagh seinen Anschluß an die unitas catholica unter Acceptierung ber Patricllegende vollzogen hatte (a. 697), wird diese Legende ganz in den Dienst der Armagher Rirche und ihres Abtbischofs gestellt. Es ist, was ich in dieser Stizze nicht näher ausführen tann, bie innere Entwidelung und Umgestaltung ber irischen Rirche bis gur 40 völligen Konformität mit der römischen im 12. Nahrbundert teilweise nur verständlich, wenn man die in den Annalen maffenhaft vorliegenden furgen Sintweife auf die eiferne Ausbauer beachtet, mit ber bie Armagher Rirche bie Konfequengen aus ber Batridlegenbe, trot aller Biberfpruche in Nord- und Gubirland, für ben angeblichen Nachfolger bes Hiberione constitutus episcopus, ben Abtbifchof von Armagh, jog. Es sei hier nur 45 auf ein aus biefem Gefichtspunkt gegen 730 bodift mabricheinlich verfagtes Dotument bingewiesen, ben blog im Liber Ardmachanus erhaltenen sogenannten Liber Angeli (Stofes, Trip. Life II, 352-356), ber im Munde einer Engelsbotichaft bie Forberungen formuliert, welche die Armagber Rirche aus ber mit bem Anschluß an die unitas catholiea in der von Muirchu Maccumachtheni und Aed von Stetth gebotenen Form acceps so tierten Patricklegende zieht, Forderungen, die nach Austweis der Annalen im 8. und 9. Jahrhundert in Connacht sowohl wie in Südirland (Munster) auf heftigen Widerstand ftießen.

Schon vor dem Anschluß Nordirlands an die unitas eatholica in Sache der Ostersfeier (697) hatte das irische Kirchentvesen in Britannien einen schweren Schlag erlitten. Sam Hosse Desius von Nordhumberland (612—670) trassen sich eines Kirchentum und römisch-sächsische der den Umstand, daß seine Gattin Canssed eine Tochter des Königs von Kent war und Ostern nach römischer Nechnung seierte. Um den dahurch entstehenden Unzuträglichseiten und den Streitigkeiten Juvicken Anhängern der irischen und römische sächsischen Partei, die sich die in die fönigliche Kantile erstreckten, ein Ende zu machen, so

berief Djuin eine Monfereng nach bem Klofter Strenaeshale (a. 661), in ber er felbft ben Borfit führte. Sartnädig wurde, weientlich mit faliden biftorifden Argumenten, von beiben Seiten über Berechnung ber Ofterfeier und Tonfur geftritten. Durch einen Abvotatenfniff bes Bertretere ber romifch-fachfischen Bartei wurde in Dfuiu Die Beforgnis 5 rege, daß ihm Betrus die himmelsthur einst nicht öffnen tonne, und er ließ die irische Bartei fallen, auf beren Seite eigentlich bis babin feine Sympathien gewesen waren (1. Beba, Hist. eccl. III, 25). Zornig verließ Colman (664) mit den Jren und etwa 30 Anglen Nordhumberland und ging über hi nach dem Westen von Irland, wo er in Nadvo (Mageo) ein Kloster sür die Angeln gründete, das weit über Bedas Zeit blütze, vund ein anderes (667) für sich und eine Iren auf Bohhin Island an der Westfüsste von Mayo, wo er am 8. August 674 stard. — Mit der Gewinnung der Angeln für das Tönisch-sächssichen kontrollen der Besterkungen, die columbanische Kirchen und Verleich und der Angeln Schriftigen und Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich im ibrigen Britannien auf Aufgebung ihrer Sonderftellung vonigstens in ährerlich so start ins Auge sallenden Dingen wie abweichende Tonsur und Osterfeier zu bewegen, nur 15 um so stärter. Als Adamnan, Abt von Hi und Haupt der Columbatssier (679—701), in den Jahren 686 und 687:88 längere Zeit sich in Vordhumberland am hof Aldricks in politischer Mission aussielt, gelang es, ihn zum Aachgeben in den genannten Bunkten zu gewinnen. Zuruchgekehrt nach Si, mußte er bie Erfahrung machen, baß weber feine eigenen Alostergenoffen baselbst noch bie Si unterstehenben Aloster in Biktenlanb und 20 Norbirland von der Anderung etwas wiffen wollten (Beda, Hist. eccl. 5, 15). Halb in Unfrieden mit feinen Kloftergenoffen begab fich Abamnan fobann nach Nordirland und übernahm in den damals spielenden Berfuchen, die nordirische Rirche für ein Nachgeben zu gewinnen, eine leitende Rolle, wie er auch, nebst dem als Bertreter der römisch-fach= fifchen Bartei in Nordirland weilenden Angeln Ecgberct, an der ichon erwähnten Synode 25 teil nahm (697), auf welcher der in Nordirland zulest noch Widerstand leistende Abt-bischof von Armagh zum Anschluß an die unitas catholica gewonnen wurde. Danach ging Adauman 703 wieder nach Hi, ohne daß es ihm bis zu seinem Tode (704) gelang, in feinem Rlofter und in ben übrigen Columballoftern bie Anberung herbeizuführen. Diefe tam in Si selbst und in ben von ihm abhängigen Klöftern biesseits und jenfeits bes 30 Grampiangebirges (Dorsum Albaniae) im Berlauf bes zweiten Jahrzehntes bes 8. Jahrhunderis zu stande. Rechtan, der Pitkenkönig, war von 710 an perfönlich geneigt, daß der Klerus seines Landes sich in Bezug auf Tonsur und Osterseier römisch-sächsichem Brauch anschließe, und bat den angesehenen Abt Ceolfrid von Narrow (Durham) um Hilfe, bag er ben wiberftrebenben Columbatlerus wiberlegen tonne. Diefe bot Ceolfrib 713 in 35 einem langen Schreiben über die Ofterfrage, welches Nechtan vervielfaltigen und bem gefamten Merus bes Piftenreiches jur Nachahmung überweisen ließ (Beba, Hist. eccl. 5, 21). Bas von den Angeborigen des Columbanischen Klerus diefem Befehl nicht nachtam, wurde a. 717 aus dem Pittenland verwiesen (717 Expulsio familie Iae trans dorsum Britannie a Nectano rege bei Tigernach und in den Ulsterannalen). So 40 ging nach Nordhumberland (664) der Einsluß von Hi auch auf das von seinem Stifter sognig nach Nordhimbertand (664) der Einflug von H auch auf das von seinem Stifter dem Christentum gewonnen Püttenland verloren (717), und die aus dem Püttenland heimkehrenden Hienfer, weil sie der Bäter Bräuche nicht opfern wollten, mußten die betrüßende Erfahrung machen, daß Si selbst eben nachgegeben hatte: 716 war der Angle Ergeberct, der schon 20 Jahre früher mit Abamman seine Hand im Spiele hatte die der Schwinzung des nordirischen Alerus, nach Di gefommen, und durch milbes Jureden gelang es ihm, den Abt Dunchad und die Mehrzahl der Insissen und die Feier von Ostern am römischen Termin a. 716 zu gewinnen. Ergeberch bied die zu seinem Tode, Ostern am römischen Termin a. 716 zu gewinnen. 729, in Si, und seinem Ginflug werben bie in Ofterfrage und anderen gur Konformität mit der unitas catholica gehörigen Dingen Widerstrebenden nachgegeben haben, wie Tigernach 50 3mm Jahre 718 aus seinen Quellen notiert Tonsurae Coronae super familiam Iae datur. Go war bas um Mitte bes 7. Jahrhunderts bie Centrale einer großen Rlo fter= firche bildende Si, infolge hartnädigen Festhaltens an gewissen äußeren Merkmalen seiner Unabhängigfeit und Berschiedenheit bon ber benachbarten romisch-fachfischen Rirche, zu einem einfachen Mutterflofter mit einigen Tochterfloftern im irifden Staatswefen an ber Beft-55 fufte Nordbritanniens herabgedrudt, wahrend Armagh, durch rechtzeitiges Ginlenken und tonfequente Ausnutung ber für feine Bewinnung fpeziellzugeschnittenen Batridlegende, auf bem Bege war, bas Saupt einer gang Irland umfaffenden Gpiftopalfirche gu iverben.

3. Beriode. Das völlige Angleichen ber teltischen Kirche an bie wrömische.

a) Die fleine Rirche von Wales unterschied fich außerlich, nachbem fie fich in Feier bes Ofterfestes und Tonfur ber romisch-fachfischen Rirche angeglichen batte, nur mehr in Buntten, Die fowohl in ben Tagen Auguftine von Canterbury als Bedas als untergeordnete betrachtet wurden, von der römischen Rirche, zumal in ihr abweichend vom irischen 3weig ber teltischen Rirche auch mahrend ber beiben erften Berioben die Spiftopalverfaffung 5 geherrscht hatte. Die weitere Ungleichung und Ausgleichung mit der römisch-sächsischen Kirche mußte sich unter dem Ginfluß der politischen Berhältnisse von selbst vollziehen, da seit ben Tagen Egberts von Weffer (geft. 836) welsche Sauptlinge anfingen, sich unter ben Schut ber englischen Könige gegen bie Bedrudung machtigerer einheimischer Sauptlinge ju ftellen. Die von 853 an in Bales fich ftarter fuhlbar machenben Ginfalle ber 10 heibnischen Nordgermanen trugen bis tief in die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts dazu bei, die politischen Begiebungen und Gesinnungen von Wales gu England freundlicher det, die hollitigen Beziechungen und Seinmangen von Witten au eingame steinbauter und Erneinfamung durch den Anschlich an die sächsige davon, daß Wales aus der geistigen Vereinsamung durch den Anschlich in der gehobenen Bildung seines Alerus geltend, wosür die Berufung Assert, des 16 Ressen von Bischof Novis von Wenevia, als Lehrer, Berater und Freund Alfreds des Forsien Zeugnis ablegt. Nachrichten, wenn auch nicht absolut sichere, sind vorhanden, daß der 1927 geschreben Victor Expeliation von Landoss von Explission von Explission von Explission von Explission von Explission von Explission von Experiment der Konfesterung der Wischenbert der Landoss der Geschichten von Experiment der Wischenbert von Landoss der Geschieden von Experiment der Wischenbert von Experiment der Wischenbert von Experiment der Wischenbert von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experiment von Experimen werben. In ben Tagen ber Anglonormannen Lanfranc und Anfelm (1070—1109) griff ber erzbifchöfliche Stuhl schon mehrsach so in die welschen kirchlichen Berhaltnisse ein, als ob die welschen Bischöfe rechtlich unter dem Primas von England stünden; Normannen wurden unter dem Schutz der weltlichen Macht auf welsche Bischoffitze erhoben. Streitigfeiten über Abgrenzung ber welfchen Diocefen S. Davids, Llandaff und ber englischen 25 Hereford zwischen 1119-1133 wurden zur Schlichtung bem römischen Stuhl unterbreitet. Um biefe Zeit begann ber Bifchof von G. Davids ben Unspruch auf eine Metropolitanftellung in Bales zu erheben, wofür um die Wende des 12.13. Jahrhunderts Gerald von Barri (Biraldus Cambrenfis) mehrere Reifen nach Rom machte, ohne ben Zwed zu erreichen. Seit 1187, wo Erzbischof Baldwin von Canterbury als papftlicher Legat eine 20 Bifitationereife burch Teile von Bales machte und ben Rreuzzug predigte, tann bie welfche Rirche als Teil ber englischen betrachtet werben, wenn auch noch 1284 ber Bischof von S. Davids formell gegen bie Bisitationereife bes Erzbischofs Betham von Canterbury protestierte.

b) Eine spstematische Stigge der Entwidelung der Kirche ist in dieser Veriode für den 36 veig der keltischen Rirche nicht möglich, da die Eingeschofdungen und Eingelsdarssellungen, oft wegen Feblens der richigen Geschickhenntet, zu mangelhaft sind. Sehe ich die selfstehenntet, zu mangelhaft sind. Sehe ich die selfstehennten Daten für die Uberleitung der einst unabhängigen und eigenartig organissierten trischen Kirche in Frland und Nordbritannien in die Formen der römischen Kirche gebe, sollen einzelne Buntte bervorgehoben werden, wodurch entweder Licht auf die nicht sollangemeines Interesse verbruchen Entwicklung, als ihr gewöhnlich gezollt wird, geworfen

wird, ober bie wegen ihrer Bebeutung in biefer Beriode bies verdienen.

Raubeinfällen von heidnischen Vorwegern und Danen auf länger als 150 zahre unsgaberes Leid über die Bewohner Britanniens und Jrlands. Wenn auch der Einsluß dieser aufgeberes Leid über die Bewohner Britanniens und Jrlands. Wenn auch der Einsluß dieser auf über die Aberden nicht ohne Bedeutung ist, so ist er doch gar nicht zu versgleichen mit dem auf die irische Richte nicht ohne Bedeutung ist, so ist er doch gar nicht zu versgleichen mit dem auf die irische Kische und ber der heichten Mostger, die Mittelpuntte der Kultur und der verhabten christlichen Religion, hatten die heidnischen Nordgermanen es besonders abgesehen. Jahlreiche Klöster lagen ja für die zu Schiff dommenden Räuber verlodend da (H. Angangor in Ulster, Wenterda u. a.); in Strand dogen dieselben von Sten und Westen mit ihren Flotten die ins Horz des Landes sührenden Flüsse hinauf und errichteten Stationen an den Seen, in deren Räbe große Klöster sich bestanden. Die Holden mit ihren Bibliothesten zu Grunde gingen. So ward, um ein Beispiel anzusühren, hi von 795—832 fünsmal heimgesucht und teilweise oder so ganz niedergebrannt, wobei 806 nicht veniger als 68 Wönde das rote Marthrüm er iktten. Was von den his, nicht im Feuer umfan, vorwe den bestinischen Barbaren zur Bernichtung ins Kasser geworsen nach dem Zeugnis eines im Beginne des 11. Jahrs hunderts diese Veriode hechteren frem (f. Todd, Cogadh Gaechele re Gallaibh 1867, S. 138). Wundern must man sich über die unfälliche Seduld, mit der immer vieber der we

Irifche Mönche zogen, wie wir sahen (S. 226, 20), vom Ende des 6. Jahrhunderts an 20 peregrinandi causa ins Frankenreich und wurden unter den dortigen Verhältnissen Missionare, Erzieher und Lehrer des Volkes. In letzterer Sigenschaft wurden sie besonder bers vom letten Drittel bes 8. Jahrhunderts an im Frankenreich Rarls bes Großen hoch= geschätt. Wenn wir nun die seit 795 fich einstellenden politischen Berhaltniffe Irlands ins Auge faffen, werben wir begreifen, wie feit Beginn bes 9. Jahrhunderts biefer Bug 25 irischer Lehrer nach bem Kontinent ungeahnte Ausbehnung annimmt. Quid Hiberniam memorem, contempto pelagi discrimine, pene totam cum grege philosophorum ad litora nostra migrantem rief Heiric von Augerre (a. 876) in der Borrede gur Vita S. Germani. Überall im Frankenreich, in G. Denis, Bavia, am Ober: und am Nieberrhein treffen wir irische Monche als Lehrer au Rlosterschulen, die ben Ruf irischer so Bildung fo ansbreiteten, daß es heutigen Tages fast als Ariom gilt: wer in ben Tagen Rarls bes Rahlen Griech ifch auf bem Rontinent tann, ift ein Ire ober es ift ihm bie Reuntnis burch einen Fren vermittelt worden (f. Zimmer, Bebeutung bes irischen Elements für mittelalterliche Kultur PF 59, 26—59; Traube in AMU 19,2,332—363). Welch eine Fille von Sff. bie ir. Monche mit nach bem Rontinent brachten ober bier abschrieben, zeigt 35 ber Umftand, bag, ohne Berüdfichtigung ber irifchen off. ber Vaticana und Bibliotheque nationale, 117 irifche Hi. älter als 11. Jahrhundert ober Fragmente von solchen noch in tontinentalen Bibliotheten vorhanden sind (f. 28. Schulge im Centralblatt für Bibliothekswefen 6, 287—298). Für die irifde Kirche und irifde Klosterbildung mußte biefer durch die unbehaglichen Berhältnisse geförderte Abzug der gebildeten Elemente auf die 40 Dauer verhängnisvoll werden, zumal dieselben oft die Hi, welche wor der Bernichtung aus Barbarenhand gerettet waren, mit nach bem Kontinent nahmen. Wunder nimmt uns baher nicht bie Nachricht bes ichon erwähnten ir. Siftorifers bes Bifingerzeitalters, bag Ronig Brian (1002-1013) Gelehrte übers Meer schiden mußte, "um Bücher ju taufen" (Tobb, Cogadh Gaedhel S. 138). Die Bilbungeftufe in ben trifden Klöftern mußte im 9. und 10. Sabr-15 hundert von Generation zu Generation finken; ein weniger hoch gebildeter Klerus, als im 7.18. Jahrhundert vorhanden war, jog in die irifden Klöfter ein und damit ein Klerus, ber naturgemäß weniger Wiberstandetraft hatte gegen bie in ber irischen Rirche thätigen Machte für eine Umgestaltung ihrer Organisation im Sinne einer Epistopalfirche mit Metropolitanspige; wobei nicht zu vergeffen ift, bag im 9. Jahrhundert, in Subirland so besonders, wohl manches in Assistation of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

Die traunge zeit der Vilingerentfalle hat nun die unichen Stammhaupter und Jurifen nicht veranlaßt, die heimischen Streitigkeiten zu begraben, um gegen den gemeinsamen zeind Aront zu machen; im Gegenteil wurde die Zeit allgemeiner Unruhe zum Aussechten 50 der einheimischen Zwiste erst recht benutzt, und dabei wurden nicht unhäufig kleinere Bikingerhaufen als Söldner vertwendet. Keinem ausmerksamen Lefer der Ulsterannalen kann dies fürs 9. und erste Hölfte des 10. Jahrhunderts entgeben, kann serner entgeben, daß in dieser zeit neben der wiederkerenden Bernichtung der Klöster durch die heidigt und webertellen auf ihrem Gebiet benachdarte Klöster häufig und 60 bestig sind, beide die Ungriffe klässen Kämpfe der Aussellen in ihren Anteressen aneinander aren-

gender Rlöfter. Da die großen alten Rlöfter die Mittelpunkte und Leiter von Mofterbiocefen find, fo werben biefe Erscheinungen auf ben in ben politischen Berhältniffen beruhenden Territorialberschiebungen beruhen, welche die Intereffen ber Klosterdiöcesen ihrerseits berichoben ober beeinflugten. Fefte außere Berhaltniffe ber firchlichen Ordnung tamen fo ind Wanten, in Fluß, wurden verschoben. Undererfeits mußte bie im Laufe bes 8. Jahr- 5 hunderts in Frland ju einer Urt Dogma geworbene Unschauung ber Patridlegende über bie Christianisierung Irlands und die ursprüngliche Stellung bes episcopus im Rirchenver epistopian im situyens ergiment ein weiteres Einent fein, um das im 6.17. Zuhrhundert seite Gestige der KIosterkriche zu lodern. Noch in dem "Vission des Abamnan" genannten irischen Text des 9. Jahrhunderts wird das Verhältnis von Papst Silvester zu Kaiser Konstantin dem virischen Volksdewussteln nahe gekracht daburch, das Silvester einscha, Alts von Kom" genannt wird, und ebenso wird in einem in einer Note zum 12. März des irischen Heiligen: kalenders citierten Gebicht Gregor der Eroße kurzweg "Abt von Rom des vollen Katumes" bezeichnet (Stokes, Felire S. LXIII). Hatte Patrick, wie die erweiterte Legende im 9. Jahrhundert wissen wolke, schon dald nach Gründung des Klosters in Armagh die 15 Abtgeschäfte abgegeben und fich auf seine firchenregimentliche Stellung als episcopus ober vielmehr bes Metropoliten jurudgezogen, fo konnte biefe Anschauung auf die Dauer nicht ohne Einfluß auf bas Berhaltnis ber Abt- und Bischofswurde in ber irischen Rirche bleiben. In ber Debraabl ber nicht jur Sienfer Gemeinschaft gehörigen irischen Klöfter besag ber bas Rirchenregiment in ber Rlofterbiocefe führende Abt auch bie Weihe als Bifchof, wenn 20 er auch noch einen ober mehrere Rloftergenoffen neben fich mit bischöflicher Weihe hatte. Die in ber Patridlegende liegenden Anschauungen, wie sie auch ber Catalogus sanctorum Hiberniae folgert, fonnten in biefen Berhaltniffen leicht Berfchiebungen bewirfen und ohne besondere außere Umwalzungen einen Justand allmählich hervorrusen, wie er sich in der welchen Kirche am Ende des 6. Jahrhunderts nach Neuordnung der Berhält- 25. nise eigt (1. S. 222, 66): der Abthischof des Mutterkosters fühlt sich als Bisch of als das Haupt der Dösele.

Charafteriftisch für ben Berfaffer ber alteften Vita bes Batrid ber Legenbe ift, bag er bon irifdem eigentlichem Seibentum gar nichts weiß und, um die litterarisch bem Ramen nach bekannten Druiben mit heidnischen Algen auszuflatten, zum AT und der Erzählung 30 von den Kämpfen zwischen Betrus und Simon Magus greifen muß (f. o. S. 208,55), Diesem Mangel wird im Wilingerzeitalter abgeholfen. Druch 150 Jahre war an vielen Orten kraftstrogendes Heidnung der Nordgermanen zu beobachten; weder die in zweiter Sälfte bes 9. Sahrhunberts fich jum Chriftentum wenbenden und irifch werbenden Bitinger, die im Innern Irlands in fleineren Scharen fagen, werben fofort alles Beibentum ab= 85 geftreift haben, noch bie bon 943 an driftlichen Ginfluffen offen ftebenben Bitinger bes unabhängigen Bikingerstaates in Dublin mit ben abhängigen Rolonien in Waterford, Limmerid. Rach ben Buftanben in Deutschland ju foliegen, wird übertunchtes Beibentum bei ben "Auslander-Fren", wie bie befehrten und halbirifierten Bifinger genannt werben, vielfach fortgewuchert haben. Der niedrige Bildungsgrad, auf ben die Infaffen 40 ber irischen Klöster gesunken waren, ließ schon bald eine Berweckslung so entsernter Perioben wie die der angeblichen Chriftianisierung Irlands durch Batrid und die bes Bitingerheidentums im 9. Jahrhundert möglich werden. Dies kam in den neu redigierten Viten vielen Heiligen zu Gute. So hat nach einer Vita Cainnech, Columbas von Hi Freund, Abt von Aghaboe, der starb (598), als der jüngere Columba schon im Frankenreich war, 45 in der Mitte des 6. Jahrhunderts in Leinster angeblich Heiden auszurotten, das das typischste nordgermanische Heiden ist und im 9. Jahrhundert sicher in Leinster zu sehen war (s. GRU 1891, S. 186 ff.). Es tauchen im 10./11. Jahrhundert in Denkmälern in irischer Zunge Mitteilungen auf, daß Patrick bestimmte, genau beschriebene und benannte Bräuche trassen Seibentums verboten habe, die mehr oder weniger deutlich ihren 50 nordgermanischen Ursprung verraten (f. 38N 35, 147). Es mag dies ursprünglich ein pabagogischer Runstgriff irischer Mönche gegenüber den bei Namenchriftentum heidnische Brauche behaltenben "Ausländer-Iren" getvefen fein. Der Stuhl von Armagh hat fich um die Wende des 10.111. Jahrhunderts diese Bermildung in einer für seine Interesen peinlichen Angelegenheit zu Ruse zu machen gesucht. Wie an der hand der Ulsterannalen 55 nachgewiesen werden kann, war es dem Abtbischof von Armach unter frupestreier Be-nutzung der Umstände zwischen 730 und 850 gelungen, den aus der Patricklegende ab-geleiteten Primat in der irischen Abtkirche in gewisser hinscht zu erringen: 805 ist enticheibend für Meath, 824 für Connaught und 822 sowie Forindans Aufenthalt in Munster von 841—845 für Sübirland. Er hatte von da an in den verschiedensten Teilen von w

Frland seinen Steuereinnehmer für den Patrickspfennig sitzen: equonimus nennen ihn die Ulsterannalen (0eeonomus); es sind meist die Abte der betreffenden Gegenden (f. Ulfterannalen 813. 868. 887. 893. 921. 928). Der Abtbifchof von Armagh verschmähte es nicht, in entfernteren Gegenben fich perfonlich zu zeigen und bie ben Patrickspfennig 5 bilbenben Rube in Empfang ju nehmen (Ulfterannalen 972. 1050. 1106). Run hatte ber mächtige in Dublin resibierende Herrsche bes irischen Normannenstaates Amlaib mac Sitricea (nord Olafr Sigtriggvasonr) bei Gelegenheit der Kampfe um die Herrichaft in Nordhumberland im Jahre 943 in England die Taufe empfangen: Wulfhelm von Canterbury hatte ihn getauft und Cabmund von England war fein Taufpate gewesen 10 (f. Carle, Saxon chronicles S. 116. 117; Annales Wintonienses s. a. 942 bei Lieber: mann, Ungebrudte anglo-norm. Gefchichtsquellen S. 68; Tobb, Cogadh Gaedhel S. 283 ff.). Daß bas im weiteren Berlauf bes 10. Jahrhunderts unter ben Normannen bes unabhängigen Bitingerftaates fich ansbreitenbe Chriftentum nach Canterburt schaute und wohl aus England seinen Alexus bezog, ist bemnach natürlich und wirb badurch bestehn, bas bei Errichtung von Normannenbistimmern in Dublin, Watersord, Limmerick, was für Dublin von 1040 ab ficher fteht, biefe Bifingerbifchofe fich in Canterbury tonfefrieren ließen. Der Abtbijchof von Armagh muß wohl schmerzlich die Einnahmen von ben reichen jungen Normannengemeinden in Dublin am Ende bes 10. Jahrhunderts ent= behrt haben, ba fonft nicht verftandlich ift, wie einer feiner Unhanger unter Benutung 20 der erwähnten Anschauung, daß Patrick die Villinger bekehrt habe, ausstührlich schieden bennte, wie Patrick speziell die bis 943 vollkommen heidnischen Rormannen Dublins betehrt habe und insolge besseit der Rachfolger "Patrick von Armagh mit den großen Ein-tünsten" Anhruch habe auf eine Unze Gold "von jeder Nafe" im Dubliner Bikinger daal. Das Gebicht bildet eine Einlage in den in den Tagen Brian Boromas (gest. 1013) 220 entstandenen Ledor na eert (f. 3du 35, 57 st.) und muß nach den inneren Indigen zwischen 994 und 998 entstanden sein (3du 35, 64 st.). Noch in einem zweiten irischen Dentmal jener Zeit findet fich, allerdings ohne die plumpe Dienstbarmachung ber Intereffenpolitit Armaghe, Die Angabe, daß Batrid Die Bitinger betehrt habe, Die auch Die Boraussetung ist für die jener Zeit entstammende Erzählung von Batricks Anteilnahme vo an der Redaktion der irischen Gesethe, zu der auch ein Bertreter der Bilinger geladen war (f. 3bA 35, 54-57; 72 ff.).

Noch eine Erscheinung in ber inneren Entwidelung bes irischen Rirchenwesens in biefer Beriobe fei hervorgehoben, bas fogenannte Rulbeer tum. Durch Reeves ift bas Broblem nach ber einen Seite bollftanbig aufgetlart: bie auf ben schottischen Siftoriter 36 bes 16. Jahrhunderts Bettor Boece jurudgebende Unschanung, daß Die geiftliche Genoffenschaft, welche in Denkmälern Stlands und Schottlands vom 9. die 12. Jahrhundert schaft, welche in Denkmälern Stlands und Schottlands vom 9. die 12. Jahrhundert irisch elle De, lat. colidei genannt wird, woraus Bocce euldei sabrigierte, die bei birekte Fortsetung des irischen Mönchumb des 6. die 8. Jahrhunderte, ja des keltischen Mönch-tums überhaupt sei, ist geschichtlich gang unbegründet. Schwierig ist es aber, die Entstehung 40 und Stellung ber Colidei im irijdeschottijden Rirchenwefen ber 3. Beriode genau ju beftimmen. Der irifche Ausbrud cele De vermag teine fichere Austunft ju geben; er befteht aus bem gewöhnlichen Gubftantiv cele und bem Benitiv von dia "Bott": "cele Bottes". Die selbstfländige Bedeutung von altir. sele ist "Genosse", woraus sich mancherlei Neben-bedeutungen wie 3. B. "Shemann" entwickeln. In den Texten der alten irischen Helden-as sage, wo uns viele Wörter in der volkstümlichen Berwendung vorliegen, auf der das kirchliche Brifch fich aufbaut, hat cele mit bem abhängigen Genitiv eines Perfonennamens eine pragnante Bebeutung : Cuchulinn, ber berühmteste Belb Rorbirlands, ber ben Konig Conchobar verteibigt wie etwa ein Sagen ober Bolfer Die Burgunderkonige in beutscher Sage, nennt sich selbst eele Conchobair d. h. "cele des Conchobar" und andererseits so heißt und nennt sich Suchulinns Wagensenter und treuer Genosse eele Conculaind d. h. "cele bes Cuchulainn" (f. Zticht. für vergl. Sprachforfchung 30, 36). Es bezeichnete bem-nach cele De ursprunglich einen Mann, ber sich in Gottes Dienst gestellt, ihm bis zum Tob zu eigen gegeben hat, und damit ftimmt die Neeves unbefannt gebliebene Anwendung der Verbindung in ihrer wenigstens handschriftlich ältesten überlieferung in den irischen 55 Ertlärungen jum angeblichen Bfalmenkommentar Columbas von Bobbio. lat. Berbindung cuius (Dei) iste est erflart durch den Hintoeis, daß lat. iste illius est bedeute iste ad illum pertinet, und dazu bemerkt der trifche Glossator amal asmberar is cele die infer hisin "wie man jagt, bieser Mann ist cele De" (Ascoli, Il codice irlandese dell' Ambrosiana 1878 fol. 30 c, 3), womit er eremplisisert, daß 60 in ber irifchen Berbindung cele de bieselbe Beziehung wie in lat, iste illius est vor-

liege. Es fonnte baber cele De ursprünglich ebenso wie lat. vir Dei allgemein auf Mond und Anadoret angewendet werben. Daß es nicht im 9. bis 12. Jahrhundert die regularen Fortseher des organisierten irischen Mondswesens des 6. bis 8. Jahrhunderts begeichnete, steht durch Reeves' Untersuchung seit; ebens, daß damit Angehörige gesislicher Genossenschaften bezeichnet wurden, sir deren Vorhandensein als solcher vor Ende des 3. Jahrhunderts eines sicheren Solchen Genossenschaften der Colidei — welches Wort wohl in Anlehnung an irisches eele De als Sinns und Lauts äquivalent gebilbet wurde — gegen Ende bes 8. Jahrhunderts in Irland aufgekommen sein, und eine vorhandene Bezeichnung allgemeinerer Bedeutung ist auf ihre Angehörigen eingeschränkt worben. Soweit bei ber Durftigkeit ficheren alteren Quellenmaterials fich 10 urteilen läßt, ift Chrobegange Regel (749), Die bestimmt war, ben Setularflerus von Det ausammenaussellen und in ihrer erweiterten Form auch auf die Anachoreten (dei colae) Anvoendung kand (f. Hefel, Konzillengelch, 4,9 ff.), durch Fren, die in jener Zeit ja in Albstern Zothringens und des Esssellsssellen, nichen waren, noch im 8. Jahrhundert nach French der bracht worden, und nach ihr scholien sich auerst außerhalb der Alosterregel stehende Ana- 15 coreten jusammen. In der monastischen Kirche bes eigentlichen Fland haben biese Ge-noffenschaften der Colidei es nie zu großer Bedeutung gebracht; wir finden ihrer im Laufe der Jahrhunderte an 9 Orten in Irland Erwähnung getthan und zwar öfterst in Berbindung mit Klöstern, zu denen das Haus der Kulder geradezu als Zuthat erscheint: Krankenpslege, Armenhsslege liegt ihnen hauptsächlich ob, außerdem scheinen sie die gesangs 20 liche Zeier des Gottesdienstes ju besorgen. Zu viel größerer Bedeutung gelangten jedoch die Genossenschaften der Kuldeer in Nordbritannien, twohin sie von Irland kamen: hier waren durch die Austreibung der renitenten Hienser Mönche durch Nechtan 717 in der Rirche bes Biftenstaates große Luden entstanden, die durch die von Nordhumberland einströmenben römischen Geistlichen nicht gang konnten ausgefüllt werben. In biefe Lücken treten an= 25 scheinend bie neuen Genoffenschaften ber Coliciei; hier in Schottland treten sie uns als eine Mischung von weltgeistlichem Besen und nach klösterlichen Mustern geordnetem Anachoretentum entgegen, in jungerer Beit an einzelnen Orten gerabezu wie bie Ranonifer bes Festlandes. Der mangelnde Zusammenhang ber einzelnen Konbente ber Colidei bei Rehlen eines gemeinsamen hauptes ober fester Formen, ber ja ein Charafteriftitum bes 30 keltischen Rirchenwesens überhaupt ift, bas fich wieber aus ben politischen Berhältniffen ber Relten erklärt, mußte notwendigerweise jeben einzelnen Konvent all ben inneren und außeren Gefahren lotaler Entwickelung aussetzen, benen vereinzelte Rorporationen immer anheim gegeben sind. So sind benn auch saft gleichzeitige Schilberungen bes 12. Jahrhunberts, die an verschiedene Kuldeergenossenschaften anknupsen, sehr verschieden in Bezug auf die 25 Buftanbe in ben Genoffenichaften und in ihrer Beurleilung. Den im 12. Jahrhundert in Irland und Schottland mit ber völligen Umgestaltung ber Reltenkirche nach romifchen Daufter eingeführten römischen Orben konnte biefe lette nur noch balb felbftständige Schöpfung ber keltischen Kirche Frlands, die alle Merkmale einer Übergangszeit an sich trägt, nicht Stand halten: die Colidei verschwanden in den Orden oder unter den regulären 40 Ranonifern.

Die formelle Unterwerfung ber feltischen Kirche Irlands und Schottlands unter die römische vollzog sich von zweiter Hälfte des 11. Jahrh.s an, nachdem sie durch die Entwicklung der vorherzeckenden 300 Jahre äußerlich und innerlich dau herangereist war. In Irland bildeten die in Dublin, Limmerich, Waterford bestehenden schisstlissen Nor-18 mannengemeinden mit übren schon erwähnten Beziehungen zu Canterdurch die Handlagen Art-18 mannengemeinden mit übren schon erwähnten Beziehungen zu Canterdurch die Handlagen der Konfanc von Canterdurch Verlächen Regiehungen zu Canterdurch die Handlagen der Kindlichen Verschlässelle einzumischen in seinem durch den Konfannendischof Gilspatrick von Dublin an den König Torsogd O'Brian geschickten Brief; auf beiber Untereiden sandte Gregor VII. ein Schreiben ach Irland, indem er zugleich den Limmerider Normannendischof Gilbert sum päpstlichen Legaten sier Irland bestellte. Wie im 7. Jahrhundert der Abschischen Lum pattlichen Legaten sier Irland bestellte. Wie im 7. Jahrhundert der Abschischen Dsterdatums in Nordirland der Mittelhuntt des Widerstands gegen Sinsübstrung des römischen Osterdatums in Nordirland war, so leistete der als angeblicher Nachfolger Austrick in der irischen Kirche zu allmählicher Gestung gelangter Bischof von Armagh jetz Widerstand gegen bie durch Canterdury und die Bitingerbische in Dublin und Limmerid eistig betriebene 55 Brodganda Aloms, Irland zu einer römischen Kirchenprovinz zu machen. Endlich som Gilbert von Limmerid in dem 1106 den Armagher Etubl besteigenden Cesse eine Abschalen auch die der Abschalen eingung zu der 1120 abgehaltenen Synode von Nachschalen dauch, so

bem Freund Bernards von Clairbeaux, und Crabifchof Gelafius (1137-1172) gelang bie volle Unterwerfung unter bie romifche Rirche: 1152 fand unter Borfit bes papftlichen Legaten Papiro bie Spnobe von Kells ftatt, auf ber Irland in 4 Brovingen geteilt, Armagh als Sit des Primas bestimmt wurde und die Bischöfe von Dublin, Cashel, Tuam 5 ebenfalls zu Erzbischöfen erhoben wurden und bie von Rom mitgebrachten Ballia erhielten. Die vollständige Nomanisierung der irischen Kirche auch im Innern ward in politischem Interesse der Anglonormannen auf der 1172 auf Besehl Heinrichs II. in Cashel abgehaltenen Synode durchgeführt. Wenige Jahre später (zwischen Lind und 1185) ichtieb ber Cisterzienster Mönch Jocelin im Auftrag des Brimas von Irland, des Erzbischofs (Thomas von Armagh, eine neue Vita Patrieii unter Benutung alles dem Armagher Stuhl zugänglichen Materials. In dieses gewissernaßen den Abschlüß der im ersten Drittel des 7. Jahrhunderts aufgesommenen Patrischende die beit hat auch die S. 234, 20. erwähnte flumpe Ersindung Armaghs, daß Patris die Listinger Dublins beschieden. habe in Rap. LXXI (Colgan, Triadis Thaum. acta C. 90 ff.) nach bem irifchen Gebicht 15 im Lebor na cert (f. S. 234, 25) Aufnahme gefunden — mit einem Zusat: die Anglonormanneningafion batte 1169-1172 bem ungbhängigen Bifingerstaat in Dublin ein Ende gemacht, und der im Auftrage bes Primas von Frland fcbreibende Jocelin ertlart ben Untergang bes Bikingerstaates burch ben Zusat, daß superbiens populus oblitus benedictionis S. Patricii debitos reditus neglexit persolvere. Tropbem bağ bie 20 Kirche ber unabhängigen Bitinger schon 1152 fich bem Primat Armaghe gefügt hatte und 1162 ber Dubliner Erzbischof sich bom neuen Primas Irlands konsektieren ließ, konnte die Habgier Armaghs es noch nicht vergessen, daß ihm ein Zahrhundert lang der Patrickspsennig von der eichen Dubliner Handelsheren entgangen war. Die Bollandisten geben zum 17. März in den AS m. Mart. tom. II, 577—592 von Dokumenten über Patrick 20 nichts als die beiden Schriften des historischen Patrick Confessio und Epistola und Hockelins Vita des seenschen Vita des sessions die des beiden Schriften der historischen Patrick I. I. der Confessio ich ieben sie gegen die 5. Hi. nach invisidilia ein qui Filium sidi consudstantialem genuit mit der Begrünbung haec aut similia verba in ms. Atrebatensi desiderari contextus indicat (a. a. D. S. 534 Unm. d), und in ber Vita Jocelins laffen fie (a. a. D. S. 555) 30 einfach bas Rapitel über die Befehrung ber Normannen Dubling burch Batrid mit einem Berweis auf Colgan weg.

In Nordbritannien ward 844 dadurch, daß Kenneth Mac Alpin, ber Herricher bes Arenstaates an ber Westfuste, ben Thron ber vereinigten Nord- und Gubpitten bestieg, ein bereinigtes Rönigreich Albanien, später Schottland genannt, geschaffen. Indem Kenneth 35 850 die Gebeine Columbas von dem durch die fortwährenden Ginfalle der Bifinger ganz unsicher geworbenen und heruntergefommenen bi nach Dunkelb im Gubbittenland, wo bie unsicher gewordenen und heruntergekommenen Hi nach Dunkeld im Südystkerlandt, two die Hauftliche seiner Macht Lag, überführte und mit dem dort vorhandenen Aller einen Bischofssis errächtete, versuchte er anscheinend hier einen Mittelpunkt einer Landeskirche zu schaffen, wie im 7. Jahrbundert Hi war, nur mit einer durch die kirchlichen Bero änderungen bedingten verschiedenen Basis: der Abtbischof don Dunkeld, als welcher von 850—865 Tuathal mac Artgusso sungierte, hatte die sirchenregimentlichen Junktionen als Bischof und nicht als Abt. Es hatte sich also im Piktenland in dem Jahrbundert nach der Vertreibung der Columbamönche die einst monassische Kirche unter Einsluß der benachbarten römisch-sächssichen Erischopalkirche zu einem Justand entwickelt, wie wir sich in der keltsischen Kirche von Wales um 600 ähnlich vorsinden (5. 222,10). Als daher Kennetisk Schu Konkontont der bis 4018 865 und Mercenten mercete mor ist 3018 Kenneths Sohn Konftantin ben Bischofssit 865 nach Abernethy verlegte, wo er bis 908 war, blieb in Dunkelb ein einfacher Abt. 908 erfolgte bie Übertragung bes Sites bes Brimas bes Lanbes nach St. Unbrews, indem zugleich auf einer Reichsversammlung besfelben Jahres die exemte Stellung ber Rirche festgeseht wurde. Diefelbe Reit icheint auch so innere Reformen gebracht zu haben - Einführung ber kanonischen Regel -, die zu weiterer Annaherung an die romifche Rirche jener Zeit neigten. Energisch wurde die Umgestaltung ber schottischen Landesfirche nach Ginrichtung und Ordnung ber römischen Rirche burch Margarete, bie Grognichte Chuards bes Betenners, in Angriff genommen, als fie 1069 bem Schottenkönig Malcolm die Hand gereicht hatte; sie wurde von ihrem Beichtvater 55 Turgot, Abt von Ourham, babei zielbetvust unterstützt. Ihr Sohne Edgar (1097—1107), Mexander (1107—1124) und David (1124—1153) richteten ihr Augenmert vor allem barauf, nach ben inneren Umgestaltungen und Reformen ihrer Mutter bie außere Ungleichung ber schottischen Nationalfirche an die römische herbeizuführen. Bon 1093-1107 blieb bie Stelle bes hauptes ber Canbestirche nach Fothade Tobe unbefett, bis 1107 so Turgot, ber Berater Margaretens, auf ben Sit von St. Andrews erhoben wurde unter gleichzeitiger oder baldiger Gründung mehrerer neuer Bistümer innerhalb der Landeskirche, die St. Andrews unterfiellt wurden. Turgot war konform einem Beschus des Konzils von Windpor 1072 (Haddan and Studdes II, 159) in York geweist worden, wöhrend sein Nachfolger Cadmer (1115), ein Mönch von Canterbury, auf Munsch König Alexanders durch Nachb, Exdission von Canterbury, ausgewählt und konsertiert wurde. 5 Wis zum Azdre 1188, wo die schottische Kirche von Canterbury unabsängig und edenso wie die irische birekt unter Rom stehend erklärt wurde durch eine Bulle Clemens III. (j. Haddan and Studdes II, 273), war die äußere und innere Umgeslaltung der schottischen Kirche in eine römische Kirchervowinz vollgogen: in 9 Bistümer mit seltumschriebenen Diöcesen war das Land geteilt, und die teils in bestehende teils in neu 10 eingerichtete Klöster eingesührten Augustimer, Benediktiner, Cisterzienser sogen den Rest des keitlischantionalen Mönchtums auf.

über bie Berhältniffe und Ginrichtungen ber feltifchen Rirche in ibrer Blutegeit (6. bis 8. Sahrhundert), als ba find Rirchenregiment (geiftliche Grade), Klosterwesen, Gottesbienst und seine Einrichtungen, Lehre u. a., ist ben boran- 15 gegangenen Musführungen nicht viel nachzutragen. Soweit nämlich auch die Darfiellung von der landläufigen Auffassung in Bezug auf die Pflanzung und Entwickelung des ir. Chriftentums bis in die Tage Columbas abweicht, die bei den meisten neueren Forschern au findende tvefentlich gleiche Grundanschauung über bas Berbaltnis ber Einrichtungen ber feltischen Rirche zu benen ber römischen Kirche im Anfange bes 7. Jahrh.s wird badurch nicht berührt, viel= 20 mehr hinfichtlich bes irifchen Zweiges erft recht geftutt. Es empfängt bie Unichauung, als ob die feltische Rirche in Einrichtung und Dogma in ihrer Blutezeit fast Die Rirche bes apostolischen Zeitalters repräsentiere, weber aus bem, was und über ihre Lehre und Einrichtung überliefert ift, noch aus bem, was man über ihre Geschichte weiß ober mit Einrichtung überliefert ist, noch aus dem, has man über ihre Geschichte neitz der einiger Sicherheit erichließen kann, irgend welche Stüge. Die britische Kirche ist, wie 20 Britannien ein Teil des römischen Reiches war, im 4. Jahrhunderts ein Zweiz der katho-lischen Kirche des Abendlandes, der im Berlauf des 4. Jahrhunderts seit dem Konzil zu Arles (316) an allen Vorgängen in der Kirche mitbeteiligt war; der irische Zweiz der ein woch im 4. Jahrhundert getriedener Schoß der britischen Kirche. Die sicher bezeugten Abwei der in zu fin gen, welche im Beginn des 7. Jahrhunderts 30 die seltsiche Kirche dieselieits und jenseits der irischen See in Einrichtungen von der der verstliege kirche beschiebte. Teich Vorgängliche verklosse gelt, die der versten der die die die die die verklosse gelt die die vergen Verlauf der die verklosse ein Einrichtungen von der diese konflichen Fellen keine versten der die die die vergen Verlauf der diese maligen tatholischen Kirche Noms aufwies, empfangen alle bei genauerem Aufehen hin-reichende Erklärung. Vor allem darf man die Thatsache nicht vergessen, daß die Stellung des römischen Vischofs im 4. Jahrhundert und dis auf Leo den Großen (440—461) in ber röm.-tathol. Kirche bes Abendlandes anders war als die des Bapftes Gregor d. Gr. (590 35 bis 604) in ber röm. kathol. Kirche um die Wende des 6.77. Jahrh, fowie daß das 4. Jahr-hundert überhaupt nicht diese stramme Ginheitlichkeit in Einrichtungen kannte, welche im Beginne bes 7. Jahrhunderts als ein wesentliches Ersorbernis der unitas catholica angesehen wurde, und daß manche Neuerungen nur langsam bei den weit abgelegenen Gliebern ber Kirche sich einburgerten. Um die Wende des 4./5. Jahrhunderts wurde 40 nun der britische Zweig der katholischen Kirche und damit zugleich sein Ableger auf der Barbareninfel losgelöft badurch, daß bas politische Rom feinen halt auf Britannien verlor. Lehrreich für die unmittelbaren Folgen ift ein Ereignis bes erften Drittels bes 5, Sahrhunderts. Die Bapfte Innocenz, Bofimus und beffen Rachfolger Bonifatius (418-422) traten gleich energisch gegen die junge Lehre des Belagius auf, aber doch nur dem welt- 45 lichen Rom, bem Reftript bes Kaifers Honorius (30. April 418), bas bie Belagianer in Rom mit Lanbesverweifung bedrohte, ift die Unterbrudung ju danken. Als 429 Die Lebre bes Belagius in bem abgelegenen Britannien sich ausbreitete, reichte ber Arm bes Kaifers bahin nicht, und Caelestin, des Bonisa Nachfolger, sah sich gemötigt, den Weg der gütigen Uberredung einzuschlagen, indem er Germanus von Augerre nach Südvbesschlichten leichtet. Aber auch diese Verbindung riß in zweiter hälfte des 5. Jahrhunderts, alls in Burgundern, Westgoten, Franken, Sachsen ein zwei und dereicher Barbarentonal Rom von dem keltischen Britannien trennte. Die Fermata, mit der Leo der Große, um ein Schisma mit Alexandria zu vermeiben, im August 454 der abendländischen Kirche anzeigte, daß 455 Oftern an bem im Occident unerhört fpaten Termin 24. April zu feiern 55 sei, scheint nach Angaben in ben Annales Cambrine, ben Ulfterannalen und ben Annalen bon Clonmacnois noch nach Britannien und damit nach Irland gefommen gu fein. Auf faft 150 Jahre ift nun jeder Zusammenhang ber feltischen Rirche mit der abendländischen gerriffen; Die Entwidelung innerhalb ber abendlanbifden Rirche geht nicht nur fpurlos

an der teltischen Kirche vorüber, sondern es muffen bei den einzelnen Gliedern der teltifchen Kirche felbst infolge Feblens jeber Centralinftang allgemein politische und lotale Berhältniffe die Einrichtungen und Brauche der Rirche beeinfluffen. Nach all dem versteht man, daß ein Columban von Luxeuil sich herausnimmt jum Bapst zu reben, wie bies b wohl 200 Jahre früher bei einem Bischof aus Nordafrita ober Megandria nicht auffallend wäre; so versteht sich, daß die im Berlaufe des 6. Jahrhunderis in den Bergen von Wales wieder aufgerichtete britische Kirche nur unabhängig nebeneinander stehende Bischöfe ohne Metropolitanverband kennt, da die im Beginne des 5. Jahrhunderts zusammengebrochene britische Kirche diese Entwickelung noch nicht kannte; so erklärt sich das abweichende 10 Datum für die Ofterfeier in irifcher und britifcher Rirche baraus, daß biefe teltische Rirche bie gur Beit bes Rongils von Arles (316) geltenbe und in Rom bis a. 343 befolgte altere supputatio Romana noch nach 600 getreu ber Bater Brauch, wie die Jren mit Recht betonen, befolgte: alle Wandlungen ber römischen Kirche bierin - jungere supputatio Romana, 343—441; Zeißer Ditertasel, a. 447—500; 19jähriger Enflus des Bictorius, 15 a. 501 bis Mitte des 6. Jahrhunderts; Cyklus des Dionhsius, von Mitte des 6. Jahrhunderts an — waren der keltischen Kirche serngeblieben. Es werden serner aus dem Umftand, daß im 4. Sahrhundert nicht die ftramme Ginheitlichkeit in Ginrichtungen beftand vie in der römisch-tatifolischen Kirche 200 Jahre pater, und die teltische Kirche wie in Bezug auf Ofterberechnung alte Bräuche sestibilet, sich erklären alle oder die meisten 20 der Dinge, die Augustin in der welschen Kirche als römischem Brauch (consuetudo), ja bem Brauch der gangen Kirche ums Jahr 600, widersprechend fand, ohne sie näher zu bezeichnen (Beda, Hist. eccl. II, 2) sovie die abweichenden ecclesiasticae vitae disciplinae, bie Unbanger ber romifch-fachfischen Rirche an ber irifchen Rirche rugten. Giniges, was hierber fallt, bat Barren (Liturgy and Ritual of the Celtic Church S. 64 ff.) ju-25 sammengestellt. Wenn aber sowohl in der britischen Kirche als in der irischen beim Busammenstoßen mit der römischen und noch lange barüber hinaus die Konsefrierung eines Bifchofs durch einen einzelnen Bifchof stattfinden tonnte, obwohl die Bertreter der britischen Rirche auf bem Rongil von Arles ben Kanon mitunterzeichneten, daß wenn möglich 7 aber minbestens 3 Bischöfe an ber Konsetration teilnehmen follten, fo ift bies nicht fo fonder-30 bar als es Warren (a. a. D. S. 69) findet. Auf Augustins 6. Frage Si longinquitas itineris magna interiacet, ut episcopi non facile ualeant conuenire, an debeat sine aliorum episcoporum praesentia episcopus ordinari . . ? erwiberte Gregor: Et quidem in Anglorum ecclesia in qua adhuc solus tu episcopus inueniris, ordinare episcopum non aliter nisi sine episcopis potes (Beda, H. e. 1, 27); 25 ebenjo gestattet Papit Bonica noch Augustinis drittem Rachfolger Justus allein Bishöfe zu weisen exigente oportunitate (Beda, 1. l. 2, 8). Diese Dispense weisen eich bristische Bishöfe im 5. Jahrhundert beim Jusammenbruch der seltstigten Kirche in der Notöfters gestattet haben, und ebense wie der Allummenbruch der seltstigten Kirche in der Notöfters gestattet haben, und ebense wie der Allummenbruch der seltstigten Kirche in der Notöften der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Verlende der Rtlands im Anfang meift feine andere Möglichfeit gewefen fein als Uebertragung bes bi-40 ichoflichen Grades burch einen einzelnen Bifchof. Wenn es noch heute fur Die Rechtsentwidelung ber aus Bermanen und Relten gemischten Englander charafteriftisch ift, daß Brauch und herfommen fortmahrend neues Recht ichafft, ohne bag man alteres geschriebenes formell aufhebt, so ist verständlich, wie in der keltischen Kirche die Einzelkonsekrierung des Bischops im 6.77. Jahrbundert Bäter Brauch und damit Recht geworden war. Bei Beurteilung bes ausgeprägt monaftischen Charafters ber irifden Rirche und ber

Bei Beutellung des ausgepragt monattigen Charatters der trifgen Mirche und der Stellung des episcopus in beriefelnen im Gegenfag zur abenbländighen Mirche nung man beachten, daß der Typus, vie wir ihn in hi und anderen nachweislich erst im 6. Jahrdundert gegrindeten Michen finden, gar nicht allgemein giltig ist; es ist im Gegenteil bemerfensovert, daß gerade in alten Möstern, deren Ursprung im Dunkel siegt und dies immer der Mittehpunkt vom Mosterdischen waren — wie z. B. Armagh im Norden, Enthy in Tipperarty —, die Kibe in der alten Zeit immer zugleich Bischöfe sind, also die Borsteher der Tösechen Kibe und Bischöfe in einer Person waren, nur daß ihnen die strockerregimentliche Gewalt in ihrer Stellung als Abt zustand. Dies ertsärt sich aber aus den politischen und sozialen Berhältnische Kielten, und der Zeit und Art der Christianisse sierung. Der Clan oder Stamm, wie mans nennen will, ist das einzige selte Gebilde in Frland und soles, was zeitweisig darüber siehen wie demenhaften ir. Den dem schon nach dem Underschaft der in der der Scholag, ist wen schemm ließen sich die voor der nach dem Möndesdocal erfüllten dritischen Missonskoten des 4. und 5. Zahrhunderts nieder und erheiten, nachdem es ihnen gelungen war der christisches Sehre Eingang zu verschenden, siehen Etanunhstügtling die vorwöhrlie zur Gründbinde

einer größeren Hösterlichen Missionsstation, der natürlich von Aufang an Glieder der Familie des Stammesdauptres gagebörten, ja die meistens wohl durch ein solches Mitglied begründet und den in der auch später in Irland noch vielschaft der schammesdauptres liegt Laienabt geleitet wurde. Bei der weit verzweigten Familie des Stammeshauptes liegt daher das Necht der Aucsession aur Abstewürde und ist einzelnen Fällen nachweislich Sabrbunderte lang geblieden, so daß die kirchlichen und Stammesinteressen nachweislich Sabrbunderte lang geblieden, so daß die kirchlichen und Stammesinteressen auße englie verknüpft waren. Wie aber Augustin das Shristentum in Kent einführte, ehe er Bischof war und dann nach Arles zurückzing, um sich zum Bischof weihen zu lassen, so ernstellt auch in Irland in der einzelnen Clanen die in klösterlicher Weise einzerichteten Wissionsftationen zeitweilig bestanden und die Irland in der einzelnen Clanen die in klösterlicher Weise einzerichteten Wissionsftationen zeitweilig bestanden und die Irland die Bedickzinsisch eines Ausgebörigen der Familie des Etammksauptlings besorgt haben, ehe die Notwendigkeit nach einem Mitglieb hervortrat, der die Sieshe als Bischof — daß die irische Kirche bie Grade des Diasonus, Pressyster, Bischof wie die abendländische Kirche leint, hätte nie dürfen der die Kirche die Grade des Diasonus, Pressyster, Bischof wird der einen enstätige des Etammes nach wie vor als Albt und Angeböriger der Familie des Etammhäuptlings besorgte; diese Anschaumgen erden sich und Angeböriger der Familie des Etammhäuptlings besorgte; diese Anschaumgen erden sich und Angeböriger der Familie des Etammhäuptlings besorgte; diese Anschaumen ein Aucht der Verland, ein Gelantbild der Protination nicht zustanden.

Bon dem Verluch, ein Gelantbild der Feltischen kirche des 6.7. Jahrbunderts in Bezug auf Lehre und Einstellung aus zeichnen, sein den Albten der Albten der Ausstanden aus der Anderschau der Anschauptlichen wir der der Anschauptlichen der Anschauftlichen der der der Anschauftlichen der d

volltommen aus, um, wie bemerkt, ju erkennen, bag in biefer keltischen Rirche ein nur in einzelnen Buntten abweichendes Spiegelbild ber abendländischen Rirche bes 4. Jahrhunderts vorliegt, so ist bas sicher aus genanntem Zeitraum erhaltene Material zur Zeichnung eines 25 Gefamtbilbes boch ju ludenhaft, und bei ber charafteristischen Gigenheit bes teltischen Rirchentvefens, bem Mangel an festen, überall geltenben Formen und Ginrichtungen, fann ein aus Mofaitstudden gufammengesettes Gesamtbild taum ber Birklichkeit nabe tommen. Ein Punkt berbient aber zur Charakterifierung ber keltischen Rirche in ihrer Blütezeit noch berührt zu werben. Es wird, besonders von katholischen Kirchenhistorikenn, mit Emphase 30 hervorgehoben, daß gegenüber Anschauungen über die keltische Kirche, wie sie bis in die aweite halfte bes 19. Jahrhunderts ju treffen waren, auch die protestantische Forschung an-erkenne, daß weber in Dogma noch in Einrichtungen die altirische und altkeltische Kirche gegenüber ber tatholifden Rirche eine in wefentlichen Buntten abweichenbe Stellung eingenommen habe. Und boch wirb jeder, der diefem Sat im allgemeinen auftimmt, auch 26 wenn er nur die Schilderungen Bedas über das Zusammenstoßen der Abgesandten Roms mit ben Bertretern ber teltischen Rirche auf britannischem Boben auf fich wirten läßt, ben Einbrud nicht loswerben, bag ber Beift, ber in ben Bertretern ber feltischen Rirche um die Wende des 6. 7. Jahrhunderts lebte, ein anderer war als ber Beift in ben bamaligen Vertretern der römischen Kirche und in den von ihnen gewonnenen Söhnen keltischen 40 Kirchentums. Auch hier bewahrheitet sich das Wort, daß die Noten allein die Musik nicht machen. Es laffen fich auch eine gange Reihe Ginzelmomente hervorheben gur Charafterifierung bes neuen Beiftes, ber mit bem Anschluß ber altirischen Rirche an Die romifche Rirche bes 7. Jahrhunderte in die keltische Rirche Irlands einzog. Querft fällt auf ber Beift ber Undulb famteit gegen Abweichungen und bamit ber Beift ber Lieblofig : 45 teit, wie ihn Augustin gegenüber ben britischen Bischöfen (Beba, H. e. 2, 2), Bilfrib gegenüber Colman (Beba, H. e. 3, 25) und Abhelm in seinem Brief an Geruntius zeigt (MG Ep. tom. III, 231). Dem gegenüber verlangten die Jren nur, sowohl ein Columban auf dem Kontinent (f. MG Epist. I, 165) wie die Jren in Nordhumberland, daß man sie ruhig nach Läter Brauch ihr Christentum ausüben lasse, das nach dem so Beugnis eines Beba ju einem Leben in Apostelweise führte. Gobalb aber ein Fre gur römischen Bartei überging, sam ein neuer Geist über ihn: ein Ire Ronan, der in Gallien und Italien gewesen, sing in Rordhumbrien den Streit mit dem milben Finan an (Beda, H. e. 3, 25). Cummian hatte a. 629 trot ber papfilichen Extommunitation Oftern noch nach altem Datum geseiert, hatte bann ein Jahr sich mit ber Frage beschäftigt und trat 55 auf ber Synobe von Mag Lena a. 630 für Nachgeben an Rom ein; nachbem bie infolge bes von Fintan mac Tulchain erhobenen Wiberftandes nach Rom geschickte Gesandtichaft heimgekehrt war (633) und Cummian und die römische Partei burch fie gehoben und in ibren Anschauungen neu gestärkt waren, begann Cummian sofort burch fein Schreiben an Segene von Si Bropaganda für römischen Brauch ju machen. In Diefem Briefe läßt er 60

sich, bei Erzählung des erfolgreichen Widerstandes, den Fintan mac Tulchain a. 630 für Beibehaltung des triichen Brauches der römischen Partei leistete, hinsichtlich Fintand zu dem frommen Wunsch hinreisen quem Deus (ut spero) pereutiet quoque modo voluerit (MSL 87, 977). So schreibt ein taum zu römischen Anschauungen dekehrter dirischer Abt von 636 über einen irischen Abt an den Lorsteher der Columbaklöster, die beide bloß die von Cummian seit 630 in der Frage des Osterdatuns vollzogene Wendung nicht mit gemacht haben.

Rafter Bräuche, aber betwist unwahr nicht von Jerne. Dieser Argumentationen für der Bäter Bräuche, aber betwist unwahr nicht von Jerne. Dieser Aus, der Geist betwist ein kalter Bräuche, aber betwist unwahr nicht von Jerne. Dieser Aus, der Geist betwist sie der Kitche in die irische Kirche in die irische Kirche. Die Patrictlegende liesert eine Kette von Belegen durch mehr als 500 Jahre. An sie der Inden der Erstützung der Legende in den dieben Grundsägen, das Istand 4:32 ein ganz beibnisches Land dur und das ein sich Ihberione constitutus episcopus nemender Patricius es dem Christentum getwonnen habe, auf frommer Täuschung beruhen (f. S. 228, 55). Aber die Wendung, das dieser Patricius 4:32 die Dienvissiehe Verschung deruhen (f. S. 228, 55). Aber die Wendung, das dieser Patricius 4:32 die Dienvissiehe Verschung der Verschung der Verschung der Verschung der Verschung der Verschung des Dientermins in Italand eingesührt babe, trägt deutlich dei Cummian in seinem Brief den Stempel absichtigter Ersindung au bestimmtem Jweck. Einem ganz klaren Jweck dien dann die die Multigen Waccumachten in allerende Erstindung, das dieser Patricius, von dem man in Nordirland nichts nußte, der Stifter des Klosters Arzemagh gewesen des der Unterwerfung unter Nom widerstrebenden Abstischoff von Allemagh gerbesen sein. Betwiste Hällichung im Interesse der Armaghe Kliche ist damn im 8. Jahrh. der Angell (f. S. 229, 40); betwiste Fällichungen neben harmlosse der Findungen der Fabulierluif gehen durch die Jahrbunderte, die man um die Wende der Studieren der Entwicklaung der Butwicklaus der Fahrbunderte, die man um die Wende des 10./11. Jahrhunderts die von 943 ab erst allmählich zum Christentum übertretenden 25 Dubliner Alfinger im Gebinteresse Krimas von Jeland durch Joeelin zwischen 1180 und 1185 geschriebene Vita Patricii wird man ein Gesühl nicht los, dem Herber Merke der Erstwicken der Kentwicklaung der Krimas von Strand durch die, den Kremen der der die Kerder Vita Patricii wird man ein Gesühl nicht los, dem Herber der Miche der eine

Ein weiterer Ausfluß bes neuen Beiftes, ber mit bem erften Unfclug an Rom in Die irifche Rirche im 7. Jahrhundert beginnt einzuziehen, ift bas Auffommen eines Relis quienfultus von unerhörtem Umfang. Folgende fprachliche Thatfachen find bemerkenswert : altir, relic (Ben. Ging, reilce, Ben. Blur, relec) bedeutet "Rirchhof, Begrabnisplay", wie noch neuir. reileag "church-yard" ift; fo wenig haftete bem Wort in alter 40 Zeit ein Begriff "wie Reliquie", daß ein berühmter altir. Traktat über die großen Begräbnisstätten Irlands in heibnischer Zeit den Titel führt senchas na relec "die alte Geschichte bon ben Begrähnisplägen" (Lebor na Huidre, p. 50 b, 15 ff.); in ber Graffdjaft Týrone finden sich in der Nähe einer alten Pfarreifreche die Ortsbezeichnungen Relig-na-man "the women's cemetery", Relig-na-paisde "childrens cemetery" und Relig-na-45 fir-gunta "cemetery of the slain" (Neeves, Adamnans life of Columda S. 283).
Es lebt also im ir. relic das latein. Bort in Irland in der Bedeutung fort, vice es
3. B. Ammian im 4. Jahrhundert gebraucht, für cadaver exanime, da relic der ber Ort
ift, too die Leichen bestattet sind; aber auch das latein. Bort selbs wire in Irland vor bem Eindringen ber römischen Unschauungen in bem alten Ginn verwendet, so noch Abant-50 nan an ber einzigen Stelle, two er im Leben Columbas bas Bort hat: indem er fich für eine Begebenheit auf einen Schüler Columbas, Ferreolus (Ernene), beruft, der fie ihm als Jüngling erzählt hat, sett er von genanntem Ferreolus hinzu, qui inter aliorum sancti Columbae monachorum reliquias in Dorso Tomme sepultus cum sanctis resurrectionem expectat (Lib. 3, 23), d. h. scine Gebeine ruben wie die Ge-55 beine anderer Mönche auf dem Kirchhof von Drumbome (Druim Thuama) in Donegas. Das altir. Bort für "Reliquien" ist martre b. h. "Märtyrer", sodaß ir. Martorthech (Gen. Martorthige) "Martyrethaus" und lat. Domus Martirum jowie Kilnamartry "Mitche der Martyret" als Ortsnamen im 8. Jahrhundert belegt jind (Ullferannalen 721. 754; Tierdans Noten in Stofes, Trip. Life II, 330, 31; 331, 7) im Sinne von 60 "Meliquienhaus, Mitche der Meliquien" (J. Meeves, Adamnans Life of St. Columba,

S. 452). Diefe alte Bezeichnung für "Reliquien" haftete fo feft, bag noch bis tief ins 8. Jahrhundert, als man unter romifchem Ginflug Die Graber frommer Danner öffnete und die Überreste ihrer Gebeine als Reliquien einschreinte, selbst im Zateinischen von den Iren martyres im Sinne von "Überreste frommer Männer" verwendet wurde neben der mit römischem Geist importierten Bezeichnung reliquiae: der letzte Beleg in den Annalen s hierfür findet sich in den Ulsterannalen a. 775 Comotatio martirum sancti Erce Ślane et comotatio martirum Uiniani Cluana Ir-aird; Erc starb 512 und Uinian ist ber a. 548 gestorbene Kinnian von Clonard, Comgalls und Columbas Lehrer. Bon 784 an findet fich in den Annalen bann ftebend reliquiarum für martirum ber vorbergebenden Zeit und bementsprechend fommt im Mittelirischen neben martra auch 10 relic im Sinne von "Meliquien" vor. Doch ift diese Bedeutung des Wortes erlie nicht vollstümlich geworden, sondern relic "Meliquien" sieht neben relic "Kirchhof" im Mittelzirischen wie im Neuhochd. gelehrtes "Breve" neben vollstümlichem "Brief".

Bas wiffen wir über Reliquienkultus in ber irifchen Rirche bor ber Unterwerfung

unter Rom, b. h. in Subirland vor 630, in Nordirland vor 697, in Nordhumberland 15 bis 664 und im übrigen Rorbbritannien bis 716? Irland selbst hatte keine Marthrer, wie noch im 12. Zahrbundert ein von römischem Geiste durchtränkter Anglonormanne dem Erzbischof Mauricius von Cashel vorhielt (f. Giraldus Cambrenfis, Topographia Hibernica III, 32); in Britannien tennt Gildas gegen 547 nur brei Martyrer aus biotletianischer Berfolgung (Chronica min. 3, 31); da nun erst in zweiter Halleyte bes 4. Jahr- 20 hunderts in den Tagen eines Ambrossus und hieronymus Verehrung der Reliquien der Märtyrer eifrig, wenn auch nicht ohne hestigen Widerspruch, gepstegt wurde, so ist es an sich natürlich, daß die irische Kirche bei ihrer Abgeschlossenkeit die Ende des 6. Jahr-hunderts Reliquien im Sinne "Überreste von Märttyrerleiber" kaum besitzen konnte. So haben wir benn auch kein Zeugnis, daß in einem Teile der irischen Kirche vor Anschluß 25 an Rom Reliquien gekannt waren ober verehrt wurden; Reliquien waren bis zur Beruhrung mit ber römischen Kirche im 7. Jahrhundert wohl nur ein litterarischer Begriff. Dagegen konnte man bloß eine Rotig bei Beba anführen, ber (Hist, eccl. 3, 26) bei Schilberung bes Abzuges Colmans und der Fren aus Nordhumberland nach der Synode von Whithy erzählt Adiens autem domum Colman adsumsit secum partem ossium so reuerentissimi patris Aidani; partem vero in ecclesia, cui praeerat, reliquit et in secretario eius condi praecepit. Wenn man bebentt, daß zu Bedaß Zeit (a. 731) der Leib deß großen. Columba noch rubig in Hi merabe lag (Beda, Hist. eccl. 3, 4), virb man in dem Umfland, das Colman beim Abgus der Jren aus dem von ihnen christianssteren Nordhumberland einen Teil der Gebeine des erst 13 Jahre im Grabe 26 griftantsfetten Ivordonimbertand einen Leit der Geveine des erft in Jahre im Grade sie einen pietätvollen Zug sehen dürfen. Dies wird unterstützt durch die wichtige Thatsache, daß in der Vita Columbas, die Abamnan vor seinem übertritt zur römischen Partei (688) deried und der er nach diesem übertritt eine "zweite Borrede" voraussschift, in der im Vorbeigehen natürlich der in der Vita noch nicht bekannte Patricius erwähnt wird, keine werden der Wundern durch ber die Erwähnung von Reliquien, Reliquienberehrung oder Wundern durch Reliquien bortommt. Die gange Tragweite biefer Thatfache wird man erft ermeffen, wenn man einerseits sich gegenwärtig halt, welch einen Wunderglauben im übrigen bie Vita atmet, und andererfeits nach bem feit 630 ben romifchen Ginfluffen offen ftebenben Subirland ichaut. hier hatte, wie ichon erwahnt, a. 630 bie romifche Bartei eine Be- 45 sandischaft nach Rom geschieft, um dort Hilfe gegen die noch mächtige irische Bartei Süb-irlands zu holen; 633 kam diese Gesandischaft gehobener Stimmung zurück und ihre Hauptbeweismittel verrät uns Cummian im Schreiben an Segene: Et nos in reliquiis sanctorum martyrum et scripturis quas attulerunt probavinus inesse virtuten Dei. Vidimus oculis nostris puellam caecam omnino so ad has reliquias oculos aperientem et paralyticum ambulantem et multa daemonia ejecta (MSL 87, 978). Mas bis auf den Sprachgebrauch (reliquiae) ift römisch und unitisch. Welche Hortschritte nun Resquienverehrung in dem in römischen Einsluß eingetretenen Südvicland im Verlauf des Jahrhunderts macht, dafür ist Muirchu Maccumachtheni ein klassischer Zeuge in seiner Vita Batricks. Er erwähnt für so seine Zeit (vor 697) mit Emphase, daß an drei verschiedenen Stellen (1. Stokes, Tripart. Life II, 281, 1; 283, 5; 497, 18) in romifcheirischem Gebiet Reliquien angebetet werben (adorantur), barunter bie eines Mannes, ber Anfang bes 6. Sahrhunderts friedlich entschlafen ift. Es ift bochft lebrreich, Die Vita Columbas burch Abamnan und Die Vita Batricii burch Muirchu Maccumachtheni in bem Buntte zu vergleichen: Die Dent= 60

mäler sind so gut wie gleichzeitig, da Columbas Vita den Adamnan gegen 687/88—
vor seinem Anschuß an Nom — geschrieben und Patrick Vita, durch welche die Umstimmung Armaghs bezweckt wurde, der Gog geschrieben sit; der Urbeber der elteren sit ein damals noch romtreier Rordire und repräsentiert nordirische Kirchentum, der Urbeber der letzteren ist Süder, wo römische Anschauungen seit 630 gelten. In der Lebenscheider beit letzteren ist Südern großen Heidenandellen Littlich ist der Angeblichen Sittenlands (563—597) sind Resiquien ganz unbekannt, während in der Vita des angeblichen Heitenlands (543—597) sind Resiquien glit, sondern sogar dem Patrick zuschrieben wird, er habe solche einer Person prophezeit (Stokes, Trip. Like II, 497, 18). Das ist der Kontrast o zwischen Ektischwischem Christentum in der Vita Columbas und römisch-irschem in der Vita Patricks.

Im Jahre 697 giebt ber Abtbifchof von Armagh und bamit ber Rest Nordirlands ben vereinten Uberredungen ber Subiren und bes feit 688 für romifche Oftern gewonnenen . Abamnan in ber Ofterfrage nach, 716 folgt Si und seine Tochterfloster. Damit ift Nord-15 irland fo für romifchen Ginfluß geöffnet wie von 633 an Gubirland, und in Betreff ber Reliquienfrage läßt sich für Nordirland derselbe Umschwung beobachten wie 70 Jahre früher in Südirland. In den Ulsterannalen haben wir einen wertwollen Führer, dessen Daten fürs 8. Jahrhundert laut reben: 726 Adomnani reliquiae transferuntur in Hiberniam et lex renovatur; 729 Reversio reliquiarum Adomnani de Hibernia 20 in mense Octimbris. Di die Gebeine des erst 704 gestorbenen Adamnan, der nach seiner löblichen Unterwerfung unter Die romischen Bestrebungen soviel zwischen 688 und 704 für die Gewinnung Nordirlands that, schon 726 als Reliquien aus dem Grabe genommen wurden, während die Bebeine des großen Columba noch in bem Grabe ruhten, was Reeves annimmt (Adamnans Life of Columba S. LXIII), ober ob, wie andere 25 weniger wahrscheinlich annehmen, mit den reliquiae Adamnani ein von Abamnan nach feiner Gewinnung für romifche Unschauungen gwischen 688 und 704 angelegter Schrein mit Reliquien gemeint fei, lagt fich nicht ausmachen; für ben bier in Betracht tommenben Gesichtspunkt ist bies nebensachlich. 733 Commotatio martirum Petir et Phoil et Phatraic ad legem perficiendam. Vergleicht man hiermit eine Vorschrift in bem 30 Liber Angeli, jener Schrift, in ber ber Stuhl von Armagh die Konsequengen ber Patridlegende für den Abtbischof von Armagh zieht, Nihilominus venerari debet honore summorum martyrum reliquias Petri et Pauli, Stefani, Laurentii et caeterorum (Stofes, Trip. Life II, 354, 19 ff.), jo ergiebt fich, daß mit ad perficiendam legem der Annalennotig die Ausführung der Borfdrift des Liber Angeli gemeint ift. 25 Wurde sie 733 ausgeführt, so ist damit das Datum der Berfertigung des Liber Angeli giemlich bestimmt: es wird eine Art offigieller Festschrift Armaghe sein gur Feier bes 300= jährigen Jubilaums der Ankunft des angeblichen Beidenapostels Batricius auf Irlands Boben (432), ist also gegen 732 entstanden. Während Tirechan im 7. Jahrhundert noch als eine Ahnlichkeit Batride mit Mofes verkundigen durfte, daß man beiber Grab nicht 40 tenne (Stofes, Trip. Life II, 332), entsteht in jungerer Zeit die ichon erwähnte Nachricht Colombcille Spiritu sancto instigante ostendit sepulturam Patricii et ubi est confirmat, id est in Sabul (a. a. D.): da Adamnan in Columbas Vita davon nichts weiß, ift biefe Erfindung zwischen 688 und 733 aufgekommen, und aus berfelben Beit ftammt die im Liber Ardmachanus zwischen Muirchu Maccumachthenis Vita und Tire-45 chans Noten eingeschaltete Notiz über die Erwerbung einer pars de reliquiis Petri et Pauli, Laurentii et Stephani für Armagh zu Batricke Zeit in Rom (f. Stokes, Trip. Life II, 301). So fand benn a. 733, wohl zur Erinnerung an die ersten nach bionysifchem Chllus (!) von Patrid im heidnischen Jesand 433 gefeierten Oftern, die feierliche translatio ber angeblich gefundenen Gebeine Patrids mit den angeblich von ihm in Rom 50 besorgten Bartifeln ber Gebeine Beters und Bauls statt. 742 Commotatio martiru m Treno Cille Deillge. - 775 Comotatio martirum sancti Erce Slane et comotatio martirum Uiniani Cluana Iraird. — 783 Adventus reliquiarum filii Eirc ad civitatem Tailten. — 784 Commotatio reliquiarum Ültani († 656). — 789 Comotatio reliquiarum Coimgin et Mochua mic U Lugedon. 55 — 792 Comotatio reliquiarum Toli. — 793 Commotatio reliquiarum Treno. — 799 Positio reliquiarum Conlaid hi serin oir et argait (b. f. in arca auri et argenti). - 800 Positio reliquiarum Ronaen filii Berich in arca auri et argenti. Um die gange Tragweite biefer ben Ulfterannalen fürs 8. Jahrhundert entnommenen Notigen zu ermeffen, muß man fich gegenwärtig halten, bag biefe Unnalen fürs 6.

60 und 7. Jahrhundert eine Gulle von firchengeschichtlichen Daten enthalten, taum weniger

als im 8. Jahrhundert, und im ganzen 6. und 7. Jahrhundert keine einzige Notiz über Reliquien bieten. Raum ift Norbirland durch Armaghe (697) und Sie Nach: geben (716) in der Osterfrage römischem Einfluß geöffinet, da setzt mit a. 726 die vorgesübete Serie ein. Gleichzeitig zieht Armagh mit den 733 in Dun Lethglaisse Odormatten Arlandeen Meliauein Patrick auf den großen Jahrnäckten Jelands 5 umber (Ullserannalen 788. 830), führt sie nach Connacht (817), nach Munster (814).

Go richtig es auch ift, bag bie feltischeirische Rirche und feltische Rirche überhaupt um bie Wende bes 6./7. Jahrhunderte in Dogmen bon ber abenblanbifden fatholifden Rirche bes 4. Jahrhunderts gar nicht und von ber römisch-tatholischen Rirche bes 7. Jahrhunderts nur wenig abwich, ebenso wenig kann man nach bem Ausgeführten bestreiten, bag ber 10 Geist, ber bie Bertreiter bes keltischen Kirchentums um die Wende bes 6./7. Jahrhunderts befeelte, ein anderer war als ber, welchen die nach den britischen Infeln tommenden Bertreter ber römischen Rirche ihnen entgegen brachten. Bei benfelben Dogmen: bier ein Bug nach individueller Freiheit und perfonlichem Chriftentum, bort gelotischer Drang nach ftarrer Uniformität und Systematisierung; bier ber Rachbrud liegend auf einem burch That und 15 Leben fich bewahrheitenden Chriftentum, bort bie Form bes Chriftentums über alles gebend, wie es Albhelm fo unverhüllt ausspricht (MG Ep. tom. 3, 231). Da es nicht möglich ift, ein Gesamtbild bes bon romischem Wesen noch unberührten feltischen Christentume gu geben, fo fei wenigstens bas Bilb eines Bertreters gezeigt, wie es ein ben Berbaltniffen nahe stehender zeichnet. Indem Beda von dem als Aidans Nachsolger aus hi nach Nord- 20 humbrien kommenden Finan und seiner 10jährigen Thätigkeit (651—661) an der Spize ber nordhumbrischen Rirche handelt, hebt er an ihm als charafteristisch hervor studium pacis et caritatis, continentiae et humilitatis; animum irae et auaritiae victorem, superbiae simul et vanae gloriae contemtorem; industriam faciendi simul et decendi mandata caelestia, solertiam lectionis et vigiliarum, auctori- 25 tatem sacerdote dignam, redarguendi superbos ac potentes, pariter et infirmos consolandi ac pauperes recreandi vel defendendi clementiam, und schlicht mit Qui, ut breviter multa comprehendam, quantum ab eis, qui illum novere, didicimus, nil ex omnibus, quae in evangelicis vel apostolicis sive propheticis litteris facienda cognoverat, praetermittere, sed cuncta pro suis viribus ope- so ribus explere curabat. Offenbar gegenüber engberzigen romischen Anschauungen in ber nordhumbrischen Kirche zu Bedas Zeit, die dem Finan sein Festhalten an den Ein-richtungen der keltischen Kirche und seine Festigkeit gegenüber römischen Fanatikern (f. Beda, H. e. III, 25) nicht verzeihen konnten, fühlt sich Beda veranlaßt vorauszuschieden, daß er den Mann nicht loben noch tadeln wolle, sondern als verax historicus nur Thatsäch 186 liches berichte (Hist. escel. III, 17). Bei allen Schwächen des keltischen Kirchentums ftand bas Leben feiner Bertreter im Anfang bes 7. Jahrhunderts bem Bilbe, bas wir uns vom apostolischen Zeitalter machen, näher als bas Christentum ber ihnen entgegen-S. Bimmer. tretenben Reprafentanten romifden Rirdentums.

Remofc. — Selben, De dis Syris I, 5 gegen Ende (1. A. 1617) und die Addita-40 menta von Andr. Beher in der Ausg. von 1680 ju synt. II, 12 und 13 Ende; Gerh. Jo. Boß. De theologia gentili II, c. 8 Anfang (1642); Ioannes Hagerus, De adominando Moabi sacrificio, ad illustrandum II. Reg. III. com. ult., Wittebergae Saxonum 1716 (das Opfer bes Cohnes murbe von Defcha bargebracht und zwar feinem Gott, dem Remofch; nach dem Bolljug des Opiers erfaste den Melda großer Jorn über die Jöraeliten, die ihn 48 zu diefer That getrieben hatten); Dithmar Hadmann, Dissertatio philologica de Cemoscho, Bremen 1730 (mit Welefriamleit vieles Frendentige combinierend; die Differtation iteif auch in Jo. Defrichs' Collectio opusculorum historico-philologico-theologicorum selecti argumenti in Jo. Ockrichs' Collectio opusculorum historico-philologico-theologicorum selecti argument inprimis in Germania et Belgio separatim editorum, Bermae, T. I, 1768, S. 17 fi.; Wovers, Die Phônigier, Bd I, 1841, S. 334—337; Winer, NB, N. "Chamos" (1847); 60 Schwend, Die Mythologie der Semiten, 1849, S. 1931; J. G. Müller, N. "Chamos" (1847); 60 Schwend, Die Mythologie der Semiten, 1849, S. 1931; J. G. Müller, N. "Chamos" in vorrages Net., Bd II, 1864; de Bette, Leftviuch der hedrälich-jüblighen Urchäologie, 4. A. von Naebiger 1864, S. 356; d. dashere, Die religiölen Alterthimmer der Vibel., 1869, S. 45 f.; Merr, M. "Chamos" in Schentels By. I, 1869; hithig, Die Judarit des Melan, Königes von Woad, 1870, S. 57—60 (Nifithor Könioft); Derleibe, Bortelungen über Bischiche Teclogie, herausgeg. von Ameuder 1880, S. 19 f.; Schottmann, Die Siegesfähle Welas Hosings der Moaddier, 1870, S. 25—35; Derfelbe, Johns, XXIV, 1870, S. 484 bis 672 (Mfar-Kamos) und N. "Chamos" in Riehms Hus, Liefer. 3, 1875 (2. A., Bd I, 1893); Reil, Hondbund der Wildischen Mickologie", 1875, S. 462, 464; Kantjad (und Scott), Die Nechtbelt der moabitischen Alterthümer geprüft, 1876, S. 67—86; B. Scholz, Göpendienst and Bauberweien bei den alten Hebräern, 1877, S. 176—182; Ed. Weber, Ism MXXXI, 244 Remofd

1877, S. 733 (Afhior-Kamoih); Baethgen, Belträge zur semitischen Religionsgeschichte, 1888, S. 13—15; A. S. Peate, A. Chemosh in dem Dictionary of the Bible von Haitings, BdI, Edinburgh 1898; G. J. Woore, A. Chemosh in der Encyclopaedia Biblica von Chenne und Blad, Bd I, London 1899.

\*\*Skennojch (Ties, LXX Xamos, ebenjo Aquila [2 Kg 23, 13, ]. Fragments of the Books of Kings ed. Burtitt, Cambridge 1897, & 23], Vulg.: Chamos) wird im NT mehyfach als Gott ber Meaditer, einmal nach dem uns vorliegenden Jahammenhang anicheinend auch als solcher der Mendicker, einmal nach dem uns vorliegenden Jahammenhang anicheinend auch als solcher der Akhammenter genannt. Als Berehrer des Kemosch beihen die Moaditer Ku 21, 29 und Jer 48, 46 "Bolf des Kemosch". Unter den der scheichen die Gottheiten, dem Schalen Weben der Akhammenter herne Schalen Weben der Akhammenter hernichten Meister willen, war auch Kemosch der "Greuel Moadd" (1 Kg 11, 7. 33; 2 Kg 23, 13). Das Cratel über Wood im Buche Iremia kellt (e. 48, 7) den Moaditern in Aussicht, daß ihr Gott Kemosch (Ketib: "Will jam i feinen Priefterm und Fürtlen in die Gefangenischt warden werde, d. h. daß die Schalen joll sich Moad des Kemosch, d. b. der Chumacht biese Gottes, schalen wirden; alsbam joll sich Weben des Kemosch, d. b. der Chumacht biese Gottes, schalen wirden; alsbam joll sich Moad des Kemosch, d. b. der Chumacht biese Gottes, schalen wirden; alsbam joll sich Weben des Kemosch, d. b. der Chumacht biese Gottes, schalen wirden auch Moaditer der Angeredeten, also, die es sichen, d. b. der Mumachter mannenter Kemosch als Gottheit der Angeredeten, also, die es sichen keine Aussichen der Akhammen der und Moaditer nach verbandte Böller waren beit abselleit der Almoniter und Wooditer nach verbandte Böller worden der Molet genannt (1 Kg 11, 5. 7. 33; 2 Kg 23, 13; 3er 49, 1. 3; ygl. Mm 1, 15). Mer wahrscheinligh ehraf die Kerta bie Kertag der Alland der Moaditer den Bertag der Kertag der Alland der Moaditer den Bertag der Alland der Moaditer den Bertag der Bertag der Greichter und Stelle ein Bagel und der Einschalen der Schalen der Moaditer den Bertag der Greichter und Stelle ein Bagel und der Schalen der Alland der Alland der Kertag der Greiche der Land der Alland der Alland der Alland der Alland der Moaditer den Bertag der Greichter und Bertag der Greich

Daß die Mödbiter den Kemoss verchten, ist durch die im Jahr 1868 aufgefundene zusichrigt ver Kenigs Weicha von Moab, des Zeitgenossen ver Könige Abad. Abasia und Jehoram von Jerach, bezugt, worin der König den www. als seinen Gott nennt und als Mamen seines Vatere einen mit diesem Gottesnamen zusammengeseten (wahrschild) ist in der verfühmmelten ersten Zeile zu lesen nicht www. Kemosgad "Kemosd verleibt Glüd" [Elermont-Ganneau in der Revue archéologique 1870, S. 387.] sondern der verschische der verschische Wild" [Elermont-Ganneau in der Revue archéologique 1870, S. 387.] sondern der verschische der verschische Wild" [Elermont-Ganneau in der Revue archéologique 1870, S. 387.] sondern der verschische der verschische Wild" [Elermont-Ganneau in der Revue archéologique 1870, Senner tommt seile schiftlich vor als moadtischer Königsname Kammusu-naddi (Edynader, Die Keileinsschiftlich vor als moadtischer Königsname Kammusu-naddi (Edynader, Die Keileinsschiftlich vor als moadtischer Konigsding, Genne Kammusu-naddi (Edynader, Die Keileinsschiftlich vor Senner wird der verschieden der verschieden vor der verschieden der verschieden vor der verschieden vor der verschieden vor der verschieden vor der verschieden vor der verschieden vor der verschieden vor der verschieden verschieden vor der verschieden verschieden verschieden verschieden vor der verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden versch

Wertlos ist das Zeugnis stir den Gott Kemosch dei Suidas (s. v.  $Xa\mu\omega_5$ ), wonach er ein Gott der Ammoniter und Tyrier (?) war. Altgandder Polyhistor (dei Eustevius, Chronica ed. Schoene, I, 23) nennt einen nachstuttiden Ehaldsetzsting Eddmasdelus (Syncellus:  $Xo\mu\dot{a}\sigma\beta\eta\lambda_5$ ). Daraus wäre, wie es scheint, zu schließen, daß auch die Bahylonier den Kenosch werchten, die Moaditer ihn also etwa aus mespopatamischen Urstigen nach Kanaan gedracht dieten. Aber ein bahylonischer oder alswischer Kenosch ist die zieht uischriftlich nicht nachgewiesen; deshald klingt wohl der Name dei Alegander Polyhistor upfällig oder infolge einer Verwechselung an den moaditischen Gottesmannen an.

Much die Stadt Kartemisch, teilschriftlich Gargamis, die wieder aufgefunder ist in co Muinen dei Djeräbts nördlich von Mabbug, also auf aramäischem Boden, hat man (so

Remoja 245

ভিল্লোএই, Thesaurus s. v. তালুকুকু; Maspero, De Carchemis oppidi situ et historiā antiquissimā, Pariš 1872, S. 18) benannt gedaģit nach bem Gott Kemofģi: "সুংflung deš Kemifф — Kemofģi" (iþr. তালুকুক), basš aber fehr unsider ift (bgl. Brugfф-Beh, Geidhichte Anhybens unter ben Pharaonen, beutide Ausgabe 1877, S. 270: Kir-Kamoš,

"bie Stadt bes Ramofch").

Über Charakter und Bedeutung bes Gottes ift nichts bekannt. Da als Gott ber Ammoniter in ber Regel Milkom (Molek) und Ri 11, 24 bem Anschein nach Kemosch genannt wird, hat man beibe ibentifiziert (Schlottmann). Dazu tommt, bag Ronig Mefcha in Kriegenot seinen erftgeborenen Gohn feinem Gott (Remosch) jum Opfer brachte (2 Rg 3, 27), wie fonft im Moletbienft Rinderopfer vortommen. Daburch ift indeffen die Iben= 10 titat burchaus nicht erwiesen. Aus ber unsichern Gleichsetzung mit bem Dalt (Molet) ift bie noch haltlofere Beftimmung bes Remofch als Planet Saturn bervorgegangen und weiter bie Angabe, bag Remosch unter bem Bild eines schwarzen Steines verehrt worben fei, weil nämlich ber fchwarze Stein ber Raaba ju Detta bem Saturn beilig gewesen fein soll (A. Beher). Wenn ferner Hieronymus (nach ihm Schlottmann) den Kemosch mit 15 dem Baal Peor identissiert, so beruht dies lediglich darauf, daß letzterer Ru 25, 1—5 als Bollends keinerlei ausreichender Grund liegt vor auf Jdentifizierung des Kennold mit dem ägyptischen Gott Khem (b. Haneberg). — In der römischen Zeit wird ein Gott der maa- 20 bitischen Stadt Nabbat-Moab (auf Grund einer Berwechselung statt Ar-Moab — Areopolis) nach Art bes griechischen Ares bargeftellt, in ber Rechten ein Schwert, in ber Linken Schild und Lanze, auf jeder Seite eine Zeuerfadel (Münze des Geta dei Echel, Doctrina numorum veterum, I, III, S. 504; vgl. die ähnliche Münze des Severus ebend.). Auf Ibentifizierung bes Gottes von Ar-Moab mit bem Ares konnte auch ber 25 griechische Name Arcopolis für die moabitische Hauptstadt beruhen (nach Eusebius im Onomastikon hieß der Gott von Arcopolis Αριήλ [?], s. Onomastica ed. de Lagarde, S. 228, 66 ff.). Allein ber mit Ares etwa gleichgesette Gott mußte nicht gerabe ber altmoabitische Remosch sein (Schlottmann: Remosch — Ariel). Bielleicht ist an den ara-bischen Dusares zu denken. Er wurde im nadatäsischen Reiche (welches das alte Moad 20 einschloß) verehrt und konnte wegen des Namensanklangs mit Ares gleichgesetzt werden (so von Suidas s. v.  $Oebs^*Ao\eta s$ ); vielleicht auch ift jener Ares von den Griechen importiert und beruht die Benennung Arcopolis lediglich auf dem Anflang an den alten Ramen Ar-Dioab (Rautsch). Somit ift die Bestimmung bes Remosch als Kriegsgott, abnlich bem Ares (Schlottmann), hinfällig.

Auch die Bekeutung des Aamens Kemosch ist unsicher, da der Berdalstamm kamas kebräisch sondt vorsommt. Er ist vielleicht bedeutungsverwandt mit kabas (widd), "unter die Fisse kernelsen, bewältiger (Geseinus, Moders, Schlottmann; spr. nudden Auch, "unter die Fisse kernelsen, aus der Kemos — Bewältiger, Herr; vol. die Gottesnamen Baal, Malt, Moder, Maarnas Modere Meistungen sind sein unversichemisch: von aach kamuss — weeler, agilis fuit vir, davon Kemosch — die eilende Zeit, Kronos (Hitz nach A. Berer; d. dageen Schottmann, Bung XXIV, S. 652); von arab. kamussa, "ernst sein" (Motr nach A. Berer), von kamaz (rid) "ussammenderen" (vgl. "172), sovom der Gott benannt als Sonnengott mit Bezug auf "il succedersi delle apparizioni solari nel circolo degli anni" (Finzi, Ricerche per lostudio dell' Antichità Assira, 45 Turin 1872, S. 453). Andere, noch vonliger einseuchtende Abseitungen i des seinens

Thesaurus s. v. בַּנֵישׁ.

gewinnen unter Vergleichung von 2 Kg 3, 27. Weisch rebet von seinem Gott in ganz ähnlicher Weisch von 2 Kg 3, 27. Weisch rebet von seinem Gott in ganz ähnlicher Weisch von ist und VI von Jahre gerebet vird. Nur Kemolch, seine andere Gott- vheit, wird als Herr und Beschützer Moads dargestellt. Berehrten die Moadsiter noch andere Gottsiehten neben Kemolch als Hounglie und eine weibliche Gottsiet, was wahrteinlich ist, so muß doch Kemolch als Hounglie den weibergerdenet gewesen sein. Als Kemolch, so berächet Meicha, auf sein Land zirnet, gab er es in die Hand des Königs von Jeane, damt dieser es debrick (3. 5.1). Dann hat Kemolch dem Weisch gelossen seinen Bana (Hounglie und ihn ihr Unglick sehen Lassen, der Konig ihm eine Bana (Hounglie und ihn ihr Unglick sehen Lassen, der Kemolch zur Augenweide hat Weisch die Bestaum der seinbe und die Verlaum gebracht (3. 31; vgl. 3. 19). Dem Kemolch zur Augenweide hat Weisch des Bestaum der seinbe und der Verlaum eines Ariestenschaft (3. 11 f.); er hat zum König gesprochen (wohl durch den Wunde eines Priesters), daß er ausziehen und die Eabt Rebo den Jöracsteit abnehmen (3. 14) und wider Hortonium streiten solle (3. 32). 20

Auch die Sitte des Cherem, der Weihung an die Gottheit, ist den Moabitern wie Istael bekannt (3. 16 f.): sie wird vollzogen durch die Ansschrierung der Bewohner der eroberten Stadt (vgl. 3. 11 f.). Die Geräte [?] Jahmed sind aus der Stadt Nebo der Remosch sind sienen Tempel) geschschept worden (3. 18). — Wenn wir in dieser Darstellung undertennbare Anklänge sinden an den hebräischen Gottesbegriff, so seht bier kreilich völlig ein Anzeichen der in Istaal von den Propheten vollzogenen ethischen Umtwandlung des Anzeichen ber in Istaal von den Propheten vollzogenen ethischen Umtwandlung des Anzeichen beschützt, das er wie Jahwe die Istaal vollen, das er wie Jahwe die Istaal vollste, das er wie Jahwe die Ingerent og in sich zurchten beschützt, das er in seinem Porten kangnut auch die Ungeren zu sich zurchten des Vollenstellung und die Ungeren zu sich zurchten der Vollenstellung vollen der Vollenstellung vollen der Vollenstellung vollen der Vollenstellung vollen der Vollenstellung vollen der Vollenstellung vollen vollen der Vollenstellung vollen der Vollenstellung vollen der Vollenstellung vollen der Vollenstellung vollen vollen der Vollenstellung vollen vollen der Vollenstellung vollen vollen der Vollenstellung vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen vollen v

Renifiter f. Raleb Bb IX G. 713.

Reniter f. Rain Bb IX G. 698.

ss Kennicott, Benjamin, geb. den 4. April 1718 zu Totnes in Devonssire, gest. den 18. September 1783 zu Orford. Er war seit 1767 Bibliothetar an der Nadelisse Bibliothet zu Orford, wurde 1770 Kanonisus an Ebrist Ehurd und Platrer von Culsam. Sein Rame wird noch genannt wegen seiner Arbeiten zur Textfriid des AT, s. Bd II S. 727, so. Außer dem dort genannten Werfe ist zu erwöhnen seine Schrift: The State of the 60 Printed Hebrew Text of the Old Testam. considered, Orford 1753—59, 2 Bde.

Kenosis.— F. Chr. Baur, Die christliche Lehre von der Dreielnigkeit und Menschwerdung Gottes, 3 Bde, Tüblingen 1841—43; M. Schnedenburger, Die orthodoge Lehre von dem doppelten Stande Christi, nach lutberischer und reformierter Fassing (Theol. Indebrücker, herausg. von E. Zeller 1844 S. 213—69, 476—97 u. 701—44), erweitert in: Jur Itchelsischer von Einstellung der Verlegen und von Ergen und der Verlegen und 1847 (dies Buch ist im solgenden A. als "Schnedenburger" citiert); J. A. Dorner, Entwidelungsgeschichte der Verre von der Person Christi, L. Kuft. 2 Bde, Stutigart u. Berlin 1845 — [vgl. 11 nach 770] 1856 (im solgenden: "Dorner"); W. Tobland, Disputatio christologica de loco Paul. op. al Phil. C. II, 6—9, Hallens Finssiprogramm 1848; J. A. Dorner, Ueber die orichtige chijung des dognatischen Begriffs der Unversübertigkeit Gottes u. f. w. (1825 I 1856 S. 361—416); W. Tobomasius, Aristi Berlon und Wert II 2. Auft., Erlangen 1857; S. Schulf, Die Ledre von der Gottbett Christi, Gotta 1881. — Bgl. außerbem die neuerungerischer der Versücker von der Vortbett Christi, Gotta 1881. — Bgl. außerbem die neuerungerischer der Versücker von der Vortbett Christi, Gotta 1881. — Bgl. außerbem die neuerungerischer der Verschaffe der Verschaffe von der Sogmanische Verschaffe.

1. Seit den vierziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts ist die Stelle des Bhilipperdriefes, an der Paulus "Jesum Christum" als Vorbild der Selbstlofigkeit seinen Lesern vor die Augen stellt und deshalb — also ganz gelegentlich — von ihm sagt: δε έν μοφη θεοῦ ἐπάρχων οὐχ άρπαγμὸν δρήφατο τὸ είναι δοα θεῷ, άλλὰ ξαν-

r d'» ἐκ ἐν ω σ εν μορφήν δούλον λαβών κτλ. (Phi 2, 6 fi.) auf ebangelifdem — bors nehmlich lutherifdem — Gebiet die seeles doctrinae für eine eigenartige "Kenfis". Lehre geworden. Franz is die Kenfise Lehre in der ivisjenschaftlichen Dogmatif jett im Aussteren begriffen, dennoch bedarf sie ausdrücklichere geschichtlicher Beleuchtung, als sie im Rahmen des A. "Ehriftologie, Kirchenlehre" (Bd IV, 16—56) gegeben werden konnte. Denn der große Bessell, den die Kenfis-Lehre einst fand und in Pharrerfreisen noch heute genießt, ihr Berhältnis zu der älteren dogmengeschichtlichen Entwickelung und ihre eigne Unhaltbarkeit: dies alles beleuchtet schäfter, als die Erörterung all der Einzelfragen, die in dem A. "Ehriftologie" behandelt werden mußten, die gegenwärtige Lage des driftos

logischen Problems (vgl. Nr. 11).

Die lutherische Orthodogie fand in dem paulinischen δς ... ξαυτον ξκένωσε eine Mustage über ben gefchichtlichen Chriftus, teils beshalb, weil bas & fich auf bas έν Χοιστώ Ίησου (v. 5) zurudbezieht, diefe Bezeichnung des herrn aber auf den Denfchgewordenen hinweise, teils und vornehmlich, weil eine zévwois, proprie dieta, ad loyor acco- 15 doapxov et simplicem deitatem, utpote immutabilem et invariabilem, acco- 15 modari nequit (Gerhard, Loci 4, 14, 294 ed. Frank I, 592). Dem alteren (vgl. unten Nr. 2a) und gegenwartig wieder so gut wie berrichend geworbenen Verständnis der Stelle gemäß den präexistenten Christus als das Subjett des exérvoger anschend, hat unter ben neueren lutheriiden Theologen zuerst Ernst Sartorius (vgl. b. A.) andeutenb und anregend (Thomasius II<sup>2</sup>, 526 Anm. 2) schon in den "Beiträgen zu den theologischen 20 Bissenschaften, herausg. von Krosessoren der Theologie zu Dorpat" I (Hamburg 1832 S. 348 ff.), bann in feiner "Lehre von der heiligen Liebe" (II 1844 S. 21 ff.) eine "wirtliche Entaugerung" (Lehre II, C. 21) bes Logos gelehrt: es "fenkt ber Cohn Gottes auf Erben sein allumfaffendes Auge und begiebt fich ins menschliche Dunkel und öffnet barin als Menschenkind sein Auge als bas allmäblich aufgebende Licht ber Menschenwelt 25 (Ec 2, 52), bis er es jur Rechten bes Batere leuchten läßt in völliger Berrlichfeit" (G. 21 f.); nicht der "ewigen Boteng" seiner Gottheit, "aber ihrer unnendlichen Actuosität in der End-lichkeit" galt das *Exérvaver éaurór*. In dem gleichen Jahre 1844 sprach der Mainzer Garnisonprediger Joh. Ludw. König (Die Menschwerdung Gottes als eine in Christo geschehene und in ber driftlichen Kirche noch geschehende, Mainz 1894 S. 338-45) ahnliche, so aber in Segeliche 3been eingetauchte Gebanten aus (vgl. Dorner, 3bTh I, S. 383 ff.); und 1845 erschienen zuerst in der Erlanger ZRK (IX, I—30, 65—110 u. 218—258), dann auch separat Thomasus" "Beiträge zur sirchlichen Christologie". Diese "Keiträge" inaugurierten den Siegeszug der nodernen Kenosses. Seinen Alexander der erreicht, was von einer gut lutherischen Christologie erwartet werden konnte: die völlige Einheitz as lichkeit der geschichtlichen Berson Christi war gesichert, denn der göttliche Logos selbst hat, der Fulle feines göttlichen Befens in all ben Beziehungen fich entaußernd, in welchen 901, der Jaue seines gentricker vereier in die dei Segelanger in einaugerin, in bethem es sich nach außen sin offenbart (NR IX, 235), zum Sulftrat eines menschichen Ixebividuums sich herabselest (S. 234), sein göttliches Betwußtsein ist zum menschlichen (236), richtiger "gottmenschlichen" (243), getvorben; eine wahrhaft menschliche Seintwicklung Zesu der vereinschlichen Seintwicklung zein der kann der Seintwickliche Sein die Korm der menschlichen Entwicklung hins zugeben, feine abfolute Machtfulle nur in bem Mage zu befigen, als es zum Bert ber Erlöfung erforberlich ift, um am Ende feiner irbifchen Laufbahn bie abgelegte Berrlichkeit auch als Mensch wieder zurudzunehmen (235); dem bosen "Extra Calvinisticum" (vgl. 45 unten Nr. 7) war ausgewichen und bem lutherischen loyos non extra carnem, nec caro extra lóyov (Gerhard, Loci 4, 7, 121 ed. Frant I, 502) war sein Mecht geworben, denn "außerhalb seiner Menscheit hat sich ber Logos weber ein besonderes Sein noch ein besonderes Wissen um sich vorbehalten, er ist im eigentlichsten Sinne Mensch geworden" (236); und die Lehre von der communicatio idiomatum bleibt bestehen, benn 50 "soweit ber eine ungeteilte Chriftus die Gottheit besitht, soweit hat und besitht er fie auch als Mensch, so weit er sich als Mensch ihres Bollbesites und Bollgebrauchs entaußert hat, soweit hat er fich ihrer auch als Gott begeben (108), und "bie Berrlichkeit, beren fich ber göttliche Logos entaugert hat, wird ihm als Gottmenschen gurudgegeben und bamit eo ipso auch seiner Menschheit mitgeteilt" (246), ja in dem genus ταπεινωτικόν, das nun 55 bem genus majestaticum jur Seite tritt (S. 100), bollenbet fich erft bie communicatio idiomatum. Lutheraner wie Rabnis (Lehre vom bl. Beift I, 1847 S. 57 ff.; Lutbardt (Das johann. Evangelium 2 Bbe 1852—53) und Delipick (Spitem der bibl. Bivchologie 1855 S. 204 ff.), Unierte wie Carl Friedr. Gaupp in Breslau (Die Union 2. Ausg. 1847) und J. B. Lange (Chriftl. Dogmatit II, 1851 S. 767 ff.) und vereinzelte Reformierte, 60

nämlich Ebrard (Chriftl Dogmatil II, 1852 S. 34 ff. u. 143 ff.) und hydier (1863—65) F. Godet in seinem Zohannestommentar stimmten im Wesentlichen diesen Gedanten zu (vgl. Dorner JdTd I, 386 ff.); K. Chr. v. Hosmann modifizierte sie, indem er die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die die Kenosië die Kenosië die die die Kenosië die die kanosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die Kenosië die die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kanosië die kan

Dammasius hat durch die umsassenden dogmengeschichtlichen Erörterungen, die er seinem Hauptwert, dem Hauptwert der modernen Kenosis-Lechre, eingestägt hat, die Kenosis-Lechre als den notwendigen Abschild, der gesanten disherigen dogmengeschichtlichen Entwickelung hinzustellen versucht. Das in der alten Kirche die Anschauung im großen und ganzen eine andere gewesen sei, vertannte er nicht; nur bei einzelnen — so dei Janatius, Frenäus, Sertullian, Erigenes und Hiatus — glaubte er Ansätz zu den ihm wertwollen Gedanken finden zu können. Die lutherische Ehristologie aber, in der die Menschung des Sohnes Gottes tieser gesaßt sei, als je vorher, dränge auf seine Ausstallung hin. Ist dem so!

Gottes tiefer gesast sei, als je vorher, drange auf seine Auffassung hin. Ist dem so? 2 a. Schon Marcion hat Phi 2, 6 ff. verwertet; doch war ihm offenbar nur das ό μοί ω μα ἀνθοώπων wichtig (Tert. adv. Marc. 5, 20 ed. min. Dehler p. 829); ο μο το μα ανομονίου τουμάς (τετ. αυν. ματε. 1), με τα πετ. 1), με το πετ. 1) ο δια ἐκένωσεν ἐαντόν fann feinem Deftismus nur ein allgemeiner Sinweis auf die Erfcheinung des Logos in diefer niedern Belt gewefen fein. Das ἐκένωσεν finder man zuerft dei dem Gnostifer Theodot (Clemens Alex., Excerpta ex Theod. 35 MSG 9, 676 CD), dei Clemens d. Micr. (Paedag. 3, 1 MSG 8, 357) und dei Terruffian (adv. 1). Marc. 5, 20) angeführt; es scheint ben genannten Schriftstellern nicht mehr als ein Mus-45 brud für die Menschwerdung bes Logos zu fein. Daß eine frühere Berwertung bes Terminus exérwoer nicht nachweisbar ift, wird nicht nur daran liegen, daß die Paulusbriefe noch nicht kanonisch waren. So lange die Würdigung der Berson Chrifti von dem geschichtlichen Chriftus ausging - und bas ift, von ber Gnofis abgefeben, bis zu ben Apologeten hin geschehen, ja noch bei Justin (vgl. v. Engelhardt, Christentum 3.8 G. 126) ift bie Sicher-50 heit, mit der er nicht nur ein σασκωθηναι, sondern ein ανθοωπον γεγονέναι des Logos behauptet, nur baraus erflarlich, bag auch fur ihn noch bie gefchicht liche Berfon Chrifti ein Ausgangspunkt seines Denkens gewesen ift -, fo lange lag eine Reflexion auf eine Renofis bes Braegistenten bei ber Menschwerdung fern. Und die Apologeten, welche bie Menschwerdung bes Logos in ben Mittelpunkt ber driftlichen Lebren rudten, haben in bem 55 Ericheinen bes Logos in Chrifto ein Problem eigentlich nicht empfunden (vgl. Bb IV, 35, 54 ff.; Harnad DG 17, 454); auf ein xeradofpra bes Logos hinzuweisen, fiel beshalb auch benen nicht ein, die wie Justin (Dial. c. 33 ed. Otto p. 112 u. c. 134 p. 478) und Tatian (c. 21 ed. Otto p. 90) bie Philipperftelle ju fennen icheinen. Erft feit ben Anfangen ber katholischen Theologie mit Clemens, Frenaus und Tertullian gehört auch Phi 2,6ff. 50 ju ben bei Besprechung ber Menschwerbung verwerteten Stellen; ja Drigenes (de princ.

praef. 4 ed. Lommahsch 21, 19) meint, die offizielle Lehre tradiere, daß der Sohn Gottes "se i psu m exaniniens homo factus incarnatus est". Hast außnahmloß sah man als daß Suhjett des paulinischen Exkrovoer den Lóyos Tagasos an. Nur Novatian, der Ambrosiaste (MSL 17, 408), Pelagius (MSL 30, 845) und der ihn ausschreibende Kommentar, der den Kamen des Petimasius von Habrumetum trägt (MSL 68, 630; 5 vgl. J. Haußeiter, Erlanger Gymn.-Programm 1887), meinen, wie später Erasmus, Luther und die lutherische Orthodoxie, wenn auch mit anderer Ausbeutung des Einzelnen, Paulus rede von dem Lóyos Eraaoxos. Die exceptische Vorbedingung für eine den modernen Kenosis-Gedanten vertvandte Theorie war demand in der alten Kirche vorbanden.

2 b. Aber auch nur diefe. Denn die gewöhnliche Erklärung fieht in dem kaurde nerove bes λόγος nichts andres als das μορφήν δούλου λαβείν und in diesem nichts andres αβ δαβ σαρκωθήναι. Die πρόσληψε τής σαρκός αθετ οὐν Εδούλου του λόγου φύσει κύοιον ὄντα (Athan. or. c. Ar. 2, 14 MSG 26, 176 C). Drigenes meint, jchon bie Glaubenstegel lege es fest, δαβ ber 2090s homo factus mansit quod erat (de 19 princ. praef. 4 comm. 21, 19), und Muguitin fagt im Ginflang mit ber gejamten altsuchlichen Tradition: sie se exinanivit: formam servi accipiens, non formam dei amittens; forma servi accessit, non forma dei discessit (sermo 183, 4, 5 MSL 38, 990). Daher fommt dem Athanasius gar nicht der Gebanke, daß Phi 2, 6 ss. bem Anathem bes Nicanums τους δε λέγοντας ... τοεπτον ή άλλοιωτον τον υίον 20 τοῦ θεοῦ ἀναθεματίζει ή καθολική ἐκκλησία Schwierigkeiten bereiten könne; im Gegenteil: er eregefiert (or. c. Ar. 1, 40 ff. MSG 26, 93 ff.) ben Arianern bie Stelle, ίνα ... τοῦ μὲν λόγου τὸ ἄτρεπτον ἀποδειχθῆ καὶ ἡ ἀναλλοίωτος αὐτοῦ πατρική φύσις (a. a. D. p. 93 B). Ein gewisses ξαυτον κενούν fand man freilich barin, daß ber Logos nicht in der ihm eigenen Herrlichteit, sondern in der Riedrigkeit menschlicher 26 Ratur erschien: ή τοῦ "έκενωσεν" λέξις σαφώς παρίστησι τὸ μὴ ἀεὶ τοῦτο είναι, ὅπερ ἡμιν ὤφθη, ἀλλ' είναι μὲν ἐν τῷ πληρώματι τῆς θεότητος ἴσα θεῷ, ἀπρόστον καὶ ἀπροσπέλαστον καὶ μάλιστά γε τῆ βραχύτητι τῆς ἀνθυμπτης ιδα τεώ, απροσπέλαστον καὶ μάλιστά γε τῆ βραχύτητι τῆς ἀνθυωπίνης οὐδενείας ἀχώρητον ΄ χωρητόν δὲ τῆ ἐπικήρω τῆς σαρκός φύσει τότε γενόμενον, ότε ἐκένωσεν τὴν ἀφραστον αὐτοῦ τῆς θεότητος δόξαν καὶ τῆ βραχύτητι ἡμῶν συγκα-30 τεσμίκουνεν, ∫αρί ઉτεροτ. Β. λυβία (adv. Apoll. 20 MSG 45, 1164). Μικίπ Θτεροτ Εθρί Του Κάτες διαλλά με το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και της και το και το και το και το και το και το και της και το και της και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το κα lätht fort: στε, δ μέν ἢν, μέγα καὶ τέλειον καὶ ἀπερίληπτον ἢν, δ δὲ ἐλαβεν, laoμέγεθες ἢν τῷ ἡμετέρω μέγος τῆς φύσεως. Daß sese exinanire ift also bulgare Unstanung ausgiebt, lein substantiam evacuare, sondern ein honorem declinare (MSL 30, 845). Man verstebt daß, when man be 85 benkt, daß es allgemeine Unschauung geblieben ift, was Origenes de princ. 4, 30 Lomm. 21, 467 fagt: de incarnatione . . . non ita sentiendum est, quod omnis divinitatis ejus majestas intra brevissimi corporis claustra conclusa est. Freilich foll bas nicht fo verstanden werden, als ob aliqua pars deitatis filii dei fuerit in Christo. reliqua vero pars alibi vel ubique (ib. 31 p. 468) — bie Gottheit ist nicht teil: 40 bar -; bas aber ift allgemein altfirchliche Anschauung, daß bie Menschheit mit ihren Schranken bie Gottheit bes Logos nicht in ihren Grengen hielt: xal er to ardowairo σώματι ών καὶ αὐτὸς αὐτὸ ζωοποιών, εἰκότως ἐζωοποίει καὶ τὰ ὅλα, καὶ ἐν τοῖς πάσω kýrketo καl kko του όλου ήν καί ... ούκ άφανης ήν καί από της τών όλου ένεογείας (Athan. de incarn. 17 MSG 25, 125 B; vgl. viejelben Geonten 45, 28. auφ bei Cyrilli, Alex. adv. Anthropomorph. 18f. MSG 76, 1108 fj.). Nur ven Menschen verjarante vie Menjaheit ven Anthropomorph. 18f. MSG 76, 1108 fj.). Nur ven Menjahen verjarante vie Menjaheit ven Anthropomorph. 18f. MSG 76, 1108 fj.). Gottheit war in Christo υπό της ανθοωπίνης φύσεως κεκαλυμμένη (Gregor Nyss. or. cat. 26 MSG 45, 68 A; vgl. über Ambrosius und Augustin & Reuter, Augustinische Studien S. 207 ff.). Aber auch unter biefer Gulle bleibt ber Logos, was er war. Da= 50 her sagt schon Origenes: δ λόγος τη ουσία μένων λόγος ουδέν πάσχει, ών πάσχει το σώμα ή ή μυχή (c. Cels. 4, 15 GChS I, 285, 17). Und das ist die durchgehende Anschauung geblieben. Den Arianern gegenüber, Die ihren präegistenten vlog θεοῦ φύσει τοεπτός jum unmittelbaren Gubjeft ber Entwidelung, ber Bedürfniffe, bes Befümmert= feins und bes Leibens bes geschichtlichen Chriftus machten (vgl. Bb IV, 47, 38 ff.; Athan. 56 c. Ar. 3, 54 MSG 26, 436), hat Athanafius die Unveranderlichkeit des Logos als das Ballabium ber Orthodogie verfochten: ber Logos "nimmt nicht zu an Beisheit" (Lc 2, 52), er hungert nicht, er ist nicht "betrübt bis in ben Tob" (zo 12, 27), er ist nicht in Untenntnis über ben Tag bes Gerichts, er seibet nicht, er stirbt nicht; — das alles wiberfährt nur "seinem" Fleische καὶ αὐτοῦ λέγεται (Athan. c. Ar. 3, 53 p. 436 A; bgl. ben 60

ganzen Abschnitt von 3, 45 ss. an). Und nach Athanasius haben nicht nur die Antiochener dies setzechausen. Auch Abschlinaris dentit ebense: xerkóvas ukr kaurór xará tyr uhógravor solvávar (dirkovid), akravnos dr xal dryd. Alokovos xal dryd. dirkovos xará tyr vhógrav odaiar (dirkovid) várá dryd. Alokovos xal dryd. dirkovos xará tyr vhógrav odaiar (dirkovid), akravnos xará tyr vhógrav odaiar (dirkovid), akravnos xará tyr vhógrav odaiar (dirkovid), akravnos xará tyr vhógrav dryd. Alokovos xará tyr vhógrav dryd. Alokovos xará tyr vhógrav dryd. Alokovos xará tyr vhógrav dryd. Alokovos xará tyr vhógrav dryd. Alokovos xará tyr vhógrav dryd. Alokovos xará tyr vhógrav dryd. Alokovos y desirent sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa verden sa

2 c. Für Kenosis-Gebanken im Sinne von Thomasius ist in dieser Unschauung kein Naum. Ja sie sind direkt abgewiesen worden. Hilarius kennt als einen der Abwege, welche die kirchliche Inkarnationslehre meiden soll, eine — für uns nicht weiter zu identifizierende - Konstruktion, welche die Menschwerdung sich so zurechtlegte, ut deus verbum anima corporis per demutationem naturae se infirmantis exstiterit et verbum 20 deus esse defecerit (de trin. 10, 51 vgl. 50 MSL 10, 385), und Gyrill v. Alexandrien polemissert ausstührlich gegen eine zwiesache Form kenotischer Borstellungen. Die eine berselben ist hinreichend beutlich von ihm charakterisiert: sie behauptete mit naiver Unbebentlichteit, δτι ό μονογενής λόγος τοῦ θεοῦ γενόμενος ἄνθρωπος καὶ τοῖς ἐπὶ γῆς μετά σαρχός συναναστραφείς κενούς της εαυτού θεότητος άφηκε τους ουρανούς (adv. 26 Anthropomorph. 19 MSG 76, 1112 D). Unbeutlicher ift die zweite Gruppe. Cyrill fagt, die von ihm Angegriffenen behaupteten, ώς δ μονογενής τοῦ θεοῦ νίὸς κατά μέν την άξίαν της θεότητος και οὐσίας συνήν τῷ πατοί ηνίκα ἐπὶ γης έχοημάτισε καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνεστράφετο, ὡς δμοούσιος ὢν αὐτῷ κατά τον τῆς υποστάσεως λόγον ουκ έτι. κεκένωτο γάο πασα, ώς αυτοί φασι, κα i (lies: φασίν, so ή?) υίστικη υπόστασις (basfelbe batbarijche Bort p. 1109 C) έκ τε των ουρανών καὶ αὐτῶν τῶν πατοικῶν κόλπων' οὐ γὰο συναπτέον ὑπόστασιν τῆ ὑποστάσει, οὕτε (lies: οὐδὲ?) τὰς ἐν μια οὐσία ὑπαοχούσας (ib. 18 p. 1108 C). "Es wird richtig sein, wenn Dorner (II, 72 f.) ertlart, bie von Cyrill betämpften Kenotiker hatten angenommen, ber Logos habe sein göttliches Wesen im himmel gelassen, seine göttliche Berson aber sei 25 auf Erben gewesen und nicht im himmel. Aber durchsichtig wird durch biese Erklärung Cyrille Referat noch nicht: Die schwierigen Schluftworte, Die p. 1112 A mit einem Busate wiederschren (ούχ έστι — seil. δ λόγος ένσασχος — χασαχτήο, φασί, ότι οὐ συναπτέον χτλ.), bleiben bei Dorner gänzlich unberücssicht. Bielleicht hat Dorner geneint, daß sie, da die Terminologie der Angegriffenen uns nicht weiter besammt ist, überhaupt nicht sieder 40 erklärt werden könnten. Ich glaube das auch. Doch muß man eine Erklärung aunächst versuchen. Denkbar scheint mur folgende Deutung: die Επόστασις του λόγου wird die υπόστασις ber μία φύσις τοῦ θεοῦ λόγου σεσασχωμένη und hört bamit und für bie Reit bes menschlichen Lebens Jesu auf, ale briogramic rov Loyov zu eriftieren; ber menschgewordene λόγος ist also nicht mehr χαρακτής της υποστάσεως του πατρός (Hbr 1, 3), 45 benn zwei Sypoftafen, eine menschliche und eine gottliche, hatten [in bem geschichtlichen Chriftus | nicht aufammengefügt werben tonnen, auch bann nicht, wenn man [anders als bie bofen Nestorianer, die Iweiheit der Naturen aufgiebt, also bie beiden Sphostasen in einer Natur vorhanden sein ließe. Wie dem auch fei, — Chrill will weder von dieser noch von jener Kenofistheorie etwas wissen: Gott füllet alles in allem; eine Beschränfung 50 bes Göttlichen in Chrifto ift ihm an sich und vollends wegen ber Ginheit bes Logos mit bem Bater unbentbar.

Milein eben diese Energie, mit der von den Vätern das årallosoror eivat Gottes auch in Bezug auf die "Menschwerdung" seitzebalten wird, macht den Gedanten der "Menschwerdung" satissätzen Die ungeheure Bedeutung, welche die 50 Menschwerdung sitt das altitubliche Denten hat — Zodannes Damasenus (de side orth. 3, 1 ed. Lequien I, 303 E = MSG 94, 984 B) sagt: θεδς δον τέλειος [δο λόγος] δινθορικούς ελέλειος γίνεται καὶ έπικελείται το λαντοών καινών καινότατον, το μόνον καινόν ὑπὸ τὸν ϊβλον — würde dagen ist. Dod es ift auch nicht alles wäre, was über die alles wäre, was über die altstichtige Entwicklung zu sagen ist. Dod es ift auch nicht alles 3. "Lunächt ist betwerzuheben, daß der Gedante der ένανθοκτηριες älter ist, als

bie Resserion auf die Schwierigkeiten, die ihn bedrüden. Er stammt nicht nur auß Rhi 2, 6 st., sondern auch auß Gedansten wie 2 kg 4, 4; Ro 1, 14; 1 Ro 1, 1 (vgl. Bd IV, 29, 31) und tritt im gewisser Beise bereits bei Zgnatiuß uns entgegen: δεοῦ ἀνθοσοπίνος φανερουμένον εἰς καινότητα ζωῆς αἰδίον (Eph. 19, 1). Dosetische Gedansen siegen dabei dem Zgnatiuß so sern als möglich: Zelu irdisches Leben hat Wert sür inn, Zeluß ist ihn der ανθοσοπος καινός εκθερλ. 20, 1, der τέλειος άνθοσοπος (Smyrn. 4, 2) und nicht nur, weil er seine σόσε δεν αφθασοσία teilhating gemacht hat (vgl. Bd IV, 30, 8 st.). In daradzer Schärse stell zignatiuß eindes die beitse, die Bottheit und die schwissigne Menschehrt Christi, nebeneinander: προσδόσα ... τον άδρατον, τον δι ημάς δρατόν, τον αγηλάσητον, τον άπαθη, τον δι΄ ημάς καθητόν, 20, 11 st.). Liegen dier Kenosis-Wedansten 10 vor? Ach glaube nicht. Der Gedante, der Zgnatiuß erfüllt, ist vielmehr der, daß der worft and schwissische Geristus schwissische Gedarfen zu der Schwissische Geristus schwissische Geristus schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwissische Schwi

3 b. Diese naiv-modalistischen Gedanken sind nicht mit Ignatius gestorben (vgl. Bb IV, 30, 20 ff.). Sie sind vielmehr durch Bermittlung der kleinasiatischen Theologie ein Ferment in ber späteren Entwickelung geworben. Schon Frenäus (vgl. 4,24,2. 20 Harvey II, 232; 4,20, 8. II, 220; 3, 18, 1 u. 2. II, 95) hat sie, obgleich er das exéνωσεν ξαυτόν nicht citiert, bennoch offenbar mit ben Gebanten von Phi 2,6 ff. in Busammenhang gebracht. Allein noch bei ihm ist beutlich zu erkennen, daß nicht eine metaphysische Kenosischeorie, eine Theorie von einem Sich-vernandeln des Logos, im Hintergrund steht, sondern die naiv-modalistische Überzeugung, daß der homo indecorus et 55 passibilis, als welcher der geschichtliche Christisch sich darstellte, mit Recht praeter omnes. qui tunc fuerunt homines, deus et dominus et rex aeternus et unigenitus et verbum incarnatum praedicatum est a prophetis omnibus et apostolis (3, 19, 2. II, 104). Das folgt teils baraus, daß naiv-modalistische Aussagen bei Frenäus nicht selten find: in carne domini . . . occurrit paterna lux (4, 20, 2. II, 214), δ θεός ἄνθρω- 40 πος έγένετο (3, 21, 1. II, 110), δ άχωρητος καὶ ἀκατάληπτος καὶ ἀόρατος δρώμενον ξαυτόν και καταλαμβανόμενον και γωρούμενον τοις πιστοις παρέσχεν (4, 20, 5. II, 217), ipse immensus pater in filio (b. i. in biesem Bressbyterwort ber gejdichtliche Zejus, vgl. Bb IV, 32, 28 ff.) mensuratus, mensura enim patris filius, quoniam et capit eum (4, 4, 2. II, 153; vgl. 4, 20, 3. II, 215 u. 4, 20, 1 p. 212: 45 non secundum magnitudinem ..., impossibile est enim mensurari patrem, secundum autem dilectionem etc.), invisibile etenim filii pater, visibile autem patris filius (4, 6, 6. II, 161); teils wird es daburch bewiefen, bag die "Theorie", die Frenaus fich gemacht hat, andere Bahnen geht (vgl. Nr. 4 a). Ji's aber hier offenbar, bağ naiv modalistische Gedanken bei ben Aussagen über die ένανθοώπησις im hinter 50 grunde stehen, so wird man damit rechnen mussen, auch voo es nicht so deutlich herbortritt. Wenn man nun bedenkt, daß der Rekurs auf die Unbegreislichkeit der göttlichen Macht bei den "naiv-modalistischen" Glaubensgedanken natürlich, ja im Zusammenhang mit ihrer begenerierten metaphyfisch-modalistischen Form nachweisbar ist (Hippolyt. Philos. 10, 27 p. 528 über Roet's Gebanken von Gott: τον πατέρα καὶ θεον τῶν όλων . . . άφανη 55 μέν τοις οδοι γεγονέναι ότε ήβούλετο, φανήναι δέ τότε ότε ηθέλησε), so wird man bie Ausführungen bei Frenaus 4, 20, 4 (II, 216: quae impossibilia apud homines, possibilia apud deum. homo etenim a se non videt deum. ille autem volens videtur ab hominibus, a quibus vult et quando vult et quemadmodum vult) bireft und die nach feiner Art fraftigeren bei Tertullian (3. B. de carne Christi 3 ed. 60

min. Desser p. 893: deo nihil impossibile nisi quod non vult . . ; si voluit, et potuit et natus est) indirett auf diese Duelle qurüdsübren tönnen: der an die geschichtliche seinseliche] seinseliche] Seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinseliche seinselliche seinseliche seinselliche seine

ist der lette Grund der altstrechlichen Infarnationslehre zu suchen.

4 a. Auch die ältesten "Theorien" sind keine kenotischen, wenigstens nicht im Sinne von Thomasius. Die älteste Theorie der ἐνανθοώπησις haben wir bei Frenäus. Derfelbe Arenaus, ber im Busammenhange ber an Die einheitliche Berson bes geschichtlichen Jefus anknupfenden "naiv-modaliftischen" Gedanken analog bem ignatianischen alua Beov (Eph. 1, 1) und πάθος τοῦ θεοῦ μου (Rö. 6, 2) davon (pricht, daß der impassibilis 15 passibilis geworden sei (3, 16, 6. II, 87 s. u. ö.), der ipsum dei verbum incarnatum suspensum super ligno fieht (5, 18, 1. II, 373), berfelbe Grenaus, ber μάζεσθαι, σταυρούσθαι und ἀποθνήσκειν, dagegen angenommen, daß er "bem Menschen" 25 beigestanden habe (συγγινομένον) bei dem νικᾶν καὶ ύπομένειν καὶ γρηστεύεσθαι καὶ ἀνίστασθαι και αναλαμβάνεσθαι (3, 19, 3. II, 104). Im Zusammenhange dieser von dem Logos ausgebenben Theorie entsteht ber Schein, als lagen moberne Kenofis Gebanten vor, beshalb, weil ber Logos, ber "seiner Schöpfung fich annimmt" und ben ebenbildlichen "geiftlichen" Menschen herstellt (5, 1, 3. II, 317: viventem et perfectum effecit hominem caso pientem perfectum patrem, vgl. 3, 16, 2. II, 84: portante homine et capiente et complectente filium [= verbum] dei), sid perceptibilis ab eo (4, 20, 4, II, 216) ibm barbieten muß. Er, ber secundum invisibilitatem continet, quae facta sunt omnia (5, 18, 2. II, 374; vgl. oben  $\mathfrak{S}$ . 249, 35 ff.), tam beshalb  $\pi \rho \partial \varsigma \eta \mu \tilde{\alpha} \varsigma \circ \partial \gamma \delta \varsigma$ αὐτὸς ἢδύνατο, ἀλλ' ὡς ἡμεῖς αὐτὸν ἰδεῖν ἠδυνάμεθα (4, 38, 1. II, 293), συνε-25 νηπίαζεν τέλειος ὢν τῷ ἀνθρώπω, οὐ δι' ἐαυτόν, ἀλλὰ διὰ τὸ τοῦ ἀνθρώπου νήπιον οίτω χωρούμενος, ώς ἄνθρωπος αὐτον χωρείν ήδύνατο (4,38,2. II,295; bgl. Bb IV, 31, 19ff.). Hier ist in der That von einer "Selbstbeschränfung" des Logos geredet; aber diese Selbstbeschränfung ist eine sich beschränfund und immer mehr entschränkenbe Selbstmitteilung bes in feiner Majeftat bleibenben Logos an einen in feiner 40 Entwidelung ihm immer mehr entgegenkommenden Menschen, eine Gelbstbeschräntung, wie fie - nicht bem Logos, sonbern bem els Beog gegenüber - ber bynamistische Monarchianiemus angenommen bat.

4b. Dies Abbiegen der Inkarnationskehre zu der Borstellung einer dynamischen Eintwöhnung des Logos in dem Menschen Islas ist dei Frenäus nichts Singuläres. Es ist, sweil auch die alle Kirche des "Extra Calvinisticum" hatte (vol. den S. 247, 45 und S. 249, 25 sc.), die zur Ausscheidung der letzten antiochenischen Traditionen in Justinians Zeit immer wieder zu beobachten und sin die Beutreilung der altströssichen in Justinians Zeit immer wieder zu beobachten und sin die Beutreilung der altströssichen Inkarnationskehre von großer Bedeutung (vol. unten Nr. 8 am Ansfang). Origenes vorrehmlich — nur 3. T. Frenäus selbst — ist der Bermittler dieser Gedanten für die Folgezeit geworden 20 (Hannatiossich) monarchiamischen Gedanten geht, dwird niegends zu dieser urhreitunglich Weinamistisch monarchiamischen Gedanten geht, dwird niegends zu der Volkseinandersehung mit Celsus hatte geltend gemacht, wenn Gott selbst zu den Wenschen herabgedommen sei, so misse er einen Kränderung erlitten haben Ex xaldo ies alozodo xal Ex eideauwias wirden der eine Kränderung erlitten haben Ex xaldo ies alozodo xal Ex eideauwias von der Wacht Gottes, noch daß "der Geist des Ferrn den Erdsreis erstüllet" (Wei 1, 7 u. s. iv. Wenn auch der Gottes ander Geist der Geist Schollen der Schollen und fein geräumt zestas feige mit Jesus in das Wenschenschen, nenn auch der Logos, der im Ansage Fronts vor — "Gott" auch seiner Thoms so derlusse, noch als einer Thoms, sober und der Fodos, der in Ort von ihm geräumt, ein

andere, ber ihn vorher nicht einschlöß, von ihm ersullt werde, kudnyle de δύναμις και θειότης θεοῦ δί' οὖ βούλεται και ἐν τζ εξοβακει χώραν, οὖν ἀμείβοντος τόπον οὐδ' ἐκλείποντος χώραν αὐτοῦ κενὴν και ἀλλην πληροῦντος (4, ὁ p. 277). Dabei verändert er sich nicht, μένων γὰρ τῆ οὐοία ἄτρεπτος συγκαταβαίνει τῆ πιρονοία και τῆ οἰκονομία τοῖς ἀνθωπίνοις πράγμασι (4, 14 p. 284), θεὸς δοῦν κατά τὴν χρηστότητα αὐτοῦ οὐ τοπικῶς ἀλλὰ προνοητικῶς συγκαταβαίνει τοῖς ἀνθωπίνοις (5, 12. II, 13). Daß bei folder Unschauung Raum bleibt sür eine itrijch-menschliche Entwidelung Seiu (Thomasius II, 164 s), its freiligh star; aber mit Renosis-Gedanten nach Thomasius Urt hat biese Unschauung nichts zu thun: sie sit in bölliges Ubbiegen von bem Gedanten ber ἐνανθρώπησις zu bem beš ἐνθεος ἄνθρω-τος, baß ber Gebrauch beš Begriffs ber "Menschwerbung" bei Drigenes lebiglich als saçon de parler beutreit werben müßte, wenn nicht auch bei ihm ber in Mr. 3 b ge-

wurdigte Glaube mitgewirft hatte.

4c. Durch Baul von Samojata und Lucian hindurch find diefe Gedanken bes Drigenes, gelegentlich mit birekten Einstüffen des Frenäus sich treffend, auf die Antiochener gekommen. 15 Und es ist weder unrichtig, noch nach dem Borigen überraschend, wenn Apollinaris und Cyrill der antiochenischen Schriftologie entgegenhielten, sie erreiche nur den Gedansten des ενθεος ἀνθρωπος, nicht den der ένανθρώπησες (3. B. Apoll. All VII, 3 S. 288 und Cyrill adv. Nest. II, MSG 76, 58 st. u. explic. duod. cap. 5 ib. 304; vgl. Harnack DG II, 328 sp. 10 pot sind es nach Origenes nicht nur die Antiochener, dei denten sich bie Mangelhaftigfeit ber altfirchlichen Infarnationslehre nach ber angegebenen Seite bin offenbart. Gelbst bei Athanafius klingen gelegentlich - wenn auch bereits mit ben Nebentonen, die bei Cyrill v. Alex. (adv. Nest. 3, 4 MSG 76, 153Bff.) allein übrig geblieben find - noch die irenäisch-origenistischen Gebanken nach: προκόπτοντος τοῦ σώματος προέχοπτεν εν αὐτῷ καὶ ἡ φανέρωσις τῆς θεότητος τοῖς ὁρῶσιν ὁσῳ δὲ 26 θεότης ἀπεκαλύπτετο, τοσούτῳ πλεῖον ἡ χάρις ηὕξανεν ὡς ἀνθρώπου παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις (οτ. c. Ar. 3, 52 MSG 26, 433 A, υβί. θεοποίησις καὶ χάρις c. 53 p. 433 B, δαθ ανθοώπινον θεοποιούμενον und δαθ δογανον σοφίας πρός την ένέργειαν της θεότητος κτλ. ib. 436 A, bazu Dorner I, 957 Anm.). Und bom Nicanum führt über Marcell (vgl. ben A.) ein birefter Weg zum bynamistischen Monarchianismus so Photins. Auch bas Abendland geht bis 553 in Bahnen, die benen ber Antiochener gleichen. Nur das ist anders, daß hier die nicht auf dem Boden der Naturenlehre gewachsene Überzeugung von der una persona des geschichtlichen Zesus (vgl. Bb V, 637,2 st.) nach Bedütfnis neben das uralte (Bb IV, 41, 19 ff.) agit utraque natura . . . quod proprium est (Bb IV, 43, 1) treten fonnte. Doch trop der behaupteten una persona Christi hat ss auch hier bas Abbiegen ber Infarnationslehre zu ber Borftellung einer bynamischen Einwohnung bes Logos in bem Menschen Jesus sich gelegentlich beutlich gezeigt (vgl. das Bb IV, 42,2 ff. und 45 ff. über ben abendländischen "Aboptianismus" Gesagte und besonbers bie augustinische Unwendung ber Pradestinationsgedanten auf Jefus a. a. D. 3. 49 ff.). Wie völlig fich babei unter ber Einwirtung bes "Extra Calvinisticum" gelegentlich 40 auch im Occibent ber Gebante ber Menichtwerbung verflüchtigen konnte, zeigt Auguftins sermo 226, 2, 3 und 3 (3. B.: sieut verbum meum assumpsit sonum, per quem audiretur, sic verbum dei assumpsit carnem, per quam videretur ib. 3 MSL 38, 1097f.), und wie wenig trop des behaupteten "idem" die Formeln die Einheit in Christo anschaulich zu machen vermochten, beweist, was Ambrofius (de inc. sacr. 5, 36 45 u. 39 MSL 16, 827) fagt: idem patiebatur et non patiebatur, moriebatur et non moriebatur (p. 827 D), igitur immortalis in morte, impassibilis in passione (p. 828 B; vgl. Reuter, Muguft. Studien G. 216 Unm. 3).

4 d. Ántlänge an "Kenösis-Gedanten" bei Tertullian zu sinden (Thomasius II, 170 f.), in unter diesen Umständen verschit. Es ist m. E. nur dann möglich, wenn man außer so stande ist, das Durcheinander von Nachwirtungen der naiv-modalitischen Gedanten, der apologetischen Theophanie-Borstellungen und der Traditionen von einer dynamischen Sintendenung des verdum (= sprittus = sapientia) in Edistio (vol. Bd IV, 41, 31) zu entwirren, das in T.S nur äußerlich staren Formeln sich entwickelt vols. Bd IV, 41, 31) au entwirren, das in T.S nur äußerlich staren Formeln sich einer Begriff der \*\*xeνοσις\* (eva-55 cuatio), obwohl er nur gelegentlich entwickelt wird, dennoch eine Nosse, und man wird den entstschen Assensian und man wird den entwicken Bemishungen des rediction und tiessungen Theologen nicht gerecht, wenn man seine Gedanten als "verworrene" einfach beiseite schiebt (Karnact DC III, 303 f. Ann.). Dennoch ist es unnötig, hier auf das von Baur (I, 682 fl.), Dorner (I, 1043 fl.), Thosmasses ist dies unnötig, hier auf das von Baur (I, 682 fl.), Dorner (I, 1043 fl.), Thosmasses (II, 172 fl.) und Wirthmüller (Die Lebre des ht. Histarius d. L. über die Gelbsis (Desenden d.).

entäußerung Chrifti, Regensburg 1865) ausführlich behandelte Detail genauer einzugeben. Richt weil burch die genannten Darstellungen bereits alles klar geworden ware — keiner berfelben tann man m. E. bies nachruhmen -; wohl aber beshalb, weil bie Gebanten bes Hilarius, wenn ich recht febe, gar nicht fo tompliziert find, als die erwähnten Referate 5 fie erfcheinen laffen. Schon Dorner (I, 1047, bgl. Anm. 1 und 2), bann Reuter in feiner vortrefflichen gelegentlichen Bemerkung über Hlarius (Augustin. Studien S. 218f.) und Harnad (DG II., 304 Unm.) haben mit Recht barauf vor allem ben Ton gelegt, daß hilarius an ein Aufgeben ber forma dei seitens bes Logos nicht gebacht hat: in forma dei manens formam servi assumpsit, non demutatus (de trin. 11, 48, 10 MSL 10, 431 f.; ähnlich 9, 51 p. 322; 12, 6 p. 437 A; in psalm. 2, 33 CSEL 22, 62, 3.24 u. ö.). Dennoch rebet Hilarius mehrfach von einem se exinanire ober evacuare ex forma dei (3.28. in psalm. 68, 25, CSEL 22, 334, 3.15: in forma enim servi veniens evacuavit se ex forma dei. nam in forma hominis exenim servi veniens evacuarit se ex forma dei. nam in forma nominis ex-sistere manens in dei forma, qui potuit? vgl. ib. 4 p. 315, 15; in psalm. 53, 8 15 ib. p. 141, 9fi.; de trin. 8, 45, MSL 10, 270B; ib. 9, 14 p. 292f.; 9, 38 p. 309B; 9, 51 p. 322B; 10, 15 p. 353A; 12, 6 p. 437B). Wie ist beibes ju reimen? Nicht, toie Thomassus annahm (II, 189), durch eine ber seinigen ähnliche Theorie. Auch nicht durch die Annahme Dorners (I, 1046f.), ber Logos habe nach Hilarius zwar nicht auf seine natura, wohl aber auf feine substantia (&nooraois) ver-20 zichtet; - diese Deutung entsprang an fich unberechtigter und überdies irriger Dogmatifierung eines Aperque ber allegorischen Eregese (ju Bi 68, 4 p. 315, 17 ff.). Ein Dreifaches erklärt die Anschauung des Hilarius. Junächst (1) das bei ihm in scharfer Ausprägung vorhandene "Extra Calvinisticum": Quod . . . in coelis est (30 3, 15), naturae semper manentis potestas est, quae initiata conditaque per se carne non se 25 ex infinitatis suae virtute intra regionem definiti corporis coartavit. spiritus virtute et verbi dei potestate in forma servi manens ab omni intra et extraque coeli mundique circulo dominus non abfuit (de trin. 10, 16 p. 355; bgl. 11, 49 p. 432; in psalm. 2, 11 p. 44, 20ff.). Wenn nun der menschwerdende und der menschgenvordene (so u. a. de trin. 8, 44f. p. 269f.) unigenitus deus ex forma so dei sese exinanivit — aboleri enim dei forma, ut tantum servi forma esset, non potuit (in psalm. 68, 25 p. 334, 17 ff.) —, wenn er intra se latens se temperat, se continuit u. ]. w. (de trin. 11, 48 p. 432), so besaga da aud andere Bäter tennen (vgl. was Neuter, Augustin. Studien S. 511 über die christologische \*\*sochwas dei Umbrosius und Augustin aussitärt), dies nämlich, das 35 ber Logos, der in coelo in feiner uneingeschränkten Dacht zu bleiben nicht aufhört, in ber forma servi nur soweit sich manifestiert, als diese es gestattet. Sodann ist (2) ju beachten, bag Silarius bem abenblanbifden Berftandnis (vgl. Bb IV, 42; Bb V, 637,2 ff.) bes sacramentum suscepti hominis (de trin. 10, 16 p. 354 B) entsprechend bon Chriftus balb als bem Christus homo, balb als bem spiritus Christus (vgl. Bb IV, 40 26, 35 ff. und 47, 32 ff.), balb als bem totus ober totum (in psalm. 2, 27 p. 58, 1 und 4; de trin. 8, 46 p. 270 B; 10, 22 p. 359 B und 10, 52 p. 384 B) reben fann, welches totum als "in se duos continens" charafterifiert wird (de trin. 11, 40 p. 425 B). Dentt er an ben homo Christus, fo fann er, von ber notwendigfeit ber Ausbeutung ber Pfalmftelle ("et non est substantia") geleitet, erflären: substantia ei non erat. 45 non utique substantia ea non erat, quae assumpta habebatur, sed quae se ipsam inaniniens hauserat (b. i. "entleert hatte", in psalm. 68, 4 p. 315, 17 ff.), aber er fährt fogleich fort: nullo autem modo se caruit, qui se ipsum exinanivit evacuans, nec tamen idipsum videbatur exstare, quod jam in aliud se evacuando concesserat. Ganj ähnlich fagt er de trin. 9, 51 p. 322 B von ber forma servi aus-50 gebend: dei forma non erat; benn amiserat [Christus] secundum assumptum hominem unitatem [cum patre] (de trin. 9, 38 p. 310 A): nur burdy bas verbum ftand ber homo Jesus Christus vor ber glorificatio in ber Einheit mit Gott (ib.); - erst die Bollendung (vgl. 11, 49 p. 432 C: consummatur homo imago dei) bewirft, ut, ante in se duos continens, deus tantum sit (de trin. 11, 40 p. 425 B). 55 Denkt er an bas "totum", fo kann von einem manere in forma dei nicht nur beshalb gerebet werben, weil ber unigenitus deus, licet et homo natus sit, non tamen aliud quam deus omnia in omnibus est (de trin. 11, 49 p. 432 B), nein auch beshalb, weil ber totus die Realisation bes göttlichen Ebenbildes im Menschen war (bezw. in gewiffer Beife: einleitete): bem geschichtlichen Chriftus hatte ber Bater fein Siegel aufso gebrückt (30 6, 27), und quem signaverat deus, aliud praeterquam dei forma

esse non potuit (de trin. 8, 44 f. p. 269 f.), "Chriftus" also war in forma dei (de trin. 9, 14 p. 293). In diesem Zusammenhange erscheint die evacuatio formae dei als ein Sich-Entleeren (haurire) u. f. w. der "interior proprietas" des totus zu Gunsten der "exterior accessio" (in psalm. 68, 25 p. 334, 23). Endlich ist derittens (3) für das Betständnis der Gedanten des Hilarius wichtig, daß er der abends 5 länbischen Tradition (vgl. auch Neuter, Augustin. Studien S. 206 und 210) gemäß davon überzeugt ist, daß "unus et idem" der dei filius und der hominis filius ist. Freilich por ber Bollendung vermag Silarius biefe Ginbeit nicht beutlich ju machen (val oben) - bas totus hominis filius, totus filius dei sit (de trin. 10, 22 p. 359 B) haben Dorner (I, 1045 und 1069) und Thomafius (II, 173) trot ber ihrer Deutung entgegen- 10 fommenben Stelle de trin. 10, 19 p. 357 B m. E. migverftanden: es bejagt nicht, bag ber totus hominis filius ber totus filius dei fei, sonbern bag ber totus (bas totum, vgl. de trin. 10, 52 p. 384) et hominis filius et dei filius ift -, bod muß man bie Energie, mit der Hlarius bekauptet, daß ipse dei filius homo natus est (3. B. 16 de trin. 2, 24. 25 p. 66) gelten lassen. Eine gute Wegstreck lang kann man auch is biefen Gebanken des Hlarius noch falgen. Denn in die sem Ausammenhange ist es für Hlarius wichtig gewesen, daß nicht ein in die Maria eingehendes semen viri jonbern bie sementiva ineuntis spiritus efficacia (de trin. 2, 26 p. 68 A) ber Grund ber Entstehung bes homo Christus war: quod de coelo descendit, conceptae de spiritu originis causa est (de trin. 10, 16 p. 355 A); spiritus sanctus 20 (vgl. Bb VIII, 59,24-35 und de trin. 10, 15 p. 354; ex suo sancto spiritu) desuper veniens ... naturae se humanae carnis immiscuit (de trin. 2, 26 p.67B), ipse sibi ex se animam concepti per se corporis coaptavit (de trin. 10, 15 p. 353; bgl. 10, 22 p. 359 A und zu bem Ganzen Wirthmüller S. 51 ff.). Silarius meint in der That, mit diesen Gedanten, denen gusolge in gewisser Weise von einem coeleste 26 corpus Christi gesprochen werden kann (de trin. 10, 18 p. 357A), der "häretischen" Anschauung einer dynamischen Einwohnung Gottes in dem Menschen Jesus ausgewichen an jein (de trin. 10, 50f. p. 383): vertoirft er bod, baß der homo Christus a Maria esse coepit (de trin. 10, 50 bgl. 10, 16 p. 355A: non enim corpori Maria originem dedit), nimmt er bod, nicht an, baß Zejus eine "communis anima" so (de trin. 10, 51 p. 383C) gefaßt habe. Doch with niemand fich einreden, biefe Konstruktion erkläre wirklich bie feste Übergeugung des hilarius von dem "nuns et idem". Das Tragenbe ift ber "naid-modaliftiche" Glaube: deus homo, immortalis mortuus, aeternus sepultus (de trin. 1, 13 p. 35 B); und biefer Glaube giebt dem Gedanten der Offenbarungs-Erniedrigung Gottes gelegentlich eine Farbe (vgl. in psalm. 53, 8 p. 141: 85 deus ex eo, quod deus manebat, usque ad originem nascendi se hominis humiliavit . . . dei se humiliante substantia), die aller theoretischen Berrechnung spottet, das "mysterium incarnationis" eben nur ein mysterium bleiben läßt. In Letterem mag man einen Unfat zu wirklichen Renofis-Gedanken erkennen (bal. Dr. 5). Ubrigens aber ift bie "Lehre" bes Silarius ebenfo wenig "tenotifch" im Ginne von Tho= 40 mafius, wie die bes Frenaus, von ber Hilarius meiner Meinung nach nicht unabhängig ist. 5. Daß in theoretische Ausführungen über Die Infarnation, welche Die Unveränder=

δ. Σαβ in theorethique zubehurdingen uder το contact and interesting their Gottes streng selbaten, eine Färburg bineinformut, ja Formulierungen bineinschnein, durch bie der Gedanste an eine "etnisgemeinte" Renoss nabegelegt, ja eine wirtz 26 liche Umwandbung des δεός λόγος in einen göstlichen Menschen behauptet zu sein scheichen, ist nicht nur dei Hildrius zu beobachten. Das ist schon der genause (5 praect. H. II, 95: sactus est, quod sumus nos, ut in nos persierert esse, quod et ipse) und Drigenes (vol. Abomasius II, 1615) und noch bei den Kappadogiern der Fast (vol. 4. 2). Gregor. Naz. or. 37, 2 ed. Ben. I 646CD: μεταβαίνει τόπον έχ τόπον ό μηδενί σόπος χωρούμενος, ό άχορονος, ό δασίματος, ό δατερίληπος. ό αὐτὸς καί ήν καί γετά χωρούνον δεχετία. . . δ ήν δεένασοε καί δ μι) ήν ποροσέλαβεν οὐ δύο γενόμενος, άλλ εν έχ τον δύο γενέσθαι άνασχόμενος . . . δύο φύσεις εἰς εν συνδομιούσαι und Gregor. Nyss. c. Eunomium V, MSG 4. 693 A und C: ζημείς μέν γάρ καί το σόμα . . . τη θεία φύσει κατακραθέν εδ δεκίνο πεποιησύθαί φαιμεν διά της ἀνακράσεως, όπερ ή άναλαβούνα φύσει δεπειακραθέν εδ δεκίνο πεποιησύθαί φαιμεν διά της ἀνακράσεως, όπερ ή άναλαβούνα φύσει δεπειακραθέν εδ δεκίνο πεποιησύθαι φαιμεν διά της ἀνακράσεως, όπερ ή άναλαβούνα φύσει δεπειακραθέν εδ δεκίνο πεποιησύθαι φαιμεν διά της ἀνακράσεως, όπερ ή άναλαβούνα φύσει δεπειακραθέν δια δεν άρχη δια δελογος αλοξ έγε ναθείς εξι δεκίνο dio ξιλικο το δια δελογος αλοξ έγε ναθείς εξι δεκίνο δια δελογος αλοξ έγε ναθείς εξι δια δια δελογος αλοξ έγε να

vero ohne die Restriktionen der Theologen verstanden baben werden; als naiv-boketische Borftellungen unmöglich geworben waren, blieben für ichlichtes Denten nur tenotische übrig. Es ift auch nachweisbar, daß sie sich geltend zu machen versuchten (vgl. oben Nr. 20), und die Popularität des Arianismus erklärt sich vielleicht auch baraus, daß er ohne Ums schweife seinen Logos als bas leibensfähige Subjekt ber geschichtlichen Person Jesu ansah. 5 igmorts seinen zogos aus das internetungs subject der getagagangen zerion zera unique. Die Theologie hat diese kentigen Unterstümmung ison zur Zeit des Alexandrien nachgegeben: das θεστόχος (Alex. ep. ad Alex. MSG 18, 568 C), das, wenn es mehr als verb ale Bedeutung haben foll, noch von leiner Theorie je derrechnet ist dem Gyrills η/εργέννηται σασμακός" (ep. 4 MSG 77, 43 D) erstätt idem per idem, bif auch von Cyrill gar nicht als Begrindung des θεστόχος gemeint (agen Thomasius 11 70). II, 79), und in seiner Schrift Quod beata Maria sit delpara (MSG 76, 255 ff.) fommt er über ben Bedanken nicht hinaus, das Beoroxos fei berechtigt, weil ber Logos felbit feinen Tempel sich in der Maria gebildet habe (e. 4 p. 260 B) —, dies deoróxos ist nur aus jener tenotischen Unterströmung zu verstehen (vgl. Ignatius, Eph. 18, 2: δ θεδς ημών 15 Ιησούς δ Χοιστός έχυσφοφήθη έπο Magías). Dasselbe gilt von dem gleichfalls im Sinne bes naiven Modalismus uralten deus crucifixus (vgl. Bb IV, 50, 50; Athan. ad Epict. 10 MSG 26, 1065 C). In dem Maße nun, in dem die antiochenische Theologie, der jene der Frommigkeit werten Formeln nicht gefielen, proftribiert wurde, in eben bem Dage tam bie tenotische Unterströmung, ber sie entstammten, an bie Oberflache. Ja 20 Apollinaris, ber große Antipode ber Antiochener, versuchte fie theologisch aufzuputen. Denn, wenn Apollinaris auch bas avalloiwtor elvat bes Logos festhielt (val. o. S. 250, s), fo liegt boch bei ihm, weil er ben Logos felbst als ben rous bes Menschen Jesus Chriftus bachte und weil er biefen Menichen über bas erhob, was Menichen sonst find, auch bie endye and deal to settled Interpret and were the tripol, who Interpret four find, and die Erfolften einst fein werden (or and donors, don't only deposition of Adolong rata το rogalization All VII, 3 S. 384, 321.), eine Theorie ver, die dabund, daß se donor the Theorie ver, die dabund die se interpret sind der Spee bloß dynamischer Sindschung des Lóyos in dem geschichtlichen Christia virillich den Zugang verstopste, entstücken Kenossissedamen die Thür öffnete. Es ist daber nicht nötig, in ben gegen Apollinaristen gerichteten (Drafete, Gesammelte patriftische Unterjudungen 1889 S. 56 ff.) Fragmenten "Hippolytis" κατὰ Βήρωνος (MSG 10, 828 ff.) 80 mit Dräfete (a. a. D. S. 74 ff.) iiberall κένωσες in ένωσες, κενωθείς in ένωθείς zu ändern: wenn irgendwo in der alten Rirche eine "wirtliche" Renosis-Theorie ju erwarten ift, so tann man fie bier in apollinaristischen Rreisen finden, und wenn bie Beorns bem Fleische ταθτοπαθής wird "διά κένωσιν" ober "διά την ένωσιν" (Fragm. V p. 836 D), jo liegt, auch wenn lettere Konjektur richtig ware, bennoch eine xerwois im Ginne einer 85 bon "Sippolyt" seinen Gegnern borgeworfenen τροπή ober μεταβολή bor (vgl. Dorner I, 536 ff.). Allein der Gedanke einer Menschwerdung Gottes wird auch hier nicht erreicht: "Hippolyt" hat ganz Necht, wenn er sagt, das Überschlagen (uerchroocs) beiber Naturen ineinander sie der gänzliche Unterganz beiber (Fragm. V p. 837 A). Seit der Berurteilung des Apollinarismus voaren freilich solche Kenosis-Theorien nicht mehr möglich. 40 Aber es ift fast ein Rätsel, daß die ben Destorianismus besiegende und schlieklich auch bas Chalcebonense überwindende (vgl. Bd IV, 51, 19 ff.) alexandrinische Theologie ohne fie ausgedommen ist. Denn ist — das war seit 553 offizielle Lebre (vgl. Bd IV, 52, 18) — die Menschwerbung so zugegangen, daß die &xóoraois rov doyov eine anhypostatische (b. h. "unperfonliche", wenn auch nicht felbstbewußtsunfähige, vgl. Thomasius II, 119) menschliche Natur so mit 45 fich verbunden hat, daß fie felbst die Sypostase auch der menschlichen Ratur wurde, so ift ein wirklich menschliches Leben bes geschichtlichen Jesus undentbar, wenn bas eigentliche Subjett biefer geschichtlichen Berfon, ber Logos, feine Allwiffenheit, seine Leibensunfähigkeit behalt (vgl. Schulk S. 127). Die Unterströmung hat, wie auf eine Erhebung ber Menscheit Zesu über das δμοούσιος ήμω hinaus (vgl. Bb V, 636, 19 ff.; 638, 10; 640, 83), jo auch auf weine passibilitas dei hingebrängt (vgl. ben A. Theopaschiten); die Theologie aber konnte ihr nicht folgen, weil für ihr phyfifches Intereffe an ber erardoconnois (vgl. Bb IV, 49, 34 ff.) bie begriffliche Integritat ber beiben Raturen Boraussegung mar. Comeit es möglich war, ohne biefe ju gefährben, fam man jener Unterströmung entgegen (Bb IV, 51, wf. und 52, ss: Ενα της άγίας τριάδος πεπονθέναι σαρχί; und vgl. über die περι-ες χώργας und ἀντίδοσις Thomasius 11, 120 fi); übrigens begnügte man sich damit (vgl. 3b V, 637, ss si), die Formeln zu wahren, die daß μνστήριον της ενανθρωπήσεως jedem Σεκτιέφει — entridten, ja ein wirkliches ἄνθρωπον είναι des geschichtlichen Christus unmöglich machten, sein Beor elvar nur beshalb glaublich liegen, weil die Gottheit des λόγος außerhalb ber geschichtlichen Berson bes θεάνθρωπος ohne alle Schranken sich aus-60 tvirtend gedacht tward (bal. d. oben in 2 b u. 4 b über daß "Extra Calvinisticum" Gejagte).

6. Das abendländische Mittelalter braucht und nicht aufzuhalten. Die icholaftische Theologie hat zwar ber Inkarnationslehre viel formalistische Arbeit gewibmet - und babei ben Begriff ber Menishwerbung faltisch immer mehr entleret (vgl. Bb. IV, 53, 28 ff.; Dorner II, 375 ff.; 388 ff.; Seeberg, Die Theol. bes Johannes Duns, Leipzig 1900, S. 235 ff.) —, boch pleiet dabei Bhi 2,6 ff. teine Rolle; in ber Summa bes Thomas 5 z. B. tommt bas exinanivit se ipsum, wenn bie Indices nicht trigen, gar nicht vor. Dağ bağ verbum dei non mutatum est [in incarnatione] (Thomas, Summa III, 2, 6 ad 1), war Somologumenon. Db bie ichlieflich herrichend geworbene Formel, daß nicht die den göttlichen Bersonen gemeinsanel Natur, sondern die persona verdi infarniert sei, irgendino mit Phi 2,6 ff. in Verbindung gebracht ist, kann ich leider nicht 10 sagen. Bei dem Mönch Leporius im 5. Jahrhundert, dessen libellus emendationis diese Formel bietet — verbum caro factum est, sed solum proprie personaliter, non cum patre aut spiritu sancto naturaliter (Hahn, Bibliothet der Symbole, 3. Aufl. S. 299) — ist das freisig der Fall: evacuat in persona, quod possidet in natura (C. 301). Allein die spätere Lehre knupft sicher nicht an Leporius an. Uberdies darf man 15 auf ben libellus emendationis nicht mehr anwenden, was Augustin von bem noch nicht besehrten Leporius fagt (ep. 219, 1 MSL 33, 991: negans deum hominem factum, ne substantiae divinae... indigna mutatio vel corruptio sequeretur); der libellus emendationis hatte Augustins Beisall (ep. 219, 3). In der That entspricht auch jene Formel des Leporius, obwohl ich sie so bei Augustin nicht nachweisen kann, 20 bem Denten Augustine (vgl. 3. B. ep. 179, 7 p. 745: homo . . . in unitatem personae verbi dei... susceptione coaptatus, permanente tamen verbo in sua natura incommutabiliter); Donner (II, 389) scheint mir die Tragweite der Formel hinsichtlich der Nebultion der Bedeutung der Menichwerdung zu hoch einzuschäften (voll. die bei Donner II, 378 f. wiedergegebenen Ausstübrungen des Lombarden). Die Formel sagt 26 auch in ber Scholaftit an fich nicht mehr als Die aus Augustins ep. 179 citierte Stelle. Daß bas "Extra Calvinisticum" auch ber mittelalterlichen Theologie felbstverftandlich war, das freilich ist aus dieser Formel zu entnehmen; doch das steht ohnedies fest. Daber ist jene Unterscheidung zwischen der natura und der persona verdi für die Geschichte der Kenosis bedeutungssos, auch wenn sie mit Phi 2, 6 ff. irgendwo in Berbindung ge so bracht sein sollte. In Bezug auf die Kenosis ist die mittelalterliche Kirche über den altfirchlichen Consensus (oben Nr. 2 b) nicht hinausgegangen. Die gegenwärtige katholische Rirche fteht noch ebenfo; auch für fie ift Phi 2, 6 ff. teine besonders bedeutsame Schriftftelle: Die Dogmatit Des jegigen Rolner Erzbifchofs (Th. S. Simar, Lehrbuch ber Dogmatif, 2 Bde, Freiburg 1899) erwähnt das exervoser kauror gar nicht; das fatholische so Mirchenlegiton bat feinen Artifel "Menofis"; und nur gelegentlich wird in bem A. "Chriftus" (III, 271) gesagt: "Semetipsum exinanivit" (Phi 2, 7) ift von der Annahme der Menschennatur, nicht aber, wie Pseudompstifer und manche protestantische Theologen meinen, von ber göttlichen Ratur und Berson Christi an fich gejagt." - Dag neben ber offiziellen Theologie auch im mittelalterlichen wie im gegenwärtigen Ratholizismus eine kenotische 40 "Unterftrömung" berläuft, ware vielleicht eine besondere Darlegung wert; es bier barguthun, verbietet mir die Beschränktheit sowohl des Raumes wie die meiner Beobachtungen (vgl. 3. B. bas alte Beihnachtelied bei Cartorius II, 25: Firmitudo affirmatur, parva

qua se demisit filius dei (Job. be Mark bei Schneckenb, S. 9 Mum. 1); Christus in assumpta forma servi sese evacuavit omni sua gloria divina, majestate, omnipotentia, omnipraesentia (Zandi bei Schweizer, Die Glaubenälehre der ref. Kirde II, 297). Allein man darf sich durch so bolltönende Worte nicht irre machen lassen, 5 Schon das "Extra Calvinisticum" schränkt sie ein: Mirabiliter e coelo descendit filius dei, ut coelum tamen non reliquerit, mirabiliter ... in terris versari ... voluit, ut semper mundum impleret, sicut ab initio (Calvin instit. 1559. II, 13, 4 fin.); cum divinitas comprehendi non queat et omni loco praesens sit, necessario consequitur, esse eam quidem extra naturam humanam, quam 10 assumpsit, sed nihilominus tamen esse in eadem eique personaliter unitam permanere (Cat. Pal. qu. 48 Miemeyer, Coll. conf. 440); sic λόγος naturam humanam sibi univit, ut totus eam inhabitet, et totus, quippe immensus et infinitus, extra eam sit (Marchies bei Schneckenburger S. 9 Ann. 2). Und nicht nur bies. Der loyos war, wie schon bie eben gegebenen Citate zeigen, auch totus in ber 15 assumpta natura; das ἐχένωσε befagt nur, quod [Christus] gloriam illam et majestatem, in qua erat apud patrem, ita abdiderit in forma servi, ut ea sese penitus evacuasse visus sit, quia uimirum ea gloria in carne non fulgebat. ut ab omnibus conspici posset (Zanchi bei Schult S. 173 Anm. 1). Eine wirkliche "Entäußerung" liegt also gar nicht vor; occultavit, quod erat, sagen bie Reformierten 20 mit Augustin (sermo 187, 4 MSL 38, 1003) von dem Logos (doch vgl. Schneden-burger S. 10), und das "velamen" ist die Menschebeit, die nur in beschanten Waße die Gotheteit in sig au sassen vermag. Wenn dennoch die Erböhung auf resormiertem Gebiete auf beide Naturen bezogen wird, so erklärt sich dies daraus, daß divina natura exaltata est κατά τι, patefactione majestatis, quae in statu exinanitionis tanquam 25 sub velo sese occultaverat (Alftedt bei Schweizer II, 345).

8. Überblidt man biefe gange außerlutherische Entwidelung, so ist nicht zu leugnen, baß sie ben Gebansen der "Menschwerdung" nicht erreicht hat. Das "Extra Calvinisticum" läßt, wenn man scharf zusseht, die "Menschwerdung" nicht erreicht hat. Das "Extra Calvinisticum" läßt, wenn man scharf zusseht, die "Menschwerdung" immer wieder nur zu einer Dsschwardungsmanischation werden. Die allgriechische Theologie kam mit ihrer physischen so Erlösungssehre — aber auch nur durch diese — barüber binauß; von ihr abgeschen, würde auch von ihr, wie von der abenbländischen, mittelatersichen und reformierten Entwidelung gesten, was Brenz von den Zwingslanern sagte: Nisi Cingliani unionem personalem in Christo ita definiant, ut, ubicunque sive in coelo sive in terra fuerit deitas Christi, ibi habeat sibi inseparabiliter conjunctam et unitam suam sa humanitatem, sieri non potest, quin non solum faciant ex Christo duas personas aut duos Christos, verum etiam redigant eum in ordinem allorum sanctorum (dei Thomassuss si 1351 Mum.). — wenn nicht bie Rachwirtungen der naid-modalistischen Secanten setst neben den Erders ärβομοπος daß δε ἀνθρώπω θεός gestellt hätten. Diese naid-modalistischen Gebanten etstären die tenotiden Unterströmungen, die auch im so reformierten Protestantismus nicht geschlt baben.

Hat nun die lutherische Mesommation die Mängel der altstrehlichen Indamationslehre übertveunden? Unzweische findet sich Veues dei Luther. Und pwar in so reicher und som annigfaliger Ausprägung und mit so vielen alten Troditionen so namnigfald verbunden, daß eine erschöftigung der Arstellung der Christologie Luthers — und sed Singelfrage so dängt mit diesem Sangen zusammen — selhs für ein diese Auch eine schwere Vesscheinung aber ist die der Kreischeinung der Ausprache ist. Zebe unwollssändige Zurssellung aber ist die die Kreischeinzleus Presidenten unter Ausgesche Laufers Deutsellung aber ist die die Kreischeinung alle eine Schwieden von einer allungblichen Mittellung des Göttlichen Derner (II, 554 sp. 561) seine Gedaufen von einer allungblichen Mittellung des Göttlichen an die Menischeit Zesu sogesinden. Dieselftiv referiert Kössellus (II, 385 sp.); doch terten bei ihn m. E. die fluchberen Keine neuer Gedanken, auf die Schulk (S. 182—215) n. a. (a. B. Gottssick, Wei Kirchlichten Leuer Gedanken, auf die Schulk (S. 182—215) n. a. (a. B. Gottssick, Wei Kirchlichten Leuer Gedanken auf die Schulk (S. 182—215) n. a. (a. B. Gottssick, Wei Kirchlichten unter Gedanken der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen de

bas Wort gerebet, welche allen Renofis-Gebanken Thomafiusicher Art ben Schriftgrund entzieht: nicht auf die Gottheit Chrifti, so meint er (Enders I, 440, 93), beziehe sich die Stelle, sondern auf seine Menschheit, und die forma dei "hie non dieitur substantia dei, quia hac Christus nunquam sese exinanivit..., sed forma dei est sapientia, virtus, justitia, bonitas, deinde libertas, ita quod Christus homo butiliber, potens, sapiens" etc. (de duplici justitia 1519, EA 33, 333 = WM II, 147, 38 ff.; abnlich jehon in einer Fastenpredigt von 1518, EM 16, 5f. = WM I, 268 f.). Dag Luther über biefe Stelle, bic er auch 1520 (de libertate EA 35, 243 = WH VII, 65, 10 ff.), 1521 (Rirchenpostille EM2 10, 318) und 1525 (Rirchenpostille EM2 8, 162 ff.) ebenjo erklärt, je wesentlich anders gedacht habe, ift noch nicht erwiesen. Wenn er in ber 10 von Thomasius citierten Weihnachtspredigt [von 1527?] (Rirchenpostille EN 15, 164) und 1537 in der Auslegung von Jo 14 u. 15 (EA 39, 48) fagt, Chriftus habe fich feiner göttlichen "Majestät" oder "Herrichteit" entäußert, so widerspricht dies — ganz abgefeben babon, bag an beiben Stellen ber Wortlaut nicht verburgt werben fann - ber obigen Erklärung nicht. Auch das weist, weil das Nachklingen alter Formeln natürlich 15-ist, nicht notwendig in andere Bahnen, wenn es in der seleichfalls von anderer Hand nachgeschriebenen Auslegung bes 8. Pfalme von 1537 (EH 39, 48) heißt, Chriftus habe "feiner göttlichen Betvalt nicht gebraucht . . ., fonbern biefelbige eingezogen, ba er gelitten hat" (vgl. das "Berborgensein" der Gottheit unter der Menschheit EN 45, 318; "Rern" with "Herbeitgersteinen ver Grieftstung der Germa serv im toer "Nenscheit" 20 in der Erklärung von 2 Sa 23, 1 ff., 1543 (EA 37, 49 f.) ift gegen die verschiedenen Möglichkeiten der Eregese von Phi 2, 6 ff. indifferent. Die Stelle der Dietrichschen Hausspriffle aber 1, 2, 2777), welche besagt, daß Ehrstlitt "sich seiner Gottschoften Kausspriffle geäußert und um unsertwillen Mensch geboorden", ist, da sie dei Rörer (EA 5, 138 ff.) feine Barallelle hat und Beit Dietrichs eigner Anschauungsweise entspricht (vgl. Thomasius II, 25 228 Anm.), ihrem Bortlaut nach auf Dietriche Rechnung ju feten. c) Unfage ju ben von Dorner vertretenen Gebanten find gwar bei Luther in ber altern Beit unzweifelhaft vorhanden (vgl. Röftlin II, 390 f.; EN 102, 318) — auch die altesten Aussagen über Phi 2, 6 ff. (vgl. oben 3. 3 f.) verraten fie, und es ist höchst beachtenswert, daß Luther bie forma dei bes Menichen Chriftus, Die "Gottesgaben", Die in ihm waren (EM 102, 319), so einst nur in sapientia, virtus, bonitas u. f. w. gefunden hat —; allein Luthers Christologie von diesen Gedanken aus zu verstehen, geht nicht an (vgl. Dorner selbst II, 562). d) Luther hat vielmehr ichon anfänglich, vollende feit bem Abendmablestreit, seine driftologischen Gedanken im Nahmen der [nur durch das Bb IV, 55, 14 f. Gesagte modifizierten] antinestorianisch verstandenen Zweinaturenlehre gehabt, und unleugbar ut, daß 25 feine Anschauung vom Leiden bes Cobnes Gottes und Die feit bem Gaframentestreit von ism gelebri Elbertragung der göttigen Jöiomata — auch des der Alltgegenwart — auf Ehriftus auch nach seiner Menscheit, und zwar "von Nutterleib an" (EU 30, 226), der heitigen eine echt "sicholastische" Weiterbildung der altstiedlichen communicatio idiomatum (vgl. Bd. IV, 256, 45 si. und den U., "Ubiquität") war. e) Aber trog aller 47 Bolemit Luthers gegen Zwinglis Alloiosis darf man die Frage auswerten, ob Luther wirklich, auch abgesehen von ber Zeit bes Abendmahlestreites, Die Ausfagen bes genus idiomaticum (val. Bb. IV, 258, 12 ff.) stets im Sinne einer realis communicatio aufgefaßt und die Ubertragung der göttlichen Idiomata auf Die menichliche Ratur ftets als eine reale angesehen hat. Ift's wirklich mehr als Redeweise, daß das Rind Jesus 45 Simmel und Erbe geschaffen habe (vgl. Bb. IV, 55, 24 ff. u. 37 ff.)? und bag Gott gelitten habe? In ber Disputation de divinitate et humanitate Christi 1540 (ed. Dreme G. 585 ff.) stellt Luther beibe "verba" in eine Linie und betrachtet sie als erlaubte Ausbrudemeisen (p. 600 u. 610). Und meint er's ernst mit ber ubiquitas corporis schon bes Embryo? Nach ben Predigten über 30 3 u. 4 (1537—40) hat die so Menschheit Christi vor der Aufsahrt nicht zur Nechten Gottes gesessen (EU 47, 177; vgl. Röftlin II, 399). Ift's Luther bennoch Ernft, — welche Horrenda ergeben fich bann! Robint II, 3993. It seinger bennog Ernt, — being II-rend eigegeen nich bannt Bas it ein II-fales (Bb. IV, 256, 44) Gegenwärtigkein einer Menscher mit Haut und Haber Bauer (CU: 2, 275), mit unterscheidbaren "Beisch" und "Butt"? Thomasius (II, 346) hatte als is Lutheraner" wahrlich wenig Grund, den "Pericht" ber Heibelger vom Jahr 1566 beshalb zu schelten, weil er den vertlätzen Leib sich nicht anders zu benten vermöge, denn als "Fleisch und Blut und Bebein". Befagt die ubiquitas corporis Christi nicht ale bas, bag auch wir in Gott find (EU 30, 227)? Befagt fie aber nicht mehr ober wenigstens ber Art nach nicht etwas völlig anderes, was ift bann noch bie Menschwerdung? 60

Deun nach seiner Gottheit ist Christus ja nicht "herabgesahren" (EA 46, 328, 330)! Die Meuschwerdung ware dann ober eine Himmelsahrt der Menschheit Zein u. s. w.! Ich weiß, mit welchem Checkten Luscher locken Argumenten begegnen würde (vol. EA 30, 213). Er ist sich des hohen Fluges, den seine Gedanken nehmen, betwußt. Aber es ist ein Flanzischung über einem Meer von — Absurdien nehmen, betwußt. Aber es ist ein Karauschlung über einem Meer von — Absurdien nehmen, betwußt. Aber es ist ein Karauschlung über einem Meer von — Absurdien nich den den kanten nicht in dem Schema der Naturenlehre wurzeln, in das sie infolge der geschächtlichen Etellung Luthers hineintwuchsen. I Das ist is vielmehr das seiger Datum, das Glaubensdatum, der Christologie Luthers, das die geschächtliche Betson Zeid vor deus revelatus war und ist: ege nullum nec in 10 coelo neque in terra deum habeo aut seio extra hanc earnem, quae kovetur in gremio Mariae virginis (in Es. c. 4 kin. EA 22, 45 vgl. den ganzen Kontext und Disput. Heideld. 1518 thes. 20 probat. EA 32, 399 — WBU I, 362, Tichreden EU 57, 208 si. Nr. 247 u. 253, Gottschick, Kirchlichteit E. 29 Ann.); Jesus Christus est dominus Zebaoth nec est allus deus (Bb. IV, 27, 22 st.). Das Meschnilchste in Luthers Christologie ist die Verstämmte der Tschenrungsernieringung Gottes, dies Jurüdlensen zu "naudendenschaum Jede der Monnischen Geschlichten Berson Zesta oben des 259 3. 261) hätte dies Berstämdins der geschältlichen Berson Zesta zu einer neuen Gestaltung der Christologie sübern können, — ware man 20 nicht an die von oben nach unten sonstruierende alte Tradition und an das Naturensschen.

9. Da man bies war, konnte bie weitere Entwidelung auf lutberifchem Gebiet nichts anderes bringen als ben icholaftischen Ausbau ber burch Luther über ihren altfirchlichen Umfang binaus erweiterten communicatio idiomatum. Dag biefer Ausbau von den 25 Schwaben und von Chemnit in verschiedener Weise vorzenommen wurde, ist schon B IV, 257, 9 ss. ausgesührt. Her ist deshalb nur em Treisaches nachzutragen. a) Bon einer "wirtschen" kenosis des Logos sinder sich verder von de der eine Spur: schemnit und Vrenz sind einig nicht nur darin, daß der Logos in der Menschwerdung die Fülle feiner Gottheit behalt, fondern auch darin, daß die Menfcheit Chrifti feit der Infarnation jemer Gottheit behalt, sondern auch darin, das die Menichheit Ehrstift feit der Infarnation o diese Fülle der Gottheit mitgeteilt bekommen hat (Thomasius II, 353 ff., 388, 397). Ehemmit unterscheidet sich nur dadurch von den Schwaben, daß er un durch gestührte Anjäße dazu nummt, ein Werden des geschichtlichen Christus verständlich zu machen (vol. Dorner II, 702 ff.), sowie dadurch, daß er in lobensverter Schen vor dem Hinausgehem iber das in der hl. Schrift Gesagte Wedensten trägt, dem A, das er gesagt hat, ein B as solgen zu lassen (vol. Schrift Gesagte Wedensten trägt, dem Pegriff der xervoors, den zu verwenden Phi 2, 6 ff. nörigte, bleidt vielmehr der Bernz nichts anderes übrig als dies, das schriftlich Wedischlich Wedisch keiner werkellt. bag Chriftus die gottliche Majeftat feiner menfchlichen Natur verhüllt, ja in ein niedriges Menschenleben sich gefügt hat; die "Erhöhung" besteht nur in einem Offenbarwerben ber ber Menichbeit Chrifti icon borber eignenden Berrlichfeit, Die Menichwerdung bereits ift 40 die exaltatio der Menschheit Christi (Thomasius II, 353 ff.). Andreae und die jungern Württemberger bemühten sich, die Erniedrigung tiefer zu verstehen: Christus hat als Mensch seine Majestät zumeist nicht gebraucht; aber doch nur zumeist, — eine wirkliche xérwois zohoews liegt nicht vor (Thomasius II, 364 st.). Chemnit hat — inkonsequent für ben status exinanitionis nicht nur ein Berbergen ber herrlichteit ber menschlichen 45 Natur, jondern gar ein gelegentliches Gid-gurud-gichen bes Logos - fo 3. B. im Leiden — angenommen und dementsprechend auch der Erhöhung den Sinn einer Erhebung der menschlichen Natur in den Bollbesit ihrer Herrlichkeit abgewinnen fonnen. e) Drittens ist beachtenswert, daß Brenz bei der una persona Christi, wie Luther, an den geschicht-lichen Christins deutt (Thomasius II, 348), während Chemnik der alten Orthodoxie ent-50 sprechend von der Hypostase des Logos ausgeht (Thomasius II, 388). — Es trifft nach alle dem schon auf Chemnit und Breng zu, was Dorner (II, 811 Ann.) von den Gießenern und Tübingern sagt: Chennit hatte konsequent bei der Christologie von Breng, Breng bei einer präegistenten Jufarnation antommen muffen. - Ginen Anfat zu ernfteren Renofis-Gedanten findet man im Luthertum Diefer Zeit nur bei ben Philippiften. Abes 55 auch sie bieten nichts, das an moderne Renosis-Gedaufen erinnert. Wenn sie den Sobn Bottes feine herrlichkeit "berbergen" laffen in unferm armen Bleifch und Blut, ober gar von einer exaltatio seeundum utramque naturam reben (vgl. 28. Grimun, Die philippistischen Kenotifer JprTh XI, 1885 S. 126—133), so liegt hierin nicht mehr als eben — "Kryptocalvinismus" (vgl. oben S. 258, 19 st.). Gegen diese Kenotifer ist das w Anathem der Form. conc. 612, 39 gemünzt: resicinus... hane sententiam: quod

Christo secundum divinam suam naturam in resurrectione et ascensione ad coelos iterum restituta fuerit omnis potestas in coelo et in terra, perinde quasi, dum in statu humiliationis erat, eam potestatem etiam secundum divinitatem deposuisset et exuisset etc. (vgl. 773, 49). Die Ruthe ift länger, als fie zu sein brauchte - benn eine transmutatio divinae naturae (773, 49) zu lehren, 5 lag Philippiften und Calviniften fern -; aber eben beshalb ift fie lang genug, um über Die Jahrhunderte bin die modernen Renotifer gu treffen. - Dag Die Gegner ber Abilippiften in Schwaben und Nieberfachsen ibre eigenen Differenzen in ber Kontorbien-formel nur mangelhaft ausgeglichen haben (Dorner II, 710 ff.), ift in Bb IV, 258 ff. leiber nicht hervorgehoben. Ich fann es bier nur für ben uns beschäftigenden Stoff nach: 10 tragen. Junächst icheint es, als sei die Brengiche Fassung ber exinanitio und exaltatio bogmatifiert: man bekennt, "bag bes Menichen Gobn gur Rechten ber allmächtigen Majeftat und Rraft Gottes realiter . . . nach ber menschlichen Natur erhöhet fei, weil er in Gott aufgenommen, ale er bom bl. Beift im Mutterleibe empfangen" (608, 15); man erflärt, daß Chriftus "die Majestät, zu welcher er nach seiner Menschheit erhoben, 15 nicht erst empfangen, als er von den Toten erstanden, sondern, da er im Mutter= leib empfangen und Mensch worden" (764, 13); man sieht demgemäß in der exinanitio nur bies, bag es jur Beit ber Diebrigung verborgen und hinterhalten worben, wie die Fulle ber Gottheit in Chrifto ... mit all ihrer Majestät ... in ber angenommenen menschlichen Ratur, wann und wo er wollte, leuchtete (778, 64), und in ber Erhöhung 20 bementsprechend ein Offenbarwerben biefer Berrlichkeit (a. a. D.). Andererfeits aber rebet man mit Chemnik bavon, daß Chriftus aus Urfach ber Entäußerung wahrhaftig an Beisheit und Gnade jugenommen habe (608, 16), und sieht analog in der Erhöhung ein Eintreten auch in den völligen Gebrauch (usurpatio 608, 16), ja in "die völlige Boilek und Gebrauch ber gottlichen Majestät" (plena possessio et divinae maje- 25

statis usurpatio; 767, 26).

10. In biefen unausgeglichenen Differengen murgelte ber Streit, ber in ben Jahren 1616 (bezw. 1619) bis 1627 zwischen ben Giegener und ben Tübinger Theologen geführt wurde. Der Gießener Theologe Balthafar Menter (1565- † 1627; vgl. ben A.) gab mit ber Behauptung, daß die Allgegenwart Gottes - auch in ber Christologie - ale praesentia so operativa zu verstesen sei, den ersten Anlaß zu einer Aufrollung der Streitfrage. Zu-nächst seit 1616) bewegte sich die Diskussion wesentlich in den Formen vertraulicher Gelehrtenforrespondenz, dei der auf Tübinger Seite namentlich Hafenresser († 1619; vgl. Bd. VII, 330 ff.) das Wort sührte. Seit 1619 brach heller Streit aus: leidenschaftlich trat Justus Feuerborn (1587— † 1656) seinem Schwiegervater Menter zur Seite, und 25 an Haffenresse Stelle versachten nun in schärfter Tonart Lucas Ofiander II. (1571— † 1638, vol. ben A.) und Theodor Thumm (1586— † 1630; vol. Weizsäder, Geich, ber evang. theol. Fakultät Tübingen 1877 S. 54 u. 62 ff.), j. T. auch Melchior Nifolai (vol. Beizsäder a. a. D. S. 54 ff.) die Tübinger Position. Die zahllosen Streitschriften, die gewechselt wurden, die Ginmischung der fachfischen Theologen feit 1621 (vgl. ben A. 40 Höse v. Höenegg Bb VIII, S. 172 ff.), die Konvente und Konferenzen, die gehalten wurden fin Jena und Stuttgart 1621, in Dresden 1623), die von dem Dresdener Konvent ausgegangene fächfische Solida verboque dei et libro concordiae congrua decisio (Leibzig 1624) und ihr Geschick, endlich bas Erlöschen bes Streites feit 1627: bas alles, furz der außere Berlauf bes Streites, foll hier nicht weiter bargelegt werben (vgl. 45 3. G. Bald, Ginl. in die Religionsstreitigkeiten ber luth. Rirche IV 1739 G. 551-73 und Schröck, Kirchengesch, seit der Res. IV, 1805 S. 670 ss.). Das Wichtige an dem Streit sind lediglich die dogmatischen Gegensähe (vgl. Thomassus II<sup>2</sup>, 429—492; Dorner II, 787—818). Doch braucht's auch in Bezug auf biese nicht vieler Worte, wenn auch bie "Majestät" bes scholastischen Scharffinns und ber seinen Diftinktionen in einem kurzen so Referat verlett werben muß. Ginig ist man barüber, daß der menschlichen Natur Christi von der conceptio an die divinae majestatis omnipraesentia, omniscientia et omnipotentia fommuniziert ift (Thomasius II, 432 Unm.); die possessio majestatis fteht nicht in Frage. Aber die Giegener meinten, burch Unterscheidung gwischen Besit und Gebrauch (usurpatio) Raum für die Chemnitsschen Gedanken der Konkordien- 55 formel gewinnen ju tonnen: ber Logos hat nach feiner Menfchheit bes Gebrauches ber göttlichen Majestät mit seltenen Ausnahmefällen sich entäußert (κένωσις χρήσεως), so daß ein Fortschreiten, Hungern, Nichtwissen, Leiben und Sterben Christi möglich war; die Erhöhung erst ist für die Menschheit Christi der Eintritt in die plenaria divinae majestatis usurpatio. Die Tübinger bagegen bielten dies für eine Berleugnung ber 60

communicatio idiomatum. Nach ihnen hat Chriftus ichon im Mutterleibe und felbst im Tobe auch als Mensch seine göttliche Herrlichkeit ausgewirkt, ift allwiffend gewesen, allgegenwärtig u. [. iv. (Thomasius II, 464 f.); vie exinantito ist also — von intonsequenten Restrictionen sür vie Zeit des Leidens abgesehen (Thomasius II, 467—71 ss.) 5— lediglich eine χούνες χούσεως, die Erhöhung westentlich manisestatio dessen, was seit der Empfängnis latenter schon da war. — Die sächsische Decisio hat nichts "entst dbieben", hat sich vielmehr mit sehr allgemeinen Neben wesentlich auf die Seite ber Gießener gestellt, und die Schen vor dem Tübinger "Doketismus" hat die spätere Orthodogie im gangen in ben Bahnen biefer Decisio gehalten. Und boch tann es nicht 10 aweifelhaft sein, daß nicht die Gießener, sondern die Tübinger Anschauung die nach lutherischen Prämissen forrettere ist. Micht nur, weil, wie die Tübinger terssend hervor-gehoben haben (Ihomassus II, 444 ff.), eine bloß potentielse Allgegenwart und Allwissendeit ein Unding ist, unehr noch deshalb, weil die Gießener nicht umbin tonnten, Die aftuelle Weltherrichaft für bie Beit ber Erniedrigung bem Logos allein jugufchreiben: 15 regnavit mundum non mediante carne (Thomasius II, 440). Die Tübinger fonnten bem mit Recht entgegenhalten: Hoe est illud ipsum Extra Calvinisticum, cui se hactenus nostri opposuerunt, si enim datur tempus, quo λόγος est propinquus creaturis, nec tamen illis propinqua est caro Christi, sequitur dari tempus, quo lóyos sic est in carne, ut etiam sit extra carnem (Tho-20 mafius II, 446). Wird aber bas ben Gedanken ber Menschwerdung entwurzelnde Extra Calvinistieum (vgl. oben Rr. 4 b und Rr. 8 am Anfang) nur burch die Tübinger Chriftologie vermieden, so richtet diese einzig konsequente Aussüdrung des alktrucklichen Infarmations-gedankens diesen selbst: die Vrämissen müssen kalberung des alktrucklichen Infarmations-gedankens diesen selbst: die Prämissen wüssen man sich noch so sehr beraussen der 20 schwindelnden Kübnheit der Tübinger Gedanken (vgl. Thomassus II, 463 f.); — wenn nan zu nüchterner Erwägung dessen zurücksehrt, was die hl. Schrift vom irdischen Leben bes herrn fagt, wird man jugeben muffen, bag die hobe Spetulation bier bei bem bolltommenften Nonfens angefommen ift. 11. Jit nun beklalb eine "wirkliche Kenosis" bes Logos bas, worauf die ganze 90 bisherige bogmengeschichtliche Entwickelung in der Kirche hindrangt? Die kirchliche

Theologie aller Zeiten hat diesen Gedansen abgelehnt. Wie er in den Zeiten der alten Kirche nur in insperioren Neben- und Unterströmungen (1961. den S. 250 und S. 256) und dei den Kirche nur in insperioren Neben- und Unterströmungen (1961. den S. 250 und S. 256) und dei den Alle Neben- und Unterströmungen (1961. den S. 250 und S. 256) und dei den Alle Neben- und Alle Gegesch das, fo ist es auch in der Zeite vom 16. die Jum 18. Jahrhundert gewesen. Untstänge an "senotische" Gedansten steverie dei Menno Simonos (1961. den Al.), aus eine zweisslosse Ansten Geden der haben ähnliche Gedansten ihre erste Ausdrägung gefunden in Jimendoorfe strupellosen Abeologisseren Bei Schwensfeld (1961. Dorner II, 625 ff., besonders 633 f.; Schulk S. 280 f.) bält sich Fassung der Kenosis freilich der alkturdichersteronmierten nahe: der Logos bleicht seiner 40 Natur nach in seiner Weltstellung dein Vater, aber seine Berlon geht mit der aus dem hl. Geist empfangenen, nicht treatiteligen Wentschelder des geschöcklichen Christiae eine während des irdischen Lebens immer inniger werdende Einheit ein. Allein Schwensfeld geht doch weiter als die alstströßiche und reiner II, 633 Ann.), und deutsche der Vogos selbst sich sich er der Vogos selbst sich sich den Reichen u. h. w. (Dorner II, 633 Ann.), und deutsche der Vogos selbst sich sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich vogos selbst sich vogos selbst sich der Vogos selbst sich der Vogos selbst sich

stritt die Tendenz hervor, die während des irdicken Lebens Zesu beschränkte Menschafter und seine Gottheit dennoch als sich bedend anzusehen. Menno Simons (vgl. Dorner II, 637 ff.) ist eigentlicher Kenoister: der Logos wird Fleisch, seht sich um in einen Menschese sicher Entwickelung gewinnt er die abgelegte Henschefter— und nach wahrhaft menschesicher Entwickelung gewinnt er die abgelegte Hoheit vieder. — Bei Jinzendorf (vgl. 20. B. Beder, Jinzendorf im Verhältnis zu Philosophie und Kinchentum seiner Zeit 1886 S. 387—92) liegt keine durchgesührte Theorie dor: die Kenosis-Emsälle werden durchsteuzt von Rückschaft die die offizielle Kirchenlehre, einschließlich der communicatio idiomatum. Aber seine Ewifälle treten dennoch mit der Energie des Ausdrucks auf, die Jinzendorfs selbsgewisses Theologisteren kennzeichnet: Ehriftnis ist nichts anderes gewosen "als ein natürlicher Mensch, der sich von seiner Gottheit ausgeleeret", "er hat seine Gottheit von sich gelegt und vergessen, er hat sich ser gemacht", Gott ist ein "Jimmergesell" geworden u. s. w. De Sactorius (vgl. oben S. 247, 19) von diesen Gedanken Jinzendorfs irgendwie beeinsslußt gestosfen ist, habe ich leider nicht seistellen können. Doch vonn nicht bei Uhnen, — die Vorgänger der modernen Kenotifer sind nehen den von Jilarius und

60 Cyrill angegriffenen Ungenanten und ben Apollinaristen Menno Simons und Bingendorf,

iomeit er als Theologe Bhantait war. Daß die Entwidelung ber fir dlichen Christologie

auf die Kenosistehre hindrange, ist nicht richtig. Die Kenosistehre ist vielmehr ein Bersuch, im Bruch mit einigen zweisellos firchlichen Die Kenosselehre ist vielmehr ein Bersuch, im Bruch mit einigen zweisellos sirchlichen Traditionen, ja im Gegensat zu firchlichen Anathemen das zu retten, was für die sirchliche Christologie seit 1700 Jahren vornehmlich charatteristisch sit: die von oben nach sunten sonstruierende Internationssehre. Darauf berucht der Alle der Kirchlichen Theologie dennoch nicht ohne allen Grund genossen gezen der alleen "kirchlichen" Theologie dennoch nicht ohne allen Grund genossen hat. Und wäre sie haltbar, moderne Theologie hätte wahrlich seinen Grund, jenen Widerspruch ihr aufzurücken. Allein die theologische Kritis (vgl. Dorner Jdah, 1, 361 si. Schulk S. 282—99) hat die Wängel dieser is Kenosselbere, so die Unmöglichkeiten, die sie mit sich bringt, unwöderleglich dargethan. Es würde zu weit sühren, diese Kritis hier zu reproduzieren. Nur auf Eines möchte ich hinweisen, das zwar nicht neu ist, aber, wie mit scheint, noch nicht scharf gerug betont ist. Die Kennstalese beinat ein den der des des des der des das ist, einen Mis in die Triist zusten. Die Kenofistehre bringt nicht nur, was oft gefagt ift, "einen Rig in Die Trinität": ife geht von trinitarischen Anschaumgen aus, die dem Tricheismus in einer Wese nahe kommen, die gänzlich unerträglich ist. Kann der Logos so "Mensch werden", daß er "außerhalb der von ihm assumierten menschlichen Art nicht ein besonderes Fürsichsein, ein besonderes Bewußtsein, einen besonderen Birfungefreis ober Dachtbefit fich vorbehalten hat" (Thomasius II, 201), — wo bleibt ba der Grundsat des Athanasianum: non tres dii sed unus deus? Hi das "Konsortium der Trinität" (Thomasius II, 292!) nicht 20 ben theologischen Leiftungen ber mittelalterlichen Malerei ahnlicher, als bem, was driftliche Theologie über ben einen Gott ju benten bat?

Dennoch liegt ben kenotischen Theorien Berechtigtes zu Grunde. Ich benke dabei nicht an die Schriftkellen, die sie verwenden (Phi 2, 6 ff.; Jo 17, 5 u. a.). Was in diesen ähnlich ist, sind nicht-weiter-ausgeschrete Gedankenreiben, die vom geschichtlichen 25 Christus aus sich hineiwerkaufen in Regionen, die höchstens am Horizont, ja wohl schon hinter dem Horizont menschenmöglichen Denkens liegen; eine Theorie der Menschenschland hat weder Paulus noch Johannes gegeben. Daran vielmehr bente ich, daß die Renosis-lehre negativ die Unhaltbarkeit der alten Christologie voraussest — der große Beifall, ben fie fand, hat daher konstatiert, daß weiteste Kreise auch ber "firchlichen" evangelischen 80 Theologen bie Unhaltbarkeit ber alten Chriftologie eingesehen haben -, und positiv bie Notwendiakeit erkannt bat, daß die Christologie einem wahrhaft menschlichen Leben Jefu Raum schaffen muffe. Allein hat fie nicht über ben ένθεος άνθρωπος bas έν ανθρώπω Deos verloren oder doch ungebührlich gurudgeschoben? Thomasius traf biefer Borwurf in geringerem Mage als Weg; aber gang ift auch Thomafius, foweit er ber Dupligität in ber Berfon 85 Chrifti wirklich ausweicht, gegen biefen Borwurf nicht geschütt. Rur beibes, bas Deoc φανερωθείς εν σαρχί (bas εν άνθρώπω θεός) und bas ένθεος άνθρωπος, neben-feist bu Jesu Christ"); ber Reflexion aber ist es, wenn man es ernst nimmt mit klarem, fontrollierbarem Denfen, lettlich boch nur ein Ausbrud bafur, bag bas Bunber ber Berfon 45 bes Herrn nicht aus ber irbifden Entwidelung erklärt werden kann. Alle Theorien, die wir armseligen Menschen von der "Menschwerdung Gottes" uns machen, sind vermeffen; und bie vermeffenfte von allen ift, tveil fie bas Junerfte bes menfchwerbenben Logos glaubt beschreiben zu fonnen, die moberne Renofislehre.

Rerbon f. Bb III S. 776, 50.

Reri und Retib f. Bb II G. 720,4.

Rerinth f. Bb III G. 777,6.

Rero. - leberfepung ber Benediftinerregel; lette Musgabe burch B. Biper, Rach. rage gur altern beutiden Litteratur von Rurichners beutider National-Litteratur, Stuttgart o. 3. [1898], S. 22—162; dazu E. Steinmener, 3bN 16, 131—134; 17, 431 fi.; F. Setler, Pauls 58 Brannes Beitr. 1, 402—485; 2, 168—171; R. Henning, Ueber die Sauctgallijden Sprach:

50

benkmäler bis zum Tode Karls des Großen. Straßburg 1874, S. 153—156; S. Singer, JdV 36, 89 ff.; R. Kägel, Gelda. der deutlichen Litteratur 1, 2 (1887), 465—468; L. Tranbe, MWR III, 21, 3, 659 f. — Gloßer, leht Englisch dei Teilenmeier-Sievers, Hdb. Gill. 1 (1879), 1—270 vgl. 4 (1898), 2 Knm.; 604, 5 ff.; 681, 7 ff.; dazu R. Kögel, Ueder das Keronijche Gloßer, Jadie 1879; derfelde Kaule-Braunes Geitr. 9, 301 ff. und Gefch. der deutlichen Litteratur 1, 2, 426—437; C. Steinmeher, Angeiger f. d. Alterium 6 (1880), 136—142; J. Schaß, 3dd 43, 15, 133—35; R. Kauffmann, 3debb 32, 145 ff. Perfönlichteit: G. Sederer, Verzichnis der Hillsbeitelber der Geitrer, Berzichnis der Hillsbeitelber der G. Generer, Verzichnis der Hillsbeitelber der G. Generer, Verzichnis der Hillsbeitelber der G. Generer, Verzichnis der Hillsbeitelber der der Generer, Verzichnis der Hillsbeitelber von St. Galen (1874). G. 340—343; B. Scherer, 3del 18, 145—149; G. Singer, Angeiger f. d. Viltertum 10 (1884), 278 f.: dieselbe Kotiz 10 datte indes fichen C. Wichaeler. Tabulae parallelae 2 (1776), 214 beigebracht.

Rero

Kero, angeblich Mond ju St. Gallen unter Abt Othmar (720-759), und zwar eins berjenigen Mitglieder bes Stifts, welche biefer Bralat bei feinem Amtsantritt bereits borfand, galt bis in neuere Zeit als Berfaffer ber beutschen Interlinearverfion ber Benebittinerregel und ber fogenannten Reronifden Gloffen in ben St. Galler Sff. 916 und 15 911. Aber diese Tradition stiist sich auf kein altes Zeugnis, sondern gebt auf Jodocus Metsler (gest. 1639) zurück und wurde namentlich durch den bekannten Welchior Goldast (geft. 1635) verbreitet. Beibe Gelehrte und fpater vorzüglich ber St. Galler Bibliothetar Bius Rolb legten bem Rero auch noch andere verlorene Schriften bei, vielleicht veranlagt burch bie am Schluß einer 1768 verbrannten St. Galler Sf. ber Benebiftinerregel ein-20 getragenen Namen Rero, Kerolt. Ju der That gab es Ende des 8. Jahrhunderts im Moster einen Rero: er bezeugt eine nicht im Driginal erhaltene Urfunde vom 28. Oftober 799. Doch auch er fann nicht ber Autor ber balb nach 802, als Rarl ber Große bie Berordnung erlaffen hatte, daß die Monche ihre Regel verfteben und auswendig wiffen follten, bergeftellten Uberfetjung ber Benediktinerregel fein : benn biefe bochft robe, von ben 26 fraffesten Difberftandniffen ihrer lateinischen, übrigens ftart verberbten Borlage ftrogenbe Arbeit ift nicht bas Wert eines einzigen Mannes, sonbern mehrerer, und liegt uns nur in Abschrift vor. Die Keronischen Gloffen aber find nur ein ziemlich abgeleitetes, in fich nicht einheitliches Exemplar einer um 740 (?) in Bayern, wahrscheinlich zu Freifing, entstanbenen beutschen Interlinearversion eines großen alphabetischen lateinischen Wörterbuchs, 20 das seinerseits nahe Berwandtschaft mit mehreren andern alten Glossaren bekundet, insbesondere mit bem zweiten Amplonianischen und mit den Affatimgloffen.

G. Steinmeger.

Rergenweihe f. Bb II S. 589,52-590,6.

Reffelfang f. Bb VII G. 34,7.

- 86 Refiler, Johann, geft. 1574. Sanptanellen: Etwa 150 Briefe, meist in St. Gallen, einige Archivalien und A. Schriften. Bon letteren sind die bedeutendssten gebruckt: 1. Sabbata, Chronit ber Jahre 1523(1519-1539), herausg, von E. Gößinger, in den St. Galler Mittell (V-X (1866/68); 2. Joachimi Vadiani vita (St. G. 1865). Biographie von Joh Jal. Bernet, 3. R. genannt Menarius (St. G. 1826). Leber die Sabbata vgs. 6 Gößinger in den St. G. Mittell. XIV (1872). S. 10140; dazu Pressel, Vadian; E. Egli. St. G. B. Baller. Gine Neunsgade der Sabbata mit Kommentar, den übrigen Schriften und den Virlefen samt einläßischer Biographse, ist in Druck.
- 3. Keßler (Ahenarius), Resornator und Chronist von St. Gallen, entstammte einer Bürgersamilie vieler Stakt, aus armen Verhältnissen, und wurde 1502 oder ansfangs 45 1503 geboren. Von Kindheit auf jum geistlächen Stande bestimmt, begann er seine Studien zu Basel und vonder sich dann, von Luthers Auf angezogen, zu Unsang 1522 nach Wittenberg. Uns dem Bege dorthin batte er zu Jena das von ihm selbst tösslich (Sabdata I, 14551) geschilderte Zusammentressen mit dem von ver Vartburg kommenden Luther. Witt diesen und dessen Auf unswender in kessen von elche ihm von St. Gallen an Herondmus Schürzs were mitgegeben worden, in näheren Verlede ihm vourde dadung vollends sir die Nesormation gewonnen; au meisten kernte er aus den Vorlesungen Melanchthous, seines "Schulmeisters". So geschab es, daß er, im November 1523 in seine Vartessat zu lassen. Er nicht nehr über sich gewinnen konnte, sich die Priesterweihe erreilen zu lassen. Er kat dei dem Sattler Hans Nell in 56 die Lehre. Ulle er Weissen werde, kaufte er von seinem Lehrmeister despendig geberen, auch das in Wittenberg Gelernte sir weitere Areise zu verwerten. Zunächst in dem Haus eines Gesimungsgemosien, später auf Zunststuben, helt Keßler, von beisbegierigen Läsen auf gesordert, wöchenlich biblische Serträge und erstärte dabei sortlausen der Kunflund

ber Juhörer, den 1. Brief zohannis, dann bald, um tieser auf die Grundlagen des Glaubens einzutreten, den Nomerbrief. Der Exselg war derart, daß man bald an allen Enden der Stadt auf Leute stieß, die andern die bl. Schrift lassen und vorläugeren spegannte "Leser"), und daß jogar die ansangs September 1524 in Baden versammelte Tagjahung ein ernstes Mahniskreiben an den Nat von St. Gallen, der A.S Lettionen gebilligt hatte, zu senden sir nötig erachtete. Der Name des St. Galler "Winstehredigers" hatte übrigens die eidgenössischen Ausgeschneten zu der sallschen Annahme verleitet, es predige dort ein Kesselstieten, "der sich im Land hin und der mit Schössler, Pfannen- und Kesse Wigen ernähre". Auf Munsch des Kates trat Kesser sitt einige Zeit zurück. Dem Treiben der Vielderfäuser, welche bald darauf in St. Gallen große Aufregung veranlaßten, blieb er ferne. Doch hat wer und diese Verbeugung sehr eingehend und mit milder Mäßigung geschildert (Sabbata I, 258:305).

A. war überhaupt ein sorgsättiger Weobachter und benützte die Muße, die ihm sein handvork übrig ließ, namentlich dazu, über die Personen und Ereignisse seiner Zeit, soweit er von benselben eigene Anschaung oder zuwerlässigen Bericht getwonnen, in einer Ehronit 1s aufzuzeichnen, welcher er, zur Erinnerung an ibren Ursprung in Mußestunden, den Tiele "Saddata" gad. Dieses Wert, vom Verstalfer für seine Nachsommen geschrieben, ist für uns eine der besten und ausgiedigsten Quellen der schweizerischen Resormationsgeschichte in den Jahren 1519—1539 geworden, namentlich durch seinen reichen kulturgeschichtlichen Subat.

Nachdem R. schon 1525 wieder zu geistlicher Arbeit war beigezogen worden und furge Beit mit gwei Stadtgeiftlichen Gottesbienfte in St. Laurengen gehalten hatte, eröffnete fich ihm 1536 vorübergebend die Bredigerwirtsamkeit zu St. Margreten im Rheinthal. Much in ber Stadt wußte man feine gebiegenen Renntniffe und fein praftifches, magvolles und milbes Wefen zu ichaten. Babian gog ihn in feinen Freundestreis, und 25 ber Nat mählte ihn in verschieden Behörden. Alls 1537 der Lehren zeutliche graden fact, wurde K. vor den Alte Schieden und um Übernahme diese estelle gebeten. Er höhlte zwar seine Untauglichteit vor ("doctissime se exinantit"; Nütiner, Diarium mse.); allein der Nat war anderer Weinung und ließ alle Verhindlichkeiten, in denen K. seines Handwerfs wegen sich befand, in liberalster Weise erleigen. Als Schuls vor einer K. seines Handwerfs wegen sich befand, in liberalster Weise erledigen. Als Schuls vor meister und später, von 1542 an, zeitweise als Stadtpfarrer, fonnte er, woran ihm sehr viel lag, auch die Erziehung seiner eigenen zwei Söhne, die ihm von vielen Kindern allein geblieben waren, mit mehr Muße überwachen. Die Briefe, die er ihnen während ihres Studienaufenthaltes in Bafel und Strafburg fdrieb, find Mufter pabagogifder Beisheit und zeigen uns K. auch als einen für feine kanpibewegte Zeit besonnenen und weite 86 berzigen Theologen. Als Babian 1551 in seinen Armen gestorben war, fiel die Arbeit an der Befestigung des begonnenen Neformationeswerts großenteils R. zu. Wie um die Schule so hat er sich um die neu begründete Bibliothek der Stadt sehr verdient gemacht. Als langjähriger Schreiber ber Synobe und gulett als Borfteber ber Rirche St. Gallens hat er burch feine Bewiffenhaftigkeit und Beisbeit wesentlich initgeholfen, ein isoliertes, 40 bamals ichiver bedrobtes Gebiet ber Reformationsfirche vor Verfümmerung zu bewahren und einer geficherten Butunft entgegenzuführen. Daburch, und burch feine Schriftvorlefungen im Anfang der ebangelischen Beivogung, berdient er als Reformator St. Gallens neben Badian gestellt zu werden. Für die Stadt war das schöne Zusammenwirken dieser zwei sich ergänzenden Männer ein großes Glück. K. starb am 24. Februar 1574, von seinen 45 Mitbürgern betrauert als bie "Caule ber Rirche".

Bernhard Riggenbach + (Emil Egli).

Kettenbach, Heinrich von, gest. 1525 (?). — G. Beesenweher, Beyträge jur Geschichte der Litt. und Reformation, Ulm 1792, S. 79—117; Albrecht Beyermann, Rachrichten von Gelehrten . and Ulm, Ulm 1798, S. 355.9 (nach Beesenweher); J. Frand in Abs S. XV. 676/8; B. Riggenbach in NEV VII, 648/52; R. Kaulus, Kaspar Schagger, Freib. i. Kr. 1898, S. 56 und 68; L. Keller, in Monatshesse Comenius Geschlächt VIII (1899), S. 1768, 255. Bibliographie seiner Schriften: Kanzer, Deutsche Annalen Ar. 1472/8; 1910/24; Beller, Report. typograph. Nr. 2463/74; Suppl. Rr. 255.

Über dem Leben des Ulmer Franziskaners und keden Bolksschriftellers aus den 55 Frühlingstagen der Neformation schwedt noch immer ein Dunkel, das vor allen Bemühungen, näheres über ihn zu erforschen, lieber nicht hat weichen wollen. Noch immer sind wir falt ausschließlich auf die spärlichen Algaden angewiesen, die sich seinen eigenen Schriften entnehmen lassen; wir können wohl seine kühne und scharfgeprägte schriftsellerische Art erkennen, aber des Vaannes Lebensschildigel sehen wir nur in undertlichen Umriften. 69

Unbekannt ist sein Geburtsort (Rettenbach am Taunus ober in der oberen Bfalz?), unbefannt fein Geburtsjahr und feine Familie. Dag er aus einem Abelsgeschlechte ftamme, ist zwar oft als geiviß angesehen worden, weil ihn sein Freund Johann Locher aus München in einer Schrift von 1523 apostrophiert: "o ritterlicher Bruder Kettenbach"; 5 aber man braucht sich nur baran zu erinnern, daß auch ein Erasmus in Dürers Tagebuch als "Nitter Christi" angeredet wird, und daß jener selber den Christianus dangestellt hat, um zu erkennen, wie unsicher der Schluß auf abelige Sertunst bier ist. A. zelbst neunt sich in seinen Schriften dalb Heinrich von K., bald einach B. R.; die Sprache seiner Schristen läßt in ihm einen Mann frantischer hertunft ver-omuten. Wir sinden ibn seit der zweiten hälste des Jahres 1521 im Franziskanerkloster zu Ulm, demielben Rosser, die welchem am 29. Juni d. 3. Geberlin um seines evan-gelischen Betenntnisses willen hatte weichen müssen (vol. Bb V, 123). Daß R. spätestens um diese Zeit ins Ulmer Moster gekommen ist, ergiebt sich aus der Schrift, die er nach seinem Austritt aus demselben (im Abbent 1522) hat ausgehen lassen, in der er fagt: 15, 3ch bin langer als ein Jahr bei euch verharrt bei Schrift und Wahrheit." Welche Stellung er bort zur religiösen Frage einnahm, bewies er mit einer zu Beginn ber Fastenzeit 1522 gehaltenen, wiederholt gedruckten Bredigt: "Bon Faften und Feiern." Sier tritt er für bie Freiheit vom Fastengebote ein und wendet sich mit rudfichteloser Rritit gegen ben Stand ber Geiftlichen, die boch nur dann auf ben Namen "geiftliche Bater" 20 Unfpruch hatten, wenn fie Gottes Wort rebeten, aber nicht, wenn fie fprachen : "Wein her, Bürfel her, Karten her, Suren ber!" Seine provozierende Predigtweise verwickelte ibn alsbald in Streit mit bem Leftor im Dominitanerflofter Beter Reftler. Als ihm biefer ben Cat entgegenhielt, daß die Rirche Macht habe, bas Evangelium zu verwandeln ober zu verändern, antwortete er im "Sermon wider des Papftes Küdsenprediger zu Ulur", in 25 dem er ausführt, daß Christus seine Kirche an sein Wort gebunden habe, jede Abweichung davon verurteilt, die vermeinte päpstliche Unschlöarfeit lächerlich macht, aber Luther, Melandthon und Karlftabt ale bie ruhmt, die in Chrifti Ramen versammelt find und baber ben herrn felbst in ihrer Mitte haben. Den Dahnungen ber Gegner, bag man boch ja bei ber chriftlichen Kirche bleiben folle, sett er feine (erft nach seinem Abzug von Ulm ge-90 bruckte, aber im Sommer 1522 gehaltene) Predigt "Von ber chriftlichen Kirche, welches boch sei die heilige christliche Kirche, davon unser Glaube fagt", entgegen. Die Rirche ist bie Gemeinschaft ber Auserwählten, im Gemeinbefit aller Berbienfte und Guter, aller Freuden und Leiden. Der Fels, auf dem sie steht, ist Christus, nicht Betrus, nicht der Bapst. Des letteren Kirche ist vielmehr die Synagoge Satans, der Betrug des Abend-35 landes, wie Muhammeds Kirche ber bes Morgenlandes ift. Der Prophet ber Gegenwart ift Luther, ber im Beift bes Glias und in ber Beisheit Daniels aufgetreten ift. Trot bes Wormfer Ebiltes und tropbem, bag ber Raplan am Munfter in Ulm, Martin 3belhauser, durch den Bischof von Konstanz gezwungen wurde, am 2. Juli 1522 seine evan-gelische Lehre zu widerrufen (vgl. Beesenmeher a. a. D. S. 127 ff.), hielt sich der kühne geringe Levre zu vollertrigen logi. Seefenmeger a. G. S. S. 12/11, hielt in die einem Granzischner noch eitige Monate auf seinem Bosten, offenbar getragen von der zustimmung eines großen Teils der Bevölkerung. Aber gegen Snde des Zahres sah auch er sich genötigt, aus Aloster und Stadt zu sieben; "da ich touste, daß dir ich tleiben somte, und Todseinde hatte, wollte ich ihnen nicht Urzache geben, einen Mord an mir zu vollbringen". Sein Weggang erfolgte so eilig, daß er auf ein Abschiedswort au seine 45 Juhörerschaft verzichten mußte, das erft nach seinem Entweichen durch einen Studenten aus Ulm jum Druck besörbert wurde: "Sermon zu der löblichen Stadt Ulm zu einem Balete." Der Ulmer Gemeinde galt dann auch noch sein "Gespräch mit einem frommen Altmütterlein von Ulm" (Unschuld. Rachr. 1715, S. 931 f.), in welchem diese als ein Gemeindeglied geschildert wird, das durch K.3 und Joelhausers Predigten angeregt, aber 50 durch Nestlers Gegenreben verwirrt und beunruhigt, bier Belehrung erhält über Heiligenbilber, Seelenmeffen, die Bedeutung ber Deffe felbst und über die Frage, ob die ebangelische Lebre neu fei. Bewiffenerube ift nur ju finden im Glauben an die Benugthuung Chrifti.

Wohin sich aber K. von Ulm aus gewendet hat, von welcher Zusluchtstätte aus er 25 während des Jahres 1523 seine Auglachristen unter das Boll wirft, das liegt im Dunkten. Und seiner lebhaften Teilnahme an Sicknepen Feldug gegen Trier könnte man vermuten, daß er sich zumächt dorthin begeben habe; aus den Druckorten seiner späteren Schristen Erfurt, Wittenberg, Awidau wird wahrscheinlich, daß er sich nach Sicknepen Tode nach Sachsen gewendet hat. Aber eine sicher Spur seines Aufenthaltes an diesen Orten ist so nicht aufgefunden. In seinelischaftlicher Sprache versucht er den hab gegen Kom zu

schüren, ben beutschen Abel gur Aftion gu treiben und speziell auch die Reichoftabte gum Unschluß an den für feine eigene Sache und für Luthers Evangelium zum Schwert greifenden Abel zu bewegen. Bu diesen Alarmschriften gehört: "Bergleichung des Allerhei-ligsten herrn und Baters, des Rapsts, gegen den seltsam fremden Gast in der Christenbeit, genannt Jesus", eine Schrift, die den Grundgebanken des Aranachschen "Passional 6 Christi und Antichristi" in 66 scharfen Untithesen "Christus spricht —, der Rapsi spricht", weiterspinnt. Das Reich bes Untidriften begann mit bem erften Papite, ber fich erfühnte, werterpinkt. Der Verlig vos Antigerschen vergann nur ven erfen stopie, ver san betterpinkt. Der beutsche Able jed Kole jed ist eine Bute geschädigt und verdorben bie welschen Pfassen und ber Papst ihn geäfft, an seinem Gute geschädigt und verdorben haben. Aber jetz bringt auch ihm Luther die Kahrheit an ven Tag; weil er die heilige 10 Schrift vieder ausseuchten läst, darum versolgen jene ihn, aber die zeit ist da, daß der statte, sühne, bederzte Abel es endlich merten soll. Richt minder sichart greift in die Zeitlage eine gweite Schrift ein: "Practica, praftiziert aus ber Bibel auf viel zufünftige Jahre" (Abbruct in Böding, Hutteni Opp. III, 538 ff.). Sie ist ber Appell an die Reichstädte, benen er ben Nat giebt, sich nicht zwischen Fürsten und Bob zu legen, son- 15 bern letzteren Beistand zu thun. Ein narrischer Nat war es, ben die Weisen des Reiches ju Worms bor bem armen Kind Raifer Karl gegeben haben, ber zwar Raifer ift, aber beffen "Schultheißen" in Wahrheit regieren. Es ift nicht wahr, daß Luther Ungehorfam lebrt ober Aufruhr anrichtet; aber Gog und Magog machen Unruhe in ben Landen. Freilich hat K. nicht große hoffnung zum deutschen Bolle, spricht doch "der deutsche Narr": 20 "Luther, lag und Deutsche unberworren : Wir wollen bleiben ber Romer Rarren." Der borfichtige Murnberger Rat verbot und fonfiszierte am 15. September 1523 biefe Practica, weil "Bapft und Raifer barin boch angetaftet worden feien". Nach Sidingens Tobe (7. Mai 1523) läßt R., um bes Rittere Unschuld an ben Rriegsgreueln zu beweisen, bie "Bermahnung Franzens von Sidingen an fein Heer" ansgehen, eine wohl ans geiftlicher 25 "Bermahnung Franzens von Sickingen an jem speer" ausgeben, eine wohl auf geistlicher 26 Feber stammende Ansprache, in der Sickingen beim Beginn seiner Fehde seine Kriegsleute aufgefordert hatte, als Streiter sir das Gvangelium Land und Leute zu schonen, Ontbehrungen geduldig zu ertragen, sich der Gotteslästerung, des Fluchens und der Unzucht zu enthalten und ihren Anstürern Gehoffam zu ertweizen. Dafür, daß K., vie h. Ultumann, Franz von Sickingen, Leipzig 1872, S. 284 sir, und die holgend Janssen, Gesch. des deutschen Vollegen Vollegen, Leipzig 1872, S. 284 sir, und die hier Verfasser Verfasser vieren geweich von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von der Verfasser von de bem Beere Gidingens vorauseilende Manifest in einem evangelischen Ibealismus gefchrieben, ber wohl nicht gang bem Sinne bes Hitters entsprochen habe; es muffe ein jest verlorener Drud von 1522 eriftiert haben. Aber bei ber Kriegserklärung (27. August 1522) war 85 R. noch in Ulm, mitten im Rampf mit feinen bortigen "Tobfeinben". Der einzig betannte Drud ift erft nach Sidingens Tobe ausgegangen ; er enthält anger bem Manifeft Anhange, die fich bei Jac. Burdhard, De U. de Hutten fatis ac meritis II (Bolfenbüttel 1717), p. 231/5 wieder abgedruckt finden. Das traurige Ende Sidingens ift auch R. ein verborgenes Bericht Bottes, aber ein Bericht nicht über den frommen Ritter felbit, 40 sondern über bie Gottlosen zu ihrer Berblendung. Freilich lehrt es auch, daß Gott den Antichrift ohne Schwert, ohne Schlacht und Rumor überwinden will, allein mit bem Schwert des Geistes. Darum gilt es, das rechte Evangelium überall durch Predigt zur Ausbreitung zu bringen. Noch eine hochbedeutende Schrift läßt K. im Jahre 1523 er-scheinen : "Gine neue Apologia und Verantwortung Martini Luthers wider der Papisten 15 Mordgeschrei." Es ist eine energische Berteibigung bes Wittenbergers gegen folgende 10 Antlagen: daß er wiber die 7 Sakramente rede, die Beichte verkleinere, die Messe angreife, Aufruhr und Unfrieden in der Kirche mache, neue Lehre herborderinge, der brüder-lichen Liebe zuwider die Leute schände und schmähe, Argernis mache mit seinem Kamps wider die Speiseverbote, ein zorniger Mann sei, und Laien und Ungelehrte als seinen An- 50 hang habe, und endlich, daß ja bie driftliche Rirche fo lange geirrt haben mußte, wenn er Recht haben follte. Befonders lebrreich ift bier ber Abichnitt über Die Beichte, ba er mit furchtbaren Antlagen über bie Unteuschheitsfünden ber Beichtväter und über die bas Bolf entsittlichenden Wirkungen ber Beichtpragis antwortet. Nach einer fo reichen fcriftstelle= rischen Thätigkeit aus den Jahren 1522 und 1523 überrascht sein Verstummen im Jahre 66 1524. Daß er damled noch vielte, wird aus Erwährung seines Amens in Schriften seines Freundes Locher wahrscheinlich. Aus dem Jahre 1525 liegt noch eine Predigt vor, auf die Paulus a. a. D. S. 56 aufmerkan gemoch hat "Eine Predigt auf den R. Sonntag nach dem Pfingiften über das Gongelium Mt aut 7.: Sehet ench vor vor den falfchen Propheten". Sie enthält wieder heftige Angrisse auf die Mönche, daneben aber auch 69 Mlagen über solche Anhänger Luthers, die das Evangelium nur zur Freiheit zu Sünden gebrauchen, boser sind, der nich je je getweien, und doch gut edangelisch heißen wollen. Danach mische man vermuten, daß er noch im Sommer 1525 am Leden war; doch könnte es sich anch und ven den Neudruck einer Perdigt aus trüberen Jahren dandeln. Dannit versichwindet jede Sput von ihm; ob der leidenschaftliche Mann ein Opfer des Bauernkrieges geworden war? Die Frage, die Paulus gestellt bat, ob vielleicht der Franziskaner Seinrich Spelt, der nach 1526 schriftlestert, mit unsern M. bentisch sie her Franziskaner Seinrich Spelt, der nach 1526 schriftlestert, mit unsern M. bentisch sie her Franziskaner Franziskaner in AbB XV, 678 und ihm solgend L. Keller von 19 Schriften K.s. reden, so ist dies Bahl selbs dann viel zu hoch, wenn man die Flugsschiften, die bei Neuaussagen unter verändertem Titel ausgegangen sind, doppet zählen wollte.

Rettler, Gotthard, gest. 1587, und die Reformation in Kurland. — Litteratur: Salomon henning, Wahrhaltiger und beständiger Bericht, wie es in Religioussachen im Herzogibum Kurland gebalten worden ze., Rossioch 1589; Th. Kalmerger, Die Segründung der 15e evangelisch-altweitschen Kirche in Kurland durch herzog Gotthard. Mitteilungen aus dem Gebiet der Geschächte Liv., Est. und Kurlands VI, S. 1 Riga 1851; Th. Schiemann, Gotthard Kettler in "Hirrikale artseinigen und archivalische Endien", Hamburg-Mitau 1886 S. 91 und in der "Allgemeinen deutschen Biographie" 1882.

Botthard Rettler, letter Orbensmeifter von Livland und erfter Bergog von Rurland, 20 tourbe in Weftphalen als viertes Rind feiner einem namhaften Gefchlechte angeborenben Eltern - wohl nicht, wie bisher angenommen im Jahr 1517 ober 1518 - fonbern im Jahre 1511 geboren (vgl. Tagebuch bes Rigafchen Burgermeifters Jurgen Babel, Mitteilungen ans bem Gebiet ber Geschichte Liv-, Eft- und Kurlands XIII, S. 392). Für ben geistlichen Stand erzogen, begab er sich etwa in seinem 20. Lebenssahr nach 25 Livland und trat in ben Dienst bes Ordens, in bem ihm seine Klugheit und Energie ben Weg zu steigenbem Ansehen und zulest zu ber höchsten Stellung im Lande bahnte. In Livland hatte die Nesormation bereits Eingang gefunden und namentlich in den Städten sesten Jug gesaßt. Auch Kettler verschloß sich ihrem Einsluß nicht und scheint besonders durch seinen zweimaligen Aufenthalt in Wittenberg, wohim ibn 1553 seine 30 Welchäfte als Ordensichaffner geführt und wo er 1556 in personliche Berührung mit Melandthon getommen, in feiner evangelifden Überzeugung bestärft und befestigt worden zu sein. Seine politische Richtung bildete sich immer fester aus, als er zuerst in seiner Stellung als Romtur von Dünaburg mit den polnischen Berhältnissen bekannt wurde und je mehr und mehr zur Überzeugung gelangte, daß der Orden, der allein zu schwach 85 war, ben ihm bon ben Ruffen brobenben Gefabren zu widersteben, einen wirksamen Schut bor biefem feinem Sauptfeinde nur in bem Beiftande bes machtigen polnifchen Machbarftaates finden tonne. Seitbem ftand er als einer ber eifrigften Bertreter ber bolnifchen Bartei in Livland ba. Gollte biefe gur Berrichaft gelangen, fo galt es ben Ginfluß ihres Hamptgegners, des edlen Batrioten Wilhelm Fürstenberg, seit 1556 Roadjutors, 40 bon 1557 Orbensmeisters von Livland, ju überwinden. Ginen entscheidenden Ersolg errang Rettler ihm gegenüber in bem ihm abgenötigten Schutz- und Trutzbindnis mit Bolen, bas im Boswoler Bertrag im Jahr 1557 gefchloffen wurde. Einen weiteren Schritt auf dem eingeschlagenen Wege that Kettler, als es ihm gelang, sich Aufleinberg im Jahre 1558 als Noahjutor aufzubrängen, worauf dann unter dem von Polen ausse geübten Druck im solgenden Jahre der greise Meister sein Unt niederlegte und Nettler an seine Stelle trat. Mit der Beseitigung Fürstenbergs war das Hausbeitigten und Nettler Berfolgung ber weiteren Plane Rettlers aus bem Bege geraumt. Mittlerweile hatte er als Ziel seines Strebens nach bem Lorbilde Preugens wohl immer flarer und betrugter bie Gatularisation bes livlandischen Ordens ins Muge gefaßt, wobei ibm felbft bann bie 50 Stellung eines Bergogs von Livland unter polnischer Oberhoheit vorschwebte. Dag er in biefer Richtung bei Belegenheit ber 1559 mit Sigismund Auguft in Wilna gepflogenen Berhandlungen neben ben offiziellen Abmachungen einen privaten Vertrag gefchloffen, ift, - wenn auch burch die bistorische Forschung noch nicht flar erwiesen -, so boch als in hobem Grade mahrscheinlich anzunehmen. Der Ronig von Bolen hatte Livland feine 55 Silfe im Rampfe gegen bie Ruffen jugejagt, zögerte aber mit berfelben, bis fich Reval und Eftland 1561 Schweben unterworfen hatten, und stellte nun, ba es fich fortan nicht nur um einen Arieg mit Rufland, sondern auch gegen Schweben handelte, als Bedingung feines Beiftandes die volle Unterwerfung Livlande unter polnische Herrichaft. Unter bem Zwange ber Not mußte Rettler auf biese Forberung eingeben. Go fiel benn Lipland in

Rettler 269

der Halbe Polens; Kurland aber wurde ein polnisches Lehnsbergstum und Kettler mit bemielben belehnt. Um 5. März 1562 legte er in Niga Ordenskrug und Mantel ab, wurde als derzog vereidigt und empfing die Huldigung der kurländischen Mitterschaft. Durch seine nindestens zweideutige Politik hatte er Polen zu der Kerrschaft über den größten Teil Lieblands verholfen. Indem er selbst auf die Berwirklichung seiner weiter seichenden Pläne verzischen und sich mit dem verzischen Politik händig spärlichen Volm seiner Volen geleisteten Dienste begnügen mußte, widmete er sich nun mit ganzem Eiser der Berwaltung des seinem Regimunte unterfiellten Landes und bei sich namentlich durch die Resorm und Regelung seiner lirchsichen Werdelich zu dandes und beliedende Verdienste um dassielbe erworben.

Die strechlichen Zustände, die er daselbst vorsand, waren in hohem Grade verworren wind verwahrlost. Obgleich seit 300 Jahren der römischen Kirche angehörig, waren die kurländischen Letten vom Christentum nur in der alleräußerlichten Weise berührt. Seid-nische Überlieferungen und gößendienerischer Aberglaube waren im Volke weit verbreitet. Auch in dem halben Jahrhundert, das seit der Einführung der Neformation in Kurland vergangen war, hatten sich die Zustände nicht wesentlich gebessert. Dem Namen und 16 äußeren Anschein nach evangelisch, hatte das Bolf von der erneuernden Wirkung des Evangeliums boch noch taum etwas erfahren. Um aber eine burchgreifenbe Reform bes firchlichen Lebens in Angriff zu nehmen, bazu war die Zahl der Prediger eine zu geringe, und auch die borhandenen erwiesen fich als ihrer Aufgabe meift nur wenig gewachsen. Auch an Rirchen bestand ein empfindlicher Mangel. Außer ben Schloftapellen gab es nur 20 brei fteinerne Rirchen in ben Städten und feche bolgerne Betbaufer auf bem Lande. Diefe schreienden Mißstände traten bei einer Rirchenvisitation, welche im Auftrage Kettlers von bem Superintendenten Bulow abgehalten murbe, in erichreckender Beife ju Tage. Dhne Bergug traf aber auch Rettler Die energischsten Dagregeln gu ihrer Abhilfe. Auf Grund eines von ihm entworfenen Programus wurde auf einem Landtage 1567 ber Bau von 26 70 neuen Kirchen und die Grundung ber ju ihnen gehörigen Widmen beschloffen. Bur Überwachung ber Ausführung dieser Beichluffe und zur weiteren Organisation ber firchlichen Berhältniffe wurden brei "Bifitatoren und Reformatoren in Rurland und Gemgallen" ernannt, welche einem fpater berufenen Landtage berichten konnten, bag bie angeordneten Arbeiten überall mit Gifer in Angriff genommen worden feien. Ginem biefer Bifitatoren, so bein an Stelle bes ausgeschiedenen Bulow jum Cuperintenbenten ernaunten Sofprediger Alexander Ginhorn, wurde nun die Abfaffung eines Rirchengesetes übertragen, welches 1570 bem Bergog vorgelegt, von biefem bestätigt wurde und zwei Sahre barauf in Roftod im Drucke ericbien.

Der erste Teil besselben, "die Kirchenresormation", der sich auf Borarbeiten des 86 Kanglers Michael Brunden stütt, bezieht sich vorwiegend auf die Organisation der Kirche, behandelt die Jundation nuch Erhaltung der Kirchen, Schulen, Armeine und Kranstendüsser, regelt die Berufung und Anstellung der Prediger und ihre Lisitation durch die Supersintendenten und richtet sich am Schluß auch an die Gemeinbeglieder mit der Mahnung au treneur, Kestbalten am Glauben und sehrbiger Bethätigung desselben im Bandel.

In dem zweiten Teil, der "Kirchenvisitation", der sich ar die tigasche Kirchenordnung Joh. Briesmanns von 1530 anlehnt, wird zuerst von der Lehre gehandelt, als deren Norm neben der hl. Schrift und den öhunenischen Syndolen die bis dahin erschienenen Bekenntnissschwisten der Intherischen Kirche genaunt werden. Darauf solgen die Vorstätisten sin ihr die von den Pastoren zu übende Gemeindepsliege, unter denen sich die Verpslichtung besindet, 46 jahrlich alle Gemeindegslieder persönlich zu besuchen und auf Lehre und Leben zu prüssen. Hinklandslich des Gottesdienster versönlich zu besuchen und auf Lehre und Leben zu prüssen. Hinklandsliche Gottesdienstordnung nur in wenigen Punkten abweicht. Wie genau der Kirchendslich der Gemeinde überwacht werden sollte, ergiebt sich aus der Ausrdnung, daß die Kirchenältesten das Voll nach dem Gottesdienst nach den einzelnen Gesinden aufzu sortsen hatten, wobei die Auwendung von Gelds- und anderen weltsichen Strafen auf die Saumigen die änzerlich polizeisiche Art der Zuchtsübung edenso charakterisiert, wie die Gaumigen die änzerlich polizeisiche Art der Zuchtsübung edenso charakterisiert, wie die Ubergade der Gedoanuten bei nicht eingetretener Besseung an die weltlichen Strafen abs die Derdung für die Kirchensühne dei den Reuigen dagegen ist in durchaus edangelischen Gesste gehalten.

Die Ausübung des Kirchenregiments lag junächt in den händen der Superintendenten und der Listatoren. Später wurde von kiettler ein Konssistorium ins Leben gerusen, welches unter dem Vorsit des zeweiligen Kanzlers aus dem Superintendenten und ze vier welltschen und gestlichen Asserberen bestand und mit den weitgebendsten, auch die ganze

Sittenpolizei in fich begreifenden Befugniffen ausgestattet war.

Rettler ftarb als 76 jähriger Greis am 17, Dai 1587. Wie man auch über bie bon ihm als lettem Orbensmeifter Liblands befolgte Bolitif urteilen moge, als erfter furlandifcher Bergog bat er fich burch Grundung eines lebensfähigen Staates und nament= lich burch die Reform und Organisation der evangelischen Kirche ein gefegnetes Undenken s in ber Beichichte gefichert. &. Boerichelmann.

Returaftamme f. Bb I G. 765, 32 ff.

Reter f. Barefie Bb VII S. 319 ff.

Repertaufe und Streit barüber. — Quellen zum Repertaufstreit: Cyprian epp. 69-75. II, 547ff. ed. Sartel; Pjeudocuprian De rebaptismate ebb. III. 69ff.; Eujebiue, 10 RW VII, 2-9; Anguitin, C. epist. Parmeniani, De baptismo, C. litt. Petil., De unico bapt., C. Gaudentium und in den anderen antibonatifitique Eduriten (j. d. M. 30. IV, 788). bapt., C. Gaudentum und in den anderen antidonatiftigien Schriften († d. A. Bo. IV, 1881. — Litter atur: Höffing. Das Schräment der Taufe I, Erlangen 1846, S. 62 ff.; defele, Kongliengeschicke I, Freiburg 1873, S. 117 ff., 201 ff., 407 ff., 427 f. Zu Cyprians Schreit isber die Regertaufe f. d. A. Egyprian, Bd IV, 368 ff. befonders B. Fechtrup, Der beil. 15 Cyprian, Münifter 1878, S. 192 ff.; D. Nitight, Cyprian v. Karthago, Göttingen 1885, S. 110 ff.; E. B. Benson in Dehr I, 739 ff. und Cyprian, his life, his time, his work, Sondon 1897, S. 331 ff. Bgl. and J. Ernft, Die Echiette bes Veicels fürmilians füer den Kegertaufstreit in neuer Beleuchtung (3fch 1893 S. 209 ff.; mir undefannt), und Wann und wo wurde ber Liber de rebaptismate verfast (539 1899 hft. 4). Jum bonatistifchen 20 Streit f. b. A. und ben M. Angustin; auch T. Dahn, Theoniusftubien (Studien jur Geichichte ber Theologie und Rirche VI, 2), Leinzig 1900.

Durch die Taufe vollzog sich von Anbeginn die Eingliederung in die Rirche. Wie aber war von einer Taufe zu urteilen, die in einer Gemeinschaft erteilt wurde, ber man bie Bugehörigfeit zur Rirche absprach? Diese Frage mußte bie Rirche ernftlich beschäftigen, 25 fobalb fie fich bestimmter ale die ausschließliche Statte bes Beile zu wiffen begann, Bollgog fich burchaus in ihr die Birtfamteit bes Beiftes, fo ichien die Forberung einer erneuten Taufe ber in harctischer Gemeinschaft Getauften als die notwendige Ronfequeng. Gelbst eine Fremdem fonft fo erichloffene Berfonlichkeit wie Clemens von Alexandrien nennt die Taufe der Häretiker keine eigentliche und echte Taufe (odu oluetor nal projotor 30 Foco Strom. I, 19). Mit großer Energie erklärt fich Tertullian gegen die haretische Taufe (De bapt. 15; noch vormentamitisch, gegen Benson S. 338). Die Häreiter baben keine Gemeinschaft mit der Kirche, nicht den gleichen Gott und denfelben Einen Schritus, daher auch nicht diestlie Eine Taufe, und nam kann dies nichte ihnen empfangen. In einer verlorenen griechischen Schrift hatte er noch spezieller über die Keiterverlorenen griechischen Schrift hatte er noch spezieller über die Keiter-40 wandte Erfcheinungen eine Erörterung ber Frage herbeigeführt zu haben; auch hier wurde auf ben Spnoben ju Itonium und Spnnaba ber außertirchlichen Taufe bie Anerkennung verweigert (Euf. KG VII, 7, 5, Firmilian ep. Cypr. 75, 7 S. 814 f.: Der Häretiker fönne nec baptizare nec quicquam sancte et spiritaliter gerere, quando alienus sit a spiritali et deifica sanctitate). In Bezug auf Rom erhebt dagegen Sippolyt 45 ben Lorwurf gegen Kallist, daß unter ihm zuerst (schwerlich "vornehmlich" mit Benson) bie Bieberholung ber Taufe Gingang gefunden (Philof. IX, 12 G. 462, 40 ed. Gott. έπλ τούτου πρώτως τετόλμηται δεύτερον αὐτοῖς βάπτισμα). Dennoch fonnte Stephan bie Aufnahme von Baretitern und Schismatitern burch bloge handauflegung als romifche Tradition geltend machen. Bielleicht, das dies mit der Beilegung des Schismas Sippolipis so in Zusammenhang steht. Ganz durchsichtig ist jedoch die Stellung Stephans zur Nethertaufe nicht (Höhling S. 64 ff.). Nach Cypr. ep. 74 S. 799, 10 ff. hat Stephan ertlärt: si qui ergo a quacumque haeresi venient ad vos nihil innovetur, nisi quod traditum est, ut manus illis inponatur ad paenitentiam. Ebenso schildert Eusebius RG VII, 2 die Etreitfrage: εί δέοι τους έξ οίασδ' ουν αίρεσεως επιστρέφοντας 55 διὰ λουτροῦ καθαίρειν παλαιοῦ γέτοι κεκρατηκότος έθους ἐπὶ τῶν τοιούτων μόνη χοῆσθαι τῆ διὰ χειοῶν ἐπιθέσεως εὐγῆ. Dennoch wird zu sagen sein, daß dabei eine driftliche Gestalt ber Taufe bie Boraussegung bilbete. Dafür spricht bas gegen bie Wiederholung ber Taufe geltend gemachte Argument, daß ja ohne Rudficht auf ben Täufer

ber Täufting invocata trinitate nominum patris et filli et spir. s. die Gnabe habe empfangen fönnen (Cypr. ep. 75, 9 S. 815, 2°, ff.; dyl. auch ebb. S. 816, 1f. quod invocatio haee nominum nuda sufficiat und S. 816, 9f. qui nomen Christi invocant). Aber freilich muß auch (gegen Fechtup S. 222 ff.) eine itgenddie chriftich Weise der Taufe genügt haben; den 75, 18 S. 822, 7ff. sed in multum, inquit 6 (se. Stephanus) proficit nomen Christi ad fidem et daptismi sanctificationem, ut quicunque et ubicumque in nomine Christi baptizatus fuerit consequatur statim gratiam Christi, ep. 73, 18 S. 791, 18 quomodo ergo quidam dicunt foris extra ecclesiam . modo in nomine Iesu Christi cuiuscumque et quomodocumque gentilem daptizatum remissionem peccatorum consequi posse, 10 und ep. 74, 5 S. 802, 22 ff. effectum daptismi maiestati nominis tribuunt, ut qui in nomine Iesu Christi udicentur; f. auch De redapt, 7, Cypr. opp. III, 78, 20 ff. debet invocatio haee nominis Iesu quasi initium quoddam mysterii dominici commune nobis et eeteris omnibus accipi.

Daß Stephan icon vor seinem Streit mit Coprian wegen ber Regertaufe mit orientalischen Bischöfen in Ronflift geraten, wie man aus Firmilians Brief Cypr. ep. 75, 25 S. 826, 5 f. geichloffen, lagt fich nicht behaupten (Euf. AG VII, 3, vgl. Sechtrup S. 230 f. und Riticht S. 122 f.). Aber auch bie erften Anfange bes Zwiefpalts mit Epprian liegen im Dunteln. Doch geben schon Cypr. ep. 68. 67 ju ertennen, baß bas Berhaltnis 20 Copprians ju Stephan nicht bas gleiche war, wie ju beffen Vorgangern; namentlich zeigt ep. 67 Chprian in einem Gegensat ju Stephan, weil Diefer mit Bifcbofen, Die verleugnet betten, Gemeinschaft bielt. Nach den erhaltenen Quellen hat Cyprian den Kampf eröffnet, aber D. Nitsch [E. 135 ff. diefte Necht haben, wenn er Cyprian zu diesem Vorzehen durch Stephan provoziert sieht, den nicht seste Grundsäte, sondern fürdenpolitische Mück-25sichten des haben, wenn er Cyprian zu diesem Vorzehend wird Stephan provoziert sieht, den nicht seste Vrundsäte, sondern fürdenpolitische Mück-25sichten der Vrundsäte, den vorzehend die Vrundsäte, der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vrundsäte der Vr Cyprian führte zunächst die Entscheidung afrikanischer Konzillen gegen Stehhan ins Jeld. Das Konzil von Karthago 255 ertsätte (Cypr. ep. 70 S. 766 st.), neminem baptizari foris extra ecclesiam posse. Das unreine Wasser, ohn ben heil. Geist, kann nicht 20 reinigen und heiligen; wo keine Kirche ist, da auch keine Vergebung der Sünden. Niemand tann geben, was er felbit nicht hat, und niemand bas bes Briftes verwalten, ber biefen verloren hat. Die Eine Taufe giebt es nur in der katholischen Rirche. Noch unterlaffen es aber Cyprian und die Synode Stephan ausdrücklich zu nennen. Auf der Synode von 256 trafen 71 Bischöfe bie gleiche Entscheidung; vgl. Cyprians Brief an Jubajan 25 ep. 73. Diesem letteren wiederum pflichteten burchaus bei bie 87 am 1. September jenes Jahres zu Karthago versammelten Bischofe und befräftigten bies burch ihre abgegebenen Ertlarungen (Cypr. opp. I, 433 ff.). Aber auch biefe Synobe fprach es aus, bag ihr Beschluß für Bischer nicht verbindlich sein solle, die eine andere überlieferung vertreten; - ein letter Berfuch die Gemeinschaft mit Rom aufrecht zu erhalten. Chprian 40 hatte die Rirche auf ben einmutigen Spiffopat gegrundet, beffen Ginheit fab er im romifchen vate die Artige auf den einmungen Spissopa gegründert, oessen einhort sah er im komighen Bissopa gebrundert. Dil fil); da mußte est ihm sast unerträglich erscheinen, auf die Semeinschaft mit diesem zu verzichten. Nach ep. 74 hat er es schließisch doch thun müssen; ossen schließisch doch thun müssen; ossen schließisch doch thun dissen die Aufrachung etwas wissen wollte. Stephan berießisch das Bersahren der Harteste gegenseitiger Duldung etwas wissen kanten der Schrieben der Harteste der Kareiser der Aufrachung etwas der Schrieben der Kareiser abs in Aufrachung der Abselben der Verprian aber uchte die unanimitas der übrigen Bissope ver für ihn selbt z schwerzen der Verprian aber uchte die unanimitas der übrigen Bissoper versichen der Schrege in

 272 Repertanfe

baß er wieder in freunbschaftlichem Berhaltnis zu Chyrian gestanden hat. Auch die drei Briefe des Dionysius in jener Angelegenheit an Apstus sprechen dafür (Eus. VII, 5. 9). In ein neues Stadium trat Die Frage ber Regertaufe burch bas bonatistische Schisma. Der Donatismus (f. b. A. Bb. IV, 788 ff.), junachft eine Angelegenheit ber farthagischen 5 Mirche, aber balb eine folde ber afritanischen überhaupt und burch bas Gingreifen ber ftaatlichen Bewalt zu einer verhängnisvollen Bedeutung gelangt, empfing bald die Wiedertaufe zu ihm Übertretender zum harafteristischen Merfunal. Auf bem Konzil zu Arles 314 (f. Bb IV, 792, 19 ff.) wurden nicht nur can. 13 auch von Traditoren vollzogene Beihen für rechtmäßig ertlärt (f. Bb IV, 792, 32 ff.), sondern auch (can. 8 und bei Optatus 10 S. 208, 10 ff.) bestimmt, daß Schismatifer durch bloße Handussegung aufzunehmen seien. Cacilians Bartei gab die bisherige afritanifde Pragis pringipiell preis, jumal die romifche ben Bieberanschluß ber Schismatifer erleichtern mußte. Dagegen lag es im Intereffe ber Donatisen, die Verwersung der Weisen ihrer Gegner auch durch Ablehnung ihrer Tause jum Ausdruck zu bringen. Doch schein ihrer Gegner auch durch Ablehnung ihrer Tause jum Ausdruck zu bringen. Doch schein die den die Kraft gegenüber der Gerofstreche s anfänglich eine allgemein durchgesithete gewosen zu sien (vogl. T. Hahn, Tyconiussikudien S. 102 ff.). Der Donatist Tyconius hat nach Augustin ep. 93, 43 f. sich darauf berufen, baß eine große bonatistische Synobe, für die noch Zeugen am Leben seien (um 380), nach langen Beratungen gegen eine Rötigung überfreiender Katholiten jur Wiedertaufe ent-ichieben habe. Gelbit der große Donatus habe, obwohl er die Wiedertaufe verfochten, den 20 Vertretern der entgegengesetten Pragis die firchliche Gemeinschaft nicht verfagt. Für die Richtigfeit Diefer Angaben macht icon Augustin geltend, daß Barmenian bei feiner Beftreitung bes Tyconius eine Widerlegung berfelben nicht versucht habe. In ben vorwiegend bonatistischen Landesfirchen, der numidischen und mauretanischen (f. Bb IV, 794, 49. 64), war es zwedmägig, unter Umftanben von ber Wiebertaufe fatholifcher Chriften abzuseben. 25 Die Berfolgung bes Makarius (Bb IV, 793, 89 ff.) hat auch in biefer Siuficht verhangnisvoll gewirft, mabrend auf fatholifder Geite gerade jest, wo die Einheit wiederhergestellt werben follte (tempore unitatis), jede Wiedertaufe aufs Gutichiedenfte abgelehnt wurde (Cone, Carth. I Can. 1. 14, Mansi III, 143 ff. 151 ff.). Doch fehlte es auch noch jeht nicht an Abneigung gegen eine konfequente Durchführung ber Biebertaufe aller im 30 Schistia Getauften (Aug. De bapt. V, 6. Ep. 107. 44, 12; vgl. Hahn S. 105). Gegenüber den Mazimianisten wurde darauf verzichtet (Aug., C. ep. Parm. III, 21. II, 34. De bapt. 1, 2, 7. II, 16f. u. oft). Pringipiell aber hat fich Tyconius gegen eine Wiedertaufe, und zwar nicht blog ber katholischen Christen, erklart. Geine Beraussehung ift dabei die Kirche nicht als politische Größe, sondern als Heileanstalt und als geistige 36 Gemeinschaft. Daber ist er bereit, burch Wirfung ber Satramente Kinder Gottes auch in der angerafrikanischen katholischen Kirche anguerkennen. Aber auch in Afrika beurteilt er ihre Saframente als wirkliche, nur bag fie nicht bas Beil vermitteln. Begen ibn bertrat Barmenian ben ichroff bonatistischen Standpunkt: jedes Sandeln katholischer Kleriker ift vergeblich, ba Gott ben Gunder nicht bort; Bleischliche konnen nicht geiftliche Gobne 40 gebaren, Beflectte nicht reinigen, Tote nicht lebendig machen, wer bas Geine verloren, fann es nicht weitergeben (Hug., C. ep. Parm. II, 15. 20. 23. 27. 32; vgl. Sahn S. 113). Die Gebanken bes Theonius find aber burch Augustin wieder aufgenommen und weiter geführt worden.

Auf Grund seines doppelten Begriffs von der Kirche als der externa communio saeramentorum und det communio sanetorum (Meuter, Augustin. Eudden (2. 6.3) unterschebt Augustin zwischen einem Haben der Tauste und einem zum Heil Jaden (3. B. C. ep. Parm. II, 28. MSL 43, 71). Es gebört zur Heiligeit des Satraments, daß es underlierbar ist (C. ep. Parm. II, 30 S. 72. De dapt. I, 2 S. 109). Die Taust sieut non recte foris habetur et tamen habetur, sie non recte foris datur sed to tamen datur (De dapt. I, 2 S. 109). Nicht die Menschen spenden is das Satrament, senden die Kirche dat es von oben empfangen (C. ep. Parm. II, 33 S. 75). Die Tauste ist Gottes und der Kirche, no nur immer sie sich sieden product in 1, 33 S. 75). Die Tauste ist Gottes und der Kirche, no nur immer sie sich sindet (De dapt. I, 22 S. 121; daß. IV, 5 S. 156. V, 19 S. 186 Christi est quod dedit. C. litt. Petil. II, 11. 13. S. 261. IS S. 262. 57 S. 279). Die Kirche ist est stes, die durch die Tauste gebiert des Che dapt. I, 23 S. 121 sie van de ancilla). Die Heits die Tauste sann auch durch unbestige Spender uicht aufgeboden berden, weil die getitliche Kraft zum Heil der under under under under under der der der der verben der aufgelien einer der der verben der der der verben und der der der der der verben weilt der getielt der Tauste sann deil der immundi, quia ipsa eius sanctitas pollui non potest et saeramento

suo divina virtus assistit, sive ad salutem bene utentium sive ad perniciem male utentium). Die Integrität und Beiligkeit bes Sakraments ift nicht abhängig bon bem Glauben; vielmehr sacramenta si eadem sunt ubique integra sunt etiamsi prave intelliguntur et discordiose tractantur (cbb. III, 19 f. S. 146 ff.), und etiam in haereticorum perversitate potest esse christiani baptismi integritas s (ebb. V, 2. 5 S. 178 f.). Die Taufformel nach bem Evangelium verburgt bas Saframent, baber haben es auch die Schismatifer, nur nicht in rechter Beife (ebb. V, 8 G. 181 sacramentum dominicum in evangelicis verbis cognoscimus [vgl. VI, 47 S. 214. VII, 102 S. 243], baptismum ergo legitimum habent, sed non legitime habent). Unabhängig vom Spender ober Empfänger eignet ber Taufe ein eharacter dominicus 10 (ebb. VI, I S. 197). Gleich ber nota militaris tennzeichnet fie in unverlierbarer Beise (C. ep. Parm. II, 29 S. 71). Die Bebingtheit der Taufe durch die Würdigkeit der Empfänger würde alles unsicher machen (C. litt. Pet. I, 5 S. 248). Bielmehr verwaltet auch der Unwürdige das Evangelium (C. litt. Petil, III, 67 S. 384). Denn nicht der Täufer ist origo et radix et caput baptizati (so Betisan), sondern Christia (ebb. III, 64 S. 382 f.; vgl. VI, 49. 52 S. 215). — Aber freilich die im Schisma erteilte Taufe gebiert Gotte Kinder und gebiert sie zugleich nicht (De dapt. I, 14 S. 117). Mur in ber tatholijchen Kirche wird die Taufe zum Heil emplangen (vol. 3. B. ebb. VI, 78 S. 221. VII, 75 S. 236. C. Cresc. I, 27 f. S. 460 dieimus baptisinum et illic esse, sed non dicimus et prodesse, immo vere dicimus et obesse). Denn die 20 Bergebung ber Gunben ift burchaus an bie Rirche gebunden (De bapt. III, 22 S. 149 sacramenti.. integritas ubique cognoscitur, sed ad peccatorum illam irre-vocabilem remissionem extra unitatem non valebit. V, 29 ©. 191 sacramentum gratiae dat Deus etiam per malos, ipsam vero gratiam non nisi per se ipsum vel per sanctos suos). Es verhält sich damit wie bei bem ungläubig und beuchlerisch 25 in ber Kirche bie Taufe Empfangenben, bem bie Bergebung, fei es nicht zu teil, fei es josort wieder entzogen wird, der aber dennoch bei seiner Besehrung erneuter Taufe nicht bedarf (De dapt. I, 18 f. S. 119. 26 S. 123. III, 18 S. 146. IV, 16 S. 164. V, 26 S. 189 f. VI, 12. 19. 39. 62 S. 218). Die Ungländigen in der Kirche gehören auch nicht zur wirklichen Gemeinschaft des Haufes (ebb. VII, 99 C. 241) und sind nicht webesser wie Schismatiker; wie jene, so bedürfen auch diese keiner erneuten Tause, sondern ihre frühere wird durch ihre Bekehrung zur Kirche wirksam (ebb. 174, 4 C. 156). Das aber, was den Schismatiker hindert, das heil zu empfangen, ist die ihm selbende Liebe. Denn waltet gleich der beilige Geist auch in einer schismatischen Gemeinischaft, so doch nicht als der Liebesgeist die Wurzeln auch dieses Gebantens des Copptian, f. Harnack, as Dogmengesch. L. 382), und dies ist erst beilige Geist in seiner Wahrheit (vgl. Reuter S. 74 f.). Die Taufe haben viele fich jum Gericht; dagegen wer die Liebe hat, ift wirtlich gut und niemals haretiter ober Schismatiter; Die Liebe als Babe bes Beiftes befitt tein im übrigen noch be löblicher Schismatifer, sondern nur, wer geworden eaelestis particeps pacis, sanctae socius unitatis (C. Crescon. II, 16 ff. S. 476 f.). Dhne 40 Die Liebe nuten alle Saframente nichts (De bapt. I, 12 S. 116. 22 S. 121. III, 20. IV, 24.25 S. 170 nulli . . dubium est propter hoc solum quod haereticus est regnum Dei non possessurum), und fie geht bem Schismatiter ab (De bapt. II, 22 S. 121. III, 21 ff. S. 148 ff. non . . habent Dei caritatem qui ecclesiae non diligunt unitatem, und insofern ift nur in der tatholischen Rirche ber beil. Beift, burch 45 den unsichtbar den Herzen die Liebe eingehaucht wird propter vineulum pacis; die Liebe proprium donum est catholicae unitatis et pacis; ... pax autem huius unitatis in solis donis est). Die Donatisten stühren sich vernehulich auf Epprian. Der Ausseinandersehung mit diesem und seinen Synoden ist daher Augustins Schrift De baptismo vornehmlich gewidmet. Auguftin bebt aber hervor, bag Cyprian zwar in seiner so Berteibigung ber Regertaufe geirrt habe, aber er habe bas vinculum pacis und bamit bas Wefentliche auch im Kampfe mit den anders Denkenden festgehalten (ebb. I, 28. II, 4. 6. 12. 15. III, 1. 3 u. oft).

Im Drient haben diese Ausseinandersetzungen feine Spuren hinterlassen. Hier ist daher das Berhalten zur Ketzertausse ein schwankendes und durch Rücksicht auf den mehr so der minder häretischen Ehrakter der Sette, aus der die zur katholischen Kirche Überstretenden kamen, bedingtes geblieben. Während es durch can. 8 die Tausse wie die Ordination der Novatianer anersamte, sorberte das nicknissen konzil can. 19 die erneute Tausse der Anhänger des Paulus von Samostas. Der Synode von Laodicea genügt nach can. 7, für die Novatianer, Photimianer und Oluartadecimaner die Chrismation, während dan.

alle Montanisten als Katechumenn besambelt und viedergetaust werden folsen. Das Urteil des Althanasius Or. II c. Ar. 43 S. 374 ed. Thilo, daß viele mit orthodoger Formel tausenden Järetiser durch ihre Tause mehr beschmungen als erreiten, läßt nicht erkemmen, ob Althanasius in jedem Fall die Kegertause forderte. Für Christi, von Jeruslasem ist die Tause der Harten vahre Tause (Procat. 7). Die apostolischen Konstitutionen lehnen ebense ine Americanung der dürche Procat. 7). Die apostolischen Konstitutionen lehnen ebense ine Americanung der dürche Ausse ab, wie sie eine Miederholung der strößischen Tause ab, wie sie eine Miederholung der strößischen Tause ab, wie sie eine Miederholung der strößischen Tause ab, wie sie eine Miederholung der strößischen Tause ab, wie sie eine Miederholung der strößischen Tause unterlagen (VI, 15 μπε δε το παρά του δαεβού [scil. του δυσωρινήμου αξιστικού διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου διανου δι

zandi non sunt, sed tantum impositione manus reconciliandi, ut spir s. 25 accipiant et in signum detestationis haereticorum. Bonaventura (3u IV, 6, Duaracchi Bb. IV e. 146) ficht ben Grund für die Unwiederholdarfeit der Zaufe in ber characteris impressio, qui ex quo semel imprimitur amplius imprimi non potest; et ille est effectus sacramenti primus, sine quo nihil facit sacramentum; boch fei (8. 147) die Wiedertaufe eines häretiters eine geringere Sünde, da man an so der häretischen Zaufe zueiseln fönne, et ubi dubitatio est potest in casu quis

so der garctigen Laufe zweigen tonne, et un dublatio est potest in easu quis rebaptizari. Thomas, Summa III, quaest. 66 Urt. 9, betont ebenfalls den undertilgbaren Chardter, den die Laufe einpräge. Aber nur das sacramentum haben die Härtlichen, nicht auch die res sacramenti, die segensreiche Wirkung, da man den häreitstern das Saframent empfangend, den hierdurch jene Wirkung zum Heil hindert, dies dies durch die Riddlehr zur Kirche ermöglicht wird. Auf dem Florentiner Konzil hat Papft und IV. 1439 im Befret sir die Armenier S 10 awar erstätzt, das im Worfall auch

e Cugen IV. 1439 im Defret für die Armenier z 10 zwar ertlärt, daß im Motfall aud ein Heide und häretiler taufen könne, dummodo formam servet ecclesiae et facere intendat, quod facit ecclesia, aber auch im Defret für die Jakobiten, daß Heiden, Hartifer und Schömatifer dem evigen Feuer verfallen sind, denn tantum valere de ecclesiastiei corporis unitatem, ut solum in ea manentibus ad salutem ecclesiastica sacramenta proficiant..., neminemque... posse salvari, nisi in

catholicae ecclesiae gremio permanserit. Das Tribentinum hat im Anschluß an die römische Überlieserung die von Häretisern

im Namen der Trinität, eum intentione faciendi quod facit ecclesia, vollzogene 45 Zaufe für giltig anerkannt (Sess. VII, de daptismo can. 3). Damit tvar gugleigene eine erwünsichte Hambhabe gegeben, die Unterordnung aller Getauften unter die Vorfehriften der latholischen Kirche zu beanhruchen (ebd. can. 8). Da Bedenten hervortraten, ob die geforderte Intention det den Protestanten vorausguschen sei, burde auf der Spinde zu Grenz (De officio curatorum 16) 1576 auf Grund einer Enstigheidung Vinst von der Vorausguschen der Vorausguschen fei, burde auf der Spinde V. 250 und in den nächsten Intention nicht abzusprechen, und daher die Vorausguschen der Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen Vorausguschen vorausguschen vorausguschen vorausguschen vorausguschen vorausguschen vorausguschen vorausguschen vorausguschen vorausguschen vorau

Rirchenlerifon2 VII, 418 fich nicht gescheut, ihr Recht bamit zu begründen, daß "in ben mobernen protestantischen Gemeinben die Gleichgiltigkeit gegen die Taufe mehr und mehr zunimmt". Fechtrup weist zugleich auf die Vorschrift der Kölner Provinzialisnode von 1860 hin, nach der die Wiedertaufe bedingungeweise vollzogen werden foll, si ratio

prudenter dubitandi (an ber Giltigkeit ber frühern Taufe) reperiatur.

Zeigt fich hierin, wie die römische Kirche fich in ihrer Geltendmachung als allein wirkliche Kirche burch bas Erbe ihrer Bergangenheit beengt fühlt, fo gewährt ihr boch andererfeits bie Anerkennung eines auch burch bie haretifche Taufe aufgeprägten Charafters Die Möglichkeit, auch die braugen Stehenden als rechtmäßiges Gigentum ber romifchen Rirche ju rettamieren und ihren Gehorfam ju beanspruchen. In biefem Ginn hat Bius IX. 10 1870 feine Pflicht und fein Recht an ben beutschen Raifer ausgesprochen, aber eine wurdige

Abweisung ersahren (Hase S. 346). Der Brotestantismus hat von Anbeginn seinen ötumenischen Character auch in der Beurteilung der Tause zu wahren gewußt. Wie Luther Kirche überall sindet, wo noch irgendwie das Evangelium ist, so hat er auch 3. B. in De capt. Babyl. II anerkannt, 15 daß gerade die Taufe auch in der mittelalterlichen Kirche unversehrt erhalten geblieben ist. Er hat ben Wiebertäufern entgegengehalten: "man thu bas Unrecht ab, fo wirds alles recht ohn all Berneuerung" (Bo 26, 275 EM). Dem entsprechend ift in ber lutherischen Rirche felbst im Rotfall ein Bollgug ber Taufe burch einen romischen Briefter gugeftanben worden. Calvin bat 1562 ben Frembengemeinden in Frankfurt es gestattet, burch lutherische 20 Beiftliche ihre Rinber taufen ju laffen. Betrus Martyr hat es als möglich auch in Bezug auf fatholifche Priefter jugeftanden. Der vereinzelt hervorgetretenen Reigung zu Repreffalien gegen bas Wiebertaufen romifcher Diffionare ift von ber evangelischen Diffion teine Folge gegeben worben. Dur gegen die Biltigkeit von Taufen antitrinitarischer religiöfer Bemeinichaften find auch protestantischerseits Bebenken ausgesprochen worben (3. B. von Sofling 25 S. 71). Gine Gemeinschaft jedenfalls, beren Befenntnis ihr nicht mehr im namen Chrifti zu tausen gestattet, hat überhaupt keine driskliche Taufe (so auch Steit in b. 2. Aufl. Bb VII, 659). Aber wo die Tause der Gemeinde der an Christus Gläubigen einzuberleiben bestimmt ist, ba ift fie auch unwiederholbar, weil die unverbrüchliche, für bas Erbenleben unberlierbare Babe ber Rinbicaft burch Chriftum. Bouwetich.

Renfchleit. Die Bebeutung bes Bortes hat benfelben Entwidelungsgang genommen wie das Whietliw keusch, ahd. edusci, midd. klusche, als bessen Stamm in Grimms Wörterbuch klus in klusan — siesen angegeben wird. Davon ohuski, der geprüfte und für rein Besundene, zur heiligen Handlung Zugelassene. Hieraus die ältere Bedeutung, in welcher teusch (vgl. bas jubische tauscher) bem lateinischen castus entsprach und st to wie giegowy bie leibenichafteloje ungetrubte Reinbeit bezeichnete. Der gegenwärtige Sprachgebrauch ichrantt biefen weiteren Ginn bes Wortes ein. Reufcheit ift als Ruftanb Die leibliche und fittliche Reinheit in geschlechtlicher Beziehung, ale Tugend Die Gelbftbewahrung vor unerlaubten geschlechtlichen Begierben, Die innere Seite der Buchtigkeit. Diefer eigentliche Sinn wird bann übergetragen auf bas geistige Gebiet, wo man unter 40 Reufcheit bie jungfräuliche Saltung und Reinheit bes Geiftes berfteht gegenüber bon trüber Leibenschaftlichkeit, leichtfertiger Rotetterie und eitlem Geiftreichthun, und bas Wort fowohl von Charafteren als von Kunftrichtungen gebraucht.

Ale Tugend hochgeschätt war die Reuschbeit icon im beiduschen Altertum, von ben Romern, bei ben Deutschen; in dem Mage hober, ale sie seltener war; im Abendlande 40 mehr als im Morgenland; burchweg, und jum Teil heute noch, wurde fie vom weiblichen Befchlecht ftrenger geforbert als bom mannlichen; Die Danner, bon benen die Festsetzung ber fittlichen Regeln hauptfächlich, wo nicht ausschließlich herrührte, statuierten zu ihren eigenen Bunften Ausnahmen ober boch Erleichterungen. Spuren Diefer Ungleichheit fommen noch in ben Bestimmungen bes mojaischen Rechtes vor. Der Ruin ber Reuschheit ift so

überall die Bielweiberei; Die Monogamie ihr einziger außerer Schut.

Dan tann nicht fagen, daß Brael in biefem Stud fich über bas allgemeine Niveau ber vordriftlichen Zeit wefentlich erhob. In ber Patriarchengeschichte ichon fteht Josephs Beispiel einzig ba, mahrend grobe Berletjungen ber Reufcheit im UI überaus haufig berichtet werben, und man burchweg ben Gindrud gewinnt, daß bas sittliche Bewußtsein so bes Bolts für die Reinheit des Geschlechtslebens wenig geschärft war. Geine unüberwindliche Reigung jum Gögendienst bing bamit eng gusammen, und biefen tiefbegrundeten Ausgammenhang stellen die Gottesworte ins Licht, welche die Abtrünnigkeit Jöraels von Jehovah als Ehebruch und hurerei bezeichnen und aufs schärfte strafen Ho 2; Jer 3;

Eg 16; 23. In seinem Berhältnis zu bem erwählten Bolt führt Gott ben ursprünglichen Begriff, bie Bree ber Se und die in ibr enthaltene Forderung ber Keuscheit mit unnachsichtlicher Strenge burch. Im menschlichen altein übersieht er die Zeiten ber Untvisselbeit und hat mit ber herzenshärtigkeit seines Boltes Gedulb.

Erst das Christentum bringt die Kenschheit, Wort und Sache, zur vollen Geltung. Sie wird ein wesentlicher Bestandteil der heiligkeit und Bolltommenheit, zu welcher die Junger Jefu, Die Benoffen bes Simmelreichs berufen find : Dit 5, 48 : "feib bolltommen gleichwie euer Bater im himmel bolltommen ift"; 1 Bt 1, 15: "nach bem ber euch berufen hat und heilig ift, feib auch ihr heilig in allem eurem Banbel". Das besondere 10 Wort, welches die neutestamentliche Gräcität hierfür ausgeprägt hat, ist apros, in seiner ursprünglichen allgemeineren Bedeutung noch 2 Ro 7, 11, in seiner speziellen 2 Ro 11, 2, in babon wieber abgeleiteter geiftiger Beziehung Phil 1, 17; Ja 3, 17. (Bgl. bie

forgfältige Erörterung bei Eremer, Neutestamentl. Wörterbuch, s. v. &yoos.) Der neutestamentliche Begriff der Keuschheit ruht auf der gegen die antike durch-16 greisend veränderten Anschauung von Wert und Bedeutung des menschlichen Leibes und leiblichen Lebens. Mit aufgenommen in ben Ratichluß ber Erlöjung, mit bestimmt zur ewigen Gottesgemeinschaft, mit berusen zu kunftiger Berklärung in himmlisches Dasein, ift ber Leib für ben Chriften in ganz anderer Beise ein Gegenstand ber Sorgfalt und gewissenhaften Pflege, als wo er wie eine lastige, im Tobe für immer wegfallenbe Fessel, 20 wie ein berhafter Rerter ber Seele geachtet wurde. Alle die erneuernden und beiligenden Rrafte, welche aus ber gottlichen Unabe junachft ber Seele bes Chriften gufliegen, tommen burch bie Geele nun auch bem Leib ju gute, ale bem Organ ihrer fichtbaren Ericheinung und Bethätigung nach außen. "Bewahrung bes Leibes jum Dienft ber Seele" (Sarleg) lautet die Bflichtformel, unter welche nun die Reuschheit fallt. Die Seele ift bas Subjett, 25 ber Leib Objekt Diefer Pflichterfüllung; ihr Biel Die Heranbildung bes Leibes zu einem möglichft fähigen, allfeitig tuchtigen, gehorfamen Bertzeug bes wiedergebornen Billens im

Dienfte Gottes.

In biesem Geschäft stößt die Seele auf den Widerspruch der fleischlichen Begierden 1 Bt 2, 11, barunter fonderlich auch bes Geschlechtstriebe, welcher immer und überall von 30 ben Menschen als ber berrichsuchtigften und unbezwinglichsten einer erkannt und gefühlt wird. Go wenig wie die übrigen Naturtriebe ift er an fich fündig; er wird es nur, wo er herricht, wo er fich von ber Obmacht bes Geiftes emangipiert. Bas ber Menich Gott gegenüber gethan, als er fich lostiß, um eine fallche Selbstftanbigteit zu erlangen, bas vergelten ihm mit Gleichem bie Triebe und Begierben bes Fleisches, indem fie ihre natürvergetten ihm im Greugem die Artere und Degietown des zieriges, nuch sie ihr maais vergetigen dahin verkepren, daß sie dem Gesste ihr Gesste allegen. — Daß der Geschlechtstried an sich nicht sündig, folgt daraus, daß Gott ihm seine Befriedigung in der Ehe geordnet hat. Ziebe Uberscheitung dieser Schranke aber ist Unteuscheit, sie ge-schehe in Gedansten bloß Mt 5, 28, in Worten Sph 5, 3. 12 oder in Werten; und die Verkerberdenssvirtung der Unteuscheheit erstretet sich nicht bloß auf den Leich, den sie aussel 40 greulichste gerftort und schandet, sondern immer und in wachsendem Dage auch auf Die Seele, die dadurch beflectt, zu allem Guten untuchtig gemacht und namentlich dem geistigen Umgang mit Gott foledthin entfremdet wird; weshalb auch die Gunben ber Unteufcheit bon ber gufünftigen Gemeinschaft bes himmelreiches gerabegu ausschließen Eph 5, 5; 1 Ro 6, 9. 10; Apt 21, 8. 27. Seine furchtbarfte Sohe erreicht bies Berberben ba, wo 45 ber fündige Trieb gur wibernaturlichen Ungucht fich fteigert und durch gerichtweise Singabe Gottes, Ro 1, 26, jum πάθος άτιμίας wird.

Bur Reufchheit muß ber Chrift fich felbft ergieben. Diefe Gelbftergiehung fnupft an die Gnade ber Wiedergeburt an und wird bom heiligen Geist geleitet und unterftutt. Gie ift fittliche Aufgabe fur beibe Beichlechter, für alle Altersftufen, für die im Cheftand leben-50 ben, wie für bie ledigen; fie ift endlich unerlägliche Boraussetung für alle erziehende Ein-

wirkung auf andere.

Die Gnabengabe, auf welcher alle Gelbsterziehung zur Reuschheit beruht, ift bas innere Berhaltmis zu Christo, in bas wir durch die Wiedergeburt versetzt sind. Wir sind sein eigen mit Leib und Seele, gehören ihm, der für uns gestorben und auferstanden, haben 55 alfo und mit Leib und Seele ihm gu bewahren. Dies Berhaltnis unterscheibet bie chriftliche Gelbftbewahrung bes Leibes bon ber Raturgabe ber Schamhaftigfeit, wie fie auch außer bem Bereich ber Gnabe sich bie und ba findet, und von ber guchtigen Gewöhnung, auf welche jebe Erziehung zur außerlichen Chrbarteit binarbeitet und bei ber es an ber wahren Reufchbeit noch febr feblen fann. Undererfeits ift jene allgemeine Bnabe ber 60 Wiebergeburt auch wohl zu unterscheiden von ber sonderlichen Gabe ber Reuschheit im engsten Sinne bes Wortes, auf welche Mt 19, 12 hindeutet, beren Besit Baulus 1 Ro 7, 7 sich selbst zuschreibt, die von der kirchlichen Uberlieserung dem Apostel Johannes nachgerühmt wird, die Alph 14, 4 sehr bedeutsame Erwähnung sindet, ohne daß aus dieser

Stelle eine Berwerfung bes Chestandes überhaupt gefolgert werben burfte.

Die Leitung und Unterstützung bes heiligen Beistes ift ber driftlichen Selbsterziehung 5 zur Reufchheit ebenso notwendig als gewiß, vgl. 1 Ro 6, 19; Ro 8, 13; Ga 5, 22, tvo Die exxoareia (Luther: Reufcheit) unter ben Früchten bes Beiftes aufgezählt ift. Mit bem Trieb bes heiligen Beiftes aber foll die eigene Abung und Selbstzucht bes Chriften den Ine der heutigel Gene aber hat bei beit eine Anna Beil. 4, 8, "dem benket nach"; vor "faulem Geschwäß", schanbbaren Worten, "Narrentheibingen und Schez, w welche euch nicht ziemen" warnt er Eph 4, 29; 5, 4; in der Zöhmung des Leibes und feiner Begierben giebt er fich felbst jum Beispiel 1 Ro 9, 27; "halte bich selber teusch", ruft er bem Timotheus ju 1 Ti 5, 22. Nicht, baß ber Christ burch Astele bie Tugenb ber Keuschheit erzeugen konnte; aber er foll durch Gebet, Wachen und leibliche Ubung bem Beifte Chrifti Raum und Bahn in fich machen.

Beiden Geschlechtern ift selbstverftandlich die gleiche Aufgabe gestellt; bei bem weiblichen tommt eine ichon erwähnte Naturgabe ber driftlichen Gelbstergiehung ju ftatten; es wird aber auch manchmal die natürliche Schamhaftigkeit, die junachst nur leiblich ift, es bitte aber auch manigum von mannen, som jener willen bas ernste Erreben nach bieser unterlassen, Der heranwachsenben mainlichen Jugend war es eine Zeit lang und in 20 gewissen Arcisen Ehrensache, die Reuschheit zu bewahren, und ob manche Citelleit mit unterlies, es ist doch wohl vielen die genossenschaftliche Auflicht ein Segen geworden. Auf Naturanlage ift hier fein Berlag. Wenige werben ohne Rampf fiegen, wenige gang ohne

Nieberlage fampfen.

"Man wird nicht durch das leibliche Alter, sondern durch Herzensbefehrung feusch" 25 (Harlek). Gegen die verkehrte Bergensrichtung, die der Unkeuschbeit Ursprung ift (Dit 15, 19). Schütt die Bahl ber Jahre nicht; ihre Augerung wird nur wiberlicher. Wer ben unerläßlichen Rampf in ber Jugend verfaumt bat, wird ihn als Dann und Breis mit größerer

Dlübe nachbolen müffen.

Den Challen ungen.

Der Cheftand ist eine heilige Schutzwehr der Keuschheit, 1 Ko 7, 2. Wie sie auch 50 in ihm bewahrt sein will, siehe ebenda V. 3.—5; 1 Kt 3, 1—7 (vogl. 306, Jak. Mosers Theolog. Gedansten von der ehel. Beiwohnung, 1743. Neu herausg. 1900). Der ehelofe Stand, wo er nicht wie bei Paulus von der sondersichen Indahrengabe getragen ist, hat seine eigenen Geschren, keinerlei Privilegium der Keuschheit. Ihn nur auß Bestieben erstellen ist der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Verlagen ist, der Ver wählen, ift bem Chriften Unrecht. Er wird heutzutage vielen burch bie Berhaltniffe auf- 35

erlegt; die Unkeuschheit, die daraus folgt, wird dadurch nicht entschuldigt. Wer Kinder zur Keuschheit erziehen, Erwachsene durch Seelsorge in dieser Tugend bestärken soll, muß innerlich selbst in ihr steben, 1 Ti 5, 2. Die Erklärung des sechsten Gebots ift sebem Lehrer ein Prüfftein hierfür; die salide Prüberie, wedde hier und bei der Bebandlung mander biblischen Geschichten hervortritt, findet ihr Urteil in vielen Fällen ab Iti 1, 16. — Eine Schmach ist es zu nennen, daß so die össentliche Berführung zur Unkeuschheit durch die Presse, durch das Theater und andere Schausellungen, durch uns guchtige Bilber u. f. w. von unferen Staatsverwaltungen gebulbet wird, und unfere Gefet-

geber, die sich um so vieles kummern, diesen Krebsichaben ruhig weiter fressen laffen. Geistige Keuschheit, der Weisheit, die von oben her ist, vor allem eigen Ja 3, 17, er- 45 ftredt fich auf alle Kundgebung von Gedanken und Empfindungen burch Worte und Zeichen; fie wird hauptfächlich gefordert von der Predigt, von der Runft, der redenden wie der bilbenben, aber auch von bem gefamten Benehmen und Berhalten bes Chriften im gefelligen Bertehr. Alles affettierte, gesuchte und gemachte Befen, Ubertreibung und Effetthafcherei ist ihr zuwider. Unsere ganze moderne Kunst, Dichtung und Malerei, Baukunst und w Skulptur, entsernt sich mehr und mehr von dieser Regel, und ebenso droht aus unserem gesellschaftlichen Ton alle Einfalt und Lauterkeit vollends zu schwinden. Der tiesliegende Zusammenhang leiblicher und geistiger Reuschheit kommt hierin zum Borschein. Harles, Ethik, S. 165 st.; Martensen, Ethik II, 2, S. 12 st.; Nothe, Ethik, § 917—920 Rarl Burger. 55 (2. Aufl.).

Renmann, Chr. f. Reimann oben G. 202.

Ribron f. Bb VIII S. 668, 21ff.

Kierlegaard, Sören Aabye, philosophischer und religiöser Schriftseller, gest. 1855.—

R. Miessen, Paa Kierkegaardske Stadier (eine surggescher Anthologie von steineren Abschmitten auß K. Schriften, 1860); A. Bättsbok. S., eine Versassiereristeng seiner Art 6 (1873); Aus und über S. K. (1874); Voten zu S. Le Lebengeschick (1876); Die Bedeutung der ässetstieristen Schriftseller. Aus steinen Schriftseller. Aus steinen Schriftseller. Aus steinen Schriftseller. Aus meinem Leben, III.; G. Brandes, S. K. (1877); Fr. Veterfen, S. K. Kristendomsforkyndelse (normegssch); "Det 19. Aarhundrede", Wätz 1877); B. Rudin, S. K. s kristendomsforkyndelse (normegssch); "Det 19. Aarhundrede", Wätz 1877); B. Rudin, S. K. s person och författershap 10 (schwebssch); A. Listov, Morten Luther, opfattet af S. K. sknistendomsforkyndelse (normegssch); "Det 19. Aarhundrede", Wätz 1877); B. Rudin, S. K. sperson och författershap 10 (schwebssch); A. Listov, Morten Luther, opfattet af S. K. (1883); H. J. Vodskov, Spreder Studier (1884); G. Chrempi, S. S. Seissung zu Wiele u. Dogma in Zhūk 1891; D. Hößbing, S. R. als Philosophia, S. R. Schrempi, S. S. Seissung zu Wiele u. Dogma in Zhūk 1891; D. Hößbing, S. R. als Philosophia, S. R. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Schrempi, S. Sch

Sören Nahye Kierkegaard wurde am 5. Mai 1813 in Kopenhagen geboren. Sein Bater, ein reicher Strumpsparensändler, war seiner Zeit als armer Knecht nach der 26 Hauptstadt gekommen, und batte sich hier au der Seltung eines wohlhsdemben Mannes hinaufgearbeitet. In seiner Kindheit hatte derselbe im westlichen Jütland, in der Rähe der Stadt Ningsbüng. Viel gehöltet; hier war er einmal, von Hunger und Kätte gedeinigt und von der großen Sinsameit Schrick, auf einen Hügel gegangen und hatte Got verflucht. Sobald es ihm ausgegangen war, was er hiermit gethan hatte, siel der Trübsinn, 20 der schon frish in seinem kindlichen Gemüt seine Spuren hintersalsen hatte, mit doppeltem Druck auf ihn; nie vergaß er den Borgang auf der Heide. Derselbe gab seinem ganzen Leben eine nach innen gesehrte Richtung und der Hoede. Derselbe gab seinem ganzen geben eine nach innen gesehrte Richtung und berwirdste ihm schwere Ansechungen; zu Zeiten warf er sich der Einde wider eine kacht im Ausgeschen kannen Sidne, Soren K. und dessen der keiner Ausgen zu haben. Seine beiden Söhne, Soren K. und desse nur des Pruder Verler Ehrstitan K. (gelt. 1888 als Bischof in Nasborz), erhielten durch den Umgang mit dem tief religiös dewegten, trübssinnigen Bater Eindrück, die sich nie verloren, auch nicht als der alte K. als Szjäfniger Greis seine Augen in Frieden geschlossen hatte (1838); "das Entselbige" im Leben des Baters vort seiner Schaten auch auf das Leben der beiden Söhne.

S. K.s Baterhaus war still und einsam, und beibe Eltern waren bei seiner Geburt vo bejahrt, der Bater 57, die Mutter 45 Jahre. So wurde R. ein altsluges Rind, welches eine, wie er selbst höder sagte, wahnstunige Kziehung erhielt. "Kind bin ich nie gewesen", stiget er. Er kam nicht unter audere Kinder; daggen sagte der trüßlümige Aater ihn beständig: "D, mein Sohn, möchtes du der bei des recht lieb gewinnen können!" Die einzige Freude des Knaden war, wenn sein Valus recht lieb gewinnen können!" Die einzige Freude des Knaden war, wenn sein Valus ercht lieb gewinnen keinen kleinen 16 schwie der der der der der Verläusse gewinnen kleinen 16 schwie der der der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse der Verläusse

tümlichfeit bezeichnend. Die liberale Politit, die bamals die Gemüter fo vieler anderer banischer Jünglinge erregte, intereffierte ibn nicht; er war feiner Denkart nach ftark ton-

ferbativ, ein entschiedener Beind aller Sturmangriffe gegen Die Autorität.

jerbatth, ein entholebener Jeinb aller Einmangriffe gegen bie Autorität.
Seine Erstlüngsarbeit als Schriftiteller war eine Keine Schrift: "Aus den Papieren eines noch Lebenden, gegen seinen Billen herausgegeben" (1838), in welcher er den dänis sichen Märchendichter Hans Christian Andersen angriff, befonders besten Roman "Naur ein Geiger". Im Gegenstag zu Andersen behauptete er, ein Genie sei "tein Flenner", sondern gehe, wie das Gewitter, gegen den Wind. Im selben zahre start sein Vater. Kurz zuwor hatte K. von "dem Entsessichen" Mitteilung erhalten. Dieses führte ihn dazu, in dem soben Alter des Laters keinen Segen, sondern einen Fluch zu sehen, und er gewonn zu der Altersaugung der die horrivössichen Kants einer Teurisie zu ver der vereinder feine bie Überzeugung, daß die vorzügslichen Gaben seiner Familie "nur dazu vorhanden seien, um sich gegenseitig aufzureiben". Nach dem Wunsche seines Baters machte er 1840 sein theologisches Umteramen, worauf er fich auf die Magisterwurde vorbereitete. Er war ein scharfer Denfer, aber fein Denfen war nicht geschult; seine Phantafie war im felben Grabe reich, wie sein Gebanke klar. Hur die Naturwissenschaften hatte er keinen Sinn; Geistess 15 probleme waren es, die ihn in Anspruch nahmen. Er bertiefte sich in die Romantiker, Begel, die griechische Philosophie, vor allem in Sotrates, und 1841 erwarb er sich die Magisterwurde für eine Abhandlung "Aber den Begriff Fronie in stetem hindlick auf Sofrates", eine eigenartige Arbeit, die in wefentlichen Buntten in nuce mehrere ber Sauptgebanken seines Lebens enthalt. Bier finden wir den Ginn fur die innere Unend= 20 lichkeit ber Berfonlichkeit und fur "bie ewige Giltigkeit bes Individuums", die Begeifterung für "die indirekte Mitteilung" und für die Jronie, seine alte Wasse, in deren Führung er immer größere Fertigkeit sich erward. Aber die Ironie, welche er pries, war nicht die-jenige der Romantiker, die nur die Unendlichkeit der Phantasie der Endlichkeit des Wirklichen gegenüberstellen wollte; es war die fokratische Fronie, welche die Nichtigkeit des End= 25 lichen burch ben Gegenfat jum Unendlichen flarlegte.

In die Zeit seiner Arbeit an der Abhandlung über die Fronie fiel das erfte große Ereignis in feinem perfonlichen Leben, welches in feiner fcriftftellerifchen Thatigteit tiefe Spuren hinterließ: feine Berlobung und die Aufhebung biefer Berbindung mit der Jungfrau, die ibr Schicffal mit bem feinigen hatte verfnüpfen wollen. Um 10. Sept. 1840 verlobte er so fich, am 29. Sept. 1841 Disputierte er gur Magisterwürde, und im Ottober 1841 bob er feine Berlobung auf. Sofort bemächtigte fich feiner ber Klatich; man ichilberte ibn als einen berglofen Betrüger, ber "um zu erperimentieren" bas Lebensgliid eines jungen Dabdens vernichtet babe. Aufgerieben von bem inneren Kampf, welcher ber Aufbebung feiner Berlobung vorherging, feelisch und leiblich gepeinigt, reifte R. nach Berlin, um bort tiefer 95 über seine "Bestimmung" zu grübeln. Er fühlte sich als Dichter; boch das Neich der Boesie genügte ihm nicht. Er wollte das Christentum beweisen, aber nicht, wie die gewöhnlichen Apologeten, durch eine Darlegung seiner Wahrheit. Ihm war das Christentum das Baradogon, das Absurde; der Beweis seiner Wahrheit wird durch eine lebendige "exiftentielle" Darftellung bavon geführt, wie man ein Chrift wirb. Das ift eine Aufgabe 40 für einen Dichter; zur Lösung berjelben gehört aber mehr als Boefie. Es wire ein Ge-bantengang erfordert, der statt zu berschleicen und abzutönen, gerade das Absurde in Schissentum bervorhebt (creedo, quia absurdum). Die gebrochene Berlobung seize alle Kräfte seiner Seele in Bewegung; er sühlte, daß er sowohl Dichter wie Denter sei. "Daß ich Schriftsteller wurde," fagt er, "verdante ich wesentlich ihr, meinem Trübfinn und meinem 45

Gelbe."

An den folgenden Zahren erschienen die merkwürdigen pseudonymen Schriften, die außer= halb ber Grengen Danemarts in fteigenber Beife überall Auffeben erregt haben, tvo für religiofe Brobleme Sinn vorhanden war. Fur Danemart bilbeten fie "eine Litteratur in ber Litteratur", fo reich, fo eigenartig, fo tief, fo formvollendet, daß fie bier ohne Seiten= 50 stück ist. Um 20. Februar 1843 erschien ber erste Teil von "Entweder — Ober" und Schlag auf Schlag folgten: der zweite Teil von "Entweder — Ober", "2 erbauliche Reben", "Furcht und Zittern", "vie Niederholung", "3 erbauliche Neden", "Philosophische Niffen", "Der Begriff Angli", "Vortwort", "4 erbauliche Neden", "Stabien auf dem Ledenstwege", "3 Neden bei gedachten Gelegenheiten", "Blichfelieghebe untvissenbe untvissensche des Andschrift zu den philosophischen Vissensche untvissensche ben brei Sahren zwijchen Februar 1843 und Marg 1846. Bei ber Berausgabe all biefer Bucher fpielt R. mit fich felbst und feinen Zeitgenoffen Berfteden. Bictor Eremita Conftantin Conftantius - Johannes Climacus - Nicolaus Notabene u. f. w. werben bie berfchiebenen Berfaffer benannt; R. bezeichnet fich hochftens als ben Berausgeber biefer 60

pseudonymen Litteratur. Mur auf den Titelblättern der verschiedenen erdaulichen Reden lesen wir ohne Umschweise den Namen Sven Kiertegaard. Die meisten der genannten Schriften erschienen in deutscher Ubersehung: Entweder Oder von Michelsen und Glenk, Leipzig 1885; Furcht und Zittern von Ketels, Erl. 1882, Philosophische Bissen und der Begriff Ungst von E. Schrends, Lyd. 1890. Stadden auf dem Lebendwege von Bärthold, Sulle 1875.

5 Begriff Anglt von E. Schrempf, 293. 1890. Stadien auf dem Ledenstwege von Barthold, Ly3. 1886, Zwölf Neden von Barthold, Hall 1875.

Der erste Teil dieser Arbeiten hat die Abstüdt, mit Hilfe der mäeutischen Methode und in dichterischer Darstellung einem Zeitalter, das entweder ohne Christentum oder im Gewohnheitschristentum ledt, den Ernst des Christentums und des Dasseitscheitentum der inzufähreren.

10 Die Substitutioff und die Arbeiten das der Einzelne in Innerlichteit und voller persönslicher Machrheit die Forderungen des Göttlichen zu verwirflichen. "Nur die Abscheit, die erkaut ist Machrheit die Forderungen der Konste die generalen der Ausgebergen der der der die Geschaut ist Machrheit die Konstellen der Vergebendungen Litterature. erbaut, ist Wahrheit für bich" —, bieses Thema geht burch bie ganze pseudompme Litteratur und burch bie Behandlung bieses Themas ist R. ein Wecker von eminenter Bedeutung 15 geworben. Aber burch ben ersten Teil bieser Litteratur nähert sich R. bemjenigen, bas er befonders feiner ftunpfen und bon ber Segelfchen Scheinverföhnung zwischen Glauben und Biffen erfaßten Zeit einschärfen will: bag bas Christentum bas Barabogon ift. Gin foldes entsteht baburch, bag ein Begriff innerhalb ber Grengen bes Berftanbes mit einem folden verbunden wird, der außerhalb dieser Grenzen liegt oder die Grenze bildet. Wie 20 Boethe, nach ber Ausfage feiner Mutter, bon jedem "Leib" ben Stoff gu einem neuen "Lieb" erhielt, fo erhielt R. bon feinen Erlebniffen ben Antrieb zu neuen religiöfen Erwägungen bon einer feltenen Tiefe und ber größten Tragweite. Er war babon überzeugt, bag es feine Pflicht sei, die Verbindung mit seiner Verlobten aufgulösen, obgleich ein solcher Bruch das ethische Beduußtsein seiner Zeitgenossen berausforderte und seinen eigenen Stolz auf das eine Treue bernichtete. Aber dieser Bruch gab ihm den Stolz (in "Furcht und Zittern"), darüber nachzusinnen, intvietweit es "eine teleologische Suspension" des Sthischen gebe und im "Begriff Angft" fich in die Phanomenologie ber Gunde zu vertiefen. Bei ber Enttvidelung bes Blaubens an bas Barabogon und ber Subjeftivität als ber Wahrheit greift er sowohl Grundtvigs ftarte Bervorhebung ber fides quae und ber Bedeutung ber Rirch= 30 lichkeit, wie Begels philosophische Auflösung ber driftlichen Lehre in Spekulation an. Er will als ein driftlicher Cofrates bie "Chriftenheit" lebren, was Chriftentum fei; babei ift er im Namen ber Subjektivität ein entschiedener Feind bes "Spfteme". Alles wird gur Luge, fobalb es fich jum Spitem geftaltet.

2. Must. Halle 1894), "Bon meiner Bersasserhäfterthätigkeit" und "Zur Gelbstprüssung, den Zeitgenossen empfoblen" (1851, deutsch d. E. Hall, 4 Aust. Leitzig 1895), das sind Ertel der wichtigsten seiner Schriften aus dieser Beriode. Er war in diesem Zeitraum ein Streiter für das Jedal und der absolution Roblickseit, der alles Gewässen und der

Erbarmlichkeit angriff.

Wenn A. mit Diefer Auffassung ber Nachfolge Chrifti als eines Lebens in Leiben und ein Marthrium auf feine driftlichen Zeitgenoffen blidte, fo nahm er großes Argernis. Seit feiner Rindheit und feiner Jugend hatte er mit Chriurcht ju bem ehrwurdigen Bifchof bon Geclaud, 3. B. Monfter (f. b. A.) binaufgeblicht; berfelbe war "feines Baters Baftor". Aber war Mynftere Berfundigung Chriftentum, wenn fie mit der Elle bes 3deals gemeffen 10 tourbe, ober war fie nicht eher eine aftbetische Entstellung bes Paraborons und bes Evan= geliums der Leiden? Und war Monsters Leben ein Leben, ein Nartprium? K. hoffte eine Zeit lang, daß Monster so "redlich" sein werde, einzugestehen, daß sowood das dristliche Zdeal in der zweiten Abteilung der Schriften K. richig gezeichnet sei, wie auch, daß Monster ssichs, der Verlieben Kirche, 16 nicht nach dem Ideal lebe. Doch Monster schwiege, und das K. die Ruhe des Greises nicht ftoren wollte, schwieg er auch, bis eine Predigt von Martensen nach bem Tobe Monsters (im Gebr. 1854) feiner litterarifchen Brobuttion ben letten Stoß gab und die britte und lette Phaje in feiner Berfafferthatigteit hervorrief: ben Ungriff auf bas firchliche Chriftentum, auf die "Chriftenheit", Die in gewiffen Beziehungen an Die Rrife in bem 20 Leben Lamennais' erinnert. Mährend aber Lamennais für die Sache des Bolfes und der Freiheit das lebhafteste Interesse hatte, zeigt auch dieser lette Teil von Rierkegaards Schriften, daß er die Zeit ber Februarrevolution ohne die geringste Sympathie oder Ber-ftandnis für die gleichzeitigen politischen und sozialen Bewegungen durchlebte. Während eines Aufenthalts in Berlin hörte er ben Ruf: "Auch die Alempner muffen fich affo= 25 citeren!"; doch dieses erregte nur seine Fronie. Er abnte nicht, was hinter einem solchen Rufe lag; als Unwalt "bes Einzelnen" hatte er für die Menge und den erwachenden Affociationstrieb nichts übrig.

Martenfens Bredigt war es, welche die Schleufen ber letten litterarischen Broduktion R.8 öffnete. Einige Tage nach bem Tobe Mynfters hielt ber bamalige Professor Mar: 30 tensen in ber Schloftirche von der Kanzel, auf der Mynfter so oft gestanden, eine Rebe über Sbr 13, 7-8, in welcher er ben verftorbenen Bifchof als "einen bon ben rechten Wahrheitszeugen" schilberte. Dieses erregte R.s tiefftes Argernis; er fchrieb einen Protest nieber, ließ ihn aber 9 Monate lang in seiner Schieblabe liegen. Erft eine Weile, nachbem Martenfen (f. b. A.), nach langem Biberftand von seiten bes Königs Frederif VII., 35 jum Nachfolger Mynfters als Bijchof von Secland ernannt worden war, erschien R.s Brotest in ber Zeitung "Faedrelandet"(bas Baterland) vom 18. Dezember 1854 ale ein Artifel mit der Überschrift: "War Bischof Monster ein Wahrheitszeuge, einer von den rechten Wahrheitszeugen — ist dieses Wahrheit?" Martensen vies K. zurück, indem er ihn als einen Therfites bezeichnete, ber auf bem Grabe bes Belben tangt, und ihn be- 40 ihn als einen Therlites bezachnete, der auf dem Ertabe des Helben tanzt, und ihn be- 40 ichuldigte, daß er Wahrheitszugen und Blutzeugen gleichsete. Aber daburch wurde K. noch mehr gereigt; der eine Artifel nach dem andern erschien jeht im "Laterland", in Flugschriften und in seiner Zeitschrift "Oiedlikket" (der Augenblich (S. K., Angriff auf die Ehriftenheit, übert, von A. Dorner und Chr. Schrempf, Stuttg. 1896). In allen diesen Aussildrungen schwang K. mit der Kraft und im Tonfall eines Peropheten 45 in Israel, die Geißel über "die Christenheit" und "das offizielle Christentum", griff übre Gottesdienste, ihre heiligen Handlungen und ihre Mitglieder au. Die Christenheit hat nach seiner Meinung das Christentum abgeschaft. Der gewaltigen gesitigen Spannung, in welche ihn dieser Kamps versetzte, sollte sein schwacher Körper erliegen. Am 2. Oktober 1855 ließ er sich in ein Kopenhagener Hospital aufnehmen und starb hier am 11. Nos so vember, fanft und ftill, mit einem festen Glauben an Bottes Gnabe in Chrifto und in ber hoffnung, bag fein Tob feine Beftrebungen forbern werbe. "Die Bombe platt, bann jundet es," fagte er auf feinem Sterbebett, Und er bekam Recht. Diefer "Wahrbeitszeugen= Streit" verursachte in der banischen Rirche eine gewaltige Bewegung, die noch nicht gang geftillt ift. R. gehörte zu ben firchengeschichtlichen Berfonlichkeiten, Die in gewissen 3wischen= 55 räumen wiederkehren, um zu sagen, was zu sagen not ift; das hat er aber wie wenige sagen können, weil er in gleicher Weise über die Stärke der Leidenschaft und die Tiefe des Befühle, über bie Alarheit bes Gebantene und bie Anmut ber Gprache gebot.

Man hat gefragt: Was wäre aus K. geworden, wenn nicht der Tob gerade in dem Augenblick gekommen wäre, wo sowohl seine körperlichen Kräfte wie sein Vernögen ver- 601

zehrt waren, und letzteres so gründlich, daß er nur 250 Thir. sir sein Begrädnis hinterließ. Einige haben gemeint, er würde, wenn er von seinem Krankenlager sich erhoben hätte, nach dem "Amerika des freien Gedankens", wie man es genannt hat, gegangen sein, alle Ketten des positiven Christentums wegiverfend und die Fahne des freien Gedankens erhebend. Hatte er doch zuletzt schon gesagt, daß das Christentum des neuen Testaments nicht nur nicht erstittere, sondern im Grunde nie erstittert habe. Die lebenssseinschied Askele, deren Annatürliches und Ungesunders der him, so hat man gemeint, schließein als eines Unnatürliches und Ungesunders dargesellt haben; dam hätte er Vitter des freien Gedankens werden ihn der römischen Kirch zugeführt haben würde; ein begabter Schüller von ihm, der auch als ässchiedlichen Kirch zugeführt haben würde; ein begabter Schüller von ihm, der auch als ässchiedlichen Kirch zugeführt haben wirder, ein begabter Schüller von ihm, der auch als ässchiedlichen Ferbeit fieher Schunke dassige Kropk Koochdanken, endete in Kom. Reben tiefer Betwunderung für die "Innerlichkeit", die Luther ins Klosker trieb, wird man nämlich der K. eine Neihe von Aussprüchen sinden, die harte Urteile über den, weldtlichen" Zuther und die Reformation enthalten.

15 Es wird jedoch unnütz sein, sich in Grübeleien darüber zu verlieren, was K. geworden wäre, wenn ihm ein längeres Leben beschien getwesen; ob er sich dann nach dem Geste des Auchschlags ober der Konssquang artwiedet haben würde. Er war, so lange er lebte, und ist nach seinem Tode getwesen ein "Engel der Anklage". Als ein solcher hat er gewirkt, sit einige als ein Wester zu lebendigem Christentum, für andere als ein Wester zu lebendigem Christentum, für andere als ein Wester zu lebendigem Christentum, für andere als ein Kapten weist für die Nutzlosigkeit des positiven Christentums. Und als ein solcher wird er sortsahren zu wirten. Er wird daschen als ein driftlicher Sortates, einschäftend, daß es sich auf dem religiösen Gebiet um Innerlichteit, personliche Wahrteit und undesteckliche Redlichteit handelt. Er war ein Genie, und ein solches kommt, wie er selbst sagte, zur Welche. "um gewisse Grundbragen des Wasselns zu revidieren".

"am geiotife Granofragen bes Dafemo ga ter

5 Rijun f. Rephan.

Milian, b. Sl., 7. Jahrh. — Rettberg, AG Deutschlands II, 1848, S. 303; Saud, AG Deutschlands I, S. 370f.; Emmerich, D. hl. Kilian, Würzburg 1896.

An einem Würzburger Netrologium bes S. Jaftpunberts inbet sich jum S. Juli ber Eintrag: Eodem die s. Chilianus Episcopus in eastro Uuirzburgo cum sociis so suis Totmanno presbytero et Colomanno diacono sub Gozberto duce martyrizatus, J. S. v. Echart, Comment. de reb. Franc. orient. I S. 831, vgl. Dümmler, 356 VI. S. 116; Yiber, Rards b. Gr. Radendarium unb Dietrafel 1856, S. 26. Gine etwas eingehendere Nachricht giebt Hraban in seinem Martyrologium: VIII Id. Iul. in pago Austriae et eastro nomine Wirzburg iuxta Moin fluvium sanctorum snatale Chiliani martyris et duorum sociorum eius, qui ab Hibernia Scottorum insula venientes nomen Christi in praedictis locis praedicaverunt; ibique ob veritatis confessionem a quodam iudice iniquo nomine Gozberto trucidati sunt, MSL 36 110 S. 1155.

Als glaubivürdiger Kern der Uberlieferung bleibt also nur die Thathache, daß ein keltischer Bischof namens Kilian mit etlichen Genossen zu Würzburg einen blutigen Tod sand. Die Zeit läßt sich nicht genau sessifitellen, da der dux oder iudex Gozbert sich nicht verifigieren läßt: ist der Name richtig, dann kann man nicht an einen der Nach-folger Radulfs denken, sondern nur an einen der osttränkischen Großen. Immerhin zeigt die Erwähnung eines dux, daß unsere dem 9. Jahrhundert angehörigen Gewährsmänner bie Borgange in bie Zeit nach Dagobert verlegten. Damals aber war bas Land am mittleren Main feinestvege mehr ein beibnisches Land: Die feit ber überwindung ber 5 Thüringer im Jahre 531 eingewanderten Franken, waren großenteils bereits Christen als sie einzogen, besonders bekannten sich die Herzoge, Radulf und seine Nachfolger, zum christlichen Glauben (s. KG 1, 2. Aust. S. 369 ff.). Danach muß sich die Borstellung

über Kilians Thatigfeit bemeffen: fie war nicht reine Diffionsarbeit.

über ben Namen Kilian bat herr Professor Dr. Zimmer in Greifswald bie Gute, 10 mir folgendes mitzuteilen: Das Ch ber altesten Schreibung ift regularer germanischer Lautgebung jugufdreiben, ba ber Beilige bor bem Gintreten ber oberbeutschen Lautverschies bung in Franken wirkte, also sein Name, so weit er volkstumlich war, zu Chilian für Kilian werben mußte. Die irischen Namen auf an, sane, ene sind alle Kosenamen (Rufnamen, Rurgformen wie beutsch Got, Rung u. bgl.) und liegen Ernan, Ernene, 15 Ernian z. nebeneinander; ebenso heißt der Armagher Abtbischof, an den Johann V. a. 640 schrieb, Tomian und Tomene. Altirisch cell (Gen. cille, Dat. Acc. cill, c immer wie k gesprochen) ist: 1. Zelle des Anachoreten, 2. Kloster, 3. Kirche, weil sich in altester Zeit haufig ober gewöhnlich an die cella eines missionierenden Monche eine Rlostergründung und Kirche anschloß. Ganz gewöhnliche irische Klerikernamen im 7. bis 20 8. Jahrhundert sind nach Ausweis der irischen Annalen Gellan und Gillene (648. 713. 720. 721. 725 u. 5.), auch in ben Lorfcher Annalen a. 706 ein Cellan. Ihre Bebeutung wird ursprünglich Zellenbewohner b. h. Anachoret ober Mönch gewesen sein. Wie Tomian und Tomene nur Formen besfelben Ramens find, fo konnen wir korrett neben bem a. 648 u. ö. belegten Gillene eine Form Gillian, mit II, erwarten. Hieße also ber irifche 25 Glaubensbote bei ben Franken Killian, fo ware alles flar. In irifcher Lautgebung tann ll fich nicht bereinfachen in bem Ramen. Dan mußte alfo, um Rilian = Rillian gu beuten, annehmen, daß frankischem Dhr bas mouillierte Doppel-L (Killian, Killjan) wie einfaches mouilliertes & getlungen habe, was bei fremden Namen wohl nicht unmöglich ift. Hierzu kommt, daß wenn man von ursprünglich einfachen L ausgeht, weder eine so Etymologie möglich ist, noch ähnliche Namen vorliegen. Steht Kilian für Killian, dann ift ber Name bem Sinne nach ibentisch und gleichen Ursprungs mit Cellan und Gillene.

Bekannt wurde Killians Name seit der Erhebung seiner Reliquien durch den ersten Burgburger Bischof Burthard; davon erzählen das St. Galler Marthrologium, die Kassionen und die Biographie Burchards.

Rimdi, genauer Dimdi amp, Rame einer aus Spanien ftammenben, im 12. u. 13. Jahrhundert in der Probence blubenden judifchen Gelehrtenfamilie (Joseph R. und 13. Institution in bet Product Eugeneri jacques Seterenijana (Joky 8. a. 16. jeine Sohne Mofes und David). — G. B. d. Ayfij, Historijdes Wörterbud der jiddigen Schriftsleder, Bauhen 1839, 164—171; || Abr. Geiger, Abhandlungen in hebräijder Sprache, Verindigen 1877, 1—47 (vorber in der hebr. Zeitschrift Dar Nechmad I. II); || P. H., Frantl, 40 Armidi, in: Ersch u. Gruber, Settion II, Bd 38 (1884), 54–57; || W. Hader, in: Winter u. Wintsch. Die jiddige Litteratur seit Abschus des Kanons II (Trier 1894), 191—205. 306 6is 314. Litteraturnachweise 233 f., 337.

I Joseph R .: 3. Chr. Bolf, Bibliotheca Hebraea I u. III, Nr. 697; | DR. Steinschneider Catalogus Librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana Nr. 5942; | Em. Bliith, 30f. Q. 45 und feine Grammatit, Magazin für die Biff. des Judenthums 1891, 1-26. 119-132. 197und jeine Granmant, Magagin int die kish, des Jivenigims 1891, 1–20, 119–132, 197–208, 269–286; 1892, 89–109, 205–226; [ B. Madret, Joseph Kimchi et Abulwalid ibn Ganah, in: Revue des études juives VI (1883), 208–221; [ \$\ildet\$, \footnote{3}\], Mathews, Sepher hagalnj von R. Zofeph Kimchi Mach der etuigeu Handofrift in der Baltaniffen Volliothet, Vertin 1887 (180 \in \cdot), [ ] \( \footnote{3}\), [ ] Nacher, Sepher Sikkaron Grammatif der hebt. Sprache von 69 R. Zofeph Kimchi. Zum ersten Aale berausgegeben, Verlin 1888 (76 \in \cdot). Ein Anhang von M. Jojeph Rundi. Juni ersten Bate peraisgegeben, Bertin 1888 (16 S. Sin annag von 16 Seiten gleich Anmerkungen von Jack Neissuan zum Serher hoggalui). Der Kommeniar zu den Proverdien ist unter bem jalschen Titel 17,777 –20 nach einer schlecklen Hondschrift, Serbeit, Breiskau 1888 (40 S.; S. W. Ceinschneiber, Tie heer, Hondschriften in Minden, Nr. 242). Per Kommeniar zu Hiol ist mangelhaft berausgegeben von J. Schwarz wurden 1877 der Kommenia zu Hiol ist mangelhaft berausgegeben von J. Schwarz wurden 1878 (18 Chapten 1868) S. 149 – 1468; yas. Seichigkneiber Vr. 250. Mind die einzige Verössenlichung der polemischen Schrift Sepher das-drift in Milchemeth ecdos, Konstantinopel 1710, ist ungenau und unvollftandig.

II. Mojes Kimcht: Bolf, B. H. I u. III, Ar. 1649; Steinichneiber, Catal. Bodl. Ar. 6498. Die Grammatik ryfin hoog ihr if guerft 1508 in Befaro erichienen, dann bis 1785 60 noch wenigstens 16 mal, 3. B. Leiben 1631 mit Anmerkungen von E. L'Empereur (vgl.

284 Rimdi

M. Steinschneiber, Bibliograph, Handbuch ... für hebr. Sprachtnude S. 74 f.). || Ueber einen allteren, fürzeren Text biefer Er. f. W. Badder, Revne des études juives XXI (1890), 281 bis 285. || Sein Kommentar zu ben Krou. und ber zu Erreibe, if in den rabbinisfen Bibeln unter dem Namen des Abraham ibn Esra gedruckt, ersterer jogar noch verkürzt (handichriften 5. B. in Parma de Nofis 694, Oxford Bodl. Urt 137, München 223, Rom Angelica). Die Auslegung des Buches hibb hat J. Schwart wirz mirr. II, 71 st. verössentlich.

III. David Kimchi: Bolf, B. H. Iu. III, Ar. 495; Steinschneider, Cat. Bodl. Ar. 4821.

UI. Sauld Kiméhi: Polf, B. H. In III, Nr. 495; Steinschneiber, Cat. Bodl. Nr. 4821.] Jacob Tauber, Standbuutt: und Leiftung des M. David Kiméd ils Grammatiker, Breslau 1867 (46 S.); [S. W. Schiller-Situesh) in Encyclopaedia Britannica, 3. Nust. XIV, S. 77 j.

1807 (30 G.) [18. 26. Schieres ginem] in Encyclopaean Driannen, 5. aug. Arx, 5. ary.

Schriften: a) "dien, cin große, grammatlich-lexifalisches Bert, bessen etc., tett, die Grammatit Cheleq ha-diodog, gemöntlich schlechtim Altstyle genannt wird. Die Gr. erschien guerst 1525 in Jtatien sein Ex. dieser den Bibliographen nicht bekannten Ausgabe besith, wie S. M. Schlieres zum die Reichten mit den Anmersungen von Archen 1800 (2004). Die 1844, 885, 1814, 580, u. 87; Kirth 1793 mit Erstütterungen von Wose Archine (2004). 1844, 885, nach den Plattgaßen bieser Ausgabe wird meist zitiert); Lyd 1862 (unzwerstässiger Text; außer Pethims Kommentar einige unbedeutende Woten des Hernesgebers J. Mittenberg). Ngathius Guddacerius, Liber Michlol Grammatices Linguae Sanctae R. Dauid Kimchi, Paris 1340, giebt den ersten Kichlol Grammatices Linguae Sanctae R. Dauid Kimchi, Paris 1340, giebt den ersten Kichlol Grammatices Linguae Sanctae R. Dauid Kimchi, Paris 1340, giebt den ersten Kichlol Grammatices Linguae Sanctae R. Dauid Kimchi, Paris 1840, giebt den ersten Kichlol Grammatices Linguae Sanctae R. Dauid Kimchi, Paris 1840, giebt den ersten Kichlol Grammatices Linguae Sanctae R. Dauid Kimchi, Paris 1840, giebt den ersten Kichlol Grammatices Linguae Sanctae R. Dauid Kimchi, Paris 1840, giebt den ersten Kichlol Grammatices Linguae Sanctae R. Dauid Kimchi, Paris 1840, giebt den ersten Kichlol Grammatices Linguae Sanctae R. Dauid Kimchi, Paris 1840, giebt den ersten Sanctae R. Dauid Kimchi, Paris 1840, giebt den ersten Sanctae R. Dauid Kimchi, Paris 1840, giebt den ersten Sanctae R. Dauid Kimchi, Paris 1840, giebt den ersten Sanctae R. Dauid Kimchi, Paris 1840, giebt den ersten Sanctae R. Dauid Kimchi, Paris 1840, giebt den ersten Sanctae R. Dauid Kimchi, Paris 1840, giebt den ersten Sanctae R. Dauid Kimchi, Paris 1840, giebt den ersten Sanctae R. Dauid Kimchi, Paris 1840, giebt den ersten Sanctae R. Dauid Kimchi, Paris 1840, giebt den ersten Sanctae R. Dauid Kimchi, Paris 1840, giebt den ersten Sanctae R. Dauid Kimchi, Paris 1840,

und andre Streichungen mehr oder weniger verstimmelt, vast. Luzzatto, Kerem Chented V.
28. Neue, tritisch Ausgaben (viele Handschrift, v. B. in der Boblesana und in Paruna)
aller ergegtischen Arbeiten Kinchis sind wünschenden. I. B. Kialmen: (Bologna) 1477, Neapel
1487 (in einer Ausgabe der Haglographen), u. vit; N. S. Schiller-Sinessy, The First Book
85 of the Psalms . . . with the Longer Commentary of R. David Qimchi critically edited
from nineteen manuscripts, Cambridge 1883. II 4. Chronit: Rabbin. Bibel 1547; 1568.
16185. II 5. Haphiaren (die an den Sabbathen aus den propheistschen Schieden von Ericker. 1505 u. S. II 6. Rutis; mit sal. Uebersehung und Bibelterz, heransgeben von
3. Mercier, Paris 1563 u. Geber die Absainung eines Kommentars zum Hold zu, Abr. Gegeben

3. Mercier, Karis 1563. Ueber die Abfajung eines Kommentars zum Hob val. Abr. Geiger, Osib. Zeitfariti VII. 145. und dagegen Frankt, Wonatsschrift für Gelichichte u. Wiss. des Indeuth. 1885, 144. Wegen noch andrer Kommentare vgl. de Rossik. Wörle. 167. — o Volemit gegen das Ehristenbum. 1. Tschndoth la Nogrin, Andzüge aus ziehem Pfalmentenmenter, gedruckt am Schlieber er Ansgade der Pfalmen mit K.s Kommentar, John 1542 (f. Catal. Bodl. Nr. 91), und am Ende von Lipmann's prinzing Mitori 1644 u. s. 1452. Wikkaech, 1772-7, in Mildemeth Choba, Konstautinopel 1710. — I of Polemit gegen die Mutimalimmisten. Sgl. Gräß, Gesändich der Juden, 2 Auss., 38 VII; Zander S. 23—25;

60 2. Vikkusch, 1775-71, in Milaenteth yobod, könflattinopet 1710. — If a) Potentt gegen öte Antimaliminifen. B3fl. Gräß, Gefchichte ber Zuden, 2. Auft, 8b VII, Zauber S. 23—25; R. Brüll, Die Potenti für und gegen Maimuni im 13. Jahrh., in : Jahrbücher f. Züd. Gefch. u. Lit. IV (1879), 14—31. IV. Ueber aubre Glieder dieser Familie f. P. F. Frankl, Monatsichrift für Gesch. und

50 Wiss. des Judemhums 1884, 552-561; C. Berliner, dascloit 1885, 3821.

V. Die traditionesse Aussprache des Namens ist Limchi. Im paläst. Thalmub lautet der Name einer Frau, deren siehen Söhne als Hoheperister sungiert baben, medrsach prinzip (Megisla I, Bl. 72 ° Z. 55 ff., ed. Krakau; Horajoth III, Bl. 47 ° Z. 15 ff.). I. Derendourg, Rd. Reubauer, P. de Lagarde batten die Aussprache Qamedi für richtiger: so bosselssischen usmisch einige Sandskriften der Grammatis Davids in der Pariser Autionalbibliothes (Journal Asiatique, 5. Serie, Bd 20 [1867], S. 267) und ein im Herbische Schrieben (Bestellung kandleiche Madrider Wadrider Vollendert Madrider Vollendert Madrider Vollendert Madrider Vollendert Magrider in Horas Kommentares zu dem Propheten (Hebr. Bibliographie 1871, 133). Ferner wird David dem seinen Gegner Zosieh ben Todros baken (18615, 30), und Weir ha-Levi Abussas der der der Weigener Aussprache Gesten und Kollender vollender 
65 Berlin 1897, 127-133, meint, vielleicht fei gwar in Spanien, bem Beimatlande ber

Rimdi 285

Familie A., ursprünglich Kaunchi gesprochen worden, aber die Aussprache Kimchi sei auch in diesem Falle sicher alt und dann vermutlich in der Provence entstanden. I Der provengalische Beiname der Familie war Mestre Petit, vgl. Zunz, Zur Geschichte und Litteratur (Berlin 1845), 466; Abr. Geiger, Abhandlungen in hebr. Sprache I, 1 (= Ozar Rechmad I, 97).

VI. Joseph ben Isaak A., etwa 1100 bis etwa 1175, ift aus Spanien nach Narbonne gewandert. Er hat das von Jehuda ben Chajjug und Mbul-Walib auf ben Gebieten ber Lehre von ben ichwachen Berben und ber Borterflärung Erarbeitete folchen Glaubensgenoffen, die des Arabifchen untundig waren, juganglich gemacht; auch Abr. ibn Esta, bessen Zachoth rome er nennt, hat Einfluß auf ihn geübt. Seine Grammatif 10 Sepher Zikkaron, (grammatisches) "Merkbuch" (Titel nach Mal 3, 16), giebt zuerst die nach ihm die in die neueste Zeit saft allgemein angenommene Einteilung der hebräischen Bokale in fünf lange und fünf turze, während die älteren Grammatiker nach der Qualität ber Botale fieben "Ronige" angenommen batten (vgl. B. Bacher, Abraham ibn Esra als Grammatifer, Stragburg i. E. 1882, 61 ff.). Beim Berbum gablt er 8 Stammformen, Die 15 Seinmantet, Ecapeuty I. 1002, of 1,000 erun gust et Setammbernen, die is folgenfrenden ordnet: Kal, Ki, hisbit; Ri,, hithig,; Ru, hopkfal; Post (vierbuchstatige Form). Das "Bund der Kundgebung" "Former E. (Titel nach Jer 32, 14) ist ineder eine Erläuterung der eigentlichen Propheten Abr. Geiger u. a.) noch ein gegen das Ebrijfentum gerichtetes Buch be Volssi u. a.), sondern eine Kristi des Wörterbuches von Menachen den Sarut und seiner Berteibigung (gegen Dunasch in Abrat) durch 200 Arks ken Wie (Wielen Tham). Geine Composition und Vierbuch und die Volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie volksie vol Jatob ben Deir (Rabbenu Tham). Seine Kommentare ju Brobb. und Siob find oben erwähnt; ber jum Sobenliede befindet fich in Orford Bodl. Uri 150. Eggerpte aus ber Auslegung des Bentateuchs enthält Coder de Rossi 166 (vgl. Berliner, Mg für jud. Gesch. u. Litt. 1874, 21); Randgloffen in Cob. be Roffi 1070 geben Erläuterungen ju ben eigentlichen Propheten. Gin Kommentar jur gangen Bibel hat laut bem Ratalog Collectio 25 Davidis C. 525 jur Oppenheimerschen Bibliothet gebort; auch anderweitig fteht fest, baß 3. ein fleißiger Erklarer bes AI. gewesen ift. - Die Babl ber ihm guguerkennenben liturgischen Dichtungen beträgt nach Bung sechs (j. Litteraturgeschichte ber synagogalen Boefie, Berlin 1865, 460, und Nachtrag, Berlin 1867). — Aus bem Arabischen bat 3. überjett Mibchar peninim bes Salomo ibn Gabirol (vgl. H. Ebelmann, Dereth Tobim, 30 London 1852) und einem großen Teil der "Herzenspflichten" des Bachja ibn Batuda (f. Thorath shoboth hackbaboth, Leipzig 1846). — Mehr ein apologetisches als ein polemisches Wert ist more of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the

entstellt (f. Blüth 1891, 206).

VII. Mosses K., der ältere Sohn Josephs, ist sehr delannt geworden durch seinen "Weg der Psade des Kissisens" Mahalash Schediel Hardant geworden durch seinen bieser dere Kock der Kische der Kische der Kische der Kische der Kische der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gerale der Gera

 bes 14. Jahrh.) ist ein energischer Bekämpser D.s gewesen (s. die Nachweise in IN 1927), Ausgabe von Friedländer und Kohn, Wien 1865); aber Clija ben Abraham hat ihn in Magsen David (Konstantinopel 1517) eistig verteidigt, und school, als Abraham Sakuth sein Juchasin schrieb, war die Antoendung des Worten Stirce Abobs 3, 17 1927 (18) ("ohne Kimch kein Gespesstudium") auf ihn gang gewöhnlich ("Order, Kond. Ausg. S. 225a Anf.). Seine Schrieb sind ungererdentlich oft gedruckt, viele seiner Kommentaer sind mit lateinischer übersetung publiziert worden; die Institutiones und der Thessaurus des Kantes (Sanctus) Pagninus sind wesentlich nur Bearbeitungen der beiden Teile des Mitholo, und auch euchstin und Schaft. Münster baben D.s. Schristen sehr der hendet. Das neueste "Lechrgebäude der hebräischen Sprache" (Ed. König, Leipzig 1881 ff.) ist "mit sieter Beziehung auf Limchi" gearbeitet, und noch jetz kann auch der christliche Gelehre aus Davids Werten manche Antegung und manche schaften Citate in den Kommentaren (und auch im Mitholo) D.s eine wichtige Fundgrube. Aus diesen Gründen behat der Unterzeichnet school der Thargumin bieten die zahlreichen Citate in den Kommentaren (und auch im Mitholo) D.s eine wichtig Fundgrube. Aus biesen Gründen behat der Unterzeichnete schon vor vielen Jahren eine neue Ausgabe der Gründen bet der Unterzeichnete schonen.

## Rinberglanbe f. Taufe.

Kindergottesdienst (Sonntagsjadule nit Gruppenspftem). — Tiesmeyer, Die Prazis d. Sonntagsjadule, Bremen 1877; Rüegg, Der Sonntagsjadule, kret, Jürig 1889; 20 Talton, Geschichte, Weien und Weise ervang. Sonntagsjadule, Kassel 1887; Datton, Die Sonntagsjadule, Gotha 1891; Dibestus, Der Kindergottesdienst, Lehydg 1881; d. d. Golf, Das Veditinis besonderer Jugendyottesdienste, Entigart 1888; keinhard, Jur Geschichte der Sonntagsjadulen und Kindergottesdienste, Entigart 1888; Keinhard, Jur Geschichte der Sonntagsschusen in Deutschland Schäfer. Mon. sir Weischichte der Kindergottesdienste und Sonntagsschusen in Deutschland Schäfer. Mon. sir 28, M. IX, 1889, 324 fl); Koentg, Beiträge zur 100 jädrigen Geschichte der Sonntagsschusen (Schäfer, Mon. f. 28, M. III, 1883, 161 fl.; IV, 1881, d. 35j.); Schäfer, Leitschen der Juneren Wisson, Dandburg 1893, 68 fl.; Schäfer, Weichicke Datonies II, Suttgart 1893, 27 fl.; Schäfer Macnde für die Zeiten der Frankern Wisson, Der Kinders der Sonstagsschussen und Kassel von der Juneren Wisson, Berlin 1895, 354 fl.; Achtis, Lehrbuch der pratt. Theologies, 20 Lehyig 1898, II, 54 fl.; 401. — Der Sonntagsschusfreund von Fieldmann. Berlin 1899 fl.— Verschichter und Lehrgänge (Schäfer, Mgende sür die Feste und Feiern der Inneren Wisson, II, 16 fl., Der Verschusser. Wissonschussen von Leichgänge (Schäfer, Mgende sür die Feste und Feiern der Inneren Wisson, II, 16 fl., 16 fl.)

Der Kindergottesdienst, welcher als kirchliche Einrichtung in der Gegentwart auch in Beutschland immer weiter vordrügt, das sien lebenskräftige Burzel nach sprachlichen und unfruchstaren anderweitigen Anstagen in der von dem Auchderucter und Kedalteur Voldert Raites 1780 in Gloucester (England) errichteten Sonntagsschule. Wit ihr wurde der dortigen verwisberten Jugend für Religion und Lesen ein Erfag der sehlenden Verftagsschule durch bezahlte Lehrkräfte beschaft. Bald erfolgte die Umbildung dieser Einrichtung, so namentlich in Schottland, wo es um die Volksschulen besser sind, zu einem lediglich religiösen Institut, das mit freiwilligen Lehrkräften wirkte. Gleichzeitig wurde das damals ausschwarden Bell-Lancastersche Monitorensystem, das sich für die Sonntagsschule besonders eignete, eingeführt.

In Deutschland fand die Sonntagsschule in Hamburg, wo es auch an Schulstung sehlte, zuerst 1825 Eingang, wenn wir von stühren, nicht zur Nachall 1825 Eingang, wenn wir von krühren, nicht zur Nachall 1825 Eingang, wenn wir von krühren, nicht zur Nachall 1825 U. Onden (später Haufver abschieden Der Agent der ein Berthaum mit dem tressschlächen Hamburger Pasitor Nautenberg die Anregung. Treviranus in Bremen solgte 1834, kunden in Bertin 1835, u. a. Der ausschlichtigter eligiöse Charafter der Sonntagsschule trat mit so der Besseng der Wertkagsschule in gleichem Schritt kräftig hervor. Die Hamburger Sonntagsschule sit durch I. D. Wicherns Mitarbeit der Mutterboben der Inneren Mission getworden.

Einen frästigen Impuls gab 1863 der Besuch des Ameritaners Woodruss, der überall verbend austrat. Sein Dolmetscher, der damalige Bremer Kausmann W. Bröckels mann trieb später diese Arbeit eistig und geschildt weiter. Berlin (Prochnow, Wachsmann, Dalton, von der Golts) und Vremen (Tiesmeyer, Zauled) wurden dald die gestissen Voorte, namentlich auch in Schassung einen Sonntagsschullitteratur. In Stuttgart, Chersche Barmen, Hamburg, Leipzig war man gleichfalls besonders eifrig an der Arbeit. Es entstanden manchertei Sonntagsschulbündnisse und Konstengen, der Verein gesentslanden manchertei Sonntagsschulbündnisse und Konstengen, der Berliner Verein gesentslanden manchertei Sonntagsschulbündnisse und Konstengen, der Berliner Verein gesentslanden.

staltete sich 1875 zum "Berein für Förberung der Sonntagsschulsache in Deutschland" aus und sandte mehrfach Neifengenten, um die Propaganda überallhin zu tragen. Bon den sieheiger Jahren an begannen sich die Kirchenbehörben dafür zu erwärmen, und es trat der Name Kindergottesdienst in immer steigendem Maß an die Stelle des Namens Sonntagsschule. Bielleich wäre es gut, den letzteren Namen für die freien Veranstalsschungen der Inneren Mission bezuglebefalten, dagegen die strehenantlichen des Passtors mit

bem erfteren Namen auszuzeichnen.

Die englische Pflanze hat sich in Deutschland befter gut akklimatissert; sie ist innerlich in miere kirchliche Art eingegangen, desshalb hat sie sich auch außerlich mächtig aussgebreitet. Die eneuglie Statissik von 1899 zählt rund 1700 Sonntagsschlan mit Gruppen- 10 höstem in Deutschland. In ihnen werden 400 000 Kinder von 18000 helfern und (meist) helferinnen unterwiesen. In allen edungelischen Kirchen, namentlich denne englischer Runge, hat die Sonntagsschuse frühr des krichtige Leben noch bedeutsamere Entwickelung genommen als dei uns. Das bleibt wahr, auch vorm man die hochgespannten und oft recht unsicheren Zahlen der betr. Statisiten auf 15 sich beruben lätt.

Diese erfreuliche thatsächliche Einbürgerung war auch die beste Widerlegung der oft recht salzlosen und theoretisserenden Bedensten, mit welchen man sich früher abmühen mußte. Dieselden beriesen sich darauf, daß die Sonntagsschule ein "importiertes Gewächs" sei; dem Reib sei das Lehren in der Gemeinde dertoten; diese Laienarbeit sei zu underechtigt; die Freiwilligen verstünden nicht zu lehren; solche Thätigseit mache hochmütig; dei gleichzeitigen Unterricht verschiedener Alassen in einem Raum sidre eine die andere n. s. w. Alle diese und ähnliche Sinwadde können sich vor der Birtslichkeit nicht behaupten. Doch soll sede Kritit die Selbsstriit der Freunde der Sache anregen und zu

thunlichster Bervollkommnung ber Einrichtungen und des Betriebs veranlaffen.

Charafteriftisch für die bier empfohlene Urt bes Kindergottesbienftes ift bas Grupbensustem, b. b. 10-20 Kinder sammeln sich um je einen helfer ober eine helferin. Die Leitung bes Gangen hat ein Baftor ober Laie. Bur bestimmten Conntagegeit beginnt bie etwa eine Stunde bauernbe Feier. Dieselbe verläuft entweder gang einsach nur unter Abwechslung von Lieb, Webet, Gotteswort und Ratechefe ober in reicherer liturgischer Weftal= 20 tung, letteres meift wenn eine Kirche als Lotal bient, aber auch vielfach in Salen ber Bereinshäufer, Schulen ober Privatraumen. Schon mehrere offizielle Kirchenagenden haben bafür liturgische Formulare aufgestellt. Man kann die Liturgie entweder analog der Form des hauptgottesdienstes für die Erwachsenen gestalten (so die sächsische, preußische, die hessische Erwachsen, wiele Privatliturgien), oder in Form der 25 Befper (fo nur Röhler in seiner Privatagende), ober in der Form der Katechismusunter-weisung (so auch die schleswig-holsteinische und die sondershausensche Agende, sowie Brivatagemben) ober nach ganz freigewähltem Schema (so die hessische Lutherische Agende und private Formulare). — In jedem Fall ist das gesangliche Clement eingehend zu psiegen und zu üben. — Nach der Eingangsliturgie beginnt die w Unterweifung in Gruppen. Sie besteht in Besprechung eines Bibelabschnitts, entweber nach bem Gang eines Ebangeliums ober anbern biblifchen Buchs, ober ber fonntäglichen Predigtterte, oder eigens ausgewählter, etwa vierjähriger Tertreihen. Der Lehrton fei einfach und herzlich; man verfahre etwa in ber Weife, wie wenn ein alteres Familienglieb ben Rindern einen Schriftabschnitt nabe bringt, eine biblifche Geschichte ergablt. Man be- 45 mube fich um gute Fragestellung, treffende Erklarungen, jedoch ohne auf bibattifche Runfte allzu großen Wert zu legen. Die hauptsache ift, daß die Unterweisung aus Glauben in Glauben gebe, bag ber Abichnitt bem Lehrenben wichtig geworben fei, und bag bie gange Behandlungeweise ben Rindern einen Ginbrud von bem beiligen Ernft ber Sache und ber Liebe bes Lehrenben gebe. — Bur rechten Lehrausruftung halt ber Leiter bes Rinber- 50 gottesbienftes mit seinen Silfstraften allwöchentlich eine Borbereitungestunde, in welcher ber betr. Abschnitt besprochen, ettwa ein neues Lieb eingeübt, eine Frage, welche für bas Ganze ober Einzelne bes Unterrichts, für die Kinder ober die Lehrenden von Wichtigkeit ift, behandelt und bor allem ber rechte Beift ber Bemeinschaft und ber Bereitung für firchliches Wirken gepflegt wird. — Nachdem die Gruppenkatechese 20-25 Minuten ge= 55 währt bat, faßt ber Leiter ben Sauptinhalt etwa in einer Schluftatechefe, einer Geschichte, einer Ansprache gusammen. Dit ber Schlufliturgie enbet ber Gottesbienft. Soll gum nächsten Sonntag etwas zu lernen aufgegeben werben? Wenn etwas, bann nur wenig, und nicht als Leiftung, welche mit Strenge eingeforbert wird. "Mehr Sonntag als Schule" fei die Lofung. Kolletten für Zwecke, welche ben Rinbern faglich find, erziehen jum so

Geben. — Nach Schliß des Gottesdienstes sinder etwa entweder Austeilung eines Kinderblattes, eines Bibliothetbuches, oder Sparkassensiage statt. Durch eine Weihnachtsseier sieden ohne große Geschenke) und einen Sommerspagiergang bemist num sich, den Kindern eine Freude zu machen. Mit den Hautliten der Kinder suchen Helfer oder des Fessensiages und den Freude zu kreten, namentlich in Krankseitsfällen, bei längerem Fehlen, irgendbweichen eingreisenderen Freignissen un Leben eines Gliedes ihrer kleinen Schar.

Alls Geschren und Schwierigkeiten beim Kindergottesdienst stellen sich dar: sie und die nicht gang überwundene englische oder gar methodistische Strömung, welche in sehr minderwertigen Liederu und Melodien, ungesundem Inhalt mancher der verteilten Blätter, treibhausmäßiger geistlicher Behandlung der Kinder u. s. w. sich äußert. Ferner: mangelnder Ernst in Behandlung der don eiten des Leiters und der bestehen übernommenen Pflichen, die in allzu bäusigen und unbegründetem Kehlen ober unpfüsstlichen Erichten beim Kindergottesdienst, in mangespatier Vorbereitung, in untreuer Verwagsten fleiner Kinder u. s. w. zu Tage tritt. Oder endlich: eine Abhaltung der Sonntagste sie siehen gottesdienstlichen Schwässericht, eine Abhaltung der Sonntagste siehen, auch der endlich eine Abhaltung der Sonntagste siehen der siehen gottesdienstlichen Charafter nicht entspricht, etwa in Unordnung, sauten

Befen u. bgl.

Die Wertschätzung bes Kinbergottesbienftes in Gruppen hangt ab von ber Erfaffung feiner thatsächlichen ober boch möglichen Bebeutung für bas firchliche Leben ber Gegen-wart. Bon vornherein möchte es ein gunftiges Urteil nahe legen, daß die im einzelnen sich 20 meift fo leicht vollziehende Einrichtung ber Conntagsichule und ihre im großen fo rafche Ausbreitung und Ginwurzelung fie fo recht als eine gottgeschenkte Babe jur Linderung mancher Rote und zur Löfung mancher Aufgaben unfrer Zeit ericheinen läßt. Gie berlangt so wenig außere Mittel, keinen großen und schwer zu beschaffenden Apparat; sie pflegt ben Ginn für Freiheit und Freiwilligkeit und zeigt, wie weit man mit Liebe und 25 Freundlichkeit kommt; man erreicht damit sehr oft, was man mit Zwang und Gefet nie fertig brächte. Für die Helfer und Helferinnen ist die Vorbereitung und das Lehren (docendo discimus) eine vorzügliche Schule gur Erlangung von Bibelfenntnis, gur geiftlichen Bertiefung und beilfamen Ubung, auch über geiftliche Dinge fich auszudrücken. Der Leiter (Bastor) hat an den Hessen und Hessen einen ihm nach verdundenes Kreis, in dem gesunde Geneinschaft gepstegt, und in dem Mitarbeit in aller sirchlichen Freithätigkeit angebahnt und gestennt werden kann. Alles das den Leitern und hessen zur seten Erselthätigkeit angebahnt und gesennt werden kann. Mies das den Leitern und hessen zur seten Erstadrung der Wahreit: Wer den Acker baut, soll der Frucht am ersten geniegen (2 Ti 2, 6). - An ber Conntageschule haben wir einen grunenden und blubenben Bweig unfres gegenwärtigen firchlichen Lebens bor uns, ber ein Borbild bafür abgiebt, 25 auf welche Weise in der Fremde Entstandenes und Erwachsenes auch für unfre Kirche und unfer Bolf fruchtbar gemacht werben fann. Man barf bas Frembe nicht von bornherein als Fremdes abweisen, aber freilich auch nicht nach beutscher Unart gerade beshalb, weil es "weit her ift" bewundernes und begehrenswert finden. Freilich gehören jum Erfennen bes wahrhaft Lebensfräftigen geubte Sinne und zur gludlichen Umbildung ein 40 Bewußtfein der gottverliehenen Eigenart. — In gleichem Daß zeigt fich in der Sonntags-fcule ein geradezu klassisches Musterbeispiel für die rechte Art der Verkirchlichung von urbeiten der Jauren Wissen i was ins sirchtliche Leben virstlich sineinwählt in vor in atürlich die Kirchenbehörde Freiheit lassen muß —, das sinder schon zur rechten Zeit seine legale Anthübjung und Form; während hynddele und regimentliche Beschüsse noch nie firchliches Leben erzeugt haben. — Zede gut geleitete Sountagsschule findet in der Kinderweit of überraschenden Antlang zur Beschämung für die, volche überass nur Abwendung vom Evangesium, sattes oder gar seinkliches Wesen dem Worte Gottes gegennüber sehn. Man follte, ftatt fauer zu feben, lieber fein eignes Berfahren in Darbietung bes Worts einer ernften Kritif unterziehen. — Welche Lude aber ber richtig gestaltete und geleitete 50 Rinbergottesbienft in ber firchlichen Erziehung ber Jugend ausfüllt, fei mit einem Wort Derfelbe fagt (Romposition ber driftlichen Gemeindegottesbienfte Söflings ausgebrückt. î jî.) von den Aften der Initiation: "Sie haben ihre Richtung auf die Katechumenen. Ihren saframentlichen Gipsel bildet die Tause, ihren Abschlußpunkt da, wo die Kindertaufe stattfindet, ber biefe notwendig ergangende Alt ber Ronfirmation. Dag wir in 55 unfrer gegenwärtigen firchlichen Pragis für die Katechumenen nur einen Unterricht, aber feinen Kultus, feine liturgischen Saudlungen haben, durch welche dieselben zur Taufe ober zur Konfirmation allmählich vorbereitend hingeführt werben, icheint zu beflagen gu fein." Das Wort ift 1837 geschrieben. Seitbem ift burch bie Kinbergottesbienfte Die von Sofling beklagte Lude wenigstens anfangs- und teilweife ausgefüllt.

Minderfommunion. — 30. Fr. Mayer, Commentarius historico-theol. de eucharistia infantibus olim data, Lips. 1673; \$3. 30rtt, Historia eucharistiae infantium, Berol. 1736; Bona, rer. liturg. lib. II. cp. XIX; Bingham, Origines s. Antiquit. eccl. I. XV, cp. 4 § 7 (t. VI p. 391sqq.), I. XV, cp. 7 § 4 (l. c. p. 502 sq.), I. XII, cp. 1 § 3 (t. IV, p. 349 sq.); 3. C. 38. Maguiti. Dentouirbigletten auß ber dyrifit. Archdologie 8, ©. 102. 228 ff.; Weger 5 unt Better, Rirdenlegiton 7, ©. 459 ff.

Daß famtliche Getaufte an ben nichtöffentlichen Gottesbienften ber Chriften teilnahmen und bas Abendmahl genoffen, galt in ber alten Rirche als felbitverftanblich. Die Reugetauften wurden fofort nach ber Taufe zu ber Abendmablefeier geführt (vgl. Juftin, Apol. I, ep. 65). Als die Ambertaufe brandlich wurde, galt es als selbstwerständlich, 10 daß auch ihnen das Abendmahl gewährt wurde. Schon Cherian (de lapsis 9, CSEL III, 1 G. 243) fpricht von den Rindern, die gleich am Anfang ihres Lebens eibum et poculum domini empfangen haben, und ergählt einen besonderen Fall (1. c. 25 S. 255), bei dem ein kleines Mädchen, das die Mutter zur Kommunion mitbrachte und dem der Diakon, obgleich es sich sträubte, den Abendmahlstvein einflößte, denselben tvieder aus- 15 brach, weil es vorher bom Gögenopfer genoffen hatte. Aus der orientalischen Rirche ift als Zeugnis Const. ap. VIII, c. 12 zu nennen, wo nach der Entlassung der Katechu-menen, Energumenen 2c. der Ruf des Diakon erschallt: τὰ παιδία προσλαμβάνεσθε, αί μητέρες. Eine Unwefenheit ber Rinber in biefem Gottesbienft ohne Abendmahlegenuß ist von vornherein ausgeschlossen. Ausdrücklich aber werden c. 13 unter den Empfängern 20 bes Abendmahls τὰ παιδία genannt, die es nach ben χῆραι und vor bem πᾶς λαός erhalten. Dies wird auch von Diomhins Aropaa, (eeceles, hierarch. c. VII § 11 MSG 3, S. 566) bezeugt. Paulinus von Rola (gest. 431) bezeugt auch die Kinderstommunion (Ep. 32 [al.: 12], 5, MSL 61, S. 353): "Cruda salutiseris imbuit ora Ebenso auch Gennadius von Massilia (um 492), de eccles. dogmat. c. 52 25 (MSL 58, S. 993). Bor allem wird auf Grund von Jo 6, 53 die Notwendigkeit der Teilnahme am Abendmahl für bie Erlangung der etwigen Geligkeit betont. Auguftin, ber ausbrudlich bas oben genannte Zeugnis Coprians erwähnt, fragt mit Berufung auf bie genannte Echriftstelle: "An vero quisquam etiam hoc dicere audebit, quod ad parvulos haec sententia non pertineat, possintque sine participatione corporis so hujus et sanguinis in se habere vitam?" (de peccat. merit. I, c. 20 MSL 44, hujus et sanguinis in se habere vitam?" (de peccat. merit. 1, c. 20 MSL 44, 5. 22 MSL 44, 5. 2124). Ugl. aud Contra duas epist. Pelag. I, c. 22 MSL 44, 5. 70. Serm. 174 (de verb. ap. 8, 6 MSL 38, ©. 940): "Infantes sunt, sed mensae ejus participes fiunt, ut habeant in se vitam." Epist. 186 ad Paulin. (al: 106 ad Bonifac.) 28 MSL 33, ©. 826, ep. 217 (al: 107), ep. 5, 16, l. c. ©. 984 f. Chemjo folgert symmetry. I auß der Notwendigteit, Ricijd und Blut des Burdichenhohnes zur Grlangung des einigen Lébens zu genießen, die Notwendigteit der (vorausgehenden) Taufe auch der Kinder (epist. 182 [93] inter Aug. ep. MSL 33, ©. 785). Die Bemühungen tömificher Theologen (z. B. Bona), die Worte von Augustin und Innocenz bahin umzudeuten, daß mit der Berufung auf 30 6, 53 nur an die unio und incorporatio cum Christo und 40 nicht an das Abendmahl gedacht sei, und daß die alte Rirche wohl das Abendmahl ben Rinbern gereicht, aber nicht als unbedingt notig gur Geligfeit berfelben angefeben babe, find nur entstanden, um ben Beschluß bes Tribentiner Kongils (f. u.) nicht in Widerspruch mit ben Auffaffungen biefer beiben Rirchenväter zu feten (f. Bingham). Das Wort des Fulgentius (ep. 12, 7, MSL 65, S. 587), auf bas fich Bona besonders beruft, fagt nur, 45 daß Cläubige (nicht bloß Kinder), die nach der Taufe plöglich sterben, bevor sie das Abendmahl erhalten haben, deshalb noch nicht der Seligfeit verluftig gehen muffen. — Ebenso vergeblich ift auch bas Bemühen anderer römischer Theologen (3. B. Boffnet, Traité de la Communion sous les deux Espèces, Baris 1682), benen übrigens auch Reanber, RG+ 1, S. 42. 8, S. 64 zustimmt, die den Nachweis versuchen, die alte Kirche w habe ben Cauglingen nur ben Bein, ben alteren Rinbern nur bas Brot gereicht (f. bagegen bef. Born a. a. D. S. 1 ff.). Die Sitte, ben Kindern die geweihten Elemente bes Abendmable zu reichen, besteht nicht nur in den ersten sechs Jahrhunderten, wie Maldonatus (comment in Jo. V, 53 p. 3165.) meint. In dem Sacramentarium Gregorianum wird bei bem officium sabbati sancti gesagt: "Non prohibentur lactari ante sacram 55 coenam, si necesse fuerit" (MSL 78, S. 90. 547 f.). 3m Ordo Romanus beißt es: "De parvulis providendum, ne postquam baptizati fuerint, ullum cibum accipiant, neque lactentur sine summa necessitate, antequam communionem sacramento corporis Christi." Ebenjo fagt Bjenbo-Alcuin (de offic. 19 de sabb. sanct. MSL 101, S. 1220) von den Rindern: "Sed et hoc providendum est, ut 60

nullum cibum accipiant, neque lactentur, antequam communicent." Bgl. aud Respective timbian. (834), ep. de bapt. (MSL 105, S. 791) und die Zeugnisse, die Balusé (not. in Reginonem lib. I, c. 49) aus Manustripten ansührt, sowie das Zeugnis Walters bon Orleans (867), ber anordnet, daß die Guchariftie bom Presbyter ftets bereit gehalten 5 werben müjle, für ben Fall, daß man ichwach würde, "aut parvulus aegrotaverit, statim eum communicet, ne sine viatico moriatur" (MSL 119, 734 f.). Wenn ichwo die Synode von Macon b. 3, 585 can. 6 (Brund 2, S. 251) bețimmt batte: "Quaecumque reliquiae sacrificiorum post peractam missam in sacrario supersederint, quarta vel sexta feria innocentes ab illo cujus interest ad ecclesiam 10 adducantur, et indicto iis jejunio easdem reliquias conspersas vino percipiant", to bestimmt noch die 3. Synode v. Tours 813 can. 19: "Presbyteri admonendi sunt, ut cum sacra missarum solemnia peregerint, atque communicaverint, pueris aut aliis quibuslibet personis adstantibus corpus domini indiscrete non tribuatur" (Harbuin, Conc. IV, p.1007 sq.). Auch aus dem 12. Jahrhundert finden 15 sich Zeugen für die Kinderkommunion im Abendland. Radulph Ardens (serm. I, 51 in die Paschae MSL 155 ©. 1850): "Statutum est, ut pueris mox baptizatis saltem in specie vini tradatur, ne sine necessario discedant sacramento." Ein Erlaß von Pajchalis II. v. J. 1118 (Ep. 535 MSL 163 S. 442) bestimmt, daß das Abendmahlsbrot nicht in den Wein getaucht, sondern Brot und Wein gesondert ge-20 reicht werden soll, "praeter in parvulis et omnino infirmis, qui panem absorbere non possunt." Nobertus Paululus (12. Sabrb.) jagt in seiner Schrift de caerim. sacrament. offic. et observation. eccl. I, 20 (MSL 177 S. 392, salfablich öfters dem Hugo v. St. Biftor zugeschrieben): "Pueris recens natis sacramentum in specie sanguinis est administrandum digito sacerdotis, quia tales naturaliter sugere 25 possunt." Diese Sitte wird auch häufig im Orient empfohlen (f. Citate bei Martene, de. rit. ecclesiast. I. cp. 1 art. 15 n. 15). Übrigens betont Nobertus ausbrudlich, daß biefe Sitte zu seiner Zeit schon vielfach aufgebort habe und wegen ber bamit vers bundenen Gefahr ber Berichüttung des Blutes die Priefter gewöhnlichen ungeweihten Wein anwendeten, was Robertus als überfluffige Sandlung verwirft. Dbo, Bijchof von Baris 30 (Synod. constitut. 39 MSL 212, S. 66f.), schreibt i. J. 1175 vor, daß auch feine Softien, felbst wenn fie nicht geweiht find, ben Rinbern gegeben werben follen. Damit ift wohl für Frankreich bas Aufhören ber Sitte bezeugt. Das Konzil von Borbeaur v. 3. 1255 can. 5 fest voraus, daß die Rinder unter die prohibiti communionis gehören, und es wird insbesondere verordnet, daß die Priefter ben Rindern nicht geweihte Softien in ber Römischen Ausgabe nicht. Db bier ein Irrtum bes Guicer maltet, ober bie Stelle von ben römischen Korrettoren getilgt ist, ist nicht zu entscheiben (vgl. Bingham). Zwingli bezeingt, als Briefter noch in einem Obsequiale die Anweifung gefunden zu haben: 45 "Baptizato puero mox detur eucharistiae sacramentum" (explanat, artic. XVIII, p. 51) und hofpinian (histor. saeram. II, e. 2, p. 60) bezeugt aus eigner Kenntnis, baß in Lothringen noch ju feiner Zeit die Sitte bestand, baß der Täufer nach der Taufe bes Rindes aus einer Rapfel, in ber bas Caframent aufbewahrt war, am Altar eine Hoftie nahm, fie bem Bolte zeigte und wieder in die Rapfel legte, fodann die beiden 50 Ringer, mit benen er fie gehalten, mit Wein übergießen ließ und nun ben Wein in ben Mund des Getauften einträuselte mit den Worten: "Sanguis Domini nostri J. Chr. tibi in vitam aeternam proficiat." Das Tribentiner Rongil (Sess. XXI, c. 4) bejdyloß: "Denique eadem sancta Synodus docet, parvulos usu rationis carentes. nulla obligari necessitate ad sacramentalem Eucharistiae communionem, si-55 quidem per Baptismi lavacrum regenerati et Christo incorporati, adeptam jam filiorum Dei gratiam in illa aetate amittere non possunt. Neque ideo tamen damnanda est antiquitas, si eum morem in quibusdam locis aliquando servavit. Ut enim sanctissimi illi patres sui facti probabilem causam pro illius temporis ratione habuerunt, ita certe eos nulla salutis necessitate id 60 fecisse, sine controversia credendum est", und im folgenden can. 4 bestimmt es:

"Si quis dixerit, parvulis antequam ad annos discretionis pervenerint, necessariam esse Eucharistiae communionem: anathema sit." Die gricchiiche klieb bagegen hat die Sitte der Kindertommunion stets besbehalten (1951. hierzu besonders Zorn

S. 192 ff.).

Die evangelischen Kirchen machen die Zulassung zum Abendunahl abhängig von der 5 durch besondere Prüfung seitgestellten Neise der Scheidung zur erstmaligen Kommunion. Dies hängt genau mit der geschöcklichen Entwicklung der edungelischen Konsirmation zusammen (j. d. U.). Die auch vor der Konsirmation innerlich gereisten Kindern in desonderen Notsällen, etwa auf dem Totenbette, auf ihr Verlangen des Weendundh gereicht werden dar, ist eine Frage, die bei die den 3, 3, 10 bestehenden sirchlichen Ordnungen nicht bejaht werden faun, obgleich vom evangelischen Standpunkt innere Bedeuten nicht entgegenstehen (vol. v. Zeischwis WME VII,

## Rindertaufe f. Taufe.

Kindschaft Gottes. — Außer den biblischen Theologien und Dogmengeschichten Bousset, 15 Zelu Predigt in ihrem Gegensch zum Indentum 1892, S. 41 ].; Aremet, Die paalinische Rechtsertigungslehre im Zusammenhange ihrer geschältlichen Voraussesungen 1899, S. 71—78, 224—233, 247 s., 265 s., 369 s.; Attus, Die neutestamentl. Lehre von der Setigteit 1895 die 1900. I. S. 103 s.; II, 27 s., 138 s., 266 s.; III, S. 48—57; IV. S. 13 s., 137 s.; Jarnad, Das Wesen des Christenums 1900. S. 40—40; H. G. d., Griechentum u. Christenum, deutsch von Preusens 1892, S. 111—116: Gottschiel, Augustins Ausdauung von den Ersservirkungen beruschen 1892, S. 112—116: Gottschiel, Augustins Ausdauung von den Ersservirkungen Christ, ZEdk 1901, S. 102—188; Kaiechetische Ausderstüde Ausderstüden I; Die Setigteit und der Detalog, Führt 1892, S. 446—455; Köstich, Luthers Theologie 1863, II, 462 s., 679 s. Echmid. Christ. Extentecher 1861, S. 633 s.; Viderrunden Christ. Oppmatit 1869, S. 679 s. Abster. Die Wissendaum, u. Berisdnung, I. 2. A., 1882 S. 347 s.; III, 3. M. 1888, S. 90 s. 104, 109 s., 109 s., 100 s., 405 s., 506 s., 575 s.; Lipsus, Lebrudur der caung-protest. Dogmatit 3. M. 1893, S. 126—129, 584—596, 653—703; Kibcl. Christ. Christ. Berisdlung a., Most b. das Seins er-

Rinbichaft Gottes ift ber Ausbruck fur bas neue Berhaltnis zu Gott, bas Jejus erlebt hat, in bas unbeschadet ber mit feiner Deffianität gegebenen Untericbiede er feine so lobt hat, in das unbeschadet der mit seiner Messandiat gegedenen Unterschiede er seine so Künger hat einsübren wolfen und in das durch ihn versetz zu sein sich die erste Geneeinde betwist gewesen ist Mt 11,27—30; 17,24—27; Rö 8, 15; 1\(\frac{1}{3}\)0,3,1\(\beta\). Swar heißt Gott im AT und Judentum keinesvogs nur ausnahmsweise Kater Dt 32,6; Is so 3, 16; 64,4; Ser 31,9; Wa 2,10; 1\(\text{ for 29,10}\); Ei 23, 1.4; To 13,4 und Gottes Schn beist nicht nur das Volt als Ganges Ex 4,22,23; Jer 31,9 10 oder der König bezw. 15 Messandia 2\(\text{ Ca}\)7, 14; Bl 2,7; 89,27.28, sondern Gottes Kinder heisen auch die Zskae-stett 3,4 (3), 13 vgl. 186,9.4. Aber die Begründung des Lebens, auf die der Vactername hinweist, ist beim Volt nur die des ge-Erkeltlicher Neine Volksien die Versen Volksien der Volksien der Volksien der volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Volksien der Vo schichtlichen Dafeins, beim Ronig die Ginsetzung, bei den einzelnen vollends nur ihre physische Erschaffung Da 2, 10; Si 23, 1. 4. Gleichartigfeit bes Wefens brudt ber Rame 40 Gottestinder nur aus, two er auf die Engel, himmlifche Geistwesen geht Bi 82, 6. Bei bem Berhaltnis, bas burch bie Namen Bater und Rind bezeichnet werden foll, wird auf feiten Gottes nur daran gedacht, daß er Bolf, Ronig, Baifen feine Silfe im Irbifden gewährt Pf 68, 6, Bolf, Ronig, die Frommen burch Leiben erzieht Dt 8, 5; 2 Sa 7, 19; 3, 12, bem Bolt und ben Gottesfürchtigen aus Erbarmen Bergeibung gu teil werben läßt 45 Jer 31, 20; Bf 103, 10-13, und gwar eine folche, bie bie Befreiung aus irbischem Un= glud ju ihrem unentbehrlichen Siegel hat. Auf feiten ber Menfchen icharft ber Rinbes-name nur die Berpflichtung jum Gehorsam und die Schuld bes Ungehorsams ein Dt 32, 5; 3cf 1, 2; 30, 1. 9; 33, 8; Ma 1, 6 und spaar [0, daß dabei kein Unterschied zwischen Stind und Kniecht gemacht wird 2 Kg 16, 7; Ma 1, 6. Eine Sicherbeit des Gottvertrauens der einzelnen wird schon darum nicht erreicht, weil das Gottesbild dei allen Jügen der Gnade, Eite, Treue doch zu viel Disposition zu unerklärlichem Zorm zeigt, um die Bangigfeit gang zu überwinden. Im Spatjudentum aber rudt Gott, je transsendenter er gedacht wird, um fo mehr bem Menschen innerlich in die Ferne. Es überwiegt die Auffaffung ber Religion als eines Rechtsverhältniffes, in dem ber Jude nach ber Regel 55 bes mofaischen Satungsgesetes burch seine Bugungen und Berbienfte sich beständig bas Befteben im Endgericht und ben Lohn im fünftigen Deffiaereich zu fichern bat, auf ben als ben Erfat für alles Leib biefer gottverlaffenen Belt als auf eine trot aller überwelt= lichen Berkunft und Lokalität vielfach weltlich geartete Sache fein Begebren gebt, obne

baß er boch über bas Schwanken zwischen selbstgerechter Sicherheit und banger Furcht binauskäme.

Mit biefen Aufchauungen und Stimmungen bes Jubentums will Jefu Gebanke ber Botteefindichaft verglichen fein, wenn er recht gewürdigt werden foll. Der Gott, ben er s auf Grund innerer Selbsterschließung Gottes tennt wie feiner sonft und ihn nun als feinen Bater kennt Mt 11, 27; 7, 21; 10, 32 u. f. w. und ben er als Bater überhaupt ver-kundigt, durch hinweise auf Natur und Menschenselben sein Verständnis besselben rechtfertigend, beffen Rinder erst zu werben b. h. sich als beffen Rinder fühlen und verhalten zu lernen er die Einzelnen, auch die Beringften, felbst die in der Gunde Berlornen 10 ermutigt und antreibt Mt 9, 13; 18, 10; Le 15, biefer Batergott ift ber unendlich Erhabene, ber ernfte und gerechte Weltenrichter, ber auch zur Solle verdammt, bem gegenüber die Menschen Anechte und zu rudhaltlosem Dienst verpflichtet find und auch als Rinder bleiben Dit 6, 24; 25, 14ff.; Rc 12, 37ff., beffen Ehre ihr oberftes Unliegen fein muß (l. Bitte), dem gegenüber bemütige Beugung das Gewiesene ist Le 14, 11; 16, 5 16 und er selbst das Bewußtsein ethischen Abstandes hat Mc 10, 18. Indem er von Gottesfindschaft redet, liegt ihm der Bergleichungspunkt einerseits in der Urt der religiosen Bechfelbeziehung Mt 7, 11, andererseits in ber Gleichartigfeit mit bem welterhabenen Gott, bie die Folge rechten Berhaltens zu ihm ift, als ethische die unmittelbare, als physische (Engelgleichheit ober Pneumatifierung auch bes Leibes) bie mittelbare, von Gott auf Grund ber 20 Anertennung ihres Kundescharafters Dit 5, 9 bei ber Auferstehung gewährte Le 20, 36. Nicht bagegen in der Art, wie dies höhere Leben der Gotieskinder durch einen Aft Gottes, ber an einem folchen des Baters sein Analogon hatte, begründet ware, obwohl er das rechte Rindesverhalten, ju bem er auf Grund von Gottes Art und Thun antreibt, leglich ale Wirtung Gottes beurteilt Dt 11, 25; 15, 13; 25, 34; Dc 10, 27. Ein Reues im 25 Bergleich mit AT und Judentum ist da nicht nur jene in Aussicht genommene ethische Berwandschaft, sondern auch die Urt der religiofen Wechselbeziehung; denn diese besitt eine Innigkeit, Sicherheit und Freiheit, Die im AI nicht erreicht war und Die alle jene Empfindungen, welche ber Bedante an Bott als ben erhabenen herrn und Richter erwedt, von dem Druck befreit, der ihnen im Judentum anhaftete. Durch seine Erkenntnis Gottes 30 als seines Laters weiß Jesus sich zu dem Dienst ber rettenden Liebe an den Menschen als dem, tvorauf Gottes Sinn geht, getrieben, zu einer unbedingten, mit Verzigdt auf verlüligte Güter verbundenen Singade an Gottes Wilsen, die doch Freiheit und Scligseit bedeutet Mt 11, 28—30, weil er in ihr sich nicht nur über die in der heiligen Überlieferum vurzelnden Anschaungen seiner Umgebung, sondern auch über die Ansprücke der Zbeosstate und die Verlieben Verlieben 17, 26; Mc 2, 28 hinausgehoden weiß und weil er sie als die Erfüllung seines eigensten Bedürfniffes Mt 9, 36-38, ja als ben Gewinn von Größe und Berrichaft empfindet 20, 25-28. Entsprechend befreit er bie, welchen er ben Mut macht, an die Bergebung ihrer in ihrer gangen Große ertannten Gunden Dt 18, 23 ff.; Le 15 und an Bott als ihren Bater ju glauben, von bem Drud bes Befetes, indem er fie bie 40 Nachahmung bes Borbildes Gottes in feiner Bolltommenheit, b. b. in Ginn und That einer Liebe, bie alle Schraufen sonftiger menschlicher Liebe überbietet, als ben maggebenben Rern bes Befetes berfteben lehrt Dit 5, 9. 48; &c 6, 35-36. Un die Stelle einer Theonomie, Die Beugung unter bas Joch eines fremben Willens aus bedoniftischen Motiven ift, ift eine folde getreten, bei ber ber Wille sich einem Ideal in Ehrfurcht und Liebe unter-45 tvirft. Un die Stelle einer Beiligkeit, die Regation ber Belt ift, ift eine positive, erhebende Aufgabe an ber (Menichen-Belt getreten, Die Beltverleugnung uur einschließt, fofern biefe Mittel ber Liebe Mit 5, 42 ff. Bedingung eines befonderen Berufes Mic 8, 35 ff.; Le 9, 57 ff. oder der individuellen Selbstbewahrung Mt 7, 13—14; 18, 6 ff. ift. Die andere Seite der Gotteskindschaft ist die Zubersicht zu Gottes väterlicher Führung. Jesus selbst so weiß fich in seiner Lebensarbeit von bes Baters Liebe und Macht getragen, nimmt beshalb mit freudigem Dant den Ersolg aus seiner Haub Mt 11, 25, ist der Erhörung seiner Gebete gewiß 26, 53 und deut den Killen getrost unter die Leidenssssügung 16, 21 ff.; 26, 42, nimmt den Tod in der Gewißheit künftiger Herrlichteit als Sohn Gottes auf fich 26, 24. Unalog ermutigt er feine Junger, b. i. bie, welche trop unter-55 laufenber Sunden boch als in der Erfüllung des Willeus des Laters Begriffene feine Bruber und somit Gottes Rinder find Dit 12, 50, ju einem Bertrauen auf Gott, bas individuelle Gewißheit unaufhebbarer Bestimmung jum Beil ift Le 10, 20 und in dem fie nun nicht nur fest auf ben fünftigen Gewinn bes ewigen Lebens hoffen Le 12, 32, sonbern auch icon in ber Wegenwart fich über allen Drud ber Welt binausgehoben wiffen burfen, 60 indem sie der Erhörung ihrer Gebete gewiß sein Mt 7, 7-11, sorglos das tägliche Brot

von Gott erwarten Mt 6, 25-34, bis ins kleinste sich von ihm geschirmt wissen 10, 28-32, mit mutigem Bagnis auf bas anscheinend Unmögliche im Bang ber Dinge Die 11, 22. 23 und auf die Erfüllung mit Gottes Geistestraft rechnen Mt 10, 16-22, sich der Bergebung ber unterlaufenden Gunden und ber Betvahrung in ber Berfuchung getroften Dit 6, 12. 13, bes Triumphes über alle feindlichen Mächte fich erfreuen follen Ec 10, 19. Neben diefen 6 Ausfagen geben freilich andere ber, die als Motiv ber Erfüllung bes Willens Gottes bie Ausficht barauf verwenden, daß Gott ale ber Berr bas Berhalten auch ber fonft als feine Rinder Bezeichneten mit Lohn und Strafe genau vergelten wird &c 12, 36 ff.; 6, 37. 38; Dit 5, 7, die also bem Rindesverhältnis ein Rechtsverhältnis zu substituieren scheinen. Aber bei ber Gleichartigfeit zwischen ben Gutern bes Reiches Gottes, unter benen Gotteskindichaft 10 und Gerechtigfeit obenan siehen Mt 5, 9; 6, 33, und der Erfüllung des Willens des Laters ist ein auf diese gerichtetes Leben die Bedingung des Anteils an jenen, und bessen Mangel schließt von jenen aus. Indem Zejus für biefen Zusammenhang die überkommene Bor-ftellung braucht, vertieft und läutert er sie. Der vulgäre Gedanke an Lohn für ein Ber-dienst ist schon dadurch ausgeschlossen, daß Zesus dem ansbruchslosen Kindersinn das Neich 15 zusagt Mc 10, 13-16; 5, 6. Jeden Rechtsanspruch Gott gegenüber verneint er, weil die Menichen an fich Gottes Staven find Lc 17,7-10; was fie als Lohn empfangen ift überschwängliche Gnadengabe Lc 12, 37. 43-44; Dit 25, 14-30; wo er sie mit Lobnarbeitern vergleicht, schließt er bie Aquivalenz geradezu aus Mt 20, 1-6. Nicht bie Einzelleistungen, sondern die in ihnen fich offenbarende Gefinnung, die Treue und Liebe, 20 ist es, die "Lohn" empfängt Mt 7, 15-20; 25, 23-40. Der Appell an die Furcht vor bem Gericht (ausbrücklich Dit 10, 28, thatfachlich oft) meint nicht Angst bor sittlich inbifferentem Ubel, sondern Sorge, bas Leben mit Gott zu verlieren, und hebt bie freudige Beilsgewißheit nicht auf, weil er gegenüber ber Bersuchung ju Tragbeit, Sicherheit, Menichenfurcht nur ben auf Erfüllung bes Willens bes Baters gerichteten Ginn befestigen 25 will, in bem die Gottesfindschaft fich erft verwirklicht. Die Furcht ift also nur eine Boraussetzung für die immer neue Erhebung gur rechten Freudigkeit. Das Reue ift bier bie Sicherheit bes Bertrauens auf Gottes Liebe und ihre gegenwärtigen und fünftigen Erweise und die dadurch sowie durch die Ethisierung der Anschauung bom bochften Gute bewirfte innere Erhebung über allen Drud ber Welt, in ber ber Genug ber fünftigen 80 Gottesgemeinschaft anticipiert wird.

unbeugfame Befchid auf anderem Bege aufzutommen.

Treibt Jesus durch hintveis auf Gottes Gesinnung und Verheifung immer erst bau an, in das Kindesderhältnis zu Gott zu treten, so ist es bei der gestitgerthischen Ratur besselben der jadgemäße Ausdruck der Erschrung der Gemeinde, daß in ihren Betwuftsein die Begründung des neuen Lebens durch freie Gnadenwirkung Gottes in so

Chriftus bas grundlegende ift 2 Ro 5, 17.

Rö 8, 14-17. Der Busammenbang forbert bier ben Geift als Realgrund ber Gottesfindichaft und bamit bes Rindesrechtes zu faffen. Ein brittes Mal erscheint ber Empfang bes Geistes als Folge ber Aboption Ga 4, 5—7. Zebenfalls gehört Paulus Kinbesrecht und Geistesbesit jusammen. Die Gewischeit der Gottestindschaft und damit des Kindesrechtes 5 stützt er das einemal auf die mit Glaufe und Taufe gegebene Zugehörigkeit zu Ehrstluss Ga 3, 26, 27, das andere Mal auf die durch den Geist hervorgebrachte subsektivite Veränderung, auf die erlebte Befreiung von der Macht der Simbe Rö 8, 1—4. 14, ein brittes Mal auf ben in ber Efftafe ausgestogenen Abbaruf Ga 4, 6. 7, 36 8, 15. 16. Das Kindesrecht bedeutet einerseits die Befreiung von der knechtenden Macht des Gesetzes, 10 andererfeits das Anrecht auf das kunftige Erbe im Gottesreich Ga 3, 24; 4, 7; Ro 8, 17. Dies lettere schließt sowohl den Anteil an Gottes königlicher Weltherrichaft Ro 4, 13; 5, 17; 1 Ro 4, 8; 6, 2 wie die perfouliche Bleichgestaltung mit bem Bilbe bes verklarten Chriftus als bes Erften vieler Brüber ober bie Erhebung jur Gleichartigfeit mit Gottes Pneumanatur auch hinfichtlich bes Leibes, Die Befreiung von ber Anechtschaft ber Berganglichfeit 15 ein, und ift infofern erft die volle Berwirflichung der Aboption Ro 8, 19-23. Bon bier aus wird es verständlich, daß die Adoption fich durch die Mitteilung des Geiftes berwirklicht; benn er ist die Erstlingsgabe bes fünftigen Erbes Ro 8, 23 im Gottebreich, bas eins ber Gerechtigkeit und Liebe ift Ro 14, 17; 1 Ro 13, 13, und befreit vom Gefet, weil er innerlich und erfolgreich zu bem treibt, was bas Befet von außen vergeblich forbert 20 Ro 8, 2-4; Ga 5, 18. - Bu ben Analogien bes Rindesrechtes und bes ethischen wie phyfifchen Rinbesmefens tomint bann noch bie bes ethisch perfonlichen Berhaltniffes zwischen Bater und Rindern, auf die Baulus bas zunächst juristisch und naturartig gefaßte Verhältnis zwischen Gott und den an Christus Gläubigen hinaussührt, obwohl er den gleichen Stoff des neuen Lebens auch unter anderen Gesichtspunkten darstellt. 25 Das Leben bes Chriften ift bon ber Gewigheit ber Liebe Gottes gegen ibn beberricht, die sich auf deren einzigartigen geschichtlichen Erweis in Striften Ro 5, 8; 8, 32, auf die Berustung zur Gemeinschaft mit Christus 1 Ko 1, 8; 1 Th 5, 23, auf die überwälzigende innere Bergewisserung durch den hl. Geist Ro 5, 5 gründet. Sie ist in ihrem Gefühlegeprage bie ber Anechtesftimmung ber Furcht, welche für bas Leben unter bem Beso fete und feiner Fluchdrohung Ba 3, 13 charafteriftisch ift, entgegengesette Ro 8, 15 Bewißbeit eines stetigen Berbaltniffes, in bem ich Gott fur mich 8, 31 ober zu meinem Gott habe 1, 8; 1 Ko 1, 3 und darauf bauen darf, daß er mir mit seinem Sohn alles schenken wird Nö 8, 32. Alles: das besagt nicht nur das ewige Leben, auf das Aldoption und Plechtsertigung abzweden, sondern auch das Besigrecht auf alles in der Welt, was nicht 25 twidergöttlich ist 1 Ko 3, 21—23 und insbesondere alle hilfe, die auf dem Wege zum ewigen Ziel nötig wirb. Go gestaltet fich ber Glaube an Gottes Liebe als die Zuversicht daß Gott ben Seinen alles jum Segen bienen läßt Ro 8, 28, fie in ber Berfuchung bewahren 1 Ro 10, 13 und am Tage bes Berichts in vollkommener Beiligkeit binftellen wird 1 Ro 1, 8; 1 Th 3, 13; 5, 13, eine Gewißheit, die den Trübfalen und den feindso lichen Weltmächten gegenüber zu fieghafter Freudigsteit wird, tweil diese von der Liebe Gottes nicht scheiden fönnen, jene zur Förderung des inneren Menschen helsen müssen Medical findet dieser Melaube in dem Gebet, welches Gott in allen Dingen dankt 1 Th 5, 18 und die Sorgen durch die Kundmachung aller Anliegen an Gott übertwindet, freilich in dem mit der Nichtung auf 45 Gottes Wilsen gegebenen Schranken Phi 4, 6; 1, 3 sp.; No 1, 8 sp.; Ro 1, 3 sp.; Ro 1, 3 sp. Ferner motiviert Paulus bas fittliche Berhalten außer durch den naturartigen Trieb bes hl. Beiftes auch durch die erfahrene Liebe und Barniherzigkeit Gottes und die Berufung jum Gottesreich. Diefen Erfahrungen entspricht es, bag ber Chrift ftrebt Gott ju gefallen und seinen Willen ju erfüllen, und zwar, indem er Gottes wurdig wandelt, bas gange Leben 50 seinem Dienst widmet Ro 12, 1. 2; Rol 3, 12; 1 Th 2, 12; 4, 1-7, ihn in der Liebe nachabint Gob 5, 1, fich burch ethijde Bleichartigfeit als fein Rind erweift Phi 2, 15. In biefer Liebesgemeinschaft bleibt ber Abstand von Bott gewahrt burch bie Demut, Die in allem Gott bie Ehre giebt Ro 4, 20 und auf feine unverdiente Gnade jeden Fortichritt und Erfolg gurudführt 1 Ro 15, 10; 2 Ro 3, 5. - Mit biefer Unschauung von einem 65 Berbaltnis, bas gang auf bie Onabe Gottes gegrundet in bemutiger Buberficht und freudigem Rindesdienst sich verwirklicht, scheint es unvereinbar, wenn Baulus ahnlich wie Jefus nicht nur das sittliche Streben auch durch die Hoffnung auf das künftige ewige Leben motiviert Kol 1, 4. 5; 3, 24, 1—5; Phi 3, 12—15; 1 No 9, 23—27; 15, 29. 32, sondern auch den Grundsak, daß Gott im Endgericht nach den Werten vergilt, ausstellt, 60 und zwar nicht bialeftisch, sondern im Ernst und nicht als den bloß an sich, sondern als

den auch für Christen giltigen Rö 2, 6 ff.; 2 Ko 5, 10, und die Christen mit Furcht auf das Gericht und in die Zulunft bliden lehrt 1 Ko 10, 12; 2 Ko 5, 9—11; Rö 11, 20—22; Abi 2, 12. Beide Teile der paulinischen Predigt sind sormell nicht ausgeglichen; sachlich besteht den Bidersprüch zwischen dien. Troßbem die Liebe des Baters über das Thun des Kindes übergreift, gestaltet sich das Kindschaftsberhältnis doch zu einem Rechselverfällnis, 6 indem das rechte Kindesverhalten neue Erweise der Naterliede herworrust 2 Ko 13, 11. Der Gewinn bes etwigen Lebens ift wegen seiner sittlichen Art an Bedingungen mensch= licher Selbstthätigkeit gebunden Ro 14, 17. 18. Der Wille wird notwendig durch Ziele, nicht nur durch Affekte Ga 5, 22 in Bewegung gesett. Deshalb braucht Baulus unbefangen die überlieferte, rechtlich klingende Formel. In ihrer Antwendung kommt das Rechtliche in Weg- 10 fall; denn es handelt sich nicht um einen der Leistung ungleichartigen Lohn, sondern um ben gleichartigen Erfolg bes Strebens Ba 6, 7. 8; über alle Aftivität bes Menichen greift Gottes biefe wirfende Unabe über 1 Th 5, 23-24; die Bedingung bes Bestehens am Tage bes Berichts ift nicht eine vollständige Summe von Einzelleiftungen, sondern bie Beiligfeit, b. h. Gottgemäßheit ber Berfonlichfeit 1 Th 5, 23 und ein einheitliches Werk, 15 eine Lebensrichtung 2 Ro 5, 10; 1 Ro 3, 13. Die Furcht aber, von der er spricht, ift eine, die nicht aus dem naturlichen Gludestreben, sondern aus der Richtung auf Gott bervorgeht, die Sorge, bas nicht bloß felige, sondern volltommene Leben nicht zu erlangen; und sobald biefelbe die Sicherheit ber Überhebung vertrieben und ernftes Berantwortlich teitsgefühl fowie die Bachfamteit geweckt hat, die angesichts ber Menge und Schwere ber 20 Berfuchungen und ber eigenen Schwäche angezeigt ift, wird ihre Unluft überboten burch die Freudigkeit der Buverficht ju Gottes die Bollendung verburgender Wirksamkeit, für die jene Furcht immer die Boraussetzung ift. Führt Paulus bas neue Leben ber Gottesfinder in erfter Linie auf die naturartig wirkende Rraft bes Beiftes gurud, fo find boch in den Ausfagen über die Art, wie fich der auf Chriftus geftütte Glaube an die Liebe Gottes 25 religios und fittlich bewährt, und in einzelnen Momenten ber Aussagen über bie mit ber Einwohnung bes Geiftes ipnonyme Lebensgemeinschaft mit Chriftus 2 Ro 5, 15; Ba 2, 20 Anfage bagu, es aus göttlicher Selbstbegengung an bas Bewußtfein zu verstehen. Für Evangelium und Briefe Johannis ift die Gottestindschaft ber Centralbegriff

1, 11. 12; I, 3, 1. Sier liegt ber Bergleichungepunkt bor allem in ber Entstehung bes 33 neuen Lebens die auf eine Zeugung durch Gott zurückgeführt wird 1, 12; 3, 5; 1,2,29, und sobann in ber Wefensverwandtichaft bes fo begrundeten Lebens mit bem Gottes, bie bie Unmöglichkeit, ju fundigen und die Welt ju lieben, die Notwendigkeit, die Gerechtigkeit zu üben und die Brüder zu lieben, einschließt, I, 9-10; 5, 1. 18, und Leben im Bollfinn, wie fie jest ichon ift, innigster Lebenszusammenhang, wechsel- as feitige Jmmanenz mit dem ewigen Gott I, 3, 14; 4, 13, den Sieg über die Welt, die Sicherheit gegenüber dem Argen, die Künftige Bollendung im Schauen Gottes verbürgt I, 5, 4. 18; 3, 2. So naturhaft bas klingt, so find es boch nur Bilber für eine burch 1, 5, 4. 18; 3, 2. So naturgati vas itingt, po inv es vog nur Invertigen feit eine dittigen bei Einwirtung Christia auf das — freilich nicht reslectierte — Bewußtsein hervorgebrachte Gemeinschaft mit Gott, die an der dentlich mitglien Gemeinschaft zwischen Later und wind ihr Analogon hat. Erstlich: der geheinnisvollen Wirtsamkeit des Geistes in der Taufe 3, 5 oder dem im Gezeugten bleibenden Samen Gottes I, 3, 9 tritt als erklässen. rende Parallele die Leben schaffende Wirtung des Wortes Christi und der Gottoserkenntnis, die er aufschließt, zur Seite 6, 53. 68; 15, 3; 17, 3; I, 2, 3. Die gläubige Aufnahme Christi, die ethische Bedingungen hat und durch Erkenntnis und Liebe Jesu sich vermittelt 45 3, 21, hat die Gottestindschaft jur Folge 1, 11. 12. Cobann: die Ginheit ber Gottesfinder mit Gott wird unbeschabet ber mit ber Bräeristeng bes Logos gegebenen Berschiedens heit in Analogie zu der Gemeinschaft geseht, die Jesus auf Erden mit Gott hat 17, 21—23. 26; und diese stellt sich als eine ethische Liebesgemeinschaft wie die zwischen Bater und Sohn bar. In voraufgehender Liebe erfchließt ber Bater bem Gohn fein ganges 50 Wert an ben Menschen, und biefer erhalt fich in bes Baters Liebe, indem er fich ihm jum Organ macht und nach bes Baters nicht nur Gebot, sondern Borbild rebet und handelt, darin ebenjo dem Later sich unterordnend und allein dessen Ehre suchend 5, 44; 8. 49, wie sein eigenes Bedürsnis stillend und volle Befriedigung, ewiges Leben genießend 4, 34; 12, 50. Auf Grund dieses durch Sohnesgehorsam vollzogenen Bleibens in der Liebe des 55 Baters 15, 10 hat er die Zuversicht, mit der er die feindliche Welt überwindet 16, 33, daß er nicht allein, sondern der Bater mit ihm ift 8, 29; 16, 32, ihn allezeit erhört 11, 42, daß sein Wert von der Welt nicht geschädigt wird, sondern zur Vollendung kommt 10, 28. 29; 17, 6—26, daß er selbst durch den Tod in die Herrichkeit eingescht 13, 32; 17, 4. 5. Entsprechend ist das Leben der Seinen von der Gewiß- 60

beit beherricht, daß ber Bater fie liebt 16, 27; I, 3, 1.2; 4, 9; 10. 16 Daraus ergiebt fich für sie die Verpflichtung, einander zu lieben I, 4, 11; 3, 16; überhaupt hat die felbftverftanbliche Liebe ber Gottestinder jum Bater fich im Salten feiner Gebote gu zeigen I, 5, 3. So stellt die auscheinende Naturnotwendigkeit sich als eine ethische heraus 13, 34; 5 15, 10 ; I, 23 ff. Die Gebote Gottes aber bedeuten feinen Drud, sonbern Freiheit und Leben: Die Junger find ja nicht Stlaven, sondern Freunde bes Gottessohnes, weil er ihnen Alles gesagt, was er vom Nater gehört 15, 15. Speziell haben sie Schrift Wert an der Welt fortzusehen 14, 12; 17, 18. Indem sie in dieser sittlichen Lebensrichtung begriffen sind, dürfen sie neiner versichertischen und seinblichen Welt und angesichts des Todes 10 und Berichtes bie getrosteste Buberficht haben. Der Bater wird ihren Behorfam mit neuer Liebe erwibern und bei ihnen Wohnung machen, indem er fie mit bem Geift als ber Rraft ber Erkenutnis und bes Zeugniffes ausruftet und fie beschirmt 14, 21. 23. Er wird sie sittlich bewahren 10, 28. 29; 17, 15; I, 5, 18, wenn sie die unterlaufende Sünde bekennen, ihnen vergeben nach seiner Treue I, 1, 9, sie reinigen und heiligen 15, 2; 15 17, 17, wird die Gebete erhören, die fie aus jener Lebensrichtung heraus thun 14, 13; I, 3, 22. Dem Gericht burfen fie mit furchtlofer Freudigkeit entgegensehen I, 2, 28; 4, 17. 18 und auf einen Plat im himinlifden Baterhause rechnen 14, 2. 3. Daß Gott ober Gottes Liebe ihnen eintwohnt und in ihnen gur Bollenbung gelangt 17, 26; I, 2, 5; 4, 12, bebeutet, daß Gottes Liebe ihren Willen beherricht, indem fie durch die Smpulse, 20 bie von ber Gewigheit ber Liebe Gottes in Chriftus ausgeben, fie ju Buverficht und Bruberliebe beftimmt.

Diefe Gebankenfreise baben trot mander Unterschiebe entscheibenbe Sauptzüge gemein. Ihnen allen ist die Gotteskindschaft ein Leben, wie es nur durch die von Christus ausgehenden Impulse zu stande komint und zwar, indem als eigene Bekehrung, doch als 25 Schöpfung Gottes. Sie ift ihnen ein Leben ber Gleichartigkeit mit bem bes überweltlichen Gottes, jett hinfichtlich ber Gefinnung, einst auch hinfichtlich ber Natur. Sie hat ihnen als Aftibitat ihre Analogie am Kindesberhaltnis, verwirklicht fich als bemutige Buverficht ju Gottes Baterliebe, Die, auf zubortommenden Erweis berfelben gegrundet, fich Bottes ftetiger Sulb und Leitung jum ewigen Leben verfieht und fich burch Gottes Liebe 30 gu einer ehrfurchtsvollen Liebe getrieben fühlt, die in der Erfüllung bes in seinem ein= heitlichen Sinne entstandenen Willens Gottes die eigene Freiheit und Freude findet. Die Richtung auf Erfüllung bes Willens Gottes ist Bedingung ober Form, nicht aber wie im Rechtsverhältnis Grund bes Fortbestandes und ber Bollendung der Gottesgemeinschaft. Inden gang auf Gott gerichtet, ist das Leben des Gottesfindes doch gang auf die Welt 25 bezogen, ba bie Gottesliebe sich in nichts anderem als in der Gottes Sinn gemäßen Menichenliebe und der hierbei erforderlichen Verleugnung weltlicher Güter bethätigt, und da die Buversicht und bas Gebet eben über die hemmungen erhebt, welche die init jener Aufgabe verbundene Versichtung in die Welt mit sich führt. Auch die Momente übersichwänglicher Gefühlserhebung im Geist schätzt Laulus nur in dem Maße, als sie jene 40 Ausgade erfüllen helsen 1 Ko 12, 12. Endlich ist ihnen allen die Gotteskindschaft ebens fowohl etwas, worin ber Ginzelne gegenüber Menschen und menschlicher Gemeinschaft felbit= ftandig ift, wie etwas, wodurch er auf Gemeinschaft angewiesen: indem Gottes Cohn, hat Befus fid berufen gewußt, andere ju Gott ju fuhren, und feine Junger hat er angewiesen "Unser Bater" zu beten. Bei Baulus und Johannes fomint ber veranderten Situation 45 entsprechend bagn, bag bas Gut ber Gottesfindschaft, ber Geist, burch ben Rusammenbana mit ber Bemeinde fich bem Gingelnen vermittelt, wie die Wertung ber Taufe und bie 3bee bes Leibes Chrifti (vgl. Jo 15, 1ff. und 1 Jo 1, 3) zeigt.

Auf dieser Jöhe bat sich die Stee der Gottestindschaft bezw. die in ihr ausgebrückte Ausgabrung von der Art des christlichen Lebens nicht behauptet, als mit dem Wachstum der Kirche die Einschäufung der ethischen Bedingungen des Anteils am Kunftigen Heil immer deringlicher wurde und zu diesem Behaf die von der Synedlungsgebrunen vom Gericht wieder fürfter mit dem von der griechtighen Bisel fortgepflanzten jüdischen Geistl erfüllt wurden, und als stärtere Beeinslussung der dristlichen Gebanten durch die natürliche Theologie und den Moralismus der Hopularphilosophie, vollende Sudraft der von privatrechtlichen Anfabaungen durchvungener römische Wildung statt hatte, als hater die eschatologische Grundlage der vollsstädigen Haltung des missionarisch und lirchschopial au der Welt thätigen Urchristentums durch eine dualistisch-weitand ub er Welt thätigen Urchristentums durch eine dualistisch-weitand von Weltschauften wurde.

Schon in ben neutestamentlichen Denkmälern bes Christentums begegnen Aufate gur 60 Burudbrangung bes Kindschaftsverhaltniffes durch ein Rechtsverhaltnis oder boch Un-

haltspunkte für fie. Die Beschränfung ber Bergebung auf die vergangenen Gunden Sbr 9, 15; 10, 26; 2 Pt 2, 9 hebt die Stetigkeit des Kindesstandes auf. Indem auf die Zulänglichkeit der Leistungen vor dem unparteisischen Gericht Gottes der Ton fällt 1 Pt 1, 7; 4, 18; Hor 6, 10; 12, 28; 2 Ti 4, 8; Ja 2, 12; 4, 12, verdunkelt bie Freudigkeit der Heilsgewißheit. Die Wertung einzelner Leistungen als sünden= 5 tilgend 1 3t 4, 8; Ja 5, 20; 2, 13; 1 Ti 6, 17 thut ber Schätzung ber Gesinnung Eintrag. AG 17, 28; 29; 3a 1, 17. 18; 3, 9; Sbr 12, 9 wird als Gottestinbicaft foon die schöpfungeinäßige Anlage angesehen. Bei ben apostolischen Batern wird biefe Berichiebung ftarfer. Durch bie Apologeten rudt in Anlehnung an die Stoa bie Anichauung in den Mittelpunkt, daß Gotteskindschaft die sittliche Abnlichkeit mit Gott ift, 10 welche ber Mensch burch freie That in sich verwirklicht auf Grund ber von Christus gebrachten Gotteserfenntnis bezw. bes neuen Gesetes, eine Gotteskindschaft, die bann die and ange als Lobn empfängt. Elemens M. macht aber Strom. VII, 2 bas "ohne Lobn" aum Mertmal der vom Gnossiere erreichten Gottestindschaft. Frenäus rechnet adv. haer. IV, 161 die Befreiung von den Satungen des mosaischen Geses und die Anterschaft unter das durch Ersterdung der Berobet auf die Begierbe vertiefte Attungssch zu den Bohlthaten der Aboption, fügt aber binzu, daß dabei mit der Steigerung der Liebe auch eine solche ber Furcht eingetreten. Daß bie Taufe bie Wiedergeburt zur Gotteskindichaft vermittelt, fteht sest (Justin. Ap. I, 26; Clem. Al. paed. I, 6), bedeutet aber nicht mehr, als bag in ihr bie bem Rufe Gottes folgende freie That ber Betehrung gur Bollenbung 20 fomint. Die Bufpitung bes 3beals auf individuelle Tugenbbildung und bas Freiheitsbewußtsein machen bas Beburfnis nach einer Zuverficht ber Gottestinder auf Gottes fpeziellfte Leitung, wie fie burch ben Sinblid auf Chriftus im ftande ift, Seminungen gerabe bes fittlichen Wirkens burch bie Welt ju überwinden, nicht fühlbar; fo tritt an feine Stelle die Uberzeugung der natürlichen Theologie bom allgemeinen Walten der väterlichen Bor= 25 febung Gottes.

Inter Beibehaltung biefes Gedankens hat Frenäus im Anfoluß an Kaulus die Gotteskindhöght wieder als religiöses Gut verstanden, indem er die Aboption als die spezifische Erlöserwirkung Christi fast: dazu ist der Sohn Gottes Mensch getworken, damit der Mensch die Aboption erlange umd Gottes Sohn werde. Aber die Aboption bedeutet wieder Recharderung durch den Geist und zwar Zeisnahme an der göttlichen Natur, Undergänglichkeit III, 16, 3, physische Vergordung, die durch die Satramente schon auf Erden insgeheim mitgeteilt wird. Diese Kombination zwischen moralistischer und physischer Unschaft ist in der griechischen Kirche herrschend geblieben. Im Auch ihm ist das Haupurterfes wird der Gotteskindschaft ist in der griechischen Kirche herrschend geblieben. Im ist der Gotteskindschaft ihr under Vurgu fir. Auch ihm ist das Haupurterfes wird der Gotteskindschaft die Wesensgleichheit mit Gott: filli Dei, ergo iam die. Es ist der Geist oder die Teisnahme an seiner göttlichen Natur, was der Gottessen der Verstellenden und kinner und Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Kaupur Ka

vermittelt, indem er uns ju Gottes Rindern macht. Aber ihm ift die Natur Gottes zuerft justitia und bann erft ober bamit immortalitas. Go geschieht bie Bergottung burch Erwedung ber Liebe ju Gott: amando Deum efficimur dii. Gerechtmachung, Abop: 40 tion, Bergottung find ihm Synonyme: qui justificat, ipse deificat, quia justificando filios Dei facit. Diese Umtvandlung beginnt mit der Taufe, in der Gott als Vater, die Kirche als Mutter die Wiedergeburt bewirken. Und zwar ist die Gnadenwirkung Gottes bie alleinige Urfache für Anfang wie Fortgang biefer Wandlung, wenn auch auf Grund von ihr fich ben Menichen bie Aufgabe ftellt, als Gottes Kinber zu leben: reddite 45 vicem, efficimini spiritus. Die Gottesfinbicaft verwirklicht fich als ein Prozes, in bem burch immer neue Inspiration von Liebe die Fabigleit wacht, ein Stud des Willens Gottes nach dem andern zu erfüllen, bis nach dem Tobe die zweite adoptio ober regeneratio eintritt, die völlige Gerechtmachung der Seele und ihre Befreiung von dem sterblichen und das Geset der Sünde in sich tragenden Leibe. — Was die Urt dieser w Wandlung anlangt, so hat A. es verstanden, den Erweis der Liebe Gottes in Mensch werdung und Tob bes Gottessohnes als bie Rraft zu schilbern, bie burch ihren Embrud auf das Bewußtsein Demut, Soffnung, Gottesliebe als ihren verftanblichen Refler bervorruft; aber ben Ton legt er boch auf eine pfpcologisch unvermittelte naturartige Gingiefung bes Beiftes ober ber Inadenfrafte, Die burch bie Taufe und auf bas Gebet bin 55 gefchieht. — Much Jefu, Baulus, Johannes Auffaffung ber Wechfelbeziehung zwischen Gott und Chrift nach Analogie bes Rinbesverhältnisses fommt bei A. wieber gur Geltung. 3bm besteht die driftliche Frommigkeit in ber Demut, die fich bewußt ift, alles von Gott einpfangen zu haben und noch empfangen zu muffen, in ber spes = fiducia, die von ber burch Chriftus und die Taufe verburgten Gnabengefinnung Gottes die Bergebung ber 60

vergangenen Gunden und bie Sinführung jum Biel bes etvigen Lebens, b. i. die Erfüllung ber Bebete um inimer neue Onabengufluffe und um Bergebung ber täglichen Gunben bezw. gröberer Berichulbungen, die beilfame, erzieherische Bestaltung ber außeren Berhaltniffe, die Gewährung ber perseverantia und ber Bollendung erwartet, im timor filialis s ober castus, ber Chrfurcht, die fich fürchtet Gott zu beleidigen und ihn verlaffend von ihm verlaffen gu werben, in ber Liebe, bie Gott alinlich werben und feinen Willen um feiner felbft willen erfüllen möchte, der Deo adhaerere bonum est. Aber es kommt bei ihm bennoch die neutestamentliche Ibee nur gebrochen, verfürzt, abgewandelt zur Geltung. Die Sicherheit oder spes, wird durch die Simbe innuer wieder in Frage gestellt, weil die Bergebung fich innuer unr auf die vergangenen Ginden bezieht, dem Neuchsen nur ein neues Conto eröffnet, aber keinen stetigen Stand in der Huld Gottes begründet, die hoffnung zu Gott fich tweiterbin vielmehr auf bas eigne gute Bewiffen, auf bas Betwußtsein um Die eigne Liebe ju Gott ju grunden hat. Infolge babon fehlt es auch bem Streben nach Berabnlichung mit Bott an ber für allen richtigen fittlichen Fortschritt erforberlichen Grundlage, Die in 15 ber Bee ber Rindschaft liegt und aus ber Gewiftheit ber ftetigen Liebe bes Baters stammt, an ber einheitlichen Gefinnung ber Liebe Gott gegenüber, Die feinen gangen 3med als ben eignen Lebenszwed ergreift. Un die Stelle ber Ausgestaltung und Befestigung Diefer Befunung fest A. die allmäbliche Gerechtmachung burch Eingichung immer neuer Tugenden ober Rrafte. Daburch wird ber Unterschied zwischen Anechtes und Rindesstand fluffig : Die 20 Erfüllung bes Willens Gottes aus Furcht bor Strafe ift ihm bie gwedmäßige und berbeigungevolle Borftufe für die Erfüllung aus Liebe. Much ber Umfang ber spes wird gegen bas NI verfürzt. Infolge ber überwiegend weltflüchtigen Faffung ber Gottesliebe tritt es nicht als die Geristenausgabe beraus, Gott in der hingabe an sein Bert an den Menschen zu dienen, und voss das NT in dieser hinsicht vom Mut und der Sieges-25 zuversicht der Gotteskinder sagt, fällt aus. Dagegen tritt als ein frembartiges Moment bie unftische Bethätigung ber Gottesliebe ein, Die fich in ber auf Wefühlsschwelgen abgestellten Betrachtung ber Schonheit Gottes vollzieht; Die Frembartigfeit offenbart fich barin, baß ftatt ber Analogie ber findlichen bie ber geschlechtlichen Liebe wirkfam wird. Um meisten aber entfernt sich A. vom NI, indem er die Aussagen des NIS über eine Ber-20 geltung der Werke im Endgericht nach Tertullians und Coprians Borgang darauf hinausführt, daß zwischen Gott und Mensch auch im Bereich ber Erlösung durch Chriftus ein Rechtsberhaltnis bestehe, bas nach Analogie bes Privatrechts gebacht ift, so bag es notig ift, die Baben ber Bnade durch Berdienste, womöglich überpflichtmäßige Leiftungen, die Bergebung ber Gunde burch Satisfaktionen, fchmergliche Bugungen ju erwerben. Die Berbindung 35 mit bem Gnaben= ober Rindesverhaltnis, die er baburch herstellt, bag er ber Gnabe die Rraft zu ben Berbiensten und Satisfaktionen geben und die Strenge ber Forberungen ber Berechtigfeit in etwas ermäßigen lagt, ift nicht julanglich, um bie unfindliche Stimmung Gott gegenüber völlig aufzuheben, Die unvermeidlich eintritt, fo lange man fich beftrebt, folde Leistungen zu vollderingen, um die hofftuung auf Gottes huld, auf die immer ersoneute Vergebung und auf den Getwinn des ervigen Lebens aufrechtzuerhalten. Sucht nach zohn und Burcht voor Etrafe, Schätzung der Leistung neben der Gestimmung, Unscherbeit gegenüber dem Gott, in bessen Charafter Barmherzigteit und Gerechtigkeit tein festes Verhaltnis haben, ift bie notwendige Folge. Lettere wird noch badurch gesteigert, daß es bem Einzelnen ungewiß bleibt, ob Gott ibm das donum perseverantiae geben will. -45 Endlich unterscheidet er sich darin bom NI, daß ihm das Gottesfind einerseits der verfaßten Kirche gegenüber nicht selbstitanbig ift, sofern ihre Autorität der Grund seines Glaubens und die Zugehörigkeit zu ihrem Nechtsberbande die Bedingung des Anteils an ihren Hecktsberbande die Bedingung des Anteils an ihren Hecktsberbande die Bedingung des Anteils an ihren Hecktsberteil eit, anderseits aber in der Kontemplation seine Seele so auf Gott begiebt, daß jeber Bedante an andere bezw. Die Aufgaben an ihnen braugen bleibt. 21.8 Webantengefüge ift in ber abendländischen Rirche berrichend geworden, aber fo, daß die

21.8 Gedantengestigs ist in der abendämdischen Rieche berrischen geworden, aber so, daß die Momente, welche das dem Kindesverhältnis Analoge der Religion hemmten, noch verstärtt vurden, die Aussignia der Guade als naturbaster Kraft und die Annendung rechtlicher Maßtäde. Das letzter geschab durch die stärtere Betonung der Verdienste und Satisfiationen gegenüber der Albängisteit von der Gnade und durch die Ansbitdung des Bußestattionen gegenüber der Albängisteit von der Gnade und durch die Ansbitdung des Bußestattionen gegenüber der Albängisteit von der Gnade und durch die Andoption ist nach Thomas nicht nur Gewährung eines Nechtes, Julassiung zum erzigen Leben, sondern auch regeneratio in stillos des, dum Gewinn dessschen durch Verähnlichung mit Gott tauglich macht, Summa th. III, qu. 23 a. 1. Alber während bei Augustin die Umwandlung zum Gottesssinde oder die Bergottung durch Eingistung der Liebe selbst geschab, von deren so Verdandeussium und ein Bewusstein bei alle Konnad der Ginse so Verdandeussium und ein Bewusstein bei der Andopen Zuden Gemand und Genes der Grenord den Zenord den

giegung eines habitus ber Unabe in die Effenz der Seele, welche ihren Kraften, den Subjeften ber Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung zu Grunde liegt, durch Schaffung einer neuen, göttlichen Natur II, 1 qu. 40 a. 3. 4. Daß man diesen Habitus hat, dessen Borbanbenfein ben Tugenben erft ihren Wert verleibt, alfo Gottes Rind ift, fann man nicht sicher, sondern nur vermutungsweise burch einen Audschluß aus der Freude an Gott und s der Berachtung der Welt, die man in sich sindet, erkennen. Das ist ein Schluß, der freilich feine Rinbeszuberficht begrunden tann. Dafür bietet es feinen Erfat, daß ber Soffnung, bie von Gottes Barmherzigfeit und Macht Silfe zur Erlangung der Seligkeit erwartet, Gewißheit jugeschrieben wird II, 2 qu. 18 a. 4; benn ihre individuelle Sicherheit hangt von ben erworbenen Berdiensten ab, beren verdienstlicher Wert wieder von dem Vorhanden- 10 fein bes Sabitus abhangt und barum fo unficher ift, wie biefes, II, 1 qu. 65, 4; 112, 5. Die Berfürzung bes findlichen Charafters ber Frommigkeit tritt weiter zu Tage in ber Charafterisierung ber beiden Stufen ber Bolltonmenheit ber Gottesliebe, die in biefem Leben erreichbar find: nicht allen b. h. nur Mönchen und Prieftern erreichbar ift ut homo studium suum deputet ad vacandum Deo et rebus divinis, praeter- 15 missis aliis nisi quantum necessitas praesentis vitae requirit; allen erreidibar quod habitualiter totum cor suum ponat in Deo, ita scilicet quod nihil cogitet vel velit quod divinae dilectioni sit contrarium II, 9 qu. 24 a. 8. Damit ift für bie in weltlichen Berufen Lebenden bie findliche Furcht II, 2 qu. 19 a. 9 als bas Bange bes für fie Erreichbaren hingestellt, ber freudige positive Gottesbienft ausgeschloffen. 20 Die höhere Stufe aber vollendet fich in der mbstischen b. h. ber nicht sowohl kindlichen als ehelichen Gottesliebe. Much in ber burch ben Ginfluß bes Duns verbreiteten Form, in welcher fie die befeligende Bereinigung mit Gott nicht in Momenten ber Schauung und des Gefühlsüberschwangs, sondern in der Gottgelaffenheit des Willens sucht, ift sie tein Analogon zu kindlicher Liebe. Sie ist da orientiert an dem metaphysischen Gegensat 25 von Schöpferrealität und freaturlicher Richtigkeit und an bem Gebanten Gottes als bes burch feinen erfennbaren 3wed geregelten, fouveranen b. h. willfürlichen Willens, und bedeutet beshalb nicht, daß man fich bertrauensvoll in die Fügung des Baters ergiebt, bie mir als Mittel ju feinem Liebeszwed mit mir heilfam fein muß, fondern daß man fich irbifden Gutern und Ubeln gegenüber auf Die volle Indifferenz, Gott gegenüber auf so bas Befühl bes Nichts ftimmt, mit bem fein unbefannter Wille machen moge, was ibm beliebt.

Erft Quther hat bas Berhältnis ju Gott wieder als ein Rindesverhältnis im Bollfinn, als eins, bas jebe Analogie ju einem Rechtsverhaltnis ausschließt, verftanben. Er hat bas vermocht, indem er in Chriftus die Offenbarung und Berburgung ber Gnaden: 35 gefinnung Gottes, "ben Spiegel bes vaterlichen Bergens Gottes" Ev. A. 21, 105 fanb und aus biefem "Bild ber Gnaben" ben Glauben, Die individuelle Zuverficht zu bem anabigen Gott icopfte 16, 140, mit ber neuer Mut und Sinn, Trieb und Kraft zu einem neuen Leben ber Gottesliebe entspringt, und beshalb auch Rindeswesen, Gleichartigkeit mit bem Sinn, ja mit der Natur des Baters im himmel, darum der Beginn des elvigen 40 Lebens gegeben ist. Ihm ift die Sundenvergebung spnonym mit Nechtsertigung oder Alboption, eine Willensertstrung, deurch die Gott uns "Au Enaden annimmt und sir seine lieben Kinder halt". Sie bedeutet deshalb mehr als den Erlaß des Onnantums der ver-leben Kinder halt". gangenen Sünden, als etwas, was beshalb nach der Taufe von Fall zu Fall wiederholt werden mußte: fie ist ihm die Berfetzung in einen "anderen und neuen Stand", 11, 298, 45 unter ben "himmel ber Gnade, ber über mich gezogen ist, ob ich gestindigt babe ober noch sündige", 18, 339, die Aufnahme der gangen Person in die Gnade — hulb Gottes opp var. arg. V, 490; III, 427, die der alten und neuen Sinde gegenüber nur darauf rechnet, daß sie im Bertrauen sestgeholten oder wieder ergriffen wird, um mit ihrer auf Berleihung des ewigen Lebens gerichteten Absicht wirksam zu werden. Mit biesem stetigen so Stanbe der Gotteskindichaft, die das einige Leben verburgt, fällt der Gedanke, daß es der Berdienste bedürfte, um Mehrung der Gnade und zulegt das einige Leben zu erlangen, bag die neu begangenen Gunben burch Benugthungen gebußt werben mußten, um bergeben zu tverden. Ja, schon der Gedanke an Berdienste ist eine Herabwürdigung Gottes zu einem "Tröbler", des Berhältnisses zu ihm zu einem "Rausgeschäft". Die Werke, die 55 bom Glauben fo wenig gefchieben fein tonnen, wie bas Brennen und Leuchten bom Fener 63, 125, thut er, ohne eines Lehrers bagu gu bedurfen und "umfonft", weil es "ihm eine Lust ist, Gott also wohlgefallen" und ist in ihnen "ganz ein frei Geselle" 16, 127: 128. Die Kindichaft Gottes ist Freiheit vom Geset und Gesegessinn und zwar dadurch, daß entsprechend ber Begrundung eines stetigen Standes ber Berson in Gottes Buld, Die neue 60

Werfe mithin Früchte bes Glaubens sind. Den neutestautentlichen Stellen, die die Werfe zum Kriterium der Gottesfindschaft machen, von einem Gericht nach den Werfen reden, die Aussicht auf Lohn als Motiv benutzen, ift er freilich babei nicht völlig gerecht ge-5 worden, wenn er jede Resservauf auf "Werke" auch abgesehen von ihrer Schätzung als Ver-bienste oder Grund der Hulb Gottes ausschließt, wo es sich um den Gewinn der Zuversicht handelt, und fie nur als nachträglichen, die Beilsgewißheit verstärkenden Beweis des Glaubens gelten läßt, wenn er ben Lohn nicht auf die Seligkeit felbst beziehen will, und den Glauben, dessen Friichte ja die Werke feien, als das beim Gericht nach den Werken eigent-10 lich Bemeinte binftellt. Er hatte aber von feinem eigenen Berftandnis ber Gottestindschaft aus ihnen gerechter werben fonnen. Wenn ihm die Annahme jum Gottestinde Annahme jum Erbe bes etvigen Lebens ift, bies ibm aber icon etwas Gegenwärtiges ift, ober als funftiges bie Bollendung bes bier ichon beginnenden Lebens ber Luft und Liebe jum Gefet bedeutet, wenn ibm die Werte eine "Ubung" in diesem Erbe, das der Glänbige schon 15 hat, darstellen (FIM 1892; Gottschief, Katech, Lutherstudie S. 185—167), so verwirtlicht fich bie aus ber Unschauung Christi geschöpfte Gottestindschaft nur in einem auf jene "Werte" gerichteten Leben. Rur in einem folden wird feine Seligkeit erlebt. Schon in bem Glauben, in bem bie perfonliche Gewißheit ber Gottesfindschaft aus ber Berbeigung geschöpft wird, muß beshalb ber Gebanke an bies Leben als ein seliges eingeschloffen fein. 20 Auch bei L. ift die Gottestindischaft kein ruhender Belig, sondern der Tried, das mit ihr geschankte Gut fester und vollkommener zu sassen 1839; 14, 251 sf.: der Ausblick auf die Erreichung dieses zieles d. h. der Kern des Lohngebankens Jesu ist auch für die Gottestinder ein voertvoller Sporn. Er weiß von einer ichon hier erreichbaren Bollusmunerheit, von der Ausreifung der neuen Gesinnung zur animosa sides und servens cari-25 tas v. a. VI, 254: von da aus hätte er, wie 1 Th 5, 23 zeigt, dem Gedanken des Gerichtes nicht nur nach bem Glauben, fondern nach feiner erfolgreichen Bethätigung genügen fonnen. — Eine andere Abweichung von Baulus ift feine Deutung von Ro 8, 15; Ga 4, 6. Er versteht bas innere Zeugnis bes bl. Weistes als bie Selbstgewißbeit ber Glaubensaftivität, die burch bas Sichstügen auf bas objektive Wort erkampft wird und die Auge-30 rung bes Glaubens im Gebet. ("So ist bies Rufen und Geschrei bes Geistes nichts anberes benn ein machtiges, starkes, unwankenbes Zuberfeben aus gangem herzen zu Gott als einem lieben Nater, von uns als von seinen lieben Rindern . . . . Es ware Christi Leiben und Thun gu nabe, ließen wir es uns nicht fo madtig reigen und ftarten gu folder Zuverficht, als die Giinde ober Anfechtung uns bavon abschreckt" 7, 289. 287). Aber 25 nachdem ber allgemeine Enthusiasmus, ber in ber Gemeinde bie efftatischen Abbarufe bervorbrachte, geschwunden ift, so geht Luther mehr in Baulus' Bahnen, wenn er die Freudigteit ber Buberficht aus bem Sinblid auf Gottes und Chrifti Liebe icopfen lehrt, als Die Mbstit, die durch absichtliche Selbstbearbeitung und starke Seligkeitisgefühle ein Analogon zu dem Abbaruf zu erhaschen jucht. — In dem so begründeten Glauben weiß sich nach 40 L. bas Gotteskind ebenjo frei der firchlichen Gemeinschaft gegenüber wie mit ihr verbunden. Das lettere, fofern fie es ift, die ihm in Wort und Saframent die Quellen bes Glaubens erichließt, frei, fofern biefer Dienst nicht an Borrechte bes Umtes gebunden ift und fofern bas Wort fich felbst ihm innerlich als Gottes Wort bewährt und Gewißheit über Gottes Sinn und Wille, alfo religiofe und fittliche Gebitftanbigfeit begründet. Die nabere Ausführung über ben Sinn ber Gottesfinbichaft geben 2.8 Erflarungen bes 1. Artifels und bes 1. Webots; benn jener banbelt vom Glauben an ben Bater und ist die "Antwort der Christen auf das 1. Gebot" 21, 25. Run hat L. in den Katechismen als die Buter, die ber Glaube auf ben Bater gurudführt, Die zeitlichen genannt, um die etvigen auf den 2. A. aufzusparen 21, 98. Aber diese Abstufung entspricht nicht seiner 50 eigentlichen Meinung. Auch im gr. Katechismus gründet fich ihm bas Bertrauen zum Bater auf Chriftus, "außer welchem wir nichts feben, benn einen gornigen und schredlichen Richter". Und anderfeits giebt ihm erst der Sulanmienbang mit den etwigen Gittern den rechten Maßstad sir die Schähung der zeitlichen Güter und Übel. So hat er denn auch in anderen Muslegungen des 1. M. (Kurge Form 1520 22, 16. 17; Schmaltaldener Musl. 56 1537, 23, 244) die Ehre der Mindichaft als eine, mit der das einige Leben verbürgt ist,

bezeichnet und den Glauben an den Bater als das Bertrauen auf seine Liebe und Macht beschrieben, bas über bie Furcht vor bem Teufel und seiner Gefellschaft, über ben Drud von Armut und Berfolgung, fiber bas Betwußtsein ber Gunde hinaushebt und bemutig und geduldig sich ber göttlichen Leitung ergiebt. "Wie sollen mir nicht alle Dinge zu gut 60 tommen und bienen, wenn ber mir gut gann, bem sie alle unterthänig sein? Dieweil er denn Gott ift, so mag er und weiß wie er's machen soll mit mit aus bete, dievel er Bater ist, so will er's auch thun und thut es berzlich gern." Es ist die "Freiheit des Ehristenmenichen" oder die kroh des entgegengesetzten Antheins fönigliche Hertelle die Eristen die Dinge, die sich ihm im Glauben der Gottestinder verwirtlicht, und deren Sorge und Fruchtlosigkeit, deren Stolz und Trotz gegenüber Teufel, Welt, Tod als die Kehrseite sipres Bewuhrtleins gänzlicher Abhängigseit don Gott allein opp. ex. XIII, 144 er nicht müde wird zu sehnen gegenüber Teufel, Welt, Tod als die Kehrseite sipres Bewuhrtleins gänzlicher Abhängigseit den Gott allein opp. ex. XIII, 144 er nicht müde wird zu sehnen gesten der Abhängigseit der Gott zuwe Stater hat, von ihm gilt, daß er von unzerstörbarer Freude erfüllt ist, iam non mortalis amplius sed sempiternam vitam vivens XI, 227. Auf dies Vertrauen bat er die myktische Gottgelassenheit der Judischer Freude erfüllt ist, iam non mortalis amplius sed sempiternam vitam vivens XI, 227. Auf dies Vertrauen bat er die myktische Gottgelassenheit der Schlassenheit der Erflassen früher gepriesen XII, 6. hinausgeführt und so die beiden tatholischen Fornen der Freiheit von der Welt oder der Antickpation der Secligeit überdoten. Seine Gottesgemeinschaft ist durchvog auf die Welt dezogen: "Daß heißt einen Gott haben, so du berzlich ihm trucet und die Alles Guten, Gnaden, Wohlgefallens zu ihm verlieht, es sei in Wertsen dern je trücker Sider auch der under andere Geung trücker Sider Sider Gleicht, "Also d. d. der Gott, nicht neben ihm) kann Gott leiden, daß wir seine Kreaturen lieb haben; denn sie find darun geschaftlein" 14, 6. Wir sehen im 1. A. "wie sich der Later uns geben hat samt allen Kreaturen" 21, 98.

Aber bie Freiheit und Freudigkeit bes Gottvertrauens und ber Nachstenliebe erbebt fich auf ber Boraussehung bes erschrodenen Gewiffens und ber Furcht bor bem Borne Sottes und hat zu ihrem stetigen Sngrediens die findliche Sottessurcht, die pia reverentia, qualem invenias apud recte institutos liberos erga parentem XX, 198. Sie ist im Glück die Demut, die prosperis non extollitur, im Unglück der Berzicht 25 barauf, Gott Zeit, Maß, Weise seiner Sulfe vorzuschreiben, in Bezug auf bas Thun, "baß man lich vor ihm scheut, thue und lasse nichts, ohne man weiß, daß es ihm wohlgefalle", beim Fortschritt und Erfolg ber Sinn, ber ber Mangel sich bewußt bleibt und Gott die Ehre giebt, in Bezug auf die Zukunst die Sorge, ob wir auch bis ans Ende beständig bleiben, die bagu treibt, ju Gott um Silfe gu schreien 7, 148. 237. 254; 14, 250; 34, 174. 30 Dies in Gottvertrauen und Radiftenliebe fich vollziehende Rindesverhalten bedeutet für L. Liebe, die frei geht über alle, und nicht eine von der Liebenswürdigkeit bes Nachsten geschöpfte ober geborgte, sondern eine trei aus dem Inneren quellende, eine, die nicht nur am Leibe, soudern auch an der Seele helsen will 18, 280—85. Aber dieser Glaube und 40 Diese Liebe find auch Teilnahme an ber göttlichen Natur: in ihnen umnittelbar vollzieht sich die Sinwohnung Gottes oder Bergottung. Der Glaube macht uns zu Göttern, weil, "wenn ich des Baters Her, habe, so habe ich ihn gar mit all seiner göttlichen Macht und Gewalt" 50, 180, und er deshalb als Gewisheit des göttlichen Beistands die Kraft ift, die fich vor nichts fürchtet, niemandem weicht, allem trott, alles wagt. Die Liebe 45 bewirft bas Gleiche, weil gottliche Natur nichts anderes ift, benn eitel Wohlthätigkeit und weil fie insbesondere gegenüber Undank und Feindschaft thut, was kein Densch noch Rreatur thun tann, sondern, was das Wert der gottlichen Dajestät felbst ift (Gottschick, Rat. Lutherstub. 3ThK 1892, S. 452-455).

Dies Leben des Gotteskindes ift, wie es ja auch in Gottes Kraft geführt wird, wo dem natürlichen Sinn se entgegengeset, daß es nur aus der Enadenwirtung Gottes durch Wiedergedurt eutspringen kann. "Glaude ist ein göttlich Werf in uns, das uns wandelt und neu gebiert aus Gott und idet den Arden genagen nachte Wenfen, von Herzen, Mut, Sinn und allen Krästen" (8, 124. Über die Art, wie sich die Wiedergeburt vollzieht, lehrt Luther in zweierlei Weise, ähnlich wie Paulus und Sugustin. Das eine Wal giebt er die Untweisung dazu, aus der in Christus verdürzten Gnadenwerdeissung den Glauden zu zhöpfen, der in Demut, Geduld, Sozglossfeite, Mut u. s. w. sich über das ganze Leben ausbreitet und zudem Trieb und Kraft zur Nächstenzliede ist, sofern die Erfahrung der Gottesliede nicht nur zu der Anstharfeit reicht, die von Gott auf den Kachten geweichen wieden und von selcht dazu fren Ackhesen der

45 Rufunft verlegt wird.

empfangene Wohlthat weiter zu geben (Thieme, Die sittliche Triebstraft des Glaubens, eine Untersuchung zu L.S. Theologie 1895), und sofern die Zuversicht zu Gotes dieterlicher Fübrung von aller Serge und Kruch befreit und so dazu befähigt, die innern Sindernnisse der Liebe zu überwinden. Die Neuzeugung ist da nichts anderes als die in der durch 5 Ebristus verbürgten Gnadeutverseisung offendare und wirtstame Mohiton. Das andere Mal läst er den Glauben aus einer naturkraftartigen Geissteswirkung entspringen, die Gott, wann und von er will, deim hören des Gvangeliums eintreten läst, und führt es auch auf einen besonderen Empfang der Gabe des hl. Geistes zurück, daß der Glaube Trieb und Krast ist, der Gebote zu erfüllen. Nur die erste Neise pat zu der Art, wie 100 nach ibm selbst der Ebrist den Gewinn und die Erbaltung der Gottesstnibssaft erstet.

Das von L. erneuerte genuine Berständnis der Gottestindschaft ist dem Brotestantismus nicht verloren gegangen, wie bas Mirchenlied und bie astetische Litteratur zeigt (Ritichl, Rechtf. III, 3. A. S. 172 ff.), aber in ber Lehre hat es junachst bie gebührende Stelle und Betonung nicht betommen. Daber ift es allmählich verdunkelt worben. Die Beils-15 wirfung Christi wird unter dem Hauptitel der justificatio dargestellt. Sosern diese acceptatio ad vitam aeternam ist, bedeutet sie dasselbe wie die adoptio. So begegnet seeeptatio ac vitain acternain it, execute it despert but adoption.

spier der Litel der Gotteskindischaft. Alber worin sie sich verwirklicht, wird bier nicht dargelegt. Der entsprechende Stoss ist, freilich nicht unter diesem Titel, in der Ausstegung des Dekalog vor allem des 1. Gebots zu sinden. Diese steht bei der Lehre von der Sünde, 20 stir deren Erkenutnis der Dekalog der Massiad ist. Nun wird bei dem locus von der Rechtfertigung gelehrt, daß die Gerechtfertigten durch ben bl. Beift wiedergeboren werden und fo Trieb und Rraft befommen, das borber unerfüllbare Befet zu erfüllen. mit biefem hinweis begnügt man fich. Go fehlt an bem gewiefenen Blage, außer ber Sindeutung auf Einzelnes wie Bewigheit ber Bebeteerborung oder Tragen bes Rreuges 25 eine vollständige Darftellung ber inneren Regungen, in welden bie Geligfeit ber Bottesfindschaft erlebt wird. Der Grund aber liegt nicht nur an der Scheu vor Wiederholungen, fonbern in bem Bestreben, vom Erlebnis ber Rechtsertigung jeden Bedanten an die Gefeterfüllung fern zu halten, beren Bebeutung ale Benuß bes ewigen Lebens nicht mehr berstanden wurde. So werden als nächste Wirkung und als Siegel der Rechtsertigung Erso lebniffe hingestellt, in benen bie Seele lediglich auf Bott, nicht auch auf ihre Aufgaben an und ihr Ergeben in ber Welt eine Beziehung haben foll, Die barum unwirkliche Aban und ihr Ergehen in der Welt eine Beziehung haben soll, die darum undirfliche Abeftraktionen bleiben, der Friede des Gewissens und das Zeugnis des h. Geistes. Den so
nur ungenigend ausgefüllten Plat hat dann die mysliche Gottes und Zesieliese mit
ihren Erlebnissen ausgefüllt. So in den Wintel gedrängt, ist das Gottvertrauen des
28 Gottekkindes allmäblich in seiner Gestung zu einem Stild der natürlichen Religion herabgedrückt. Nitschle Behauptung, daß schon I. Gerhard dem natürlichen Menschon die
Kähigkeit zu ihm zuschreibe, ist irrig; sie kützt sich nur auf das Kapitel vom usus, das
G. wie allen locis, so auch dem de providentia anhängt. Auch G. bestreitet, daß der
verstelliche Wonschole. natürliche Mensch bas 1. Gebot erfüllen könne. Luthers Auslegung bes 1. Artikels im 40 fleinen Natechismus und die Lebre, daß bas Gelet in der Auslegung ber Berapredigt bas Naturgefet fei, wird mehr zur Ginburgerung jener Unficht beigetragen haben, bie in ber Aufflarungezeit herrichend wird, nicht ohne bag bie Farbe ber Gupfindung bes Gottvertrauens veraudert wird, an die Stelle ber Tapferfeit Weichlichkeit tritt, und Die Uberwindung des Widerspruche zwischen Burbigfeit und Ergeben aus der Gegenwart in die

Mit der Erneuerung der Theologie durch Schleiermacher wurde die Ive Biedergeburt vobl allgemein zu einer zentralen sier Dogmatik und Ethik, das letztere, sofern damit der Grund zu einer zentralen sier Dogmatik und Ethik, das letztere, sofern damit der Grund zu einer zeichesfreien Sittlickeit gelegt ist. Aber gemäß dem Borbild der älteren prot. Dogmatik wurde den religiösen Junktionen der Gotteskindschaft so geringe Aufmerkfamkeit zugewandt. Auch Schl. sah in der Adoption, die ihm mit dem Pietismus die Folge, nicht der Grund der Wiedergeburt ist, nur die Gewährleistung der Heitsmus die Folge, nicht der Grund der Wiedergeburt ist, nur die Gewährleistung der Heitsmus die Folgen, "Denn das Nedt der Kindschaft ist, zu freier Mitthätigkeit im Jauswesen erzogen zu werden, und das Naturgeset der Kindschaft ist, daß sich durch den Lebenszusaummenhaug auch die Abnlichkeit mit dem Later entwickler wert. Gl. II, § 109, 2. —
Der bisliche Realismus (Red. Kübel) sich im Wiederschurt zum Gottestunde in einer

 tvertlos; benn die Überzeugung vom Befit biefer Subftang ift ein bloger Berftandesglaube, ber bas Lebens- und Mraftgefühl ber Gottestinbichaft, bas gegenüber ber Störung burch Sunde und zur sittlichen Arbeit notwendig ift, nicht gewähren kann; ja sie ist praktisch schädlich, weil sie Natur und Wille in eine Spannung bringt, die das gute Wollen nur als eine "burch Benutung ber neuen Rreatur" ju ftande gekommene That bes Denfchen, 5 nicht als Wert Gottes empfinden läßt, während die einfache Gnabenverheißung in Chriftus, wie fie durch Gottes Führung meines Lebens (Taufe) mir als mir bauernb geltend verfiegelt ift, fich ale Die Quelle erweift, aus ber jederzeit mit bem Glauben, ber bie neue Geburt ift, Lebend- und Kraftgefühl zu schöpfen ift, und während ber auf fie gestützte Glaube ebensowohl fich als unsere Unstrengung wie als Gottes Gabe zu em= 10 pfinden giebt. Bas ihre biblifche Begrundung betrifft, fo giebt fie, indem fie fich auf Die antife Borftellungeform Bauli vom Beift als einem himmlifchen Lichtftoff fteift, ben Kern feiner Meinung preis, bag ber Chrift bie neue Richtung feines Willens und Lebens-

gefühls unmittelbar als Rraftwirfung Gottes einpfindet.

In den Mittelpunft ist die Idee der Gottessindschaft zuerst in Biedermanns 16 Dogmatik gerückt. Sie ist das religiose Krinzip des Christentums, das von der Kirchen-lehre mit der Nerson Zeiu, seines ersten Trägers und weltgeschicktich gewährleistenden Borbildes identifiziert vorden ist. B. will den Stoff der christischen Religion mit den Mitteln ber Segelichen Philosophie wiffenschaftlich erfaffen. Damit ift gegeben, baf bie Wechfelbeziehung zwichen Gott und Menich als zwei verschiebenen Berfonlichfeiten zur 20 Borftellung herabgesetzt und darauf hinausgeführt wird, daß der Erhebung des endlichen Geistes über seine Naturbestimmtheit zum wirklichen Geistes über seine Naturbestimmtheit zum wirklichen Geisteln im religiosen Leben, die aus bem Bewußtsein um ben Biberfpruch gwischen feinem Befen als Beift und feiner Naturbestimmtheit entspringt, als wirtsame Rraft die Gelbstaufschließung bes absoluten Beiftes ju Grunde liegt. Die Offenbarung, Die ber Grund bes Glaubens ift, ift alfo 25 unmittelbares Beifteszeugnis. Die Offenbarungstrager find nur die Unreger jur Racherzeugung bes bon ibuen guerft Erlebten. Co auch Chriftus. Die Gottestinbichaft, Die er erlebt bat, ift bas absolute religiose Gelbitbewußtsein, bas im Denten bie mabre Erfenntnis bes fattifchen und beftimmungemäßigen Berhaltniffes ju Bott, im Gefühl bie Berföhnung, im Ginefein mit bem aubern bebeutet, und nun ber absolute Beift ale erzeugender Grund ber religiöfen Erhebung in ihr ist (Bater), ber endliche Geift sich in seiner Erhebung von bieser Rraft getragen weiß (Rind). Die Berfegung in die Gotteskindschaft kommt ju ftande als Wiebergeburt, als eine fraft ber inneren Birtfamfeit bes absoluten Beiftes fich boll= giebende Nacherzeugung bes Erlebniffes Chrifti. Bei B.s philosophischen Voraussenungen 40 fann es ja nicht bie objeftive Unabenverheißung bes perfonlichen Gottes fein, Die bie Berfetung in ben Stand ber Gotteefinbichaft und baburch Die Erzeugung bes Rinbeslebens bewirft; hier muß alles fpontane innere Erhebung fein, die bann als Wirfung bes absoluten Beistes beurteilt wird. Co ichiebt fich ber reformatorischen Frommigfeit bie pietiftische mit ihrer Ableitung ber Rechtfertigungegewißheit aus ber erlebten Wiebergeburt 45 und die mpftische mit ihrer die Wechselbeziehung zwischen Bater und Rind an Innigfeit vermeintlich überbietenden Liebes= und Lebenseinheit unter. Doch flingt Luthers 3bee ber Gottesfindichaft in ber absoluten Freiheit nach und die objektive, ber Mut gur Rultur=

arbeit, läßt sich wenigstens so sassen, daß sie eine Konsequenz von ihr voird. In voller Einheit mit dem praktischen Intercse Luthers hat dann Nithfol den so gangen Stoss von der Aussichtungen über die Gotteskindschaft spstematisch geerdnet und begrifflich sormuliert, indem er ihn durch eine umsassen bildvisiehe Drientierung über die Geschichte der Idee und ihrer Gegenstücke beleuchtet und auch den von L. ausgeschie= benen Momenten bes NIs gerecht wird. 3hm ift Aboption - Gundenvergebung ober Recht= fertigung, fonthetisches Urteil Gottes, daß ber betreffende Gunder trop feiner Gunde ju einem 55 Liebesverfehr mit ihm jugelaffen werben foll, ber fich nach bem normalen Berhältnis ber Rinber jun Bater richtet. Die Berechtigung, fich als Rind Bottes ju beurteilen, gründet fich auf die Berburgung Dieses Willensaftes burch Christus, auf die bas Gottesfindschaftsbewußtsein auch dann gurudzuführen ift, wenn der Gingelne fich dieses Zusammenbanges nicht bewuft ift, weil es bann in ihm burch die Einwirkungen ber Gemeinde 60

Chrifti ju ftande gekommen ift. Die Bermittelung ber Gemeinde bebt bie religiöfe Gelbft= ständigkeit des Einzelnen nicht auf, sondern bilft fie begründen, fofern die Einpflanzung in fie ein Unterpfand ber Gnadenabsicht Gottes gegen ben Einzelnen ift. Die Aboption, bie die ibeelle Stellung bes Gunders ju Gott verandert, hat, indem fie bas Bertrauen 5 wertt, feine reale Beranberung jur Folge ober ist zugleich Reugeugung. Die Sauptfunktionen bes Lebens bes Gotteskindes find bas Bertrauen zu Gottes baterlicher Leitung, wie es bon ber Beltanschauung bes Gottvaterglaubens geleitet fich außer in bewußten Willensaften, wie ber Ergebung und bem Gebet, in der habituellen Stimmung ber Demut bor Gott und der Gebuld gegenüber der Welt altualifiert, und die sittliche Thätigkeit auf 10 den Bweck des Reiches Gottes als der universalen und überweltlichen Liebesgemeinschaft. Die religiösen und die stitlichen Aunttionen stehen in Wechselwirtung, sosen Genosischen Vollender des die Genosischeit der Gottestindschaft unberechtigt ist, wenn nicht das Streben nach dem Reiche Gottes vorhanden ist, diese aber sener bedarf, um rein von Selbsgerechtigkeit und der Wechselbsgegenüber trastwoll zu sein. Immer sind es aktive Funktionen des auf seinen eigenen 15 Endzweck gerichteten Willens, in denen die Gnadenwirkung Gottes erleht wird, so gewiß auch biefe nicht nur objektiv aus ber Gelbftbezeugung Gottes in Chriftus und bem bl. Beifte, ber ber Genteinde Christi als Gemeingeist innetwohnt, entspringen, sonbern auch jubsetitib als bon Gott bewirft empfunden werben. Nicht nur die sittlichen, auch die religiösen Funktionen der Gotteskindschaft sind indem auf Gott stets zugleich auf die Welt bezogen: 20 die Erhebung zu Gott bekommt ihren Stoff baburch, baß fie Erhebung über die Welt zur herrschaft über sie ist, sofern alles, was ihm von ihr her begegnet, vom Gotteskind als Mittel jur Durchsetung seines in Gott begrundeten Lebenszweckes beurteilt und verwendet In jenen Funktionen wird ein bem Leben bes Baters im himmel gleichartiges, etviges Leben anfangetveife icon gegenwärtig gewonnen, weil in ihnen fich eine Erhebung 26 ju einem Leben überweltlicher Freiheit vollzieht. Das Leben bes Gottestindes ift eines ber Freiheit; benn im Gottbertrauen macht es alles, was in sein Leben eingreift, junt Mittel seines eigenen Lebenszweckes; bie gottesssürchtige Unterwerfung unter ben Zweck bes Reiches Gottes vollzieht es, indem es ihn als den eigenen beseligenden Lebenszweck verfteht und ergreift; indem es aus ibm beraus die für die besondere Situation erforder-20 lichen Pflichturteile selbstiftandig bildet, ift es sein eigener Gestygeber. Es ist überweltliches und darum ewiges, den Tod überdauerndes Leben, weil die Liebe des überweltlichen Gottes sein Motiv und der überweltliche Liebeszweck Gottes sein Ziel ist. Die trot bleibenben Gunbigens erreichbare Bolltommenheit, auf die bies Leben angelegt ift, ift bie bes driftlichen Charafters und bes einheitlichen Lebenswertes.

Die religiöse Julänglichteit der Richen Auffassung der Gottessindschaft hat besonders Lipsius bestritten, dessen eigene Anschaung Auffassung Ris in Biedermaun darstellte und der von B. aus dei R. das Mohitische, besonders die Besträndung der Gewisheit der Kindschaft auf das unmittelbare Geisteszeugnis und das Verständnis sür die Junisseit der im Genuit erseber Liebeszeugnischaft mit Gott vermisse. Wie sehr der fich dann im Kannf R. genähert hat, zeigt die Vergleichung don 7.71 der 1. und § 790 der 3. Aufsage. Dort hieß es: "Die Gewisheit dieser Liebeszeumeinschaft beruht nicht auf dem Geschächtszeugnis, sondern einzig auf dem inneren Geisteszeugnis." Sier sehr fatt "nicht" sehr "uicht allein", statt "sondern einzig" zeit "sondern mittelst deseichen".

3. Gestschaft.

45 Kingo, Thom as Sanfen, banifder Bifchof u. Lieberbichter, geft. 1703. — R. Beterfen, Th. K. og hans Samtid (1887).

Thomas Haufen Kingo war der Sohn eines Weders, der einer eingetvanderten schottischen Familie angehörte. Er wurde in dem seländsichen Stadichen Slangerup geboren und beslüchte später die gelebrte Schule in Frederiksdorg. 1654 wurde er Student; sein Schulenausenthalt in Kopenhagen wurde aber sowohl von der Best wie von dem Schwedertrig unterbrechen. Nach Beendhaums siener Studen wurde er Dauskehrer, erst in Frederiksdorg, danach auf dem Gute Veldbygaard, wo er anstüg, kleine Gelegenheitsgehöchte zu schreiben, die sich durch Haufen nub gesunden Realismus auszeichneten. 1661 wurde er als Hisperediger dei dem Lasten Aufler der Angelierung der einem Geburtsort als Passer angestellt, erward er im nächten Ander den Magisteryand. In Stangerup enstaltete & seine Dichterstügel zu vollem Fluge. Er schrieb patriotische und lohale Gelegenheitsgedichte, u. a. an den "Monarchen der Augenden, klönig Christian V." und an Grissenschapen, daß K. troß seines Däuentums, von dem hohlen Vortgepränge und der unechten Kheiver der

zweiten schlessischen Schule start beeinstutzt war. Von weit größerer Bebeutung waren seine kinchlichen Dichtungen. Ms Liederbichter ist K. der Sänger der Orthodogie. 1670 erschien der erste Teil von seinen "Geistlichen Singshor" mit den 14 herrlichen Worgen-

und Abendliedern, die noch in Rirchen und Saufern gefungen werben.

Mingsley, Charles, geft. 1875. — Saubtque I fer. Ch. K., His Letters and Memories, ed. by his Wife, London 1877, 2 voll. (übert, von M. Suell, Gotha, Berthes; jil eine verfügte Auße, ber Letters. 2. Auß 1882); başu 2. Biele, Ch. & ein Charatterbilb, im Daheim, 1880 Rr. 34; J. J. Ellis, Men with a mission, Lond, Nisbet 1890; M. Kanfmann, Ch. K., Christiann-Socialist and Social Reformer, Lond, Methueu 1892; em. Monté-30 gut, Ecrivains mod. de l'Angleterre, Paris, Hachette 1892, III. Ser; M. de Vries, Ch. K., Schets van Karakter en Denkbeelden etc., Amsterdam, de Bussy 1888 (cius ber besteu Charatterbilber); C. Gvoth, Ch. R. als Diditer und Sozialtespriner, Letys. Grunou 1893 (vielsettige Wiribiung, gründliche Keuntnis ber Berte R.s., treles Urteil); Modern Anglican Theology, 3d ed., Memoir of Ch. K., by Dr. Rigg; A. P. Stauley's Funeral Sermon; 3s. T. Hughes's Memoir, prefixed to Alton Locke, 1881; Deutisch Mundidau 1877; Mrt. v. Mag Willer (sentifictonijtiss); Mrt. in Crick und Grunce's Encycl. und in Diet of Engl. Biogr. ed. Leslie Stephens, vol. XXXI; Edinburgh Rev. 1877, Mpr., S. 415—446; Westminster Rev. 1877, Mpr., S. 382—393; Mag Wüßler, Mite Zeiten, alte Freunde, Gotha 1901, S. 85

A.s äußeres Leben ift saft ohne Zwischenfälle, in Seelsorgerarbeit und Neisen in nahe und ferne Länder verlausen. Um 12. Juni 1819 im Plarthause zu Holm (Devonstire) geboren, aus altem Soldaten und Aristotrangeschlecht, erdte der Knabe vom Later die Freude am ritterlächen Spiel, an Jagd und Sport, das gesunde Plut: the healthy materialism, der seine Bücher den Engländern so anzischtatischen wachte, von der Mutter den aristotratischen und romantischen Zug seiner Natur. Nicht winder eindruckvoll wirtle auf den seinstenden 1824 die Arare von Varnack (Northampton), wo große Martschen und Moore ein sast under Arare von Varnack (Northampton), wo große Martschen und Moore ein sast under Dorfe an der Küsse kannen 1830 die von Clovelly, einem in stelle Fessen stilben derstedten Dorfe an der Küsse kanner 1831 mit seinem Burder in eine Schule nach Eliston, wo er unter den grauenvollen Eindricken der blutigen Bristotra Unfahre. 1836 nach Ehesse, ein regelechter Aristotrat" wurde, 1836 nach Ehesse, wo no aus er Künz's College in London besuchte, endlich nach Cambridge, in dessen College er zuert Jura studierte; das öde, gestlasse, wiessach henderische Formentum der Etaatsplarrer, das er in 65 den Aberlogie erfaust von Ochesse erfaust den gegen die Holosse erfallt.

Mährend der Universitätsjahre war das Geheinmis seines innersten Wesens weber ihm selbit, noch seiner Umgebung bekannt. Plöchsliche Impusse beherrichten ihn. Mit Lebhastigsteit wandte er sich bald diesen, dald jenem Zweige seines Suddinns zu. Seine &

Universitätsaufgaben vergaß er leicht über Reiten, Rubern, Angeln und Jagen. Oft trieb ihn sein animal spirit, wie es die Englander nennen, aus dem Gollege auf geld und Rus und bielt ihn in Spannung die gur Erschöpfung. Er hatte in dieser geit mit schweren religiosen Zweiseln zu kumpfen. Die geistige Arbeit missiel ihm; er Sein in festeren tengigier gweient gi aufgestellt geraufte bei bei bei er einen Rian, weil er, wie er selft schreibt, Gott seine Schuld nicht besser abtragen könne, als wenn er sich ber Religion wibme und Probiger eines reinen und heiligen Sinnes werde. Mun bessere er die Linden seinen Schuld und, bestehe im Februar 1842 sein Examen in ben flaffischen und mathematischen Fachern mit Auszeichnung und wurde, 10 nachdem er ordiniert war, Unterpfarrer (Vifar) von Eversley; 1844 verlobte er sich mit Dlary Grenfell umd erhielt im Juli besfelben Jahres feine Ernennung jum Sauptpfarrer

(Reftor) von Eversten in Sampfhire. Sier wirkte er 31 Jahre lang und entfaltete auf biefem Boben bie eigentumlichen Gaben feiner fraftigen und vielfeitigen Individualität. Schon nach wenigen Jahren 15 war ber Name biefes einfachen Landpfarrers in England, in Großbritannien, in Amerika, Auftralien und Indien befannt. Bon bem epheuumfponnenen Pfarrhaus in Ebersleh gingen bie Unregungen und Ginfluffe aus, burch bie Ringsleb, als Geelforger und Sportsmann, Ariftofrat und Rommunift, Brofefjor und Bolferedner, Dichter, Schriftsteller und driftlicher Sozialift, auf Die geiftigen und fozialen Stronumgen feiner Beit machtig 20 wirkte. Er wurde fpater mit einem firchlichen Nebenamte in London betraut, Professor

ber neueren Geschichte in Cambridge, Sofprediger ber Königin, Domberr in Chester und gulett an ber Westminfterabtei in London, aber immer blieb bas ftille und fleine Dorf Everelen ber heimatliche Boben, two seine in die verschiedensten Gebiete ber englischen Lebens-

fultur eingreifende Thätigfeit ihren Ausgangspunkt hatte.

Eversley liegt am Altwindsorforst und bestand gur Zeit Ringeleys aus 3 fiber weite Entfernungen verftreuten Teilen, Die von etwa 800 Seelen bewohnt waren. Es tvaren Sachsen, burchsett mit einem schwarzhaarigen, halbwilden Zigermervolle, Besenbinder und Wildbiebe, eine ber Rirche entfremdete, verwilderte Gemeinde. A. befam bier eine Aufgabe, die der in seinem Junern schlummernden Kraft nach ihrem innersten Wesen entsprach. 30 Durch die salbungsvolle Lehrpredigt seines Borgängers, das althergebrachte Formeltum, das sah er bald, war den surchtbaren Wirtlickfeiten in der Gemeinde nicht beizulemmen. Mit ber flammenden Begeisterung bes jugendlichen Weltverbefferers warf er fich unter Einfat aller feiner Rrafte, feines Bermögens und feiner Befundheit bem Elend feiner Leute entgegen, Die in verpefteten Sohlen, von Sunger, Schmut und Arbeit ftumpf wie Tiere, 35 hinlebten und mit verbiffenem Grimm wiber bas reiche Genugleben ber Besitenden aufmurrten. - Die Runftform ber Bredigt warf er über Bord ; fein Bifchof Sumner, bem er feine Ausarbeitungen vorzulegen hatte, tabelte an ihnen den Mangel des Predigttons; aber K.s formenlose Gespräcksweise gewann gerade die Bergen seiner Dorfleute. Er selbst litt unfäglich durch fein Stottern; man fab ihm bie Qual in Beficht und haltung an, wenn er bie Borer 40 warten laffen mußte, bis ber Gebante endlich fich fraftig bie Babn brach. Aber feine Leute störte das nicht. Er ging in jede Hitte, kannte jeden alten Mann und jede alte Frau: den echten K. kernte man nur in seinem Dorse verstehen. Täglich skand er auf der Dorss straße, bei den Frauen am Waschstaß und der Wiege, bei den Männern an Pilug und Karre; nicht mit Theologie, mit hingabe an die Interessen der Leute suchte er zu refor-45 mieren. Er unterrichtete läglich in ber Schule, Die Rranten in ber Gemeinde bestuchte er und las ihnen Weltliches und Geiftliches vor. Nur bem Gemeinen gegenüber verwandelte fich die beitere Milbe bes Dlannes in ben Ernft unerbittlicher Strenge und in die Entrüftung aufwallenden Borns; Robeit und Unmäßigkeit befämpfte er mit rudfichtelofer Barte, richtete aber gefunde Spiele für die jungen Leute und populare Borlefungen für 50 Die verschiedenen Arbeitertlaffen ein. Auf seine Beranlaffung wurden Roblen- und Schubflubs, eine Bolfsbibliothet, Silfs- und Borfduftaffen gegrundet, wodentliche Borlefungen, Morgen- und Abendichulen in ben entfernten Teilen bes Rirchfpiels, am Conntage Arbeitsvereine für die Mütter und jungen Madden eingerichtet, und überall tvar er mit seiner perfonlichen Silfe, two es not that, auch mit fleinen Gelbunterftützungen gur Sand. In 55 feiner Berfon bas Mufter bes Kirchspiels, machte er fich feiner Gemeinde in geistlichen und weltlichen Dingen unentbehrlich. In kurzer Zeit hatte er nicht nur die meisten für seine Art, sondern viele auch für eine driftliche Lebensführung gewonnen.

In biefem Rampfe gegen Sunger, Elend und Berbrechen lernte er bie furchtbare Antlage versteben, die Carthie in seinem Chartism und Past and Present seiner so Ration rudfichtelos ins Antlig geschleubert hatte. Rur mit ber Bernichtung ber selbstRingslen 307

füchtigen Intereffenwirtschaft, Die Die oberen Rlaffen beherrschte, schien ihm Die "Erlöfung" ber unteren möglich. Aus bem Seelforger wuchs ber driftliche Sozialift beraus. Seine Berfnche, bie Amtebrüber für bie Befreiung bes Bolls ju gewinnen, tvaren bamals aussichtslos. Es waren die Jahre der Oxforder Nückbildung auf römischen Linien die Alfre der Oxforder Nückbildung auf römischen Linien die Kirchennanner in Anspruch nahm (f. den A. Traktarianismus). Aber in diesem möns chifchen Lebensibeal fab R. feine Silfe für bie Bollsichaben. In feinem Drama A Saint's Tragedy erhob er gegen die fallden, von den hochfirchlichen Traftarianern vielsach ver-tretenen Beale der Weltflucht die Antlage. Es ist die Geschichte der heiligen Elisabeth; ein in wilder, leibenschaftlicher Sprache gehaltener Protest gegen the tyranny of 10 feudal state and the phantoms which Popery substitutes for the living Christ (vgl. Borrebe), die als Rapitalismus und Romanismus im 19. Jahrhundert die freie Entfaltung ber in Christi Lehre ruhenden sittlich-religiösen Dlächte hindern, und ber Nachweis, baß bas tatholische Ibeal mönchischer Astese gleichmäßig bem Geiste bes Christentums und bem Naturgesehe widerspreche, wie Elisabeth, und zum Bosen führe, wie Konrad von 15 Marburg zeige. Darum feien biefe fog. Anglitaner in Orford ber Wahrheit und Freiheit feind und bem Bolte gefährlich.

3m Berlaufe ber Orforber Bewegung, als nach bem berüchtigten XC. Traftate Retvman mit ber haarspaltenden Spitfindigfeit bes Dialektifers, aber auch in glangender Sprache ben Betveis zu liefern berfucht hatte, bag romische Uberzeugungen und bie Unterschrift 20 unter die 39 Artifel sich recht wohl mit einander vertrügen, erhob R. noch einmal (1864) feine Stimme gegen Die Oxford Malignants, umbefümmert um die schäfferen Waffen ber Newmanichen Dialetit, nur bem innern Drange seiner nach Wahrheit bürstenden

Seele nachgebenb.

Aber es war ein Fehlschlag. In einer Besprechung von Froudes History (Mac-25 millan's Mag., Jan. 1860) hatte er ben Cat, ber rom. tatholifche Rleriter habe Die Babrheit um ihrer felbst willen niemals als Tugend anerkannt, aufgeftellt und auf Newman bezogen. R. hatte damit die Klinge gefreugt mit einem, ber für ihn gu ftart und gn gewandt war. Newman antwortete ihm in seiner vielgenannten Apologia pro vita; er wies nicht nur ben übereilten und schwach begrundeten Cat R.s glangend gurud, fon- 30 bern erlangte anch in der Abeteriert und plande begitnieren San A. gungen jund, sone werden erlangte anch in der Meinung der Zeigenossen seine perföllige Rechtsprügung. In der Hauptsprügung freisich, auf die es ankam, die Stellung der Trattarianer zum anglikansischen Bekenntnis, dehielt K. das Necht auf seiner Seite. Er hatte, nach der Meinung weiter Vollstreise, darunter nicht weniger Katholiten, "dos wahre Wort gesprochen", und die Verteitigung Meyricks" "Hatte K. schließlich nicht doch recht? "ift von der römischen wie Or- is sorber Seite ohne Anktwort geblieben. Heute, nachdem die Parteischenschaften vereibt in der kingen und der Verteilung der find, wird zugegeben, bag Newman zwar in feiner Apologie recht, R. aber feineswegs unrecht hatte, wenn er vor ben Gefahren warnte, die von ber Moral und Politif bes romifden Stiftems, befonders ber Jefuiten in der fremden und ber nationalen Rirche, feinem geliebten Baterlande brobten. Seine bamalige Nieberlage fühlte er femerglich. 40 Er konnte bas rechte Wort nicht zur rechten Zeit berausbringen, "wieder ftand er ba wie einer, ber ftottert".

Auch in ihrer späteren abgemilberten Form blieb er ein Gegner ber Orforber Entwidelungen und Biele. Ihn giebe, fagt er einmal in feinen jungeren Jahren, "bie ersabrungsmäßige Frömmigfeit" ber Low Church an; später stieß ihn ber methobistische 45 Gefühlsüberschwang und das engherzige Urteil vieler Bertreter der Evangelischen Bartei ab. Gein freierer, auf die Wirklichkeiten bes Lebens gebenber Rug, gesellte ibn Männern wie Dean Stanley, T. Hughes, Dean Alford, Howfon, Compbeare und Maurice, den Führern der breitlirchlichen Kartei, zu. Bon weitherzigeren Anschauungen ausgehend, strebte diese Bartei auf Grund der Schriftautorität eine Lersonung der religiösen und Kultur- welchnente an und bertrat gegenüber dem firchlichen Dogmatismus einen weniger engherzigen Standpunkt als die Low Church. Frei von Regation versuchte fie auf Bolksgeift und Boltoleben Ginfluf burch bas Bestreben ju gewinnen, Die Rirche jur Erziehungsanftalt für

bie große Bolkegemeinde zu machen.

Dieser freier und weiter gerichtete Zug seines Wefens hatte ihn von den Trat- 55 tarianern getrennt; in neuen Aufgaben, über Die eigentlichen Grenzen bes paftoralen Amts

binaus, fuchte er die Berwirklichung feines Arbeites und Amtsideals.

Dem Manne mit bem flaren Berftanbe und tiefen Gemut war es unzweifelbaft gewiß, daß ber Mensch etwas haben muffe, bas über ben Berftand hinausgeht und bas Berg befriedigt; bas bermochte bamals ber talte Dogmatismus ber Orforder nicht. Jeber 60 308 Ringslen

Menich, fagte A., foll die Berföhnung mit Gott für fich felbst im Gebet, in persönlichem Blauben und freier Singabe an ben Erlofer fuchen; barin ruht bie Rraft bes Einzelnen wie der Gemeinde. Der gefunde Fortschritt der Wiffenschaft, Kunft und Industrie, der Arbeit und ber Freiheit ift allein burch biefes innere Berhältnis bes Menichen ju Gott

ь bedinat. -

Diesen Standpunkt bat er nach rechts und links bis an sein Eube verfochten. ben Rampfen brachte bie burch feine Eigenart bedingte Berbindung berglicher Frommig-feit mit einer ebeln Mannlichfeit ihm felbit den Spottnamen eines Musteldriften, feiner Richtung die Bezeichnung museular christianity ein. Es that ihm web, daß eine 10 Sache, die ihm heiliger Ernst war, dem Spotte nicht entging. Die hl. Schrift, sagte er, gieht auch dem Leibe seine Ehre; seib männlich und seid start, fordert Raulus; straft und Frijche machen ben Menschen mannhaft und frei, wahr und flar, auch den Christen und den Pfarrer, und können vor frommen Phrasentum und Hendelei bewahren, die nur zu oft bie Berfon burch bas Umt zu beden und burch bas Scheinwefen geiftlicher Salbaberei 15 zu brangen fucht.

Chrift fein heißt ein Arbeiter, nicht ein Schwäher fein, Arbeiter in Gottes Gemeinbe, für bie leibenden Bruder vor allem. Diefer von ibm oft ausgesprochene Sat : fort mit bem Sonntagedriftentum ber Formen und Lebren, aber Ernft gemacht nut bem Berttagedriftentum ber fogialen Bilichten, brangte R., nach feiner erften Auseinanderfetung mit 20 ben Orforbern, besonders unter bem Einfluß feiner Freunde Maurice und Ludlow (von

1847 an) in die fogiale Arbeit an ben untern Rlaffen binein.

Auch hier ftand im Anfange feine impulfive Ratur in ber Wefahr zu Übertreibung und Ginseitigfeit. Allein Die sozialistische Ausgestaltung bes Christentums fei Die rechte; jebe andere fei eine Luge. Christentum fei Bolkswirtschaftslehre, Pflichtenlehre ber Alaffen. 25 Fur bie Reichen heiße biefe Pflicht: fich befinnen, bag befigen nichts anderes fei als bas But verwalten im Dienste Gottes und ber Brüber und bag bem Befite nicht nur Rechte, sondern vor allem Pflichten zukommen. Und für die Arbeiter heiße sie: Einfachheit, Chrelichkeit, Unterordnung des Ichs unter das Ganze, Assoziation statt Konkurrenz. Haupt-aufgabe des hristlich Sozialen sei es, die oberen Zehntausend und die Pastoren, vor allem 30 ben Staatoflerus, an ihre Pflichten zu erinnern.

Er war an ber Bewegung aufangs nur litterarifch beteiligt. Es zeigte fich früh, baß bie Art, wie er die Forderungen seiner Freunde formulierte - er war 1848 jum Brofeffor ber engl. Litteratur am Queen's College, London, ernannt worden und bielt bier mit Maurice driftlich-foziale Borlefungen - auf die Maffen wirfte. Noch che es jun 35 Ausbruch bes Chartiftenfturms (10. April 1848) fam, hatte er feinen Roman Yeast begonnen, ber bann gerade in ben schlimmen Monaten von 1848 (Oft. und Nov.) in

Fraser's Magazine cridica.

Das Buch ist tein eigentlicher Roman. R. flicht in seinen geschichtlichen Rabmen ein reiches, oft vielverichlungenes Gewebe von 3been, Borfchlägen, Gelbftbefenntniffen und 40 Stimmungen; er wollte bamit garend und treibend (Yeast = Bifcht, Befe, Barftoff) auf die Bestigenden wirken. Seine Kraft lag in den Gegenstäten, die er auf einander spielen ließ: die slache Erziedung der vorriehmen Jugend, die er auf einander Reichen, der gestlosse, selbsstüdigtig Zeitvertreid der "Klassen" gegensche dem eleven, ost vertierten Huggerschen der Armen und der Robeit der Arbeitet, das öde Formentum der 46 Staatstirche und die myftisch-fatholischen Zbeen der Oxforder, die in den Abertritten nach Rom dem erschreckten Lande ihre letzten Ziele berrieten. Unter dieser tendenziösen Anlage und der Külle der Ressonnen leidet der fünstlerische Ausbau des Gauzen, und unter den fich freugenden Reformgebanken kommen die Charaftere nicht scharf heraus. Und wenn R. unter bem Einbrude bes ungelöften Problems bas Buch in bie Borte: Omnia exeunt 50 in mysterium ausmünden läßt, so spricht er selbst ihm damit das Urteil. Die don ihm deabsichtigte Fortschung "Die Künstler" ist nicht erschienen.

Dennoch trat er mit Yeast in Die Reibe ber erften Mauner seiner Beit; in ben 50er Jahren war er einer ber in England am meiften genannten Bolfoführer. Nicht minder wirfungsvoll wurde sein 2. Homan Alton Locke, Tailor and Poet, 1850. 55 Unter bem Dednamen Parson Lot hatte er in einer Brofcbure: Cheap Clothes and Nasty die furchtbaren Folgen des fog. Schwitfpsteins, bas burch Sungerlöhne und Arbeiterschweiß die Konfurreng mit unglaublich billigen Preisen totzumachen fuchte, rudfichtelos aufgebedt. Wie ein hafvoller Schrei bes Bornes flogen bie wenigen Blatter burch bas grollende Land. Und Alton Locke batte nach R.s Willen die Aufgabe, diefen Gindruck 60 noch zu vertiefen.

Ringelen 309

Mitten in die Schrecken des Londoner Schneiberelends, in die Lafterhöhlen der untern Schichten, unter habsuchtige und mabdenlufterne Arbeitgeber und faltherzige und sittlich anflößige Geistliche, in wiste Parteilämpfe und blutigen Aufstand stellt R. seinen Selben, ben Schneiber und Bolksbichter Alton Lode, ringend und suchend hinein, um ben sozialen Träumer in diesem Wirrwarr entgegengesetzter Strömungen und Stimmungen untergeben s gu laffen. A. befampft die Gucht bes Soberhinauswollens als Berfuchung bes Satans. Die Moral feines A. L. ift, bag ber Sandwerter, ber bavon befallen, aus feinem Range berausstrebt, in eine fattische Lüge gerät und ben eigenen gegen Gottes Weg eintauscht, ivofür er bie Folgen ju tragen hat. Bon ber Schneiberbank gerät ber freiheiteburftige Seld, in ben engherzigen Unschauungen bes Buritanertums seiner Mutter, einer "Aus- 10 erwählten im herrn", erzogen, in fcblimme Gefellichaft. Die Mutter haßt feine gottlofen Freunde und verftögt ihn. Darüber brauft ber inzwischen zum Chartiften gewordene Alton auf. Religion? ruft er. Rein Menich glaubt mehr baran. Gin Freidenker will ich sein und nichts glauben, als was ich weiß und begreife. Nun gerat er an bie Buder und verträumt die Zeit unter ben ftaubigen Scharteten Sandy Madays; endlich weift fein Better, 15 ein lustiger Streber und orthodoger Theolog, seine dürstende Seele an die Kunst. In der Dulwicher Bildergallerie trifft er zwei schöne Frauen, die ernste, tiefe, dunkle Eleanor und die glänzende, lebensfreudige, von allen geseierte Lilian. Un diese verliert er sein Herz. Der Liebling aller aber hat felbft fein Berg, und Alton wird getäuscht. Er tritt nun gu den Chartiften über, eifert gegen die hohlen Formen des Gefellschaftslebens, spekuliert über 20 bas Berhaltnis des Wiffens jum Glauben, bichtet Bolfslieder, die jum Druck kommen und von Lilian gefungen werden, und wirst sich endlich auf Bunsens Anregung auf die beutsche Litteratur. Sier foll seine Seele ftill und frei werben. Er will ber Sache ber Menfcheit und ihrer Erlöfung bienen und tritt zu bem Ende in bie Redaftion einer raditalen Beitschrift ein. Welche Enttäuschung! Alles wird handwertemäßig fabrigiert, Leit= 25 artitel, Korrespondenzen, Berichte. Nicht wie er, sondern wie die Partei will, muß er ichreiben. Er verzweifelt von neuem. Hun lagt er fich in bedenkliche Umtriebe ein, beteiligt sich an der Chartistenerhebung am 10. April 1848, und als die Unternehmungen fehlschlagen, Lilian ihm verloren gegangen ift, will er die Freiheit, die ihm das Leben verweigert, im Tobe fuchen.

Mas' treibt, fragi N. an biefer Stelle des Buches, den Deutschen jum Selbstmord? Daß er an nichts glaubt als an sein eigenes Gehirn. Er ist niedergefallen und bat dies elende Ich angebetet und es an Gottes Setelle jum Centrum und jur Burgel seiner Philosophie und Poesse gemacht. Fehlt ihm das, dann her mit der Schwefelsaure und

bem Richtfein!

In der schweren Krantbeit, die folgt, wird Cleanor die mildherzige Pflegerin des Helden. Sie rettet ihm auch die Seele und den Glauben. Sie zeigt ihm, daß die Menscherrechte, sür die er gekampt, nichts Reues, nicht, wie alle sagen, die Zbeen der französischen Newolution, überdaupt teine Meuschenweisheit sind, sondern daß sie seit und benktichen Zeiten da sind, und zwar in der Bibel. "Es sind Gottes Liebesgedanken über die Wenschehrt. Das ist der tiese Sinn der Erlösung durch Christus. Wunder und Bissensche sind, die sieden die keines und Kreibeit sinder nur ein krommer Sinn." Auf Cleanors Nat will Alton die Sinden und Jertümer seines Lebens durch Arbeit, inden er weite Landstrecken fruchtbar machen will, abzubüßen suchen (Jaust). Er schift sich nach Amerika ein, sirch aber unterwegs.

Die Wirkung dieses "Hohenliedes der kämpsenden Arbeit" auf die Massen nach unten wie oben war eine ungeheure. Die Fehler des Buchs, lodere Komposition, überswuchender Vesterion und ungegigeste Bantasse Lagen zu Tage; aber vor der dichterischen Kraft der Sprache und der erklichen Begeisterung sin das vernichtete Archt des Arbeiters treten sie zurück. In rücksichen Angesten und verben Jahrhunderte alte Gebrechen der birthlichen und gesellschaftlichen Ordnung ausgebecht, aber dei beiden mildert dersche weiche

Ion ber Barmbergigfeit zu ben Unterbrudten bie Ubertreibungen.

Der Notischer verhallte nicht ungehört. Hände und herzen kamen in Bewegung, das Arbeiterelend zu mildern. Die driftlicher Sozialiten wurden popular, wenn auch noch nicht falonfähig. Hinweg mit thatenlosen Traumleben, zeigt mir eure Werke, hatte K.es gesorbert. Hin und ber im Lande gründeten Freunde des Bolks Arbeitervereine. K. selbst, der sich mitten in die chartistische Bewegung gestürzt, ging von Everstey nach London, um dem Ercignissen zu sein.

Mit Maurice, Sare, Lublow und Manöfield gründete er, in dem Bemühen, die falfche, umftürzlerische Richtung des Chartismus zu beseitigen oder sie in christliche Bahnen 60

310 Ringslen

zu lenten, eine Wochenschrift The Christian Socialist (2. Nov. 1850 bis 28. Juli 1851), in die er 8 Anffage u. b. T. "Biblifche Politik ober Gott gerechtfertigt vor den Leuten" lieferte; eröffnete, als bie Cholera infolge ber elenden Wohnungeverhaltniffe im Oftend Taufende von Menfchen babinraffte, weil "fie tein anderes Baffer zu trinken hatten als b basjenige bes gemeinsamen Abzugstanals, in bem tote Sunde, Raten, Fifche und anderes unaussprechlich Greuelhaftes ftagnierte", gegen Schmut, ungefunde Brunnen umd verfeuchte Wohnungen einen erfolgreichen Feldzug; ließ durch seine Freunde im Barlamente Lärm schlagen und rief, von dem Bischof von Oxford, dem Sohne William Wilbersprees unterftiit, in Eingaben an einflugreiche Staatsmanner beren Silfe fur Die Intereffen ber 10 Bolfswohlfahrt an. —

Natürlich fehlte es nicht an Widerspruch gegen fein freies, oft maglofes Wort. Bei Gelegenheit einer Predigt, die er während vor Weltaussitellung in London (1857) auf Wunsch des Pfarrers in der Et. Johns Church vor Tausenden nach London gekommenen Arbeitern hielt, kam es zum offenen Bruche. Die sozialdemokratische Anklage gegen eine faule, un-16 gerechte, heuchlerische Kirche und ihre Diener ist so rudfichtslos noch nie auf einer Rangel erhoben toorben; nicht einmal als Waffe in bem Rampfe ist ihre Einseitigkeit entschuldbar. "Die Borstellung von der chriftlichen Riche", hieß es zu Beginn, "bedt sich bei vielen mit der von Presententing von der instruction der von Steffen Verfolgung und Tyranneis. Und lächerlich ist, zu leugnen, daß Ursache vorhanden, die Jose der Kirche allerdings mit jeinen funchtbaren Bertvechen des Menschen gegen den Menschen in Bertvinung zu stehen. Die Kirche hat nur die eine Aufgade: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichseit in der vollsten Bebeuting bes Worts zu predigen und zu üben; und jeder Briefter, ber diese Aufgabe nicht erfüllt, ift ein Berrater an Gott und ben Dienschen. "Ihr mußt Die Rirche beurteilen nach ihrer 3bee, nicht nach ihren irbifden Bufalligkeiten und Krantheiten. Bei ber Giche 26 feht ihr nicht auf ihre Rarben und Buchermoofe, nicht auf die Schwämme und Gallapfel, sondern auf das, was sie im gesunden Zustand ist, auf das Gemeinsame, das sie mit andern zur Eiche macht, unabhängig von zufälligen Gebrechen. Macht es auch so mit ber Rirche." Diefe Rirche hat brei Schate und Besithtumer: Die Bibel als Die Bertunbigerin ber Freiheit; die Taufe, das Unterpfand ber Gleichheit; das Abendmahl bes herrn so als bas Band ber Brüderlichkeit.

Unter lautlofer Stille und tiefer Bewegung ber Buborer wurden diefe Worte gesprochen. Bor bem Segen erhob fich ber Pfarrer ber Rirche und erklärte, bag er in ber gehörten Predigt zwar viel Gutes billige, in ihr aber auch viel Gefährliches und Univahres sinde, das er migbilligen musse. At tonnte taum an sich halten, aber er bezwang sich, neigte 26 das Haupt, sprach selbst den Segen mit noch tieserem Ernste und schritt wortlos, ohne auf die Segenstrunfche und Beifallsbezeugungen ber ihn umbrangenden Maffen zu hören,

in bie Gafriftei.

Die Predigt war noch nicht im Druck erschienen, als ber Bischof von London R. in einem Briefe fein Difffallen aussprach und ibm in ber Londoner Diocefe zu predigen 40 verbot. Un der Thatsache, daß die Rirche in einem ihrer hervorragenoften Würdenträger ben "Apostel bes Sozialismus" verdammt, fonnten bie Briefe ber Teilnahme, bie aus allen Gefellschaftstreisen nach Eversley gelangten, ebenso wenig etwas andern wie die Bu-

ftimmungeabreffen ber Arbeiterversammlungen.

Für Ris ganzes Wefen ist es bezeichnend, wie er sich diesen letzteren gegenüber ver-45 hielt. Als ein Berein von Straufianern und Boltairianern ihm die Bereinsballe ju Borlefungen anbot, dankte er höflich, betonte aber in feinem Ablehnungsschreiben nachbrucklich seinen von dem freidenkerischen abweichenden Standpunkt, und als ihm von biefen Seiten Die Bilbung einer (aus bem Organismus ber englischen Rirche heraustretenden) freien Bemeinde nabegelegt wurde, wies er ben Borfdlag mit tiefer Entruftung gurid. Daß ber to Arbeiterführer Cooper bamals feinen großen Einflug für die Gedanken D. F. Strang' geltend machte, bekimmerte ihn tief und "lag ihm wie eine Zeutnerlast auf der Seele". "Wer soll Cooper, wer Strauß antworten? Wer wird es wagen, diesen Strauß einen nichtstourbigen Aristofraten zu heißen, ber ben armen Dann seines Beilands beraubt, ibm bie Grundlage aller Demofratie, aller Freiheit und echten Genoffenschaft, ja die Dlagna Charta 55 fclbst nimmt? O mihi si centum voces et ferrea lingua!"

Unter den unaufhörlichen Angriffen der Gegenparteien litt er unfäglich, tweil er in feinen letten Bielen fich migverstanden fab. Die Bredigt felbit, in den angeführten Sagen, zeigt es. Trot ber leibenschaftlichen Angriffe auf die besitzenden Klassen billigte er niemals die letten Ziele der Umfturzler. Wie er in den 60er Jahren fich zu der Politik 60 ber Torics bielt, fo wollte er feinen Teil haben an bem politischen und fogialen Habitalismus, ber auf die Bernichtung bes Bestehenden ging. Er wollte bessern; die Rirche und bie Befellichaft um ihrer Gunden willen nicht über ben Saufen werfen, fondern in ihrem Gewiffen die Aflicht wachrufen und die sozialen Bestrebungen mit der Kraft driftlicher Grundfate erfüllen, Die allein die mabre Freiheit und Bleichheit vertraten.

Nachbem die chartistischen Wogen von 1848 fich verlaufen, leutte er aus Sturm 6 und Drang in die wenn auch nicht wiberspruchslose Anerkennung bes bestehenben Guten ein.

Im Drange bes Rampfes felbft aber brach er gufammen; es war ibm gubem (Unfang 1851) vorgeworfen worden, Yeast sei ein "unsittlicher" Roman; daß er den Angriff im Guardian unter bem Stichwort Mentiris impudentissime gurudwice, ließ erkennen, wie tief er verwundet war. Er ging den Albein hinauf, um sich zu erholen; die Briefe 10 an seine Frau und dort entstandene Gedichte zeigen, welche Lebenöfrische, welch dichterischer Aufschwung, welche Schaffensfreudigkeit feine Seele in ber Freiheit erfüllten.

Dort tam ihm die 3bee, in einem großen Roman die fogialen Grundfate bes Chriftentums und ihre Bertehrung barguftellen. Er fand fie verwirklicht in Buftanden bes 5. Sahrh., in bem er bas junge Chriftentum über ben entleerten, fraftlofen Rlafficismus triumphieren 16 sab. "Ich möchte", sagte er, "den Grundgedanken aufweisen, das bas Christentum recht eigentlich ein demokratischer glaube ist, dem die Philosophie als das ausschließlich aristentatische Bekenntnis gegenübersteht. Ein solches Buch, glaube ich, könnte jeht gerade Ruben stiften, wo die Schriftzelehren, beidnische der christliche, wo die Schriftzelehren, beidnische der christliche, wo die Schriftzelehren, beidnische der christliche, dagen: dies Bolt, das nichts von Bott weiß, ift verflucht."

So entstand sein schriftstellerisches Hauptwerf: Hypatia or, New Foes with an old Face, abermals ein Tenbengroman (1853). Überall blidt uns aus ben fogialen und firchlichen Ibeen bes 5. Jahrhunderts bas Staatsfirchentum ber Parfons und Traftaris auer und die Gewaltthätiakeit des Böbels aus dem 19. an. Unter elenden doamatischen Bantereien hat die öftliche Rirche ihre religios-foziale Aufgabe vergeffen; in astetischer Ber- 25 gudung und Berblendung die gesunde 3dee der Familie und bes nationalen Lebens berworfen und aus Weltflucht und Moncherei fich ein franthaftes, driftlich fein follendes Lebensibeal zurechtgemacht. Dit feinem Buche nun wunschte R. Die mobernen Anfate gu

ben gleichen Abirrungen zu treffen.

Der Roman, der, foweit Tendenz und fünftlerisches Empfinden in Frage kommen, so nicht nur R.s frühere Arbeiten in Schatten ftellt, sondern fich auch über alles erhebt, was in den letten Sahrzehnten auf dem Gebiet frühmittelalterlicher Rulturschilderungen geleiftet tvorben ift, gestaltete fich unter seinen Sanden zu einem genialen Runftwert und farbenprächtigen Lebensbild. Un bem Beispiele einer an religiösen und Kulturwerten reichen Epoche wird nachgewiesen, wie unter dem Deckmautel eines hohlen Christentums und einer as öben Rechtgläubigkeit Chrifti erhabene Lehren in ihr Gegenteil verzerrt und Menschlichkeit und Sitte mit Fugen getreten werden. Indem R. feinen Augenblid die hohe Miffion des Chriftentums an die Welt ber Gunbe vergift, ift es ihm gelungen, aus einer ber bebeut= fainsten Weschichtsepochen ein zugleich politisches und geschichtliches Kulturbild berauszuarbeiten, in dem bie charafteristischen Büge ber Beit und die Gestalten ber Bolfefubrer 40 to packend und plastifch berauskommen, das wir vergessen, wie viel Belehrung wir gleich= zeitig bem Berf. auf jeber Seite verbanten.

Bu Grunde liegt die schmähliche Ermordung der Philosophin Sppatia durch den driftlichen Pöbel von Alexandrien im J. 415. Nach K. selbst enthält das Buch "vieles den Leser Berlegende, das jungen Gemütern besser vorenthalten bleibt. In jener surcht aberen Zeit halten Tugend und Laster gleichen Schritt und zeigen sich mit überwältigender Offenheit und Starte. Die Thaten ber Rirche find verabscheuungewurdig, laffen fich aber doch mit Worten schilbern, während von den durch sie bekäunften heidnischen Lastern der Schleier nicht geschiltet werden kann und der christliche Apologet", für den K. sich auslicht, "gezwungen ift, um ber Schidlichkeit willen bie Sache ber Rirche matter zu führen, als es so bie Thatfachen fordern". Die Angriffe, die auch auf bies Buch erfolgten, find auf diese

Sachlage gurudguführen.

In einer Einfiedelei der libbichen Bifte feben wir einen jungen, ichonen und frommen Mönch, Philammon, in Grübeleien über das Berhältnis von Sunde und Gnade verfallen. Sein Abt schickt ihn nach Alexandrien zum Patriarchen Kyrill, damit er in der großen 55 Weltstadt auf andere Gebanken komme und burch Welterfahrung feiner Unfechtungen

Serr werbe.

Nun erhebt sich vor des Priesters trunkenem Auge das glänzende Bild der Weltstadt. Alles wirkt auf ibn ein. Sppatia, ein icones Weib, die in den Traditionen des griechis fchen Altertums lebt und im Christentum ben Bereinbruch einer neuen Barbarei erblickt, 60 312 Ringsley

fucht burch platonische Weisheit die Menscheit zu veredeln. Aber sie täuscht fich über bie Wirfung ihres Wortes, weil fie von ben fittlichen Schaben bes Beibentums feine Abnung hat. Ein pantheistisch gerichteter Jube, Raphael, ber an nichts mehr glaubt, liebt fie; ber Präfekt von Alexandria, Dreft, ein eitler und fittenlofer Benugmensch, der Chrift ift, weil 5 das Christentum Staatsreligion ist, begehrt sie jum Weibe. Diefen Antrag sieht bas schone Mabchen erst als eine Entwürdigung an, fügt sich ihm aber schließlich unter ber Bedingung, daß Orest bas Beibentum in Alexandrien wieder herstelle und burch ein alt-

griechisches Geftspiel bie Eröffnung bes alten Rultus feiere.

Mit wachsenbem Staunen gewinnt Philammon Einblid in biese Dinge. Das un-10 geschlachte Charaftergesicht bes leibenschaftlichen Kyrill migfällt ihm. Der Bischof, bem ber ibeal gerichtete Dond unbequem ju werben beginnt, zwingt ibn, Sphatias Borlefungen ju besuchen, angeblich bamit er Gelegenheit finde, fie ju wiberlegen; aber im Stillen hofft er, die für Spratia begeisterte beidnische Jugend werde Philammon erschlagen. Die possi er, die sur Jypatia vegesserte pedvische grande verde Postantiion erzhagen. Die Kirche praucht nach seiner Ansiche einen Wärtriver. Philaminon aber wird geseiste burch is die neuen praktischen Kenutnisse, die hie postata lehrt. Unr über die Wahrheit ihres Götterglaubens vermag sie ihm nicht Rechenschaft zu geben. Jür Gesallene, Sünder, Arme und Kranke hat ihr Heiden ihm Willeid, seine Jisse. Alls die schöne Heider kelagia, die ihr die Jünglinge abtrünnig nacht, Rettung aus der Sünde bei ihr such, weist sie die beschen Heiden der über estäte Press ab und stüßt sie vollends ins Unglüd. — Run wird des Dreft Fesspiel wordener, die der über die Veranden sie die Geschen Geschen der über der Veranden sie der über der Veranden sie der über der Veranden sie der über der Veranden sie der über der Veranden vollenden der über der Veranden vollenden der über der Veranden vollenden der über der Veranden vollenden der über der Veranden vollenden der über der Veranden vollenden der über der Veranden vollenden der über der Veranden vollenden der über der Veranden vollenden der Veranden vollenden der Veranden vollenden der Veranden vollenden der Veranden vollenden der Veranden vollenden der Veranden vollenden der Veranden vollenden der Veranden vollenden der Veranden vollenden der Veranden vollenden der Veranden vollenden der Veranden vollenden der Veranden vollenden der Veranden vollenden der Veranden vollenden der Veranden vollenden der Veranden vollenden der Veranden vollenden vol bas Blut ber Glabiatoren, bas in bem von ihr begehrten Spiele vergoffen wirb. Es tommt bie Nachricht, bag in Rom ein auf Wiederherstellung des Heidentums gerichteter Aufftand, in dem Dreft feine Sand mitgehabt hat, miggludt ift; damit fällt auch ber Brafett und bie heibnische Bartei.

Sphatia ift verzweifelt. Die Ahnung ihres großen Frrtums tommt immer machtiger über fie. Der Jube Raphael fehrt als Chrift nach Alexandria gurud, Die Bege Mirjam ftirbt mit einem "Bielleicht boch!" auf ben Lippen, und nun verzweiselt Sphatia an ber religiofen Aufgabe, Die fie fich felbft gestellt. Gie giebt ihre Borlefungen auf:

vielleicht bleiben ihr noch andere Aufgaben zu erfüllen.

Bu fpat. Ryrill will ihren Tod. Der driftliche Bobel überfallt fie auf ber Strafe und reißt bas icone Mabden in Stude. Alls im letten Augenblid ihr bredenber Blid auf ben Gefreuzigten fällt, streckt sie ben Urm verlangend nach ihm aus, "als wenn sie von ben Menschen an ben Heiland appellieren wolle".

"Aud ver," fragt an dieser Stelle der Dichter, "möchte jeht sagen: Umsonst!?" Philammon hat sich ins Gedränge gestürzt und such Hypatia vergeblich zu retten. "Dies also," sagt ein junger heidnischer Alexandriner zu ihm, "ist eure katholische und apoftolische Rirche?" "Rein," antwortet ber Mond, "es ift bie Kirche ber Solle und Teufel."

Nach einer Reihe von Bivischenfällen begegnen wir Philammon wieder als Abt eines libbifden Buftenklosters. Er hat die Welt und ihr Getriebe zur Genüge kennen 40 gelernt. Er ift ein aufrichtig frommer Mann; ben Ausschreitungen, bem Weltfun, ben Migbrauchen, bem Aberglauben, Die fich mit ben Ramen ber Rirche zu beden versuchen, gilt fein Rampf. "Die tatholifche Rirche ift allein fculb an aller Reterei und Unglauben. Wenn fie nur einen Tag bas ware, was fie fein follte, fo wirbe bie gange Welt fich noch bor Nacht befehren.

Diefe Barenthesen, Die uns ben Blid in bas Innere ber Dichterseele gestatten, waren es, die R. vielen verfeindeten. Denn biejenigen, benen fie galten, empfanden recht wohl, baß bas Brandmal, mit welchen fein fittlicher Enthufiasinus bas geschloffene ftaatstirch= liche Bralatentum bes 5. Jahrhunderts gezeichnet hatte, nicht nur bem Ryrill, fondern

allen feinen Rachfolgern galt.

Den meisten Unftog nahmen die Traftarianer. Das Buch, bas war ihr Borwurf, sei als Blogstellung ber alten Bater eine Gunde, eine Entheiligung der driftl. Rirche und eine Apotheoje bes Heibentums. Jahre banach kam and ihre Rache. Als die Universität Oxford den Prinzen von Wales mit dem Doktor der Nechte ehren wollte, hatte dieser, wie es Sitte ist, dem Nettor die Namen einiger seiner Freunde für die gleiche Auszeichnung ein-56 gereicht, barunter Mingsley. Sowie beffen Name genannt wurde, erhoben Bufen und feine Freunde entrüfteten Widerspruch: man wolle K.3 Nechtglänbigkeit nicht anzweiseln, aber seine Hypatia sei unmoralisch. Dean Stanley widersprach: Pusey solle auch nur eine einzige unfittliche Stelle im Buche nennen. Obgleich biefer ben Nachweis nicht erbringen tonnte, brobte er mit seinem Beto bei ber Universitäts-Konvokation, und um bem Bringen ben 60 Standal zu ersparen, wurde R.s Name geftrichen.

313 Ringelen

Der Erfolg des Buches, obgleich in Komposition und Ausbau nicht frei von Kehlern, übertraf weit R.s Erwartungen. Nicht nur in England und Schottland, seit Bungens warmer Empfehlung fand es ebenso in Deutschland, wo es auf die Entwidelung des archaologischen Romans einen bestimmenben Ginfluß gewann, einen wachjenden Kreis begeisterter Lefer; auch in Frankreich fand es seine Nachabmer. (Anatole France [Thais, Paris, Cals 6 man Levi 1893]; in Deutschland Dahn, Taylor, Editein.). —

In England und feinen Rolonien haben Romane und Predigten ben beften Bertauf; ba R. beibes lieferte, tam er nun endlich aus ben ichweren wirtichaftlichen Nöten beraus, mit benen er in Evereley batte fampfen muffen. Und Westward Ho!, bas er 1853 54 an ber See in Bibeford, im Berkehr mit urwüchsigen Fischern und Theerjaden nieber- 10 fdrieb, brachte ihm, nach Anfechtung und Berkennung, endlich ben Sounenschein eines

unbestrittenen Erfolges in Saus und Studierzimmer.

Mit viefem Lobgesang auf die Serbenfraginte.
Mit viefem Lobgesang auf die Serbenfragt der englischen Seefonige nuter Königin Clisabeth gewann er die Herzen aller Engländer ohne Unterschied. Auch hier stehen Protestantismus und Jestitiksuns in tikanischem Ningen einander geganitäer als die 15 die Hondlung beherrschenden Weite Andbung beherrschenden Weiter großen Männern den Mittelsenden zurückt. "Der Tag von Salamis ist nichts gegen die Titanenschlacht, in der wir Philipps Armada vernichteten. Lächelt, wenn ihr wollt, aber es waren Tage, in welchen Engländer an den lebendigen Gott glaubten und fich nicht schäuten, ihn zu bekennen. Die jungen herren von heute werben erschrecken, wenn 20 in jenen Tagen fieghafte Reden nicht nur bie bl. Schrift im Munde führten, sondern auch in ihr bachten. Es war nun einmal eine einfältigere und ernfthaftere Zeit als jett."

Diefe 50er Jahre waren R.3 fruchtbarfte Zeit. Two Years ago (1857), in bem er die Faben seiner sozialen Romane Deast und Alton Locke weiter spinnt, sicht hinter ben früheren gurud; bagegen haben feine naturwiffenschaftlichen Stubien (Glaucus or 25 the Wonders of the Sea (1855), Madame How and Lady Why und The Waterbabies, in benen er mit herzerquidenber Frijde und Unschaulichkeit seine - kleinen -Lefer burch die Schönheit ber prangenden Natur, bes Felbes und Walbes, bes Meeres und ber Wolfen an bas Berg Bottes, bes Urquelle aller Große und Schönheit, ju führen

fucht, viele bantbare Lefer gefunden.

piec dantoare Verer gezinnen.
Die Entbedungen Darwins, bessen wissenschaftliche Bedeutung er begeistert preist, "weil seine Untersuchungen von der zwingenden Macht der Thatsachen getragen sind", Hustelse, Ansted mid Verells bewegten ibn ties. Die Wissenschaft, sagt er einmal, ist Gottes Stimme, ihre Thatsachen sind seine Worter; und in seinem Vortrage über "die Theologie der Julunst" (1871, im Sion Gollege) sordert er von dem Geststäden, das so er den gesicherten Ergebnissen der neuen Wissenschaft mutig ins Augs sehe und ihre Berföhnung mit bem Chriftentum anstrebe. Denn ber Mensch fei nicht am Enbe bes Ertennens.

Aber das Universum von einem fernen Gotte ohne lebendige Kraftgegenwart regiert fein zu laffen, fei ein Kindertraum, den ichon Goethe und Carlble entruftet zurückgewiesen, 40 3ch babe, beißt es in bem von allem Sonnenglang und Blumenbuft umvobenen Baterbabies, auf alle erbenkliche Beise flar machen wollen, bag ein wunderbares, ein gött-liches Clement der Untergrund der gesamten Natur ist. Dieses "fortwährende, allgegentvärtige Wunder" ift nichts anderes als ber hanch, ber Dbem Gottes, ber ber herr und Spender alles Lebens ift. Wir feben, alle materialifierenden Tendengen find bier aus- 45 gefchloffen. Das gange Suftem als foldes ift ihm in ber Sache ein großer und gefahrlicher Fretum. "Ich weiß" schreibt er an Maurice, "daß das Affen- und Menschengehirn einander sast auf ein Harr gleichen — was beweißt das? Daß der Affe ein Narr und armer Schluder ift, ber bas Sandwertszeng bes Dienfchen hat, ohne es brauchen zu fonnen, während der Menich mit dem des Uffen die fabelhaftesten Dinge leistet. Eine Uffenfeele win einem Menschenförper ware nur ein noch unflätigerer Nichtsaut, als fie ohnebin ift. Sie sagen, die Art gebranche ben Arbeiter; ich sage, der Arbeiter gebrancht die Art. Denn ber Rern der Frage ist: wer ist der Arbeiter? It es eine Alfinn oder eine Menschenfele? Darans nögen Sie ersehen, daß ich auf den Irruvegen des Matertalismus nicht gehe." Er that seinen alten Gegnern nicht den Erfallen, der heide und Kommunist zu sein, w

zu bem fie ihn machen wollten. Und biefe Unflagen begannen vollende zu verstummen. als Ronigin Viftoria ihn zu ihrem Softaplan (1859) und Lord Palmerfton zum Profeffor der Neueren Geschichte in Cambridge ernannte (1860). Hier wurde er der Lehrer des Bringen v. Wales in einer für biefen besonders formierten Rlaffe. Aber die Brofeffur ging über seine Kräfte; es fehlte ihm die strenggeschichtliche Schulung. Er war wegen seiner 60

anregenden Frifde beliebt unter ben Studenten und that was er tonnte; aber ben Sat: quid valeant humeri, quid ferre recusent, hatte er nicht bedacht. Selbst seiner eisernen Natur wurde die Arbeit ju fchwer, und freudig gab er fie auf. Den Ertrag feiner geschichtlichen Studien hat er in den Büchern The Roman and the Teuton und in 5 bem Roman Hereward the Wake, the Last of the English niebergelegt, in bem er ben Lerzweiflungstampf schilbert, ben bie angelsächsischen Großen gegen Wilhelm ben Groberer setziertungsgenicht staten. – Noch einmal, nach der alabemischen Entäusgung, erwachte bei bicheterische Kraft; in dem Gedicht St. Maura, das er sein "tiefstes und reinstes" nannte, sowieder des Beganstills zu St. Clisabeth, und in seiner Andromeda brachte er nach 10 Coleridge und Longsellow den englischen Hegenneter zu seiner Bollendung.

Aber seine Ledenskraft war gedrochen. In dem Polijahren zu Gewesley hatte er sich überarbeitet, und als Gladhoue ihn 1869 ein Kanonilat von Chester, 1873 an der Westenstiller Wickelnschaft in den Reinsteller den Kanonilat von Chester, 1873 an der Westenstiller Wickelnschaft in der Westenschaft von Chester, 1873 an der Westenschaft von Chester, 1873 an der Westenschaft von Chester, 1873 an der Westenschaft von Chester, 1873 an der Westenschaft von Chester, 1873 an der Westenschaft von Chester, 1873 an der Westenschaft von Chester, 1873 an der Westenschaft von Chester, 1874 an der Westenschaft von Chester, 1874 an der Westenschaft von Chester, 1874 an der Westenschaft von Chester, 1874 an der Westenschaft von Chester, 1874 an der Westenschaft von Chester, 1874 an der Westenschaft von Chester, 1874 an der Westenschaft von Chester, 1874 an der Westenschaft von Chester, 1874 an der Westenschaft von Chester, 1874 an der Westenschaft von Chester, 1874 an der Westenschaft von Chester, 1874 an der Westenschaft von Chester, 1874 an der Westenschaft von Chester, 1874 and 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester, 1874 von Chester

minster Abtei neben seinem Freunde Dean Stanley eine auskömmtliche Sinekure gab und bie Lebenssorgen damit abnahm, sank er, trog voiederholter Erholungsreisen nach Deutssich land, Krankreich und Umerika, langsam bahm. Am 23, Annaar 1875 starb er. Das Angebot Stanleys, "dem Dichter und Domherrn" die Ruhestätte in der Abtei zu geben, lebnte die Witwe ab. Er liegt in Evereley begraben unter einem weißen Marmorfreus. auf bein bie Worte geschrieben sind: Amavimus, Amamus, Amabimus. Seines Lebens Grundbefenntnis und Troft: "Gott ift Die Liebe" fteht barüber.

R.s Bebeutung für die Geschichte seiner Zeit liegt nicht in seinen wissenschaftlichen Leiftungen. Er war größer burch bas, was er war, als was er that; weber Worte, noch Thaten vermochten die geniale Kraft seines Bersonenlebens herauszubringen. Auch barin täufchte er fich, wenn er meinte, nur feine Gebichte hatten einen bleibenben Wert, fo ftimmungsvoll und tiefempfunden fie find. Er war weber gelehrter Theologe, noch Sifto-25 rifer; aber in der Kraft seiner persönlichen Überzeugungen, seinem mannhaften Christentum, das Ehrlichkeit, Reinheit, Liebe predigte, in der völligen Durchschtet seiner sittlichen Natur hat er in langen Kanupfen die Aufgabe, die Gott ihm gestellt, geloft.

Co vielen Gehäffigkeiten, Berkennungen und Berleundungen wie er find wenige vor und nach ihm ausgesett gewesen. Die Zunftgelehrten tabelten ben Mangel an ge-30 schichtlichem Sinn und wissenschaftlicher Afribie, Die litterarische Kritik die einseitige Schärfe und unfertige Runftform feiner Bucher, Die Arbeiter witterten binter bem rabitalen Landpfarrer allerhand Nebe und Fallen, und während die Hochlichen in ihm den wilden Agitator haßten, gingen feine Amtebrüber ibm aus bem Wege, und feine Oberen erteilten

ibm Berweise.

Aber alles binderte nicht, daß R. in den 50er und 60er Jahren der populärste Geiftliche in England war, beffen Urteil in allen wichtigen öffentlichen Fragen gefucht wurde und an beffen Schreibtifch bie geistigen Faben bes englischen Lebens aus allen Teilen ber Welt gusammenchristisch ist geingen zweier des einzigen eben in den bittern Lebenserfahrungen bis and Ende beibes: harmlos wie ein Kind und ein Mann im vollen Sinne des Worts. Ein volles dommenes Exemplar der edeln englischen Atri; doch nicht ohne Berstäudnis für frembes, namentlich deutsches Empfinden. Kein Mann der Formel und darum von seinen Zeitzgenossen ohn mitgertlanden, aber geschickt, Seeden zu erreichen und zu gewinnen, denen weben. andere Meifter bas Evangelium vergebens gepredigt.

Seine Miffion war, in seinem Bolke ben Glauben zu weden an bas Christen-45 tum, bas Germanentum, ben Protestantismus und ben Sozialismus: bie vier Machte, von denen das Geschick der Menschheit abhängt. Das Sbristentum der Liebe predigte er in seiner Hypatia, die germanische Kraft in seinem Buche The Roman and the Teuton, die welterobernde Madit bes Brotestantismus in seinem nationalen Good Westward Ho! und die Zufunft der driftlichen Gesellschaftsordnung in Alton Loeke: 50 alle vier die wirfungsvollen Mittel einer großen Partei, die zum Kaumfe riesen, um dem Bolle in gesunder Frömmigkeit und in Arbeit die Versöhnung und den Frieden zu bringen. Darum hielt er, ber Landpfarrer im Getvande bes Laien, feine Rrafte nicht für vergeudet in feinem bescheidenen Paftorat, in dem er bas am cheften fein konnte,

na er zu sein wünschet erkener und Zübere ihne Bosses.

R. Schriften (dronologisch geordnet): The Saint's Tragedy, 1848; übersett von Spangenberg, 2. Aust., Gotha, Perthes 1885; 25 Village Sermons, 1849; Cheap Clothes and Nasty, 1850; Alton Locke, Tailor and Poet, an autobiography, 1850; Yeast, a Problem, 1851, übers. von Spangenberg, 2. Aust., Seinz, Brodhaus 1891; Phaeton or, Loose Thoughts for Loose Thinkers, 1852; Sermons on

National Subjects, 1852 unb 1854; Hypatia, 1853; Alexandria and her schools, 1854; Sermons for the Times, 1855; Westward Ho! 1855; beutjd νου Θάμα, (8ντία, 1876; 1886; Glaucus or, the Wonders of the Sea-Shore, 1855; Two Years ago, 1857, beutjd νου Βαιμιαπι, Θεόξα, βετίρε 1891; Andromeda, and other Poems, 1858; The Good News of God (Sermons), 1859; Limits of exact Science 5 as applied to History (20thtitis-Verleiung in Cambridye) 1860; Town and Country Sermons, 1861; Sermons on the Pentateuch, 1863; The Water Babies; 1863; beutjd νου βτάστια, Σεύμα, Βλετία 1885; Hereward the Wake, 1866; beutjd νου Θίεζε, Βετίιι, Şankı 1867; The Water of Life (Serm.) 1867; Madame How and Lady Why, 1869; At Last, 1870; Prose Idylls, 1873; Plays and Puritians, 1873; Health and Education, 1874; Westminster Sermons, 1874; All Saints' Day (Sermons), edit. by W. Harrison, 1878.

Ric. — Das Alte Testament kennt unter diesem Namen einen Distritt des assprissen seichen Aberlie als Wehnst aramäischer Stämme. Welche Gegend ist gemeint? Schon die alten Übersehr wusten es nicht nicht. Sie richen teilweise nach der Austäuslächet auf 18 Kyrene. Die Neueren solgten J. D. Michaelis, der unter Kir die Gegend des Jusses Kozoo, eines der Jussisse zum Kaspischen Meere, verstand, der noch heute wie die Umsgend selbst, Kur deiße die die die Aberlie Aber die Aberlie Kozoo, eines der Jussisse die die alseischen Meere, verstand, der noch heute wie die Umsgend selbst, Kur der die die die Aberlie Aber die Kiehm, Handworterbuch des Vid. Alterthums S. 845 sucht Kir in Medien, Haledy, Kerue des Etudes juives XI, 60 in Süddabylonien. Die richtige Lage der Gegend vohat Husqu Winder in seinen Ausgeher understätigkingt geblieden) und näher in Kornadas Kommentar zu den Keinem Propheten understätigkingt geblieden) und näher in ben Altorientalischen Korschwanz ist, des Lands der Kares des Artick der Sich voll kandera S. 378 selggefellt. Kir — Kör (die richtige Schreidung ift, wie aus dem solgenden hervorgeht Ip bezw. Ip, Ist Lesseschler ist das Land der Kares, das Artican neden Sittafene (— Sust, identisch mit 26 Jamutbal) nemnt; deie Begier in der Ebeng zahrur, die zwischen Litzis und Gebirge liegt und an Claun angrenzt. Zei 22, 5—7 heißt es nach H. Windlers tressenter der Kreisens der Kreisens der Kreisens der Kreisens der Kreisens der Kreisens der Kreisens der Kreisens der Kreisens der Kreisens der Kreisens der Kreisens der Kreisens der Kreisens der Kreisens der Das Kreisenschaft der Verlagung (IPI) der Bestelle die Pferde — und Kir erhebt den Schle und Kreisen der Aberlie der in der Kreisenschaft der der Aberlie der Kreisenschaft der Umber der Kreisenschaft der Das Aberlied ist nur dem ungefähren Sim nach überleibar im Kreisenschaft der Verlagung der Verlagung und Kreisen und Schlein der Verlagung und Kreisen und Schlein der Verlagung und Kreisen und Schlein der Verlagung und Kreisen und Schlein der Verlagung und

Rir Doab f. Doab.

Kirche. 1. Die Kirche im N. Testament; Gemeinde und Gottesreich. — Zur neutestamentlichen Lehre von der Kirche vol. die biblischen Theologien des AEs, besonders die von B. Beis, Benjacha, Holymann; Jacoby, Neutestamentl. Eihit; Bendt, Lehre Zein; Titins, Neutestamentl. Lehre v. d. Seligleit; J. Köftlin, "Das Wesen der Kirche und Lehre sond Geichichte des ATS 1872"; Hern. Schmidt, Die Kirche 1884; Krauß, Das prot. Dogma

316 Rirde

v. der uusichtb. Kirche 1816; Hadenschmidt, D. Anfäuge d. tathol. Kirchenbegriffs 1874; Sobm. Kirchenrecht Bb 1.

Wenn wir in biblifcher, bogmatischer und ethischer Ausführung von Rirche reben, fo verstehen wir barunter exxlyoia im neutestamentlichen Sinne bes Wortes ober bie Gemeinde 5 Chrifti. Zugleich bedeutet Rirche bas hans bes herrn, ober bas Gebaute, in welchem bie Bemeinde jum Dienfte Gottes fich versammelt. Luther hat in feiner Uberfetjung bes MIS jenes Wort immer nur mit "Gemeinde" wiedergegeben. Er hatte überhaupt anstatt bes "blinden, undeutlichen" Wortes Kirche (L. Werk, SU 25, 354, 2. Must. Gerhald under under bas Wort "Gemeinde" oder "heilig, drisslich Golf" gebraucht. 10 In seiner Übertragung des ATS seit er "Kirche" vorzugsweise sir Gehände des Gößenbienftes, ferner (1 Dof 49, 6) für eine menschliche Rateversammlung (bei ber neuerbings vorgenommenen Revision ber lutherischen Bibelüberfetjung beschloß man an folden Stellen au andern). Er meinte (vgl. den Br. Ratech.), bem Wort liege ein griechisches Kugia, welches gleichbebeutend mit bem lateinischen euria fei, zu Grunde. In bem wiffenschaft= 15 lichen und populären deutschen Sprachgebrauch aber hat "Kirche" allgemein jenen doppelten Sinn behalten, Neuere (f. u. S. 343) baben wohl ben Namen Kirche auf einen bie Einzelgemeinden umfaffenden Gefamtorganismus und ben Namen Gemeinde auf biefe Einzelgemeinden, ober ben Namen Rirche auf die objektive Anftalt als folche und ben Namen Bemeinde auf die Befamtheit ber in ihr ftebenben Subjette anwenden wollen. 20 Dann aber mußte man bor allem anerkennen, daß man "Rirche" nicht mehr einfach als beutschen Ausbrud für bas neutestamentliche exxinola gebrauchen, vielmehr etwas, wofür das NT feine autreffende Bezeichnung habe, damit ausdrücken wolle. Denn éxxlyoia heißt, wie wir sogleich weiter schen werden, eben Gemeinde; und bedeutsam ist im NT eben auch bies, daß ihm ein Ansbruck für die von jenen neueren erstrebte Unterscheidung fehlt. Bielmehr Gegenstand gelehrter Forschung als religiösen Interesses ift bie Frage, woher bas Wort ftamme, bas wir fo für Gemeinde und für Gotteshaus zugleich gebrauchen. Bgl. hierzu Jacobson, Untersuchungen zur Begründung eines Spstems des Kirchenrechts, 1. Beitrag, 1831, und besonders den A. "Kirche" (von Hildebrand) in Grimms d. Wörterbuch, Bd 5 S. 790 f. "Kirche" für Gotteshaus kommt in deutschen Ortsnamen 30 (im Esas) schon vor Bonisaz vor. Walafried Strabo (de red. eeclesiast 7) sagt, das Wort sei vom griechischen "Kyrica" bergekommen und zwar bauptfachlich von ben arianischen Goten aus. Ju Angelsächsischen lautet dasselbe Wort: eyrice, woraus weiterhin das schottische Kirk und englische church geworden ist. In der That ist keine andere Ableitung als aus dem Briechischen möglich, wie auch die englischen Sprachforscher 35 critiaren (Hensleigh Wedgwood, Dictionary of Engl. Etymology 1872 s. v. church; Skeat, Etymolog. Diction. of t. engl. language 1879; vor ihnen: Mar Müller, Lectures on the science of language, 6. Vorlehman. Im Griechischen founnt propazion schon im 4. Jahrhunbert als Bezeichnung driftlicher Kirchengebäube vor. Erft potter wird bafür auch das Feminin des Wortes gebrauch. Aber das griechische 40 Neutrum tonnte im Deutschen jum Feminin werben, wie auch sonst öftere geschah is. B. Joyavov zu Orgel). So wird unser Wort Rirche entstanden sein. Lom Lokal für ben Gottesbienft ift bann ber Rame auf bie Gott bienende Gemeinde übergegangen, wie umgekehrt im Romanischen und auch schon im Lateinischen und Briechischen bas Wort ecclesia auch Bezeichnung des Lotal's geworden ift. Duntel freilich ift ber Weg, auf 45 welchem bas griechische Wort zu ben Deutschen gelangte. In Ulfilas Bibelübersetung findet es sich noch nicht: sie hat vielmehr das Wort exxlysia aufgenommen (aikklesjo). Die keltischen, irischen Miffionare konnen jenes nicht nach Deutschland gebracht haben. Denn die Fren selbst haben es zwar, aber schon vermittelt durche Latein: näulich dominach = lat. dominicum (nach Wedgivood). Nach Deutschlaud nung es vielwehr 50 fchon früher übergegangen fein, fei's burch romfeindliche Arianer, Goten (vgl. Walafr. Strabo), Longobarben, Burgunber, fei's burch griechisch rebenbe, von ber Rhone nach bein Abein herübergekommene Christen, indem das Evangelium eben an der Ahone, von Marseille aus, nordwärts und nach dem Oberrhein fortgeschritten war, und die Gemeinden in Bienne und Lyon griechischen, fleinafiatischen Ursprunges waren (vgl. Lechler, Thetst 55 1876 C. 522); nach Mor. Henn, D. Wörterbuch, ist das Kort von den Griechen "zu Staven und Oberdeutschen" übergegangen, wobei aber die Beziehung dieser beiden zu einander untlar bleibt. Von Deutschland aus tam dann das Wort zu den Angelsachsen; ihr im 3. 597 jum Christentum übertretender Monig hatte eine bentiche, frantische Christin zur Frau, die sich auch schon vor Antunft der romischen Missionare christlichen Gottes-60 bienft hatte halten laffen. - Meinte man bas Wort aus bem Lateinischen herleiten gu

Rirche 317

nutisen, so bot sich hier nach prachvissenschaftlichen Gründen nicht etwa auria, sondern nur aireus dafür dar; darauf tanen schon Just. Lipsus, dann J. Grimm in seiner Grammatit, 211. Wackernagel in seinem Wörterbuch ("runde und halbrunde Form der Ausstendellen und der Chöre"). Aber nur völlige Verzweissung an einer äußeren Verwittelung zwischen dem Deutschen und Griechscheffen, wogu nan doch seinesdregs Grund b hat, könnte der Ableitung aus dem Griechsichen, für welche die inneren Gründe so kland vorligen, entgegentreten. Kein neuerer Sprachforscher schein ihr mehr zu widersprechen.

Das Wort exulgoia nun, auf beffen neutestamentliche Bebeutung fich im Deutschen der Name Rirche ausgedehnt hat, bezeichnet im Profangriechischen eine berufene (exxaleir, 10 έκκλητοι) Verfammlung, speziell die ordentlich durch den Herold zusammenberusenen Bürger. 3m NT steht es so US 19, 32. 40 für eine tumultuarisch zusammengerusene Berfaumilung, B. 39 wird bavon die Erropos Exxlnola unterfchieden. Derjenige neutestamentliche Gebrauch des Wortes aber, mit welchem wir hier zu thun haben, schließt sich an die Sprache des AIS und der LXX an. Der Grundtegt des AIS gebraucht für 15 bie Gemeinde Beraels, bes Gottesvolfes, bie beiben Ausbrude " (von ",) und ",) und Der Unterschied zwischen beiden (von vielen nicht beachtet, bon andern verschieden bestimmt) ist wohl biefer: während beibe "Bersamulung" bedeuten, steht mehr auch für die Gemeinde überhaupt ober die unter fich verbundene Gefamtheit des unrichtiger Berufung auf Cremers Wörterbuch angiebt), To auch mit ovraywyń, jedoch weit häufiger mit exxlnoia. Exxlnoia bezeichnet vollende speziell (während TR, mit συναγωγή überfett, boch 3. B. 4 Diof 20, 4 auch für bie Gottesgemeinde überhaupt 20 fteht) die Gemeinde als festlich und gottesdienstlich versammelte; ebenso steht es für die Berfanntlung des Volts am Sinal Wis 7, 38. In einer und zwar einer ganz besind bei der gewichtigen solennen Ausdrucksweise bezieht sich indessen und konzulen der Ausdrucksweise bezieht sich indessen und konzulen der Ausdrucksweise bezieht sich indessen und konzulen der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucksweise der Ausdrucks schung von [77], allgemein auf die geschlossene Gottesgemeinde als solche; nämlich in der östers wiedertehrenden Erklärung über diejenigen, welche "nicht kommen sollen in die 25 Gemeinde Zahves" oder "Gottes" 5 Wol 23 a. a. D.; Alagl. Zer 1, 10. 3u Grund liegt aber auch hier die Korstellung von der Gemeinde als einer vor Gott versammelten. Es ist dies der bedeutsamste Ausdruck, in welchem das Wort bei ben LXX und begegnet.

Bugleich haben wir in Betreff ber alttestamentlichen Ibeen und Ausdrücke daran zu 40 erinnern, daß diese Gottesgemeinde nicht bloß aufgefordert wird, heilig zu sein, sondern elbst schon beilig oder ein Gotte heiliged Loll heißt (2 Mos 19, 6; 5 Mos 7, 6; 14, 2. 21; 26, 19) und daß die Nauen "Gemeinde Jakobs" oder "Bott Gottes" und "seine Heiligen" (LXX: oi synaopievos) einander entsprechen (5 Mos 33, 3. 4).

Dies die Grundlage sin die Autwendung des Wortes kentjacia in N.T., und zwar 46 besonders auch dei Kaulius, der von dieser an meisten redet. Don jenem Sprachgebrauch aus wird diese dach weiter gegangen, daß dasselste nicht mehr vorzugsweise auf die Gotteszeneinde, sosern sie auch äußerlich und zu einer Feier sich verfammelt hat, angewandt wird, sondern die ganz allgemeine Bezeichnung für sie geworden ist. Sie aber ist die Gemeinde der an den Messias Schus Gaubenden, in Christias Gotte Geheiligten.

Man hat darüber gestritten, ob Jesus die Absight gehalt habe, eine Kirche, d. h. eine besondere, organisserte Gemeinde seiner Jünger, im Unterschied speziell von der istractischem Boltsgemeinde, zu gründen. Jesus kindiger die Räse des Himmelreiches an und erklärte sodanu, daß es auch schon gegenwärtig sei. Westenklich von diesem Neich und den Bedingungen der Teilnahme daran und au dem darin zu genießenden Heich und dem Bedden. Die Frage ist so, ob zu der Gotteshertschaft oder zu demsenigen von Gott und dem Himmel stammenden, himmslich gearteten, durch göttliche Kräste in der Nemischeit und Welt berzustellenden, die Sesigkeit in sich scholier das beneinden den eines Weich meinte, auch jene Geniesindebildung gehören sollte. Die Aussagen und Bleichmisse vom Himmelreich, die wir in den Gaugestien haben, nehmen, abgesehen von Mt 16, 185, so

318 Rirde

gemeinblichen Verteindung Jöraels gehöre, ist der auch hier noch nichts ausgelagt.

Aber ibatfäcklich waren ja doch die Jünger, indem sie an Zesus sich ausgelagt.

Auch unter sich sieden verbunden. Sie blibeten siene zerbe (2e 12, 32; 30 a10, 1 ss.). 25 Es verstand sich von selbst, daß sie in ihrem Wirten sir seine Sache und sein Neich auch nach seinem Weggang untersinander zusammenhalten musten. Innertick diebeten sie ja obuchies ein Ganges; denn sie und nur sie voren Seinessen von Sollends machte es der sich sieden sie den sieden der der Verlichten son sieht sieden Verlichts und den Verlichtse und den Verlichtse solls sieden von der Verlichtse und den Verlichtse solls solls sieden Verlichtse des Verlichtse und sieden Verlichtse solls solls sieden Verlichtse sieden, das ihre sieden von der Verlichtse verlichtse sieden von der Verlichtse verlichtse sieden von der Verlichtse verlichtse sieden von der Verlichtse verlichtse sieden von der Verlichtse verlichtse sieden von der Verlichtse verlichtse sieden von der Verlichtse verlichtse sieden von der Verlichtse verlichtse sieden von der Verlichtse verlichtse sieden von der Verlichtse verlichte verlichtse verlichtse sieden von der Verlichtse verlichtse verlichtse sieden von der Verlichtse verlichtse verlichtse sieden verlichte verlichtse verlichtse verlichte verlichtse verlagen verlichte und verlichtse verlichte verlichte verlichte verlichtse verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlichte verlich

bierin von ihren bisherigen Boltes und Kultusgenoffen fich fonderten.

ober Dreien genügt, wenn fie in feinem Namen versammelt find und seinen Bater im Himmel anrufen. — Wie weiterhin im Griechischen des NIS das Nort kenkendia an das kunkendia der LAX = \frac{1}{277}, sich ansichtigt, so wird auch dem \(\tilde{k}\)exekendia" an diesen \(\tilde{k}\)exekendia der LAX = \(\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tile}\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{

bort mit seinem aus göttlicher Offenbarung entsprungenen Bekenntnis ju ihm ben Jungern borangegangen war. Wir haben bas Wort aus biefem Busammenhang heraus und hiermit zugleich seiner geschichtlichen Erfüllung gemäß zu verstehen. Man hat tein Recht, basfelbe (wie neuerdings - nach alten Borgangern - wieder Wilh. Schmidt, Chriftl. Dogmatit I, 479) bloß auf ben "Chriftusglauben" und nicht eben auf Betrus zu beziehen. 10 Diefer ift nämlich nicht Grundlage in bem Ginn, in welchem Zefus fich und fich allein ben Edftein nennt (Mt 21, 42 ff.). Aufgebaut aber wurde die Gemeinde in ihrem Ursprung, wie die Apostelgeschichte erzählt, wesentlich auf ber Predigt und Wirksamkeit eben dieses gottbegabten Felfenmannes. Zur Seite treten ihm jedoch bie anderen apostolischen Persönlichteiten (Gpb 2, 20; Apt 21, 14; Ga 2, 9). Die ganze Aussage Zeit endlich bezieht zich de bein geschichtlichen Ausgage und die bei der für intmer gelegten Fundamente. Mit einem sortgeseten Regiment in der Gemeinde und Regenten, die barin weiterbin bein Betrus nachfolgen follten, hat fie nichts zu thun (gegen Ingenten, die dem bettelnis vom seine magnight jouen, dat je nach an ind gegen den ben tömischen Katholicismus und auch gegen Krauß a. a. D. — Daß zest Wort, Weibe meine Lämmer" zo 21, 15 ff. speziell an Petrus ergeht, ist durch den der vor 20 liegenden Aulas bedingt; der Auftrag besondern Vertrauens sieht gegenüber der dem üben grage an denschen Petrus, od er Zestum liede. Sine hervorragende Stellung auch inmitten der kinstigen Gemeinde war den zwösst Appeleln schon durch die Stellung, welche sie des zestu die besternt siehigen Wirtens

einnahmen, gegeben. Das Wort bes Menichensohnes baben por allem fie weiter zu tragen 25 und innerhalb ber Gemeinde praftifch zu üben, die es in beständigem perfonlichen Umgang bom herrn überfommen und bor ben anderen auch feine Beifteszusagen empfangen hatten (30 15, 26 f.; 216) 1, 21 f.). Aber wir erhalten feine bestimmte, statutarische Abgrengung awischen ihnen, die dabei auch unter sich noch an Gaben und Beruf verschieden erscheinen, und zwischen anderen Jüngern, die etwa doch auch noch mit besonderen Gaben ausgerüftet so werben follten. Auch baben fie, bie Apostel ober Genbboten, ihre Aufgabe nicht sowohl in ber inneren Leitung ber Gemeinden, nachdem biese einmal fest gegründet und gesammelt sind, als bielinehr im Weitertragen der Beischaft an Jorael und die gesamte Menschheit; darauf beziehen sich die Abschiedsworte des auferstandenen Jesu an sie. — Jesus redet auch von solchen unter seinen Jüngern, welche wie Hausblätter vom Hausberrn über den as Handhalt und die anderen Ancette gesetzt seien (Mt 24, 45 ff.; Le 12, 42 ff.). Er wendet ferner auf die, welche er senden will, den Namen von Propheten, Weisen, Schriftgeschrten (Mt 23, 34) an. Aber immer enthält er sich aller Bestimmungen darüber, wie weit etwa die hierzu gehörigen Thätigkeiten in ein gesehlich abgegrenztes Aust zusammengefaßt ober durch wen und in welcher Beise einzelne Bersonen bamit beauftragt werden follten. Jene 40 Namen erinnern an solche Thätigkeiten und Organe des vordriftlichen Gottesvolkes, für welche solche Abgrengungen und außere gesehliche Ordnungen gerade nicht eristierten. Für Analogien mit bem ftatutarifch geordneten Prieftertum bes Alten Bundes haben Jefu Aussagen über seine Gemeinde, seine Jungerschaft, sein Reich feine Stelle. Bebe Thatigfeit foll ferner immer nur wie ein Alt bienender Liebe genbt werden; jede Machtubung nach 45 Art weltlicher Herrscher ist bier untersagt; sogar die Anwendung des Namens Lehrer ober Leiter bat Jefus ben Seinigen für ihren Berkehr unter einander verwehrt, wenn fie gleich biefes Berbot nicht buchftablich befolgten und hierin ohne 3weifel feinem Ginn entsprachen (2c 22, 25 ff.; Dit 23, 8 ff.).

Bur Berkundigung bes Wortes vom himmelreich und Beil und gur Pflege bes so fittlich religiösen gottgemäßen Lebens auf Grund, in Kraft und nach Maßgabe dieses Wortes kam dann nuch die Tause. Daß Zesus selbst sie verordnet habe, müßte man, tvenn wir auch nicht die evangelischen Berichte über ihre Einsetzung durch ben Auferstanbenen befäßen, ichon aus ber Art, wie fie ohne tweiteres bei ber Ausbreitung feiner Jungerschaft nach seinem Singang in Bebrauch tritt und wie fie bann besonders auch 55 bon Baulus zu einem fonftitnierenden Moment bes Chriftentums (in Ro, 1 Ro, Ga u. f. tv.) gemacht wird, erschließen. Leugnet man freilich die wirklichen Erscheinungen bes Auferstandenen, fo findet man bort auch für jene Einsehung teinen Ort mehr. Der Gintritt in eine besondere Gemeinde tväre, twie die Taufe des Johannes zeigt, mit dem Taufen an sich noch nicht notwendig verbunden gewesen; wohl aber gehörte er, nachdem so

eine besondere Meffiasgemeinde einmal bestand, mit bazu. Das Herrenmal endlich, bas Jefus seiner Jüngerschaft gestiftet hat, ist von ihr, ohne daß er es formlich geboten hatte, aber gewiß feiner Abficht entsprechend sofort als Sauptbestandteil ibrer eigentumlichen

gemeindlichen Erbauung weiter gefeiert toorben.

Co gewiß indeffen biermit die Brundlagen nicht blog für eine weitere Ausbreitung bes Gottesreichs in ber Menschheit und fur Die Erbauung bes neuen Lebens in ben ein= zelnen Seile- und Reichsgenoffen, sondern auch für eine gliedliche, gemeindliche Berbindung berfelben unter einander ober für eine Gemeinde bes herrn ober Rirche gegeben waren und so gewiß ichon Zelus eine solche hat grinden wollen, so war damit boch eine Auf-10 saffung noch nicht birett ausgeschlossen, nach welcher eine unter sich verbundene und etwa fonventifestartig über bas Land sich ausbreitende, und von da weiter hinein unter die Heiben wirkende Messiasgemeinde noch innuer unter den außeren Justitutionen des Alten Bundes und in einem allgemeinen Berband mit der dem Evangelium bis jeht noch widerstrebenden israelitischen Bolksgemeinde bis zu ber bevorstehenden großen Reichsoffenib barung ihres vielertehrenden Serru hätte bleiben können und sollen. Die Konsequengen baraus, daß, wie Zesus sagte, der neue Wein sich nicht in alte Schläuche sassen baraus, daß, wie Zesus sagte, der neue Wein sich nicht in alte Schläuche sassen bedragten der von der einer fortschrenden und durch die weiteren geschichtlichen Erfahrungen bedingten Serfenntnis der Jüsser überlassen. Die Gemeinde Ehrstit aber hieß und war auch schon die noch unter jenen Institutionen stehende palastitungse Urgemeinde. Dogmatisch entstellen 20 nimmt hieraus ber evangelische Protestantismus mit Recht, daß bas Wefen ber Rirche an

feinerlei berartige Formen unbedingt gebunden werden burfe.

Was näher noch die vielfach verhandelte Frage betrifft, wie Reich Gottes und Rirche ju einander fich verhalten, fo darf man, um fie nach Jefu Ginn zu beantivorten, bas Wesen der Kirche eben nur in das bisher Bezeichnete, nicht etwa in einen zu ihr ge-25 hörigen weiteren äußeren Apparat sehen. Die Existenz umd Entwickelung der Rirche und bie Berwirklichung Des Reiche innerhalb ber gegenwärtigen Welt (im Unterschied von einer kinstigen vollendeten Offenbarung, ferner adgeschen von seiner Rustrectung schon im A. Bund, vermöge deren die Israeliten Mt 8, 12 Söhne des Neiches heißen) ist hiernach mitt- und ineinander gesetzt. Die Zdee des Neiches bezieht sich, vie wir saden, 20 nicht blög und auch nicht zusächt auf die Gemeinde als solche ober aufs gemeindliche Berbundensein der Neichsgenossen. Aber für wahre Glieder seiner Gemeinde können nur bie gelten, welche wirklich als feine Junger verbunden und in feinem Namen nach Dit 18 versammelt find und eben biermit auch am Reich teil haben. Und andererseits läßt sich von feinem, der den Samen des Norts aufgenommen und am Neiche teil hat, benken, 28 daß er der Gemeindegenossienschaft fremd bleiben sollte. Denn eben die Jünger, die des Herrn Gemeinde bilden, tragen jenen Samen hinaus auch zu den außertlich jernsten Menschen sollte bei den von Morgen und Abend Kommenden, Mit 8, 11; 2c 13, 28 i. sit nicht an seligiverdende edle heiden im Sinne Zwinglis, vgl. Krauß a. a. D., sondern an Beiben, Die wie jener Dit 8 glaubig und felig werben, ju benten). Und jur Wirfung 40 des Wortes in benen, die es aufnehmen, gehört wefentlich mit, daß sie die brüberliche Gemeinschaft eingehen und wahren. Migwerstand wäre es, wenn man ben Unterschied zwischen Reich und Rirche zum Unterschied zwischen Junerem und Außerem oder Schalem und Realem machen wollte. Das Reich hat feine reale Erifteng in jenen Subjetten und ihrem wirklichen Berhalten überhaupt und gemeindlichen Berhalten, verwirklicht fich mittelft 45 bes ins Angere tretenben Wortes, gibt fich tund in nach Außen tretenben Früchten, ohne daß es boch dadurch Gegenstand der simmlichen nagarigenous Le 17, 20 würde. Die Gemeinde ist, während sie ein in der Welt stehender äußerer Berband wie andere Bereinigungen von Menschen ist, doch Gemeinde Christi nur vermöge der nicht bloß außerlichen, sondern wesentlich innerlichen Berbindung mit ihm, der nach Mt 18 a. a. D. und 50 28, 20 mitten unter ihr bleibt. Und nichts Außerliches ergiebt sich uns nach Jesu Reden als weseutlich und notwendig für ihren Bestand, was nicht eben auch zur Verwirklichung des Reiches gehörte. Denn auf äußere Formen des Kultus und der Versassung, auf Formulierung von Dogmen, auf außere Berwaltung und Regiment u. f. tv., worein Spatere bas Wefen der Rirche gesetzt haben und woran auch moderne Protestanten gern gleich 55 beim Begriff ber Kirche benten, haben uns Jeju Reben überhaupt, auch bie über die Bemeinde, nirgende geführt. - Es entspricht fo auch feinestwegs bem Sinne Chrifti (noch bem ber apostolischen Schriften), wenn man bie Rirche als religioses und im Unterfchieb bavon bas Reich Gottes als fittliches Gemeinwefen auffassen will, ober jene als Gemein-Schaft bes gottesbienstlichen ober fultischen Sandelns, indem man bierbei unter Gottesbienft co eben nur ben Kultus im gewöhnlichen Ginn bes Wortes, alfo fpeziell bas gemeinfame

Bebet ober Anrufung Gottes versteht, und bagegen bas Reich Gottes als die an Chriftus Glaubenben, sofern fie alle gegenseitig aus Liebe handeln (vgl. besonders Nitich). Biel-mehr gehört jum Gottesreich vor allem eben das Leben, Wolfen und Wirten der Neichsgenoffen in feiner Beziehung zu Gott, und zur Gemeinde Gottes ober Chrifti gehört bas gange bem göttlichen Willen und Geift entsprechende Berhalten ber Glieber zu einander; 5 gebort doch auch jum "Gottesbienst" im biblischen Sinn bes Worts gar nicht bloß jener "Rultus", fondern auch eben diefes in Singabe an Gott fich vollziehenbe fittliche Berbalten. Alar ist bies vor allem schon in den Aussagen der Bergpredigt Jesu über Gottesreich und Gottesgerechtigkeit. Bgl. meine Schrift "Religion und Reich Gottes" 1894 S. 12 ff. 250. - Bu ber umfaffenden 3bee des Gottesreiches, wie fie im gangen Berhalten und Leben 10 jener Reichsgenossen sich realisieren soll, möchte man dann auch etwa die von der gott-gemäßen Gesinnung ausgebende Lösung derjenigen sittlichen Aufgaben, welche unsere Stellung in ber Belt, Die allgemeine Ausstattung unseres Beiftes, bas Berhaltnis bon Beift und Natur u. f. w. mit fich bringt (Biffenfchaft, Rultur u. f. w.), und neben jenem gemeinblichen Berbundenfein in Jefu Ramen auch fittliche Gemeinschaften bes naturlichen 16 und weltlichen Lebeus, die She und den Staat, rechnen. Die Aussagen Beju aber und ebenso die bes ganzen Neuen Testaments über das Gottesreich als ein in dieser Welt fich verwirklichenbes beschränken sich auf bas Gebiet, welches wir turzweg als bas sittlich religiöfe Centralgebiet bezeichnen konnen: Singabe ber Gefinnung an Gott, Befeelung burch feinen Willen und Seligfein in ibm, Fruchttragen ber Grundgefinnung brüberlicher 20 Liebe, Berbundenfein eben für die Pflege jenes Lebens in Gott und für die Ubung folder Liebe.

Bemäß jenem Zusammenhang zwischen Gotteskeich und Gemeinde können wir endlich doch auch für die Arche aus jenen Eleichnissen Mt 13 noch Solgerungen ziehen, obgleich Zesus selbst von ihr doct nichts ausgesprochen hat; insbesondere nämlich aus dem Gleichnis 26 vom Untraut, dos auf einem Acker mit dem guten Weizen und unter ihm zerstreut und chwer von ihm scheiden und unterscheidende heranwächst, die Folgerung auf ein unversmeibliches Ausschaft und Verbleiben understlicher und viderzgöttlicher Gemente auch

innerhalb bes Berbandes, welcher Chrifti Gemeinde beißt.

Don der wirklichen Kirche sagt man dann wohs, sie sein des Gesstesausgiesung so am Pfingstage gegründet worden. In der That tritt dort die Gemeinde Grissi nie voller Kratt ins Leben hieien. Man darf zedoch sierbei nicht übertesen, daß es ehe dieseselbe Jüngerschaft ist, die in Christi Namen schon worder zusammenhielt, zu der der kufzerstandene schon zuvor sein Wort "Nehmet bin den beiligen Geist" (30 20, 22) gesprochen und die Zesus schon der Kratte der Aufserstand werden der Aufstellung der Angelie der Ausbert die Kratte der die klein an ihm, dem Weinstod (30 15, 5), 25 genannt hatte, aus deren Mitte auch schon durch einen gemeindlichen Alt die Zwölfzahl der Appstell (200 1) ergänzt worden war. Sie also lebte und wirste jest zunächst noch wie eine innerhalb Jöraels bestehende Genossenschaft, aber dabei mit eigenen gottesdienstlichen Versammlungen, Vorständen u. s. U. Auch der Vame Exxedyossa für der Steilschende Genossenschaft und der Vame Exxedyossa für der Kristigeneninde stammt ohne Zweisel sich on aus der ersten Zeit vor der Wirtsamstelt des Kaulus. Paulus 10 gebraucht ihn von Ansang an in seinen Briefen als den allgemein geläusigen, mit Bezug auf die palassinenssischen (1 Th 2, 14) wie auf die beidendristlichen.

auf die palästinenssischen Gemeinden (1 Ah 2, 14) wie auf die heidendrisstlichen. Der vollständige Rame, wie wir ihn bei Paulus oft lesen, ist: "Gemeinde Gottes", auch (Rö 16, 16) "Gemeinde Gottes"), bei der einfache Rame Gemeinde Gottes", auch (Rö 16, 16) "Gemeinde Gottes"), bei des gemeinden der vierd so ohne weiteres sur die Ehristengemeinden gedraucht, daß offendar die Ehristen ihre Ges so meinden ehen als Gemeinden in besonderen Sinn oder als Gottesgemeinden und sich in ihrer Gesantheit als die Gemeinden Gottes so genannt haden. Mar ist dadei der Michfalls an jenen altsesantentlichen Ausdruck. Er wird jest aber, wie gesagt, auf die Gemeinde und Gemeinden überdaupt angewandt, auch gang abgesehen von ihrem äußeren gottesdienstlichen Bersammeltsein. Gewöhnlich sind es die Einzelgemeinden, von denen Paulus so redet. Aber nicht minder ist ei ihn der gesäufige Name sur der Gerschendert insigemein, oft er übersaupt von biefer zu reden Anlaß hat: in den älteren Briefen, die man in dieser Beziehung vom Ephesterbrief dat untersscheiden wollen, so gut als im Epheserdies, iwelchem ihm besonderer Anlaß hierzu gegeben war (Ga 1, 13; 1 sto 10, 32; 12, 28; 15, 9). Gbenson erbet die Kall die der Schallen erbet die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall die Kall

Die Gemeinde besteht, was nun eben für die Gesamsgemeinde und die Einzelgemeinden gleichermaßen gilt, aus den "in Christo Geheiligten" oder "berusenen Heiligen", vol. bes sonders 1 Ko 1, 2 (2 Ko 1, 1; Ro 1, 7). Auch hierfür ist schon oben auf die alttestamentliche Analogie hingewiesen, sowie dann von dort her 1 Kt 2, 9 auch der Name des "heiligen Boltes" auf die Ehristengemeinde übertragen wird. Wöhlich, das Paulus auch 60

bas Wort κλητοί (womit er nur bie, bei benen ber Ruf and Erfolg hatte, bezeichnet) und bas Wort ἐκκλησία zu einander in Beziehung geseht hat. — Die Aussassiung, bag jebe Chriftengemeinde und die gange Chriftenheit Gemeinde Gottes und Chrifti fei, beftebend aus jenen Beiligen, war mit ihrer Rudbeziehung auf die alttestamentlichen Begriffe s gewiß allgemein apostolisch. Charakteristisch für Paulus ist die tiefe Auffassung des inneren Geeintseins ber Glanbigen in Christus selbst, wobei ber Eintritt in biese Gemeinschaft, in bie mit Christo und zugleich in die mit den andern Gemeindegliedern, speziell an die Taufe gefnight wird (Ga 3, 27; 1 Ko 12, 13). Überall erscheint bas, was Eph 4, 4 fit, zuschmengestellt ist, als das die Einheit konstituierende: Ein Herr und Gott, Ein Glaube 10 (durchs Eine Coangestium erzeugt), Eine Taufe. Zu dem erhöhten Christius verhält sich die von seinem Gesit beseelt, doni ihm geleitete Gemeinde wie sein Leide: Jo nach Sph und Rol, two auf ihn das Villo des Hauptes angewandt wird, sachlich gang edems wie 1 Ko 12, wo dies nicht der Fall ist. Denn hier war dies Villo uicht am Platz, damit nicht neben ben bier genannten Bliebern auch bas haupt nur wie eins ber Blieber er-15 scheine, und auch bort wird sachlich über bas Bild eines Hauptes hinaus dahin fortgegangen, bağ Chriftus mit feiner Fulle ben gangen Leib erfulle.

Auf die Frage, ob die Kirche als Anstalt über den Subjekten stehe oder vielmebr aus ihnen beftebe, ift überall zu antworten, bag bie Bemeinde im apostolischen Ginn bes Borts eben in ben Berfonlichkeiten, ben Geheiligten, Berufenen u. f. w. ihre Erifteng 20 habe, aber freilich nicht als ob fie willfürlich von fich aus zu ihr zusammengetreten waren, sondern fo, daß fie durch göttliche Berufung, Seilewort und Taufe mit Chriftus und unter einander geeint worden find und der eine Beift von oben ihr Gemeingeift ift. Saus Bottes ift bie Gemeinde, indem bie einzelnen Gubjette bie Baufteine find und jugleich auch jeder einschne eine Wohnstätte Gottes (1 Ko 3, 9, 16; 6, 19; 1 Kt 2, 5; Ho 3. 6). 22 Sie ist die "Kulle Christi", indem alle die Eudjette "in ihm erfüllt sind" (Hh 1, 23; 3, 19; Kol 2, 10). Sin "oderes Jerusalem" wird einmal von Paulns, Ga 4, 26 st., Whitter der Christien genanut und muß so vor allen diesen Kindern exstitieren. Dasselbe ift aber nicht ibentisch mit ber "Gemeinbe". Sondern Baulus meint bamit, aus einer allgemeineren jubischen und apostolischen Anschauungeweise heraus rebend, eine (freilich in 30 unferen Begriffen ichwer fagbare) ichon gubor im Simmel bestehende Realität, welche ichon bas Urbild ber es nur ichwach abbilbenben alttestamentlichen Theofratie war, welche in ben aus Wort und Beift bon oben ber geborenen Chriften und Bemeindegliedern ihre Rinber hat (fowie biefe icon jest ihr Burgertum im Simmel haben) und welche einft in ber großen vollendeten Reichsoffenbarung felbft gang hernieder tommen foll (vgl. Sbr 12, 22;

35 Phi 3, 20; Apf 21, 2).

Rirche ober Gemeinde heißt immer eben die in dieser Welt stehende Christengemeinde. Der Name wird auch nicht etwa auf die schon aus dieser Welt ins Jenseits hinübergegangenen Heiligen mit ausgebehnt (wie in unserem Begriff ber ecclesia triumphans), nechtend geringen der unsprechm (wie in angeten Stylli) ert escelesia kreuinfplaatig, während allerdings die Chriftien sow in kom tijden zeruschen, so auch 40 zu den Geistern der vollendeten Gerechten dort und zu den Scharen der Engel "herzugefounnen" sind solche gemeint, die, eben während sie auf Erden leben, schon dort als Bürger eingetragen sind, vgl. Phi a. a. D.; Le 10, 20; Ph 87, 5).

Sind es nun so die zeitigen, aus denen Gottes Gemeinde besteht, mis sind ihre tre Witterlagen scholars die der Verlag Geschen und sind ihre tre Witterlagen scholars die der Verlag Geschen und sind ihre tre Witterlagen scholars die der Verlag Geschen und sind ihre tre Witterlagen scholars die der Verlag Geschen und der Verlag der Verlag Geschen und der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der

46 Mitglieder Glieder des Leibes Chrifti, so fragt sich, wie der Name der Gottesgemeinde boch burchweg den empirischen Gemeinden beigelegt werde, die, wie die apostolischen Briefe gennigend erkennen laffen, auch unreine, ja febr unbeilige Elemente in fich fchloffen, auf welche auch (2 Ti 2, 20) bas Bild eines Gefäßes zur Ehre und zur Unehre zugleich in fich schließenden Hauses anzuwenden war. Die Frage tanu, namentlich nach Baulus, bier nicht etwa so erledigt werben, wie bei ber Abertragung bes Prabitats ber Seiligkeit aufs alttestamentliche Bolf als Ganges. Denn bier handelt fich's eben barum, bag bie Berfönlichkeiten als folde "Chriftum anlegen" (Ro 13, 14; Ga 3, 27) "abgewaschen, gerechtfertigt, geheiligt" feien (1 Sto 6, 11), als lebendige Baufteine fich aufbauen. Wir haben bier in Betreff berjenigen, welche einmal in ihrem Lebensmittelpunkt und Grund-55 charafter burch Chriftus in Die Gottesgemeinschaft eingegangen find, ju antworten, bag fie eben hiermit trot ber ihnen noch anhaftenben Gunden ben Charafter jener Beiligkeit haben. Bon folden aber, welche Befäßen ber Unehre gleichen, barf man nicht etwa, wie manche Neuere wollten, behaupten, sie seien für Paulus boch vermöge ihres Getauftseins noch Heilige und wirtliche Glieber Christi, während sie boch scharf von benen, die der Herr als 60 bie Seinen tennt (2 Ti 2, 19), unterschieden werben und aus ber Gnabe gefallen find

ins Bewußtsein und Wort ber Apostel hineintragen.

Die Lebensfunktionen und Thätigkeiten der Gemeinde beziehen sich auf die gemeinjame Erbauung in Gott, dessen Abert sie reichsich unter sich toohnen lassen soll (Kol 3, 16) und zu dem sie namentlich betend, bittend und lobpreisend sich erhebt, auf Förderung des 85 gesauten sittlich-religiösen Lebens in den einzelnen Gliedern durch gegenseitige tröstende, ermunternde, zurechtweisende Jusprache und zugleich auf Handreichung der Liebe auch sitt bie unerlässlichen Bedürsnisse der leiblichen Erstenz, speziell auf Armenpslege. Religiöses und Sittliches ist also auch bier gar nicht zu scheiden. Am "Gottesdienst" vgl. 3. B. Wö

12, 1; Ja 1, 27; Hbr 13, 15 f.

Alle die Glieder der Gemeinde haben, wie es schon zur ursprünglichen Bestimmung des Gottesvolkes (2 Mos 19, 5 1.) gehört, priesterliche Stellung vor Gott (1 Kr 2, 5. 9; Apt 1, 6; 5, 10) und sollen ihm sich selbst, ihre Leiber, ihre Lobpreisung, ihr Geden drüderlicher Liede u. s. wa. als Opfer darbringen (Rö 12, 1; Hot 13, 15 s.). Alle haben auch an jenen auf die gemeinsame brüderliche Förderung und Erdauung bezüglichen Thätig- 45 leiten teil. Aber die Begabung dazu durch die von dem einen Geist ausgescheden Charrismen (1. "Geistegaden" oden Bd VI, 460 st.) ist derschieden und mit der Begabung die individualle gliedsliche Aufgabe. Bir kommen hiermit auf die Am ter innerhalb der apostolischen Gemeinden und zwar zumächst auf Ammen hiermit auf die Am ter innerhalb der apostolischen Gemeinden und zwar zumächst auf Ammen hiermit auf die Am ter innerhalb der abostolischen Gemeinden und zwarzisch der innerhalb der Seibes ständig obliegt, indem sie eben dazu besondere Gaden empfangen haben und als hiermit ausgerüster Dryane der Gemeinde von Gott geschent sind. Während die hiermiter spätiglicher Dryane der Gemeinde von Gott geschen ermfangen haben und als hiermit ausgerüster Dryane der Gemeinde von Gott geschen kie eine mach in bestimmter Form und mit sessen den einer kieden geschlichen Gemeinschaft übergeben sind, hat sür Amter in diesem Sim ihr sien des Bestimmteren Simn das IX keinen besonderen Amster in diesem Sim ihr siener Natur nach das äußere Leiten der Gemeinden und birfernlich amerfanuter und eingesegenten, sofen dies eben seiner Natur nach sessen der Gemeinde wir über Gemeinden die Kliesten der Kliesten der Gemeinden der überden ber Gemeinden die Gemeinsche und birgertien, sosen dies eben seiner Natur nach sessen der Deutende und bermide amerfanuter und eingesegen der diese ben seiner Natur and er Septe der Gemeinden die Kliesten der

21 \*

ober Enioxonoi, und mit ber Fürsorge für materielle Bedürfniffe speziell ber Armen werben Diakonen beauftragt (vgl. den Artikel: "Berfaffung, urdriftliche und vorkatholifche"). Für biefe Umter findet formliche Beftellung, Babl, ordentliche Einfetung ftatt, und gwar folder Berfonen, bei denen man besondere, von Gott verliehene Begabung hierfür ertennt 5 (ohne Zweifel burch gemeindegründende apostolische Manner im Einverständnis mit ben neugegrundeten Gemeinden und auch burch bie Beineinden für fich). Ein befonderes Befet, daß also gescheben sollte, giebt die neutestamentliche Offenbarung nirgends. Ganz von selbst mußte darauf das sittliche Bedürfnis der Ordnung sühren; so in der jerusalemischen Muttergemeinde, als die von Jefus felbst an die Spite ber gangen Jungerschaft gestellten 10 Apostel erst ben Geschäften ber Armenpflege und bann wohl auch, vermöge ihrer weitergebenden Aufgaben und Abwesenheit von Berufalem, ber regelmäßigen Leitung ber bortigen Bemeinde überhaupt nicht mehr genugen fonnten (Breebyter zuerft erwähnt Apostelgeschichte 11, 30). Für die Form mögen die bortigen Christen Synagogeneinrichtungen vor Augen gehabt haben. Sie ist übrigens so einsach, daß sie bei ihnen wie bei biesen 15 bon felbst fo fich machen tonnte. Und bem Gejagten ergiebt fich, wie wir bie unter neueren Lutheranern (vgl. u. S. 342, 59) vielfach verhandelte Frage über eine göttliche Einsehung bes driftlichen Nirchenauntes zu beantworten haben: Gott giebt die Gabe der xupkennors (1 Sto 12, 28), will auch gewiß, daß fie in guter Ordnung für jenes, jedem fittlichen Sinn unverfennbare Bedirfnis der Gemeinde verwendet werde, giebt aber weder ein be20 sonderes Gebot dafür überhaupt, noch bestimmte Formen, in denen es geschehen solle;
benn auch weiterfin haben seine Apostel darüber feine Verfügung für die Zufunst hinterlaffen. Deben biefem Umt wirft frei in Trieb und Licht bes Beiftes eine neutestamentliche Brophetie. Und auch für die Auslibung lehrender und mahnender Thätigkeit überhaupt in ber Gemeinde genugt ber Befit und thatfachliche Erweis bes barauf bezüglichen 25 Charisma. Da ber Juhalt ber gottesbienftlichen Berfammlungen, mit beren Leitung jene Alteften zu thun hatten, wefentlich in mannigfacher Ubung gottlichen Wortes bestand, fo läßt fich von Unfang an erwarten, bag man auch bei jenen felbst jugleich auf gefundes Urteil und Begabung hierfür fab und jene auch ihrerfeits womöglich in biefer Thatigkeit nicht gurudbleiben wollten (vgl. 1 Ti 3, 2; 5, 17). Keineswegs aber war das Lehren so in der Gemeinde ihnen vorbehalten (vgl. besonders 1 Ko 12, 14; 3a 3, 1). Einzigartig war das Amt der Apostel mit seiner besonderen Autorität: ruhend auf jener ganz besonderen Ausstattung, Die ber Berr ihnen und bann auch bem Baulus gegeben, fich beziehend auf die Grundung feiner gangen Gemeinde und die erfte Ausbreitung bes Evangeliums überhaupt, eben hiermit unübertragen und unübertragbar auf andere.

28ie Paulus auf Ordnung und Sitte im Gottesdienst hielt, sehen wir besonders im 1. Norintherbrief. Eine mächtige Tifferenz aber beständt bezüglich der äußeren christlichen kebensformen zwischen den alten, am mosaischen Geste seinbalten und den paulmisch freien Gemeinden. Dennoch bilden sie alle eine "Gemeinde Gottes". Zene mochten dien nur eine solche Stellung in der Gottesgemeinde zuerkennen, wie die Proschyten des Thors im vorkristlichen Gottesbusst war. Laulus sicht bort und bier gleichermaßen

Beilige und Blieber bes Leibes Chrifti.

Das Perbundensein der verschiedenen Einzelgemeinden zu ein er Gemeinde fam auch in feiner Versassiungsform zum Ausdruck. Die Einheit der "Gemeinde" stellt nur in alle gemeiner, freier Gemeinschaft dristlicher Purderliede sich dar. Dahn gehören behonders 45 die Liedesgaben, die Baulus in seinen Gemeinden für die palästinensischen sich sammelte, dahin auch die apostolischen Mahnungen zu gastlicher Aufnahmte der von sern berkommenden Brider, dahin auch die Grüße, welche Laulus von "allen Gemeinden Christi" den Kömern (Rö 16, 16) ausrichten zu dürfen sich dewugt ist.

Sohannes, am Schlusse ber apostolischen Zeit, hat, so viel er auch prattisch für die Ordnung der Gemeinden in Aleinasien geleistet haben ung, in seinen Schristen beim angelegentlichsten Dringen auf die Liebesgemeinschaft der Brüder untereinander doch gerade gar nicht über äußere Ordnungen einer solchen Gemeinschaft oder über das, was die kirch

liche Formen und Rirdentum nennen, fich ausgesprochen.

Der Ansang eines an die Spisse jener Allesten tretenden bischösslichen Vorsteheranntes ist auch in den "Engeln" der Appslasse noch nicht zu sinden. Wir können auch nicht Gemeindevorsteher überhaupt in ihnen repräsentiert sehen. Deun niegends treten sie als solche auf, die, von der betressenden Gemeinde verschieden, auf Geist und Leben derselben einzuwirten und hierauf bezügliche Mahnungen sür sich vom Herrn zu empfangen hätten, vielmehr eben nur als Repräsentanten dieses Gemeindegeistes; eben dies ist ihre Besobentung.

Der Bersuch Rothes (in "Die Anfänge der christlichen Kirche" 1837), noch auf die Apostel die Anfänge eines Spissopala zurächzüsteren, in welchem dann eine Organisation für die Gesamtsirche herzeitellt gewesen wäre, ist ebenso fünstlich wie grundlos. Wäre hiermit erst, wie Nothe sich ausbrückt, eine eigentlich so zu nennende christliche Kirche gegründet gewesen, so währ der Kirche stenen, was das AT Exchyola uennt, so bestaut die kinche sienen was das AT Exchyola uennt, so bestaut eine eigentlich so zu nennende Kirche nennen, was das AT Exchyola uennt, so bestaut eine eigentlich so zu nennende Kirche eben auch ohne solche Organisation.

2. Kirche und Lehre von der Kirche im Katholicismus. Bgl. die Kirchengeschichten und Dogmengeschichten; Sohm, Kirchenrecht I; R. Seeberg, Studien zur Geschichte

bes Begriffs ber Kirche 1885.

a) Der alte Katholicismus. Aus ber burch bie Apostel gestifteten Gemeinbe

ift, und zwar vornehulich vom Boben bes Jubenchriftentums aus, burch bie Entwickelungen ber nachapostvlischen Zeit biesenige Kirche bervorgegangen, die wir die fatholische zu nennen pflegen. Bom evangelischen, aufs neutestamentliche Wort sich gründenden Standpunkt aus muffen wir über fie, ihre Auffaffung ber Beilswahrheit, bes Beilsweges und nament- 15 lich auch bes Wefens ber Kirche, urteilen, bag bier eine fchwere Trubung ber urfprünglichen driftlichen Bringibien eingetreten und bis jur Reformation bin immer weiter fortgeschritten ift. Die auf Christi Wort, Wert und Berson gegrundete Christenheit behauptete fich als einheitliches Ganzes, wie unter ben äußeren Berfolgungen burch die heidnischen Mächte, so auch im Kampfe mit einer die christliche Wahrheit zersetenden und umbeutenden Gnosis; sie 20 stellte als bleibende Norm für ihr gemeinsames religiöses Glauben und sittlich religiöses Leben bie von ihr für apostolisch anerkannten neutestamentlichen Schriften mit benen bes alttestamentlichen Kanons zusammen, und zwar that fie bies offenbar mit noch frischem, richtigem Sinn für ben eigentumlichen Charafter und Wert berfelben und ohne baß bafür erft besondere firchliche Berhandlungen und gesehliche Bestimmungen nötig gewesen waren; 25 zugleich suchte sie auf Grund derselben die Hauptmomente übres gemeinsamen Glaubens in ihren Regulae fidei zusammenzusassen. Aber es zeigt sich bei ihr doch schon in der sogenannten nachapotiolischen Zeit eine große allgemeine Abschwächung bes urspringlich dristlichen, in jenen Schriften sich bezeugenden Geistes, ein Mangel an tiesem, lebendigem Verständnis bes bort geoffenbarten Seilsweges und bes Glaubens als innigsten Er-20 faffens der Gnade Gottes in Chrifto, eine Neigung zu gesehlicher Auffassung und Nes gulierung des christlichen sittlich-religiösen Lebens im Gegenfat gegen die mit jenem Glauben verbundene wahre Freiheit, und so auch schon die Wendung zu einer Auffassung der Kirche, welche deren Wesen auf eine jenen neutestamentlichen Zeugniffen wibersprechenden Beife mit in außerliche Ordnungen fest, biefe Ordnungen, nam= 85 lich die eines firchlichen Regimente und Brieftertume, im Berlauf ber Beit mit einer gewiffen Konfequenz immer weiter und fester ausgestaltet und hiermit endlich beim romifche tatholischen Rirchentum anlangt. Die Erklärung für biefe icon im nachapostolischen Zeitalter anhebenbe Entwidelung ift nicht etwa, wie die Bauriche Schule meinte (vgl. besonders Schwegler, Das nachapostolische Zeitalter 1846; Baur, Das Christentum und die drift- 40 liche Kinche ber brei ersten Zahrhunderte 1852), in einer dort fich vollziehenden Verschmelzung judaistischen und paulinischen Christentums zu suchen, wie denn auch die neue gesetzliche und das Evangelium selbst als nova lex auffassende Richtung der wesentlich aus bem Beibentum hervorgegangenen fatholischen Kirche eine nichts weniger als freundliche Stellung jum Jubendyriftentum und feiner Gefehlichkeit einnahm. Die Ertlärung liegt 15 vielmehr barin, bag ber Beift, ber in jenen apostolischen Beugen lebte, schon bei ber großen Menge ber bamaligen Chriften teineswegs in ber gleichen Kraft vorausgefest werben barf und bag nach ihrem Abgang und bei ber weiteren Ausbreitung bes Chriftentums bie in ber vorchriftlichen Menschheit berrichenben, im ursprünglichen Chriftentum ichon überwundenen Machte bem in feiner Kraft nachlaffenben driftlichen Beifte gegenüber um fo 50 stärker reagierten. Zeigt es sich boch auch sonst bei großen Erhebungen bes sittlichereli-giösen Lebens, daß der neue Geist mit der größten Driginalität, Tiefe und Kraft zuerst auftritt und barauf ein Nachlaffen besselben und ein um jo ftarferes Reagieren und neues Auffouchern der andersartigen Elemente solgt: so im vordrisstlichen Jörael auf die Zeit der Propheten die der Schriftgelehrten, Hierarchen und Pharister, — so nach der ebau: 55 gelischen Resormation ein weit unter ihr stehendes Epigonentum, — so auch im alten heibentum nach bem ursprünglichen Zoroaftrismus und Bubbhismus eine weit tiefere Stufe ber Trübung und Entartung (vgl. meine Schrift "Religion und Reich Gottes" S. 110 ff.). Bugleich muß anerkannt werben, daß für die nachapostolische Christenheit eine festere außere Organisation bei ihrer Stellung in der Welt wirklich zum Bedürfnis wurde: nur eben 60

in berjenigen Bebeutung und Geftalt, Die berfelben gegeben wurde, sehen wir eine Tru-

bung und Berkehrung bes urfprünglichen Chriftentums.

In den Anfängen jener Entwicklung (vgl. dazu Ritschl, die Entstehung der altkatholischen Kirche, 2. Aufl., Hadenschmied a. a. D., meine Abhandlung über "bie katholisches Auffassung von der Kirche und ihrer ersten Entwickelung" in der deutschen Zeitschrift für driftl. Leben und driftl. Wissenschaft 1855. 1856) ist dei den sogenannten apostolischen Batern binfichtlich ber Lehre bon ber Rirche gunachft noch eine Berfchiebenheit ber Rich-tungen, aber allgemein ichon eine Trubung jenes urfprunglichen neutestamentlichen Geistes wabrzunehmen.

Der römische Clemens (1 Ko, vgl. über bessen allgemeinen Charakter oben Bb IV S. 169 f.) parallelisiert, die Korinther zur Eintracht und Unterwerfung unter ihre Borfteber ermahnend, die Ordnung des Borfteberamte, d. h. des mit Presbyterat noch identifchen Epiffopats, ben er bes gemeindlichen fittlichen Bedürfniffes wegen bon ben Apofteln eingesett sein läßt, bereits mit den festen, von Gott eingesetten Ordnungen des alttesta-15 inentlichen Briestertums und Kultus, auch die Gaben, welche diese Bischöse Gott (im Bebet) barbringen, ben Opfern jener Briefter, ohne übrigens folden Gaben eine beilsmittlerische Bedeutung für die Gemeinde beizulegen (zu viel fagt Cobin: "ber Brief war bestimmt, ber urchriftlichen Berfaffung in ber Rirche ein Ende gu machen"

bestimmt, der urchristlichen Versassung in der Riche ein Ende zu machen").

Andererseits erhebt sich später noch eine freie Prophetenstimme im "Pastor Herma",
20 einer bei vielen bochangeschenen Schrift. Sie ersaubt sich Warnungen und Tadel auch gegen jene Träger des Amts. Ihr Haubinteress geht auf Reinigung der Kirche durch Jucht. Die dohe Setsung, welche die Idee kriter überdauft in der Anschaums der Schristensteit setzt einnimmt, zeigt sich und vorher and den das des "obere Jerusalem" schon vorher im Himmel existiert, so jest von der Kirche selbst gesagt wird,
25 sie sei vor der Welt und die Welt sint sie geschassen. Der Kirche selbst gesagt wird,
die sieschwissischen Auskissen Close U. Corinth C. 144. keinen die Australe der bie eigentumlichen Ausführungen Clem. II Corinth. C. 14; ferner Die Aufnahme ber Rirche unter Die Monen in Der Gnofis). Die tiefe neutestamentliche Auffaffung Des Beild= tveges aber finden wir auch hier nicht mehr.

In bedeutsamer Weise horen wir jest ferner von zadoling ennlygia reben, so und zwar zuerst bei Ignat. Smyrn. 8 (Patr. apost. opp. ed. Gebhardt etc. Fasc. II, p. 90), im Brief ber Smyrnaer Gemeinde über Polyfarps Märthrertod (P. apost. a. a. D. p. 90), int orter der Semenne work sollyates Nathretto (f. apost. a. a.)
p. 132. 142. 158. 162) und im Murator. Fragm. (Zeile 61. 66. 69). In biefe "ALL
gemeinheit" ist mit der Zeit vielerlei (vgl. unten) hineingelegt, über ihre ursprüngliche Bebeutung ist die auf die Gegenwart gestritten worden (eigentümlich, aber ohne die aus den
35 sirchlichen Aussgagen zu gebende Begründung, erklärten Möhler, Die Einheit der Kirche oder
bas Prinzip des Katholicismus 1825, und Reinsens, silber die Einheit der Kirche,
1877: 3205 bedeute die innere Einheit, vermöge deren auch dei äußerer Teilung das
Ressen unberührt bleibe und der Teil durch sein Euclistät das Ganze erpräsentiere; die Rirche beige tatholifd, weil fie überall in jeder besonderen Darftellung basselbe Befen in 40 ber Totalität seiner Eigenschaften zur Erscheinung bringe). Schon bei feinem Auftreten an jenen Stellen hatte, fo weit wir feben, ber Ginn bes Wortes nach verschiebenen Seiten bin sich entwidelt. Immer heißt so bie Kirche, sofern sie als einheitliches Ganges eine Bielheit in sich befaßt. Als solche Bielheit erscheinen nun die Einzelgemeinden und ihre Ihnen wird bei Ign. Smyrn. Die "allgemeine Rirche" gegenübergeftellt, indem 45 mit bem Berhaltnis biefer ju Chriftus bas Berhaltnis jeder einzelnen Gemeinde zu ihrem Bijchof verglichen wirb, und abnlich rebet bas Murat. Fragm. in B. 61 von ber "allgemeinen" Rirche, auf welche auch bei ben an einzelnen Gemeinden und Berfonen geschriebenen neutestamentlichen Briefen bas Absehen ber Berfaffer gerichtet sei. Insbefondere aber nennt sich die Kirche so die allgemeine im Gegensatz gegen solche, welche mit ihren so subsettiven Meinungen und praktischen Grundsätzen vom großen Ganzen der Christenbeit sich absondern und in Vereinzelung bleiben, oder gegen die "Hareiter". Und mit der Ratholicität in ihrem Gegenfat gegen biefe verbindet fich bann ber Gebanke baran, bag biefe Rirche auch allein ben rechten inneren Charafter habe, um alle echten Chriften ju umfaffen, bie eben an ber Gemeinschaft festhaltenbe Liebe und ben Besit ber ursprünglichen 55 driftlichen Wahrheit. Dit beftimmter Beziehung auf jenen Gegensat fteht bas "tatholifch" im Murat, Fragm. 3. 65. 69, und wenigstens mit eingeschlossen ist er ohne Zweisel in der Überschrift jenes Briefes der Smyrnaer (p. 132: πάσαις ταις κατά πάντα τόπον της άγίας καὶ καθολικής ξεκλησίας παροικίαις) und in seinen Mitteilungen von Bolysarp (S. 142. 166). Als zugehörig zu biefer Rirche, festhaltend an biefer allumfaffenden Be-60 meinschaft und mitteilhaftig biefes gangen Charafters, beift endlich hier (S. 158) auch schon

eine einzelne Gemeinde eine "fatholische". Mit Hochgefühl wird von biefer alle Chriften einheitlich in sich faffenben Rirche jugleich ausgesprochen, daß fie fo über bie Erbe fich ausdrücken (vgl. dann bei Augustin), sondern eben jenes Umsaktsein der stüber diese Welt hin wohnenden) Christen selbst durch sie. — Dieses Prädikat der Katholicität spielt sortan eine große Nolle in der Aufassung der Kirche. Dersenige bestimmte Sinn, welchen der w sogenannte Katholicismus hineinlegt und welchen ber evangelische Protestantismus berwirft, ist inbessen im Wort an sich noch nicht ausgebrückt: wir kommen auf ihn erst mit ber Frage, twodurch eine twahre Zugehörigkeit zu biefer Kirche bedingt fei, und hierzu gehört nun nach ber tatholischen Auffaffung eben auch bie Anertennung einer bestimmten bon Gott verordneten äußern amtlichen Organisation und die Annahme eines durch diese sanktio- 15 nierten Glaubensbefenntniffes.

Mit merkwürdiger Bestimmtheit und Sobeit tritt danu, während wir die dahin gerichtete Entwidelung in ben Gemeinden nicht mehr genügend verfolgen konnen, in den Ignationischen Briefen die I bee bes Cyiftopats vor und: jede Gemeinde Chrifti als stehend unter einem Bischof, der Christi oder Gottes Stelle vertritt, und unter den Presbytern, die 20 neben ihm stehen wie die Apostel neben Christus, — die christliche Liebe und Eintracht als Gefthalten an biefem Berband und Amt. Unerörtert läßt inbeffen ber auf folche Ginheit dringende Berfaffer Die Fragen, wie die Bifcofe eigentlich ju Diefer Stellung gelangt feien, wie die einzelnen dazu erhoben werden follen, wiefern auch besondere geistige Begabung ihnen zutomme, wie weit fie baburch gegen eigene Berirrungen gesichert feien ober 25 solden gegenüber die ihnen verbundenen Gemeinden gesichert werden sollten u. f. w. : Fragen, durch welche die Nichtung uns angezeigt ist, in der dann die Entwickelung weiter fdritt. - Wie fehr die Erhebung bes Spiftopats, aus dem man bann ein Wefensmoment ber Rirche machte, bas Ergebnis eines bamals allgemein gefühlten Bedurfniffes und Dranges war, bafür zeugt die Ruhe, mit der fie, ohne daß die Geschichte besondere Ber- 20 bandlungen darüber zu berichten bätte, wie von felbst allmäblich und überall sich vollzogen bat. In der allgemeinen Anschauung (val. dazu besonders Frenäus und Tertullian) erhalt bann ber Epiftopat wefentlich bie Bebeutung, daß er zwar nicht an Chrifti, wohl aber an ber Apoftel Stelle tritt, ihr Lehramt fortführend und hierdurch ber Rirche Die Heilswahrheit erhaltend und garantierend, die nun in einer allgemein angenommenen 35 Regula fildei gujannnengesast ist. Sie haben "successionem ab apostolis", und hier-burch ist nun für die Kirche der Charafter der Apostolicität bedingt. Thatsache war ja dei manchen Gemeinden, das ihr Vorlekerant ununterbrochen venigstens aus ur-prünglicher Einsehung durch Apostel herstammte und daß in solchen Vorstehern die apoftolische Lehrübertieferung möglichst treue Zeugen und Trager besass. Dabon aber wurde 40 weiter gegangen zur Lehre von einem Wahrheitsbesit, ber bem Ant als solchem und. zwar bestimmter dem Bischofsamt sicher und bleibend zustehe. Und vom Gedanken daran, daß ihn jene Bischöse vermöge ihres geschicklichen Zusammenhangs mit den Aposteln haben, wird übergegangen gur Auffassung besselben als einer ihrem Amte verliehenen befonderen Geiftesgabe. Dieje Auffaffung bat in ber Auffage bes grenaus (L. IV. 26, 2) 45 über bie Bijdöfe, qui cum episcopatus successione charisma veritatis certum secundum placitum patris acceperunt, wohl icon mit jenem Bebanten fich berbunden und wird fernerhin ein Grundmoment in der fatholischen Lehre von der Rirche. Bon ber also verfagten Rirche gilt fein Sat (III, 24, 1): ubi ecclesia, ibi spiritus Dei, et ubi spiritus Dei, illic ecclesia et omnis gratia.

Mus Tertullian (ber übrigens felbst De exhort. cast. c. 7 erflart : "Nonne et laici sacerdotes sumus?") erfieht man, daß, wie einst ichon ber römische Clemens driftlich firchliche, burch die Gemeinbevorstände geubte Thätigfeiten mit alttestamentlich priesterlichen verglichen hatte, so jest auch der Titel "Priester" speziell diesen Borftanben, nämlich ben Bresbytern und bor allem ben Bifchofen zugeteilt wurde, wenngleich 55 bie Joee ber ihnen später guertannten heilsmittlerischen Funttionen erst in der Folgszeit sich allmäßlich ausbildete. Zur Kirche gestert so ber ordo sacerdotalis und der Bischop als summus sacerdos, pontifex maximus, dozugezeix (Tertulian, Hippolytus, Apostolische Konstitutionen). Bgl. Artitel "Priester" in Realencyslopädie" Bd XII S. 209 f.

11

Die alexandrinische Theologie eines Elemens und Origenes hat in diesen Fortgang der Entwicklung nicht eingegriffen. Juar ist ihnen das Gewicht eigen, welches sie auf die innere, geistige Seieb der Kirche Christi legen, oder auf die rechte, eigentliche Kirche (sp. xvolwo έκκλησία), welche Origenes von der jüdischen Synagoge unterscheide und welche aus den wahrdat Gläubigen besteht (Orig. de orat. c. 20). Und selbstständigen besteht (Orig. de orat. c. 20). Und selbstständigen besteht (Orig. de orat. c. 20). Und selbstständigen wollen sie in ihrer drisslichen Mosse der Ausgesche Ausgesche Vollendigen und selbstständigen der vollen in der Vollendigen der Vollendigen das sie under sied kantel in welchen auch sie verandigen des apostolischen Hitzenden Vollendigen der Vollendigen Geschen der Vollendigen Sixtenants anertennen, gegen jene Bische und vollendigen Sixtenants anertennen, gegen jene Bische Vollendigen der Vollendigen Gesche der Vollendigen der Vollendigen der Vollendigen Gesche der Vollendigen Geschen der Vollendigen der auch nicht geeignet geworfen, six den geistlichen Charafter der echten Ehristen insgemein im Sinne des NIX8 einzuterten.

Dagegen erhob sich wider jene herrichend gewordene Richtung, für welche die Kirche im priesterlichen Amt repräsentiert war, eine hestige Neaktion in dem (darin vielmehr dem 18 Kastor Henrich Amt repräsentiert war, eine hestige Neaktion in dem (darin vielmehr dem 18 Kastor Henrich will er durch Ausschaften umd Fernhalten der durch Todsünde bestleckten umd durch strenge Ledenschaftlichen Bieder; ihrer Wossendigen will er sie entgegensühren durch Offenbarung neuer, höherer Regeln für sollendung will er sie entgegensühren durch Offenbarung neuer, höherer Regeln für sollendung will er sie entgegensühren der die einzelnen Gemeindeglieder von oden kommender Gesift, der an zeine Auster nicht gebunden ist und, wo sie ihn dirben vor zurüchweisen wolken, frei auch gegen sie und gegen alte Übersie ferungen seinem Worte den Lauf läßt. Da erklärt dann der Montanist Tertullian: Ipsa ecclesia proprie et principaliter ipse est spiritus; diese "eeclesia spiritus" stellt er gegenister der "ecclesia numerus episcoporum" (de pudie. 21). Wer diese Gesift ist nicht der neutestamentliche Gesift der Gotteskindschaft und Heilung, sondern er sit ein Gesift, der in schwärzericher Estiass siehen der und bestlich und der der vorschaft ein neues Geseh der Assel, und Weltschaft ein seues Geseh der Assel, und Weltschaft ist. Henrich der den der der vorschaft ein meues deste der Assel, und Veltschaft ein neues Geseh der Assel, und Weltschaft ein Tertullians Kirchenider reden kann. Dit descunsten werden der kaufen der Assel kaufen und der kannen der kaufen kannen der kernen der kannen der kannen der kannen der kannen der der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der kannen der

Um fraftigsten reprafentiert sich bann ber Fortschritt biefes katholischen Rirchentums in Chprian. Die Bifchöfe, welche bei Frenäus vermöge ihres Zusammenhangs mit den Aposteln die Wahrheitsüberlieserung weiter leiten und sichern, sind jest wesentlich und 85 alle gleichmäßig als firchliche Regenten mit göttlicher Autorität aufgefaßt. Und fo kommt nun auch die Leitung ber Gefamtfirche ber Gefamtheit bes Epiftopats ju, wie ja bies von Anfang an in der Konsequenz der Zdee des über. den Einzelgemeinden stehenden Epistopats und zugleich des Berbundenseins derselben zur ein en kathol. Kirche lag. Wir erhalten die Aussegen: "ecclesia plebs sacerdoti adunata"; — "episcopum in ecclesia esse et ω ecclesiam in episcopo" (epist. 66); — "episcopatus unus est, cujus a singulis in solidum pars tenetur" (de unit. eccles.). Son biefer Kirche gilt: "habere non potest Deum patrem, qui ecclesiam non habet matrem" (ibid.). Coprimi behauptete dies namentlich gegen die Novatianer, welche als Berfechter des ftrengeren Rirchenjuchtpringips (und fo ale Bertreter jenes Bringips ber Beiligfeit ber Rirche) bom ordnungs-45 magig eingesetten Bischof fich lobriffen, obne im Glauben ober auch in Anerkennung ber firchlichen Meinter überhaupt von ben Ratholiten abzuweichen. Schon biefes bloge Schisma genügte, daß ihnen die Teilnahme am Heil abgesprochen, ja von Chprian auch die in ihrer Mitte vollzogene Taufe für ungiltig erklart wurde. Ebenbenfelben Standpunkt aber batten solde Schismatiker ihrerseits, sofern auch fie ben Grund, um beswillen fie sich so äußerlich schieben, zu einem Scheidungsgrund nicht bloß für reine und unreinere, aber doch immer noch mit Zugehörigkeit zum Leib Christi verträgliche äußere kirchliche Gemeinschaften, sondern für Teilnahme oder Richtteilnahme an Christi Leib und Heil selbst zu machen pflegten: das ist der allgemeine Ctaudpunkt vor der Reformation und der streuge römischaufolische Staudpunkt auch nach derselben gehlichen. Die Frage über die Gitige 56 keit ber außerhalb biefer Rirche, von Schismatikern und Häretikern vollzogenen Taufe blieb, tvährend Cyprian fie verneinte, innerhalb des Natholicismus noch längere Zeit streitig (f. d. A. Repertaufe o. S. 270) und wurde enblich (besonders nach Augustins Debultionen) bejahend entschieden: aber so, daß das "extra ecclesiam nulla salus" gerade auch hierbei in Kraft blieb, indem eine heilsträftige Wirfung der Taufe doch erft bei Gintritt ber 60 Betauften in die katholische Rirche jugegeben wurde, und fo, daß die dort Betauften bier-

TIL

mit jum Giutritt eben in biefe Rirche verpflichtet fein und bie gottlichen Rechte und paftoralen Pflichten biefer Rirche und ihres Umts bereits auch auf fie fich erftreden follten. - Neben Aussagen über ben Spiftopat, welche ihm eine unbedingte bochfte Ent= scheidung in allen firchlichen Angelegenheiten zuzuteilen scheinen, stehen bei Cyprian andere, bie an eine erforberliche Zustimmung bes Bolts und Beirat ber Presbyter und Diakonen 6 erinnern, und besonders bei ber Ausübung ber Schlüsselgewalt verbleibt ihnen und ben Laien ein Mittvirkungsrecht (vgl. auch Reinkens, Die Lehre des hl. Eipprian von der Einh, der Kirche, 1873). Eine Lösung der hierdurch möglichen Konflitte geben seine Ausführungen nicht. Die seinem Sinn entsprechenden Konsequenzen aber hat die Folgezeit vollends richtig gezogen. — Hinsichtlich der Ibre des Brieftertums, das Epperian speziell 10 auf den Bischof (cathedra sacerdotalis, ep. 52 [55]) überträgt, bemerken wir bei ihm ben Fortichritt, daß jetzt als priesterliche Gabe beim Abendunahl nicht mehr die von der Gemeinde mit Danksaung dargebrachten natürlichen Elemente erscheinen, sondern daß nach ihm der Briefter bier Christi Stelle vertritt, das, was Christus einst gethan hat, nachthut, den Leib Christi opfert u. f. w. (f. den A. Megopfer). Hat gleich er (und auch noch 15 Augustin) biefen Leib noch nicht in bem Ginne wie die spätere tatholische Rirche verstanden, fo find wir hiermit doch ichon auf die bochfte Funktion, welche diefe nun ihrem Brieftertum beilegt, hinübergeleitet. - Für die Ginbeit ber gesamten Kirche bat endlich Coprian auf dieselben dem ein en Betrus geltenden Worte Jesu Mt 16 sich berusen, auf welche das römische Kapstum seine Monarchie innerhalb dieser Kirche gründet: "super unum 20 (Dominus) aedificat ecclesiam, et - - -, ut unitatem manifestaret, unitatis ejusdem originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuit; und in Rom riefs tr die cathedra Petri, die ecclesiae catholicae (de unit. eccl. c. 4; epist. 70. 73. 55 [59]. 45 [48]). Er selbst erstärt jugseich (de unit. eccl.), daß der Herr 25 die gleiche Gewalt, wie dort dem Ketrus, hernach den andern Aposteln vertieben habe. und legt ebenfo für bie nachapostolische Rirche allen Bischöfen die gleiche bei und stellt fich als Bifchof felbstständig und gleichberechtigt dem romifchen gegenüber. Geine Deis nung bort ist nur, daß ihrem gefcichtlichen Ursprung nach jene Ginheit der Kirche von Betrus und seinem Stuhl ausgehe und bag in der anfänglichen Ubertragung der Boll- 90 machten an biefen Einen die Einheit, welche bann auch bei ihrer nachfolgenden gleich= mäßigen Übertragung an bie Bielen festzuhalten war, zur Darftellung gebracht fein follte. Der romifche Ratholicismus aber hat jene Gate bes hochangefebenen Rirchenbaters zu einer Hauptftuge für sich gemacht, indem er sie nach feinem Sinn beutete und biefer Deutung auch durch "unverschämteste Fälschungen" des Cyprianschen Textes (wie der Altfatholit 25 Reintens fagt) nachgeholfen wurde.

Die meisten und tiessten Hoologischen Ausstührungen über das Wesen der Kirche verbankt endlich der Katholicismus dem Augustin (vgl. A. Dorner, Augustinus, 1873; meine oden S. 326,4 angegedene Abhanddung; d. Schmidt, Jahrbücher, beutsche Tebel, 1861, S. 197 ff.; Reuter in JKG IV ff. und in "Augustinische Studien 1887"). Den Haupt- 40 anlaß gaden die Donatisten, diese neuen separatistischen Eistere sir die Heisen Kordung. Schon vor ihm hatte Optatus den Mileve ihren Wordung, daß eine Todssünder duschende Kirche nichgt wirtlich Kirche Christis sei, die mit den Sakramenten gegedene Heiligkeit dieser Kirche entgegengssellt, und ihrer Behauptung, daß die Geltung der der die Kleiker girche entgegengssellt, und ihrer Behauptung, daß die Geltung der der die die kleiker in her Kirche errichende Lehre, daß sie von diesen unabhängig wirten (die sim zum Wesen der Kirche gehörigen dotes, den welchen Optatus redet und voelche die Oggmenhistoriter auf ihn zurückzussellten plagen, sind urspringslich dom Donatissen Paarmenian zusammen-

geftellt worden).

jenein fteben, schon innen binein ober unter ben Beigen (Mt 13, 24 ff.); eben bie Bra-

beftinierten gufammen machen jenen Leib aus.

destinierten ist's nun einmal Gottes Wille, sie nur innerhalb desselben zum Heilsgenuß zu bringen. Sein Dringen auf Liebe und Berbleiben in der Einheit des Leibes Christi ist gerade auch bei ihm fo schlechthin ein Dringen auf Bleiben in ber Ginbeit jenes Ber-10 bandes, daß darauf fogar neuere katholifche Theologen, welche bem Batikanum gegenüber ihren Intellett ber firchlichen Ginheit und Liebe opfern wollten, fich haben berufen konnen. Bahrend er ferner mit Optatus jene bonatiftische Lehre von ber Wirtsamkeit ber Saframente abweift, fonnen boch auch fie eben nur innerhalb jenes Berbandes beilbringend wirken, und gerade auch nach ihm ift bier ihre Berwaltung und die Ausspendung bes 15 Beiles burch fie vermöge gottlicher Ordnung in die Bande bes priefterlichen Umtes als folden gelegt; die Ordination, welche bazu befähigt, ist ihm Saframent fo gut wie bie Taufe, und gerade er geht nun auch voran mit ber bestimmten Lebre vom character indelebilis biefes ordo. Für bas göttliche Recht bes Spiffopats trat er nicht fo fpeziell, wie Cyprian, ein: aber biefes ftand jest felbstwerftanblich fotwohl für ihn als für feine bona-20 tistischen Gegner fest, und ben Manichaern gegenüber macht so auch er die successio sacerdotum ad praesentem episcopatum unb bic successiones episcoporum bon ber apostolica sedes her geltenb.

Best aber war bie Frage, welcher ber beiben, mit Saframenten, Prieftertum und Epistopat ausgestatteten und auf apostolische Succession und Tradition sich berufenben 25 Berbande die wirkliche, beilige und fatholische driftliche Rirche fei, wo die rechten Briefter und Biscofe, wo die trabre Birkiamfeit ber Safrainente. Und ba tritt nun die nach unserer Uberzengung vertehrte Auffaffung bes Ratholicismus bon bem Ginn und ber Bebeutung ber "Ratholicität" ber Rirche gerabe bei Augustin und Optatus vollends recht an ben Tag. Ratholijch nämlich beißt die Rirche Chrifti nach Augustin, weil fie, wie Chriftus 30 es gewollt und angefündigt, über die ganze Erde sich ausdreite; und darum könne nur die Kirche, von welcher die Donatisten sich losgerissen haben, für katholisch und christlich gelten, nicht ibre auf Afrika und sonst auf einige Winkel beschränkte Gemeinschaft sie selbst erflärten "fatbolifch" - quod sacramentis plenum, quod perfectum, quod immaculatum, -- bezogen es auf observatio praeceptorum omnium divinorum u. f. w.). Und von 25 ber Autorität ber Rirche als tatholischer in biesem Sinne bes Worts machte nun Augustin ben Glauben ber einzelnen Christen abhängig: so namentlich auch in antimanichälschen Schristen (de utilitate credendi; contra epist. Manich. Fundamentl). Von ihm haben bir das Vort: Evangelio non crederem nist me catholicae ecclesiae commoveret auctoritas (c. epist. Fund.); ja er habe geglaubt — uullis nist po-40 pulorum atque gentium confirmatae opinioni, - famae celeberrimae, consensione roboratae (de util. cred.); und Gott bewege uns jum Glauben partim miraculis, partim sequentium multitudine (ibid). Wir burfen bas nicht (wie Joh. Weffel und eine Reibe evangelischer Theologen von Luther bis auf S. Schmidt a. a. D.) fo beuten, als ob er bloß bie erfte Entstehung feines Glaubens bamit meinte; fonbern 45 fortwährend ruht ihm, wie er beutlich ausspricht, ber Glaube an die Autorität ber hl. Schrift, ber man auch nach ibm ohne Wiberfpruch guftimmen foll, und bas richtige Berftandnis bes aus ber Schrift ju entnehmenden Glaubensinhaltes auf ber Autorität ber über bie gange Welt bin berbreiteten Rirche als folder. Diefe fur ben Ratholicismus charatteriftische Wertichabung ber thatsachlichen außeren Berbreitung ber babei auch außerlich zu 50 Einem Bangen vereinigten Rirche hat fo entschieden ichon bei Augustin ftatt, fo febr wir babei jugleich sein bobes Bewußtsein von der Bestimmung der wahren Rirche für die ganze Menschheit und sein Hochgefühl für das, was Gott schon zur Erfüllung biefer ihrer Bestimmung gethan hatte, anertennen muffen, und so wenig wir auch trot feiner eigenen Ausfagen meinen burfen, daß für feinen eigenen Glauben an die driftliche Beils-55 toabrheit und an die bl. Schrift die Autorität diefer "tatholischen" Rirche wirklich bas eigentlich Enticheibenbe gewesen fei.

Darüber, wie das autoritative Urteil dieser katholischen Kirche über die Fragen des Glaubens und des drisslichen Gemeinlebens konstatert werden sollte, sehlt es jedoch auch bei Angustin noch an den ersorderlichen Bestimmungen, da er dieselbe zwar in jenem 60 Epissopat repräsentett sah, sitt einheitliche Aussprische des Epissopat aber kein ge-

ordnetes Organ anzugeben hatte (über seine Auffassung der seedes Petri s. unten). Ju bieser Auffassung der Kirche kommt sohnn das Erhobensein des Christentums zur Staatskeligion und die besonders durch Augustin vertretene Unterstätigung der katholischen Kirche durch die staatliche Gewalt (s. d. St. Staat und Kirche): um so mehr wird diese eorpus Christi ein permixtum; und um so zweischhafter, sollte man meinen, müßte s das in der Übereinstitummung der Menge liegende Wahrheitskriterium werden; gegen die in dieser hinsche Geschenen Gefahren aber nahm dannt wenissen in der abendländischen sense strechtige Aunt kräftig und seiner Weise den Kannps auf.

Reben Augustins Saße über Glauben und katholische Kirche haben wir als bedeuttem sir den Katholicismus das damit wesentlich ausammenstummende commonitorium webs Vincentius zu stellen (b. den A. Bincent. von Lerimum) mit seiner norma sensus eatholici, wonach man bei dem bleiden soll quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Bei ihm sieht man dann beutlich, daß, wie es auch bei Augustins Auffalsung gehen mußte, an die Stelle einer Autorität der völligen Gesamtsheit auch schon die einer übervoisgenden und erdricknehen Majorität tritt und bestimmter bei Autorität einer solchen Majorität von saeerdotes und magistri. Respinantorische Bersuche Einzelner einer einmal allgemein angenommenen Lehre gegenüber sind durch biesen Katholicismus im voraus abgeschnitten. Eine weitere Ausprägung der will voch auch Vincentius und mit ihm die katholicismus Ramuentzlich bier, mit Bezug auf die weiteren Desinitionen und Entscheidung, mußte es sich da versagen, wie ein die Bahrheit sicherder Konsens für sie ur erzielen sei, und ferne weiter ein bei Bahrheit sichen kabreit siedelben auch etwas, was in jener Substanz der silleren Kirche noch verschust gewesen sein sollte, zur fatholischen Bahrheit werden erheben dürfen. Das blieden Hauptstragen sir bei weitere Entwicklung des Katholicismus.

Sinschaftlich des Vortes "tatholische" bemerten vor übrigens, daß schon vorher vielerlei zu Sinschaftlich des Vortes "tatholisch" bemerten vor übrigens, daß schon vorher vielerlei zu Sinschaftlich des Vortes "tatholisch" bemerten vor übrigens, daß schon vorher vielerlei zu Sinschaftlich des Vortes "tatholisch" bemerten vor übrigens, daß schon vorher vielerlei zu

Hinsichtlich des Wortes "fatholisch" bemerken wir übrigens, daß schon vorher vielerlei z und so auch das, was wir bei Augustin, und das, was wir bei den Donatisten hötten, spineingelegt worden ist und ebenso dann auch von den Späteren und die auf die Gegenwart. So von Cyrill von Jerus. (Cat. XVIII) zugleich die Verbreitung über die Erde, das vollständige Lebren bessen, was die Menschen wissen sollen, das Heilen aller Sünden u.s. w.

Unter ben Neueren vgl. 3. B. Rlee.

Alls Objekt des Glaubens und Bekenntnisses wird die kürche vom afrikanischen Tausbekenntnis in der Formel "credis remissionem et vitam aeternam per sanetam ecclesiam" eingeführt, dann direkt namentlich im sogenannten konstantinopolitanischen dom Jahr 381 (ele ulav árlav andoluzh) z. ānooroluzh; kuzl.) und im sogen, apostosischen sieden sin spiritum sanetum, sanetam ecclesiam). Uniter dem Einsluß Kusim und vobelonders Augustins aber wollte die denbländische Kirche zwischen der Gottheit selbst, an die man glaubte, und zwischeden sinche zwischen der Schlich an die man bach nicht im selben Sim glaubte, unterscheiden (ngl. dann auch Catech. Rom. I, 10, 23): so wurde das "in" im Apostolitum nicht mit auf "s. ecclesiam" bezogen und beim konstantinischen Bekenntnis später größenteils vor "unam eathol. et apost. eccl." ausgelassen (s. Cases) und wie Schließen (s. Cases). Welch es Tausspundes u. in. 1866, Bdl, E. 229 ff.). Über die Bedeutung der "communio sanetorum", welche im Apostolitum binter die ecclesia gestellt worden sit, s. M. "Gemeinschaft der Keiligen" Bb VI, E. 503, 48.

Im Albenbland entwicklit jene gesetliche Organization der allgemeinen christlichen Kirche fich weiter zur päpistichen Monarchie. Die Geschichte des Kathosicismus und seiner Kirchen ider view derentlich zu einer Geschichte des öwnischen Krimats; vogl. den M. Kapstever der Verlagen und der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der

20 tum, Papalfpftem.

Andem einst Irenäus auf jene apostolischebischiede Tradition und Succession verwiese, stellte er (L. III, 3, 2) die römische Kirche als die von Petrus und Paulus gestündere hierin voran; dei ihr vorzugsdweise sinden eine die Ursprünschischer Vorzugsdweise sinden vorzugsdweise sinden Vorzugsdweise sinden Vorzugsdweise sinden Tradition, und darum sinder er die Petradischen Ursprünscher mit ihr notwendig. Wie aber die ansänzigich auf seinem geschichtlichen Charatter usenen Sehrautoriate des Epistopats zuer wesentliche, zum Glaubenssau erhobene Anntscharatter desselben geworden ist, so schriften der römischen Kirche und berlauf weiterer Jahrhunderte vom Gedanten an eine Gründung der römischen Kirche und biere Spistopats durch Vertus dis zur Lehre von der Tverhertschaft und Infallibilität 20 des dort durch ihr gestisteten und seine Stelle vertretenden Umtes sort. In Vertus und der vertretenden und kirchen Kirche und vertretenden und seinschaftlichen Kirchen und vertreten der Vertretenden Unter sort. In Vertrus wurde vertretenden und kirchen Kirchen und kirchen und kirchen der Vertretenden Unter sort. In Vertrus und bei der Vertretenden Urstader der die Epistopalen Kirchentums eingeführt und repräsenteit gesehen. Daraus wird die Annahme und das Dogna, das diese Inseit ihren sortwährenden schusch unstelle zu weiter noch das ab der Vertreten das sieders die eindern Bischie eine Gewalt erst von Vertrus und seinen Rachfolgern aus übergegangen sei. Betrus und der Appstitus das siederschaften sieder der Kirche, der Stellbertreter Christiund Gestes.

Augustin bewegt sich mit seinen Aussagen über die besondere Bedeutung des römischen Bijdojssaus (j. B. in c. epist. Manich.: "tenet [me] ab ipsa sede Petri a apostoli — — usque ad praesentem episcopatum successio sacerdotum") wesentlich noch auf jenem Staudpunkt bes Irenaus und Coperian (gegen römischeltossische Deutungen ber augustinischen Lehre wendet sich die altkatholische im "Deutschen Merkur" vom 4. September ff. 1875). Aber schon Plapst Leo I. niumt für den Stuhl Petri eine eura universalis ecclesiae in Unspruch, und indem er daran erinnert, daß die Christen 45 Ein Leib und untereinander Blieber mit verschiedener Ordnung und Macht seien, waat er es schon, in biesem Zusammenhang jenen als haupt, von bem man nicht abweichen burfe, zu bezeichnen (epist. 14). Ja er sagt, daß ber Herr — ab ipso [Petro], quasi quodam capite, dona sua velit in corpus omne manare (epist. 10). hierbei wesentlich die kircheuregimentliche Gewalt und Jurisdiktion, nicht die eigentliche 50 Beilsausspendung ober Wahrheitsoffenbarungen im Auge, macht überhaupt feine Worte nicht nach ihrer gangen Tragiveite geltenb. Gie lauten jeboch fo, baß ichon aus ihnen bie höchften Unsprüche bes späteren Papfttning heraus entwidelt werben konnten. Gine große Unterftutung fand biefe Tenbeng papftlicher Monarchie in ber politischen Stellung Roms innerhalb bes Reichs und in ber Anerkennung papftlichen Primats burch romifche 55 Raifer (Ebift Balentinians III. i. 3. 445), bann vollends unter ben Deutschen bes Mittelalters barin, daß ichon ber erfte große Aufbau ihres Rirchentums bie Stellung unter bem Ginen Rom in fich fchlog (vgl. b. A. Bonifatius Bb III, 301 ff.) und bag fpater in ben Rampfen awischen Kaisertum und Papsttum bieses mit machtigen politischen Faktoren sich verbinden tonnte. Aber wir muffen anerkennen, bag barin berfelbe Grundbetrieb fittlichereligiöfen 60 Lebens und Borftellens fonsequent weiter wirfte, ber ichon bisber bas Christentum burch

geschloffene gesetliche Organisation gur Darftellung und gu festem Bestand in ber Belt gu bringen gesucht batte. Speziell war ferner ben mittelalterlichen romanischen und germanifden Boltern bas Berlangen eigen nach Reprajentation bes Gottlichen, Simmlifden felbft in irbijder finnlider Gegenwart, — bes Ginen himmlijden herrn im Ginen romijden Setlvertreter, wie bes für uns geopferten heiland in hoftie und Megopfer, ber heiles 6 güter in ben Saframenten, des ber Kirche verheißenen heiligen Geistes in Ordination und Klerus u. f. w. Steht boch im Mittelalter auch eine analoge Auffassung ber Staatsibee biefer 3bee ber Rirche gur Seite : ber von Gott gewollte Staat überhaupt reprafentiert in bem Ginen romifchen Raifertum. Und bem Entsprechendes hat bas Papfttum in feiner Art wirklich in seinen größten Bertretern, wie einem Gregor VII. und Innocenz III., 10 geleiftet: in einem wildbetvegten Bolferleben Die Rirche gufammenhaltend und gegen ihre Umichlingung und Berichlingung burch bie Welt antampfend, nur freilich fo, bag es babei felbst für Rechte weltlicher Urt und mit Waffen weltlicher Politik ftritt, - wahrhaft driftliche, sittliche und religiöse Interessen schirmend und sittliche Disziplin unter den Böllern übend, nur freilich so, daß es mit jenen Interessen nicht bloß alle seine eigenen 16 Amtsansprüche identisszierte, sondern hierbei auch die einsach menschliche Gerrschsucht und Selbstjucht walten ließ und ichließlich bem Borwurfe verfiel, ewige sittliche Forderungen Gottes den menschlichen Sahungen unsittlicherweise untergeordnet und aufgeopfert zu saframent, wo endlich ber Priester mit bem an die Stelle ber surbittenben Formel getretenen Ausbrud "ego absolvo" als Richter an Gottes Statt die Sinden vergiebt ober behalt. Wir haben barüber namentlich auf b. A. Defopfer, Saframente, Schliffel= 25 gewalt ju verweisen. Bum geiftlichen Leben bes Merus und feiner Freiheit ben weltlichen Beziehungen gegenüber gehört jeht namentlich auch der Cölibat. — Das Verhältnis der Bollmachten aber, welche alle die einzelnen Priester oder Hirten und Bischöse übten, zum pähltlichen Stuhl hat Innocenz in dem Sah ausgedrückt, daß dieser, während er selbst plenitudinem potestatis habe und behalte, die anderen "in partem sollicitudinis so (fürs hirtenamt) evocavit". Unter ben Theologen legt namentlich Thomas von Aguino, jugleich Sauptzeuge für jene ben einzelnen Prieftern zustehende Schluffelgewalt, bem Papfte plenitudinem potestatis in ecclesia und jo nun auch mit Konfequenz und Entichiebenbeit Infallibilität für seine Entscheidungen bei. Aus der Lehre "extra ecclesiam nulla salus" ift der von Bonifag VIII. ausgesprochene, durch Leo X. auf dem Kongil 1516 95 wiederholte Sat geworden: "subesse Romano pontifici — — omnino esse de necessitudine salutis" (Thomas Aquino judite denfelden in seinem opuse. c. error. graec, ju beweisen mit einem unechten Citat aus Chrill von Alexandrien). Und folde Unterwerfung forbert endlich ber Bapft (vgl. befonders Bonifag) von Rönigen und Staaten auch auf bem weltlichen Gebiet (f. "Staat u. Rirche"). Katholische Kirche schlechthin nennt 40 sich biese abenbländisch tatholische Kirche, indem sie die ganze griechische Rirche nicht mehr für wirkliche Rirche Chrifti gelten läßt.

Dogma war indeffen biefe papiftifche ober furialiftifche Auffassung ber Rirche biermit noch nicht, burch feinen formlichen firchlichen Beschluß fanktioniert. Entgegen stand ihr nicht bloß die staatliche Gewalt, welche ber papftliche Stubl gleichfalls unter fich bengen 45 wollte, und ein nationales Selbstgefühl, auf bas jene, wie in Franfreich gegen Bonifaz VIII., fich ftupen konnte, fondern auch noch ein Bewußtsein der Bischöfe von ihres eigenen Amtes Bebeutung und eine Erinnerung an ben alteren Bestand ber Kirche, wahrend bie Bertreter ber papitlichen Ansprüche ben Borgangern an Begabung und Charafter nicht mehr gleichkamen und das große papstliche Schisma vollends bringend die Rirche im ganzen zur 50 Selbstthätigkeit und zu einem Einschreiten gegen bas Papfttum felbst aufrief (gu ben theologischen und firchenrechtlichen Berhandlungen über Rirche und Staat aus Unlag bes Streits zwischen Bonisaz VIII. und Frankreich und zwischen bem Rapst und Kaiser Ludwig und den Franziskanern s. Lechler, Wielis und die Borgeschichte der Reformation, Bd I. Riegler, Die litter. Midrigacher der Käpste u. s. 110., 1874). Da wurde haupt 55 fächlich durch frangofische Theologen und Rirdenmanner (Gerson, b'Ailli) das sogenannte Epiffopalipitem (j. b. A. Bb V, 427) und die Theorie von der catholica universalis ecclesia im Unterschied von ber Romana (vgl. besonders Gerson, De modis uniendi et ref. eccles.) ausgeführt und auf den großen Konzilien vertreten: die apostolische oder sogenannte römische, aus bem Bapst, ben Rarbinalen, Bischöfen und Alerus bestehende Rirche, 60

wählten wahre Glieder der Kirche seien, behauptete, jenen göttlichen Ursprung des Primats bestritt und einen Widerruf seiner Sähe auf die Autorität des Konzils hin verweigerte, sprachen ein Gerson und d'Ailli namentlich auch wegen jener Sähe mit das Todesurteil

sprachen ein Erfon und d'Allis namentsich auch wegen jener Säße mit das Todesurteil über ihn aus.

Die päpstliche Kirchentheorie erhob, als die Einheit des Papstums mit Hisfe der Konzillen hergestellt war, erst recht wieder ihr Hauben. Sie herrschte auf dem Lateransonzil Leos X. Der Thomist Silvester Prierias kelles gegen Auster als Zumdannentsigs über die Kirche den Sat auf: ecclesia universalis essentialiter est convocatio — omnium eredentium, virtualiter ecclesia Romana repraesentative est collegium cardinalium, virtualiter autem est pontifex summus. Die Hauptvorfämpfer diese Standpuntss wurden die Zeituten. Bestarmin hat dann im Gegeneste gegen den Protestantismus die Kirche desiniert als eoetum hominum ejusdem christianae sidei professione et eorundem saeramentorum communione colligatum sub regimine legitimorum pastorum ac praecipue unius Christi in terris viearii. Uber das Trienter Konzil dat eine Enthöseidung über jene beden Abeorien nicht auszusprechen gewagt. Sie ist, nachdem auch der Epistopalismus in verschieden zwengenen schollen verschieden der Vizis mit tief religiösen Bewegungen (d. die Leysispossisphen verschieden der werden der verschieden zwengenen des Kalstungstals kallend zu machen versicht hatte, erst durch das Vizis Sans. Kirche VIII, 599) wieder und wieder sich gestend zu machen versicht hatte, erst durch das Vizis Sans.

20 das Infallibilitätisbogna des Latifantonzils 1870 gefällt worden. Ihm gegenüber haben treue Bertreter der andern Nichtung sich als eigene Kirchengemeinschaft fonsittniert und, auf die Kirchentheorie jener sogenannten reformatorischen Konzilien und wieder auf die eines Augustin und Kincentius, Chyrian und Irenäus zurückgreisend, den Namen des Alttatholicismus augenommen; s. d. Mitatholicismus I, 415. 25 Jung Wesen der römisch-fatholischen Kirche also, welche die fatholische scheider

heihen will, gehört jeht nach ihrem Dogma jeiner Stellvertreter Christi, dem, wenn er ex eathedra redet, Infallibilität zusommt in desinienda doctrina de side et moribus. Mit jener alten Ausspilipium des Katholischen als dessen, guod semper, quod ubique" u. s. w. (oben S. 331, 12) ist das neue katholische Dogma ebenso wie kurz worher

40 das von der unbestedten Eupfängnis Mariä durch die schoon bei Litoentius an die Hand gegebene Wendung vereinigt worden, daß der hl. Geist der Kirche jett nur vollends weiteres Licht über daß, was schoon in der alten, allgemein angenommenen Tradition und so auch in der biblischen Lehre involviert sei, gegeben habe. Den Bapst sehen wir durch daß neue Dogma im Besty einer Bollmacht, sernerhin lediglich mit Berufung auf

45 seine eigene Geisteserleuchtung neue Offenbarungen unter bein Tittel alter Wahrheit zu produzieren. Jur "Katholicität" bieser Kirche gehört nun, daß Gemeinschaft des Heils überall nur möglich ist im Unterweringn eben unter den sie infallibel anerkannten Papst. Und wie schon die ältere katholische Kirche (oben S. 328, 111) ihre Befugnisse und Gewalt auch über die draugen Stehenben und Widerspenstigen, zu denen doch das der Kirche der-

so liehene Tauffatrament gekommen sei, ausbehnt, so gilt das jest eben für diesen Bapft mit Bezug auf die Getauften in aller Welt: "Zeder, welcher die Taufe empfangen hat, gehört (wie Bius IX. in seinem Brief vom 7. August 1873 den Kaifer Wilhelm belebrte) — — dem Papfte an."

3. Die Kirche und Lehre von der Kirche in der Reformation und be dem Protestantismus. Als erste christliche Gemeinschaft, welche, während sie die allgemein christliche Heilswahrheit seite und manche Misbildungen derhöhlung von sich sernielt, hierbei von deutsenigen Kirchentum und Kirchenbegriff, bessen den der Grundschung wir die auf die Gegenvart verfolgt haben, bereits abgegangen sit, durfen im Mittelatter die Waldeusse genannt werden. Denn sie wissen sich getroft als Glieder der Kirche Ebrist und Genossen der Seiles, obgleich sie von jener sirche als Glieder der Kirche Edrist und Genossen siehen.

lichen Organisation ausgeschlossen worden sind, und zugleich erkennen sie doch eine Gemeinde Christi auch innerhalb der Airche an, deren Häuter ihnen so feindlich gegenüberstehen. Mare lehrhafte Bestimmungen über Begriff und Wesen der Kirche oder ein mit Bewustsein ausgenommenes neues Kirchenpringt sinden vor jedoch dei ihnen nicht.

Der erste Theolog, der eine jenem Katholicismus prinzipiell entgegengesetzte Idee ber Kirche vorgetragen hat, ist Wicklif; ihm folgte darin Hus (1. Lechler, I. v. Wicklif u. J. w., 1873; Loferth, Hus und Wilklif, 1884; Gottschäft, Hus, Luther, Zwinglis Lehre von der Kirche, 3KG 1886). Nach ihm ist bie Kirche universitas praedestinatorum. Er schloß sich hierin wie in seiner Heilstehre an Augustin an, nach welchem wenigstens bas verum corpus Christi die Gesantheit der Prädestination ist, und auch bei ihm fehlt 10 bancben nicht gang ber Begriff eines corpus permixtum ober simulatum. nimmt hiermit einen jenem Katholicismus und auch Augustinismus entgegengesetzen Standpunkt ein, fofern ihm ju ben Beilsanftalten, mittelft beren Gott die Brabeftinierten bes Seiles wirklich genießen lagt, jenes Regiment bes Klerus, bes Spiftopats und Papfttums nicht gebort. Er bestreitet nicht bloß bem papstlichen Primat, sondern auch dem 15 Spiftopat im Unterschied von Presbyterat Die gottliche Ginfegung; und unfehlbare Autoritat bat nach ihm nur die bl. Schrift und burch fie tann Gott Die Beilemahrheit auch bei frommen Laien erhalten, während fie im Alerus verloren geht (val. bierzu auch ichon die Walbenfer). — Diefer Kirchenbegriff bes Wiclif und Sus umfaßt also nicht eine in ber Birtlichteit bestehende, unter fich verbundene Gemeinschaft von Beilegenoffen, fondern folche 20 Brabestinierte, die gegenwartig glaubig und fromm find und die bier unter nicht pradestinierten Namenchriften zerftreut fteben und bie nach ber Augustinisch-Wiclisschen Seilslehre auch nicht einmal felbst volle Sicherheit von ihrem Brabestiniertsein haben, gusammen mit ben nur erst Brabestinierten und noch nicht Befehrten und ferner mit ben bereits jum jenseitigen Beil Gingegangenen. - Dabei bleibt bie Auffassung jener Beiletwahrheit eine asteilich 25 gefehliche (vgl. dazu befonders die Richtung ber Frangistaner-Spiritualen); das Evangelium ist lex Christi. — Man hat dann Wiclif auch die donatistische Lehre vorgeworfen, daß vom perfönlich christlichen Charafter der Meriter, auf den er so sehr drang, auch das Heilswirken der Sakramente abhänge. Sie konnte leicht an seine kirchliche Grundanschauung sich anschließen und mag so auch von Wiclisiten angenommen worden fein. so

Wielif felbit jeboch und Sus haben fie nicht vorgetragen.

Für Hus' Sat von der Kirche — praedestinatorum universitas ist Luther trot ber Berurteilung burche Ronftanger Rongil auf ber Leipziger Disputation 1519 eingetreten. Aber Luthers eigene Auffaffung (vgl. 3. Köftlin, Luthers Lehre v. b. Mirche, 1853; Barleg, Kirche u. Amt nach Luthers Lehre, 1853; B. Wendt, Zwei Bicher v. d. Kirche, eine Apol. so ber Lehre Luthers; Thomasius Christologie III, 2; Lommansch, Luthers Lehre, 1879; 3. Köstlin, Luthers Theologie, in neuer gegenwärtig unter der Presse besindlicher Bearbeis tung; Sieffert, Über den reformatorijchen Kirchenbegriff, Arbeit. der rhein. wissensch Predigerver. Bb 3; A. Nilfold, Über d. Begriff, sichtl. u. unsichtle. Kirche, ThSiK 1859, Gesamm. Aussätzt 1893; E. Nietschel, L.s Anschauung v. d. Unsichtbarkeit und 40 Sichbarfeit d. Kirche, ThStR 1900; Seeberg a. a. D.; Krauß a. a. D.; Schmidt a. a. D.; Gottschied a. a. D.) war schon damals und sobann beständig vielmehr die, daß das eigenliche Wesen der Kirche durch das im Apostolitum solgende Wort communio sanctorum im Sinne von "Gemeinde der Heiligen" richtig und schriftgemäß befiniert sei. Zum Wesensbestand dieser Gemeinde gehört nicht jene römischetatholische Organisation, 45 bischöfliche Succession oder ein angeblich mit besonderem gestlichen Charatter und Geistesbefit mittelft ber epiftopalen Ordination ausgestattete Klerus, fondern nur Befit und Ubung ber bon Gott und Chriftus gestifteten objektiven Gnabenmittel, nämlich bes Wortes und ber Saframente. Nicht einem befonderen Rlerus, fondern ber Gemeinde als folder find diese ursprünglich verlieben, und so auch die Schluffelgewalt, die nichts anderes ift, 50 als die Bollmacht, eben fraft biefes Gnabenwortes in der Darbietung besselben überhaupt und namentlich auch in spezieller Applifation an einzelne trostbedürftige Seelen Vergebung ber Gunben auszuspenden; und zwar wirten biefe Gnabenmittel mit ihrer Beiletraft auch in ber hand unwürdiger menschlicher Wertzeuge. Die Beiligen aber, aus welchen bie Bemeinde besteht, find diejenigen, von welchen Baulus rebet. Geheiligt find fie von Gott, 55 obgleich ihnen noch Stinde anhaftet, eben burch fein Beilswirken mittelft bes Bortes und ber Caframente. Und zwar ift es ber burch Wort gewirtte Glaube, wodnrch fie gerecht, in die Gnade und Gottestindschaft aufgenommen, Glieber Chrifti und Erben bes etwigen Lebens find. Die lutherische und überhaupt reformatorische Auffassung von der Rirche hängt fo von Anfang an mit ber vom rechtfertigenden Glauben gufammen. Rämpfend für Die 60

336 Rirdic

Bedeutung biefes Glaubens, die ben vorreformatorifden Befampfern bes Ratholicismus noch verborgen geblieben war, hat Luther von ber herrschenden Rirche fich ausstoßen laffen muffen. In diesem aus bem Wort gezeugten und einfach ans Wort Gottes fich haltenben Glauben, ber feiner menschlichen Dlittlerichaft neben bem Ginen Beiland bedarf, wiffen 5 fich die Evangelischen bem Saupte Chriftus als feine Blieder verbunden und allgemeinen Priestertums mit freiem Zufritt zu Gott und priesterlicher Thätigkeit auch unter den Mit-brübern teilhaftig. In diesem Glauben haben sie Freiheit und freien Mut den mensch-lichen Kirchensahungen wie der ganzen außern Welt gegenüber. So definiert die Augustana: est ecclesia congregatio sanctorum ("die Bersammlung aller Gläubigen"), in qua

10 evangelium recte docetur et recte administrantur sacramenta.

Wie nach dem NI, fo besteht auch nach der lutherischen Lehre diese Gemeinde nicht bloß in der Idee oder ale Ideal, sondern real in diesen realen gläubigen, beiligen Subzetten. Sie giebt sich auch tund im außern, finnlich wahrnehmbaren Dafein: benn wo Bredigt des Borts und Berwaltung der Saframente ftatthat, da werden burch fie immer 15 auch Gläubige oder Beilige und ein Bolt von Beiligen fich erhalten, und biefe werben auch in außern sittlichen Früchten, entsprechend ber zweiten Tafel bes Detalogs, sich bethatigen. Ber aber wirklich glaubig und in biefem Sinne heilig geworben fei und welche gute Werte wahrhaft Frucht bes Glaubens und heiligen Geistes seien, das läst sich nicht sinnlich wahrnehmen oder sehen. In diesem Sinne lehrt Luther, daß die Kirche 20 oder Gemeinde Christi nicht Gegenstand des Sehens, sondern des Glaubens sei, während boch eben ju biefer unfichtbaren Rirche wesentlich bie objettiven Gnabenmittel und außere Ubung berselben geboren und erfennbar machen, wo ber Glaube biefe Rirche ju finden habe, und wahrend im Gedanken hieran Luther hin und wieder boch auch von einer Sichtbarteit eben diefer Kirche rebet. In bemfelben außern Kreis, in welchem die Gnaben-25 mittel verwaltet werben und wirfen, stehen ferner zugleich und für die außere Wahrnehmung großenteils ununterscheidbar auch folche die ihrer Wirtung fich verschließen und innerlich unheilig find und bleiben, und ber name ber heiligen Gemeinden Chrifti wird nun per synecdochen auch auf sie ausgebehnt, wie schon Baulus namentlich die galatischen Gemeinden trot des großen Abfalls unter ihnen noch insgemein ecclesias ge-Die Augustana und Apologie unterscheiben mit Bezug hierauf zwischen 30 nannt hat. Luther ftellt also nicht eine fichtbare und unficht= ecclesia proprie und late dicta. bare Rirche nebeneinander, redet nur von Einer heiligen Rirche oder Gemeinde, deren wahrer und realer Bestand an Seiligen nicht in die Sinne fällt und die beshalb unfichtbar genannt wird, mabrend eben biefer Beftand in jenen außern, fichtbaren bon Gott 35 berordneten Lebensformen fich bewegt und bethätigt, an beuen bann zugleich auch jene Unbeiligen äußern Anteil nehmen.

Auch jene aus dem Glauben stammende Heiligung des Lebens also nach der zweiten Tafel des Dekalogs und hiermit das ganze wahrhaft sittliche Verhalten und Thun gehört jum Charafter einer driftlichen Gemeinde. Auch barauf muß sie fraft bes göttlichen 40 Wortes dringen. Ja Luther nenut auch solche Heiligung des außern Lebens ein außerlich Zeichen, dabei man die heilige chriftliche Nirche kenne. Aber er fagt, diese erste Tafel sei höber, und in diesem Außern scheinen zuweilen Heilen Heilen heiden, denen es doch nicht so von Gergen komme, heiliger als Christen. Auch Nirchenzucht wollte Luther, lobte die der böhnischen Bruder und Schweizer und bedauerte, nicht mehr barin thun zu konnen. Gleich bie 45 erften Rirdenordnungen trafen Beftimmungen barüber, auerkennend, bag bas Strafamt ber Obrigfeit gegen die schweren sittlichen Argerniffe nicht ausreichen könne und solle; fo die von Schwäbisch-Hall 1526 (mit Bezug auf Unzucht, Truntsucht, Spielen u. f. w.), ber fachfische Bisitatorenunterricht 1528 (Ausschluß vom Abendmahl und Bann wegen Chebruch, Bollerei u. f. tv.), Die ftabtifden Ordnungen Bugenhagens, bes Sauptorganisators so und Freundes von Luther, wir vor allem die einflugreiche Braunschweigische 1528 (gegen Unguchtige, Truntenbolde, Gottesläfterer). Aber Luther tonnte auch beim Mangel baran fid beruhigen, wenn nur die Samptfache, bas Wort Gottes mit bem ftrafenden Gefes und belebenden Evangelium, in Predigt und Seelforge fraftig getrieben werde.

Diefe Gemeinde der Gläubigen bedarf bann allerdings auch immer irgendwelcher 55 äußerer menichlicher Formen, in welche bie Berwaltung ber Gnabenmittel, die Bredigt bes Wortes, ber gemeinsame Gottesbienst u. s. w. sich einkleibe: aber beren keine burfen auf göttliche Einsetzung Aufpruch erheben und zu etwas schlechthin Geforbertem und einem Joch für die Gewiffen gemacht werben. Bgl. hierzu die Angustana über Gleichförmigteit ber Ceremonien in Art. 7, über ritus und traditiones in Art. 15.

Rur Gine allgemeine Ordnung wollte Luther, weil fie ihm eben aus bem Wefen ber

Gemeinde fich ergab, überall und ftreng in ber Kirche aufrecht erhalten haben, nämlich bie, daß die öffentliche Berwaltung jener Gnadenmittel, die ber Gemeinde von Gott geschenkt und anvertraut seien, immer nur von ordentlich dazu berufenen Bersonen, die nun eben mittelft bes Bortes bie Gemeinde weiben follen, geubt werde (publicum ministerium). Nur eben dieses lehrt auch die Augustana (Art. 14) de ordine ecclesiastico oder vom 5 "Rirchenregiment". Daß bies aber notwendig und göttlicher Wille fei, leitet Luther nicht (und zwar auch in seiner fpateren Zeit nie) aus einem Offenbarungswort ober gottlichen Statut ab, sonbern aus ber Natur ber Sache und bem sittlichen Bedurfnis ber Ordnung überhaubt, lofern ja nicht alle die einzelnen Gemeindeglieder und geiftlichen Priefter in ber Bemeinde predigen konnen, vielmehr bestimmte Einzelne es fur die Gesamtheit thun to und hiermit beauftragt werden muffen. Eben um folder Umter willen, sagt er bann, werden von Gott auch die Gaben und Kräfte vornehmlid gegeben. — Die Thatfache, bag in ber ursprünglichen Chriftenheit zwar ein festes Borfteheramt bestand, biefes aber bei ben unter feiner Leitung ftebenben Gemeinden und Gottesbienften eine öffentliche lehrende Thätigkeit anderer Gemeindeglieder nicht ausschloß, tam zu keiner oder wenigstens 15 nicht zu genügender Anertennung, und die Frage, wie weit neben den allgemeinen Anforderungen der Ordnung die verfchiedenen geschichtlichen Verhölltnisse der Christenheit bei der Gestaltung des Units in Vertacht gezogen werden müßten, zu seiner eschrädten Auseinandersehung. Die weitere Gliederung kirchlicher Annter, mit Superintendenten über ben hirten ber einzelnen Gemeinden oder auch mit Bischöfen u. f. w., ist nach ber 20

lutherischen Lehre wieber Sache wandelbarer menschlicher Ginrichtung.

Bahrend nun aber Luther bie Unsprüche bes romifchen Rirchentums barauf, bag es mit seinen Formen und Besetzen bas Beil bedinge, gurudwies und weiterbin für gottwidrig und antidrijtlich erklärte, hat er boch anerkannt, daß auch unter diesem Rirchentum beilige Gläubige und somit Blieber bes Leibes Chrifti leben und jederzeit gelebt 25 haben. Denn soweit haben boch, auch unter aller Trübung und Entstellung, bas ursprüng-liche Gotteswort und die Sakramente bort fortgewirtt, daß dadurch noch Gläubige bem Erlöfer jugeführt worben feien. Siermit erft haben wir vollende bas Eigentumliche und Neue ber reformatorischen, evangelischen Auffassung ber Rirche Christi im Unterschied von ber ganzen nachapostolischen. Zum erstemmal geschaf es seht, daß, während zweierlei 20 Kirchengemeinschaften mit verschiedenen lirchlichen Grundsätzen und Lehren einander gestrennt gegenüberstauben und sich gegenseitig Frrtum vorwarfen, ja die Mitglieder der einen, neugebildeten, von der andern für verdaminungswürdige Reger erflatt wurden, bennoch jene, bie evangelischen ober protestantischen, ihrerseits anerkannten, die Beilsgemeinschaft sei auch auf die außere Zugehörigkeit zu ihrem eigenen Berbande nicht eingeschränkt, vielmehr 25 einen Begriff der Kirche oder Gemeinde Christi aufstellten, nach welchem diese überall und so auch inmitten der äußerlich anders geformten und sogar einer gewissen Korruption des Bekenntniffes und ber Lehre verfallenen Berbande noch ihre Blieber hat, wo nur immer noch jene Grundelemente ber Beilswahrheit in Gottes Bort an die Bergen bringen. In biesem Sinne lehren jett die Reformatoren Gine fatholische, über die Christenheit 40 aller Orte und Zeiten ausgebreitete Rirche. Ihre Einheit ermangelt einer außern Draanisation und bedarf beren nicht neben bem Ginen unsichtbaren Saupt, ber Ginen Taufe, bem Ginen Glauben, ber Ginen Liebe u. f. w. Dan tonnte fich bafur mit Recht auf die Ibee der Ginheit der Gemeinde in der apostolischen Zeit berufen. Dit bem gum Befen einer Gemeinde und eines Leibes gehörigen Bufammenhalten ber Glieber unter: 45 einander, ihrer gegenseitigen Mitteilung, ihrem Jusammenwirken für einen Zweck stand es bort freilich noch ganz anders, als jest beim Berhältnis jener die einzelnen Glieder des Leibes Chrifti in fich befaffenben außern Berbande ju einander. Mit ber Rirche ber Wirklichkeit ftand es jest fo, bag in biefer Beziehung allerdings bie biblifche und reformatorifche 3bee der Einen tatholifden Rirche wenig Realität hatte. — Das Befen ber 50 Beiligfeit ber Rirche, beren haupt Chriftus ift und in welcher Gott burch feine Gnabenmittel wirft, und bie einzelnen fo im Glauben heilig werden, ift schon im bisber Ausgeführten bezeichnet. Ihre Apostolicität hat fie in ihrem ursprünglichen Gepflangtfein burch die Apostel und fortwährenden Gegründetsein auf deren Bort.

Wichtige Fragen und Probleme aber waren bei biefem Kirchenbegriff überhaupt noch 55 zu lösen, haben mit ihm erst sich erhoben und durchdringen seither die kirchlichen und theo-

logischen Bewegungen.

Wie weit ist jene Reinheit der Predigt des Evangeliums und Richtigkeit der Saframentöverwaltung erforderlich, damit dei ihr und etwa auch neben relativer Unreinheit die Glieder der betreffenden Richenwerbände noch Glieder des Leibes Christi werden 60 Real-Kneytlopkdie sitr Tepologie und Riche. 3. A. x.

ihm viel mehr als von Melanchthon ausgesprochen. Uber eine außere Leitung ber Rirche ift in jener Definition berfelben noch gar nichts ausgefagt. Unter Rirchengewalt verftand Luther nur jene geiftliche Gewalt, Die Bollmacht, 25 die Bemeinde mittelft bes gottlichen Wortes ju weiben und jene Schluffel bes Simmelreiche ju handhaben. Und ber Name Rirchenregiment wird, wie wir aus jenem Art. 14 ber beutschen Augustana seben, eben für biese ben orbentlich Berufenen guftebenbe Rirchengewalt ober Bollmacht bes Lehrens und Saframentereichens gebraucht. Aber bie Bemeinbe bebarf boch fort und fort auch einer außern Leitung ihrer Ungelegenheiten, bestimmter, wenn auch leinesvogs auf göttliches Necht Anspruch machender Tedenungen sir ihr ge-meinsames Leben, ihren Gottesdienst, die Bestellung der Personen sür senes Predigt-anut u. s. w., turz dessen, was man jetz gewöhnlich Kirchenregiment im Unterschied von gestslicher Gewalt nennt. Die lutherische Lebre von der Kirche will, wie von sahen, feineswegs folche Ordnungen und Bestimmungen abgewiesen haben; nur auf gottliche 85 Autorität follen fie keinen Anspruch machen; um ber Liebe, Ordnung und Bucht willen follen die ectren, freien, in ihrem Verhaltnis zu Gott dadurch nicht berührten Chriften fie annehmen. Wer aber soll fie aufstellen und handhaben? wer vor allem nun die von bent bisberigen Rirdentum ausgeschiedenen Gemeinden organisieren? Luther bachte anfangs ernstlich baran, bag, wenn erft bas evangelische Wort bin und ber eine Zeit lang ber-40 fündigt worden fei, Die gläubigen Bekenner besselben frei zu einer Gemeinde mit schlichtem, evangelischem Gottesbierst, Buchtübung u. f. w. sich zusammenthun möchten. Wäre es bierzu gekommen, was wir freilich böchstens bei einer Preisgebung bes Bolkstirchentums und unter ben Gefahren tiefgreifenbster Auflojung bes firchlichen Gemeinwefens überhaupt möglich finden, so hatten bann wohl die baraus hervorgehenden Gemeinden sich aus fich 45 felbst beraus frei auch eine ebenfalle möglichst schlichte regimentliche Ordnung geben tonnen. Aber die geschichtlichen Verhältnisse drängten dazu, daß statt jeder neuen Gemeindebildung zunächst nur Predigtanut und Kultus als Träger und Ausdruck des Evangesiums für die Gemeinden neu geordnet wurde, und die gesehliche Feststellung und Durchsuhrung biefer Ordnung und weiter auch die fortwährende außere, gesehlich geordnete Leitung der "Ge-50 meinde der Gläubigen" wurde den Obrigfeiten, den Fürsten und städtischen Magistraten überlassen. Prinzipiell tam babei, was die evangelischen Grundlehren über Kirche und politische Obrigfeit betrifft, die Auffassung der Obrigfeit in Betracht, daß sie, von Gott eingesetz, überhaupt Zucht und Ordnung im driftlichen Bolk zu wahren, daß sie serner namentlich auch "Argernissen und Greueln" auf dem Gebiete des Gottesdienstes und der b5 Religion überhaupt zu fteuern, ja daß fie (was indeffen in biefer Allgemeinheit nicht fo= wohl von Luther, als von Melanchthon und andern Theologen und von den Kirchenordnungen ausgesprochen wurde) überhaupt als Pflegerin der Kirche nach Jef 49, 23 sich ju erweisen und über ber erften fo gut als über ber zweiten Tafel bes Detalogs zu wachen habe. Bas bie geschichtlich gegebenen Berbaltniffe und Rechte anbelangt, fo war ent-60 scheibend einerseits bas Recht zu firchlichen Reformen, welches ben Obrigkeiten von feiten

bes Reichs 1526 zugeftanden wurde, andernteils ber Umftand, bag, wie Luther bei ber bom furfachlichen Lanbesberrn veranftalteten Rirchenvisitation aussprach, Die bisberigen berufenen Träger bes Bifchofsamts eine evangelische Ubung bes Amtes verweigerten und fein Gemeindeglied oder Theologe Beruf oder gewiffen Befehl bagu für fich hatte. Bon ber evangelischen Ibce ber Kirche aus fonnte gefragt werben, ob nicht benn boch biese Obrig- 5 teit weiterhin auch ein besonderes Rirchenregiment bestellen sollte, das zwar jener Auf-fassung gemäß unter ihrer dristlichen Oberaufsicht und Fürsorge verbleiben inugte, im übrigen jedoch von fich aus die Leitung der firchlichen Angelegenheiten auszuüben und hierbei möglichft auf ben Unterschied zwischen politischer Gesetzgebung und firchlicher Berordnung, bürgetichem Gehorfan und tirchlich züchtigem Verhalten zu achten und bei seinen Vervordungen wohl auch die Gemeinde selbst möglichst beitzuziehen hätte. Aber verwehrt vord voch durch die Lutherische Anschauung vom Welen der Kirche auch jene sortwalkrende obrigfeitliche Leitung derselben nicht, sofern sie nur wirklich auf reines Wort und Saframent hielt. Die in Frage ftebende Unterscheidung ift an fich, fo lange ber Obrigkeit jene weitgebenden prinzipiellen Berpflichtungen bezüglich best firchlichen Gebietes beigelegt 15 werben, jebenfalls fehr fchwierig. Gie wirtlich ju versuchen, fand man um fo weniger Unlag, ba ja auch noch Sahrzehnte lang bie Doglichkeit einer Biebervereinigung mit bem ältern Epifopat offen gehalten und die bisberigen firchlichen Neubildungen insofern wie provisorische angesehen werben mußten. Das Organ für Die oberfte Rirchenleitung wurden nun bie von bein Landesberrn bestellten Konsistorien. Sinsichtlich ber Teilnabme ber Gemeinden an 20 ber firchl. Wesethgebung begnügte man sich mit einem tacitus consensus berselben. So bilbete fich die Ordnung ber wirklichen Rirche im Zusammenhang mit jener Auffaffung ihres Wejens. Bgl. Die oben angeführten Schriften; ferner: Sundeshagen, Beitrage gur Rirchenverfaffungsgeschichte u. s. w., 1864; v. Zezichwitz, Die wesentlichen Verfassungsziese der luther. Neforun., 1867; Nitsch, Uber die Begründung des Kirchenrechts, Bd 8, u. über die Entstehung der 25 luther. Kirche in ZRG (Gesamm. Aufsätze S. 100 sf. 218 sf.); Köhler, "Luther. Besennt-nisscher über Kirche, Umt." u. s. v. ib. d. h. d. s. s. s. der kirche, Umt." u. s. v. ib. d. h. d. s. s. s. der Kirche unt. Ronfistorien, Staat u. Rirche.

Aon der Lehrweise Luthers, der auch die vom Melanchthon versäste Augustana und Apologie (vgl. oben S. 336, 8) gefolgt ift, unterscheider sich die spätere Melanchthons (vgl. obertlinger, Theologie Melanchthons), der jetzt, um die Geschr spiritualistischer Schwämerei und um praktische Neubeschischung des Kirchentums auf evangelischem Grunde besongt, wielemehr auf die Augustische Kirche abe einer sichtbaren deringt. Sichtbar nämlich ist ihm die christliche Kirche dermöge jeuer Selbstdarstellung in der Verfündigung des Worts und Vervallung der Saframente, indem er den Kamen esclessa dem ganzen coetus sovoatorum, unter wichem dies stattschaft, die ihn die bes reinen Wortes oder der reinen Lehre, in welcher er selbst sich weiße. Er will, daß man sest an dies sich balte. Er betont so auch weit mehr als Luther den anftaltlichen Charactter der Kirche. Hat er doch im gleichen Interesse auch den Wuschellichen auf der Ausgeberbereinigung mit dem altbefestigten großen latholischen Kirchentum so lang als so mödlich seitzehalten.

In der Wirflichkeit und Pragis stellt sich bann die lutherische Kirche wesentlich eben als Anstalt zur Beilsausspendung mittelft bieser Gnabenmittel bar, der gegenüber die ein: 55

gelnen Gemeinbeglieber und Beiligen fich rezeptiv berhalten.

Die Reformierten bezeichnen gleichfalls die Kirche als Gemeinde der Gläubigen oder Hellen (conf. Basil., Helv. I, Helv. II, Gall., Belg.), heben auch als Bedingung und Zeichen ihrer Existen die Bertfündigung des reinen göttlichen Wortes hervor. Sie untersischen aber von Anfang au, anders als Luther, zwischen einer sichtbaren und untschlenen so

22

Rirche, indem fie in ihrem Begriff ber unfichtbaren Rirche ben Wielif-Susichen Rirchen-

begriff aufgenommen baben.

So vor allem Zivingli (vgl. A. Baur, Zwinglis Theologie 1885, 1889; Krauß, Gottlichich, Seederg a. a. D.). Und zwar ist in seinem Begriff der unsichtbaren ecclesia 6 electorum nicht bloß die Bedeutung der Saframente für den Bestand derschlen begrießen weg-gefallen, sondern auch die des Wortes der Offenbarung wenigstens zurückgetreten, ja es giebt nach ihm Erwählte auch unter den alten Heiden ganz außerhalb des Bereichs diese Diffenbarungswortes.

Calvin sieht gleichfalls in der Airche als unsichtbarer die Gemeinschaft der Praro definierten; er weiß jedoch nichts von jener Zuteilung des Heils auch an Heiden; er
würdigt anders als Judingli die Bedeutung des zu predigenden Wortes und beziehungsweise auch der beiden Sakramente sur die Jugehörigfeit zum wahren Leibe Sprist; und
zugleich legt er eigentimischen Nachbruch auf die von Christins gewollte und eingesetze keitung
und Zuchtibung durch Lehrer, Rastoren, Alteste (vgl. besonders in seiner Institutio rel.

15 christ. feit 1543).

Dieser resonnierte und bestimmter caldinsse Begriff ist auch in den Bekenntnissen mehr oder weniger zum Ausdruft gekommen: im Heidelsseger Katechismus so, das des "hl. katholisse Kirche" überhaupt dessiniert dies ooctus ad vitam electus, den Gott durch seinen Geist und sein Wert versammle, im Genfer Katechismus so, das zen Kirche, don der dos Glaudensbekenntnis rede, kurzweg als corpus siedelium, quos Deus ad vit. aet. prae de estina vit, desmiert und nachser noch gelagt wird, es sei, während sein Gegenstand des Glaudens und an keinen äusern Zeichen zu erkennen sei, auch die sichtbare Kirche Gottes da, sür die er bestimmte Kennzeichen gegeben habe; die Westelmistersonssischen oder der Kriede Gottes da, sür die er bestimmte Kennzeichen gegeben habe; die Westelmistersonssischen oder den Verlächen der Stelenden, oder den Verlächen der Stelenden, oder den Verlächen der Stelenden, der den Verlächen der Stelenden Pktligion bestehenden Kirche einsigd necheneinander. Aus die kriedsichen Amter und die Zuchtübung beziehen sich namentlich die Const. Helv. II, Conf Belg., Art. Gallie.

40 Was näher noch die äußern kirchlichen Ordnungen und Zuchtübungen betrifft, so sollten diese nach Zwingli nicht durch besondere kirchliche Organe, sondern durch die an der Spise des chrischen Bottes überdaupt ischende Obrigheit gehandbat werden, und dieselbe Nichtung wird nachber innerhalb der resonn. Nirche durch den Erastinianismus vertreten (5. d. U. Grastus Bd V C. 445,50). Calvin aber, der auf besondere firchliche, aus Predigen und Scienältesten gehilde Organe dassir vergleichen übergene signe vorfen in össen eingeführt waren) drang, ließ dieselben doch durch die Genser Obrigseit einsehen. Eine selbst ständige Biddung und Ordnung der firchlichen Gemeinde ersolgte auch bei den Nessenstaut nur, wo die Obrigsteit der erstrechten Nessenstaut seind war, und die Theorie einer durchs Wessenstau seinen darz, und der Theorie einer durchs Wessenstau seinen darz, und der Theorie einer durchs Wessenstau seinen darz, und der Theorie einer durchs Wessenstaus seiner darze der Kirche gesorderten völligen Unabhängigkeit von der staatlichen Obrigsteit und Schennung den Kirche und Staat überhaupt gehört ganz erst späteren Zeiten an; i. unten S. 314. 8.

Berschieden gestaltete sich dann bei den Resormierten die Theorie von der richtigen, jenen Zwecken beinenden krachlichen Berschaffung, und eine gespliche Richtung ging dahin weiter, ein in der neutestamentlichen Offenbarung begründertes gestliches Recht der einen so oder andern Form und hiermit eine Zugehörigseit derselben zum Wessen der Kirche Christi

ju behaupten. Go trat neben bem Presbyterianismus mit feinen lehrenben und regierenden Altesten und seiner auf den Bresbuterien sich aufbauenden spnodalen Gesamtverfassung ber Inbependentismus ober Rongregationalismus ohne eine Gefamtorganisation für bie Gemeinden und mit Verwerfung eines neben bem Laftoramt stebenden Altestenamts, vielmehr mit Ibentififation beiber Umter, aber zugleich mit einem Thatigwerben ber gangen, 5 Die bochfte Autorität in fich tragenden, versammelten Gemeinden für Buchtübung und firch= liche Befchluffe. Entgegen tritt endlich beiben mit gleichartiger Behauptung bas Quafertum, bas auf Grund ber Offenbarung berlei Formen und Gefete gar nicht juläßt.

Eigentumlich fteht neben biefen reformierten Gemeinschaften Die anglikanische Rirche. Bahrend ihr Glaubensbefenntnis (bie 39 Art.) in ber Abendmahlslehre entschieden refor= 10 miert sich ausspricht, hat es bie Rirche unter Ginfluß ber spätern melanchthonschen Lehrweise, die so eben nur in diesem protestantischen Betenntnis Ausbruck gefunden hat, befiniert, nämlich als visibilis coetus fidelium" mit reiner Predigt bes Worts und Bertvaltung ber Saframente. Den Charafter anftaltlichen Rirchentums hat fie mit ihrer epiftopalen Organisation mehr als jebe andere ebangelische Kirche festgehalten. Doch ist bie Lehre, 15 bag bie hier bewahrte apostolisch-epistopale Succession zum Wesen der driftlichen Kirche geböre, nicht ins Glaubensbefenntnis aufgenommen und hat erst in der nächstfolgenden Beit, während ber Presbyterianismus Gleiches von fich behauptete, machtig um fich gegriffen (vgl. 3. Köftlin, "Uber bas Bistum in ber Brubergemeinde und bie anglitan. 3bee ber apostol. bijchöfl. Succession" in ThStR 1896 S. 34 ff.; Die Brüdergemeinde hat Dieje Lehre 20 vielmehr abgewiesen).

Dem Neuaufbau bes Kirchentums in lutherischer und reformierter Form und einem mit der herrschaft der Orthodoxie verbundenen, an ihren Stärken und Schwächen beteis ligten Bestande desselben folgte eine Periode, in der zuerst eine neu angeregte subjektive Frommigkeit ben ftarr gewordenen Formen bes firchlichen Gemeinwefens fich entfremdete, 25 bann Rationalismus, religiofe Gleichgiltigfeit und Unglaube bie Bebeutung ber Rirche im driftlichen und reformatorischen Ginne überhaupt nicht mehr würdigte. Spener bachte daran, das Kirchentum durch Beizichung des Laienstandes mehr zu beleben. Die Haupt-richtung des Pietismus aber ging darauf, durch ecclesiolae das religiöse Bedürfnis zu befriedigen. Die Frömmigkeit, welche hier Befriedigung suchte, nahm einen beschränkten, 20 gefetlichen und speziell mit reformiertem Wefen verwandten Charafter an; bafur jeboch, daß das bestehende große Kirchentum nicht wahrhaft befriedigen könne, konnte man auf Luther selbst und seine Schrift über die deutsche Messe (vgl. oben) sich berusen. Für den Rationalismus wurde die Rirche ju einer mit irdifdemenschlichen Genoffenschaften auf einer Linie ftebenden Gefellichaft, mahrend Jefus felbst wohl noch gar nicht bie Absicht einer 35 Rirchenstiftung gehabt habe. Rur durftig weiß von ihr auch die supranaturalistische Dogmatif zu reben.

Über die jest dem Epistopalinstem im deutschen Rirchenrecht gegenübertretenden Berfaffungetheorien — teils bes Rollegialismus, teils bes Territorialismus — f. die hiervon

handelnden Artifel.

Ein tiefes Bewußtsein von der Bedeutung der großen driftlichen Gemeinschaft oder Kirche als der "vom heitigen Geifte besettung der großen driftunden Gemeinschrift vor Kirche als der "vom heitigen Geifte besetten Gemeinschaft ber Gläubigen" hat unter den beutschewangelischen Dogmatikern zuerst wieder Schleiermacher außgesprochen. Ja man möckte fragen, od er nicht dieser Gemeinde eine solche Bedeutung für das Werden des chriftlichen Glaubens und Lebens in den Einzelnen gebe, daß dadurch die Selbentung des ab persönlichen Christias und die Bedeutung der heiligen Schriften als einzigartiger, den Glauben begrundender Geifteszeugniffe beeintrachtigt werde; bgl. bazu bann die Theologen

ber fogen. Schleiermacherichen Linten.

Die Lehre von der Kirche, und zwar von ihr als Gemeinde der Gläubigen oder Beiligen, mit den auf ihr Wesen und namentlich auf ihre Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit so bezüglichen Fragen nimmt dann in unserer gangen neueren Dogmatif wieder ihre wichtige Stellung ein, wobei auf die Aussagen unserer Bekenntniffe gurudgegangen wird, die Grundverschiedenheiten in ber Auffassung ber Rirche aber wesentlich bedingt find burch die Auffaffung welche die verschiedenen Theologen je nach ihrem allgemeinen dogmatischen Standpunft von ber Bebeutung ber Gnabenmittel und von ber innern Beziehung bes religiöfen 55 Subjekte ju Gott und Chriftus haben. - Der Theorie Rothes ift allen ben andern gegenüber — abgesehen von den mehr formalen Eigentumlichkeiten seiner Begriffe — die Behauptung eigen, daß der Staat die allumfassende Gemeinschaft des sittlicken und sittlicker religiösen Lebens sein sollte und daß daher "mit der Vollendung der sittlichen Gemeinschaft oder des Staats die besondere Sphäre der Fröumigkeit als solcher oder die Kirche wege 60

fallen muffe" (R., Dogmatit, herausg. v. Schenkel 2, 2, 42); biefe Behauptung (ruhend auf ber wesentlich Hegelschen Auffalfung bes Staats) hat jedoch in der Kirche und Theologie nirgende Boben gewonnen (vgl. gegen Rothe: Stahl, Die Kirchenverfaffung 2c.1, Anhang; J. Köstlin, ThStK 1877 S. 129 ff.). — Mit eigentümlicher Strenge hat den Be-6 griff der Kirche als Gemeinde der Heiligen J. T. Beck (Kirche und Staat u. s. w., herausg. bon Lindenmeher 1870, und Vorles, über christ. Ethik Bb 2, 1883) geltend gemacht; er unterscheibet nicht blog zwischen ber eigentlichen Gemeinde und dem außern Rirchentum, sondern zwischen der "eigentlichen christlichen Gemeinde", welche nur "die den Reichsgeist Chrifti lebendig in fich habenden" umfaßt, ober bem "Kernvolt Chrifti" ober "feinen 10 Auserwählten", — zwischen "ber driftlichen Jüngerschaft ober Glaubensschule", welche alle umfaßt, die Christi Wort freiwillig annehmen, aber noch schwach und erst noch aus dem Bleifch in ben Geist hinüberguleiten sind, — und zwischen ber "christlichen Weltfriche mit ihren Bolls- und Staatsfirchen", welche alle Getaufte umfaßt und welche nur der von Chriftus erfaufte, allerlei Boben und Produtte enthaltende Acter und bas allgemeine Saat-16 felb für sein Wort ist; babei erklärt Bed, baß jene eigenkliche driskliche Gemeinde, während sie nach Christi Parusie als Staat Gottes die Welt einnehmen werde, bis dahin in Christi Berleugnungs: und Leibensgeftalt fich barftellen muffe, — bezeichnet es als ihre Aufgabe jene "Jüngeridule als Pflanzidule" sich zuzubilden und sich und ihre Pflanzschule gegen Bermischung mit den auf jenem gemeinsamen Ackergrund wuchernden Unträutern und 20 Argernissen zu verwahren, — will aber hierfür nur wahrhaft geistliche Dittel angewandt haben. Bei Bed tommt fo eine bei ben "Frommen" und "Stillen im Land" weit berbreitete tief innerliche pietiftische Richtung jum Ausbrud, Die einen Gegensat bilbet nicht bloß gegen eine hochschätzung des Unheilige in sich schließenden außern Kirchentums als wahrhafter Rirche, fondern auch gegen die Berfuche, burch außere Ordnungen, Ge-25 parationen u. f. w. eine wahre driftliche Kirche als Gemeinde der Heiligen herzustellen. In eigentümlicher Beise wollte A. Kraus (a. a. D.), übrigens ohne barin Rachfolger zu sinden, an die Stelle der unsichtbaren Kirche die Joee des Gottesreiches setzen und dabei diese Joee auch über das Gebiet der christlichen Offenbarung hinaus ausdehnen, — dagegen Wort und Sakramente als etwas Außeres mit Kultus, Versassungs und Be-30 tenntnisformen jusammenftellen und die in folden außern Ordnungen fich bewegende Rirche für etwas Weltliches und für ein Rechtsinstitut erflären. — Den Aussagen A. Ritichle über die Kirche hat man twegen ber Bedeutung tvelche sie bem Glauben ber Gemeinde fürs Glauben der Einzelnen beilegen, ein Katholisieren vorgeworfen; sie find nicht so zu berfteben, bleiben indeffen jedenfalls unklar. Gegen Ritichle Unterscheidung zwischen Rirche 35 und Reich Gottes f. oben G. 320, 56. Alls besondere Schriften über die Rirche im allgemeinen, neben ben neueren Dog-

Alls besondere Schriften über die Kirche im allgemeinen, neben den neueren Dogmatiken und auch christischen Ethiken, sind zu nennen: Miesoth, Acht Bücher v. d. Kirche 1854; Minchmeyer, Lehre v. d. sichtbaren und unsüchbaren Kirche 1854; A. Dorner, Kirche und Reich Gottes 1883; Herm. Schmidt, D. Kirche, ihre bibl. Idee u. s. w. 1884.

Die gange Behandlung und Bürdigung der driftlichen Kirche in der neuern Theologie aber bangt aufs engfte jufammen mit ben Bewegungen, welche vor allem im wirtlichen Leben unferer Rirche eingetreten find, und mit ben Fragen, welche fich bier erhoben haben. Und zwar handelt es fich babei um Hauptfragen, auf welche schon bie reformatorifche Auffaffung ber Rirche hintreiben mußte, welche jedoch in ber Zeit ber Reformation 45 nur erft febr ungenügend erfaßt und erörtert worben find (bgl. oben G. 337, 55 ff.). - Goll bie Kirche die Gemeinde der Gläubigen sein, in der das Gvangelium richtig gepredigt wird, so fragt sich, wie weit jede echt driftliche Gemeinschaft den ganzen Indalt der religiösen, aus der biblischen Offenbarung zu entnehmenden Wahrheit auch in sest formulierten Betenntnissagen und Dogmen auspragen tann und foll, - wie weit eine Uber-se einstimmung in Betreff aller folder Mahrheitsmomente und Gate jur Bebingung für eine Berbindung religiöfer Gemeinschaften ju Ginem Rirchentum gemacht werben muß, - ob ferner jeder von einer evangelischen Kirche bestellter ober zugelaffener Berkundiger bes Evangeliums ichlechthin an jene bon ihr angenommenen Gabe ju binben ift. Wir fteben biermit bei ben Berhandlungen und Streitigkeiten über Union (f. ben A.), - ferner über Lebr= ss freiheit und über Wert und Notwendigkeit von firchlichen Dogmen überhaupt (in einer Menge von bier nicht aufzugählenden firchl. Zeitungen, Flugschriften, öffentlichen firchlichen Berhandlungen u. f. w.; auf ber fogen. linken Seite vgl. z. B. Dreper, Undogmatisches Chriftentum 1888, — und neben diesem: 3. Kaftan, Glaube und Dogma 1889). — Innerhalb der evangelijchen und speziell lutherischen Kirche und Theologie Deutschlands erhob 60 fich (vgl. bie A. "Geiftliche" Bb VI S. 468, 8, "Bijchof" Bb III S. 246, 55), im Beftreben, ber

wahren Kirche Christi ben von innen und außen her brobenden feindlichen Mächten gegenüber Festigkeit zu geben, eine - in Wahrheit keineswegs lutherische - Theorie von ber über zettigten zu geben, eine — in Wahrbeit keineswegs lutherigde — Theorie von der göttlichen Einsekung dem göttlichen Recht und eben damit auch einer höhern Autorität des sirchlichen Amts: vgl. Stahl. Die Kirchemverfassung nach Lebre und Recht der Protestanten 1840, und besonders 2. Ausg. 1862; vgl. den A. "Stahl"; Kliefoth a. a. D.; des Müchmehrer a. a. D.; Wucherer, Ausstührlicher Nachweis . daß das edung, luth. Pfarramt . . göttliche Stiftung sei, 1853; Kilmar, Die Lehre vom geistl. Amt 1870 (vgl. den A. "Bilmar"). Man fam damit (zie besonders Stahl) auf eine Unterscheidung zwischen der "Kirche" als einer über den einzelnen Gemeinden steehenden, im Amt erpräsienten kannt ist. fentierten göttlichen Unftalt und zwischen eben biefen "Gemeinden" (gegen ben biblifchen 10 Sinn bon Exxlygia, oben S. 317, 3), - ferner auf die Behauptung, daß ein über bem Bfarramt ber einzelnen Gemeinden ftebendes Bijchofsamt Die Rirche regieren follte (Stahl, Bilmar; F. Haupt, Der Cpiftopal ber beutschen Reformation; bgl. Bb III S. 246). Die Theorie, daß bas Amt bes Wortes von Gott eingesetz und biefem auch die Handhabung ber außern Ordnung übertragen fei, führte bei den fogen. Altlutheranern (vgl. b. 16 A. "Lutheraner, separierte") — vertreten besonders durch Husch (vgl. Bb VIII S. 467), befampft besonders durch Diedrich - ju einem bittern Streit und Schisma (1862: "Immanuellynode" der Diedrichianer). Dieser Richtung traten aber namentlich auch die bebeutendsten lutherischen Theologen, wie Harles, Hössling, Th. Harnack (1931. dies M.) entgegen, und sie darf jest wohl als eine übertvundene bezeichnet werden. — Mehr und 20 mehr ift in unferer Rirche bas Bewußtfein lebendig geworben, daß bas fittlich-religiöfe Birten in Rraft bes Geiftes an ben Gemeinbegenoffen und namentlich an ben schwachen und verfommenden unter ihnen nicht bloß Aufgabe jenes geordneten Amtes ober Dienftes am Worte fei, sondern möglichst auch durch andere Gemeindeglieder, je nach ihren von Bott empfangenen Gaben, geubt und fo auch burch freie Berbindungen fur folche Zwede 25 und Arbeiten geforbert werben follte; bag man in biefer Sinficht nicht bei ber Auffaffung unferer Reformatoren fteben bleiben burfe, wird teine Streitfrage mehr fein, wohl aber, wie weit man barin geben und wie eben auch folche freie Thätigkeiten boch geleitet werden follten; vgl. bie A. "Evangelisation", "Innere Miffion". — Bahrend die Kirche mit ben ihr verliebenen Gnabenmitteln und vor allem mit ber Berfündigung bes göttlichen so Wortes auf bas gange fittlich-religiofe Centralleben bes Menfchen in feiner Gemeinschaft mit Gott und ben Brubern und Nachsten wirfen follte (val. oben C. 323, 41 ff.), mabrent fo auch thatfachlich jebe lebendige tirchliche Gemeinschaft bies fich zur Aufgabe macht, haben neuere Theologen (A. Ritichl; auch 3. B. A. Dorner a. a. D.) Die Rirche einseitig nur als Rultusgemeinschaft bezeichnen wollen. Gine Frage ber Wegenwart in Betreff ber Aufgabe 85 ber Rirche und ihrer Diener ift jest vielmehr bas, ob nicht bie Rirche und bie Diener bes göttlichen Wortes in ihr auch auf die Aufgaben und Probleme der von jenem Centralgebiet zu unterscheidenden, aber doch immer von jener Grundgessinnung aus zu besandelt-den Gebiete des sittlichen und namentlich sozialen und wirtschaftlichen Lebens in der Welt mitberatend und anregend einwirten, oder ob sie in Andetracht der besondern hierfür 40-erforderlichen Sacksenntnisse und in Andetracht der steinben Einstüße, welche ein Zwiespalt bezüglich Diefer Gebiete leicht für bas Wirten ber Geiftlichen in ihrem eigentlichen Gebiete mit sich bringt, sich vielinehr möglichst eben auf dieses beschränken sollten (vgl. wieder A. Dorner a. a. D.; dazu namentlich Berhandlungen in Zeitschriften, Bersammlungen u. s. w.). — Für die Stellung der Kirche und des Kirchenregiments zum Staat und 45 jur landesherrlichen Gewalt mußte besonders wichtig werden die Zulaffung verschiedener Rirchen in Ginen Staat, die trot der bis dahin bestehenden Theorien sich geschichts lich notwendig gezeigt hatte; s. ben A. "Staat und Kirche". — Die Fragen über das kirchliche Amt und über das Berhältnis der Kirche zum Staat führen uns endlich auf die Frage über die Bedeutung rechtlicher Ordnungen und des Rechts überhaupt für die Rirche; 50 vgl. A. Nitschl (Gesamm. Aufsäse S. 100 ff., aus Doves ANR Bb 8; J. Köstlin Thötk 1877, S. 217 ff.; b. Scheurl, Die geistl und die rechtliche Kirche in Sammlung sirchen-rechtlicher Ubbandlgn. 1873, S. 256 ff.). Sohm, Kirchenrecht 1892, Bb 1, ist auf das Rejultat gesommen, daß das Kirchenrecht mit dem Wesen der Kirche im Widerspruch stehe; bagegen vgl. hierüber Rahl, Lehrfystem bes Rirchenrechts 1894, Bb 1. Bor allem tommt 55 es hier, wie Rahl (S. 73) fagt, barauf an, was man unter Recht versteht; Recht gebort nicht fo zur Rirche, wie es jum Staat gehort, beffen Wefen es tonftituiert; rechtliche Festsetzungen gehören gerade nicht zum Wesen der Kirche, wie Wort und Sakrament, wohl aber sind sie unerläßlich für ihren äußern Bestand in der West; man wird ihrer jedoch allerdings um fo weniger bedürfen und einem freien Zusammenwirken der Gemeindeglieder 60

in Liebe um fo mehr Raum ju geben haben, je mehr eine driftliche Bemeinschaft wirklich bom driftlichen Beifte befeelt ift.

Für bie reformierte Kirche ist in ihrer geschichtlichen Entwidelung besonders die Bildung bon - bem Staat gegenüber felbstständigen und bon ihm nicht unterftusten Rirchen 5 charafteristisch: fie ergab sich nicht aus ben ursprünglichen reformierten Prinzipien an sich (vgl. oben über Zwingli und Calvin), wohl aber aus bem eigentumlichen Streben nach einer auch äußern Selbstbethätigung bes driftlichen Beifts in Disziplin und auch gewiffen von Gott gewollten Berfassungsformen, als biefer Selbstbethätigung die Berbinbung mit bem Staat mehr ober weniger hinderlich wurde (die "Altlutheraner" fanden sich bei biefer 15 rian Church, und vollends in der Free Church vom J. 1843; dabei verwarf die Un. presb. Ch. grundsählich die Berbindung von Kirche und Staat, die Fr. Ch. dagegen und namentlich ihr Kubrer Chalmere wollte pringipiell an ihr festhalten und nur vor allem die der "Kirche Christi" zukommenden Aufgaben und Rechte unbedingt wahren, im Jahre 1900 aber haben endlich die beiden mit Ausnahme einer kleinen Anzahl wider-20 strebenber Mitglieber zu Einer Kirche sich vereinigt (dies ist also von Ber VI C. 252 nachzutragen). — Für vollsommenes Freikirchentum ist endlich auf Grund der Forderung völliger Freiheit des Glaubens und Bekenninisses der Individuen der französisch schweizerifche Reformierte Aler. Binet (f. b. A.) eingetreten. 3. Röftlin.

## Rirde ber Bufte f. bie MM. Court, M. Bb IV G. 306 und Rabaut, B.

Mirchenagende. — 3, A. Schmid, Dissertatio de Agendis s, Ordinationibus ecclesiasticis, Helmistad. 1718; S. C. König, Bibliotheca Agendorum bestehend aus einem vollftandigen Catalogo berer Rirchen-Dronungen, Agenden und anderer bergl. Schrifften, Belde . . Herr Christian Julius Botelmann... gesaumelt ..., Zelle 1726 (die Botelmanniche reichhaltige Sammlung besindet sich in Celle); Feuerleiu, Bibliotheca symbolica eccles. Luther. 1752 20 (2 Ansg. v. Niederer 1768); Borowski, Ucber die liturgische (sie!) Hormusare bezonders der luth. Gemeinen in Freusen 1790; Cramer, Plan zu einer neuen Bibliothet der protestan-tischen Kirchenordnungen und Probe davon, in Henke, Waggazin ze. I. 3, S. 427 ff.: J. L. Junt. Die Kirchenordnung der evang-luth. Kirche Deutschlands in ihrem ersten Zahrhundert gunt. 318 Albe, Sammling litting. Formal, der evang-littin, Kirche, 3 heite 1839—1842; 
55 Nemitins Ludin, Nichter, Die evangel. Ritchenordungen des 16. Jahrh., 2 Bde 1846 (vieljach litchnaft); Ebrard, Reformiertes Kirchenbungen des 16. Jahrh., 2 Bde 1846 (vieljach litchnaft); Ebrard, Reformiertes Kirchenbungen des 16. Jahrh., 2 Bde 1846 (vieljach litchnaft); Ebrard, Reformiertes Kirchenbungen des 16. Jahrh., 2 Bde 1846 (vieljach litchnaft); Ebrard, Reformiertes Kirchenbungen des 16. Jahrh., 2 Bde 1846 (vieljach litchnaft); Ebrard, Reformiertes Kirchenbungen des 1846 (vieljach litchnaft); Ebrard, Reformiertes Kirchenbungen des 1846 (vieljach litchnaft); Ebrard, Reformiertes Kirchenbungen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 (viel
Schulzen des 1846 G. Rieistel, Lehre. d. Liturgit 1900. I. S. 396—457. — Eine Ausgade sämtlicher Litchen's ordnungen und Agenden des 16. Jahrd. von Sehling in Erlangen ist im Druch, der erste Band ersächeint 1901. — Jur preußischen Ugende und 1817 und 1822 [. Eylert, Charasterzige und bistor. Fraquente aus dem Leben Friedr. Vilkelin III., 1846, 80 d. J. Bangemann, Die tirdliche Kolineispolitit des Körigs Friedrich Vilkelin III., 1884. 3ur Geschächte der Agende sir die evangelische Kirche in den Kgl. Preußischen III., 1884. 3ur Geschächte der Agende sir die evangelische Kirche in den Kgl. Preußischen Ausden, 1894. — Rud der ziehr gehreichen Litteratur sir und gegen die preußische K. siehn hervorgehoben: Schleiermacher, Ueber die neue Liturgie sür die hoft und Garnison-Gemeine zu Kotsdam ze., 1816; Annwon, Kritif der neuen Preuß. K.-A., 1823; C. J. Kijich, Theolog. Volum über die Peue Hosstraden. und deren weitere Einführung, 1824; Unsüchten aus dem Rheinlande über die neue preuß. K.-A., 1824; Simons, Freimittige Aarlegung der Gründe, warum die do ev. Kirche, insbesondere Lutheraner und Reformierte der weitlichen Ervolugen ze. die neue 50 ev. Rirche, insbesondere Qutheraner und Reformierte der weltlichen Brovingen 2c, die neue Militair:R.-A. nicht annehmen tonnen, 1824; (Schleiermacher), Ueber bas liturgifche Recht evangel. Bundesfürsten. Gin theologisches Bedeufen von Bacificus Gincerus, 1824. gur Beurteilung der Ginführung der preugifden Sofagende aus dem fittlichen Gefichtspuntte, 1824. L. Schaaff, Die Kirchenagendensache re. 1824; Marbeinete, Ueber die wahre Stelle 55 bes liturg. Rechts, 1825; B. Sülsemann, Die preuß. K.-A. in Sinsicht auf die evangel. K. überhaupt und auf die evang. K. in Bestfalen insbesonbere, 1825; Rosenauer, Bom Liturgie-rechte evangel. deutscher Fürsteu; Beidemann, Das Recht des Monarchen, die A. von Jahre 1822 in dem Preuß. Staate als evangel. Kirchengesetz einzuführen, 1825. Bedeuten von zwölf evangel. Predigern in Berlin, sowie vom Berliner Wagifirat als Patron in verschiebenen 60 Rirchengemeinden über die Ginführung der neuen Rult, 1826; Augufti, Rabere Ertlarung über das Majestatsrecht in kirchlichen Dingen, 1825; Nachtrag dazu 1826; Aumon, Die Einssührung der Berliner Hoftirchenagende geschichtlich und kirchlich beleuchtet, 1825; ders.,

Die Ginführung u. f. w. firchenrechtlich beleuchtet, 1826; Ueber bie tatholifche Richtung ber vertarung einer protestant. Gemeinde im Westfalen gegen die in der Schrift: Luther in Beschung z. geltend gemochten litung. Anichten und Grundlöße, 1827; 3. E. Kunt, histor. Beleuchtung der Agenden zc. 1827; Fald, Altenstüde beir. die neue Pr. M., 1827; Stirm, Ueder die neue pr. K.-A. mit Beziehung auf die wichtigken badurch veranlaßten Schriften, in Tüdinger Jistor. f. Th., 2. Sciid, 1828; Eylert, Leber den Wert und die Wirkung der ... in Lidinge und Agende nach dem Refultate einer zehnstürgen Erfahrung, 1830; K. Schulk, Bemertlungen über die Schrift des Herrn Bischoff zc. D. Culett über die Rr. N. 1832; R. G. Scheibel, Luthers A. und die neue Prenhilde als Priffung der Schrift und bei neue Prenhilde als Priffung der Schrift Luther in Preishung z. 1836. Pitteratur zu neuen frenhilde als Priffung der M. 1844 Sonders Beziehung ze., 1836. - Litteratur gur neuen (revidierten) preu Bifden M. v. 1894: Sendete, Beziehung e., 1836. — Litteratur zur neuen (revidierten) preußischen u. 1894: Deyvoete, Die rechte chrissliche Gottesverchrung. Ein Beitrag zur Beurteilung des Entwurfs von 16 Formularen sien bei A. der evangel. Landeskirche Preußen, 1893; Schmeidler, Der Entwurf der neuen Agende, 1893; Fr. Spitta, Der Entwurf der neuen Agende, 1893; Fr. Spitta, D. Berteibigung des preuß Agendenentwurfs darfegung des preuß. Agendenentwurfs durch den Generalreferenten D. P. Kleinert zurüczewiesen, 1894; Bajtermann, Sine ira et studio. Der Entwurf d. neuen preuß. A benreitl, 1894; Bey-20 schlag, Jur Kritif der neuen U., 1894; Coungelium oder Menschendigung? Die Greissvalder Petition in Sachen des neuen preuß. Agendenentwurfs erfäutert, angegriffen, ders einket 1894. Serbina 2 ur feibigt 1894; Heryberg, Bemerlungen zu dem neuen Agenbenentwurf, 1894; Hering, Zur Einführung der erneuerten A. 1895. — Litteratur für die Entwickfinng der K.-A. in den löbrigen deutiden Landeskirchen: Baden: Bafremann, Gesch. d. ve. Gottesdienslordung in 26 ubrigen beutigen Landestrichei; Baben: Safermann, Sefa. b. et. Gottesbeniptordung in Sadiffen Landen, 1891; Sadifen Lo. Debtes C. He, G. schädidt. Unterfuchung ifter die Ordnung bes sonntägl. Haubtgeitesbienstes in herzogt. Sachsen-Gotte, Thöuk 1882, S. 470 ff.; Hand der Berger Roble, Beft. Gefd. des Hauptgeitesbienstes in der evang-luther. Kirche B. 1899; Han nover: L. N. Serti, A. der hannoverigen Kirchendrungen. Wit hift. Einleitung, liturg, Erflärung und ergängenden Jugaden, 1852; Heisen Tich, Jur Gefch. b. Gottesb. w. d., dortesbienstl. handlungen in heffen, 1899; derf. in Monatsschrift, Gottesb. in trad. Runft 1900 (V) Rr. 6; Sach sein. B. B. Brüdner, Betrachtungen über d. A. der ev-luth. Rirche im Konigr. Sachsen, Defanateprogramm 1864.

Brinatagenden: Schraber, Aussiürl. Rirchenformular 2c., 1660; Zollitofer, Unreben und Gebete beim gemeinschaftlichen und auch hanslichen Gottesbienft, 1777; Seiler, Berjuch 35 und Gebete beim gemeinschaftlichen und auch hönslichen Gottesdienst, 1777; Seiler, Verfuch zeiner driftlicevang, Litturgie, 1782; bert, Litturg, Wagagin 1784; bert, Sammlung litturg, Jormulare, 1787; Kermes, Fisicher u. Salzmann, Belträge zur Verbefferung des öffentlichen Gottesdienstes der Ebriften; D. Pratze, Liturgisches Archiv, 1785; Kraufe, Verfuch einer Vigende sin Prodiger von allen driftli. Kindenpartheien, 1788; Kleine ausserleigen litturgische Bibliothet, Edurg, Sandbuch zum Gebrauch sin Prodiger von allen driftli. Kurchenpartheien, 1788; Kleine ausserleigen klurgische Bibliothet, Edurg, Sandbuch zum Gebrauch sin Prodiger von ihren Verlagen. Alos: Buich, Agende sin Prodiger von ihren Verlagen. Alos: Buich, Agende sin Prodiger, Litturgische von Litturgische von Litturgische Von Litturgische von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturgische Von Litturg 90. ortespare 1000, 10341; genopus, Entwurt einer A. 7 d. ev. sinib, Mirch, 1834: Boech, 83 Agende, 2 Ate, 1870; Schheft, N. für d. evang, K. in den Agl. Prenhiftighen Aanden, 1880; Schmeling, Evang, Gottesdienste Danlung 1859, \*1881. Rirchenbuch oder Ordnung der gesneinlichen Feiern und lichtschieden Handlungen, Hamburg, Agent. des Nauben Haufen schwerzeitsche Jahres, d. Für die erformierte Kirche: I. Hongues, Gintwurt einer vollstädigen gottesdienstlichen Ordnung sier evangelisch-reformierte Gemeinden, 1846; A. Ebrard, Reformiertes 30 Undergebenden des 1847.

Urfundenbuch, 1847.

Mit bem Namen "Rirchenagenbe" ober "Agenbe" wird in ben evangelischen Rirchen bas Buch bezeichnet, welches bie liturgisch festgelegten gottesbienftlichen Sandlungen jum unmittelbaren Gebrauch bei ber Feier felbst barbietet. Der Gebrauch von agenda für bas im Gottesbienst zu Hanbelnde ist allerdings uralt und sindet sich zuerst in can. 9 55 der 2. Synode von Karthago 1390: "In quidusdam locis sunt presbyteri, qui cum plurimis in domiciliis agant agenda (antere Lesart: agendam), quod disciplinae incongruum cognoscit esse Sanctitas vestra" und sodann: "Quisquis Presbyter inconsulto episcopo Agenda (al: agendam) in quolibet loco voluerit celebrare" (Bruns I, S. 121), sowie in dem Briefe Innocen, I. (gest. 417) 60 an Decentius: "Quem morem vel in consecrandis mysteriis, vel in caeteris agendis arcanis teneat" (MSL 20, 554). Der Ausbrud agere missam ift gebrauchlich a. B. Sulpitius Severus de vita S. Martin.: "Admonet pro consuetudine expectare in ecclesia populum illum ad agenda missarum solemnia debere procedere." (Weitere Citate f. bei Du Cange s. v. Agenda.) Much wird 65

geradezu das Officium des Tages oder Festes agenda diei genannt z. B. Geraldus in vita S. Stephan. Grandimont. c. 3 n. 17. Öftere wird bas officium pro defunctis "agenda mortuorum" ober auch ganz allein "agenda" genannt (Durandus, Rationale l. VII, c. 35 n. 1: "Officium ordinarium ad celebrem defunctorum memoriam 5 agenda vocatur." Die mit ber Ausführung ber Totenmessen Betrauten heißen Agendarii (j. d. Sitate bei Du Cange). Mê Beşeidnung für ein Buch, weldes irchliche Officien enthielt, citiert Du Cange: "Agenda, Liber Baptismatis vel Benedic-tionis, Joanni de Janua: in quo scilicet officium Ecclesiasticum continetur." Doch ist in der einzigen gedruckten Schrift Johannes' von Janua oder J. Balbus (um 1287) 10 "Summa quae vocatur catholicon" dies Citat nicht zu finden. In der röm. Kirche wurde bei der Umfänglichkeit der Kirchenceremonien es nötig, daß die liturgischen Formulare, nach befonderen Rlaffen geschieden, in verschiedenen Buchern gesammelt wurden. Auger bem eigentlichen Miffale, bas ben ordo et canon missae aller Conn= und Festtage enthält, erfcheint bes Bontifitale, bas bie bem Bifchof vorbehaltenen Afte umfaßt. Die 16 bem einfachen Briefter (außer ber Deffe) borbehaltenen Atte wurden in Büchern mit verschiedenen Namen geordnet: Manuale, Obsequiale, Benedictionale, Rituale. Auch ber Name Agenda war in Gebrauch, befondere für die Bucher, welche bas Rituale ber einzelnen Diocefen enthalten, in benen neben bem obligatorifch in ber romifchen Rirche geordneten auch bie besonderen Gigentumlichkeiten ber Diocese zu ihrem Recht kommen ; 3. B. Agenda 20 für Magbeburg 1497. Liber agendarum secundum ritum eccl. et dioec. Slesvi-Statischung 1571. Agenda sec. ritum eecl. Swerinensis correcta 1521. In der Mainzer Diöcese erschien 1513 eine Agende des Erzbischof Uriel, 1551 eine neue des Erzbischof Sebastian, 1590 die Agende des Kursürsten Wolfgang, 1671 die des Kursürsten Johann Bhilipp (Th. Harman, BMC 27, 720). Doch wird ber Name Agende nach ber 28 Reformation immer settener auf römischen Boben, je mehr die lutherische Kirche ben Namen sich aneignet. In der Vorrede ber Ritus Augustani von 1580 beikt es: "Ejusmodi vero tractationem, quae in quotidiana fere praxi sacerdotum versatur, plerique Agenda, nonnulli Obsequiale dicere consueverunt: nos ritus ecclesiasticos maluimus appellare." Go behalt fur biefes Bebiet auf romifchem 90 Boben ber Name Rituale bie Oberhand. Doch tommt auch "Agende" noch bor 3. B. Libri officialis s. agendae ecclesiae Trevirensis pars prior 1574; A. eccl. Moguntinensis 1599; A. eccl. Paderbornensis 1602; A. für bas Bistum Münster Die ersten berartigen Bücher auf ebangelischem Boben, die ben Namen Agende ausdrücklich tragen, sind: "Agenda, das ist Rurchenordnung, wie sich die Pfarrer und 26 Seelforger in iren Umpten und Diensten halten sollen, für die Diener der Kirchen in Herthog Heinrichen ju Sachsen 1540" (während die 1. Ausgabe 1539 den Titel Agenda nicht enthält) und "Agende-Büchlein für Pfarrherrn auff dem Land. Durch Vitum Dietrich 1545." Diese Bücher enthalten aber nicht nur die gottesdienstlichen Formulare, fondern auch die rechtlichen und fittlichen Ordnungen auf bem gefamten Gebiete bes firch= so lichen Gemeinwesens. Ihr Name ist baber gewöhnlich "Kirchenordnung" (s. d. A.). Als-mählich wurde "Agenda" nur als die Sammlung der gottesdienstlichen Formulare von ben übrigen unterschieden 3. B. in der Rurfachs. KD 1580, wo der zweite Teil "Agenda" heißt, oder es wurden diese Handlungen als besonderer Anhang (Supplementum) angefügt, 3. B. in der Magdeburger KD 1663. Die Hilbburghausener KD 1685 nennt das 45 die gottesdienstlichen Formulare enthaltende Buch Legenda. Später wurde ganz allgemein bie Agende von ber Rirchenordnung getrennt und jede besonders bearbeitet. Doch muß man bon ben eigentlichen Agenden, welche öffentliche Autorität für ein bestimmtes firch= liches Bebiet haben, die liturgischen Formulare unterscheiben, die nur Privatwerte find (f. bie Litteratur).

9Benn burch die Reformation die das Gewissen bindende Macht aller menschichen Borschriften, zu denen auch alle gottesdienstlüchen Ordnungen gehören, aufgehoben war, so musten sich doch nach 1 Ko 14, 33. 39 Ordnungen in den Gemeinden bilden, die, wie das gesante Gemeindeleben, so auch die gottesdienstlichen Handlungen regelten. Die gottesdienstlichen Reformen singen die der römissen Messe veren untse etwagelische Bestandteile, besonders der Canon missae und die Oblationsgebete, nicht weiter ertragen werden nohmen. Der Drang Gott in der Muttersprache anzusiehen, trieß siet 1521 und 1522 zu einer großen Anzahl Bersuchen, beutsche Messe einsche (die inzurichten typil, ichon Luthers Bort im Sermon dom Reuen Test. WY VI, S. 362, 2s ff. und de Captiv. Badylon VI, S. 524, 2s ff.; und bes. 3. Semend, Die edungel. deutsche Messe weise so Luthers beutscher Wesse, weise so Luthers beutscher Wesse, weise deutsche Grunds

faten gereinigte lateinische Messe in seiner Formula Missae und 1526 seine "Deutsche Meffe und Ordnung bes Gottesbienfte" nicht als bindenbe agendarifde Borfdrift, fondern nur als Darbietung jum freiwilligen Gebrauch heraus. So entichieben aber Luther auch die evangelische Einheit betont hat, so entschieben ist er auch für die Ordnung und forbert in Rudficht auf die Gemeinde fotwohl für ben Gesamtverlauf bes Gottesbienstes, 6 als auch für die vichtigen liturgischen Formeln und Gebete selt bestimmte Gestaltung "conceptis seu praescriptis verdie" WN XIX, S. 97,4; vgl. Mietschel a. a. D. S. 489). In gleichem Sinn bietet Luther 1523 und, im evangelischen Sinn bedeutend gestürzt, 1526 das Tausbischein, 1537 ein Formular für die Ordination der Geistlichen. Die ersten Kirchenordnungen, die auch 10 agendarische Borschristen aufnehmen, sind außer Abonnas Münzers "Deutsch firchen ampt" 1523 (Smend S. 99 st.), die "Ordnung" der Stadt Elbogen von W. Nappolt 1523 (Nichter I, S. 15 ff.), die "Renovatio" der Kirche zu Nördlingen von Billitanus 1525 (a. a. D. S. 18 ff.), die "Landesordnung" bes Bergogthums Preugen 1525 (a. a. D. S. 28 ff.). Die folgenden Zeiten find überaus fruchtbar an Rirchenordnungen, Die auch bie agendarischen 15 Stüde enthalten, so daß auch eine annähernde Schätzung der Zahl zur Zeit noch nicht möglich ist. Als eine besondere Klasse erscheinen die von Bugenhagen für die verschiedenen Kirchentreise, deren Neuordnung er übernommen hatte, versaßten Kirchenordnungen bezw. Agenden: Braunschweig 1528 (neu herausg. von Sänselmann 1885) u. 1543. Samburg Behrmann 1993), Dänemart 1537, Schlesbig-Hollien 1542, Hommern 1535 (herausg. von 20 Wehrmann 1993), Dänemart 1537, Schlesbig-Hollien 1542, Hilbesheim 1544. Sie tragen durchaus lutherischen Typns. Gleichen Charafter tragen die Kirchenordnungen sür Brandenburg-Münberg 1533 von Diander und Brenz (neu herausg. von Westermader 1994), Bittenberg 1533 3. T. von J. Jonas u. 1559, Hannover 1536 von Urbanus Rhegius, Naumburg 1537 von Medler (herausg. v. Köster in Neue Mitteil, des thüring. 25 sächs. Bereins sür Erforschung des vaterl. Altert. XIX, S. 497 sp.), Herzogtum Sachsen (Herzog Heinrich) 1539 von J. Jonas, Halle 1541 von Jonas, Braunschweig-Lüneburg 1542 (Elifabeth), 1544. 1569 (Rulius), 1594 (Wolfgang), Medlenburg 1540 (von Riebling), 1552 (von Aurifaber u. a., auch Melanchthon), Rurfachsen 1580 (Rurf. August). -Eine besondere Rlaffe bilden die heffischen Kirchenordnungen, Die bon reformierter Seite so beeinflußt find : Reformatio Hassiae 1527 (von Lambert von Avignon), die aber nicht wirkliche Geltung erlangt hat, Hessen 1532, 1537, 1539 (Kassel), 1566 (Mitarbeiter: Andreas Hyperius, Neudruck von Hessen 1847), 1574 (Marburg). Un die legtgenannte Ugende schließt sich Nassau 1576 an. — Manche Besonderrbeiten der römischen Messe und Matthias von Jagoud, der Denkreifen der Liebenberg 1540 (von Statter, Auchholiger so und Matthias von Jagoud, Pfalgneuburg (Ottheinrich) 1543 und Herreich (von Chytraeus) 1571 bewahrt. Hillige interessant ist de in dieser Nichtung gestaltete Aufäch. Algende 1549, die als Frucht der Interimsverhandlungen von Georg von Anhalt, Welandython, Bugenhagen, Pfeffinger, Forfter, Major verfaßt worden ist, aber niemals Geltung erlangt hat (herausgeg. v. E. Friedberg 1869). — Dem reformierten Typus nähern sich die süb- 40 beutschen Agenden: Württemberg 1536. 1554 (von Breng) u. 1559 (Berg. Chriftoph). Un die Burttemberger schloffen fich die Rirchenordnungen der Rurpfalz 1554 (Ottheinrich), 1557. 1560. 1563 (Friedrich III.), 1585 (Kasimir), 1601 (Friedrich IV.) und Baden 1556 an, während die Kirchenordnung der Kurpfalz 1557 (Ludwig) mehr lutherische Eigenart hat.— Bon besonderem Interesse ist auch die von Buger und Melanchthon, unter Mittvirfung 45 von Pistorius und Hedio versagte sog. Kölner Resormation, die Erzbischof Hermann von Köln 1543 genehmigte und einführte. Bei ihr vereinigen fich verschiebene Elemente ber Ugenden Bergog Beinrich von Sachsen 1539, Brandenb. Murnb. 1533 und Raffel 1539. Für die Erkenntnis ber thatfachlichen Gestaltung des Gottesdienstes find übrigens die Agenden nicht burchaus maßgebend. Aus gelegentlichen Rachrichten erfieht man, daß die Ausführung 50 öfters nicht mit ber gebrudten Ordnung in Einklang ftand (f. Rietschel S. 412. 492).

Der 30 jährige Krieg übre seine verwissende Wirkung auch auf das gottesdienslisse geben aus. Doch sind gerade auch aus der ersten Zeit des Krieges noch eine Neihe von neuen Agenden bezw. Ausgaden bestehender Agenden zu nennen, z. V. Telsendung 1619, Vraunschweig-Lünedung 1619 (von J. Arndt redigiert), bedeutstam dadurch, daß der 55 Predigte und Abendmaßisgottesdienst von einander geschieden tourde (vgs. über diese Agende Petri, A. d. hannover. Kirchenorden. 1862, S. 22), Jälscheleve-Verg 1624, Rodung 1626 (die erste Agende, in der die signatio erueis dei der Konsektation des Abendmaßle vorgeschrieben wirh, f. Nietschel S. 437), Kurf. Kasimit zu Sachses 1626 (Diftiessland 1631 und besonders Wagdeburg-Salbertladt 1632 (auf Beschl Gustad Vdoss & Terans-so

gegeben, vgl. über biefe A. Arnbt in Monatsichr. f. Gottesb. u. firchl. Kunft IV [1899] S. 291. 310. 347, V [1900], S. 6). — Nach bem Kriege galt es, die vielfach vernichteten Agenden wieder neu herauszugeben und das gesamte Kirchenwesen zu erneuern. Als Agenben biefer Zeit nach bem Kriege find ju nennen Nördlingen 1650, Medlenburg 5 1650, Denabrud 1652, Stabe 1652, Sadfen, Engern und Westsalen (Lauenburg) 1651. 5 1650, Osnabrid 1652, Stade 1652, Sadjen, Engern und Retifialen (Lauenburg) 1651.

1655, Braunschweig-Lüneburg (August) 1657, Sessen 1657, Sadjen-Gotha (Herzog Ernst)

1647, Halle 1660. Die Verwilberung des Volles bewirtte die Steigerung des staatliche possigesischen Characters in den Agenden, auch in den gottesdiensstlichen Ordnungen, der schon unter der Orthodoxie mehr und mehr sich geltend gemacht datte. Pgl. 3. B. schon 10 die Säch Generalartiks 1357 (Richter II. S. 1811), Leiningen 1566 (a. a. D. S. 288), Solms-Braunschl 1582 (a. a. D. S. 469). — Das 18. Jahrhundert zeigt in steigendem Maße eine Umwandlung der agendartischen Wennete für der magnischischen Ausstehn 2000 der magnischischen Erwischen Dasset ist der Verstehen werden der der der der der der der Verstehen der der der der der Verstehen Wennete sich magnischischen Ausgeste für der verstehen Weiserte Siche der Auflehung. Die zu biefer Erscheinung mitvirfenden Momente sind mannigsaltiger Art. Gine eingehende Untersuchung dieses Zeitraums ist noch nicht erfolgt. Zunächst ist es zweisellos 16 der besondersartige Charafter evangelischer Frömmigkeit, wie er durch den Bietismus und ben ihm folgenden Rationalismus und die Aufflarungszeit berrichend wird, ber die Umwandlung bewirkt. Sowobl bem Bietismus, wie bem Nationalismus feblt ber geschichts liche Sinn. Der Subjektivismus, ber bei aller Berichiebenbeit beiben innewohnt, bewirft die Geringschätzung ber überkommenen Formen, ben Mangel an Berftandnis für bas 20 historisch Gewordene. Der Bietismus läßt allerdings die öffentlichen Gottesbienste noch unangetaftet, legt aber bas Sauptgewicht auf bie Brivaterbauung ber erwedten Rreife in ben gesonberten Konventtifeln (collegia pietatis). Die erweckliche Betrachtung bes Wortes Gottes und das freie Herzensgebet, das sich an keine überkommenen Formen binbet, gewinnt an Bebeutung. Das liturgische Feste in den öffentlichen Gemeindegottes-25 diensten wird darum gering geachtet. Die Art pietsstischer "Erbaulichkeit" macht sich auch in dem Gebeten gestend. Doch wahren neu erscheinende Agenden, die 3. Magdeburg- Mansseld 1739 und besonders in reicher Ausgestaltung Um 1747 noch die situtgischen Ordnungen. — Der Rationalismus trat bas Erbe bes Bietismus an und nutte es in seinem Die Auffaffung bes Chriftentums als Lebre machte ben Gottesbienft jum Sinne aus. 30 blogen Mittel ber verständigen Belehrung im Geifte des Rationalismus. Dadurch verloren die liturgischen Stude der Unbetung ihre praftische Bedeutung und wurden beseitigt. Un Stelle berfelben traten neu gebichtete ober bie bis gur Unkenntlichkeit im Sinn bes Rationalismus umgebichteten alten Rirchenlieber, beren Gefang bie Brebigt vorbereitet. Die Bredigtlieder ("ein zu vorhabender Bredigt sich schickendes Lied" Bayreuther Chor-35 ordnung 1755) tamen in biefer Zeit auf. Die Gebete (auch bie Rolleften) wurden im Beifte bes Rationalismus gewandelt. Die Baraphrafen bes Baterunfere wurden gebräuchlich. Dennoch wäre es einseitig die Zerfetzung ber liturgischen Formen nur aus dem Wefen bieser Richtungen der Frommigkeit abzuleiten. Bielmehr haben die sozialen und gesell-Scheibung ber Stanbe, bie gefell-40 schaftlichen Ansprüche, die Rücksichten auf die vornehmen Klassen, insbesondere den Adel, uben schon unter ber Herrscheft des Pletikinus einen Einsluß auf die gottesdienstlichen Formen aus. "Der Salonton bringt in die Kirche ein." Es hat besonders Dreuß (ThStR 1900 S. 493 f.) auf diese Erscheinung hingewiesen. Schon unter der Herrsche des Pietikinus wird es z. B. als unstatthaft betrachtet, die übliche Spendeformel beim 45 Abendungs: "Michmus hir und is", oder auch: "Nichmet bin und esset", bei Zeuten von Abel zu gebrauchen (Calvoer, Rituale seecles, [1705] I. S. 673; Gerber, Historie ber Rirchen-Geremonien in Sachsen [1732], S. 464). Bieles Geschmadlose, was bem religiösen Charafter bes Rationalismus bisher auf Rechnung gesett wurde, ift vielmehr bie Folge gefellschaftlicher Anschauungen, Die bereits im Anfang bes Jahrhunderts fich geltend machen. 50 Bgl. auch bie Verfügung bes Sannoverichen Konfiftoriums 1800, welche ben einzelnen Beiftlichen die Erlaubnis giebt, "nach reifer Prufung und forgfältiger Überlegung, auch mit namentlich gebilbeteren Gemeindegliedern genommener Rudfprache, notwendige und nach bem Lotale zwedmäßig befundene Berbefferungen bes öffentlichen Gottesbienftes an ihren Orten anber in Borfchlag zu bringen, daß fie Berbefferungen im Ausbruck, in ber Ginkleidung 55 und Wendung, in Weglaffung und Ergangung inachen, vorzüglich aber bie vorgeschriebenen Formen ad praesentes causas nach ber Rirchenordnung mit Alugheit zu affomobieren nicht verfaumen . . . vorzüglich vor einem gebildeteren Auditorio" (Rietschel S. 447). Die notwendige Folge dieser Bestrebungen war, daß die alten Agenden beseitigt und durch agendarische Privatarbeiten ersest wurden. Das 18. Jahrhundert brachte in seiner zweiten 60 Sälfte eine Rulle folder Berfuche (f. Litteraturverz.).

Bevor wir bas 19. Jahrhundert behandeln, das einen Wendepunkt in der Entwickelung ber Agenbenfache auf beutschem Boben bezeichnet, muffen noch bie außerbeutschen resormierten Kirchengebiete berückschie werben. Zwingli hatte in seiner Schrift: "Action ober bruch des nachtmals, gedächtnuss ober Danksaung Christi, wie so offeren zu Zürich angehebt wirt im jar, als man zalt MDXXV" zuerst die Abendmahlsseier geordnet, wie 6 die tause in dem Tausbücklein Leo Judas schon 1523 und sodann 1525 in der "Form des Touss, wie man die jez ze Zürich brucht" von Zwingli geordnet war. Als erste Züricher Agende, welche die beiden genannten Zwinglischen Drdnungen in sich aufnahm, ist zu nennen: "Ordnung der Christenlichenn Kilchenn zu Zürrich. Kinder zetouffen. Die Ee zebestäten. Die Predig anzesahen und zu enden. Gedachtnus der abgestorbenen. Das 10 zweigaten. Die zweig anzelagen und zu enden. Gebachten Gebrard S. AVIII; Daniel III, S. XI; Th. Harna Piker, 7, S. 723 vom Jahre 1525, nach Richten III, S. 134, toobl richtiger, 1529). Es folgt dann "Ehriftennlich ordnung und bried der klichen Zürich 1535. 1563. 1581. 1612, sowie (nur in manchen Gebeten geändert) 1675. — Basel erhielt eine Kirchenvordnung 1629, die aber die agendarischen Ordnungen im Vortz-15 laut nicht gab. — Außerdem sind zu nennen Schaffhausen 1592. 1672, Vern 1528 ("Gemein reformation und verfessterung der bishargekrachten berträndten gobbiensten und Gerennanien von 1581 ("Elnte und Kanth Middlein der Kilchen zu Verwicht festellen Ceremonien 2c.), 1581 ("EUntel und Agendt Buchlein, ber Kilchen zu Bern"), St. Gallen 1738, Biel 1752 (f. Ebrard). - Auf bem Boben ber frangofifden Schweiz ift als erfte Agende zu nennen "La manière et Fasson qu'on tient en baillant le sainct bap- 20 tême; . . et en espousant ceux qui viennent au sainct mariage et à la saincte Cène de nostre Seigneur. . . Aussi la manière comment la prédication commence, moyenne et finit, avec les prières et exhortations. . . Serrières (Neuchatel) 1533. Baum, ber 1859 bas einzige von ihm aufgefundene Eremplar veröffentlichte, glaubt Farel als Berfasser zu erkennen, was Berfier (Projet de Révision de la 25 Liturgie 1888, S. VII) bezweifelt. - Calvin nahm bie Gottesbienstordnungen, bie er bei seinem Ausenthalte in Straßburg 1538—1541 bei ber bortigen französischen Exulantensemeinde vorjand, nach Genf herüber und verfaßte 1512 seine agendarische Synift: La forme des prières esclésiastiques (f. Nietschel S. 415), in der der Predigt und Abendumpt nahlsgottesdienst, sowie die Trauung gestaltet sind. Die Strassunger Ordnung wurde 20 auch 1550 von Balerand Boulain in Loudon eingeführt. Auch strassssische Kirchen z. B. Meaug u. a. nahmen gleichfalls diese Ordnung an (Bersser a. D. S. XIII st.). Leber die Anderungen, die Genster Agende im Laufe der Zeiten, besonders durch größere Bertisssischigung der Feste und sodann i. 3. 1743 in Taufe und Abendumde erfuhr, J. Berfier, E. XXVII ff... In die ivaadtlandische (Pays de Vauc) vourde 1551 die 26 ins französisch überiegte Agende von Bern (f. oben) eingeführt, stieß ader auf Widdersche begriebt wird. Im Jahre 1725 wurde eine einheitliche Agende desscheid angenommen (Bersier E. XXXII).). Sie entnahm vieles der im Jahre 1713 in Neuchatel eingesührten Agende. Besonders hervorzuheben ift die von Joh. von Lasco im Jahre 1550 entworfene Rirchenordnung für die nach England geflüchteten Niederlander (Richter I, S. 99 ff.), die erfte 40 umfaffende Ordnung ber reformierten Rirche Calvinifden Bekenntniffes. Gie bat noch jest mannigfach Geltung (f. u. C. 354, 9ff.).

Eine ganz neue Zeit für die gesamte siturgische Entwisdelung auf deutschem Boden und damit für die Erneuerung der Agenden brach durch die preutzisste Agended Friedrich Wisselden III. an. Die ersten preutzischen Agende Friedrich Büsselden III. an. Die ersten preutzischen Agende einzischen Agende Agende einzischen Agende Agende einzischen Agende Agende Agende einzischen Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende Agende A

berichtet bas Wort bes Königs ihm gegenüber: "Bon allem Schlimmen in ber Welt ift das Schlimmste die Willkur . . . In der Willkur offenbart sich der Egoismus, der alles besser wissen und besser machen will. Aus der Selbstsucht und ihren Anmahungen kommt alles Efend in der Belt, im Saule, im Staate und in der Kirche. Auch in diefer taugt 5 sie nicht. So lange einsichisbolle Männer Abanderungen treffen, mag es hingehen, es liegt wenigstens Berstand darin; wenn aber jeder unberftändige Briefter seine ungewalchenen Einfalle ju Martte bringt, modeln und abandern will, was die unfterblichen Reformatoren Luther und Melanchthon gemacht und angeordnet haben, was wird und tann da aus der Sache werben? Bie? haben wir fein jus canonicum, fein jus liturgicum, fein 10 jus circa sacra und in sacra mehr? ... Solchen Unfug tann, barf und werbe ich nicht mehr ruhig mit ansehen. Es soll und muß barin anders werben." Eplert wurde mit Ausarbeitung einer Agende beauftragt, Die aber Die Billigung bes Ronigs nicht fand : "Bor Ihrem guten Willen habe ich allen Refpekt; aber Sie find in ben Fehler aller gefallen, die neue Liturgien und Agenden geschrieben haben. Gie haben ben historischen 15 Boben verlaffen. Das Chriftentum ift eine hiftorische Thatfache, ebenso die Reformation; diese ist aus jenem hervorgegangen. Die Gegenwart begreift man nur aus der Bergangenheit, beides hangt jusammen wie Ursache und Wirkung ... Alle Liturgien und Agenben, welche in unferer Zeit erschienen, find wie aus der Bistole geschossen . . . Wir mussen, soll etwas aus der Sache werden, auf Bater Luther refurrieren" (Gylert S. 311 f.). 20 Der König felbst gab fich eingehenden Studien, besonders der Agenden bes 16. 3ahrhunderts, sim. Deutlich ist aus den eigenhändigen Bemerfungen des Königs in den be-treffenden Kabinetsakten, die Wangemann (a. a. D.) zuerst bearbeitet hat, zu ersehen, daß er alle feine Berater burch liturgifdes Berftanbnis überragte und bie Borlagen ber bon ihm Beauftragten mit firchlichem Verftandnis verbofferte. Im Jahre 1816 erfdien zuerft 25 "Liturgie fur die hoffirche zu Botsbam und die Garnisonstirche in Berlin", die auch im März zum erstenmal in der genannten Kirche zu Botsdam in Unwendung kaut. Schleiers-macher unterwarf sie im selben Jahr einer Kritik (f. Litteratur). Auch der König ertannte ibre Mangel und fette eifrig feine liturgifden Studien fort. Die völlige Ratlofigfeit in ber bon ihm berufenen liturgifden Kommiffion (Gylert, Sauftein, Offelsmeber, so Ribbed, Sad) bestärkte ihn, seinen eignen Weg unbeirrt zu geben. Als er sobann ben neuen Entwurf ben Ronfiftorien und Superintenbenten gur Begutachtung vorlegte, ergab fich ein folder Wiberftreit ber verschiedenften Unfichten, daß ber Ronig zu bem Entschluß tam, ber in den Worten an Gylert fich einen Ausbruck gab: "Werbe nun, da die Herrn Beiftlichen nicht wollen und nicht fonnen, und es unmöglich ift, einem Jebem es recht gu 85 machen, Diefe Divergeng aber in ein und berfelben Rirche nicht ferner ftattfinden barf, gleich meinen Ahnherrn von dem mir zustehenden liturgischen Nechte Gebrauch machen" (Eplert, S. 351, vgl. auch das spätere Wort des Königs S. 364 f.). Es erschien 1822 die Weihnachten 1821 fertiggestellte "Rirchenagende für die Sof- und Domkirche in Berlin". Indessen arbeitete der König auch jetzt noch an der Berbesserung der Agende weiter. 40 Borowelly und Bunsen (seit 1822) waren die einzigen, die als sachverständige Ratgeber bes Königs dabei in Betracht tamen. 3m Jahre 1824 wurde den Konfistorien die verbefferte und vermehrte Agende, in der zugleich eine "abgefürzte Liturgie" b. b. eine vereinfachte Gottesbienstordnung aufgenommen war, verfandt mit dem Befehl, daß die Geist-lichen sich bestimmt über Unnahme der neuen Ugende erklären sollten. Um 28. Dai 1825 45 konnte durch fonialiches Restript mitgeteilt werben, daß von 7782 Kirchen bereits 5243 bie Agende in Gebrauch genommen batten. Es wurde gugleich unterm 9. Ruli 1825 die Alternative gestellt, "bie neue Agende anzunehmen, ober sich zu verpflichten, eine mit landesherrlicher Genehmigung verfehene Agende, Die früherhin erweislich bei Der Gemeinde im Gebrauch gewesen war, ohne alle Abweichung zu befolgen." Dagegen traten 12 Ber-50 liner Beiftliche, an ihrer Spite Schleiermacher, auf (Bangemann S. 135 f.), nachbem Schon borber ber Berliner Magiftrat gegen ben eigenmächtigen Gebrauch ber neuen Agende burch bie Geistlichen seines Batronats protestiert hatte. Gine zahlreiche Litteratur für und wider bie Agende erschien in bieser Zeit (s. das Litteraturverzeichnis). Auch der Konig trat elbst mit einer Schrift, die er unter Beirat des Bischof Nander verfaßte und anonhm 55 1827 herausgab, auf den Plan (s. ebenda), in der er nachzuweisen suchte, daß die Agende Die alte driffliche, von Luther erneuerte Gottesbieuftordnung enthalte. Uber bie weitere Entwidelung, die mit ber Frage ber Union vielfach fich vermengte, obgleich ber König bie Unionsfrage von der Annahme ber Agende getrennt wiffen wollte, f. Wangemann und b. A. Union. - Die Agende wurde fodann, mit provinziellen Bufagen verfeben, in ben 60 einzelnen Probingen von 1829-38 eingeführt. - Die preußische Agende hat vielfach eine abfällige Kritik ersahren. Zweisellos wird sie einem gereisten liturgischen Berständnis nicht genügen. Doch ist sie für ihre Zeit eine hervorragende Leisung, die ein überraschenise liturgisches Berständnis des Königs bekundet. Zedenfalls hat diese Algende überhaupt erst das kiturgisches Berständnis des Königs bekundet. Zedenfalls hat diese Algende überhaupt erst das kiturgisches Leitersche geweckt und die kiturgischen Scholen in Flub gestracht. Im Kaufe der Zahre kunnen mehr und mehr allerlei willkurliche Anderungen, auch wirkliche Berehesteungen der agendarischen Ordnungen in Preußen in Übung. Manche Mängel wurden durch die Konstitutionen und durch die Beschlüsse der Jogen. Mondiziouskonstrenz (1856) beseitigt. Die Notwendigsteit einer gründlichen Keviston machte sich innmer mehr geltend. Auf der ersten preußischen Generalhynode 1879 wurde ein dahin gehender Antrag gestellt und die Provinzialhynoden 1881 brachten auf Antegung des Oderstächenrats 10 Beschlüsse für die Keviston ein. Die wirkliche Bedission verzögerte sich, da der vielätwosse Kaiser Bischen L. die Reviston der Agende steines Laters erst seinem Nachfolger vordestalten wissen wissen wie der Agende seinen Leinen Rachtolger vordestalten wissen wielen der Verschaften wissen wielen der Verschaften Entwurf der revidierten Agende mit geringen Anderungen, die voldzigste 16 im Ordinationsformular, an.

Im folgenden sei die Entwidelung und der Stand ber Agendensache in den übrigen

beutschen Landesfirchen furz verzeichnet:

a) Bayern solgte giertt Preußen auf liturgischem Gebiete nach und übernahm die Führung, gelunde liturgische Erundiäte im Antnüpfung an die historische Entwicklung der 20 lutderischen Kelomation zur Geltung zu dringen. Im Jahre 1823 beriet die Generalspnobe über ein von ihrem Ansschuße ind ver eine Ansschußen ihr vorgelegtes Gutachten über Einführung einer allgemeinen Liturgie, ind dem protestantischen Kirchen (Vahrenen Liturgie, ind dem protestantischen Kirchen (Vahrenen). Die Verhandlungen zeigten dei redlichem Etreben doch viel Unklarheit in Bezug auf liturgische Grundsäge. Tücktiges aber gaben die verständnissvollen Referate von Lehmus (Ansbach), Seillodter, Nuch und Veoch. Die Fruchd diese Kolen der verständigen wird die Kolenkopen der verständigen Verständigen der Frühren 1836 und 1838. Eine sehr bedeutsame, von Lehmus (Ansbach), auch die Korift von G. Kapp in Vahren 1827, 1832 und besonder Aberdeit vor die Echrist von G. Kapp in Vahren 1831. Eine Prindatarbeit der München Geistlichen Schmann, Voedh, Kuchta, volle so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so, die so,

b) In Baden, im I. 1799 aus den Gebieten der früheren Kurpfalz und des Martsgrafentums Baden vereinigt, waren die Kirchenordnungen der Kurpfalz 1724 (neingebrucht i 1763) und Baden 1775 in Gestung. Im I. 1821 erschien eine ofstätelle Sammlung den Gebeten der unierten edangel, Kirche Badens. Die Bestrebungen, die preußische Kgende einzustützen, sichteten zu einem (wahrscheinlich von Histeldungen, die preußische Kgende einzustützen, lichten zu einem (wahrscheinlich von Histeldungen der im wesenklichen nur Gebete enthielt. Im I. 1888 wurde unter Ulumanus Einsluß das "Kirchenduch sich sich ist der in wesenklichen nur Gebete enthielt. Im I. 1888 wurde unter Ulumanus Einsluß das "Kirchenduch sich sich ist der in wesenklichen nur Gebete enthielt. Im I. 1885 daben", das nach einem Entwurf den Bähr 1885 den der Generassusche angenommen war, eingestührt. Die heftige Gegnerschaft gegen den Lutherstieben Typus dieser Ugende (vgl. Lumbesdagen, der Badische Ugendenstreit, Beyglofag, Mussenmen Erden, II S. 57 ff.) stätzte ab ein abgesünderten Kirchenduch den 1877. (Egl.

Baffermann, Gefch, ber Gottesbienftordnung in Babifden Landen 1891.)

c) Württemberg erhielt vom Kirchenregiment nach Beratung mit der Landessprode Ende 1842 ein "Kirchenbuch für die evangel. K. in W.", das im 1. Bande für die Gemeindegotiesdiemste nur eine reiche Aussauhl guter Gebete und im 2. Band die volle Ordnung der Kasualien enthält. Es kan auch in vielen anderen Landeskirchen in Gebrauch.

d) Hannober vereinigte in sich eine große Anzahl von Gebieten, in denen besondere Agenden, die alle in wesentlichen den gleichen Typus kragen, in rechtlicher Geltung waren (vgl. L. A. Petri, Agende der Annoverschen Kirchenordnungen. Dit histor. Eineitung, liturg Erstäung und ergänzenden Jugachen 1852. In stalichstichem Gebrauch voren noch Lümeburg (Braunschweig-Lüneburg) 1643, Ostfriestand 1631, Calenderg 1569 10 (auslett 1739 neu gedrucht) und die Riedersächssisch oder Lauenburger Agende 1585. Anden gang des 19. Zahrb, trat liturgische Willstir ein (o. S. 348, 26 sp.). Petri stellte sin der genannten Schrift) auf Grund der Ordnungen auf. Ukssisch als Vielenden auf Stroding kannover" beraus, die maßgeschen Bedeutung erlangte. Im Zahre 1900 15 ift die agendarische Aerwischunger agender früher von Ukssisch anderer" beraus, die maßgeschend Bedeutung erlangte. Im Zahre 1900 15 ift die agendarische Entwicklung zum Westendung erlangte. Im Zahre 1900 15 ift die agendarische Entwicklung zum Verfaster agendarischen Forenulare vervollständigt und zu einer Agende bereinigt von der Eandessprode angenommen tourden.

e) In Medlen burg-Schwerin vurde 1867 die Kirchenordnung vom 3. 1650 revidiert und obligatorisch eingesicht. Der musikalische Teil der Agende in allen Gottes20 diensten vurde das mustergiltige Cantionale sir die ev-luth. Kirchen im Großherzogt. M.-Schw. 4 Bde 1868, endgiltig setzgestellt. Dasselbe ist unter Kliefoths Leitung von 1863—1867 don D. Kade unter Mitwirtung don Maßmann, Pistschmer, b. Noda, Kressichmar verfask. Doch wird in vielen Kirchen des Zandes, wie dem Verfasser ausdrücklich berückte vort, der Gottesdienst noch nicht nach diesen Vorschiefter ausdrücklich berückte wird, der Gottesdienst noch nicht nach diesen Verschieften gehalten.

, f) In Medlenburg-Strelis wurde die sub e genannte Kirchenvedung von 1650 durch Vereinbarung der Geistlichen redigiert. Diese Agende schließt sich eng an die Becchsiche und die Baprische Agende (s. oben) an. Auch wird das sub e genannte Cantionale gebraucht.

g) Reuß = Greig erhielt 1869 eine neue Agende.

20 h. Im Königreich Sachsen waren die Agenden Herzog Heinriche 1539 und Kurfürft Auguste 1580 (S. 347, 27. 29) bis zum Anfang des 19. Jahrt, offiziell in Geltung, in Birklichfeit aber wenig maßgebend. Im J. 1812 kam ein neues Kirchenbuch, von Tittemann verfaßt, zur Einführung, das aber nicht die Gottesdiensterdung selbst entheben. Diese worden des die eine Lees kirchenbuch von Titte. Diese worde 1842 vorgeschrieben. Im J. 1878 erschien der Enthwurf einer neuen A., sie, mannigfach umgearbeitet, vom 1. Abvent 1880 an in allen lutherischen Gemeinden Sachsens in Gebrauch genommen wurde.

i) In Sachfen-Meimar wurde 1885 eine neue Agende in Gebrauch genommen, Die für ben haubtgottesbienst nur die Gebete enthielt. Im J. 1890 ift eine neue Gottes-

bienftordnung eingeführt worben.

ok) In Lippe-Detmold und 1) Anhalt find 1883, m) in Schwarzburgs Rubolstadt und n) Schwarzburg-Sondershausen 1887, in 0) Neuß j. L. 1891 (bereits 1887 erschienen) neue Agenden in den kirchlichen Gebrauch eingeführt worden.

p) In Schleswig-Hollien find Formulare für Haupte, Rebens und Jugends gottedienste, sowie eine "Stossflammlung" (d. h. eine Sammlung von Gedeten und anderen sür den Gottesdienst nötigen Formularen) von einer Kommission (Jensen, Kastan, Kanderan, Prahl) von 1885—1891 ausgearbeitet, im J. 1891 von der Synode angenommen und den Gemeinden zur Annahme empfohlen worden. Zede Umgsstattung bestehender Ordenungen ist an diese neuen Formulare gebunden. Bersuchstweise dürsen diese Formulare in de memeinden gebraucht und binnen zwei Jahren der Belchus gestäut verden, od zur früher gebräuchstigen Form zurüsstellt einer Schweiden (Lygl. Chaldbain, Sammlung ze. betr. das Schleswissossen Schleswissossen der Schweiden der Schweiden der Verden foll. (Lygl. Chaldbain, Sammlung ze. betr. das Schleswissossen Schleswissossen der Verden von der Synode ein "Liturgische Handbuch" angenommen und zum freien Gebrauch herausgegeben tworden.

q) 3m Ronfiftorialbezirf Raffel find feit 1897 brei Agenden für Die lutherifche,

bie reformierte und die unierte Rirchengemeinschaft in Bebrauch.

r) hamburg erhielt ju seiner Agende von 1788 im 3. 1890 eine solche, bie außer ben Kasualien bie Gebete für die Gottesbienste enthält. Die "Ordnung bes Gottesbienstes" selbst fteht in einer allgemein giltigen Fassung nicht fest.

s) Braunich weig hat feine Agende feit 1895.

t) DIbenburg hat eine Agende (Sammlung bon Bebeten und Formularen bon

Mutenbeder) 1795, Die aber nicht mehr gebraucht wird.
u) In heffen Darmstadt wird die noch zu Recht bestehende Geffische A. von 1574 (S. 347, 33) in der Bearbeitung von Lucius (1859) nur noch in der Hoffirche und der Diakoniffenhauskirche in Darmftadt gebraucht. Gin neues Rirchenbuch für Die Landeskirche 5 wird porbereitet.

v) In Sachfen-Roburg-Botha ift bie A. von 1647 (f. o. S. 348. 7), neu erichienen 1689 und 1724, noch zu Recht bestehend, wird aber wenig gebraucht.

w) In Sachfen Altenburg befteht die Agende von 1769 noch gu Recht.

x) Elfag-Lothringen. In ber reformierten Kirche ist teinerlei Agendenzwang. 10 In dem frangöfischen Gottesdienst ist im wesentlichen die alte Genfer Agende (S. 349,33) in Bebrauch. In den beutschen Gemeinden wird bas Württemberger Rirchenbuch (G. 352,2) und seit einer Reihe von Jahren die Berner Agende (C. 349, 16 ff.) gebraucht. In ber lutherifchen Rirche (Rirche Augeb. Roufeffion) besteht feit 1898 gwar eine Agende zu Recht, Die Die Gottesbienftordnung und Die Ordnung ber Rasualien giebt, doch ift betreffe ber Li- 16 turgie beschlossen: "Bis zur Serstellung einer gleichmäßigen Liturgie in beutscher Sprace für die Kirche A. K. bleiben in Gebrauch die alten wohlbekannten Liturgien von Straßburg, Hanau, Naffau-Saarbruden, sowie die evangel. Liturgien von Württemberg, München und ber Pfalz; endlich ber von ber Kommiffion ausgearbeitete [aber nicht angenommene] Entwurf.

y) In Lubed und Bremen bestehen bie alten Ugenben gu Recht, werben aber faum benutt. Die Gottesbienstordnung ju regeln ift ben einzelnen Gemeinden überlaffen.

z) Frankfurt a. D. hat eine neu herausgegebene Agende bes 18. Jahrb., bon ber aber nur bie Abendmableliturgie benutt wird. In Gebrauch fteht vielfach bas Burttemberger Kirchenbuch.

Bon außer beutichen Landestirchen und Rirchengebieten feien folgende genanut:

jedoch ein Ausschuß bestellt worden, der mit der Ausarbeitung eines die besonderen öfterreichischen Berhaltniffe berücksichtigenben Unbanges betraut wurde. Bis jest ift biefer Unhang noch nicht fertig gestellt worben. In ben flabischen (czechischen) Gemeinden A. B. in Böhmen und Mahren wird

am meisten die von Sebereny 1867 für die slavischen Gemeinden versaßte slovalische Agende A. B. für Ungarn gebraucht. Neben dieser Agende wird auch das große Gebets buch bes Baul Satobei, neu von Pospisil 1891 herausgegeben, in ben genannten

böbmischen Gemeinden verwendet.

Die Evangelischen A. B. polnischer Zunge in Schlesien bedienen sich meist einer geschriebenen polnischen Übersetzung ber oben genannten Agende von 1829. Hier und ba wirb auch die unten (c) genannte Bolnische Agende benutt. - In den beutschen Bemeinden Selvet. Bet. fteht jumeift bas Burttemberger Rirchenbuch, bancben auch die Pfälzische Agende und das Ebrardiche Rirchenbuch in Gebrauch. — In den czechisch en 45 Bemeinden S. B. in Bohmen und Mabren ift bie von der Generalfpnode S. B. im 3. 1877 genehmigte Agende fur bie reformierten Gemeinden in Bohmen und Mahren (ericbienen 1881) allgemein eingeführt.

In ben beutschen und magyarischen Bemeinden Ungarns berricht völlige Freiheit

in Bezug auf liturgifche Formen.

In ber beutschen lutherischen Rirche Siebenburgens ift bie Agende von 1748 vielfach abgelöst burch bas Babische Rirchenbuch und bie Baprische Agende. In bem Kron= ftabter Rirchenbezirk (bas "fachfische Burgenland") ift die von Dekan Berfurth in Reuftabt bei Kronstadt berausgegebene agendarische Ordnung meist in Gebrauch. - 3m 3. 1899 hat bas Landestonfistorium "Parallele Formulare für die Liturgie" jum Gebrauch für die 55 Gemeinden herausgegeben. Die "Formeln" für die Kafualien find 1895 vorgeschrieben worden.

b) Die beutsche lutherische Rirche Ruglands erhielt ichon 1832 eine neue Mgenbe, die nach der alten schwedischen Gottesdienstordnung hauptfächlich von Bischof Ritichl in Stettin berfaßt war. 3m Jahre 1898 wurde eine neue "Agende für Die eb-luth. Ge-meinden im ruffischen Reiche" eingeführt. 20

c) Die beutsch-lutherische Rirche Polens hat die von Manitius in Warschau herausgegebene "Agende für die ev.-luth. Kirche im Königr. Polen" 1886. 1889.

d) In Danemark besteht die Liturgie von 1685 und das Altarbuch (Lesestinde) von 1688. Im J. 1899 ist ein Nachtrag zu beiden: "Auszüge aus der verordneten Liturs gie" erschienen. (Lgd. Engestielt, Geschiedte der Liturgie.)

e) In Schweben ift bie Agende von 1811 mannigfach verbeffert 1884 bon neuem

herausgegeben worben.

f) Nortwegen hat eine neue Agende feit 1897.

Auf ausländischem reformierten Boden hat die niederländische Kirche noch obeute die gottekvienstiemischem Formen der Lascolchen Kirchenordnung (1.0. S. 349, 42 vgl. Gloül, Holland stricht. Leden S. 67f.). Auch die scholchenordnung (2.0. S. 349, 42 vgl. Gloül, Holland stricht. Leden S. 67f.). Auch die scholchenordnung zurüf (Wemberg, Die schotlische Nationalliriche S. 126). — Auf dem Boden der reformierten Kirche Frankreichs ist in den letzten zwei Jahrzschnten eine tiefgreisende liturgische Thäusgiet entsaltet voorden, die bespoders durch E. Verster in Kanis in Fluß gefommen ist 10 (Liturgie à l'usage des Eglises resormées 1881 und Projet de révision s. den). Die reise Frucht ist des Liturgie des Eglises resormées de France revisées par le Synode general officieux 1897.

Rirdenamt f. Beneficium Bb II S. 591-597.

Rirdenbann f. Bann Bb II G. 381-385.

Rirdenban f. am Schluß bes Banbes.

Rirdenbaulaft f. Die MM. Baulaft Bb II G. 454 u. Rirdenfabritunten G. 366.

Kirdenbüder. — Litter at ur.: Ileber die Bedeutung der K.: Evang, Rirdenzeit, berausgegeben von E. W. Spengienberg 72. Bd (1863), S. 97—109; die K. in Irideurechtl. u. öffentl. Beziehung: Mug. v. Balthajar, Tractat. jnr. ceclosiastici de libris s. matriculis ecclesiasticis 26 Gryphiswaldiae 1747, ed. auctior 1748; der, J. us ecclesiast, pastorale Rojtod u. Greifs wald 1760 I, 814f.; M. S. Binterim, Comm. de libris baptizatorum, conjugatorum et defunctorum Dusseldorpii 1816; deri, Die vorzäglichten Dentwürdigt. der driftl. tathol. Rirde, 80 VI (1830). Th. 1. 21 ff.; Beder, Bilfentdajtl. Darifelung der Lehre woden den den generale ecknister. Bilfentdajtl. Darifelung der Lehre woden den R., Frantf. a. M. 1831 (grundlegende Echrift m. vielen Verorbungen die K. betr.); J. Ch. B. 30 Mugnift, Dandd. der driftl. Urchäologic III., 690—730, Leitzig 1837; Ulikein, Ileber die Beweistraft der K. (Mugem. Rirdenzigt, 1842, 1777; Job. Gg. Böhmer, Ileber die Beweistraft der K. (Mugem. Rirdenzigt, 1842, 1777; Job. Gg. Böhmer, Ileber die Rirdenzigt der K. (Mugem. Rirdenzigt, 1842, 1777; Job. Gg. Böhmer, Ileber die über Buchhöndel gefommen); Etrippelmann, Per Beweis burch Echriftung im Algen. u. zu Kradenzigt. Ber Katholiten und Brotelpatten in Deutschland, 1869 fi.; Ileberlicht der neueiten Gefehe fiber die K. in Moiers Algem. Kirchenbiden, 1869 fi.; Ileberlicht der neueiten Gefehe fiber die K. in Moiers Algem. Kirchenbiden der der Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig Leitzig L

Statik. Monatsschr. der t. t. Eentraltommission S. 397—463, Wien 1889, auch gleichgeitig als Einzelschrift erschienen). Wichtige Quellenwerke zur Gesch der K.: Giuf. Mazzaturi, Gli archivi della storia d'Italia, Rocca s. Casciano, Vol. 1, 1897,98, vol. II im Erscheinen; Ettenthal u. Nedild, Archivderichte aus Tirol, bis ziegt 2 Bde. Wien u. Leipzig 1888, 1896; W. Title, leberzicht ister den Indalt der Itelneren Archive der Rheinprowing 1. Bd Bonn, 5 1899. — Nem. Ludwig Richter, Die evangelischen Kirchenorduungen des sechgenten Jahrd. 28de, Weimar 1846. Ueber Altere, Anlaß, Musdreitung der K. desponders in Deutschland i. Korrespondenzle. d. Gefentwereins d. deutschland i. Korrespondenzle. d. Gefentwereins d. deutschland die Archiverlied der Archiverlied deutschland des Sp. 20—265. 2128—131; 1897, S. 38; 1899, S. 56—58. Die vielsach auch allgemeinere Fragen berührenden und schäbenen Weitzige über die K. 10 in einzelnen deutschen Gegenden und Schöben von Fr. Blandmeister, Franz Bode, B. Buich, Dausmann, Ch. Josdan, Aleinwächter, M. Krieg. Liebr verdient durch seine Bermitungen um Felikellung des Vestandes der unf uns gefommenen K.). M. Meyer, Zhoed. Millier. N. won Nathylius, D. Schell. M. Echollen, K. Schwarp, Sello, Fr. Einder, M. Title, M. Behrmann, Belgi, Werner, Zeitsche Millier.

Die Bebeutung des Worts Kirchenbuch ift eine mannigfaltige nach Zeiten und Gegenden wechselnde. Dem nächlen Wortsimme nach den Bücherschat einer Kirche bezeichnend sind Kirchenbücher, libri esclesiastiei, auch Piarrbücher, verschieder, einer Kirche bezeichnund beimeinden die einer Auflage des in bezeichnund der den alleinden Ginnahmen, weiterbin auch Anventarien über den leigendern Bestigt, die Jahrnis und die Einfünste einer Kirche: Saals und Lagerbücher, Urbarien, auch Piarr-Matrielen, Kirchens und Piarr-Regisser genannt. In neuester Zeit sind dass Kirchenbuch oder die Kirchenbücher die Eerzeichnisse über die an Versionen vollzogenen heiligen sakramentalen Handlungen: Aussen, Weitung gelangt. Der Kortholag, das immerbin mehrbeunige Wort durch ein anderes zu ersehen, ist laum ausstührbar, da auch die Estationer in mehrschaften Sinne vorsommen, so das einnerbin mehrbeunige Wort durch ein anderes zu ersehen, ist laum ausstührbar, da auch die Estationer in mehrschaften Sinne vorsommen, so das einnerbin mehrbeunige Wort den anderen Vestumg gelangt. Der Vorschlageren Bestiemung ober Unschreiben Seiner näheren Bestienen Segenben sind noch beute auch andere Benenuungen üblich: Pfarrregister ober Pfarrbücher (vgl. Parish de Registerer, Parish books), Pfarrmatricken, in Schorzeich-Ungarn Matrickin, in Tierot und Vorarlberg im besprokeren tanonische Büchen Winsisterablücher.

Alls besonders altes und merkvürdiges Beispiel eines Alb. im älteren Sinne mag das vor 1371 beginnende älteste Ald. von Oldesloe (abgedt. von Dr. Friedr. Bangert in den Schriften des Ver. f. schlesde. schlesde (abgedt. von Dr. Friedr. Bangert in den Schriften des Ver. f. schlesde schlesde kiel 1901) erwährt werden. Es enthält 26 eine Tasel auf Vestimmung des Sonntags Estomisi, dirtenbrief des Lüb. Bischos Vertram von 1376, Meanorieneinführte der Oldesleer Kirche, Sittagungen von Kirchberren, d. i. Plarrern, set dem 14. Jahrd. über Zehnten, Basioraleinführte, Schenlungen u. j. s. Nirchenbuche anderer Art sind wieder die Registers of John de Sandale and Riggaud de 40 Asserio, dishops of Winchester (aus der Zeit von 1316—1323), London, Winchester 1897. Diesem geht schon im Register of John de Pontissara (1282—1304) voraus. Diese Bücher enthalten alles mögliche, was sich auf das Regiment der Bischos boraus.

Das Kirchenbuch im älteren Sinne als Lagerbuch oder Verzeichnis firchlicher Feiern und hebungen dat auf die fitchlichen Verzeichnisternicht nur feinen Naumen verecht, es 45 dat auch für die Geschüchte der neueren Kirchenbuchführung noch eine besonder Bedeutung, indem wir es in verschiedenen Gegenden, z. B. in Medleuburg, Holltein, am Riederthun, in Helfen wir der Kraulungen u. j. f. wechseln oder darüben betreit in ben Berzeichnis von Taufen, Trauungen u. j. f. wechseln oder darüben des Einstehn der Regeichnist von Ergeichnist von Ergeichnist von Ergeichnist von Ergeichnist von Ergeichnist von Ergeichnisternisten und bestehrt, läßt dann einen ungefähren Schluß auf das Einsehn der neueren Registerführung so in den betreffenden Gegenden thun. Durchgängig geden nämlich die Heckenstifter und Urfarregistraturen vielt weiter zurück, als Tauf- und Trauregistre, in Deutschland vielsach die weit nich 18. Jahrb., in England, Frantreich, Italien die ins 14., 13. Jahrhundert und wohl noch weiter. Auch die Kirchen-Nechnungen sind für de Alterschieden eine der Versichnen der Versichnen der Versichnen und fie vielsach aus bedeutend weiten gestelnen Ergeichner Versich und die Versichen aus der versich von der Versich und der Serberegistern dernin verzeichnet süber die der Geschen über die Steinschung von Tauf-, Traus-, auch Eterberegistern dernin verzeichnet süben. Es sei die Versichvenden und der Versichung zene letzteren Register die auf versichvendede kannen mit der Zeit der Kirchenbuch ein deutigen Sinne in dem 1522 als Traubuch einsehen Kirchenbuch zu Abstud Altrebenbuch im deutigen sinne in dem 1522 als Traubuch einsehen Kirchenbuch ein all weitschund.

Eine genauere Einsicht in die Geschichte, Natur und Bedeutung der Klbb. beginnt sich erst anzubahnen, seitbem man angesangen hat, den auf uns gekommenen Bestand derselben möglichst vollsändig zu sammeln und zu prüsen. Statt diesen mühstameren Weg zu beschreiten, hat man es gelegentlich vorgezogen, die Gesch der Klbb. auf Grund der schreichen Geste zu dersolgen: an sich ein sehr nügliches, ja notwendiges Unternehmen, aber die hierbei gemachte Voraussischung, das nach ver Regel dem Gesch die Ausssüssung dage, erweist sich gerade bei der Geschichte der Kirchenbücher als vielsach nicht zutressend, diese die bei bei bei der Einsicher und mit einer gewissen der Voraussischung, die Regelung des durch die höhrere Einsicht einzelner und mit einer gewissen und Schweisen angeber der Geschen der vorschlieben aus der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Versch

fich wegen unzulänglicher Kenntnis bes Materials als burchaus irrige.

Dbivohl wir und besonders mit den deutschen und beutscheevangelischen Abb. zu befaffen haben, muffen wir boch um bes allgemeinfirchlichen Charaftere biefer Ginrichtung willen bie Stellung ber beutschen Rirche im Bergleich mit benen ber anberen Bolfer ins Auge faffen. Zwar im heutigen Sinne eine Einrichtung ber neueren Zeit, haben bie Abb. boch ihre Borläufer in ber alten Rirche, ja abgesehen bon bem driftlich-fatramentalen 20 Charafter, auch bei ben geistig gehobenen Boltern früherer Zeiten, jumal folden, bie, wie bie Agppter, Die Statistif in reicherem Dage pflegten. Insbesondere ift bier an Die Beburtebucher und Stammtafeln ber Beraeliten ju erinnern. Auch im romifchen Reiche gab es Bergeichniffe ber Geborenen, beren Anfange bis in bie Ronigszeit gurudreichen; burch bie Chegefetgebung bes Muguftus tam es auch jur Berzeichnung ber Chefchliegungen. Das 26 Chriftentum nahm feinen Anfang und fand feine erfte Berbreitung im Romerreiche, nahm baber auch in feiner Beife bie borgefundenen Rulturelemente auf. Die Diptichen (f. liber vitae und Ctulptur, driftliche) wurden von ben Romern übernommen und in driftlichem Sinne bermertet und umgewandelt. Richt um die Wehrfraft festzustellen, nicht um ber Steuererhebung willen wurden Ditglieber ber Bemeinbe verzeichnet, fondern als 30 Bürger eines fich mehr und mehr ausbreitenben fichtbar = unfichtbaren Gottesreichs. Diefe civitas dei ift nicht nur im Gegenfat, sonbern auch in ber Unalogie gum römischen Weltreiche gedacht. Neben dem Tauftag zeichnete man auch den Todestag, zumal chriftlicher Blutzeugen ein, denn der Tod war nur der Übergang in die ewige Gottesftadt und die firchl. Einsegung ber Ehen mußte gu beren Bergeichnung führen; wir wiffen nur gu wenig ragenden weltlichen Berfonen, insbefondere auch von Boblthatern, beren Namen anfangs bom Umbo verlesen wurden.

Die Diptiechen haben fich nicht zu Rirchenbuchern im neueren Sinne entwickelt, für bie beutsche Kirche überhaupt keine Bebeutung gewonnen. Der Mangel jener Entwide-lung barf nicht in bem Sinne als etwas selbswerständliches betrachtet werben, weil zu einer Beit, wo fast alle Glieber einer Gemeinbe aus Christen bestanden, man einer Berzeichnung ber Betauften u. f. f. nicht mehr bedurft habe, vielmehr erflart fich biefe Erscheinung 45 aus bem bebeutenben Rudgange ber Rultur nach ber völligen Berftorung bes romifchen Reiche und aus einer berkehrten Richtung, welche bie mittelalterliche Rirde nahm. Statt ber Diptychen ber verftorbenen und ber lebenben führten Rirchen und Rlofter nun Refrologien, Morilogien, Totenbucher, worin man besondere Die Ramen berjenigen eintrug, Die fich burch Gelbsvenden und Stiftungen an Die Rirchen ausgezeichnet hatten und beren 50 Seelgerat in ben Rirchen gestiftet war. Dan nannte fie mit Vorliebe Lebensbucher, "Bucher bes Lebens, worin bie Ramen ber verftorbenen Monche eingetragen werben" u. f. f. Bei firchlichen Stiftungen wird auch wohl, als Sportel für ben Pfarrer, eine besondere nam= hafte Gebühr für die Eintragung in dieses Buch (pro intitulatione in registro mortuorum) gezahlt. Neben biefen Lebensbuchern gab es im DIA. als Rirchenbucher bie 55 oben erwähnten Beberegister, Inventarien u. f. f., auf beren Führung auch beutsche Synoben im 14. und 15. Jahrhundert brangen. Wegen des Mangels an firchlichen Berfonenregistern halfen fich Fürsten, herren und Lehnsleute mit eigenen Familienbuchern, im späteren MM. Die Burger mit Rundschaftebriefen. In größeren Städten bei reicher entwideltem geiftigen Leben, wie Nürnberg, batte man fogen, Totengeläutbücher, die einen Teil bes ftabtischen so Gefällbuche bilbeten und worin tvenigstens bas Geläut für Die vornehmeren Burger gebucht wurde. Für die Altersbestimmung des übrigen Bolles bedurfte man in Ermangelung ber Tauf= u. a. Register noch bis ins 16. Jahrhundert ber fogen. lebenden Urtunden (Bersonen), beren Aussagen fich meist lediglich auf Erinnerung füßten. In ben am reichsten entwickelten Städten, wie 3. B. Augsburg und Breslau, finden fich beim Ausgange bes MU. auch schon die Anfange von Bolksjählungen.

Babrend es fo in Mittel= und Norbeuropa ftand, hatte fich, geftutt auf alte Grund= lagen, bie Rultur in ben abenbländischen Mittelmeerlandern bereits ju Anfang bes 14. Jahrhunderts soweit gehoben, daß fie in die Beit der alteren Renaissance eintraten. besonders Italien und Frankreich, jumal bie Provence. Wir hören von einem 1308 einfetenden Taufregifter ju Cabrieres bei Bauclufe, und find noch felbft aus Mittelfrankreich 10 (Givry, Dep. Saone et Loire) Bruchstude eines Che- und Sterbebuchs, Die 1335 und 1336 beginnen, vorhanden. In Italien war jene Einrichtung ebenfalls schon in Ubung, und obwohl die Erhebungen über den auf uns gekommenen Bestand an solchen Büchern in Italien erst begonnen haben, wissen wir doch selbst von kleineren Orten, wo erhaltene Tauf= und Sterberegifter im 14. Jahrhundert ihren Unfang nehmen (Gemona I. 1379, 15 S. Sepolcro St. 1374). In Spanien, wo die Entfaltung des driftlichen Rirchenweiens durch die Kämpfe mit den Moslimen jurucgehalten wurde, war es der berühmte Kardinal Rimenez, ber im Jahre 1497 burch eine Synode zu Toledo die Führung von Tauf- und Trauregiftern, erftere mit Angabe ber Taufzeugen und Baten, anordnen ließ. Diefe Berordnung war eigentlich tein Zeichen ber Blüte ber spanischen Rultur, vielmehr wurde fie burch 20 bie schlimmen sittlichen Zustanbe, die leichtsinnigen Gescheidungen, veranlagt. Da die papst. Kirche die durch jede Urt von Patenschaft begründete gestluche Verwandtschaft als Ghebinbernis festgesett batte, fo behaupteten leichtfinnige Chepaare nach Belieben bas Befteben eines folden Berhaltniffes zwifchen ihnen und fanben ftets gewiffenlofe Berfonen, Die fich in solchen Fällen zu Zeugen hierfür hergaben. Solchem Unrat suchte man durch firchen- 25 amtliche Tauf- und Sheregister zu steuern. In Vortugal muß wenigstens bald danach vollesse Sinrichtung getrossen worden sein, da der Insant Kardinal und Erzbischof Alfons von Lisabon bereits am 25. August 1536 auf einer Synode das sirchl. Registermefen ordnen ließ.

In Deutschland und ben Rieberlanden suchten noch etwas früher als auf der ibe- 30 rifchen halbinfel einzelne Synoben bie Anlegung von Taufregiftern burch bie Pfarrer ins Wert zu feten, nämlich die von Konftanz im Jahre 1463, von Doornit 1481, aber ob-wohl die Vorschrift am ersteren Orte nach 20 Jahren wiederholt wurde, hören wir nichts von einem Erfolge. Ungaben von 1441 zu Obergeorgenthal in Böhmen, 1432 zu Tweng in Karnten beginnenden Taufregistern haben sich als bloße Fretumer erwiesen, boch hören 35 wir von einem bis 1500 gurudreichenden Taufregifter ber Auguftiner-Ginfiedlerkirche gu S. Thomas auf der Aleinseite zu Prag, eigentlich nur von zwei um 1600 abgeschriebenen Blättern eines solchen, während sonst das Ab. erst 1596 einsetz. Sehr merkwürdig ist das von dem tüchtigen Prof. Joh. Surgant, Pfarrer zu S. Theodor in Aleinbasel, der burch fein bingebendes Streben für die Berbefferung bes Rirchentvefens befannt ift, ans 40 gelegte Taufregifter (feit 1861 auf bem Brit. Mufeum ju London). Als wirkliches öffentliches Gemeinde-Taufbuch beabsichtigt, wurde es boch schon bei Surgants Lebzeiten steelen gelassen und reicht nur bis 1497. Als es endlich im Jahre 1529 wieder aufgenommen und bann ununterbrochen burch die folgenden Jahrhunderte fortgesetht wurde, twar eine neue Zeit angebrochen: die Reformation der Kirche hatte ihren Siegeslauf durch die 45 beutschen Lande angetreten. Die Tauf- und Cheregifter wurden nun auch nicht nur gu

S. Theodor, sondern in allen Kirchen Basels gleich mit der Reformation eingesührt.
Hochmerkwürdig ist nun die Berbachtung, daß jene Baseler Erscheinung vom ersten
Einsehen einer regelmäßigen Rb.Führung mit der Durchsührung der Kirchenerneuerung
so wenig allein dasseh, daß wir derselben vielmehr auf Grund der jüngsten Ermittelungen so in allen Stammländern der deutschen und schweizerischen Reformation von den Alpen bis zum Harz und von den Bogefen bis nach Schlesien begegnen. Bei Zürich beginnt Pfarrer Brennwald zu hintwhl jein Taufbuch am 3. Juli 1525. Schon im nächsten Sabre nimmt fich auf Bitten ber brei Leutpriester in Burich ber Rat felbst biefer Sache an und führt auch bie von Zwingli empfohlenen Chebucher ein. Die Wachsamteit gegen 55 bas Täufertum, bas fich felbst wenig ober gar nicht mit biefen Registern befaßte, und religios-ethische Grunde waren hierbei bestimment. Noch ist eine Anzahl Rbb. aus ben zwanziger Jahren in der Schweiz bis auf unfere Tage gekommen. Ebenso früh wie in ber Schweiz beginnen die Abb. im Elfaß. In Straßburg ist das älteste Traubuch von 1525 (Tausbuch 1544); im Oberelsaß beginnen die Register zu Rappoltsweiler 1527. so Auch weiter nach Norden wird uns von einem 1529 beginnenden Ab. zu Bushach in der Grafschaft Königstein derichtet. In den schiedelichschiedelichen Städen erscheint die Reformation und mit ihr die Kirchenbuchführung weientlich durch die Schweiz beeinflußt. Zu Schehden in Konstanz beginnt das Tausbuch 1531; zu Lindau wird im Mai 1533 vom Nat der Besch gegeben, daß, sowei die Stadt edangslisch geworden, die Kinder, die das Taussanklichen einsplangen, von den Gestlichen ausgezichnet werden, die Kinder, die das Taussanklichen einsplangen, von den Gestlichen ausgezichnet werden, sohn im Jahr darund von 1533 35 im Wirtembergischen erholten. Zu Frankfurt a. M. nehmen 1531 die Ksser des ebaugel. Armenkastens die kircht. Registersührung in die Hand und vordenen Taus-, Traus und Veredigungsregisten. Die beiden ersteren beginnen 1533, das älteste erhalten Beardsbissows designint erst 1565.

In Thuringen und Sachsen-Deigen fallt ber Beginn ber Rbb. in eine ebenfo frube In Zwidau macht bas Traubuch 1522 ben Anfang, 1535 folgt bas Taufbuch. Das Taufregifter von Milbenau fest mit bem Jahr 1523 ein. Schon aus Dorfern und 15 Fleden find Abb. aus recht früher Zeit erhalten in Ebersleben am Subharz von 1538, in Rieber bei Ballenstebt f. 1539, in Röhnsborf bei Wittenberg f. 1540 ebenfo zu Augustusburg i. G. Berfchiedene Rbb. aus ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts weisen auf frubere gurud, auch zeugen Nirdenbistiationen aus ben fünfziger Jahren bes 16. Jahrhunderts auf bie fruse Berbreitung biefer Rb. in Stadt und Land. Das alteste 1534 beginnende Ab. 20 bon Friedersdorf bei Dobrilugt beutet auf einen Ginflug Rurfachfens auf die Niederlaufig. Mit der einstigen Blüte der Neformation in Böhmen sind die früh beginnenden Abb. im Lande in Berbindung zu bringen, das Trauregister zu Joachinsthal s. 1531, auch die in demselben Zahre beginnende Matrikel zu Blatten. Noch zeichnen sich durch frühzeitige Ab.-Führung Nürnberg und das benachbarte Franken aus. In der genannten Reichsstadt be-26 ginnt bas Tranungsbuch zu S. Sebald schon 1524, das Aufregister bier und zu S. Orenz 1533, das Totenbuch 1534. Zu Ereglingen sind Taufe, Traus und Begräbnisbuch von 1534 ab erhalten; zu hensenselb, hersbruck, Alfsitenbach sehen die Register 1533 mit bein 1. Jan. ein. Bei biefen letteren Abb. ift bie Nürnberg-Brandenburgifche KO von 1533 die Beranlassung, durch welche sich Markgraf Georg d. Fr. ein großes Berdienst erwarb. so In Schleffen waren es 1534 ber Reformator Beg und die gleichzeitige Gottesbienftordnung Bergog Friedriche II., wodurch biefe firchlichen Bucher im Lande verbreitet wurden. Bis heute ethalten sind hier keine älteren Bücher als das Traubuch zu S. Maria-Magdalena in Breslau seit 1542, die Trauregister von S. Peter-Paul in: Lieguis von 1546 zu S. Marien ebendas, seit 1547. Während durch die Schweinsurter KD von 1543 Taus-35 und Trauregister bort zur Geltung tamen, wurde wegen ber Siege Kaiser Karls V. Die bas gleiche anordnende gleichzeitige MD Erzbischof Hermanus von Köln unwirtsam gemacht. Spurbaren Erfolg hatte im Anhaltischen und Stift Merfeburg eine Berordnung Fürst Georgs von Unhalt vom Jahre 1548; am Niederrhein war in Diefer Richtung Die Londoner Fremblingespnode von 1550 wirtsam, in Württemberg eine eifrig befolgte Berordnung 40 Herzog Christophs von 1558. Weiterhin weisen wir nur auf eine Kirchenordnung von Braf Ludwig Casimir von Hohenlohe vom Jahre 1553, eine Erbachsche von 1560, bie Bennebergische Bisitation von 1550, pfalzische RD von 1563, Beffen-Raffeliche Ginführung ber Taufbücher wegen ber Wiebertäufer von 1566 bin.

Wie größ die Jahl der bis in die ersten sechgiger Jahre des 16. Jahrhunders bereits worhandenen Kirchendücher bezw. der Orte und Gemeinden war, wo diese bereits in allen Hauptregisten, wenigstens denen der Tausen und Trauungen — denn die Begrädnissegister setzten oft erst viel später ein — Eingang gefunden hatten, läßt sich begreislicherweise nicht genau angeben, da sich die gewaltigen Berluste, welche u. a. der 30 jährige Krieg, zumal in Kursachsen, mit sich brachte, nur schähungsweise berechten lassen. Wenn man vor Jahr und Tag do von 1522—1563 zusammen 132 zählte, die sich die Gegenwart erhalten oder von deren einstigem Borhandensen wir zuwerkslige Valderich haden, in wird sich sich unschauch unseren einstigem Borhandensen wir zuwerkslige Valderich haden, in wird sich eine Jahl auf 150 und darüber erhöben. Danach ist anzunehnen, daß diese Vegister schon sich und verbreitet waren. Dies ist auch aus sehderalen Kirchenvistationen der stinziger Jahre und 55 aus den Generalartischen Kurstirit August von Sachsen aus dem Jahre 1557 zu entnehmen, wonach diese Vächer in den Eddten schot allgemein vorhanden und nur auf den Landplatren noch zu dervollständigen voren Eandplatren noch zu dervollständigen voren.

Da nun all biefe Bucher mit feiner einzigen von uns ermittelten Ausnahme nur von Reformationsverwandten geführt wurden, so muffen wir darin einen schlagenden Beso weis und Bestätigung einer anderweit gemachten Beobachtung sehen, daß für die gestifige Entwidelung Deutschlands die bloß schönivissenschaftliche und gelehrte Renaissance nicht entsernt von der Bedeutung war, wie sie ilt Italien und Frankreich. Est durch die Bermählung der tiessen eitglien erleigissen Bestendungen mit der wiederausgelebten Antike sonnte hier auch diese ihre Früchte zeitigen. Bei einem Blick auf die gesamte Geschichte der Kirchenbicher wird man aber den Zusammenhang dieser Erscheinung mit dem Gange der Kultur bitch teungen sonnen fonnen.

In den Niederlanden wurde die resormatorische Bewegung lange gewaltsam niedergebeiten, so dag ihre Bestenner ins Aussamb sichken und nur auswärtige Syndom 1550 und 1568 (Westelre Syn), auch Bestimmungen über die niederländischerformierten Kbb. treffen konnten, bis dies 1574 durch die Syndom zu Dortrecht im Lande selbst geschah wurd die Register sich schwellen. Immerspin sind noch einzelne Bücher aus älterer zeit erhalten geblieden: Bruchstüde eines Tausb. zu Nissert im Geldbersamd vom 1524 bis 1527, Begrächnisten, zu Ziertze 1527 fi., Tausb. das. 1538 fi., Begrächnisten im der Alten

Rirche (Oude Kerk) zu Amsterbam 1553 ff.

Die weitere Berbreitung der Köb. in Deutschland dürsten wir hier nicht ins Einzelne ise versolgen, siühren nur einige gesehliche Erlasse sürschen die Kelgiler berordneten: Serzog Julius von Braumschw. Wolsenb. 1569, Kurdrandend. Wilkisder Nirdenleiter an, welche diese Register berordneten: Spezzog Julius von Braumschw. Wolsend. 1569, Kurdrandend. Wilkisdern. der 157, Didendurgsische von 1574, S. Mitendurgsische von 1580, Synde von Seerges und Weimarsche, debe von 1574, S. Mitendurgsische von 1580, Synde von Serborn 1586 (sür Nasiau, Wittgemstein, Solma), Verordn. Hende Spriden von Schlesse. Solstwaßell. Den 1577 (T., Tr. u. Begt.) Tetlend. KD. von 1588, Grasse von 1580, Synden und Serten aus dem 16. Jahrhundert übergehen wir. In Medlendurg werden 1602 Taus- und Ehrergister angeordnet, in Pommern am 15. Dezember 1617 durch Herzog Philipp von Pommern alle brei Beaister.

Im allgemeinen beginnen je weiter nach ND. und NW. nach den Gestaden der Nordund Isties zu die Abb. um so später, am spätesten von allen deutschen Landen in Odenburg, im Hanniverschen, zu allerletzt in Westsalten und Hilbesheim, wosselst is Zahl
der im 17. Zahrhundert beginnenden eine beschätztle ist. Einer Beachtung wert ist es, daß
in all diesen Gegenden einzelne Abb. schon vor allen allgemeinen Berordnungen beginnen, so woran wir die Selbstsändigseit erkennen, mit der diese Erscheinungen hervortreten, meist in Städten, z. B. zu Wossalt (Tr. 1538), Werben d. Physik (1567 alle 3 Negg.), Salzwede (S. Kathar. 1556), Vederschagen in M. (1580), Wagdedung (S. Jacobi 1553 Tauf u. Tr. angelegt), Lüneburg (S. Joh. 1572), Hannover (S. Uegidii 1574). Es ließen sich auch merkvirdige Beispiele von frühem Einsehen sirchlicher Personenregister auf so dem Lande beibringen. Ein demerkenswerter Vorsioß ist ein deutsche Personenregister auf so dem Lande beibringen.

Bon der edangelischen Kirche Deutschlands aus drang die Kirchenbuchsührung zu den standinavischen Königreichen vor, und zivar ziemlich spät, zumal in den nächstegegenen deutschen Känderen und Sädden diese Register auch ert im Verlause des 17. Jahrhunderts so eingeführt wurden. In Dänemark geschaft dies durch eine königsliche Verordnung vom 13. September 1646, in Nortwegen durch das Kirchenritual des dänischen Königs Christian V. vom 25. Juli 1685. Benigs Alder reichen in beiten Riechen von bies Jahre weiter ins 17. Jahrhundert zurück. In Schweden hatte man die Nüsslichkeit und Nortwendigkeit bieser Einrichtung hie und da schon früser erkannt, aber erst am 3. September 1686 45 vourden sie bier und in Kinnsand durch ein Krebenaches allemein anaerdvente, dann aber

auch in einer febr empfehlenswerten Beftalt.

Bie in Deutschland ersolgte die allgemeine Einführung der Kbb. auch in England gleich nach der Trennung vom der pähillichen Kirche und dennoch in durchaus verschiedener Weise, nicht an vielen Orten salt gleichzeitig auf Beranlassung von Geisstlichen, zu ein, so Mäten und frommen Fürsten, vielmehr mit Nat eines Günstlings, des Bizeregenten Thomas Cromwoll, durch die Versügung eines gewisten Gewalthertschers König Heinrichs VIII. denn 30. Sehtember 1538. Trog diese unevangelischen Urhrungs batte diese englische Versangen Jahl der gleich aus dem Jahr es soften und aus der nöchten der Versügung das es softent von allgemeinem Ersolge war, wie das aus der großen Jahl der gleich aus dem Jahr der Verschung und aus der nächten Zeit danach noch deute vorsämdenen Register hervorgebt: Aus dem Jahre 1538 lind nicht weniger als 812, aus der Zeit von 1528—1558 1822, zwischen 1558 und 1600 aber 2448 Kbb. auf unsere Tage gefommen, und zwar alle 3 Register. In Schottland führte Kan. 14 des Provincial Council of Scottish Clergy zu Edinburg im Jahre 1551 Taus- und Tautregister ein. Am 10. Dezember 1616 verordnete das Privy Council auch Begrächniss

Erft viel später, im 19. Nahrhundert, tam es zu einer allgemeinen Ginführung

ber Abb. in Irland.

In die transoceanischen Länder brachten seit der großen Austwanderungszeit die europäischen Rulturvölker binfichtlich ber firchlichen Berfonenregister bie beimischen Gin-5 richtungen mit. Bon ben germanischen Boltern waren es zuerst die Sollander. Gin lehrreiches Beifpiel ift bas anscheinend fehr forgfältig geführte Rb. ber Sollander in Reciff (Recife, einem Teil von Pernambuco) in Brafilien 1633-1654. Das East India house in London bewahrt abschriftl. Abb. aus Bomban feit 1703, aus Bengalen feit 1713, aus Madras feit 1743.

Wenden wir uns ber römisch-tathol. Rb.-Führung in Deutschland gu, fo wiffen wir aus ber Zeit, in ber biefelben in ben Reformationsfirchen fo weite Berbreitung fanben, nur von vereinzelten Bersuchen in biefer Richtung und zwar solchen, die offenbar durch bie Reformation gezeitigt wurden. Bu Silbesheim ordnete im Jahre 1539 ju einer Beit, als am Bistumssite nur durch das Betreiben eines zu König Karl V. in naher Beziehung 16 stehenden Bürgermeisters der Reformation gewaltsam der Eingang gewehrt wurde, eine Synode bie Führung von Taufbüchern an, aber gerade hier hören wir so spät wie nur irgendwo in Deutschland von wirklich angelegten Tauf- u. a. Registern. Roch mehr als in hildesheim war es bann 1548 in bem mitten in ber reformatorischen, auch einer schwärmerisch= täuferischen Bewegung ftehenden Augsburg, wo von einer Synode alle 3 hauptregister 20 und ein viertes über bie öfterliche Pflicht ben Pfarrern anbefohlen wurde. Die Begrundung bieses Beschlusses: ad haec praecipue, ut pastorum suorum ratio melius constet, alfo eine Brobe, welche Beiftliche noch bie papftlich-römische Beife bielten, läßt die befondere Beranlaffung biefes Befchluffes flar ertennen. Berade aus bem Schwabenlande hören wir aber zehn Jahre später, daß vorher im Lapstum die Taufregister nicht üblich 25 waren (Oschelborner, Evangel. Taufreg. von 1558). Scheinbar hiermit im Wiberspruch fteben die im Raif. Bezirtsarchib ju Rolmar i. E. aufbewahrten Ungaben aus ben Dorfern Tageborf und Sondereborf Rr. Altfirch, wonach es einst an beiben Orten Taufrenister gab, die mit dem 25. Januar 1540 begannen, obwohl wir nicht wissen, daß hier je ein anderes als römisch-papitliches Kirchenregiment waltete. Da wir uns aber vergeblich beso müßten, irgend etwas über die religiös-lirchlichen Zuslände jener Orte und ihrer Geistlichen zu jener Zeit zu ermitteln, so muß, die dies etwa möglich ist, das thatsächliche damalige Verhältnis berjelben zur Resormation oder zum römisch-papstlichen Kirchenwesen als zweisels haft angesehen werben.

In ber romifd-tatholifden Rirche als folder findet fich teine frühere Bestimmung 35 über bie Führung von Kirchenbuchern als die Defrete ber 24. Sitzung ber Kirchenversamm= lung zu Trient vom 11. November 1563, obwohl wir in romanischen Kulturstaaten biese Bücher teilweise weit früher einsegen saben. Für die italienische Kultur ist das so kennzeichnend, daß wir diese frühe Registerführung wohl nach Wällschirol und den italienischen Orten der Kussendoring bei Trieft, nicht aber auf die unmittelbar anstoßenden deutschen do oder windlichen Gebiete übertreten sehen. Dur die alte Kulturblite der beschieden Gebier und zu die darin geltend, daß dier auch auf niederbeutschen Bodoen die Registerführung mehrsach über das Tridentinum zurückreicht, wie denn z. B. in der Universitätsstadt Köwen je ein Tauf-, Trauungs- und Begrabnisbuch icon jwijchen 1540 und 1559 einsehen. Die Aribentiner Beschlüsse kamen bei Gelegenheit ber Verhandlungen über die römisch-45 katholische Ebegesetzgebung, der Cheverbote wegen der gestellichen Berwandtschaft zur Sprache, und es ist leicht erklärlich, daß Spanier und Italiener sie vorzugsweise befürworteten. Es war ein weiter Weg von diesen Beschlüssen dies zur allgemeinen Verkündigung, ein viel weiterer bis jur größeren Berbreitung berfelben. Allgemein burchgeführt wurden die Rbb. in neuerer und neuester Zeit infolge bes Singutretens landesherrlicher und 50 burgerlicher Gefete. Auch wurden in Trient nur Tauf- und Cheregifter beichloffen; bie Begrabnisregister, Die bemerkenswerter Weise auch auf einer Augsburger Synode Schon 1567 beschloffen wurden, empfahl namens ber römischen Rirche zuerst am 16. Juni 1614 Bapft Baul V. bringend burch bas Rituale Romanum. Die Tribentiner Defrete tourden nacheinander veröffentlicht in der Diecese Prag 1564, Ermeland 1565, Konstanz 65 1567, Trier 1569, Breslau 1580, Mainz 1582, Kulm 1583, Bamberg 1587, Olmük 1591, Trient 1593, Kön 1598, Brigen 1603, Chur 1604, Münster 1616. Das Breve des Papstes Paul V. legte mit den drei übrigen Registern der Psarrgeistlichkeit in dem Rituale auch noch bas ber Gefirmten und bes status animarum and Berg. Seit den Tridentiner Beschlüffen beginnt nun ganz allmählich die Kb.-Führung in

60 ben rom. fath. Gemeinden Deutschlands. Un bemalten geiftl. Sochfite und Universitäts-

ort Köln giebt es zu S. Peter noch ein Trauregister seit 1565, in fünf anderen Kirchen beginnt die Registersübrung im letzten Jahrzehn bes 16, in allen übrigen erst im 17. Jahrhundert und häter. Etwas ganz außerordentliches ist es, wenn am Stephansbom zu Wien Traus und Sterberegister schon 1562 und 1553 einsehen, hier logar das Bruchstüd eines Traubuchs von 1542—1557 vorhanden ist. Mit Nachbruck heet es noch s 1643 der Pfarrer zu Abendorf in der Alheinprobinz herdor, wenn er die Taulen zu buchen ansing, was früher nicht geschehen war (daptizatorum nomina prius non seripta). Und doch waren die Taustregister durchgängig älter als die übrigen.

Bisher haben wir die Abb. fast nur in ihrer Eigenschaft als Tauf, Trau- und Begrabnisregister ins Auge gesaßt. Damit ist aber ihr Inhalt burchaus nicht erschöpft, sie haben vielmehr, wenn auch je nach besonderen Orten und Gegenden in verschiedenem Maße, noch mannigfaltigen anderen Inhalt. Das Kirchenbuch zu Lehrbach in heffen enthälf 85 nicht weniger als ein Dugend verschiedene Abteilungen. Rach Landgraf Georgs von Keffen Kirchenvisitationspunkten vom Jahre 1629 sind biese Bücher wenigstens in sechs Kegister oder elasses zu teilen. Vielsach sind biese Bücher wenigstens in sechs Kegister oder elasses zu teilen. Vielsach sind bie Kibh, besonders im 17. Zahrkundert, eine Fundgrube für die Geschichte der Kirchenzucht. Einen gewissen eensprischen Character hat dos Kb. soon an sich. Lebrreich ist bierfür die Überschrift des 1575 beginnenden Kb. so ju Reinheim in heffen : "Register, in welchem furzlich verzeichnet ift, wer ebelich gusammen-gekommen und nach driftlicher Ordnung eingesegnet ist, auch was für Kinder zum Sakrament ber bl. Taufe gebracht und wie fich die Rinder in catechismo geübet haben, endlich was der Pfarrer für Pfarrtinder gehabt, die sich des hl. Abendmahls gebraucht oder nicht gebraucht und wie ein jegliches gethan gewesen ist." Oft sind die Buser besonders ver- 45 zeichnet, wie im Lehrbacher, ober feit 1637 in bem bon Bischofsbeim: catalogus illorum, qui post lapsum in peccata scortationis et adulterii poenitentiam publice egerunt et in ecclesiae communionem recepti sunt. Abnlich verhält siche mit ben unehelich geborenen, die balb für fich gebucht find, balb, wie in vielen Fällen die Buger, mit ben übrigen Eintragungen vermischt. Go ift bas Rb. Die Quelle ber firchlichen Sittenzeug- 60 niffe. Zeitweise enthält es auch an manchen Orten Radrichten über besondere Borfomm= niffe, wie über die "Rechtfertigung" von Seren und Ubelthatern. Wie in evangel. Abb. bie Beicht- und Abendmablsgange jum Brufftein bes firchlichen Lebens bienen, fo in romifcfatholischen bie Nachrichten über ben status animarum und bie Ableistung ber öfterlichen Bilicht.

Die Katechumenen: und Konfirmierten-Verzeichnisse bilden einen für die Geschichte des Kultus wichtigen Bestandteil der Kbb. Bei den jüngsten Erhebungen über die auf uns gesommenen Register wurde vielsach auf sie nicht geachtet. Sie reichen in die älteste Zeit der Reformation zurück und erschein in Etrasburg schon 1524 der Gründonnerstag als Termin der öffentlichen Artsung in der Gemeinde, ähnlich im Stingschen, Grailsbeim w

und a. D. Auch die Rassau-Saarbrücker KO von 1574 ordnet die Verzeichnung der Konsstruanden im Kb. an. Bei den Ressonsierten war die Konsstruanden im Kb. an. Bei den Ressonsierten war die Konsstruanden in Selectioner Auft. Die Verleich Krieft von 1568 bestümmen, daß die stricklich begraben werden sollen, welche angesichts der Kirche ihren Glauben bekannt haben. So ordnet auch 1574 die Dortrechter Synode an, daß im Kb. die Namen berseinigen verzeichnet werden sollen, die man in der Konsstruanton als Gliedmaßen der Gemeinde aufnimmt, ebenso wird bei dan in der konstructen Kirche in Köln neben dem Kommunikantenregister ein anderes über diesigen geführt, welche ihr Besentinis abgelegt haben; im Elicipes bestimmt noch die Clevisch-Wärtsschler KD von 1682.

In ber luther. Rirche vermied man gern bie Zusammenftellung mit ber romischen Firmung. Der lutherische Kirchenrechtslehrer Aug, v. Balthafar gebraucht aber auftanbs-los Witte bes 18. Jahrhunderts für Konfirmation den Ausbruck Firmelung und teilt vor ber allgemeinen Einführung ber Rbb. in Pommern die Anordnung von Konfirmandenregistern aus ber Matrifel von Görmin von 11. Sept. 1609 mit. Wo in ber Liegniger 15 RD von 10. Dft. 15:34 neben ernstlichem Katechismusunterricht ber feierliche Abschluß besselben vor Eltern, Pfarrer und Gemeinde angeordnet wird, heißt dieser ebenso wie bei ben Resormierten "ein öffentlich Bekenntnis des Glaubens statt der Firmung." Trop unvollkommener Erhebungen sehen wir doch schon jest, wie in verschiedenen Gegenden Deutschlands die Konsirmandenregister bis ins 17. u. 16. Jahrhundert zurückreichen. So 20 führt das Arnstädter Kb. der Barsügerkirche von 1589 zu den drei üblichen Registerm ein Berzeichnis der im Katechismus geprüften und zum Beichtstußt gelassenen Kinder. In Riedersachen, wo die Kbb. verhältnismäßig spät einsehen, sinden wir noch solche Register bis ins 16. Jahrhundert: zu Minden 1589, zu Edesheim A. G. Northeim 1598, zwischen 1601 und 1650 find noch ein halbes Dugend erhalten. Geit ben 60 er Jahren bes 22 17. Jahrhunderts muß die Einrichtung hier als allgemein bestehend angenommen werden. Zu Oberkaufungen sehen die Listen der Konstrunierten 1603 ein, während andere Registen chon früher damit beginnen. Im Sessen-Armsstädlichen psigen die Konstrunandenregister mit den dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts zu beginnen (z. B. Bornheim 1637, Bebenhaufen 1638). Im Gebiet ber St. Frankfurt a. M. beginnen biefe Register teils 30 weise fcon 1621, die meisten etwas später, andere erst im 18. Jahrhundert. Bahlreiche Konfirmandenregister liegen seit bem 17. Jahrhundert in Medlenburg bor, 1656-1723 ju Jördensdorf, Woltmanshagen 1659-1678 u. f. f. Wenn hier öfter größere ober fleinere Luden eintreten, fo ift baraus nicht eben ju schließen, baß ju ben betreffenben Beiten keine seierliche Konstrmation stattsand, wohl aber, daß nicht zu allen Zeiten, 20 und an allen Orten die gleiche Sorgialt darauf verwandt wurde. Es scheint, daß stellensweise in der nach den der kießleites friegen, dieser kirchlichen Einrichtung besondere Sorgialt zugewandt wurde (vgl. in Mcche. ftaatl. Girfularverordn. vom 11. September 1815). Der Eifer für die Konfirmation und Konfirmandenregister am Niederrhein hängt mit dem niederland, reformierten Wesen zu-40 jammen. Altere Konfirm.-Register zu Hilben 1649—1754, Widrathberg 1677—1738, München-Gladbach (berer, so ihr Befenntnis gethan) 1684—1713, Flammersheim Kr. Rheinbach 1686, Homberg bei Natingen (berer, so ihres Glaubens Befenntnis gethan)

1710 ff.
Wohl die merkwürdigste Art der Abb., die zugleich am meisten auf das alttestamentste Vorbild der Geburts und Stammregister hindveisen, sind die sopen. Hamilienbücher, in denen die Gemeindegslieder mit den an ihnen vollzogenen heitigen Handlungen samissienweise nach dem Alphabet oder auch nach ihren Wohnungen zusammengestellt sind. So sind z. B. in dem jetzt mit dem Jadr 1692 beginnenden Kb. des alten Haltensichen Dorfes Dankerode auf dem Harz hos für den gegenden Lieden Kandlungen abgehandelt, so das sich daraus eine eingehende samislenweise gestührte Dorfdronit ergiebt, ähnlich zu Diesdorf in der Altmark und in manchen Gegenden, in Württenwerg, an niedersächsischen Derten, dei Frankfurt a. M. Dies Familienbücher sind dan häusig noch mit aussikultseiden Registern vereien. Sie desinnen kaus vor den 17. Jahrbundert und werden meist in neuester Zeit nicht fortgesetzt, so in Reuß E., so wo sie zeitweise allgemein eingesigt waren. Ganz den jüdischen Geschlecheregistern nachzeicht sind die Eanmibsücher der franz, dagenotten, die z. B. dei den 1699 in Offenbach ausgenommenen refuzies mit dem Jahre 1698 beginnen.

Ju ben merthutrbigften ebangelischen Abb, gehören die feit 1686 in Schweden allgemein eingeführten Ministerialbuscher. Sie bestehen aus sechs verschiedenen Teilen: 60 1. Geburts und Tausbusch, 2. Sterber und Beerdigungsbusch, 3. Cheduch, 4. Buch der Hausverhöre, 5. Buch der Übersiedelungen, 6. das des Wegs oder Auszugs aus einer Gemeinde. Der eigenartigste Teil ist der 4. über die Hausverföre, an denen sämtliche Hausgenossen beteiligt sind. Darin hat der Plarrer alle Gedurts, Ches und Seterhefalle, sowie die Eins und Beggige in Haus und Ramille setzustellen. Dierbei werden aber auch Reugnisse über den Religionsaunterricht, Prüfungen, Abendundssöchuche und was dom bittlichen Wandel vor und seit der Berdel vor und seit der Berdel vor und beit der Berdel vor den gewahrt.

An den 5. und 6. Teil der Ministerialbücher erinnert eine Berordnung des Bischofs Matthias von Speier vom 3. 1474, worin den Pfarrern sener verkehrsreichen Stadt alphabetische Berzeichnisse aller ihrer Pfarrtinder mit Angade der adgegangenen und zugezogenen 10 Barochianen anbesohlen werden. Solche Register empsieht auch das röm. Mitual vom Jahre 1614. Auch in deutschebangel. Abb. sehen wir öster die In- und Abgänge

angemerkt, 3. B. in bem von Dubenhofen, Defanat Offenbach, von 1556-1636.

Bemerkenswert sind die Beschlüsse, welche auf Betreiden des Jallieners Zelician Ringuarda, Erzhischoffs von Salzburg, die dortige Krovinzialhnode im Jahre 1569 saste: Se sollen sämtliche Plarrer in einem Buche all ihre Psarvinzagehörigen mit Bors und Zusnamen nach Alter und Stand angeben, weiter die gestorbenen und vorgezogenen, die in der Psarve geborenen und bie eingezogenen. Reben einem agendarius oder manuale pastorum verden sodam Taufe, Firmelungs und Eheregister vorgeschrieben. 1586 wurden diese die Vorschrieben 1586 wurden diese die Vorschrieben 1586 wurden die Vorschrieben 1686 wurden die Vorschrieben 1686 wurden die Vorschrieben 1686 wurden die Vorschrieben 1686 wurden die Vorschrieben 1686 wurden die Vorschrieben 1686 wurden die Vorschrieben 1680 wurden die Vorschrieben 1686 wurden die Vorschrieben 1686 wurden die Vorschrieben 1686 wurden die Vorschrieben 1686 wurden die Vorschrieben 1686, in Ermeland 1610, in Indahotied 1625, Mulm 1641, Köln 1649, Giedstädt 1700 Taufe, Firmungsscher, Totene und Familieregister; in Ausun wird dassicht 1700 Taufe, Sirmungsscher, Totene und Familieregister; in Ausun wird dassicht vorschrieben 1686 verschrieben 1686 geschaft es nicht allgemein. Weit ins Einselne zingen die nieder! Mestomiere, mu 200 eine genaue Einsicht in den Bestand und Gliederung der Gemeinden zu gewinnen. Die deutschressen der einschriebe zu Köln sübrte 1572—1590 neben den Taufe, Traus und Besprädnistergistern Verzeichnisse sinder Gemeindeglieder, aller Eheleute, Konstrumaden, Acktesten und Verzeichnisse

Mis um die Wende des 17. u. 18. Jahrhunderts die Kibb. in den alten Kulturs die taaten Europas überall bekannt, in manchen Gegenden allgemein eingeführt waren, des gann man ihren Vert und Bedeutung von Gesichtspunkten aus zu würdigen, die ihrer eigentlichen Ratur und Bestimmung fremd vorzen, indem unan sie nämlich als Quellen der Bebollerungskunde und der siehe n. 7. Jahrhundert zurst in England sich entwickluben Wissenstaube und der ein ten einen fich entwickluben Wissenstaube und der werden Geschlichaft ansah. Von Joh. Graunts natural and so political annotations upon the bills of mortality, London 1666 u. 1676 an solgte eine reiche Litteratur verwandten Inhalts in England, Frankreich, Deutschland, Holland, Italien und Schweben. Soweit hierbei nur soziale und praktische Gedanken versolgt vourden, geben uns diese Schriften hier nicht an, aber ein Teil der Schriftleste gab diesen uns der ein auf die Gotteserkenntnis gerichtet Weischung. Gelegntliche ab Gedanken in Will. Derhams (1657—1735) physical theology über die an den Gedurtstud Geschaften in Will. Derhams (1657—1735) physical theology über die an den Gedurtschler der Gerichten beobachtet eise göttliche Weischeit vurden von dem deutschen Theologen Jod. Veter Süßmilch in höcht schaffinniger Weise außgestührt in dem Werte: "Die göttlichen Geschliches", wissenschaftlich aufgewiesen zu aum Abschluß gebracht. Dadurch angeregt gab auch der tüchtige Arzt Möhsen in seiner Schrift über die Bodenimplungen zum erstennal eine Geschichte der Kricht. Tauf- und Sterberreißter.

Durch solche Bestebungen wurde nicht nur in weiteren Kreisen die Ausmerksamkeit auf die Kbb. gelenkt, dieselben ersuhren auch bald durch die sich mehr und mehr ents widelinde Rolkswirtschaft und Statistik eine mächtige Einwirkung. Seit Inde des 17. Jahrhunderts mußten 3. B. in Brandenburg-Prenzen den Aufwern und Superintensenten Auszüge aus den Abb. geliesert werden, die in Bestin zusammenssossen, um sieht die Bolksählungen verarbeitet zu werden. Die Gestalt und Kührung der Kbb. wurde bald durchaus von den Andschungen der Landesherrichaft abhängig gemacht. Das diente szur völligen Durchführung und sorgfältigen Handsdaum dieser Einrichtung, aber die innere und äußere Gestalt, die durch eine Reihe knüssicher Verordnungen geregett wurde (3. B. von König Friedrich II. den Perußen durch das Circulare an die Inspectores (Superintendenten) vom 2. Oktober 1758 u. Eslaß vom 2. Januar 1766, Preuß. Landerecht II, Tit. 11 § 481—504), wurde nun nicht mehr durch das Wesen des gestiltigen of

Umte und ber Kirche, sondern burch die Buniche und Bedurfniffe bes weltlichen Regimente in Bezug auf bas Berichte-, Seer- und Steuerwesen bestimmt. Eine nicht geringe Belaftung bes Pfarrers und Rufters war bie im Allg. Br. Landrecht (§ 501-504) befohlene Berftellung einer an bas Ortsgericht einzureichenden Abschrift bes Rb. Die Rirdenzeug= s niffe follen aber aus ber Urfchrift, nur im Notfall aus ber Abschrift ausgestellt werben. Ahnliches wie durch das am 1. Juni 1794 veröffentlichte Br. Landrecht wurde in Rurfachsen Apnitiques wie durch das am 1. Juni 1/94 beroffentlichte Pr. Landrecht tourde in Kurfachjen in dem Entwurf einer gesetlichen Antweisung für die Pfarter und Küster in den kursächsichen Landen zu besserer Sinden von 18. Februar 1799 angeordnet. In dem Patent Kaiser Josephs II. dom 20. Februar 1784 für Öberreich wird ausstührstolich der Nuhen der Taufe, Traus und Begrädnisregister sür die Kirche nicht nur, sondern namentlich auch sin die öffentliche Verwaltung und für die einzelnen Famissen der nicht nur, den Begrädner der Beschen, die Führung der Bücher den Gesstlichen aufgetragen, die Aufsicht darüber aber nicht nur dem Bischofen, inder und den Kreisbehörden zur Pflicht gemacht. Kirchliche Standsstreißer mit seiner Aufschlich werieht. Standesregister mit burgerl. Beweistraft tonnen bier nur bon ber rom. tathol. und griech. 15 orientalischen Kirche geführt werben. Bei ben staatlichen Eingriffen in die Kirchenbuchführung kommen auch schon vor ber frangösischen Revolution solche vor, in benen auf bas firdliche Bekenntnis gar feine Rudficht genommen wirb. Go werben in einem Erlag bes Bergogs Karl Theodor vom 18. November 1769 für Jülich brei gesonderte Bücher ale Tauf-, Trau- und Sterberegifter verordnet und befohlen, bon biefen allen eine in 20 ber Amteregistratur nieberzulegende Abschrift anzusertigen. Der Staat kann nun auch nach den beglaubigten Abschriften Zeugniffe ausstellen. Gin durchaus gleichförmiger Erlaß ging am 27. Februar (Sornung) 1779 bon einem rheinischen Kirchenfürsten, dem Ergb. bon Roln aus. Gine Berordnung bes Erzb. von Trier vom 11. Dezember 1786 wahrt ben firchl. Charafter infofern, ale die Abschriften nicht an bie Gerichte, sonbern an bas 25 erzbischöfliche Generalvitariat einzureichen find.

Die neueste Einrichtung, nach welcher bie Bersonenstandeführung gang bon ber Kirche Die neuezie Eintroptung, nach wecher die Feronenijanospubrung ganz von der Artege gelößt und mit den wolltichen Gemeindeverbänden verfrügt wie, erfeheint zwar in ihrem Abschluß als eine Frucht der französischen Revolution, sie läßt sich aber auch als der onsequente Abschluß der Entwickelung erkennen, welche durch die Maßnahmen des kranz so Königtung begründer und gegeitigt wurde. Seit der Ordonnan des Königs Franz I. von. Billers-Cotterets 1539 wurde die fircht. Registerzührung der Aussicht Gerichte unterstellt und bon ben Ronigen ju fistalischen Zweden migbraucht. Bollende ftand nach ber Auffassung, vielmehr bem Willen bes felbstherrischen Ronigs Ludwig XIV. Die Führung ber Rirchenbucher nicht ber Beiftlichkeit, sondern ausschließlich ihm und bem weltlichen 85 Regiment zu. Dem entsprach seine Orbonnang von 1667, die von Ludwig XV. 1736 erneuert wurde. Wie man in Gegenden, wo mehrere firchliche Bekenntnisse bestanden, wie in ben letten Jahrzehnten bes 16. Jahrhunderts in einigen holland. Brovingen, bann auch in Schottland, Die burgerliche Eheschließung geftattet batte, fo geschah bies 1787 auch in Frankreich, wo man genötigt war, ben Gben ber lange Zeit schwer verfolgten Pro-40 testanten eine rechtliche Grundlage zu schaffen. Durch das Dekret vom 20. September 1792, das sich eng an die königt. Dekrete von 1667 u. 1736 anschließt, und durch das Gefet vom 28. pluviose, an VIII b. i. 28. Februar 1800, wurde nun flare Bahn geschaffen und statt der Kirchenbücher eine bürgerliche Personenstandskührung eingerichtet, die man den Maires und ihren Beigeordneten übertrug, während die Geistlichen dabon 25 ausgeschlossen wurden. Diese Bestimmungen gingen in den code civil Napoleons als aweiter Teil (des actes de l'état civil) über und find in Frankreich noch heute in Beltung. Dit ber napoleonisch-frangofischen Eroberung verbreiteten fie fich auch weiter, fo mit bem 17. Juni 1796 nach Belgien, auch nach Solland. Am 1. Mai 1798 (12 Floreal an VI) folgte ihre Ginführung im nieberrheinischen Roerbepartement, in ber 50 baier. Pfalz, 1809 im Herzogtum Berg u. f. f. Um bes geschäftlichen Gebrauchs willen wurde auch eine Menge Rirchenbücher beschlagnahmt, boch begnügte man fich meift mit ben nächsten bem Geset voraufgebenden Jahrzehnten. Wo Abschriften vorhanden waren, behielten die Kirchen ihre Bucher auch gang. Berloren die Abb. nun auch hinfort den Charafter als Quellen allgemein giltiger öffentlicher Beurkundung, so wurden sie doch 55 fortgesett.

Teilweise wurde, wie in Polen, die bürgerliche Personenstandsstührung wieder abgeschafft. An anderen Orten, wenigstend in Deutschland, bemühre man sich, durch die bürgerlichen Register angespornt, die Abb. so zu gestalten, daß sie sie gericksliche Zweck die hinlängliche Beweisstraft hätten. Wegen vieler Klagen über nicht rechtzeitige Einsenso dung oder ungenügende Gestalt der Kirchenbuchs-Duplisate wurde in den Arvobinzen Breugens im Jahre 1825 eine Berordnung an die Superintenbenten erlaffen, bag fie fich bis jum März jedes Jahres von den Bredigern ihrer Ephorie über die Einreichung der Abschriften follten berichten und die Empfangebescheinigung bes Berichts vorlegen laffen, auch wurde zwölf Jahre später wieder Die forgfältige Beobachtung der Borfdriften bes Breug. Landrechts eingeschärft. Aber die Zeitrichtung ftrebte auf eine Löfung ber burger- 5 lichen Rechtsverhältnisse von der Berbindung mit der Kirche bin, wie das besonders bei ben revolutionaren Betwegungen bes Jahres 1848 jum Ausbruck tam. ftellte bereits bie preuß. Berfaffungsurfunde bom 31. Januar 1850 bie Ginführung ber frangofischen Gesetgebung in Betreff ber Personenftandsführung in Aussicht. Gie erfolgte in Breugen durch das Gefet vom 9. März 1874, wodurch besondere burgerliche Ber= 10 sonenstandsämter eingeführt wurden und die Kob. für die Folgezeit ihre Bedeutung für öffentliche Bersonalbekundung werloren. Durch das Gesetz vom 6. Februar 1875 wurden biefe Bestimmungen etwas erweitert auf bas gange beutsche Reich ausgebehnt. Geiftliche und andere Religionebiener fchlieft bas Gefet von ber Bablbarteit jum Standesbeamten grundfählich aus. Sinfort handelt es fich aber auch nicht mehr um Taufen, Die Ginfegnung 16 von Chen ober firchliche Begrabniffe, fondern um Geburtes, Trauunges und Sterbebucher. Für die alteren Falle behalten die Abb. nach § 53 des preuß. u. § 73 des Reichsgesetzes ibre frühere Bebeutung.

Mit dem Erlaß der neuen Gesetse sanden die Kbb. in Preußen und Deutschland beinesvogs ihr Ende, sie wurden vielmehr fortgeführt und ihrer ursprünglichen Bedeutung 20 und der Kirche zurückzeichen. Wie bei der gleichen im Jahre 1895 in Cherreich-Ungarn getrossenen Einführung der Siwistandsregister wurden auch in Deutschland die Kbb. den Gemeinden gelassen. Ihre Leitung ging von den Regierungen und wellschen Behörden auf die kirchsichen Iberen über, in Preußen schon 1. Oktober 1874 auf die Konssstoren und der Krechen und der Verleichen Behörden als die Konssstoren der Verleichen Behörden 21. September 26. 1874 traten für die weitere Kb-Führung verschiedene Erleichterungen ein, indem hinstort wegstel, was lediglich mit Rücksich auf richterliche und medizinische Behörden als fremder

Beftandteil ber Rb. Führung aufgetragen war.

Gerade in neuester zeit und seitdem vielsach die Personenstandsführung auf weltsliche Behörden übergegangen ist, hat man von vissenschaftlicher Seite den Abb. eine besondere so Ausmerstamsteil geschenkt und über hohe Bedeutung anerkannt. Man hat dabei aber zumeist, insbesondere seitens der Statistiker, an ihre süngste Entwicklungsphase gedacht, die man freilich dem Geschächten ihre eigentlichen Natur und Bestimmung aus nur als Entartung anselven kann mesenschaftlichen kann mesenden den geschächt, die nach und Bestimmung aus nur als Entwartung anselven kann. Bezeichnend für den Statum und Bestimmung aus nur als Entartung anselven kann der Statistischen Statum der Verlächten bestimmt des Pervaltung, dier althersgebrachten Bahnen solgend prinzipisst in die Kände der Bertvaltung, hier althersgebrachten Bahnen solgend prinzipisst in die Kände der Bertvaltung, hier althersgebrachten Bahnen solgend prinzipisst in die Kände der Kirche gelegt (Desterr. Statist. Wonatssicht. XV. zahrg. [1889] S. 398). Wenn hier und in anderen Ländern Pfarrer und Seessonger den Werfügungen der Staatsbehörden gehorsam nachgesonmen sind, so denn indem siehen nicht verdacht werden, hown sie bistelsach mit Eeusgen gethan haben, so denn indem Rei "eine Funktion der Verwaltung" übernahmen, wurden die Kbb. ihrer eigentlichen Bestimmung mindehensteilens teilweise entstembet, mit fremdartigem Stoff beschwert, in geistlicher Beziehung ausgedort. Das Gottesreich und die bürgerliche Statischunung sieht verbacht eine Siehen kann den der Aufrachne in die die Statischund wird der Verlagen gebon der Verlagen gebon der Verlagen gebon der Verlagen gebon der Verlagen gebon der Verlagen gebon der Verlagen gebon der Verlagen geborden und Ziehen Zausen, Einsegnungen dei der Aufrachne in die drifte Beschen der ihrer diesgeschen der Verlagen Scheren jamt allen das ein natürliche Wesen

Weil dieser sehr wesentliche Unterschied zwischen Kirchenbuch und Sivilstandsregister so vielsach übersehen wurde, hat man zu der in unserer Zeit vielsach erwogenen Frage: ob und wo die älteren Kirchendücher zu sammeln seien, eine Setlung genommen, die wir nicht als die richtige anertennen können: Sine genealogischstatistische Sentrasselle in Dänemark, die Utabenie in Schweden, staatliche Archive wie in Mecklendurg und Odenburg, bekunden ihr löbliches Interesse an diesen wichtigen Urkunden, indem sie dieselben, die zusch auf die "laufenden" neutsen Bände, in ihren Kaumen zu sammeln und sür ihre besonderen oder allgemeine genealogischstatistische Zwede von den Kirchen zu erlangen suchen. Daß die Kirchendücher gesammelt und an geeigneten Mittelpunkten aufgesoden, verzeichnet und soweit thunlich mit sorgsältigen Registern verzeichnet werden, ist als dringend erweinsche, ja als notwendig zu bezeichnen, aber nur unter der Voraussetzung daß Ude 60

schriften von ihnen bestehen. Eine untergeordnete Frage ist es, ob die Urschrift ober die Abschrift bei ber Gemeinde, wohin bas Rirchenbuch gehört, ju laffen fei. Es burfte im allgemeinen zu empfehlen fein, daß die Urschrift bei ber Sammelftelle niedergelegt werbe. Diefe fann aber nature und rechtsgemäß nur die entsprechende firchliche Oberbehörbe fein. Go 5 feben wir in der Schweiz, beispielsweife in Bafel, Die alteren Rirchenbucher im Rirchenarchiv niedergelegt; in Livland werben fie an das Konfiftorium in Riga eingesandt. Wo provinzielle Kirchenarchive in der Bildung begriffen find, bilden die alten Kirchenbucher einen fehr weseutlichen Bestandteil derselben. Es nug, von der Rechtsfrage gang abgesehen, nachbrudlich baran erinnert werben, bag man die firchlichen Gemeinden und ihre Leitung 10 fcwer schabigt, wenn man ihnen, auch unter Borbehalt bes Eigentumerechts, Diese wichinffien Stilde ihres Archivs nimmt. In Nords toie in Subbeutichland haben tuchtige einfichtige Geiftliche auf die hohe Bebentung des Airchenbuchs, nicht nur des laufenben, für das gestliche Amt hingewiesen. Man mutet den Parrern mit Recht die Beherrschung der Geschichte ihrer Gemeinde an. Es wäre daher so unbillig als ungeeignet, wollte man sibnen die Hauthoffe für diese Aufgabe von ihrem Weltungsder entstenne, die französliche Accolution und ihre Erben griffen gewaltsam in das Recht der Kirchen ein, indem fie ihnen ihre Register wegnahmen, baber biese benn auch in Elfaß-Lothringen, ben Nieberlanden, Rheinpfalz, Nieberrhein, Bergogtum Berg in Die ftaatlichen Bezirksarchive ober an bie Oberamtegerichte gelangten. Wo man fonft bie burgerliche Berfonenftandeführung 20 bon ben Kirchen ablofte, in Breugen und gang Deutsch-Ofterreich-Ungarn, ließ man ben Rirchen ihr Eigentum. Aber es ift bemerkenswert, bag an keiner ber Sammelftellen, wohin bie R. infolge ber Revolution gelangten, soweit wir fie fennen lernten (Stragburg, Rolmar, Röln, Aachen, Duffeldorf, Elberfeld), der ganze Schat biefer Bucher vereinigt ift, obwohl sonft das frangofifche Regiment feine Dagnahmen grundlich durchzuführen pflegte. Diefe Er-25 scheinung ist teilweise badurch zu erklären, daß man sich vielfach mit Abschriften ober mit ben jungeren Teilen begnügte. Teilweise erfannte man aber auch wohl, daß die alteren R. zu wenig einem burgerlichen Versonenregister abnlich seien, scheute fich auch zu weit in bas Gigentumsrecht ber Rirchen einzugreifen.

In neuester Zeit hat man fich sowohl in Deutschland, als in anderen Staaten, 20 Danemart, Schweden, Ofterreich, England, Belgien um eine Bereinigung des gesamten Kirchenbuchschapes zu statiftlichen, genealogischen und volkstundlichen Zwecken bemüht. Belgien begann bereits 1865 einen Generalinder zu fämtlichen alten Rirchenregistern herzustellen, nachdem eine Berzeichnung bes überkommenen Bestandes vorhergegangen mar. Defterreich wirft feit 1882 in ahnlichen Ginne eine statistische Centralfommission. 35 England hat infolge ber Parish Register Act vom 19. April 1882 eine Unfammlung eines gewaltigen Materials von Abschriften in bem Record office stattgefunden. Aber gerade hier hat man schließlich eingesehen, daß die Ansammlung einer solchen Daffe von Stoff an einem Orte, besonders aber die Entfernung ber Bucher von dem Orte, auf welche fie fich beziehen, ernfte Bebenten für die örtliche Forschung ber Rirchen und Pfarren mit 40 fich bringen würde. G. Racobe.

## Rirdendiener f. Rufter.

Rirchenfabrif. — Richter, Dove, Rahl, Kirchenrecht 8. Aufl., Leipzig 1886, S. 1343 ff.; Friedberg, Lehrbuch des RR, 4. Aufl., Leipzig 1895; vgl. den A. Baulaft Bo I S. 454 und die dort angeführte Litteratur.

Fabrica heißt jedes, namentlich öffentliche Gebäude (vgl. c. 12. 14. 16. 18 u. a. Cod. Theod. de operibus publicis XV, 1), insbesondere Mirchengebaube, baber heißen auch die zur Erhaltung der Rirchengebaude bestimmten Gunahmen gleichfalls schon zeitig fabrica (f. ben A. Baulaft, Bo II, S. 454, 10). Der anfangs bagu ausgesette Teil fcmoly fpater mit ber Befauteinnahme gufaumen und nur in ben Stiftefirchen 50 blieb er bavon gesondert unter der Bertvaltung eines eigenen magister, procurator fabricae. Die Schwierigfeit, jederzeit bie erforderlichen Mittel gur Erhaltung ber Rirchen berbeizuschaffen, gab aber nachber aufs neue Berantassung, einen besonderen Fabritsond auch in den einfachen Pfarreien zu bilden, über welchen nach Observanz und Lokalrecht verschiedene zweddienliche Bestimmungen getroffen wurden. Dan wies auch die Erhaltung 56 ber firchlichen Gerätschaften und die für den gewöhnlichen Gottesbienst erforderlichen Mittel, namentlich zur Beleuchtung, an die Fabrit. Darüber, wie ber Fond gebildet werden follte, gab es feine allgemeine Borfdrift ; gewöhnlich beftimmte man aber bagu Oblationen, als freie Gaben, einen Teil ber Brunitien, Behnten, ben Ertrag aus ber Bermietung ber

Rirchenstuble, Die für bas Begrabnis an Die Rirche ju gablenben Gebuhren u. a. m. Da die Fabritguter bom Pfrundengut, fowie ben Pfarraccidentien unterschieden wurden, bebie Fabrikgüter vom Pfründengut, sowie den Psarraccidentien unterschieden wurden, des durfte es, um Konsliste zu heben, ost genauer Sanktionen. So bildete sich infolge besonsterre Entschung, z. B. in Preußen, der Gedrauch, daß dem Psarrer das Opfer zusiel, welches auf dem Marrer das Opfer zusiel, welches auf dem Marrer das Opfer zusiel, welches auf dem Kinchendätern besonders gesammelt oder in den Kinchenfalten geworfen wurde (Urskunden dom 1398 und Ermländigke Statuten von 1497, in Jakobson, Weschickte der Luellen des Kinchenreckts von Kreußen und Posen, I, 1, 118. 227 der Urfunden, vost. von Buchholg in Bodrit und Jacobson, Zeitschus Lieben, Liebenschussen, Schilchen Stechen, Wilkernercht, S. 318, S. 1343 ff. Die Kinchenschilden Beitziele sein sie sich der vorstellten der Verschlenden Konstellen der Konstellen vor Konst. stehende Daffe eine eigene juristische Berson bilben, mit allen ben Rechten, welche Korporationen besitzen. Die Bertretung übernimmt der jedesmalige Lorstand, welcher von dem Afarrer und Gemeindegliedern gebildet wird. Große Wichtigkeit haben die Fabriken besonders in Frankreich und in den damit verbunden gewesenen deutschen Landen am linken 15 Abeinufer erhalten, indem auf fie die außere Existeng ber Rirche vorzüglich gestütt ift. Als nämlich bas Rirchengut eingezogen wurde, ließ man wenigstens bie Rirchenfabriten bestehen (Erlaß vom 22. April 1790, Hermens Handbuch ber Staatsgesetzigebung über ben christl. Kultus . . . am linten Abeinufer, Bo I Aachen und Leipzig 1833, S. 168). In ben organischen Artikeln vom 18. Germinal X (8. April 1802), Art. 76 (a. a. D. 20 S. 526) wurde bestimmt, daß diesen Fabriken die Unterhaltung der Tempel, sowie die Bertwaltung ber Almofen (Opfergabe) obliegen follte. Bur Ausführung biefer Festfetjung wurden besondere Reglements für jebe Fabrit entworfen, bis es dem Goubernement angemessen erscheinen mußte, eine allgemeine Ordnung ergehen zu lassen. So entstand bas deeret imperial concernant les fabriques du 30 Décembre 1890, wozu dann 25 weitere Deslarationen ergingen (Hermens a. a. D., Bb 2 S. 412 ff.; Bb 4 S. 782 ff.). Rach diesem noch jest gestenden Destret bildet jede Fabrit ein besonderes Rechtssubsett, verschieden von bem Cubjett, welchem bas fonftige Rirchengut jugehört, insbesondere bon ber Kommune, ber Civilgemeinde, als bem Subjett bes Eigentums bes Rirchenguts nach frangöfischem Recht. Es hatte sich indes über biefe Berhallmiffe eine Menge Streitfragen so erhoben und wurde eine reiche Litteratur hervorgerufen. G. biefelbe bei Richter, Dove, F. S. Jacobion + (Dejer +). Rahl a. a. D. § 303, Note 13 G. 1286ff.

Rirdeugebote i. Bebote b. R. Bb VI C. 402-405.

Rirdengefaße f. Befaße gottesbienftliche Bb VI G. 412-415.

Rirdengerate f. Altar Bb I S. 391-404, Ambon Bb I S. 435-438, 85 Gloden Bo VI G. 703-709, Rangel oben G. 25-27, Rrugifir, Leuchter, Drgel.

Rirdengefang f. Rirdenmufit.

Rirchengefangvereine, evangelifche (vgl. auch Gottesbienft, Rirchenmufit, Liturgie). -Littera tur: Die Dentschriften der deutschevongelischen Kirchengelangvereinstage von 1882 40 bis 1899 (zu beziehen von Breitsopf und Körel, Leivzig). Darunter sir den Arrifel besonders wichtig: Der deutschen von Breitsopf und Körel, Leivzig). Darunter sir den Arrifel besonders wichtig: Der deutsche von gelische Kirchengelangvereinstag zu Einttgat 1882 (Theophil Beder und h. N. Kösstim, leber die nächsten Ziele und Aufgaden der Kirchengesangwereinet); der deutsche Kirchengesangwereinet, der deutsche Kirchengesangwereinstag zu Frankfurt a. W. 1883 (Statuten des en Kirchen gesangvereins sur Deutschland); ber beutsch-evang, Kirchengesangvereinstag zu Bonn a. Rh. 45 1886 (Friedrich Spitta und Georg Schloffer, Ueber die Stellung des Chors im evangelischen Gotredienif); der deutschevangeliche Kirchengesangvereinstag ju Darmiladt 1891 (Deinebuch-Kölllin, Dei firchliche und joziale Bedeutung der Kirchengesangvereine); der deutsche erang, Kirchengesangvereine); der deutsche erang, Kirchengesangvereine und ihrer Thätigkeit). — Friedrich Jimmer, Die deutschen evangelischen im Rirchengesangvereine ber Begenwart in ihrer Entwidelnng und Birffamteit nach urfundlichen Kircheugesangdereine der Gegenwart in ihrer Entwickelung und Wirthautert nach urtunotigen Zuellen, Lucklindurg 1882. Protofolle der deutigen einagelischen Kirchenlouferung 24. bis 30. Juni, 1886, Sintigart 1886 S. 28 s. Bell. O. und P.: Loge und Habit, Die Verwerung von Kirchendören zur Hebung des Gottesdienstes); R. von Lilientron, Ueder den Chorgesang in der evangelischen Kirche, Berlin 1880; derfelde, Die Aufgadem des Chorgesang im beutigen evang. Gottesdienst, Verlin 1880; derfelde, Die Aufgadem des Chorgesang in einem Kontendin, Zeilt und 1880 (Zeitst. des christ. Verlin 1890; Kawerau, Die Stellung des Chorgesangs im evang. Suntaatsekbeirt Verlin 1880, Verlerts ist der Kaweranguerkand Krondendurg. Das Sauptgottesbienft, Berlin 1884 (Referat für ben Chorgefangverband Braubenburg). Das

offizielle Bereinsorgan ist das Correspondenzblatt des evangel. Kirchengesangvereins für Deutschoffigiele Beteinsotigen ist ous Sortespondengount ver connigen kindengenmorten in Sanga-land, Leipzig seit 1887. (Darin besonders : F. Spitta, Die Stellung der Kirchendöre zu den Aufgaden der Gegenwart, 1893, S. 85 sf.; H. Kühl, Die Bedeutung der Kirchendöre sur die Heinig des Gottesdienstes, 1894, S. 125). – Halleluja, Ergan sur die geststliche Musik in 5 Rirche, Saus, Berein u. Schule, Silbburghaufen 1884 - 1886 (Bereinsorgan bis 1886). - Giona Monationtiff für Liturgie und Kirchennuift, Gütersloh seit 1875, begründet von L. Schöberlein, berausgeg, von M. Herold. Darin: H. Saloby, Die Thätigkeit des Chors im Gottesbienft, 1886, S. 1f. (Augleich Ergan der Vereine). Wonatschrift für Gottesbienft und firchliche Kunst, herausgeg, von F. Spitta und J. Smend, Göttingen seit 1895.

1. Das Wort Kirchengesangverein bezeichnet eine Vereinigung, beren Zwet ber Kirchengesang, sei es bessen Ausübung, sei es bessen Förderung, bilbet. Dem Wortbegriffe nach unterscheibet sich also ber Kirchengesangverein von ben Gesangvereinen überhaupt durch die Beschränkung seiner Thätigkeit auf den Kirchengesang, von den auntlich bestellten Kirchenchören durch den Charakter der freien Bereinskhätigkeit, insbesondere durch die Frei-16 willigkeit feiner Leiftungen, von ben Bereinen für Haffifche Rirchenmufik burch die un-mittelbare Beziehung feines Interesses und feiner Thatigkeit auf den Rirchengesang b. h. auf ben Befang, fofern er ein wesentliches Element bes Bemeinbegottesbienftes bilbet und entweder von der Gefamtheit ber Gemeinde - als Gemeindegefang - ober von dem Ausschnitt ber mit ber Gabe bes tunftmäßigen Gefange ausgestatteten Gemeinbeglieber 20 — als Chorgefang — ausgeübt wird, alfo durch die enge und unmittelbare Beziehung seines Interesse und seiner Thatigieti auf den Kultus. Boraussetung für bei Mouns und Wirksamteit von Kirchengesangvereinen ist demgemäß einmal, daß der Kirchengesang für die Gemeinde überhaupt Die Bedeutung eines für ben Gottesbienft wesentlichen Erbauungemittele habe, fobann, bag bie von Umte wegen getroffenen Ginrichtungen nicht aus-25 reichen, um bem Rirchengefang, fei es als Bemeindegefang, fei es als Chorgefang biejenige Geftalt zu geben, die seiner Bebeutung entspricht, und biesenige Stellung im Gottesbienste zu sichern, die ihm als wesenlichem Mittel ber Erbauung zutommt. Wo ersteres nicht Butrifft, ba bietet ber Gottesbienst bem musikalischen Interesse überhaupt keinen Anknupfungspuntt; wo letteres nicht jutrifft, ba fehlt ber Anlag, ber Gemeinde burch freie Bereins-30 bilbung ju Silfe ju fommen.

Darin nun ftimmen alle Rirchen und nabezu alle firchlichen Gemeinschaften miteinander überein, daß fie ben geiftlichen Gefang als ein gefegnetes Erbauungemittel ichaten und jum Gottesdienst herangieben. Aber bas Dlag, in welchem bies geschieht, und bementfprechend die Energie, mit der von Umte wegen für die Bestellung des gottesbienstlichen 35 Gefanges, beziehungeweise für die musitalische Ausstattung bes Gottesbienftes überhaupt geforgt wird, bestimmt fich nicht in erfter Linie nach bem Dage, in welchem ber Befang als Mittel ber Erbauung überhaupt gewertet wird, fondern nach ber liturgischen Bedeutung, welche bem Befange nach ber Unschauung ber einzelnen Rirche ober Bemeinschaft gufommt, genauer nach bem Dage, in welchem ber Gefang fur ben Gottesbienst wesentlich

Für die katholische Kirche ist der Gesang als die melodisch stillssierte Rede die wesentliche Form des liturgischen Vortrags. Um diesen richtig auszusübren, bedarf es der Vertraut-beit mit seinem Wesen und mit den Negeln, denen er unterworsen ist, also neben der natür-lichen Begabung für Gesang einer bestimmten technischen Schulung. Der katholische Gottes-45 bienft erfordert alfo die Mittwirfung von Sangern, die auf den funftgemagen liturgischen Vortrag eingeschult sind, er bedarf zur richtigen Aussuhrung des Gottesbienstes des Chors. Dieser bildet unter normalen Verhaltnissen einen konstitutiven Faktor des Gottesdienstes, sofern er im Wechsel mit dem Priester die Liturgie vollzieht. Dieser Chor ist schlechthin liturgifcher Chor, er nimmt als folder an bem aintlichen Charafter bes Prieftertums teil, 50 ift beffen mufitalifches Organ. Die Bestellung bes tatholifden Gottesbienftes folieft bie Beftellung des liturgifchen Chore ein, letterer ift, ware es auch in durftigfter Beftalt, eine notwendige gottesdienstliche Ginrichtung. Muf ben liturgifchen Chor erftredt fich die amtliche Fürforge; auf ihn beschränft fie fich aber auch. Die Mitwirtung freiwilliger Kräfte aus ber Laienichaft ift naturlich willtommen einmal ba, wo bie Mittel zu wurdiger Be-55 ftellung des Chors nicht vorhanden find oder nicht ausreichen, fodann überhaupt im Intereffe ber fünftlerifchen Ausschmudung bes Gottesbienftes, ber Steigerung bes liturgifchen Bortrages ju bochfter Rraft und Ginbringlichfeit burd Berangiehung ber entwidelten Tonfunst und ihrer mannigfaltigen Ausdrucksmittel. Insofern ist auch im katholischen Gottesbienste breiter Raum für freiwillige Kräfte. Aber die aus ihnen sich rekrutierenden Vereine 60 (Cäcilienshöre) haben im Gottesdienste ein Recht nur, sofern und soweit sie sich als liture gifche Chore betrachten, fich ben Weijungen bes liturgischen Amtes fügen, ihre musikalisch=

Thätigkeit schlechthin in den Dienst der Liturgie stellen. Der Cäcilienverein betrachtet est recht eigentlich als seine Aufgade, nicht etwa nur zum musskalischen Freiwilligendienste aufzurufen, die Kräste dassit zu werben, sondern den Shören ihre liturgische Aufgade zum Bewustiein zu bringen, das liturgische Gewissen zu schören, den einer einseitigen Kunst-

pflege berfallenen Rirchengefang in ben Dienft ber Liturgie gurudguführen.

Für die Kirche des Ebangeliums bildet der Kirchengelang streng genommen keinen integrierenden Bestandteil des Gottesdienistes. Denn die sonstitutiven Elemente des vonzessischen Abertandteil des Gottesdienistes des Wertess des Wortes, des Edangeliums, andererseits das Gebet der Gemeinde. De das Wort Gottes in der schlichten Form der gesprochenen Rede oder nach der Weise des kontigken Kirchengelanges in 10 melodisch dagestusten Vortrag, oder in der Seierpracht vollstimmigen Ehorslangs der die Gemeinde tritt, ob diese das ihr vorgesprochene Gebet nur im Geiste mitspricht, oder im Ehorgebet, im Liede, selbst zum Vortrag deringt, das richtet sich nach Gewospheit und Vedürfins, nach den Verhältnisse und Mitteln, das ist von Bedeutung für die Wirtung und Eindringlichteit des Gottesdienstes, aber für sein Wesen und einen Wert macht es 15 nichts aus. Der Gesang ist kein sonsitiutiver Fattor des edangelischen Gottesdienstes; deier bedarf an sich eines Organes sur den Richtengelang, eines Litungsichen Chores, nicht, letzterer ist keine notwendige Einrichtung der edangelischen Kirche.

"Aun ist der evangelische Gotiesdiesit feinem Begriff und Wesen nach gandlung der Gemeinde, sordert also, daß sich die Gemeinde als solche in ihm bethätige. Dies vermag 20 sie als Gesamtheit am besten in der Form des die Mannigsaltigkeit der Stimmen einseitlich zusammensassen. Dieser gehört nicht unmittelbar zu dem Wesen des Gottesdienstes, aber er ist in demselben wohl begründet als die angemessensselsen bes Gottesdienstes, aber er ist in demselben wohl begründet als die angemessensselsen fes Form für die Bethätigung der Gemeinde als Gesamtheit, als wolkstümlicher Gesensensens

meinbegefang, als firchlicher Bolfegefang.

Die Gemeinde als Trägerin des Gottesdienstes bildet nicht eine unterschiedige Masse, sie jest sich zusammen aus einer Mannigsaltigteit von lebendigen Bersonen und Gruppen, die fich icon burch die natürlichen Unterfchiebe bes Alters und bes Gefchlechts bon einander abheben, und birgt bemgemäß eine Mannigfaltigfeit von Gaben und Kräften in sich. That, Handlung der Gemeinde ist der Gottesbienst in dem Maße, als die eine 30 zelnen Personen sich an ihm aktiv beteiligen, selbstithätig dei dem Gottesdienste mitswirken; Gemeindeakt, Gemeindeseier im Bollsinn des Wortes ist er in dem Maße, als die in ber Gemeinde borhandenen Gaben und Rrafte in ihm gur Bethätigung fommen und in ben Dienst ber Erbauung burch lebendige Bergegenwärtigung bes Evangeliums treten. Unter ben ber Gemeinde verliehenen Gaben tomint fur ben Gottesbienft felbft 35 in erfter Linie Die Gabe bes Gefanges, überhaupt Die Tontunft in Betracht als hervorragendes Mittel, die Wirtung bes Evangeliums zu höchster Eindringlichkeit zu steigern und bamit bie Erbauung machtig ju forbern. Unter biefem Gefichtspunkt als Erbauungemittel bon befonderer Rraft und Wirfung findet die Tonfunft, in erfter Linie der Runftgefang, im evangelischen Gottesbienfte Raum, und bat in bemfelben ber Chor als beffen Trager 40 seinen Blat. Sier ift ber Chor also nicht zuerst liturgischer Chor, sondern ber Bertreter ber musitalischen Runft im Gottesbienst, liturgischer Chor nur insofern, als ber 3wed ber Erbauung, bem er mit ber fünstlerischen Darbietung bienen will, erforbert, baß diese sich als homogenes Glied in ben Rahmen bes Gottesbienstes einfüge. Er ist nicht eine für ben Gottesbienft, für sein Wesen und Zustandekommen notwendige Einrichtung; biefer ift voll- 45 ständig auch ohne seine Mitwirfung, ja die lettere seth voraus, daß in der Gemeinde bas Berftändnis für die tunsterischen Darbietungen bes Chors vorhanden und bis auf einen gewissen Grad entwickelt sei; wo bies nicht der Fall ist, da besteht für den Chorgesang kein Bedürfnis. Die Bestellung bes Gottesdienstes schließt baher auch nicht not-wendig die Einrichtung eines ständigen Chors ein. Der letztere bildet ein gewiß hoch- 50 willfommenes und wertvolles, aber nicht ein ichlechthin notwendiges Stüd ber firchlichen Ausstattung und muß ba, two die Mittel fnapp find, hinter bem ichlechthin notwendigen gurudfteben. Es wird baber grundfablich bem Ermeffen ber berufenen Organe ber Bemeinde überlaffen werben muffen, ob von Gemeindewegen ein Chor bestellt werben fann ober nicht. Damit ist die Sicherung des kunstmäßigen Chorgesanges für den Gottesdienst 55 an die Bereinsthätigkeit gewiesen. Ihre Sache ist es, den leitendem Organen die Wichtig-keit des Chorgesanges für die Erdaulichkeit des Gottesdienstes, worab für die Hebung und Belebung des Gemeindegesanges zum Bewußtsein zu bringen, in den Gemeinden den Sinn und das Berständnis für den Gesang, den kirchlichen Lottsgesang wie den Kunst-gesang, zu wecken und zu psesen, unausgesest daran zu erinnern, daß es Pflicht ist, 60 Real-Encullopable für Theologie und Mirche. 3. 21. X.

jede Gabe und Kraft, die Gott der Gemeinde geschenkt hat, zu ertveden und zum Dienst der Erbauung heranzuschen, Pssicht jedes einzelnen, nach dem Maße der ihm verliebenen Gabe und Kraft zur Erbauung des Ganzen mitzuwirten (Sph 4, 11—16). Ihre Sache ist es weiter, den Freiwilligendienst des firchlichen Kunstgesanges, sofern dies nicht schon beitend der Rirche und ihrer Organe geschieht, zu organisseren und der Kirche zur Verfügung zu stellen.

Der Antrich zu folcher Bereinsthätigkeit wird fich am lebhaftesten in Zeiten eines gehobenen musikalischen Lebens einstellen. Es wird bann einerseits die Freude an der Tontunft felbit, Die Erfahrung bes idealen Lebenszufluffes, ben fie gewährt, andererfeits 10 das Interesse für eine möglichst intensive und allseitige Wirkung des Gottesdienstes zu dem Bestreben sübren, die möchtige Anziehungsfrast, die der Tonfunst eignet, in den Dienst der gottesdienstlichen Erbanung zu stellen und diese dadurch in ihrer Wirkung zu werstärten und zu vertiefen. Überwiegt das musstalische Unstelleisige Interess, so siegt die Gesahr nahe, daß der Kirchengesungverein sich mehr und mehr auf die Lünstlersigke Auf-15 gabe gurudziecht, zum frechlichen Musikverein, zum Verein für klassieche Kirchenmusik wirb und sich vom Gottesdienst ablöst. Schlägt das kirchlichereligiöse Interesse zu einseitig der, so wird leicht vergeffen, daß fur den Gottesbienft ber Gemeinde bas nach Inhalt und Form Beste gerade gut genug ift, und bag für bie gotteebienstliche Dufit nicht die Rücksicht auf bie Unmittelbarteit ber Wirfung, sondern Die Gebiegenheit Des Gehaltes, Der fünftlerische Wert 20 ben Ausschlag geben muß, wenn nicht bie Tonfunft babei ju Schaben tommen und ebenbaburch auch die Burbe Des Gottesbienstes felbft leiben foll (f. b. A. Rirchenmufif). Wohl ift es bie Rirche, welcher ber Rirchengesangverein seinem Begriffe gemäß bienen foll, ber Gottesbienft, bem fich feine Leiftung ale homogenes Element einzufügen bat; aber es ift Die Tonfunft, mit welcher er ber Rirche bienen will, eine fünftlerische Leiftung, ju ber er 26 feine Mitglieder vereinigt. Go ftreng auf ber einen Geite barauf gehalten werben nuß, baß bie funftlerifche Leiftung fich ber gottesbienftlichen Bucht unterfielle, bem Bivede ber gottesbienftlichen Erbauung unterordne und bem Gangen ber Liturgie harmonisch einfüge, so wenig barf außer Acht gelaffen werben, bag biefe Leiftung eine funftlerische fein foll, auch in der bescheibensten Form den Anforderungen, welche die Kunft stellt, genügen muß. So verträgt sich nit dem Wesen und Zwede des Kirchengesangvereins, was die Zusammensekung betrifft, an und für sich sebe Chorgattung, die fünstlerisch zulässig ist und der Forde-rung liturgischer Zucht entspricht (gemischer Chor, Mannerchor, Frauenchor, Kinderchor). Sosern aber ber gemischte Chor alle in ber Gemeinde vorhandenen Stimmentypen in fich bereinigt, entspricht er ber 3bee bes Chors als bes Ausschnitts ber mit bem Charisma 36 ber Runft begabten Gemeindeglieder, als ber mufitalifden Reprafentang ber Bemeinde, am meisten, und wird schon aus biefem Grunde für die Rirchengefangvereine die Regel bilben.

2. Die Reformation fiel in die Reit, da die Kunst der Bolyphonie der klassischen Bollendung entgegenreifte. Dieje Runft war recht eigentlich bie Schopfung ber Rirche, 40 ibre Forberung und Pflege beren Ehrenfache. Go traf bie Reformation ben funftbollen Chorgefang in voller Blüte an. Un den größeren Kirchen befanden fich stehende Chore, für beren Unterhaltung teils die Munifigeng ber Firften und Magiftrate, teils ber fromme Eifer funftfinniger Pribatpersonen burch Stiftungen forgte. Für Die junge ebangelische Rirche ftand im Borbergrund bes Jutereffes nicht ber Runftgefang, fonbern ber Bemeinbegefang, 45 als beffen Trager und Rubrer nicht ber Runftchor, fonbern bie Coule. Alle Corge richtete fich bemgemäß auf die Erziehung ber beranwachsenben Gemeinde für die ihr im Gottesbienfte zufallende Mufgabe burch eifrige Pflege bes Rirchengefanges in ber Schule. Gleichwohl wurde die Bedeutung des Runftgefanges und feiner Pflege für die mufikalische Bilbung ber Gemeinde und fur bie erbaueude Araft bes Gottesbieustes von ben Reformatoren so in vollem Mage gewürdigt. Gang besonders war es Luther, der mit aller Energie bafür eintrat, daß biefes gesegnete Erbauungsmittel ber Gemeinde erhalten bleibe. Nachdrüdlich icarfte er ben Sochgestellten bie Bflicht ein, für bas aufzutommen, wozu ben Gemeinben Bermögen und unmittelbare Berpflichtung fehlen. "Rönige, Fürsten und herren muffen Die Mufika erhalten, benn großen Potentaten und Serren gebührt, über guten freien Rünften 25 und Gesetzen zu halten." Wo feine Rapelle ba war, um ber Bemeinde mit ber herrlichen Babe ber Mufita gu bienen, ba fiel biefer Dienft als Chrenpflicht ber Schule gu, welcher bie Erziehung ber führenden Stände oblag, und zu beren ftehenden Aufgaben bon altereber die Ginübung und Ausführung der gottesdienstlichen Gefange gehört hatte, der Lateinschule. Die fürftlichen Kantoreien waren ausgesprochenermaßen Runftinstitute. Der Be-

50 sang im Gottesdienst bildete nur einen Teil ihrer Berufsaufgabe. Mit dieser standen sie

mitten im Kunftleben ihrer Zeit und nahmen an ber Entwidelung ber Mufit und bes musikalischen Geschmades mehr, als für die firchliche Tonkunft oft gut war, teil. Bobl bermittelten fie ber Bemeinde im Gottesbienft bie Erzeugniffe ber hoben Runft und trugen baburch jur Bilbung bes musikalischen Berftandniffes im Bolke nicht wenig bei. Aber unter ihrer Führung wurde bie Kirchenmusit mehr und mehr gur Kongertaufführung im 5 Bottesbienft, fie wuchs aus biefem binaus und lofte fich, erft umerlich, bann auch augerlich, von ihm ab. Für die Schulchöre war die künstlerische Ausgabe nach Höhenlage und Umsang durch die Rücksicht auf die übrigen Ausgaben, die der Schule oblagen, begrenzt. Dafür waren fie ausgesprochenermaßen firchliche Institute. Ihre musitalischen Aufgaben waren nach ben Bedurfnissen bes gottesbienflischen Lebens ber Gemeinde orientiert, lagen 10 bem burchschnittlichen Berständnis naber und wurden der Gemeinde überdies durch die öftere Biederkehr vertrauter, als die Borführungen der Künstlerchöre. Dazu kam, daß die Schulchöre ihrem Personenbestande nach in der Gemeinde wurzelten. Was die Chorschule bem Schüler gegeben hatte, das kam mit beisen Austritt aus dem Chor dem Ge-meindegesang unmittelbar zu gut. So wurde der Schulchor mittelbar zu einer musika- 15 lischen Erziehungsanstalt für bie gange Gemeinde. Bon ihm aus verbreitete sich in ber Gemeinde nicht blog Berftandnis und Geschmad, sonbern auch die Luft zu mufikalischem Thun und die Fähigkeit, ber Rirche mit freiwilligem musikalischen Dienste ju Silfe ju kommen, wenn fie beffen bedurfte. Dies war ber Fall, wenn bas Chorinftitut, an bas man bisher gewöhnt war, aus irgendwelchen Grunden einging, wie die Schloftantorei 20 3u Torgau, die im Nabre 1530 aus finanziellen Rücklichten aufgelöft wurde. Alsbald trat bie musikalische Laienschaft ins Mittel. Musikbegabte Burger ber Stadt traten gur "Torgauer Rantorei-Gefellichaft" gufammen, um unter ber Leitung bes fürftlichen Gangermeisters und Kantors Johann Walther die dem Chor zusallenden Gesänge einzuüben und auszussühren. Dem Borbilde Torgaus folgten andere Städte, wie Wurzen 1545, Rochlit 25 1579, Pirna 1582, Mittweida 1595, Coswig (dessen, Abjuvantenverein" sich bis heute erhalten hat) u. a. Die wachsende Freude an Gesang und Musik sührte da und bort zu Bereinigungen, tvelche sich die Pstege des Gesanges, vorab des geistlichen, zur Aufgabe machten. So stisteten zu St. Gallen im Jahre 1620 Jünglinge, die "zu der Musst eine sonderbare Annutung getragen", die Singgesellichoft "zum Antlig"; in Greissenberg (Sinterponnuncn) so bildete sich eine Mussikvereinigung, welche Männer aller Berufstlassen umsaßte. In Reutlingen (Württemberg) fammelte 1609 ein Diakonus Enslin Burger aus bem Sandwerkerftande um fich mit bem ausgesprochenen 3wede, ben Gottesbienft burch Chorgesang und Instrumentalmusit zu verschönern. Selbst Landgemeinden, namentlich in den sächsischen und thüringischen Gebieten erhielten so ihre "Figuralmusit". Die Ginburgerung der Häubel'= 25 ichen Oratorien gegen bas Enbe bes 18., bas Aufblühen bes Mannergesanges in ben erften Jahrzehnten bes 19. Jahrhunderts forderte ben musikalischen Bereinstrieb. Die "Dratorienvereine", wie die "Männergesangvereine" lieben der Kirche gerne, insbesondere bei festlichen Untaffen ihre Dienste. Aber ihren Schwerpunkt hatten diese Bereinigungen in ber musitalifch-fünftlerischen Aufgabe ober in volkspädagogischen und patriotischen Be- 40 ftrebungen. Der Dienst, ben sie ber Rirche leisteten, war ein Liebesbienft, auf ben nicht mit Sicherheit gerechnet werben konnte, ben man bankbar hingunehmen hatte, ohne angftlich barüber ju reflektieren, ob er ber Erbauung wirklich auch frommte oder nicht, ob er dem liturgifchen Bartgefühl Rechnung trug ober ine Besicht schlug. Außerbem absorbierten fie febr häufig bie mufitalischen Kräfte der Gemeinde und entzogen fie der eigentlichen Kirchenmufit. Die Neu- 45 belebung bes religiöfen und firchlichen Intereffes, bie auf bie Befreiungefriege gefolgt war und namentlich bei ber Feier bes Reformationsjubilaums zu Tage trat, brachte ber evangelischen Kirche unter anderem auch die musikalische Dürstigkeit ihres Gottesdienstes zum Bewußtsein und führte zu Bestrebungen, die ausdrüdlich vom krahlichen, bezw. vom gottesbienftlichen Intereffe ausgingen und fich barauf richteten, ben Gottesbienft burch Beran- 50 ziehung bes Runftgesanges zu verschönern. Bezeichnend ift die Stiftung, welche die "Jungfrau Chriftiana Gottliebin Bauber" zu Sulz a Nedar (Württemberg) auf ben 31. Ottober 1817 inachte "bloß und ausschließlich zur Besörderung eines religiösen Gelangs nach allen seinen Teilen".... "indem es unter die dieber nicht berücksichtigten Winsche des großen Gottesmannes Luther gebört, dadurch die Teilnahme aller in wahrer 56 Andacht zu fördern, des eden Resonutators Absichten unter mis zur Ausführe zu kindene zu Anfracht zu bringen". Bon der Schweiz ber hatte in Süddeutschland der Gedanke Eingang gefunden, den Gottesdienst badurch fünstlerisch zu verklären, daß man den Gemeindegesang vierktimmig gestalte, zum Aunstegen oder fünstlerisch-fülligieren Bolksgefang ertede. Es entstand, von dem Organisten an der Stistskried zu Stuttgart, Konrad Rocher (1786—1872) wo 24\*

gestiftet, 1823 ein "Berein für Kirchengefang", nach beffen Borbild fich eine größere Unabhl von Bereinen im Lande Wirttemberg organisierten. Die Erkenntnis, daß der Gemeinbegesang seiner Natur nach als sirchlicher Bolksgesang einstimmig sein müsse und daß die fünstlerische Bereicherung des Gottesdienstes durch die Wiedergewinnung und 5 Wieberbelebung ber Maffifden evangelischen Rixdenmufit zu erstreben fei, entzog jenem Berein ben Boben. Un seine Stelle rückte 1846 ein "Berein für alte Kirdenmufit" unter Mops Schmibt, ber unter Jimmanuel Faift zu einem "Berein für flaffische Rirchenmufit" wurde und feine Sauptaufgabe barin erkannte, ber Gemeinde die Schätze evangelischer Kirchenmusik burch außer-gottesdienstliche Aufführungen zu erschließen, die in der Regel im Gotteschause stattfanden, 10 freilid nur gegen Entrichtung eines Gintrittsgelbes, bezw. nur ben Mitgliebern bes Bereins jugänglich waren. Ahnliche Vereine entstanden auch anderwärts, so 3. B. in Darmstadt 1853 ein "Berein für Kirchenmusit", der sich zwar ursprünglich die Ansgabe stellte, dem Gottesbienft burch Ginfugung bes funftmäßigen Chorgefanges ju reicherem Schmude ju verhelfen, mit ber Beit aber fich immer ausschließlicher auf die fünftlerische Aufgabe, die 16 Borführung bedeutender Werke ber Rirchen- und Cratorienmufit, anfänglich im Gotteshaus, später im Rongertsaal, wieder gurudgog und gum blogen "Musikverein" wurde. Diese Bereine wirkten bilbend und reinigend auf bas musikalische Berständnis und auf ben musikalischen Wefchmad. Mittelbar alfo tam ihre Thätigfeit gewiß auch ber Gemeinde als folder gu gut, unmittelbar freilich nur dem engeren Kreife der Mufitliebhaber und der mufitalisch 20 Gebildeten in der Gemeinde. Wo nicht reich fundierte Kirchenchore standen, Die stiftungsmäßig ben Schwerpunkt ihrer Aufgabe in ber Mitwirfung beim Bottesbienft hatten, wie der bon Friedrich Bilhelm IV. begrindete Domchor in Berlin, die Schloffirchenchore in Schwerin, hannober u. f. f., ober über den Gottesbienst hinaus der Gemeinde in besonberen Borführungen bie Schate ber flaffifchen evangelischen Rirchenmusit unentgeltlich 25 barboten, wie ber Thomanerchor ju Leipzig in ber Samstagsmotette, ber Anabenchor gu Salzungen u. a., ba blieben biefe Schage, welche bie Bereine für flaffifche Rirchenmufit gu Tage forberten, für die Großgemeinde und für den Gottesbienst gunadit ungenützt. Sie der Gemeinde und dem Gottesbienst wirklich guguführen, das war die Ausgabe, die fich der im Jahre 1874 ins Leben getretene "Evangelische Rirchengesangverein" ju Darm= so ftadt ftellte, ber ebendamit über bie Bereine für flaffifche Rirchenmufit binausschritt, daß er zwar die Form der Aufführung junachit beibehielt, aber als Ort der Aufführung grundfatlich die Rirche wählte, ber Gemeinde in ihrer Befamtheit den Butritt ohne Entgelt gestattete, auf feine Roften eine Chorfcule grundete, Die in ihrem Bestande fich aus ber Lolfsichule refrutierte, für einen geschulten Nachwuchs forgte, bas Interesse für bie as Rirchenungit in benjenigen Schichten weckte und pflegte, bie von bem musikalischen Leben fonft unberührt bleiben, alfo bie lebendige Berbindung awischen Berein und Gemeinde heritellte.

Bahrend diese Bereine von der Begeisterung für die herrlichen Berte der firchlichen Tontunft ausgingen, welche die evangelische Kirche besaß, ohne sie für die Erbauung ber 40 Bemeinde im Gottesbienste wirklich zu verwerten, fnupften andere Bestrebungen ausschließ: lich und unmittelbar an bas reale Bedürfnis ber Gemeinde, des Gottesdienstes, wie er nun einmal war, an. In Burich rief J. B. Lange 1843 einen Rirchengesangverein ins Leben, ber grundfählich nichts anderes fein wollte, als "ein ausgebildeter Chor für den evangelischen Gottesbienft, ber einerseits ben allgemeinen Choralgejang durch geforderte Teil-45 nahme heben, andererseits durch den Bortrag höherer Rirchengefange biefen Gottesbienft bereichern follte". In abnlichem Sinne und Geifte fammelten musitalifche Geiftliche ober Lehrer an nicht wenigen Orten im Norben und Guben, im Often und Beften Deutsch= lands zumal ba, wo ber Sit eines Lebrerseiningen war, die musikalisch begabten Dittglieber ihrer Bemeinde, um mindeftens an ben hoben Festtagen bes Rirchenjahres bem so Gottesbienft ben Schnud "höherer Rirchengefange" ju verleihen. Diese Berfuche wirften anregend und vorbisolich auf weite Kreise. Sie weckten die Empfindung für das, was die evangelische Kirche an der Tonkunst haben könnte und nach Luthers Meinung haben follte und müßte, aber im großen und gangen — die glänzenden Ausnahmen bestätigen ja nur die Regel — fast überall noch nicht hatte. Immerhin blieben diese Bestrebungen des vereinzelt, sie trugen den Charafter persönlicher Liebhaberei, sie waren von dem Kommen und Geben ber betreffenden Perfonlichkeiten, fie waren von beren musikalischem, nicht immer das Richtige treffenden Geschmad, abhängig. Sollte bas, was durch ben Gifer musitalisch angeregter Geiftlichen ober Lehrer einzelnen bevorzugten Gemeinden zu teil murbe, allen Gemeinden zutommen, fo mußten Diefe Beftrebungen als eine Sache ber so Rirche felbst erkannt, in ihrem Namen und Intereffe angefaßt und betrieben werben. Es

mußte mit allem Nachdruck und aller Deutlichkeit ausgehrochen werden, daß der freiwillige Chordienst eine Pssichtleisung sei, die der Besit der musikalischen Gade dem Einzelnen der Gemeinde gegenüber auferlege, dem gende, welche, unbeschade der Frei-willigkeit, von der Kirche in jeder nur möglichen Weise zu sördern sei. Es mußte endlich ein Organ geschässen nerden, um diese Sache krästig und zieldenußt zu vertreten nicht bloß den Gemeinde-Organen, den Kirchenbedörden, überdaupt der sirchslichen Gesellschaft, sondern vor allem auch der Kunst und der Kunstliebhaberei gegenüber, der zum Bewußtein zu bringen war, was sie der Kirche web dem Gottesdienst schale, was diese von ihr forden.

Ein rühriges und opferwilliges Ergan zur frästigen Vertretung der Interssen der 10 erangelischen Kirchenmusit gegenüber den Gemeinden und gegenüber der Aunst süberhautt erstand 1869 in dem von den Kantoren B. Volstel in Goldberg und D. Fischer in Zauer begrindeten "Schlessichen Kerein zur Hebung der Kirchenmusit" (Vorsisender: R. Thoma in Breslau), nach dessen Witzeringt der "Svangelische Verein für gesistliche und Kirchenmusit der Prodingen Ose und Kirchenmusit der Prodingen Ose und Kirchenmusit der Prodingen Ose und Kirchenmusit der Prodingen Ose und Kirchenmusit der Prodingen Ose und Kirchenmusit der Kirchenmusit der Kirchenmusit der Kirchenmusit der Kirchenmusit der Kirchenmusit der Kirchenmusit der Kirchenmusit der in Vorsischlassen der Kirchenmusit der in Vorsischlassen der Kirchenmusit der in Vorsischlassen der Kirchenmusit der in Vorsischlassen der Kirchenmusit der in Vorsischlassen der Kirchenmusit der in Vorsischlassen der Kirchenmusit der in Vorsischlassen der Kirchenmusit der in Vorsischlassen der Kirchenmusit der in Vorsischlassen der Kirchenmusit der Vorsischlassen der Kirchenmusit der Vorsischlassen der Kirchenmusit der Vorsischlassen der Kirchenmusit der Vorsischlassen der Kirchenmusit der Vorsischlassen der Kirchenmusit der Vorsischlassen der Kirchenmusit der Vorsischlassen der Kirchenmusit der Vorsischlassen der Kirchenmusit der Vorsischlassen der Kirchenmusit der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Kirchenmusit der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Kirchenmusit der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der Vorsischlassen der

evangelischen Kirche im Interesse der gottesbienstlichen Erbauung und des kirchlichen Lebens ist das unbestrittene Berdienst des ebangelischen Kirchengesangbereins für Württem= 25 berg, sofern er zuerst die einheitliche Zusammenfassung aller im Gebiete ber Landeskriche vorhandenen, auf die Hebung des Kirchengesanges und der Kirchenmusik gerichteten Bevorganoenen, auf die Jevung des Auchengelanges und der Auchenmult geringtein Ise-firebungen jum Zweck einheitlicher Vertretung der gemeinfamen Intereißen sich zur Aufgabe machte, mit dem Zwecke, den in ihrer Bereinzelung dem Zufall preisigegebenen und der Berfühmmerung ausgeseigten Vereinen einen sesten Nüchalt zu gewähren und überall so im Lande solche Vereine als etwas durch das Interesse der Kirche Gebotenes anzuregen. Die Gründung des evangelischen Kirchengesangereins sir Württemberg wurde am 21. September 1877 auf dem dritten "Kirchengesangssereins sir Württemberg wurde am 21. September 1877 auf dem der Kirchengesangssereins sir Vertreitenschaft verbindeten Kirchengesangwerine der Schwarzvaldbilder Castw. Nagold, Sulz a. R. vollzogen. Die von dem Versiewden vorgelegten provisorischen Statuten wurden von einer Anzahl von is-Bertrauensmännern am 24. Oftober 1877 burchberaten und befinitib festgestellt. Am 24. Juni 1878 fand bas erfte Rirchensangfest bes württembergischen Landesvereins in ber Alofterfirche zu Maulbronn ftatt, bei bem Rarl Gerot bie Beiberebe bielt, und ber Borsitiende des "Ebangelischen Kirchengesangvereins" zu Darmstadt den jungen Berein im Namen der hessischen Bereinsgenossen begrüßte. Denn schon im Herbste 1877 hatte sich 40 ber Borfitende bes Darmftabter Bereins, Minifterialrat Hallmachs, auf die Nachricht von ber Gründung des württembergischen Landesvereines bin an ben Lorfitenden biefes Bereines gewendet und mit lebhafter Begeifterung ben Gedanten einer einheitlichen Organisation und Affogiation ber Kirchengesangvereine aufgegriffen. Rach bem Borbilbe ber von ben brei Schwarzwaldvereinen feit 1875 veranftalteten Rirchengesangfeste wurde im Sommer 45 ver Schvarzbaudereinen jett 1873 veranstatteten Arthengssangische vollere in Sommer 1878 das erfte Kirchesingsfehr in höffen zu Oppenheim a. Mb. abgehalten. Bei demsclehen gab der Vorsikende auf der Höbe der Amdskrone in begeisterten Worten dem Gedanken, die württembergische und demmächt beställich Derganisation auf das ganze evangelische Deutschland auszubehnen, prophetischen Ausdruck. In ersten Zahre schon vonde der vorsikende Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsikende der Vorsiken steuernden Mitgliedern, der hessische auf 16 Lotalvereine mit 3 Chorschulen. Im Jahre 1880 konstituierte sich, angeregt durch Württembergs Vorgang, jedoch längst durch ähnliche von der Kirchenbehörde gesörderte Bestrebungen vorbereitet, unter der Führung von Pfarrer Gifenlohr in Gernsbach, Hofprediger D. Helbing, Professor D. Bassermann u. a. ber "Ebangelische Rirchengesangverein für Baben" sofort mit 16 Lotalvereinen und 55 105 paffiben Mitgliedern, Die bei bem 1. Jahresfeft in Biesloch am 16. Juni 1881 sich bereits verviersacht hatten (44 Bereine, 1600 Mitglieder). Schon am 1. November 1880 folgte dem badischen Bereine unter der kundigen Führung des Musikvierktors Heinrich Rubel ju Zweibruden ber "Svangelische Rirchengefangberein für bie Pfalg", ber ichon nach einem Sahre 34 Lotalbereine umfaßte. Diefen 4 Landesbereinen, Die untereinander 60

lebendige Fühlung hielten, ichloß fich ber "Berein für ebangelischen Rirchengefang" in Frantfurt a. M. (Bfarrer von Sephehith, Dr. Marr u. a.) an. Aus bem nachbarlichen Bertehr entstand am 21. September 1881 ein engerer Bund, ber "Evangelische Kirchens gefangverein für Gubweftbeutschlanb". Diefer veranftaltete, eingelaben bon bem wirttembergischen Andesvereine, am 3. und 4. Ditober zu Stuttgart den "Ersten beutsch zeungelischen Kirchengelangvereinstag". Auf biefem waren schon so viele gewichtige Freunde der Sache aus den verschiedensten beutschen Kirchengebieten erschieden, das den Verschieden der Sache aus den verschieden der beutschen Kirchengebieten erschieden, der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der Verschieden der V auszudehnen. Der Beschluß tam zur Durchführung auf bem "Zweiten beutsch-evangelischen 10 Kirchengesangvereinstag" ju Frankfurt a. M., bem als Festprediger Emil Frommel die Weihe gab. Um 27. September des Lutherjubiläumsjahres 1883, an dem Tage, da Kaiser Wilhelm I. dem Nationaldenkmal auf dem Niederwald die Weihe gab, konstituierte fich ber "Evangelische Rirchengefangverein für Deutschland". erfreulicher Weise bewährte fich die missionierende Rraft seiner Sache, 1884 schlossen fich 15 an: ber evangelisch-firchliche Chorgesandverband für die Broving Sachsen und die thuringischen Lande (Richter); der evangelisch-fürchliche Chorgesangverband für die Brovinz Branden-burg (Meinert, Arause, Frommel); der Berein zur Hebung der Airchenmusit für Ost- und Westpreußen (f. o.); ber ichlefische Berein gur Sebung ber evangelischen Rirchenmufit (f. o.), nebst einer Reihe von Ortsvereinen, in beren Gebiet noch fein Landes- ober Brobingial-20 verein bestand. 1885 folgten: ber Anhaltische Rirchengesangverein (Saafe); ber Rirchendorverband der Arcisipnode Saarbrücken, wieder mit einer Neihe von Ortsvereinen, in deren Gebiet noch kein Landess oder Provinzialverein bestand; 1886: der Kirchensefangerein sir die evangestigd-lustherische Kirche Baherns (Gerold); der Kirchendor von Salyungen (J. o.), die Kirchendöre von St. Jakobi in Hamburg und der Kirchendor von 25 Hamburg. 1887: ber evangelische Rirchengesangverein für Rheinland (Spitta); ber evangelische Kirchengesangverein für Eljag-Lothringen (Spitta, v. Jan); ber Berein jur Pflege tirchlicher Musit in Schleswig-Holtein (von Liliencron); der ev. Kirchengesangverein für den Konsistorialbezirk Wiesbaden (Beesenmeyer); 1888 der ev. Kirchengesangverein für bie Proving Bofen; 1889: ber Frankfurter Provinzialberein ebangelischer Kirchenchore (gu 30 bem sich ber Berein für ev. Kirchengesang zu Frankfurt erweitert hatte); ber evangelische Kirchengefangverein für die Proving Pommern (Lüpfe); 1890: der evangelische Kirchen-chorverband für die evang.-luth. Kirche der Proving Hannover (Wolfenhaar); der evang. Kirchengefangverein für den Konsistorialbezirk Kassel, dazu 2 österr. Bereine (Brünn und Ling); 1892: der Kirchendorverband der eb.-Luth, Landesfirche des Königsreichs Sachsen 25 (Kittan); 1897: der eb. Kirchengesangverein für Westphalen (Nelle); 1898 der Nieder-28 (Minth); 1895 det d. Mithengreinigverein in Zweitydient (Neut); 1895 det diebe Lippe, eiche Lippe, Oldenburg (Nothert); 1900: der Kirchendorwerband im Herzogtum Gotha (Kreischmar). Nach der Leiten Statistit (1899) gehören zu dem einspelischen Kirchengelangberein für Deutschland 20 Landess und Krodingialvereine, 1231 Ortsvereine und Kirchengebredomit 40 mit 49440 aktiven und 6195 inaktiven Mitgliedern. Es sehlt zur Zeit noch Mecklenburg, das 1884 dem Anschluß nahe war, aber sich aus unbefannten Gründen zuruckgezogen hat. Die Mufgabe bes ebangelischen Rirchengesangvereins für Deutschland ift nach § 1 seiner Statuten "die Förderung des evangelischen Kirchengesangs und der evangelischen Rirchenmusik durch die Pflege und Weiterentwickelung der zwischen den deutschevangelischen 45 Rirchengesangvereinen, Rirchenchören 2c. unter Wahrung ihrer vollen Gelbftftanbigfeit, geschloffenen Berbindung". Danach liegt der Schwerpunkt ber Aufgabe in der einheit:

zu berufende "Deutsch=evangelische Rirchengesangvereinstag". Auf bemselben follen "auf Grund zu erstattender Referate über den Zweck und die Aufgabe bes Bereins betreffende Fragen verhandelt werden" (§ 8). Diefe Verfammlung ift als folde nicht beschluffabiges Organ bes Bereins, ba ber Bestand, aus bem fie fich vorwiegend zusammenfest, jedesmal je nach bem Lande ober ber Proving, barin fie tagt, allzuverschieben und s wechselnd ift. Der Kirchengesangvereinstag tann die Ergebnisse ber Berhandlungen in Resolutionen zusammenfassen. Über diese das Erforderliche zu beschließen ist die Sache des Centralausschusses. Der Hauptzweck dieser Beranstaltung ist neben der persönlichen Berührung ber Interessenten, die fie ermöglicht, ber, die berschiedenen Formen gottesbiemst-lichen Lebens und firchenmusikalischen Wirtens, wie sie den einzelnen Landesfirchen eignen, 10 zur Anschauung zu bringen, und dadurch zunächst gegenseitige Duldung, mit der Zeit gegenseitige Verständigung herbeizusübren. Lon der Art und Nichtung der gemeinsanten Arbeit giebt am besten ein Überblick über die Gegenstände der Tagungen eine Unschauung. Es wurde verhandelt:

1882 zu Stuttgart über "vie nächsten Ziele und Aufgaben ber ebangelischen Kirchengesang= 16 vereine" (Theophil Becker, H. Köstlin); über "bie Einrichtung liturgischer Gottesbienste" (Max Herold=Schwabach);

1883 ju Frantfurt a. M. über "Kirchenmusit und Kirchentonzert" (Freiherr von Liliencron= Schleswig);

1884 zu Halle a. S. über die Frage: "Giebt es eine evangelische Kirchenmusit und wo- 20 durch charafterisiert sich dieselbe?" (H. Mergner-Heilsbronn);

1885 zu Nürnberg über "bie firchenmusikalische Bildung ber Rantoren und Organisten" († D. Bahn-Altdorf) und "Über die firchenmusitalische Ausbildung der evangelischen Beistlichen" (Dr. Friedrich Zimmer-Bonn); 1886 ju Bonn a. Ah. über "die Stellung bes Chores im evangelischen Gottesbienfte" 25

(D. Friedrich Spitta-Dbertaffel, jest Strafburg, Georg Schloffer-Giegen);

1887 zu Berlin über "die Herftellung eines einheitlichen deutschanges lischen Kirchen-Melodienbuchs" (D. Helbing-Karlsruhe); 1888 zu Breslau über "den Kirchengesangunterricht in der Schule" (Saran-Bromberg); 1889 zu Marburg i. H. über "den klaabendor beim Kirchengesang" (E. Mühffeld» so Salzungen);

1890 ju Riel über bie "Pflege bes Choralgefangs" (D. Kawerau-Riel);

1891 ju Darmftadt über "bie firchliche und foziale Bedeutung ber Rirchengesangbereine" (Beinebuch=Schleswig);

1893 ju Ulm über "Gemeindegefang und Gottesbienft" (Begold-Friedrichshafen a. B.); 35 1894 zu Sannover über "Die Aufgabe ber Orgel im evangelijden Gottesbienst" (D. Rietschel-Leivzia) :

1896 ju Wiesbaden über "Schulgesang und Kirchenchor" (Theodor Krause-Berlin);

1898 ju Leipzig über ben "Rirchlichen Charafter ber Kirchengesangvereine und ihrer Thatigfeit" (Nelle-Samm);

1899 zu Strafburg i. E. über "Die Regelung ber materiellen und gefellschaftlichen Berhältniffe ber Kantoren und Organisten, sowie die Klarstellung der rechtlichen Be-ziehungen der Gymnasien und anderen Schulen zur Kirchennusit" (Hartter-Herrenalb).

Es sind lauter Fragen, die für die Kirchengesangvereine, so mannigfaltig auch im einzelnen ihre Interessen und so verschieden ihre liturgische Richtung, hymnologische Stellung 45 und firchenmusitalische Neigung je nach der Tradition ihres Rirchengebietes sein mag, mehr ober wenig brennende find, und über die eine offene Aussprache erwunscht und geboten ericeint. Die Referenten waren ftets Manner, benen Sachkunde zuzutrauen war.

Bas die Organisation betrifft, so ist das Haubergan des Bereins der Centralaus-schuß. Zu demselben wählen die Organe der Landes- oder Provinzialvereine je 1 Mit- 50 glied und beffen Stellvertreter auf Die Dauer von 3 Jahren. Dem Centralausschuft

liegt ob:

1. Die Sache bes evangelischen Rirchengesangs burch Wort und Schrift zu forbern; 2. auf Berftandigung ber Bereine in firchenmusitalischen Fragen bingutvirten;

3. ben Bereinen bei ber Austvahl und billigen Beschaffung ihrer Musikalien behilflich 55 au fein :

4. die Sauptversammlung (Kirchengesangvereinstag) zu berufen;

5. die gemeinsamen Bereinsintereffen nach außen zu bertreten.

Der Centralausschuß entscheibet nach Stimmenmehrheit. Bei ber Abstimmung hat jeber Landes- ober Provingialberein als folder 1 Stimme, fowie außerdem für je 10, ju 60 ihm als Landes- oder Prodinzialverein gehörige, statutennäßig ausgenommene Ortsvereine, Kirchenchöre und Chorschulen je 1 weitere Stimme. Da die Kompetenz des C.A. auf die oben angesührten 5 Kunkte beschränkt ist, so schließen die Statuten jede Majorisserung einzelner Landesvereine zu Ungunsten der für sie geltenden gottesdienslicken Ordnungen 5 oder liedzewordenen Gewohnheiten von vornherein aus. Gegenseitige Aussprache, freundschaftliche Erörterung bleibt der Weg zur Verständigung in allen denzeinigen Fragen, die zivar das Wesen der evangelischen Kürchennusst und deren vichtigen Vertres sehr die zur Verständigung in allen denzeinigen Fragen, die zivar das Wesen von den Kurchennusst und deren einzeinigen Fragen, die reihren, aber von den Vereinen der verschiedenen Kürchengebiete je nach ihrer geschichtlichen Vergangenheit und der dehund derschieden von der verschieden kantwortet werden. Majoriserung oder dostrinäge Machsprüche psiegen nicht zu überzeugen, sondern den Widerspruch zu beschieden.

Der Centralausschuß endlich wählt auf die Dauer von 3 Jahren den Borstand, der aus 3 Mitgliedern besteht und 1. die laufenden Geschäfte besprat. 2. die Beschlüsse des Centralausschussels zur Aussührung derngt, 3. den Berein geschäftlich vertritt. Dem Borstsald gehörten seit Grindung des Vereins an: D. Ludwig Hallwachs, Geheinrat in Darmstadt als Borsitzender; D. H. Abstlin, der Berf, diese Artisels, als Stellvertreter des Vorstsehner; Theophil Bester, weil. Prosessor in Darmstadt als Schriftlichere die 1895, seit seinem Tode L. Gwald, Geh. Obersinanzat in Darmstadt. (Albgeschossen 1. Mai 1901.)

Sirchengeschichte. — Litteratur: Agl. die namhaft zu machenden kirchengeschichte lichen Berte. Ferner den Artikel Theol. Encyslopädie 9d V 351 ff. und die Litteratur das selbst (dazu A. Dorner, Theol. Encyslopädie 1901). Ferner C. F. Schadlin, Geschichte und Litteratur der KG, Haunover 1827; F. Chr. Baur, Evoden der kirchlichen Geschichte und Litteratur der KG, Haunover 1827; F. Chr. Baur, Evoden der kirchlichen Geschichte und Litteratur der KG, Kalender Leichnung des Umsangs sür den notwendigen Inslat allgemeiner 25 Geschichte der kriftlichen Keligion, Theur 1833 S. 787; Gas, Mügemeines über Wedentung und Wirtung des historischen Sims, And I. S. 175ff.; V. Anutt, Les Centuries de Magdedourg, ou la renaissance de l'historiographie ecclés. au 16. siècle, Paris 1883; F. Höring, Gottfr. Arnold als Kirchenssischerter, Giegen 1883; R. Willer, Die Grenze zwischen Ultertum und Mittelater in der Kirche, Kg. 39 do G. S. 267ff.; Fr. Deveked, Leber derugen des historischen Erfennens und der Orbeitsität des Geschichtsfareibers, Erlangen 1890; D. Psieiderer, Die Entwicklung der prot. Theologie u. f. w., Freiburg 1891, S. 345 ff.; Loofs in Die deutschen errenueus uno der Objektivität des Geschichtschretes, Erlangen 1890; D. Pfleidberr, Pie-entwicklung der prot. Theologie u. f. w. Herefung 1891, S. 345 ff.; Loofs in Die deutschen Univerlikken, Berlin 1893; A. Harnad, Gesch. der altchristlichen Litteratur die Eusschusst 1898; 25 S. Berger, Das studes a'Inistoire ecclesiastique, Paris 1899. — Jur Geschichtschreteung überhaupt vgl. B. v. Humboldt, Ueber die Aufgade des Geschichtschretes. BBB bl. I, Tropsen, Grundrig der Histoire der Histoire der Histoire der Histoire der Histoire der Histoire cal study, London 1886; D. Lorenz, Die Geschichtschreten in Homethods of histoire der Widericken 20 New Persie in Solt is Beurhald der Kilvericken 20 New Persie in Solt is Beurhald der Kilvericken 20 New Persie in Solt is Beurhald der Kilvericken 20 New Persie in Solt is Beurhald der Kilvericken 20 New Persie in Solt is Beurhald der Kilvericken 20 New Persie in Solt is Beurhald der Kilvericken 20 New Persie in Solt is Beurhald der Kilvericken 20 New Persie in Solt is Beurhald der Kilvericken 20 New Persie in Solt is Beurhald der Kilvericken 20 New Persie in Solt is Beurhald der Kilvericken 20 New Persie der Schiller 2004 gaben, 2 Bbe, Berlin 1891; E. Bernheim, Lehrbuch ber hiftorifden Methode 2, Leipzig 1894. 1. Befen und Aufgabe ber RB. - Die Rirche (f. b. A. oben G. 315) ift bie burch Jefus Chriftus in seinem Wert und Wirten gegrundete, von seinem Beift burchwaltete Gemeinde der Eläubigen. In ihr soll sich die Bestimmung der Menscheit, eine Menscheit Gottes zu werden, verwirklichen. Darzustellen, wie dies geschieht, ist ebenso die Aufgabe der RG, wie die allgemeine Geschichte die Entwicklung des Menschengeschlechts 46 aur Erreichung seines Ziels, der Beherrschung der Welt und herausgestaltung des Menschebeitsübcals, zu zeigen hat. Ihr Gegenstand ist die durch das in Christus gegebene Berbältnis zu Gott bestimmte Menscheitsgeschichte. Da das Christentum beansprucht die abparties ju Gold veritimme Acchipopetesgelogice. Da das Christentim beamhrucht die abfolute Religion zu sein, so will die AC die Geschichte ber die Geneinschaft mit Gott erlebenden Gemeinde d. h. die religiös wertvolle Menschheitsgeschichte seit Ehristi Erscheinen
so verführen. Eie ist die Geschichte des Ehristentums, aber wie es in der træslichen Gemeinschaft Geschaft gewonnen hat. Hr Zwei ist dabei nicht allerten Nitzlisches zu ehren, sonden das Berständnis der træslichen Gegenwart durch die Extenntus ihres Gewordenschieden
wertschlichen Geschichten der Angeschaft deutschaft auf die eine Beschichten der zu erfchließen. Sie will ben Einzelnen fich ebenfo als Blied ber ganzen Gemeinde Chrifti verstehen lehren, wie die Geschichte ihn seine Stellung im Organismus der Menschheit 25 inne werden läßt. Handelt es sich bei der Menschbeitsgeschlichte im Gegensatz zur Natur-geschichte um eine in freier Bethätigung der Perfolichteiten sich vollziebende Entwordelung zur Durchführung der Ziele der Menschheit, so in der KG um die Berwirtlichung des Gottesreiche in ber Gemeinde Jefu Chrifti. Boraussetzung jedes wirklichen Berftandniffes ber Beltgeschichte ift die Uberzeugung von ber Ginheitlichfeit bes Menschengeschlechts und von 60 einem ihm gestedten, burd freiheitliches Sanbeln ju erreichenben Biel, auf welches bin feine nicht einfach aus Berurfachung und Umftanden zu erklärende Entwickelung durch

alle oft scheinbar zusälligen und bedeutungslosen Beränderungen hindurch sich betwegt, also die Anerkennung einer Weltregierung und Leitung (W. von Humbold S. 18 "Die Weltzgeschächte ist nicht ohne eine Weltregierung versändlich"). Die KG aber ist ein Teil der Theologie, weil ihre stete Boraussteung die Glaubensgewißheit bildet, daß die christliche Kirche, deren Leben sie schieden, der Erdeung bis Glaubensgewißheit bildet, daß die christlichen Kenschapen der Stricke, deren Leben sie konten Leben sie der Meldeung bit, sondern daß sie der Größungswert Christligestistet ist, und daß in ihr der Geist des versänderen Stenschapen das Erdikungs der Größungswert Christligestistet ist, und daß in ihr der Geist des versänderes der Meldeung sie der Meldeung ist, nach ihrem Ursprung, ihrem Sein, ihrer Vollendung, so beruht auch der theologische Charakter der KG auf dem Glaubensutteil, daß durch Gottes Heilbat in Christlins ein wunderbarer Ansang einer Meldeung geschaffen worden ist, daß in der durch Went und Sachament innerhalb irdischen Drbnungen sich erbauenden Kirche sich die Geschichte der Gemeinde Christi vollziede, und daß in dier koch aller Heilbaten und Erdike der Gemeinde Christi vollziede, und daß in die volleches sterikanden der Geschichte der Geschichte der Gemeinde Erständenis der Geschichte unwöslich, denn man sie nach Analogie physikalischen konn man sier Meldichte der Kirche, benn man sier Schrichbarungsgrundbage verkennt.

Bur Darstellung aber kann das Leben der Kirche nur kommen, sofern es in die Erscheinung tritt und dadunch Objekt wissenschaftlicher Korschung wird. Die Ehrsschen zu schieden in dener der dener der eine Geschung bei der Kirche in der Welt wissenschaftlicher ist daher die Ausgabe der Kü. Die Entwicklung 20 der Kirche in der Welt soll sie darthun, und zwar sowohl nach ihrer Eigenart und in ihrem Gegensch zur Welt, wie nach ihrer Bedingsteit durch die Welt und in ihrer Wirkung auf die Welt. Gegenstand der Welt aus in ihren Welt und in ihren Gegenschaft der gedingten der Kirche gedwinkt. Andererseits aber auch nur das, was ingendider Bedeutung für sie geworden ist. Etwas hat noch nicht darum, weil es geschehen ist, auch schon einen Ampruch darauf, als Bestandteil der Geschichte zu gesten, sondern nur sosenn es die Entwickelung in beachtenstwerter Weise bestimmt hat. Deshalb gehört auch noch nicht ein Geschehnis in seiner Vereingelung zur Geschichte, sondern nur in seinem Jusammenhang mit dem Ganzen und in einer Vertung auf den Gesamteretauf. Die KG dat aus der Fülle bessen, was sich in dem Nadmen der Kirche aller Zeiten ereignet hat, das ber Fülle bessen, was sich in dem Nadmen der Kirche aller Zeiten ereignet hat, das sir deren Entwicklungsgang Be- 20 beutsame zu erheben und in seinem einseitlichen Jusammenhang darzustellen. Sie hat dies ebenslovodt zu thun durch die strasse zu geschichten das für des Sür deschächslich einer Zeit in der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen des fürcklichen Lebens Sbeanteristischen, wie dere Krichten dan nach 2000 zurch der Kriche und der Schodenachenen, welches eine Entwicklungseite gegen eine andere abgrenzt. Die gesamten Lebenserscheinungen der Kirche zu beobachten, ihrem Gang nach 2000 zubenten und die ihnen daben der Allerben Palennungen der Kirche zu beobachten, ihrem Gang nach 2000 zubenten und die in son der krichten auch der Allerben Veren zu erschien, ihr die Aufgabe der KG.

aubenken und die in ihnen waltenden Jdeen zu erfassen, ist die Ausgabe der Klevagleich diesem Zeben der Kirche in ihrer Einheit hat die Kle zu zeigen. Sie hat aber
zugleich diesem Zeben der Kirche in ihrer Einheit hat die Kle zu zeigen. Sie hat aber
zugleich diesem Zeben der Kirche nach allen Seiten seiner Entstatung dien nachzusehen.
Zunächst in Hinspielt ihres Wachstums nach außen. In ihr und durch sie slück und Zudiehen.
Zunächsteit zu einer Menscheit Gottes werden. Ander hat die Kirche alle Völker und Andeiven sie fie für unter Uberwindung eines
Widerstandes in Wort und That, auch durch Niederlagen und Eindussen an Bestissund
bindurch vollzieht, bildet den nächsten Gegenstand der K. Im Mittelpunkt der inneren
Entwicklung der Kirche steht die ihres Glaubensdedungsteines. Inspieren biese einen begrifflichen Ausdruck gefunden und in bekenntnismäßiger Hormulierung Gestung in der sinche seinenschaft erlangt dat, ist es Gegenstand der Dogumenschösche (d. d. 20 db IV
S. 752 sp.). Da diese das Hineinwachsen der Kirche in das Verständnis des Evangeliums
zu zeigen hat, sieht sie in inniger Versiehung zur Geschichte der Theologie, die mit den
Witteln der Willesschaft sich dies Verständnist zu eigen zu nachen strett. Die Ordungen,
die sich die Kirche zu ihrer Außgestaltung und Ausrichtung ihrer Ausgaben in den verzeschieden Endern ihrer Gentwicklung gegeben, und die Wertung, der sie ihnen zu teil
die Verschaft der der deristlichen Seite aber stellt dar, wie das Geristentum zur der ertwithun. Die Geschächte der christlichen Sitte aber stellt dar, wie das Geristentum zur der gereit virstliche Einwirtungen, und wie dies Poens. Sie zeigt das driftliche Sechensiscal nach zus seinsten und Kirche in allen seinen laturichen, rechtlichen und fulturlichen Beziedungen kommt hier in Betracht; daber ist auch in diere Siestlichen bestimmt von Ehristentum und Kirche in allen seinen laturichen, rechtlichen und fulturlichen Beziedungen kommt hier in Betracht; bacher ist auch in diese siedunge der nuch klustlichen Beistenung

standteil ber RG. Das Leben ber Rirche in seinem vollen Umfang bat somit bie RG zu Rum Teil find freilich jene berichiebenen Seiten bes Lebens ber Rirche Begenftand felbitftandiger theologischer Disziplinen geworden, welche die betreffenden Entwidelungsreihen burch die verschiedenen Zeiten hindurch verfolgen. Wie es aber auch dann Auf-5 gabe bleibt, stets ben Jusummenhang mit ber Gesamtentividelung ber Kirche seiszuhalten, so hat bie KG als solche eben bies Gange ber Entwickelung mit seinem Durcheinanderwirten in seiner Einheitlichteit zu erfassen und barzustellen. Freilich virb sich gerache eine Schilderung des gangen Lebens der Kirche immer nur in beschränktem Maße erreichen laffen. Die neuerdings geforberte Geschichte bes Glaubens und ber driftlichen Gittlichkeit 10 (Tischhauser, Geschichte der ebang. Kirche Deutschlands in der ersten Hälfte bes 19. Jahrh., und B. Walther in s. Besprechung TheB 1900 S. 281 ff.), die nicht bloß den Korpphäen ihre Aufmertsamfeit zuwende, vielmehr bas driftliche Bolfsleben vorführe (vgl. schon Goethes Forderung, daß in der MG erscheine, "wies um die Christen steht, die gemeinen"), wird schon deshald steht eine nur relative Ersüllung sinden konnen, weil die Geschichtes darziellung doch immer in erster Stelle an den Geschichtsbericht gebunden ist Chante. Aber als Ziel muß die MG jenes Ganze des Lebens der Kirche zu erkennen und gegen-

ftänblich zu machen im Muge behalten.

2. Die Methobe. Die Methode ber RG ergiebt fich aus ihrer Aufgabe. Diejenige Methode ist die richtige, die dieser am vollkommensten entspricht. Will die RG ein 20 geschichtliches Berständnis der firchlichen Gegenwart ermöglichen burch die Renntnis ihres Bewordenseins und des Bangs der firchlichen Entwidelung, fo hat fie fich bemgemäß gu gestalten. Für fie gelten bie gleichen Gesethe twie für jebe geschichtliche Forschung. Es ift festzustellen, was die Rirche in ihrem Werben erlebt hat, aber soweit und insofern es für basselbe von Bebeutung geworben ift. Ift somit bie erfte Aufgabe ber All ju erforschen, 25 was in ber Kirche gescheben ift, so muß fie vor allem eine quellenmagige sein. Sie hat baher die zuverlässigen Zeugen zu erkennen und zu befragen, seien diese nun Bestandielle ber zu untersuchenwen Geschichte selbst, b. h. Urkunden, oder auf selbstjändiger Kunde beruhende Geschichtsberichte. Hierbei gilt es zunächst diese Urkunden und Berichte möglichst vollständig zu sammeln (bazu bienen Quelleneditionen, Sammlungen und Machweise) so und fie richtig zu verstehen; dies Lettere in ihrem eigenen Zusammenhang, wie auch in ihrer Begiehung zu allen Verhältniffen und aus bem Charafter ihres Verfaffers und ihrer Beit heraus, unter forgfältiger Beobachtung alles Einzelnen wie in ihrer Beleuchtung burch anderweitige Kunde und Analogien. Die Kritif aber hat die Echtheit der Urfunden und Berichte sowohl als gange wie in ihren einzelnen Teilen (Authentie und Integrität) gu ss untersuchen, unter Umffanden ihren Quellen nachzugehen, ober Zeit, Weise und Absicht einer etwaigen Fälschung darzuthun; ebenso aber auch den Wert der Urfunden zu prüfen Erfcinungen barreicht. Je größer ber Reichtum und die Güte der zu Gebote stehenden Quellen, desto größer ist auch die Möglichkeit einer gesicherten Geschichtserkenntnis. Aber tets bleib die geschichtliche Gerisseit-mit einen Anhang des Angenissen ebgatet";
45 immer wird uur ein relatives, unter günstigen Umständen großes Maß von Bahrscheinlichteit zu erreichen sein (Kolde). In der richtigen Abschaus diese Brades der Gewißheit wird sich das historische Urteil bewähren. Zur ganzen Erfenntnis des Thatbestandes
reicht jedoch das von den Quellen Überlieferte nicht aus. — Alles aber "hängt zusammen, fritisches Studium ber echten Quellen, unparteiische Auffassung, objektive Darstellung; bas 50 Riel ift die Bergegenwärtigung der vollen Wahrheit" (Ranke, Werke 21 S. 114), ju fagen, "wie es eigentlich gewefen".

Aber freilich bat nicht schon alles, wobon uns bie Quellen Kunde geben, beshalb auch Gegenstand ber firchengeschichtlichen Darstellung zu werben. bies nur bem zu, was einmal wirklich gelebt (Hafe), was wirklich irgendwie für bie 55 Rirche und ihren Entwidelungsgang Bebeutung gewonnen hat. Daber gilt bas firchenhistorische Interesse auch nicht bem Einzelnen in seiner Jolierung, sondern als symptomatischer Erscheinung, und wie es ein Kaktor im Leben der Kirche geworden ist. "Richt bei Bergangenheiten werben" durch die Geschichte "hell, sondern was von ihnen noch un-vergangen ist" (Dropsen). Darum muß die Vergangenheit durch die Forschung wieder 60 lebendig werden. Das Nebenfächliche ift auszuscheiben, alles Wesentliche aber zu einem

burchsichtigen Bild behufe wirklicher Vergegentwärtigung ber Vergangenheit zu gestalten. Dichter und Geschichtsoricher berühren fich bier, und mit Recht hat beshalb humbolbt ein "Mhnungevermögen" des Forschers als "Mfimilation ber forschenden Kraft und bes zu erforschenden Gegenstandes" geforbert, und Riebuhr (bei Bernheim, 1. M. S. 433) erklärt: "Ich bin Sistoriker, denn ich kann aus dem einzeln Erbaltenen ein vollständiges Gemälde s bilden." Und mit plassischer Ausgaulichkeit muß sich eine scharfe Charakterisierung des eigentlichen Wesens der Erscheinungen verbinden. Eine solche ist z. B. in den geiste und lebensvollen Bilbern in Rocholls Geschichte ber ebang. Rirche in Deutschland ju bermiffen. Den Busammenhängen und bem Werben ber Kirche ift ferner nachzugeben, soweit bies noch erkennbar ift; benn bem Gefet ber Entwidelung nachzubenken bleibt bie bochfte 10 Aufgabe bes Siftorifers. Den rechten Siftorifer aber hat Ruckert (bei Beinrici, Encott. 127) pragnant und treffend als einen folden darafterifiert, ber "jum Bau bie Steine ichichte; Richt bas Einzelne unterbrudent, Roch bamit willfurlich fonnudent, Conbern in bes Eingeln Hulle Legend allgemeine Fülle; Der gelesen alles habe Und besige Dichtergabe, Rlar au schilben mir das Weien, Der ich nie ein Wort gelesen". It für einen zeben Sistoriter Borbedingung ein ausgesprochener, jeden Kompromis mit einem Arbodissmus ablehnender Wahrheitssim, die Fähigkeit das Gemeinsame in zahlreichen Einzelheiten zu ichauen, bas Wefentliche herauszufinden, Wahrscheinliches von bem nur Möglichen, aber auch bon bem Beficherten zu unterscheiben, bas Erfannte zu geftalten, ferner bas Erfüllt= sein mit jener Pictät vor der Geschichte, die "große Augen" zu machen lehrt, so bedarf 20 der Kirchenhistoriker zugleich des rechten Berständnisses für das Wesen des Christentums und ber Rirche, für die Bebeutung ber firchlichen Gemeinschaft und für die Biele bes Reiches Gottes.

Für bas richtige Berftanbnis bes Geschichtsverlaufs ift besonders belaugreich bas Erfennen ber eigentlichen Entwidelungsfnoten und bie bem entsprechende Blieberung ber 25 Befchichte. Daber hat die AB bas bestimmten Zeiten ber firchlichen Entwidelung Bemeinsame zu erfassen und banach Berioden abzugrenzen und zu einer Einheit zusammenzusaffen. Zeit: und Sachordnung muffen stete nach Möglichteit verbunden werden. Zu bem Zwed empfiehlt sich eine Gliederung in kleinere Abschnitte. Denn die zeitliche Ordnung muß bie beherrichende bleiben, trot aller Aufmertjamteit auf bie berichiebenen Seiten so bes firchlichen Werbens, ba nur fo ein wirkliches Gesamtbilb bes jeweiligen Lebens ber

Rirche in allen feinen Beziehungen genommen werben tann. Die erste Beriobe ift die ber Begründung ber Kirche. Wegen ihrer grundlegenden Bebeutung nimint fie eine Sonderstellung ein gegenüber allen späteren Perioden und ist baher mit Recht zugleich der Gegenstand von theologischen Sondervisziplinen (Heinrici, 35 Encykl. 26. 125). Bas die weitere Gliederung anlangt, fo ift ber Ginschnitt, ben die Reformation Luthers im Leben ber Rirche bezeichnet, fo unberkennbar, bag nur fonfeffionelle Boreingenommenheit ihn beanftandet bat. Wie bagegen auf bem Gebiet ber allgemeinen Beschichte bie bestimmte Abgrengung von Altertum und Mittelalter nicht unbeftritten ist, so auch auf dem der AG (3. B. von Baur). In der That ist es nicht so 40 leicht, die Grenze zwischen der Rirche des Altertuns und im Mittelalter genau zu beftimmen. Aber boch besteht mit Recht im allgemeinen ein Ginverständnis baruber, bag es fich einerseits um bie Rirche in ber griechischerbuischen Welt, andererseits um bie innerhalb ber burch die germanischen Bölter geschaffenen Reuordnung handelt. Während bie Rirche bort wesentlich Reichsfirche ist, so auf germauischen Boben junächst Laubestirche. 45 Bahrend bort die Kirche in die antiten Kulturformen eingeht, wird fie bier die Erzieherin barbarifcher Bolter. Daber ift ber Ubergang bom Altertum jum Mittelalter bort anguleten, wo die Reichefirche ibre Stellung einbuft, fowohl im Orient burch Lojung ber nationalen Kirchen von ber Großfirche, wie im Abendland burch die Begrundung von germanischen ober germanischeromanischen Lanbestirchen. Zugleich zeigt die beherrschende so Stellung, welche die Rirche im geiftigen Leben auch bes oftromifchen Reiche nach ber Beit Justinians einnimmt, umb die Position, welche die römische Kirche seit Gregor zu erobern jucht, daß eine neue Beriode eingetreten ist. Auf die weitere Gliederung der Nirche im einzelnen tann bier nicht eingegangen werben.

3. Die Befdichte ber AB beginnt mit Gufebius (f. b. Al. Bb V G. 606f. 612 ff.). 55 Deffen AG ift aber aus feiner Chronit erwachsen (Overbed G. 24 ff. 64; Sarnad II, 46 ff.), wie die Chronif ihrerseits ihre Ursprünge bat in ber altdriftlichen Apologetif mit ibrem Alterserweis bes Chriftentuns. Die Abbangigfeit ber AG Gufebe von ber Chronif ergiebt fich aus bem ihr entlehnten Schema, beffen Grundform die firchenbiftorische Tabelle ift (Overb. 41), und ebenfo aus ber gleichen Anordnung und wörtlichen Berührungen 60

Richengeschichte einzelner Gebiete und Zeiten; Kircheme und Weltgeschichtliches ist zusolge bes Charafters der mittelaltersichen Kirche meist völlig mit einander verschmolzen.

Ein wirklicher Fortschritt der KG ist erst durch die sog. Magdeburger Centurien des Flacius (s. den U. Bd VI S. 89 school, deren Verentung in ein helles Licht gestellt zu haben besonders Vauss Verdicht ist. Den Centurien war des Flacius Catalogues testium veritatis (1556) vorangegangen, mit dem Bestreben das Zeugnis evangelischer Wachteit von sehr in der Kirche vorhanden zu zeigen. Senst des Zeugnis evangelischer Wachteit von zehr in der Kirche vordanden zu zeigen. Senst des Produtt einer leinerlei Kirchen" darthum, zugleich aber auch das Papsttum als das Produtt einer vertehrten Entwickelung und als das in die Kirche immer ärger eingebrungene Antichristentum erweisen. Die Ausgabe der KG, durch Erschichung der kirche in genivant, ist somit der erfeht. Wickel und einer der Entwickeltung der Kirche der Gegenwart zu gebiunen, ist somit der riche Wiltel zur Beutreitung der Kirche der Gegenwart zu gebiunen, ist somit der erfeht. Auch ist alles Wesentliche an sirchengeschichtlichen Stoss der kund der naevi selbst dei anerkannten Kirchenlesteren (vgl. d. Engelhardt, Das Christentum Zusinis S. 95), und Kenrefnung von Frettimern, die das Fundament noch nicht umkehren, der Anfang einer wirklichen Kritif gemacht. Grundsat sit dabei, alle solgenden Centurien an der ersten zu messen. Areilich bleicht die Einteilung nach Genturien, auch von man sitz sie D. Lorenz (1, de. 75, de. 272 st. II, 141 st.), natürliches Eystem geschichtlicher Berioden (ein Jahrhundert gleich drei Generationen) gestend macht, eine äußerliche, und die schlicht eine Susperierung läßt es zu keinem einheitlichen Willem Rommen.

Im Gegensat zu ben Magbeburger Centurien, obwohl nicht in birekter Polemik 40 hat Baronius (f. ben N. 206 II S. 415 ff.) in seinen Annalen unter ausgiebiger Berwerstumg der Schäfte der Latikana das Recht und die stete Sichselbstgleichheit der römischen Kirche in urfundlicher Form geschichtlich zu begründen gesucht, ohne jedoch in seinem Werk

an geiftiger Bebeutung bie Centurien ju erreichen.

Weiterhin aber können für längere Zeit die kirchenhistorischen Leistungen der luthe40 rischen Mirche mit denen der römischen und reformierten nicht rivalisieren. Namentlich auf patristischem Gebiet is durch Schionen und Korchungen in diesen lehteren Augerordentliches geschehen. Neben dem Niesenwert der Bolandisten, den Editionen eines Kr. Combesis, d'Achreu u. a., später der Mauliere, den grundlegenden Arbeiten eines Mabilion
und Montfaucon, sind des Aratiss Mezander Selecta hist, eecl. capita etc., Paris

50 1876 ss. (24 Bde), insbesondere aber le Nain de Tillemonts mit umsassenderen Lucklenberivertung geschriedenen Mémoires pour servir à l'hist. eecl. des six premiers
siècles (16 Bde, Bar. 1693 ss.) zu ennen; binter diesen Wert stehen Staude Fleurys
RG (20 Bde, Kar. 1691 s.) zu ennen; binter diesen Wert stehen Staude Fleurys
RG (20 Bde, Kar. 1691 s.) an dauerndem Wert weit zurüd. In der reformierten
stirche daden die zum Teil freisch posenisch motivierten Arbeiten eines Casaudonus, Daläus,
Blondel, Salmassus, Sauuel und Zasob Basnage, und der Anglitaner Usper, Pearson,
Dobwell, Wingham (denen der deutsche Gesche zugusählen is) die RG weiter geführt,
Sottinger und Krieber. Spanseim sie umstangsreid darzustellen unternonmen.

Auf lutherischem Boben ward das historische Interesse durch Georg Caliers (j. d. A. 60 Bb III, 643 ff.) Betonung des consensus quinque saecularis und B. L. von Secten-

borfs reformationshistorische Forschungen belebt. Eine neue Spoche aber in der Aufschiftung der firchenhistorischen Aufgabe giebt schon durch ihre Selbstbegeichnung als umpareissiche Gotten Arnolds (f. d. A. Bb II S. 1225), "Rirchen und Kesterhistorie" (4 Bde 16395) zu erkennen. Bereits zwor hatte Arnold in seiner Schrift "Die erste Liede d. i. wahre Abbisdung der ersten Spriften nach ihrem lebendigen Glauben und heitigem Leben", 5 Frankfurt 1696, ein Fosalbild der Altrold in seinen Aroganen der ersten Erstellucht als die Hauptschaften der Altrold von der einem Aroganen der Geschrift als die Hauptschaften der Altrold von der einer Arbeiter und Karteilucht als die Hauptschaften der Geschichtschaften der Kleicher und Karteilucht als die Hauptschaften der Geschichtschaften der Verlendung bestehert zu der Altrold von der Verlendung der Kleichen der Verlendung der Verlendung der Verlendung der Verlendung der Verlendung der Verlendung der Verlendung der Verlendung der Verlendung der Verlendung der Verlegeschichte und bei Verlegen der Verlegeschichte und bei Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Ver

fich ber Ginflug Arnolds. Das Intereffe an ber RB als folder aber charafterifiert Mosheims firchenhiftorische Arbeiten, unter benen bier inebefondere De rebus christ. ante Const. Magn. commentarii, Helmit. 1753, und Institutionum historiae eccles. Il. IV, 20 Helmit. 1755, zu neimen sind. Er ist der "Bater der modernen Kirchengeschichte", der mit seiner wirklich wiffenschaftlichen Behandlung ber RG bie beutschen Leiftungen auf profangeschichtlichem Gebiet weit überflügelte. Sein Berftandnis des Berbens ber geschicht= lichen Erscheinungen läßt ihn biese in ihren Busammenhängen erkennen und fie aus ber Sache heraus gruppieren. Er ftellt fie jugleich geschmachvoll und mit ftets magvollem und 26 feinsinnigem Urteil bar. Berfonliche Befabigung jum historiter trifft bei ibm mit ausgezeichneter Sachtenntnis gusammen. Rach Urt ber Staatengeschichte bebanbelt er bie RB. aber freilich auch bie Rirche wie einen Staat, beffen außere und innere Geschichte er ergablen will. Durch ibn ward Göttingen gu einer Pflegestatte firchenhistorischer Studien. Wilh. Fr. Walch (f. b. A.) hat in seiner "Geschichte ber Kegereien, Spaltungen und Meli= 30 gionöstreitigseiten bis auf die Zeiten der Mesormation", Ledzig 1762—1785 (11 Teile, unvollendet) mit "Wahrheitsliebe und Gewissenhaftigkeit" die theologischen Lehrkämpse zwar nicht geistreich und interessant, aber desto sorgfältiger und unbesangener geschilbert. Wiel weniger lehrreich und ohne Ansibung der Quellen, aber gewandt und mit Geist, mit Sachenntnis, aber in den "leichteren Jornmen der transsssische schieden Schule", behan- 26. delte Spittler (f. d. A.) die Rirchengeschickte in seinem "Grundriß der Geschichte der christlichen Kirche" (Göttingen 1782, Die 5. A. beforgt von Pland 1811). Die von Spittler als flaffifch gepriesene "Geschichte ber Entstehung, ber Beranberungen und ber Bilbung unseres protestantischen Lehrbegriffs 2c.", 6 Bbe, Leipzig 1781—1800, seines Freundes Manck (f. d. U.) hat zum erstenmal versucht, die Entstehung des lutherischen Lehrbegriffs aus w einer aufammenhangenben und umfaffenben Befchichte ber Reformation nachzuweisen; ihr jur Geite fteht beffen "Geschichte ber driftlich-lirchlichen Gesellschafteberfaffung", 5 Bbe, Sannover 1803-1809. Bei forgfältiger Erforfdung ber Quellen und Feinheit ber Beobachtung find boch auch Pland's Arbeiten von jenem falfchen Bragmatisinus beberricht, ber mehr auf die gufälligen Umftande und die Absichten ber beteiligten Berfonen als auf 45 Die innere Entwidelung fieht. Wie baber Spittler G. 227 an Gregor VII. erfannte, wie Ein Mann mit bem Menschenberftand feines gangen Zeitalters spielen tonnte, fo empfand es auch Pland, Entstehungsgeich, I, VII als eine "Leib und Seele verzehrende Arbeit, sich burch so viel Auftritte menschlicher Bosheit und Falscheit, Rachjucht, Blutgier binburchwinden ju muffen, überall ben Befferen, Sanftmutigeren, ben Aufgetlarteren verfolgt 50 und unterbrudt, ober bie unichulbige Schwarmerei von ber ichulbigen verbammt zu feben" Bebentlich guruchtebend hinter ben jum Teil bem gleichen Gegenstand gewidmeten Ab-ichnitten von Rankes "Deutscher Geschichte im Zeitalter der Reformation", lassen Planks Werte doch erkennen, wie er bei seinen dogmengeschichtlichen Arbeiten und bei seiner Begrundung der fomparativen Symbolif gelernt, "daß es in der Befchichte nicht nur um 55 ein ftetes Anderswerden, fondern um ein Werben fich handelt" (Loofs G. 200 f.).

Durch ben gleichen, im Grunde ungeschichtlichen, weil ben Einzelnen von ber Gemeinschaft und ber Vergangenheit lösenben Sinn war Semler (b. N.) zu seiner Artist weißes geschichtlich Überlieserten geführt worden, und hatte er insbesondere den Anstoß zur Dogmengeschichte (b. N. Bd IV S. 752) gegeben. Wilhelm Minscher (j. d. U.) hat 60

bann die erste Dogmengeschichte geschrieben, deren Augenmerk freilich junächst barauf gerichtet war ben Wechsel ber Dogmen barguthun. Empfindlich tritt auch ber Mangel wirklichen hiftorischen Berftandniffes in ber ausführlichen und inhaltereichen RG Matthias Schrödhs (45 Bbe, 1767-1809, Bb 9. 10 von Tzichirner 1810. 12), eines Schülers 5 Mosheims, ju Tage; noch beutlicher in bes Helmftabters Phil. Konr. hente "Allgemeinen Geschichte der driftlichen Kirche", Brauuschweig 1788—1795, dessen Hauptabsicht war, den Schaden und Unsug zu zeigen, welchen der Religionsdespotismus und Lehrzwang in

allen Zeiten angerichtet habe.

Das 19. Jahrhundert hat dagegen der Geschichte die Erkenntnis der für sie grund= 10 legenden Bedeutung ber Entwidelung und ber in ihr wirksamen Perfonlichkeit gebracht. Much bie Airchengeschichte hat davon den Gewinn gehabt. Ein historiter wie Rante ift ihr freilich nicht beschieden gewesen, aber junächst hat M. Reander (f. d. A.), der Schöpfer ber firchenhistorischen Monographie, fich bestrebt gezeigt, Die von ihm geschilderten Berfonlichkeiten in ihrer individuellen Eigenart zu erfassen, wenn ihm soon dies nur bei feiner 15 eigenen Individualität verwandten, wie dem hl. Bernhard, gang gelungen ist. Dem "Strom des dristlichen Lebens in den früheren Jahrhunderten" will er nachgehen. In feinem Sauptwert "Allgemeine Geschichte ber driftlichen Religion und Rirche" (10 Bbe, 1826-45), das die "Geschichte der Pflanzung und Leitung der driftlichen Kirche durch die Apostel" (2 Bbe 1832) einleitet, hat baber Neander Die mannigfachen Erscheinungsformen ber 20 Frommigkeit in der Geschichte der Kirche darzustellen versucht, freilich unter teilweiser Umbildung ihrer Repräsentanten ju Idealgestalten. Buerite, S. Schmid, Sagenbach, Bergog, Jatobi, Ph. Schaff u. a. gehören in feine Schule.

Die Bee ber Entwidelung ift für Baurs (f. b. A. Bb II, 467ff.) kirchenhistorische Arbeiten maggebend gewesen. Schon Marbeinete, Universalfurdenhistorie bes Christen-25 tums I, 1806, hatte an ben hoben und heiligen Geist erinnert, "ber unabhängig von ber Begebenheit an den Zügeln der ewigen Notwendigkeit hinter dem Borhang der Erichei-nung das Univerjum lenkt"; ebenjo sieht Baur, den ewigen Gedanken des ewigen Geistes nadzubenten, für bie eigentliche Aufgabe ber Gefchichteforschung an. Er will baber ber Selbstbewegung der 3been folgen, wie fie bis jur Reformation bestrebt ift in Die Realität 30 ber Ericheinungen einzugeben, und feit ber Reformation aus biefer in fich felbft gurudgu= tehren und ihr inneres Befen festzustellen. Der Rern aller Geschichte ift ihm Die RB, bas Berg ber RG bie Dogmengeschichte. Gelbft auf Werte von febr entgegengesettem theologischen Standpunkt, wie auf die Dogmengeschichte von Thomasius bat Baur eingewirft. Um unmittelbar einflugreichsten wurde er für die Erforschung bes Urchriftentums, 35 auf Die fich auch Die Arbeiten feiner Schüler (Schwegler, E. Reller, R. H. Röftlin, Silgen= feld, Solften u. a.) vornehmlich fongentrierten.

In ben Bahnen Blande manberten beffen Schüler Rettberg (f. b. A.), ber ben Grund legte zur Kritif ber Anfänge ber KG Deutschlands, und Plands Göttinger Nachfolger Gieseler (f. d. A. Bb VI S. 663 f.), bessen Lehrbuch der KG, 5 Bbe 1824 ff., als das 40 nüblichste Werk der neueren Inchenhistorischen Litteratur bezeichnet werden konnte; seine reichen und auf fritischer Sichtung beruhenden Quellenbelege sind noch heute für nicht voenige Abschnitte das beste Mittel zur Orientierung in den Quellen. Im Gegensatz zu Gieseler versügte über die Kunst gesttvoller Darstellung Karl Hase, der est in mehr als einem halben Jahrhundert vornehmlich ber AG gewidmeter Arbeit verstand, sich mit 45 feinem afthetischen Sinn ben verschiedenartigften Gestaltungen religiösen Lebens anguempfinden, fie im Busammenhang mit bem allgemeinen Rulturleben zu erfaffen und fie zugleich bem mobernen Berftandnis nahe zu bringen, die einzelnen Berfonlichkeiten als charafteristische Repräsentanten ber Rirche ihrer Zeit zeichnend ("Lehrbuch ber All zunächst für akab. Borlejungen", 11. A. 1886, und "MG auf ber Grundlage akab. Borlejungen" so 1885 ff.). Niedners schwerfällige Art hat sein auf eindringende Ersassung des Wesens der kirchengeschichtlichen Erscheinungen gerichtetes "Lehrbuch der dristlichen KG", 2. A. 1866, nur in beschräuftem Dag zur Wirtfamteit gelangen laffen. R. Hothes "Borlefungen über MG und Geschichte bes driftlichen Lebens", herausgegeben von Weingarten, Geibelberg 1875 f., haben mehr in den Aufgaben, die er sich gestellt, nämlich die treibenden Kräfte 55 zu erkennen und das gesamte Gebiet des menschlichen Lebens unter der Einwirfung des Chriftentums barguftellen, und in ben geltend gemachten Befichtspunkten ihre Bedeutung. S. Rurys "Lehrbuch ber RG für Studierende" (13. A. beforgt von Bonwetich und

Tichadert, Leipzig 1899) bat möglichst umfaffend über alles Einzelne in ber Geschichte ber Rirche und über die biefer gewihmete Forschung zu orientieren sich zum Ziel gesetzt. 60 B. Möllers "Lehrbuch der K.G." I, II, Freiburg 1889 und 1892, 2. A. von v. Schubert

1897 ff., unterrichtet selbstständig und umsichtig, seit der 2. A. zugleich ansprechend in der Form, über die Borgange im Leben der Kirche, Bb III von G. Katverau giebt in fnappfter Form eine vortreffliche Darftellung der Geschichte der Resormation und Gegenreformation (2. A. 1900). Karl Müllers Grundrig ber RG, Freiburg 1892 und 1897 (bis zur Reformation), hat bas alte Schema ber Anordnung verlaffen und, alles Bleich= 5 zeitige zu einer möglichst ftraffen Giubeit gusammenfassend und ben Busammenhang mit ber allgemeinen Geschichte nachbrudlich hervorkehrend, ben Fortschritt ber firchlichen Entwickelung bestimmter als bisber erkennbar zu machen gestrebt. Auch Arnolds Bearbeitung ber 5. A. von Weingartens "Zeittafeln und Aberblide jur RG" (1897) ift bemitht, bas Leben ber Rirche in allen feinen Bezichungen und im allgemeinen Kulturzusammenhang 10 ju zeigen. Die RG bes 19. Jahrhunderts haben neben ben Werken von hafe, bas jun Teil zugleich Quellenwert beanspruchen barf, und Rurt Rippold und Roffmane ju schreiben

Act Austeid Internett deunsprücken ein, und auch Aufreich und Aufreich und Aufreich unternommen, was, auch Loofe Grundlinien der MG, Halle 1901.

Die Beteiligung der KG an dem Aussichtung der historischen Wisselfungen zur mittelalterlichen KG (Alexander III. und Geschächte der Aufflärung im Mittelalter) und A. Jaucks KG Deutsschands im Mittelalter (3 Bd., Bd.) 1

und 2 in 2. A. 1898 und 1900) erfennen. Insbesondere aber hat sich die Forschung
der Geschächte der Kirche im Altertum und im Reformationszeitalter zugehenalt, wo zugleich neue Funde und Ausgaben bas Material in wertvollster Weise bereicherten. Beitweilig felbst ein Schüler Baurs hat boch A. Ritschl durch die 2. Auflage feiner "Ent= 20 liebung der altfatholischen Kirche", Bonn 1857, der Auffassung Baurs von den Anfängen der Kirche als charafterisiert durch das Ringen des Judenchristentung und Heidenchristen tums eine andere, das Seidendristentum als entscheidenden Faktor betonende entgegen-gesett. Während alsdann Nitschl selbst sich exegetischen und dogmatischen Aufgaben und ber Bearbeitung anderer Gebiete ber AG (Gefc. ber Rechtfertigung und Berfohnung und 25 Beich, bes Bietismus) juwandte, C. Beigfader in feiner "Gefchichte bes apoftolifchen Beitalters", 2. A. 1892, jum Teil in Die Bahnen Baurs jurudlentte, haben Die Gebanten Riticols in M. von Engelhardts "Christentum Justins"" (1878) nachgewirft und find von A. Harnad in bessen Dogmengeschichte, 3. A. 1894—97, in glänzender Weise weitergeführt worden. Die neue Bhase, in welche durch lettere die dogmengeschichtliche Forschung 20 eingetreten ift, laffen auch die die Aufgaben ber Dogmengeschichte jun Teil abweichend bestimmenben Werfe von Loofs, Leitsaben 3. Stud. d. DG, 3. A. 1893, und R. Seeberg, Lehrbuch der DG, 1895 und 98, erkennen. Neben der Dogmengeschichte hat Harnack insbesondere die Geschichte der altdristlichen Litteratur angebaut; auch hat er eine Neihe jungerer Krafte für die RO zu intereffieren und zu Rirchenhiftorifern herangubilben gewußt. 85 Fit bie Anfänge ber Kirche aber hat Th. Zahn mit ebenfo einderingendem Schaffinn wie mit vorzüglichster Sachkenntnis besonders in seiner Geschichte des Allichen Kanons, 1888 ff. (nebst "Forschungen" dazu 1881 ff.), und seiner Einleitung ins AL, 2.A. 1900, soldes von bleibender Bedeutung geschaffen. Die MG der Reformationszeit ist durch Lutherbiographien (Köstlin, Kolde u. a.), die Schriften des Vereins für Reformations 40 geschichte, die Schilderung der Resormation in einzelnen Gebieten (Tschackert, Bossert) und burch bie ber MG einzelner beutscher Landestirchen gewibmete Zeitschriften umfaffend in Angriff genommen worben. Die firchenhiftorische Arbeit auf englischem Boben hat für bie Erforschung ber altesten Beriode ber AG burch Lightsvot, G. Salmon, Satch, Armitage Robinfon, James u. a. Ausgezeichnetes geleistet und im Dictionary of christian 45 biography höchft wertwolle Untersuchungen niedergelegt. Als tatholifche Foricher find ein Döllinger, Möhler, Hefele, Hergenröther, Kraus, Junt, Denifle, Ehrle, Bardenheiver, Chrhard u. a., ein be Roffi, Duchesne, Morin vorzüglich zu nennen. Die "Zeitschrift für 869" von Brieger und Bes, die "Terte und Untersuchungen" von v. Gebhardt und Harnad, die Texts and Studies von A. Robinson, die "Studien 3. Gesch, der Theologie und Striche" von Bonwetsch und Seeberg, katholischerseits das "Historische Jahrbuch der Görresgefellichaft", bas "Archiv für Litteratur- und RO bes Mittelalters" von Denifle und Ebrle, bie ABlichen Studien herausgegeben von Knöpfler, Schrörs und Stralet, die "Beröffentlichungen aus bem firchenhiftorischen Seminar in München" und bie "Forfchungen gur driftlichen Litteratur: und Dogmengeschichte" von Ehrhard und Rirsch unterstüten und fordern 55 die firchenhistorische Arbeit und legen Zeugnis ab von der Energie bes Betriebs ber RG am Ende bes 19. Jahrhunderts.

Mirchengewalt (potestas ecclesiastica) ist sowobl nach vorreformatorischer, wie nach evangelischer und nach beutiger römisch-katholischer Auffassung die auf göttlicher, kirchenstiftender Vollmacht (unandatum divinum) beruhende Gewalt der Kirche über ihre Glieder. Nach vorresormatorischer, von der heutigen römischetholischen Kirche sestgektener Ansicht ist diese Vollmacht bloß dem Kapste und den Vischenstellt; andere können daher nur in dem Naumen sener, als ihre Beamten, Kirchengewalt üben. Nach kurialistischer Meinung 5 komunt sie sogar, genau genommen, ausschließlich dem Kapste zu, sodaß auch die Bischöfe bloß von ihm abgeleitete Gewalt bestigen; und da diese Anschungsweise dem Vatikanum zu Grunde liegt, so muß sie als die in der heutigen römische Atholischen Kirche offizielle betrachtet voerden.

Un und für sich ist die Kirchengewalt eine seelsorgerische auch nach vorresormatorischer 10 Lehre; beruhend auf Schriftstellen wie Lc 10, 16; AG 20, 28; 1 Ko 12, 5. 28; Eph 4, 11. 12 u. a. m. Das divinum mandatum bevollmächtigt zur Seelsorge durch Wort- und Saframenteverwaltung: ber Papft ift fo pastor mundi, ber Bifchof Seelforger feiner Diocefe. Aber der Auftrag umfaßt baneben auch alles die außerliche Lebensordnung betreffende Regieren, welches dem Beauftragten im Interesse der Seelsorge zwecknäßig erscheint: Ex 16 quibus satis aperte dignoscitur, sagt die der Augustana entgegengestellte katholische Konfutation (Hase, Libri symbolici p. XCIII), indem sie diese vorresormatorische Doktrin formuliert, Episcopos non solum habere potestatem ministerii Verbi Dei, sed etiam potestatem regiminis et coercitivae correctionis ad dirigendum subditos in finem beatitudinis aeternae. Ad potestatem regiminis autem requiritur po-20 testas judicandi, definiendi, discernendi et statuendi ea, quae ad praefatum finem expediunt et conducunt. Soweit also der seelsorgerische Zweck reicht, kommen hiernach ber Rirche auch staatliche Funktionen und Befugnisse zu. Demgemäß unterscheibet Die borreformatorifche Lehre gwei Geiten ober Hichtungen ber Rirchengewalt : eine innere (potestas ordinis ober sacramentalis) und eine äußere (potestas jurisdictionis ober 25 jurisdictionalis), jene auf bem sog. forum internum, biese auf bem externum wir-tenb (m. s. Thomas Aquin., Summa theologiae, P. II. 2. qu. XXXIX. art. 3. P. III. qu. LXIII. art. 2 u. a.; bal. Devoti institutiones canonicae lib. I tit. II § 1; Phillips, Kitchentecht, I. § 32, Ann. 36 ff.; Hindhus, Cyftem des tathol. Kitchenrechtes, I, 163 ff.). Die Wirkfamkeit der ersteren bezieht sich auf die Darbringung des Berlöfungsopfers, das Schaffen des realen Leibes Christi und auf Lehre und Sakramentsverwaltung; die Thäugkeit der äußeren Kitchengewalt ist auf die Bereitung des muftischen Leibes Chrifti, b. i. seiner Gemeinde, gerichtet. Die römische Kirche hat biese Diftinftion auch fpater festgehalten und es ertlart in biefem Sinne ber Catechismus Romanus P. II, cap. VII de sacramento ordinis, quaestio VI: "Quotuplex sit 35 potestas ecclesiastica. Ea autem duplex est: ordinis et jurisdictionis. Ordinis potestas ad verum Christi Domini corpus in sacrosancta eucharistia refertur. Jurisdictionis vero potestas tota in Christi corpore mystico versatur. Ad eam enim spectat, Christianum populum gubernare et moderari, et ad aeternam caelestemque beatitudinem dirigere." Bur potestas ordinis gehört nach bem 40 Catechismus a. a. D. quaestio VII. auch die Borbereitung und Ausbildung der Menschen zum Empfange ber Eucharistie: "Ordinis potestas non solum consecrandae eucharistiae vim et potestatem continet, sed ad eam accipiendam hominum animos praeparat et idoneos reddit, ceteraque omnia complectitur, quae ad eucharistiam quovis modo referri possunt", b. i. das Bertvalten der sonstigen de Saframente und Saframentalia und des Wortes. Neuere Dogmatiker (klee, Kathboliker Dogmatik, Bb I, S. 162 f.; Balter, Kirchenrecht, § 14, Unn. 4; Phillips a. a. D.) haben an die Stelle der disherigen Dichotomie eine dreiteilige Kirchengewalt gelegt, indem fie nach ben Gegenständen, welche berselben unterworfen sind, unterscheiben: 1. Potestas ordinis oder ministerii mit der Spendung der Gnadenmittel: 2. Potestas magisterii so mit der Verfündigung der Lehre; 3. Potestas jurisdictionis mit der Gesetzbung, Aufsicht und Bollziehung. Phillips bringt diese Unterscheidung, auf welche er das ganze System des Kirchenrechts gründet, mit dem dreisachen erlösenden Amte Christi und der lehrenden Rirche, bem Rlerus, als bem Stellvertreter Chrifti in ber Ubernahme biefer Amter, in Berbindung: benn 1. Christus ist König, die Kirche fein Reich und ber Alerus baber 55 im Besitze ber potestas jurisdictionis; 2. Christus ist Lehrer, Prophet, die Kirche seine Lehranstalt und daher im Besite ber potestas magisterii; 3. Chriftus ist Hoherpriefter, bie Rirche fein Tempel und baber im Besithe ber potestas ministerii ober ordinis. Mit Recht wird Diese Dreiteilung (welche Scherer, Handb., Graz 1886, 1, § 7 Note 9 neben der Zweiteilung bestehen laffen will) von der neueren Litteratur abgelehnt. Bgl. 60 Groß, Lehrbuch, Wien 1894, S. 81, Ann. 2; Lämmer, Institut., Freiburg 1892, S. 76;

Sagmüller, Lehrbuch, Freiburg 1900, S. 24. Im Wesen und in der Sonderung der hierarchie selbst wird übrigens durch die hingustigung einer potestas magisterii nichts gesindert und auch in der griechischen Kirche ist diese nur die doppelte, der Weise und der Jurisdiktion.

Die evangelische Kirche, lutherische wie reformierte, faßt die Kirchengewalt enger: sie 5 crtlart bie potestas ecclesiastica bloß als ministerium verbi, als mandatum Dei praedicandi Evangelium, remittendi et retinendi peccata et administrandi sacramenta, also lediglich als die Gewalt ber Wort- und Saframentverwaltung im weitesten Sinne, bezw. der durch dieselbe zu übenden Seelsprze; nicht aber auch des äußeren mit rechtlichem Iwange gehandhabten Negierens (Augsdurg, Konf. Art. 7. 14. 28; Apo- 10 logie Art. 14; Schmalk. Artikel im Anhang, Bon der Bischöfe Gewalt u. a.). Unter jurisdictio inebesondere wird die Schlüffelgewalt verstanden, bas ministerium absolutionis, von der es heißt (Apologie a. 6), es sei beneficium seu gratia, nicht judicium seu lex; der Ausschluß der Gottlosen aus der Gemeinde soll erfolgen "ohne menschliche Gewalt, allein durch Gottes Wort"; es ist also auch diese Jurisdiktion nur ein Akt der 15 Wortverwaltung. Nicht selten wird in den evangelischen Bekenntnisschriften die Kirchengewalt überhaupt potestas clavium genannt. Sie wird babei nicht einem einzelnen Stande, sondern der ganzen Kirche zugeschrieben: "wo die Kirche ist", sagen die Schmalk. Art. Anh. von Gewalt des Papstes, "da ist der Bescht, das Evangesium zu predigen; barum muffen bie Rirchen bie Gewalt behalten, baß fie Rirchenbiener forbern, mahlen 20 und orbinieren, und folde Gewalt ift ein Gefchent, welches ber Kirchen eigentlich von Gott gegeben und bon feiner menfchlichen Bewalt ber Rirchen fann genommen werben . . . . .; hierher gehören die Spriiche Christi, welche zeugen, daß die Schlüssel der ganzen Kirchen und nicht etlichen — jonderen Personen gegeben sind". (Ad haec necesse est fateri, quod claves non ad personam unius certi hominis, sed ad Ecclesiam 25 pertinent ... Mt 18, 19 .... Tribuit igitur (Christus) principaliter claves Ecclesiae et immediate.) Unmittelbar ist also ber Kirche die Kirchengewalt verliehen, mittelbar und jur Musubung erhalten fie bon ihr bie bagu geeigneten Berfonen. G. ben A. Geiftliche Bb VI S. 463 und baselbst die Litteratur. — Wenn ahnlich klingende Außerungen auch auf fatholischer Seite in alterer Zeit vorkommen, namentlich im galli- 50 tanischen Epistopalismus, so haben fie nicht die gleiche Bedeutung, da die bevollmächtigte Rirche benn boch allein burch bie Bischöfe reprasentiert gebacht wird.

Irrig ist es, wenn Sohn, Kirchenrecht 1, 484 ff. aus den vorstehenden Sähen, namentlich aus Irt. 14 und 28 der Augustana die Folgerung ziehen will, daß die Kirche nur durch das Pfarrant mittels des Wortes regiert werde, ein anderes Kirchen zu kriche nur durch das Pfarrants mittels des Wortes regiert werde, ein anderes Kirchen se regiment nach Ansicht der Resonatoren dem Wesen der Kirche fremd sei. "Weil das Vertzeug göttlichen Regiments ist, muß jede rechtliche (menschliche) Zwangsübung, welche das Kennzeichen des Keiches "biefer Welt" (vos Schaates) ist, ausgeschlossen sein. Die Kirche Christi kann allein durch das Evangelium "regiert" und in die Wahrbeit gesührt werden, niemals durch das Necht." Gegen diese bertwirren zo den und in ihrer practischen Ausgestaltung geradezu gefährlichen Ausstellungen ist mit Necht von verschiedenen Seiten Front gemacht worden. Man voll. statt aller anderen Riefer, Die recht. Stellung der ev. Kirche Deutschlands, Leidzig 1893, S. 100 st.; Kahrlysten des Kirchenzechs und der Kirchenzelius Wol. (Freidung und Leipzig 1894), S. 71 ff.; Köhler in D. 3. s. KN 1896, 1 st. Mirgentdvo lehren die Klechraupt seine Wechtsordnung, seine Zivangsgewalt bestehen solle; sie lehren werden, daß die Kirchenzechust, das Kirchenzegiment im sierem Sinne — ministerium verdi, nicht die Kirchenzewalt, das Kirchenzegiment im ihrem Sinne — ministerium verdi, nicht die Kirchenzewalt, das Kirchenzegiment im nodernen, juristischen Sinne) ohne Zwang, lediglich durch das Wort, den Geist, wirten und so durch den gestellichen Schad verden, sine vi, darum aber auch unbeschränkt vor der wetslichen Obrigseit, so gehandbabt werden solle.

Der weltsichen Obrigfeit, ober mobern ausgebrückt, dem Staate, räumt also die evangelische Auffassung von der Kirchengewalt eine andere Stellung in Bezug auf das Regieren in strchlichen Dingen ein, als die borreformatorische, bezw. die heutige römischlatherlische. So dellariert der Schwabacher Visitationskonvent von 1528 (v. d. Lith. Gr. 26
läuterung der Reformationshistorie, Schwabach 1733, S. 247s.; Richter, Geschichte der
edang. Kirchenverfassung, S. 64): "der Kirchen Gewalt ist allein, Diener zu wöhlen und
ben christlichen Bann zu brauchen", und für Atmenpslege zu sorgen; "alle andere Gewalt
hat entweder Christus im himmel, oder weltsiche Obrigseit auf Erden". Die wiederbosten Außerungen Luthers und anderer Reformatoren, daß dies Obrigkeit kein kirchenso

gewalt habe und fich nicht in bas Rirchenregiment mischen burfe, befagen immer nur, fie habe teine feelforgerifche Bewalt und burfe fich nicht in die Seelforge mifchen. Das Regieren in ben außeren Dingen ber Rirche, alfo bas, mas wir heute Rirchenregiment nennen, schreibt Luther schon in seiner Schrift an ben beutschen Abel und nachher ftanbig ber 5 weltlichen Obrigfeit bireft gu, und ebenso bie anderen beutschen Reformatoren. Insbeson-bere pinbigieren fie ber Kirche feinerlei Gefetgebungsbesugnis: bas reformatorische Kirchenrecht beruht vielmehr, soweit es legislativ neu geordnet wurde, burchaus auf staatlicher Gesetzung (f. d. A. Kirchenordnungen). Erst seit au Stelle der resormatorischen Landesfirche mehr und mehr die presbyterial-spinodal organisierte Bereinskirche getreten ist, ift 10 biefer, außer ber selbstständigen Berwaltung von Wort und Sakrament, auch bas jus statuendi vom Staate eingeräumt worden, und sie übt es in den staatlich ihm bestimmten Formen und Grengen; ebenfo ubt fie ein in feiner Kompeteng biefer Organisation entfprechenbes fircbliches Celbitregiment. Beibes aber nicht auf pringipiellem, fonbern lediglich auf hiftorifchem Grunde, baber, foweit nicht ungefunde Anfichten einwirken, ohne Konflitt 15 mit ben Staatsgewalten. In bem hierburch bezeichneten Dage ertennen famtliche beutsche Staatsverfassungen bie Gelbstftanbigteit ber Rirchengewalt an (f. ben A. Rollegialspftem); es ift nicht nötig, einzelne zu nennen, weil feine eine Ausnahme macht. Dieselbe Gelbstständigkeit anerkennen sie auch für die römisch-katholische Rirche. Der durch den Kollegialismus üblich gewordene wissenschaftliche Ausbruck ist, daß das jus in sacra, d. i. eben 20 bie Rirdengewalt, für die Rirche, bas jus eiren saern aber, b. i. die Bereinspolizei ben Rirchen gegenüber, ebenfo fur ben Staat gehore. Hier aber entsteht mit ber katholischen Rirche ein Konflikt. Denn ben Anspruch biefer Rirche, die Grenzen bes außeren staatsartigen Regierens ihrer Rirchengewalt nur burch bie Tragweite ber feelforgerifchen Broed-mäßigfeit und bemgemäß einseitig burch ihren seelforgenden Charafter bestimmt zu feben, 25 tann ber Ctaat, feit er feiner Gelbstverantwortlichfeit bewußt geworben ift, nicht anerfennen. (Dlejer +) Cehling.

Rirchengut. — Um ihren anstaltlichen Organismus in Bestand und Thätigkeit gu balten, bedarf jede Rirche außerer Existenzmittel, sogenannter Temporalien, und entnimmt bergleichen entweber aus Beitragen ihrer Mitglieder (über biefe Quelle f. b. A. "Abgaben" 30 Bd I G. 92), ober aus sonstigem ihr ju Bebote stehenden Bermögen. Solches Bermögen heißt Rirchengut, patrimonium, peculium ecclesiae, und kann alle auch bei Bridat-vermögen vorkommende Arten Bermögensrechte umfassen. Unter den dazugehörigen Sachen, Rirdensachen, res ecclesiasticae, werben bie jum Bebrauche beim Gottesbienft bestimmten und dazu geweißten (s. d. "Benediktion" Bb II S. 588) als res saeras, sanctae, sa crosanctae dadurch ausgezeichnet, daß sie nach römischem Nechte dem Berkehre entzgogen (extra commercium) sind, nach kanonischem Nechte zwar im Eigentume stehen, aber, der Regel nach, niemals dem gottesbienstlichen Zwecke, dem sie einmal zugeführt waren, zuwider verwertet werden durfen (vgl. e. 4 X. 3, 36. Reg. iur. 51 in VI°), vom Lärm des Geschäfts oder des Bergnügens möglichst unberührt bleiben sollen, und daß ein an wihnen begangenes Delitt für qualifiziert gill (vgl. 3. B. c. 1. 5. X. de immun. eccles. (3, 49) und c. 2 cod. in VI. 3, 23): f. d. Airchenraud. Auf protestantischer Seite geboren babin Rirchengebaube, Rirchhöfe und Rirchengerate, auf tatholischer, wie in vorreformatorifcher Beit, Die Rirchen, Altare (f. b. Al. Bb I G. 391), Die gum Rultus, borguglich gur Deife ober gum bl. Abendmable bienenben Gerätichaften, ber Reich nebft bem 45 Hoftenteller (patena) (c. un. § 8. X. de sacră unctione [I. 15]. Innocent. III. a. 1204), welche aus eblen Metallen, im Notfalle aus Binn, aber nicht aus Soly ober Blas versertigt sein sollen (c. 44 dist. I. de consecr. [Con. Tribur. a. 895] c. 45 eod. [Conc. Remense ?]), die Destännden (ampullae); ferner die Monftrang (ostensorium), jur Aufbewahrung ber fonfefrierten Softie, welche bei feierlichen Gelegenheiten 50 jur Aboration ausgesett wird; die Rauchfässer (thuribula), Kruzifige, Bilber, Leuchter, Weihfessel, Sprengwebel, Fahnen u. a.; bie hl. Aleider (f. d. A.), die Gloden (f. d. A.) Bb VI, 703) u. s. f. Das burgerl. Gesehbuch für das deutsche Reich tennt teinerlei Unterschied ber res ecclesiasticae bon ben fonitigen Cachen; für Rirchenftuble und Rirchbofe lagt es bas Lanbesrecht in Geltung.

Schon als die Kirche zuerst vom römischen Staate anersamt ward, sinden wir sie im Besig von Bermögen: Quoniam iidem Christiani, sagt das Edit des Licinius dei Lactant. de mort. persecutor. c. 48, non ea loca tantum, ad quae convenire consueverunt, sed alia etiam habuisse noscuntur ad jus corporis eorum, id est ceclesiarum, non hominum singulorum, pertinentia, ea omnia.....

iisdem Christianis, id est corpori et conventiculis eorum reddi judedis. Schon Konstantin schreibt (321) vor, daß die Kitchen auch aus letstwilligen Verfügungen erstwerben können (l. 4 Th. C. de episc. 16, 2, wiederholt in l. 1 Just. C. de sacros. eecl. 1, 2) u. f. f. Auch in den germanischen Keichen galten gleiche Grundsläße. Es ist bekannt, wie schnell und zu welchem Umfange im Mittelalter das Kirchens 6 vermögen dundes.

Als Bermögenssubjekte biefes Kirchengutes wurden vorreformatorisch bie kirchlichen Einzelstiftungen betrachtet (vgl. auch weiter unten). Naturlich genommen, fann blog ber Menich Subjett von Rechten, alfo auch von Bermögenerechten fein. Allein die juriftische Konstruktion vermag auch einen bauernden Zweck als Bermögensträger zu benten, 3. B. 10 ben Awed, bag an bestimmter Stelle fur einen bestimmten Bersonentreis Geelforge burch Bort- und Saframenteberwaltung ftanbig geubt werbe, ober ben 3wed, bag jur Ebre Gottes Berfonen nach einer gewiffen Orbensregel zusammenleben (bas biefem Bivede gewidmete Bermögen heißt mittelalterlich res religiosae, von religio, Orbensfamilie), ober ben 3wed, daß Krante geheilt, ober daß Arme verpflegt, ober daß Deffen gelesen, ober 15 daß ewige Campen erhalten werden u. bgl. m.; immer in naber bestimmter Art und Weise. Der ebenjo zu behandelnden weltlichen Zwede nicht zu gedenten. Die rechtsgiltige Einrichtung, vermöge beren ein solcher idealer Vermögensträger als sogenannte juriftische Persönlichkeit konstitutert wird, heißt Stiftung, und auch dergleichen Persönlichkeiten selbst werben bann als Stiftungen bezeichnet : Rirchenftiftungen, Rlofterftiftungen, Sofpitalftif= 20 tungen u. bgl. m. Die Normen, nach welchen solche Stiftungen entsteben, sich verändern und aufhören, sind bei Gelegenheit einer Einzelart berselben, der Pfründenstiftung, oben erörtert worden: s. d. M. "Beneficium" Bb II S. 591 f. — Nach römischem Rechte kann es nun icheinen, als ob nicht die Stiftung, sondern die firchliche Gemeinde für bas Subieft bes Rirchenbermögens gehalten werbe, und bie Meinung, bag bies ber Fall fei, hat 25 große Autoritäten für fich : Savigny, Gichhorn, Reller. Allein ichon Schulte, Diss. de rerum ecclesiasticar. dominis (1860), S. 24f. und bann Bring haben gezeigt, bag, genauer betrachtet, ichon bas römische Recht vielmehr bie Stiftungen als Eigentumssubjette ansieht. S. überhaupt Subler, Der Eigentumer bes Kirchengutes, Leipzig 1868, S. 78 f., 85 f. und baselbst bie Litteratur. Praftifc tommt es auf bas romifche Recht nicht an; benn 20 und dasselbit de Luteratur. Prattign tommt es auf das cominge occup may an, denn so das nach sanonissem, welches dier, als das spätere, entschebet, die Einzesstiftitung Vermögenssubject sei, sann nach c. 11. c. 13—17. C. 16. qu. 3, c. 5. 7. 10. X. de in integr. rest. (1, 41) c. 13. C. 11. qu. 1, c. 8, 9. 10. 17. X. de paresis. (2, 26) u. a. nicht bestituten werden; j. Schulte 1. c., p. 50 sq.; Hibser a. a. D., S. 105 f. Wenn in mittelastersischen Schenkungen und Vermächtnisen der Schusspelige statt des Institutes 85 genannt wird, so ift das ein populärer Ausbrud biefer richtigen Meinung. Auch ber in früherer Zeit gelegentlich zu Wort tommende Gebante, Subjett des Kirchenvermögens in der Diverle fei die bischöfliche Kirche, ift nichts als eine Konsequenz der Zustände, in denen in ben kleinen öftlichen Bifchofosprengeln jene Kirche bie einzige vollberechtigte Pfarrfirche war.

Untlarer Vorstellungen, wie bag Chriftus, bag bie Armen Eigentumer bes Rirdengutes feien (Gibler G. 4. 17. 29. 37), braucht bier nicht naber gebacht gu werben; bagegen ift bie Frage wichtig, wie gu ber bargelegten vorresormatorischen Unschauung sich bie reformatorische verhalt. Die Antwort findet fich in den damaligen Bisitationsprotofollen und Rirchenordnungen, welche lettere fast immer einen auf bas Rirchengut bezug- 45 lichen Abschnitt haben. Beide nun gehen davon aus, daß die vorreformatorischen kicch-lichen Bermögenösubjekte, namentlich die lokalen Bsarrkirchenstiftungen, sänukliche vor der Reformation ihnen guftandig gewesene Bermögenerechte auch nach eingetretener Reformation fortsuhren. Beide bemuben sich, ihnen die aus diesem Gesichtspunkte gehörenden Besugnisse gegen die mancherlei Beeinträchtigungen zu schützen, von benen sie durch miß- so verftändliche Reformationsmeinungen bedroht waren. Allerdings hörte eine Dehrzahl vorreformatorischer kirchlicher Bermögenssubjekte durch die Reformation auf: so zunächst die an ftabtifden Rirchen vielfach fich finbenben Ralandeftiftungen, Defftiftungen, Bifarien Stiftungen emiger Lampen 2c., weil fie ihren 3med verloren. Die betreffenden Bermögensbestände hatten als bona vacantia jum Staatsfistus gezogen werden konnen; iufolge 65 eines bon Luther gegebenen Unlaffes - Schrift über "Ordnung eines gemeinen Raftens, Ratschlag, wie die geistlichen Güter zu handeln sind" (1523) — wurden sie jedoch, soweit man fie nicht einfach ber bedürftigen betreffenden Pfarre guwies, häufig ju eigenen neuen Stiftungen gufammengelegt, um ausbilfeweise für Zwede ber Kirche, Schule, Urmenpflege 2c. ju bienen : fogenannte Bottesfaften, Rirchenöfonomien 2c.

25 \*

16 Leugig 1893, S. 196 ft.

Im Gegnist zu der disherigen Meinung wurde nun aber katholischerseits die vorher nur vereinzelt herdorgetretene Ansicht ausgebildet, daß die durch dem Pahlt vertretene sichtbare Gesantstretene Unsicht ausgebildet, daß die durch dem Pahlt vertretene sichtbare Gesantstretene Unsicht ausgebildet, daß die durch dem Pahlt vertretene sichtbare Gesantstreten untergebe oder degeneriere. Sine solche Ansicht wieden als dertreten worden ihre pluitigen Kurialismus entherach und auch vorzugssweise von ihr vertreten worden ist, schlos nicht bloß die Möglichseit aus, daß das Vernügen untergegangener Kirchenlisstungen an den Staat falle, sondern zu auch auf das der protestantisch vertreten worden einen Anspruch. S. Hibler a. a. D. S. 38 f. und über die mit dieser Theorie identischen älteren Formationen Hübler s. 4 und S. 23. In neuerer Zeit ist sie bertreten koorden von Gradd, Die Kirche und ihre Institute auf dem Gediete des Vermögenserchtes, 1845; Permaneder, Kirchenrecht, § 781; Phillips, Kirchenrecht, 2, 285, no sich auch die ältere Litteratur sindet. Sie sindet sein Begründung im positiven Recht. Als unjurisisch zu vertreten ist die zu ährlichen Zweden ausgeschlete Teheorie vom domison imm successivum der Gesantstrefte an dem Vermögen der einzelnen Anslatt (vgl. Meurer, Begriff und Eigentum des Kirchengutes, Düsselden 1885, § 18 ff.; Friedderg, Lechrouch, 4. Aufl. S. 491.

Das Territorialspftem vindizierte bem Staate bie summa potestas auf Erben, und bamit auch bie Berfügungsgewalt über bas Gigentum feiner Unterthanen, ein dominium 35 eminens "ita ut civitas aut qui civitatis vice fungitur ils rebus uti easque etiam perdere et alienare possit non tantum ex summa necessitate, quae privatis quoque ius aliquod in aliena concedit, sed ob publicam utilitatem, cui privatas cedere illi ipsi voluisse censendi sunt, qui in civilem coetum coierunt" (Gugo Grotius, De iure belli ac pacis 3, 20. 7). Dies gilt ganz bejonders auch für 40 die res ecclesiasticae und daher lehrt Thomasius (f. Hübler, Eigentumer des Kirchen: gutes S. 55): regulariter bona ecclesiastica quaecumque posse converti ad profanos usus, si utilitas reipublicae id postulet. Je mehr bas Eigentum bes firchlichen Eigentumers gurudtritt, um fo mehr tritt bas dominium eminens bes Staates in ben Bordergrund, es ist schließlich das eigentliche Eigentum, und so identifiziert sich das 45 Rirchenvermogen mit bem Staatsgute. Da ferner in Deutschland ber Territorialismus in Berbindung mit ber 3dee bes absoluten Staates und bemgemäß mit beffen Feindschaft gegen Gelbstftanbigkeiten auftrat, wie bie Stiftungen fie barftellten, fo nahm er, abnlich wie die foeben berührte tatholische Meinung, an, die Gesamtheit selbst fei bas Bermogensfubjett und habe ben hiftorifchen Tragern bas Rirchengut nur gur Benütung überlaffen, so um in diefer Form ihr selbst obliegende Kirchenausgaben zu bestreiten, fie konne es baber auch wieder zuruchnehmen, sobald eine andere Form der Bestreitung in ihren Augen zweckmäßiger fei. Auf biefem Gebanten beruhen bie in ber frangofifchen Revolution und bann unter ber Müdwirfung ihrer Borgänge auch in Deutschland vorgetommenen Sätulari-sationen; ebenso das f. württembergische Generalrestript vom 2. Januar 1806, durch 55 welches der Oberkirchenrat mit bem fgl. Finanzbepartement verbunden und das Rirchengut mit bem Staatsgute vereinigt wurde. - Die wiffenschaftlichen Bertreter ber territorialis ftischen Unsicht f. bei Subler G. 49 f. Der altere Territorialismus (3. B. Strof, Usus modern, pandect. I. 8 § 8), indem er die Formel adoptiert, ber Inhaber bes Laubes- firchenregimentes sei Subjett bes Rirchenvermögens, bilbet die Brüde zu ber in ihrem so Grunde regelmäßig gleichfalls territorialiftischen Unficht, welche bie Landesfirche als foldes

binftellt. S darüber Mejer a. a. D., S. 422, Not. 7; Meurer, Begriff und Eigenthümer der heiligen Sachen, 1, 331 ff.; Niefer, a. a. D. S. 324 ff. Auch die Vertreter des zweiten auf dem Naturrechte aufgebauten Spifems, des Kollegialismus (f. d. A.) ernen das ius eminens des Staates an und weichen darum in ihren praktischen Endretunds nicht ab. In übrigen aber betonden fie naturgemäß stärter die Rechte des collegium und weiter betrachten sie mit notwendiger innerer Konsequenz die Vernenden des Subjekt der kiechte des Konföderalismes nicht ab. In übrigen aber bekonder in meter Konsequenz die Gemeinde als Subjekt der kirchlichen Vermögenstechte. Denn wenn die Gemeinden Gesinnungsvereine und die größeren Kirchenverbände Konföderationen solcher Vereine sind, so hat innerfall der ihrer Natur nach fluktuierreiden Centwickelung derartiger Geskaltungen die kirchliche Stiftung, ihrer inwohnenden Stetigkeit wegen, keinen Platz, so Wan subskriften der kirchliche Stiftung, ihrer inwohnenden Stetigkeit wegen, keinen Platz, so Wan subskriften der kirchliche Stermögensslubsekt den in beier Richtung privilegierten Verein, die Korporation, wozu man im römischen Hechte (f. oben) Amhalisdunkte zu sinden glaubte. Die zahlreichen Vertreter dieser Gemeinbestpeorie s. die Spübler, S. 78 f. Bon besonderen Gemeinderschen von der die Schopen, Kirchenrecht, 2, 648, gewesen. Insselge davon haben 15 auch manche neuere Feschungen, wie z. A. das Kreuß. Allg. Landrecht, Kirchenrecht, § 312, Not. 12 die Nachweisungen) die solaten Gemeinderen Gemeinderertetung die kirchliche Bermögensverwaltung selbststades zu füber damals eingerichteten Gemeinderertetung die kirchliche Bermögensverwaltung selbstständig 20 zu su süberen überließ, beruht auf lollegialistischer Ansiche Anschliche Aermögensverwaltung selbstständig 20 zu su füber überließ, beruht auf lollegialistischer Ansiche Anschliche Bermögensverwaltung selbstständig 20 zu füber überließ, beruht auf lollegialistischer Ansicht

In ber neueren Entwidelung ist auch die Landeskirche, ober wie das baberische Protestantenedikt sie nennt, "die Gesamtgemeinde", als Eigentumssubjeft anerkannt worden,

und für bie Synobalverbande ift bies Ergebnis ju erwarten.

Soweit nicht bierdurch Modifikationen eingetreten sind, gelten noch heute die vor- 25 reformatorischen Gesichkspunkte; wenn sie auch im einzelnen vielstad dem Einstüg der diescher ertoädneten verschiedenen Meinungen erfahren haben. Es giebt also so viele Subsekte kirchlichen Bermögens, wie es kirchliche Stiftungen giebt: namentlich ist die Pharrkirchenstischung ein solcher Vermögensinhaber. Das Verzeichnis der einzelnen Bestandteile ihres Bermögens, zu welchen dann auch die Rechte auf kirchliche Abgaben gehören, heißt K ir ch en = 20 inden tart um. Daß dergleichen Inventarien von den dertreffenden Kirchengussderhoaltern ausgestellt werden sollten, schreibt schon Clem. 2, § 1 de religiosis domibus (3, 11) vor und bestätigt Trident. sess. 22 c. 9 de reform., wie es auch auf protestantischer Seite Rechtens ist: s. Sehlung, Kirchenordnungen, 1, 187 sp. (sach) Alsstationsartisch 1533); Jacobson, Gesch. und Duellen des evang. Kirchenordnungen von Preußen und Vosen, 1, 2. 24 so der Urtunden u. s. w., sowie die neueren und neuesten Visitationsordnungen: s. d. K. Kirchenvisitation.

Materiell werden diese kirchlichen Bermögenskomplere wie anderes Stiftungsvermögen beuteilt, nur hatten sie vor demselben nach gemeinem Rechte folgende Privilegien voraus a. Ein Testament zu ihren Gumsten bedurten nach einer Vorschrift V. Aleganders III. 20 und dem Jahre 1170, in welcher älteres, noch sormloseres Recht näher bestimmt wurde, nur zweier Zeugen (c. 11 X. de testam. 3. 26) und konnt, nach einer anderen Versimmung desselben Paptes (c. 10 eod.) vor dem Parter gemacht werden. Indes war diese Bestimmung besselben Paptes (c. 10 eod.) vor dem Parter gemacht werden. Indes vor diese Versimmung besselben Paptes (c. 10 eod.) vor dem Parter gemacht werden. Indes vor diese Versimmung besselben Paptes (c. 10 eod.) vor dem Parter gemacht werden. Indes vor diese Versimmung stir Deutssland nicht gemeinrechtlich geworden, sohen es hing von dem Versimmung sit Deutssland nicht gemeinrechtlich mußte ein zu straßischen Jwecken (ad pias eausas) hinterlassenes Legat hinnen sechs Wonaten nach erössneten Testamente gezahlt werden, andernstalls waren die Früchte schollen den Devstage des Testamente gezahlt werden, andernstalls waren die Früchte schollen den Devstage des Testamente gezahlt werden, andernstalls waren die Früchte schollen den Deutsschland vor der geschlichen Vorden der Stigen der Verden, andernstalls waren die Früchte Schollen des Verdes deten. In der gegen sichteren Berordnungen des Falcidichten Luckt similiter C. ad leg. Falcid. cit. 2) Alagbersährung und die Alphan von Immobilien lief gegen sichtliche Sassinitus 40, 20 Alagbersährung und des Falcidichten Versichtlichen von Mobilien blied 26 des Alphan von Recht dahre, sich sehre den Versichtlichen von Mobilien blied 26 des Regel. Nov. 111 v. 131 c. 6. Auth. Quas act. 1. 23. C. de saeros. eccles. (1, 2) und begen der Restitution c. 1. 11. X. de integr. restt. (1, 41). Gept das Jogenannte Batrimonium von St. Beter lief die Berjährung dundert Jahre. Auth. eit. Savignb, Heut. von Bedeh bekauptet, erfchurct: c. 1 de præses. in VIV 2, 13. d.) Bei od bei Kirche er

Schuldenzahlungen fonnte von bem Gläubiger firchlicher Stiftungen bie Annahme einer fogenannten datio in solutum nicht abgelehnt werben: Nov. 120 c. 6 § 2. Das bürgerl.

Gesethuch tennt biese Privilegien nicht mehr. In ber altesten Beit ber Rirche gab es bermögensbesitenbe firchliche Stiftungen noch s nicht; Die finangielle Geite bes Rirchenlebens geborte naturgemäß zu ber Bertvaltung ber Altesten, und später, in ben kleinen Diocesen jener Zeit, ber Bischöfe. Dies spiegelt fich, nach Ainersennung der Kirche durch den Staat, in der Geschaug des 4. Jahrhunderts: c. 24. 25. Cone. Antioch. a. 341 in c. 5. C. 10 qu. 1 c. 23. C. 12 qu. 1 (verb. Const. Apost. lid. 2 c. 25. 27. 30 seq. Canones Apost. 39. 40. 41). Muß 10 der Mittle der Kresbyter tourven eigene, unter des Bischofs Aussicht dernottende "Dsonomen" bestellt, und das Concil. Chalcedon. 451 c. 21 (in c. 21. C. 16 qu. 7) berimmte, baß dies allgemein geschechen solle. Im Con. Hispal. II. a. 619 (c. 2) C. qu. 7) und im Tolet. IV. a. 633 (c. 48. 6. Bruns Can. Apost. et Cone. 1, 235) zeigt sich diese Einrichtung noch bei Bestand, in den Stisselfrichen aber ging dies Art is regelmäßig auf den Propsi über. In den Plarren war der Plarrer der gegeben Verwalter, neben welchen gerade an dieser Stelle schon früh eine Teilnahme don Gemeinder gliebern hervortritt: f. b. A. Rirdenrat. Anfangs gingen alle firchliche Einnahmen, auch die aus Beiträgen der Kirchenglieber stammenden, in eine Diöcesankasse, aus der dann in Italien der Bischof, der Klerus, die Kirchensabrik und die Armen je ein Biertel erhielten: 20 fo Simplicius a. 475 in c. 28, Belafius um 490 in c. 23. 25. 26. 27, Gregor I. a. 594, 601 in c. 29. 30. Caus. 12 qu. 2. In Spanien machte man nur brei Bortionen: für Bischof, Alerus, Kirchensabrif (Conc. Bracar. I. a. 536 c. 7 bei Bruns I. c. 2, 34), wobei offenbar für die Armen anderweit geforgt wurde; im Frankenreiche dagegen blieb die Berwaltungseinheit (nicht die Bermögenseinheit, welche infolge ber Entwidelung ber 25 Landfirden aufgehört hatte) bis in bas 8. Jahrh. aufrecht erhalten, aber es wurden wenigstens einzelne Ginfunfte verteilt (Friedberg, Lehrbuch, 4. Aufl., S. 501). Darüber, daß biefe Duoten inicht gleich zu fein vonachten, vol. Meurer, Vegeriff und Eigenthümer, II, 167; Thamer, Göttinger gelehrte Amz., 1898, 2, 304 ff. Später bildeten sich, indem dies Zu-fammentverfen aufhörte, die Benefizien (J. d. W. II E. 591) aus; educid de felondere 26 Einnahme des Bischoffs (mensa) und die Kirchenfabriken (J. d.), Kirchenskiftungen; aus ber quarta pauperum entwidelten fich bie ortefirchlichen Wohlthätigfeitefliftungen ober es wurde für die Armen burch Rlöfter und andere Stiftungen geforgt. Darüber, wie fich der ortsfirchliche Berfelbstständigungsprozes vollzog und wie bas Feststehen eigener Rechtsfubjette, der Rirchenstiftungen und ber Bfrundenstiftungen rechtshiftorisch ju ertlaren fei, 25 hesteben zur Zeit lebhafte Kontroversen. Man vgl. Stuh, Gesch, des kircht. Benefizial-twesens von seinen Anfängen dis auf die Zeit Alexanders III., Berlin 1895 sf.; Thaner, a. a. D. S. 291 sf.; Meurer, Baperisches Bermögensrecht, Stuttgart 1899 sf. (Mit Recht nehmen Thaner und Meurer Stellung gegen Die einseitige Betonung ber Eigenkirchentheorie bon Stut.) Rur ausnahmstweise fanben fich noch Teile bes Rirchenguts, welche für 40 allgemeine firchliche Awede unter ber Aufficht bes Bischofs verwendet wurden; überhaupt aber hatte sich bas Necht bes Bischofs am Kirchengute zu einem allgemeinen Bisitations-rechte gestaltet, welches er teils in Person, teils burch Kommissarien ausübte, indem die rechte gestaltet, welches er teils in Person, teils durch Kommissarien ausäble, indem die mit der Verwaltung Betrauten Rechnung zu segen hatten. Im allgemeinen ist es dabei auch späterhin geblieben und teils durch generelle Bestimmungen, teils durch spezielle Institutionen alles Einzelne vorgeschrieben. Das gemeine Necht bestimmt im einzelnen solgendes: Bei der Übernahme einer sirchslichen Verwaltung bedarf es zuwörderst der Aufnahme einer kirchslichen Verwaltung bedarf es zuwörderst der Aufnahme einer kirchslichen Verwaltung bedarf es zuwörderst der Aufgenkasten abmeinstellt der Verwaltung bedarf es zuwörderst der Aufgenkasten (h. S. 28.) uns danach in der Pelegel der jährlichen Nechnungstegung. Die dem Institute zugehörigen Gelder und Urkunden sind im Kirchenkasten (h. S. 21.) aufzubetvahren. Naturalfrücke und Institut nich einzuziehen, ordnungsmäßig zwo vertwenden und die Erhaumisse sücher unterzubringen. In allen wichtigeren Jällen steht dem Bertwalter sein selbsständiges Bersügungsrecht zu, sondern sie sind gehalten, die Zusimmung der gestlichen Oberen einzuholen. Dies ist namentlich erspektiche der vorschlichen Erit sod der vorschlichen unt die einer licht der vorschlichen unt sie eine derfrührte Leit sod mopadtung von Grundstuden. Diese foll eigentlich nur für eine beschräufte Beit (ad modicum tempus) erfolgen (Clem. 1 de rebus ecclesiae non alienandis [III. 4] Cle-55 mens V. a. 1311), nach einer Bestimmung Pauls II. von 1468 auf drei Jahre (Cap. un. Extravag. comm. eod. III, 4); indeffen ift selbst bas tribentinische Konzil (sess. 25 cap. 11) nicht schlechthin gegen langere Lofationen und es haben fich baber partifularrechtlich Mobififationen bilben tonnen. So erkennen bie erzbifcoflich folnischen Statuten von Magimilian Heinrich 1662, Pars III. tit. XII. cap. III. § 1 (Hartheim, Con-

60 cilia Germaniae, Tom. IX, Fol. 1073) Verpachtungen an, welche bei Behnten feche,

bei Landgutern und Udern neun, ober bem Bertoumen gemäß gwölf Jahre betragen; boch foll es ben Rontrabierenden beiberfeits freifteben, alle brei ober feche Jahre ben Rontraft wieder aufzuheben. Das preuß. Landrecht Teil II Tit. XI § 68 f. geftattet die Austhuung ber Grundstüde, wenn ber Ertrag nicht überfteigt ober die Dliete und Bacht nicht auf langer als seche Jahre geschehen soll. Jebe seitens ber Berwalter für die Rirche eingegangene Berpflichtung 5 bindet nur, wenn die Oberen tonsentieren, ober wenn die Rirche baraus Borteile gieht (c. 4 X. de fidejussoribus [III. 22]. Innocentius III. a. 1215). Zur Verhütung von Nachteilen find insbesondere strenge Bestimmungen über Beräußerungen ber Rirchengüter erlaffen. Schon seit bem 4. Jahrhundert treffen die Synoden und bemnachst die Bischöfe von Rom alle Vorforge gegen Entfrembung der Güter (vgl. C. XII. qu. II.) und die westliche 10 Gesetzgebung tam der Kirche dabei zu Histe (c. 14. 17. 21. C. de sacros, ecclesiis I. 2. Nov. VII. CXX). Ein Schreiben Leoft I, von 447 (c. 52. C. XII. qu. II.) beflarierte: "Sine exceptione decernimus, ne quis episcopus de rebus ecclesiae suae quicquam donare, vel commutare, vel vendere audeat, nisi forte aliquid horum faciat, ut meliora prospiciat, et cum totius cleri tractatu atque con- 16 sensu id eligat, quod non sit dubium profuturum ecclesiae" und bot einen Unhalt für die genauere Entwidelung ber Bedingungen, unter welchen Beräußerungen juyalt fur die genauere Entwicklung der Bedungungen, unter welchen Seraugerungen zu-lässig ein sollten (vgl. Tit. de redus eeclesiae alienandis vel non. X. III, 13 in VI. III, 9. Clement. III. 4. Extrav. Comm. III. 4). Der Vegriff der Veräußerung umsaßt hiernach jede dauernde Beränderung lichlicher Objekte, durch welche dieselben 20 ihrem eigentlichen Zwed entzogen werden, es sei durch sörmliches Ausgeben des Eigen-tums, wie Kauf, Taush (Tit. X. de rerum permutatione III. 19), Schenkung (Tit. X. de donationidus III. 24 verb. c. 5. X. h. t. III. 13), oder durch Begründung einer Erkpacht und Emphyteusse (5. 5. 9. X. h. t. 2 eod. in VI.), eines Kirchenlehens (5. S. 399.1), bie Einräumung eines binglichen Rechts (Tit. X. de pignoribus et aliis cautioni- 25 bus III. 21), die Ubernahme einer Berbindlichkeit Tit. X. de pactis I. 35. Tit. X. de fidejussoribus III. 22), das Berzichten auf einen Borteil (Tit. X. de transactionibus I. 36). Dagegen wird nicht als eine folde eigentliche Beräußerung beurteilt bie nutbare Berwendung von beweglichen Gegenständen, welche nur einen geringen Wert haben (c. 5. X. h. t. c. un. Extr. comm. h. t.), die Bererbpachtung von unkultiviertem so Lande (c. 7. X. h. t.), die Wiederausleihung von Butern, welche an die Rirche gurudgefallen find, ohne ichon formlich mit bem übrigen Gute wieber verbunden ju fein genate and the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the s in VI°). Dazu gehört, wenn burch die Alienation größere Borteile erreicht ober Berlufte abgewendet werden, wenn Schulden ju bezahlen find, wenn Liebespflichten es forbern, wie Lostaufen von Gefangenen, Unterftitung von Armen und bergleichen mehr. Db ein solcher Grund vorhanden ift, muß forgfältig unter Zuziehung aller Beteiligten unterfucht 40 tverben (tractatus solemnis ac diligens f. ben oben mitgeteilten c. 52. Cau. XII. qu. II. c. 1. h. t. in VI'), und wenn fich die justa causa ergiebt, muß ber geiftliche Obere die Berfügung jur Beräußerung erlaffen (decretum de allenando). Diefer Obere ift in ber Regel ber Bifchof, in manchen Fallen, wie bei bifchöflichen Butern, felbft ber Bapft. Benn Diefe Colennitäten nicht beobachtet find, fo fehlt ber Berauferung Die Rechtsbeftanbig- 45 feit und es bleibt der Rirche jede Alage gegen den Erwerber. Eine diesen Grundsaten widersprechende Gewohnheit ist Korruptel und ein darauf gegründetes Urteil ist kraftlos (c. 8. X. de sentent, et re jud. II. 27). Diese borreformatorischen Sate normieren sowohl auf protesantischer, wie auf romisch-tatholischer Seite im allgemeinen noch heute; bort durch neue Landesgesegebung, hier durch discesane Vorschüften im einzelnen auss gefüldet ober modissiert, nicht selten hat des einzelne Institut noch seine besondere Ordnung. Was insbesondere die Psarkfrichenstiftungen dertistt, so ist noch immer regelmäßig ein Teil ihres Bermögens zu Benefizien (j. b. A. Bo II S. 591) verwendet und wird bann burch ben Benefiziaten, unter firchenregimentlicher Aufficht, auch verwaltet. Der Rest macht bie Fabrikasse aus (f. b. AU. Kirchenfabrik, Kirchenkassen) und wird durch den Pfarrer 55 immer unter Bugiehung von Gemeinbegliedern verwaltet (f. b. A. Rirchenrat); gleichfalls unter firchenregimentlicher Aufficht. In Bayern vollzieht fich die Berwaltung Des Rirchenftiftungsbermögens durch eine eigene, ftaatliche Behorde, die fogenante Rirchenverwaltuna.

Das BBB, hat fich prinzipiell in biese Berhältniffe nicht eingemischt, sonbern biefelben, als bem öffentlichen Gebiete angehörig, bem Lanbedrechte überlaffen. Go weit aber 60 rein privatrechtliche Rechtsverhältnisse in Frage stehen, hat natürslich das BGB. das frühere bürgerliche Landestrecht ausgehoben. Diervon gilt sir das Pfründenrecht eine Ausandmuch. Durch positive Bestimmung (EG. 3.um BGB). Art. 80) ist diese ganz dem Landestrecht verblieben. Aber auch hier ist zu sagen, daß soweit das Landestrecht das Anstitut nicht unter 6 eigene Grundssige stellt, sondern auf die allgemeine Lehre des Rießbrauchs verweist, sin letzter jett der detressend Phisparia durch noch BGB. § 836, EG. BGB. Art. 176. Sehling, Der Pfarrer und das bürgen. Gesebbuch, Nürnberg 1900. Bgl. sür Bayern jett besonders Meurer, Bayerisches Kürchenvermögenstrecht, Stuttgart 1899 si.; für Älerreich vgl. Husser von heinlein, in Östere 10 Staatswörterbuch s. v. Kürchenvermögen.

Der Staat übt jedem Pribatbermogen gegenüber bas Recht, beffen Berwaltung und Benützung polizeilich im öffentlichen Intereffe zu beschränken; so g. B. greift bie Forst-30 polizei, die Bergpolizei, die Fabrifpolizei, auf Grund der entsprechenden Sobeiterechte, welche ebensoviele Staatspflichten bedeuten, tief in die Freiheit bes Eigentums ein. Ebenso ift in Bertretung ebenbesfelben öffentlichen Intereffes ber Gesamtheit ber Staat verpflichtet und befugt, Die Berwaltung von Bermögen, bas für Zwede, welche ftaatliche Wichtigkeit haben, berwertet zu werben bestimmt ist, dahin zu beaufsichtigen, daß es seinem 3wecke 35 nicht entzogen werde. Beiberlei Gefichtspunkte treffen nun auch in Bezug auf bas Kirchenvermögen zu. Gie zeigen fich am früheften barin, bag ben firchlichen Stiftungen beffen Erwerb, wenigftens ber Immobiliarerwerb, ftaatlich verboten ober boch beschränkt wirb, weil, was fie an Grundbefit erwerben, regelmäßig bem Berkehre entzogen (in toter hand) und dies vollswirtschaftlich nicht zu bulden ist: sogenannte Amortisationsgesete (f. d. A. 40 Bb I S. 460, und Kahl, Die deutschen Amortisationsgesete, Tübingen 1879). Das BGB. für 40 BI S. 400, und stady, Die betriggen amortifationsgrepe, Ludingen 1813). Lus 2003, der den das deutsche Riche Romberschliche Kompetenz jum Erlasse worden eigespen auf Beträge über 5000 Mark. Bgl. EG. BGB. Art. 86. 87. In seinen übrigen Beziehungen tritt dies Berhältnis des Staates zum Kirchengute in Deutschland weniger sir die ebangelische, als für die statholische Kirche bervor; denn da in der ersteren die jeht 40 das Kirchenreginnent mit geringer Ausnahme bei den Landesdorigsteiten ist, so wird schon innerhald der Kirche auf die Verwaltung des Kirchengutes ein staatscheffe Einstusges Westellung des Kirchengutes ein staatschlichen der Verschlichen der Versch ber die Handhabung einer zweiten besonderen Staatsaufficht thatfachlich in ber Regel ausfchließt. Anders gegenüber bem Gelbstregimente ber tatholifden Rirche. Nachbem bier, fo lange ber Territorialismus herrschte, staatsseitig eine tiefer greifende Einwirtung ausgeübt 50 worden war, als prinzipiell gerechtfertigt werben konnte, schien ber Staat, insbesonbere ber preußische, seit 1848 auch bie staatlich unumgängliche Uberwachung unterlassen zu wollen, zwar nicht fo, bag er gefetlich et was bavon aufgegeben hatte; aber boch o, daß er in der Praxis der Berwaltung sich den von der römisch-tatholischen Kirche offen festgehaltenen vorreformatorischen Gesichtspunkten unterordnete: f. barüber Richter in 3f. A. 55 1, 118 ff. Erft als ber Wegenfat zwischen Staat und Gefellschaft auf biefem Buntte bie Beftalt bes Rrieges ber tatholifchen Befamtfirche wiber ben protestantischen Einzelstaat mit einer Scharfe annahm, twelche feine Illufionen mehr geftattete, traf die preußische Staatsregierung Maßregeln, und zwar nummelt auch gefetzgeberische. Die Sorge bafür, daß berjenige Teil des katholischen Kirchengutes, welcher für die Kulturzwecke des Staates der 60 wichtigste ift, biesen Zweden nicht entfrembet werbe, überwies fie an erster Stelle ben be-

teiligten Pfarrgemeinden, behielt fich aber eine burch bie höheren Abministrativbehörden gu übende Aufficht darüber vor: Gesch über die Vermögensverwaltung in den katholischen Kirchengemeinden vom 20. Juni 1875, f. insbesondere § 47f. Als ein Teil der katholischen sichen Geschaften fich der vanikanischen Entwickeltung ihrer Kirche nicht anthols und demselben bierauf von den vatikanischen Kirchenbehörden der Witgenuß des 5 firchlichen Stiftungsvermögens verfagt wurde, sicherte der Staat, nach dem Borbilde der ähnlichen nordamerikanischen Legislation, auch jenen sogenannten Altkatholiken den ihnen untfandigen verhältnismäßigen Genuß: Gefet, betreffend die Neche der altkatholichen Kirchengemeinschaften an dem kirchlichen Bermögen vom 4. Juli 1875. Andererseits entgog ber Staat folden Organen ber firchlichen Hierarchie, welche feine formell nicht zu bean- 10 ftanbenden Befete nicht anerkannten, Die aus feinen Raffen ihnen gewährten Subfiftengmittel : Befet, betreffend bie Ginftellung ber Leiftungen aus Staatsmitteln fur Die romifch= tatholifchen Bistumer und Geiftlichen bom 22. April 1875. Denn wenn biefe Leiftungen auch auf feiner rechtlich anerkannten Chrenpflicht beruhten, Die Rirche für eingetretene Gatularisationen zu entschädigen, so verstand sich doch, sobald die Gesellschaft durch Nichtanerkennung 15 seiner Gesetz sich in offenen Kriegszustand zum Staate erklätze, von selbst, daß dieser nicht die Mittel gewähren konnte, den seine Existenz bebrohenden sozialen Krieg zu führen. Endlich sah sich der Staat veranlaßt, das Bermögen von kirchlichen Stiftungen, die in-Solito jah jad der Staat verantagi, das Vermögen von itraftigen Sriftingen, die insplage des Rirchenstreites außer Thätigkeit liand, in Vermögenin um Vermältung zu nehmen: Geset wegen Deklaration und Ergänzung des Gesets vom 11. Mai 1873 20 über die Vorbildung und Anstellung der Geistlichen, erlassen 21. Mai 1874, Art. 3; Geset über die Vertvaltung erledigter katholischer Bistümer vom 20. Mai 1874, § 6 sp.; Gesetz betr. die geistlichen Orden 20. wan 1874, § 6 sp.; Gesetz betr. die geistlichen Orden 20. wan 1875, § 4 sp. Insolge der neueren Entwicklung der Dinge und der neueren Gestaltung des Verhältnisses von Staat und Rirche in Preugen find biefe Rampfesgesche jum Teil aufgehoben, jum Teil auch in ihren 25 bereits eingetretenen Wirfungen rudgangig gemacht worben. Dejer + (Cehling).

Rirdenhoheit f. bie MM. Rirdengewalt o. S. 385, 52 ff. u. Territorialismus.

Rirchenjahr. — Bgl. die Artifel: Feste, firchliche, Bb VI, S. 52 ff. und Kaleuber, christlicher, Bd IX, S. 715 ff. und die bei bem ersteren angegebene Litteratur, sowie die bei dem letzteren Ceite 715, B. 29—42, angegebene "allgemeine Litteratur". Ferner sind aus voll. die Artistel über einzelne Feste, wie Abvent, Epiphanias u. a. — E. Chr. Achelis, Lehrbuch der prattischen Theologie. 2. Aufl., 1. Bd., Letpzig 1898, S. 228—307; Weber u. Welte, Kirchenlegthon, 2. Aufl., Bd VII, Sb 73, Gernanuten Wert von H. Grotescheit ist bingugufügen, daß von demschen Bert, seitdem ein Aussug aus genem artiberen Verte nuter den Tiele Araschendu der Zeiterchnung des deutschen se aug aus jenem größeren Werte unter dem Titel "Taschenbuch der Zeltrechnung des deutschen 35 Wittelalters und der Neugeit", Hann. u. Ly3. 1898, herausgegeben ist. Diese kleinere Wert von Grotelend oder das Bd IX, S. 715, Z. 37 genannte Vuod von Fleischhauer genügen für alle gewöhnlich vorkommenden Werechnungen der Feste und Tage des Kirchenjahrs und für die

meiften Auflofungen von Datierungen.

Das Rirchenjahr ift bie geordnete Reihe ber jährlich wiederkehrenden Sonn= und 40 Festtage. Obschon bie einzelnen Feste nach einander und an verschiedenen Orten eingeführt wurden, bildeten fie boch, als man fich im großen und gangen in der Kirche über ihre Feier geeinigt hatte, ein gegliedertes Bange; Die brei Sauptfeste umspannten bann mit ihren Borfeiern und Nachfeiern bas gange Jahr. Gin Kirchenjahr von einem blürgerlichen ober natürlichen Jahre zu unterscheiben, lag ursprünglich tein Anlag vor; man konnte 45 eber fagen, es habe anfänglich nur ein Kirchenjahr gegeben, fofern fich auch bas burgerliche Leben nach ben firchlich bestimmten Conntagen und Festtagen richtete; man bente an bie Ansetzung der Märkte, der Gerichtstage u. d.g. m.; serner an die bis gegen das Ende des 16. Jahrhunderts hin übliche Datierung. Auch die verschiedenen Jahresansänge (Bd IX, S. 718, 45 st.; dgl. die Werke über Chronologie, 3. B. Grotesends Taschenbuch, S. 11 st.), so sogar wenn in demselben Territorium, wie es vorkam, mehrere nebeneinander üblich waren, haben nicht zur Unterscheidung eines firchlichen von einem weltlichen Jahre geführt. Gelbst wo ber 1. Januar, ber in ben Kalenbern burchweg als Jahresanfang (vgl. auch Bb IX, S. 719, 42) angenommen wurde, für die Bragis im täglichen Leben als Anfang eines neuen Jahres und als der Tag, an welchem Die neue Jahreszahl einsett, galt, wurde 55 bies nicht als eine von der im firchlichen Leben üblichen Weise abweichende empfunden, sondern es wurde firchlich motiviert (stilus circumcisionis). Die befannte Angabe, bağ fich bei ben Neftorianern zuerft bas mit bem erften von vier Abbentssonntagen beginnende Kirchenjahr finde (Bb VI, S. 55, 31), wird in diefem Zusammenhange taum anders zu verstehen sein, als daß bei ihnen überhaupt biefer Tag ober vielleicht genauer 60

ber 1. Dezember als Jahresaufang angesehen wurde (vgl. das Citat in der 2. Aufl. biefer RE, Bb I, S. 163).

Das Wort "Nirchenjahr" tommt nach bem Grimmschen Wörterbuch (V, Sp. 804) guerst in bem Liebe von Johann Dlearius "Nun kommt bas neue Kirchenjahr" vor (vgl. ficht auf ben Beginn dieser Reihe mit bem ersten Sonntag in ber Abbentegeit, ber hierburch bann eine besonbere Bebeutung erhielt. Nachbem allmählich überall ber 1. Januar als Jahresansang eingeführt war, was in Deutschland seit ber Mitte bes 16. Jahrhunderts 45 (anderstvo allerdings fpater, jum Teil erst bedeutend spater, vgl. Grotefend a. a. D. S. 12) gefchah, tam es biefer für alle anderen Beziehungen gewonnenen Ginheitlichkeit gegenüber um fo mehr jum Bewußtsein, daß ber Cyflus ber jahrlich wiederkehrenden gottesbienftlichen Feiern an einem anderen Jahrespunkte neu einsete, und bas ergab ben Begriff bes Rirchenjahres in unserem Sinne. Und gwar ift biefes Rirchenjahr in allen wefentlichen 50 Teilen für die evangelischen Kirchen und die römische fatholische Kirche gleich; es handelt fich in ibm um bie Ordnung ber allgemein firchlichen Conn : und Reft = tage. Die Gebenktage ber Beiligen "baben auf bas Rirchenjahr keinen Ginfluß, obwohl sie im Berlause desselben geseiert werden", und "die Feste unserer lieben Frau bilden sit sich ein marianisches Festsahr", so werden wir von kathol. Seite belehrt (vost. Weber und SWelte a. a. D. Sp. 596); wir können also von beiden absehen. Sectiden wir dann auch noch das Fronseichnamissest und die verschiedenen Kreuzesseste (vost. Bd VI, S. 56, 5—18) als spezifisch katholisch aus, so gilt, was im folgenden junachst als für die evangelischen Rirchen geltenb gelagt wird, auch für die romifch-latholische Kirche, sofern auch biefe bieselben Sonn- und Festtage an benfelben Daten feiert; eine geringfügige Abweichung 60 in ber Benennung ber Sountage foll besonders erwähnt twerben. Dag es evangelische

Rirchen giebt, in benen alle Festtage abgeschafft sind (vgl. Bb VI, S. 58, 5ff.), kommt

bier natürlich nicht in Betracht.

Für praftifche Zwede teilt man das Kirchenjahr nicht felten in zwei Teile, welche man dann die festliche Hälfte und die festlose Hälfte zu nennen pflegt, auch wohl als das halbjahr des herrn und das halbjahr der Gemeinde oder ähnlich bezeichnet. Die Grenze 6 bilbet bann ber Sonntag nach Pfingsten, auf welchen bas Trinitatisfest fällt und ber beshalb meistens ber ersteren Salfte zugeteilt wirb. Zebe biefer Salften ist verschieben groß, je nachbem Oftern früher ober später sällt. Das erste Salbjahr umfaßt nach biefer Abteilung wenigstens 25 Sonntage, tann aber auch 30 umfaffen, mahrend bann in bas aveite 27 bis 22 Somntage fallen; der Unterschied beider beträgt höchstens acht (so in den is Jahren 1886 und 1943; in der Zeit dazwischen nicht) und ist gewöhnlich steiner, sit also nicht i erhoblich, daß diese Teilung sich aus diesem Grunde abzulehnen wäre. Richt ganz selten sommen auch auf jede dieser Hällen gerade 26 Sonntage, so in den Jahren 1902, 1907, 1918, 1923 u. f. f. Aber so passend diese Einteilung auch sich mitunter ertweisen mag, wie z. B. für die Herausgabe eines Jahrgangs Predigten in zwei Bänden, 15 — Claus Harms gab eine Winterpostille und eine Sommerpostille heraus, — so wenig läßt sie sich boch innerlich begründen; Gegenstand ber firchlichen zeier ist immer, was der hert thut, damit wir erlöst und selig werden, und danach ergiebt sich die Einteilung des Kirchenjahrs nach den drei hauptlesten mit ihren Vorfeiern und Nachseiern. Die Abbentszeit ist die Vorbereitung auf das Weibnachtsfest, bessen Rachfeier nach der Aufsassung, die 20 ihr jest unter uns zu Teil wird, die Spiphaniaszeit ist. Die Fastenzeit mit den drei ihr vorangehenden Sonntagen bereitet sodann auf die Feier von Charfreitag und Ostern dor; die Osterseier dauert die gu himmelsahrt; diese 40 tägige Nachseier des Festes wird wohl die Freudenzeit genannt. Dann leitet der Sonntag Exaudi das Pfingstsest, welches Fest seine Rachfeier in der gangen Trinitatiszeit hat. Bei diefer Gliederung des Gangen ift 25 bie Lange ber Nachfeier von Pfingften auch nicht auffällig; handelt es fich bier boch um bie manniafaltige andauernde Wirksamkeit bes bom herrn gefandten Beiftes in feiner Gemeinde, bie ja in Wirklichkeit die gange Zeit bom erften Pfingstfeste (AG 2) bis gur Wieberfunft bes herrn am Ende der Tage ausfüllt. Danach wird das Kirchenjahr eingeteilt in den Weihnachtstreis, den Ofterkreis und den Pfingsitreis; der Weihnachts- so freis umfaßt, je nachdem Oftern früher oder später fällt, 7—12 Sonntage; der Ofter: freis immer 15, ber Pfingstfreis 30—25. (In Jahren mit 53 Sonntagen hat nie ber Weihnachtstreis nur 7 ober ber Pfingstfreis nur 25 Sonntage; sonst mußte es natürlich statt 12 u. 30 beißen 13 u. 31.)

Das Weihnachtefest, bas immer auf benfelben Monatetag, ben 25. Dezember, fällt, 85 wird beshalb ein unbewegliches Jest genannt; Oftern und Pfingsten, die auf verschiedene Monatstage, aber immer auf einen Sonntag fallen, werben banach bewegliche Jeste genannt. Wie Weihnachten sind alle Feste, die sich auf Begebenheiten aus der Kindheits-geschichte Jesu oder aus dem Leben seines Borläufers beziehen, unbewegliche Feste, so die brei von Luther beibehaltenen Marientage (Bb VI, S. 57,43 und S. 58,59 f.) und der 40 Johannistag (24. Juni), namentlich aber bas Epiphaniasfest am 6. Januar. Die Daten fämtlicher beweglichen Feste hangen bom jedesmaligen Datum bes Ofterfestes ab und find aus biefem leicht zu berechnen. Der Oftersonntag foll nach ber bon Dionpfius Eriguus im Abendland eingeführten alexandrinischen Ofterregel, Die auch im Gregoriamischen Kalender beibehalten ift, am ersten Sonntage nach dem Frühlingsvollmond gefeiert werden (bas 45 Rabere f. Bb IX, S. 722 u. 723). Rach biefer Regel tann Oftern frühestens am 22. Marg, fpateftene am 25. April, im gangen an 35 berfchiebenen Tagen gefeiert werben. Die Berechnung felbst ist eine sehr einsache, besonders wenn man einige hilfstabellen zur hand hat; auf diese verweisen die in jedem Kalender, gewöhnlich gleich vorn sich vorsinbenden Angaben über goldene Zahl, Epatte, Sonnenzirtel und so Sonntagsbuchstaden. Diese vier Größen (denen man früher noch einige für uns völlig unwichtige, wie z. B. Römer Zinszahl oder Indition, hinzusügigt) bilden den Schlüssel zur Festrechnung. Über ihre Bedeutung und Aufstudung giebt jedes Lehrbuch der Chronoaur Festrechnung. Über ihre Bedeutung und Auffindung giedt jedes Lehrbuch der Corono-logie Auskunft. Übrigens hat man die Ofterdaten für viele Jahre im voraus fangt berechnet und übersichtliche Zusammenstellungen des Otterdatums für jedes Jahr etwa von 55 Dionhsius Exiguus oder von Beda an bis etwa zum Jahre 2000 sind vielkach gebruckt und leicht juganglich. Much bie nach ben 35 möglichen Daten bes Ofterfestes möglichen 35 verschiedenen Kalender find vielfach in den dronologischen Werken ausgedruckt; neuerbings u. a. in ben beiben angeführten Werten von S. Grotefend. Drudt man jebe biefer Jahresformen besonders für ein Gemeinjahr und für ein Schaltjahr, so hat man 60 70 verschiedene Kalendermöglichkeiten; diese 70 Kalender hat Fleischhauer in seinem genannten Werke drucken lassen. Gegen diese Aussichtlichkeit ist jedoch einzubenden, daß sie Kalender vorssührt, die in Wirklichkeit gar nicht oder kaum e vorsommen; so gleich die 2. Form ist im julianischen Kalender nur 1136 und 1668 vorgesommen und kommt im 6 gregorianischen Kalender die zum Jahre 2000 nicht vor; die 68. kam im julianischen Kalender zuletzt 1356 vor und voird im gregorianischen die 2000 nie vorsommen; die 70. ist nur sier das Jahr 1204.

| 80 | Festzahl:<br>1. Januar:<br>Septuagesima:<br>Ostersonntag: | 1902<br>9<br>Mittwoch<br>26. Jan.<br>30. März  | 1903<br>22<br>Donnerstag<br>8. Febr.<br>12. Upril | 1904<br>13<br>Freitag<br>31. Jan.<br>3. April  | 1905<br>33<br>Sonntag<br>19. Febr.<br>23. Upril | 1906<br>25<br>Montag<br>11. Febr.<br>15. Upril   |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 35 | Festzahl:<br>1. Januar:<br>Septuagesima:<br>Ostersonntag: | 1907<br>10<br>Dienstag<br>27. Jan.<br>31. März | 1908<br>29<br>Wittivod<br>16. Febr.<br>19. April  | 1909<br>21<br>Freitag<br>7. Febr.<br>11. April | 1910<br>6<br>Sonnabend<br>23. Jan.<br>27. März  | 1911<br>26<br>Sonntag<br>12. Febr.<br>16. April. |

Das Kirchenjahr beginnt mit dem 1. Sonntage in der Adventszeit, der auch kurzweg der 1. Abdent genannt wird. Es ist dies immer der erste Sonntag nach dem 26. November. Da der (yle Robentder immer ein Sonntag ist, ist er aus vleicht zu berechnen. Im Jahre 1902 (v = 9) ist danach der 9. November ein Sonntag, also auch der 30.; auf diese Datum fällt also der 1. Abdent (sür das folgende Kirchenjah). Im Jahre 1905 ist der 33. Kovember 33. Tag nach dem leiten Ostober) — 3. Dezember als erster Sonntag nach dem 26. Rovember der 1. Abdent. — Am 25. Dezember ist der erste Weise nach dem 1. Abdent, leich berechnen. Im Jahre 1905 ist der 1. Abdents, immer 21 Tage nach dem 1. Abdent, leich berechnen. Im Jahre 1905 ist der 1. Abdent der 3. Dezember, der 4. Abdent also der 24. Dezember, 1. Weihnachtstag ein Montag. Der 26. Dezember ist der 2. Weihnachtstag. Ein in die Tage vom 27. die 31. Dezember, beide Tage ein gerechnet sse on ach Weihnachtstag. Ein in die Tage vom 27. die onntag beist Sonntag bein der der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der

immer wenn  $R\left[v+i\right]=3$  ift, so wird an ihm das Epiphaniassst geseiert, welches, wenn der 6. Januar ein Wochentag ist, in den edangelischen Landbestrügen jet wohl überall am 1. Sonntage nach Epiphanias geseiert wird. Die Sonntage nach dem 6. Januar werden 1. dis 6. Sonntag nach Epiphanias geseiert wird. Die Sonntage nach dem 6. Januar werden 1. dis 6. Sonntag nach Epiphanias ist die ver [v+i+1]0 de Januar, if der jedesmalige letzte Sonntag nach Spiphanias; also im Jahre 1903 der 32. Januar, b. h. der 1. Februar, im Jahre 1904 (Schaltjahr) der 24. Januar u. s. f. Es giebt, wie aus dieser Formel zu ersehen ist, notwendigerweise wenigstens immer ein en Sonntag nach Epiphanias, wie im Jahre 1913 (v=2) am 12. Januar; es tann sechs geben, wie in den Jahren 1905 und 1916.

Am neunten Sonntage vor Oftern beginnt immer ber Ofterfreis. Mit bem Mittwoch in der siebenten Woche vor Oftern, Dem Afchermittwoch (caput ieiunii), fangt die Faltenzeit an; sie umfaßt außer sechs Sonntagen, an denen nicht gesalten wurde, vierzig Tage, daher auch Quadragena ober Quadragesima genannt; in den evangelischen Kirchen wird sie jest meistens Passenisseit genannt. Die drei Sonntage vor den Fasten 15 beigen: Septuagefima ober Circumdederunt (Bf 17, 5 u. 6), Segagefima ober Exurge (Bf 43, 24) und Duinquagefima ober Esto mihi (Bf 30, 3). Die Namen, bei welchen Bibelftellen angeführt find, find bem Introitus ber romifchen Deffe an bem betreffenben Sonntage entnommen; es find Die Anfangsworte eben biefer Spriiche, bie ben Introitus bilben; bie Pfalmen find nach ihrer Begifferung in ber Bulgata citiert. 20 Der Grund für die andern Namen, Septuagesima u. f. f., läßt sich nicht völlig sicher angeben; da der Sonntag Invocavit, der 1. Sonntag in der Fastenzeit (Dominica prima quadragesimae), auch selbst Quadragesima genannt wurde, hat man vielleicht für die vorangebenden Sonntage bie Namen Quinquagefima, Seragefima und Septuagefima gewählt. Der Sonntag Septuagesima ist der [v+i+17]te Januar; frühestens fällt  $_{25}$  er danach auf den 18. Januar, pätestens auf den 22. Februar (im Jahre 1204, seitdem nicht wieder; auf den 21. Februar in den Jahren 1886 und 1943, auf den 20. Februar in den Jahren 1916 und 2000). Bon diesem Datum des Sonntages Septuagesima aus läßt sich am leichtesten vorwärts und rickwärts das ganze Kirchenjahr berechnen; von ihm aus solgen alle Sonn- und Festtage bis zum Schluß des Kirchenjahres (dem Sonntage 30 vor dem 27. November) in einer ein für allemal seitztehenden Reihe. Wer sich eines Ralenders nicht bedient, weil er feiner nicht bedarf, muß auf ben Gintritt bes Sonntags Septuagesima achten, bamit er nicht zu viel Sonntage nach Epiphanias feiere; vom Sonntage Septuagesima an kann man fich bann nicht leicht mehr irren. Der Afchermittwoch ift ber 17. Tag nach Geptuagesima. Die feche Conntage in ber Kaftenzeit beigen : Inbo= 85 cavit (Pl 90, 15 nach der Itala; die Bulgata hat clamabit oder clamavit), Reminiscere (Pj 24, 6), Deuli (Pj 24, 15), Lätare (Jef 54, 1 laetare sterilis, andere Lesart lauda), Judica (Pf 42, 1) und Dom. Palmarum oder Palmsonntag. Die vier ersten Conntage werben aud Dominica prima bis quarta in quadragesima genannt, ber fünste auch Dominica in passione. Die Woche vom Palmsonntag bis 40 Oftern ist bie stille Woche, auch Charwoche genannt; ihre brei letten Tage find Grundonnerstag, Charfreitag und Rubetag (Charfamstag); vgl. 28b XI, 6. 58, 57 ff. Hun folgt bas Diterfeft; ber erfte Ditertag ober ber Diterfonntag am [v + 21]ten Marz ober [v-10]ten April als der größte Heltag der driftlichen Kirche geseiert. Der mittelste der 35 Tage, auf welche der Ostersonntag sallen kann, ist der & April 45 (v = 18); an diesem Tage sindet Ostern im Jahre 1917 und 1928 statt. Die fünf Sonntage zwischen Oftern und himmelfahrt, Dominica prima bis quinta post pascha, heißen Duasimodogeniti (1. Ptr 2, 2, wo die Bulgata sicut modo geniti hat; bie Lesart quasi modo geniti findet sich aber bei Hieronymus), Misericordias domini (Ps 32, 5), Jubilate (Ps 66, 2), Cantate (Ps 97, 1) und Nosos gate; der Name des legten hängt wohl mit den rogationes, den Bittgängen um die Fluren zusammen, die für die drei Tage vor himmelfahrt angeordnet waren (von Leo III. für die gange Rirche festgefest). Das Simmelfahrtefest (Dies ascensionis), am 40. Tage nach Oftern, ben Ofterfonntag eingerechnet, findet früheftens am 30. April, fpa= testens am 3. Juni statt, immer am [v-1]ten Dlai, also im Jahre 1902 am 21. Dlai, 55 1911 am 25. Mai, 1905 am 32. Mai = 1. Juni. Mit ibm feliest ber Cfterfreis bes Kirchenjahres. — Die nun folgende Zeit ift ber Pf in g ft tre i s; auf die Feier von Pfingsten bereitet ber Sonntag Eraubi (Pf 26, 7) vor, auch Dom. post ascensionem genannt. Der Pfingstsonntag, Bentecoste, fallt in bie Zeit vom 10. Mai bis 13. Juni; er wird gefeiert am [v + 9]ten Mai ober [v-22]ten Juni, alfo im Jahre 1903 am 60

31. Mai, 1906 aun 3. Zumi u. s. f. Der Sonntag nach Pfingsten ist das Trinistatisfest, Kest der heitigen Dreieningseit (doch vgl. Bd VI, S. 55, 56 f.). Bon ihm auc werden die Sonntage bis zum Schus der Siernenighres als Son n. n. a. g. n. a. d. Trinistatis gezählt, doch sindet sich daneben in der katholischen Kirche auch der Gebrauch, die 5 Sonntage als Sonntage nach Pfingsten zu zählen, wonach der I. Sonntag nach Pfingsten zu zählen, wonach der I. Sonntag nach Pfingsten ist atis der Z. Sonntag nach Pfingsten zu zählen, wonach der I. Sonntag nach Pfingsten werden der hochst dominiea krististist er Z. Sonntag nach Pfingsten werden zuch wohl Dominieae trinitatis, Sonntage in der Trinitatiszeit, genannt, was nicht zu verwechseln ist mit Dom. post trinitatis (seil. sestum oder dominieam); die Dominiea quinta post trinitatis ist dann die Dominiea sexta trinitatis; diese leichter Bezeich 10 nungsweise, die leicht irre sührt, sollte deshalb thunlichst vernieden werden. Es giebt 22 bis 27 Sonntage nach Trinitatis, also 23 bis 28 Sonntage nach Pfingsten, und zwar 27 Sonntage nach Trinitatis, wenn v kleiner als 6 ist, z. B. in das jahren 1856, 1883, 1894, 1913, 1940, 1951 u. f. f.; dagegen giebt es nur 22, wenn v = 34 oder 35 ist, was in den Jahren 1859 und 1886 war und 1943 wieder sein wird. Der [v]te doz. 15 vember ist immer der 24. Sonntag nach Trinitatis immer der Gontag de von den 27. Robember ibt. Also 3. B. im Jahre 1927, in welchen v = 27 ist, würde der 27. Robember der 24. Sonntag nach Trinitatis sein, benn er nicht schon der 1. Abbent wäre; es giebt also 1927 nur 23 Sonntage nach Trinitatis und den Bu sit ag und des Resonnationssets voll der der Eine Willer, and unter Keste, namentlich auch den Bu sit ag und der Also der Schontag von der Einstelle auch den Bu sit ag und des Resonnationssets voll der der Eine Willer der Also der Alsontag von der Einstelle auch der Der Schontag von der Einstelle auch der Der Schontag von der Einstelle auch der Schontag von der Einstelle auch der Schontag von der Einstelle auch de

Bu his ag und das Reformationsfest voll. Bd VI S. 59.

Burte in Zufunft, wodon auf der Eisenacher Edungelischen Litzchenkonferenz im Juni 1900 die Rede war (vgl. Bd IX S. 724, 10), jemals das Osterfest auf einen Sonntag gegen Ende März oder anfangs April festgesegt, to würde sich allerdings sir die Werrcchenung der Anfangs April festgesegt, to würde sich aben empfehlen, Ostern an dem Sonntage zu seiern, der in die Woche dom 5. die 11. April sällt, weil diese Tage gerade die Witte der jest sir das Gretzeste möglichen 35 Tage bilden. Es würde in diesem Falle der Sonntag Septuagesima immer der 1. Sonntag im Februar sein; nur wenn in einem Schaltsähre Ostern auf den 11. April siele, würde Septuagesima auf den 8. Februar fallen. Aber diese Ereichterung würde doch nur mit anderen, recht erheblichen Nachteilen erkauft werden; ein durchsichagenwe Grund für sie sätzt siehen eine Achteilen erkauft werden; ein der diesen würde doch nur mit anderen, recht erheblichen Nachteilen erkauft werden; ein durchsichagenver Grund für sie läßt sich nicht entbecken.

Wir werben ihre Ginführung auch wohl nicht erleben.

Rirchenkasten. — Bgl. Du Cange, Glossarium s.v. arca und truncus; Richter, Dove, Rahl, Rirchenrecht, 8. Mufi., G. 4343; Art. Kirchengut oben S. 386.

Carl Bertheau.

ss Michentalten, Gottestajten, Almojentalten, Richentale, Richentalte, Opfersted, area ecclesiae, ist im eigentlichen Sinn ein Behältnis zur Ausbewahrung von Kirchengut. Wie area ecclesiae (vyl. z. Paul. Petricor. Vita Mart. IV, 34 f., S. 82 ed. Betschenig) tann aber Kirchentalten auch im Sinne von Kirchentaut, Kirchentalten zu den Schen S. 366) gebraucht werden. Dann bedeutet es das Bermögen, das zur Bestreitung der Kosten des Gotten des Gotten des Gotten des Gotten des Gotten des Kosten des Kosten des Gotten des Kosten des Gotten des Kosten des Gotten des Kosten d

daz ir in richet unde uns Tiutschen ermet unde pfendet? (Ausg. von Bartsch, R. 116 S. 222), ift bekannt genug. Aber sie behauptete sich. Daß auch die Ausstellung besonderer Kasiner, Kastenherren, arearii, auf die Anordnung Janocenz' III. zurückgeht, leuchtet ein. Genauere Borschriften über den Kirchenkasten und 50 bessellung hat sovoss die erwische Kastenberger Kastenberger Kastenberger kastenberger kastenberger kastenberger kastenberger kastenberger kastenberger kastenberger kastenberger. Die neueren darauf bezüglichen Vorschriften der deutsche kastenberger kastenberger sind den der deutsche kastenberger kastenberger und den kastenberger und den der deutsche Kastenberger und der deutsche kastenberger und deutsche kastenberger und deutsche kastenberger deutsche kastenberger des deutsche des des deutsche deutsche des deutsche des deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche

Mirchenlehn (feudum ecclesiasticum) wird nicht selten ibentisch mit beneficium, Pfründe, gebraucht (f. Bb II S. 591), ift aber häufiger das durch Berleihung von Rirchensachen begründete Lehn, moge fich basfelbe in ber Sand von firchlichen ober weltlichen Berfonen befinden. In der Errichtung eines Lehns liegt eine Beräußerung; daher muffen, damit das Lehn zu Recht bestehe, die Bedingungen, materiell und formell, vorhanden sein, unter 5 welchen Rirchensachen giltigalieniert werden (f. b. A. Rirchengut S. 391,12). Gin Sauptobjeft bes Airchenlehns ist das Patronatrecht. Ein solches Lehn heißt oft Patronallehn, aber auch Rirchensah, Pfarrlehn, Altarlehn, feudum altaragii (s. E. M. Chaldenius, De altaragio ejusque infeudatione, in Jenichen, Thesaurus juris feudalis I, 990). Die Gefete bezeichnen oft mit bem Ausbrude Rirchenlebn nur bas Batronatrecht, wie bas 10 preuß. Landrecht, Al. I, Tit. XVIII, § 72, allg. Gerichtsordnung, Al. I, Tit. LII, § 16. Auch Zehnten werden ausgeliehen und bilden das Zehntenlehn (feudum decimarum). Eine andere Bebeutung bat bas Glodenlehn (feudum campanarium), welches ein gewöhnliches Lehn ist, dessen Basall die Berefilichtung hat, bei getwissen Gelegenheiten, namentlich beim Gewitter, zu läuten (s. G. L. Böhmer, De feudo campanario, in des- 15 selben Observationes juris feudalis Nr. VII). Birkliche Kirchenlehen standen unter der Gerichtsbarteit der Kirche, während westliche Lehen, auch venn sie in den Handen der Kirche waren, dem ordenstigen bürgerlichen Lehngerichte nicht entzogen waren (s. e. 7. X. de constitutionibus I, 2. e. 6, 7, X., de soro competenti II, 2). Zum Wessen eines rechten Lehns gehört, daß der Kriegsdienst leistet. Dieser Verpflichtung 20 unterzog sich nicht selten ber Klerus selbst; ba ihm aber ber Gebrauch ber Wassen burch bie Kanones untersagt war, ließ er sich in ber Negel burch einen Provasall vertreten (vgl. c. un. § 2 de statu regularium in VI. [3. 16] Bonisac. VIII). Andererseits sorbert er häufig, wo es das Bedürfnis nicht erheische, von seinen eigenen Basallen keinen Ritterdienst, gestattete auch den Töchtern derselben die Lehnsolge und versuhr überhaupt 25 nach milben Grundfagen. Daher fagte man: Unter bem Krunmftab ift gut wohnen ober bienen. Mit St. Beter ift gut handeln. Rrummftab foleuft niemand aus (3. S. bienen. Mit St. Peter ist gut handen. Arummstad spieusst nemand aus (3. 3. 3. Böhmer, Jus eocles protest. lib. 3, tit. 20, § 24). Schon zeitig war die Kirche bemüht, wiele von ihr ausgeliehene Güter frei wieder zu erhalten, ja sie sprach das Berbot der neuen Ausleibung den Zehnten u. s. w. aus, konnte aber dasselbe nicht in Vollzug zu seiten. In neuerer Zeit jedog ist gewöhnlich eine Untwandblung der Kirchenschen Gebzinstiter erfolgt (vgl. 3. B. das daierische Lehneist am 7. Zuli 1808) oder es ist sogar das Berhältnis gegen oder ohne Entgelt ausgehoden. Im ausgemeinen s. m. noch Eichenn, Deutsches Privatrecht (5. Ausg., Göttingen 1845) § 199 und dasselbeit cit. Litzteratur.

Kirchenlied. I. In der alten Kirche (dis en. 600). — Litteratur: 1. Teytaus-gaden mit mehr oder weniger tritischen Anmertungen: a) die grichischen und lateinischen hymmen: A. Rambach, Anthologie drissischer Gestage aus allen Jahrhunderten der Kirche, 1. Bd. Altena 1817; H. A. Lander, I. Ramertungen: a) die grichischen der Kirche, 1. Bd. Mitona 1817; H. Lander, I. Lander, I. Bd. Mitona 1817; H. Lander, I. Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander, Lander

2. Arbeiten jur Symnologie und jum Rirchenlied, ausführliche Rom. 2. Arbeiten zur Hymnologie und zum Mrichentied, auszuhrliche Kom-mentare zt. a) Griechische Hymnen: Bitra, Hymnographie de leglise greque 1867, Chrift und Parauitos (f. 0.) Karl Buhl, Der Kirchengesang in der griech. K., 35% XVIII & 179 ff.; Thierscher, De christianorum psalmis et hymnis usque ad Ambrosii tempora, 5 Leipzig 1868. — b) Lateiu. H.: Nicht, Furter, Hymnarius cund bona exposition bandelis-que commento etc., Basil. 1504; Heinr. Lucutess, Expositio hymnorum, Colon. 1506; Hern. que commento etc., Basil. 1504; \$\text{\text{tett}}\$, \$\text{Litentiell}\$, \$\text{Lxpositio hymnorum, Colon. 1506}\$; \$\text{\text{Green}}\$; \$\text{Lxpositio hymnorum, Colon. 1516}\$; \$\text{\text{System}}\$; \$\text{Lxpositio hymnorum, Colon. 1516}\$; \$\text{\text{Culimatorum}}\$; \$\text{Colon. 1513}\$; \$\text{\text{Lxpositio hymnorum}}\$; \$\text{Lxpositio hymnorum}\$; 11.1. 163 ; z. maugiger, De origine sært. Carist. poeseos, Friourg 1821; Sahr, Die Artille, des fange ber der und Geschäcksierieber Roms. Karlst. 1836 (2. Aust. 1872); Fortlage, Gestänge ber der Borzeit, Berlin 1844; Dreves, Lieder der Kirche, Schaffhauf. 1846; Rich. Trench, Sacred latin poetry, London 1849 (4. Aust. 1874); Pachiter, Die Hymmen der tattyol. Kirche, Walist. 1853; Chr. Kalmer, Hymmologie Stutte. 1865; L. D. Schieferbeder, Gesch. Gesch. der Schieferbeder, Gesch. Gesch. 2008. Dresden 1866; J. Bauly, Hymni Brevlarii Rom. 3 Teile, Nachen 1868—70; H. M. Schlette. 20 rer, Gefch. der geiftl. Dichtung und tirchl. Tontunft in ihrem Busammenhang mit d. polit. 20 ret, Geld, der geill. Digjung und tragi. Lontung in them Zujammengang mit d. porti, und hocialen Entwicklung, Bd 1, Hannord 1869; Kinnont, Les hymnes du Bréviaire romain. Etudes critiques, littéraires et mystiques t. 1—3, 1874—84 (noch unvollendet). Bd. Chert, Geld, der latein, driftl. Litteratur dis Karl d. Gr., 1. Bd. Leipzig 1874. \*1889; Job. Rayler, Beiträge zur Geld. d. ditelen Kirchenhymuen, Paderd. \*1881; K. A. Bed, 25 Geld. d. fathol. Kirchenlieds v. j. ersten Anf. dis auf die Gegenwart 1878; Manitius, Gezichiche d. driftl. latein. Boesse, Euttgart 1881; John Kultan, Dictionary of hymnologie etc. Lond. 1892; Chevasier, Repertorium hymnologicum, II tom. 1892. 97; berl, Pocsie litter

gique du moyen age. Rythme et histoire, Paris 1893; Abalb. Schulte, Die humnen bes Breviers, Baderb. 1898.

311 einzelnen Humendichtern: a) Clemens v. Alexandrien: Thierfelder a. a. D. b) Gregor v. Nazianz i. Bd VII S. 138, 35 ff. c) Hilarius i. Bd VII S. 58, 9 ff. und auherdem Ducauche, in Bulletin critique 1887 Nr. 13. d) Ambrosius f. Bd I S. 444, 6 ff. und auherdem Jhm, Studia Ambrosiana, Jahró. f. Maji. Philot. XVII Supplementbe, Leipzig 1890; Treves, S.J., Aur. Ambroj. d. Vater des Kirchengefangs, Erses gänzungsbeft zu d. Stimmen aus Marta Laach 58 (1893); C. Krüger), Die älteiten Ambrojian-Hymnen in Siona IX (1884) S. 80ff. e) Prud entins: Th. Obbarius, Aur. Prud. Clem. carmina, Tübingen 1845; Witteldorph, De Prud. et theologia Prudentiana in Ilguns 86Th II (1832); Cl. Brochaus, Aur. Prud. Cl. in f. Bedeutung f. d. Kirche seiner Zeit. Leipz. 1872; Faguet, De Aur. Prud. Cl. carmiuibus lyricis, Paris 1883; Allard, Rome au 40 IVc siècle d'après les poèmes de Prud. in: Revue des Questions histor., 1884 tom. XXXVII;

Mösler, D. tathol. Dichter Aur. Prud. El. Freiburg 1886; Breidt, De Prud. Horatii imitatore, heibelb. 1887. f) Fortunatus i. Bd VI S. 132. 3) lleber die sormale Gestaltung der Hymmen: Vitra a. a. D.; Thierjelber a. a. D.; Christ a. a. D.; Heerer, Untersuchungen über den jambischen Dimeter bei den christlestatein. Chritt a. a. 2.; Duemer, Interindungen uber den jandingen Dimetr bei den Griftl.-iatetin. & Dymmendidiern d. vorfaroling, zici, Wien 1876 (1); berj. Unterfudungen über ditteften Griftl. Ruthmen, 1879 (II); Bidell, Regulae metrices Biblices, Innsbr. 1879; Gaiton Paris, Lettre d. M. Léon Gantier sur la Verification Latine Rythmique 1866; bert, ewith which were critique 1882, 11. Sept.; Bilb. Meder, Uniong und Uriprung der latein. und griech, typk-nuitiden Brightung, 1982 (philo-philo. R. XVII (1886) S. 265 f.; E. Bouop. Poètes et 50 mélodes. Étude sur les origines du rythme tonique dans l'hymnographic de l'église greque. Rimes 1886; Krumbacher, Gefch. b. byzant. Litteratur 2, G. 700 ff.; Eb. Norben, Die antite Runftprofa vom 6. Jahrh. vor Chr. bis in die Beit ber Rengiffance, Bo 2, Leipzig 1898, S. 810 ff.

Mit bem Wort "Kirchenlieb" werben biejenigen auf bem Boben bes Chriftentums 55 entstandenen Dichtungen bezeichnet, welche in gottesbienstlichen Gebrauch aufgenommen worden find. Doch wird diefer Artifel, ber bas Rirchenlied ber altesten Rirche umfaßt, nach zwei Seiten ben Rreis erweitern muffen. Rach ber einen Seite muß er alle innerbalb bes Christentums entstandenen Gedichte, die als "hymnen" bezeichnet werden, in Betracht zieben, zumal nicht genau zu bestimmen ist, ob sie oder welche berselben auch im 60 gottesbienstlichen Gebrauch gestanden haben, also unter ben eigentlichen Begriff "Rirchenlied" fallen. Nach ber andern Geite werben auch biejenigen altteftamentlichen Stude berührt werden muffen, die als gottesdienftliche Lieder im Gebrauch und barum "Kirchenlieder" find, ohne unmittelbar auf dristlichem Boben erwachsen zu sein. Die in biefem Artitel gestellte Aufgabe birgt ihre besonderen Schwierigkeiten in fich, die vor allem darin liegen, 65 baß wir teine tertfritische Ausgabe weber ber gesamten griechischen (mit Ausnahme ber fleinen Auswahl bei Chrift und Baranitas), noch ber lateinischen Symnen besitzen. Auch ist die kritische Einzeluntersuchung der Humnen besonders auch in hinsicht auf ihre Autoren noch ungeklärt, und gehen die Ansichten oft weit auseinander. Der vorliegende A muß aber, schon um des ihm zugemessenen Raumes willen, nur auf die Darlegung der widerestreitenden Ansichten dei einigen wenigen wichtigen Humnen sich beschäusen, ohne die maßegebenden Gesichtspunkte für die Beurteilung der kritischen Einzelfragen selbst zu geben.

geveneen Geschreibunter int eie Seitrichung oer truchen Einzelragen sein ju geven. In gie apostolische Zeit sind in Bezug auf die christischen Dichtungen besonders bebeutsam die beiden parallelen Stellen Seilen Sph. 5, 19 und Kol 3, 16. Fuor stemmt in diesen beiden Stellen allein im NT vor. (Das Zeitwort kriefer sich noch Mt 26, 30; Mr. 14, 26; AS 16, 25; Hor 2, 12, in septerer Stelle als Citat aus Pf. 22, 23). Die Latinssierung hymnus ist erst durch die Kiechenschriftsellen in Gebrauch gesommen. 10 ல்di findet fich außer ben beiben genannten Stellen im RI noch Apt 6, 9. 14, 3. 15, 3 und ψαλμός (abgesehen von ψαλμοί zur Bezeichnung des Buches der Pfalmen im UI) noch 1 Ro 14, 26. Die beiben paulinischen Stellen sprechen gunächst nicht bom gottesbienstlichen Gebrauch ber in breifacher Beife genannten Lieber. Doch wird 1 Ro 14, 26 ψαλμός als gottesdienstliches Lied erwähnt. Auch ist wohl durch Eph 5, 18 angedeutet, 15 bag bei ben gottesbienstlichen Charafter tragenden Mahlzeiten, mit benen die Feier bes Abendmahls verbunden war, die betreffenden Lieder vor allem in Gebrauch waren. Dit ben Ausbrücken ψ. und δ. find schon religiöse Lieder, lettere als auf Götter und Herven gedichtete, gekennzeichnet. Bgl. Arrian. 4, 11: ἕμνοι μέν ἐς τοὺς θεοὺς ποιοῦνται, securio δ' ξε απθοφόπους, Rufin (5. Jahrh.) in H 72 (MSL 21, 941): hymnus = 20 laus dei eum cantu, Ambrol de offic. ministr. 1, 45 (MSL 16, 89): hymnus specialiter Deo dicitur. φδή bagegen ift bas allgemeine Bort für "Lieb" und baher ausdriidlich durch ben Zusath von xverparizes, der die driftliche Artung kennzeichnet, als religiöses Lied charafterisiert. Sollte das Abjektiv xv. den Ursprung als "bom Geift hervorgebrachte Lieber" bezeichnen (Meyer), so muß es auch zugleich auf die vorausgehenden 25 Ausbrücke bei w. und v. bezogen werben (v. Hofmann), was aber nicht wahrscheinlich ift. Uber ben Unterschied ber brei Ausbrude herrschen verschiedenartige Ansichten. Gregor von Μυήτα (in ps. 3) unterscheidet  $\psi = \eta$  δια τοῦ δογάνου τοῦ μουσικοῦ μελωδία;  $\dot{\phi}=\dot{\eta}$  δια στόματος γενομένη του μέλους μετά όηματων έπιφώνησης;  $\dot{v}=\dot{\eta}$  έπι τοῖς ὑπάρχουσιν ημιν ἀγαθοῖς ἀνατιθεμένη τ $\dot{\phi}$  θε $\dot{\phi}$  εὐ $\dot{\phi}$ ημία. Chrift (p. XIX) 30 fieht in allen breien aus bem Jubentum überlieferte Lieber, und zwar w. und b. = bavibifche Pfalmen, φ. πν. = bie andern Lieber bes AI (3. B. canticum Moys. etc.). Er fchließt auf driftlichem Boben erwachsene Lieber aus, ba uns feine erhalten feien. Doch find nach altteftamentlichem Borbild gedichtete Lieder thatfachlich auch im NI enthalten (vc 1, 46 ff. 68 ff. 2, 29 ff.: Apf 4, 11. 5, 9—13. 11, 17 f. 15, 3 f. und vielleicht 1 Ti 35 3, 15, f. Weizsächer, Apost. Zeitalter S. 557 ff.). Da alle anderen 1 Ro 14, 26 genannten gottesdienstliche Stüde freie Wirkungen des hristlichen Geistes sind, wird auch der an erster gottesbienstliche Stude freie Vurtungen des gressischen Geste hin, wird aus der an erster Etelle genannte  $\psi$  al  $\lambda$  ich ein Psalten des ATS, sondern ein auß christlichem Geift geborenes Lied sein, wobei dahingestellt sein mag, ob dies Psaltenen vorbereitet waren oder aus unmittelbarer Improvisation entstanden. Andere Ansichen sind:  $\psi$  ereligiöse Ges so sänge nach Art der Psalten im AT, teils als improvisierte Ergüsse (I so 14, 15  $\hat{\gamma}$ ), etils als bereits gedräuchsiche christliche Lieder;  $\delta$ . Dobgesänge;  $\delta$ .  $\pi r$ , woon heil. Geist eingegebene Lieder als das Allgemeine (Meyer); oder  $\psi$ . Sieder mit Saitenspiel,  $\delta$ . = feierliche Kirchensieder,  $\delta$ .  $\pi r$ . = Haus und Altbeitslieder (Setiger); oder  $\psi$ . geistliches Lieb für die Jubendristen; b. = solche für die Heidendristen (Harles); ober 45 y. Lieber nach jubischem Muster, b. solche nach griechischem Muster (v. Soben). Wahricheinlich ift die gleiche Urt, b. h. religiofe Lieber mit allen brei Ausbruden bezeichnet, inbem fie mit  $\psi$  als bem ben Judenchriften nächstliegenden Namen bezeichnet werben, um sobann burch bie andern Ausbrude bie entsprechenden Bezeichnungen fur bie Seibenchriften ju erhalten. Schon Clericus: "Malim ergo dicere, Paulum idem tribus verbis 50 significasse". "Höchstens wird um des folgenden "urot willen yaluof auf Gebetslieder im engeren Ginne ju beschränken fein, mahrend unter Guvor Anbetungelieder zu berfteben sein werden, indem "juros gewöhnlich den Charafter der gehobenen Stimmung, des Weihe-vollen an sich trägt. Endlich Sau wird das allgemeinste Wort sein, welches alles umfaßt, was an religiöfer Boefie fonft noch bentbar ift" (E. Saupt).

Der Gebrauch von driftlichen Liedern im Gottesdienst ist durch den Brief des jüngern Minius an Trajan (Nr. 96) etwa um das Jahr 112 bezeugt: "carmen Christo quasi deo dicere secum invicem". Das "secum invicem" weist wohl auf psalmodierenden Wechselgesang hin, doch kann damit auch die Austeinandersolge trei improvisierter Hymnen (vgl. 1 Ko 14, 26) gemeint sein (Thiersch, Mittis d. neutest. Schr. S. 427: 60

Buhl, S. 192). Daniel (IV, 31) glaubt sogar in bem Liebe: "Hymnum dieat turba fratrum etc." ein folches carmen ber altesten Christen seben zu burfen. Juftin spricht (Apol. I, 13) von θεώ δια λόγον πόμπας και υμνους πέμπειν, obgleich er bei ber ausführlichen Beschreibung bes Gottesbienstes (1. c. 65. 67) ben Symnen: und Pfalmen: 5 gefang nicht erwähnt. Drigenes (ct. Cels. VIII, 67) bezeugt bie zur Anbetung Gottes und seines eingebornen Logos gefungenen Symnen. Dag bamit altteftamentl. Pfalmen, und seines eingevorten 2090s gepungenen dymnen. Dug vannt auteriament. Apianten, bie typologisch auf Christus gedeutet wurden, zu verstehen seine (Buhl, S. 194) sit höchst untvahrscheinlich. Bgl. auch Eused. hist. eecl. V, 28, 2: "γαλμοί δὲ ὅσοι καὶ ψδαὶ ἀδελφῶν ἀπ' ἀρχῆς ὑπὸ πιστῶν γρασείσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τὸν Χριστὸν 10 ὑμινοῦσι θεολογοῦντες". Tertullian (adv. gent. c. 39) sagt , μt quisque des seripturis sanctis vel de proprio ingenio potest provocatur in medium deo canere". Unbererfeits ist es zweisellos, daß auch alttestamentliche Phalmen und Gestänge in dem driftlichen Gottesbienft als Lieber in Gebrauch waren. Theodoret (h. e. II, 24. cf. III, 10. IV, 22) bezeugt, daß Flavianus und Diodorus das Bolt lehrten άδειν την δανι-15 τικήν μελωδίαν. Eufebius führt aus einer Lobrede des sprifchen Bischof Baulinus die Stelle an: "πάλαι μεν ημίν . . . υμνους είς θεδν και δόδας άναπέμπειν έξην λέγειν παιδευομένοις" und führt als Beispiele Pfalm 44 (45) 1. 47 (48), 9. 86 (87), 3 und 121 (122), 1 an. Bafilius hielt eine Somilie über Bfalm 14, ber in ber borbergebenden Nachtwache gefungen war (homil. in ps. 14), und bezeugt bas Pfalmenfingen 20 als regelmäßigen Brauch ber Rirche (ep. 207 [al. 63] ad. cler. Neocaes. MSG 32, 761). In Const. Ap. II, 57 wird zwischen den beiben alttestamentlichen und den beiben neutestamentlichen Lettionen bestimmt: έτερός τις τους του Δαβίδ ψαλλέτω υμνους und II, 59 wird für ben Frühgottesbienst Bi 62 (63) für ben Abendgottesbienst Bi 140 II, 59 wird für den Frühgottesdienst Ps 62 (63) sür den Abendogttesdienst Ps 140.

(141) genannt. (Bgl. auch Chrysost. in ps. 140.) Beim Abendmahl wird Ps 62

26 (63) gefungen (VIII, 13). Augustin erwähnt Ps 21 (22) sür den Testantus şirden

Musinadme in den Gottesdienst. Insponderheit gilt dies von dem Testantus Finden,

don frühzeitig, oft in Verbindung mit Da 7, 10, im Gottesdienst als hymnus

verwendende twird, twas school den Rom. ep. ad. Cor. I, c. 34 bezeugt sit. Lgl.

so auch die aus der ersten Hässte des 4. Jahrhunderts stammenden Gebete des Serapion

von Thmuis (II, NF, II, 33 S. 5); Const. ap. VIII ep. 12. Lit. Marc. und

öster (vgl. Nictschel, Lechrud der Fiturgit 1, S. 243s). Das Benedicite, d. b. der

Moland der Krief Mönner im Seuerssen (Constitum rium nuerorum) sinder sich in Gefang der drei Männer im Feuerofen (Canticum trium puerorum) findet sich in ber alten gallikanischen Messe, wie sie in den Briefen des Bischof Germanus (gest. 576) 35 ericheint, auch in ber fpanischen und teltischen Deffe frubzeitig (Rietschel a. a. D. S. 313. 322. 329). Für die afrikanische Kirche bezeugt Augustin (a. a. D.): "Pleraque in Africa ecclesiae membra pigriora sunt, ita ut Donatistae nos reprehendant, quod sobrie psallimus in ecclesia divina cantica prophetarum". Auch ihmnolog. Stüde des NA wurden auf dies Weise gottesdienstliche Lieder, 3. B. so der Gesang des Zacharias Le 1, 68 ff. (Rietschel, S. 312). Die Behauptung aber, daß andere Hymnen, die nicht in der Schrift enthalten waren, völlig aus dem Gottesdienst ausgeschlossen gewesen seinen Prophet und des sieden entwicklete schon widerlagt. Das Synodalspreiben der Bischof an Dionyssiu den Romann und Maximus den Alexanderen (Eus. h. e. VII, 30, 10) klagt Paul

ausgeschlosen getwesen seine (Bubl), it nicht richtig. Für der Alter ist dies diese das seinen antwiedet schon inderlegt. Das Semosdassserichterien der Bisspöse am Dionysius den Amerikaanse der Archiver in der Archiver in der Archiver in der Archiver in der Archiver in der Archiver in der Archiver in der Archiver in der Archiver in der Archiver in der Archiver in der Archiver in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in der Bisspöse in

filio et spiritui sancto in saecula saeculorum" und das erweiterte "Gloria in excelsis" gegenüber solchen eintreten, die die erstegenannten Hymnen verwerfen "quod de seripturis sanctorum canonum vel apostolica traditione non existunt" (Bruns 1, & 227). Der Grund für diese Gegnerschaft gegen die nicht biblischen oder aus der apostolischen Zeit stammenden Hymnen lag wohl hauptsächich in der Thatsache, daß gerade die Härter und insbesondere die Gnostiter ihrer diesem Dichtungen zum Ausdruch brachten und verbreiteten (Bitra p. 40 sq.). Nach des Origenes Zeugnis sind viele gnostische Lieder entstanden. Durch ihn ist und ein Plalm der Naciener erhalten (Philos. V c. 1; Ehrst. S. 3). Von Andebames sannte Ehrsten der Evere 150 Phalmen und Hymnen, durch die berfelbe als ein neuer David die Herzen des Volles zu bethören der Lucht habe (serm. adv. haer. 53. opp. syr. 2, 554 B). Über Bardeslanes und seinen Sohn Harmonius voll. Sozom. h. s. 3, 16; Theodoret h. e. 4, 26; haer. sad. 1, 22; A. Bardeslanes Bd II S. 400 s. Bon den Hymnen der Ophiten hat Origenes (et. Cels. VI, 31) seds Etrophen bewahrt, die auß dem Syrischen ins Griechische übersetzt voll. St. XVI). Ueder die Oden des Appollinaris nach Jindarischen Muster voll. der het die Kuster die Spärenter bezugt wurde, berüchtet Eusebius (h. e. VII, 24, 4). Über Urius und Stindarischen Muster voll. der ihr die eine ihm zugeschriebenen Dichtungen zum Jwecke der Verbreitung seiner Lehren I. A. Artianismus Vb II S. 12 s.

Wenn die Hymnen der Häretiker einerseits die Gegnerschaft gegen die christlichen Dich- 20 tungen überhaupt und besonders gegen ihre Einstüfrung in den Gottesdienst weckten, so wurden dieselben andererseits gerade zum Antrieb, daß zur Bekämpsung der Häresein der orthodogen Kirche die christliche Symnendichtung und insbesondere das Kirchenliche lebendig wurde. Die bedeutendsten Dichter der alten Kirche stellten ihre Werke in den Dienst des

orthodoren Glaubens jur Befampfung ber Sarefie (f. u.).

3unächst war es die morgenländische Kirche, in der die ersten christlichen Dichter erstenden. Basslius nennt den Athenogenes den sich er es (östers dertvechselt mit Athenagoras) als Hymnendichter, ohne daß die Rogenlich Pos slador die des des eine Adhen des sich die Respective der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Angellichen der Ang

scher Philosophie und entbestren der christlichen Schlächheit.
Eine besonders wichtige und in den letzten Zahrzehnten erst gründlich erörterte Frage (s. Litteratur) betrisst view in der Gestaltung der griechischen Humnen, die durchaus 50 rhythmisch und nicht metrisch ist, vor allem weil die Texte zusleich auch als Gestänge medichisch gedacht und gedichtet sind. Das Wesenliche in dieser Richtung ist bereits in den A. Johannes von Damastus (Bb IX S. 298, 2017). gesagt, worauf hiermit ausdrücklich

verwiesen wird.

Ueber die sprische Humnendichtung bes Cphram Sprus f. ben A. Ephram Bb V 55

S. 408, 58 ff.

Auf dem Boden des Abendlands entfaltete sich die christliche Dichtung zwar später als im Morgenland, aber ungleich reicher und trefflicher. Her tritt eine neue aus dem christlichen Geist selbstständig geborene Dichtung uns entgegen, die durchaus organial und geistesfrisch, trastvoll und anmutig, voll hohen Schwungs und schieder Einfalt zugleich 60

 $^{26}$ 

ist, "die reichste Frucht der Assimilation der antiken formalen Bildung von seiten des Spristentums, hier entsaltet der Genius desselben zuerst frei die Schwingen zu einem durchaus originellen Aufflug in das Reich der Phantasse. Diese Lyrit ist auf einem anderen Boden erwachsen, wenn sie sich auch zunächt in die Formen derselben kleidet, die

s fie fich aber wie ein eigenes Gewand anzupaffen weiß" (Cbert).

Alls erfter Dichter bes Abendlands wird Silarius von Poitiers (geft. 367) genannt. Die späten Zeugnisse des Zsidor von Sevilla (Offic. eccl. I, c. 6; MSL 83, S. 743): "Hilarius Gallus episcopus Pictaviensis hymnorum carmine floruit primus" und ber 4. Synobe von Tolebo 633 can. 13 (Bruns I, S. 227), welche bie 10 Somnen bes S. neben benen bes Umbrofine ale im fircblichen Gebrauch ftebend anführt, ohne allerdings einzelne zu nennen, befommen Bebeutung burch ben Bericht bes Sieronymus, ber unter ben Werken bes Silarius an achter Stelle ben liber hymnorum nennt (de vir. illustr. 100, MSL 23, S. 701). Doch ift keine einzigen der dem Hillering zugeschriebenen Hymnen als echt beglaubigt. Am meisten galt dies bisher von dem Hymnus 15 "Lucis largitor splendide" (Daniel 1, S. 1), doch wird die Autorschaft des H. ftritten 3. B. von Bahr, Reintens (weil er in bem zweifellos unechten Brief bes Silarius an Abra enthalten fei; boch tonnte gerabe ber Falfator burch Aufnahme eines echten Symuus bes S. bem Briefe ben Schein ber Echtheit gegeben haben), Ebert (namentlich twegen ber metrischen Berftoge), Loofs (A. S. v. B. Bo VIII G. 65, 27). Der Abend-20 hymnus: "Ad coeli clara non sum dignus sidera" (Daniel 4, S. 127) ein Abedarius (ber ebenfalls in dem unechten Brief an Abra angeführt ift) wird nur noch von Mai (Nova bibl. patr. I, 1 p. 491 sq.) als echt angesehen. Bon ben brei Morgenhomnen, bie im Mozarab Brevier in firchlichem Gebrauch sind (Daniel 1, S. 2 si.), hält Reinsens tvenigstens die beiben ersten: "Deus pater ingeniti" und "In matutinis surgimus" 25 tvegen der starken Betonung der Gottessohnschaft Christi für echt. Andere Hymnen (Daniel 28 wegen ber larten Betonung der Oberesponschaft Lytts (ur. ext. Andere Hymnen (Lytus) (2. 4. 5), befonders auch das Pfingstiele: "Beata nobis gaudia" (Daniel E. 6) sind zweisellos nicht von H., ebensowenig wie der Hymnus: "Hymnum dieat turba fratrum etc." (j. oben E. 402, 1), ben Treves (BITH XII) E. 368 ss.) als von H. vochtscheinisch berrührend ansieht. In dem Treves (BITH XII) E. 368 ss.) als von H. vochtscheinische Schrieben damurtini sand und 1887 von hernespale (Biblioteca dell' Academia storico-giuridiea. Vol. IV) sind der Fragmente bisher unbekannter Hymnen unter des Hilarius Namen gegeben. Doch ist die Fragmente bisher unbekannter Hymnen unter des Hilarius Namen gegeben. Doch ist die Hymnes von Dreves, daß damit der liber hymnorum, den Hieronymus eindhut (s. 6ben), wenn auch nur zum Teil gefunden sei, zu woresitz. Um ehesten wird der harin erstellene Stumms ein sis zum T. ersterene Albedrise Abnehment hei Trenes. barin enthaltene Symnus ein bis jum T reichender Abebarius (abgebruckt bei Dreves 86 S. 360) bem B. jugesprochen werben fonnen (Loofs a. a. D.). Dreves und Ducange halten alle brei für echt. Silarius gilt auch als Überfeter griechischer Symnen, befonbers bes Hymnus angelicus (j. o. S. 402,51) ins lateinische (BJ-Alcuin de div. offic. c. 40, MSL 101, S. 1248). Die oben genannte Synobe von Tolebo 633 nennt ecclesiastici viri, die biefen Somnus gebichtet hatten. Daß Papft Damafus (geft. 384) gedichtet bat, wird von hieronymus (a. a. D. 6. 702) bezeugt, ber ihn als Autor metrifcher Inschriften nennt. Unter 40 unter seinem Namen thatfadlich überlieferten Epigrammen (meift Sepulcralinfchriften) befinden fich 25, in benen fich D. felbst als Berfaffer tundgiebt. Bei ben zwei unter feinem Namen überlieferten Symnen auf die hl. Agatha: "Martyris eece dies Agathae etc." und auf 46 den hl. Andreas: "Deeus sacrati nominis etc." (Daniel 1, S. 8 ff.) ist die Autorschaft abzulehnen, da bereits der erst häter aussommende Neim sich sindet und der Rhythmus mit bem Wortton in Wiberftreit fteht (f. u.). Muf ficherem Boden find wir erft bei Umbrofius. Über bie Bedeutung des Umbr. für ben Rirchengesang und bamit auch für bas Rirchenlieb, bas gesungen wurde, f. A. 50 Umbrofianischer Gefang Bo I G. 440. Daß Umbr. Symnen gedichtet hat, ift burch feine Brebigt gegen Augentius bezeugt: "Hymnorum quoque meorum carminibus deceptum populum ferunt". Auch befagen die folgenden Worte, daß er fie im Intereffe bes orthoboren Dogmas bon ber Trinitat, alfo im Gegenfat jum Arianismus, gebichtet

hat, und daß sie im Gottesdienste vom Bolle gesungen wurden ("consessio Trinitatis, 26 quae quotidie totius populi ore eelebratur"). Unter seinem Namen sind uns eine große Angahl Hymnen überliesert, die aber nicht alle echt sind. Man bezeichnet zunächst eine ganze Klasse von Hymnen mit dem Namen hymni Amdrossani, die alle in jambischen Dimetern gedichtet sind. Später wurden alle im Gottesdienst überhaupt gebrauchten Hymnen so genannt, vielleicht schon der Benedist von Aursia in seiner Regula (1, 11. 20 12. 17), jedensals aber nach dem Zeugnis des Kidder von Sevilla (Offic. eecl. I. c. 6:

"hymni (h.e. carmina in laudem Dei) ex ejus (Ambrosii) nomine Ambrosiani, vocantur". Der Codex Vatiennus 82, eine Handfehrift aus dem 10. Zahrhundert, das älteste Liederbuch der Mailänder Kirche, enthält 48 ambrosianische Hymnen (Überschritet und Anfänge abgedrucht in Siona IX (1884), S. 87 f. und Dreves S. 20 f.). Daß nicht alle als hymni Amdros. überlieferten von Ambre, herristren, hat schon Malafried de Etrado (de eceles. rer. exord. e. 25 MSL 114 S. 955) erkannt. Joh. Gildot (Opp. Amdros., Paris 1568) wies dem Ambr. 16 Hymnen zu. Die Opp. Amdr. Rom. 1585 sügten 18 Symnen noch bingu, die in ben folgenden Barifer Editionen noch vermehrt wurden. Der Kardinal Thomajius bat in seinem Hymnarium de anni circulo viele Symnen unter bem Namen bes Ambrofius aufgenommen, obgleich eine große Angahl in ben Ba- 10 tikanischen Sandschriften, aus benen er fie entnahm, gar nicht bem Umbr. jugeschrieben find (f. Dreves S. 7). Die Mauriner bagegen sahen in ihren Opp. Ambr. nur 12 als bem Umbr. gehörig an, die von Augustin, Papst Colestin, Cassiodor, Beda, Ibephonsus und — in eingeschränktem Maße — Hinkmar bezeugt find. Luigi Biraghi (Inni sinceri) stellte in einer eingehenden Untersuchung 18 als bon Ambr. herrührend fest. Unter ben neueren haben 15 Wackernagel: 23, F. Th. Plitt (PRE 1 1, S. 335) und Dreves die von Biraghi genannten 18, C. Krüger: 15 (vielleicht 16, nämlich alle in bem oben genannten Codex Vatican. 82 enthaltenen metrifchen achtstrophischen Symnen), Roch (PRE 1, S. 276): 12 (in jeiner Geschichte des Kirchenlichs 1, 6. 47: 21), Böhringer (KRE) 1, 6. 275): 8—10, Herrührend angeschen. Die 440): 4—7, Ebert und Hörster: 4 (vielleicht 5) als von Ambrosius herrührend angeschen. Die 4 Hymnen, die durch unansechtdare Zeugnisse und zwar des der der herrihrend angeschen. Die 4 Hymnen, die durch unansechtdare Zeugnisse und zwar des der der herrihrend erwieden sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sind, sin tium" ift burch Augustins serm. 372, beffen Echtheit aber nicht feststeht, auch durch ben unechten serm. de symbolo IV, 4, besonders aber durch eine Rede des Papstes Colestin an die Bischöfe im Jahre 430, auch durch Ep. Faust. ad Grat. v. J. 445 (MSL 31 S. 1225 f.) und im 6. Jahrhundert burch Facundus von Hermiane (MSL 47 S. 540) 30 als von Umbr. gebichtet bezeugt. Diefe 4 Symnen find famtlich in gleicher Form gedichtet, zählen samtlich je 32 Berezeilen in jambischen akatalektischen Dimetern, Die zu 8 vierjagien jamitig je 32 Verezeiten in jambigden atatalettigen Innetern, die zu 8 vierzeitigen Errophen verbunden find. Dies ift überfugut die Form der als hymni Amdrosiani zunächt überfleferten Hymnen. Das Metrum und die Luantität der Silben ift mit großer Sorgfalt gewahrt, die auf zwei Etellen, in denen eine Kürze in der Arfis so durch den Zetus versangert und zwei estellen, in benen eine Kürze in der Arfis so durch den Zetus versangert und zwei este flein, und salvsi in der Virties genannten Hymne. Hie und der sein der gehopers am Schlusse der Sitz, zeigt sich ein Miderstreit von Wort- und Versaccent (patrém, del etc.). Der vierte Hymnus beginnt übrigens in den ältesten handschriftlichen Hymnen Vatiean. Reg. 11 (Krüger in Siona IX [1884] S. 22. 82) und in den mailändischen Handschriftlichen Kreis- von Litende, auf regis Israel Super Chernyling auf seedes Annare Endragen een "Intende, qui regis Israel, Super Cherubim qui sedes, Appare Ephraem co-ram, excita Potentiam tuam et veni", während die lette Dozologie "Gloria tibi domine" schlt. Höchst wahrscheinlich ist, obgleich die Mauriner diesen Bers weglassen, bies die ursprüngliche Form gewesen (Artiger, Dreves). Der Bers murbe wohl gestrichen, weil die Saufung von Elifionen fpater für ben Befang unbequem wurde, als man nicht 45 mehr elibierte. Die in ben übrigen als echt anerkannten Somnen herrschende Korreftheit ber Form tann bier tein genügender Eintwand sein, ba in diesem Bers die Worte Pf 80 (79), 2 in ihrem Wortlaut in ben Bers eingezwängt wurden, wodurch auch die Doppelfilbe regis, die in den übrigen Symnen nicht vorkommt, erklärt wird. Jedenfalls ist das Wegfallen bes Berjes wegen biefer allerdings erklärbaren härten eher zu versteben, als so 200ginata des Settes tregten betet unterling ettinduten Hatta bete ab eine spätere unmotivierte Hingligung. Neben biefen 4 ungiveifelhöft echten Hommen gunächt als von Ambr. wahrscheinich gebichtete in Betracht: 5. Der Hymnus "Splender paternase gloriae" (Daniel I. E. 24, Hörster, Herold), den auch Antang des 6. Jahrhunderts Fulgentius von Ruspe als von Ambr. verfaht erwähnt (Ep. XIV ad Ferand. n. 10 MSL 65, S. 401). Ebert (S. 382) legt ihn ohne genauere Begründung entschieden 65 in das 6. Jahrhundert. 6. Das Ephihaniaslied "Illuminans altissimus" (Daniel 1, S. 19) wird von Ebert (a. a. D.) am ehesten bem Ambr. wegen ber Korrektheit ber Form gu= geschrieben. Der öftere erhobene Ginwand gegen die Autorschaft bes Ambr., daß die in dem Sym= nus vorkommenden Beziehungen zur Sochzeit ju Rana und jum Speifungewunder am Epiphanienfest erst später vortommen (Rraus, Realenc. 1, S. 494; Raufer, Beitr. I, 60

S. 368 ff.), ift von Dreves (S. 37 ff.) als nicht haltbar widerlegt worden. Wenn Ufeners Beweisfilprung (Neligionegesch. Unter. I. S. 270) für die Zeier des Epiphanienfestes in Rom im 3. 353 richtig ift (Lagarde und A. Harnad sehen sie als unwiderleglich erbracht an), so ift schon in biesem Jahre die genannte boppelte Beziehung beiber Bunder zu bem s Spiphaniensest vorhanden. Bgl. jedoch die von Ducanche (Bulletin critique 1890, p. 41 ff.) gegen Usener erhobenen Bedenken. Auch der Humnus 7. "Apostolorum passio" (Daniel 1, S. 100) tann wohl nach seinem gesamten Charafter von Ambr. gedichtet sein. Dreves (auch schon Mone) hat nachgewiesen, daß Ambrosius in seinen profaischen

Schriften sich öfters selber in den pragnanten Ausdrücken wiedderholt, ja salt sich selbst iv vielder ausschreibt (S. 52 f.). Auch sinder sich 3. B. der zweifellos echte Hennen (Dreves S. 59) wieder. In ähnlicher Weise sind frappante, wohl nicht zufallige Anklänge dei den S. 59) wieder. In ähnlicher Weise sind frappante, wohl nicht zufällige Anklänge bei den Symnen 4. "Veni redemptor gentium"; 5. "Splendor paternae gloriae"; 6. "Illuminans altissimus"; 7. "Apostolorum passio". — Der von Herold A. Ambrofian. Ge-15 fang (Bb.1, S. 440) "vielleicht" als echt ertlärte Hymnus "O lux beata Trinitas" (Daniel 1, (5.36) ift wohl nicht von Ambrosius, da in ihm schon der Neim durchgestührt ist (f. u.).— Ganz ausgeschlossen ist die Kutorichaft des Ambr. dei dem in solenner Weise sog. Ambrosinischen Sobgesang. "Te deum laudanus" s. A. Te deum. Au gu sti uns bezeugt sich als Dichter eines langen Lehrgedichts (Retract. I, c. 20),

20 das man ohne diefes Zeugnis nicht als fein Wert erkannt haben wurde. Es ift ein langer von A bis V reichender Abecedarius, in bem jede Buchstabenstrophe in der Regel aus 12 Bersen, einigemal aus 10 Bersen besteht. Die Zeilen sind Langzeilen von 16 Silben, in zwei Hemistichen geteilt, wobei die Gesehe der Metrik durch den musikalischen Abhthemus vielfac verlett find (Wilh. Meyer S. 289, Ebert S. 251). Alle Zeilen endigen in 25 e (ober ae), ohne Rudficht, ob basselbe lang ober kurz ist — ein Anfang bes Reims. Beber Strophe geht bie von bem Bolte gefungene Refrainzeile (von Aug. Sppopfalma genannt), voraus: "Omnes qui gaudetis (de) pace, modo verum judicate". Es wird in bem Gebicht bie Geschichte bes Donatismus behandelt und gegen ihn polemisiert. Niemand wurde biefes burchaus schwunglose, nur in trodener Form entwidelnde Gebicht 30 als ein Kirchenlied ansehen, wenn nicht Aug. selbst ausbrudlich bezeugte, daß er nicht ein Wert ber Runftpoefie babe verfaffen wollen ("Non aliquo carminis genere id fieri volui, ne me necessitas metrica ad aliqua verba, quae vulgo minus sunt usitata, compelleret"), und wenn nicht eben bas Spoppfalma bas Bolf singen follte. Es ift bies ein beutliches Beispiel, wie wenig wir einen aus unserem Empfinden entnommenen

as Maßstab zur Beurteilung ber Frage, ob ein Gebicht "Rirchenlieb" ist, anwenden bürfen. Des Umbrofius hymnendichtung wirkte in der Folgezeit weiter. Durch ihn ist offenbar Aurelius Brubentius Elemens (geb. 318) angeregt worben. Er ift ber pro-buktibste Dichter seines Zeitalters. Bon seinen weiteren Dichtungen, die mannigfacher Art (bibaltisch, polemisch, episch und lyrisch) sind, tommen bier nur die hymnen in Betracht. 40 Sein Liber Cathemerinon, das seine ältesten Dichtungen wohl enthält, umfaßt 12 Symnen. Die ersten 6 find für ben Gebrauch in ben 6 Gebetszeiten (f. Bo III S. 393, 35) bestimmt (baber ber Name bes Buchs). Daran schließen sich 6 humnen : h. jejunantium, h. post jejunium, h. omnis horae (ein Hymnus auf Christus), h. ad exequias defuncti ("Jam moesta quiesce querela"), h. epiphaniae. Einige ber hymnen 46 sind in der Form und dem Versmaß ganz analog den Hymnen des Ambrosius, während andere nach andern Bersmaßen gedicktet sind. Doch sind auch die im ambrosianischen Versmaß gedickteten Hymnen weit länger (80—220 Verse). Daß sie Prudentius desstallen nicht zumächt sür dem Kultus bestimmt habe (Ebert), ist nicht aus der Länge zu solgern (1. oben das Gedicht des Augustinus). Über sie tragen allerdings, mehr als die Hymnen so des Ambrossus, den Character der Aussthaften, wir sied auch mannigsache Antlänge an Horaz finden (f. Breidt). Auch find die symbolischen und allegorischen Deutungen viel weiter ausgesponnen, und die Schilberungen nehmen einen viel breiteren Raum ein (f. Cbert S. 255 ff.). In seinem Werke Peristephanon tritt allerbings mehr ber epische Charatter ber Dichtung herbor. Es enthält 14 teils sehr lange Gefänge auf Märtyrer mit aus-55 führlicher lebendiger Beschreibung ihrer Schickale. In diesem Artikel bekommen sie nur badurch ihre Bedeutung, daß einzelne Abschwitte aus ihnen, 3. B. aus den Symmen auf Laurentius (Daniel 1, S. 134) und Vincentius (a. a. D. S. 135) als Kirchenlieder an den betreffenden Märtvrertagen in Gebrauch maren.

Bon Coelius Cebulius (erfte Balfte bes 5. 3abrb. f. A. Cebulius) besitzen w wir einen alphabetischen Symnus von 23 Strophen auf Christus im ambrofianischen Bers-

Er trägt einen Schlichten, aber von inniger Empfindungsweise getragenen Charafter. Die Quantität ber Gilben wirb, wie in ben Symnen bes Umbrofius, im großen und gangen gewahrt (f. bie Abweichungen bei Ebert G. 381). Bemerkenswert aber ift, bag ber Reim in ausgebehnter Beise als Kunftmittel zur Anwendung fommt. "Er erscheint bier ale ein mufikalifches Element, bas bem Rhythmus eine Bierbe verleiht und bie Bebung 5 ber Schluffilbe bes Berfes verftarfend bas Metrum trägt und martiert, fo alfo einen Erfat für bas feltnere Gintreten bes Wiberftreits von Bers und Bortaccent bieten fann. So zeigt fich hier schon ber Berlauf ber späteren metrischen Entwidelung angebeutet, welchen biese Dichtungsart, die von der Basis der antiken quantitativen Kunstpoessie ausgeht, unter dem Einfluß des in der Bolfssprache über die Quantität zum vollkommenen 10 Siege gelangten Accentes und der vom Metrum mehr und mehr sich emancipierenden musitalischen Romposition nehmen sollte" (Ebert a. a. D.). Zwei Stude bieses Symnus sind als Beihnachts- und als Epiphaniassest-Symnus in den kirchlichen Gebrauch (j. u. S. 408,19) und beutsch überset auch in ben lutherischen Rirchengesang (f. u. S. 408, 55 ff.)

Ueber die Somnen bes Magnus Felig Ennobius f. Bb 5, G. 384,45 ff. und Chert S. 435 ff.; Daniel 1, S. 147 ff. In fireflichen Gebrauch find fie, außer einigen, die nach bem Hymnarium des Thomasius im Breviarium Mozaradicum enthalten sind, nicht

gekommen.

Über die Hymnen des Benantius Fortunatus f. Bb 6 S. 133; Ebert 20

S. 533.

Dag Gregor b. Gr. (geft. 604) Dichter von Symnen ift, ift nicht zu bezweifeln. Doch ift über die Bahl ber ihm ficher juguschreibenben Symnen noch feine völlige Klarheit. Unter ben 10 bon Daniel 1, S. 170 ff. mitgeteilten Somnen halt Gbert nur bie funf ersten und vielleicht ben siebenten für echt. In der Form schließt Gregor sich an Ambrosius an, doch sindet 26 sich häusiger der Widerstreit von Wort- und Bersaccent. Der Reim kommt auch in diesen Symnen vor, doch nicht so zahlreich wie bei Fortunatus und Sedulius. Indessen fich unter den vor allem als echt anerkannten auch zwei in den kirchlichen Gebrauch übergegangene (S. 408, 28 ff.), die in sapphischem Metrum gedichtet sind. Die Symmen des Gregor "entbehren aber des poetischen Reizes der Symbolit und find nüchterner und so phantasieloser als die des Ambrosius" (Ebert S. 553).

Die metrische lateinische Dichtung berricht burchaus in den ersten sechs Jahr-hunderten. Dennoch soll, abgesehen von dem oben bereits angesubrten Lied Augustins, auf einige rhythmische Symnen bingewiesen werben, die noch in Diese erfte Periode fallen, auf die auch Beba in feiner Schrift de arte rythmica c. 22 als Beispiele rhythmischer 35 Dichtung Bezug nimmt. Gin folder Symnus ift in ber Regula bes Bifchofs Aurelianue von Arles (gest. 555) citiert: "Rex aeterne Domine, Rerum creator om-nium, Qui eras ante saecula, Semper cum patre filius". (Daniel 1, S. 84 glaubt bei bem ersten Bere O rex aeterne gloriae lefen zu muffen, nimmt aber biefe Emenbation 4 S. 20 wieder zuruch). Zwar nach dem Muster ambrofianischer Hymnen ge so bichtet, ersetzt boch der Ikus die Länge und ist für die Senkung die Quantität auch nicht maßgebend. (Ein zweiter in ber Regula befindlicher Anfang eines Symnus : "Magna et mirabilia", den Ebert 1, S. 529 und Humer (II) S. 11 als einen rhythmischen, bisher ganz unbekannten Hymnus ansahen, ist von C. Krüger (Siona 1884, S. 22) als Übersetzung von Apt 15, 3. 4 nachgewiesen worden, kommt also nicht mehr in Betracht). 46 Einen anderen, vielleicht auch in das 6. Jahrhundert sallenden rhythmischen Symnus: "Apparebit repentina Dies magna domini, Fur obscura velut nocte Improvisa occupans", führt Beba ebenfalls als Beipiel an (Daniel 1, S. 190; f. Ebert S. 555). Auch in bem Codex Reg. 11, ber aus bem 7. ober spätestens 8. Jahrh. stammt, finden sich einige rhythmische Humnen (Siona 1. c. S. 82). Erst in ben folgenden Jahrhunderten so wird die metrische Dichtung durch die rhythmische völlig verdrängt.

In bas römische Brevier find folgende 53 Somnen aus ber alten Rirche aufgenommen worden, wobei allerdings noch fraglich bleibt, ob fämtliche unter C. D. und H. genannten hymnen in den Zeitraum bis 600 fallen (die beigefügten Zahlen be-

zeichnen die Seitenzahl bei Daniel 1):

A) Bfeudo-Gilarius: 1. Beata nobis gaudia (6). B) Ambrofius (zweifellos echte): 2. Aeterne rerum conditor (15). C) von Biraghi, Blitt und Dreves bem Umbrofius jugeschriebene Symnen: 3. Splendor paternae gloriae (24). 4. Aeterna Christi munera (im Br. mannigfact beränbert) (27). 5. Jesu corona virginum (111). 6. Nune sancte nobis spiritus (49). 7. Rector potens verax deus (50). 50 8. Rerum Deus tenax vigor (51). D. \$\( \)\$[eubo-\mathrm{Q}\$mbro\fu\bar{u}\$: 9. Aeterna coeli gloria (54). 10. Aurora jam spargit polum (55). 11. Coeli deus sanctissima (59) 12. Conditor alme siderum (73). 13. Consors paterni luminis (26). 14. Deus tuorum militum (108). 15. Ex more docti mystico (95). 16. Jam Christus 5 astra ascenderat (63). 17. Jam lucis orto sidere (55). 18. Jesu corona celsior (109). 19. Jesu nostra redemptio (62). 20. Jesu redemptor omnium (77). 21. Immense coeli conditor (57). 22. Lucis creator optime (56). 23. Magnae deus potentiae (60). 24. Memento salutis auctor (77). 25. Nox atra rerum contegit (53). 26. O lux beata trinitas (36). 27. Plasmator hominis deus (60). 10 28. Rerum creator optime (52). 29. O rex aeterne domine (Br.: Rex sempiterne domine) (84). 30. Somno refectis artubus (25). 31. Summae deus clementiae (34). 32. Te deum laudamus (2, 276). 33. Te lucis ante terminum (51). 34. Telluris ingens conditor (58). 35. Tristes erant apostoli (82). 36. Tu trinitatis unitas (35). 37. Verbum supernum prodiens (76). 38. Vos clara ecce intonat (75). E. \( \)\$ru b ent iu\( \) ± (3. Ales diei nuntius (117). 40. Lux ecce surgit aurea (119). 41. Nox et tenebrae et nubila (118). 42. O sola magnarum urbium (125). 43. Quicumque Christum quaeritis (133). 44. Salvete flores martyrum (122). F. \( \) € c\( \) b u luius (176). 48. Quicumque Christum quaeritis (133). 44. Salvete flores martyrum (122). F. \( \) € c\( \) b u luius: 45. A solis ortus cardine (\( \) c' (145). G. \( \) \( \) \( \) Senantius \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \(

26 Deutsche Übersetzungen beziehungsweise Bearbeitungen, die teils zu Kirchenliebern in der lutherischen Kirche geworden sind, sind von folgenden Symnen vorhanden (die eingeklammerten Zahlen bezeichnen Band und Nr. bei Wackernagel, Das beutsche

Rirdenlieb): 1. Veni redemptor gentium (Ambrosius): a) "Aum har, ersöser vosses offar" von Heinrich von Laussenberg (II, 755). b) "Nu bom, der Heinrich von Laussenberg (III, 765). b) "Nu bom, der Heinrich Hill, 169. c) "O herr, ersöser alles volts" von Avonas Münzer (III, 498). d) "Nomm Heinrich, Lösegeth" von John Frank (um. 1646). 2. Christe, qui lux es et dies (Ambrofius?): a—e) Berfchiebene Überfchungen aus der Zeit vor der Reformation (II, 563—567 und Hoffmann von Fallersleben, Geschichte des deutschen 35 Rirchenlieds, 3. Ausg. 1861, SS. 270. 289. 290. 292). f) "Chrift, ber bu bift tag und liecht" im Enchiribion gepftlicher Bejenge und pfalmen, Erfurt 1526 (III, 161). g) "Chrifte, bu byst lucht und be dach" in Rigasche Rirdenordnung 1530. h) "Christe, bu wares liecht vud gölliche flatheit" von Michael Beiße in "Ein New Gefang buchten 1531 (III, 381). 1) "Chrift, der du bist das liecht und tag" von Urbanus Rhegius (III, 478). 40 k) "Chrifte, bu bift ber helle Tag" von Erasmus Alber (III, 1037). 3. Olux beata trinitas (Ambrofius?): a) "Der bu bift breb in einigfeit" von D. Luther (III, 50). b) "D Liecht, heilig breifaltigfeit" von Michael Meiße (III, 327). 4. Jam lucis orto sidere (Pleudo-Ambrossus): "Die nacht ift hien, ber dag bricht an" lucis orto sidere (\$150udo-2mbroquus): "Die nach in tien, eer cag ouch and von Bolig. Köpflin (III, 843). 5. Jesu nostra redemptio (\$150udo-2mb-45 brofius): "Borlöfer, here Zefu Chrift' von Burdatt Balvis (III, 743). 6. Conditor alme siderum (\$15udo-2mbrofius): a) "Bott, heilger ideepfer aller itern" von Thomas Münzer (III, 499). b. "Beltighepfler Hert Gott, Zefus Ehrift' von Contact Suber (acit. 1577) (III, 1135). 8. Ad coenam agni providi (\$150udo-2mbrofius): "Laft uns nun all vorsichtig sein" von Thomas Münzer (III, 503). 8. Jam so moesta quiesce querela (\$150udo-11), history and sechnen" (256 sechiarus (\$150udo-2mbrofius): a) "History auf alles Alag und Sechnen" (Joh. Eichhorns Gesangbuch, Frankfurt a. D. Ausg. 1569). b) "Hört auf mit Trauern und Alagen" (Ebenda Ausg. 1561). c) "Hört auf zu weinen und klagen" (Kolersches G. B. Nürnberg 1570). d) "Last ab von Trauern, ihr Christenleut" (Magdeburger G. B. feit 1583). e) "Laffet Mag und Trauern fahren" (New. Breuß. vollständ. G. B. Königs-55 bera 1650). 9. A solis ortus cardine (Ecdulius): a) "Bon anegang ber fume klar" (vorreformatorisch II, 564). b) "Berr von der sunne usegang" von Kein-rich von Lauffenberg (II, 756). e) Lobsinget Gott und schweiget nicht" von Michael Weiße im G. B. ber bohm. Br. 1531 (III, 267). d) "Chriftum wir follen loben ichon" gon Luther (III, 17). 10) Hostis Herodes impie (Sebulius): a) "Was fürchst du 60 feind Herobes fer" von M. Luther (III, 42). b) "Gerobes, o bu Bofewicht" von Thomas

Münzer (III, 500). c) "Herobes vient und böse kind" in Christian Abolfs G. B., Magdeb. 1542 (III, 1068). d) "Herobes, höchster Gottesseind" von Hoh. Spangen-verg (III, 1108). 11) Ag nosce om ne saeculum (Benantius Hertunatus): "Betenn nun alle welte schon" von Heinrich b. Laussenberg (II, 754).— 12. Vexilla regis prodeunt (Benantius Fortunatus): a—c) Borresomatorische Bearbeis tungen II, 928. 1344. 1361. d) "Des Künigs panir gehn her vor" von Thomas Münzer (III, 502). 14. Rex Christe factor om nium (Gregor d. Gr.). a) "Künig, christe, schöpfer aller dier Von Thomas Münzer (III, 501). b) "De Sprifte, schöpfer, söningt, herr" von Burtart Walddis (III, 742). e) Ochriste, Echöpfer aller Ding" von Johann Spangenberg (III, 1124).

Mirchenlied, II., lateinisches im Mittelalter. — I. Sammlungen (aus dem 19. Jahrh. und die wichtigsten aus dem 18. Jahrh.; Sammlungen früberer Jahrhumoterte bei Devaug. De l'hymnologie latine, Phon 1890 und bei Weber u. Welte. Kitchenlegiton 3. Bd VI (1889), A. Hymnus VII.: Latein. Hymnologie Sp. 533f): Jos. Mar. Thomasius, opera omnia, tom. II. continens Psalterium iuxta duplicem editionem, ed. de Vezzosi, Rom 15 1747 (vgl. dazu Blume in den Anal. hymnica XXVII, 13); Arevalo. Hymnodia hispanica, Mom 1786; C. M. Björn, Hymni veterum poetarum christ ecclesiae, Havniae 1818; Hymni ecclesiae, excerpti e Breviariis Parisiensi, Romano, Sarisburiensi, Eboracensi et aliunde, II Vol. Oxoni (Reinjig) 1838; S. M. Caniel, Thesaurus hymnologicus sive hymnorum, canticorum, sequentiarum circa annum MD usitatarum collectio amplissima. Tom. primus 20 hymnos continens., Halis 1841; tom. secundus. Sequentiae. Cantica. Antiphonae [enthalt nymnos continents, Hans 16-1; tom. secundus. Sequentine. Canuca. Antipnome [entquit aud Spinnent]. Lipsiae 1844; tom. quartus supplimenta ad tomum primum continens, Lipsiae 1855; Tu Méril, Poésies populaires latines antérieures au XIII séèlec, ¶arià 843; bert, Poésies populaires latines du moyen âge, Parià 1847; betn, Poésies populaires latines du moyen âge, Parià 1854; Canam, Documents inédits pour servir à l'histoire littéraire 25 de l'Italie depuis le VIII sèèlec jusqu'au XIII sparia 1850 = MSL 151, ca 1816; Ceteunfon, The latin hymns of the Anglo-Saxon church, Vol. XXIII bet: Publications of the Anglo-Saxon church, Vol. XXIII bet: Publications of the Carter Selective Durbon. 1851, Wester Myroi Federice. 3. Stevenor, The latin hydrons of the Anglo-Saxon caurch, vol. AMII of the Indications of the Surface Society, Jurham 1851; Reale, Hymni Ecclesiae . . . e breviariis et missalibus Gallicanis. Oxford et London 1851; Rorman, Hymnarium Sarisburiense, cum rubricis et notis musicis, Conbon 1851; R. S. Whone, Cat. Symmen b. Wittelafter 3, 3 & Bot. Frei 50 burg i. B. 1853 – 55; Woffg. Reithnier, Flores patrum latinorum et hymni ecclesiastici, Schafffenighen 1853; W. R. G. Stimar, Spicilegium hymnologicum, continens I. hymnos veteres inceditos et editorum lectionis varietatem, II. hymnorum veterum qui apud evangelicos in linguam germanicam versi usu venerunt delectum, Marburg 1856(7); F. Elément, Les poètes chrétiens depuis le IV° siècle jusqu'au XV°, Morceaux choisis, tra-35 15. Ulement, Les poetes chretieus depuis le IV° siècle jusqu'au XV°, Moreaux choisis, tra-sduits et annotés, Karls 1857; Hymnarium, Blüthen latein, Airdenpoeffe [von E. B. Moll], Hall 1861, 2. Aufil. 1868; Phil. Badernagel, Das bentiche Kirchenlied von der älleiten Zeit dis zum Anfang des 17. Zahrh. I. Bh. Lethald 1864; Trench, Sacred Latin Poetry, chiefly Lyrical, Loudou 1864; Zoh, Kayler, Anthologia hymnorum latinorum, Fasc. I. hymnos a IV. usque ad IX. sacc. continens. In usum scholarum, Paderboru 1865; Gall 40 Morel, lat. Symnen des Mittelalters, größtenteils aus Sandidriften ichweizerifcher Klöfter, Enificient, 2 Hallen bee Mittelaiters, großenteils aus Handgirten in indicartique Moher, Griffelm ber Berühettiler, Balle 1872, p. 102 ff.; B. J. Leftie, Latin Hymns, 3 Bbe, 1873—77; Herm. Hagen, Carmina medii aevi maximam partem ineditat, Bern 1877; Ernst Tühnmler, Rhytmorum eccles. aevi Carolini specimen, Halis 1881; bert, Poetae latini aevi Carolini, Tom. I (Pars. I. 2), Bero- 45 lini (1889) 1881, Tom. II. ib. 1884, Tom. III rec. Lubw. Tranbe ib. 1890, in den MG Poetae Latini medii aevi I-III; Memming, Hymni et sequentiae in regno Succiae, 4 Bbe, Stedholm 1885—87; Guil. Mildjad, Hymini et sequentiae cum compluribus aliis et Latinis et Gallicis necnon Theotiscis carminibus medio aevo compositis, I. Halis 1886; 216. Sontelet, Hymni, sequentiae etc. in ben AS VI, 1887, p. 353 fi; Guibo Maria Treves, 50 Analecta hymnica medii aevi [im Folgenben Anal. citieri]. Leipija, feit 1886; 618 jept 36 Bänbe, Rolgenbe Bänbe fonmen ibir im Betradi: a Hymnarius Moissiacensis. Das Symmar ber Motei Moijiac im 10. Sabrhunbert, Bb II+ (1888). b) Hymni miditi Ratein, Dymmen bes Mittelafters 1.—6, Folge. Bb IV (1889); XI (1801); XII (1892); XIX (1895); XXII (1895); XXIII (1896); c) Hymnarius Severinianus. Das Symmar ber Wolei 55. Severin im Reapel, Bb XIV\* (1893); vgl. bagu Maurite in: Archivio della R. Società Romana di Storia patria 22, 5 fi. d) Orricus Scacabarotius. Origo Scaccabarozzi's Liber Officiorum, Bb XIV\* (1893), c) Hymnodia Gotica. Die Mogarabifden Symmen bes Mittelafters, Bb XVI (1894), f) Hymnodia Gotica. Die Mogarabifden Symmen bes Mittelafters, Mugdsung 1888; Analecta liturgica: Misset et Weale, Thesauris hymnologicis hactenus editis supplementum amplissimum, London 1888—91; 3a. Seruer, Bit Alling Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regio Stodholm 1885-87; Guit. Milchiad, Hymni et sequentiae cum compluribus aliis et La-

séquences, tropes en usage dans l'église latine depuis les origines jusqu'à nos jonrs. Extraît des AS Tome I, A-K, Louvain 1892; tome II, L-Z, 1897 [Sergeidnis familider latein, ejilitder Sièber in alphabetifder Schunng übrer Unfaige mit Magabe des Gharafters, ev. des Berfaffers, der Beit ber Abfaffung und des Fundortes jedes Liedes, 22256 Rummern; et. des Serfajtes, der Feligingung und des Junobres jedes Lices, 22230 Kummert, befer vertwoll, weun auch und gräfingungsbedürftig. Am Kolgenden Rep. citiert.]; Auflan, A dictionary of hymnology, setting for the origin and history of christian hymns, London 1892; 3. H. Bernard und M. Mitinson, The Irish Liber Hymnorum. Edited from the MSS with translations, notes and glossary, 2 Bde, London 1898.

II. Deutsche lieberschungen, Wug, Jat. Nambach, Anthologie christ. Gesänge aus 10 der alten und mittlern Zeit, Altona u. Leipzig. 1. Bd, 1817; N. C. Hollen, Alte drift. Lieder und Kirchengesänge, deutsch und lateinisch, nebt einem Anhange, Elberselb 1819; Jat. Grinnn,

Hymnorum veteris ecclesiae XXIV interpretatio theotisca nunc primum edita, Gottingae 1830; 3. Chr. von Jaduefing, Nathol. Nirdengefänge in das Deutsche übertragen mit dem Latein zur Seite, 3 Bde, Neue Ausgabe, Augsburg 1830; Hortlage, Geschige drifft. Bor-ls zeit. Auswahl des Borzjüsschichten, aus dem Griech. u. Latein. überseite, Bertin 1844; G. A. Königsseld, Latein. Hymnen und Gesänge aus dem Mittelalter, deutsch. Mit beigedrucken latein. Utrette, Bonn 1847. Vene (2.) Sammung 1850; Karl Sinnrod, Lauda Sion. Alle-drifft. Kircheulieder und Gebichte, Stuttgart 1850, 2. Aust. 1868; Ferd. Böchter, Ausburglichterit. Wieder dem 2. bis 3.5. Auswahl 2. Mitter und in deutschlicher Liederschutzer Ausburglichterit. althill. Lieder vom 2. dis 15. Jahrb. Im llriegt ind in deutschen leberfestungen, Berlin 20 1858, Neudruck 1889; Jos. Kehrein, Kathol. Kirchenlieder, Hymnen u. Kjalmen, I Bde. Buire, durg 1859—63; G. W. Kachlier, Die Hymnen der kathol. Kirche, im Versmaße überfest, Mainz 1853; Jos. F. D. Schlosser, Die Kirche in ihren Liedern durch alle Jahrbunderte, 2 Bde. 2. Musl., Freiburg i. B. 1863; Cb. Odden, Buch der Hymnen. Neltere Kirchenlieder aus dem Latein, ins Deutsche übertragen, 2. Ausl., Halle 1870.

III. Untersuchungen und Darstellungen; a) Algemeines: Dzanam, Italieus Franzistaner-Dichter, teutsch von Julius, Münster 1853; P. U. Schubiger, Die Schngerschule St. Gollens vom achten bis zwölften Jahrbundert. Gin Veitrag zur Wesangsgeschichte des Mittelalters, Einsiedeln und New-York 1858; Histoire liter, de la France, Paris, IV s. (1866fi.); Karl. Aug. Bed. Gefd. des lath. Kirdenliedes von seinen ersten Anfangen dis auf 30 die Gegenwart. Köln 1878, S. 35 fi.; Joh. Huener, Unterjudungen über die ältesten latein. driftl. Humnen. Viet einem Anshang von Humnen. Viet in 1879; Sch. Semil Koch, Gesch. des Kirdenlieds u. Kirdengejangs I. Sintgart 1866; Bills. Meyer, Der Ludus de Antichristo und Bemerkungen über die latein. Rhythmen des IL Jahrhunderts, 会聚则, 1882, I, Wilfe, Miper, Klagag und Uriprung der latein, und griech, chythm. Dichtung, München 1886; Job. Kapier, 35 Beiträge zur Geschichte und Erklärung der ältesten "Kirchenhynnen. Mitt bef, Nücklicht auf das orin. Brevier, II., S. 236 ff., Kaderborn und Münster 1886, Abols Gert, Algemeine Geld. der Litteratur des Mittelalters im Ndendlande bis zum Beginne des A.I. Jahrb., 3 Bde, Leipzig 1874—87; 1. 80° 1889; Beher u. Selte. Kirchenleziton VI (1889), Art. Dynnus VI. Latein. Dynunologie Sp. 533 ff., A. Devang, De l'hynnologie latine, Lyd. 1890; Uhsse. Chevalier, 40 Pocsie liturgique du moyen åge, Karis u. Lyon 1893 (enthälf auch im Anhang 124 Humnen). Battenbach, Deutschlass Geichichtsquellen im Mittelalter, 2 Bbe\*, Berlin 1893, 1894; Nic. Spligel, Unterjudungen über die ältere chriftl. Hynnnenpoelie, I. Tell: Reimverwendung und Spiegel, Altierlingungen word die aireit gliebt, Agmarkporte, 1. Lett. artimetenlang und Zaftwechfel. II. Zeil: Der Sirophenbau in den Oyunen und den jüngeren Seguenzen, Programme des Igl. alten Ghunanijums zu Würzdurg 1896 u. 97. — b) Das tömtige Provide der dert. Die Itraflichen Oyunen des Brevlers, neu überfelt und v. erfähret. Bou einem Briefter der Töceje Münifer, Münifer 1855; Baufu, Hymni dreviarii Romani. Zum Gebrauch für Klerifer überfelt und erfährt, 3Bde, Nachen 1868—70; S. G. Müniont, Les hynnes du dréviaire romain. Eindes eritiques, littéraires et mystiques, 3 Bde, Paris 1874. 1879. 1884; G. Baumer, Geschichte des Breviers, Freiburg i. B. 1895; C. Albin, La poesie 50 du bréviaire, essai d'histoire critique et littéraire. Tome I. Les hymnes, 2non 1899.

1. Die gefamte religiofe Lyrif bes Mittelalters in lateinischer Sprache gerfallt in zwei Sauptgruppen: 1. in bie liturgischen Dichtungen, b. b. folde, bie irgendwie im öffentlichen Gottesbienst gebraucht und zwar gesungen wurden; und 2. in außerlitungische Dichtungen, bie lediglich der Privatandacht bienten (Leselieder, Reimgebete, Plalmen). Es versieht sich 55 von selbst, daß diese letzteren ihre Pilege vorwiegend in den Rlöstern fanden; besonders fruchtbar erwies fich auf diefem Bebiete ber Karthäuserorben, jumal ber beutsche bes 14. und 15. Jahrhunderts. Die Quellen für biefe außerliturgifche Poefie bilben in erfter Linie Die Gebetbücher (Devotionalien, Drationalien, Rollettaneen). Dagegen find bie liturgifden Dichtungen hauptfächlich aus liturgifden Schriften (Sanbidriften und 60 Druden) zu erheben. Auch nach Form und Inhalt treten beibe Lieberarten auseinander, boch ift natürlich vielfach die Grenze fliegend. Aber man wird fagen durfen, daß bas liturgische Lied einen mehr allgemeinen, weniger perfonlichen Charafter trägt, während bei ber außerliturgischen Dichtung bas Gubjektibe, Die Perfon bes Dichters weit mehr in ben Bordergrund ju treten pflegt. "Man könnte biefe Poefie füglich die Ich-Dichtung im 65 Gegenfat jur liturgischen Wir-Dichtung nennen" (Dreves, Anal. XI, 6). Auch das ift

begreiflich, daß in der Wahl bes Stoffes die perfonliche Liederdichtung einen viel größeren begreituch, daß in der Wahl des Stoffes die personiche Lederbrütung einen viel größeren Spielraum zuläßt, als die liturgische. Im metrischen Bau zeigt sich dann und wann bei jener Dichtungsart das Fehlen der strophischen Gliederung und in der Regel die Durchführung desselben Metrums durch das ganz Lied. Dabei sommen sast alle Versänage in Antwendung. Es ist ein Arbeinst von Dreves, in seinen Analecta hymnica betougt die Scheidung jener beiden Gruppen durchgesübrt zu haben, svoiel das überhaupt nur möglich war. Daß manche einsachen "Leselieder" allmählich in liturgischen Brauch kamen, braucht kamm gesagt zu verden. So waren z. B. die Sequengen: "Dies irae" und "Stabat mater" urfprünglich einsach verschen Swittselaren in alsewieren zu thun, die von mit ben lateinischen religiösen Dichtungen bes Mittelalters im allgemeinen zu thun, Die 10 man Symnen im weiteren Sinne bes Wortes nennen tann, sondern lediglich mit liturgifchen Dichtungen. Näher zugesehen zerlegt fich aber bie Fulle biefer Dichtungen wieber in einzelne selbstitandige Gruppen. 1. Die Sequengen; 2. Die Tropen (cantiones, cantilenae), beibe Arten bem Meggottesdienste angehörend; 3. Die Reimossigien (gereimte Offizien) und 4. die eigentlichen hymnen, d. h. die im Offizium und dei Prozessionen 16 gesungenen hymnen (lettere vorsus genannt). Da für die unter 1., 2. und 3. genannten Dichtungen besondere Artitel vorgesehen find, so bleiben uns hier gur Behandlung nur bie eigen tlichen, unter 4. genannten Sonnen übrig. Streng genommen mußten wir babei alle bie Lieber ausschließen, bie gwar für ben firchlichen Gebrauch gebichtet waren, aber nachweislich boch nicht in Gebrauch gekommen find. Da inbeffen unsere Kenntnis 20 über bie Berbreitung ber Somnen nur ludenhaft ift, alfo manches Lied gewiß Rirchenlied geworben ift, von dem wir es nicht wiffen, fo werben wir bie gesamte Symnendichtung (im engeren Sinne) ins Auge faffen. Dabei werben wir natürlich bie nachweislich weit verbreiteten Lieder ganz besonders berücksichtigen. Der eigentliche Hymnus schließt in der Regel mit einer Dogologie, die fehr häufig entlehnt ift. Es giebt eine gange Reihe weit 25 verbreiteter Dorologien, Die immer wieder febren. Dft wurde auch ein einziges Lied für bie berichiebenen horen geteilt (vgl. 3. B. ben humnus v. Bernhard v. Cl.: Jesu dulcis memoria, f. Bb II, 639). - Die Berwendung von Symnen im Offizium neben ben Pfalmen ist durchaus nicht immer und überall gebräuchlich getvesen. Im Abendland ift Diese Sitte wohl zuerst in Mailand und in Oberitalien heimisch geworben. Ginen zweiten 20 Musgangspuntt fand fie in ben Rlöftern bes bl. Benebilt, ber ben Symnengefang im Offizium burch seine Regel einfach vorschrieb. So breitete fich biese Sitte über Gallien und Deutsch= land aus, und daß sie in Irland heimisch war, beweist das Antiphonar von Bangor, das uns Hymnen bietet, die schon im 6. u. 7. Jahrhundert in irischen Alöstern gesungen wurden. Am spätesten drangen die Hymnen ins Ofsizium in Spanien und in Rom ein. 85 wurden. Um hakesten brangen die Hymnen ins Ossistium in Spanien und in Rom ein. 25 Was jenes Land betrisst, so berbot noch das Ronzil von Braga 563 den Gebrauch der Hymnen, dagegen suchte das 4. Konzil von Toledo 633 diesen Widerstand zu brechen. Und es gelang. Spanien wurde, "wie das Land der Vienen und der Kerzen, so das Land der Hymnen." Um spätesten eroberten sich die Hymnen die Ossistien in Rom. Zwar sangen die Mönde ihrer Regel gemäß auch in Rom ihre Lieder, aber nur ganz 40 allmählich drang diese Sitte auch bei dem Weltsterus durch. Zwar schreibt Hrabanus Maurus, daß der Brauch, beim Ofsizium Hymnen zu singen, in den Richen des ganzen Mbendlandes heimisch sie (de inst. elerie. II, 49 MSL 107, 362), allein sit Rom gilt das nur mit Einschränkung. Im 12. Zahrh, waren erst wenige Hymnen sesten Bestautd des römischen Verviers, erst im 13. u. 14. Jahrh, hatte jede Hore auch ibren bestimmten 45. Spunnus. Reles Gebrauch weren, bat hymnus. Belche hymnen etwa ums Jahr 700 im allgemeinen Gebrauch waren, hat Bäumer a. a. D. S. 257 ff. festzustellen versucht. Übrigens tauschten bie einzelnen Rirchenprovinzen ihre poetischen Erzeugnisse untereinander aus, so das sich der Schatz gebräuch-licher Hymnen stetig mehrte. Manche Lieder sind freisich im Lause der Zeit wieder außer Brauch gekommen, weil sie von anderen verdrängt wurden. Die Forschung über die so Somnen, wie überhaupt über bie latein. Rirchenpoeffe bes Mittelalters, ift trot ber im 19. Jahrhundert eifrig betriebenen Studien noch teineswegs über die Anfänge hinausgetommen. Schien es auch, als hätten die Sammelwerke von Neale, Mone, Daniel u. a. der Forschung ein leidlich vollständiges Material und damit eine binreichende Grundlage geschaffen, so haben die von dem Jesuiten Dreves 1886 begonnenen und seit 1897 im 55 Berein mit seinem Ordensgenossen El. Blume sortgesepten Analoeta hymnica uns belehrt, wie unbollkommen nach Quantität und Qualität bas bisher bekannte Material war. Dit ftaunenswertem Sammlerfleiß hat Dreves bie Bibliotheten Deutschlands, Ofterreiche, Italiens, Frantreichs, ber Nieberlande, Englands, Danemarts, Spaniens nach Sanbidriften und Wiegendrucken abgesucht und reiche Quellen fließen gemacht. Go lange biefes groß= 60

artige Sammelwerk nicht abgeschlossen ist, kann an eine zusammenfassende Darstellung der latein, mittelalterlichen Kürchendichtung nicht gedacht werden. Und auch dann wird est zumächst noch der eingesendhen Einzelunterluchungen bedürfen. Bor allem muß der Berluch gemacht werden, die herrentosen Lieder, so weit es möglich ist, zu datieren und zu 6 lokalisieren. Ihre Bersassen zu entdecken wird nur in den seltensten Källen gelingen. Sie nicht zu vertraundern, daß die wenigen Bersuch zusammenfassender Darstellung ungentigend sind. Auch im Kolgenden kann nicht mehr geboten werden als ein schwacher

gentigend find. Auch im Folgenden kann nicht mehr geboten werden als ein schwacher Bersuch, einige Grundlinien der Entwickelung sestzulegen. 2. I. Beriobe von c. 600 bis c. 768. Während Die altfirchliche Dichtfunft in Italien 10 mit Gregor b. Gr. ihr borläufiges Ende findet und unter ber Unruhe der Zeiten und bem allgemeinen Zerfall ber Bilbung zu keinem neuen Leben erwacht, pflanzt sich bie Hymnendichtung aus ber Bergangenheit ungehindert und ungehemmt in die Zukunft weiter in zwei Landern, in benen auch die Bildung eine Zufluchtsstätte gesunden hatte: in Spanien und auf den britischen Inseln. a) Unter den Fro-Schotten ist Columba 16 (geft. 597) längst nicht ber lette Dichter jener Jahrhunderte. Der irische liber Hymnorum (herausgegeben von Bernard und Atfinson) nennt von manchem altirischen lat. Bedicht ben Berfaffer, ohne bag wir ftichhaltige Brunde hatten, biefe Angaben ju bezweiseln. Ultan (gest. 656) foll ben Hymnus auf die bl. Brigida: Christus in nostra insula (Nr. 2), Cummain the Tall (geft. 661 ober 62) ben auf die Apostel: Celebra Juda 20 festa Christi (Rr. 3) gedichtet haben. Als Dichter des Marienhymnus: Cantemus in omni die (Rr. 6) gilt Cuchuimne (gest. 7462), als Dichter des Liedes auf Michael: In trinitate spes mea (Nr. 8) Colman mac Murchon (gest. 731?), während das Lied auf ben bl. Martin: Martine te deprecor (Nr. 9) bem Dengus mac Tipraite (geft. 745) gu= geschrieben wird. Sicher irischen Ursprungs, aber vielleicht aus hatere geit, ist der 28 hunus: Christi patris in dextera (Nr. 45; vgl. Anal. XIX, Nr. 422). Ferner haben wir in dem schon erwähnten Untiphonar von Bangor (geschr. 3w. 680 u. 691; MSL 72, 582; ed. F. E. Warren, London 1892-94) Broben altirifcher Symnenbich= tung. Das gilt sicher bon bier ber bort gebotenen Symnen: Audite bonum exemplum; Audite omnes amantes; Sancta sanctorum opera und Recordemur iustitiae, 30 von benen der letzte vielleicht in unsere Periode gehört. Diese Boesie ist höchst beachtens= wert. Denn einmal ist sie durchaus thuthmisch, sodann ist der Reim in einer außerorbent-lichen Fülle und Reinheit angewendet (vgl. 3. B. Reime in Rr. 6 wie: Mariam : vicariam; domini: homini; paterno: materno); endlich ist bemerkenstvert der Gebrauch des Abcdarius. Das angewandte Versmaß ist meist sehr einsche Annben oder Strocksen. Soviel st sicher wirden von einer den verschaftigen Mönchen bligte die Öligktunst im 7. und 8. Jahrhundert. — b) Auch unter den Angelsachen muß sich die hommenpoefie einer regen Bflege erfreut haben. Um das ficherer behaupten zu konnen, mußten tott den seiger spige spige spiker i den state i den spikert i den spikert i den spiker bester betatt i den spiker bester beste Venerabilis (gest. 735) noch besitzen (vgl. A. Beda Bb II, 514, 15 ssi). Bon 40 ben 10 ober 11 ihm augeschiebenen Symnen im ambrostanischen Versmaß (MSL 94, 621 ff. u. Daniel I, 206 ff.) steht die Echtleit nicht sest. Die meiste Verbreitung sand unter diesen Liebern der Humnum eanamus gloriae (Rep. 8235). Am ehesten gehört ihm wohl das Lieb über das Sechstagewert und die sechs Weltzeiten: Primo deus caeli globum. Die unter Bebas Ramen gehenden Symnen find nuchtern, 45 ohne Schwung, aber auch ohne Schwulft, 3. T. sind sie ganz ansprechend. Daß aber die ganze Dichtkunst der Angelsachsen auf italischerbmischem Sinstuß beruht, ebenso wie ihr Christentum und ihre Bildung, zeigt sich darin, daß sich bei ihnen vielsach noch metrische Bedichte finden und daß der Reim fo gut wie gar nicht angewendet wird, dagegen findet fich bie Alliteration. - e) Gine gang eigenartige Symnenpoefie bringt Spanien in feinen 50 mozarabischen Symnen hervor (bie offiziellen mozarabischen Symnen gesammelt von Blume in Anal. XXVII; er stellt eine Spezialstudie über sie in den "Symnolog. Beitragen" in Aussicht). Als genuin mozarabijd find alle homnen mit folgenden Mertmalen zu bezeichnen: die Hymnen auf zwölf Tageszeiten; ferner alle die Abcdarien, in benen bas A boppelt, und zwar für bie zwei erften Berszeilen, gebraucht wird. Wahrenb 56 ferner bie mozarabische Sommendichtung so gut wie keine Marienlieder herborgebracht hat, schafft sie Lieder zu besonderen Gelegenheiten, die sonst nicht durch Lied gefeiert werden, j. B. Shunnen in ordinatione regis; in natalitio regis; in profectione exercitus u. ä. (MSL 86, 917. 918; Anal. XXVII, 269.). Richt jelten haben bie mozarabifchen Symnen eine besondere Lange. Sprachlich und metrifch find fie oft

60 ftark entartet, fo wird 3. B. nicht felten pro mit bem Ukfusativ konstruiert, ober bie

Kajus werden salsch gebraucht. In den Bersmaßen zeigt sich eine große Mannig-saltigkeit. Der Reim erscheint erst ab und zu, wie zuhällig. Die Gedichte haben im Vergleich mit denen der Fro-Schotten und Angelsachsen viel mehr Schoung, Leben und Bhantasse. Auf wenige Dichternamen aus jener Zeit sind uns überliesert. Bischo Vraulio von Saragossa (gest. 651) dichtete den Hymnus: O magne rerum, Christe auf s. Amilian; Bischos Christe auf s. Anderson Gest. Amilian; Bischos Christe auf s. Schound wirden der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Kraussen der Krausse

II. Beriode von 768 bis c. 1050. Daß außer in Spanien und auf den britischen 15 Infeln in ben folgenden Jahrhunderten die himmendichtung nun auch in Italien, Frank-reich und Deutschland zu Tage tritt, ist im Wesentlichen dem Ginfluß der Fro-Schotten und Angelsachsen auf diese Lander zu verdanken. Daneben bat auch ber Benediktinerorben bas Geine zu biefer Entwickelung beigetragen, ichon baburch, bag er ben Symnengefang in ben Offizien pflegte. Bei einer fo unfelbstftandigen und inubfam fich entwickeln= 20 in seinem Reiche zu vereinigen. Go steht benn jest die frankische Rirche auch in ber poetischen Brobuktion im Borbergrunde. Das mußte auch der Humnendichtung zu so Gute kommen. Dazu wirkte auf sie belebend die Pflege der Musik, wie sie von Rarl b. Gr. ausging. Die Dichter find teils am hofe Karls felbst ju suchen - ich nenne Baulus Diaconus (geft. c. 798), Baulinus von Aquileja (geft. 802), Theodulf (geft. 821) - teils gehören fie ben Klöftern an, die nach Rarls Tod die Bildung und fo auch die Liederdichtung weiterpflegten: Grabanus Maurus (geft. 856), Balafried Strabo (geft. 85 ble Liederdichtung weiterpiegien: gradonius Adultus (gejt. 500), Louigiere Citado (gejt. 584), Gottaliere (gejt. 586), Sevania dupus von Konn (gejt. 586), Sevania dupus von Ferrières (gejt. c. 862), Clemens von Landévaut (um 850; Anal. XXIII, Nr. 528 bis 530) umb Wandsalbert von Prüm (gejt. nach 850). Die Dichtungen vieler Zeit lassen jest in die Lucia de Lassen von Karlon (gejt. nach 850). Die Dichtungen vieler Zeit lassen jest in die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von die Lucia de Lassen von de Lassen von de Lassen von de Lassen von de Lassen von de Lassen von de Lassen von de Lassen von de Lassen von de Lassen von de Lassen von de Lassen von de Lassen von de Lassen von de Lassen vo Jungfrau Maria verhältnismäßig noch selten erscheint, in einem geradezu obsettivsepischen Tone und vielsach in wörtlicher Benugung der Bulgata. Solche Lieder sind z. B. der firchlich faum gebrauchte Hunnus auf Die Geburt Chrifti: Gloriam Deo in excelsis hodie von Paulinus von Aquileja ober ber wenig verbreitete Symnus für Gründonnerstag: Fuit domini dilectus von bemfelben Berfaffer. Außerorbentlich verbreitet war ber hymnus 45 besselben Dichtere auf Betrus und Baulus: O Roma felix, quae tantorum principum. Theodulfe ichwungvoller und oft gefungener Brogeffionehumnus fur Balmfonntag: Gloria, laus et honor (vgl. Ebert II, 84) behandelt gang im biblifchen Stil ben Gingug Jesu in Jerusalem. Herrentose Hymnen dieser Art sind z. B. der Ofterhymnus: Tristis venit ad Pilatum, der Mariendymnus: Angelus Domini. Zwei Hymnen wauf Johannes d. T.: Ut queant laxis resonare fibris und O nimis felix meritique celsi, die Paulus Diaconus verfaßt hat, gehören zu ben verbreitetften Symnen. Unter den Symnen, die dem Frabanus Dlaurus zugeschrieben werden und die in häufigen firchlichen Gebrauch gefommen find, tragen biefen biblifden Charafter ber Simmelfahrtehymnus: Festum nunc celebre magnaque gaudia, ber Marienhymnus: Quod 55 chorus vatum venerandus olim und ber Hymnus auf ben Erzengel Michael: Tibi, Christe, splendor patris. - Eine zweite Gruppe bilben bie Beiligenlieber, Die indes noch nicht sonbertich zahlreich erscheinen und im 8. Jahrhundert sich noch nicht ber Beliebtheit erfreuen wie im 9. Das entspricht ganz der Entwicklung des Heiligenfullts im franklischen Reich (vogl. Hauf, AC Deutschlands II, 683 si.). Auf "Allerheiligen" dichtete so

angeblich Grabanus Maurus zwei sehr beliebte und viel gebrauchte Lieber: Christe, redemptor omnium, conserva tuos famulos und Jesu, salvator saeculi, redemptis ope subveni. Ein viel gefungenes Lieb auf ben hl. Benedift: Christe, sanctorum decus atque virtus wird in biefer Zeit entstanden sein, ebenso ein herrenloses, weit 5 verbreitetes Lied auf einen ungenannten Besenner: Jesu, redemptor omnium, perpes corona praesulum; ferner ein Lieb auf den hl. Simplician: Summi vatis praeconium (vgl. Anal. XXII, Nr. 429) u. a. m. — Endlich 3. treffen wir Lieber von conium (1951. Anal. AXII, In. 429) u. a. m. — Endlich 3. tressen bir Kleber von ausgesprochen subjektiv-lyrischem Charakter, vor allem Busklieber von zum Teil großer Junigkeit und Wahrheit ber Empsindung. Man vergleiche Lieber twie das Busklieb von 10 Krabanus Maurus: Deus, ordis reparator, oder die schoren Lieber Gottschafts, z. B. das in seiner Schlichteit ergreische Busklied: O Deus, misser misserere und das Lieben auf die Dreienigkeit, thatsächlich ein Klagelied: O [Ut] quid iubes. Weileicht gehört dem Paulinus von Aquileja, wenn er nicht älter ist, der schore Abedanus: Ad coeliclara (1961. ausgehen Rep. Nr. 1461. 1462. 19279, 20512). In kirchtichen Gebrauch 15 scheinen all' diese Lieber nicht gekommen zu sein. Anhangsweise seien noch zwei Lieber auf Festtage erwähnt: eins ber verbreitetsten Kirchenlieber ift bas Bfingftlieb: Veni, creator spiritus, mentes tuarum visita, das Karl d. Gr. — wohl kaum mit Recht - jugeschrieben wird, und ein himmelfahrtelied bes Grabanus Maurus: Adest dies sanctus Dei. — In der Form treten in dieser Zeit metrische und rhythmische Gedichte 20 auf (tygl. Walafr. Strabo, De eecl. rerum exordiis et increm. c. 25). Die rhythmische Dichtung zeigt sehr häufig ben trochäischen Tetrameter in zweis, breis und viers zeiligen Strophen ohne Reim. Bon jambifchen Beremagen wird am meiften bas Umbrosianische gebraucht. Daneben tritt häufig ber jambische akatalektische Trimeter auf. Sehr beliebt ist die sapphische Strophe. Das baktylische Versmaß wird nur für Prozessions: 25 honnen gebraucht. Erst schiedern wendet man den Neim an, und zwar vorerst nur, mit wenigen Ausnahmen, den männlichen Reim. Abedarien sind häusig. Üblich ist auch der Refrain. Afrostichen scheinen selten gewesen zu sein. Ist das Bustied Christe, rex regum aus dieser Zeit und nicht aus spaterer, so würden wir hier etwa den Höhepunkt bessen seinen Zeit im Reim zu leisten im stande war. Nicht allein, daß hier alle 20 Zeilen einer Strophe gleiche Reime haben, der Reim erscheint auch nach der Cäsur und ber nämliche Reim geht fogar burch je brei Strophen hindurch (1-3: um; 4-6:am; 7-9: em; 10-12: or). - b) (c. 887-936). Die unglücklichen politischen Ruftande, Die schon seit bem Tobe Karls bes Rahlen (geft. 877) und Ludwig bes Deutschen (geft. 876) bas Reich Rarls b. Gr. verwüstet hatten, hielten über ein halbes Jahrhundert an und be-35 rubrten namentlich bie Klöfter, Die Stätten ber Rultur. Dagu litten Rlöfter und Rirchen unter den Einfällen barbarischer Nationen, zumal im Westreich, so daß vielerorten der Gottesdienst schwieg, die Gebäude versielen. Nicht besser stand es in Italien: in Rom brach die greuesvolle Zeit der Pornokratie an. Endlich, das Aloskerleben selbst verwildert, und vie vita religiosa wird zwar nicht ausgetilgt aus der Erinnerung, ericeint aber so gut 40 wie getilgt aus dem Leben. Das alles wirfte zusammen, um die erfreuliche Auswartscheide Guspmartes betwegung, in der sich die Symmendichtung die dahin besand, zu unterbrechen und zu hemmen. Nur vereinzelte Alöster retten die Auftur der Bergangenheit und auch die fromme Boeffie in beiser Zeiten hinüber: in Frankreich Neimis, St. Amand und Cluny, in Deutschsland St Gallen. Ja, hier findet die kirchliche Lyrit eine so lebhaste Pflege, daß man 40 von einer gewissen Blüte herechen lann. Hällt doch in die zie die tünstlerische Ausgestaltung der Sequengen. Ein Einfluß der Klosteresorm freisich, die in der eine Klosteresorm freisich, die in der einen Klosteresorm freisich, die in der einen Klosteresorm freisich, die in der einen Klosteresorm freisich, die in der eine Klosteresorm freisich, die in der eine Klosteresorm freisich, die in der eine Klosteresorm freisich, die in der eine Klosteresorm freisich, die in der eine Klosteresorm freisich, die in der eine Klosteresorm freisich, die in der eine Klosteresorm freisich, die in der eine Klosteresorm freisich die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen die Vollegen dis Steigerung bes gesamten religiöfen Befühlslebens binaustam, ift bei ber Dichtfunft fürs erste noch nicht zu bemerken. Bekannt als Dichter aus jener Zeit sind uns Hucbald von 50 St. Amand (gest. 930), Obo von Clum (gest. 942); aus St. Gallen Ratpert (gest. c. 890), Notter Balbulus (geft. 912), Hartmann (924 ober 925). Achten wir auf ben Inhalt, so erstiden die hommen auf die heiligen fast alle anderen. Blubt boch im 9. Jahrhundert ber Beiligenfult mächtig empor. Translationen ber Gebeine find an ber Tagesorbnung. Go entwidelt fich ber Prozessionsbymnus jest besonders ftart. Meift find 55 es bem entsprechend Lokalheilige, Die besungen werben, in epischem Tone. In ber Form kommt die rhothmische Berebildung jur unbedingten Berrichaft. Der Reim wird reicher entwicklt; öfter trifft man auf den weiblichen Neim. Die gewählte Neimfügung wird sogar durch das ganze Gedicht beibehalten, so in dem sehr viel gebrauchten Hymnus des Odo von Clump: Aeterni patris unice. Daß in der sapphischen Strophe Neim nach 60 der Casur und der Zeilenendung augewendet wird, ist sehr häusig, z. B. O veneranda

trinitas laudanda. Der Abcbarius scheint seltner zu werben. Im Gebrauch ber Bersmaße tritt teine auffallende Anderung ein. — Biel gebrauchte Somnen aus jener Zeit find u. a. der Humus Odos auf Maria Wagdalena: Lauda, mater ecclesia, lauda Christi clementiam; der auf Marin von Tours: Rex Christe, Martini decus; der Hymnus: Cantemus cuncti melodum, angeblich von Notker; das Lied Huchalds auf Cyricus und 5 Julitta: Omnes terrarum incolae. — d) (c. 936—1056.) Die Ottonische Zeit bildet bie Brücke, die von der karolingischen Kultur zu der Kultur des eigentlichen Mittelalters hinüberführt. Nach wie vor sind die Klöster die Kulturzentren, nach wie vor wird auch hier die Boesie schulmäßig gelehrt und schulmäßig betrieben. So bleibt ihr noch immer der schablonenhafte, unsreie Charakter. Dazu scheint es, als sei das Interesse gerade an 10 ber Spimnendichtung eber im Schwinden, als im Wachsen. Bor allem erfreute sich die Sequengendichtung großer Beliebtheit; dazu kommt, daß man sich jetzt auch in deutschen Dichtungen versucht und daß sich die litterarische Produktion hauptfachlich auf geschicht= lichem Gebiete steigert. Go bemerkt man, daß bie Symnendichtung mehr ober weniger in ben Schatten rudt, und bas ift bis zu einem gewiffen Grabe auch in ben folgenben 16 Jahrhunderten so geblieben. Nach wie vor find es die Heiligen, denen die Lieder vor Jahrhunderten so geblieben. Nach wie vor sind es die Heiligen, denen die Lieder worden allem gelten. Formell ist ein wesentlicher Fortschritt zu demerken; höchstens wird die Latinität fließender. Dem 10. Jahrhundert gehören zwei St. Gallener Dichter an: Eksekannt: O martyr [Confessor] aeterni patris; von Notter sind zwei Lieder auf und 20 gefommen: Rector aeterni metuende saeeli (auf den hl. Imar) und Hymnum beatae virgini (auf Maria). Größer ist der Kreis der Sänger aus der ersten Hymnum besten virgini (auf Maria). Größer ist der Kreis der Sänger aus der ersten Hölbe des 11. Jahrhunderts. In Deutschland glänzt das Kloser Reichenau durch den Abt Berno (geil. 1048) und den gelehrtesten Könch seiner Zeit Hermann Contractus (gest. 1054); aus St. Emmeram in Regensdurg stammen Arnold den Sobburg und sein jüngerer Zeitaerosse Stellen (gest. 1070–753). aus Schlöße kreibert (gest. 1042). Frankreich geitgenofie Othloh (geft. c. 1070—75); aus Eichfätt geribert (geft. 1042). Frantreich ift vertreten durch Obilo von Eluny (geft. 1048), Fulbert von Ehartres (geft. 1028) und König Robert (geft. 1031), Italien durch Paofit Leo IX. (geft. 1054). Melien die Jahl der Hymnen, die nachweislich von diefen Dichtern fammen, ift gering. Mur wenige ihrer Lieber find in firchlichen Gebrauch gekommen. Ginige Berbreitung fand bas Lied Obilos 30 auf den hl. Maiolus: Maiole, consors procerum; dagegen sehr beliebt waren der Osterhymnus: Chorus novae Jerusalem und der Epiphanienhymnus: Nuntium vobis fero von Fulbert. Biel gesungen wurden auch einige Lieber von Heribert: auf ben bl. Laurentius: Conscendat usque sidera; auf ben bl. Stephan: Deus deorum, domine und der wahrscheinlich unechte Hymnus: Omnes superni ordines. Welche Hymnen 25 thatfachlich in biefer gangen Beriobe in Gebrauch waren, bas bezeugen uns bie erhaltenen thaffächlich in dieser ganzen Vertode in Georation waren, ode oczeugen une die expanienen dymnen und Hymnensammlungen (oder deren Abschriften). Ich gede im Folgenden die wichftigsten gedruckt vorliegenden Hymnare (die wichftigsten Handschriften giebt Bäumer, Gesch, des Breviers S. 256 Anm. 4). Das älteste Hymnar bewahrt die vatik. Bibliothet (Cod. Reg. XI), es stammt aus dem 8. oder dem Ansang des 9. Jahrfunderts und ist die Kondon ist die Kondon ist aus ere (unvollständig) bei Tommasi opp. II (1747), 351 ff. abgedruckt. Sobann ist zu ei-wähnen das von Dreves (Anal. II) veröffentlichte höchst wertvolle Hymnar der Abtei von Moiffac im fublichen Frankreich aus dem 10. Jahrhundert. Deutsche Symnare enthalten zwei ber feche von Werner veröffentlichten Rheinauer Sanbichriften (A u. C), und zwar ist die eine (C) hochst mahrscheinlich in Rempten ums Jahr 1000 entstanden, mahrend die 45 andere (A) bem 10. Jahrhundert angehört. Nach Italien gehört bas Sommar, bas Dreves (Anal. XIV.) als bas Sommar ber Abtei St. Severin in Neapel (und gleichzeitig auch Chevalier in seiner Poesie litur.) veröffentlicht hat und bas auch unter Werners Sanbichriften (B) wieder erscheint. Nach Maurice haben wir es aber mit einem römischen Symnar gu thun. Es gehört hohl dem Anfang des II. Jahrhunderts an. Ein zweites intlienisches so Humar, aus der Mitte des II. Jahrh, dringt Werner in seiner 4. Handschrift (D). Lief-leicht gehört es dem spoletanischen Kloster Tarfa. Zwei andere Handschrift Evenners (E u. F aus dem Ende des II. der Anfang des I2. Jahrhunderts) bieten Hymnen-sammlungen, die nicht zu Islatischen sind. Mus der angestächssche Kirche stammt ein Symnen-

Schulmäßige, Schablonenhafte, Unfelbitftandige. Bir fpuren, bag ber astetische Beift, bie Glut ber Andacht eine fortreißende Gewalt ausüben. Die Dichtungen nehmen baber einen vorvioegenb livisiden Charafter an. Auch in der Form werben neue Rege ein-geschlagen. Ein Reichtum von neuen Bers- und Strophensormen erscheint, der kaun 5 überdielbar ist. Man sühlt es den Dichtern ab, wie außerordentlich sich ihr Formgessühl entwickelt hat und welche Freude sie an schöner glänzenber Form hochen. Zest vivr auch die Anneendung des Reimes für einen guten Dichter unerläßlich, und zwar kommt, wenn auch nicht burchgängig, feit etwa 1150 ber zweifilbige reine Reim jur herrichaft. Un biefer allgemeinen Entwickelung nimmt auch bis zu einem gewiffen Grab die Symnen-10 bichtung teil. Rur bis zu einem gewiffen Grad, benn höher im Unseben stand ohne Bweifel die Sequenz und die Brofe und bas Reimoffizium; fodann entwidelt fich eine neue Art von Dichtung in ben Liebern für ben Brivatgebrauch. Go haben uns bie glangenhiften Dichter biefer Periode, Jacopone ba Todi, Abam von St. Lictor höchft wahrlcheinlich gar keine Symnen hinterlassen. Immerhin ist die Produktion noch eine reiche. 15 Bor allem in Frankreich, in Italien und in Spanien. Deutschland und England stehen auffallend gurud. Roch immer ftellen bie Benebiftiner viele Symnenbichter, aber fie werben, daffialend zu auch 2006 inmer fetzen der derentiere beie hindere, der se fer berbeit, da sie innersich einem ender versielen, jetzt schon von den Franziskauern und den Dominikanern abgelöst. Die neue Zeit zeigt sich aber auch darin, daß die Heisender einen ganz andern subjettiv-vorunen, innigen Charatter erhalten. Wie persönlich die sich steinen ganz andern subschieden und Warrienverebrung empfunden wird, ossenstellt sich einer scheinbar geringssigigen Ausgestlichteit. Während bisher die Heisender vorwiegend an Gott oder Christus fich wenden (Musnahmen fehlen burchaus nicht) und erft gegen ben Schluß ber Beilige angerufen wird, feten jett biefe Gebichte meift gleich mit einer unmittelbaren Anrufung bes ober ber Heiligen ein. Ferner werben bie allen, fast liturgisch geworbenen Schlufboro-25 logien umgeformt; fie erhalten ben Reim und eine engere Beziehung zum Liebe selbst. Auch neue Bers- und Strophenformen treten ju Tage, man bichtet Symnen in Sequengenform, alles Zeichen ber neuen, perfonlicher gewordenen Empfindungsweise. — a) c. 1050 bis 1150. Un ber Schwelle ber neu herauffteigenden Zeit fteht Betrus Damiani (geft. 1072). Mit einer echt füblichen Glut ber Andacht befingt er die Mutter Gottes (MSL 145, 930 ff.; so unecht find die Hymnen Rr. LII-LVI, vgl. Mone 11, 391). Unter den vielen Liedern, bie er auf fie gedichtet hat und bie auch firchliche Berwendung gefunden haben, find manche freilich nicht mehr als Reimereien (3. B. Terrena cuneta lubilent), andere haben wirttiche Empfindung (3. B. Gaudium mundt, oder Beata Dei genetrix, oder Maria, deeus hominum). Ein Lied von ihm auf den hl. Benedift: Aurora surgit aurea 25 hat Aufnahme in etliche Breviere gefunden. Aber auch Lieder, denen diefe Ehr nachweislich nicht zu teil geworden ift, zeichnen Jick durch lebendige Phantasie und getwandte Form aus. — An feinem Dichter kann man den Trieb, neue Etrophenformen zu schaffen, so gut studieren, wie au Petrus Absälard (gest. 1142). Aus Bitten der Helosse Orbensichwestern von St. Paraflet verfaßte er (furz vor 1130) ein Symnar (MSL 178, 40 1771 ff.; Dreves, P. A. Hymnarium Paraelit., Paris 1891; Art. Abalard Bb I, 21, 47). Her dichtet Abalard in neuen, frei erstundenen Formen. Er sübrte den sogen. Lais ein (vgl. 3. B. bei Dreves Nr. XCVIII, XCVIII, XCXIX). Außerdem komponierte er seine Lieder, um sie sitt den Gottesdienst brauchdar zu machen. Der Neim ist dei ihm selten rein; oft braucht er nach französischem Geschmad die Assonauz. Taktwechsel belebt häufig 45 seine Zeilen. Im ganzen besaß er kein eigentliches bichterisches Talent. Schon die häufig eingestreuten gelehrten Reminiscenzen beweisen bas. Oft ist es, als batte er Bebanten aus feinem Begaemeron nur eben in Berfe gebracht. Beit bedeutender als er ift als Dichter Alfanus, Erzbischof von Salerno (geft. 1085), vorher Monch von Monte Caffino. Seine Lieber haben merkwürdigerweise, so viel wir wiffen, außer in biesem 50 Mloster und in Marsi teine weitere gottesdienstliche Berwendung gesunden. Und boch sind sie ebel und eindrucksvoll. Alb und zu emanzipiert er sich gänzlich von ber bergebrachten Form. So baut er eine fünfzeilige jambische Strophe (Apostolorum nobili victoria) und wendet den fast vergessenen Abcharius wieder an (Aureo solis). Im Reim ist auch er zieuslich sorglos; die Assaura II (1647), 1085 st., edit, sec. X (1722): Anecdota Ugh. 47 st. MSL 147, 1222 st.; vgl. Anal. XXII). Ein Zeitz und Ordensgewosse vom ihm, Allberich, hat nach bem Zeugnis bes Betrus Diaconus (de viris illustr. Casin. c. 21) gablreiche, offenbar auch häufig gebrauchte Symnen gedichtet, die fich heute mabricheinlich unter ben Adespota befinden. Unter ben frangoffichen Benedittinern ift junachft 60 Balberich, Bifchof von Dol (geft. 1130), borber Abt von Bourgueil, ju nennen, au feiner

27

Beit ein gefeierter Dichter. Uns find feine Symnen nur unbollständig bekannt (Duchefne, Historiae Francorum script. IV [1641], 251 ff. = MSL 166, 1181 ff.; Anal. XIX, Dr. 455. 456; vgl. Deliste in: Romania I [1872], 23 ff.). Gottfried von Bendome (geft. 1132) hat etliche Lieber, firchlich nicht verwendet, hinterlaffen (MSL 157, 235 ff.). Bon Betrus Venerabilis von Cluny (geft. 1158) find zwei frifche und bewegte Lieber auf s den hl. Benedift in vielfachen Gebrauch gekommen: Inter aeternas superum coronas und Claris, coniubila, Gallia. Bon ben tvenig bebeutenben Gebichten Marbob's von Rennes (gest. 1123) hat man brei auf Maria Magbalena (MSL 171, 1647 ff.) häusiger gebraucht. — Uber die homnen Bernhards von Clairvaur val. Bb II, 6389. bort angegebenen Litteratur füge hinzu: Haureau, Les poèmes latins attribués à S. Bern., 10 Paris 1890; Bacandard, Les poèmes latins attribués à S. Bern. MOS 1891, XLIX, 218—231; Dreves, Hauréau über die Echtheit der Gedichte des hl. B. in 3fTh XVI, 119—128; Bremme, Der Hymnus Jesy dulcis memoria in seinen lat. Sanbichriften und Nachahmungen, sowie beutschen Übersetzungen, Mainz 1899; dazu Dreves in DLZ 1899, 1916 f. — In England ist Anselm von Canterbury (gest. 1109) 15 ju nennen, vorausgesett, daß seine acht Symnen auf die Jungfrau Maria wirklich echt find (MSL 158, 1035 ff. — Mone II, Rr. 422—29; vgl. A. Anj. Bb I, 566, 56 ff.). Die Lieder, höchst einsach in Form und Inhalt, verraten sein besonderes dichterisches Talent. b) c. 1150-1300. In Dieser Zeit macht sich ein neues Motiv in der Symnendichtung geltend : ber Baffionsgebante, die Betrachtung bes Leibens und Sterbens Chrifti. Die 20 Form findet eine immer feinere Ausgestaltung. Jum Teil sind es glängende Dichter, die uns hier begegnen. Einer der schwungvollsten und sormvollendeisten ist Thomas von Aquino (gest. 1274), dessen House a. T. auch weite Berbreitung gesunden haben. Für das durch Urban IV. 1264 eingesührte Fronleichnamssselt dichter er auf Verordnung des Papstes das Offizium (opp. ed. Fretté, vol. 29, 335 sf.; die reiche Litteratur 26 darüber bei Chevalier, Poésie liturg. p. 111). Darin findet sich der schmenus: Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium, ber ju ben verbreitetsten humnen ber fatholischen Kirche gebort. Außerordentlich viel gebraucht wurden auch die humnen auf dasselbe Fest: Verbum supernum prodiens nec patris linquens dexteram und Sacris solemnis iuncta sunt gaudia. Bielleicht stammt auch der weitverbreitete so Hymnus auf den hl. Augustin von ihm: Coeli cives applaudite. Biel schlichter in jeder Beziehung, aber innig und ansprechend find bie Symnen, die unter bem Namen Bonaventuras (geft. 1274) gehen. Bon ihnen tamen in firchlichen Gebrauch die Lieder: In passione domini; Imperatrix elementiae uno O gloriosa Domina, quae tua cruciamina. Ein höchst schwungvoller Dichter ift Buido von Basoches (bei Chateaudun; ss gest. 1203), wie zwei Lieber von ihm beweisen: Alme confessor meriti potentis (auf Et. Aegibius) und Protomartyr Stephanus. Dies lettere Lieb ist badurch bemerkenswert, daß in jeder Strophe ber Name des Beiligen in einem Rafus vom Nominativ bis zum Ablativ wiederkehrt, ein Zeichen, wie jetzt schon gewisse Spielereien anfangen sich bemerkbar zu machen. Der Cisterziensermönch von Billiers, Goswin von Bossut (gest. nach 40 1229) sei mit je brei Hymnen auf St. Arnulph und auf Maria de Nivella (Anal. XII, Nr. 143. 144. 145. 323. 324. 325) erwähnt. In England ist der Franzissance John Beccham, Explissof von Canterbury (gest. 1292), 3u nennen. Er hat ein kleim-offizium auf das Trinitatissess der kontrolle der Spranzissance in stempen der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der Spranzissance der S bogmatische Formeln in glatte Berfe bringen. Sie wurden auch auf bem Kontinent viel 45 gefungen. Es find die Symnen: Festi laudes hodierni; In maiestatis solio und O lux beata trinitas, tres unum, trium unio. Bielleicht gehört ihm auch ber Dreifaltigleitöhumnus: Aeternae lucis claritas (Anal. XXIII, Nr. 3, vgl. & 5 f.). Einen mailanbischen Dichter bieser Zeit hat Dreves (vgl. Anal. XIV) wieder entbedt: Orricus Scaccabaroggi, Archipresbyter und Propft (1293). Außer Reimoffizien und 50 Deggefangen hat er auch Symmen gedichtet, meift auf mailandische Beilige in ambrofianischem Bersmaß, die fich nur wenig über Mailand hinaus verbreitet haben. Ein großer Dichter war er nicht. In Reim und Bersbau bat er viel Unfertiges und Willfürliches. Ubrigens hat er fich auch im Romponieren versucht. — Die Zahl ber Abespota aus biefer gangen Beriode ift außerordentlich groß. Berfuchen wir wenigstens etliche unter ben ge- 55 brauchlichsten und verbreitetsten, die in diese Zeit geboren mogen, aufzuführen; natürlich tann es nur mit allem Vorbesalt gescheben. In den besiebeiten Marienliedern gehört das Lied auf Maria Opserung: Sacrae parentis virgines. Kür den aufsteigenden Amentult ist die weite Verbreitung der Hymnen: Lucis huius kesta (in Sequengenform) und Clara diei gaudia ein Beweis. Auf die sh. Katharina entstanden in dieser so Real-Gnepflopable für Theologie und Rirche. 3. M. X.

Seit die sehr beliebten Lieder: Pange, lingua, gloriosae virginis martyrium; Katharinae collaudemus; Praesens dies expendetur und der in Eequengenspun da Ave maris stella) gebichtet Symnus? Ave Katharina. Zest werden auch Lieder auf die hl. Elisabeth gedichtet: Novum sidus emicuit, error vetus conticuit; Hymnum 5 Deo vox iucunda. Ein neuer Heiliger ist Dominicus, auf den mancher die gebrauchte Hymnum symnus gedichtet wurde: Gaude, mater ecclesia, laetam agens memoriam; Hymnum novae laetitiae dulci productum cantico; Novus athleta Domini. Ebenso wird der hl. Bensard geschert in dem Atrosition: Bernardus doctor inclytus, ein Liede, das bereits die Manier zeigt, als lette gelie jeder Etrophe den Anfang eines befannten Die statt entwicklet Rassinossitimmung sommt in weitverbreiteten Liedern auf die Domentrone jum Ansdrud: Deus tuorum militum sors et corona, praemium (entstanden aus Anfang ber übertsüptung der "Domentrone" in die Sainte Chapelle unter Ludwig IX. [1226—1270]); Hymnum dicamus hodie; Coronam, Sion filia. Hir das damals im Mendland sich verbreitende Kest der wertsäning: Geristi mögen in jener Zeit jwei später ausgerorbentlich beliebt geber entstanden sien: Gaude, mater pietatis und Novum sidus exoritur, Christi pia elementia.

IV. Periode c. 1300-1500. Diese Zeit ift eine Zeit bes Riebergangs für bie Symnendichtung. Zwar geht die Production quantitativ nicht gurud, wohl aber qualitativ. Das zeigt fich ichon in ber Form. Man wird nachläffiger, forglofer. Das Gefühl für 20 die Betonungsgesete schwindet und bas spllabierende Pringip nimmt überhand. Die Reime werden willfürlich. Allerlei Spielereien tommen auf. Go wird es Mode, die Schlußzeilen der einzelnen Strophen bekannten Human zu entlehnen (19gl. 3. B. Anal. IV. Vr. 153. 154. 163. 172 u. f. f.). Der gar die erste und die letzte Zeile tragen diese Gestalt (3. B. Anal. IV Vr. 233; XI, 45; XII, 109. 110 u. f. f.). Die Lieder werden 25 länger und inhaltlich slachet. Der personliche Ton tritt wieder mehr zuruct. Zwar hat die Mustif herrliche Boesien hervorgebracht. Namentlich war es ber Karthäuserorben, zumal der deutsche, der fich burch vortreffliche Dichter auszeichnete. Allen voran leuchtet der Gemininger Prior Konrad von Heimburg (gest. 1360; vgl. Anal. III), auch Thomas a Kempis (geft. 1471) hat unter feinen Liedern etliche hynnen im innigsten Don. Allein win den Gottesbienst bringen diese Lieder nicht ein; sie bleiben der Privatandacht geweiht. Sogar die Breviere der Karthäufer felbst zeigen keinen einzigen neuen Hunnus, während vor allem diese Mönche in den Leseliedern und Reinigebeten eine geradezu neue Litteratur schaffen. Die Dichter ber firchlichen Symnen muffen wir bornehmlich unter ben Frangistanern und ben Dominikanern suchen. Beide Orben bilden ihre eigene Tradition auch auf diesem Be-85 biete aus. Besondere Strophenformen sind bier, sind dort beliebt. Es ift gewiß kein Bufall, daß uns aus biefer Beriode fehr wenige Dichter firchlicher Somnen befannt find. Aus dem 14. Jahrhundert find nur zwei Bohmen zu nennen: Johann von Jenstein, Erzbifchof von Brag (geft. 1400). Bon feinen elf Synnen (bei Dreves a. a. D. p. 65-84) haben brei auf Maria Heinhuchung (Assunt festa iubilea; O Christi mater 40 fulgida; En miranda prodigia) die weiteste Verdreitung gesunden. Ferner sei Johannes Huß genannt um seines Hymnus de coena domini willen: Jesus Christus, nostra salus (von Luther 1524 verdeutscht). Aus bem 15. Jahrh. stammt ein officium de conceptione Mariae, das 1480 von Sirtus IV. approbiert, wahrscheinlich von Bernarbinus de Busti versagt ist. Darin sind auch drei Honner: Gaude, mater salvatoris; 45 O benedicta femina; Exultet coeli concio (Anal. IV Rr. 54. 55. 56 = XXIII Rr. 91. 92. 93); firchlich gebraucht hat man fie nicht. Auch die höchst schwungvollen Human, die Abam Wernher von Themar 1490 und 1495 auf Maria gedichtet hat (Te precor Christi; Virgo transsuperans), haben fein besseres Echissal gehabt. Ganz ähnlich ist es zwei Humen des Petrus de Blarorivo auf den hl. Deodat ergangen so (Mense Vosagus Junio; Spiritu frondens alaeri gedicktet 1491). Durch Dredes sind einige Dichter wieder ans Licht gezogen worden. So veröffentlichte 1406 ein Ghiseler von Hildesheim einen Besperhymnus auf den hl. Jakobus d. A. (Anal. XXIII Dr. 337), umd Lippoldus von Steinberg (geft. 1415), ebenfalls in Sildesheim, bichtete ungefähr gleichzeitig einen ebenso formvollendeten, wie schwungvollen Symnus auf die 55 Patrone ber Ctabt (Anal. XXIII Nr. 148; bgl. Luntel, Geich. b. Diveese und Stadt Silbesheim II [1858], S. 378). — Aus ber Menge ber Abespota, die in bieser Zeit entstanden sein mögen, hebe ich als besonders verbreitet folgende Lieder heraus: Bu einem Difizium auf Visitatio Mariae, bas wohl im 14. Jahrhundert entstanden ift, gehörten brei sehr viel gebrauchte hommen: In Mariam vitae viam; De sacro tabernaculo;

60 O Christi mater coelica. Folgende Beiligenlieder find wohl im 13. Jahrhundert

entitanden: Exsultet coelum laudibus (bl. Martha); Festum nunc celebre servet (hl. Dorothea); Laus sit regi gloriae, cuius formam gratiae (hl. Agnes); Lux hortatur nos solemnis laudis ad praeconium (hl. Antonius); Pange, lingua, Nicolai (hl. Nitolaus). Biel gejungene Baffionshymnen waren: Lauda fidelis concio und Sacrae Christi celebremus (auf die Dornentrone); Pange, lingua, gloriosae 5 lanceae praeconium, für das 1354 eingeführte Fest denze und Nägel Christi beftimmt; Patris sapientia, veritas divina, ein sehr beliebtes, in seiner epischen Rube höchst wirkungsvolles Lieb, angeblich von Johann XXII. (gest. 1334) oder Benedist XII. (gest. 1342) gedichtet. Aus derselben Feder wie dieses Lied stammt der Hymnus auf den hl. Geist: Nobis sancti spiritus. Treten wir ins 15. Jahrhundert hinüber, so 10 nenne ich die Mariensieder: Sacris solemniis dat virgo gaudia; Verdum supernum prodiens a fonte vivi luminis und Pange, lingua, gloriosae diei praeconium — bie zwei setzern zum Festossizium bes Basler Konzils gehörig. Auf ben hl. Joseph, beijen Kult im 15. Zahrhundert emportieg, hat u. a. auch Joh. Gerson einen Hymnus gedichtet: O veneranda trinitas, Jesus, Joseph et Maria (vgl. A. Joseph Vd IX, 15 S. 363). Gebraucht wurde er freilich nicht, dagegen erfreute sich der herrenlose Hymnus auf biefen Beiligen: Plaude, coelestis curia einer weiten Berbreitung. Im Norden scheinen zwei andere Lieder auf Joseph sehr beliebt gewesen zu sein: Scriptores evangelici und Mariae cur coniugio (Anal. XXIII Rr. 360 u. 362). — Der humanismus hat der lateinischen Kirchenliederdichtung sein Interesse nicht versagt. Er hat einmal 20 Sammlungen lateinischer Symnen veranstaltet, sobann hat er an diese seine verbessernde Band, wie er meinte, angelegt: die rhothmischen, in nichtkassischem Latein verfagten Lieder waren ihm anftogig und mußten fich eine Umbichtung gefallen laffen, gang abnlich, wie bie altprotestantischen Rirchenlieber feit Rlopftod ben Korretturen bes Beitgeschmades jum Opfer fielen. Endlich aber bichteten die humanisten felbst neue hymnen. Doch auf diese 25 Entwidelung naber einzugeben, fällt aus unferer Aufgabe beraus.

Rirchenlied, III., beutsches. - Die Litteraturuberficht muß fich bei ber Menge von

Einzelarbeiten, Einzelausgaben und Aufjätzen auf das Befentlichfte und die Angabe der Zeitschriften beschränken, die regelnistig Anzeigen und Referate bringen. Für die Kenntnis der firchlichen Boesse des Wittelalters und das Lied des älteren 20 Protestantismus beginnt eine neue Epoche mit den Arbeiten Philipp Backernagels, Nachdem er 1841 (Stuttgart) "das dentiche Kelied von Martin Luther bis auf Nicolaus Hermann und Ambrofius Blaurer veröffentlicht hatte, einen Band, der auch lateinische Hymnen und Sequengen, jowie deutsche Lieder und Leiche bis auf die Zeit Luthers brachte (S. 1—128 und 604—675), trat er 1855 (Frantf. a. M.) mit der Absicht einer umfassenden Bearbeitung Des deutschen Keiteles des 16. Jahrh. hervor und bot zunöchst einer übligegraphie, zur Geich. des beutschen R.-liedes, eine ebenfo genaue wie umfaffende Aufzeichnung und Befchreibung der Gefangbucher (auch ber Dructe aus der Zeit vor der Reformation). - Geit 1864 ericienen bann bie Tegte ber Lieber in bem großen Sammelwert: Das beutiche R.-lieb von ber alteften Beit bis zu Anfang des 17. Jahrhunderts. 1. Bb (Leipzig 1864): Hymnen und Sequengen 40 vom Anfang des 4. bis Ende bes 16. Jahrh. 2. Bb (1867): Lieder und Leiche bis auf die Beit der Reformation, von Oftirb bis Dans Sachs einicht. 868—1518. 3. Bb (1870): Die Lieder des ersten Geschlicchts der Resormationsgeit von Wartin Luther bis Ricolaus herman, 1523-1553. 4. Bb (1874): Die Lieber zweiten Gefchlechts ber Reformationszeit, von Baulus Tocs—1395. 4 200 (16/4): Die Lieder, Jobeten Gegliedens ver sperindiringsert, den Halten feber die den Zeiten 45 Gerb, der Allebe aus den Zeiten 45 Bartholomäus Ringwaldts bis zum Anfang des 17. Jahrh., 1578—1603. Seinen Gedanten, eine Geschichte des Keliedes zu schreiben, hat W. nicht aussühren tönnen: er starb 1877. Sen letzten Band haben seine Söhne Etto und Grust zeransgegeben. Zasl. and den N. von L. Schulze über Ph. Badernagel, NE\* 16, 588. Ein empfindlicher Mangel bleibt es immerhin, daß die langjahrige Muhe bes treuen von Liebe jum Gegenstande ergluhenden Gelehrten- 50 bin, dag die langistrige Ainhe des freuen von Liede zum Gegenstande erglichenden Gelehrten zo fleißes der Plütegeit des en Keiches im 17. Jach n. dich zu Gute gefommen ist, während in die Sammlung sehr vieles aufgenommen ist, was als Kirchenlied in strengem Sinne kaum gelren kann. Aadermagels Verdient dari, nicht vergessen lassen, daß schon vor ihm feinstimusg Arbeiter, die selbst Leiberdiere waren, dem deutschen Kirchenliede vor der Asforsmation Ausmertsanteit und Studien zugewendet hatten: Ludwig Uhsand, der unter seine 55 "deutschen Vollslieder" auch die geistlichen ausgewenden hatz und Hospismann von Fallersteben, der über den gleichen Gegenstand 1830 an der Universität Verstau eine Studien Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollslieden Vollsliede gelftreich geichriebene "Geschichte des dentschen K. liedes dis auf Luthers Zeit, 3. Ausg. 1861. Auf fei ist überniegend Terddarbietung. Leder sein Berhältnis zu Wackernagels Buch (von 60 1841) und Uhland ist die Borrede E. VII. zu vergleichen.

Bon tatholifcher Geite tam unter Unregungen, Die vom Fleiß der Protestanten ausgingen, und beren Arbeiten burch Rudficht aufs Mufitalifche ergangten, eine ebenfalls bedeutende Leistung: Das tatholische deutsche K.:lied in f. Singweisen. Bon den frühesten Zeiten dis gegen Ende des 17. Jahrh. Freiburg i. Br. 1. Bb 1862 von K. Severin Meister; 2. Bb 1883 von Bissellung Maunter. Ren zuströmendes Material veranlaßte diesen Band zu vervollistödigen, ohne Rücklich auf den von Weister hinterlassen noch nicht dergriftenen Band. So ertschien unter gleichen Lief ein intere i. Band des Bertes 1866. hier auch ein Litteraturverzeichnis der Werte der Protestanten S. 40—49; der Katholiten S. 49—51; wozu Bd 1 S. 51; u. Bb 2, 20 des älteren Werks zu verzseichen. — Ein Artikel En Werts zu werzseichen. — Ein Artikel der Weger u. Weter 7, 600—623.

Für die Anflänge des deutschen K.-liedes verdienen Auszeichnung der geistreiche Vortrag o Paul Kleinerts in dem Buch "Jur Kultus- und Kulturgeschichte, und der Aufjag von Phisiopo Strauch, Geistlicher Minnesang im Wittelalter. Beidi der Magdedurglichen Zeitung 1896,

Mr. 30. 31.

Unter den Gesamtdarstellungen ist die Geschichte des Keileds und Kegesangs der christinsbes. der deutschen ev Kirche von E. Koch, bes. in der 3. Aust., 7 Bbe, Stutg. 1866 is gerade sir das deutsche Keiled von Wert; nur daß die breite Beiziehung des Viographischen den Fluß der Darstellung störend unterbricht: — Sine Reihe neuerer Teisdarstellungen: R. Wolfan, Das deutsche Keiled der Böhn. Prüder im 16. Jahrd. Rrag 1891; Dedinga, Das deutsche Keiled der Schweiz, Frauenseld 1889; Ph. Bolfram, Die Entstehung und erste Schwicklung der Bellen der Beneichen der Beneichen Bestellungen. Das deutsche Bestellung und erste Schwicklung der Bellen der Beneichen der Beneichen der Beneichen der Beneichen der Beneichen der Beneichen der Beneichen der Beneichen der Beneichen Des Beneichen der Beneiche Bestellung der Schweizung 1893; E. Bolffin Das 2000 im Lieben der Beneiche Beneiche Beneiche Beneiche Beneiche Beneiche Beneiche Beneiche Beneiche Beneiche Beneiche Beneiche Beneiche Beneiche Beneiche Beneich der Beneiche Beneiche Beneiche Beneich bei der Beneich der Beneiche Beneich bei der Beneiche Beneich bei der Beneich der Beneich bei der Beneich bei der Beneich der Beneich bei der Beneich der Beneich ber der Beneich der Beneich der Beneich bei Beneich bei der Beneich der Beneich ber Beneich bei der Beneich beneich der Beneich bei der Beneich der Beneich der Beneich beneich der Beneich der Beneich beneich der Beneich beneich der Beneich der Beneich beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der Beneich der B

beutsche R.-lied bes 16. und 17. Jahrh., Stuttg. 1894.

Für die Einsicht in die Geschäfte des Lichklichen Gebrauchs der Lieder, ihr Vortommen in deutschen Gelangbüchern, bes. denen der Proving Sachien, leiste ausgez. Dienste N Fr. Wild. Flicken Arichenlieder-Leziston; hymnolog.-ili. Nachweisungen über ca. 4500 der wichset igsteun und verdreitelten Kirchenlieder aller Zeiten, Gotha 1878, Supplement 1886. — Mit Beziehung auf die englischen Sprachgebiete ist die mit staumenswertem Fleiß geardeitet lebersicht ein Wert ersten Inages zu neunen: John Julian, M. A., a dictionary of hymnology, setting forth the origin and history of christian hymns of all ages and nations, with special reference to those contained in the hymn books of english-speaking countries, and so now in common use etc. London: John Murray, Aldemarie street. 1892. — Man sehe bef. zu Lutbers: Ein seize Burg S. 323—3251 Rehuliche Nachmeilungen wären sür die standium kinden sehr er eine feste erwänscht.

Angeigen, Keferate und Kristlen giebt im Theol. Zahresberich (Holymann und Krüger) feit 1888 Spitta; in den Alteren Zahrgängen Chlers.— Seit 1884 bringt auch Scahres-25 bericht über die Ericheinungen auf dem Gebiete der Gerun. Philologie im Abschüllt "Das 16. Jahrh." eine Rubrit "K.-lieb". Pluch die Zahresberichte für neuere deursche Altrigen Litt-gescherausge, d. J. Clied al. a. verzeichnen die alljährt. Erscheinungen in den Abschülltungen. "Ayrit"

(von ca. 1450 bis in die neueste Beit).

Die Stellung des deutschen K-liedes im Jusaumenhang der deutschen Antionallitteratur. 40 sindet man in den Litteraturgeschichten von Bilmar, Noberstein, Karl Goedete (Brundrig), Wisselm Scherer in den Hauptepochen und vertretern der Liederdichtung dargesiell. Die Behandlung, der seiner Zeit Gervinns diese seinem Vertsändnis jum Teil verschlossen Goutung beutscher Dichtung unterworfen dat, ist von Ph. Badernagel gebührend beleuchtet worden. Borrede zum 4. Baude G. XIs.

Der driftliche Beift hat durch die Bibel als seine Ursprache auf Bolksgeist und Bolfssprache machtig eingewirft und für die tiefften Beziehungen Ausbrude gepragt, Die binfort giltig geblieben find. Unbererfeits bat die geiftige und ethifche Eigenart bes Bolfstums, nachbem ber geschichtliche Prozeg ber Christianisierung in Gluß gefommen und ein höheres Dag nationaler Bilbung erreicht war, die Sprache bes befennenden Glaubens, am meiften 50 feine poetischen Zeugniffe bestimmt. Gie haben ben Geschmad ber beimischen Erbe an fich, und je jungfraulicher ber Boben war, in ben bas Chriftentum hineingepflanzt wurde, befto ursprünglicher, frischer, wachstumlicher gestaltete fich bas Reis ber beiligen Boefie. Ihre Saupttrager find nicht bie Bölfer geworben, beren Bilbung ichon alternbe Buge aufwies, als die junge driftliche Kirche das Zeugnis vom Gottessohn, das Evangelium, 55 in die Lande trug. Erst unter den deutschen Stämmen erhob sich das Lied als eine frische und erfrijdende Beiftesmacht. Gelbft bas in lateinischer Sprache Berfagte, aber aus beuticher Gemülsart Geborene ist burch Bucht wie durch Ginfalt und eine ihr verwandte Zarts heit der Empfindung den Erzeugnissen des griechischen und lateinischen Sprachgeistes übers legen. Noch heller leuchteten die Borzüge und Tugenden glaubensinniger deutscher Boefie, 60 toenn fie bie großen Thaten Gottes, in benen ber Glaube heimijch geworben war, mit ber Zunge bes eigenen Bolles fündete. Die Golbfaben beutscher Treue und geistesmachtiger Einfalt woben fich in bas driftlich-vollstumliche Lieb, und bie beimlichfte Bartheit und Tiefe bes beutschen Beiftes tam ba ju feiner felbst Offenbarung. War es boch auch nicht die Rirche ale Unftalt, Die bas Reis bes Liebes gepflanzt hatte. 3bre gottesbienftlichen Interessen hatten sich, als Deutschland christianissert wurde und damit auch in die Abhängigkeit von Rom kam, schon überwiegend auf die festgewordenen Formen der Wesse mit dass den Merkerschlenkt der Horengt. Ihr lag es nicht an, den Kultus mit den Blüten neuer vollstümlicher Dichtung zu schmidten. Nicht aus der Nirche, sondern aus der Volksssömmigkeit sproßte der erste Keim. Den Ausgang bildete der Vittunf das Myrie eleison, ein Laut der griechischen Sprache, der von der Lateinischen Kirche aufgenommen, von ihr auch den deutschen Stände mehr untgeseilt, vom Volke ebenso als Freuden-

jubel und hulbigungeruf wie als Bittruf verwendet wurde.

So entstanden die Leife", Lieder mit dem Refrain "Aprie eleis". Auch wurden jubelnden Tonreihen ohne Worte, die aus der Wolfssitte in die Kirche Eingang gefunden ohatten, Texte untergelegt, jedem Ton eine Silbe. Seit dem 12. Jahrhundert hat sich der Deutsche Kirchen- und geistliche Vollszesang reicher entsaltet; vourden lateinische Homme ins Deutsche übersetzt; dem Lied von irdischer Minne trat die Verherrlichung der himme lichen in einer Fülle zarter Poessen zu Geren der b. Aungfrau zur Seite; und seit dem Beginne des 14. Jahrhunderts sproßten mit dem Ausstrage auf Seite; und seit dem Beginne des 14. Jahrhunderts sproßten mit dem Ausstrage vollstämtlicher Kultursinstitutionen auch die Blütten des geistlichen Bolfssesangs üppiger. Eine sleissige Übersehrstätigkeit sorget dassit, das die lateinischen Hommen dem Volle verdeutschlicher Wolfs. I. Av. 263—366; Bäumster, I, 11 f.). Als liebersehrer haben sich besonders der Wönch von Salzburg und H. von Sousenberg hersvorgelhan. Die Verwielssätiging und Verbreitung dieser Expagnisse stegert sich durch die der

Erfindung bes Bucher= und fpater bes Notenbruckes.

Der Bater bes evangelischen beutschen Rirchenliebes ift Luther. Der Mann, ber als Bibelüberfeger eine neue Epoche unferer nationalen Litteratur begründet, ber mit seiner beutschen Bibel ber beutschen Bolfstirche ihren teuersten Schat beschert, als Prediger von schlichter volkstümlicher Klarbeit und prophetischer Kraft biesen Schat ausgemüngt, unter 25 bas Bolf gebracht und ihm bamit die Elemente eines neuen sittlich-religiösen Lebens mitgeteilt hat, trug in seinem Geiste auch Elemente eines großen Dichters. Sein Genius war ber Poefie innerlich verwandt, wie denn seine Prosa in ihren hervischen Zeugnissen davon manche Spuren trägt. Er beherrschte die deutsche Sprache mit Feingefühl für alles ihr Eigentumliche. Anschaulichkeit, die tiefe Gedanken in Bitblichkeit zu verforpern so wußte, volkstumliche Einfachheit und Einfalt, die keine Verkünstelung kannte und da, wo fein Gemut in Wallung tam, ein beroifder Affett, bem ber große und erschütternbe Ausbrud ungesucht und mit bem Abel bes Freimuts entströmte, bas alles war fein perfonliches Teil. Es giebt Stellen in seiner Uebersetzung ber Bibel, die in ihrer wundervollen Schönheit (Bf 73 jum Schluß) ben Meifter verraten, ber mit bewußtem Streben auch in 85 Mbythmit und Wohllaut ber Sprache bas Sochfte leiftete. Richt im gleichem Dage allerbings hat er bie spezielle bichterische Form in ber Beise beherrscht ober gar weiter geongs dur er die spekteue digiterige zorm in der Verle beherrigt voor gar weiter geschenden, siehen gener geschaften fliffig ju machen. Er blieb hier ftehen in der haußbadenen, herben Form des Hans Sachs und anderer Zeitgenossen. Der Bildungsgang des bettischen Geiste hat in aufsteigender Linie anderer Zeitgenossen. Der Bildungsgang des deutschen Geiste hat in aufsteigender Linie andererhalbymdert Jahre gebrancht, so die er für das Kirchenssen ihre hand geschancht, so die er für das Kirchenssen ihre Faul Gerhardt zeine Schwingen ausbreitete. Auch das humanistische Clement seiner Bildung hat Luther aus biefer herben Spröbigkeit poetischer Form nicht befreit. Doch ist bas Innerste seiner Poefie, Gebanke und Affekt, mächtig genug, um auch heute noch uns jene Schrante taum fühlen zu laffen. Bor allem bas an Bf 46 frei angefchloffene Lied gläubiger 45 Buberficht, ber Schlachtgefang bes prophetischen Bottesftreiters voll freudigen Marthrerfinnes, ware nicht bas evangelische Nationallieb ber Deutschen, bas Schutz- und Trublieb ber Reformation geworben, wenn nicht ber schwere Schritt, in bem es gleichsam baberftampft, ber Bang eines wirklichen Selben ware. Und zu biefer Seele bes gangen Liebes harmoniert die Melodie, die wie in Bedaltonen einer Orgel einherbonnert.

An solchen Hervorbringungen, in benen ber Genius Luthers sich mit Freiheit giebt, hat er auch dichterisch das Höchste geleistet; vergleicht man fie mit den Übersehungen im engeren Sinne, so wirb man des Unterschiedes inne. Dort ein frischer lebendiger Auß;

bier eine mühfamere oft unbeholfene Gebundenheit.

Bescheiben hat Luther, als er es für nötig ersannte, das deutsche Lied in dem Gottes- 56 bienst reichlicher einzusübren, die Freunde als Helfer angesprochen. Nicht vergeblich. Einige wie Paul Spretten waren ibm zudorgekommen: "Es ist das heil uns sommen ber"; andere solgten; teiner kam ihm gleich. Schon dem Indalt nach gehen sie alle bei ihm zu Lehen. Zeder Aundige ersennt leicht, wie es an dem ebengenannten Lied besonders herbortritt, daß das Svangelium, wie es Luther neu erschlossen, hatte, ja Luthers evangelischer Leetvegriff, den so

Rem der Lieder bildet, die für einen kichlichen Gebrauch sich eignen. Aber sie erklangen weber im Posaunenton der großen Liedzeugnisse des Reformators, noch slossen sie mit Kindesmund ausgesprochen hatte: "Bom Himmel hoch da komm ich her". Auch ist die Lechfastigkeit, die den Lieder jener Ede Höchgen eignet, in betweinberigdiet wie mit Kindesmund ausgesprochen hatte: "Bom Himmel hoch da komm ich her". Auch ist die Lechfastigkeit, die den Liedern jener Spoche durchweg eignet, in bewundernsdiedlichen Weise, wie es in der neueren Zeit nie wieder gelungen ilt, mit dem hrischen Element verschwolzen, von einer bald zarten, bald krästigen Enwssindsprochen ein Ubergang zu bloßer Reimpredigt oder gereimter Katechismuslehre. Man dente an Lazarus Spenglers Lied: 10 "Durch Addam Schuld ist ganz verderbt menschlich Aktur und Wesen." Man wird freilich nicht übersehen, das auch dier gegen das Ende aus dem Gedeskgeist der Liedergeist herwordricht. Und auch das mochte in jener Zeit den Strophen, die uns als gereimte religiöse Wahrheiten leicht trochen und fremd erscheinen, im Ohr und Gemüt der gegen zu Gut. Art. 2015. Und die "Tagsweise" der wiederten heich gehonders dei Hohn betanten kirchlichen is oder weltlichen Weisen angepaßt waren, wie es besonders dei Hon betanten kirchlichen (W.d. Nr. 2015.). Und die "Tagsweise" der Benußt. So sand Suue leichter den Aben den Koptsmus und den Weberschlichen wei der Mehren der Aben der Mehren und Koptsmus und den Weberschlichen Weiser den Lieder Von Kach als Vorlage benußt. So sand Saue leichter den Weg zu den Schus der Koptsmus und den Aben den Aben der Aben eine und Tonweisen treu, 20 die da, a.). Auch solfen den Aben eine Weg

Wie von Luther wurden auch von seinen Zeitgenossen die Psalmen als Borlage für Umbüchtung oder freiere Bearbeitung benutzt. So von Spengler Ps 127 (Wd. III., Mr. 72), von Agricola Ps 117, Ps 2 (Wd. III., Nr. 74. 77), von Haris Sachs Ps 119, 11, 13, 15 u. a. (Wd. III., Nr. 88 st.). Gegen die genialen deutschen Psalmen Luthers zeitschen freisig diese Bersuche durch Unbeholsenbeit und die Gebundenheit eines mehr über-

fetenben Berfahrens febr ab.

Eine reine Lyrif ift selten. Mit dem eigentlimlid süßen Mitsaut mystischer Frömmigleit tritt sie vielleicht am meisten. dichterisch zart und innig in dem Liede der Creuziger hervor: "Herr Christ, der einig Gottessohn", besonders im Gebetsteil Strophe 80 A—5 (W.d. III, Nr. 67—69). Es ist die empfindungsvolle Vitte einer frommen Frau, wohl auch ein Erbe des Geistes der köhmischen Brüder, deren Kreise sie entstammte. Uls gestreit von dem Flügel eines dichterischen Brüder, deren Kreise sie entstammte. Uls gestreit von dem Flügel eines dichterischen Brüder, deren Kreise sie entstammte. Uls gestreit von dem auch Schnessings Beichtlied: "Allein zu der, her Tele über ihr den nach Schnessings Beichtlied: "Kon Unstang dies zu Ende geht es auf den Jöhen der Schlaubensfreudigsteit einher und ist von Unstang die zu Ende geht es auf den Hosen der Schlaubensfreudigsteit einher und ist von Unstang die zu Ende geht es auf den Hosen der die der Verlauft. Aber auch Dichter wie der Genannte sonnten gelegentlich mehr reimend als dichtend ihr Talent in der Wiederagde biblischer Schrieben der Schlaubensfreudigsteit von Kreisen der die Verlauft. Aber auch Dichter wei der Wenannte konnten gelegentlich mehr reimend als dichtend ihr Talent in der Wiederagde die Schlaubensfreudigsteit von reichen Anna und armen Lazarus Le 16 gereimt mit predigtartigen Ruhannvendungen (W.d. III, 40 Rr. 2061.

Die zweite Halfte bes 16. Jahrhunderts und das 17. zeigen in manchem Betracht gegenüber der Zeit der großen Anfange der Reformation eigenenhafte Züge an den geiftes lichen Hervorbringungen des evangelischen Deutschlands. Aber während sowohl die Predigte wie die religiöse Bolkslitteratur viel an frischer Lebendigteit zu Gunsten domaatisierender Lehrhaftigkeit und unfruchtbarer Polemit einbüßt, bewahrt das deutsche Richenlied in besseren Erschenungen die treuberzige Einfalt und Glaubeuskraft der Zeit des Ursprungs. Man bemerkt wohl, wie die Produktion in die Breite geht, wie manche Lieder so nichts sind als gereimte Abschmitte der orthodogen Dogmatik, daß auch der Polemik ein

Boll entrichtet wird, ben die religiofe Dichtung, vollende das Rirchenlied nicht verträgt; aber es haben boch unter ben Mannern jener Cpoche folche neben Soly, Stroh und Stoppeln auf bem Ginen Grunde mit Chelmetall gebaut, fo bag einige Lieber vom Feuer ber Rritif ber folgenden Jahrhunderte nicht verzehrt worden find und beute noch die Gemeinde erbauen. Bu ihnen geboren Nitolaus Seermann und Gelneccer, mag man über biefen auch nicht 5 fo enthufiaftisch urteilen, wie Wackernagel gethan hat. Am höchsten unter ihnen burfte Ludewig helmbold gestellt werden, beffen Lied "Bon Gott will ich nicht laffen" (Bd. IV, Nr. 903-905) einen größeren, in manchen Strophen ichon an Baul Gerhardt erinnernden Jug zeigt und gussetzen, in mangen Streppen javon an paul Verpatre erinternden Jug zeigt und gusselch jenen Character verschilden Claubenszeugnisse trägt, der bei Ger-bardt und in der folgenden Zeit das Übergewicht erlangen sollte. Beachtet man, wie is tief an dichterischen Gehalt unter der Höhe jenes mehr subsisteiten Liebes die obsektionen Felthymnen stehen Wick. IV, Nr. 970—978), so wird man urteilen dirfen, daß es Symptome eines beginnenden Umschwunges zu Gunsten der Bezeugung des Glaubensklebens zugleich mit bem Glaubensinhalte sind. Auch darin wird man leise Borzeichen einer neuen Spoche der dichterischen Form sinden dürsen, daß manches Beiwerk kunstelnder Kunst 126 sich hier und da ben Liebern zugesellt: im Refrain (Abc. IV, Nr. 920), auch innerhalb der Strophe (ebenda Nr. 906), in einer Komposition, die die Anfangsbuchstaben der Berse einen Namen geben läßt (ebenda Nr. 928). Abnlich die Afrosticha bei Ambrofius Lobwasser, bem Übersetzer von Psalmen und Humnen (Wd. IV, Nr. 1299—1301). Boll hat sich dieser Umschwung im 17. Jahrhundert vollzogen, das die schönsten 20

Bluten bes Rirchenliedes zeitigte, mahrend es bie Theologie in Scholaftit vertrodnen lieg. Eine feltsame Erscheinung, Die bor abschätziger Beurteilung bes Gesamtcharafters jenes Beitraums warnt, welcher auf mehr als einem Gebiet bes geiftlichen und geiftigen Lebens neben Riebergangen bie Unbahnung boberer Stufen aufweift. Die Unfange einer neuen,

ber mobernen Zeit fündigen sich an. Hierzu trug die Epoche bei, die zu Anfang des 17. Jahrh. für die deutsche Litteratur eintrat und gewöhnlich bon Martin Opis batiert wird. Aber er war doch nur ber Formenschille in getodiach od Anthi Dys dateit iden Debe der et dat bod, int der Folinkeit sich schille der getwijfe Cleganz vertreten. Manches andere kam hinzu, Neuem, Größeren den Weg zu bahnen: der geitzige Austausch der Nationen steigerte sich, der Buchhandel blühte auf; ein so höcht reger litterarischer Schaffenstrieb erwochte und Jammelte frebende Geister in Gruppen, Gesellschaften, wie die erste schlessische Dpit Gestolgschaft leistende Dichterschule; ber Königsberger Dichterbund, zu bem Simon Dach gehörte; Die Gesellschaft ber Begnits-schäfer u. a. Die jo gleichsam vereinsmäßig beförderte litterarische Regsamteit kam auch bem Kirchenliebe zu Gute. Ein Opitsianer war Paul Fleming, besien Reiselieb "In allen 95 meinen Thaten" zum Kirchenlieb geworben ist. In Nordbeutschland ragt Johann Nist hervor, bem das Lieb "O Ewigkeit, du Donnerwort" verdankt wird; das in der ersten Strophe in fo tiefem Orgelton erflingt, aber ichon in ber folgenben Strophe große Unterschiebe bes Wertes aufweift; ein Symptom ber Riftschen Dichtungen, die eine Neigung zeigen, sich allzu sehr ins Breite zu ergießen. (Eine Sonberausgabe von K. Goedete und 20 E. Goete in dem Sammelwerf "Deutsche Dichter des 17. Jahrh., Bolls, Leipzig 1885".) Im Ganzen verharrt das Kirchenlied noch bei der edlen Bolksmäßigkeit, die disher sein gutes Teil gewesen in einer Zeit pedantischer Gelehrsamseit, erkinstelter Formen und Empsindungen. (S. Bilmar, Gesch, der deutschen Nat.-Lit. S. 346 sc.) Später hat allerdings der das Lied mit Bildern überladende ausartende Geschmack auch die Kirchenliederdichter 45 angestedt und ben Wert ihrer Dichtungen beeintrachtigt, boch nicht aufgehoben.

Der größte, ja die fonigliche Broge in ber großen Schar talentvoller Lieberdichter bes 17. Jahrhunderts ift Baul Gerhardt (Ausg. von Karl Goedeke, Deutsche Dichter bes 17. Jahrh., 12. Bb. Leibzig 1877). Satte Luther als ein Brophet mit geringem poetischem Hausrat durch Glaubensenergie und prophetisches Genie Unvergängliches hervorgebracht, 50 so erklang jett zum erstenmal im vollen Wohllaut bas Rirchenlied als bas Lied eines gottbegnabeten Dichters. Bas Charisma fei, geiftverklärte, einzig bobe Gabe, welch einen Bunderflang es gebe, wenn bas Lieb aus tiefer Frommigfeit und Glaubensinnigfeit und ebenso echt aus wahrhaftiger und zugleich gebildeter poetischer Genialität geboren, wenn bies beibes in firchlicher Stimmung gehalten und zugleich von perfonlichem religiofen Er= 55 lebnis burchbrungen werbe, warb an Paul Gerharbt offenbar. Seiner Größe that es keinen Eintrag, daß ber dichterische Trieb oft durch äußere Anlässe sollieitiert wurde. Der Beniuß einer Poefie hat eine Söhe und Breite des Flinges, durch die er sich über alle Kirchenliederdichter aller Zeiten erhebt, wenn er auch der lapidaren Bucht mancher Lieder Luthers nie gleichkommt. Un den Festliedern besonders, die ökumenischer Besitz der beutschen w

Das Eigenste Naul Gerhards tritt freilich nicht so in dieser Umdichtung, wie in den Liedern herdor, die der reine Ausdruck des Rechtserigungsglaubens, die poetsiche Dartellung des resonnatorischen Typus sind. Wie ist mit Freudigseitsgeist gesalbt das Lied "Warum sollt ich nich doch grämen"! Abnlich, nur noch beruhigter, atmen seine Trost-

26 lieber eine gottergebene Belaffenheit.

Man hat den subjektiven Zug hervorgehoben, der Paul Gerhardts Liedern im Unterschied von Luther eigne. In der That redet in ihnen die gläubige Personlichkeit. Aber sie rede doch nicht von sich und ihren Gesüblen, Erfahrungen, Erlebnissen, sondern is hatte mit ihrem Blick an Gott, an Christo, seinen Gnaden, Gaben und Führungen und ist serne von daben, sich von der Gemeinde zu isolieren oder das Individuelle hervorzuskehren. So davon, sich von der Mecket des Ihrischen Elementes, das auch den Pfalmen eignet, zusammen. Es bildet einen notwendigen Fortschritt über die Epoche der Reformation und

wird als folder noch heute von ber gläubigen Bemeinde empfunden.

Zwei große Talente hat in diesem Zeitraum auch die katholische Kirche aufzuweisen: 36 ben Zesuiten Friedrich von Spee, der mit einer in ihren Ausderuck an das Hobelied ausgeschitten Fahrungt den mittelalkerlichen Minneton erneuert und mit ichwärmende Mystiff eine weiche für wahrhaftige Naturstimmungen empfängliche Empfindsamkeit verbindet; dann den Konvertiten Johann Schesser Ausgeschie Sielenist, der ebenfalls von Jakob Böhne her auf die mittelalkerliche Mystiff zurückgeht, innige Jesusliede ergreisend ausspricht und sonn wieder an Nantheistisches hinirt. Er hat mit einigen seiner besten Lieder eine Hinte dann wieder an Nantheistisches hinirt. Er hat mit einigen seiner besten Lieder eine Hinte der Gesangbückern der evangelischen Kirche gefunden, von der er sich, geätzert durch den verfolgenden Scholastischwar abgetwendet hatte: "Liebe, die du mich zum Bilde"—
"Ich will die sieben meine Stärke"; Berlen zartester religiöser Lyrif von außerordentlichem poetischen Werte.

Die Hinnerbung bes verinnigten religiösen Lebens zum Pietistung hat dann durch bas ganze 18. Jahrhundert auch dem Kirchenliede getwisse Farbungen gegeben. Der Bater dieser religiösen Erscheinung, Spener, war kein Dichter. Die paar Lieder, die er berkaßt hat, beweisen es. Auch A. Harben, konnt kein Dichter. Die paar Lieder, die er berkaßt hat, beweisen es. Auch A. Harben, der Stifter des Hallichen Waisenbausse, mag nur bedingt der und einzeitiger und verdragte der beeinträchtigte dadurch den Charatter, der das Lied zum Ausdruck des Gemeinglaubens macht. Aber die ihm eigentümliche Energie des Glaubens und Lieder, die bebruchte Piet tiefer Gebetsgeist unterderangen doch seine Schöpfungen und machten viele von ihnen fähig, über die Zeit hin, in der das Geschichtliche jener Erdsschiung, die man Pietismus nennt, wirfte, zu zum großen Teil die heut Wert im Brauch der Kirche zu bekaupten. Auch dier bewährte sich trog des Kaumfes zwichen Orthoboxen und Vietisen das Geseh, daß jede religiöse Erscheinung, die etwas von Fruchtbarer göttlicher Gessenschaft in sich trägt, trog der Schöpenten des ürdenen Gesäges, in dem is Schäpfung und Vläsigung und Verichtigung empfängt. Die Orthoboxen sind und der Rumples geschapten von sier

tismus fo tief mitergriffen worben, daß man ihre Lieber als Erzeugniffe ber Richtung anfeben konnte, die fie betampften. Und von den Bietiften haben einige, allerdinge nicht obne ben Anteil einer von anderen Bildungselementen mit bestimmten Entwicklung wieder Die Richtung jum Objektiven genommen und in fie ben Bebetes und Beiligungsernft, Die fühlbare Barme bes religiöfen Lebens hineingeschlungen. Ein Beispiel ift bor anderen Joh. 6 Satob Rambach, befonders mit feinem erhabenen "König, dem fein Konig gleichet".

In pietistischen Gemeinschaftektreisen außerhalb ber Lanbeskirche zeigte bas Lieb noch farter ben Typus ber Abartung. Bingenborf, in bessen genialem Wesen ein Sinn, Erhabenes aufe Cinfachfte und Bertraulichfte auszudruden, mit einem mertwurdigen Buge jum Gefchmadlofen beftand, hat mit großer Fruchtbarteit gedichtet. Mag vieles nur bem 10 Rreis ber bon ihm gestifteten Gemeinschaft erbaulich fein, - manches Tändelnbe aus einer gewiffen Zeit feiner Entwidelung hat er felbst gurudgenommen, - fo wird ein unbefangener Sinn auch im jenem manches als eigentumlich groß und strablend erkennen; und, einiges gebort ju dem ötumenischen Liederbeftand der Ebangelischen: "Jesu geh boran" -"Die wir und allhier zusammenfinden". — Unter ben mbstisch angeregten geistlichen 15 Führern, bie ben geschichtlichen Rirchengemeinschaften gegenüber fprobe beifeite ftebend, für ben Rreis Beiftes- und Stimmungeverwandter gedichtet haben, ift eine fcharf geprägte Inbibidualität wie Bingendorf, Gerhard Terfteegen ju nennen, mit manchen Liedern, Die bem Geifte bemutigfter Unbetung entsprechen. Bon feiner Dufe, wie bon ber Bingenborfichen, kann man fagen, baß sie einen Zauber habe. Aber bas Ohr ber Zeitgenossen von taub für biese Töne. Spät erst haben Lieber bes frommen Mystikers Aufnahme in

bie reformierten Befangbucher gefunden.

Fremder bem Eigensten bes Rirchenliedes war die Dichtung ber Aufklarung ; ja, auch die großen führenden Manner, die der deutschen Nationallitteratur eine Kasiische Spoche schusen, haben dem Sinken des Kirchenliedes nicht gewehrt; selbst Klopstod nicht, 25 ber mit bochfter Erhabenheit ber fündigen Denschheit Erlösung befungen hat. Einer feiner dröftiger, gehört zu den Mannern, die an den herrflichen Lieberschaft der einen gelischen Kirche die verbesserne Hand zum Schlimmen anlegten. Die totale Unsächigfeit der Aufgeklätten jener Zeit, sich mit dem urhyrlinglichen Glaubendzugneis der Apostel und ber aus ihm geschenen heiligen Boese glaubend, mitempfindend zusammenzuschließen, waritigte jene wunderliche litterarische Bemühung der Gesangbuchsverbesserung, die man später mit berechtigtem Sarfasmus Gefangbuchsverwässerung genannt hat. Doch hat Einer unter ben Kindern jener aufgeklärten Zeit, ein Frommer, dessen lauterem Sinn Alle huldigten, Gellert, unter seinen "geistlichen Oben und Liedern" (Leitzig 1766) auch jolche gedichtet, die, obichon taum unfterblich, bis heute fich im Gefangbuch behaupten. Gin zu wohl= 85 gefälligem rhetorischem Ausbrud geneigtes und geschicktes Bathos und nuchterne reflexionsluftige Berftandigkeit, in ber Form Deutlichkeit und Ginfachheit, boch ohne tiefere poetische Rraft, geben mancher feiner Dichtungen etwas recht Bolgernes. Belch ein Abstand zwischen seinem Lied auf die Bufriedenheit "Du flagft und fühlest die Beschwerden" (Cit. Musg. S. 91) und dem "Gieb bich gufrieden und fei ftille" Paul Gerhardts (Musg. bon 40 Goedele Nr. 101)! Am besten sind twohl die am meisten rhetorisierenden Gedichte "Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht" und "Wie groß ist des Allmächtgen Güte!" In ihnen pulsiert doch ein wirklich lebensvoller Affelt, wenn auch der Affelt der Zeit.

Das lette Stadium der Entwicklung des deutschen Kirchenliedes hat mit dem Wiedererwachen des Glaubensgeistes im 19. Jahrhundert begonnen. Für Abstellung der 45 Gesangbuchsnot erhob sich jürnend Rudolph Stier in einer wuchtigen Schrift. Allmählich bollzog fich ber Uinschwung. Die Gefangbucher, die in den letten Jahrzehnten in der beutschen Landestirche auf Unregung und mit Gutheißen ber Shnoben entstanden find, haben die wertwollften Stude bes alten Beftandes wiederhergestellt und mit ethifch-afthetischem Takt wirklich Beraltetes ober Anstoßiges im Ausbrud ausgemerzt. Man mußte so rudwärts, um vorwärts zu kommen. Aber die Reaktion war nicht reaktionar. Auch hatte ber Born neuerer Poefie fich ja in religiöfer Lyrit reichlich und vielfältig ergoffen, fo daß man Gefangbuchern unferer Zeit nicht borenthalten burfte, was im Dhr und Bergen ber Gläubigen Wiederklang erwedt hatte. Doch muß man zugestehen: Jene Berbindung betennenden Gemeindeglaubens mit perfonlichem gläubigen Innewerden, die das altere 55 protestantische Rirchenlied aufweist, ift in biefer natürlichen Ginfachheit, Fulle und Rraft auch in ben beften Studen ber modernen driftlichen Boefie nicht wieder erreicht worden. Das individuell Subjektive, der weiche lyrische oder der rhetorisch predigende Ton wiegt vor. Das gilt selbst von Rückerts schönem Adventslied. Um ehesten ist Ernst Morih Arndt mit seiner volksmäßigen Dufe in manchen Liebern "Ich weiß, an wen ich 60 glaube" und "Geht nun hin und grabt mein Grab" dem Freudigkeitsgeist eines Paul Gerhard oder Schmolke nahe gekommen. Aber ein Etwas fernt auch ihn von der Einfalt der Alten.

Man kann beobachten, daß neuerdings in den Kreisen lebendiger und regsamer Ge-5 meinschaften in Deutschland Lieder englisch-amerikanischen Ursprungs mit einschmeichgelnden, sahr beitschen Melodien Eingang sinden. Andererseits sind von den deutschen Kirchenliedern manche weithin in Amerika und England berdreitet. Man wird heute fragen dürfen, welches Bollstum in Jukusst das Banner der heiligen Poesse tragen wird. Bis jetzt sind unter den Meinodien des deutschen Liederschaftes wohl die echtelten die wanten. Herman Sering.

Rirchenlied, IV., der bohmifden Brüder. — (Die Litteratur beim Artikel: Brüder, böhmifche Bb III, S 446; bazu Bolfan, Gefch. b. beutschen Litteratur in Böhmen 246-56).

Um 13. Januar 1501 wurde (vermutlich in Brag) ber Druck eines tichechischen Gesaugbuchs firchlicher Lieber vollendet, beffen Titelblatt bein allein uns bekannten Eremplare 15 bes bohmischen Museums in Brag fehlt, und bas allgemein als bas erfte Gefangbuch ber böhmischen Brüder bezeichnet wird. Es enthält 85 (nach Firecet, nach Müllers Bahlung 89) Steder, darunter 18 (nach Jirecet, 21 nach Müller), die sicher von böhmischen Brübern versaßt worden sind. 4 von Mathias von Kuntwald, 5 von Johann Taborsky, 9 von Bruder Laks; 2 weitere stammen aus dem Liederbuche der Taboriten. Den weitauß 20 größeren Rest bilben satholische und utraquistische Seider. Der geringe Anteil der dößemischen Brüber an diesem Buche und zugleich die Thatsach, daß weder das Geschagdung und die Kindelischen Seider der Geschickte der Geschickte des Schadulischen Seiden der Geschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaf bon 1561, bas in feiner Borrebe eine ausführliche Entwidelungsgeschichte bes tichechischen Brübergesangbuchs giebt, noch auch die Geschichtschreiber der böhmischen Brüber bieses Büchlein von 1501 erwähnen, thut u. E. unzweiselhaft dar, daß wir in diesem Lieder-25 buche fein "offizielles" Gesangbuch ber bohmischen Brüber zu sehen haben. Ausbrücklich bemerkt Blahoslaw in feiner Gefchichte ber bohmifchen Brüder (Mfcr. ber Prager Universitätsbibliothet f. 112), daß das erfte Gefangbuch ber Brüber im 3. 1505 erschienen fei. Ein Exemplar ift une nicht erhalten; es muß nach ber Borrebe bes Gefangbuchs von 1561 giernlich umfangreich gewesen sein, da es nicht nur die bereits lange bekannten, so sondern auch neue Lieber enthielt; immerhin durste die Bahl von 400 Liebern, auf die man es gewöhnlich schäft, zu boch gegriffen sein. Auch das zweite Gesangbuch der böhmifchen Bruber, bas nach Blaboslam 1519 bei Baul Olivetsty in Leitomifchl gebrudt und von Br. Lukas herausgegeben wurde, ift uns nicht erhalten geblieben. Bon ihm berichtet bas Befangbuch von 1561, bag barin einige Lieber ohne Wiffen und Willen ber Senioren Sejangbulg von 1861, das detti enige Liever ohne Willen und Willen der Seinversie saufgenommen worden seinen andere ausgeschäften waren, so daß Vr. Lusas abermals mit einer Bearbeitung des Gesangbuches betraut wurde, die zu vollenden er durch seinen Tob (1528) verhindert wurde; erit 1531 erichien eine neue Ausgabe in Jungbunzlau. Die Bemerkung, daß sich im Gesangbuche von 1519, das doch Bruder Lusas, der Obersenior, selbs herausgegeben hatte, einige Lieder ohne Wilsen und Wilsen der Seinieren befanden, 40 ift febr bezeichnend, um fo mehr, als wir einer ahnlichen Bemerkung auch in ber zweiten Bearbeitung bes beutschen Brübergefangbuches begegnen werben. In beiben Fällen fonnen wir nicht ohne weiteres annehmen, daß bie Herausgeber - Br. Lufas auf ber einen, Michael Beiffe auf ber anderen Seite - wirklich Lieber aufgenommen hatten, mit benen aur Reit ihrer Aufnahme bie Senioren nicht einverstanden gewesen waren; waren boch 45 beide führende Männer ihrer Gemeinde und namentlich Lufas ber Begründer ihrer bog= matischen Anschauungen. Wohl aber wissen wir, daß nach bem Jahre 1519 und bis jum Tobe Weisses bie Dogmen ber böhmischen Brüber, namentlich ihre Unsichten über bas Abendmahl, in einer Umwandlung begriffen waren, welche fich durch die Annäherung ber ber angefochtenen Lieder betraut wurde.

In demielben Jahre 1531 erschien in Jungbunzlau, gedruckt bei Georg (Styrsa) Wylmischwerer (d. i. aus Wildenschwert), das erste deutsche Gesangduch der böhmischen Brüder unter dem Titel: "Ein New Gesang buchlen". Die Borrede ist "Der Deutschmegemein Gotes dud christlichen brüderschaft zur Lantskron und zur Küllneck" getwidmet und von Michael Weisse unterzeichnet. Michael Weisse stammte aus Keisse, war in im Bressen

lauer Rlofter eingetreten, batte basfelbe aber, veranlagt burch bie Lehren Luthers mit zwei anderen Genossen verlassen und sich ben böhmischen Brübern angeschlossen. Im 3. 1524 war er mit Johann Horn (tichech. Aoh) von den Brübern nach Wittenberg gesandt worden, um den Verlehr mit Luther zu unterhalten und gleichzeitig über die Zustände an der Universität, an der viele Böhmen studierten, Bericht zu erstatten, und hatte 1525 in 5 Zwidau eine kleine Schrift dom "Ursprung der Brüder in Böhmen" erscheinen lassen. Aasch wuchs sein Ansehen; 1531 wurde er auf der Spnode zu Brandeis zum Priester geweiht und noch im selben Zahre Borsland der der der Brüderspreneinde in Landstron. Denn neben den tickehössen Brüderzgemeinde mit Landstron. seit ber Tob Königs Wlabislaw ben Berfolgungen ber Brüber ein Ende bereitet hatte, 10 auch beutsche Gemeinden gebilbet, bie in bem bobmischen Landetron und bem mahrischen Julnet ihren Mittelpunkt fanden. Je mehr biefe Gemeinden an Ausbreitung gewannen, besto stärter brangte sich ihnen das Bedürfnis nach eigenen geistlichen Liedern für den Bemeinbegefang auf, wie beren bie tichechischen Gemeinden feit langem befagen. Sie wandten fich an die Senioren und diese betrauten Beiffe, ber ja thatsachlich ber berufenfte 15 für ein folches Werk war, mit der Aufgabe, ein deutsches Gesangbuch der bobmischen hir ein solches Vert war, mit der Ausgabe, ein deutiges Gestangbug der vommignen Priider zu velopung Beisse unterzog sich der ihm gewordenn Arbeit, wie er escht in der Voreche seines Gestangbuches sagt, mit allem Fleiß. Er bätte sich des Ausgabe leicht machen können; die Zulf wache richtschießen Krückelber vonr zu bereits so groß, daß er aus ihnen nur eine Ausvahl zu ilbersehen brauchte. Zu einem Teile that er dies auch, indem 20 er der "behmischen shier im Sinne der Nationalität, also tscheichsche drücken kand, indem 20 er der "behmischen siehen si da die Annahme, es sei die Scancional ein beutsches gewesen, von vornherein abzu- 25 weisen ist, wohl nur ein lateinisches Cancional erblicken können; er übersetzt also auch lateinische Kirchenlieder ins Deutsche und betrat damit nur einen Weg, auf dem ihm Bruder Lutas und andere tichechische Lieberbichter ber Brüber bereits vorangegangen waren. Ein gunftiges Gefchid hat es gewollt, daß wir feiner Thatigfeit als Uberfeber tichechifcher Lieber Schritt für Schritt folgen können, obwohl uns feine unmittelbaren Borlagen nicht erhalten 80 find. Aber bas große Gefangbuch ber tichechischen Brübergemeinden vom 3. 1561 befagt ausbrüdlich, wie wir weiter unten noch feben werben, daß es alle Lieber, welche die Borfahren gut gebeißen hatten, und die in ben früheren Gesangbuchern standen, die neuen wie die alten in sich vereinige, so daß also mit vollem Rechte das Gesangbuch von 1561 zur Grundlage einer Untersuchung bienen kann, welche die von Weisse übersetten Lieder 85 ausfindig machen will. Diefe Arbeit, fast gleichzeitig und unabhängig bon einander bon Wolfan (Kirchenlied der böhm. Brüder S. 74—101) und Müller (in Julians Dictionary of hymnology p. 157) unternommen, führt zu dem Ergebnis, daß Weisse nur 16 Lieder aus dem Tichechischen übersetzt habe, währende er bei 4 anderen Liedern lateinische Borlagen benützte. Da nun Weisses Gesangbuch 157 Lieder enthält, von denen nur 20 als über- 40 setzungen sich nachweisen lassen, so mussen wir die anderen 137 Lieder als Weisses Eigentum betrachten. An dieser Thatsache wurde gewiß nie gezweifelt worden sein, wenn nicht das beutsche Brüdergesangbuch vom 3. 1639 in seinem als Anhang veröffentlichten "Berzzeichnis berer Bersonen, welche die Beheimischen Gefänge in Deutsche Reymen übergesetzt. und also dies Cantional verfertigt haben" behaupten wurde: "Michael Beiffe, welcher . . . 45 bas Cantional zu verbolmetichen angefangen und ber Gefänge 143 verbeuticht", eine Behauptung, die ungeprüft in alle Darstellungen, die fich mit bem Rirdenliede ber bohmischen Bruder beschäftigten, übernommen wurde und noch heute von ber tichechischen Forschung mit unverständlicher Babigfeit festgehalten wird. Und boch ift nichts natürlicher, als bag Beiffe selbst auch Lieder gedichtet hat. War er fahig, Lieder, wie das fast in alle pro- 50 burchfab und forrigierte, und räumt ein, er hatte billigerweise auch bei ben anderen fo 60

versahren sollen. Da aber Weisse in der beutschen Sprache viel "geschickter" war als Horn, habe er ihm schließlich die ganze Arbeit anvertraut. Hier also spricht Forn es ganz deutslich aus, daß Weisse nicht nur aus dem Aspechischen übersetzte; die anderen Lieder, die er hervorhebt, konnen eben nur Originallieder Weiffes sein. Gegen einen Teil biefer an-5 beren Lieber nun wendet sich horn und mit ihm die Bruber, gegen die nämlich, in benen die Beiffe eigentumliche, von ber Unichauung ber Brüder abweichende und Zwingli guneigende Auffaffung ber Abendmablelehre jum Ausbrude fommt. Mit biefer Auffaffung fteht Beiffe allein unter ben Brubern ba, ben Inhalt und Gebankengang biefer Lieber konnte er tweber aus tichechischen noch lateinischen Borlagen schöpfen, fie also waren gang fein 10 geiftiges Eigentum. Wiffen wir aber mit Sicherheit, bag Beiffe ber Berfaffer ber neun Abendmahlslieder ift, die 1544 beanstandet wurden, so dürfen wir füglich auch annehmen, baß er auch bie anderen Lieber seines Gesangbuchs, für bie eine frembe Quelle nicht nach= weisbar ift, verfaßt habe. Luther tannte ibn perfonlich und nannte ibn einen "trefflichen beutschen Boeten"; fein Bort tommt erft jest wieder gur Beltung. Denn Beiffe mar 15 ein wirklicher Dichter voll Kraft und Innigkeit und festem Gottvertrauen. Luthers Lieber kannte und benutte er und entnahm gern Worte und Wendungen seinem Borbilde; auch mit anderen protestantischen Rirchenliebern zeigt er sich gut vertraut, wie gelegentliche Unflänge an fie erweifen.

In die Beit der Wirksamkeit Weiffes fallen die Berfuche ber Bruder, fich ber Lebre 20 Luthers zu nahern. Um bies Biel zu erreichen, zeigten fie fich zu weitgebenben Bugeftandniffen, namentlich in ber Abendmahlslehre bereit; noch im Dai 1522 konnte Luther fich mit ihren Anschauungen nicht einverstanden erklären; aber schon 1523 war er in biesem Buntte zufriedengestellt. Bon 1524-28 werben bie Beziehungen ber Brüber zu Luther lockerer und erft nach bem Tobe bes Brubers Lukas gestalten sich bie Anknüpfungsversuche 25 ber Brüber wieder reger. Ungefähr aber seit 1525 geht Weisse in der Auffassung bes Abendmahls seinen eigenen Beg und neigt ber Lehrmeinung Zwinglis zu, daß Brot und Bein nur "teftamenteweis" aufzufaffen feien. Diefe Auffaffung Beiffes nun muß im 3. 1531 auch bie ber Senioren, namentlich bie feines Mitarbeiters Born, geworben fein; denn wenn wir wiffen, daß gerade die Abendmahlslehre einen heiß umstrittenen und oft 30 ber Wandlung unterworfenen Teil ber Lehrmeinungen ber Brüder bilbete, fo ware es ganz unbegreiflich gewesen, baß gerabe in biefer Frage die Senioren alle Aufmerklamkeit außer acht gelassen hätten. Die übereinstimmende Behauptung der Senioren, daß fich in das tichesiiche Gesangbuch von 1519, in das Weisseche von 1531, das tichechische von 1531 und in die Konsession, die 1532 in Weisses Ubersebung zu Zürich gebrucht wurde, 35 alfo in die wichtigsten, für die Allgemeinheit bestimmten Dokumente ber Brüder Unsichten ohne Wiffen und Willen ber Senioren eingeschlichen hatten, beweift nur die Unwahrheit ber Aufftellung, benn wir hören andererseits immer wieder, daß bei ben bobmischen Brüdern im Gegensate zu anderen Glaubensgenoffenschaften in Bobmen nichts ohne borberige Benehmigung ber Senioren an die Offentlichkeit gelangte. Wir können ihre Behauptung 40 uns nur aus bem Wunsche erklären, ben Wechsel ihrer Anschauungen bor ber Offentlichkeit möglichft zu verbergen; fie stellten, was früher allgemein geglaubt worben war, später als irrige Unficht einzelner bin und konnten fo viel leichter gegen die angebliche Sonderauffassung auftreten. Diesem Schicksal verfiel wie Lukas, so auch Weisse. Gerade so wie wir seine Übersetung der Konsession als ein wertvolles Denkmal der Glaubensansichten der 45 Brüder betrachten, halten wir auch seine Auffassung des Abendmahls nicht nur für den Ausbruck seiner personlichen Uberzeugung, sondern für eine, allerdings nur furze Zeit mag-gebende Ansicht der Brüder überhaupt. Direkt für unsere Behauptung und gegen Horn, ber fich bes Leichtfinns bei ber Korreftur ber Lieber antlagt, fpricht bie Bemerkung Weiffes in der Borrede feines Gefangbuchs, daß feine Lieder nach "fleißigem vberlefen, corrigieren 50 bnd bessern von den eltesten britdern jan drud gegeben worden" und die Thatsache, daß Weisse noch ein Jahr nach dem Erscheinen seines Gesangbuchs, also zu einer Zeit, two man längst seine angeblich irrige Aussalzung kennen mußte, durch die Wahl in den engeren Rat ausgezeichnet wurde.

Alls äber nach dem Tode des Bruders Lukas die lutherfreundliche Strömung unter ben Brüdern bieder kürfer wurde, — ihr Jührer war Johann Horn — mußte auch mit den Anschauungen Weisses gekoochen werden. Horn laget in seiner Vorrede, das Weisse, nach ernstlicher Strase und hartem Jureden von den Senioren dazu angehalten wurde, die Lieder seines Gesangbuchs zu bestenn, was er denn auch willig that. Allein er stard über der Arbeit (1534) und so wurde Horn mit der Revisson seines Liederbuchs betraut. 20 Kir bestigen über Weissen über Weissen über Meissen wird der Angehalten und so müssen wir der

gaben Horns als authentisch betrachten. Zweiersei geht aus ihnen hervor, einmal die Ansberung seiner Ansichten in der Abendmahlsstehre, jedenstalls nach der Seite Luthers hin, andererseits die Thatsache, daß Meisse auch an dem Gesangbuche von 1544 ein Anteil zugehört. Horn war wohl sür die Nedation eines deutschen Gesangbuch wenig geschaffen, obischon er der deutschen Sprache mächtig und auch in Luthers deutschen Schriften betwans bert war; gesteht er doch selbst zu, daß Weisse de wetzehe Sprache bester beherrichte am Gesangbuche von 1544 ungerant er in der Vorrede ziemlich genau; er habe mit Hille zweier seiner Mitbrüber, "so auch Vorstehre sein." das Cantional "mit dechten fleiß vorschehen wird geschsen", indem er etsiche (4) Gesänge, sonderlich vom Saskament, hindengesthan und andere (32) an deren Stelle gesett. Es entsteht nun die 100

Frage, wer ber Berfaffer biefer 32 neu hinzugekommenen Lieber fei.

Die Frage ift schwieriger, als fie auf ben erften Blid erscheint; nur bas beutsche Brüdergefangbuch von 1639 macht fie fich wieder leicht, indem es turzweg bemerkt : "Johannes horn . . . hat viel Bohmifche Gefange tomponiret und berfelben auch 26 Deutsch gemacht" (b. b. überfett). Diefer Behauptung steht icon bie Thatsache gegenüber, baß 16 unter ben 32 Liebern nur 9 als Überjegungen sich erweisen lassen; bas Gesangbuch von 1639 erweist fich also auch bier wieber schlecht unterrichtet. Der Umstand zwar, daß horn die beutsche Sprache schlechter beherrschte, als Weisje, spricht nicht gegen ihn als Uberseber überhaupt; hatte er aber wirklich felbst alle neuen Lieber hinzugedichtet, so mußte ein genauer Bergleich berfelben mit ben Liebern Beiffes boch ber erfteren bichterische Minber- 20 wertigkeit ergeben. Das ift nun aber burchaus nicht ber Fall; bie neuen Lieder zeigen fich inhaltlich wie formell gang auf ber Bobe ber Lieber Weiffes, und, was dabei gewiß fcwer in die Bagichale fällt, fie zeigen bis ins einzelne genau Diefelben Stileigentumlich= feiten wie jene, so daß wir auch fur fie die Autorschaft Beiffes in Unspruch ju nehmen gezwungen find. Giebt Born felbit gu, daß Weiffe an ber Revifion feines Befangbuchs 26 fich beteiligt habe, so hat er fich gewiß nicht nur auf ben negativen Teil beschränkt, inbem er einfach die 4 beanstandeten Lieder wegließ, sondern hat ficher auch positiven Unteil an ben neuen Liebern; wir haben wenigstens gar feinen Grund anzunehmen, daß Beiffe, ber im 3. 1531 taum mehr als 40 Sahre gezählt haben mag, ploglich ju bichten aufgehört haben sollte, nachdem er vorher in wenig Jahren so reich an dichterischen Gaben 30 gewesen. Um allerwenigsten aber können wir annehmen, daß die beiden Mitherausgeber, deren Ramen übrigens horn nicht einmal nennt, deren Thatigkeit für das Gesangbuch baber auch nur eine unbedeutende gewesen sein wird, die Berfaffer ber neuen, fo genau im Stile Weiffes gehaltenen Lieber feien.

Im J. 1541 bar inzwissen eine neue Auflage des tschechischen Brüdergesangduchs 36 bei Kaul Severin in Prag gedruckt worden. Auch von ihr ist uns kein Exemplar erschalten geblieben; wir wissen nur, daß auch dei ihr Johannes Horn der Hauchteur gewesen und erschren aus der Vorrede des Gelangduchs von 1561, daß die Seinioren, wie sie mit dem Gesangduch Weisselben Jahres eine Reihe von Unzukömmlichkeiten entdecht hatten, 40 die desselben Jahres eine Reihe von Unzukömmlichkeiten entdecht hatten, 40 die beseichtigt werden sollten. Es ist sedengabe der auch daranteriktisch, wie die Unzukriedensheit mit dem deutschen Gelangduche parallel zu der mit dem tichechischen Gelangduche von des dies darauf schlieben, daß die Herenschen und der Westellen und Willen der Senioren gekandelt, sondern daß nur die Anschauungen ab ich gerade. Denn auch vom selbst die Neganger sich ergad. Denn auch vom selbst die Melangduche des 3. 1531 wird despunktet, daß einige Lieder einen kremden Sinn zuließen, in anderen der Einn nicht klar außeschrochen war und deshald Anderungen notwendig wurden. Ausdrücklich wird ferner für die neue Ausgabe dom 1541 bemerkt, daß alle Lieder, welche schon die Vorlähren als und desfin der neue, aus den Plalmen und anderen hl. Schriften gezogene ausgenommen wurden. Und wieder sinden wurden und deber den, daß des in eine Keischerung, daß die neue Ausgagenommen wurden. Und wieder sinden und anderen hl. Schriften gezogene ausgenommen wurden. Und wieder sinden wurden dam,

ben Senioren gur Uberprufung und Begntachtung vorgelegt wurde.

Die Berfolgungen, benen seit dem Ende des schmalkaldischen Krieges die Brüder in 55 Böhmen ausgesetzt waren, und die ihre litterarische Thätigteit im allgemeinen start einschrädert, haben doch der Liederdichtung neuen Stoff zugesührt. Gerade in dieser Zeit einschmalten große Zahl ties empfundener Kampflieder und ihre Külle machte nach verhältnismäßig turzer Zeit eine neue Nevision des tichechsischen Gesangbuchs notwerdig. Joh. Horn von inzwischen (1547) gestorten und is wurden Zohann Cernu, Johann Blasoslatu und Waam 60

Sturm 1555 mit ber Berausgabe bes neuen Gesangbuche betraut, bessen Drud am 6. Juni 1561 beendet wurde. Es ift das umfangreichste Gesangbuch ber Bruber überhaupt. lange Borrede verbreitet fich nicht nur über die Geschichte ber tichechischen Brubergefangbucher im allgemeinen, sondern besagt auch ausdrudlich, daß die Herausgeber mit derfelben 5 Genauigkeit, mit der ihre Borfahren die Lieder übersehen und gebessert hatten, vorgegangen und in diesem Werke alle Lieder der Brüder, die alten sowie die neuen, vereinigt seien; so ist also diese Sammlung die wichtigste Quelle für unsere Kenntnis der tschechischen Brüderlieder. Unter ihren Versasserinieren wir alle bedeutenden Namen aus der Brüdergeschichte; neben Mathias von Kuntvald, Johann Taborekh und Bruder Lufas, den Hauptsom titatbeitern am Gesangbug von 1501 jif Johann Augusta mit 141, Joh. Wlahosslaw mit 65, Abam Sturm mit 38, Martin Michaleh mit 31, Callus Drichewinek mit 18, Joh. Bolf mit 13, Johann Kaustenis mit 10, Georg Styrsa auf Wildenschwert mit 9 Liedern vertreten. Von Joh. Horr dagegen sinden wir nur 1 Lied, welche Thatsach wiederum die Unzuberläffigkeit ber Angaben im Gefangbuche von 1639 beiveift; follte Sorn alfo, ber 15 tichechisch besser sprach als deutsch und im 3. 1546 aus seiner Abneigung gegen beutsche Bucher und deutsche Wissenschaft kein Hell machte, tropdem im 3. 1544 für das deutsche Befangbuch 32 neue Lieber gebichtet haben? - Die fpateren Auflagen bes Brubergefangbuche, 1564 in Gibenfcun, 1576 und 1581 in Rralit gebrudt, haben feine weitere Bebeutung mehr für die Geschichte bes tichechischen Kirchenliedes, da fie nur Auszuge aus

20 bem großen Wefangbuche bon 1561 find.

Fünf Jahre nach bem Ericheinen bes tichechischen Gesangbuches erlebte (1566) auch bas beutiche Brübergesangbuch eine neue, gleichsalls ftart umgearbeitete und vermehrte Auflage, als deren Herausgeber Michael Tham, Johann Gelegth und Letrus Hubertus aus Fulnet die beiden Vorreden unterzeichneten, die sich an Kaiser Maximilian II. und an die 25 "reformierte, evangelische christliche Kirche deutscher Nation" wenden. Das Gesangbuch zerfällt in zwei Teile, das eigentliche Brübergefangbuch, bem Horns Ausgabe von 1544 zerfallt in zime Leite, das eigentliche Britbergelingdung, dem Horne Ausgabe von 1544 zu Grunde liegt, dermehrt um 180 Lieder, und dem Anhang mit 108 Liedern der evangelischen Kirche. Luther ist hier sast vollständig vertreten (es sehlen bloß 9 Lieder); neben ihm sinden sich Leider von Joh. Agricola (1), A. Blaurer (3), Th. Blaurer (2), Elisabeth von Ereubiger (1), Paul Eber (2), G. Freder (1), Joh. Graumann (1), M. Greicher (4), G. Grünerbald (1), E. Hegenwalt (1), S. Horder (1), A. Hovelsch (1), A. Jovelsch (1), A. Jovelsch (1), A. Johns koltrose (2), M. Meuslin (2), M. Münger (1), L. Dester (1), M. Meusler (1), H. Begenwalt (3), H. Heusner (1), H. Sachbi (3), H. Sughter (1), L. Spechalts (3), H. Sughter (1), H. Baddis (3), H. Sughter (1), H. Baddis (3), H. Sughter (1), H. Baddis (3), H. Sughter (1), H. Baddis (3), H. Sughter (3), H. Sughter (4), H. Baddis (3), H. Sughter (4), H. Baddis (3), H. Sughter (4), H. Baddis (3), H. Sughter (4), H. Baddis (3), H. Sughter (4), H. Baddis (3), H. Sughter (4), H. Baddis (4), H. H. Sughter (4), H. Baddis (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughter (4), H. H. Sughte chiridion von 1531, das Gefangbuch Luthers, Wittenberg 1531, das Mugiche Gefangbuch bon 1535 und besonders bas Bal. Bapftiche Gefangbuch von 1545. Der Anhang erschien mit einem felbstftandigen Titelblatte, um bem Berbachte ju wehren, als batten bie Bruber frembe Arbeit fich aneignen wollen. Der Sauptteil lagt aus Beiffes Gefangbuch 15 Lieber, remde Arbeit sich aneignen wollen. Der Jaupteit tagt aus zeitzte verlangena de zwei von den neuen Liedern der Hornfichen Ausgabe 2 weg; überraschend groß ist die Zahl der neu ausgenommenen, doch steht ihr Wert in keinem Einklange mit der Zahl. Sicht- lich wird Weisse nachgeahmt, selbst direkt ihm entlehnt, ohne daß er irgendwie erreicht wurde. Dagegen machen sich Spielereien: Arositisch, Erössung der Errophen durch die Buchstaben bes Alphabets ober burch Bibelfprüche ungebührlich geltenb. Unter ben vielen 45 neuen Dichternamen, benen wir hier begegnen, ift ber bedeutenofte ber bes Joh. Gelebto († 1568), eines begabten Mannes, ber in feinen Liedern vor allem fubjektives Empfinden jum Musbrud bringt. Dit Borliebe überfest er Bfalmen, die ber Stimmung feines Innern am nächsten stehen. Reben ihm treten nur Dichael Tham, ber fich besonders Beiffe jum Borbilde nimmt und Betrus Berbert vor, bem in bem Gesangbuch 93 Lieder, alfo so mehr als die Sälfte aller neuen angehören; auch er hat sich an Meise gebildet, aber er vor allem liebt Spielereien, weshalb seine Dichtungen oft ben Eindruck bes Gezwungenen Die übrigen Mitarbeiter am Gefangbuche feien hier nur bem Namen nach ertvähnt: Johannes Gird (5 Lieber), Paulus Klantenborffer (1), Johannes Korntansth (2), Centurio Sirutschlo (2), Balent. Schulg (2), Martin Cornelius (2), Lucanus Libanus (1), 55 Georg Better (6). Schon Weisse war auf Übersetzungen tschechtigter Kirchenlieder bedacht gewesen; seine Nachfolger ahmten ihm auch darin nach, ein großer Teil der neu aufgenommenen Lieber find Ubersetzungen aus bem Tschechischen. Betrus Gerbert steht hier an der Spige; von feinen 93 Liebern gehen 36 auf tichechilche Originale gurud, bie er teils genau übersetzt, teils nur dem allgemeinen Gedankengange nach wiedergiebt; an ihn 60 schließt sich Mich. Tham mit 12 Übersetzungen, Joh. Geletzth, der 2 Lieder wörtlich übersett, in 7 anderen Liedern Einstluß thechhicher Borlagen zeigt, Job. Gird mit 3, Connelius, Better und Siruthafto mit je 2, Mantendorsser und Kortytansky mit je 1 übersetzten Liede. Außerdem sinden sich in dem Kirchengesängen noch 22 andere Dichtungen undekannter Berkasser, die derlangsbuchs sind von geringer yedeutung; 1606 vurde es von 5 dem Konsenior Martin Kolycarpus revidient, der 23 unbedeutende Lieder hingussigte; die Ausgabe, die 1639 in Polnisch Lissa understellt von Mich. henrici berausgegeden nurde, derigt ein Berzeichnis der einzelnen Liederdichter, dessen gestinge Glaudwürdrigkeit oben dargetsan wurde.

Sirdenlieb, V., baß englijde. — J. Julian, A Dictionary of Hymnology setting to forth the Origin and History of the Hymns in the principal Hymnals, with notice of their authors, gonbon 1898; Baillie's Letters and Journals, ed. by Laing, Appendix on Scottish Psalmody; Holland, Psalmists of Britain, 1843; J. Miller, Our Hymns, their Authors and Origin, 1866; J. Gadsby, Memoirs of the principal Hymn Writers, 3d. ed. 1861; Martin Luther's Spiritual Songs, transl. by R. Massie, Sonbon, Satdarb 1854; Nugae Sacrae, 1bidd, 1825; Hynns for the Church of Engl., Sonbon, Songman 1857; L. C. Biggs, Anaptin Lotter's Spiritual Songs, transl. by R. Massie, Sonbon, Satdarb 1854; Nugae Sacrae, 1bidd, 1825; Hynns ancient and modern, 1867; Burney, History of Music, 1876; Duffield, English Hymns; Prescott, Christ, Hymns and Hymn Writers; Hatfield, Poets of the Church, Horder, Hymn Lover; Christopher, Hymn Writers; eine ber tildtiglien Wrbeiten über ben Gegenitamb ijt: D. Sedgwick, Comprehensive Index of Names of Original Authors of Hymns, 22 ded. 1867; val. 6agu Lord Selborne, Hymns, 9tr. in Encycl. Brit. 1889, vol. XII, 558 fi; D. Campbell, Hymns and Hymn-Makers, Yonbon, 1864 1898. — Sür bie Gefüßiche bes R. 1941; Hickes, Devotions, 1766; enblich: Hymns ancient and modern, for the Use in the 25 Service of the Church, Sonbon 1764; Hickes, Devotions, 1766; enblich: Hymns ancient and modern, for the Use in the 25 Service of the Church, Sonbon 190etfel 1861 u. 5.

Im Lande Chaucers und Wiclifs, Shafiperes und Miltons hat die religiöse Lyrif das Bolfsgemüt nicht mit der unmittelbaren Kraft bereindet, die und, zugleich mit dem Erwachen eines neuen Lebensideals, eines der eeligten religiösen Güter, das deutsche Kirchenlied, geschenkt hat. Ein aus den Tiefen eignen Bolfstums aufgestiegenes geistliches Lied, wo das des Namens wert war, hat dasselbe England, dessen aufgestiegenes geistliches Lied, wo kas des Namens wert war, hat dasselbe England, dessen Tagten aufgestiegenes geistliches Lied, wo kas des Kraft mit startem religiösen Empsinden vereinen, erst zwei Jahrhunderte nach der Reformation zuwege gebracht. Die gregorianische Tradition des eantus romanus, die die Kirche des späteren Mittelasters im Banne frembsprachlicher Lichtung hielt, ist verantworflich dassir getworden, daß weder in der reformierten Kirche der Tudors, noch der so Stuarts das englische, grundhändige Kirchenlied einen Alat gewann.

Bergebens sucht man im 16. und 17. Jahrhundert nach einer nationalen geistlichen Dichung. Die Prossen und Sequengen des Mittelasters blieben in der Kirche Heiniche VIII.

im Gebrauch, tros der Anregungen, die von der Schweiz und Nordbeutschland, wo Luther mit der herzbezwingenden Gewalt seiner Lieder in das Gemilt seines Wolfe sich bineine 40

gefungen, auf die junge Rirche über bem Ranale wirkten.

Das find auf englischem Boben bie ersten, verzagten Unfate, ber neuen Rirche ein

nationales Lied zu geben. -

Unter der Regierung Eduards VI. tritt die Wendung ein, die die Veriode des Pfalm = lieds in die Wege leitet. Auf dem Untwoge über Genf und Frankfurt gewinnen die französische efformierten Einstüffe, denen der alternde Eranmer nach seinem ersten Schwanken auch auf dem Gebiete der Lehre Raum gegeben, maßgebenden Einstuß auf die kultische Geschaltung der Gemeinde. Oort hatte in den reformierten Gemeinden die französische (mes 60

trijche) Überjetzung der Pjalmen, die gemeinsame Arbeit Clement Marots, eines Holbeamten Franz' I., und des jungen Theodor Beza, der eben seine Studien unter Wolmar in Orsleans abgeschlossen batte, weite Verbreitung erlangt. In Frankreich waren sie eine Macht geworden; der König selbst, Königin und Prinzessinnen liebten die fröhlichen Weisen, die 5 sie wie vertraute Volkslieder annuteten, deim Prozessingange und der hössischen Weisen, die eine Macht erne das Volk in den Städten und Dörfern sich au der heiligen Steudt über Gedankerend das Volk in den Städten und Volkslieder der Arbeiten, diese die Volkslieden Psalmslieder die Volkslieden Wissams dieser des Arbeiten, diese französischen Psalmslieder die Volkslieden Psalmslieder die Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volkslieden Volksliede

Auf englischen Boben verpflanzt haben die Pfalm lieder rasch die herzen des 15 Bolks gewonnen, weil sie, oft hart und schwerfallig in der Form, den Gedanken schlicht, kurz, gedrungen, aussprechen: den Preis Gottes, Mage und Bitte, Trost und hoffnung, nach dem die gärende Zeit verlangte. Durch sie wird die erste Periode der Kirchen-

liebentwickelung (1550-1700) bezeichnet.

Th. Sternhold, ber unter Heinrich VIII. und Eduard VI., wie Marot in Frank20 reich, am englischen Hofe biente, ist der Bater der sogenannten Old Version getworben.
Im Jahre 1549 veröffentlichte er 37 Pzlatimen in englischen Maßen, die er dem Ködig
widmete; 1551 erschien eine 2. Ausgabe, von 3. Hopkins, einem Geistlichen, durch 7 weitere Pzlatimen remehrt; unter Maria Tudors Argierung endlich sehten die englischen Flüchte
linge in Genf (28. Wittingham, W. Kethe Skeith) u. a.) die Übersehung fort, die 1556

26 in ber "Genfer Bfalmobie" einen vorläufigen Abschluß fand.

Mit Elisabeths Thronbesteigung fielen sofort die Schranken, die den Psalmen den Eingang in die Kirchen gewehrt. Schon unterm 5. März 1560 schreibt Bilchof Zewell an Peter Marthy: "die Gesänge rauschen wie im Fluge durch Stadt und Land; am St. Pauls Kreuz sammeln sich Taulende von Menschen (er nennt 6000), die nach der Predigt mit so den Psalmen den Teusse ärzer: id sacrificos et diabolum aegre habet; vident enim sacras conciones hoc pacto profundius descendere in hominum animos". Es erschien mit Jahre 1562 die erste vollständige Ausgade der Old Version — von Sternhold 40, von Hopkins 67, von Wittingham 15, von Kethe 6, von Th. Norton, R. Wisdom J. Wardley und Th. Churchyard einzelne Psalmen — für den firchlichen Gebrauch; sie sburchbrach das biblische Genfrer Prinzip und bezeichnete einen Fortschritt inssern, als sie

neben 11 inetrisjen übersetunge einigt into oczanicze einen zortspite inspieta, aus jie ereator, Da pacem domine u.a.) 2 originale Lobgejange für den Worgen- und Abendogstesdienst, 2 Busklieder und ein Glaubenslied (Lord, in Thee is all my trust), nach den neueren Fortsbungen Dr. Burneys mit deutschen (lutherissien), nicht französischen

40 Weifen, enthielt.

Diese Plasenbuch ist im Lause der Jahre vielen Beränderungen unterworsen worden is in den neueren Drucken ist der ältere Text nicht wieder zu erkennen. Die Wirkungen der englischen Platmen aber auf die slugende Gemeinde sind so alt vie sie selbst. In den ersten Ausgaben des Allgemeinen Gebetduches 1549, 1552 und 1559 wird zwar auf sie noch nicht Bezug gesonommen; seithem aber Eduard in seiner ersten Uniformitätsätte "sür die Gemeinde im Rirchen, Kapelsen und Bethäusen den siehen Linistennitätsätte "sür die Gemeinde in Allegenen Abert Ausgaben der Bibel zur geeigneten Zeit" als geschlich ertlärt und Elisabeth in ihrem ersten Resserungsfahre durch eine sgl. Berordnung das Verlangen ausgesprochen, daß "sin alle mächtigen Gottes, in der besten Ausweisenstellen der des Gottesbeinstes ein angemessenen und berfähnlicher Gesang zum Kreise des alles mächtigen Gottes, in der besten Melobie und Musit, die beauem für die Stieds verstanden und ersägt werde", begann die Alte Übersetzung siet Sohn John Daus sür die Stationers' Company gedrucht eum gratia et privilegio Regiae Majestatis) in der lichen Prazis eine autoritative Bedeutung zu erlangen, die sie den Prazier Book und beden Arazis eine autoritätive Bedeutung zu erlangen, die sie den Prazier Book und beden Arazis eine autoritätive Bedeutung zu erlangen, die sie den Prazier Book und beden Arazis eine autoritätive Bedeutung zu erlangen, die sie her Prazier Book und beden Umfange solche Autorität vorliege, oh sie eine knigliche oder kirchliche sei, ist zu allen Zeiten, oft in eidenschaftlichen Berhandlungen, innerhalb der Etaatskirche gestritten worden; zum Ausstrag aber ist die Frage bislang nicht gebracht. —

An diefer herrichenben Stellung der Old Version im staatsfirchlichen Kultus haben wie Bemühungen des gelehrten und theologisch gebildeten Ronigs Jakob I. um eine neue

Pjalmenübersetung nichts zu ändern vermocht. Dem König selbst wird die Schersetung von 31 Pjalmen zugeschrieben; ihre Korretur und die Version des Nestes sie Sie Sie William Mlegander zu. Karl I. ließ die gange Arbeit mit den Gutachten mehrerer Erzbischösse von England, Schottland und Irland 1631 in Oxford drucken als "Übersetung König Jaslobs". Unter königlichem Siegel verordnete er ihre Sinskungen", werdor durch einen weiteren Erlaß seines Geheimen Nats den "Druck und die Einstütung irgend einer anderen Ausgabe" im Königreich Schottland, sieß auch dies Stuartsche Bersion dem berüchtigten schottlichen Service Book von 1637 in einem Ausbang deigeben — alles umsonst; weder in dem einen, noch dem anderen Königreiche wich die durch ein sast 100 jähriges Alter geheiligte Alte Bersion dem königlichen Machtwort, 10 dem die Schotten eben das Principiis odsta entgegensigten.

Thatjächlich freilich stand die Sternholdiche Arbeit nicht mehr auf der Höhe der Zeit; die detertimelnde Sprache, die den durch Shaftpere und Milton bezeichneten litterarischen Extrömungen nicht gesolgt war, die mangelnde Melodit und der harte Ausbruck der Gebanken setzen fie, im Spiegel der über England gekommenen Geistesfluktur, vieskaden Um- 16

griffen aus.

Schon 1642 ordnete das Lange Parlament, dem die Anderung der Liturgie überdaupt gufiel, eine Durchsicht an, entschieße sich nach langen Kämpsen zwischen Oberz und Unterhaus für die Überseigung dem Kr. Rouse (gegen die Bartonsche) wond drucke und Unterhaus für die Überseigung der Kr. Rouse (gegen die Bartonsche) won der Weise der Assembly von Edie durch führe de einem Ausschaftlich eines neuen "Pjalters" übertragen datte gustammen mit den Pjalmen von 1564 und den Versteinen von Jack. Bohd und Sir William Mure von Rovsallmen von 1564 und der Bertischen von Jack. Bohd und Sir Billiam Mure von Rovsallmen Beschulg der irrchschen und staatlichen Vertreter "Jun ausschießen Geberauch" und als allein maßgebend in der schottlichen Vertreter "Jun ausschießen Geberauch" und als allein maßgebend in der schottlich Version und den gefünstelten Formen der "Ruen"; von den Schotten gleich dei ihrem Erscheinen freudig begrüßt, hat sie die jeht ihrem Platz bekauptet und sieht dei ihrem Erscheinen Kirchen in hohem Ansehen und Segen: eine Übersetzung, die nach Sir Walter Scotts Urteil, "troß ihrer jeweiligen Heben und vohre wahre wohre werden wurden.

In England selbst fanden die Bemühungen, die alte Psalmodie den Bedürfnissen der Zeit anzupassen die Stürme der Großen Rebellion, des Commonealth Cromells, der Restautation und der Revolution waren über das Land gerausset und hatten ein neues England geschaffen — ühren Abschlüß in der New Version, die, don 35 Dr. R. Brady und dem poeta laureatus, R. Tate (beide Rtänder) versigt, 1696 durch sönissischen Abschlen und Gemeinden, die sie wünschen, zugelassen III.) sie alle Kirchen, Kapellen und Gemeinden, die sie wünschen, zugelassen (allowed and permitted) wurde". — Ob sie, sowier religiöse Empsüdden, dickerischer Schwung, Krast und Fluß der Spraace, endlich Treue der Uberselzung einen Fortschritt über ihre Borgängerin bezeichnet, darüber das sie sirchliche Urteil nicht gestärt; vielleicht haben diesenigen recht, welche die schlichte Einfalt und urwüchsige Krast des älteren Buches als wirtsameres Wittel zu religiöser Erhebung ansehen als forretten Spraassen, den der Verbeung zu gestellt der der Verbeung zu gestellt der Spracken der Verbeung eine Kersbau ; weder stillstische Kätze, noch voetischer Fluß sind derschen Spracken der ernbrack der ernbrack der ernbrack der ernbrack der ernbrach Gemeinde. Richt die Kormen, die ternbastigelnube, unressellstierte Empsihungskraft des Liedes virb ihm seine Volkstümlichseit siedern. Bießeicht der enthrach die tradbironelle Psalamodie, die ber singenden Gemeinde den Ausdruck der alttestamentlichen Religiosität darbot, an sich überhaupt nicht mehr dem inneren Bedürfnis der erneuerten Kirchen und Ledensamentschaft.

Die Zeit suchte nach neuen Weisen. Und gerade bei Tate und Brady macht sich die so Ahnung eines Kommenden gestend. In demselben Jahre (1703), in dem eine kgl. Berschdung zum letztenmale den kultischen Gebrauch von Psalmsliedern im der Staatössiche seite, erschien die New Version in neuer Auslage, diesmal mit einem Anhange, welcher der Herob der neuen Weise wurde: er enthielt neben neuen Überschungen der Proyer Book Cantieles und des Veni Creator die alte, wundervolle Paraphrase des Benesselieite und — in einem sinchtig approdierten Gesangsbuche zum erstemmale — sechs freie Dichtungen über Bibessprüche, Weishnachts, Osters und Abendmahlsslieder, darunter das ergreisende, jett noch gern gesungene While shepherds watched their slocks dy night, wadrscheinich von Tate selbss, — und allen war eine selbsständige, neue Weldobie beigegeben. — Das waren die ersten Regungen der freien dichterischen so

Rraft, die iu ber Geschichte bes englischen Gesangbuchs die neue, zweite Sauptperiode einleiten. -

Seit bem Beginn bes 18. Jahrhunderts bricht bie religiöse Lyrik mit der unfreien Übersetzung und beschreitet neue Wege, von der Psalmody zur Hymnody, vom metrischen

5 Bfalm jum originalen Rirdenlieb.

Natürlich hat es an eigentlichen geistlichen Dichtern im 16. und 17. Jahrh. auf englischem Boben nicht gang gefehlt; aber ihren Liebern ist bie Kirche verschloffen geblieben. Ich tann im hindlich auf die Stelle dieses Art., in einem deutschen Nachschlagewerke, nur andeuten und muß, unter Bergicht auf die bichterische und firchliche Bertung ber in Betracht-10 tommenben "Hymnen", mich auf die Ramen ihrer Dichter, ihre Anfänge und etwa ihre poetische Gigenart im folgenden beschränken.

Im weiteren Sinne hat schon seit dem 16. Jahrhundert in England eine geistliche Lyrit bestanden ; bezeichnet ift fie burch die Ramen Berbert und Baughan, Bedberburn, ber schon vor 1560 einige Lutherlieder übersette und zusammen mit eigenen, durch ge-15 fälligen Rhythmus, Ginfachheit bes Ausbrucks und gefunde Empfindung ausgezeichneten Licbern (Give me thy heart; Go heart; Leave me not) in seinem Compendious Book of Godly and Spiritual Songs herausgab, Fr. Bater ("F. B. B.") und D. Didfon, "bie Sänger bes Reuen Jerufalems" (O mother dear, Jerusalem; Jerusalem, my happy home); unter ben Stuarts erschienen von G. Wither bie Hymns and Songs of the Church, ber eifte Beriud eines frichtiefen Gefangbuchs (1622/23), darunter innige Lieber, an denen das "reine, mannhafte Englisch" gegrüber den alamodischen Berichnerselungen des Tags mit Necht gerühmt wurde. Sie waren von Wither für den lichen Gottesdienit gedacht, aber das finiglische Astent, auf Grund desprechen in mit der Berston zusammengebunden werden durften, wurde von den Berlegern der leisteren von Kinste erfolgerich der Leisteren von Kinste erfolgerich der Leisteren von Kinste erfolgerich der Leisteren von Kinste erfolgerich der Geschleiche Erichten der Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Geschleiche Gesch 25 Gericht erfolgreich angegriffen, fo bag fie niemals in die firchliche Brazis famen. Sie bilben eine Art "Chriftliches Jahr", Die fpater in England beliebt gewordene Form ber geiftlichen Dichtung, und enthalten Lieber auf Die Wochentage, Die driftl. Feste mit Ginschluß ber Beiligentage, Lieber für öffentliche Gelegenheiten und die Lebenslagen der Einzelnen, endlich Gebets-, Blaubend: und Betenntnislieder; barunter neben viel flachem rationaliftischen Raifonnement 30 und moralifder Ausbefferung bie und da Berlen, Lieber von ftartem Empfinden und bichterifchem Schwung, die ihren Weg fpater in die Besangbucher fich erzwungen haben, so Come, o come ! in pious Lays Sound we God Almighty's Praise, Hither bring, in one Consent, Heart and Voice and Instrument. Music add of every kind, Sound the Trump, the Cornet wind, Strike the Viol, touch the Lute, Let no Tongue nor String be Cornet wind, Strike the Viol, touch the Lute, Let no Tongue nor String be smute; ferner baš Webenlie's Behold the Sun, that seemed but now Enthroned overhead, und das rührende Kinderlie's Sweet Bady, sleep, what ails my dear? Ebenlouvenig waren die Lieber Miltons (von Chrifti Geburt, Baijion, Tod, und eine in England biel gerichen "beilige Mujit"), obwohl von Indivoller Eigenart und rhythmischer Schönheit, und die 1627 von Cofin (Private Devotions) veröffentlichten für den Gese meindegelang bestimmt. Miltons Zeitgenoffe, Jer. Laylor, dessen Golden Grove (Erwinder, 1634) der gelehrte Liebersänger Bijchof Heber zu Minang des vorigen Jahrhunderts zu Chern dasse, hat der Gemeinde ein padendes Moventslied geschenkt (Lord, come auszeit Wind des Thou etwas. The road is reade and The Paths mode stright) away! Why dost Thou stay? The road is ready and Thy Paths made straight), und aus ber Epoche ber Restauration haben fich Lieber Erogmanns (Sweet Place, sweet 45 Place alone, eine ber beliebtesten Jerusalemelieber), Austine (Fain would my Thoughts fly up to Thee), Barters (My whole, though broken Heart, o Lord), Rajons (Spiritual Songs, 1683), Shepherds (Penitential Cries, 1692), cin (faltes und gefünstelles) Veni creator und ein auf erhabenem Rothurn einherschreitenbes Raturlied (The spacious Firmament on high) bes befannten Dichtere 3. Dryben bier und ba in ben firch= 50 lichen Gefangbuchern erhalten. In allgemeinem Unfeben ftanden bie wenigsten von ihnen; in ber Borrebe ju ben 1720 gebrucken Hymns Simon Brownes wird betont, daß bis zu Watts Auftreten nur ben Liebern Bartons, Masons und Shepherds ber allgemeine Gebrand in ber driftlichen Gemeinde ober, wie beschränkend hinzugefügt wird, "in ben driftlichen Hausandachten" zugestanden wurde.

Einem Nontonformisten, bem englischen Independenten Dr. Watts gebührt das Ber-bienft, in seinem Baterland guerft bem flaffif den Gemeindelied die Bahn gebrochen zu haben. Diefer Mann, ber mit gefunder driftlicher Ertenntnis eine grundliche Bertrautheit mit ben Bedürfniffen ber englischen Boltsfeele verband, wurde ber anerkannte Führer auf ben neuen Wegen, Schöpfer eines nationalen Rirchengesangs, ber ben ersten entschloffenen 60 Borftoß gegen Die Alleinherrichaft bes metrifden Bialms im englischen Bottesbienft unternahm.

Er hat den Rampf erfolgreich geführt. Mit Bewahrung einer gefunden Tradition und feinem Berftandnis fur ben altfirchlichen Ton wurde 2B. ber poetische Mund bes in ben ichweren Gefahren bes fatholifierenben Sochfirchentume ber Stuarte und in ben Sturmen ber Revolution innerlich erneuten Protestantismus. Die zwei Strömungen, bie fich zeitlich an feiner Berfon icheiben, bas Lied bes altteftamentlichen Glaubensgehorfams 5 und die religiofe Erhebung ber freien Dichterperfonlichfeit, find noch in ihm befchloffen. Und bies macht ihn jum Berold ber neuen Beit, im gewiffen Ginne jum englischen Baul Gerhardt, daß feine "Empfindung nicht nur perfonliche Babrbeit, fondern die bobere gemeinsame bes Bolfes und ber Rirche hat"

Er steht an ber Spitse einer langen Reihe begnabeter Sanger. Nach ben Unter- 10 suchungen Sebgtwicks (1863) gehörten von 1410 Dichtern englischer Originallieber nur 197 ber Zeit vor Watts an, 1213 lebten mit und nach ihm.

Mit seinen Hymns (1707-9) und Psalms, nicht blogen Uebersetungen, sondern freien Umbilbungen (1719), durchbrach er bie alten Schranten; ihm folgten G. Browne, ein Kongregationalist; Die brei Independenten Dobdridge, hart und Gibbons, zwei Brede 15 byterianer Brigg und Drs. Barbauld, gegen Ende bes Jahrhunderts Dig Steele, Medlen, S. Stennett, Ryland, Beddome und Smaine, famtlich Baptiften. Die Namen aller baben fich bis jur Gegenwart in den Gesangbuchern (Hymnals) der Staatsfirche und der Denominationen erhalten; ihre befannteren, ber Gemeinde liebgeworbenen Gefänge fete ich bierber.

Unter Watts Liebern entspricht eine gange Angahl hohen liturgischen Ansprüchen; es find barunter Berlen bes Mirchengesangs aller Zeiten nach Form wie Inhalt, die aus den quellenden Tiefen klarer und wahrer Innerlichkeit aufgestiegen sind. Dahin gehören Our God, our Help in Ages past, Our Hope for Years to come, Our Shelter from the stormy Blast And our eternal Home; When I survey the wondrous Cross 25 On which the Prince of Glory died My richest Gain I count but Loss, And pour Contempt on all my pride; Jesus shall reign where'er the Sun Does his successive Journeys run; There is a Land of pure Delight; My Soul, repeat his Praise; Why do we mourn departed Friends; Behold the Morning Sun Begins his glorious Way (Bf. 19) und viele andere, beren reine fraftvolle so Sprache, tiefe Empfindung und firchlicher Ton die Bergen des singenden England unaustilgbar gewonnen baben.

Bon feinen nachfolgern hat feiner ihn wieber erreicht; auch ber gepriefene Dobbribge, beffen Lieber zumeist bie mubevolle Arbeit verraten und in ber Form gefünstelt find, steht weit hinter ihm; als fein bestes Lieb gilt Hark the glad Sound, the Saviour comes; 35 Mig Stele (1780) if burd ifre Far from these narrow Scenes of Night Un-bounded Glories rise; O Thou, whose tender Mercy hears, und He lives, the great Redeemer lives; Mrs. Barbauld durch ifr How blest the Righteous when he dies; R. White durch seine vielgesungenen Oft in Danger, oft in Woe und Through Sorrow's Night and Danger's Path; E. Berronet burth All hail the 40 Power of Jesus' Name; Stennet durch sein Majestic Sweetnes sits enthroned; Hart durch Come ye Sinners, poor and wretched und Gibbons durch das schwungs volle Andachtslied Now let our Souls on Wings sublime berühmt geworden. —

Bon England aus ichlugen die Wellen der neuen Bewegung hinüber, zuerft nach Schottland. hier errangen fich die Lieder Ralph Erstines (veröffentlicht als Gospel 45 Sonnets 1732) eine Stelle als "flaffifcher Gemeinbelieberichan" ber Zeit, weil fie ben Gegenwartsftrömungen, die fich in theologischen Untersuchungen über Katechismus und Dogma, in "geiftlichen Ratfeln" und unter herrnhutischen Ginfluffen in überspannten Befühlstänbeleien über ben Bräutigam und Seelenfreund breit machten, entgegentamen: eine bemerkenswerte Abstimmung unter die Frische und Natürlichkeit der geistlichen Muse Watts. 50 Unter der Masse minderweitiger Reime sinden sich doch auch Gaben edler Boesie: O send me down a Draught of Love und The Believer's Soliloquy, das die Grundlage für Berridges schwungvolles O happy Saints who walk in light wurde, alles Lieber, in benen bas Feuer echter religiöfer Empfindung und Innerlichkeit leuchtet; von höherem Schwung sind die Seripture Songs, Dichtungen über alte und neue 55 testamentliche Stellen, die freilich nichts weiter als die in Schottland gebrauchten Paraphrasen sind, und sein Song of Solomon getragen, die Erestine nach seinem Abertritt in die Freistriche herausgab; die Paraphrase über Apol. 7, 10—17 ist später von Cameron zu einem der schönsten Lieder im Schottischen Gesangbuch (How bright these glorious Spirits shine) umgedichtet worden. — Auch die im firchlichen Gebrauch 60

stehenden Paraphrassen (vgl. o. S. 433,23) ersuhren in den Generalversammlungen von 1745 dis 81 Erweiterungen und Verbesserungen, welche die Presbheterianer besonders 3. Morrison (The Race that long in Darkness pined und Come, let us to the Lord, our God) und Mich. Bruce, dem vahrscheinlich Behold, the Mountain of the

5 Lord jugufdreiben ift, verbanten.

Tiefer und weitergehender trat die neue Bewegung innerhald des Methodismus zu Tage. Hier wird der bidderisch hockspakte Charles Weslew, der Bruder Johns, das Hauft der Schule. Aber in allen dere Abzweigungen der Gemeinschaft, den Arminians (Sparles W., Seagrave, Olivers), den Moravians (Hammond und J. Byrom) und den Calvion insts (Toplady, Williams, Novland Hill, Newton und Cowper), regt ein lirchlicher, dicher lerift seine Schwingen. Kirchlich freills nicht im lutherischem Sinne; dem die objective Kraft und Tiefe Luthers und Gerhardts, den "fürchlichen Ton" des deutschen Schwingen krift weder unter den früheren, noch den hateren irgend ein Dichter; die englischschwischen Schwingen Schweizer und Empfindung, Sprache und Welodis das, was wir geiste is liche Voltslieder nennen, keine Gemeinderdoräle.

16 iche Koltsteber nehmen, teine Gemeinschrötig.
Charles Westler gebührt unter den Liederbidtern des 18. Jahrh die Palme. Die deutschen Einflüsse gebührt unter den Liederbidtern des 18. Jahrh die Palme. Die deutschen Einflüsse gebührt der in Kontlich in seinen Liedern hervor. Dabei mag gelegentlich demerkt werden, daß die Bahl der ins Englische überseisten deutschen Lieder in der Regel zu hoch angeset wird; in dem 20 verbreitetsten engl. Gefangduch, Hymns ancient and modern, sind neben 161 lateinischen nur 15 unserer Lieder; aber allerdings haben in neuester Zeit eine ganze Reise von Uedersesen (Massie, Mussel) die Frauen Coz, Winthouth, Borthwick, Findlater) die deutsche den Gesangbücker start in Kontribution geset. Am bekanntesten sind die Eickepungen von Luthers "Eine feste Burg" (A sase Stronghold our God is still) und "Aus 25 tiefer Not" (From Depths of woe I raise to Thee), Nicolais "Wacht aus" (Sleepers awake, a Voice is ealling), Altenburgs "Verzage nicht" (Fear not, o little Flock, the Foe), Kindarts "Run danste a. G." (Now thank we all our God), Gerharts "Besseich du d. B." (Commit thou all thy Griefs), Reumarts "Wer nur den I. Gott"

the Foe), Minters Main bantet a. 9. "(Now thank we all our God), Serparois, Mericis, Neumarts "Mer nut ben I. Gott" (If thou but suffer God to guide thee), Frethinghaufens "Wer nit ben I. Gott" (If thou but suffer God to guide thee), Frethinghaufens "Wer ift book nie but so (O Jesu, Source of calm Repose), Singhobits "Teh, get boran" (Jesu, still lead on) unt "Chrifti Mut" (Jesus, thy Blood and Righteousness), Getlerts "Kehüs lett" (Jesus lives! no longer now), Herberts "Die Nacht ift fommen" (Now God be with us, for the Night is closing), Hobigalis "Was Gott thut" (Whate'er my God ordains is right) und Schmolds "Lieblita Zehu" (Blessed Jesu, here west and).

Min frähighten bat & Gerbardt auf Westen gewirtt, bem er nach Westen und bisches finden (Kenus bertandt have; in Unterture of the fridigen Empidence finden in vielen

250 Am frästigsten hat 38. Gerhardt auf Weselen geburtt, dem er nach Wesen umd die errighem Genius verwandt war; ein Unterton echt sirchlichen Empsimden kingst in vielen seiner Lieder auß der individuell gesärdern Innigsteit seines persönlichen Glaubensklebens herauß; nicht ohne Breite und je und dann lehthaft, aber duftig und jart, wahr und tief in der Empsindung, mannhaft und geschlossen der duberneich und oft von so dithyrambischem Schwung herechen seine Lieder, im Messe der persönlichen Erfahrungen, Erfenntnis und Glauben seiner sirchsichen Gemeinschaft auß und machen die Saiten der Bostssele erklingen. Als seine besten gesten O for a thousand Tongues to sing; Come let us join our Friends above; Blow ye Trumpets blow; O Thou who camest from above; Forth in thy Name, o Lord, I go; Rejoice, the Lord is 46 King; Thou Judge of quick and dead, und das selv besamte Jesus, Lover of my Soul, Let me to Thy Bosom sty u. d. a.

An seine Krast und Tiefe reiden die übrigen Beslehaner nicht heran: die erhabenen Mhythmen der "Oden" Olivers tressen den firchlichen Tom nicht; doch ist eine The God of Abraham praise bielberbreitet; von den übrigen ist Seagrave durch sein Andachtslied Rise, my Soul, and stretch thy Wings, Hammond durch Awake and sing the Song of Moses and the Lamb, Cennid durch The Children of the heavenly King, Byrom durch das jartemplundene My Spirit longeth for Thee Within my troubled Breast, der seidenschaftliche, barte Calvinist Toplady durch ein ergreisendes Rock of Ages, elest sor me, das über dem Kanal als to chesse Busite aller gesistlichen Errit gepriesen zu werden pslegt, endlich die gemeinsamen Bersalise der Olney Hymns (1779) Newton und Couper, durch Glorious Things of Thee are spoken, Zion, City of our God; How sweet the Name of Jesus sounds; Approach, my Soul, the Mercy-Seat; Hark my Soul, it is the Lord; O for a closer Walk with God; Far from the World, O Lord, I slee und of Thee is a Fountain filled with Blood besautt geworden.

Erft im 19. Jahrhundert hat das geiftliche Lied, bedingt durch die Strömungen bes firchlichen Beiftes, innerhalb ber Staatefirche einen neuen Aufschwung genommen; das aus öbem Formels und Gewohnheitschristentum der Kirche des 18. Jahrhunderts erstvachende neue firchliche Leben hat auch hier befruchtend auf die engl. Muse gewirkt und

ein reiches Blütenleben geschaffen. Bon entscheiner Bebeutung wurde die Orforder Bewegung von 1833 an, sofern zeichnet. Relly hat seit 1804 (lette Ausgabe 1854) 765 Lieber veröffentlicht, barunter viel Minderwertigkeit ohne Saft und Frische, boch aber mancher volltönende Sang: Lo! He comes, let all adore Him; We sing the Praise of Him, who died; 2B. Hurn (Psalms and Hymns, 1813) 420 Wefange (bie befanntesten sind There is a River deep and Broad und O House of Jacob, come), und chenso Montgomery in seinen 15 Psalms and Hymns, 1825 eine beträchtliche Rahl, aus ber Hail to the Lord's Annointed und Songs of Praise the Angels sang burch ichlichte, warmbergige Einfachheit bemerkenswert find.

Übrigens ist die rationalistische Berschlimmbesserung, die damals in Deutschland Luther und ben Batern am poetischen Zeuge ju fliden fich nicht scheute, in England nicht ohne 20 Nachspiel geblieben. Dort waren, infolge ber zahllofen settiererischen Berzweigungen, ungezählte "Gesangbücher für die Gemeinde" erschienen, — die beiden Wesleys, Topladh und Laby huntingbon hatten ben Unitog gegeben — und jeder Sammler gefiel fich barin, je nach feinen religiöfen ober afthetischen Reigungen bie alten Kernlieber ju entleeren und umzubiegen. Auch brüben haben im Anfang des Jahrhunderts geschichtstofer Sinn, dich: 25 terische Unkraft und ästbetischer Ungeschmack das alte Gold der Lorzeit unwürdig legiert und ben Sochflug bes firchlichen und bichterischen Benius in die verflachenden nieberungen subjektivistischer Sektiererei und Flachheit gezogen. Sonderlich die Gesangbucher in den Stadtfirchen, in die Staatskirche und Dissent sich teilten, litten schwer unter den indivis-dualistischen Ausschreitungen dieser Berböserungssucht, während die staatskirchlichen Lands 20

parochien ber alten Ubung bes Pfalmodierens in ber Sauptfache treu blieben.

Der Gegenstoß, ber bon ben Sochfirchlichen in Orford ausging und g. T. burch bie hymnologischen Studien Bunfene, bes bamaligen preugischen Gefandten in London, Die Unregung empfing, leitet eine neue, die firchliche Epoche ber englischen Sommologie ein. Durch Bebers Hymns und Rebles Christian Year wurden die Schranten, die bis dabin die 85 verschiedenen firchlichen Schulen trennten, burchbrochen. Dem Bijchof Beber von Kalkutta verdankt die engl. Kirche die taufrischen und stimmungsvollen Thou art gone to the Grave, but we will not deplore Thee; By cool Siloams shady Hil; From Greenland's icy Mountains, bessen letter Etrophe ich hierhersets: Wast, wast, ye Winds, His Story, And you, ye Waters, roll, Till like a Sea of glory It spreads from Pole to Pole, Till o'er our ransomed Nature The Lamb for Sinners slain, Redeemer, King, Creator, In Bliss returns to reign. Rebles "Spriftsides Sabr" if tein eigentlices indslides Lieberbuch, after ein reicher Quellborn ties "Wissiam with "The Country of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole of the Pole religiösen, weihvollen und finnigen Innenlebens, der auf die mitlebenden und nachfolgenben Dichter Ströme reicher Anregungen hat ausgehen laffen; ich nenne baraus! Sun 45 of my Soul, Thou Saviour dear, It is not night, when Thou be near und What sudden Blaze of Song Spreads o'er the expanse of Heaven. Callwall, S. S. Rewman (Lead, kindly Light, Amid the encircling gloom), F. B. Faber gehören biefem Rreife an, beffen auf bie altfirchliche Dichtung gurudgebenben Stubien in ber Lyra apostolica niebergelegt finb. -

Geitbem hat fich ein breiter Strom geiftlicher Liedtunft in Rirche und Diffent ergoffen; und die Bahl der Dichter ist immer noch im Machsen, in England wie in Schott-land. Sebgwick jählte in seinem Catalogue von 1863 nicht weniger als 600 Dichter, beren hymnen nach 1827 erschienen sind, unter ihnen berbienen als die herboragenderen genannt zu werden: J. Conder (The Lord is King, lift up thy Voice); Bischof 55 R. Mant (Round the Lord in glory seated und For all thy Saints, o Lord); 3. Edmeston (Saviour, breath an Evening Blessing), swei engl. Nonfonformisten; 5. 3. Lyte (der das herrliche Abendich: Abide with me, fast falls the Eventide gebichtet hat), Sir 3. Botwing (In the Cross of Christ I glory), Sir Rob. Grant (Saviour, when in Dust to Thee) und Charlotte Essiott (My God and Father, so

while I stray; Just as I am, without one Plea But that Thy Blood was shed for me, O Lamb of God, I come) and ber Low Church: 3. D. Reale (The royal Banners forward go [Vexilla regis prodeunt von Benantius Fortunatus, + 609]; Jerusalem, the golden), Bijchof Bordsworth (Up to the Throne of God is born) 5 von der hochfircht, und Dean Alford (Saviour of them that trust in Thee), A. B. Stanfey (He is gone beyond the Skies), A. Tennyjon (Strong Son of God, immortal love) von ber breitfirchlichen Partei; enblich von ben schotlichen Presbyterianern Dr. Horatius Bonar (I heard the Voice of Jesus say); auch die Frauen Hartei Auber, Earah Mams (Nearer, my God, to Thee), El Brotoning (Of all the 10 Thoughts of God that are) und Frances Mibley Havergal (I gave my Life for Thee) werben viel gefungen.

Diese reiche Fülle eines neuen kirchlichen Lieberschatzes hat in natürlicher Folge zur wiffenichaftlichen Arbeit am Rirchenlied veranlagt; wie bei und ift auch in England bie Hunnologie eine verhältnismäßig späte Frucht der praktischen Theologie. Hat fie dort auch 16 keinen Arnot, Daniel, Stier, Wackernagel und Mone aufzuweisen, so burfen Daniel Sedgwids Comprehensive Index 1863, ber burch tüchtige Quellenforschungen und liebevolle Berjenkung in den Gegenstand ausgezeichnet ist, und J. Julians Dictionary of Hymnology als träftige Ansähe, der Sache wissenschaftlich auf den Grund zu gehen, gelten. — Die Sammlungen von "Liedern für den kirchlichen Gebrauch" sind in den letzten 20 50 Jahren ins Ungahlige gewachsen, in England wie in Schottland; nicht nur jebe relis giöse Gemeinichaft, in Kirche wie Dissent, viele Diöcesen, Kirchen und Kapellen, firch-liche und religiöse Gesellichaften, jede noch so unbedeutende religiöse Sonderbildung hat ihr eignes Liederheft: ein wildes, wirres Durcheinander subsettivistischer Gelüste und Berirrungen, burchfett freilich mit Ebelfteinen echter religiofer Runft. Am meiften ber-25 breitet in der Kirche sind die Hymns ancient and modern, die zwar keine ausdrück-liche kirchliche Sanktion haben, aber, da sie dem Prayer Book meist beigebunden werden, eine Art frechliches Ansehn genießen. Wie durch die erwöhnten Sammlungen, so geht auch durch sie ein ökumenischer Zug; sie schöpfen aus vielen Quellen und frei down der früheren sonderlichlichen Eifersucht pflüden sie die Blumen von allen Becten der religiösen 30 Dichterflur. .

Die Entwidelung ber amerifanischen Liebbichtung bebarf an biefer Stelle nur weniger Worte. Bis gegen bas Ende bes 18. Jahrhs. hat Amerika bas poetische Erbe bes Mutterlandes einfach berüber genommen und erft ben metrifchen Pfalm, bann Batts und Wesley gefungen. Der Reftor bes Dale College, Tim. Dwight († 1817) war, nach 36 A. Gilman, ber erste, ber eigne Wege ging (I love thy Kingdom, God); bas St. Bernhard-Gerhardtiche Kreuglied (O Sacred Head, now wounded) hat J. B. Alexander († 1859) ungelöghet; und bie Lieber bon Bildof Doane († 1859) (Softhy now the Light of Day), E. S. Sears († 1876) (Calm on the listening Ear of Night), Blocke Carty († 1871) (One sweetly solemn Thought) und bem frommen Deutifoso ameritaner B. A. Müllenberg († 1877) (Like Noahs weary Dove) jind Deutifoso ili in ble Greenbeat wishender Dictum Balabensleben geboren. Unter ben bis in ble i lindle Greenbeat wishender Dictum Fast is Lebensleben geboren. Unter ben bis in ble i lindle Greenbeat wishender Dictum Fast is Lebensleben geboren. bis in die jüngste Gegenwart reichenden Dichtern sind die befanntesten Bischof A. C. Core (O, where are Kings and Empires now?), Ray Palmer (geb. 1808) (My Faith looks up to Thee) und der befannte Dichter-Philosoph D. Wendell Holmes (geb. 1809), 46 ber mit feinen Liebern O Love divine that stooped to share und Lord of Beings, throned afar auch ber firchlichen harfe einige warme Tone entlocht hat. - Die besten und verbreitetsten Gemeinbegefangbucher ber Gegenwart ftellen neben bie Sequengen ber Lateiner bie ichonften Lieber ber Englander Batte und Westey und ber Amerikaner Müblenberg und Lyte, und in biefem Sinne bat bie protestantische Rirche Nordameritas 50 Lieber im höheren Chor, bem beutschen Choral freilich an Tiefe, Innigkeit und Urgewalt Rudolf Budbenfieg. nicht vergleichbar.

Mirdjenlied VI., in den standinavischen Mirdjen. — C. J. Brandt og L. Helweg, Den danske Psalmedigtning I-II (Kbhvn 1846-1847); C. J. Brandt Vore danske Kirke-Salmeböger fra Reformationen til Nutiden (Kbhvn 1886); J. N. Skaar, Norsk 55 Salmehistorie (Bergen 1879-1880); berfelbe, Kirkesalmeboger og Salmedigtere, in "M B. Landstads Kirkesalmebog"; 3. 28. Bedmann, Den nya Swenska Psalmboken, framställd uti Försök till Svensk Psalmhistoria (Stodholm 1845—1872): \$. Schüd, Svensk Literaturhistoria I (Stodholm 1890); B. Biefelgren, Svenska kyrkans skona literatur (Lund 1833).

Bor ber Reformation gab es auch im Norden nur wenige geiftliche Lieber in ber Dutterfprache; aber aus Brebiarien, Miffalen, Grabualen und berichiebenen Sandfcriften find nicht wenige lateinische Lieber geiftlichen Inhalts hervorgeholt, teils nor= bifche Berhaltniffe teils nordische Beilige betreffend (biefe find für Schweden gefammelt

und herausgegeben von G. E. Rlemming: "Latinska sånger fordom användai s svenska kyrkor, kloster og skolor", 4 Bde, Stockholm 1885—1887).

Die Humen und Lieder, die dei den Gottesdiensten der römischaltschischen Kirche gefungen wurden, wurden bor dem Ende des Mittelasters zum größten Teil sowohl ins Dänische die Schwedige überfetzt. Biele derselben sinden ich in dem von Christiern Bedersen 1814 herausgeg. "Tidebog" (Tider = horae canonicae) (aufs neue ab- 10 stands in Christier). specifien 1914 permusege; "Aigeoog" (Liger = no rae can on icae) (aufs fruie abs-gebrucht in Chr. Pedersens Danske Skriften II, Köhvin 1851) und in "Dens svenska Tidebocken, wanligtois | kallad | Vār | Fru | Tider" (aufs uene herausgegeben von G. E. Memming, Stockholm 1854). Außer den Maria- und Heitzer, die fich in den Zeitenbüchern fanden, bejaß man gleichfalls früh alte firchliche Hymnen in dänischer und ichnehiliger überjehung, wie Sequenzen für Weihrachten und Oftern (fiche C. 3. 16 Prandt und K. Sefinso Don danele Bondensitetnise I. 1866 Brandt und L. Helweg, Den danske Psalmedigtning I; G. E. Rlemming, Ur en antecknares samlingar 163 f.). Und als bann bie Reformation in ben norbifden Ländern Burgel faßte, brach ein neuer Rirchengefang in Danemart-Norwegen wie in Schweben hervor.

In Dänemart machte sich die reformatorische Stimmung in verschiedenen Satiren 20 und Schmähliebern Luft, teils originalen (fiebe C. Bruun, Viser fra Reformationstiden, Kbhvn 1864 und ben merfwürdigen satirischen Dialog: "En Historie om Peder Smid og Atzer Bonde", herausgegeben von Sb. Grundtvig, Kopenhagen 1880), teils Bearbeitungen nach Rif. Manuel und anderen (N. Manuels Satire von der franken Messe, in dänischer Bearbeitung aus der Resormationszeit, herausgegeben von S. Birket 26 Smith, Ropenhagen 1893), und 1528 erhielt Danemart burch ben Reformator von Malmö, Claus Mortenfen Tonbebinber (Fagbinber), fein erftes Gefangbuch, bas fogenannte "Malmö-Gesang du d', veldges im nächten Jahr in Malmö aufs neu gebruckt und 1529 und böter in Roltod nachgebruckt vom Jahre 1529 ik wieden Roltoder Nachbruck vom Jahre 1529 ist wiedergegeben in C. Bruun, 20 Psalmeböger fra Reformationstiden I, Kbhvn 1865; ein Nachbruck vom Roltoder Nachbruckt vom Roltoder Nachbruckt vom Roltoder Nachbruckt vom Roltoder Nachbruckt vom Roltoder Nachbruckt Nachbruckt vom Roltoder Nachbruckt vom Roltoder Nachbruckt vom Roltoder Roltoder vom Roltoder Roltoder vom Roltoder Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom Roltoder vom abgebrudt in C. Bruun, Psalmeboger II, Kbhvn 1866; bon einer späteren Ausgabe aus bem Jahre 1544 burch Sans Taufer ift uns fein Exemplar erhalten, boch hat man mit gutem Grund biefe in einem "neuen Gefangbuch" wiederfinden wollen, bas 1553 und öfter ss bei Sans Wingaard in Ropenhagen erschien.)

1569 erhielt Danemark burch ben Baftor an ber Frauenkirche in Kopenhagen, Magister Hans Thomiffen, fein erstes größeres Gefangbuch mit Melodien, die jedem Gefang vor-gebruckt waren. Es enthielt 261 banische und 8 lateinische Gefange. Die neuen banischen Gefänge stammen von den Bischöfen Beder Ballabius, Thge Asmussen und hans 40 Albertsen, den Edelleuten Knud Gyldenstierne und Erik Krabbe und bessen Schwester Eli-Aberligen, den derenden and Syneinischen und Eraften and Eraften and Eraften facht, Krabbe, Gemahlin des Seelben Beder Stram, Herlig Trolle, dem berühmten Theologen Niels Hemmingsen (VII, 659 sch.) und einigen Geistlichen, unter diesen der kannte Anders Sörensen Bedel und der Herausgeber, welcher 49 von den neuen Gesängen gebichtet hat; 40 bavon find Übersetungen aus bem Deutschen. "Sans Thomiffens 45 Befangbud", welches "nach ben Sauptartiteln bes Chriftentums" geordnet war, wurde bald mit Unhängen verfehen, in welche Gefänge von bem Beitgenoffen bes Berausgebers, Sans Chriftenfen Sthen, bem hervorragenbsten unter ben banischen firchlichen Dichtern des 16. Jahrhunderts, aufgenommen wurden (C. J. Brandt, Salmedigteren H. C. Sthen, Kbhvn 1888; berjelbe, Udvalg af H. C. Sthens Salmer og aandelige Rim, 50

Kbhvn 1888).

3m Anfang bes 17. Nahrbunderts war die Berausgabe von Gefangbüchern in Danemart beinahe eine Industrie geworden, verschiebenen betriebsamen Buchhandlern über-laffen, von benen bie alten Sammlungen namentlich burch Ubersetzungen aus bem Deutschen erweitert wurden. Aber 1699 erhielt die banische Kirche ein neues Gesangs 55 buch, das sogenannte Kingo sche (f. o. S. 305), das noch an einigen wenigen Stellen, mit hinzugefügten Anhängen, in Gebrauch ift. Hierzu hatte Bischof Th. Kingo selbst bas wertvollfte ber neuen Beitrage geliefert; neben feinen Gefangen berbienen aber biejenigen bes Bischofs Anders Arrebo und bes Dompropsten Soren Jonasen erwähnt gu werben.

Im 18. Nabrbundert erbielt das Kingolche Gelangbuch drei Nebenbubler. Das älteste war bas banische sog. Flensburger Gesangbuch, bas 1717 von dem Kastor B. C. Gjöbesen (Agibius) in Wernis herausgegeben wurde. Deutlich spürt man an demselben, bag es in bem Grenggebiet zwischen banisch und beutsch entstanden ift. Es gewann nicht 5 große Ausbreitung, hielt sich aber in Flensburg und mehreren Landgemeinden im mittleren Schleswig bis 1850. Größere Bebeutung befam bas Pontoppibaniche Gefangbuch (1740), das von Erif Pontoppidan stammte (f. d. A.). Demfelben gaben namentlich die neuen Gefänge sein Gepräge, welche aus der von Halle ausgehenden Erwedung herrührten. Der gelehrte Frederif Nostgaard eröffnete den Reigen der pietistischen Überseber 10 bes Salleschen Gesangbuchs; ber herborragenbste unter ben Dichtern bes banifchen Bietismus und einer ber größten Pfalmiften Danemarks war indes Sans Abolph Brorfon (III, 418). Das Pontoppidansche Gesangbuch, das erste in Danemart, welches die einzelnen Gesänge mit Nummern versah, war besonders durch die in den Hosstreien herrschende Sompathie für den Pietismus hervorgerufen; doch gewann dieses sog, "Schloßgesang-15 buch" tveber große noch bauernbe Berbreitung. Am längften hielt es fich im nördlichen Schleswig, in einer Umarbeitung burch bie Paftoren Meher und U. G. Boefen. Das britte banifche Gefangbuch bes 18. Jahrhunderts, bas Gulbbergiche (1778), bom Staatsminister Dve hoegh-Gulbberg und bem Bischof von Seeland, L. harboe herrührend, hatte Mlopftod und Gellert, ben Bolffianismus und ben Supranaturalismus zur Boraussetzung. 20 Es wurde nur in ben Städten eingeführt und felbst als "bas städtische Gefangbuch" hielt es sich nicht lange.

1798 sammeste ein Kreis von Männern in verschiedenen Stellungen und mit sehr verschiedenen gesistigen Kroaussichungen unter dem Vorsis des Visidos von Seeland, N. E. Balle (II, 371) das sogenannte eban gesisch ehr ist sich Es eisten gluch, das 25 von einem ängstlichen Supranaturalismus und einem entschiedenen Rationalismus start geprägt war Fr. Niessen, Bidrag til den evang.-kristel. Psalmedogs Historie, Kopenbagener Universitäts-Vergamm 1895). Hier war die alte Gesangskradition gang abgebrochen; die alten Kerngesänge waren verstümmelt, um die Ansprüche des "Geschmads" zu befriedigen, umd neue leere und slache Reimereien eingedrungen. Zu biesem Gesangduch das in der ersten Hälfte des 19. Zahrhunderts in Gebrauch war, sügte der Rischoft von Seeland, Z. B. Mynster (f. d. A.) 1845 einen sleinen Anhang mit neuen Gesängen gewichtigeren Indas hinzu. 1855 erschien dann "Roskilde Konvents Psalmedog", so genannt, well es durch die Rosselber Preiheiers zu stande kam. Siezu datten namentlich Grundtwig (VII, 206 sp.), B. S. Ingemann und S. Z. Bove diese neue Gesschiedert, welche namentlich Grundtwig (VII, 206 sp.), B. S. Ingemann und S. Z. Bove diese neue Gesschiedert, welche namentlich Grundtwig von den der dieser der dieser von Kingo und Brorson in einer Gestalt, die den ursprünglichen näherkommt. Endlich hat die dänigde Kirche 1899 sür ein don dem Kirchental (IV, 422, 42 s.) herausgegebene west geschiedert, derschieder bestalten, des einen Sundtwister. Demschaften liegt ein Von dem geschieder der in der des der den gebrochenen Beg zurückzusiehren. Demsschaften liegt ein Vorschlag in einer Privaten Konnisson der Sunder Gesangbuch ster der Bespachus des den des schangelische Arische Espangbuch die der von den Kirchen Gesanthinden Gesanthinden Gesanthinden den Schleswig" beraus, sollie unter Privaten Konnisson der den eine Schleswig" beraus, sollie unter Privaten Konnisson der keinen Gesanthinden Gesanthinden Gesanthinden eine siehe das eine sehr verbeienstwolle Ariebeit ist.

In Norwegen regte sich gleichfalls bald bas Bedürsnis nach einem neuen Gesangbuch, welches das Kingosche, das Guldbergsche und das Stangsscheit, welche währen duch bier beinauf ihren Weg gelmben batten, absolsten steinen und Neren Weg gelmben beinen könnte, und 1852 wurde dem Liederbichter, Pastro M. B. Landstad, der Auftrag erteit, weinen Entwurf sir ein neues norwegisches Gesangbuch ausguarbeiten. Das Landstad bei dem Standsche Gesangbuch ausguarbeiten. Das Landstad bei dem sing der Gesangbuch ausguarbeiten. Das Landstad bei dem signatischen Gottesbienst autorisiert. Außer den Verden war, 1869 zum Gebrauch bei dem öffentlichen Gottesbienst autorisiert. Außer den gewült vorden war, 1869 zum Gebrauch bei dem öffentlichen Gottesbienst namentlich Gesänge von Landstad selbst und dem Kastor in Geristiana, W. A. Werels, ausgenommen, teils originale, teils Elebstunden. 1873 ward ein zweites norwegisches Gesangbuch autorisiert, Hauge so Estangspredigers Gesans Nielsen Haus und Pastro W. Dauge, einem Sohn des Erweckungspredigers Honds Nielsen Augen (VII, 784f.). Endlich ist noch eine Sammlung von Gesäng en im Bauernbialeste ("Nokre Salmar") autorisiert worden, besorgt von dem semitlichen Khilosogen Krof. Dr. Elias Ville.

50 In Schweben gab ber Reformator Dlaus Betri (f. b. A.) icon 1526 eine

kleine Sammlung "Swenske songer eller visor" heraus, welche wahrscheinlich — kein Exemplar babon ift erhalten - nur 10 Gefange enthielt. Bier bis fünf babon ftammten wahrscheinlich von Dlaus Betri felbft, einer war ein Erbe aus bem Mittelalter, ber Reft Uberfetungen nach Luther und Segenwalt aus bem fogenannten Walterschen Gesangbuch (Wittenberg 1524). 1530 und 1536 erschienen neue, vermehrte Auflagen von "Swenske s songer"; bie Bermehrung stammte wesentlich von bem im übrigen unbefannten Dichter Olaf Svensson (Alemming, Ur en antecknares samlingar 163. 197). Eine neue Auflage vom Jahre 1543, von der wir nur einige wenige Bruchstücke besitzen, wurde nicht von Olaus Petri, sondern von dessen Bruder, dem Erhösse Agris, bei forgt. 1553 erschien "En liten Songbook til at bruka i kyrkionne", welches kaum 10 anbere als bie ichon von Dlaus Betri herausgegebenen Gefänge enthalten haben wirb. 1567 erichien endlich, mit Recht so genannt, "Laurentius Betris Gefangbuch"; es enthielt ungefähr 100 Gelänge, und ein großer Teil berfelben waren ilberfegungen aus bem Deutschen wir Denlichen, bie ben Grabischof lelbt jum liecher hatten. Mehrere berfelber waren start polemisch gegen die römische Kirche gerichtet. 1572 erichien eine neue, beinahe un- 16 veranderte Auflage mit bier religiofen Gebichtsammlungen als Anhang. Ein Teil biefer Gebichte ift vom Erzbischof Laurentius Betri Gothus verfaßt (geft. 1579). 1586 erschienen zwei neue schwebische Gesangbiicher, bas eine in Stockfolm, bas andere in Lübeck gebruckt, mahrscheinlich als eine Buchhandlerspekulation. Obgleich biese beiben Sammlungen mitten in ber Zeit bes fogenannten liturgifchen Streites, welcher aufflammte, als 20 König Johann seine römisch-tatholischen Sympathien auf liturgischem Bebiet geltend machen wollte, ericbienen, wurden feine fonberlichen Wirfungen biefes Streites in ihnen gefpurt. Jeboch hatte bas Gesangbuch von 1586 ein Schmähgedicht gegen Rom von Olaf Svens-son, das in den älteren Ausgaben von 1567 und 1572 stand, nicht aufgenommen. 1594 erschienen wiederum zwei Gesangbucher, bas eine in Stodholm, bas andere, als 26 ein Nachbrud, in Lübed; außer ben Gefangen bes Buches bon 1586 enthielten beibe fünf neue.

In dem ersten Viertel des 17. Jahrhunderts erschienen gleichsalls eine Reihe von neuen, durchgesehnen Auflagen, teils mit Anhängen, und außerdem wurden unter verschiedenen Tteln Sammlungen herausögegehen, die weientlich denschen Inteln Sammlungen herausögegehen, die weientlich denschen Indelt haten, wie so des Petrus Johann Rudderts "Andelige Psalmer och Wijsor" (1614?), die vahrscheinlich von S. A. Forsius gesammelt sind; ferner des Laurentius Paulinus Gothus "Clenodium" (1633). Als das letztgenannte erschien, ersoben sich Stimmen gegen diesengen, welche sine eons ensu su persorum Anderungen am Gesangbuch zu ssmachen sich ertraubten, da diese dermenintlich ein liber symbolic us siet, und von verschiedenen Seiten ward der Wunsich eines die Verlaubten, da diese dermenintlich ein liber symbolic us siet, und von verschiedenen Seiten ward der Wunsich eines Gesangden der Verlaubten. Die Frage wurde auf dem Reichstag in Rossping 1640 verhandelt und der Verlaubten. Die Frage wurde auf dem Reichstag in Rossping 1640 verhandelt und der Verlaubten der Remalfungen ein sie dehustame Revision des alten Upsala-Gesangbuchs, das 166 schwedische und 15 lateinische Gestänge enthielt, burde zwar von der Gestlichsteit gutgebeissen und 1645 gedruckt; aber eine Verstäuung betressend von der Gestlächselen geset von 1686 bestätigte im Gegenteil der Gebrauch der verschiedenen Gesangbücher.

"Bon den schwedicken Liederdicktern An Ende die 16. und Anfang des 17. Jahrh. Innamentlich zu nenmen: Betrus Johannis Gothus (gest. 1616), der sich lange in Rostof ausbielt, wo er unter anderem mehrere Gestänge und Gebete übersetzt und versichte. Torstenius Johannis, ein Musiker in der Kapelle Karls IX., der eine gereinte Uebersetzung der Psammen Davids berausgah, wahrlichenlich nach der Bearbeitung derselben so won Ambrosius Lodwasser; Laurentius Jona Gestriteus (gest. 1597), welcher mehrere lateinische Gestänge übersetzt; Veder Aleman; Jonas Kalma; Olaus Wartini; Sigfridus Aronius Forsius; Laurentius Laurentii Laurinus; Wiswallus; Andreas Johannis Urosius andrinus und Abraham Rempe, Lettor in Strengnäs. Carl Carlsson Gysbenhjelm, der tapfere Sohn Karls IX., war gleichfalls Berfasser geistlicher Gedichte, und sein königlichen, der tapfere bes deutschen Gebanges: "Verzage nicht, du Häusscher genannt zu werden als Berfasser des deutschen Geschaftes. Wertsche des deutschen Geschafts zu "Ein" seite Steichsche des Liebenschen, Sowensk Literaturstistoria, Stoch. 1890, S. 336) hat Gustan Abolf unmittelbar vor der Schlacht bei Lützen men Geschaft der nur aus der dritten Strophe diese Gedichtes bestand, w

und nach dem Tode des Königs hat dann der Pfarrer in Lühen, Baul Stodmann, die beiden ersten Strophen des Gedichts hinzugesügt, um dem schiedeligen Herre Mut zu geben und Tross zu spenden. Erst 1652 wurde diesen Gesang von J. M. Houghonius

ins Schwedische überfest.

Der Gebanke an ein neues schwebisches Gelangbuch satte namentlich bei dem Bastor in Bingäker, Jesper Svedderg, Burgel (dem Baster Emanuel Swedenborgs), welcher 1702 Bischof in Stand, der Genanuel Swedenborgs), welcher 1702 Bischof in Stand, der Gelangbuch in Sind kerne ber gelester Archiater Urban Historie wandten sich in dieser Sache an Karl XI., und 1691 wurde eine Gesangbuchtsmitssind berufen, in der Hagel 1885, I. 89 f.). 1693 wurde die Arbeit vollendet und darauf dem Reichstag in Stockholm vorgelegt, der eine Untersuchungskommission bereif; als diese das Buch gutgebeisen hatte, begann der Druck 1694. Doch der freitderer Bischof Garl Carlsson von Westerks und andere erregten einen Sturm gegen das neue Gesangbuch, welches beschuldigt wurde, "eine neue Religion is in das Reich einzussischen Karls der Arbeit vollender welches beschuldigt wurde, "eine neue Religion is in das Reich einzussischen Karlsson und vollender der Verlage der der Verlage der Verlage der der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage von 1695, aus Ensisten Gestender der Verlage der Verlage und Speagel von 1695, aus Ensisten Verlage der Verlage der Verlage und Speagel von 1695, aus Ensisten Verlage der Verlage und Speagel der Verlagen und Speagel konnedin. Verlage der Verlagen und Speagel konnedin. Verlage der Verlagen verlage der Verlagen der Verlage der Verlagen und Speagel konnedin. Verlage der Verlagen und Speagel konnedin. Verlage der Verlagen und Speagel konnedin. Verlage der Verlagen und Speagel konnedin. Verlage der Verlage der Verlage und Speagels und Archeinus verlage der Verlage d

Als der Pietismus Schweden erreichte, sprudelte auch der ein neuer Liederquell herzo vor. 1717 erfchien das pietistische Gesangbuch "Mose og Lambsens visor", wahrscheinlich dei Georg Lüdecker und Jonas Rothski; dasselbe ist bis in unster Tage innner wieder gedruckt worden. Die in diese Sammlung aufgenommenen Gestänge haben ein startes subsetties Gepräge, das ihnen einen ganz anderen Charatter giedt als diezeinigen des autoriserten Gesangbuchs. In dem zimschwer Isharatter giedt als diezeinigen des autoriserten Gesangbuchs. In dem zimschwerzeit die Aret geste in einen sowe holm 1729) erhielt Schweden einen neuen religiösen Dichter mit subsettivem Tonfall, der von der Schönheit des Todes und der Schricktet der wirf lubsettivem Tonfall, der von der Schönheit des Todes und der Aretscheiter und kannt der Verläuse sie der Verläuse sie der Verläuse sie der Verläuse sie der Verläuse der Verläuse sie der Verläuse sie der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuse der Verläuser von der Verläuse der Verläuse der Verläuser von der Verläuse der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuser von der Verläuse

Schon 1756 erteilte der Erzbischof Henrik Benzelius dem Propste C. J. Lohmann in Tierp den Auftrag, das alte Gesangbuch umzuarbeiten, und der Erzbischof Samuen Troilius (gest. 1764) ging mit greßem Siere auf diesen Plan ein. Den weientlichen Teil der Arbeit an dem neuen Gesangbuch nahm aber der Historiker Olos Celsius auf sich, der o 1794 als Bischof in Lund start. 1765 erschien der erste Teil von diesem Celsische der Probesse Gesangbuch und 1767 der zweite. Doch der Entwurf des gelegten Bischof vorde zehr unfreundlich ausgenommen. Dompropst A. Knöß in Stara suchte darzuthun, daß sich besser Gesange sowost in dem alten Gesangbuch wie in "Mose og Lambsens visor" beständen, und der spätere theologische Prosesson. Unnerstedt richtete seinen 45 scharfen Witz gegen dasselbe. So vourde man denn dalb darüber einig, das diese Arbeit

totgeboren fei.

Ms die Neologie und der Nationalismus in Schweden Anhänger getvonnen, wurde der Wunfch nach einem neuen Gesangbuch mit größerer Stärle wieder rege. 1779 übertrug die Regierung dem Domfapitel in Uhjala, die Henzusgade eines solchen zu besorgen und de 1793 erschien das sogenannte Uhsala Prosessischer und Selangbuch, in welchem die negative Geistesrichtung der Zeit beutlich zu fpüren war. Eine Kommission erhielt dies Krdeit zur Prüsung, aber die Sache stocke. 1811 wurde eine neue Kommission unter dem Vorsis des Erzbischofs Lindblom berusen, welche 1814 einen dem Rationalismus ebenso statt gewätzten Entwert vorseste. Niemand erkannte die Alängel an diester Arbeit de beutlicher als der Sodscholmische Asstor und Dichter, Johan Olof Wallin, gestorben 1839 als Erzbischos den Uhsala. Er sammette und ließ in aller Stille einen neuen Entwurd drusten. Das sogenannte Wallinsche Sesans dus des des Angbuch, das des seinem Erscheinen 1816 mit allgemeinem Wohlvollen empfangen wurde. 1819 wurde diese Gesangbuch nach einigen wentigen Anderungen zur Einführung bei den Geneenden, die den Wunsch daußerten, von autorisiert.

Unter benen, die wertvolle Beiträge jum Mallinichen Gesangbuch gestiefert baben, müssen neben Wallin selbst, besonders Frans Michael Franzen (gest. 1847 als Wichol in Hernösand) und der Hopprediger Samuel Johan Hebborn (gest. 1849) genannt werden.

Doch auch gegen Wallins Gelangbuch konnten, trothem es eine ausgezeichnete Arbeit ist, Einwendungen gemacht werden, und 1883 hat die schwedische Kirchenversammlung 6 (Synode) auss neue die Gesangbuchsache in Bewegung geset. Das Rejultat liegt in einem Entwurf eines neuen Gesangbuchs vor, der aber bisher noch nicht autoristert worden ist.

Fr. Nielsen.

Rircheumufik (vgl. die Artikel Gottesdienst, Kirchengesangverein, Kirchenlied, Liturgie, Orgel).

1. Begriff und Wesen. Allgemeines und Grundstlicks. — S. Kümmetle, Enchslopfible ber evangelischen Kirchenuufit, 4 Bde, Gütersloh 1888—1895; P. Utto Kornmüler, Legiton der firchlichen Tonfunis (lathol.). 2. K. Brizen, 1891 (S. 2491); Edr. Vannen, Legiton der firchlichen Tonfunis (lathol.). 2. K. Brizen, 1891 (S. 2491); Edr. Balmer, Evangelische Humanschaft, Eintgenach ist eine den der die Lehre vom Krichengelang, theor. Met., im Grundsig, Piet 1843: F. Wergner, 15 Giebt es eine evangelische Kirchengelang, theor. Met., im Grundsig, Kirchengelangsereinstag zu Hale a. S., Stuttgart 1894 (Lehzlig, Breithef und Krichengelangsereinstag zu Hale a. S., Stuttgart 1894 (Lehzlig, Breithef und Krichengelangsereinstag zu Hale a. S., Stuttgart 1894 (Lehzlig, Breithef und Krichenstein und Brasilitäten der vang, Kirchenumstl, Gütersloh 1899; H. K. Kolitik, Der des Kirchlisten und Grundstagen zur vang, Kirchenumstl, Gütersloh 1893; H. K. Kolitik, Der Krichenstly, An. "Die Tonfunst", Suntgart 1892, S. 351ff. 20 U. K. Thibaut, Ueber Reinheit der Tontunft, T. A. Kreiburg 1893; L. Schöberlein, Die Wicherbelebung protestantische Krichenmustl auf geschältlicher Fundlage. In "Jur Wustt" Berlin 1892, S. 29ff.; bet., Das Oratorium als Kunstgartung. Allgem. Mus. Zelpzig 1868 Rr. 18—21; S. Kield, Die Täcisioner. Protestantische Kreimunistl. 25 u. "Keligisse Ertwien eines Welttindes", Stuttgart 1894; D. v. Gerzogenberg, Bemertungen zum Erreit um das Wesen der Erstellungen Aunfilt. Wonatsschrift i. Gottes und fürchliche Kunst I. Edit 6.

Rirchenmufik bezeichnet bem Wortbegriffe nach die Mufik der Rirche, Mufik, welche bie Rirche jum Gubjett ober mindeftens jum Objett hat, alfo Mufit, Die bon ber Rirche 80 selbst geschäffen ober boch von ihr veranlaßt, für ihre Zwecke bestimmt, nach biefen vrientiert ist, Musik, die der Kirche dient zum Zwecke der Erbauung, sei es der Erbauung im weiteren, fei es ber Erbauung im engeren Sinne als ber gottesbienftlichen Erbauung. Dem Wortsinne nach unterscheide sich die Kirchenmusse von Wussell überbaupt durch die Beziehung auf den Jweet der Kirche, beziehungsweise des Gottes wie beinstes, und tritt derhodamit der Prosamussil gegenüber, die, gleichviel, ob sie einz gelnen Fällen Organe der Kirche au Urebebern bat, weltstiede Must beitzt, weil sie außerfirchlichen 3weden, fei es rein funftlerischen, sei es geselligen, sei es pabagogischen gu bienen berufen ift. Aus ber Unterscheidung bon religiöser (firchlicher) Erbauung im weiteren Sinne und gottesbienftlicher, b.i. an ben Gottesbienft als folden gefnüpfter Erbauung im 40 engeren Sinne ergiebt fich bie Unterscheidung bon Rirdenmufit im weiteren und im engeren Sinne, von geistlicher Mufit und von gottesdienstlicher oder liturgischer Mufit. Zur geist-lichen Mufit gehört alle Mufit, welche erbaulich auf das Gemüt wirtt, zur Andacht ftimmt, Die Phantafie ber Belt bes Emigen, Gottlichen jumenbet, wie bas biblifche Dra= torium, bas einen Selben ber Offenbarung in feinem Rampfen und Ringen uns bor bie 46 Seele führt; bas geiftliche Lieb, bas bie fromme Erfahrung ausspricht und an bie fromme Erfahrung sich wendet; auch ernste Instrumentalmusik, die in dem Gemüte fromme Empfindungen wachruft. Bur gottesdienstlichen, liturgischen Musik gehört nur eine solche Musik, die sich nach Juhalt und Form, Gegenstand und Charafter dem Gottesdienste als homogenes Element einfügt, nicht aus dem Nahmen des Gottesdienste abspringt, sondern w ben Gottesbienft in feinem Befen ergangt und in feiner Birtung verftarft. Aecht liturvon Sonesvent in seinem Zesen ergang und in einer Zberung versamt. Lebb Mufft viert immer auch erbaulich, aber nicht jebe Mufft, die erbaulich viert, eignet sich dazu, dem Gottesdienst eingefügt zu werden; alle liturgische Nufft ist zugleich gestelltige Mufft, aber nicht alle gestliche Mufft eignet sich zu gottesdienstlicher, liturgischer Mufft. Sosen die letzter sich von der Mufft iberdaupt, wie von der gestlichen Mufft so im besonderen durch die enge Beziehung auf den Zweck des Gottesdienstes unterschieder, ist als die des Verbauft des Westerschieders der ift als bas wesentliche Mertmal ber Rirchenmusit im engeren Sinne bes Wortes Die Bufammenftimmung ber mufitalifchefunftlerifchen (afthetischen) Wirtung mit ber Wirtung, Die ber Gottesbienft als folder ausubt, zu einheitlicher Gefamtwirfung zu bezeichnen. Diefe Busammenstimmung ift baburch bedingt, daß die Dufit, die im Gottesbienste laut wird, so

weber burch ben Juhalt, bem fie mit ihren Mitteln Ausbrud giebt, noch burch bie Form, beren fie fich bedient, burch ben Bewegungscharafter, ben fie annimmt, in bem Borer Borstellungen, Bilber, Stimmungen anrufe, Die bem Bivede bes Gottesdienstes entgegenwirten, ben Görer aus bem burch biesen Zweck bestimmten Worstellungs- und Gebankentreis heraus-5 reißen, vom Gegenstaude der Andacht ablenken. Dies ist bann der Fall, wenn die Musik burch bestimmte Tonsolgen und Abythmen, durch bestimmte Affordverbindungen und Harmonie-führungen in dem Hörer plöhlich die Borstellung von Gelegenheiten wachruft, bei denen man solche Musik zu hören pflegt, und die von dem Zwecke, der uns in das Gotteshaus führt, weit abliegen, wie Theater, Promenade, Konzert. Der gottesdienstliche Zweck fordert 10 im allgemeinen den Ausschluß bloßer Arrangements oder Übertragungen, da Tonstüde, deren anderweitige Berwendung bekannt ift, auch dann, wenn ihnen geistliche Texte unterlegt werben, die Einheit der Gesamtwirfung aufheben, sofern für eine Angahl von hörern mit bem Tonftiid unwillfürlich die Borftellung von ber Umgebung, in ber fie es ju boren getvohnt find, sich verbindet. Zu der negativen Forderung könnnt die positive: daß die 15 Musik den Zweck des Gottesdienstes zum eigenen mache, nicht um ihrer selbst willen laut werbe, sondern ohne funftlerische Nebenabsicht einzig und allein barauf ausgebe, bie Birtung bes Gottesbienftes mit ihren Mitteln ju verftarten, alfo fich als die mufitalifche Stillifierung ber bie Erbauung tonftituierenden Faktoren erweife und, wo ce fich um beren tünstlerische Erweiterung handelt, die enge Beziehung zu ihnen durch die Wahl und Snt-20 wickelung der Motive erkennen lasse und seithelte. Die Nirchenmusst forzert vom Tonischen das vollige Ausgeben der künstlerischen Blosche im Zwecke des Gottesdienstes; die Berleugnung nicht sowohl des künstlerischen Gewissens, als des persönlichen Ehrzeizes, der bie afthetische Wirfung an die Stelle ber gottesbienftlichen seben mochte. Der Rirchenmufifer wird damit nicht jum Runftler zweiter Alaffe, im Gegenteil: was den Rirchenmufiter 25 als folden charafterifiert, ift die völlige Unterordnung der fünftlerischen Absicht unter den 3wed ber religiöfen und gottesbienftlichen Erbauung. Die Beiligkeit biefes 3wedes forbert nicht ben Bergicht auf bas fünstlerische Ibeal, sondern im Gegenteil gerade Die höchfte Unipannung ber fünftlerischen Kraft und ben reinften fünftlerischen 3bealismus. "Der geistlichen Mufit die Kraft juguwenden, bleibt ja wohl das höchfte Ziel des Kunft-20 lers", schrieb ein Tonmeister, der den Schwerpunkt feines Schaffens nicht in der Rirchenmusit hatte, Diefe vielmehr erft am Schluffe feiner Laufbahn ftreifte, Robert Schumann (am 13. Januar 1851). Der Kirchenmusiter bedarf alfo ber bochften Runftlerschaft, ber bollen Beherrichung aller Ausbrucksformen und Ausbrucksmittel. Dazu muß aber bei ibm bie innige Bertrautheit mit bem Beifte ber Rirche und mit bem Beifte bes Gottesbienftes 35 tommen, beffen erbauende Wirkung feine Runft bertiefen foll. Gin Tonfeter, ber nicht mit ganger Seele ber Kirche angehört, ber er mit seiner Kunst bienen will, nicht mit vollem Berständnis in ihrem Gottesdienste lebt, wie ein Johann Sebastian Bach, um nur ihn, den größten, als Topus zu nennen, wird nur selten ein wirklicher Kirchenmusster fein. Es wird ihm, wenn er nur überhaupt ein tuchtiger Kunftler ift, in guter Stunde, 40 unter bem Ginflug religiöfer Erregung, auch auf bem Gebiete ber firchlichen Tonfunft ein Burf gelingen. Aber je aufrichtiger und wahrhaftiger er gerade als Runftler fich in feinem Berke ausspricht, besto beutlicher wird biefes berraten, daß es nicht die Luft ber Rirche ift, in der fein Urheber zu atmen gewöhnt ift, selbst dann, wenn die Gabe der Anempfin-dung es ihm leicht macht, sich während des Schaffens in die Mitte der seiernden Ge-45 meinde zu verfeten, und wenn bas fünftlerische Reingefühl ihn bor groben Stilwidrigkeiten bewahrt.

Wo ber Gottesdienst nur als das Mittel behandelt wird, um missionierend und bekehrend auf die Massen zu wirken, da wird die Mussik nur nach ihrer Wirtung auf das
Stimmungssehen gewertet, es wird don ihr nickts weiter verlangt werden, als erreche Kraft, leichte Eingänglichkeit, Wirkung auf die Nerven. Auf den äscheitigen Wert, den womusikalische fünstlersichen Gehalt kommt es nicht wesennlich an. Das kunstlersich Gute und

Echte wird zwar nicht grundfatlich ausgeschloffen, muß aber im Intereffe ber Wirfung bes Augenblicks und ber Wirkung auf Die Daffe, auf Die Unterschicht ber Gemeinbe, nur allzuhäufig bem Sentimentalen und Banalen, bem Geschmacklosen, ja Geschmackswidrigen nachsteben. Dieser musikalische Synkretismus sindet sich mehr oder weniger in allen benjenigen Gemeinschaften, für welche ber Gottesbienft ausschließlich unter ben miffionarisch= 6

pädagogischen Gesichispuntt fällt (Methodismus, Heikarme, Konventitel). It der Gottesdienst sellistzweit, sei es als Vollzug einer heiligen Handlung, deren Wert eben in der strengen Wahrung der Form ihres Vollzugs liegt statholische Auffaffung), fei es als Gelbitbarftellung ber Gemeinde por Gott unter Bergegenwärtigung Des Evangeliums und Gebet (evangelische Auffassung), fo tommt für bas Befen ber 10 Rirchenmufit als folder gleichfalls nicht in erster Linie ber afthetisch-kunftlerische Wert ber Dufit in Betracht, fondern bas Dag, in welchem fie jum Befen bes Gottesbienftes gehört, seine Berwirtlichung bedingt; fie ift firchlich bas eine Dal in bem Dage, in welchem fie ein Stud ber Liturgie bilbet, ju biefer gebort, bas andere Dal in bem Dage, in welchem fie die Bergegenwärtigung bes Evangeliums belebt und verftartt, bas Gebet ber 15 Gemeinde zu geordnetem Thun gufammenfchließt, idealifiert, und dadurch bie Gelbftbar-

ftellung ber Gemeinde als einer Gemeinde ber Gläubigen forbert.

Das nun jum Befen bes Gottesbienftes gehört, feine fatrofantte Form und gifche Gefang und ber auf sein Berhältnis zu biesem sorgfältig geprüfte und für ben Gottesbienst zugelaffene Runftgefang. Worauf es für bas Merkmal bes Rirchlichen an- 30 tommt, hat in völlig unzweibeutiger Beife bas Defret ber Ritenkongregation bom 23. 26. April 1883 ausgesprochen, mit welchem auf die bem Papfte Leo XIII. borgelegten Beschluffe bes ben biftorifden Standpunkt vertretenden Kongreffes von Aregge betr. ben Choral geantwortet wird. Danach ift "als authentische und rechtmäßige Form bes gregorianischen Gesanges heutzutage nur diesenige zu betrachten, welche auf Grund ber 26 Anordnungen des Konzils von Trient durch seine Heiligkeit Bapst Leo XIII., sowie durch Anordnungen des Konzils von Arient outer jeine zeitigtent wappt von Allt, jowie vurch vie Kongregation der heiligen Riten, enthprechend der in Regensburg veranstalteten Wisgabe gutgeheißen und bestätigt worden als diesenige, deren sich die erwisselse Kirche bekient". Kirchlich ist die Kirchenmusik nach ihrem Berhältnis zum sanktionierten Choral. Das Kirch-liche haftet nicht an dem Wusstellit irgend einer bestimmten Gpoche, nicht an einer bestimmten Tonform ober musikalischen Formsprache. Rirchlich ift die Musik, fofern und soweit fie fich als fünftlerische Steigerung und 3bealifierung bes bon ber Rirche fanktionierten liturgischen Befanges erweift. Diese liturgifche Gebundenheit ichließt baher die größte funftlerische Beitherzigkeit ein. Gewiß besteht zwischen ben verschiedenen Musikstilen und Ausbrucksweisen, die im Berlaufe der Entwickelung jur Herrschaft gelangt sind, ein bedeutsamer 45 Unterschied bezüglich der Fähigkeit, der Forderung der liturgischen Angemessenheit sich zu fügen, mit der sakrosankten Form des liturgischen Gesanges der römischen Kirche sich ein= beitlich zu verschmelzen. Das Konstruktionsprinzip des pollopbonen Stils, die Berknüpfung einer Mannigfaltigfeit von felbitftandig einherschreitenden Stimmen und Choren qu einer Ginheit burch bas Band ber Konsonang, bas Bringip ber Maffenglieberung aus Ginem Motiv, 50 entspricht, wie bas Konstruftionspringip ber mittelalterlichen Dome, in ber That bem Grundgebanken, der die katholische Kirche des Mittelalters in ihrer geschichtlichen Mission geleitet hat, bem Bringip ber Maffengliederung und Maffenleitung burch ben Ginen Willen ber in ihrem Derhaupte sich zusammensassen Kirche. Diese Verwandsschaft des mitstellichen Konstruktionsprinzips mit dem Prinzip der hierarchischen Cliederung lätzt den polyphonen ehbortst recht eigentlich als die Tonsprache einer Kirche erscheinen, deren Aufgabe eben die Einstügung der Massen in das System der Hierarchische Libbet, ähnlich wie uns die romanischen Aufgabe ein der Hierarchische Sieden der Anfallen in das System der Hierarchische Sieden, abnück wie uns die romanische Aufgabe eine der Hierarchische Aufgabe eine der Hierarchische Aufgabe eine der Geschaft der Aufgabe eine der Geschaft der Aufgabe eine der Geschaft der Aufgabe eine der Geschaft der Geschaft der Aufgabe eine der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Aufgabe eine der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft schen und gotischen Dome bes Mittelalters als Schöpfungen des katholischen Geistes, als monumentaler Ausbruck besfelben anmuten. Aber wie es nicht ber romanische und gotische Stil an sich ift, ber ben Ginbrud bes Ratholischen hervorruft, sonbern bie 3bee ber Ca= 60

framentefirche, ber er bienstbar gemacht wird, so ist es auch nicht ber poluphone Chorstil an fich, bem bas Brabifat bes Ratholifchen anhaftet und barum ausschlieglich gutommt. Bas ihn jum tatholifden Rirchenftil macht, bas ift nicht jene Analogie ber Konftruttion, sondern die strenge Unterordnung unter die Liturgie. Echte fatholische Rirchenmusit ist 5 auch die polyphone Chormesse nur dann, wenn sie sich ausschließlich als fünstlerische Steis gerung, als musitalische Berberrlichung bes liturgischen Gesanges erweist, diesen zum Inhalt und zur Grundlage hat. Es ist nur solgerichtig gehandelt, wenn die katholische Rirde ben Begriff Des Rirchlichen nicht auf ben Musitftil einer bestimmten Gooche beichrantt, so wenig sie vertennt, daß die Erzeugnisse bestimmter Epochen und bestimmter 10 Stilarten mehr als andere den liturgischen Ansorderungen entsprochen, das Ideal katholischer Kirchenmusik verwirklicht haben. An sich jedoch vermag dies jede Stilart. Ja, entspricht nicht die pollychrome Homophonie der neueren Musik fast noch mehr, als der pollyphone Chorgesang, dem Geiste der modern-römischen Kirche, welche die Individualitäten nicht bloß einheitlich ju gemeinsamen Zweden gusammengusaffen, sonbern wöllig in die Einheit bes romi-15 ichen Wejens einzuschmelzen fucht? Wenn die Kirche die Bestrebungen des liturgischen und mufitalifden Burismus begunftigt, ber ben Begriff tatholifder Rirdenmufit auf ben Balestrinastil oder gar auf den gregorianischen Gesang einschränkt, so geschieht das nicht, um sich mit biefen Beftrebungen felbit zu ibentifizieren, fonbern um mit Silfe biefer Beftrebungen auf Bertiefung und Rongentration bes firchenmulitalifden Schaffens bingutvirfen und ber Ber-20 flachung und Entartung ber tatholifchen Rirchenmufit ju fteuern, Die erfahrungsgemäß trob der liturgischen Gebundenheit dann eintritt (und thatfachlich ganze Berioden hindurch angebauert hat), wenn die Forberung der liturgischen Angemeffenheit nur außerlich genommen, und vergeffen wird, daß die bloge mechanische Anknupfung an ben Choral nicht genugt, um einer Dlufit ben Charafter bes Rirchlichen zu verleiben, sonbern bag bagu bie Rongenialität 25 bes Schaffenben Runftlergeiftes mit bem Beifte, ber aus ber Liturgie, aus bem Choral fpricht, erforderlich ist und daß diese Rongenialität nur gewonnen wird durch fleißige Bertiefung in die flaffischen Erzeugniffe ber Bergangenheit.

Für die evangelische Auffaffung, nach welcher ber Gottesdienst Selbstdarftellung ber Gemeinde als ber Gemeinde ber Gläubigen ift, Die fich als eine folde auf bem Grunde bes 20 Evangeliume jufammenfoließt und im gemeinfamen Gebete vor bem herrn bezeugt, gehort jum Befen des Gottesbienftes einerfeits, daß bas Bort Gottes, bas Evangelium, gur Berfundigung fomme, andererfeits daß die Gemeinde fich ju bemfelben im Gebet bekenne. Je fraftiger bas Wort Gottes verkundigt, je lebendiger bas Evangelium vergegenwärtigt wird, und je einmütiger und eindringlicher bas Gebet zu Gott emporfteigt, 85 besto mehr ift ber Gottesbienst bas, was er nach evangelischer Aussaufgaffung sein foll, Glaubensverkehr ber Gemeinde mit Gott und ebendamit Stärtung ber Gemeinde Bier fommt es nicht auf die Form, die Liturgie, fondern im Glauben, Erbauung. auf ben Inhalt an: konftitutive Elemente find bas Wort Gottes und bas Gebet ber Bemeinde. Für ben evangelischen Gottesbienft tommt bie Dlufit als Runft in Betracht, und 40 3war als die Kunft ber tonenden Bewegung, in beren Formen die bewegte Innerlichfeit, bas, was dem Ausbruck im Worte widerstrebt, das Unaussprechliche, zu ahnungsvollem Ausbruck gelangt, sowie als die Kunst bes klingenden Maßes, die alles in der Form der Bewegung verlaufende Thun einheitlich gestaltet, einheitlich stillsiert und idealissert. Indem sie jum gesprochenen Worte hinzutritt, gewinnen in ihren Klängen die άρρητα όήματα 2 Ko 12, 4, 45 der im göttlichen Worte dem Menschengeiste sich erschließenden Offenbarung und die στεναγμοί αλάλητοι Rö 8, 26, die das Gebet des Glaubens begleiten, lebendige, finnenfällige Beftalt. Aber nur fofern und foweit fie bagu bient, die Berfundigung bes Evangeliums ju bochfter Eindringlichkeit zu fteigern und bas Bebet ber Gemeinde, indem fie es melobifch stillisiert und rhythmisiert, dem Grundsate gemäß zu gestalten, daß alles εὐσχημόνως 50 καὶ κατά τάξιν 1 80 14, 40 verlaufe, also nur als Mittel, nicht um ihrer selbst willen, hat die Dufif Recht und Raum im Gottesbienft. Gie ift die fünftlerisch ftilifierte ylogoga, bie aber nur dann frommt, wenn fie evanuoi loyoi giebt 1 Ro 14, 9, durch bas Wort, bas fie auslegen bilft ober bem fie Schwingen verleibt, unmittelbar verständlich gemacht wirb. Denn im Gottesbienfte handelt es sich ja junachst nicht um fünstlerische Erbauung, b. i. um 55 jene allgemeine geistige Lebenssteigerung, welche die Berührung mit dem Schonen bervorruft, sondern um die Erbauung im religiofen Ginne, um die Kräftigung und Erhöhung bes Glaubenslebens, wie fie die lebendige Bergegenwärtigung des göttlichen Seilswillens im Evangelium und der unmittelbare Zusammenschluß mit demfelben im Gebete gewährt. Die religiofe Erbauung kann nur burch eine Mufit gefordert werben, beren rein mufika-

60 lifche Befchaffenbeit und Wirtung ben Elementen und Bedingungen ber religiöfen Er-

bauung im evangelischen Sinne nicht entgegenwirft, also bie Bergegenwärtigung bes Evangeliums und bie Rraft, ben Ernft und Die Andacht bes Gebetes nicht nur nicht hindert, sondern unterftust, oder durch eine Mufit, welche die Aufmertsamkeit nicht auf sich selbst giebt, fondern auf das Evangelium und auf das Gebet hinlentt und bei beiden felthält, die fammelnd, nicht zerftreuend wirkt. Das Rirchliche besteht somit bei ber ebangelischen Rirchen= 5 mufit nicht in ber Angemeffenheit an irgend eine bestimmte liturgische Form als folche, fonbern in ber Angemeffenheit an bie Faktoren ber religiofen Erbauung, in ber Ubereinstimmung ber Mufit nach Beichaffenbeit und Charafter mit bem Ebangelium und mit bem Gebet. Die Forberung der Kirchlichkeit bestimmt fich bier zu der Forderung strenger Konzentration auf die ibr im Gottesbienst gewiesene Aufgabe. Es ift bas Evangelium, bas Wort Gottes, bas fie 10 mit ihren Mitteln und in ihrer Weise ber Gemeinde vermitteln und auslegen, bas Gebet ber Gemeinde, dem fie mit ihren Klangen Flügel ber Andacht verleiben foll: damit ift das Banale und Triviale, das Sentimentale und Tändelnde ausgeschloffen, weil es ber Burbe, bem Ernfte und ber Erhabenheit bes Gegenstandes und ber Beiligfeit bes Zwedes widerspricht, aber auch alles Runftliche und Grublerische, weil diefes einseitig bas musikalische 16 Intereffe in Anfpruch nimmt, ausschließlich bie musitalische Bhantafie beschäftigt, und bamit die Aufmerkamkeit vom Worte Gottes, vom Evangelium abzieht, diese zum bloßen Mittel künstlerischer Beihätigung herabsett. Es ist serner die Gemeinde, der sie das Wort vermitteln, deren Andacht sie in Tone kassen soll: damit ist nach Juhalt und Formgebung von der Kirchenmusit ausgeschlossen, was zum Berständnis eigentlich tednische Bildung voraussest. Die Kirchenmusit wendet sich nicht an den Musiter von Fach, nicht an das Konzertpublitum. Die Forberung ftrenger Konzentration auf die Aufgabe besondert fich zu der Forberung musitalifcher Gelbftzucht und Gelbitbefdrantung einerfeits, Die jeder Nebenabsicht fich entschlägt, und jur Forderung edler Ginfachheit und lichter Rlarbeit des Formbaus andererfeits. Diese Grunderforderniffe borausgefest, ift an fich tein Musikitil und teine Musikgattung 25 ausgeschlossen, die fich mit ihnen berträgt. Wenn man in manden Rreifen geneigt ift, ben Begriff ber Rirchenmusit im ftrengen Ginne bes Wortes auf Die Erzeugniffe und Die Formsprache bes 16. und 17. Sahrh. einzuschränken, fo liegt ber Grund barin, bag es thatfächlich eine Beriode flaffischer firchenmusitalischer Broduttion, eine Beit ber Konzentration bes Schaffens auf die firchlichen Aufgaben war, von der die Werte des 16. und 17. Jahrh, 30 zeugen. Aber die Werte eines Johann Sebastian Bach, die eine andere musikalische Form-prache reden, zeugen sie nicht gleichfalls von volltiger hingabe an den Gegenstand und gelium, das er auszulegen versiches, von tiefer Versenkung des Künstlers in das Evangelium, das er auszulegen versicht, wie keiner vor ihm und keiner nach ihm? Sollen sie
weniger kirchlich sein, als die Motetten des 16. und 17. Jahrhunderts, weil ihre Formso sprache eine andere geworden ist? Der Grundsatz der personlichen Wahrhoftigleit, der sie alle Teile bes evangelischen Gottesbienstes maßgebend ift, forbert, wie vom Gebet und von ber Rebe, fo auch bon ber Dlufit, bag fie biejenige Sprache rebe, die ihr natürlich ift. Richt bie Sprache Rangans, fondern ber Ernft der Auffassung und die ftrenge Formzucht, bas völlige Aufgehen in ber Cache ohne Nebengebanten bedingen bie Rirchlichfeit ber 40 Rirchenmufit.

Wenn ferner ftrenge Observang die Inftrumentalmusit (mit Ausnahme der Orgel) bon ber Kirchenmufit ausschließen und ben Begriff bes Kirchlichen auf ben Botalchor beschränken will, so beruht dies darauf, daß der Gebrauch ber Instrumente eine weit größere Borficht und Burudhaltung forbert, als ber Bofalchor. Der a capella-Gefang mutet 45 "tirchlich" an, tweil schon die ideale Rundung und Unberührtheit des Chorflanges den Eindruck des Reinen, über der Prosa des Alltaglichen Stehenden macht. Der Klang der Orchesterinstrumente wecht in bem Sorer leicht die Borftellung profaner Belegenheiten, bei benen fie jur Berwendung tommen. Daber hat er für viele etwas Realistisches. Aber bas ift boch nur Gewohnheitefache, überdies individuell. Es genügt der hinweis auf die Berwen- 50 bung bes Orchesters bei Johann Sebastian Bady — man bente an beffen Baffionsmufit nach dem Evangelium des Matthäus, des Johannes, an die Kantaten —, um es ein-leuchtend zu machen, daß es nur auf die Art der Bertvendung antommt, um auch dieses mächtige, über alle Mlangwirtungen und Klangfarben, über alle Schattierungen bes Aus-brucks und über alle Abstusungen der Tongewalt gebietende Rieseninstrument in den 55 Dienst ber Erbauung ju ftellen, zur Darftellung beiliger Gefdichte, zur feelenerschütternben Auslegung göttlicher Borte, gur Biebergabe tiefer Bergensbewegung herangugieben. Go find es nicht grundfatliche Befichtspuntte, fondern nur prattifche Schwierigkeiten, Die fich ber Bertvendung des Orchefters für die Kirchenmufit entgegenstellen und der Dehrzahl ber Gemeinden die Beschränkung auf ben Bokaldor und die Drael empfehlen, weil eben ein 60

wohlklingendes Ordiefter weit ichwerer zu haben ift, ale ber überall, mo guter Wille borhan= ben ift, gur Berfügung ftebenbe Botaldor, weil Diefer weit leichter gu leiten und gu befriebigenben Leiftungen zu erziehen ift, als bas vielgliedrige Ordefter, eine Rirchenmufit aber, bie burd ihre tednische Unvollkommenheit ben Musikfinn nicht nur nicht befriedigt, fon-5 bern geradezu beleidigt, bon Gegenstand und Rwed ber Andacht, bem fie boch bienen foll,

ablenft, ihren 3wed verfehlt.

Abnlich verhalt es fich mit bem Gologefang. Biele wollen ihn grundfatlich von ber Rirchenmusit ausgeschloffen haben, weil er bagu verführe, Die eigene Berfon in ben Borbergrund ju brangen, Die eigene Runft ins Licht ju ftellen, bas In-10 tereffe bes Hörers von dem Gottesbienste abzulenten, und so der Erbauung entgegen-zuwirken. Allein, so leicht dies der Fall sein kann, so ist es doch nicht notwendigerweise und nicht immer ber Fall. Der Digbrauch hebt ben rechten Gebrauch nicht auf. Much ber Sologesang bat in ber Rirchenmufit fein gutes Recht, wenn er fich nicht um feiner selbst willen vordrängt, sondern durch die Sache, durch das Tonstud, gefordert ist und fich 15 im Rahmen bes Ganzen halt, von diesem nicht als personliche Leiftung die Aufmerksamkeit abgiebt, fondern ben Gindruck bes Bangen ergangen und vertiefen hilft. Um ber menich= lichen Schwachheit willen, nicht aus prinzipiellen Grunben, empfiehlt es fich, ben Solo-gefang für die Regel zurücktreten zu laffen. Auf ein tirchliches Tonwerk aber beshalb, weil es Goloftimmen erfordert, verzichten, auch wenn folche ba find, ware unevangelisch. 20 Auch bon ben Formen und Gattungen ber evangelischen Kirchenmusik gilt bas Bort: Alles ift euer, ihr aber feib Chrifti! Gie find jugulaffen, wenn fie fich beiligen jum beiligen Dienite.

2. Überblid über bie Befchichte ber Rirchenmufit. — Martin Gerbert, De cantu et musica sacra a prima ecclesiae aetate usque ad praesens tempus, E. Blafien 1774; 25 E. Haufer, Geschiebe bes Kirchengesanged und ber Kirchenmusst, Deublinburg u. Leipzig 1834; H. W. Schleiterer, Uebersichtliche Darstellung ber tirchlichen Dichtung und geistlichen Musik, Kördlingen 1866; E. E. Koch, Geschichte bes Kirchenlieds und bes Kirchengesangs ber arifilicen insbesondere der deutschen evangelischen Kirche, Stutigart 3. Auslage 1866—71; (R. Schecht, Geschichte der Kirchenmuft, Regenvöhurg 1871); 3. Sittard, Compendium der 39 Geschichte der Kirchennuff mit besonderer Berückschung des kirchtlichen Gescapses, Sittigart 1881. Bernidfichtigt wird bie Entwidelung der Rirchenmufit eingehend in den meiften Sandbüchern über die Geschichte der Musit. Zur Litteratur vgl. S. A. Röstlin, Geschichte der Musit im Umriß, 5. A. Berlin 1899; Gesch. des christl. Gottesdienstes, Freiburg 1887.

In erster Linie find bie Grundformen der Kirchenmusik ins Auge zu fassen, b. i. 25 biejenigen Formen, Die burch ben Gottesbienst unmittelbar geforbert werben, ju ber Liturgie gehören, also bie Formen bes liturgischen, bes gottesbienstlichen Gesanges. Die wesentliche Grundform bes römijch-tatholischen Rirchengesanges ift ber Choral (cantus gregorianus, weil seine Normierung und Robifizierung auf Gregor I. zurückzeführt wird, planus im Unterschied vom sigurierten Gesang, choralis, weil er unisono, vom Chor, von der 40 Befamtheit ber im Chor befindlichen Ganger vorzutragen ift), ber Rirchengefang in ber Tonsprache ber antiten Mufit. Die ebangelische Rirche berwendet gwar ben gregorianis ichen Befang für ben Altargefang, fie entlehnt ihm einzelne Melobien für ben Gemeindes gefang, aber bie ihr eigentumliche Grundform ift bie firchlich ftilifierte Bolfeweise, Die moderne, barmonifc bestimmte und barmonifc zu verfiebende Lied = Delobie, bas 45 Rirdenlieb.

Auf den Grundformen bauen fich die Runftformen der Rirchenmusik auf, die der einzelnen Kirche in dem Maße eigentümlich find, als sie sich als Berherrlichung und Ibealisserung ihrer Grundsormen durch die entwickelte Tonkunst darstellen, durch den Choral, dezw. das Kirchenlied beherrscht sind. Der gegenwärtige Artikel beschränkt sich so auf die Kunstsormen des Kirchengesanges. Über die Ausgabe der Orgel im Gottesdienste und über die Sauptformen ber firchlichen Orgelmufit wird ein besonderer Artitel "Orgel" banbeln.

I. Der liturgifche Befang. - A. Der Choral. a) Bum römischen Choral: 1. Der Iturgi og Gelang. — A. Der Choral. a) Zinn römigen Choral.

3. Anthony, Archologisch-sturg, danbluch des gregoriantischen Kirchengefangs, Münster 1820;

5. Echasikant, Der ächt gregoriantische Choral, Münschen 1869; Fr. X. Haberl, Magister choralis, Regensburg, 2. A. 1865; Dom Bothier, Der gregor. Choral, seine urspr. Geschangeschilde Aberliegenung. Heberseht von A. Riense, Dournay 1881; Thiery, Etude sur le chant grégorien, Brügge 1883; Gevaert, Le chant liturgique dans l'église latine, Bruzelles 1889; bert., Les origines du chant liturgique dans l'église latine, Gand. 1890;

60 Morin, Les véritables origines du chant grégorien; Th. Nisard, L'archéologie musicale et le vrai chant Grégorien, 2. M. Paris 1897; Gevaert, La Mélopée antique dans le chant

de l'église latine, Gand. 1895. (B. R. Krauße, Studie zur alterissit. Botalmusit in d. griech, und lat. Kirche . . ., Leipzig 1892 [diss.]).
b) Zum orientalischen Choral: Chrysanthos, Eloarwyń eis το θεωρητικόν και πρακτικόν

b) Jim ortentalischen Choral: Chryslanthos, Koacyory eis to devogrusor san agustisor vis exakogaarische procussis. Auris 1821; Biliogenos, Iskiedor nis kichyruszis kurhynuszis er Handgriffen, 2. A., Mostan 1900 (tuf.); S. 2. Sweieneng, tever in der Nove Auer Synobaligule außewahrte dandschrieben-Sammlung des altrussischen Kreinengelaugs, St. Betersburg 1899 (tusi.; die leptgenannten zu bezieben durch die Exped. der russ. Musik zeitung); A. Indelien, Die Förberer des russischen Kirchengelaugs in Wostau, Zeiliche. der Internat. Musikgesellichaft, I. D. 8, S. 240 sp. Leitzig 1900; Komitas Keworgian, Die arme- 16 nijche Rirchenmufit. Cammelbande ber Jutern. Mufitgefellichaft, I, G. 54ff., Leipzig 1900.

Als die authentische Quelle bes liturgischen Gefanges ber römischen Rirche sind Die offiziellen Gesangbucher zu betrachten, die auf Beranlaffung bes Tribentiner Kongils (1545 bis 1563) und auf Grund ber burch Giovanni Guibetti (1532-1592) vorgenommenen Revision unter ben Bapften Gregor XIII. und Baul V. erschienen find: bas Direc- 20 torium chori 1582; das Antiphonarium, in welchem die liturgischen Gefänge für bas Breviarium enthalten finb, 1610, bas Graduale mit ben liturgifchen Befangen gur Meffe 1614 und 1615 (bas Hymnarium folgte unter Urban VIII. 1644 nach ber bon Balestrina, bem Lehrer Buibettis vorgenommenen Redaktion), und als beren authentische Ausgabe unter ben neuerlich veranstalteten bie von Regensburg 1872-1882 gilt. Sie 25 enthalten die "authentische und rechtmäßige Form des gregorianischen Gesanges" d. i. diejenige Weise des Gesanges, "dessen sich die römische Kirche bedient" d. i. zu bedienen hat. Ob die hierdurch für authentisch erklärte Überlieserung der Gesangsweisen dies auch im hiftorischen Sinne ift, lagt fich trot ber forgfältigen Forschungen, burch die fich in erster Linie ber Beneditinerorden verdient gemacht bat, jur Zeit nicht mit Sicherheit fest so ftellen. Durch Jahrhunderte hindurch war die Uberlieferung eine mundliche; fie beruhte auf dem Gedachtnis der Lehrer und Schuler, und folog, auch die fleißigste Uebung und peinlichste Aufficht borausgesett, mannigfaltige Beranderungen ber ursprünglichen Geftalt nicht aus. Die Tonschrift, in welcher Die liturgischen Gefänge erstmals unter Gregor bem Großen (590-604) fiziert wurden, die sogen. Neumenschrift, war eine so unvollkommene, 35 daß sie bie Uberlieferung der Melodiengestalt nicht sicherte. Als die Notenschrift dann so weit entwidelt war, daß fie ausreichte, um die Melodien ichriftlich in unzweideutiger Weise barzustellen, batten fich schon manderlei Berichiebenbeiten ber Sangesweise in ben einzelnen Rirchengebieten ausgebildet und verfestigt, Die ju Gunften ber romischen ju beseitigen bis heute noch nicht gelungen ist, so baß man von einem Kölner, Münsterschen, Mainzer 20. 40 Choral im Unterschiede bom authentischen, b. i. romischen, spricht. Bis auf Gregor I. find wir für bie Kenntnis bes liturgischen Gefanges überhaupt auf bloge Berichte einzelner Schriftfeller angewiesen. Es fehlt jebe ichriftliche Fixierung der Gefange und damit jede musikalische Beranschaulichung. Die Darstellung der Entwidelung des liturgischen Gefanges bon feinen Unfängen bis jur Regelung burch Gregor I. bleibt baber eine Aufgabe, 45 die erft die Butunft zu lösen hat.

Läßt sich nun auch zur Zeit nicht nachweisen, welche Gefänge den ursprünglichen Bestand gebildet haben, welche hinzugekommen find und zu welcher Zeit, bis die erstmalige Sammlung und Fixierung ber gottesbienftlichen Gefänge ftattgefunden bat, laffen fich endlich barüber, welche Geftalt die ursprünglichen Gefange gehabt, ob fie Beranderungen, und welche so Beranderungen fie burch die ausgleichende, ftilifierende, vielleicht nivellierende Arbeit ber Rirche erfahren haben, nur unbestimmte Bermutungen aufstellen, fo ift boch bie Physiognomie bes gregorianischen Gesanges im großen und gangen eine so ausgeprägte, ber modernen Dlufit gegenüber fo beftimmte, ja ihr fo entgegengefette, bag man annehmen darf, er hat trot aller probingieller, nationaler und lotaler Beränderungen, trot aller 55 Uberwucherung und Erweiterung im einzelnen boch feinen mufikalischen Charafter im ganzen burch die Entwickelung hindurch bewahrt. Danach stellt er sich als melobisch er-füllte, musikalisch skilissierte Rede, als Sprechzesang dar. Er ist in Melodik und Periodenbau durch den Text bedingt und aus diesem zu verstehen, seiner Natur nach einstimmig, teils bloße, musikalisch abgestuste, stereschpe Recitation— accentus, modus choraliter wlegendi—, bei welcher die Hebung und Senkung des Gesangskones, die Wahl des Inters

valls, des Tonschrittes, nicht durch die Rücksicht auf Anmut oder Ausdruck der Melodie, fondern einfach burch bie Satzeichen bes Textes bestimmt ift, teils wirklicher Befang, De= lobie - concentus -, die ein musikalisches Ganges barftellt, zwar einem eigenen, burch bie Tonart, der sie angehört, bestimmten Bildungsgefets solgt, aber in der Sasbildung 5 durch die sprachliche Gliederung des Textes bedingt ist. Die Sigentümlichkeit und Bedeutsamkeit der Melodie und damit ihr musikalischer Charakter besteht in der Art, wie die burch die Melodie dargestellte Tonbewegung vom Ausgangspunkt des Anfangstones durch bie Tonabstanbe ber (biatonischen) Leiter jum Schlufton schreitet; was die musitalische Phantasie babei interessiert, bas sind die Tonstusen, welche die Melodie gleitend zum 10 Ganzen verknüpft, in ihrer Beziehung zu einander, nicht in ihrer Beziehung zum Grundbreiklang ber Tonart, wie bies bei ber modernen Melobie ber Fall ift, in ihrem melobiichen Neben- und Nacheinander, nicht in ihrer harmonischen Bedeutung. Dies entspricht burchaus ber antifen Tonanschauung, ber gregorianische Gefang ift ber Rirchengesang in ber Tonsprache ber antiken (griechisch-romischen) Mufit. Geine Melobien gehören bem bia-15 tonischen Tongeschlechte an, b. i. fie bilben sich durchaus aus ben Tonen ber biatonischen Leitern, Die fich aus je 2 und 3 Bangtonen und 2 Salbtonen gufammenfeten. Die Chromatif und Enarmonit ift ausgeschloffen. Der gregorianische Gefang vertritt alfo im Gegenfat zu der profanen Musik der ersten christlichen Jahrhunderte die Nesorm der Musik im Sinne edler Einsachbeit, die Rückfehr zur Alassicität. Dies entspricht ja auch der Natur 20 der Sache. Das Christentum hatte weder die Phischt, noch die Aufgabe, eine neue Musik zu schaffen. Wo die Begeisterung zur gesteigerten Nede, zum Gesange drängte, da war es die Tonsprache der Zeit und der Umgebung, in der sie sich äußerte, also einerseits die vom Pialmengesang her gewohnte, andererseits die im Volke, in der antiken Gesellsche der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volken der Volk ichaft übliche. Auf die Musit als folde wurde babei nicht restettert, sie tam nur als die 25 Form, als das Mittel der Steigerung des Ausbrucks in Betracht. Auf die musikalische Seite bes Gefanges richtete fich bie Reflexion erft, als es in einzelnen Gemeinden üblich wurde, die Formen des Kumitgesanges in größerem Umfang jur gottesdienstlichen Erbauung heranguziehen, wie dies insbesondere in der sprischen Kirche der Fall gewesen zu fein scheint. Bon Bafilius bem Großen († 379) wird berichtet, er habe bie bon bem 30 Sangerchor vorgetragenen Bfalmen nach ber Weife ber Binbar'ichen Spinifien portragen, bie Gemeinde am Schluß unter Begleitung ber Ritharen einfallen laffen. Das Argernif, welches bie ernft Gerichteten an ber Berangiehung ber mit ben beibnischen Schauspielen fo eng berflochtenen Dufit jum Gottesbienfte nahmen, nötigte bagu, die Bedingungen feftguftellen, unter welchen dem Runftgefang im Gottesbienfte Raum zu geben fei, und darauf-35 bin ben bereits in reichlicher Fulle gusammengetragenen Schat gu prufen und gu fichten. so hin den derein in teighiger gaue gufunnengentagenen Sing ja pright und zu speeche. Die Normierung des Kirchengelanges in diefeien Sinne, d. i. seine Abgrenzung gegen die Prosamussis der International Sirtus erinnernden Enarmonif und Chromatis, sowie des Instrumentenspiels, wird dem Bischof Ambrosius von Mailand (340—397) zugeschrieben, der den der sprischen Kirche ausgebildeten Psalmens und Homenschaft zu des Kirchengelanges sür die römische und bestief ist die Verschaft der der den der Verschaft der Verschaft der Verschaft der der den der Verschaft der der den Verschaft der den der Verschaft der der den der Verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der verschaft der bamit für die ganze abendländische Rirche wird von der Aberlieferung an den namen Gregors des Großen (590-604) gefnüpft, wie weit mit Recht, das ift Gegenstand einer noch nicht abgeschloffenen Erörterung. Es ist vor allem ber verdienstwolle Musikhistoriter 45 Gevaert, ber die These aufgestellt hat, daß die einheitliche Regelung des Kirchengesanges, wie fie im cantus gregorianus borliegt, unmöglich bas Wert Gregors M. fein fonne, vielmehr eine längere Entwickelung voranssene, die erft 11—12 Jahrzehnte nach ihm zum Abschluß gekommen sei, vielleicht unter Gregor III. (731—742). Das Tonmaterial, aus bem die heiligen Befange zu bilben find, wird auf 8 Oftavengattungen ber diatonischen so Tonleiter (die Rirchentone) beschränft, die den Charafter der aus ihnen gebildeten Melodien baburd bestimmen, bag ber Salbtonfchritt jedesmal auf einer anderen Stufe erscheint, tvoraus fich für Tongang und Schluftabeng eigentumliche Wendungen ergeben. Die Befange wurden in Reumenschrift (nota romana) figiert, und ein Egemplar ber Sammlung an dem Hauptaltar der Peterstirche beseitigt. Die authentische Vertragsweise deutschaften des bei sehola eantorum in Nom, die jedensalls Gregors I. Stiftung ist, gesichert, von welcher die Lebrer ausgingen, die in der Folge den römischen Geseng in die Centren des firstlichen Schonz in die Universitätische Auftrag der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der Vertragsweise der firchlichen Lebens, in Die Rlofterschulen zu Det, St. Gallen, Reichenau, Fulda u. f. f., verbrachten. Die Folgezeit vermehrte und erweiterte ben Melodienschat, zeitigte auch mannigfache Abweichungen und Berschiedenheiten, so daß eine abermalige Revision und Fixierung 60 im Interesse ber Uniformierung bes Kirchengesanges nötig wurde, die im 16. Jahrhundert

auf Beranlassung bes Tribentiner Konzils (f. o.) zur Ausführung und im 17. Jahrhundert zum Abschluß kam.

Auf bas Berhältnis bes Kirchengesanges in ben östlichen Kirchen zu bem römischen kann bier nicht eingegangen werben.

Die mufitalifche Form bes Rirchenliebes, welches bie Grundlage, Die Seele und ben Mittelpunkt ber evangelischen Kirchenmusik bilbet, ift - im Gegensat zur antiken Melobie 25 bes gregorianischen Besanges - bie moderne, harmonisch bestimmte und harmonisch, b. i. aus ber Beziehung ber Melobietone jum Grundton, genauer jum Grundafford ber Tonart, welcher bie Melodie angehört, ju berftebenbe, in ben Ungelpunkten ber Tonica und Dominante feitgehaltene Liebmelobie, die ein symmetrisch gegliebertes, rhythmisch charaftervolles tönendes Bewegungsbild darstellt. In ihr kommt die bewegte Innerlichteit zu unmittel= 30 barem, natürlichem, vollem und reinem Ausbrud. Sie ift bie gegebene mufitalifde Form für ben Befang ber Bemeinbe als bes Bolfes bon Brieftern, für ihr Chorgebet im Unterichieb von bem Chorgebet ber im Chor versammelten priesterlichen Sanger, in welchem auch musikalisch bie Briefterlirche ihre Sprache rebet. Die Resormation hat biese Form nicht erst geschaffen, sie fand sie im geistlichen und weltlichen Bolksgesang vor, der 35 sich allmählich aus den Fesseln der antiken Tonanschauung losgerungen und im 13. bis 15. Jahrhundert ju üppiger Blüte entwidelt hatte. Zwar beschränkte fich die Rirche bis Id. Jahrhundert zu inpfger deute einstitzeit datte. Inder delgefantte sin die Aufrehamsten, um für den Gemeindegefang Melobien zu gebinnen, nicht auf den Bolfsgesang, sie griff auch in den Melodiensschab des gregorianischen Gesanges hinein. Aber soas sie diesem für den Gemeindegesang entnahm, das wurde nach dem Typus der 40 Bolfsweise umgesormt (z. B. "Allein Gott in der Höber", "D Lamm Gottes unschwieden all" an einen Gott", "Herr, Gott, die solen wir", "Mitten wir Koden sie führ", um D Dan Bolfszeismen gesentlickte von zuch nicht verkansschaft. im Leben find", u. a. m.). Dem Bolksgefange eigentumlich, wenn auch nicht wefentlich, ift die sogenannte Bolyrhythmie, vermöge beren in einer und berfelben Melodie ber gerabe und der ungerade Talt miteinander wechseln, woraus sich rhythmische Gebilde ergeben, 45 bie sich nur schwer in moderner Taltierung darstellen lassen. Die Erstzeit der Reformation hatte vollauf bamit zu thun, die Weifen, die sie bem gregorianischen Gesang (f. o.), dem Schafe ber lateinischen Humnen ("Run toum" ber Beiben Beiland", "Romm" (1. 0.), dem Schaße der lateinischen Hymnen ("Nun komm' der Heiben Heiland", "Momm' Gott, Schöpfer, heilger Geist", "Der du bist drei in Einisteit", "Berleid uns Frieden gnädiglich" u. d. a.), der Sequenzen ("Mitten wir im Leden sind", "Jenen Zag, den Warden u. a.), des geistlichen Bolkgesanges ("Dies sind die heilgen zehn Gebot", "Christ ist erstanden", "Gelobet seist du, zehu Christ", "Es ist das Heil uns kommen her", "O wir armen Sinder", "Nun ditten wir den heilgen Geist", "In dulei jubilo", "In die hab ich gehosse, herr" u. d. a.), sowie des weltsichen Bolksgesanges ("Ronnmt her zu mir, spricht Gottes Sohn", "Hor Gyrist, du einig Gottes Sohn", "Bon Gott will ich nicht lassen", "John die kerre", "Bas mein Gott will, gesche für zu habet die gehosse der Berteit, "Was mein Gott will, gesche für Alzeit", "D Welt, ich muß die lassen" u. a.) entnahm, sür den Gebrauch der Gemeinde herzurichten. Das Wenige aber, das die Reformationszeit aus eigner Erstindung au dem Schabe der Welchdein steuerte (Luthers "Ein selts Vunzu", Sans Kuaels Erfindung zu dem Schafe der Melodien steuerte (Luthers "Ein seste Burg", Hand Kugelmanns "Nun lob', mein Seel', den herren", Nitolaus hermanns "Lobt Gott, ihr Christen, 60 allzugleich") vertritt ben' flaffischen Thpus ber firchlichen Bolfeweise. Gegen bie Reige bes

16. Jahrhunderts mehren fich die Erfinder neuer Melobien (Selneder 1530-1592 "Nun laßt uns Gott, ben herren"; Philipp Nicolai 1556—1608 "Wachet auf, ruft uns die Stimme", "Wie schon leuchtet ber Morgenstern"; Meldior Franc c. 1573—1639 "Zerufalem, du hochgebaute Stadt"; Melchior Tefchner "Balet will ich bir geben" 1614; Mels dior Bulbius ca. 1560-1615 "Chriftus, ber ift mein Leben"; Joh. Bermann Schein 1586 bis 1630 "Mache mit mir Gott, nach beiner Gut"; Dichael Altenburg 1584-1640 "herr Gott, nun fcleuß ben himmel auf; Matthäus Apelles von Löwenstern 1594-1648 "Nun preiset alle"; Johannes Crüger 1598—1662 "Nun bantet alle Gott", "Jesus meine Zuversicht", "Schnücke bich, o liebe Seele", "Jesu, meine Freude" u. v. a.). Das 10 17. Jahrhundert lagt in der Melodienbildung in steigendem Mage den Ginfluß bes ariosen Wefanges erkennen, ber gegen bas Ende bes 16. Jahrhunderts in Stalien aufgekommen war (Heinrich Albert 1604—1651 "Gott bes himmels und ber Erben"; 30fann Georg Ebeling 1637—1676 "Warum sollt' ich mich benn grämen"; Jakob hinte 1622—1702 "Gieb dich zufrieden und sei stillet"; Johann Rudols Albe 1625—1673 "Liebster II Jehr 1625—1673 "Liebster II Jehr 1625—1673 "Liebster II Jehr 1625—1673 "Liebster II Jehr 1625—1673 "Liebster II Jehr 1625—1673 "Liebster II Jehr 1625—1673 "Liebster II Jehr 1625—1673 "Liebster II Jehr 1625—1631 "Wer uns ben lieben Gott läßt walten"; Joachim Neander 1650—1680 "Unser Jerricher, unser König", "Wumderbarer König", Abam Dreje 1620—1701 "Seelenbräutigam"). Die zusätzlich Mich Schaften Unserhalben wird bei der Schaften Und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster und der Schaften Liebster geistlichen Arie abgetönte Rirchenmelobie mit ihrem gefühligen, ober wie ber Leipziger Kantor Doles sich bezeichnend ausbrückte, "berzichneldzeicher" Wesen steht bon ber gedrunge-20 nen Kraft und dem sonoren Vollflang des Volksliedes so weit ab, wie der Pietismus, dessen Lieblingsform sie wird, von der Resormation. Zeugnisse der regen und eifrigen Thätigkeit, die der Pietismus sir den Kirdvengesang entsaltete, sind das Darmstädter Kantional 1687; bas Frehlinghausen'iche Gesangbuch 1704 ff.; Die Choralbucher von Drettel 1731, König 1738 u. a.; Zeugniffe ber religiofen Lebenstraft, Die ihm innewohnte, eine 25 Reihe von Liebern, Die, wenn nicht vollstumliche Schlichtheit und Ursprünglichkeit, fo boch hymnischen Schwung zeigen, wie das majestätische "Gott ist gegenwärtig", das traftvolle "Dir, dir Jehovah will ich singen" u. a. Das Aufklärungszeitalter vollendet den Prozes ber Modernifierung ber Kirchentveise. Diese twird jum popularisierten Kunftliebe, bas fich bom gleichzeitigen weltlichen Runftliebe nur baburch unterscheibet, daß es alles rhothso mischen Reizes entbehrt, zu bem "langsamsten Gesang" wird, "ber nur gebacht werben kann" (Justim Heinrich Anecht, Borr bes Choralb von 1799). Unter ben zahlreichen Melodien, welche das Aufflärungszeitalter hervorgebracht hat, haben nur einzelne Lebenstraft bewiesen (Johann Friedrich Doles 1715—1797 "Wie wohl ift mir, o Freund der Seelen"; Johann Joachim Quank 1697—1773 "Die himmel rühmen des Ewigen Chre"; 25 Franz Bollrath Butiftebt 1735—1814 "Der bu das Los von meinen Tagen"; Justin Ho. Knecht 1752—1817 "Womit soll ich bich wohl loben", "Mein Glaub ist meines Lebens Ruh" u. a.). Berhängnisvoll war es, daß die neue Geschmaderichtung fich nicht bloß auf die Romposition neuer Melodien beschränkte, sondern auch in der Umgestaltung des über-kommenen Gutes der Bater bethätigte. Die der alten Bolksmelodie charakteristische und so 40 reizvolle Bolyrhythmie erfcbien bem modernen Tattgefühl fprobe und unverständlich, auch für ben Maffengefang unausführbar, die rhythmifche Lebendigfeit mit ber Borftellung, die man fich von der Erhabenheit und "Bürde" der gottesdienftlichen Mufik machte, unvereinbar. Die alten Weifen wurden dem Ideal "des langsamsten Gesanges, der nur gedacht werden kann", angenähert, indem sie nicht bloß der Bolyrbythnie, sondern des 45 Hhythmus überhaupt entfleibet wurden. Mit hervorgerufen und wesentlich begunftigt wurde biefer Broges ber Ausgleichung ber Kirchenweise erst jur Jometrie, bann jum wöllig thuth-muslosen cantus planus burch die wachsende herrichaft ber Orgel im evangelischen Gottesbienst. Unfangs sang die Gemeinde ohne Orgel unter ber Führung bes Kantors und ber Schüler, benn nur bevorzugte Rirchen befagen eine Orgel. Diefe tvar urfprünglich 50 bas Organ ber firchlichen Runftmufif. Gie wurde bagu verwendet, ben Gottesbienft (an Stelle bes Chores) burch felbitftandiges Borfpiel einzuleiten, ben funftmäßigen Chorgefang ju ftuben und ju ergangen, bezw. mit bemfelben zu alternieren. Erft allmählich, etwa vom zweiten Jahrzehnt bes 17. Jahrhunderts ab, wurde fie, gunachst mit bem Chorgefange zugleich, fpater auch allein (1650 ?), die Führerin bes Gemeindegefanges, ber fich 55 mit ber hauptstimme zusammenzuschließen hatte. Je weiter mit ber Entwickelung ber firchlichen Runftmufif Chor= und Gemeinbegefang auseinanbertraten, besto ausschließlicher übernahm bie Orgel bie Aufgabe, ben letteren zu leiten und zu ftuten. Die naturliche Folge hiervon war, daß sich die Gemeinbeweise der Orgel anzuhassen hatte, gleichsam in das Orgelsbiel immer wölliger eingeschmolzen wurde. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 60 hatte fich die Orgel bas Gemeinbelied fo febr unterworfen, bag fie es nicht blog burch Bor: und Nachspiele in ben Rahmen ber Orgelfunft einfaßte, sonbern seine musikalische Form burch Ginfügung von Bwischenspielen zwischen die einzelnen Beilen völlig sprengte,

bie Liedform in einzelne Melodie-Bhrafen auflöfte.

Die Erneuerung bes religiofen Lebens und die Bertiefung bes firchlichen Bewußtfeins in ben ersten Jahrzehnten bes 19. Jahrhunderts befundete fich weniger in der hervor- 5 bringung neuer Melobien (Bernhard Klein 1793-1832 "Löwen, laßt euch wiederfinden"; Johann Georg Frech 1790—1864 "Rehre wieder, kehre wieder"; Contad Rocher 1786 bis 1872 "Aller Cläub"gen Sammelplath"; Heinrick Carl Breibenftein 1796—1876 "Wenn ich ihn nur habe"; Unrold Weitwelssohn, ged. 1856 "Dein König kommt in iedern Hellen" u. a. m.), als in dem wachsender Berständnis für den eigenartigen Reiz, die ge- 10 Bullet in in in, aus in vein bein bulgeren verstannt in ver iber überfommenen Melobien, und in dem eifrigen Besteben, dem Gemeindegesang durch Wiederherstelllung der Driginalgestalt die rhythmische Lebendigkeit und ursprüngliche Frisch der Resormationszeit wieber zu gewinnen. Wie weit biefest unter bem Gesichtspunkt ber bistorischen Treue durchaus berechtigte Bestreben in der Praxis durchzussihren ist, an welchem Punkte ihm 15 die Rücksicht auf die Natur des Massengelanges und auf den Toncharakter der für die Begleitung noch unentbehrlichen Orgel eine Grenze zieht, barüber geben die Meinungen auch heute noch weit auseinander. Schon aus diesem Grunde stößt der Bersuch, der fortbauernben Berfplitterung bes ebangelischen Gemeinbegefanges burch Berftanbigung über eine einheitliche Redaktion ber Kernmelobien auf erhebliche Schwierigkeiten, bie noch bermehrt 20 werden durch die zahllosen Barianten, die fich in den einzelnen Landestirchen burch langjähriges herkommen festgesett haben. So ift ber bon ber Gifenacher Rirchenkonfereng unternommene Bersuch, ducch Jurischeshen auf die Driginalgestalt zur Emigung zu kommen, zunächst nur in beschreich Maße gelungen. Das sog. Eisenacher Choralbuch ("Melo-dien des deutschen, ebangelischen Kirchengesangbuchs in dierstimmigem Sahe für Orgel und 20 Sporgesang. Aus Auftrag der deutschen erangelischen Kirchenkonferenz zu Sissenach be-arbeitet von G. Frh. von Tucher, J. Faißt, J. Jahn, Stuttgart 1854") hat nur in die Choralbücher einzelner Landeskirchen (Bayern, Baden, Hessen-Darmstadt, Hessen-Kassel) Singang gefunden. Der Kirchengelang der ebangelischen Kirche Deutschlands bietet noch immer das Bild der Zersplitterung. Die Anbahnung der Einigung wenigstens über einen Grund- 2016 stock von Kern-Melodien wurde von dem Evangelischen Kirchengesangverein für Deutschland auf bem 6. Deutschevangelischen Rirchengefangbereinstag zu Berlin 1887 aufs neue in bie Sand genommen. Die bon ihm eingeleiteten Berhandlungen führten junächst jur Ber-fländigung über eine größere Unjahl von Melodien, welche in dem "Melodienbuch zu bem Ev. Militärgefang- und Gebetbuch für bas beutsche Kriegsheer 1892" enthalten find. 35 Auf Grund hiervon ericbien 1898 bas Choralbüchlein bes Eb. Rirchengefangbereins für Deutschland (Musgabe A "Festbüchlein", Musgabe B "Schulbuchlein"), welches 30 Dielobien in annahernd einheitlicher Form enthalt, Die "bei feftlichen Belegenheiten bon ben Ungehörigen fast aller beutiden Lanbestirden obne erbeblide Störung gusammengefungen werden können". Dasselbe stellt sich als Kompromisarbeit dar mit allen Mängeln einer 40 solchen. Es ist der Bersuch, im Interesse der Gesamtheit für eine beschränkte Anzahl von Melodien einen Ausgleich zwischen den thatsächlich in den einzelnen Kirchengebieten bestehenden Berichiebenheiten der Lesart durch gegenseitige Konzessionen herzustellen, unter möglichster Begünstigung der Driginalsormen, soweit sie erreichbar sind. Sosern es sich auf dem Boden der thatsächlichen Wirflicheit bewegt, die nun einmal eine Fille von Berichiebenheiten 46 aufweift, sofern es der liebgewordenen provinziellen und lotalen Eigenart schonend gerecht wird und Verständigung durch freie Vereinbarung erzielt hat, bildet es eine feste Bafis für die judunftige Entwidelung in der Richtung auf Emigung, die mit dem wachsenden geschildlichen und hymnologischen Berständnis nach Umsang und Inhalt sortschreiten und den Kirchengelang dem Jdeal, das D. Helbing 1887 in Berlin gezeichnet hat, schrittweise wach näher bringen wird. Denn nicht um Unisormierung, sondern um Einigung über das-jenige unter dem Gemeinsamen, was gemeinsamen Zwecken bei gemeinsamen Unsässen bienen foll, tann es fich auf ebangelischem Boben banbeln. -

II. Der Kunstgesang (die tunstmäßige Kirchenmusit). — Coussemater, Histoire de Primmonie au moyen äge, Paris 1852; dert, L'art harmonique aux XIIséme, et XIIIséme des siècles, Paris 1865; ders, Scriptorum de musica medii aevi nova series a Gerbertini altera, Paris 1864—1875; d. Niemann, Die Geschicke der Musitiseorie im IX bis XIX. Jahrhundert, Leipzig 1898; Pb. Spitta, Die musica enchiriadis und ihr Zeitalter. Viertelgaröschrift sür Wussten. V, 443 si. (woselbit weitere Litteratur), Leipzig 1898; G. Moler, Studie zur Geschäuse ber Hannen (Sigungsberichte der philosophien, Klasse der Kail: Atad. der Wissel, 60

Wien 1881, S. 781 ff.; E. van der Stracten, La musique aux Pays-Bas avant le XIX. sidecle, Bruxelles 1872 ff. (bis jest 8 K.); A. World, Der ital. Kirchengefang bis Paleifrina, Berlin 1887; Franz Commer, Collectio Operum Musicorum Batavorum saeculi XVI. (12 K.); berj. Musica saera XVI. XVII. saeculorum (26 K.); F. X. Haberl, Editlientalender, Regents burg 1876—1885; berf., Kirchenmuft. Lechrold, 1855 ff. Gejantunsgabe der Berfe Paleifrinas, mit der Einleitung von Fr. X. Haberl, Leipzig 1826 ff. Gefantunsgabe der Berfe Paleifrinas, mit der Einleitung von Fr. X. Haberl, Leipzig 1826 ff. Gefantunsgabe der Berfe Paleifrinas, mit der Ginleitung von Fr. X. Haberl, Leipzig 1826 ff. Gefantunsgabe der Werfe des Laftus, mid. G. von Tucker, Schab des eangelischen Kirchengefangs, der Melobie und Harmonie nach aus den Duellen des 16. und 17. Jahrhunderts gefchöpt; und zum heutigen Gebrauch eingerichtet, Stuttgart 1840; Schöberlein und Alleigel, Schab des Ilturglichen Chorz und Schomenischengen und Kirchengefang keitziger Duttunik Leipzig 1850–1872; C. von Winterfeld, Der evangelische Kirchengefang, Leipzig 1847; deri, Jur Geschäucheitiger Zontunik Leipzig 1850–1852; Sirc Rode, Schonn Waltber, Wittenberglich Gefüllich Gefangbuch von 1524 zu 3, 4 und 5 Stimmen. Neue Partiturausgabe mit Klavierauszug, Leipzig 1873; berl, Der neu aufgefundern Luthertober v. 3. 1530, Leipzig 1873; Bb. Spitch, 3. S. Bach, Leipzig, I. 1873. II. 1880. Gejantunsgabe der Werfe 3. S. Bach, Leipzig (Wertleich) der Schmint 1842; B. W. Böhne, Die Geschichten der Vertunder der Schwieder der Karten der Vertunder der Karten von der Klavierauszug der Leitzigen der Vertunder der Karten der Karten der Karten der Karten der Vertunder der Gesche Leibzig der Vertunder der Gesche Leitzigen der Vertunder der Gesche Leitzigen der Vertunder der Gesche Leitzigen der Vertunder der Gesche Leitzigen der Vertunder der Gesche Leitzigen der Vertunder der Gesche Leitzigen der Vertunder der Gesche Leitzig der Vertunder der Gesche Leitzigen der Vertunder der Gesche Leitzigen d

Das erste Jahrtausend der christlichen Kirche tennt nur den einstimmigen Gesang. 20 Dieser war sitte die nicht lateinischen Völker, welche in die Kirche einstaalen, Kunstgesang, der sachnäßige Schulung erforderte und sich on aus diesem Genote immer aussischsliches dem Chore der die Volkenstellung ersterete und sich den aus diesem Arnibe immer aussischsliches dem Chore der die Volkenstellung der der die Volkenstellung der der die Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der der die Volkenstellung der Volkenstellung der der der der der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellung der Volkenstellu

Rom zweiten Jahrtausend ab entwickelte sich unter der sorgiamen Pflege der Kirche aus schüchternen, nach unteren Begriffen vom Mustallich-Schönen rohen Versuchen, wie sie Quinten- und Oktavenparallelen des Benediktinermöndes Hucbald von St. Amand 25 (c. 840—930) darftellen, durch die Miktelglieder des Vieklantus (Prinzip der Gegen-

fcluß an biefes).

bewegung) und ber Faurbourbons (Bewöhnung an ben harmonischen Bobitiang ber Terzen und Gerten) hindurch ber mehrstimmige Chorgefang, ber junachst nichts weiter fein wollte, als bie fünftlerische Entfaltung und Bereicherung bes liturgischen Gefanges, wie ber Blatter= und Blütenschmud, ben ber sproffende Zweig aus sich hervortreibt. Dit bem Ende bes 40 14. Jahrhunderts hat die Polyphonie, die Kunst bes Kontrapunktes, ihre volle Ausbildung 14. Jahryamerus gat die Holopponie, die kunit ees kontaupunites, thre voue Ausbildung erreicht (erste niederländische Schule c. 1380—1480: Bilhelm du Fan, Bindois, Dunstable u. a.), mit dem Ende des 15. Jahrhunderts gelangte sie zur kassischen Blüte (zweite niederländische Schule c. 1480—1565: Odenheim, Josquin de Prez, Lassus u. a.). In die pähstliche Kapelle war sie während des Exist zu Ausgnon 1309—1377 eingedrungen, som ende inde Aufent eine bei feit einer bei Sein gu voll 1809—1877 eingertriegte vom eine bei 14. Jahrhunderts ab herrichten in ihr die Niederländer. Die Auflit der Stimmenverknüpfung durch das Band der Konsonanz, recht eigentlich die Schöpfung des Mittelalters, der musikalisische Ausdruch des mittelalterlichen Afficie (10.). Dieselbe Jdee der Massengeistes, entsprach dem Geiste der mittelalterlichen Kirche (10.). Dieselbe Jdee der Massengliederung aus Einem Gedanken, wie sie die Kirche des Mittelalters leitet, gliedert hier 50 bie Stimmen und Stimmengruppen jum harmonischen Gangen. So hat benn bie tatholifche Rirche in biefer Runft ben eigenen Beift wohl erkannt und ihr im Gottesbienfte volles heimatrecht gewährt. Die ichöpferische Geftaltungefraft und ber übermutige Gestaltungstrieb ber ichaffenben Meister brachte es freilich babin, bag bas Runftwert Gelbstzwed wurde, daß die Runft ihre bienende Stellung vergaß. Richt nur verlor fich in bem 55 üppig wuchernden Tongeflechte der heilige Tert, ben jum Berftandnis ju bringen und ju höchfter Gindringlichkeit ju fteigern boch bie Aufgabe ber Tontunft war, völlig bis jur Unverständlichkeit, sondern auch die geheiligte Weise bes Chorale wurde vernachläffigt. Die Tonmeifter wählten die Tenore, auf benen fie bas Tonwert aufbauten, nicht mehr unter bem liturgifden Gefichtspunkt, sonbern unter bem rein afthetischen ber fünftlerischen Birfung, und so scheuten sich nicht, ihren Messen beliebte, oft nur allzu profane Bollsweisen zu Grunde zu legen. So konnte bie katholische Rirche, als fie sich im Tribentiner Konzil (1545-1563) jur bewußt romifden gusammenfaßte, bem poliphonen Stil bas volle Recht im Gottesbienste nur unter ber Boraussehung gewähren, daß die Kunst ben liturgischen Unforderungen, welche die Kirche zu stellen hat, gerecht werde. Unter diesen steht obenan die Forberung, daß ber beilige Text zur Geltung tommen, mithin verftandlich bleiben muffe, und bag bas Kunftwerk alle Elemente ausscheibe, die in der Phantafie profane Borftellungen wachrufen, also niemals weltliche Melodien als Tenor verwende, sondern fich an den fanktionierten litur: 5 gijchen Befang, ben Choral, halte. Diefen Forderungen wurden die von Baleftrina (1526-1594) auf Beranlaffung bes Kongils tomponierten und ber von bem Kongil für bie Regelung ber Rirchenmufit bestellten Rommission vorgelegten Deffen in vollem Umfange gerecht. In ber Missa Papae Marcelli (1565) biefes Meiftere erfennt feither bie ftrenge Observang ben tlaffischen Thous tatholifcher Kirchenmusit. Die Entwidelung selbst ift über diesen 10 freilich binweggeschritten, und bie tatholische Rirchenmusit hat in der Folge alle Wandlungen der Tontunst mitgemacht. Der strenge Palestrinastil, wie ihn die römische Schule (Animuccia, Vittoria, Helice und Francesko Anerio, Nanini, zuletz Baini) vertrat, mußte dem das subjektive Bathos zur Geltung bringenden, über dem Streben nach individuellem Ausdruck die erhabene Objektivität und maßvolle Rube opsernden Schönen Stil, weichen. 16 Dem Palestrinastil stehen noch nahe Meister, wie Agostini, Joggia, Benevoli, die beiden Bernabei, Bai, Caldara und vor allen Allegri (1584—1652). Mit Biadana (1564—1627) tam bie einfachere monobische Gesangsweise, mit Carissimi (1604-1674) bie ausbrucksvolle Rantilene für die Rirchenmufif in Aufnahme. Go lange die Tonmeifter in der Bertvendung ber neuen Ausbrucksweise bessen eingebent blieben, was sie bem heiligen Raume schulbeten, 20 so lange sie, wenn sie für die Kirche schrieben, sich in Zucht nahmen, erstanden der Kirchenmusik Werke nicht nur von leuchtender Schönheit und tieser Innigkeit des Ausbrucks (Gabrieli, Alefi Scarlatti, Leo, Durante, Feo, Antonio Lotti (1667—1740), Bitoni — in Deutschland Jux, Mogart, Michael und Joseph Hahdn, im 19. Jahr-hundert Cherubini u. a.). Aber in dem Maße, als der Schwerpunkt des musikalischen 25 Schaffens in die Operntomposition rudte, wurden die Grengen gwischen Rirchen- und Theatermusik verwischt. Die lettere gog in die Rirche ein, was sich namentlich in der gunehmenben Berrichaft bes Gologefanges und in ber immer ausgedehnteren Berwendung bes Orchefters bekundete. Erst im 19. Jahrhundert machte sich im Zusammenhang mit dem neuerwachten kirchlichen und geschichtlichen Sinne ein geschärftes liturgisches und ästhe w tifches Empfinden geltend. Die alten Meifter tamen wieder ju Ehren, man beschäftigte fich mit ben Erzeugniffen ber flaffischen Spoche ber fatholischen Rirchenmufit, suchte in ben Beift berfelben einzubringen und fie bem Gebrauche wieber zugänglich zu machen (Rarl Proste, Franz Commer, Joseph Schrems). Sie wurden die Verbilder für eine Neihe tichtiger Kirchenfomponisten (Caspar Ett 1788—1847, J. C. Aiblinger 1779—1867, S. C. Wiblinger 1812—1588, D. Dominist Mettenleiter 1822—1888, G. W. Birtler 1829—1877, Kaim, Greith, Stehle, Perosi u. v. a.). Für die Resorm der Latholischen Rirchenmusit im Ginne ber Rudtehr jum Balestrinaftil trat insbesonbere ber Cacilienverein ein (Franz Witt 1834—1888, Franz Laver habert). Die Kirche selbst, so lebhaft sie die Bestrebungen desselben unterstützt, hat sich gleichwohl der Fortentwickelung der Kirchen- w mufit nicht entgegengestellt und selbst Erzeugniffen ber mobernen und mobernsten Tonfunft eines Frang Lisgt und Giuseppe Berbi ben Zugang jum Beiligtum nicht berichloffen.

Die Reformation siel in die Blütezeit der Kolpphonie. Unter den Formen derselben konnten sitt den Gottesdienst der jungen edangelischen Kirche nur die Wolette, das mehre 4st stimmige Lieb, dezw. das Madrigal in Betracht kommen. Die Motette (Diminutiv den Motto — Spruch), ein auf einer fürzeren, dem liturgischen oder dem Volksgefang entsmunsenen oder auch frei ersindenen Notenzeile aufgedauter Tonsat find in der Messe des musställische Kunstform sir den Antonius, das Graduale, das Cssetzeiler das musställische Kunstform für den Interius, das Graduale, das Cssetzeilen Schriftwore die des musställische Kunstform der Schriftwore die des sieher Stelle; im edangelischen Gottesdienste aunächt als musställische Ginstselbung des Einzgangshpruches, das Graduale, dezw. Expisele der des Edangelienhruches, sodann als Form des Chorgelanges während der Ausstellung des bl. Abendmahls, sowie Einstellung des Schreduale, des Graduale, des Graduale, des Graduale, des Graduale, des Graduale, des Graduale, des Graduales des Hauftweisenstellung des Edangelischen Gottesdienste übers daupt. Im engeren Sinne als Kunstsorm sier die musställige Aarbietung eines Biehruches, nämlich des die Bedeutung des Tages signalisierenden Eingangs und Lettionsbruches, hourde die Motette bie Korm, in welcher die Tonstunk an der Kortverfündigung im evangelischen Gottesdienste einkeren Versichen gerflieche Gottesdienste teilnahm. Eine nammentlich in Deutschland mit besonderer Vorliede gepfliegte Form der Motette was die Motettenartig dearbeitet) mehrtimmige w

Lied. Der Tonfat hat hier die Aufgabe, das in der geschlossenn Melodie schon gegebene Stimmungsbild kunstlerisch abzutönen und wie ein kostbares Gemälde in zierlich geschnitzte Umrahmung einzusaffen. Diefe Form eignete fich gang befonders gur musikalischen Bearbeitung ber Kirchenweise. Diese wurde so jum Liebe im höheren Chor, das im kunfts lerischen Schmude bie ihm innewohnende Rraft und Schönheit erwies. Der Chorgefang hatte nun aber im evangelischen Gottesbienfte nicht blog eine funftlerische Aufgabe, er batte por allem eine pabagogische Miffion : er follte ber Gemeinde ihre Beifen porführen, bainit fie bamit vertraut wurde, fie fich aneignete und felbft mitfange. Berkommlicherweise lag babei bie Liedweise im Tenor, der die Mittelstimme bildete, gleichsam den Holzeisen, so um ben das blühende Tongeslecht gewunden wurde, in diesem häusig so verborgen, so von den Stimmen zugedeckt, daß nur ein geübtes Ohr sie heraushören und ihr solgen tonnte. Schon aus prattifchen Grunden empfahl es fich baber, bie Melodie ber Dberftimme, bem Distant, juguteilen. Ein Borbild hatte man bafur in bem Dabrigal, ber Lieblingsform ber musikalischen Gesellschaft bes 16. und 17. Jahrhunderts. Dier von alles der 16 freien Effindung des Toniegers überlassen, der einzig den musikalischen Ausdruck für der im Texte liegende Stimmung zu tressen juchte. Die Kunst des Sates, der Stimmender-fnührlung und Stimmenssührung vourde Nedensach, der Ausdruck Jauptlache. Die liedmäßigen Motive rudten immer mehr gur geschloffenen ausbrucksvollen Melobie gufammen und Diefe wurde gur singenden Oberfläche bes Cabes, in bessen harmonie fie sich gleichsam spiegelte, 20 wie ber Lichtstraßt im Seespiegel. Der tunstvolle Sat, die harmonie, wurde mehr und mehr zum bloßen Mittel des Ausdrucks, der Farbe. Den entscheidenden Schritt der Ver-legung der Melodie in den Diskant that der württembergische Oberhofprediger Lukas Dfiander mit seiner Zuschrift an die Schulmeister bom 1. Januar 1586 und ber Berausgabe bes Wertes: "Fünffzig geistliche Lieber vnb Bsalmen. Mit vier Stimmen, auff 25 Contrapunctstoeise (für die Schulen und Kirchen im löblichen Fürstenthumb Württemberg) also gefest, das eine gante Chriftliche Gemein durchaus mitfingen tann." Reihe ber bebeutenoften Tonfeter folgten feinem Beifpiel : Gefius, Rafelius, Michael, Calvisius, Bulpius, Haßler, Michael Prätorius, Johann Cccard. — Es war natürlich, daß nun die Liedweise, bisher die Grundlage des Tonsages, zu dessen eigentlichem Zweck 90 wurde, die übrigen Stimmen mehr und mehr ju Begleitstimmen herabsanken, die der Me-lobie Note gegen Note in geradem Kontrapunkt folgten, und baß der polippone Motettenstil dem ber modernen harmonifierten Melodie guftrebenden Madrigalftil weichen mußte. Auf ber Grenze gwifden ber alten und neuen Auffaffung fteben die großen Tonfeter: Sans Leo Ka fler (1564—1612) und Johann Eccard (1553—1611), Sethus Calbifius (1556 95 bis 1615), Meldior Lulpius (geft. 1615), Scanbellus (1517—1580); Joachim a Burge 1541-1610), Jatob Dleiland (1542-1577, David Scheibemann (c. 1585, in Samburg), Le Maistre, Dulichius, Johann Stobäus, Demantius u. a. Sie stehen noch mit beiden Küßen in der Runst der niederländischen Meister, Eccard ist des großen Lassus Schüler; aber die Gemeindeweise kommt jum vollen Rechte. Bu Luthers Beit war fie die Führerin 40 im Reigentang ber Stimmen, ba "einer eine schlechte Beife herfinget, neben welcher 3, 4 ober 5 andere Stimmen auch gleich als mit Jauchgen gringsumber fpielen und fpringen und mit mancherlei Urt und Rlang biefelbe wunderbarlich gieren und fchmuden und gleich= wie einen himmlischen Tangreihen führen, freundlich einander begegnen, und fich gleichsam bergen und lieblich umpfangen" (Luther im Encomion musices). Jest wird fie Allein-45 herrscheriu. Das reizvolle Rabinetsstück bes polyphonen Liebes weicht bem vierstimmigen Choral. Balb tritt an die Stelle bes Chores die Orgel, an die Stelle bes vierstimmigen Chorals ber von ber Orgel begleitete einstimmige Gemeindegefang. Bunachft verbleibt Die gegen das Ende des 16. Jahrhunderts in Italien aufkommende Richtung auf so individualisierenden Ausdruck, die zum monodischen Stil führte, machte sich sehr frühe auch in

so individualiserenden Ausberuck, die zum monodischen Silf führte, machte sich eine Fraumg und der beutschen vonngelischen Kirchennusse gleiend. Männer wie Nosen mit ler (1610—1684), Mich ael Prätorius (1771—1621), und von allem der größte deutsche kommeister vor Josham Sebastian Bach, Heinrich Schult vor Isselfum Sebastian Bach, Heinrich Schult vor Isselfum Sebastian Bach, Heinrich Schult vor Isselfum Sebastian Bach, Heinrich Schult vor Isselfum Verpflanzten die italienischen Formen des Kirchenfonzerts nach Deutschland. So Damit getwann die Kirchennussen die Kirchennussen des Vertes, wie sie eine iste von Verten Worten Wortet nicht ermöglichte. Die Schunken der alten Kirchensone werden der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Verten der Vert

Darbietung bes Bortes bramatifch ju beleben, Die angebeuteten Empfindungen melobifch ausgurunden, Die erzählten Borgange mufikalisch ju illustrieren, Die borgeführten Berfonen mufitalifch ju charatterifieren. Die Rirchenmufit, Die fich früher bescheibet hatte, ber Bemeinde bas Wort Gottes in der toftbar gearbeiteten Monftrang bes funftvollen polyphonen Sates vorzuführen, wird mehr und mehr zur selbstständigen Auslegerin des Wortes, in- b dem sie Motette und mehrstimmiges Lied durch Arioso und Rezitativ zu einem größeren Bangen verfnupft, fei es fo, daß fie ein geiftliches Lied ftrophenweise mit reflettierenben Sagen für Chor und Einzelstimmen durchflicht, sei es fo, daß sie von der Motette durch Urien zum Kirchenliede überleitet, bezw. Motette und Kirchenlied durch dazwischen gestreute Gefänge ju einem größeren Gangen berfnüpft. So erweitert fich bie "Mottette" (b. i. jest bie 10 fonntägliche Kirchenmufif) jum "geiftl. Dialog" (Andreas Sammerfchmidt 1612—1675), jum "geistlichen Gespräch über bas Svangelium" bes Sonntags (3 o b. Rubolf Ahle 1625 bis 1673, Wolfgang Briegel 1626—1712), dann zur "Kantate", die sich wieder von ein-sacher Form zu immer reicherer Gliederung auswächst (Johann Kuhnau 1667—1722, Joh. Philipp Arieger 1649—1725, Johann Arieger 1652—1735, Dietrich Burtepube 1637 16 bis 1707, Johann Christof Bach 1642—1703, Johann Michael Bach 1649—1693, Georg Philipp Telemann 1681—1767, Reinharb Reiser 1674—1739, Gottfrieb Stölzel 1690—1749 u.a.) und in den Kantaten Johann Sebastian Bache (1685—1750), des größten Tonmeisters der evangelischen Rirche, bollendet. Her ist die Kantate jum Gottesdienst im Gottesdienst geworden, über den Rahmen der Liturgie hinausgewachsen. 20 Mit der Kantate in deren letzter Ausgestaltung tritt die ebangelische Kirchenmusis gleichsam bor bie Rirchthure heraus und wird als geiftliche Dufit in ber Form bes Dratoriums jur gewaltigen Zeugin bes Evangeliums bor allerlei Bolf, bas bem Zeugnis, wie es im Gotteshaus laut wirb, aus bem Wege geht. Bachs größter Zeitgenoffe Georg Friedrich Sandel (1685-1759) führt auf bem breiten Strome einer gewaltigen, machtig 26 ausschreitenden und bei aller mufitalischen Tiefe wahrhaft volkstumlichen Dufit in feinen biblischen Oratorien die Offenbarungsgeschichte am Auge des Beiftes vorüber, fein "Meffias" ist das Evangesium in monumentaler Tomprache, die musikalische Hochsein der Christen-heit, die gewaltigste Evangesiumsverkündigung, Monumentalmotette. In Bachs "Kassionen" geleitet die Gemeinde betend und singend den Heiland zum Kreuz: ihr Lieb spiegelt und vo tont die Ereignisse wieder; sie konnen als das kunftmäßige Gemeindelied auf höchster Bo= tenz bezeichnet werden. Dort Zeugnis, Gvangelisation, bier Gemeindefeier, andächtige Betrachtung. Neben der innigen und lebendigen Beziehung zu dem Liede der Gemeinde charafteristert Bachs Kirchenmusik die enge Verbindung mit dem Instrumente des evangelischen Gottesbienstes ber Drgel. Wie er bie Orgelfunft (f. ben A. "Orgel") burch bas 95 Gemeinbelied befruchtet und bamit verfirchlicht, bem religiöfen Gemute aneignet, fo find feine für ben Gottesbienft beftimmten Gefangewerte aus bem Beifte ber Orgel heraus gebacht und geschaffen, von ihm getragen und beherrscht, so voie die Blitten und Wätter aus dem Stamme hervorgewachsen sind. Auch Sändel ist von der Orgelbant ausgegangen und hat von der Orgel den polyphonen Gestift empfangen, der seinen hallenden Chören die 40 reckenhafte Größe und ktast verleißt. Aber Bachs Nussit ist geradezu aus der Orgel herausgeboren und schon dauch, wie durch das Lied der Gemeinde, mit dem Gottesdienst unauflöslich verfnüpft, deffen fünftlerische Berklärung, nur in ihm von voller Wirkung, nur aus ihm völlig verständlich.

Es tam die Zeit, welche die musitalische Sprache dieser beiben Zeugen nicht mehr as werstand, da ihr die Urlaute des Svangeliums fremd geworden waren. Was in der Preirode der Aufflärung als Archemunist" im Gottesdienste gemacht durche, das in der Aprilde Russische Aufflärung als Archemunist" im Gottesdienste gemacht durche, das war aufrichtig gemeinte Wussis, formell wohl auch "Figuralmusit", aber thatjächlich schrößliche Nachbildbung der gleichzeitigen Theatermussis der Rongertmussit, eine musitalische Aufflührung, ein würzendes "Internazio" im Gottesdienste. Dem Deatorium widmeten tichtige so Meister ihre beste Kraft (Kaul Seint. Graum 1701—59, Friedrich Schneiber 1786—1853, Berns hard Klein (1.0.), Kaul Voetve 1796—1869, Ludwig Spohr 1784—1859 u. a.) und zeugten so in ihrer Weist von vor eines Höhlich und herrüsche Schneiber 1859 u. a.) und zeugten so in ihrer Weist von vor eines Höhlichen Kraft und herrüschstelbe der Freihaberungswortes, wenn auch ihre Tonsprache von der eines Hände in und herrüsche Seine Schriftigescheten vom Worte Verbellessen, der 1829 die "Natthäusspassion" Johann Sebastian Bachs aus hundertjährigem Schlafe erweckte und damit die edangelische Kirche Deutschlands auf ihren größten musikalischen Zeugen zurüschwies. Seine Oratorien "Paaluks" und "Elias", in denne er die Musik völlig in den Diente des biblischen Vortesteltellt, sind borbiblich geworden sir eine Neicht tüchtiger Meister (Edert 1820—1879, 60

Reinthaler 1822-1890, Rheinberger u. a.). Den einen, die mehr auf händel schauen, ift bas Dratorium bas biblifche Drama, mufitalifche Darftellung einer Sandlung ber Offenbarungs= geschichte ohne Scene. Angemeffenheit und Treue ber musikalischen Interpretation, Rraft und Fülle des Ausbrucks, ift die einzige Aufgabe, die der Mufit gestellt ift. Der Dratorienftil unter-5 scheibet fich von dem des mufikalischen Dramas einzig und allein durch die eigentumlichen Forberungen, die der Stoff ftellt. Diefe Anschauung führt folgerichtig gur "Geiftlichen Oper" Rubinfteins weiter. Den andern, die bewußt oder unbewußt unter dem Zeichen Johann Gebaftian Bachs stehen, schwebt mehr ober weniger auch beim Dratorium die Beziehung auf die Gemeinde, auf bas Botteshaus, auf ben Gottesbienft vor, ob fie es babei ausbrudlich auf bas Bottes-10 haus absehen und auf die Einfaffung bes Dratoriums mit Gemeindegesang rechnen, wie bie von F. Zummer im hinblid auf heinrich Schut Paffionen angeregten "Auchenoratorien" von Ludwig Meinardus, Albert Becker, hermann Franke, Bernecker, Schwalm, Zierau, R. Succo, vor allen aber heinrich von herzogenberg (1843—1900 "Beihnachts- und "Bassionsoratorium", "Erntefeier"), ber auf ein Dratorium im Sinne einer fünftlerischen Beineinbefeier is mit Silfe ber in ihrem Schofe vorhandenen mufitalifden Charismen hinauszielt, ober ob fie ben Bedanken an die Erbauung der Gemeinde im weiteren Sinn nur mehr ibeell auf ihr Schaffen wirten laffen (Brahm 8 1833-1896 "Deutsches Requiem", Riel "Chriftus"), ohne fich als Mufiter zu beschränten, ober ob ihr musitalisches Schaffen nabere ober fernere Beziehung ju Clementen ber Bemeinde-Erbauung fucht (Felig Boprid) "Baffionsmufit", 20 Bolfrum "Beibnachtsmhsterium").

Much auf die evangelische Rirchenmufit im engeren Sinne, die gottesbienstliche Mufit, hat Mendelssohn, angeregt von König Friedrich Wilhelm IV., durch eine Anzahl firchlicher Kompositionen neubelebend eingewirft. Gine stattliche Anzahl von ernsten und tuchtigen Tonfegern verschiebenfter Richtung, voran Eduard Grell 1800-1886, Morit Saupt= rigen Lonjegern verjojecenister Andrung, doctan Evducto Verte 1800—1886, Morth Hallers mann 1792—1868, Ernst Kriedrich Nicter 1808—1874, S. Chr. Weeder 1808—1874, Gottfried Nicter 1811—1885, Friedrich Ale 1821—1895, Morth Salph 1823—1894, Heinfold Succo 1837—1899, Tranz Magnus Töhme 1827—1898, H. S. Chetterer, H. Bellermann, N. Bartmusk, C. Braun, K. Brenner, K. Dräsete, Chr. Fint, G. Küngel, N. Frenhel, J. G. Herrog, S. Bellermann, N. Bartmusk, C. Hond, N. Meger, K. Niegel, M. Nuch, S. Biller, M. Kaden, H. Hader, H. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Hader, M. Had

Mancherlei freilich ist es, was fich ber ergiebigen Berwertung ber bargebotenen Gaben für die gottesbienstliche Erbauung der Gemeinde hindernd in den Weg stellt und je und je 36 lähmend auf die Freudigkeit bes Schaffenstriebes legt: vor allem die Indolen; mancher maßgebenber Rreife, Die mit bem guten Willen einer nicht fleinen Schar bon Laien und beren oft ausgesprochenem Buniche, Die Runft im Dienft beffen zu feben, ber fie gegeben hat, in feltfamem Widerstreit fteht; bann bie Rrititlofigfeit, Die ben Beigen bon ber Spreu nicht zu sondern vermag und dadurch bas Auftommen bes Guten und Tüchtigen hindert; 40 endlich aber auch ein an fich berechtigter, aber zu weit getriebener liturgifcher Burismus, ber bom Gottesbienft alles ausgeschloffen feben will, was fich nicht ftiliftisch mit ben alten auch bas, was fich nicht einheitlich in die Liturgie einfügen lagt, jur Erbauung in freier geftalteten Gottesbienften gugulaffen fein.

III. Uber die Bedeutung ber Orgel für die evangelische Rirchenmusit f. b. Artitel S. M. Röftlin. "Drgel".

Rirchenordnungen. - Die evangelische Kirche legte ber firchlichen Ordnung einen geringeren Wert bei, als die vorreformatorische gethan hatte. Schon 1526 fagt Luther in "Deubsche Meffe und ordnung Gottis Dienfts": "Summa, biefer und aller ordnunge 55 ift also zu gebrauchen, bas wo con misbrauch braus wird, bas man fie flur abthu, bnb eine andere mache — benn die ordnungen follen zu fodderung des glaubens und ber liebe bienen, und nicht zu nachtehl best glaubenst. Wenn fie nu bas nicht mehr thun, fo find fie fchon thot und abe, und gelten nichts mehr, gleich als wenn eine gute munte verfelicht, bmb des misbrauchs willen aufgehoben und geendert wird, obder als wenn die

newen schuch alt werben und bruden, nicht mehr getragen, sondern weggeworffen und andere getaufft werden. Ordnung ift ein eufferlich Ding, fie fev wie gut fie will, fo tan fie jum misbrauch geratten, bann aber ift's nicht mehr ein ordnung, sondern ein unordnung, barumb ftehet und gilt tenne ordnung, von phr felbe etwas, wie bisher die Bepftliche vorbnung gerichtet jind geweien, johern aller ordnunge leben, wirde, krafft und tugenten, s ift der rechte Brauch, sonst gilt sie und taug gar nichts" (Luthers Wert W. 19, 72 ff.). Mach lutherijder Kirchenlehre (Form. Conc. II Pars. Sol. declar. 10; vgl. Apol. art. 14 und Melandthons Loci, zweite Redattion im Corp. Reform. 21, 555 sq., Säch). Wistationsbuch 1528, Mürnbergijde-Brandenburgijde Kirchenordnung 22. aber bebarf es gleichmäßiger firchlicher Rechtsordnung nur, soweit fie nicht entbehrt werden fann, 10 um richtige Lehr: und Satramentsberwaltung zu erhalten, während im übrigen die recht-liche Sicherstellung der außeren Amtothätigkeit der Kirchendiener und ihres Wirtens in den Gemeinden bem Rirchenregimente (f. b.) ber Landesobrigkeiten überlaffen wird. freiheitliche Entwidelung bes firchlichen Rechts, namentlich ber Regelung bes Gottesbienftes, ber Saframente, ber Rucht, wie fie Luther als 3 beal vorschwebte, und wie fie auch anfänglich 15 in vom Lehramte ausgehenden Ordnungen in die Erscheinung trat, erwies sich als undurchführbar und machte, wenn auch nicht ohne Ausnahmen, ber Normierung burch ben Landesherrn Blat. Alle biefe Ordnungen, namentlich die landesherrlichen und städtischen Gesetze, mittelst deren die bis dahin im Lande bei Bestand gewesene kirchliche Nechtsordnung reformatorisch modifiziert und bas neu entstandene Rirchenwesen fortgebildet wurde, heißen 20 Alichenordnungen, und sie sind es, von denen hier zu handeln ist. (Wegen der kichsichen Rechtsordnung als solcher s. d. Airchenrecht.) Unter ihnen ragen an Bedeutung die jenigen des 16. Jahrh. besonders hervor. Bgl. Sehling, in d. 3BR 1897, S. 328 ff., und Einl. jur Ausgabe ber Kirchenordnungen Bb 1 (Leipzig 1901).

Reine dieser Kirchenordnungen ist ein umfassender Rober bes betreffenden Landes- 25 firchenrechtes, sondern sie sehen samtlich das Fortbestehen der nicht direct oder indirect durch sie abrogierten Teile des älteren Rechtes voraus; durch neuere Gesetzgebung und nicht minder durch derogatorische Gewohnheit sind dann die Kirchenordnungen später in vielen Bunkten wieder beseitigt und durch neueres Recht erfett worden: fie haben in solcher Rudficht vor anderem Landesrechte nichts voraus. Man hat dies zuweilen boch so angenommen, weil man fie nicht als einfaches Lanbedrecht, fonbern als besonderes, von ber firchlichen Genoffenichaft erzeugtes und nur nach beren eigentumlichen besfallfigen Normen zu veranderndes Recht anfah. Allein in der That find fast alle Rirchenordnungen in berfelben Art, wie alle anderen Landesgesetz zu ftande gekommen, wenn iber bie Teilnahme ober Nichtteilnahme ber Landstände an folder Gesetgebung auch gelegentlich as geftritten worden ift. Dag, wo die Erhaltung richtiger Lehr- und Saframenteberwaltung ber lette gesetzgeberische Zwed war, thatsachlich nicht anders als mit Rat sachtundiger ver ieste gestigeverlige Arbeit von in, thatatantin min andere als mit Aat jachtundiger Theologien dabei verfahren iverben komite, verstand sich von selbst; über eine dem entsprechende Teilnahme an den Borarbeiten dieser Gesetz ist aber, genauer betrachtet, der Anteil des Lehstlandes daran auch von der ersten Kesonnationszeit her im allgemeinen wicht binausgegangen. Denn wenn es im 17. Jahrhundert auch theologische Meinung war, der Landesdert dieser dieser die kontrollen und Lehre in Betracht sei, überhauft nur die consilio jenes Standes versahren (Stahl, Kirchenversassung nach Lehre und Recht ber Protest, 2. Ausg., S. 293 f.), sei an dies Konsillium gebunden, und bedurfe bann auch noch der mindestens stillschweigenden Zustimmung der Gemeinden (Hafe, 45 Hutterus redivivus, § 127; Schmid, Luth. Dogmatit, § 57 und die daselbst Angest.), fo ift bas in ber Befetgebungspragis boch niemals rechtlich anerkannt gewesen, vielmehr bie Ruftimmung bes Lehrstandes gleichfalls regelmäßig aus feinem Schweigen prafumiert. Beutzutage, wo die evangelischen Rirchen mehr und mehr als öffentliche Korporationen zur Gelbstverwaltung organifiert sind, haben sie selbst das jus statuendi; zur Zeit, als w sie noch Landestirchen im alten Sinne waren, hatten sie teinersei eigenes Gesetzgebungsrecht, sondern waren Landeseinrichtungen, deren Normierung von der Landesgesetzgebung geschah (f. auch d. A. Kollegialspstem). Man darf daher moderne Anschauugen auf solche ältere Buftanbe nicht übertragen.

Berzeichnisse eineng. Kirchemordnungen sind Schmidius. De agendis sive ordina-55 tionidus eeclesiasticis, Disc. Helmitädt 1714; Fortgesete Samml. von alten und neuen theolog. Sachen 1724, S. 342 si.; Kivig, Bibliotheea agendorum (Berzeichnis der Bodelmannschen Sammlung, welche 351 Kirchenordnungen zählt und jetzt in der Kirchen-Ministerialbibliothet zu Celle sich besünder). Fruers in, Bibliotheea symbolica lutherana, 1752, 2. Aust. 1768; Hente, Reues Magazin sitr Religionsphilosophie 2c., 49

1, 427f., 1798. "Die ebangelischen Kirchenordnungen bes 16. Jahrhunderts" bat Richter herausgegeben (Beimar 1845 ff. 2 Bbe), leiber an nicht wenigen Stellen blog auszugsweise ober in Nachweisungen. Eine beschränktere Sammlung einiger fpateren Ordnungen in 3. 3. Mofer, Corpus juris Evangelicor. ecclesiastici, Züllichau 1737, 38, 5 2 Bbe). Eine umfassende Ausgabe von Sehling ist im Erscheinen begriffen. Gewöhnlich enthält die einzelne Kirchenordnung zuerst einen dogmatischen Teil, in welchem sie die Ubereinstimmung ber Landestirche mit ben allgemeinen lutherischen Bekenntnisschriften mehr ober weniger ausführlich barlegt (Credenda), und läßt hierauf Beftimmungen über Liturgic, Besetsung der Kirchenämter, Organisation des Kirchenregiments, Disziplin, Che-10 sachen, Schulordnung, Einkommen der Kirchen- und Schuldiener, Berwaltung der Kirchen-10 sachen, Schulorbnung, Einfommen der Kirchen- und Schuldiemer, Verwaltung der Kirchengüter, Armenpsiege ze. (Agenda) folgen. Die hystematische Aremung ist übrigens keinesvogs immer scharf eingehalten. Regelmäßig sind dei Mössigung höderer Kirchenordnungen
frühere schon vorhandene benützt, so daß sie sich in Famissien gliedern. Der Unterricht der
Kissigtarten an die Pfarrherrn im Kursürstentum Sachsen, 1528 (Sehling, Kirchenordnungen
1s 1, 36 sp.) bildet z. B. die Grundlage der in demselben Jahre von Jodannes Bugenhagen sitt die Stadt Braunschiegen erfaßten Kirchenordnung. An dies schießen sich geseichselben von Bugenshagen redigerten Ordnungen von Jamburg 1529, Lübed
1531, Pommern 1535, Schlesdigs-holsten 1542. Der Braunschweger Ordnung sind
ferner nachgebistet die von Minden 1530, Golft 1532, Wittenberg
1533, Premen 1534. Pranschwischen ist der Scharffeld 1543. Parantifies fast 20 1533, Bremen 1534, Braunschweig-Wolfenbüttel 1534, Osnabriid 1543, Bergeborf 1544 u. a. Aus der Wittenberger von 1533 ist wieder die von Halle 1541 hervorgegangen, aus ber für Rommern von 1535 bie von 1563, aus ber fur Schleswig-Bolftein bon 1542 die für Habeln von 1544, aus der Braunschweig-Wolfenbuttler von 1543 bie für Hildesbeim von 1544 u. f. w. — Eine andere große Familie von Kirchenord-26 nungen lehnt sich an die Artikel des Bistationskonvenis zu Schwabach und die Listationsordnung bes Markgrafen Georg von Brandenburg von 1528, welche ben fachfischen Unterricht ber Bifitatoren auch benutt hat. Darauf ruht nämlich bie Rirchenordnung ber Lanbe bes Markgrafen ju Brandenburg und ber Stadt Nürnberg von 1533. Diefelbe ift wiederholt für Medlenburg 1540 und für Brandenburg 1553. Aus ihr schöpft die erfte 30 (sogenannte fleine) Burttemberger Kirchenordnung von 1536, für die Neumart 1538, für Brandenburg 1540, die Kölner Resormation 1543, für Schweinfurt 1543, für Walbert 1556. Aus der Ordnung von 1533 und der kleinen Württemberger ging die für Schwäbische Die Bervor und unter Benugung berfelben die Württemberger von 1553. Diese ist wieder die Quelle der Kirchenordnung von Pfalz-Reuburg von 1554 und 85 1556, und übergegangen in die sogenannte große Württemberger von 1559, welche im Auszuge wiederholt ist in der von Mömpelgard und Reichenweiler 1560. Die Württemsberger von 1553 ist auch die Quelle sür die Pfalz-Zweibrücker von 1557, für die des Horzogtums Preusen von 1557, für das Wormser Agendbücklein von 1560, für die Ordnung von Leiningen 1566, von Hang das Leinzelnen derstellen in Versungen der Versungen 1566, von Hang der Leinzelnen derstellen in Versungen 1566, von Hang der Leinzelnen derstellen in Versungen 1566, von Hang der Versungen 1566, von Kanga 1567 u. a. m. Aus einzelnen derstellen in Versungen 1566, von Hang der Versungen 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, von Kanga 1566, vo 40 bindung mit anderen entspringen wieder neue Kirchenordnungen. Mus ber fächfischen Instruction bon 1528 und ber fachfischen Ordnung bon 1539, nebft ber bamit gusammenhängenden Wittenberger Reformation von 1545 ging die Medlenburger Kirchenordnung bon 1552 herbor, wiederholt in der Wittenberger von 1559 und der Liegniger von 1594 u. f. w. — Eigentümlich sind insbesondere die aus der Verschmelzung sächsischer, 45 sibbeutscher, schweizerischer, französischer und niederländischer Elemente hervorgegangenen Rirchenordnungen. Die pfälzische Kirchenordnung von 1563 hat zur Quelle die Brandendurchterhanger. Die Plagige Anderbonung von 1508 hat zu eine von 25 anders von 1541, durch Bernittlung der von Frankfurt a. M. von 1554, die Kirchenordnung des Hohannes a Lasco für die Niederländer in London von 1550 und die der evangelischen Kirchen 50 Franfreich von 1563.

Die letzteren Kirchenordnungen sind anderer Art als die deutschen; denn sie sind nicht Landesordnungen, soddern sogiale, da sie eine Freistriche durch ihre Repräsentation sich selbst gad. Auch die Pläne der Syndoen von Vieles 1868 und Emden 1571, sodie eine Anzahl auf ihnen ruhender niederländischer und niederrheinischer Ordnungen 26 schließen sich ihnen an. Sie bilden aber in Deutschland eine kaum nennensverte Aussnahme.

(Weier +) Schling.

Girdanbatuan (naturana annatura) ift building Cillia (allen in Sillia

Mirdjenpatron (patronus sanctus) ist berjenige Heilige, welchen eine Kirche gewident und unter bessen Schutz sie gestellt ist. Die tatholische Kirche hat die Schutz beiligen an Stelle der ben heidnischen Religionen bekannten Schukgottheiten (dit ittu-

lares) für einzelne Gegenstände und Berhältniffe mannigfachster Art gesett. In älterer Zeit find diese Batrone namentlich aus der Zahl der Märthrer genommen worden (c. 5 [Gelasius I a. 494 o. 495] Dict. I de consecrat.), da man sie nach ihrem Tode für einflugreiche Bermittler bei Gott erachtete (vgl. Ambrofius, gest. 397, de viduis c. 9: "Martyres obsecrandi, quorum videmur nobis quodam corporis pignore pa- 5 trocinium vindicare. Possunt pro peccatis rogare nostris proprio sanguine etiam si quae habuerunt peccata, laverunt. Non erubescamus eos inter-cessores nostrae infirmitatis adhibere"; Giefeler, RG, 28 I, 2. § 49). 2118 fich aus ber Martyrerverehrung ber Beiligentultus entwidelt hatte, wurden Die Schutpatrone aus ben Beiligen nicht nur für einzelne Rirchen, sondern auch für gange Länder, Diöcesen, 10 Orben, Klöster, Stäbte, Gemeinden, Bunfte, Bruderschaften u. f. w. gewählt. Bestimmend bei ber Babl ber Schutheiligen fur die Rirchen war es vielfach, bag man Reliquien bes von Bet der Wahn bei des wieden ihr die kittigen war des beissen, das man kittigen eine betreffenden Heiligen befals, welche in der Kirche aufbewahrt wurden; mit Midflich darauf, daß später die Kirchen auch nach einem driftlichen Mysterium, wie z. B. nach der hl. Trinität, dem hl. Geiste, dem hl. Herzen Zesu, benannt worden sind, konnte und kann is vordenmen, daß die Kirche dem Schuse eines Heiligen andesolhen ist, obne daß sie nach diesem ihre Bezeichnung, ihren Titel sübet. In diesem Hall ist der Katron nicht zugleich sogen. patronus titularis (vgl. über den Unterschied zwischen leisteren und anberen Batronen die Mélanges théologiques ... par des ecclésiastiques Belges, VI. Serie, Liège 1852, p. 132 sqq.). Im Zusammenhang mit ihrer Lehre von ber 20 Beiligen- und Reliquienverehrung bat die katholische Rirche auch eine besondere Doktrin über die Berehrung, Bahl, Anderung u. f. w. ber Rirchenpatrone entwickelt, welche nament= lid burd bie Defrete ber römischen Congregatio rituum (fiehe insbesondere bas bon Urban VIII. bestätigte Defret berfelben bom 23. März 1630, bei Ferraris, Bibliotheca prompta canonica s. v. patroni sancti) naber festgestellt worden ist. Zum Batron 25 einer Kirche bürfen nur von der ganzen Kirche verehrte Heilige (sancti), also kanonisierte, nicht bloß sogen, beati (s. den U. Kanonisation oben S. 17), gewählt verden. Die entscheidende Bestimmung in Betress der Hortone steht für desengischen Kirchen, deren Er-richtung und Organisation, wie die der bischöslichen und Kollegiartiren, zur Zuständigkeit bes Papftes gehört, dem letzteren, bei anderen Kirchen dem Bischof oder sonstigen Ordinarius w zu, während die Wahl der Katrone einer Proving, einer Stadt, einer Diocese durch die Bevölferung unter Zustimmung des Klerus, insbesondere des Bischofs oder mehrerer beteiligten Bischöfe zu geschehen hat und der Bestätigung der Congregatio rituum unterliegt. Bgl. im übrigen insbesondere über bie Feier ber Feste ber Batrone (patrocinia anniversaria) Craiffon, Manuale totius iuris canonici, Pictavii 1877, t. 3, 35 a. 4945-4970.

Begen die Migbrauche, welche die Seiligenverehrung in der tatholischen Rirche berbeigeführt hat, haben fich bie Reformatoren in harten Worten ausgesprochen, insbesonbere Luther, f. beffen Werke, Musg. v. Walch III, 1746: "Zu unseren Zeiten ist es leiber bahin gekommen mit ber Beiligen Dienste, daß es beffer ware, man ließe ihre Reste unter= 40 wegen und daß wir ihre Namen nicht wußten. Daß bu bas versteheft, so überlauf und befiebe bie narrifche Beife bes gemeinen Boltes, wie jeder Sandwertsmann feinen besonderen Beiligen hat. Die Goldschmiebe haben St. Gulogium; Die Schufter St. Erispinum und Erispinianum; die Tuchmacher St. Geberum; Die Maler S. Lucam; Die Arzte St. Cosmam und Damianum; die Juristen St. Jvonem; die Studenten St. Anfarinan und dann 40 Aristotelem. Allso ein jeglich Land hat seinen Heisigen, als die Franken St. Kilian u. s. vo. Run siehe einmal, wie sie ihre Heiligen ehren. Zum ersten achten sie nicht ihrer guten Werke und Exempel. Danach, wenn sie es gut machen und ihnen gar große Ehre anthun wollen, fo horen fie fruh morgens eine Deffe und feiern benfelben gangen Tag allein mit bem Kleide und Müßiggange, . . . begehen die Feste, gleichwie die Heiben vor so Zeiten ihre Bacchanalia ober Saturnalia . . Die Heiben haben ihre Gößen so unehrlich nicht gehalten, als wir unsere Heiligen, ja, sollte sich doch ein Schwein solchen Dienst nicht wünschen." In Übereinstimmung mit ben Reformatoren haben die Bekenntnisschriften ber evangelischen Rirche, 3. B. Augsburger Konfession Art. XXI und Die Apologie berfelben Art. XXI (IX), die Annahme besonderer Batrone als Bermittler bei Gott vertvorfen. 55 Immerbin hat aber auch die evang. Rirche die kathol. Sitte, die Rirchen nach Seiligen und driftlichen Mpsterien zu bezeichnen, freilich nur in bem Sinne, benselben bamit einen be-ftimmten, sie unterscheibenden Namen beizulegen, festgehalten. Bei Wahl besselben wird bie Gemeinde und ber Fundator mit etwaigen Munichen gehört. In Preußen besteht nach einem Erlaß des evangelischen Oberkirchenrats vom 14. Februar 1855, Allg. Kirchen= w blatt für das evangelische Deutschland, Jahrg. 1856, S. 121 für Kirchen landesherrlichen Patronates die Bestimmung, daß dieselben im Falle ühres Umbaues oder ührer Restauration stets ühren disherigen Namen behalten sollen, daß aber bei Erbauung neuer die landesherrliche Genehmigung zu bem ber Kirche zu gebenden Namen einzuholen ift.

(B. Sinfdins +) Cehling.

## Rirdenpragmatit f. Rontorbate.

Mirchenrat, consilium ober concilium ecclesiae, bezeichnet jede firchliche Bersamm= lung oder Behörbe, welche jufammentritt, um in firchlichen Angelegenheiten zu beraten und Beichluffe zu faffen. Der Ausbruck wird fowohl für eine Berfammlung gebraucht, welche 10 im Ramen ber gangen Rirche entscheibet, ein öfumenisches Rongil, wie ber Rirchenrat bon Trient, als für Bertretungen fleinerer Rirchenfreise, wie einer Lanbestirche, welche einen Oberfirchenrat oder ein Oberfonsistorium besitht, einer Provinz, die einen Kirchenrat oder ein Konsistorium hat, ja selbst einer einzelnen Gemeinde, deren Kirchenvorstand, Presdby-terium gemeinhin Kirchenrat genannt wird. Der letztere ist ein Ausschuft einer Kirchen-15 gemeinde, um dieselbe in ihren Angelegenseiten zu vertreten. Dem Prinzip der örmischen Kirche, das die Behandlung geistlicher Dinge nur durch kleriker erfolgen darf, ist es nicht angemessen. Die Notwendigseit, insbesondere die Sicherung des Kirchenguts, gab indes Anlaß jenen Grundlaß zu obsern insbesondere die Sicherung des Kirchenguts, gab indes Anlaß jenen Grundlaß zu obsern und bem Pfarrer Behilfen unter bem Ramen Otonomen, Probiforen, Rirchengeschworene, 20 Rirchenväter, Rirchenpsteger, Rastner, Zechpröpste u. bgl. zur Seite zu stellen. Bgl. bie Magbeburger Synobalstatuten v. 1266 c. 23: Statuimus, quod laici parochialium ecclesiarum provisores seu vitrici qui altirmanni vulgari vocabulo nuncupantur . . de rebus ecclesiarum . . bis in anno in praesentia rectoris et quorundam aliorum de parochia honestorum rationem reddere teneantur (Sartheim 25 Conc. Germ. III, S. 802), wiederholt 1313 u. ö. (IV S. 146). Dasselbe geschah im Erzstifte Maing 1310 (IV, 193) und anderwarts. Diese Pfleger wurden jedoch von ben Kirchenobern ernannt; gegen die Bestellung berfelben durch die Laien erflärte sich 3. B. die Würzburger Synode b. 1287 c. 35. Erst im 19. Jahrhundert haben die staatlichen Geschgebungen das Recht der Gemeinden auf Wahl der Räte, denen die Mitwirtung bei 30 ber Berwaltung des Kirchenvermögens jutommt, festgeftellt (f. Richter-Dove-Rahl, RR. 8. Aufl. S. 1362 Anm. 6).

Die evangelische Kirche hat ben Gegensat von Klerus und Laien aufgehoben; bemgemäß ertennt fie bie Mitwirtung ber Gemeinden und ber bon ihr gemählten RR. bei ber kirchlichen Berwaltung als berechtigt an, f. b. A. Presbyterialverfaffung.

F. S. Jacobion +.

Rirchenranb. - Litteratur: Rein, Das Criminalrecht ber Romer, Leipzig 1844, Skillightind. — Etteratur: nein, Jone etiminatreni ver Anner, Lergig 1842, S. 691; Bildo, Errafrecht der Germanen, Salle 1842, S. 881; München, Das fanon. Gerichtsversahren und Strafrecht, Köln und Neuß 1865, Bb 2, S. 468; Heffter, Lehrb. des germ. deutschen Strafrechts, 5. Auft., Vraumichweig 1854, § 504; v. Feuerbach, Lehrbuch des peintlichen Rechts, 14. Aust., here von Mittermaler, Giefen 1847, § 343 fir. Jugo Meyer, Lehrb. des deutschen Strafrechts, Erlangen 1875, § 112; K. Biuding, Lehrb. des deutschen Strafrechte, Leips. 1896, I, G. 157 f.

Rirchenraub, Rirchendiebstahl ift im allgemeinen bie Entwendung einer heiligen Sache ohne daß wie sonst beim Raube eine an Bersonen verübte Bewalt jum Begriffe bes De= 45 liftes gehört. Lateinisch wird der Kirchenraub mit sacrilegium, und zwar in der eigentlichen, engeren Bebeutung bes Wortes bezeichnet, bagegen bebeutet sacrilegium im weiteren Sinne jede ber schuldigen Verehrung und Ehrfurcht widerstreitenbe, injuriöse Be-handlung eines heiligen Gegenstandes. Während schon bei den Römern in früherer Zeit ber Diebstahl heiliger Sachen mit ber harteften Strafe bebrobt war, Cicero de legibus 50 II, 9: "Sacrum sacrove commendatum qui clepserit rapseritque parricida esto", ergingen burd ein Gefet Julius Cäjars, bie lex Julia peculatus (f. Digestor. lib. XLVIII, 13 ad l. Juliam peculatus et de sacrilegis) genauere Bestimmungen unb fpater wurde bas Safrilegium bon bem Befulat (wiberrechtlicher Aneignung bon pocunia publica) geschieben. Als sacrilegium galt nur bie Entwendung einer res sacra aus so einem locus sacer, nicht aber aus einem anderen Orte, ebensowenig die einer nicht res sacra aus einem locus sacer. Die Strafe ward in ber Kaiferzeit nach Lage bes eingelnen Ralles verschieden bestimmt, tonnte aber bis gur barteften Tobesftrafe geben. Das

germanische Recht, welches überhaupt die Berletjung befriedeter Orte und Gegenstände als befonders ftrafbar betrachtete, hat im Wegenfat jum romifchen Recht ichon feit alten Zeiten, fowohl die Entwendung von beiligen wie anderen Gegenständen als Rirchendiebstahl unter schwere Strafen gestellt, lex Ribuaria t. LX, c. 8; lex Alemann. lib. I. 6. 7; lex Baiuvariorum tit. I. c. 3; lex Frision. add. sapientum XI; Sachfenspiegel II, 5 13 (14), § 4; Schwabenspiegel (ed. Laßberg) Art. 174. 331; und diese Qualifizierung des Thatbestandes hat auch das kanonische Recht adoptiert, c. 21 (Synobe von Tropes v. 878 und von Ravenna v. 877) § 2, C. XVII, qu. 4: "Sacrilegium committitur auferendo sacrum de sacro vel non sacrum de sacro sive sacrum de non sacro", wobei fich die Qualität ber Sache ober bes Ortes als sacer gemäß bem fano- 10 nischen Recht banach bestimmte, ob die Sache ober ber Ort konfekriert, begto. benebigiert war ober nicht. Die Strafen bestanden, abgesehen von der Ersableistung, in Belbftrafen, Busen und Exfommunitation, vol. c. 15 ibid.; c. 3, C. XII, qu. 3; c. 3 i. f. C. XXIII, qu. 4. Da der Kirchenraud im Mittelaster sowohl als weltsiches wie als firchliches Berbrechen galt, so konnte seine Bestrafung durch die weltlichen und durch die geistlichen Ge= 15 richte erfolgen, c. 8 (Luc. III) X de pro compet. II, 2. Das gemeine beutsche Straf-recht, die Halsgerichtsordnung Karls V., C. C. C. von 1532 steht in ihrem Art. 171: "Stem ftelen von geweichten Dingen ober ftetten ift schwerer ben ander biebftall, und gefchicht in breverlei weiß, Bum erften, wann einer etwas bepligts ober geweichts ftielt an geweichten ftetten, Bum andern, wann einer etwas geweichts an ungeweichten ftetten 20 stielt, Zum britten, wann epner ungeweichte bing an geweichten stetten stielt" auf bem Boben bes kanonischen Nechts. Die Strasen sind je nach der Bedeutung des Objekts (f. Art. 172 ff.) verschieden bemeffen, fo ift ber Diebstahl einer Monftrang mit ber Softie mit bem Feuertobe, ber anderer geweihter golbener und filberner Befage, sowie von Relchen und Batenen jeber Art, ferner bas Einbrechen ober Einsteigen in eine geweihte Kirche, 26 Sakramenthaus ober Sakriftei, um zu stehlen, mit willfürlicher Todesstrafe, endlich ber Diebstahl bon anderen als ben borbin genannten geweihten Sachen ober bon profanen, an einem heiligen Orte befindlichen Dingen mit geschärfter Strafe bes weltlichen Diebstable bebrobt. Diese Bestimmungen paßten streng genommen nur für bie tatholische Rirche, weil fie auf ber tatholischen Anschaung von einer inneren heiligkeit ber geweihten Sachen so beruhen, sie haben aber auch auf die evangelische Kirche (nicht auf andere als die Reichstonfessionen) Unwendung gefunden, wenngleich später bie Bragis von ber Berhangung ber barteften Strafen Abstand genommen bat.

Nach bein Vorgange einzelner älterer beutscher Bartifularstrafgesetbucher bat bas jett geltenbe beutsche Reichoftrafgesetbuch § 243 Rr. 1 bei ber Qualifitation bes Rirchenbiebstahls, as welche es ju ben Fallen bes schwereren Diebstahls rechnet, bon ber notwendigkeit einer befonderen Beiligkeit ober Weihe ber gestohlenen Sachen und von der Beschränkung auf Sachen ber brei driftlichen, ehemaligen Reichstonfessionen abgesehen, und bas Stehlen von Begenständen, welche dem Gottesbienfte gewidmet find, aus einem jum Gottesbienfte bestimmten Gebäude als Thatbestand biefer Art bes schwereren Diebstahls, welchen es mit 40 Buchthaus bis zu zehn Jahren bedroht, bingestellt. Demnach fällt bas Stehlen von an-beren Sachen aus einem gottesbienftlichen Gebäube, nicht unter § 243 Rr. 1. Anbererfeits ericheint es aber fur die Unwendung bes Strafgefetes gleichgiltig, ob die Sache burch eine besondere liturgische Sandlung bem Gottesdienfte gewibmet ift, fowie ob ber Thater B. Sinfdius +.

ber betreffenden Konfession angebort ober nicht.

Rirdenrecht ift die Summe ber fur bie rechtlichen Beziehungen und Berhaltniffe ber Rirche maggebenben Normen. Die Berfchiebenheit ber driftlichen Rirchen bebingt ber Natur ber Sache nach auch eine Berichiebenheit bes Rechts berfelben, welches gunächst und borzugsweise auf bem Boben ber Kirche erwächst und burch bas firchliche Bewußtsein entwidelt und ausgebildet wird. Go giebt es ein eigentumliches tatholifches und ein eban- 50 gelisches Kirchenrecht. Der Ausbruck "tanonisches Recht" ift nicht gleichbedeutend mit fatholischem Kirchenrecht; er bezeichnet im wesentlichen ben Inhalt bes Corpus juris canonici, und bilbet insofern einen Wegensat gegen bas neuere, vorzugeweise auf bem Tribentiner Rongil und ben Konfordaten und Umichreibungebullen biefes Jahrhunders und bem Batikanum beruhenbe Recht ber Kirche, burch welches vielfach bas altere mobis 55 fiziert und antiquiert worden ift (vgl. barüber und über die Bestrebungen betreffend eine Rentobifitation des ganzen kirchlichen Nechtskoffes — welche Bestrebungen übrigens ziem-lich aussichtslos erscheinen — Lämmer, Zur Kodifitation des kanon. Nechts, Freiburg 1899). Das kanonische Necht im obigen Sunne enthälk außerbem eine Neihe von Be-

ftimmungen über Berhältniffe, welche nach ber heutigen burgerlichen Ordnung infolge ber wesentlich veranderten Stellung der Rirche jum Staate der Berrichaft ber Rirche entzogen und in den Machtfreis des Staats übergegangen sind; es haben mithin jene Bestimmungen aufgehört, überhaupt maßgebend zu sein. Dahin gehören namentlich die kanonischen Seahungen über das Berhaltnis zwischen Rirche und Staat, über die rechtliche Stellung 10 normiert hatte, allein schon seit bem 15. Jahrhunbert, und namentlich insolge ber Reformation, gelang es ber Rirche nicht mehr, diese Grundsabe in Deutschland zur Geltung zu bringen. Die Staatsgewalten haben feitbem bie Berpflichtung und Befugnis jur Sandhabung ber burgerlichen Ordnung und zur Entwidelung und Ansbildung bes nationalen Rechts übernommen, und mit bein Begriffe ber Souveranitat, bem Bringib ber Ginbeit 15 ber Staatsgewalt, ber Autorität bes Gefebes nach heutigem Staatsrecht ift bie mittelalterliche Machtstellung ber Rirche jum Staate ichlechthin unbereinbar. Die ber Rirche gefetlich eingeräumte Freiheit und Gelbftftanbigteit in ber Anordnung und Berwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten involviert feineswegs die absolute Berrichaft und Geltung bes Rirchenrechts gegenüber ben burgerlichen Besehen, und entbindet entfernt nicht die firchlichen 20 Organe von der Berantwortlichfeit und bem Behorfam gegen die Staatsgewalt; benn auch die Freiheit der Kirche ist eine Freiheit nur innerhalb bes Geseiges. Während die katholische Kirche biese Pringip nicht anertennt, wielmehr gegen dasselbe als einen Gingriff in die unveraußerlichen Nechte und ben göttlichen Beruf der Kirche protestiert und durch ein schroffes Hervorheben des firchlichen Spftems zu Zeiten sehr bedenkliche und 26 folgeuschwere Konflitte hervorgerufen hat, hat die evangelische Kirche von jeher den Begriff firchlicher Angelegenheiten, den Umfang ihrer Wirtfamleit und Thätigteit, sowie das Gel-tungsgebiet und die Autorität ihres Kirchenrechts, dem Begriffe der Kirche gemäß, bei weitem enger gefaßt, als erstere. Als Landeskirche tritt sie ein in den Machilteis des Staats und unterwirft fich bemselben und seiner Gesetzgebung in Sachen ber bürgerlichen 30 Ordnung. Wenn icon biernach ein Konflift zwischen dem Rechte ber Rirche und bem bes Staats nicht leicht eintreten tann, fo tommt bingu, daß infolge der eigentumlichen Ent-wickelung der evangelisch-firchlichen Berfaffungsverhaltniffe das Kirchenregiment fast überall in Deutschland bis jest in ben Sanden bes Staatsoberhauptes geblieben, und biefem mithin, auch nach ber in neuester Zeit vielfach erfolgten Auseinandersetzung zwischen Staat und 85 Rirche, ein überwiegender unmittelbarer Ginfluß auf die Geftaltung und Ausbildung bes Rircheurechts gelichert ift.

Das katholische System kennt nur eine dristliche Kirche, die katholische, und mithin nur ein katholische Kirchenrecht, hiernach "von einer evangelischen oder protestantischen Mirche zu reden, wäre eine contradictio in adjecto" (Schulte, Kathol. Kirchenrecht, 40 Gießen 1856, I. 2. Borrede S. XV; Phillips, Kirchenrecht, Bd I S. 9). Die ebangelische Kirche ist sern von einer solchen Extusivität, denn obgleich auch sie ihre Ausstaliung des christlichen Glaubens sir die vodpre hält, so vindziert sie sich doch nicht eine Herschaft über alle christlichen Kreaturen und bestreitet den übrigen Kirchen, mit denen sie sich auch dem Grunde der Schrecht wirder kirchen, mit denen sie sich aus dem Grunde der Schrecht wirder kirchen, mit denen sie sich aus kecht

45 ber firchlichen Besonberheit und Gelbitständigfeit.

Das Kitcheurecht, mit der Kirche selbs entstanden und entwicklt, beruht durchweg auf positiven Duessen, und der Bersuch, aus Bernunstbegriffen ein sogenanntes natürliches Kircheurecht zu konstruieren, ist undaltsar und versehlt, denn er abstrahiert don dem gegebenen Grunde der Kirche, und setzt die Wilklur und subselbite Unsschen an die Stelle des positiven Rechts (voll. Krug, Das Kircheurecht nach Grundsägen der Bernunst und Kiche des Christentunes, Leichzig 1826, und hierzu Schiener Kircheurecht. Unterschungen, Berlin 1829). Dagegen ist die Rechtsphilosphie, d. h. die philosphische Behandlung des positiven Rechts von großer Wichtigsschieder, den ist erfaßt die innersten Identifier auch sitt dieser Teil unserer Rechtsbisschienschaft, denn sie erfaßt die innersten Identifier den der Kircheurechts, wie es sich die jetz entwickelt hat, denn sie erfaßt die innersten Identifier der Kircheurechts, wie es sich die jetz entwickelt hat, denn sie erfaßt die innersten Identifier der Kircheurechts, wie es sich die jetz entwickelt hat, den ihrem Justighein der Kirche und der Kircheurechts, wie es sich die zeit einer und der Kircheurechts der Kircheurechts wie einer Produktionschieden der Kircheurechts der Kircheurechts wie einer Verlächschaft der Kircheurechts und kirche, ist die Selbstitändigkeit des Kircheurechts und kirche, ist die Selbstitändigkeit des Kircheurechts und kirche ist die Selbstitändigkeit des Kircheurechts und hen Getat, und vorden, es gebe tein Recht ohne Staat und Auerkennung durch den Getat, und vorm und außerhalb des letzteren von Recht perche, meine man nicht juristische

sonbern ethische Normen (vgl. Mejer in der Zeitschr. für Nirchenrecht Bb. 11 S. 291 ff. Bgl. auch Thudichum, Nirchenrecht, Leipzig 1877, § 2; Zorn, Nirchenrecht, Stuttgart 1880, § 1). Allein auch das staatliche Necht geht nicht aus dem Staate, sondern aus dem nationalen Rechtsbewußtsein hervor, und ift nicht Wirfung, fondern Boraussetzung bes Staats; es werben Normen überhaupt nicht erst baburch ju Rechtsnormen, bag bie Staatsgewalt 5 bereit ist, sie awangsweise zu vollstreden. Die Rirche als eine eigentumliche sittliche Lebensordnung ift befugt, ihre inneren Berhaltniffe und Ginrichtungen felbft ju regeln und auszubilden, und wenn bie evangelische Rirche bis in bie neueste Beit vielfach auf bem Wege ber ftaatlichen Gefetgebung normiert und gestaltet worben ift, fo war biefer Buftanb ein anomaler, bein Begriffe und ber Bebeutung ber Rirche nicht entsprechenber, bie Folge 10 ber nunmehr vielfach erfolgten Auseinanderfetung gwifden Rirche und Staat und ber Freis laffung ber Kirche ift gewesen bie Unerkennung jenes Rechts ber Kirche auf felbstständige Beftaltung und Ausbildung ber firchlichen Ordnungen, ohne daß es noch eines befonderen Autonomieprivilegiums seitens des Staats bedürfte, um jenen firchlichen Rormen und Ordnungen innerhalb der firchlichen Kreise den nachgebenden Charafter zu verleihen. Die 15 Rirchenordnung gilt ben einzelnen Gliebern ber Kirche als Rechtsordnung, fie find fich bewußt, daß fie zur Befolgung berfelben verbunden find; die Borfchriften binden den Ginzelnen, tweil sie ordnungsmäßig entstanden und so lange sie nicht in ordnungsmäßiger Beise wieder aufgehoben sind. Diese Berpflichtung der Unterordnung ist nicht eine bloße Gewissenschlicht, sondern sie beruht auf Rechtsgründen, weil die Normen Ausdruck des 20 Willens des kirchlichen Gemeinwesens sind. Aber auch die Erzwingbarkeit sehlt nicht, da ja die Kirche selbst ben Gehorsam durch Entziehung folder Guter einigermaßen erzwingen tann, welche nur sie gewährt, aber auch zu versagen berechtigt ist; freilich hängt die binbenbe Rraft ber tirchlichen Normen, wenigstens nach evangelisch-firchlicher Unficht, vom freien Willen bes Einzelnen ab, Blied bes firchlichen Berbandes ju fein und ju bleiben. 26 Bgl. v. Scheurl in der Zeitschr. für Kirchenrecht, Bd 12 S. 52 ff., und Richter-Dove-Rahl, Lehrbuch des kathol. und evangel. Kirchenrechts, 8. Aufl. (Leipzig 1877—1886), S. 3, Anm. 1; Friedberg, Lehrbuch des Archenrechts § 2; Rahl, Airchenrecht S. 51 ff. Die früher beliedten Einteilungen des Airchenrechts sind größtenteils antiquiert und

Anderung herbeiführen.

Über die These von Sohm (Kirchenrecht I, 1892), daß "Kirche" und "Recht" Widerprüche sien, vol. den U. Kirchengevaalt S. 385, 183 und die dort citierten protestantischen Gegner. Bon katholischen Schriftsellern hat sich gegen Sohm ausgesprochen u. a. Bendiz, 40

Rirche und Rirchenrecht, Maing 1895.

Die Jahl ber Bearbeitungen des Kirchenrechts ift außerorbentlich groß. Die älteren Werte schließen sich der Dehrung der Ortretalen an, und haben vorzugsweise den Zweck, das prattische, geltende Necht derzugtellen und zu eräutern; unter diesen bei hen zweck, das prattische, geltende Nanonisten: der große Defretalentommentar von Gonzalez Tellez weben von katholischen Kanonisten: der große Defretalentommentar von Gonzalez Tellez wettund. libr. V, deeretal., Venet. 1704, 3 Vol. fol. und östers; K. Schmalgrüber, Jus eeclesiast. universale, Ingolst. 1726, 3 Vol. fol.; Ubald. Giraldi, Expositio juris pontifici juxta recent. eecles. discipl., Rom. 1769, 1829, 3 Vol. fol.; von protestantischen Kanonisten gang besonders; J. S. Böhner, Jus eeclesiasticum Prostestantium . . , Hal. 1714 und östers, 5 Vol. 4, ein Wert, welches die geschichtliche Entwicklung etenso, iv die die kraise berüßlichte und lange Zeit ein weit verbreitetes Anschen genoß. Bereits im vorigen Jahrhundert aber wurde das Kinchenrecht vielzaft, and selbständigen Systemen bearbeitet, so namentlich von Wan Espen, Jus eeclesiast. univers. hodiernae discipl. praesertim Belg., Galliae, German. et vicinar. was weat-streutsbable site Theologie und site de. x. .

provinciar. accommodat. Colon. Agripp. 1702, fol., Mogunt. 1791, 3 Vol. 4 (f. über ben Einfluß dieses Kanonisten auf die Wissenschaft bes KN. und das Epissonsfystem b. A. "Edpen" Bb V, 500 und b. A. "Epistopalfostem" Bb V, 425). Unter ben neueren Lehr= und Sandbüchern bes Rirchenrechts find tatholifcherfeits herborzuheben : Ferd. Walter, 5 Lebrbuch bes Rirchenrechts aller chriftlichen Konfessionen, 1. Aufl., Bonn 1818, 14. Aufl., Bonn 1871; G. Phillips, Kirchenrecht, Bb 1—7, Regensburg 1845—1872, unvollendet; J. F. Schulte, Das latholische Kirchenrecht, 2 Bbe, Gießen 1856 und 1860; ders, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, 4. Aufl., Gießen 1886; Scherer, Handbuch, Prag 1886 ff.; ferner die Lehrbucher von Groß, Bermaneder, Behring, Hergenröther, Silber-10 nagel, Gerlach, Lämmer, heiner, Sagmuller; von protestantischen Kanonisten: C. J. Cichhorn, Grundfate des Kirchenrechts der fathol. und der evangel. Relionspartei in Deutsch= land, 2 Bbe, Göttingen 1831; A. L. Richter, Lehrbuch bes fathol. und evangel. Rirchentand, 2 dok, Gottinger 1831; A. E. Justick, gerbund ver attol. und evanget Autoper-rechts, 1. Aufl., Leighig 1841, 8. Aufl. von Dobe und Kabl bearbeitet, Leipzig 1877 ff.; Hindius, Kirchenrecht der Katholiten und Kroteftanten in Deutschaub, Declin 1869 ff.; 13 Mejer, Lehrbund 3. Aufl. 1869; Thudidum, Deutsches Kirchenrecht, 2 Bds., Leipzig 1877; 1878; Friedberg, Lehrbuch des fathol. und evang, Kirchenrechts, 4. Aufl., Leipzig 1895; Kabl, Kirchenrecht und Kirchenpolitit, Friedung und Leipzig 1894. Weiter seine erwähnt die Lehrbucher von Frang, Born und Robler. Uber die Bearbeitungen bes Rirchenrechts eingelner Lander, wie überhaupt gur Litteratur bes Kirchenrechts, vgl. bie Zusammenftellungen 20 in ben borftebend citierten Lehrbuchern; besonders instruktiv bei Rabl, Rirchenr. S. 13 ff. -Bur Begriffsbestimmung bes Kirchenrechts vgl. Schulte, im Archiv f. Rirchenr. (1857)1, 1 ff.; Gerlad, Logifd-juriftifche Abhandlung über Die Definition Des Rirchenrechts, 1862; Groß, Bur Begriffsbestimmung und Burbigung bes Rirchenrechts, 1872; Buchta, Ginleitung in das Necht ber Nirche, S. 19 ff. 64 ff.; Singer, in Staatsleziton (Herber in Freiburg) 25 s. v. Nirchenrecht; Rahl, Nirchenrecht, 1, 51 ff. — Uber die welt- und rechts-historische Bedeutung bes fanonischen Rechts vgl. Sinschius in Solgendorffe Encuflopabie bes Rirchen-Servitting von A. D., Friedberg, Kirchenrecht und kanonisches Recht in der 3KN 1896, S. 1ff. – Uber das Studium des Kirchenrechts vol. Zacobson, ZKN I. S. 195 ff.; Rahl a. a. D. S. 1 ff.; Friedberg a. a. D. Ganz abwegig Schiapolli, l'indirizzo mo-90 derno del diritto eccles. in Italia Napoli, 1896. Über die Bebeutung des Sudimms für die ev. Theologen vgl. v. Scheurl, Der Werth des Kirchen: für ev. Geistliche, 1861; Köhler, in HPTh 2 (1880), 297 ff.; Kahl, Kirchenrecht, 1, 4 ff.

Rirdenregiment heißt nach heutigem Sprachgebrauche biejenige Leitung ber Rirdengenoffenschaft als folder, welche nicht feelforgerisch burch Wort und Saframenteberwaltung, 85 fondern mit anderen fogialen, unter Umftanden auch mit ftaatlichen Mitteln geschieht. Borreformatorisch hingegen hieß rector ber Pfarrer, regere ecclesiam beffen seelsorgerisches Berforgen ber Gemeinde mit Wort und Saframent (f. 3. B. c. 25, X. de off, jud. deleg. 1, 29, c. 38, X. de elect. 1, 6 und den M. "Mettor" bei Du Cange); Kirchem-regiment ift also jumächst die juriamitige, demgemäß aber (, die Au. "Bildor" Bb III 40 S. 245 und "Bapft") auch die bischöftliche und an letzter Stelle die papititiche Seetsorge, benn ber Bischof ift ber eigentliche Pfarrer seiner Divcese, ber Bapft, wenigstens nach furialer Auffassung, parochus mundi. Die gottgegebene Bollmacht biefes feelforgerischen Regierens (potestas ecclesiastica) umfaßt aber nach damaliger Anschauung alles an und für fich nicht feelforgerifche, b. h. nicht burch Wort und Saframent geschehende, Res gieren mit, sobald es im Justresse ber Selforge bem Bischoe, bezw. Kapste, zwedmäßig erscheint (s. d. "Kirchengewalt" ob. S. 384,9). Das Kirchengeiment erscheint also vorresormatorisch als Teil der bischössich mit der bezw. der päptlichen Seelsorge. Erst auf Grund des Teil der Sichen Sass, das diese Anschauft und der Seelsorge. Erst auf Grund der Verleichen Auflichen Aufl lichen Umte in göttlichem Auftrage zu übende Kirchengewalt (für welche fich auch bie 50 Ausbrücke regimen, regere wie in der vorreformatorischen Rirche finden) vielmehr allein bie Bort- und Saframenteberwaltung, nicht auch jenes außere Regieren begreife (f. ben angef. Artitel, foweit er fich auf bie evangelische Rirche bezieht), bat bas Inftitut bes Rirchenregimentes als einer eigenartigen Gewalt fich entwickeln konnen und wirklich entwickelt. In biefem Sinne ift ber Begriff bes Rirchenregimentes ein protestantischer : bie fatholische 55 Rirche, indem fie auf vorreformatorifdem Standpunkt geblieben ift, läßt ibn noch heute in bem ber feelforgerifden Rirdengewalt aufgeben.

Unter ben beiben protestantischen Rirchengenoffenschaften, in benen auf Grund obiger reformatorifcher Lebre ein bon ber feelforgerifchen Leitung unterschiedenes Rirchenregiment fich gestaltet bat, empfiehlt es fich, querft bie reformierte zu betrachten; und zwar intereffiert

aus beutschen Gesichtspunkten bloß beren calvinischer Zweig, da nur die in Frankreich praktisch gewordenen calvinischen Gedanken durch die Niedersande ins Iheinland vordringend, nennenswerten Einsluß in Deutschland gehabt haben. Die Bersassungsaben ber protessantischen Airche in Frankreich waren von vorusperein durch die Feindseligteit bedingt, mit der sie von der Staatsregierung behandelt wurde. Gegenüber dieser Feinds 6 schaft mußte sie sich als selbststandigen Berein organisieren. Indem sie hierbei von der calvinischen Lebrannahme ausging, die in der Apoltelgeschichte und den Rastoxalbriefen botumentierte Rirchengeftalt fei gottgeordnet, burch ein Alteftentollegium geleitet zu werben, sei baber für jebe Einzelgemeinde Sache bes Glaubens, spezialifierte fie jene Annahme, im Anfchiusse an Sph 4, 11 ff.; No 12, 7 und 1 ko 12, 28, wiederum calvinisch dahin, daß es 10 nach der genannten göttlichen Ordnung zweierlei Alteste gebe, nämlich nicht bloß Träger bes Lehramtes - biefe bachte man fich, in Ubereinstimmung mit ber lutherischen Rirche, auf Lehr: und Saframentsverwaltung eingeschränft, - fondern auch "regierende" Altefte, bie man zwar als im geiftlichen, aber nicht als im Lehrant stehen betrachtete Calvini Institut. IV, c. 1—5. 11. 12. In c. 3. 8 beruft er sich wegen ber zweierlei Presbyter 16 auf 1 Ti 5, 17). Pastor und regierende Alteste zusammen bilden das die Gemeinde leitende Presbyterium (consistoire) (vgl. Riefer, Grundfaße reformierter Rirchenberfassung, Leipzig 1899, S. 102 s. Bie diese Altesten aufzusassen, vgl. ebenda S. 141 ff.). Bekanntlich traten dann Abgeordnete der Presbyterien — jedesmal lehrende und regierende neben-einander — aus den sich zu einer Gruppe zusanmenhaltenden Gemeinden zu Ausschüffen 20 (Spnoben) jufammen, burch welche ber entsprechenbe Rirchenfreis, ahnlich wie bie Bemeinde durch das Presbyterium, regiert ward. Die französischeongelische Gesamtsirche aber wird ebenso durch eine Generalspnode regiert (d. Volenz, Gesch des franz Calvinismus 1887, 4 Bde; Lechter, Gesch. der Synodals und Presbyterialbersastung 1882, S. 64 st.). Die prinzipielle Grundlegung des Archenregimentes ist hierdei, wonn auch hin 26 und wieder die Grengen ineinanderlaufen, boch im allgemeinen beutlich erkennbar. Es beruht nicht weniger auf göttlicher Bollmacht, als in ber vorreformatorischen Rirche: nur daß diese nicht den lehrenden Preschtern mitverliehen, sondern den regierenden allein verlieben ift. Allerdings fiben auch jene, und zwar als wichtige Perfonlichkeiten, mit in ben Bresbyterien und ben Synoben; bies ift aber nur, weil fie die Sandhaber ber Beilsord- 80 nung find, und weil alles Rirchenregiment, nach ber Natur ber Sache, feinen anberen Zweck hat, als die Handhabung der Heilsordnung zu ermöglichen und zu sichern; den Lehrpresblitern kommt also ihr kirchenregimentlicher Einfluß nicht als Inhabern eines göttlichen Regierauftrages, sondern als sachfundigen Bertretern ihres göttlichen Lebrauftrages zu; so daß z. B. in Lehrfragen die nichtgeiftlichen Spnodalglieder teine Stimme haben. — 36 Diese Grundgebanten der französischen Gestaltung des presbyterial-spinodalen Kirchen-regimentes haben dann im Laufe der Zeit und dei ihrer Nachbildung in deutschen Terri-torien Modifikationen erlitten, welche darzustellen der partikularen Kirchengeschichte anheim-Man vergleiche hierüber jest vor allem Riefer a. a. D.

Die lutherische Rirche weift in Betreff bes Rirchenregimentes zwei Buge auf, burch 40 welche die fundamentale Berschiedenheit ihrer Theorie barüber sowohl von der vorreformatorifch-tatholifchen, wie von ber calvinifch-reformierten Theorie bedingt wird. Querft, daß fie, wie bekannt, nicht annimmt, es fei irgend eine Gestalt bes Rirchenregimentes mit ber Kirchenstiftung selbst vermöge göttlichen Auftrages geordnet, sondern vielmehr jede Form dieses Regimentes zulässig erachtet, durch welche für richtige Wort- und Sakramentsverwal- 46 tung genügend gesorgt wirb, so daß also feine lutherischebagmatische Basis des Kirchen-regimentes vorhanden ist, und was in der reformatorischen Theologie derartiges nichtsbestoweniger fich findet, feine höhere Dignitat beanspruchen fann, als die einer theologischen

Meinung.

Der zweite Grundzug, von welchem wir reben, ift, baß — wie gleichfalls une w bestritten — die lutherijde Kirche, indem sie im Anschuß an den Speverischen Reichsschluß von 1526 bas Landestirchentum entwidelte, thatfachlich bas Rirchenregiment von vornherein in der Hand der Landesherren gesehen hat. Insolge dieser beiben Büge ist die Lutherische Kircheuregimentöfrage ungleich verwickelter als die vorreformatorische, oder die fatholische und die reformierte.

Allerdings ift, was die Ibeale ber Reformatoren betrifft, verschiedentlich behauptet worden, sie seien andere gewesen, als das landesobrigkeitliche Rirchenregiment; wobei sie aber bon ben einen (namentlich von Stahl : Rirdenverfaffung nach Lehre und Recht ber Brotestanten 1840, NA 1862; Lutherische Kirche und Union 1859) in der Richtung der vorreformatorischen Auffassungen, von den anderen (namentlich von Richter: Grundlagen 60

Diefe Thefe ift unbaltbar.

ber Kirchenverfassung nach ben Ansichten ber sachlischen Reformatoren in B. f. b. R. und b. Rechtstwiffenschaft, 4 (1840), S. 1 ff.; Lehrbuch feit 1841; Gefchichte ber ebang. Rirchenberfaffung in Deutschland 1851) in der Richtung presbyterial-spnobaler Berfaffungsgebanten gesucht werben. Schon bieser Zwiespalt der Meinungen zeigt, wie unsicher beiberlei An-5 fichten fundiert find. Gie find entstanden aus dem ertlärlichen Wunsche, für Parteibestrebungen, bie Bedürfniffen ber Neuzeit entsprangen und entsprachen, einen bistorischen Unhalt und die reformatorijche Autoritat ju gewinnen, ein Bunfch, ber auch tuchtigen Mannern ben Blid verwirren tann ; aber fowohl die Stahliche wie die Richtersche Unficht ift falich. Erftere preft einerfeits folde Augerungen, Die fich auf jene bis 1545 fortgefetten 10 Berfuche beziehen, Die Bedingungen gu finden, unter benen man ben bisberigen Bifchofen unterworfen bleiben tonne, Die aber nichts bon Verfaffungeidealen fagen, andererfeite fnupft sie an die wiederholten Neußerungen Luthers (3. B. Bon welt. Obrigleit, SA 22, 82 ff. 90 ff. u. ö.; übereinstimmend A. C. a. 28 p. 38) und Welanchthons gegen das Eingreisen weltlicher Gewalt in die Kirche an, indem sie aus ihnen schließt, daß dieselbe also 16 ber geiftlichen Buhrung überlaffen werben folle. Gie überfieht babei, daß "Rirchenregieren" hier (twie auch A. C. a. 3 Apol. a. 14) in bem Eingangs berührten borreformatorischen Sprachgebrauche angewandt, und baber blog die Befugnis ber Geelforge, aber feineswegs bie bes Rirchenregimentes ben weltlichen Obrigfeiten abgesprochen ift. Die Außerungen enthalten alfo nicht, was man berauslieft. Der Sauptgrund gegen Die Stahliche Unficht 20 ift bas Berhalten ber Reformatoren ju ber thatfachlichen Ginrichtung und Organifierung bes Rirchenregimentes ber Landesberren : ein foldes Berhalten verträgt fich nicht mit einer ihm widersprechenden Grundanschauung. Richter seinerseits, um seine Voraussehung presbyterial-fynobaler reformatorischer Berfassungsideale zu erweisen, nimmt einen Wendepunkt ber Unficht bei ben Reformatoren an, ber um 1525 gelegen habe : borber feien jene 3beale 26 bei ihnen lebendig gewesen, durch die Erfahrungen der Wiedertäuferei und des Bauernfrieges seien bieselben verdrängt und die Reformatoren vergnlagt worden, die thatsächliche Notwendigkeit des landesberrlichen Kirchenregimentes anzuerkennen. Richter unterftellt diefen Jusammenhang ohne näheren Nachweis, der auch nicht zu erbringen sein würde. Er vergißt einesteils, daß die Prinzipien, aus welchen das landesberrliche Kirchenregiment theos logisch dedugiert wird, auch sichon vor 1825 vorhanden und von den Performatoren ausgehrochen worden waren, andernteils, daß erst nach diesem Jahre die Resormation angefangen hat, kirchlich zu organisseren, es also nur auf die nach demselben von den Reformatoren realisserten Ideen ankommen kann; denn im Boraus und ohne praktische Aufgaben sich ideale Berfassungssysteme zu bilden, war nicht im Geiste jener Zeit. In neuester Zeit hat Cohm in seinem Kirchenrecht die These versochten, daß, wie das "Kirchenrecht" auch das landesberrliche Kirchenregiment im Widerspruche mit Luthers Lehre entstanden fei, und bag, wenn es trot Luther, allerdings erft nach Luthers Tode, jur Ausbildung bes landesberrlichen Rirchenregimentes getommen fei, bies eine Frucht bes Aleinglaubens der Zeitgenoffen und Spigonen Luthers fei und mit ber Rudfehr, insbeson= 40 bere Melanchthons, zu tatholischen Unschauungen, mit ber baburch beeinflußten Ausbildung ber Konfiftorien und ihrer Ausruftung mit weltlichem Zwange in Bufammenhang ftebe.

Wenn man die historische Entwicklung nimmt, wie sie liegt, und die betressende Eitteratur des 16. Jahrhunderts nicht in ausgewählten Einzeläußerungen, die von den sie bedingenden Beziehungen gelöst sind, sondern in ihrer Breite in Betracht zieht, so sann kein Jweisel sein: das Kitchenregiment der Landesberren enthrach auch der Jdee der Resonantern wenn wir hierdei unter "Kitchenregiment" nicht die "Ruchengetwalt" der Resonantern (j. 385,3), sondern alle die Ausstüsse einer rechtlichen Leitung des Organismus degreisen. Es war vordereitet sowohl durch die landespolizeisliche Setlung, welche die Landesberrichen Verwaltungskoheit (Rieter, Recht). Stellung u. s. w. S. 35 si), die den die Sandesberrichen Verwaltungskoheit (Rieter, Recht). Stellung u. s. w. S. 35 si), die durch die hussischer Ausstellungskoheit (Rieter, Recht). Stellung u. s. w. S. 35 si), die durch die hussischer Aussischer Aussischer Verwaltungskoheit (Rieter, Recht). Stellung u. s. w. S. 35 si), die durch die hussischer Aussischer Aussischer Verwaltungskoheit (Rieter a. a.) S. 68). Se Se wird geleht keinesvegs bloß von Welandsthon, wie schon vor Sohn zuweiten bebauptet worden ist, joudern in seinen Grundsägen bereits in Luthers Schrift an den Abel deutscher Nation (Mejer, Die Grundlagen des Luther. Kirchenregiments 1864, S. 26 si). 37, 41 si. 44, 50 u. s. w., über Sancerius insbesondere S. 125 s.; Sundeshagen in 38R 1, 475 si.; Sundeshagen in Kirchenversassinsbesondere S. 125 s.; Sundeshagen in

nicht ausbrudlich gelehrt, aber es wird erkennbar vorausgesett in ben lutherischen Befenntnisschriften (A. C. a. 28, p. 39. A. Sm. de pot. papae p. 354 sq. Cat. min. und maj. p. 361. 363. 446 u. f. tv., am beutlichsten in ber A. C. variata, art. de conjug. sacerdot, bei Safe, Libri symboll, p. L.). Seine theologischen Grundgebanten fommen zum Ausbrucke in einer langen Reihe von Kirchenordnungen und sonstigen landesherr= 5 lichen reformatorischen Erlaffen. Die Belt bilbet eine Ginbeit "unum corpus christianum". "Chriftus hat nicht zwei, noch zweierlei Körper, einer weltlich, und ber andere geift-lich: Ein haupt ist und einen Körper hat er." Die Kirche als eine vom Staate verschiedene Berbandseinheit ift ein Luther durchaus unbekannter, moderner Begriff (vgl. Schenkel, Theik 1850, 1; Handeshagen, JRN 1, 451 ff.; Rahl, Verlstiebenheit der 10 katholischen und evangelischen Anschauung über das Verh. von Staat und Kirche, Leipzig 1886; Meier, Nechtsleben der deutschen etwang. Landeskirchen, Hannover 1889, S. 22 ff.; Riefer a. a. D. S. 55 ff.). In dieser Sinheit wirken neben einander zwei Gewalten, die zwei Schwerter des Mittelasters; aber dies bedeutet nur eine "Sonderung der administrativen Organisation des einen Körpers"; die bekannten, so oft misverstandenen Ausgewand der Verhalt kallen vielle einen Körpers"; die bekannten, so oft misverskandenen Ausgewand der Verhalt kallen vielle einen Körpers"; die bekannten, so oft misverskandenen Ausgewand der Verhalt kallen vielle kallen vielle der der Verhalt kallen vielle der der Verhalt kallen vielle kallen vielle der der Verhalt kallen vielle kallen vielle kallen vielle der der Verhalt kallen vielle kallen vielle der der Verhalt kallen vielle kallen vielle der der Verhalt kallen vielle kallen viellichen der Verhalt kallen vielle der Verhalt kallen vielle der der Verhalt kallen viellichen der Verhalt kallen viellichen der Verhalt kallen viellichen der Verhalt kallen viellichen der Verhalt kallen viellichen der Verhalt kallen viellichen der Verhalt kallen viellichen der Verhalt kallen viellichen der Verhalt kallen viellichen der Verhalt kallen viellichen der Verhalt kallen viellichen der Verhalt kallen verhalten verhalt der Verhalt kallen verhalten verhalten der Verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verhalten verh rungen Luthers über bas Berhältnis ber weltlichen zur geiftlichen Gewalt follen nicht bebeuten, daß die weltliche Gewalt in der Kirche überhaupt nichts zu schaffen habe, sondern vielmehr, bag innerhalb bes einen Körpers alle Blieber, jebes an feinem Teile, jum Boble bes Gangen zu wirten haben, feines aber bem anderen in feine Rompetenzen eingreifen folle (vgl. namentlich Riefer a. a. D. S. 110 ff.). Die göttliche Bollmacht bes Lehr= 20 standes erscheint banach auf Wort und Sakramentsverwaltung (b. i. die Kirchengewalt im Sinne Luthere) befdrantt, die des Regierstandes auf Aufrechterhaltung rechtlicher und polizeilicher Ordnung gerichtet; bor allem auf Aufrechthaltung ber Gefete Gottes in ben gebn Geboten, also nach beren erfter Tafel speziell barauf, bag unrichtiger Gottesbienst im Lande nicht geduldet werde, woraus im Zusammenhalt mit dem bon menschlicher Kirchenordnung 25 Erwähnten alles wesentliche bes landesherrlichen Kirchenregimentes sich als Konfequenz ergiebt. An biefem Resultate kann burchaus nichts verschlagen, daß die Reformatoren felbst die Stellung ber Obrigkeit nicht fo fehr als eine Quelle von Rechten, als vielmehr als einen Inbegriff von Pflichten, als ein berantwortliches Amt betrachtet baben (worauf Rieker S. 111 Gewicht legt), benn die Erfüllung dieses Amtes förderte alle jene Befug- 20 niffe zu Tage, die wir Mobernen als Ausfluffe eines "Regimentes" zu bezeichnen pflegen. Allerbings finden sich neben dieser Gedankenreihe auch Dokumentierungen von Keimen einer zweiten und anderen Grundanschauung : zwar nicht einer auf bas pastorale Kirchenregiment zurudgreifenden, aber einer, aus welcher unter Umftanden ein presbyterial= synobales hatte erwachsen können. Wir benten bier zunächst an bas Grundprinzip bes 35 Protestantismus, das allgemeine Brieftertum. Denn, wenn es auch richtig ist, daß basselbe von ben Reformatoren nur als religioses Pringip gedacht war (fo bag es ju weit ging, tvenn man früher aus bemselben Selbstwervaltung und Gemeindeprinzip ableiten und als ausgesprochene Lehren der Reformation hinstellen wollte), so heißt es boch ans-bererseits über das Ziel hinausschießen, tvenn Reure, wie Sohm, Kirchent. 1, 510, und wo Nieter a. a. D. S. 79 biesem Gedanten teinersei Bedeutung mehr für das Verfassungsrecht Intekt a. d. D. 18 besein Gebatnen teinere Ingestellung nicht in das Setzialfungsetzbie es Kirche guerkennen twollen, wenn auch zugegeben werden mag, daß die Reformatoren denselben nur vereinzelt in dieser Richtung berwertet haben. (Hir die richtige Wertschäftigung vol. Friedberg, Lehrbuch 4. Aufl. 1, 74; Sehling in der d. JKR 1894, S. 29, und Kirchengesetzgebung unter Moriz von Sachsen, Leipzig 1898, S. 3 ff.) Wenn nach 48 bekannter Lehre der tutherischen Belegitellen die insestellt unzer Zusammenstellung und mit Anführung der betreffenden Belegitellen dei Meier, Lehrbuch des Kirchenrechis, 1869, S. 142 ff.) ber Gemeinde ber Gläubigen, bezw. fich als Gläubige Betennenden als Blaubenspflicht aufgelegt ift, bafür ju forgen, bag richtige Worte- und Saframentsvertvaltung allezeit zur Genüge vorhanden fei, wenn alfo diefe Gemeinde Gott gegenüber Die 50 Berantwortlickeit hierfür trägt (Apol. p. 292 u. 3.), so ergiebt sich, daß sie von gemein-schaftswegen Aussicht zu führen hat, ob dieser göttliche Austrag durch diesenigen, welche sie ju bem 3wede anstellt, fo, bag fie bamit bor Gott befteben tann, ausgeführt werbe; und eine presbyterial-synobale Glieberung des Kirchenregimentes würde auf solche Grunds gedanken sehr wohl zu basieren sein. Aber jene Keime, wenn sie auch in den Symbolen 55 und sonft erkennbar hervortreten, tamen boch bamals nicht gur Entwidelung, weil fie von ber best landesherrlichen Kirchenregimentes, wie sie oben dargestellt ist, für lange beiseite geschoben und niedergehalten wurden. Ober sie wurden, indem man ihnen die Spise umbog, in diesen landeskirchlichen Gedankenkreis selbst hinübergeleitet, so daß man lehrte: ba jedes Glied ber fich glaubig bekennenden Gemeinde gur Erhaltung richtiger und ge- 60

nügenber Bort- und Sakramenteberwaltung nach bem Maße feiner Kraft beizutragen pflichtig fei, ber Landesberr aber ein besonders bobes Mag besfallfiger Rirchenausstattung befige, weshalb er als praecipuum ecclesiae membrum bezeichnet wird, so müsse er auch biefe gefamte bon Gott ibm verliehene Macht jur Erfullung jener Bflicht verwenden. 5 Sierdurch tomme bas Rirchenregiment thatfächlich allein in bie landesberrliche Sand: benn bie Mittel, über die fie berfüge, feien fo ungleich bedeutender, ale die aller anderen Rirchenglieber, bag biefe neben ihr nichts weiter ju thun finden (Luthers Bedenten von 1530, EM gueer, dag diese under ihr inder better at ihm finden (Luipers Sedenten von 1830). Die Jehe bei 4, 179, A. Sm. p. 350 u. f. vo.; Phêjer S. 109 ff., vgl. 27. 36. 46). Die Jebe vom membrum ecclesiae praecipuum ist zwar durch späteren unverständigen Gebrauch 10 hin und wieder verdunkelt, immer aber ist sie Wuch die Voraussehung bedingt, daß der Landseherr seine Regierungsrechte bem tirchtigen Zweef zur Verfügung zu stellen die Macht habe. Dies war in der Reformationszeit und überhaupt so lange man seine Rechte noch als disponible Privatrechte betrachtete und behandelte, ber Fall. Dagegen ift es nicht mehr ber Fall nach heutigem Staatsrechte, wo bie Regierungerechte bes Lanbes-16 herren öffentliche Gewalten sind, die nicht weiter reichen, als die entsprechenden regieramt= lichen Bflichten. Die Lehre vom membrum praecipuum ecclesiae ift also antiquiert und für die heutige Brazis ohne Bedeutung. Dagegen bilbete fie mit der Custodia prioris tabulae bis gegen Mitte bes 19. Jahrhunderts formell die pringipielle Grundlage, aus welcher bas lanbesberrliche Rirchenregiment erflärt, als Teil bes lanbesberrlichen Amtes 20 und baher ale ein Stud ber Landeshoheit angesehen ward. Wenn Sohm a. a. D. S. 573 ff. gwifchen beiben Lehren einen Unterfchied in ber Beife tonftruieren will, bag bie custodia utriusque tabulae nur eine rein negative, formale Thatigteit ber burgerlichen Obrigkeit bedeute, die biefer als Saupt bes burgerlichen Gemeinwefens gutomme, bie Pflichten als praecipuum membrum bagegen aus ihrer Stellung in ber Rirche ab-26 zuleiten seien, so trägt Sohm bamit in unzuläffiger Beise bie moberne Borftellung bon Staat und Rirche als verschiebener sozialer Einheiten in die Gedankenwelt der Reformation hinein (hgl. Niefer a. a. D. S. 107). Außerbem ist es gewiß unzutressend, daß die eustodia utriusque tabulae die Obrigseit nicht auch zu einem positiven Handeln in Sachen ber Religion und ber Rirche verpflichtet und berechtigt habe. Man vergleiche Beso weisstellen, wie die von Rieker S. 108 mitgeteilten, oder folgende: "Da der barmherzige Gott", sagt die mecklenburgische Bisitationsinstruktion von 1557, "von einer jeglichen Obrigfeit mit großem Ernst Erforderung thut, daß fie feine gottliche und rechte Lehre ben Unterthanen treulich predigen und vortragen, auch driftliche Ceremonien aufrichten, und bagegen unrechte Lehre, so bem göttlichen Worte zuwiher und ungemäß, und alle unchrifts 35 lichen Ceremonien abschaffen sollen 2c." Die bekannte Bestimmung bes Augsburger Religionefriedene von 1555, welche frater mit der Formel cujus est regio ejus est religio ausgebrieft zu werden pflegte, hat nichts anderes im Sinne, als daß sie jeder Landesobrigfeit ermöglichen will, jener "Erforderung" nachzufommen. Die Meinung des 17. Jahrhunderts geht z. B. aus einer zu den weitfallichen Friedensberetandlungen gehö-so rigen Gesamtertsätung der Evangelischen vom November 1645 (d. Meiern, Wester, Briedenshandlung, 1, 817. 822, vgl. 2, 529. 4, 55 ff.) hervor, in ber es heißt : "daß die Bestellung und Anordnung bes publici exercitii religionis, Kirchenordnung und Ceremonien, und was dem ferner anhängig, immediate von dem jure territoriali", d. i. der Landeshoheit, "bependiere", daß "die eura religionis und derfelben Bestellung dem domino 45 territorii gebühre". Der weststälische Friede selbst (J. P. O. a. 5 § 30) sagt hiere mit übereinstimmend, daß diese Besugnis den Landesherrschaften "ex communi per totum imperium hactenus usitata praxi" ben Lanbesherrschaften "cum jure territorii et superioritatis" justebe. War bas Rirchenregiment aber eine Funktion ber Landeshoheit, fo erstrectte es fich auch über alle biefer letteren unterftellten Unterthanen, 50 einerlei, ob fie Mitglieder ber Landestirche waren ober nicht. In biefer Konfequenz ift es keineswegs erft burch ben Territorialismus, sondern schon auf Grund ber custodia ber erften Tafel geltenb gemacht worden, und zwar g. B. in Preugen noch burch Friedrich ben Großen (Laspepres, Katholische Kirche Preugens S. 770 ff.; Mejer, Die Propaganda 2c., 2, 165 ff. 353 ff. 445 ff. 472).

55 Andes berächerte sich, nachdem Ansänge davon schon früher sich gezeigt hatten, seit Mitte vorigen Zahrhunderts mehr und mehr der Geschiedunghnit, aus welchem regierungsseitig das Archenregiment gesandhabet ward. An Setelle voer Intention, die erste Tasel der zehn Gebote aufrecht zu halten, trat, indem der Territorialismus zur Herrichaft gelangte, das humaniktich-politische Motte, der Staat möchte auch erligiös eine Eine veit sein, damit Ruhe und Kreite, die obeit sein, damit Aube und Kreite, die obeit sein, damit Aube und Kreite, die obeit sein, damit Aube und Kreite, die oberstellen Endzievede des Etaates (Nieter a. a. D.

S. 256) erreicht werben, und wurde, als eine weitere Fortentwickelung vielmehr bas Tolerangpringip jur herrichaft brachte, später von den heutzutage diese Seite des Staatslebens bestimmenden Gesichtspunkten der Gewissensfreiheit abgelost. Bu dem hierdurch entwickelten Grundjage ber Karität kam die Umwandlung des Kirchenbegriffes durch die naturrechtliche Schule: die Kirche ist nicht mehr eine von Gott gegründete Stiftung, son- 5 bern eine Benoffenschaft, ein Berein im Staate. Debrere nebeneinander im Staate gleich= berechtigt bestehende Rirchen konnen aber bon ber Staatsregierung auf Die Dauer nur als Bereinöfirchen behandelt werden, die sich im wesentlichen selbst regieren; und ist eine lutherische darunter, so schrumbst auch dieser gegenüber das dem landesberrlichen Amte inwohnende ihr zugewandte Regierungsrecht konfequenterweise zur blogen Rirchenhoheit (jus 10 circa sacra) jufammen, Die ihrem Wefen nach Bereinspolizei ift. Es ericeint bies um fo gerechtfertigter, feit die neue Berfaffungsentwickelung bahin geführt hat, daß birett auf bie Handhabung der Gefetzebung und gewisser anderer Einzelrechte der Regierung, indirekt aber auf deren gesamten Umfang die Volksvertretungen maßgebenden Einfluß gewonnen haben, an biefen, also ben Reformierten, Katholiten und Richtchriften, die im Landtage 15 sind, gleicher Anteil, wie den Lutheranern, jukommt, und ein solcher Einfluß von Nicht-angehörigen der lutherischen Kirche sich mit deren versassungsmäßiger Parität doch nicht verträgt. Auch sinden sich allenthalben Ansätze zu einer derartigen folgerechten Umsetzung bes lanbesherrlichen Rirchenregimentes in genoffenschaftliches Gelbstregiment. Borbin ift bemerkt worben, daß es hierzu an reformatorischeologischen Anfnipfungen nicht fehlte 20 und daß das Beispiel ber calbinisch-reformierten Kirche nahe lag, wenn auch beffen bogmatische Anknupfungen nicht vorhanden waren. Und in ber That findet sich, sobald bie tollegialistischen und tonftitutionellen Staatsgebanten machtiger wurden, hier früher, bort später, hier mehr, bort minder burchgeführt, daß auch in ber lutherischen Kirche Die Bemeinden presbyteriale Rirchenborftanbe erhalten, als Bertretungen größerer Rirchenfreise 26 aus Deputierten biefer Presbyterien Synoben fonftruiert werben, endlich eine Landessynobe, ober wo, wie in Breugen, verschiedene lutherische Denominationen bestehen, eine Synobe ber Denomination als Gesamtreprafentation ber betreffenben Rirche eingerichtet wirb. Die lutherische Rirche gewinnt also die vereinstirchliche Organisation, vermöge beren fie fich felbft zu regieren bermag.

Allein historische Entwickelungen bewegen sich nicht in einfacher logischer Konsequeng. Un feiner Stelle ift bis jett bas Rirchenregiment an bie fo organisierte Benoffenschaft bereits übergegangen, vielmehr ift es glienthalben noch in landesberrlicher Sand, und Die Spnoben haben baran bis jett blog einen ber landständischen Teilnahme an Ausübung bes Staatsregimentes vergleichbaren Anteil, ber nur darin fast allenthalben weiter als ber 26 parallele landständische geht, daß gewisse wichtigfte Berwaltungsatte vor ein aus ber oberften landesherrlichen Rirchenbeborbe und bem oberften Spnobalausschuffe, bezw. bem Provingialkonfistorium und bem Provingial-Spnobalausichuffe gemischtes Rollegium au gemeinschaftlicher Beratung und Beschlußsaffung überwiesen find, also burch landesberrliches und Bereinstirchenregiment gemeinsam erledigt werden (Mejer, Lehrbuch b. Rirchen- 40 rechts, 1869, S. 243, Rot. 4 und von neueren Gefeten die Breug. Rirchengemeindes und Shnobalordnung bom 10. Sept. 1873, § 88, unt. 6; General-Synobalordnung bom 20. Januar 1876, § 36). Auch kommt bor, daß die Superintenbenten ichon nicht mehr landesherrliche, sondern ftatt beffen synodale Beamte find. (Uber Die thatfachliche Geftaltung bes Rirchenregimentes in ben einzelnen Landesfirchen wird bier nicht weiter referiert. 45 Man pgl. Friedberg, Das geltende Berfassungsrecht ber et. Lanbeskirchen in Deutschland und Desterreich 1888; Riefer a. a. D. S. 333 ff.) — Daß in biesem Maße und 3ugleich in ber bamit zusammenhängenden landesberrlichen Ernennung von Synobalgliedern, Die bem Grundgebanken bes Synobalivesens gleichfalls wiberspricht, bas Kirchenregiment bes Landesherrn staatsseitig noch selfgehalten wird, konnte zwar blog als Sache bes Über- 50 ganges erscheinen, hat aber auch selbstständig einen doppelten und ausreichenden Grund. Regativ darin, daß der Staat die gemeinschäbliche Berwirrung nicht einreißen lassen kann, velde entstehen würde, wollte er die seit mehr als brei Jahrhunderten gewohnte Regie-rungsform der lutherischen und deutschereformierten Kirche plöglich ändern; positiv darin, daß in Ländern mit nicht unbedeutender evangelischer Einwohnerschaft der Staat im In- 86 tereffe bes öffentlichen Bobles ben großen sogialen Ginfluß auf religiöse und sittliche Boltsaustände, welchen bas Rirchenregiment verleibt, in seiner Sand au behalten nötig findet. Das eine wie bas andere Intereffe ift ein staatliches, und andere als Staatsintereffen hat ber Staat auch nicht ju vertreten: aber namentlich bas zweite erkennt Bebeutung und Natur ber Rirche an und verbindet ben bas Regiment berfelben festbaltenden Staat, es biefer 60 Natur gemäß zu führen und von Einwirkungen, die ihr entgegen sind, frei zu halten. Allerdings liegen bier Schwierigkeiten nach beiden Seiten hin, die man dann duch die Art der Einrichtung der kirchenregimentlichen Behörde zu bermeiden oder dog zu mildern gesucht hat. Aber im allgemeinen kann für die Gegenwart als beiderseits anerkannt bes zeichnet werden, daß bie derr Staat in angedeuteter Weise der Kirche bedarf, so für jett is Kirche auch des Eatates nicht entbehren kann, und daß Kirchenfreundliche wie Staatsfreundliche von Staatsfreundliche dahin zu streben haben, die seit zweisundert Jahren Schritt für Schritt näher gerückte und die kleicht nicht vermeibliche Lösung des Verhältnisses möge retardiert werden, wie immer mödlich.

wie immer möglich. Nachbem bie Entwidelung biese Bahnen beschritten hat, ift es allerdings nicht mehr angängig, die Stellung des Landesherrn in der eb. Kirche, das landesherrliche Kirchen-regiment als einen Bestandteil der Landeshoheit, als ein rein staatliches Amt zu bezeichnen. Man thut baber richtiger, tollegialiftischen Gebanken Rechnung tragend, bas Hecht bes Lanbesberrn als ein historisches Annexum jur Staatsgewalt ju fonstruieren, 15 als ein Recht, welches begrifflich ber Staatsgewalt nicht immanent ift, andererfeits aber nur von bem Trager ber Staatsgewalt ausgeübt werben fann. Ginen abweichenben Standpunkt nahm Dejer in ber fruheren Auflage ber Realenchklopabie ein. "Benn man, so sagte er, seit die berührte Sachlage immer unverkennbarer warb, unternommen hat, bas lutherische (und beutsch-resormierte) Kirchenregiment als ein nicht staatliches, sondern 20 bem Lanbesherrn ale ein besonderes, neben feiner Staatsgewalt auf felbstftandigem Grunde austehendes Recht zu charafterisieren, so ist das fein glüdlicher Bersuch. In ihrer Eigenschaft als Landesherren und in keiner anderen haben es die deutschen Territorialherren zur Zeit der reformatorischen Entstehung der Landeskirchen überkommen: damit sie es beute auf einer anderen Basis besäßen, müßte biese Beränderung historisch und rechts-25 genügend motiviert sein: aber an seder solchen Motivierung sehlt es." Hierzegen ist zu bemerken. Lon irgend einer Veränderung kann überhaupt keine Rebe sein. "Historisch" hat sich nichts geanbert. Die Thatsache, daß die Landesherren bas Regiment ausüben, ift unverrickt die Jahrhunderte hindurch dieselbe geblieben, und ebenso die historischen Ursfachen dieser Schweinung. Mejer fährt aber fort: "Sich lediglich formell, wie Nichter so will, auf das wohlerworbene Recht zu berufen, geht nicht an, denn nicht um dies historifche Recht, bas niemand bezweifelt, sonbern um feinen Grund handelt es fich. Die 3bee bes praecipuum ecclesiae membrum ift, wie sich oben gezeigt hat, zur herstellung eines folden Grundes heute unbrauchbar. Die ehemals, als ber Kollegialismus herrichte, beliebte poetische Licenz ber Unterftellung eines stillschweigenben Bertrages, burch ben bas as landesberrliche Rirchenregiment begrundet mare, ift bei bem beutigen Stande ber biftorifchen Kritif nicht mehr möglich. Andere Grunde aber bat man nicht vorbringen können, und muß, wenn man fich nicht täuschen will, einräumen, bag bas lutherische Kirchenregiment, wie es bie Beschichte ber Landestirchen aufweift, tein sogenanntes innerfirchliches Umt, fonbern ein ftaatliches Umt an ber Rirche ift.

auch Riefer, S. 472 ff., Simons, Freikirche, Volkskirche, Landeskirche, Freiburg 1895 u. a.; bagegen mit Necht anderer Ansicht Friedberg, Lestvoid 4. Aufl. S. 1883. Endlich ist auch nicht zu unterschäßen, daß von der obigen Konstruktion aus der Grundslas der Naritätives Staates den verschiedenen Religionsgesellschaften gegenüber als gewahrt erscheint, während diese Grundprinzip des modernen Staates nach der anderen Aufsassung als inicht undebenklich zu Gunsten der ein. Kirche modifiziert sich darstellt. Man kann deskalb auch Riefer nicht beitpslichten, wenn er die Unterscheidung von ius eirea und in saara als

für bie Gegenwart wertlog bezeichnet.

Die Erkenntnis von ber Beränderung der Sachlage wurde insbesondere badurch geförbert, daß in den Jahren 1848—1849 zu erwarten stand, dere Staat werde nach ameri- 10 kanisch-belgischem Muster die Kirche sich selbst übertalsen, wo sie sich dann de selbst übertalsen, wo sie sich dann ababurch in keine Berlegenheit, denn sie hatten übre dogmatisch-fundamentierte kamen dadurch in keine Berlegenheit, denn sie hatten übre dogmatisch-fundamentierten Regimentseinrichtungen. Dagegen entstand für bie lutherische und bie beutschereformierte Rirche bie Aufgabe, indem fie erwogen, wie ftatt bes ftaatlichen Rirchenreginents ein Bereinstirchenregiment is ju geftalten fein werbe, fich über beffen pringipielle Grundlagen flar ju werben. Go trat bamals die Frage ber theoretischen Begrundung bes Rirchenregimentes noch in anderer, als bisheriger Art, in ben Borbergrund. Es batte nabegelegen, anguerkennen, bag eine protestantische Bereinstirche, ba sie bas vorreformatorische und katholische Dogma vom gottbevollmächtigten feelforgenden Kirchenregimente nicht besitt, nicht wohl eine andere Ber= 20 faffung haben tann, als eine in irgendwelcher Form presbyterial-fynobale, baß fie alfo auch ein ihr entsprechendes Rirchenregiment einrichten muß, für bas in bem früher in biefer Richtung erwähnten reformatorischen Theologumenon eine Unknüpfung gelegen batte und in welchem ben Beiftlichen als Lebramtsträgern wie als Sachtundigen eine ausgezeichnete Stelle zu fichern gewesen ware. Allein einmal ergab fich praftifch febr balb, bag 25 bie fich anbahnenbe Bereinsverfaffung junadift nicht an Stelle ber lanbestirchlich : tonfiftorialen, sondern nur neben biefelbe treten werbe, was als ber Lage entsprechend mit Recht von vielen Seiten befürwortet wurde, aber auch auf die theovetische Untersuchung von Ginfluß war (z. B. bei Richter und ebenso bei Köfling, Grundsäße evangelisch-lutherischer Rirchenversaffung, 1850, einer Schrift, bie viel gewirft hat), zweitens aber war die Art, 30 wie bamals die Einführung reiner Presbyterial:Synobalverfaffung betrieben warb, fo unverständig und firchenfeindlich, daß fie viele Freunde ber Rirche, besonders die geiftlichen, in bas entgegengesette Lager trieb und unter Die Führerschaft Stahls icharte. Stahls obengenanntes Buch von 1840 war offenbar bervorgegangen aus einem tontreten Bedurfniffe ber baberischen evangelischen Landestirche. Dieselbe stand unter einem verfassungsmäßig 85 für "felbsiständig" erklärten Oberkonsistorium, das aber in der That nicht selbsiständig, sondern in allen Dingen, in welchen oberste Konsistorien sonst abhängig zu sein pslegen, auch seinerseits und von einem tatholischen Landesherrn abhängig, ja sogar in den wich= tigften Angelegenheiten bem Staatsministerium bes Innern untergeordet war (II. Unb. jur II. Berf. Beilage § 19). Es tam barauf an, eine Grundlage zu finden, auf welcher 40 bas Oberkonfistorium auch bem Ronige gegenüber seine Gelbitftanbigkeit behaupten konne. Eine presbyterial-synobale Gubstruftion war in brauchbarer Weife weber vorhanden, noch voraussichtlich bald entwidelbar, noch auch Stahls firchlichen Sympathien entsprechenb. So gelangte er an ber Sand einer einseitigen Bieberaufnahme von Teilen ber Dreiftanbelebre, namentlich nach Johann Gerhard, mittelft Betonung ber felbstftaudigen göttlichen Bollmacht 45 bes geiftlichen Amtes babin, ben geiftlichen Mitgliebern auch bes Oberfonfistoriums eine pringipielle Gelbstftanbigfeit zu vindigieren. Er bertidfichtigte nicht, bag Johann Gerhard bon ber Boraussetung landesfirchlicher Buftanbe unter einer bie Custodia primae tabulae übenden Landesberrichaft ausgeht und feine Lehren fich baber auf moberne Buftanbe, wie in Babern, nicht ohne weiteres anwenden laffen; er fannte nicht die bamals so noch wenig erforschte Geschichte ber alteren ebangelischen Rirchenverfassung; aber mehr als in biefer Untunde lag ber Grund jenes Nichtberudfichtigens in einer in ben Busammenbangen, die er vermöge feiner Jugenbbilbung mit ber romantischen Schule hatte, wurzelnben mittelalterlichen Befangenheit in ben borreformatorifchen Rirchenregimentsgebanten. Bas in der erften Ausgabe seines Buches ihm und anderen noch nicht so beutlich her= 55 vortrat, hat er fpater (Luther. Rirche und Union, G. 274 f.) ausbrudlich ausgesprochen: bie Lehre bom feelforgerifchen bifchöflichen Rirchenregimente fei fcbriftgemag, Die Bekenntnisichriften ber lutherischen Kirche seien in biefem Luntte ber Berichtigung bedurftig. Wenn man bon biefen hateren Außerungen aus die frühere Schrift betrachtet, so erkennt man bie gleichen Motive auch in ihr. In eine Zeit fallend, two feit bem Regierungewechsel in co

Preußen evangelisch-firchliche Berfaffungsfragen anders als bis babin in ben Borbergrund traten, mit aufrichtigem Bergensanteil gut geschrieben, ausgestattet mit bem Scheine bistorijcher Begrünbung, anregend wie fie war, und bald von Hengftenbergs ebangelijcher Kirchenzeitung auf den Schild gehoben, fand fie von vornherein viel Anklang, und als feit 5 1848 Stahle Unsehen als politischer Parteiführer bingutam und feine Meinung auch bon ber Rreuggeitung querit nicht ohne irvingianischen Sintergrund als echt konservative vertreten wurde, scharten fich unter ihrer Autorität gablreiche Manner ber firchlichen und politischen Rechten. Ramentlich von nicht wenigen Geiftlichen, Die von ber 1848er Art bes Berlangens einer Presbyterial- und Synodalverfassung erschreckt waren, weil fie tief 10 die Mangel ber landestirchlichen Gemeinden einpfanden und die ichlimmen Folgen er-tannten, welche es gehabt haben würde, solche Gemeinden ohne weiteres als Gesinnungsgemeinden einer Bereinskirche zu behandeln, wurde fie ergriffen als bas geeignete Mittel, ben geistlichen Clementen einen an der Leitung firchlicher Angelegenheiten ihnen gebühren-ben Anteil zu sichern. Hatte Stahl die Konsequeng gezogen, welche bei seiner Annahme e eines gothgeerbneten seelogegrischen Kinchenzeignnents aulest unvermeiblich ist, daß bas landesherrliche beseitigt werben musse, so wulde wielen feiner gangen und halben Anhänger nicht entgangen sein, daß nur dann, wenn das entsprechende katholische Dogma im brotestantischen Bolke erft Glauben gefunden hatte, ein pastorales Rirchenregiment möglich war, daß aber ein folder Glaube weber borbanden fei, noch gelehrt werben tonne, weil 20 er die Abwendung vom Protestantismus einschließt; wie wir in neuerer Zeit als Symptom einer folden Abwendung die frankhafte Sympathie eines nicht geringen Teils Diefer Schule mit ben Souberanitatsforberungen ber Ultramontanen zu beklagen haben. Aber foweit gingen weber Stahl noch jene Unhanger. Bielmehr begnügten fie fich bei Geft= ftellung ber landesfirchlich-konfiftorialen Organisation ber Kirchenregierung, Die Kirche nichts-25 bestoweniger als ihrem intvohnenden Wesen nach auch in ihrem Regimente selbstständig und vom Staate unabhängig zu behandeln, den Staat aber als durch seine Schutpflicht von ihr abhängig. Die Rirche sollte die Lorteile der freifirchlichen zugleich und der landesfirchlichen Stellung jum Staate genießen. Mie tief man in bergleichen sich eibst wie berbireten Ihre eine Anne Staate genießen. Mie tief man in bergleichen sich eibst wie berbireten Ihre ein in hannever bereits um Ende bes fünfziger Jahre gehegter, obwohl erft 1869 f. zu öffentlicher Berhandlung gekommener Man zur Stiftung eines landesherrtiden, aber als solches vom Landesherrt unabhängigen, felbftftanbig regierenden und über Staatshilfe verfügenden Landestonfiftoriums. Die betreffende Litteratur der fünfziger Jahre ins einzelne zu verfolgen, ist hier nicht der Ort. S. die Artikel "Kirche" oben S. 342, 50 und "Geistliche" Bo VI S. 468, 8. Dit 1860 begann die lutherische Rirchenregimentsfrage auch in einem rein freifirch= lichen Kreise erörtert zu werben, und es hat ihr das zu wesentlicher Förderung gereicht.

Die Genoffenschaft ber "bon ber Landesfirche fich getrennt haltenden", feit 1845 burch eine Generaltonzession staatlich anerkannten Lutheraner hatte von Unfang biefer Unerkennung an eine presbyterial-fynodale Kirchenverfaffung, nach welcher bas oberfte Kirchen-40 regiment burch einen Ausschuß aus ber Generalspnobe, allerdings mit lebenstänglichen Ernennungen — das Oberfirchenfollegium in Brestau, — geführt wurde. hier wurde die Frage dadurch angeregt, daß Källe, in denen den Anordnungen dieses Kollegiums nicht gehorcht ward, die Rotwendigkeit zeigten, ihm ein Exelutivmittel zu sichern. Es ware vielleicht zu finden gewesen durch Benutung der Kategorien bes Privatrechts, aber eines-45 teils feste bas Einrichtungen, die nicht borhanden waren, voraus, und andernteils entsprach es nicht ber Befinnung ber Befellichaft, die fein ftaatliches, fonbern ein firchlich-fogiales Mittel verlangte. Dann war das einzig anwendbare Kirchenzucht und eventuell ber Bann; beibe jedoch konnten an sich nicht gegen bloge foziale Unfügsamkeiten, sondern nur gegen wirkliche Gunben angewandt werben. Es fragte fich alfo, ob bem Rirchenrechte nicht ge-50 horden folde Sünde fei. Sünde ift, was gegen Gottes Gebot geht; sonach tam es darauf an, das durch bergleichen verletzte Gebot zu finden, und da dies tein anderes als das vierte fein konnte, ju untersuchen, ob nach lutherischer Rirchenlehre bem Oberkirchenkollegium eine Stellung gutomme, wie Eltern, Seelforgern und Dbrigfeit, ober mit andern Worten : bem Bereinsfirchenregimente bie gleiche Dignitat, wie bem landesberrlichen. Dies beant-55 twortete bas Obertirdentollegium mit Ja, ein Teil ber ihm unterftellien Baftoren und Gemeinbeglieber mit Rein, und es ist zuleht eine Sciffion baraus entstanben. Litterarischer

Hauptvertreter des Ja war Husche (Borläufige Schutzwehr gegen die neue Lehre des Baltor Diedrich 2., 1861; Die streitigen Lehren von der Kirche 22., 1863), von dem und seinen Anhängern selbstwerständlich durch obige Motivierung nicht behauptet werden soll, so ihre Meinung habe Zwecknäßigkeitsgründe; vielnehr ist sie unzweiselschit ihre innigste Ueberzeugung; aber es ift im Intereffe ber Sache, nicht zu überfeben, welche praktifche Bufammenbange biefelbe bat. Sufchtes Begrundung, Die im wefentlichen übereinftimmt mit ber unter ben landestirchlichen Theologen gleichzeitig von Kliefoth (Acht Bucher von ber Rirche, 1854, C. 397f., 490, vgl. 417 und etwas mobifigiert in einem Bortrage über bas landesherrliche Rirchenregiment bei Moser, Allg. Kirchenblatt, 1861, S. 479 f., auch in 5 besondern Abdrücken, Schwerin 1861) vertretenen, greift mit Stahl auf die vorresormatorische Anschauung gurud, indem fie annimmt, daß ber von Chriftus ben Aposteln gegebene Auftrag ben Lehrauftrag und ben firchenregimentlichen zusammenbegriffen habe. Wenn Kliefoth babet auf 1 Ko 14, 40, "Laßt alles ehrlich und ordentlich zugehen", Gewicht legt, so ist auf der Hand, daß daß Wort keinen Auftrag, sondern eine Vorschrift enthält, also nicht hergehört. 10 Darin aber weichen Rliefoth und Sufchte von Stahl ab, bag im Laufe ber hiftorifchen Entwidelung die Trager jenes ursprünglich einen Auftrages, ohne die göttliche Ordnung ber Rirchenstiftung zu verleten, fich in befondere Trager bes Lehramtes und besondere Trager bes Regieramtes geschieben haben, beibe in göttlicher Bollmacht hanbelnb. Den Aposteln seien im Rirchenregimente Babst und Bifchofe, biesen bie Lanbesherren, biesen in bem Rirchen- 15 freise ber Altlutheraner bas Oberfirchentollegium gefolgt, und burch rechtsgenügende Thatfachen könne bies Regiment auch noch auf andere Träger übergehen; immer aber bleiben biefelben im Auftrage Gottes, und wer ihnen nicht gehorsamt, verlett bas vierte Gebot, wird also mit Fug in Kirchenzucht genommen und eventuell exfommuniziert. — Unmittels barer haben fich Bilmar und die Bilmarianer (Sauptvertreter: Saupt, Der Epiftopat ber 20 beutschen Reformation, 1863 f., eine Schrift, Die viele thatfachliche Brrtumer enthalt) an Stahls Meinung gehalten; aber in Widerspruch mit ber lutherischen Rirchenlehre find Rliefoth und Huschte nicht weniger als fie; benn in der That behaupten sie, daß die vorreformatorischen Bischöfe ihr Kirchenregiment divino jure gehabt hatten und AC. 28 lehrt das Gegenteil. Daß, wie von ihnen und andern angenommen wird, die Kirchen 25 regimentslehre ein durch die lutherischen Bekenntnisschriften offen gelassener Lunkt sei, ist regimentstetze en duch die unterligen serentimissischten lissen geauseiter plant sei, sin nur sormell, nicht ber Sache nach wahr; benn durch die Art, twie sie a. D. und sonst der vorresormatorischen Meinung widersprechen, wird jede Art Repristimation derselben außgeschlossen. Se ist ein Vorzug Stahle, daß er sich hierüber keine Justipionen gemacht hat. — Bon der Bersolgung naheliegender Konsequenzen darf hier ebenso, wie von der vorseren, in Vertress der ebenso, wie der verweisung auf den Artikel über das Kollegialssystem genigt. Man nuß einräumen, daß als Freilirchen bie fatholische sowohl wie die calvinischereformierte außerlich burch die dogmatische Begrunbung ihres Rirchenregimentes gunftiger als bie lutherische gestellt find; bagegen ift es innerlich ein größerer Borgug ber letteren, daß fie nicht nötig hat, Thatfachen zu behaupten, 95 bie nicht zu erweisen finb.

Seit 1866 trat die theoretische Untersuchung der Kirchenregimentsfrage zurück, dagegen machte die praktische Fortentwickelung durch Ausgestaltung der preußischen und anderer Spnobalversassungen die wesenlichsten Fortschritte (vogl. dafür Friedberg, Bersassungen, welche mit den von der katholischen Kirche verfolgten Unsprücken der Gelährungen welche mit den von der katholischen Kirche verfolgten Unsprücken sozialer Selbstitändischei gemacht wurden, erregten dem Freistrechenvossen auch aus wir wie der Verfolgten Und und wie werten dem Kreistrechenvollen auch auf wir werden der Verfolgten der Verfolgten der Verfolgten und auf wie verfolgten der Verfolgten der Verfolgten der Verfolgten verfolgten der Verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgten verfolgte

protestantischer Seite neue Gegner und verschafften bem landesberrlichen Rirchenregimente um fo mehr Anerkennung, als die evangelischen Bertreter bes feelforgerischen ihre Berwandt= Schaft mit Rom nicht verleugneten. Denn barüber barf man fich keiner Täuschung bingeben, daß die auf größere Sclbftftandigfeit ber eb. Rirche gegenüber bem Staate gerich-5 teten Bestrebungen - wie g. B. die an ben Namen bes Freiheren bon Sammerftein gefnühfte Betwegung — im letzten Endziele auf Beseitigung des Landesbertlichen Kircherrezimentes hinauskaufen. Wenn in neuere Zeit die Theorie des Kircherrezimentes von theologischer Seite (Seitenmeber, Der Begriff des Kircherrezimentes beleuchtet e., 1879) wieder eine, diesmal vorzugsweise mit exegetischen Witteln, dagegen obne Anknüpfung an die bisherige 10 Doftrin und mit Beiseitesegung der Geschichte operierende Bearbeitung gesunden hat, so wird sie dadurch schwerlich gesorbert werden, und wenn Sohm (Kirchenrecht, 1892) das landesberrliche Kirchenregiment wie bas Kirchenrecht als im Wiberfpruche mit Luthers Bebanken stehend ein Brodukt bes Kleinglaubens der Epigonen genannt hat, so hat bie jungfte juriftische Behandlung bes Gegenstandes von Riefer mit Recht ben Nachweis geliefert, 16 daß vielmehr das Gegenteil richtig ist, daß gerade die intimste Berbindung der weltlichen Obrigkeit mit ber Rirche ben Gebanken Luthers entspricht. "Go lange es ber Staat als feine Aufgabe anfieht, den Interessen des Evangeliums zu dienen, so lange die weltliche Obrigkeit eine christliche Obrigkeit ist und mit ihrem starken Arme die evangelische Kirche jouist und ferdert, kann sich diese ihm rubig anvertrauen" (Riefer a. a. D. S. 482).
20 Je mehr dies der Fall, um so mehr nähert sich die wirkliche Gestaltung der Dinge den Idealen Luthers, welche in dem Grundgedanken gipfelten: "Christus hat nicht zwei noch aweierlei Körper, einen weltlich, ben andern geiftlich: Ein haupt ift und Einen Körper bat er. . . " (Dejer +) Gehling. .

Rirdenstrafen f. Bann Bb II S. 381,44 und Gerichtsbarkeit, kirchliche 25 Bb VI S. 585.

Rirdjentag, ber beutsche ebangelische, war eine auf bem Grunde ber reformatorischen Befenntniffe ftattfindende periodifche Berfaminlung beuticher ebangelischer Dlänner ber lutherischen, reformierten und unierten Kirchen, sowie ber Brüdergemeinde. Er ist im Jahr 1848 entstanden. Aus dem mächtigen Triebleben jenes Jahres tauchten für bie 30 Bestaltung ber firchlichen Dinge borgugsweise bier treibenbe Gebanten empor, die gur Gründung des Kirchentags führten. Zuerst flammte in der allgemeinen Welterschütterung die Hoffnung auf die Einheit Deutschlands wieder auf, und neben dem politischen Einheitsstreben war die Sehnsucht nach Zusammenfassung der deutschen evangelischen Kirchen-träfte lebendig. Sodann mußte die Kirche, da es den Anschein hatte, als ob der Staat ss sein altes Verhättnis zu ihr lösen wolke, die es veil Angen nute, und vo der Anders gelte als die Verhättnis zu ihr lösen wolke darauf bedacht sein, sich selbst zu verkässend grundstürzend sich geberdete, alle Gläubigen der deutschen ernagelischen Arche zum Kampfe wider ihn zu sammeln. Endlich schrieen die Notstände im Volkseben zum himmel und für die edungsliche Kirche war der werden der vernenden, ob sie noch seines Erdarmen mit 40 dem Volksebe, das neben dem versöhnten Gewissen einst die Wurzel getwesen, aus welcher die Kirche ber Reformation herborgewachsen. Die Entstehung des Kirchentags lag bamals in der Luft. In den Rreisen der gelehrten Theologen, welche sich bewußt geblieben, daß die Theologie ein Biffen für die Geftaltung, Leitung und Belebung ber Rirche fei, wie in ben Kreifen ber praftifchen Beiftlichen, Die einen Janumer um bas Bolf 45 fühlten, war ber Drang gleich machtig, sich zu sammeln, zu klaren, zu befestigen und bem beutschen Bolke in einer gefährlichen Krife mit ber Predigt bes Borts und ber That zu bienen. Alles Lebendige in der Kirche, mochte es aus bem Borfaal ber Bobenfchule ober aus bem Konbentitel ber Stillen im Lande ftammen, brangte fich hervor, und wo in einer Konfereng ein Banier aufgestedt war, eilten bie Manner bergu, mit ben Beiftlichen 50 die firchlich gesinnten Laien. Giner ber damals mit warmster Erregung gehaltenen firchlichen Konferenzen, ber Cambhofelonferenz bei Frankfurt a. D., war es beschieben, bie Werkstätte zu sein, in welcher ber Gebanke bes Kirchentags seine Ausgestaltung empfing. Für das Zustandekommen besselben war Phillipp Wadernagel in hervorragender Weise thätig. Als der eigentlich repräsentative Mann aber für das ganze Unternehmen erscheint ss von Bethmann-Sollweg, der icon auf dem ersten Rirchentag prafidierte, eine Zeit lang mit Stahl gemeinsam die Leitung in den Sanden hatte, aber nach Stahls Zurudtritt bis zum letzten Kirchentag demselben seine edle Kraft schenkte: das ideale Bild eines evangelischen Laien, durch Befig, Stellung, Gelehrsamkeit bervorragend, in Saltung, Rebe, Sobeit ber

477

Anschauung vom Geisteshauche getragen, in den Kreisen der Erweckten einst als Jüngling geistlich genährt, so frei wie fromm in seinem Glauben, auch auf der Höhe des Lebens

bemutia und einfaltig wie ein Rind.

Bu Ende bes Monate April 1848 hatte von Bethmann-Sollweg, damale Brofeffor ber Rechte an der Universität zu Bonn, als "Manuftript für Freunde", nachher auch s burch ben "Buchhandel, ben Borichlag einer ebangelischen Rirchenversammlung im laufenden Jahre 1848" ausgeben laffen. Er wollte durch diefen Borfchlag einen "Aufruf an alle ebangelische Chriften beutscher Nation zu einer ihre Gesamtheit barftellenden Bersammlung" veranlaffen. Gine Anzahl evangelischer Manner, welche bas Bertrauen ber Kirche hatten, follte fich an die Spite stellen und die Einladung an diejenigen ergehen laffen, "welche 10 sich eins wissen als Glieber an bem unsichtbaren Rirchenbaupte, Jesu Christo". Buge wegen bes schlechten Bucherns mit bem Pfunde ber bor breißig Jahren empfangenen Beiftesausgiegung; Bitte um Rraft und Beisheit, namentlich wegen ber Neugestaltung ber Kirche; Grundung eines bleibenden Mittelpunkts für die ebangelische Kirche Deutsch= lands in ber Wiederholung ber Berfammlung - bas waren die ausgesprochenen Biele. 16 Als ber Aufruf in die deutschen Lande ging, hatten an einer andern Stelle unabhängig bavon andere Manner verwandte Gedanken bewegt. Philipp Badernagel, damals in Wiesbaben, beriet mit zwei befreundeten Beiftlichen, bem Pfarrer B. Beller gu Rleinheubach a. M. in Babern und dem Pfarrer Dr. Saupt, bamals zu Riniborn im beffischen Obenwald, den Gedanken eines großen firchlichen Bereins, der alle gläubigen Elemente in 20 allen deutschen Ländern, Bereine wie einzelne Bersonen, zusammensaffen, Begriff und Thatsache der Landeslirche durchbrechen, Begriff und Thatsache einer das ganze deutsche Bolt umsassender einerenten beinderen, destall und Judiabe eine bie gunge beinigt ben Freunden bald die Gelegenheit, mit ihren Gedanten in einen größeren Kreis beutscher ebangelischer Männer zu treten. Seit Jahren psiegten sich die gläubigen Männer zs auß Fransfurt a. M. und den umsiegenden Ländern, Aus dem John um der den der Bahren psiegten Männer zs auß Fransfurt a. M. hill am Raldbessaume gelegenen Sambon und kommen Mis ein Melste mussen Worte erwerter. ju fammeln. Als ein Gefag, ben jungen Dloft erweckter Theologen in fich aufzunehmen und aus der Garung zur Klarung zu bringen, hatte fich die Konferenz längst bewährt : nun sollte sie auch dem jungen Most garenden Berlangens nach deutscher Kircheneinheit so zur Rlarbeit belfen. Auf der Frühjahrkonferenz, 3. Mai 1848, folgte indes zunächst ben lebhaftesten Reben ber vorsichtige Beichluß: eine Kommission zu ernennen, welcher die Aufgabe geftellt ward, "bie Berufung einer allgemeinen firchlichen Berfammlung bes ebangelijden Deutschlande zu beraten und anzubahnen". Um 21. Juni besfelben Jahres follte gu weiterer Beratung eine außerordentliche Berfammlung auf bem Sandhof gehalten werben. st Prafident der Kommiffion, ju welcher außer haupt und heller auch Andrea und Bonnet in Frankfurt a. M., Brokurator Ruhl in Sanau und Pfarrer Richter in Braunheim (bem man die Ersindung des kamens Kirchentag zuschreibt) gewählt wurden, auch Bräsbent der außerordentlichen Konferenz sollte Ph. Wadernagel sein. Mit großer Rührigkeit luchte dieser sossen mündlich und schriftlich Verständigung. Löhe und Hatel, die Lutheraner, w lehnten ab, weil fie bas Unternehmen nur vom Standpunft ber Union für möglich hielten. Aber Manner wie Bengstenberg in Berlin, Dorner in Bonn, hundeshagen in Beidelberg, Sofader in Stuttgart, erwiesen sich sympathisch, und ber ehrwurdige Beubner erklarte fich bereit, in Wittenberg, wohin Badernagel alsbald die Blide gerichtet, der Berfammlung die Herberge zu ruften. Um 21. Juni kamen 88 Männer auf dem Sandhof zusammen, 46 barunter aus Bonn b. Bethmann-hollmeg und Dorner, aus Beibelberg Ullmann und hundeshagen, aus Darmstadt der Prälat Zimmermann und der hofprediger Palmer. Auch Burttemberger waren erschienen. Db es schon an der Zeit sei, die Bersammlung zu berufen — darüber ward lebhaft verhandelt. Für Wadernagels Unsicht, daß es fo-gar hohe Zeit sei, war v. Bethmann-Hollwegs Rede durchschlagend: er wies darauf hin, w gar ober Seit ist, war d. Derimainiszbunden zwei vauchigungen. Et dere damit int. da bah bie Etaalstegierung in Breußen bereitst angefangen habe, durch vereingelte Magtregeln wefentliche Rechte der evangelischen Kirche zu verlegen, und daß, wenn die Ungläubigen innerhalb der Kirche das Negiment an sich rissen, teine andere Folge sich ergeben könne, als der Austritt der Gläubigen. Der Befoluß ward gefaßt sur der hen Herbeit eine Kerssammlung von Freunden der erangelischen Kirche gestsichen und nichtgestillichen Etandes so nach Wittenberg zu berufen: "auf bem Grunde bes ebangelischen Bekenntnissen, um bie Feststellung ber Berhältnisse ber ebangelischen Kirche in der gegentwärtigen Zeitlage zu beraten". Der Aufruf, von 42 Männern unterzeichnet, mit dem Datum: Frankfurt a. M. 28. August 1848, berief die Bersammlung fur ben 21. September und die folgenden Tage.

So sammelte sich benn am Abend bes 20. September 1848 eine große Schar beutscher ebangelischer Männer in ber Lutherstadt. Die Zeichen ber Zeit waren ernst genug, um in Buße, Glaube und Erbarmen mit bem Bolt bas Werf Luthers für Dentschland wieder aufzunehmen. Bon Frankfurt a. D., auf beffen Gebiet ber Rirchentag geplant 5 tworben war, tam eben die entfetliche Runde von Aufruhr und Morb. Bahrend Gruppen von Gaften burch die Stragen jogen und um Luthers Standbild fich fammelten, rufteten hervorragende Manner, v. Bethmann-Sollweg und Stahl, Badernagel und Schmieder, Dorner und Nitid, Muller und Krummacher in ber Stille Die Berhandlungen. Am andern Morgen brangte man jur Thur ber Schloffirche. 500 Dlanner bes erften beutschen 10 Rirchentage traten ein. Über Luthers und Melandthone Grab ftand ber alte Lehrstuhl ber Universität mit ben Losungen: "verbo solo, fide sola". Außer ben eigentlichen Mitgliebern bes Rirchentages füllte eine gahlreiche Gemeinde bie Emporen. Seubner betete, Badernagel begrüßte, b. Bethmann-Sollweg und Stahl übernahmen Die Leitung ber Berhandlungen. "Wir sind verfammelt, so sprach Bethmann, ohne rechtliche Racht und 15 rechtliches Ansehen, als Einzelne, welche die Kirche lieb haben, und so weit der Herre Gnade schenkt, ihr dienen möchten. Wir sprechen als eine nicht legitimierte Versammlung, die auch kein Necht sich anmaßen will, nur aus, was der evangelischen Kirche not thue." Mit Bezug auf die Einladung aller, "die auf dem Grunde des evangelischen Bekenntniffes fteben", gab er als Einzelner in Beftalt eines Bebetes ein reiches, volles, bergens-20 warmes Bekenntnis, ju welchem die Berfammlung wie Ein Mann fich erhebend ihre Ruftimmung aussprach. Mus ben lebhaften Berhandlungen, in welchen die Fille ber Bergen gur warmiten Aussprache tam, gingen folgende Beichluffe hervor: "1. Die evangelifchen Rirchengemeinschaften Deutschlands treten zu einem Rirchenbunde zusammen. 2. Der evangelische Kirchenbund ist nicht eine die konfessionellen Kirchen ausbebende Union, 26 sondern eine kirchliche Konfoderation. 3. Der evangelische Kirchenbund umfast alle Kirchen-226 sonbern eine firchliche Konfederation. 3. Der edangelische Kirchenbund umfaßt alle Kirchengemeinschaften, welche auf dem Grunde der reformatorischen Bekenntnisse stehen namentlich die lutherische, die reformierte, die unierte und die Brügergemeinde. Über die Fähigkeit, dem Bunde beizutrieten, entscheidet jedoch bei entschenden Zweisel nicht die eigene 
Berscheftung der betressenden Gemeinschaft, sondern der Bund. 4. Zede eingelische 
20 Kirchengemeinschaft, welche zum Bunde gesort, bleibt in Bezug auf die Unordnung ihres 
Berschlichssisse zum Staate, ihres Regiments und ihrer inneren Ungelegenheiten in Leber, 
Kultus und Bersassing selbstständig. 5. Die Lusgabe des edangelischen Kirchenburdes ist 
Psseg und Förberung aller gemeinsamen Interessen der zu ihm gehörigen Kirchengemeinschaften, insbesonderer: a) Darstellung der wesenstichen Einsels der Gemeinsames Leunis accen 86 Pflege ber Gemeinschaft und des bruderlichen Sinnes; b) gemeinsames Beugnis gegen bas Unevangelische; c) gegenseitiger Rat und Beiftand; d) Bermittlungsamt bei Streitigfeiten gwifden Rirchengemeinschaften, Die jum Bunde geboren; e) Forberung driftlichsozialer Zwecke, Bereine und Unstalten, insbesondere der inneren Miffion; f) Warnung und Berteidigung ber Rechte und Freiheiten, welche ben evangelischen Rirchengemeinschaften 40 nach göttlichem und menschlichem Nechte zustehen; g) Knüpfung und Festhaltung des Bandes mit allen evangelischen Kirchen außerhalb Deutschlands. 6. Der Kirchenbund tritt ins Leben durch eine erite, mit Abgeordneten aller zu bemfelben gehörigen Rirchen-gemeinschaften beschickte evangelische Kirchenversammlung Deutschlands. Diese wird sich als rechtmäßige Kirchenversammlung ber evangelischen Kirche tonstituieren burch bie von einem 45 jeden Gliede derfelben abzugebende Erklärung, daß es mit seinem Glauben anf dem Grunde der reformatorischen Bekenntnisse (seiner Kirche) stehe und nur auf diesem Grunde ver-handeln wolle." Der letzte Bunkt betrifft die Ernennung eines Ausschussels zur weiteren Forberung ber Sache und jur Wiederberufung ber Berfammlung. Der Rirchenbund, ber auf ber Berfammlung in Wittenberg im Borbergrunde ber

50 Beratung ftand, ift nicht ins Leben getreten. Einen freilich nicht genügenden Erfat bot bie im Jahre 1851 zu ftande gefommene Gifenacher Konfereng von Abgeordneten ber beutschen Rirchenregierungen (f. b. A. Ronferenz evang, fircht.), nicht genügend, teils weil einige beutsche Rirchenregierungen gegen bie Beschidung berfelben fich stranbten, teils weil nur Bertreter ber firchlichen Behörden, nicht ber fynobalen Rörperschaften fich in Gifenach 55 zusammenfinden. Dagegen ist dem Kirchentag eine Bereicherung durch eine unmittelbar mit ihm verbundene und ihn überdauernde Versammlung ohne seine Absicht aus der Macht der Thatsachen zugefallen — der Kongreß für innere Mission (f. d. A. Mission, innere).

Bas nun ben Rirchentag betrifft, fo warb er von 1848 an regelmäßig gehalten, 60 anfangs jahrlich, fpater alle zwei Jahre. Als die fiegreiche Erhebung und politische

Einigung Deutschlands in ben Jahren 1870-71 aufs neue Die Sehnsucht nach firchlicher Einigung wachgerufen, hoffte man, in einem weiteren Rahmen, als thatfachlich ber Airchentag in ben letten Jahren geboten, bie beutschen evangelischen Manner in größerer Zahl und Mannigfaltigteit positiv firchlicher Richtung zu sammeln. Ramentlich galt es, Die lutherisch-konfessionellen innerhalb der preußischen Landestirche, welche unter dem Borgang s Stable und Bengftenberge bom Rirchentag fich abgewandt, wieder ju gewinnen, und bie Lutheraner außerhalb Breugens und in ben neuen preugischen Provingen beranzuziehen. Wichern war es in erfter Linie, welcher ben Bebanten vertrat: nach fo großen Ereigniffen, bie Deutschland ersahren, nach jo großen Segnungen, die ihm geworben, muffe burch eine Bersammlung, in welcher fich alle beutschen evangelischen Manner zusammenschlöffen, 10 ber beutschen Rirche, bem beutschen Bolte ein neuer ftarter Untrieb gur Buge, gum Glauben, gur driftlichen That gegeben werben. Es fant bann bie firchliche Oftoberversammlung im Jahre 1871 ftatt, auf welcher Ahlfeld aus Leipzig über Die Frage fprach: "Was haben wir ju thun, bamit unferm Bolte ein geiftliches Erbe aus ben großen Sahren 1870 und 1871 verbleibe?", Brückner aus Berlin "über die Gemeinschaft der evangelischen Landes 16 kirchen im deutschen Reich" und Wichern "über die Witarbeit der evangelischen Kirche an den sozialen Aufgaben der Gegenwart" Borschläge machte. Neben den alten Kirchentagsfreunden sah man auf der Oktoberversammlung Lutheraner wie Wangemann aus Berlin, Kahnis aus Leipzig, v. Hofmann aus Erlangen. Für die "Gemeinschaft der ebangelischen Landestrügen im deutschen Reich", nautentlich im Sinne einer Konvolation aus Ab- 20 geordneten nicht bloß der Kirchenregierungen, sondern auch der Synoden, hat auch diese Bersammlung zunächt nichts ausgetragen. Im Jahre 1872 ward noch einmal Kirchen-tag gehalten in Halle, seitdem nicht wieder. Sechzehnual, wenn wir die Oktoberversammlung nicht mitzählen, bat er ftattgefunden, in Breugen achtmal (Wittenberg 1848 u. 1849, Elberfeld 1851, Berlin 1853, Barmen 1860, Brandenburg 1862, Riel 1867, Halle 1872), 26 breimal in Burttemberg (Stuttgart 1850, 1857, 1869), einmal in ben fachfifden Bergogtumern (Altenburg 1864), je einmal in jeber ber freien beutschen Stabte, Bremen (1852), Frankfurt a. Dt. (1854), Lubed (1856) und Hamburg (1858).

Ist der Kirchentag auch nicht zum Mirchendund gediehen — ein Vierteljahrhundert lang war er dennoch sür Deutschland eine Sammlung lebendiger Kirchenträfte. Das so Prinzip der Konssoftschald von des gegen einen sterstagenden Unionismus wie gegen einen starten Konsessium ist ich wandte, ein Prinzip, sür welches bei der Konstitutierung namentlich Stahl eintrat, in dem Sinne, daß nicht bloß eine unionissische Gestimmung das Jusiammensommen von Ausberanern und Reformierten möglich machen sollt, sondern neden der lutherischen und resonnierten soziagen eine unierte Konsessium gestellt ward, hat er ehrlich bewahrt. Allerdings haben sich seit 1857 die Lutheraner mehr in der Ferne gehalten. Aber bis dahin haben die besten Kräfte der positiven Unierten

und ber milben Ronfessionellen auf ben Rirchentagen ihre Baben gespendet.

Es war für bie Teilnehmer am letten Rirchentage eine unvergefliche Stunde, als ber greife, bald achtzigjährige v. Bethmann-Hollweg von der Kangel ber Marienfirche in 40 Salle über "bie Aufgabe bes Rirchentags in ber Begenwart" fprach. Die Ausbildung ber Berfaffung ber Kirche hob er als besonders bringend bervor. Und ber Umstand, bag in ben nachsten Jahren in ber größten beutschen Landesfirche und außerbem in manchen fleineren Kirchen bas Berfaffungewert in ber That jum Abschluß tam, hat gewiß bagu mitgewirft, daß feit 1872 ber Rirchentag nicht wieder berufen worden ift. Die neuen 45 spnodalen Organe boten viel Gelegenheit ju öffentlicher Berhandlung über firchliche Dinge und die mit bem Berfaffungeleben entstandenen Gruppierungen ber firchlichen Richtungen haben wenigftens in Breugen angefangen, ihre besonderen Berfammlungen zu halten. Bielleicht daß nach größerer Befestigung bes Berfaffungelebens in ben einzelnen Landes= firchen ber Drang nach beutscheebangelischer Gemeinschaft wieber machtiger wird und ben 50 Rirchentag, ber fich noch nicht aufgelöft, wieder wach ruft. Und wenn er fich ausgelebt hatte - er hat nicht vergebens gelebt, er stellt die Rraft ber beutschen evangelischen Rirche in bem garenben und ringenben Bierteljahrhundert feit 1848 bar. Die besten Manner ber beutschen Theologie, bes beutschen Pfarramts, ber beutschen Gemeinde - allerbings in ber bereits angegebenen Beschränfung auf die positive Union und die milbe Konfession, 55 haben in biefer Beit auf ben Rirchentagen über Die wichtigften Fragen bor großer Bersammlung ihr Urteil gegeben. Wer etwa — und wie viele waren in ber Lage — auf ber Universität taum ein Zeugnis warmen Glaubens aus bes Lehrers Mund vernommen und in der Gemeinde den hauch des Geistes nicht verspürt, oder wer auch eine lebendige biblische Theologie gelernt und in der Gemeinde bibelgläubige Predigt gehört, aber Die 60

Macht des Zeugnisses in schwerer Zeit, in großer Versammlung nicht kannte und nichts tousie von dem in der Stille Gegonienen Werke der darmsprzigen Liebe und von der Rottvendigkeit, daß dies Vert reicher zur Rettung des Volkes hervorbreche: dem war ein Kirchentag mit seinem Zeugnis der Männer voll Glaubens und Kräste, mit seiner Einigsbeit im Geist, mit seinen Antrieben zur That Psingstleben. Nicht wenige von den Joden der Stirchen welche die evangelische Kirche Deutschlaubs seit 1848 gemacht, haben aus den Kirchentagen ihren Antrieb gewonnen, und ein gutes Teil der glaubenstwarmen und wertticksischen Geistlichen, welche in der zweiten Halte des 19. Jahrhunderts thätig waren, verdachten dem Kirchentag Stärkung des Glaubens, Erweiterung des Blickes und Begesterung zo sit ver heiligen Dienst.

Kirchenvistationen. — Littera tur: J. Auerbach, De visitationum eeel. progressu a primis temporibus usque ad Cone. Trident. Francof. ad M. 1862; Dove. Die fräntlichen Sendgeriche (JRV IV, 1 Hz); Richter, Richter, Nichter, Nichter, Nichter, Nichter, Nichter, Nichter, Oschab. b. ev. Kirchenverlassung in Deutschland, Leipzig 1851, S. 43 Hz; Burthardt, Gesch. b. stadt. Richens und Schul-Wissentonen von 1524—1545, Leipzig 1879: Mejer, Jum Kirchenrecht des Reformationssighth, Hammover 1891, S. 6 sp.; Kayler, Die reformalorischen Kirchenristichen in den welssischen Ander 1542—1544, Gösttingen 1897; Die Protofolie der Eisenacher Konferenz von 1852, 2833 und 1890.

Das Justitut ber Kirchenvisstationen dient der von der Kirchenegierung zu zosüschenden Aufsch. Sie sind das Mittel sitt die böheren und niederen kirchenregienreilichen Crygane, sich durch Belugdung der einzelnen Gemeinden einem unmittelbaren Einblick in den Stand des sirchlichen Lebens zu schaffen und dasselche durch ihr persönliches Handell zu weden und zu sorden und zu schen au schaffen und dasselche durch ihr persönliches Handell zu weden und zu sieden. Schon im 4. Jahrhundert ist es in der vientalasselche Nitche Sitte, das die Vischen ist des diesen der die des diesen des diesen der die gestlichen Lebens der die des diesen der die gestlichen Lebens der die gestlichen Lebens der die gestlichen Lebens des diesen der die der die der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die Lebens der die L

300 Albeit Ursachen sind es besonders, die dem Verfall der Institution herbeissührten. Einmal der Umstand, das die Bischöfe ihrem gestlichen Berufe mehr und mehr entstrembet tourden. Als Neichössühren in weltliche Geschöfte verstocken, aun Hofe, auf Neichstagen und im Kriege beschäftigt, tonnten sie ihre Diöcele nicht mehr versönlich bereisen. Was discher Ausnahme gewesen, vorden Negel; sie ließen die Visitationen das Sendgericht als ihr eigenes Kecht in Unspruch. Sodann sand die Sitte der Reddentionen, d. h. die Ablösung der Bußwerte durch eine Geldpumme, auch dei den Keddersichten Eingang und machte biefe zu einer wichtigen Einnahmequelle. Dazu kamen zahlreiche Exemtionen. Der Phole, die Klöster, viele Städte wusten solche zu erlangen. Ze mehr die Rücksicht auf die Gefälle de in den Vordergrund trat, mehrten sich auch die Klosen über Verläungen und Erpressungen die Sembgerichte wurden zu einer Landplage und bildeten einen oft wieder gestend gemachten Beschwerdenutt seitens der auszeschgenen Völler. Seit dem 13. Jahrd, wurden vielfach Versuche gemacht, die Beschaftlen. Ganz aufgehört haben die Visitationen nein und das bischöfen

hat es einzelne treue Bischöfe gegeben, die auch in dieser Beziehung ihre hirtenpsticht erfüllten. Aber erst das Konzil von Tribent brachte Besserung. In e. III Sess. XXIV wird den Bischöfen zur Psticht gemacht, ihre Dieces alle Jahr, oder wenn sie größer ist, alse zwie Zahre zu visitieren oder visstieren zu lassen. Die Bistation der Archibakonen werden an die hischöftliche Genchmigung gefrührt. Ist die erstere Bestimmung auch nicht überall in Übung, so bestehen doch in den einzelnen Diecesen der römischeholischen Rieche Bisstationsordnungen, nach denen die Geneinden in bestimmten Terminen regelmäsig viss-

tiert werben meist burch bie Landbechanten.

Bu feiner Beit hat die Bifitation fo weitgebende Bedeutung gewonnen wie in ber Reformationszeit. Bisitation und Reformation sind Wechselbegriffe. Jede Bisitation ift 10 ein Stud Reformation. Auf bem Wege ber Bisitation ift die Reformation in ben einzelnen Länbern zur Durchführung gekommen, und die Kirche im evangelischen Sinne organi-siert. Maßgebend und grundlegend wurde basür die Bistation in Kursachsen. Die erste Anregung dazu ift nicht von Luther ausgegangen. Ginen Berfuch machte Jac. Strauß anteging bazü ist indir Sund im Mai desselben Jahres regte der Zeiten Machie Maide auf einen Mai desselben Jahres regte der Zeiten Machie Maide in mann das Wistationsvert durch eine Darlegung der sirchlichen Zustände an, die eine Vistation nötig nachen. "Tistation," sagt er, "ist gar ein ebles Wert, ei ist nichts als Gebrechen vondeln, Ermahnen zum sittlichen Leben, Trösten und Stärken." Unter dem Eindruck der schwarzeischen Bewegung und des Bauernkrieges trat dann Luther in zwei Briefen vom 31. Oktober und 30. November 1525 (De Wette III S. 39. 51) mit 20 einer Schilberung ber Notstande an den Kurfürsten beran und brängte zur Lornahme einer durchgreisenben Bisitation. Diese wurde auch sofort begonnen, aber zunächst nur horabisch. Die dabei gemachten Erfahrungen zeigten erst recht, wie nottwendig eine Bisse tation war. Unter dem 22. November 1526 beantragte Luther eine allgemeine Kirchenund Schulbisitation, bie bann 1527-29 vorgenommen wurde. Bu Grunde lag eine 25 Inftruftion bom Juni 1527 (bei Richter RDD I, 77), am 22. Marg 1528 erichien bann von Melanchthon verfaßt und von Luther mit einer Borrede verfehen bas Sachfische Bifitationsbuch unter dem Titel "Unterricht ber Bisitatoren an die Pfarhern bm Kurfürstenthum ju Sachffen" (bei Richter I, 82), bas für bie weitesten Kreise maggebend geworben ift. Ausgeführt wurde die Bistiation im Austrage des Landesberrn. Daß der Landesberr w Bistiationen auch auf firchlichem Gebiete anordnet, war nicht etwas völlig Reues. Schon im 15. Jahrhundert wurden in manchen beutschen Ländern die Klöster im Auftrage Des Landesherrn visitiert. Hier handelt es sich aber um eine Bisitation und Neuordnung des gesamten Kirchenwesens, und dazu giebt die weltliche Obrigkeit den Auftrag, weil sie zwar keinen Seelforgeauftrag hat, wohl aber alles äußere Regieren ihr zusteht, und ihr die 35 Pflicht obliegt, unrichtige Gottesverehrung in ihrem Gebiete nicht zu dulden (später oustodia prioris tabulae genannt). Sier fommt bas landesherrliche Rirchenregiment bereits vollständig zur Ausführung. Borgenommen wird die Bisitation durch eine Kommission von Geiftlichen und Weltlichen. Aus biefen Bifitationstommiffionen find Die Ronfifterien erwachsen. Sie erstreckt sich auf die Amtoführung der Bastoren, die Gottesbienstordnung, 40 bas Bekenntnis und die Rirdengucht, und zu ben Anordnungen, welche die Bisitationen treffen, gebort auch, bag in jebem Amte einer ber Beiftlichen jum Auffeber (Superintenbenten) bestellt wird. Die gange Berfaffung ber lutherischen Kirche ift in ber Bisitation grundlegend vorgebilbet.

Nach dem Muster von Kursachsen versuhr man bei der Durchführung der Resonna- 45 inn auch in anderen Neichselanden, sei es so, daß erst eine Bistation gehalten und dann auf Grund der gemachten Erschrungen eine Kirchenochung erlassen verde, sei es, daß man umgekehrt erst eine Kirchenochung erließ und diese erlässen der Sistation ins Leben führte. Neuerdings dat man angelangen die für die Geschichte der Zeit so überans vichtigen reformatorischen Bistation ins Leben führte. Neuerdings dat man angelangen die für die Geschichte der zeit so überans vichtigen reformatorischen Bistationsprotosole im Ausguge oder vollständig berauskgugeden. 20 Rachden schon 1662 Winter die Protosole über den Wittenberger Kreis, Gösze die für dem Kreis Jüterdogst, 1864 Danneil die des Ersstiftes Magdedung herausgegeben, satzt dem Kreis Jüterdogst, 1864 Danneil die des Ersstiftes Magdedung herausgegeben, satzt dem Kreis Jüterdogst den einer umfassenden Geschichte der deutsche kreis Stüterdogst. Auch der Leben Kreis Stüterdogst. Des Leben Staten der Leben Kreisen um Schuldistationen im Zeitalter der Reformation, von der aber 1879 nur die der jächssichen Wisstationen erschieden ist. Auszugsweises gab Nebe 1880 die Listationsprotosos des Bistums 55 Halbertladt von 1564—1589 heraus, vollfändig Kanjer 1897 die der Kirchenvisstationen

in ben welfischen Landen 1542-44,

Waren die ersten Bistationen eine außerordentliche Maßregel, so wurden sie bald zu zu einer dauernden Institution. Schon die Preußischen Artikel von 1540 ordenen eine sährliche Bistation mit der Begründung an, daß "hristliche Ordnung, sotwohl von Pfarrern so Real-Gruntsbabbte für Tekelogie und Riche. 3. A. X. als Pfarrtindern, ohne Aufsehen nicht wohl erhalten werden kann" und die meisten späteren Kirchenordnungen enthalten mehr oder minder ausstührliche Bestimmungen über regele mäßig wiederkehrende Bistationen. Diese waren teils Bistationen des ganzen Landes oder größere Teile desselben durch den Generalsuperintendenten oder dazu ernannte Komsomissation (Generalsussitationen), teils visitierte der Superintendent alle Jahre oder alle zwei

Jahre die Pfarrer feines Begirtes.

Noch einmal erhielten die Listationen größere Bebeutung. Als es galt, das durch den breißigistrigen Krieg zerrüttete Kirchenvolen wieder aufgurichten, haben die bieferballs angeordneten Vilitationen viel dass, beigetragen, wieder Ordnung zu schaffen und das Eirch10 liche Leben wieder zu heben. Ju 18. Jahrhundert beginnt der Verfall, obwohl die erste Hälfte des Jahrhunderts noch einige tressliche Vilitationsordnungen aufweist, wie z. W. das Hannoversche Vilitationsdiestorium von 1734. Die Städe und hier und da auch die Kirchenpatrone wußten sich der Vilitation zu entziehen, Vissitiertwerden galt als ein übel, das man abwehrte. Ungleich mehr noch trug zu dem Verfall der Umstand bei, daß das Kirchenregiment mehr und mehr bureautratische Formen annahm, und das Schreibvert das personliche Wirsten verdrängte. Schon früher hatte man die Visstation durch einen schriftlichen Verscht vorbereitet. Zest wurden dies schriftlichen Kirchens und Schulberichte die Hauptsache, die Vissitationen hörten ganz auf ober verkümmerten, zuerst die Generalvisitationen, dann auch die Spezialvisstationen.

Im Jusammenhange mit der Erneuerung des kirchlichen Lebens kam auch in die Kirchenvisikationen neues Leben. Nachdem sie bereits in einzelnen Landeskirchen hergestellt waren (im Großherzogtum Gessen ichon 1834, in Rheinland und Westsalen 1835, in Olbenburg 1851), verhandelte Die Eisenacher Konfereng 1852 und 1853 auf Grund eines von Bilmar gehaltenen Referats über bie Bifitationen und richtete an die Rirchenregierungen 26 die Aufforderung, dieselben, wo fie in Abgang gefommen feien, mit thunlichster Befchleunigung und in möglichster Bollständigkeit wieder herzustellen. Die Anregung brachte reiche Frucht: In den nächsten Zahren erschienen eine ganze Reihe von Bistationsordnungen, 1853 eine folde für Sannover, 1854 bie Instruction für die Abhaltung der General-. Rirchen- und Schulvisitationen in ben alten Provingen Preugens, 1854 folgten Babern 30 und Württemberg, 1855 Sachsen-Weimar, 1856 bas Rönigreich Sachsen, in ben folgenden Jahren noch eine Reihe von anderen Landestirchen (vgl. die Berordnungen im Allgem. Rirchenblatt), so daß jest Kirchenvisitationen in fast allen beutschen evangelischen Landesfirchen, abgesehen von den fleinen Rirchengebieten, in benen bas firchliche Leben ftanbig unter ben Augen bes Kirchenregiments ftebt, in Ubung find. Die Ordnung ber Bisitation 85 ist zwar in den einzelnen Landestirchen mannigfach verschieden, weist aber doch in den hauptpuntten eine weitgehende Gleichmäßigfeit auf. Nur selten ist eine bestimmte Zeit der Wiederholung ber Lifitation nicht vorgeschrieben (Medlenburg-Schwerin); der Turnus schwantt von 2 Jahren (Bayern, Burttemberg), bis ju 6 Jahren (Hannober, Sachjen-Altenburg). Vorbereitet wird fie durch Beantwortung bestimmter Bistationsfragen, die 40 ein für allemal feststehen, ober von dem Bisitator für jeden einzelnen Fall formuliert werben. Bifitator ift ber Superintenbent ober Generalsuperintenbent, oft unter Ditwirfung eines staatlichen Beamten, ober für die Bistation wird eine Kommission gebildet, in welchem Falle Die Gifenacher Konfereng (Protot. 1890) Die Forberung aufstellt, es muffe bem Superintenbenten begiv, bem Generalsuperintenbenten Die Stellung bes verantwort-45 lichen und maßgebenden Leiters gesichert bleiben. Regel ist fast überall, daß die Bisitation an einem Conntag gehalten werben foll, nur wo vollftanbige und unvollftanbige ober ftille, bloß geschäftliche Bisitationen unterschieden werden, konnen die letteren auch an einem Bochentage abgehalten werben. Die regelmäßigen Bifitationsafte find: Bredigt bes Pfarrers, Ansprache bes Bisitators, Brufung bes Standes bes Religionsunterrichts, sei es so nur durch eine firchliche Brufung ober durch Revifion ber Schule, Besprechung mit ben Beiftlichen und Lebrern, ben Gemeindevertretern ober auch ben Sausvätern, Revision ber Externa, der Bermögeneverwaltung, der Pfarrregistratur, der Kirchenbücher, der firchlichen Baulichkeiten, des Kirchhofs u. s. w. Uber den Befund der Bisitation wird ein Bericht an die Kirchenbehörde erstattet, worauf diese einen Bisitationsbescheid erläßt, doch haben 55 überall auch die Bisitatoren in engerem oder weiterem Umfange Bollmacht, gleich an Ort und Stelle Mangel abzustellen und Anordnungen zu treffen.

Auseinander gehen die Ansichten nur in zwei Punkten. Simmal in der Frage, welche Bebeutung dem erbaulichen und erwestlichen Element dei der Ristatton zufommt. Daß die Ristation nicht bloß den Zweck hat, der kirchlichen Behörde eine genaue Einsicht in so die Amkflübrung der Geistlichen und der sonstigen Kirchendiener sowie in den religiössittlichen Zustand der einzelnen Kirchengemeinden und Döveelen zu verschaffen, sondern auch den Zweck, in den Gemeinden das kirchliche Leben zu weden und zu stärken, und in er Einzelgemeinde das Bewußtzien des Allemmenhangs mit einem größeren sirchlichen Ganzen zu kräftigen, wird von allen Seiten zugestanden. Aber während die einen den Hauptnachdend auf den ersten Aunkt legen und der Ansicht sind, vonen dieser nur in der erchten Weife erstedigt werde, sie dem it das Erdauliche von selbst gegeben, sind die anderen geneigt, den an zweiter Stelle bezeichneten Zweck als den hauptsächlichsten zu verrachten und die Listiation so zu gestalten, daß den dem diese zweite Zweck erreicht werde. Ein Muster beiser Art von Wistiationen sind beschoders die Gemeralvisitationen en Attprechischen Landeskirche. Die Gisenacher Konsernz, die sich 1890 nochmals mit den Wistiationen deschiede, hat sich dahin außgesprochen, daß "die Übertagung dieser Generalvisitationen auf andere Gebiete nicht ohne weiteres bestirtwortet werden könne, die Einrichtungen beisem nieden wieden müßten, daß sie im besten Sinne vollskümlich erschein und som is getrossen wieden mitgen, daß sie im besten Sinne vollskümlich erscheinen und som is die diecht eine bestracht.

Sobann ist die Frage aufgetaucht, ob es nötig und ratsam sei, zu den Bistationen auch spinodene Clemente zuzusiehen. Nachdem mit den Kirchengemeindevertretungen und den Synoden ein genossenschaftliche Keinentt in die alte landseskirchsiche Verfassung aufgenommen war, mußte die Frage entstehen, ob diesem Element nicht auch neue Mitwirkung dei der sür das firchliche Leben so wichtigen Funktion der Bistationen gebühre. In eine Zeinen Landsessirchen, z. B. in Baden, nehmen deren auch wirklich synodale Vertreter an den Bistationen teil, während die Hannoversche Landsessynode einen dahin gehenden Antrag der Kirchenregierung entschieden ablehnte und die für die ganze etang-luth. Landsessirche Hannovers erlassen neue Bistationsordnung vom 28. September 1891 eine Teilnahme synodaler Vertreter nicht kennt. Die Eisenacher Konserung von 1890 tät an, "auf die Aussiehung von Ihnodalen Elementen dei Bildung von Bisstationsommissionen Bedacht zu nehmen" (Protot. S. 344 R. 6). Gerade in diesem Funkte wird vieseliend die Zultunft noch eine weitere Entwicklung der Institution der Kirchenvisstation bringen.

G. Uhlhorn D. Dr.

## Rirchenvogt f. Advocatus ecclesiae Bb I S. 198.

Kirchenzucht in der ev.-Intherischen Kirche. — Litteratur: Goeschen, Doctrina de diseiplina ecclesiastica ex ordinationibus ecclesiae evang. Sace. XVI ad umbrata, Hal. 1859; Richier, Gesch. d. evang. Kirchenversassium in Deutschaft. Leipzig 1851; Richier-Dove, Kirchenrecht, 7. Musi., besonders § 227; Mejer, Lehrbuch des deutschen Kirchenrecht, Rusie, Göttingen 1869; Russ. Ehreisischen Kirchenrecht, Kassel 1861; Tholuck, Vorgesch. d. Katio- so nalismus II, 1, S. 1905; Weier, Kirchenzucht, kassel nach Meckenburg, Recht, Kopitok 1854; Stabl, Vortrag über Kirchenzucht Ed. K. 8. 1845; Fabri, Neder Kirchenzucht im Geiste des Ev., Suttgart 1854; Vissich, Referat auf der Eisenacher Konservas 1857; Nibjich, Pratt. Theol. II, 497 sp.

Ι.

Die Braunichto. No von 1528 bezeichnet ihn ausdrücklich als "der Prädicanten ördel im Namen der Gemeiner". Sime Organisation der Gemeinde, die sie bestähigt hätte, an der Kirchenzucht teisunehmen, ist ader in den lusberischen Landbeseschehmen von eine Anteilest. Rur hin und wieder sind zur Teilnahme an der Kirchenzucht ein Gemeindevorstand 5 (3. A. Ko des Herzeig der Landber an der Kirchenzucht ein Gemeindevorstand 5 (3. M. der Herzeig der Landber der Kollandber der

Das Berfahren hatte nun nach ben RDD folgenden in feinen Grundzügen gleich= Ein in öffentlichen Gunden lebendes Gemeindeglied wurde junachft mäßigen Berlauf. von seinem Pfarrer beichtväterlich, bann wenn bas ohne Furcht blieb, vor zugezogenen Gemeindegliebern ermalnt. Brachte auch das teine Befferung, fo fchritt das Berfahren 20 jur beichtbaterlichen Burudweifung vom bl. Abendmahl (jogen. fleiner Bann) fort. Blieb biefes ebenfalls ohne Wirfung, fo wurde ber Gunder bon aller firchlichen Gemeinschaft (nur die Bredigt durfte er anhören) sowie von jedem nicht bloß geschäftlichen Berkehr mit Rirchengliedern ausgeschloffen (fogen, großer Bann). Gobalb bas Berfahren in ein Stadium trat, wo ber Gunber irgendwie bor ber Gemeinde bloggeftellt wurde, bedurfte es ber 25 Genehmigung bes Ronfiftoriums, und ber fogenannte große Bann konnte nur bon biefem, 20 Gertenmigung ver Konfirten nur vom den Landessperen selbst, nach vorbergegender Unterjudung der Sache ausgesprochen werden. Das ganze Berfahren galt nicht als eigentliche Strafe, sondern als Judhmittel (poena medicinalis). Deshalb fonnte der Bann
in jedem Augenblick aufgehoben werden, sodab der Sünder Neue zeigte. Als Bebevis
so der aufrichigen Neue wurde verlangt, daß der Sünder Neue zeigte. Als Bebevis
so der aufrichigen Keue wurde berlangt, daß der Sünder, der demeinde durch öffentliche Sünden Argernis gegeben hatte, die Gemeinde auch durch ein gleichfalls öffentliches Sündenbekenntnis und buffertige Bitte um Bergebung verfohnte. Das ift bie Rirden = buße, die mithin fein Strafatt, fondern ein Berfohnungsatt war. Starb ber Gunber, ohne Rirchenbuße gethan zu haben, fo wurde er ohne Beteiligung des Geiftlichen und der 35 Bemeinde, meift auch an einem besonderen Orte begraben. Richter (Rirchenrecht § 227) nimmt zwei verschiedene Arten von Kuchenbuße an, eine, die Bedingung der Ausselbung des Bannes ist, eine, die geleistet wird, ohne daß ein Bannversahren vorhergeht (3. B. bei Fleischesvergehen). Goeschen (a. a. D. p. 24) fügt noch eine dritte Art hinzu, die viellen von der Bann zu vermeiden. Mejer (Richerrecht & 210 Mun. 2)
to tvill nur eine Art gelten lassen, die aber verschieden schafte Formen annehmen kann, je
nachdem das Bannversahren, welches sie beerdet, noch im Ansange oder ischon sortgeschritten
ist. Zedensalls kommt anch eine Kirchenbuse ohne vorausgehendes Bannversahren vor
und ebenso Kirchenzuchisalte ohne ein solches, wie das Versagen des Brautkranzes und
der Ebrenprädistate beim Ausgedot und dei der Trauung, sowie Versagung des christe

alidom Begräßnisses bei Saframentsverächtern und Selbsimördern.
Diese Handhabung der Kirchenzucht trug den Keim des Berderbens in sich. Keine Kirchenzucht ist auf die Dauer haltdar, die nicht im Bewuststein der Gemeinde tourgelt. Aus dem Berschnungsafte, die sie ursprünglich wone, wurde die Kirchenbusse ein Strastat, den ansangs die Konssisteren anfangs die Konssisteren eine Bolizeistrase für Unsteuschheitsslünde, die die solche mit Geld abgestauft werden konnte. Auf solche Ställe beschändt, durch Standbesträssischen und die Abgestauft werden konnte. Auf solche Halten und die Kirchenzucht ihm kurch Standbesträssischen und die Abgestauft, dersche die Kirchenzucht in und kirche ihm im Lauf des 17. Jahrhunderts. Am Klagen darüber und an Besseungsdorischlägen hat es nicht geschlt. Joh. Bal. Andereae, der im Genf die Kirchenzucht kennen gelernt hatte, das sich mit allem Sifre bemüst, etwas ähnliches in seiner heimatlichen Kirche einzussischen, das sich mit allem Sifre bemüst, etwas ähnliches in seiner heimatlichen Kirche einzussischen der Burchschaug der Kirchenzucht ein Kollegium von Alltesten in den Geneinden einzussichen. Sepener ertwähnt auch die Aufrichtung der Kirchenzucht als ein Mittel zur Wiederbelebung der Kirche, er machte aber seinen dahin zielenden Berfuch, weist er auf den Erfolg der Distyllin wenig Hoffmung setz. Wohl bestlagt er, das den gerechtertiat.

"weil leider die Meisten einer größeren Macht zur Ausübung ihrer Affelte eber mißdrauchen als zum Besten der Seelen bedienen würden". Das Sepener die Gedanken, aus dem die Kirchenzucht in der Lutherischen Kirche erwachsen ist, nicht verstanden hat, zeigt sein geslegentlicher Borschlag, zwischen Absolution und Kommunion zu unterlöeiden. "Zene kann ich keinem wissentlich Undußertigen erteilen, don dieser als einem allgemeinen Gut, darf sich donn diesen das gemeinen Gut, darf die hone diesen, das ihm das h. Abendmacht zum Gericht gedeisen. "Aur will er einem solchen anzeigen, das ihm das h. Abendmacht zum Gericht gedeisen werde und man ihn nicht anders als den Judam dazu lassen sienen. Hat der Eitekmus auf diesem Gebiete keine Wandlung gedracht, so das leine Beit des Nationalismus die Ausställigung der Kirchenzucht vollendet. In den meisten Ländern wurde die Kirchenbuße ausdrücklich ausgeboten, io amberstwo verschwand ist von selbst, das den kirchenbuße answirdlich ausgeboten, io amberswo verschwand ist von selbst, das den sinden Drten die heute in Übung geblieben (besonders in heisen gutt der Kirchenbuße an einzelnen Orten die heute in Übung geblieben schenzen keste der Kirchenzucht gebalten. Gebieben ist auch der selbsgeriche Ausgebus, das verschaften dat, vonn das Gemeinbeglied sich nicht der erstmaliger Zurückweilung berubigt. Mit in sich ein Verben Fürchenden des firchlichen Lebens ist auch das Verlangen und Weibebers

Mit dem Alkedrenwagen des troplichen zedens ist auch das Zerlangen nach Zuseorseinsprung der Kirchermacht erwacht. Schon Schleitenmachers Kirchenverfassungsentburgenthält dahin gehende Borschläge (Zischr. f. KR I, 330). In den 40 er und 50 er

Jahren wird die Frage besinders sehdest verhandelt. Mitgewirft hat dadei einesteils der

Barren wird die Frage besinders sehdest verhandelt. Mitgewirft hat dadei einesteils der

gemachte Vorwurf des Mangels an Zucht, anderenteils der Umstand, das satze

gemachte Vorwurf des Mangels an Zucht, anderenteils der Umstand, das satze

eine genossenschaftliches Element in die alten Kirchenversassungt gen eingeschoben wurde.

Eine genossenschaftliches Kirche sam der Kirchenversassungt gen eingeschoben wurde.

Eine genossenschaftliches Ausgeben, namentlich hat die Einsschung der einselchoben wurde,

einer solchen sind bereits vordanden, namentlich hat die Einsschung der Einsliche und die

Zuscheung des Taussungs Unlaß gegeben zur Aufnahme von Bestimmungen über des Zusche under des Tausung verachten und ihre Kinder nicht taussen lassen,

wenn sie dem rein religiösen Gebiete angehören oder die Entziehung eines innerhalb der Kirche oder Religionszeneunschaft wirtenden Rechts oder die Ausschliebung aus der Kirche so oder Religionszeschlichaft betreifen. Inte darf die Beneinbeglieder beschräute Zuschwinittel nicht össenlich in die Gemeinbeglieder beschräuten Weite erfolgen Greuß.

Seieh vom 13. Nai 1873). Ze mehr das genossenlichaftliche Element in den Landeskirchen erstartt, ders mehr wird auch die Notwendigsteit der Kirchenaucht sich underkängen. Bei der so beiteren Entwicklung der vorhandenen Unsähe der Kirchenaucht sich aufbrängen. Wei der die Kochsel vorflicht geboten sein. Zunächs ist ein derhaben und mit Weissehrt zu gebrauchen, was davon noch vorhanden ist. Ungedubliges Drängen nach färferer Juchtübung innet bie Kirche als Vollsstirche in die größte Gesahr bringen. Auch darf man sich davon nicht zu größe Erfolge bersprechen. Treue Seelforge verspricht mehr Frucht al

Rirchenzucht in der reformierten Kirche. — Ac. L. Richter, Die evaugel. Kirchensordnungen des 16. Jahrhunderts, Weimar 1846; derf., Gesch. der ev. Kirchenverschijung in Deutschland, Lettygia 1841; Lecher, Gesch. er Eresdherteila und Spnodalverschijung, Letden 1854; S. Willer, Lorimer, Helmar, Geschichte, Wespen und Borzüge der Presbherialversassung, Laben 1849; Passentand, Die Unstänge der evang, Kirchenzuch. Deutsche Zeitschen, sie hinde Kriechenzuch. Deutsche Frischenzuch, sie hinde keiner für geschland, der Kriechenzuch 1856; D. Googlegen, Doctrina de dieschina es diesistica etc., Halis 1859; Hundesbagen, Beiträge zur Kirchenversassungsgeschichte, Wesdaden 1864; G. Galli, Die luthertichen und catvinischen Rirchenversassungsbeschieden, Breslau 1879; K. Riecker, Grundsähe ref. Kirchenversassungsgeschieden, Selvzig 1899.

- 1. R. Stachelin, H. Zwingli I, 445 ff. II, 137ff. 440 ff.; G. Bunderli, Zwingli und die feformation in Jürich 1897, S. 144 ff. 153 ff.; Hundessgagn, Die Konflikte des Zwinglianismus u. j. w., Bern 1842; Egli, Analecta reformatoria I, Jürich 1899, S. 199 ff.
- 2. Kanpfchilte, Joh. Calvin, Leipzig 1869. 1899. I, 385 ff. II, 354 ff.; Cornelius, Die Gründung der calvinischen Kirchenverschlung in Gens, MWW 1892 (auch in: Historische Streiten, Leipzig 1899); Ordonnances ecclésiastiques 1541 CR Calv. X, 18 ff. (Entwurf und verschieden Redattionen), Richer I, 342 ff. (Gestalt von 1561).
- 3. La Discipline ccelésiastique des églises réformées de France (1559), ed. D'Huisseau, Charton 1667, bentjá von Zollin, Ragbeburg 1892; Aymon, Tous les synodes nationaux des églises réformées de France, A la Haye 1710; Forma ac ratio tota ecclesiastici 99

ministerii in Peregrinorum . . . ecclesia observati instituta Londini, 1550 (J. a Lasco opera ed. Kuyper II, 45 ff., nieberbeut/d, bei Richter II, 99 ff.).

4. — (Dunlop.) A Collection of Confessions of faith, Catechisms, Directories, Books of Discipline etc., of publick authority in the Church of Scotland, Edinburgh 1719, 1722; 5 W. Walker, The Creeds and Platforms of Congregationalism, Remport 1893. — C. Hooijer, Oude Kerkordeningen der nederl. herv. gemeenten 1563—1638, 3altbommel 1865; Rutgers, Acta van de nederlandsche synoden der 16, euer, s' Gravenhage 1889; Reitsma en van Veen, Acta der prov. en particuliere synoden 1572—1620, Groningen 1892—1899; Livre synodel des églises wallonnes des Pais-bas 1563—1685, La Haye 1896; 3acobjon, Urtunben-Somme 10 lung . . . jür bie evangel. Sirde von Rheinland und Beltjalen, Rönigsberg 1844; Simons, Riebertfeinlides Synodal: u. Gemeinbeleben "unter bem Kreuz", Freiburg u. Letpsig 1897. — Gpurfürlitüter Yaluf Presbyterial-Cronnung (Spicheberg) 1681.

5. — KD sir die evangelischen Gemeinden der Proving Bestfalen und der Rheinproving vom 5. Märg 1835. Derausgeg, von Th. Müller, neu bearbettet von B. Schuster, Berlin 16 1892; E. Friedberg, Die geltenden Berfassungsgesehe der ev. beutschen Landestischen, Freiburg i. B. 1885. Dazu drei Ergänzungsbände, 1888—1890; die gestenden Gesehe der

außerdeutschen Rirchen registriert Rieter a. a. D. vollständig und zuverläffig.

Daß der Glaube ohne sittliche Unterwerfung unter Gottes Gesetz nicht zu denken sei, ist in dem resormierten Kirchen stets betont worden. Die streckliche Konsequenz, daß der OGemeinde als solcher Regelung und Zucht des sittlichen Lebens ihrer Glieder zusche, hat erst der Galvinismus durchzeistert, indem er die Schlüsselgebalt, die nach gemein evangelischer Ansicht durch die Predigt des Wortes geübt wird (Cons. Aug. 28, 8; Cons. Helv. pr. 16; Calv. zu Mt 16, 19), speziell weniger in der trössenden Absolution, als in der somit göttlich besohenen christlichen Bußzucht außgeprägt sah (Heile Kat. 83; Weseler 25 Kondent VIII, 3; Cons. Westen. XXX, 2).

1. Schon die deutsch-schweizerische Reformation brachte neben der religiösen Erkenntnis eine sofortige sittliche Erneuerung des Volkslebens, so daß Mykonius bereits 1524 eine Schilderung der wunderbar verbesserten Zustände mit dem Sache eröffnen konnte (ad sacerdotes Helvetiae suasoria p. 5): "Nos seimus, Tigurinos non tam incumdere so ut evangelium audiant, quam ut evangeliev vivant." Trohdem kam es nicht zu einer firchlichen Aucht. Die Stimmung für dieselbe übernahm Rwingli zwar zunächt zu den er nittesalterlichen Kirche. Er wolke nur die hierarchischen Mitherauch ausselben nag, sondern die Kirche, das ist Gemeinsame deren, unter denen der Bann würdig wohnet, mit samt dem Wächer, das ist der Klarker. Daß man allein den konnen mag, der öffentlich verärgert." "Uksezung" und Commentarius de vera et kalsa religione 1525

uch veratzert." "Ustegung" und Commentarius de vera et ialsa religione 1525 (310. Berte ed. Schuler und Schultheß I, 324 ff. III, 303 ff.) gründen ben Vann auf Mt 18, 15 ff. und wollen ihn nach 1 Ko 5, 4; 2 Ko 2, 5 ff. geregelt wissen. Das alles aber war bloße Theorie. Auch ein Vorschlag, "Über die Aushchiehung won bem Abendo mahl", welchen die Nachtmahlserdnung von 1525 im Manustript, aber nicht im ofsiziellen Drud enthält (III, 353 ff.), welcher neben der staatlichen Bolizei einen strollichen Bann

gegen Hurer, Wucherer, Truntenbolde u. f. w. in Aussicht nahm, wird nie realisiert worden sein. Denn alsbald nahmen die Sittenmandate der dielichen Obrigkeit die moralische Erziedung des Bolkes diel wirflamer in die Hand (Egli, Altenhammlung jur Geschichte der Jürcher Reformation, Jürich 1879, Nr. 1077. 1344. 1385. 1534. 1656. 1782). Der evangelische Eiser für die Reinheit des Lebens regelt "Gott dem Allmächtigen zu Ehren und unserer Besserung" Kirchenbesuch und dasselliche Juch, össenlich Ebergaugungen, Hochzeitsfeiern, Kleidertrachten u. f. w., dabei doch der individuellen Betwegung und Volksfreude größeren Spielraum Lassend, als später in Genf blieb. Nur für Ehelachen, die man

Hochzeitsfeiern, Aleibertrachten u. J. w., babei boch ber individuellen Bewegung und Volksfreube größeren Spielraum lassen, als hötzer in Genf blieb. Nur für Ghesachen, die wan der Jurisdition des Bischoffs von Konstanz damit entzog, wurde eine eigene Instanz neben dem Nate geschaffen (a. a. D. Nr. 7111): das Chorgericht, in der Stadt aus zwei Leutpriestern und je zwei Mitgliedern des Aleinen und großen Nats bestehend, trat am

15. Mai 1525 zum erstenmale zusammen. In den Landgemeinden traten zu gleichem ist vorde dem Pharter zwei "Gbegaumer" (d. h. Scheinächter) ober "Stillständer" (wei lie 50 nach Schluß des Gottesdienstes noch beim Pharter stehen bleiben) zur Seite (Nr. 1990). Mögen dieselben nach Gelegenheit auch erweiterte, gewissern preschieren der Munktionen geübt haben, so bedeutet die ganze Sinrichtung doch kaum den Schatten einer eignen Organisation der Richengemeinde: das Ehorgericht handhabt keinen Bann, sondern nur

eine Auflicht und ebentuell Anzeige an die Obrigkeit, an welche auch gegen seine Entses scheidungen appelliert werden kann. Freilich regte sich auch im Gebiete der deutschschweizerischen Resormation der Wunsch nach selbstktändiger kirchlicher Sittenzucht und

enthrechenden Diganen. Die Prediger von St. Gallen sorbern in ihrer Abenduckserdung 1527 und auf Synoben zu St. Gallen und Rheined 1529 mit sittlichen Ernste und fast freistuchlicher Stimmung den Bann als "notwendig zum Brauch der Gemeinschaft des Tisches Erichte des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Tisches des Ti

tus et Christo domino non serviat, corrigens vitia et castigans delinquentes.
2. Im scharfen Gegensaße zu dieser Preisgabe kirchlicher Selbsthändigkeit entstand in 25 Genf unter Caldins Herrschaft der Urthydig grundssällich kirchlicher strenger Sittenzucht. Die dogmatischen Anschauungen über firchliche Organisation und Zucht, welche die Institutio feit 1543 in größerer Ausführlichkeit barlegt, bilben ju einem größeren Teile bie Grundlage und zu einem kleineren ben Niederfclag ber seit 1541 getroffenen Einrichtungen. Bezüglich bes Wesenst und ber Gestalt ber Kirche Christi kennt Calvin eine w boppelte Frageftellung: handelt es fich um die Stuben perfonlicher Beilegewißheit, fo genugen (wie Conf. Aug. VII) als Kennzeichen ber Rirche Bort und Saframent, und Calvin warnt ausbrücklich vor überstiegenen Ansprüchen an Reinheit ber Lehre und des Lebens (Inst. 1559: IV, 1, 12-29). Aber ichon ber entscheibende Sat, welcher biefe Theorie jum Ausbrud bringt, verrat, bag baneben eine andere Fragestellung besteht (IV, 1, 9): 85 sunice australia ordere praedicari atque audiri, ubi sacramenta ex Christi instituto administrari videmus, illic aliquam esse Dei ecclesiam nullo modo ambigendum est. Denn menn es sid, um bic mirtungsträttige Muse gestaltung ber Kirde sanbett, giebt sid ber sittlich-josiale Trieb mit ben exigua quaedam ecclesiae vestigia, melde nach Conf. Gall 28 selbs bas Bapstum nod enthält, so side unich etch side of the conference of the state of the conference of the conference of the state of the conference of the state of the conference of the conference of the conference of the state of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the nicht zufrieden. Die normale Gestalt ber Rirche wird nach ber Schrift gebilbet. Das corpus Christi (Inst. IV, 3,2) muß regiert werben secundum eum ordinem et eam politiae formam quam ipse praescripsit (IV, 6, 9 cf. 10, 1. 1, 15. 4, 1. Gall. 29). So wird die Bucht oder bas Regiment jum britten tonstituierenden Moment ber rechten Kirche (opp. XIII, 283. Conf. Belg. 29. Emb. Kat. 1554. Fr. 51). 45 Natürlich wirkt als treibende Rraft binter biefem formalen Biblicismus die fachliche Uberzeugung, daß die Kirche ihr Erziehungsamt (Inst. IV, 1, 4) ohne entsprechende Drganifation als in fich beruhende Gemeinschaft nicht üben konne (IV, 3, 8: est hoc gubernationis munus saeculis omnibus necessarium; 12, 1: si nulla societas... contineri in recto statu sine disciplina potest, eam esse multo magis neces- 50 contineri in recto statu sine disciplina potest, eam esse multo magis neces-sariam in ecclesia, cuius statum quam ordinatissimum esse decet. Proinde, quemadmodum salvifica Christi doctrina anima est ecclesiae, ita illic disciplina pro nervis est: qua fit ut membra ecclesiae inter se cohaereant). Bued ber Budt iți in erțier Linie, baß Chrijti Gemeinbe unb țein beiliges Mahl nicht entweißt werbe; erțt an şweiter Setlle tommt bie Gefahr ber moralijden Unțterung unb 55 bie Besserung bes Individualum în Betradyt (IV, 12, 5). — Solche Grundsche, jur Trebigi privatae monitiones, correctiones et alia eiusmodi adminicula şu figen, quae doctrinam sustinent et otiosam esse non sinunt (IV 12, 14 copp. V 319) doctrinam sustinent et otiosam esse non sinunt (IV, 12, 1 cf. opp. V, 319). Go unterbreiteten bie Prediger bereits im Januar 1537 bem Rate ben Blan über eine 60

Ruchtordnung im Sinblick auf das Abendmahl (Herminjard, Correspondence des réformateurs IV, 156): es ift uncrläßlich, que ceux qui viennent a ceste communication sovent comme approuvez membres de Jesucrist. Pour ceste cause nostre Seigneur a mis en son esglise la correction et discipline d'excommu-5 nication. Pourtant, sil y a quelque crainte en nous de Dieu, il fault que ceste ordonnance ave lieu en nostre esglise. Hätte Calvins Interesse sich auf die individuelle Zucht beschränft, so hätte er wie Zwingli mit der Sittenpolizei aufrieden sein stennen, meldee der Magistrat eifrig und oft vigoros übte. Da ihm aber die Ehre Ehristi den Selbstbestand fürchlicher Funttionen sorderte (Inst. IV, 3, 2. 8; opp. XI, 281), so 10 konnte er auf die Dauer die Ablehnung eigner Gemeindeorgane nicht tragen. Die Kirche tann ihre sittliche Aufgabe nur lofen, wenn fie nach ihren eignen Bringipien sich gestaltet. Diesen Gebanten bielt Calvin mit unbeugfamer Energie feft, als Die Berner Ceremonien, diese Symbole staallicher Omnipotenz, seine Bertreibung herbeististren. Ihn unterbreitete er ohne Ersolg einem Zürcher Konvent schweizerischer Räte und Theologen (Ende April 15 1538, opp. X, 190 st.: regelrechte Parochialteilung, Jucht und Estommunikation). Ihr verwirflichte er in seiner selbsständigen Straßburger Gemeinde (E. Erticker, Joh. Caldvin als erster Psarrer der resormierten Gemeinde zu Straßburg, 1890, S. 16 st.). Ihn brachte er gestärt und erprobt nach Genig zurück ist seinen Wiederschung aus aus die Erlaß eine Wiederschung aus aus einer Kinderschung aus aus einer Kinderschung und Weiter und Kolinie Anderschung aus aus einer Kinderschung und erstellt besonn die Rirchenordnung zur ausdrücklichen Bedingung. Sofort nach Calvins Ankunft begann die 20 Arbeit. Zwischen dem 16. September und 20. November 1541 wurden die Ordonnances ecclesiastiques berfaßt, in einer Rommiffion vorberaten und burch bie Inftangen bes fleinen und großen Rates und der Bürgerversammlung getrieben. Calvins Entwurf erfuhr unbedeutende Anderungen zu Gunsten des obrigsteitlichen Einstulies. Aber gerade die
spezielle Kirchenzucht betrafen dieselben nicht. Die Kirchenordnung stellt als Grundlage
25 des Gehäudes die dier Amter seit (pasteurs, docteurs, anciens, diacres), que nostre
seigneur a institute pour le gouvernement de son sessies. Die Rassoren üben
alle drei Monate eine drüberliche Zensur unter sich bezüglich der "erträglichen Fehler".
Durchaus unerträgliche Fehler berfolgt der Magistrat. Für das Wolf ist alles darauf
angelegt, eine Gemeinde zu schaffen, die vortig und mit reisem Betwisstein die Segs
nungen Gottes, namentlich im Saframente, genießt. Bor der ersten Zulassung zum
Abendmahl haben die Kinder von überm Glauben Rechenschaft zu geben. Auch Fremd
baben sich der der Menusie vorzustellen und emplanene entbrechende Pheisung. Kür die fleinen und großen Rates und ber Bürgerberfammlung getrieben. Calvins Entwurf erhaben fich vor bem Genuffe vorzustellen und empfangen entsprechende Beifung. Für bie regelmäßige Aufficht über bie Gemeinde wird bas Rollegium ber Altesten eingesett (offizios Consistoire genannt), bestehend aus ben Beiftlichen und zwölf Mitgliedern ber ber-35 schiedenen Ratofollegien, Mannern von tabellosem Rufe und geiftlicher Klugheit, gleich= mäßig über die Stadtbistrifte verteilt, affin davoir loeil par tout. Die Laienaltesten werben (formell jährlich, thatfächlich twomöglich für längere Zeit) auf Borfchlag ber Pfarrer vom fleinen Rate gewählt, vom großen bestätigt. Die von ihnen geubte Bucht erstreckt sich auf Glauben und Sitten und verfährt nach ber Dit 18 vorgeschriebenen Folge (vgl. auch 40 Inst. IV, 12, 2 ff.). Kleinere und nicht öffentlichen Unstoß gebende Bergebungen über-windet der einzelne Alteste durch personliche Ermahnung. Widerspenstige und grobe Sünder tverben vor das tvöchentlich zusammentretende Kollegium geladen, nötigen Falls mit 3twang. Beharren sie in ihrer Auflehnung gegen Gottes Gesetz ober die angenommene Glaubens-lehre, so erfolgt Ausschluß vom Abendmahl ober, was nicht klar davon unterschieden, 45 bon ber Gemeinde ber Gläubigen. Sartnädige Opposition gegen die staatlich geltende Religion und ihre Einrichtungen wird ber Obrigkeit angezeigt, welche das Weitere verfügt, eventuell bis zur Tobesstrafe. Theoretisch bleibt auch babei bestehen, was die weiteren Beratungen zu Calvins Entwurf (übrigens nach Inst. IV, 11, 4 ganz in seinem Sinne) hinzufügten: que les ministres naient nulle jurisdiction civile et ne usent sinon 50 du glaive spirituel de la parolle de Dieu. Brattifd ergab fich eine für moderne Begriffe unerträgliche Bermischung kirchlicher und staatlicher Gewalt. Die anciens waren zugleich (so erganzte der Rat Calvins Entwurf) commis par la seigneurie. Vielfach führte die Kirche die Boruntersuchung für das bürgerliche Gericht, und die Obrigkeit lieh ber hristlichen Gemeinde den weltlichen Arm. Jür ein historisch gerechtes Urteil über ber driftlichen Gemeinde den weltlichen Arm. Jür ein historisch gerechtes Urteil über 25 diese Juliande gilt es sedoch zu bedenten, daß diese Armischung gerade nicht aus Calvins eigenartigen lirchsichen Theorien, sondern aus der allgemeinen Ansicht der Zeit hervorzing, welche ein Aebeneinander verschiebener Kirchen in einem mehr oder weniger neutralen Staate nicht zu soffen vermochte. Daß Calvin trop der Fessel solcher Ansicht is einerglichen Verkon nicht einer der den Verkon werden der der Verkon verschieben der die Verkon werden der der Verkon verschieben von der der Verkon verkonden der der Verkon verkonden der der Verkonden verkonden der der der Verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden verkonden ve bie evangelische Rirche nicht einfach im Staate verschwinden ließ, ist vielmehr fein Ber-60 bienft. Seiner überzeugten Energie verbankt ber Brotestantismus die Grundlagen einer

und Kraft geworben.

3. Der Beift ber Genfer Orbonnangen waltet in allen späteren reformierten Rirchenverfaffungen. Rur haben bie Berhältniffe bon Gemeinden, die burch freien Entschluß ihrer Mitglieder, oft im Gegensat zur feindlichen Staatsgewalt zusammentraten, den rein kirche lichen Charakter der Zucht klarer herausgearbeitet. Dies geschah namentlich in der frans 25 zössischen KD 1559. Hier wird das Consistoire nur dei seiner ersten Einrichtung von der Gemeinde gewählt; später tooptiert es seine Mitglieder, ordentlider Beije für Lebens-geit (III, 1. 7): ein deutliches Zeichen, daß nicht Repräsentationsgedanten zu Grunde liegen, sondern die Absicht, dem über die Gemeinde herrschenden göttlichen Worte unabhängige Organe zu schaffen. Fallen auch gegenüber ber ftaatlich geleiteten Genfer Kirche so ben anciens naturgemäß erweiterte Funktionen ju, nämlich ber gefamte kirchliche Betrieb, so bleibt im Mittelpunkte boch bie Zucht fteben (V). Dabei sollen bei weltlichen Gerichten geläufige Formalitäten vermieden werden. Die Stufen der Zucht sind die gleichen, wie in Genf; nur wird in diesen freistrecklichen Verhältnissen der zeitweise Ausschluß vom Abendmahl (mit oder ohne öffentliche Bekanntgabe) ganz icharf von dem Banne als der 25 Absolvenmig von der Gemeinde unterschieden. Dieses äußerste Mittel joll nur gegen halstartige Sünder nach dereinde unterschieden. Dieses äußerste Mittel joll nur gegen halstartige Sünder nach dereinde unter der Schapel ergriffen werden. Bestätigt wird der Bann durch das Colloque (Bezirkspinode), verkündigt wird er mit seierlicher Formel unter Berufung auf Mt 18, 18 und mit der Meifung an die Cläubigen, den Gebannten zu fliehen wie eine anstedende Seuche, aber für seine lecherung zu beten. w Die Formel schieben wie sine anstedende Seuche, aber für seine lecherung zu beten. w Die Formel schieben zu 2014 zu 2014 d. 22. Weisberaufunden ist nach langer Probe durch öffentliches Vekenntnis möglich. Die Zucht der Kirche erstreckt sich nicht bloß auf grobe Laster, sonbern erstrebt Ehrbarteit und Bescheibenheit ber ganzen Lebens-haltung: Bucher, Migbrauch bes göttlichen Namens, Uppigkeit, schamlose Kleibung, Tanz, Spiel und Mummerei unterliegt ber Benfur (XIV, 22 ff.). Ernfte Sorge wendet bie 45 Disgiplin auch auf die Erhaltung bes rechten Befenntniffes. Gie wehrt ben Dlifchehen (III, 2. XIII, 4) und abergläubischen Resten bes Papsttume (XIV, 1 f.) und erstrebt eine Bücherzensur (XIV, 4. 16. 19 cf. I, 15). Richt bloß die Prediger, sondern auch die Alteften unterschreiben Glaubensbefenntnis und Rirchenordnung (III, 1). Diefe beiben Stücke werben auch zu Beginn jeber Nationalspnobe verlesen und durch Interpretationen 50 evident erhalten. Außerlich erscheint in der französisch-resormierten Praxis der Gebrauch bon Legitimationsmarten beim Abendmahl bemertenswert (mereaux, in Schottland tokens), wie fie Calbin schon für Genf 1560 vorschlug (Rampsch. II, 361 f.).

Reben dieser einfachen und korretten Übertragung der Genser Grundsätz vom theostratischen auf preiffüchlichen Boden war zuvor schon ein andere Ordnung entstanden, welche so auf weisenlich calbinischer Grundlage sich im einzelnen selbsständiger bewegte. Lastis Londoner KD 1550 teilt Calvins Ansicht, daß die Kirche nach Gottes Wort eines bestimmten Regiments bedürfe, in welchem die Zucht und und deren unspierarchischer Ausstädung willen die Preschyterialversassung ein Haupflich biebet. Im webt dieser ein mehr dennoftratischer Geist, und die Argeitspung des Bannes auf die Heiligteit des Saltements oo

wird gelodert. Es handelt fich mehr um die fittliche Durchgestaltung ber Gemeinde als solder. Unter den "Staffeln" der "öftenflichen Strafe" feblt ein den Bann unterbietender Ausschluß vom Abendmahl. Indessen gilt die ganze Zuchtordnung nur sir die Abendmahlsegemeinde: der Zutitt von erwachsenn Neukommunikanten und von 6 Kindern vird sorzifaltig geregelt. Dabei versprechen die Jugelassen nicht bloß Treue im Bekeuntnis, sondern auch Unterwerfung unter die christische Errafe. Die Selbständigkeit der Gemeinde gegenüber dem Ante hebt sich durch reie Wahl der Allesten. Die Baftoren konstituieren nicht ein separates Umt, sondern find lehrende Alteste. Und die Pflicht ber bruberlichen Strafe wird nicht nur ben Presbytern, sondern auch bem 10 einzelnen Chriften anbefohlen. Der Bann wird von ber Gemeindeversammlung verhängt.

4. Nachbem bie Genfer Orbonnangen ben Beift, die frangofische und Londoner KD bie Formen geschaffen, ift in ber reformierten Rirche ein burchaus neuer Gebante über Rirchenzucht nicht mehr aufgetaucht. Die gegebenen Elemente finden sich in verschiedener Difchung und Starte überall wieber. Es wird alfo genügen, wenige charafteriftische Buge

15 aus ben nachsten beiben Jahrhunderten gu registrieren.

Der Buritanisinus englischer Bunge empfing fein Geprage bon Schottland ber. Die Frembengemeinde bes John Anor au Genf folgte genau ber bortigen Sitte, und ihr Book of Common Order 1558 entnahm gange Seiten aus ber Institutio. Beim Ubergange nach Schottland (First Book of Discipline 1560, Order of Excommunication and 20 of public Repentance 1569, Second Book of Discipline 1578. Dunloy II, 411 ff. 568 ff. 703 ff. 759 ff.) lentre die zurcht vor hierarchischen Wesen mehr in Lastis Bahnen ein. Unter ihrem Könige Christus und nach seinem Worte Mt 16 u. 18 regiert die Gemeinde sich selbst durch ihre Anners oder lehrende Alteste, ruling Elders jur Sittenaufficht über die Gemeinde einschließlich bes Pfarrers, Deacons. Endgiltig ge-25 staltet wurde ber presbyteriale Puritanismus burd bie Westminster Standards 1647, beren Gebanten fiber Diegiplin im mefentlichen ben gefamten nicht-epiftopalen englischameritanischen Brotestantismus beberrichen. Westm. Conf. Cp. 30 (ebenso Form of Presbyterial Church Government bei Neal, History of the Puritans, Newyort 1844, II, 468 ff., beutsch bei Sad, Die Kirche von Schottland, Heibelberg 1844, II, 90 193 ff.) überträgt ben Ultesten die Ubung der Zensuren in der Folge: Ermahnung, Aus-schluß vom Abendmahl, Extommunikation. Die Kongregationalisten ftrichen givar diesen Rtitlel wegen seiner presöhlterianischen Tendenz, sielten aber die Zucht selbst unter Zu-ständigseit der Gesamtgemeinde durchaus sess (Savoy Declaration 1658, Anh. § 19; bgl. Cambridge Platform 1648 Cp. 14. Walker ©. 227. 400. 406). Eine der segensse reichften der inrichtungen, welche ber Buritanismus dem Schuße seiner Jucht unterftellte, war neben der Sabbathfeier der geerdnete Hausgottesdienst. Die Westminster-Verschminlung gab ein eignes Directory for Family-Worship, und schottliche Generalspnoden (1694, 1697, 1711) schöften ein, daß niemand zum Alessen bestellt werden durse, der diese Pflicht für fein Saus vernachläffigt (Dunlop I, 445 ff.).

Eine weitere zusammengehörige Bruppe bilben Holland, Oftfriesland und ber deutsche Rieberrhein, beren firchliche Bucht auf ben Ordnungen bes Wefeler Konvents 1568 und ber Embener Spnobe 1571 beruft. hier fällt ein startes Gewicht auf die sittliche, genoffenschaftliche Organisation. Das heilige Abendmahl gehört nur Gliebern einer konfti= tuierten Rirche (Brov. Syn. von Dortrecht 1574, Rat. Syn. Dortr. 1578: Rutgers 148, 68. 42 252, 73). Die Julassung erfolgt für Knaben nicht unter 18, sür Madden nicht unter 16 Jahren (Hooijer 344, 20, 368, 35. Livre synodal 132, 7). Frembe haben Kirchenzeugnisse bezubringen (Mutg. 147, 7, 250, 65. Reitsma I, 19, 21. II, 138, 7 u. ö. Jan 103). Vor Beginn ber Abenbmabsseier erfolgt vielsach Mamensaufruf ber Angemelbeten (Reitsma I, 70, 8). Die Ausgabe ber Allesten, beren jeder seinen Begirf bestigt, wird 50 bornehmlich als eine feelforgerliche beschrieben; damit hangt ber regelmäßige Bistationsgang burch die Gemeinde zusammen, welchen ber Pastor namentlich vor größeren Abendmablsfeiern mit bem Begirtsälteften unternimmt. Erft auf biefem positiven Unterbau erheben sich die bekannten Stufen der Distiplinierung. Die öffentliche Namennennung da-bei ist in späteren Zeiten abgetommen (Bergische RD 1662, Jac. 189: vor der Extom-55 inumitation soll öffentliche Fürbitte mit Berfchweigung des Namens gethan werden). Daß und wie diese Ordnungen in wirklicher Übung standen, davon geben die für die betreffenben Bebiete besonders reichen Beröffentlichungen von Synobal- und Gemeindeaften einen lebhaften Eindrud. Wir feben Bresbyterien und Synoden in einem ftetigen gaben Rampfe gegen grobe Gunben und berführerische Boltssitten, gegen eheliche Unordnung und Ent= 60 heiligung bes Sonntage. Dan erstrebt eine stille und einfache Lebensführung, die leicht einen gesetlichen Anichein gewinnt. Doch weiß man die Adiaphora fonkret zu betrachten (Berg. Syn. 1594. Jac. 89 verbietet das "heutige üppige und unzüchtige" Tanzen). Die sittliche Etrenge, welche das gange Kirchenweien durchwaltet, erzieht vielsach eine Scheu vor dem Genusse des fleigen Nahles, so das die Jucht geradezu darauf denkem muß, die Gläubigen zur Teilnahme zu bewegen (Reitsma I, 142, 8. 5. 5. Kupper, de Post-sacta... van Dordrecht 1618s, Amsterdam 1899, S. 147. 160f.). — Was die Gesmeinden ursprünglich selchständig geleistet, wurde spater durch den Staat eils unterstützt, teils gemäßigt. Die fortwährenden Geluche beländischer Eynoden um Erkaf dorigkeitslicher "Plakkaate" und die staatlichen Zwangsmaßregeln, welche die Utrechter KD 1612 (Hoovier 418) der Widerberiststeit gegen den Kerkenraad androht, erinnern an Geni. 10 Umgekehr mußte sich die Kirche einer bürgerlichen Kontroll ihrer Vertordung und Jucht sigen (Hoovier 244f. Jac. 176, 51). In Eleve leitete ein staatliches Ebist vom 31. März 1746 durch Verbot jeglicher Extommunitation den Verfall der bis dahin lebendigen Zucht ein (vgl. Seinger, Das hindbale Eeden der Le Geneinden der Verasschaft Wart, im Jahrb.

bes Ber. für bie evang. Kirchengesch. ber Grafschaft Mark III, 1901).

Diejenigen beutiden Gebiete, twelche calbinische Art burch eine Reformation von oben her empfangen haben, strebten gwar burchaus eine Kirchenzucht an, wie sie zu ben wesentlichsten Kennzeichen ber reformierten Rirche gehörte, aber wiberftrebenbe Berhaltniffe binderten vielfach eine konsequente Durchführung (vgl. Consensus Bremensis 1595, bei Heppe, Bekenntnisschriften der ref. A. Deutschlands S. 239). Hessen-Cassel besat bereits aus 20 Lutherischer Zeit seine Zucht- und Altestenordnung (S. 489, 3). Im übrigen gab die Psalz das Borbild. Sier forberte bie RD 1563 (val. auch Beib. Rat. 85) in Rudficht auf bas Abendmahl die Möglichfeit einer Erkommunitation, welche "etliche ehrbare und gottesfürchtige Manner" "von wegen und im Namen der ganzen Gemeinde neben den Kirchendienern" nötigenfalls verhängen follten. Thatfächlich überläßt aber die Kirchenratsordnung von 25 1564, in biefem Stude ein Rompromiß zwischen Dlevian und Eraftus (f. b. A.), Die Bucht und ben Bann noch ganz der staatsfirchlichen Obrigfeit (Richt. II, 264 f. 282 f.). Erft 1570 empfingen die Gemeinden Bresbyterien; die ausgearbeitete Bresbyterialordnung enst 1010 empingen die Gemeinden prevolpierien; die ausgesteinen prevolpierientsching entstand in Jahrhundert späte, in einer Zeit, wo auch andertwärts nach den Schäden des großen Krieges die reformierte Kirche durch Erneuerung der Zucht sich vielekraussaufenute (ND der Grafischel ir einen 1684, S. 63 st. 81 st.). Die Organissation des Altesfenfollsgiums und die Eufen der Distablien entsprechen ganz der transpflichen KD; natürlich ist des Ganze in einen staatlichen Rahmen gespannt: tionen und Benfururteile ber Presbyterien bedurfen obrigfeitlicher Genehmigung. Anberwarts ift sogar verfügt worden, die Altesten sollten "um des Ansehens willen so viel wie möglich 35 aus bem Stande der Obrigfeit fein" (Hartung, Gelchichte ber ref. Stadt: u. Kathebral-firche ju St. Jacob in Cöthen, 1898, S. 193). Auch fehlt in allen diesen beutschen Gebieten ein wesentliches Erforbernis für freie Gemeindezucht: Die bewußte genoffenschaftliche Regelung ber Gemeindemitgliedschaft, welcher die Rirchen unter bem Rreug ihre Rraft berbanten. Go nabert fich bie Gemeinde mehr bem im lutherifchen Deutschland herrichen- 40 den Typus eines geiftlichen Berwaltungsbezirkes. Tropbem wirkte bas leuchtenbe Borbild bes tonfequenten Calvinismus fo ftart, bag auch in allen beutschreformierten Terris torien die Archenzucht in allen ihren Stadien hier längere, bort fürzere Zeit, vielerorts dis tief in das 19. Jahrhundert hinein, in lebendiger Übung stand. Und die sittlichen Spuren im gesamten Bolksleben sind geblieben.

5. Die neuere Zeit hat die alten Zuchtordnungen sast überall erweicht, teilweise vernichtet. Bollig abgerissen vourde die bistorische Untwicket. Bollig abgerissen vourde die bistorische Untwickelung in Frantreich und der Schweiz, hier in einem solchen Grade, daß selbst die Annitution biblicitischer Freisken die Zucht gar nicht oder nur in der schückernsten Weise anzurühren wagt. Gerade in diesen Kreisen solch auch der Allianz-Grundssch der Erwinung der eignen Gemeinde auf, so velchen die Constitution de l'Eglisse Evangeslique libre de Genève 1848 § 4 sormuliert (Gareis und Zonn, Staat und Kirche in der Schweiz, Zürich 1877, Und. Rr. 47): L'Eglisse, considérant la table de la Cene dressée par elle, non comme sa propre table, mais comme celle du Seigneur, y accueille tous les membres de la famille de Dieu. Dagegen besitz die hollandisch kirche noch beträchtliche Regler der alten 53 auch, deren wirsliche Handbaung freilich von dem Ernste der betressenden erhängt. Schenfalls läßt das seit 1857 geltende, 1877 revidierte Reglement voor kerkelijk opzigt en tucht (Douwes en Feith, Kerkelijk wetboek, Gron. 1879 S. 193 st.) vollig freien Raum sitz die historisch überkommene Diesiphin. Den selfteten Zulammenhang mit ihren Ursprüngen bevoahren die presöpteriamische Matten: ihre litrefrühen ihren Ursprüngen

bildet noch eine feste Grundlage der Zucht. Die schottische Freikirche lenkte sogar bewußt auf die alten Traditionen gurud. In Deutschland berühren sich die Ausläuser der reformierten Zucht mit den Ansägen einer allgemein-evangelischen Neuorganisation. Zuristische und thatsächliche Union hat den ursprünglich ganz anders orientierten Preschterialordnungen 5 ben bemofratischen Repräsentationsgebanken untergeschoben (am entschiedensten in ber Pfalz 17. Juni 1876. Doch besteben laut Bereinigungsurfunde 1818, § 19, Band, Handbuch der Bersassung u. j. w., Speier 1880, S. 79 f. die Stufen der Zucht ganz ungeschmälert. Die letzte formliche Extonomunitation vollzog das Konsistrum 1855). Die Cate über ben Wirtungefreis ber Presbyterien und bie Rirchengucht beden fich für 10 mehrere gang ober überwiegend reformierte Gebiete (Ref. Kirche hannovers 12. April 1882, Wiesbaden 4. Juli 1877, Raffel 16. Dez. 1885) oft wortlich mit dem Borbilde ber altpreußischen Rirchengemeinde- und Spnobalordnung von 1873. Abgesehen von einzelnen fleineren Rirchenförvern, in benen altere Ordnungen (fra. RO 1559, pfalz, Bresbut. Ordna. 1681, lippefche KD 1684) noch formell zu Recht bestehen, und von einer Freistriche, wie 15 ber niederländischereformierten Gemeinde zu Elberfeld guchtsbung im freien Anschluß an Heid. Kat. u. Bergische KD 1662; nach diesem Borbilde kehrt übrigens das offiziöse Kirchenbuch jum Gebrauch in den eb. ref. Gemeinden . . . junachft in Ofterreich 1877, berausgeg. bon Salatnab, Brag 1900 bis auf überrafchenbe Einzelnheiten gur altreformierten Bragis jurud) reprafentiert nur noch bie rheinisch-westfälische RD 1835 einen charafteristisch refor-20 mierten Thous: in biefen Provingen lebten ja bie nieberrheinischen Traditionen, benen fich auch die Mehrzahl ber lutherischen Gemeinden feit Jahrhunderten angepaßt hatte. Sier hat § 2 f. noch die alte Grundlage geordneten Gemeinbelebens erhalten: ber Wohnfit in ber Barochie begrundet lediglich die Ginpfarrung. Mitglieder ber Gemeinde find jeboch nur biejenigen, welche burch bie Konfirmation ober auf ein eingereichtes Rirchen-25 jeugnis bezw. glaubhafte Erklarung in diefelbe aufgenommen worben. Die Erforbernisse für passive Wahlfabigleit jum Presbyterium werben § 10 positiv formuliert, nicht blog negativ, wie in der altpreußischen Ordnung 1873 § 34 f. Möglich ist auch ausbridfliche Abertennung bes aktiven Bahlrechtes "wegen gegebenen öffentlichen Kiegernisses" § 21, Jusaß 1 (1853). Die Kirchenzucht baben Prodingialspinoden 1844 und 1847 20 (§ 120 Zusaß) derartig geordnet, daß der Ausschluß vom Abendmahl und der Katen-schaft nicht durch einen weitergebenden Bann überboten wird. E. F. Kart Müsler.

Rirdengudt in ber fatholifden Rirde f. b. A. Bann Bb II G. 381 u. Buße 28b III S. 584.

Rirchgang ber Bochnerinnen. - Die Bestimmungen Le 12 bebielten in ber alten 85 Rirche die Bedeutung, daß die Wöchnerin als unrein angesehen wurde, jumal auch bie Mutter bes herrn biefer Ordnung fich unterworfen hatte (&c 2, 22 f.). Dioubfius von Allerandrien in feinem Brief an Bafilibes (MSG 10 G. 1281) erklart es als felbstverständlich, daß gläubige und fromme Frauen in folchem forperlichen Zustande es nicht wagen wurden, an den heiligen Tifch zu treten ober Leib und Blut bes herrn zu be-40 rubren. Es fei nicht ju tabeln, bag fie in ihrem Buftanbe Gottes gebenke und feine Hilfe erflehe; zum heiligsten zu treten sei aber seder verbindert, der nicht durchaus rein an Seele und Leib sei. Dieses Wort bekam kanonische Geltung durch Zonaras und Balsamon. Ein Rituale für den ersten Kirchgang findet sich bei Goar, Eucholog p. 267. Die Mutter ericheint am 40. Tage nach ber Entbindung mit bem Rinde und beffen Baten 45 an der Thür der Kirche. Der Priefter betet für sie, daß Gott sie von aller Sünde und jedem Makel reinigen wolle, damit sie ohne Anstoß des heiligen Mysteriums teilhaftig werben konne. Darauf folgt ein Gebet für bas Rind mit signatio erueis. Darauf trägt ber Priefter bas Rind und geleitet bie Mutter in die Rirche mit entsprechenben litur= gijden Worten. Die Knaben werben bis jum Altar, die Mäbchen nur bis jur heiligen 50 Thur getragen. Ugl. übrigens auch Benedictio puerperae sec. usum Aethiopum (MSL 138 S. 927 ff.), two nach einem Gebete um Reinigung ("benedic ancillae tuae N. in hac hora et libera eam ab omni immunditia maligna, quae propellit a regia tua sancta") Mutter und Rind mit heil. Dle an ber Stirn gefalbt werben. -Undere hat fich die abendländische Rirche gestellt. Gregor I. antwortet dem englischen 55 Bischof Augustinus auf die Frage, ju welcher Zeit eine Wöchnerin nach der Entbindung die Kirche wieder betreten darf: Die Vorschrift Le 12 sei "in mysterio" ju verstehen. "Nam si eadem hora, qua genuerit, actura gratias intrat ecclesiam, nullo peccati pondere gravatur . . . Si itaque enixam mulierem prohibemus eccle-

siam intrare, ipsam eip oenam suam [sc. in prolis partu dolorem et gemitum] in culpam deputamus . . . Si in fluxu sanguinis posita laudabiliter potuit Domini vestimentum tangere (Mt 9, 12), cur, quae menstruum sanguinis patitur, ei non liceat Domini ecclesiam intrare?" Ebenjouenig jei ber Mutter in biejen Tagen ber Empfang ber Kommunion ju verbieten. "Si autem ex veneratione magna 5 percipere non praesumit, laudanda est; sed si perceperit non judicanda. Bonarum quippe mentium est etiam ibi aliquo modo culpas suas agnoscere, ubi culpa non est, quia saepe sine culpa agitur, quod venit ex culpa." Diese Entjestibung Gregors wurde auch in das tanonische Recht (Deer. Greg. 1. III, 47) aufgenommen. Indessen wird es auch im Mondeland Sitte, die Mutter mit dem Kind, ge- 10 toöhnlich am 40. Tag nach Entbindung und Geburt in die Kirche einzussühren. Dabei macht auch im Abendland der reinigende Charafter des Aktes sich geltend. Neben dem Ramen "ordo introducendi mulierem post partum in ecclesiam", tritt auch die Bezeichnung "purificatio mulieris post partum" auf. Auch wird durch das Sprengen mit Weihmasser über die Mutter an der Kirchthür dieser reinigende Charaster des Aktes 15 bezeichnet. Dagegen ordnete allerdings bas Rituale romanum Bauls V. (1614) einen Att ber "Benedictio mulieris post partum". Die gange Handlung wird in den freien Willen der Mutter gestellt ("si qua puerpera post partum juxta piam et laudabilem consuetudinem ad ecclesiam venire voluerit"). Der Berlauf des Aftes ift folgender: Der Priester geht mit weißer Stola angethan der Mutter bis an die 20 Kirchenthur entgegen. Nach dem Wort Pl 121, 2 wird Pl 23 (24) gelesen. Der Priester reicht ber Mutter bas eine Ende ber Stola und geleitet fie in bie Rirche mit ben Worten: "Ingredere in templum Dei adora Filium beatae Mariae Virginis, qui tibi feeunditatem tribuit prolis", worauf die Mutter am Altar fnicend still betet. Es folgt das Khrie eleisou, das Paternoster, einige Antiphonien, Gebet und Segen. Außer der 25 Beibehaltung bes auf bie Mutter am Anfang und Schluß gesprengten Weihmaffers trägt bie Sandlung keinen purgatorischen Charakter. - Die Reformation beseitigte meift ben üblichen firchlichen Att, weil babei falfche Vorstellungen und Digbräuche vorhanden waren: Brandends-Nitriberg 1533 ("nicht von nisten"), Kichter MD I S. 199), Meisper Sift-tationsabschieb 1540 (I, S. 161), Wittgenstein 1555 (II, S. 161), How 1573 (II, S. 354 f.). Lippe 1538 beseitigt bie Einsegnung, "boch soll bie Kinbekterin aus Freiem Gemülte zur Kirche gehen, Gott banken und um Gnabe bitten" (II, S. 493). Lippe 1571 bagegen behält ben driftlichen Gebrauch ber Ginfegnung ber Wöchnerinnen nach 6 Bochen bei (II, S. 338). Auch andere RDD behalten Die Ginfegnung in evangelischer Weise gestaltet bei: Braunschweig-Wolfenbüttel (Julius) 1569 bietet ein bollständiges 25 Formular. Die Mutter wird in bie Rirde an ben Altar geleitet. Es erfolgt Bebet, Berlejung von Bj 22, 10-11. 127, 3-5. 128, 1-6, furge Bermahnung, Gebet, Segen. Die RD Sachfen-Engern-Weftfalen 1585 und 1651 beftimut: Der erfte Musgang ber Mutter foll jur Kirche erfolgen. Der Paftor empfängt fie an ber Kirchthur mit bem Wort: Bl 121, 8. Bon ber Ranzel wird nach ber Bredigt eine Dantsagung ge- 40 halten. Rad Schlug bes Gottesbienftes foll bie Mutter mit bem Rinde und anderen nachfolgenden Frauen um den Altar geben und ihr Opfer geben, danach bor den Altar niederknieen. Der Baftor lieft über fie die oben genannten Pfalmstellen, sowie Pf 139, 14 ff. Darauf folgt Anherache, Gebet und Segen. Ugl. auch Braunschweig-Lüneburg 1581 (Richter II, S. 453) und 1619. Öfters soll eine Bermahnung an die Mutter, 46 ober ein Gebet sür die Mutter gesprochen werden: Wittgenstein 1555 (a. a. d.), Valdbed 1556 (II, S. 170), Solms-Braunsselb 1582. Nach der letzgenannten RD soll die Mutter mit dem Kind erscheinen. In Pounnern 1563 (II, S. 236) soll die Mutter auf den Altar das Opfer geben oder schieden und soll vor dem Predigtstuhl lassen eine Danksagung thun, daß sie Gott mit Leibesfrucht gesegnet hat. Bor allem wird aber so in den KOO aus hygienischen Rücksichen den Wöchnerinnen geboten 4 oder 6 Wochen fich ju Saufe zu halten. Die Bfarrer werben angewiesen, in Diefer Beziehung die Frauen gegen rudfichtslose Behandlung ber Männer zu schüten: Sächs. Unterricht der Bisitatoren 1528 (I, S. 98), Brandenb. Nürnb. 1533, Rommern 1563 (a. a. D.), Braunichweia-Lüneburg 1581 (II, S. 453), Solms-Braunsfelb 1582. Doch wird bem Pharrer Die 55 Bollmacht erteilt, den Rotdürftigen nach Gelegenheit der Person früher Dispens zu erteilen: Balbed 1556 (a. a. D.). - Die Einfegnung ber Bochnerinnen wird in manchen späteren KOD beibehalten, 3. B. Dels 1664, wo allein 14 verschiebene ausfisserliche Formulare bargeboten werben, Stade 1710 ebenfalls mit reichhaltigem Formular, Magdeb.: Mansfeld 1739, aber nur "wo es bräuchlich". In der Zeit des Nationalismus versiel so die Sitte der besonderen Einsegnung vielsach, doch blieb die Fürbitte von der Kanzel für Mutter und Kind beim erstem Kirchgang. Diese Sitte hat sich meist erschlern, außer in den großen Städten. Doch haben auch mauche neuere Algenden Formulare sür die besondere Einsegnung der Wöchnerin am Altar nach dem Gottesdienst, z. B. Bahern 1879 (Berselung von VI 127. 128); Schwarzsb. Audosst. 1887; Preußen 1894; Praunschwert 1895 (Berselung von VI 34, 2-9 oder VI 116); Heinenkasse 1897. Bel auch die gebotenen Formulare in Löhes Agende für chr. Gemeinden des Luth. Bet. und Stier, Privatagende (8. und 9. Auss. besteuten). — Nach Taufen der Kinder, bei denen die Mutter zugegen sein kann besonders Hausten), kann eine Einsegnung der 10 Mutter gleich nach dem Tausatt ersolgen, nachdem der Mutter die Kinder, bei der Schoft gelegt worden ist. Ein derartiges Formular in der Schössische Ausschlassen der Neuerließ Formular in der Schössische Ausschlassen und den Schossische Ausschlassen der Steutschlassen der Schossische Ausschlassen der Schossische Laufalt ersolgen, nachdem der Mutter des Kind auf den Schossische Gestellt worden ist. Ein derartiges Formular in der Schössische Ausschlassen der Steutschlassen der Vermular in der Schössische Ausschlassen der Schossische Ausschlassen der Schossische Ausschlassen der Schossische Ausschlassen der Schossische Laufen der Schossische Ausschlassen der Schossische Ausschlassen der Schossische Ausschlassen der Schossische Laufen der Schossische Laufen der Schossische Ausschlassen der Schossische Laufen der Schossische Ausschlassen der Schossische Laufen der Schossische Ausschlassen der Schossische Ausschlassen der Kinder der Schossische Ausschlassen der Schossische Laufen der Schossische Laufen der Ausschlassen der Schossische Laufen der Schossische Laufen der Schossische Laufen der Schossische Laufen der Schossische Laufen der Schossische Laufen der Schossische Laufen der Schossische Laufen der Schossische Laufen der Schossische Laufen der Schossische Laufen der Schossische Laufen der Schoss

Georg Rietichel.

Rirdibof. - In Gemäßbeit gleichzeitiger griechischerömischer Sitte und Rechtsordnung 15 (Hermann, Lehrb. ber griech. Privataltertumer, 3. Aufl., Freib. und Tub. 1882, S. 378; Marquardt, Das Privatleben der Nömer, 2. Aufl., 1 Teil, Leipzig 1886, S. 360 f. -Bivölftafelgefet: hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito) lagen die altdriftlichen Grabstätten außerhalb ber Ortschaften, benen fie bienten. Darin bestand atvischen Gemeindefriedhöfen und Privatanlagen, awischen unterirdischen und oberirdischen 20 Cometerien tein Unterschied. 3m Often und Westen ift bieser Thatbestand berfelbe. Bo Märthrertegte das Gegenteil berichten, liegt eine Zurückschied aus haterer Zeit vor. Zum erstenmal, wie es scheint, wurde diese Tradition innerhalb der Christenheit dadurch durchbrochen, daß Konstautin d. Gr. in der Apostellfirche zu Konstantinopel beigesetzt wurde (Euseb. Vita Const. IV, 70), ein für die Folgezeit entscheibender Vorgang. Indes war 25 auch im Altertume bas Begräbnis in ber Stadt als besondere Ehrung — virtutis causa - borgesehen (in Rom find Beispiele Augustus und Trajan und ausnahmslos die Bestalinnen). Unter biefem behnbaren Titel folgten balb auch angesehene Berfonen geiftlichen (3. B. Ambrofius) und weltlichen Standes nach (weitere, aber nicht fämtlich einwandsfreie Fälle bei Binterim, Denkwurdigkeiten ber christfath. Kirche VI, 3, S. 458 ff.), vor allem 30 aber die Märthrer und Heiligen, indem man ihre Leiber erhob und in den Ortstirchen unterbrachte. In Aghpten sinden wir im 4. Jahrhundert sogar die Sitte, mumisigierte Seiligenleiber im Saufe aufzubewahren (G. Schmidt in der Zeitsche, für ägspt. Sprache, 1894, XXXII, 52 ff.). Ja, was zumächst Ausnahme war, begann bereits gegen Ende des 4. Jahrhunderts allgemein zu werden, so daß weltliche und geistliche Behörden dem 35 Rudrange zu den Rirchenbegräbniffen zu wehren fich veranlagt faben (Cod. Theod. IX, 17, 6 a 381; Cod. Just. I, 2, 2; Concil. Bracar. I a. 563 c. 18 Bring, Can. apost. et concil. II, 35). Es sand sich schließlich der mittlere Weg, daß das Begräbnis innerhalb der Kirche nur als Ansachme einzelnen Perjonen auf Grund bischlicher Ents scheidung gewährt, ber Gemeinde als folder bagegen bas die Rirche umschließende Terrain so (atrium ecclesiae, Kirchhof) überlassen vurde. Diese Stätte erreichte zwar nicht den hohen Wert jener (1913. Gregor. M. Dial. IV c. 50), aber sie galt doch, weil geweist, als heilig, und die Niehe des Weßopsers und des gottesderest dam in gewissen. Gesche der die zwar der die zweise der die Aufreche der Midwirkung dieser Entwickelung verschwanden die älteren Grabanlagen allmäblich. Das driftliche Altertum übergab bem Mittelalter ben 45 Rirchhof als eine ziemlich allgemein burchgeführte Ginrichtung.

Die mittelalterliche Kirche besaß die uneingeschränkte Verfligung über den Kirches, in dem sie einen Anner des Gotteshauses sah. Jenen wie dieses schützte das gleiche Alphirecht, daher die Bezeichnung Friedhof, uhd. Kreithof d. h. Schushof. Durch eine Weise (Binterim S. 184 ss.) durch ihm ein besonderer Sharatter aufgeprägt; eine Entweibung der Kirchofs, doch nicht umgekert. Die Bollziebung eines Bluturteils auf diesem Boden sübrte Exfommunnisation herbei (Lateransspunde 1907 c. 4 Hefele V. S. 249; du. auch S. 688). Ausstantieln sind der inn der die kirchofs der V. S. 271; Trier 1227 Hefele V. S. 951 und soniglen konnen 1214 c. 18 Hefele V. S. 871; Trier 1227 Hefele V. S. 951 und sonigle, Keine profanen Gebäude dürfen sich dort erheben und keine Dungstätten darauf 26 angelegt werden (Vouen 1231 c. 16 Hefele V. S. 1007). Die nicht selben der heine heit, die Kirchofse und kurch darab der kirchofse und kurch das angelegt werden (Vouen 1231 c. 16 Hefele V. S. 1007). Die nicht selben der heit, die Kirchofse und kurch das Gotte das Kirchofse und kurch das Gotte das der kirchofse kunftarchäologie des deutsche Mittelalters, d. Ausst. J. Leitzig 1883, S. 18 f.; die Beispiele lassen sich bedeutend bermehren, ist wohl fürchlich beanstandet, aber nicht ausgehoben worden St. Omer 1099 c. 1 Hefele V. S. 258). Ambererseits

Rirdhof 495

wird gefordert, daß der Friedhof gut umbegt sei, damit nicht Schweine und andere Tiere eindringen (Köln 1279 c. 11 Hefele VI2, S. 204).

Für die Priester sind besondere Plätse vorbehalten. Die Gräber der ungetauft gesstorbenen Kinder sind abgeschieden von dem überigen Kirchhofe anzulegen. Keiner, der nicht im Frieden mit der Kirche aus dem Leben gegangen ist, darf auf getweistem Boden s beigesets werden (Graisson, Manuale totius juris canonici, Pictavii 1877 t. III, p. 465 ss. de coemeteriis und Corpus jur. can. ed. Böhmer 1747 t. II, p. 613. 616;

II, p. 510. 511).

In der Mitte des Kirchfofs soll ein hohes Kreuz ausgerichtet sein. Notwendig ist ebeine gesammelt werden. Die Anlage ist gewöhnlich in Nachamung der heiligen Erades-tapelle in Zerusalen. Die Anlage ist gewöhnlich in Nachamung der heiligen Erades-tapelle in Zerusalen eeutral und besteht aus einem sind die Knochemeste bestimmten Souterrain und einem Kapellenraum (Otte I, S. 24 s., wo auch die Literatur). Diese letzere tworde unungänglich, wo gegen Sende des Mittelalters das Antwachsen der Bewösserung wielstach zur Verlagung der Friedhöse außerhalb der Städte sührte. Zeht sindet sich dauch 16 dausse, welche des wird Verlagung der Friedhöse außerhalb der Städte sührte. Zeht sindet sich auch 16 dausse, welchese mit Verliebe dem Erzengel Michael, dem princepps animarum und angelus custos des Friedhöses, geweiht wurde (Friedr- Wiegand). Der Erzengel Michael in der bildenden Kunst, Stuttgart 1886, S. 31). Zum baulichen Bestande des Kirchfoss gehört endlich die Totenscuste (Lichtstäule, Armejerelenslicht), eine runde oder edige Säule 20 mit einem Aussig zur Aufnahme eines ewigen Lichtes. Der Ursprung mag in der Symbolif des Lichtes liegen; der Bosselfaude jedoch sah in diese Luchte ein Mittel der Aberte bestilter. Jubeilen ist der Totenscussen der kapelle organisch verfunden (Beispiele bei Otte I, S. 387 sir.; dazu Annalen d. hist. Vereins sür der Mitteliungen der k. f. Centralfommission zur Ersosch, und 25 Erfaltung d. Baudentm. VII, S. 228 sir.).

Künstlerische Ausgestaltung des Friedhoss schein im Mittelatter Ausnahme gewesen zu sein; dahin gehört der berühmte Campo Santo in Bisa, dessen Bau 1278 begonnen wurde und der im 14. und 15. Zahrbundert seinen bedeutenden Allerschmund erhielt. Doch blieden auch in diesen Fällen die Gräber selhst in der Regel dentmallos. Erst aus 30 neuerer Zeit datiert in Italien und in andren Ländern die technisch vollendete, aber dem religiösen Empssehver den bem ersteinische Sech Eradmonuments (Malland),

Benua, Reapel und fonft).

Die aus dem Mittelalter überkommenen Observanzen und firchenrechtlichen Bestimmungen hat die römische Kirche gelegentlich in Erimerung gebracht, aber nur vereinzelt, 28. hinfichtlich der Ernabinschritten und der Erhaltung der dem Gottesshaufe anliegenden Friedhöse, Reues hingugefügt (vgl. Thalhofer, Handbuch ber tatholischen Liturgit, I, Freischöse, Reues bingugefügt (vgl. Thalhofer, Handbuch ber tatholischen Liturgit, I, Freischöse,

burg 1887, S. 719).

In der griechischen Kirche geht die Entwickelung im allgemeinen dem Abendlande parallel. Auch sie zählt den Friedhof (xoupprisoor) zu den nochypara spraagekra, 40 vollzieht dementsprechend seine Weihe und rechnet mit der Weitslicktet einer Entweidung Kudseichende Umstegung, Kapelle und Kreuz werden wie in der occidentalischen Kirche gespretert (Wilas, Das Kirchenrecht der morgenländischen Kirche, deutsch zu 1897

S. 500, 574 f.).

Die Reformation brach folgerichtig mit der mittelalterlichen Vorstellung vom Kirchhofe as als locus religiosus; ebenfo befeitigte sie die spezifich katholichen Begrädnistriten. Damit sie jedoch für sie selbstunden nicht die Verpflichtung hin, der Auheptätte der Toten eine pietätvolle Psseg au erweisen. Die Kirchenordnungen beschädigtigen sich östers damit. Der Gebrauch des Friedhoss zu prosanen Jwecken und zu weltlichem Teiben wird unterfagt und andererseits gedoten, dieselben als die "Schlassäufer" der Toten "rein und zierlich zu daten" so (Kirchenordnung von Steuerwolt und Peine 1361 Richter II, 225; Hoda 1573 Kichter II, 356; Brandenburgliche Visitationsordnung 1573 Richter II, 325; Hoda 1573 Kichter II, 356; Brandenburgliche Visitationsordnung 1573 Richter II, 367). Der katholische Gedanke, der dass örtliche Nahesein von Gotteshaus und Grabstätte aus katholischer Voraussestung beraus begründet, wird in evangesischem Sinute so ungestaltet: "Es haben die Alten die Begrädnisse die oder neben den Kirchen darum verordnet, damit sie dadurch ihren des Glauben betenneten, daß sie nämlich eben an dem Ort, wo sie die Eehre don Christo, dem Abertvinder des Zodes, predigen hören, auch die Altsessische das siedes die erwarten und dennach den Tod nur sür einen sissen Schlassischer Koller in danstes Auchebettlein und Schlassfammerlein halten" (Schwädischassen, sonen sonen sonen sonen sieder erwarten und dennach den Tod nur sür einen sissen Schlassischer Koll 1771). Auf der anderen Schlassen der Verwender vor der Verwarden und den Schlassfähreit einer Trennung nicht nur erwogen, sondern sonen der aber anderen Schlassischen der Tod nur sür einen Tennung nicht nur erwogen, sondern sonen der

schon empfohlen worden (Bremensche KD 1534 Richter I, 247; Lüneburger KD 1564

Richter II, 287).

In Sitte und Recht ber älteren zeit griff die neuer Staatsgefetzgebung umgestaltend ein. Die Beerdigung in den Richen, mit Ausnahme höchstens für fürstliche Personen 16 und Vissopie, unterlagte sie. Neben dem tontessischen souh ein feb is der num Vissopie, unterlagte sie. Neben dem tontessischen sein ben fontessischen sieden feit der sein Begrädnissfor kommunalen Friedhoff; aber auch die Geschlossenkeit und Kalke, daß ein Begrädnissplat diese leitern nicht erreichdar ist. Die satholisse Kirche hat jedoch sir solde Anderschläubige einen ausgesonderten Raum. Gine Aussichliegung von dem Begrädnis auf dem Friedhoffe wird, sie und unterschle jede Begrädnissstäte in hygienischer Beziedhung der Boligei (das Nächere E. Frieddorg, Leichbuch des Latholissen und vonngelischen Kircheung des Aufl., Leitzig 1895, S. 244 ff.). Dieser Entwicklung gegenüber dränzt die römische Kirche auf Ausstrechterhaltung oder Wiederberstellung rein tonsessischen Frieddorf, den Kirche ein Eigentum der Kirche siebt und das Verfügungsrecht des Staates nicht aners in kennt (Katholisches Kirchenlerikon<sup>2</sup> VII, S. 720 f.).

Rirchhofer, Meldior, einer ber tudtigften Kirchenhiftoriker ber Schweig, wurde geboren ben 3. Januar 1775 in Schaffhausen. Er machte seine Studien in Marburg (1794 bis 1796), wo er, von Lavater empfohlen, in Jung-Stillings Saufe eine freundliche Aufnahme fand. In der Theologie waren Arnoldi und Munfcher feine Lebrer; let-20 terer besonders in der Kirchengeschichte; auch hörte er Philosophie und deren Geschichte bei Tiebemann. In fein Baterland gurudgefehrt und 1797 gum Geiftlichen ordiniert, befleibete er erft verschiedene Landpredigerftellen, bis er 1808 jum Pfarrer in Stein am Albein (Ranton Schaffhausen) erwählt warb, an welcher Stelle er bis an feinen Tob (13. Februar 1853) geblieben ift, und womit er zu Zeiten die Stellen eines Schulinspet-25 tors, Kircherrals und Prodelans verband. Im Jahre 1840 erhielt er das Ehrendiplom eines Doftors der Theologie von seiten der Wardurger Fatultät, eine Auszeichnung, die besonders durch seine wertwollen Leistungen auf dem Gebiete der schweigerichen Kirchen-und Nesormationszeichichte gerechtsettigt erscheint. Um eben dieser Berdienste willen wach er auch von verschiedenen gelehrten Befellschaften jum Mitglied ober Ehrenmitglied erwählt 50 ober auf andere Weise ausgezeichnet. Unter seinen wissenschaftlichen Leistungen verdienen besonders betroorgehoben zu werden seine Monographien über Seb. Hofmeister (1808), Dewald Myconius (1813), Werner Steiner (1818), Bertholb Haller (1828), Wilhelm Farel (1831-33). Dazu kommt die von ihm beforgte Fortsetzung der helvetischen Kirchengeschichte bon Sottinger (überarbeitet bon Birg, 1819), die Berausgabe ber Schaffbaufen= 35 ichen Jahrbücher von 1519-29 (Reformationsgeschichte) und ber Neujahreblätter für bie Schaffhausensche Jugend vom Jahre 1822—43, welche eine zusammenhängende Dar-stellung der Schaffhauser Geschichte die zum Eintritt der Stadt in den Schweizerbund 1501 enthalten, nebst einigen kleineren Flugschriften, Abhandlungen und Rezensionen. Die 45 finnung mit einem unverwischbaren Geprage berbor (bas Marburger Diplom bezeichnet thu als reformatae causae vindicem sincerum). Seine theologische Anschauung im gangen war burch die Zeit bedingt, in welche feine Bilbung gefallen. Übrigens bat er fich auch in seinem prattischen Wirkungstreife die hohe Achtung und Liebe feiner Gemeinde erworben. Bal, Leichenrede von 3. Bofdenftein, Schaffbaufen 1853.

(Sagenbach +) C. A. Bachtolb.

Kirchmetzer, Thomas (Naogeorgus), Tenbenzdramatiker der Reformation, gest. 1578 (?). — v. Seckendvi, Comment. de Lutheranismo 1692 Lib. III, p. 135.604 [c.; Schlegel, Leden Nach, Anulias, Leipzig 1737; F. G. Fretplag, Adparatus litterarius, II. Lips. 1753 p. 1008 [f.; am Ende in G. Th. Strobel, Wiscellaneen litterariischen Indats, III, Nürnberg 1780, S. 107—154; A. Billinger, Die Reformation, Bd II, Regensburg 1848, S. 134 [f.; Erich Schmidt in Vod 23, 245 [f.; Dugo Hollein, Die Reformation im Epigelbilde der dramatischen Litteratur des 16. Jahrhunderts, Halle 1886 S. 198 [f.; Th. Raogeorgus, Pammachius, hernausgeg. v. 3. Bolte und Erich Schmidt, Berlin 1891, p. III [f.; Karl Goedele, Grundriß, II, S. 99. 134]. 333 [f. 453.

Thomas R. ober Raogeorgus [infolge falfcher Ruduberfetung irrtumlich auch Rirch= bauer, Neubauer, Pfarrfircher genannt] tritt 1535 in unfern Gefichtefreis als Paftor in bem jeht zu Sachsen-Weimar gehörigen Städtchen Sulza an der Ilm. Er stammte aus Hubelschmeiß bei Straubing in Baiern, wo er 1511 geboren sein soll. Nicht in Wittenberg hatte er seine Studien getrieben, begrüßte er doch 1538 Luther gwar als den, der 6 auch ihm Mut gum Kampf für die Wahrheit gemacht und dem er das Meiste verdanke, aber als ein ihm persönlich ganz Unbekannter (Pammachius, Neudruck p. 9). Als seine Bildungsstätte wird Tübingen genannt, doch ift sein Name in den dortigen Universitätseaften nicht nachweisbar. Zedensalls hatte er eine tüchtige humanistische Bildung empfangen, auch den Magistergrad erworben und sich mit leidenschaftlichem Gifer ber Sache Luthers 10 jugewendet. Dabei fuchte er aber ben tonangebenden Sauptern ber Reformation gegenüber feine Gelbstftanbigkeit gu behaupten. Schon 1537 fcbilberte ihn Ric. Mebler in Naumburg auf eine Anfrage aus Bittenberg als einen bebentlichen Mann, ber an ben Autoritäten in Wittenberg Rritit ju üben mage, und baber mohl ad omnem haeresim et sedicionem pronus fein werbe; etwas vom Geifte Mungers ober Witels icheine in 15 ihn "mit ganz zuchtigen Worten" darüber zu belehren, und eine Anfrage vom kursurst. Hose veranlaßte Luther, Melanchthon und Bugenhagen am 25. Januar 1544 ihre Druds-verweigerung in längerem Gutachten zu rechtsertigen (de W. V, 40; CR V, 295 ff., vgl. V, 290 f.). Aber er war bei Hofe febr gut angeschrieben (habet admiratores in aula 36 CR VI, 173), und fo murbe er eben jest auf ben Reichstag ju Speyer (Februar 1544) als Prediger mitgenommen, ju Melanchthons schwerem Berdruß: nune in Conventum abducitur, me relicto, credo quod hominem audacem putent opponendum esse ils, qui moliuntur conciliationes; man liebe ihn in den Hoffreisen propter maledica poemata (CR V, 291). Das angefochtene Buch aber erschien noch in bemselben 40 Jahre in Franksurt a. M. in Druck: In primam divi Johannis epistolam annotationes, mit Widmung an Herzog Johann Ernst von Sachsen (Miecell. III, 144) — ich tann nicht fagen, ob in ben anftogig befundenen Stellen forrigiert ober nicht, ba es mir nicht zugänglich ist; wahrscheinlich unverändert, da Melanchthon CR VI, 173 flagt, K. habe ibre Belehrung "burchaus nicht rubig bingenommen". Luthers Getreuen galt er feitbem 45 als einer, ber nicht mehr zu ihnen gehöre (vgl. Beitrage zur baier. Kirchengesch. II, 93). In Speher knupfte er Beziehungen ju Mugeburg an, infolge beren er im Juni 1544 dorthin als Brediger berufen tourbe; aber ber Kurfurst Johann Friedrich gab ihm eine Zulage und hielt ihn in Rahla fest. Nach Luthers Tobe kam es aufs neue zum Konslitt über seine Lehrweise. Bu der alten Anschuldigung, daß er die Unverlierbarteit des heiligen so Beiftes und des Glaubens für die Erwählten lehre, tam der Berdacht bingu, daß er zwinglisch vom Abendmahl rebe. Rafpar Aquila in Saalfeld (f. Bb I S. 760, 29) erhob Rlage wiber ibn, nachbem Melanchthon ibn vergeblich gebeten hatte, ben Streit lieber gu vermeiben (CR VI, 173), und es erfolgte am 28. Auguft 1546 ein Berhor vor bein Konsistorium in Beimar unter dem Borsit des Herzogs Joh. Wilhelm. Betreffs seiner Abend- 55 nahlslehre reinigte K, sich : seine Reben hatten nur ber paptlichen, nicht ber sächsichen Sehre gegolten ; in Betrest der Erwählten bielt er daran seit, daß sür die wenigen, Gott allein bekannten, in Wahrheit Erwählten allerdings der hl. Geist unverlierbar und Todsslünde unmöglich sei. Der ihm aufgelegten öffentlichen Erklärung vor der Geneinde in Rahla entzog er sich, indem er heimlich die Stadt verließ und sich ins kursurstliche Felds od Real-Encotiopabie für Theologie und Rirche. 8. 21. X.

lager im Süben begab. Die Kriegsunruben ließen den Streit, den Aguila vor den Rurfürsten brachte, unerledigt bleiben; aber fortan beginnt für N. ein unruhiges Wanderleben. Der Augsburger Rat empfahl ihn am 2. Ditober dem Rat in Kaufbeuren als Brediger (Schelhorn, Ergötlichkeiten, II, 368 ff.), als einen "berühmten, gelehrten Dann", 5 ber jett bei ihnen in Dienit sei, ben sie aber auf eine Zeit "barzuleihen" erbötig wären. Ebenso verwendete sich der bekannte Augsburger Michael Keller empfehlend für ihn. Er Both berbeitete für der ertannte angebangt von bem taiferlichen Interim diesen Dienst wieder aufgeben (F. Stieve, Die Neichsstadt Kausbeuren, München 1870, S. 14 st.). Run sinden wir ihn 1548—1550 in Kempten, dann 1551 und 1552 in Bajel, darauf 10 im Winter 1552/53 an St. Leonhard in Stuttgart, aber im Februar 1553 schon wieder in Basel, 1555 und 1558 ist er abermals in Stuttgart nachweisdar. Im Mai 1560 wird er Oberpfarrer in Eglingen. Aber auch hier ift seines Bleibens nicht. Dit bem Rat verbirbt er es burch feinen Gifer in einem Begenprozeffe : nach ichwerem Sagelwetter bezeichnet er bieses als bas Zauberwert von Seren; als bann bie vom Rat ins Berhör 16 gezogenen brei Frauen trot Folterqualen ihre Unichuld beteuern und baher ichlieflich freigelaffen werben, forbert er ungeftum Wieberaufnahme bes Brogeffes und gerat barüber mit bem Rat hart gusammen. Bergog Chriftoph aber nahm Unftog an feiner Explanatio in Psalmum XXV (Basileae 1561). Bom Bergog angeklagt und durch Defret bom 23. Januar 1564 entlassen, berließ er am 26. Januar bie Stadt (S. Riegler, Geschichte 20 der herenprozesse in Baiern, Stuttgart 1896, S. 143 f.; A. v. Weilen in Anzeiger für beutsches Altertum XIII, 254). Comit ift die gewöhnliche Angabe, daß er am 24. Degember 1563 zu Wiesloch in der Pfalz gestorben sei, nicht haltbar; eine andere Aber-lieferung setzt seinen Tod erst ins Jahr 1578, aber sichere Daten für die letzten Jahre seines Lebens sehlen bis setzt. Ein wenig übersichtliches Berzeichnis seiner Schristen s. Miscell. III, 134 si. Ohne 25 Ein weing überschildiges Verzacionis seiner Schriften 1. Ausseu. 111, 134-11. Dopie bier eine vollständige Aufgählung zu geben, sei folgendes zur Characterisiti des Schriftschilers K. bemerkt: Ausser den schon erwähnten Schriften über 1 zu und Pz 25 sind kurz zu erwähnen ettiche philologische Arbeiten, Übersetzungen aus dem Griechischen ins Lateinische (z. mit Textauszaben und Erläuterungen verbunden): Sophaltes, Volrtacks, Chiktet, Dio Chrysoftomus, Plutarch, Swesius, Pseudo-Phalaris — teilneise vielleicht Arbeiten für den Ledensunterhalt in beschäftigungsloser Zeit. Ahnliche Lohn arbeit wird seine seit 1551 wiederholt gedrudte Schrift Rubricae sive summae capitulorum iuris canonici fein, da hier das Jehlen jeder polemischen Beziehung auffällt. Doch war ihm diese Arbeit zugleich eine Borftudie für sein Regnum papistieum (f. u.). 35 Seinen Ruf verbantt er feinen Dramen und polemifden Dichtungen. Gein Pammachius (mit Widmung an Th. Cranmer und Zuschrift an Luther) zeigt, wie bas Bapfttum im Berlangen nach Reichtum, Uppigkeit und Dacht von Chrifto abfallt, in Satans Dienft tritt und burch biefen jum Bebieter auf Erben erhöht wird. Chriftus fendet bagegen die Veritas mit Baulus in eine Stadt an ber Elbe. Darüber große Erregung im 40 Papftreiche und Beratichlagung, mit welchen höllischen Mitteln biefer Feind zu unterbruden fei. Statt bes Schlugaftes vertundet ber Epilog, bag Chriftus am jungften Tage ben actus quintus im Gericht bringen werbe. Gin Stud ohne handlung, nur Berfonifitationen ftatt Berfonen; aber ber proteftantischen Stimmung in Bezug auf Wefen und Braftifen bes Bapftums ift wirfiam Unebrud gegeben; 4 alebalb erfchienene Verbeutschungen 45 (Neudrud S. VIII ff.) und auch Übertragungen ins Englische und Czechische befunden die Aufriahme, die der Pammachius fand. Im Mercator, den M. dem eben zur Regierung in Dresden gelangten Herzog Heinrich widmete, tritt das sola fice und sola gratia ber römijden Werklebre entgegen in braftifden Scenen am Sterbelager eines von ber Beft befallenen Raufmanns, ber in einem an Birtheimers Eccius dedolatus erinnernso den Reinigungsprozes erft von all den falfchen Troftern, den Werten, auf die fein Beicht= vater ihn vertrauen lehrte, befreit verben nuß. Auch dies Stild fand Überfegungen ins Deutsche, Französische und Hollenbittel, den der Berbacht der Zeitze für den Wergengen wird bei Beitgenoffen zum Mordberumer gestempelt und Luther als "Hans Worlt" öffentlich gebrandmartt hatte: hier zeigt die der Dichter den höllischen Allan des Lapstumes, die lutherischen Keger durch Niederbernnen ihm Erkhalten der Berbacht der Gerbert werd Niederbernnen der Dichter den höllischen Reine Deutsche der der Vergert der Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Reine Rei ihrer Städte zu vertilgen. In Philalethes tritt der Kurfürst von Sachsen, in Holo-fernes der Herzog Georg dem Leser vor Augen. Der Fürst der Mordbrenner wird ge-sangen und mit dem Schwert gerichtet. Diesen drei Tendenzdramen traten drei biblische

jur Scite: Hamanus, in Rahla entstanden, gedruckt 1543, wider die Tyrannei und die W Berleumdungen der Mächtigen, mehrmals ins Deutsche übertragen; Hieremias, tragoe-

dia sacra, qua totum fere prophetae curriculum continetur, 1551, noch 1603 in Straßburg aufgeführt und gleichfalls ins Deutsche übersetz; endlich sein Judas Iscariotes 1553 (deutsch 1556). Betresse der ästbetischen Beurteilung dieser Dramen sei auf Erich Schmidt (j. 0.) verwiesen. Als Polemiter gegen das Papstum läst er serner 1553 in Basel sein Regnum papisticum ausgeben, dessen 4 Bücher mit dem Hasse dessen, 6 der das Antichristentum bekämpsen will, den Papst, Kardinäle, Bischös und Weischbischöse (lib. I), die niedere Beiftlichkeit, die Curtifanen und die Monche (lib. II), bas Dogma und die firchlichen frommen Leiftungen (lib. III), endlich das katholische Kirchenjahr und seine Miten — zum Schluß die lupanaria als spezifisch katholische Fürsorge für die Jugend (lib. IV) in Berametern befingen. Er widmete biefe Bolemit in Berfen bem Land= 10 grafen Philipp (20. Februar 1553); Burfard Balbis aber forgte im Auftrage bes Landgrafen durch seine Übertragung in beutsche Neime (gebr. 1555) dafür, daß dies "Räpstisch Reych" auch in weiteren Kreisen in seiner wahren Gestalt erkannt würde (vgl. AbB 40, 705). Der lateinischen Ausgabe fügte R. eine Sylvula carminum bei, eine intereffante Bu-Der intermigher Aussigner inglie 21. eine Sylvina ernfinden sei, eine interstande zus fammenstellung lateinischer Ausgiebeite aus hatmittelaterlicher Zeit auf Noms und seiner is Päpste Sünden, Lieder der Anflage sowie der Klage über die ruina eeclesiae; dabei sind Gurione's Pasquillorum tomi duo 1544 (f. Bd.V., 355) reichlich benutzt. In den Libri V agriculturae saerae 1550 hat N. eine Rassoratoelogie in Bersen während seines Aufenthalts in Kempten gedichtet. Mannigsach interessant sind die Satyrarum libri quinque priores (Basil. 1555), die er bon Stuttgart aus jum Drud beforberte - 20 jum Teil waren sie schon in Sulza gedichtet. Sie lassen die Selbstitändigkeit seiner kirch-lichen Stellung am besten erkennen. Neben dem Lobe Albrechts von Preußen (I, 2) und Chriftophe von Württemberg famt feinen Theologen Breng und Frecht (II, 5) begegnen wir einer fraftigen Herborhebung ber Bebeutung bes Erasmus fur bas Reformationswerf (II, 3). Seine eigene Stellung fennzeichnet er als Addictus nulli, nullique innixus 25 ubique — Perlego quos possum, nullius sperno labores. — Discipuli simus Christi, spectemus et unum, — Praeterea nullis dedamus corda magistris! (II, 4). Und besonders scharf erhebt er fich gegen die Sucht der Beiftlichen, den "Reber"= ober "Schwarmer"namen freigebig nach allen Seiten auszuteilen, - wohl giebt es folche. oder "Schodtmer kannen jeeigeng nach auen Seiten ausguteten, — woh giede is jodien sunt tamen haud pauei, quibus est inituria facta! Indem er hier mit Rennung so ihrer Namen speziel Zwieben der die der auch gegen den Übereiser derer, die nie eine Zeile von ihren gelesen haben, zu schützte unternimmt (V, 5), beweist er eine für seine Tage höchst seltene Freiheit des Urteils. Datauß wird sich aber auch zum Teil das Wanderleben erklären, zu dem wir ihn seit dem schmakkaldischen Kriege genötzte G. Rawerau. 85 feben.

Kirdyweihe. — Zur Litteratur: Bingham, Antiquit. B. VIII, c. 9; Gerbert, Vet. Liturg. Alem. Disqu. VI, c. 1; Daniel, Cod. liturg. P. 1, 355—384; P. II, 47—49; 556—562; P. III, 603—623; P. IV, 680—687. Angaben betr. Einzelnes im Artiftel jelbi.

Es ist zu unterscheiden zwischen Att der Einweidung des gottesdienstlichen Ge- 20 säudes und der jährlich wiederkehrenden Gedächnissierer, dem Jahresselber kitchweider. Bestimmt Berichte und Angaben über Einweidung von Kitchen aus der vortonstantinischen Ziet sehre sit untvahrscheinstlich und müßte auf das bestimmteste bezeugt ein, daß man Kitchen ohne besonder Zeierlichteit in Gedrauch genommen hätte. Aus der tonstantinischen Zeit liegen bestimmte Zeugnisse über Einweihungen vor; sie beziehen 46 sich auf Kitchen, die in den Verschaungszeiten zerstört und dann wieder aufgebaut worden waren (Eusle). Kitchengesch, X. (2 – 5) oder auf Reudauten (Eusl., Vita. C. VI., c. 45). Die Erzählung von der Einweihung der dankten vor einweihung in der Etadt, vollzogen vom P. Silvester, ist eine spätere Ersindung. Der Grundspedante des Besiebastes ging wohl darauf, daß die Gottsteit eine soneue Etätte sichtbarer Gegenwart gewonnen hat (vgl. August., Serm. 163: Terrarum loca, quae prius contra Dei gratiam fuorunt, nunc Dei gratiae dedicantur) und von da auß wirstam wird. Die Erde ist an und sir sich vonze devotionis ossibi in nobis facere dignetur (Balafr., De exord. c. 9). Mus der Anschungen einer besondern, zu diesen zweisigeten Ansbungen einer besondern, zu diesen Zweisiget Dassen, ohner des des institutionen, daß die Weisiget bedürfen den den der Vota etzim et sacrificia in his, seil. in loeis Dec consecratis, offerri dedere), ruht die Anordnung, daß die Ressi der Ressen faun.

500 Rirdweihe

Dies bangt feinerfeits mit ber Ausbildung ber Lebre vom Megopfer gufammen, welches nie ohne Altar und, Notfalle ausgenommen, nur in geweihten Kirchen und öffentlichen Kapellen gebracht werden darf (Conc. Trid. Sess. XXII, De observ. et evit.). Es versteht jich von felbst, daß ein solcher Weihealt mittelst entsprechender Ceremonien vollzogen wurde. 5 Was Eusebius (loc. cit.) barüber fagt, ift undeutlich: seine Angaben konnen gerade fo gut blog Anspielungen auf die wieder abgehaltenen Gottesbienfte fein; auch gelegentlich ber Einweihung der Gradeshügel ju Jerusalem berichtet er, der Augenzeuge und Mitwirkende, nur von Reden und Hymnen (Vit. Const. IV, 45). Doch steht anderweitig sest, daß schon in verhältnismäßig früher Zeit Reliquien bei der Einweihung verwendet wurden 10 (Ambrof., Epp. X, 85; weitere Belege bei Menarbus, Notae in Gregor, libr. sacram., Not. 574). Das Kongil von Agde 506 fest für bie Altare fest: unctio chrismatis und sacerdotalis benedictio. Die Ceremonien mehrten fich; die römischen Ceremonien find im liber sacramentorum Gregorii angegeben nach: XII Kalendas Januarius; natalis sancti Thomae; bier ift die merfwurdigfte biefer Ceremonien erwähnt, bag ber 15 Bischof in Die beiben, von einer Ede ber Rirche gur andern aus Afche gebilbeten Rreugesballen das griechische und lateinische Alphabet einschreibt, früher schrieb er auch das hebräsche ein (ob ein Symbol der Verkündigung des Edangeliums in allen Sprachen bis an die Enden ber Erbe, nach Analogie der Aufschrift über dem Kreuze Christi? Ivo Carnot, jagt: De sacram, dedic., die freuzstringe Einschreibung bedeute utriusque 20 populi, der Heiben und der Zuden, collectionem in unam crucis compaginem). Die Einveihung steht dem Bischof zu. Das heutige römische Ceremoniell (ausstührlich beschreiben und erstärt den Schich, Kastoraltheol. § 344) steht im Kontistlate. Die Feier läuft dahin aus, daß durch den Bischof oder einem Kriester das heilige Opfer geseiert und in bemselben von Jefus Chriftus wirklich in Befit genommen wird ber ibm gesegnete, ge-25 heiligte und geweihte Tempel und Altar (Schuch). Die orthodore Rirche des Morgenlandes bat bie gleiche Anschauung bon ber Bebeutung bes Rirchengebaubes und ein entsprechend reiches Ceremonical, bei welchem auf die heiligen Reliquien großes Gewicht gelegt wird : die orthobor-tatholifchen Tempel find Wohnungen Gottes und Opferftatten, in welchen bas hochheilige Opfer bes neuen Bundes von ben Brieftern bes herrn bargebracht wird (Malbew,

50 Vitts, Dants und Weißegottesdienste p. XCIX).
Schon im Mittelalter erhob sich Opposition gegen diese Weihung. Die conclusio V der Lollarden, Gieseler, Kirchengesch. 11, 3. Anm. p. 307) erklärt: quod benedictiones super lapides Altaris et ecclesiae muros — sunt vera practica necromantiae potius quam sacrae theologiae. Ratürlich tonnten auch die Protestanten den über-35 lieferten Einweihungsaft nicht beibehalten ; ihre Lehre von der Rirche, von dem Berhaltnis Chrifti zu ber Gemeinde, von ben Gnabenmitteln machte es ihnen unmöglich. protestantischen Kultusftätten muffen weber von Damonen gereinigt noch für ben Bollzug bes Megopfers geheiligt werben. Die schmaltalbischen Artifel rechnen beshalb bie Rirchenweihe ju ben narrifden und findischen Artifeln, ju bem Gautelfad bes Papftes, P. III s. f. 40 Cavendum est, schreibt Calvin, Inst. III, 20, 30, ne aut templa propria esse Dei habitacula ducamus, unde propius aurem nobis admoveat, aut secretam nescio quam illis affingamus sanctitatem, quae sacratiorem apud Deum orationem reddat. Bei folden Anschauungen ift für einen Weiheaft im Sinne eines sacra-

mentale kein Raum.

Aber bas Rirchengebäude ift eben boch bor allen anderen Räumlichkeiten jur Berwaltung ber Bnabenmittel im Dienste ber Besamtgemeinde bestimmt, und es ift für biefe beshalb burchaus nicht gleichgiltig, ob fie eine folde Kultusftätte hat ober nicht. Daraus folgt, baß die Gewinnung eines solchen, bis dahin nicht vorhandenen Rulfusgebaudes, für die Entwickelung bes Gemeindelebens von Bedeutung ist. Solvohl die Rirchengemeinschaft so als die betreffende Einzelgemeinde haben ein berechtigtes und zwar im geistlichen Sinne berechtigtes Interesse baran, daß eine solche bis babin nicht vorhandene Stätte ber Berwaltung ber Gnabenmittel ins Leben und zwar in ben Dienst ber Gemeinde tritt, und bieses Interesse verlangt eine Bethätigung. Darum mag die Theorie sich immerhin damit begnügen, bag man bie neue Rultusstätte in ben gottesbienftlichen Gebrauch nunmt, bas 55 firchliche Leben wird fich nicht bamit begnügen, sondern einen Eröffnungsaft verlangen, ber fich als folder von den nachher folgenden regelmäßigen Rultusaften untericheidet. Diefe Not= wendigfeit hat fich fcon in ber Reformationszeit herausgestellt, bei ber Einweihung ber Schloßfirche zu Torgau. Man tann bie Sachlage nicht fnapper und beffer barftellen, als mit ben Worten Sedenborfs (Hist. Luther. L. III, S. 30, § 118): Primum aedificium so sacrum in Saxonia fuit, quod a coepta reformatione exstructum erat, ideoque

501 Rirdweihe

Elector Saxo omissis ritibus veteribus non nisi concione verbi divini et precibus ceremoniam initiationis peragi voluit, accersito Luthero, qui primum sermonem saerum in eo haberet. Das geschah denn auch. Luther beschräfte sich in der That auf Predigt und Gebet (EA Bb 17); aber er ignoriert das Ereignis durchaus nicht, weder in der Predigt noch im Gebet. Er hat mit diesem Alte die Bahn vor- 5 gezeichnet, auf welcher bie Evangelischen hatten weiter geben follen. In biefer Bredigt ift alles enthalten, was zu einem berartigen Eröffnungsatt notwendig ift: es braucht nur noch die Abendmahlefeier bagu gethan zu werben. Leiber ift für bie Gegenwart bie Befahr eines berwerflichen Rudichrittes nicht ausgeschloffen. Daß man ben Eröffnungsgottesbienft reicher ausstattet burch Bugiehung von mehr Geistlichen, burch einen feierlichen Gingug, burch reich= 10 lichere Berwendung bon Gefang und Mufit, entspricht bem oben anerkannten Bedurfnis. Die Befahr liegt in ben Beihetvorten. Unfere offiziellen Agenden find zwar magvoll, fie balten fich an die Beschlüffe der Gifenacher Konferenz (Allgem. Kirchenbl. 1856), worin es ausbrudlich anerkannt wirb, bag Beihen nichts anderes heiße, als Gott bitten u. f. tv., und ausdrücklich erklärt wird: Weiheformeln von operativer Bedeutung find nicht zu gebrauchen, 15 sondern die Weihung geschiebt durch das Weißegebet. Aber in Wirklichkeit geht man weiter. Bgl. 3. B. das Formular in der Böckhichen Agende II, p. 208: so weihe ich die Gloden, weihe diese Ergel, weihe dieses ganze haus kraft meines Amtes und der mir gewordenen Vollmacht. Das Unprotestantige tritt in biesen Redetvendungen deut-lich zu Tage; dem sie sind nur Verkleidungen des Wunsches oder der Bitte, daß die am 20 Gottesdienst beteiligten Persönlichkeiten in der richtigen Versassung sein mögen.

Die jährliche Gebächtnisseier (D. universarius dedicationis ecclesiae) ist alt, wennschon sie sich nicht allgemein nachweisen läßt. Silvia Peregrina (Itin. Hieros. ed. Beber p. 100) erwähnt bas Zusammenströmen ber Beiftlichen und Weltlichen am Tage ber Entanien ber Rirchen- auf Golgatha und an ber Auferstehungestätte: Saeculares 25 tam viri quam feminae fideli animo propter diem sanctum se de omnibus provinciis isdem diebus Jerosolima colligunt. Episcopi autem, quando parvi fuerint, hisdem diebus Jerosolima plus quadraginta aut quinquaginta sunt; et cum illis veniunt multi clerici sui. Dieselbe berichtet, daß ber Tag bieser Feier auf ben Tag ber von Salomo vollzogenen Tempelweihe falle. Siiborus Sifp. erflart bie Feier 30 für eine driftliche Wiederaufnahme ber untergegangenen israelitischen Entanien (De off. I, 35). Aus ben Leftionen bes Sacramentarium Gallic. (Gen 28, 10-22; 1 Ro 3, 9-17; 30 10, 22-28) geht bervor, bag auch an die heiligung ber Personlichfeit gedacht war. Bgl. die Stelle aus bem bortigen Gebet: ut dum diem festivitatis hujus annuis recursibus honoramus, ipsi templorum caelestium pares effici 35 mereamur MSL 72, p. 534. Aus dem mittelalterlichen, in Deutschland gebräuchlichen Lettionar sind Apt 21, 1—5 und Lc 19, 1—10 in unsere Perilopenberzeichnisse übergegangen. Luther war dem Kirchweihseste abhold (Kirchenhost, Pr. über Lc 19: So wir nun seiern die augerliche Kirchweihung, warum sollen wir nicht auch seiern einer liche Kirchweihung, dem Teach 1500 (III des deutschlands dem Teach 1500 (II des deutschlands dem Teach 1500 (II des deutschlands dem Teach 1500 (II des deutschlands dem Teach 1500 (II des deutschlands dem Teach 1500 (II des deutschlands dem Teach 1500 (II des deutschlands dem Teach 1500 (II des deutschlands deutschlands dem Teach 1500 (II des deutschlands deutschlands dem Teach 1500 (II des deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands deutschlands Rixchiveibung, ben Tag ber Taufe?). Schon 1520 (Un ben chriftl. Abel) verlangt er, 40 man follte bie Kirchiveihen ganz austilgen, füntemal sie nichts anderes sind, benn rechte Taberne, Jahrmarkt und Spielhäufer geworben. In ber hauspoftille giebt er eine aus bem Leben gegriffene Darftellung ber babei, namentlich auf bem Lande, hervortretenben Exzesse. Die wüsten Ausschreitungen hängen mit ber anberen Thatsache zusammen, daß bie Kirchweihe, wie die Bolkssprache schon zeigt (vgl. Grimms Wörterbuch) zur Böllerei 45 migbraucht wurde. Much biefe Thatfache ift alt. Calvor (Rit. II, p. 184) citiert eine fich barauf beziehende Stelle des Raulinus Rol.: Verum, utinam sanis agerent haec gaudia votis, nec sua liminibus miscerent pocula sanctis (Nat. 9). Zur Erflä-rung diefer Thatfache giebt Beda (Hist. I, c. 30) einen Auszug aus einem Briefe Gregors b. Gr.: At die dedicationis vel natalitiis sanctorum martyrum religiosis 50 conviviis solemnitatem celebrent nec diabolo jam animalia celebrent, sed ad laudem Dei in esu suo animalia occidant et donatori omnium de satietate sua gratias referant. Nach biefen Grundfägen kann man ja auch in andern Ländern ge-handelt haben. hierzu mag man ferner hinzunehmen, daß die Feier, wie schon aus bem Berichte ber Gilvia hervorgeht, ben Charafter eines Bolfs- und Freudenfestes trug, und 55 bag biefem Tage Enthaltjamteit vorangeben follte (vgl. aus einer bem Cafarius jugeschriebenen Predigt bei Martene, De ant. rit. I, p. 787): ergo quotiens natalem templi cupitis celebrare, sobrii, pacifici debetis ad ecclesiam convenire et ante plures dies castitatem etiam cum propriis uxoribus custodite et secundum vires vestras eleomosynam exhibite et tunc spiritualiter ad natalem basilicae 60

et ad sanctam solemnitatem venitis. Die Bestrebungen der Regierungen (Aerlegung der Feier auf einen gemeinsamen Tag) und der Rirchenregimente (1911. 1. 28. die Aussiche Mollossen der Vollenschaften Schweizer, Homileits 1844) haben bis in die Gegenwart hinein nichts gegen diese Ausschreitungen ausgerichtet. Die strassiche Feier dem Anafteier der Gemeinde sitt die Gegenwert der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der Vollenschaft der V

Stephan Rif (Rifd) 1505—1572. — Quelleu: Vita Stephani Szegedini auctore Mathaeo Skaricaeo Pannonio, Bajel 1608, nub bašjelše Miscellanea Groeningana, Tom. VI Pars I, S. 508—559; Bob, Magyar Athenás, 1767; Labislaus Fölbvári, Szegedii élete (baš 10 Leben Ezegebis) nuit Bilbnis, Bubapeft 1884.

St. Kiß, dem Namen seines Geburtsortes nach auch Szegedi (Szegedi) genannt, ungarischer Reformator und theologischer Schriftseller im 16. Jahrhundert. Nachbem er sich auf den Universitäten zu Wien und Krafau eine eingehende klassischen Albung angeeignet hatte, trat er mit sester überzeugung als Kämpser unter die Fahne der Reformation, 10 und um sich bei der Quelle zu nähren, ging er zu Melanchthon nach Wittenderg, dem der siedeten ehrer der Ungarr; am 22. März des Jahres Isda sieß er sich im Alter von 37 Jahren als Universitätshörer einschreiben; er errang dort das Diplom als Doktor der Theologie. Ivei Jahre daruf begann er in dem, seiner zeimat nahe liegendem, Drie Sianab als Schullehrer seine Laufbahn, begeisterte Föschinge schlossen sich ihm an Auf Beschl
20 des Bischof Martinuzzi trieb ihn der Gebieter der Stadt und des Scholses, der graufame Caspar Perusies aus der bischössischen Stadt, raubte ihm 200 seiner Bücher, ja er ließ ihn der sich und als Lehrer, wo ihn der Stadthauptnann, ein Freund der Reformation und politischer Gegner Martinuzzis, in seine schübentpinnann, ein Freund der Reformation und der Folgender von Temesdar, eine Theologie im Geiste Melanchthons; dort vermählte er sich auch. Der mächtige Peter Petrodies, ein Oberseldberr der Königm Jabella, der Beschlössischer von Temesdar, ein seine Scholse von Semesdar, ein seine Scholse errichtete er, an welcher der Gelehrte Szegedi als Vetter angestellt wurde (1543); Petrodies nahm ihn in seine Gunst auf und de

"Hunc iuvenem vidit schola bis peregrina disertum Dogma Luthere tuum, teque Philippe sequi."

Er war ber gelehrtefte ungarische Reformator, feine Werte machten ihn in ganz Europa bekannt. — Seine Werte sind folgende: 1. Theologiae Sincerae Loci Communes, welches nach seinem Tode im Jahre 1585 in Basel erschien, biesem geht seine Lebensgeschichte, geschrieben von seinem treuen Schuler und Nachfolger Matthaus Skaricza

und fein Bildnis voran. Diese Lebensgeschichte ist deskalb wichtig, weil sie erste lateinische Monographie der ungarischen Kestornationsgeschichte itt; aber auch deskalb ist sie nemensivert, weil der Autor in derselben eine Zeile des Eurses vereiwigte, welchen ein anderer Schüler Szegedis, Baul Türi, in Beziehung auf Calvins Institutio rel. chr. schrieb, nämtlich "Praeter apostolicas post Christi tempora chartas, Huic peperere sibro saecula nulla parem" (siehe The Presdyterian and Reformed Review, April 1899, 194 Seiten). Die sünste Ausgabe 1608, enthält in Holioformat, 665 Seiten.

— 2. "Speculum pontisieum romanorum", Basel 1584. Herausgegeben von einem Kastever Bürger, das Empsehungsschreiben dazu schrieben Besa. Bis zum Jahre 1624 erschien es in sini Ausgaben; Kitolaus Höninger übersehte es in die deutsche Gepiegel des weltlichen römischen Papits, Basel 1586).

— 3. Assertio vera de trinitate, Grindlichen Kastevichen das Driginalesemplar zu Besa, der es herausgab, Besa selbs wirtsigte den bamals schon toten Ausorie und Seka, der es herausgab. Besa selbs wirtsigte den bamals schon toten Autor.

4. Tabulae analyticae (Analysierung der Propheten, Psalmen und apostolischen Briefe zum Gebrunde 15 sür schoier, Sedassigken, Sedas scholzen, Sedassigken ein Seie Speculum zählte der römische Sof zu den der deer ein Seien Speculum zählte der römische Sof zu den beverderen Bückern.

Franz Basogk.

Rift. Rifolaus Chriftian, geft. 1859.

Wie gerne viele mit mir dem zustimmen, was Professor von Dosterzee in dieser Reals 20 Encyklopädie zum Lobe seines Lehrens, des Utrechtschen Prosessor & J. Mohaards geschrieben hat (s. d. N. Nohaards), so sübsen sie doch als Freunde der Wissenschaft, daß nicht Kist, sein Blutsverwandter, Studiengenosse und Amitägenosse neben ihm erwähnt wird.

Denn, wenn irgend jemand, so war Kist es würdig, er, welchem, meines Erachtens, 25 was den sleibenden Wert des von ihm Geschriebene betrifft, der Borrang vor Noyaards zuerfannt werden muß. Ich werde auf einzelne Schriften hinweisen, mich im übrigen auf die Stizze berusend, welche durch weiland den Prosessor Bernhard ter Haar über das Leben von Kist und W. Moch der habed bei Broken der Kerkhistorisch archiet", seammelt von Kist und B. Moch.

Der 11. April 1793 war der Tag seiner Geburt; der 21. Dezember 1859 der seines Todes. Sein Leben lang durch innige Freundschaft mit Royaards verbunden, trat er beinade zu gleicher Zeit wie dieser das Amt eines Universitätsprosessjoss an der Universität Leiden an, in welcher Royaards dieselbe Stellung an der Universität Utrecht erhielt, an welcher beide libre Studien gemacht batten.

Kist hatte die ihm zu teil gewordene Auszeichnung dem günstigen Eindrucke zu verbanten, welchen seine Dissertation: De Commutatione, quam Constantino Magno auctore societas subiit Christiana (1818) bei den Sachundigen bewirft batte.

Alls Prediger in Zoelen folgte er dem Ruse auf das Katheber und trat sein Amt an mit der "Oratio de progressione ingenii humani in dogmatum historia 40

Christianorum animadvertenda" 1823.

Die beiben Freunde, voll Eifer für die Aussübung des ihnen aufgetragenen Berufes als Lehrer der Kirchengeschichte, beschlossen die Sexussabe einer Zeitschrift, welche im Jahre 1829 angesangen, unter verändertem Titel als "Archief voor Kerkelyke geschiedenis" von Kist auch nach dem Tode Royaards" die zum Jahre 1859 sortgeset wurde. Mit dem Aufgässen alles dessen, was darin von seiner Haben geschieden gefunden wirt, würde ich bei den Lesen dieser Zeich nenig Dank ernten. Nur einige Kladpadulungen will ich nennen: z. B. diesenige, in welcher er den Beweis lieserte, daß die historischerftliche Unterluchung über die Ersten der Bichtel Bachten dieser die eine Bechaften dieser die eine Verlagen der der die Bereich verden dieser der der die Kladpanden die Bereich verden dieser über der die Uber den Usprung der die bische Weben dieser die Uber den Ikprung der der Verlagen Ebacaster der driftlichen Kunst.

MIS das Bedeutenbste, mas er uns geliesert hat, crachte ich seine durch, "Teylers godgeleerde genootschap" gestönte Abhandlung über "de Christelyke Kerk op aarde", vou welcher im Jahre 1835 eine zweite Auflage und im Jahre 1838 eine deutsche Übersehung, von Dr. Troß dearbeitet, erschienen ist. Wohl mit Recht beseins beites lässel Auflehen, in dem Kist die zum Ende sinde Ledens stand. Will man die unermiddige Geduld erstennen, mit welcher er historischen Jordhungen

Bill man die unermübliche Gebulb erfennen, mit belder er historischen Forschungen oblag, so achte man nur auf die starte, bidleibige, Schrist die in zwei Teilen unter bem Titel erschien: "Neerlands Bededagen en Biddagsbrieven". Darin besanbette stijt einen völlig neuen Gegenstand, indem er geschichtlich die Erwedungen beleuchtete, welche bon bem Abhalten ber Bettage ausgingen, welche burch bie Regierung ber Rieberlande

in bem Berlaufe bon Sahrhunderten veranstaltet worben waren.

Als einen philosophischen Kenner ber Kirchengeschichte kann man Kist am besten aus 5 bem Berte tennen lernen, welches er 1853 in Druck gab: "Orationes, quae ecclesiae reique Christianae spectant historiam, quatuor". Die erste habe ich bereits genannt. Der zweiten "De ecclesia Graeca divinae providentiae teste" wurde die Muszeichnung zu teil, in die neugriechische und ruffische Sprache überfett zu werben. Die britte: "De inchoata, needum perfecta sacrorum emendatione" burbe von bem 10 Berfasser selbst in bem T. II bes "Nederlandsch archief" übersetst und mit trichtigen Erläuterungen versehen. Die bierte und lette: "De religionis Christianae indole practica, uti autem semper sic omnino hodie multum neglecta" lieferte ben beutlichen Betveis, daß Kist mit vollem Rechte neben dem Unterrichte in der Kirchen-geschichte auch der in der christlichen Sittenlehre übertragen wurde.

Ebenso wie Ropaards hat auch er bas Seine bagu beigetragen, bag bei bem gebilbeten Bublitum die Beschäftigung mit Kirchengeschichte Eingang fand. Doch barin lag nicht die Rraft von diesen beiden. Sie haben — und darin besteht ihr Berdienst; ich vereinige gerne bie Namen ber beiben - bie firchengeschichtliche Wiffenschaft, bie in ben Nieberlanden feit bem Tobe Benemas ichmählich verwahrloft war, auf ben Ehrenplat ge-20 hoben, ben fie jest einnimmt und von welchem fie, Dank ben Arbeiten von Willem Moll

und feiner Schule, nicht mehr berabgefturgt werben foll.

Rittim f. Bolfertafel.

Klagelieber. — Bon Kommentaren sind besonders zu nennen: J. H. Parcau, Threni Jerem. philolog. et crit. illustr., Leiden 1790; C. A. H. Kalkar, Lamentationes crit. et & exeg. illustr., Bopenhogen 1836; D. Thenius. Die Riagell. 1855 (in turzgef. ex. Jandb.); B. Neumann, Jeremias von Anathot II, 483 st. 1858; H. Ewald, Dichter des W. I. 2, E. 321 st. (3, N. 1866); W. Engelyardt, Die Riagell. Zer. 1867; E. Nagelsdach, Die Riagell. 1868 (in Lange, Bibelwert; siehe bei ism and die ältere Litt.); E. Gertad, Die Riagell. Zer., Berlin 1868; C. H. Kell, Zer. und die Klagell. (im Komm. über das NX von Kell von und Delissich, 1872; L. M. Schneeddert, die Riagell. (im Komm. über das NX von Kell von und Delissich, 1872; L. M. Schneeddert, die Riagell. des Proph. Zer., Prag 1876; T. K. Cheyne, Lamentations, London 1885 (im Pulpit Commentary); S. Dettis, Die Klagell. im Ruraet. Komm. die poet. Saacjoarabsen. Rörbligen 1889. E. 1998; Nar 1887 bis Ragell. Kurzgef. Komm., die poet. Hagiographen, Nörblüngen 1889. S. 199ff.; Max Löhr, Die Klagell. Jer., Göttingen 1891; berfelbe im Handtomm. Die Klagell. Jer., Gött. 1894; K. Budde im

Rurgen Sandtomm., Freiburg 1898.

Sgl. außerbem R. Lowth, De sacra poesi Hebr. ed. II J. D. Michaelis (1770) p. 4498. Bgl. außerbem R. Lowth, De sacra poesi Hebr. ed. II J. D. Michaelis (1770) p. 449s.; E. Weier, Geich, ber poet, Nationalliteratur ber Hoft, 1856, S. 400ff; Th. Aöbete, Alltetelum. Litteratur 1868, S. 142ff.; C. Flödner, Ueber den Verfasser der Alagell. in der Tüblinger The Stort 1868, S. 142ff.; C. Flödner, Ueber den Verfasser der Alagell. in der Tüblinger The Ben Bengell. 187, 2. S. 1876. Die hebr. Leichentlage Spuß 1883, S. 180ff.; 180 kerfelbe, Jum hebr. Alagelled in Faris 1882, S. 261 ff.; S. A. Fries, Varallele zwischen ben Klagell. K. 4 und 5 und der Antheren Klagell. 1893, S. 110ff. und dagen Löber ebend 1894, S. 51 ff.; Uerrif Sellin, Serubabel, Leipzig 1898, S. 70 ff.; Steintbal, In Bibel und Religions philosophie, Verlin 1890, S. 16 ff.; Vadimann, Die Klagell. Jer. der Althoritien Vollegen Sider der Verligen 1893; Unguft Vinische, Der Widralfs Eda Rabbalt, Leipzig 1881. — Endble die Kandbulder der altet. Einlettung und den Art. Arermia (Klagell.) von Erzi in Scheitel bie Sanbbucher ber altieft. Ginleitung und ben Art. Jeremia (Rlagell.) von Graf in Schenfels Bibeller, sowie den Art. Lamentations von Robertson Smith in der Encycl. Brit.

Jeremiä Klagelieber nennt die Überlieferung fünf eigenartige, unter sich durch manche Ahnlichkeiten verbundene Elegien, in welchen bas traurige Loos Jerufalems und feiner 50 Bewohner beklagt wird, das fie in der chalbäischen Katastrophe (587/6 vor Chr.) bei ber Belagerung und Eroberung sowie nach berfelben betroffen hatte. In hebräischen Hand-feriften und Ausgaben führen sie meist bie Aufschrift von elegischen Anfangswort breier unter ihnen. Doch war ben Juben bafür auch die Bezeichnung "Rlagelieber" geläufig nach bem Zeugnis des Hierouhmus (in der Vorrede zu dem Buchlein). Bgl. Baba 55 Bathra 14 b, ebenso LXX θοηνοι, lat. Threni over Lamentationes. Die griechische Uberjetung, Die übrigens bei biefen Liebern andere Manier zeigt als bei bem prophetischen Buch Jeremias, läßt fie auf biefes (nach Baruch) folgen, wie fie benn auch mit biefem zusammen als ein Buch gerechnet wurden. Nur so tam man zu bloß 22 kanonischen Budern, Josephus contra Apion. I, 8, Origenes bei Eusebius, Kuchengesch. VI, 25, 50 Hieronymus im Prologus galeatus. Doch tennt letterer auch die Zahl 24, wobei Ruth und Threni besonders gezählt und unter den Sagiographen aufgeführt wurden. Letteres ift im Unterschied bon ber driftlichen Ordnung, die fich an LXX anschloß, diejenige bes Talmub, Baba Bathra 14b, wo bie Rinoth ihrem lyrifchen Charafter gemäß unter ben Rethubim erscheinen, unter welchen fie auch seit ber Bildung biefer britten Abteilung bes Kanons mögen gestanden haben. Näher reihen sie die hebräischen Ausgaben unter die s fünf Megilloth, da fie an einem der Gebenktage (am 9. Ab, Tag der Berbrennung des Tempels) zur Botlefung kommen sollten.

Formal sind von diesen sinis Elegien die vier ersten durch akrostichien Gebrauch bes Albsaders ausgezeichnet. Gensp bewegen sich dies vier ersten Gesänge in dem Albste als den bes Algeliedes, genauer der Totenllage nachgewiesen hat. 10 Dieser Gelehrte hat nämlich (ZasW 1882) überzeugend dargethan, das in diesen Etiaken (Magel. 1—4) wie andersivo (3. B. Jef 14, 4—21; Jer 9, 20f. und sonst), two die Totenslage, ob auch nur sigürlich, angestimmt wird, auf ein Versglied von gewöhnlicher Länge ein werfürztes solgt, das sich zu einem verhält wie 2 31, 3, oder wie 3 31 4. Diese Schema sinder sich allerdings auch ausgerhalb der Kina (3. B. Pl 19, 8 sf.; und 18 häufig in Bf 120-134 und fonft), wo es aber ohne Zweifel burch bie Singweise einen anderen Tonfall erhielt. In der Totenklage erscheint es merkwürdigerweise noch nicht 2 Sa 1, 19 ff.; 3, 33 f., später aber regelmäßig. Die abgebrochene Weise soll ohne Bweifel die Tiefe des Schmerzes ausdrücken. Über die Berteilung der Berfe im einzelnen sowie namentlich über die zu strenger Durchsührung bieses Abhthmus von Budde empfohles 20 nen Tertanberungen (Bath 1892) tann man abweichenber Unficht fein. Doch icheinen R. 1 und 2 je brei folche Berfe (ausammengesett aus einem normalen und einem berkürzten Glied) unter einem atrostichtichen Buchtaben zusammengestellt, ebenso K. 3, wo aber der Buchstabe jeden der drei Berfe eröffnet, also dreimal erscheint. K. 2 dagegen umfaßt der atrostichtiche Buchstabe je zwei solche Berfe. K. 5 fehlt das Alphabet; doch 25 besteht bas Gebetslieb aus 22 Verfen nach ber Zahl ber Buchstaben. Diese Verfe um-faffen zwei Stichen nach Art bes gewöhnlichen Barallelismus Membrorum, ohne bag bas Ainametrum beutlich hervorträte. Gine auffällige Erscheinung ist, bag in R. 2, 3, 4 bas pinter 7 steht, R. 1 bagegen bie gewöhnliche Folge stattfindet. Da auch 28 34 7 voranzustellen ift, so scheint bie Reihenfolge an biefer Stelle bes Alphabets zeitweise schwan= 30 tend gewesen zu sein. Bgl. Sommer, Bibl. Abhandlungen I, 144ff. Bas ben unser Gefühl befrembenden Gebrauch bes alphabetischen Schemas in ber Lyrik überhaupt anlangt, fo ift zu bebenten, bag berfelbe bei bem ftarteren Bervortreten ber Ronfonanten in ber hebräischen Sprache ein mnemotechnisches Silfsmittel bot, welches um fo willkommener sein mochte, ba die hebräische Dichtungsart sonft an folden Mitteln weit armer war als 35 3. B. die unfrige. Aber allerbings liegt in ber natur ber Sache, daß die Anwendung und die sich das Etilitene immer wieder zu vergegenwärtigen bemühte. Sie wollen der Gemeinde bafür einen würdigen Ausdruck schaffen. Der Gegenstand ist ein so unerschöpflicher und jene Stimmung eine so anhaltende, daß dem Dichter troß jenes Schemas ungesucht die Verse fliegen und er in einer einzelnen alphabetischen Reihe sich gar nicht genugthun tann. Gine weitere Doglichfeit fiebe unten am Schlug.

Ihrem Inhalte nach beziehen sich die funf Klagegefange zwar alle auf basselbe große Nationalunglud und berühren fich mannigfach in Gebanten und Darftellungeform. Doch hat jedes biefer Lieder seinen besonderen Charafter, indem balb bie, balb jene Seite des namenlosen Clendes in den Bordergrund tritt. So stellt sich R. 1 zunächst das trauernde Zion dar, die einst so reiche und glückliche, jeht verödete und verlassen Stadt, 60 beren Beiligtum geschändet und verbrannt, beren Kinder geraubt worben. Das über fie ergangene gerechte Bericht muß auch über ihre ungerechten Beiniger fommen! Während ber erfte Gefang mehr bei ber elegischen Schilberung bes felbitberichulbeten troftlofen Leibenszustandes steben bleibt, schildert der zweite lebhafter, gewaltthätiger, grausiger die That des gurnenben Gottes, bes gerechten Feindes, ber in Wahrheit bie Stadt verberbt hat, fo daß 56 die Mütter gegen ihre Kinder feine Barmbergigfeit mehr fannten, Briefter und Propheten im Beiligtum hingeschlachtet wurden. R. 3 verkundet ein Einzelner sein perfonliches Leiden, das zwar mit dem allgemeinen Unglück verflochten ist (48 ff.), weshalb er auch mit ben andern und für fie bas Buggebet anstimmt (40 ff.). Allein er selbst hat vor allen und von allen zu leiden gehabt (3, 14. 18 ff. 52 bis Schluß), und zwar nicht twegen 60

besonderer persönlicher Schuld, sondern ungerechterweise (24 ff. 58 ff.). R. 4 fällt ber Blid auf bes Bolfes trauriges Schidfal, bas während und nach ber Belagerung vom Schwert und noch furchtbarer vom Sunger heingesucht wurde. Die Mütter verleugneten ihre Natur, die Fürften gerieten in Schmach, ber Ronig in Befangenschaft. Bropheten und 5 Briefter traf die verdiente Strafe. Ebom freut fich, aber bas Blatt wird nun fich wenden. A. 5 zeichnet mit wenigen Strichen ben gegenwärtigen kummerlichen Justand bes Volles Gottes in der Botnäßigkeit und seufzt in ermatteten, wie schluchzend allegestoßenen Bitt-worten um ein Ende der göttlichen Ungnade. — So ist eine inhaltliche Unterschiebenheit logisch nicht eben wahrscheinlich; ob aber auch successive gedichtet, sind sie boch nicht ohne Mickficht auseinander entstanden. Sill und Sprache zeigen manche Berüfzungen. Auch bie geschichtliche Situation ist des allen wesenlich dieselbe. Mährend der Belagerung selbst kömen sie nicht entstanden sein. Das Unseil hat sich scho vollendet; der filt bereits auf die traurigen Folgen ber Erniedrigung Jerusalems, ber heftige Schmers geht fcon in fanftere Wehnut über, die Empfindung bequemt fich ber Form funftlichen Ausbrude an. Aber frijd leben noch in ber Seele bes Dichters und ber Borer bie Gin= 20 brude jener blutigen Unheilstage, so daß er nur daran zu rühren braucht, um all bie entsehlichen Auftritte wieder lebhaft vor Augen zu stellen, von welchen und biefe Lieder mehr eine schaurige Ahnung als eigentliche Runde geben. Mer ift aber ber Berfaller biefer Gefänge? Die alte Überlieferung bezeichnet als 25 den einstemmig Jeremia. LXX melben vor 1, 1 ausdricklich: καὶ εγένετο μετὰ τὸ 25 αλγμαλωτισθήναι τὸν Ἰοραήλ καὶ Ἰερονσαλήμ ἐρημωθήναι ἐκάθισεν Ἰερομίας κλαίων, καὶ εθοβήνησε τὸν θοβίνον τοῦτον ἐπὶ Ἰερουσαλήμ καὶ εἰπεν, hobbel ber hebrăische Etil diefer Notiz zu beachten. Diese Tradition ist edengeut talmubische bezeugt und von den Kirchenvätern angenommen. Mit Unrecht freisch dat Herendung zu Sach 12, 11) die Notiz 2 Ehr 36, 25, wo von Elegien auf den Tod Hosse ist, an so denen Zeremia hervorragenden Anteil hatte, auf unsere Klagelieder bezogen, vielleicht durch

beukt, beren jeremianischer Ursprung ihm außer Zweisel steht. Dagegen ist nicht mit de Wette, Wöbeke und vielen neueren dasselbe Verlessen vom Chronisten aufzubürben, als hätte dieser eine der kanonischen Kinoth sir das Alagesied Zeremias um Zosia gehalten; denn er kannte noch den lebendigen Gebrauch eines Trauersestes, dei welchem Josialkagen wiederholt wurden (vgl. Sach 12, 11), spricht somit von einer andern Sammlung von Alagesiedern. Seine Notiz schrt uns dagegen den Bropheten als elegischen dichter kennen, und es leuchtet ein, wie berusen und nach zeinem Naturell geeignet er war (vgl. 3. B. 40 zer 8, 18—23; 14, 17 s.), auf Zerusalems Fall eine Fry im großen Stil zu singen, wie ja auch Ezechiel eine Neiche solcher "Totentlagen" auf andere Städte und Vösser gebichtet hat Czech 19, 1; 26, 17; 27, 2; 28, 12; 32, 25). Dazu kommen mannigsache Verüsrungen der Alagesieder mit der Sprache und bem Gedankenkreis des Propheten. Es geht ja auch ein prophetischer Alang durch diese Sessinge, und 3. B. 4, 21s. versten dennett sich den den den der den den den den den des Werderen.

Klagel. 4, 20 verleitet. Josephus ist ihm mit diesem Jurium vorangegangen, der doch wohl Ant. 10, 5, 1 neben dem Weissgaugungsbuch Jeremias an die kanonischen Klagelieder

5. b. daardt hielt Daniel und seine Gefährten samt dem König Jojadhin für die Verfasser in der Lückustedter Programm 1712; gegen Jeremia sprach sich auch ein Annonmus in der Tüblinger Cuartalschrift 1819 Heft 1 aus, zweiselbaft Augusti, Kaltar u. a. Wher 50 erst in neuerer Zeit ist die jeremianische Absassung häusiger und, wie wir zugeben, mit gewichtigen Gründen bestimtten worden. Themius sprach dem Propheten nur R. 2 und 4 zu, Meier au ehzesen R. 1 und 3, Tries mit Ruchtschricksstelletis R. 1—3. Amdere sehen von ihm ganz ab, wie Ewald, Nöldes, Schrader, Nägelsbach, Löhr, Budde u. a.

einige vereinzelte Stimmen abgerechnet, burchweg ber traditionellen Unnahme gehulbigt.

Die gegen Jeremias Autorschaft augesübrten Argumente sind teils sprachlicher, teils formal ästbetischer, teils sachlicher, bezw. theologischer Natur. In ersterer Hinsche haben Rägelsbach (Komun. S. XIss.) und Löber (Jaku 1894) die Übereinstimmung und Abbesichtung zwischen dem Sprachgebrauch des Zeremiabuchs und dem der Alagelieder statistisch seinen zu der die Wahrschein der Ausgeschen der Ausgeschen der Ausgeschen der Ausgeschen der Ausgeschen der Ausgeschen der Ausgesche der Ausgesche der Ausgesche der Ausgesche der Ausgesche der Verfasser der Geschen der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser de

burch fprachliche Berührungen ber Kinoth mit Ezechiel, während bie Anklänge an Deuterojefaja und Pfalmen ichwerlich ju einem Schluffe berechtigen. Die afthetischen Bebenten haben tein großes Bewicht. Es tann babei hochstens die Frage in Betracht tommen, ob bem gefühlbollen Jeremia die Anpassiung au das fünstliche alphabetische Schema zuzustrauen wäre; diese Frage will aber nicht nach moderner Empfindung beantwortet sein. 5 Man glaubte aber auch eine tiefere geiftige Differeng zwischen bem Propheten und biefen patriotischen Befängen zu entbeden. Dan bermifte in ben letteren Die ftarte Betonung ber Schulb bes Bolles, bie man vom Propheten erwartete. Diese Schulb wird nun freilich träftig genug hervorgehoben 3. B. 1, 5. 8. 18. 20. 22; 3, 42; 4, 6. 13; 5, 16 und bestimmt vorausgesetzt, so oft von Zorne Jahres die Rede ist 2, 1 ff.; vgl. B. 17! 10 Aber man beruft sich auf 5, 7, wonach das unglüdliche Geschlecht nicht so fast für eigene als für bie ererbte Schuld ber Borfahren bugen muffe, welche Ausfage in ausgesprochenem Begenfat ju Ber 31, 29f. ftebe. Allein letteres Wort fest ja gerabezu voraus, bag in ber Gegenwart bas Bolt ju einem großen Teil für bie Gunben ber Bater ju leiben habe. Daß andererseits eigene Verschuldung das Maß voll gemach und das Gericht herbei- 15 gerusen hatte — bieser Gebanke durchzieht auch die Alagesieder und kommt speziell auch in K. 5 zum Ausdruck 5, 16. (21). Budde sindet (in Unterschiede von K. 1) in K. 4 und 2 das Betwußstein der eigenen Schuld des Vollkes an seinem Untergang sehr schwach entwidelt: Die Schuld fei hier nur auf die Propheten und Priester geschoben. Aber wie könnte die Gesamtschuld stärker ausgesprochen werben als 4, 6! Dag in jeder der fünf 20 Elegien ein ganzes Sunbenregister aufgeführt ober bas ganze Erebo ausgehrochen werbe, tann man gerabe bann nicht erwarten, wenn fie vom felben Berfaffer herrühren. Auch vergeffe man nicht, daß wenn Jeremia der Berfaffer fein follte, er hier nicht als prophetischer Unwalt Gottes auftrate, um fein Bolt angutlagen, sonbern bag er hier feinem naturlichen Mitgefühl, bas er lange genug gewaltsam unterbruden mußte, bis bas Gericht fich völlig 25 erschöpft hatte, freien Lauf laffen burfte. Jeremia liebte fein Bolt und feine Fürsten inniger als jene Batrioten, wenngleich eine höhere Macht ihn jenen feindlich gegenüber-(9.) 14; 4, 13. So konnte Jereinia twohl reben und hat auch abnlich gesprochen (Jer 13, 13; 14, 13 ff.; 23, 15 u. a.); aber wenn ein anderer über jene Ereigniffe Klagte, 25 fo konnte er schwerlich bes Bropheten vergeffen, ber burch fein Martyrium die höchste Achtung bes gesamten Boltes fich erworben und biefe Rlagetone guerft angestimmt hatte. In R. 3 fab man fonft keines andern als Jeremias Leiben gefchildert, was in der That burch B. 3 (Jer 7, 16; 11, 14; 14, 11). 8. 14. 37 f. 53 ff. 61. 63 u. a. nahegelegt wird. B. 37f. fpielte bann auf Die Unglucksweissagungen au, Die man ihm jum Ber- 40 brechen gemacht hat. Der Eindruck, den biefe Beziehungen inachen, ift fo ftart, daß Nägelsbach bas Lieb von einem andern bem Jeremia in den Mund gelegt fein läßt; dies ware aber, wenn wirklich schriftstellerische Absicht, viel augenfälliger geschehen (vgl. Kohelet 1, 1). Diefer fünftlichen Annahme ware die Meinung Smends (Bat28 1888, G. 62 f.) und mancher Reueren vorzugieben, daß R. 3 ber Dichter im Ramen bes Boltes ober ber 45 Gemeinde eede. Doch ist gleich der Anfang: "Ich bie der Mann!" dann sehr hart und in dieser Weise ohne Analogie. Auch bedarf es V. 14 der willfürlichen Aenderung von in wie sich ist die weitig empsiehlt und V. 48 vollends verlagt. Diffen bleicht seden da von prophetischen Wirten nicht beutlich geredet ist, die Möglichkeit, daß eine andere nicht undebeutende Persönlichkeit von ihren schweren Ersabrungen im Jusammenhaug mit wert Verdenungseichte ihres Volles eedet. Man hat besonders an die Familie Schaphaus (Gebalja) erinnert (Löhr ZaiW 1894, S. 55). Für verschiedenen Ursprung der einzelnen Elegien werden Gründe angeführt, die wenigstens nicht durchschlagend sind: hinter R. 2 und 4 sollen die andern afthetisch weit zurüchstehen; R. 4 und 2 höre man Augenzeugen reben, K. 1. 3. 5 beruhen auf matter Nachahmung u. f. f. Fries hält bei K. 1—3 je: 65 remianischen Ursprung für wahrscheinlich, dagegen verlegt er K. 4 und 5 sogar bis in die makkabaische Zeit hinab. Lohr seit K. 2 und 4 um 570 an, K. 1, 5, 3 nach 530; Bubbe K. 2 und 4 schon ca. 580, K. 5 vor 550, K. 1 nach 430, K. 3 ins britte Jahr-hundert. Wieder anders Sellin. Über Vernntungen kommt man hier nicht hinaus. Bir halten, ba jebe Spur ber Wieberaufrichtung Jerusalems und bes Tempels fehlt und 60

Alarenbach, A bolf und Peter Fliesteben, gest. 1529. — Litteratur: Aestere Bearbeitungen im Katalog der Bibliotset von W. Krassic, 1529. om W. Lempers' Antiquariat in Vonn 1887 Nr. 4198 sif. der Kristlet "Clarenbach" von H. Schmidt in ber Encyslosophie von Ersch und Gruber 1828; die gleichnamigen aussichtscheren Artistel von B. Krassic in der I. Aussichen Volle, der Krassichen Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle, der Volle

Marenbach und Filesteden heißen bie am 28. September 1529 in Köln verbrannten rheinischen Märthrer der Nessenmation, deren gesegnetes Gedächnist tief in das Bewußtsein 40 der Ebangelischen von Westbeutschlande eingegraden ist.

Der erftere ift ein Rind bes alten Bergogtums Berg. Er wurde gegen Enbe bes 15. Jahrhunderts auf dem Bauernhofe "jum Bufche" im Rirchfpiel Luttringhausen bei ber Stadt Lennep geboren. Gein Bater, ber außer Abolf noch mehrere Gobne und eine Tochter befaß, nannte fich noch Dietrich jum Bufche. Eltern und Freunde haben geforgt 45 für die Erziehung des Anaben, dessen Frommigkeit und Lerneiser das vom Stadtrat zu Lennep nach der Verhaftung seines Mitbürgers an die Stadt Köln erlassene Schreiben ein schönes Denkmal setzt. Nach den Erklärungen, die der erwachsene Mann vor seinen Richtern abgegeben hat, burfen wir annehmen, baß auf bie evangelische Gestaltung seines Glaubens zuerst die Mutter eingewirkt hat. Die Elementarschule besuchte er in Lennep. 50 Dann flubierte er bis 1514 in Münster, wo die "Brüber des gemeinsamen Lebens", aber auch angesehene Humanisten, unter ihnen Murmellius, der Freund Bugenhagens, wirkten, und wo er ben Grund zu feiner ausgezeichneten philologischen und bialettischen Bildung legte. Nach breifahrigem Studium in ber Laurentianer-Burfe in Roln, welcher Arnold v. Tongern, sein späterer Richter und der hauptgegner Reuchlins, vorstand, erwarb er 55 sich 1517 die Magisterwirde. Dann verliert sich für einige Zeit seine Spur, die wir ihn Anfang der zwanziger Jahre wieder in Münster antressen, wo er an einer der dortigen Lateinschulen angestellt war. Er ist zeitlebens humanist und Lehrer, niemals Geistlicher gewesen. In ber Sauptstadt Westfalens hatte Luther bereits feine Freunde, ein einflußreicher Batricier ftand mit Karlftadt in Berbindung, Schwärmer hatten die Beiligenbilber 60 in ben Rirchen und die Rreuze auf ben Friedhöfen gerftort. Klarenbach hat fpater bor feinen Inquifitoren auf ben Borwurf, in Munfter, Befel und Donabrud bie Rolle eines

"Areuzichelters" gespielt zu haben, geantwortet: "Ich hab' so gesagt und gesehrt, daß, so solche Bilder von dem Bolke werden angebetet, dann die Bastoren und Brädikanten schuldig wären, nach bem Exempel ber beiligen Propheten zu lehren, daß man folche nicht ehren noch anbeten foll, und daß die weltliche Obrigfeit schuldig mare, folde Bilder bem Bolle aus ben Augen ju nehmen und von ber Abgötterei abzubringen." Er mußte Münfter verlaffen. Wir finden 6 ibn 1524 als Konrektor an der Stadtschule in Wefel, biefer für die reformatorische Bewegung am Nieberrhein fo bedeutsamen Stadt, Die nacheinander ber Sit altebangelischen Lebens, bes Täufertums, lutherischer und reformierter Bestrebungen war. hier und in bem benachbarten Buberich, wo ber evangelisch gesinnte Baftor Hermann Boeft (ober Bubst) amtierte, bat er Ausammenfunfte veranstaltet, in benen er bie Lehre Christi im Gegensatz gegen Die 10 Lehre ber tatholifden Rirche behandelte, ferner hat er bas NI unter bas Bolt gebracht, gemäß ber Behauptung feiner Ankläger auch bie Dleffe beutich nach lutherischer Weise gehalten und Berfonen, Die jum Colibat berpflichtet tvaren, getraut. Seine Behilfen im Werk waren der der lutherischen Regerei start verdächtige frühere Franziskanermönch Dr. heinrich Berten (Ferten) und namentlich ber burch die Gabe volkstumlicher Bered= 15 famteit ausgezeichnete Joh. Klopreis, welcher von fich bekennt, bag er als Pfarrvitar von Büberich noch Lutheraner gewesen sei und nach Luthers Schrift "Bon ber Freiheit eines Christenmenschen" gepredigt habe, ber bann aber Zwinglianisch lehrte und nach Klarenbache Tob ben Berirrungen ber Münfterfchen Schwarmer anbeimfiel, für Die er 1535 auf bem Scheiterhaufen bußte. Fortgesette Intriguen von seiten ber Monche zwangen Rlarenbach 20 fclieglich auszuwandern. Begleitet von einer großen gahl von Schülern, welche ihm Eltern in Wefel, Roln, ja felbst in Franfreich anvertrauten, jog er 1526 nach Denabrud. Im Saufe einer frommen Witme war er bier als Lehrer ber lateinischen Sprache thätig, fortseten follte, lehnte er ab, wohl weil er sich gebrungen fühlte, in seiner engeren Heimat gegenüber ber immer mehr erftarkenden Opposition bas Evangelium zu verfündigen. Rurg bor Oftern 1527 fiedelte er mit seinen Schüllern nach Lennep über. Den Anfeindungen, so benen er selbst hier ausgesetzt war, berbanken wir seine hauptschrift. Sie stammt aus bem Jahr 1527, ift an feine Baterftadt Lennep gerichtet und behandelt, nach C. Kraffts Bermutung unter Unschluß an abnliche Schriften bes Seinrich von Butphen, im Wegenfat jum Gefet die evangelische Bahrheit als Glaube, Soffnung, Liebe und bedt die Saupt= irrtumer ber romischen Rirche auf. Much legt er bie Pflege ber lateinischen, griechischen 86 und hebräischen Sprache als des Schlussels zum Verständnis der Bibel dem Nat der Stadt dringend ans Herz. Vertrieben wandte er sich wieder zu seinem Freunde Klopreis von Bilderich, der inzwischen heimlich sich verheinatet, vor dem gestllichen Gericht in Köln eine Art Revosation geleistet, aber gleichwohl seine Vidarlielle verloren hatte. Der ermeute Vertebr mit Klarenbach sachte seinen ebangelischen Eiser wieder an, war aber auch der wo Grund, daß er zum zweitennale nach Köln einer burde. Klarenbach entschloß sich, ihn borthin zu begleiten und burch fein eigenes Befenntnis ihn zu verteidigen und zu ftarfen. Er erscheint öffentlich mit ihm in der Gerichtsverhandlung, fteht ihm während derselben unerfcroden zur Seite und begleitet ihn mit fteten Ermahnungen bis ins Gefängnis auf ber Drantpforte. Diefes reformatorische Auftreten Rlarenbachs hatte aber auch feine eigene Berhaftung, 46 am 3. April 1528, jur Folge. Mus ihren Gefängniffen in Roln haben beide Freunde einen rührenden Brieswechsel miteinander geführt. Aber während Mopreis in der Neu-jahrsnacht 1529 glüdlich entkam, sollte Alarenbach die Freiheit nicht wieder erlangen. — Bon Fliesteben wiffen wir wenig. Er stammte aus bem im Gebiete von Julich gelegenen Dorfe Fliesteden. Altere protestantische Martyrologien berichten von ihm: "Rachdem er 50 bie beilige Schrift wohl studiert, fich mit vielen Belebrten unterrebet, auch viel aute Bucher fleißig gelesen und aus christlichem Eifer bin und wieder durch Deutschland gezogen, ist er endlich gen Köln am Rhein kommen." Dies geschah im Dezember 1527 "in der mei-nung, die gemeind zu underrichten un leren den rechten weg zur seligkeit un den irrthum, damit sie behafit, zu öffnen" ("Histori" bei Nembert S. 127). Zu einer Wesse er im Dom. Bei der Elevation der Hostie behält er sein Haupt bedeckt und giebt er durch Ausspeien seinem Abscheid vor dem "Gößendienst" Ausspruck. Als er den Dom vers läßt, bringt man ihn in bes "Greven Sauff" und fest ihn in ben "Keller", wo er ver-bort und ohne Erfolg berartig gefoltert wird, bag am Ende fogar die Henter fich feiner erbarmen. Dit bem ingwischen berhafteten Klarenbach wird bann ber beraussorbernde 60

aber auch standhafte Bekenner vom Januar 1529 an in ein tieses, dunkled Gewölbe zusaumengelegt. Moch acht Monate lang haben beide in gemeinsamer haft sich gegenseitig ermutigen dürsen.

Arnold von Tongern bringt in feinem Briefe an einen erzbischöflichen Rangler nur 5 bie allgemeine Stimmung ber fatholischen Bartei von Roln jum Ausbrud, wenn er fagt, man stehe vor einer Kriss, wie sie seit der Annahme des Christentums in Deutschland noch nicht erschienen sei. Der Wellenschlag der Reformation war seit Ansang der zwanziger Jahre auch die in diese Vordung Koms gedrungen. Im Kondent der Augustiner zu Köln hatte ein Ordensgenosse eingelisch gelehrt. Durch einen Briefter Kisolaus 10 Symmen, durch den Juristen Gerhard Westerburg und den Karlstadischus Maristen Gerhard Westerburg und den Karlstadischus Maristen kann der Kadistalismus in die Stadt. Die Kölner haben 1525 an den Papit Clemens VII. und an ben Rarbinal Campegius bie Erklärung abgegeben, bag ihre Stadt eigentlich nur noch die einzige in Deutschland sei, welche an der Juriediktion des Kapftes festhalte, und daß, wenn auch Köln absalle, es um das Ansehen des römischen Stuhls in 15 Deutschland geschehen sei. Im Jahre 1526 beginnt der tresssliche Theodor Fabritius, ein gemäßigter Lutheraner vom Riederrhein, seine evangelische Lehrthätigkeit in Roln. Der alte Deutschritter Graf Wilh. von Jenburg, ein Mitglied des Ordens, der seine Anschauungen in ber "Deutschen Theologie" formuliert hatte, entwidelt eine fruchtbare schriftstellerische Thätigfeit gegen die Mönche. Die Miggunft der Burgerschaft gegen den Klerus, der Hanbels-20 geschäfte betrieb und keine Steuern bezahlte, hatte zugenommen, der Besuch der einst so glanzenden Universität seit Luthers Borgeben rapide abgenommen. Je bedeutender bas Anschen war, welches Klarenbach, ohne litterarisch bervorzuragen, durch sein praktisches Wirken im Lande erlangt hatte, um so notwendiger erschien es den Inquisitoren, an diesem Reger, der es gewagt hatte, fogar im Centrum des erzbischöflichen Machtbezirks aufzutreten, 25 und an seiner gangen Suhr, jogat in ernentum od Agengolingen Inantocution anglatteten, 25 und an seiner gangen Supe ein abschreches Exempel zu statuieren. Unter den Mitsgliedern des gestüttige-kursursställichen Gerichtes ragt hervor der aus dem westschieden Orte Kirspe gebürtige, in Italien gebildete Dominitaner Johann Host von Romberch, der die Schwächen bes Klerus scharf fritisiert, aber noch mehr in Schrift und Wort gegen Die Reformation gefampft hat und fo fehr um ben Ruf feiner Rechtgläubigfeit beforgt war, 30 daß man ihn nach seinem Ende 1532 ober Anfang 1533 erfolgten Tobe mit Unrecht auf den Inder gefet hat. In feiner oben genannten Spiftel, welche die einzige, lange Beit vergeblich gefuchte Quelle über unfere beiben Marthrer von gegnerischer Seite ber ift, verteibigt er fich in leidenschaftlicher Weise gegen die wahrscheinlich von feinen tatholischen Feinden gegen ihn wegen seines Bertebrs mit Klarenbach erhobenen Berdachtigungen. seinden gegen ihn wegen seines Berkehrs mit Klarenbach erhobenen Berdächigungen.
Thatsächlich hat er, sei es im amtlichen Auftrage sei es privatim, mit den Gesangenen nur verhandelt, um sie, wie er meinte, den ihrer Irlefter zu erlösen. Aber man muß den Charafter seines Briefes als einer Tendenzschrift deachten, um zu verstehen, warm Marenbach in demselben als Abeologe wie als Mensch der Normberch in den Schaften tritt. Denn in Wahrheit hat Klarenbach durch seine Gelektsamteit umd seinen Schaffinn 40 die Ansläger mehr als einmal in große Verlegenheit gebracht; und der Vorduuf Kompberch, das sienen Schaffinn berch, das sienen Schaffinn der Klarenbach den ihm von Romberch mit eigner Hand des der Vordusschlassen das den Processanden und den Vorselle einzuseltelen und den Vorselle einzuseltsehen und dann schamvoll gezögert hatte, dem Inquisitor den belisaten Vorfall einzugestehen.
45 Bie die Dinge lagen, so konnte sich Alarenbach vom Zurüchalten des Manustripts dieser "23 Artifel" gar feinen Rugen berfprechen; und hatte ihm die Aufrichtigfeit ber Gefinnung nicht höher als aller Borteil gestanden, fo ware er nicht jum Martyrer geworden. Der Prozeg gegen Alarenbach, ber in eine Boruntersuchung und in Die eigentliche Sauptverhandlung zerfiel, hat fich lange hingezogen, da der Fall nicht bloß die geistliche Be-50 hörbe, sondern auch bas burgerliche Gericht von Röln, ja sogar bas faiferliche Rammergericht in Speier, an bas Klarenbachs Brüber und andere Anhänger appellierten, beschäftigt hat. Das Kammergericht war bafur, daß man ihn auf Urfehde aus bem Gefangnis entlaffe. Aber bas Inquisitionsgericht kehrte sich nicht an biefen Bescheib. Und ba auch ber Erzbischof hermann v. Wied und Rlarenbachs Landesherr, ber herzog von Julich-Cleve-55 Berg, ihn nicht beschützten, so hat es am 4. März 1529 das verdammende Urteil gesprochen. Die immer dunkler gesärbten Berichte Nomberchs über die Ersahrungen, die er mit bem Reter gemacht habe, mogen mit ein Beweggrund für die zuerst milber gefinnten Richter gewesen sein. - Schon vorber war Fliestebens gleiches Los in geheimer Sitzung entschieden worden. Geine Berfonlichkeit tritt im Brogeg neben bem bedeutenberen Leidens-

60 genossen, dem er sich willig unterordnet, wenig bervor. Er hat auch nicht, wie dieser,

Freunde, die um seine Befreiung sich bemühen. Mährend der maßvolle Alarendach sichtlich bestrebt ist, die Inquisitoren ohne zwingenden Grund nicht zu reizen, benimmt sich Filiesteden heraussfordernd und aggressiv, er verzichtet den Ansfang an auf Losgebung und arbeitet zielbewußt darauf hin, in der Nachfolge seines Heilandes das Leben zu verlieren,

um es ju gewinnen.

Es entsteht nun die Frage, welches die reformatorische Eigenart ber beiben Danner gewesen sei. Während C. Krafft geneigt ift, ben "Ghmnasiallehrer" Alarenbach ohne weiteres als lutherischen Märthrer in Anspruch zu nehmen, meint Joh. Hilmann, bag er unabhängig von Luther und ben anderen Beiftesgrößen jener Tage feinen Beg gegangen fei, und R. Rembert hat ben bekannten Fingerzeigen &. Rellers folgend, ben Nachweis ju 10 führen versucht, daß auch in biesem Manne vielmehr ber Beift der altevangelischen Brüdergemeinden mächtig war, ju benen Waldenser, bobmische Bruber, Konbente ber Beghinen und Begharden :c. gebort, und welche die eigentliche Vorhut der Wiedertäufer, ilberhaupt der Raditalen des Reformationszeitalters gebildet hätten. Auf den Umstand, daß Klarenbach in seinem Berhör wiederholt gegen die Lutherische Regerei sich verwahrt, möchte ich 15 allerdings tein großes Gewicht legen. Er erklart ba nämlich, daß er nicht Luthers Lehre, fondern Chriftum und bas Evangelium allein gepredigt habe; feinen Glauben habe er bereits von seiner Mutter überkommen: Luther kenne er nicht von Angesicht, und er babe mit ihm auch feine Gemeinschaft gehabt; nur feine Schriften habe er gelesen, baraus Unregungen erhalten, manches Gute in ihnen gefunden, jedoch auch manches, was er nicht 20 teilen könne, weil es nach seiner Meinung mit dem NT nicht übereinstimme; dieses habe er besonders gelefen und verbreitet. Obwohl wir nämlich biese Worte einerseits als ein Beugnis für Klarenbachs Bewußtsein betrachten burfen, bag er seinen Standpunkt wefentlich mit Hilfe der großen Lehrmeisterin der Christenheit, der Bibel, gewonnen hat, so würde er andererseits doch sehr thöricht gehandelt haben, wenn er eben diese sür ihn günstige That= 25 sache angesichts der Acht, die in den Augen seiner Richter auf Luther und dessen Auhängern laftete, nicht ausgenutt und ben engen Bufammenhang feines Glaubens mit ber ursprünglichen Lehre Christi nicht in ben Borbergrund gestellt hatte. Aus benfelben Grünben ber Berteibigung haben auch Marenbachs Freunde feinen Abstand von Luther mög-lichst weit gemessen. Auch die spöttische Bezeichnung der von ihm veranstalteten Zu-30 fammenfunfte mit bem Ramen "Synagoge" (Jubenfchule), ben man Regern bes Mittelalters und ben Wiedertäufern anhing, lag ben Ratholischen zu bequem, ale bag fie nicht auch ibn bamit hatten ärgern follen. Ferner, ber Gebante ber Nachfolge bes leibensreichen Lebens Chrifti hat bei Alarenbach etwas Schillernbes an fich: Es ift möglich, daß er bas myftifche Bolltommenheitsibeal mit umfaßt, vielleicht will er aber nicht anders berftanden 85 werben, als das MD und auch Luther (vgl. Seeberg, Dogmengeschichte, 2. Hälfte, 1898, S. 255 f.) verlangen. Dagegen ist es bemerkenswert, das Klarenbach mit Vorliebe seine Mitchristen "Brüder" nenut. Luther wendet diesen an sich biblischen Titel verhältnismäßig felten an, augenscheinlich wegen bes Unfuge ber fatholischen Bruberschaften, ben er ichon 1519 im "Sermon bon bem bochw. Saframent bes heiligen wahren Leichnams Chrifti" 40 belämpst, sobann gerade wegen ber Schwärmer: Sie "führen bieß schone, liebliche Wort, Bruder, in sölchem Migbrauch, daß wirs nicht wohl mehr brauchen dürsen" (Ausleg, des Joh.-Eb. v. 1528 29, EM, Bo 50, 437). Aber feinen Stanbort hat ber Ausbruck in ben Rreifen bes finkenben Mittelalters und bes Reformationsgahrhunderts, wo die Mtyfitk regiert. Roch mehr aber fallt Alarenbache Scheu por bem Gibe auf. Es war Boridrift, 45 daß jeber jum Berhor tommenbe Inquifit geloben inufte, er wolle über alles, was inan ihn fragen wurde, die Wahrheit eingestehen. Weigerte er fich, bas zu beschwören, fo follte er nach ber Prozegordnung ohne weiteres als Schuldiger verdammt werben. Durch ben Eib hielt er fild also, wie Romberd dem Gefangenen auch sagt, die Möglichkeit offen, "vitam redimere et innocentiam prodare", aber auch nicht mehr. Die Inquisitoren so haben Rlarenbach ichlieglich megen feiner beharrlichen Weigerung ben Gib erlaffen. Man begreift aber nicht, warum der für die erkannte Wahrheit so heroisch eintretende Märtyrer fich fträubte, den einfachen Schwur der Wahrhaftigkeit zu leiften. Er felbst hat in einer besonderen Schrift über ben Gid zu zeigen gesucht, daß berfelbe nur ausnahmsweise bann erlaubt fei, wenn er gur Ehre Gottes ober aus Liebe gum Nachsten geschworen wird, nicht 55 aber, wenn es fich lediglich um bas perfonliche Interesse bed Schworenben handelt. Die Unnahme, bag er es schon für einen unziemlichen Egoismus gehalten habe, wenn er sich durch den Schwur die Möglichkeit der Freihrechung offen hielt, stimmt nicht zu seinem maßwollen, jeglichem Übereifer abholden Wesen, und sie ist um so weniger stichhaltig, als er sich sagen mußte, daß er durch seine und des Evangeliums Verteidigung in einem so

orbentlichen Brogegberfahren ber Ehre Gottes und ben Mitmenschen gute Dienfte leiften tonnte. Die Bedingung zu biefem Berfahren aber war ber Gib. Luther hatte ichon 1523 in ber Schrift "Bon weltlicher Obrigfeit" 2c. fich beutlich über ben Buntt ausgesprochen : Chriftus habe in der Bergpredigt auch das Schwören verboten; und bennoch burfen und 5 jollen die Chriften, wie das Exempel des Paulus und auch Chrifti eignes lehre, da 5 jollen die Christen, wie das Exempel des Paulius und auch Ehrste ignes lebre, da chwören, wo Not, Ausen und Seligkeit ober Gottes Ehre es erfordern; sie sollen nur nicht schwören für sich selbst aus eignem Willen und Lust. In der Theorie scheint Klarendach dieser Lebre nicht sern, aus sehen Was aber siehen Praxis anlangt, so mus selbst E. Krasst, der im übrigen von dem Inhalt des zu leistenden Sides seine rich-10 ige Vorstellung hat, zugeben, daß Klarendach die Behauptung "in einer etwas kinktlichen Weise" durchzussischen Luchte, der von ihm geforderte Eid betresse nicht die Ehre Gottes und die Liebe des Rächsten. A. Carsted bentt im allgemeinen an Klarenbachs zurte Be-benken seines Hurch Gottes Wort gedundenen Gewissen. Aber es ist auch sehr wohr mästlich das ihm dies Ansatz von der Verleitung eines Eides andere einerkläst scher Nan möglich, daß ihm biese Angst vor der Leiftung eines Eides andere eingeflößt haben. Bon 15 den böhmischen Brüdern, den Waldensern und den Taufgesinnten wissen wir, daß sie einige Bibelftellen in dem Sinne interpretierten, als ob dem Chriften überhaupt bas Schwören verboten fei. Die weiten Sandelsstraßen bes Rheins find Pflangftatten bes porreformatorifden Balbenfertums und bes an Luthers Wert fich bangenden Rabifalismus gewesen. Rlarenbachs Entwickelung vollzieht fich jum Teil gang in ber Nabe folder Gle= 20 mente, welche die nachften Erben bes mittelalterlichen Enthusiasmus waren, jum Teil verschwindet fie für Nabre aan, unseren Augen. Man barf es also nicht für ausgeschloffen erachten, bag er Begiebungen gu benjenigen Strömungen, Die im nordweftlichen Deutschland unabhängig von Luther und vor diesem die neue Zeit vorbereiteten, unterhalten hat. Je mehr ich aber trop G. Bofferts ablehnender Kritif der Ausführungen K. Remberts (im 25 Lit. Centralblatt 1899, Nr. 39 Sp. 1317) benfelben ein gewiffes Recht zugestehen möchte, um so energischer muß darauf hingewiesen werben, daß Alarenbach im Grunde seines Wesens eine selbstständige, hauptsächlich nur von der heiligen Schrift geleitete Natur war, und daß der ausgereiste Kern seiner Theologie am meisten ähnelt der Weltanschauung des Wittenberger Reformators, bessen Auftreten seinen Mut noch gestärft und seine Erkenntnis 20 gestlärt haben wird. In der an seine Laterstadt gerichteten Hauptschift bekennt Klarenbach, daß "wir durch Gottes Gnade ohne alles unser Verdienst allein auf Ehristo und seinem ewigen Worte stehen"; die guten Werte machen uns nicht selig, sondern seien nur Zeichen des Glaubens. Der natürliche Mensch habe zum Guten keinen freien Willen, fondern Gott wirke in ihm das Bollen und Bollbringen. Er glaubt der Schrift, daß 25 im Abendmahl Leib und Blut Chrifti anwesend sind; ob aber Brot und Wein bleibt, weiß er nicht, auch hat ihm ber herr nicht befohlen, weiter banach zu forschen; bem wiberfpricht es nicht, wenn er speziell Ev. Jo c. 6 dahin interpretiert, daß Christus sich bort bas Brot, welches vom himmel gestiegen, nennt, und unter bem Effen bas Glauben an ibn verftebt; gegenüber ber tatholischen Lebre vom Opfercharafter bes Abendmabls betont 40 er, daß es sei ein Gedachtnis des alleingiltigen Opferd Christi und ein Anreiz zur Liebe. Die Kindertause hat er nicht bekämpst, wenn er auch den ethischen Faktor bei diesem Saframent hervorhebt. Die mahre Boniteng erblickt er barin, bag ber reuige Sunder hingebt und nicht mehr sundigt; die Notwendigfeit besondere Satissattionen ertennt er nicht an. Mess, heiligenfultus, Ceremonien, Fegeseuer werden verworfen; wenn der 46 Beift und ber Glaube nicht ba feien, so sei alles nichts. Dagegen verteibigt er bas Necht ber Laienpredigt neben bem amtlichen Wirken ber berufenen Beiftlichen. Das Binden und Lofen ber Gunde gehe auf das Predigen bes Wortes Gottes; Diefes fei allen Denfchen befohlen und nicht bloß bem Papft und feinen Bifchofen; Chriftus fei allein bas Saupt ber Rirche und brauche feinen Statthalter; wer fich an bas Saupt halte, gebore gur Rirche; so die Beiligfeit fomme nicht einem befonderen Stande gu, fondern wenn wir alle leben, wie fiche gebührt, fo feien wir auch alle heilig; die Moncherei verftoge gegen Gottes Wort. Vor Aufruhr foll ber Chrift sich hitten, viellmehr brüderlich hanteln und alles jum Besten tehren; ber Obrigseit soll er gehorchen, sofern sie nicht eiwas verlangt, was wiber Gott ift. - Bon Fliesteben haben wir einige theologische Außerungen. Wie er 55 schon burch seine Handlungsweise sich als eine beigblütige Natur tund thut, fo klingen auch feine Lebrfate jum Teil radital. Diefer Feuergeift, taum aber ber befonnene, feingebilbete Marenbach, wurde wohl in bas Lager ber rheinischen Schwarmer übergegangen fein, wenn er langer die Freiheit genoffen hatte. Durch die Schrift will er sich unter-weisen lassen. Durch Luther habe Gott die Welt erleuchtet. Aber der Papit sei der Anti-60 drift, ein fauler Baum, ber umgebauen werben muffe. Die romifche Kirche ift ibm "ber

bereits ben Gegenfas ber lutherischen und zwinglischen Abendmahlelehre empfunden haben sollten, halt G. Krafft nicht für nachweisbar.

Schon 1527 hatte Klarenbach seinen warnenben Freunden helbenhaft erklärt, daß er 10 burch Gottes Onabe mit ben Monchen und Pfaffen bes Evangeliums balber zum Teuer bisputieren wolle und nicht achten werbe, auch wenn er für Chriftus untergeben follte. Um 28. September 1529 hat die Stadt Köln, die so viele muthische Heilige und Märthrer ihr eigen nennt, die beiben Betenner ber evangelischen Bahrheit fterben feben. Die Erefution hatte sich so lange verzögert, weil die Gegner mit der Stimmung in der Burger- 15 tution hatte sich jo lange berzogert, weil die Gegner mit der Stimmtung in der Burgere sichaft zu rechnen hatten. Die schließliche Entscheidung brachte ein äußeres Ereignis, eine im Sommer jenes Jahres auch die rheinische Metropole heinsuchende Seuche, das Jogenannte englische Schweißfeiber. Das Gericht wurde ausgesprengt, daß die Krankheit die Strafe des Himmels für die Berschonung der hartnäckigen Keger sei, die Bevölkerung erfaste ein seinbseliger Fanatismus, und wegen dieses Wechsels der öffentlichen Meinung zu wurde die Bahn für die öffentliche Himmels schweizer schaften. Der Ausgesche der die Ausgesche geschlichen Weinung der schles Weckels der öffentlichen Weinung der schles Weckels gemacht. Der Ausgeschlichen Freikung des Todesurteils erfolgte vor den Thoren der Stadt, nach bei einem für die Ausschiegen bestimmten Hoppische tale, Melaten genannt. Der Zug ging von bem icheuglichen, finfteren Kerker jun Be-richtslokal, von dort durch die Stragen der Stadt und das Feld bis jur Richtstatte. Unterwegs haben die Märthrer erhebende Zeugniffe ihres Glaubens und Sterbemutes ab- 25 gelegt. Am Ziele wurde Fliesteden zuerst ergriffen. Auf eine letzte Ermahnung Klarenbachs konnte er noch antworten: "Ich will sterben als ein Christenmensch, wie wir auch Chrifto unferm Bruber verheißen haben, um feines namens willen." Der Benter fchlug bie Retten fo bart um feinen Sale, bag er "mit ben Fugen gappelnb" verftarb, bevor man ibn an den Brandpfahl befestigen konnte. Als Alarenbach seinen Genossen tot fand, 30 sprach er: "Bruder, ich will dir bald folgen." Er wurde ebenfalls an den Pfahl gesettet, ein Sack mit Pulver hing ihm am Halfe, als das Feuer entzündet wurde. Aus den ein Sammen hörte man ihm noch vernehmlich rufen: "D herr, in deine Händer loutes. Alle ben keinen Geist." Auch die letzten Bertjuche, sie zum Widerruf zu bewegen, waren von beiden siegreich abgewehrt worden. In den evangelischen Ländern Deutschlands hatte so man nur ohnmächtige Klagen übrig. Am Mhein selbst war eine Einschädickerung der ressormatorischen Kreise die nächste Folge, der die Gegenpartei noch dadurch Nachbruch verlieh, daß sie die Geschunungsgenossen der Märtyrer maßregelte. Aber wie Klarenbachs eigene Wefchwifter fich baburch nicht haben abschreden laffen, ben Blauben bes Brubers angunehmen, fo ift bas Blut ber beiben Betenner überhaupt eine Saat für Die evangelische 40 Kirche am Nieberrhein geworben, die auch die ungefähr eineinhalb Jahrhunderte dauernden Stürme der Berfolgungen nicht haben vernichten können. Und als im Jahre 1829 unter preußischer Herrichaft bas breihundertjährige Gedächtnis ihres Marthriums herannahte, ba trat im bergifchen Lande bas Beburfnis nach einer öffentlichen Gebentfeier aufs Lebhaftefte hervor. Dem einflugreichen Freunde ber rheinischen Kirche, Bropft Rog ju Berlin, 45 gelang es, trot ber Beforgniffe ber Regierung, Die Feier tonnte tonfessionellen Saber berurfachen, bei König Friedrich Wilhelm III. eine Rabinetsorbre burchzuseten, welche biefelbe gestattete. Sie wurde am 28. September am Beburtsort Rlarenbachs gehalten und geftaltete fich zu einem mabren Landesfeste. Auf der Bobe zwischen Lennep und Luttringgegentete jag zu einem loagren Sandossszie. Auf der Hoofe zwinden Lennech und Luttrings-baufen wenige Schritte seitwärts von der Landbirage wurde fidter unter einer Eiche ein so Stein mit dem Kreuz auf seiner Spitze errichtet, der die Inschrift trägt: "Moolph Claren-bach, dem Zeugen der Wahrheit 1529 den 28. September das bergische Annd 1829 den 28. September. Dsiend, Joh. 7, 13. 14." Ein Komitee betreibt gegenwärtig (1899) die Freilegung des Platzes.

Rlarer, Walter, geft. 1566. — Rurge Angaben über feinen Lebenslauf, laut 65 Schäfer, Materialten zu einer waterländ. Chronit (herigau 1811, S. 71f.), von R. felbit, ein in Urtundenbuch eingetragen", find verarbeitet bei Balfer, Appengeller Chronit (1740), S. 390f. R., Appeng. Ref. Geich. (im Original vermigt), nach zwei beutichen Kopien aus bem Anfang bes 17. Jahrh. gebrudt: a) bei Simmler, Sammlung a. u. n. Urf. I (1759) G. 803/40, Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. 8. 21. X.

b) von heim, in den Appeng. Jahrb. 1873 S. 86/106. Zerstreute Angaben in den Quellenwerten g. Schweig. Ref.-Gefch. Dazu Zellweger, Geschichte bes Landes Appengell.

K. wird gewöhnlich der Aeformator des Landes Appenzell genannt. Daran ift soviel richtig, daß mit seinem Namen das Andenken der dortigen Reformation besonders eng dertnüpft erscheint. Unter den Geistlichen, welche don Ansang an die neue Lechre sörderten — das Hauftscheinsteinst das Jach Schuttanner in Tausen, der Freund Jöwinglis —, won und der eine Jahre im Aber jüngste; doch vurde er dabe einer der angeschenken, überleibe dam alle andern um viele Jahre und hinterließ die einzige Reformationsgeschichte, die man don seiner Heistung der der der Etable der Etable Et. Gallen, dann je ein Jahr die auch des fewinal hat. — K. ist 1499 zu Hundbiel im Kanton Appenzell gedoren. In den Jahre in 1509/15 besuchen der Etable der Etable Et. Gallen, dann je ein Jahr die auch des fewinals und klubierte sleißig das Kircheurecht. Im August 1522, gerade mit Beginn der formationsödewegung, der er sich anschließt, trat er das Pfarramt seiner Desimatgemeinde an. Im Austrage seiner Obrigseit nahm er 1528 an der Disputation zu Bern teil, 1529 an einem Gespräch zu Austen mit den anpenzellighen Wischertäustern, an er durch Einsührung des Kirchendames merkvürdigen Synde zu Kheined, deren "Abschied" er dersight hat (Abdruck dei E. Egli, Analecta reform. I, 941-), sowie an der größen öst der hind der der Schriften Verschaft des Abtes den St. Gallen, mußte er der Realtion weichen; er dernet der Geschaft der Kallen und schriftssche Schoode zu Frauensieb. Im Isbal amtete er zu Hersiau, 1532 zu Goßau. Hind der der Frauen der Kallen weichen der Kallen meister in Geschaft des Abtes den St. Gallen, mußte er der Realtion weichen; er dernet der Kallen weichen der Etable in Kallen mat 1543 66 twieder in seiner Hersich der Kallen weichen der Frauen Schrift und Kallen weichen der Welfer im Geschaft der Kallen weichen der Frauen der Kallen der Frauen der Frauen der Kallen der Frauen der Kallen der Frauen der Kallen der Frauen der Kallen der Frauen der Kallen der Frauen der kallen der Kallen der Frauen der kallen der Frauen der Geschaft der Kallen der F

30 Mlaufur f. Dondtum.

Aleider, priefterl. im Alten Teftament f. bie A. Sober Priefter Bb VIII C. 252, is und Brieftertum im MT.

Aleider nud Geschmeide bei den Hebrāren. — Litteratur: Weiß, Kostümtunde, Handbuch der Tracht, des Baues, der Geräfe der Wölfer des Altertums, I. Abt.: Die Wölter des Osciens, Sintzgart 1860; Ugolini, Thessurus XXIX; Schröder, Com. phil. crit. de vestitu mulierum Hedracarum, Lugd. Bat. 1745; Hardwau, Die Hedrächt am Kuptisch und als Braut, Amsterdam 1809. Die Archäologien von Jahn II, 61 sp. de Vestet 1575, Scalsküß, I, 31f., Reil, II, 33 sp. Venzinger § 16, S. 97 sp., Vowad § 20. 21, I, 120 sp. Die Realwöterbücker von Winner, Schenkel, Alehm unter den beit. Artisch. A. Dress in Encyclopädia 40 Biblica I 1135 sp. u. a. Kritel.

1. Die Mannerteibung. Das altefte Rleibungeftud ift ber Lenbenfchurge ein einsaches Stück Zeug, das um die Lenden geschlungen wird. Die Paradiesgeschichte er-Kart seinen Ursprung mit dem Erwachen des Schamgesübls und läßt die Menschen solche Schurzen aus Baumblattern und aus Tierfellen tragen. Letteres, Die Bertvendung von Tierfellen, ist in den Augen der alten Herkert eine so wiestige Kulturerrungenschaft, daß esser beite andere derartige Kultursprischritte, auf direct Unterweisung Gottes gurückgesührt wirb (Gen 3, 21). In historischer Beit freisch degegner uns Felle als Alledungsstücke bei den Herkert unter insche nicht mehr, wenigsten nur als Ausnachme (s. unten); ebenso ist der Lendonschurz frühzeitig burch ein anderes Gewand ersett worben. Die Abbildungen ber agyp= tijden Denkmaler zeigen uns aber biefen Schurg als gewöhnlichftes Rleibungsftud bei ben 10 Aghptern. Er hat bort mannigfache Formen. 3m alten Reich war er bas einzige Kleidungestud; er blieb auch im Gebrauch im mittleren und neuen Reich, wo noch andere Rleidungestude bagu tamen (vgl. bie Abbildungen bei Ermann, Agopten 181 ff.; Weiß, Kostumfunde, S. 38 Fig. a-e). Nach Ammianus ist ein ebensolcher Lenbenschurz bie Tracht ber Saragenen. Heute bezeichnet bas Wort izar gwar einen auch ben Oberforver 16 bedeckenden, mantelartigen Umwurf, aber bas alte Rleibungsftud hat fich erhalten in bem ihram, den die Bilger im Gebiet von Mekka anlegen muffen (vgl. Niebuhr, Beschreis bung Arabiens 364, Reife I, 268). Ebenfo ift ber Ezor als Kleidungsftud ber Affyrer im UI genannt (Jef 5, 27; Eg 23, 15). Die Abbildungen ber Dentmäler bestätigen, daß die Affprer über den anderen Gewändern einen derartigen Schurz getragen haben (1. 20 Berrot und Chiviez, Histoire de l'Art I Fig. 14; H Fig. 15, 116). Merkwürdigerweise ist nirgends im AT dieser Schurz als bei den Hebrürern übliches Kleidungsstück genannt. Nur von den Propheten wird noch erzählt, daß sie einen solchen getragen (z. B. Clias, 2 Kg 1, 8 s. u.). Nedensarten, wie die: "Gerechtigkeit ist der Schurz seiner Lenden" (Jef 11, 5), oder: "sich schwerz mit Krast" (1 Sam 2, 4 u. a.) u. ä., könnten immerhin 25 auf bie Bedeutung bes ezor als Lendenschung zurückgehen. Andererseits ist die Mögliche keit nicht ausgeschlossen, daß ezor hier den Gürtel (= """, f. u.) und nicht den Lendenfdurg bezeichnet.

Roct (f. u.).

Nöer diesem Hembroof trug der Hebräer ein Obergewand, The Gen 9, 2; 37, 34; 43, 34; 35, 36; 12, 35; 36; 6, 9, 5 u. 0.) oder The Ger 22, 8 v. 0.) genannt, auch speziel als The Ger 33, 12; Mun 15, 38 u. a.) oder The Ger 22, 12; Gen 19, 11 Text. rec. The bezeichnet. Schon im Bundesbuch vield gang allgemein vorausgesetzt, daß auch der ärmste Mann ein solches Odersteid besus (Ex 22, 26 sp.). Und daß es gang allgemeine Sitte war, es zu tragen, beweist die Espatiache, daß man benjenigen, welcher ohne Obersteid ging und nur den Hembrod anhatte, als "nackt" 55 (TT) bezeichnete (1 Sa 6, 20; 19, 24; Mm 2, 16; 3ef 20, 2 f.; 36; 22, 6; 24, 7. 10; 36], 30 21, 7). Über die Form dieser simlah giedt und das Alt keinen näheren Uusschlage gewöhnlich denst man sich bieselbe nach Aut von Himation und Toga der Griechen und Völlerer als ein längliches der quadratisches Stild Tuch, das der Träger um die Schultern und den Oberstörper schlug. Solche Tücher sinden sie Stileibungs als kleibungs de

33

ftür bei eingelnen Beduinenstämmen, namentlich in Ägypten (vgl. Riebuhr, Beschreibung Arabiens 64 T. 3; Riesen I, 242 T. 29. 54). Allein viel näher liegt es, an das ernsprechende Oberfleib der heutigen Fellachen und Beduinen, die abzie, zu denken, ein Gewand, das in seiner primitiven und unscheinstern Form kaum einsacher gebacht werden kann. Dieser Mantel besteht aus einem dicken, grobgetwodenen, länglich vieredigen Stück Wolfzeug, schwarz, oder braum, oder braum und weiß gestreist. Diese teppickartige Stück Wolfzeug, schwarz, oder braum, oder braum und weiß gestreist. Diese teppickartige Stück wird dann, ohne daß irgendowie eitwas weiter zurecht geschnitten würde, einsach so zusammenzenäht, daß die vorbere Seite und zuber Erne einstellt. Wei kann die Wie die alte simlah, so ist die beutige absie sin vor Bestigter ein außerordentlich nützliches Aleisobungsstäte: der Tag ist es der Mantel, der gegen Regen und Kälte trefflich schießes Kleisobungsstück: der Tag ist es der Mantel, der gegen Regen und Kälte trefflich schießes Gertleib mit seiner unbeholsenen Form die freie Bewegung, deshalb legt man es ab (vgl. Mt 24, 18; Mz 10, 50; 30 13, 4, 12; MS 7, 58; 22, 23). Um so brauchbarer ist es sit andere Gelegenheiten: es ist schwa seinen werden und ein halber Sack, in dem 1s der Bauer alles mögliche, Gras, Früchte, Solz u. s. vo. inwideln und sorttragen kann (Kr 12, 34; 2 RG 4, 39; Spr 30, 4; vgl. M 8, 25; 1 Ea 21, 9). Die dusschige Falte vorm an der Brust diente als Tasche, worim man Getreibe, Brot, Fleisch und anderes darg (Mus 3, 15; Sag 2, 13; 1 Ea 17, 40; 2 C 6, 38; bilbich P 79, 12; 35 65, 6 ff.). Se begreift sich unter biesen Umständen. das der Gewohnspetiskrecht verlangt daher, daß eine gerfändete simlah noch vor Sonnenuntergang ihrem Besiger zurückgegeben verben uns bestie gerfändete simlah noch vor Sonnenuntergang ihrem Besiger zurückgegeben tverben uns bestien gerfändete simlah noch vor Sonnenuntergang ihrem Besiger zurückgegeben verben uns bestien der Verlangt deber,

Kuttoneth und simlah sind in ber alten Zeit bie beiben einzigen Rleibungoftude, welche bas Bolt trägt. Beinkleiber kennt ber alte hebraer nicht. Bei ben Brieftern

25 werben fie fpaterhin erwähnt.

40 toobl taum übertroffen werden. Auch als Bauern im Bestjorbanland haben sie biefelbe beibehalten; ift sie boch bis auf den heutigen Tag im wesentlichen so geblieben. Bei den Stabtern freilich icheint fanganitische Rultur auch auf Diesem Gebiete frubzeitig verfeinernb eingewirft zu haben. Die ägpptischen Denkmäler zeigen uns, daß die Tracht ber Ranganiter eine viel feinere und elegantere vor, als die eben behrochene ber alten Jebraer, ja auch 45 als die einfache weiße Rleibung der Agypter. In dem Grabe des Hui in Theben 3. B. tragen bie fprifchen Gefandten im beutlichen Unterschied von ben Agoptern enganliegenbe, lange Obergewänder aus blau- und rotgestreistem Stoffe mit reicher Stiderei; Die Unter-fleiber find gelb und haben enge Armel; dazu tommen enge Beinkleiber (wgl. Abbilbung in Benzinger Archäologie S. 100). Daß die Jöraeliten berartige Tracht allgemein an-50 genommen hatten, wird allerdings im AI nirgends gefagt; aber ber verfeinernde Einfluß biefer Borbilder ift boch unbestreitbar. Much beim gewöhnlichen Mann war es gu Beiten wenigstens Dobe, wie oben erwähnt, das Untergewand, die kuttoneth febr lang Sanberib zu Rujunbichit tragen ein langes Untergewand, bas bis auf die Knöchel reicht und turze Armel bat. Auch hier auf biesen Darstellungen ist ber Unterschied von ber affirischen Tracht fehr beutlich, so bag alle Wahrscheinlichkeit bafür spricht, bag ber Kunstler 60 nach bem Leben gezeichnet hat. Dagegen folgt auf bem Salmanaffar-Dbeliet ber Runftler ber sonventionellen Darstellungsweise und zeichnet die tributbringenden Gesandten Jehus in asspricher Nieidung und Haartracht (Abbildungen siehe bei Benzinger Archäologie S. 101. 103).

Auch sonst mochten die vornehmen Idraeliten, namentlich die Frauen, an der farbensprächtigen Aleidermode der Kanaaniter Geschmach gesunden und sie angenommen baden (vost. III) der Kost der falomonischen Holden vor der Kost der falomonischen Holden Kosteamten ist von der alten, einsachen Riedung der Beduinen weit entstennt und erregt in ihrer Kostbarfeit das böchste Erstaunen der arabischen Königin (1 Kg 10,5). Sogar ein ganz neues Kleidungsstüd scheint unter dem Einsluß der sprischen Kode aufgesommen zu sein: der meil (727), wahrscheinlich ein mit Armel verschenes, langderade 10 kängendes, talarähnliches Obergetvand auß seinerem Stoss, das dei den Bornehmen an Stelle der großen Simlah trat (1 Sa 2, 19; 15, 27; 18, 4; 24, 5; 28, 14; Se 9, 3; 5i 1, 20; 2, 12 u. a.). Daß der meil Armel gesadt hat, wird durch stellen, wie 352, 10; § 4, 7 erwiesen, wo dom Entblößen der Arme die Rede ist, was dorungsetzt, das sie ein weiterer Mantel PIRS oder Tils getragen (Mi 2, 8), über dessen die Hoden noch 10 ein weiterer Mantel PIRS oder Tils getragen (Mi 2, 8), über dessen wir nichts anderes erfahren. Dasselbe Wort bezeichnet auch den härenen Prophetenmantel (1 unten); andererseits sinden und brei bembrod ein seinen Prophetenmantel (1 unten); andererseits sinden und brauen getragenen linnenen Homber (772, 811 4, 12 ff.; 3c 3, 23), welches win der Form wohl versig von der Form wohl versig von der Form wohl versig von der Form wohl versig von der Kutthoneth unterschieden war.

Vor allem in dem Stoff zeigte sich der zunehmende Luxus und die Verfeinerung. Durch den dandelsverkehr kommt aus Absinzien der kostbare Purpur, aus Agypten der seine Byssus (CV, später \*\* genannt, seiner weiger Linnen- und Baumwollenstoff), aus 40 Nordprien der Damast (Um 3, 12?, s. Mellbausen zu der Stelle), und vor allem die Erzeugnisse der weltberühmten babylonischen Kebereien, die sich ganz besonders auf Buntweberei und Stickerei der Kleidungsstütche mit Figuren verstanden; ihre Stoffe galten als unübertrefsisch an Feinheit (Cz 27, 7. 16. 24; vgl. Zos 7, 21). Ob mit VF (Cz 16, 10) wirklich Seide gemeint ist, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheid (LXX rolxazov = 45 seine Käden).

So steigerte sich mit dem aunehmenden Wohlstad der Kleiderlugus gewaltig. Das gang Haus der tugendiamen Frau in den Arderberrer erscheint z. B. im Scharlachgerbander gelleidet (Spr. 31, 21); und der Siracide warnt eindrünglich: "sei nicht slog gewährler gelleidet (Spr. 31, 21); und der Siracide warnt eindrünglich: "sei nicht slog gewährler gelleidet (Spr. 31, 21); und der Kleider und Kornehmen liedten es schon so aur Zeit deren Archen Propheten, der fremden Moden nachzuchmen und sich in ausländigke kleider zu kleiden (Zeh 1, 8). Sie haben in ihren Haufern und sich in ausländigke kleider zu kleider (Heine Propheten Beaunten unterstellt ist (vol. 2 Rg 22, 14). Heierkleider sir seistliche Gelegenheiten (1722) 26 3, 22; Sach 3, 4; oder 1727; Sen 45, 22; Ri ss 14, 125; 2 Rg 5, 22) waren ein sehr geen geschenes Geschent, mit dem man z. B. den Gast ehret (Gen 45, 22; Ri 14, 125; 1 Ca 18, 4; 2 Kg 5, 5). Den gebaltigen Unterschied zwischen der alten und neuen Zeit zeigt am deutslichten das Priestergewand: an Stelle des einsachen, linnenen Heuderdes ist die pompöse, hohepriesterliche Tracht gestreten (f. 89 VIII S. 252, 8 und den M. Kristerkum).

2. Die Frauentleibung entspricht im wefentlichen Diefer Mannertracht. Auch Die Frauen trugen kuttoneth und simlah. Benn Dt 22, 5 ben Weibern verboten wird, Männerkleiber zu tragen und umgekehrt, so sehr das voraus, daß zwischen Männer- und Frauenkleibung in ber Form boch ein Unterschied vorsanden war. Aber worin dersche bestand, erfahren wir nirgends. Bahrischeinlich waren die Gewänder der Frauen von Ansang an länger als die der Nähmer. Die kuttoneth der Frauen mag lange Armel gebalt haben, die Pop Fraue (f. 0.) wird als Trasst der beitänglichen Prinzessinnen gewant nannt (2 Sa 13, 18f.). Hente unterfheiben sich fob und abäs der Frauen auch nur untwesentlich von denen der Männer. Der Mantel der Frauen ist etwas enger und ürze, o und aus veriger groben Stoff (vgl. LDPV 11, 60). Außerden dürsen vir uns selbst-verständlich schon in alter Zeit beide Meidungsstücke bei den Frauen seiner, vielleicht in

butten Farben ausgeführt und irgendwie verziert vorstellen. Begreiflicherweise ift in ber allgemeinen Entwidelung ber Mode, wie fie oben getennzeichnet wurde, die Frauenkleidung nicht gurudgeblieben. Die Bropbeten flagen immer 15 wieder über den übertriebenen Rleiderlugus ber Frauen, die fich in Burpur und Scharlach oder gar in goldburchwirthe Gewänder kleiden (Jer 4, 30; H 45, 14f.), die fostbaren Stoffe auf dem Boden nachschepen (Zef 42, 2; 47, 2; Jer 13, 22, 26; Nah 3, 5), in lange Spleier sich hüllen (Jef 3, 19; 47, 2; H, 1), mit prächtigen Gürteln und Schärpen (TIP) Fer 2, 32; Jef 49, 18), Niechsläschen und Spiegell, Taschen 20 und Turbanen einherstolzieren. Das Inventar weiblicher Toilette, welches und Jef 3, 18ff. fiberliefert ift, bringt außer ben oben besprochenen Rleibungoftuden noch brei weitere

Ausbrücke für Oberkleiber הקשים, החבשים, המסבים, welche wohl alle mantelähnliche Gewandungen bezeichnen, beren Form wir jedoch im einzelnen nicht unterscheiben können

(vgl. die Börterbücher).

Speziell ber Frauenkleidung gehören die berfchiedenen Schleierarten an. heute ift es nament= lich unter bem Ginfluß bes Jolam im Drient Sitte, bag bie Frauen in Gegenwart frember Manner fich verschleiern. Sie tragen bestwegen entweber einen Gefichteichleier (fo nament= lich in Agppten), ber bas gange Geficht von ben Augen abwarts verhullt, ober einen Ropfichteier (bezw. Ropftuch), welcher ben Naden bebeckt und gegebenen Falles über bas 30 Gesicht gezogen wird (jo bie palaftinenfischen Fellachinnen). Für bas hebraische Altertum ist diese Sitte sich zu verschleiern nicht mit Bestimmitheit, jedenfalls nicht in dieser Auss-dehnung wie im Islam, nachzuweisen. Nebelka verschleiert sich allerdings vor dem nahenben Brautigam (Gen 24, 65, vgl. Gen 29, 22ff.; Lane, Sitten 2c. I, 183). Aber fonst geben die Batriarchenfrauen unwerschleiert (Gen 12, 14; 24, 15 sf. 66). Wenn 25 Annar sich verhüllt (Gen 38, 15), so thut sie das, um von ihrem Schwiegerbater nicht erkannt zu werden; auf allgemeine Sitte kann darauf nicht geschlossen wurden. Auch in erianti gi verbert, auf allenteine Verte laint voltalt indig gestohen verbeit. Auch wiesen Still hat das weibliche Geschlecht bei den alten Herbert größere Freiheit genossen als heutzutage im islamischen Orient. Doch mag gerade in diesem Punkte, wie noch heute, zwischen Stadt und Land ein getwisse Unterschied vorsinden gewesen sein, in der hinsicht, daß die Bauern und Bedumenweiber freier waren, und in den Städten der Schleier mehr in Gebrauch war. Jedensalls sinden wir schon in prophetischer geit Schleier als notwendige Bestandreise der wollkändigen weiblichen Kleidung (vgl. 3ef 3, 18 ff.; 47, 2 ff.; 52 5, 7). Es werben uns für Schleier, bezw. fchleierartige Uberwurfe eine Reihe von Ausbruden überliefert, die wir wiederum im einzelnen nicht voneinander unter-45 Scheiben können: דְיִיִים 3ef 3, 23. אָנָיה \$ 5, 7; אָנָיה \$ \$ \$ 47, 2. אָנָּ 4, 1; 6, 7;

erfter Linie von allen fultischen Sandlungen. Es ist ichon oben bemerkt worben, bag bie Araber ben Umlauf um bie Ka'aba in bem alten Gewand, bem Lendenschurg, machen. 50 Jin arabifchen Heibentum geschah das auch vielsach ganz nacht. Jebensalls mußte man die Aleiber wechseln und durfte diese und andere religiöse Ubungen nicht in seinen ge-ware eine Entheiligung. Für biefe Unichauung vergleiche noch aus inaterer Zeit C3 44, 19; Le 6, 23; hag 2, 12 ff. Daher erhalten die Baalbiener, welche Jehu jum Feste gu-60 fammenberufen, vom König aus der Kleiderkammer (des Tempels?) andere Kleider für

das Feft (2 Kg 10, 22), hierzu 1921, wie Zehd 1, 8 ff. das Tragen fremder Kleider imit freundem Gottesdienst juglammengestlett vird. Ein Erfah für das Wechfeln der Kleider ist das Waschen berfelben. Auch dies wird das wesentliches Stück der Vorbereitung auf eine kultische Feier, des "sich Hillsge", betrachtet (Ez 19, 10). Auch die Sitte, überhaupt bei einem Feste besondere Kleider anzugiehen, dat in letzter Linie solchen kultischen Ursprung, denn alle bestellt vor untprünglich mit kultischen Handlungen verbunden. Es ist bezeichnend, daß

bie Festfleiber ben Ramen חַכִּישוֹה "Bechselfleiber" tragen.

Die Sitte, bei fultischen Sandlungen die Rleiber zu wechseln, bezw. "heilige" Rleiber anzuzieben, dürfte in letzter Linie vielleicht darauf zurückzehen, daß man ursprünglich die Kleider und Hüllen des Gottesbildes selber anlegte, um in allerengste Verbindung mit der 10 Gottheit zu gelangen. Wenn ein und dasselbe Wort Sphod sowohl Bezeichnung des Gottesbibes (bas einen Uberzug oder Mantel trug), als auch Bezeichnung bes Priester gewandes ist, so würde sich das am einsachsten daraus erklären, daß der Priester beim Oraklegeben (wozu man den Sphod in allererster Linie brauchte, vgl. 1 Sa 14, 18; 23, 9; L'actegeben (wogn nan oen Spoo in auererster Linte vrauche, ogt. 1 Sa 14, 182, 3, 9; 30, 7) sich in beien Nantel des Gottesbildes zu hüllen pflegte, um damit auf nagische 18 Weise von der Gottheit besonderer Kräste teilhaftig zu werden. Varallelen hierzu aus alter und neuer Zeit sehlen nicht. Ein von Fr. Deligsch dei Bär (Ezechiel S. XIII) ansgeschierter Zauberspruch zeit bieselbe Vorstellung; dazu vol. in Deligsch, Assprickes Jandevorschuch (S. 371 v) die Erwähnung, daß ein Magier das Gewand von Eridu, einer in babylonischen Zaubersprüchen häufig genannten Stadt, trägt. Aus bem mobernen Drient 20 gehört hierher ber Brauch, bag man in Balaftina 3. B. Lappen an einem heiligen Baum aufbangt, um fie nachber, nachdem fie einige Reit bort gebangt haben, als "beilige" Stifte, benen eine gewiffe Zauberfraft innetwohnt, wieber ju tragen (vgl. Balbenfperger in PEF Quart. Statements 1893, 204). Wir werben und unter biefen Umftanden nicht wundern, abn= lichen Borstellungen auch auf hebräischem Gebiet zu begegnen. So wird z. B. Ez 13, 18 25 von den falischen Aropheten (Zauberern) gesagt, daß sie große Hillen machen, welche sie den Fragenden über den Kopf werfen, und dieselben so in den magischen Kreis hineinziehen (vgl. Bertholet zu der Stelle). Um deutlichsten tritt uns das in der Eliaz und Elisageichichte enigegen. Elisa wirb badurch zum Propheten berufen, daß Elia seinen Mantel auf ihn wirft (1 Kg 19, 19). Und wenn man hier etwa noch mit der Erklärung 30 austommen tonnte, daß eben ber Mantel bas außere Rennzeichen ber Propheten fei (f. u.), so spielt doch in anderen Erzählungen der Prophetenmantel geradezu die Rolle des Zauberftabes. Mit ihm schlägt Elia bas Basser bes Jordan, daß es sich spaltet (2 Kg 2, 8). Erst der Besitz des Mantels des Elia macht den Elisa zum Nachfolger des Propheten, ber ben Beift und die Rraft bes Meisters befitt; ber Mantel wirkt auch in ben Sanden 35 bes Elifa Bunder (2 Rg 2, 13ff.). hier ift gang beutlich, bag biefer Prophetenmantel nicht bloß äußeres Kennzeichen ber Bropheten ift, sonbern baß sich ihm etwas von ber Kraft bes heiligen Mannes ber ihn trägt mitgeteilt hat. Das kananäische Beib im Evangelium glaubt ebenfo, daß bem Rleibe Jefu etwas von feiner Rraft, Bunderheilungen au bewirten, innewohnt (Mc 5, 23). Dagu vergleiche überhaupt die magischen Borstellungen wo von der heiligkeit und ihrer übertragbarkeit auf Gegenstände, wie sie in Stellen wie Fes 65, 2; Sag 2, 12; Er 29, 37 und abnl. und entgegentritt (f. o.). Lon biefen Erwägungen aus wird man gang allgemein ben Ursprung bes "Prophetenmantels" nicht barin suchen bürfen, daß eben die Propheten burch ein besonderes Kleidungsstück sich außerlich kenntlich machen wollten, sondern man wird barin ursprünglich beilige Kleider sehen muffen. Wir 45 iniben als Prophetentrach ben Lenbenschurz aus Kellen; einen solden 3. B. trägt. Elia (2 Kg 1, 8), und hiernach ist vielleicht auch der ször aus Linnen, den Jerennia trägt, zu deuten (Fr 13, 1). Fie se nicht dieser alte Lendenschurz, so ist es ein Mantel aus Kellen (The TIN), den die Propheten bevorzugen (1 Kg 1, 8; 2, 8; Sach 13, 4; vgl. Wit 3, 4; 7, 15). Beides fällt unter ein und denschen Gesichtsbunkt: es ist das gralte w außer Gebrauch gekommene Rleibungeftud, bas fich nur in biefem besonderen Fall mit befonderer religiöfer Bedeutung noch erhalten hat, gerade fo wie bei ben Arabern ber Lendenschurz auch nur noch beim Fest in Metta gebraucht wird.

Much mit bem Trauergebrand, dem sak (F<sup>22</sup>) dürfte es sich so berhalten, daß ein in alle Bedrauffer Zeit allgemein getragenes kleidungsstück sich nur noch in dieser hegiellen Bedeutung 555 im Gedrauch erhalten hat. Durch alle Zeiten lindurch ist der Set das üblige Trauergebrand, das angelegt wird zum Ausdruck der Trauer um einen Toten, twie überhaupt seder Alt von Trauer (Gen 37, 24; 2 Sa 3, 31; 21, 10; 1 Rz 20, 31; 21, 27; 2 Rz 6, 30; 19, 1 s.; 2 s. 3, 24; 3 cr 6, 26; 48, 37; Gz 7, 18; Mm 8, 10; 50; 16, 15 u. 0.), Mis solches Trauergewand kann der Set auch gelegentlich die tiesste Unter- 60

würfigleit ausbrüden (1 Kg 20, 30 ff.). Seine Form ist niegends beschrieben. Mus der Rebetweise, daß der Sat wie die Helben ist gütte gelegt werde (Gen 37,34; Am 8, 10; Jer 48, 37 u. o.), oder dem anderen Ausbrud "sich gütten ("Art) mit dem Sat" (Jef 3, 24; 2 Sa 3, 31; 21, 10; Jer 6, 26 u. o.) hat man schon geschosen, daß einer Sat ursprünglich nichts anderes getwesen sei als ein Lendentuch, also ganz dem oden besprochenen Lendenschoft, also ganz dem dem besprochenen Lendenschoft, also ganz dem dem der deren beschoft, aus einer Konton und der scholken der Sat noch in häter Zeit nicht bloß unter dem Obergestvand (2 Kg 6, 30), sondern meist überhauft als einzigere Kleidungsstüt (1 Kg 20, 31; 21, 7; Jef 3, 24; 32, 11 u. a.) getragen wird, sowohl dom Männern als auch von Frauen, macht diese Annahme unmöglichen. Bie werden dahen mis henselben in ähnlicher Form die kannahme unmöglich Witteneth, zu denem haben. Biesselben in ähnlicher Form die des Annahme unmöglich ist getragen kleich gab der Sat in solches den ganzen Körper bedesendes Gewand ist, herich auch der Umstand, daß das Wort Zes 20, 2 von dem von Propheten getwöhnlich is getragenen Kleichungsstüd gebraucht wirt, besche der schelbe über der Kuttoneth angegogen hat. Entweder vertitt hier also der Sat der Schreen Prophetenmantels (1, o.), oder es dürfte Sat, was noch vodprichenlicher ist, nur eine ungenaue Bezeichnung für par seinen Witself ober Sat die Stelle des Farenen Prophetenmantels (1, o.), oder es dürfte Sat, was noch vodprichenlicher ist, nur eine ungenaue Bezeichnung für par seinen Witself ober Sat die stude der Sat mit einem Wittrel ober Ert um der suns der Stelle kannahmen der Stelle kannahmen der Stelle kannahmen der Stelle kannahmen der Stelle kannahmen der Stelle kannahmen der Stelle kannahmen der Stelle kannahmen der Stelle kannahmen der Stelle kannahmen der Stelle kannahmen der Stelle kannahmen der Stelle kannahmen der Stelle kannahmen der Stelle kannahmen der Stelle kannahmen der Stelle kannahmen der Stelle kannahmen der Stelle kannahmen der S

4. Die Kopfbede aung ist uns ebenso wenig wie irgend ein anderes Aleidungstitud näher beschrieben im alten Testament, auch die Abstütungen der assignetischen Denkmäler lassen mit einem Sier im Sied. Die tribultstingenden Gesandten zehung auf dem Obeliss Salmanassans dier im Sied. Die tribultstingenden Gesandten zehung auf dem Obeliss Salmanassans der gestückt. Auf dem Marmorrelief des Sanherib haben die gesangenen Juden überdaugt keine Kopsbededung. Nur ein ägyptische Bild, die oben erwähnte Darssellung eines sprischen Sieden die angekendde geben der in Theben kann etwa angeschieft werden; auf ihr sehen wir das langberabhängende Haar einsam Strick um den Kopf zusammungehalten. Damit stimmt überein, daß in einer alttestl. Stelle der Strick um den Kopf neben dem Salg gerannt ist (1 Kg 20, 31); beides zusammen soll die itressen ihre unter ihren field untervollissteit ausdricken. Se ist als nicht untvahrscheinlich, daß dies damals noch als geringste, ärmste Kleidung galt, und in früherer Zeit die istaelitischen Romaden sund Bauern, wenigstens die Armeren unter ihnen, sich mit einem solchen diesen Wolffried begrutzt haben. Auch zu entsche Saar mit einem Errick um den Kopf, statt jeder Kopfbededung. So lönnte sich den Kopf auf die Verläuge die der Schale der Siede sauf die Schale mit eine Schultern hängendes Haar aus einem Berrick um den Kopf, statt jeder Kopfbededung. So lönnte sich den Tag 20, 31 begeutzt Gebrauch wie deim Sal einen Schulz aund des ist des kleiden die schreiben das geren kann er erkieß in Seit gebon die Freinen Schulz eine andere Kopsbededung gertagen baben.

oder dei den verschiedenen Ständen eine verschiedene gewesen. Åholich sinden wir es venigstens dei den Assprech und Babyloniern (Ez. 23, 15), dern Mode voohl auch in diesen Stid durch die Kennitellung der Kamaaniter auf die iskaeltische Wode eingewirft haben dürste; vgl. die verschiedenartigen Kopfbunde auf den assprichen Denkmälern, besonders die lange und piestige Müße der Könige (Ez. 23, 15). Die gewöhnlichen Agypter daggene hatten seine besonders Köpsbedeung, auch die Reicker nicht (vgl. Ermann, Agypten 314. 403). Ein besonders seiner und präcktiger Kopfbund war der "Az, den der Künigen 3.00 son den die helpen Kopfbedeung am Hochzeitstage ausschieden (35 61, 3). Er verbei übergens auch son vonrehmen Männern und Frauen getragen (35 61, 3). Er verbei über köpsbund der Kopfbund der Kopfbund der Kopfbund der Kopfbund (TFF) getragen in diesen keitern Setzle sprechen dassit, daß der "S, den der Kopfbund (TFF) getragen wurde. Auch der Peren verbei der inder Agherikans (25 64, 44, 18). Ein eben solcher Kopfbund schieden kopfbund (TFF) getragen wurde. Auch der ver verbei das Tückern gestwickelt (Sz 44, 18). Ein eben solcher Kopfbund schieden kopfbund (TFF) getragen wurde. Pund der ver der verben von besonderer Form und Farbe — vir wissen der nichts Alkeres —, war der Zurchan der Priester is (TFFF) Ex 28, 40) und der des Hopfbunds (TFFF) Ex 28, 40) und der des Hopfbunds (TFFF) experience et elle spokenpriesters (TFFFF) Ex 28, 37; 29, 6).

und Jarde — wir wissen einer Rospinus zurepand, mie ven von versierer zeinen und Jarde — wir wissen siehen nichts Näheres —, war ber Turkan der Priester is (17772) Er 28, 40) und der des Hohengers (17772) Er 28, 37; 29, 6).

5. Die Fußdestleidung. Der arme und niedrige Mann ging, wie meist noch heute der Fall ist, häusig barfus. Immerbin wird auch dei ihm der Besits von Sandalen vorauszesetet (Am 2, 6; 8, 6; vgl. Dt 25, 10). Diese Sossen (17777) van Fuße beseicht vorauszesetet (Am 2, 6; 8, 6; vgl. Dt 25, 10). Diese Sossen (17777) van Fuße beseicht geen 20 14, 23; Jef 5, 27; Mc 1,7; C 3, 16). Selbswerständlich trug man im Jimmer teine solche Sandalen; das wäre für den Orientalen gerade so unhöslich, wie wenn man bei uns im Jimmer den Hut außebeselte (vgl. Le 7, 38). Dementsprechen legte man, wie noch heute im Felan, auch im Heiligtum die Schuße ab (Er 3, 5; 12, 11; 30; 5, 15), und die Kriester mußten ihren Dienst barfuß verseen. Sonst war der Metadungsklick onnte natürlich der Lugus und die Kaachtliede des Besters sich die zu

einem gewiffen Grabe außern (bgl. Eg 16, 10).

8. Schmud. Im alten, wie im neuen Drient prieft ber Schmud eine große Bolle, wie foir aus ben gableichen Schmudgegenständen schliegen können, die uns im sollten Testament genannt sind. Sowohl Manner als Frauen trugen Schmudgegenstände, und zwar ber Armste so gut wie ber Reiche, nur eben daß ber Schmud bes Armen sehr

einfach und wertlos war.

Herobot (I, 195) und Strabo (XVI, 746) berichten, daß jeder Babylonier einem Siegelting und einen Stod trug, weld letterer oben mit einer geschnigten Blume oder zs sonft ähnlich verziert von. Auch noch heute gehören Kling und Stod zur Austrillung eines Beduinen oder Bauern. Richt anders war die Sitte in alter Zeit (vgl. Gen 38, 18). Der Stod (TPP), ift allerdings vielsgad mehr als ein Schmuchflich; er ift für den hirten zu Beite in notwendiges Geräte. Aber er wird auch sonft bielfach getragen, namentlich auf der Reige (Ez 12, 11; 2 Kg 4, 29 u. o.). Dabei ist beutzutage bemerkenstwert, daß er in oder Reigel nicht als Stühe beim Gehen dient – dazu ist er auch zu turz —, sondern über die Justigle gelegt getragen wird. Er ist gewöhnlich heute mit einem Haken oder mit

einem teulenartigen Rnauf berfeben.

Der Siegekting (=1777, 1722) wird schon den Patriauchen beigelegt (Gen 38, 18); ihn zu tragen gilt als uralte Sitte. Die Kunst des Steinschneidens ist auch schon in 45 sehr früher Zeit von den Phhoniziern geübt worden, und von diesen sist auch schon in 45 sehr früher Zeit von den Annamitern und Jörackten gekommen. Nach der Erzählung des AT ist das Bolf jogar ichon in der Küsste mehren. Mach der Erzählung des AT ist das Bolf jogar ichon in der Küsste von der Annah des Gravierens. Zu den Phhoniziern und Sprieden der Beste der Kunst des Eravierens. Zu den Phhoniziern und Sprieden der Beste der Kunst des Eravierens. Zu den Abhlonier gekommen sein. Dort war auch, wie oben erwähnt, nach Hervold und Strado Brauch, daß jeder Bahylonier zu einen Siegeleing trug. Von alters der twurde über jedes größere Geschäft ein Lettrag abgeschlossen und die Erzieh der und die Annah der Scholken der Sprieden Legeleings erfest hier und bis auf den heutigen Tag noch im Trient deines Siegeleings erfest hier und bis auf den heutigen Tag noch im Trient der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Studie der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Annah der Scholken der Scholken der Annah der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken der Scholken

Uber die Steine, welche bei diesem Ring verwendet wurden, val. den A. Edelsteine Bb V S. 156 Es find und noch verschiedene folder Steine aus recht alter Beit erhalten. Ihre Form, Schrift und Ornamentierung gleicht ber phonizischen vollständig. Abbildungen f.

Benginger, Archaologie 258 ff.

Dhrringe find im UI bei ben Mannern nicht ausbrudlich bezeugt, wohl aber behauptet Plinius (Historia naturalis VI 132) ganz allgemein von den Orientalen, daß die Männer solche getragen haben (vgl. auch Juven. I, 104; Xenoph. Anab. III, 31; Petron. Sat. 102). Bon den Midianitern wird dies auch Ri 8,26 berichtet. Die Gewohnheit hat sich die auf den heutigen Tag bei den Beduinen erhalten. Man 10 wird beshalb wohl vermuten burfen, bag auch bie hebraifden Manner folde trugen, wenn auch vielleicht die Sitte nicht allgemein war, bgl. Et 35,22, wo vielleicht auch an Ohrringe der Mäuner gedacht ist. — Armbänder bei Männern, wenigstens bei Lornehmen, scheinen ebenfalls zeitweise Dobe gewesen zu fein, wenn nicht die 2 Sa 1, 10 genante Armspange, Die Saul tragt (77,5%), etwa ale ein Stud feines foniglichen Drnate ju 15 betrachten ift.

Bei ben Frauen bilbeten ben hauptschmud bie Ohrringe (273, Ben 35, 4; Er 32, 2; Mi 8, 24; Hi 42, 11; ober 34 Et 16, 22; Ru 31, 50 u. a.); auch Kinder beibertet Geschlechts trugen solche Ohrringe (Ex 32, 2). Noch heute find sie im Orient wie zu alten Beiten bei Frauen und Kindern ganz allgemein. Die Araberinnen treiben damit großen 20 Lugus, bisweilen tragen die Frauen fogar mehrere Ringe im Dhr. Das Ohrgehänge ber Bebraerinnen hatte berfchiebene uns unbefannte Formen; neben ben runben Ringen (", scheinen andere Ohrgehange eine tropfenähnliche Beftalt gehabt zu haben, wenigstens will

man barauf ben Namen Fress beuten (3ef 3, 19; Rf 8, 26).

Reben ben Ohrtingen waren bie Rafenringe bei ben Hebrierinnen febr beliebt (Gen 22 44, 47; 3ef 3, 21; G, 16, 12; Spr 11, 22); auch die heutigen Beduinenfrauen haben ben gleichen Geschungt. Der Ring wird meilt durch den rechten Rafenslägel gestecht, aber auch durch die Nasenscheidenband. Er ist ziemlich groß, 1—3 zoll im Durchmesser, und hängt oft so über den Mund herab, daß man ihn mit einer hand halten muß, wenn man etwas in den Mund bringen will. Man sagt, daß die Araber ihre Frauen gern durch 30 biefen Ring kuffen. Die ägyptischen Fellachinnen hängen oft an biefen Ring einige kleine farbige Glastugeln (Lane, Sitten und Gebrauche III, 214, vgl. auch Tafel 64). Der Talmud erlaubt ben jubifden Frauen am Sabbath nur die Obrringe, nicht bie Nafenringe zu tragen.

Für ben Salsschmud werben uns eine Reihe verschiebener Namen überliefert: 35 (Spr 25, 12; אָצ 7, 2), הַרָּיָד (אָס 2, 15), דָּבֶּי (אָצ 4, 9; Spr 1, 9), דְבָּי (שׁפָּח 41, 42; Eg 16, 11), 1700 (E 35, 22; Ru 31, 50), 2000 (GV 1, 10). Wir konnen biefe Beseichnungen im einzelnen nicht mehr beuten und auch über bie Form bes halsfdmudes bochftens Bermutungen aufftellen. Reben einfachen Ringen und Retten gab es ignmudes hodjiens Sermutungen aufrietet. Neben einfachen Aungen und ketten gab Schnitz von Goldbirgelden, Metallplätischen, Korallen, Perlen. Eine berartige Schnut so scheint, noch andere Schnutzagegeschien. An diesen Halbert under dann, wie es scheint, noch andere Schnutzagegeschiede beseicht, noch andere Schnutzagegeschiede bestätzt der Schnitzen und Soh ober Silber (Tritig), LXX uppsiona (3) 3, 28), die fleinen "Sonnen" (Tritig) (3) 3, 18, wenn das Wort nicht mit Delissich und anderen auf Stienbänder zu beuten ist; LXX eunzichen. Rabb. "Haarnete"), auch vielleicht die Riechflaschen (250 107 Jef 3, 20), und weiter-46 hin Amulette aller Art (~ T.77 Sef 3, 20; 1. unten). Die Armbänder (~ T.72 Gen 24, 22; G3 16, 3; 23, 42; T.7728 Nu 31, 50) waren

in ihrer einfachsten Form wohl wie noch heute bei ben Bebuinen nichts anderes, als ringformig gebogene Drahte, beren Enden fich nur berühren, nicht aber gusammengeschweift ober burch einen Schluß gufammengehalten find, fo baß fie burch einfachen Drud geöffnet 50 werben konnen. Gine andere Art von Armbanbern, wohl eine Armkette, bezeichnet ber Ausbrud fin (3ef 3, 19). Gewöhnlich trug man bie Armbanber am rechten Arm (Si 21, 23). — Den Armbäudern haben in der Form wohl entsprochen die Fußspangen, Ringe ober Ketten, die man über ben Knocheln um ben guß legte (2777 Jef 3, 18), ein bem alten und neuen Drient eigentümlicher Schmuch der Frauen (Tertull, cult. 55 fem. 7; Clem. Al. paed. II, 89; Koran 24, 32; Gem. Schabb. 6, 4; Niebuhr, Meisen I, 164; Mojenmüller, Morgent, IV, 212). Un ihren sind bielfach Schrittlettchen (Fire 3ef 3, 18, 20) befestigt, um die tandelnden Schritte schon und genau abzumeffen.

Des weiteren wurden auch Fingerringe (wenn auch nicht gerabe Siegelringe) von 60 ben Frauen getragen (Bef 3, 21), und noch mancherlei fonst gehörte zum bollen But ber vornehmen Hebräerin der späteren Königszeit: Stirmbänder ( ( ) Gef 3, 18? f. oben), Taschen ( ) Gef 3, 22), Handspiegel ( ) Gef 3, 23) aus poliertem Metall, die schon erwähnten Riechsläschein, und kostbare Gürtel, an denen diese Schmuckgegenstände

befestigt waren.

Der Gebrauch dieser Schmuckachen war ein so allgemeiner, und sie gehörten so not- 6 wendig zur vollskändigen Tracht, daß auch der Arme sie nicht entlehren konnte. Für ihn waren sie aus uneden Metallen gesertigt. Auch beute noch müssen die auch ein Metallen gesertigt. Auch beute noch müssen die gehenige wert ist, haben und tragen ihre Wessenstein, ihren Schmuck, der nur wenige Psennige wert ist, haben und tragen ihre Wessenstein dassen der und Vollaskeiten und Clasksigelchen. Bei den Neichen und Vornehmen waren diese Schmuckachen natürlich aus edem Metall; 10 koldbare Sdessteine, die an ihnen angedracht waren, erhöhten ihren Wert (2 Sa 12, 30; Er 28, 8 st.; Cs. 28, 13 u. a.). Für Siegelringe insbesondere kamen Steine in Betracht, welche sich gut gravieren ließen. Jer 17, 1 hören wir, daß man zum Gravieren einen eisernen Griffel mit Diamantspisse benützte. Korallen, die nach Nimius (Hist. nat. 32, 11) vom persischen Weerbussen begogen wurden, sie den Krieden wohl auch nicht is unbekannt gewesen. Die Rabbinen verstehen solche unter dem Frenz genannten Schmuck, der ein Bild des Kostdaren, ja Unerschwingsichen ist (Si 28, 18; Spr 24, 7) und nach Sc. 7, 16 von den Kostwirten (majoriert) der Tert: Aramäer) auf den Wart von Truss gebracht wird. Amdere deuten das Wort auf Persen. Letztere sindet man meist in dem hebräischen Ausdruck Trusz (Si 28, 18; Spr 3, 15; 8, 11; 20, 15; 31, 10), die edenfalls wimmer zu den solckaten Kleinodien gerechnet werden. Doch ift auch möglich, daß gerade umgekeht Trusz die Kleinodien gerechnet werden. Doch ih auch möglich, daß gerade umgekeht Trusz die Kleinodien gerechnet werden. Doch ih auch möglich, daß gerade umgekeht Trusz die Kleinodien gerechnet werden. Doch ih auch möglich, daß gerade umgekeht Trusz die Kleinodien gerechnet verden. Doch ih auch möglich, daß gerade umgekeht Trusz die Kleinodien gerechnet werden. Doch ih auch möglich, daß gerade umgekeht Trusz die Kleinodien gerechnet verden. Doch ih auch möglich, daß gerade umgekeht Trusz die Kleinodien gerechnet verden. Doch ih auch

Schmudfachen.

 genannt. Wenn ferner von den Midianitern erzählt wird, daß sie ihren Kamelen "Möndechen" umgehängt haben (THE M 8, 21. 26), so kann es sich hier ebenfalls nur um Amulette handeln, entsprechend der arabischen Sitte, den Pferden Silber- und Goldbelättigen umyuhängen (vgl. Wellhaufen a. a. D.). Aus dieser Bedeutung des Schmuckes 6 erklärt es sich auch letzlich, warum er so allgemein verbreitet ist, und selbst das ärniste

Beib ihren wertlofen Ring u. f. w. haben muß. 7. Schlieflich sind noch eine Reihe meist symbolischer Brauche hier anzuführen, welche mit Kleidung und Schmud verbunden sind. Bon ber religiösen Bedeutung einzelner Stude ift oben bie Rebe gewesen. Dem bort Gesagten reiht fich an bie Berordnung bes 10 Gesetzes, wonach an den vier Eden des Obergewandes Quasten oder Troddeln angebracht tverben follen (575 Dt 22, 12; איביב Ru 15, 38). Das Prieftergefet (Ru 15, 38), bas an jeber Quafte noch eine Schnur bon blauem Burpur verlangt, begrundet biefe gange Sitte bamit, daß biefe Quafte ein Erinnerungszeichen an Gottes Bebote fein folle. Das ist natürlich nicht die ursprüngliche Meinung, ist auch im Dt noch nicht bemerkt. Dort 15 ift vielmehr bas Gebot gufanmengestellt mit bem Berbot, zweierlei Faben gufammenzuweben u. f. w. (f. oben), und fällt unter religiöfe Gefichtspunkte. Urfprunglich fteben 25 bas gange Gefet gehalten, babingegen bon bem, ber biefes Gebot unterläßt ober hochmutig verachtet, gilt Si 38, 13: bag bie Ede ber Erbe geschüttelt und bie Gottlofen berausgeschüttelt werden" (Orach. chaj. 25 § 6; Carpzov. appar. 197 ff.). — Denselben Ursprung haben die Phylatterien, die Gebetsriemen (Luther: Dentzettel), welche die Juden auf Grund einer buchstäblichen Auslegung von Dt 6, 8; Er 13, 9. 18 beim Gebet um 20 Arme und Stirn legten (Mit 23, 5). — Auch ein besonderer Schmuck bes hohenpriesters lichen Gewandes ist in diesem Zusammenhang zu nennen: die goldenen Glöckhen, welche neben Granatäpfeln aus Auspurfaden den Saum desselben verzierten (Er 28, 31 ff.; 39, 22 ff.). Der Siracibe (45, 9) giebt ganz in Barallese mit dem Geset über die Bedeutung der Zizith als Zwed dieser Glöckspen an, daß des Bosses vor Gott gedacht werden soll. 25 Urspringsich handelt es sich hier um Amulette, welche die Dämonen abwehren sollen, die das Heiligtum bewohnen und bem Besucher gesährlich werden können. Smend Religions-geschichte 146 Ann. 1) erinnert daran, daß die Philister aus Furcht vor diesen Dämonen über die Schwelle des Dagontempels sprangen (1 Sa 5, 5).

Mit ver erwähnten Borfteslung von Kleidern als Trägern, bezw. Bermittlern beso sonderer Kräste hängt es leptlich zusammen, das nicht bloß dei Propheten, sondern auch sonst in Werschause ist. Eleazar wird mit Aarons Kleidern bekleidet (Nu 20, 28), Eljatim soll nach dem Wort zestaäs die Kuttoneth und den Kleider (Nu 20, 28), Eljatim soll nach dem Wort zestaäs die Kuttoneth und den Kleider (Nu 20, 28), Eljatim soll nach dem Wort zestaäs die Kuttoneth und den Kleider (Nu 20, 28), Eljatim soll nach dem Wort zestaäs die Kuttoneth und den Kleider Sausministers Sedna und dem Und kleider des Sausministers Sedna und dem Und kleider und den Allatie des Elija erbt. Krone 45 und Schmud Sauls werden dem David überbracht (2 Sa 1, 20; vgl. auch noch Gen 41, 42; Est 8, 15). Dementsprechend wird die Kleider von Enspekung von einem Umt spindolisch dargestellt durch Abreizen der Kleider (Na 4, 38). — Eben hierber gehört auch der Bundesschluß durch Kleider und Wassen zusamber der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen d

60 Maimonibes bezieht bies barauf, baf bie Briefter um Segen für Rlachs und Bolle beten

follen. Josephus erklärt das Gefet betreffend die Laienkleider fo, daß folche Kleider eben als den Prieftern zukommend von Laien nicht sollten getragen werden. Noch Ezechiel (44, 17 ff.) verbietet übrigens ben Priestern, irgend welche Wolle am Leibe zu tragen. Die von Josephus bezeugte Sitte muß also jüngeren Ursprungs fein.

Endlich gehört noch hierher bas Berbot bes Kleibertausches zwischen Mann und 5 Frau (Dt 22, 5): ein Mann soll nicht die Simlah ber Frau tragen, und ein Weib nicht die Kleiber (\*?3) bes Mannes. Die Motivierung bes Berbotes ist gang biefelbe wie beim Berbot der Zauberei u. ä. (Dt 18, 12): "Ein Greuel ist Jahve deinem Gott jeder, der dies thut." Das zeigt, daß es sich auch hier wohl um einen in den heidnischen Kulten geübten Brauch handelt. Beim Dienst der Aphrodite in Sprien z. B. spielte solcher 20 Rleiberwechsel eine Rolle (R. Smith, Rel. sem., überf. von Rothstein S. 346). 3m beutigen Drient ift ber Rleiberwechfel von Mabden und Knaben ein Mittel, bas bofe Auge abzutvenden.

Bereinzelt steht im AI bie Forberung ber Ruth an Boas: "Breite beine Fittige (b. h. beinen Mantel) über mich aus" (Ruth 3, 9). Das Wort findet feine Erklarung aus 15 einer bei den Arabern bezeugten Sitte: Gin Kleid über ein Weib werfen bedeutet so viel, als sie zur Spe verlangen. N. Smith (Kinship 87) sührt eine ganz analoge Stelle aus Tabari an, wo es sich ebenfalls um die Ausübung des Rechtes auf eine Frau handelt: der Erbe eines Mannes, der sogleich fam und sein Geband über die Witte wart, hatte das Recht, sie "unter der Mitgift des Mannes" — d. h. unter der Mitgift (mohar), 20 die bereits von dem Verstorbenen für sie bezahlt war und ohne, daß er selbst eine neue Mitgift zu gablen brauchte - zu heiraten, oder sie anderwärts zu verheiraten und bie für fie bezahlte Mitgift felbst für fich zu behalten. Nach hebraischem Cherecht handelt es lich bei dieser Sache, do die Frau Eigentum des Mannes ift (sehe A. Hamilie und Che Bd V S. 738), um einen Alt der Bestgergreifung. In derselben Ruthgeschichte 25 wird und von einer anderen symbolischen Handlung, die sich auf eine Besitsveränderung bezieht und mit einem Aleidungsstück ausgescht und mit einem Aleidungsstück ausgescht und mit einem Aleidungsstück ausgescht und mit einem Aleidungsstück ausgescht vord Okuth 4, 7), erzählt: es von in alter Zeit Sitte, heißt es, daß der Vertaufer seinen Schuh dem Kaufer gab, jum Zeichen des Verzichtes auf das Kausschieft. Dazu vergleiche Platm 60, 10; 108, 9, tvo sür die Bestigergreifung das Bild gekraucht wird, "den Schuh auf etwas versen", 2n Zylammenhang so damit steht die Gestsvorschrift, daß dempengen, der sich weigert, sein Recht der Leviratsebe auszuüsen, der Schub in Gegenvart der Bornehmiten der Stadt ausgezogen werden soll, womit ihm spindolisch das Recht auf den Besig des Erdes entzogen wird (Dt 25, 9 st. ugl. A. Familie und Ehe). Doch ist uns der genaue Sinn der Eeremonien nicht mehr

gang burchfichtig.

Bon anderen symbolischen Sandlungen ist noch zu nennen bas Ausschütteln ber Kleiber, bas eine Geberbe bes ftarfften Abicheus vor einem anderen ift (AB 18, 6). Noch jest padt ber Araber, um feine Berachtung auszubruden, feinen Rod oben an ber Bruft und schüttelt ihn leicht (vgl. Rebemia 5, 13). - Eine schwere Beschimpfung ift bas halbe Abschneiben ber Kleiber (1 Chr 19, 4). — Die größte Shre und Hulbigung erweist man bas 40 burch, bag man die Oberfleiber auszieht und einem anderen auf den Weg legt ; fo ehrt man Fürsten und Könige (2 Kg 9, 13; Mt 21, 8), eine Sitte, die noch heute geübt wird (Robinson II, 383). Für benselben Brauch bei Griechen und Nömern voll Michylus, Agamemnon 909, Plutarch, Kato min. 12. — Die Oberkleider (nie die Kuttoneth) zu gerreißen, war Ausbrud bes leibenschaftlichen Schmerzes und ber tiefen Trauer (Ben 45 zerreigen, war Ausorus des teidenigdzitichen Schwerzes und der Krauer (Gen a. 37, 29; 44, 13; Ki 11, 35; 1 Sa 4, 12; 2 Sa 1, 2, 11; 13, 31; 1 Kg 21, 27; 2 Kg 5, 8; 6, 30; 11, 14; 19, 1; 22, 11. 19; Est 9, 3; Est 4, 1; Hi, 20; 2, 12; Fer 41, 5; Wt 26, 65; UG 14, 14). Nur der hophyriester durfte sein Aleid nick zerreisen (Le 21, 10). Sehr häusse virb im Auskammenhang damit das Anlegen des sak als Trauergewand genannt (Gen 37, 34; 2 Sa 3, 31; 2 Kg 6, 30; 19, 1); wand hat daher die Sache schon so aus erfüsten gesucht, daß die von Trauer Erfüllen in ihrem leidenschaftlichen Schwerz sich nicht Zeit nahmen, die Kleider ordentlich auszusiechen, sondern sie der Verläufen Schwerzeichen, sondern sie die der die der die Verläufen sie kleider ein schwerzeit am Schlie vordentlich auszusiechen, sie Kleider sich kann an der Verlüssen sie kleider ein kann kerte am Schlie vorden der Verlüssen best vordensche der Verläufen der Schwerzeit am Schlie vorden der Verlüssen best vorden der verläussen der Verlüssen der V hin beschränkte man fich barauf, bie Rleiber eine Sanbbreit am Schlit born an ber Bruft einzureißen. Die Rabbinen haben febr genaue Bestimmungen barüber gegeben (M. moed. 55 kat. 3, 7; Schabb. 13, 3, f. Othon. lex. rabb. 360: laceratio vestium fieri potest excepto pallio extero et interula in omnibus reliquis vestis partibus, etiamsi decem essent, sed vix ultra palmae longitudinem. Laceratio, quae propter parentes fit, nunquam resuitur, quae propter alios, post trigesimum diem; vgl. den A. Trauergebräuche und S. J. G. Heidenus, De seissione vestium, ©

Jen. 1663; Bichmannshausen, De lacer. vest., Viteb. 1716. — Endich ift noch die den Jöracliten eigentümliche Borstellung von "Aussah an den Aleidern" anzusübren. Um was es sich dandelt, wissen wir gar nicht, jedensalls nicht um Übertragung des menschlichen Aussahes, woran natürlich die alten Hebräer dachten (voll. das Kähere hieres über in dem A. Aussah II, 299).

Aleider und Jufignien, geiftliche, in ber driftlichen Rirche. - Quellen: a) monumentale Quellen: Garrucci, Storia della arte cristiana nei primi otto secoli della chiesa, Brato 1873 ff. 6 Banbe (tommt hauptfächlich fur bie Borgeichichte in Betracht); canesa, Prato 18/3 ff. 6 Bande (tollinti galpflagilig) für die Borgefgilighe in Setradiff. Ch. Rohault de Fleurit, La messe. Educis archéologiques sur ses monuments, Paris 10 1883 ff., 8 Bände mit 681 Zafeln; vorzüglich Bb 7 und 8 (ein umfaugreiches, einzigartiges Sammelwert, sie die richtige Erkentnis des Gegenslandes unentbehrildt; auch der Text beachtenwert; Joseph v. hefter-Alteneck. Trachten, Kunsswerte und Geräschaften vom frühen Mitstelater die Sede des 18. Jahrhunderts 2. A., Frankfurt 1880 ff.; Herm. Beiß. Rostümtunde, Stuttgart 1859 ff.; R. Köhler, Die Eutwidelung der Tracht in Deutschlaud 15 mahrend des Mittesalters und der Neuzeit, Nürnberg 1877; Alb. Kretschmar und C. Rohrdach, Die Trachten der Bölter, 2. A., Leipzig 1880 ff.; Fr. hottenroth, Dandbuch der deutschen Tracht, Stuttgart 1895 f. Neben sonstitger dier nicht aufzuführender Litteratur sind besonders im Betracht zu ziehen des in neuerer zeit in wochsenden Umfange erfolgenden Beröffentslichungen der Bau- und Kunstdenkmäler der Länder und Provinzen im Deutschen Reiche 20 und die Zeitschriften gur driftlichen Runft und Archnologie, barunter in erfter Linie die Revue de l'art chretien. Gir die alteristliche Zeit treten neuerdings mehr und mehr agyp-tifche Funde, besonders in Achmim, als Quellen ein. Da jedoch das sehr zerstreute Material noch nicht hinreichend und sicher geordnet ift, so habe ich im folgenden davon abgesehen und verweise im übrigen auf Al. Riegl, Die ägyptischen Tegtissunde im t. t. Museum, Bien 25 1889; R. Forrer, Die Graber und Tegtilfunde in Achmim-Banopolis, Strafburg 1891 und : Römifche und bygantinifche Geiden-Tertifien aus bem Graberfelbe von Achmim-Banopolis, Straßburg 1891. — b) Litterarifche Quellen: Jibor v. Sevilla (gest. um 440), Officiorum libri II sive de officiis ecclesiasticis (s. d. A. Bd IX S. 449, 36) und Etymologiarum s. originum libri XX (ebenb. ©. 451, 49); Balafrieb Strabo (geft. 849), De ecclesiasticarum 20 rerum exordiis et incrementis (j. b. 17.) Mmalarita von 1875 (geft. tun 850). De ecclesiasticis officiis libri IV (j. b. 18. 1861, C. 428, 53); Brabanus Maurus (geft. 856), De sacris ordinibus, sacramentis divinis et vestimentis sacerdotalibus (f. b. M. Bb VIII S. 408, 27); Germauns (715 Patriard von Konstantinopel, gest. 783), Isrocia (1854) vai provizi veroja (MSG 98 p. 383 ff.); doch fanu diese Ehrst inicht vor dem Ende des 10. Zachres hunderts dogeschie ein, vgl. Krundader, Geschädete der bygantinischen Literatur. 2. A., Wilmehen 1897, S. 67; Pseudo-Althin (12. Zachr.), De divinis officiis (MSL 101 p. 1174); Minden 1897, C. 67; Pfeudo-Minin (12. Jatri, ?), De divinis officiis (MSL 101 p. 1174); Juo von Chartres (geft. um 117), Sermo de significatione indumentorum sacrotatalium (MSL 162 p. 519); Hugo von C. Bictor, (geft. 1141, f. d. A. Bd VIII S. 436), sermo de vestibus sacris (MSL 177 p. 927); Honorius von Autun (geft. 1152, f. d. R. Bd VIII S. 329), Gemma animae (MSL 172 p. 5137); Junocray III. (geft. 1216, f. d. R. Bd VIII S. 121), De sacro altaris mysterio I, 10ff. (MSL 217 p. 780 ff); Will. Durandus (geft. 1296), Rationale divinorum officiorum; Symeon (Expidiçad von Leffialonid) 1410—1429. Hegi rig. irogi: ierogryia; (MSC 155 p. 253 ff). Eine gute Jujammenifellung biefer und anderer Quellen mit Intzen Erläuterungen bei Rb, R Marriott, Vestiarium Christianum. The civin and gradual development of the dress of holy ministry in the church Sandau. 45 The origin and gradual development of the dress of holy ministry in the church. London 1868. In Betracht tommen baneben die offiziellen liturgifchen Bucher ber Rirchen. - Littou. 31 vertagt immen vaneven die oppgeten intreglische Busser der Attagen. – Peter ter a trr: die Vörferbische von Ducange und Sniere; A. Eligiett, Dietonnaffe greffranzis des noms liturgiques en usage dans l'église grecque, Paris 1895; Edw. v. Mutalt, Letpion der mergenläwlische Niche, Selpzis 1838; Franz Bod, Geschichte der Liturgischen So Genänder des Mittelaters, 3 Bd., Boun 1859–1871 (diese decentende, desponders auch sür die technische Seite grundlegende Wert berückstagt, auf ansfaliefisch das Abendand); R. J. Sable Mittelaum, Rechtschichte Medickologische General General des Generals der Generalschie Medickologische Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Generalschieder Genera Hefele, Britrage jur Kirchengeschichte, Archaologie und Liturgie, 2. Bb, Tübingen 1864, E. 150—248; Bh. B. Marriott f. oben (die 63 Tafeln Abbildungen find nicht fehrzwecknäßig ausgewählt); Krieg, Liturgifche Meidung (in F. X. Kraus: Real-Eucyflopsdie der christ-51 lichen Altertümer II 1886, S. 175; die altchriftliche Periode); Ducksne, Origines du culti-6chretien, Z. U., Paris 1889; Palhopier, Handbuch der lathplische Altrugit I. Freiburg 1887, S. 856 ff.; 30f. Braun, Die priesterlichen Gewänder des Abendlandes nach ihrer geschichtlichen Eutwidelnug, Freiburg 1897; derf., Die poutifitalen Gewäuder des Abendlandes nach ihrer geschichtlichen Eutwickelung, ebendaf. 1898 (beide Schriften sind Ergänzungsbeite zu der De Eimmen aus Maria-Laach und zur Einfährung in den Gegenstand sehr gerigert. Endlich jet noch auf die Darsteller der christlichen Altertumswiffenschaft, Bingham, Augusti, Binterim, Martigny, Smith und Cheetham, &. X. Rraus verwiesen.

Die klerikale Kleidung und ihr voeiteres Zubehör innerhald der latholischen Kirchen gemeinschaften ist kass angen Umfange antict-voelklichen Ursprungs. Während man 65 früher in Unschlug am die mittelaktersichen Schriftseller älterer und jüngerer Zeit das geschicktliche Berständnis berselben im alttestamentlichen Kultus suchte, fanden erst neuerdings Bock und Hefele und zwar zum Teil auf ganz verschiebenen Wegen die richtige Lösung der Frage, die dann nach ihnen u. a. durch Marriott und Krieg eine noch eingehendere Begrundung erfuhr. Doch hat biefes Ergebnis bie Fortbauer ber alteren Auffaffung in ber liturgischen und borguglich in ber praftisch-liturgischen Litteratur jener Kirchen nicht 5 völlig gerstören konnen, ba bie aus bem Mittelalter übernommene symbolische Ausbeutung

ber Gewänder und Infignien immer wieder babin brangt.

Die vorkonstantinische Rirche fennt feinen Unterschied weltlicher und fultischer Rleis bung, so sehr selbstwerständlich ift, daß biese wurdig und festlich war (vgl. Clem. Alex. Paed. III, 11 MSG 8 p. 657). Drei Taufdarstellungen aus bem Ende bes 2. und 10 ber ersten Hälfte bes 3. Jahrhunderts (Garrucci, Storia della arte crist, vol. II Tas. 1; de Nossi, Roma sott. II Tas. 15,6; 16,5; dazu Bictor Schulke, Archäol. Studien, Wien 1880, S. 26. 38) spiegeln diese Lage tresslich wieder: in dem einen Falle trägt ber Taufenbe einen Schurg, in bem andern Ballium ober Toga, im britten Falle eine Tunita. Auch die nachkonstantinische Zeit hat grundsätlich daran nichts geandert. Aller- 15 bings mußten bie Steigerung ber innern und außern Autorität bes Merus, bie zunehmenbe Sochschäung und ber fortidreitenbe Ausbau ber Liturgie und nicht zum minbesten bie immer größere Detaillierung der Beamtentracht anregen, die Stoffe wertboll und wechfel-reich zu gestalten und den klerikalen Gradunterschied in Nachahmung der Beamten-hierarchie kenntlich zu machen, indes verblied man damit immer noch im bürgerlichen 20 Rreife. Gine Tauffcene auf einem oberitalifden Grabfteine bes 5. Jahrhunderts (Abbild. Bictor Schulge, Archaologie ber altdriftl. Runft, Dlünchen 1895, G. 366) zeigt ben Ministranten in aufgeschurzter Tunifa. In bem weltlichen eremonienbilbe ferner ber Apfis von S. Bitale in Ravenna aus ber Mitte bes 6. Jahrhunderts (Abbild. Bictor Schulte, Archaologie S. 371) tragen ber Ergbischof Magimianus und feine Rleriter 25 fein Gewandstud, bas damals nicht im Gebrauche vornehmer Kreise gewesen ware. Gine Befonderheit im eigentlichen Sinne wurde bie geiftliche Rleibung erft, als unter ber Rudwirfung ber Bölferwanderung mit ben antiten Lebeneformen auch die altere Tracht fich auflöste und an ihre Stelle die bequeme mittelalterliche in schnellem ober allmähligem Übergange trat, während die Kirche — und längere ober fürzere Zeit auch mit ihr die so bornehmen Kreise und die höhere Beamtenschaft — die römische bezw. griechische Gewohnheit festhielt. Die Bijchofebilber in S. Califto aus bem 8. Jahrhundert (be Roffi, Roma sott. I Taf. 6 u. 7) weisen, verglichen mit bem angeführten Mosait in St. Bitale, feine Weiterbildung auf. Der Untite entspricht auch die ausschließliche Unwendung ber weißen Farbe bis jum Ausgange bes driftlichen Altertums. Jeboch um eben biefe Zeite kommt so im Abenblande unter bem Ginflusse ber burch bie Liturgiter entbeckten angeblichen Begiebungen ber liturgifchen Rleidung jum altteftamentlichen Rultus, bann unter ber Ginwirkung der Braris und der frühmittelalterlichen Mode eine Entwickelung in Aluf, die den überkommenen Bestand zwar nicht zerftort, aber ihn mehr ober weniger umbilbet. Doch verläuft die Geschichte ber liturgischen Rleidung im Mittelalter im allgemeinen ohne 40 tiefe Ginschnitte; bagegen haben Renaiffance und Rototo ibren eigentumlichen Wefchmad fraftig jur Geltung gebracht. In ber griechischen Rirche ift bie Bewegung eine viel geringere. Die evangelischen Rirchen brachen konfequent mit ber ben priefterlichen und hierarchischen Charafter bes Klerus ausprägenden Tracht und fanden in verschiedener Weise einen Erfat.

Eine zuverlässigere Führung als die litterarischen Quellen gewähren im allgemeinen bie Denkmäler. Ginen reichen Beftand an einschlägigen Material besiten in Deutsch= land u. a. die Marienfirche in Danzig (20 Dalmatiten, 92 Rafeln, 26 Bluvialien u. f. tv. ; vgl. A. hing, Die Schatstammer ber Marienfirche zu Danzig, 2 Bbe 1870 mit 200 Photographien), ber Dom zu Salberstadt (47 Kafeln, 28 Pluvialien, 22 Stolen, 8 Mitten u. f. w.; 50 bgl. E. Hermes, Der Dom ju Salberftadt, Salberftadt 1896, S. 111 ff.), ber Dom ju

Brandenburg, das Herzogliche Museum zu Braunschweig. Boraus bemerkt sei zum folgenden noch, daß für die geschichtliche Entwickelung in vielen Fallen eine fichere Chronologie nicht ju finden ift, was fich 3. T. baraus ertlart, daß bie Entwidelung nicht überall gleichmäßig verlaufen ift.

1. Die romifch fatholifche Rirche. Den Sammelpunkt bilbet die Ausstattung bes Briefters in ber Meghandlung. Die Unlegung ber einzelnen Stude vollzieht fich nach firchlicher Borfchrift in beftimmter Reihenfolge, ber auch diese Darftellung folgt.

a) Der Amilt (amietus, humerale, seltener superhumerale), ein länglich vierzediges Leinentuch (mindestens 80 cm lang, 60 cm breit), welches zuerst auf das Haut w

gelegt, bann heruntergeschoben und um ben Sale gezogen und mit Schnuren befestigt wirb. Unfänglich biente es als Ropfbebedung bes Briefters (baber bas Gebet beim Unlegen: impone, domine, capiti meo galeam salutis und bie Formel bei Martene, De antiquis ecclesiae ritibus I, 4, 1: obumbra, domine, caput meum u. f. w.); gegenwärtig s tragen es über bas haupt geschlagen auf bem Bange jum Altar und vom Altar nur noch einige Orben (Benediftiner, Dominitaner, Frangistaner). Nachweisbar ift ber Amitt erft feit Ausgang bes 8. Jahrh. und knupft mahricheinlich an einen antiken priefterlichen Ritus an (vgl. die Abbild. bei Baumeister, Dentmäler des flass. Altert. II, S. 108 und Marriott Tas. 3. 66). Die Zurudführung auf das alttestamentliche Ephod ist ebenso willfürlich wie 10 die symbolische Umbeutung alterer und neuerer Liturgiter; auch die Begrundung aus rein prattifder Erwägung (halstuch, um bas überliegende Gewand vor Schweiß gu ichuten) reicht nicht aus. Solange ber Umitt auf bem haupte lag und überhaupt über bie anbern Gewänder am halfe noch emporragte, tonnte sich Kunfistiderei und anderer Schmud an ihm entsalten. Doch verschwand er allmählich saft ganglich unter den übrigen Stoffen, 15 fo daß gegentwärtig nur noch ein genähtes oder gestidtes Kreuz gesorbert wird, welches ber Briester beim Anlegen füßt. Abbildungen: Bock II Tas. 2. 4; hinz, Danzig Tas. 2, 2; 13, 4; 14, 6; 84—86; Braun, Die priesterl. Gew., S. 13 eine überfichtliche chronologische Zusammenstellung; Fleury, La messe, VII Taf. 517. 518. b) Die Albe. Sie ist ibentisch mit ber in verschiedenen Formen im Altertum gebrauchten leichten Tunita, und 20 gwar mit ber bis auf die Füße bezw. die Knöchel herabfallenden (tunica talaris, poderis, gr. ποδήρης sel. χιττών), faltigen Armeltunifa (tunica manicata) von weißer Farbe (t. alba). Bis in die Karolingerzeit binein war fie tultisches und außerfultisches Schoand der Alerifer (Bijchof Niculf von Soissons i. 3. 889: ut nemo illa alba uta-tur in sacris mysteriis, qua in quotidiano vel exteriori usu induitur, Hefele 26 S. 169). Die Ausscheidung der Tunita aus der alltäglichen Tracht erhob die Albe zu dem Werte eines spezifisch liturgischen Gewandes. Abgesehen von Schnitt und Farbe erinnerten an ihre Herfunft die aufgenähten Etreifen aus Aufpur- oder Goldstoff (elav), lorum, daher die Bezeichnungen aldae monolores, dilores, trilores) und andere farbige Zierstüde (paraturae, parurae) in Horm eines Luadrats oder länglichen Viereck, in oderen Fünfzahl eine Beziehung auf die Wunden Christi gefunden wurde (die Bezeichnungen plagae, plagulae). Dazu kam noch weiterer Schmud bis zu vollfändigen Scenen. Seit dem 16. Jahrhundert tritt darin ein starter Kückgang ein; Spiken und Ranten tommen in Gebrauch, "junachst bie echten, ebeln und fraftigen Brabanter, nachber alle Nachahmungen und Baftarden berfelben bis ju ben elendesten baumwollenen Tull-35 spiten herab" (Sefele). Neuerbings werben leinene Spiten gefordert, wie auch als Stoff Leinen vorgeschrieben ift (Thalhofer I, S. 866). Getragen wird die Albe nur bon ben Meritern ber höheren Ordnung (Subbiaton, Diaton, Briefter, Bifchof). Abbilbungen: hing, Danzig, Taf. 1; Fleury VII Taf. 519—521. e) Der Gürtel (eingulum, einetorium, balteus), ersorbert burch die Beschaffenheit der Albe; der Stoff soll Leinen 40 sein, doch sind Wolke und Seide nicht ausgeschlossen. Im Mittelalter war der Gürtel häufig ein Bruntstud ber boberen Beiftlichkeit und mit Gold, Silber und toftbaren Steinen reich ausgestattet. Dagegen 3. B. das Laterantonzil 1215 c. 16 (Hefele, Konzillen-geschichte V. Bd S. 887). Abbild.: Hinz, Danzig, Taf. 2, 3; 11, 2; Fleury VII Taf. 522; 523. d) Der Manipel (mappula, manipulus, fanon), ein der Stola ber-46 wandter, über den linten Vorders oder Unterarm getragener schunder Gewandsfreisen, bessen Grüher frei herabhingen, jest aber zusammengenäht werden. Der Stoff war ansangs Leinen, jest entspricht er dem Meßgewande. Die im Mittelalter übliche reiche Bergierung des damals langeren Manipels hat fo gut wie aufgehört. Erforderlich find nur brei Rreuge; ja auch eines genügt. Er fteht ju bem Bifchofe, Briefter, Diakon und 50 Subbiaton und zwar in der Negel nur während der Mehfeier. Der Ursprung diese seit dem 8. oder 9. Jahrhundert als liturgisch nachweisbaren eigentümlichen Gewandstückes ift nicht ficher. Gewöhnlich wird es als ein ursprüngliches Schweißtuch angesehen (- qua pituitam oculorum et narium detergimus Pjeudo-Alfuin, De div. off. c. 39); neuerbings hat man es auf bie bon beibnifden Opferbienern getragene Armichurge jurud: 55 führen wollen (Kleinschmidt, Der Manipel, Katholif 1900 II, S. 165 ff.). Abbild.: Bod II Taf. 18,3 (ein schönes Exemplar bes 12. Jahrhunderts mit Inschriften); Fleurh VII Taf. 523 6—528. e) Die Stola (orarium). Ein schmaler langer Stoffstreifen, ber ben Naden umziehend an ber Bruft links und rechts tief herunterfteigt. Bahrend der Deg= hanblung werben die Bänder vorn gefreugt; uur der Bijchof trägt sie auch in biefem 80 Falle parallel, dagegen der Diakonus, dem die Stola für gewisse Funktionen gestattet ift,

immer nur auf der linken Schulter. Da sie bei allen eigentlich priesterlichen Berrich-tungen getragen wird, so bildete sich daraus die Bezeichnung jura stolae, Stolgebühren Der Stoff entspricht in ber Regel demjenigen bes Defigewandes. Die funftlerische Ausftattung begrenzte sich meistens auf eingestickte lateinische Kreuze; an den bischöflichen Stolen artete sie nicht selten in Luxus aus. Abbild.: Hinz, Danzig, Tas. 2, 1; Fleury s VII Tas. 529—536. Die Schellchen, die sich am untern Saum zuweilen sinden, sind durch 2 Mofes 28, 33 f. begrundet. Fur die richtige Ertenntnis der hertunft ift erfchwerend ber erft fpat eingeführte, Die Cache nicht treffende Name stola, ba Diefer ein weibliches Kleidungsstück bezeichnet. Dagegen weist bas parallele orarium (= sudarium) richtig barauf bin, bag bie Stola bon bem Schweißtuche, welches man im Altertum um ben Sals 10 ober um den Arm geschlungen trug, herfommt. Alle anderen Ableitungen (3. B. Abzeichen ber höheren Ordines. Besahstlicke der stola matronalis, vgl. Braun S. 113 ff.) gehen in die Jrre. f) Die Kasel, das eigentliche priesterliche Mehgewand (vestis sacerdotalis). Dit paenula, später casula (Ssibor von Sevilla Etymol. XIX, 24: dicta per diminutionem a casa, quod totum hominem tegat quasi minor casa), bancen 16 planeta (Jiid. v. Sev. a. a. D.: quia oris errantibus vagantur (?), also in Midsicht auf die bauschige, bewegliche Art) ist ursprünglich ein armelloser, mit einem Ausschnitt für den Kopf versehener lang herabfallender Mantel, den im Altertume anfänglich Leute niederen Standes - Bauern, Sirten, Solbaten - gebrauchten, ber bann aber auch in weiteren Kreifen Eingang fand (Baumeifter, Denkmäler bes klaffischen Altertums III, 1889 G. 1835 ff.) 20 und so auch zu bem Mönchtum und bem Alerus gelangte. Der in der Geschichte der Alba gezeichnete Modegang erhob diesen praktischen Überwurf merkwürdig genug etwa am Eingang bes Mittelaltere jum Range eines ausschließlich priefterlichen liturgischen Bewandes, nachdem er eine Zeit lang baneben in außerfultischem Gebrauche gegangen war. Der Bischof Magimianus bon Ravenna tragt die Rafel in dem angeführten Mosait= 26 bilbe, auch bie eingangs erwähnten bischöflichen Berfonen in G. Callifto aus bem 8. Jahrhundert. Die liturgifche Zwedbeftimmung erforderte einige Underungen; fo wurde ber Mantel, um ihn bequemer ju handhaben, gefürzt, mit Zugschnuren verseben und an ben Seiten ausgeschnitten (bie Cafula bes Erzbischofs Willigis von Mainz, geft. 1011, Abb. Bock Taf. II, 9, die sog. Casula des hl. Bernhard im Münster zu Aachen, ebend. so II, 10; bgl. auch Taf. I, 4, 6). Man hat dafür die Bezeichnung gotische Kasel. In und nach Benaissance entartete die Kasel zu der gegenwärtigen geschwacklosen, fteis-stoffigen Baßgeigenform, wo die beiden Teile in losem Zusammenhalt auf Brust und Rücken glatt aussliegen (eine lehrreiche bildliche Übersicht der Formengeschichte der Kasel bei Fleurn VII, S. 178). Der Stoff war im frühen Mittelalter fast ausschließlich Wolle as Die Gotif führte zu häusigerer Verwendung von Seibe, die im 15. Jahrhundert Regel tourde. Die anfangs vorherrichend weiße Farbe erweiterte sich allmählich zu einer Stala, welche für bestimmte Keste und Zeiten die liturgischen Farben enthielt. Danach ergab sich weiß für die Feste Christi, Maria, der Konfessoren und Jungfrauen, rot für die Ottabe bes bl. Geiftes und die Apostel- und Dartyrertage, violett für Abbent und Fasten, schwarz 40 für Totenmeffe und Bigilien, grun für den übrigen Teil bes Rirchenjahres (bas Genauere bei Thalbofer I. S. 911 ff.: eine volle Einheit war übrigens nicht vorhanden val. Otte, Runftarchaologie bes beutschen Mittelalters, 5. Aufl. I, Leipzig 1883, G. 272 f.). Der Schnuck beschränkte fich in alterer Zeit auf einen ben halsausschnitt saumenden und von bier aus vorn und hinten abwärts laufenden Streifen (Bock II Taf. 8. 32. 34; Hermes, 45 Dom ju halberftadt, S. 113). Erweiterungen bebeuten bas gabelformige Rreug (F. X. Rraus, Geschichte des driftl. Rumft 11, E. 492), Pflanzenmuster, Mappen, Figuren und gange Seenen (hermes, halberstadt E. 115; Heinz, Danzig, Taf, 34, 47, 48, 49 67 und 10nft; Boch, Das heitige Köln Taf, 22, 23, 27, 31; Fleuny VII Taf, 561—601; VIII Taf, 602—619. Hand his haub damit ging ein tostbarer Zierat von Gold, Silber und so Meinobien (Malieniiche Beilpiele aus späterer Zeit bei Beltrami, L'arte negli arredi sacri della Lombardia, Milano 1897, Aaf. 32. 33. 59. 67). Gegenwärtig ist bas gewöhnliche Meggewand nur burch ein lateinisches Kreuz auf beiben Seiten bezeichnet. Doch find gewöhnliche Stoffe, Leinen und Baumwolle, auch grobe Wollftoffe verboten. g) Ein allen Alerikern zusiehendes Gewand ist das Pluviale. Im Altertume ein offener 55 Mantel mit Kapuze, cappa, tam es aus dem Profangebrauch in die Kreise der Wönche und des Klerus und ericien por allen den Kanonifern als praktifches Kleidungsstuck im Chor brauchbar (cappa choralis); auch bei Brozessionen empfahl es sich gegen Unbilben der Witterung (cappa pluvialis, pallium pluviale, daher pluviale). Damit wurde ihm der Weg in die Liturgie geebnet, und das Pluviale wurde für bestimmte 60

Dienste, so für die Besper (Bespermantel) obligatorisch; ein eigentliches Mesgewand ist es nicht. Daneben entwickelte es sich zum bischöflichen Prachtgewand (cappa pontissial), an welchem Kumst und Kosibarteit sich reich entfalteten (Boc II Acf. 17; Sermes, Salberstadt. S. 119, vgl. S. 116 si; Sinz, Danzig, Acf. 32, 3; 40; Fleury VIII Acf. 5620 si. Die Form des Pluviale ähnelt der Kasel, nur ist es vorm offen und wird diene Agrasse auf der Bright und wird der Kosibarte auf der Kosibarte der Kasel. des Mittelalters allmählich und setzt sich schließlich in ein kleines, auf dem Ruden her-unterhängendes Zeugstück (elipeus) mit Berzierung um (Bock II Aaf. 41). Undererseits wächst bei bem bischöflichen Pluviale später eine Schleppe gu. h) Dalmatit und Tunicella. 10 Dalmatica (sel. vestis ober tunica) ift ein aus Dalmatien eingeführtes, ber Tunita verwandtes, aber lugurioferes und weichlicheres Gewand, welches im 3. Jahrhundert in bornehmen Rreisen sich großer Beliebtheit erfreute (bgl. Cypriani acta procons. 5: et cum se dalmatica exspoliasset . . . in linea stetit) Als fic gegen Eingang bes Mittelalters aus dem allgemeinen Gebrauche berschwand, behielt die Rirche die Dal-15 matita als liturgifdes Bewand, besonders ber Diatonen und ber Bifdofe, benen es in ber Folge allein vorbehalten blieb. Lange und Armel wurden verfürzt und die Seiten mehr und mehr ausgeschnitten (die Dalmatika bes hl. Leodegar, gest. 678, bei Fleury VII Taf. 538). Dagegen blieben die aufgenähten Streifen (clavi) umd im allgemeinen die weiße Farbe. Besonders die bischöflichen Dalmatifen wurden häufig Gegenstand fostbarer Aunstbethä-20 tigung (Abdid). Hermes, Halberstadt S. 117; Hinz Taf. 4; die berühmte vatikanische Kaiserdamatika aus dem 12. Jahrhundert Fleury VII Tas. 554). Bon der Dalmatika unterscheibet fich nur wenig die dem Subdiatonus gutommende Tunicella. Abbild.: Fleury VII Taf. 537-552. i) Chorrod (Chorhemb) und Birret (birretum, pileus). Während bie Albe je langer beste mehr auf bie Deffeier beschrankt wurde, schuf undn aus ihr 25 durch Berkurgung und Bereinfachung ein bequemes Gewand fur andere liturgische Berrichtungen, ben Chorrock, auf ben alle Rleriker ein Unrecht haben. Bon ber altern, befoubers in Monchstreifen verbreiteten Sitte, über bie burch die langen Gottesbienfte beranlaßten Pelgröck (pelliciae; vgl. Synobe zu Aachen im Jahre 817 c. 22 hefele, Konziliengeschichte 1V, S. 25; weiteres bei Ducange s. v. pellicia) aus liturgischer 20 Schidlichkeit ein weißes Linnengewand zu gieben, fommt die Begeichnung superpelliceum. Der Stoff ift Leinen. Neben bem bequemern, weitarmeligen Chorrock besteht als Abart bas enganliegende Rochett (rochetum, von roccus, Rod; auch camisia Romana), ein Borrecht ber höheren Geiftlichkeit, boch in mancher Gegend auch von ben gewöhnlichen Alerifern getragen. Geftattet ift ber Chorroct auch ben Laienminiftranten (Megner, Chor-35 knaben) im liturgischen Dienst. Der Schmud war im allgemeinen sparfam und pflegte auf Caumftiderei sich zu beschränken. Geit der Renaissance sanden Spigen Verwendung und bas "Fälteln" wurde Mode (Joh. Braun, Rochett und Superpelliceum in Katholit 1899 S. 412 ff.). Das Birret (birretum), hervorgeusen burch das Bedürfnis, dem burch die Tonjur noch in besondere Weise empfindlich gemachten Kopse während des Chordienstes 40 einen Schut zu gewähren, war anfänglich klein und weich; erst seit dem 15. Jahrhundert vergrößerte es fich und versteifte fich ju ber jetigen vierspitigen Form (Thalhofer 1, S. 888 fj.). Abbild.: Bock II Taf. 46. 49. 50.
Die Pontifikaltracht bes Bischofs (J. Braun, Die pontifikalen Gewändern bes Abendlandes, Freibung 1898) beckt sich mit den aufgeführten Gewändern (Amikt, Albe, 45 Cingulum, Stola, Rafel, Bluviale, Dalmatita, Manipel), befitt aber baneben noch einige weitere Stude. a) Die bischöflichen Schuhe und Strumpfe. Eingangs bes Mittelalters gehörten die Schuhe (sandalia, calceamenta) zur allgemein liturgijden Ausstattung, jeit dem 10. oder 11. Jahrh. find fie und die mit ihnen verbundenen Strümpfe (caligae) - aus Leinen, später aus farbiger Seide — ein Borrecht des Bijchofs. Die vorwaltende 50 Farbe ift Biolett. Die Antnupfung an ben Wechfel ber liturgifchen Farben ließ fich nicht durchführen. Die Grundform ber antiten Sandale erhielt fich noch lange. Beispiele: Bock II Taf. 1 (rotgebeigter Leberschul) mit Laubgewinde-Stickerei des Erzbischofs Arnold von Trier gest. 1183); Fleury VIII Taf. 676—678; Braun S. 115. 117. 118. 121—123 b) Die Handschuhe (chirotecae, manicae), nicht vor dem 12. Jahrhundert nachweisdar,

raltenstiftiche Ornament ist der eireulus aureus auf der oberen Haudssche, ein goldegestidtes oder auch metallenes Rumbschildehen mit Wildenen (Lamm, Kreuz u. j. w.) und tostebaren Eetinen. Eest dem 16. Jahrh, setz sich sein gewirten Jambschufd durch und der Schnitt entwickelte sich vielsach nach dem Borbilde des Salonhandschuhes. Abbild.: Bod II

55 bis ins 14. Jahrhundert aus weißem oder rotem Ceibenftoff; dann treten die liturgischen

Der Saum erweiterte fich allmählich ftulpenformig. Das alteste und cha-

Taf. 9. 19. 20; Fleury VIII Taf. 679. Bgl. Barbier de Montault, Les gans pontificaux, Paris 1877. c) Der Ning (anulus episcopalis) läßt fic als bischöftiches Insigne gegen Ausgang des christlichen Altertums nachweisen (F. X. Kraus, Real-Encytl. ber driftlichen Altertumer II, 699 ff.). Bei ber Deffe tragt ibn ber Bifchof über ben Bontifitalhanbichuhen am vierten Finger ber rechten Sand. Unbern geiftlichen Burben- 5 tragern, Die als folche bas Borrecht bes Ringes haben, ift er bei biefem Afte unterfagt. Borfdriftsmäßig foll biefer Ring nur aus einem Golbreifen mit einem Steine befteben, bod) finben sid, in großer Zahl reiche, ja luxuriöse Exemplare. Abbild.: Bod II Taf. 28; Fleury VIII Taf. 680. d) Das Rationale (rationale, LXX λογεῖον, hebr. το ugl. 2 Mos 28, 30) ift ein aus mehreren Bewanbftreifen gusammengesettes, mit hohlen Schilden auf 10 ben Schultern ober auf ber Bruft ober auf Schulter und Bruft ausgestattetes leichtes Schultertuch von wechselnder Form, welches die Päpste einzelnen Bischöfen als Auszeich-nung verliehen und das nur beim Pontisikalamt und zwar unmittelbar über dem Mesegewande getragen wird. De ein antites Aleidungsstüd zu Grunde liegt, läst sich nicht mehr feststellen; bei der Ausbildung haben aber jedenfalls der Brustlichield des Hoher zu briefters und das Ephod mitgewirk, Mancherlei Schmuck überzieht die Bänder. Abbild.: Bod II Taf. 27 (Fig. 1 das Actionale des Bijdofs von Cidpitat, Johann von Aid, gest. 1460); 26, 2, 4; Otte S. 281; Fleury VIII Tas. 637—639. Bgs. Cerf, Diss. sur le rational en usage dans l'église romaine et dans l'église de Reims, Reims 1889; e) Das Pectorale (erux pectoralis). Die spätere altchriftliche Sitte, ein 20 Rreuz auf ber Bruft zu tragen, toelches burch eine Reliquie einen besonberen prophylat-tifchen Wert gewann (Art. Entolpien in F. X. Kraus, Real.-Enc. ber chriftl. Altertumer I, 419 ff.), verengerte fich im Mittelalter auf ben Gebrauch ber Bischöfe, Die fich biefes Rreuges, auch abgesehen von Rultusbandlungen, als eines Infigne ihrer Burbe bedienen. Das Material ift Gold; die vorhandenen Exemplare alterer Zeit zeigen vielfach eine feine funft= 25 Bateria it Gore, die Stylanderien Gegensteit eiter Jeit gegen bestad eine seine tenle gene etrische Ausarbeitung. Abbild.: Bod II Taf. 29; Fleuny VIII Taf. 681. I Die Mitra (µiroa, µiron, infula), die liturgische Kopsbebedung der Bischöfe einschließlich des Rapstes. Jer Vorhandensein läßt sich vor dem 10. Jahrhundert mit Sicherheit nicht erkennen (gegen Hesele S. 225 ff. mit Necht Krieg S. 212 ff. und besonders Braun, Die poniti. Gew. S. 7fj.). Die Form hat eine große Wandelung durchsaufen. Ansangs eine so der Wöldung des Kopses sich anschliegende runde Kappe mit Stirnstreisen und auf den Naden herunterfallenden Barbern, bildet die Mitra schon früh fich zu einem Barett unt zwei scharf emporstehenden Kanten um, erhält dann einen hohen giebelartigen Abschluß und formt sich endlich an den Seiten obal ab (vgl. die Zusammenstellung bei Boc II Taf. 22-25; 10. 16). Ein Zierstreifen, ben in befonderen Fallen Ebelmetall und tost so bare Steine schmuden, umzieht ben unteren Rand (aurifrisium in circuitu), ein zweiter teilt aufsteigend die Breite (aurifrisium in fundo vel titulo). Auch wird ber Stoff mit Ornamenten und Figuren bestickt (Otte I S. 276; Hermes, Halberstadt S. 113. 115. 117. 119; Fleury VIII Tafel 653 b-665; Braun S. 37-52 und Tafel). Der Stoff ift Seibe, nur beim Rongil find ben Bifchofen, um ben Abstand von ben Rarbinalen 40 zu bezeichnen, leinene Mitren vorgeschrieben. Das Ceremoniale unterscheibet ferner mitra pretiosa, m. auriphrygiata (= aurifrisiata) und m. simplex, deren Gebrauch im einzelnen geordnet ift (vgl. Thalhofer I, S. 903). g) Der Krummftab (pedum, pastorale, virga). Der Urfprung liegt in der Idee bes bijdboflichen Sirtenamtes in Berbinbung mit bem herrschaftsgebanten, wie ber mittelalterliche Bers es ausbrückt: attrabe 45 per primum, medio rege, punge per imum. Dem driftlichen Altertume ift bieses Inspiration in befannt; erft am Eingange bes Mittelattere stofen wir auf Spuren feines Gebrauchs. Anfangs scheint ber Arummstab zumeist ein einsacher Stab mit geraber Krüde gewesen zu sein, aber ichon früh trifft man baneben bie gemöhornartig gebogene Krumme. Im Verlaufe ber romanischen Beriode schweift fich diese ftart aus und wird so mit Ornamenten und Figuren verbunden. Beliebt war die Ausmundung in einen Schlangen= ober Drachentopf. Alls Material wurde Elfenbein verwendet, wofür bann die Gotif vergolbetes Kupfer für den Stab und edles Metall für die Krücke einführt. Zugleich bringt fie ihre architektonische Jormensprache zur Unwendung und bevorzugt als sigürliche Detoration das Marienleben und die heiligenlegende. Feine Goldidmiedearbeit kommt jett 65 bor. Die Renaissance und das Rokoko blieben in der Grundsorm, brachten aber boch in wefentlichen Einzelheiten ihren Geschmad zur Geltung. Das unterhalb ber Krumme an dem Stabe befestigte fleinere ober größere Tuchlein aus Leinen (pannisellus, sudarium) ist wohl ursprünglich als Schweißtuch gemeint (Bock II S. 226 ff.) und nicht als Handhabe für die Träger des Stabes (Thalhoser S. 910), später verschwand w

es von dem bijdöflichen Stabe und blied den Abtsstäden als unterscheidendes Merkmal. Denn jotvohl Kebte wie Übissimmen siühren den Krummstad. Doch ist dieses Inigne dem Bissop in un in seiner Diöcese gestatet. Mittelalterliche Bissop in Mobelstäde sind uns in großer Zahl schou seit frühromanischer Zeit erhalten, da die Sitte des sach sie den Besigker ins Grad zu legen. Abbild.: Bock II Tas. 26. 27. 30. 31; Itte I S. 279. 281. 378; Boch, Das dessige Koln, Tas. 12. 17; Fleury VIII Tas. 641—653. Bgl. Barrault und Martin, Le bäton, pastoral, Karis 1856; C. Lind, über den Krummstad, Wien 1863; Beissel in Katholit 1881, II, S. 53 ff.; Itte I S. 278 ff.

Einzelne privilegierte Bifchofe, regelmäßig aber nur ber Bapft, die Primaten, Batriarchen und wirklichen Erzbischöfe tragen über bem Meggewande bas pallium. Dasselbe besteht in einem weißwollenen, eiwa drei Finger breiten Bande mit sechs eingewebten schwarzseidenen Kreuzen, liegt ringformig über ben Schultern und fällt auf Bruft und Ruden in je einem Streifen berab. Golbene Nabeln befestigen es auf bem unterliegen= 16 ben Gewande. Angefertigt werden bie Ballien bon ben Nonnen in S. Agnese bor Rom unter manderlei Ceremonien und erhalten burch Aufbewahrung am Grabe bes Betrus eine besondere Beibe (bas Rabere bei Thalhofer I, S. 899). Dem Inhaber, ausgenommen ber Papft, ift es nur innerhalb ber Diocefe bezw. Rirchenproving und nur beim Bontifitalamt und an bestimmten Tagen (festa pallii) gestattet. Die herfunft des Balliums 20 barf man wohl am ebesten an bas lorum, bie Amtsicharpe weltlicher Burbentrager, besonders im 4. und 5. Jahrhundert, anknupfen (fo Grifar, Das romifche Ballium und bie ältesten liturgischen Schärpen, in Festschrift zum elshundertjährigen Aubildum bes deutschen Campo Santo in Rom, her. von Steph. Ehses, Freiburg 1897 S. 83—114 mit lehrreichen Abbildungen); andere sehen darin eine durch die Wobe herbeigeführte vereinsachende 25 Umbilbung bes eigentlichen Balliums (Wilpert, Un capitolo di storia del vestiario, Nom I, 1898; II, 1899; Kleinschmidt, Ursprung und Entwickelung des Balliums, in Katholik 1899, S. 52 ff.) Abbild.: Bock II Tas. 26; Marriott Tas. 41—46; Fleury VIII Taf. 630-637. Uber bie firchenrechtliche Geschichte und Bebeutung bes Balliums f. b. A. Ballium.

Dieselbe Gruppe von Würbenträgern hat das Recht, in und außer der Kirche ein Kreuz (crux archiepiscopalis) vor sich hertragen zu lassen, und zwar so, daß der Kruzi-

firus ibnen zugewendet ift.

Die Karbinale find burch purpurrote Meibung und einen flachen, breitfrempigen hut ausgezeichnet, an welchem bon Quaften besetzte Schnüre an ben Seiten herunters banaen.

55 Jum Schliß sei noch als in mittelbarer Beziehung zu unserem Gegenstande stehend turz aufgesührt der liturgische Kamm, welchen die Briester vor der Meßseier zur Ordnung ihrer Haure bemußten und der auch dem Bischofsprächern sindertration als Eigentum übergeben wurde und daher sich häufig in Bischofsprächern sinder. Der vollsetimische Glaube bezeichnete sie gern als "Mariensämme". Das Material ist Elsenbein, die Schnigerei des so eine reiche. Das drijtliche Altertum kennt den Kamm in dieser Vertwendung nicht Gr. K. Kraus, Real-Enchkl. II S. 87 f.). Abbild.: Otte I S. 368; Bock, Das heilige Köln,

Mr. 121. 122; Fleury VIII Taf. 673-675.

2. Die griechische tatholische Kirche. Die Geschichte ber liturgischen und geistlichen Tracht auf bem Boben bes griechischen Christentums zeigt geringe Bewegung. Der Ertrag bes ausgesenden christischen Altertums hat sich vernig beriedert. Der Phatbetstand, b welchen Pseudo-Germanus (f. oben) sessiellett, unterscheidet sich nicht wesentlich von dem Bilde, welches wir von dem Metropoliten Symeon von Thessalonich (f. oben) erhalten. Diese Beobachtung entspricht dem Innservationen Character des griechischen Kirchentums. Dennoch scheinen im Berlause des Mittelalters leichte lateinische Einstüffen kirchentums. Dennoch schein zu sein. Im übrigen ertlärt sich die Berwandtschaft oder Übereinstimmung, in der sich hier von die beiden Kirchen zusammensinden, aus dem gleichen Ursprung der gesistlichen Gewandung aus der Untike.

Die liturgische Gewandung der Bischöfe dest sich damit; eigentimisch ist ihr das mit Kreuzen geschmische duochouw, das griechtiche Pallium und in seiner Form diesem zienlich entsprechend (Fleuny III Las. 563. 571; VIII Las. 631—633) und die rautensörmige steise Schicke, έπογονάτων an der rechten Seite (Fleuny VIII Las. 633). Der Ursprung dieses leiteren Stücke, wedches die Bischöfe dei der Konschauer) und ein Medaillom mit einem heiligen Wilde (παναγία). Sein Amt bezeichnet der Stück schieden die Medaillom mit einem heiligen Wilde (παναγία). Sein Amt bezeichnet der Stab (ή δάβδος, auch mit dem Abselfich πουμαντική, vulg. πατερίσοα, πατερίσοα), desen kritide sich nach oben um weigt und gern in zwei Schlangentöpsen ausläuft, die sich anbliden (Möbild. um Katalog der Χουσιαντική δογαιολογική έτειρεία, Althen 1892, Tas. 2; daselbst auch ein schönes Peritradesson mit eingesticken zeitigensguren und ein prächtiges Stickarion). Sin hervorragendes Insigne serner des Bischofs sit die Mitra (μάτρα, κοριδνα, στέφανος), eine niedinge fromenartige Viüge, an welcher funstwolle Stückerien, soldsare Steine und so

Goldschmud fich sammeln. Dben erhebt fich ein Rreuz (Marriott Taf. 60).

Die Metropoliten und ber Patriarch tragen statt bes gekoner ben oange, ein eng anliegendes, reich gestickes seibenes Gewand mit weiten Armeln (Fleury VII

Taf. 543).

Die außertliturgische Aleidung des Priesters und der Bichöse besteht aus einem so chwarzen, langen, saltigen Node und einem cylindersörmigen Hate (καλυμαύχιον, καμαλαύκιον), der dei dem unteren Alexus niedriger ist (ακοῦφος, οκουφία). Die Bichöse bis zum Patriauchen einschließich tragen außerdem einen vorn ossenen, mit Agrassen zu schließenden weiten Mantel (μασδύας, μασδύη), der am Saume mit Duerstreisen (ποταμού) und an den Eden mit aufgenähren sarbigen Tuchstrießen (πόματα) verziert sie. Der so Patriauch serner hat das Vorrecht zweier Kreuze; seine sapusenartige Kopsbedeung erinnert an den Wöchößstand (bg.) RCS 1893, Tast. 15), von dem er bertommt. Darüber trägt er einen breiten slachen Hut, über dessen obere Fläche ein lichtblaues Kreuz sich breitet. (Ein mittelalterlicher Christus in Patriausentracht der Schlumberger, Un empereur byzantin au dixèdem eidele, Paris 1890, S. 371; ein modernes Vusstibild bei Gelzer, 60

Beiftliches und Weltliches aus bem türkischigeriechischen Drient, Leipzig 1900, Titelblatt; Beineccius III, G. 60). Bum Gangen bgl. Die allerdings beschränkte bilbliche Bufammenstellung bei Sotolow, Darstellung bes Gottesbienstes ber orthodog-tatholischen Rirche bes Morgenlandes, Berlin 1893, S. 25; ferner Mich. Najewelli, Euchologion ber orthodog-6 griechischen Kirche, 3 Bbe, Wien 1861 f.

Die armenische Rirche weift in ihrer liturgischen Rleibung eine größere Mannigfaltig= teit und eine größere Prachtentfaltung auf. Doch treten die gemeinfamen Grundzüge überall bervor (vgl. Hid. Sild. Sildernagl, Verfassung und gegenwärtiger Bestand sämtlicher Richen des Drients, Laudshut 1865, S. 166 ss. und die bort angegedene Litteratur. Ein-10 sachere Formen hat die toptische Riche (Butler, The ancient coptie churches of Egypt, 2 Bbe, Orford 1884). Über die hrijch-nestorianische Kitche del Miemani, Biblotheea orientalis III, c. 11—13; R. Kercy Badger, The Nestorians and their rituals, Sondon 1852; Silbernagl S. 200, 214. Zum Ganzen: Neale, The holyeastern church, 1850. Die ziemlich beträchslichen Einzelauterschiede können hier nicht berück-

15 sichtigt werden.

3. Der Brotestantismus. Die Reformation mußte mit ber Ausscheidung ber Hierarchie und der Berwerfung bestimmter Rultusalte folgerichtig einen Teil der vorgefundonen liturgischen Gewändern und amtlichen Infignien abthun. Bu einem völligen gezinnosnen unugngen verwandern und amitigen Inigmen abthun. Zu einem volligen Schritt Bruche dagegen mit der Bergangenheit lag ein Erund nicht vor. Diesen Schritt 20 thaten indes dei Schwarmgeister, vo immer die Durchsührung in ihrer Hand lag, und auch die resonneren Kirche ging mit größerem oder geringerem Naditalismus benselben Weg. Schon 1523 gad Powingli in seiner "Ausstengung und Brund der Schlußreden" das Urteil ad, daß Kutten, Kreuz, henden, Platten nicht "weder gut noch böß" sind, sondern "allein böß", und dementsprechend war sein Berfahren (vgl. R. Eichselin, 26 Hulterich Plwissellige Dinge. Noch am 4. Dezember 1539 sprach er sich in einen Ausstellen Prief von dem Versieren Untwik Ausstellige Dinge. Brief an ben Berliner Bropft Buchholger, ber fich burch gewiffe von bem Rurfürften aufrecht erhaltene Ceremonien beschwert fühlte, in braftischer Beife babin aus: "Wenn Guch

Euer Serr will laffen bas Evangelium lauter predigen und die beiden Saframente nach so Chrifti Ginsetung reichen und fallen laffen die Anrufung ber Beiligen, bas Umtragen bes Saframents, die Totenmesse u. s. w., so gehet in Gottes Namen mit herum und traget ein filbern ober golben Kreuz und Chortappe ober Chorrod von Sammet, Seibe ober Leintvand; und hat Euer Herr an Einer Rappe ober Rod nicht genug, so giehet beren brei an u. f. tv." (be Bette V, 235). Bugenhagen teilte biefe Anschaung burchaus (D. Bogt,

35 Briefwechsel Dr. Johann Bugenbagens, Etettin 1888, S. 98 f.); sie bar im Gebiete des lutherischen Protestantismus die herrschende. Nicht nur damals, sondern lange nachher sind daher dort die Meßgewähder im Gebrauch gewesen. Das Interim gab dieses Psscheichte einen neuen Halt und verschaffte ihr vorübergehend weitere Verbreitung. Doch

ging die Gesamtentwidelung in anderer Richtung, und zwar knüpft sie an die in mittleren 40 und höberen Etänden übliche "Schaube" an, einen saltigen, den ganzen Körper um-schließenben Mantel, der nach Etand und Node an einst "Karbe und Schnitt wechselte (die Abbild. dei Hotelmert Schollen und Schnitt wechselte (die Abbild. dei Hotelmert Schollen und Schwarzen Schaube der Gelehrten predigte Luther zum erstenmal am Nachmittag des 9. Oktober 1524. So zeigt ihn auf der Kanzel das Altargemälbe von Lukas Cranach in der Stadtkirche zu Witten-

45 berg (Abbild. bei Baum, Das Leben Martin Luthers, Nördlingen 1883, S. 189) und ber Cropteppich v. J. 1554 ber Universität Greifswald (Bictor Schulze, Der Crop-Terpich ber fonigl. Universität Greifewald, Greifewald 1898, Tafel). Jenes Gemalde führt ferner Melandthon taufend und Bugenbagen bas Schluffelamt verwaltend in bemfelben Gewande bor (Abbild. 3. B. Strade, Deutsche Geschichte, Bielefeld u. Leipzig 1881, II, S. 142,

50 vgl. auch den Solgiconitt C. 79). In der Schaube amtierten auch Zwingli und Calvin (bie charafteriftischen Bilber bes letteren in : Der Broteftantismus am Ende bes 19. Sabr= hunderts, Berlin 1900 f., S. 103. 116). Die Karbe bes Gewandes war fcwarz, baufig gierte es Belgbefat.

Bur Schaube geborte bas Barett, welches in ber burgerlichen Aleidung ben Sut ber-55 brangt batte und in großer Mannigfaltigfeit ericheint (Abbild. bei hottenroth S. 515. 563; Röhler G. 132-136). Die Beiftlichkeit trug es in ber Regel in ber Form einer weichen, niedrigen Müte, welche durch einen fteifen untern Anfat Salt am Ropfe gewann, gutweilen auch mit einem aufwarts gerichteten Schirm verfeben war (Beifpiele in: Der Brotestantismus am Ende bes 19. Jahrhunderts G. 25. 32. 47 Luther; G. 76. 77. 91. 99 3 3wingli und Ofolampadius; S. 97. 107. 109. 116 Calvin). 3m 17. 3abrb. gewinnt

bie spanische Tracht Ginfluß auf bie Schaube und führt zu einer völligen Auflösung berselben. Der Mantel sett fich in einen schlichten, vorn jugeknöpften langen Überrock um Hottenroth S. 717 ein Lübecker, S. 761 ein Nürnberger Pfarrer). Die umfängliche Krause ("Mühlsteinkragen") fand Eingang und hat sich an einzelnen Orten in Deutschland his heute replaten (Lübect, Noftock, Erachlund, Leipzig und jonit). Der breite Nocktagen vers 6 minberte sich in der voelklichen toie in der geistlichen Tracht zu zwei auf der Brust liegenden Leienstreien, Beschaften dass dem niederbeutschen des des his die Ehrerd, dass sich die Ehrerd, dass sich die Ehrerd, dass sich die Ehrerd, dass sich die Ehrerd, dass sich die Gegenwart behauptet hat (Abbild. Hottenreih S. 760 f.). In 18. Jahrhundert drang das iranzössische Abbe-Mantelden in die deutsche Mode ein. Berliner Prediger, die uns Chodonieti im Bilde überliefert, tragen es, doch ist daneber 10 auch ein langer Mantel von einsachem Schnitt in Gebrauch. Das Haupt bedeckt ein rundes Käppden (Henne am Khyn, Kulturgeschiefte des deutschen Volkes, 2. Teil, Berlin 1886, S. 260 Abbild. Aberhaupt ift Chobotwiecki für biefe Frage ergiebig). Innerhalb einer gewiffen Übereinstimmung in Deutschland und ber Schweiz traten boch auch ftarte Unterschiebe bervor. Seitbem jeboch in Breugen burch fonigliche Berordnung vom 1. 3a= 15 nuar 1811 ber jetige Chorrod vorgeschrieben wurde, in welchem bie Schaube in gewiffem Sinne wieder auflebt, wurde die Ginheit bedeutend verftarft und ift jest vielleicht wiederum eben so groß als im 16. Jahrhundert. Bugleich tam bas steife, hutartige Barett auf. Alls ein Stud mittelalterlicher Tracht lebt in ben evangelischen Kirchen Dentschlands hier und da noch das Chorhemb fort. Dagegen gehört es in der banisch-norwegischen und in 20 ber ichtvedischen Rirche jum festen Bestand ber liturgischen Rleidung. In noch engerem Aufammenhange bat sich die anglikanische Kirche nit der Bergangenheit gehalten.

Eine ausreichende Ersorschung und Darziellung der Geschichte der geistlichen Amtstracht in der edangelischen Kirche sehlt noch. Bunz (Die gottesdienstlichen Gewänder der Geistlichen, namentlich in der edangelischen Kirche, Christ. Kunst 1879, S. 146 st.; 25 bgl. auch des Berfassers Ausstührungen in der 2. Aufl. der Real-Encytlopädie Bd VIII, Bictor Schulge.

S. 50 ff.) hat nur bie erften Schritte bagu gethan.

Aleinafien in ber apoftolifchen Beit. - Litteratur: C. Ritter, Erbfunde 18. u. 19. 385, Berlin 1858, 59. 3ur allgemeinen Orientierung; Eievers, Mien, Leipzig 1893 p. 78-86, 556-62; Striftel: Meinafien von G. Mojen in Erich u. Grubers Encyllopädie st [Lettin, XXXVII, p. 1 ff]; Riepert, Epezialtarte vou meilitägen Riemafien 1890-92; Mauitan, The historical geography of Asia Minor, London 1890 (Royal geographica society's supplementary papers vol. IV). Bernet von bemießen: The church in the Roman Empire before A. D. 170 (mit R art e) 2, London 1893; The cities and bishopries of Phrygia 2 Bde, Ogford 1895. 97; S. Paulus as traveller and Roman citizen, London 1895. 99; beutich 35 2 Der Lister 1939, 94; S. Faiths as trevelet and roman einzeit, School 1939. 1935, 1931, 1931.

10. T.: Paulus in der Angebeitinen jei hier nur hervorgehoben: Danitton, Reifen in Kleinstein, dentich von Schomburgt 1843. Underes an feinem Orte.

1841. auch dem Aufgeben und Banderungen in Kleinstein. Deutsche Rundschau XXV, Verfin 1880. Ein Ausführ in der Vorden Kleingiens, XXXVI, 1883. XXXVIII, 1884. v. d. Golft, der Versteil Kleingiens auch dem Versteil Kleingiens und Versteil Kleingiens und Versteil Kleingiens und Versteil Kleingiens und Versteil Kleingiens und Versteil Versteil von Versteil von Versteil von Versteil von Versteil versteil von Versteil versteil versteil versteil versteil versteil versteil versteil versteil versteilt versteil versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt versteilt vers Inatol. Ausstüge, Berlin 1876. — Zur Geschächte: Persperg, Die Geschächte Vollegenlands unter der Derrschaft der Nömer, 2. Zeil, halle 1868. Bor allem anderen ist dem Lefer zu empselhen: Womm sen, Nöm. Ge schächte V. p. 295—338, Berlin 1885. Die Zusschrichten sind einstweilen noch an vielen Orten zerstreut. Unter dem größeren Sammlungen werden von uns fährlig eithert: Corpus Insectptionum Graecarum Bit. III (Glc). The collection 45 of ancient greek Inscriptions in the British Museum (Inser. Brit, Mus.). Le Bas-Wadof unceut greek inscriptions in the british stuseum (inser. Brit. Mus.). Le bas-waddington, Voyage archéologique III, 1870. Inscriptiones Graecae insularum maris Aegaei
I, 1895. II, 1899. III, 1898 (IGI). Eine vollitändige Sammlung der Kleinaslatischen Inchriften durch die Wiener Alademie ist in Voebrecitung; erschienen ist soebe der 1. Be: Ituli
Asiae Minoris I, Wien 1901, die Inscription in Pyclische Sprache enthaltend. Die häusig
eitierten Schriftsteller sind in solgenden Ausgaben benuft: Strado geographica, rec. Kramer,
Verfin 1844—47. 52. Polomaeus geographia ed. Poble, Estigg 1843. 45. Die Chrysostomus, ed. Arnin, Berlin 1893. 96. Aristics ed. Keil vol. II, Petsin 1898. Die Cussius ed. Boiffevain 1895, 98 und ed. Dindorf vol. IV, Leipzig 1864. Plinius nat, historia rec. Giffig, vol. I, 1851.

1. Der name "Rleinasien" finbet sich im NI natürlich nicht; Asia minor foll erst bei Orosius I, 2, vorkommen (400 n. Chr.). Der Name Aola begegnet in unserer Zeit in mehrsacher (Aristides or. 22 — Reil XXI, 7) Bedeutung: 1. für den Erdieil: Billo pridați în ber leg. ad Caj. von ben uerala ruspuara rijs oleovulențs Afien und Europa (p. 566 M. u. 5.), während Strabo (18/19 n. Chr. vogl. Niele w Bermes XIII, p. 39f.) bas gange Festland ber olnovuern in brei Teile icheibet, Europa,

536 Aleinafien

Libben, Afien (II, 5 p. 121. X, 1 p. 490. 491. Dio Chrys. or. 4, 49; bgl. aber Strabo XII, 3 p. 554). 2. Bezeichnet Strabo mit Aoia die Halbinfel fir Hoodoros uer έντὸς "Αλυος καλεί ..., οἱ δὲ νῦν τὴν έντὸς τοῦ Ταύρου καλοῦσιν, Ασίαν δμωνύμως έντος Αλυος καλει., οι δε νυν την εντος του Ιαυρου καλουσιν, Ασίαν ομώννικος τη δλη ήπείρο ταύτην Άσίαν προσαγορεύοντες (ΧΙΙ, 1 p. 534 μβι, II, 5 p. 126): 5 καὶ δή καὶ καλουμεν Άσίαν ταύτην Ιδίως καὶ δρωνύμως τη δλη. Plin. n. h. V, 27, 102. 3. Ιαμί Ειταδυ (ΧΙΙΙ, 4 p. 624), διε θίδιατ haben δαθ θιείφ δεδ Mitaloš bou Pergamon zur Probing gemacht Ασίαν προσαγορεύοντες δρωνύμως τη ήπείσου. Εδεσή ο του Ευρουμένη Βιοθεπάιε (3, 3, δεδ Μποπίπια Βίκιδ) in feiner Geographie (V, 2) nennt er διε τδιπίξιος Φενούμη ή Ιδίως λεγομένη Άσία (ΧΙΙ, 8 p. 577). ΒαΙ. 10 Μιξιάτδεδ οτ. 42 = βεί (ΧΧΙΙΙ, 10. Μιξιάτδει Πίποι ξίδι διε Επιξερατήςμηση ή ἄνω μπο ή χάτω Ασία. Μότι βιο θεί δια διαλουμένη πρό (βιλ. 10. Απέλλου καλουκουλικός δεσδεθτικός πολουμένη  πρό (βιλ. 10. Απέλλου καλουκουλικός δεσδεθτικός πολουμένης πρό (βιλ. 10. Απέλλου καλουκουλικός δεσδεθτικός πολουμένης πρό (βιλ. 10. Απέλλου καλουκουλικός δεσδεθτικός πολουμένης πρό (βιλ. 10. Απέλλου καλουκουλικός δεσδεθτικός δεσδεθτικός πρό (βιλ. 10. Απέλλου καλουκουλικός δεσδεθτικός δ vortommt. Wenn Paulus nach AG 19,1 διελθών τὰ ἀνωτερικά μέρη herabtommt nach Ephefus, fo ift mit jenen oberen Gegenden natürlich bas Innere Rleinafiens, etwa die Γαλατική χώρα και Φουγία 18, 23 gemeint, ή κάτω 'Ασία würde die Küstengegend 15 sein, wie bei Frenäus ep. ad Flor. (Eus. V, 20, 5). So sett auch Appian wohl einmal der 'Aσία ή ἄνω die ἐπὶ θαλάσσης entgegen (Syr. 15 bgl. Aristid. or. 42 = Reil XXIII, 46), aber an ber beutlichsten Stelle bell civ. II, 89 fagt er: xal ooa άλλα έθνη την μεγάλην Χεορόνησον οίχοῦσι καὶ καλοῦσιν αὐτά ένὶ δνόματι 'Aσίαν την κάτω (ebenjo Dio Chrys. or. 56, 7). Bgl. auch ben Ausbruck of άνω 20 τόποι in einem Schreiben bes Attalos II. von Bergamon an ben Briefter Attis in 20 rozoo in einem Scheeine bes Author II. von Pergamon an den Prieste Attie in Pelfinia (Archäologisch-epigr. Mitt. aus Österreich VIII, 1884 p. 100 Z. 131). Der Sprachgebrauch der neutestamentlichen Schriftseller ist nicht einheitlich und nicht immer ganz zweisellos star (vgl. hierüber besonders Th. Jahn, Einleitung I, 132 f.). Daß Banulus (1 Ko 16, 19; 2 Ko 1, 8; Kd 16, 5; 2 Tl. 1, 5) mit Assen Klien die Froding bezeichnet, 25 ist nach seiner (später zu erörternden) sonstigen Gewospheit wahrscheinlich, die Appstalupse versteht unter Asia die Proving mit Ginschluß bes Phrygischen Laodikeia, ebenso wird 1 Bt 1, 1, wo Afien hinter Bontus, Galatia, Rappadozia und vor Bithynia ftebt, ben Brobingialbegirk meinen, wenn auch natürlich nicht ficher ift, ob ber Berf. fich bes poli= tifden Charafters biefer Bezeichnungen bewußt mar. Denn er trennt bie politifch jusammen= 30 gehörigen Begriffe Bontus und Bithonien. Er will wohl nicht Berwaltungsbezirte, fondern Länder aufgahlen, aber er unterscheibet und grengt bie Länder ab nach der Pragis ber römischen Berwaltung. Darum nennt er g. B. Phyrygien, als zu Ufien gehörig, nicht mit. Wie weit die romifche Provinzialabgrenzung wirklich ins Bewuftfein bes Bolles gebrungen, wird sich schwer feststellen laffen. Jebenfalls giebt es im NI Stellen, in welchen 35 ber Name 'Aoia in einem noch engeren Sinn gebraucht ist und zwar in ber UG. In der Böllertafel AG 2, 9 steht neben dem Paar Bontus und Asien das andere Phrygien und Pamphylien, obwohl Phrygien zum Teil zur Provinz Usien gehörte. Lon der viel umstrittenen und spater ju erörternben Setelle 16, 5-8 sejen boir bier ab. Aber auch an anderen Stellen ift flar, daß der Berf. der Alle mit 'Aosa ungenau die an der Kuste geso legenen Teile ber Provinz im Gegensat zu ben weiter landeinwärts gelegenen Teilen ber-selben (19, 1 τὰ ἀνωτερικά μέρη ef. 18, 23) bezeichnet. Die seemannische Ausbrucksweise 27, 2 μέλλοντι πλείν είς τους κατά την Ασίαν τόπους faßt naturgemäß besonders das Kültengebiet ins Auge. In dem Reste der Stellen wird Aoia mit solcher Regelmäßigkeit beinahe als ein Erfat für Ephelus gebraucht, das der Verf. offenbar nicht das 45 ungeheure Gebiet der Proving, sondern lediglich die Küste im Auge hat. Besonders auffällig, wenn Paulus zu den Altesten von Ephelus 20, 18 sagt, von dem ersten Tage an, ba er Ufien betreten, habe er fich bei ihnen aufgehalten. Sat er benn nicht Afien icon betreten, als er in Troas war (16, 7), als er (18, 23) burch Phrygien reifte? Um sich nicht in Afien aufzuhalten, fährt er an Ephesus vorbei, hat aber für Milet etwas 50 Zeit übrig (20, 16). Ufien ift eben faft gleichbebeutend mit Ephefus. Beibes alterniert 19, 10 und 27. Dieser ungenaue, engere Sprachgebrauch ift auch belegt burch ben Brief ber gallischen Gemeinden (Eus. h. e. V, 1, 3) und durch Tertullian (adv. Praxean 1), too Ufien und Phrygien unterschieden werben. 2. U ber ficht. Die "Brude vom Drient jum Occident", als welche Die kleinafiatische

55 Halbinsel in der Geschichte gedient hat, ist, durch ihre Bodenbeschaffenheit dazu bestimmt, nicht gleichnäßig an der Kultur und Geschichte beteiligt. Das Hochylateau in der Mitte des Landes, zum Teil unwirtlich und unfruchtar, pielt leine bervorragende Rolle. Es sind die Küstenländer, die am meisten hervortreten, sodann die Stromthäler, wie das des Malaindross. Und auch hier wieder giebt es Unterschiede. De Norbstiste, volche hasens aum sit, bat nicht den selben Pettung gelsert, wie die buchtenreiche Südfüsste, die ho viel

leichter in Berbindung mit ben Rulturlandern bes Mittelmeeres treten konnte, als bie Bontusländer. Außerorbentlich bevorzugt burch die reiche Glieberung ber Rufte, burch die einmundenden Strome, durch Klima und Fruchtbarkeit ift ber westlichste Teil ber Halbinfel, in alter Zeit ein unlöslicher Teil Griechenlands, in römischer Zeit das Kern-land der asiatischen Krobinzen, Mien schlechthin. Bon hier aus hat sich der Hellenismus b namentlich 3. 3. ber Diabochen ins Binnenland verbreitet. Bezeichnend hierfur find bie 3. T. mehrfach wiedertehrenden namen ber Stabte im Innern: Untiocheia, Laobiteia, Apameia, Seleuteia. Der Sit ber hellenischen Rultur sind die Stabte; auf dem Lande erhalt sich Sprache und Sitte ber alten Einwohner noch bis in späte Zeit hinein. So in Galatien, Lykaonien (MG 14), Lykien (Tituli Asiae minoris Bb I, Cinleitung). Als bie 10 Diameire (214), zwie (Ittell Akket inflores Det, Sinkeling). Aus der Arien Reig griechischer Lieben in Beziehung traten, war das Land im ganzen von einem Netz griechischer Civissiation übersponnen. Die Begründung der römischen Herrichaft ist sehr allmählich und auf sehr verschiebene Weise vor sich gegangen. Ein großer Teil des Landes siel den Kömern als Erbe verbündeter Könige zu, die school lange unter dem Einstulisse Komen sach dem Einstulisse komen siehe des Gebiet der Attaliben und Bithynien; andere Teile wie is das Gebiet der Mithribates wurden erobert, noch andere wurden nach dem Erlösschen der Dynaftien einfach eingezogen. Die Brobingen Ufia, Bithynia-Bontus, Kilifien waren fcon jur Zeit der Republik tömischer Besit; unter Augustus wurde Galatien, unter Tiberius Kappadocken, der Rest unter Bespasian dem römischen Staatsorganismus eingefügt. Für biefe Lanbichaften bebeutete bas Raiferregiment einen außerorbentlichen Fortidritt. Sicherung des Friedens, die Aufhebung der Piraten, Erleichterungen im Setuertvell, Unterstützungen geschädigter Städte, Wegebauten, ermöglichten es dem von der Natur reich ausgestatteten Lande zu Blüte, Wohlftand, ja Reichtum zu gelangen. Bgl. die Sille stung die Mommsen V., d. 329—333. Übrigens sind die Zeiten der späteren Kaifer Arajan, Harracalla besondere Blüteperioden Kleinassens. Ih der Peit des Paulus müssen vor und das Land als noch im Ausschaften beritellen.

3. Die Broving Asia: Aggl. Brandis dei Bauly-Bissowa II, 1538—62; Baddington, Fastes des provinces Asiatiques, Barls 1872; Marquardt, Köm. Staatsverwaltung I<sup>2</sup>, 333—349; Mommsen, Köm. Gesch. V. 299 s.

Als im Jahre 133 vor Chr. Attalus III. von Pergamon den Römern sein Land 80 vermachte, wurde es jur Provinz erffärt (Strado XIII, 2 p. 724 fin. Bgl. den Senats-beschluß aus dem Jahre 133 Althen. Mitteilungen XXIV, 190 ff.). Die eigentliche Organisation wurde aber erst im Jahre 129 durch M. Aquillius bollzogen (Strado XIV, 1 p. 646 fin.). Den Sauptbestandteil bilbeten die Ruftenlandschaften Diplien, Libien Karien. Neben diesen nennt Cicero pro Flacco 27, 65 noch Phrygien, welches seit 116 28 zur Proving gehörte (Athen. Mitteilungen XXIV, 195f.). Gemeint ift die Popysien nereschap, d. b. die Landhschaft, welche im N. don Mithynien, im D. von Mossen, Erbeien, Karien, im D. von Galatien und Lydaonien, im E. von Phision wird Strabo Marien, im D. von Galatien und Lytaonien, im S. von Philoten begrenzt wirt (Straov XII, 8 p. 571; Ptolem. V, 2). Über die wechselinden Benennungen und Grenzen f. Ramfan, histor. geogr. p. 150 ff. Daß diesem Teile der Brodinz, "eine getvisse Selbi- 20 stämbigkeit berblieben ist, zeigen die apamenischen Münzen mit der Ausschieft Korrör Orgivac" (Waddington I, p. 132; Athen. Witt. a. a. D. p. 196; Ramfan, cities and dishoprics II, cp. 11). Die Bezirke von Synnada, Alpameia und Kibyra saben zeit weise zu Cilicien gehört, seit 49 gehören sie zu Assen (Ciero ad fam. 13. 67, 1; Strado XIII, 17 p. 631), während die Opoyla παρούσειος mit dem pisibisfor untochien 3 and Propini Galatine Galatine extisse and Strange and Propini Galatine Galatine extissen. gur Proving Galatien gefchlagen wurde. Die Grengen ber Proving find bon Babbington (p. 25) und befonders von Ramsay (hist. geogr. p. 171 f.) genau bestimmt worden (bgl. auch die Karte zu Ramsays Church. in R. E.). Asia war in der Kaiserzeit senatorische Proving unter ber Berwaltung eines Proconsule (Strabo XVII, 3 p. 840 216 19, 38: ἀνθύπατοί είσιν) mit 12 fasces, bem brei legati (ποεσβευταί CIG 50 3532) und ein quaestor beigegeben waren. Die Stellung eines folden ποεσβευτής schildert Aristides (or. 26 = Keil L, 85). Der Sit bes Broconsuls war Ephesos, wo er querft vom Meere aus ben Boben ber Proving betreten mußte (Ulp. Dig. I, 16, 4 § 5). Bur Handhabung der Gerichtsbarkeit reiste er im Lande umher, das zu diesem Fivecke in Gerichtsbezirke geteilt war (Strado XIII, 4 p. 629: διοιχήσεις. Aristides or. 26 = 55 σετιστρουμιτε ιστετεί του (Επιών ΧΙΙΙ, 4 μ. 0.53. οιοικησεως. Διτήμους ΝΕΕ (Ε. Κ. 18) του δια προσβευτής: καὶ γὰρ ἡτ ἐπὶ τῆς διοικήσεως τῆς περί Σμύοναν). Die Ausbrüde für das Gerichhalten bei Strado ΧΙΙΙ, 4 μ. 629: τὰς ἀγοραίους ποιούνται; Artifibes or. 26 = ΚείΙ Ι., 78: Σεβήσος ἐπ τῶν ἄνοιθεν χωρών εἰς τὴν Έφεσον κατήει δικών ἀγοράν ἄξων; ζοί, Απι. ΧΙV, 10, 21 ξ. 245; ἄγοντι τὴν ἀγόραιον mögen die Stelle AG 19, 38 erläutern: ἀγοραίοι ἄγονται καὶ ἀνθύ- 60

marol elau. — Die glüdliche Lage der Broving preist der Rhetor Aristides or. 42 = Keil XXIII, 8 ff. — Der Landtag der Proving (rò zoro'r 'Aoiac, commune Asiae vgl. 3. B. Jos. Ant. XIV, 6, 2 § 165; Eus. IV, 13, 7. Vgl. M. Guitaud, Les assemblées provinciales dans l'empire Romain, Paris 1887), feit Augustus eine dauernde und voidnige Einrichtung, tritt alljährlich (Tae. ann. III, 66; IV, 15; Beurlier, p. 110; Buiraud, p. 76-87) im Berbit, bei Beginn bes afianischen Jahres (Ariftid. or. 26 = Reil L, 100) jufammen und zwar abwechselnd in verschiedenen Städten (3. B. Evbefos. Smyrna, Bergamon, Sarbeis, Laobiteia, Philabelphia). Die Abgefandten ber Städte zum Laubtage heißen bei Aristibes (or. 26 = Reil L. 103) ouredoon, nach der Anschauung 10 von Brandis (a. a. D. 1577) wäre ihr eigentlicher Titel anapyan gewesen, so daß also unter ben 218 19, 31 erwähnten Affiarchen Landtagsabgeordnete ju berfteben waren (Weiteres f. unten). Die Rompetengen (Marquardt, p. 507 ff.; Guiraud, p. 113-218; Boiffier, La religion Romaine I, 169 ff.) und Aufgaben des Landtage gibfeln im Raijerfultus. Darum steht an ihrer Spige, führt ben Borfit, bringt die Opfer bar und spricht 15 die Belübbe für den Raifer und sein haus der sacerdos provinciae oder ἀοχιεοεύς rije Aolac (19gl. ben A. Agylegeris von Brandië bei Pauly-Kijforva II, 471—483). Das Amt wechselte alljährlich, die Zahre werden nach ihnen datiert (19gl. die von Brandië a. a. D. p. 475 besprochen elehreriche Inspirit Inser. Brit. Mus. III, 498). Besamtlich wird der Zertum des Johannes-Grangeliums bett, des sidvischen Hopenprissers II, 49
20 so erklärt, daß dem Verf. der kleinasiatische Brauch vorschwebte. Neben dem Oberpriester für die ganze Proving bestehen aber noch an den Orten, wo es Brovingialtempel gab, άρχικοςς Aolas mit ber Rebenbeşeichnung raön (raö) τον (τοῦ) ἐν Περγάμιο, Σμόρνη, Εφέσφ, τον ἐν Ανδία Σαρδιανον (Die Junbstellen bei Brandis a. a. D. 474). Eine wichtige Streitfrage betrifft bas Berhaltnis bes Brovingialoberprieftere (do-26 nieveles 'Avius) zu bem Amt ober Stand ber Affarchen. Rach ber Auffaffung, welche von Marquardt (p. 513 ff., hier die ältere Litter.), Lightfoot (apostolic fathers III, 404 bis 415), Ramfan (Classical review III, 174) pertreten wirt, if her azzeseis und der dadozys ibentife. Dagegen hat sulcet Brandis (A dadazys dei Baulty Bijlowa II, 1564 fi), 1646 fi), et dageffinnig und gründlich die Aufdauung entwickt, daß Alfars und dazzeseis 'Anlas werfchiedene Berfonen seien; die Assachen hätten mit dem Amt des Oberpriesters nichts gu thun, fondern feien vermutlich die Abgeordneten ber einzelnen Städte gum Brovingial= landtag, also immer in der Mehrheit vorhanden. Hierdurch würde der Plural AG 19, 38 erklärt sein, mahrend die Bertreter der andern Anschauung annehmen, daß der nach einem Jahre abtretende Oberpriefter = Affiard ben letteren Titel auf Lebenszeit weitergeführt habe, abnlich 35 tvie die abgesetzten jübischen Hohenvriester. Jedensalls macht die Ausbruckstweise der AG τινές δε και των Ασιαρχών, όντες αιτώ στιλοι namentlich durch den Artikel den Ginbrud, als ob von einem Rollegium ober einer Bruppe ober einem Stande bie Rebe fei. Es ware boch auffallend (vgl. allerdings wieder of doziegeis MG 9, 14. 21; 26, 10. 12), wenn bamals in Ephefus fo viele gewesene Affiarchen gelebt hatten, daß fie eine fefte 40 Gruppe ober Korporation bilben fonnten. Außerbem ift es boch febr unwahrscheinlich, bag Baulus unter ben Brieftern ber Raiferreligion Freunde gehabt habe. Ju übrigen wagen wir in biefer verwickelten Frage fein Urteil; nur foviel muß gefagt werben: an ber im allgemeinen einleuchtenden Beweisführung von Brandis ift ein schwacher Bunkt die Behanblung der Stelle Strado XIV, 1 p. 649 über die Stadt Tralles: συνοικείται δε 18 καλδε, είτις άλλη των κατά την Ασίαν, ήτι εξπόσων δινθούπων, και δεί τινες έξ αθτής είου οί ποσικεύστες κατά την Εποσχίαν, οδε Ασιόσχας καλούσκη. Wenn unter den Miarchen die Abgeordoneten zum Prodinziallandiag zu verstehen wären, so wäre es ja nichts besonderes, daß immer einige aus Tralles vorhanden waren, benn biefe Stadt ftellte boch wohl immer Abgeordnete jum zorror. Strabo will hier ben Reichtum ber 50 Ctabt hervorheben und fagt beshalb: es fehle unter ben πρωτεύοντες ber Proving nie au Mannern aus Tralles. Dies läßt barauf fchließen, bag ein ftarter Bebart nach folden Berfonen war. Da es gur Beit bes Strabo noch nicht mehrere Provingialtempel gab, fo tonnen auch nicht die für biefe einzelnen Tempel bestellten Affarchen gemeint fein (CIG 2464: ασιάρχης ναῶν τῶν ἐν Ἐφέσφ), die vielleicht mit den ἀρχιερεῖς 'Ασίας ναῶν τῶν ἐν 55 Surony etc. identisch waren (Gr. Inser. Brit. Mus. 604, 605). Wie die Eutscheidung Dieser verwidelten Frage immer fallen möge - feinesfalls fann bas Martyrium Polykarpi jum Beweise ber 3bentität bes einen Affiarchen mit bem einen Oberpriefter Afiens ficher bertvertet werden. Nach dem Anhang des Martiriums (ep. 21) ift Polysary gestorben am 23. Februar 155 (oder 166 vgl. Harnack, Chronologie I, 334—356) ετί ἀσχιερέως ω Φιλίππον Τραλλιανού, d. i. als Philippos von Tralles Oberpriester von Asien war.

Aleinafien 539

Nun wird im Verlauf des Martyriums (12, 2) ein Affarch Philippos als Leiter der Tierbegen ertoähnt. Inden man ohne weiteres detde Philippi identifizierte, dat man auf die Identifit des doudorps und der dopzeoeis geschlossen.
Inden Angeweise geschlossen.
Inden Angeweise geschlossen.
Inden der Verlaufter der der der dopzeoeis, doch wohl im Unterschiede von dem Affarchen, als Tralles dereiche ist, sond muhtlächlich deshald, weil der Oder vierzehn) Zahre früher (149) Affarch war (Lipsus, Iralles dereiche ist, sond war (Lipsus, Iralles dereiche ist, son weidem inschriftlich gezugt ist, daß er vier (oder vierzehn) Zahre früher (149) Affarch war (Lipsus, Iralles dereiche ist, son micht dem mit Lightsot an eine stimflörige Annes deren, Odervando ode?). Man might dem mit Lightsot an eine stimflörige Annes dere der doudozau — dozeoeis densen oder annehmen, daß jener Philippus im Jahre 155 zum zweitennale Assard var. Aber daß der im Jahre 155 oder 165 in Sundran 155 zum zweitennale Assard var. Aber daß der im Jahre 155 oder 165 in Sundran 155 zum zweitennale Assard var. Aber daß der im Jahre 155 oder 165 in Sundran 155 zum zweitennale Assard var. Aber daß der im Jahre 155 oder 165 in Sundran 155 zum zweitennale Assard var. Aber daß der im Jahre 155 oder 165 in Sundran 155 zum zweitennale Assard var. Aber daß der im Jahre 155 oder 165 in Sundran 155 zum zweiten leiten der Photosipalaber der dereiche sein misse, anne wieße Berteinnal ung des Arabis dereiches der dereichstages. Bei Artifibes or. 26 = Keil L, 85 ist der Profonsul bei den Dienvssien im Sundran zugegen.

4. Der Kaifertultus (Mommsen, Röm. Staatsrecht II', 2 p. 755—60; D. Hirtseld, Bur Gelch. d. röm. Kaisertultus, SNA (NAXXV, 1888, p. 833—62; Beurlier, 20 Essai sur le culte rendu aux empereurs Romains, Paris 1890; Preffer, Röm. Whythologie II, p. 425 st.; Voisser, a religion romaine I, p. 122—208; Marquardississiona, 91 st. 463 f.) dat, wie in den Brovingen überhaupt, so ganz desonders in Kleinassen einen Arbeitus (CIG 3067—70). Ju Zahre 195 d. Chr. dat Smyrna der Dea Roma seinen Tempel errichtet (Tae. ann. IV, 56). Den in Ephelus wohnendem Könnern gedeinen Tempel errichtet (Tae. ann. IV, 56). Den in Ephelus wohnendem Könnern gedeinen Tempel errichtet (Tae. ann. IV, 56). Den in Ephelus wohnendem Könnern gedeinen Tempel errichte, rois de die Studie Budwoss einen Tempel expána, rois de Budwoss etwanklons, kawrā war, rois μέν Λοιανοίς εν Περγάμα, τοϊς de Budwoss etwanklons, kawrā war, τοίς μέν Λοιανοίς εν Περγάμα, τοϊς de Budwoss etwanklons, kawrā war, τοίς μέν Λοιανοίς εν Περγάμα, τοϊς de Budwoss etwanklons, kawrā war, τοίς μέν Λοιανοίς εν Περγάμα, τοίς de Budwoss etwanklons, kawrā war, τοίς μέν Λοιανοίς etwanklons, kawrā war, τοίς μέν Λοιανοίς εν Περγάμα, τοίς de Budwoss etwanklons, kawrā war, τοίς μέν Λοιανοίς εν Περγάμα, τοίς αναθίνους etwanklons, kawrā war, τοίς μέν Λοιανοίς εν Περγάμα, τοίς αναθίνους etwanklons, kawrā war, τοίς μέν Λοιανοίς εν Περγάμα, τοίς αναθίνους etwanklons, kawrā war, τοίς μέν Λοιανοίς εναθίνους etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklons, kawrā etwanklo

2965. 2987b. 3415. 3858e) und Rugitos (Tac. ann. IV, 36).

Der Ginn und die Bedeutung biefes Rultus für die Provingialen ift von Boiffier I, 173 ff. bortrefflich erläutert. Das Raisertum als Bort bes Friedens und Quelle aller Segnungen der Kultur erschien ihnen wirklich wie eine göttliche Macht. Bon seinem 40 Standpunkt aus schildert der Apokalyptiker 13, 3 ff. diese Verehrung der Welt für das Raifertum: και έθαύμασεν όλη ή γη δπίσω τοῦ θηρίου ... και προεκύνησαν τῷ θηρίω λέγοντες τίς όμωιος τῷ θηρίω, και τίς δύναται πολεμήσαι μετ' αὐτοῦ. Much ber Apotalyptifer ift ber Uberzeugung, daß das Raifertum feine Erfolge übernatürlicher Macht verbante, aber nicht bem Gott bes himmels, sonbern bein Teufel. Die 45 Stimmung ber Aleinafiaten bem Kaifer gegenüber wird auf bas Lebendigfte erläutert durch die Altenstüde, ivelche sich auf die Einführung des julianischen Kalenders in der Proving beziehen (tygl. Mitteilungen des kaif archäolog. Instituts, Athen, 24. Band, p. 275—293). Nachdem der Landtag nach einer Berfammlung in Smyrna beschlossen hatte, bemjenigen, der die größten Ehren für den kaiserlichen Gott ersunden haben würde, to einen Krang zu verleihen (Jufdrift von Briene 3, 42), beschloß ein späterer Landtag auf die Beranlassung des Brotonsuls Baullus Fabius Maximus (nach Mommsens Bermutung im J. 9 b. Chr.) ben Jahresaufang auf ben Geburtstag bes Raifers Augustus (23. Sept.) zu verlegen. Das betr. Schreiben bes Protonfuls und ber Beichluß bes Lanbtags ift in berichiedenen Ezemplaren erhalten und von Mommsen und von Wilamowit bearbeitet 55 toorben. Auf die Bedeutung biefer Infdriften hat harnad aufmertjam gemacht (Chr. Belt 1899, 1201 ff.). Die γενέθλιος ήμέρα του θειστάτου Καίσαρος wird von dem Profonful als der Tag gepriesen, welcher έτέραν έδωπεν παντί τῷ πόσμιο όψιν, ήδιστα αν δεξαμένο φθοράν, εί μη το κοινον πάντων εθτύχημα έπεγεννήθη Καίσαρ. διο αν τις δικαίως υπολάβοι τουτο αυτώ άρχην του βίου και της ζωής γεγονέναι 60

δ έστιν πέρας και δρος τοῦ μεταμελέσθαι ὅτι γεγέννηται. Det Bejdluß bes Lanb-tages beginnt mit ben Worten: ἐπειδὴ ἡ πάντα διατάξασα τοῦ βίου ἡμῶν πρόνοια στουδήν είσε εγχαμένη και φιλοτιμίαν το τελειότατον το βίω διεχόσμησεν ένεγχαμένη τον Σεβαστόν, δυ είς εύεργεσίαν άνθρώταν επλήρωσεν άρετης, δόσπερ είμυ και τοις μεθν τόλεμον κοσμήσανται ... δ Καΐσιο ... ου μόνον τους πρὸ αὐτοῦ γεγονότιας εὐεργέτας ύπερβα] λόμενος, άλλ' οὐδ' ἐν τοῖς ἐσομένοις ἐλπίδ[α ὑπολιπών ὑπερβολῆς], ἡρξεν δὲ τῷ κόσμω τῶν δι' αὐτὸν εὐαγγελί[ων ἡ γενέθλιος] τοῦ θεοῦ ... In einer verwandten Inscriptift von Halifarnaß (Inser. Brit. Mus. IV, 994) wird gesagt, daß ή 10 αλώνιος και άθάνατος τοῦ παντός φύσις τὸ μέγιστον αγαθόν ben Menschen geschenkt 10 αίσνος και αυανατός τον παρτός φυσε το μερίουν αγαίον του καιμένα μερίου βαθε in ben καίτει, δετ διε το καιμένα μένες παιρόςος και συτήρι τοῦ κοινοῦ τῶν ἀνθοώπων γένους ετβάϊι. Βεβ. CIG 2957. 4923. 2369. 3187 σωτήρος τοῦ σύμ-παντός ἀνθοωπείου γένους (von Baddbington I, p. 133 αμί Νετό bezogen bgl. Εσίβεί VI, 278 Νετό αμί είπει Μίπες τ. σωτήρι τ. οἰκουμένης). Μίθει Μίτις 16 ΧΧΙΙ, p. 481. Βεί der jo fehr βάμβρει Antwendung des Bortes σωτήρι αμί καίτει und auf Felbherrn ober Statthalter (vgl. Berg. Inichr. 410 von einem Proprator: narowr καί σωτήρ. 413 bon B. Serbilius Jauricus σωτήρα καί εθεργέτην της πόλεως καὶ ἀποδεδωκότα τῆ πόλει τοὺς πατρίους νόμους καὶ τὴν δημοκρατίαν ἀδούλωτον. Auf Lesbos (JGJ 140-150) viele Inschriften, in benen Pompeius σωτήρ genannt 20 wird), muß man fich hüten die religiofe Ruance des Wortes ju übertreiben. Belleniftische Analogien f. b. humann-Buchftein, Reifen in Rleinafien p. 338; Detret b. Canopus (R. Lepfius) 3. 26; Stein bon Rofette (CIG 4697) 3. 47. Es ift bon Wichtigkeit, bas Berhaltnis ber kleinafiatifchen Juben und Chriften jum Raiserkultus ins Auge ju fassen. Den Juben war, wie überhaupt im romischen 26 Reiche, so insbesondere in Affien, gestattet nach ihrer eigenen Religion zu leben und b. h.: es wurde ihnen eine Beteiligung am Raiserkultus nicht zugemutet. In Betracht kommen es vourde inne eine Beteutgung am Antertutus nicht gegenwiert. In Serragt kommen sier eine Angabl ver von Josephus (ant. XIV, 10) mitgeteilten Urkunden (Schürer III-, p. 67 ss. und die dort mitgeteilte Litteratur; Gräß, Die Stellung der kleinasiat. Juden unter der Kömenteberschaft, Monatsschrift sir Geschächte u. Missenschaft des Judentums, von 1886, p. 329—346). Grundsegnt sind die Kerfügungen Chard, der von Verkote der Rollegien die Juden allein ausgenommen wissen wolkte (ant. XIV, 10, 8 § 213 die 216); es wird ihnen gestattet κατά τὰ πάτρια έθη καὶ νόμιμα συνάγεσθαι καὶ έσ-τιᾶσθαι; ber noch allgemeinere Ausbruck § 213 : τοῖς πατρίοις έθεσι καὶ ἰεροῖς χρῆσθαι (bgl. § 223 τὰ τάτοια τηρείν Εθη καί κατά ταῦτα ζην Επιτρέπειν) ichließt einen Zwang 38 jum Raiferfult völlig aus. Die Brivilegien sind den steinasiatischen Zuden von Augustus bestätigt worden (ant. XVI 6, 2 § 162—165). Daß dieser von Philo hochgepriesene Kaifer von den Juden teine göttliche Berehrung verlangt hat, bezeugt jener ausdrucklich (leg. ad Caj. § 23 M. 589). Die Feindseligteiten Sejans (§ 24 M. 569), welche nach Eus, chron, ad, ann. 2050 auf die Bernichtung des Bolfes abzielten (in Flace. § 1 40 M. 517), scheinen boch bon einem 3mange jum Kaiserkultus sich fern gehalten zu haben. Das Unternehmen des Caligula wirft bei Philo (leg. ad. Caj. §§ 20-24) als ein wölliges Novum (vgl. auch § 16 M. 562). Was Kleinasien betrifft, so ift zwar überliefert, baß Caligula in Milet einen Tempel für fich ju bauen befahl (Dio Caff. LIX, 28); daß aber die dortigen Juden durch einem Anfpriche bedrängt worden wären, ist wenigstens 20 nicht birekt bezugt. Es hricht inva kieles dofint, daß das Stüd Apt 13 urhrünglich mit Bezug auf Caligula konzipiert war, man kann aber nicht beweisen, daß es in Kleineiten entstanden ist. Das Toleranzbitt des Claudius (Jos. Ant. XIX, 5, 3 § 287 bis 291) für die Juden im ganzen Reiche sieden ihnen ausdrücklich zu, rad narqua Edy ανεπικωλύτως φυλάσσειν, während in dem für die alegandrinischen Juden noch besonders 50 hinzugefügt wird (§ 282): μὴ παραβαίνειν ἀναγκαζομένους τὴν πάτριον θρησκείαν. "Seitbem ift nie wieber ernftlich babon bie Rebe gewefen, Die Juben gur Teilnahme am Raifertultus ju zwingen. Es galt als ein altes Recht, baß fie bavon befreit feien, ein Umftanb, burch ben fie namentlich ben Chriften gegenüber im Borteile waren" (Schurer III\*, 74). Bon besonderem Gewicht ift hier bie von Josephus, vielleicht noch jur Zeit Domitians (jeden-

55 falls nach 93) abgegebeite Ertlärung c. Ap. II, 6 § 73, wonach bie Kaifer fehr wohl wissen, bas die Juben ihnen leine Statuen errichten und in ihrer magnanimitas und mediocritas subjectos non cogunt patria iura transscendere, sed suscipiunt honores sieut dare offerentes pium atque legitimum est. Statt bessen berufen sich Bhilo (leg. ad Cajum § 23 M. 569. § 40 M. 592) und Josephus (b. j. II, 10, 4 so § 197 17, 2. § 409 c. Ap. II, 6 sin. § 77) auf die täglichen Opier, die im jerusschemichen

Tempel für ben Raiser und das römische Bolt dargebracht werden (Schurer II3, 303 f.).

Das Gebet für die heidnische Obrigkeit wird empfohlen Aboth III, 2.

Als Baulus in Ephejus burch ben Aufftand bes Gilberichmiebes Demetrius bebroht wurde, war von einer Berletjung ber Bietat gegen ben Raifer teine Rebe, Seine freunbichaft= lichen Beziehungen zu den Afiarchen — mögen dies nun Kriefter ober Landtagsächgeordnete s gewesen sein — schliegen zeben Gedanken daran aus, daß er, der röm. Bürger, zum Kaisertultus eigentlich verpssichtet gewesen wöre. Dies ist um so bemerkenswerter, als nach Dio Cassius LI, 20 den in Ephelus wohnenden Römern oblag, den Divus Julius und die Dea Roma zu verehren. Es muß also in dieser Beziehung große Freiheit ges herrscht haben ober Baulus muß noch ganz als Jude betrachtet worden sein. Die 10 Leiben der Neinassaischen Christen, welche im ersten Betrusbrief erwähnt werden, sind nicht baburch veranlaßt, daß fie die Beteiligung am Raiferfultus verweigern. In ber unbefangenften Weise wird geforbert, ben Kaifer ju ehren (2, 17), benn bierin einen Gegenfat ju ber Forberung θεον φοβείσθε ju feben, ift gezwungen. Dem Raifer und feinen Statthaltern wird ein großes Bertrauen entgegengebracht; fie find die Suter ber Gerechtig= 15 feit (2, 13 f.); daß fie etwas fordern konnten, was gegen bas Bewiffen ware, liegt gang außerhalb des Gefichtefreises. Dag bie Bevolterung fie als Chriften haßt und berfolgt, ift richtig (4, 16); aber nicht weil fie bem Raifer bie Ehre verfagen, sonbern weil ber Name biefer neuen superstitio als solder verdachtig und verschmt ift, wie schon zur Zeit Neros in Rom (Tac. ann. 15,44 exitiabilis superstitio . . . per urbem quo 20 cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt). Man traut ihnen alle möglichen Schandthaten zu (2, 12. 4, 4), aber der Berf. meint, durch einen sleckenlosen Wandel könnten sie alle Verleumdungen zu Schanden machen (2, 12. 3, 13. 4, 15). Müssen sie tropbem leiben, fo leiben fie um Gerechtigkeit, um bes namens Chrifti willen (3, 14. 4, 14. 16). Durch biefe Sachlage wird ber Brief zwar nicht ber Zeit Neros zugewiesen, 25 wohl aber ift es unmöglich, ihn in die lette Beit Domitians ober in die Trajans ju feten. Seit den Berfolgungen des "Tyrannen" Domitian mußte die Unbefangenheit der Chriften dem Kaisertum gegenüber dahin sein. Das Gebet zwar für die heidnische Obrigkeit ist christlicher Grundsatz gewesen (1 Ti 2, 2), auch in Zeiten der Verfolgung (1 Klem. 61 st.; Polyk. ad Phil. 12, 3; Justin, Apol. I, 17, 3). In den beiden letzten Stellen tritt 20 beutlich hervor, daß das Gebet für die Kaiser als die einzig zulässige Form der Verebrung im Gegensat jum Kultus gemeint ift. Gine Bedrangung ber Heinasiatischen Christen burch ben Raiserult zeigen erst bie johanneischen Schriften (1 30 5, 21 ?), wenigstens bie Apotalypfe. Aber Diejenigen Partien, welche von einer Chriftenverfolgung und von Martyrien wegen bes Kaiferfultus reben, ftammen ficher aus feiner früheren Zeit als ber 35 Domitians. In welcher Form Rechtens die Berfolgung unter Domitian stattgefunden Dominane. In vergete vorm Achtens die Sertsgang unter Dominan partigerinden hat, ist eine viel umstritten Frage (vgl. aus der Literatur Neumann, Der Kom. Staat und die allgem. Kirche I, p. 7—17;/Wommsen, Der Religionsstrevel nach römischem Recht, Sybels histor. Zeitschrift, 64. Bd (NF 28. Bd) 1890, p. 389ss;; Conrat (Cobn), Die Christenversolgungen im röm. Neich 1897; Harnack Bisse \*\*111, 823ss. L. "Christen-40 verfolgungen"; J. E. Weis, Christenversolgungen, 1899). Daß etwa ein besonderes kaiserliches Eviterelassen ware, welches den Kultus des lebenden Kaisers allen Unterthanen einschärfte, babon ift nichts überliefert. Aber Domitian ließ "in ben Rongepten, die aus feiner Ranglei seinen Privatbeamten (procuratores) zugingen, wo biefe bon bem Raifer ju fprechen hatten, die Formel dominus et deus gebrauchen" (Mominsen, 45 Röm. Staatsrecht II, 23, 759 Sueton Dom. 13: Pari arrogantia, cum procuratorum suorum nomine formalem dictaret epistulam, sic coepit: Dominus et deus noster hoc fieri jubet. Bgl. Die Chryf. or. 45, 1: τον Ισχυρότατον καί βαούτατον καὶ δεσπότην όνομαζόμενον καὶ θεὸν παρά πᾶσιν Ελλησι καὶ βαρβάροις). Dies mag keine offizielle Titulatur gewesen sein, man kann sich aber wohl 50 vorstellen, daß, wie die Hofdickter (Martial 5, 8), so auch eifrige Protonsuln, Kaiser= priefter und ftreberhafte Elemente ber Bevolferung biefe Stimmung bes Raifers in Thaten umfetten und die gottliche Berehrung bes Raifers auch bon ben langft verhaften Chriften forberten. Sier war eine Sandhabe gegeben, fie nicht nur zu dicanieren, fonbern zu ber-

Die Apokalypse enthält solgende Züge, die vielleicht zur Lösung des Problems und zur Ebaralkerssteit der Christendersolgung Domitians beitragen können. Der letzte herausgeber des Werkes blickt zurück auf eine Anzahl Martyrien (6, 9 råz yvygaz röv edgarykkour did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did tod did

Tier nicht angebetet haben, vielmehr werben 20, 4 neben ben Seelen vor nenelemoμένων διά την μαρτυρίαν Ίησοῦ και διά τον λόγον τοῦ θεοῦ und bon ihnen unterfchieden genannt diesenigen, welche nicht angebetet haben bas Tier und fein Beichen nicht angenommen haben. Es scheint also, daß die überstandene Berfolgung, in welcher auch 5 Antipas gefallen sein wird (2, 13), mit den Kaisertult noch nicht in Berbindung stand. Es 5 Anthras gefallen sein wire (2, 13), mit den Kaipertul noch nicht in Sereinbung stand. Es werden ähnliche "Leiben" sein, wie sie im ersten Ketrusbrief voransgesetzt werden, Berfolgungen des nomen Christianum entweder diet oder durch Kriminalprozesse auf Erund verleumdersischer Denunziationen. Aber sür die Zufunst sieht der Apposatische eine ganz außererdentliche Setzigerung der Berfolgung vorher. Er erwartet, das eine 10 ungegählte Schar von Märthrern sallen (7, 9) und nur eine steine Clite von 144 000 (7, 3 f. 14, 1—5) bewahrt werden wird. Der Kaups gegen die "Heiligen" (13, 7. 12, 17) und gegen das Lamm (17, 14), der von dem Tiere oder bessen schreiber eine Klieden und konze. Er wird mich fur ihr Alleine Klieden und konze. ausgeht (13, 11-17), fteht im toefentlichen noch bevor. Er wird nicht nur über Kleinafien, sondern über die ganze Welt (7, 9. 13, 7) hereinbrechen. Und zwar handelt es fich 15 bier um ben Zwang zur Anbetung bes Tieres. Es wird babin kommen, bag jeber, ber bas Tier nicht anbetet, getotet wird (13, 15); die Mehrgahl ber Chriften wird biefem Berlangen widerstehen und darum fallen (14, 12, 15, 3). Der Berf., der so fo schreibt, erwartet also offenbar, daß eine furchtbare Wendung in der Rechtslage der Christen dem Kaiserkultus gegenüber bevorfteht. Worauf er biefe Unschauung grundet, ift nicht zu erkennen. Biel-20 leicht war die Kunde zu ihm gedrungen, daß ein kaiferliches Stift in Aussicht stehe ober erlaffen sei, wonach von allen Christen das Kaiseropfer verlangt werden jolle. Wahrscheinlicher ift aber, daß er die bevorftehende Krifis erschloffen hat aus einer, vielleicht bon bem Raiferprieftertum angezettelten leibenschaftlichen Bolfsbewegung, bon ber zu befürchten war, daß sie die römischen Beannten mit sortreißen werde (13, 12). In dieser Beziehung 25 ist die Aussage 13, 16 lebrreich. Wit dem χάραγμα, von dem hier die Rede ist, kann nicht das Kaliergest gemeint sein (Mommsen, MG V, 522); auch der taiserliche Stempet, den man noch heute auf Kauf- und Pachtberträgen ersennen kann (Deißmann, Neue Bibelftudien 1897, p. 68 ff.), hat nur die Anschauungsform geliefert. Der Berf. hat offenbar eine Bewegung im Auge, in welcher die Brobingialen im Uberschwang ihrer loyalen Be-20 geifterung fich bem Raifer zu Ehren mit bem Ramen biefes ihres Gottes ftigmatifierten (vgl. Deigmann, Bibelstudien 1895, p. 262 ff. und Stade, ZaW XIV, 250 ff.). Es wird bahin kommen, so fürchtet der Apokalpptiker, daß jeder, der dies nicht mitmacht (Exere, λαμβάνειν τὸ χάραγμα 13, 11. 14, 11. 16, 2. 20, 4 tvic cin terminus technicus), bon Sandel und Wandel ausgeschloffen, burgerlich geachtet wird. Wenn und die Apola-25 lippfe auch nichts über die Nechtsform ber Berfelgung lehrt, so zeigt sie boch, wie unter ber Regierung Domitians (er ist bas bereits gegenwärtige Tier, wie der Wissende merken tann 13, 17. 17, 8ff.) eine plögliche und unerhörte Steigerung ber Berfolgungen und ber Bebrängung durch den Kaiserfultus zu erwarten war. Daß diese Erwartung sich in schrecklicher Beise erfüllt hat, erkennt man aus der in der Kirche fortlebenden Erinnerung 40 an die ωμότης Domitians, des zweiten Nero (Eus. h. e. III, 17; Tert. apol. 5; Euseb. chron. II, p. 160 ed. Echone: Refert autem Brettius, multos Christianorum gefallen find. Jumerhin tann in Rleinafien bie Berfolgung rabital nicht gewesen fein, ba bas Saupt der Gemeinden, Johannes, nicht gefallen ist, sondern die Zeiten Trajans erlebt hat. Ueber die weitere Entwickelung der Rechtslage für die Chriften in Rleinafien wiffen wir so wenig. Das nächste Zeugnis, freilich nicht aus Asia, sondern aus Bithynia-Bontus, ist ber Briefwechsel bes Blinins mit Trajan (ep. 96. 97). Aus ihm geht so viel deutlich bervor, daß an der Strafbarkeit der Chriften tein Zweifel ift. Die, welche fich als Chriften ftandhaft befennen, werben bingerichtet, soweit fie nicht romifche Burger find. Aber es findet fein genereller 3mang jum Raiferfultus ftatt, Die Berfolgung bangt nur 55 indireft mit der Religion zusammen; die Bernachlässigung der Tempel ist vielleicht Beranlassung zu den Demunziationen gewesen, aber der Statthalter ist von religiösen Motiven nicht geleitet; das Kaiseropser verlangt er nur von den ohnehin Abtrünnigen, um zu tonstatieren, ob sie auch wirklich die superstitio abgeschworen haben (vgl. Reumann a. a. D. p. 17-26; Arnold, Studien 3. Geschichte ber plinian. Christenverfolgung 1887; 3. E. 60 Beis, a. a. D. p. 56 ff.). Auch im Darthrium bes Bolyfarp wird bie Tobesmurbigfeit ber

543

Christen nicht speziell damit begründet, daß sie dem Kaiser das Opser verfagen, sondern nur ganz im allgemeinen mit ihrer  $\partial \theta e d r p_s$  (ep. 3), Polystap ist  $\delta \tau a \tilde{m} \eta_{\mu} e \tau \epsilon \delta \rho e \delta \rho e \delta \rho e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e \delta \rho e$   $\delta \theta e$   $\delta \theta e$   $\delta \theta e$   $\delta \theta e$   $\delta \theta e$   $\delta \theta e$   $\delta \theta e$   $\delta \theta e$ 

5. Stäbte. Die Babl ber freien Stabte (Marquardt p. 346 f.) ift in ber Raiferzeit 5 immer mehr bermindert worden; ftatt ber Autonomie wurde bevorzugten Städten Stenerfreiheit zu teil. Die 44 ober, wie man vermutet hat, 144 (Ptolemaus V, 2) regiones, in welche Sulla bas Land geteilt haben foll (Caffiodor Chron. 3. 3. 670), werden Stadt= bezirke gewesen sein, Die jum Zwede der Steuererhebung abgeteilt waren. In einem Ebitt bes Antoninus (Modestinus Dig. 21, 1. 6. 2 Btolem. 2. arg.) werben brei Klassen 10 bon Städten unterschieden nach ber Broge und Bedeutung. Die zweite bieser Rlaffen find Die dyogai dizw, b. h. die Gerichtsorte (conventus). Als folde nennt Plinius n. h. V. 29,105 ff.: Laodicea ad Lycum, Synnada, Apameia, Alabanda, Sardeis, Smyrna (vgl. das Mart. Polyt.), Ephefus, Abramptteeon und Pergamon. Rach Athen. Mitt. XXIV, p. 281 scheinen auch Eumeneia, Priene, Dorplaion Konventorte gewesen zu sein (CIG 3902 b); 15 Jos. Ant. XIV, 10, 21 § 245 redet der Prokonsul von seinem Gerichthalten in Tralleis. Bur erften Maffe gehören die Stadte mit dem Nange ber untgonoleus; diefer Titel wird nach Marquardis Bermutung (p. 343. Menadier p. 4 f.) hauptfächlich den Stadten verliehen sein, in welchen ber Laudtag ber Proving fich versammelte. Bon bem ehrgeizigen Wettstreit ber Stäbte unter einander (Mommfen, HG V, 303) befommt man ein Bilb 20 aus ber 42. Rebe (Reil XXIII) des Aristides περί δμονοίας ταϊς πόλεσιν, die auf einem zowór zu Pergamon gehalten jeder der drei Städte Pergamon, Smbrna, Ephefos ihren Rubin berfundigt. Diese brei Stabte waren burch eine große Strage verbunden (Ramfan, geogr. p. 165). Um füblichften an ber Mundung bes Ranftros, lag

Ephesi wai sint inde ab Asia in formam provinciae redrin (Auft), Ephesiaea, Perlin (1843; E. Curtius, Vetträge 3m 26 Cegatumart II ³, p. 987 fi, 1886); G. M. Jimmermann, Ephejoš im crifen drifil. Jahydumbert, Jena 1874; Bood, Discoveries at Ephesus, London 1877; Wenadier, Qua condicione Ephesii wai sint inde ab Asia in formam provinciae redacta, Berlin 1880; Etrado XIV, 1, p. 639—642; Prijitiveš or. 42 — Keil, XXIII, 23—25, Vol. II, 371.; Jnjdrijiten CJG 2953 30 bis 3043; Le Bas III, 136a—184a; Brit. Mus. Inscr. III, 4467—85 und die Profegomena p. 67. 87. Wilingert; Sead, Coinage of Ephesus 1880.

Ephejos nenut sich häusig auf Inschriften ή πρώτη (πασών) καλ μεγίστη μητρό-πολις της 'Ασίας. Dieser Name ist der Stadt von Untoninus Pius den anderen Städten gegenüber bestätigt worden (Inser. Brit. Mus. 489). Die politische Haupfladt Afiens 35 ist Ephelos insofern, als hier der Profonsul seinen Sit hatte und hier zuerst den Boden ber Probinz betreten mußte (Ulpianus Dig. I, 16, 4. 5), vgl. Menadier p. 6 f. Ein weiterer Chrentitel der Stadt ist νεωχόρος (vgl. Krause, Νεωχόρος Civitates neocorae sive aedituae, Leipzig 1844; B. Büchner, De neocoria, Gießen 1888). Das Wort, welches eigentlich eine Person als Tempelhüter bezeichnet (Suivas: 6 ror radr 10 κοσμών και ευτρεπίζων, δ έπιμελούμενος του ναου) vgl. Uriftides, or. I, 23 = Reil XLVII, 11. Bbilo II, p. 236 M, wird auf Stadte ober Bolferschaften übertragen, welche fich die Berehrung einzelner Gottheiten besonders angelegen sein laffen (Jos. b. jud. V, 19, § 383 die Juden, ους δ θεός ξαυτώ νεωκόρους ήγεν). In biesem Sinne nennt der γραμματεύς MG 19, 35 die Stadt der Ephefier die νεωκόρος της μεγα- 45 λης 'Αοτέμιδος. In biefem Zusamenhange ist die Bezeichnung auf Juschriften und Münzen (Le Bas-Waddington III, Nr. 147 b — CIG 2972; Waddington, Fastes Nr. 104 Serines VII, p. 29; Mionnet, Suppl. VI, p. 164 Rr. 561; p. 159 Rr. 524) selten und ipät. Wenn der γραμματεύς nur dieses Reoforat erwähnt, so ist dasselbe zu iener Zeit noch nicht in Schatten gestellt burch bas Neoforat, welches sich auf ben Knifer- 50. tultus bezieht. Die alteste Erwähnung besselben findet sich auf einer Münze aus der Zeit Neros (Baddington, Fastes Nr. 93, p. 139, 65 66 nach Chr.). Es ift nicht ficher, aber wahrscheinlich, daß das bloge Εφ. νεωκόρων ohne Zusat auf einer Raisermunge sich auf ben Raisertult beziehe. Da ber Titel bes Reoforates burch einen besonderen Senatsbeschluß verliehen und erneuert wird (CIG 3148 von Smyrna: δεύτερον δόγμα, καθ' 55 δ δίς νεωκόροι γεγόναμεν unter Sabrian: Hermes VII, p. 29), fo fann schon ber Brobingialtempel in Ephefus bestanden haben, als Paulus dort war, wenn auch die Stadt den Titel vewzooog damals noch nicht führte. Ubrigens ift es durch den Zusammenhang gerechtfertigt, daß ber γραμματεύς nur ben Reoforat ber Artemis erwähnt. Das Borhandenfein von Uffiarchen in Ephefus ift an fich fein Beweis bafur, bag ber Provingial- 60

tempel (wohl zu unterscheiben von bem ber römischen Burger Dio Caff. 51, 20) bamals ichon bestand. Durch die Ephesinische Inschrift CIL III, suppl. 7118 ift bas Borhanden= jein bes Augusteums im 3. 4 v. Chr. bezeugt. Aus der Zeit Bespasians ober Domitians der vade δ & V Εφεσω των Σεβαστων κοινός της Adas (Brit. Mus. Inser. III, 5 498). Die Ruinen bes Augusteums sind entdeckt und beschrieben von Wood (p. 153). Ein Priester ber Roma schon in einer Bergamenischen Inschrift Rr. 268 DE 34 f., wahrscheinlich aus dem Jahre 98 v. Chr. Bemerkenswert ist, daß durch die Mission bes Baulus bor allem ber Artemistultus bedroht erscheint. In welchem Mage Diefer das Bahrzeichen und Fundament der Stadt war, erkennt man aus der Inschrift Le Bas 10 III, 136 a (88 v. Chr.), in welcher ein Beschluß der Stadt begründet wird mit der Rückficht auf την σωτηρίαν τοῦ τε ໂεροῦ τῆς Αρτέμιδος και τῆς πόλεως και τῆς χώρας. Der Tempel ber Urtemis, nach bem Brande des Herostratos prächtiger aufgebaut (Strabo XIV, 1 p. 640; Aristides or. 42 = Reil XXIII, 25), lag damals am Meeresstrande (Plin. n. h. 11, 87, vgl.  $\dot{\eta}$   $\mu \epsilon \gamma \dot{a} \lambda \eta$   $\dot{b} \epsilon \dot{a}$  'A.  $\pi \varrho \dot{a}$   $\dot{a} \dot{b} \epsilon \omega s$  CIG 2963 c). Die Lage und Refte find 15 entbedt von Bood, Discoveries at Eph. p. 255–285); vort auch eine Reconstruction. Die bier verehrte Artemis (vgl. bie A. Artemis bei Bauly-Biffowa II, 1336-1440, bef. 1372 f. unb Molder I, 558—608, bef. 588—593; Farnell, The cults of the Greek states II, p. 425 ff., Oxforb 1896), die Αρτεμις Έφεσία, die μεγάλη θεὰ Άρτεμις (CIG 2963 c, vgl. 216 19, 35), hat einen von bem allgemein griechischen ftart abweichen-20 ben Charafter, fie erscheint hier nicht als jungfräuliche Böttin, sondern als "die große Nahrmutter für Bilangen, Tiere und Menschen". Dem entspricht ber orgiaftische Charatter bes Rultus, ber bei ben griechischen Artemiskulten nicht nachzuweisen ift. Das Rultbild ber Artemis zeigt noch beutlich ben orientalischen Charafter ber Ephesischen Göttin Old der Arthur der Stade der Gebenfolg.

Robbischungen bei Wood p. 209; Robber I, 588 und vielfach auf Müngen Numismat.

28 Chroniele N. S. vol. 20, pl. 5—9. vol. 15, pl. 2. 3: Die vielen Brüfte, die gablreichen Tierfymbole, die Mauertrone). Es galt als ein διοπετές (AUS 19, 38, vgl. d. Dobfoßüß, Chriftusbilder I, p. 11 f.), vom Summel gefallen. Es beftand nach Plin. n. h. 16, 40, 213 aus Ebenholz. Am Gürtel, an den Füßen und dem Kranze waren. angeschrieben bie Έφεσια γοάμματα (Eustath. ad Odyss. XIX, 247 p. 1863 Clem. 30 Alex. Strom. V, 8 p. 672) geheinmisvosse, wahrscheinlich ursprünglich hebräische Worte (vgl. Stidel, De Ephesiis litteris, Jena 1860). In einem iveiteren Sinne für Zauber-formeln kommt der Ausbruck vor 3. B. bei Plut. Sympos. VII τους δαιμονίζομένους κελεύουσι τὰ Ἐφέσια γράμματα πρὸς αυτούς λέγειν και κατονομάζειν. Egl. bierfür die Abhandlung von R. Wessely im 12. Jahresbericht des Frang-Josephs-Bymnasiums, 25 Wien 1886, und den A. "Dämonijche" PNE 3 Bd IV, p. 410. Daß Cphelus gerade eine Stätte der Blüte dieses Aberglaubens war, lehrt der Name E. 70. und die Geschichte AG 19, 13—19. Rultus und Priefterschaft ber Artemis follen viel Berwandtschaft gehabt haben mit muitus und hierefteridati der Artemis sollen viel Vertvandidati gelegbt haben mit bem der Göttim Ma von Komana in Kappadozien (Etradov XII, 2 p. 535) und Hontus (XII, 3 p. 557 ff.). Etradov Vertigeridati der Vertegeridati der Ephesia (XII, 641) wird die Inscription erfäutert (vgl. die Prolegomena von Historia (XII, 641) wird die Inscription erfäutert (vgl. die Prolegomena von Historia (XII, 641) wird die Inscription erfäutert (vgl. die Prolegomena von Historia (XII, 641) wird die Inscription erfäutert (vgl. die Prolegomena von Historia (XII, 641) wird die Inscription die Vertegeridati stand die Inscription (XII), p. 641 εξιχον), ein Eunud mit dem tembländischen Ramen Megadoy 308 (Ps. Herakl. ep. IX, 34 ff. Bernauß: ψμεῖς ξέχτέμνετε] τον τῆς θεοῦ Μεγά-6 μοζον). Ihn umgad ein Rollegium jungfraulider Priesterinnen (Strado). Daß diese Relativisterien ist wir Chro der Katheit veräseachen historia den Rollegium der Rollegium inngfraulider Priesterinnen (Strado). Daß diese Relativisterien ist die Vertegerich der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Rollegium der Ro

bem der Göttin Ma von Komana in Kappadozien (Strado XII, 2 p. 535) und Pontus (20 (XII, 3 p. 557 ff.). Ertados Bericht über die Priesterschaft der Ephesia (XII, 641) toürd die Zischeisten etwater (vogl. die Prolegomena von zick Inser. Brit. Mus. III, p. 84). Un der Spiss der Priesterschaft stand, venigstens vor der Zeit Etrados (XIV, p. 641 elzov), ein Eunuch mit dem fremdändischen Namen Megadozios (Ps. Herakl. ep. IX, 34 ff. Bernand: hene ferendändischen Mamen Megadozios (Ps. Herakl. ep. IX, 34 ff. Bernand: hene ferendändischen Namen Megadozios (Ps. Herakl. ep. IX, 34 ff. Bernand: hene ferendändischen Die Beleg deplauptet Briefterinnen sich zur Schre der Gottbeit preisgegeben bätten, wird ohne Beleg deplauptet (Zimmermann p. 110). Nach CIG 3001—3003. 2823 nahmen sie eine sehr geachtete Stellung ein. Unter den zahlreichen niederen Junttionären (Rolcher I, 541) mögen die stegol (Hids p. 85; Namiay, Cities and dishopries I, p. 135 147 f.) Sierodulen so gewesen sielleicht semitischen Namens (Hids p. 85; Lightivot, Colossians p. 96) Abre Zunttionen such nicht deutlich. Simmal wird erwöhnt, daß sie der Attemis eragyeka die deren solleicht semitischen sieden volleichen Schreibund der Veranzeich volleich auch sien zu der schreiben sieden sieden der veranzeich, welches auch sonst des Deschiedungs der Kreimischen sieden der veranzeich welches auch sonst des Sollegium der veranzeich welches auch sonst des Sollegium der veranzeich welches auch sonst des Sollegium der Veranzeichen. Eine interessanten Der Kreinzlegebüre, und die Kreinstung Ber der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlegebüre, und die Kreinzugung von Anschrieben der Veranzeich der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzlen der Kreinzl

ibentisch sei mit dem Silberschmied Demetrius AG 19. Er hat diese Hypothese weiter entwickelt Expositor 1890, 401-422. Die Inschrift sei ihm gestistet als Anerkennung sür die der Göttin geseistet Silse gegen den Apostel Paulus. Der Ausbruck der AG  $\pi \omega \omega \nu$  voods dyvoods Agremados sei ein Misportsändnis des in dem ursprüngslichen Bericht vorgesundenen  $\nu e \sigma n \omega \omega s$  Agremados, Silberne Tempelsken der Artes smis hade es nicht gegeben. Die Altion gegen Paulus sei also nicht don Handwerken aus geschästlichem Intersse, sondern der Extrept der Der Artes sin is hade es nicht gegeben. Die Altion gegen Paulus sei also nicht don Handwerken aus geschäftlichem Intersse, sondern der Extrept der Generatie vor der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Ve religiösem Interesse angezettelt. Diese Sphothese hat Namsah (Church i. R. E. p. 112 bis 145) aussührlich und nicht ohne Glüd zu widerlegen gesucht, indem er für den Bericht ber AG eintritt. Außer Zweifeln an ber so frühen Datierung ber Inschrift sucht 10 er vor allem wahrscheinlich zu machen, daß es wirklich silberne Rachbildungen des Artemistempels gegeben habe. Lotivreliefs, welche eine Gottin (meift Rybele) in einem Rapell= chen sigend darstellen, sind vielsach erhalten (Archāolog, Zeitung 1880; Conze, Hermes-Cadmilos). Die raogogog bei Ignat, ad Eph. § 9 werden solche Miniaturtempelchen bei Prozeffionen getragen haben (vgl. bas Wandgemalbe aus Pompeji bei Gelbig, Wand- 15 gemälbe Campaniens Nr. 1476). Bei Dio Caff. 39, 28 wird bas regas erwähnt, daß βεν τοῦ Αλβανιῷ redos Hoas βραχύς έπί τραπέζης τινός ποὸς άνατολῶν ίδουμένος sid nach Norden umwendet. Ein raidior auf der Inspirit bei Ramsan, Cities I, p. 181 Rr. 68. Zedensalls kann es nicht unwahrscheinlich genannt werden, daß die Silberschmiede von Sphejus sich mit der Ansertigung solcher Schreine mit Bildern der Göttin beschäfe witgten und der Bericht der AG legt die Annahme eines Migberstandnisses nicht nache. Daß die vom Tempelkult abhöngigen Handwerterkreise zuerst die Konturrenz der neuen Miffion empfanden, ift eine Rachricht, Die febr viel Wahrscheinliches für fich hat. Uber Sandwertergenossenschaften in Aleinassen siebe Joh. Dehler im Eranos Vindodonensis 1893, p. 276 ff. 3war nicht in Ephelus, wohl aber in Smyrna ist eine Genossenschaft 25 ber dogregoκόποι και χουσοχόοι bezeugt (CIG 3154), in Ephelus eine συκεργία der Bollhandler. Demetrius wird nach AG 19, 24 (παρείχετο τοίς τεχνίταις οὐκ όλίγην έργασίαν) ein großer Unternehmer, oder (συντεχνίται v. 25 cod. D) ber έργατηγός ber συντεργία (CIG 2928) per άργοροχόποι gewesen sien. Das Vote έργατηγός θε συντεργία (CIG 2928) per άργοροχόποι gewesen sien. Das Vote έργατα 19, 25 bedeutet sonit 2. B. in Hierapolis (Altertümer dan H. 2008). Anster de archâologiste de in der Ald geschilderte Borgang ist auch sonit in jedem einzelnen Auge archâologiste iristigi . Das erregte Bost strömt (wie Brit. Mus. Inser. 792, 4 fl. Knidos: δ μέν δάμος έν οδ μετρία συνχύσει γενόμενος . . . μετὰ πάσας προθυμίας συνελθών είς το θέατρον) ins Theater, no die Bostevariammlungen stattsinden (Brit. Mus. Inser. 481 3, 394 ff.: τὰ ἀπεικονίσματα πάντα τῆς θεοῦ φερέτωσαν ἐκ τοῦ προνάου εδ κατὰ πᾶσαν ἐκκλησίαν εξς τὸ θέατρον). Freilid ift bics teine ἔννομος ἐκκλησία (v. 39 IGI III, 325: ἀγομένης ἐκκλ. ἐννόμου Brit. Mus. Inser. 481 3, 339 f. κατά πάσαν νόμιμον έκκλ.), sondern eine bunt zusammengewürfelte Zusallsversammlung, eine συστροφή v. 40. Baulus wollte είσελθεῖν είς τὸν δημον (Brit. Mus. Inser. 481 3. 22), wozu er, obwohl Nichtburger, berechtigt war (Menadier p. 40). Der yoau- 40 ματεύς τοῦ δήμου (häufig in Inschriften 3. B. Brit. Mus. Inscr. 481, 3. 7 u. ö., vgl. Menadier p. 78 ff.) ermahnt jur Rube und jum Auseinandergeben, ba die Burgerjchaft sonst Gefahr laufe, wegen στάσις belangt zu werden, und vielleicht Ginschrän-tungen des Bersammlungsrechtes zu erleiden (vgl. Menadier p. 41; Pauly-Wissowa II, 1551). Er verweift die Sandwerker an ben Brokonful und fein Gericht (f. o. S. 537, 54), 45 bie Bolksmaffe auf die nachfte orbentliche exxlyola. Wie fann ber festgegrundete Ruf ber Stadt burch die Manner erschüttert werden, die weder thätlich (kegoaikavs Brit. Mus. Inser. 481, 3. 121 korw kegoaikav auf dakheu), snoch mit Lästerungen sich and ver Göttin vergrissen haben? Dies ist der einzige Moment im Leden des Paulus, den wir genauer kennen, in welchem ihm das 1 Ko 15, 32 ins Auge gesate Hoppianagen ge wo drobt hat sek koppianakanga kann nur irrealer Fall sein). Will man aber dies Extensible mit jener Stelle in Begiehung feten, fo ergeben fich schwerwiegende Folgen fur Die Rritit und Chronologie ber Korintherbriefe.

Aus der Geschichte des Artemiskultus nach dem Eindringen der christlichen Religion in Ephselos sind auch sitz uns von höckstem Intercsie zwei inschriftliche Dokumente des Strix Wu, III, 481 u. 482. Das erste aus dem Z. 104 enthält Attentitäte bett: eine großeartige Statuenschung des C. Vibius Salutaris an den Tempel. Das zweite aus dem Z. 161 einen Beschus des Auts und Demos von Ephselos den gangen Monas Artemisson er Artemis zu heiligen. Uns interessen besonders die mit AG 19, 27 sich eng berührende Begründung: [Ēxeidh ἡ n]ooeordoa viße nöckews ἡμών θεδο Agresus od 100 des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des Agresus des

μόνον] ἐν τῆ ἐαυτῆς πατοίδι ἀτιμᾶται, ῆν ἄ[λλων ἀπασῶν πόλεων] ἐνδοξο-τέραν διὰ τῆς ἰδίας θειότητος πεποίηκεν, [ἀ]λλὰ καὶ παρὰ [Ἑλλησιν τε κ]αὶ [β]αρβάρ[ο]ις, ὅ[στε πολλ]αχοῦ ἀνεῖσθαί αὐτῆς ໂε[οό τε καὶ τιμάς . . . bgl. bict]u Plin. ep. 96 ad Traj. Daß die Ephef. Artemis nicht nur in ganz Afia (z. B. in Smhrna 5 CIG 3155. 5945), sondern von der ganzen οίκουμένη verehrt wurde, ift feine Uebertreibung des Demetrius. Sie hatte an vielen Orten ihren Kultus, 3. B. im Korinth (Paul, II, 2, 6), Rom (Strado IV, p. 180) vol. Pauly-Wissou II, 1385f. Über die Keste, insbesondere die Agressiona in Ephesus f. Hick 7.9. Zu Eph 5, 11f. 19gl. die Insprinker Grown Berlie, Mus. III, 506 d aus dem Jahre 83/84: 10 Μυστήρια καὶ θυσίαι . . καθ' εκαστον ενιαυτόν επιτελούνται εν 'Εφέσω Λήμητρι καὶ Καρποφόρο καὶ Θεσμοφόρο καὶ θεοῖς Σεβαστοῖς ὑπὸ μυστῶν μετὰ πολλῆς ἀγνείας καὶ νομίμον ἐθῶν; ferner Strabo XIV, p. 633. 640.

Die Blüte bes Artemisfultus, ihr unbellenischer Charafter hangt jedenfalls auch gufammen mit der Sandelsftadt Ephefus. Es ift charafteriftifch, bag Baulus fich als iammen mit ver Hand verfeit der Bereits. Es in hattatterintig, die Jamies hat mis Gentrum seiner kleinasiakischen Witssamkeit wiederum die größte und blüßendiste Handelsstad der Krown gewählt hat. Strade sagt von ihr XIV, 1 p. 641 ή δε πόλις τη ποδος τὰ άλλα εθχαιορία του τόπου αυξεται καθ' έκαστην ήμέσαν, έμπόριον ουδοα μέγιστον του κατά την 'Ασίαν την έκτός του Tαύσου. Außer der großen Handelsstade, welche vom Eughtat her durchs Litose, welche vom Eughtat her durchs Litose, welche vom Eughtat her durchs Litose, welche vom Eughtat her durchs Litose, welche vom Eughtat her durchs Litose, welche vom Eughtat her durchs Litose und Mäanderthal nach Eughelus führte. 20 (Strabo XII, 2 p. 540), endigte bier auch die alte, von Herobot beschriebene (Ramsan) p. 27 ff.) Königstraße, welche von Tavium, Ancyra, Pessinus, Sarbeis herabkam. So war es bie Bermittlerin bes Sanbels zwischen Drient und Occibent. Gegen bie Unfittlich= feit von Ephefus richtet fich ber 7. pfeudoberaflitische Brief. Der Frembenverkehr in Ephefus war ungeheuer. Strabo nennt es καὶ τῶν ἀπὸ τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Ἑλλάδος ὑποδο-25 χείον κοινόν (XII, 8 p. 577). Unter ben zahltosen Fremben, die in Ephesus ansäßig waren (xaroxovres vgl. Menadier p. 12f.; AG 19, 17; anders AG 19, 10), find natürlich viele Römer (baher die o. S. 539, 26 angeführte Berordnung des Augustus (Dio Caff. 51, 20). Und intereffieren bor allem bie vielen in Ephefus wohnenden Juden (Schurer III., p. 12 f. 80). Eine Spingoge in Ephélus AG 18, 19, 26; 19, 8. Drei so sithische Inforisten aus dem 2./3. Jahrb. dei Schürer p. 12. Nach Jos. c. Ap. II. S 39 schoen die Judoen in dem Schöden Spinens von den Diadoent, nachfeinlich von Antiochos II Theos (261—246 v. Chr. Schürer p. 80) das Bürgerrecht erhalten. Die Antiodos II Theos (261—246 v. Gr. Schurer p. 80) bas Burgerrecht erhalten. Die fteigend günfligen Rechtsverhältnisse ber Juden spiegeln sich in den dei Jos. Ant. XIV, 10; XVI, 6; Khilo leg. ad. Caj. 40 M. 592 mitgeteilten Aftenstüde schoen 25 S. 540,20). Zunächst wurden biesenigen Juden, welche römische Bürger waren, deiandauµovias örena, d. h. wegen der Rückschauf dass dem Kriegsdeinste besteit. Erlaß des Konsuls L. Bentulus 49 v. Chr. XIV, 10, § 228 s. 234. 236—240. Schreiben des Protonsuls Dolabella 43 v. Chr. § 223—227). Sodann wird ihnen von Dolabella die übung ihrer Resigion, d. h. das Versammlungsrecht und das Beitragsrecht schreit.

40 ungestanden und durch ein ψήσισμα Egeedar (§ 262—264) gesichert (42 d. Chr.). Die Berordnungen des Angustus (Ant. XVI, 6) gestatten insbesondere die Sammlungen von Beiträgen für den Tempel in Jerusalem (§ 166: Bhilo p. 592). In dem Erlaß des Agrippa wird außerdem (§ 168) denen, welche die heiligen Bücher der Juden stehlen, Entziehung des Afplrechts und Auslieserung an die Juden angedroht; sie sollen wie 45 leodoulor bestraft werben. Daß die Boltsftimmung ben Juden nicht gunftig mar, fonbern baß fie bei ben romifchen Beamten ben Ephefiern gegenüber Schut fanben, lehrt das Psephisma XIV, 262—264. Bgl. außerdem AG 19, 34. Ephesos ift ein Mitglied des Bundes der 13 jonischen Städte (Strado XIV, 1

phyches are the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s toar seit der Zerstörung durch Alexander von seiner Höhe herabgesunken und spielt neben Ephesos keine Rolle mehr in römischer Zeit. Zuden in Milet Schürer III., p. 13. 55 Berühmt ift bas Beiligtum und Drafel bes Apollo Dibymus to er Boaygidais (Strabo XIV, p. 634), ngl. Newton, a history of discoveries at Halicarnass, Knidus and Branchidae, London 1862, 1863. Injurijten aus Br. in Inscr. Brit. Mus. IV, 921—934.

Über Jasos (Strabo XIV, 2 p. 658) vgl. W. Judeich in Athen. Mitt. XV, p. 137 ff., eine jüb. (?) Znschrist (Le Bas III, 294) bei Schürer III<sup>3</sup>, p. 13; über Priene (Strabo 60 XIV, 1 p. 636), vgl. Th. Leufchen, De rebus Prienensium, Leipziger Studien XII,

1890; über Kolophon (Strabo XIV, 1 p. 642. 643), vgl. C. Schuchardt, Athen. Mitt. XI, p. 398ff.; über Klavos (Strabo XIV, p. 642) und fein altberühmtes Crafel vgl. K. Burejch, Aπόλλων Κλάοιος. Untersuchungen 3. Orafelwejen bes späteren Alter-tums I, Leipzig 1889; Baudiffin, Studien zur semitischen Religionsgeschichte I, p. 213 bis 238; über Teos (Strabo XIV, 1 p. 643. 644), vgl. Scheffler, De rebus Teiorum, 5 Leipzig 1883; über Erytfrae (Strabo XIV, 1 p. 645) und die dorthe Sibylle, bgl. Schürer III-, p. 424 ff.; Burelch, Athen. Witt XVII, p. 16—36; über Phofa (Etnabo XIV, 1 p. 647); d. jid. Jafofrif dull. de corresp. hellenique X, 1886, p. 327—335, abgedruck bei Schürer III-, II.— Wir wenden und jeht zum Janern des Landes. Die große Strage führte von Cphejos junachft nach Dagnefia (Strabo XVI, 1, 10 p. 647) ποώτη δ'έστιν έξ 'Εφέσου Μαγνησία (120 Stadien XIV, 2 p. 663; so solgt unter den Zgnatian. Briesen der an die Magnesser auf den an die Ephesser) mit einem Artemistempel, ben Strabo bem in Ephefus an Die Seite ftellt. Es lag nicht bireft am Maander (Ignat. inser. Μαγν. τη ποὸς Μαιάνδοω), sondern an einem Rebenflug Lethäus. Litteratur und Geschichte bei Lightsoot, apost. fathers II, 2 p. 97 ff. Unter Tiberius bewarb sich Mag- 15 nefia mit um einen Augustustempel, wurde aber als zu unbedeutend zuruchgewiesen (Tac. ann. IV, 55). Das Chriftentum ist borthin von Ephesos aus gekommen, vielleicht durch Tychikus (Lightsoot p. 102), dessen Name in Magnesia häusig vortommt. Die Nichterwähnung in der Apotalppse läßt auf ein engeres oder Abhängigkeitsverhältnis zu Ephesos schließen. Eine magnesische Kolonie war das pisibische Antiocheia (Strabo XII, 8 20 Eine jubifche Infdrift aus DR. bei Schurer III3, p. 11. - Auf Magnefia p. 577). folgt bei Strabo (XIV, 1 p. 648) Tralleis (ebenfo in ber Sammlung ber Ignatianen), früher eine wohlhabende Stadt (Cic. pro Flacco 22, 23), welche häufig Ufiarchen stellte (f. o. S. 538, 41), g. B. ben Philippos im Mart. Polycarpi 12, 21. Unter Augustus (Strabo XII, 8 p. 579), nach welchem Augustus die Stadt sehr unterstützte, hatte es sich unter Tiberius noch nicht fo weit erholt, um bei ber Ronfurreng um ben Raifertempel in Betracht zu tommen (Tac. ann. IV, 55). Juben in Tralleis Jos. Ant. XIV, 10 § 242. Uber bie Entstehung ber driftlichen Gemeinde in Tralleis ift nichts bekannt. Bahricheinlich ist auch hierhin das Evangelium von Epheso gekommen (AG 19, 10). Eine zusammen 90 hängende Mission scheine Bertauf dieser Avangende Mission scheine Bertauf bieser Route stoßen wir auf die drei eng zusammengehörigen phrygischen Gemeinden Laodikeia, Sierapolis, Kolossä (vgl. über sie die Material-sammlung bei Lightsoot, Colossians p. 1—70, und die Spezialkarte bei Namsap, Church i. R. E. p. 472). Durch die gleiche gunftige Lage an ober in ber Rabe ber großen 35 Sanbelestrafe ausgezeichnet, haben fie auch fonft viel Gemeinsames, bor allem biefelben induftriellen und handelsintereffen. Die Wollindustrie in allen Aweigen, besonders die Wollfärberei, blühte in ben brei Städten (Strabo XII, 8 p. 578; XIII, 4 p. 630). Hiervon jarveret, olupie in den det Stadien (Stadio AII, 8 p. 5/8; AIII, 4 p. 639). Hethor legen besonders die Inskriften den Hierardisse in redended Zeugnis ab (vgl. C. Cichorius in den "Allertümern den Hierardisse" p. 50(f.). Andererseits teilen sie auch das Schicklaß der in dieser Gegend häusigen Erdbeben (Stadio XII, 8 p. 578 σχεδον δε τι και πασα εξοειστός έστιν ή περί τον Μαίανδρον χώρα). In der alteren Kaiserzeit sinde sie namentlich solgende Erdbeben, den denen dei Kunde haben. Im Jahre 12 d. Chr. wurden Tralleis und Laodissia (Stadio XII, 8 p. 579) besonders start betrossen. Ein Erdbeben unter Nero setzt Tac. ann. XIV, 27 ins Zahr 60, neunt hierbei nur Laodissia 45 als detrossen. Men er saat, daß setznösen. Men er saat, daß setznösen. Valuit so mar se sinniviscon sa als betroffen. Wenn er sagt, daß es propriis opibus valuit, so war es inzwischen so erstarkt, daß es die früher (Strabo XII, 8 p. 579) geleistete Beihilfe entbehren konnte. Da Tacitus bie Nachbarftabte nicht erwähnt, fo ift fehr unwahrscheinlich, bag bies Erdbeben dasfelbe fein follte, welches Eus. chron. (II, p. 154 f. ed. Schone) auf Ol. 210 = a. Abr. 2079 = 65 p. Chr. anfest: In Asia urbes terrae motu conciderunt 50 Laodicea Hierapolis Colossae. Benn ber Rolofferbrief in ben Jahren 61-63 geschrieben ift, so mußten wir eine Unspielung auf bies außerordentliche Ereignis erwarten, falls es icon geichehen ware. Denn von dem unbedeutenden Koloffa ift nicht ohne weis teres anzunehmen, daß es fich, wie das reiche Laobiteia im Laufe weniger Jahre so völlig von dem vernichtenden Schlage erholt hatte, daß taum noch davon geredet wurde. Wir 55 haben alfo doch wohl zwei Erdbeben unter Nero anzunehmen. Für Gleichsetzung beider Greigniffe Bahn, Ginl. I', p. 316 f. 319.

35 '

Art firchlicher Diöcese. In außerordentlich bevorzugter Lage, am Schnittpunkt der großen Straßen von Ephseus und von Sardeis, war sie zur Zeit Straßos (XII, 8 p. 578) noch in mächtigem Ausschule begriffen, nach Plinius (n. h. V, 29) eine celeberrima urbs, Sie eines conventus (Erado XIII, 4 p. 631), zu beldem nicht veniger als 525 Städte gehörten. Für ihren Wohlsand zeugt die oben einerte Stelle Tae, ann. XIV, 27. Die christliche Gemeinde icheint an dem Neichtum der Stadt teilgenommen zu haben (Apf 3, 17). L var Verlammlungsort des xovor \*Aolas (Inser. Brit. Mus. 605), aber ein Kaisertempel ist dort dießer nicht bezeugt. Neolorat unter Caracassa (Namsan p. 85 f.). Pohlytrates von Ephsess nennt unter den orozzesa (Kiens den Visige) und Wärtwer mit den hytygischen Namen Láyaves (Eus. V, 24, 5). Der in den ap. const. VII, 46 genannte Noupas stammt vohl aus Kol 4, 15. Im Jahre 105 sand in L eine Lýpp-

genanne Propas nammen volvi aus 30t 4, 10. In July 105 jano in E. tine ζητήσοις περί του πάσχα statt (Rus. IV, 26, 3).

Rolossa (Ramsan, Cities and bishoprics I, p. 208 st.), in früherer Zeit eine ber bedeutenhsten Stadte Phrysiens (Xen. Anab. I, 2, 6: πόλιν οἰκουμένην εὐδαίτ μονα καὶ μεγάλην), ist durch die Konsturrenz von Laoditeia ganz in den Şintergrund gedrängt. Strads (XII, 8 p. 576) nennt es nur noch ein πόλισμα, Plin. n. h. V, 29 nennt es unter den zu Laoditeia gehörigen Städten, quos nominare non piget, überhaupt nicht. Dagegen V, 32 erscheint es wieder neben Relainai unter ben oppida celeberrima; aber bies ift wohl mehr historisch gemeint. Ptolem. V, 2, 22 ff. erwähnt es 20 nicht. Wahrscheinlich hat auch bas Erbbeben von 65 es aus ber Reihe ber in Betracht kommenden Städte gestrichen. Zwar war es noch lange ein Bischofefig. Auf bem Concilium Trullanum 692 unterschreibt noch ein Bifchof von Roloffa, auf bem 2. Nicanum 787 ebenfalls, aber er refibiert schon nicht mehr in Kolossa, sondern in dem etwas füblich bavon unter Juftinian angelegten befestigten Abonai. Dann verschwindet ber Name 25 Koloffä (Namsah, Church i. R. E. p. 478, geogr. p. 135, 340). Um so bebeutender war das bei Koloffä gelegene Heiligtum des Michael δ άρχιστρατηγός (Namsah, Cities I, p. 214 st.). Ungleich bedeutender als Kol. war Hierapolis (Namsah, Cities and bishoprics I, p. 84 ff. und Altertumer von hierapolis: 4. Erganzungeheft bee Jahrbuche bes Archiolog. Institute, Berlin 1898; Topographie und Bauten, bearbeitet von Jumann, so Geschichte und stadische Berhältnisse von Cichorius. Institute von W. Judeich). Herne polis (Strado XIII, 4 p. 129) lag nicht an der großen Straße von Ephesos, sondern an der von Sardeis lommenden, die bei Laoditeia in die große Straße einmündet, 11/2, St. bon Laobikeia, in bem Reil zwischen Lytos und Maanber. Das Erdbeben unter Nero fcheint boch sehr auf die Blute ber Stadt eingewirft zu haben, denn aus der Zeit von 26 Nero bis habrian sind keine Münzen erhalten. Seine Glanzzeit scheint es unter Septimius Seberus und Caracalla gehabt ju haben. Revtorat unter Caracalla. Berühmt war es burch die beiben Naturmerkwürdigkeiten, das Plutonium, eine höhle, aus welcher tötliche Bampfe aufftiegen (Strabo XIII, 4 p. 629. 630. Dio Caff. 18, 27 f. humann a. a. D.) und bie beißen Quellen, die als Baber febr gesucht waren. In ben burch die Inschriften 40 bezeugten gewerblichen Genoffenschaften von Sierapolis spielen Juden eine erhebliche Rolle (Infdr. Nr. 69. (72.) 212. 227). Sie bilbeten eine eigene Kolonie (zaroizia) und hatten ein eigenes Archiv (doreior). Uberhaupt find in ber Gegend ber brei Stabte bie Juben außerordentlich zahlreich (Ramsay, Cities and bishopries of Phrygia I, p. 667 ff.). Untiochos der Große siedelte nach Jos. Ant. XII, 3, 4 § 149 2000 Juden in Phrysia und Lydien an, vermutlich stammt die zaroizsa röv Iovdasov in Hierapolis aus biefer Beit. Unter ben jubifchen Grabinschriften Rome (CIG 9916) erscheint eine Auma elovdea and Aaodiseas (vgl. 6478). Juden aus Phrygien AG 2, 10. Von der Jahl der im Bezirk von Laodikeia ansässiging Juden giebt Cic. pro Flacco 28 einen Begriss. Flaccus war angeklagt, im Jahre 62 v. Chr. als Proprätor von Usien mehr als zwanzig so Bfund Gold an judifchen Tempelgelbern tonfisziert zu haben. Lightfoot berechnet hiernach, baß es in biefem Begirt mehr als 10000 freie jubifche Manner gegeben habe (p. 20). Religionefreiheit ber Juben in bem Schreiben ber Aaodinewr aggortes Jos. ant. XIV, 10, 20 § 241-243. Hierapolis war die Baterftadt des Philosophen Epiktetos (Lightfoot p. 13; Philippians p. 313 f.); Chriftliche Inschriften in hierapolis Nr. 22. 24. 80? 55 319. In Hierapolis hat ber Apostel Philippus mit feinen zwei prophetischen Tochtern gelekt und ist dort gesterben (nach dem Zeugnist des Polytikrates von Ephsols die Euseb. h. e. III, 31, 3. = V, 24, 2; III, 31, 4. 39, 9 vgl. Th. Zahn, Forschungen zur Gesch. d. e. utelt. Kanons VI, p. 158-175). Papias (der Name häusig in H. Institute von Kr. 72. 76. 250. 266) war Bissch von Sierapolis III, 36, 2, ebens Claudius Apolis on natios IV, 26, 1; V, 16, 1; 19, 2. Eine Anzahl interessanter religiöser Institute aus

Rleinaffen 549

Rachbarorten von Hierapolis bei Ramfay, Cities I, p. 142-157; Eumencia II, p. 386 ff. Rr. 232.

Auf ber großen Strage und am Schnittpunkt mehrerer anderer Stragen gelegen (Namsan, Cities II, 396 f.) folgt jest Apa meia, zur Unterscheidung das Phynigiche genannt, mit dem Beinamen ή Κιβωτός, dgl. Namsah, Cities and dishopries II, s p. 396 ff.; G. Hickories is Ault-Wissons I, 2664 f. und in den ABM 1875. In der Nähe des alten Kelainai, an dessen Stelle es getreten, doon Antioches Soter gegründet (Strado VII, 8 p. 577 ff.), έμπόςμον μέγα της ίδιως λεγομένης Aoias, δευτερεύον μετά την Έφεσον. Die dielen hier ansässigen Nömer bildetn einen conventence. tus civium Romanorum Apameae consistentium, ber wohl jum größten Teil aus 10 Raufleuten bestand (Ramsay p. 425f.). Bielleicht bilbeten sie mit ben sonft in Phrygien anfässigen Romern bas auf Müngen bezeugte Korror Povyias, über beffen Charafter man sonst nichts weiß (Ramsah p. 426). Ab. war Sit eines conventus juridicus. Seine Bebeutung unter den phrhygischen Städten ist von Dio Chrysostomus in der Rede έν Κελαιναίς τῆς Φουγίας (XXXV Arnim. 18 vol. I, p. 331 ff.) lebendig geschildert 15 §§ 13ff. Ein legeds Pioμης und ein legeds των Σεβαστών sind durch Insperise bezeugt (Ar. 302. 305 bei Ramsan), aber ein Provinzialkaisertempel war nach Dio Chris. XXXV § 17 nicht in Apameia. Es sehlen die Titel μητοόπολις und νεωνόφος. Eine AAAV § 17 mich in Apameia. Es feblen bie Littl μητρόπολες und versõoge. Eine außerordentlich şabfrieße Judenishaft im Apameia is burde Giero pr. Flacco 28 verdürgt. Egl. Ramfan, Cities II, p. 667 ff. Angesiedelt waren sie dort wie überhaupt in Phry- 20 gien durch die Selenstiden (Jos. Ant. XII, 3, 1 § 119). Sie standen dort unter einer eigenen Verfasjung, einem νόμος τῶν Ἰουδαίων (Ramsay Nr. 399 b). Über den deinamen der Estadt s κιβουτός und die sier losaliserte Sage von der Arche Noä s. Schürer III 3, p. 14 s.— Wir geben zurüst nach Laddisterte Sage von der Arche Noä s. Schürer III 3, p. 14 s.— Wir geben zurüst nach Laddisterte Sage von der Arche Noä s. Schürer III 3, p. 14 s.— Wir geben zurüst nach Laddisterte Sage von der Arche Noä s. Schürer III 3, p. 23 s. S. S. Die Stadt ivan ganz besonders Erdbeben außsösselt (venzußer Arhone Stradd ver ausgesett (σείσμων πλήρης Strabo XIII, 4 p. 629; XII, 8 p. 579), baher schwach bevölkert, aber von gablreicher Aandbevölkerung umgeben. Sie gehörte zur Zeit des Plinius zum conventus von Sarbeis (Plin. V, 29, 111); zur Zeit des Arilitées (or. 26 = Reil, 96) hielt der Legat des Protonsuls in Hh. Gericht. Die els Märthrer von Ph., so welche im Mart. Polykarp. erwähnt sind (19, 1), werden in Smipma abgeurteilt, weil fie fich bort aufgehalten haben (vgl. K. Burefch, Mus Lybien p. 102 f.). Auch als Berfammlungsort bes zowdo 'Agias fommt Ph. vor (CIG 1068. 3428). Bgl. K. Burefch a. a. D. p. 16. Berleihung des Reolorats unter Garacalla, Juden in Ph. berben Apt 3, 9 erträfint. Das Evangelium wird von Ephfos dortfin gekommen sein. Ph. were eine der st sieden Gemeinden Assensia in der Apokalypse (3, 7—13); sie ist auch die Empfängerin eines Briefes des Zgnatius. Die Angabe einiger Handfürsten, das auch der Brief der Emprenaeischen Gemeinde über das Martyium des Polykarp nach Philadelphie gerichtet bei Rocklich aus der Fernakung der ist beit Volksalische Abschliche Weiten auf der sei, ist ein falscher Schluß aus der Erwähnung der 11 philadelphenischen Märtyrer 19, 1, s. Lightsoot 3. St. Eine Brophetin Ammia in Philadelpheia Eus. V, 17.3. — Die Straße 40 führt am Nordabhang bes Emolos weiter nach Sarbeis, ber alten lybifchen Konigsjtadt (Herod. I, 84). Bgl. Eurtius, Beiträge jur Geschichte und Topographie Kleinasiens (ABU 1872, p. 84 ff.). Auch jur Zeit Strabos noch (XIII, 4 p. 625 ff.) eine πόλις μεγάλη, record durch Groberen schwer getrossen, aber durch die Hilfe des Tiberius wieder gefrästigt (Tac. ann. II, 47), Konventsort (Plin. V, 31, vgl. K. Buresch a. a. D. 45 p. 1025) und Bersammlungsort des zourór (CIG 5918. 3461: aggregede tijs 'Aosas raan rön εν Ανδία Σαρδιανών). Juben toaren in Garbeis nad Jos. ant. XIV, 10, 24 § 259 feit langer Beit (ἀπ' ἀρχῆς) anidifig unb genoffen bort fotvobl von feiten ber Römer twie ber Edatot große Rechte unb Freicheten. In bem von Jolephus XIV, 10, 24 mitgeteilten ψήφισμα Σαρδιανών twith ihnen nicht nur Berfammlungsrecht unb w Religionsfreiheit, sonbern auch eigene Gerichtsbarkeit verbürgt, insbesonbere wird ihnen gestattet, ein Bersammlungsgebäude zu errichten. In einem Erlaß des Proprätors L. Anstonius wird ihrer odvodos die Religionsfreiheit und Gerichtsbarkeit bestätigt (50/49 v. Chr. ant. XIV, 10, 17, § 235), in einem Svikt bes Profonfuls C. Norbanus Flaccus an die Apzorres Sagdiarör wird ihnen durch Augustus gestattet, die gesammelten Gelber nach 55 Jerusalem zu schieften (ant. XVI, 6 § 171). Die christliche Gemeinde zu Sarbeis, welche unter ben fieben Gemeinden ber Apotalppfe vorkommt (Apt 3, 1 ff.), ift unter Antoninus Bius Bijchofssith des Melito (Eus. h. e. IV, 26, 1), der von Polistrates von Ephelus unter die ueyala orouzesa gerechnet wird, die in Asien begraben sind (V, 24, 5). Bon Sarbeis führen zwei bedeutende Straßen, die eine über Thyateira nach Pergamon, die 60

550 Rleinaffen

anbere nach Smyrna. Alle brei Stäbte begegnen unter ben fieben Gemeinden ber Apofallyple. Thy ateira (val. M. Clerc, De rebus Thyatirenorum, Baris 1893; Strabo XIII, 4 p. 625) ist erst durch Caracalla zum Konventsort erhoben, während es früher zu Pergamon gehörte (Plin. V, 30, 126 bull. com. hell. X p. 399 Rt. 2). Ein Kaiser-5 tempel ist disher in Thyateira nicht nachgewiesen (Clerc p. 68 f.). CIG 3504 ist eine αρχιέφεια των Σεβαστών bezeugt. Unter den Handwerkergenossenschaften in Thyateira agziegeta των Σεραστων veşcugt. unter ven Handvertergenolpenschaften in Thyateira sind die Bollwirter, of βageës (CIG 3496 ss), und of λανάσιοι genannt. Über das in Kydien beimische Färben der Bolle mit Hurpur vgl. Blümner, Technologie der Eriechen und Nömer 1875, 1, 224 s. und W. A. Schmidt, Forschungen auf dem Gebiet des Altertotums, 1. Teil, Berlin 1842, p. 96—213: Die Burpursärberei und der Rurpursandel im Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altertum Die Altert im Altertum. Die AG 16, 14 genannte πορφυρόπωλις Lydia aus Th. ift eine Hand-lerin, welche in Philippi die in der Heimat gefärbte Wolle verkauft. Religionsgeschichtlich intereffant ift die bon Schurer (Theol. Abb. für Beigfader 1892, p. 37 ff.) befprochene Inschrift CIG 3509, vielleicht aus der Zeit Trajans. Hier wird ein  $\Sigma a\mu \beta a \partial \bar{e}ior$  er  $\tau \bar{o}$   $Xa \lambda \delta a (ov \pi \epsilon \rho_0 \beta \delta \lambda \phi)$  erwähnt. Dies ist nach Schürer p. 49 f. ein Heisigtum der Sambethe oder der orientalischen Sibylle (Orac. Sibyllina ed. Rzach 1891, p. 4: 15 Χαλδαίου περιβόλω erwähnt. Θαπόντης ούν ή Χαλόαϊα ήγουν ή Περοίς ή πυρίας όνόματι καλουμένη Σαμβήθη, έκ τοῦ γένους οὐσα τοῦ μακαριωτάτου Νόε υρί. [Jaul, X, 12], welches in "bem Besirt bes Chaldaers" (vgl. auch Schürer, Jüb. Gesch. III", p. 42) liegt, jedensalis eine 20 Trasessight in worth des chaldaers" (vgl. auch Schürer, Jüb. Gesch. III", p. 42) liegt, jedensalis eine 20 Trasessight in worth with the schurer p. 53 ff.). De es ferner ersaubt ist, mit Schürer eine Prophetin bieses Drassels mit der in der Art 3, 20 besämptten Zegabel zu identissieren, ist fraglich, do sie doch wohl als ein auf Frewege geratenes Gemeindeglied gedacht ist. Sehr underscheinlich ist aber mit Zahn (Einl. II, p. 608 st.) der in der Ageisch ab ein Zerbeite gestabel 228 die Frau des angeredeten Bischoffs, also eine christische Pleudoprophetin vom Schlage der Nifolaiten 2, 14 f. war. In der Geschichte des Montanismus fpielt Thyateira eine hervorragende Rolle. Epiphan 51,33. Bon Thuateira gelangen wir auf ber weftlichen Strafe nach Smyrna (vgl. G. M. Lanc, Smyrnaeorum res gestae et antiquitates, Göttingen 1851. Profesch in den Wiener Jahrbb. 1867. 1868. Toazvooylovs, Tà Suvoraizà 30 ήτοι ίστορική και τοπογραφική μελέτη περί Σμύρνης, Smyrna 1876. 1879. Über bas moderne Smyrna vgl. Scherzer, Smyrna, mit bes. Rücksicht auf die geographischen, wirtschaftlichen und intellektriellen Berhältniffe von Borber-Rleinasien, Wien 1873). Die altberühmte Stadt war von jeher ber romifchen Berrichaft febr entgegengefommen (Arifti= bes, or. 41 — Keil XIX, 11). Bereits im Jahre 195 v. Chr. hatte es ber Dea Roma 25 einen Tempel erbaut (Tac. ann. IV, 56). Tiberius gestattete, daß ihm und seiner Mutter und bem Senate bort ein Tempel errichtet werbe; Provinzialtempel CIG 3507; Le Bas III, 5; Neoforat CIG 3202; Le Bas III, 8, nicht vor Trajan. Es hat benn auch unter ben Kaisern eine außerorbentliche Blütezeit gehabt (Strabo XIV, 1 p. 633. 646). Un politischer Bedeutung freilich konnte es fich mit Ephefos nicht meffen, aber ber Ruhm, 40 daß es die schönste Stadt Afiens sei, wurde ihm nicht bestritten (δ κόσμος Ιωνίας CIG 3191. ή πρώτη τῆς Ασίας κάλλει καὶ μεγέθει καὶ λαμπροτάτη καὶ μητρόπολις τῆς Aoias). Dies bezeugt ihr Lobredner Ariftides in einer begeisterten Schilderung ihrer Lage, ihrer Baulichkeiten, ihrer Plage und Stragen, ihres Rlimas, ihres Ruhmes ale Bilbungsftatte (φαίης αν έστίαν είναι της ηπείρου παιδείας ένεκα); vgl. den Σμυρναϊκός or. 45 15 = Reil XVII. Uberfett, ber imprnäischen Reben von A. Schwarz, Brogr. Horn 1885; Fried= länder, Sittengesch. Roms II, p. 137 f.; Cherbuliez, La ville de Smyrne et son orateur Aristide, Genf 1863. Unter Marc Aurel wurde es von einem furchtbaren Erbbeben heimgesucht, aber burch bas Eingreifen bes Raijers wieder bergestellt (Dio Caff. 71, 32. Mijihoše žen Σμόργη μονοβία στ. 20 = Sell XVIII unb [ein Brief an bie staijer so or. 41 = Seil XIX παλινοβία ἐπὶ Σμόργη or. 21 = Seil XXIX ω, war seiß eines conventus juridicus Plin. V, 29, 120, wogu auch ein großer Teil von Aolien unb Magnefia am Cipyloš (jüb. 3n/dprif Mißen. Mitth. XXIV, p. 239; Coürre III³, p. 11) geförten. 3m Mart. Polyk. bält bier ber Profonful Gericht. Juben in Smprna find in ber Apt 2,9 with in Mart. Polyk. 12,9 known (Süb. Strikfrifen hei Gefürer III², p. 11) seibengl und im Mart. Polyk. 12,2 bezeugt (Süb. Inschriften bei Schurer III', p. 11), beibemal 55 als Feinde ber Christen. Baulus hat, obwohl er Smyrna mehrsach berührt haben muß, bort, wie es scheint, nicht missioniert (Polyk. ad Phil. 11, 3). Daß die Gemeinde erst von Johannes begründet worden sei (Zahn, Ginl. III., p. 601), braucht darum noch nicht angenommen zu werben. Dit bem Engel ber Gemeinde von G. Apt 2, 8 konnte fcon Polyfarp gemeint fein, wenn nicht die Briefe an die fieben Gemeinden in wefentlich früherer 60 Reit entstanden sind als die Endredaktion der Apokalppse. Uber B. und seine Chrono-

logie I. Harnad, Chronologie ', p. 320—381, und Zahn, Forldungen VI, p. 94—109. Bon Smyrna führt die Etraße weiter über Khme, Myrina, Claia nach Bergamon, wo sie mit der Straße nach Thuateira zusammentrisst.

Pergamon. — Litteratur: Thraemer, Pergamos, Leipz. 1888 (zur Urgeschichte); Die Ergebnisse krusgradungen zu Pergamon, Jahrb. der fal. preuß. Annistamulungen I. Still. IX. 1888. 22. 88; Kübrer durch die Autinen von Pergamon? Berlin 1899; Altertimer von Pergamon, II. 1885, IV. 1896, V. 1885, VIII. Berlin 1890. 95. Der VIII. Teil enthält in zwei Pänden die Ausgraften der Pergamon herausg, von M. Fränkel. Ussingspergamos, seine Geschichte und Wonumente, Berlin 1899. Zeht vor allem das prachtvolle Wert von Pontremoti und Collignon, Pergamo, Paris 1900.

Die alte Königestadt ber Attaliben bat auch unter ber römischen Raiserberrichaft noch eine glanzende Geschichte gehabt (έπιφανής πόλις Strabo XIII, 4, p. 623 longe clarissimum Asiae Plin. V, 30, 126); es war Konventsort und Berfammlungeort bes 2010'do 'Aoias; hier wurde ber erste Provingialtempel zur Zeit bes Augustus (29 v. Chr.) errichtet (Dio Caff. 51, 20). Rach ber ichon mehrfach citierten Stelle Dios icheint B. 15 bamals bem Range und Unfeben nach nachft Ephefos bie vornehmfte Stadt in Ufien gewefen zu sein. Rach Altertumer VIII, 2 p. 264 ift bie Stelle bes Augusteums burch bie bisserigen Ausgrabungen noch nicht seinzellellt. Dagegen ist ein dem Hadrian getweitster Allar mit einer Weibinschrift der sum zohn den der Schaffen der Schaffen gefunden worden (Rr. 374. VIII. 2 p. 260 ff.), die über den Kultus manchereit lehrt. Gestert 20 wird der Erhalben der Schaffen und die monatlichen Geburtstage des Augustus und die Geburtsfeste ber anbern Kaifer; Ruchen, Weihrauch und Lampen spielen babei eine Rolle. Zu ben Festschmäusen haben bie Beamten Brot und Wein zu liefern. Unter ben Heiligtumern ber Stadt ift uns besonders intereffant das Astlepieion (Thraemer will Bauly-Biffoma II. 1674 das beträchtlich außerhalb der Stadt gelegene τέμενος του Ασκληπιού bon dem 25 Tempel bes Beus Ustlepios unterfcheiben). Der hier bestehenbe und außerorbentlich blühende Kultus des Άσκληπιος σωτής (vgl. den Artifel Astlepios dei Bauly Wissowa II. 1661 ff.) wird uns namentlich burch ben begeisterten Berehrer biefes Gottes, ben Rhetor Aristibes nahegebracht, ber in der Mitte des zweiten Jahrhunderts hei ihm Heilung suchte und zeitweise fand. Bgl. über ihn H. Baumgart, Der Ahetor Alius Aristides 1874; 30 B. Schmid bei Bauly-Wissona II, 886 ff. Seine Krantheitsgeschichte hat er in den legol dopoi (or. 23-27 Steil XLVIII-LI) geschilbert. Seine Frommigfeit ist von Welder, Al. Schriften 3, p. 114 ff. als eine "gang eigentlich pietistische Stimmung", von Baumgart als ein franthafter Auswuchs feiner fophiftischen Rhetorit beurteilt worden (p. 71). Eine neue Behandlung biese Thomas bom modernen religionswissenschaftlichen Standbuntt 20. wäre erwunsche. Über die Inkubation und die Traumorakel s. Deubner, De incubatione, Leipzig 1900. Obwohl in Pergamon auch die Judenschaft einen bebeutenden Einstübstet (Cie. pro Flaceo 28; Jos. Ant. XIV, 10, 22 § 247—255 ein yrhgrapa Megraphyapa Flegoraphyady, eine Freundschaftsbezeugung sür die Palasitinens. Juden unter Hyrkan enthaltend, geben die Feinheleigkeiten gegen die Christen, Apt 2, 12—17, nicht von ihnen aus, 40 fondern von anderer Stelle. Denn obwohl sonst in der Apt die Juden eine συναγωγή τοῦ σαταγά (2, 9) genannt werben, ift es boch febr unwahrscheinlich, baß sie gemeint seien mit den Worten οίδα που κατοικείς. όπου δ θρόνος του σατανά. (όπου δ garavag zaroizei), felbst wenn in Bergamon bie Faben ber Chriftenverfolgung burch bie Juben jufammengelaufen fein follten. Der Ausbruck führt auf eine konkretere Ericheinung, 45 bie als Berkörperung bes Satans gedacht werben konnte. Un bie romische Brovingialverwaltung, die ihren Sit gar nicht in Bergamon, sondern in Sphesos hatte, tann naturlich ebenfo wenig gebacht werben, wie an ben Zeusaltar, mit ber Gigantomachie, ber bie Gallierfiege ber Attaliben feiert. (Agl. Everbed, Gefch. b. griech. Plastit II, 3 p. 230 ff.). In Frage kann nur kommen der Augustuskempel oder das Asklepicion. Für die Bestellt der Einheit der Apokalupse sollte die erstere Beziehung näher liegen. Trothem hat auch Zahn II., 606 diese Deutung verworfen. Denn es ist in der That nicht einzusehen, warum ber Kaisertempel in Bergamon ben Christen verabschenungswurdiger erschienen sein sollte als ber in Ephelos. Alles spricht für die Beziehung auf den Kult des Astlepios; biefer owrijo, beffen Symbol die Schlange ift, und ber nach Juftin ap. I, 21, 22 fo viel 55 Ahnlichkeit mit Chriftus hatte, konnte wohl als teuflisches Berrbild bes Cohnes Gottes erfceinen. Auch unter Diesem Befichtspuntt ift ein Studium bes Astlepiospropheten Uri= ftibes, besonders auch seiner religiosen Sprache fehr lehrreich. Freilich muß man wegen ούχ ήονήσω την πίστιν μου annehmen, daß in den Tagen des Antipas bon der Bevölkerung versucht wurde, einen Zwang jur Berehrung bes Astlepios auszuüben.

Bon der Mission des Naulus unberührt sind die Städte an der Propontis Abydos (Bauly-Wissowa I, 129; Strado AIII, 1 p. 590f.), Lampsakos (Strado XIII, 1 p. 589) und Ryzikos (dyl. Marquardt, Cyzikus und sein Gebiet, Verkin 1836).

22 7. Jur Proving Ma zehört auch ber größere Teil ber Inseln des Ügäischen Meeres. Tenedos (Strado XIII, 1 p. 604), gegenüber von Megandreia Troas mit einer Stadt und zwei hassen (IGI II, 639—44); Lesbos, vor dem Adramyttischen Meerbusen, mit der Rorbseite Assa seine ihre Kauptstadt Mylisene, oder wie die spätere Form in der AG 20, 14 lautet, Mitylene (die erste Station auf der Fahrt 20 den Mso aus). Ugl. Strado XIII, 2 p. 616 ff; Plehn, Lesdiacorum liber, Berlin 1826; Jander, Beitr. z. Kunde der Insel Lesdos, Hamburg 1827; Conze, Neise auf der Insel L., Hannover 1865; ISI I, 1—638. Von hier fährt Paulus UG 21, 15 nach Chios gegenüber der jon. Halbinsel. Obwohl die an der Osttüsse gegenüber der jon. Halbinsel. Obwohl die an der Osttüsse gegenüber der jon. Halbinsel. Obwohl die an der Osttüsse gegenüber der jon. Halbinsel. Obwohl die an der Osttüsse gegenüber der ischt (Plin. V. 31, 136 libers) einen guten Hate (Strado XIV, 1 p. 645), scheint se sein Schieß draußen auf der Rhede vor Anker gegangen zu sein (xarryprhoaper dertexpris Xiov). CIG II, 2214—2244.

Am nächsten Tage erreicht der Apostel Samos (Strabo XIV, 1 p. 636 fin. 637; CIG II, 2246—2260; Ranosta, Res Samiorrum, Berlin 1822; C. Curtius, Urtunden; Geich, d. Samos, Wesel 1873; Inschriften und Sutdien zur Geich, d. S., Lübect 1877). 40 Rach der LA des Cod. D scheint er aber nicht auf der Inschein zur Gesch, d. S., Lübect 1877). 40 Rach der LA des Cod. D scheint er aber nicht auf der Inschein der Vorgelies des Cod. D scheint er aber nicht auf der Inschein der Vorgelies Damit ist vobl nicht das Samos gegenüberliegende Vorgeliege Trogslion (h Toorpilos nadorusehm Kongeliege derscheint Scheind der Amost siegt der Geschein gleichen Ramens gemeint. Süblich von Samos siegt die siesten Justel Patmos (Strabo X, 5 p. 488; Plin. IV, 12, 69; Guerin, Description de I'lle Patmos et de l'üle Samos, Patis 1856; Renans Schilberung, l'Antéchrist p. 372 [.).

Wir folgen ber Noute bes Paulus weiter nach Ko s (US 21, 1; Strabo XIV, 2 p. 657 f. Bzl. Althen. Mitteilungen XXIII, p. 441 ff.; Nob, Neizen nach Kos, Hale 20 1852; Paton-Hick, Inscriptions of Cos, Oxford 1891; M. Dubois, De Co Insula, Nanch 1884) und nach Rhodos (Strabo XIV, 2 p. 651—655; H. dan Gelder, Geficite ber alten Modier, Hagd 1900; IGI I, 1—479). Der Staat der Rhodier blied nach der Schlacht von Actium unächt eine eivitas foederata (Appian d. e. IV, 66 ff.); im Jahre 44 nahm ihnen Claudius die Freiheit (Dio Caff. LX, 24, 4), aber scheite im Jahre 53 vieder (Tae. ann. XII, 58); Velpasian hob sie beste check, Vesp. 8); jur Zeit der rhodischen Kede des Dio Chthsostomos (or. 31, 101) ist Rhodos vieder frei. Um die Mitte des zweiten Zahrhunderts ist Rh. dem römischen Staat eingestägt worden, wahrscheinlich zur Proding Assachten (f. dan Gelder, p. 176 f.; Mommsen, MG V, p. 300). Später wurde Rhodos Metropolis der neueins zegrichteten provincia insularum (Marquardt I², p. 318 f.), wahrscheinlich seit Dio

Hetian. - Rhobos war in ben letten Sabrhunderten vor Chr. ein Sauptcentrum ber Bilbung. Lon Abodos stammte ber Stoifer Panaitios, bessen Schrift περί τοῦ καθήκοντος in Ciceros Buch de officiis ftart benutt ift; in Rhobos wirkten u. a. fein Schuler Bofeibonius (+. 90-+ 50), ber Rhetor Apollonius Molon, ber Lebrer Ciceros und Cafars, Theodoros von Gadara, ber Lehrer bes Tiberius.

Wgl. noch den Aufsat von H. Achelis, Spuren des Urchristentums auf den griech. Instelle? (Zeitsche. f. neut. Wissenschaft I, p. 87 ff. 1900 und A. Dieterich, edayyekariss (ebenda p. 336 ff.).

8. Die Proving Pontus Bithonien. - Litteratur: Marquardt I2, p. 349 ff.; M. G. D. Schönemann, De Bithynia et Ponto prov. Rom., Göttingen 1855; Rauly-Biffowa 10

A. D. Suddictum, De Bithyline er vonto prov. Kom., Gottingen 1893; Paulif-Biljoud in III, p. 507; (E. Mejer u. Brandis); G. Hickfeld. SBN 1882, p. 1089ff.; Deutsche Rundstan XXXVI, 1883. XXXVII, 1884; Ramsan, geogr. p. 191 ff.
Als König Milomedes III. Bhilopator von Bithynten im Jachre 74 sein Land den Mömern testamentrische vermachte, vourde es sosort durch den Statthalter von Asia als Broving eingerichtet, aber erst im Jahre 64 (Niese, Hermes XIII, p. 39) nach der Be- 15 siegung der Mithridates durch Pompejus wurde ihr Gebiet durch Anglisterung NordDeutschleinische und der Oliverschaftet. Baphlagoniens und bes Bontus nach Often ausgebehnt (Strabo XII, 3 p. 541). Seitbem bann ber fogen. Pontus Galaticus abgezweigt und zu Galatia gefchlagen war (f. u.), umfaßte die neue Broving mit den Doppelnamen Bontus (et) Bithynia das gange Ruftengebiet östlich vom Abyndatos, nördlich vom Ohmp über den Halbs binaus die zur Stadt 20 Amijos. Als senatorische Proding (Strabo XVII, 3 p. 840) wird sie von Protonius mit einem Legaten, einem Qustor und 6 stitoren verwaltet; eine Ausnahme ist der jüngere Plinius, der sür die Jahre 111/112 als außererdentlicher Kommissar mit dem Titel legatus pro praetore provinciae Ponti et Bithyniae consulari potestate in die Proving geschidt wurde, um ihre ganglich gerrutteten Berhaltniffe zu ordnen. Rach 25 Dio Caff. LIX, 14 hat habrian im Jahre 135 bie Proving in eigne Bertvaltung genommen und bafür Ramphylien an ben Cenat gegeben (Brandis will biefen Wechsel in bie ersten Jahre Mark Aurels verlegen). Die beiben abministrativ verbundenen Landsichten behielten boch insofern eine gewisse Selbstkandigkeit, als es in der Proving zwei Landtage gab, das zowor rāv ér Biduria Eddinar, welches in Nikomedeia tagt so (CIG 1720. 3771) — hier auch der Provinzialtempel (Dio Caff. LI, 20) — und das zow νον Πόντου (bies ber abgefürzte Name auf Müngen) mit ber μητοόπολις Revfaisareia robbod (10 Brandis). An her Spike stecht ein Δοχιεφείς Πόντου (CIG 4149); ein Δοχιεφείς Βιθυνίας ist noch nicht nachgetviesen, wohl aber ein ἄφξας τοῦ κοινοῦ τῶν ἐν Βιθ. Ελλίγιων (Berrot, Exploration archéologique p. 32 Mr. 22; Alfen. Mitt. 24, p. 435, Nr. 26). Es erneut sich bier die Frage nach dem Berhältnis dieser Landtagsprässenten zu den βιθυνιάσχαι (Alfen. Mitt. XII, p. 175 Nr. 7; Le Bas-Addington Nr. 1142. 1178) und ποντάσχαι (CIG 4157. 4183). Auch hier vertritt Brandis die Meinung, daß bie Bithyniarchen und Bontarchen nicht mit bem Landtagepräfibenten, fonbern mit ben Landtagsabgeordneten identisch seien, welche nach der getoöhnlichen Unsicht 40 vielmehr zoerofoodo heißen (Le Bas-Baddington Rr. 1176). Auffallend ist jedenfalls, bağ einmal (SNM 1888 p. 887 Nr. 61) berfelbe Mann nicht nur februrdayyş καὶ ποντάρχης, fondern auch άρχιερενς τοῦ Πόντου beißt, was boch wohl am besten so ju beuten ift, bag ber Betreffende bie brei Umter nacheinander betleibet hat. Athen. Ditt. 24, p. 429 teill Körte eine Inschrift aus Nisomedeia mit, in welcher derselbe Mann 45 ἄρχων τῆς ἐπαρχείας und βιθυνιάρχης genannt wird, außerdem noch ελλαδάρχης..., καί του μεγάλου και κοινού της Βιθυνίας ναού των μυστηρίων ιεροφάντης -

eine Busammenstellung, die neue Rätsel bietet. Ueber die inneren bithonischen Berhältniffe find wir außer durch ben Briefwechsel bes jungeren Plinius mit Trajan unterrichtet burch die Reben des Dio Chrysoftomus von 50 Brufa, die auch für den Erforicher des Urdristentums mannigsaches Interesse dieten (Ausgabe von h. v. Arnim 1893. 96 und das sehr lesenswerte Buch von demselben Berf. Dio von Brufa, Berlin 1898). Unter Titus und Domittan als Sophist in Nom wire kend, wurde er von Domitian verbannt. Während des Exils führte er ein unstätes Leben als Wanberprediger im Stile ber Rynifer. Bon Neron aus ber Berbannung gurude 55 gerusen, hat er teils in Nom am Hofe Trajans, teils in seiner Heimatprobing, teils auf Reisen eine bebeutenbe Wirksamkeit entsaltet, beren philosophische und religiöse Grundgebanken v. Arnim lebendig bargestellt hat. - Bon Bompejus war bie Brobing in 11 πολιτείαι eingeteilt (Strabo XII, 3 p. 541), jur Zeit Plinius b. A. hatte Bilbynien allein 12 civitates (n. h. V, 32, 143). Unter ben Stabten von Pontus und Bithy= 60

nien nennen wir Apameia (Bauly-Biffowa I, 2664; Strabo XII, 4 p. 563), römische Rolonie feit Cafar (Col. Julia Concordia Ap. vgl. Strabo XII, 4 p. 564), Chaltebon (Strabo XII, 563) und das gagenüberliegende Byzanz (Bauld-Wissowa II, 1116s; Plin. ep. 43. 44. 77), Prusa, die Baterstadt des Dio Chrysostomus, am Mysissom 5 Olymp πόλις εὐνομουμένη (Strado XII, 3 p. 564), mit dem Necht des conventus (Dio Chrysoftomus or. 40, 33). Als Gerichtsort ift auch Nitaia bekannt (Plin. ep. 81), Strabo nennt sie ή μητρόπολις της Βιθυνίας (XII, 3 p. 565); es gab hier einen Tempel ber Dea Roma und bes divus Julius (Dio Coff. 51, 20), wahrend ber Brovingialtempel in Nitomebeia (CIG 1720) fich befand. Strabo erwähnt weber ben einen 10 noch ben andern. Bur Zeit Dios führt Rifomebeia ben Titel μητρόπολις (or. 38, 31). Bivifchen beiben Stabten beftand beftige Gifersucht neol ror nowreiwr (Dio Chruf. or. 38, 24), b. h. wegen bes Namens xoárn, ber sich wohl auf ben Bortritt bei ben Festen bezog (Marquardt, I., p. 344 st.; Dio Chrys. or. 38, 38). In Kontos nennen wir die Städte an der Küsse Amastris (Bauly-Wissowa I, p. 1749; Strado XII, 3 15 p. 544; G. Sinfdfeld in SYM 1888, p. 871 ff.); Sinope (vgl. Streuber, Sinope, Basel 1855; Strabo XII, 3 p. 545 f.: ἀξιολογωτάτη τῶν ταὐτη πόλεων; Ramsay geogr. p. 27 f.), seit 45 v. Chr. τömische Colonie, Col. Julia Felix Sinope, bie Batertabt bes Khnifers Diogenes und bes Martion; Amijos (Bauly-Wijiowa I, p. 1839).; Strabo XII, p. 547 f.; Plin. ep. 93. 111; Ramfah, geogr. 27 f.), nach der Schlacht 20 von Actium von Augustus zur civitas libera et foederata erhoben (bull. de corr. hell. XVIII, p. 216); Abonuteichos (Bauly-Wiffoto I, 106; Strabo XII, 3 p. 545; Lucian Pseudomantis); schließich Komana in Pontos (Strabo XII, 3 p. 557f).

Zeugniffe über Juden in Pontos und Vithyriem bei Schirer III<sup>1</sup>, 17 (Philo leg. ad Caj. § 36 M. 587; AS 2, 9. 18, 2 Aguila). Die starte Ausbreitung des Christen 25 tume in Bontos bezeugt Blinius ep. 96, 9: multi enim omnis aetatis, omnis ordinis, utriusque sexus etiam, vocantur in periculum et vocabuntur. neque civitates tantum sed vicos etiam atque agros superstitionis istius contagio pervagata est. Ale Ort ber Chriftenprozesse bes Plinius ift von Renan mit guten Gründen Amastris vermutet worden, wo spater die Hauptgemeinde in Pontus war. (Eus. 30 h. e. IV, 23 erwähnt einen Brief des Dionysius von Korinth τη έκκλησία τη παροικούση "Αμαστοιν αμα ταις κατά Πόντου.) Arnold (D. plinianische Christenverfolgg. p. 260) will eber an Amaseia (an ber Strafe bom Galatischen Tabium nach Amisos; aber bies gehörte jum Pontus Galaticus) ober Komana benten. Aus Sinope ftammte Martion (Epiphan, h. 42, 1). Interfant ift bie Angabe Lucians im pseudomantis op. 25, 35 baß Drafelmeien bes Alexander von Abonuteichos (zur Zeit bes Antoninus) auf ben Biberfand ber Christen gestoßen sei ξέχφεξοει φόβητοδη τι έπ' αὐτούς, λέγον ἀθέων έμπεπλησθαι και Χομστανών τὸν Πόντον, οἱ περὶ αὐτοῦ τολμώσι τὰ κάκιστα βλασφημείν, οθς εκέλευε λίθοις ελάυνειν, εί γε εθέλουσιν ίλεων έχειν τον θεόν, c. 38: "εἴ τις ἄθεος ἢ Χριστιανὸς ἢ Ἐπικούρειος ἥκει κατάσκοπος τῶν ὀργίων, 40 φευγέτω"). 9. Die Broving Galatia. - Litteratur: Perrot et Guillaume, Exploration ar-

9. Die Provinz Galatia. — Litteratur: Perrot et Guillaume, Exploration archeologique de la Galatie et de la Bithynie, Baris 1882, bef. I. p. 473ff.; Perrot, De Galatia provincia, Baris 1887; Marquardt, R. Staatsv. I., p. 358 ff.; Maufan, geogr. p. 211 ff.; Feig Stühelin, Geschichte ber kleinasial. Galater, Basel 1897. — Litteratur iber die Erreit frage bert. die Versieße des Galaterbrieses: Selzisser, Vp. 3R. p. 236—240; C. Cemen, Index of Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p. 356 ff.; Staatsv. II., p.

wechselt. S. in Kürze Ramsab geogr. p. 252—254. p. 453 f. Sie hat ihreit Namen von den keltischen Stämmen schim germanische Abstammung: Weiseler, Die deutsche Nationalität der Neinassischen Galater 1877), welche im 3. Jahrh. vor Shr. in Kleinischen so einwandserten und nach der stereotypen Angabe des Strado den östlichen Teil von Phrhysien beschichten (IV, 1 p. 187). Und zwar έχουσαν οί μὲν Τούκμοι τὰ πρὸς τῷ Πόντιφ καί

τή Καππαδοχία mit der Hauptstadt Tavium (XII, 5 p. 567), die Testosagen τὰ ποδς τή μεγάλη Φρυγία mit der Hauptstadt Unthra, Τολιστοβώγιοι δε Εμοροι Βιθυνοῖς είσι και τή Επικτήτω καλουμένη Φουγία mit der Etadt Pessimus. Nach Verentigung des Mithribatischen Krieges seite Kompejus drei Tectrarchen ein; don diesen bemährigte sich Deiotarus der Herrichast über alle drei Stämme und wurde unter Casar als König s anerkannt. Nach feinem Tobe im J. 40 erhielt junächst sein Entel Kastor die herricati in Galatia (Dio Cass. XLVIII, 33). Im Jahre 36 vor Chr. wurde sie von Antonius dem Ampntas übertragen, einem früheren Sekretär und Offizier des Deiotarus, der früher fcon (Appian b. c. V, 75) bie Ronigeberrichaft über bie Bifibier erhalten hatte (val. bie Darstellung ber Absichten bes Antonius bei Mommsen V, p. 360). Das Reich bes 10 Umbntas umfaßte nunmehr bie Lanbichaften Galatia (mit bem öftlichen Teile bon Groß: phrygien und der Phrygia nagwigews), Bifidia, Lykaonia, Jaurica (Dio Caff. XLIX, 3; Mommfen, NG V, p. 308 f.). Als Amputas im Jahre 25 starb, wurde sein Neich zur Provinz gemacht (Dio Cass. LIII, 26), unter kaiserlicher Berwaltung, in der Regel unter Provinz gemacht (Dio Cass. LIII, 26), unter kaisersicher Berwaltung, in der Regel unter einem legatus pro praetore, mit der Kesiden Anthra. Die Erenze gegen das asia 15 nische Phytogien lief so, daß zur Zeit Ertados Amorion (XII, 8 p. 576; s. aber Masquardt p. 359), Bbilomesion (p. 577), Apameia (p. 576) zu Mia gehörten. Etrado nennt auch Apollonia(§) unter den phrygischen Etädten (p. 576), aber dies gehört wohl zu Povyia si node Ilvaldar und daß beißt doch vohl zur Provinz Galatia, wie 'Arridzen si node Ilvaldar und daß beißt doch vohl zur Provinz Galatia, wie 'Arridzei si node Ilvaldar und daß beißt doch vohl zur Provinz Galatia, wie 'Arridzei si node Ilvaldar und daß beißt doch vohl zur Brodinz Galatia, wie 'Arridzei si node Ilvaldar und Schalla gehörte ferner Sagasafise in Psischen Bischein in Kladica (p. 577). Über die verlere Gagasafise in Psischen Schallaß bisch daß Reich des Antiochus IV. Spishanes von Kommagene (Baulty-Bissistou) 2490: Mommusen Misch Willen Mitt. In 276). Diesem hatte Galaus zu seinem Geheite 2490; Mommsen, Athen. Mitt. I p. 27 ff.). Diesem hatte Caligula zu seinem Gebiet noch τα παραθαλάσσια τῆς Κιλικίας bingu verlieben (Dio Cass. LIX, 8). Im J. 72 25 wurde er vertrieben und sein Gebiet eingezogen. Eine Münze mit der Inschrift Λυκαόrop bei Babelon, rois de Syrie 1890, p. 233. — Im Jahre 7 bor Chr. wurde bas Gebiet der Probinz Galatia im NO. und N. erweitert durch das Binnenland von Paphlagonien mit ben Städten Gangra und Pompeiopolis (μητρόπολις, Marquardt p. 359; Ptolem. 5, 4 § 5. 6) und ben sogen. Pontus Galaticus (Ptolem. 5, 6 30 § 4. 10) mit Amaseia (Baterstadt Strabos XII, 3 p. 547. 561; Pauly-Wissova I, 3 4. 10) mit za majeta (33 ber jogen. Pontus Polemonia ceus, ein Teil bes Königreiches Polemons (Strabo XII, 8 p. 578) mit ber μητοόπολις Reofaijareia. Diefer Umfang der Proding wird vorauszeicheit in der Anfahrit CII. III, 291 — Supplem. 6818 . . . leg. Aug. pro pr. provinc. Gal. Pisidi. Phryg. Lyc. Isaur. Pa-35 phlag. Ponti [G]ala. Ponti Polemonian. Außerdem wird noch Armenia (minor) genannt, welches hatter zu Kappadofien gehörte. Die Insortifi fammut nach Marquarde p. 362 aus ber Zeit Domitians, nach Mamfat aus ben Jahren 70-78. - Das Be- touftfein, daß biefe Proving aus fehr verschiedenen Bestandteilen zusammengewachsen ist, hat fich offenbar lange erhalten. Strabo icheint nie von der Brobing Galatia gu reden. 40 Bei ber Aufzählung ber Provingen XVII, 3 p. 840 fagt er: 'Aolar the ertos 'Advos καὶ τοῦ Ταύρου πλὴν Γαλατῶν καὶ τῶν ὁπὸ ᾿Αμύντα γενομένων ἐθνῶν (υgl. XII, 5 p. 567. 569. 571; Φὶο Ͼαῆ. LIII, 26: οὕτω καὶ ἡ Γαλατία μετὰ τῆς Αυzaorias Popacor Coxora Foxe). In diesem Zusammenhange erscheinen zwei abnliche Inschriften aus ben Jahren 80 u. 82, CIL 312. 318 Anthra, vgl. Suppl. 1619 wichtig. 45 Die erste lautet: Imp. Caesar, divi Vespasiani [filius Domitianus] Aug . . . per A. Caesennium Gallum leg. pr(o) pr(aetore) vias provinciarum Galatiae Cappadociae Ponti Pisidiae Paphlagoniae Lycaoniae Armeniae Minoris stravit. Benig Gewicht wird hier auf den Plural provinciarum zu legen sein, denn Pisidien, Paphlagonien, Lykaonien waren keine Provinzen im strengen Sinne. Wohl aber ist 20 immerhin bemerkenswert, bag Bifibien und Lykaonien bier neben Galatien erfcheinen, Balatien fann also hier nur die Landschaft und nicht die Proving in umfaffendem Ginne fein. Noch auffallender CJL III, 431 = Suppl. 7116, two neben ben έπαρχεῖαι Λυκία Παμφυλία, Γαλατία, Πισιδία, Πόντος, Παφλαγονία (Αυχαονία) διε έπαρχεί α Ασία, έπαρχεία Συρία genannt with. Ferner Miert. Berg. VIII, 2 Rr. 451 (90 n. Chr.): [-ηρεσβείν- 55 την] Σεβαστοῦ ἐπ[αρχ]ε[[ης Καππαδοχίας, Γαλατίας, Φουγίας [Πιοιδίας, 'Αντίρ- γίας, 'Αρμενίας μίνριός ..., 'Θεσπείντι μίνο σ[επολο το θε Φίβτιτιε δεί Βιλιειαίω V, 5, 4 Φρυγία Πιοιδία μπο V, 4, 11 Πιοιδίας μέρος, worin er Untiodia aufführt" (Mommfen). Aus folden und abnlichen Erfcheinungen bat man früher gefchloffen, bag ein amtlicher Sprachgebrauch, wonach ber Begriff Galatia auch bie Lanbichaften Bisibien 60

und Lykaonien umfast hätte, niemals egistiert habe. Aber dies Reinung läßt sich nach den Nachiveisen dom Namfah (Stud. did). did. eeceles. IV p. 21 st.) nicht aufrecht er halten. Das Wesentliche dieser Beweissührung ist von T.d. Jahn, Sint. I. p. 130 st. repoduşiert. In einer Inschrift aus Isonion CIG 3991 wird ein έπισοπος Τιβ. Κλανδ. καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ καὶ Νέρωνος Κλανδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ καὶ Νέρωνος Κλανδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Επλατικής έπαρχεία, τίβηματο erwähnt. Die Bewohner dom Isonion rechnen also ihr Gebiet zur Γαλατική έπαρχεία, vol. auch CIL 254. "Benn man im CIL 249 (Anstra) unter anderem siest proc. fam. glad. per Asiam. Bithyn. Galat. Cappadoc. Lyciam. Pamphyl. Cil. Cyprum. Pontum. Passam. Bithyn. Galat. Cappadoc. Lyciam. Pamphyl. Cil. Cyprum. Pontum. Passam. Bithyn. Galat. Cappadoc. Lyciam. Famphyl. cil. Cyprum. Pontum. Passam. Bithyn. Galat. Cappadoc. Lyciam. Famphyl. cil. Cyprum. Pontum. Passam, sid han eine 10 stission in Galatien, serner Bertygien teils in Asien teils in Galatien einbegriffen sein" (Bash). Dazu sommt der Sprachgebrauch der Schriftseller. Daß Plin. n. h. V, 27 und 32 sowohl Istonium wie Lystra zu Galatien rechnet, daß er Galatien an Ramphyliem grenzen läßt, daß er also unter Galatia die Brodinz dersteht, leidet seinen Zweifel. Schenson sieht schollen zu der Kolatien eine Stweifel. Schenson kappan sieht schollen zu der Kappan der Schenson Bedvergen Galatiens so spenipaliam provincias Calpurnio Asprenati regendas permiserat Galba (vgl. ann. XIII, 35 XV, 6), ebenso Ktolenäus, wenn er V, 4 die Grenzen Galatien solgendermaßen angiedt: s 11. περισομίζεται από μεν δύσεως Βιθυνία και μέρει της Adac . από δέ μεσημβοίας Παμανικά ... από δέ ανατολοῦν Καππαδοκία (vgl. V, 5, 1); et 20 rechnet βish. Mitodia und Lystra zu Galatien (V, 4, 11. 12).

Σίετασα sit der schollen der Kappan auch im VI

mit l'adaria nicht die Landschaft, der Wohnsts der drei keltischen Stämme, sondern der Bezirt der römischen Aroding mit Einschlüß von Pisivden und Ordanien (1. Namsand Karte), also des Missionasselietes von der erken Kaulinichen Allsssonien gemeint sei. Wenn der des Allsssoniens die Anachselle von der des die Verlägeneites der der die Anachselle von der die Verlägen der die Verlägen der die Verlägen der die Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen Seite Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen

und Th. Jahn. hier kommt bie archäologische Seite in Betracht, junächst die Frage, ob bentbar ist, daß Baulus unter "den Gemeinden Galatiens" nur oder auch die Gese meinden der ersten Missonsterie verstehen fonnte. hier ist junächst auf die keigung des Apostels hinzuweisen, seine Gemeinden nach Provinzen zusammenzusassen, wobei er der römischen Provinzialeinteilung folgt. Wenn er an eine Gemeinde schrichten, Thessandionicher, Philipper an. Aber wo er sein Missonsche für fie natürlig als Korinther, Thessandionicher, Philipper an. Aber wo er sein Missonsche für ganzen überblicht, stellen sich ihm sofort ob die Provinzialnamen ein. So nennt er den Stephanas und den Chainctos nicht äragzy.

40 bie Provinzialnamen ein. So nennt er den Stephanas und den Epainetos nicht ἀπαρχή Κορίνθου oder Ερέσου, sondern τῆς 'Αγαΐας, 'Ασίας (1 κο 16, 15; κο 16, 5). Ramentlich dei der Denganization der Kollette liebt er es, anfatt die eingelene Romeniden zu nennen, don Μακεδονίας, των 'Αγαΐα το βείσει με το βείσει με το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει το βείσει τ

ber Galaterbrief nicht an eine Gemeiube, soubern an einen Areis von Gemeinden gerichtet wift, so nuchte Paulus einen zusammensfassenden Namen sür sie wählen. Wie aber sollte er auch nur die drei Gemeinden Derbe, Lystra, Ionion zusammensassend nennen, etwa al εκκλησίαι της Ανασονίας? Aber der Berfasser der MG scheint schon Ionion nicht zu Lystaonien zu rechnen (14, 51; 15, 6). Und wozu gehörte Antiocheia? Nach AG MG 13, 14 zu Kistoien, im Wahrheit wohl eber zur Povyla nagwógetos (vgl. Namsay, Stud. dibl.

55 IV, p. 36). Also träten mindestens zwei Namen notwendig gewesten. Wenn nun aber noch einige növölichere Gemeinden, etwa gar Pessinus oder Andrea miteinbegriffen wären, welchen Cammelannen sollte dann Paulus mößlen? Aber auch wenn wir von Andrea und Pessinus ganz absehen, so ist die Bezeichnung Excelyolau röse Irakatias sür den römischen Bürger, dem die staatliche Ordnung des Reiches kein Abiaphoron, sondern ein so sittliches Gut war, weschmade

lofigkeit" fein, bag Baulus die von ber romifchen Provinzialverfaffung geeinten Betvohner loggteit" sein, das Paulus die den der romigen Produgaldersplung geeinten Bewohner Reugalatiens mit dem ethnischen "Galater" angeredet hätte! Wäre die Eeschmassofigseit so viel geringer, wenn er die aus ehemaligen Kelten, Römern, Griechen, Juden gemischen Gemeinden in Anktyra oder Pessimus so angeredet hätte? Die ehemaligen Augustusderedere, die zum Christentum übergetreten, die griechischen Handwerte hätten doch voohl biesen Namme ehens ablehen müssen — denn sie ihn wirtlich als einen "ethnischen" hätten empsinden können. Aber davon ist ja gar keine Rede. Galater im alten Sinne giedt es nicht mehr; der Namme bedeutet in dieser Zeit Unterthanen des römischen Galater und der Geschien Tochstein und der Ernebiung Raifers aus ber Proving Galatien. Go beigen Tychitos und ber Ephefier Trophimos by Person Lydin's and decrease the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of nicht beweisenb). Bgl. auch Zahn, Einl. I, 124. Ich füge noch die Stelle Dio Cass. 51, 21 hinzu. Hier unterscheibet er die in Asien und Bithynien wohnenden Römer von 15 ben ξένοι (peregrini): τοις δε δη ξένοις .. τοις μεν Ασιανοίς εν Περγάμφ τοις δε Βιθυνοίς εν Νικομηδείμ. Getabe wie hier die römischen Unterthanen in der Proving Ufia 'Aciavoi beigen, fo tonnen auch bie in Galatien Talarai beigen. Entschieden wäre die ganze Frage, wenn nachgewiesen werden könnte, daß das κοινόν Γαλατών (CIG 4039) oder Σεβαστηνών Γαλατών (Athen. Mitt. 22 p. 39 Γαλατάρχης 20 CIG 4014. 4016. 4031 2c.) auch die Bewohner der süblichen Landschaften mit umfaßt hâtte. Perrot (Voyage I, p. 199) hat aus der Erwähnung eines xourde Auxao-rías auf Münzen (Edhel III, 32) geschlossen, daß die in der Provinz geeinten Bölter-schaften jede ihr eignes xourde gehabt hätten, so daß man auch ein xourde Hoodoxe, xolvor Toavoor bermuten mußte. Aber nach Ramsah (geogr. p. 177) stammen die 25 Müngen erst aus ber Zeit bes Antoninus Bius, ber bies xorror eingerichtet batte. Für die Zugehörigkeit der füblichen Landschaften zum zowor Talarcor spricht aber die Thatfache, bag in Apollonia (zwischen Apameia und bem Bisibischen Antiocheia gelegen) ein Augusteum bestand mit derselben Inschrift, welche dos Lesaoresor in Andrea zierte (j. Mommsen, Res gestae divi Augusti', p. X). Die Gegner der sübgalatischen 20 Theorie berusen sich schließich auf die zwei Stellen der AG 16, 6. 18, 23, in welchen mit dem Worte I adarun zwooa das Missionszebiet des Paulus ausdrücklich von der Provinz unterschieden und auf die galatische Landschaft beschränkt werde. Wir beginnen mit der . unterlydeden und auf die gatarique canolygi verpranti weide. And despitation in despitation is protein 18, 23, die verniglens in ich flat ist: διεχόμενος καθεξέρς την Γαλατικήν χώραν και Φουγίαν στηρίζων πάντας τούς μαθητάς. Daß hier feine Beranlassung, sik, χώραν αική mit Φουγίαν 31 verbinden, braucht hobbl nicht erst betwien 31 werden. Bitt Hernsgien ist bier der öfstliche Teil der Roving Assa gemeint (τά devorepark μέση 19, 1). Da Baulus von Eyrien sommt, jo sann er Portgien auf zwieschafen Wege. burchwandert haben, entweber auf bem nördlichen, ber alten Ronigeftrage über Sarbeis ober auf bem füblichen burch bas Lytos: und Dlaanberthal. Für bie lettere Route fcheint 40 eine alte Tradition bei Afterius ju fprechen (hom. 8 Migne XL p. 294 f. Ramfan, Stud. bibl. et ecel. IV, p. 16). Gegen fie führt Zahn Kol 2, 1 an. Aber, ba bamals bie drei phrygischen Eemeinden überbaupt noch nicht bestanden, haben sie natürlich auch das Angesicht des Paulus nicht gesehen (vgl. übrigens The 1900, p. 555 f.). Hat Paulus den nördlichen Weg benutzt, so tam er aus Galatien im engeren Sinne. Er 45 ware bann von Antiocheia burch bie filitischen Tauruspaffe etwa über Thana, Archelais, Anthra, Bessinus gereist. Aber dies war ein ungeheurer Umweg im Vergleich mit der natürlicheren, näheren Route durch Lykaonien und das Lykos-Mäander-Thal. Er wird motiviert durch den Wunsch des Paulus, die dort befindlichen Jünger zu stärken. Clemen (a. a. D. p. 403 f.) hat aber mit Recht darauf hingewiesen, daß der Ausdruck πάντας 60 τούς μαθητάς recht tvenig angezeigt toat, tvenn Paulius gerade die Gemeinden, velche AG 13. 14. 16 genannt sind, hätte sinks siegen lassen. Bon Gemeindegründungen in Roch-Galatien aber ist 16, 5 s. nichts erwähnt. Für den Seser von 18, 23 wören also die nádrez of μαθηταί eine unbefannte Größe, tvenn er die Γαλαική χώρα nicht auf die füblichen Landschaften beziehen burfte. Aber felbst Bahn, der doch ein Anhanger 55 ber subgalatischen Sypothese ift, halt es für unmöglich, ben Ausbruck so zu berfteben (I, p. 135). Auffallend ift er ja jebenfalls, aber befrembend boch eigentlich nur bom Standpuntte ber norbaalatischen Sprothese aus. Barum saat die MS nicht einsach l'alaria. wenn Nord-Balatien gemeint ift? Wie die oben angeführte Stelle bes Dio Caffius 53, 26 zeigt, haftete ber Name I'adaria an Nord-Galatien auch noch über bie Zeit ber Brobin- 60

zialordnung hinaus. Rach ber herrschenden Annahme soll durch zwoa die "Landschaft" von ber Proving unterschieden werben. Aber ber im Deutschen vorhandene Gegensat zwischen einem geographischen und einem politischen Begriff kann unmöglich durch  $\chi \omega_{Q} a$  außgebrückt werden, denn  $\chi \omega_{Q} a$  ist entweder ganz farbloß — Land oder selbst ein Berwals tungsbegriff — regio Distrikt. Ein antiker Leser der We wird, wenn er statt I a $\lambda$  axia Talatich χώρα liest, studen und jedenstalls nicht ohne weiteres an Alte-Galatien bensen, sondern nach dem Grunde des von Lusas gewählten Ausdruckes fragen. Wie die Toazwittes χώρα (Le 3, 1) das Gebiet ist, welches seinen Ramen von dem geographischen Begriff o Tράχων hat (Jos. ant. XIII, 16, 5 § 427; Echürer 1², p. 353), so ist auch 10 Ialatich χώρα, das zu Galatien gehörige" oder "mit dem Namen Galatien benannte Land" Dies sührt leichter auf ein Gebiet, welchem der Rame Galatien erst beigestegt ist, welchem der Rame Galatien erst beigestegt ist, welches mit Galatien politisch verbunden ift, als auf das Land, welches von jeher Talaria hieß. Da nun AG 18, 23 bies Gebiet mit bem Artitel als ein bekanntes eingeführt wird, ba aber ber Ausbruck sonst nicht gangbar ift, so muß ber Lefer ber AG ibn fich 15 beuten nach bem, was er früher gelesen hat. Ein Gebiet nun, in welchem es viele Junger zu stärken gäbe, ist in diesen Gegenden nur erwähnt AG 13. 14. 16, 3—5. So ist die Rückbeziehung auf die Gemeinden der ersten Missionsreise nicht nur möglich, sondern burchaus natürlich. Um fo größere Schwierigkeiten - nicht nur für die fubgalatische, fondern für beide Spoothefen - macht nun freilich 16, 6: διηλθον δε την Φουγίαν 20 καὶ Γαλατικήν χώραν, κωλυθέντες υπό τοῦ άγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον êr  $\eta \tilde{j}$  Aoig. Wenig glüdlich ist bier Ramsan, der seine Ansighen auch ziemlich verschieden nuanciert hat (f. Schmiedel bei Cheyne p. 1597 st.). Bei dem Bersuche, die Ia-kaueh  $\chi \omega \rho a$  irgendwie mit dem durchvanderten Gebiet (16, 1—5) von Lystra. Derbe (Ifonium [Antiocheia]) zu identifizieren, ist bedenklich, 1. daß Povylar als Abjektivum und 25 die beiben unter einem Artikel jusammengesasten Namen als Bezeichnung ein und bestesten Gebietes aufgefast werden mussen, ber phrygische Distrikt, welcher — unter bem politischen Gesichtspunkt - auch ber Galatische heißt" eine boch sehr fünstliche und bem unbefangenen Lefer schwerlich naheliegende Deutung. Man wurde bafür etwa the Pouγίαν Γαλατικήν οδεί την της Φουγίας Γαλατικήν χώραν erwarten (vgl. auch 3ahn, 20 I, 133). 2. Nachbem in v. 4. 5 bereits ein refapitulierender Müdblid auf den ersten Abschnitt ber Reise gegeben ift, liegt es fehr fern, in dinitor de (ober etwa - nach HLP - διελθόντες δέ) ebenfalls eine Refapitulation von v. 1-3 gu finden. Statt · bes bann zu erwartenden uer oder weift bas de auf einen Fortschritt ber Erzählung bin. Der Lefer wird baher geneigt fein, in Povylar ein neues Gebiet ju feben. 3. Das neue 85 Gebiet beginnt nach Ramfay mit xwlv derras erwähnt zu werden ('Aoia); diese Deutung ift ihm aber nur möglich, indem er in bem Participium bas bie Ergablung fortführende Bertes für eine Begrundung ober nabere Bestimmung bes difflor: Gie jogen (nur) hindurch durch Phrygien, indem (weil) fie verhindert wurden bas Wort in Afien zu verkündigen; ober: sie zogen hindurch durch Phrygien und das Galatische Land, weil sie verhindert wurden das Wort in Asien zu verkündigen. In beiden 45 Fällen handelt es sich dann bei Povylar um den öftlichen Teil der Proving Afia und es kann nur die Frage sein, wie hier bessen Berhältnis ju 'Aoka gedacht ift. Im ersten Fall ist unter 'Aoka die gange Proving gemeint: Weil sie in der Proving Asia nicht predigen follten, darum zogen fie nur bindurch durch Phrygien - und die L'adarien xwoa? Da biefe boch feinesfalls zu Ufia gehört, fo ift biefe gange Auffaffung zu verwerfen und so der groeite, besonders gut von Zahn entwicklete Fall tritt ein: Der naturgemäße Weg von Itonion über Antiocheia hätte die Apostel über Kolossa, Laodikeia, Tralleis nach Sphesus gesührt. Aber der Geist verhinderte sie daran: sie sollten nicht in Assen — und das tann hier nur bas Ruftengebiet fein, f. o. 536, 38 - predigen. Daber wandten fie fich jest nord= tvärts und gingen junächst burch Ahrygien. Bon Antiocheia iverben sie auf ber Straße 55 nach Natoleia (ober schon von Itonion nach Amorion) abgebogen sein (f. die Karte bei Ramsah, geogr. p. 196). Aber nicht nur Phrygien, sondern auch die Palatuch zwoa haben fie durchzogen - ob mit ober ohne Berfundigung, ftebt dabin. Sier beginnen nun bie außerorbentlichen Schwierigkeiten für bie Unhänger ber nordgalatischen Sypothese und für Bahn, der wenigstens bier die Tal. xwoa mit der Landschaft gleichsett. Natürlich 60 tann man fich benten "daß die Miffionare etwa von Amorium (ober von Natoleia über

559

Orfistos, Ramsan, geogr. p. 230) aus einen Bersuch gemacht hätten, in Bessinus und Germa ju predigen, und als fie die Berhaltniffe bort ungunftig ober ben Erfola gering fanden, fich nach Doryläum wandten, wo bann ju entscheiden war, ob fie nach Bithynien ober Mysien geben sollten" (Zahn). Aber diesem "Abstecher in das Galaterland" ist school der Ausdruck Bischool von nicht gerade ginstig, zumal da irgendvie angenommen werden s mus, daß sie denselben Beg bald darauf in ungelehret Richtung zurückgelegt häten, um nach Mysien zu gelangen. Auf alle Fälle siehe höchst unklare Expedition, von der ber Berf. nicht bas Geringfte zu erzählen weiß, nicht banach aus, als ob auf ihr bie wichtigen galatischen Gemeinden entstanden waren. Dazu kommt, daß die öftliche Extur-fion nicht zu der deutlich erkennbaren Absicht des Erzählers paßt. Nachdem die Apostel 10 ibre Absicht nach Westen vorzubringen hatten aufgeben muffen, wandten fie fich nach Norden mit der Nichtung auf Bithinien. In diese Probing führte der Weg am besten über Dorplaion in Phrygien; das Galaterland lag hier gang aus der Nichtung. Aber auch hier hindert der Geift Jefu, indem er fie nach Weften und Nordwesten drängt. Man erkennt, wie die Apostel in einer mittleren Diagonale unter Bermeidung der später fo 16 wichtigen Rufte Affens und unter Ausschluß bes zu Lebzeiten bes Baulus mohl noch nicht missionierten Bithoniens nach Europa geführt werben. Die Darstellung antwortet auf Die naheliegende Frage: wie kommt es, daß das europäische Griechenland eher das Ebange-lium erhielt als das afiatische? An dem Galaterland hat man in diesem Zusammenhange keinerlei Interesse. So bleibt die Γαλατική χώρα an dieser Stelle eine erux für 20 bie Bertreter beider Standpunkte und man darf wohl fragen, ob wir hier den Berf. der AG als wohlorientiert ober ob wir feinen Text als ursprünglich annehmen burfen. Die Γαλατική χώρα fönnte konformierende Gloffe nach 18, 23 fein. Beffer aber nimmt man vielleicht an, daß der kurze Bericht (der in v. 4 die hand des Bearbeiters deutlich zeigt) durch Zusammenziehung der zu Grunde liegenden Reisequelle entstanden ist, wobei 25 irgend ein Versehen stattsand. War vielleicht in der Quelle das phrygische Ankyra an der Straße von Kotiaion über Mizanoi nach Pergamos (Strabo XII, 5 p. 567; XII, 8 p. 576) als eine Reifestation ber Apostel erwähnt und hat ber Bearbeiter, bies mit bem ungleich berühmteren Galatischen verwechselnd, daraus geschlossen, daß Raulus auch durchs Galaterland gekommen sein musse? Auf alle Fälle wird man sagen durfen, daß der 30 beutige Tert eine befriedigende hiftorifche Erklarung nicht guläßt und baber weber für noch gegen die nordgalatische Spothese angeführt werben fann.

Ünter ben galatischen Stäbten ist in erster Linie zu nennen Antyra, wohl zu dereichgeben vom ber ebenerwähnten gleichnamigen Stabt (η΄ ποὸς Λυδίαν . . πολίχνη Φουγιαχή, Strabo XII, 6 p. 567; Plin. V, 41, 145). Es war der Sig bes Statte 25 halters, μητοόπολες τῆς Γαλατίας. Wenn Strabo XII, 5 p. 567 es ein φρούφιον nennt, so bezieht sich bas auf die frühere Zeit, als es noch Hauptladt der Tetholgen war. Seine Lage an der großen Straße, welche von der Proving Asia nach dem Dien sührt und an der andern, welche von Challedon und Nitomedeia kommt, sücherte ihm eine außerordentliche Bedeutung. Noch heute ist Angora ein wichtiger Huntt an der neuen anatolischen Bahn (vgl. Nitter XVIII, p. 472—520; Perrot I, p. 225—272; Humann und Puchstein I, p. 38 ff.; v. d. Golz, Anatol. Ausstüge, p. 213 ff.). In Anthyra besamd sich der Provinzialtempel des Augustus und der Dea Roma, an dessen Wänden der Thaten des Kaisers Augustus eingegraben waren, das sogenannte Monumentum Ancyranum (Ausgabe von Wommsen, Res gestae divi Augusti ed. 2, Bertin 1883. 45

Abbildungen bei Berrot II, Taf. 6).

Bon Antyra führte die große Straße (Mamfan, geogr. p. 254 ff.) öftlich weiter nach Ta diu m (Bauly) V, p. 1634; Namfan, geogr. p. 243), einem wichtigen Knotenpunt. Sier trafen fich die Ertaßen, welche nördlich von Ampia und don Manisa und die Antyra die Belief der Kraßen der Kraßen. Der Trohner (Straßen, der Jeßen der Beile Belief der Trohner (Straßen Kraßen), au Straßes Zeit das Emporium für die Höchiete. Die Hamptladt der Toliftobogier war Keffin us (Bauly) V, 1389; Mamfan, geogr. p. 223), jur Zeit Straßes Eucholov rän raden μέγιστον, berühmt durch den dort blübenden Kultuß der Göttermutter (Khbele, dier Agdițiis genannt) in dem glängenden, von den Attalüden erbauten Tempel; daß Jod wurde von den Kömern auf Geheiß der Söbble nach Nom geholt. Beijinuß lag an der "Königöftraße", welche von Amorion heraulfan. An diefer lag auch, nördlich von Bessimuß, Germ a, eine von Ungultuß gegründete Kolonie Julia Augusta Fida Germa (Mamfan, geogr. p. 224). Ueber die Straßen, welche nach dem Süden der Krobing sühren, i. die Karte dei Mamfan p. 1966. Eine diertet Verbindung für mitstäriße Rwecke muß bestanden haben mit dem Bissie der

bifchen Antiochien 'Αντιόχεια Πισιδία, AG 13, 14. Hiermit ift boch wohl nicht gang basselbe ausgebrudt, wie mit Strabos 'A. ή πρòς τη Πισιδία XII, 6 p. 569. Strabo betrachtet Antiocheia als bie nach Pifibien gewandte Stadt ber Phrygia nagegeios p. 577, mahrend ber Berf. ber AG fie zu Pifibien rechnet. Cober D fchreibt A. geios p. 577, badrend der Bert, der AB sie zu Kisten erchnet. Coder D schreibt A.

5 της Παιδίας, ebenfo toie Piclem. V, 4, 4, 11 an der Setle, vo er unter dem Eesten Galatiens auch ein Πιαιδίας μέρος mit der Stadt Antiocheia nennt. An einer anderen Setle V, δ, 4 rechnet er Antiocheia zur Φρογία Πιαιδία, einem Teil von Ranuphyssien (vgl. dazu Ramiąs), Church i. R. E. p. 25 und die Histolonie gemacht mit dem im 10 NI nicht erwähnten Ramen Cäsarea. Sie loar das Centrum eines Systems bom mitiatischen Riederschaftungen (Mommsen RB V, p. 310), welche der Kaiser zum Schuse der Proving gegen die Bergstämme Ristolonie und Jauricas angelegt deute Abanspie der Proving 38. Church i. R. E. p. 25 ff. von Maugh Missiona I. 2446) geogr. p. 57. 398; Church i. R. E. p. 25 ff.; vgl. Baulh & Wisson I, 2446). Ueber die von Baulus befolgte Route von Antiocheia nach Ronion können nach Ramfars 15 Darlegungen (Church i. E. R. p. 27 ff.) doch kaum Zweifel bestehen. Statt des schwie-rigen Wegs über den Sultan Dagh nach Philomelion und Laodifeia Katakekaumene empfahl fich ber turzere bequemere über Reapolis, Mifthia, Bafaba. In ben Alten bes Paulus und ber Thetla (3) geht Onesiphoros dem Baulus auf der von Itonion nach Lystra führenden Bacilien odos (d. h. nach Ramsay einer von Augustus gebauten Mili-20 tarftraße, Church i. E. R. p. 32 f.) entgegen, als ob er von Lyftra tame. Dies ift aber nach der AC ausgeschlossen. Ionion (Ramfah, Church p. 36ff.) wird von Strado XII, 6 p. 568 zu Lykaonien gerechnet. Ptolemäus nennt es nicht unter den Städten Galatiens, sondern bei der zu Kappadotien gehörigen στοατηγία Αυκαονίας (V, 6, 16). Santantens, pioceth set of an autoputonen gepottigen σταματήγα Ανκαονίας (V, 6), 15, 3n ber Asi specialist, and the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set δεικονιέων δ δήμος) 3993. Die Juden in Itonion hatten eine Synagoge und an ihrer Spike nach Cod. D άρχισυνάγωγοι των Ιουδαίων και άρχοντες της συναγωγης 80 (Reinach, Revue des études juives VII, 161 ff.). In den Aften des Laulus und der Thetla wird fällschich ein Protonful in Itonion erwähnt (Namsan, Church i. E. R. p. 393). Lystra, in der UG bald als fem bald als neutr. plur behandelt, steht bei Btolemaus V, 5, 12 nicht unter ben Lytaonischen Stabten (§ 10), sondern unter benen Jauricas. Seine Lage entbedt burch Sterret, The Wolfe Expedition p. 142 nr. 242 85 (vgl. Ramfay, Church p. 48 ff.). Es war eine römische Rolonie. Der Tempel des Zeus τοῦ όντος πρό τῆς πόλεως (ober tvie Cod. D schreibt Λιός Προπόλεως) AS 14, 13 ist noch nicht entbeckt, hat aber eine Analogie au dem in einer Inschrift von Claubiopolis in Jaurica, welche dem Zedis Moodorios geweißt ist (Ramsan, Church i. R. E. p. 51). Das Dylamitide, welches die Einwohner nach 200 14, 11 reden, iff behandelt norden von a Jablonett, De lingua Lycaonica in Thesaurus novus theologico-philologicus, Bremen 1732 II, p. 638—648. 281, ferner P. Kresjehmer, Einleitung in d. Gejd. b. griech. Sprache, Göttingen 1896 p. 396. Derbe vgl. Strabo VII, 6 p. 569: της δ' Ioavoixης έστιν έν πλευοαίς η Δέρβη. Btolem. V, 6, 17 rechnet es zu bem Teil von Rappadolien, welchen er 'Arrio-45 χανή nennt. Über die Lage vgl. Ramfan, Church i. R. E. p. 54. Die von Claudius

jur Rolonie gemachte Stadt (Claudio-Derbe) lag an ber Suboftgrenze ber Broving, Ramfab vermutet (p. 69), daß die Apostel bier umtebrten, weil fie an die Grenze bes romifchen Gebiets gekommen waren. In das Reich bes Untiochos von Kommagene überzugeben, hatten fie feine Beranlaffung und über bie Tauruspäffe nach Tarfus und Antiocheia gurud-50 gutebren, verbot die Jahreszeit (nach Ramfane Berechnung).

10. Die Proving Lycia Pamphylia (Mommfen V, p. 307) ift nach einigen proviforischen Ordnungen (Marquardt p. 375) von Claudius im 3. 43 eingerichtet (Dio Caff. portigen Tronungen (Marquaror p. 3/3) von Camouns un 3. 43 congresses (200 cape 60, 17), besinitiv aber erst unter Bespasian (Sueton, Vesp. 8; Eus. chron. p. 159 Schöne) in provinciae formam redacta, bis zum Jahre 135 unter saigerlicher, dann 25 unter Bertvaltung des Senates (Dio Cass. 69, 14: τη δέ δη βουλή και το κλήρω η Παμφυλία άντι της Βιθυνίας έδοθη). Wie Bithynien und Bonties, so bestanden trost ber politischen Zusammenfassung in einer Broving zwei Landtage nebeneinander fort; das Δύχιον σύστημα mit 23 Städten, über welches Strado XIV, 3 p. 664f. ausführlich berichtet, auch unter römischer Herrschaft als zowor Auxion bezeugt (Le Bas III, 60 1221. 24. 33. 45. 50. 66 CIG 4198; Bennborf, Mr. 37. 97; Avridogne CIG 4198.

4274; Bennborf Nr. 97. 118; Le Bas 1219. 24. 57); für Pamphhlien eine θέμις Παμφυλιακή (CIG 4352. 54. 55; Παμφυλιάρχης Le Bas 1224; Bennborf Nr. 93: al er Παμφ. πόλεις). Unter ben feche größten Stabten Lyfiene, welche Strabo p. 665 find auch die beiden Safenftabte Patara (p. 666 μεγάλη πόλις λιμένα έχουσα και ιερον 'Απόλλωνος) und Mita (20 Stadien υπέρ της θαλάττης 6 έπὶ μετεώρου λόφου), die Paulus auf feinen Reifen berührt. In beiden Safen nimmt er einen Schiffswechsel bor, 21,4 in Patara von Rhobos fommend (Die Borte zut Mooa D gig sah verbienen ale Ronformation nach 27, 5 faum Berudfichtigung); 27, 5f. in Myra. Phafelis mit drei Häfen, an der Grenze Pamphyliens gelegen, gehörte z. Z. Strabos (p. 666 f.) nicht zum Pykischen Bunde, sondern stand für sich allein. Juden in 10 Phajelis 1 Maf 15, 23 (codd. S V.). "Eine Judengemeinde in Tlos" ist konstatiert burch die von Hala (Branos Vindobonensis 1893, p. 99ff.) mitgeteilte Infarific (Schürer III., p. 16f.). Unter den pamphylischen Städten interessent die Halassen die Halassen der Vindobonen Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen der Vindobonen d Hinreise von Cypern aus scheint er bagegen in Attaleia keine Station gemacht zu haben. Er wird, wie auch Ramfan (Church i. R. E. p. 16f.) annimmt, mit demfelben Schiff, welches ihn von Baphos gebracht hat, ben Reftros-Flug hinaufgefahren fein bis Berge (Strabo p. 667: δ Κέστρος ποταμός, δν αναπλεύσαντι σταδίους εξήκοντα Πέργη πόλις, και πλησίον επί μετεώρου τόπου το της Hegyalas 'Αστέμιδος legón, εν ή 20 πανήγυοις κατ' έτος συντελείται). Den Beg von Berge nach dem pisibischen Antiocheia beschreibt Ramsay (Church i. R. E. p. 19 st.), hier wo Baulus den Taurus über-Schreiten und burch bas Gebiet ber rauberischen Gebirgestamme manbern mußte, mag er etwas von den χινδύνοι ποταμών, χινδύνοι ληστών erlebt haben, die er 2 Ro 11, 26 erwähnt. Ramsay stellt (Baulus, deutsche Ausg. p. 77 st.) eine mertwürdige Hypothese 21s auf, welche erklären soll, weshalb Baulus die pamphylische Tiesebene und die pistolischen Berglander schnell, ohne bort zu missionieren, durchzogen habe. Rach Gal 4, 13 (& ασθένειαν της σαρχός) fei Paulus burch einen beftigen Anfall von Malariafieber, bas in bem erichlaffenden Klima von Bamphylien jum Ausbruch getommen war, gezwungen worben, schleunig bas hoch gelegene Gebiet von Antiocheia (3600 F. ü. M.) aufzusuchen. so Daher habe er die ursprünglich geplante Mission in Pamphylien ausgegeben. Diese Er-klärung ist ja nicht unmöglich; durchaus nicht überzeugend ist aber die Act, wie er hier-mit die Araoracaie des Joh. Martus in Berbindung bringt. Daß dieser wegen des Ausgebens der pamphylischen Mission, die er als eine Art Anooracia des Paulus beurteilte, ihn verlaffen hatte, ist weniger mahricheinlich, als bag er zu ber weitausschauenden 36 Expedition, die vielleicht über Antiocheia, Itonion, Lystra, Derbe, Laranda, die filifischen Baffe, Tarfus nach Untiocheia gurudführen follte, ben Dut verloren batte. Eber fonnte die Umtehr ber Apostel in Derbe und die Rückfehr auf bemfelben Wege burch Rrantheit verursacht sein (wozu freilich die Konjektur von Blaß di' doderelas besser vassen würde). S. aber bie oben S. 560, 46 erwähnte Sypothefe von Ramfan, Church i. R. E. p. 69 f. Ugl. 40 bas herrliche Reisewert bes Grafen Landoronsti, Stabte Pamphiliens und Bifibiens, 2 Bbe, Wien 1890 92 und Beundorf und Niemann, Reisen in Lyfien und Karien, Wien 1884. Tituli Asiae minoris I, Wien 1901.

11. Cilicia. — Marquardt I., p. 379 ff.; R. Preuß. De Cilicia Romanorum provincia (Königsberg 1859); F. Junge, De Ciliciae Rom. prov. origine (Halle 1869); R. J. 45

Renmann, Bur Landestunde und Weich. Rillitiene Stiph. 1883, p. 527 ff.

Die Proving Eillicia hat zu verschiedenen Zeiten sehr verschiedenen Umfang gebat. Als Sieero sie in den Jahren 51,50 v. Chr. verwaltete, gehörte außer deun rauhen (roazeia) und dem ebenen Eilleien (campestris nedus, Stradd XIV, 5 p. 668) noch Vamphylien, Visibien, Jaurica, Lydaonien, die später zu Asia gefchlagenen hythygischen Bezirte von Laodieca, Ahdmena und Synnach, stowie Speren dazu. Durch die Organisation der Prodingen Galatia (25 vor Chr.), Pamphylia (43 nach Chr.) und Syprus (22 v. Chr.) wurde der Umfang der Proding auf das eigentliche Eilseien reduziert. Ind auch von diesem durche noch der westliche Stift, Cillicia aspera abgezweigt. Augustus vertieh es dem Archelaus von Cappadocien (25 v. Chr. Stradd XIV, 5 p. 671 mit der Skestden Eliussia-Sedske (eine Insel am Ausstluß des Lamos) und Caligula dem Antiochus IV. don Kommagene (Dio Cast. LIX, 8). Erst Vehpasian (Sueton Vesp. 8) schlug es vielder zur Proding Eilicia. Bei dem geringen Umfang, den die Aroding dem unter dem ersten Kaisern befaß, schott se eine eigene Verwaltung nicht gehödt, sowden unter dem Etatthalter von Syrien gestanden zu haben (Warquardt, p. 387). Erst brieder w

unter Habrian ift Cilicien campestris und aspera faiserliche Proving. Das zoiròr Kilkelas (CIG 2810), mit bem Kilkelasyns an der Spige (2e Bas III, 1480), tagte unter Domitian (ober Trajan) in Antiodeia (CIG 5806 zordor Zuglas Kilkelas Porrekins & Arroyata). Sonti iff Tar Jos Apropónols (Strato XIV, 5 d. 674; 5 Dio Chryl, or. 33, 17. 46). Tarfins war feit Antonius urbs libera (Appian b. c. 5, 7; Plin. n. h. V, 27, 92), start bevölfert und wohlhabend, in fruchtbarer ebener Gegend, bom Fluffe Rydnos burchftromt. Bgl. die Schilberung Strabos (p. 673 f.) und Dios (or. 33, 17). Strabo ruhmt bor allem bie Blute ber wiffenschaftlichen Studien in I.: τοσαύτη δὲ τοῖς ἐνθάδε ἀνθοώποις σπουδη πρός τε φιλοσοφίαν καὶ τὴν ἄλλην 10 παιδείαν ἐγκύκλιον ἄπασαν γέγονεν, ὥοθ' ὑπερβέβληνται καὶ 'Αθήνας καὶ 'Αλεξάνδρειαν καὶ εἴ τινα ἄλλον τόπον δυνατὸν εἰπεῖν, ἐν ορ σχολαὶ καὶ διατριβαὶ φιλοσόφων γεγόνασι. διαφέρει δε τοσούτον, ότι ενταύθα μεν οί φιλομαθούντες έπιγώριοι πάντες είσί, ξένοι δ' οὐκ ἐπιδημοῦσι δαδίως οὐδ' αὐτοὶ οὐτοι μένουσιν αὐτόθι, ἀλλά καὶ τελειοῦνται ἐκδημήσαντες καὶ τελειωθέντες ξενιτεύουσιν ήδέως, 15 κατέργονται δ' δλίγοι . . . καί είσι σγολαί παρ' αὐτοῖς παντοδαπαί τῶν περί λόγους τεγνών, και τάλλα τ' εὐανδρεί και πλείστον δήναται, τὸν τῆς μητροπόλεως ἐπέχουσα λόγον. Unter ben von Strabo erwähnten stoischen Philosophen nennen wir ben Athenodoros, ben Gohn bes Canbon, verehrten Lebrer bes Augustus (Dio or. 33, 47; ben Athenooros, den Soon des Sandon, deregten Lehrer des Augustus (Dio dr. 33, 47, 50 de Gif). LH, 36, LVI, 43) und dielleicht auch des Strabe (XVI, p. 779), der ihn versieger nennt. Lgl. über ihn Müller, Fragm. hist. graee. III, 4 p. 485—488; 3cller III-, 586; Kauly-Wijfona II, p. 2045. Proben seiner Lehre dei Semeca ep. 10, 5; dial. IX, 7, 2 und besonders 3, 1—8 und 4, 1. Nach Siecro and Art. XVI, 11, 4. 14, 4 ist er ihn bei der Entstehung der Schrift de officies zur Hand gegangen. Als Greis in feine Baterftabt juriidgefehrt, bat er bort eine hervorragende politifche Rolle ge-25 fpielt und genoß fpater von feinen Mitburgern beroifche Ehren (Lucian, Macrob. 21, 23). Ihm folgte ber Atabemiter Restor auch als Leiter ber städtischen Berhältniffe und in ber allgemeinen Berehrung von seiten ber hyeuores und ber Stadt. Strabo unterscheibet ihn ausdrücklich von dem gleichnamigen Stoiter aus Tarfos (vgl. über ihn Zeller III. 13, p. 611 und 570). Er war der Lehrer des Marcellus, des Neffen des Augustus. 30 Naberes ist über ihn nicht bekannt. Über die Unterrichtsverhalmisse in römischer Zeit f. Friedländer, Rom. Sitt. Gefch. III, p. 373—398; Mommfen, RG V, 334 ff. Beachtenswert ift, bag unter ben Dichtern, bie im Unterricht benutt werben, neben Somer bor allem Menander vortommt (1 Ko 15, 33). Rivalin von Tarfos ist Anazarbos (— ba), auch unter bem Namen Kaisarvia ή ποδος 'Avačáοβω (Plin. V, 1, 93; Ptolem. V, 8, 17), ben sie stielleicht von Augustus bekommen hat (Ara von 19 v. Chr.), nennt sich auf Münzen αὐτόνομος μητρόπολις, έλευθέρα. Geburtsstabt des Arzies und Schriftstellers Diostorides unter Nero, dessen Bert περί έλης Ιατοικής (de materia media ed. Eprengel zeiņigi 1829) vom Berf. der Auflässchriften benutt sein soll (vgl. de Lagarde, Psalterium juxta Hebr. Hier., p. 165 f. Mitteilungen III, p. 355. Bgl. Hobart, The medical 40 language of St. Luke, Dublin 1882; Jahn, Einl. II, p. 384. 435. — Bon Tartjus führt die große Etraße über den fülltigden Taurus nach Kappadotien. Bgl. Rotsch, Beise in den fillt. Taurus über Tartjus, Gotha 1858; J. R. S. Seterrett, Routes made . . . in Cilicia, Lycaonia, Isauria and Pisidia (the Wolfe Expedition). Papers of the Archaedorical Institut of America 1864. the Archaeological Institut of America, 1884. 85. — Μοργιε ftia (Μόγου 45 έστία Επαθο ΧΙV, 5 p. 576, CIG 5885: ᾿Αδριανὴ Μ. τῆς Κιλικίας, ໂερὰ καὶ έλευθέρα και άσυλος και αὐτόνομος και φίλη και σύμμαχος Ρωμαίων (140 n. Chr.), an derStraße von Tarfos nach Jssos und Alexandreia gelegen, Bischossischer Levelle von Tarfos nach Jssos und Alexandreia gelegen, Bischossischer von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Levelle von Level

12. Cyprus (Marquardt I², p. 390 ff.; Cesnola, Cyprus, its ancient cities etc., London 1877, deutjá von L. Sieru, Zena 1879; F. d. Löber, Cyprus, Letysia 1879; G. Hitchieb, 50 Deutjác Mundjácu XXIII, 1879, p. 257 ff.; Murray-Sunthy-Walters, Exeavations in Cyprus, London 1910. CIG 2613—2652 Stradu XIV, 6, p. 681 ff. 684).

Die Produig Cyprus, burde nad zeitweitiger Vereinigung mit Kiliften im Zahre 22 d. Chr. abgetrennt und als senatorische Produig cingerichte (Dio Cass. LIV, 4). Sie

De Probinz Cyprius wurde nach zeitweitiger Vereinigung mit Mitthen im Jahre 22 v. Chr. abgetrennt und als senatorische Prodinz eingerichtet (Dio Cass. LIV, 4). Sie wird von einem propraetor (Επαρχεία στρατηγική Strado) pro consule mit 50 einem Legaten und einem quaestor verwaltet. Der Prosonful Sergius Paulles ist vielleicht identisch mit dem in der Inschrift die Cergius Paulles Devia Cypria p. 114) erwähnten Naölos ανθέπατος; Mommsen identifiziert ihn mit dem CIL VI, 31545 genannten Tiderprosurator aus der Zeit des Claudius (f. Zeitschr. f. neut. Wissenschaft II, p. 83). Sin Sergius Paulus wird den Plin. 60 n. h. 1 unter den Autoren genannt, die er sit das XVIII. (und II.) Buch benutt

hat. Db dies der arho ovrerds AG 13, 7 ift, läßt sich nicht feststellen, da es daneben die LA Sergius Blautus giebt (vgl. Prosopographia imp. Rom. III, 221 und Lightfoot Contemp. Review XXXII, p. 290 = essays on the work entitled natural religion 1889, p. 295). Zu bem in der AG ergählten Borgange vgl. Ramfah, Paulus i. d. AC, p. 62 ff. Der Magier School voor vo andervato, gehörte zum Kreife der s comites des Statthalters, welche ihn in die Browinz begleiteten (Marquardt 14, p. 531 ff.), natürlich nicht zu ben Uffefforen, welche ibn zu ihrer Ausbildung unterstütten, auch nicht au den Bureaubeamten und Amisdienern (apparitores), sondern zu der cohors ami-corum, welche der gebildete und wohlschende Mann um sich versammelte. In Kypros lebten viele Juden (vgl. die Zeugnisse die Schürer III\*, 27). Ryprische Judenchristen 10 bringen das Edangeslum nach Antiocheia (UG 11, 20), Barnadas stammt von Rypros (4, 36); baber richtet fich bie erfte, von Antiocheia aus organifierte Miffionsunternehmung, (A) 607, Sager langer in der Cieff von Antonyem und Stymuljette Auffonsanteriteinming beelche vor allem die Juden inst Auge saßt, dorthin. Speziell in Salamis sind mehrere Spnagogen. Im Aufftand unter Trajan ermordeten die Juden 240 000 Nichtjuden (Dio Cass. LXVIII, 32) und verwüsteten die Stadt Salamis vollskändig (Eused. Chron. 18 Schöne II, 164f. 2132 Abr.). Bur Strafe wurden fie bann vollständig von ber Infel verbannt. — Die AG nennt die beiben hafenstädte Salamis (Strabo XIV, 1 p. 682) im Diten und Baphos (b. h. II. rea im Unterschied von Ilalairagos in ber Rabe Strabo XIV, 6 p. 683); in Altpaphos wird, wie in gang Appros, die Approbite hochverehrt; hier bas berühmte Heiligtum ber Aphrobite mit einem Orafel (Tac. hist. II, 3), wohin all- 20 jährlich die Bewohner von Neupaphos wallsahrten. Hier der Sit des Prokonsuls. Nach einem Erdbeben im Jahre 15 durch Augustus wiederfergestellt, sührte es den Namen Zespaarh (Dio Cass. LIV, 23; Cla Eely, päter Zespaarh Klavdia Plaska Maydia, si lega untgönolis rön zara Kongon nöbewn (Le Bas III, 2806. 2795), welche - 15 nennt Plin. n. h. V, 31, 130 — ju einem κοινον των Κυποίων vereinigt waren 25

— 15 nennt Plin. n. h. V, 31, 130 — 31 einem χοινόν τον Αυπρίων bereingt waren (ce Bas III, 2734) mit einem δρίες της νήρου. — Herbotzaheben ift noch So foi an der Nordfüße mit einem Hasen, einem Heiligtum der Aphrodite und der Jiß (Strado XIV, 6 p. 683), Kition, der Geburtsort des Stoisers Jenon.

13. Die Proding Cappadocia (vgl. Warquard) I, 365 fi; hisely, De historia Cappadociae, Amijerdam 1836. Artistel: Kappadosien von E. Meyer in Ersch u. Grubers so Encytlopädie Sect. II. XXXII, p. 383 fi.: Wommssen, NG V, p. 306 und der Volgdington, 339 fi, passim; Namigu, geogr. p. 281 fir.; Barth, Reise von Trapezgunt durch die nördt. Hälle Kleinasiens, Gotha 1860; Chantre, Mission en Cappadoce, Paris 1898; Strado XIII 4 p. 533 –6400

XII, 1 p. 533-540).

Im Jahre 17 n. Chr. wurde Rappadotien nach bem Tobe bes letten Königs ab Archelaus jur Proving gemacht (Strabo XII, 1 p. 534) unter einem procurator (Dio Caff. LVII, 17), ber, wie ber procurator von Judaa, in militarifcher Beziehung auf den Statthalter der Kroving Sprien angewiesen war (vgl. Marquardt I, p. 554 ff). Bespasian gab der Proving im J. 70 eigenes Militär und stellte sie unter einen konsusarischen Legaten (Sueton Vesp. 8), indem er sie mit Galatien vereinigte. Später wurden w beide wieder getrennt. Bor Trajan gehörten der Pontus Galaticus mit Amaseia und ber Pontus Polemoniacus zu Galatien, Trajan schlug biese Landesteile, welche dem früher Kann. ή πρός τω Πόντω genannten Gebiet entsprechen, zu Kappadotsen. Dazu kan noch Armenia minor und Lykaonien mit Isonion (Ptolem. V, 6). Die Probing mit ihren Garnisonen Melitene und Satala Stüß- und Ausgangspuntt für die Beherrichung 45 Armeniens und für die Kriege mit den Barthern. 2gl. Marquardt I, p. 369; Mommfen, V, p. 395 f. Für Vertvaltungsprecke war das Land in 3chn Strategien geteilt (Strado XII, 1 p. 534; Ptolem. V, 6. 7). Städet von Bedeutung gab es in K. spir weniger Daß Paulus dort nicht missioniert, ift sehr vertändlich; darum ist es auch sehr unwader-scheinlich, daß er US 18, 23 durch Kappadotien gereist sein sollte. Der Weg hätte ihn so von den filifischen Thoren in etwa drei Tagen nach Thana (za Tbara) gestührt (Strabo XII, 1 p. 537), dem Geburtsort des Apollonius v. T., seit Cararalla röm. Kolonie; von bort etwa nach Magata-Gufebeig, bas bon einem Raifer ben Hamen Cafare a erhalten hat (Ramfan p. 309 f.; Strabo XII, 1 p. 539), die bedeutenoste und noch heute blühende Stadt in R. (Raifarije), μητρόπολις ber Provinz, Geburtsort Bafilius d. Gr. Un- 55 bebeutend find Nagiang (Ramfay p. 285) und Ruffa (Ramfay p. 287 f.), die Bifchofsfite ber beiben Gregore.

14. Armenien. Sierüber vgl. b. A. Bb II G. 63.

Johannes Beiß.

Rleomenes f. Monarchianismus.

564 Rleuter

Menter, I ohann Friedrich, gest. 1827. — Litteratur: Autobiographische Motigen bis jum Jahre 1798 in der Dandschrift der Riefer Universitätsbildiothet K. B. 94; H. B. 94; H. B. 96. Friedr. Reuten u. Briefe an seine Freunde, Görtingen 1842; C. E. Carstens, Geschichte der iheelogischen Fachlität zu Rief, Rief 1875; Volbech, Prosessor und Dogenten der Christian-Albrechis-Universität zu Rief, Rief 1887; Wöndeberg, Ratthias Claudius (1869), S. 206 ft.; Beweis des Glaudens V (1889), S. 350 ft.; V. Hann, Gerber nach seinem Eeden und seinem Werten dargesiellt I (1877), S. 754 ft.; Herberd Briefe an Joh. Georg Jamann. Im Driginaletz steraskagegeben von Dith Hoffmann (1889), S. 108, 278 u. 5.; Thieh, Geschriedrechte Geschichte der Universität zu Rief, 1. 286, 2. T. (1803), S. 375—447.

Johann Friedrich Kleufer, gelehrter Apologet und Vertreter eines historisch gerichteten, theolophischelblischen Supranaturalismus, ist in der Zeit zwischen der Herausgabe der Wolfenditter Fragmente und dem Erscheinen den Schleitermachers Claubenslehre einstußreicher Nepräsentant einer theologischen Unterströmung gewesen, die noch während des gangen neunzehnten Zahrhunderts in der edangelischen Kirche Deutschlands nicht geringe is Bedeutung gehabt hat, zum Teil selbs den ber bebauptet. Seine zahlreichen, meist berich angelegten und umfangreichen Schriften behalten bleibende Bedeutung für jeden, der sich über die Geschichte der vorstantischen Aufstlätung, des Nationalismus und der wieder erwachten positiven Gläubigsteit unterrichten will vereinzelte Partien können an umb sur

fich als bauernd wertvoll bezeichnet werben.

RI. wurde im Ottober 1749 ju Ofterobe am harz geboren, wo fein Bater Borfteber bes Weberamtes war. Er bezog, mit vorzüglichen Zeugniffen vom Gomnafium zu hameln entlaffen, neunzehn Sabre alt bie Göttinger Universität und zeichnete fich bort burch feltene Arbeitstraft und raftlofen Fleiß aus. Er ftubierte außer Philosophie, namentlich unter Michaelis, Sepne und Balch, Theologie und Altertumstunde. Als Sauslehrer in 25 Budeburg mit Berber befreundet, erhielt er burch beffen Bermittelung bie Stelle eines Brorektors zu Lemgo, die er 1778 mit dem Amte eines Rektors des Ratsgemnafiums zu Ösnabrück vertauschte. Dort erwarb er sich das Bertrauen und die Freundschaft Justus Mösers und heiratete dessen Nichte, mit der er in langsähriger, glücklicher, aber kinderlofer Che gelebt hat. Die letten 28 Jahre seines Lebens ist er ordentlicher Professor 30 ber Theologie in Riel gewesen. Der Schwierigkeiten, Die sich seiner Dozententhätigkeit entgegenftellten, ift er nie völlig Berr geworben (vgl. Claus Barms, Lebensbefchreibung S. 58 und d. A. Bd VII, S. 434, 39). Teilweise beruhten sie wohl auf dem Mangel an Gewandtheit und didaktischer Begabung, namentlich was den präzisen Ausdruck in beutscher und lateinischer Sprache betrifft, jum großen Teil aber auch auf ben Bartei-85 berhaltniffen. Uber bie bamals in Schleswig-holftein herrschenden Strömungen und bie verbilung, welche Al. in diesen Kürren einnahm, sinder sich aftermäßiges Material in H. Kiellung, welche Al. in diesen Kürren einnahm, sinder sich aftermäßiges Material in H. Ph. Hentes Archiv sür neueste Kürchengeschichte VI (1799), S. 55ss., 385sss., 652sss. Eine eingebende, aber sehr parteisigde Darsiellung hat Joh. Heim. Boß in der Streitschrift gegeben: "Wie ward Friz Stolberg ein Untreier?" Sopkronizon, herausgegeben von H. Sie ward Friz Stolberg ein Untreier?" Sopkronizon, herausgegeben von H. auch sich sum in dem an-40 \$. E. S. Paulus III (1819), S. 1-113. gefebenen medizinifd-naturwiffenschaftlichen Kollegen Chriftoph Beinr. Pfaff (Bolbehr a. a. D. S. 40) einen treuen Freund, sondern erwarb auch durch seinen lauteren Charafter schließlich das vollste perfouliche Bertrauen seiner ihm anfangs abgunftigen theologischen Autsgenoffen (Ratjen, Rleuter G. 28). Auf feine Zeit und die Nachwelt gewirft hat er aber 45 faft ausichlieflich burd Briefe und Schriften.

Mm Ansang bewegt sich seine litterarische Produktion in den Bahnen des vortweimarischen Herber. Dieser hatte ihn so lieb gewonnen, daß er ihn mit sich zu nehmen wünschte; andererseisch haben die Predigten des begeisterten Herolds dristlicher Jumanität dei Al. den nachhaltigsten Giodrach hervorgerusen. Dem letzteren sehlt, was zenen zum 50 Alassische Weiterdische Bernögen vielseitigster Auempsindung; aber Al. übertrisst ihn an soliver Gelebrsamseit und durch treues Festhalten des religiösen Ersahrungsdesigses. Beide sanden sich das mals in übern lebhasten Etreben nach Polyhpistorie auf einem noch neuen, fruchtvaren Felde zusammen (vgl. Bd VII, S. 698, 2). Wenn David Strauß (Schr. V, 404) von 50 Herbe zusammen (vgl. Bd VII, S. 698, 2). Wenn David Strauß (Schr. V, 404) von 50 Herbe zusammen (vgl. Bd VII, S. 698, 2). Wenn David Strauß (Schr. V, 404) von 50 Herbe zusammen (vgl. Bd VII, S. 698, 2). Wenn David Strauß (Schr. V, 404) von 50 Herbe zusammen (vgl. Bd VII, S. 698, 2). Wenn David Schrauß (Schr. V, 404) von 50 Herber sand, dieser des Schraußen das Schreiben der der ersten unter den eine gewesen, welche die Schraußen des 18. Jahr hunderts durchbrochen und dem 19. Bahn gemacht haben: so gist beides in einem etwaß anderen und bescheiden eren Simme auch von Kleuster. Aus Herbers Exemplar überziehte dieser 1776 und 1777 Anguetil du Perrons sins zahre vorher zuerst verössensten und Gegenstand immer tiefer hinein, machte die Forschungen aussändisischer Gesehrten dem Deutschen zugänglich

Rleufer 565

und lieserte 1783 im zweiten Teil seines "Anhangs zum Zend Avesta" auch originale linguistisch-antiquarische Untersuchungen, namentlich aber in den Negowá eine Sammlung und Erklärung ber griechischen und lateinischen Berichte über Zoroafter, Religion und Kultus ber Berfer, verglichen mit ben Angaben bes Bend Avefta (f. bie anerkennenbe Beurteilung dieser Leistung von Darmsteter, Annales du Musée Guimet Tome XXI, 6 Paris 1892, "Le Zend Avesta" I, p. XVII). Dabei verteidigte er Alter und Authenstigität des neuen Fundes so maßvoll, daß seine Ausstellungen, im Gegensaß zu damaligen und neueren teils gebantenarmen, teils überfünftlichen Spothefen, fich in ber Sauptfache brechend, doch sicher als epochemachend bezeichnet werden. Er fand auch bald die berdiente Anerkennung, indem ihn die Helmstäder theologische Fakultät zum Ehrendoktor promo= 15 vierte, was auch in den Areisen der Aufklarer beifällig aufgenommen wurde (Hassenamp, der Gegner Hasenamps, in den theol. Annalen vom Jahre 1791, S. 479). Freilich bewahrte, Al. nicht überall die oben gerühmte Besonnenheit: in einer, freilich 1786 gefronten, gelehrten Breisschrift legte er ber Kabbala boberes Alter und größere Bebeutung bei, als man ihr jett zuzugestehen pflegt; vor allem aber ließ er die unftische Theosophie 20 bes Louis Claube be Saint-Martin (geft. 1803) gar ju ftart auf fich wirten. Frang Baaber freilich hat ihm gerade bas warm gedankt (j. beffen Brief vom 6. November 1804 bei Ratjen C. 204 f.). Der bunne Schleier von Anonymitat, unter bem fich Rl. als Berfaffer bes Buches "Magiton ober bas geheime Suftem einer Gefellichaft unbekannter Bbilosophen" (1784) verbarg, konnte nicht hindern, daß ihm sein Mysticismus die Aussichten 25 auf eine Göttinger Professur verbard. Augu tief in den "Urgrund" zu versinken, davor bewahrten ihn seine Ossensteit sie Natureindrusse (Ratien S. 2. 26), seine Neigung zur Geschichte und sein Bibelglaube. Underereites hat ihn sein besophisches Serbeen hinübergehoben über die pedantische Idenatuut mancher Supernaturalisten. Seine Apologetif verliert ider not be bedaminge Josephania mander Supernaturanien. Seine apbogen bernter ich nur field nur seinen großen Zug. Dies zeigte so gleich seine erste berartige Schrift: "Menschlicher Bersuch über den Sohn Gottes und der Menschen" (1776). Wohl erinnert hier manches daran, daß eben in diesem Jahre Alingers "Sturm und Drang" erschien (vogl. Herbers Utreil bei D. Hossman S. 120); aber das Buch hat dauernd gewirft: noch 1882 haben zahlreiche Stellen in einem Erbauungsbuche Aufnahme gefunden ("Morgenthau, Erbauliche Betrachtungen auf alle Tage 85 bes Jahres"). Im MI jog ibn besonbers bie Chofma-Litteratur an; bie Uberfegung und Erflärung bes Dobelet (1777), bie "Salomonischen Dentwürdigkeiten" (1785) erregten berechtigtes, und von ben Ginleitungsfragen abgefeben, beifälliges Auffeben. Die Behandlung ber MIlichen Lehrbegriffe in bem Buche "Johannes, Betrus und Baulus als Chriftologen betrachtet" (1785) ist nicht ohne Bedeutung gewesen (Bernh. Beiß, Bibl. Theologie 40 bes NT', 1868, S. 30). Dazu tommen feit 1787 bie 1799 abgefchloffenen umfangreichen apologetischen Sauptwerte: "Neue Brufung und Erflärung ber vorzüglichsten Beweise für die Wahrheit des Chriftentums, wie ber Offenbarung überhaupt" (brei Bande) und "Ausführliche Gegenschaften es gestehenden, die eine Schiebeit und Glaubsufröhgeit der Interfuchung der Grimbe für die Schiebeit und Glaubsufröhgeit der schriftentums" (fünf Bände). In dem letzten Bande werden 46 S. 260—416 die apoltrophischen Apostellegichichten bekandelt. Über die wertwollsten Beschiebeit die der Abschiebeit und Apostellegichichten ber Arbeit der Abschiebeit und Apostellegenden I (1883), S. 41. Ubrigens sinden sich an manchen Stellen der Kleuterichen Werte auch die Flüchtigkeiten und unbefonnenen Schluffolgerungen an benen die meiften theologischen Brobutte jener ichreibseligen Zeit franten. In bem "Grundrig einer Ency= 50 flopabie ber Theologie" (I, 1800; II, 1801) steht fast nur ber Abschnitt über bie "Reine Ethit" (Lebre bom hochsten Gute, bem Reiche Gottes, bon ber Seligfeit u. f. w. 1, 302 ff.) auf ber Sohe bes Konnens, welches ber Berfaffer fonft zeigt.

In dem Freundestreife, der sich um Friedr. Heim: Jacobi sammelte, nahm der hochsegadte Jüngling Thomas Wizemmann eine ähnliche Stellung ein, wie später Nobalis wunter den Nomantifern. W. hatte im April 1784 eine Arbeit begonnen, die er nicht mehr abschliegen sollte. Kleufer hat sie mit einer Borrede herausgegeden: Die Geschichte Jesu nach dem Matthäus als Selbsübereis ihrer Zwerflässeit betrachtet, Leipzig 1789 (1951). Freih, v. d. Golf, Ihomas Wizemann, 1858, II, S. 1. 274 f. 297). Kleufer selbsi ließ 1820 erscheinen: "Biblische Sympathien oder erläuternde Bemerkungen und Betrachs

tungen über die Berichte ber Ebangelisten von Jesu Lehren und Thaten." Ein zweiter Band ist handschriftlich vollendet, aber nicht gebruckt (Ratjen S. 26). Das Mist. findet

fich als KB 129 in ber Rieler Universitäts Bibliothet.

Ein Verzeichnis der die Jum Jahre 1802 erschienenen Schriften Kleusers, zu denen der übersehungen den Tertullians Apologetisum (mit Ersäuterungen und Extursen), der ganze Plato und Pascals Vensses gehören, giebt Thieß a. a. D. Der zamburger Joh. Otto Thieß, den Tholus (Vermische Schr. II, 1377) als "der unermüblich sür die Auflätung thätige und gelehrte" charafteristert, läßt in seiner "Gelehrtengeschichte der Universität zu Kiel" seine Abneigung gegen Kl. deutlich hervordlicken. Dies kann aber 10 nicht die Ursache seiner Entlassung aus der Prosessur (extraord. phil.) gewesen sein, wie Ratzen zu meinen scheint. Die Chronologie spricht dagegen (vgl. auch Boldehr S. 155).

Rleuters theologische Grundanschauung läßt sich am besten mit ben Worten J. A. Dorners bezeichnen: "Der Mittelpunkt seiner Dogmatit ist nicht ber protestantische Gegensat von 15 Sunde und Enade, sondern die Erscheinung des Gottessohnes als Menschenschn". Das Chriftentum ift ihm bie bochfte Offenbarung Gottes, ju bem Zwecke, Die Menschen über bas höchfte But, bas Gottesreich, und über ben Beg, biefer Beranftaltung teilhaftig ju werben, ju belehren. Die Geschichtsurfunde barüber liegt in ber Bibel vor. Die bl. Schrift ift weber in ben nicht-religiöfen Bestandteilen irrtumslos, noch in ben religiöfen gleichwertig. 20 Die gottliche Bahrheit ift burch bie hierarchie verunftaltet, in der Reformation bergeftellt. Doch find im Mittelalter die Doftiter, und auch einzelne Scholaftiter wie Thomas bon Aquino, ben Rl. ftubierte und ichabte, Reprafentanten, wenn auch unbollfommene, ber Wahrheit gewesen. Die Kirchenlehre wird von Kl. nicht unbesehens acceptiert. Dogmen von ber Trinitat, Schöpfung, Erbfunde, Berfohnung, Rechtfertigung, Bieber-25 geburt, bem testimonium spiritus sancti, treten teils juriid, teils werden sie leise um-gebildet (Emanationslehre u. s. w.). Dagegen wird energisch herausgearbeitet der objektive geother (Smandaronsteyre u. 7. 10.). Dagsgen wird einergig vertausgentsette es defentent und reale Charafter des Heils, auf das strengste gesordert lauterer Wahrheitsssinn (zo 18, 37; 7, 17) und die ungeschminkte Natürlichkeit der Einfalt. Der Ernst, mit dem er selbst dieser Forderung nachzukommen suchte, verschaffte ihm allmählich die versönliche Anersosennung seiner zahlreichen Gegner. — Abnlich wie einst dei Detinger, trat ihm gegen Ende feines Lebens das theosophische Element gegen das biblische jurud. Er ftarb bei vollem Bebrauch seiner Beistestrafte, ohne ben mindeften Tobestampf, in feinem 78. Jahr, bor ben Augen seines Freundes, bes Professors med. Pfaff, unmittelbar nachbem er fich, ben Gedanten ber Gelbsterlöfung verurteilend, ju bem einen wahren Erlofer bekannt hatte, 85 ben 31. Dai 1827 (Bfaffe Bericht bei Ratien S. 30). Sein banbichriftlicher Nachlag (worunter auch Hamanniana) befindet fich in der Rieler Universitätsbibliothet.

Arnolb.

Klicfoth, Theodor Friedrich Dethlof, gest. 1895. — Bgl. Allg. evang. eluth. Kirchenzeitung 1883, Nr. 19, S. 439ff.; 1895, Nr. 10—15; Medlend. Kirchen. u. Zeitblatt 40 1894, Nr. 28, S. 548ff.; 1895, Nr. 6, S. 97ff.; Kirchliches dandleziton begründet vom Dr. Meusel, sortgesübert vom Dr. Meusel, sortgesübert vom Dr. Meusel, sortgesüber vom Dr. Andre Kaster vom Andre Kaster V.: Kliefoth Bd. IV, S. 14 ff., Friedrich Franz II., Größerzog von Wecklenburgschwerin und seine Borgänger von Ludwig v. dirichselb; 2 Bde, Leipzig 1891. — An hage schwerin und seine Sund benucht: eine im Mannsfried vorfandene bis gum Jahre 1837 40 reichende Selbsstögapaphie; eine kürzere lateintiche vita von 1839; das Archiv des Oberkirchenrats zu Schwerin.

Theodor Aliesoth wurde als das älteste Kind von zwölf Geschwistern am 18. Januar 1810 geboren zu Körchon, einem Dorfe bei dem Städichen Wittenburg im Medlenburgischen, two sein Valen Dorfe dei dem Städichen Wittenburg im Medlenburgischen, two sein Valen der Anhänger Kants, blieb aber der neuen Entwicksung genossen und derschliebten Lebens im ganzen fremd. Die Mutter Aliesoths war eine Frau von großer Neinseit und Zartheit der Gesinnung und mit ihrer reichen Phantasse, gefühltsollen Art und jugendlichen Lebendssseit ihrem strengen, nüchterne Manne sehr undhössen die Berden von der gehren des Knaden als beide aber gewann die Großmutter Hossinun, welche, aus einer französsischen Als beide zweichnung und der geschwann die Großmutter Hossinschlich als deutsch zu der kreizung den keine gesisch gemütvolle, rastlich thäsige Frau von, von großer Gode wie Reigung zu unterrichten und auf Kinder einzuwirfen. Ihr verdankt kliefoth, wie er sagt, "die süße Lust zu der Arbeit, die hohe Freude, an dem eigenen Werte Wohlgesallen zu haben." Der Unterricht, den so der hernautvachsende Knade von seinem strengen Laten unternichten unternachen Knade von seinem strengen Laten und sinder einzuwirfen.

ein Jahr jüngeren Bruder Emil (gest. 1894 als Bastor und titul Kirchenrat zu Bernitt), umsaßie sämtliche Schultvissenschaften, außer den beiden altslassischen Sprachen auch Engelich, Französlich und Sebrätich, um den grindblich, sehendig, sür den Gegenstand interessische Buder der Grundsah des Baters: steis das Unmögliche zu sordern, damit das Wögliche geleistet werde, lag oft wie ein Druck auf den Knadem, stählte aber auch ihre Kraft. Außerhalb der Schule konnte der Bater freilig auch beiter, freundlich und liebetvoss Kraft. Außerhald der Schule konnte der Bater freilig auch beiter, freundlich und liebetvoss kraft. Mieserhald der Schule konnte der Bater freilig auch beiter, freundlich und liebetvoss gestigen nur ihrenden Processen der harmonichen mit ihnen sein, so daß Kliefoth steis seine glückliche Jugend rühmte, der Freiheit und Bocste nicht vertämmert sei und der in schule glückliche Bischungen einer harmonichen gestigen und unterstützte, als er mehr berantwuchs, mit seinem Bruder zusammen die Eltern 10 nicht bloß in der Vartackers.

So entwidelte fich bon früh an im Umgang mit ber Natur und in ber Beobachtung bes natürlichen Werbens und Wachsens ber Dinge bei ibm jene eminente Kenntnis bes praktischen Lebens, jener klare Blick für die realen Berhältnisse, jener gesunde, aller un- 15 fruchtbaren Ideologie und abstrattem Dottrinarismus abholbe Realismus, ber ihn auszeichnete und babei mit dem lebhaftesten geistigen und wissenschaftlichen Interesse Sand in Hand ging. Bon Michaelis 1826 an besuchte er bas Schweriner Gymnasium. Dit einem vorzüglichen Reifezeugnis bezog er dann Oftern 1829 die Universität Berlin und vondte sich nach anfänglichen kurzem Schvanken zwichen Philologie und Abeologie Better mit innerster hingabe seiner ganzen trastwollen Persönlichkeit zu. Außer dem Philologen Boech hörte er besonders dei Neander und Schleiermacher Kirchenzeschichte und neutestamentliche Exegefe, bei Bengftenberg und Benary altteftamentliche Borlefungen. Dem Erifgenannten trat er auch persönlich nabe. Der Nis, der damentunge Soletungen. Zein erifgenannten trat er auch persönlich nabe. Der Nis, der damen durch die Expeclogie ging, das Kingen zwischen dem alten Nationalismus und Supranaturalismus und einer zs neuen gläubigen Erfassung der driftlichen Wahrheit bereitete dem Anfänger viele Kämpfe, 20g ihn innerlich sin und her und wollte ihn oft ganz verzagt machen. Aber mit eisernem Fleiß, nur der Wissenschaft lebend und sich um studentische Dinge nicht fummernt, suchte er fich selbsififanbig seinen Weg zu bahnen und burch eingesende firchen-geschichtliche und Schriftstudien ein eigenes Urteil zu gewinnen. hegel, beffen Schriften so ihn hater als Kandidaten außerordentlich sessen, hörte er damals nicht, "ne seduceret potius quam duceret tironem, jure metuens", wie er in seiner vita vom Jahre 1839 bemerkt. Ungern, aber durch bie Verhältnisse genötigt, verließ er schon nach einem Jahre Berlin, um die beiden letten Jahre seines Suddums auf der Landes-universität zu Nostock zu verbrüngen. Die "fostocke" Theologie, voie sie hier von einem so Biggere, Vauermeister, Hartmann, Frische (Karl Friedrich August, gest. 1846 als Prosssfor in Gießen) gelehrt wurde, konnte ihn weder befriedigen, noch sördern. Er hörte deshalb nur wenig Borlejungen und arbeitete hauptfachlich ju Saufe. Als aber im Commer 1831 bie Cholera in Berlin ausbrach und die auswärtigen Freunde in die Heimat gurucktrieb, gestaltete fich sein Leben wieder freundlicher und er verlebte in dem angeregten Rreise 40 "selige Tage". Es war die Hoffnung und die Zutunft der Medlenburgischen Landestirche, welche jener Kreis reprafentierte. Die jungen Leute waren sich ihres reformatorischen Berufs schon damals klar bewußt. Lon dem Feuer des neu erwachten Glaubens ergriffen, mit Begeisterung für Die theologische Wiffenschaft erfüllt, erkannten fie mit Schmerz ben Maglichen Buftant bes heimischen Rirchentvefens, fühlten aber auch bie Rraft und ben 45 Drang in fich, ihn zu besiern und eine neue Zeit herbeizusuhren. Kliefoth felber hatte damals gern bie atademische Laufbahn eingeschlagen, mußte aber, da fein Bater biefer Absicht nicht guftimmte, Ditern 1882 die Universität verlaffen und eine Sauslehrerftelle annebmen.

Man wurde in maßgebenden Kreisen bald auf seine hervorragende Begabung aus wertsam und schlug ihn dem damaligen Erbgroßberzog Raul Friedrich von Meelsenburgs Schwerin (regierte von 1837—42), zum Justruktor zunächst sür den jüngeren Sohn Herzog Wilhelm von Meelsenburg vor. Seine Ernennung datiert vom 28. Januar 1833, doch trat er erst am 1. Mai d. J. sein Mut an. Bis dahin war er Hospitant im Diesterwegschen Seminar zu Berlin. Von hier aus verössenkliche er seine erste litterarische Arbeit. Seie erschien in dem von dem damaligen Superintendenten und Oberhosprediger Ackermann zu Schwerin heraußgegebene Kirchen: und Schulblatt sür Meelsendurg Jahrgang 1833 Vd 11, Hest 2, S. 33—120 und hat dem Titel: "Welchen Russen dars sich er Secsionzer aus dem Studium der Dogmengeschichte versprechen?" Ihr solze dab eine zweite und sanzeiche Abhandlung ähnlichen Indate "Über den Studium der Untherischen mehren Einderund tot unterschen keine Abhandlung ähnlichen Indate "Über den heutigen Standpunkt der Lutherischen w

Dogmatik. Gine dogmengeschichtliche Überficht" (ebenba 1833, Bb II, S. 3, S. 1-74; S. 4, S. 61-106), und eine britte noch beute wertvolle "Über Bresbyterien in ber medlenburgischen Landeskirche" (ebenba 1834, H. 3, S. 1—85), welche von einer für einen Drei-undzwanzigjährigen bewundernswerten Reise des Urteils Zeugnis ablegt. Er halt in 5 bieser Arbeit die Zeit sur die Ginrichtung von Presbyterien noch nicht gekommen, empfiehlt aber die Gründung von freien Bredigervereinen. Diefer Borichlag wurde in der That befolgt. Gine ganze Reihe solcher Bredigervereine entstand feit dem Jahre 1836 und blubte eine Zeit lang zum großen Segen ber medlenburgifchen Landesfirche. bas zerstreuende Hofleben und die Pflichten seines Berufs es ihm gestatteten, war er un-10 abläffig bemüht, seine theologische Ausbidung zu vertiefen und zu erweitern, studierte die bogmatijchen Schriften von Schleiermacher, Twesten, Nitzsch, trieb bogmengeschichtliche Quellenstudien und beschäftigte sich besonders eifrig mit der neueren Philosophie, vor allem 20 für seine spätere Birtfamteit fo wichtig werben follte. Die fonigliche Bibliothet gewährte ibm bas nötige litterarische Material für seine Studien, und so vollendete er bier seine erste größere theologische Schrift, die seine wissenschaftliche Befähigung auf das glänzendste botumentierte und ibn mit einem Schlage in ber gangen bamaligen theologischen Welt bekannt machte, seine "Einleitung in die Dogmengeschichte" (Barchim und Lubtwigsluft 25 1839; 387 S.). Sie hat ber konfessionell-lutherischen Behandlung ber Dogmengeschichte Weg und Richtung gewiesen, obgleich ber Einfluß Schleiermacherscher und Segelscher Gebanten nicht zu verkennen ist, so daß ber Berfasser fie spater in manchen Partien zu verbanten nicht zu bertennten ih, so ver Verligher ist pieter in natunder partient zu bei genötigt sah. An Schleiermacher erinnert die Auffassung des Striftentums als eines neuen geistigen, alles beherrschenden Lebensprinzips; von Hegel stammt die Ansoschause der Volgenung der Dogmengeschichte als einer immanenten Entwicklung des in der christischen Gemeinschaft lebendigen objektiven christlichen Geistes; von Hegel freisich auch das übermäßige konstruieren der Geschichtschribitekung, durch welches das geschichtliche Leben nach allen seinen Außerungen in die abstadierte Formel eingeordnet und einer jeden ihr gan bestimmter Plat angewiesen wich. It das Dogma die ihren Inhalt aus Wort und 25 Geist entnehmende wissenschaftliche Darssellung des dristlichen Lebens, so sind sederen von Ausgewiesen der Momente, die zusammen sein Wesen konstructen: das geistige Moment (die subjektive Ersakrung des Heils), das geschichtliche oder traditionelle Moment (Schrift u. Symbol), das wiffenschaftliche Moment. Die bogmatische Arbeit ber Rirche aber wendet fich nun querft ber Erkenntnis ber Urfache bes neuen veranderten Lebens (Objett bes Beils, Chriftus, 40 fein Beift, Bott), fobann bes eigenen burch Chriftum veranberten Buftanbes (Subjett bes Seils, ber Menich, Stinde, Gnade), weiter ber Art und Beise bieser Beränderung (Heilssordnung), endlich ber Heilsgemeinschaft und ihrer Bollendung (Kirche, letzte Dinge) zu. Co entstehen bie großen bogmengeschichtlichen Berioben nicht ohne Ginfluß ber geschichtlichen Buftanbe und ber Gigenart ber Bolter, unter welchen bas Chriftentum Burgel fast. 45 Die erfte Beriode ift bie ber griechischen Kirche, welche bie Theologie und Christologie, bie im ersten gewonnenen Formeln; nur ein historischer Durchgangsbunkt) und bem ber Bollenbung bes Dogmas, insofern basselbe nunmehr alle Lebensgebiete ber Kirche sich unterwirft, fowie feiner Auflösung, indem ber mit ihm fertig geworbene Beift fich von 55 ihm zu befreien fucht, um fich neuen bogmatischen Bilbungen jugutvenben, bie jeboch ben bisherigen bogmatischen Erwerb nicht aufheben, sondern bei dem Fortschritt zu Reuem gugleich reproduzieren und wieder lebendig machen. In dem erften wird bas Dogma analytifch, im zweiten fonthetisch, im britten fostematisch behandelt. Das Charafteriftische bes letten, welches vollständig erft in ber britten mit ber Reformation beginnenden Beriode gur Ericheis o nung fommt, find bie einseitigen, weil nur ein Moment bes Dogmas, entweber bas gentige ober

das geschichtliche oder das wissenschaftliche, isoliert betonenden Nichtungen des Traditionalismus, Scholasticismus, Nationalismus (als auslösende; ihnen gegenüber der apologeitische Supranaturalismus), sowie des Wykticismus (als ormlosen und philosophischen, das neue Dogma vorbereitenden), welche in ihrer Abfolge und stusenmäßigen Entwicklung in überaus interesanter und tresendere Weise geschilder tverden. Dies die Grundzedung in überaus interesanter und tresenderen Buches. — Noch ein anderes Wert, das deshalb hier gleich genannt sein soll, hatte Kliesoth alsdald nach seinem Erscheinen, und zwar viel gründlicher als das desnebesprochene, zu verleugnen Beranlassung, we einem Erscheinen, und zwar viel gründlicher als das desnebesprochene, zu verleugnen Beranlassung, we seinem späteren Standspunkt in direktion Wiberhpruch stehende "Theorie des Kultus der evangelischen Kirche" (Parchin und Ludwigslust 1844), von v. Hoftward nach and in Rostock, in dem von ihm hers ausgegedenen Metlenburglichen Kirchen 
In feinem außeren Leben tvaren inzwischen eingreifende Beranderungen eingetreten. Er wurde jum zweiten Prediger in Ludwigsluft ernannt, am 3. Mai 1840 bon seinem 15 Bater orbiniert und trat bies Umt am Sonntage Jubilate 10. Mai 1840 mit einer bebeutsamen, andringenden Antrittspredigt über Jef 40, 6—8 an (s. Zeugnis der Seele, S. 3 ff.). Zugleich gründete er einen eigenen Hausstand und schloß die Ehe mit Agnes Balter, ber Tochter bes Dberhofpredigers Balter in Ludwigsluft. Rur vier Jahre bauerte feine Wirtsamkeit in Ludwigsluft; aber in diefer turgen Zeit entfaltete er in Predigt und 20 Seessong und regem Eiser für die Werte der äußeren und inneren Mission eine so einzeisende, gesonnter Thätigfeit, daß ihre Spuren noch heute nicht in der Gemeinde erlossen sind Risson war einer vortunssysdolften Krediger, die in dem abgelaufenen Jahrhundbert auf einer evangelischen Kanzel gestanden. Die, welche ihn noch selber hörten, auch sonst Gleichgiltige und bem Evangelium Fernerstehende, bezeugen einstimmig bie 25 hinreigende Gewalt seiner Rebe. Al. schrieb jebe Predigt wortlich nieder und memorierte fie genau. Aber beim Salten auf ber Kangel wurde fie aufs Neue von dem Brediger erzeugt und erschien wie die That des Augenblicks. Sein Bortrag war in Sprache und Beftitulation außerorbentlich lebhaft, aber icharf artifuliert und beshalb, obgleich er nur über eine verhaltnismäßig bunne Stimme berfügte, auch in ben größesten Raumen ber: 30 ftänblich. Die hinreißenbe, überzeugenbe, jur Unbacht und Aufmerkamkeit zwingenbe Macht aber lag nicht nur in ber strengen Geschlossenheit bes Ausbaues und Gebankenfortschritts, die niemals abschweifte und ben Sorer teinen Augenblid losließ, sondern bor allem auch barin, daß er es verstand, seine ganze Persönlichkeit in sein Kort zu kegen und so dem Ideal nache zu kommen, das Theremin von der Beredsamkeit als einer 35 Tugend entworfen hat. Er will etwas in seinen Predigten und man weiß stets ganz genau, was er will. Seme Bebanten bilbet er nicht blog mit bem reflettierenben Berftanb, fonbern auch mit der Phantasie und dem Willen, so daß alles konkret, anschaulich, lebendig vor die Seele des Hörers kritt. Er ist der Sprache und der Meteoris nichtig; er weiß auch das Geschlöf auff die in erregen und verstehe kunstvoll und pointiert zu disponieren. Aber 20 je gereister er wird, um so mehr nimmt er statt des Gesühls den Willen und den Intellest in Anspruch und verschmaht bas rhetorische Element, wie die homiletische Schablone, um Seinen Text behandelt er immer funthetisch und oft nur bie Cache wirten ju laffen. höchst eigenartig, läßt aber häufig Proposition und Bartition erst aus ber Bebankenentwidelung hervorwachsen, ohne fie vorher zu formulieren und anzufundigen. Die eigent= 45 liche Textauslegung tritt freilich zuweilen über Gebühr zurück. Zuerst in den Predigten seiner Ludwigsluster Zeit wählt er wohl freie Texte und predigt apologetisch, erwecklich, an bas Ringen und Suchen ber anima naturaliter christiana antnupfenb. "Zeugnis der Seele" betielt er seine erste gedruckte Predigtsammlung (1. Aust. 1841; . 1844; 3. 1853). Später schließt er sich stete an die altfirchlichen Beritopen an und die 50 jugendliche Erregung ber Erwedungezeit weicht einer ruhigen firchlichen Saltung ohne Beeinträchtigung ber erbaulichen Kraft. Leider sind seine Predigtsammlungen im Buchbandel vergriffen. Es find außer ber eben genannten noch fünf in acht Abteilungen (2. Sammlung: 1—3. A. 1843, 1847, 1856; 3. Sammlung: 1. 2. A. 1846, 1853; 4. Sammlung in 3 Bänben: 1. Bb, 1. 2. A. 1854, 1859; 2. Bb, 1. 2. A. 1855, 1869; 3. Bb, 1. 2. A. 1857, 55 1869; 5. Sammlung: 2 Bänbe 1858, 1859; bazu, noch eine Sammlung von drei ers weiterten Predigten mit dem Titel: "Wider Rom", Schwerin und Nostod 1852 und eine große Anzahl gebruckter Ginzels und Gelegenheitspredigten).

So spiegelt sich auch in seinen Predigten jene Entwickelung von subjektiver Gläubigkeit zu lutberischer Rechtgläubigkeit, von der Ehriftlickeit zur Kirchlickeit, von dem 60

Glaubenszeugen der Erweckungszeit, der in seiner Einleitung in die Dogmengeschichte S. 292 die "neuen Lutheraner" als von der Kirche im Prinzip geschiedene Sette des dritten Stadiums klassississische und "am Buchstaden kledende Traditionalisen" nennt, zu ihrem allezeit kanpsdereiten Führer, eine Entwicklung, die höter manche zunächt ans gefüllschaft und mit Wichern. Al. selber dat diese Entwicklung geschieden Missioner gesellschaft und mit Wichern. Al. selber dat diese Entwicklung geschieden Missioner ist die Erwiderung geschieden an die Göttinger theologische Fakultät, mit dem er 1854 seine "Kircheiche zung das des hehendere Schrift unter dem Titel: die Göttinger theologische Kakultät und die besondere Schrift unter dem Titel: die Göttinger theologische Kakultät und 10 die lutherische "Bartei", Schwerin und Kostod 1854, erschienen ist. Diese Entwickeung kommt bei ihm etwo mit dem Jahre 1846 zum Abschlaß, wo er seine bekultgamen Artikel "über Predigt und Katechese in der Vergangenheit und in der Gegenwart" (in dem dannals von d. Hoffen, Karften und Krabbe berausgegebenen Medlenburg, Kirchenblatt, Jahry, I.J. E. 1—55; 169—245) verössentlicht und im Gegenstag zu verschiedenen 16 in verschiedenen Zeiten von ihm verfolgten Einseitigkeiten der Predigtorm und der beodachteten Folgen und Kirkungen" den möglichten Anschlaß an die Ordnung des lirchslichen Lestweisen in der Vergenzelen in der Ferdenburgen in der Ferdenburgen und der Krabbe der Vergenzelen in der reformatorischen Kirche" empfieht.

Mis er diese Artikel schrieb, war er bereits Superintendent und erster Domprediger

in Schwerin und bamit ber erfte Beiftliche ber Lanbestirche. Schon bor seiner Berufung 20 in bas Predigtamt war er ber theologische Berater ber medlenburgischen Landesregierung, welche damals noch nach alter territorialistischer Weise zugleich bas Kirchenregiment führte, während bie Landessuperintendenten nur die abministrativen Organe berielben waren, Als es fich barum banbelte, die theologischen Brufungen zu reformieren und zu verschärfen, ließ sich die Regierung 1835 von dem damals 25 jährigen Instruktor ein Erachten über 25 ihre Umgestaltung geben und zog ihn in dieser erst nach langwierigen Berhandlungen zum Abichluß tommenden Ungelegenheit fortwährend zu Rate. Die erft unter dem 5. Februar Berfaffung der Landesfirche überhaupt und auf die Notwendigkeit einer felbstftändigen oberften Kirchenbehörde bingewiesen, burch welche ber Summepiftopus feine oberbifcofliche Gewalt auszuüben habe und in beren Sand die gesamte firchliche Gefetgebung und 25 Bertvaltung zu legen sei, soweit es sich um die jura in saera handele. Die Landes-regierung ging auch auf diese Anregung ein und forberte 1837 von ihm ein weiteres Erachten über die Umgestaltung des nur als firchliches Disziplinargericht fungierenden Konfiftoriums zu Roftod zu einer folden Beborbe. Doch tam biefe Angelegenheit zunächft nicht jum Abschluß, und seine Vorschläge sollten erst später verwirklicht werben. Im 40 Austrage ber Landesregierung versaßte er ferner als Bastor zu Ludwigsluft noch eine am 29. Dezember 1841 in Kraft getretene und mit geringen Abanderungen bis heute geltende neue Synobalordnung für die jährlichen Synobalversammlungen der Prediger einer Bräpositur, durch welche dieses der wissenschaftlichen Fortbildung der Geschlichen und der

logischen Gebiete.

Im Serbst 1844 siedelte er nach Schwerin über. Um 23. Sonntag nach Trinitatis 10. Nodember 1844 im Dom zu Schwerin einzesischet, trat er sein Amt an mit einem so berzandringenden, als Manusstript gedruckten Anschreiben an die Geistlichkeit und den Kriedenschen er unter Sindweis auf den kläglichen Zustend der klächen bes Kirchentoesens aufsordert, mit ihm an seiner Erneuerung zu arbeiten. War der Verfall der Kirche in der rationalissischen Zeit dor allem auch in der vollständigen Zerrüttung des gesamten klungsschen Wesenschenderschen für eine serneuerte und vervollständigte Agende in die Hand. Er gründete die "Liturgischen Blätter sit Wecksehung", die in den Zahren Juni 1845 bis November 1847 in zwei größeren Hatter sit Wecksehungen und die Gottesdienstordnung zergliedert, sodann darauf bezügliche Kragen gestellt und über die auf dieselden eingegangenen Vota referiert und geurteist.

Berhandlung über Negiminalvorlagen wie über Gegenstände bes kirchlichen Lebens und 45 der kirchlichen Praxis dienende Institut reformiert und weiter entwickelt wurde. So war er thatfachlich schon seit 1835 der leitende Geist auf dem gesamten kirchlichen und theo-

nisses, ihre Destruktion und Reformation", die er in zweiter Auslage auf fünf Bbe er weiterte (Liturg. Abhandlungen Bb 4—8, 1858—1861), erschien in erster Auslage 1847 als 256 Seiten starte Beilage zu geft 11, Bl. 5 bieser liturgischen Batter. Es sei her gleich bervorgehoben, daß Rliefoth überhaupt als der namhasteste Liturgister und Kenner der altlutherischen Kirchenordnungen im 19. Jahrtzundert anzusehen ist. Ihn wählten deshalb auch die 10 Jahre hindurch zu Dresden gehaltenen Konserenzen in Liturgieis der lutherischen Kirchenregimenter von Baiern, Sachsen, Handwore, Müttemberg, Medlenburg-Schwerin und Medlenburg-Strelit, welche infolge eines Beschlusses der Eisenacher Kirchenkonferenz von 1852 zusammengetreten waren, zum ständigen Referenten. Diese Referate erschienen in erweiterter Gestalt als Bb 1—3 ber "Liturgischen Abhandlungen", von benen 10 Bb 1, Schwerin und Rostock, 1854 (2. Ausg. 1869) in drei Abteilungen die Einsegnung der Ehe, das Begräbnis, die Ordination und Introduktion, Bd 2, 1856 (besonders wertvoll) die Beichte und Absolution, Bb 3, Abt. 1, 1856 die Konfirmation behandelt (Abt. 2 über bie Taufe ift wegen ber ingwischen berausgegebenen umfangreichen Arbeit Soflings über die Taufe nicht erfchienen). Brindliche Belehrfamkeit, ftaunenswerte Fulle bes ber- 15 arbeiteten Materials, glangenbe, lichtvolle, gwar breite, aber ftets ben Lefer feffelnbe Darftellung, Die fein Moment bes zu entwidelnben Begriffs unberudfichtigt lagt, flare Ginficht in die liturgifchen Bringipien der lutherischen Rirche und ihre Bedingtheit durch die dogmatifchen Grundlagen, verftandnis- und pietatvolle Untnupfung ber Borichlage an bas biftorijd Geworbene zeichnen biefes bebeutsamfte Wert RI.s, Die eigenfte Ausprägung feines 20 Beiftes aus, und nur ber Mangel ber Berlegung bes ungeheuren Stoffes in fleinere Abs schnitte mit ben entsprechenben Überschriften erschweren bie Benutung. Bequeme, übersicht=

liche Sandbucher ju fcbreiben war nicht feine Sache.

Einen einschneibenden Wendepunkt in bem Wirken Al.s bilbete bas Sturmjahr 1848. Es hatte in Medlenburg die alte ftanbische Berfaffung befeitigt, und eine aus Bablen 25 hervorgegangene fonftituierende Rammer hatte ein fonftitutionelles Staatsgrundgefet beraten, bas am 10. Oftober 1849 in Rraft trat. Damit waren auch bie altftanbifden, freilich nicht genau umgrengten Rechte auf Mitwirtung an ber Kirchenleitung binfällig, die Führung des Kirchenregiments durch die nunmehr der Rammer verantwortliche Landesregierung unmöglich geworden, und es galt, unter Übertragung jener Nechte auf eine so einzurichtende Spnode der lutherischen Kirche Medlenburgs eine neue Berfassung zu geben Go berief ber Großbergog unter bem 14. Dezember 1848 junachft eine provisorische Rirchen tommiffion von brei Mannern (Juftigrat Rapfel, Superintenbent D. Dr. Kliefoth, Brapofitus Karsten) zur Neuordnung der frechlichen Berhältnisse. Sie trat am 1. Januar 1849 in Wirksamkeit und wurde am 1. Januar 1850 in eine ständige oberste Kuchenbehörde, den so Oberkuchenat, verwandelt. Diesem wurde als einem unmittelbaren, von dem staatlichen Ministerium unabhängigen Organ bes Summepistopus in ber Kirchenregierung mit birektem Bortrag beim Landesherrn die Ausübung ber oberbischöflichen jura in sacra und ben eigentlichen Kirchenverwaltung in ihrem ganzen Umfange übertragen in der Art, wie Kl. in seiner Schrift: "Das Berhältnis der Landesherren als Inhaber der Kirchengewalt 40 ju ihren Rirchenbehörden" (Bortrag auf ber Gifenacher Ronferenz vom 4. Juli 1861, erichienen in ber Theologischen Zeitschrift von Kliefoth und Diedhoff 1861, und feparat gebruckt, Schwerin 1861) bas minbeftens für bie Gelbstftanbigfeit ber Rirche ju Forbernde umschrieben hat. Der Obertirchenrat blieb auch bestehen, als bas neue Staatsgrundgeset burch ben Freienwalder Schiedsspruch vom 11. September 1850 wieber auf: 45 gehoben und die alte ständische Verfassung wieder hergestellt wurde, welche die Einrichtung einer Synobe nicht zuließ. Die Seele besfelben wurde Kliefoth und wußte ihm nicht bloß das nötige moralische Ansehen, sondern auch den einer obersten Kirchenbehörde zu-stehenden gesehlichen Einfluß auf das Gebiet des niederen und höheren Unterrichtswesens (bie Besetung ber theologischen Fakultat eingeschloffen) zu verschaffen. Nun konnte bie so umfassende firchliche Restaurationsarbeit mit Erfolg in Ungriff genommen werden, welche bie fünfziger und fechsziger Sahre ausfüllt und alle Berhaltniffe ber Landesfirche aus ber Berfumpfung, in welche sie geraten waren, beraushob und in den richtigen Stand brachte. Bon der Überzeugung aus, daß die Blüte der Rirche vorzugsweise durch die Tüchtigkeit ber Trager bes Bnabenmittelamtes bedingt ift, ließ Rl. es fich bor allem angelegen fein, so die Beiftlichkeit bes Landes zu heben, zu innerer Ginheit gusammenzufaffen, mit firchlichem Beifte zu erfüllen und in ber ichrift- und bekenntnismäßigen Lebre zu erhalten. Un bie Roftoder Fafultät wurden tuchtige Docenten lutherifcher Richtung berufen. Das Inftitut ber Rirdeninspeftionen burch bie Superintenbenten murbe wieber ins geben gerufen, Die Superintendenturen um eine bermehrt, die Brapofitureinteilung verbeffert, neue Bfarren 60

und Hisspredigerstellen eingerichtet. Durch die alle zwei Jahre unter seiner Leitung gehaltenen Passoralkonferenzen suchte und erhielt er persönliche Fühlung mit dem Passoran Miles Parteiwesen wußte er sernzuhalten. Ganz unsähige oder untvirwige Gestlichge wurden nach und nach quieseiert, im übrigen die der alten Richtung getragen, so lange Gott sie brug, wenn sie sich der neuen Ordnung der Dinge nicht wöderstelen, sondern nach dem Maße ihres Bermögens dem neuen Geiste Raum gaben. Die eingeschlichenen Riskräuche beim Gottesdienst und der Roum gaben. Die eingeschlichenen Riskräuche beim Gottesdienst und der Roum gaben. Die eingeschlichenen Riskräuche beim Gottesdienst und der Roum gaben werden gedrauchen Perdigier zummlungen beseitigt, der Bestigt der Kürchen und die oorpora wieder schedigten gedrauchen Predigier zummlungen besteitigt, der Bestigt der Kürchen und die oorpora wieder sicher sichen Andlungen auf der alten Kürchenordnung berubende, neue liturgische zwentlare, für den Schotlagesang ein neues Melodienbuch herausgegeben, die Jaupte und Kebengottesdienste durch das tressliche von 1868—1887 in dier großen Foliobänden erschienene Cantionale geordnet, welches die in eines Lossius und Kudecuns der Gegenwart wieder erschloße Seit eine Miesenarbeit, welche Kl. in den beiben genannten Decennien bewältigte und welche nicht ohne schwerzeit die eine Erungenschaft des Revolutionsslaches mit Wistrauen und Moneigung betrachteten, am liebsten ganz wieder beseitigt hätten und sich anfangs der sirchengesetzlichen Einführung 20 der neuen liturgischen Formulare tolberseiten. Auch die Mirten des Baumgartenschen Serieties und Welchen Miederaussbare. Mieden Wieder Aber erschlichen Wieder Abstigen Weiter der Schotlages.

Um die über ben Rahmen ber medlenburgeben Landesfirche hinausgebende Seite ber Thätigkeit Aliefothe ju wurdigen, wird es nötig fein, juvor auf feine kirchlichen und kirchenpolitischen Unschauungen einen Blick ju werfen. Seine Auffassung von ber Rirche hat er in seinen "Acht Buchern bon ber Kirche", 1. Bb, Schwerin und Rostod 1854, bargelegt, beren vier ersten Bücher von bem Reiche Gottes in ber geit ber Rirche, von ben Genebenmitteln und ihrem Annt, von ber Gemeinde und ihrem Dienst, bon ber Rirche, ihrer Ordnung und ihrem Regiment handeln (bie bier letten Bucher, 30 welche die Gefese der Entwickelung der Kirche in Ramm und zeit und ihre Bollendung behandeln sollten, sind nicht erschienen). Sie ist ihm nicht bloß aus theoretischer, dogmatischer Resterion, sondern vor allem auch aus dem Studium der Geschichte der Kirche, aus ber Beschäftigung mit ben altlutherischen Rirchenordnungen und ber Besbachtung bes firchlichen Lebens erwachsen. Darauf beruht ihr fraftiger Realismus, ben man vielfach, ob-35 wohl mit Unrecht, bes Romanifierens beschulbigt hat, wenn sich auch nicht leugnen läßt, bag manches einseitig und in übergreifender Weife betont ift. Mit großer Energie bebt er bie gottliche Stiftung ber Rirche burch bie Beilothaten bes breieinigen Gottes, ibre göttlichen Grundlagen in ben bie fortgebenbe Wirtsamkeit Chrifti und seines Beiftes bermittelnben und verburgenden Gnabenmitteln, Die gottliche Ginfetung bes Gnabenmittels 40 amtes, die Notwendigkeit ber Organisation und Berleiblichung ber Kirche in Kirchenordnung und Rirchenregiment hervor. Dhne die Differenzierung ber Gemeinde in einen coetus vocatorum und vere credentium zu leugnen, konstruiert er den Begriff der Kirche von dem empirischen coetus vocatorum aus. Die Kirche ist ihm nicht eine isolierte, atomiftifc aus lauter bollig gleichen Ginzelnen bestehenbe Gemeinde ber Seiligen, fondern blog eine Doktrin ober bogmatische Richtung, sondern eine Kirchengestalt, die ein Recht 50 darauf hat, in ihrer geschichtlich gewordenen Eigenart weiter zu bestehen. Danach nimmt er seine Stellung in ben firchlichen und firchenpolitischen Bestrebungen und Rampfen, in welche er litterarisch besonders durch die von 1854-1860 in Gemeinschaft mit dem das maligen Roftoder Brofeffor D. Dejer herausgegebene "Rirchliche Zeitschrift" eingriff, Die von 1861-1864 als "Theologische Zeitschrift" unter Mitrebattion von Diedhoff ericbien. 55 Der Territorialismus ber Staatsomnipotenz, ber die Selbifftandigfeit ber Rirche negiert, wie ber Rollegialismus ber modernen, auf reformiertem Boben erwachsenen firchlichen Reprafentativverfaffung, ber ihm Recht und Ansehen bes Gnabenmittelamtes zu gefährben brobt, ber Unionismus, ber bie lutherische Rirche als folde absorbieren will und auch in ber unschuldigeren Form ber modernen firchlichen Konföberationsbestrebungen ihr Bekenntnis 60 bedroht, die Berguidung von Kirche und Bolitik, welche auf Serftellung einer beutschen

evangelischen Nationalfirche ausgeht, sind die von ihm bekämpften Gegner, Wiederher= ftellung ber lutherischen Landestirchen und Stärfung bes Luthertums burch engeren Busammenschluß berfelben seine Biele. In Diefem Sinne vertrat er Die medlenburgifche Rirchenregierung seit 1852 auf der Eisenacher Kirchenkonferenz, wo er hervorragenden Ginfluß gibte. Als man dort beschlossen hatte, kunftig auch Synodalvertreter der einzelnen Landes 5 firchen zu ben Berhandlungen hinzugugieben, wodurch ber bisherige Charatter ber Kon-ferenz geandert und fie aus einer beratenden Berfammlung der Kirchenregimente zu einer Bertretung ber evangelischen Rirchen felber umgeftaltet ware, erklarte er am 22. Februar 1872 seinen Austritt, bem sich Baiern unter v. Harles anschloß, und trat erft 1884 nach Aufhebung bieses übrigens nicht praktisch gewordenen Beschlusses wieder ein. 3m 10 Rulturfampf befampfte er 1873 in einer Reihe von Artifeln ber Allg. et.-luth. R3, bemnächst auch als Proschüre unter dem Titel: "Der preußische Staat und die Kirchen" erschienen sind, die Übergriffe des Staates auf das innerfirchliche Gebiet, indem er der preußischen Regierung genau voraussagte, daß sie genötigt werden würde, die verkehrten Schritte in biefer Sinficht wieder gurudguthun, und als in ber preugischen Generalionobe 15 vom Jahre 1891 Projeffor Rahl ben Antrag auf Berbindung einer evangelischen Reichsbom gate 1937 gabeful nach eet auftig und betanden Archie ergriff er als Schöftiger Greis noch einmal die Feder zu seiner letten litterarischen Arbeit, einer Artikel-Serie in der Allg. et.-luth. KJ 1892, Nr. 3—5 über "Die edangelische Reichssprode und die lutherischen Landestrichen", um die Unhaltbarkeit dieses Projektes zu erweisen. — Auf der anderen 20 Seite war er die unermüdlich treibende Araft in den Bestrebungen, eine engere Berbin-Sette war er die unermuoligi teidende ktaft in den Hitzeringen, eine engere Gerbitten bung der lutherijden kambestirchen berbeighiften, und einer der Hauptgründer der foon 1848 vorbereiteten, 1868 ins Leben getretenen Allgemeinen ebangelijch-lutherischen Konferen, Schon auf der 1848 unter dem Vorsig v. Harles gehaltenen Leipiger Konferen, auf voelcher sich opno öffentliche Einkaung 250 Kanner auf allen Kanden Deutsche statelliche Staten der Kanden Leipige Stands zusammensanden, um über die Bedürfnisse der lutherischen Kirche unter den gefahre brobenben Zeitereigniffen zu beraten, wählte man ibn in bas geschäftsführenbe Komitee und nahm feine Ertlarung ju bem bort gestellten Thefen gur Berfaffungefrage einstimmig an (val. Zeitblatt f. bie luth. Rirde Dectlenburge 1848, S. 45 ff.). Auf ber tonftituierenben Berfammlung zu Sannover von 1868 aber hielt er ben meifterhaften Sauptvortrag gegen so Die von bem preußischen Oberkirchenrat infolge ber Ereigniffe von 1866 gebegten Unionsabsichten über bas Thema: "Was forbert Artikel VII ber Augsburgischen Konfession binfichtlich bes Rirchenregiments ber lutherischen Rirche"? (gebruckt in "bie allg. luth. Konfereng in Sannover am 1. u. 2. Juli 1868", Sannover, Rarl Meyer, S. 28-61). Er war schließlich ber Mann bes allgemeinen Bertrauens für alle lutherisch Gefinnten, bem 35 man nicht bloß ben Chrenvorsis in bem Kollegium ber evangelisch-lutherischen Mission in Leipzig einräumte, sondern an den man sich auch aus Landes- und Freitlichen, selbst aus Schweben um Gutachten in brennenben firchlichen Fragen wandte.

Die beiben letten Decennien feiner Birtfamteit in ber beimifchen Rirche verliefen in rubiger Beife. Einen bringenden Ruf nach Dresben an die Spite der fachfischen Landestirche an Sarleg' 40 Stelle hatte er abgelehnt. Er durfte jest ichon die Früchte feiner Unstrengungen genießen. Um 1. Mai 1883 tonnte er in jugendlicher Ruftigfeit sein 50jabriges Dienstjubilaum feiern. Im Jahre 1886 trat ber nunmehr Sechsunbsiebenzigjährige auch außerlich als Prafibent an die Spite bes Oberfirchenrats, eine Burbe, die er noch acht Jahre lang befleibete. Obgleich er in seinen jungeren Sahren viel frankelte und fich selten völlig gefund fühlte, 45 erfreute er fich im Alter einer feltenen Rraft bes Rorpers und Beiftes. Go war es ihm vergönnt, am 1. Mai 1893 fogar fein Gojähriges Dienstjubilaum ju feiern, und feiner bedeutsamen Ausprache an die ihn begludwunschende Beiftlichkeit bes Landes, in welcher fich die wehmutige Abschiedestimmung und die abgeflarte Weisheit des Greises mit ber mannlich straffen Energie und bem jugenblich lobernben Feuer bes tampferprobten Subrere so in ergreifender Weise mischte, merkte man nichts von Altersschwäche an. Erft an bem barauffolgenden 1. Oftober 1894 trat er in ben Rubestand. Nun aber fanten seine Kräfte rafch. Seine gange Konstitution war bas Feiern nicht gewohnt, und schon nach kaum 4 Monaten machte eine Lungenentzundung am 26. Januar 1895 feinem Leben ein Enbe.

ein eine.

Al. ist einer der charaftervollsten Theologen und Kirchenmänner der Neugeit. Dem bolitischen und kirchlichen Liberalismus galt er als gesährlicher Neaktionär, dem Unionismus war der strenge Lutheraner verhatz, dem pietistischen Subjettivismus der Kirchenmann in ihm widerwärig, der communis opinio der vermeintliche "Hierarch" anstößig. Freilich war er ein "geborener Herricher", wie ihn schon Wicher 1845 richtig nennt, aber so

fein Sierard und bem Leben abgewandter Bureaufrat im ichlechten Ginne, von einer Gabe ber Abbernefe, bag man ibn als einen "firchenregimentlichen Benius" bezeichnen tann, ber fich toobl autweilen in ber Beurteilung einer Berfonlichkeit, in bem Urteil über bie Berbaltniffe und die Wirfung einer Magregel im Leben felten irrte, ber, im Bringipiellen s unbeugfam, in peripherischen Dingen Beitherzigkeit zu üben und gewähren ju laffen verftand, auch anfänglich Widerstrebende burch bie Dacht feiner Berfonlichkeit in feine Bahnen zu gieben wußte und die Rirche nie mit einer theologischen Schule ober Partei verwechselte. Bon nougie und die Artee mit einer trebelogiquen Schule boer zanter verwechzeite. Son fleiner Statur, eine äußerlich unauffällige Erscheinung, machte er voch sofert auf jeden, der nur wenige Worte mit ihm vechselte, den Eindruck eines bedeutenden Mannes, dessen dichtige Stirn die Kraft des Denkens, dessen unsägeprägte Jüge und straffer Gang die Energie des Wollens und Hannes verrieten. Wille und Verstand walteten auch in seinem Charactter vor; die weicheren Jüge, das Gestüßsleben traten dei dem Anne mehr zurück; die leidenschaftliche Glut und Ledhastigkeit des Geistes, das Erdreil der von ihm so heiß geliebten französsischen Großmutter, führten keis den Jügel kühler, klarer Überlegung, Jür 15 Musik hatte er kein rechtes Berständnis, für Runst und schöne Litteratur als Mann wenig Interesse und Zeit. Zur Erholung las er mit seiner Familie vorzugsweise einen Dickens, Thackerap und andere englische Schriftseller, deren realistische Charakterschilderungen ihn feffelten. Doch befaß er selber ein hervorragendes Erzählertalent, wie seine reizvolle, leider bisber ungedrudte jugendliche Selbstbiographie von 1837 zeigt (f. die Litteraturangaben). 20 Später übte er es nur in Gesellschaft seiner Freunde. Zu beschaulicher Selbsikeobachtung, gemutlicher Reslexion, seiernden Rückbliden, biographischen Aufzeichnungen, freundichaftlichen Briefen nahm er sich keine Zeit mehr, ein Mann der That, ein Heros der Arbeit, ben die Morgenfrühe eines jeden Tages schon am Schreibtisch fand, wenn das übrige Haus noch schlief. Seine für den Eingeweihten staunenswerte Lebensarbeit und sein 25 glühendes Juteresse aber galten einzig der großen geschicktlichen Erscheinung der Kirche Gottes auf Erden und zwar vor allem in ihrer durch die lutherische Reformation erneuerten Gestalt, deren gesunde, nüchterne Art auch seine Frönumigkeit an sich trug, die alles Gemachte, Untsare, Excentrische, Sentimental-Genießliche, Restamehafte perhorreszierte. Von sie sigene Seigene gesucht. Er konnte zuweilen schreiche sie est eine des nichts. Nie hat er selhstische diesen gesucht. Er konnte zuweilen schreich sie versichte, scharf im Urteil über Versonen, bitter in seiner Polemist sein. Aber es galt ihm stets nur um die Sache, bie er zielbewußt vertrat. Geine Berfon mar er ftets bereit in Die Schange zu fchlagen. Auf bloge perfonliche Angriffe antwortete er nicht. Mit der Rirche aber liebte fein Berg zugleich ihre Wiffenschaft, die Theologie, beren

Mit der Kirche aber liebte sein Herz zugleich ihre Wissenschaft, die Theologie, deren so wissenschaftlichen Betrieb er, wie oben bemerkt, gern zu seiner Lebensausgabe gemacht hätte und für die er auch unter der Fülle seiner Berufsarbeit stets Zeit getwann. Er war grundgesehrt und von einer universellen theolog. Durchbildung, wie wenige. Bor allem aber lag seine Begadung auf dem sistersichten ber Darsklung, wie wenige. Bor allem aber lag seine Begadung auf dem siehelbeiten Davon zeugen seine schon im Lauf der Darsklung dehrochenne Schristen und auch des seine zumächst in der "Kirchlichen Zeitschrift" Jahrgang 1858 und 1859, später als Buch den 560 Seiten (Schwerin und Rossen zu schweinen Akriselt. "Der Schristen ab zu der den von 560 Seiten (Schwerin und Rossen zu schweinen Akriselt. "Der Schristen ab zu der von 560 Keiten (Schwerin und Rossen der in 1863) später als Buch den is her hestligen polemischen Schristen den en 1864 auch wegen seiner politischen Agitation in der hestligen polemischen Schristen der sieden der schristen der Schristen der Erstlätung der besondern zu sieden der schristen und kann der gestellt der Geologen" (Schwerin 1864) späten der Ergese und zwar der Erstlätung der besondern zu sieden der schrift zu kann der Lussellbung der Lehre den der keine Vorarbeit für seine Skommentare sind die unseren der der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der

575

legung der Propheten stets eine achtungsvolle Stelle einnehmen" (Rold). 1874 ließ er ihnen die umfängliche Arbeit über "Die Offendarung Johannis" folgen (Leigig, Dörffling u. Franke), welche dei weientlich endgeschichtiger Aufastung, sicher das dedeutendste vom positiven Standpunkt aus geschriebene neuere Berk über die Apokalypse ist" (Kübel) und im Gegenstag sowobl zu hrittualistischer Recksichtigen als auch zu chlichssichen Arzeitaliserung und phantalitischer Ausmalung der apokalypsischen Aussagen und Vider der erkaliserung und phantalitischer Ausmalung der apokalypsischen Aussagen und Vider das erkalischen Ihre das prophetische Aussagen und Vider der erkaliserung und phantalitischer Ausmalung der apokalypsischen diese Vollesse Vollesse von den Schalben sieher das Prophetische Switzelschaftlichen Kerke schieder Schatologie", welche (Leipzig) 1886 erschien 351 Seiten Legiton-Format). Wichtiger aber als das, was er geschrieben, wober der die Vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse vollesse v

Ming, Christian Friedrich, wurde den 4. November 1800 zu Altdorf in Württemberg geboren und starb den 8. März 1862. Von seinem Bater, einem Geistlichen, sirt den gestölichen Stater andete erfeine Studien erft in zwei niederen Seminarien seines Vaterlandes, dann in dem theologischen Seminar zu Tübingen. Bestimmtere Sestaltung empfing sein theologisches Denken dorzugsweise auf der Berliner zochschule, die er nach Vollendung der Studienzsit in Tübingen besuchte. Im Krühjahr 1824 wurde er Repetent in Tübingen. Im März 1826 ging er als Diatonus nach Waiblingen. Im dertigte des Vollendung des Krössischen der Erbestogie nach Marburg. Nach zehnzightiger Wirssamstell baselbst nahm er einen Ruf nach Bonn an. Doch sühlte er sich dort veniger befriedigt und kehrte daher, zumal seine Gesundheit leidend kourte, im J. 1849, nach Iziähiger alademischer Thätigkeit, in die einzacheren Verhältnisse des Pfarteldens zurück als Pfarter zu Sdersdach in Württemberg, von von was er aber bald, da er auch 2s körperlich vieder geträstigt voar, einen bedeutenderen Wirtungskreis erhielt als Dekan zu Marbach am Neckar. Noch zehn Jahre vorsten Wirtungskreis erhielt als Dekan zu Marbach am Kraster. Noch zehn Jahre vorsten Wirtungskreis erhielt als Dekan zu Marbach am kedar. Noch zehn Jahre vorsten ehren Wirtungskreis erhielt als Dekan zu Marbach aufs eisrigste mit theologischen Arbeiten beschäftigt, dis am 8. März 1862 nach längerem Kransenlager der Tod seinen Wirten ein Ziel setze.

Einen Namen in der theologischen Welt machte sich kling hauptsächlich durch seine so christiftellerische Thätigkeit. Schon im 23. Lebensjahre gab er eine Auswahl aus dem philologischen Nachlasse des dermaligen Professors in Maulbronn, Baumann, heraus. Darauf machte er sich, auf Anregung Neanders, an die Bearbeitung der Predigten des Franziskaners Bertholdt. Dieselde wurde von Jakob Grimm durch eine Rezension in den Wiener Zahrbüchern Bd 32 aussezsichnet und trug mit dazu bei, die Aufmerksamkeit so wieder auf die reichen Schäle zu lenken, die in der beutschen Litteratur des Mittelalters auch sit von Theologone liegen.

Ein umfassenders und jugleich selbstständiges Werk haben wir dann von Kling erft wieder auß dem letzen Jahre seines Eedens, einen Kommentan über die Korintherbriefe, der zwar, weil dem Langeschen Bischwert einwerleicht, einem mehr praktlichen Charafter dat, so aber dabei eine gründliche und eingehende Ezegese und wertvolle dogmatische und ethische Exturse diese nie gründliche und eingehende Ezegese und wertvolle dogmatische und ethische Exturse die die die eine gründliche und einzehende Exturse die die gestalte und erhölten kann gefunden dat. Zwischen diesem größeren Werke und verweichten erfüllingsarbeiten liegen zahreiche Kleinere, aber meist wertvolle Broduktionen: eine kleine Sammlung don Predigten 1833, zahlreiche Abhandlungen und Rezensionen in verschiedenen Zeitschritten und Sammelwerten, vornehmlich wir der Tübinger theol. Zeitschrift, in den ThSts (3. 38. bibl.-theol. Erörterungen über einige Abschnitte der Korintherbeises, II, 1839; Begriff, Geschichte u. Litteratur der Dogmenseschiebte, IV, 1840; Bedeutung des alegandreinischen Clemens sür die Ensstehend der driftlichen Theologie, IV, 1841; Rezension von Branis, Übersicht des Entwicklungsganges der Bilosophie in der alten und mittleren zeit, I, 1844; Rezension von Laffe, Unseln so von Canterburty, IV, 1844. II, 1853; die Konserenz in Wittenberg im Jahre 1848, II, 1849; der vierte edangelische Kinchentag im Jahre 1851, II, 1851; die edangel. Kinchenordnung sür Weschpalen und Rheindroving, IV, 1851; Rezension von Gaß, Geschichte der protesant. Dogmatik, I, 1861; Philosophie und Theologie mit besonderen Rückseh der der der protesant. Dogmatik, I, 1861; Philosophie und Theologie mit besonderen Rückseh aus kling schrieb, und erst nach seinem Tode erschienen); serner in der beutischen Zeits, von Stillie schrieb, und erst nach seinem Tode erschienen; serner in der deutlichen Beitsche, von Stillie schrieb, und erst

Rling

Artt. "Athanafius", "Augustinus", "Ehristentum", "Marheinede", "Möhler", "Rechtsfertigung" u. a.), in Bipers ebangelischem Kalenber.

Mas Klings theologischen Standpunkt betrifft, so verleugnete er bis an sein Ende ben entscheidenden Einfluß nicht, den Schleiermacher und Neander auf seine Entwickelung s hatten; er ist den Theologen bestygäßten, "deren Signatur als eine Durchdringung des Schleiermacherichen und Neanderichen Geistes auf dem Grund der lebendig erfaßten Schrifttbachrheit und des wesenklichen Indalts der responsationen Bekenntnisse bezeichnet werden Lann. Bon Neander blieb ihm der innige ebangelische Glaubensgeist, die treue Liebe zur Schrift und der positiv lebendige, allseitig eingehende geschichtliche Sinn; von 10 Schleiermacher die fortwährende Teilnahme an philosophischer Forschung, die Neigung zur Konstruktion ber driftlichen Wahrheit von ben eigentlichen Lebensmittelpunkten aus und eine bem entsprechende, wohlgegliederte und flar durchgebildete Darftellung". Kling wurde fo ein entschieden positiver Schrifttheologe, bei dem diese seine Theologie jugleich Uberzeugungs und Herzensfache war, der aber dabei stets ebenso für die geschichtliche Ent-15 wickelung, wie für die philosophische Forschung, überhaupt aber "für alle mit der christ-lichen Wahrheit verträglichen Elemente neuerer Wissenschaft und Bildung einen offenen Sinn sich bewahrte und in dieser Beziehung zu den Theologen gehörte, die Glauben und Biffen ju berföhnen trachten". Er war tein icopferifcher Bahnbrecher, fonbern mehr ein Mann, ber auf gegebener Grundlage pflanzte und pflegte, forschte und weiter entwidelte, 20 aber bies mit feinem und felbstftandigem Ginne. Gine vermittelnbe Stellung nahm er auch in firchlicher Beziehung ein; abgesehen von seiner ganzen theologischen Anschaung hatte er auch durch seinen längeren Ausenthalt in der Rheinprodinz reformiertes firchliches Leben ju fehr schähen gelernt, um einem ftrengen Luthertum fich anzuschließen, für bas er ohnedies in seiner Heimat keinen Boben gefunden hätte, und war so ein Mann der Union, 25 aber in ihrer positiven Nichtung. Sein amtliches Wirken wurde wesentlich getragen und gehoben burch feine wahrhaft eble und feine Perfonlichkeit, beren Grundzug eine aus leben= bigem Glauben geborene, marm und gart fühlende und thatfraftige Liebe, ein mit Sanft= mut und Deinut gepaarter milber Ernft war, bei bem er ber Bahrheit nichts vergab, nötigenfalls auch entschieden auftrat, aber alles Gute anerkannte und an allen eblen 30 Beiftesichöpfungen und Beftrebungen feine Freude hatte. Mus ber erften Auflage.

Alöfter f. Mondtum.

Rlopstock, Friedrich (Gottlieb, gest. 1803. — Mopstock Berte erschienen (erster bis siedemter Band) Leipzig 1798—1810, dann Bd 1—12 Leipzig 1798—1817; serner sämtliche Berte Leipzig 1823—1826; sämtl. Berte in Einem Band Leipzig 1839—1840; erste 20 volssändige Ausgabe Leipzig 1844—1846, und sämtl. B. ergänzt in 3 Bänden durch eine volssändige Kusgabe Leipzig 1844—1846, und sämtl. B. ergänzt in 3 Bänden durch bis 1840. Dazu E. F. Eramers "Er und iher ihn", hamburg 1780 und Dessaus bis 1840. Dazu E. F. Eramers "Er und über ihn", hamburg 1780 und Dessaus 1833; Rlopidos 1840. Dazu E. F. Eramers "Er und über ihn", hamburg 1780 und Dessaus 1803; Rlopidos 1840; Rlopidos 1871; Zhirid und Frauenield 1751; Pherr. R.S. Goddstuisseier, hamburg 1803; Rlopidos 1803; Rlopidos Eveniseier, hamburg 1803; Rlopidos 1803; Rlopidos 20 censiseier, hamburg 1803; Rlopidos Eveniseier, hamburg 1804; Rlopidos Eveniseier, hamburg 1804; Rlopidos Eveniseier, hamburg 1804; Rlopidos Eveniseier, hamburg 1804; Rlopidos Klossickere über bei erstiefe Boeie vor Klos erstem Austrelen bis zu Gosches Zode, 3 Bet 1856–65; Rl. Lappenberg, Priese von und an Kl. 1867; R. Hamer, Koberstein, Eholevius (Geschichte ber deutschen Reeine und Berte, 1890. Daneben die E. Geniseier Education u. a.

Friedrich Gottlieb Mopstod ist geboren am 2. Juli 1724 zu Quedlindung, wo die Hamilie seit der Mitte des 17. Jahrhunderts ansässig war. Des Dichters Ungerschafte, Daniel K., war Kammerderwalter des Sitis, sein Eropater Advocat, sein Bater, Gottlieb Heinrich (geb. 1698), gleichsalls Jurist, führte den Titel eines Kommissionskats. Eine tief angelegte frästige Matur, den micht gewöhnlichem persönlichen Mut, ernster Ledemansschaftlich und und eine Friedlich Muterung in gesellschaftlich und der eines Kommissionskats.

ichaftlichen Kreisen taufer entgegentrat, glaubte er auf Grund ber bl. Schrift, "bag viele Dinge wirklich feien, welche weber ausgerechnet, abgewogen, noch gemeffen werben fonnen" verehrte in der Naturwelt die "reservata majestatis supremae" und bekampfte bei jeber Gelegenheit die damals einreißende, ihm gründlich verhaßte Freigeisterei. Er starb 1756, von seiner Gemahlin Anna Maria Schmidt aus Langensalza (geb. 1703) lange 6 überleht. Aus ihrer Che entstammten 17 Kinder, 8 Sohne und 9 Töcker, unter ihnen als Erstgeborener Friedrich Gottlieb. Geistig gerichtet wurde der Knade insbesondere den großartig energischen und intuitiv angelegten Later, sowie durch die Großmutter väters licherfeits. Sie ergablte ben Rinbern mit ber ihr angebornen eigentumlichen Darftellungsgabe bie biblijden Geschichten, unter benen besonders die von Josef einen nachhaltig tiefen 10 Eindruck auf das Gemüt des Dichters machte. Als er etwa 9 Jahre alt war, pachtete der Bater das Ökonomicamt Friedeburg im Mansfeldichen, wo der Knabe dann unter ber Aufficht eines verständigen Sauslehrers und im Bertehr mit einigen abeligen Befpielen aus ber Nabe in geistiger und forperlicher Frifche erfreulich gebieb. Schon bier zeigte sich jenes tiese deutsche Naturgefühl, wie es seine spätern Dichtungen offenbaren. 15 Immer hat K. auf die Zeit in Friedeburg als auf die glücklichste seines Lebens zurückgesehen. Doch bie Bacht ging nach etwa 4 Jahren zu Ende und bie Familie nahm ihren Wohnsit wieder in Quedlinburg. Dreizehn Jahre alt, besuchte er nun bas bortige dhennafium, ohne jeboch Freude am Subiren ju finden. Diefe erwachte erft, als er durch die Bemuhungen eines Verwandten nach 3 Jahren eine Freistelle auf Schulpforte 20 erhielt. Um 6. November 1739 ward er bort aufgenommen. Unter ben Lehrern war es befonders ber Konreftor Stubel, an bem er mit großer Singebung und Verehrung hing und beffen Andenken er noch im Greisenalter feierte. Die altbewährte Tuchtigkeit ber durch Rurfürst Morit von Sachsen gestifteten evangelischen schola Portensis, in welcher bie Knaben seche Jahre hindurch "in Sprachen, Zucht und Tugend" unterwiesen werben 26 sollten, übte auch auf R. den nachhaltigsten Einfluß. hier ward der freie Sinn für antike Dage ausgebilbet, ber feine Dichtung auszeichnet, und eine vertraute Bekanntichaft wie mit ben Formen, fo mit bem Beifte bes flaffischen Altertums erworben, burch bie er später umgestaltend und neu belebend auf die deutsche Poefie einwirken follte. Während Die Beschäftigung mit bem flaffischen Altertum auf Die Gestalt seiner Dichtungen maß= 20 gebenden Einfluß gewann, wurde ihr Gehalt besonders durch die Lehrstunden bestimmt, in welchen das alte Testament erklärt und die Evangelien synoptisch gelesen wurden. Auch mit der deutschen Boefie machte fich R., fo weit er konnte und wie verstohlen, gegen bas Berbot ber Anstalt, befannt. Es war die Zeit bes Streits zwischen ben Leipzigern und den Schweizern, zwischen Gottsched und Bodmer, bes tiefen unberfohnlichen Gegensates, 35 ber im Jahre 1737 fich vollends offenbarte an ber Bebeutung, welche die beiben Schulen Miltons "Berlornem Baradiese" in ber Dichtfunst juschrieben. Gottsched griff bas ihm in innerster Seele wiberwärtige Gebicht in ber 2. Ausgabe seiner kritischen Dichtkunst an (1737). Dagegen schrieb Bobmer 1740 seine, die neue Zeit eröffnende Schrift "Vom Wunderbaren in der Poesie". Von den kritischen Schriften der Sachsen unbefriedigt, so ftudierte nun A. neben homer und Birgil bie handbucher von Bobmer und Breitinger und fann über bas Wefen ber mahren Poefie. Un bem Bilbe eines epifchen Dichters, wie es Bodmer entworfen hatte, blidte er nach seinen eigenen Worten hinauf, wie Casar an dem Bildniffe Alexanders. Begeistert von homer und Lirgil, faßte er ben Gutschluß, heinrich ben Bogler, den Befreier Deutschlands, dessen Bogelherd in Quedlindurg man dem Anaben gezeigt 45 batte, in einem Epos zu feiern (vgl. die Dben "Mein Baterland und "Beinrich ber Bogler"). Doch wurde wieder diefer Blan verworfen. "In einer der gludlichsten schlaflosen Nachte war es wie durch eine plogliche Eingebung, daß der Messia als der würdigfte Geld, den ich befingen follte, fich mir darftellte." Tag und Nacht beschäftigte nun den jungen Dichter fein großer Blan. 3m Traume fab er die Geftalten ber funftigen Dichtung, gang ber so Bodmerfchen Forberung gemäß, nach welcher bas geforberte Epos ber Butunft wie im Traume geoffenbart scheinen follte. Diese Wahl geschah übrigens noch bor seiner Befanntichaft mit Dilton, beffen "verlornes Barabies" ihm nun erft wichtig und Gegenstand feines Studiums wurde. Go entwarf er alfo noch auf ber Schule ben allgemeinen Blan ju bem vielumfaffenden Berte, an bem er bann volle 25 Jahre arbeitete.

Bor seinem Abgang von Schulpforte hielt er im Herbit 1745 eine lateinische Abscherede, seine Laledittion, die uns glütscherweise erhalten ist. (In Schmidlins Supplem. I, 113f.; Gramer "Er und über ihn", 99—132; Arche, Kloplocks Übschiedsrede über bie epische Poesse, kulturs und litterargeschichtlich beleuchtet und mit der Theorie L. Uhlands über das Ribelungenlied verglichen, Halle, Malienbaus 1868.) Sie verdient unser vollstes wo

mers "Bom Bunderbaren in der Boefie" die neue Zeit und ift wohl die bedeutungevollfte

Rebe, die je von einem Abiturienten gehalten ward. Richt nur daß fie als ein specimen 5 für den Schiller wie für die Schule gelten kann: ihre Bedeutung reicht viel weiter; fie birgt schwellende Knolpen, die sich bald voll und schön entfalten sollten. Man sieht, die lange Lehrzeit poetischer Schultibungen und armseliger, geistesleerer Nachahmung, der lange Winter, wo alles bichterische Leben erstarrte und nur fünstlich gemachte Blumen als wahre Bluten figurierten, ift im Abzug, ein neuer iconer voller Fruhling ber beutschen Dichtung 10 im Angug begriffen: hier und ba sogar schon inter folia fructus, gereift an ber Sonne homers. Denn endlich ift bas griechische Epos wieder verstanden und wie ein leuchtendes Honers. Denn endlich ist das griechische Epos wieder verstanden und wie ein leuchtendes Meteor wiest Alopstod die großen Gedanken eines Epos in die neue Zeit hinein. Sin deutscher Schüler verlangt dier nach einem großen Nationalepos, verlangt danach im Namen seines Volkes. Es soll ein solches geschaffen werden, aber, ohne daß der jugendliche 15 Redner es ahnt, ist es längst da. Diese Unkenntnis ist nicht Alopstocks Schuld: mit der mittelalterlichen Vergangenheit war auch das Epos schmählich vergessen durch des ganzen Volkes Schuld. Bald darauf (1757) veröffentlichte Vodmer das damals von niemanden mehr gefannte Ribelungenlied nach ber von ihm entbedten Sohenemfer Sandschrift, "bas Lied für Jahrhunderte", wie es Goethe nennt. Wenn Mopftod in seiner 20 Rebe es fo fcmerglich und bitter beflagt, daß ben Deutschen und nur ihnen ein Epos fehle, während alle andern Bölfer sich nationaler Epen erfreuten, so weiß er nichts bom Beowulf und Beliand, nichts von ber Nibelungen Rot, nichts von Rubrun, von Dinit, Sugbietrich und Bolfbietrich, von Eden Ausfahrt, vom Rofengarten, von Balther und Hitgunt, von Alpharts Tob und der Nabenschlacht, — des Kunstepos, der Artus, 25 Alexander- und Nolandsdichtung ganz zu geschweigen. Doch ist diese Unkenntnis nicht die Schuld des Berfassers: es ist eine schwere nationale Schuld, der Fluch der Fremdländerei. Die "gewelschen Deutschen" batten, wie Zinegref schon im Jahre 1624 klagt, undankbar gegen ihre Muttersprache und gegen fich felbst, mit der Geschichte, Sage und Bossie ihrer großen Vergangenkeit gebrochen. Im Janumer bes breißigiärbigen Kriegs 30 hatte das Bolf seine edessen nationalen Güter verloren. Geschichte, Sagenstoffe und Lieder der Borzeit, die Ideenwelt und der gesamte gestlige Ertrag des deutschen Mittelsalters war versunken und vergessen, und damit war ihm jugleich aller Sinn und jedes Berständnis wahrer echter Boesie vollständig abhanden gekommen. Sollte nun doch nach Gottsched "das Ansehn und die Dignität der poetischen Rede in den Tropen und Sche-35 maten bestehen". Und mit ihm war eine Schar von Anhangern burch geiftlose Nachäfferei bes Auslands für bie Entwürdigung ber Dichtung, die fie abeln wollten, mit Erfolg thatig. Burbe boch auch in völligem Mangel alles poetischen Berftandniffes gang ernstlich Birgil ber Borzug vor homer gegeben: Virgile est poli, Homère est tout rude. Dit all biefen Vertehrtheiten bricht Klopftode Abschiederebe. Somer, ben er "gang einfach 40 und natürlich in feiner Bracht" nennt, ift ihm ber Dichterfürst, aus bem er bie großen Bebanten eines Epos ichopft und in die neue Beit hineinträgt, und bas hat er gethan als 21jähriger Schüler gur Beschämung ber "gewelschten Deutschen", Die bom Gpos bamals rein gar nichts berstanden und die ein Franzose, Namens Mandisson, am Karolinum zu Braunschweig angestellt, mitten im eigenen Lande stolz heraussorbern durfte: Nommez-45 moi un esprit ereateur sur votre Parnasse, c'est à dire, nommez-moi un poète Allemand, qui ait tiré de son propre fond un ouvrage de quelque réputation; je vous en défie. Rach feinem Abschied von Schulpforte begab fich R. im Berbft 1745 auf Die Unis berfität Jena, um Theologie gu ftubieren. Der In unter ben bortigen Eulopie bei bo ihn 1744 3acharia in seinem "Renommisten" beschrieben hat, trug wesentlich bagu bei, baß R. icon Oftern 1746 mit feinem Better Schmidt aus Langenfalza nach Leipzig überfiedelte. Indessen hatte er in Zena die schon zu Schulpforte begonntenen drei ersten Gesange des Messang vollends in Prosa niedergeschrieden, ohne ein ihm zusagendes episches Bersmaß gefunden zu haben. Leipzig wurde für den Dichter bedeutsen der die ach bemissigen Freundschaften, die er bier schloß. Gärtner, Andr. Eramer, A. Schlegel, Rabener, Bacharia, Gifete, Ebert, welche er in bem Dbenchtlus "Wingolf", fowie in einigen andern ("Un Gifete", "Un Chert") feiert, hatten fich 1744 gu einer Urt poetischer Gesellschaft vereinigt und gaben die von Gartner redigierten "Breiner Beitrage" (fo genannt von bem Berlagsort ber Zeitschrift) beraus, in benen sie ihre poetischen Brobutte nach voraufge-

80 gangener gegenseitiger Kritit veröffentlichten. R. wurde in die Gesellschaft aufgenommen

Rlopftod 579

Bang Deutschland war erstaunt über ben vollen Strom ber Glaubensinnigfeit und poetischen Fille, der hier im homerischen Berömaße, das in der neueren Poetie noch nie mit Erfolg angewendet worden war, daherrauschet. Die Wirfung war eine gewalchieg, und es gaden diese drei erfen Gefänge, wie sie 1748 in den Benner Beiträgen erchsienen, der deutschen Litteratur eine neue Wendung. Die reimfreien Berse waren, sir diese Zeit des 26 handwertsmäßigen Klingens mit Reimen eine wahre Wohlthat und richteten die Geifter endlich einmal wieber auf große Gebanten, als bas ben Bers Erfüllende. Solche Sobeit und sprachliche Fulle war man, wie Rleift an Gleim schrieb, an ben Deutschen nicht mehr gewohnt. Wieland, bamals Schüler in Klofterbergen, weinte über bem Deffias Thränen ber Entzückung; ihm war es zu wenig, wenn man R. ben beutschen Milton nannte, und 80 voll schwärmerischer Begeisterung sprach er von ihm; ebenso Bodmer, der im Traume, in felige Gefilde entrudt, unter ben himmlischen Scharen auch Alopftod und Milton gesehen baben wollte. Aber auch fältere Raturen wurden von der überraschenben Erscheinung, jumal von bem Feuer und ber Inbrunft ber Dichtung hingeriffen, welche nicht bie Lehre, sondern die That des Erlösers feierte. Das alles wird und begreiflich, wenn wir, wie 85 Bilmar fagt, "nicht vergeffen, daß schon langer als hundert Jahre vor R. auch in ber ebangelischen Rirche bas Chriftentum jur Lehre, zur Gelehrsamkeit, zur toten Formel ber jundende driftliche Begeisterung waltete, die in ihrer Beit durchaus neu, unvergleichbar 45 und einzig war und ber machtigften Einwirkung auf die Zeitgenoffen nicht verfehlen fonnte". Bafebow freilich meinte, man werbe in Deutschland Die Sprache Des Meffias nicht verstehen. "So mag Deutschland fie lernen", erwiderte ber Dichter. Und so ift es geschehen, und es erging eben burch R.s Meffiade im vorigen Jahrhundert eine der mach: tigften Bokationen an unfer Bolk, insbefondere an die fogen. boberen gefellichaftlichen 50 Kreise, wobei bas Ungesunde ber beginnenden Empfindsamkeit nicht verkannt werden foll. Diefe bat fich, wie fie auch einzelne Dben erfüllt, gleichsam vertorpert in ber Beftalt bes Ababonna, bes reuigen, in Schmerz und Sehnsucht nach bem verlornen Simmel gerfliefenben Teufels.

Intependen Leigtes.
In volchem die drei ersten Gesänge des Messias erschienen, verließ K. 55 die Leipziger Universität. Er begab sich nach Langensalza, um sier in dem Haufe eines Vertrandben, Namens Weis, als Hausscherr einzutreten. Neben dem Unterricht und der Aussiche der Zeit zur Fortsetung seiner dichterischen Arbeiten. Hier lebte auch die schöne und gesistreiche Schwesker seines Freundes Schwidt, die von K. innig gesieht und unter dem Namen Fanny in seinen Oden geseiert wurde. Dies siebe blieb 50

37\*

indessen unerwidert und bereitete ihm viel schwermutsvolle Stunden. Die Oden "An Fannty", "Der Abschieden", "An Gott" offenbaren die gang Junigkeit seiner Liebestummers. Indessen arbeitete er am 4. und 5. Gesange der Messen giede und sand immermehr Freunde und Bewunderer wie Tadler und Keinde. Junge Prodiger führten das Gedicht auf den Kanzeln an und nannten den Namen K. nedem kenen der Prodikten. Spriftenthränen slossen und mennten den Namen K. nedem kenen der Prodikten. Schriftenthränen slossen und werden krauen konnten sich wie Eramer sagt, nicht satt veinen über den Absodenna. Die Gottschedenare erhoben lautes Geschreiten gegen die Dichtung und ebenso orthodoxe Pfarter vie Laien über die "verwegenen Fistionen". Und in der That trugen manche Partien derzens in jener Zeit zur weinerlich entwinnens gesunde elegische Stimmung des deutschen Herzens in jener Zeit zur weinerlich sentimentalen vurde.

10 naturgemäße gefunde elegische Stimmung bes beutschen Bergens in jener Beit gur weinerlich fentimentalen wurde. Im Frühjahr 1750 verließ ber Dichter Langenfalza und tehrte nach Queblinburg gurud'; im Commer folgte er ben wieberholten Ginladungen Bobmers in Die Schweig, wo fein Meffias ben fchnellsten und stärtsten Einbrud gemacht und die weiteste Berbreitung 15 gefunden hatte. Wie ein Prophet wurde er in Zürich von Bodmer aufgenommen. In-bessen hatte der schon alternde Professor, der mit einer blinden Frau nach des einzigen Sohnes Tob finderlos fein still gelegenes Saus bewohnte, sich in K. getäusicht, indem er in ihm "einen heiligen, strengen Jungling" erwartet hatte und nun seben mußte, wie berfelbe im jugendlichen Frohfinn, für alle Freuden bes geselligen Lebens offen, feine Gin-20 ladung ausschlug, welche von ben Burichern, die den Dichter überschwänglich feierten, fast täglich an ihn ergingen. Einer folchen folgte er auch am 30. Juli ju jener Fahrt auf bem Buricherfee, bie ber Begenftand einer feiner berühmteften Dben geworden ift. Der Ruhm ber Liebe und des Weins, wie er in ihr erklingt, war Bodmer fo widerwärtig, daß er ibn zur Rebe ftellte, wobei ber Dichter erwiberte: "Saben Gie etwa geglaubt, ich age 28 Huldfrecken und wilden Honig?" Die gegenseitige Entfremdung wuchs so sehr, das K. nach einmonatlichem Aufenthalt in das Rahnsche Haus zog. In Zürich blieb er die zum Kebruar 1751, da solgte er der ehrenvollen Berufung des ehlen Königs Friedrich V. vom Dänemart, dem er durch den Grasen Bernstorff, einen der größten Betwunderer der Messiade, empsohlen war, nach Kopenhagen, no er sich dei einem Jahrgehalt von 400 Thalern so ganz der Fortsetzung und Vollendung des Messias wirden abzugehalt von 400 Thalern lernte R. in Hamburg, wo er Hageborn besuchen wollte, Margareta (Deta) Moller (nach Eroppe ortofundigem Urteil lautete ber Name Möller), eine bewundernde Berehrerin feiner Dichtung, kennen. Er feierte fie fortan unter bem Namen Cibli. Erft im Jahre 1754 konnte K. die Geliehte als Gattin heimholen. In Kopenhagen lebte er mit ihr ftill und 85 jurudgezogen, bom Ronige und bem Grafen Bernftorff hochgeschatt und ftete gern gesehen. Beiben hat R. in feinen Dben Dentmaler ber Dantbarteit gefett, bas ichonfte vielleicht ber Gemahlin bes Rönigs, ber vielgeliebten Königin Louise bei ihrem früben Tobe. Sommer wohnte K. zu Lingdve, 11. Meilen von ber Hauptstadt, im Winter gab er sich mit voller Jugendlust der Freude des Schlittschuhlaufens bin. Dabei erfüllte ihn ganz 40 das Glud stiller hauslichteit, allein er verlor das geliebte Weib schon nach 4 Jahren der Che am 28. November 1758 an den Folgen der Entbindung von einem toten Sohn. Sie ftarb in Hamburg und wurde zu Ottensen begraben, wo M. ihr die bekannte Grabschrift selbst gebichtet hat. Ihr Andersten ift nicht nur in einzelnen Oden, sondern auch im 15. Gesange des Messias (v. 419-475) verewigt. In der folgenden Zeit junächst as nur der geistlichen Dichtung hingegeben, sand dann des Dichters Nationalgesuhl, das sich sonnt ver geringen Diening gingegeen, sand verne bei norbische Antonnigesuh, von jedon in einer Angahl Den, soivie in dem Streben, die norbische Buhtploscie an Etelle der griechischen einzuführen, offenbart hatte, einen weiteren Ausdruft in dem Drama "Die Hermannischlacht" (1769). Doch zeigte dasselbe, sowie die nachfolgenden "Her Dod Abams" deich dem (1757) voraufgegangen "Der Dod Abams" vom "Salomv" (1764), daß ihm die wesentlichsten dramatischen Requisite vollständig sehlten. Sie find, um mit Bilmar zu reben, eine unorganische und unpoetische Dischung alter, freilich taum erkennbarer bistorischer und poetischer Momente und einer gang mobernen, in Schilberung und Sentimentalität aufgelöften Gefühlspoofie und haben, jumal fie in ibrer

56 Geschmack und Urteils in Deutschland beigetragen.

Im Jahre 1766 war Friedrich V. gesterben, Graf Bernstorff wurde gestürzt und zog sich 1770 nach Handung zurück. Alopstock sollte ihm deutschriffichen Hause, dann bis an sein Ende in dem Winthemschen, in einzelnen Sommern (1781, 1782, 1795) vor dem Damnuthor in einem gemieteten Garten. Im so Jahre 1774 lub der Markgraf Karl Friedrich von Baden (gest. als Großberzog 1831)

Beit mit großem Enthufiasmus aufgenommen wurde, viel jur Berberbung bes bramatifchen

ben Dichter nach Karlsruhe ein, wo er beinahe ein Jahr blieb. Sehr unbefriedigt und verstimmt, obwohl als "martgrästich-badischer Hofrat" (den Titel eines danischen Legations-arts hatte er schon 1763 erhalten, tehrte 8. 1775 nach Jamburg gurtid. Auf biefer Reise war es, wo ihn Goethe persönlich kennen kernte, wie er uns im 15. Buche seines Lebens ergablt. Die bei biefer Belegenheit geschlossene Freundschaft nahm indessen befannt- 5 lich balb ein Ende. Ingeitichen war 1774 "die Gelehrtenrepublit" erichienen, ein Wert, in welchem R. feine Ansichten über litterarische Berhältnisse, Zustände und Verfönlichkeiten, fowie feine Forschungen über beutsche Sprachbildung niederlegte. Das Wert blieb jedoch weit hinter ben Erwartungen, Die es erweckte, jurud, was Goethe im 12. Buch von Dichtung und Bahrheit sehr anschauftlich schildert. Im Jahre 1779 folgten dann die "Frag- 10 mente über Sprache und Dichtkunst", 1780 die Ausgabe letzter Hand vom Messias. In den letzten Jahren lebte der Dichter seiernd nach vollbrachtem Werke, ohne unthätig zu sein; er beforgte die Ausgabe seiner samtlichen Werke, wogu er "die Oben aus allen Winkeln zusammenlesen mußte". Die französische Revolution begrüßte er mit Enthusiasmus, wurde bekanntlich auch mit dem Bürgerrechte von der franz Republik "beehrt", aber die 15 Greuel ber Revolution erfüllten ihn mit ber vollen Leibenschaft bes Schmerzes und gornes, gegen die er gleich herber eine tiefe Abneigung empfand, ju verspotten suchte. Nach einem Rrantenlager von mehreren Wochen stanb ber vielgefeierte Dichter am 14. März 1803 im Alter von 79 Jahren. Die Radricht von seinem Tobe erfulte gang Deutschland mit Trauer und fein Begrabnis war eine Feier, wie fie fonft nie einem beutschen Dichter ju teil geworden ist. Die Hamburger Behörden und Bürger solgten dem Sarge in 76 Augen. 25 Unter vollem Geläute von sechs Türmen bewegte sich der Zug mit militärsicher Ehrenbealeitung burch die Saubtstraßen ber Stadt aus bem Millernthore nach Altona, wo bie Samburger Chrenwache burch holfteinische Susaren abgelöst wurde und fich 48 Trauer-wagen Altonas anschlossen. Bon ben Schiffen im hafen wehten Trauerflaggen. In ber Stirche zu Ottensen hatte ber Domberr Meyer eine finnige Feier veranstaltet. Der auf: 30 geschlagene Meffias wurde auf ben Sarg gelegt und mit Lorbeerzweigen bebect; Rlop= ftocfiche Lieber wurden von weinenden Chören gefungen; Meher las aus dem Meffias eine Stelle, an ber fich R. noch in feinen letten Stunden erhoben hatte. Beim Befange feines Liebes "Auferstehn, ja auferstehn wirst bu, mein Leib, nach turger Ruh" wurde ber Sarg unter bie Linbe auf bem Friebhofe getragen, in die Gruft gesenkt und von Män- 25 nern und Madden mit ben erften Blumen bes Frühlings verschüttet. - Das ist in ben Sauptzügen bas Bilb bes großen Dichters, ber, wie Platen fagt, "bie Welt fortrig in erhabener Obenbeflügelung, ber bas Mag herstellt und die Sprache befeelt und befreit von ber gallischen Knechtschaft; zwar ftarr noch und berb und zuweilen versteint, auch nicht jedwedem geniegbar. Doch ihm folgt balb bas Befällige nach und bas Schone mit Goethe= 40 fcher Sanftheit; boch teiner ericbien in ber Runft Fortichritt bem unfterblichen Baare vergleichbar". Dit R.s Erscheinen, heißt es bei Goebede, wurde offenbar, bag bie Dichtung auf einer ursprünglichen genialen Begabung beruhe und burch Studium nicht erlernt werben fonne. Die "Berfertigung" ber Gebichte hatte mit einem Schlage ihre Enbichaft erreicht. Die Dichtung wurde schöne, edle Herausbildung einer gehobenen, über das Spiel 45 erhabenen Persönlichteit, die in der künstlerischen Lösung der die Gesamtkraft des Dichters anspannenden Aufgaben die Ersüllung ihres Beruss und ihre volle Befriedigung sindet. Diefer burchgebende Grundzug charafterifiert von nun an die Träger unferer Dichtung, und nur die sind groß geworden und geblieben, welde diesem Zuge solgten. Alopstods freudiger, aber seierlicher Natur entsprachen heilige und vaterländische Stosse; wo er darüber w hinausging, beging er einen Abfall von sich selbst, einen Fehler; doch auch im Frrtum verließ ihn nicht der Ernst seines Strebens. Der mächtige Zug vaterländischer Begeiste-rung, der bei K. auf deutsche Borzeit senkte und dort Symbole und dunkse Schattenbilder zu sinden meinte, um Stoffe der Gegenwart mit gestaltreichen Namen zu beleben, ergriff die Jüngern, während die biblischen Stoffe zum Teil Altere ersasten, wie Bodmer, die 55 erft in R.s Borgange bie Löfung ibred Lebendratfels zu erkennen meinten. — Wenn bie ameite Blütezeit unserer Litteratur ihren wesentlichen Charafter barin bat, bag bie nationalen Elemente ber Boefie mit ben frembländischen alter und neuer Beit verschmolzen werden, fo führt R. biefe neue Beit berein; er gilt und wird gelten als Beld biefer Beriode, ohne ben wir die andern funf Heroen ber Neugeit nicht hatten. Er ift ein 60 582 Alopftod

eigentlich zündendes Ingenium und gehört schon darum recht eigentlich der deutschen Zugend an, wie denn alle seine wahrhaft bedeutenden Erzeugnisse eben seiner Zugendzeit entstammen.

Bas er eigens bor seinen Zeitgenoffen boraus hatte, bas war fein eigentlich beutsches 5 Leben, seine beutsche und echt driftliche Gefinnung. Deutsche Selbenfreube, beutsche Natur-, Beimate- und Liebesfreube, fowie bor allem beutsche Beilefreube, bies eble und lang bersoemiatise und Liedespreude, sowie vor allem deutigde Peitsfreude, dies edie und lang ver-fümmerte Erbteil unseres Bolkes, kefrt in ihm in seltner Berbindung wieder. Wie strömt jene Heldensteude voll und tief in den Oden wie "Kaiser Heinich", "Dien Baterland", "Hermann und Thusneldar", "Heinrich der Bogler", "Wir und sie", "Die beiden Musen", 10 "Friedrich der V.", "Die Königin Luise", dann die Naturfreude wie in den Oden, die das Schlittschusslaufen an hellem Wintertage seiern, oder in "Bardale", im "Küricherie", in "Friedensdurg", "Mheinwein", "Das Nosenband", "Die tote Clarissa". In diesen und andern Dichtungen ist die Naturfreude ähnlich wie einst die dem Minnessgern mit inniger Liebesfreude vermählt. Die Beilefreude, Die auf ber perfonlichften innigften Beileaneignung Nedessteute vermant. Die Jeinsteute, die auf der personnighen umignen genomingnam is beruft, die Freude an dem Herrn, der unfere Stätze ist, pulser mächtig nicht nur in der Messache, sondern auch in den Oden "An Gott", "Dem Erlöser", "Dem Allgegenswärtigen", "Das Insidauen Gottes", "Der Erbarmer", "Das große Hallelujah", wie in dem herrlichen Auferstehungsliche. Sehn diese Aelies verleichende bollender sich in der gewissen Dossmung der Auserstehung und des ewigen Ledens; er schaut mit prophetischem Auge 20, das Feld vom Ansfang, beiliger Toten voll", "die Erde, aus deren Staube der erste den Menschen erschaffen warb, auf ber ich mein erstes Leben lebe, in der ich verwesen werbe und auferstehen in ihr", er ift recht eigentlich ber Ganger ber Auferstehung, bes Wiebersehens in der Gwigkeit, "wenn die Sonnen auferstehen", und wird so ein Dichter nicht nur für sein Bolf, sondern für alle Zeiten und für alle Bölker, zumal in seinen Oden 25 und in seiner Messiade. Wenn Gervinus in seiner L.G. zu dem Urteil gelangt, daß bies Bedicht im Grunde boch nur "eine einzige Reihe ungeheurer Fehler" fei, fo hat er u. a. auch bies vollständig vertannt, während er andererseits ben Grundfehler ber Dichtung ignoriert. Dieser nämlich besteht barin, daß hier ein einzelner Dichter ein Rationals epos verfassen will, wo die notwendigen Requisite und Boraussetzungen fehlen. Gin 30 Nationalepos tann nur erwachsen auf Grund gemeinfamer Erlebniffe bes Bolts, für Die dann der "Dichter" nur der Mund wird, ähnlich wie es beim Heliand der Fall war. Alle "poetische Exsindung", wie sie K. im Messias mit der eigenen Schöpfung einer christlichen Mythologie giebt, ist von vornherein der Tod des Spos, indem der wahre Spiker nicht auf Stofferfindung, sondern auf Stoffüberlieferung angewiesen ift und, was bie 85 Diktion betrifft, auf die einfache gefunde Sprache bes Bolts. Er foll mit bem Bolte bichten und seine Sprache reben. Comit ift bie Deffiabe als Epos ebenfo verfehlt, wie ber Heliand unter allen driftlichen Gpen bas bei weitem gelungenfte ift. Unbererfeits aber hat fie, wie fie in fast alle europäischen Sprachen überfest ward, die Beilsfreude trop aller bogmatischen Berirrungen, die bier am wenigsten geleugnet werden sollen, in 40 die tveitesten Kreife getragen, und ist eine poetische Botation an die gesellschaftlichen Kreife unseres Bolts, ja an die Bolter, wie fie auf biefem Gebiete nie wieder erging. Und wenn auch die fortwährende Unspannung, in welche ben Dichter die Uberfinnlichkeit feines Gegenstandes verfette, ihn in ber zweiten Salfte bes Wertes in feiner poetischen Rraft fichtbar ermatten und bann überreizen ließ — ein Mangel, ber wiederum in der ver-46 tehrten Auffassung ber Aufgabe als einer Stofferfindung feinen Grund bat - fo ifte boch nur eine Berirrung moberner Rritit, wenn fie über ben Fehlern bes Gangen, die fie gudem gerade da fucht, wo fie nicht liegen, die poetische Kraft und Fulle im einzelnen und die kulture und firchengeschichtliche Bedeutung des Gangen verfennt. Da hat denn doch Schiller in seinem Aussach über "naibe und sentimentale Dichtung" bei aller Strenge so der Beurteilung die Messiade besser ju würdigen verstanden. — K.s versehltester Bersuch war die Umarbeitung älterer Kirchenlieder, wo die Unterschätzung, ja gänzliche Verkennung ber objektiven und bolkstumlichen Seite bes Bolkslebens und insbesondere bes firchlichen Lebens am ftartften hervortrat. Sier liegen bes Dichters Schranten und Grengen, hier vor allem ber Mangel an epischer Begabung. Was er aber wie kein anderer neben ibm 55 befaß, bas ift bas Gefühl für bie Dage bes flaffifchen Altertums, zumal bie ber flaffifchen Boefie ber Griechen. Dies zeigte fich vor allem barin, daß er ben Reim verwarf, ben Berameter für uns geschaffen und bie Obenform bei uns eingeführt, lebenbig und bichterisch gemacht bat. Bierin liegt auf ber einen Seite wiederum ein Fehler, benn ber Reim gebort ber beutschen Sprache ureigentumlich an und seine gangliche Berwerfung ift 60 bem Charafter bes beutschen Beistes und ber beutschen Dichtung gutviber, aber ju jener

Zeit des Reimgeklingels unüfte der Welt einmal begreislich gemacht werden, daß es nicht auf Alänge, wie man meinte, jondern auf große dichterische Gedanken ankommt. Das hat K. in durchgreisender und fruchtdarer Weise getdan, und jo ist er dei allen Mängeln seiner Possie der Neubegründer der deutschen Dichtkunft nach Gedalt und Gestalt geworden. In großartiger Universalität vereinigte er als ein wahrer Dichter don Gottes Ennaben in b seiner Possie germanischen Tiessium, altdeutschen Ernst mit altkassische Frontblung auf dem Grunde biblischer Vedenss und Weltanschauung, so daß er sir die Jukunst protoppisch daschen, der eriger Jugend, der er eigens nicht bloß darum angehört, weil alle seine bedeutenden Werke in der Jugendzeit verfaßt sind, sondern vor allem deshald, weil sie da alle biesenigen Grundzüge vereinigt sieht, die unser Volk groß was gemacht baben. Darum virb sein Grab zu Irtensen unter der Einde, wo er an der Seite seiner Meta der Auferstehung harrt, wie Vilmar sagt, "sür seden Deutschen, der den Verbereichungsvolle und ehrbrürdige Stätte bleiben".

Dr. M. Arenbe.

Klugheit. — Erst im Mittelhochdeutschen kommt das Wort klude vor in der Be- 16 deutung sein, zierlich, zart. Seine Abseitung is dunkel. Waderungel vergleicht das viecksische plazies. Es die viel von siedlicher Speise, auch im Sinne von schlau früher gedraucht, als in der jetzigen Bedeutung, da es mit weise parallelgehend, höheres Wissen und Können ausdrückt. Im allgemeinen wird Weisheit mehr auf das geistige, Alugheit mehr auf das weltliche Sebiet bezogen als Bertlaudesschäft, 20 Geschsteht, sehr oft aber beide verbunden. Ditt klug, Klugheit verbindet sich häufig ein ironischer Rebenssun, namentlich dei Luther, der diese und die abgeleiteten Worte: Klügslich, Klügel, Klügeling überaus oft und gerne braucht, um den Gegensatz gegen die Einfalt und Demut des ebangelischen Höldslauchens au deseichnen.

Einfalt und Demut des edangelischen Heilsglaubens zu bezeichnen.

Dem Bosse Jörg ist die Klugheit als ein Erdeil seines Stammbaters Jakob zu- 25 gefallen und die auf den heutigen Tag geblieben. Die Chosmalitteratur des ATE läßt deutlich erkennen, in welchem Ansehmen und in welchem Grad der Ausbildung diese Sigenschaft stand. Salono, in seiner guten Zeit, ist ihr glänzeudster persönlicher Vertreter, diese Pklasmen, die Sprichwörter und der Krediger sind ihre schriftlichen Denkmale. Doch bleibt innerhalb des Kanon die praktische Sedensklugheit samt ihren Regesn und Nachschägen stets so an die von oben kommende Weisheit gebunden, ihr Anstang die Furcht des Hernigens des Menschen; und hat es auch manchunal sast der Anschen, so sinkt auch einer klosen Anschein, so sinkt alterhamentliche Klugheitsslehre doch nie wirklich zu einer klosen Annevitung zu wirbischer

Glüdfeligfeit berunter.

Ing MT ist das Wort für klug opóniuos, und die Erundstelle Mt 10, 16: "seid so klug wie die Schlangen", — wozu Nothe (Ethik § 971 Annu.) demertt, daß von allen Borschritzen des Erchsers diese siehe für ihn individuell vielleicht die schwierigste sei. Die andere Halfe des Verses, "und ohne Fasisch wie die Tauben" und der Jusammenhang der Stelle geben das nötige Korrektiv gegen einseitige Auffassung. Mugdeit, schafter Verstand, offenes Auge sit vie dinige vieler Welt sind dem Jünger des Geren unentbehrlich so sür seinen himmklichen Beruf, weil er nur dadurch die Gesahren erkennt, von welchen er bedrocht ist, und die Miktel, deren er sich wider sie Gesahren erkennt, von welchen er bedrocht ist, und die Miktel, deren er sich wider sie Gesahren erkennt, von welchen er bedrocht ist, und die Velkspilicht, weil se in enatürliche Gottesgade, als solche an sich und verwerklich, aber der Heitigung und Erhebung zur sittlichen Tugend bedürftig ist; — Mothe § 650 nennt sie "die Tugend best universell bestummten Selbstbebruchtsteins" — vgl. 45 1 Ko 14, 20.

immer anhaftet.

Der Apostel Paulus giebt uns in seinem Berufsleben einige hervorragende Proben ber Rlugheit, ju welcher Le 16, 8, mit ausbrudlichem hinweis auf die Kinder bieser Welt, bie Kinder des Lichtes ermahnt werden. Derselbe, der zu Antiochien in Pischien AG 13 und Lystra AG 14 sich die roheste Ungerechtigkeit und Mißhandlung stille gefallen läßt, besteht in Pischippi AG 16 mit großer Festigkeit auf seinen Recht als römischer Bürger. Der nämliche Unterschied in seinem Verhalten zeigt sich, wenn wir seine seiner blüche Erstärung AG 20, 22—24 vergleichen mit AG 22, 25. Der twill er Tribssal und Hande nicht achten, auch sein Eeben selbst nicht teuer halten, hier legt er gegen die ihm zugedachte Geißelung nachdrückliche Verwahrung ein. Eine genauere Erwägung läßt jedesmal die zureichenden Arinde, von denen er bestimmt wurde, ertennen. Doch reiht sich gerade an den selsterwährten Vergang ein weiterer, der uns beinahe glauben machen somte. 10 daß selbst der Apostel nicht ganz der Gesahr, die mit dem Gebrauch der Klugheit verknippt ist, entging: seine Außerung AG 23, 6 streist wenigstens an die äußerste Grenze der erkouten Alugheit.

Eine andere der Alugheit sehr nahe liegende Bersuchung ist die des Dünkels. Dativer sehen wir Kaulus mehrtach eisen; so Vo. 2, 16 und in beiden Korinkfertbeitesen in die beiden konnenktlich von er wie 1 Ko 4, 10; 2 Ko 11, 19 mit zienen Gegnern sich auseinanderzet, mit schneidender Fronic. — In der Welt dient die Alugheit besonders dem Eigennutz, wie die Geschichte vom ungerechten Haushalter Le 16 betweist, deren Vedentung Martensen a. D. richtig dassin angiech, daß, was die Kinder vieler Welt um ihres zeitlichen Glückes willen thun, die Kinder des Lichts um der himmlischen Seligkeit 20 willen "in ihrem Geschlicht", d. d. in der ihnen geziemenden Richtung und Weise kreiben und üben sollen "Die "Alugheit der Gerechten" L. 1, 17 (2 2 2 3 3) Weisel kreiben wird den Grund haben, von dem Zesus Vt. 7, 24 spricht, und ihr Abselhen muß, gemäß Ja 3, 13, auf Betoahrung eines underletzten Gewissens und auf einen seligen Ausgang des irbischen Ledens Vp. 12 gerichtet sein.

Die weltliche Alugheit steht ganz im Dienste bes Eudämonismus. Man vergleiche hierüber die interessanten Mitteilungen Martensen a. a. D. S. 529 ff. aus dem berühmten "Handvorakel und Kunst der Weltklugheit" des spanischen Zestuten Balthafar Gracian, und ebendasselbs die tressende Bemerkung über die Moral der volkstimmlichen

Sprichwörter.

30 Fraglich scheint es, ob einer besonderen Pastoralklugheit als Zweig der praktischen Theologie das Bort geredet werden soll. Man ist gegen solche kaquistische Spaktung der christlichen Sittenlehre wohl mit Necht bedenklich. Das ist ja richtig, daß jeder sonderniche Verus an die Klugheit seines Trägers auch wieder sonderliche Unforderungen stellt, und nicht minder ist gewiß, daß der Mangel an der rechten Klugheit bei Dienern des 25 Wortes schlimme Folgen haden, ihren Wirken schweren Eintrag thun, auch ihre redlichsker und eine Klugheitslehre für die Gesschlichen wird dem Abschlichen vereiteln kann. Aber nicht durch eine Klugheitslehre für die Gesschlichen wird dem abzuhelsen sein, sondern auf dem von Ja 1, 5 angegebenen Wege. Karl Burger.

Knapp, Albert, gest. 1864. — Lebensbild von A. K. Eigene Aufzeichnungen beendigt von J. Knapp, Stuttgart 1867; Koch, Kirchenlied VII, 2135.

1. Lebensgang. Albert Knapp ist in Tübingen geboren am 25. Juli 1798 als Sohn des Hosgerichtsadvolaten Anapp. In seinem zweiten Lebensjähre siedelte das Knieden mit dem Eltern nach dem Klosterkädschen Alpirisdad im Schwarzwald über, wohin der Later als Oberamtmann versetzt worden war. Wie dort sowohl die großartige Natur des Waldzeichges als auch die Nämmlichtetten des präcktigen aus dem 11. Jahrkundens stammenden Veredistinertslosters, erebend um der hockend auf die Phymatoke des lebhasten Knabens gewirft hat, hat er selbst in seinen "Kinddene Anabens gewirft hat, hat er selbst in seinen "Kinddene Anabens gewirft hat, hat er selbst in seinen "Kinddene Anabens der Lebesten Knabens gewirft hat, hat er selbst in seinen "Kinddene Anabens der gestelt. Als der Valer 1809 als Oberamtmann nach Rottweil versetzt worden war, verzehrte den Knaben ein bernnendes Heimweben nach dem geliebten Murisdad. Nach zus Jahren wurde der Bater auf Grund einer lügenhasten Denunziation seines Amis entseht und somigte unter großer öbenomischer Veschänkung in Tübingen privatisseren, dies er mit dem Regierungsantriit König Wischen 1816 zum Oberzüstigard um dortsche Kreisegrichtshof ernannt wurde. Im Jahre 1816 zum Oberzüstigard um dortsche Kreisegrichtshof ernannt wurde. Im Jahre 1814 trat K. in das Seminar zu Maulbronn ein. Die Universitätsjahre 1816—1820, welche er im Tübinger evangelischeologischen Seminar, zubradte, süllen sich sie her keibe ehrwürdiger Männer, wie Bengel, Steudel, Kurm, Bahnmaier; aber der Supranaturalismus sener zeit war sür hopeden welchen, Supran, konzel zu der der Seminar zu der der Sempranaturalismus sener zeit war sür hopeden welchen, Supran konzel zu der der Seminar zu der der Sempranaturalismus sener zeit war sür den gegen ging eben dazunal die burschenschaftliche Erregung in hoben Wogen und trug seiner poetischen Katur ungemein viel Jündschlöß zu. Anaph war ein lustiger Student, voll poetischen Tranzsk, und als Wortsührer beim Waterloossest.

allen willsommen. Manche Überschreitung der gar eng gezogenen Grenzen der Seminar-Hausdordnung hielt man ihm zu gute, weil selbst die Aufsichtsbehörde in dem stattlichen, warmblütigen offenen Jüngling einen trefslichen Kern nicht übersah. Sein tiefer Zwiespalt schlang sich durch seinen Tübinger Aufenthalt; zwei Wändehen Gedichte sind in den nächsten Jahren im Feuer geliefert worden, weil, wie er sagte, meist nur das eitle Ich und die Naturanschauungen sich darin spiegelten oder die religiösen doch nur poetisch fromm waren.

Eine Wendung in dieser Geistesrichtung trat mit dem Eintritt ins praktische Amt ein. Im November 1820 ward Knapp als Vikar nach Feuerbach, später nach Gaisburg geschick, beides Törser in der Rähe von Stuttgart. Dier hatte der Ungang mit Zudvig zu Hospaface (f. Bb VIII S. 211) einen 10 starken Einssus als in Christi Hull wah Massistät"; ein Blick, der sur ihr sehen kann der Angeistät"; ein Blick, der sur ihr "ber Aufang eines ganz neuen Lebens und einer ganz neuen Welt-

anschauung" wurde.

Im Jahre 1825 erfolgte seine Unstellung als Diakonus in Sulz am Neckar, von 15 two er auf besonderen Buufch der Herzogin Benriette von Burttemberg im Jahre 1831 auf bas Diatonat Rirchbeim unter Teck berufen wurde. In Die Gulger Reit fällt bie Berausgabe feiner erften "Chriftlichen Gebichte" burch Baster Freunde. In Rirchheim begann er seine Christoterpe berauszugeben. Es follte bies ein driftlicher Almanach fein, ber in anmutigem Gewand geiftliche Nahrung in die Familien zu bringen suchte. Knapp ber= 20 ftand es, fein Jahrbuch zu einem Sammelpuntte für eine große Angahl gleichgefinnter und bodgebildeter Männer zu machen. Das Unternehmer fand in gebildeten dirftlichen Familien erfreuliche Aufnahme. Nach 20 Jahren, 1833—1853, ward die Hernehmer Judie Berausgabe eingestellt; Anapp selbst batte, zumal in seinen biographschem Aufstigen, sein redliches Teil zur Hehung der Auche beigestragen. Im Jahre 1836 wurde er nach Ertigat 25 versehr, voo er als Diatonus an der Hoppitaltrech, dann als Archibiatonus an der Stiftsfirche wirfte, bis er 1845 als Nachfolger eines Dann und Guftav Schwab auf die Stadtpfatrei zu St. Leonhard vorrfidte. Das mit biefer Stelle verbundene Defanat der Lands-orte hat er, wie Dann, abgelehnt. Auch an den vielen wohlthätigen chriftlichen Bereinen Stuttgarts beteiligte er fich nicht in der ausgedehnten Weise, wie dies den Geiftlichen so großer Stabte oft zugemutet wird. Er hielt Erbauungestunden und prafidierte nach Danns Tode die halbjährige Predigerkonfereng; aber: "ich bin kein Komitee-Mann!" fagte er, und hatte für seine Berson sicherlich Recht. Inhaltsvoll war feine Arbeit bennoch im reichsten Dag. Seine Bemeinde war ihm mit herglicher Liebe ergeben; von nah und fern gingen Freunde bei ihm ein und aus, und von Fremden ward er als eine ber Stuttgarter Ce= 35 lebritäten fleißig aufgesucht. — Dit seltenen Unterbrechungen war die Gesundheit des ftarten ftattlichen Mannes bis zu feinem 58. Lebensjahre fest und fraftig geblieben. Einen ersten schweren Krankheitsstoß erlitt er i. 3. 1850, und nach einem Jahrzehnt stellten fich berichiebene Beschwerben, die von einer Herztrantheit ausgingen, in gesteigertem Dage ein, benen er auch nach monatelangem Ringen in Atennot und nach manchen bangen Stunden 40

am 18. Juni 1864 erlag. 2. Seine theologische Eigenart. Wir haben in Albert Knapp eine Persönlichkeit vor uns, beren Wirken auf einer breiten, machtigen Naturbafis ruht. Wie ber natürliche Menich fich in feinem glanzvollen Schwung ichon in ben Universitätsjahren bei ihm entfaltete, fo fest er über feine Lebenserinnerungen in einer gang anderen Zeit bas 45 Bort: homo sum, nil humani a me alienum puto. Diese natürliche Unmittelbar: feit zeigte fich nicht nur in seiner Begabung fur die Runft, sondern fein ganges Wefen war allem Ebeln und Großen, allem menichlich Schonen und allem göttlich Erhabenen aufgeschloffen. Diefe Raturbafis betam aber ihre Schrante burch feine Stellung jum Bietismus. Wir haben ben Gindruck, daß ber fo fraftige und felbstständige Dann je und 50 je in seinem Leben gegen sich selbst mißtrauisch geworden ist, es möchte der frische frohliche Flug feines Beiftes, es mochte die Macht und der Reig bes irbifch Großen und Schönen ibn aus ber Sphare verloden, in welcher er fein Beil gefunden. Aber niemals ift er in die Bande pietistischer Engherzigkeit geraten. Er ftand zeitlebens treu auf bem Grund evangelisch-kirchlicher Heilstehre. Polemisch hat er sich beshalb nicht selten gegen 55 jede Philosophie und Theologie aufs stärkste ausgehrochen, welche diesen Auchtbeitste grund antastet oder unterwöhlt. Aber sowohl seine Bolemist, als auch die gegenüber-stehenden positiven Erörterungen sind einzache krästige Bejahungen bessen, was ihm persönlich jur absoluten unentbehrlichen Gewißheit geworben war. Wenn er von ber Anbetung Christi rebet, so ruft er: "Wie fann man lange um Ihn streiten, ben man im Bergen 60

erfahren hat?" Auf der andern Seite, weil dem Herzenstheologen das chriftlich Wahre zugleich als das abfolut Schöne vor dere letelt, kann er sich mit den Entitellungen und Mishibungen desselben nicht befreunden, noch glauben, daß die Kabebeit auf Extremen beruhe. Eine geistlos äußerliche Apologetif und eine falsche zankücktige Orthos derei seine geistlos äußerliche Apologetif und eine falsche zankücktige Orthos der iber alles setz. Aber auch sir settereriche Eineiglichen Seigenschläuse verteidigen, die er über alles setz. Aber auch sir settereriche Eineiglichen Seigenschläuse bat ihn frühe Erfahrung in seinem eigenen geistlichen Leben betwahrt; mit dem modernen Baptismus hatte er im Anfange der vierziger Jahre in seinen eigenen Kirche eine Begganung, belche ihm die ganze unchriftliche Herbeit desselben vor Augen stellte. Was er (Christoterpe 1850) von seinem Freunde Wörmer rübunt, voar doch vohl sein eigenes Leit: "Er voar tein Michelianer, kein Bregizerianer, kein Baulus solche verlangt, ein aus dem unmittelbaren Kern der heiligen Schrift gegogenen Baum der Gerechtigkeit, nicht auf irgendbiechen 16 fremdartigen Stamm in eigener Wahl der Gerechtigkeit, nicht auf irgendbiechen 16 fremdartigen Stamm in eigener Wahl gespropft." Das hindert nicht, daß er aus den verschiedensten Bebieten chriftlichen Lebens seine Glaubenstüberzeugung stärke, wie er denn zeitlebens die ihm der Etrom seiner Gedanken unmittelbar und mit vollster Parthesse auf das Gentrum des Glaubens los, Jesum allein, und kann man seine Stellung vie den karteien als ein lauteres ebangelisches Christentum, als eine midde Kirchlichkeit bezeichnen.

3. Seine litterarische Thäigteit. — Fassen wir zunächt die eigenen Poessen ims Auge. Erschienen sind zuert, Gebrichte Gedichte von Albert Knapp. 2 Bände, Bassel 1829." Sodann erschienen 1834 "Neuere Gedichte" in 2 Bänden. In den "Spristenliedern", Stuttgart 1841, hat er neben fremden 48 geistliche Gestänge von sich selbst angedoten. Im Jahre 1843 erschien von Gedichten die "Neuesse Folge" und in 40 der schieden. Im Jahre 1843 erschien von Gedichten die "Neuesse Folge" und in 40 der schieden Iste schieden von Erschie der Kreichten schieden der in der eine hervor. Die letzte Sammlung sind "Fordstlätten, Stuttgart 1859". Da und der erschienen sporadisch eigene Lieder zu zu der eine dereckschaft 1859". Da und der erschienen sieden 1864. — An diesen über 1900 Liedern und Gedichten läßt sich erkennen, wie ungemein fruchtbar dieser Dichter gewesen ist, vielleicht alszu fruchtbar. Man kann so sich zu und der kann der eine Freikeren eine Unterschieder der und der erwehren, er möchte da und dort noch länger die Feile angelegt haben, um eine rein klassische frei beraultellen. Sein Geschiertei ist ein geder und unstalsender. Wie ihm die Natur und ihre zertlichteit unerschödische Thatsachen und kratsvolle Persönlichseiten aller Art, die er besingt. Auf Goethes Tod bringt gleich der 1843 in einem Gedichte. Männer des Kriegs, wie Napoleon und Prinz Eugen, Herven der Alles in einem Gedichte. Männer des Kriegs, wie Napoleon und Prinz Eugen, Herven ber Kuuft wie Bad, Hand werden des Kriegs, wie Napoleon und Prinz Eugen, Herven ber Kuuft wie Bad, Hand werden des Kriegs, wie Napoleon und Prinz Eugen, Herven bei Hand wie des Schleinen Fluge. Gewinnt schon sode Aufmansen Fluge. Gewinnt schon sode Aufmansen zu auf der wir nicht minder des kleichier wie die Gebeidigte liesen Fluge.

Offenheit unsere Anerkennung, mit welcher er sein tiefes Anteresse auch an den außerhalb der Kirche liegenden Gegenständen fundgiebt. Wohl hat er recht, daß die reine und ungetrübte Freude an Natur und Kunst und allem, was groß und schon ift, nur Plat hat in einem Gemut, das die Welt schon unter sich hat und in Christus lebt und ruht. Aber eben einem folden Boctengemut mußte es erlaubt fein, ben einseitig pietiftischen Stand= 5 vert einen soliche Portengentet migte Se ertauf sein, den einstall prettischen States punkt zu durchfrechen, dem bis dohin "Natur und Weltgeschichte als zur Welt und nicht zum himnelreich gehörig für die gesistliche Dichtung serne lagen". Er dagegen wollte im Gedichte vereinigen "die vertvelkliche Natur, das slüchzige Menschen und das über beide sich einig jung erchebende Wort Gottes". Denn "dem Christen gehört die weite Welt; und sein Geit und herz darf sich überall, nur nicht im Neich der Sünde und wie Weltst, und sein Gestell und herz darf sich welche, der Sünde und wie Stelleit, ergehen und überall die Spuren seines Gottes suchen". Am siehelten freisige Abrite ein wirmen bisder in beim Vorte Gottes. tehrte er immer wieder ein beim Worte Gottes: "hier giebt es eine unermegliche Borlage, woran unfere Boeten im Fleischeswahn und mit verblendetem Auge vorübergeben, eine Rätselwelt voll heiliger Barabiefe an ber anderen. Wenn man ba angefangen und hundert Bedichte mit tieffter Befinnung entworfen hat, fo ift's ebenfo, als ware eine Dude 15 über eine musikvolle Klaviatur mit armlichen Füglein hingelaufen. Das AT namentlich halte ich für die eigentliche Goldgrube der höchsten Boefie." - Wo aber auch ber Dichter seinen Gegenstand schöpft, wird unfer Urteil über feine Leistung fich mit bem bon Guftab Schwab vereinigen: "Mit ber warmen tiefchriftlichen Empfindung vereinigt Knapp einen Reichtum und Schwung ber Phantafie, wodurch er fich ben erften Kirchenliederdichtern 20 aller Zeiten an Die Seite ftellt. Gefühl und Phantafie find in feiner Dichtung fo unter fich und mit ber Reflexion verschwiftert, daß er auf eine großartige Weise feinen Gegenftand auffaßt und in lebendiger Schönheit seine Ibeen und Empfindungen gestaltet." — Daß Anapp jeglichen Weltruhm zu ben Füßen seines himmlischen Königs niederlegen wollte, dafür ist, wie Fr. Krummbacher sagt, ihm ber hertliche Lohn jugedacht gewesen, 28 daß, so lange eine Kirche auf Erden bestehen wird, wiele seiner Lieder in ihr nicht vershallen werden. Denn, ob auch seine bestehn Lieder einen sast zu modernen Mang haben, so ift es boch der Klang einer auf dem Glaubens- und Bekenntnisgrunde der Kirche ftebenden großen Berfonlichkeit. Lieder wie: Un bein Bluten und Erbleichen; Gines wünsch ich mir vor allem andern; Einer ift's, an dem wir hangen; Hallelujah, wie lieb- so lich ftehn; Abend ift es, Berr bie Stunde - haben fich barum langft an bem Bergen ber evangelischen Rirche weit und breit legitimiert; fie werben auch bleibende Segensquellen für bie Bemeinde fein.

Gehen wir von seinen poetischen zu seinen biographischen Arbeiten über, so gab er unehr ober weniger ausstührliche Lebensbilder von Ludvo. Hofacker (5. Aust. 1883), Dann, Flatt, so Eberhard Wörner, Hebinger, Arnold, Zinzendorf, Hiller, Magdalena Sibhla von Württemberg, J. Balde. Gejammelte prosaische Schriften, 2 Te, Stuttgart 1875. In biesen Arbeiten sommt seine mit reichem Humor gewürzte Darstellungsgabe im Bunde mit einer liebevollen Hinger an den Gegenstand zum schriften Ausdruck. Der Dichter erweist sich sier als echter Klünstler, der mit dem Auge des Malers eine Menge von 40 Charafterzügen und Lebensmomenten aufsatzt und mit geschickter Hand dem Gesantbilde einstägt, welche der Laie entweder kaum gewahr würde oder die er nicht zu verwerten verftinde.

thätig zu reproduzieren". Mochte ihm das auch in einzelnen Fällen glänzend gelungen sein, z. B. bei: Jesu, Seelenstreund der Deinen von Michael Habn, bei: Endlich brüch der heiße Tiegel von K. Kr. Hartmann, im großen mußte er dei der zweiten Auflage 1850 zugestehen, daß er dei der erften "vielsach zu subjektiv, oft in heller Freudigkeit zu Bert gegangen sei und hundertmal über die Ehnur gehauen habe". Aber auch in dieser entschieden reiseren und gebessperten Auflage war die Annäherung an das Triginal doch noch nicht in volle Wirklichteit getreten. Die Grundanschauung Knapps, daß unsere Kirchenlieder uicht nur dem heutigen Geschmad keinen Anstoß bieten, sondern auch durch schönen durchsichtige Form die Zeitzenossen gewinnen sollten, ließ eine prinzipielle Verzio bessenzug der Auflage nicht zu, wenn auch meinzelnen vieles zum Vorteil sich änderte. So auch in der drichten Auflage 1865. — War nun diese Hauptwerf Knapps ohne Zweisel vielen eine reiche Luelle von Erdauung, so wurde Sod auch die Zielschielbe schönen.

Reinen gellernden Knapp und feinen fnappenden Gellert!

20st an Seele und Leib jeden, wie Got ihn erschuf.

Aber heftig waren die Angrisse von Sip, Hommologische Reisedriese 1852, und Philipp Wadernagel in demselden Jahr auf dem Kirchentage zu Bremen. Her trat schon die entgegengesetzte Auffassung von Redattion des kirchlichen Gesangduchs auf dem Plan. Geschaft die Opposition im Sinn extlusiver Archaillet vie dei Erip, so lag eine Verkennung des Zeitebaltrinisse und des Rechts der christischen Gemeinde vor. Geschaft aber die Polemit in dem Sinne eines tieferen Verständnisses deutscher und kirchlicher Sprache wie bei Wackernagel, so hate sie ihr Necht; und Anapp selbs hat, wie seine fortlausende Feile am Liederschaft zeigt, dies Necht gesübt und, so weit siene die Individualität nicht übersordert war, zur Gestung zu bringen versucht.

Balmer (†) Richard Laugmann +.

Kuapp, Georg Christian, Hallecher Schulmann und Professor ber Theologie, gest. 1825. — Quetlen: P. Tichadert in NdB 16. Bd (Leipzig 1882), S. 266, 5.
5. Holymann und R. Jöpssel, Lexiton sir Theologie und Archaenweien. 2. Aufs. Braunschweig 1888, S. 600: L. Ticktel, Gestäckte des AXs in der christlichen Kirche, Jena 1869, S. 661; Pr. Bleet, Eucletung in das AX. hyg. von J. Bleet und A. Kampbausen. Russi, besorgt von K. Kampbausen, Bertin 1870, S. 161, Rr. 28; Die Psalmen. Uedersetz und ausgelegt von K. Kampbausen, Pertin 1870, S. 161, Rr. 28; Die Psalmen. Uedersetz und ausgelegt von H. Kampbausen, Britin 1870, S. 161, Rr. 28; Die Psalmen. Uedersetz und ausgelegt von H. Kampbausen, Britin 1870, S. 161, Rr. 28; Die Psalmen. Uedersetz und ausgelegt von H. Kampbausen, Britin 1870, S. 2018. Bd. 2. Stockte S. 3.66; Bd. 7. S. 747, 3.59; Schrader, Geschiche der Friedrichs-Universität zu Halle, Berlin 1894. — Einige sehr 1856 schähbare biographische Witterlungen von ihm sinden sich in der Zeitschrift "Verandes Schritungen", auß welcher sie besonders abgedruckt vourden unter dem Tickt. "Leben und Charafter einiger gelehrten und frommen Wähner des vorigen Jahrbunderts" (1829). Riemeyers Epicedien zum Andensten auf Knapp, 1825. Die Borrede zu den von Thilo herausgegebenen Bortselungen iber die Glaudenslehre.

Georg Christian Knaup bitbete, als letter Sprößling der alten Halleschen Glaubensichule seiner Zeit eine Zierde der Halleschen theologischen Facultät. Sohn von Johann Georg Knapp, theologischem Prosesson und Director der Frandeschen Stiftungen, einem won seinen Zeitgenossen Aroseit des ein Heiliger geseierten, aber auch in der Enge und Angstlickeleit des späteren Halleschen Pieter in den Universitätignen seinen das Echüler eines Semler und Gruner, hatte der singere Knapp einerseits die Stärfe und die Schüler eines Semler und Gruner, hatte der singere Knapp einerseits die Stärfe und die Schüler eines Semler und Gruner, hatte der singere Knapp einerseits die Stärfe und die Schüler der Zeit an sich ersahren. Geboren 1753 zu Glaucha dei Halles der Aufstärungstehoologie der Zeit an sich ersahren. Geboren 1753 zu Glaucha dei Halles Jahr Göttlingen. Bom Jahre 1755 an begann er seine albemisse Lausbahn als Wagister der Oktholophie, erhielt bereits 1777 vermöge seines Frosen Beisalls eine außerordentliche 1782 eine ordentliche Kroseisuns weben der Krosen der Verleitungen iber das ALL waren die über die Schriften des ALS in einem zweisährigen Kursus und über die Dogmatif seine Hauptvorseiungen. Bom Jahre 1785 an trat er in das Direktorat der Frandeschen Stiftungen, welches er neben Niemeyer 40 Jahre lang verwaltete, dei welcher Leitung ihm 50 vorzugsweisse die Walisenmaftlt, die lateimische Schule, die Biefe und Missionsamitalt andem sied. Er gehörte zu den Krosen keinen keine sied der eine Schule, die Wilkselber Wortstelber Thomassus, Durch Knapp ist mir in dem Keld der Ergege ein neues Licht aufgegangen." Obwohl fortgeligt im Kamp mit einer dimfälligen Gefundheit, wusse er es durch strengste Regemäßigteit der Lebensweise doch möglich zu machen, fast ohne Unterbrechung sowohl fertgeligt im Kamp mit einer binfälligen Gefundheit, wusse er es durch strengste Regemäßigteit der Lebensweise doch möglich zu machen, fast ohne Unterbrechung sowohl seinen Gabennischen In habes Jahrehunder lang

vorzustehen. Am 1. Mai 1825 erlebte er seine Amtsjubelseier; nicht lange darauf fing er jedoch zu kränkeln an und beschloß sein stilles, aber thätiges Leben am 14. Oktober des-

felben Jahres.

Bon bem franklichen und asketisch ernften Bater hatte fich eine ungewöhnliche Schuchternbeit und Angitlichkeit auch auf ben franklichen Sobn vererbt, burch welche feinem 5 gangen Wirfen und Auftreten ein eigentumliches Gepräge aufgebrudt worben ift. Wie ein Mann. in welchem — wenn auch während ber achtziger Jahre noch burch bie berrichende Beitrichtung etwas geschwächt — ber alte Salleiche Glaubensgeist fortlebte, bennoch ver-hältnismäßig einen so wenig eingreisenden Ginfluß auf die damalige studierende Jugend auszuüben im stande gewesen, findet vorziiglich in dieser Schuchternheit seine Erklärung. 10 Wie gahlreich nämlich auch seine Borlesungen besucht wurden — wie es unter den Stubenten bieg, "um ihrer praftifchen Brauchbarteit im Umte willen" - fo ift ihm boch niemals gelungen, gegenüber feinen rationaliftischen Rollegen einen Gegenfat bervorzurufen und eine eigentlich gläubige Schule unter ben Halleschen Theologen zu gründen. In einem Briefe aus den neumziger Jahren, welchen das homiletische Korrespondenzblatt vom 1s. Jahren 1838 Nr. 38 mitteilt, lieft man die rührende Außerung, welche für die sindliche Innigfeit seines damaligen Gebetssehens ein schönes Zeugnis ablegt: "Doch zu es mir sehr zur Aufmunterung gedient, daß unter lieder Herr mir die Bitte gewährt bat, die ich am letten Dfterfeste in Ginfalt bes Bergens an ihn that, mir unter ben neu antommenben Bubören boch nur einen Zubörer zu schenfen, von dem ich wüßte, daß er für sein sußes 20 Evangelium Empfänglichkeit hätte . . . So etwas könnte einem Mut machen, um mehr als einen zu bitten, aber dazu habe ich doch noch keine Freudigkeit gehabt, sondern sur iest bleibt es babei, bak ich um die Bewahrung und Erbaltung biefes Einen bitte". Und biefer e in e war auch nicht in Halle zu biefem Glauben geführt worden, sondern mit demfelben von einem frommen Freunde nach Salle gesendet! Wie konnte es aber auch ans 25 bers sein, da der ängstliche Mann, wie unverholen er sich auch in seinen Borlesungen für feinen herrn und beffen Evangelium bekannte, bennoch — wie und aus personlichen Ditt-teilungen der Betreffenden bekannt ist — sich scheu in sich selbst zurückzog, sobald ein Studierender auf feinem Zimmer die Auflösung von theologischen Zweifeln von ihm zu erhalten suche, und höchstens durch Mitteilung eines belehrenden Buches den Zweifeln vo und Bedenken ju begegnen bemußt war. Diefelbe Juridheldung leitete ibn im Umgange mit seinen andereglaubigen Kollegen, so bag, bei allem Gegensage ber Überzeugungen, ber tollegialische Friede - selbst einem Gesenius und Wegscheiber gegenüber - nie eine Störung erlitt, ja fogar ein Bahrbt fich feiner Freundlichfeit ruhmen konnte. Charafteriftisch für die milbe Urt, wie er fich allenfalls mit feinen Gegnern im Glauben in Gegenfat zu treten 35 erlaubte, ift folgende Unetbote. Ein noch 1857 lebender Sallescher Dozent machte in ben amangiger Jahren fein Ligentiateneramen bor ber Fakultät. Bon einem ber Examinatoren mit Beweifen für die Gottheit Chrifti bedrangt, fühlte er fich am Rodichoge gezogen : es war ber alte Knapp, welcher ihm freundlich julachelnd auf einem Zettel etliche Beweisftellen jur Silfe im Streit guftedte! - Dennoch ift bas von bem frommen Theologen 40 ausgestreute Wort ber Wahrheit nicht gang unfruchtbar geblieben, sondern bat bei manchem bantbaren Buborer unter fpateren prattifchen Erfahrungen im Umte Frucht getragen. Als Schreiber dieses den ehrwürdigen Greis in seinen letzten Lebenstagen zu sprechen und über die Früchte seiner Wirkjamkeit zu fragen Gelegenheit hatte, erhob sich berfelbe schweigend, um einen Pack mit Briefen zu holen, und auf biefen zeigend erwiderte er: "hier 45 ift mein Troft, in den Briefen von solchen, bei denen erst unter ihren Autsersahrungen ber ausgestreute Camen aufgegangen ift."

Die Geistesgemeinschaft, welche in seiner nächsten Umgebung ihm zu sinden versagt war, suchte er in derseitigen Gemeinde, welche zu der anspruchstlossen Zurückgezogenheite sienes Wesens am besten paste, in der Brüdergemeinde, welche in sener Zeit der Verzes se leugnung des Evangeliums innerhalb der Kirche sir so manchen ein Assi geworden. Zweismal hat er in den Brüdergemeinden der Laufig und Schlessen Besinde gemacht, mit mehreren ihrer Mitglieder stand er in vertrautem Briefwechsel und häusig suchte er an den Festsagen Erholung und Erdauung in dem nach gestegenen Gnaddau. — Durch Scheides ist nach mündlichen Mitteilungen eines Halleschen Gestlischen die Nachricht verbreitet zworden, daß der sel. Knapp erst im Jahre 1794 der damaligen aufgestärten Theologie absold geworden sei und dem Glauben erzeissen. Den Thilo in der Verrede zu Knapps "Borlesungen über die christliche Glaubenssehre" ist indes dargethan worden, daß diese Nachricht weder in den Verlauben erzeissen, daß die Gemachten werden, daß diese Nachricht weder in den Verlauben erzeissen, daß die Gemachten worden, daß diese Nachricht weder in den Verlauben erzeissen, noch auch in seinen nachgelassen Babieren Behätigung sinde. Nur in Beung auf einselne Ledrounte katten sich eine Reits wo

lang die freieren Ansichten feiner rationalsstichen Lehrer, Gemler und Gruner, dei ihm erhalten, waren indes auch allmäblich einer sonscheneren, zwar keinesvegs kirchlich strengen, doch biblisch offenbarungsgläubigen Überzeugung gewichen, welcher gemäß er in senen Vorlesungen § 65 das Bekenntnis ausspricht: "Wer Zesum sitt einen untrüglichen göttlichen Ethere hält, wie ihn das NT für einen solchen ertlärt, der muß in allen Stüden seinen Urteile beitreten, der muß den Dut baben, dies auch zu bekennen, gesetz, das en noch so viele Schwierigkeiten bei der Sach fände, gesetz, das alle philosophische Schulen und alle Ausgestlärten widersprächen und alle Spötter ihn mit Schmach und Hohngelächter empfangen sollten." Gewiß nicht ohne Kaunpf und Selbstüberwindung hat er diesem Beseinentnis getren in seinen Vorleiungen seine Überzeugung ausgesprochen, und, wie die Nachweisungen sich dassür geben lassen, frühere in seinen Heten durchen und korleiungen sich dassür geben lassen, frühere in seinen Heten vorgesommene, der herrischenden Ausstlätung sich annähernde Ausgerungen mehr und mehr gettigt.

ichenden Auflätung sich annähernde Außerungen mehr und mehr getilgt.

Se mag mit auf Nechmung jener Schichtenheit und Anglitichfeit zu iehen sein, das Knapp auch auf dem litterarischen Schauplat nur mit wenigen, tvenngleich gediegenen Er15 zeugnissen hervorgetreten ist. Von geringeren Werte sind seine "Plasimen überiegt um
mit Annnerkungen", 1776, 3. Ausg. 1789. Sin Wert bes forgsätzigten Pleises ist seine
Ausgabe des griechischen NIK, 3. Ausgabe 1824. Höcht ich sichter und gelehrte Abhandlungen enthalten seine zwähe "Seripta varii argumenti maximam partem exegetici atque historici", 1805, 2. Ausg. 1824. Nach seinem Tode wurden
20 von seinem Schwiegerschen K. Thilo die erwähnten "Borlelungen über die Christische
Slaubenslehre nach dem Leptbegriss der erwähnten "Borlelungen über die Christische
Slaubenslehre nach dem Leptbegriss der anngelischen Krick", 1827 und 1828, Z Teile,
2. Auft. 1836, von Guerick die "Wiblische Glaubenslehre vornehmlich zum prastischen
Gbervauch" (1840) heraussgegeben. — Auch einige prastisch-grissischen haben der
Schwache (1840) heraussgegeben. — Auch einige prastisch-grissischen der vornehmlich zum prastischen
Sim aufgelegter kleiner Trattat über die Frage: Was soll ich thun, daß ich seits
werder? 1806, und eine "Anleitung zu einen gotzleigen Leven", 1811. Eine im Herrnhuter Archiv gefundene Handlichrift "Beiträge zur Lebensgeschichte Aug. Gottl. Dengenbergs", in denen die Wischen des letzteren mit der Kolleschen Universität umd seine Werweisung von Halle behandelt werden, hat D. Krist verössenlichen, Musikaten der Dissiption erglicher Sprache erschen der
Godle 1799—1824). Seine Mitteilungen derucken auf Nachrichten, die nichtlichen
England in englischer Sprache erschen der berucken auf Pachrichten, die in Ostinden und
England in englischer Sprache erschen her der verschen und Socheren, die in Ostinden und
England in englischer Sprache erschen erschen auf Pachrichen, die in Ostinden und
England in englischer Sprache erschen erschen und berücken. Musikaten heraus
(Hallender u

Tholud + (Georg Duller).

Kniebengungsstreit in Banern. — Urfunden: Zwei Altenbäude aus der Obertonssiptotalergiteratur in München, überschrieben: Das Niebertniem der protest. Landwehr und Willistepersonen bei Atten und vor Objetten des fom-katholischen Kultus.

40 Litteratur: Kontroversschristen über die Aniebeugungsfrage von Döllinger, Harles, Friedr. Thierlich, Graf v. Giech. Beschwerbevorssellungen der Mitglieber der protest. Generalipuoden in Bayeru vom Jahre 1844. St. Gallen und Veren 1846. Beschachtungen und Urteile des Generals v. Mier über die politischen, Litchlichen und pkdagoglischen Parteibewegungen unteres Jahrhunderts, mitgeteilt von Dr. Ellers, Saarbrücken 1858. Kirche und Staat in 45 Bayeru unter dem Ministerium Woel und seinen Nachfolgern (Strod). — Annalen der protest. Kirche in Bayeru von Karl Huchs (New Folge), München 1839. Das Abederrwachen der protest. Kirche in Bayeru von Karl Huchs (New Folge), München 1839. Das Abederrwachen der konangel. Sebens in der Inthertischen Kirche Bayerus von Ihomassius, Erlangen 1867. Beitere Luellenangaben sinden sich in weiner in den "Beiträgen zur daper. Kirchengelschiche" (V. Bd. I. und II. H.) erschienen Abbanding über die Kniedengungsfrage, deren Inhalt überhaupt so im wesentlichen die Erundsbard von unselnen ungefrage, deren Inhalt überhaupt so im wesentlichen die Erundsbard von Lieführungen bildet.

Der Aniebeugungsstreit ist eine Phase der baherischen Kirchempolitif unter dem Ministerium Abel und fällt in die Zeit von 18:38—18:45. — Bahern befaß seit dem Aniel 1818 eine paritätische Berfassung. Auf König Mar, dessen bessen bestän sie um Bahern gelegten kerikalen Zeiseln mit rücksichtslosser Energie gehrengt hatte, 25 war (1825) König Ludwig I. gesolgt, bekannt als ein deutschenfen Kreist und begeisterte Protektor der aufblühenden Künste. Seine Stellung zur Religion gad er auf der Ständeversammlung des Jahres 1827 kund, wo er sagte, daß er Religion als das Wesentlichte aussehen der in der Keisten der Konig war ein grundsätzlicher Gegner des Verslachenden und gesiklosen Rationangelegte König war ein grundsätzlicher Gegner des Verslachenden und gesiklosen Rationans der Aufgelegte König war ein grundsätzlicher Gegner des Verslachenden und gesiklosen Rationanden der mus Estalde auch daran, daß die protestantische Kirche vom Voden der

Augsburger Konfession aus geleitet werde. Diese Ausgabe zu sossen, dazu war ihm keinn Mann geeigneter erschienen, als der dieserige Finanzart Friedrich v. Moth, einst in seinen Studentensjahren ein serniger Vereihrer Montekauleus, Nousseus Nousseus Woltziek, siet nach politischer und kirchlicher Richtung einer der tarrsten Konservativen, dabei ausgezeichnet durch stassische Studen der Vereihre Konservativen, dabei ausgezeichnet durch stassische Studen der Vereihre kassen der der der der klassische Vereihre keine Vereihreiter Zeit. Unterstützt von dem genialen Niethammer ssiehren gesen Wert durch: Keinigung der protest. Kirche vom Nationalismus und Einsfassing des neu ertvockenden evangelischen Ledens in die Vahren des kirchlichen Organismus. Das diese zie durch ebesneter Handlichen Erkensteichung der Staatskregierung und im Aunde mit dersselben erreicht wurde, war an und für sich schon gesährlich; — um so gefähre wischen der, als diese staatskregierung inn kannpf wider der, als diese staatskregierung inn Kannpf wider der Alles die Geschen der Andersalismus das Kirchenregiment sür alle Fossessist zum Dant verpflichtete und seine Erklung in dem anderen Kannpf überaus erschwerte, den es alsbald zum Schuse versassingsgaransteterter Rechte gegenüber einer in der Staatskregierung herrschen gekondenen Partei zu sseinen galt.

Rom hatte sich von den Schlägen der napoleonischen Zeit wieder erholt. Klerikaler Einflug begann auch in Bapern fich wieber ftarter geltend zu machen. Es war bas bie Reaktion auf Montgelas' schonungsloses Borgehen. Schon unter bem Ministerium Wallerftein wurden, wenn auch noch vergebens, fortgesette Versuche gemacht, bas Konkordat gegenüber ber zweiten Verfassingsbeilage im Sinne Roms auszulegen. Dabei drangte bes 20 Ronigs Ludwig romantischer Ginn selbst nicht wenig auf Wiederherstellung ber Herrlichkeit ber katholischen Rirche in ihrem früheren Glanze. Da trat auch noch von außen ein Ereignis bingu, welches bas hervorbrechen ber bisher noch verborgen gehaltenen Bewalten beschleunigte. Die preußische Regierung hatte bie Unnachgiebigkeit bes Erzbischofs Clemens Drofte von Bifdering im befannten Kolner Konflitt mit beffen Berhaftung beant= 26 mens Trojte von Visidering im bekannten Kölner Konstilt mit dessen Verbattung beant 20 wortet. Eine ungeahnte Aufregung ergriff die Katholiken Deutschlands. Nun war auch für die hierarchisch gesimmte Paartei an der Jar der Augenblick gekommen, die Maske abzuwersen. Der alte Görres, einst wegen seiner Schrift "Deutschland und die Revolution" aus Preußen vertrieben und seit 1827 Prosesso er Geschichte zu München, stellte sich an die Spiege der Bewegung, indem er seinen "Althanasius", eine Schrift von durch so schlagender Wirtung, ausgehen ließ. — In diese Zeit des erstartenden tatholischen Bewustzieins und der damit verdundenen bierarchischen Geschichte des Ernennung des Hern Wirtung wir Wirtschaft der Konfacklichte Verdundsteht der Verdunderen b. Abel jum Minifter bes Innern. Große Geschäftsgewandtheit, glangende Rednergabe, ungewöhnliche Thatfraft, die zu burchfahrender Brutalität werden fonnte, waren ibm eigen, Der befannte Rechtsgelehrte von Scheurl, ber ihn fpater in ber Standeversammlung fennen 36 lernte, bezeichnete ibn einmal als einen "bervischen Bofewicht". Früher freisung, hatte er nach bem erschütternden Tobe seiner Gattin und nach Wiederberheiratung mit einer bigott fatholijchen Dame eine innere Bandlung burchgemacht und fich an Die klerikale Kartei angeschlossen, "indem er, wie Treitschle so tressend lagt, glaubte, in der harten Autoritätslehre der fatholischen Kirche seinen Brieden zu erlangen". — In ihm hatte die 40 hierarchijche Partei den Mann gefunden, der ihre Plane durchzuführen versprach. Nun solgte Schlag auf Schlag wider die Protestanten. Es begann die "Aniebeugungszeit" für die evangelische Kirche in Bayern.

Um 14. August 1838 erging an alle Militärbehörden die Kriegsministerialordre, daß bei katholischen Militärgottesdiensten während der Kandlung und beim Segen wieden niedergefniet werden soll. Das gleiche habe — ohne Küdsschen, die Konschieden — zu geschehen bei der Fronleichnamsprozesson und auf der Wache, wenn das Hochwidigte vorbeigetragen wird. Das Kommando lautete: Aufs Knie! Man sagte: König Ludwig habe von dem sieteilighen Eindruck gleischen den der König Ludwig habe von dem stelligsten gelegentlich einer Kircheinweihung zu Algier gemacht haben soll so Das habe den König die regrissen, daß er alsbald den Eutschluß faste, zur Verherrlichung der kathol. Kirche ähnliche Ceremonien im baherischen Hertschluß kan, zur erstenmal kamen die Bestimmungen der Ordre in Anwendung am 25. August 1838 bei den großen kirchenparaden zur Feier des Gebutze und dumentssselbe des Königs sowohl in München als auch in den übrigen Städten Baherns. Die tiesste des Königs sowohl in München als auch in den übrigen Städten Baherns. Die tiesste des Königs sowohl in Kündhen als auch in den übrigen Städten Baherns. Die tiesste des Königs sowohl in Kündhen alse nich der Kündhen der Kündhen der Kündhen kiert des Genega als einen Erümph ührer Kirche seierten und die Keigierung in ihren Restripten sich demäße, die Kniedeungung als eine bloße Salutationssom zu dezichnen, sühlte man protessantlich der Kindhenfung der edang. Kirche und der Ersebung des Kantholicismus sein Schiedbartlich der Sier zum der edang. Kirche und der Ersebung des Kantholicismus sein Schiedbartlich der Sier zum der

Ausbruck gebracht, daß ber Protestantismus in Babern fich zu beugen habe. Go wurde bie neue Orbre gleichsam bas Symbol bes Abelichen Ministeriums und auf Seiten ber bebrickten Protestanten ber Hauptgegenstand aller Beschwerben. — Bon allen Seiten liefen Bittgesuche um Aushebung der Ordre beim Oberkonsistorium ein; die evangelischen 5 Offiziere des igl. Landwehrregiments zu Regensburg thaten dies icon am 7. Oftober 1838. Erst am 28. Dezember 1838, nachdem die Erregung icon ziemliche Dimensionen angenommen hatte und von seiten des Ministeriums selbst schon eine kleine Milderung der Orbre (Befreiung der Landwehrleute vom Besuch kathol. Gottesdienste) eingetreten war, nahm die oberfte Rirchenbehörde Beranlaffung, die Staateregierung auf die Berletung ber 10 Berfaffungsurtunde aufmertfam ju machen. Die Antwort Abels war eine abweifende. Die Sinübergabe fämtlicher in ber Folgezeit eintreffenden Beschwerdevorstellungen von ben Defanaten, Synoben, Offiziereforpe an ben Staaterat hatte ebenfowenig Erfolg, wie bie gemeinschaftliche Eingabe von 40 protestantischen Abgeordneten bes Landtage 1840 an ben Ja, bei ben im September 1840 ju Unsbach und Babreuth versammelten 15 Generalsproden wurden alle auf die Kniebeugung bezinglichen Betitionen von den königlichen Kommiffarien auf Brund erteilter Inftruktion als jur Beratung unzuläffig erklart. Abel wußte bem Ronig immer wieder vorzuspiegeln : hinter all ben Rlagen ber Protestanten schnöbe abgefertigt, nahm er seinen Abschied und rechtfertigte sich vor bem Rönig in einer Denfidrift, worin alle Gunden bes Abeliden Regiments aufgezählt werden. Im Februar 1841 ericbien aus seiner Feber Die erfte protestantische Streitschrift gegen ben verfaffungs-25 widrigen, unevangelischen Kniebeugungszwang. Auch später trat ber rechtstundige Graf noch einigemal in freiniutigfter Beife fur Die gefrantten Rechte ber Brotestanten ein. -Von seiten des Oberkonssissiums geschaben gegenüber den fortgesetzen Demütigungen vor-erst keine Schritte. Es beobachtete die zum Jahr 1843 ununterbrochenes Schweigen. Mit Schmerz wurde braugen im Lande die Baffivität ber oberften Rirchenbehörde wahrgenommen. 30 Der preußische Gesandte zu München schrieb unter bem 7. Januar 1840 nach Berlin, er muffe mit Bedauern feben, wie viel Unbill bas Obertonfistorium binnehme. Sauptfachlich war es Prafident von Roth, der das Bertrauen, welches ihm ber Konig schenkte, mit unbedingten Gehorfam belohnte. Das Wort regis voluntas summa lex hatte förmlich Gestalt in ihm gewonnen. Gestissentlich zeichnete ihn der König im Jahre 1840 mit 26 dem Großteuz des Berdienstordens vom heil. Michael aus. v. Roths Berdienste um bie innere Organisation ber baberischen Lanbestreche sind große; "hagegen wird sich fich fein Berhalten in ber Zeit bes Drucks niemals rechtsertigen, wenn auch aus seiner Eigentümlichkeit erklären laffen" (Thomafins, Das Wiedererwachen 2c. S. 201). Mit dem Jahre 1843 beginnt eine neue Beriode in der schwebenden Kniebeugungs-40 frage. Bas fie bon ber bisherigen unterscheibet, ift eine Steigerung aller Wiberftandsfrafte auf Seite ber Bedrangten wie ber Bedranger. Abel leiftet fich die ftartften Proben von Willfür und Anmagung. Und die Opposition unter ben Protestanten nimmt nicht nur eine ungeahnte Ausbehnung, fondern auch eine größere Scharfe und eine an Martyrermut grengende Betenntnisfreudigkeit an. Die Sprache ber Rirchenbehörde, getragen bon 45 biefer Stimmung im Lande, wird entschiedener, trop ber mandjerlei Erniedrigungen, Die ihrer noch warteten. — Um 7. San. 1843 trat bas Oberkonsistorium mit einer Borftellung an bas Ministerium wieder in ben Rampf. Bum erstennial wurde barin mit Nachbrud betont, daß das Rieberfnien bor bem Sanctissimum nach evang. Lehre Gunde fei. Die Antwort Abels, welche nach 10 Monaten erfolgte, enthielt die brustierende Eröffnung, baß ber 50 lette Obertonsiftorialbericht famt feinen Beilagen dem Kriegsminifterium gu tompetenge mäßiger Würbigung mitgeteilt worden sei. — Anzwischen war der neue Landtag für 1842/43 zusammengetreten. Energischer als vor zwei Jahren besasten sich diesmal die protestantischen Abgeordneten mit der alle Gemüter erregenden Angelegenheit. Es wurde am 16. Januar 1843 ein Antrag auf Beseitigung ber Kniebengungsorbre ein-55 gebracht, unterschrieben von 36 Abgeordneten. Berfasser und Referent war Prosessor Harles von Erlangen. Die Bertretung in der öffentlichen Diskussion hatte Freiherr v. Robenhan sibernommen. Mit Majorität ging der Antrag in der 2. Kammer durch, fiel aber trop einer Rede des Bräsidenten v. Roth in der Reichstatskammer. Abels Einfluß war noch

3u stark. — Borerst faut sein hartnädiges Festhalten an der einmal erlassen Anie-60 beugungsordre selbst von seiten bedeutender kath. Gelehrter öffentliche Berteidigung, Brofessor Döllinger war plößlich im Jahre 1843 mit einem Sendschreiben, dem bald ein zweites solgte, gegen Harles auf den Plan getreten, nachweisend, daß die Aniebeugung für den protest. Soldaten lediglich eine Körperbebeugung sie, die mit Glauben und Gewissen wissen das die Aniebeugung für den protest. Soldaten lediglich eine Körperbebeugung sie, die mit Glauben und Verwissen der habet die Aniebeugung sie, die mit Glauben und Kössen wird der die Krieden die Konstante ein heftiger litterarischer Streit. Auch andere Männer, wie Kriede Thiertz zu Weißenburg Münchener Philologe und praeceptor Bavariae, und Trendsch Pharter zu Weißenburg erhoben ihre Stimme gegen die sabenscheinigen katholischen Betweisssührungen und verstantlich Netwissisch keiner die Schriften und verstantlich Netwissisch keiner die Anie und die die die Anie die kein bestellt wird der verschaptrie Netwissisch neuter Alles wird bamals nicht frei waren. — Das erwachende protestantische Bewußtsein suchte Abel mit unerhörten Gewaltmaßregeln nieberzubrücken. Ein Opfer nach bem andern forderte seine 10 Brutalität. Silflos und ohnmächtig mußte die proteft. Rirchenbehörde feine Befehle ausrichten. — Im Ottober 1842 waren es 300 Jahre, daß zu Regensburg die Reformation eingeführt worden. Bei der hierbei veranstalteten Jubelfeier hatte der als Repetent an der theol. Fakultät angestellte Dr. Abolf Wiener die Bredigt gehalten. Nicht lange danach wurde bekannt, daß er um dieser Predigt willen seiner Repetentenstelle ent: 15 hoben und auf eine schlecht dotierte Landpsarrei verseht worden sei. — Der vortreffliche Pfarrer Wilhelm Rebenbacher bon Gulgfirchen hatte ale Defanateverwefer bes Rapitels Byrbaum auf ber Synobe 1842 einen Bortrag gehalten, ben er unter bem Titel "Simon pon Rana" am 3. Marg 1843 mit einem nachbrudlichen Borwort veröffentlichte. "Es ift jest Beit, heißt es ba, daß die evangelischen Goldaten den thätigen Wehorsam verweigern. 20 Es ift jest Zeit, daß wir Seelforger allenthalben die nachrudende Jugend alfo unterweisen. Ich fann nicht anders, ich kann die Sunde meiner Glaubensgenoffen, ich kann die Schnach meiner Kirche nicht sehen." Im März 1844 tourde der fühne Zeuge vom Amt suspendiert und im Dezember "wegen Berbrechens der Störung öffentlicher Nuhe durch Misse brauch ber Religion" zu einjähriger Festungshaft verurteilt. Fast gleichzeitig mit bem 26 Urteil traf freilich die Begnadigung von ber ausgesprochenen Strafe ein, von Rebenbacher nicht erbeten, aber um bes Grolls ber Protestanten willen vom Ronig felbst gewährt. Die Behandlung bes pflichtgetreuen Pfarrers Redenbacher hatte in ber gangen proteft. Rirche Baberns und barüber hinaus Bestürzung und Erbitterung hervorgerufen. Namentlich in ben franklichen Defanatsbezirken (Rurnberg, Thurnau) tam ber Unwille in einer Sprache 30 jum Ausbrud, welche Obertonfistorium und Regierung erschroden machte. Und boch wurde auch jest weiter noch nichts erreicht, als bag bie protestantischen Golbaten bom Befuch fatholischer Gottesbienste fowie vom Spaliersteben bei Prozeffionen befreit wurden (Ministerialerlasse vom 3. April und 3. November 1844). - Die an die 1844 stattfindenden Generalspuoden gerichteten Petitionen — 97 an der Zahl — wurden abermals 35 den Generallyuoden gerückteten Petitionen — 97 an der Zahl — burden abernals so durch die Kegierungsdertreter von der Beratung ausgeschlossen. Und als die Synodalen einzeln zusammentraten — keiner von allen schloß sich aus — und in einer eigenen Adresse auch die Verläuberden vordrachten, wurden auch diese Beschwerdenversen vordrachten, wurden auch diese Beschwerdenversetellungen als unbegründet abgetwiesen. Za, — Abel schlug in der Staatskratsssung (26. Zebruar 1845), wo die Gegenstände verhandelt wurden, vor, der König möge den so protest. Synoden össentlich sein Mißsallen ausdrücken. Mit diesem Borschlag freilich vernnechte der Premierminissen nicht mehr durchzudenigen. Der Kronpring Mag sowie Prinze Virtuals kunden zu entschwese. Aus erstende zuweite Luitpold sprachen sich entschieden dagegen aus. Der König erschradt; zum erstenmal wurde er sich bewußt: Abel geht zu weit. Doch war der Ginsluß des bieher Allinächtigen vorerst nur erschüttert, aber noch uicht ausgehoben. — Am Kalmsonutag 1845 hatte der 4sprotest, Pfarrer Dr. Boltert in der Diasporagemeinde Ingolssadis über die vorgeschriebene Epistel Phi 2, 5-11 gepredigt und dabei auf die wahre, evangelische Anbetung vor dem erhöhten Cohne Gottes gegenüber ber fundhaften, von vielen taufenden Protestanten geforberten Aniebeugung hingewiesen. Alsbald erfolgte die Suspension vom Ainte "wegen Berbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe durch Migbrauch der Religion". Und erft 50 nach monatelangen Berationen bes getriffenhaften Predigers, nachdem die Aniebeugungsorbre felbst icon beseitigt war, wurde biefe Strafe wieder aufgehoben. - Huch Sarleg, ber fübnfte Bortampfer ber protestantischen Bartei, follte Abels Gewalt noch berfpiiren. Die Landtageperiode 1845/46 nahte. Gine Wiederwahl bes gefürchteten Profesjore ftand in Aussicht. Da geschah bas Unerwartete: Harles wurde Ende Marg 1845 ploblich als 15 2. Konfistorialrat nach Bayreuth bersetzt. Eine Neuwahl war damit ausgeschloffen; Harles verließ Bayern und nahm einen Ruf nach Leipzig an. Abels Willtin hatte ihren Gipfelpuntt erreicht; aber auch die Beduld ber Protestanten war auf die hochste Probe gestellt. Da, ale bie Not am brudenbften geworben, mandte fich Brafibent v. Roth in einem Brivatschreiben perfonlich an ben Landesfürsten (2. Dezember 1845). Die barin geschilberte und 60

Knipstro, Johannes, gest. 1556, und der Ordinationsstreit. — Jat. Aunge (gest. 1595), Brevis designatio rerum ecclesiasticarum, zum Teil gedruckt in 20 J. B. Rofegarten, De academia Pomerana, Greisvald 1839, S. 26 sp.; Daniel Eramer, Großes Kuchen Germeinen, Greisvald 1839, S. 26 sp.; Daniel Eramer, Großes Kuchen Germeinen, Greisvald sp. 20 sp.; Daniel Gramer Grameranica, Greisvald [1703]; Jat. Heitin (1625; J. Fr. Mayer, Synodologia Pomeranica, Greisvald [1703]; Jat. Heitin (1841); Prauk J. L. Physis (Gymunasial-Brogr.) 1863; J. Bahlow, J. R., Halle, Greisvald 1722; Frank, J. R., Physis (Gymunasial-Brogr.) 1863; J. Bahlow, J. R., Halle, Greisvald 1898; E. Görigt, Erasmus Mauteussel, Praumses berg 1899; P. Paulus, Lefels Disputation in Franks. a. D. in Wissens Mauteussel, Jr Greisvald 1839, Pr. 28 C. 221 sp.; D. Hod. Nigenschaftenmertick Geschaten V. Leipzig 1868, S. 217 sp. 1862, Sp. 28 sp.; D. Hod. Nigenschaftenmertick Geschaten V. Leipzig 1868, Sp. 217 sp. 1864, C. A. L. Russell, G. L. Leipzig 1889, G. 20 sp.; D. Hod. Leipzig 1889, G. 20 sp.; D. Leipzig 1889, G. 20 sp.; D. Leipzig 1889, G. 20 sp.; D. Leipzig 1889, G. 20 sp.; D. Leipzig 1889, G. 20 sp.; D. Leipzig 1889, G. 20 sp.; D. L. R. Zestanent vom 30. Septir. 40 sp.; D. Sp.; D. Leipzig 1889, G. 155).

Der Mitbegründer der edang. Kirche Kommerns wurde am 1. Mai 1497 in dem altmärkischen Sändigen Sandam (a. d. Elbe) geboren. Seine Zugendseschickte ist undefannt. Aus einem ichlesischen Franzistanerkondent wurde er 1516 — wohl Studien steden Kant. Aus einem ichlesischen Franzistanerkondent wurde er 1516 — wohl Studien steden der in das Minoriteutloster in Frankfurt a. D. versetzt; in der Frankfurter Unide. Matrikel sehlt jedoch sein Name. Seit Ende des 17. Jahrhunderts sit die in eineste Litteratur hinein unzähligenale erzählt worden, daß der 20 jährige Jüngling dem Ablasprediger Tegel dei der Disputation über seine Ablasprediger Tegel dei der Disputation über seine Ablasprediger Tegel dei der Disputation über seine Ablasprediger Tegel dei der Disputation über seine Ablasprediger Tegel dei der Disputation über seine Ablasprediger und 20. Januar 1518 unterschreckten und siegen und Krauter (Kürchen-Chroniton III, 41) weiß als unfer ältester Gewährsnamn uur, daß sich A. "der Theine Luthers sehr annahm, fleißig nachsucht, sich mit den Brüdern seinessleichen unterredete, besand, daß Lutheri Saden guten Grund haben, verteibigte derowegen Luther wider die andern." Sein Koudent babe ihn daher, damit er nicht zum Keger wurde, nach Phriz derschen lassen. Aus klüngt viel seinlicher und wahrscheinlicher als die Rachricht der Späteren von seinem öffentlichen Triumph über Tehel, aber auch in dieser einsacheren Gestalt sehlt und dasse das zugnis der Zeitgenossen. Zedenfalls war er im Phriz erlichter einer destitet der Echristen jenes machten ihn in evang. Überzeigung seit. Aus 3ahr 1521 seht er selbst den Beginn seiner evang.

38\*

v. Manteuffel, ber icon als Roadjutor bes Bischofs Martin Rarith von Cammin entschieden gegen alle reformatorischen Neuerungen Stellung genommen hatte, wollte jest als Bifchof bas Wormfer Ebitt in seiner Diocese burchführen, und beauftragte 1523 ben Cifterzienferabt Balentin Ludovici bon Colbat, R. festzunehmen. Diefer entwich nach Stettin, wo bereits Baul von Robe unter herzoglichem Schute Luthers Lehre ver- 5 fündigte. Bald gog er weiter (gerufen ober vertrieben?) nach Stargard, wo er in ber Jobstrapelle predigte, mußte aber auch von bier 1524 flieben. Am 1. November 1525 finden wir ihn, und zwar als inzwischen verheirateten Prediger, in Stralfund, der zum Schweriner Bistum gehörigen Hansestadt. Hier war bereits sei Ostern 1524 burch Christian Retelbot und seit Michaelis durch Joh. Kureke evangelische Predigt gehalten 10 worden; zu Pfingsten 1524 hatte eine von der Bürgerschaft durchgesetzte demokratische Beranberung bes Stadtregiments die politische Reformpartei jur Macht gebracht und am 10. April 1825 die Volksmasse tumultuarisch Kirchen und Alöster gestürmt; darauf hatten angesichts des Einschreitens des Mates gegen die Tumultuanten die Führer der Evangeslischen die Bürgermeisters und Natsmännerstellen sur sich erobert, dann aber waren durch 15 bie von Apinus verfaßte RD (vgl. Bb I S. 229, 11) für Rirche und Schule neue Ordnungen geschaffen worben. R. wurde neben Gregor Sepelin Diatonus an St. Marien mit fehr geringem Gehalt, fo baß feine Frau burch ihrer Sande Arbeit gur Befchaffung bes Lebensunterhaltes beitragen mußte. Nach Kureles Tobe tam er 1528 an die Nitolaifirche, an ber Ketelhot Primarius war, und erhielt auch das bisher von diesem verwaltete Aufsichtes 20 amt, bas Umt bes "averften Predigers" (Richter, RDO I, 23). Seinen in der Abendmablolehre bem Zwinglianismus juneigenden Rollegen gegenüber bertrat er entschieben und erfolgreich die Lehre Luthers; babei blieb ihr follegialisches Berhältnis bauernd gut; auch brachte jest ein von R. mit unterzeichneter Anhang zur RD (Richter I, 26f.) in Die Besoldungeberhaltniffe ber Lehrer und in die Berwaltung ber firchlichen Ginnahmen 25 beffere Ordnung. Als nach bem Tobe Bergog Georgs von Bommern 1531 Die Bürger in Greisbund für ihre auch vort icon langt verbreitete, aber gewaltsam gurudgebrängte evangelische Neigung Attionsfreiheit erhielten, nötigten sie den widerstreben Magistrat. R. zu berulen, der ich dazu von Ertallund befault in den lieh, dort unter beständigen Widerstand bes Magistrats predigte, die Kirche mit evangelischen Geistlichen versorgte, auch so 22blortumb bes Inglied versieft, auch mildes und freundliche Auftreten zu gewinnen suchte; 1533 kehrte er aus den schwierigen Verhältnissen nach Strassund zurück. In der Teilung des Landes 1532 war inzwischen dem jugendlichen Herzog Philipp Kommern-Wossgast zugefallen. Bu bem bon beiben Bergogen gemeinfam gehaltenen, für die Reformation entscheibenben Landtag zu Treptow a. N. (Dezember 1534, vgl. Bo III S. 529, 16), zu bem 25 Bugenhagen berbeigekommen war, war R. als einer ber angeschenften einheimischen Beiftlichen berufen. Ebenfo war er im Frühighr 1535 Bertreter Stralfunde auf bem bedeutfamen Theologenkonvent der Sanfestädte zu Samburg (Bd I S. 230 9; III S. 313,41) und half bier mit, in der Abwehr gegen Biebertäufer und Zwinglianer bem Rirchenwefen biefer Städte ben tonfervativen lutherifden Thous ju fchaffen. Alls nun aber die herzoglichen so Bifitatoren auch in Stralfund ihr Wert treiben wollten, nahm ber Rat gwar alle Borschläge Bugenhagens und seiner Genossen entgegen, machte aber seine kirchliche Un-abhängigkeit erfolgreich geltend, und lehnte gegen K.S Bunfc die Bisitation rundweg ab. Da rief ihn ber Bergog in feine Dienfte nach Wolgaft als hofprediger, und er ift fortan ein eifriger Bertreter auch ber landesherrlichen Intereffen in allen firchlichen Organifationes- 45 fragen gewesen. Da Bijchof Erasmus die ihm angebotene Stellung eines ebangelischen Landesbijchofs nach kurzer Bebenkzeit ausgeschlagen hatte, so wurde jest Pommern in die Diöcesen Wolgast, Stettin und Stolp geteilt, für die drei [Generals]Superintendenten bes ftellt wurden; A. erhiclt Wolgast zugeteilt, Bugenhagen sührte ihn seierlich in sein Amt ein. Durch Annahme des Titels "Archidiasonus von Triebsees" zog er auch die dem so Bischos von Schwerin bisher in Vorpommern zustehenden Aussichtechte an sich. Mit großem Gifer hielt er in seinem Sprengel wiederholt Synoden ab, auf benen die Baftoren ber Stadtgemeinden unter feiner Leitung über Fragen ber Lehre, ber Sittendisziplin und ber firchlichen Ordnung berieten. Alls 1539 Die Universität Greifewald als evangelische Hochschule neu organissert wurde, sibernahm A., selber ohne akademischen Grad, zunächst so die einzige theologische Professur, kehrte, als sich ein Ersahmun sand, 1541 in sein Bredigkamt nach Wolgast zurück, mußte aber schon 1543 wieder in die Prosessur ein-treten und legte nun das Pfarramt in Wolgast nieder. 1547 erhielt er nun auch durch ben Roftoder D. Schmebenftebt als Promotor Die theologische Doftorwürde. 1552 gab er bie Brofeffur auf und fiebelte wieber nach Wolgaft über. Mit bem Stettiner General- 60

596 Rnipftro

Superintenbenten B. von Robe arbeitete er 1542 eine RD aus, Die bas agendarische Material reichlicher als die von 1535 bietet; von Bugenhagen revidiert, wurde fie in Wittenberg gebruckt und bann von den Spnoden angenommen (Richter II, 1 ff.). Biel genannt ift R. als Berfasser bes fogen. 6. Sauptstudes ju Lutbers II. Ratechismus; aller-5 binge hat er auf ber Greifewalber Spnode von 1554 ben Befchlug erzielt, "bag bas 6. Stud bes Ratechismi von Beicht und Schluffeln bes Simmelreiche, wie es im Ratechismo verfaffet und itt im Synobo proponiert und angenommen worden ift, ber Bemeine und Rinbern fürgelegt und erflart wurde". Aber was bort als "Amt ber Schluffel" meine und Kindern fürgelegt und erflärt toürde". Aber was dort als "Amt der Schlüftel"
dem Katechismus hinzugefügt wurde, steht bereits in den der Brand. Nürnd. KO von
10 1533 beigegebenen "Künderpredigten", bat also Osiander und Seteupner zu Verfassern.
K. ist nur für die Verbreitung dieses Jusapes und seine Verdindung mit den Fragen von
der Beichte unter dem Titel eines 6. Hauptstüdes von Vedeutung gewesen si. Vertram in seinem "historischen Jusapes" zu S. Baumgarten, Erleuterungen der im
Conc. Buch enthaltenen symbolischen Schriften, Halle 1761; J. B. Niederer, Nachrichten
16 III, Altborf 1766, S. 347 fi.; Mohnite, Das 6. Haupstüd, Strassumd 1830; v. Zezischvist,
Kristen der Reteckstif II. 1. S. 336 b. 37 der Toen des Artesings derfelweis System der Katechetik II, 1. S. 336 f.). In den Tagen des Interims verstand er es, zu bekennen und doch auch den Berhältnissen Rechnung zu tragen. Nachdem er im "Bedenken aufs Interim der pommerschen Prediger" die Artikel des Augsburger Buches kritissert und biefes für unannehmbar erklart hatte, erfette er auf Bunfch ber Bergoge biefes Bebenten 20 durch ein viel milberes und entgegenkommenderes ("Ordnung der Kirchen, kürzlich begriffen"), und schwieg dazu, daß die Herzöge nominell das Interim annahmen und Frieden mit bem Raifer machten. Faktisch blieb bas Rirchenwesen unverändert, nur daß einige Brediger, die von Gewissens wegen meinten gegen das Interim predigen zu müssen, ihr Amt verloren, und daß der evangelische, verheiratete Bischof v. Cammin, Barthol. Suave, Amt vertoren, und das der edangetilge, vergetratere Oliqof d. Cammun, Bartyol. Stade, 25 um nicht Schwierigfeiten zu bereiten, seine Sellung aufgad. Als bald danach der Osianderiche Streit ausbrach und in Stettin Petrus Artopöus (Becker) auf Osianderes Seite trat, verfaßte K. die "Antwort der Theologen und Pastoren in Pommern auf die Consession A. Dsanderi" (Wittenderg 1552) gemäß den Beschlüssen der Seriessudder Syndobe vom Januar 1562 (vgl. Möller, Osiander S. 454. 497). Aber der Streit währte in Pommern fort und führte 1555 zu neuen Synodalverhandlungen, dei welchen mit Artopöus dishutiert wurde. Der Greissvalder Peosessions auch CPP VIII 1592 auch Bittenberg gefendet und brachte ein Butachten Melanchthons mit heim (CR VIII 592, auch VII 782 gehört vielleicht hierther). Einer neuen Synobe gelang es jest, Artopöus zur Unterschrift ber ihm vorgelegten Artifel zu bewegen (CR VIII 659); als er aber boch 35 wieber rudfällig wurde, erfolgte feine Umtsentfetung. Bichtiger ift ber von R. mit Joh. Freder geführte Orbinationeftreit geworben,

bei bem firchenpolitische und bogmatische Intereffen eigentunlich verquickt find. Das firchenpolitische Intereffe war babei bas bes Bergogs, Die Gebiete Borpommerns, welche nicht jum Bistum Cammin, sondern teils ju Schwerin (Stralfund), teils ju Roestilde 40 (Rügen) geborten, bem neuen landesberrlichen Rircheuregiment einzugliedern; in biefem Intereffe arbeitete R., ber baburch feine Generalsuperintenbentur erft zu voller Birkfamteit bringen tonnte. Das Opfer biefes laubesfirchlichen Intereffes ift Freder geworden; bie Sandhabe bot babei und Streitobjeft wurde die Freder mangelnde Ordination. Diefer dem 3. Jonas berschwägerte Theologe war 1540 in hamburg aus einem Schulamt jum Predigtamt an ben 45 noch von tatholischen Ranonifern besetten Dom berufen worden, hatte aber bort aus Rudfict auf bie widerstrebenden Domberen nicht seierlich nit Hanbauflegung introduziert werben können. Seine ordnungsmäßige Bokation und Fürbitte für ihn auf den evangelischen Ranzeln ber Stadt beim Untritt feines Untes hatten genügt, ben Ritus erfeten muffen. 1547 berief ihn ber Stralfunder Rat als Superintenbenten. Als folder hatte er bie Brufung, Ordie so nation und Justitution ber Stadigeistlichen zu vollziehen. A. forberte jest, baß Fr. sich vorher von ihm als bem Generalsuperintendenten die ihm felbst noch sehlende Ordination hole - um bamit jugleich bie Unterordnung bes Straljunder Superintenbenten unter bie Generalsuperintendeutur Wolgast zu bokumentieren. Aber eifersüchtig mabrte ber Rat die firchliche Conderstellung Stralfunds und verbot Fr., fich zu biefer Ordination zu stellen. 55 Der Streit blieb unausgetragen, ba Fr. als entschiedener Befampfer bes Interims 1549 sein Amt verlor. Er wurde auf Fürsprache R.s Professor in Greifewald; aber ichon im Jahr barauf berief ihn ber Herzog baneben jum Superintendenten von Rügen. In bem Rieler Bergleich von 1543 war die firchliche Abhängigkeit Rügens vom Bistum Roeskilde auf Seeland jugestanden; Bifchof Beter Balladius, ber Schuler ber Wittenberger, batte so ben von Bergog Philipp ernannten Superintenbenten zu fonfirmieren. Um biefe laftige

Anipftro 597

Berpflichtung, zu beren Löfung R. vergeblich 1545 in Ropenhagen gewesen war, zu umgehen, führte R., ber biober die Superintenbenturgeschafte verfeben hatte, Freber furger Sand in Bergen auf Rugen feierlich vor versammelten Geiftlichen, ohne die Beftätigung Des Bifchofs abzuwarten, in fein Umt ein, im Ramen bes Bergogs - aber ohne Orbination. Der Bergog beabsichtigte, ben Sit bes Superintendenten bann nach Greifswald ju berlegen, um ibn 6 gang unter die Aufficht feines Generalsuperintendenten zu bringen. Aber Chriftian III. erhob Einspruch, brobte fogar, bieje Berletung bes Rieler Bergleichs jum casus belli ju Balladius aber forberte Frebers perfonliches Erscheinen in Ropenhagen; bort werde er ihn ordinieren und toustrinieren. Herzog Philipp wiederum verbot diese Reise. Freder sigte sich diesem Verbot, erklärte aber, daß er seinen kinchlichen Vorgeseigten nur in wastlachuse erteinnen könne. In dieser Logg griff K mit der dogin ach ische Kontroverse über die Ordination ein. Wie some Fr. ordinieren, ohne selbst ordiniert zu sein? Der Rebertrieg zwischen beiden brach aus, in dem Fr. ("Lan Uppleginge der Hende") die Handber die Handber der Angleiche der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Gesche bas, was er felber nicht habe, auch nicht andern geben tonne, und schlug einen gereizten, ben Gegner berunglimpfenden Ton an. Bergeblich suchte ber Herzog beibe zu vereinigen, Fr. verlangte die Entscheidung Wittenbergs. Diese erfolgte 25. Februar 1551 burch Melanchthon und Bugenhagen, CR VII 740 st., wobei die ordnungsmäßige vocatio, 20 nămlid bie electio personae, inspectio doctrinae, testificatio apud ecclesiam et precatio, als die jure divino bestehende, der Kirche unentbehrliche ordinatio bezeichnet wird. Als signum testificationis apud ecclesiam sei die Handauslegung ein löblicher, alter apostolischer Brauch, quem ritum et nos adhuc servamus. Gleichwohl sei bieser ritus veränderlich, ac posse vere vocatum et ordinatum esse aliquem, 25 qui hoc ritu non est usus, et ministerium ejus est efficax. Man fann also nicht sagen, wie noch wieder Bahlow S. 47 thut, daß diese Enisheidung zu Freders Ungunsten ausgefallen war; hatten boch die Wittenberger gehosst, mit ihrem Schreiben "rechte Eintracht" schaffen zu können. Daß Freder sich bei diesem Spruch nicht babe be-"redyce Einitualy jugicien au beinen. Dull Freder ich der desem Seinen mich zuge der und haber vom Herzog amtsentsett worden sei Mohnike II 15), klingt so recht unwahrscheinlich. Zedensalls begab er sich jest — ob wider Willen des Herzogs? — nach Dänemart zu Kalladius und wurde von siehem mit Handauflegung ordiniert und konstruct (1. Oktober 1551), damit aber zugleich auch gemäß dem Kieler Vertrage ganz der Jurisdiktion des dänischen Bischofs untergeordnet und auf die dänische Kirchenordnung verpflichtet. (Die Konfirmationsurfunde fagt, er werbe "auf Empfehlung des Bergogs Philipp" 35 approbiert.) Seine Greifswalder Brofeffur verlor jest Freber, behielt aber feine Rugenfche . Superintendentur; daß dabei die Spannung gwischen R. und ihm blieb und wuchs, ift fehr natürlich. Im Oftober 1553 führte zwar ber Herzog eine Ausschnung beiber herbei, und beibe unterschrieben einen Regeß. Aber binterber fühlte fich Freder durch biefen Regeß im Gewiffen befchwert. Er trat jest litterarifch gegen die bier erfolgte Bezeichnung 40 ber Ordination als eines chriftlich notwendigen Studes gur Erhaltung ber Rirchenamter auf; Knipftro replizierte handschriftlich mit einer "Untwort auf ben falschen Bericht Dt. Joh. Frederi" (Mohnite II, 21 ff.), die er dem Herzog überreichte, und mit einer für ben Drud bestimmten, aber ungebrucht gebliebenen Schrift für die Beiftlichen "bon ber Botation und Ordination ber Rirchenbiener". Jest fendete ber Bergog ben Greifswalber 45 Brof. Jak Runge nach Wittenberg, abermals bas Urteil ber Theologen einzuholen. Enbe Oftober 1555 tehrte biefer mit einer Reihe von Schriftftuden gurud, bem offiziellen Butachten (gebr. bei Balthafar, Erfte Sammlung einiger zur Bommerifchen Rirchen-Siftorie gehörigen Schriften, Greifswald 1723, S. 98 ff.), einem Brief Melanchthons an ben Bergog (CR VIII, 592), einem Schreiben ber Fafultät an Freder (CR VIII, 595, Bogt, 50 Briefwechfel Bugenhagens S. 560); dazu vgl. Melanchthons Bericht in dem Schreiben bom 1. November 1555 (CR VIII, 597, Bindfeil Supplem. S. 381). Die Wittenberger betonten, daß ein eigentlicher Lehrdiffensus nicht bestehe. Aber Freder habe fich jest auf ben Trugschluß versteift, bag, weil ber Ritus ber Sandauflegung ein Adiaphoron fei, auch die Notwendigkeit der gangen kirchlichen Ordnung betreffs Ubertragung des Bredigtamtes 55 ju bestreiten fei und als ein laqueus conscientiae betrachtet werden muffe; diefe aber konne als Schut gegen Schleicher und Unegaminierte nicht entbehrt werben. Sie ermahnten Freder herzlich zur Verschlichkeit und zur Unterordnung unter die Beschlüffe einer bewor-stehenden Greisswalder Synode, aber ebenso den Herzog, ihn im Amte zu lassen, wenn er Frieden halten wolle. Die Synode tagte im Februar 1556 — Freder erschien nicht, 60 Rnipftro Rnobel

598

sondern sendete Schriftstude gegen das Gutachten der Wittenberger und gegen K. ein. Nach eingehenden Beratungen trat die Spnobe ganz auf Seiten K.d., erklätte Freder sit schuldig nicht nur der Verteidigung von Sophistereien, sondern auch daß er ordiniert habe, ohne selber ordiniert getweien zu sein. Freder konnte dei seiner Unterordnung unter Pallabin die richterliche Konnpetenz dieser Synode nicht anerkennen, mußte aber, da der Kandesberr sie berufen, jett ibrem Spruch weichen; er ging nach Mismar als Superintendent. Er war das Opfer der Unnatur dieser Rügenschen Superintendentur unter dänsicher Jurisdiktion — die Landeskirche sonnte das nicht ertragen. Dahinter aber wirkte auch die Synomung mit, in der seit dem Interim die Philippissen zu allen denen 10 standen, die offene Interimösseinde gewesen waren — Freder galt als Freund des Flacius! K. hatte gesiegt und damit die Interesse der Verlächen. Die Arbeit sie bies, seine Bemüßungen um die Errichung von Konssischerde verlocken. Die Arbeit sie bies, siene Bemüßungen um die Errichung von Konssischerde Tocken. Die Arbeit sie bies, siene Bemüßungen um die Errichung von Konssischerde Errich und Anhen auch seinen Sonder in Anhen.

Knobel, D. August Wilhelm, gest. 1863. — Nowad, Schlesisches Schriftseller-Legit. I, 83; Sertia, Biographisch-litterarisches Legiton ber Schriftseller des Großperzogt. Hessen 19. Sachstundert, II, 887 fi.; 5, desse 1800 Bb 16, 6. 300—304; derselbe in seiner Grabrede: Freundesworte am Grabe D. Aug. Wilh, Knobels, Gieben 1863.

Der zu den gelehrtesten alttestamentlichen Exegeten des letzten Jahrhundertis gehörige Theologe wurde am 7. August 1807 zu Tzschein der Groun, einem Dorse der den fächslichen, jetzt prussischen Nieder-Lausis, gedoren. Sein Vater, ein einfacher Landbwirt, vermochte nur mit ziemlicher Mühe die Mittel zu einer angemessenen Ausbildung der nicht undedeutenden gesischen Außig der Aubricht zu einer angemessenen Ausbildung der nicht undedeutenden gesischen Jahre an des Gemnassium zu Sarau besuchen, two sich außer dem damaligen Neltor Abler namentlich Konrestor Scharde (häter Avossson, two sich außer dem Lassischen, wie sich ausger den Lassischen Litteratur zu Kasan in Nußland) mit besonderer Sorgsalt seiner annahm und sein Fordertein in sprachlicher und historischer Bildung auf alle Weise, auch mit materiellen Mitteln, sörderte. Diese virksame Protestion setzte des, uneigennüßige Mann auch on noch dem Knobel 1826 die Universität Breslau bezogen hatte. Namentlich grisser ihm, als der plögliche Tod seines Vaters ihn nach Whauf seiner Stweiten Studienigkres der Mittel zur Vollendung des alademischen Kursus zu vollendung der einer nambatten Geblumme krästig unter die Arme und ermögliches ihm sierdung feiner burch der Vollendung anderweiter Unterstützungen, die Fortsetzung seiner sundhaften Geblumme krästig unter die Arme und ermögliche ihm sierdung feiner den Verwirfung anderweiter Unterstützungen, die Fortsetzung seiner Studien während so weiterer der Zahre. Unter der Verlung der Treintalisten Vernirfein und Jadich; der Kasistidung Feiner Studien während so weiterer der Jahre. Unter der Leitung der Treintalisten Vernirfein und Jadich; der Kasistidung Feiner Studien während der der der Verlung kasistidung. Den tiesgereisenschen Studien volleitung einen Kaussischung. Den tiesgereisen Eindich weileitige keologische Ausbildung. Den tiesgereisen Einfluß aus der der der Verlung der Eindich vielleitige keologische Ausbildung. Den tiesgereisente Einfluß ausbilden volleitung ein die verlieben volleichen Zeitwien volleine Verlieben

Im Herbste 1831 begann er, nach turz zuvor erlangter philosophischer Doktore und theologischer Licentialenwürke, seine Borlesungen, die ihrer eigentümlichen Frische, anregenses dem Kraft und Gebiegenschei halber ihm von Ansang an eine nicht geringe Aghl von Zubörern — in den späteren Jahren siehens Wirtens in Breslau zuweilen über 200 — zur führten. Einer nebenbei bekleideten provissorischen Lehreritelle am Breslauer Schullehrerseminar wurde er zwar schon 1833 wieder entsoden, rückte ader dassur Kahullehrerseminar wurde er zwar schon 1833 wieder entsoden, rückte aber dassur 1835 zum außervordentlichen Prosessor (ohne Gehalt freisch), erhielt 1837 die Gensur sür des devangschiechtseologischen Schulten Schleinen den der berüfenden Ministerien übertragen und wurde im solgenden Jahre durch einstimmigen Beschluß der Breslauer theologischen Kalultät mit der theologischen Doktowirde geschwindt. Es war haupstächlich seine ums der Herbstellen in vieler Beziehung werdenieltsten flutersuchung über den "Prophetismus der Herbstellen und berüfeichenen kleineren Schriften (wie Jeremias chaldaizans", 1831; "De Marei evangelii origine", 1831; "De carminis Jod argumento, sine ac dispositione", 1835; "Kommentat über das Buch Kobseleth, 1836) seine erstere bekeutendere Arbeit auf alttestamentlichen Gebiete — der diese Gebe zu dasselbe Bert berschaffte ihn denn auch, und zwar noch vor Ablauf eben jenes Jahres 1838, zwei Ruse von auswärtigen Universitäten kurz nach

einander, ben einen aus Biegen, ben anderen aus Göttingen. Da man in Breslau keinen entschiedenen Versuch machte ihn zu halten, er aber zur Übernahme des kurz zuvor durch Gwalds Weggang ersedigten Göttinger alttestamentlichen Lehrstubls aus degreissichen Gründen keine Reigung empfand, ho solgte er dem Ause nach Gießen, wo er bereits zu Ansang des Jahres 1839 eintras, um seine in praktischer wie in spriktisckerischer zustätet. gleich fruchtbare Wirffamkeit als orbentlicher Brofoffor anzutreten. In seinen Vorlesungen, die sich früher auch auf die Gebiete der biblischen Dogmatik, der Symbolik, Moral, Katechetik und Padagogik erstreckt hatten, zog er sich jest bald ganz auf das spezifisch alttesta-mentliche Gebiet zuruck, leistete aber hier recht Gründliches, so weit wenigstens die die äußere sprachliche und historisch-archaologische Seite betr. Disziplinen in Betracht tamen, 10 Bu tieferer Erfaffung bes theologischen Behalts ber altteftamentlichen Schriften freilich, ja auch nur ju richtiger Würdigung ihrer poetischen Schönheiten, vermochte es fein außerft nüchterner, im Dienste eines geiftlosen wunderleugnenden Rationalismus bertrodneter und verflachter Scharffinn nicht, ober bod nur in geringem Dage zu bringen. Denfelben Charafter rationalistischer Ginseitigfeit und Befangenheit, bei umfaffenber Gelehrsamteit 15 und bebeutenbem fritischen Scharffinne, tragen auch die mahrend seiner nabezu 24jahrigen Giegener Wirtfamteit bon ibm beröffentlichten Schriften. Dit Ausnahme ber "Boltertafel ber Benefis" (1850) - einer burch bie jungften Fortschritte ber Drientaliftif allerbings überholten, aber in mancher Hinsight immer noch lehrreichen Zusammenstellung historische geographischer und ethnographischer Untersuchungen — gehören diese Schristen sämtlich dem 20 eigentlich eregetischen Gebiete an. Es sind Rommentare jum Propheten Zesjal (1843, 3. Must. 1861), jur Genesis (1852, 2. Aust. 1860), zu Erodus und Levisitus (1857), zu Rumeri, Deuteronomium und Josua (1861), sämtlich als Bestandteile des hirzelschen "Rurzgefaßten eregetischen Handbuchs zum Alten Testament" erschienen, und neben ben Arbeiten eines Thenius und Bertheau als die wertvollsten Leistungen dieser Sammlung 26 anerkannt. Große Nüchternheit und Besonnenheit, gefunde sprachliche und bistorische Unichauungen und eine umfaffenbe Renntnis bes gefamten orientalischen Altertums, besonders nach ber Seite feiner ethnographischen, topographischen und fulturbiftorifden Berbaltniffe, gehören zu den Borzügen dieser Kommentare, die sich namentlich um der erstgenannten Eigenschaften willen vor den sonst teilweise ihnen geistesverwandten exegetischen Arbeiten so Sigigs vorteilhaft auszeichnen. Dabei war Knobels eregetischefritische Dethobe bei aller Bebutsamkeit doch weit entfernt bavon, unproduktiv oder unselbstständig zu sein. Bielmehr gab er in manchen glücklichen Divinationen positiv-kritischer Urt sogar eine gewisse Gemia-lität kund, bethätigte bei Untersuchungen über biblisch-archäologische Krobleme eine gelegent-rarifche Fehbe mit Ewald verwickelt wurde (gegen ihn schrieb er bamals fein "Eregetisches Babemecum für herrn Ewald in Tübingen", Giegen 1844) und auch in feiner Erklärung bes Bentateuch, namentlich in ber ber Schlugabteilung biefes Wertes beigegebenen Darlegung feiner Unficht bon ber Entstehung und Romposition ber Thora, ben Bentateuch= tritifern damaliger Zeit, wie Hupfeld, Tuch 2c. mit einer selbstständig gehaltenen neuen 16 Formulierung der sog. Ergänzungsbypothese gegenübertrat (f. HDTh 1862, S. 170 ff.; Merr, Überblick über die Entwicklung der Pentateuchtritik, S. XCV seiner Neubearbeitung bon Tuche Benefistommentar, Salle 1871).

Bleich nach bem Erscheinen bes letten jener Kommentare (gu Ru, Dt und Jos) tam ein schon früher in einzelnen Spuren sich anklindigendes schwerzhaftes Unterleibsleiben, so eine Art Magentreds, jum Ausbruche und nötigte ihn zu allmählicher Einstellung seiner Berusthatigkeit. Er starb nach langem und schwerem Leiden am 25. Mai 1863. Seine namentlich im Fache ber Orientalia reichhaltige und wertvolle Bibliothef wurde ihrem größten Teile nach ber Gießener Universitätsbibliothet einverleibt.

Anopfen, Andreas, gest. 1539 und die Reformation in Riga. — Litteratur: 55 Dr. Bilhelm Brachmann, Die Reformation in Livland, Mitteil, aus dem Gebiet der Gesch. Live, Eft- und Rurlands, Riga 1850 Bb V, S. 13; Fr. Dfirne, Knopten, Tegetmeier und Lohmuller, Dorpater Zeitschrift fur Theol. und Rirche 1859, Bb I S. 239; Dr. Friedrich Bienemann, Mus Livlands Luthertagen 1883; Dr. Th. Schiemann, Die Reformation Alt600 Rnopten

Livlands, 1884; R. Hausmann, Andreas Anoplen in N6B 1882 und D. F. Hoerfgelmann, Andreas Anoplen, der Reformator Rigas. Ein Beitrag zur Kirchengefchichte Livlands, Leipzig 1896.

Andreas Anopken (auch Anop, Anoppe), obgleich von ihm selbst und seinen Zeits genossen Genermensis genannt, ist nach neueren Ermittelungen nicht in Küstrin, sondern in einem Dorse nahe dei dem Küstrin benachbarten Sonnendurg etwa im Jahre 1493 geboren.

Aus seiner Jugendzeit ift uns nur bekannt, baß er 1511 in Frankfurt a. b. Ober ftubiert bat. Ginige Zeit barauf ging er nach Riga, two er zwei Jahre feinem Bruber 10 Jatob Knopten, Domberrn an ber St. Betrifirche, als Silfsprediger gur Seite gestanden bat. Wie fich aus feiner Korrespondens mit Erasmus ergiebt (val. Brief bes letteren an ihn aus bem Jahre 1520) hatte er an ber Bucht- und Sittenlofigfeit feiner Umgebung in Riga fchwer getragen und fich um fo eifriger ernften Studien gewihmet. Um biefe weiter ju pflegen, begab er fich nach Treptow an ber Rega, wo er in ber Schule bes 16 Klofters Belbug unter Bugenhagens Leitung fich namentlich in bas Studium ber Schrift vertiefte und in bem Mage die Anerkennung seines Lehrers erwarb, daß dieser ibn balb zum Gehilfen im Unterricht an ber unter seinem Rektorat stehenben Ratoschule in Treptow berangog. In ben an biefer Schule mit einander verbundenen Lehrerfreis brang burch Luthers Schrift von der babblonischen Gefangenschaft der Geist des Evangeliums ein, der 20 zuerst Bugenhagen ergriff und dann seine überzeugende Krast auch auf die Kollegen bes-felben ausübte. Immer weiter drang die ebangelische Erkenntnis auch in die Kreise der Monche und Beiftlichen und bahnte fich burch beren offenes reformatorisches Zeugnis auch ben Weg in die sonstige Bewohnerschaft ber Stadt. Die heftige Befampfung ber Evangelischen durch Erasmus Manteuffel, damaligen Roadjutor, späteren Bischof von Cammin, 26 führte zu Erzeffen ber Schüler, welche ben Schluß ber Ratofchule gur Folge hatten. Schon ebe es bagu tam, hatte Knopten ben bart bebrangten Ort verlaffen und war mit feinem Freunde Joachim Doller und einer Angabl aus Libland ftammenber Schüler 1521 nach Riga zurudgefehrt, um hier feine fruhere Stellung wieder einzunehmen und feine unterbrochene Birffamteit nun in neuem Beifte fortzuführen.

Schon ehe er ale Bote bes Evangeliums ben Boben Liblands betrat, waren bie ersten Strahlen bes aufgebenden Lichts ebangelischer Wahrheit in die baltischen Lande gebrungen. Die Schriften Luthers waren in ben Rreifen ber rigafchen Burger berbreitet und wurden eifrig von ihnen gelesen. Auf Diesen wohl vorberreiteten Boben eröffnete nun Knopten, von einem Empfehlungsschreiben Melanchthons in Riga eingeführt, seine 36 Thätigkeit und legte mit wachsender Kraft und Entschiedenheit sein ebangelisches Zeugnis ab. Die Bahl feiner Unhänger vergrößerte fich immer mehr und um bie fur bas Luthertum Gewonnenen in ihrer Erlenntnis ju befestigen, hielt er neben seinen Predigten in ben Kreisen rigascher Burger Borlefungen über ben Romerbrief, die er, nachdem sie schon durch vielfache Abschriften unter den Buborern verbreitet worden waren, spater veröffent-40 lichte. Unter bem Titel "In epistolam ad Romanos Andreae Knopken Costerinensis interpretatio Rigae apud Livones praelecta" wurde sein Kommentar mit einer Borrebe Bugenhagens 1524 in Wittenberg gebrudt, eine zweite Ausgabe erichien in bemselben Jahre ohne Angabe bes Drudortes, eine britte in Strafburg 1525, eine vierte im felben Sahre ohne Augabe bes Drudortes. Den hauptnachbrud legt er in biefem 45 Kommentar auf die Darlegung ber evangelischen Lehre und namentlich bes Mittelpunktis berfelben, bes Artitels von ber Rechtfertigung, beren Faffung bemjenigen Stadium ber Lehrentwidelung entspricht, welche in Luthers und Melauchthons Schriften von 1519 bis 1522 repräsentiert erscheint. In vielfach homiletisch gehaltenen Aussührungen wendet er die entwickelten Lehren auch auf das Leben der Lefer an und verbindet mit den Mahso nungen zur Treue im Glauben und zur Heiligung des Lebens auch eine ernite, mitunter scharfe und derbe Polemik gegen die Arkehren und Wissbräcke der römischen Kirche. Un die immer weitergeschen Eusdereitung der enangelischen Lehre zu dämpfen, wondte sich der rigasche Erzbischof Jasper Linde an den Herrmeister Plettenberg mit der Bitte um Repreffimagregeln gegen die Träger ber evangelischen Bewegung. Der Meister jedoch war 55 ju berartigen Schritten nicht geneigt, sondern riet, ein "amicables colloquium" zwischen Knopken und seinen Gegnern zu veraustalten. Dieser Borichlag wurde angenommen und fo fand am 19. Juni 1522 in bem Chor ber St. Betriffrche eine öffentliche Dieputation ftatt. Der Bürgermeifter Durtop, eine Ungahl von Ratsgliebern und ein großer Teil ber Gemeinde waren jugegen und mit Zeugen, wie Anopfen feine 15 Thefen als in ber 60 Schrift wohl begrundet verteidigte und die Angriffe seiner Gegner jurudschlug. Unter bem Anopten 601

Eindrud und ben nadhwirtungen bes also errungenen Erfolges war es nun auch ben Sauptern ber Stadt erleichtert, fich offen für bie Reformation ju erklaren und bie ent= icheibenden Schritte zu ihrer Durchführung zu thun. Nachbem eine an ben Erzbischof gerichtete Bitte um Reform bes Rirchenwefeng und Unftellung evangelifder Lehrer fich als fruchtlos erwiefen, mablte ber Rat mit ben Altesten ber beiben Gilben Knopten jum Archi= 5 biatonus an ber St. Betrifirche und hielt biefer am 23. Oftober 1522 feine Untrittsprebigt in berfelben. Unter bem Schute bes Rats tonnte er nun feines Amtes ungeftort warten, bei beffen Ausrichtung ihm weitere Zeugen bes Evangeliums als Amtsgenoffen balb zur Seite traten. Neben feinem Freunde Joachin Möller, der ihm aus Treptow gefolgt war und auch in Riga als Gehilfe treuen Beistand leistete, erhielt er in Sylvester 10 Tegetmeier einen tilchtigen und eifrigen Genossen jeiner Arbeit. Dem maßvollen und besonnenen Knopfen trat in dem ihm vom Rat als Umtsgehilfe beigeordneten Tegetmeier ein Mann zur Seite, beffen feurige und leibenschaftliche Natur fich leicht ju extremen Schritten sortreißen ließ. Die ungestumen Roben, in welchen Tegetmeier von ber coangelischen Freiheit predigte und gegen ben Bilberdienst eierte, hatten einen heftigen Aus bruch ber Bolteleibenschaft zur Folge, bei dem die Rirchen ihrer Gerate beraubt, die Bilber hinausgeworfen und die Leichensteine zerstört wurden. Wohl gelang es Knopten burch sein entschiedenes Auftreten gegen die Rubestörer den Sturm in turzer Zeit zu beschwichtigen, boch brach ber verhaltene Groll bes Bolles gegen bie römische Rirche im Jahre 1524 noch einmal in Erzeffen aus, die namentlich an den Klöftern und deren Jusaffen be- 20 gangen wurden. Un diefen Unruhen scheint aber Tegetmeier nicht mehr beteiligt gewefen ju fein. Schon balb nach bem erften Bilberfturm war er gur Besonnenheit gelangt und hatte fich in bem Dage bie Unerkennung bes Rates erworben, bag er gum Prebiger ber St. Jakobikirche berufen wurde und schon am 1. Abvent 1522 biefes Muit autral. In kurzer Zeit mehrte sich bie Zahl ber in Riga angestellten evangelischen Prediger, die das 25 von ben ersten Zeugen bet Jahr bet in singt angestenten eingefeligten und das Goungelium in immer weitere Kreise ausbreiteten. Der Bersuch des Erzhischof, die hilfe der beutichen Reichzeigerung zur Unterbriftung der enangelischen Bewegung in Alga in Anspruch zu nehmen, hatte keinen Ersolg und reizte die rigalien Bürger, welche die zurücklehrenden Boten bes Erzbifchofs gefangen nahmen, ju noch energischerer Opposition. Diefelbe be- 30 wiesen sie auch bem Nachfolger Linbes auf bem erzbischöftlichen Stuhl Johann Blanten-feld, indem sie ihm die von ihm geforderte Hulbigung verweigerten und den herrmeister Blettenberg jum Schutz gegen ibn anriefen. Nach einigem Bogern willfahrte biefer auch ihrem Bunfche, indem er nach einem feierlichen Gingug in die Stadt die alleinige Dberherrschaft im Ramen bes Orbens über fie übernahm und in einer Urfunde vom 21. September 1525 35 ber lutherischen Rirche bie weitgebenbste Freiheit zusicherte. Dem Erzbischof gegenüber aber, ber fich nun gur Unknübfung von Begiebungen mit ben Ruffen fortreißen ließ und fich baburch im gangen Lanbe als Berrater gebrandmarkt hatte, tannie nun auch Blettenberg teine Schonung mehr. Auf feine Aufforderung befette die fliftische Ritterschaft die Burgen Blankenburgs und nahm ihn auf seinem Haupischloß Ronneburg gesangen. Durch eine 40 scheinbare Unterwerfung unter ben Weister erlangte er die Freiheit und verließ nun Livscheinbare Unterwerfung unter den Meister erlangte er die Freiseit und verließ nun Liv-land, um sich beim Kaiser über die don Plettenberg ersahrene Behandlung zu beschweren. Doch noch ebe er ihn erreichte, ereilte ihn auf dem Wege zu ihm der Tod, den 9 Sep-tember 1527. Sein Nachfolger Thomas Schöning war dor allem darauf bedacht, seine erzbischöflichen Nechte und Güter twieder zu erlangen, umd als man ihm hierin entgegenfann, 45 bestätigte er den Lutheranern ihre Nechte und Freiseiten. So hatte sich Niga nach mancherlei Kämpsen seine Glaubens- und Bekenntnissseiheit errungen und freien Raum für die Predigt und Gemeindepssegenonnen. Mit der Pstege der Gemeinde ging die Ausälbung beissamer zucht Sand in Hand. Mit toelchem Emst und in wie echt evan-gelischer Weise letztere gehandhabt wurde, beweist das Versahren gegen Antonius Bom- 50 holver, über welches Anopken dem Versaler Rat in einem Brief dom 12. Februar 1527 bereichtet berichtet. Bombower, einer ber gefangenen Boten bes Erzbifchofs Jasper Linde, ber fich nach empfangenem Unterricht zum Evangelium befannt hatte und ber Gemeinde jugezählt worden war, hatte in einem bon ihm gefdriebenen und aufgefangenem Brief die Necht= fertigung allein aus Gnaben burch ben Glauben geleugnet und die Berdienstlichkeit der 55 Werke behauptet. Nach einer öffentlichen Disputation zwischen ihm und ben Bastoren Knopken und Ramm, bein lettischen Brediger an ber Jakobikirche, ging Die Gemeinde in ihren Bertretern an den Rat mit der Bitte, mit ihn, da er den Widerruf verweigerte, nach dem Worte Gottes zu verfahren. Im Auftrage des Nats wurde nun von Knopken in einem Gottesdienst über Bomhower der Bann ausgesprochen und, da er nach keiner so

Absolution verlangte, auch ber burgerliche Berkehr mit ihm aufgehoben, solches auch ber Gemeinde zu Reval, wo einer feiner Bruber wohnte, zur Warnung mitgeteilt.

Unter hervorragender Mitwirlung Knopfens wurde nun für Riga durch den 1527 aus Königsderg dahn derufenen Dr. Johann Briesmann eine Agende ausgaarbeitet und 5 1530 eingeführt. Mit Zugrundelegung der Königsderger "Artikl der Eerimonien von 1525" haben die Verfasser sich in der Gottesdienstordnung wesentlich dem Gange von Luthers Formula missas angeschlossen, von der die rigasse Agende nur in wenigen Stüden abweicht. Der Agende sie ein Gesangbuch in niederdeutscher Sprache deigsfügt, welches 51 Lieder enthöllt, darunter 24 von Luther, wozu in den solgenden Ausgaben 10 noch 10 Lieder des Keformators dingulanen. Auch von Knopfen sinden sich in der ersten

Musgabe 5 Lieber, denen in der folgenden 5 weitere von ihm verfahte beigefügt wurden. Was die Gemeindeorganisation anlangt, so hatte der Rat nach Lostöfung der Gemeinde dem Reindergenischten der Derdung der Krecklichen Berhältnisse in eine Sand genonnnen. Im Verein mit den Gilden wöhlte und berief er die Kastoren, sorgte auf Gunde iner Verordnung von 1827 sie ihren Unterhalt, wie für die Kehaltung der Kirchen und Schulen. In dem Rat waren zwei Glieder insonderheit mit der Berwaltung der kirchen und Schulen. In dem Rat waren zwei Glieder insonderheit mit der Berwaltung der kirchen berkauft, welche unter Leitung des Kürgermeisters als "Super-intendenten" seit 1832 eine Art Konsssonium bildeten. Waren diesem die Externa der Kirche besolhen, so lag die Leitung der innerkirchlichen Dinge in den Hatten der Austrelauften der Hatten der Kürgen der Kürgen der Kürgen der Kürgen und kie Kurschlichen der innerkirchlichen Dinge in den Hatten der Hauptschaften der Kurschlichen Lassen der Verlagen der Verlagen der innerkirchlichen Dinge in den Hatten der Hauptschaft der Verlagen der Kürgen und die Kurschlichen der Verlagen der kieden der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen

Soerichelmann.

Muor, John, geft. 1572. — Bertfe: The works of J. Knox, collected and edited by David Laing, Edinb. 1864, 6 20e. — Biographifdees: Rnoy' eigene Mugaben in jeiner History of the reformation in Scotland (Works Vol. 1 & 2). Thom. Mac Crie, life of J. Knox (New edit. containing numerous corrections and additions by A. Crichton, 40 Belfast 1874), beutifd. verfürzt, burd 69. 3. Bland 1817, P. Lorimer, J. Knox and the church of England, London 1875 (nach neu entbedten Luellen: vgl. bie Magine, von 69. Sectier, im Litterar, Centralbeatt 1875 Mr. 48). Laing in ben Works Vol. 1 & Vol. 6. 3r. Brandes, John Ruor, Elberfelb 1862.

Bon Knog' Herlunft und Jugend weiß man wenig. Er war geboren 1505 in Gifsts fordgate, einer Borfladt von Habdington (nicht im Dorf Gifford). Sein Bater, William nohl ein fleiner Guisbesiger, ließ ihn die lateinische Schule in dieser Stadt bestügen und dann die Universität Glasgow beziehen. Her letter damals der hochangesehen Scholassichen Mair oder Major. 1523 wurde dieser nach St. Andrews versche Scholassichen Mair oder Major. 1523 wurde diese ische nicht, Knog' Kame sindet scholassichen Mair der Mang der Kanterende versche der flein und 1522 überbaupt in keinem Universitätsregister. Vorbisdung für seine künste Bestimmung konnte Knog wenig sinden. Das Griechische war damals in Schottland bei nach ganz unbekannt, das Herbrässiche auszischen Verschlichen unkundig bekennt er sich noch im Jahre 1550. Andrece, auf immer stür ihn wichtige positive Wirtungen siecht das gegen der Unterricht John Mairs auf ihn geübt 52 zu haben. Dieser scholz sich in seinen kroßlichen Grundslächen an die Richtung eines Gerfon und K. der Auftlauf an; er stellte die in Konzisien vertretene allgemeine Kriege über das Bost in seiner Gesantheit über dem Monarchen steht, dieser von jenen seine Bollmacht erhält und vom Bolt, vonn er gegen bessien Janecht bestwert der mod von einen einselnen Bettreter des acianten Wolfes ermordet werden darf.

Anog 603

Die Angabe, bag Anog auch felbst, und zwar mit gutem Erfolg, Borlefungen gu halten begonnen habe, ift gang unbegrundet, er hat ben bagu erforberlichen atabemischen Grad fich nie erworben. Wohl aber empfing er im gewöhnlichen Alter die Priefterweihen und man vermutet, daß er nahe bei Habbington, in Samuelston, die Stelle eines Kaplans betleibete; jugleich biente er in ber Familie bes Landebelmanns hugh Douglas of Long- 5 niddry als Erzieher. In Protofollbuchern von Saddington ericheint er 1540-42 wiederholt als Priefter; 1543 hat er sich unterzeichnet als sacri altaris minister, auctoritate apostolica notarius. Erst nach bieser Reit erhalten wir bavon Runde, baß er mit bem römisch-tatholischen Standpunkt gebrochen und ben Bortampfern ber Reformation fich zur Seite gestellt habe, obgleich schon feit 1525 Schriften von Luther und Tynbale 10 in schottische Safen eingeführt worden waren und Patrick Samilton ichon 1528 als Brebiger bes Epangeliums ben Marthrertod erlitten batte. Auf Anor wirften in biefer Sinficht namentlich ber Brediger Thomas Guillaume (Gilham, William) und Georg Wifhart, bie bamals bebeutenbite reformatorische Berfonlichkeit Schottlands, ein. Knog erscheint, als biefer 1545 predigend in der Landschaft Lothian herumzog, unter seiner vertrautesten Um= 15 gebung; er pflegte ihm ein Schwert borgutragen, um ihn bor nachstellungen gu fcuten. Wifhart war, mabrend Samilton in Deutschland ftubiert hatte, ein Schuler und Freund der Schweizer, die er 1540 besuchte, und stand speziell mit Bullinger in Verkehr, über-sette auch die 1. helbetische Konsession. Dieselbe Richtung nahm Knop und fortan die gange ichottifche Reformation.

Benn Anog der Neformator Schottlands genannt wird, so kann dies schon dem bisderigen aufolge nicht in dem Sinne geschehen, als ob er das Wert der Resonnation auf Schottland übertragen hätte; er gesörte nicht einmal unter die ersten, welche als Vertündiger der neu hergestellten evangelischen Lehre dort wirkten, und zum ersten Ausstreuen einer neuen Saat und zum ersten Plegen derseie dos don anderen begonnene Wert durchsüper, dessen die einer neuen Saat und zum ersten Plegen derseie dos von andern begonnene Wert durchsüper, dessen das von andern begonnene Wert durchsüper, dessen das von andern begonnene Wert durchsüper, dessen das dam auch demselben die eigentümliche Gestalt gegeben. Er hat in die schottliche protestantische Kirche das sogenannte puritanische Selment gekracht, darin freiligt wohl einer allgemeineren natürlichen Disposition seines Volkes entsprechend, an welcher er selbst eben so auch teil hatte. Sein Eizer ist vor allem ein heiliger und undeuglam strenger Eiser sie Sottes Gestes; von Schwärmerei und Phantassterei hat derselbe nicht in sich, wielmehr dringt er von Ansang an gerade auf Zucht und sessen der als don Gott verordnet oder auch nur als vor Gott ausstsstellt wie zu der der auf den unmittelbaren Inshalt des spittlichen Wortes, das ihm auch im Reuen Bunde ehn so wesentlich noch Geses ist; und wo es Durchsührung diese einen höchsten Welten Welten Geber wiellen geite andere Dringteiten, weichen; das zu Gottes Geses zu gebauftigen Rechtes der vielniehr kraft eigener Psilicht im Rotsalt selber und gebauftigen zu der Rechts Geses zu gewalfen der der und gewalften Verschlicht auch für den einselnen ein. Wer konnten beise Gearafterstüt seines Wirfens der kleinen Schlennecht und bei Ausstührung des einzelnen voranschlicher, denn schon in seinen Ersten Ausstührung des einzelnen voranschlicher; denn schon in seinen Ersten Unteren Eines Wirfens der kleinen Untereb.

Die Gegner der Reformation hatten während der Minderjährigkeit der Königin Maria is Stuart unter der Regentischaft des Erafen Arran, nachdem dieser selhst erst mehr zur resformatorischen Bewegung und zu dem edungelischen König Englands, Edward VI., sich hingeneigt hatte, dalb wieder die Oberhand bekommen. Georg Wisspart wurde am 1. März 1546 durch den mächtigen Kardinal Beatoun hingerichtet. Da siel vier Wochen nachber Beatoun in seinem sesten Scholfs zu St. Andrews durch die Hand einem sesten aber gekonsten. Die Kristiliche Nachluch und Eiser um Nache sür Wishen Berz wischten dabei zusammengewirkt. Die Verschwicken durch die Hand eine Et Andrews, indem hogleich andere vrotestantisch gesinnte Gegner der Regentschaft um sie sich sammelten. Unter ihnen tritt auch Knog auf. Die dort versammelte Gemeinde derzist ihn zum Predigamte; der Prediger John Nough gedietet, den Ruf der Gemeinde als göttlichen anzus 65 nehmen; durch solchen Auf, nicht etwa durch bloßen subsettiven Trieb, erfennt sich Knog in ernster, gewissendelter inneere Bewegung sir gedunden und jest kritt er als der erste in Schottland offen und bestimmt mit der Predigt auf, daß der Papst der Antichrist ser vömisch Kardischlichsnus ist ihm Gögendient, Schon jetz sprück er auch aus, daß der Sottesbienst kohn er Angattun, geregelt so Sottesdienst löss nach der Santtun, geregelt so

604 Rnog

werben muffe. Dabei hat er die an Beatoun verübte That schon durch sein Rommen nach St. Andrews gebilligt, sowie er nachher in seiner Geschichte der Resormation durch ben ganzen Ton, in welchem er sie erzählt, entschiedene Billigung derfelben ausspricht.

Aber die Protestanten in St. Andrews erlagen zu Ende Juli 1547 der französischen 5 hilp, die der regierenden Partei zu teil wurde. Anog wurde als Gesangener, gegen die Rapitulationsbedingungen, nuit anderen in Ketten auf einer französischen Galeere seisgehalten. Er blieb unter Schwerzen und Krantheit standhatt, sand Gelegenheit, dort ein Betenntnis seines Glaubens auszusehen und an seine driftlichen Brieder in Schottland ge-

langen zu laffen.

10 Jin Februar 1549 wurde er, wahrscheinlich durch Fürsprache Edwards VI. von England, befreit und sofort auch von der englischen Negierung für ihr Wert der Abeformation in ihren Dienst genommen. Sie gad ihm die Stelle eines Arcdigers im Nordossen des Landes, auerst sin Vervolsen dem Tweed, dann 1551 sir Netweckste am Ihna und zugleich für die Umgebung. Von Netweckste aus hatte er auch wiederholt in London vor König 15 und Geheinrat zu predigen. Er bezog einen Gehalt von £40 aus der Staatskasse. De er hiermit zu den seine sogen. Kaplanen des Königs gehörte, von denen vier im Land herum predigen sollten, ist streitig; unter den zuerst (im Dezember 1551) dazu ernannten war er, wie jetzt erwiesen ist, nicht. In Berwird saub er auch seine spätere Frau, die Tochter eines böheren Tsiziers; die noch vorhandenen Briefe von ihm an ihre Mutter, eine innig 20 religiöse und zur Schwermut geneigte Frau, zeugen am meisten unter den, was er Schriftsliches hinterlassen dat, von der Tiefe und Währne seines Gemüts.

Bei seiner geistlichen Thätigkeit hielt er auch hier streng baraus, nichts, was ihm für Gögendienst galt, im Gottesdienst zugulassen und auch in den Aufertichkeiten möglicht den Botten der Scholgen mit John 25 hooper zusammen, der im Mai 1549 aus Zürich zurückgekehrt war. So erlaubte er sich namentlich, die Kommunisanten beim Genuß des Abendmahls stehen und nicht, vie bische in England vorgeschieben war, twien zu lassen. Vorzugsweise stenut richtete sich überhaupt der Streit unter den beiden Hauptrichtungen innerhalb der englischen Reformation. Knop vertrat seinen Standpunkt auch vor dem Geseinen Nat und König. Erammer ent- vor gegnete, nach dem biblischen Storbisch müssten ja die Kommunisanten viellneber zu Tisch liegen. Das Anien wurde dann auch im revidierten Common Prayer Book 1552

schieft, nach dem biblischen zorbild müßten ja die Kommunikanten vielmeder zu Tisch siegen. Das Knien wurde dann auch im revidierten Common Prayer Book 1552 beibehalten. Aber unmentlich auf Knor' Andringen geschäch es, daß darin eine Destaration beigesigt wurde des Juhalis: das Knien solle nur demütigen Dant siene Destaration beigesigt wurde des Juhalis: das Knien solle nur demütigen Dant sie Ehrifti Bohltkaten, keinestwess aber Andetung des Brotes und Weines oder itzend einer realen Schrifti vielmehr im Hintung und nicht hier sie in Destaration, die unter Elisabeth geskrifti vielmehr im Hintung und nicht hier sein Destaration, die unter Elisabeth geskriftigen wurde, aber seit 1662 wieder aufgenommen ist. Ferner vourde in den 42 später 39) Glaubensartische, welche Knox mit zu bequitachten hatte, ein Sat, der sehr eutschieden die Ubereinstimmung der vorzescheren Geremonien mit der edag, der sehr ehre einstelle und die Erhprießlichseit verselben ausprach, schließlich weggeschieden. Der mächtige Herieb in der

o Ersprießlickeit berselben aussprach, schließlich weggelassen. Der mächtige Herzog von Northumberland beantragte, dem bisder so selbstiltändig auftretenden Schotten selbst eine Stelle unter den englischen Bischoffen, nämlich das Bistum Nochester, zu übertragen. Anor aber lehnte dies ab und ebenso nachber eine ihm durch Eraumer angetragene Partstelle in London. Dhne Zweiss speute er sich vor den Verbindlickstein, die er damit über-

45 nomunen hätte, und namentlich vor einer solchen Zustimmung zur Epistopalversassung. Auch war ihm das ganze Treiben der Großen des Neichs um den jungen wohlmeinenden König der verdäckigt, wie er dern auch darüber ungeschent sch öffentlich äußerte. In betreif jenes Kniens erklärte er übrigens jeht seinen Freunden, daß sie auf jene Deklaration hin der öffentlichen, bon einer christlichen Obrigsteit erkassenen fie auf jene Deklaration hin der Graffchen. Orden einer christlichen Obrigsteit erkassen für die nicht wiederscholten, freundlich abgelaufenen Verenehung vor dem Geheinen Nat im Frühjar 1553 vurde er auch noch in der Grafschaft Buckingham

als Prediger verwendet.

Aber die Thronbesteigung der katholischen Maria tried ihn im Januar 1554 aus England weg nach Genf. Der Aufentssalt desselbst brachte ihn in vertrauten Ungang mit 5 Calvin; seine dogmatische Nichtung ericheint nachher immer als calvinische: er hat die Prüdessinationslehre häter in einer eigenen Schrift verteidigt. Dort erst hat er recht als etangelischer Theologe studiert, dort auch erst noch Hebrüssisch gesennt.

Jwischen den Genfer Ausenthalt hinein wurde er zu einer aus französischen und englischen Flüchtlingen gewischen reformierten Gemeinde nach Frankfurt a. M. berufen so tras dort im November 1554 die Engländer im Zwiespalt über die Frage, wie weit sie Anog 605

Beibehaltung der anglikanischen Seremonien sordern müßten. Unter Beirat von Calvin wurde eine Vereinbarung erreicht. Als aber Dr. Cog, Edwards VI. Lestert, mit noch amberen auch nach Frankfurt kam, drang dieset sogleich auf Wiederspetstellung der Nesponsorien, und da Knog alle solche Gebräuche zwar nicht als widergöttlich, wohl aber als "unprofitable" behartlich berwarf, denunzierten ihn sene Gegner beim Magriftrat wegen einer 1554 von ihn deröffentlichten "Ermahnung" an die Engländer, worin er heftig über eine Berheiratung zwischen Kaiser Karls Sohn Philipp und Königin Maria sich ausgelassen und den Kaiser sür einen "nicht geringeren Feind Christi, als einst Nero gewesen" ertlärt hatte. Knog mußte darauf hin im März 1555 die Stadt räumen. Er ging wieder nach Genf mit einer Schar gleichgesinnter, die dort eine Ordnung nach ihren Grundsätzen zo sich einsichteten. Im Frausfläch is die Spaltung, die nachher in England selbst zwischen dem Ausstralismus und dem anglikanischen Kirchentum sich selfstete, zum erstenmal förmslich und unheilbar zum Ausbruch gefommen.

Mit Bezug auf Knog' bisherige wie auf seine spätere schottische Wirksamkeit kann insolveit von ihm gesagt werden, was Carthel (On Hervoes, Hervo-Worship etc.) in seiner eigentümlichen Weise so ausdrückt: er sei oberster Priester umd Begründer des Glaubens, der Schottland, Neu-Englands und Oliver Cromwells Glaube geworden seit, näm-

lich bes Buritanismus.

Die Regentschaft Schottlands war unterbeffen an die Konigin Mutter, Maria bon Buife, übertragen worden. Die Umftaube waren aber für die Reformation, fo febr biefe 20 feindlich gegen sie gesinnt war, gunftiger geworden, zuerst weil die Regentin durch Nachficht gegen ben protestantischen Abel ihre Stellung befestigen mußte, bann weil nunmehr ber tatholifden, mit Spanien verbundeten englifden Konigin gegenüber Die frangofifchschottische Politik in folder Rachsicht gegen die Reformierten eine Waffe fand. Da erschien schitche Politik in sologer Nachjung gegen die Nestenkierten eine Wasse same jamen was erzigien im Herbit 1555 Knog wieder in Schottland. Er holte sich jetz die Gattin aus angesehenn 25 Geschseh, der er schon bei seinem früheren Aufenthalt in Berwick nahe getreten vonz, und kam dann auch nach Edinburg. Er sorberte da sogleich, daß die Protestanten von jeder außeren Gemeinschaft mit dem "Gögendiensti", besonders der Messe, ossischiensten von jeder Außeren Gemeinschaft mit dem "Gögendiensti", besonders der Messe, ossischien kannt der hielt ihnen Abendwalf in edangelischer Weise. Als Botschafter Gottes wandte er sich offen, in würdigem, aber streng mahnenden Tone mit 30 einem Schreiben an die Regentin. Vor das gestlichte Gericht nach Edinburg geladen, erfchien er bort am Termin, aber mit einem Geleite, angesichts beffen ber Gerichtshof bie Sache zu bertagen fur gut bielt. Aber ju einem burchgreifenden Birten und Rampfen, bas in feinem Sinne lag, und zu welchem fein bisberiges Wirken rafch hattte bintreiben muffen, faben er und feine Freunde die Beit bod noch nicht gefommen. Den außersten 85 Konflikt noch vermeidend und seine Mücklehr, sobald sie gesordert wurde, zusagend, ging er im Spätsommer 1556 noch einmal nach Genf, wo ihn jene Flüchtlingsgemeinde zu ihrem Geistlichen erwählte; er predigte als solcher in der Kirche "temple de Notre Dame la neuve", welche auf Calvins Betrieb die häupter der Stadt einer englischen und einer italienischen Bemeinde zugewiesen hatten. Dit Schottland blieb er in lebhafter 40 Berbindung, brach auch gleich auf die erfte neue Einladung im Berbst 1557 wieder babin auf, mußte jedoch in Dieppe wegen entgegengesett lautender Mitteilungen wieder um= tehren, worauf er ben schottischen Abeligen in einem Brief die Pflicht fraftigeren Auftretens einschafte, bei bem fie auch etwaige schredliche Unruben nicht scheuen burften. Bahrend bes folgenden Jahres beschäftigte er fich bei einer bon gelehrten Ditgliedern 45 feiner Gemeinde unternommenen Bibelübersetung (Geneva Bible). In biefem Jahre ließ er ferner eine feiner heftigften Schriften ausgehen, ben "Trompetenftoß wiber bas monftroje Regiment der Beiber", ju welcher ihn die englische Maria veranlaßt hatte und bie jugleich die schottische Königin treffen mußte; das Weiber regieren, ist ihm gegen Gottes Ordnung wegen ihrer Berpflichtung, dem Mann unterthan zu sein, ihrer natür- 50 lichen Unvollsommenheiten, Schwächen und unordentlichen Begierden. Rachdem dann Maria gestorben war, veröffentlichte er 1559, noch von Genf aus, eine "furze Ermahnung an England" zu schleuniger Unnahme bes unterbrüdten Evangesiums. Über bie nöligen firchlichen Reformen außerte er sich im übrigen maßvoll, forderte auch nicht etwa Absichaffung, sondern nur besiere Einrichtung des Epistopats. Dabei stellte er aber den 56 Grundfaß auf: Niemand sollte vom Soch der Rirchendistiplin befreit, niemandem ein Ab-weichen von Gottes Religion gestattet werden; wenn ein Fürst, König oder Kaifer darauf ausgehe, die einmal eingeführte mahre Religion ju zerftoren und Gotenbienft aufzurichten, fo folle er nach Gottes Befehl jum Tod verurteilt werben.

In Schottland ichloffen nun bie protestantischen Abeligen, gang nach feinem Ginn, co

606 Snog

Negentin antwortete, indem se innbedingt den romitischen Gebrauchen treu zu bleiben geden. Die Parteien sanden, zum Bürgerfriege bereit, sich gegenüber. Am 5. Mai 1559 betrat 5 Knor den schottischen Boden wieder. Nach einer Predigt, die er in Perth gegen den Gögendienst hielt, drach dort ein wilder Sturm gegen Heiligenbilder und Albsisder, gegen alle Stätten und Albsisder jenes Gögendienstelles los; derfelbe verbreitete sich don jest an beinahe überall bin, wohin das resormatorische Kort drang; man kann nicht sagen, daß Knor dazu aufsorderte, wohl aber, daß er auch daß, was ein ihm selbst verächtlicher Pöbel to that, doch nicht ohn eine gewisse kreude als gerechtes göttliches Gericht betrachtete. Der Fries mit der Rosenschaften sichtsten isten auf ihren Ge-Krien mit ber Regentin brach aus und bie Begner berfelben schafften jest auf ihren Gebieten allen tatholifden Gottesbienft ab. Für Knog war es eine Zeit ber angestrengteften vielseitigen Thatigkeit. Wahrend ein Breis auf seinen Ropf gesetht ift, predigt er nicht blog und reformiert, fondern auch in ben außeren Angelegenheiten des Rampfes fpielt er 15 eine Sauptrolle. Er ift ein Sauptunterhandler zwischen ben Berbundeten und zwischen Elifabeth von England, welche in ber mit Frankreich verbundenen Maria eine gemeinsame Feinder eingene Angeben unghen. Auch jest noch undput er die verdindeten Lords, nicht fleisch für ihren Arm zu halten. Aber er kann vonigstens nicht umbin, dei sleischichem Arm Hie zu suchen. Er muß sie suchen am Throne eines Weiches; die Entschuldigungen, welche 20 er jest wegen des "Trompetenslioßes" gegen Geril ausspricht, sind zwar ohne alle untwürzdige Schineichelei, aber immerhin demuitigend; Elisabeth muß ihn zwar respektieren als wichtige Perfonlichkeit, aber fie verhehlt ihren Haß gegen ihn nicht, hat ihm auch nie eine Predigt auf englischem Boben, ja in jenen Jahren noch nicht einmal bas Betreten biefes Bobens erlaubt. Er muß es fich ferner gefallen laffen, bag bei ben Gesuchen um hilfe, 25 bie er für die Religion begebrt, nach dem Willen der Elisabeth gar nicht die Religion, sondern nur die von Frankreich drohende Gefahr erwähnt werde. Er kommt endlich in den Künsten der Klugbeit und Schlauheit so weit, daß er einmal den Borschlag macht, Elifabeth, welche nicht offen Silfetruppen ichiden wollte, möge folche anweisen, icheinbar eigenmächtig an die Lords fich anzuschließen, und bann zum Scheine fie für Rebellen er-80 flaren. - Mit Beistimmung ber Prediger sprachen bie Berbundeten über die Regentin endlich die Absehung aus; Anog erhielt auch eine Stelle in ber proviforischen Regentschaft. Bum Siege jedoch tam es nur burch offene bewaffnete Silfeleiftung von feite Englands. Die in Schottland stehenden Truppen Frang' II. von Frankreich, des Gemahls der Maria Stuart, zogen mit den englischen wieder ab. Die frangofischen Bevollmächtigten verstanden 36 fich bagu, bag bie Reichoftande fofort berufen und ihnen auch bie firchlichen Augelegen= Baria Stuart und Franz verweigerten zivar Die Regentin war furz zwor gestorben. Maria Stuart und Franz verweigerten zwar die Unterzeichnung des (am 8. Juli 1560 geschlossen) Bertrags; aber schon im Dezember versor Maria ihren Gemahl durch den Tob; fie inufte gewähren laffen. Das Barlament trat im August zusammen und nahm ein Glaubensbekenntnis an, bas Anog und andere Geistliche entivorfen hatten, das indessen in dem Artikel von der Obrigkeit deutlich den Ginfluß einer vorsichtigeren Bartei und wohl auch die Rücksicht auf bie streng monarchisch bentenbe Elisabeth ertennen läßt. Ein "Disziplinbuch" wurde von einer im Dezember veranstalteten Rirchenversammlung abgefaßt; ce stellte ben Breebpteria-45 nismus feft, feste inbeffen baneben über größere Bezirfe Superintenbenten, welche besonders auch ben noch herrschenden Mangel an Beiftlichen für die einzelnen Gemeinden durch Berumreifen erstatten follten. Der gefante tatholifche Rultus wurde vom Barlament formlich Der Gottesbienft follte funftig nach ber Ordnung jener Genfer Gemeinde gehalten werben, wahrend bisher burd bie Lords ber Kongregation bie Liturgie Ebwards VI. 50 acceptiert war. Allen biefen Beschlüffen fehlte zwar noch die königliche Bestätigung. Aber bie Reformation hatte wenigstens thatfachlich vollständig obgesiegt. Knog, ihrem fraftigften und zugleich wachsamsten Bortampfer, war bas Predigtamt von St. Giles, ber großen Parochiallirche für gang Sbinburg, zugeteilt worden; nicht minder als bisher für die erfte

am 3. Dez. 1557 als "Geneinde (Congregation) Christi" einen Bund, um mit ihrer Macht und ihrem Leben das Evangesium und die evangesigte Kirche zu schüben. Die Regentin antwortete, indem sie unbedingt den könischen Gebräuchen treu zu bleiben gebot.

Die Umstände waren für sein Wirten gerade jett, als Maria ihren Gemahl und die französische Hille verloren hatte, in gewissen Sime sinweriger geworden. Zett sollte er den Abel, dessen Wasten er sir Christus in den Kampf gerusen, näher kennen lernen. Viele bewährten sich allerdings als redlich, wollten dann aber im Eiser gegen die Ause vordtung des Gögendiensteinstes nicht so weit gehen als Knox, sondern wenigstens der Königin

55 lichung berfelben.

Durchführung ber Reformation tampfte er fortan für die Behauptung und volle Berwirt-

Rnog 607

bie Messe gestatten. Andere aber, befriedigt damit, das die französische Übermacht bestegt tworden war, fragten nach dem Wohle der Kirche wenig mehr und suchten nur selbst die Sinkünste derschlen zu behalten. Auf alle übte Maria mit ihren persönlichen Reizen, ihrem gewandten, auch gefälligen Benehmen und ben Genüssen und Listen ihres französisch siehen Hosse große Anziehungskraft aus. Und dabei ließen sie es hingehen, daß über die Kirche streng rechtlich so gut wie gar nichts seighenstellt war; denn die Königin verstand sich nie zu Bestätigung des protestantischen Kirchentums, sondern nur zum Versprechen, in der Resision ohne den Beirat der Stände nichts zu ändern.

Knog erscheint jett erst in seiner ganzen Größe: uneigennützig und unbestechlich im Gegensaße zu sast all ven bisther mit ihm verdündeten Herren; nur desto sestere bei ihrer 10 Unzubertässigsteit; der Königin gegenüber sowohl für Drohungen als sur schweichschweiserliche Entgegenkommen, womit sie ihn auch einige Male beehrte, ganz unzugänglich. Wer er zeigt treissich auch vieber die ganz Serbheit seines Charatters und die schorfe Konsequenz

feiner Grundfate.

Das andere, was knog in beständigem Kampse mit Maria erhielt, war das leichte so sertige Leben, das am Hose herrsche und den den den den der interschanten, reigneben, ungludsichen Maria psiegen sich deraus au berufen, daß französische Bildung den noch rohen Schotten wohl auch heilsam hätte sein mögen. Feinere Vildung war num allerdings Knog Seach nicht. Aber der Königin gegenüber hatte er denn doch über Exzesse zu einem koch über der Königin gegenüber hatte er denn doch über Exzesse zu einem koch über der der die und illung oder unschuldusige 20 Lebenslust, sondern um eine mit Noheit sich nummehr verdindene Lüderlichteit sich handelte. — Sodann ätzerte ihn doppelt, wenn gerade z. B. sene Nachrichten aus Frankreich wit Tängen geseitert vourden; er sagte da zu Maria: obgleich er das Tangen in der Schrift nirgends gepriesen und auch bei weltlichen Schriftsellern mehr als Gebätde eines Vertrückten, denn als die eines nüchternen Mannes bezeichnet sinde, so verdamme er es doch so nicht schlechthin, salls einer nicht entweder seinen Jaupsteruf darüber versäume oder dannt

feine Freude am Diggefchict bes Bolfes Gottes ausbrucke.

Im ganzen hat Anoz, wie er selbst sagt, die Königin schon seit seiner ersten Jusammenkunft mit ihr als eine stolze, schaue und gegen Gott und die Wahrheit verhärtete Frau betrachtet. In seiner Resormationsögsschische, die jedoch erst nach seinem Tod gedruckt so wurde, rust er über sie aus: "Herr, erlöse uns von der Tyrannei dieser Hure!" Sein öffentliches Geder für sie sollte nur ein bedingungsweises sein: "erleuchte ihr Herz, wenn es dein Wilke ist."

Seine positive Thätigkeit widmete Knog rastlos dem Aufbau des kirchlich-religiösen seben In der Gesamtkirche wie in seiner Einzelgemeinde, — dort durch Teilnahme an som Prodingialspinoden und Affendbließ und durch Listationsreisen im Auftrag der letzter en — hier besonders durch Predigen (zweimal seden Sonntag und dreimal an Wochentagen). Beim Predigen psiegte er erst rubig und gemäßigt zu sprechen, dann aber, wenn er an die Anwendung kam, mit gewaltiger Kraft; in den Predigten und praktischen Schristen, die wir von ihm haben, zeigt er nicht Weichheit im Gesühl und Ausdruch, oo

608 Anog

wohl aber innere Barme, Rlarheit und Beftimmtheit, Gicherheit und Rraft. Die Beichichte ber schottischen Reformation bat er seit 1559 während ober furz nach bem Berlauf ber Ereigniffe, baber mit Mangel an geordneter, burchfichtiger Bufammenfaffung fowie ohne Runft und Feinheit bes Ausbrucks und in einem meift von innerer Erregung zeus genden, oft bitteren, mitunter höhnischen, ja fast schadenfrohen Tone, aber in febr lebenbiger, anschaulicher Musführung, in einer natürlich fraftigen, fernigen Sprache, mit offener, ja absichtlicher Bervortebrung ber Barten feines eigenen Auftretens niedergeschrieben; Die Abfaffung ber bis 1564 reichenden vier erften Bucher burch ihn ift genügend bezeugt; für das noch drei Jahre weiter reichende stinste hatte er wenigstens reiche Aufzeichnungen wie hinterlassen. Der übrige Inhalt seiner "Werte" besteht nur aus kleinen, durch die sirch-lichen Vorkommnisse veranlaßten Schriften und Schriftstiden. — Auch außerhalb seines eigentlichen Amtes und Berufes genoß Knor bei Sohen und Niederen großes Anseben. hin und wieder sollte er vermitteln zwischen ichottischen Großen. Maria selbst erwies ihm einmal die Artigkeit, ihn um Gilfe zu bitten für die Schlichtung von ebelichem Saber 16 zwischen dem Grafen von Argyle und seiner Gemahlin. — Der Kraft und Raftlosigkeit, mit welcher Rnog wirkte, entsprach fein Korperbau teineswegs; feine Statur war flein, feine Ronftitution fcmach. Gein Beift alterte und ermübete nie, aber feine Leibesfrafte murben aufgezehrt. - Seine Frau ftarb 1560. 1564 beiratete er noch einmal, die Tochter eines icottifchen Lords. Befonders bewegt wurden für Knog wieder die fieben letten Jahre feines Lebens.

Besonders bewegt wurden sit Anog wieder die sieden letzen Jahre seines Lebens. Als Maria ihren Better Darnley 1565 heiratete, mißbilligte er dies der Königin ins Angeschich, weil Darnley sit papissisch geltzet, mißbilligte er dies der Königin ins Angeschich, weil Darnley sit papissisch geltzet, migheilte er dies der königen weche ihn und der Angeschie Abeligen, welche ihn im Bunde mit Darnley ann 9. März 1566 ermordeten, warfen 25 eben auch dies ihn wor. Und da soll denn selbst Knog im Einverständnis mit den Berischvernen gewesch sie in vor. Und da soll denn selbst Knog im Einverständnis mit den Berischvernen gewesch sie in Volle der Brief des Grafen von Bedord, vol. VII). Der Sachverhalt ist dieser is findet sich in London unter den Staatspalpieren noch ein Brief des Grafen von Bedord, Gouverneurs von Berwisch, an Secil vom 21. März, worin diese su geschichten die Recht der der der der der der der der die der die die Grafen von Bedord, word die einen Nandolf verweist, und angeheftet an Bedsords Brief eine nicht von Bedsord, doch siehents den einen Setretär desselben geschieben Liste, auf welcher neben den anderen Berischworenen auch Knog und sein Schuldunger Anutsgenosse in einen Sauptgegenitand übers Jorns Anzia, um Strafe zu verhängen, mit Truppen in Edinburg einrücke, Knog, der freilich auch ohne wirtstiege Witschuld an jener That sich die einen Hugen Musich gegen endlich nennt er beiläusig im ersten Buch seiner Responsationsgeschichte den Nat, nach welchem Mizzio zu gerechter Strafe gezogen worden sie de Ramen auführt, aber den von And welchem Straft von Andorf selbs, der richtig viele Ramen auführt, der den von den nicht einen Wiest den Ramen auführt, aber den von Andorf nicht;

neimt er beiläufig im ersten Buch seiner Reformatiousgeschichte ben Nat, nach welchem Rizzio zu gerechter Strase gezogen worden sei, einen klugen. Allein man hat auch noch jenen Brief von Nandols selbst, ber richtig viele Namen ansstützt, aber den Knog nicht; es erstlitert noch eine, vom 27. Marz datierte, scheint von Nandolse eigener Hand geschreibe bene Liste, welche den Knog und Eraig nicht nennt; zwei Mitwerschworene, Morton und Nauhven, versichern in einer für Cecil und Essigabeth bestimmten Nechstertigungeschrift, das keiner der Prediger teilnahm; endlich ist Craig ruhig und unangeschen in Schniburg geblieben. Erwiesen ist hiernach Knog Keilnahme nicht. — Knog war, wie gesat, nach Berwird gegangen und hielt sich einige Zeit auf englischen Gebiet auf, nahm damals nobl 40 auch selbst ein von ihm verstigtes Ercheiben der Alsenwich an die englischen eduglischen eduglischen eduglischen und Lastoven mit, das für die dortigen puritanischen Gegner der angstänischen

Bijchöfe und Bastoren mit, das für die dortigen puritauischen Gegner der anglikanischen Kirchengebräuche Jürsprache einlegte, und benützte seinen Aufentsbalt dort ohne Zweifel zum Berkehr mit diesen. Wohl erst als Maria nach Darnleys Ermordung mit Bothwell im Sommer 1567 stücktig und dann gefangen genommen worden war, kehrte Knog nach 60 Sdindurg zurück. Er predigte bei der Krönung des jungen Jakob VI., nachdem er gegen die ziddiche, unter dem Papsstum misstrauchte Ceremonie der Saldung eine, jedoch vergeliche Einsprache erhoben hatte. Er sorderte die Jürichtung der Naria wegen Ehebruchs und Gattenmords. Nachdem sie in die Hände der Schaldung der Maria wegen Schender und Gattenmords. Nachdem sie in die Hände der Elisabeth gesallen war, schrieb er, schon "mit einem Jus im Grade stehend", 1570 an Cecil: "wenn ihr nicht die Burzel umstanze der Kanst werden die Amise volk den bei der knicht geställen.

mit einem Juß im Grade stehend", 1570 an Geeil: "wenn ihr nicht die Wurzel um56 hauet, werden die Zweige rasch und stärker wieder ausschlagen".

Der dessinitive Sieg, d. h. die sörmliche gesehliche Anerkennung der Reformation war
damit eingetreten, daß Gras Murray, der zum Regenten eingesetzt Basiardbruder der
Maria, in Gemeinschaft mit den Ständen die Aarlamentsbeschlüsse von 1560 bestätigte;
behartliche Göhendiener wurden, wie Knog sorberte, mit der Todesstrase bedrocht. Doch
60 sitt Knog war Auße noch nicht gekommen. 1570 erschilttette ihn die Ermordung des Re-

genten, bann ber Abfall feines Freundes Rirtalby, ber 1546 zuerft in Beatouns Schloß gebrungen war, jur Partei ber Maria. Unter folden Gindruden traf ibn im Oftober

geormigen von, zur zurer vor Vatra. Unter jorgen Emoriaen im gin im Susver 1570 ein Schlaganfall. Er suhr fort, auf seiner Kanzel in Ebinburg zu eifern, obgleich Kirkaldy das Edinburger Schloß inne hatte; da aber sein Leben durch die Gegner bedroht war, gestattete er den Seinen, ihn nach St. Andrews zu bringen.
Noch zu Knoz Leckzeiten erhob sich auch diezenige Frage, welche nachher zur zweiten Periode in den Kämpsen der schotlischen Kirche sührte, — ob nämlich, wie es der Presebyterianismus sorberte, wirklich die Bischosswirde in Schotland nicht mehr bestehen sollt. Bisber waren die alten Bijdofe noch im Befit ihrer Pfrunden geblieben; jett war durch hinrichtung bes bei Murrans Mord beteiligten Erzbischofs von St. Andrews biefe Stelle 10 erledigt. Die Frage war zugleich für die ständische Berfassung fehr wichtig, in welcher die Bischöfe ein wesentliches Glied waren. Unter bem Abel wurde der Bunfch gehegt, eine folde Bfrunde awar wieder zu vergeben, aber mit vermindertem Einkommen, und ben Bewinn hieraus einzugiehen; in folder Beife wurde ber Beiftliche Douglas fur St. Unbrews prasentiert. Der Regent, Graf Mar, traf 1572 mit ben Superintenbenten und 15 andern von ihm berufenen Geistlichen die Übereinkunft, jene Amter sollten während der Minderjährigkeit des Königs sortbestehen, jedoch als den Affemblies unterworfen. Knog bier minber streng als die späteren schottischen Bresbyterianer — fügte sich den Umständen; er beschränkte sich darauf, vor Migbräuchen bei Wahl und Ginsepung zu warnen, wie er

benn beshalb auch bei Douglas' Einsehung jebe Mitwirtung verlagte. Im August 1572 fonnte Knog nach Sbinburg zurudkehren. Dort sprach er noch auf den Schiede von der Barthelomäsnacht hin über den französischen König einen solchen Bannsluch aus, das dessen Geschandter zurnend Schottland verließ. Dort besuchte ihn auch noch Cecils Botschafter Killigreiv, welcher den geheimen Borschlag mitbrachte, Maria solle den Schotten ausgeliesert und ihr von diesen der Prozes gemacht werden. — Seinen Tod 26 nabe fühlend, führte er am 9. Nov. felbst noch seinen Nachfolger bei seiner Gemeinde ein. In seinen letten Tagen und Stunden rief er Gott zum Zeugen an, daß er nur fürs Evangelium gewirft und auch in denen, gegen welche er "Gottes Gerichte donnerte", nicht die Berfonen, sondern blog die Gunden gehaßt habe; er hinterließ feinen verschiedenen Freunden angelegentliche Ermahnungen; Lob, bas ihm jemand fpenden wollte, wies er so gurud: das Fleisch sei von selbst icon überstolz; mit großer Freudigkeit erwartete er das Ende, ja fühlte schon vorher in die himmlischen Freuden sich versetzt; als seine letzte und schwerste Anfechtung bezeichnete er bie, daß der Teufel ihn bereden wolle, er habe durch eigenen treuen Dienst ben Simmel verdient. Er ftarb am 24. November. 218 treffendes Zeugnis pflegen seine Landsleute das Wort anzuführen, welches der neu erwählte Regent 35 Morton an seinem Grabe sprach: "Hier liegt er, welcher nie das Angesicht eines Menschen Julius Röftlin. fürchtete."

Anuben, Matth. f. Gemiffener Bb VI G. 654.

Mondjutor. — Thomasiin, Vetus ac nova ecclesiae disciplina. Pars II, lib. II, cap. LV-LVII, LIX; Overberg, Diss. de electionibus coadjutorum episcopalium, Mona- 40 sterii Westphal. 1780; Röhler, Quaest. inaug. de condjutoribus in Germania, Mogunt. 1787, Delb, Das Recht gur Auffeldung eines Koobjutors mit ber Rachfolge, Wünchen 1843, E.141;, ansjührlicher Eitteraturmachweife Sinichtus, Schlem bes lathot. Ritchenrechts, Bb II, Berlin 1878, S. 249ff.; Richter, Dove, Rahl, Kirchenrecht, 8. Austi., Leipzig 1886. S. 461f.; Friedberg, Kirchenrecht, 4. Aufl., Leipzig 1895, S. 172; Grunau, De coadjutoribus episco- 45 porum, Breslau 1894.

Roadjutor (adjutor, cooperator) ist der Gehilfe eines durch Krankheit, Alter, oder aus anderen blog thatfachlichen Brunden an der Amtsverwaltung gehinderten Beiftlichen. Der Behilfe wird entweder vorübergehend oder bleibend bestellt (coadjutor temporarius,perpetuus), und im letteren Falle unter Umständen mit bem Recht ber Nachfolge in so

bas Umt bes von ihm vertretenen Beiftlichen.

Ein Pfarrer ober anderer Benefiziat, welcher burch ein berartiges anhaltendes Sindernis Tit. de clerico aegrotante vel debilitato, in Gregors IX. Sammlung lib. III, (tit. 6, im Sextus III, 5, Conc. Trid. sess. XXI, cap. 6 de reform.) außer stande ift, sein Amt selbst zu verwalten, erhält von den geistlichen Oberen einen Koadjutor oder 55 Vicarius, unter Unweisung eines Teils der Benefizialeinkunfte zum Unterhalte. Der also bestellte Koadjutor ist nur ein zeitweiliger, revocabler. Die Unstellung eines solchen eum spe succedendi ist ausbrücklich durch das Concil. Tridentin. sess. XXV, cap. 7

Roadjutor Rögel

de reform. unterfagt: In coadjutoriis quoque cum futura successione idem posthae observetur, ut nemini in quibuscunque beneficiis ecclesiasticis permittantur. Daß inbefien baburd ber βaŋt felbt nicht gefundert ucrete, hieron Außnahmen zu machen, ift von Benebitt XIV. de synodo dioecesana lib. XIII, cap. X, 5 § 27—29 bargethan worben (vgl. Ferraris bibliotheca canonica s. v. coadjutoria nuo 4 so.)

nro. 4 sq.). Regelmäßig indes benkt man bei bem Namen Koabjutor nur an ben analogen Behilfen eines Bischofs. Rach einem alten Kanon foll bei Lebzeiten eines Bischofs tein Nachfolger für ihn gewählt werden (c. 5. 6. Can. VII, qu. I. [Cyprian a. 252], 10 c. 3. 4. Can. VIII, qu. I. [Conc. Antiochen. a. 341, c. 23]). Im Fall seiner Unter binderung follten die benachbarten Bischöfe aushelfen, ober ein dispensator, intercessor, interventor zeitweise angenommen werben (c. 1 Can. VII, qu. I. [Gregor. I. a. 601], vgl. c. 13. 14. eod. [Derfelbe a. 599. 603]). Es geschah bies unter Bermittelung bes Provinzialfonzile, auch wohl bem Beirate bes Papites (c. 13. 14. eit. c. 17 eod. 15 [Zacharias ad Bonifacium a. 748], c. 5. 6. X. de clerico aegrotante [III. 6], [Innocent. III. a. 1204. Sonorius III.]), welder bicle causa episcopalis, wie alle übrigen majores, unter ausführlicher Feststellung bes Berfahrens und ber Entscheibungsnormen sich förmlich reservierte (cap. un. de clerico aegrot. in VI. [111.5]. Bonifac. VIII. a. 1298]). Da burch bie Bestellung ber Weihbischöfe bem Bedurfniffe bischöflicher 20 Unterstügung gewöhnlich abgehossen wurde, so ersosze den Vermachne eines Koadhutors nur in besonders den Vermachne Hallen, und dies um so mehr, als in Deutschland sich aus positischen Gründen die Aragis genüdert hatte und solche Gehissen gewöhnlich nich und wießigt auf die Rachfolge im Bistum gewählt wurden. Das alte Prinzip: ne in una urde duo sint episcopi (Cone, Nicaen, a. 225 c. 8) wurde aber weringstens sormel 25 nicht verlett, indem man den Roadjutor, wie den Weibbifchof, auf den Titel einer anderen Rirche konsekrierte. Das tribentinische Konzil schreibt nunmehr sess. XXV. cap. 7 de reform, bor, bag nur bei Rathebralfirchen ober Alöftern ben Bralaten ein Roadjutor beigegeben werben foll, wenn bringende Notwendigkeit ober offenbarer Borteil es erheischen, baft aber ein folder nur bann mit bem Recht ber Nachfolge gegeben werbe, wenn gubor 30 bom romifchen Bifchofe beshalb eine forgfältige Unterfuchung vorangegangen, auch in ber Berfon bes Ungufetenben alle Eigenschaften, welche bei Bijdbofen und Pralaten geforbert werben, vorhanden find. Die Bestellung eines Roadjutore tann vom Bralaten felbst beantragt werben und erfolgt unter Buftimmung bes Rapitels. Diefes felbst bewirft bie Bestellung, wenn ber Pralat gehindert ist, einen Antrag zu machen, oder wenn er sich weigert, dem Bedürsnisse nachzulommen, in welchem Falle die papstliche Entscheidung eingeholt werden muß (e. un. de elerieo aegrot. in VI). Über die Konturrenz des Staates bei Koadjutorwahlen haben die verschiedenen Staatsgesetzgebungen verschiedene Anordnungen getroffen. S. darüber hinschius, II, 256 ff. Uber die ihrer Zeit berühmte Mainzer Roadjutorwahl Dalbergs s. Mejer, Zur röm. beutschen Frage 1, 110 ff.; über die Strei-40 tigkeiten bei Gelegenheit der Einsekung des Freiherrn v. Wessenberg zum Koadjutor des Bischofs von Konstanz s. die litterarischen Nachweisungen im Hermes, Leipzig 1820, Stud VI, S. 99-145; über die Koadjutorwahl des fpateren Kardinals Beißel zu Köln (1841) j. Helb S. 76.

Der Coadjutor eum spe succedendi hat auf die Diöcese ein obligatorisches Recht 45 (jus ad rem), welches mit dem Albgange des Koadhituus ohne weitere Übertragung jum binglichen wird (jus in re), s. Ferraris a. a. D. Ar. 26 st. Bis dies geschicht, hat er Anspruch auf eine congrua sustentatio, auf die Berwaltung der Diöcese, so weit dies nötig ist und durch eine besondere Instruktion sestgesellt zu werden psiegt. Ausdrücklich ist aber durch die Kirchengeses die Beräußerung der Güter der Kirche untersagt (e. un. de elerico aegrot. in VI, c. 42 de electione in VI, I. 6 [Bonisa VI]. 3299].

Roblenger Artifel von 1769 f. Bb V G. 343, 14.

Robold f. Feldgeifter Bb VI G. 1.

Robbe, Bisb. ban ber f. Rollegianten.

55 Rogel, Theodor Johannes Rubolf, geft. 1896. — Gottfried Kögel, R. R., Sein Berden und Birten, Berlin 3 Bbc (Bb 1, 1899. Bb 2 foll herbst 1901 ericheinen);

Em. Frommel, Jur Erinnerung an R. K. im Daheim 1896, S. 698ff. — Pfarrhans 1896 und 1901. Ev. Kg. 1896 Nr. 29. Halte was du haft XX, Nr. 1. Aug. Ev..-luth. Kg. 1897, Nr. 19. Chriftl. Belt 1897, S. 258 ff. (R. K. als Dichter). H. Hering, Lehrbuch der Homileit S. 250.

Rudolf Rogel, ift am 18. Februar 1829 ale einziger Sohn bes Diakonus, fpateren 6 Dberpfarrers und Superintendenten Gottfried Rogel in Birnbaum (Brob. Bofen) geboren. Seine Boreltern find Thuringer ; fein Grofvater befag ein Bauerngut. Auch feine Mutter, geb. Bartufch, war bie Tochter eines Bauern in ber Neumart. Der im evangelischen Befenntnis fest gegrundete, schlichte und mannhafte Bater und besonders die geistig hochbegabte Mutter haben einen tiefen und nachhaltigen Ginfluß auf die innere Entwickelung 10 bes Cohnes ausgeubt. Als Mlumnus ber Latina in Salle, unter bem Rettor Edftein, erhielt K. seine Gymnasialbildung. Schon von Ansang an zeigte sich die vom größten Fleiß getragene reiche Begobung, insbesondere auch in rednerischer, stilsstisser und dich terischen Beziehung. Im Herbis 1847 begann er nach einem vorzüglichen Examen seine theologischen Studien in Halle. Von großer Bedeutung vurde für ihn das nache Ver- 18 hältnis ju Tholud, beffen Amanuenfis er wurde, ben er auch ipater auf einer Reife nach Spanien begleitete. Er felbst bekennt: "Bas mir nie verloren gegangen, sind die Einbrude von Tholude Umgang. Er war es, ber mir beigebracht hat, daß Gelbitbeberrichung noch feine Gelbstverleugnung ift" (vgl. auch bas treffliche Bebicht Rogels bei bem 50jahrigen Jubilaum Tholucks). Neben Tholuck wirkte besonders Ahlfeld (f. d. A. Bo I S. 270 ff.) durch 20 feine Predigten auf ihn. Im Jahre 1850 ging er nach Berlin, wo Reander (an beffen Sarge er auch als Vertreter ber Studenten fprach), Ribsch, Rante, Stahl besonderen Einfluß auf ihn gewannen. Als Kanbibat ber Theologie trat er auf Tholud's Empfehlung als Lehrer in die Blochmann:Bezzenbergeriche Erziehungsanstalt (Gymnasium), jest Listumfches Chunafium in Dresben ein (Michaelis 1852 bis Oftern 1854). Der Berfaffer 25 biefes A.s gebort zu ben Schulern, Die in Diefer Zeit von R. als Alasseherer in ber Quinta ben Unterricht in Religion, Latein und Deutsch genoffen haben, und tann Die hervorragende Lehrbegabung und ben tiefgreifenden erzieherischen Ginfluß, ben R. ausübte, bezeugen (f. Mögels Biographie S. 186 ff.). Unter seinen Kollegen an der Schule waren Wilh. Herbst (der nachmalige Nektor von Pforta), Alb. Rhode (gest. als Gymnasial=30 bireftor in Bittenberg) und Otto Roquette, mit benen enge Freundschaft ihn verband. Insbesondere trat R. in nahen Berfehr mit ben Runftlern Dresbens (Echnorr von Carolofeld, Ernft Rietschel, Ludw. Richter), mahrend unter ben Beiftlichen Dresbens feiner war, der ihn anzog. Am Ende bes Jahres 1854 wurde er Pfarrverwefer in Natel. Bleichzeitig war ihm bie Silfspredigerstelle bei bem ertrantten Prediger ber preußischen Be- 35 fandtichaft in Rom angeboten worden. Er entschied sich aus Pflichtgefühl für die Stelle feiner Seimatproving, "die weniger Glang und mehr Arbeit hatte". "Ich felbst" (schreibt er) "will mich und werde mich verdichten, vertiesen, sammeln in Nasel. In Rom würde ich vielleicht verlieren, ein Diplomat und kein Theolog, ein Weltmann und kein Christ werden, was ja nach einer praktischen Schule in Nasel und anderswo nicht zu fürchten so ift. Aurz, die san sieden prattigen Schule in Index inne andersoon nicht zu studen.

15. August 1855 bermählte er sich mit Maria Müller, Tochter bes Halleschen Theologen Julius Müller. Von 1857 bis 1863 wirtte er sodann in der neu begründeten beutschedenschefichen Gemeinde im Hagag, in welcher Stellung er auch einen großen Einsluft auf die hollandischen deristlichen Kreise ausübte. Der Dichter da Costa, 25 der getaufte Jude Cappadofe, Groen van Brinfterer, Graf Bylandt und der um seines ebangelischen Betenntnisses willen verfolgt gewesene Spanier Matamoros (f. d. M.) geborten zu seinem nachsten Umgang, durch ben er viel Forberung gewann und vor allem auch in seiner Unionsgesinnung bestärft wurde. Im Jahre 1862 wurde er auf Unregung bes Oberhofpredigers Soffmann an ben Dom ju Berlin als Sofprediger berufen, tonnte so aber wegen eingetretener Erfrantung erft am 2. Abvent 1863 fein Umt antreten. In Berlin entfaltete er je mehr und mehr eine weit- und tiefgreifende Thatigfeit. 3m Rultusminifterium wurde ihm burch von Mühler bie Stelle eines vortragenden Rates übertragen, Die er auch unter bem Ministerium Falt bis ju feinem Gintritt in ben Oberkirchenrat, allerbings obne thatfächliche Wirtfamteit, innegehabt bat. Nach Wilhelm Soffmanns Tobe im Jahre 55 1873 (f. ben betreffenden von Rögel felbst verfaßten Artifel Bb VIII G. 227ff.) wurde er Oberhofprediger, Generalsuperintendent der Kurmark und Ephorus des Domfandibatenftiftes.

Kögels Bebeutung und ber Einsluß, den er ausübte, liegt vor allem in seiner Wirtssamkeit als Prediger und Kirchenpoliker. Als Prediger nimmt er eine ebenso hervorragende 60

jebesmal ein geschlossenes kunstvolles Gepräge. Der reiche Inhalt wird in knapper, schauf zugespiker, oft auch allzu pointierter Form geboten. Alles nebensächliche, nur malerische Beiwerk ift ausgeschloffen. Die vielfachen Beispiele aus Geschichte und menschlichem Leben 5 werben in fürzester plastischer Gestaltung lebensvoll bem Sorer vorgeführt. Die Bredigten tragen das Gepräge einse mächtigen ethischen Ernstes, phochologischer Feinheit und erleinen Geschmads. Niemals wird K. trivial, auch wenn er es liebt, in turzen Schlagwörtern, Wortspielen, Mfonanzen zu reben. Der Gedankenfortschritt erfolgt rasch und energisch Auch wo er springend und frappierend erscheint, sehlt nie ber durchdacte Jusammenhang. Die Sibe find meist turz, sententios. Die aftheiliche und dichterische Begabung wird in besonderer Beise in den Dienft der Predigt gestellt. "Die Feile der Durcharbeitung ift fo forgfam wie die eines Gebichts; man bermochte ohne ben Rhythmus ober die Euphonie zu beeinträchtigen, kaum ein Wort zu versetzen. Alles ist gleich ben Facetten eines Ebel-steins geschliffen" (Hering a. a. D). Rögel sucht nach seiner besonderen Gigenart (f. u.) 15 niemals burch bialeftische Entwickelung eines Gebantens ben Sorer von ber Richtigkeit seines Worts ju überzeugen, sondern burch die eindringliche positive Bezeugung Berg und Gewissen unmittelbar ju fassen, wobei auch die Einwirfung auf die Phantasie ihre große Bedeutung bekomint (vgl. feinen Bortrag: Über die Phantasie als religiöses Organ). Trot bes Gebantenreichtums find bie Bredigten Rogels wegen ber Pragnang bes Mus-20 brude turg. Charafteristisch ift in formaler Beziehung ber turge Transitus bom Tegt 20 drucks furz. Characterischich ist in schrieben der gewind der und Langton bein Terg zum Thoma, der in wenigen Sähen in schneller, aber zwingender Holgerichtigkeit das Thema gewinnt. Meisterhaft sind auch die Schlüsse der Predigten, die oft den Höhepunkt bedeuten, niemals vorher sich vorbereiten, aber stets innertlich und äußerlich begründet er-scheinen. Dies Predigtweise machte die genaue Vorbereitung unbedingt wisse, Kögel 26 arbeitete jede Predigt mit der peinsichssen Sorgsaft unter vielsachen Karresturen des Konzepts aus. Fast immer lag, wenn er die Kanzel bestieg, schon die nächstolgende Predigt für die Domlanzel sertig in seinem Pult, damit er nicht durch unvorhergesehene Amtsarbeiten an der sorgfältigen Ausarbeitung gehindert würde. Sbenso genau, wie sie geschrieben war, wurde sie memoriert (vgl. den für ihn bezeichnenden Ausspruch : "Wir Prediger haben 90 fo oft Gelegenheit, uns grundlich zu blamieren, bag es bes funftlichen Mittels ber Nichtvorbereitung nicht erst bedarf, um diesen Effekt zu erzielen"). Der Bortrag der Brebigt war mufterhaft und burchaus bem Inhalt angepaßt, weihevoll, aber naturlich und fern von jedwebem fünstlichen Rangelpathos; burch einen überaus fonoren Rlang ber Stimme und eine völlig bialettfreie Sprachweise wurde der Eindrud gehoben. - Deisterhaft waren as bor allem auch die Belegenheitsreden, unter benen die bei ben Feiern im foniglichen Saufe gehaltenen (3. B. bei der golbenen Sochzeit des Kaiserpaares, bei der Beerbigung Kaiser Wilhelms, Maiser Friedrichs), besonders zu neunen sind. Ebenso herborragend sind die Weihereben 3. B. bei ber Enthullung bes Stein-Denfmals in Berlin, bei ber Grundfteinlegung bes Reichstagsgebäubes u. a. m.). Wie fehr bie ftiliftifche und rednerifche Be-40 staltung ber Predigt nach Rögels zielbewußtem Streben für ihn mit dem Wesen ber Prebigt selbst verwachsen ift, geht aus folgenbem Eintrag ins Tagebuch berbor : "Nicht nur bie Urt bes Rebens und Schreibens, sonbern sogar ber Charafter bes Rebners und Schreiftstellers felbst verandert fich mit ber Bewohnheit, die Form streng ober läffig zu behandeln. Der bestimmte Charafter wird furz und bundig barstellen, aber auch icon bas Ringen 45 nach bestimmter, genauer Form wird bas Wefen stählen und harten. — Die bloße Rurge ift nicht immer Schönheit, aber oft ber Anfang bagu und gutveilen ihr unentbebrlich" (Gottfr. Rögel a. a. D. G. 135 f.). Zahlreiche Bredigtfammlungen bon größerein und geringerem Umfang find ericbienen: Der 1. Brief Betri in 20 Brebb. ausgelegt (im Saag gepredigt). Laffet euch verfohnen mit Gott, 3 Bbe. Pro domo. Rirchliche Gebent-50 blätter an die Kriegszeit. Das Baterunfer in Predigten ausgelegt. Aus dem Borhof ins Beiligtum (Bred. über bas UT), 2 Bbe. Der Brief an bie Romer in Prebb. ausgelegt. Heightigt (Pred. uber das AL), 2 der Orie an die dennte in prede. underschieden der Bergpreibigt. Wach auf du Stadt Zerusalem! Der Brief des Jakobus in Prede. ausgelegt. Das Ev. Joh. in Prede. und Homilien ausgelegt. Gesäut und Geleit zum Kirchenjahr (ein Jahrgg. Prede.). Allerdings wird es gerade bei K. recht 65 deutlich, wie bei dem Redenr die Vertresslichkeit der Leistung keinesvogs die Vorbiblische bes Modells für andere mit einschließt, vielmehr durch den genauesten Zusammenhang ber Leiftung mit ber nur einmal vorhandenen Berfonlichkeit bedingt ift. - 218 Seelforger hat R. ebenfalls eine weitgreifende Wirtsamfeit bethätigt, Die allerdings einer naberen Darftellung fich naturgemäß entzieht. - Als Generalfuperintenbent übte R. burch feine gum 60 Rircheuregunent besouders befähigte Berfonlichkeit einen großen Ginfluß auf Baftoren und

wie völlig eigenartige Stellung ein. Die Bredigten find tertgemäß, tragen aber dabei zugleich

Gemeinden aus. Besonders auf den alle einzelnen Gemeinden einer Diösese umfassenden Generalfiregenvossitationen, die zuerst in Schlessen ins Leben traten, vor allem ader auch von Kögel in der Aufmart gepfiegt wurden, und die in den preußissen Zerdissen sieht jett überall in Ubung sind, entsaltete er dei außerordentlicher Arbeitskraft seine hervorsagenden Gaben. Er war auch ein Littuos der friecklichen Gehrachslunft, und verstand es wie wenige, die enninente latechetische Begadung auf die öffentliche Besprechung von Schriftschlichten mit ertvachssen, teilweise recht schwerz zum Reden zu bringenden Gemeindealsebern zu übertragen.

Rögels Dichtungen erwachten auf demfelben Grunde der geistigen Anlage und des Aathos, aus dem seine Prodigten geboren sind. Die Tiefe der Gedanken, die Prögnanz zo der Sprache, besonders die gefeilte Form treten in besonderem Glanz uns entgegen. Man wird durch die Formvollendung mannigsach an Geibel erinnert, den K. als Dichter besonders hoch schätze, dem er auch persönlich nache trat (vgl. Rögels Aussigke über "Geibel, Der deutsche Keichscher der der nach persönlich nache trat (vgl. Rögels Aussigke über "Geibel, Der deutsche Keichscher im Daheim 1872, S. 228 ff. Seine Gedichte erschienen 1891,

in 2. Aufl. (nach feinem Tobe) 1900.

Der Einfluß, ben Rögel auf die innere und außere Entwidelung ber preußischen Landeskirche in ben siedziger Jahren ausgeübt hat, ist fein geringer. Rögels Auffassung bom Wefen ber Kirche und ihrer Verfaffung wird taum icharf ju figieren fein. gipiell, fustematisch die Beariffe zu bestimmen und zu entwickeln war weber seine Neigung noch feine Babe. 3hm wurde nach feiner vorherrichenben afthetischen Bestaltungegabe jeber 20 Begriff mittelft ber bei ihm vorherrichenben Phantafie zu einem tonfreten Bild, ja oft nur zu einem geistreichen, scharf pointierten Aperçu, das frappiert und interessiert, aber zur prinzipiellen Klärung nicht ausreicht. Auch seine Beurteilung historischer Thatsachen ift burch die eigene Phantafie unwillkurlich beeinflußt. Der unbefangene Ginn für hiftorische Entwickelung ging ibm ab. Am besten erkennt man seine prinzipielle Auffassung ab bon der Kirche und ihrer Berfassung aus seinem Artikel über Stahl (2. Aust. d. Bertes Bd XIV S. 587 ft). Er erklärt sich entschieden gegen die unedangelische Auffassung Stahls von der Airde als einer "Institution", die iber der Gemeinde steht, so das firste und Gemeinde gwei verschiedene Größen werden, er erklärt sich gegen jedes andere Bersassungs-prinzip, als das des allgemeinen Priestertums. Doch reichen alle diese Ausseinanderfetjungen mit Stahl nicht aus, um Die prinzipielle Auffaffung zu gewinnen. Rogel geftaltete fich felbst ein Bilb ber Rirche, bezw. ber preußischen Landesfirche, Die feinem 3beal entfprach, und mit bem gangen Gewicht seiner energischen auf perfonliche Leitung angelegten Willenstraft suchte er das Ziel, das er sich gestedt hatte, zu erreichen. Zwei charafteristische Grundzüge treten und in ihm entgegen. Der erste ist seine unbedingte Bersechtung der 25 Union, wobei ber icharifte Gegensat ju Stahl erfcheint. Rogel vertritt bie ibeelle Ginheit ber lutherischen und reformierten Rirche, barum auch ihre Einigung, indem er in beiben nicht entgegengesette Lehren, sondern verschiedene Lehrtweisen fieht (a. a. D. S. 587 f.). Im wesentlichen stimmt sein Unionsbegriff mit bem von Julius Müller in seinem Buche : "Die Union und ihr göttliches Recht" entwickelten überein. Daburch war fein Gegenfat 40 ju ber konfessionell-lutherischen Bartei in Preußen, Die eine selbstständige Gestaltung ber Intherischen Rirche in ber preugischen Landestirche verlangte, bedingt, ein Gegenfat, ber besonders bis 1873 in ben Borbergrund trat. Der zweite Grundzug seiner firchlichen Stellung war ber scharfe Gegensat zu bem Protestantenverein. Ihm galt bas kirchliche Bekenntnis, wie es sich insonberheit in bem apostolischen Glaubensbekenntnis fixiert hatte, 45 als feste, von bem Rirchenregiment ftreng zu mahrende Lehrnorm. Die Disziplinaruntersuchung gegen ben Brediger Sybow, über ben im Jahre 1873 wegen Jrrichre bom Brandenburger Ronfiftorium die Sufpenfion bom Amt ausgesprochen worben war, die fobann aber bom Dberfirchenrat nach einem Berweis wieder aufgehoben wurde, brachte Rogel in Gegensat gu bem oberften Kirchenregiment. Diefer Gegenfat wurde bericharft burch Rogels Gegner= 50 ichaft zu ben fonobalen Berfassungsplänen bes Bräsibenten bes Oberfirchenrats herrmann. Rogel batte auch in biefem Buntte feine prinzipielle Auffassung. Die Berfassung galt ihm blog als Mittel jum Zwed. Diejenige firchliche Gemeindeverfaffung erschien ibm als bie beste, die ihm die Aufrechterhaltung ber Lehrordnung sicherte. In Holland fah er "bie bemofratische Grundlage" ber Rirchenverfaffung, nach ber ber Kirchenvorstand unmittelbar 55 aus Urwahlen bei allgemeinem gleichen Stimmrecht hervorging, nicht nur als ungefährlich, sonbern fogar als nötig an, weil "bie Gemeinden beffer waren als ihre Borftanbe". In ber preußischen Landestirche bagegen fab er alle Bestrebungen, die nicht für die Wahlen die seiner von ihm erwunschen Bertretung barboten, für unannehmbar an. "Die Berfaffung gehört auch jum täglichen Brot und alle Egalifierungen find ex 60

του πονηρού b. b. nicht vom Übel, sondern vom Argen." Je länger Rögel, ber nach seiner hervorragenden Begadung und Stellung für die Mitgliedschaft im Oberlirchenrat bestimmt erscheinen mußte, von ihm fern gehalten wurde, um so mehr mußte sich der Begenfat fteigern. Die Berhandlungen ber außerorbentlichen Generalfpnobe 1875 brachten 5 ben entichiebenen Bruch mit bem Rirchenregiment. Bu ber Generalspnobalorbnung, bie unter bem Ministerium Falt Dieser Synobe vorgelegt wurde, waren "Schlufbestimmungen" licher Mitglieder hingutreten, Die aus den Altesten und Gemeindevertretern bes Spnobalfreises und zwar nur von ben an Seelenzahl ftarteren Gemeinden gewählt werben (bas fog. Intelligengbritteil). Bei biefein Buntte fpaltete fich bie Unionspartei ber Spnobe. Babrend ber eine Teil unter Rögels Führung mit ber tonfessionellen Rechten biese Anderung 16 bekämpfte und verwarf, stimmte ber größte Teil ber Spnode bei, weil Falk von der Annahme biefer Schlugbeftunmungen, die übrigens fpaterbin gerade jur Starfung bes tonfervativen Elements in ben Synoben wirtsam geworben find, die Annahme ber gesamten Berfassung von seiten der Regierung abhängig machte. Unter Rögels Führung, bem be-sonders Generalsuperintendent Schultze in Magdeburg zur Seite fland, bildete sich hierauf 20 die Partei der positiven Union, die sortan zur ausschlaggebenden Partei im tirchlichen Leben und in ben Synoden wurde. Die Angriffe, die auf ber Kreisfynode Berlin-Colli im Jahre 1877 gegen bas apostolische Symbolum und seinen liturgischen Gebrauch von seiten ber Vertreter des Protestantenvereins erfolgten, steigerten die Gegenstige. Die endliche Folge war, daß durch Kaiser Wilhelm Rögel und zugleich Wilhelm Baur am 2. Januar 25 1879 zu Mitgliedern des Oberkircheurats ernannt wurden. Prössent herrmann schied bald barauf aus bem Oberfirchenrat aus. Daß auch ber Rücktritt Falls im Jahre 1879 wefentlich burch biefe firchliche Entwidelung beeinflußt war, bezeugt Bismards Wort (Gebanten und Erinnerungen, II, G. 131 f.): "Aus ben Borgangen, Die für feinen (Falts) Rudtritt entscheidend wurden, ist mir erinnerlich, daß es die Streitigkeiten mit dem Oberfirchenrat 30 und den ihm nahe stehenden Geistlichen waren, welche den Bruch mit S. Majestät herbeiführten." 3m Jahre 1884 murbe Rogel Mitglied bes neu errichteten Staatsrats. Es ist natürlich, daß ein Mann, wie Rögel in dem Rampf der Barteien die berschiedenartigste Beurteilung gefunden hat. Es ist nicht die Aufgabe diese Artitels, eine Kritif ber Wege und Ziele, die Rogel bezw. Die vor allem von ihm geleitete Partei ber 85 positiven Union in ber preußischen Canbestirche einschlug und energisch verfolgte, ju geben. Dagegen erachtet es ber Berfaffer als eine Pflicht, ben perfonlichen Charatter Rogels gegen Urteile zu vertreten, wie sie z. B. von Nippold (Abseits vom Kulturkampf S. 13) u. a. gefällt worden sind. Kögel war ein Mann tiefen Gewissenstes und strenger Wahrhaftigkeit gegen fich felbit, ber in allem, was er erftrebte, nicht feine Berfon und feine Ehre, fonbern gegen ich selbil, der in auem, was er ernrever, nicht jenne verson und jeute Diet, pondern on nir die von ihm vertretene Sache suchet. Gewiß hat er stets nit dem gangen Scherer-gewicht seiner Personlicheit alle hindernisse zu beseitigen gesucht, weil er den Weg, den er verfolgte, für den einzig rechten angesehen hat. Dabei sehlten ihm nach seiner Eigenart oft das Verständnis für eine andere von ihm abweichende Ansicht, und die gerechte, uns befaugene Würdigung der verschiedenen Wege, die bei gleicher wesentlicher Grundanschauung 45 möglich sind. Man hat ihm vielsach als Herrichsucht ausgelegt, was doch nur die unwillfürliche Wirtung seiner Bersonlichkeit war, die sich unmittelbar autoritativ geltend machen nußte. Die Begleiterscheinungen ber Herrschlucht, Neib und Gifersucht, waren ibm vollständig fern. Wie wenig er felbst bas Ubergewicht über andere Berfonlichkeiten gur Befriedigung bes Chrgeizes fuchte, beweift fein inniges Verlangen nach mabrer forbernber 50 Freundschaft (val. f. Biographie Bb 1 S. 48f.) und seine Treue in berfelben. Die würbige Kronung eines vielbewegten, im innersten Kerne stets ber Nachfolge Chrifti augewandten Lebens waren die letzten sechs Jahre der Bewährung im Stillehalten unter schweren Krenz. Ein körperliches Siechtum, das sich durch die Überanstrengung der Arbeit lange vorbereitet hatte, nötigte R. feine Ainter niederzulegen. Mur noch einmal, als ber 55 lette Gottesbienft im alten Berliner Doin gehalten wurde, konnte er wenigstens ben letten Segen am Altar über seine Bemeinde sprechen. Dit bewundernewerter friede= und freude= voller Tapferkeit hat R. ben Berfall ber körperlichen Kräfte, bie ihn vollständig auf die hingebende Pflege burch die Seinen, in besonderem Dage burch feine zweite Frau, Lina

geb. von Bobelfchwingh, verwies, ertragen. Jeber, ber bem Leibenben in jenen Jahren naheco treten burfte, wird einen tiefen Eindruck fürs Leben von ber Leibensfreubigkeit, bem

warmen liebevollen Bergen eines wahrhaften Chriften mitgenommen haben. Seine geiftigen Fahigkeiten fetten ihn aber auch in biefen Leibenszeiten in ben Stand, sowohl seine Brebigten über bas Ev. Johannis abzulchließen, als auch sein lettes Wert: "Deine Rechte sind mein Lied. Geschichten und Aussprüche zu den Psalmen" 1895 zu biktieren. Nach seinem Tobe erschienen auch 66 Andachten, die vom Herbst 1894 bis 12 Tage vor seinem 6 Tode allwöchentlich burch einen Domtanbibaten, bem er fie biktierte, bor ihm und ben Mitgliedern bes Domftifts vorgelesen wurden als ein Erlat für die perfonliche unmöglich gewordene Ansprache. Am 2. Juni 1896 schlug für den Dulber die Stunde der Erlöfung bon feinem Leiben burdy einen fanften Tob. Georg Rietfchel.

Röhler, Auguft, geft. 1897. - Litteratur: Beheimrat Profeffor Dr. Hug. Röhler, 10 im Korrefpondengblatt fur b. ev. luth. Geiftlichen in Bayern. XXII, Rr. 18, von B. Engeldardt; Rede gehalten bei der Beredigung des Herrn Dr. phil. et theol. August Köhler u.j.w. von B. Calpari; Jun Gedächtnis unseres lieben D. August Köhler von D. Schmidt und A. Kahl (als Manustript gedruck); August Köhler, Retrolog in Afs VIII S. 273—297 von G. Gellin.

August Röhler ift geboren zu Schmalenburg in ber Rheinpfalz am 8. Februar 1835 als Sohn eines Pfarrers Wilhelm Köhler, befuchte das Gymnasium zu Zweibricken und studierte darauf in Bonn, Erlangen und Utrecht Theologie. Im Jahre 1857 habilitierte er sich als Privatdozent an der Universität Erlangen, wo er 1862 außerordentlicher Profeffor für alttestamentliche Eregese wurde, 1864 wurde er als ordentlicher Prosessor nach 20 Jena berufen, 1866 nach Bonn, 1868 nach Erlangen gurud als Nachfolger von Delitid. Sier hat er 29 Jahre gewirft, 1884/85 war er Broreftor ber Universität, 1894 wurde ibm ber Titel eines Rgl. Weheimen Rates verlieben. Ju Jahre 1896 begann er ju franteln, im Januar 1897 wurde bie innerliche Erfrantung afut und am 17. Februar b. 3. verschied er.

Röhler war einer der gelehrtesten, gründlichsten und besonnensten Forscher seines Jahr= hunderts auf bem Gebiete bes alten Testaments. Sein Charisma war mehr das Nachprufen ber Dleinungen anderer, als bas Bahnen neuer Wege fur bie Forfchung. Geine theologische Richtung war befonders beeinstußt von Deligich und Hofmann. Im Anschluß an sie trat er, wenn auch in wechselnder Form, zeitlebens energisch sier Bebeutung ber 30 alttestamentlichen Geschichte als einer die christliche Gemeinde vorbereitenden, auf sie weissfagenben und ihr jur Lebre, Bucht und Bermahnung bienenben Beilsgeschichte ein. Gein erstes größeres Wert war ein eregetisches. Er lieferte einen Kommentar ju ben

Büchern der nachesilichen Propheten. 1860 erichien die erste Abeilung: Die Weissagung Haggais. Ihr solgte 1861 die zweite: Die Weissagung Sacharjas Kap. 9—14. Das Wert kam zum Abschlusse im

Jahre 1865 mit ber bierten Abteilung: Die Beissagung Daleachis.

"Mein Bestreben in diesem Kommentare." so sagt er in der Borrede, "geht nicht sowohl dahin, neue Ansichten aufzusinden, als vielmehr dahin, die mir richtig erscheinenden, aleichviel ob alt ober neu, wohl zu begründen." Damit giebt er selbst richtig das Moment 40 an, durch bas er brei Sahrzehnte lang bon fo großer Bebeutung für die altteftamentliche Wiffenschaft werden follte. Dit einer Gründlichkeit sondergleichen werden hier die früher borgetragenen Auslegungen geprüft und abgewogen, mit flarer Entschiedenheit bann bie Entscheidung getroffen. In Bezug auf die Einleitungsfragen ist das Wert infolge der neueren historischen und litterarischen Fortschungen, die ganz neue Probleme gegetigt haben, 45 veraltet; die ergegetische Behandlung aber kann noch jest nach 40 Jahren von keinen ohne Schaden übergangen werden und wird noch lange ihre Bedeutung behalten.

Das Wert rief lebhafte Angriffe hervor, vor allem, weil K für die Authentie von Sach 9—14 eintrat. In den Gau, in der Protestantischen K3, der Schenkelichen allgemeinen kircklichen Zeitschrift und vor allem in der Zwah wurde K in vielfach nicht so gerade vornehmer Weise betampft, boch mit größter Rube erwehrte er sich diefer Anfein-

Nachbem er sich vorübergehend mit einzelnen Fragen der alttestamentlichen Theologie litterarisch beschäftigt hatte, 3. B. in seinem Bonner Antrittsprogramm: De pronunciatione ac vi sacrosancti tetragrammatis Tit, in mehreren Artifeln ber 31ThR, für 55 bie er auch eifrig Recenfionen lieferte, wandte er fich bem Gebiete gu, auf bem feine bebeutenbste wiffenschaftliche Leiftung, sein eigentliches Lebenswerk entstand, ber alttestament= liden Geschichte.

3m Jahre 1875 erschien ber erfte, im Jahre 1893 ber lette Teil von Röhlers Lehr-

616 Röhler

buch der Biblischen Geschichte Alten Testaments. In der Vorrede heißt est: "Die Aufgabe, welche ich mir gestellt, geht dahin, eine innerlich jusammenhängende Darstellung der in dem alttestamentlichen Schristgangen berichteten Geschichte der vordristlichen Gemeinde Gottes zu geben. — Ich glaube auch von prinzipiellen Gegnern meiner theologie sichen Nichtung wenigstens das Zugeständnis erwarten zu dürsen, daß ich, abgesehen von etwaigen Febzischten Geschichtsverlauf, wie die Verlägenfaler der altestamentlichen Geschichtsbücker sich ihn dachten, zu erforschen und nachzuerzählen, zumal ich die historische Aufgabe durchweg zugleich als fritische geschle und auf eine über die Einsprache des wissenschaftlichen Geschichten für die hinden geschichten der haben der Verlägens der Verlägen gewiß, daß Urbeit im Dienste Gottes und im Dienste der Wahrheit eins und dassellen gewiß, daß Arbeit im

Reine Geschichte des Bolkes Jörael wollte K. also liefern, nur das nacherzählen, was die alttestamentliche Gemeinde selbst über ihr Entlichen und ihre Geschichte erzählt, dies aber unsern Berschandis durch eine genaue Durchorschung der alttestamentlichen Luellen, 15 durch Zuhlssen des ganzen modernen wissenschung der einzeltsteltamentlichen Luellen, 15 durch Zuhlssen des ganzen modernen wissenstlichen Abparates näher bringen. Sine besondere Echivaren des entgegenstlellen in wie einzeltstigten Geschichte im alten Testamente selbst. Köhler giebt das Vorhandensein ber israelitischen Geschichte im alten Testamente selbst. Köhler giebt das Vorhandensein solcher rückhaltlos zu. Im Bentateuch unterscheidet er die jasvosstliche und die elosstische Duelle. Er erfennt an, daß nicht nur die Camuelise und Königsbücker sich nicht in allen Punkten mit den Buchern der Chronis harmoniseren lassen, sondern er sindet auch in einen selbst wieder erschiedene Luellenschristen. Aber er hält es sie unmöglich, ohne Zubissendung unterschung der der er der Erdstelbst wie unschalt der der der Erdstelbst geschlichen Schreiten Figuren Beert diese nur den Erdstelbst der der der Erdstelbst geschliche Schreiche Erschlichen Gemeinde auf Ersuhlellen und auf diese Weiseln in jedem einzelnen Falle den realen Tehabe bestamb zu erwieren. Daher verzichtet er ganz daraut Er bestämtst seine Ausgade dahin, aus dem Alten Testamente nur das zu entnehmen, was sich der det estlich als die gemeinziltige Anschaung von dem Werlause iber Geschiche beraussgebildet hat is die gemeinziltige Anschaung von dem Werlause iber Geschichte beraussgebildet hat de sein

Diefer Aufgabe hat er fich meisterhaft erlebigt. Wer jenes gewaltige, von bestimmten verligiösen Grundgedanken getragene und scharft pointierte Geschicksbild, wie es in der nacherillichen Gemeinde lebte und von dieser die christliche Gemeinde übernommen hat, kennen lernen und auf sich wirken lassen wie bei der helferes hilfsmittel sinden als A.s Reproduktion. Dazu enthalten die die Darstellung begründenden Aufmen eine Fülle wertvoller exgetischer Einzelevirterungen und historischer Untersuchungen. Es ist ein Wert,

36 bein auch ber Gegner bie Achtung nicht berfagen tann.

Die zwanzig Jahre der Fertigstellung desselben waren gerade die, die eine allmähliche Univandlung der ganzen alttestamentlichen Wissenschafte, berbeigesührt hatten. Die Seiene des Drients datten immer lauter wieder zu reden begonnen, die geschichtliche Wethode hatte Riesenschaft und wurde nun auch an den alttestamentlichen Quellen so versucht. Man unternahm es, nach prosangeschichtlichen Grundsähen die wirkliche israestitische Geschichte zu eruieren und darzustellen.

A. arbeitete mit seiner Zeit fort, obwohl dieselbe ganz neue Probleme stellte, obwohl die Ausgade, die er sich einst geset hate, geradezu allmählich alteriert wurde. Zett, wo neben dem alten Testamente inmer neue Luclien sür die Geschichte Jöraels autuchten, sich durste nicht mehr ignoriert werden, was diese sagten, wäre es unwissenschaftlich gewesen, sich auf das zu beschränken, was die altestamentliche Gemeinde selbst über ihre Geschichte gedacht hatte. A. nahm daher auch die neuen Probleme in Angriss und den Niederschalag dieser seiner Arbeit bemerkt man im 2. Bande, die Altmerkungen wachsen, der Text wird geringer. Ginen immer größeren Umsang nimmt die Auseinandersehung ein mit allen neueren Verschieden, insbesondere denen der Westlhausenschen Schule, das traditionelle Geschichtsbild zu zersten. A.s Nehultat läuft sast überall auf Molehnung jener hinaus, inwieweit mit Kecht, ist hier nicht zu prüsen. Zedensalls ist seine Methode eine streng wissenschaftliche, und gehören seine besbezüglichen Untersuchungen und Exturse zu dem Besten, was gegen die moderne kritische Schule geschrieben ist.

200 Aber noch in anderer Weife sollte sich bald zeigen, wie wenig K. gesonnen war, neu austauchenden Problemen aus dem Wege zu gehen. So steptisch er selbst den meisten neueren Aufstellungen über die alttestamentliche Litteratur und Geschächte gegenüberstand, so wenig dielt er doch die prinzipielle Stellung, die weite firchliche Arcise diesen gegenüber einnahmen, für religiös oder wissenschaftlich berechtigt. In, er erblicke in dem farren so Kesthalten an der spnagogal-strechtigen Tradition geradegu eine Gescher für die Kirche.

Röhler 617

Er luchte daher in einem Artifel der Mis V S. 865 ff. "Jur Kritif des A. Testamentes" den Beiweis zu liefern, daß "die kritische Forschung über die Entstehung und den Instalt des Alten Testamentes durch die Autorität Jesu nicht nur nicht ausszeschlossen, sondern biellnehr zur Ausgabe gestellt sei, daß gerade die historischeritische Untersuchung die Gemeinde Jesu dabor behüte, solches, was nur Gegenstand des anativischen Erlennens sie, zum Gegenstand des Testamens bei religiösen Glauben zu machen oder in ihrem Glauben mit der

geschichtlichen Birtlichteit in Konflitt ju geraten".

In seiner einsachen und klaren Art stellt er zunächst zu dem Zweck seit, in welcher Weise Zesus das Allte Testament verwendet und verwertet hat, und solgent daraus, daß dies als die von Gott selbst seiner Gemeinde über die richteren Dseindarungen gegeben 20 Belehrung oder als sein Wort an seine Gemeinde zu betrachten sei. Darüber gehen auch die Apostel nicht hinaus. Dieser Ausställung enthyricht aber auch der Khatbeisad im Allten Testamente. Soweit es sich um die menschlich vermittelte Seite ber Entstehung der alttestamentlichen Schriften dan die mehren Schriften der Kall sie. Insbesonderer Weise entstanden zu sein, als dies die andern Schriften der Kall si. Insbesonderer Weise entstanden zu sein, als dies die andern Schriften der Kall si. Insbesondere der Entstella-18 mentlichen Schriften der nicht der Schriften der Kall sind Willens wie andere Schriften nicht dieselbe Freiheit oder Selbsstänisseit des Urteils und Willens wie andere Schriften nicht die Schriften Schriften Schriften nicht son der sollen sich sollen sich sein der schriften schriften Schriften Schriften nicht fönnen zur Verfügung gestanden haben, dem von Genefis 1—11. Hier kann auch der 20 einfältige Laie erkennen, daß die altestannenlichen Schriften Weise entstanden ind, wei wert sich einschriften iberbaupt zu entstehen pssegen.

Wenn jene nun troßdem von Zeius und den Aposteln in Übereinstimmung mit ihren israelitischen Zeitgenossen als das Wort Gottes an seine Gemeinde und mithin als gottgesche betrachtet verden, so sit damit der drisslichen Gemeinde und mithin als gottgesche betrachtet verden, so sit damit der drisslichen Gemeinde und mithin als bie getreueste Darstellung der Thaten und Offenbarungen Gottes, sowie der getreueste Ausderuck des äuseren und inneren Ledens Zeitals als des Bolse Gottes zu sinden und das aus auch einen Schriften zu einem Schriftsanzen eine Unspokenungen und Berheisungen zu entnehmen sei. Desgleichen ist damit garantiert, daß die Entstehung und Jusammenstigung dieser Schriften zu einem Schriftganzen eine prodidentielle Fügung und Gottes genesen ist. Dagsgen will und kann das alte Teltament schrichterdings nich bestwegen auch als eine gottgegebene Urfunde für die Erstenntnis der Dinge des natürlichen Lebens die z. B. der ältesten Menschießeichiebte und der istraelitischen Vollsgeschichte betrachtet werden, wielmehr nur als eine gottgegedene Urfunde für die Ertenntnis Gertenntnis der bischerigen Offenbarungen Gottes, wie sie sich gedigedene Urfunde für die Ertenntnis Wert bischerigen Offenbarungen Gottes, wie sie sich im Betruskteln Zetaels als der bischerigen Offenbarungen Gottes, wie sie sich im Betruskteln Zeitals und der bischerigen Diszuhlin der Bischichte Diszuhlin der Bischichte Diszuhlin der Bischichte Straels und der theologischen Diszuhlin der Bischichte Geschichte Deschiebt Allen Diszuhlin der Bischichte Dischichte Geschichte Deschiebt Urfamentes.

Das sind in Kürze die Gedanken, die K. in dem genannten Artikel aussprach. Sie sanden gerade in den Kreisen, die er hatte aufstären, belehren und beruhigen twolken, lede schren Processer der den in Kirchenblättern und Volschieren eine heftige Febde gegen ihn. Als Antwort auf diese Angrise ließ er in einer Broschüre "Uder Berechtigung der Kriitst des Alken Testaments" 1895, den früheren Artiket nochmals abdrucken, um ihn weiteren Kreisen zugänglich zu machen, umd sügte ihm einen Anhang "Zur Verteidigung" dei, in dem er einige Einvorndungen seiner Gegner richtig stellt und einige seiner Behauptungen schärter begründet. Bei zenen tadelt er vor allem den Mangel an Mut und sittlicher Krast, der geschichtlichen Bahrseit inst Angesicht zu sehn, desgleichen aber auch den Kleinglauben gegenüber Jehn Wort, daß das alte Tettament Gottes Wort sei — trog alter Kritit. Sein eigenes Resultat Lautet: "Die Ergebnisse einer werdenen Kritit werden nicht durch die Dogmatik, soder nicht Verwerfung der Kritit, sondern nicht vorden der nicht Verwerfung der reine zu deringenen und richtige Kritit widerseat. Daber nicht Verwerfung der Kritit, sondern

Kritik wider Kritik."

Da auch jest die Angriffe noch nicht ruhten, so suchte K. in einem weiteren Artikel der RF3 VII, S. 429 st. "Die heilige Schrift als Gottes Wort" seine Ausstassungen von ehr heiligen Schrift noch einmal darzulegen, zu rechtsertigen, der allem dogmengeschichtlich so zu sumdamentieren. "Dier spricht er es direkt aus, daß alle die jest von der Dogmatik auf die Frage: Inwiesern und wodurch ist die Heilige Schrift Gottes Wort? gegebenen Antworten haltlos seien. Die Argumentation sindet diesmal sast ausschließlich in Bezug auf das neue Testannen statt. Die Kirche dat den Kanon desselben zusammens gestellt, sie dat es aber getban, weil sie in den einzelnen Schriften Gottes Wort erkannte, so

Sind aber biefe nur infofern, ale fie Beileverfündigung find, Borte Gottes an feine Be-

eind doer dese nit insperin, aus sie verwertuningung sind, zweite aus eine ver eine, so ist es unstätthaft, aus ihnen unter Berufung darauf, das sie Gottes Wert seien, zweisellose Erkeuntnis über Dinge bes natürlichen Lebens entnehmen zu wollen. Aus weitige Monate später abberusen. Seine letzte Publikation war der Artiste "Abraham" in siere Enchslopsdie, deren Mitarbeiter er auch sichon bei der 2. Aussage gewesen war. Derselbe konnte den Gegneren noch handgreislich darthun, daß sie sallige Konsequenzen aus seinem prinzipiellen Standhuntte abgeleitet hatten, daß fein Wort von der aufbauenden und positiven Kritit tein leeres gewesen war.

Sicher find die Aufstellungen Röhlers in manchen Gingelheiten nicht einwandfrei, 10 handelt es sich boch auch um ein Problem, das in eine ganze Reihe ber schwierigsten theologischen Brobleme hinübergreift und beffen Löfung noch Generationen in Atem halten wird. Aber ebenso gewiß ist, daß noch einmal die Zeit kommen wird, wo K. gefeiert werden wird als der Apostel einer neuen Zeit für seine Disziblin. Alle, die auf der einen Seite in ber Befchäftigung mit bem alten Teftamente einen Zweig ber ehrlichen, 15 rudhaltlos nur die Wahrheit suchenden Wiffenschaft fehn und auf der andern doch nicht zugeben wollen, baß biefelbe hinabgezogen werbe in ben allgemeinen Strubel orientalischer Religious- und Litteraturgeschichte, die bielmehr ben Schriften und ber Geschichte bes alten Bundes eine gang fpezififche Dignitat fur bie driftliche Gemeinbe zuerkennen und baber ihrer Disziplin zugleich auch ben kirchlichen, ben theologischen Charakter gewahrt wiffen 20 wollen, fie alle werben in ber einen ober anbern Weise immer wieber anknüpfen muffen an R.S Diftinttion zwischen Geschichte bes Boltes Berael und Biblischer Geschichte bes alten Testaments, zwischen israelitisch-judischer Religionsgeschichte und alttestamentlicher Theologie. Daburch wird mehr noch als durch die einzelnen wiffenschaftlichen Leistungen fein Name in ber Disziplin unvergeffen bleiben; er hat die eigentlichste Existenze und Lebense 25 frage berfelben aufgerollt und die Richtung gewiesen, in der ihre Lösung liegt.

In feinen Borlefungen war Röhler mehr grundlich als anregend, bennoch ift es ihm gelungen, sich einen großen Kreis bankbarer Schüler zu bilben, bazu wirkte vor allem bie gange tief fromme, fittlicheernste und liebevolle Berfonlichkeit mit. Geine einzigartige Charatterfestigfeit, Gewiffenhaftigfeit und Treue machten ibn überhaupt zu einem ber einfluß-30 reichsten, geachtetsten und jugleich beliebteften Mitglieder bes Lehrförpers ber Erlanger

Universität.

Un allem firchlichen Leben nahm er ben wärmften Anteil und hatte besondere Belegenheit, dies fein Interesse ju bethätigen als langjähriges Mitglied ber baberischen Generalspuode. Die Einführung der rebidierten Lutherbibel in Baiern, für die er schon im 38 Jahre 1886 durch eine Schrift "Uber Berichtigung ber Lutherischen Bibelüberfebung" energisch eintrat, ist nicht zum minbelten ihm zu banten. Alle Zweige christlicher Liebesthätigfeit hatten an ihm ben warmften Forberer und Berater, insbesondere Die innere Miffion und die Miffion unter Berael.

Köln, Erzbistum. — Urtundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, heraus40 gegeben v. Th. J. Lacombiet 4 Bde, Düffeldorf 1840—58; MG SS XIII S. 282 ff., XVII
S. 723 ff. XXIV, S. 332 ff.; Chron. reg. Colon. ed. Bait, Hannover 1880; Fontes rer. German. herausgeg. v. J. J. Böhmer, 2. Bd, Stuttg. 1813; Kraus, Die chriftligen Juschriften der Rheinlande, 2 Te. Freiburg 1890; Binterim umd Wooren, Die Erzbisges Köln. Reubearbeitet von N. Wooren, J. Biffeldorf 1892; Gallia christ. 3. Bd. S. 60; Bodlech, Gesch
45 der ED. Köln, Mainz 1879; Ley, Die Kölnlische Kirchengeschichte im Anichusse an Geschichte. schichte der Köln. Bischöfe und Erzbisch, Köln 1883; Afeinen, Die Einführung des Chriftentums in Köln, 1889; Retiberg, Kirchengeschichte Deutschlands, 1. Bb, Göttingen 1846; Friedrich, Kirchengesch. Deutschlands, 2 Tle, Bamberg 1867 und 69; Hand, Kirchengesch. Dentichlands, 3 Ele, Leipzig 1887ff.

Unter Raifer Augustus wurde die germanische Bollerschaft ber Ubier (Caes. de Bell. Gall. IV, 2) auf bas linte Abeinufer verpflangt. Ihren politifden Mittelpuntt hatte fie an bem Oppidum Ubiorum, bas im Jahre 50 gu einer römifden Beteranentolonie unter bem namen Colonia Agrippina erhoben wurde (Tacit. Ann. XII, 27). Die Stadt blubte raich auf, wurde bie politische und militarische Samptftabt ber Proving Unter-55 germanien und balb die vollreichste Stadt am Niederrhein. Das ist der Ursprung

bon Röln.

Wann bas Evangelium zuerst in Köln verkündigt wurde, ist eine Frage, die sich nicht beantworten läßt. Erit die mittelalterliche Sage führt ben Urfprung ber Rölner Bemeinde auf einen Schüler bes Apostels Betrus, Maternus, gurud (f. bie Rritif Rett= 60 berge I, C. 79 ff.). Glaubwürdige Angaben fehlen. Wenn die Notig bes grenaus über Qöln 619

Christengemeinden in ben germanischen Probinzen (adv. om. haer. I, 10, 2) genau so genommen werben barf, wie fie lautet, bann ift es nicht untvahrscheinlich, bag bie Rirche bon Roln nicht viel junger ift als die von Lyon, jedenfalls noch in das zweite Jahrhundert binaufreicht. Denn bei germanischen Gemeinden spricht die erste Bermutung für Köln, da je größer eine Stadt war, um so größer auch die Wahrscheinlichkeit ist, daß sie eine 6 Chriftengemeinde barg. Aber die Bafis für Diefe Unnahme ift fehr fcmal. Sicheren Boben gewinnt man erft burch bie Notigen über bie Teilnahme bes Bifchofs Maternus an ber Synobe von Arles bei Euseb. h. e. X, 5, 19 und Optat. de schism. Donat. I, 23 und durch die aus dem vierten Jahrhunbert erhaltenen Inschriften, Kraus Nr. 263 ff. Die geringe Zahl der letteren beweist zugleich, daß die Kölner Christengemeinde weit uns 10 bedeutender war als die in bem benachbarten Trier. Damit ftimint überein, bag ein heidnischer Schriftsteller die christliche Kirche in Köln im Jahre 355 als conventiculum bezeichnet, Ammian. Mareell. XV, 5, 31. Die Bijdofeliften bon Röln führen nicht über Maternus, ben Teilnehmer an der Synobe von Urles, zurud (vgl. MG SS XIII, S. 282 ff.); benn indem ber angebliche Betrusschüler benfelben Ramen wie er erhalt, wird 15 ber Betveis geliefert, daß bie Tradition von feinem Bifchof vor Maternus toufte. Maternus ift Cuphrates als Teilnehmer an ber Spnobe von Sarbica gefichert, Athan. Hist. Arian. ad mon. 20 f.; Theod. h. e. II, 6 f.; aber bie Bischofelisten fennen ihn nicht: er wurde getilgt, ba eine Erfindung ber frantischen Zeit ihn zu einem Ariauer ftempelte, ben eine Synobe gu Roln im Jahre 346 feines Mints entfette (Die gefälschten 20 Alten bei Mansi II, G. 1371 ff., jur Rritit vgl. Rettberg I, G. 123 ff.). Bon ben weiteren Namen, welche die Bifchofsliften bis jum 8. Jahrhundert haben, laffen fich einige durch andere Erwähnungen als richtig nachweisen (Geberin, Evergifil, Solatins, Runibert). Aber bie Erwähnung bes B. Carentius, ben bie Rataloge nicht tennen, bei Ben. Fort. Carm. III, 14, beweift, daß ihre Namenreihe nicht vollständig ift. Das gleiche ergiebt fich aus 25 ber Chronologie; benn von 314-614 tennen die Rataloge nur vier Namen. Es läßt fich benn auch nicht beweisen, daß die Rolner Gemeinde ben Zusammenbruch ber romischen Berrichaft und die frantische Eroberung überdauert hat. Aber unmöglich ift bas nicht, und be Thailade, daß es in Jahre 401 einen Kölner Bischof gab, Greg. Tur. de virt. Mart. I, 4, spricht sehr und kölner Bischof gab, Greg. Tur. de virt. Mart. I, 4, spricht sehr und bie alte Gemeinde noch bestand, als daß schon eine neue Gemeinde gegründet war. Bestand die Kölner Gemeinde sort, so war dech die frankliche Eroberung für ihre Zusammens setzung von ber größten Bedeutung; jett wurde fie aus einer lateinischen zu einer beutschen Gemeinbe.

Daß die Kölner Bischöfe in der ersten franklichen Zeit den Rang von Metropoliten hatten 25 ober beanspruchten, ift nicht unmöglich (f. R.B. D.& I G. 127 Unm. 1). Aber bie Metropoli= tanverfaffung berlor im frantischen Reiche bald jede Bedeutung; Die Rolner Bischöfe erscheinen benn auch im achten Jahrhundert als einfache Bischöfe. Es war ein Gedanke bes Bonifatius, Roln gum Site bes beutschen Erzbistums zu machen, f. Bb III S. 305, 84. Allein ber Plan mislang; erft unter Rarl b. Br. führte bie Erhebung Silbebolds jum 40 Erzbifchof (um 795) jur Erhebung Rolns jur Metropole; ihr untergeordnet wurde bas frantifche Bistum Luttid, bas friefifche Utrecht und fpater bie fachfifchen Dunfter, Donabrud, Minden und Bremen. Die eigene Diocese Rolns war febr ausgebehnt; ihren Kern bilbete bas alte Ribuarierland auf beiben Rheinufern, bagu tam ein nicht unbebeutenbes fachfifches Gebiet, bas Suberland. Als Archibiatone fungierten ber Dompropft, Die Propfte 45 von Bonn, Kanten und Soeft.

Die weltliche Macht ber Erzbischöfe hat sich nach und nach entwickelt. Spochemachend für sie ist die Regierung Philipps b. Beinsberg 1168-1191. Denn nicht nur daß Phi= tipp bie bisherigen Bestigungen burch Kauf, Tausch u. bgl. abzurunden wußte, er erhielt überdies nach dem Sturze Heinricks d. L. das Herzochtun von Westfalen und Engern, 60 1180 Lacomblet I, S. 331 Nr. 473. Seitbem waren bie Rölner Erzbischöfe bie machtigften Fürften im nordwestlichen Deutschland.

Die Bahl ber Klöfter in ber Rölner Diöcese war febr groß. Unter ben Reichsabteien waren die wichtigften das Aloster zu Werden an der Rubr und das Damenstift zu Effen. Bifchofelifte: Maternus 313. Euphrates 342. Severin 401. Evergifil. Carentins. 55 Colatius 614. Sunnoveus? Remedius? Runibert e. 630. Botad? Stephan? Albivin?

Gifo? Unno I.? Faramund? Ugilolf? Reginfrid? Silbegar geft. 753. Berethelm 762. Riculf c. 780. Hilbebold geft. 819. Habebald geft. 841. Hilbuin geft. um 845. Bünther 850-863. Willibert 870-889. Hermann I. 890-923. Wiefrib 923-953. Brun I. 953-965. Folcmar gest. 967. Gero 969-975. Warin gest. 985. Everger 60

geft. 999. Heribert 999—1021. Paugrim 1021—1000. Armani III. 1056—1075. Hibolf 1076—1078. Sigewin 1078—1089. Hermann III. 1089—1099. Friedrich I. 1100—1131. Brun II. 1131—1137. Hugo 1137. Ar-nold I. 1138—1151. Arnold II. 1151—1156. Friedrich II. 1156—1159. Reinald noto 1. 1136–1131. Annoto 1. 1136–1136. Annoto 1. 1136–1136. Annoto 1. 1136–1136. Annoto 1. 1136–1136. Annoto 1. 1136–1136. Annoto 1. 1 heinrich I. v. Mulnarten 1225-1238. Konrad v. Hochstaben 1238-1261. bert II. v. Falkenburg 1262—1274. Sigfrib v. Westerburg 1275—1297. 10 v. Holte 1297—1304. Heinrich II. v. Virneburg 1305—1332. Walram Wichold Walram v. Jülich Wilhelm v. Gennep 1349-1362. Abolf v. d. Mart 1363-1364. 1332--1349. Engelbert III. v. ber Mark 1364—1369. Friedrich III. v. Saartverden 1370—1414. Dietrich v. Mörs 1414—1463. Ruprecht v. der Pfalz 1463—1480. Hermann IV. Bbilipp II. v. Daun-Oberftein 1508-1515. v. Seffen 1480-1508. Hermann V. 15 b. Wied 1516-1547. Saud.

König, Samuel (geft. 1750) und bie Anfänge bes Pietismus in Bern (17. und 18. Jahrh.). - Quellen: Relation ber Sh. Committirten wegen bes pietiftifchen Befens 1699. — Apologie des herru Samuel Gnibin, Philadelphia 1719. — Acta Pictistica, Sand-fdrift, gesammelt von Defan J. R. Gruner 1723, topiert und vervollitändigt durch Frang 20 v. Wattenmil, Vivis. — Acta Pietistica, Sammlung fammtlicher Attenftude 1698-1700, Danbichrift. — histor. Memortal über die angebl. Pietisten in Bern, Pfr. Ultrich in Jürich an Dekan Strauß in Bern Pietistische Geschichten 1699, Haubschrift. Alle diese Hand-schriften nebst anderen weuiger wichtigen gehören der Berner Stadtbibliothek. Litteratur: Trechel, S. König und der Pletismus in Bern, Berner Taschenbuch 1852,

25 S. 104 ff.; Ritichi, Geschichte des Pietismus 406 ff.; Blojch, Geschichte der ichweiz, reformierten Rirchen, 1899, Band II, 31; haborn, im Rirchenfreund 1899, S. 194 ff : zum 10. Juni 1699 — idem : Kirchenfreund 1698: die oberland. Brüder Nr. 16, 47, 18, 19, 21, 23, 24; Hagenbach, Kirchengeschickte des 17. und 18. Jahrh., I, 175 ff. ; Kirchenblatt 1859, Nr. 16,

über Ronigs Befud in Bafel.

Samuel König wurde 1670 in Gergensee (Ranton Bern) geboren als Sohn bes bortigen Bfarrerd. Er besuchte die Schulen feiner Baterstadt, ftudierte in Bern und Burich Theologie und wurde nach glanzend bestandenem Staatseramen in den bernischen Kirchendienst aufgenommen. Bevor er ein Amt annahm, machte er weite Reifen nach Solland, England und Deutschland. Es war bamals vielfach Sitte, bag bie fcweig, reformierten Theo-35 logen mit ben hollandischen Konfessionsgenoffen in perfonliche Fuhlung traten. Die Reife follte in erfter Linie ber Bollendung feiner Studien bienen, befonders ber Ausbildung in ven veientallichen Sprachen, die er neben der Theologie eiffig betrieben hatte. Sie hatte aber eine ungeahnte Wirtung, indem er in England mit den Schriften der Jane Leade bekannt vurde. Er tourbe von diesen mystischen Gedanten so eingenommen, daß er nun so vor allem die Bekanntschaft mit den Philadelphiern erstrebte. So ist er auch Dr. Peterfen gekommen, und ber Umgang mit bem Shepaar Petersen hat seine Entwickelung entscheis bend beeinflußt.

Nach Bern gurudgefehrt 1693 erhielt er bie Stelle eines Oberspitalpredigers an ber Kirche gum beil. Geift, die ihm so viel freie Zeit übrig ließ, daß er fich auf die atade-45 mifche Laufbahn vorbereiten und nach wenigen Jahren einige Privatissima mit ben Stubenten abhalten konnte. Seine Bredigten fanden Beifall und Zulauf, obwohl er, wie er später bekannte, nicht aus überzeugung predigte. Er war eitel und ehrgeizig und ftrebte barnach, eine Rolle zu fpielen. In bein einige Jahre vorher entbrannten Streit zwischen ben orthodoren Beiftlichen und bem jungeren pietistischen Nachwuchs (Bulbin, Chr. Lut u. a.) 50 trat er querft mit Entschiedenheit auf Die Seite ber Orthodoren und befämpte Die Bietiften mit leibenschaftlicher Schärfe. Diese Stellungnahme bes Moftifers und Chiliaften Ronia gegen bie Bietiften barf nicht verwundern, denn ber Chiliasmus bilbete in ben Anfangen ber pietiftischen Bewegung in Bern kein fo bervortretenbes Merkmal. Als er aber im verfönlichen Umgang die Bietisten kennen kernte, und einsah, daß er ihnen Unrecht gethan habe, brach 65 er mit seinen bisherigen Freunden, sogar mit seinen angesehenen Berwandten, und trat offen zur pietistischen Richtung über. Mit berselben Leidenschaftlichkeit und Maßlosigkeit, aber boch mit unverfennbarer Aufrichtigfeit, befampfte er nun bas Syftem ber ftaatsfirchlichen Orthodogie. Diefer Schritt rief eine ungeheure Bewegung hervor. Er bebeutete gunachft einen Sieg bes Bietismus, an ben fich verschiedene Erfolge in Bablen und Berordnungen 60 aufchloffen, fo bag es schien, die Regierung sei selbst geneigt, die von den Bietisten gefor=

König 621

berte Reformation burchzuführen. In Birklichkeit bat Konig ber Bewegung boch eber geschabet als genütt. Er hat ben Konflitt gefcharft und in feinem Gifer Manner angegriffen, wie ben Theologie-Brofessor Rudolf, die mit Recht das größte Unsehen genossen. Auch hat König ben Chiliasmus und die Mystif Beterfens in die pietistische Berkundigung eingeführt und ben Gegnern baburch Unlag gegeben, Die Bietiften wegen Irrlebre bor bas geiftliche s Gericht zu gieben. Bahrend die Gegner bereits mit ber Unklage brohten und die Regierung Berbacht schöpfte, fuhr König unerschrocken mit feinen Angriffen gegen bas verweltlichte Kirchenwefen fort und predigte offen bie Nabe bes tommenden Reiches (bas Millen= nium). So mußte es zur Krisis kommen. Im Jahre 1698 wurde das Prozesverfahren eingeleitet, und die Bestellung der Religionskommission aus ausgesprochenen Gegnern der 10 Pietisten zeigte deutlich, welche Stellung die Regierung jest einnehme und welches der Ausgang des Prozesses sein würde. Auch während der langwierigen Verhöre (Herbst 98 bis Frühling 99) konnte sich Köpig nicht mäßigen. Die Anklage gegen die Pietisten (enthalten in einer ausführlichen Relation ber Religionstommiffion vom März 1699) machte folgende Bunkte geltend: Irrlehre (Chiliasmus, Hinneigung zum Luthertum, Abweichung wie von der Gnadenlehre, perfönliche Freundschaft mit Jesus); Bergehen gegen die Kirchenordnung und Kirchengucht (Konventitel, Berbreitung muftifcher Bucher, Auflehnung gegen bie firchlichen Obern); Störung der öffentlichen Aufe (Umsturzbefrebungen, Bertehr mit den Täufern, mit austwärtigen Pietisten, Zwist in den Familien 20.). König und die Pie-tisten verteidigten sich mündlich und schriftlich (vgl. die Quellenangaben am Ansang) und 20 ibre Kritit bes orthoboren Spftems machte fichtlich einen tiefen Ginbrud. Im Berbor zeigten fich bie angeklagten Beiftlichen und Laien geiftig ben meiften ihrer Richter weit überlegen, und es ift wohl möglich, daß bie Bewegung einen andern Ausgang genommen hatte, wenn nicht tiese Abneigung gegen König die Richter beseelt hätte. Das Urteil stand von vorne-berein sest, aber ein Angrist Königs auf Rudolf, den er während des Berhörs der Heterobrei-begichtigte, trug wesentlich zu seiner Berickstrung dei. Einige der pietistischen Geistlichen wur-den in ihrem Wirken eingestellt oder auf Staapplarreien geschicht, Samuel Güldin abgesetz, und als er sich nicht fügen wollte, verbaunt, König aus bem geistlichen Stande ausgestoßen und verbannt. Der Ausgang des Prozesies war eine schwere Niederlage für die Pictisten. Biele, namentlich Laien, wurden badurch ber Kirche entfremdet, tropbem fie ju zwangeweisem 20 Befuch aller Bredigten, auch ber Bochenpredigten, verurteilt worden waren. Es bilbeten sich nun verschiedene Rreife, beren geheimer Pietismus ein ausgesprochen antifirchliches Geprage trug, und die spater eine Beute ber Inspirierten und anderer Settierer wurden. Es ist das Berdienst des jungen Samuel Lut (Lucius), daß dieser Bruch mit der Kirche fich nur auf einen Teil ber Bietiften beschränkte. Er, ber mit Leib und Seele Bietift 25 war, und feiner Uberzeugung wegen icon als Student mabrent bes Brozeffes gemagregelt wurde, suchte in ben Riff zu treten und die Gläubigen gum Berbleiben in der Rirche gu bewegen. Im 18. Jahrhundert hat die bernische Kirche von keinem so viel Segen embfangen, wie von Lucius. Bon ihm ist die Brüderschaft ber "Oberlandischen Brüder" ausgegangen, beren entichieben firchenfreundliche Gefinnung fich fpater bem bernifchen Bie= 40 tismus mitgeteilt bat. Ronig und Samuel Lut find innerhalb bes alteren bern. Bietismus gewiffermaßen Untipoben. Unrichtig ift Ritidis Auffaffung vom lutherifden Charafter steinfeinungen Aufboren. Anthung in Anthung der Aufgründ von aucheingen Systemet beier pietistischen Frömmigseit und von der Entstehung der Bewegung durch deutliche Send-boten. Die Ahnlichkeit, die vorhanden ist, rührt von der ältesten symbolischen Schrift von Berner Kirche, dem Synodus her, das deutlich den Charakter einer Unionsschrift (mit 16 den Süddbeutschen) und seines Verfassens deptied an sich trägt, und auf den sich über tiften zu berufen pflegten im Gegenfat gur II. belv. Ronf.

König wandte sich nun nach seiner Verbannung nach Deutschland und suchte bei Brof. Ho. Horde Bussuchen er mit Gifer unterstützte. Von hier ebenfalls vertrieben, sührte er ein unstätes Andereleben im Kassauligen und so in Hessen, er flüchtete sich in das Asyl aller um der Religion willen Versolgten, in die Wetterau, und auf einen Umwege über Halle und Riedertoteleben zum alten Petersen, wis sich auch andere aus Vern vertreiben Freunde besanden, u. a. Friederich von Wattentopl, dessen bertraute Freund Zinzendorfs wurde. Endlich erhielt er 1711 eine Stelle als franz, Hoptrediger des Grasen von Jendurg in Vüddingen. Den Frieden sand er in Scil nicht. Er litt an Heinweh und das erduldete Unrecht kränkte und verbitterte ihn. Die Schristen aus dieser Veriode verraten neben bieser persönlichen Verditterung eine Verschäftung seiner Ansichten die zum Separatismus, so das ihn die Regierung, als er inzwischen einmal nach Vern zurückgeschrt war, abernals ausvies. Nach und nach wurde er stüter, er beschäfte sich auch geine mathematischen und vorentalischen Eulvien und zog w

Sahr 1730 erhielt er Heimfehrerlaubnis, und die Regierung errichtete für ben gebrochenen Mann eine außerorbentliche Professur für orientalische Sprachen und Mathematit. Singegen blieb er ans bem Ministerium ausgestoßen. Seine neue Thätigkeit befriedigte ihn 5 gwar nicht, er tonnte auch teine Disziplin halten in feinen Rollegien. Der alten Reiguna nicht widerstehend, hielt er im geheimen zu Stadt und Land Bersammlungen. Man warnte ihn, aber man unternahm nichts gegen ihn, ber 60jährige war nicht mehr gefährlich. Nur ans Bafel wurde er ausgewiesen, als er auch bort Bersammlungen halten wollte. Sein Lebensabend war nicht ungetrubt. In Bern hatte die Unzufriedenheit mit der absolu-10 tistischen Patrizierregierung in bürgerlichen Kreisen einen gefährlichen Charafter angenom= men; bas Saupt einer Berichwörung, Samuel Bengi, wurde enthauptet, andere, barunter Ronigs beibe Gohne, wurden verbannt. Im Alter von 80 Jahren fand er ben emigen

fich bon ber firchlichen Bolitif und ber theologischen Bolemit mehr gurud. Endlich im

Frieden am 31. Mai 1750. Ein Bergeichnis von Ronige Schriften, meift Traftate, Bredigten, einzelne Differta-15 tionen, eine Theologia mystica u. f. tv. findet fich bei Leu, Eidgenöff, Legiton II. 11, S. 159. Erwähnenswert ift fein Etymologicon helleno-hebraleum, Frantf. 1722, ein Berind, bas Griechijde aus bem Semitifden abzuleiten, und carafteriftijd für feine Geistestichtung

fein Theolog. Brognoftikon vom Untergang bes türkischen Reichs, Bubingen 1717, bem felbst fein Freund Cam. Lut feinen Beschmad abgewinnen tonnte.

(Tredici +) 28. Saborn.

Ronige, Bucher ber. - Litteratur: 1. Rommentare und Uebersetungen: Gebaftian Schmidt, In I. Regg. annott. Argent. 1697; Calmet, Comm. literal sur tous les livres de l'ancien et du nouveau Testament, Par. 1724, T. II; Thenius, Die BB. d. Mönige im Mursgefaßten ereget. DB. 1873; Reil, D. BB. b. R. 1876 i. Reil-Deligich'ichen Comm. 3. UZ; Bahr, 25 Die BB. d. R. 1868 in Langes Theol. homil. Bibelwert; Aloftermann, Die BB. Cam. u. d. R. im Rurgejagten Comm. ju ben bl. Schriften M u. NIS von Strad Bodler 1887; Farrer, Thee book of kings 1883 fi.; Lumby, The first (second) book of the kings 1886, S7; Kittel, Ne 238. d. st. (1900) im Handblummentar zum Allen Tesament heransz, von Nowad nub dazu Bindler in der Orient. Litteraturgeitung 1901, Nr. 3 u. 4. Herner zu versog gleichen der betr. Abschaitt bei Neuß, Die Geschichte der hl. Schriften AZS 1892 und das

20 gleichen der betr. Abschnitt bei Renß, Die Geschichte der hl. Schriften NTS 1892 und des hierher gehörige wertwolle Waterial dei Köhler, Lehrd. d. dibl. Gesch. ATS, 1875 st.; damphausen dei Raupsch. Die hl. Schrift des ATS 1894 (1896); Clemen, Die Vunderberichte über Esta und Elija, Grimma 1877. Zu 2 Kg 18—20: Weinbold, Die Zestaiaerzählungen 36—39, Göttingen 1897; Kaltlour, Monographie du temple de Salomon, Karls 1888. 25 Zu den litterakritischen Fragen, außer den Berken über Einl. ins AT: Kern, Ueber den Hantschlichten in 1877 kern, Ueber den Hantschlichten in 1877 kern, Ueber den Hantschlichten in 1877 kern, Ueber den Hantschlichten in 1877 kern, Ueber den Hantschlichten in 1877 kern, Ueber den Hantschlichten in 1877 kern, Ueber den Hantschlichten in 1877 kern, Ueber der Geschlichten in 1877 kern, Ueber der Geschlichten der Geschlichten der Krischlichten der Geschlichten der Krischlichten der Krischlichten der Geschlichten Berlin 1897; F. Crawford Burfitt, Fragments of the book of kings according . . . Aquila,

50 Brest 1883, 449 ff. 617 ff.

Unter obigem Titel find und in bem mafforetischen Terte bes ATS und in ber beutschen Übersetung Luthers zwei Bücher überliesert, die ursprünglich (Origenes bei Euseb. Hist. eccl. VI, 25 und Sieronymus in bem Prologus galeatus) ein Ganges bilbeten. Die Zweiteilung ging von den LXX und ber Bulgata aus, welche unfere Königsblicher 55 als 3. und 4. Basileiov = Regnorum (von Hieronymus nach bem bebr. 2777 in Regum umgefett) an bie BB. Samnelis anschließen, und wurde burch Daniel Bomberg in die bebr. Bibelausgaben verpflangt. Wir vergegenwärtigen uns

1. ben Inhalt bes Geschichtswerts. Es lassen sich in benielben brei Teile unterscheiben. Der erste enthält bie Erzählung von Davids Lebensende und die Geschichte 60 Salomos I. 1 - R. 11 und zwar a) Salomos Thronbesteigung (R. 1); b) Davids lette Aufträge an Salomo und seinen Tob (2, 1—12); c) Salomos erite Magregeln (2, 18 ff.); d) ben glänzenben Fortgang seiner Regierung (3, 1—9, 9), und zwar a) seine Vermäßlung, sein Gebet und Spier zu Gibeon und seine Richterweisbeit (K. 3); \$\beta\) seine Hacht, Pracht und Weisheit (4—5, 14); \$\beta\) seine Bacht, kracht und Weisheit (4—5, 14); \$\beta\) seine Bacten: den unter Hirams, des Königs von Tyrus, Beihilfe vollendeten Van des Tempels und den seine siehungen, seinen großen Ruf und seine Einfünfte, seine Verfündigung durch Viellweißerei auch Ukgötterei mit ihren Folgen, und seinen Tod (9, 10—11, 43). Der zweite Teil enthält die synchronistisch angelegte Geschichte der getrennten Reiche Föract und Juda, und zwar 1. die Enslichung der Trennung und die feinbselige Stellung beiter Keiche Väszat und Juda, und zwar 1. die Enslichung der Trennung und die feinbselige Stellung beider Keiche Väszat und Pudas Regierungsantrit (12, 1—16, 28); 2. die Herrschaft des Haufe Klache das dere hängnievolle Bündnis der beiden Königshäufer dis zur Ausrottung des Königs Joram 10 von Israel und Khasja von Juda durch Ische von Ische dis zur Ausrottung des Königs Joram 10 von Israel und Khasja von Juda durch Ische von Ische dis zur Ausrottung des Königs Hirbse der sich wieder siehe siehen Königskäufer Leit umfaßt die Geschichte des Beichiche Juda die Zuha die Zuhan die Leit. Mit der günstigen Wendung, welche das Geschicht des gestangenen Jechonja unter dem König Evilmerobach nahm, der ihn nach Isrächigen Geschagnen Pechonja unter dem König Evilmerobach nahm, der ihn anch Isrächigen Geschagen Geschichte des Geschichten Verleich und Erich und Erichten Verleich des Geschichten Verleich und Erichten Verleich des Geschichten Verleich des Geschichten Verleich des Geschichten Verleich von Schol die des Geschichte des Franzeit und Verleich von Schol des Geschichts des Geschichtsverf (II. 18, 1—8, 25).

2. Daß die beiden erften Rapitel bes erften Buches ber Ronige gufammengehören und bie Ergablung von 2 Sa 9-20 fortseten, fteht außer Frage. Ale bas große, von Ben Rap. 1 bis jum Schluß bes 2. Königebuches laufende Befdichteivert in feine hauptabschnitte zerfallt wurde: Thora, Josua, Richter, Samuel, Könige: löste man biefes Stud von fei- 20 nem Zusammenhang mit ber Quelle, welche im Samuelbuch hauptfächlich bas Leben Davids erzählt, und schlug es, weil ben Übergang zur Geschichte Salomos bilbend, zum Königsbuch (vgl. Kittel, Die BB. d. K. X). Mit I. 3 beginnt eine andersartige Darftellung. Diese registriert nun aber nicht etwa in Form einer Chronit die außeren Ereigniffe bes Beitraums, ben fie umfaßt; bietet auch nicht bas, mas man eine politische Be= 25 ichichte nennt, sondern ift vielmehr von einem religiofen Gefichtepunkt beberricht, welcher aus der II. 17, 7 ff. eingeschalteten Bemerfung erhellt, der zusolge gezeigt werden soll, "wie das Jerael beider Reiche durch Berachtung des göttlichen, von den Propheten ge-tragenen Worts und besonders durch die Grundsünde des Göhendienstes von Stufe zu Stufe inneren und außeren Berberbens bis in ben Abgrund bes Exile hinabsturgt, jeboch 30 Juda mit seinem Davibischen Rönigtum nicht ohne die Hoffnung der Wiedererhebung aus diefem Abgrund, wenn es folder prophetischen Predict ber Geschichte seiner Bergangenheit nicht das Gerz verschließt". Daß die dem Hause Davids gegebene Berheißung (I. 11, 31 ff. 36. 39) auch mit bem Berfall bes Reiches nicht hinfällig geworben, zeigt jene ben Schluß bes Buches bilbende Erzählung von ber Wiebereiniegung Jechonjas in feine königlichen 25 Ehren : eine Burgichaft bafur, bag Gott jene Berbeigung feinem Bolte unberbrüchlich halten und erfüllen werbe. Schon in ber glanzvollen Regierung Salomos lehrt bas Buch ben Reim ber gufünftigen Auflösung bes Reiches erkennen, wie aus ber Bemerkung I. 2, 2 (val. 11, 7-10) über ben von Salomo beschütten Sobenbienft erhellt. Wie wichtig ber Darftellung letterer Umstand ift, ersieht man baraus, daß fie bei jedem Könige Judas an- 40 merkt, wie er sich zu diesem gesehwidrigen Höhennienst gestellt habe. Ebenso zeigt sie überall im Prophetentum bie Die Gefdichte Durchwaltenbe und geftaltenbe Gottesmacht auf. Je nach ber Stellung bes Bolles und feiner Könige zu bem gottlichen Worte zeigen fich bie Borboten bes Gerichts, verschwinden und kehren wieder, bis endlich die Katastrophe eintritt. Dieser Nachweis bes Eingreisens der Propheten in die Geschichte des Neiches ist 45 bem Konigsbuch charafteriftijd, wie benn überhaupt bie Befdichte ber Prophetie in jener Seit in ihm zur Darftellung fommt. Es sind 19 prophetische Worte und Aleben, die es enthälf (1. 11, 29–39; 12, 22–24; 13, 1 f.; 14, 5–16; 16, 1–4; 20, 13 f. 22, 28; 20, 35 ff.; 21, 17–26; 22, 14 ff.; 11. 3, 11 ff.; 9, 1–10; 9, 25 f.; 10, 30; 14, 25–27; 17, 13, 19, 20; 21, 10–15; 22, 14 ff.; 23, 27). Daß die Bearbeitung des von dem so Berf, aus ben ihm vorliegenden Quellen ausgewählten Geschichtsstoffes in Unschauungs= und Ausbrudeweife gleichmäßig burch bas Deuteronomium bestimmt, bas über jeben Ronig abgegebene Urteil an ben Forberungen ber beuteronomischen Thora orientiert ift, läßt fich nicht bestreiten; wohl aber, bag - fo 3. B. Wellhaufen und Stabe - burch ben Giuflug ber, angeblich erst in der Zeit Jojias aufgetauchten, deuteronomischen Thora eine Umbil: 55 bung des Urteils der Frommen über den bisherigen Geschichtsverlauf erfolgt sei, die nun im Königsbuch zu Tage trete. Die bort sich findende Beurteilung des voregilischen Geschichtsverlaufs stimmt (vgl. Köhler a. a. D. 112, 524 Ann.) vielnicht überein mit dessen Beurteilung durch die voregilischen Propheten und somit durch die voregilischen Frommen. Man barf nur mit ber II. 17, 7—18; 21, 2—15; 22, 16. 17; 23, 26. 27; 24, 3 ause 60

gesprochenen Ansicht, daß Jöraclo Exilierung eine Strafe für seinen Abfall von Jabbe, insonderheit seinen Gögendienst und seinen Bilberdienst fei, Stellen wie Ber 15, 4; 3ef R. 1: Mi 6, 16; Sof 9, 3. 4; Um 5, 27 vergleichen, um fich babon ju überzeugen. Der bon bem Ronigsbuch immer von neuem gerügte Sobenbienft aber war feit bem Beftanbe s bes falomonifchen Tempels je langer, besto mehr jum Bilberbienft und Götenbienft getworben. Die Meinung Wellhausens, bag ebenso beutlich, wie ber Ginflug bes Deuteronomiums auf bie Bearbeitung bes Ronigsbuchs, beffen Unbefannticaft mit ben Forberungen bes "Briefterkober" fei; bag nirgend zwifden Brieftern und Leviten ein Unterfchie gemacht; Die Borftellung eines vorsalomonischen Centralheiligtums ausgeschloffen fei, tann 10 hier nicht eingehend geprift werden. Indem ich auf die betreffenden Erörterungen in meiner Schrift: heilige Schrift und Kruit (Erlangen und Leipzig 1897), sowie auf die Artt. Levi, Leviten, Levitenstädte; Priestertum im AI; Stiftshutte in Diefer Encyllopabie verweise, beschränke ich mich hier auf die Bemertung, daß die Behauptung, die bekräisse Überlieferung wiffe für die Zeit der Richter und ersten Konige von einer mosaischen Stifts-15 hutte nichts, ebenfo irrig ift, wie die, daß bis jum Exil ein Unterschied zwischen Prieftern und Leviten nicht bestanden habe. Die für unglaubwürdig gehaltenen Ungaben 1 Chr 16,39; 21, 19; 2 Chr 1, 3 über die Aufstellung der Stiftshütte in Gibeon werden durch die Stelle 1 Kg 8, 4, beren unanfechtbares Zeugnis für die Existenz einer Stiftsbütte nicht nur, son-bern auch ihren Ausenthalt in Gibeon während ber ersten Zeit Salomos Wellhausen freilich 20 furger Hand baburch beseitigt, daß er fie für eine Interpolation erklärt, als richtig er-wiesen. Denn אול בייל בייל 1 Kg 8, 4 ist nicht bas von David für die Lade auf dem Zion, wohin er fie aus bem Saufe Dbed-Chome hatte bringen laffen (2 Sa 6, 10), errichtete Relt (2 Sa 6, 17), bas niemals fo bezeichnet und 2 Chr 1, 4 (vgl. mit B. 3) ausbrudlich babon unterschieden wird, sondern bie Stiftebutte gu Gibeon, bor ber Salomo 1 Rg 3, 4 25 geopfert. Und wenn Wellhaufen fagt, von den Aharoniden fei im Königsbuch teine Rede, jo ist auf Jadot zu verweisen, in dessen Besit infolge der Absehung Ebjathars durch Sa-lomo laut I. 2, 26 f. das Hobepriestertum überging, um dann die zum Erit ausschließ ich Erbeitz der Enie Jadot-Elegar zu sein. Freilich lieft Relfbaussen auf der nach der eben erwähnten Stelle durch Zadots Hohepriestertum erfüllten Weissagung gegen Eli (1 Sa 90 2, 27 ff.) als aus einem vatieinium ex eventu heraus, daß Zadof weber dem Haufe noch dem Baterhause Elis angehörte, kein Aharonide war, sondern daß mit ihm nach Beseitigung bes abaronibifchen Brieftergefchlechts ein nichtabaronibisches auftam; wenn er 1 Chr 5, 34; 6, 38 als Nachtomme Aharons erscheine, so sei bies eine Fiftion, welche bie Legitimierung bes Emportommlings bezwede, bes Anfangers "einer abfolut neuen Linie", 35 mit welchem bas "alte mofaische Sacerbotium" abgebrochen habe. Allein 1. geht bie Drohung in 1 Sa 2, 30 ff. (trof B. 31) augenscheinlich gegen bas Haus Elis (nicht gegen fein ganzes sonstiges Baterhaus), wie sie sich benn auch laut 1 Kg 2, 27 an bem Hause Elis erfüllt hat, fo daß man nur zu bem Schluffe berechtigt ift, daß Zadot nicht zum Saufe Elis geborte; 2. ift Zabote levitische Abkunft nicht blog in ber Chronit, sonbern auch in 40 alteren Quellen (bgl. 2 Sa 15, 24) bezeugt und fteht zweifellos feft. Für Die Behauptung, baß am Nationalheiligtum auch Nichtabaroniben gur Briefterschaft gehörten, laffen fich feine Belege erbringen. Die Unterscheidung gwischen Brieftern und Lebiten aber, welche in ber vorerilischen Zeit nicht bestanden haben foll, wofür man fich namentlich auch auf bie beuteronomische Thora beruft, findet sich gerade in letterer, beren bestimmenden Gin-45 fluß auf die Anschauungen bes Königsbuchs man betont. Wird boch - um jest nur bies hervorzuheben - Dit 18 zwischen Brieftern (B. 3) und Leviten (B. 6) beutlich unterichieben, erstere als bezeichnet im Gegensat von 787 B. 6. 3. Was bas Zeitalter bes Berf. unseres fanonischen Königsbuches betrifft, so ift zu beachten, daß, während in einer Reihe von Stellen das Reich Juda und der Tempel als 50 bei ber Abfaffung bes Buches noch bestehend vorausgesett werden (f. I, 8, 8; 9, 21; 12, 19; II. 10, 27; 13, 23), auch die Formel and and a (I. 8, 8; 9, 21; 12, 19; II. 8, 22; 10, 27; 14, 7; 16, 6) nach ihrem jedesmaligen Busammenhang nirgends auf die Zeiten bes Erile, sonbern überall auf die noch bestehenden bes Reiches Juda, meistens auf die späteren Zeiten besselben hintweift, an ber Stelle II. 25, 27-30 bie bereits erwähnte 55 Begnadigung Jojachins im 37. Jahre nach seiner Wegführung (561 b. Chr.) erzählt, die Geschichte also bis in die Mitte des babylonischen Exils hinein fortgeführt wird. Hiernach wird mit Thenius, Ruenen, Cornill, Rautsch, Kittel u. a. angenommen werden muffen, baß ber ursprüngliche Berfaffer unferes tanonischen Konigsbuches noch in ber Zeit vor bem Ende des Reiches Juda schrieb und zwar um 600 v. Chr. unter Jojatim, bei welchem 60 jum lettenmal die Schlufformel mit ber Berufung auf bas Buch ber Chronif ber Ronige Judas sich sinder, worauf ein Späterer das Buch ergänizte, überarbeitete und bis in die Mitte des dabysonischen Exils hinein fortsührte. Daß eine zweite Redaktion zu statuieren ist, ersieht man recht deutlich aus der Stelle II. 17, 19—21 (vogl. Bleek-Bellhausen 262 f.), wo der ursprüngliche Berfasser Juda — im Gegensaß zu Jörael — als noch nicht erstliert anssetzt 2.2 ischließt sich der unmittelbar an B. 18 an; die Berfe 19—20 sind den os dem Schlußredaktor eingesegt. Seine Hand ist aber auch sonst im Buche erkenndar an eingestreuten Bemerkungen, an übergängen und Berschungungen, an Hinderstaussen u. a. Bon ihm stammt auch das spindronissische Spiene d. b. die Bechscheigeichung der Regierungssabre der Königsreiben beider Reiche auf einander. Daß die Syndronismen nicht authentisch überliesert sein können, erhellt von vorneherein, da — 10 mit Mibs zu reden — weder die Könige von Jörael Beranlassung haten, norieren zu lassen, welche Könige von Juda zu übere Zeit regierten, noch die von Juda, wer ihre Kollegen in Jörael waren und wann dies wechselten. Sie sind erft in späterer Zeit und zwar dann, als "man auf einen beträchtlichen Teil der Königsgeschichte, bezw. auf ihren ganzen Exclauf zursäschen dasse sich lass den den und vor der be bamals zu Gebote stehenden Daten durch Wechnung erscholfen" und in das sür die Übersicht der Königsgeschichte, bezw. auf ihren ganzen Exclauf zursäschen dasse sie übersücht der einzelnen Königsgeschierungen

geschaffene Schema eingetragen worben.

awar finden sich 14 Berweisungen in der Geschichte der Könige Judas (die Verweisung sehlt nur bei Ahasja, Amazja und Joahas), 17 in ber Geschichte ber Ronige Joraels (Die Bertveisung fehlt nur bei Foram). Man hat in biefen Werten die amtliden Neichsjahrbucher ober bie von ben artige, ben Beamten, welche die zeitgeschichtlichen Denkwürdigkeiten aufzu- 25 zeichnen hatten (1 Rg 4, 3; 2 Rg 18, 18. 37 u. ö.), angefertigten amtlichen Aufzeichnungen ber Thaten und Unternehmungen ber Könige finden wollen. Aber wie läßt fich bei ben Berhaltniffen, wie fie im Nordreich lagen - man erinnere fich bes bortigen beständigen Dynastienwechsels - an die Anfertigung folder Annalen benten! Und was das Reich Juda betrifft, fo finden sich, worauf Rautich (Abrif ber Geschichte bes alttestam. Schrift= 30 tume 63) aufmerkfam macht, bei ben Königen Rotigen, Die bochinvahricheinlich bem citierten Quellenwert entnommen find und die Annahme ausschließen, bag jeweilen ber Cohn bes betreffenden Rönige für ihre Aufzeichnung in den offiziellen Annalen Gorge getragen haben follte. Es tann sich nur um Werte handeln, in welchen übertommener Stoff, der gewiß auf alte Aufzeichnungen und autliche Urfunden zurückgeht, bereits in freier Ueberarbeitung so vorlag. Aus ihnen hat ber Berfaffer unferes fanonischen Konigebuche bas ftatiftische Da= terial entnommen : das Alter der einzelnen Könige bei der Thronbesteigung, die Regierungsbauer, den Ramen der Mutter. Auf sie verweist er für das Gebiet der politischen Geschichte, die für ihn nur insoweit in Frage kommt, als sie mit der religiösen Entwickelung, die er im Auge hat, in Zusammenhang steht und für dieselbe von Bedeutung ist. Ubris 20 gens ift es fraglich, ob unfer Berf., wenn er bald auf "bie Dentwürdigkeiten ber Ronige von Juda", bald auf "die Denktwürdigkeiten ber Könige von Israel verweist", zwei verschiebene Werke im Auge hat; ob es sich nicht vielmehr um eine Hauptquelle handelt, die in zwei Hauptabteilungen, die über die Könige von Juda und die über die Könige von Jorael gerfiel. Die große Ubnlichkeit, welche die einzelnen Abschnitte unter fich haben, 45 fcheint für lettere Unnahme ju fprechen (vgl. Hölbete, Die altteft. Litteratur 51). Muger biefen "Denkwürdigkeiten" stütt sich aber die Darstellung unseres kanonischen Königsbuches noch auf andere Quellen. Denn die Elia- und Elisageschichten haben sicher keinen Beftandteil ber "Dentwürdigfeiten" gebilbet, sonbern icheinen einer besonberen Schrift, einem prophetengeschichtlichen Werke entnommen ju fein. Elia tritt I. 17, 1, ohne vorher er= 50 wähnt zu fein, in die Beschichte ein und 18, 4 wird auf vorher nicht Erwähntes Bezug genommen. Much bie Darftellung wird mit 17,1 eine andere. Und was bie Ergablungen aus ber Gefchichte Elisas betrifft II. 4,1 - 8,15, fo ift leicht ersichtlich, bag ber Berf. jie so, wie er sie andertweitig vorsand, aufnahm, da sie den Ausaumenhang unterbrechen und alle in Sprache und Ton in gleicher Weise geschrieben sind. Auf eine weietere Luelle es stehen weit bei dem Stück II. 18, 13—20, 19, das sich Je 36—39 wieder sindet. Ich begrenze das Stück in der angegebenen Weise und lasse es nicht blog die 19, 37 reichen. Denn baß R. 20, wie Nowad, ThStR 1881, 304 f.; Ruenen, Onbergoet! 417 u. a. wollen, erst von bem egilischen Rebattor unseres tanonischen Ronigsbuches geschrieben sei, läßt fich nicht mit triftigen Grunden erharten. Es ift auf ben gleichen Berf., wie bas 60

ichon baraus erfichtlich, bag ber Name Siefias bier anders geschrieben ift, als in ber Umgebung, nämlich wie B. 1. Der ursprüngliche Ort dieser Geschichten ist weder bei Jesaja noch in unserem Königsbuch. Am ansprechendsten ist die Bermutung Köhlers a. a. D. III, 5 255, daß sie urspriinglich einer Schrift angehörten, welche das Eingreifen Jelaias in das Leben Sistias darstellte, etwa einer Biographie Zelaias ober histias. Ahnlich Delitssche Isel. 368, nach welchem die Erzählung Jel 36—39 "einer besonderen propheitschen Dueller entstammt, "die mit anderen prophetingschieftigen Bestandteisen des Königsbuches nichts zu schaffen hat". Was dann weiter das Stüd II. 24, 18—25, 30 betrifft, zu welchem 10 Jer 52 eine fast wörtlich übereinstimmende Barallele liefert, so ift basselbe nicht von Jeremia verfast und der Sammlung seiner prophetischen Nedern beigefügt und dann aus bieser in unser Königsbuch aufgenommen, sondern es hat in letzerem seine urfpringliche Etelle, was schon daraus erhellt, daß die Manier der Erzschlung — man vergleiche besonders die Einstührung Zedeklas — ganz die des Königsbuches ist. Endlich wird noch des

15 Bufates gebacht tverben muffen, ber fich I. 8, 53 am Schluß bes falomonischen Tempelweihgebetes in LXX findet: οὐκ ἰδού αντη γέγοαπται έν βιβλίω τῆς ιδοῆς, eine Übersehung von dem 30s 10, 13 sid, sindenden τῆς τροτίκαται της κατά κατά, indem ber Grieche, vielleicht nur burch einen Lesefehler, ftatt bes letten Wortes 700 las. Sier-

nach ware bas שְּלֶים בְּבֶּם auch hier citiert. 5. Die geschichtliche Treue bes Königsbuchs ift, was die politischen Nachrichten betrifft, anerkannt. Lon ber Besprechung einzelner Falle, two man birette ober indirette Widerfprüche, zweisachen Bericht über benjelben Gegenstand in verschiedener Weise u. bgl. hat finden wollen, an diesem Orte absehend wende ich mich ben Studen gu, die man als gang besonders fagenhaft und mythisch bezeichnet bat: ben Berichten über bas Wirken ber 25 Propheten, namentlich Clia's und Elifas, die es enthalt. Es muß allerdings eingeraumt werben, nicht nur, daß die Erzählung über bas Leben und Wirten biefer Bropheten fo reich an Bundern und zwar Bundern so außerordentlicher Art ift, wie wir fie nur irgend aus ben Tagen Mofes oder Josuas berichtet finden, soudern auch, daß das Wunderbare bon bem Berichterstatter recht gefliffentlich hervorgehoben wird. Allein es ift zu beachten, 30 daß alles Wunderbare, was etwa auf dem Karmel geschah, als sich Elia mit den Baals prieftern in jenen Wettkampf bes Gebets zu Jahre und zu Baal begab und bie unterliegenden Briefter eigenhändig schlachtete, ober, was ihm begegnete, als er ber raftlofen Berfolgung Ifebels mube, weit weg in die Bufte ber Sinaihalbinfel fluchtete, two er auf ber Stelle, two einft Dofe geftanden, eines gleichen finnlich vermittelten Gindrud's bon 85 bem etwigen Befen Gottes gewürdigt wurde, wie der Gefetgeber Jeraels, ober endlich, was sein Genoffe Elisa mit Augen schaute, als er wunderbarerweise ohne Tod aus bem irdischen Leben entnommen wurde -, daß all dies Wunderbare nicht außerorbentlicher ift als fein Bernfewert, bas in ber Beit zwijchen Dofe und Chriftus nicht feinesgleichen bat. als ein Beritsvert, das in der Zeit zwieden Moje und Christias nicht einesgleichen das, Sandelte es sich ode um nichts geringeres für ihn, als den hauptteil des israeslitischen Volkes seinem heitsgeschichtlichen Beruf zu erhalten oder ihn für den Dienst Jahves wieder zu gewinnen. Der verfängnisvollen Lage, in welcher das nördliche Reich damals sich besand, entsprach die grelle Munderbarteit des Thuns und der Erlebnisse diese Propheten, in dessen der der den geschen Geschenden des Gerichts, aber auch der Erlosiung zu Ende sindert gewinnen die in dem Königsbuch von Elia und Stille erfister Munder für der am Maufwirksfatz in welcher in der Mostikter Verzels Elifa ergablten Bunber für ben an Glaubwurdigfeit, welcher in ber Gefchichte Jeraels ein Innewirfen bes lebenbigen Gottes jum Beil und zur Erlöfung ber Welt erfennt, bas in ber Erscheinung Jesu Chrifti sich vollendet bat. Bal. die Artt. Glia und Glisa Bb V S. 289 und 303.

6. Schwierigfeiten verurfacht bie Reitredmung bes Konigsbuchs. Seben wir auf bie Ungaben über bie Regierungsbauer fowohl ber iergelitischen als ber judaischen Ronige, fo fällt uns auf, bag immer nur gange Jahre bortommen. Dies fann nur in einer Abrundung ber Zeitangaben begründet fein. Wie erfolgte biefelbe? Nach dem Thalmud (vgl. Gemara babyl. tract. ראש השכה c. 1 fol. 3 p. 1 ed. Amstel.: Non numerant 55 in regibus nisi a Nisano [i. e. regum annos nonnisi a Nisano numerant]) rechnete man bie Jahre ber Könige von Nifan zu Rifan, und zwar fo, bag man ben Bruchteil eines Jahres, wahrend bessen in König schon vor bem ersten in seine Regierung sallenden Nisan regierte, als erstes, den von dem letten 1. Nisan seinen Herschlich ist zu seinem Tode verstoffenen Jahresbruchteil als lettes Regierungsjahr zählte. 60 Diefe Rechnungsweise, die fich schon im Neuen Testament 3. B. bei ber Angabe, bag

Jefus nach 3 Tagen ober am 3. Tage auferstanden, und auch bei Josephus findet, alfo zweifellos altjubifch ift, begegnet auch in unferem Konigsbuch, wie bie Ungabe über bie Dauer ber letten Belagerung Samarias II. 18, 9. 10 zeigt, two die Dauer berfelben auf 3 Jahre angegeben und jugleich ausbrücklich bemerkt ift, fie habe im 4. Jahre Sistias ober im 7. Jahre hofeas begonnen und im 6. Jahre histias ober bem 9. Jahre hofeas gur 5 Eroberung geführt. Aber wir ftogen im Königsbuch noch auf eine andere Weise ber Abrundung. Benn 3. B. bie Dauer ber herrichaft Davide in hebron 2 Sa 5, 4. 5 genau auf 71/2, Jahre berechnet, 1 Rg 2, 11 (1 Chr 29, 27) auf 7 Jahre abgerundet; oder wenn 1 Rg 14, 21 (2 Chr 12, 13) bie Regierungsbauer Rehabeams, ber boch einige Wochen vor Jerobeam de off 12, 13) bie Atgreungsbatte specieum, gleichwohl aber der Regierungsanttit seines 10 Nachfolgers Abia aus dem 18. Jahre Jerobeams datiert wird 1 Kg 15. 1 (2 Chr 13, 1): specieum Lage schieft a. a. D. S. 268) nach dem Grundlagd verschieften, die Jahre eines Königs vom Tage seines Negierungsantritts an dis zur Miedertehr desselben Tages im je solgenden Sabre ju gablen und ben nach ber letten Bieberkehr biefes Tages fich noch ergebenben Bruchteil eines Jahres, wenn biefer berhaltnismäßig gering, außer Unfat ju laffen, wenn 16 verhältnismäßig groß, also über 1/2 Jahr betragent, ju einem vollen Jahre ju berechnen. Sind nun die überlieferten Angaben über die Regierungsjahre der Rönige bald in der einen, balb in der anderen Beise abgerundet, so konnen fie für eine genaue Chronologie feine fichere Grundlage bieten. Dazu tommt bann noch bie Doglichkeit, baß fich gerabe in die Uberlieferung von Bahlen leicht Fehler einschleichen tonnten. Und daß in ben 20 Angaben über bie Regierungsjahre ber Konige Fehler fein muffen, zeigt - bon anberem gu schweigen — die Differenz, bag auf die Könige von Juda vom Tobe Salomos bis zur Zerfterung Samarias 260 Jahre, für die von Jörael innerhalb des gleichen Zeitraums 241 Jahre entfallen. Bei folder Sachlage verlieren felbstverständlich auch die fpn= chronistischen Berechnungen ihre Zuverlässigkeit, welche, wie wir saben, dem zweiten Redatior, 26 angehören und aus den dem Stoff der Überlieferung angehörenden Summen der Regie-beffen oben erwähnte Schrift eine ausführlich begrundete Zeitrechnung enthält, nach welcher es nur feche Unberungen ber israelitischen Regierungsjahre bebarf, um Die Gehler ju beseitigen und die Kongruenz ber hl. Schrift und der Monumente herzustellen. Ferner fei auf ben Urt. Beitrechnung in biefer Enchtlopadie 2 verwiefen.

7. Schlieglich kommen ber Text unferes Königebuchs und bie alten Uberfetzungen in 36 Frage. Daß wir den Urtert der biblischen Autoren nicht mehr besiten; daß unser mafforetischer Tert fich nicht mit bemfelben bedt, ift eine bekannte Thatjache, an bie aber erinnert werben muß, da neuerdings wiederum Vorstellungen auftauchen, wie die, denen gegenüber dereinst L. Cappellus erweisen mußte, daß weder die äußere Gestalt unseres hebräischen Textes unverändert geblieben, noch auch dem massoretischen Texte überall ber 40 Borzug jutomme bor bem ben alten Uberjetungen bes AIs ju Grunde liegenden hebraifchen Texte. Wenn man sich neuerdings wieder auf die minutiöse Sorgfalt beruft, mit welcher die Massoreten über dem Text und dessen überlieserungen wachten, so ist daran zu erinnern, daß die altere Zeit von der peinlichen Genauigkeit in Bezug auf die Uber-lieferung und der stlavischen Treue bei Bervielfältigung der Texte weit entfernt war. Dies 45 betveisen die häufigen, auf bas Startite voneinander abweichenden Barallelterte bes ATe, die man bei Feststellung des uns vorliegenden Textes nicht in Gintlang brachte. Gerade unfer Königsbuch liefert uns hierzu ein Beispiel in II. 18, 13—20, 19 = 3ef 36—39. Die beiben Texte zeigen im einzelnen Abweichungen voneinander. Unter anderem begegnet bei Jes 15 mal scriptio plena statt defectiva, während im Königsbuch nur dreis wa mal gegenüber der desectiva des Jes. Ferner ist bei Jes der Text öfter abgekürzt, sowohl in der Sache als im Ausbruck u. a. Zu Randnotizen und Bloffen, die durch Ab-schreiber in den Text gelangt sind — und es betrifft dies besonders auch unser Königsbuch -, zu unabsichtlichen Fehlern, die auf ihre Rechnung kommen, gesellen sich absicht= liche Anderungen und Eingriffe in den Konsonantentert, wovon die jüdische Uberlieferung 55 eine Erinnerung bewahrt hat in ben fogenannten tiggune soferim (vgl. über biefelben Buhl, Ranon und Tegt bes ATs S. 104 f.). Dazu fommt, daß bie uns in bem maffor. Text vorliegende Textgestalt nicht weiter als bis in die ersten Jahrhunderte nach Christus zurüchverfolgt werden kann, während nach sicheren Zeugnissen in der Zeit v. Ehr. eine von der jezigen ziemlich abweichende eristierte, nämlich die, welche der Übersezung der LXX (10

zu Grunde liegt und an nicht wenigen Stellen bas Ursprüngliche bewahrt hat. An biefe lebersehung find wir auch junachst gewiesen, wenn es fich um die Berftellung bes ursprunglichen Tertes unferes Königsbuchs handelt. Indem es sich mit obe verstellung des ursprungs-saupthandschriften ber LXX, der batifanischen (B) und alegandrinischen (A) an biesen 5 Orte absehe und nur darauf hinweise, daß die letztere eine unserem hebräischen näher siechenden Tert darbietet als die erstere, welche gablreiche Abweichungen von demielben aufweift, eben beshalb aber bie "größere Urfprunglichkeit" für fich in Unfpruch nehmen burfte (vgl. Silberstein a. a. D.), bemerke ich, was ben Charafter ber griechischen Übersetung unseres Königsbuchs im allgemeinen betrifft, daß bieselbe ihre Borlage mit möglichster Treue 10 wiebergngeben bestrebt ist, was daraus ersichtlich, daß ihr Berf. sich an das Wort, ja an ben Buchstaben gebunden und häufig bedräische Worte, deren Sinn er nicht verstanden, durch griechische Buchstaben wiedergegeben bat. Wenn fich in ber Ubersehung verschiedene Unrichtigkeiten zeigen, fo kommt bies wohl auf Rechnung feiner nicht ausreichenben Renntnis bes hebraifchen. Gur ben fritischen Wert ber Ubersetung von großer Wichtigkeit ift, was 15 Thenius nachgewiesen hat, daß ihrem Berf. einzelne ber Schriften, aus benen ber erfte Redaktor unferes Königsbuchs geschöpft hat, noch zugänglich gewesen sein muffen, was fich 3. B. baraus ichließen läßt, bag fich Abichnitte, Die offenbar Giner Quelle angehören, im maffor. Tegt aber getrennt find, im Griechischen bei einander finden, wie 3. B. Die ber Geschichte Elifas angehörigen Rapp. 20 u. 21. Ift nun aber auch die Bedeutung ber LXX 20 für das tertkritische Berfahren hoch anzuschlagen, so darf sie doch auch nicht überschätzt werden, was dann der Fall ift, wenn man die hebräische Borlage des alexandrinischen Aberfegers, die man aus dem als echt ermittelten griechischen Text gewonnen ju haben glaubt, für identisch mit dem Text des in Frage kommenden biblischen Buches selber balt und bort, wo fich Abweichungen bes griechischen bom mafforetischen finden, in jedem Sall 25 ben erfteren bevorzugt. Diefes Berfahren beruht auf einer ungerechtfertigten Beringichatung bes maffor. Tertes, gang abgesehen bavon, bag man zu unterscheiden vergift zwischen ber hebräischen Vorlage und dem in der Übersetzung wirklich ausgedrückten Text, eine Unterscheideidung, welche gefordert werden muß, weil beide keineswegs sich immer decken. — Was die in den Hexapla des Origenes aufbewahrten Fragmente der Übersetzungen des 30 Aquila, Symmachus und Theodotion betrifft, fo ift die Des Erstgenannten eine ftreng wörtliche Reproduction und Nachahmung ber paläftinenfischen Tertgeftalt, mabrend bie bes Symmachus, bon Montfaucon clarissima et elegantissima omnium genannt, eine gleiche Beherrschung ber hebraischen und griechischen Sprache zeigt, Die bes Theodotion aber als eine Urt umfaffender Recenfion ber LXX ju betrachten ift, gegen welche übrigens 35 öfters alle drei übereinstimmen, so daß es den Anschein gewinnt, als seien sie nach einem dem massorischen sehr nabe stehenden Text gearbeitet. — Das Thargum zu den prophetae priores et posteriores, speziell ber unfer Königsbuch betreffende Teil besselben, pietae priores et posteriores, pieta ver infer konigoual veterfeire. Les respects, bietet venig Ausbeut. Abgeschen davon, das et schwerigs exacten au ungehen sucht (vgl. I. 2, 5 u. 22), neigt es bereits mehr aur Paraphrase und Aussegung (I. 5, 13; 40 II. 4, 15) und enthält auch eine ziemliche Muzahl willfürlicher Jufäße. Bon folden, wie von Absanderungen ist auch die hrische überlehung, die Beschia, die allem Anschluß an ben Text nicht frei (I.2, 5; 14, 10; II. 19, 24). Uberall bort, wo fich ber bem Thargum au Grunde liegende Text ficher ertennen lagt, ift berfelbe "als ber altefte Beuge für ben altteftamentlichen Tegt auf feinem paläftinenfifden Mutterboden" anzusehen. Die Be-46 beutung ber lateinischen Abersetzung bes hieronhmus (Bulgata), ber im Jahre 390 mit ber Ubertragung ber Libri regum (Samuel und Könige) begann, ift noch beute in fritischer Beziehung keineswegs gering, ba fie uns die Gestalt bes biblischen Grundtertes ju Ende bes bierten Jahrhunderts zeigt. 8. Im Neuen Testament wird auf das Königsbuch mehr ober weniger beutlich ver-

8. 3m Neuen Testament wird auf das Königsbuch mehr oder weniger deutlich verso wiesen 3, B. Mu 12, 42. Le 11, 31 dgl. I. 10. Le 4, 25 f. dgl. I. 17; II. 5. AG 2, 29; 13, 36 dgl. I. 2, 10. AG 7, 47 dgl. I. 6. 3a 5, 17 f. dgl. I7, 1; 18, 42. Ho 11, 2—4 (Léyeu & roagú) dal. I. 19, 10. 18.

Königtum in Jörael. — Siehe die Litteratur zur Geschicht Jöraels Bb IX S. 458 f. und zur biblischen Archkologie Bb I S. 776 und die Bibl. Handwörterbücher, z. B. den A. 55 "Königtum" von Diestel bei Richm. — Agl. auch Sam. Cettli, Kod Königsideal des AC, Greiswald 1899; Z. Smend, Alttest. Religionszeschichte, 2 Auft. 1899.

Das Königtum ift in Istael jünger als das Bolfstum. Als biefes sich am Sinai unter Moses Leitung bilbete, da wurde kein Königtum errichtet, wie es das Beschie mancher stammverwamdern Nachbarn nachegelegt hätte. Die schon vorhamdene, durch Wose

Namen auch alles Gericht verwaltet wurde.

Aber allerdings erwies fich in Zeiten, wo tein thatfraftiger prophetisch inspirierter Mann wie Mofe ober Josua mehr an der Spipe bes Bolles ftand, das geiftige Band nicht ftart genug, um die jest über bas Land verbreiteten Stämme gufammenguhalten und ju gemeinsamem Sanbeln ju verbinden, jumal eben ber Jahvehbienst unter ben berudenben Einflüffen bes tanaanitischen Beibentume ftart in Berfall geriet. Um ebesten vermochte 25 noch gemeinsame Not und Bebrudung bie Stämme unter einem von Gott erwectten Befreier zu einigen. Aber da solche nur ausnahmsweise aufstanden, empfand man im Volke immer mehr das Bedürsnis nach einem ständigen Oberhaupte, und der Gedanke lag nahe, einen solchen "Richter" zum Könige zu ercheben. Giden den Artikel Bb VI S. 661) freilich lehnte die ihm in aller Form angetragene erbliche Hernschafte So V S. 861) fettug jegne des alleinige Hertschaftsteckt Ladveck verfliche (Ri 8, 22 f.) und sein entarteter Bastarbsch Aubiende geriff, regierte über Sichem und Umgebung (nach Ri 9, 22 sogar über Jörael) in so absgredender Weise das man auf längere Zeit hinaus kein Berlangen mehr nach einem Könige trug. Erst als Sammel, der prophetische Baster des Bolks, au alt geworden war, um der großen Aufgade zu genigen, und der Siche Leiche Le feine Sohne, die ihn babei unterstützten, zu Ragen Anlaß gaben, erwachte die Begierde nach einem eigentlichen König um so ungestümer, da der Druck der Philister um jene Beit schwer auf dem Lande lastete. Unter diesen Umständen hat sich Samuel herbeigelaffen, bem Bolte einen König ju falben. Nach Bellhaufen, Brolegomena ', S. 254 ff. ware 1 Sa 9, 1-10, 16; R. 11 bie alte Berfion, welche bas Konigtum als bie bochfte 40 Segnung betrachtete und unbebenklich auf Samuel jurudführte; bagegen verbante bie Erzählung K. 8, wonach Samuel sich erst gewaltig gegen seine Einführung sträubte und einen Abfall vom unsichtbaren König des Bolles darin sah, die Gottes Stimme ihn nachgeben bieg, ber nacherilischen, theofratischen Unschauung ihren Ursprung, welcher bas Rönigtum als eine Berichlechterung, ein Abfall von ber reinen Gottesberrichaft erschien. Allein 45 daß ber greife Samuel biefen Schritt erft nach langerem Wiberftreben that und nur burch einen bestimmten Gottesbesehl sich zu bieser Neuerung zu entschlieben veranlast wurde, tommt sicher nicht bloß auf Nechnung späterer Darstellung, sondern ist von vornherein nach der theotratischen Vergangenheit des Boltes das einzig wahrscheinliche. Das Bolt hatte bei biefer Bewegung heidnische Macht jum Muster genommen; damit konnte sich der so Seher Gottes nicht besteunden, wenn ihn nicht eine höhere Stimme jum Nachgeben nötigte. Bollends abzuweisen ist die von bemselben Gelehrten vorgetragene Behauptung, (welche übrigens mit jener angeblich rudhaltlosen Hochschung bes Königtums vor bem Eril fich folecht reimt), ber Abfall von Bibea So 10,9 gebe auf die Erhebung Sauls jum König, als ware nach ber Meinung biefes Propheten bas Königtum an fich ein 55 Grundubel, während Sofea nur die "Rönigsmacherei" ohne Gott verwirft (So 8, 4; val. 10, 3; 13, 10 f.), aber bas Rönigtum von Gottes Gnaben febr wohl tennt und anertennt (2, 2; 3, 4f.). Betreffend die Erhebung Sauls und die Berichte barüber fiehe unter Samuel und Saul. Nicht von ungefähr wurde ein Mann aus bem fleinsten Stamm und Geschlecht jum König ertoren (1 Sa 9, 21). Damit beweift Jahbeh, welchem Die 60

Babl unbestritten guftant, seine Unabhängigkeit von irbischen Rudfichten.

der Gewählte baburch gur Bescheibenheit gemahnt, ba er feine Burbe lediglich ber gotter Gredicht wie werte Machifellung verbandt; auch var er so wohl weniger ber Gifer-sucht und bem Berdacht ausgesetzt, einseitig die Interessen seinen Stammes zu sordern. 5 Achtlich trifft nachher bei Davids Salbung die Anteressen her am wenigsten dassur ihr Betracht zu kommen schien 1 Sa 16, 7; vgl. 2 Sa 7, 8. 18; Pf. 78, 70. Beidemal vollzog sich die Weide zum königlichen Amt durch die spundolische Handlung der Salbung oligon ind 1, 15, 13, Diefer Brauch war bei den Nachbarn Braels längst übsich, wie Ri 9, 8, 15 vorausgesetzt ist und einer der Tell Amarna-Briefe (37) bestätigt Windler, Die 10 Thontafeln von Tell Amarna 1896, S. 99), in welchem ein Fürft von Nuhassi (im nördl. Sprien) ums Jahr 1400 an den ägyptischen Großtönig schreibt, ein Vorgänger des letztern habe seinen Großvater in Nuhassi als König eingesett und ihm dabei Del auß Haupt gegossen. Möglich wäre, daß der Gebrauch aus Ägypten stammte (Erman, Ägypten I, 317). Jebenfalls hängt berfelbe mit bem uralten religiofen Ansehen bes Konigtums 15 Jufammen : es follte bem Empfänger ber Ronigegewalt bamit eine bobere, gottliche Beibe verliehen werden. Bgl. fonft Rittel ju 1 Rg 1, 34. Wie aber ber Gott Braels über ben beibnischen Gottheiten unvergleichlich erhaben baftanb, fo galt auch bie Berfon bes "Gefalbten Jahvehs" für besonders heilig und unantastbar wie alles Jahveh Geweihte. Lgl. 1 Sa 24, 7; 26, 9; 2 Sa 19, 22. Das Dl ist babei das Symbol des göttlichen 20 Beiftes, ber bem Berricher mitgeteilt wird (vgl. bie Wandelung Sauls und fein Ergriffenwerben vom Prophetengeiste 1 Sa 10,9 s. und bei David 1 Sa 16,13) und die Quelle aller Regententugenden ist nach Jes 11,1 s. Un David wurde die Salbung nach seiner wirklichen Erhebung auf den Thron wiederholt, erst von den Altesten Judas (2 Sa 2, 4), dann bon benen 38raels (5, 3), wobei ilbrigens nicht ausgeschlossen ift, daß die Salbung 26 durch priesterliche ober prophetische hand geschab. Außerdem wird die königliche Salbung noch erwähnt bei Absalom 2 Sa 19, 11; bei Salomo 1 Rg 1, 39 (durch ben Hoben-priester), bei Joas 2 Rg 11, 12 (ebenso); Joahas 2 Rg 23, 30 und im nördlichen Reiche bei bem durch das Prophetenwort jum König erhobenen Jehu 2 Kg 9, 3. Da fonst nirgends bon ber Galbung eines Ronigs bei feinem Regierungsantritt bie Rebe ift, meinten bie 30 Rabbinen, diefe Ceremonie habe nur bei Begrundung einer neuen Dynaftie ober bei Unregelmäßigkeiten in ber Erbfolge ftattgefunden, was unbegrundet und unwahrscheinlich ift Bgl. Schidard, Jus regium Hebraeorum c. animadvers. J. B. Carpzovii 1674. p. 77; J. G. Carpzov, App. hist. crit. ant. sacr. p. 56. - Dort ift auch die Frage erörtert, ob bei ber Salbung eines Ronigs priefterliches ober anderes DI verwendet worben 25 sei. Ersterer Ansicht sind Stellen wie IKg 1,39; Bf 89,21 gunstig. Das Szepter, welches der König als Symbol seiner Gewalt führte, ist aus dem Stabe erwachsen, den ichou feit uralter Zeit die Stammhäuptlinge als Zeichen ihrer Gewalt trugen und heißt baher wie biefer und der Stamm felber 1919 ober 1914 (28 110, 2). Der friegerische Saul scheint statt bessen die Lanze geführt zu haben 1 Sa 18, 10; 22,6; 26,7. Schon in 40 der frühesten Zeit trug aber auch der König ein ihn auszeichnendes Diadem 2 Sa 1, 10; 2 Kg 11, 12; Bs 89, 40; 132, 18, das sich wohl mehr und mehr zu einem aus Gold und Silber geflochtenen Arange, einer eigentlichen Arone (Sach 6, 11) geftaltet hat. Auch hatte er feinen besonderen Thronseffel, der mehr und mehr kunstlerisch ausgeschmudt wurde. Ugl. Salomos Thron 1 Rg 10, 18 ff. Die Stellung bes Rönigs war von Anfang an nicht bie eines unumichränkten morgenländischen Alleinherrichers. Bon Samuel, dem Stifter des Königtums in Jerael, heißt es 1 Sa 10, 25, er habe "das Recht des Königtums" vorgetragen und in ein Buch ge-

es 1 Sa 10, 25, er habe "oas Kent des Monigums" dorgertagen und in ein Buch gegérieben, das er als göttlich gegeben Thora vor Jahdep niederlegte. Damit ift natürlich
nicht die 8, 11 erwähnte Rechtsgewohnheit gemeint, die der Übung heidnischer Könige entso sprach und dem Bolle zur Abscheckung von ihm war vorgehalten worden, sondern eine die
Billfür des Königs einchkränfende, seine Abdängigfeit von dem Herrn seitlenene Urfunde
nach der Art der Dt 17, 14—20 vorliegenden, wenn nicht dies selbst gegen Gibenons
und Samuels Sträuben sich von Wose stammen kann, da sonst das Boll gegen Gibenons
und Samuels Sträuben sich darauf hätte berufen können. Bal. Meinert, Das Deuteroso nomium und der Deuteronomiker, 1872, S. 142 sp. dieser Urfunde wird besonders
gefordert, daß der König kein Ausländer, sondern ein Bolksgenosse sien in, das Deuterosieden ihre der König kein Ausländer, sondern ein Bolksgenosse sien in, das er sich
übung und Gegenstand des Edrgeises war. Die Motivierung betreffs der Rosissenig sollterschafter
Dt 17, 16: der König soll dadurch sein Bolk nicht wieder nach Aegypten zurückbringen,
so sieht nicht danach aus, als ob die Erchrungen der sollomonischen Zeit hier dorschiedenten.

Aber auch aus der þakteren Zeit ist kein Fall bekannt, daß etwa judäische Sökderen Juntt krifft, so solkte Heren Buntt betrifft, soldte Jöraels König nicht meinen, durch einem ashkreid ben leigeren Puntt betrifft, soldte Jöraels König nicht meinen, durch einem ashkreid ben leigeren Puntt betrifft, soldte Jöraels König nicht meinen, durch einem ashkreid beteiten Aaren den Glanz seines Hofes und das Anseiden bei Eiche 1 Kg 11,3, 5 too die erste Zahd meinschaften. Siehe 1 Kg 11,3, 5 too die erste Zahd menstein verdenden schem schem die Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde Konde K

Selbstverftanblich lag bem Könige im Krieg ber Dberbefehl und im Frieden bie 25. Rechtsprechung als oberften Gerichtsherrn ob. Dabei follte er, wie jeder Richter, ohne Anfeben ber Berson urteilen und ber Gebrudten und Geringen fich bilfreich annehmen. Bgl. Bl 72, 1 ff.; Jef 11, 3 f. u. sonst. So hoch ber Gesalbte Zahvehs in den Augen des Boltes stehen sollte (Br 24, 21), durste er sich doch nicht hochmütig von ihm ab-schließen (Dt 17, 20), sondern sollte den Hilsehaden freien Zugang getvähren und sür so ibre Unliegen ein Herz haben. Eine Menschenvergötterung, wie sie mit morgenländischen Herrschen, ja in Agypten und anderstvo System geworden ist, war hier ausgeichsossen. Daß der König Jeraels dem Gott dieses Bolkes verantwortlich sei, wurde ihm namentlich durch die Propheten, falls diese Sprecher Gottes ihre Pflicht thaten, stets in Erinnerung gebracht. Wie Jahveh seinen Gesalbten frei erkoren hatte, so konnte er se ihn auch verwerfen und einen andern wählen. Bgl. die Berwerfung Sauls und seines Saufes 1 Sa 13, 13 f.; 15, 23. 26 und bie Demutigung bes Saufes Davide 1 Rg 11,29 ff. Doch galt nach 2 Sa 7, 15 die Erwählung des letzteren durch Jahveh für untviderruflich und es konnte sich nur im einzelnen Fall darum handeln, welcher der Königssichne die Erhichaft antreten sollte, wozu gelegentlich die Propheten ein Wort mithyrachen, wie Nathau as u Gunsten Salomos 1 Kg 1. Überhaupt galt das Königtum zwar durchaus für erblich, aber es war nach ber geläufigen Rechtsanschauung nicht unstatthaft, bag von bem Erftgeburterecht babei abgesehen und ein jungerer, als tuchtiger geltender Bring auf ben Thron befördert wurde. So lang er lebte, hatte der regierende König felbst es in der Hand, einen Nachsolger zu bestimmen, wobei die verschiedenen Mütter der Prinzen natürlich von 45 nicht geringem Ginfluß waren; nach feinem Tobe tam es in zweifelhaften Fällen barauf an, wem bie Großen am Sofe ihre Bunft gutvandten; auch bie Spigen ber Briefterschaft hatten babei nicht felten eine gewichtige Stimme, und bie Gunft bes Boltes tonnte ebenfalls ben Ausschlag geben. Die Mutter bes gekrönten Königs, जा का genannt (arabisch sultana walida), nahm eine besonders ehrenvolle und einflugreiche Stellung ein, aus so welcher König Afa feine Mutter formlich abfette, ba fie biefelbe migbrauchte 1 Rg 15, 13; 2 Chr 15, 16. Auch im nördlichen Reich fehlte es anfänglich dem Ronigtum nicht an prophetischer Sanktion 1 Mg 11, 29 ff., und auch späterhin bei Jehus Erhebung 2 Mg 9, 3. Allein im allgemeinen entschieden bort nur Gewalt und menschliche Gunst, ob der rechtmäßige Erbe auf ben Thron tam, ober ein Emportommling fich auf benfelben ichwang, 55 und es galt babei, was So 8, 4 rügt: "Gie fetten Konige ein, boch gings nicht von mir aus, machten Fürften, ohne daß ich davon wußte." Gleichwohl hat der Gott ber Bropheten sich nie seines Herrscherrechts über biesen Teil des Bolles begeben, sondern auch diese Könige öfter zur Nede gestellt und ihnen den Berlust ihrer Macht und den Fall ihres Saufes vorausgefagt. - 3m Rultus nahm ber Gefalbte Jahvehs naturgemäß eine ber: 60

vorragende Stelle ein als bas haupt, in welchem bas Bolt auch vor Gott fich jufammenfaßte. Er vertritt basfelbe betend und opfernd por Gott (2 Sa 6, 17 f.) und fegnet es im Namen Gottes (1 Rg 8, 14. 55). Doch ift bei feinem Opfern (f. auch 2 Sa 6, 13; 1 Rg 3, 4; 2 Chr 1, 6; 1 Rg 8, 62 ff.; 9, 25) bie Bermittlung durch eigentliche Briefter 5 nicht ausgeschlossen, so daß man sagen könnte, der König habe in der früheren Zeit im Unterschied von der fpateren alle priefterlichen Funktionen ausgeübt, oder fei jugleich oberfter Priefter gewefen. Es fteht nirgends, bag David ober Salomo die eigentliche Darbringung bes Opferblutes ober bie Raucherung vollzogen habe, welche fpater bem Ufia als fcmeres des Oppervitues der die Antwirtung vonzogen gave, weige pater dem ust als schwerzen Bergehen angerechnet wird 2 Chr 26, 161s. Der Aufzug Davids 2 Sa 6, 14 läßt eher 10 auf eine dienende Stellung des Königs im Heiligtum schließen. Schwankungen in der Aufziassung der Königstiden Bestignisse sind den Zweisel vorgekommen. Szechiel bestimmt genau die kultischen Besugnisse das, wie er den König bescheiden benennt; derselbe soll wie don jeher seinen Chremplag am Ausgang des Thores nach dem inneren Vorhof vor dem Hauptaltar haben (46, 11), und dadurch als der vornehmste der Nichtpriester ge-16 fennzeichnet fein. Er foll fur bie Beschaffung ber gewöhnlichen und festlichen Opfer forgen (45, 17). Letteres wird in ber Regel icon in voregilischer Zeit zu einem großen Teil geschehen sein. Unbererfeits hatte ber König von Anfang an ben Kultus und seine Organe ju beauffichtigen, er konnte Briefter ein- und absetzen (1 Rg 2, 35). Daraus folgt aber feineswegs, daß er babei nach reiner Willfur handeln burfte, wie es dem Jerobeam bor-20 geworfen wird, und nicht an bestimmte Familienrechte und Ordnungen gebunden war. Ebensowenig ift aus bem Umftand, bag die Spigen ber Briefterschaft unter ben Burbenträgern bes königlichen Hofes aufgegählt find (2 Sa 8, 17; 20, 25; 1 Chr 18, 16; 1 Kg 4, 4), ju ichließen, daß bie oberften Briefter lediglich als königliche Beamte gegolten haben. Umgeben war ber König von Ratgebern (בברים) und Ministern (שברים), welche jum Teil bem foniglichen Saufe entnommen waren, baber auch Fürften (שרים) beißen ;

boch jog er auch sonft beliebige Bertrauensmänner an ben Sof und in feinen perfonlichen Dienst, wo solds nicht selten ihren Einfluß dazu mißbrauchten, um ihrer Sippe recht viele einträgliche Beamtenstellen zuzuwenden (Jes 22, 23 ff.). Der Beamtenkörper war nicht 30 gesehlich bestimmt, sondern erweiterte sich nach Bedürsnis und nach dem Maß der Mittel, über welche ein König verfügte. Unter David werben folgende hohe Beamte genannt 2 Sa 8, 16-18; 20, 23-26; 1 Chr 18, 15 ff.: 1. ber Beerführer; 2. ber Anführer ber Leibgarbe; 3. ber Chronist, welcher die Reichschronik zu führen hatte, wenn das Wort nicht ben vortragenden Rat bezeichnet, der bem König die Angelegenheiten in Erses innerung zu bringen hatte; 4. der Kanzler (====); 5. der Oberauffeher über die Frons bienfte und Abgaben. Außerbem find in biefen Berzeichniffen bie Oberpriefter genannt und endlich heißt es noch bon Davids Sohnen, fie feien Conte gewesen (8, 18), was nicht basselbe bebeuten tann wie oben; auch waren fie schwerlich untergeordnete Briefter ober jutanten, die zunächst um die Berfon des Königs waren, wozu man die Bertrautesten, besoubers nahe Bermanbte wählte. Einen solden Sinn von in anzunehmen empfiehlt sich im Blid auf die Grundbebeutung bes Worts: bienstbereit bastehen. Bgl. 2 Sa 20,26 und ben Kaunus jum arabijden kahin. Siehe übrigens auch Klostermann zu 2 Sa 8, 18.
46 Unter Salomos Regierung erscheinen 1 Kg 4, 5 f. noch 1. ein über bie zwölf Präfelten (Court) gesehter Oberpräfest; 2. ein Hausminister, ber auch später (Zef 22, 15 ff.) an berporragender Stelle vortomint. Außer diefen Miniftern gab es naturlich eine größere Bahl von untergeordneten Sofbeamten und Kammerlingen, die auch gelegentlich erwähnt werben; fo bie Munbschenken 1 Ag 10, 5; ber Garberobeauffeher 2 Kg 10, 22; 22, 14. Die Ca= 50 rifim, welche zuerft am Sofe des Zehnstämmereiche 1 Kg 22, 9; 2 Kg 8, 6; 9, 32; bann auch in Juda vorkommen: 2 Kg 23, 11; Jer 34, 19; 52, 25, find nicht überall Gunuchen, fonbern der Ausbruck steht häufig für Höflinge überhaupt; bagegen ist orrow Jer 38,7 ein (kuschilicher) Berschnittener, und die Berwendung solcher Haremswächter wird, fo fehr bie Sache bem israelitischen Gefet wiberfprach (Dt 23, 2), an ben wenig theo-55 kratischen Höfen Jöraels und Jubas sich init der Zeit eingebürgert haben. Die Hämlinge werden in der Regel Ausländer gewesen sein.

Was die Einkunfte des Königs anlangt, so waren dieselben nicht für alle Zeit gleichmäßig geregelt. Schon Samuel sagt 1 Sa 8, 11 st. doraus, der König werde sich nehmen, was er haben wolle, ohne natürlich solche Übergriffe zu billigen. Nur ruchlose Könige so haben sich, wie im Kall Vadvels, über das Eigentumsrecht ihrer Unterthanen binweggefett

20

## Rönigliches Amt Chrifti f. Bb VIII G. 733, 30.

Rohlbrügge, Dr. hermann Friedrich, geb. zu Amsterdam am 15. August 1803, gest, zu Elberfeld am 5. Mary 1875; tiefsimtiger reformierter Theologe von eigenartiger Auffaljung in ber heiligungslehre; Gründer ber niederländisch-reformierten Gemeinde in Elberfeld.

Dr. Kohlbrügge war geboren als Glieb ber lutherischen Gemeinde zu Amsterdam, 25 ber fog. "Herstelde Luthersche Kerk". In dem väterlichen Hause wurde er in Gottesfurcht erzogen, von einem gläubigen Bastor in ber lutherischen Lehre und ber Abneigung gegen bie reformierten Dogmen befeftigt. Der Knabe war für bas Befchaft feines Baters, Die Seifenfiederei, beftimmt, zeigte aber einen folden Gifer für geiftige Intereffen, bag ber Bater ihn bie lateinische Schule und fpater bas Athenaum besuchen ließ. Bier 30 erwarb er fich burch raftlofen Fleiß eine grundliche Kenntnis ber flaffischen und ber orien= talifchen Sprachen, insbesondere bes Grundtertes bes alten Teftamente: boch wurde auch feine Seele fo fehr von ber Philosophie ber Alten erfüllt, bag er ben Bibelglauben vergaß über "beibnischer Tugend und Weisheit, jubischer Gottesbienftlichkeit und Gelbstgerechtig-Die Ertranfung und ber Tob feines bon ihm fehr geliebten Baters führten ihn 85 zu Gott und seinem Worte zuruck; einige Zeit zog ihn noch der Mysticionus an; aber da er seine erste Predigt halten sollte, "gefiel es dem allmächtigen Gott, ihn durch seinen beiligen Beift fraftig ju fich ju gichen und feinen Gobn in ibm ju offenbaren". Er nahm nun die Bibel wieder zur Sand und ber Mufticismus mußte ber gefunden Lebre weichen. Durch ben Tob feines Baters war er zwar barauf angewiesen, fich die Mittel gur Fort- 40 fetzung feiner Studien felbst zu verschaffen, aber er war nun auch der Berpflichtungen gegen bas Gefchäft feines Baters enthoben und tonnte fich ungeteilt ben Stubien wibmen. Rach Bollenbung berfelben legte er, immer noch voll Borurteil gegen die reformierte Lehre, in ber lutherischen Gemeinde fein Glaubensbefenntnis ab, trat als Kandibat in berfelben ein und wurde balb barauf jum Proponenten ober Silfsprediger ernannt.

gegen bessen Lehren bei dem Kollegium der Nepräsentanten einzureichen, welches über Reinheit der Lehre und des Lebens der Geistlichen zu wachen hatte. Das Kollegium aber erklärte nicht nur die Lehre jenes Predigers sitt "rechtsinnig", sondern erhob nun, als dieser die Gemeinde össentlich vor "gewissen Schwarmgeisten" gewarnt, und Kohlbrügge 5 sich mit kurzen würdigen Worten auf das Zeugnis der Schrift berusen hatte, seinerseits eine Auflage gegen letzteren. Es folgten nun langwierige Verhandlungen, welche damit endigten, das dem von der nur die Wahl zwissen von Whistung gelassen wurde. Die letztere ersolgte in sehr tumultnarischer Weise. Kohlbrügge sah sich aller Subssissen der Jahre lang durch die Unterstützungen undekannter Freunde mit den nötigen Wittelu zum Unterhalt und zur Erlaugung der theologischen Dottorwürde versehen.

Diese erward er in Utrecht, wohin er seinen Wohnfitz verlegt hatte, durch eine Dissertation über BI 45, welchen er unmittelbar auf Ghriftum und die Kirche deutete, indem er den Grundsah der Aussegung der prophetischen Schriften aus den apostolischen to aufstellte. Diese Schrift erregte dei der Kaalukat Unwillen und Woberstand; indesen tonnte

ibm die Bromotion nicht verfagt werben.

Die darauf erfolgte Verbeiratung mit einer Jungfrau aus seiner Gemeinde verschaftete ihm die Mittel zu einer unabhängigen Stellung, und er konnte sich nun ganz der Forschung in der Schrift hingeben. In diese Zeit beschäftigte ihn namentlich der Abschnitzen Konn. K. 7 u. 8; er forsche nach den letzten Gründen des Heite, nach dem Verhälmis von Gesetz und Gnade, nach der Ausgleichung von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, nach der Rechtstertigung des Sünders der Ausgleichung von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, nach der Rechtstertigung des Sünders der Ausgleichung das Under Ausgulfin und Pelagius, Luther und Erasmus, Calvin und Phighius, Gomarus und den Remonstranten verhandelt worden sind. Da er ein warmer Freund seines Baterlaudes und der Zo Geschächte der Schriften var, so beschäftigten ihn die schweren Kämpse, welche am Ansange des 17. Zabrhunderts um die Lehre von der Prädestlination gesüdert wurden, und das gleichzeitige Studium der Schriften Calvins überzeugte ihn, daß die Kannones der Dortrechter Synobe schriften der Dender schriften der der Schriften der beit der der schriften der der schriften der schriften der schriften der der schriften der beit der der schriften der der schriften der der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der schriften der sch

lutherische Weindmahlstehre gegen die resormierte aufzugeben.
Die hestigen Kämpfe, die er um die Grundlehren den Keformation gestührt hatte, gaben seinen Wesen und seinen lächer und seinen Lehre jacken und seinen Lehre jacken getreten ist. Sein ernster, tieser, sonsequenter Geist verfolgte die streitigen Lehren in dage getreten ist. Sein ernster, tieser, konsequenter Geist verfolgte die streitigen Lehren in dage Epitgen, und so wurde seine Predigt vie überholten Zeugnis von der "Sou-

85 beräuetat Gottes" und ber Rechtfertigung allein burch mahren Glauben.

Er konnte nun seiner Überzeugung gemäß nicht mehr der Lutherischen Kürche angehören und wandte sich an die resormierte Kürche seines Landes mit der Witte um Aufnahme in dieselbe. Aber diese, welche damals tief in den Nationalismus versunten war, sürchtete sür dem kirchlichen Frieden und seen und letzte Schwierigkeiten in den Rese. Wan verlangte von seiner früheren Gemeinde ein Sittenzeugnis; diese weigerte sich, ihm ein solches auszustellen. Man vervies ihn von Amsterdam nach Utrecht: auch da machte man ihm wegen des mangelnden Zeugnisses Schwierigkeiten; mit Mübe erlangte res, daß sein sind in der resormierten Kürche gekauft wurde; wegen der Aufnahme vervies man ihn an die General-Synode. Diese verschärfte die Forderung eines Führungs-Attestes; is Kosstrügg ging abermals seine Gemeinde um ein solches an, und als es wiederum verweigert wurde, erstlätze die Prodivigial-Kürchenbehörde von Nordbolland, daß sie nicht in der Lage sei zu erklären, daß sie gegen die Aufnahme des Dr. Kohlbrügge keine Schwierigsseiten sände. Nach vielen solgenden fruchtsofen Verhandbungen erkannte vieler endlich, daß man entscholssen der kurche zu derverbeinen.

o Es läßt sich nicht verfennen, daß viese ungerechte Behandlung einen unauslösschlichen Eindruck in seiner Seele hinterlassen hat und auf seine nachberige Stellung zu der rheinisschen Urbeinischliche und insbesondere der resonnierten Gemeinde in Elberfeld von ents

icheibenbem Ginfluß geworben ift.

Durch die stattgehabten Kämpse leibend geworden, machte er im Sommer 1833 eine 58 Meise dem Phein hinaus und kam auch infolge einer Einladung nach Elberseld. In erestsies bewegten Wupperthale konnten seine energische Persönlichkeit, seine hohe Begadung, die Eigenartigkeit seines Lehrhstems, der tiese Ernst seiner Predigt ihres Eindrucks nicht versehlen. Wichtige Fragen beschäftigten dannals die Gemütter der Mupperthaler Christen. Es war fast keine Erscheinung auf dem Gebiete des kirchlichen Lebens, welche nicht ihre 60 Vertreter unter ihnen gesahl hätte. Insbesondere aber hatte Gottfried Daniel Krum-

macher, ber in Elberfelb bie Terfteegianische Mbftit mit bem altreformierten Befenntnis vertaufcht hatte, bie Beilsbegierigen um bie Lehre von ber freien Gnabe, bem Brieftertume Chrifti und ber Aneignung bes Beiles burch wahren Glauben zu verfammeln gewußt. Tag und Nacht wurden bon ben Erwedten bie Fragen nach ber mahren Seiligung, ber Bebeutung bes Befetes für ben burch Glauben Berechten, bem Abstand bes inneren Bu- 5 ftandes ber Gläubigen bon ber volltominenen Gerechtigfeit in Chrifto unter vielen Gorgen und Rampfen erwogen, und felbft bie große Rlarbeit und Ruchternheit ber Predigten Rrummachers hatte noch nicht alle Zweifel gelöft. 2118 nun Kohlbrügge, von einigen Freunden aufgeforbert, in ber ref. Gemeinde auf ber Gemarte ju Barmen über Bf 45, 14-16 predigte, und sein Thema: "bie Herrlichkeit ber Gemeinde Chrifti bier und bort" gerade 10 bie Fragen traf, welche bie Gemuter ber Gläubigen beschäftigten, fo rief er eine allgemeine Beivegung hervor. Er schlug ben Grundton seiner gangen spateren Berkundigung an: "Der Mensch ist nichts, Gott ist alles. Der Mensch an sich ist Fleisch; sein heil beruht allein in ber freien Gnade Gottes in Christo Jesu." Noch stärkeren Ausdruck sanden biefe Sate in einer Predigt über Ro 7, 14. Hierin ftellte er bas Thema: "ber burch 15 Chrifti Blut gerechtfertigte und geheiligte und bon allen Gunden abgewaschene Chrift in In ber Faffung biefes Themas pragt fich bie in ber Brebigt ftart hervor-Während nach ber tretenbe Einseitigkeit in ber Darftellung ber Beiligungelehre aus. Schrift und ber Lehre bes Beibelberger Ratechismus ber Gläubige überhaupt nicht mehr "in sich" sondern in Christus lebt, wird hier ein Gegensat bargestellt zwischen 20 bem thatfachlichen Zustand bes Gläubigen und ber Stellung, bie er in Christo bor Gott hat; bie Gunde, welche nach ber evangelischen Lehre bem Wiebergeborenen wiber rium flar und bestimmt unter hintweis auf Fr. 86 und 114 bes Beibelb. Rat. an ihn gerichtete Frage, ob er bas Gnabenwert Gottes nicht nur in einer Beranberung ber Stellung bes Gunbers ju Gott, fondern auch in einer im Bergen bes Begnadigten vorgehenden Ber = 30 anberung ertenne, bejahend geantwortet, allein feine gange fpatere Predigtweise zeigt, bag bies eben nicht mehr als ein Bugeftandnis war, bem er weiter teine Folge gegeben hat. So tam es, bag nicht nur bie Unbanger ber von einem beuchlerischen ameritanischen Brebiger Jorgens angeregten Buß- und Seiligungetreiberei, sonbern auch besonnene Chriften bie ernstesten Bebenten gegen bie neue Predigtweise hatten, die, mochte man fie auch nach 35 ber guten Seite bin beuten, minbeftens febr migberftanblich war. Es tam bingu, bag bie Schärfe, die er im perfönlichen Bertehr mit Amtobrübern manchmal hervortreten ließ, bei einzelnen unter ihnen die anfängliche Borliebe in Mißftimmung verwandelte und daß man höheren Ortes befürchtete, Rohlbrugge werbe fich ber beabsichtigten Ginführung ber Union und Agende, wogegen fich in ber reformierten Gemeinde ju Elberfeld eine ftarte Oppo= 40 fition regte, wiberfegen. Go tam es, bag bas fast gelungene Bestreben feiner Freunde, ibm eine Anstellung in der Rheinproving zu verschaffen, gang kurz vor dem angesetzten Kolloquium in Koblenz vereitelt wurde und ein Reskript des Ministeriums Altenstein dem Dr. Robibrugge bie Rangeln ber Rheinproving verbot.

So kehrte er wieder nach seinem Katerlande zurück, blieb aber in beständiger Berbin- 15 ben mit den Freunden. Seine Gattin war gestorben; eine zweite Verseiratung mit einer Tochter aus einem altadesigen Geschlechte Gebernen zou knienen zwei Knaden eine Mutter und versehte ihn in eine günstige äußere Lage. Eine Neihe von Jahren lebte er zu Utsrecht in großer Zurückgezogenheit, nur im Versehr mit Freunden in Holland und Deutschlenden, sier benntäglich in seinem Hauf die Schrift auslegte und das siebente Kapitel so des Rönnerbriefes in aussilbslicher Bearbeitung im Druck erscheinen sieß. Um biese Zeit

entstand auch die so vielfach angefochtete Auslegung von Dt 1.

Für die reformierte Gemeinde in Elberfeld traten nun im Jahre 1835 die Ereignisse ein, welche den späteren dauernden Aufenthalt Robsbrügges und die Bildung der niedersländischen reformierten Gemeinde dasselbst vorbereiteten. Eine neue "Rirchenordnung für 55 Rheinsand und Westsalen" sollte die alten, wohl auch veralteten, doch mit dem Leben der bergischen Gemeinden tief verwachsenen Institutionen ersehen. Sie brachte statt der früher gedrücken, aber freihen Rirche eine geschiste, aber unter Ginwirfung des Staates stehende; statt der früheren permanenten, mit eigener Juriebistion ausgestatteten Generalspnode strehliche Landtage mit vorübergesendem Bestehende; statt der frühere mermanenten, mit eigener Juriebistion ausgestatteten Generalspnode strehliche Landtage mit vorübergesendem Bestehen und einem blohen Vorschlagse est

Diese Entschliegungen sanden bei einer Anzahl entschieden firchlicher und zum Teil sehr einslußreicher Gemeinbeglieder dem bestigsten Widerspruch. Sie protessierten gegen die Beschlüsse eines Vorstandes, "der die Gemeinde verraten habe", traten aus der Gemeinde aus, hielten sich von dem Gottesdienste und den Sakramenten sern, weil sie nicht mehr nach resormierter Ordnung verwaltet würden, und ließen weder ihre Kinder taufen noch 20 sie den Katechumenen-Unterricht besuchen. Vergebenst wurde versucht, den Risk zu heilen. Die durch eine Anzahl Lutheraner verstärtten Konkonformisten beharrten bei ihrer Forderung der Wiederstellung der alten Ordnungen. Separatissische, ja setiererische Idea

tauchten bei ihnen auf; fie waren in Gefahr, geistlich zu verfummern.

Unter biefen Umftanden tam im Jahre 1845 Dr. Robibrugge jum zweitenmale 25 wegen seiner Gesundheit an den Rhein, und nun richteten sich die Augen der Diffentierenben auf ihn. Obwohl er einen Ruf ber Separierten Sollands unter bem Borgeben, fie beit auf ihn. Solvohl et einen Auf ver Separiteren Holanden inner dem Botzgeven, ihr hätten sich eigenvollig von dem Leite der Kirch Jest Christian auf Erden gekrennt, abge-lehnt hatte, so hatte er doch — seltsamer Widerspruch! — zugleich die Opposition der Elberfeldere Separierten gegen die Landeskirche genährt und solgte auch zieht ihrem Putze, so sie mit Gottes Wort zu bedienen. Er bemithte sich indessen, auf alle Weise ihrem Putze, bereinigung mit der Gemeinde zu bewerstelligen, ließ sich als Glied der resormierten Kirche zu Elberfelb annehmen und es fauben sogar Berhanblungen statt, ihn unter die Zahl der Brediger an derselben aufzunehmen. Da aber das Breschterium der resormierten Gemeinde verlangte, daß er bis zu erfolgter Regelung ber Angelegenheit bie fonntäglichen 35 Privatversammlungen in feinem Saufe einstellen ober boch nicht gur Zeit bes Gottesbienftes halten follte, fo zerichlugen fich bie Berhandlungen und die Separierten fonftituierten fich als Gemeinde unter bem Namen "Nieberländisch-Reformierte", welche durch königliches Re-gierungspatent vom Jahre 1847 Anerkennung fand. Ein Presbyterium wurde gewählt, welches im Jahre 1848 Dr. Kohlbrügge jum Paftor ordinierte und feit 1849 wurde in 40 einer neu erbauten Rirche Gottesbienft gehalten. Um nicht ben Schein einer feparierten Gemeinde anzunehmen, betrachtete fie fich als ein Glied ber nieberlandischen Landesfirche und nahm die Confessio Belgica und die hollandische Form ber (fitenden) Kommunion, übrigens auch ben Beibelberger Katechisutus, bas Befangbuch und im wefentlichen bie im 18. Jahrhundert aufgekommene Beije bes Gottesbienftes ber Elberfelber reformierten Be= 45 meinde an, fowie auch beren Formulare jedoch mit Weglaffung bes Glaubensbefenntniffes bei ber Taufe.

ber ber Luty.

Seitdem besteht diese Gemeinde in sester Geschlossenheit mit streng gehandhabten sirchlichen Ordnungen, gesehlicher Kirchenzucht und trefslicher Fürsorge für ihre Armen, aber
auch in strenger Abgeschlossenheit gegen alle Regungen des driftlichen Ledens im Auspreothale. Die Schristen Kossldrigges bilden neben der Vibel sast die einzige geistliche Rabrung
der Gemeindeglieder, wie übersaupt das innere Leben der Gemeinde wie auch die Denkund Redeuteise ihrer Glieder durchaus das Gepräge der eigentlimslichen Geistesrichtung ihres
Etisters trägt. Dieser waltete noch die zu seinem am 5. März 1875 erfolgten Tode
unter ihr mit viel Weisheit, Liede und seelsorgersicher Teue; von seiner Gemeinde oft
bermäßig verecht, von seinen Gegnern viel verkanut, von wenigen recht verstanden, in
innigem Vertehre mit einer Anzahl von Schülern und Freunden in Holland, Deutschland
und anderen Ländern.

Die Sigenttimlichfeit Rohlbrügges besteht weniger in einer eigentlichen Abweichung von der Lehre und den Bekenntnissen der resonnierten Kirche als in einer einseitigen Aufso sassung gewisser Lehrpuntke. Er hat die Lehre von der Freinacht Gottes, der Gnaden-

wahl, ber Rechtfertigung burch ben Glauben, ber totalen Berberbnis ber menschlichen Natur, ber Seilsgewißheit, ber Zurechnung bes Berdienstes Jesu Christi im Ganzen tief und schriftgemäß gelehrt; aber es ist richtig, daß seine Lehrweise wegen unvollständiger Darstellung zu mannigsachen Migwerstäudnissen Unlaß geben konnte. Die Auss brude find in ben Bredigten aus fruheren Jahren oft übertrieben; in bem Bestreben, bem im 6 Bupperthale ftart herbortretenben Bietismus die Objektivität und Selbitherrlichkeit ber Gnabe entgegenzuseben, ftellte er zu wenig bie "Erneuerung im Beifte bes Bemutes" in bas Licht; in feiner Bolemit gegen falfche Beiligungsbestrebungen und bie Gelbftgerechtigs feit trifft er manchmal auch die "Luft an dem Gebote Gottes nach dem inwendigen Menschen", obwohl er durch mehrere treffliche Predigten über etliche Gebote sowie durch 10 seinen und seiner Gemeinde aufrichtigen Wandel bewiesen hat, daß er sern von sachlichem Untinomismus war. Um meiften ift die als Manuffript gebruckte "Betrachtung über bas with Anglied bes Evangeliums nach Matthaus" vom Jahre 1844 angesochten worden, worin er das "Christus gekommen im Fleische" mit oft schwer verständlichen Ausdrücken in einer Weise barlegt, daß der Berdacht enistehen konnte, er habe eine sundhafte Anlage 16 ber menschlichen Ratur des Erlösers lehren wollen. Wenn er sagt: "Fleisch vom Fleisch geboren; nicht von einer fleischlich reinen Beburt um Quafi-Erbfunde zu bededen, fondern Fleisch, wie wir sind, nämlich "nicht Geist", sondern Gottes ganz und gar entäußert, ent-ledigt, aus der Herrlichkeit Gottes heraus, begriffen in eben derselben Berdammung oder ewigem Tobe und Fluche, worin wir von unferer Geburt, anheimgegeben bem, ber biefes 20 Tobes Gewalt hat, bas ift bem Teufel, wie wir von haus aus. Co ift er für uns geboren von einem Weibe und in biefem unferm gangen Wefen, mit allen menfolichen Affelten, Begierben und Beburniffen ""Sünde"" für uns gemacht, war er bier in Gleichheit von Gunde an unferer Statt" - fo brangen allerdings biefe Ausbrude bie Darstellung Jesu als des Sunders durch Stellvertretung in eine Gleichheit seiner Natur mit 25 ber bes Gunders binüber und laffen vermuten, daß Roblbrugge beim Abfaffen berfelben nicht genug bor bem "ausgenommen die Sunde" erschrocken ist. Doch tehren diese maßlosen Ausdrücke in keiner seiner Predigten wieder und dieselben nehmen mit den Jahren an Rlarbeit und Schriftmäßigfeit bes Stiles gu.

Der Einsluß Kohlbrügges blieb durch seine Stellung äußerlich sichtbar auf seine Ges 30 meinde und Schüler beschändt. Doch sanden seine Predigten weit über die Grenzen derseichen hinaus Eingang. Die seisen krocklichen Formen, in denen sich das Leben seiner Gemeinde betwegte, dilbeten ein heilsames Korrestiv gegen den start herdortretenden Subschibbs der Christen im Thal. Seine Predigten, von Gliedern anderer Gemeinden die besucht, gaben den ernsteren Gemüttern viessach und trespung zu tieserem Schriftstudium 25 und Unsschläuße dier die diesen konflichen Konflichen der Einschläußen Gestift den Bas Verdeunß Kohlbrügges, daß die Lehre den Rechtschlaußen den Glauben im Thale und weiterhin ganz und voll zu ihrem Rechte gekommen ist, sowie das den in Thale und weiterhin ganz und voll zu ihrem Rechte gekommen ist, sowie das der dien Kohlbrügges der der Verlegen der Verlegen der Geschieden der ihr den Verlegen der Verlegen der Verlegen der Schriften den Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der die Verlegen der Verlegen der der der der Verlegen der Verlegen der verlegen der Verlegen der Verlegen der unter Verlegen der verlegen der Verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der Verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der

baren Berbienfte, und wird von nachhaltigem Ginfluß fein.

 "7 Pfingstpredigten." — "5 Weihnachtspredigten." — "Im Ansang war das Wort", 7 Predigten über Zob, 1, 1—18. — "Zacharias und Etisabeth", 5 Predigten über Luk. 1, 5—25 und 77 bis 79. — "Die Herrlichkeit des Eingebornen vom Bater." 14 Predigten.

5 Kohler, Christian und Hieronhmus. Stifter ber Brüggler Selte, Mitte bes 18. Jahrhunderts. — Quellen: Die Kriminalatten im Berner Staatsackop. Das Chorgerichismanual von Thurnen (dassenige von Mieggisberg enthält nichts von Bedeutung). Hodobrigfeitliche Verwarnung vom 25. Januar 1753. Zebender, Rirchenhistorie der Berner Kirchen, Bd IV S. 165-178, Daubschrift. Hanbschriftensamulung der Berner 10 Sadtbibl. XVI. 99, 4. Kyburz, Das entbecke Gebeinnis der Bosheit in der Brügglerseite 2 Teile, Zürich 3753, ein umsgiendes und zuverlässiges Attenflüct.

Litteratur: Simler, Sammlung zur AB, I, S. 249; Meister, Hebeiliche Szeuen der neueren Schwärmerei und Intoleranz, Jürich (1785, S. 161 ft.; Schlegel, Robest 18. Jahrbunderts II, 2, S. 1602 ft.; Tüllier, Geschlichte des Schgenöffischen Freiskates Bern, V, 15 S. 410 ft.; Hagenbach, AB des 18. und 19. Jahrbunderts: der Vorleiungen über Welchunderund Geschichte des vonaglischen Protestantismus, V. Teil, S. 143 ft.; Plöich, Geichichte der ichweiz-reform. Kirchen, II, 119; Hadvon, Die Juspirierten in der Schwich. Theol. Zeitschrift Vonaglische Schwischen und Geschwichte der Schwischen und Geschwischen Des Erkschwischen und Verlagen und Verlagen.

schrift a. d. Schweiz, 1900, Beft IV.

Wie in Deutschland so bat auch in ber Schweiz ber Bietismus einen enthufiastischen 20 Doppelganger gehabt in einer ftreng firchenfeindlichen separatiftischen Bewegung, beren Anfänge bis in die Jahre 1690-1710 jurudgeben. Die Aften ber Religionstommiffion ber Republit Bern, welcher die Untersuchung über bas fog. "Bietistische Befen" übertragen worben war, berichten von verschiedenen "Weibspersonen", welche Gesichte und Traume batten und im Zustand ber Entzudung und Inspiration als Arophetinnen weissagten. 25 Doch war es immerbin nur ein fleiner Rreis, welcher fich um biefe Brophetinnen bersammelte. Die mpstischen und schwärmerischen Bucher, bie vom letten Jahrzehnt bes 17. Jahrhunderts an ftart verbreitet wurden — es waren bies Bucher von Tauler, Bohme, Tennhard, Weigel, Beterfen, Jane Leade, Bourignon u. a. - trugen auch bagu bei, biefe Bewegung ju ftarten und die Empfanglichkeit fur folche enthufiaftische Religiofitat wu gu erhöhen. Die eigentlichen Führer ber Lietisten in Bern, soweit sie bem geistlichen Stanbe angehörten, die Pfarrer Samuel Gulbin, Schumacher, Dachs, Christoph Lup und Samuel Rönig, thaten gwar ihr Möglichftes, die pietiftische Bewegung in nuchternen Bahnen gu halten (vgl. ben A. S. Rönig oben S. 620), aber einerfeits erwies fich icon bei Rönig infolge bes Einfluffes von Beterfen bas diliaftifche Intereffe als übermächtig, fo bag ber 35 Enthusiasmus aus biefen apotalpptisch-diliaftischen Reigungen neue Nahrung empfing. Undererfeits hat gerade die Sarte ber Orthodogen und ber Drud ber von ben orthodogen Beiftlichen beeinfluften Negierung, welche bie obgenannten Geiftlichen teils ihres Amtes entfeste, teils bes Landes verwies, unter ben verfolgten und eingeschückterten Bietisten bie Neigung jum Separationus gesteigert und fie, da fie ihrer geistlichen Leiter beraubt 40 waren, ben inspirierten Propheten in die Arme getrieben, welche für ihre Berkundigung, baß die in ber Offenbarung geweisfagten Borgeichen bes Endes und bes Auftretens bes Antichrifts eingetroffen seien, ein nur zu williges Dhr fanden. Wohl blieben einzelne Bietiften, wie ber eble Camuel Lut (genannt Lucius), Pfarrer in Pverbon, Amfolbingen und Diesbach, trot fortgesetten Rrantungen von feiten ber firchlichen und staatlichen Be-45 hörben ber Kirche treu und verhinderten badurch, daß die pietistische Bewegung völlig in eine separatistische umschlug. Aber es blieben genügend Berbitterte und Unzufriebene in ben beutschen und welschen Landen ber Republit Bern zurück, um eigentliche, allerdings nicht organisierte Gemeindlein von Separierten zu bilben, die bald von den Täufern, bald bon ben beutschen Inspirierten, balb bon unabhängigen Propheten aufgesucht und in ihren 60 separatistischen Grundsagen und apokalpptischen Erwartungen bestärkt wurden. Die wilden Berirrungen ber Brugglerfette und ein halbes Jahrhundert fpater ber Antonianer (vgl. b. A. Antonianer Bo I G. 601), fowie in unferein Jahrhundert die fchweren Greuel in Rapperswyl bei Marberg und in Wildenspuch (Kanton Zurich), bie mit der Kreuzigung eines Madchens endigen, und bie noch jest nicht völlig aufgetlarten Borgange Ban Bloten in Schaffhaufen find 66 nur die bulkanischen Eruptionen eines unbeimlichen unterirbisch glübenden unterdriftlichen Enthusiasung. Sie und ba gelingt es, zwischen ben einzelnen Eruptionen, wie z. B. im 18. Jahrhundert, Die tausalen Dittelglieder ju entdeden, manchmal aber find es lediglich parallele Erscheinungen, die von einander unabhängig auf ähnliche Ursachen zurudzustühren find. So haben die "betenden Kinder" in Schlesien ihre Barallele in einer abnlichen

60 Betvegung im Dorfe und Umgebung von Rueggisberg (Ranton Bern), ber Beimat ber

Rohler 639

Gebrüber Rohler, und die "Ellersche Sekte", sowie die "Buttlarsche Notte" find die trüben Borbilder der Brügglersekte.

Diefe Borgange und Bewegungen maden uns zu einem großen Teil die Entwidelung ber Gebrüber Kohler verständlich. Sie waren am Anfang des 18. Jahrbunderts geboren, Christian 1710, Hieronymus, genannt Muß, 1714, zu Brügglen dei Müeggisberg, In ihrer heimat, in abgelegener, rauher und gebirgiger Gegend trieben die Separatisten ihr Wefen. Doch besitzen wir feine genaue Runde über ben Berkehr ber Robler mit ihnen. Ein anderes bestimmendes Moment in ihrer inneren Entwidelung war die in ihrer Familie ausgeübte sogenannte "fympathifche Kunft". Die "Sympathie" ift ein nur fchwer ausrottbares Erbe bes alten halb heibnischen fatholischen Aberglaubens, Die auf den Animis- 10 mus und Totemismus jurudzuführen ift. Alle biefe Arten von fempathischem Bahn, Beilungen von Menschen und Bich burch Befdivorung und Erorcismus, Bahrfagen aus bem Glafe (vgl. 1 Dof 44, 5), Totbeten, Berheren und Entheren fommen im Geheimen noch heute vor, namentlich im Bergland, und gewöhnlich vielt die "Gabe" vom Bater auf den Sohn übertragen. Der Bater Kohler lehrte die Knaben das Wahrsagen aus dem 15 Blafe und verdiente damit viel Gelb von Leuten, Die über geftohlene ober verlorene Gegenftande etwas erfahren wollten. Bu biefen Faktoren tam nun ein britter, ein gewiffer finnlicher Bug in ihrem Charafter, verbunden mit Schlaubeit, Genugfucht und Sang gum Dugiggang. Co war bie Pradisposition jur Rottenbildung gegeben. Gine richtige Schulbildung hatten fie nicht erhalten, obichon es ihnen nicht an Gaben gefehlt hatte. Der 20 eine wurde Taglöhner, der andere Wagner. Frühe verheiratet, zeichneten sie sich durch einen unordentlichen Lebenstvandel aus. In der Mitte der vierziger Jahre 1745—1750 trat nun der Umschwung ein. Nicht so weit von Brügglen, im Schwarzwassergeaben, erhielt ein gewiffer Sans Joff gewaltigen Zuzug als Beilfunftler und Prophet. Es war ein gang gemeiner Wiftling und in feiner Umgebung tamen abnliche Dinge bor, aber 26 bie Leute ließen fich von feiner Schwarmerei verblenden. Die Regierung machte bem Untwefen 1751 ein Ende. Joff wurde öffentlich gegeißelt, in der Rieche von Zimmertvalb "ausgestellt" und schließlich auf einig verbannt. Diefe Borgange bilden eine Barallele zur Brügglerfette.

3m Jahre 1745 entstand unter bem Ginfluß bes oben geschilberten separatistischen so Bietismus eine Betrogung unter der Jugend ber dortigen Gegend. Die Kinder fingen an zu beten und machten sich an die Erwachsenen, um sie zu bekehren. Auch die Kinder ber Gebrüder Kohler waren darunter und von ihnen sibertrug sich der Enthusiasmus auf bie Eltern. Die Rohler hatten nun auch Bifionen und Träume, gerieten in Efftafe und verkundeten ben erstaunten nachbarn, was fie als Offenbarung empfangen hatten. Dan 36 hat vielfach bermutet, es fei anfänglich nur Gelbsttäuschung, nicht aber absichtlicher Betrug im Spiele gewefen, aber ich glaube, man thut damit biefen Menfchen gu viel Ehre an. Ihre Eftlase ist, wie die Robeit ihrer Aussagen beweist, sebiglich gut gespielte Komödie gewesen, eine Maste, berechnet jur Täuschung derer, die sich von ihnen bethören ließen, und zwischen den Kohlern und einem Friedr. Roch besteht ein himmelweiter Unterschied. 40 Die Gebrüder Robler haben einfach bie fcmarmerifden und apotalpptifden Bucher fleigig benutt, und was fie über bas bevorstebende Millennium über bie Wiedertunft und ben Antichrift sagten, ist aus dieser trüben Quelle geflossen. Driginell war an ihnen, neben Antigrit sagten, ist als objekt tiebet Lucie gesossen. Original volt an ihnen, neden dem glüßenden Haß gegen die Kirche, der sich die Albeitanden best dreienigen Gottes auszugeben, 45 toobei ihnen ein übelbeleumbetes Weibsbild, Elijabeith Kißling, bessen mitte. Christian gab sich aus als den "Tempel des Baters, Muß als den des Sohnes, und die Kißling als den des h. Geistes". Wie sie auf dies Jdee gefommen sind, und warun es ihnen nicht genügte, als Propheten durch Wahrlagung Geld zu verdienen, ist schwer zu sagen. Es muß ihnen der Hochmut und der beispiellose Erfolg an Glauben, den ihre Predigten den fanben, bie Berrichaft über ihre Ginne und ihre Bernunft bollftandig geraubt haben. Denn fie blieben nicht einmal in ihrem Gelbstzeugnis tonfequent. Balb find fie die zwei Beugen ber Apokalypfe, die ihren Tod und ihre barauf folgende Auferstehung weisfagen, balb Rnechte Christi, und seine Stellvertreter, bald endlich Nachsolger auf dem Throne Gottes. So ist auch die Rikling nicht nur die Inkarnation des hl. Geistes, sie ist auch das apos 65 falpptische Beib, bas ben Beiland gebaren foll.

Daneben betrieben sie ihre spinpathische Kunst weiter und beantworteten allerlei Anstragen, so 3. B. über den gegenwärtigen Justand der Abgeschiedenen. Sie kounten das mit Gewißheit sagen, da ja Christian im himmel verkehrte. "Es sei erst eine Stunde, daß er dei den 24 Altesten im himmel im Nate gesesen", und "Gott wisse nicht ein wo

640 Rohler

Düpflein mehr als er" pflegte er zu fagen. Wenn fie bann infolge biefes Wiffens ben Sinterlaffenen ben Beicheib geben mußten, ber Betreffenbe fei in ber Holle — was ge-wöhnlich ber Fall war — so trofteten fie sie mit bem Beriprechen, fie "tonnten fie losbeten". Auf Diefe Weise fam ein eigentlicher Ablashandel in Flor. Ihre Aussagen über 6 geistliche Dinge waren ungemein rob und maffin, stellenweile, wie bie Berhöraften bes Schorgerichts zeigen, eigentlich obsein und gotteslässerlich, "Der liebe Gott, sei wohl schonen alt, und habe ihnen das Regiment übergeben." Hieronymus predigte: "Dies alles habe er gewußt, ehe und bevor Gott gewesen; er versange keinen anderen Gott, als den, der jest in ihm sei; was wider me Sohn Gottes gesindigt werde, könne vergeben werden, wowas aber wider sie und die Kissling geschehe, dafür sei kerne Vergebung zu hossen. Ihr der vergebung den hier Vergebung den hier Vergebung den diesen die Lieben vergebung den diesen die Lieben der Vergebung den diesen die Lieben der Vergebung den diesen die Lieben der Vergebung den diesen die Lieben der Vergebung den die Lieben der Vergebung den diesen die Lieben der Vergebung den die Lieben der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung der Vergebung d Schwarmerei, antifirchlichem Separatismus und gemeinem Antinomismus bar. Sie prebigten die Rabe ber Parufie, fo 3. B. auf Weihnachten 1745, und ba gur gleichen Beit eine Rote am himmel erschien, wurde ihre Predigt von Bielen geglaubt. Das verschaffte 15 ihnen eine fast hypnotisierend wirkende Macht über die Gemüter ihrer Unbanger, die sich ihnen blind ergaben mit Leib, Gut und Seele. Cheweiber gaben sich ihnen preis, um die "gewöhnliche unheilige Che" durch ben Umgang mit ihnen und die "Zeugung von Gottesfindern" heiligen zu laffen. Diese Greuel rechtfertigten fie burch bie Lehre, bag ben Berechten und Wiebergeborenen fein Gefet gegeben fei. Bas ber Leib fündige, fei auf Rech-20 nung bes von Natur verborbenen Rleisches ober bes Teufels ju feten und gebe ben inwendigen Menschen nichts an. "Gott werbe wohl ihren Ramen nicht wieder ausfragen aus bem Buch bes Lebens." habe man sich übrigens Christo übergeben, so sei es an Christus, "bei ben Seinigen die Ratur ju dampfen ober aufzulassen, im letzteren Falle ware es pure gesetliche und pharifaische Seuchelei, die bosen Begierden unter einem ehr-25 baren Leben zu berbergen". Sand in Sand gingen mit diesem Antinomismus Arbeitsscheu und schwelgerisches Leben, als Begleiterscheinungen zu einer gesteigerten Erwartung ber naben Parusie schon aus 2 Th 3, 11 u. 12 bekannt. Als die Parusie auf ben bestimmten Termin nicht eintraf, erklärten fie bies als eine Folge ihrer Bitte um Aufschub. Gegen bie Kirche empfanden sie jenen unversöhnlichen Haß, ber schon vorher die separierten Wies so tisten und nach ihnen die Antonianer ausgezeichnet hat. Nur auf Samuel Lucius in Ams foldingen gaben fie etwas, obidon biefer jebe Gemeinschaft mit ihnen von ber Sand wies und fie ernstlich warnen ließ. Lucius bat auch vorhergefagt, daß nach feinem Tobe feine Gemeinde (gemeint war Amsoldingen) von greulichen Menschen werde heimgesucht werben, eine Beissagung, die burch bie Untonianer in Erfüllung ging. Endlich, nachdem as das Unwefen 5 Jahre gedauert hatte und eine Anhängerin wegen Chebruch und Kindemord hingerichtet werben mußte, als neben ben Roblern auch Sans Joff Bugug erhielt, schritt auf Anjuden der Klasse Bern die Regierung ein. Die Brüder Kohler wurden 1750 auf 6 Jahre verdannt. Sie flüchteten sich nach Biel und in den Jura, kehrten aber östers heimlich zurück und wiederholten ihre Prophezeiungen vom Ende der Welten "Zett 46 sein die 41-12 Auge, da sie voie tot dagelegen, vorüber, und sie von den Toten auferstanden, so daß der Ausbruch des tausendiarigen Reiches erfolgt sei." Run ging die Regierung schärfer vor. Aus ihren Kopf wurde ein Preis von 100 Thalern gesetzt. Am 8. Oftober 1752 wurde hieronymus in ber Rabe von Biel verhaftet, und, nachdem er im Berhör und im Prozeg bald frech gelenguct, bald fich auf bas in ihm wirkjame Leben as Chrifti berufen hatte, als "Berführer, Betrüger und abscheulicher Gotteslästerer" zum Tobe durch den Strang verurteilt. Das Urteil wurde am 16. Januar 1753 volljogen und ber Rörper bes Gebenkten verbrannt. Er ging ftumpffinnig jum Tobe, ohne wesentliche Spuren ber Reue zu erzeigen. Chriftian wurde in Neuenburg gefangen gefett. Er sagte sich im Gefängnis von seinem Bruder und der ebenfalls inhaftierten Kigling so los. Er ist nachber verschollen. Ein Anhänger in Biel, Joh. Sabli, wurde in contumaciam jum Tobe berurteilt, 1753. Er flüchtete fich ins Bistum Bafel und trat in Bruntrut jum Ratholicismus über. Bas ihre Unbanger anbetrifft, fo muß man ber Gerechtigfeit balber jugeben, daß die meisten von den esoterischen antinomistischen Lehren der Sette teine Ahnung hatten. Andere erkannten ihren Fretum und thaten Buse. Immerbin 55 hielten verhältnismäßig noch Viele an ihrem Glauben an den ungerecht getöteten Meffias fest und erwarteten seine baldige Wiederkunft. Noch zwei Jahre nach seinem Tode außerte ein Bauer öffentlich im Wirtshaus: "Gott mußte nicht im himmel sein, wenn ber Kohler nicht auch da wäre." Zur Gemeinde und Settenbildung war es nirgends gekommen, aber noch längere Zeit sam man stille Anhänger der Kohler in den Geso meinden Rüeggisderg, Wohlen und Neuenegg. Der Bulkan wurde wieder ruhig — bis

gur nächsten Eruption unter Antoni Unternährer, ber bie Reste ber Brugger Rotte fammelte.

Roimeterien f. am Schlug biefes Banbes.

Rolarbajus f. Balentin und feine Schule.

Rolb, Frang, 1465-1535. - Quellen: L. Giffenlöffel, Frang R., ein Refor, 6 mator Bertheims, Rurnbergs und Berns, mit 15 Beilagen, Bell i. B. o. 3.; Scheurer, Bernerifches Maufoleum, Bern 1745; Fifcher, Reformation und Disputation in Bern. Bern 1828.

Der Reformator Fr. K. wurde nach allgemeiner Annahme 1465 geboren und zwar in bem bamals vom Klofter St. Blafien im Schwarzwalbe abhangenben Dorfe Inglingen 10 bei Lörrach. Erft 1491 wurde er im naben Bafel immatrifuliert, wo gur Zeit ber humanismus bereits vorteilhaft vertreten war; 1497 empfing er die Magisterwürde und nahm gleich darauf eine Lehrerstelle an der Basler Martinsschule an, zog sich aber schon 1502 aus der Welt in die Einsamteit eines — nicht genannten — Karthäuserklosters in Schwaben zurück. Durch hen Nat der Cladb Freiburg in der Schweiz erhielt er indessen 1504 einen Ruf als 15 Kantor und Pkrädikant und war dann, wohl von dort aus, auch während einiger Zeit in dem Bernisch-Freiburgischen Eidabthen Murten thätig. 1507 wurde er in Freiburg Rektor der Schulen. Allein nachdem er 1507 als Feldprediger mit Schweizer Söldnern im Dienste des kaisers Maximilian nach Italien gezogen, wurde er ein so heftiger Gegner der herrschenden "Reisläuserei", daß er den Haß einflußreicher Männer erregte. Er ders 20 ließ Freiburg im Februar 1509 und fam nun nach Bern. Hier wurde er Kusse des Bingengenstifts und batte als folder hauptfächlich bie Aufgabe ber Brebigt im Münfter. Er war ein ftrenger Sittenrichter und trat mit Erfolg gegen üble Gewohnheiten auf ; aber sein Urteil über den Solddienst konnte auch in Bern nicht allen gefallen. Sinen Russ seinen Freinder gesende nach Freiburg zurück, 1512, lehnte er ab; aber kurze Zeit hernach wandte er sich untvillig auch von Bern weg, um wieder ins Karthäuserkloster, diesmal in Nürnberg, zu gehen. Als hier, von Lazarus Spengler und Andreas Diander beförbert, bie Reformationsbewegung Eingang fant, trat auch Kolb wieder hervor und begann zu predigen. Allein als rucksichtelofer Anhanger Luthers wurde er 1522 auf Antrieb bes pfroigen. Anne uns taufgerseiter angele eine Geschen est eine Zeichen Legaten verfolgt, mußte die Flucht ergreisen und fand nun, wie es sicheint, auf 30 Luthers Empfehlung Aufnahme beim Grasen Georg II. von Mertheim, der ihn zum Krechger in Wertheim bestellte. In einem sehr bemerkenswerten Briefe vom 27. August 1524 berichtete er Luther über die von ihm angeordneten Reformen des Gottesdeinslies, indem er sich weitere Käte erbat. Doch schon ber zeigt er Reigung zu der Ausställischen es Anne geschen des der der Verlagung der der Verlagung der der Verlagung der der Verlagung der der Verlagung der der Verlagung der der Verlagung der der Verlagung der der Verlagung der der Verlagung der der Verlagung der der Verlagung der der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Bwinglis, mit bem er balb bernach in Burich sich personlich besprach. Um vollständigsten 86 erhellt die Eigentümlichteit seines streng biblischen Standpunktes aus bem "Wertheimer Ratichlag", einem ausführlichen Bekenntniffe, welches er 1524 aus Anlag einer Konfereng ber frantifchen Stanbe im Auftrage bes Grafen verfaßte. 3m folgenden Sahre ichon verlor er aber, seiner Zwinglischen Lebre wegen, bas Bertrauen seines herrn und begab fich nach Nurnberg gurud, wo unterbessen bie Reformation gum vollen Siege gelangt war. w Allein die Umtriebe ber Schwaringeifter, Dent, Munger u. f. to., die jest in Murnberg erschienen, machten auch Rolb verdächtig ; er mußte ein Berbor bestehen über seinen Glauben, erigienen, machten auch kold berdachig; er muste ein Verhor betrehen über jeinen Glauben, wurde zwar gerechtfertigt, fühlte sich aber dort nicht nieher wohl. Er waubte sich 1526 an Jwingli und kam im April 1527, zuerst ohne Anstellung, nach Bern als Gehilfe Berchthold Hallen. Erst im August wurde er dann als solcher gewählt und besolden. Hie Herchthold Hallen. Dier nahte eben die Entscheideidung heran. Mit Haller batte Kolh, von Jwingli beraten, den Hauptanteil an der großen Disputation, vom Januar 1528, welche dem der Genangelium in Bern den Sieg verschafte, und sein Verdenstlie wurde so sehr anerkannt, daß er sein Anstellen nicht mehr einbüste, obwohl er, der alte Mann, die Bolitik der Berner Regiesung in Versen gegen der bei ketholischen Verstende mit unrefisier Mitterheit zu ebeken weste weste zweiten werden. rung im Kriege gegen die katholischen Kantone mit unerhörter Bitterkeit zu tadeln wagte. 60 Er ist am 10. November 1535 gestorben, nachdem er kurz zwor sein Amt abgegeben hatte. Er war zweimal verheiratet, zuerst 1525 in Nürnberg mit Marg. Schmid, dann 1528 in Bern mit Apollonia Archer. Schristische Werke hat er, mit Amsachue der oben genannten, nicht hinterlaffen. Einige seiner Briefe find in ben Brieffammlungen Luthers und Zwinglis erhalten. Blöfch +.

Rollatienbrüder f. Bruber bes gemeinfamen Lebens Bb III S. 472. Real -Gucpflopable für Theologie und Rirde. 3. M. X.

Rollegialismus, Rollegialfuftem, eine ber wichtigften Grundanschauungen über Rirchen-

verfassung und Verhältnis der Kirche jum Staate. Die Weltanschauung des Mittelalters, welche alle Dinge und so auch das Verbältnis von Staat und Kirche vom religiös-theologischen Standpuntte aus zu betrachten ge-6 wöhnt war, macht seit der Mitte des 17. Zahrhunderts einer Auffassungsweise Platg, welche alle Dinge auf ühren Ursprung und ühren Ausammenhang in der Natur zurück-zustühren und danach zu begreisen sucht. Staat und Kirche sind nicht mehr göttliche Einrichtungen und Stiftungen, sondern fie erflaren fich als Schöpfungen bes naturlichen, freien menichlichen Willens: Die Schule bes Naturrechts tritt ihren Siegeszug an.

Das Naturrecht lehrt: Der Staat ift feine gottliche Stiftung und Anftalt, sonbern eine Berbandseinheit, welche burch einen Gesellschaftsvertrag ber freien Menschen (pactum unionis) begründet ift. In biefem Berbande ift die Obrigkeit burch einen weiteren Bertrag ein pactum subjectionis entstanden. And die Kirche ist keine göttliche Anstalt mehr, sondern ein durch einen Gefellichaftsvertrag entstandenes collegium im Staate. Mit Diefen Lehren wird Die 15 mittelalterliche 3dee von der Einheit von Staat und Kirche, von unum corpus christi-16 mittelatertiche zoer von der Ensper von Staat ind Attack, oder Anfammen mit der Kirche das Seelenheil der Menschen zu sördern, sondern Zweck des Staates ist die Wohlsahrt der Unterthanen, der Staat ist sich siehis Zweck. "Un die Stelle der Spre Gottes als höchsten Staatszwecks tritt das Wohl, das Interesse, der Nugen des Staates die 20 ratio status oder Staatszion" (Machiavelli, De principe, 1515; Riefer, Rechtl. Stellung der evang. Kirche Deutschlands, Leipzig 1893, S. 230). Die Staatszewalt ist an keine Schranken gebunden; ber Begriff ber Souveranität wird erfunden (Bodinus, De republica, 1584). Weiter war die Borftellung, welche bis dahin in der katholischen und ebangelischen Kirche, wie im Staate geherrscht hatte, daß nur eine Kirche die 25 Bahrheit besithe, und daß beshalb innerhalb eines Staatswefens immer nur eine Rirche eristieren könne, nicht mehr haltbar. Mehrere religiöse Bereine sind neben einander benkbar, und an und für sich stehen sich alle diese Bereine völlig gleich; es ist kein innerer Grund für eine verschiedene Behandlung feitens bes Staats gegeben. Weiter. Wenn die Rirche ein einsacher Berein im Staate ist, so ist es eigentlich nur logisch, daß fie fich selbst 30 regiert und ihre Ungelegenheiten felbft berwaltet, und bag ber fouveranen Staatsgewalt über biefen Berein wie über bie anderen Bereine nur ein Recht ber Aufficht guftebt.

Diefe Konsequengen find aber von ben Anhangern ber naturrechtlichen Theorien nirgends in voller Scharfe gezogen, teilweise sogar völlig verkannt und ins Gegenteil ver-

fehrt worden. Es laffen fich innerhalb ber naturrechtlichen Litteratur zwei Richtungen unterscheiben, bie man hertommlicherweise "Territorialspstem" und "Kollegialspstem" bezeichnet. Zum Berständnisse best letzteren Systems ist es unerläßlich, zunächst bas erstere, bas Territorials fustem bier einer fürzeren Darstellung zu unterziehen. Rad bem Territorialsustem [als bessen Bertreter wir Hugo Grotius, Hobbes, Conring, Pufendorf, Thomasius, J. H. Böhmer nennen sind Staat und Kirche Vereine (collegia), wenn auch nicht gleichartige. Denn der Kirche sehlt der Gegensah von Herrscher und Beherrschten, alle Glieder fteben fich gleich, als Chriften. Die Rirche ift ein collegium im Staate - und bamit ift in ber Zeit bes Bolizeistaates ihre volle Abhängigkeit bom Staate gegeben. Diefe Rechte bes Staates folgen aus bem Begriffe ber Lanbeshoheit, und werben iura circa 45 sacra genannt. Die Nechte, welche ber Landesherr über die Kirche ausübt, sind also nicht ettwa als Rechte ber fatholischen Bischöfe, in welche bie Landesherren succediert (f. b. M. "Epistopalfpftein" Bb V G. 425), noch aus einer Einheit von Staat und Rirche (f. b. 21. "Rirchenregiment" oben G. 466, 33) ju erflaren, fonbern fie find ein Beftanbteil feiner Landeshobeit, seiner Staatesgewalt. Hi damit die "Ritche" im Staate aufgegangen, ist so sie ein Teil des Staates geworden, regiert von Staatsbehörden? Praftisch — ja; theoretisch - nein.

Theoretisch wird die Idee von der Kirche als selbstständigem Berein aufrecht erhalten. Das ius circa sacra bes Staates foll fid nämlich nicht erstreden auf die Religion, ben Glauben ber Genoffen, auf bie Interna ber Gesellichaft. Darum sprechen bie Bertreter 55 bieses Systems bem Bereine eine Bereinsgewalt ju. Aber, was ist bas für eine bochft bescheidene Gewalt; wie geringfügig find Die Befugnisse, welche Pufendorf, Thomasius, 3. 5. Böhmer u. a. als Inhalt biefer Bereinsgewalt bezeichnen. Alle wirklich bebeut-famen Berwaltungsbefugnisse werden durch das staatliche Aufsichts- und Bevormundungsrecht oftwiert. Man vergleiche 3. B. die Aufsählung der staatlichen Nechte bei 3. H. 20 Böhmer, Introductio in ius publicum. Pars spee. lib. II, cap. 5, § 19 ff. und man wird zugeben müssen, daß Böhmer praktisch der Staatsgewalt das Kirchenregiment zuspricht, wenn er viese Mahnahmen theoretisch auch als Ausstuß des ins eines asara, zur faatschen Ausstellich Auch eine Korch das Ausstuß des ins eines eines eines eines eines eines eines eines eines eines eines eines eines eines eines eines eines eines eines eines eines eines eines eines eines keeten geringer ist (vgl. die Darstellung bei Rieker a. a. D. S. 262 fl.), so gestehen doch alle dem Staat das Kecht zu, die Brenzen zu regulieren, sestzuchtellen, was zu den Externa und was zu den Interna zu rechnen sei. Der Staat vernag also die Interna, das Geltungsgebiet der Kollegialrechte, und damit die Vereinsgewalt nach Belieben zu reduzieren, za schlichtigen derentigen zu verlächtigen. Darum ist die Vereinsgewalt nur scheindar eine auf der stein Vereinsgewalt nur scheindar eine auf der stein Vereinsgewalt nur scheindar eine auf der staats zu Gnaden, und danit ist auch ein qualitativer Unterschied von dem sogleich zu nennenden Kollegialsschlieben gegeben, und es besteht nicht bloß eine quantitative Disserva, wie Kiefer a. a. D. S. 271 ausstüber.

Tit das Kollegialspstem zieht aus den Grundlehren des Naturrechts die vollen Konsequenzen; es räumt mit den Halbeiten und Unstarbeiten, welche im Territorialsmus unzeitreitig noch herrichen, auf, und ist des eine Weiterbildung des Territorialspstems zu betrachten. Als erster und hauptsächlichster Vertreter desselben zilt Christoph Matthäus Pfass (1686—1760, Origines iuris ecclesiastic), Tüdingen 1719. 1756. Aladem. Reden über das protekt. Kinchenrecht, Tüdingen 1742). Anhänger sind Wosseimin, G. L. Vöhrer des des kinchen Kinchenrecht, Tüdingen 1742). Anhänger sind Wosseimin, G. L. Vöhrer danach auch das Preuß. Allgem Lander), G. Lidickentender, Ruchta u. a. 20 Es gipselt in solgenden Sähen. Die Kinche als steie Gesellschaft hat nur zwei Stände, Lehrer und Juhörer (nicht der Etände, Wehre, Lehre und Nachrland), und diese Etände siehen gleichberechtigt neben einander, des kerner steht leinerlei Herrschaft, als dies im Territoriassystem der Vohrer des der der des des kritten Standes noch stärter betont, als dies im Territoriassystem der Pass gebrein von Alls freie Vereine regieren sich die Kinchen 20 selbst (sura saerorum collezialia), der Staat hat üben gegenüber nur dieselben Rechte, wei gegenüber den übrigen im Staate bestehenden Gesellschaften, nur das Necht der Aufssicht, die iura saerorum majestatica. Und diese letzteren werden von den Vertretern des Kollegiassystems auf wirstliche Aussischen beschränkt, so das der Vereinsgewalt der Schaftler den kontentier der das bestehenden Gesellschaften, und der Vereinsgewalt der Schaftler kennten der der Vereins der Vereinsgewalt der Schaftler der vereins vereinsgewalt der Schaftler kennten der der Vereinschen der Schaftler kennten der der Vereinschaftler kennten der der Vereinschen der Erchenschaftler Reginnerft gewährt bestöt.

Wie sinden sich num die Anhänger dieses Systems mit den historischen Thatsacken ab, wie erklären sie daß thatsäcklich doch auch die Vereinsgewalt von der staatsichen Obrigsteit gehandhabt wird Alter Verwendung echt naturrechtlicher Gedanken lehrt dier Plass — und das ist ein wesentlicher Unterschiede vom Territoriassystem — daß das collegium, namentlich, wenn es zu groß werde, um sich "collegialiter zu gouvernieren" seine skollegialrechte der Obrigsteit "paecto vel taeito vel expresso" übertragen könne. Und diese Übertragung sei in Deutschland überall ersolgt. Die Rechte des Landesherrn über die kirche sind sich nicht siehen kechten (s das Territoriassystem), sondern sie sind die das die das der die kirche sieden von die kirche sieden die kirche sieden übertragene Bereinsgewalt, und diese letzter ist begrifflich wohl zu trennen von den dem Landesherrn zustehenden staatsichen Rechten der Aussicht.

Wenn diese System auch an den thatsächlichen Verhältnissen zunächst nichts zu ändern vermochte, so hat es doch durch die noch schäfter, als im Territorialhystem durchgestührte Scheidung zwischen Kirche und Staat. Vereinsgewalt und Staatshoheit der modernen Aussaliung der Dinge und der modernen Gestaltung der Kirchenversassung die Wege gebahnt und vorbereitet (s. d. Kirchenvegiment oben S. 466). Sehsting.

Aolfegianten (ปีกุทธิบนาฐ er). — 3. C. van ©fee, De Rynsburger Collegianten, Boarlem 1895. — Ein vollfändiges Berzeichnis der Litteratur bei 3. Meitsma, Geschiedenis van de Hervorming en de Herv. Kerk der Nederlanden (Broningen 1893), €. 243.

Alls ber remonitrantische Psarrer zu Pkarmond. Ehr. Sopinginis, 1619 abgesett nurbe, schung der Altese, Gysbert van der Kodde, seinen Gespinnungsgenossen vor, ohne Geisstichen wostersdienst zu halten. Seine Brüder Jan und Arie in Ihhynsburg schossen der sich als bald an. Solche "exercitie" oder "Colloquia prophetica", von denen der Name Kollegianten herrüfert, waren in den Tagen der Reformation nichts ungewöhnliches; sie wurden auch in London, Jürich und bei den niederländischen Gemeinden unterm Kreuz gehalten. Die Gottesdienste bestanden aus Gebet, Schriftlefung und einer oder niederern Alnsprachen, die jeder, der sich der historien führt, in Anntuspung an ein Schristverf zu balten pstegte; sie sanden ert monatlich, dann wöchentlich statt. Als die dertriedenen remonstrantischen Krarter zurücksehren und auch in Warmond predigen wollten, erflärte sich den der Kodde dagegen. Um die Psarrer sos zu werden, verlegte nun die Verlanns

41\*

lungen nach Rhynsburg. Die Versuche von Paschier de Fyne, naar syn leven en schriften, s'Hertogenbosch 1853) und anderen Phartern, die einem Veruch zwischen Remonstranten und Kollegianten vorbeugen wollten, migglüdten. Die Kollegianten waren nicht gegen gleichgesinnte Geistliche, aber sie wollten bie öffentlichen Gottesdienste behalten, während die Verlammlungen der Nemonstranten verboten woren. Die Karrer Dirk Annybaysien, Joh, Gescheranus und Joh, Montanus traten bald zu ihnen über; später scholigien sich viele andere angesehene Männer ihnen an, wie die Edaatsmänner Koenraad van Beuningen und Abriaan Paais, und der Geschichtssichreiber Jan Wagenaar.

Das Rhynsburger Beispiel fand Nachahmung. In Leiben wurde schon früher ein folches Kollegium eingerichtet, bald auch in Haarlem, Hooven, Enthuszen und ettichen hölländischen Dürfern; selbst in Kriesland und Groningen wurden sie im 17. Jahren und in Notterdam. Jenes ging 1775 zu Grunde, letztere hielt sich noch dis 1787. Die Abgeordneten der versche denen kollegien waren wohl die in Amsterdam und in Notterdam. Jenes ging 1775 zu Grunde, letztere hielt sich noch die 1787. Die Abgeordneten der versche denen kollegien kanen jährlich in Abhredsung zusammen; man seierte dade das Weindendam und taufte Erwochsen durch Untertauchen. Die Versammlungen waren der Vers

einigungepuntt aller Unhänger gegenfeitiger Dulbung.

Der Aufenthalt Spinogas in Rhynsburg von 1661—1664 hatte zur Folge, daß Jan Bredenburg in Rotterdam und viele andere Kollegianten die Gedanken biefes Philosofophen aufnahmen und den firchlichen Offendarungsglauben an Weisfgaung und Mundebelfeiterten. So entstand in der Vereinigung eine Meinungsverschiedenheit und ein Streit, der bekannt ist unter dem Namen der Bredenburgschen Händel. In Rotterdam und Amsterdam kam es sogar zu einer Scheidung, und Jahre lang versammelten sich beide Barteien in Rhynsburg in getrennten Häufern, bis es im Beginn des 18. Jahrhunderts zu einer Versöhnung kam.

Die Kollegianten nahmen in ber Geschichte ber nieberländischen Kirche einen eigentumlichen Plat ein. 3hr oberfter Grundsatz beruhte auf ihrer Auffassung der allgemeinen dristlichen Kirche. Sie waren hierin mit den Taufgesinnten eins, bei benen sie sich

nach ber Auflösung ber Gemeinden auch anschloffen.

Die Christenheit war nach ihrer Aussallung in tiesen Verfall geraten durch allerlei Sekten und Kirchengemeinschaften, die vorgaben die wahre Kirche zu sein. Sie waren deshalb antitkerikal, Gegner aller Vekennthusse und hymbolischen Bücher, sorberten Freisder Veke für Me und gegenseitige Dukdung. Sie wolken keine neue Kirche gründen und ließen zu ühren Versammlungen die Christen aller Bekenntnisse und Richtungen zu. 35 Sie zeichneten sich durch ihren Wohlstäsigkeitsssinn aus, den sie besonders in der Frügungen Zumtern jagten sie nicht nach und verabsschaft ist ein Maisenhaus. Weltlichen Lemtern jagten sie nicht nach und verabsschaft den krieg. Ihre Verbenlichteit in Sachen des Glaubens, gegenüber konstituierenden Kirchen, die dies Recht der Verspillichteit in Sachen des Glaubens, gegenüber konstituierenden Kirchen, die dies Recht der Verspillichteit in Ehren gehalten 40 baben.

Rollenbuid f. Collenbuid Bb IV G. 233.

Rollette f. Lituraie.

Rollifion der Pflichten. — Bgl. Erdmann, Ucber Koll. der Pflichten, Berlin 1853; Gust. Schulze, Ueber den Widerstreit der Pflichten, Halle 1878; Marteusen, Ethit I, § 139; 45 II, § 112; Frant, Spitem der chriftl. Sittl., I, § 22, 7 ff.

Unter dem Thema der Kollisson der des Widerstreits der Pflichten wird herkömmlich etwas weiteres verstanden und behandelt, als streng genommen unter den Begriff sallen würde, nämlich das Kedeneinauder von stittlichen Anfroderungen, die einander ausschließen, also in dem Subjekt, dessen handelt sie in Anfruck nehmen, den Konstitt des Widereinander berdortrein; diese Keidung sittlicher Ansorderungen verschäfts sich Kicken der Verdenstellungen der Konstitt des Widereinander berdortrein; die kantise Tragsdie sich sprechen Verschliche Konstitte aahlereich bietet, dat schon die antise Tragsdie sich sprechen Pflichtengriff als ethischen ausgebilder hat) hat sittliche Kollisionen in den Kreis ihrer Untersuchung gezogen, die dann sinfolge der Einschung begriffe officieum in die Noral durch Eccero unter den Geschiedung der Knischenfollisionen traten. Index unter dem Einschusp der Antische Sollisionen in den Kreis ihrer Untersuchung dezogen, die dann sinfolge der Einschuspung der Knischen Schlichten der Schlichten unter dem Einschuspung der Knischen sich der Knischen der Verlanden unter den Geschiedung des Germann der Verlanden unter den Geschiedung der Knischen der Verlanden unter den Geschiedung der Knischen der Verlanden unter den Geschiedung der Knischen der Verlanden unter den Geschiedung der Verlanden der Verlanden unter den Geschiedung der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Verlanden der Ve

Siceros, in der Kirche eine Tugendlehre, gemischt mit Pflichtenlehre, die Grundform der Ethik wurde, wurde die Kollisson der Pflichten ein Liedlingsthema derfelben. Und wo die Ethik twesentlich in Form einer Pflichtenlehre ausgebildet wurde, war die Frage und vermeiblich, wie dieses ungeordnete Rebeneinander bestehen könne, und was gelten solle, wenn die verschiedenen Anforderungen auf einander steisen. Die Verwirrung des Sprachsgebrauchs, der unter dem gleichen Kamen der Pflicht rechtliche und sittliche Ansorderungen verschiedener Art befaßte, wurde noch dadurch gesteigert, daß die Unterscheidung von Pflichten gegen sich selbst, gegen den Nächsten und gegen Gott den Anlag bot, unter dem ersten Titel die Interessen des Eigennutzes und die Neigungen der selbstischen Triebe in Konflitt mit den Unforderungen bes sittlichen Bewußtseins und ber Pflichtfreise zu bringen. 10 Namentlich die Beobachtung, daß häufig nur Intereffe und Neigung gegen Gewiffen und Pflicht gestellt wurde, daß also die angeblichen Pflichtenkollisionen häufig nur erfundene ober eingebildete waren, erzeugte in der Neuzeit die Neigung, Pflichtenkollisionen in ihrer Realität zu leugnen. Ein offener und gefunder Sinn für die Wirklichfeit wird freilich faum leugnen fonnen, bag bie Bestreitung ber Wirklichkeit eines Widerstreits bon Pflichten 15 (fo unnaturlich und gegenstandslos viele Beispiele ber alteren Moral fein mochten), bem Formalismus angehört, ber bie Ausbildung einer wiffenschaftlichen Ethit fo fcmer beeinträchtigt hat. Frank (Spstem ber Sittl. I, § 22, 7): "Nichtis ware thorichter als zu behaupten, daß solche Konflikte bloß subjektiv, auf bem Gebiet bes menichlichen Berständniffes vorhanden feien." Aber Rollifton von Pflichten ift ebenfo unvereinbar mit bem 20 Intellektualismus, ber fich bie ethischen Grundfate nach Art mathematischer ober logischer Babrbeiten vorstellt, da absolute Bernunftwahrheiten einander nicht widersprechen konnen, wie mit bem Nomismus, der bas Sittliche an einem Sittengeset mist, bas angeblich eine in jedem konkreten Kall beutlich vernehmbare Sprache rebet. Die Leugnung der Pflichtenfollision beleuchtet aber auch die große Bertvorrenheit, die in der Auffassung des Pflicht- 25 begriffs in ber Ethit herricht.

Seitbem nämlich burch Cicero bas Wort officium zu einem allgemeinen, ethischen Begriff (in Wechselwirkung mit bem Begriff ber Tugenb) gestempelt war, konnte man in ber Anwendung bes Pflichtbegriffs ichwanten gwischen bem allgemeinen Gebanten ber fittl. Berpflichtung und ber einzelnen konfreten Hanblung. Diefer Unterschied wird be- so leuchtet burch Kant und Schleiermacher. Bei Rant verliert ber Pflichtbegriff ("bie Not wendigkeit einer Sandlung aus Achtung bor bem Gefet") ben fonkreten Inhalt, inbem betwußtseine Constant und Karling von den Geleg bes freine Willens in sich, das Sollen bes Psicht betwußtseins, das sich an das Sittengesetz gebunden weiß, umsetzt. Daß bier von einem Widerstreit der Psichten keine Rede sein kann, versteht sich von selber ("da 25 Psicht und Versindbildseit überhaupt Begrisse sind, welche die objektive praktische Rotzundschaften der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der Versiche der V wendigkeit gewiffer handlungen ausbruden und zwei einander entgegengefette Regeln nicht zugleich notwendig fein tonnen", Metaphpfit ber Sitten. Werte von hartenftein, 7.B., S. 21); Kant erkennt nur eine Rollifion ber Berbinblichkeitsgrunde an, in ber ber ftarstere Berpflichtungsgrund ben Blat behalt. Bon einer entgegengefetten Auffaffung bes so Pflichtbegriffs tam Schleiermacher zur Leugnung ber A. b. Pfl. Da bie Pflichtenlehre "Dar-ftellung bes ethischen Brozesses als Bewegung" ift (Phil. Ethif § 323), so ift die Pflicht, als Mittleres zwischen Tugend und Gut, im Grunde genommen die Sandlung felbst (wenigftens als produzierende). Da nun aber nach Schl.s pantheiftifchen Boraussetungen, nach vendig ift, muß er eine Kollstion natürlich ablehnen. Nach Schl. tollidieren die sittlichen Sphären; und da man im bestimmten Fall nur in einer handeln kann, ist jede pflichts mäßige Handlung die Auflöhung eines Kollisionsfalls. § 327, 2: "Das höchste Gut ist die Toklista aller pflichtnößigen Handlungen. Wären diese also in Widerfreit, die wären einzelne Teile des höchsten Guts mit einander in Widerfreit. Also kann keine Kollision so awischen Pflichten stattfinden." (Bgl. Berfuch über die wissenschaftliche Behandlung des Bilichtbeariffe. Werte jur Bbil. 2. B.)

Kant und Schleiernacher haben dann auch bei folden Ethitern Rachfolge gefunden, die ihre Vorausselbungen nicht teilten: Neinhard, Baumgarten-Erusus, Daub, Marheimeke, Rothe, Schwarz, Heppe, Luthardt u. a., wobei dann freilich bei manchen Ethikern wie soz. B. Neinhard und Luthardt merkwürdig ist, daß sie Unweisungen über die Lösung der Kollssonen gaden, deren Wirklichte fie geleugnet haben. Aber auch Schleiermacher, der in seiner theol. Ethik (S. 706) für die Fähigseit, Kollssionen vorzubeugen, auf die Weissbeit verwies, "die das höchste Arobult der Besonnenbeit sich", erkannte an, daß die auftrebende Weissbeit ein Unredblicke ist, und das die Gehennenbeit nicht ist. von nicht der werden

christliche Geist ist, "der immer ein Geist der Wahrheit ist und der Liebe, und der allein im staude ist, auch in den Fällen, wo der einzelne durch die Verworrenheit der Gesantslage seidet", die angemessene Entscheidung zu tressen, gestand aber auch zu, daß seder is schwierige Gewissenschaubt zu, daß jeder in schwierige Gewissenschlände kommt, "so Lange nicht der sittliche Zustand überhaupt zu

s feiner Bollenbung gelangt ift".

Indem Reinhard (Spstem § 200) nur subjektivistische Gründe der Kollisionsfälle anserkennen will, sinder er sie entweder im Berstande (Untsatzeit) oder im Herzen (Reigung) zu beiden (Reigung oder Interesse und Folgen der conscientia perplexa) nimmt Lutdard (Komp. § 41) noch die Folgen früherer Berstande und die Verwäcklungen menschaftlicher Kerstältnisse durch die Herzschaft der Serstältnisse durch die Kerstältnisse durch die Kerstältnisse kund der kerstältnisse durch die Kerstältnisse kund der Kerstältnisse durch die Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der kann der Kerstältnisse kann der Kerstältnisse kann der kann der Kerställiche Kerstältnisse kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der kann der k

Gan; unhaltbar ist die intellettualstische Vorkellung, als wenn der Mensch sich in eine ausdrücklichen Moment vor verschiedene sittliche Aufgaben gestellt sähe und unter diesen eine ausdrückliche Moment vor verschieden sittlichen Aufgaben gestellt sähe und unter diesen sittlichen Aufgaben in jedem Augenblick"). Weber verläuft die Sittlichteit o reslettiert, noch vollzieht sie sittlich et die in Wechselmirtung mit äuseren Unsverrungen. Speziell nach der biblickevaungelischen echte vom Glauben und besonders von der libertas christiana so entsaltet sich das christiach sittlichen Exparen, in die der Geinzlene gestellt ist, auch die äuseren Unsverrungen in Vertracht, die sein Handel unter dem Geschäsdpunkt konfreter sozialer Verpslichtungskraft in Unspruch nehmen. Es ist unrichtig, den Pstlichtbegriff als allgemeinen ethischen Pegriff auf den Geschäntinhalt des Sittlichen zu beziechen; sowerd die ihr von der allgemeinen stutischen Verpslichtung zu unterscheiden. Wo Pstlichten sind, sind Veckte; und von Rechte sind, sind Pstlichten. Aber vom jurdbischen Begriff der Britisch weit hinaus. Durch diese Begriffsbestimmung scheider in Riebe von Fällen, die unter der K.d. Pst. in Betracht gezogen zu werden pstegt, von

40 vornberein aus ber Frage aus.

1. Nonflikte zwischen der Pflicht auf der einen, der Neigung, dem egoistischen Lebenstrieb, der jarkschen Nachwirkung des natürlichen Wesens auf der anderen Seite liegen außerbald des in Nede stehenden Geschiebunktes. Und gegenüber dem Druct traditioneller Anschauungen und dem Zwang konventioneller Borurteile, die sich in den Schein der Unse erfässichseit, ja sittlicher Voltwendigsteit zu büllen suchen, muß man auf den Kortschriftsteit früsslicher Unteilse und Handereiten und Haldbeiten ausschließt vertweisen. Im übergen ist die Sache nicht so leicht abgethan, wie wenn Daub dekretierte: "Reigung und Pflicht können nicht kollidieren; denn wenn die Rslicht ruft, muß die Reigung schweigen." Es giebt eben doch Alle, in denn sündige Gevolopheiten sich in das So Gewand einer obsektiven Ansorderung der Berufspflicht hüllen. Das ist z. B. der Kall dei den unter uns sortwirkenden Ehroofiellungen. Weum der Artikliche Ofsigier, den micht blöß das Gesch, sondern auch die Überzeugung den Neotampf verfagt, so zu demsselben genötigt wird, das Eingeben des Duells nur Pseudopflicht ist, doch eine wirkliche Psiigktensteht, obgleich das Eingeben des Duells nur Pseudopflicht ist, doch eine wirkliche Psiichtens belüssin, das Eingeben des Duells nur Pseudopflicht ist, doch eine wirkliche Psiichtens blussign, das Eingeben des Duells nur Pseudopflicht ist, doch eine wirkliche Psiichtens

Dazu kommt, daß Neigung und Selbsüpslicht psychologisch häusig sehr schwer zu unterscheiben ist. Da die Berussucht möglichst der Veranlagung entsprechen soll, entstehen schwere Kollisionen zwischen der Neigung, einen der Begadung entsprechenden Berus einzuschlagen, und der Familienzslicht (entweder in anbetracht der Armut oder der Seldung der Fasse mille); und schwerzeich und weber Kollision

zerrieben. Auch viele Eheschließungen ergeben nicht bloß Konflike, sondern wirkliche Rollinonen.

2. Die konkrete Bflicht kann in Wiberstreit mit ber allgemeinen sittlichen Berpflichtung geraten. Hierbei bleiben die Reibungen innerhalb der letzteren außer Betracht, da ce nur Ronflitte, aber nicht Rollifionen find, 3. B. ber innere Zwiespalt zwischen bem s Trieb ber Barmherzigkeit, bem Bettler zu helfen, und bem Getvissenschenten, nicht burch un-bebachte Almosen bas Laster zu begünftigen. Aber in Betracht kommt jener Widerstreit nicht nur barum, weil bie meisten Sthiter ben Inhalt ber allgemeinen sittlichen Berpflichtung unter bem Begriff ber Pflicht ju behandeln gewohnt find, sondern besonders bes halb, weil icon bier wirkliche Rollifionen entstehen. 3. B. tann ber Staatsbeamte in Aus- 10 übung feiner Amtspflicht gur Ausführung von Magregeln genötigt fein, beren Ungerechtigfeit er ertennt und verwirft, und zur Unterlassung von Sandlungen, Die ihm feine sittliche Uebergaugung als gerecht und geboten zeigt. Der Klübere kann durch die gelenden Gesebes bestimmungen gezwungen sein, freizusprechen, wo die klare Einsicht und das sittl. Bewustsein verurteilt, und zu verurteilen, wo Vernunft und Sittlickfeit freispricht: 3. V. kann er 15 verifiert, und zu detriteten, no seinang und Statischer gespecker, den die Kage sommen, eine überlistet Familie dem spurtschen Budorere ausliefern zu müssen, der mit dem Armel das Zuchtbaus streift, aber ungreisdar bleidt. Zahlreich sind spurch nehmen, das der Gaudenstried zur Bewährung der Nächstenlie dem Anspruch nehmen, das der Gaudenstried zur Bewährung der Nächstenliede daburch beeinsträchtigt wird. Und die zwersichtliche Behauptung mancher Ethister, daß alle Kollissonen burch bas Erlösungsbewußtsein ihre Lösung empfingen, wird alfo baburch beleuchtet, bag, während der Ungläubige gebankenlos in der Tretmußle ber Gewohnheit weitergeht, ohne fich um die Aufgaben der Nächstenliebe ju tummern, diese Rollifion für das Erlöfungsbetwußtsein erft entsteht. In ber Mission tollidiert ungahlige Male die Liebe jum herrn mit ber Familiempslicht (Mt 10, 34-36).

3. Wiberstreit ber Pflichten im eigentlichen Sinne liegt ba vor, wo konfrete Pflicht gegen konfrete Pflicht steht. Es kann also kollibieren Staatspflicht und Familienpflicht, Kirchenpssicht und Staatspisicht, Kirchenpssicht und Familienpssicht; ja die Pflichten einer Sphäre können untereinander kollidieren: Kindespslicht und Cattenpssicht von Pflicht des Gehorlams gegen die Behörde, das Pflichtgesicht des Geistlichen und die Behörde, das Pflichtgesicht des Geistlichen und die Wirterordnung unter das Kirchenregiment. Nur wer den offenen Blid für die Wirtslichkeit sich durch abstrakte Theorien hat verdunkeln lassen, kann meinen, alle diese in das äußere und innere Leben ties eingreisenden Kollisionen in scheinbare oder vermeintliche oder verschulbete auflösen ober sie mangelhafter sittlicher Entwickelung zuschreiben zu können. Bielmehr führt häufig sittliche Gefinnungelosigfeit an ben Kollifionen vorbei (wie 3. B. bie 85 gefügigften Beamten vielen Borgefetten bie genehmften find), mahrend fittliche Uberzeugung und Charafterfestigkeit fie erzeugt. Für bie Oberflächlichkeit und Gewiffenlofigkeit ift es leicht, keine Rollisionen zu empfinden, während gerade der gewissenhafte Charafter in sie hineingerät. Als Beamter 3. B. führt ber schmiegsame Streber unbebenklich aus, twas von ihm verlangt wird, während der selbsiskändige Christ, der seine Berufspflicht als vor Gottes 40 Augen erfüllt, in die Lage kommen kann, als Organ für die Aussührung sittlich bebenk-licher Maßregeln zu verfagen. Schwerwiegende Kollisionen dieser Art spotten des Triumphs nancher Ethiker, einen Pflichtbegriff tonstruiert zu haben, nach dem Kollisonen nicht vortommen können. Die Wirtsicheit sügt sich nicht den ausgeklügelten Begriffen. Oder wenn Pflichtenfollisonen gar nicht vortommen können, wie will man dann alle die traurigen Källe, in denen das Gewissen pflichttreuer Geistlichen in Wiederstreit mit einer die Reiligionsfreiheit versagenden Staatsbehörde geriet, deurteilen? Wenn der Eine "unterschrieb", um die Familie nicht dem Junger und Frost anheimzuliefern, der Andere, um seine Uberstreite zeugung nicht zu opfern, blutenben Bergens Rinder hungern und hinfterben feben mußte ist es im einen wie im anderen Falle ohne Kollision abgegangen? Und wenn bei den ge= 50 fteigerten Anforderungen an Arbeit und Lebenshaltung in der Gegenwart ein Familienvater fich ben gangen Tag ber Arbeit wibmen und baruber bie Erziehung seiner Kinder verfaumen muß, ift bas nicht gerade für ben Gewiffenhaften eine innerlich mitnehmenbe Rollifton? Und wenn ein Geiftlicher fich in eine große Gemeinde geftellt fieht, in ber ertensiv und intensiv tiefgreifende Seelforge notwendig ist, und boch schon bie Erledigung 55 ber außeren Berufsgeschäfte bie Rrafte in Unspruch nimmt, wer erlebt bann bie Rollifion: ber Trage und Oberflächliche? ober ber gereifte Chrift, ber ben Unforderungen an Beisheit und Liebe, die nach manchen angeblich alle Kollisionen wenn nicht vermeiden, boch lösen sollen, entspricht? Und gerade das lette Beispiel führt auf die Kollision der Beruss-pflicht mit der Selbstpflicht: Selbstpflicht ist, die Arbeit nie so auszudehnen, daß man so

vom Rapital der Kraft zehrt; die Erfüllung der Berufspflicht ist aber vielsach für die Arbeitstraft erdrückend. Was soll geschehen? Soll die Berufspflicht nachlässig erfüllt oder die

Arbeitsfraft verzehrt werben

Die Behaufung Daubs und Nothes, die Bibel wisse nichts von Pflichtenkolksionen, 6 schietet an den Beispielen Wrahams (Gen 22), Jephas Ni 11, 36), Davids (2 Sa 24, 12 st.) u. s. w. Und wolke man lagen, dies gehörten der alkteilamentlichm Stufe an (vgl. Kc 20, 22), so begegnen uns Kollisionen Mt 8, 22; 17, 24 st. Wenn der Hein von Schlissen Mt 8, 22; 17, 24 st. Wenn der Hein von Schlissen Mt 8, 22; 17, 24 st. Wenn der Hein von Schlissen Mt 18, 22; 17, 24 st. Wenn der Hein von Schlissen wirden wirden (Wr 10, 17 st.; 30 16, 2) die religiöse Kraft geforbert hat, die selbst im Wartprium die Religionsfreibeit 10 behauptet (WG 4, 19; 5, 29), so hat er doch vorausgesehen, daß nicht alle diese Kraft sinden würden (vgl. Cc 14, 18 st.). Und Kaulus hat den Wieden, daß nicht alle diese Kraft sinds der Berüssersich von Lerussersich der Berüssersich von Vorausgesehen, daß nicht alle diese Vorausgesehen, daß nicht alle diese Vorausgesehen von Vorausgesehen, daß nicht alle diese Vorausgesehen von Vorausgesehen, daß nicht alle diese Vorausgesehen von Vorausgesehen, daß nicht alle diese Vorausgesehen von Vorausgesehen, daß nicht alle diese Vorausgesehen, daß nicht alle diese Vorausgesehen von Vorausgesehen, daß nicht alle diese Vorausgesehen von Vorausgesehen, daß nicht alle der Vorausgesehen von Vorausgesehen, daß nicht alle diese Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgesehen von Vorausgese

Bas nun die Frage ber Lösung ber Kollifion angeht, so ift aus ber alten Rasuiftit bas 15 Borurteil überliefert, daß es in jedem Fall eine Lofung geben muffe. Abgeseben bon berschiedenen Regeln, von benen die wichtigste und richtigste die ist, daß die Rechtspflicht ber Liebespflicht vorangeben musse, erwartet man die Lösung oft von der Durchbildung des dristlichen Charakters. Diese Anschauung könnte doch aber nur dann richtig sein, wenn die Rollifionen von innen beraus tamen. Befteht ihre Eigentumlichfeit aber in bem 20 Drud außerer Unforderungen auf bas fittliche Bewußtsein, fo konnen fie fich burch driftliche Charafterentwickelung gerade verschäften (Mt 10, 34). Nur das ist allerdings im Erlösungsbewußtsein der Gotteskindschaft begründet, daß, da die Erreichung des höchsen Guts von unserem Thun unabhängig ift, solche Kollisionen ben Frieder und die Freude des Gnadenstandes (30 14, 47; 15, 11; 17, 13) nicht ausgeben können. Diese 26 innerliche Erhebung über die Kollision muß in vielen Fällen, in denen der beste Wille und die beste Kraft wibrigen Berbaltniffen gegenüber unwirksam bleibt, eine Lösung erseten. Wenn 3. B. ein driftlicher Familienvater, um der Pflicht der Ernährung der Familie zu ge-nügen, sich gezwungen sieht, die Pflicht der Kindererziehung zu vernachlässigen, so liegt boch in bem unausweichlichen Vorangeben jener Pflicht vor biefer keine Lösung ber Kollisoften, son finn, sondern nur eine schleichend gewordene dauernde Kollision. Der Christ kann boch eben die objektiven Faktoren nicht machen, sondern er regelt seine Beziehung zu ihnen. Darum erfolgt die Lösung der Rollisson oft so, daß undvistliche Berhaltnisse den Gläubigen abstogen. Schon mancher Beamte und Geistliche ist an der Rollisson zwischen Gewiffenspflicht und Gehorfamspflicht gescheitert. Wo Rollifionen nicht bireft jum Martyas rium führen, konnen fie boch Schwierigkeiten verurfachen, die ber Glaubige in ber Nachfolge bes Rreuzes Chrifti zu tragen hat. Andere Rollifionen, wie z. B. Die Erziehungspflicht und die Pflicht, die Selbstftandigkeit der heranwachsenden Sohne in fteigendem Mage anzuerkennen, werben durch die Zeit gegenstandsklos, ohne daß ihre schwerzlichen Spuren ausgelöscht würden. In vielen Fällen serner, in denen das Subjekt unüberwindlichen 40 persönlichen und sachlichen Gegensatzungen gegenübersteht Familienzwiespalt, Gegensatzungen firchlichen und ftaatlichen Intereffen), muffen Gewöhnung und Gelbftverzicht eine fachliche

babei boch ein reines Gewissen haben.
Soweit es eine wirkliche Lösung der Pflichtenkollissionen giebt, kann diese als eine persönliche oder sachliche angesehen werden. Martensen beworzugt die erstere, da "jeder der Sälle seine eigene Dialektif hat". Diese Begründung ist aber unrichtig. Allerdings hat jeder Fall ein individuelles und persönliches Moment. Dieses entzieht ihn aber keinestwegs einer allgemeinen sittlichen Beurteilung, die ergeben kann, das stattssestunden eine Gewissenschen kantzgefunden hat, oder das die Tösung zwer sichselten volleicht vollich von. Wenn z. B. seinerzeit des Trausonnulars wegen wenige hannoversche Gesistliche aus dem Annt schieden, so wird man diese Lösung zwar als subsettion volleichten statten anderen kostel irre und zu seinem Unspiel forrett sein", aber die erstlären. Sachlich siegt die Lösung darin, das die objektive kontrete Pflicht in der allegeneinen situlischen Verpflichung die erste Solung darin, das die objektive kontrete Pflicht in der allegeneinen situlischen Verpflichung die erste Seile einen disseltige in ihren Richtspiele volleich geschieden Verpflichung die erste Seile einen die in ihren Richtspiele volleich in ihren Richtspiele volleich siehe die seine volleich siehe versichten die ihren ihren Richtspiele versich ein ihren Richtspiele versich volleich versicht siehe in ihren Richtspiele versich volleich versich siehen die ihren die seine versich volleich versich eine diese volleich versichten der die versich eine die versichte siehe volleich versich eine diese volleich versich eine diese die versiche der versichte versich versich versich versichte siehe volleich versich eine diese volleich versich eine diese volleich versichte versich versich versichte versich versich versich versich versich versich versich versich versich versich versich versich versich versich versich versichte versich versich versich versich versich versich versich versich versich versich versich versich versich versich versich versich versich versich versich versich versich versich versich ver

Lösung ersegen. Der Mann 3. B., der zwischen den Gegensat den Frau und Ettern gestellt ist, wird dei der Unmöglichkeit der Bersöhnung eigenwilliger, heterogener Naturen die Beeinträchtigung der Kindespsticht oft schwer embsinden. Aber die Verlegung der oder des settiven Ansordenungen der Kindespsticht ist eine durchaus nicht mit Schuldgessühlichtenstätungen der Brücktverhältnisse ist eben durchaus nicht mit Schuldgessühlich identisch: man kann es schwerzlich empsinden, jenen nicht böllig genügen zu können, und

trächtigen wurde, und daß innerhalb der konkreten Pflichten die objektiv rechtliche Ordnung ber Pflicht ber perfonlichen Regelung berjelben und bie Berufopflicht als umfaffenbe ben partiellen Pflichten voran fteht, wieber mit ber Begrenzung biefer Regel, bag ihre Beobachtung nicht in Wiberfpruch mit bem Grundbestande ber sittlichen Berfonlichfeit gerat. Sind bas bie Regeln, wie fie fich aus ben allgemeinen Bringipien ber Ethit erheben, 5 fo ift felbstwerftandlich nicht zu bergeffen, bag ihre Unwendung im einzelnen Fall wie die

jo it selbsterstandich nicht zu bergesten, das ihre Andendung im einzelnen Hall wie die aller ethischen Rogeln durch "die individuelle Zustanz" bedingt ist. Gegenüber der Reigung vieler Ethiker, die Kollissonen möglichst aus der Welt zu schaffen oder möglichst eilig zu ihrer Lösung zu sommen, ist daran zu erinnern, daß dei sinnen nicht bloß der persönliche, sondern auch der signie Seschädespunkt in Betracht is kommt. Össenliche Reformen und Fortschritte vollziehen sich vielkach gerade durch Pklichten kollissonen, haben die Kollissonen, das gedeich der Schlendrian. Aber wo lesendige Gewissen die Rollissonen, das gedeich der Schlendrian. Aber wo lesendige Gewissen die Rischen nicht nur rechtlich, sondern auch ethisch in ihrem Wesen erkassen und der Kollissonen der Kollendrian und der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kollissonen der Kolli ba erwachsen aus den Pflichtenkollisionen die thatkräftigen Bestrebungen der Abhilfe. 15 3. B. die oben berührte Pflichtenkollision des Geistlichen, der in einer übergroßen Gemeinde nicht zu bewälligenden Aufgaben gegenübersteht, weist nicht bloß auf eine innere Lösung, sondern fordert die Bemühungen der Thatkraft heraus, auch wenn diese nicht zu einem pollia befriedigenben Ergebnis führen follten.

In allen folden Rollifionen aber gilt für ben gläubigen Chriften nicht nur 2c 17, 10, 20 Lemme.

fonbern auch 1 30 3, 19-21.

Rollyridianerinnen. - Bgl. Epiphan. Panar. Haer. 78 cp. 23 und H. 79; Anaceph. 79. Die männliche Form *soldsvaldeurd* ist handschriftlich nur durch eine Stelle in Ana-ceph. 79 (im Athactiv) beglaubigt. Zhatschlich bandelt es sich nur um Frauen. Den Vamen hat E. selbig geprägt. — Cir. 18. Frg. 2016, Centro. einer vollst. Historie der Kete- 28 reien, 3, Lpg. 1766, G. 625-634.

Als Gegenfüßler zu den Antidikomarianiten (f. d. A. Bb I G. 584) führt Epiphanius unter feinen Barefien eine Gruppe bon Beibern auf, Die, aus Thracien nach Arabien gekommen, einem eigentümlichen Marienfult gehuldigt haben sollen: sie opferten au gewissen Tagen auf den Namen der Maria einen Brotkuchen (xoddvois; Diminutiv von xoddvoa, 20 Grobbrot; vgl. LXX 2 Rg 6, 19. 13, 6. 8. 10; 3 Rg 14, 3), ben fie auf einen 200οικος ήτοι δίφρος τετράγωνος, also auf einen nach Art bes Wagenstuhls gestalteten Tisch, sesten, um ihn dann aufzuessen. Daß sie ihn auf "Wagen in feierlicher Brozession berumfuhren" (fo Bergog in ber 2. Aufl. biefer Enchtlopadie), beruht lediglich auf ber gerumlahren (10 Verligt) in vol. 2 mil. viele schönbinder, dettin signal nach von Petadius beliebten, aber ungerechtertigten liberjegung des nicht sicher zu beutenden so Wortes zoropozo durch eurrus. Weitere Nachrichten über diese Kulfstite, die Epiphanius in längerer Ausstührung als unweiblich und abgöttlich zu brandmarken such, destigen wir nicht. An religionsgeschichtlichen Analogien mangett es nicht, doch reichen sie zu sicherer nicht. An reigionsgeschichtigen Analogien mangelt es nicht, doch reigen fie all siedere Deutung nicht zu. Nach Jer 44, 19 (vol. 1966), Alfarte und Waria in Afrika 1888, 265 ff.) bereiteten die jüdischen Weiber in Agypten der Hinnelskönigin Kuchen. Bei den wechten bestiede der Vollegen von Artikophanes (Thesm. 2841), gedentt gerade einer Töracierin (f. o.), die für die beiden Göttinnen (Demeter und Athena) bestimmtes Gehäd die jich führt (f. A. Wommen, Feste der Stadt Athen im Altertum, Épz. 1898, 318 f.). Möller (Kirchengesch, 1, 535) benkt an die der heidnischen Dezemberseier angehörige Sitte der Beschenkung mit strenae (darunter auch 45 Badwert) und halt Digverftand einer Beihnachtsfitte für möglich, welche aus bem Abendland gerade in biefer Beit ber Entstehung bes Jeftes nach bem Often (über Thracien binüber) gewirft hatte. In ber That hat Epiphanius von ben Kollyridianerinnen erft als Bijchof, b. h. nach 367, gehört. Endlich ist barauf bingutveisen, daß bas Wort zollovoga (b. i. xollioa) im heutigen Griechenland für eine Art Brottuchen ("Kranz") allgemein 50 gebräuchlich ift, und daß eine folche zoddovoa noch heute auf gewissen ionischen Inseln am Beihnachtsabend unter allerhand Geremonien im Familienfreise geweiht und bann verzehrt wird. Ligt. B. Schmidt, Das Bolfsleben ber Neugrieden und bas hellenische Alter-tum 1, Lp3. 1871, 62 ff. Schmidt glaubt in der Sitte Reste eines alten hellenischen, urfprünglich ber Bestig geltenden Familienopfers feben zu burfen. G. Rruger. 55

Rol Nibre (בְּלְּיִדְּיֵדְ). — Als Ergangung ju ben Artiteln "Eid bei ben Sebrüern" (Bb V, 242 f.) u. "Gelubbe im AI" (Bb VI 485 ff.) geben wir hier auch die wichtigste Litteratur über ben Judeneid. -- Ahron ha-toben aus Luncl (1. Biertel bes 14. Jahrh.), Sepher 650 Rol Ribre

Drchoth Chajjim, Florenz 1750 fol., Hilfhoth jom ha-tippurim § 29. || J. A. Eijenmenger, Entbeckes Jubenthum, Königsberg 1711, 4°, Teil II, Kap. 9 (K.-V. 489ff.) || J. Chr. R. Obdenicha, Kirchl. Feriafiung der beutigen Juden, Franti. 1. Leipz, 1748, 4°, Z. II, Kap. 5 (K.-V. 218. 369ff.). || V. Khilivion, Neber die Berbeiferung des Judentels, Neuftrelig 1797 (264 C.). || J. Frantel, Die Eidesleifung der Juden, Dresden und Leipz, 1840 (170 C.) (III. 1859) (auch in: Gesauchte des Gubentels, Neuftrelig 1797 (264 C.). || J. Frantel, Die Eidesleifung der Juden, Verfin 1876, II, 241—264. Litteratur des C. 244ff.). || Leo, Town, Die Michaffung der Juden, Verfin 1859 (auch in: Gesaumelte Schriften, Verfin 1876, II, 241—264. Litteratur des Extiftens. Post von Schriftens. Verfin 1876, II, 241—264. Litteratur des Geriften III. 359—366, Sacqedin 1893). — || Ledmann, Die Wischaffung des Kol Midra aus "Der Jiraelit" Vr. 25). || Joj. Auch, Die Eingangsfeter des Berföhnungstages, Matuz 1863 (vom reformjübischen Staudpuntte, Jir Whidaffung des K.-V.). || Ledmann, Die Wischaffung des Kol Wider auch von Schriftenstens. Von Mating. Ein Sont des Eingengungs der Eutgegnung, Matuz 1863 (vom treformjübischen Staudpuntte, Igit. "Der Jiraelit" Vr. 38). — Erzeugnisse bilben Judenhasse kol Wider und Herr Dr. Auch in Mating. Ein fondern zuweiß aus Eisenmanger und Bodenschaft die Beitelbenen. Konstautin Kirter Cholema de Bamiltowski. Der Talmub in der Theorie und in der Prafik, Kegensburg 1866, S. 200 bis 221, und Aug. Kohling, Der Talmub inder Leigerung des Übischenden. Konstautin Kirter Cholema des Barothonen. Eine interssänat Leugerung des Aldierts Lenau über die Keldible ist mitgesteilt in "Der Flatzelit" (Mainz) 1864, Kr. 40, S. 538f. Die Welddie des KohlKidre und eine Eichlingsmeldde des General-Felmarlasse Freiherru v. Woltte, der sie fig dern von 3. Joaddim vortpielen ließ.

Der bor bem Unfang bes Berfohnungstages (10. Thifchri) in ben jubifchen Syna-25 gogen stattfindende Abendgottesbienst wird (nachdem einige am Schluß biefes Artifels au erwähnende Borte gefagt find) vom Borbeter mit der Formel Rol Nibre eröffnet, beren bon ihm breimal mit ftets fteigender Stimme borgetragener und bon ber Gemeinde ebenfo oft leife nachgesprochener Bortlaut folgender ift: "Alle Gelübbe, Entsagungen, Bannungen, Roname und [andere] Beinamen [mit benen Gelubbe bezeichnet werben tonnen] und Rin-30 nuse und Schwüre, welche wir geloben und schwören und bannen und auf unfere Seelen binden, von biefem Berfohnungstage bis zu dem [nachsten] Berfohnungstage, welcher zu unferem Bobl berantommt: fie alle bereuen wir; fie follen geloft, erlaffen, aufgehoben, nichtig und vernichtet, ohne Rraft und ohne Beltung fein. Unfere Belübbe feien feine Be-בל בדרי ואסרי והרצי וקובני וכבויי וקבס " ו lubbe, und unfere Cottoure feine Cottoure." ושבועות דנדרנא ודאישתבענא ודאחרינונא ודאסרנא על נפשנא נויום כפורים זה עד יום 85 פפרים חבא עלינו לטובה כלהון איתרשנא בהון כלהון יתון שרן שביקון שביתין בשלין ומבטלין לא שרידין ולא קינוין נדרגא לא נדרי ושבועתנא לא שבושה. So ber Augeburger Machfor, 1536, beutscher Ritus; wortlich ebenfo in Beibenheims Feft= täglichen Gebetbuch, neue Aufl., Robelheim 1872, Bb VI, S. 28, nur steht in letzterem 40 Auflus). Hierauf sagen Vorbeter und Gemeinde zusaumen Nu 15, 26: "Und es wird vergeben werden der ganzen Gemeinde der Kinder Frankling, der sich unter ihnen aufhält; denn es geschah dem ganzen Volke aus Irrtum", und der Borbeter schließt mit einem Danke (1997), genannt) dafür, daß Gott die Betenden bis jest am Leben erhalten habe.

5 Diefes liturgische Stud ist zu vielen Anklagen gegen die Juden, besonders zu Bestreitungen der Glaubwürdigkeit des von Juden geleisteten Gides, benutzt worden. Wie

gelangen wir zu einem richtigen Urteil?

Bor allem beachte man, daß in der Formel nicht von Eiden, die anderen geleistet werden, die Rede ist, sondern nur von Gelübben, Berpstichtungen, die man sich selbst dausschaften und Russen und Russen die man fich selbst daus Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russen und Russe

Rol Nibre 651

anderen geleistet sind, unlösdar, außer wenn die beteiligte Person anwesend und einversstanden ist, s. Baraitha Nedarim 65° Ans.: The New Towns of The County worlder die Kommentatoren 3. St.; Jakob ben More († 1340) im Tur, Orado Chajim 619; Joseph Karo († 1575) im Nituaskoder Schuldan Austrik, Joreh Deág 211, § 4; M. Gottlied, Darshe No'am, Kap. 83, § 7 und viele andere verglichen werden können. 6 Wer ein Gelübbe gelöst daden tvollte, mußte einem Gelehrten oder der dering genaue Mitteilungen über das Gelübbe wie über den Grund des Nach gelöst daden genaue win Neue zu ertennen geben (Welfvorth) 36°st; Schuldwar Austrik, Joreh Deág 228 § 1; vgl. Eisenmenger II, 492 f. und Bodenschaß II, 370 f.). "Seit dem 14. Jahrhundert haben die Gelehrten sich ihres Vorzuges begeben und die Ausstellung kann nur durch drei India

Außerdem kömte eine allgemeine Lösung bezüglich künftiger Gelübbe statkfinden durch eine seierliche Erklärung am Neujahrstage (Nedarin 23 h. Unt.): "Wer wünsch, daß seine Gelübbe das ganze Jahr hindurch keine Geltung haben, trete am Jahrestansange in und hreche: ""Jedes Gelübbe, welches ich geloben werde, sei nichtig."" Aur nuß er zur Zeit is des Gelobens an dies Erklärung snicht bes Gelobens an dies Erklärung seinnerm milse ober nicht erinnern durch, ist eine schon im Talmub a. a. D. und später noch mehrfach eröterte Streitfrage.) — Roch jetzt lassen sie beim Beginn des neuen Jahres ober zwischen Beujahrstage und dem Berföhnungstage in der Synagoge durch drei Männer ihre Gelübbe lösen, Dere Bergereite.

In der nachtalmubilden Zeit beränderte sich dieser Brauch dahin, daß die Erklärung abgegeben wurde 1. am Anfangsächend des Berjöhnungstages (weil dann die Gemeinde Geborders zahlreich in der Synagoge erichien), 2. von der ganzen Gemeinde ("wir"), 3. mit Bezug auf die Bergangenheit, nicht auf die Zufunft (Amram: בייום הבשורם הזה הבא שביים בייום הבשורם הזה הבא שביים בייום הבשורם הזה הבא שביים בייום הבשורם הזה הבא שביים בייום הבשורם הזה הבא שביים בייום הבשורים הזה הבא שביים בייום הבשורים הזה הבא שביים בייום הבשורים הזה הבא שביים בייום הבשורים הזה הבא שביים בייום הבשורים הזה הבא שביים בייום הבשורים הזה הבא שביים בייום הבשורים הזה הבא שביים בייום הבשורים הזה הבא שביים בייום הבשורים הזה הבא שביים בייום הבשורים הזה הבא שביים בייום הבשורים בייום הבשורים בייום הבשורים בייום הבשורים בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום בייום ב

In einzelnen ist solgendes zu bemerken: I. Zur Geschichte der Formel. Mamentslich erwähnt wird Kol Aldre zuerst in der Zeit der Geonim (die Nachweise bei Abendachen eine Allatt 166). Natronal giebt an, Kol Aldre werde in keiner der beiden Alabemien (Sura und Pumbeditha) gesagt, der Gedrauch habe keinen Grund und keine Wirtung ganz ähnlich Hai der Nachschap, Wanram (869/81 Gaon in Sura) kennt in keiner, so freilich mit süngeren Zusdahen. Anne Gedeksordnung (Seder Nad Amman Gaon, Warschau 1865, I. 47a: Tourd Durch Robertsordnung (Seder Nad Amman Gaon, Warschau 1865, I. 47a: Tourd Durch Robertsordnung (Seder Nad Amman Gaon, Warschau 1865, I. 47a: Tourd Durch Schole, In kennt in keiner, so freilich mit singeren Zusdahen Sadan († 942) folgert aus Ru 15, 26, daß die Formel sieh auch einschere Versonen beziehe. In der Formel geschap der Amban und Geschieden Schole, In der Formel siehe genannt: der Karäer Zehuda Hadassi, der Alle in Konstantinopel den Eschole hakoper (nach Se I. 14) verfaste, Albhadet 140 (Eupatoria 1836 fol.); Jaal den Scholehet, Aabbiner in Sanandung istualer Verscheit, Ababiner verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit verscheit ver

652 Rol Ribre

griffe auf den Wert der von Juden geleisteten Gide in allgemein verständlicher und zugleich überzeugender Weise zu widerlegen. Bgl. das Geständnis in der (Magdeburger) zwackl. Wochenschrift 14. Mai 1885, Rr. 201, "Gs ist sit für alle Vermünstigen und Denstenden vohl gar teine Frage, daß Anderszläubigen, vollends übelwollendem gegenüber diese Formel viel Mitzwerstehendes hat und ohne Kommentar, die slies: der] ihre religionszeschickliche Bedeutung aufklart und erhellt, salt zu Nisverständnissen fer auße sowertschaft der Verauße fordert; daß sie auch des Trüben und Leides und schon übergenug eingetragen bat."
Die weit überwiegende Mehrzahl der "orthodoren" Gemeinden aber nicht nur Deutschands, sondern auch und noch mehr Teterreich-Ungarns und anderer Länder hat aber vollenden Petronel seit. Dies ist wieden der Formel seit untweiselsaft eine "Einrichtung", bezw. ein Gebrauch der Jüdichen Petiglionszeschlichgen in dem des 3166 des Deutschen Ertzgeschusches Dafür zeugt auch die Erwähnung des Kol Nidre in den Leitsäden, welde dem frommen Jöracklichen das für sieh rechtigises Leben Unzumendende der vorlieben, z. B. Ukraham Damzig, Schaije Idham Kap. 144, § 20; Salomo Kanzfried, Dizzur schulchan arund 3122, 1
16.3. Auss, Leenberg 1881); Jul. Desjauer, Die Kitual-Geseh der Jörackliten, Dien 1869, Kap. 53, S. 1871; Manni Gottlieb, Ezz 2027, Darkhe Noam oder Pssichtenlehre, Handerschaften

Gine vicktige Anderung der Formel geschaf durch Aaschies Schwiegersohn Meir den Samuel: dießer war die Lössung der Geslübbe des bergangenen Zahres ausgesprochen worden, vor ließ die Gesüde des eben begonnenen Jahres für ungiltig ertlären. Zein Sohn Jakob dem Meir, gewöhnlich Rabbenu Tham genannt († 1171) berichtet dies im Sepher hazigschaft (Wien 1810, V. 1.7, Sp. 1, § 144) mit der Bemerkung, die disherige Fassung sei salltzu, weit niemand sich selbst Geslübe ausschen können, die bisherige Fassung sei salltzu den Nabbenu Tham ausgegangen, obwohl das schon in der 1. Hälfte des 13. Jahrh. 28 von Jsaal ben Moses in Or Zarua, Shitomir 1862, S. 126 b, serner von Asche ben Jechel, † 1327, im Talmublompendium Ascheri, zu Nedarim 23d und von Jakob ben Aschel, im Tur, Drach Chassim 619, gesqut virb). — Dies Auserung oder genauer, wenn wir an Nedarim 23d bensen, diese Wiederherstellung des Ursprünglichen wurde in weiten

Rreisen, besonders im deutschen Ritus, angenommen. Viele Machsorim blieben bei ¬¬¬¬, 30 3. Soncino 1485 (röm. Mitus), Amsterdam 1771 (sephand. Nitus); eine Machsorianschists (röme Nitus); eine Machsorianschists (röme Nitus); eine Machsorianschist (vonen Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden Verschieden Verschieden Verschieden von der Verschieden Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Verschieden von der Vers

86 manchen Barianten. Die wichtigste Berschiebenheit ist, bag bie Gebetsordnung Amrams, ber alte Machfor Soncino 1485 u. f. w. einen ganz hebräischen Tert bieten. Die Zeitbestimmung, sowohl die auf die Bergangenheit als auch die auf die Zutunft bezügliche,

ift überall in bebräifche Worte gefleibet.

III. Mögliche Bedenten. Da Rol Nibre eine gang allgemeine Faffung bat, ift 40 es unleugbar, daß der, welcher der Abhängigkeit des Wortlauts von Nu 30, 3 und der genauen Bestimmungen über die Unlösbarkeit anderen gegebener Zusagen unkundig ift, die Formel als eine Handhabe betrachten kann, mittels welcher von übernommenen Berpflich= tungen sich zu befreien möglich sei. Aus ber Möglichkeit bieser offenbar irrigen Deutung hat ber Judenhaß seit bem 13. Jahrhundert oft vorhandene Wirklichkeit berfelben gemacht. 45 Dem gegenüber hat das Judentum ausdrückliche und offizielle Erklärungen abgegeben. Der Krafauer Rabbiner Dofes Ifferles († 1572) fcbreibt in feinen bon den oftländifchen Juden als autoritativ anerkannten Bufaben jum Schuldan Aruth, Joreh Deah 211, § 1 (mit Berufung auf den um 1440 wirkenden Jakob Weil), daß ungeachtet der allgemeinen Lossfagung jeder nach Möglichkeit für jeden einzelnen Fall Löfung nachzusuchen habe. Außers 50 bem wirb, obgleich aus bem oben (S. 651,1) Ungeführten zur Benuge erhellt, bag bas Judentum anderen gemachte Zusagen und Beteuerungen als unlösbar betrachtet, in fast allen neueren Machsorim (nicht in den alten Ausgaben, 3. B. Soncino 1485, Augsburg 1536) bei Rol Ribre in einer Unmerfung nachbrudlich erflart, bag biefes liturgifche Stud nur auf Belübbe fich begiebe und gwar nur auf folde, gu benen man fich felbst berbunden 55 habe, und durch welche die Interessen anderer nicht berührt werden. Aus der Formel Kol Nibre fann baber fein Bebenfen gegen bie Glaubwürdigkeit bes bon einem Juben geleisteten Gibes hergenommen werben. Mit größerem Schein bes Rechtes ließen Bebenten fich anknüpfen an die bofen von R. Atiba und R. Jochanan gegebenen Beifpiele (f. Boben= ichat II, 377 und an die Bemerkungen des Mojes Jiserles ju Schulchan Urukh, Joreh 20 De ah 232, § 14, vgl. Eisenmenger II, 510—512, Bodensch. II, 375—377). Indes

25

muß man, was Moses Iss. betrifft, um gerecht zu sein, erwägen, in welchen 3wangslagen bie Juden sich vielfach befanden (und in Rugland noch vielfach befinden).

die jiden jah vielfach befanden (und in Nugland noch vielfach befinden).

IV. Na and elft an min K Anfickt. Auf Paker auß Nothenburg (2. Hälfte des 13. Jahrbunderts) jurückgeführt wird und von Deutschland aus hat sich weit verbreitet der Gestrauch, vor kol Nidre der Gemeinde zu gestatten, mit den "libertretern Spiele zu gestatten, mit den "Nertretern Spiele zu gestatten, von der Kindere der Gemeinde zu gestatten, mit den "Nertretern Spiele zu gestatten zu gestatten, von der Kindere der Kindere schaften und vollten als olche sonst an össentigten Gebtsediensten einen Gottesdiensten feinen Gottesdiensten feinen Teil nehmen. Die am Bersöhnungstage gegebene Erlaubnis soll zum Ausdrucke dringen, daß an diesem Tage alle Jöraeliten zusammengehören (Gottlieb, Darthe Noam Kap. 244, 285) und hat mit Koldiver seinen Ausammengehören (Gottlieb, Darthe Noam Kap. 244, Nachjorinn den ganzen Bassis nicht, z. B. Soncino 1485, Augsburg 1536). — Demnach und aus anderen Gründen sit die von E. Z. Wandelstamm, Horae Talmudicae [Teil 4 von: Wibsissen und halmuddie Eindien] Berlin [1860?], II, 6—16, ausgestellte Ansicht zurückzuweisen, daß mit ben "Übertretern" Scheindristen, Sons ausgestellte Ansicht zurückzuschen der angestellte Ansicht und seinem Tage ängstlich an ihre Britber sie aus düsgesich deim Judentum gebliedenn] ... derweit und seinem Bolte seinem Lage ängstlich an ihre Arther sie eine daßerlich deim Judentum gebliedenn] ... derweit und erzeungen zu betrackten sie, daß sie im Horzen aber immer dieselden sienen und einig bleiben verden, wie sie und ihre Ettern vorher ges weiteral aufgehört habe, sie, meint M. weiter, die Absafrasse der nicht den berrücken der inmer diesen gegenweiter wert, wur der sprungen zu betrackten sie, daß sie im Horzen aber immer dieselben teuen Gläubigen geblieden sienen met einig bleiben verden, wie se und berreiten vorher ges weiter die und berreiten der seinen Welfen Heligion gegenweiter wert, mur den herrischen Gesang ienes Gebetes möge man erhalten (S. 14).

## Rolping f. Bunglingevereine Bb IX G. 601, 18.

Komander (Dorfmann), geft. 1557. — Litteratur: Zwinglii opera, Bd 7 u. 8; Ult. Campell, Historia Raetica, herausgegeben von B. Plattner in den Duellen gur Schweiger Gefchichte Bd 8 u. 9. Apiel 1887 u. 90; Anhorn, Webergeburt der Kirde in den IPABilder, Brugg, 1681; de Porta, Historia reformationis eccles. Rhaetic., Chur und Lindau 1772, Bd 1; 3. 3. Hottinger, helvet. Kirdengefch., Bd 3; Truog. Gefchichte der Reformation von 90 Graudinden, Chur 1819; Kind, Die Reformation in den Disthümern Chur u. Como, Chur 1858; Trechfel, Die protestantischen Anticulation Chur 1859; Trechfel, Die protestantischen Anticulation Chur 1850; Trechfel, Die komeinde in Docarno, Jürich 1836. 2 Bde; de Goldaft, Alamann, ern escript. Putief Komanders an Badian de antiquitatidus Curiae in Rhaetia, Frantsurt 1606; H. G. Sufferenger, Geschichte der Resormation im Kanton Graubsinden, Chur 1880; E. Blösch, Geschichte ger scher schwerzeicher Litten Litten 180, Bern 1598, S. 55 ft. 176 ft.

Infolge bieses "Artifelbrieses" wurde in Chur, wo Jakob Salzmann (Salandronius, Aleander), der humanistisch gebildete, mit Zwingli besteundete Schullehrer des Stiftes, 654 Romander

fcon seit Sahren in einem die Reformation anbahnenden Sinne gewirkt batte, der Inbaber ber erften ftabtifchen Bfrunde gu St. Martin, ein alter Domberr Johann Choler, aufgeforbert, entweber bas Umt felbst zu versehen ober zu resignieren. Als weber bas eine noch bas andere geschah, berief ber Nat ber Stadt ben Johann Komander jum Pharrer und gab 5 beuiselben von sich aus ein fleines Eintommen. In dieser Stellung wirfte Komander bis ju feinem Ende, bie evangelische Lehre in Chur felbst mit unermublichem Gifer berfündigend und an der Forderung der Reformation in gang Bunden auf erfolgreichste Beife arbeitenb. Um Unfang fließ er auf heftigen Biberftand, fo bag ibn bewaffnete Burger jur Rirche und wieber heim begleiten mußten. Da nahm sich Zwingli seiner an. In 10 einem Schreiben vom Januar 1525 wunschte er, von Geburt ein Angehöriger bes Bistums Chur, seinen "Berwandten ben gemeinen brei Bunben in Rhatien" Glud, bag auch unter ihnen die evangelische Wahrheit steif und fest sich aufgethan und in dem wohlgelehrten Romauber einen fo trefflichen Berfechter erhalten habe, und ermahnte fie, benfelben fraftig ju beschirmen. Dies geschab benn auch, namentlich von Burgermeifter und Rat ber Stadt 16 Chur, allein die päpfliche Partei gewann noch im Laufe des Jahrest 1525 jum Kampfe gegen Komander die eigentiimsliche Bundesgenossenschaft der Wiederkäufer. Da eines der anabaptistischen Säupter, Georg Blaurock, aus Chur gebürtig war, so sand die ben Zürich vertriedene Wiederkäuferet in Bünden um so rasseher Eingang, und Thend. Schlegel, ber ichlane Abt von St. Lugius in Chur, wußte bas fehr gefchickt auszubeuten, indem er 20 einerseits insgeseim die Wiedertäufer begünstigte, andererseits zu Weihnachten 1525 Ko-mander und bessen Freunde als die Urheber all bieser Reperei beim Bundestag anklagte. Romander wurde vorbeschieden. Ruhig und mutvoll verteidigte er fich und feine mitbeschundert neue Verleichten. Studya und midde betreigt zu schaft in find ind seine interfende beschaft des bierzig zu nennen im stande vor. Er verlangte, daß ihm Gelegenheit gegeben werde, von ihrem Glauben auß der heiligen Schrift 28 Nechenschaft abzulegen. Zu nicht geringem Schreden der Gegner ging der Bundestag sofort auf diese Forderung ein, und es wurde auf den 7. Januar 1526 ein Nesigionsgehräch nach Janz anderaunt. Komander versaßte hierfür in Anschulg an Jvingsis Thesen zu rersten Jürcher Disputation solgende 18 Tossen: 1. die christische Kirche ist aus bem Worte Gottes geboren; in bemfelben foll fie bleiben und bie Stimme eines anberen nicht 20 hören; — 2. die Kirche macht keine Gesetze ohne Gottes Wort, sondern sie hört, was ihr Gemahl Christus Jesus geset und geordnet hat; sonst ware sie geringer als die judische Synagoge; — 3. aus diesen folgt, daß die Ohrenbeichte und ihres gleichen, so man Rirchengebote nennt, nicht weiter binden, als fie im göttlichen Worte gegrundet und geboten find; — 4. alles, was von dem Fegescheuer bisher gelehrt worden, ist nicht von 25 Gott gesommen; — 5. die Ehe und Speisen, die Gott geschaffen hat, verbieten, sind Bebote berer, die von bem Glauben abgefallen find, und find aus Gingebung ber Teufel; - 6. welcher enwfindet, daß er die Gabe ber Reinigfeit von Gott nicht babe, berfelbe mag und soll fich verebelichen, weh Stanbes er immer fei : - 7. Bilber gur Berebrung machen, ift wider Gottes Wort des Neuen und Alten Testamentes; - 8. alle Menschen-40 gebote und Menschensatungen, die die Gewiffen fangen, find unnut, abzuthun und gang hinwegzunehmen; benn fie find ein vergeblicher Gottesbienft; - 9. Die Bifcofe follen selber predigen, nicht das weltliche Schwert führen, nicht große Güter besigen, sondern ziemliche Nahrung haben und über die Schafe Christi mit dem Worte Gottes wachen; — 10. Die fogenannten Beiftlichen, weß Staudes fie immer feien, follen in zeitlichen Dingen 45 der Bellichen Gebalt unterthan sein; — 11. Chriftus Jesus if ein einiger oberfter Priester des Reuen Testaments, der ewig lebendig bleibt, darum er keines Entsepend bedarf; — 12. dieser oberste Priester ist unser einiger Mittler zwischen Gott dem Bater und und, seinen Gläubigen; beshalb alle anderen Mittler und Fürsprecher außer ihm ohne Grund der hl. Schrift aufgeworfen find; - 13. Diefer unfer oberfter Priefter hat ein einig, 50 etwigtwährend Opfer gethan; beshalb alle andere Gundopfer aufgehoben find, und nachbem biefes einmal geopfert worben, mag es um feiner Bollfommenheit willen bon teinem Menschen gewidert (wiederholt) werden; - 14. die Messe, worin man Christum Gott bein Bater für Die Gunde ber Lebenbigen und Toten aufgeopfert, ift ber bl. Schrift guwiber und eine Lafterung des allerheiligften Leidens Chrifti; - 15. Die Deffe ift bem 55 heiligen Evangelium und bem gangen Neuen Testament unbefannt, aber burch bie Beranberung ber Dankfagung (Euchariftie) in ein Opfer verwandelt worden; - 16. baß Christus wesentlich, wie er zur Rechten Gottes des Laters sitt oder am Stamme des Kreuzes hing, in dem Brote der Dauffggung sei, sit ein Jertum und mag mit der hl. Schrist nicht erwiesen werden; — 17. des Hern Abendmahl zum Gedächnist und zur Danksofiggung des Leidenis Christin nach seiner Einschung, samt den driftlichen Bann, ist hinRomander 655

genommen und die erbichtete Opfermeffe an beffen Statt eingefett: - 18. welcher von den Zehenden Antwort haben will, dem wollen wir uns auch nicht widersetzen. Gott sei Preis und Ehre in die Ewigfeit! Amen. Das Gespräch dauerte zwei Tage; doch ge-dangte bloß der erste Sag, über die Autorität der hl. Schrift, zur Verhandlung. Miss weitere wußte Abt Schlegel zu hintertreiben. Er setzte es auch durch, daß den Zürcher o Abgeorbeten, Jafob Ammaun und Schaftian Hofmeister, verboten wurde mitzureden. Einer derfelben, Hofmeister, hat die Verhalbungen von Jlanz später veröffentlicht und darin der Schriftlenntnis Komanders ein schönes Denkmal gesetzt, abgedruckt in Füßlins Beitragen jur Reformationegeschichte I, S. 337-382. 3m allgemeinen war ber Erfolg bes Gefprächs ber Reformation gunftig, Romanbers Ansehen war gestiegen und es hatten 10 fich auch fieben weitere Beiftliche Bunbens ibm angeschloffen. Allein unter bein Drud ber tatholischen Orte ber Gibgenoffenschaft und in ber Absicht, einige am Comerfee von papftlich gefinnten Abeligen gefangen genominene angesebene evangelische Beltliner au befreien, faßte bennoch ber Bunbestag im Februar 1526 ju Chur ben Befchluß, Die freie Predigt bes göttlichen Wortes zwar auch jernerbin zu gestatten, im übrigen aber an den 1s bisherigen gottesdienstlichen Gebräuchen jestzuhalten. Bald nach Erlaß dieses Dekrets wurden benn auch einzelne evangesische Krediger des Landes verwiesen, weil sie Messe wurden beihder nicht wieder einstilleren wollten. Dennoch wagte es Komander, seiner Gemeinde zu Ostern 1526 das heitige Aberdmald nach evangesischem Ritus auszuteilen, und schon zu Psingsten erlebte er die Freude, daß er Bundestag in Davos das vertägte Dekret 20 und Fingsten erlebt er die Freude, daß er Mundestag in Davos das vertägte Dekret 20 bom Februar aufhob und ben Grundfat aufstellte: Jebem foll es im Bereich ber brei Bunbe freisteben, fich jum römischen ober evaugelischen Glauben ju bekennen und benfelben feiner Uberzeugung gemäß auszuüben. Auf Grund ber fo protlamierten Glaubensfreiheit wurde ferner ein zweiter, für die Evangelischen noch gunftigerer "Artikelbrief" erlaffen, 25. Juni 1526, worin ben Gemeinden bas Recht zuerfannt wurde, ibre Bfarrer felbft 25 zu mablen und fogar bem Domkapitel feine Batronatrechte eingeschränkt wurden burch bie Beftimmung, es burfe basselbe bie betreffenben Pfarreien und Raplaneien nur mit Landes-Reben vielen anderen Schmalerungen priefterlicher und flöfterlicher findern beießen. Privilegien enthielt biefer Artikelbrief auch bie Beftimmung, bag binfort fein Bifchof mehr ohne Mitwirfung bes Bundestages gewählt werben burfe. Darüber außerft erbittert, so fnüpften ber Bifchof und ber bon all feinen Monchen berlaffene Abt Schlegel laubesverräterische Berbindungen mit der Familie Medici an. Die Berschwörung wurde aber entbedt, ber Bifchof burfte nicht mehr gurudfebren, und Schlegel wurde nach turgem Broges im Januar 1529 enthauptet.

Die in solcher Weise äußerlich sicher gestellte Reformation suche Komanber nun auch es innersich zu beseisten. Um einen evangelich gesinnten Nachwuchs heranzwilden, das in einen tidesigen, heradeling gesinnten Nachwuchs heranzwilden, das in er Zwinksprache lesen zu können und das ATT in der Grundsprache lesen zu können und das ATT in der Grundsprache lesen zu können und das ATT in der Grundsprache lesen zu können und das ATT in der Grundsprache lesen zu können und das ATT in der Grundsprache lesen zu können und das ATT in der Grundsprache lesen zu können eine Konzellen zu gegen die kießen das er sich das ein schweres Augenseiben zuzog. Un fortdauernden Widertwärtigseiten sehlte Se nicht wie der Konzellen das Konzellen das Konzellen der in her Wiederlaufen wiel zu schaffen hatte. In dem Giser gegen die fremden Kriegsdienste zeigte er sich als echter Schaller Zwingslis. Komander die hie betraupt in steer Verbindung mit Zürich und that nichts, ohne den Att der 18 dort geschaft zu haben. Zur Einwerständnis mit Vullsuger trat er 1536 dor den Dundeskag unt der Bitte, der Kirche eine sesteren der Att als Geschaffende an 14. Januar 1537 durch die Errichtung der Synode, welche in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit als Gessschlichsselbende woch heute besteht, jährlich in einem anderen Thale Biindens ihre mehrtägigen Sigungen bätt, die Kanddienus gestoorzuschen. Des Kraft und den Reformator neue Archt. Mit seinen beiden Kollegen von Chur, Blasius und Gallicius, hatte er die Vorarbeiten und die Leitung der Erprode zu beforgen, und es ist als Atteit Konanders namentlich der biindenreisse Rhaetica, die Gallicius abgesaßt, seinen vesentlichen Anteil. Zur Ausstellung dieser Petenntnissserist abseiten. Doch hatte er auch an dem Zustanderommen der econsessio Rhaetica, die Gallicius abgesaßt, seinen vesentlichen Unteil. Zur Ausstellung dieser Betenntnissserist der stäuchtien. Doch hatte er auch an dem Zustander vonagen edangelischen Lebens in den intelienlichen Erdichtigen den des ernacher vonagenlichen Lebens in den intelienlic

babei regten. Und da er sich, im Gegensatz zu Calvin, durchaus nicht mit der Bestrahung der Keperei durch Zeuer und Schwert betreunden konnte, so war er froh, den einen der Hauptirsehrer, den Anadaptisten Tiziano, 1548 zum Widerrus bewegen zu können und den andern, den unruhsgen Vergerio, einige Jahre darauf durch seinen Wegsgang nach Tübingen los zu werden. In den letzten Jahren seines Lebens arbeitete er namentlich an dem Gedeisen des 1539 gegründerten Gymnasiums von Chur, das unter zohannes Kontisesa und Sinon Lemnius rasch ausbeitete, und aus dem viele viördige Geisstliche für das Bündnerland hervorgingen. Komanders letztes össentliches Ausstreten war eine seurzig Perdigt, die er 1556 vor dem Bundestage hielt, und durch welche er es werhietete, das Bünden dem Papste zu schmählicher Huldigung eine Gesandsschaft schiede. Zu Alfang 1557 starb er.

Mommende. — Thomassini Vetus et nova ecclesiae disciplina P. II 1. III, c. 10—21; Mirt. Dove, Kahl, Kirchenrecht, 8. Nufl., Leipzig 1886, S. 1323; Friedberg, Kirchenrecht, 4. Mufl., Leipzig 1895, S. 325.

Kommende (Commenda) bedeutet die Berwaltung eines kircklicken Amtes und ins: besonbere auch ber bamit verbundenen zeitlichen Güter, welche jemandem übertragen ist, ohne daß er das Amt zu eigenem Rechte bat. Das Wort kommt von eommendare, anvertrauen. Rach ber Regel bes fanonischen Rechts follten Kommenden nur in ber Art bortommen, bag für ein Rirchenamt, bis es im Erledigungefall wieber befett werben tann, 20 ober fo lang eine Berhinderung, wie 3. B. Suspenfion bes ordentlichen Inhabers, bauert, ein bazu taugliches Subjekt, welches etwa auch bereits ein anderes Rirchenamt zu eigenem Recht hat, als Bertweser bestellt, und diesem jugseich die einstweisige Verwaltung, nicht aber der Genuß der zu dem Ant und der dem Amt untergebenen Kirche oder Anstalt gehörigen Güter anvertraut würde. Hierauf bezieht sich c. 3. C. 21. q. 1 (angeblich von 25 Leo IV.): Qui plures ecclesias retinet, unam quidem titulatam (b. h. als wirtlider Amtsinhaber, 3. B. Bildot), aliam vero sub commendatione retinere debet (vgl. c. 54. § 5. X. de elect. [1, 6]). Ferner c. 15. de elect. in VI<sup>o</sup>. (1, 6) bon Gregorius X. (1274): Nemo deinceps parochialem ecclesiam alicui, non constituto in aetate legitima et sacerdotio, commendare praesumat, nec tali so etiam nisi unam, et evidenti necessitate vel utilitate ipsius ecclesiae suadente. Huiusmodi autem commendam, ut praemittitur, rite factam, declaramus ultra semestris temporis spatium non durare, statuentes, quicquid secus de commendis ecclesiarum parochialium actum fuerit, esse irritum ipso iure (bei biejer Stelle entwickelt bie Gloffe die Rechisverhältnisse jener eigentlichen Kommenden). 35 Es gab aber biese Institut zu großen Migbrauch Anlaß, indem sehr häufig, namentlich von den Avignonischen Papsten, die Einkunste von Kirchenpfründen Bersonen, welchen biese ordentlicherweise wegen des Berbots der Kumulierung von Kirchenämtern nicht verlieben tverben fonnten, unter der Horm von Kommenden auf Lebenszeit und ohne die Pflicht personlicher Verwaltung des Amtes zugewendet vurden. Namentlich vurden auf die Weise o Weise of White auf die Generaltung des Einer geständnis der Ausdehnung und Schädlichkeit dies Misbrauchs hat Elemens V. in einer Berfügung vom Jahr 1307 abgelegt, durch welche er, in schwerer Krankheit von Bewiffensangft gedrängt, alle von ihm felbft erteilten Kommenben biefer Art wiberrief (c. 2 Extr. comm. de praebend. [3, 2]). Sie famen aber fpater noch vor; felbst bas tri-45 bentinische Rongilium, welches bas Berbot ber Rumulierung von Benefizien ausbrudlich auf die (uneigentlichen) Kommenden erstreckte (Sessio XXIV, c. 17, de Reform.), fand es unmöglich, die Aufbebung bes Digbrauchs ber Kommendierung von Klöftern an Säkularkleriter völlig burchzuführen, und begnügte sich mit einschränkenden Bestimmungen (S. XXV, c. 21 de Regularib.). Auf abnliche Beife hatten in ber favolingischen Beit 50 die weltlichen Berricher oft Klöster und Rirchen samt ihren Gütern Laien tommenbiert, um ihnen, vorzüglich jur Belohnung von Rriegebienften, unter ber Form eines Schutverhalt= niffes ben Benug biefer Buter gu berichaffen.

Eine besondere Art von (uneigentlichen) Kommenden bilden die dei den gestellichen Mitterorden vorfommenden, unter welchen urspränglichen 55 verstanden twurden, die einzelnen Mittern (commendatores, Komthuren) gegen Versrechnung und mit bloßer Erlandvis, sandesmäßigen Unterhalt aus ihren Einkunften zu beziehen, andertraut waren, allmählich aber ganz die Natur von wahren Benefizien an-

nahmen.

Bei den Protestanten sind Kommenden nie vorgekommen, man müßte denn, was aber ungewöhnlich ist, mit J. H. Böhmer (J. E. P. T. II. P. III. F. 5. § 134) die Pfarrberwesungen darunter verstehen.

Kommunismus. — Litteratur: L. v. Stein, Der Sozialismus und Kommunismus in heutigen Frankreich', 1848; derf., Der Begriff der Geschlächt ind bie soziale Geschäte 6 der franz. Revol., 1830; G. Schönberg, Handbuch der polit. Dekonomie, 1885, — Dandwörterbuch der Staatswissenschaften von Conrad ze. Art. Sozialismus und K. von Abler. Dord auch die Eitzt bezigsich der Verenern Warz, Proubson z. Desgl. die volksvirzichgelichen Lehrbe. und Spissenschaft von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen von Koschen

1. Das Wesen. Der K. ist eine philosophische Theorie über die beste Berteilung des Bestiges unter den Menichen im Interesse der die Abstindsstichen einem gleichen Reichen und ihrende der Verläuse der Kolle teilen, um jedem Menichen einem gleichen Krivaldesstig zu verschaffen, ist eine ganz sinnlose, nur im Misverstand des Stadsenpöbels ausgesommen. Um ihre Anslichen von diesen roben Misverstand des Stadsenpöbels ausgesommen. Um ihre Anslichen von die der Vollessen der Kollestwissenus erstanden, welches beiggt, daß der K. das Privateigentum nicht etwa gleich verteilen, sondern grundsässlich aufgeben umd zu Kollestweigentum umwandeln will. Wir können daher beide Worte völlig gleichsbedeutend gedrauchen. Nicht aber K. und Sozialismus, obgleich dies u. a. von Abler im Handwörterbuch der Staatswissenschaft der K. und Sozialismus, obgleich dies u. a. von Abler im Handwörterbuch der Staatswissenschaft der kein der die Konten der der der die Kallen der K. und Sozialismus des Geste Mort mit K. zu vertauschen. Sozialismus ist die allgemeine Anschauung, welche bei der Ordnung der Gestellschaft das Wohl des Ganzen vor die Anschaufen vor ihm entsgenagsetze Fadisium das Ganze um des einzelnen willen dassen läste der ihm entsgenagsetze Fadisium das Ganze um des einzelnen willen dassen läst. Hier giedt es Anschauungen, welche mehr oder minder sozialistlich gestaltet sein konten Dagegen ist der K. ein bestimmtes System, das gar tein Mehr oder Minder gestatet.

Dan unterscheibet bas Eigentum banach, bag ein Teil ber Buter unmittelbar jum Bergebren und Genießen da ift, 3. B. alle Speisen, Früchte, Aleiber u. f. w. An biesen Gütern ist selbstverständlich tein Gemeinbesit möglich. Der andere Teil dient dazu, solche w Gebrauchszuter berzustellen; dies ist das handwertzeug, die Majdmen, Ader, Saufer u. f. w. Für beibe Arten bes Eigentums nimmt man auch bie Bezeichnungen Berbrauchstapital und Produktivkapital; doch wird meistenteils bas Wort Rapital allein ichon für bie lettere Art von Butern gebraucht. Der R. will nun, bag alles Rapital im Ginne von Probultivlapital ber ganzen Gefellschaft gemeinsam gehöre, jo daß also niemand Ader, 46 häuser, Fabriken, handwerkszeuge, Maschinen im Privathesit habe, sondern frei verfügen nur über daßenige sönne, von dem Ertage ber gemeinfamen Arbeit auf sienen Anteil zum Verbrauch sommt. Schon jest gehören die Staatsdomänen, viele Forsten, Bergevorke, Eisenbahnen mit ben dazu gehörigen Gebäuden, Material, Grundstüden nicht einzelnen sondern dem Staats, und ihr Ertrag sommt dem Gangen zu Gute, indem alle so Staatskangehörige infolge des Ertrages jener Staatsunternehmungen destoortiger Steuerniste. für die Allgemeinheit zu zahlen haben. Der K. will nun, daß es mit allen Privat-unternehmungen fo werden foll. Alle Werkstätten, Fabriken, Wirtschaften, Verkehrsanftalten follen Eigentum ber Gefellichaft und alle Arbeiter in bemfelben Angeftellte ber Gefellichaft fein. Wie jest ichon ber Postbote nicht für feine Bemühungen vom Bublifum 55 belohnt wird, wie auch 3. B. ber Universitätsprofessor nicht auf eigenes Risito ben wissen-Schaftlichen Unterricht betreibt, sondern in einem staatlichen Bebaube, auf Staatsgehalt angewiefen, fo foll nach bem R. auch ber Schuhmacher, ber Müller u. f. w. ju einem Staatsangestellten merben. Das Borbild bieten überall die bereits vorhandenen Staats: monopole; man bente fich nur bie Berhältniffe ber Cigarrenfabritation unter einem Tabats- 60

monopol übertragen auf alle landwirtschaftliche Broduktion, alle Anfertigung von Kleidern,

Maschinen u. f. tv.

Die Sache an fich ift in abstracto burchaus vorstellbar, und ber R. betont, bag eine Reihe von Ubelftanben ber gegenwärtigen Wirtschaftsorbnung bamit befeitigt fein 5 wurden, hauptfächlich ber, daß eine bisher noch fehlende Regelung ber Produktion eintreten fonnte, fo bag nicht mehr im Ronturrengtampf aller gegen alle auf Borrat, fonbern nur nach Bedurfnis produziert wurde. Es wurde feine Uberproduktion, feine burch biejelbe bedingten wirtschaftlichen Krijen und arbeitslosen Zeiten mehr vorfommen. Dadurch würden eine Unsumme von Leidenschaften, die aus der jetigen Produktionsweise entstünden, 10 einsach verschwinden: Neid, Unzufriedenheit, selbstsüchtige Vernichtung des anderen u. del. Wie kann berartiges 3. B. unter ben Gifenbahnbeamten, ben Forstbeamten aufkommen, too jeder bem ihm von oben angetviesenen Beruf nachgeht und dafür seinen gureichenden Solb erhalt. Ebenfo wurde es mit ber gefamten Arbeiterichaft werben, Die bann wußte, baß fie nicht zur Bereicherung einzelner, fonbern zur Erhaltung bes Gangen mit all feinen 15 Bedürfniffen arbeite. Bon Lohntampfen, Streites zc. wurde bann teine Rebe mehr fein. So bietet sich ber K. als ein sittliches Spitem an, bas zur wahren Humanität unum-gänglich sei. Jener unwürdige Unterschied von höchstem Luxus und tiesster Berarmung, ber durch alle Ulmosen und christliche Caritas nie zu entsernen sei, würde ganz von felbst verschwinden, indem jedem der ihm gebührende gleiche Lebensgenuß geöffnet sein 20 wurde. Erforberlich jur Durchführung bes R. als wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Shiteme ift bie einheitliche Leitung bes gesamten gewertlichen Lebens burch eine Central= inftang, bie - bei ber gegenwärtigen Entwickelung bes Weltverkehrs - felbstverftanblich instanz, die — bei der gegenwärtigen Entwicklung des Weltverlehrs — selhstverländlich zu einer einheitlichen Leitung des wirtschaftlichen Lebens der ganzen Welt werden müßte: einheitliche Kestlichen aller Verbeiten und Verteilung aller Terträge nach einheitlichen Grundsähen. Um Stelle des Geldes treten Lohnkarten zum Eintausch aller Bedarfsartikel. Durch die Konzentration der Wirtschaften, Aussehung der Ivereinzistschaften, wird alles die misseloser produziert, es bedarf darum geringerer Arbeitszeit, jeder hat Zeit auch für gesstige Genüsse und ehle Erholungen. Niemand braucht für die Zukunst zu derferen, das Sparen ist sinnloß getworden, da siet alle Lagen und Unfälle durch die Gesellschaft gesofzt wird, es giebt nichts mehr zu verreben, nichts sie sich zugenwichtlichen der Zuberschaft, der Erholungen Die geschlacht gestonen der Frieden, der Privatschijk, ist abgeschaft, der Egosismus hat keinen Gegenstand mehr, an dem er sich einstellen könnte und mit darum perschipinken. Die ganze Merschheit seht als eine große entfalten tonnte, und muß barum verschwinden. Die gange Menschheit lebt als eine große Familie in Friede und Freude miteinander. Dit ber Aufhebung bes Brivatbesites fallt 35 freilich nicht nur die Bererbung, sondern damit auch das Familienleben. Aber auch bierfür macht ber R. fittliche Grunde geltenb. Es wurde bem unnatürlichen Awange, ber in ber jegigen Form ber She liege, ein Enbe gemacht und bamit die andere Duelle von Sünden verstopft. Aufhören würden die Geldheiraten, die Prostitution und alles, was fonjt noch ben Berkehr ber Geschlechter unter einander vergiftet.

60 Es ift mit bem Bisberigen ber K. darakterijert nach bem Bilbe seiner gegenwärtigen Erscheinung. Er bilbet ein birtschaftliches und gesellschaftliches System, das sich in bem Dienst der Sittlichkeit stellt, als ein Mittel zur höchsten Vollendung der Menchheit. Aber freilich gehört zu dieser Bollendung auch der höchstmögliche Genuß aller irdischen Güter. Das Sittlichkeitsziel sie in durchaus irdisches wir in der Geschichte Genuß aller irdischen Güter. Das Sittlichkeitsziel sie in durchaus irdisches wir in der Geschichte floßen, der askeisische K. hier ist das um die genige, auf velche wir in der Geschichte so einer Entäußerung von allem Privatbesity sührt. Die berschiedenen Motive dieter, die zu einer Entäußerung von allem Privatdessische über Arten des K. müssen sowohl für die Kritik als auch für die aechichtliche Betrachtung itrena auseinanderaehalten

iverben

2. Geschichte. Was für dem K. entsprechende Sinrichtungen in der Urzeit bestanden haben, darüber steht wenig sest. Die materialstische Geschickshilosophie neigt zu romanhaften Schilderungen derselben. Fest steht, daß je höhere Kulturzustände wir in den Anfangsderioden sinden, desto ausgedildeter die Formen des Privateigentums sind, — serner, daß auf manchen Gebieten der Gemeinbesig einer Stadt oder Dorfgemeinde sich duck alle Zeiten erhalten hat. In slavischen Völkern ist noch heute die Dorfstur Gemeineigentum und wird der Acker wechzelnd zur Benutzung gegeben. In germanischen ist ich noch keute die Anstellen fat. In Zu zu die wohl geteilt, wo alle gleich gute Toste (= Lose) erhalten haben", heißt es in einem alten Scheswissischen Recht bed Anssen, Agrachischer Köst gegen Ende So des 19. Jahrhunderts auch Weideland) vielsach Gemeineigentum geblieben, die Erträge

werben an die einzelnen verteilt (Allmende 2c.). - Der R. als Spftem trat querft in Griechenland auf als eine Reaktion gegen die burch ben Individualismus heraufgeführte Zerfplitterung der Gefellschaft. Nach Ariftoteles hat zuerft Phaleas von Challedon den Gemeinbesit, die Berstaatlichung aller Getverbe (Ausübung durch Staatsstlaven!) u. dgl. borgeschlagen. Abnlich Sippodamos von Milet. Um berühmtesten ift bas tommuniftische 5 Styliem bes Plato im "Staat" getworben, von ihm selbst im Alter bearbeitet und gemildert in den "Gesetzen". Schon von Aristophanes sind diese philosophischen Ideen, die meist Utopien waren, verspottet in seiner Satyre *Exxdyosazovoas* (der Weiberkonvent). Auch Ariftoteles hatte bas Unpraktifche ber kommuniftischen Staatsgebanken erkannt und bielt bas Sondereigentum fest, wollte aber boch eine möglichft gemeinnütige Berwendung besfelben 10 gesetlich festlegen. Aehnliche Reaftionen gegen bie Bertlüftung ber Gesellschaft in Reich und Urm tommen im orientalischen Beibentum bor, und gwar immer auf bem Bege ber Berachtung bes Reichtums und ber Besithlosigfeit, wodurch fie fich mit bem R. wenigstens

berühren. Bu nennen ist bas buddbiftische Monchtum.

Einen ganz neuen Weg zeigt bas Christentum. Zwar ist auch ihm bas irbische Gut 15 im Bergleich mit ben ewigen Gütern absolut unwichtig (Mt 16, 26). Aber eben beshalb ift für ben Chriftenftand Armut und Reichtum gleichgillig. Beibe wurden nur unter bem Befichtspunkt ber barin liegenben fittlichen Gefahren angefeben. Die Entäußerung ber Guter ift eine innerliche (1 Ro 7, 29), fie als eine außerliche zu verlangen, ift gesetzlich und Güter ist eine innerliche (1 Ko 7, 29), sie als eine äußerliche zu verlangen, ift gefestlich und derem Berleugnung des Evangeliums. Im Gegenteil ist Arbeit und zwar lohnende 20 Arbeit ein Grundgeste für jeden Spristen (2 Th 3, 10; Sph 4, 28), und Treue, d. h. richtige Verwendung des Privatbestises (Mammon) eine auch von Christius eingeschäfte Berpflichtung (Le 16, 11). Infolge dieser Anschauung dem irrdischen Gut kann von des Eigentumsverteilung als unerläßlicher Bedingung des Heligungselebens, auf dem Gebiet des Christentums keine Rede sein. Und die Auffassung der Zu-25 ikände der ersten Gemeinde in Jerusalem (AG 2—5) als K. ist nicht nur eine Versennung ihrer Stelle, sondern eine Versennung des Christentums (O. Holmann, 3KG XIV, 3, S. 327). Die christliche Liedespssisch, den armen Brüdern zu helsen, kann zu allen Zeiten die Pssich is Pssich einen Ann. Es ist die vollendern, denn nicht auf andere Weise aeholsen werden kann. Es ist die vollender Selbssiskeit werden kann andere Weise geholfen werben tann. Es ist Die vollendete Selbstlofigkeit, aber kein R. 80 (bie Litteratur jum R. ber apoft. Gemeinde f. in meiner Mitarbeit 2 G. 402 und Rofcher, Grundlagen ber Rat. St. 20 Aufl. S. 199). Zwei Grunde wirften auf die Berichiebung biefes Standpunttes bin. Ginerfeits brang die heidnische Berachtung der Materie als folder in die driftliche Gebankenwelt ein; ber Gnoftiker Rarpokrates tam auf biefem Bege jur Berachtung bes Gefetes, als ber Ordnung ber materiellen Dinge, und trat für 86 Guter- und Beibergemeinschaft ein. Andererfeits trat an Die Stelle Des Ebangeliums bas Befet mit feiner Gerechtigkeit burch menschliche Leistungen, und als solche wurde balb ber Bergicht auf ben Brivatbesit angesehen. Unter bem Ginflug bieser Sbeen hat sich K. im driftlichen Getwande nach zwei gang verschiebenen Seiten bin ausgebildet. Auf ber einen im Monchtum ber rein getetische R. Kein Bruber bes Orbens bat Brivathefit, es ift 40 ihnen alles gemein. Aber die wirkliche Weltabgezogenheit, welche die ftrenge Bartei ber Franzistaner zur Forderung bes Berzichtes auf jeden Besty trieb, unterlag dem Welt-wesen, das Besty auf Besty häufte, der zwar nicht dem einzelnen, sondern dem Orden gehört und kommunistisch angesehen wurde. Allein da diese Art des K. ganz exklusiv gegen alle anderen Denichen war, jo wurde er nur bas fromme Mittel gur Bereicherung 45 bes Ordens und der Berweltlichung feiner Mitglieder. Die 3been felbft, daß ber R. eine fittlich bobere Form bes Eigentums fei, war ber gangen Rirche von ber patriftischen Zeit burch bas DeA. geläufig. Und es war bies ein Erbstud aus ber heidnischen Philosophie von Blato ber. Auch bort icon war bei ben Buthagoraern ber bochfte Grab mit Astefe und Gemeinbesit verbunden. Ebenfo war es bei ber jubischen Gette ber Effener. Inner= 50 halb ber Christenheit wurde die innere Freiheit vom Besith, wie sie das NX fordert, schon fruh veräußerlicht. Bei ben Kirchenvätern, auch ben beften, finden fich Außerungen bon repr misperstandlichem Charafter (zusammengestellt bei Uhlhorn, 2. Auff. & 121; Malon I, p. 96 st.). Nach dem kanonischen Recht ist duleissima rerum possessio communis (Endemann, Jahrbb. f. Nat.-Dt. u. Stat. 1863; H. Conzen, Geschichte der volkswirtschafte siche Litteratur im MR. 2. Auff. 1872). In diesem sinne ist die Expre der Kirch durch das ganze MA gehalten. So hatten es die sirchlichen Stifter und Klöster leicht, das Bolt zur Abgade des Eigentums zu betwegen. Dieses Jusammenströmen der Güter in die "tote Hand fühleftlich wie ein Alp auf dem wirtschaftlichen Leben besonders der Städte.

Nach einer gang anderen Seite bin aber zeigte fich ber R. in ben Auffaffungen außerkirchlicher Rreife. Während in ben Rlöftern ber R. wirklich von asketischer Welt= verleugnung wenigstens ausgegangen war, verband fich in manchen Getten bie Begehrlichkeit bes fleinen Mannes mit jenem als driftliches Gebot aufgefanten Bergicht auf s Bribatbefit. ben man aber wesentlich von ben anderen, ben Reichen verlangte. Den ersten gewaltsamen Ausbruch berartiger Gesinnung zeigen die Cirtumeellionen in Afrika. (s. d. Donatismus Bb IV S. 793 und meine Universitätsschrift: Die afrik Circumcellionen des 4. u. 5. Sabrb., Greifswald, 1900). Bon bongtiftifchen Asteten, Fangtifern für "reines" Chriftentum angeregt, jogen Bobelhaufen umber, Briefter ber Ratholiten erfchlagend, alle Christentum angeregt, zogen Pöbelhaufen umber, Priester der Katholiken erschlagend, alle Ochuldener betreiend, die Keichen zu Knechtesdiensten zwingend. Ihre Anstühler vonen die Führer der Deiligen, die im Namen Gottes das Recht herstellten. Daß die Bagauben in Gallien, die ähnlich auftreten unter zwei "Kaisen", den driftlichen Ursprung, den die Sage ihnen zutellt, nicht geschaft haben, ist mit wissenschaftlich zureichenden Gründen noch nicht widerlegt. — Die zahlreichen Setten des MU, welche darin sämtlich mit der Kirche 18 auf gleichem Boden stehen, daß sie demeineigentum dazu. Im 11. Jahrhundert schon die Leute von Montesorte, die Apostoliker in Kerigueur zu Bernhards Zeit, Sagarelli, Dolcino, die Erkhars und die Erkhars Wilkelden. bie Ratharer und bie frühern Balbenfer (ber Quellennachweis überall in ben driftl.-fog. Ibeen ber Ref.=Reit 2c., S. 18. 24 ff.). Gang besonders wirften bis in bas 16. Sabr= 20 hundert hinein die Ideen des Apotalpptiters Joachim von Floris auf die Bochschatzung bes R. in feiner astetischen Geftalt. Als nun Die wirtschaftlichen Berfchiebungen große Note über weite Rreife ber Armen in Stadt und Land brachten, als burch bie allgemeine Steigerung des Bedürfnisslebens am Boden des Volkslebens eine Masse armer Leute gurücklieb, deren Zustand viel greller als früher von dem der Reichen akthad, als dies des von Ansang des 14. Jahrhunderts an gewaltsamen Revolutionen entstanden, mischen sich mit den sozialen Forderungen überall die von der ofsiziellen Kirche selbst vertretenen Ideen, mit den logialen Hotoerungen uderau die don der of offizielen sitthe feld der der beidelt haben dem Gemeinbestig fordere. Dies Gedanken, dom Böbel zu Gewaltaakten benußt, sanden auch in der Litteratur ihre Bertretung. Jakob von Maerlant tritt schon im 13. Jahrhundert in seinem Sang "Wahene Marthy" underhüllt für den K eine Die Weissgagung von Kaiser Friedricks II. Wiederkeyt, und hundert Jahr später die Reformatio Sizismundi sind Urkunden des K. Und so geht es durch die zur Litteratur der Husspielen und der Bauernkriege in der Reformationszeit (Litt. in: Christ.eig., Idea 22., S. 79 ff.). In benfelben wurde die unnatürliche Berbindung des ursprünglich auf Welt-entsagung beruhenden astetischen K. mit der irdischen Begehrlichkeit praktisch. Um grauen-85 haftesten in ber Münfterschen Rotte. Aber auch in ihr noch sieht man an Männern wie Rottmann die Bergerrung ursprünglich driftlicher Gebanten. Reine und eble Bilber bes driftlichen R. zeigen fich in jenen Beiten an einzelnen Erscheinungen bei ben bobmifchen Brüdern und ben Taufgefinnten. Eine andere Korm gewann die Bropaganda für den R. in den mit dem 16. Jahrh. auf-

Eine andere Horm gedvann die Propaganda site den K. in den mit dem 16. Jahrh. auf stauchenden so. Staakstomanen; des Thomas Morus Utopia steht in erster Reibe; dahin gehört serner Campanellas Sonnenstaat, Bacos Atlantis. Auch Joh. Bal. Andreä hat einen Beitrag zu dieser Litteratur gesiesert. In romanhaster Horm wurden des Frivaterechtlich begrümderen Vorstleungen von dem Glück, das mit der Aussehmand des Privaterigentums über die Menschheit konstellung von der konsiger gesäuch. Weber die politische und durch das mit der Aussehmand der nachsen mehr so der weniger gesäuch. Weber die politische und durchschaftliche Entwicklung der nächsten mehr hundert var nicht dazu geeignet, derartigen Eddanten weiter nachhöngen zu sassehmen Under dem Ende des 18. Jahrhunderts hatte die materialistische Bibloophie eine solche Ausdicht des modernen K. ist die Partie des Werzes umzusehen versuchen konnte. Der erste Boräufer des modernen K. ist die Partie des Verges umd das Manifeste des egaux in der des französlischen Arbeidusschaftlichen und understügskaren Rechte sind die Gleichheit, die Frescheit, die persönliche Sicherheit umd das Eigentum". Dagegen rief Marat aus: "die Gleichheit der Rechte sindst zu Gleichheit der Kereibeit, die Frescheit, die Partie der Geschaft zu Gleichheit der Machten das der Vergeschaft der der Kereibeit auf des schaftlichen und under Frescheit auf des fonstenen K. ist die Art einen Bauch und der muß voll werden Baldoeus). Der eigentliche Utater abes modernen K. ist Graf Et. Einmo, desse größe von seinen Zeitgenssten zu der Auchteren in der Aber der Ausder der Frescheit und der Abeitervelt gehabt dat. Aach verschieden wert der verbeiten durchen, der in der in der überscheit der Webeiten durche, der in der überscheit der Baldensster des Geschaftliche von 60 Fourier, der Geschlicher aus für Grundlage des K. erfand, die Erndelieres

nannte, - Enfantin, ber jur Gutergemeinschaft auch die Beibergemeinschaft predigte, Cabet, ber in Amerika kommunistische Rolonien anlegte, Die febr balb verfrachten, Proubhon u. a. Bas bei St. Simon von Ibealismus und untlarer Religiofität getragen war — sein lettes Wert hieß: nouveau ehristianisme —, das wurde späier von Marr in ein kaltes logisches Shitem zu bringen gesucht, ber aus dem Wesen bes Kapitals die 5 Notwendigkeit des R. erweisen wollte. Aber ber Margismus ist nicht ein verbesserter, sondern ein verschlechterter St. Simonicher R. Die heutige rabitale fogialistische Bartei ift burch Marg wiffenschaftlich begründet und vertritt ben reinen R. in philantropistischer Tendenz, wenn auch die Art der Begründung als wissenschaftlich unhaltbar jetzt mehr und mehr auf-gegeben wird. Auch einen neuen Staatsroman hat diese Richtung herborgebracht in 10 Bellamps Rudblid aus bem Sahre 2000. Der menschenfreundliche ibeale Bug in biefem R., ber fich icon bei St. Simons Zeitgenoffen, bem Englanber Diven gezeigt hatte, hat eine Reibe von Theologen mit untlaren driftlichen Borftellungen auf die Seite jener Bartei getrieben, - alfo eine neue Bermifchung driftlich-astetischer Bedanken, erwachsen auf einem Digberftandnis vom Befen bes Evangeliums ("bas Chriftentum ift bazu ba, um die Ar= 15 mut abzuschaffen", Raumann), mit ber materialistischen Begehrlichkeit ber Maffen. Wo aber je in ber Beschichte Weltsimn und Genugsucht fich bes Mittels ber astetischen Berbrebung bes Chriftentums bedient bat, bat bas immer ju ben gefährlichsten Berwüftungen bes firchlichen und bes Bolfslebens geführt (Circumcellionen, Rlofterwefen, Wiebertäufer 2c.). Abnliche Begeisterung für driftlichen R. in gleicher Untlarbeit begegnen wir auf tatho- 20 lischer Seite bei Lammenais und anderen Frangofen. — Nur verwandt mit bem R. und boch in wefentlichen Bunkten von ihm geschieben ift bie Bobenbesitreform bes Senro George

(Litteratur f. Mitarbeit tc. G. 196f.).

3. Rritif. Der R. ift ebenfowohl eine vollewirtschaftliche ale eine ethische Theorie. Es ift Sache ber Bolfswirtichaft, feine Durchführbarkeit im einzelnen zu beurteilen. Es 25 ift bereits auf ben großen Umfang hingeviefen, in welchem geschlichaftliches Eigentum (Staatsbesit und Berwaltung) eristiert. Auf welche Zweige diese Einrichtung anzuwenden, etwa noch weiter auszudehnen sei, ist Sache der geschichtlichen Entwicklung, zu verschiedenen Zeiten verschieden, ist also eine rein praktische Frage; deshalb wird der Bersiuch, wie ihn simsst wieden. Ist also eine rein praktische Frage; deshalb wird der Bersiuch, wie ihn simsst wieden, ist au welcher das Recht der Gesellschaft an den Gegenständen des die Grenze zu ziehen, dis zu welcher das Recht der Gesellschaft an den Gegenständen des Sigentums reicht, nie gelingen. Auch muß jeber Bersuch, durch bestimmte Einzeleinrich-tungen bas Problem bes R. ju lösen (Oppenheimer, Die Siebelungsgenossenschaft. Bersuch einer positiven Überwindung des K. aus Lösung des Genossenschaftsproblems und der Agrarfrage, 1896) mißtrausisch machen. Der K. will gar nicht einzelne Berbesserungen. 25 Statt bes Privatboten und bes Privatluhriverfes haben wir die flaatlichen Berkehrs-anstalten, statt des häuslichen Privatunterrichts die Schule, statt des Privatliches in der Laterne bie öffentliche städtische Beleuchtung u. f. w. Aber ber K. will grundsätlich das Institut bes Brivateigentums abschaffen als Die Quelle aller Sunden und alles Uebels, 40 Bei diesen Ansprüchen muß er seine Durchführbarkeit nicht auf einzelnen Gebieten, sondern eben als Spstem nachweisen können. Aber es ist noch nie gelungen, Grundsätze aufzustellen — und dies ist die erste wichtige praktische Frage — nach denen der Ertrag der Arbeit durch die Gesellschaft an die einzelnen zu verteilen sei. Nach Bedurfnis? — nach der Leistung? — und wie soll biese Leistung wieder bemessen werben? — nach ber Zeit? — 45 nach Körper- ober Geisteskräften u. f. w.? Hier sieht man, daß der K. eine Theorie ist, bie bon ber Betrachtung ber Fabritverhaltniffe ausgegangen ift, er tennt nur "Blufenarbeit" und schätzt banach alles andere ein. Diefe mechanische Auffassung ber Arbeit ent= fpricht einer mechanischen Auffaffung ber menschlichen Natur. Und hieran scheitert ber R. als philosophische Theorie. Selbst wenn die Utopie burchführbar ware, bag eine Welt= 50 fommission die fämtlichen wirtschaftlichen Bedürfnisse ber Menschheit jährlich feststellen und die Produktion einheitlich leiten konnte, nie wurde die menschliche Natur mit ihrer Unlage jur perfonlichen Freiheit fich die Feffeln gefallen laffen, durch welche einem jeben feine Arbeit zugeteilt werben mitste. Der K. verwandelt die Menschheit in eine Zwangs-arbeitsanstalt, die gange Welt in ein großes Warenhaus, in welchem auf Kommando os Scieseln, Würfte, Symphonien, Eisenwaren, Gedichte u. f. w. je nach Bedarf angefertigt und nach den dahei aufgewendeten Kräften belohnt werden, — wo feiner mehr auf eigene Gebanken bin etwas unternehmen tann, sonbern two bie Stellung bes Staatsbabnichaffners und bes Cigarrenarbeiters im Staatsmonopol übertragen ift auf alle Probuttion, auf die Mullabfuhr, das Philosophieren, das Unterrichten, Kleidermachen u. f. w.

selbst wenn 3. B. ein Philosoph es sich einsallen lassen wollte, nach Erledigung seiner gesuschaftlichen Dienststunden als Kellner, Waldbwärter oder Bierfahrer noch zu philosophieren, so müßte das im Zutunfisstaat obenein verboten werden, da alse Probleme in dem Spitem der kommunistischen Gesellschaftsordnung bereits gelöst sind, dies dies durch

s weitere Spefulation nur gefährbet wurbe.

Rur bon bem Wefen und ber Burbe ber menschlichen Perfonlichkeit aus tann ber R. wirkiam bekampft werben. Die driftliche Ethit hat erftlich nachzuweisen, bag ber R. mit feinen Berfprechungen bie Gunbe und bie fundliche natur nicht in Unrechnung bringt, alfo eine oberflächliche Phychologie bat, - bat aber weiter auf Die von Gott gefette 10 Berfchiebenheit ber Menschen (wie ber Lanber, jo ber Bölfer) hinzuweisen, welche sie gegen-feitig auf einander anweist, die Kinder auf die Eltern, die Schwachen auf die Starten u. f. w. und darin ihnen ihren eigentumlich menschlichen Beruf giebt. Bur Startung in Diefem Beruf bat jeber bie Bflicht, fich aus ber Natur ben Ertrag feiner Arbeit anzueignen. Das Eigentum ift bie über ben Augenblid binaus erweiterte Machtiphare bes Menichen (Felir). 15 In ber driftlichen Ethit ift barum nicht ein Recht auf Bribateigentum ju erweisen; man tritt babei vom Boben ber driftlichen Sittlichkeit ab, benn ber Ginwand eines driftlichen A. ist dann nicht zu tviderlegen, daß ja die Liebe verlange, sich zu Gunzen beine anderen diese Rechtes zu begeben. Bielmehr ist es Pflicht, um des Ganzen willen sich durch Sigentum zu einem leistungsfähigen Mitgliede der Gesellschaft zu machen; darin die erhölichen Motive für den Gebrauch des Gigentums. Mit dieser letzteren Auffalfung stimmen alle Stellen in der hl. Schrift, bei denen vom Eigentum die Rede ift. Danach ift zu fagen, bag zu ben Grundordnungen bes menfchlichen Gemeinschaftslebens das richtig angetvandte Brivateigentum gehört und damit ist der K. mit seiner Utopie beseitigt. — Die Lösung des Problems des K. liegt einzig und allein in der christlichen 25 Liebe, welche den Berkehr der Menschen untereinander durchdringt und die Berkehrösormen und Sitten und Rechte nach ihrem Sinne gestaltet. - Der Wert bes R. in ber Gegenwart besteht barin, bak er eine vielfach treffende Kritit geubt bat an ben Ausschweifungen ber individualiftischen Wirtschaftslehre, und bag er die Rirche an Aufgaben erinnert bat, beren frühere Unterlaffung ber Bartei bes R. einen antireligiöfen Charafter gegeben bat, ben 30 fie fonst vielleicht nicht bekommen hatte. Niemals barf als berechtigter Rern bes R. Die Forberung gleicher irbifcher Boblfahrt und gleicher irbifcher Genuffe gefeben werben, mas auf bie materialiftische Auffaffung gurudführen wurbe. Sonbern es muß babei bleiben: Bas bulfe es bem Menichen, wenn er bie gange Belt gewonne und nahme Schaben an feiner Seele. Dt. v. Rathufine.

Ronferenz, evangelisch-lirchliche. — Die zu Eisenach seit 1852 in der Regel von 2 zu 2 Jahren kurz nach Pfingsten tagende "deutsche etvangelische Kirchenkonserenz" bildet zur Zeit die einzige amtliche Verbindung zwischen den etvangelischen Andbeskirchen Deutschaldenden der die Kulturentwiedeung und die politischen Ereinstige des leiben Jahrhunderts in Deutschland auch sirchlich regen Verkehr und engeren Jusammenhang herbeisogsührt haben, nicht allein durch die in zahlteichen Landeskirchen, despoders des Verkenzungstiller Union der protestantischen Konsessischen, despoders des Verkenzungschalden und der Verkenzungschalden und der Verkenzungschalden und der Verkenzungschlasse und der Verkenzung und der Kiechen und inneren Mission, durch die Euskassischen Und der Verkenzungschlasse gernzen binausreichende Gemeinschaft in der Ebelogischen Wissischlasse der Verkenzungschlasse vorsehe ber Anderschalden Litteratur und Presse, der fürchlichen Kunst in Bautwert, Bild und Ton. Solche lebendige Darzsellung sür die nicht erst zu suchende, sondern vorhandene Einheit der etwanzgelischen Kürche Deutschlands macht um zu fährer den Wert eines Zusammendvirfens auch der Kürchenseigerungen füßbar, der zugleich die Unzulänglichkeit der bei überzigen Berdinsche der Kürchenzegierungen füßbar, der zugleich die Unzulänglichkeit der bei überzigen Berdinsche Auftrenzeigen gegenüber der paleichen Kürchen Interfenz gegenüber der Anderschlands in der Verkein gleiche Geschossische der in deutschen Kirchen Kirchen Beiche geschäffenen Gemeinsamteit des Herers, des Verlehrs und des Rechts, solvie der der den Verkeinzer.

Bereits im Jahre 1846 hatte auf Anregung des Königs von Württemberg in Berlin unter dem Borsig des damaligen Universitätskurators von Bethmann-Holweg eine Konserenz von Delegierten der deutschen Landeskürchen in mehrvöchentlicher Beratung Mittel und Waar behrochen, um an Stelle des mit der Ausstölung des deutschen Neiches auch äußerlich aufgehobenen und ichon früher längst wirfungelos geworbenen Corpus Evangelicorum wieder einen Zusammenhang zwischen den Landeskirchen anzubahnen. Infolge ber Unruhen des Jahres 1848 sand der Bersuch nicht den beabsichtigten Fortgang, wurde aber bei Anlag ber Rirchentage ju Stuttgart (1850) und ju Elberfelb (1851) neu an= geregt. Die Kirchenbeförden werkändigten sich nunmehr über die im wesentlichen bis haute sin Kraft gebliebene "Geschändigten sich nunmehr über die im wesentlichen bis haute sin Kraft gebliebene "Geschäftsordnung" für eine periodisch wiederkehrende Konserenz von Abgeordneten derselben, "um auf Grundlage des Bekenntnisses wichtigere Fragen des kirchlichen Lebens in freiem Austausch zu besprechen und unbeschabet ber Selbiständigkeit jeder einzelnen Landeskirche ein Band ihres Zusammengehörens darzustellen und die einheitliche

Entwidelung ihrer Zustände zu fördern". Am 3. Juni 1852 trat die Konferenz zum erstenmal in Eisenach zusammen und übertrug die Leitung ihrer Beratungen dem Oberhosprediger von Grüneisen aus Stuttgart, welcher ibr Ruftanbetommen porguadweise betrieben batte. Es waren 24 Rirchenregierungen. barunter fast alle ber größeren Gebiete, vertreten. Seitbem haben fich bie Behorben famtlicher beutscher Landestirchen, wenn auch einige mit längerer ober fürzerer Unterbrechung 16 beteiligt. Auch ber evangel. Oberfirchenrat in Wien ift nach bem Ausscheiben Ofterreichs aus bem politischen Busammenhang mit bem beutschen Reiche bei ber Rirchenkonfereng geblieben. Seit 1866 werden bie mit Breufen bereinigten Gebiete Sannober, Schlestwig-Solftein, Seffen und Naffau burch bom Rultusminifter bem Ronige borgefchlagene Abgeordnete bertreten. Elfaß-Lothringen beteiligt fich feit 1882. Babern und Medlenburg-Schwerin, 20 nelde sich infolge einer auf Juziehung von Synobaldeputierten gerichteten Verhandlung (1875) zurückgezogen hatten, sind feit 1882, bezw. 1884 wieder beigetreten. Die Konferenz, welche etwa 8 Tage dauert, wird hertsmullich am Donnerstag der Trinitatiswoche peters, welche Gottesdienst in der Kapelle der Bartburg eröffnet. In der Lutherftunde da-gelbst befand sich bisher ihr jest in das großherzogliche Schloß zu Gisenach verlegtes Archiv. 28 In biesem Schloß sinden seit inschreren Fahrzehnten die nicht öffentlichen Beratungen statt. Nur die Brotokolle werden durch das im Austrag der Konserenz herausgegebene "AUgemeine Rirchenblatt" veröffentlicht. Die fachlichen Roften finden Dedung burch Beitrage ber beteiligten Staaten und werben unter biefelben unter Berudfichtigung ber Große ber Lanbesfirchen verteilt. Die Leitung ber Konfereng blieb bis 1868 bei D. von Grüneisen. so Abm folgten 1870 Bijchof Wilhelmi aus Wiesbaben, 1874 Abt D. Ernesti aus Wolfenbüttel, 1882 Oberhofprediger D. Roblichütter aus Dresben, 1890 Abt D. Sallentien aus Bolfenbuttel, 1898 Bralat D. von Burt aus Stuttgart, welcher bei feinem Gintritt in ben Rubestand im Ottober 1900 bie Geschäfte in die Sand bes von der Konferenz erwählten Bertreters, bes Wirklichen Oberkonfistorialrate D. Braun aus Berlin, leate,

Die "Geschäftsorbnung" wies ber Konferenz lediglich einen beratenben Charafter gu in der Richtung auf Verständigung über Erundigts der Kirchenleitung. Die Konferenz hat aber mit der Zeit unter stillschweigender Billigung der Kirchenbehörden auch produktive Arbeiten, welche nur in sortlausender Thätigkeit erkeligt werden sonnten, durch Bestellung bon Kommiffionen aus ihrer Mitte in die Sand genommen. Dehr und mehr haben folche 40 ständige Arbeiten an Umfang und Bebeutung zugenommen, wie auch die Verständigung über Grundsätze sich immer mehr solchen Fragen zuwandte, welche durch den gesteigerten Berkehr zwischen den Landeskirchen, durch die Entwickelung der neueren sozialen Zustände und durch die gemeindliche und spnobale Organisation ber Rirchen veranlagt waren.

Bezüglich bes Gottesbienftes legte bie Berichiebenheit bes Bekenntniffes ber Ron- 45 ferenz eine gewisse Zurückhaltung auf. Die gleich 1852 veranlaste Beratung über Nevision der liturgischen Ordnungen ergab, daß zwar das Bedürfnis einer Ergänzung und Umgestaltung der agendarischen Normen anerkannt, seine Befriedigung aber in Rücksch auf ben verschiedenen Bekenntnisstand in engere Kreife verwiesen wurde. Dagegen tam später eine Reihe einzelner ben Gottesbienft betreffenber Fragen gur Erörterung, fo bie 50 Einführung von Passionségottesdiensten in der Fastenzeit (1855), die Wiederherstellung und Belebung der kirchlichen Katechisation (1865), woram sich später (1888) die Besprechung der Jugendgottesdienste, insbesondere der Kindergottesdienste mit dem Gruppenspistem anfcloß, die kirchliche Bestattung sämtlicher konfirmierter Christen (1857), die Einweihung evangelischer Kirchen (1863), die Berwertung bon Bibelstunden (1872), die Berwertung 65 von Rirchenchören beim Gottesbienft (1884), Die Taufhandlung bei Kindern, welche nicht mehr böllig unmundig find (1888), bas Offenhalten ber Rirchen ju ftiller Anbacht (1892), Die Awedmäßigfeit von Abendfommunionen und ihr Maß (1896), die Beteiligung ber Rirche bei Feuerbestattung (1898), die Freigebung ber Kirchensige beim Hauptgottesbienst (1898). Außerbem gehören bierber die Berhandlungen über das tempus clausum qua- so

dragesimae (1857), Die Bollgiehung ber Konfirmation in ber Baffionegeit (1859), Die Untvendung der bollen neutestamentlichen Taufformel (1865), sowie über tägliche Lektionarien (1868). Schon 1861 wurden die bei bem Bau evangelischer Kirchen gur Erfüllung ibrer Bestimmung für ben Gottesbienst zu beachtenben Regeln gusammengestellt; fie wurden 5 25 Jahre fpater (1896 und 1898) einer Rebision unterzogen und als "Ratschläge" für ben Bau ebangelijder Rirchen ben beteiligten Behörben gur Berudfichtigung empfohlen.

Rächst bem Gottesbienst tvanbte bie Konferenz ber Ausbildung und Amtssührung ber Geiftlich en nachhaltiges Interesse zu. Auf die Borbereitung für das geiftliche Amt bejogen fich die Berhandlungen über die Promotionsordnung der Geiftlichen (1857 und 1859), 10 die Pfarrfolloquien (1863), die Kandidatenprüfungen (1865), die Unstellung von auswärtigen Geiftlichen in ber Landestirche (1868), die Abnahme ber Theologieftubierenden (1874), bie wechselseitige Anerkennung ber Käbigkeitsatteste für bas geistliche Amt (1882), Die Borbereitung der Kandidaten für Pfarramt und Schulinspeltion (1886), die praftische Borbereitung auf das Pfarramt (1888). Die Ausübung des geistlichen Amtes betrassen die Erörterungen über die Aufsicht über Amtsführung und Lebenswandel der Geistlichen (1852 und 1853), über bas Beichtgebeimnis ber Geistlichen (1857 und 1859), bas Berfahren bei Besetzung von geiftlichen Stellen (1859), die Mitwirkung ber Gemeinden bei Besetzung ber geistlichen Stellen (1855), den Wert und die zweimäßige Einrichtung von Vistationen (1890), die Fortbildung der im Amt stehenden Geistlüchen (1896), die erziehliche Einze virkung auf die konstrmierte Jugend (1896).

Die immer farfer in den Vorbengrund ber kirchlichen Interessen tretende Ergänzung ber kirchlichen Verfassung durch presbyteriale und sprodale Einrichtungen veranlaste ichon 1882 die von dem Kirchenrechtslehrer Richter eingeleitete Erörterung der Frage: Wie läßt sich mit Beibehaltung des Epistopats des evangelischen Landesberrn die Presby-25 terial- und Synobalberfaffung ber ebangelischen Rirche am zwedmäßigften einrichten? Der Grundfat fand Anerkennung, bag bie Spnoben nicht jur Schwächung, sonbern jur Starfung bes Rirchenregiments führen mußten. Weitere Berhandlungen betrafen bie Organisation, Romposition und Aufaaben ber Begirks- und Diocesanspnoben (1855), Die Stellung bes Kirchenregiments zum Patronat (1861), die Organisation der kirchlichen Armenpflege (1865), 80 die Einführung ihnobaler Organe in die Landestirchen mit rein tonfiftorialer Berfaffung (1874), die firchliche Gemeinbebesteuerung (1874), die Berwertung ber presbyterialen und synobalen Institutionen für Lösung der sozialen Aufgaben (1878, 1880), die Heranziehung hundbaler Organe zur dristlichen Liebesthätigteit (1894). Die gemeindliche Kirchenzucht wurde 1857 unter Führung eines Referats von Nitssch erörtert. Auf den Schutz der kirchwitte 1857 inter Juprung eines Aeferales von Aussig errette. Auf von Schaft vor termen bestehen 1852 und 1855, die Abrung bezogen sich die Erörterungen über die Behandlung der Setten (1852 und 1855), die Abruer von settiererischen und separatiftischen Umtrieben (1884), die freie Evangelisationsthätigkeit (1886). Die Verwicklungen auf vom Gebiet der gemischen Set en und bemmächt der Übergang der Ehefalftie jung, sowie der Beurtundung des Aerjonenstandes auf staatliche Organe griffen so tief in das firedsiche Interesse ein, daß die Konstitut 40 ferenz über eine Reihe wichtiger Lebensfragen bie Berftandigung unter ben Kirchenbehörden förberte. Sierhin geboren bie Berhandlungen über ben Schut ber evangelischen Intereffen in ben gemischten Eben gegenüber Rom (1853), die wiederholten und umfaffenden Berbanblungen über bas evangelische Eberecht und die für die kirchliche Trauung makgebenden Grundfate, über die Borbedingungen und Sinderniffe ber driftlichen Che, fotvie über ihre 45 Schließung und Scheidung (1855 und 1857), die firchlichen Erfordernisse bes Aufgebots und ber Trauung (1868), Die Stellung ber ebangelischen Rirche ju ber reichsgesehlichen Einführung der Civilehe und der staatlichen Civilstandesregister (1875), die unentgeltliche Darreichung von Tauf- und Trauscheinen (1880), die Mitteilung von Taufen und Traus ungen in fremden Barochien (1882, 1884), die Berhütung von Rollisionen bei Versagung

50 von Konfirmation und Trauung (1886), ben Austweis über Kirchenzugehörigkeit (1896). Die Beziehung ber Rirche jur staatlich geleiteten Schule berührten bie Berhand-lungen über ben Religionsunterricht auf ben Gymnafien (1868), die Ginführung eines biblischen Lehrbuchs statt ber Bollbibel im Religionsunterricht ber nieberen und höheren Schulen (1898), die Erteilung und Beauffichtigung des Religionsunterrichts an höheren

55 Lehranstalten (1900).

Allgemeine, bas firchliche Leben, insbesondere auch die driftliche Liebesthätigkeit berührende Fragen wurden erörtert in den Berhandlungen über die Seilighaltung ber Sonn: und Festtage (1855), die Bersorgung der Austranderer (1855, 1872 und 1894). ben Stand ber driftlichen Ertenntnis in ber beutschen evangelischen Rirche (1859), Die 60 Seelforge unter ben arbeitenden Auswalern (1868), die driftliche Liebesthätigkeit im Kriege

(1868 und 1870), die Förberung der äußeren und inneren Mission seitens des Kirchenregiments (1872), die Fürsorge für Strafgesangene (1890), die Fürsorge für entlassene Strafgesangene (1892), die Bekamptung der Sidesnot (1892), die Seelsorge an den Geisteskranken (1894), die Forberung des Bibellesens in den Gemeinden (1900).
Borstehende Uberficht zeigt, wie die Berhandlungen der Konserenz sich auf zahlreiche 6

Borstehende Übersicht zeigt, wie die Berhandlungen der Konferenz sich auf zahlreiche burch die Zeitverhällnisse nahe gelegte schwierige Aufgaben der Kinchenleitung richteten. Ersolg batten die gelegten Beschlüsse nur als Anregungen und Anleitung zir das Inndeln des Kirchenregiments in den einzelnen Landeskirchen; die rechtsverdindliche Wirtung sehlt ihnen. Aber die Frucht der Berhandlungen bestand nicht allein im Antrieb zum gleichsmäßigen Handeln und Klärung verwiedlter Fragen, sondern die vollch von den hervorsveragendesten Teckologen und Juristen erstatteten Keferate hatten den bleibenden Wert sach verständiger Gutachten, und noch höheren Wert hatte der persönliche, über die anntlichen Berchandlungen hinauskreichende Versehr von an hervorragender Stelle im Kirchenregiment beteiligten Männern. Aus älterer Zeit seien genannt die Theologen: Ackemann, Bähr, Priidner, Dolf, Dorner, Erneiti, Geroch, Grüneisen, Harles, Kliefoth, Kohlschitter, Lied-16 ner, Niehld, Schwarz, Wilman, Niehld, Schwarz, Wilmar, Ziumermann, und die Juristen: Brühl, Dode, Hermes, d. Meister, Richer, Richer.

Auch blieb die Konferenz bei der Beratung über Bereinbarung von Grundsätzen nicht stehen, sondern wurde mit innerer Notwendigkeit zu produstliver Arbeit sür gemeinzame Interessen des evangeslichen Deutschlads hingesührt. Hierhin gehört schon die von 20 ihr ausgegangene Amregung (1859) zur Bildung von Bereinen sür die Pssiege religiöser Kunst, das dereitse erwähnte Regulativ sür den Bau ebangelischen Kirchen (1861 und 1898), die Borschlage für herstellung eines einheitlichen Kalenders für die deutschen Kirchen ebangessischen Berentmisses (1868, 1870), die Aussiellung täglicher Lettionarien für den Ge-

brauch ber Bibel in haus und Kirche (1868).

Das Bedüfnis, das Ergebnis ihrer Berhandlungen zur öffentlichen Kenntnis zu bringen, führte gleich zu Anfang zur Herausgabe des "Allgemeinen Kirchenblattes für das ebangelische Deutschland", welches außer den Bevotoldlen der Konferenz die von deutschen erlassen elehen Werdenbehörden erlassen wie den Berotonungen von allgemeinem Interesse zusämmenstellt. Es bildet, wenn auch nicht ganz lückenlos, die vollständigte Ur- vondennamnlung sur das neuere deutschenangelische Kirchenrecht. Die den 5 zu 5 Zahren neu ausgearbeiteten Register erleichtern den Gebrauch. Die Redattion hatte ihren Sig in Stuttgart; dieselbe übernahmen nacheinander Prälat von Moser, Archivert Stälin, Professor Schott, Obersonsstend mehr nacheinander Prälat von Moser, Archivert Stälin, Professor Schott, Obersonsstend und nachem der Versäuser des Greichtsche Schott, Obersonsstend und nachem der Versäuser des Greichtsche Schott, Obersonsstend und nachem der Versäuser des Greichtsche Schott, Obersonsstend und nachem der Versäuser des Greichtsches des Greichtsche Schott, Obersonsstend und und der Versäuser des Versäusstend und und der Versäuser des Versäusstend und und der Versäusstend und der Versäusstellung unsgestatet, so die Beranslatung einer sortsage, die Kevisson der Bibelübersehung des Versäusstellung einger strechlicher Festwage, die Kevisson der Bibelübersehung des Versäusstellung eines Kernes deutschen der Versäusstellung eines Kernes deutschen und Kedatsinus der Versäusstellung eines Konnussen des Ausfandes, die Errichtung eines Konstend und der Versäussen des Ausschaftes, die Kerichen, die Kurstungsliche Dialpora des Ausschafes, die Errichtung eines Instituts für driftliche Altertungsliches in Fersiellung eines Kornalteres für den Ilberbild über die Ergebnisse locher Archischen des Ausschafes, die Errichtung eines Instituts für driftliche Altertungslichter Dialpora des Ausschafes, die Errichtung eines Instituts für driftliche Altertungslichten in Fersiellung eines Mormalteres für den kentlichten, wie die Konstitutigen der Versieden der V

Ein Uberblid über bie Ergebnisse solcher Arbeit zeigt am beutlichten, wie die Konerenz über ihre ursprüngliche lediglich beratende Sellung binausgewachen ist, aber auch
jete nur einen unzulänglichen Erfat bildet für ein mit erweiterten Befugnissen ausgestattetes Organ zur Bslege gemeinsamer Interessen und Ausgaben der beutschen Landestirchen.

Am Zahre 1889 wurde in Sisenach über die Gewinnung einer kichlichen Statistist der des evangelische Deutschland verhandelt. Nach einem voon Jinanyard zeller in Stuttsgart aufgestellten Plan wurde sie auf Grundlage der Bolksächlung im Dezember 1861 für das Zahr 1862 in Ungriff genommen. Zeller arbeitete nach dem aus den einzelnen Zandeskrichen mit Ausnahme von Jamburg, Breinen und kodurg-Gotha ihm zugestellten Materiale 1864 ein die Diöcesen als Einheit behandelnde Zusammenstellung in 32 Taz 55 bellen für die einzelnen Landeskrichen, sowie ein Hauptzusammenstellung und vergleichende füberschlen in 5 Tabellen aus. Die Arbeit erschien 1865 im Cottasphen Berlage unter dem Titel: "Zur firchlichen Eatsist unter dem Titel: "Zur firchlichen Weischen Weischen werden, sowie des Fortschieften ein Stade in Total und Kirche eingetretenen we Fortschieften Erigistischen Zeichtlichen Ein State und Kirche eingetretenen werber zu fach führt, der eingetretenen werden der kirchen Weischerholung solcher statissisch und kirche eingetretenen werden der Kirchen der kantiglichen Zeichtlichen Erichen und der Kirchen der kirchen der kantiglichen Deutschlands im Rochen kirchen der Kirchen der kirchen der kontentieren und der kirchen der kantiglichen Erichen der kirchen der

Beränderungen veranlaßten 1870 neue Verhandlungen und ein Gutachten des statistischen Bureaus in Berlin über die zu erneuernde Aufnahme statistische Ermittelungen. Namentsich vurde genauere Sestiteslung des Einkommens der Kirche und gesistlichen Setzlen gewährlich Aber erst 1878 deauftragte die Konferenz eine aus ihrer Mitte bestellte Kommensschaften werden der Aufstellung neuer Fragedogen. Auf Antrag dieser Kommissen der Mitsellung der sirchsichen Vernögense und Pfarreinsommensberfältnisse dies auf weiteres zu unterlassen, hingegen nach neuen Formularen I. den Umfang und die Sinteilung der Kirchenkreise, II. die Außerungen des firchsichen Vebens in denselben sie stussen und die Santen den 1. Dezember 1880 ischaften und die Tadelle I. mit Väussisch auf den Auftand am 1. Dezember 1880 ischaften und die Tadelle II. zunächst für das Jahr 1880 und sernerbin sir jedes weitere Kalenderiahr unter Ungade der Jahren auf 1. Negenber 1880 ische versten Ausschlässen der Kirchenkreis (Diözele) zur möglichst forretten Ausschläufung beingen zu lassen einzelnen Kirchenkreis (Diözele) zur möglichst forretten Ausschläufung der Kontilischen Ausschläusen der Kontwissen und ihrer Zustände, nach einem von der Kommission entworfenen Plan. Ausd dieset zu Beställssen ist sieder zustanden und kontrollen und kontrollen Schaftlichen Ausschläusen siede Statistischen Sieder und der Statistischen Ausschläusen siede Statistischen Sieder und der Statistischen Sieder und der Statistischen Sieder und der Statistischen Sieder und der Statistischen Sieder und der Statistischen Sieder und der Statistischen Sieder und der Statistischen Sieder und der Statistischen Sieder und der Statistischen Sieder und der Statistischen Sieder und der Statistischen Sieder und der Statistischen Sieder und der Statistischen Sieder und der Statistischen Sieder und der Statistischen Sieder sieder und der Statistischen Sieder und der Statistischen Sieder und der Statistischen Sieder und der Statistischen Sieder und der Statistischen Sieder sieder der Verlieben und der d

Bereits 1852 und 1853 wurde die Bebandlung einiger nur teilweise und zu verschiebener Zeit gefeierter kirchlicher Feste auf ber Konserenz erörtert. Sie stellte ben Grundsatz fest, daß das Berlegen von Festen und Gebenktagen auf Sonntage ober bereits übliche firchliche Festtage unangemeffen sei. Go sei bas Epiphanienfest am 6. Januar als Wochengottesbienst, junächst ohne Zwang der Arbeitseinstellung, aufzunehmen, auch 25 sei die gottesbienstliche Feier des Gründonnerstags erwünscht. Ebenso wurde die Berlegung ber lotal üblichen Buß- und Bettage auf Bochentage befürwortet und erflart, daß bie Behandlung bes Rarfreitage ale eines Bug- und Bettage nicht ftatthaft fei. Allgemeine Landesbuftage wurden am richtigsten auf einen Freitag in ben Fasten ober in die Ab-ventszeit verlegt. Für bas Reformationsfest wurde ber 31. Oktober empfohlen und eine 30 ernste und würdige Feier jum Gedachtnis ber Berftorbenen befürwortet. Die einmalige Feier bes Augsburger Religionsfriedens wurde 1855, die Gedachtnisfeier bes Todes Melanchthone 1859, Die Bedachtniefeier ber Geburt Luthere 1882 angeregt. Uber Die Ginrichtung einer jährlichen Dankfeier im Blid auf bie vaterländischen Ereignisse von 1870/71 wurde 1872 verhandelt, nachdem ichon 1859 bie Konfereng ben Kirchenbehörden empfohlen 85 hatte, bag in allen beutschen Landestirchen nach bem Borgang Babens in bas sonntägliche Hauptgebet außer der Fürbitte für das engere Vaterland auch eine solche für das gesamte deutsche Baterland aufgenommen werde. Noch bestimmter treten die vaterländischen Gesichtspunkte hervor in ben Verhandlungen von 1878 und 1880 über ein gemeinsames Reformationssest und über einen nationalen Buß- und Bettag. Hur das Reformationssest vo wirde, sofern nicht der 31. Oktober, auch wenn er auf einen Wochentag fallt, bereits eingeführt sei, der auf den 30. Oktober solgende Sonntag anerkannt. Diesem Aktrag der Konserenz ist seitster fast überall Folge gegeben worden. Größere Schwierigkeiten stellten fich ber Berftandigung über einen nationalen Bug- und Bettag entgegen. Sie beftanben nächst ber Rudficht auf Herkommen und Bewöhnung, ben verschiebenen Unsichten über bie 45 geeignete Zeit und ber Notivenbigfeit, ben ftaatlichen Schut auf einen anberen Tag gu übertragen, hauptfächlich barin, daß in Subbeutschland allgemein ein Sonntag als Bußtag geseiert wird und für einen Wochentag schon wegen ber starten konfessionellen Mischung ber staatliche Schutz nicht erreichbar erschien. Tropbem ging die Konferenz in der Sache vor, erkannte 1878 das Bedürfnis eines nationalen Buße und Bettages an unter Frei-50 gebung des Fortbestehens anderer territorialer Bußtage und schlig den letzten Freitag im Rirchenjahr für den gemeinsamen Bußtag vor. Jahre lang hat es gedauert, dis die Ent-jcheidung der beteiligten Landeskirchen über den Anschluß erfolgte und namentlich dis bie Übertragung bes staatlichen Schutzes auf ben neuen Feiertag gesichert war. Die Ber-handlungen im preußischen Landtag führten zu ber von ber Konserenz gutgeheißenen Festss ftellung, bag ftatt bes letten Freitags im Rirchenjahr ber Mittwoch bor bem letten Sonntag bes Rirchenjahres angenommen wurde. In Breugen tam es 1892 jur Ginführung, Die nordbeutschen und mittelbeutschen Landeskirchen find mit verschwindenden Ausnahmen gefolgt. Dur in Bapern, Württemberg, Baben und Seffen tonnten die Schwierigkeiten, einen Bochentag als Buktag zu feiern, nicht übermunden werden.

Die Revision ber Bibelüberfetung Luthers tam 1861 auf Anregung beutscher

Bibelaefellicaften zur Sprace nach Referaten von Nitsich und Sarlek. Nach autachtlicher Außerung famtlicher Rirchenbehörden ergab Die Berhandlung bon 1863 eine erhebliche Berschiedenheit ber Ansichten barüber, 1. ob lediglich bie Gewinnung einheitlicher Tertesgestalt auf Grund ber letten Arbeit Luthers bon 1545 ober zugleich schonenbe Berichtigung bon beffen Uberfetjung an einzelnen Stellen anguftreben fei, 2. ob folche Recenfion ober Re- 6 vifion bon ben Rirchenbeborben felbit in die Sand zu nehmen ober ber bon Canfteinschen Bibelanftalt in Berbindung mit anderen Bibelgefellschaften ju überlaffen und feitens ber Beborben nur zu forbern fei. Die Mebrheit entschied fich bafür, für bie Gewinnung einbeitlicher Textesaestalt einen rezipierten Tert ber Canfteinschen Bibelanstalt unter Beriic-Berichtigung for Driginalausgaben ber Lutherbibel zu Grunde zu legen, zugleich aber die 10 Berichtigung solcher Stellen, bei welchen die Theologie isber den abweichenden Sinn des Grundbetztes einig sei, nicht völlig auszuschließen. Insolgebessen wurden worerst mit der Rebifion bes Neuen Teftamentes bon ben Rirchenbehörben in Breugen, Württemberg, Sachien und Hannover hervorragende Theologen beauftragt, welche wiederholt in Salle ju gemeinsamer Arbeit gusammentraten. Schon im Sabre 1867 fonnte Die Canfteinsche Bibel- 15 anstalt das revidierte Neue Testament probeweise veröffentlichen. Nach nochmaliger Erwägung ber bon Rirchenbeborben und einzelnen Sachberftanbigen eingegangenen Beurteilungen bes Entwurfes burch bie Rommiffion, erteilte bie Konferen; 1868 ber Arbeit in ber Form ihre Billigung, baß fie bie Rirchenbehörben ersuchte, ben Bibelgefellichaften bie Berbreitung bes revidierten Tertes ju empfehlen. Die bantbare Aufnahme, welche bas 20 von fast allen Bibelgesellschaften angenommene Reue Testament fand, ermuntert die Konferenz seit 1870 auch die Newision des Alten Testaments nach denselben Grundsätzen und auf jett 1870 auch die Aedisson des Alten Testaments nach benselben Grundlagen und auf gehnlichen Wege anzuregen. Der Umsang und die Schweirigkeit beigen Arbeit waren größer; daher wurde die Jahl der Mitarbeiter vermehrt und für die einzelnen Gruppen von Budern Suddommissionen gebildet. Probeweise gab 1873 Professon Richm die Ge-22 series, 1876 Patrene Schröber die Pfalmen heraus. Die Konstrenz erhielt bei jeder Zussammenkunft Bericht von dem Stand der Arbeit und ersucht 1880 die Cansteinsche Bielennstallt, den revidierten Text der ganzen Bibel durch Drudsegung der össenlichen Beursteilung zu unterstellen. Im Jahre 1883 erschien die sogenannte "Probebibel". Die Konstrenz bestellt zwei ihrer Witglieder, an der auch das nochmals durchgeschonen Neues Greichen der Gewinflichen Geschlichen Arbeit und der Arbeitschen Perckungen der Gewinflichen Kentilieren und fo Testament umfassenden abschließenden Beratung der Kommission sich zu beteiligen, und so kam es im Jahre 1892 zur Bollendung des Werkes, das freilich lebhasten Widerspruch erfuhr sowohl derer, welche eine gründlichere Berichtigung der Übersetung sorberten, als auch berer, welche namentlich bei ben ber Gemeinde besonders geläufigen Stellen noch größere Burudhaltung gewünscht hatten. Allerdings batte es fich als unerläßlich beraus- 85 gestellt, bei ber Revision bes altteftamentlichen Tertes über bas ursprünglich in Aussicht genommene Dag binaus Berichtigungen eintreten ju laffen. Go ift benn unter Anregung und Leitung ber Konferenz bie "burchgesehene" Bibel feit Jahren im Gebrauch ber Kirche und schafft fich mehr und mehr auch da Bahn, wo fie anfänglich abgelehnt wurde.

gelischen Teil bes beutschen Beeres. Trot ber bem Gelingen entgegenstebenben sachlichen und rechtlichen Schwierigkeiten erteilte bie Ronfereng einer aus ihrer Mitte bestellten Rommiffion bon 5 Mitgliebern, welche mit ber Befugnis ber Kooptation ausgestattet wurde, ben Auftrag, ben Entwurf eines Gesang- und Gebetbuches für ben ebangelischen Teil bes 5 beutschen Herres auf Grund bes preußischen Militärkirchenbuches unter Berücksichtigung einiger von ben Wilitärpfarrern Rogge und Frommel mitgeteilten Anberungsvorschläge, fowie ber 150 Kernlieber, ber in Subbeutschland besonders gebrauchlichen Lieber und ber in bewährten Militarfirchenbüchern enthaltenen Gebete festzustellen. Der von ber Rommission ausgearbeitete und junachst als Manustript gebruckte Entwurf wurde 1880 von 10 ber Konferens unter bem Borbebalt einer nochmaligen Revision burch die Kommission als vom firchlichen Gesichtsvuntte für ben Rwed als geeignet erkannt und ben Rirchenbeborben jur Unterftugung ber Ginführung empfoblen. Das Brafibium wurde beauftragt, ben fertig gestellten Entwurf bem Raifer ale bem oberften Rriegeberrn gur weiteren Beranlaffung gu überreichen. Diefe Beschluffe wurden einstimmig gefaßt für ben Gebrauch im Kriege. Für 15 den Friedensgebrauch biffentierten die württembergischen Abgeordneten, weil ihre Kirchenbehörde ben Gebrauch des mit bem Landesgesangbuch mehr übereinstimmenden bortigen Militärgefangbuchs in ben Garnifonen ben Borgug gab. Ginftimmig aber empfabl bie Ronfereng, babin gu wirten, bag bei vortommender Revision ber Canbesgefangbucher auf bie Aufnahme ber 150 Lieber bes Militärgesangbuches thunlichst in ber hier angenommenen 20 Faffung Bedacht genommen werbe. Den 150 Liebern find Gebete, Bibelfpruche und einige geistliche Bolkslieder beigefügt. Das Gesangbuch ist im Kriegsheer und in ber Marine jur Einführung gelangt und auch bei ber Berftellung neuer Gefangbucher in ber Auswahl und Fassung vielfach berücksichtigt worden. Es hat somit zu einer größeren Ge-meinsamkeit im Gebrauch der Kirchenlieder in Kirche, Schule und Haus wesentlich bei-25 getragen.

Im Anschluß an das Gesangbuch wurde weiter seit 1880 die Revision der gangbarten Melodien in Angriff genommen, dei denen die erheblichen Abbreichungen sich noch eupfindlicher sühlbar machten. Auch diese Arbeit wurde einer Kommission übertragen, welche unter Zugiehung von Sachversändigen vorerst das Material aus sämtlichen Landessolichen nach ernen Normaltert sür die Melodie zu gewinnen versuchte. Die Ausschiedung zwischen norddeutscher und süddeutschen der Echseisnoten das Finden der Echseis noten, das Finden des richtigen Waßes sitr Hertellung der lebhastrern thythmischen Berwegung der Melodie war eine schwierige Arbeit, welche die Kommission eine Reihe von zahren beschäftigte. Sie schlos mit der Hertellung der lebhastrern thythmischen Berwegung der Melodienbuchs zu dem Militärgefangbuch im Jahre 1890. Dasselbe wurde unter einigen Mbänderungen, welche namentlich den Anhängern der hophythythmischen Form weitere Zugsständie, welche namentlich den Anhängern der hophythythmischen Form weitere Zugsständie ergänzt. Auch diese Frucht der Konferenz gehatetungen und größere Übereinstimmung der Singweise günstig von willkürsolichen Reuerungen und größere Übereinstimmung der Singweise günstig eingewirkt.

Sine weitere Anregung (1890), in demselben Interess ein kleineres Welodienbücklein

Eine weitere Anregung (1890), in bemselben Interesse ein Kleineres Melodienbuchlein aum Gebrauch für firchliche Restversammlungen herugisellen, wurde bon ber Konferenz abgelebnt und die Sache bem Berband ber beutschen Kirchenaesanavereine übertassen,

Schon im Jahre 1888 war die Konferenz der Befriedigung eines anderen den Gottes45 dienst betressenden Bedirstisse näher getreten. Die I troßt ich en Peritopen waren in 
ihrer bergebrachten Aussindal und Gestalt nicht überall gleich, auch nicht ohne einige sübsbare Lüden und Mängel. Reben den alten Peritopen waren teils sie ersehend, teils sie 
ergänzend in den einzelnen Landeskrichen eine bunte Fille von Texten und Bestionen sir 
die Sonn- und Kestlang des Kirchenjahres zur Einstüdung gelangt, welche das in den 
18 Beritopen früher vorhandene Band zwischen den keutschen Nirchen noch mehr zu lockenn 
vohle. Die Konserenz beschloß eine Revision der sirchsichen Peritopen anzubahnen, und 
beaustragte eine Kommission, die alten Peritopen schonend zu revöheren und unter Beachtung ihrer Bedeutung sir das Kirchenjahr sie durch eine zweite Reihe om Spissen, und für den 
Gvangesien und durch eine Reihe altstelamentlicher Allschwinte zu ergänzen, auch für den 
gestesdiensschlichen Gebrauch in der Rassionszeit die Geschichte des Zeidens und Sterbens 
Jesu Christi aus dem Text der Changesien zusammenzustellen. Inach Sjähriger Arbeit 
der Konsennission, deren Ergebnisse bei Faquun die Konsferenz einzeln beschäftigten, 
gelangte das Peritopenbuch 1896 zum Abschluß, es wurde von der Konsferenz genehmigt 
und in ihrem Auftrag verössenlichtlich. In der Fischischung gelangte. In den überachbes
so Beschüsselsen der Generalsprode von den Fischischung gelangt. In den übergelandes 
und ben übergelichtlichen Gerichtlichen Zudenz Beschens in den ben übergelandes 
von ber Konsenzen ben über Anderen Beroßlichen ben Berussens ist es nach den 
so Beschüssen der eineralsprode von den Fischischung gelangt. In den über andere 
so den der einer Einschlichen Berussen weiter der Lande bei 
so den der eine Keiner den den der eine Berussenschlichen den den der 
so den der eine Berussen der den den der eine Berussen den den der 
so den der eine Benachten der den den der eine Berussen der 
so den der eine Benach der den den der 
so den der d

firchen geht die Aneignung langfamer bor fich, weil in vielen berfelben neuere Spfteme

bon Beritopen turz bother in gottesbienfilichen Gebrauch genommen waren. Die herstellung einer Normalform für ben Tert best fleinen Katechismus D. Luthers, welcher in Rirche, Schule und Saus in mehr als 60 von einander abweichenden Ausgaben gebraucht wurde, nahm bie Konferenz im Jahre 1880 in die Sand und über- 5 trug die Arbeit einer aus ihrer Dlitte gebilbeten Kommiffion. Diefelbe hat im Jahre 1884 bas Werk vollendet und einen Tert bargeboten, welcher rafc in ben Schulen und bem firdliden Unterricht Gingang fand.

Bereits in ben Jahren 1855, 1857 und 1859 hat die Konferenz für die kirchliche Berforgung der im Auslande vorhandenen evangelischen Deutschen ihr 10 Intereffe bezeigt und einen engeren Anschluß ber ausländischen Gemeinden an Die Rirche ber heimat angeregt. Der Erfolg beidrantte fich barauf, daß einzelne Rirchenregierungen, insbefondere ber evangel. Oberfirchenrat in Berlin, durch Aussendung von Geiftlichen, Die später wieder im inländischen Rirchendienst Berwendung fanden, burch Unterftugung und Beratung, teilweise auch burch festeren Unschluß an Die heimatliche Kirche ben an fie ge= 15 richteten Antragen entsprachen. Im Jahre 1872 wurde biese an Umfang und Bebeutung immer mehr wachsende Aufgabe von neuem in ber Konferenz angeregt. Dabei wurde anertannt, daß überall, wo beutsche Kirchengemeinden, wie in Nordamerika und Australien, que einer Rirdengemeinschaft mit felbitftanbiger Rirdengewalt gelangt feien, eine pragnifde Berbindung einer beutschen Landestirche mit einzelnen Gemeinden bes Auslandes ungu= 20 läffig sei. Aber für vereinzelte Gemeinden wurde der Anschluß an eine deutsche Landes-kirche in Bezug auf Lehre, Kultus und Disziplin, sowie ihre Bersorgung mit tüchtigen Beiftlichen und bie Darreichung materieller Silfsmittel als wünschenswert bezeichnet. Bu letterem 3wed wurde bie regelmäßige Ginfammlung einer Rollette, minbeftens alle zwei Jahre, empfohlen. Burde die Berwendung der fo beschafften Mittel auch jeder einzelnen 25 Rirchenbehörde vorbehalten, fo wurde boch ber evangelische Obertirchenrat in Berlin als Centralvermittlungsftelle für das gemeinsame Wert ber in ber Konferenz verbundenen Rirchenregierungen bezeichnet. Zunächst wurde biefe Anregung nicht weiter verfolgt. Erft im Sahre 1884 murbe ber Untrag auf eine alle 2 Jahre einzusammelnbe Rirchenfollefte wiederholt und bezüglich ihrer Berwendung festgestellt, das bejenigen Kirchenregierungen, so welche sich ausländischen Gemeinden angeschloffen haben, für biefe die ihnen durch die Rollette zufliegenden Mittel bertverten. Den übrigen Rirdenregierungen wurde nabe gelegt, von der Konferenz Borfchlage über die Berwendung der Kolleste entgegenzunehmen. Im Jahre 1886 wurde eine Kommission bestellt mit der Ermächtigung, auf Bestagen den Kirchenregierungen, welche angeschlossene Gemeinden nicht haben, Borschläge über die Bers 25 wendung der Kollette zu machen. Seitbem ist eine Diasporakommission der Krenzenz in fortlaufender Thätigkeit und mit jedem Jahre mehrt sich die Jahl der Kirchengebiete, in welchen regelmäßige Kolletten für die Diaspora des Auslandes veranstaltet werden, deren Ertrag, fo weit nicht bie Kirchenregierungen fur mit ihnen in fefter Berbindung ftebenbe Gemeinden Berwendung haben, meift auf Borichlage ber Rommiffion ber Konfereng jur 40 Berteilung gelangt. Gegenwärtig find es nur noch wenige Landestirchen, welche fich bon ber Beteiligung an biesem gemeinsamen Werke zurückhalten. Aber bei solchem Fortschritt tommt auch immer stärter die Überzeugung zum Ausdruck, daß die Lösung der durch die Erwerbung ber Rolonien und bie Steigerung bes beutschen Sanbelsverfehrs mit bem Muslande ins Große getvachfene Aufgabe noch in den Anfängen ftebt und eines mit Inis 45 tiative und erweiterten Befugniffen ausgestatteten Organs bebarf.

Im Busammenhang hiermit steht die im Jahre 1900 burch die Gisenacher Konferenz angebahnte Ginrichtung einer beutichen ebangelischen Stiftung für Altertumswiffenschaft bes heiligen Landes, als eines gemeinsamen Wertes ber evangelischen Lanbestirchen Deutschlands. Der Borftand wird aus brei von ber Rirchenkonfereng aus ihrer 50 Mitte abgeordneten Mitgliedern, aus einem Abgeordneten bes Kuratoriums ber Jerusalem= ftiftung und aus einem bom Borftand bes beutschen Baläftinabereins abzuordnenden ebangelischen Mitglied biefes Bereins gebilbet, ber Borfigende und fein Stellvertreter foll von ber Konferenz gewählt werben. Die fur bie Eröffnung bes Inftituts in Jerusalem erforberlichen Mittel find gesichert und die Errichtung ber Stiftung barf balb erwartet 55

merben.

In ihrer letten Tagung hat fich die Konferenz auch mit ber für Kirche, Schule und Berfehr fo wichtigen Frage ber Berlegung bes Ofterfestes auf einen festen Termin beschäftigt und unter ber Boraussetung, bag eine folche Festlegung allgemein ge-Schebe, Die Festlegung bes Dftersonntags auf einen bestimmten Countag am Enbe bes 60 März ober am Anfang bes April für zwedinäßig erflärt. Damit ist ein erster Schritt gethan. Die erwünsichte Verwirklichung bieses Gebankens hängt von internationalen und

intertonfessionellen Bereinbarungen ab.

Die Arbeit ber Konferenz in ben letten 23 Jahren erweift, daß bas Bedürfnis einer s festeren Berbindung zwischen ben beutschen Landestirchen für gemeinsame prattische Aufgaben stetig machst und bag die Befriedigung biese Beburfnifies unbeschabet ber Gelbstftanbigfeit ber einzelnen Landesfirchen in Bekenntnis und Rultusordnung, in Berfaffung und Regiment möglich ift. Deshalb ift schon in ber Tagung von 1898 bie Bilbung eines ftanbigen Ausschuffes in Aussicht genommen worben, um Die Durchführung ber bon 10 ber Ronferenz in ben bisberigen Tagungen gefaßten Befalliffe zu förbern. Im Sabre 1900 bestellte die Konferenz eine ständige Rommission von 6 Mitgliedern unter dem Borsit des Borftandes, um die Konfereng in ber ihr obliegenden Forberung einer einheitlichen Ent= widelung ber Buftanbe in ben einzelnen Lanbestirchen zu unterftugen. Die Kommiffion foll bie Birfung ber Konferenzbeschluffe weiter verfolgen und bie Befugnis haben, biefer-15 halb mit ben Kirchenregierungen in Berbindung zu treten und über die von den Kirchenbehörben ihr zugegangenen Witteilungen der Konferenz zu berichten. Die Kommission fac sich unter bem Borsit des stellvertretenden Konserenzworstandes Wirklicher Oberkonssission D. Braun konstituiert. Bon ihrer Thätigkeit und weiteren Entwidlung wird es abhängen, ob bie Gifenacher Rirchenkonfereng Die geeignete Grundlage bietet für Die Wahrnehmung 20 und wirksame Geltenbmachung gemeinsamer Interessen ber beutschen Landeskirchen. Wie eine auch in der Tagung von 1900 jur Besprechung gelangte Eingabe des Gesamtvorftandes bes evangelischen Bundes in Übereinstimmung mit gabtreichen Rundgebungen in firchlichen Spnoden und Versammlungen es ausspricht, bedarf es nicht allein des Gebantenaustaufches awischen ben Rirchenbehörden jur Forberung einer einheitlichen Entwide-26 lung ihrer Zustände, sondern um gemeinsames Handeln für über die Landesgrenzen binausreichende Aufgaben im Inlande und Auslande und um Gewinnung eines bierzu befähigten und befugten Organes. Dies Bedürfnis hat fich in ben letten Jahren mit folder Dringlichkeit geltend gemacht, daß entweber die Rirchenkonferenz von ben an ihr beteiligten Rirchenregierungen in ber Richtung umgeftaltet werden muß, um die Fürforge für die eban-30 gelischen Gemeinden im Auslande und in den beutschen Kolonien, die Wahrnehmung ber ebangelisch-fürchlichen Interessen gegenüber anderen Religionsgemeinschaften und ben Be-börben bes beutschen Reiches, die Förderung gemeinsamer firchlicher Aufgaben, welche ihrer Natur nach innerhalb ber einzelnen Landestirchen nicht gelöft werben konnen, felbstthätig in die hand zu nehmen, oder daß fie einer neuen gwischen ben Landesherren zu berein-85 barenben Ordnung Blat macht, nach welcher unbeschabet ber inneren Gelbftftanbigkeit ber Landesfirchen ein die Gemeinschaft ber Landesfirchen vertretendes Organ für die Erfüllung bestimmt vorgezeichneter und begrengter Aufgaben mit ber erforberlichen Dacht ber Initiative und Exefutive ausgestattet wird. Rommiffionen ber Kirchenkonfereng auf Grund ibrer bisberigen Geschäftsordnung sind ben neu erwachsenen bedeutenden Aufgaben nicht 40 mehr gewachsen. Namentlich wird ein zu ständiger und wirkungsvoller Pflege ber gemeinsamen Interessen berufenes Organ nicht aus Majoritätswahlen ber Kirchenkonfereng hervorgeben burfen, fondern von den Rirchenbehörden unter gu vereinbarender Berudfichtigung ber Große und ber Bebeutung ber einzelnen Landesfirchen zu beftellen fein. Gur eine neben ber mit fortlaufenden Weschäften betrauten Inftang periodisch jufammentretende, 45 jur Beratung über grundfatliche Fragen berufene Berfammlung, wird auch die Singugiebung von Bertretern ber spnodalen Körperschaften neben Abgeordneten ber Kirchenbeborben vielfach gewünscht. Go ift burch bie neuere Entwidelung in Rirche, Staat und Reich die Rirchenkonferenz nach fast 50jähriger vielsach fruchtbarer und anregender Thatigkeit bor eine für bas gesamte evangelische Deutschland bebeutsame Wendung gestellt. 50 p. b. Gols.

Konsernz, freie kirchlich-soziale. — Litter atur: Berhandlungen der freien kirchlichfozialen Konserenz zu Kassel am 27. u. 28. April 1897, Berlin 1897, D. von Derpen, Zandeskirchen
um und soziale Frage, Bortrag bei der zweiten Hauftrechamulung zu Berlin am 9. und
10. Avoember 1897, Berlin 1897; Die dritte Hauptversammlung zu Berlin am 19. und
520. April 1898, Berlin 1898; Die vierte hauptversammlung zu Berlin am 19. und
1899, Berlin 1899; Der Frauentursus vom 13. bis 15. April 1899, Berlin 1899; Die schieden vom 13. bis 15. April 1899, Berlin 1899; Die fünste
hauptversammlung zu Ersurt am 17. bis 20. April 1900, Berlin 1900; Seit 1—22 ber
freien Krassischen Konseruz, Berlin 1899—1901 (tellweise identisch mit dem Protofold ber
4. bis 6. Auptversammlung sowie dem Berligt über den Frauentursus); Deutschessenses geltische Jahrbuch sint 1899, 1900 u. 1901, hernatege, im Kustrage der freien Krassischsogeltische Jahrbuch sint 1899, 1900 u. 1901, hernatege, im Kustrage der freien Krassischsogeltische Jahrbuch sint 1899, 1900 u. 1901, hernatege, im Kustrage der freien Krassischsogeltische Jahrbuch sint 1899, 1900 u. 1901, hernatege, im Kustrage der freien Krassischsogeltische Sahrbuch sint 1899, 1900 u. 1901, hernatege, im Kustrage der freien Krassisch-

Ronfereng vom Bjarrer Lic. Beber, jest verfdmolgen mit ber Reuen Chriftoterve : Lic. Dumm, Rirchlich-fogiale Chronit, Guterslog 1901; Monateblatt feit 1898: Blatter aus ber Arbeit ber freien tirchlich-fogialen Konfereng, feit 1901 unter bem Titel: "Kirchlich-fogiale Blatter" (Mufl. 3700).

Rach bem Ausscheiben ber meisten sich zur firchlichen Rechten rechnenden Mitglieder 6 aus bem evangelisch-fozialen Kongreg im Frühjahre 1896 war es für biefelben bringenb geworben, ein Organ zu schaffen, bas auf weniger breiter Basis, boch in größerer Einheit-lichkeit, die soziale Ausgabe ber Kirche, ohne Barteipolitik zu treiben, in Angriff nahm.

Nachbem ber Gebante eines Rirchentages ventiliert aber balb wieber aufgegeben war, trat in Kassel, wo ohnehin in einer Pastoralkonferenz ahnliche Gebanken laut geworben 10 waren, ben 27. und 28. April 1897 bie freie kirchlich-foziale Konferenz zusammen; eine Feftpredigt bes Evangelisten Dammann aus Gffen (jest Gifenach) leitete fie ein; Die Berangiehung berjenigen Kreife, die der Evangelisations- und Gemeinschaftsbewegung auf firchlichem Boden angeboren, war von Anfang an in Aussicht genommen. Um Begrüßungsabend, 27. April, entwidelte Sofprediger Stoder ben Grundgebanken ber neuen Bereinigung: 15 "Benn wir heute die Notwendigkeit der fozialen Arbeit betonen, treiben wir eine undankbare Arbeit. Aber wer einmal bas foziale Blut gelect bat, ber kommt in feinem Leben nimmermehr bavon los! Und wer ein rechter Chrift ift und weiß, was uns Gott an ber Reformation gegeben hat, ber fommt nimmer wieder babon los, mit ber beutschen Bolfsfeele unabläffig um ben Glauben zu ringen. Das aber wollen wir auf unferer firchlich= 20 forialen Konferenz thun. — Auf unserem Broaramm steht firchlich-sorial. Man bat uns beshalb spottend zugerufen : erst driftlich-sozial, bann ebangelisch-sozial! Run firchlich-sozial! Aber biefe Begriffe wollen boch alle bas eine fagen : baß für bas evangelische Christentum eine Notwendigkeit besteht, seine Lebenskräfte auch ber fozialen Frage zuzuwenden, sonft rollt unfer Bolf in ben Abgrund. — Mit sozialen Dingen ift nicht zu scherzen. Da treffen 25 religiöse und sittliche Kräfte mit wirtschaftlichen Notstanden zu einer ungeheueren explofiven Macht zusammen. Wenn nicht bie rechten Beilmittel gefunden werben, tann felbft ein fo gewaltiges Reich, wie bas Deutsche, an ben fozialen Dingen in bie größten Schwierigkeiten kommen . . . Wir wollen frei sein, unabhängig nach oben und unten. Wir wollen kirchlich sein und die Kirche der Resormation nicht sallen lassen — auch unkirch- 20 lichen Konventitelin gegenüber, die boch die großen Aufgaben der Zeit nicht löfen Konventitelin gegenüber, die boch die großen Aufgaben der Zeit nicht löfen fonnen. Wit wollen sozial denken, empfinden und handeln. — Volkstum und Ehriskentum müssen einander durchderingen. Das ist der Weg für eine glüsstliche deutsche Zutunft Wit können nicht glauben, daß das politische Deutschland in der Sozialdemokratie, das kirchliche im Unglauben untergehen soll. Wir glauben an eine beutsche Zukunft; alle, die mit uns 25 baran glauben, feien willfommen."

In ber hauptversammlung am folgenden Tage, die 400 Teilnehmer gablte, wurde ein Borftand von 11 herren und jum Borfitenben Graf Golme-Laubach (geft. 1. Geptember 1900) gewählt. Den ersten Bortrag bielt Sofprebiger a. D. Stoder über bas Thema "Die gefährbete Lage ber Reformationstirche in Deutschland auch auf sozialem 40 Gebiet". In fnappem, bewegtem Wort legte hier Stöcker das Ziel seiner Kirchenpolitik dar. Dr. Dunder, damals Konssistorialtat in Dessau, erörterte die Berechtigung und die Schranken der sozialen Arbeit der Kirche; Bastor Lie. Weber brachte die Bildung von Arbeitetommiffionen in Borichlag; ju ben vieren, die er nannte, find fpater noch brei

weitere bingugetreten ; es find folgende :

1. Für bas Gebiet bes Bekenntniffes, bes Kirchenrechts und ber Kirchenpolitik: Borfitenber: Sofprebiger a. D. Stoder-Berlin.

2. Coangelisation und Gemeinschaftspflege; Borfigender: Pastor Dammann-Eisenach. 3. Die foziale Aufgabe; Borsigneder: Oberlandesgerichtstat Dr. Dunder-Naumburg a. S.

4. Bresse, Kunst und Litteratur; Borsitzender: Pfarrer Lic. Weber-M.-Gladbach.

5. Apologetif; Borsitzender: Oberlehrer Dr. Dennert-Godesberg.

6. Erziehung und Schule; Borfitende: a) Gomnafialbireftor a. D. Dr. Luttgert-Bielefeld, b) Lebrer a. D. Diehl-Frankfurt a. M.

7. Frauenfrage; Borsigenber: Pfarrer Burckbardt-Berlin. Schließlich wurde in Kassel die Konstituierung einer ständigen, jährlich zusammentretenben freien firchlich-fogialen Konfereng als einer Arbeitsgemeinschaft beschloffen. Es war fein himmelfturmender Optimismus, ber erfte foziale Frühling ber Jahre 1881-1890 war borüber. Die ganze Berhandlung stand unter bem Einbrud bes sozial-politischen Rudschlags. Die Schwenkung bes preußischen Oberkirchenrats, die Behandlung, die Stöder w

mannigfach erfuhr, die politische Abgrenzung gegen Naumann wirkten nach. Doch waltete das Bedruftsein vor, das die Arbeit innertich nötig sei und darum auf das Wellenthal auch vieder der Wellenberg solgen werde. Junächst freilich ging es gar langlam vorwärts. Odwohl nur ein Jahresbeitrag von 1 Mt. gefordert wurde, hatten sich die gur 5 2. Hauptversammlung 10. November 1897 in Barmen noch nicht 100 Mitglieder gefunden. Sier wurde ein Generalfefretar, Ernft Bohme-Berlin, ernannt; einen zweiten bebeutsamen Schritt that die Konferenz am 1. Januar 1898 mit ber Herausgabe ber von bem unermublichen Generalsefretar geleiteten Monatsblatter "Aus der Arbeit der freien firchlich-fogialen Konfereng". Die erfte Nummer brachte die Arbeitsplane ber Kommiffionen.

10 Die 5. Rommiffion nahm unter Dr. Dennerts Leitung alsbald die Herftellung eines Boltsuniversalleritone in Ungriff: 152 Mitgrbeiter ftellten bie Berbst 1900 einen stattlichen Band von 1300 Seiten mit vielen Beigaben ber, ber zu billigftem Breife bas erfte fleine driftliche Konperfationeleriton barftellte.

Die britte Saubtverfammlung zu Berlin am 19. und 20. April 1898 gebalten, be-

15 fcbloß folgende Richtlinien.

I. Betreffs ber Kirche. 1. Wir halten an ber Bolkskirche ber Reformation fest, seben aber ihren Bestand und ihre Wirksamkeit an die gegenwärtigen Formen des Staats- und Landestirdentums nicht unbedingt gebunden.

2. Auch in ber Bolfstirche muß bie Leitung wie bas Leben barauf gerichtet fein, bie

20 Rirche zu einer Berfammlung ber Gläubigen auszugestalten.

3. Dazu ist es unerläklich. daß biblisch-aläubige Männer die Amter und das Regi-

ment ber Kirche sowie die theologischen Brofessuren inne haben.

4. Alles Birten ber Rirche muß bie Befehrung ber Bergen, Die Berausbildung driftlichenticiebener Berfonlichkeiten und bie Belebung bes ebangelischen Christenvolkes jum Riel 25 haben.

II. Betreffs der Gemeinschaften. 1. Wir sehen in dem Gemeinschaftsleben, sonderlich unter den vorhandenen fürchlichen Berhältnissen, einen der gewiesenen Wege, gläubige in der Schrift gegründete Personlichteiten beranzubilden, die in gegenseitiger Stärtung und Erdauung ihr Christentum vertiesen.

2. Ekense ist uns die Evangelisation eines der unserer Kirche gegebenen Mittel, personder

fonlich-chriftliches Leben zu weden und die evangelische beutsche Chriftenbeit mit den Lebens-

fraften bes Evangeliums ju burchbringen.

3. Der freie Anschluß ber Gemeinschafte und Evangelisationebewegung an bie beftebende Rirche ift ein Segen für beibe und die Bedingung ihrer gefunden Entwidelung 35 und Erftartung, um ben gemeinsamen Kampf gegen Die antidriftlichen Machte ber Zeit wirksam zu führen.

III. Betreffe bee Cogialen. 1. Unfer Berr Chriftus fpricht: Dich jammert bes Bolks. So follen auch feine Nunger nicht nur an bem Bobl und Bebe bes ein-

gelnen, fonbern an bem Befamtjuftanbe bes Bolfes teilnehmen.

2. Chriftus hat, ebenfo wie bie Apostel, Die Stellung bes Menschen jum irbifden

Gut als wichtig für die Entscheidung zum Himmelreich anerkannt. 3. Das Soziale ist in unseren Tagen einerseits als Hindernis des Glaubens sür weite Schichten bes Bolfes, andererfeits als Bethätigung ber Bruberliebe und Gerechtigteit für die lebendigen Christen, besonders zu berucksichtigen. Über Svangelisation und Generalspnode handelten kritisch Pastor Dammann, ver-

mittelnd Baftor Burchardt. Brofeffor D. v. Nathufius und Baftor Dr. Wynefen ichilberten bie soziale Arbeit als Seelforge am Bolke. Am Abend bes ersten Tages grußten sich Konferenz und ebang. Arbeiterverein zu Berlin; die Konferenz hatte biesen anfangs

1898 gegründet und unterstütt ihn bis heute mannigfach.

Auf ber 4. Hauptversammlung am 11. und 12. April 1899 wurde eine Berliner firchlich-soziale Frauengruppe gegründet. Die Frauenfrage, über die D. v. Nathusius und Stoder referierten, ftand im Mittelpunkt bes Intereffes; ein besonderer firchlich-fozialer Frauenturfus icolog fic vom 13. bis 15. April an. Augerdem wurden von Seminaroberlehrer Bochterle und Brof. Krieg Referate erstattet über Die Bedeutung der Gemein= 55 schaftspflege für die Erbauung bes einzelnen und der Gemeinde. Baftor Mahling fragte: Bit bas Biel, welches Wichern ber Boltsfirche ftedte, erreicht? Seine Antwort wies besonders auf die schon von Wichern gegeißelten Schaden der innerlich unwahren Konfirmationspragis, an ber unfere Bolfstirche frankt. Das Referat bilbete zugleich bie Über-leitung zur 5. hauptversammlung vom 18. bis 20. April 1900 in Erfurt, auf der Stöcker in so Wicherns Bahnen bie Anberung biefer Konfirmationspragis forberte : "Un Stelle bes

Blaubensbefenntniffes und bes Belübbes tritt bie feierliche Mahnung gur Treue im Blauben und Leben. Das Gebet um ben beiligen Beift, Sanbauflegung und Segen, bleiben wie bisher. Der erfte Empfang bes beiligen Abendmabls wird ein freier, von ber Ronfirmation losgelöfter Aft berer, Die bas beilige Saframent begehren." Stoders einftimmig angenommene Erfurter Thefen fteben feither im Mittelpunkt ber firchlichen Dis- 6 fuffion; mehrere hefte ber freien firchlich-fogialen Konfereng fuchen Die Klärung ber Deinungen zu sorbern; zwei Seste, 103 Gutachten zu den Ersurter Abesen enthaltend, sind bereits erscheinen. Außerdem bot in Ersurt Lastor Stockmaher biblische Aussührungen über Einzelschuld und Gesamtschuld, Einzelwirten und Gesamtwirten, Prof. Dr. Stammler und Oberlandesgerichterat Dr. Dunder entwidelten bie fogialen Gebanten bes burgerlichen 10 Gesethuches, Frl. Dr. med. Siburtius und Dr. med. Zade sprachen über die Ausbildung ber Arzlin resp. der Arztgehilfin, Generalsefreten E. Böhne schilderte die Arbeit der Berliner firchlich-fogialen Frauengruppe unter ben Beimarbeiterinnen Berline, Die 2. Dis tober 1900 gur Begrundung eines Gewertvereins ber Beimarbeiterinnen für Roufektionsund Bafchebranchen führte; vgl. bie Ausführungen bes Unterzeichneten in ber "Cogialen 15 Bragis", X. Jahrgang, Rr. 18. Obwohl die Geimarbeiterinnen feither als unorganifierbar galten, gablt ber Berein boch nach halbjährlichem Befteben ichon 534 Mitglieder; Bereinsorgan : "Die Seimarbeiterin." Damit war auch die stete Fühlung mit den aufblubenden driftlichen Gewertichaften gegeben. Gine Boltsversammmlung ber unmittelbar bevorftebenben Stuttgarter Tagung (28. bis 31. Mai 1901) gilt ber beutichen Bewertichafte 20 prependen Sturtgarter Tagung (28. die 31. Wai 1901) gut der deutschen Gewerschafts von betwegung. Im übrigen lauten die Themata der Stuttgarter Tagung: Wie gewinnt die Swangsligition eine lebendigere Fühlung mit der Volkstirche? Die Durchführung der neuen Gesetz grangs oder Fürspragerziedung. Die Gemeinschaftsbewegung eine Berwirklichung von Luthers Gedanken. Was ist zu thun, um das spinodale zeben volkstimlicher und zu einer Vertretung aller Schichten der Gemeinde zu gestalten? Die kirchen 25 gesetzliche Durchführung der Ersurter Thesen. Die Berbreitung billiger christlicher Volksschiedung von Schichten. Der Kamps gegen den Hödelichen Monismus. Die Rusbarmachung der schieften Tompischen die gehoren der Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitschaften der Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitschaften Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche Verweitsche V Rommiffion für apologetische Bortrage. Rann ein Chrift Sozialdemotrat, taun ein Sozialbemokrat Chrift sein? Dffentliche Meinung und driftlicher Volksgeift. Die Sellung zun biblischen Gottesglauben im Zeitungswesen der Gegenwart. Die Notwendigkeit der so Wittven- und Waisenversorgung mit besonderer Berücksichung der Heimarbeit. — Die Konferenz gablt anfangs Mai 1901: 1430 Mitglieber; erfter Borfigenber ift Oberlandes-gerichtstat Dr. Dunder in Naumburg a. S., zweiter Borfigenber Reichse und Landtagsabgeordneter henning in Berlin. Der Borftand gablt 66 Mitglieder in allen Gegenben Deutschlande; Unterorganisation besteht bereits in Babern, Sannover, Bommern, Rhein- 35 proving, Schlefien, Schlestwig-Solftein und Burttemberg. Auguft 1901 gablte Die Ronfereng 1610 Mitalieber.

Der Unterzeichnete, der der Konserenz seit 1. April 1900 als Generalsestretär dient, saßt als das Ziel, an dessen Erreichung die Konserenz mitarbeitet, ein Doppeltes auf. Im Bolksleben soll durch den Dienst des Christen in Gesetzgebung, Verwaltung, Ge-40 werkschaft und Genossenschaft — nicht nur durch Armengroschen — die Feindschaft des wirtschaftlich Schwachen gegen bie Rirche entwurzelt werben. In ber Rirche follen bie Formen gefucht werben, Die ber pringipiellen Kraft bes Evangeliums (1 Ro 3, 21. 22) in unserer Zeit Raum schaffen, alles moberne Leben beiligend zu burchbringen; es gilt bie geiftliche Individualität zu festigen und im Rampf zu harten, bas evangelische Bemeinde- 45 leben burch bas Bufammenwirfen berer, bie fich mit Ernft Chriften nennen, ju erbauen, und die freie ebangelische Bolfefirche burch Forberung firchlicher Unabhängleit von ben Schwanfungen ber inneren Politif jur Erfullung ibrer Aufgabe an ber beutschen Bolts-Lic. theol. Mumm. feele tüchtig zu machen.

## Ronfeffionstunde f. Sombolit.

Ronfessionswechfel. - Dejer, Rirchenrecht, 3. Aufl., Gottingen 1868, § 207; Richter, Dove, Rahl, Kirchenrecht, 8. Aufl., Leipzig 1886, S. 1020 ff.; Friedberg, Kirchenrecht, 4. Aufl., Leipzig 1895, S. 240; A. B. Schmidt, Der Austritt aus der Kirche, Leipzig 1893.

Konfessionewechsel ist der Übertritt von einer christlichen Bekenntniskirche zur anderen. Den Ausbrud gleichbebeutend mit Religionswechsel zu gebrauchen, ift intorreft. Für Dentich= 55 land hat bisher wefentlich nur ber Wechfel zwijchen ben protestantischen Konfessionen und ber römisch-tatholischen praktisches Interesse, es wird daher blog von biesem bier zu banbeln fein.

50

Zeber Konfessionen voraus; no nur eine Konsessionen Mehrheit nebeneinander beitehender Konsessionen voraus; no nur eine Konsessionen keine Bechsel vierbe dannte sind Konfessionen voraus; no nur eine Konsessionen keinen der Mehrheit wird, das seine Wechsel vorausen eine Konsessionen der Kirche jede Abe weichung von ihrem Bekenntnisse als Delitt aufgefaßt, sonach rechtlich nicht zugefasst, sonach rechtlich nicht zugefasst, sonach rechtlich nicht zugefasst, sonach rechtlich nicht zugefassionen ebendassielte geschach auch staatlichereits siede Aus "Abostasie" Bb. I.S. 698, "Häressionen und bierauf auch das deutsche Neissan"). Erft als die evangelisch gesinnten Landesberren und dierauf auch das deutsche Neissansche Verstasse des deutsche Neissansche Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Verstasse der Ver

Amar die römischetafolische Kirche hat ihrereitet den vorresormatorischen Standpuntt schuler Irelagebatten. Indem sie nach wie vor annimmt, die einzige bestehende Kirche zu sein, und alle giltig Getauste als Mitglieder betrachtet, hat sie für den Gedanten des Konssessiones der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Konssessioner der Kons

25 Dove, Kahl S. 1020.

Die evangelischen Kirchen halten den Austritt aus ihrer Mitte für rechtlich vollkommen möglich, aber allerdings für eine Untreue; eine bestimmte Form für densellen haben sie daher gleichjalls nicht. Sodald sie, sei es durch ausdrückliche Erklärung des Austretenden, sei es dermöge konkludenter Handlugener desselsen, wie z. B. daß er am Abendmahl der anderen Konsession, oder daß er regelmäßig an ihrem Gottedischesste keinlunkt, seinen Austritt erkennen, debandeln sie ihn seelsorgerisch nicht mehr als Mitglied; nur daß sie etwa noch über den Abgefallenen deten. — Bon demienigen, der zu ihnen aus einer freunden Konsession keinen bestieder keinlunkt, wert aus einer ähnliches, vielmehr lediglich ein ihrer eigenen Lehraufsalzung entsprechendes glaubwürdiges 45 Bekenntnis, worauf sie ihn zum Abendmahl als dem signum communionis zulassen. Manche Landseskrichen machen diese Zulassung ähnlich wie katholischerites die Absolischen machen diese Zulassung schricht wie katholischerites die Absolischen machen diese Zulassung schrichtenbeiten abhängig. Im übregen ist die Aussalischen machen diese Austreinkendenten abhängig. Im übregen ist die Aussalische Aussellschen kann der Krüfung des Bekenntnisse werden hin und wieder auch die Gemeindevorstände beteiligt. Bgl. Weier a. a. D. Not. 10; Richter, Dobe, Kahl E. 1024 Ann. 4; Hindipals, Die preußischen Kirchengese des Jahres 1873, E. 172 ff.

Die Regelung des Nebeneinanders verschiedener Konfessionen, wie der Schutz der Gewissensteinen, jüt die Sache des Staates; demgemäß sind die Nechteregeln 55 auch über den Konsessionechsel staatsche. Das Berbot der Broselytenmacherei bebeutet heutzutage nur, daß (Breuß Allg. Lander., Teil 2, Tit. 11, § 43 f.) "eine Neligionspartei, die Mitglieder der anderen durch Zwaig oder listige überredungen" nicht zum Uebertritt verseiten, und daß "niemand unter dem Bortvande des Neligionseisers den hausfrieden stören, oder Familieurechte tränken" soll. (Sonstiges Partitularrecht Weier so. a. a. D. Not. 4: Richter, Dove, Kahl S. 1021 Ann. 1): in Diterreich war die 1868

ben Brotestanten überhaupt verboten, Ratholiten ju bekehren. Um ben Streit über bie Urteilefähiateit bes einzelnen Konvertiten thunlich auszuschließen, bat ber moberne Staat allentbalben ein bestimmtes Alter gesett, vor welchem eine folche niemals und nach welchem fie, falls nicht positive Gegengrunde vorliegen, immer als vorbanden angenommen wird, jog. Diefretionsjahr (f. b. A. Bb IV G. 708). Die Bedingungen ber Aufnahme ju 5 orbnen, überläßt er ben Rirchengenoffenschaften felbst; nur daß er etwa vorschreibt, niemanden aufzunehmen, ber aus ber Rirche, welche er verläßt, noch nicht ausgetreten fei. Allgemein hingegen ordnet er die Form biefes Austrittes, da ihm für seine staatliche Braris baran liegen muß, mit Sicherheit ju ertennen, ob er jemanden noch, oder ob er ibn nicht mehr als Mitalied einer bestimmten firchlichen Genoffenschaft zu behandeln habe, 10 Früher wurde babei regelmäßig eine Erflärung bes Austretenben an ben bisherigen Geelforger und zuweilen ein Entlaffungeschein besselben geforbert. Das öfterreichische interkonfessionelle Gefet bom 25. Mai 1868 und bas preugische Gefet betr. ben Austritt aus ber Rirche bom 14. Mai 1873 erforbern blog noch eine Erklärung bor ber Staatsbeborbe, burch welche ber Austritt bierauf an Die betreffende Rirche angezeigt wirb. Die 15 Ernstlichteit des Schrittes wird, nach preußischer Drbnung, durch zwei Magregeln gesichert. Ginmal muß die Zuprotofollnahme der Austrittserklärung bei der tompetenten Behorde - bem Richter bes Bohnortes - minbeftens vier Bochen vorher beantragt fein, und icon bon biefem Antrage wird ber Borftand ber Rirchengemeinde, welcher ber Antragfteller bis babin angeborte, benachrichtigt. 3weitens bleibt, damit nicht eine erhöhte firchliche Gemeindelaft 20 leichtfinnige Austritte veranlaffe, ber Ausgetretene ju ben vermogenerechtlichen Leiftungen, welche auf ber Rirchengemeindeangehörigkeit beruhen, noch ein Jahr und ju Tragung außerordentlicher derartiger Baulasten noch zwei Jahre verpflichtet. Partikularrecht f. bei Mejer a. a. D. Not. 6; Richter, Dove, Kahl S. 1022 Ann. 3; Hinschul S. 169 ff. Nicht uninteressant ist die Statistis der wirklich ersolgten Übertritte. Ich gebe sie 25

Richt uninteressant ist die Statistit ber wirflich erfolgten Ubertritte. Ich gebe fie 2 nach ben statistischen Mitteilungen ber Eisenacher Rirchenkonferenz für Deutschland und Ofterreich für die Jahre 1880—1899.

| Deutschland. |         |           |               |              |           |                 |    |  |  |  |
|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-----------|-----------------|----|--|--|--|
|              | Übertri | tte jum B | rotestant. vo | n Austritte  | aus bem   | Proteftant. jum |    |  |  |  |
|              | Judent. | Ratholiz. | Sonft. R.C    | Bem. Judent. | Ratholiz. | Sonft. R.Gem.   | 30 |  |  |  |
| 1880         | 172     | 1658      | 1082          | 19           | 330       | 1676            |    |  |  |  |
| 1881         | 235     | 1598      | 776           | 10           | 328       | 1322            |    |  |  |  |
| 1882         | 193     | 1659      | 853           | 17           | 313       | 1315            |    |  |  |  |
| 1883         | 198     | 2180      | 911           | 13           | 334       | 1686            |    |  |  |  |
| 1884         | 208     | 2170      | 1051          | 15           | 446       | 1629            | 35 |  |  |  |
| 1885         | 237     | 2289      | 897           | 4            | 472       | 1360            |    |  |  |  |
| 1886         | 243     | 2491      | 804           | 11           | 517       | 1769            |    |  |  |  |
| 1887         | 325     | 2497      | 825           | 11           | 460       | 2146            |    |  |  |  |
| 1888         | 457     | 2675      | 921           | 11           | 487       | 2155            |    |  |  |  |
| 1889         | 396     | 3033      | 885           | 13           | 571       | 1877            | 40 |  |  |  |
| 1890         | 389     | 3105      | 923           | 15           | 554       | 3157            |    |  |  |  |
| 1891         | 447     | 3202      | 762           | 7            | 442       | 3981            |    |  |  |  |
| 1892         | 361     | 3342      | 842           | 14 ′         | 550       | 3094            |    |  |  |  |
| 1893         | 500     | 3532      | 848           | 11           | 589       | 2637            |    |  |  |  |
| 1894         | 391     | 3821      | 1042          | 14           | 659       | 2985            | 45 |  |  |  |
| 1895         | 489     | 3895      | 984           | 15           | 588       | 2961            |    |  |  |  |
| 1896         | 465     | 4366      | 957           | 21           | 664       | 5629            |    |  |  |  |
| 1897         | 482     | 4469      | 982           | 17           | 705       | 3049            |    |  |  |  |
| 1898         | 478     | 5176      | 904           | 18           | 699       | 2814            |    |  |  |  |
| 1899         | 488     | 5549      | 885           | 25           | 660       | 2681            | 50 |  |  |  |
| Öfterreich.  |         |           |               |              |           |                 |    |  |  |  |
|              |         | Übertritt |               |              |           |                 |    |  |  |  |
|              | Aug     | sb. Konf. | Selv. Ronf.   |              |           | lonf.           |    |  |  |  |
| 1880         |         | 407       | 280           | 155          | 148       |                 |    |  |  |  |
| 1881         |         | 415       | 302           | 167          | 134       |                 | 55 |  |  |  |
| 1882         |         | 459       | 358           | 217          | 193       |                 |    |  |  |  |
| 1883         |         | 464       | 389           | 201          | 191       |                 |    |  |  |  |
| 1884         |         | 492       | 335           | 252          | 267       |                 |    |  |  |  |
| 1885         |         | 477       | 412           | 252          | 205       |                 |    |  |  |  |
| 1886         | •       | 643       | 362           | 289          | 222       |                 | 60 |  |  |  |

43\*

|    |      | Übertri      | itt zur | Austritt aus ber |             |  |
|----|------|--------------|---------|------------------|-------------|--|
|    |      | Mugeb. Ronf. |         | Mugsb. Ronf.     | Selv. Ronf. |  |
|    | 1887 | 599          | 389     | 255              | 267         |  |
|    | 1888 | 510          | 401     | 298              | 248         |  |
| δ  | 1889 | 586          | 419     | 314              | 236         |  |
|    | 1890 | 620          | 379     | 302              | 210         |  |
|    | 1891 | 740          | 364     | 419              | 242         |  |
|    | 1892 | 597          | 424     | 377              | 219         |  |
|    | 1893 | 798          | 410     | 426              | 264         |  |
| 10 | 1894 | 755          | 424     | 406              | 273         |  |
|    | 1895 | 757          | 410     | 473              | 258         |  |
|    | 1896 | 947          | 464     | 495              | 273         |  |
|    | 1897 | 927          | 431     | 469              | 287         |  |
|    | 1898 | 1181         | 417     | 469              | 275         |  |
| 15 | 1899 | 5886         | 506     | 499              | 286         |  |

Ich bemerke, das die Zahlen für Deutschland in allen Spalten hinter der Wirklickeit etwas zurückleiben, da nicht alle Landeskirchen statistiche Angaden geben, und das die Angaden über die Austritte aus der ebangelischen Kürche bermutlich etwas zu niedrig sind, da nicht alle Austritte zur amtlichen Kenntnis kommen. Trot dieser die nicht abged die Säufgleit des Konfessionsbeschleit im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte steitig zugenommen hat, und daß der Übertritt vom Katholicismus zum Krobeisantismus in stärkerer Progression gestiegen ist als der Übergang vom Protestantismus zum Katholicismus.

Konfirmation. — Litteratur: Zur Salbung und mittelalterlichen Konfirmation: 25 Bingham, Antiqu. Bd XII; Wartene, De ritibus Bd I, c. 1; Krans. Chrifil. Altert.: Salbung; Kircheulez, Bd IV: Firmung. Zur protestantischen Konfirmation: W. Caspart, Die Konfirmation: Öeld, Zur Gesch. der Konfirm. Zur gegenwärtigen Bewegung: Hefte der freien tircht. sog. Konferenz, Heft 11-12, 15-16.

In biefem Artikel foll, um Übergriffe in andere Artikel zu vermeiden, die Konfirmaso tion unter bem Besichtspunkt ber firchlichen Sandlung betrachtet werben. Es banbelt fich um einen firchlichen Aft, welcher bei ber griechischeromischen Salfte ber Christenheit als Saframent im bollften Sinne gilt, bon ber protestantischen Salfte als Saframent ebenso einmutig als icharf abgelehnt worden ift, wahrend fich gerade bei biefer Salfte eine neue firchliche Sandlung gebildet hat, die auffallenderweise ben Namen bes verworfenen Safratrojliche Halbilung gebilder hat, die auffalleinderweise den Namen des verworfenen Sartes mentes trägt. Die Eintwicklung zu einen felbiftändigen Saftrament geht auf die Überschäung zurück, welche schon die alte Kirche zweien mit der Taufe verbundenen Handungen, der Salbung und der Angebeihen ließe, und nicht auf eine Einselgung durch Zeiles. Die Verfuche der fatholischen ließe, und nicht auf eine Einselgung durch zeinen Schriftstweis für diese Einselgung zu führen (3. B. Schanz, Die Lehre von den hl. Saft. § 23), beweisen der Einselgung zu Genige. Was der die beden genammten Handlungen betrifft, so sei hinschalt der Jandauflegung auf den Artikel VS. 389 verwiesen. Sinschaftlich der Salbung sei bemerkt, daß sie an den neutestamentlichen Aussegaen und Berichten über die Taufe feinen Unhalt hat, und daß deren vollständiges Schweigen in diesem Falle es boch bochft untvahricheinlich macht, bag bie Taufe ichon bamals mit ber Salbung verbunden war. Aber 45 die Salbung ift jedenfalls fruh gur Taufhandlung vertwendet toorden. Dan wird taum fehlgreifen, wenn man fie als symbolische Darftellung ber Beiftesmitteilung verfteht (1 30 2, 20, 27); auch ist die Taufe als Alt der Aufnahme in die königliche Briesterschaft (1 Bt 2, 9) in Anschlag zu bringen (Tertull. De bapt. c. 7: Egressi de lavaero perungimur benedicta unctione de pristina disciplina, qua ungi oleo de cornu so in sacerdotio solebant, ex quo Aaron a Moyse unctus est, unde Christus dicitur a chrismate; eine abnliche Deutung bei Cyrill Sierof. Diefe. Rat. 3, c. 6). Diefe sumbilbliche Handlung ist schon sehr bald als ein zweiter selbstständiger Teil neben die Tause mit Masser gestellt worden. Die Frage, ob Tertullian und Cyprian von der Sal-bung wirklich und zwar im Unterschiede von der Wassertause die Mitteilung des Geistes 55 abhangig gemacht haben, ober ob fie die Salbung nur bagu benütt haben, um an fie bas zweite Stud der Taufe: die Beiftesmitteilung anzuschließen, alfo die Frage, ob fie wirklich zwei selbstständige, wenn auch miteinander verbundene Handlungen angenommen haben: die Taufe, welche die Vergebung der Gunden, und die Salbung, welche den hl. Geist in besonderem Grade mitteilt, oder ob fie eine einheitliche Taufhandlung angenommen und

nun aus katechetischem Interesse bie Sündenvergebung und die Geistesmitteilung berartig verteilt haben, daß die erstere durch die Wassertaufe, die zweite durch die Salbung zur Anschauung gebracht werden sollte, wird strittig bleiben, da die genannten Kirchenlebrer sich wohl selbst die Frage nicht in dieser Schärse vorgelegt haben, wie wir sie etwa formulieren würden: 3wei Saframente nebeneimander, oder Ein Saframent mit zwei Teilen 5 und zwei Gaben? Sie haben oben einen viel unbestimmteren Saframentsbegriff. Für unfere 3wede genugt es aber, bag icon frube bie Salbung und bie Beiftesmitteilung in engfte Beziehung zu einander gefett wurden, ohne daß zu voller Rlarbeit fommt, ob bie Salbung spindblische barstellende Geremonie ober sakramental mitteilende Handlung ist. Das gleiche Nebeneinander des Symbolischen und des Sakramentalen läßt sich auch bei 10 Cprill Hierol, noch mabrnebinen (Muft, Rat, 3 c. 3: Die beilige Galbe ift nach ber Unrufung nicht mehr eine gewöhnliche Galbe, sondern eine Gnabengabe Christi und bes bl. Beiftes, die burch die Gegenwart seiner Gottheit wirkfam wird. Und mit biefer findet bie Salbung an ber Stirne und an beinen übrigen Sinnen in finnbilblicher Weise ftatt. Mit ber sichtbaren Salbe wird somit ber Körper gefalbt, mit bem heiligen und lebendig= 15 machenden Geiste aber wird die Seele geheiligt). Aber seine Aufgerung ist doch schon eine bedeutender Schritt zur Erhebung der Salbung zum selbstständigen Saltrament und bes Ols zur materia terrestris. Die Anschaung Augustins (1951. auch De Trin. L. XV c. 26 und Tract. 44 in Ev. Jo.) geht ebenfalls diesem Ziele zu. In einer Osterpredigt an die Katechumenen (Serm. 227) führt er aus: Die Kommuniongemeinde sit Ein Brot, 20 Ein Leib. Das Brot besteht aus Weizenkörnern, die vorher voneinander getrennt waren. Um Ein Brot ju bilben, mußten bie Rorner gemablen und mit Waffer angefeuchtet werben. Das erstere geschah an ben Hörern jejunii humiliatione et exorcismi sacramento. Accessit baptismus et aqua; quasi conspersi estis, ut ad formam panis veni-Aber obne Reuer lakt fich tein Brot berftellen. Quid ergo significat ignis? 25 Hoc est Chrisma. Oleum enim ignis nostri spiritus sancti est sacramentum. Mit solchen Überschätzungen wurde ber Grund für bie confirmatio als selbstständiges Saframent gelegt.

Da bie selbiständige Handlung aber auch eine selbiständige Bedeutung haben mußte, so und die Tause nicht entwertet werden sollte (Text. De bapt. c. 4: Supervenit statim spiritus de caelis et aquis superest sanctificans de semetipso, et ita sanctificatae vim sanctificandi combibunt), so unterschied man eine doppelte Geistesmitteitung. Gine Probigt (BM VI, p. 649; sie stammt nach Bingham aus der Ditte des 5. Zahrh.) sagt darüber: In baptismo regeneramur ad vitam, post baptismum so consirmamur ad pugnam; in daptismo abluimur; post baptismum rodoramur.

Sinfichtlich des Unterschieds zwischen der Salbung bei der Taufe und der bei der consignatio (= confirmatio) bestimmte Innocentius I. (401-417): Presbyteris, seu extra episcopum seu praesente episcopo baptizant, chrismate baptizatos ungere 60

licet, sed quod ab episcopo fuerit consecratum, non tamen frontem ex eodem oleo assignare, quod solis debetur episcopis, cum tradunt Spiritum paracletum. Bgl. Ifibor. Sifp. De offic. II, c. 24-26; Raban. De inst. I, c. 30; Rup. Tuit. De off. V. c. 16. Co bilbete fich bie Formel, welche Taufe und Firmung vons einander abgrenate: In baptismo datur spiritus ad remissionem peccatorum, hic datur ad robur, vgl. zur mittealterlichen Lehre von der confirmatio Haud, Dogmengels. Bl. Kap. II § 2. Die geschichtliche Entwickelung der Firmung als Kultushandlung ist abgeschlossen in der Bulle Eugens IV: Exultate. Die Salbung hat der handaustegung den Rang abgelaufen, während Jsidorus hisp. noch schrieb: Post bap10 tismum per episcopos datur Spiritus sanctus cum manuum impositione, erklätt bie Bulle: Loco illius manus impositionis (208) datur in Ecclesia confirmatio. Abre Materie ist chrisma confectum ex oleo et balsamo, ibre Form: Signo te signo crucis et confirmo te chrismate salutis in nomine P. et F. et Sp. s.; ibr ordinarius minister ist ber Bischof, ihr effectus: quia in eo datur Spiritus s. 15 ad robur, ut Christianus audacter Christi confiteatur nomen. In fronte confirmandus inungitur. Die symbolische alapa wird in ber Bulle nicht erwähnt. In Mirklichkeit ift fie viel alter als die Bulle: benn Durandus erklart fie in feinem Rationale VI, c. 83 (Ende bes 13. Jahrh.) in einer Beife, daß man noch froh fein muß, daß fich baraus nicht noch ein Saframent entwidelt bat; ber Bifchof thut ein Zweifaches: er falbt 20 den Konstrmanden und percutit eum in kacie. Diefer Schlag soll auf diesen die Wit-kung ausüben, daß er 1. den Empfang des Sakraments sest im Gedächtnis behält, 2. ad robur, 3. stellt er die Handaussegung der Apostel dar, und 4. erfolgt er ad terrendum malignum spiritum, ut fugiat et ne redire audeat. Der romifche Katechismus beschränkt sich auf die Erklärung: ut meminerit se tamquam fortem athle-25 tam paratum esse oportere ad omnia adversa invicto animo pro Christi nomine ferenda.

Die morgenländische Rirche gählt die Salbung als selbstständiges Sakrament, lagt fie aber im unmittelbaren Unschluß an die Taufe durch ben Priefter vollziehen, mit ben

Borten : Sigel ber Babe bes bl. Beiftes, Amen.

Schon im Mittelalter wurde die confirmatio von den biffentierenden Barteien verworfen. Die oben ausgesprochene Unsicht, baß zu ihrer Erhebung zum selbstständigen Satrament bas Bestreben beigetragen habe, die Machtstellung ber Bischöfe zu erhöhen, ift schon von Wiclif ausgesprochen worden (Trial. 294: Ut episcoporum solempnitas aut necessitas plus credatur). Die Bohmen ichloffen fich biefer Opposition an und 35 vollzogen an ber confirmatio eine für die evangelische Konfirmation wichtige Umgestaltung. Auch bie getauften Kinder follen gleich ben im verständigen Alter Getauften bening. Auch die getaufen kinder sollen gielg den im derstandigen Auch eine Fätigt verben, sollen später ihren Glauben bekennen und das Arfreceden die Gehorsams abgeben (Mitteilung des H. Diakonus Müller zu herrnhut, bei Caspari, Konstrmation, p. 168—171). Bei der katholischen Bevölkerung selbst scheint sich die confirmatio keine allgemeinen Beliebsteit erfreut zu haben. Der römische Katechismus kängt den Abschnitt darüber mit den Worten an: Si in sacramento confirmationis explicando Pastorum diligentia requirenda umquam fuit, nunc certe opus est illud quam maxime illustrare, cum in sancta Dei ecclesia hoc sacramentum a multis omnino praetermittatur, paucissimi vero sint, qui divinae gratiae fructum quem 45 debent ex eo capere studeant. Luther strict bereits 1520 (De capt. Bab.) die confirmatio aus ber Babl ber Saframente und ließ fich (Breb. vom ehel. Leben 1522) nur zu dem Zugeständnis herbei: Ich lasse zu, daß man strmele, soferne, daß man wisse, daß Gott nicht davon gesagt hat, auch nichts darum wisse, und daß es erlogen sei, wos die Bischofe darinnen vorgeben. Über die zu seiner zeit hervortretenden Bersuche, eine so edangelische Aonstrmation zu gründen (z. B. in der Kassellichen KD 1535), spricht er sich nicht aus. Sein Berg bing an einem Unterricht ber Getauften im Ratechismus gum 2wed eines wurdigen Rommunionempfangs. Gleich ihm fprechen fich bie andern Führer ber evangelischen Bewegung scharf gegen die römische confirmatio aus.

Wenn es nun doch zur Gründung einer evangelischen Konfirmationshandlung kam, 65 so lagen die Gründe tiefer als in dem Wunsche, ein evangelisches Seitenstüd zur rönischen Firmung zu geben. Der Streit um die Kindertause, geführt gegen Schwendselbt und die Wiedertaufer, empfahl es, zur Beruhigung der Gemeinden eine Handlung einzusühren, in welcher die Getausten ihren Glauben bekannten und sich zum Gehorsam gegen die litche Drduungen verpflichteten. Das Borbild dazu gab die oben erwähnte Einrichtung 60 bei der Brüdergemeinde. Busser war damit bekannt, und die Anordnung einer solchen Handlung (querfi in Straßburg und in Heffen) ift hauptsächlich auf ihn aurüczuführen. Als Ceremonie des Bolzugs dot sich die Handusselbung dar, von der Melanchton schon 1520 in dem Abschalt siner loci: de participatione mensae D. geurteilt hatte: Confirmationem opinor impositionem manuum. Auf diesem Wege sührten die Verschaltungen mit den römischen Theologen vorwärts: die Firmung sollte durch Unterricht und eine abschließende Jandlung erset verden. Damit toat die Grundlage für die edangeslische Konstitunation getwonnen. Allein gerade diese ihre Entstehungsgeschichte, namentlich die and santerim sich anschliebenen Verschandlungen verschaften ihr den Widerspruch des Flacius Ilhricus und seiner Anhänger. Die Folge davon war, daß sie lange in manchen lund nicht recht ausstam. Daß diese Gebiete auch ohne sie recht gut ausstamen, dürste ungweiselbaft sein. Wan wird weiter auch das Urteil abgeben durfen, daß die Keschwichten und die Scholzen der Verschaften ihre Einsührung wiel eifriger betrieben als die Lutheraner. Calvin legte noch den Hauptnachtung wie den Unterricht, der Genfer Katechismus ist zu bielem Jwed geschrieben, und auf das abschließende Kramen und Besenntnis (Instit. IV, c. 19, § 13). Hyperius ders gesteit in seinen Elementa christianae religionis eine sir den der Gester des dieser Konstitut gebende Darlegung der Bedeutung und Wichtung ist sie in der enssische Enstische Filtspallische ausgestaltet als ein seiertieher Konstitutionationskalt, dei verlieber Bonstier Gestinder Sonstitutionsting ist ist eine Elementa Christische Gestier bestimmt einschen Darlegung der Bedeutung und Wirtung der impositio manuum. In dieser Ronstitutung ist sie in der enssische Enstische Ausgestaltet als ein seierlicher Konstitutionstille der Enstische Enstische Enstische Enstische Enstische Leise eine Element der Versiche Schalze bei Enstische Enstische Enstische Enstische Leise ein seierlichen Konstituter aus

Die Sauptschwierigkeit, mit ber die Konfirmation belaftet ift, ift die Thatsache, daß ibr bie besonbere Einsegung und Berbeigung fehlt. Man hatte eine firchliche Sanblung angenommen, die sowohl zur Taufe als zur Kommunion und zum Unterricht in Beziehung ftand und überdies ihren namen bon einem aufgegebenen Saframent hatte. Diefe Sand- 40 lung bot ben Theoretitern mehrere Gesichtspunkte, von benen aus fich eine Theorie ber lung bot den Absorelitern mehrere Gegischuntte, von denen aus sus eine die eine Zegotze der Konstrmation bertiellen läßt, ohne daß man es zu einem theologischen, geschweige denn bekenntnismäßigen Konsenlus gebracht hätte (Caspari, Kons. Kap. 5 und 8; die Heise der freien sircht. [92, Kons.]. Der Versuch neuerer Theologen, ihr einen mehr sakrantentalen Scharatter zuguhrechen (z. B. don Vilnar gemacht, Theol. der That, p. 56 st., Dogm. II 45 p. 227 st.) ist vergeblich, weil das, was die alten Theologen gegen die römische Firmung eingetwendet haben, auch gegen diefen Berfuch gilt. Die Konstrunation ist eine firchlich-padagogische Sinrichtung, nottwendig geworden, wie ihre Geschichte zeigt, dadurch, daß die Taufe der Neugeborenen festgeshalten, und eine Extenntnis der Heilswahrheiten als unerlägliche Borbedingung bes Kommunionempfanges erkannt wurde; barin ift die Notwendig- so feit eines firchlichen Unterrichtes und auch bie Berechtigung eines Konfirmanbenunterrichtes begrundet, aber auch die Notwendigkeit eines Altes, in dem die Bulaffung jum Abendmahl erklart wirb. Diefe Erklarung tann naturlich auch einem einzelnen gegeben werben, und in biefer Form ber Privatkonfirmation hat die Konfirmation bis in das 19. Jahrhundert berein in einzelnen Städten, wie Samburg und Nurnberg, bestanden; aber an ihre Stelle 55 ift jest die allgemeine öffentliche Konfirmation getreten. Hofmanne Berlangen, diefe öffentliche Konfirmation auf eine besondere, engere Gemeinde zu beschränken, die zur Kirchenleitung mehr herangezogen werden soll (3BR Bb 18), konnte nicht durchbringen, weil er nur diesem Ausschnitt aus ber Gemeinde das Rommunionrecht erteilt haben wollte. Aber hofmann bleibt tropbem auf ber Bahn ber firchlichen Entwickelung insofern, als Konfirmation und so

Erteilung bes Rommunionrechtes verbunden bleiben. Diefe Berbindung wird aber aufgehoben burch ben in neuester Beit gemachten Borschlag, Die Konfirmation bon ber Erteilung bes Rommunionrechtes loggulojen und lettere erft fpater, unter gemiffen Bebingungen eintreten zu laffen (Erfurter Thefen, Bortrag von Stoder und Gutachten, 5 Berlin 1900-1). Da bie Bewegung erft angefangen bat, aber boch mächtig zu werben beginnt, jo seien folgende Runtte zusammengestellt, welche von Anhängern und Gegnern beachtet werden mussen. 1. Die evangelische Konfirmation ist ihrer Geschichte und ihrem Zwerf nach ungertrennlich mit der Erteilung des Kommunionrechtes verbunden. 2. Wird diese Berbindung aufgehoben, dann ist die bestehende Konfirmation abgeschaft. 3. Das Kommunion-10 recht erfordert nur eine gläubige Hinnahme und ein zustimmendes (wenn auch unvolltommenes) Berftandnis der Heilswahrteiten, aber nicht eine allfeitig entwickelte Erkenntnis und einen allfeitig bewährten Glauben. 4. Für die Gründung einer neuen Konfirmation muß fowohl ihre im Befen ber firchlichen Erziehung liegende Berechtigung als ihre (natürlich nur relative) Notwendigkeit nachgewiesen werben. Zu biesen prinzipiellen Sagen kommen noch 15 folgende Erwägungen: 1. Die Schäben der heutigen Brand liegen nicht sowobl in der Ronfirmationebandlung, beren fachgemäßer Umgestaltung nichts im Wege steht, sonbern in bem borbereitenden Unterricht; ba muß die Reform einsehen. 2. Die Digstande, welche fich im Bolksleben an die alte Konfirmation angehängt haben, aber burchaus nicht gleich= mäßig herrschen, bleiben natürlich auch an der neuen hängen. 3. Ein untwürdiger Kom-20 muniongenuß läßt sich überhaupt durch keine firchliche Einrichtung berhüten; für einzelne Fälle bietet auch die alte Prazis die nötige Handhabe durch die Verweigerung der Konfirmation; dann darf aber auch keine Nötigung zur Konfirmation futtsfinden. 4. Eine prinzipielle Scheidung der Konfirmation von dem Komununionrecht führt früher oder später, aber unaufhaltsam bagu, daß bie Alleinherrschaft, welche bie Rindertaufe gur Zeit im nor-25 malen firchlichen Leben bat, in Frage gestellt wird.

Rongregationalisten oder Independenten. — Wie umsangreich die Litteratur ist, zeigt der von 1546—1578 uicht weniger als 7250 Aunmern zählende bibliographische mang (E. 1—286) der Bol III, 423, 46 genanuten monumentalen Budges von Henry Martyn Dexier (1821—† 1890; von 1851—1890 Cheirebatteur des "Congregationalist"): The Congregationalism of the last three hundred years etc., Rew-Dort 1880. 3u der ätelten Litteratur gehören, wie dei Browne (vgl. Bd III. 423, 28 fl.) die Schriften, bezw. Tagebilder der in der Ursprungszeit des Kongregationalismus eine Wolfe spielenden Manner, die in zeinlich großer Zahl erhalten sind, vgl. in dem Index of bibliographical collections bei Dexter E. 289 fl. die Vamen Ainsworth, Greenwood, Barrowe, Robinson, W. Bradford (Dexter Mr. 6333: History of Plymouth Plantation ed. C. Deane, Soloun 1856), J. Winthrop (Dexter Mr. 3857: History of New England from 1630 to 1649 ed. J. Savage, Soloun 1853), E. Winslow u. a. — Die beutsche Eiteratur über den Kongregationalismus (vgl. die betr. Mbschuitte in E. R. Schublin, Msg. kirchengesch, von Großbritannien, 2 Bde. Wöttingen 1819 und in S. Beitgarten, Die Revolutionsstrichen Englands, Eestiga 1868. Gerner das sleißige, aber in der Mussassin und mannental wichtiger Dinge gelegentlich schlagreiche, von Neander bevorwortete Buch des domanischen auch die Resignationalissen in Reuschalaub bis zu dem Eurochungen ums Jahr 1740, Leipzig 1842 Iann — das gilt sür den Etost die Schugen von Schuler eine Bergleich mit der enssilien und schulen und schulen sich en der Schulen von Schulen und Schulen in der Schulen von Schulen in Schulen der Schulen von Schulen in Schulen der Schulen von Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schulen in Schul

of the United States (American church history series I), Rew Yort 1893; W. Walker, The creeds and platforms of congregationalism, Rew Yort 1893; W. Walker, A history of the congregational churches in the United States (American church history series III), Rew Yort 1894; W. Walker, Ten New-England-Leaders, Bolton 1901; Dictionary of national biography ed. by L. Stephen (vol. I—XXVI) unb S. Lee (vol. XXII—LXIII), biš jetjt 63 Byb. Qonbon 1885—1900. — 203 Congregational Year-Book jiř unjeladu unb Baleš eriqeint in London (Congregational Union of England and Wales, Memorial Hall, Farringdon Street, E. C.), cin Year-Book ber ameritaniiden Rongregationaliten giebt daš Publishing-Committee of the national council heraus (Rolfon, Publishing Society)

1. "Kongregationalisten" — oder, wie man in England früher sagte, "Independen- 10 ten" — sind der Bedeutung und Geschicken welche a) in den einzelnen solaten Gemeinden (congregations) der virt I ch Grischen eines Ortes die dem AT entsprechende Korm der Kirche sehen und daher die Schien, also nicht nur in Bezug auf die Bestellung der Farrer, solaten auf ihr gesantes krackliches geben, also nicht nur in Bezug auf die Bestellung der Farrer, solaten auf geschacht wissen und bei der Kultus, Disziptin und Lehre, döslige Unabhängigkeit (independency) gewahrt wissen wollen, also nicht nur jedes Staatskirchentum verwerfen, sondern auch geschgebende und bie einzelnen Gemeinden bevormundende, ja ebentuell majorissernde Synoden ebenso etenso persporreseieren wie ein konstiscasse der in hierarchisches Kirchenregiment. — "Kongregationalisten" in diesem Sinne sind die Baptisten — vielleicht mit Ausnahme der vorziginal Freewill Baptists —, die Abventisten mit Ausnahme der Seventh-day Adventists, die Unitarier und die Mitglieber derjenigen geschödelts aus dem calvinischen Brotestantismus hervorgewachsenn Gemeinden [und freien Gemeinde-Vereinigungen], welche — urprünglich und noch beute wesennten [und freien Gemeinde-Vereinigungen], welche — urprünglich und noch beute wesennten für den den wießer Sinne handelt es sich hier.

2. Fattifch independent und fattifch nur aus lebendigen Chriften gufammengejett waren in England, der Heimat des Kongregationalismus, in der Zeit der katholischen Maria und in den spätern Tagen hochstreblich-bischöflicher Tyrannei nicht wenige mehr 30 ober minder fich verbergende "puritanische" Konventifel; ebenso die wenigen im England bes 16. Jahrhunderts vorhandenen Anabaptisten und Familisten (vgl. Bb V, 754, 23 ff.). Allein wenn man ben, freilich mannigfaltig gebrauchten, Barteinamen ber "Buritaner" (vgl. ben U.) vom 16. Sahrhundert aus versteht, aljo nicht alle Oppositionselemente ber Beit Karls I. unter ihm jusammensast — was nur verwirrend wirft und dem wissenschaftlichen 85 Sprachgebrauch gegenwärtig nicht entspricht —, so muß man sagen, daß dies Independentsein beit den Puritanern lediglich eine zufällige Folge des Verfolgungszustandes war, in bem fie fich befanden. Denn bie Buritaner - und nicht nur die gemäßigten, Die lediglich an ben Reften bes fatholifden Rultus und fatholifder Rirchenfitte Unitog nahmen, fonbern auch die raditaleren, ftreng ealvinistischen, wie Cartwright (vgl. Bb III, 733-35) 40 und feine gablreichen Gefinnungegenoffen in Cambridge, - munichten eine ihren 3bealen entsprechende Reform ber Nationalfirche und fühlten fich als beren Glieber. Sunberte von vuritanisch Gesinnten standen noch im Unfang bes 17. Jahrhunderts als Pfarrer im Dienst ber anglitanischen Staatstirche, ohne die hoffnung auf eine weitere Durchführung ber Reformation in ihr aufgegeben zu haben, und in den Zeiten der Westminster-Synobe 45 (1643—1648, bezw. 53; wgl. den A.) ift das Ideal der Strengen unter den eigentlichen Puritanern beutlich in die Erscheinung getreten; dies wars: eine preshyterianische Ronformität, eine Bereinigung mit ber schottisch-reformierten Rirche ju einer presbyteriani= ichen Rationalfirche. Die Unabaptiften [und Familiften] waren nicht nur aus Dot "tongregationalistisch" gestimmt — ibre Stellung zur Ainbertause schlos prinzipiellen Wiber- so spruch gegen Staats- und National-Airchentum in sich —; aber prinzipielle "Independenten" waren die Anabaptisten nicht. Sie haben vermullich ihren Anteil an der Entstehung der tongregationaliftifchen Gebauten gehabt, infofern Robert Browne Anregungen bon ihnen empfing (vgl. Bb III, 425, 56 ff.), und die fpatern Baptiften find von tongregationali= stischen Gemeinden ausgegangen (vgl. unten Nr. 4a und 5), doch haben die Kongregatio- 25 naliften ihre besonderen, bem Unabaptionus und Baptionus gegenüber fie burchaus felbft= ftanbig ftellenben Unfange. Der Kongregationalismus murgelt in bem pringipiellen Separatismus Robert Brownes (val. ben A. Bb III, 423ff.) und bat nach Browne burch Greenwood und Barrow (vgl. Nr. 3 a), burch Minsworth und Johnson (vgl. Nr. 3 b), burch John Robinson (vgl. Nr. 4a und namentlich 4b) und burch die Entwickelung ber 60 auf ihn zurückgehenden Gemeinden in England (vgl. Nr. 5) und Amerika (vgl. Nr. 6)

bie Ausgestaltung erhalten, aus ber sich bie heutigen Berhältnisse ber Denomination (vgl. Nr. 7) erklären.

3 a. Robert Browne, ber erste klare Bertreter kongregationalistischer, und awar bemofratisch -fongregationalistischer Ibeen (vgl. Bb III, 426, 86 ff.; Dexter S. 695, vgl. 5 p. XXXVII: Brownism — the absolute monarchy of Christ, working through the vice-regent democracy of its members), hatte 1586 feinen Frieden mit der anglitanischen Staatsfirche gemacht (Bo III, 427, 46ff.). Die Gemeinde in Midbelburg angitunnigen Staatstrüg gemach (Bo 111, 427, 1447). Die Gemeinde in Altoecubrig in Holland, der er 1581—83 vorgefanden hatte, ist spätesten 1595 (Bb III, 427, 15; vgl. 425, 26) zu Grunde gegangen. Die schon vorher (1580) von ihm gegründete Gesomeinde in Norvicich hat freilich Vrownes Apostasie überdauert; auch in einigen andern Orten entstanden kleine Separatistengemeinden, — wir hören 1596, daß sie verfolgt worden sind (Walker, Creeds S. 29 Unm. 2 und S. 49). Bestand haben sie alse nicht gesadt, und Näheres wissen wir nur über diejenige, die für die weitere Geschichte bedeutsam geworben ift: bie Londoner. Db biefe Londoner Kongregationalistengemeinbe in irgenb 15 welchem Busanmenhange ftand mit ber puritanischen Separatissenversammlung, Die am 19. Juni 1567 gesprengt worden war (vgl. ben A. Buritaner), ift trop Waddington (I, 742-45) mehr ale fraglich (Dexter S. 633 und 114 f.). 3br erftes ficheres Lebenszeichen ift, baf John Greenwood (Dictionary XXIII, 84 a-85a), ber in London feparatistischen Bersammlungen gepredigt hatte, im Berbst 1586 (Dexter S. 211. Unm. 26) 20 gefangen gefett wurde, und bag fein Freund und Arbeitegenoffe Benty Barrow (ober Barrowe; Dictionary III, 297 a-298 b) bei einem Befuche bes Gefangenen am 19. Rovember 1586 gleichfalls im Gefängnis festgehalten ward. John Greenwood war ein jüngerer Mann (in Cambridge immatrikuliert 1577/78), von dem wir nicht wissen, was ihn aus seinem klerikalen Amt in der Staatskirche auf separatistische Gedanken gebracht 25 hatte; henry Barrow (in Cambridge immatrifuliert 1566) war ein Jurift aus vornehmer Kamilie, der nach sehr weltlichem Leben plöhlich ernst und — vielleicht durch Greentwoods Einfluß — Separatist geworden war. Beide sind von ihrer erwähnten Inhastierung (1586) an dis zu ihrem gemeinsamen Tode durch Henkershand (6. April 1593) in Gefangenschaft geblieben — und zwar bis 1591 in strenger Haft; im Lauf bes Jahres 1592 so burfte Greentvood gelegentlich gegen Bürgichaft das Gefangnis verfalfen —; bennoch saben fie in eben biefer Zeit für die Gefchichte des Kongregationalismus eine Bedeutung gewonnen, die berjenigen Brownes minbestens gleichkommt. Gie baben nämlich - Barrow ift ber geiftige Urbeber vor Greenwood - im Gefängnis und jum Teil unter erfchwerendsten Umständen — benn gelegentlich ist ihr Manustript Blatt für Blatt aus dem 36 Gefängnis gefchmuggelt, um burch Freunde in Solland jum Drud beforbert ju werben - minbeftens acht Kontrovers- und Berteibigungsichriften von gusammen über 900 Drudseiten versaßt (Dexter S. 233 ff.; Walker, History S. 44), unter denen "A true description out of the word of God of the visible church" (1589; Text dei Walker, Creeds S. 33—40) deshald die beachtenswerteste ist, weil sie die Ansicht der 40 Londoner Rreife wiedergeben wird, aus benen Barrow und Greenwood bertamen. Das Rirchenibeal, bas bier und in ben anbern Schriften ber Gefangenen entwickelt wirb, bedt sich im wesentlichen mit dem Brownes; aber es ist weniger demokratisch. Auch bier werden die Beamten der Gemeinde — der Pastor (Seelsorger), der Lehrer, die Altesten, Dialonen, Helfer (relievers) ober Wittnen (vgl. Bb III, 426, 54 f.) — gewählt "by the 45 holy and free election of the Lordes holie and free people (Walker, Creeds 6. 35); aber über ben Altesten, welche bie Amtoführung ber anbern Beamten ju übermachen haben, fteht weber bie Bemeinde, noch fonst jemand als eine höhere Inftang: bie Altesten bilben mit ben andern Beamten bie leitenbe Oligarchie - a speaking aristocracy in the face of a silent democracy, wie ein ameritanischer Kongregationalist 50 (Camuel Stone, + 1663) zwei Menichenalter fpater formulierte (Mather, Magnalia III, 118 § 9). Diefe Form ber tongregationalistischen Rirchenberfassungsgebanten — Derter nennt mit andern fie "Barrowism" und unterscheibet, wie wir gleich sehen werben, drei verschiedene Ausgestaltungen biefes Barrowismus - hat weit über 100 Sahre bei ben Rongregationalisten Englands und Ameritas geberricht. 3 b. Mit ber Gemeinde, an und in ber fie gearbeitet haben, find Barrow und Green-

55 3b. Wit der Gemeinde, an und in der sie gearbeitet haben, sind Barrow und Greenword nicht viel glüdslicher getwesen, als Brewwe. Die Gemeinde wuchs freilich zunächt u. a. schlossen im Herbst 1592 zwei Männer sich an, die in der ältesten Geschichte des Kongregationalismus einen Namen baben: John Penry (1559— † 1593; Dictionary XLIV, 346 a—350 b), ein satholisch erzogener, dann zum strengen Puritanismus so und schließlich zum Separatismus übergegangener Kleriser der angistanischen Kirche, der

mehrere zweifellos auf ihn zurudgebenbe Traftate geschrieben batte und febr mahrscheinlich (neben Barrow u. a.) vornehmlich beteiligt gewefen war bei ber Bublikation ber icharf (neven Batrow i. a.) vorneymitch vereingt geweigen war der verkübitation der jazie fattischen feudomienen Aampfelete bes "Martin Marprelate", die in den Jahren 1588 und 89 die englische Kirche bewegt batten (Dexter S. 131—202; vgl. auch oben Bd III, 734, 58 sc.), und Francis Johnson (1562—1618; Dictionary XXX, 9a—11b), gleich dereenwood und Penrty früher ein Geistlicher der Staatsfirche und, gleichwie sie, in Sambridge gebildet. Die Gemeinde vermochte auch im September 1592 (Dexter S. 232 Unm. 71) sich zu konstituieren, indem sie neben Allesten und Diakonen Johnson zum Baftor, Greenwood, beffen Gefangenichaft in eben biefer Zeit eine Milberung erfuhr (vgl. oben C. 682, 29), ju ihrem "Lehrer" wählte. Allein ichon am 5. Dezember besselben Jahres 10 (Dexter S. 232) ward Greenwood wieder inhaftiert, und mit ihm Johnson; auch Penth und 56 andere Gemeindeglieder erlitten im März 1593 das gleiche Schickal. Benry ward wenige Bochen nach Barrow und Greenwood bingerichtet (29. Mai 1593); die Mehrzahl ber einsachen Gemeinbeglieder durste im Sommer oder Herbst 1593 (Dexter S. 267) auswandern nach Holland. In Amsterdam sanden diese Erulanten eine Zustuckt. Schon 15
1593 oder 1594 gewann diese London-Amsterdamer Gemeinde ein Mitglied, das im stande war, bie burch Greenwoods Tob erledigte "Lehrer"-Stelle in vorzüglicher Beife auszufüllen (seit 1594 ober 95): Henry Ainsworth (geb. 1570 ober 71 in Swanton bei Norwich, geft. 1622 ober 23; Dictionary I, 191 a-194 b), einen Mann, über beffen Borleben und Bilbungsgang man fast nichts weiß; er scheint Autobidakt gewesen zu fein und ift 20 boch einer ber gelehrteften unter ben alteren Rongregationaliften getvefen, - er fcbrieb ein vorzügliches Latein und war ein Kenner des Hebraischen, wie wenige in seiner Zeit. Dieser Ainsworth wird ben hauptanteil gehabt haben bei ber Abfaffung bes [barrowiftifchen] Befenntniffes, bas biefe teils, gefangen, in London, teils in Amfterbam weilende Gemeinde 1596 au ihrer Rechtfertigung herausgab (A true confession of the faith . . . which 25 wee hir Maiesties Subjects, falsely called Brownists, doo hould etc., Tert bei Walker, Creeds S. 49-74). — Frühjahr 1597 (Dexter S. 277) erhielt auch ber noch gefangene Londoner Teil ber Gemeinbe Freiheit. Johnson und brei andere bachten num daran, nach Amerita übergussebeln; aber nach miggludter Seereise tamen auch fie im September 1597 nach Umfterbam, wo die übrigen ichon ein Salbjahr früher fich einge- 90 funden hatten. Die Gemeinde-Organisation ward nun bollständig: Johnson somme fein Pastorat wieder übernehmen. Johnson und Ainsworth werden die Verfasse der serfosse bei Werfasse den jeun Petition gewesen sein, welche die Gemeinde 1603 dem neuen Könige Jatob einreichte stie findet sich Johnsons und Ainsworths Apologie or desenee of such true Christians as are commonly, but unjustly called Brownists, Amsterdam 1604, 85 S. 32—35, bgl. Dexter S. 305 und Append. Rr. 264), sovie der sie ergänzenden vierschn Heads of differences between them and the Church of England (Dexter S. 307 f.; Walker, Creeds S. 77-80). Allein allerlei Zwiespalt störte ben Frieden ber Gemeinde, zumal seit John Smyth (vgl. Nr. 4 a) 1606 mit seinen Separatisten nach Amfterbam gefommen war. Auch Johnson und Amsworth gerieten anemander, weil so Ainsworth ber Gemeinde neben ihren Beamten eine gewiffe Bebeutung geben wollte (Dexter S. 325; val. 695 und XXXVII; Johnsonism or High-Church-Barrowism -lodging all power in the elders; Ainsworthism or Low-Church-Barrowism - lodging all power in the elders in co-ordination with the members); 1610 kam es zur Sezession Ainsworths. Etwa zwei Jahre später (ea. 1612) räumte 45 Johnson das Feld und zog nach Emden; doch ist er in Amsterdam, wohin er — man weiß nicht, wann und weshalb - jurudgefehrt war, im Januar 1618 gestorben (Dexter S. 340). Die Amfterbamer Gemeinde verlor berweil manche Glieber an ben Breebbtterianismus und hat Ainsworths Tob (1622 ober 1623, Dexter S. 343) nur in trummerhafter Geftalt um ca. 80 Jahre überlebt: ber Reft warb 1701 in die englisch-reformierte 50 (presboterianifche) Kirche Amfterbams aufgenommen.

4a. Die erste longregationalistische Gemeinde, die Bestand behalten hat, die Muttersgemeinde des englischen und amerikanischen Kongregationalismus, die Gemeinde von Gainsborough-Seroody-Leiden, geht zurück auf einen der unbeständigsten unter diesen alten Separatisten, den ichon Id 1862, 21 ff. genannten John Snuth oder Smith simmatrie Wulfert 1571, † 1612; Dictionary LIII, 68 b – 70 a). Auch John Smyth war ein Schüler von Cambridge und dann Geistlicher der Staatskirche gewesen sin Livens, Dexter S. 311 f.). Wie er Separatist geworden ist, weiß man nicht. Seit ca. 1602 war er Pastroreiner Separatistengemeinde in Gainsborough am Trent, etwa halbwegs zwischen Boston und York. Seine Gemeinde retruiterte sich auch aus der Umgegend der Stadt, und dieser so

länbliche Teil der Gemeinde Gainsbereugh hatte sein Centrum in Scroody, wo William Bretwiter (ea. 1560—1644; Dictionary VI, 304 b—305 d), das weltlich angeschenfte Glieb der Gemeinde, damals Koftmeister war. Zu biesem Separatisen in Scroody gesellte sich im Jahre 1604 der Mann, der vor allen dieher Genantien in Scroody gesellte sich im Jahre 1604 der Mann, der vor allen dieher genannten als der Rater des kongregationalismus dezeichnet werden Lann: John Robinson-Memorial-Church gekaut worden ist Sainsberough (wo 1894 eine John-Rodinson-Memorial-Church gekaut worden ist; Vild im Congregational Year-Book 1895 nach S. 186), hatte seine Ausbildung in Cambridge ethalten und dar zulest Pfartere der Staatskirche in Norvich oder des in Enwiddenschaft, gewesen. Nicht Lange von ach Robinson-Memorial-Church gekaut worden ist; Vild lange von ach Robinson Anschluße zitte sich die Gemeinde Gainsborough-Scroody. Die Muttergemeinde Gainsborough wanderte dann 1606, dem Drud der Berfolgung weichen, die anach Amsterden und zumbette den 1606, dem Drud der Berfolgung weichen, die Emptyl den und Ausbinsorth. Wie Smuth der ker die zweite Separatisteugemeinde neben der don Zohnson und Ausbinsorth. Wie Smuth den ist 1609 mit seiner Gemeinde unter mennonitische Einstäuße greite, damach wegen weiteren Gestimungswechsels den seinen Genossen Schlieben und Murton aus seiner Gemeinde ausgestoßen wurde, und wie Helbig und Murton 1612 in London die erste Bemeinde ausgestoßen wurde, und wie Helbig Memeinde (1921 des 1609 aus der Geschüchte des Kongregationalismus aus. Smuth selbsys und Murton 1612 in Amsterdam (2620 Wb 11, 286, 33) abs ist dier nicht zu verfolgen. Denn Smuths Gemeinde schieden 1609 aus der Geschüchte des Kongregationalismus aus. Smuth selbsys errößenten Beweinder Land und der der Verfolgen. Denn Smuths Gemeinde Scholen Scröden Land und 1612 in Amsterdam (2620 Wb II, 286, 33) and der Beschieden Geschieden der der Bertwicken des gestöhnisurtunde).

4b. Die Stammgemeinde bes Kongregationalismus ift ber Teil ber Gemeinde von Baineborough-Scrooby geworben, ber junachft in Scrooby und Umgegend jurudgeblieben war. 3m Jahre 1607 ober 1608 30g auch biefer Teil unter Führung Brewifters und seines Bastors Robinson die Straße des Exils, und zwar zunächtt auch nach Amsterdam. 25 Auf Die Zeit Des Jahres 1608, ba bier in Amfterbam Johnson und Ainsworth, Brewfter und Robinfon und mehrere andere bedeutende Manner ber alteften Reit bes Rongregationa= lismus vereinigt waren, sieht William Bradford (1590—1647; Dictionary VI, 161a bis 164a; Walker, Leaders S. 1—45), ber icon als halbwachsener Buriche ber Gemeinde in Scrooby angehört hatte, noch fast vierzig Jahre später im fernen Amerika so wie auf Tage hellen Sonnenscheins zurud. Doch die Wolken blieben nicht aus: nach Switze Albfall (1609; vgl. Nr. 4a) zogen Nobinson und Breviller mit ihrer Scrooby-Gemeinde, um nicht in den Streit zwischen Johnson und Ainstworth (vgl. Nr. 3b) vertiedelt zu werden, weiter nach Leiden; Nobinson war ber Pastor, Breviller der leitende Alleste der dortigen Gemeinde. Die Gemeinde ist zwar auch hier nicht geblieben; sie ih en Jahren 1620—30 nach (New-Palhmount) in Nordamerika ausgewondert. Were schon vorher (1616) hat sie eine Tochtergemeinde in England entstehen sehen (vgl. Nr. 5). In der Leidener Gemeinde liegen daher die gemeinsamen Burgeln des englissen und amerikanischen Kongregationalismus. Hier in Leiden ist John Robinson, der die "Rikger-detter" nach Nordamerika aberdnete, durch den Tod seltzgehalten; in der Peterskirche zu 20 Leiden hat er am 4. März 1625 sein Erab erhalten (Dexter S. 391). Es ist daher angemeffen, die Auswanderung nach Plymouth noch hier im Zusammenhang mit ber Leibener Gemeinde und ber Bedeutung Robinfons zu besprechen. - Englisches National= gefühl war es, daß den Leidener Erulanten trot der Blüte ihrer Gemeinde — sie jählte 300 Kommunikanten (Dexter S. 389) — den Gedanten einer Auswanderung in das 45 englische Rolonialgebiet nabe legte. Die Birginia-Company war (schon 1617) geneigt, ihr Territorium ihnen ju öffnen; aber bie Schwierigfeit war bas Bugeftanbnis freier Religionsvertibrtum ihnen zu opinen auch eine Generenzen von des die genachten beit des die feine der Krone. Dies zu erlangen, bat Robinson weitgebende und für seine Denkungsweise characteristische Zugeständnisse gemacht: man war geneigt, die Bischöse, wenn auch nicht auf geistigem Gediecht, als die Repräsentanten des königlichen Aussiches rechts "über alle Provinzen, Diöcesen, Gemeinden oder Parochien" anzuerkennen (vol. die sewen articles von 1617 dei Walker, Creecis S. 89 f.). Man erlangte aber nur nichtssiggende allgemeine Versprechungen. Dennoch subr ein Teil der Gemeinde — die Majorität blieb mit Robinfon junächt zurück – unter Brewsters Führung am 2. Juli 1620 (alten Stils; Mather, Magnalia I, 6 § 4) auf einem ber zwei gemieteten Schiffe, 55 ber "Speedwell", von Delfsbaven (seit 1886 mit Rotterbam vereinigt) aus - jus nachft nach Southampton, wo bas zweite ber gemieteten Schiffe, bie "Mayflower", und eine nicht große Bahl englischer Gefinnungegenoffen fie erwartete. Am 5. (15.) August lichteten die Schiffe die Anter. Aber die "Speedwell" erwies fich als fee-untlichtig, beide Schiffe mußten bis Blomouth gurudtebren. Bon bier ging bie "Mayflower", in ber nun

so alle Auswanderer Blat finden mußten, am 6. (16.) September aufs neue in See. Richt

alle 102 Baffagiere ber "Maiblume" waren Separatiften, aber ihre große Mehrgahl; und die meiften unter ihnen waren Glieder ber Leibener Gemeinde, fo die beiben Diatonen Dr. med. Samuel Fuller und John Carver (1575?—† 1621; Dictionary IX, 236a bis 237 a), der erste Gouverneur brüben, sowie Eduard Winslow (1595-1655: Dictionary LXII, 201 a-203 b), einer feiner Nachfolger; mehrere, wie Brewfter und Bradford 5 hatten ichon ber Gemeinde in Scrooby angebort. Nach fturmifder Sabrt landete man am 9. (19.) Nobember 1620 am Rap Cod - nordlich von bem Gebiete, über bas bie Birginia-Company verfügen tonnte. Aber man bielt fich für hierher gewiesen, tonftituierte ich als politische und religiösse Gemeinde (vgl. den "Mayssower Compact" dem 11. Nobember a. St. dei Walker, Creeds S. 92), wählte einen "Governor" (John Carver) 10 und fand auch nach dier Wochen des Umschauens am 11. (21.) Dezember den Platz zu einer Niederlassung da, wo dann Peter-Pilipmouth entstand (an der Massachiete-Bay, einer Jacocciaquaig va, ivo dann sectorispipimonio eniquato (an ver Majadopietes-20a), 59 Kilom, fübössido von Boston). Zwar räumte ber Tod im ersten Minter unter den Kolonisten surdybar auf — Frühjahr 1621 waren von den 48 männlichen Eintwanderern 28 gestorben, darunter auch Carver; Bradsford wurde sein Nachstoger — dennoch hielt is sich die Kolonie. Sehon 1621 und 1623 Amen Nachstoßte, ebenso 1629 und 1630. Freisich waren diese neuen Antönmilinge nur zu einem Teile Gespinnungsgenossen aus Leiben; fo lange bie Londoner Raufleute noch ihre Sand im Spiele batten - 1626 wurden ihre Rechte für £ 1800 ihnen abgefauft -, gefellten manche zweifelhafte Glemente ben Roloniften fich ju. Doch überwand man, vornehmlich bant Brewfters und Bradforde 20 Tüchtigfeit, biefe Schwierigfeiten; Die Leidener blieben die bestimmenden Bersonen, und mit bem letten Nachschub aus Europa (1630) schien bie Leibener Gemeinde, soweit fie noch reisefähig war, nach Alhmouth verpflanzt. — John Robinson hat diese neue Heimat seiner Gemeinde nie gesehen — er starb 1625, bevor der Wunsch der Auswanderer, ihn prüben zu haben, sich erfüllt hatte —; aber sein Name ist auch in Amerika einer ber 25 geachtetsten geworden (19gl. Mather I, 6 § 4 und Dexter S. 392—410), und sein Gesit hat auch die Entwidelung drüben beeinstlußt. Was characterisiert ihn? Dexter (p. XXXVII; vgl. 397f., und 695) findet in dem "Robinsonism" einen "Broad-Church-Barrowism" und fagt von ihm, daß er dem Ainsworthism "the catholic recognition of other churches" hinzugefügt habe. Hält man neben biese kurzen Termini, die auch bei uns 30 bekannte "Farewell-Adress" Nobinsons, d. h. die überaus weitherzige und sehr lesenswerte Abidieberebe an die aussegelnden Bilgerväter (beutsch bei Uhden S. 36 und 3. T. bei Weingarten G. 33; englisch 3. B. bei Mather, Magnalia I, 14f.), fo fonnte Robinson als das Prototyp eines modernen weitherzigen, wenn nicht gar "liberalen" Kongregationalisten erscheinen. Aber Derter (S. 392-410) bat Recht, wenn er bies Bild Robin= 25 sons auf Grund seiner Werke (vgl. Works of John Robinson ed. by R. Ashton. 3 vols, London 1851) als apolitiph barthut. Robinfon ist freilich nicht ber strenge, ja intolerante Separatist geblieben, als welchen ihn fein altesterhaltener, 1610 entstandener Traftat (A justification of separatism from the Church of England, 484 S. 4°; wie noch einer seine letten Schriften (A defence of the doctrine propounded by the synode at Dort, against John Murton, 1624, 204 S. 4°, Works I, 261—471) beweist. Die bekannte Abschiedstede hat zuerst 1646 in apologetischem Zusammenhange und 3. I. in indirefter Rebe und von fich aus zusammenfaffend, Edward Winslow mit- 50 geteilt; erst Mather (Magnalia I, 14) ober eine unbekannte Borlage, die er benutte, hat Winslows referierende Fragmente in eine direkte und keine Lüden mehr verratende Rede Robinsons umgewandelt (vgl. Dexter S. 403 j.). Für Robinsons Denten barf beshalb ber Wortlaut ber Rede nur so weit als Material verwendet werden, als seine eigenen Schriften ibn beden. Aber fur bie weitere Entwidelung in England und Amerita, ja 55 noch für ben beutigen Rongregationalismus ift es bezeichnend, bag biefe Abschiederebe folde Berühmtheit erlangt bat.

5. Wie die Ansange der amerikanischen Entwicklung, so haben auch die der englischen noch unter Robinsons Aushieren eingesetzt. Nicht an die kleinen ärmlichen und uneinigen Reste der Robindens Gemeinde (Deuter S. 634) knüpst diese Knitosischung an, sondern an so

eine Neugründung Henry Jacobs. Henry Jacob (1563—1624; Dictionary XXIX, 117a—118a), ein Kenter von Geburt, der in Oxford gebildet war und zunächst dort Anstellung gefunden, dann eine Pfründe in seiner Heimat erhalten hatte, war hier 1590 durch Berührung mit Johuson für die vordem von ihm bekämpsten separatistischen Gedanken 5 gewonnen und nach Solland ausgewandert, wo er in Middelburg einige Jahre eine Exulantengemeinde pasteriert zu haben scheint. Im Jahre 1610 war er einige Monate in Leiden gewesen und hatte bort Robinsons Anschauungen kennen und teilen gelernt (Dexter E. 635). Die Gemeinde, Die Jacob, nach England jurudfebrend, 1616 in Southwart (jest ein Stadtteil von London) begrundete, barf beshalb in gewiser Beise 10 als eine Tochtergemeinde ber Leibener augesehen werben ; Robinson konnte baber 1624 in 10 als eine Tochtergemeinde der Leidener augeschen werden; Robinson kontre daßer 1624 in seinem Briese an "die Kirche Christi in London" (Works III, 381—85) die Anfrage der alten Londoner Separatisten, "ob Mr. Jacobs Gemeinde eine rechte Kirche sei, oder nicht", afstrandiv beautworten (a. a. D. S. 384; Dexter S. 636). Die alten Londoner Separatissen werden sich nun mit Jacobs Gemeinde vereinigt haben. Jacob 16 selbst ist in eben diesem Jahre, nachdem er 1622 mit einigen seiner Kinder in Birginia gewesen in London gestorben (Dictionary XXXIX, 117 d); sein Nachsolger Latthrop vertausische, als Bischof Laud von London (1628—33), der spätere Erzbischof von Canterburty (1633—45; bgl. d. L.), ihn und mehr als vierzig seiner Gemeindeglieder gefangen geset hate, dauernd AlteEngland mit Neuengaland. Doch sielt sich 20 die Gemeinde. Bieleicht (Dexter S. 648 Mnn. 97) gab's in Southboard seit sein had wie hater zeigen sich Gemeinde-Ansänge in Wasses, kent, Bristo und andereroris (Dexter S. 649). Doch selft eindeließt der Angragationschistlichen Gemeinde Weierspalen. Doch felbst einschließlich ber "tongregationalistischen" Gemeinde ber General-Baptists, die 1612 in London entstanden war (vgl. oben S. 684, 15) und berjenigen ber 25 Particular-Baptists, Die 1633 aus ber Loudoner Rongregationalistengemeinde Jacobs fich berauslöfte, fowie ber wenigen Tochtergemeinden, welche biefe beiben Arten baptiftischer Beineinden junachst anregten, war die Bahl ber "Independenten" noch gering, als 1642 ber Bürgerkrieg begann. Aber seit bieser Zeit wuchs sie (Dexter S. 649 ff.). Noch in ber Westminsterspinobe saßen nur zehn bis elf [nicht baptistische] Independenten. Sie so waren die Anwälte völliger Religionsfreiheit und natürlich Gegner der presbyterianischen Konformität, welche das Resultat der Majoritätsbeschlüffe war (Dexter S. 652. 656 ff.; oben Bb IV, 337, 11 ff.). Und kaum war durch den Anschluß an den schottischen Covenant im September 1648 (vgl. zu diesem allem den A. Buritaner) die neue Konformität ans gebahnt, da begann mit der Siegeslausbahn Cromwells "des großen Independenten" (seit 28 1644; bgl. d. A. Cromwell Bb IV, 333—343), die gewaltige und vounderfame, a. zu auch wunderliche Zeit des independentsstischen Enthylisamus. Sie bier zu behandeln, kann nicht Ausgade diese Ru. sein (vogl. Bd IV, 337, seff., den A. Puritaner und Weingarten G. 72 ff.); auch die Frage nach bem Busammenhang ber revolutionaren Bebanten mit ben independentistischen (vgl. Bb IV, 340,1 ff.) und die ber Schuld ber Independenten 40 an ber hinrichtung bes Königs (30. Jan. 1649) fann und muß bier unerortert bleiben: bie religiöfen Gemeinden ber Independenten als folche furd nicht fur die aus ben Beit= verhältniffen geborne Politik verantwortlich zu machen, der ein Teil, ja gewiß die Debrgabl ihrer Glieder guftimmte. Ebensowenig ift bier bie Geschichte ber fog. "independenanyi inter Gerten", b. b. ber rabitalen ober schwinger der religissen Gruppen zu versolgen, 45 bie seit dem Siege Cromwells aus der gärenden Masse des "Independentismus" der Newolutionszeit sich ausschieden (vgl. die UNL Levellers, Nauters, Quaker). Denn der allen "Geiligen" sind's viel mehr an ab apt ist ist sie, als calvinissendigerionalistische Traditionen, die sich in ihren Gedauten auswirtten. Und die sog. Levellers, d. b. John Lilburne 1614?—1657; Dictionary XXXIII, 243a—250b) und seine Gessimungsso genossen, haben zwar neben politissed-bemostratissen Jobern und im Jusammenhang mit ihnen die Horberung einer völligen Trennung von Staat und Kirche vertreten, die scho-früher germinen Independenten als Konsequenz songregationalistischen Denkens sich aufgebrangt hatte und gewiß auch bei Lilburne nicht außer Busammenhang mit tongregationaliftischen Traditionen stand; allein das Levellertum als Ganges gebort nicht ber 55 Geschichte bes Kongregationalismus an. Ja — und bas muß hervorgehoben werben bie haltung ber eigentlichen Kongregationalisten in ber Zeit ber herrschaft Cromwells zeigt ein lehrreiches sauch in Amerika — vgl. Nr. 6 — hervortretendes zu Leveller-Bealen nicht paffendes Abweichen von den independentistischen Traditionen ber Rampfesgeit. Freilich war der Kongregationalismus nicht Staatsreligion (vgl. Bb IV, 342, 21 ff.). 60 Aber bie Rongregationalisten ftanden nun in firchenpolitischer Sinficht minbestens ebenfo

gunstig, wie die Preshpterianer. Ja, sie hatten mehr, als diese, die Gunst des Lord-Brotektors; aus ihnen wählte er seine Kapitäne (Walker, Creeds S. 343 Annt. 5). Es ist menschlich begreissich, wenn auch zu kongregationalistischen (sparatistischen) Idealen nicht passend begreissich wenn auch zu kongregationalisten ihnter an-nahmen, die dem Organismus der alten, im Prinzip regierten, aber satisfic trop aller di Wedlickeiten der Angelismus der alten, im Prinzip regierten, aber satisfic trop aller di Mobififationen noch unflar weiter bestebenben Established Church angeborten (Dexter S. 660 f.). Man freute fich in ben wachsenben Kongregationalistengemeinben ber Gunft ber Regierung; ihre Beistlichen genossen ein Anfeben, bas sie taum batten abwehren tonnen, jelbst wenn sie's gewollt hatten. Diese turge Zeit einer Herrschaftsstellung bes Kongregationalismus in England ift nicht fourlos porübergegangen. Unter Gutheikung 10 bes Broteftors - von wem die erste Anregung ausging, ist bunkel (Walkers, Creeds S. 346) — und in mindestens "halbamtlicher" Weise (a. a. D. 346 f.) ward in ben letten Monaten Cromwells eine Spnobe ber "pastours or messengers of the severall congregationall churches" borbereitet und auf ben 29. September 1658 nach bem Sabop-Balaft in London ausgeschrieben, die nach ber Abficht ber leitenden Manner unter 15 ben Kongregationalisten ein gemeinsames, freilich nicht als zwingendes Glaubensgeset gebachtes Befenntnis auffeten follte, bas ber Westminster-Confession ber Bresbyterianer parallel wäre. Cromwell start (3. Sept. 1658), ehe die Synobe zusammentrat. Die Synobe hat doch ihr Berk gethan. Etwa 200 Deputierte von 120 Gemeinden haben in 11 Tagen (zwei Sonntage ausgeschlossen) die sog. Savoy-declaration (Walker, Creeds 20 6. 354-408) jur Unnahme gebracht, die nach einer langatmigen, wenn auch historisch nicht interesselosen, Borrede (354—367) ein mit der Westminster-consession sast identisches Glaubensbesenntnis (S. 367—402; Walker notiert die Abweichungen vom Westminster-Bekenntnis) und eine kongregationalistische Platform of policy, d. i. eine Art Kirchenordnung, bietet (S. 403-408). In Amerika hat diese Savoy-declaration große Be- 26 beutung bekommen (vgl. Nr. 6); in England war fie fast wirfungelos, weil schon 1660 bie Restauration ber Stuarts die Lerhaltnise wöllig veränderte. Die neue Uniformitäts-Afte vom 19. Mai 1662, die Forberung ber bischöflichen Orbination für alle Afründennießer (auch 1662), die Konventikel-Akte von 1664, Die jeden nicht anglikanischen öffentlichen Gottesbienft verbot, und bie fog. "Fünf-Deilen-Atte" vom 30. Oftober 1665, Die im so Bannfreis von 5 Meilen von jeder Stadt allen Diffenter-Beiftlichen den Aufenthalt verbot, wenn fie nicht ichworen wollten, eine Anberung ber Staatefirche nicht ju versuchen: bas alles erneuerte ben Berfolgungeguftanb ber Nontonformiften. Dag biefer Berfolgunge= austand die in gleicherweise von ihm betroffenen Presspetainer und Kongregationalisten einander näherte, ist begreislich, wenn man bebenkt, wie viel konservativer die letztern in 80 ber Zeit des Protektorats geworden waren, und wie fern den ersteren die Möglichkeit der Erfüllung ihrer nationalen Kirchenverfassungswinsige gerüdt voar. 3m Cumberland und Westmoreland worden es schon 1656 zu einer Einigung zwischen presbyterianischen und kongregationalistischen Gemeinden gekommen (vgl. die Ectracts from the agreement of 1656 bei Walker, Creeds S. 4535.); und in Worcestersstire (unter Führung w Barters, vgl. d. A. 3d II, 486—88) in Esse, Wilstspire, Portsbire und anderen Gebieten tamen abnliche Unionen ju ftande (Walker, Creeds S. 442; Ch. A. Briggs, American Presbyterianism, Edinburgh 1885, S. 77 f.). In ben fiebziger Jahren murben biefe Einigungeberfuche wieber aufgenommen. Erneute Berfolgungen im Jahre 1682 führten au ihrem Abbruch. Aber nach ber Nevolution von 1688 und ber jog. "Tolerang-Afte" 45 bon 1689, welche ben Diffentere vertlaufulierte Dafeineberechtigung gewährte (vgl. Bb I, 529, 55 ff.), wurden die Berhandlungen von presbyterianischen und fongregationalistischen Beiftlichen in und um London wieder aufgenommen. Die Gubrer waren auf presbyterianischer Geite John Some, ber früher Kongregationalift gewefen mar und bamals ber angesehenste Dissenterprediger war (1630—1705; Dictionary XXVIII 85 a—88b), auf w kongregationalistischer Matthew Mead oder Meade (1630?—1699; Dictionary XXXVII, 180 a-181b) und ber bamale ale Wefchäfteträger ber Rolonie Maffachufette in England weilende Ameritaner Increase Mather, ber Bater bes Berfaffere ber "Magnalia" (1639-1723; Dictionary XXXVII, 27 b-28 b). Gine Borftufe ber Union mar bie Stiftung eines gemeinsamen Fonds zu Bunften armer Gemeinden und für die Heranbildung von Bredigern (1. Juli 1690). 55 Dreiviertel Jahr fpater (6. April 1691) fam in London die Bereinigung ber Beiftlichen beiber Teile - Die Geiftlichen find in ber gangen Bewegung bie Sanbelnben, nicht bie Gemeinden - ju ftande (vgl. die Heads of agreement bei Walker, Creeds S. 455 bis 462), und balb fand fie auch in ber nachbarichaft Wieberhall. Aber icon im nachften Rabre ging biefe Union im Gefolge einer theologischen Kontroperfe in Die Brüche (Walker, 60

Creeds S. 449); fie ware ein lediglich ephemeres Ereignis gewesen, batten nicht bie wefentlich fongregationalistischen Heads of agreement Anerfennung gefunden in Amerita, beffen tongregationalitigen Ireaus of agreement anertennung geniden in america, versich annals bedeutenblier bongregationalitischer Erbeologe, Increase Mather, an ihrer Absalum hervorragenden Anteil gehabt hatte (vgl. Nr. 6). In England ist die Geschickte der Kons gregationalisten in dem Jahrhundert nach dem Scheitern der Union mit den Presbyterianern keine glängende gewesen. Sie hatten Frieden; sie sind auch nicht in dem Naße, wie die Presbyterianer, den der Absalum und der aus ihr gebornen arianisserenden (unitarischen) Strömung berührt worden ; aber fie nahmen wenig ju, und auch ihr inneres Leben erfchlaffte. Erft Die methobiftifche Erwedung, Die auf feinen Diffenterfreis jo eingewirkt 10 hat, wie auf die Kongregationalisten, hat eine neue, an Erfolgen reiche Zeit eingeleitet. Die Rongregationalisten waren herborragend beteiligt bei ber Begrundung ber ersten neuern Miffionegefellichaft, ber urfprünglich interbenominationellen, jest rein fongregationaliftischen "Londoner Miffionsgefellschaft" (1795); fie waren neben ben Dethobiften bie Saupt= förderer ber englischen Erwedung; ihre Gemeinde nahmen ju; und wie schon 1812 in 15 Schottland (Waddington IV, 233f.) fo tam 1831 und 1832 in England eine Bereinigung ber fongregationaliftischen Bemeinden von England und Bales ju ftande (formeller Abidlug 8. Mai 1832). Diefe Congregational Union of England and Wales but am 10. Mai 1833 eine privatim von George Redford (1785-1860; Dictionary XLVII. 377) ausacarbeitete Declaration angenommen, die furz die fongregationalistichen Principles 20 of religion and Principles of church-order and discipline entwidelt (Text bei Walker. Creeds S. 548-552), nicht, damit biese Deflaration als autoritatives Bekenntnis gelte (bas widerfpräche den kongregationalistischen Prinzipien), wohl aber, um die kongregationaliftischen Kirchen baburch anderen gegenüber zu charafterisieren (vgl. Walker, Creeds S. 546). Diese Declaration wird noch jest in jedem Congregational Year Book 25 abgebrudt; aber einer ber herborragenbften Kongregationaliften im England bes 19. Sabr= hunderte, John Stoughton (1807-1897, Dictionary LIV, 439 a-440 b; vgl. oben bei ber Litteratur), hat felbst geaußert, bag bie Declaration, wenn sie nicht schon ba ware, jest von ber inzwischen sehr gewachsenen Congregational Union schwerlich angenommen werben wurde, nicht weil bas Glaubensbefenntnis ber Declaration - es ift 30 nicht streng calvinisch, aber "evangelical" (b. i. etwa = "biblisch-positiv") — jest von ber Mehrzahl ber Kongregationalisten nicht mehr geteilt würde, twohl aber weil berartige Erklärungen ber "christlichen Freiheit" widersprächen (Schaff, Creeds of Christendom I, 834 f.).

6. Die amerikanische Geschichte bes Kongregationalismus seit Robinson (vgl. Nr. 4 b) 35 ist noch reicher und bewegter, als die englische. Nur um eine gang furze Stizze kann es hier sich handeln. Ihr hauptzweck ist, den Creeds and Platforms bei Walker ihre geschichtliche Stelle anzutweisen. — Die Gemeinde in Blymouth bielt sich (vgl. oben S. 685, 15); aber sie tvar zahlenutäßig so unbedeutend (1630 ca. 300 Mitglieder), daß sie für Amerika wenig bedeutet haben wurde, batte fie nicht burch ihr Beispiel bie Buritaner 40 in ihre Bahnen gezogen, die feit 1628 burch ben Drud ber Regierung Karls I. und feines Nachfolgers jur Auswanderung aus England sich getrieben saben. In der Zeit bis 1640 find etwa 10 000 Buritaner über ben Dzean gefommen (Walker, History S. 97). 3m 3. 1629 entstand die Gemeinde Salem (nörblich vom späteren Boston), 1630 wurden die Gemeinden Dorchester, Charlestown-Boston und Watertown begründet, binnen gehn 45 Jahren, einschließlich zweier Tochtergrundungen von Blymouth, in Gumme 33. Bon biefen Gemeinden in Maffachusetts aus - vornehmlich waren Newtown (später: Cambridge) und Dorchester beteiligt - ift mit Silfe ber neu Einwandernden feit 1634 Connecticut, feit 1637 New-Saven folonisiert worden. — Die einwandernben Buritaner, auf welche biese englischen Niederlassungen zurüchgingen, tvaren, da sie kamen, nichts tveniger als 50 Separatisten; — nicht ihrer nationalen Rirche, sondern ihrer Verderbnis hatten sie entslieben wollen. Dennoch sind die genannten ältesten Geneinden in Massachusetts (mit Ausnahme zweier, deren Geistliche entschieden presbytertanisch dachten, vol. Walker, History S. 116 u. 155 f.) kongregationalistisch organissert worden: die Gemeinden wählten ihre [zumeift in England bereits als Pfarrer bestellten und ordinierten] Baftoren und wiesen 55 fie durch Handauflegung in ihr Amt ein; fie bestellten fich leitende Alteste (ruling elders), Lebrer und Diakonen; und innerhalb bes kommunalen Gangen fammelte fich um ein gemeinsames Bundesgelübbe (covenant) zumeift febr allgemeiner Art (vgl. bie Covenants ber Gemeinde in Salem bei Walker, Creeds S. 116-118, ben Covenant ber Rirche von Charlestown-Boston ib. S. 131 und den ausführlicheren Creed-Covenant von Wind-60 for, Conn., ib. 154-156) bie fleinere Rabl ber eigentlichen Gemeindeglieder (Members),

Dieser Übergang der puritanischen Einwanderer zu kongregationalistischen Grundsäten ist das wichtigste Ereignis der Geschichte bes amerikanischen Kongregationalismus, ein Ereignis, ohne das er gar nicht wäre, ja eines der wichtigsten Ereignisse ber amerikanischen Gefchichte überhaupt. Aber es ist jugleich ein Ereignis, das geschichtlich noch nicht völlig aufgeklart ist, und schwerlich je im Detail wird aufgeklart werden konnen. Die Achtung 5 und ber Ginfluß, ben bie maggebenden Berfonlichkeiten in Blymouth - junachft ber ben Einwanderern nötige Dr. med. Fuller — in Salem, Boston und Watertown früh er-langten, ist gewiß ein Faktor der Entwickelung gewesen. Aber zwingender wird die Macht der Verhältnisse gewirft haben: das Band mit der entsernten "Mutterkirche" war ein rein ibeales; die primitiven Berhaltniffe ber neuen Kolonien forberten Gelbstregierung; 10 und ein firchlicher Busammenfolug ber gerftreuten Ginzelgemeinden ware gunachft, wenn nicht ein Ding der Unmöglichkeit, so doch febr schwierig getvesen. Das Recht ber kongregationalistischen Behauptung, die kongregationalistische Richenberfassung sei die der christe lichen Urzeit, — zugleich freilich auch das geringe Gewicht biefer Thefe — ist hier that-fächlich illustriert worden: die Gemeinden standen hinsichtlich ührer inneren Organisation 15 und hinfichtlich ihres Berhaltniffes zu einander in ber neuen Belt abnlich (freilich in mancher hinficht auch andere), wie die Gemeinden der apostolischen und fruben nachapostolischen Zeit. — Doch hat das puritanische Clement die religiösen Berhältnisse in Massachusetts und Connecticut (mit New-Haven) doch wesentlich anders gestaltet, als es ber separatistischen Bergangenheit ber Kongregationalisten von Albmouth entsprochen baben 20 würde. Fattifd war ber calvinifde Protestantismus in tongregationalistifcher Auspragung Sullique volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume volume S. 118) - wurden teile burch bie Gemeinden, teile burch bie theofratisch mit ihr gusammengebende Obrigfeit ausgeschieben; bas politische Burgerrecht war von ber Gemeinbemitgliebichaft abbangig; noch fpater, als andere Denominationen gebulbet wurden, mußten alle Bürger Die kongregationalistischen Kirchensteuern mit tragen, erft 1833 find Die staat= 180 lichen Rirdenlaften in Daffachufette abgeschafft, und Die Rongregationaliften bor bem Gefet gestellt, wie alle anderen. Eine heilsamere Nachwirtung national-firchlicher Traditionen war bie Entwidelung der church-fellowship (Ga 2, 9; vgl. ob. C. 685,45), die trog der Selbst-tändigkeit der Gemeinden einen Zusammenschluß derselben ermöglichte. Aus beidem er-klärt sich, daß "Synoden" oder "Councils" (darunter eine Gesanthynode) auf amerikanische 35 that 190, odg "Schoosen" voer "Councies" (darinter eine Gefantisphode) auf ameritaning is Congregationalitischem Gebiete salt 200 Jahre früher gehalten sind, ehe in England die Congregational Union zu stande sam. Schon 1637 tagte die erste solcher Synoden (Walker, History S. 142). Thomas Hooser (1586—1647; Dictionary XXVII, 295 a—296 d), neden John Cotton von Boston (1585—1652; vgl. Walker, Leaders S. 46—94), Nichard Mather von Dorchester (1596—1669; vgl. Walker, Leaders S. 95—134), dem Bater von Jncrease Mather, und John Cliot (1604—1690; vgl. Walker, Leaders S. 135—171), dem Forders der Indianter-Wissenschen Steffen Thosers Mather im Particular der Mather von Charles ber tongregationaliftifchen Theologen Ameritas im erften Menichenalter ber Rolonien, spricht in seinem berühmten Survey of the summe of church-discipline 1548 (Extracts bei Walker, Creeds C. 143-148) bereits ausführlich bon ben Synoben: 45 fie follen Rat geben und ermahnen; aber ertommunizieren burfen fie nicht, obwohl fie einer Gemeinde the right hand of fellowship entziehen können - das Ertommuni-kationsrecht steht bei der Einzelgemeinde -; und zwingende Macht haben die Synodalnoch tagende berühmteste Schrobe — und bis 1852 einzige Gesantspurce verschien, noch tagende berühmteste Sprobe — und bis 1852 einzige Gesantsprobe — bes wältesten amerikanischen Kongregationalismus, die ihrerseits selbst über die Autorität der Spinobe fich ähnlich, ja noch minder kongrégationaliskisch ausgesprochen hat, die Spnobe von Cambridge (1646—48), für Massachusekts bis 1780, für Connecticut bis zur Saybrook-Synod von 1708 bestimmend geblieben. Diefe Synode von Cambridge acceptierte "ber Substanz nach" (Preface, bei Walker, Creeds S. 195) bas englische Westminster- 55 Befenntnis und eine von Richard Mather verfaßte [barrowiftische] Platform of churchdiscipline (Walker, Creeds S. 194-237). - Eine Angelegenheit, welche biefe Spnobe awar erörtert, aber nicht irgendwie entschieben bat, verdient besondere Erwähnung. Es ift bie Frage bes fog. Half-Way-Covenant (vgl. Walker, Creeds S. 238-287). Es war ein fongregationalistischer Grundgebante, bag bie Gemeinde aus mahrhaft 60

Gläubigen, Wiedergeborenen ("visible saints"), bestehen muffe. Aber gerade der Umftand, daß biefer Gebante in ber erften Generation ber Anfiedler verwirklicht scheinen tonnie, batte in Rusammenbang mit ber theofratische firchlichen Form ber erften Gemeinden unter Einwirfung bon 1 Ro 7, 14 und bon alttestamentlichen Gebanten zu ber allgemeinen 5 Unnahme gestührt, daß auch die Kinder dieser Gemeindeglieder mit in dem Bunde mit Gott (in the covenant) seien. Deshalb hatte man sie getauft. Die Schwierigkeiten, welche diele Annahme den kongregationalistischen Grundgebanken bereitete — Schwierigkeiten, vie bei dem Zusammensallen der politischen und der religiösen Gemeinde auch ihre poli-tische Bedeutung hatten —, mußten spürbar werden, sobald diese zweite Generation heran-10 wuche, und eine britte geboren zu werben begann. Was follte nun werben, ba bie Kinder der Visible Saints der ersten Generation gwar brabe Männer und Frauen geworben waren, die weber abtrunnig wurden, noch zur Extommunikation Anlaß gaben, Waren sie noch aber 3. T. feine beutlichen Beichen ihrer Wiebergeburt erkennen ließen ? im Covenant? Und follte man auch ibre Rinder taufen? Nationalfircbliche Erinnerungen 16 und Tenbenzen konnten zur Bejahung bieser Fragen sichern und haben schon bor ber Synobe von Cambridge vereinzelt bahin geführt (Walker, Creeds S. 247 Anm. und Walker, History S. 157 ff.). Allein bies widersprach boch zu fehr allen kongregationalistischen Traditionen. Ober sollte man alle biese "unwiedergeborenen", aber redlichen Leute gar nicht zur Gemeinde rechnen? Allein sie bildeten bei weitem die Majorität, und 20 nach ber lange icon üblichen Bragis ber Taufe von Rindern gläubiger Eltern maren fie im Covenant. Man schuge program Mittelweg ein; schon zur Zeit der Synobe don Karten program Covenant. Man schuge ein Mittelweg ein; schon zur Zeit der Synobe don Kambridge dachte die Majorität so, wie 1657 eine Theologenfonserun in Boston (Walker, Creeds S. 288—300) und 1662 eine gleichfalls in Boston versammelte Synobe der Kirchen von Massachietts (ib. 391—39) entschied: man gestattete denjenigen, die als Kinder um 28 ihrer Eltern willen als Members gegolten hatten, salls sie sittlid untabelig waren, das öffentliche Bekenntnis zum Covenant, auch wenn sie sich nicht offenbartich als "Wiedergeborne" erwiesen, taufte auch ihre Kinder, gleichwie man teinem Erwachsenen die Taufe wehrte, ber, sittlich unanstößig, willens war ben Covenant auf sich zu nehmen (to own the covenant); aber man enthielt all biefen nicht wiedergeborenen Rirchengliedern bie Teils 20 nahme am Abendmahl, also "the full communion", vor. Die Gegner dieser Praxis nannten sie spottend die des "Half-Way-Covenant. Noch weiter als diese Half-Way-Covenant-Bragis ging feit 1677 Salomon Stoddart (1643-1729), Baftor in Nordhampton, Conn.; er glaubte das Abendmahl allen geben zu durfen, die irgendwie Rirdenglieber waren; und biefer Stoddardeanism ist seit 1706, ba Stoddarde eigene 35 Rirde ihn guthieß, in manden Gemeinden Connecticute und des westlichen Massachuletts Brauch geworben, fo febr Increase Mather, ber bedeutendste kongregationalistische Theologe biefer Zeit, ihn bekämpite. Daß der Stoddardeanismus sich so ausbreiten konnte, ist ein Beweis dassur, wie weit man schon sechzig Jahr nach den Ansängen von Weter England von der "Zeit der ersten Liebe" entstent war. Furchtbare Indiamertriege mit so ihren schädlichen moralischen und öbonomischen Folgen waren dei diesem Bertaul mit im Spiele. Man empfand den Berfall: eine bon Increase Mather angeregte "Reform-spnode" in Boston (1679 und 80, Trit bei Walker, Creeds & 423-439) erörterte Beilmittel und acceptierte mit geringen Mobifitationen bas Bekenntnis ber Savoy-Declaration (oben S. 687, 25). Dies Bekenntnis hat auch eine große Synode zu Sabbrook in as Connecticut (1708) acceptiert, eine Synobe, die gleichzeitig die englischen Heads of agreement (ob. S. 687,58) sich aneignete und für engeren Zusammenschluß der Gemeinden burch Synoben sich verwendete (Walker, Creeds S. 463-523); ja das Bekenntnis und die Rirchenordnung ber Heads of agreement find noch lange offiziell anerkannte Wahrzeichen bes amerikanischen Kongregationalismus gewesen; — aber ben Berfall hat so tveber die "Reformspnode", noch das Hinneigen Connecticuts zu preschterianischen Ideen ausgehalten. Die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts ist in Amerika, wie in England, eine Beit bes Absterbens inneren Lebens gewesen. Dur bas verbient hervorgehoben zu werben, daß in eben diefer Zeit John Wife, Paftor in Josoph (Effer), Waff, (1652—1725, bgl. Dexter S. 494 ff.) im Gegenfaß zu den presbyteriamischen Sympathien in Con-55 necticut die inbependentistischen Gedanten mit einer Energie hervorfehrte, die, bamals unverstanden, ihn neben Nathanael Emmons (vgl. unten) zum Begründer des über Barrow zu Browne zurüdfehrenden, rein demokratischen modernen Kongregationalismus macht (vgl. Dexter, S. XXXVII u. 695). Seit ca. 1735 setzte dann eine Erweckung ein. Ihr Führer war ber Dann, ben bie amerikanischen Kongregationalisten als ihren 60 größten Theologen bezeichnen, Jonathan Ebwards, ein Entel Stodbards (1693-1758;

bgl. den A. Bb V, 171-175 und Walker, Leaders 215-263). Reben ihm sind bgl. den A. Bb V, 171—175 und Walker, Leaders 215—263). Aleben ihm jund eine Freunde und Schüler Samuel Hopkins (1721—1803; vgl. den A. Bb VIII, 350—353 und Walker, Leaders S. 311—357) und Joseph Bellamy (1719—1790; vgl. Walker, History S. 286 ff.), sowie sein jüngerer Schüler Nathanael Emmons (1745 bis 1840; vgl. Walker, History S. 299 ff.) und andere Bb V, 174f. ernöhnte Theosogem zu nennen. Sie und ihre Gesimungsgenossen haben die Half-Way-Covenant-Brazis allmählich — erst 1828 siel sie in Charlestown (Walker, Creeds S. 287) — zu Half gebracht und einer "neuen Theologie" Singang verschaft, die zwar im Gegensgen der den Archer Meckender ju ben herrichend geworbenen arminianischen Gebanken calvinisch war, aber Mobifikationen am Calbinismus bornahm. Daß die Erwedung, bie, bom Methodismus geforbert und an= 10 geregt, auch für bie Arbeiten ber inneren und außeren Miffion fegenstreich wurde - 1810 ift ber tongregationaliftifche American Board of Commissioners for foreign missions begrundet -, nicht überall burchbrang, ift begreiflich: eine große Bahl von Gemeinden verharrte in ben aufflarerifchen Trabitionen, und unter englischem Ginflug (Brieftleb, vgl. ben A.) find in ber Zeit von 1790 bis ca. 1820 viele Diefer Gemeinden "unitarisch" is geworben (vgl. den A. Unitarier); felbst die Stammgemeinde Alymouth und die ältesten Gemeinden in Salem, Boston, Dorchester, Rozburt, wurden durch diese "unitarische Separation" (vgl. Walker, History S. 329 ff.) der Gemeinschaft der kongregationalistischen Rirchen entrissen, auch die schon 1637 begründete hohe Schule in Cambridge, die die zur Kongregationalisten und Presbyterianer, und die Miffionsarbeit im Besten führte fie mannigfach jufammen; ba nun in Connecticut langft presbyterianifche Sympathieen borbanden 25 waren (vgl. oben), fo fam 1801 für das Zusammenwirten im Westen ein Plan of Union awischen ben Kongregationalisten in Connecticut und den Presbyterianern zu stande (Walker, Creeds S. 524-541), der in praxi den Presbyterianern zu gute kam, ja auch im alten Gebiet bes Kongregationalismus manche Kirchen zu ihnen hinüberzog : in Summa follen über 2000 urfprunglich tongregationaliftische Kirchen infolge biefer Union 20 presbyterianisch geworden sein (Walker, History S. 318). Erst 1852 wurde in Albany, New-Port, auf einer ersten Gesamtspnode der Kongregationalisten seit der Synode von Cambridge der Plan of Union ausgegeben. Seit der Zeit erstartte das benomis-nationale Selbstebrucksein der Kongregationalisten in Ost und West, und die Zahl der Gemeinden wuchs. Eine Folge dieser Erstartung war, daß es 1865 in Boston zu as einem Nationalkongil ber Kongregationaliften tam, bem nicht weniger als 502 Delegierte annoonten. Dies Kongil hat das erste gemeinsame Betenntnis aller amerikanischen Kongregationalisten seit den Beschlüssen der Sprode von Cambridge ausgesetz die etwas the tortiche, am 22. Juni 1865 am "Burial-Hill" in Rhymouth — by the rock where the Pilgrims set soot upon these shores, upon the spot where they wor- 40 shipped God, and among the graves of the early generation — gegen and Stimmen angenommene Burial-Hill-Declaration (Text bei Walker, Creeds S. 562 bis 564) und brei turge Grundfate tongregationalistischer Kirchenordnung ausgesprochen (ib. 567 f.). Eine bauernbe Institution murbe bas [breifabrige] Rationaltongil burch ben Befolia bes Nationaltongils in Oberlin, Obio, im November 1871 (val. die "Constitution" 45 mit ber angehängten sogenannten Oberlin-Declaration "on the unity of the church" bei Walker, Creeds S. 572-576). Seitbem hat bies Nationalkongil als eine bie Freiheit ber Ginzelgemeinden respektierende Bertretung aller kongregationaliftifchen Rirchen ber Bereinigten Staaten in Segen gewirkt. Sein beachtenswertestes Wert ift ein gemeinfames Bekenntnis, beffen Abfaffung 1880 einem Romitee von 25 Mitgliebern übertragen 50 wurde, in bem man für möglichst allfeitige Bertretung ber verschiebenen Gegenden und Meinungen geforgt hatte. Dlan wunfchte nicht nur unbeftimmte rhetorische Gabe, wie bie Burial-Hill-Declaration fie bot, auch nicht nur ein Betenntnis ju Betenntniffen ber Borgeit, man wünschte vielmehr, bag in pragifen Ausbruden und in moberner Sprache bie Lebr-Unschauung der Gegenwart jum Ausbrud fomme. Daß dies am 19. Dezember 55 1883 publizierte "Befenntnis von 1883", obwohl man es "the low-water mark of Congregational belief" genannt hat (Lyon, A study of the sects, 4. Aufl., Boston 1892, S. 114) so geworden ist, wie es sautet — es ist entschieden "evangelical", aber weder streng calvinisch, noch traditionalistisch eng, ein characteristisches Densmal weitherziger ameritanischer Gläubigleit -, ift beschämend für Die alten Kirchen ber alten Belt. Daß Freis 60

heit und Bietät gegenüber ber Bergangenheit sich vertragen; daß das alte Evangelium auch ohne das Schultleid ber altvogmatischen Tradition "bekannt" werden kann; daß auch in ber Gegenwart — freilich unter Boraussehungen, die in unseren Landeskirchen nicht

borhanden find, - neue Bekenntniffe entfteben tonnen: bier ift's bewiefen. 7. Die Eigenart bes Rongregationalismus ber Gegenwart bebarf nach allem Borigen nicht langer Behandlung. "Gine tongregationaliftifche Rirche" giebt es nicht. Weber ein Befenntnis noch eine Rirchenverfaffung ichlieft bie einzelnen Gemeinden gufammen : bag formulierte Glaubensbefenntniffe als Ginbeiteband brauchbar feien, wird ausbrudlich negiert (English declaration pon 1833 bei Walker, Creeds S. 548.5); auch bas Nationalfonsil 10 ber Amerikaner und bie Bertretung ber Congregational Union of England and Wales ift tein repräsentierender Rirchenkörper, - Die Spnoben beraten und verwalten gemein= same Angelegenheiten, hüten sich aber, eine Instanz über den Gemeinden zu ein. Die Einzelgemeinden sind autonom. Ihr Kern sind die Memders, die zu dem "Covenant" der Gemeinde — er kann verschieden sein in den verschieden Gemeinden — sich zu de-15 kennen jugelassen simb. Und nur wirklich "Besehrte" weren auf Bosschlag einer Kommission burch Abstimmung der Memders jugelassen und, wenn sie noch nicht getauft waren, ge-taust, che sie össentlich dem Covenant beitreten. Kinder von Memders können getaust methen und werben in der Regel getauft (English deelarat. von 1833 bei Walker, Creeds S. 550 Rr. XVIII; Creed von 1883 ib. 581 Rr. XI), find aber pater 20 Members nur, wenn sie es sommit verschen. Um den Kern der Gemeinde sandt fich (ähnlich wie 3. B. in den transbischen Freikrehe der Schweiz die Gesamtgemeinde um die Membres inscrits) die "Society" berjenigen, die am Gottesdienste teilnehmen. Weber bie Taufe, noch Buftimmung ju irgend einem Betenntnis wird von biefen Gliebern ber Society, die nicht im Covenant find, gefordert. Aber fie gehören doch in gewisser 26 Weise ber Lotalgemeinde an: fie tragen bei zu ihren Lasten und wirken bei ber Babl bes Rastors mit den Members zusammen, indem sie deren Wahl bestätigen und den Geshalt des Gewählten sixieren. Di die Getauften unter diesen nicht im Covenant besinds lichen Gemeindegliedern jum Abendmahl jugelaffen werden, weiß ich nicht; boch ift's anlichen Gemeinbegliebern zum Abendmahl zugelahen tverden, deit ich nicht; doch ilt an zunehmen, da bei dem Kongregationalisten die Open Communion (vol. Bb 1, 68,2°) 20 Sitte ist (English deel. von 1833, S. 552 År. XIII). Die Beamten der Einzelgemeinde sind ein Bastor (auch elder, ja gelegentlich auch dishop genannt) oder mehrere solche und Laien-Liatonen, die bei der Eastramentsbervioaltung sungieren und bei der Liedesthätigteit besten. "Lehrer" neben den Bastor giebt es nicht mehr (Walker, History S. 2261). Auch nicht mehr besondere "Allteste" unter den Mennders neben der 28 Bastoren (Walker, History S. 228). In England hat jede Gemeinde ihren "Schreite". Die Geststläche sind kaum irgendow onste innerhald der Epristenheit so wenig "Klerite", wie die Ausgebardenste falst wie bier. Nur die Wahl ber Gemeinde, ber bie Ordination burch nachbargeiftliche folgt, macht fie fur die Zeit ihres Dienstes ju Ministers ber Gemeinde. Die Brufung ber Theologen feitens einer Minister-Affogiation ober ein Reugnis eines Sochschulprofessors be-40 zeugt nur ihr Geeignet-sein; die Gemeinden allein wählen und find an keine Qualifikationsforderungen gebunden. Bur Besprechung gemeinsamer Angelegenheiten (Mission, Unterricht, Publikationen u. s. w.) treten Konferenzen größerer und kleinerer Kreise, bald nur von Beiftlichen, bald auch von Laien zusammen. Aber bie Gemeinden bleiben ftete ihre eignen Hur "by fellowship", b. h. burch bas Band driftlicher Gemeinschaft, find bie 45 Gemeinden vereinigt; verziehenden Gemeindegliedern giebt man einen fie legitimierenden Brief an die Gemeinde ihres neuen Wohnortes mit. Die "Richtung" ber Gemeinden weicht unter biefen Umftanden mannigfach von einander ab; unter allen englisch-amerita= nijchen Denominationen, die "evangelical" find, d. b. Unitarier und Universalisten ausgeschlossen, bietet die der Kongregationalisten freier, wissenschaftlicher Arbeit am meisten warm; dabei aber ist es ein Vorteil der Leichtigkeit des Uebergangs zu andern Denomis nationen, daß die gute Tradition bennoch eine Macht ist: auch "ber niedrigste Baffer-ftand tongregationalistischen Glaubens" (vogl. Rr. 6 am Schluß) ist 3, 3. weit entfernt bon ber Seichtigkeit untirchlicher Auftlarung. - Genaue ftatiftifche Angaben fur bas gange Gebiet bes Rongregationalismus tann ich nur in Begug auf bie Gemeinden geben : 55 in Amerika gab es 1890 im gangen 4868 Gemeinden (Carroll S. 124), in England,

55 in Amerika gab es 1890 ini ganzen 4868 Gemeinden (Carroll S. 124), in England, Schothald und Frland zählt das Fahrbuch für 1895 (S. 542 ff.) 4814, in den britischen Kolonien und auf dem europäischen Festland 1072 (id. S. 544); das sind zusammen 10754. Rach Analogie der amerikanischen Kerkältnisse (512771 Kommunitanten auf 4868 Gemeinden — Caroll S. 124) wären in diesen 10754 Gemeinden über 1 Mission 60 Kommunustanten auf anzunehmen, und dieser Kommunitantenzahl entspräche (vgl. Carroll

S. XXXV) eine Zahl von 3 ½. Millionen Kongregationalisten im weitern Sinne (Kinder und andere Nicht-Kommunitanten eingerechnet). Die Kongregationalisten gehören also nicht zu den größeren edangelischen Kirchen, nur etwa ½, aller Gdangelischen (del Allg. Miss. Zeitscher XXI, 1894, S. 565) gehören zu ihnen. Aber eine der achtungsverteiten Denominationen sind sie gewiß. Und wer weiß, ob nicht dereinst, wenn einmal die Landeskirchen ber alten Welt zusammenbrechen, die kongregationalistische Kirchensorm auch die uns ihre Mutunt hat? — Deutsche Kongregationalisten giedt's in Amerika erst seit 1854; 1899 zählte man der deutschen Gemeinden 140, ganze Gemeinden anderer Hertunft, selbst eine unabhängige lutherische in Ehicago, haben sich in den letzen Jahren in ihren Berband aufnehmen lassen (Deutsche amerikanische Zeitschen. In. 1898—99, S. 409—11).

Rongregationen, marianifche f. Bb III S. 409, 7-440, 53.

Rongreß, Evang elisch = Sozial er. — Bgl. Die Berhandlungen sauch: Bericht über die Berhandlungen des ... Evangelische Kongresses I—VII, Berlin 1890—1896, VIII—XII, Göttingen 1897—1901 und Mittellungen d. Ev. 169, Kongr., Verlin 1892—1901, 1s 1.—10. Folge; auch M. A. Nobbe, der Evangelisch-solate Kongreß und seine Gegner, zweite unveränderte Auflage, Göttingen 1897, sowie D. Krass, Die Harmonie der seche Erlen Evangelisch-solaten Kongresse, dass ersten Evangelisch-solaten Kongresse, dass er ihren Evangelisch-solaten Kongresse, dass er ihren Evangelisch-solaten Kongresse, dass er ihren Evangelisch-solaten Kongresse, dass er ihren Evangelisch-solaten Kongresse, dass er ihren Evangelisch-solaten Kongresse, dass er ihren Evangelisch-solaten Kongresse, dass er ihren Evangelisch-solaten Kongresse, dass er ihren Evangelisch-solaten Kongresse, dass er ihren Evangelische Schaften Kongresse.

Das Bachsen der Sozialdemokratie und der Auf der Arbeiter nach Abhilfe für Belflände, die sie belästigten, siührten sowohl die Neichstegeierung als auch die Regierungen 20 der Einzelstaaten in den sieheiger und achtziger Zahren des 19. Zahrhunderts zur Betrachtung sozialer Fragen. Die Organisation des neuen Deutschen Neiches, die die dahin alle Gedanten, Pläne und Beschällisse beherricht hatte, trat mehr in den Hintergrund oder nurde in eine Organisation des spialen Wessens deren der in den Hintergrund der verbeite eine Arbeiterderungsseiche (Kranten: 1883, Unsall: 1884 [Erweiterung beider 1885. 1886. 1887], Indali: 25 ditäts und Alltersderschiederung 1889) hatten die Füsperge für die Arbeiter glänzend darsethan. Doch gelang es den Füspern der Arbeiter die einmal geschen. Doch gelang es den Füspern der Arbeiter die einmal geschehen. Sechebung zwischen der Bürgern als eine naturnotwendige, durch seine solche Geseh aufzuhebende, darzussellellen. Die Frage entsland, ob man nich unch Belebrung nicht nur der Arbeiter bioderen, der der der Verbeiter diener vollkeite invoker zusammensschieren könnte. 20 Am meisten wurde die Frage rege in religiösen Kreisen, die einerseits die liebende Einheit des ganzen Volstes anstrebten, andererseits aber den Altheismus der Arbeitersührer bestämpsen vollken.

Abolf Stöcker, damals Hofprediger, hatte Jahre lang darüber nachgedacht, wie eine allgemeine Bewegung zu diesem Jiecke beranstaltet voerden sinnte. Im Jahre 1889 26 der Michnachten, vondte er sich an Pfarrer Lic. Weber mit der Frage, ob man nicht einem christlich-spialen Kongreß berufen sollte, und Weber entgegnete: Richt einen christliche, aber einem etvangelisch-sozialen Kongreß. Zu Stöcker und Weber gesellten sich Geh-Rat Prof. Adolf Wagner und der Landbungsabgeordnete Dr. Kropatische und eine Einladung zu einem edangelisch-sozialen Kongreß in der Pfingstwoche in Berlin, wurde, von wiesen Freunden besütwortet, ins Land geschicht. Inzwische erschienen die faiserlichen Ersasse Areum 1890 und regten die Stimmung der Versöhnlichkeit und der Hospfrung mächtig an. Die Einleitung zum ersten Kongreß bildete eine vertraulische Beiprechung am 27. Mit 1890, an der bezeichnederweise sowohl Stöcker als auch Prof. Adolf Hornachten der Schaftlichen und geschichten der Versähnliche Stüden des dass das des Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnliche Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Lich vor der Versähnlichen Versähnlichen Versähnlichen Lich vor der Versähnliche

I. Berlin: 27.—29. Mai 1890. — Prof. von Soben: Die Kirchengemeinde in ihrer sozialen Bebeutung; — Landtagsabgeordneter Dr. Kropatschef: Die Arbeiterschutzgeiete

- Pfarrer von Bodelichwingh : Die Wohnungenot ber arbeitenden Rlaffe und ibre Abhilfe; - Pfarrer Lic. Weber: Die Evangelischen Arbeitervereine, ihre Bebeutung und weitere Ausgestaltung; - Dr. Stegemann: Die gegenwärtigen Bestrebungen auf bem und weitere Ausgestatung; — Dr. Seigenann: Die gegenvartigen Sestrevangen auf wei Gebiete der Sozialpholitit; — Hofprediger Stöder: Unfere Stellung zur Sozialdemokratie; — Eisenbaspwirektor Garbe: Die Tziechung der gewerblichen (männlichen Jugend); — Hofprediger Stöder, Individualismus und Sozialismus; — Mädhenschullehrer Kamp: Die Tziechung der gewerblichen (weiblichen Jugend); — Landesökonomierat Nobbe: Zur ländlichen Arbeiterkage; — Pfarrer Sulze: Die Trasticke und soziale Notwendigkeit 10 der Befeitigung aller Gebühren und Honorare für firchliche handlungen. III. Berlin: 20. u. 21. April 1892. — Pfarrer Friedrich Naumann: Christentum und Familie; taiferl. Reg.=Rat Bolff: Die erziehliche Bebeutung bes neuen Arbeiterschutgesetes; -Geh. Rat Prof. Adolf Wagner, Das neue sozialdemotratische Programm; — Pfarrer Balber: Moderne Wirtschaftsgenoffenschaften. IV. Berlin: 1. u. 2. Juni 1893. — 15 Brof. Raftan: Christentum und Wirtschaftsordnung: — Pfarrer Cronemeyer: Heimat-18 Prof. Kaftan: Christentum und Wirtschaftsordnung: — Parrer Eronemeher: heimatkolonien; — Hospred. Braun: Die Annäherung der Stände in der Gegenwart; — Sidere Das Sonntagsgeset und seine Konstitte im Volksteben. V. Frankfurt a. M.: 16. u.
17. Mai 1874. — Prof. Cremer: Die soziale Frage und die Probigt; — Pfarrer Göhre und Prof. May Weber: Die beutschen Landardeiter; — Landgerichtstat Kulemann:
Die Gewertschaftsbewegung; — Prof. Woolf Harnad: Die ebengelisch-spiele Aufgabe im Lichte der Geschichte. VI. Erfurt: 5. u. 6. Juni 1895. — Prof. Furrer: Die
moderne Raturvissenschaft und die Franke des Erwessens der Gegenwart; — Geh. Reg. Auf bon Maffotv: Die fogialen Aufgaben bes Staates als Arbeitgeber; - Frau Elifabeth Gnaud f-Rühnes und Hofpred. Stöder: Die soziale Lage der Frauen. VII. Stutt-25 gart: 28. und 29. Mai 1896. — Prosessor von Soden und Stadtpfarrer Pland: Die foriale Wirkfamkeit bes im Amte ftebenben Geiftlichen, ihr Recht und ihre Grengen ; -Brof. Rathgen: Die soziale Bedeutung bes Handels; — Prof. Hans Delbrud: Die Arbeitelofigfeit und bas Recht auf Arbeit. - Spezialtonfereng: Pfarrer Riemeyer, Nationale Wohnungsreform; — Frau Lippmann: Die Frau im Kommunalbienst; — Brof. 30 Rein, Die politischen Barteien und Die Schule. VIII. Leipzig: 10. u. 11. Juni 1897. -Beh.-Rirchenr. Brof. S. S. Wendt: Das Eigentum nach driftlicher Beurteilung; - Prof. Olbenberg: Deutschland als Industrieftaat; - Brof. Schmoller: Bas verstehen wir unter Olbenberg: Deutschland als Industrictaat; — Prof. Schmoller: Mas verstehen bit unter bem Mittesstand: Hat eine II. Laterandert jus ober abgenommen? — Sys-Asos,: Landgerichtstat Kulemann: Malthusianismus und Christentum; — Frau Dr. jur. Kempin: 28 Grenzlinien der Frauenbewegung; — Dr. von Wencklern, Arbeitergenossenssische IX. Bestin: 2. u. 3. Juni 1898. — Prib. Doz. Lie. Legius: Luthers Stellung zu den spisialen Fragen seiner Zeit; — Prof. Stieda: Geschäckliche, gegenwärtige und zufünstige Arbeiterorganisationen; — Psarrer Dr. Rade: Die religiössstutliche Gedankenwelt unferen zudusstratbeiter. — Spa. Konf.: Fräusein Marie Mellien: Die Mitarbeit der Frauen so an der sittlich-gefährbeten und verwahrlossen Ausgend. X. Kiel: 25. u. 26. Mai 1899.—

Res Cattan Tas Arekstemis der Luterischen Liefen un staten Franze. — Sehristent Brof. Raftan: Das Berbaltnis ber lutherifchen Rirche jur fozialen Frage; - Fabrifant Beinr. Freese: Das tonstitutionelle Spftem im Fabritbetriebe; — Brof. Baulsen: Wandlungen bes Bilbungsibeals in ihrem Zusammenhange mit ber sozialen Entwidelung. — Sbea-Ronf.: Fraulein Dr. Windscheib: Die bisberigen Ergebniffe bes Frauenftubiums in 45 Deutschland und seine voraussichtliche Entwidelung; — Afarrer Rabler: Borfclage gur Reubelebung ber Evangelisch-sozialen Konferenz in Schleswig Solstein. XI. Karlsrube: 7. u. 8. Juni 1900. — Prof. Baumgarten u. Prof. Troltich: Bas muß geschehen, um unfer der Bolfsichule entwachene männliche u. a. vol. Levelug. Zesse men gestereten, um unfer der Bolfsichule entwachene männliche Sugend bester als dieber auf bie religiösen, nationalen und wirtschaftlichen Aufgaben unseres Bolfslebens vorzubereiten?; so Kfarrer Dr. Ernit Lehmann u. Landesrat Dr. Liebrecht: Die moderne Wohnungsnot in Stadt und Land und ihre planmäßige Bekämpfung; — Prof. Nathgen, Dr. Lepfius (u. Geh.-Nat Prof. Wagner): Welche sittliche und soziale Aufgaden stellt die Entwickelung Deutschlands zur Weltmacht unserem Bolke? — Spez-Konf.: Fr. Clara von Szczepanski: Die wirtschaftliche Fortbilbung der Frau und die höhere Mädchenschule. XII. Braun-Die wirtschaftliche Fortbildung ber Frau und die höhere Maddenschule. XII. Braunse schweig: 29. u. 30. Mai 1901. — Pfarrer Börries: Erziehungspflicht ber Kirchengemeinden gegenüber fozialen Difftanden; - Pfarrer Pfanntuche: Bilbungebedürfniffe bes beutschen Arbeitere und ihre Befriedigung ; - Minifter v. Berlepich u. Brof. Delbrud: Soziale Entwicklungen im ersten Jahrzehnt nach Aufhebung bes Sozialistengesetzes. — Spez.-Rons.: Heinr. Sohnren: Ueber ländliche Wohlfahrtspflege.

Muger ben jahrlichen Kongregverhandlungen und ber Beröffentlichung ber Dittei:

lungen, bethätigte sich der Kongreß durch eine Enquete über die Lage der ländlichen Arbeiter (15.000 Fragebogen im Frühjahr 1893 verschickt; etwa 1000 Antworten aus allen Teilen des Reiches erhalten; bearbeitet durch Prof. Wag Weber), und durch zwei volkswirtschaftliche Kurse in Verlin (10.—20. Okt. 1893: 500 Hörer, und Herbst 1896: 110 Hörer). Der Einstuß des Kongresse wird ertibht durch organisserse Gruppen von Evangelische Sozialen in Baden, Schleswig-Hossien und Württemberg, die sich ihm angeschlossen her Teile Fragung in Ersurt um Jahre 1895 wurde durch das erste össenklichen Auftreten

Die Aagung in Expurt im Jahre 1895 wurde durch das erste össenitiche Austreten einer Frau in solchen Bersammlungen ausgezeichnet, indem Frau Gnauck einen Bortrag über die sysiale Lage der Frauen hielt, während Hospierschöder das Korresent lieferte.

Die Stuttgarter Tagung eröffinete die einzige Krifis, die der Kongreß erlebt hat. 10 Mehrere Mitglieder haten das Ekfühl gehabt, das die Führung einer politischen Kartei daum mit der sührende Stellung in diesem parteilogen Kongreß vereindar war, und es wurde dem Herrn Hofprediger Stöder nahegelegt, seinen Sitz als zweiter Präsibent zu räumen. Dabei duurde ihm gesagt: 1. sollte er seinen eigenen Nachfolger als zweiten Präsibent zu räumen. Dabei duurde ihm gesagt: 1. sollte er seinen eigenen Nachfolger als zweiten Präsibent zu räumen. Dabei duurde, daß sein Einssussiben einem Auflichen Komitee verbleiben. Man betwies wieden dar beiner der geschen der politischen Parteinahme zu vermeiden. Zwerf schießer darauf eingehen zu wollen. Dann lebnie er surz ab und trat auß dem Kongreß herauß. Det weitere Außschulz in seiner Sigung in Stuttgart beruhigte sich dabei, und die Tagung war eine der glänzendsten, die der Kongreß erlebt hat.

Noch heute, wie am Anfange, besteht ber Kongreß aus Männern und Frauen von allen eingestichen Kreisen und von den verschiedensten politischen Ansichten. Dem Alions-Komitee gehören gegenwärtig Landesökonomierat Nobbe, Geh.-Rat Arof. Wagner, Geh.-Nat Arof. Gierse, Arof. Adolf Harnad, Prof. Kastan, Prof. Hans Delbriid, Prof. D. Soben. Platurer Dr., Kimnes, Krau Krof. Schmosser, Krau Broiser und Ref. and

Cafpar Rene Gregorn.

Konfordanz. — Bal. Wolfgang Frank (\* 1644, † 1628), Tractatus theologicus ... de interpretatione sacr. scripturarum ... Wittenberg 1708, S. 52—70, ober Wittig 1619, S. 64—86; — [Contad Kirder, De concord. bibl. ... usu ... Wittenberg 1622, if eine polemitige Schrift gegen die römitige Kirder); — Jod. Burtorf, Concordantiae bibliorum He-spraicae ... Balei 1632, Borwort; Widd. De usu concordantiarum biblicarum ... schediasma, Leipzig 1668; (4 V.), 64 S. (4 V.), 49. 2. Lusgade vermehrt (durch C. Judd); Rongel Geng, Bibliotheca sacra, Paris 1723, Wd. (5 44 — 459 b.; Deinrich Ernit Vindick Gruft Vindick Gruft Vindick Gruft Vindick Gruft Vindick Gruft Vindick Gruft Vindick Gruft Vindick Gruft Vindick Gruft Vindick Gruft Vindick Gruft Vindick Gruft Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindick Vindic

Die ersten Konsordanzen scheinen die lateinischen gewesen zu sein, und von dem Burgunder Hugg von St. Caro (Hugo Carensis, auch Bohemus und Viennensis genannt), wen ersten Kardinal unter den Doministanen, außgegangen zu sein. Man sacht von sinsspunder Doministanen, die er daran habe arbeiten lassen. Hug vollendere sie etwa 1230 im Moster von St. Jacob in Paris: conoordantiae s. Jacob, auch concordantiae breves, weil ohne Wortsaut. Hug state erst im Jahre 1263 oder 1264. Um das Jahr 1250 gingen drei Engländer in demselben Pariser Moster voran, John aus 55 Dartsaut, die das der vorander dem dem Vollen Wortsaut hinzu: concordantiae s. Jacobi, oder Anglicanae, oder maximae wegen voller Ungabe des Wortsauts. Atlot (Arlotto) von Patato, ein Tuskaner, vom Jahre 1285 ab Minister-General der Franziskaner verbessert, Hugos Konstordan. Konrad von Deutschland oder von Halberstat, ein Doministaner, der um das Jahr 1290 blütze, be so

Berfe bringen.

arbeitete und verfürzte Hugos Werk, und fügte nach Sixtus Senensis die nicht beklinierbaren Worte hinzu (zu Hugo, Arlot und Konnad vgl. Sixtus Senensis, Bibliothees sancta...a Joanne Hayo...illustrata, Lyon1593, S. 249. 250; S. 201; S. 220 [füllschick auch 201 gedruck!). Die Verbindung mit dem Baster Konzil im Jahre 1433. 5 1435—1440 dei zu ertvartenden und startischenden Debatten mit den Böhmen über "nisi" (30 6, 54) und mit den Griechen über "ex" und "pper", soll besonderes Johannes Stoitowis oder von Nagusa das Fehlen einer Kontordanz der Partikeln schmer Ihreitigte, zuerst einen Band an mit den Partikeln nach den Bückern der Schrieden Zonau fertigte zuerst einen Vand an en den Verschlichen der Verschlichen der Schrieden zwei arbeitete darüber saht der das Wert zu Ende und diese haben wahrscheinlich die alphabetische Ordnurg eingesührt. Denannes von Souchis oder Segovia, Archibiakonus von Villadicies in der Dickese von Oviedo schriede das Vorwort dazu. Die concordantiae maiores werden nach einigen so vielde siechen Werter und ist and anderen, wie oden, 15 weil sie den vollen Wortstaut der Stellen und nicht nur die Angabe der Kapitel und

I. Hebrāische. Rabbi Flaat Morbechai (zum Namen vgl. Burtorfs Bortvort, Bl. 4a) ben Nathan sertigte 1438—1448 eine hebräische Kontorbanz an: אריב בירבי האריב בירבי מוברים בירבי האריב בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים בירבים

28 warden gud de kunt der Gericht der Gericht der Gericht der Gerichten der Angele 1324 der zweite Titel, nach dem Vortvortbogen, aber am Schusse werd, in 50 Bogen ohne den Vortvogen (wenigstens im Leipziger Cremplar); die Spalten stimmen vielsach mit denen in 1524 überein; am Ende steht Aaron Pesaros Liste der im babylonischen Talmub erklärten Section. — Antonius Neuchlin aus Jisse in Württemberg, Prosession der Iberdischen Seiten im Institutemberg, Verosession von Aberdischen Seiten der Mesache wort Abeb Nathans

20 Sprache in Straßburg, veröffentlichte in Bafel 1556 eine Ausgabe, worin Rabbi Nathans Bortertlärung lateinisch, aber sehr schlecht wiedergegeben wurde; Johannes Brenz schrieb ein Borwort dazu; wieder Basel 1569. Eine ähnliche lateinische Übersetung hat Nicholas Kuller, † 1626, angesertigt, bie in der Oxforder Bobley H. 2970 ungedruckt wortiegt (vgl. 20 Long, S. 454b, und Eduard Pocock, Comm. in prophetiam Joelis, Leipzig 1695,

25 Bl. 15 r). — Solomon Mandelkern sah auf der Mindener königlichen Bibliothek das Manuskript einer Konstordanz, die Elias Levita Bachur 1516—1521 schrieb: eine weitere von Elias revidierte und mit einer deutschen Übersehung versehne Handschrift ist in der Bariser Nationalbibliothek (vgl. Mandelkerns Borwort). — Konrad Kircher aus Augsdurg, Karrer in Donauwörth, gab eine hebräische Konkordanz heraus; da er aber 40 den Wortlaut der Stellen nach dem griechischen Texte der LXX bot, so nannte er das Werk verkehrterweise: Concordantiae V. Ti. Graecae, Ebraeis voeidus responden-

wer bertaut ver Setaen nach dem genangen zehr der Auf der, je nannt aus dem getententenier in Seie Concordantiae V. II. Graecae, Ebraeis voeibus respondentes,  $\piolicoporoli...$ , Frankfurt 1607, 2 Bbe (4 Bl.) 2271. 2310 Sp. (1), 290 S. 4°. Der zweite Vand ziehe fein Liste der griechischen Wörter mit Hintweisung auf ihr Vorschmmen im ersten Bande und mit den Stellen aus den Apostryphen. Le Long ertwähnt 25. 456 einen von Arnold Bootius beforgten handscrisstlichen Auszug aus Kircher und bezeichnet ihn als "Bibl. Segueriana pag. 37", und eine handscristliche griechisch-dänische Kontordanz zu den Abschriften von Frants Wichael Vogel. — Martin Trost bearbeitete die haldsischen Abschrifte für siehe Concordantiae Chaldaieae et Syriacae ex Danielis et Esrae capitibus Chaldaice seriptis, Wittenberg 1617, 4°. — Warius

50 de Calasso, ein Franziskaner, † 1620, fertigte eine Ausgabe an, die in Rom 1621—1622 durch Michel Angelo von St. Momulus herausgegeben wurde: Concordantiae saerorum bibliorum Hebraicorum...; das Bert wurde wieder herausgegeben, Köln 1646, London 1648, Rom 1657, und durch William Nomaine, London 1747—1749, 4 Bde (15 BL), 1366, 1234, 1326, 852, 184 Sp. (43 Bl.) fol.— Johannes Burtorfs Romsof fordang wurde von seinem Sohn verössentlicht: Concordantiae bibliorum Hebraicae,

56 forbang tourbe von jeunem Sohn verdjentludt: Concordantiae bibliorum Hebraicae, nova et artificiosa methodo dispositae in locis innumeris depravatis emendatae . . . Accesserunt novae concord. Chaldaicae . . . per Johannem Buxtorf fil. Bajel 1632 (10 BL) und Bogen A—Yyyyy. Das Borwort ift zu vergleichen für bie früheren Konfordanzen. Buxtorf ließ die Bartifeln weg, vgl. Glauch, wie oben, S. 24. 60 Air Spriftoph Crinclius, † 1629, finde ich bei Le Long die Rotiz: "Conc. Hebr.

Bittenberg 1627, 4°", Jöcher hat הפר זכרון seu analysis Novi Ti per 27 tabulas. Ob bad ein und dasselbe Buch ift? — Andreas Sennert veröffentlichte in Wittenberg im Jahre 1653 gwölf Blatt als Profpett für ein Bud, bas er gern berausgeben wollte, fände sind einer um die Kosten ju bestreiten: ביראה בוקרם הקבון sive manuale con-cordantiarum Ebraeo-Biblicarum cl. J. Buxtorsii. Der Geldsstifter scheint ausgeblieben 5 au sein. — Le Long erwähnt hier, was eine handichriftliche Kontordanz zu sein scheint: Jean Lanovius (de la Nous?), Conc. Hebr. Lat. V. Ti.; der Versatzeit nar Franzistaner und das Buch in der Franziskaner-Bibliothef in Baris. — Christian Naue kürzte Burtorf: Concordantium Hebr. et Chald. J. Buxtorfii epitome ad instar lexici... Berlin und Frankf. 1677; (2087+[46] S.) 8°; Jöcher fagt, daß er eine handschriftliche 10 Konkordang ber hebräischen und chaldaischen Bartikeln hinterließ. — Christian Rolbe griff hier ein und besorgte die Partikln: Concordantiae particularum Ebraeo-Chaldai-earum ... Kopenhagen 1679, 4°; ich habe nur die Überarbeitung Thundes gesehen: Nolde, Chr., Conc. partic.... S. Gottfr. Tympius summa cura recensuit ... inseruit concordantias pronominum separatorum Ebr. et Chald, nunc primum 15 congestas a Simeone Benedicto Tympio, denique appendicis loco subiunxit lexica particularum Ebraicarum Joh. Michaelis [cum praefatione Aug. Pfeifferi; vgl. particularum Postaratum volt.

pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum Pierum concordantiis Hebraicis . . . London 1680, 4º. - Le Long nennt auch Antonius Lapmann, Concordantiae Hebraeo-sacrae iuxta seriem cuiusque constructionis syntacticae, ohne Ort, 1681, fol. Ob das wirklich eine Konfordang ift? - John Taplor veröffentlichte eine fehr gute hebraifche Kontorbang nach Art von Bugtorf und ber engbetopfentitude the fest gate sportitude solutions and art solution and the fitting with an early solution and the fitting with the fitting with the fitting and Burtorf: שרש ישר הודוא קיצור הודוא קיצור הודוא באר בורב Der 1788 (1) 47 Bl. fol. קיצור אונוער לעדון הערב בורב Der 1788 (1) 47 Bl. fol. קיצור אונוער לעדון הערב מונוער של של של 18 של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב אונוער לעדון הערב של 19 אונוער לעדון הערב אינוער לעדון הערב אינוער לעדון הערב אינוער לעדון הערב איים אינוער לעדון העדין הערב אינוער לעדון העדין העדין העדין העדין העדין העדין העדין העדין העדין העדין העדין העדין העדין העדין העדין העדין העדין העדין העדין העדין העדין העדין העדין העדין העדין העד crae Hebr. et Chald. duplici, uno Neohebraice altero Latine scripto . . . 30 Adiecta sunt nomenclatura omnium vocabulorum Hebraicorum ad quae loci scripturae sacrae adducti sunt, onomasticon sacrum, syllabus nominum pro-priorum Phoenicio-Punicorum . . . ed. stereot.; mit 8 Anhängen, Leipzig 1840; XII, 1428 S. fol. — Außg. von B. Baer, Stettin 1847 und 1861. — G. B. Wigigam, All, 1428 S. 101. — Ausg. von S. Jack, Cetain 1847 and 1801. — S. 2 Augunt unterflitts unter anderem durch S. R. Tregelles und B. Davidson, veröffentlichte: The 35 Englishman's Hebrew and Chaldee concordance, London 1843, 3. Aufl. 1866. — Davidson von Joseph Hughes revidiert, London 1876. — M. Brann (]. turz nachber) und die Lerlagshandlung C. Calbary und Co. Berlin, bestigen Konzept und Meinschrift einer handschriftlichen Konfordang gu ben Bartiteln und Eigennamen, die Morit Biortoweth ettva in ben breißiger und vierziger Jahren bes 19. Jahrhunderts machte. — 40 Strack erwähnt bie Eigennamen-Ronkordangen bon Bib. Brecher, Frankfurt a. D. 1876, 4° und von L. M. Schuflowith, receiner 1825, -25, Wilna 1878, 278 S. 4°. Wir erreichen hiermit die Gegenwart. Im Jahre 1884 tündigte Solomon Mandelkern eine neme Konfordung an: Die neubearbeitete hefräisig-chabligige Abbel-Concordung . . . nebst Gutachten von Fachgelehrten, Leipzig 1884, 15 S. 4°; päter wurde ein Gut- sachten H. Reichere als Beiblatt hinzugestügt. Enblich erschien: Solomon Manbeltern, V. Ti. concordantiae Hebr. atque Chald. . . [bag. hefräisigher Titel], Leipzig 1896; XV, 1532 S. fol. in 2 Bdn. Rachber gab Manbeltern eine steine Ausschlaft gabe ohne ben Wortlaut ber Stellen heraus, Leipzig ohne Jahr, VIII. (1). 1010. (1) S. 4°. Diese Arbeit, lange porbereitet, und mitten unter auten Setzern und Korrektoren jeder so Art hergestellt, hatte außerorbentlich veinlich und genau sein sollen, besonders in Anbetracht der hohen Herstellungskosten, die einen baldigen korrigierten Neudruck verbieten. Leider ist bas nicht ber Fall. Es bleibt nur übrig, bag alle Fachgenoffen ibre Beitrage jur Korreftur fammeln, und daß ber Berleger ein Nachtragsheft berausgebe; am beften ware es freilich, wenn man bie Durchficht bes Wertes unter viele berteilen fonnte, fo bag nichts unbemertt so bliebe. Lal. Carl Siegfried, Stellenfehler in Manbelferns V. T. conc. Hebr. in 3wTh, Leipzig 1897, S. 463—467; — Rudolf Kittel, "Ein turzes Wort über die betden Manbelternichen Concordanzen", ZarW. Gießen 1898, S. 165—167, wobei Stade die Ertlärung von Beit u. Komp. dringt, daß die Kirma bereit ist einen Korrettur-Rachtrag herauszugeben; — B. Jacob, Georg Veer, G. Dalman, B. Stade, ZarW 1898, S. 348 co bis 351; — H. Etrack, THEZ 1898, Nr. 13, Sp. 358. 359; — [Manbellern . . . "Pro domo", ZatW 1899, S. 183—186]; N. Widdler, B. Zatob, K. Lubvig, E. König, A. von Gall, ZatW 1899, S. 187—191. 350; — [Z. Z. Kahan, "Gine Crioberung auf Dr. Manbellerne Pro domo, ZatW 1899, S. 353—356; — Manbellerne, Facta losquintur, ZatW 1900, S. 173—176; — Kahan, "Zur Beleuchtung der Hafta Dr. N.z. ZatW 1900, 338—344]; — M. Brann, "Gin Wort über die Manbellerniek Kontorbanz", Monatsschr. f. Gesch und Wissen, "Gin Wort über die Manbellerniek Kontorbanz", Monatsschr. f. Gesch und Wissen Aber und Wissen der weitere Korcetturen; ich weiß, daß Prof. 10 Kauhsch eine Kontorbanz der Wisser weitere Korcetturen; ich weiß, daß Prof. 10 Kauhsch der Gesch eine Kontorbanz der Wörter nach dem En de geordnet herstellte, damit man bei Bruchstüden dem Anlechten und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Harbeiter und Ha

II. Griech is de. Sixtus Senensis erzählt, daß um das Jahr 1300 Euthalius von Modes, ein Basilianer-Mond, eine griechische Kontordam, der ganzen Viele, nach dem is Beispiel Hogos von St. Caro im Lateinischen machte. Diese Kontordam, soll handschriftlich in Nom geschen worden sein. Niemand weiß etwas davon. — Ein anderer Grieche, Georg Sugdures, der gegen Ende des 17. Jahrtunderts in Rom studierte und darauf in Konstantinopel lehrte, soll eine griechische Kontordam, der ganzen Bibel während bereißig Jahren bearbeitet haben, aber nicht verössenlicht; voll. Le Long, S. 456 a und Jöder. a. a.) Zum griechisch ein der Richer i, doen. — Wie von kurzen vor das einzige Wert Moraham van der Trommens (\* 1633, Pfarrer in Haren, 1671 in Gro-

a) Zum griechischen AT. — Ueber Kircher s. oben. — Bis vor kurzem war das einigige Wert Abraham dan der Trommens (\* 1633, Pharrer in Haren, 1671 in Groningen, † 1719); Trommius, Concordantiae Graecae versionis vulgo dictae LXX interpretum . . . Leguntur hic praeterea voces Graecae pro Hebraicis redditae ab antiquis omnibus V. Ti. interpretibus . . . Aquila, Symmacho, Theo-

25 dotione . . Amsterdam und Utrecht 1718; (8 Bl.) 1008 S. (2 Bl.) 716. 134. 70. XXXVI S. fol. Am Schuß giebt er ein hebräich-schalbäisches Wörterbuch, ein griedisches Wörterbuch zur Herabla des Origenes aus Montfaucon, bearbeitet von Lambert Bos, und eine von Lambert Bos besproze Vergleichung der Kapitel und Verfe in der Sirtino-Batikanischen Ausgabe des LXX-Lextes mit denen in der Frankfurter Ausgabe vom

so Jahre 1597, die sowohl Kircher als auch Trommen sprukten. Trommen schrieb 1718 eine Epistola apologetica, 12 S. 4°, um sein Wert gegen Gagnier zu verteibigen, der Kirchers Kontordanz lobte. Sine zweite Ausgabe von Trommen erschien Amsterdam 1742.
— Bagster gab: A handy concordance of the Septuagint, London 1887, heraus.
— Zest haben wir als eine Frucht der umsassenden Thätigkeit des allzufrüh heimges gangenen Sdwin Hatch and Henry A. Redpath, A

6 gangener Chinin Satify ein neues Werf: Edwin Hatch and Henry A. Redpath, A concordance to the Septuagint and the other Greek versions of the Old Testament (including the apocryphal books), Driorb (1892) 1897, 1900, Bb 1 (A-I); VII. 696 ©. Bb 2 (K-L); 1504 ©. Mnhang Seft 1: A concordance to the pro-

per names occurring in the Septuagint; 162 S. fol.

b) Zum griechischen NT. — Sixtus Birten, \* 1501, 1536 Reftor ber Schule in Augsburg, † 1554, sertigte mit Hilfe seiner Schüler eine Kontorbanz zum KT an: Xystus Betulejus, Σνμφονία η σόλλεξει της διαθήχης της χαιτης. Ni. Ti. concordantiae Graecae . . Basel, bei Johannes Oporinus, 1546, fol. — Henrischen bollendete die von seinem Bater Nobert († 1559) angesangene Kontordanz: Concordantiate Graeco-Latinae testamenti novi, Paris 1594, fol. Er starb 1598 und eine bermehrte zweite Ausgade erschien bei Baul Estienne, Genf 1600; später dei Pierre und Jacques Chouet 1624; (4 Bl.) 1004 S. fol. — Trasmus Schmid, Prossifior des Kirchen und der Nachematik m Wittenberg, vollendete eine Kontordanz im Jahre 1636, stard aber im Jahre 1637; sein Buch erschien 1638: Ni. Ti. Jesu Christi Graeci hoc so est originalis linguae TAMEION alise concordantiae . . . Wittenberg 1638. — Ernik Schomm Christia starben in Schwid Pierre wieder in Starbe 2 ausgade.

Gruft Salomon Cuprian veröffentlicht Schmibs Buch wieber: Ni. Ti. Graeei razeior...

Gotha und Lipiagi 1717, fol. Sier bringt Le Long, S. 456 b, François be la Roue's,
wie es igénit handighriftlich gelötebene Schrift: Concordantiae Graecae et Latinae
N. Ti. ad vulgatam editionem Latinam accommodatae; be la Roue var Raulaner

N. Ti. ad vulgatam editionem Latinam accommodatae; de la Nouë toar Paulaner 50 und das Bud war in der Bibliothef der Minimen in Paris. — Schmidd Bert ift häufig in einer und der andern Jorn wieder berausgegeben worden, aum Beitpiel von J. Williams, London 1767, 4°; — ohne Namen, Glasgow 1819, 2 Bde 8°; — von William Greenfield, London 1830. Die bequemite Taschenausgade ist die von dem Zondoner Berleger Bagster; mein Cremplar hat noch Schmidd Namen auf dem Titelblatt, der nunmehr sehlt. — Das 50 Bert, das die Gegenwart noch bederricht, schulder man dem großen Leipziger Buchdrucker

Carl Christian Tauchnit (nicht zu verwechseln mit seinem Bruber Bernharb, ber bie enas lifchen Buchlein herausgab), ber beim Abichluß ber von feinem Bater übernommenen Konfordang von Julius Fürft jum bebräifchen MI, Rarl hermann Bruber bagu aufforberte, eine jum griechischen MI ju machen. Bruber ging barauf ein und beröffentlichte: Taμιεΐον τῶν τῆς καινῆς διαθήκης λεξέων sive concordantiae . . . Leipzig 1842; — 6 2. Stereothp-Musa. 1853; - britte, vermehrt und verbeffert trop ber Stereothp-Blatten, 1867, unter Berudsichtigung von Lachmann und von Tijdenborfs siebenter Ausgabe; unveränderter Neudruck 1880; — vierte vermehrte und verbesierte Ausgabe, 1888, unter Berudfichtigung von Tregelles und Beftcott-Bort. - Dtto Schmoller veröffentlichte: Taμιεῖον τῆς καινῆς διαθήκης ἐγγειρίδιον sive concordantiae Ni. Ti. Graeci colla-10 tae . . . London, auch Stuttgart 1869; 548 S. 12°. — Jener unermublicher Bearbeiter bes NI, Baul Bilhelm Schmiebel, Brofessor in Rurich, bereitet jest unter Beibilfe einiger Schüler und Freunde eine neue Musgabe bon Bruber bor, Die er hoffentlich unter feinem eigenen Ramen in die Welt schicken wird. Bruber hat seine Arbeit redlich gethan; ber neuen Arbeit gebort ber neue Name. - Wie für bas UT. fo bat G. B. Wigram für bas 16 MX actorat: The Englishman's Greek concordance of the N. T., London 1839, 8°, auch 1844 und später. — In Amerika ließ Hosea L. Hastings eine Konkorbanz burch Charles F. Hubson herstellen, die dann von Czra Abbot revidiert wurde: A critical Greek and English concordance of the N. T., Boston 1870, 3. Ausg. 1875.

III. Lateinij che. — Die Kontorbanjem der Ukretze sind selbstwersämblich die wich 200 sind bei Lateinischem Kontordangen als die ersten (I. oben) besonders interzesiant und sie liegen jeht in sehr vollsämbiger Bearbeitung vor. Ich silver deskald einige Handlorischen als Reizmittel für diejenigen an, die Zeit haben die Geschichte diese Bücher au erforschem, und beganige mich jonk mit der Angabe von einigen alten und einigen nueueren Ausgaben. Die Parizer Nationalbibliothel enthält in ihrem alten Bestande zehn Handlorischen Die Parizer Nationalbibliothel enthält in ihrem alten Bestande zehn Handlorischen die Kontordangen, alle im alten Katalog mit dem 14. Zahrhunderts datiert, oder dem Ende des 14. Zahrhunderts. Dies sind die Kost. Lat. 513. 514. 515. 516. 517 (diese sind sus Golberts Bibliothel). 518. 519 (diese St. gehörte früher den Karmelitern). 520. 601 (früher in den Händer den Baluge: "in quinque libros distributae"). 602 (früher Telliers: "concordantia ordine alphabetico digesta". [603. 306 scheinen mit so samm Kontordangen zu enthalten. — Die Stadbibibiothel in Bordeaus sat eine St. den zöhernen MS Rr. 15: 14. Sapth, 34-23, Berg, 470 Bl., 3 Sep.: bibliorum concordantiae maiores. Der Ansang ist: "Cüilibet volenti requirere concordancias in hoe libro, unum est primo attendendum". Und es schiester "Ge. XXXX. d. sentiens lya quod parere desisset, Lessan einlam maritt tra- so didit. Explicium magne concordantie." — Ebenso schein MS. 6 im Stift Heiligertreuz (-Reusschler) in Wien anzusangen und zu scheinen. Unsere Leipsiger Universitätsbibliothet hat der die bei betelben Auf twie die im Bordeaus und Wien zu sein scheinen und Kontad den Deutschland zugeschieben werden, MS. Lat. 190 vielleich vom 14. Zahrh., 400. etwa deutscham Land 15. Zahrh., 400. etwa deutscham Land 15. Zahrh., 400. etwa deutscham Land 15. Zahrh., 400. etwa deutscham Land 15. Zahrh., 400. etwa deutscham Land 15. Zahrh., 400.

etwas über die Entstehung der Borarbeiten zu diesem Buch, wenn auch ohne genau zu etivas über die Entitehung der Vorarbeiten zu diesem Buch, wenn auch ohne genau zu versahren. Sine weitere Ausschrift, über dem ersten Wort, sagt, daß Johannis don Secudia das Buch auf dem Konzil don Basel im Jahre 1430 herausgad; das kann nur als alls gemeine Datierung des Konzils gesten, denn nach Johannis Vorwort scheint das Buch ehes im Jahre 1440 fertig gesvorden zu sein. Dieser zweite Teil hat Bogen AA—PP, fol. Der Kolophon ist dom 18 Marz 1506. — Andere Luszahen Vassel volgen kal. 1521. 1523. 1525. 1526. Das zeigt, wie gut das Buch ging. Weiter Straßburg 1526 (studii J. Schottii), auch 1530; Lyon 1526. 1528. Concordantiae maiores sacrae bibliae, Lyon bei Sebaft. Gruphe 1540, 4°, auch 1545, 4°. Beforgt von Johannes 10 Gafte aus Breifach in Bafel 1552, fol.

Sierauf erschien, Baris 1555, fol. Robert Eftiennes verbefferte Kontorbang : Concordantiae bibliorum utriusque Testamenti, V. et Ni., novae et integrae. Quas revera maiores appellare possis. Eben wegen biefer Konforbang teilte Eftienne bas II. in Berfe ein. In Bafel bei Job. Servage 1561 und brieber 1568 erfdien 1s eine bon Herbunges Bater vorbereitete Konfordang. Jean Benoit beforgte eine Aussgabe (Baris') 1562, fol., George Bullod (?) in Antwerpen 1572. Leiben 1586. 1603. 1615. Rady der Klementinijden Bulgata von 1592, Antwerpen 1599, 4°, 1603. 1616. Vaay der klementinischen Zulgala von 1592, Antiverpen 1599, 49. Jarntverpen 1599, 49. Jarntverpen 1619, 500.
Bieder 1618 [Hannover? sagt einem Stein 1611, 4°. Genf 1611. Mit Anmerkungen 20 von Franz Lukas auf Brütge (Lucas Brugensis), Antiverpen 1606. 1612. Renedig 1612. Orléans 1612. Lyon 1612. 1615 (ob mit Leiben 1615 vertwechselt?) Antiverpen und Benedig 1618, fol. (Mangenot spreibt Antiverpen 1617). Genf 1620, 4°. Genf und Frankfurt 1625, 4°. Hom 1627 von Gaspard de Zamora von der Gesellichaft von Brankfurt 1625, 1638, 1646, 4°, Köln 1628 (1629?), 4°. 1661, fol., 1663, fol. Bamberg 25 1721 (?). Hobert Pholosius forrigierte im Jahre 1642 die Ausgade des Franz Lukas von Jahre 1617 und beine Ausgade wurde in Kann 1640, 1687, 1687, 1687, 1687, 1887, 1887, 1889. Jahre 1617, und seine Ausgabe wurde in Lyon 1649. 1652. 1667. 1687 und 1700 berausgegeben, in Baris 1656, Köln 1684, Mainz 1685. Auch fonft, 3. B. Wien 1825.

Die Benebiktinermonche in Beffobrunn veröffentlichten: Concordantiae nova methodo adornatae, Augeburg 1751, mit gangen Berfen ober wenigstens Saten. F. J. 20 Dutripons Vulgatae editionis bibliorum sacrorum concordantiae, vom Jahre 1838 in Paris, liegen wenigstens in einer siebenten Ausgabe (Paris 1880) Regensburg 1886 vor, 2 Bde, XXIV, 1484 S. fol. Tonini gas eine Revision berselben in Krado 1866 berna. H. De Rage, Ed. de Lechaug und J. B. Flandrin (Jesluiten) veröffentlichten ein Concordantium s. s. manuale, Lyon 1852, 13. Musg., Paris 1895, 8°. De Rages 25 Weise, die Wörter nach dem Casus der nach dem Tempus zu ordnen, sindet man dei ss zwie, die zwirter nach dem Calus oder nach dem Tempus zu ordnen, findet man bei Keultier, Ktienne, Gantois, in ihrem Concordantiarum . . . thesaurus [in R. Cornely, J. Knadenbauer, Fr. bon Hummelauers Cursus saer. seript. Pars III. Textus V.] Brüffel [1897], XV, 1238 (1) S. fol. Notieren wir noch furz: B. P. Robert, Aurifodina saera . . Turin 1873, 2 Bde; — M. Bechië, . . Concord. . . praeter oalphabet. ordinem in grammaticalem redactae, Turin 1887, 2 Bde, 4°; — C. Legrand, Bruges 1889, 8°; — B. Cornaert, Concordantiae für Prediger, bei der Textushly, Paris und Brügge, 1892.

IV. Deutsche. Einige fleine nur eine Auswahl ber Schriftstellen gebende Arbeiten gingen hier voran, und zwar zuerst Johannes Schroeters Kontordant des Netwen Testa-45 ments zu teutsch, Straßburg 1524, 8°, nach Luthers Übersetung. Leonhard Brunner, Pfarrer in Worms, dehnte dies auf die ganze Bibel aus. Straßburg 1546. Michael Müling gab eine kleine Conkordanj-Bibel, Leipzig 1602, heraud, und schließlich Lucas Stödle, H. Göllicher Schrift Schahkammer: ober Teutsche Biblische Concordanzen . . .

Berborn in ber Grafichaft Raffam Capenelnbogen 1606, (6 Bl.) 729 G. 4º.

Sine große Affeit lieferte est ber Nürnberger Buchdrucker Conrad Bator, Agricola Latinisiert, dessen Borwort vom 5. Juli 1609 datiert ist: Concordantiae bibliorum, d. i. bibl. Concordant und Berzeichnuß der Fürnembsten Wörter . . . auf Mart. Luthers Ab. 1545 am letten revidirte Bibel gerichtet, Frankfurt am Main 1610. 1621. 1632. 1640. Er fügte eine Appendig im Jahre 1612 bei mit Ergänzungen. — Christian Zeise, 55 Bfarrer in Delhichau bei Leipzig, verbefferte Bawes Wert, Frankfurt am Dlain (1657 auf graviertem Borblatt) 1658. 1674. Im Jahre 1664 erschien ein Supplement in Quart.
— Konkordanzen erwähnt Le Long von Johannes Fischer, Herborn 1610, 4°; — Johannes Faber, Ingolftabt, 1615; - Paul Drell, Frankfurt 1627; - Daniel Feffel, Frankfurt 1662; — Johannes Janus, Scripture oder Stella caelorum, Frankfurt 60 1650, fol.; - Martin Gumbrecht, Dresben 1654.

Friedrich Landisch, ein Leipziger Buchhändler, bereitete ein enormes Mert vor, starb aber im Jahre 1669, ebe er es zum Druck bringen sonnte. Der erste Band erschein in der vom Berfassen gegebenen Form: Concordantiae bibliorum Germanico-Hedraico-Graecae, Leipzig, Bd 1, 1677; neue Ausgabe 1688; 3. Ausg. 1696; 4. Ausg. 1705; vermehrt von Edristian Reineccius 1718, anderer Teil 1742. Jedem deutschen Worte das hebräische oder griechische Urwort beigegeben. Der zweite und der diest geschriedene Band wurden dann sier den Druck vertürzt und wie solgt herausgegeben: Concordantiae bibliorum Hedraico- et Graeco-Germanicae, duadus partibus absolutae, quarum prior voces omnes Hedraicas et Chaldaicas V. Ti. posterior voces omnes Graecas [Ni. T., Apoer., et LXX interpp.] . . . cum significatibus 10 Germanicis e versione Lutheri ordine alphabet, recenset. Magni concordantiarum operis a F. Lanckisch conscripti epitome, 2 Teile, Leipzig und Frantsutt 1680; (8 M.), 768 & 4°. Dies ist ein heterschaften deutsche ein Gr.Lat.-Deutsches

Legiton ohne jebe Stellenangabe.

In Jahre 1686 veröffentlichte Georg Michaelis die: Kleine Concordang... Leipzig 15
1707, 8°; — erster Theil ... zum Sechsten mahl beraus gegeben. Underer Theil ... zum Underen mahl vermehret und verbestert, Leipzig und Jena 1718, 8°; — mit Vorrede von F. A. Halbauer, Jena 1733, 8°; & Michaelis vollständige Real und Verbale Gonzordang... vermehret von M. Abam Lebrecht Müller. Mit einer Borrede Joh, Georg Baldys, Jena 1767, 2 Bde, 8°. — Mohleingerichtete Untvellung zur Biblischen Goncor- 20 danz, vermehret von M. Abam Lebrecht Müller. Mit einer Borrede Joh, Georg Baldys, Jena 1767, 2 Bde, 8°. — Mohleingerichtete Untvellung zur Biblischen Goncor- 20 danz, vermittelst einem Biblischen Spruch Register ... Lemgo (1720?) 1725; 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 125 & 12

v. Englijde: vgl. M. E. Hagarb in Walkers Concordance. — Dene Zahr aber so vor 1540 erichien: The Concordance of the New Testament, anheimend durch John Day unter Mithilfe des Druders Thomas Geption beforgt. — John Marbed veröffentlichte: A concordance für die gange Bibel, London 1550, fol. — Walker Lepnne gab eine Überfehung von Gonnach Bellicans Index liberorum [Azirich 1537]: A driefe and a compendious table, in maner of a concordance, London 1550, heraus. — Robert 53, Herrer fertigte: Tvvo right profitable and fruitfull concordances . . London 1578, an, in einem Hett von 162 E. 4\* — Derfelde Druder, Chriftopher Barter versöffentlichte: A Concordance von J. W. London. 1579. — Element Cotton brackte eine größere Arbeit zum Bortschen, London (1618 ff.?) 1625 auß dem Genfer VI. 1627 zum UT. 1631 zur ganzen Vibel, fol. Hierauß 203 John Dovoname eine Heine Ausgabe, auf go

Munich Cottons, London (635, 4\* (1649\*), auch 1689. — Richard Bernard machte einen: Thesaurus biblicus, London (?) 1644, 4\* und Nobert Widens: A compleat & perfect concordance . . Oxford 1647, 4\*; — Oxford 1655, 12\*. — Samuel Kewman, der nach New England etwa 1636 oder 1638 übersiedette, gab: A large and complete 5 concordance in Anthonya an Cotton, London 1643, 4\*, heraus; 2. Aust. 1650; — 3. Aust. 1658 (die Apotryphen hierin); — dann 1662 nur mit Newman, Snitialen S. R., und schließlich als die Cambridge Concordance Cambridge 1720, ohne Redmans Namen. — Mulbing, London 1666, 8\*. — Eine turze Konfordan; schrießlich John Jackson (Cambridge) 1668, 30sn Owen, London 1673 und Samuel Clart 1696. — 10 Erudens Concordance erschien migabre 1737 und dat beit deute in vielen Bearbeitungen und Bertürzungen (3. B. duch John Butterworth, Abstadethbia 1867; John Brown, Rondon 1816; C. S. Carey, London 1867; John Cadie mit Borwort don David King, New-Yorf 1850, mit Vorwort don Sael Harbe, Austrick Scholie, London 1867; London 1867; London 1869, David King, Boston 1845; Mired Jones, Vondon etwa 1885; Smith; Youngman und Thomas Taylor, Brooftyn 1809) das Feld deberrifch. — Nobert Youngs Analytical Concordance, Edinburgh 1879, auch 1881, sügte die bebrüschen . . with an introduction dy M. C. Hazard läßt Univertied bei. — 3. B. M. Walfers Comprehensive concordance . . with an introduction by M. C. Hazard läßt Univertied bei. — Nobert bod 50000 Stellen mehr als Cruden, Boston und Chicago 1894.

vI. Franzőjítáge. — Nur protestantisge. — Concordance de la bible, Gens 1566, fol.; Marc Wills, Concordances des Saintes Écritures, Paris 1840; — W. B. Madense, Concordance . . sur bie Osterwaldige Übersehung, Paris 1867, 8°; wieder 1874; — Dictionnaire des concordances des Saintes Écritures d'après

la version du Dr. Segond, Laufanne 1886, 8°.

26 VII. Hollandische. — Beder Janz Twisch, ein Mennonit, veröffentlichte eine Konfordung zur vlämischen Luter-Bisch, Hoorn 1615, fol.; — auch Sebastian Dranch, Hoarstem 1618, und vieber 1648. — Jan Martin (von Dankigas? aus Dankig?) sing eine vlämische Konsordung an, und Abraham van der Trommen (s. oben) vollendete sie, vor seiner griech. Arbeit: Nederlandsche Concordantie des Bijdels, Groningen 1685 bis 30 1692, fol. 2 Be. Zeeuwarden 1754, 3 Be fol. Helpe, Kleyne concordantie, Gravenhag. 1704, 4°.

VIII. Da ni fch e. — E. Ewald, Kopenhagen 1748. 1749, in drei Bänden. — E. Levinsen, Verbal - Concordans eller Bibel-Ordbog til det Nye Testamente,

Ropenbagen 1856.

55 IX. Schwedische. Achga Rahamb übersette nach Le Long eine beutsche Konfordung, aus der der Buchlabe A in Stocholm, sol. etwa 1709 erschien. — Lorenz Holenius (Halenius?) Svensk-Hedralsk og Svensk-Grekisk concordans over G. og N. Test. 2 Teile in 3 Bänden, Stocholm 1734. 1742, sol.

X. Sprijche. — Wir nemen hier noch Carl Schaafs Lexicon Syriacum consocordantiale omnes Ni. Ti. Syriaci voces . . . complectens . . Leiden 1709, 4°. Ne a l f o n l o r d a n z e n , f. bejonders Mangenot. — Manche der schon erwähnten Verballonlordangen ist zu gleicher Zeit Realkonlordang. Gigentlich ist die Verballonlordang die beste Kealkonlordang; sie redet kurz und dündig im Schristort selbst. Die Realkonlordangen werden besonders auf das Verf des Antonius von Padva (1195 die Verläufseihöltobek, MS Lat. 102, M. 1–123 r (ob auch ein Bruchstüß ML Lat. 543 [5]?) zu liegen scheinen. Häufig herausgegeben, wie Benedig 1575, Rom 1621, wieder 1623 (?), durch de la Hape Paris 1641, Köln 1647. Franz Lutas Mading (f. Mangen unt) sigte dem Anton ein Perchiet-Vermuntausium eines irischen Wöndes vom 13. Jahreo pundert (etwas Ahnliches Paris 1447 gedruckt). Diesem Werte Antons mären viele Judices hinzugustigen, wie Chuonrad Bellicans, Zürich 1537, — Beter Patiens (in Landau), Frantfurt 1571, — Jan Harlems in der Untwerpener Polyglotte, Bd 8, Antwerpen 1572, — Anton Broickov dom Allich, Lat. 150, 8°, 2 Webe, Paris 1551 und 1554. — William Allot, Antwerpen 1625; — Pasis von Balinghem, Douan 1621, Köln 1659, Trebour 1705, Lyon 1711, Eulard, Antwerpen 1625; — Pasis von Balinghem, Douan 1621, Köln 1659, Trebour 1705, Lyon 1711, Eulard, Antwerpen 1625; — Pasis 1818, Paris 1822. 1825, 1883; Johannes Zalob Ohm, Vibilische Sprucheoncordan . . von Chr. Liebegott Simon, Leidig 1812, 2 Teile, 8°. — 3. W. Duto, Vibil. Spruchregister . . . brsg. d. 3. Widner, Subach 1823, 8°. — E.

J. G. Hauff, Bibl. Real- und Berbal-Concordanz, Stuttgart 1828—1834, 2 Bbe, Lex.-8°. J. G. Hauff, Bill. Meals und Zerronissons, Sintigmu 1020—1027, 2 Sept. — Matalene, Paris 1837, wieder 1864; — A. J. James, Paris 1838; — Lucg, Biblische Realconcordanz, 2. Aufl. von Heim, Regensburg 1855, 8°; — C. Mazeron, Naris 1869.

Rontordate und Cirtumftriptionebullen. - Sammlungen der Rontordate und Cirtum. 5 ftriptionsbullen: E. Munch, Bollftanbige Cammlung aller (?) alteren und neueren Ronforbate, nebft einer Gefchichte ihrer Entstehung und ihrer Schidfale, 1. Teil Ronfordate ber alteren Beit 522 S., 2. Teil Konforbate ber neuern Beit 772 S., Letpsig 1830. 1831. — Vincentio Nussi, Conventiones de rebus ecclesiasticis inter s. sedem et civilem potestatem variis formis initae ex collectione Romana (b. h. aus dem Bullarium Romanum), Moguntiae 1870, 442 G .; 10

initae ex collectione Romana (d. h. aus dem Bullarium Romanum), Moguntiae 1870, 442 S.; daspare de Luise, De iure publico seu diplomatico ecclesiae catholicae tractationes etc., Neapel u. Paris 1877, S. 508 ff.; F. Balter, Fontes iuris ecclesiastici antiqui et hodierni, Bonn 1862, S. 187 ff.; Ph. Schneider, Die Partifulären Kirchenrechtsquellen in Deutschland und Desterreich, Regensburg 1898, S. 1 ff. 46f, 110 ff. 145 ff. 154 ff. 166 ff. 169 ff. Bujammenschlende Darsiellungen und größere Untersuchungen über Wesen und Geschichte der 16 Kontordate: Iod. Frieder, Schlieben 1860, § 81—93, S. 435—518; dert, Lethre von den Quellen und evangelischen Kirchenrechts, 4. Aufl., Gießen 1886, S. 62—69; E. Hertuchde kaltbolichen und evangelischen Kirchenrechts, 4. Aufl., Gießen 1886, S. 62—69; E. Hertund der Antolichen 2014 ff. 1860, S. 701—744; Id. Balte, It Kontordate nach den Grundsstäte des Kirchens, Schaffs 2014. Bilder eine Verlächte des Kirchens, Schaffs 2014. 1800, C. /01—/44; 2.9. Bale, "Ne kontotate nach sen Grundigen des Krichens, Ctaalisu. Völferrechts, München 1863; 2 Aufl. unter dem Titel: Kirche und Stat in ihren Bereinbarungen auf dem Grunde des Krichenrechts, Catalisechts und Völfetrechts, Kegensburg
1881; B. Jint, De concordatis, dissertatio canonica, Lovani 1879 (267 S.); B. Spinfchusk,
Kontotate: Rechisleziton von Franz v. Holsendorff, 2. Bd., Leipzig 1881, S. 503—506,
berf., Allgemeine Darftellung der Verhältnisse von Staat und Kirche: Hanganethen, 20
Jandbuch des öffentlichen Rechis der Gegenwart, 1. Bd., Freidurg 1887, S. 270—279; Bhl.
Dergenröther, Kontotaate: Wecker u. Weltes Kirchenleziton, 3. Bd., Artiburg 1887, S. 270—279; Bhl.
Dergenröther, Kontotaate: Wecker u. Weltes Kirchenleziton, 3. Bd., Artiburg, Herbruch bes Indholischen und vongelischen Kirchenrechts, 8. Unil., Freid. i. Br. 1884,
E. 350 ff. u. a.; W. Khitter-R.Doore-W. Rahl, Lebythad bes Indholischen und vongelischen Kirchenrechts, 4 Null., Leipzig 1885, § 48 so
S. 130 ff. u. a.; W. Billips, Kirchenrecht, 3. Bd., Regensburg 1850, § 133 S. 674 ff.; Fr. H.
Serting, Lehrbuch der Intholischen orientalischen und protestantischen Kirchenrechts, 3. Muss.,
Kreidung i. Br., 1893, § 62 S. 346 ff.; R. v. Scherer, Handbuch des Kirchenrechts, 3. Muss.,
Koraz 1886, § 33 S. 152 ff.; R. v. Kirchenkeim, Kirchenrecht für deutsche Tepologen und
Jurtschen (— Sammlung theologischer Lehrbücher IV), Bonn 1900, § 81 III.

So Auf geschichtlichen Drientierung: H. Schmid, Geschichte des Intholischen Drientierung: H. Schmid, Beschwart, Minchen 1874; Kr. Vilpoold, Handbuch der Nichenbert, Kr. Wilpoold, Handbuch der neuesten Kirchengelschate 1. Bd., Musl., Elebersche 1880; H. Strückenscher, Elebersche H. Scheicher, Die Greich der im 19. Zahrhunderts die in bie Gegenwart, Minchen 1874; Kr. Wilpoold, Handbuch der neuesten Kirchengelschate 1. Bd., Musl., Elebersche 1880; H. Strücken im 19. Friedburg, Die
Grenzen zwischen 2010 ind Kirchen im 19. Sahrhundert 1872.

Grengen amifchen Staat und Rirche, 3 Bbe, Tübingen 1872.

1. Begriff "Konkorbat". Das Wort concordare aliquid kommt schon bei ben Bandestenjuristen (Papinian. in l. 11, § 11 D. Ad legem Jul. de adult. 48, 5) für "Etwas vereinbaren" vor; im 14. Jahrhundert wurde es sür alle Arten von Berträgen gebraucht und wurde im 15. Jahrhundert (B. Hübler, Die Konstanzer Reformation und die Konkordate von 1418, Leipzig 1867, S. 164 Ann. 2) der Ausdruck sir bien ber römischen Kurie bei Gelegenheit des Konzils von Konstanz mit den damaligen Rongilonationen über provisorische Reformmaßregeln getroffenen Bereinbarungen. Seit biefer Reit bat sich ber Sprachgebrauch verengt und beutzutage versteht man in ber Regel barunter: "Bereinbarungen zwischen Staat und Rirche über Berhaltniffe ber letteren resp. über wechselweise Ansprüche ber geiftlichen und weltlichen Gewalt." weise begegnet freilich auch in anderen Anwendungen das Wort noch später, 3. B. wirb ein oftfriesischer Landesvergleich von 1599 so genannt. Seitens der Kirche — b. b. der römisch-latholischen, denn die evangelische kennt bis jeht dergleichen Vereinbarungen nicht fonnen Kontorbate nicht allein bom Bapfte, sonbern innerhalb ihrer Kompeteng ebensolvohl von den Bischofen geschlossen werden; und es giebt eine nicht geringe Angahl der 66 letteren Urt vgl. Schulte, Kirchenrecht S. 503 f. und ergängend Fint a. a. D. § 1, Ann. 2. Gewöhnlich indes meint man mit dem Namen blok die papitlichen Bereinbarungen und über biefe wird auch bier nur bie Rebe fein.

Ihre Form ift heutzutage bie eines burch beiberfeitige Bevollmächtigte abgeschloffenen völlerrechtlichen Bertrages, bessen Inhalt alsbann, nach erfolgter beiberseitiger Ratifikation, wo von jedem ber Abschließenden besonders, von dem Staate als Staatsgeses, von der Rirche als Rirchengeset publiziert wird. Db ber Bertrag als Konfordat ausbrudlich bezeichnet ift.

ober ob er, wie ber bayerische von 1817, der niederländische von 1827, der württemsbergische von 1857 und der badische von 1859 "Konvention" genannt wird, begründet

feinen fachlichen Unterschied.

Bei verschiedenen Konkordaten hat zu ben getroffenen Berabredungen gehört, daß ber 5 Papft, fei es allen, fei es einigen ber im Gebiete bes tontorbierenben Staates gelegenen Bistumern eine veranderte Abgrenzung gab. Dies ift bann burch eine bemaufolge erlaffene besonbere Cirlumstriptions b. i. Abgrenzungsbulle geschen; wie z. B. im Anschluß an das französische Kontordat vom 15. Juli 1801 durch die Bulle Qui Christi domini vices bom 29. Nobember besselben Jahres, im Anschluß an bas baberische bom 10 5. Juni 1817 burch die Bulle Dei ac Domini nostri Jesu Christi vom 1. April 1818. Es ift aber auch vorgekommen, daß ber mit Rom verhandelnde Staat — zuerst Breugen, fpater auch andere -, zwar bie Wieberaufrichtung gerrutteter Diöcefanverhaltniffe wünschte, aber ber Meinung war, ben Abschluß eines formellen Bertrages vermeiben gu follen, weil fonst Berhandlungspunkte nicht hätten unberührt bleiben konnen, von benen 15 borauszuseben war, daß man fich über fie nicht einigen werbe. Die Staatsregierung gog in folden Fallen bor, die Cirtumftriptionebullen unmittelbar, mittelft biplomatifcher Rote, au erbitten, indem fie fich bereit ertlarte, fie ale Landesgeset zu publigieren, fofern fie ben gewünschten Inhalt haben werbe. Sierauf ward bann biefer Inhalt, ber gewöhnlich in Etwas über die sonst gewöhnlichen Rontenta ber Cirfumffriptionsbullen binausgeht, mittelst 20 weiteren Notenwechsels, etwa auch unter Zubilfenahme perfonlicher Besprechungen ber Diplomaten, negociiert, und die felbst in ihrer Faffung noch bon bem staatlichen Bevollmachtigten übermachte Bulle bemgemäß erlaffen und bemnachft als Staatsgefet veröffentlicht. Sie ift daher formell von einem Konfordate zu unterscheiben; materiell aber botu-mentiert sie, ganz wie dieses, eine zwischen Staat und Kirche erfolgte Vereinbarung, so 25 daß es ein underwerslicher Sprachgebrauch ist, auch bergleichen Eirkumsfreihionsbussen unter die Konfordate zu begreisen. Man hat zwar einen innerlichen Unterschöelden sinden wollen, daß sie prinzipielse Punkte zu berühren vermeidet, aber auch ein Kontordat tonnte bies thun und boch ein Kontorbat bleiben.

2. Geschichte der Kontordate. Während ihrer mittelalterlichen Nachten entwidelung hat die tatholiche Kirche über ihr Verhältnis zur weltlichen Gewalt eine Theorie ausgebildet, welche sür konfordate nur sehr belchrändten Raum ließ. Denn die Kirchengewalt, als die allein gottgeordnete und darum ewige, steht nach derselben schachten, die sie deutgevordete und darum ewige, steht nach derselben Gebalten, die sie deutgischen, aus menschlicher Willstür hervorgegangenen weltlichen Gebalten, die sie deutschlichen der deltweit und der Verlagen von ber Kirche, so das weltliche für sie nach ihrem Besehle (ad nutum saeerdotis) gesührt. Die selbsischause führt, die so das weltliche für sie nach ihrem Besehle Verlage Vernhard von Clairdaus († 1153) noch stautiert hat set jussu imperatoris vgl. De Consideratione lib. IV cap. III, § 6, MSL 182 S. 775), gad anderthalb Jahrhunderte später (1302) Kapst Vonistatius VIII. nich mehr zu, denn er ich ihrem er in der Bulle Unam sanctam (c. 1 de Major, et angesührten Worte weg. Die weltsige Obrigetit, sagt er, werde manu regum et militum, seed ad nutum et patientiam saerdotis verwaltet. Opportet autem gladium esse sub gladio et temporalem auctoritatem spirituali subjici potestati . . .

20 μαρογει δει μνετ κοιηειτατίου getellet increen, augenquentum, nangeouecter etotugen 32-erpredungen, bie bon verifqichenen Vertrettern beš beutifqen königtumå am Minang beš
55 13. Şaḥrḥuubertē ben βāḥṭen iḥrer Şeit geleijtet tworben jinb (vgl. Ditto IV.: Juramentum prius Innocentio III. praestitum, 1198 Juni, Juli; Juramentum
posterius, 1201 Juni 8; Promissio Romanae ecclesiae facta, 1209 März 22 afgebrudt: MG LL Sectio IV. Constitutiones et acta publica imperatorum et
regum tom. II, Hannover 1896, €. 20. 27. 36. — König βḥijipp bon Ṣcḥwaben,
ω Promissio am Şunoceng III., 1203 Mai: ib. €. 8. — Kanigr Ђṛitchrich II., Promissio

Egrensis Romanae ecclesiae factae, 1213 Juli 12 ib. S. 57 ff.). ähnlichen Berfprechen wird von feiten bes Raifers zugefagt, die geiftlichen Wahlen tanonisch geschen zu laffen, Die Appellationen nach Rom nicht zu hindern, bem Spolienrechte zu entsagen, in geiftliche Dinge sich nicht zu mischen (spiritualia vobis - relinquimus libere disponenda), jur Ausrottung ber Regerei hingegen weltliche Silfe ju leiften s quimus libere disponendal, jur Ausrottung der Retgeret hingegen weltliche hilfe ju eiglen au neht die Güter und Nechte der Kirche zu achten, zu schüfen und zu erhalten. Die Form ist einseitige Julgge in einem besonderen Diplome, dem ein anderes Versprechen des Japstes nicht allemal forrespondiert und, auch vor dies der Fall ist, doch eine Einräumung litchelicher Nechte enthält; sowie auch die beidersleitigen Julggen niemals voneinander abhängig gemacht werden. Es vereich dier nicht gegenseitige Beziehungen von Staat und Riche vereichtig geordnet, sondern der Staat, sowie man von einem solchen damals reden kann, erkennt die Unabhängigkeit der Kirche und seine eigene Unterordnung an.

Als das älteste Konfordat gilt herfömmlich das den deutschen Investiturstreit abs schließende sogen. Wormser Konfordat vom 23. September 1122, abgedruckt: MG LL löttegende gegte. Zvermiert vontretten 1. 159—161; banach C. Mirth, Quellen qur 16 Geschichte des Papstums 2c., 2. Auss. R. 1901, S. 1151; Janse Regesta pontisieum 2. Ed. Nr. 6386; Th. b. Sidel u. H. Bresslau, Die faisetliche Aussertigung des Wormser Sonfordats (mit einem Kacsmiller) Witts, d. Instituts sir östern Gesch. 286, 286, 105—139; C. Bernheim, Zur Geschichte des Wormser Konfordats, Göttingen 1898. Der Raifer Seinrich V. entfagte bier ber bisher von ihm geubten Involititur mit Ring und 20 Stab, raumte ein, bag in ben Rirchen seines Reiches Bahl und Konsetration ber Bische frei fein follten, verfprach Rudgabe aller Rirchenguter und, fobalb fie geforbert werbe, für Die Rirche weltliche Silfe. Der Bapft Calirt II. andererfeits geftand bem Raifer zu, baß bie beutschen Wahlen in seiner Gegenwart geschen follen, ber bereits Gemablte Die Regalien bom Raifer ju Lebn nehmen foll und givar in Deutschland bebor er, in ben übrigen Teilen 25 bes Reiches, b. h. in Italien und in Burgund, nachdem er konsekriert ift. Diese Abmachungen liegen in zwei Urfunden bor, dem Privilegium imperatoris und dem Privilegium pontificis, die auf einander nicht Bezug nehmen.

Abgesehen von dem Wormser Konkordat werden von Fink a. a. D. S, 3 sf. sür das 12.—13. Jahr hund ert noch solgende Vereinbarungen als Konkordate in Anspruch genommen: 1. der Vertrag Hodrians IV. mit König Wilhelm zu Benedent a. 1156; — 2. der Vertrag Colesiins III. (1191—98) mit König Tancred; — 3. Junocenz III. mit Königin Ronftange; - 4. Clemens IV. mit Rarl I. von Unjou 1265, famtlich auf Gigilien fich begiebend - 5. Gregor XI. mit Königin Eleonore von Arragonien 1372: 6. ber burch Nitolaus IV. genehmigte Bergleich ber Bischöfe Portugals mit König Dionpsius, 25

durig Actiolaus IV. geneymigte Vergleich der Bigdoje Portugais mit Mönig Viondjuis, 35 Nujii 2 ji. vgl. Nehet, Kirchenlezikon von Weher und Welte X. 2. Aufl., S. 209.
Aber erst die Erschütterung jenes im Mittelalter herrschenden Übergewichts der Kirche über den Staat schul die Bedingungen sür den Abschlüß von Konkordaten in dem heutzutage mit diesem Wort verbundenen Sinn. Dieser Zeitpunkt trat ein im 15. Jahrhundert. Die Reaktion des Episschopsligtems (j. d. A. Bb V S. 427) gegen so das Kurialspstem und die Anfänge der Ausbildung des mittelalterlichen Staates zu das Autralystem und die Anfangs der Ausbildung des mittelateringen Facates zu einer der Kitche gegenüber sehiständigen Waach hatten sich in Wechselwirtung miteinander entwicklt und hatten endlich zu den Konzilien von Bisa (s. d.) und Konstauz (j. d.) gesührt. Hier zuerst war die Kitche kandeskirchlich gegliedert ausgetreten, indem das Konzilium sich, gegen die Intention der Kuric, in vier, später sind, Nationen" teilte. 43 Zebe dieser Nationen,— außer den zu Konstanz anweienden Lischöfen, Abeten und Prästaten der betreffenden Landeskirche, — aus den Abgeordneten der Fürsten und den zu ihr gehörigen Doktoren der Theologie und des Kirchenrechtes bestehend, hatte sich als selbstitandig beratendes Rollegium mit bestimmter Geschäftsordnung tonstituiert und wurde als Bertreterin ber firchlichen und staatlichen Intereffen bes von ihr repräfentierten Bolfes offigiell an- so erfannt (Bubler a. a. D. S. 316ff.). Es bestanden eine beutsche, englische, frangofische, italienische und gulent auch eine fpanische Ration.

Die beutsche Nation brang in Konft ang mit ihrem Berlangen, Die Reformation ber Rirche bor ber Bahl eines neuen Bapftes borgunehmen, gegen bie übrigen Nationen nicht burch, vielmehr stellte in ber 40. Seffion (30. Oftober 1417) bas Rongilium acht= 55 gehn zu reformierende Puntte durch Generalbeichluß sest und brährte den 11. November 1417 den Kardinal Colonna zum Papst, Martin V. Für die Lösung der Hauft der wenig gewonnen. Die von dem neuen Papst dem Herfommen gemäß alsbald verössentlichten Kanzleitegeln bedeuteten sogar einen Rudichritt, indem fie die Digftande und romifchen Ubergriffe, beren Unhaltbarteit Die voran= 60

gewesen.

gegangenen Berhandlungen ber Synobe flar erwiesen hatten, aufs neue fanktionierten (Subler 6. 40). Auch bie noch im Nobember jusammentretenbe Reformkommiffion vermochte bas Reformwerk nicht zu forbern. Angesichts ber Unmöglichkeit, eine allgemeine, einheitliche und gleichförmige Kinchenverbesseung herbeigustübren, das des daher ein wesentlicher Fortschritt, 6 als die Ausgaben enger gesaßt wurden und sich der Aussteg sand, durch Kartikulargesetz sir des einzelnen Länder die gravierendsten Hossisand zu beseitigen und dech zugleich der Individualität der verschieden. Nationen Rechnung zu tragen. Den Anstich zu biefer Benbung gab bie beutsche Nation burch ihre in ben ersten Tagen bes Jahres 1418 überreichte Denkschrift: Advisamenta nationis Germanicae super articulis 10 juxta decretum concilii reformandis, exhibenda domino papae sanctissimo (Hermann von der Hardt, Magnum oecumenicum Constantiense concilium, Francofurti et Lipsiae 1700, tom. I 999-1011). Uhnliche Schritte thaten auch bie übrigen Nationen und beranlagten ben Papft, Ende Januar 1418 in einer ber Ordnung ber beutschen Abvisamenta solgenden, an sämtliche Nationen gerichteten Ant-15 wort, Responsio d. p. Martini in generali concilio Constantiensi super reformatione capitulorum in eodem concilio per decretum statutorum per modum advisamenti data nationibus (von ber harbt, tom. I S. 1021 f.), sich ju erklären. Er überging babei ben achten, bie Rurialbehörben betreffenben Artitel mit "Kontordate" abgeschlossen: mit der beutschen, der englischen, der frangosischen, der italienischen, und der spanischen Nation (Hubler S. 45 f.). Das beutiche Rontorbat ift abgebrudt: v. b. Barbt I, S. 1055 ff.; Manfi XXVII, 1189 ff.; Harbuin VIII, 888 ff.; Manch I, 20 ff.; Lenfant, Histoire du concile de so Constance, Amsterdam 1714, II, 108 ff.; Hübler S. 164—193 (S. 164 weitere Ausg.).

— Das französische Kontorbat ist abgebruckt: v. d. Harbt IV, S. 1566 ff.;

50 Constance, amierodm 1/4; II, 108]; Judier S. 164—193 (S. 154 bettere auch)

— Daß franzöjijche Konfordat ji dagkenutit: v. v. Harbert IV, S. 1566 ff.; Mansi XXVII, 1184 ff.; Harbert III, 833 ff.; Lensant a. a. D. II, 436 f.; Jübler S. 194—206; vieje beiben beinahe gleichlautenden Konfordate wurden publiziert am 2. Mai 1418 (Hübler S. 59). — Daß en gleichlautenden Konfordate wurden publiziert am 2. Mai 1418 (Hübler S. 59). — Daß en gleichlautenden Konfordate wurden publiziert am 2. Mai 1418 (Hübler S. 59). — Daß en gleichlautenden Konfordate wurden publiziert am 2. Mai 1418 (Hübler S. 59). — Daß en gleichlautenden Konfordate wurden Leisen Endler S. 2016 ff.; Mansi XXVII, 1193 ff.; Jarduin VIII, 893 ff.; Lensant a. a. D. II, 444 ff.; v. d. Jarduin XXVII, 1193 ff.; Jarduin VIII, 893 ff.; Lensant a. a. D. II, 444 ff.; v. d. Jarduin XXVII, 1193 ff.; Jarduin VIII, 893 ff.; Lensant a. a. D. II, 444 ff.; v. d. Jarduin XXVII, 1193 ff.; Sarduin VIII, 893 ff.; Lensant a. a. D. II, 444 ff.; v. d. Jarduin XXVII, 1193 ff.; Garduin VIII, 893 ff.; Lensant a. a. D. II, 444 ff.; v. d. Jarduin XXVII, 1193 ff.; Garduin VIII, 893 ff.; Lensant a. a. D. II, 444 ff.; v. d. Jarduin XXVII, 1193 ff.; Garduin VIII, 893 ff.; Lensant a. a. D. II, 444 ff.; v. d. Jarduin XXVII, 1193 ff.; Garduin VIII, 893 ff.; Lensant a. a. D. II, 444 ff.; v. d. Jarduin XXVII, 1193 ff.; Garduin VIII, 893 ff.; Lensant a. a. D. II, 444 ff.; v. d. Jarduin XXVII, 1193 ff.; Garduin VIII, 893 ff.; Lensant a. a. D. II, 444 ff.; v. d. Jarduin XXVII, 1193 ff.; Darduin XXVII, 1193 ff.; Mansi XXIII, 1193 ff.; Mansi

Bas den Inhalt der Konfordate betrifft (Hilber & 67 f.), so beschänkt Kap. 1, dem Berlangen der deutschen Denkschrift gemäß, die Zahl der Kardinäle, und giebt Bestiangen über ihre Qualitäten und die Art ihrer Ernennung; Kap. 2 beschränkt die päpistichen Reservate; Kap. 3 handelt von den sogenannten Annaten (1921). Kirchische Whgaden, Bd I S. 94, 40 ff.) und Tagen, nach Anseitung von Art. 3—5 der deutschen Denkschrift. Den Franzosen, tvelche Annaten schon gar nicht mehr hatten zahlen tvollen, wird die Kriegen, kap. 10 film Fadere relassen, im englischen Kap. 10 keutsche Reservationen und Annaten mit Eillschweigen übergangen. Kap. 4 (deutsche Denkschrift Art. 6 und 7) erörtert, welche Klagsachen nach Kom zu ziehen siehen der nicht. Kap. 5 schränkt die Kommenden ein; Kap. 6 ordnet an, daß gegen so Simonie auf dem forum conscientiae eingeschriften werbe, wordt der den das gegen

wahrscheinlich auch ein italienisches Sonderkontordat abgeschlossen worben. Doch ist die Fassung bes gallikanischen Kontordats auch für diese beiden Kontordate maßgebend ben römischen Hof gerichteten 14. Forderung der Deutschen in etwas genug gethan war. Kap. 7 bestimmt, dass Exfonmunizierte vor ausdricklicher Rublikation des Bannes nicht gemieden zu werden drauchen. Kap. 8 schrönst die furialen Dispensationen ein. Kap. 9 handelt vom Einsonmen der Kurie; Kap. 10 beschränst für Deutschland die Ereitung von Indulgenzen und annuliert die seit Gregors XI. Tode (1378) erteilten; siu 6 Frantreich wird über die Austin sieße neues seilgesetzt. Kap. 11 endlich charakterisert sür Deutschland und Frantreich dies alles als ein bloß auf sünf Jahre giltiges, beiden Teilen an ihren Kechten unträglichjiertliches Provisiorium (omnia et singula durare et tolerari debeant usque ad quinquennium dumtaxat a dato praesentium numerandum); sür Frantreich blieb außerdem noch die Genehmigung des Königs dorbehalten. Die eng- 10 lisce lingeriensunst der des singula more alle singula der den singularen seinstelle singularen en den den singularen der memoriam).

Die Rezeition des romanischen Konkordats ist in Frankreich trog des Widerspruchs des Pariser Parlaments nachweislich erfolgt (Hibber S. 281—313), während die Geschichte beier Abmachung in Spanien und Italien noch im Dunkeln liegt, ebenzo wie die Geschichte des englischen Konkordats (Hibber S. 313—326 f.). — Das deutsche Konkordat 1strat zoson ein Karft und hat innerhalb der stipulierten Geltungsfrist in Geltung gestanden (Hibber S. 315—325). Da es aber ebenzo wie das romanische bloß ein Provisorium konstitutierte, so hat es seine dauernde Bedeutung erlangt, sondern nur die Grundlage weiterer Verhandlungen gebildet. Den Anlaß dazu bot das Konzil von Basel (f. d. A.

28b II S. 427 ff.).

Der große Kampf zwischen bem Basler Konzil und Kapst Eugen IV. (1431—1447) bat zahre hindurch die abendländische Christenbeit in zwei Lager gespalten, da die beiben mit einander ringenden Gewalten, Konziliarismus und Lapalismus, im Besty einer annähernd gleichen Machistellung waren und die maßgebenden Länder, Frankreich und Deutschland, lange Zeit Neutralität verlögdeteten. Als diese beiben Staaten der zs Neutralität entsgaten und mit Eugen IV. sich verständigten, war der Sied des Papstums über den Konziliarismus entschen (vgl. Karl Miller, Kirchenzeschichte II, 1, Freiburg i Br. 1891, 87. 1891, 88. 1892, 183; 3. Sergenrößer, Jandbuch der allgemeinen Kirchenzeschichte, 2. Bd., 3. Ausst, Freiburg i. Br. 1885, S. 723 st., König Karl VII. don Frankreich (1422—1461) entschied sich sich spiech Papst, aber verstand es gleichzeitig, so bie zu Basel vor 1438 bescholseinen Reformationsbekrete mit den durch das tranzössische Interesche gebotenen Amderungen durch die jogenannte pragmatische Santtion von Bourgos am 7. Juli 1438 (Ordonnances des rois de France de la troisième race vol. XIII., ed. Vilevault et Brequigny, Paris 1782, S. 267—291), seinem Kande zu scholseit aus der Verlande die Geschied vol. XIII., ed. Vilevault et Brequigny, Baris 1782, S. 267—291), seinem Kande zu scholseit der Verlande die Geschied vol. 2015 in Frankrutz zur Wahl König Mibrechts II. versammelten Kurfürten am 18. Mätz

1438 fich gegen Bapft und Konzil erklärt und ihre Neutralität verkindigt (Die Urkunde abgebruckt: B. Altmann, Die Wahl Albrechts II. zum römischen Könige [— Hiftor. Untersuchungen herausg. von J. Zastrow, H. 2], Berlin 1886, S. 88—91; A. Bachmann, w Die beutschen Ronige und Die furfürstliche Neutralität [1438-1441]: Archiv f. öfterr. Wefchichte 75. Bb, Wien 1889, S. 21 ff.; W. Budert, Die turfürstliche Neutralität mabrend bes Baster Kongils, Leipzig 1858). Um 26. Marg 1439 nahm ein nicht in Frankfurt, sondern tregen der bom Diten berannabenden Best in Mainz abgehaltener Reichstag die Baster Reformbetrete an, freilich mit einigen Abanderungen, und, wie in Bourges, 45 unter Ausschluß ber auf ben Streit mit Eugen IV. fich beziehenden Beschluffe (Die Acceptationsurfunde abgebrudt: Steph. Aleg. Burdtwein, Subsidia diplomatica ad selecta iuris ecclesiastici Germaniae, Francolurti et Lipsiae, t. VII 330—397; Münd, a. a. D. 1, S. 42ff.; Str. Guil. Roch, Sanctio pragmatica Germanorum illustrata, Argentorati 1789, 4°, S. 105—171; vgl. A. Badmann a. a. D. S. 51; N. Mann burden im gangen 26 Defrete regipiert: Mus der ersten Session das Defret über bie regelmäßige Wiebertehr ötumenischer Konzilien; aus sess. 12: fiber Wahlen zu Dignitaten; aus sess. 15: über Spnobal= und Provinzialversammlungen; aus sess. 19: über Juden und Reophiten; ferner alle Defrete ber sess. 20 und 21: über die Bucht im Rlerus, über ben Bertehr mit Extommunigierten, Suspendierten ober Interdigierten, über 56 Art und Form bes Interdiftes, über Ordnung ber Appellationen, über die Unnaten, über ben Besithesschutz einer Bfrunde, über officium divinum, Chordienst und sonstige gottesbienstliche Ordnungen, das Berbot des sogenannten pignorare cultum divinum, sowie ber Rapitelsitzungen gur Beit ber Meffe und ber Schauspiele in ber Rirche; aus ber 23. Sitzung die Borfdriften über Rahl und Qualität ber Karbinale, fotvie die Bermei- 60 45\*

bung von Wahlen, burch welche bie Rirche verwirrt werden konnte, die Aufhebung ber Reservationen und einer bestimmten, den Beweis dabei betreffenden Clementine, ferner aus ber 30. Seffion über bas Ubendmahl, aus ber 31. endlich über Kollationen, Dualifikation und Ordo ber Priester und nochmals über Appellationen. — Auch König Albrecht hat die 5 "Acceptation" gut geheißen (Bachmann S. 60). Noch in bemfelben Jahre that bas Basler Rongil ben letten Schritt, entsette 25. Juli 1439 Eugen IV. seines Umtes und wahlte am

5. November Jelig V. zu seinem Nachfolger. Auf die weitere Entwickelung der kirchlichen Frage in Deutschland hat der plöbliche Tod Ronig Albrechts am 27. Oftober 1439 einen großen Ginfluß ausgeübt. Denn ibm 10 folgte am 2. Februar 1440 sein Better Friedrich III. (1440—1493) und dieser trat nach einigen Jahren gang auf Die Seite Gugens IV. Im September 1445 erfolgten Die ent= scheibenden Abmachungen in Wien. Friedrich forderte für die doppelte Gehorfamserklarung, die er als Erbherr und Regent ber öfterreichischen Territorien und zugleich als römischer König für bas beutsche Reich abzugeben hatte, große Abfindungen. Er erreichte 15 in der That für eine Reihe von Bischofssitzen seiner Erblande das Nominationsrecht, das Recht jur Bergebung gablreicher Benefigien und andere Rongeffionen, bagu gegenüber ber Rirche bes Reiches wichtige Gerechtsame und bedeutende Geldsummen (Bachmann a. a. D. S. 161 ff. 166 f. 174).

Bapft Eugen IV. fühlte fich nunmehr ftart genug, gegen feine bebeutenbften Wegner in 20 Deutschland aggreffit vorzugehen. Durch die Bulle "Ad comprimendam quorundam" vom 29. Jan. 1446 (abgebr.: Bublitationen aus ben Rgl. Breug. Staatsarchiven Bb XXXIV. J. Hansen, Westfalen und Abeinland im 15. Jahrbundert, Ergigig 1888, Ar. 189, S. 177 ff.) entsetzte er die Erzbischöfe von Köln und Trier, Dietrich von Wörs und Jakob von Sirk, als Keher und Schismatiker ihres Amtes und beseichte ihre Stellen sofort auss 25 neue, indem er Köln an den Herzog Abolf von Cleve und Trier an den Bischof Johann von Cambray, den Bruder und Neffen Philipps von Burgund verlieb (Die Bullen: Bublikationen XXXIV, Nr. 190-201, S. 179 ff.; vgl. Bachmann a. a. D. Aber die Angegriffenen fanden bei ihren Standesgenoffen Silfe. S. 164f.). Frantsurt trafen sich bie Kurfursten von Mainz, Roln, Trier und der Pfalz und 20 ichlossen am 21. März 1446 einen Bertrag zur gemeinsamen Berteidigung ihrer Rechte, so jahonjen am 21. Warz 1446 einen Vertrag zur gemeinsamen Verteibigung ihrer Rechte, bein am 23. April dann auch Sachjen und Brandenburg beitraten. Die Kurfürsten richteten bier Forderungen an Papit Eugen IV.: daß er der erwähnten Absteumgen kassiere; daß er den zu Konstanz und Basel auszehprochenen epistopalistischen Arundsah der Untwordenung des Papites unter das Generaltonzilium anerkenne; daß er ein solches zum 1. Wai 1447 in eine den sinn genannten deutschen Zurden zur Entschedung der "des Papittums wegen" in der Kirche entstandenen Zwietracht beruse, und endlich die zu Mainz 1439 acceptierten Baseler Detrete in einer Bulle anerkenne und bestätige. Unter bieten Padipungungen der Kirche entschen Verstätigen Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung der Verstätzung biefen Bedingungen boten fie ihm Gehorfam an; für ben Fall ihrer Ablehnung aber stellten fie Unschluß an bas Baster Rongil ober, wie man es in Rom verftand, an ben Gegen-

so papit Felix V. in Auslicht (vol. ihre Extlârung in Johann Joadim Miller, Meichstagstheatrum von anno 1440—1493, Z. 1, Jena 1713, S. 278 ff.; N. 3. de Gudenus, Codex diplomaticus aneedotorum, Francofurti et Lipsiae 1758 IV, 290—298; Bublifationen XXXIV, Nr. 205. 207, S. 198 ff.; Bachmann S. 1711. König Friebrich III., um feine Bermittlung gebeten, entsprach ber Aufforderung insofern, als er 45 burch feinen Sekretar Aeneas Splvius Biccolomini, ben er mit ben kurfürstlichen Befandten nach Rom gehen ließ, dem Papste bemerklich machte, daß die Restitution der abgesetzten Erzbischöfe und die Anertennung des Konstanger Beschliche einer ergelsmäßige Wiederholung der Generalkonzilien (Deer. Frequens) zur Abwehr eines alls gemeinen Abfalles der dentfallen Kirche zu Felig V. nötig sein werde. Aber die während

50 des Juli in Rom geführten Berhandlungen hatten tein positives Resultat und die Ge-fandten mußten sich am 23. mit dem Bescheid Eugens IV. begnügen, daß er einen für weitere Berhandlungen bevollmächtigten Gefandten auf den bereits für den September Desfelben Jahres einberufenen Reichstag entfenden werbe. Ein folder erschien auch in Frantfurt. Gleichzeitig jeboch hatte bas Bafeler Konzilium Legaten gefchickt, und anfangs

55 hatten biefe bas Ubergewicht, bis bie faiferlichen Gefandten, und namentlich Aencas Splvius, es - nicht ohne Bestechung von Mainzer Räten (Bachmann a. a. D. S. 183) - bahin brachten, daß der Entivurf einer Modifikation obiger vier Forderungen zur Bropofition fam (bie fogenannten Concordata principum Francofordensia, abgebrudt: Stephan Alexander Burdtwein, Subsidia diplomatica ad selecta iuris 60 ecclesiastici Germaniae, Frantfurt 1776, t. IX, S. 70 ff.; über bas angeführte

Basler Defret die Rebe ber bom Kongilium an ben Bapft geschickten Gefandtichaft bom 14. Juli 1435 bei Mansi, XXX, 939). In ihm tourde nicht Kassation der geschehenen Absehungen gesordert, sondern bloß Restitution der Abgesehten, die Berufung
eines neuen Konzils, aber ohne die ausdrückliche Bemerkung, daß es entscheiden solle, und die Sanftion ber in Maing acceptierten Baster Defrete, aber mit ber bom 6 Bapfte jur Bedingung gemachten Rlaufel bag für die bem romifchen Stuble badurch erwachsenen Berluste die deutsche Nation ihm "eine Wiedererstattung ihun solle", was übrigens in Bezug auf das Defret der 21. Session über die Annaten bereits zu Bafel felbft befchloffen gewesen war. Diefem Entwurfe nun trat die Majorität bes Reichstages bei und überfandte ibn (Weihnachten 1446) nach Rom; bem Friedenschluß stellten 10 fich freilich hier neue Schwierigkeiten in ben Weg (über bie Illopalität ber turialen Rreife val. Badmann C. 191 ff.), aber Eugen IV. bat fie überwunden. Noch furz bor feinem am 23. Februar 1447 erfolgten Tobe bat er in ben fogenannten Fürftentontorbaten, bie Wünsche ber beutschen Fürsten befriedigt und badurch erreicht, daß biese und bamit

bas Deutsche Reich fich ihm unterwarfen.

Es find vier Urfunden (gedruckt bei Koch, Sanctio pragm., p. 181 sqq.; Minch, Th. 1, S. 77ff.; H. Walter, Fontes iuris ecclesiastici antiqui et ho-dieri, Bonnae 1862, S. 100ff.; Nahnaldus, annales ecclesiastici a. 1447, Nr. 4 sq.: 1. Das Brece "Ad ea ex debito" bom 5. Kebruar 1447 an König Kriedrich 2c. (vgl. Hergenröther S. 733) verspricht, innerhalb des Zeitraumes von 3ekn 20 Monaten ein neues allgemeines Rongil in einer beutschen Stadt (Konstang, Strafburg, Mainz, Worms ober Trier) zu berufen und innerhalb weiterer achtzehn Monate zu eröffnen. Zugleich erkennt er sieut eaetera alia concilia, eatholicam militantem ecclesiam repraesentantia — das Basler Konzil wird nicht erwähnt bas Ronftanger Rongil und beffen Befchluffe an, unter fpezieller Hervorhebung bes De- 25 cretum Frequens, ficilité mit dem Beisat: sicut et caeteri antecessores nostris, a quorum vestigiis deviare nequaquam intendimus. — 2. Die Bulle "Ad tranquillitatem" vom 15. Febr. 1447 beifaftigt fich mit den yn Maing acceptierten Basler Defreten, hebt hervor, daß ihre Modifitation auch in Deutschland von manchen Seiten noch gewinscht werbe, und daß auch über die dem römischen Stuhle augelgate so Entschäugung (recompensatio) noch verhandelt und ein Legat gesandt werden solle, um unter Bermittlung Ronig Friedrichs III. und ber Rurfürften von Maing und Brandenburg über beide Puntte befinitiv abzuschließen (finaliter concordare). Bis babin ieboch, daß bies geschehen, ober von bem ju berufenden Kongilium andere Bestimmung getroffen sein werde, gestatte ber Papst als Indulgen; (interim indulgentes), daß alle die, 85 welche jene Defrete bereits angenommen haben ober fünftig annehmen wollen, dieselben beobachten. — In der 3. Bulle "Ad en quae" vom 5. Februar 1447 verspricht Eugen IV. die Restitution der abgesetten Erzbischöfe von Roln und Trier, sobald fie fich ihm unterworfen haben würden. - Die Bulle "Inter caetera desideria" vom 7. Februar 1447 erkennt alle in ber Beit ber sogen. Neutralität in ber beutschen Rirche bollzogenen Ber- 40 änberungen an.

Größe Zugeständnisse glaubte Eugen IV. mit diesen Bewilligungen gemacht zu n. Für den Kall zu weit gegangen zu sein, traf er Fürsorge durch Ausstellung einer fünsten, geheim gehaltenen, Bulle "Decet Romani pontificis prudentiam" vom 8. Jebruar (abgedruckt: Rahnalbus, Annales Nr. 7 vgl. G. Boigt, Enea Silvio 16 de' Piccolomini 1. Bb, Berlin 1856, S. 393 f.), in der er erklärt, daß er zivar, um Deutschland zur Unterwersung unter die Obedienz der römischen Kirche zu bringen, diese Konzessionen habe maden müssen, aber bann sortfährt, er habe bamit nichte sagen, be-stätigen ober zugestehen wollen, quod esset contra sanctorum patrum doctrinam vel quod vergeret in praeiudicium huius sanctae apostolicae sedis. Rach Erlaß so dieser Bullen, welche mit bem Namen der Fürstenkontordate (concordata principum) bezeichnet zu werden pflegen, hat die Gesandschaft ihm noch Obedienz geleistet. Um 23. Februar 1447 starb Eugen IV. Zu seinem Nachsolger wurde Papst Mitolaus V. ge-wählt. Dieser bestätigte sosort die Konstitutionen seines Borgängers (das Schreiben "Decet sedis apostolicae" d. d. 28. Mär 1447: Rod, Sanctio pragmatica, S. 197 ff.; 55 ugl. J. Chmel, Gesch. Raiser Friedrichs IV. und seines Sohnes Maximilian I., 2. Bb, Hamburg 1843, S. 414.

Die von König Friedrich III. auf den 13. Juli 1447 nach Aschaffenburg berusene Ber-sammlung deutscher Fürsten erkannte Nikolaus V. als Nachsolger Eugens IV. an und satte den Beideluß, daß über die versprodiene Entidiadiaung (provisio) auf dem nächiten Reichstage 60

Letiteres jedoch trat ein. Die noch wiberstrebenden Rurfürsten von Köln, von der Pfalg und von Trier leisteten nun Nikolaus V. Obedienz und Friedrich III. erließ am 21. August 1447 ein Ebift (abgebrucht: Muller, Reichtagetheatrum I, 356f.), bas bie Unerfennung 5 Nitolaus V. als bes rechtmäßigen Papftes verfügte (Bachmann a. a. D. S. 198f.). Damit hatte biefer bas Wefentlichste erreicht und auf ber Bafis biefer Resultate war es für feinen Legaten, den Kardunal Jos. de Carvajal, verhältnismäßig leicht, ein für den Rapst günstiges Gesamtergebnis zu erzielen. Es entstand zu Wien ein förmlicher, zwischen dem Raiser namens ber beutschen Nation (pro natione Alamannica, Germanica) und bem Kardinallegaten 10 abgeschlossener Bertrag (Concordata) vom 17. Februar 1448, ber unter bem Namen bes Michaffenburger Routorbates bekannt ift, richtiger aber als Biener Rontorbat bezeichnet verden sollte (abgedruckt: Wirbitvein, Subsid. diplom. t. IX p. 78; Roch, Sanctio pragm. p. 201; Münch, A. I. S. 88 fi.; Mirbi, Luellen zur Geschichte des Austithums, Nr. 261, S. 165 fi.) Sein Infalt bezieht sich bloß auf die oben ans gestührte Konstitution Ad tranquillitatem vom 5. Februar 1447, die übrigen Bullen is gefunter Konigitution Aci tranquintatem bom 5. zernat 1441, obe ubrigen Solucion ber Hirthenforfordate berührt er unmittelbar nicht. Die Konzessionen der genannten Konstitution werden, so lange nicht ein Generalsonzisium anders darüber bestimmen werde, vollständig bis auf die beiden Puntte der Reservationen und Annaten, bestätigt; die versprochene Entschädigung wird durch Wiederausgade der zu Mainz acceptierten 20 und den TV. provisorisch bestätigten Basser Dekrete und beinache wörtliches Zurückgeben auf das zweite und dritte Kapitel des Konstanzer Konsordates von 1418, welche erst bierburch bie Bebeutung eines Definitivums erhielten, erreicht. Die babei an= genommenen Mobifikationen ber Bestimmungen von Konstanz beziehen sich teils auf biefe Abstreifung ihres Charafters als Proviforium, teils find fie materieller Natur; unter ben 26 letteren ift bie bebeutenbste bie Einführung ber sogenannten papstlichen Monate. (Siehe barüber die Artifel Abgaben, firchliche, Bd I, S. 92 f., menses papales, Referentionen.) Durch die Bulle "Ad sacram Petri Sedem" vom 19. März 1448 (Roch, Sanctio pragm., S. 235 ff.) bat Ritolaus V. ben Wiener Bertrag als Rirchengefet publiziert (vgl. Chmel S. 250 ji.) war Andalus v. den Asteiner Serting als unigengeps publikert (ogl. China II 436 f.; Hefele VII, 840 ff.; L. Raftor, Gefchicht der Vapfte feit dem Ausgang des 20 Mittelalters, 1. Vd., Freiburg i. Br. 1886, S. 297 ff.).

Das Wiener Konfordat sand anstänglich bei verschiedenen Territorialherren Widerspruch. Aber die gestlichen Kurfürsten und der Erzbische von Salzburg wurden durch Konzesson des Andalusses in den papftlichen Monaten ihrerseits die Gestlenbesetzung zu haben, der Kurfürst von Brandenburg durch das Nominationsrecht sin die Visätümer 25 Brandenburg, Lebus und Havelberg, andere Fürsten burch andere Bewilligungen ge-wonnen (Koch, Sanetio pragm. p. 42,44; Münch, Al. I, S. 141—200). Balb war das Wiener Konfordat in dem Grade anerkannt, daß man die Kürstenkonkordate darüber für lange Beit vergaß. Dieselbe Entwidelung, welche sich bergeftalt in Deutschland von 1439-1448 voll= 40 gegen hatte, bauerte in Frankreich, two fie, twie oben erwähnt ift, icon 1438 auf bem Reichstage von Bourges begann, bis jum Jahre 1516. — Rom erkannte bie pragmatische Canttion niemals an, hat fie vielmehr wiederholt für nichtig ertlart: fo icon Gugen IV. 1439 bei Gelegenheit einer Gefandtschaft an Ronig Rarl VII., 1459 in ber Berfammlung, tvelche Bapit Bius II. zu Mantua bielt (val. G. Boiat, Enea Silvio etc. III, S. 87) 45 und die von ihm als allgemeiner Rongreß aller driftlichen Fürsten geplant gewesen war;

1471 burdy eine Bulle Bapit Sigtus IV. (v. 1. Extrav. comm. De Treuga et pace 119). Rarl VII. (1422-1461) blieb jeboch fest und legte 3. B. gegen bie Erklärung von 1459 im folgenden Jahre (1460) Appellationen an ein allgemeines Konzilium ein. Sein Nachfolger Ludwig XI. (1461-1483) hat freilich 1461 die pragmatische Sanktion aufgehoben (Rab= 50 nalbus, Annales Baronii ad a. 1461 Nr. 118), jedoch, als er feine politifden Bwede badurch nicht in gehofftem Maße gesorbert fand, biefen Entschluß gegen ben Wiberspruch bes Barlamentes nicht aufrecht erhalten; daraus ergab sich eine zwischen Anerkennung und Nichtanerkennung der pragmatischen Sanktion bin und her schwankende Pragis. Auf dem in Reaktion gegen bas frangofifch-beutsche Unternehmen eines Generalkongils zu Bija (Sept. 55 1511) von Bapft Julius II. (1512) berufenen und von Leo X. fortgeführten Lateran= kongil wurde in ber vierten Sitzung (10. Dezember 1512) bie Sanktion von neuem für und und nichtig erklärt. Sierauf aber wurde von Bapit Leo X. und König Frang I. von Franfreich, nach einer am 11. Dezember 1515 stattgebabten perfonlichen Verabredung zu Bologna und nach langen bis in ben August 1516 fich bingiehenden Berhandlungen ein 60 Rontorbat gefchloffen (vgl. Befele, VIII, S. 663 ff.), welches Franz am 18. Auguft 1516

unterzeichnete, bas Laterankonzil am 19. Dezember besielben Sabres annahm (Abichaffung ber Bragmatischen Sanktion burch die Bulle "Pastor aeternus", Hefele, VIII, S. 710 ff.) und ber König hierauf, gegen ben Wiberspruch bes Barlamentes und ber Universität von Baris (vgl. Munch, II, S. 255 ff.; Sefele, VIII, S. 737 ff.) als Landesgeset burchsete. Ueber seinen Inhalt genügt zu erwähnen, daß er im allgemeinen mit dem der deutschen s Konforbate von 1447 und 1448, einschließlich der nachgefolgten Ronzessionen an die deutschen Territorialherren, identisch ist. Die Form ist die eines Bertrages (conventio, tractatus), ben ber Bapft in eine Bulle faßte und bas Kongilium alsbann fich als Beidluß aneignete. Seinem ganzen Wesen nach ist bies Konkorbat, wenn auch im Ansange bes 16. Jahr: hunderts geschlossen, boch dem 15. Jahrhundert zugewendet und man wird sagen dürsen, 10 nunctive gelipiet, bed sein 10. Santiante american in min 10. 1981 augustives in min 10. 1981 augustives et mémoires concernant les affaires du clergé de France, Barië 1673, t. V, p. 205—224; Münd, X. I., E. 219 ff.; Muffi p. 20 ff.; Sarbuin, t. IX, 1867—1890. Uber bie Gefchichte: Histoire contenant l'origine de la pragmatique sanction et des concordats in ben Traités de droits et libertés de l'Eglise Gallicane, Paris 1731 fol., Tom, I, 15 part. 2, p. 28 sq.

Uber bas Ronforbat Rifolaus' V. mit Caboben: Rirdenlegifon III, G. 834, I, 671 f. vgl. Hefele, VII, 846 ff.; G. Boigt, Enea Silvio I, S. 171 ff.; mit Albhons von

Meanel: Rannald, Annales, 1451 nr. 10.

Aus bem 17. Jahrhundert teilt Ruffi p. 39 sq. aus dem "Corps universel 20 diplomatique du droit des gens etc. par M. L. Du Mont", Tom. V, part. II, Amfterdam 1728, p. 599 einen Bertrag zwischen Ferbinand II. und Urban VIII. aus bem Jahre 1630 mit, in welchem ber Bapft bem Kaiser als König von Bohmen alle firchlichen Rechte an ben in ben vorausgegangenen "teberischen" Beiten bort veräußerten und noch in Brivatbanden befindlichen Kirchengütern cediert, gegen Ginraumung 25 einer an bie Rirche ju gablenben Abgabe vom Salge. - Uber bas fpanifche Ronforbat bon 1640 f. u.

3m 18. Jahrhundert kommt es ju bem Abichluß zahlreicher Konkorbate infolge ber Ausbilbung bes absoluten Staates und ber baraus für bas Berhältnis von Rirche und Staat fich ergebenben Beränderungen. Die Abmachungen berteilen fich folgenbermaßen 30

auf bie verschiebenen Länder.

Sarbinien: Die Bertrage gwischen Bapft Benebitt XIII. und Bictor Amabeus, König von Sardinien, vom 24. Märg 1727 und vom 29. Mai 1727 (Ruffi

S. 48ff., 54f.). Die Berträge zwischen Bapft Beneditt XIV. und König Karl Emanuel III. von 85 Sarbinien, bom Jahre 1741 (Ruffi S. 69 ff.); bom Jahre 1742 (Ruffi S. 98 ff.); bom Jahre 1750 (Ruffi S. 117 ff.); bom Jahre 1770 (Ruffi S. 132 ff.).

Sizilien: Konvention zwischen Papft Beneditt XIV. und König Karl III. von Sizilien, vom Jahre 1741 (Aussi S. 72 ff.; die Geheimartikel zu dieser Konvention, ebend. S. 377 ff.).

Da iland: Konfordat zwijchen Bapft Benebift XIV. und ber Raiferin Maria Therefia für das Herzogtum Mailand, vom Jahre 1757 (Ruffi S. 128 ff.); zwischen Papft Bius VI. und Kaiser Joseph II. als Herzog von Mailand und Mantua vom Jahre 1784 (Nuffi S. 138 f.).

Bolen: Conventio inita inter card. Paulutium sedis apostolicae nomine ac 45 regem Augustum et Polorum rempublicam 1736, confirmata a papa Clemente XII.

(Nuffi S. 64 ff.).

Bort ugal: Konfordat gwijchen Bapft Bius VI. und Königin Maria von Bortugal, bom Jahre 1778 (Ruffi S. 136 ff.).

Uber bie fpanifchen Ronforbate bes 19. Jahrhunberte f. u.

Die eigentliche Sochflut ber Ronforbate aber gebort bem 19. Jahrhunbert an. An ber Spite fteht bas frangofische bon 1801, bas ebenfo febr wegen feiner Borgeschichte wie wegen seines Ginflusses auf ben Abschluß ber Konkorbate in Deutschland Ge war, wie die meisten seiner Rachfolger, durch die Zerstörungen hervorgerusen, so

welche bie frangofische Revolution von 1789 für die romisch-tatholische Rirche im Gefolge gehabt hatte, und war bestimmt, sie thunsich zu überwinden. Nachdem die Discours, rapports et travaux inédits sur le Concordat de 1801, les Articles organiques etc. par Jean Et. Mar. Portalis, Baris 1845, ericienen waren, ist bas Material für bie Geschichte bieses Konkorbates in neuerer Zeit besonders durch Boulan be la so

Mourtbe. Documents sur la négociation du Concordat et les autres rapports de la France avec le Saint-Siège en 1800 et 1801, 5 Bbe, Baris 1891-1899, eraanst worden. Dazu kommen die Mémoires du Cardinal Consalvi etc., avec une introduction et des notes par J. Crétineau-Joly, Baris 1864, 2 Bbe; Comte 5 b'Sauffonville, L'Eglise Romaine et le premier Empire 1800—1814, Paris 1868 ff., 5 Bbe; Aug. Theiner, Histoire des deux Concordats de la République Française et de la République Cisalpine, etc., Paris 1869, 2 Bbc; D. Rejer, Jur Gefdichte b. römischeutscher Frage, T. 1, 1871, S. 152—200. A. Debidour, Histoire des rapports de l'église et de l'état en France de 1789 à 1870, Paris 1898 (S. 183 Ann. 1. Die 10 Litteratur über das Konfordat). A. J. Mürnberger, Paplitum und Kirchenstaat. 1. Lom Tode Bius' VI. dis zum Regierungsantritt Bius IX., Mainz 1897, S. 30 s. S. Sell, Die Entwickelung der kathol. Kirche im 19. Jahrh., S. 11 ff.; Fr. Nielsen, Gesch. d. Kapstitums im 19. Jahrh., deutsch von A. Michelsen, 1. Tl., 2 Aust., Gotha 1880, S. 93 ff.; Fr. Nippold, Handbuch ber neuesten Kirchengeschichte, 1. Bb, § 39. — Um 25. Dezbr. 1799 hatte 15 Napoleon das erste Konsulat definitiv angetreten, am 14. März 1800 wurde Bius VII. zum Bapfte gewählt, am 24. Marg ale folder gefront und am 3. Juli tonnte er in Rom einziehen, nachem am 14. Juni die Schlacht von Marengo geschlagen war. Damals ischen ließ (19. Juni) Rapoleon durch den Kardinal Martiniana, Bischof von Bercell, dem Kardinal Martiniana, Bischof von Bercell, dem Kardinal Einterchandlungen aus Gerstellung des Kirchenwesens in Frankreich anbieten. Nachdem am 20 10. Juli Pius VII. eingehend geantwortet, begannen biese und wurden seit ein Nobember 1800 in Baris gwifden bem Abgeordneten bes Bapftes Monfignor Spina und bem Abbe Bernier geführt. Napoleon forberte Reduktion ber Bistumer von 158 auf 60, Refignation aller noch vorhandenen französischen Bischöfe, Nominationerecht der Bischöfe für den ersten Konsul, Besoldung des Alexus aus der Staatstasse und ausdrückliche Ber-25 pflichtung jum Gehorfam gegen bie Staatsregierung, Bergicht auf bas vertaufte Rirchengut, Bergeihung für die Briefter, welche fich während der Revolution verheiratet hatten, und Ubertragung ber Polizei bes Rultus an ben Staatsrat. Spina hingegen berlangte, bag, unter Aufhebung aller wibersprechenden Gefete, bie tatholifche Religion gu ber bes Staates erklart und auf ihr Bekenntnis bie Ronfuln verpflichtet wurben. - Die 30 Berhandlungen schritten langfam fort, und als Napoleon einen bon Spina und Bernier gearbeiteten, von Talleprand angenommenen Entwurf nach Rom gefandt batte, bort aber vielen zeitraubenden Erörterungen unterworfen sah, verlangte er (13. Mai 1801) augen-blickliche unveränderte Annahme oder Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Cacault, der nicht lange vorher in Wiederausnahme diplomatischer Verbindungen mit Rom dortfin se geschickt worden war, wurde auch in der That abberusen. Auf seinen Rat aber ging gleichzeitig der Staatssetretär Consalvi selbst mit den ausgedehnteisten Vollmachten nach Baris, wo er am 20. Juni ankam und nach einer schwierigen Verhandlung am 15. Juli 1801 mit ben faiferlichen Rommiffarien Bernier und Joseph Bonaparte bas Ronforbat abichloß, welches dann auch, wiewohl nicht ohne Anstand, beiderseits ratisiziert wurde. In Rom 40 war es von einer Kongregation begutachtet und nur mit Müße durchgebracht worden; und daß er, um die Ginheit ber Rirche ju erhalten, im Nachgeben bas Außerfte thue, fagt ber Bapft ausbrücklich (apostolicam potestatem ad ea omnia proferre [duximus] quae extraordinariae temporum rationes atque bonum pacis et unitatis ecclesiae a nobis postulaverunt). Das Konkorbat ift in frangofischer Sprache verfaßt, umfaßt 17 Artikel und führt bie liberidrift: Convention entre le gouvernement français et sa sainteté Pie VII. Es wird eingeleitet burdy die Erflärung: Le gouvernement de la république française

2008 somroten it in franspringer Epiago etraps, unique 17 2 utilite uno pupir de liberifariis: Convention entre le gouvernement français et sa sainteté Pie VII. Es virb eingeleite burd vie Erflärung: Le gouvernement de la république française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français. — Sa sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en Françe, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la république. Art. 1. La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en Françes son culte sera public, en se conformant aux réglements de police que le goutornement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. Art. 2 verbricht cine neue Curlumifription ber Bistimer, Art. 3 verordnet bie Abbantung ber bisperigen Bifdófe, jéteauf verben in Art. 4—6 bie fünftigen Bidpóssemennungen requilert. Der crite storful crhât bas Rominationsrecht, thu paben auch bie Bidófe bor Beginn ibrer Thátigtiet ben Eib ber Trene zu leifen. Auch bie übrigen Griftlichen (les eccléssistiques du second ordre) haben biefen Eib ber übren burd bie Resource de la proposition de la consideration de la proposition de la consideration de la proposition de la consideration de la proposition ierung bierzu bestimmten Bebörden (Art. 7). Nachdem das Konsordat dann die Formel des Kirchengebetes siegert hat (Art. 8), stellt es eine neue, von dem Bischösen durchzusübernde Barochialeirsumsstrijon in Aussicht (Art. 9), spricht aus, das die Instellung der Flarrer den Bischösen zustehen soll, aber nur auf solche Bersonen sallen dürse, die von der Mesierung genehmigt sind (Art. 10), und das die Bischöse Kapitel und Seminare errichten dürsen, aber seine Staatsbotation dassur erhalten (Art. 11), dagegen verlangen sonnen dississionen, die sienen sämtliche nicht veräußerte Kirchen, sowei sie zum Gottesdienste nötig sind, ausgeliefert werden (Art. 12). Endlich enslagt die Kirche den Rechtsansprüchen an ihr mäßrend der Webolution versaustes Gut (Art. 13), der Staat aber versprücht den Bischösen und Pfarregeistlichen ein aussömmliches Gehalt (Art. 14) und die Aussichsungung von Sissum und Pfarregeistlichen ein aussömmliches Gehalt (Art. 14) und die Aussich von der Kirche (Art. 15). Ausselch werden dem ersten Konsch werden der Kirche (Art. 15). Ausselch werden den Aussich siesel wir die keine keine Aussich und die Leichen Aber der Verlagen und der Verlagen der der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen werden mit der Sieche und über der Verlagen vor der Verlagen der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen der Verlagen der Verlagen vor der Verlagen der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verlagen vor der Verl

ftanbhafte Beigerung noch einmal in Frage gestellt mar.

Die Ratifitation seitens bes Papstes geschah, wie bei ben früheren Konforbaten, in ber torbat (nicht die pähjtliche Bulle) und zweierlei dazu gehörige "Organische Artikel" — des so katholischen und des protestantischen Kultus — mit Gesetskraft zusammen promulgiert wurden. Diese organischen Artitel wollen eine Ginführungsverordnung sein, gehen aber babei von Grundsagen über ben Ginfluß bes Staates auf firchliche Dinge aus, die von der Kurie nicht anerkannt waren und so wenig anerkannt worden sind, daß vielmehr bis heute an ihrer Entfernung gearbeitet wird. In einem zweiten Erlaffe von gleichem Datum wurden 35 bie Nuntiaturfakultäten bes eben bamale in Baris gerebitierten Karbinale Caprara anerkannt. Runmehr publizierte bieser Runtius (apostolico nomine publicamus) unter bem 9. April 1802 die Ratifikationsbulle vom 13. August, ein Breve vom 29. November 1801, burch welches er Macht erhielt, die neuen Bischofe zu instituieren, die versprochene Cirkumffriptionsbulle für Franfreich "Qui Christi Dominis vices" sowie ein Indult für Reduktion 40 ber Festtage von gleichem Datum; und in ebensoviel Erlassen (arretes) vom 19. April 1802 wurden regierungsseitig biese Publikationen und die Eintragung der betreffenden Verordnungen in die Gesehlammlung gutgebeißen (ordonne), jedoch "ohne Approbation der den gallikanischen Kirchenfreiheiten und Maximen widersprechenden Formeln und Klaufeln". - Die gesamten Urtunden finden fich vollständig in J. Defenne Code general 45 français contenant les lois et actes du gouvernement, publiés depuis le 5. Mai 1789 jusqu'au 8. juillet 1815, Baris 1818 ff., Tom. 10, p. 438-493; nicht so vollständig bei Münch, A. 2, S. 11--21, und bei Walter, Fontes juris ecclesiast., Bonn 1862, p. 187—203. Nuffi (S. 139 bis 142) hat bloß den Vertrag. Der Tert des Konfordats vom 15. Juli 1801 auch: Bullarii Romani continuatio ed. Barberi, so t. XI, 175 ff.; M. Dupin, Manuel du droit public ecclésiastique français, Baris 1844, S. 221 ff.; H. b. Aremer-Auenrobe, Altenstüde 3. Gelch. b. Berhältnisse zwischen Stat und Kirche im 19. Jahrd. I (Staatsarchiv XXIII), Leipzig 1873, 1 ff.; A. Debidour, Histoire des rapports etc., S. 680 f.; in deutscher Übersetzung dei E. Dursy, Das Staatslindenrecht in Elsaß-Lothringen, 1. Bb, Straßburg 1876, S. 36—40. — Über die ss jetige Geltung des Konfordats in Elfaß: Lothringen: Archiv für katholisches Kirchenrecht Bb 24 S. 306. Erlaß der deutschen Regierung vom 12. September 1870, bgl. ebenb. Bb 45 G. 302.

Das Konkordat und die neue Cirkumskription wurden giltig innerhalb der durch die Friedensschlüsse von Luneville und Amiens seltgestellten Grenzen von Frankreich, also so auch für Belgien, das linke Rheinufer und die zu Frankreich gezogenen Teile der Schweiz und Savopens.

25 Außerdem sind folgende Konkordate mit italienischen Staaten im 19. Jahrhundert abgeschlossen vorden: durch die VII. mit König Victor Emanuel I. von Sard in durch die VII. de Konkorden von 17. Juli 1817, Bullarium Rom. ed. Barberi XIV p. 344 s.; Heudlin, Gesch Italiens, 3. Bd. Leipzig 1859; Aussi 1836 und vom 27. Wärz 1841, Russel Konkorden von Sardusien von 23. August 1836 und vom 27. Wärz 1841, Russel S. 255 s. und Geged von 23. August 1860 und vom 27. Wärz 1841, Russel S. 255 s. und D. 266 s.; Durch Kussel VII. mit König Ferdinand von Neapel das Konkordat für das Königreich beider Sizüsen, abgeschlossen 16. Februar 1818, durch die Bulle "In supremo apostolieae" vom 5. Wärz und durch Geses vom 21. März 1818 publiziert, Bullarium Rom. XV p. 7. fl.; Russel S. 178 s.; — mit König Ferdinand II. von Neapel am 16. April S. 1834, Russel S. 254 s.; — durch Lius IX. mit Leopold II., Größerzog von Toßt alles Aussel Schoffer 25. April 1851, deutsch: d. Kremer, Attenstüde I. S. 334 s.; ital.: Russel

S. 278ff.

Das sogenannte Konkordt von Fontainebleau ober zweite Konkordt Wapoleons vom 25. Januar 1813, welches er persönlich mit dem Kapste verhamssobette und abschloß, wider dessen Willen am 13. Februar als Neichsgeses publizierte und am 25. Wärz sür Frankreich und das Königerich Filalen mit den erforderlichen Ausschlossen von der Verlagen versah (Desenve, Cocke general a. a. D. p. 581. 583; Wünch, Al. 2, S. 50 st.; d. Kremer, Altenstücke 1, H. 19 st.; Debidour, Histoire des rapports etc. S. 693 st.; deutsch im Aussus: Dursy 1, S. 55 st.), sit den Pius VII. als Konst sotden einemals anertannt, sondern steis nur sür einen Krästiminatrakta erstärt, indes auch als solcher von ihm mittelst eines Handscher kersammelten Kardimalerkantat erstärt, indes auch die sondernommen worden. Der Inhalt bezieht sich verlentlich auf die Konstmation der Bischer, sind hyggestigt. Der Bertrag ist jedoch niemals wirstlich in Krast getreten, da bie napoleonische Herrichaft ausschler. Erst. Kard. B. Kacca, His. Dernstwirdigsteiten über Rapst Plus VII. vor und während seiner Gesangenhaltung. Aus dem Ftaliemischen, Augsdurft Plus VII. vor und während seiner Gesangenhaltung. Aus dem Ftaliemischen, Augsdurft Plus VII. vor und während seiner Gesangenhaltung. Aus dem Ftaliemischen, Augsdurft Plus VII. vor und während seiner Gesangenhaltung. Aus dem Ftaliemischen Augsdurft Plus VII. vor und während seiner Gesangenhaltung. Aus dem Ftaliemischen Augsdurft Plus VII. vor und während seiner Gesangenhaltung. Aus dem Ftaliemischen Augsdurft Plus VII. vor und während seiner Gesangenhaltung. Aus dem Ftaliemischen Augsdurft Plus VII. vor und während seiner Gesangenhaltung. Aus dem Ftaliemischen Augsdurft Plus VII. vor und während seiner Gesangenhaltung. Aus dem Ftaliemischen Erstellen und einer Geschieden Ftaliemischen Ftaliemischen Plus VII. vor und während seiner Gesangenhaltung. Aus dem Ftaliemischen Ausgeburg dem Ftaliemischen Plus VII. vor eine vöhrende seiner Gesangenhaltung.

55 Das Konfordat von 1817 zwischen Kapst Kius VII. und König Ludtvig XVII. von Frankreich hat nieunals Gescheskraft erlangt. Nach der Restauration war versucht worden, unter Ausseldung des Konsordates von 1801 und der organischen Urtikel, ein neues, der Kurie genehmeres Konsordat abzuschließen, und es hatten darüber zu Nom zwischen der französsischen Gesandten Grasen Blacas d'Aussel und dem Kardinalstaatssekretär Conslavi so längere Unterhandlungen stattgefunden. Das Ergebnis war der Vertrag vom 11. Zuni

1817, ber an Stelle bes Konforbates von 1801 und ber organischen Artikel bas Konforbat von 1516 wiederherftellte, Die burch die Bulle vom 29. Nov. 1801 aufgehobenen Bischoffiße zu repristinieren, durch eine neue Cirkumstription mit den noch bestehenden auszugleichen und die einen wie die andern mit liegenden Gründen und Staatsrenten zu botieren versprach. Außerbem erklärte ber König in Art. 10, im Einverständnis mit bem 5 Bapfte, alle in seiner Dacht liegende Mittel anzuwenden: pour faire cesser, le plus tôt possible, les désordres et les obstacles qui s'opposent au bien de la religion, à l'exécution des lois de Église. Da burch Aufhebung ber organischen Artitel zugleich bie Brotestanten ihren gesetlichen Schut verloren, fo war biefer Baffus unverfennbar auch gegen biese gerichtet. Die französische Regierung ju klug, um die Geschren dieser Bereinbarung 10 ju verkennen, legte das Konkordat in einem abschwächenden und die Stellung des Staates mabrenden Gefetesvorschlag ben Rammern bor. Niebuhr melbete am 3. Januar 1819 seiner Regierung, bag man an ber Kurie hierüber bis jur Wut ungehalten gewesen sei, "baß es aber ben römischen Staatsmännern gesund sei ju erfahren, wie ihre antijet, ,, oug es wer den tennigen Sansammenten grund jet zu erlaften, die ihre antes protestantlichen Träume sich nicht reassischen Er Save in Art. 14 der Kondention auss 15 gemacht, daß nach ersolgier Ratification der Papst sie sofent bestätigen und durch eine andere Bulle eine neue Eirkumstription der Bischofssprengel vollziehen werde. Hierzumstription der Bischofssprengel vollziehen werde. Hierzumstription der Bischofssprengel vollziehen werde. Hierzum es aber nicht, vielmehr wurde der Geschesdorichtag, als er innerhalb und außerhalb ber Kammern ben heftigften Wiberspruch fand (Mejer a. a. D. Teil II, 1, S. 148), bon ber Regierung gurudgezogen und nie wieder eingebracht. Noch beute gilt in Frankreich 20 das Konfordat von 1801. Gedruckt ist das Konfordat von 1817 nebst erläuternden Aktenstücken bei Münch 2, S. 54; v. Kremer, Akkenstücke I, S. 26 ff.; der lateinische Text: Bullarium Rom XV p. 365 ff.: Ruffi 153 ff.; Debibour, Histoire des rapports etc.

Deutschlassen. Bugleich mit bem letzterwähnten französischen Konfordate wurde 26 ju Rom der erste ähnliche Vertrag mit einer deutschen Regierung, der Saherischen, absgeschlossen und hamit, sedoch in etwas anderer Weise, weil die Präcedentien nicht ganz bieselben gewesen waren, auch hier berselbe Schritt gethan, welcher in Frankreich schon 1801 aeldeben war.

Auerst hatte Pius VII. die Veledustruktion der römischeinhostischen Kinche in Deutschein Veichskontordat herbeissühren zu können gehofft (Mejer a. a. D. S. 2011, 55 221, 236 ; 329 f; 345) und dabei auf Rapoleons Hilfe grechnet. Als er sich hierin gestäuscht sah und andererseins der Presburger Friede (26. Dezember 1805), der Abschluß des Reinbundes (Zult 1806) und die Alebertegung der deutschen Kaiserkrone Purch Kaiserranz II. (6. August 1806) die Ausschen und Einigung mit dem Reiche als solchem verschloß, knüpfte er durch einen außerordentlichen Nauntus, Kardinal bella Genga, den so

nachberigen Bapft Leo XII., Unterhandlungen mit inehreren beutschen Sinzelstaaten an, um innerhalb ihrer Grenzen die katholische Kirchenversassung durch Bartikular-Berträge zu reorganisseren. Bon Juli 1806 bis September 1807 unterhandelte er mit Bahern (Mejer a. a. D. S. 242 s. 253 s. 316 s. 258. 320. 367. 375; v. Sicherer, Staat und Kirche 6 in Bahern vom Regierungsantritt des Kurfürsten Max Josephs IV. dis zur Erklärung von Tegernsee 1799-1821, München 1874, 112 f.), und als er hier zu feinem Resultat fam, vom 8. September 1807 bis Ende Oftober mit Burttemberg und Baben (Mejer a. a. D. S. 264, 272 f. 384), und wenigstens mit Württemberg wurde ein Konforbat abgeschloffen worden sein, in welchem dem Konige die Nomination der Bischöfe eingeräumt werden 10 sollte, wenn nicht Napoleon Ende Oktober 1807 den Abbruch der Berhandlungen und bella Gengas Uberfiedelung nach Paris verlangt hatte, um ein Gefamtfontorbat mit ben Mbeinbundestaaten unter seinen Augen verbandeln und abschließen zu lassen (Mejer a. a. D. S. 278 f., vgl. 233 f. 311. 315 f. 330 f. 370). Im Winter 1807—1808 wurde der Plan auch verfolgt, man kam aber nicht einmal bis zu einem Entwurfe. Vielleicht ging 15 Napoleon ichon bamals mit bem Gebanken um, ben er fpater burch ben Fürften-Brimas in beffen Schrift "Bon bem Frieben ber Rirche in ben Staaten ber Abeinischen Ronfoberg= tion" 1810 in Anregung bringen ließ (Mejer a. a. D. S. 332. 343f.) und burch welchen fein firchlicher Ginfluß auf Deutschland allerbings am besten gesichert gewesen ware, namlich das französische Kontordat von 1801 auf die Rheinbundstaaten auszubehnen (Mejer 20 a. a. D. 220. 236 f. 313. 331. 335. 347). Er selbst behnte es auf die Niederlande, auf Cleve-Berg (Dejer a. a. D. 395 f.) und auf ben Teil von Nordbeutschland aus, ben er am 13. Dez. 1810 mit Frankreich vereinigte, und eröffnete babei bie Musficht, in Bremen und Samburg Bistumer ftiften ju wollen (a. a. D. 398). Diefe Beranberung ift aber firchlich nur de facto ausgeführt worden, ba fie die papstliche Sanktion wegen des damals 25 bereits eingetretenen Bruches zwischen Bius VII. und Napoleon nicht erhalten bat. Auch bie burch Dalberg ausgesprochene Ibee blieb unausgeführt und bie tatholische Rirche in Deutschland befand fich im Jahre 1813 und 1815 noch in berfelben Lage, wie im

Mun waren neue Bischöfe nirgends, als etwa in Österreich, kreiert worden und der so alte Epissoper von zusammengeschmolzen; zur Zeit des Wiener Kongresse kebten seit. I. November 1814) nur noch sins Jundscher deutscher Bischerige Erzbischof von Köln, Graf Spiegel saste, in der deutsche katholischen der nachberige Erzbischof von Köln, Graf Spiegel saste, in der deutsche katholischem den neuem aufgerächtet, wie auß Teinmenn hervorzsegezogen und neu geordnet werden". Die Kurie nun beabsichtigte keine neue Ordnung, sondern möglichs die Heutscheldung der alten. Sie sordere Bestitution des status quo ante bellum, und sir Deutschland insbesondere Herausgabe der seit 1801 und 1803 verloren gegangenen krecklichen Güter und Einkünste, namentlich auch der gesislichen Fürstentümer, sowie auch Nedintegration des heiligen römischen Reiches deutscher Jation und seines staatse strehenrecktlichen Versätninsse zu ihr. Auf darin unterschieden sich ihre von den Aberdatmisse zu ihr. Auf darin unterschieden sich ihre von den Namen von "Oratoren der Eusschen Kirche" in Weien auftraten, daß die eine absolute Wiederberschlesung sorderten, die Kurie ihren Forderungen und dabei Reugestaltung der Visikung ihre bereit war. Als sie mit ihren Forderungen nicht durchschen Ausgeschleit werde, und kirche Kreiser der zu einer Reuumgrenzung und dabein Reugestaltung der Visikunk VII. dat in einer Allostution wom 4. Septender des selben Jahres diesen Schritt bestätigt. Zugleich sprach er die Hosffnung auf eine im römischen Sahres diesen Schritt bestätigt. Zugleich sprach er die Hosffnung auf eine im römischen Schritt bestätigt. Zugleich sprach er die Hosffnung auf eine im römischen Schritt bestätigt. Zugleich sprach er die Hosffnung auf eine im römischen Schritt bestätigt. Zugleich sprach er die Hosffnung auf eine im römischen Schritt bestätigt. Zugleich sprach er die Hosffnung auf eine im römischen Schritt bestätigt. Buskelde sprach er die Hosffnung auf eine im römischen Schrittschland in das Jahr 1816 seltgebalten hat (Meejer a. a. D. S. 446 f.;

Indes schon im Februar des genannten Jahres erklärte sich die Kurie bereit, mit Bahern dass Exparativechandlungen einzugehen. Die dahreische Regierung hatte dem Gedankten eines Sonderfonlerbater schon ist dem Frieden von Luneville und dem MOH. Schliß von 1803 gehegt, war desvogen dem Reichskonkordate und auf dem Wiener Konstyre dem dem Weisendergen dem Keichskonkordate und auf dem Wiener Konstyre dem dem Weisendergen gehofen. In diesem Insteress dem die sie im Commer 1815 die bischandlische Kriebtundung uit dem Apptie wieder aufgenommen und ihren Gesandten von Hössische, einen ehedem liberalen Geistlichen, dem sie Vertrauen schonkord zu konnen meinte, augewiesen, au der Hand eines schonden im Sommer 1814 formulierten Konkordatischungtes, der an die nicht zu kannel erschandses lungen von 1806, bei denen gleichsalls Hässisch ihätig gewesen von, anknüchte und deren

gang territorialistisches Gepräge festhielt, Die Negotiation gu führen. Gemäß seiner Instruktion, die er im August 1816 erhalten hatte, entwarf Säffelin alsbald eine Bunktation, die Kurie aber antwortete mit einem von völlig entgegengesetten Gesichtspunkten aus gearbeiteten Gegenentwurse, in welchem sie die absolute Souveränität der Lirche, ihr ausschließliches Recht, Die Grengen ihres fo beherrschten Gebietes zu bestimmen und Die unbedingte Pflicht 6 bes Staates, ihr ebensoweit gehorfam zu sein, zum Ausdruck brachte. Wenn hinzugestigt war, bieser Inhalt solle als Staatsgeset publiziert werden, so war das keine Konzession, sondern nur die Forderung der formellsten Anerkennung durch den Staat. Hässelin ließ fich in längeren römischen Berhanblungen bestimmen, biesen Entwurf besürwortend nach München zu senden (Dezember), mit dem Borgeben, im wesentlichen genehmige er die Bros 10 positionen bes Staates. Die Antwort erfolgte im Februar 1817, nachdem im Januar ber Minifter Montgelas gefturzt und bas nach Fürst Brebe benannte Ministerium an Die Stelle getreten war. Sie behauptete noch, wenigstens im allgemeinen, die bisherige staat-liche Haltung. Als aber der mindestens sehr ungeschielt operierende Gesandte im April einen neuen römischen Gegenentwurf befürwortete, ber, wenn auch in Einzelheiten teils 15 nadaiebiger, teils borfichtiger, boch im wefentlichen bem Dezemberentwurfe gleichtam, ging man in München unter Führung bes Grafen Rechberg und v. Thürzein schon weiter in ben Zugeständnissen als bisher; man war insbesondere zufrieden, daß in betreff der Brivilegien, die der römischen Kirche in Bapern eingeräumt werden sollten, einfach auf das kanonische Recht Bezug genommen ward. Allerdings wollte man eine Reihe von Gingel- 20 beiten nicht einräumen, welche biervon die Konfequenz waren, und in Bezug auf fie überfchritt Saffelin feine vom 10. Dai batierte Inftruttion positib, als er bennoch am 5. Juni 1817 bas Konfordat zu Rom wesentlich auf den römischen Grundlagen abschloß. Aber immerhin war es teineswegs ohne allen Grund, wenn er behauptete, er habe fich an die erteilten Weisungen gehalten; benn bei ihren Wibersprüchen tam es barauf an, auf welche Seite 26 In Dunden ertannte man erft jett, wohin man gelangt war. Den gangen Commer burch wurde über bie Bedingungen, unter benen die Ratifitation erteilt werben könne, verbandelt. Anfangs ichien mehr und mehr die Meinung fiegen zu follen, man tonne, derhandett. Anfangs jesten meist and mest die Archinia fiegen da joeun manifie ausbrücklich die staatlichen Majestätisches vorlehalten. Julegt siegte aber die, auch von Häffelin vertretene, Gegenmeinung des auswärtigen Ministers Grafen Rechberg, daß w biefer Borbefalt als selbstverständlich zu behandeln sei und nur in einer Neishe von Spezialpunkten dem Staate günftigere Bestimmungen verlangt werden müßten. Formell überließ die Negierung immer noch Häffelin den Abschluß, der Sache nach sührte sie diese letzten Verhandlungen (feit September 1817) durch einen, ohne diplomatischen Sparakter nach Nom geschickten, Bruder des Grasen Rechberg, der den alten Gesandten gegen den 28ersuch einer erneuten Überrumpelung auch glücklich schützte und den Endabsschlüß anfangs Oktober zu stande dereit, das Datum des Konkordates blieb der 5. Juni. Am 24. Oktober ratischierte König War, am 15. Rovember publizierte der Papik mittelst einer Allokution die Konsirmationsbulke. — Die Sprache der "Konvention" ist lateinisch, die Form der oben berührten französsichen nachgebildet. Abbride: Bullarium Rom. XIV p. 314 fi.; so Münch 2, S. 217 fi.; Nussii p. 146 fi.; deutsch; b. Kremer, Altenstüde I, S. 30 ff.; Walter S. 204 fi.; 6. Absillips, Küchenrecht III, Anhang S. 5 fi.). — Der stüllschweigende Borbehalt des Staates sand seinen Ausbruck, als, wie es ausgemacht toorden vax, das Konfordat als Staatesseich zubligiert vourde. Dies geschah erst mit dem "Edite über die äußeren Rechtsverhältnisse des Königreichs in Beziehung auf Religion 45 und firchliche Gefellschaften (fogenanntes Religionsebift)" (Beilage 2 gu Tit. 4, § 9 ber Berfassungsurfunde) vom 26. Mai 1818, in weldem die Kontordatöbestimmungen nicht als für das Königreich, sondern bloß als für die Katholiten des Königsreichs und bloß hinsichtlich ber inneren Berhältniffe ihrer Kirchengemeinschaft giltig behandelt wurden. Diefe organischen Artikel konnten der Kurie nicht unerwartet sein, dennoch gab man sich den w Anschein, das zu meinen, und es entspann sich über sie ein dem französischen ähnlicher, aniquen, vas au meinen, und es entipann sig uder sie ein dem trangossichet er krieft zwischen der dagerichen Staatskregierung und dem päpstlichen State über die eigentliche Bedeutung des Konsordates. Erst nach der Zusicherung einer Destaration des Keligionseditis durch König Nazimilian Joseph von Bagern – sie erschien Tegernse den 15. Sept. 1821 (abgedrucht: Walter, Fontes S. 212 f.; v. Kremer, is Attenstück I. S. 35 f.) — hat Pius VII. die vom 1. April 1818 datierte Sirtumstriptions bulle "Dei ac domini nostri Jesu Christi" (Bullarium Rom. ed. Barberi, t. XV p. 17 ff.) am 8. Sept. 1821 publiziert. Durch Artifel 2 bes Konfordats hat die fatholische Rirche Baverns folgende Ordnung erhalten. Un ber Spite fteben zwei Erzbistumer: München-Freising und Bamberg. Die Suffraganbistumer bes ersteren find: Bassau, Regensburg und so Augsburg; dem letteren sind unterstellt: Würzburg, Eichstätt und Speier. — Für die Geschichte der dayerischen Konfordatöverbandlungen ist grundlegend die aus dem Alten gearbeitete Schrift Sicherens; außerdem: D. Weier a. a. D. II. 1, S. 875; Verzeichnis der Schriften über das Konfordat: J. L. Alüber, Staatsrecht, § 508; (C. Hössen), Konfordat und Konstitutionsbeid der Katholisen in Bayern, Augsdung 1847; M. von Lerchenseld, Jur Geschichte des dayerischen Konsordats, Nördlingen 1882; Vering, Kirchenrecht § 19, IV S. 601; H. Brück, Geschichte der Katholischen Kirche, II S. 12 fi.; M. v. Seydel, Vaperliches Staatsrecht, Bb 6, Freiburg i. V. 1893; ders, Das Staatsrecht des Königreichs Papern (— Handbuch des öffentlichen Rechts herausg. von H. von Marquarden u. M. v. Seidel, II, 4), Freidoug i. V. 1894.

In Öfterreich blieben bie älteren Zustände zunächst unverändert. Sehnso im Königreiche Sachsen. Mit den übrigen — statten Deutschlands wünsche die Kurie Kontordate zu schlieben, um die der tatholischen — Staaten Deutschlands wünsche die Kurie Kontordate zu schlieben, um die der tatholischen Kirche descloßt teils zu erhaltenden, teils wieder zu gewinnenden Rechte in einer den Staat möglichst seils zu erhaltenden, teils wieder zu gewinnenden Rechte in einer den Staat möglichst seils zu erhaltenden, teils wieder zu gewinnenden Rechte in einer den Staat möglichst seinst, das zu eine dehauptet worden ist, das sie ihrerfeich Sederntellen. Es in icher Aleien aus zu klockluss von "Kontordaten". Sannover begann im April 1817 durch den Gesandten von Ompteda am römischen Hose darüber zu untertendbeln, sohon im Zuli 1816 war als preußischer Gesandter wirden den der Bestimmung Nieduhr nach Kon gegangen, wiewohl er die nächsten vier Jahre noch ohne die nötigen Institutionen zum wirklichen Beginn der Verhandtung blied. Und auch die übrigen Bundessländaten, als sie in ihrer Wechtehet im März 1818 zu Frankfutter Konserenzen zusammentraten, beabsichtigten mit Kom über den dem Rechte der Neze goziationen begann, den Gedanften eines Kontordates auf und verlangte bloß eine Sirkumsschule, worin Hannover ihm solgte. In beiden Fällen ging die römische Kurie von der Form des Kontordates ungern ab, gab aber nach; dagen hat sie den Statre von der Form des Kontordates ungern ab, gab aber nach; dagen hat sie den Statre von der Kontordate die bestatung der Kirchenprovinz bilden, eine solchmehr freis

willig angeboten und ausgefertigt.

Preußen hatte, ahnlich wie Bayern, schon seit Sommer 1814 ben Gebanken eines Abkommens mit Rom, bas bei ber Desorganisation ber preugischen Diocesen unentbebrlich ericbien, ins Muge gefaßt. Auf bem Wiener Kongreffe waren bann Sarbenberg und Sumbolbt bem meffenbergischen Gebanten bes Bundestonforbates unter ber Bedingung nabe getreten, daß auch der ebangelischen Kirche ihre Berfassung arantiert werde. Nachher 2s hatte der tvieder ausbrechende Krieg diese Gedanken in den hintergrund gedrängt, aber schon im Juli 1815 wurde Miebuhr von Paris aus vom Staatskanzler benachrichtigt, er solle, um ein Abkommen zu negoziieren, nach Rom gehen. Im Ministerium des Innern, zu tvelchen damals der Kultus gehörte, twurde die Angelegenheit durch Minister von Schudmann persönlich und den Referenten sur katholische Kirchensachen, Schmedding, 40 im auswärtigen Ministerium, wo Niebuhre Inftruktion formell festauftellen war, burch ben alten Geheimrat von Naumer bearbeitet. Sie machten zu bem von Niebuhr zu verhanbelnden "Rontordate" einen Entwurf, bei welchem vielfach ein Memoire benutt wurde, welches Sumbolbt, jest Bundestagsgefandter, fich in Frankfurt von Beffenberg batte geben laffen. Ihre Ibee war aber, bag nur bas Materielle bes Abtommens in Rom festaestellt. 45 bann aber Buntt für Buntt burch ebenjoviele Staatsgefete ju giltigem Recht erhoben werben folle; benn nur innerhalb ber landrechtlichen Gesichtspunkte follte man vorgeben. Schon hatten bie beiben Minifterien fich zu bem gemeinschaftlichen Berichte vereinigt, mit bein ber Entwurf an ben Staatstangler geben follte, als (3. November 1817) ein befonberes Rultusministerium von bem bes Innern abgezweigt und infolgebeffen Altenftein an 50 Schudmanne Stelle mit ber Sache betraut warb. - Nicht lange vorber war bas neue frangösische Kontordat bekannt geworden, und chen als Altenstein sich über die preußisch-römische Frage zu orientieren angefangen hatte, wurde auch bas baverifche Konfordat in Deutschland befannt. Beibe erregten Bebenken wider bergleichen allgemeine Ubereinkommen und brachten Altenftein, ber in weitläufigen "Betrachtungen" vom 30. Marg 1818 feinen Standpunkt 55 entwidelte, — er tvollte zwar völlige firchliche Befriedigung der katholischen Breugen, aber nicht durch eine relativ selbstständige Kirche, sondern durch den die Kirche absorbierenden Staat -, auf bie an und fur fich gesunde Ibee, überhaupt fein Kontorbat zu negogiieren, fondern nur eine die preugischen Bistumer neu umgrengende Cirfumffriptionebulle, Die gugleich über ihre Dotation, ihre Besetzung und ihre Kapitel bas Nötige enthalten follte. 60 Der Gebante, bag auch eine folche Bulle genüge, war in jener Zeit mehrfach, 3. B. in

bem erwähnten wessenbergischen Menoire, berührt worden und wurde eben damals (1817 bis 1818) von Russland ausgeführt. Es ist indes nicht ersichtlich, inwieweit die eine oder die andere dieser Auregungen auf Altenstein gewirft hat. Schmedding, dem ein Konslordat wesentlich lieber gewesen wäre, mußte sich sigen, das auswärtige Ministerium trat bei, und so beantragten am 5. Wai 1818 beide Ministerien beim Staatskanzler in auss slührlichen Vorlagen die Verhandlung einer solchen Bulle; sit dem Faall, daß der päpste liche Hose handler im wertenstichen beiwebelten.

Der Staatstangler Hoeventuch.

Der Staatstangler Hoeventuch.

Der Staatstangler Hoeventuch.

Der Staatstangler Hoeventuch das Nachtäfigteit. Bei der ihm bekannt getwordenen 10 Etimmung sowohl der altpreußischen Männer friedericianischer Schule, wie der rheinischen Ultramontanen, die von dem römischen Möhommen beiderseites etwas anderes verlangten, als was zu leisten möglich war, bei dem Auffehen, welches die ultramontan geratenen Konstorder Frankreichs und Baherns machten, und dem Widerstande, den sie hertvorriefen, bei der Bedeutung, welche der untlängst ohne Etfolg deendeten Nonweise Westendern dem Konstreiten dem Folgen vielsach deigetegt ward, dei dem Gewicht, das die wortstührenden Liberaten dem Resultate der eben sich abschließenden Frankfurter Konserenz deilegten, und bei ihrer Hossmung durch den weiteren Gang dieser Kerfandlung das baherische Konsordat wieder umzuftürzen und ein einheitliches deutsches anzubahnen, im Blid auf diese gange Situation hatte Harbenderg guten Grund, ihre weitere Entwidelung und Klärung zunächt was dazumarten, um sit die preußischeriteit zu tressenden mitschließungen freie Hand zu bebalten. Wie ungeduldig unterdes Nieduhr war, ist betannt. Dennoch war seine Zeit in Nom auch sir die Sachenber, als sie es vorher gewesen von, – freilich auch zieht susterichen der vorhen berüchten won 1818 ist indes 26 in venig durch sie wich den Weränderung der Worflagen von 1818 ist indes 26 in venig durch sie wich den Berlauf der vorhin berüchten Borgänge betanlaßt vorden; am 23. Mai 1820 vourden jene Borlagen ganz, wie sie estentworten

waren, unterzeichnet.

Niebuhr erhielt fie Mitte Juli 1820. Er faßte ihren Inhalt in eine Note an ben Rarbinalftaatsfefretar jufammen, in ber er ben Erlag einer papftlichen Ronftitution biefes 30 bestimmten Inhaltes erbat. Am 4. August hatte er seinen Borschlag bereits mündlich naber erörtert und war mit Consalvi im wefentlichen einig. Die offizielle Antwort, die indes erst nach Bernehmung verschiedener Gutachten und der Entscheidung des Babstes am 6. Oftober 1820 erfolgte, fagte die verlangte Bulle im allgemeinen ju, wollte aber einzelne Puntte berfelben anders gefaßt wissen. Über biese wurde nun, nach eingeholter In- 85 struktion, in weiteren Noten verhandelt. Den letten, aber bloß noch formellen Abschlug besorgte der vom Kongresse von Laibach im März 1821 nach Nom gekommene Staatskanzler Harbenberg (20. bis 25. März) persönlich. Enbe April und im Anfange bes Mai ward diese Bulle von einem damit beauftragten Geistlichen, Monsign. Mazio, for= muliert unter kändiger Beaufschigung von seiten Rieduhrs. Schließich gelangte sie auf w Abschrift an die Datarie und ging, mit den Anfangsworten De salute animarum, am 16. Juli 1821 sertig aus derselben hervor. Sie ergeht ad perpetuam rei memoriam, d. b. done bestimmte Adresse, und vourde in Preußen mittelskabineisorder vom 23. August, traft welcher koniglichen Bewilligung "biese Berfügungen als bindendes Statut der katho-lischen Kirche des Staates von allen, die es angeht, zu beobachten sind", jedoch mit Bor- 45 behalt aller Majekätsrechte, nach ihrem wesentlichen Inhalte sanktioniert und durch Einrudung in die Gefetessammlung publiziert. Diocesaneinteilung Breugens: Erzbistum Koln mit ben Saffraganbistumern Trier, Munfter, Baberborn; — Erzbistum Bofen-Gnefen mit bem Bistum Culm (Git: Belplin); - bie Bistumer von Breslau (bie auf öfterreis dischem Gebiet gelegenen Bfarreien verbleiben ihm; ihm find außerbem unterworfen die von 50 bem apostolischen Bifariat ber nordischen Missionen zu trennenben Bfarreien ber Stäbte : Berlin, Potsbam, Spandau, Frantfurt a. D., Stettin und Stralfund, welche von bem Propft zu St. Sedwig in Berlin als Delegaten bes Bifchofe von Breslau verwaltet werden sollen) und Ermland erempt (apostolicae sedi immediate subjectae eccleverten soluen und Ermand Gempt (apostolicae seal immediate subjectae ecclesiae). — Gebrudt iți sie: Bullarium Rom. XV p. 403 si; Mind 2, 250 si,, bier 55 auch die deutsche Aberlehung: Aus der Gesehsammlung sür die Königlich Preußischen Staaten Nr. 12, 1821; Nusii p. 188 si; b. Kremer, Attenstüde I, S. 163 si; Malter S. 239 si. u. ö. — Über die Geschichte der Verbandbung byl. aus dem Atten gearbeitete Daritellung von Mejer a. a. D. II, 2, S. 3—116. 265 si. 300; III, I, S. 88 bis 184; E. A. Th. Laspepres, Geschichte und heutige Berfassung ber katholischen Kirche 60

Breugens, 1. Teil, Salle 1840; A. Gidborn, Ausführung ber Bulle de salute animarum pereigens, 1. zeit, Jaue 1840; A. Cichorn, Aussuchung ver Buie de Santie animarum in den einselnen Diecesen des preußischen Estaates Jstichnift f. deschichte Ernslands, V, 1870, S. 1—130; H. d. Erreihicke, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, 3. Bb 2. Aust., Leipzig 1886, S. 198 ff.; Bridd a. a. D. II, 39 ff.; Bering § 39, S. 160 ff.; G. Mirch, Die preußische Geschaftschaft am Hose des Kapstes, Leipzig 1899, S. 13 ff. H. d. Annobert. — Die Berhandlungen über das von Hannover beautragte Kontordat

begannen mit Rouferengen eines Mitaliebes ber Gefandtichaft und bes papitlichen Kommiffars Monfign. Mazio, in benen die einzelnen Bunkte ber zu schließenden Konbention festgestellt werben follten. Sie hatten gur Grundlage von ber hannoverichen Regierung ausgegangene 10 Bropositionen, welchen römischerseits mit speziellen Gegenforderungen geantwortet warb, wurden ben Commer 1817 bindurch fortgesett und liefen in eine Note Omptedas vom 28, Runi und eine unummundene Antwort Confalvis bom 2. September (gebruckt bei Mejer a. a. D. Teil 2, S. 301 f.) aus, in welchen bie Berfchiedenheit ber beiberfeitigen Standpuntte start hervortrat. Indes befand fich die Unterhandlung damit nur in den 15 ersten Stadien; benn nach Erreichung eines Resultates ber Ronferenzen sollte über basfelbe bas Gutachten einer zu biefem Zwecke zu freierenden Kardinalstongregation vernommen und bann erft bie Sache bem Bapfte vorgelegt werben. Die Differenzen wurden nach Eingang neuer Instruktion für die Gesandschaft zwar geringer, da aber das Geschäft doch im wesentlichen nicht vorwarts rudte, fo nahmen endlich ber Gesandte und ber Kardinal-20 staatssefretar, ohne ben Fortgang ber Konferenz zu stören, die Sache insgeheim auch ihrerseits in die Hand (August 1818) und es entstand ein im Staatssefretariate entworfenes Broieft, bas, von herrn von Ombteba befürwortet, nach London abging (gebruckt a. a. D. S. 246 f. Note). Es murbe gwar nicht angenommen, aber bilbete boch bie Bafis weiterer Berhandlungen. Diefe ftodten noch wiederholt und ftanden, nachdem an Stelle bes in Rom 25 verstorbenen v. Ompteba ein anderer Gesandter, v. Reben, eingetreten war, Mitte 1820 fo, daß die hannoversche Regierung ihre Ginwilligung jum Konfordate bon ber Ginraumung vier bestimmter Buntte - unbedingtes Refusationsrecht ber anzustellenden Klerifer, Aufficht über bas Rirchengut, Beibehaltung gewiffer Behörden und Abhangigkeit ber recht= lichen Geltung neuer Stiftungen von einer Regierungsbestätigung - abbangig machte, so die Rurie aber diese Einräumungen ebenso bestimmt vertveigerte. Nach dem im September 1820 erfolgten hannoverschen Ultimatum und ber im Mar, 1821 barauf erteilten Antwort, ichien ber Bruch unbermeiblich. Da ließ die hannoversche Regierung im Mar; 1822, nachbem jie die preußische Berhandlung rasch beendet sah, durch ihren Gesandten erklären, daß sie statt eines Konkordates, gleichsalls eine bloße Cirkumstriptionsbulle wünsche. So ungern so man hierauf einging, so glaubte Confabi boch nachgeben zu mussen. In Jahre 1822 und in den ersten Monaten 1823 wurde baher ein Konventionsprojest ausgearbeitet, das, seitens der hannoverschen Regierung im wesentlichen angenommen, von Bapst Bius VII. wenige Tage vor seinem Tode (20. August 1823) in einer vom 13. August 1823 datierten Note acceptiert wurde. Anfangs 1824 geschah hannoverscherseits die Ratihabition und 40 bemaufolge ward, nach einem besfalls ergangenen Konfistorialbetrete, die Bulle Impensa Romanorum pontificum am 26. Mars 1824 vom Papfte erlaffen, welche die Errich= tung ber Bistumer von Silbesheim und von Denabrud berfügte. Gie ift gebrudt bei Munch, 2, 302 ff.; Ruffi p. 222 ff.; Walter S. 265 f.; v. Kremer-Auenrobe, Altenftiide zur Geschichte bes Berhaltniffes zwischen Staat und Rirche, Leipzig 1873 ff., 1. Bb 45 S. 77 ff. Ihre Form ift ber preußischen abnlich und ihre Bestätigung burch Ronig Georg IV. und Bublitation als hannoveriches Landesgeset geschah in ber Gesetsammlung am 20. Dai

1824. — Über die Geschichte der haunoverichen Archandlung: Meier a. a. D. II, 2, S. 117—164; S. 241—264, III, 1, S. 62—87; derfelbe, Die Propaganda re., II, S. 423 f.; Brück, Geschichte der tatholischen Kirche, II S. 76 st.; Bering, S. 40, I. S. 193; de Meurer, Die Sätularijation und Wiederherstellung des Stifts Osnabrück: Archiv f. tath. Rirdenrecht XXXIII S. 378 ff.

Staaten ber oberrheinischen Rirchenproving. - Auf Anregung Burttemberge traten am 24. März 1818 Abgeordnete von Württemberg, Baben, beiben Seffen, Naffau, ben fachfifden Bergogtumern, Diedlenburg-Schwerin, Olbenburg, Lubed und Bremen 55 gu Frankfurt a. D. gufammen, um unter Borfit bes württembergischen ehemaligen Rultusminifters, nunmehrigen Bundestagsgefandten b. Wangenheim, über ben Abichluß eines gemeinsamen Kontorbats mit Rom zu beraten. Späterhin haben fich auch Frankfurt, Lippe und Balbed an ben Beratungen und die beiden Sobengollern an ihrem Resultate beteiligt. Den Unlag zu biefen Konferengen hatte eine bon Ofterreich ausgegangene Dahnung so gegeben, bie Zusagen bes Reichsbeputationshauptschlusses (vgl. oben) auszuführen. Man

ward in siebenzehn Seizungen, bis zum 30. April, sowohl über den Indalt des abzuschließenden Bertrags, wie auch über die Form seiner Ausführung einig, indem man des ichlich, wie seiner Ausschlich und ausgesicht ward, — ein Staatsgeleg über die Berhältnisse der fatholischen Kirche dieser Territorien in Form einer "Dellaration" zu sormulieren, dem Bapste dorzulegen und dabei die "Erwartung" auszuhrechen, daß er es anerkennen, 6 billigen und genehmigen werde. Auf diese Ausgeschlich und Ersegenheit zu einer Gestendsmachung kurialer Geschlischwirte abgeschnitten und das Ganze von dernehmen zu einem Ultimatum gestempelt werden, daß es der Aupft nicht underändert annehme, auch ohne ihn landesgeschlich durchsühren zu können meinte. Nach eingeholter Instruktion, die nur von beiden helfen, Aussaul. Baden, Württemberg und Frankfurt vollig zustimmend aussisel, während die übrigen Zeisnehmer der Veratung an den weiteren Sechritten entweder nur bedingten Anteil nahmen oder sich allmählich zurückziegen, wurde im Juli 1818 die lateinisch abgeschie Dellaration selbgeschlich zurückziegen, wurde im Juli 1818 die lateinisch abgeschie Dellaration selbgeschlich zurückziegen, wurde im Juli 1818 die lateinisch abgeschäfte Dellaration selbgeschlich zurückziegen und Frankflichen organischen Artikeln gleichen, bowie die Institution einer Gesandschaft entworfen, welche mit der Dellaration nach kom gehen sollte. In einem Verzisch

fich auf biefe Bringipien und Intentionen.

Im Februar 1819 gingen die Herren von Türtheim und von Schmit-Grollenburg, ersteren Protestant, letzterer Katholit, als Gesandte der vereinigten Staaten nach Nom, 20 übergaben am 23. März ihre Anträge, und hatten am 21. Mai, nicht früher, ihre erste Konsternz darüber mit Consaloi. Dieser schug ihnen vor, die Angelegenheit durch sonsten und Behrechungen zu betreiben, die jedoch bloß vorbereitend und sürbentielle Noten und Behrechungen zu betreiben, die jedoch bloß vorbereitend und sür beide Teile ohne Verbindlichteit sein sollten, sprach sich selbs für die Form eines Konstordard aus, machte materielle Ausstellungen und behandelte die Deslaration als bloßes 21 Die Gesandtschaft lebnte zwar nicht jede Modifikation berfelben — Die weniaftens v. Türtheim für notwendig bielt, mabrend ber ehemals jum Briefter erzogene Berr b. Schmit-Grollenburg burch rudfichtelofes Borgeben imponieren ju konnen meinte, aber boch alle Pralimingrberhandlungen ab und verlangte eine Konferenz, Die ihnen fogleich über die Stellung des Papstes Auftlärung verschaffen sollte. Infolge über Berichte: 0 erhielt sie dann die Instruktion (17. Juni und 20. Juli), auf eine authentische Erklärung au bringen, aber nicht langer ale funf Monate barauf zu warten; erfolge fie früher, bann bie Deflaration in allen wefentlichen Buntten für eine unabanberliche Magna Charta libertatis ecclesiae catholico-Romanae ju erflären, und nur auf gewiffen bestimmten Bunkten Rebaktionsänderungen jugulaffen. Gine bloke Cirkumifriptionsbulle follte nicht 35 beantragt, indes auch nicht abgewiesen werden. — Die Gesandten waren, nach langem Warten, schon abzureisen im Begriff, als am 10. August 1819 Consalvi die unter dem Warten, jaon avzureijen im Begriff, als am 10. August 1819 Conjado die unter dem Ramen der Esposizione dei sentimenti di sua Santità (d. i. Darftellung der Ge-sunnungen Sr. Heiligkeit über die Erklärung der vereinten protestantischen Fürsten und Staaten des deutschen Burdes) bekannte aussührliche Note an sie erließ (gedruckt in 40 deutscher Überschung dei Minch, 2, 378 ss.). In ihr werden die zu verlangenden Modi-sikationen der so. Deklaration, durch welche sie allerdings zu ertwas absolut anderem geplationen der 1965. Zeitardien, durch vielle fie alereings gu eines absolut anderem ges worden wäre, hervorgehoben und schließlich der Borschlag genacht, vorläusig die darin proponierte neue Cirkumstription, mittelst einer dessallsigen Bulle, allein in Vollzug zu sehen, damit man "in gutem Einverstäudenisse" diese Nedsständienen auf beitel Vollzug zu sehen könne. Auf diese Geventualität ging, da siene Nedsständindionen zu betwilligen wider die Institution gewesen wäre, die Gesandschaft ein, verlangte und erhielt nähere Auskunst über Die Natur einer Girfumifriptionebulle und Diejenigen Bunfte, Die, um fie erlaffen au tonnen, ber romifche Sof wiffen muffe, reifte von Rom anfange Oft. 1819 ab und fand ibre Rommittenten fehr geneigt, auf die 3dee der blogen Cirfumftription einzugeben, bon ber 50 es schien, daß sie, was man gewollt hatte, gewährte und zugleich für alle anderen In-tentionen Raum ließ. Es wurden daher die faltischen Notizen, deren die Rurie zu beburfen erklart hatte, gefammelt und mit einer Rote, in ber bas eventuelle Anerbieten bes Bapftes acceptiert und einiges Speziellere bingugefügt warb, im Marg 1821 an Confalvi adegageben. Man erwartete hierauf eine weitere Verhanblung über den Juhalt beriguts erlaisenden Konstitution, und sah sich getäusch, als ohne weiteres diese selbst erschien: die Bulle Provida sollersque vom 16. August 1821. Sie war von einer Note des Kardinalstaatssekretars vom 20. August begleitet, in welcher er das minder Wünschenswerte und bas Ungureichende ber nun ergriffenen Magregel ausbrückte und auf die notwendig bleibenben Ergänzungen binwies.

Die Bulle "Provida sollersque" (Aussi 200 ff.; v. Kremer, Aftenstüde 1. Bb S. 92 ff.; Mejer III, S. 185 ff.) errichtete die jetzige oberrheinische Kirchemprobin, und die sinstümer: Freiburg i. Br. (sür Baden), Kottenburg (sür Kürtenberg), Mainz (sür Kördenburg (sür Kürtenberg), Mainz (sür Kassi Kreiburg als Metropole. Die Kurie hatte sich zu beiem Schritt beinahe mehr als bereit sinden lassen, siel sie keite auch erreichte Absicht hegte, dei diese Gelegenheit die Bestischen lassen, siel sielen Schriften kernen der Kreiburg abschreibe von gewissen protestantischen Frieden Lassen, inder bloß der bischossischen Beuten der keite der Landersbistümern, toelche sie einrichtet, nicht bloß die Katholiten, sondern sämtstosse Schristen der betressenden Lande; sie sollte ausgerdem, wie im Eingange ausdricklich bemerkt wird, auch sür die mittel- und norddeutschen Teilnehmer der Unterhandlungen, welche auf halbem Wege stehen geblieden twaren, mitbestimmt sein und es sollte nur noch eine genauere Festschung über die Diöcsen vorbehalten sein, zu denen die Teritorien dersesselben geschlagen würden. Im übrigen spricht sie, neben der Eirlumsstribtion, nur von der 18 Kapitelzusammentsehung und Dotation der sinst Kathedralen; der Bischopse und Dombertratablen bingegen erwähnt sindte.

In Frankfurt ward fie von ber Mitte Oftober 1821 baselbft wieber ausammengetretenen Konfereng gepruft und annehmbar gefunden, was man Ende November bem römischen Sofe anzeigte. Alle Teile ber Deklaration bon ebemals, bie in ber Bulle nicht 20 berührt waren, hatte man aber unterdes in das beabsichtigte organische Statut berübergenommen und mit demselben zu einer sogenannten "Ricchenpragmatit" verarbeitet, die in allen beteiligten Staaten mit der Bulle zugleich publiziert werden sollte und daher, als sie bekannt ward, den lebhasten Widerhruch des römsichen Stuhles hervorries. Trokdem wurde fie in einem an ben Bertrag bom 7. Oftober 1818 fich anlehnenden neuen Staats-25 bertrag ber berbundenen Regierungen bom 8. Februar 1822 aufrecht erhalten (Mejer III. S. 227). Dagegen wurde eine Form ber Sanktione- und Bublikationeverordnungen für die Bulle befchloffen, burch bie folde in ihr enthaltene Gegenstände, bie in ben bem romifchen Sofe gemachten Antragen nicht enthalten gewesen seien, als nicht genehmigt bezeichnet werben follten; und außerdem über die Einrichtung ber vorzunehmenden Ernennungen und befon-80 beren Berpflichtungen ber neuen Bischöfe Abmachung getroffen. Am 6. Mai 1823 proponierte man die dergestalt nominierten Bischofe dem Rahste, der Jobod am 1823 ptvi 1823 die Bestätigung versagte, reelle Zurüdnahme der Kirchenpragmatik verlangte und, insolge weiterer schriftlich gesubeter Versandlungen, mittelst einer Note vom 16. Juni 1825 ein Ultimatum erließ, welches ju Wiedereroffnung ber Frankfurter Konferenzen (Januar 26 1826) Anlaß gab. — hier beichloß man (4. August 1826) eine geneeinsame Rote, in der von ben im Ultimatum aufgestellten feche Buntten bie erften vier unter ber Bedingung angenommen wurden, daß an die Bischöfe und Domkapitel ein Breve erlaffen wurde, in welchem diefe angewiesen würden, zu Bischöfen und Domtapitularen personas minus gratas nicht zu wählen; rücksichtlich ber beiden letten Buntte hingegen wurden die landesherrlichen Sou-40 veränitätsrechte vorbehalten. Darauf erschien am 11. April 1827 Leos XII. Bulle Ad dominici gregis custodiam und traf in ben ersten vier Artiteln, unter ber bon ben Regierungen verlangten Modifitation, über bie Bifchofe- und Kapitelmahlen Berordnung, schrieb aber in Art. 5 und 6 bem Ultimatum gemäß und ohne Rudficht auf die Erwiberung ber Regierungen bor, bag in jeber Diocese ein ben Tribentiner Schluffen ent= 46 fprechendes Seminar bestehen, und bag bie Orbinarien famt bem Erzbischofe, neben freiem Bertehr mit bem Bapfte, alle ihnen nach ben jest geltenben Rirchengeseten und ber vigens ecclesiae disciplina gutommenden Jurieditionerechte besiten sollten. In ben landesgesetzlichen Bestätigungen und Bublikationen ber beiben Bullen, die

In den landesgefestlichen Bestätigungen und Publikationen der beiden Bullen, die nunmehr nach nochmaliger Beratung der vereinten Staaten und einer am S. Oktober 50 1827 abgeschlossenen Ergänzung ihres Staatsbertrags von 1818 und 1822 erfolgten (in Nassauden), ju Baden den 16. n. Württemberg den 24. Oktober 1827, in Kurhessen den 31. August, im Großpergoglum Hessen en 16. Oktober 1829), durch die Bulle Ad dominiei, zum Teil mit Hinvoglassung der beiden letzten Artisel, unter ausdrücklicher Wahrung der Hoheitsechte u. del. mehr in die Landesgeschungen ausgenommen. Ausgebes dem aber wurde in allen betressenden Staaten eine gleichsautende Verordnung in betress dem daber wurde in den betressenden Verlichten Staaten eine gleichsautende Verordnung in betress dem dass ertalsen, in der die ehemalige, Kircher "die fatholisse Kirche" am 30. Januar 1830 ertalsen, in der die ehemalige, Kircherpargmatik" in allen weienlichen Kunten wörtlich wiederholt war, so das Papst Vius VIII., indem er den Erlaß als vertragsswidrig anfah, durch ein an sämtliche Bischer obertheinischen Richerparvonung gerücktetes Brede so dam 30. unt 1830 daggen protessiert, der Verordnung berwart und die Verdickten der

forderte, das Necht der Kirche zu wahren. — Die Aftenstütse bei Münch, 2, 309—417; Muffi p. 209 ff. 239 ff.; Walter S. 392 ff.; Die Geschichte dieser Verhandlungen: Meige a. a. D. II, 2, S. 165—240; III, 1, S. 7—61, 185—229; derselde, Die Prodaganda, ihre Prodingen und ihr Necht, II, Göttingen 1853, S. 418 f.; J. Longner, Darstellung der Nechtsverhältnisse der Bischöfe in der oberrheinischen Kürchenproving, Tübingen 1840; derselde, Beiträge zur Gesch. 2683; d. Die oberrheinischen Kürchenproving, den 1861; d. Die oberrheinische Kürchenproving von ihrer Gründung die zur Gegenwart, Mainz 1868; derselbe, Gelch. der lath. Kürche, II, 102 ff.; H. Naas, Gelch. der lath. Kürche im Großberzgdum Baden, Freiburg i. Br. 1891; E. Friedberg, Der Staat und die Bischofstadzen in Deutschland, Leipzig 1874, Al. 1, S. 125 ff.; Al. 2, 14 ff.

Der Vergleich des dayerischen konstordates und der genannten Cirkunstein abst. forberte, bas Recht ber Kirche zu mahren. - Die Attenstüde bei Münch, 2, 309-417;

tum ftription obullen zeigt, daß in legteren, die untereinander nicht wefentlich differieren, tein einziger Puntt enthalten ist, der in dem Konfordate nicht gleichfalls berührt wäre. Nur bie Abgrengung ber einzelnen Diocefen und erzbischöflichen Brobingen ift in jenen Bullen, beren Hauptinhalt sie bildet, genauer als im Kontorbate verzeichnet, das, wie erwähnt, noch durch 15 eine besondere Cirtumstriptionsbulle vervollständigt worden ist. Außerdem haben sie solgende Teile gemeinfam: a) die Zusammensetzung ber Domtapitel. Für Babern, Preugen gene Lette geneinlant 20 e Juliannerspang vor Dontapiae. In Soger, Petagen und die Gercheinische Arthenproving wird, woodon in der hannoverschen Bulle nicht die Rede ist, vorgesehen, daß ein Pönitenziar und ein Theolog im Kapitel sein sollen. Daß die Kapitulare zum Chordienst verressichtet und dem Bischof a consillis sind, sagt das 20 Kontorbat und die oberrheinische Bulle, - bag fie in ben Grengen bes tanonischen Rechtes Statute machen burfen, biefe und die breukische allein. - Sobann ift gemeinfam die Rus fage einer jedesmal genauer beftimmten Dotation ber Bifchofe und Rapitel, Die in Babern, Sannover und ber oberrheinischen Rirchenproving bonis fundisque stabilibus, in Sannober auch in Zehnten und Realzinsen, in der obertheinischen Rirchenprobing auch in andern 25 mittelft Spezialhopothet geficherten Einfünften, in Breugen überhaupt blog in Grundginfen, bie auf Staatswaldungen rabigiert feien, und nur eventuell in Grundeigentum bestehen soll. Die freie Verwaltung ist den Bischen in Bayern und der oberrheinischen Kirchenprobing, die Erhaltung des Vermögens der einzelnen Kirchen in Bayern, Preußen und Handbore ausbrücklich gerantiert. Ferner daß jede Diöcese ihr botiertes Geminar whaben und die geistliche Erziehung darin nach der Norm des Tribentinums geschehen soll, haben und die gentucke eigenen von die Bullen; daß der Bisch es frei seite und vervollet, sagt, außer dem erstern, bloß die oberrheinische Bulle, in der eben biese Artistel, wie wir gesehen haben, staatsseitig bestritten wurde. Die Sissung eines Emeritens und Demeritens slichern haben, staatsseitig bestritten wurde. Die Sissung eines Emeritens und Demeritens slichern die fin nur in Bahern und Preußen vorgeschen. Nicht minder is die Emennung der zu Bischsseit und Domberren in dem Konkordate sowohl als in den Bullen ausdrickliche seite der Verlagen und Demeriten in dem Konkordate sowohl als in den Bullen ausdrickliche seite der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der V gestellt. Die Annaten und die Kangleitagen sind für Breugen und hannover sigiert, für die oberrheinische Proving nicht erwähnt, und für Bahern neu sestgutellen versprochen. — Bas bie Rechte ber Bifchofe betrifft, fo find fie für Babern einzeln aufgezählt, während bie preußische Bulle bem Epistopate allgemeiner omnia et singula jura, praeeminentiae, 40 praerogativae et privilegia aliis illarum partium Archiepiscopis et Episcopis legitime competentes jufagt, und die oberrheinische Bulle, die, neben bem bagerischen Konforbate, auch allein die Freiheit bes Bertehrs mit Rom ausbrudlich garantiert, in bem oben erwähnten Urt. 6 ber Bulle Ad dominici bie volle Epistopalgewalt juxta canones nunc vigentes et praesentem Ecclesiae disciplinam ihm sichert. - Endlich werden 45 in allen Bullen, gleichmäßig mit bem Konforbate, geschäftliche Anordnungen über bie Ausführung getroffen.

Folgende Artikel bingegen finden fich allein in dem Konkordate berührt: Zuerst beginnt bas bayerifche Rontorbat mit bem Gabe, bag bie tatholifche Religion im Ronigreiche in allen nach göttlichem und nach tanonischem Rechte ihr gebührenden Rechten und 60 Prärogativen werde geschützt werden, während in den verschieden gesasten Eingangen der Bullen siede ausgedrückt ist, daß der Rapst erhalten wolle, was unter den obwaltenden Umständen zu erhalten sei, und dadurch zu besonderen Konzessionen sich veranlaßt sehe. Sobann wird ber Unveräußerlichkeit und Unveränderlichkeit bes Rirchengutes ausbrüdlich gebacht, ber Kirche die Schulaufficht (fidei et morum doctrinae invigilare), sowie die Stiftung so und Dotation einiger Rlofter für Unterricht, Pfarraushilfe und Rrantenpflege, Das papftliche Diepensationerecht jur Benefizientumulation und ein bestimmender Ginflug auf Die Bucherpolizei jugefichert. Die Sauptfache ift eine garantierende Aufgahlung ber bischöflichen Rechte, ju benen auch bas ber freien Rollation (bei tvelcher erweisliches Batronat gefchütt werben foll) gebort, und die bamit verbundene gang allgemeine Berficherung (Art. 14) bes 60

Schutes und ber Ebrfurcht fur bie Rirde und ibre Diener. Das beift, es ift bier, im Busammenhalt mit bem Anfangeartitel, bas Berhaltnis gwifden bem Staat und ber Rirche als folder feftgestellt und gwar in einer Weife, die ben im Beginn biefer Erorterung bargeftellten Unschauungen ber Defretalen, die noch beute die furialen Unschauungen 5 find, wefentlich entspricht. Dabei ift, in vollkommener Konfequenz, weber ein konigliches b sind, vochstied entpried; David ist, in bolltominent Konfigueng, vocher ein konfiguenge Klacet, noch igend ein Teil des Inspektionskrechtes anerkannt. Denn die Heistellung des von den Bicköfen zu leistenden Hulbigungseides (Akt. 15), die ähnlich auch den protestantischen Staaten gegenicher durch Einzelderträge geschehen ist, enthält dergleichen nicht Durch diese Vergleichung wird also dassjenige bestätigt, was über den Unterschied zu zwischen dem mit Preußen, Hannober und den Staaten der obertreinischen Kirchemproding

verbandelten Cirfumffriptionebullen einerfeits und ben mobernen Rontorbaten andererfeits

oben im Eingange bemerft worben ift.

Diejenigen beutschen Regierungen, welche in Frankfurt mit beraten batten, obne burch Die Cirfumsfription ber Bulle Provida sollersque junachst ergriffen ju fein, ichloffen sich 16 später teilweise bem preußischen, teilweise bem oberrheinischen Diöcesanverbande, Braun-schweig aber bein hannoverschen, vermöge eines von der dortigen Regierung extrahierten papftliden Breves von 1834, an. Uber biefe accedierenden Staaten val. Meier, bie Brovaganba, Il. 2. S. 500-504.

Bis ju ben politischen Bewegungen von 1848 blieb es bierauf bei ben bargeftellten 20 Abkommen; obwohl biefelben, wie jum Teil oben erwähnt ift, ju mancherlei Streitigkeiten

Mulak gaben. Für die von den Zesuiten geleitete ultramontane Bartei waren die Bewegungen der

Jahre 1848 und 1849 außerobentlich gunftig. Schon bas war für sie ein Gewinn, daß bie Staatsregierungen, gegen beren Kirchenhoheitsrechte sie gestritten hatte, sich in Be25 brangnis befanden und vielfach sich schwach barin zeigten. Ein größerer Borteil aber 220 vrangtiis vejanieri und vietjag jich jayvag varin zeigten. Ein großerer Vorteit über waren ihr die in Deutschland jetz zu voller Entfaltung gelangenden konfliktionellen Verfassungsprinzipien. Der absolute Polizeistaat hatte noch nicht gewußt, sich von der Gesellschaft zu unterscheden, hatte daher selbsständigt oziale Interessen neben den staatische werden nicht statuert, auch nicht siedliche, war vielmehr in betress der kriech territorialssisch geso wesen. Der konstitutionelle Staatsgedanke hingegen erkennt die Selbsständigkeit jener Intereffen und die Freiheit ber entsprechenden sozialen Bewegung, sonach auch die ber römisch-katholischen Kirche an, indem er ihr zugleich nicht weniger als anderen gestattet, sich ju ihren Zweden ber Preffreiheit und bes Bereinsrechtes zu bedienen, und ein Dlaß bes Schutzes für Person und Eigentum hinzusügt, das nicht nur die Erwerbung großer 35 petuniarer Mittel für jene Broede gestattet, sondern auch bem einzelnen, ber für fie tampft, eine fast völlig gededte Stellung gegen die Staateregierung einräumt. Sierzu tommt bie Wirkung bes in ben konftitutionellen Berkassungen angenommenen Repräsentativsviltemes. Denn basselbe verleiht, wie ben übrigen Intereffenverbanden, fo auch ber romifchetatholischen Rirche bas Necht, bei ben Nepräsentantenwahlen für Gemeinde, Kreis, Provinz, Land, 40 Neich durch ihren sozialen Einfluß Vertreter ihrer genossenschaftlichen Interessen in die entsprechenden Vertretungen wählen zu lassen, und durch bieselben in einem Maße, in welchem ihre sogiale Macht zum Ausbruck tomunt, bestimmend einzuwirken, wie auf das Selbstregiment der partikulären Kreise, so auf die Gesamtleitung des Staates. Diese Einwirkung kaun um so ersolgreicher gehandhabt werden, je mehr die firchliche Genossen-45 schaft in sich centralissiert und geschlossen ist Bedurfnis und Ubung ber politischen Altion tonnten baber nicht anders, als auch innerhalb der Kirche je langer besto mehr die jesui-tijch-turiale Anschauung zu fordern, die diese geschlossene Centralisation von jeher für der Natur der Kirche entsprechend erklärt hatte. — Noch ichneller aber als der zur Serrichaft gelangende Konstitutionalismus wirtte im Jahre 1848 das Autoritätsbedurfnis der Re-so gierungen. Als sie ihr disheriges Ansehen wanten sahen, während die katholische Kirche ber Autorität anscheinend ficherer als vorher war, ließen fie fich ju bem Irrtum verleiten, biese Kirche werbe, wenn man ihr die verlangte Freiheit laffe, die Maffen auch der ftaat= lichen Autorität wieder unterwerfen belfen.

Dfterreich. - Der feit Fürst Raunit überlieferte jofephinische Territorialismus 55 wurde schon in ber beutsch-öfterreichischen Berfassung vom 25. April 1848 und wiederholt in ber Gefantverfaffung 4. Dlärz 1849 aufgegeben und in einem taiferlichen Batente von bemfelben Datum Die fogiale Freiheit ber Rirche mit ber aus ben Frantfurter Grundrechten stammenben bamals üblichen Formel erklärt, daß die Rirche ihre Angelegenheiten "felbstiftanbig ordne und vertwalte". Schon 1848 nun waren allerhand Eingaben öfter-wereichischer Bifchofe bekannt geworden, in welchen fie in biefer Richtung firchliche Einzel-

forderungen formulieren. An der zu solchem Zwede gehaltenen Zusammentunft der deutsichen Bischöfe in Würzburg (Ottober 1848, f. u.) beteiligten sie sich jedoch nicht, wurden aber dann von der Regierung selbst zu einer ähnlichen dom 31. April bis 7. Juni 1849 dauernden Zusammentunft nach Wien berufen. Die bort angestellten aufssthetichen Desiderinen wurden am 9. Juli vom Papste bestätigt (die Attenstüde bei M. Brühl, Acta eeclesiastica, Mainz 1853). Die Regierung antwortete burch die Defrete vom 18. und 23. April 1850 und das Patent vom 31. Dez. 1851 (Brühl a. a. D. und Walter, Fontes, p. 276 sq.), die aber nur gelten follten, bis burch eine gleichzeitig (April 1850) ins Auge gefaßte Konfordatsunterhandlung mit Rom das Berhältnis zwischen dem österreichischen Staate und ber römisch-tatholischen Kirche abschließend werde geordnet sein. Die Nego- 10 ciation, welche 1853 begann, ward in Wien papstlicherseits durch einen bahin gesendeten Runtius, Biale Brela, ftaatlicherfeits burch einen öfterreichischen Erzbischof, Karbinal Raufcher, in Rom durch diesen und ben Kardinal Santucci geführt. Sie begegnete bei der die Regierung befeelenden Gefinnung feinerlei erheblichen Schwierigkeiten, und tam 18. Auguft 1855 zu formellem Abichluß, worauf das Kontordat sowohl vom Bapite durch die Bulle 15 Deus humane salutis auctor vom 3. Nov. 1855, wie burch taiserliches Patent vom 5. November 1855 als Geset publiziert wurde (Text: Russi S. 310 ff.; Walter, Fontes S. 280 ff., der auch einige der zugehörigen Aftenstücke mitteilt; vollständiger und mit den Ausführungserlassen in v. Moh und Verings Archib für kathol. Kirchenrecht I, S. IVsf.; zusengrungerugen in d. 2009 und Serings zichn für lathet. Attrement 1, S. IVff.; KIV, S. 93 ff.; KVII, S. 44 ff.; d. Kremer, Altenflide I, S. 214 ff.; coll. La-20 censis t. V, p. 1321 ff. auch die geheimen Artikel). Das Kontordat beginnt mit wörtlich derfelben Zusicherung, mit welcher auch das baverische anfängt, daß die katholische Keligion in Citerreich, "alle Befugnisse und Brarogativen" haben sollte ihr "nach der Anordnung Gottes und den Anordnung Gottes und den Innonichen Ordnungen" zusiehen; während die durch des Keligionsedit in Bayern hinzugefügte Limitation dier nicht hinzugefügt wurde. Überhauft klingt das 25 kelterische Garbabet werkeren, a. der die Kathon Verschaft der Scharender erkeiten. bayerische Konfordat mehrsach an; aber die nähere Bergleichung zeigt, wie biel günstiger in Österreich die Kirche gestellt wird. In den Schlufartisch (34. 35) werden sämtliche dem Konfordate und der "Lehre der Kirche oder ihrer vom heiligen Stuhl gebilligten gegenwärtigen Pragis" wibersprechende öfterreichische Staatsgesete aufgehoben; in ben Artiteln 5 ff. 10 ff. wird ber Kirche die Schule, die Uberwachung ber Litteratur, die Che überlaffen, ihr 30 auch ausbrudlich, unter Aufhebung bes Blacet und bes Returfes, volle Freiheit ihrer Bewegung zugesichert; fo bag ihr bies Konfordat die von den Ultramontanen geforderte firchlich-genoffenschaftliche Souveranität nebft ber Unterordnung bes Staates unter Diefelbe in fämtlichen wefentlichen Beziehungen einraumt. Litteratur über bas öfterreichische Konforbat jamitigen weientigen Bezeigungen einraumt. Etteraut uber das hierreichige kontordat verzeiginget. Urchie für kath. Kirchenrecht I. S. 180 ff. 218 ff. 365 ff.; VI. S. 176 ff. 190 ff.; 25 VIII, S. 292 ff.; (3. Fezler), Studien über d. öftert. Konfordat, 2. Aufl., Wien 1856; Jacobson, Über das öftert. Konfordat, Leipzig 1856; Wisenann, Vier Vortäge über Konfordat, insbef. das öftert. Konfordat. Aus dem Englischen, Köln 1858; (Ginzel), Kirchliche Zustände Desterreches unter der Herrichaft des Konfordats, Leipzig 1859; Fr. H. Bering, Kirchenrecht § 37 (S. 121: "das Konfordat getvährte der Kirche keine solche Schliebe auf Erund der Verfassungsurfunde föste beansprucken können"), Schulde Verkannecht § 450, und Soferbuch der Eickenweckt § Alliege Michael 1930. Schulte, Rirchenrecht, 1, 459 und Lehrbuch best Kirchenrechts, 4. Auflage, Gießen 1886, § 18 S. 56; außerbem Friedberg, Die Grenzen zwischen Staat und Kirche, 1872, S. 403 ff.

Staat und Rirche in Deutschland und Öfterreich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. — Der deutsche Epistopat hatte, nachdem die Forderung der "Richenfreiheit" unter die sogenannten Boltsforderungen von 1848 vielfach eingereiht worden, die Frankfurter Nationalversammlung aber dabei geblieben war, die Kirchen als w

Als keine beutsche Regierung bem Berlangen bieser Denkschriften entsprach, ließen bie Leiter ber Bewegung zunächst in Baben, two eine Majorität katholischer Unter-20 thanen einem protestantischen Regentenhause gegenüberftand, ben Rampf beginnen. Sie behandelten in bem bortigen fog. Schulftreite bie ihnen wiberwartigen Staatsgesethe in ber That als mangels staatlicher Kompeten; nicht binbenbe, und riefen allmäblich Zustande hervor, durch welche die benachbarten Regierungen von Hessen-Darmstadt und von Württemberg, und zulest auch die babische, sich babin brungen ließen, unter österreichischer 25 handweisung die Abhilfe bei der Kirche selbst zu suchen. Mittelst bestalliger konkordats-20 gemeinerjung ein Konventioner einem keine eine ju juchgen. Datteil bestäufiger tontiorates artiger Konventionen erkannten lie, ähnlich wie es Sterreich gethan hatte, bie Nichtschweben bein bei Staates auf dem Gebiete firchenrechtlicher Gesetzbeung insoweit an, als sie von der Kurie die Einrichtung der ihnen nötig scheinenden Ordnungen nachscheiten. Dagegen gewährleisteten sie die "Kürchenfreibeit". Bersprechungen, wie die der ersten 20 Artitel des daherischen und österreichischen Kontordates, konnten protestantische Regierungen zwar nicht erteilen, aber sie gelobten wenigstens die Bollentsaltung des die gesten und bestehe Bestehen der Kontordates auf konschlich gedelliche Resischungen werden der Vergeben und der Vergeben der der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Verg gimentes nach fanonisch rechtlicher Bestimmung zu schützen, ohne Ausnahme der Krotefanten, ohne ausdrückliche Reservierung von Hobeitsrechten über die Kirche. Das von
genau genommen ebensoviel. Das man auch in der Fassung sich an das österreichische
so Kontordat anschloße, ist an nicht wenigen Stellen offendar. — Die Kondention der große
herzogliche sessielischen Vergerung war zuerst (23. August 1854, Text: A. Schmidt, Rirchenrechtsquellen bes Großherzogtums Seffen S. 57 ff.; Berings Archiv VI, S. 158 ff.; Walter, Fontes, p. 359 ff.; Bering § 44, VII; Friedberg, 3KR VIII, S. 345 ff.) mit dem Mainzer Bischofe von Ketteler geschloffen (D. Bfülf, Bischof von Ketteler 1. Bb, mit dem Mainzer Bijchofe von Ketteler geschlossen (D. Philf, Bischof von Ketteler 1. Bd., Mainz, 1899, S. 344 ff.) genügte aber der Kurie nicht (Animadversiones etc. in Dobes ZRR 8, 348 ff.) und erhielt (1856) die von ihr derlangten Zusäde. — Die iv ür t t em b er g i sche Kondention tourde unter dem Ministerium Mächter Müner geschlossen, as. April 1857 (Russi S. 321 ff.; Radter p. 363 sq. Litteratur bei Schulte, Kirchenrecht 1, 502 f., Not. 24. 26; Friedberg, 28 Grenzen zwischen Staat und Kirche, 1872, S. 440—471, wo auch über die berfuhrt ähnliche nassaulichen Staat und kirche, 1872, S. 440—471, wo auch über die beschiede fahnliche nassaulichen Kondentiage Rirche im Königreich Württemberg, Stuttg. 1874; G. Rümelin, Zur latholischen Kirchenrecht II, 688 ff.; Urchiv sir datholischen Kirchenrecht II, 688 ff.; III, S. 444 f. 577 ff.; IV, So S. 307 ff.; V, S. 202; VI, S. 398 ff.; Fl. Nieß, Die württemb. Konbention, Freiburg 1858; L. Rechjder, Das östert. und das württemb. Konfordat, 2. Aufl., Züb. 1858). Die württembergische Konbention, werde wörttembergische Konbention werde des Bapte in der Bulle "Cum in sublimit" vom württembergische Konvention wurde vom Papfte in ber Bulle "Cum in sublimi" vom 22. Juni, bom König Wilhelm I. am 21. Dezember 1857 publigiert, jest allerbings unter Bahrung ber staatlichen Sobeitsrechte und unter Borbehalt ber Genehmigung ber Land-55 stände zu ben Punkten, durch welche die Landesgesetzgebung modifiziert worden war. — Mit benfelben Rlaufeln wurde die ba bifche Konvention am 28. Juni 1859 abgeschloffen und vom Papste am 22. September 1859 burch die Bulle "Aeterni patris vicaria" (Auffi S. 330 ff.; Walter S. 376 ff.; b. Kremer, Attenstüde, 1. Bb, S. 310 ff.; H. Maas, Gesch ber kath. Kirche im Großherzogtum Baben, S. 229 ff.; Archiv für kath. Kirchenrecht V,

60 S. 224 ff.; C. Baber, Gefch, ber fath. Kirche im Großherzogtum Baben, Frbg. 1860)

publiziert. Bon der Regierung wurde die Konvention am 5. Dezember 1859 ver-

öffentlicht.

verandert ericbien.

Allein in Baden, dann auch in Württemberg verfagten die Stände ihre Justimmung. Beibe Negierungen sahen sich gezwungen, der Kurie zu erklären, daß sie nicht in der Lage seien, ihre Kondentionen auszusühren, dieselben vielmehr kallen lassen müßten, vorauf zus erst in Baden durch mehrere Geset vom 9. Oktober 1860, dann auch in Württemberg durch Gesete vom 31. Dezember 1861, 23. und 30. Januar 1862 das Aerdinis der katholischen Kirchengenossenschaft im Staate einseitig geordnet worden ist (s. die oben ansgesührte Litteratur). Dasselbe ist dann später auch in Hesperinkant geschehen (Gesetzentwur wom 14. Noch. 1862: Urdieb XVIII, E. 1875).

durch Gelehe bom 31. Dezember 1861, 23. und 30. Januar 1862 das Verhaltnis der fatholischen Kirchengenossenschaft im Staate einseitig geordnet worden ist (f. die oben angesührte Litteratur). Dasselbe ist dann höter auch in Hespenschamstadt geschehen (Gelehentwurf vom 14. Nov. 1862: Archiv XVII, S. 157s.).
Auch Desterreich gatte bald erkannt, daß es die Jusagen seines Konkordates nicht zu halten vermöge, und machte schon seit 1860, bezid. 1863 Versuche, es modissiert zu sehen. Dieselben waren jedoch vergeblich. Als daher durch den Ausgang zuerst des Franksurter Fürstentages von 1863, dann des Krieges von 1866 die Pläne Desterreichs in Vergeblich. auf Deutschland beseitigt waren, und es sich ber Reorganisation seiner inneren Berhältniffe 16 autvandte, erflarte es in bem britten ber Staatsgrundgefete bom 21. Dezember 1867 -"über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger" § 15 — diesmal mit der Formel der ersten Lesung der Frankfurter Grundrechte von 1848, daß "jede gesehlich anerkannte Kirche und Religionsgesellichaft" awar "ihre inneren Angelegenheiten selbfiftanbig ordne und verwalte", aber "wie jebe Gefellichaft ben allgemeinen Staatsgefeten unterworfen" fei, und 20 Konbention mit Baden ichloß - Die Staatsregierungen mehr und mehr ber firchlichen Souve-Achivention mit Soven 1910s — die Statastegierungen mehr und mehr der urchichen Souder fanität alsgeneigt fand, ludre dem dadurch entgegenzuwirken, daß er diese Ochritte gehört, daß er nicht nur durch dem Auntiuß Falcinelli in Wien sofort gegen diese Gehetze protestieren ließ (v. Aremer, Alkenstäde untiuß Falcinelli in Wien sofort gegen diese Gesetze protestieren ließ (v. Aremer, Alkenstäde 1, S. 278 ff.), sondern selbst in SW Mouthon dom 22. Juni 1868 20 (Achiv für fath, AR. XX, 170 ff.) die genannten österreichsichen Versassungsgesetze als ohne besfallfige Kompetenz erlaffene und "verabicheuungswerte" (leges abominabiles) für null und nichtig erklarte. Den Schluß bilbete bas batikanische Konzil, auf welchem er bom Spistopat die Erklärung erreichte, daß papstliche über dogmata und mores ex cathedra erfolgte Lebrentscheidungen infallibel und bag bie Bischöfe nichts als papftliche 35 Bevollmächtigte feien; beibes erhob er hierauf in papftlichen Ronftitutionen jum Gefete (c. Pastor aeternus vom 18. Juli 1870). Hierburd mar ber Kurialismus, ber bis babin nur die Doftrin einer Bartei in ber Rirche gewesen tvar, gur Kirchenlehre geworben, bie Neihe ber Meinungsäußerungen mittelalterlicher Bäpste über das Berhältnis zwischen Kirche und Staat, wenn nicht als Ex-Kathebra-Entscheidungen anerkannt, so boch in die 40 Stellung gebracht, jeden Augenblid als solche erklärt und benutzt werden zu können, endlich ber Epifiopat in bem Dage ju einem blogen Instrument bes papflichen Willens herab-gebrudt, daß bie firchliche Genoffenschaft als in wesentlichen Buntten fortentwickelt und

Mus diesem ausdrücklich dabei in Bezug genommenen Grunde kündigte nunmehr die 45 österreichsische Regierung durch Depesche des Ministers Graf d. Beust dom 30. Juli 1870 das Kontordat sormell auf Friedberg, Sammt. der Alkenst. zum Baitlan. Konzil. S. 155, Unm. 185 und die betr. Urfunden, S. 626 f. 630 f.; deutsche Übers.: Urchid XXIV, S. 284 ff.), indem sie erklärte, daß es "hinfällig geworden sie und daß die kaiserliche Nesierung es für aufgehoben" achte; ferner in der betreffenden Depesche: daß sie sich ges warden gesehen babe, "in ihre volle Aktionsfreibeit zurückzutreten, um gegen die ebentuelle Einrichtung der Kirchengewalt, wie sie durch die Dektete des datikanischen Konzils konstituter vorte, gerüstet zu sein". Was die Regierung bierauf in der von der dabischen und württembergischen schon früher eingeschlagenen Richtung Positives zu verordnen nötig gefunden hat, kann hier unerwähnt bleiben: das Kontordat von 1855 ist seit 1870 desse 56

Spanien. — Über die mit Spanien abgeschlossenen Konkordate handelt zusammensfassen Herne Vergenrötzer, Spaniens Verhandlungen mit dem römischen Stuchen Etukse: Urchiv f. kathol. Kirchenrecht Bd X, 1863, S. 1—45, S. 185—214; Bd XI, 1864, S. 252—263, S. 367—401; Bd XII, 1864, S. 46—60, S. 385—430; Bd XIII, 1865, S. 91—106, w

393—444; Bb XV, 1866, S. 170—215. Über bie anonym erschienene Coleccion de los Concordatos y demas Convenios celebrados despues del Concilio Tridentino entre los Reves de Espana y la Santa Sede. Mabrib 1848. bed. éterb.

tino entre los Reyes de Espana y la Santa Sede, Mabrib 1848, vgl. cbenb. Bb X S. 2. Die Bereinbarung Bapft Sabrians VI. mit Raifer Rarl V. vom 6. September 1523 gewährte bem letteren ein beschräuftes Prafentationerecht für die erzbischöflichen und bischöflichen Rirchen bes Landes; burch bie Abmachung mit Clemens VII. vom 14. Dezember 1529 erhalt ber König völlig freie Sand (vgl. Hergenröther, Archiv X, S. 16f.). - Die Concordia Facheneti vom 8. Oftober 1640, genannt nach bem bamaligen Runtius in 10 Madrid, Cefare Facheneti, Erzbischof von Damiate, suchte ben energischen Beschwerben, bie Konig Philipp IV. (1621-1665) in ber von ihm unterzeichneten Dentidrift vom 18. Degember 1634 über bie firchlichen Difftanbe bes Landes, fpeziell über bie Amteführung bes Runtius, ber Kurie vorgelegt hatte, gerecht zu werben (vgl. Hergenröther, Archiv X, S. 34 ff.). — Als es am Anfang bes achtzehnten Jahrhunderte infolge ber Stellungnahme 15 bes Papstes im spanischen Erbfolgetrieg zu einem vollständigen Bruch zwischen König Phi-lipp V. (1700—1746) und Elemens XI. getommen war, erwiesen sich die Schwierigkeiten, einen Ausgleich herbeiguführen, als außerorbentlich große. Das burch ben Runtius Bompeius Albobrandi mit dem spanischen Premierminister Julius Alberoni am 17. Juni 1717 abgefchloffene Ronfordat blieb trot beiberfeitiger Ratifitation unausgeführt und fand in ber 20 Bulle Innocens XIII. "Apostolici ministerii" vom 13. März 1723 feinen genügenden Erfaß, wenn bieselbe auch, durch königliches Dekret und Staatsgesetzigebung anerkannt und durch Benedikt XIII. erneuert, in Spanien den Konkordaten eingereiht wird. Der volle Friedensschluß mit Rom erfolgte erst durch das Konkordat vom 26. September 1737 (Hergenröther, Archiv, Bb X, S. 185 ff.; Tert, deutsch und spanisch ebendas. S. 198-214), 23 das "im ganzen bem römischen Stuhle sehr günstig war und nur zum Teil auf die Forberungen des spanischen Hoses einging" (Hergenröther S. 193). — In startem Gegensat bagu fteht bas zwischen Bapft Beneditt XIV. und Konig Ferdinand VI. von Spanien am 11. Januar 1753 abgeschoffene Kontorbat (Text: Nuffi 120 ff.; Münch I, 443 — 1951. Hergenröther, Archiv, Bb XI, S. 252 ff.; P. A. Kirsch, Das durch Papft Beneditt XIV. 30 im Jahre 1753 mit Spanien abgeschlossen Kontorbat, Archiv Bb LXXX, 1900, S. 313 bis 322; ber Berfasser stellt S. 320 "eine aussubrliche Darftellung ber Berhandlungen, tvie fie feit Beginn bes Pontifitats Benebitt XIV. bis jum Abichluffe bes Kontorbats geführt wurden, auf Grund ber Runtiaturberichte, Chiffren und einschlägiger Attenstücke" in Aussicht), das einen erheblichen Berlust des papstlichen Stuhles bezeichnete, indem ber m Aussicht), das einen erhebitchen Vertuit des papitichen Studies beziechnete, indem des Papitichen Studies des eines Katischaften und von 1300000 Scubi (ca. 61½, Will. Francs) den königlichen Univerfalpatronat anzuerfennen und sich damit zu begnügen, daß ihm die Vergebung von 52 Pründen zugestanden wurde. — Dieses Konfordat hatte Getung die zu den nach dem Tode Fredinands VII., 29. September 1833, ausbrechenden Känipfen. Als zum Zweck der Neuordnung der firchlichen Verhältnisse am 27. April 1845 40 eine Konvention abgeschlossen worden war, erreichte es die französsische Diplomatie (Hergenrößer, Archiv Bd XV, S. 174 st.), daß ihr die Königliche Natissation vorwenfalten liebe. Bu einem positiven Ergebnis führten die Berhandlungen erft im Jahre 1851. Das Konfordat vom 16. März 1851 avischen Bius IX. und Jabella II Königin von Spanien (Text: Acta Pii IX., Rom 1858, Pars I, p. 293—341; Russi p. 281—297; Archiv 45 VII, S. 376-390) umfaßt 46 Artifel. (Art. 1: Religio catholica apostolica Romana, quae excluso quocumque alio cultu esse pergit sola religio Hispanicae nationis, conservabitur semper in tota ditione catholicae maiestatis suae cum omnibus iuribus ac praerogativis, quibus potiri debet iuxta dei legem et canonicas sanctiones; art. 2. Consequenter institutio in universalibus, collegiis, 50 seminariis et scholis publicis ac privatis quibuscumque erit in omnibus conformis doctrinae eiusdem religionis catholicae; atque hunc in finem episcopi et ceteri praesules dioecesani, quorum munus est doctrinae fidei et morum ac religiosae iuvenum educationi invigilare, in huius muneris exercitio etiam circa scholas publicas nullatenus impedientur). Freilich wurde das gute Einver-55 nehmen zwischen Papstum und spanischem Königtum schon nach wenigen Jahren gestört - es tam fogar im Zusammenhang mit der Revolution von 1854 ju einem Abbruch ber biplomatischen Beziehungen zwischen Rom und Madrid, - aber bereits am 25. August 1859 wurde in Rom durch den Kardinal Antonelli und den spanischen Botschafter eine Ubereinkunft geschlossen (Text: Archiv VII, S. 391—399; Nussi 341—345), die die

63 Geltung bes Konforbats von 1851 voraussett und es in Bezug auf bie Dotation bes

Rultus und des Alerus zu ergänzen sucht. Nachdem die Kortes am 7. November 1859 ihre Zustimmung erteilt hatten, ersolgte durch die Königin und den Kapft die Katissiation am 7. und 24. November, und, mit dem Datum des 25. November 1889, die Rublikation als Staatsgeset am 4. April 1860 (Hispan, Das spanische Konkordat vom 16. März 1851 und die Uedereinkunst v. 25. November 1859; Archiv VII, S. 373; vgl. 5. Sergenröfter, Archiv XV, S. 186—213).

"Mit Perro V., König von Portugal, schloß Plus IX. betressend die Beschung der indischen Bistümer die Übereinkunst von 1857, Nussi S. 318 s. und die Geheinnatikal ebend. S. 390 s.); sie wurde unter Leo XIII., durch das Konsorbat vom 23. Lund 1886.

Archip Bb LVIII. S. 3 ff. erfett.

Centralamerika. — Die Regelung ber kirchlichen Berhältnisse ber Republiken Centralamerikas nach ihrer Semanishantion bon ber hanischen herrichaft erfolgte seit ber Mitte des 19. Jahrhunderts durch Konstorduck, nach dem Borbild des spanischen Konstorduck von 1851 (vgl. Art. 1 und 2). Diese mit Centralamerika getrossenn Bereindarungen stimmen inhaltlich im wesenlichen überein (Fr. Sentis, Die Konstorduck des is vömischen Studies mit den Republiken Centralamerikas, Archiv XII, S. 225—234).

Das Konfordat mit der Republik Costarica, unter dem Präsidenten Mora abseschossen in Rom am 7. Oktober 1852 (Text: Pii IX. Acta, Pars I, p. 449 fi.; Russi S. 297—303), bestätigt durch Pius IX. den 1.8 Mai 1853; — mit der Republik Guazern algeschossen in Rom am 7. Oktober 1852 (Text: 20 Pii IX. Acta I, p. 509—520; Mussi S. 303—310), bestätigt durch Pius IX. den 3. Mugust 1853; — mit der Republik Vicaragua, abgeschosen in Rom den 2. Nod. 1861 (Text: Russi S. 361—367), bestätigt den 25. Pous Mai 1862; — mit der Republik San Salvador, abgeschossen in Rom den 22. April 1862, bestätigt 1. Juni 1863 (Text: Archiv XII, S. 234—240; Russi S. 367—372); — mit der Republik Honz der Republik Rom 22. April 1862 (Gereinstimmend mit dem Konfordat der Republik Guatasmala, abgesehen von Artikel V; dieser dei Russi S. 349).

3wifchen bem Prafibenten ber Republit halti und Bius IX. wurde unter bem 28. Marg 1860 gu Rom ein Konkorbat abgeschloffen, beffen Text bei Nuffi S. 346ff.

Sübamerita. — Die Konvention zwischen Bius IX. und dem Bräsidenten der 20 Republit Benezquela vom 26. Zuli 1862, dei Anssi Sch fi; — die Konvention zwischen Bius IX. und dem Präsidenten der Republit Etuador vom 26. Sept. 1862, dei Aussi S. 349 si; aufgehoben 1878, Archiv Bd XI, S. 321; — das unter Leo XIII. abgeschlossene Konsordat mit Columbia vom 31. Dezember 1887, Archiv Bd LXII, S. 113 st.

Mußerdem sind noch mit folgenden Staaten Europas Konstribate abgeschlossen worden: Mit Kaiser Misolaus I. von Rußland tras Gregor XVI. für die Katsholiten des lateinischen Mitus die Konvention vom 3. August 1847, Text: Archiv VI, 170 ft; Mussi S. 273 ft.; vgl. Bering § 52, I. Sie wurde ebensowenig ausgesührt wie das Konstridat vom 23. Dezember 1882: Archiv Bd IL, S. 323 ft.; Bd L, S. 352 ft.; Bd LIII, 40 S. 144.

Das mit Montenegro ben 18. Oktober 1886 abgeschlossene Konkordat: Archiv

28b LVIII, S. 26 ff.

Leos XII. Konforbat mit Wilhelm I., König von Belgien, vom 18. Juni 1827, Text: Kuffi S. 232 ff.; Münch II, S. 457 ff.; v. Kremer, Attenftüde 1. Bb, S. 131 f.; 14 gur Geschichte: Münch S. 421 ff.; D. Wejer, Propaganda II, S. 801 f. Vering § 45,

S. 268 ff.

übereinfunft Leos XII. vom 26. Mätz 1828 über die Gründung des Bistums Basel mit den schweizerischen Kantonen Bern, Lugen, Solotburn, zug; Text: Russi S. 242 ff.; vgl. Bering § 46, S. 274; über die Geschächte handelt unter Benutzung eines werichen Altenmaterials fr. Fleiner, Staat und Bischockli im Bistum Basel, Levizg 1897. Die zwischen Gregor VII. und dem großen Nat des Kantons St. Gallen über die Gründung des dortigen Bistums getrossen. And des Kantons St. Gallen über die Gründung des dortigen Bistums getrossen. Vereinbarung ist datiert vom 7. November 1845; Text: Nuffi S. 269 ff.; vgl. G. Gareis und Ph. Zorn, Staat und Kirche in der Schweiz, 28de, Zürich 1877. 1878.

3. Rechtliche Natur ber Konkorbate. — Bgl. die Litt. oben und außerbem: Hebler, De natura et iure concordatorum (Diss.), Vratislawiae 1863; Sarwen, Ueber die rechtliche Natur der Konkordate, HKN 1. 1862, S. 437—462; III, 1863, S. 267—290; B. Hüller, Zur Revijion der Lehre von der rechtlichen Natur der Konkordate, ebendaf. III, S. 404—442; IV, 1884, S. 105—130; Aug. Bornagins, Ueber die rechtliche Natur der So

Kontorbate, Leipz. 1870, Geft. Preisschrift; Krengwalb, Konfordate, Staatslegiton ber Görresgesellschaft 1. Bb. Freiburg i. Br. 1889, S. 1502-1510.

Erk nach dem diederigen Überblick über die Entwickelung der Konkordate kann schließlich die Kontroverse über die rechtliche Natur der Konkordate in Bekracht gezogen 6 werden. Sie bezieht sich auch den Cirkumskriptionsbullen zu Grunde liegenden konkordater die datsartigen Konkordaten und ebenso auf die außerdeutschen Konkordater mit; denn unzweiselhgit kommt ihnen derselbe rechtliche Hoardter wie den deutschen Konkordaten zu. Dabei handelt es sich praktisch nur um die modernen derartigen Übereinkommen, welche in Bertragsform, bezw. in der zorm des konsenseitlärenden Depelhenvechsels, einerseits von 10 einem Inkader der Staatsgewalt, andererseits vom Appste geschlossen sind zu nub die Frage ist, od diese Übereinkommen mit der Form des Bertrages auch die rechtliche Vertragsnatur, oder aber ob sie eine andere rechtliche Natur bestigen.

a) Bertraget beorie. - Darüber berricht Ginberftanbnis, bag jene Bertragenatur nicht bie von pripatrechtlichen Berträgen sei - was ichon baburch ausgeschlossen ift, bak 15 die vertragschließenden Teile kein über ihnen beiden stebendes Gericht anerkennen —; viel= mehr wirb. wenn von rechtlicher Bertragenatur die Rebe ift, nur die ber vollerrechtlichen Berträge gemeint. 3war werben berartige Berträge an und für fich nur zwischen Staaten gefchloffen, und die katholische Rirchengenoffenschaft ift kein Staat. Aber immerhin ift fie eine ftaatsartig organifierte, burch Staatsgrengen nicht abgeschloffene, vielmehr mit ihrer 20 Organisation in jeden Einzelstaat hineinragende soziale Macht, die über ihre sozialen Macht= mittel ebenso unabhängig gebietet, wie ber Staat über seine staatlichen, auch — unter Auf-kündigung des staatsbürgerlichen Gehorsams für ihre betreffenden Mitglieder — mit diesen ihren Machtmitteln einen sozialen Krieg gegen ben Staat zu führen nicht bloß vermag, son-bern wiederholt einen solchen geführt hat. Ihre Regierung steht babei als eine thatsächlich 26 gleichwertige Gewalthaberin der Staatsregierung gegenüber. Unbers würde es sein, wenn bei folden Gelegenheiten bie lettere es bloß mit bem innerhalb bes Staatsgebietes lebenben Teile ber firchlichen Benoffenschaft zu thun hatte. Da ihr aber vielmehr allemal bie gefamte, in Leitung fotvohl wie in Debrzahl ihrer Mitglieber außerftaatliche Genoffenschaft gegenübersteht, fo ist an iener Nebenordnung ber beiben Gewalten tein Aweifel. Dem-30 gemäß ist die Anwendung, oder wenn man will, die Ausdehnung der Kategorie des völkerrechtlichen Bertrages auf bas Kontorbat, obwohl in bemfelben nicht Staat und Staat, fonbern Staat und Gefellschaft kontrabieren, unbedenklich. Bielmehr teilen bie Ronkor= bate, sobald man fie überhaupt als Übereinkommen, die ihrer juristischen Natur nach Ber= träge darstellen, sast, alle Charasterzige ver vösterrechtlichen Berträge, insbesondere auch 25 die bekannte rechtliche Unvollkommenheit, daß sie selbswerskändlich mit der Klausel redus sie stantidus geschlossen werden, sonach sier jeden Teilnehmer das Recht des Rücktrittes, im Halle veränderter Umstände, reservieren, und dieses zwar eine verstärfte moralische Augustung zur Tesleg des kein von Aussterrechtschaften und diese zwar eine verstärfte moralische Augustung zur Tesleg des kein von Aussterrechtschaften. tung gur Folge bat, aber teine volltommen jurislisse. Es hat sich oben gezeigt, daß von biefer Natur der Konkordate Frankreich, Baden, Württemberg, Sterreich Gebrauch gesomacht haben. Ebenso lehren auch die Schriststeller der römischkatholischen Kirche, von benen die Bertragsnatur ber Konforbate vertreten wird (verzeichnet bei Fink, De con-cordatis etc.; Hübler, ZRN III, S. 429) ausnahmslos, der Rapft könne vom Konforbat jurudtreten, sobalb es, veränderten Umftanden nach, ihm für bas Wohl ber Rirde notwenbig erideint: Verumtamen auctorum catholicorum nemo non 45 protestatur, fagt Fint l. c. p. 157, ber felbst ein Berteibiger ber Kontraktstheorie ijt, concordata non esse contractus alienationis, neque contractus inter aequales, ac proin non esse contractibus synallagmaticis in sensu regalistarum sumptis, neque internationalibus (?) accensenda; Romanum vero Pontificem obligatione non obstringi, quando necessitas Ecclesiae exigit, ut a 50 concordato recedatur; quo in casu, si amice res inter contrahentes componi nequeat, Romano Pontifici etiam sine consensu gubernii a concordato recedendi esse potestatem. Die Erfüllung biefes sonach im weiteren Sinne völkerrechtlich zu nennenden Ber-

Die Eritülung biefes jonach im beiteren Sime vollerrechtlich zu nennenden Bertrages liegt, wie sich gezeigt hat, darin, daß jeber der beiben fontrahierenden Teile ein 55 dem Vertrage inhaltlich entsprechendes Geset, — der Papst ein kirchliches, die Staatsgewalt ein Staatsgeste — erlasse, und ferner den derberteits dadurch begründeten Austand werden veränsberten, ohne Einwilligung des andern Teils, beziehungsdweise falls nicht durch veränsderte Umständ die Veränderung ex clausula redus sie stantidus notwendig wird. Eine Ansertennung der päpstlicherieits in Anspruch genommenn Souberänität der Anzele so liegt in der Staatsbandlung, welche einen solchen Vertrag abschließt, jedenschläs nicht, weil

biefe Hanblung sich genügend motiviert aus der Anerkennung der sozial freien Selbst bestimmung der Kirchengenossenschaft, wie das neuere staatliche Berfassungsgecht sie in verschiedenen Beziehungen auch sonst ausspricht. Undverrestet ist für den Charakter der Kontorder die ehemalige päpstliche Souveränität über den Kirchenstaat gleichgiltig; denn sie wurden und verben geschlossen mit dem Oberhaupte nicht irgend eines Staates, sondern sehr latbolich-firchlichen Genossenschaft.

Bon biefer bier in ihren Grundzügen, benn auf die Mobifikationen kommt es nicht an, bargelegten fogenannten Bertragstlevorie, wolche noch immer die am meisten verbreitete ist, weichen zwei andere Theorien über die rechtliche Natur ber Konfordate ab: die so-

genannte Brivilegientheorie und die fogenannte legale.

b) Die Brivilegientheorie, beren Bertreter Bubler a. a. D. C. 410ff. unb Fint I. c. p. 157 sq. aufgablen, ergiebt fich aus ber Ronfequeng bes im obigen wieberholt berührten Bebantens ber jest fogenannten firchlichen Couberanitat, welcher gegenüber bem Staate in allen folden Dingen bie lebigliche Pflicht bes Behorfams und ber bienenben Hilfe obliege. In bem Rontorbate, nimmt fie an, tonne ber Staat bemgemäß nichts, 15 wozu er nicht auch ohne Bersprechen göttlich verpflichtet sei, geloben, und die Rirche erteile unter ber Form von Gegenzusagen sonach in ber That nur Privilegien (Indulte). Necessarium fuit, fagt Fint l. c. p. 97, ut ecclesia, quo efficacius jura sua et libertates in tuto collocaret, gubernia per gratias et privilegia benigne iis concessa novo ligamine sibi devinciret, ut promptiore animo ecclesiae jam jure 20 naturali et divino debita praestarent. Jebes Konforbat zerfällt nach biefer Ansicht in zwei rechtlich einander nicht bedingende Elemente: staatsseitige Anerkennung ohnehin in zwei rechtlich einander nicht bedingende Elemente: staatsseitige Anerkennung ohnehin vorkanbener Pssichten und kirchliches im Interesse er Indeanssigkeit erteiltes Indult, woraus solgt, daß die beiden Elemente auch getrennt werden können, und der Staat nach etwaiger Zurücknahme eines solchen seiner Natur nach wüderrussichen Indultes durch das so Konstordat ebenso verrssichtet bleibt, wie vorher. Seit Beginn des großen modernen Aufsschunges der katholischen Kirche wurde die dem mittelalterigen System Geregors VII. gleichasterige Privilegientssorie zuerst wieder in Erinnerung gedracht durch eine von I. A. Brühl 1853 aus dem Italienischen überseitzt aunohme Schrift: "Über den Charakter und die westenschaften Sigenschaften der Konstordate", deren Berfasse ausgestellt isch der Isolaterische Archivel Koziona, der Verenderung seltze und Find S. 155, 30 Rot. 8 (er beruft sich dassu auf de la Fuente) der Iroz gedoren Bischol von Sinigaglia. Rarbinal Cagiano be Agevebo ift. Ein zweiter Berteibiger war ber Jefuit Camillo Tarquini (Acta sanctae sedis Bb VI, Rom 1872, S. 578 ff. und beffen Institutiones juris eccles. publ., Romae 1862, 4. Ausg. 1875), der bei Vorbereitung des Baticanums Ronfultor ber Rommission pro disciplina ecclesiastica war und 1874 furz nach seiner 25 Ernennung jum Rarbinalate ftarb. Gin britter Berteibiger ift ein frangofischer Richter Mor. b. Bonald in einer ju Genf 1871 ericbienenen Schrift: Deux questions sur le concordat de 1801. Er war baburch wichtiger als andere, die wir nicht nennen, bag Papit Pins IX. in einem Brebe vom 19. Juni 1872 (v. Moh und Bering, Archiv XXVII, S. 169 f.) ihn belobt hat, und dabei die Konfordate, pacta seu inclulta, ausdrücklich nennt, 40 sonach Bonald beitritt. Dies Brebe lam den deutschen Bischen ungelegen, die soeben in bem Hirtenbriefe vom 30. Mai 1871 über die Infallibilität die Bertragstheorie als die ber römischen Kurie vorgetragen und babei sogar behauptet hatten, was auch nach ber Bertragsibeorie selbst nicht richtig ift, bag "ber hl. Stubl", wo er ein Konforbat geschloffen, "sich bes Rechtes begeben habe, ben mit einem solchen Bertrage geschaffenen Rechtstultand 45 einseitig ju anbern". Rur bag bem Staate ber einseitige Rudtritt nicht geftattet fei, hatte bie Rurie immer vertreten und vertrat es auch in bem Augenblide Ofterreich gegenüber wieber. Da es aber nicht zeitgemäß war, ben Unterschieb, welchen fie zwischen fich und bem Staate macht, beutlich werben ju laffen, fo bemubte man fich tatholifcherfeits (val. Bering, Rirchenrecht § 62 C. 350 f.), bas papftliche Breve umzubeuten und bie Meinungs- 50 äußerungen von Tarquini, Bonald, de Angelis, Labis u. a. durch Interpretation zu modifizieren. Es ist auch richtig, daß bie Brengen ber Bertrags- und ber Privilegientheorie bei mehr als einem ihrer beiberseitigen Bertreter ineinanberfließen. Denn felbft Die Bertreter ber Brivilegientheorie erkennen an, bag ein Bertrag im Kontorbate liege; nicht blog formell, fondern auch, fofern der Staat darin verfpricht, auf ben betreffenden Buntten feine 56 Schulbigkeit zu thun, und die Kirche bies acceptiert, materiell; nur statuieren fie nicht, bag auch die Kirche verpslichtet werbe. Andererseits lehren ebenso die Manner ber Bertragetheorie, daß bie Rirche unter veranberten Umftanden burch ben Ronfordatevertrag nicht gebunden fei, und insoweit fie babei ber ultramontanen Meinung find, daß ber Staat in firchlichen Dingen Unterthan ber Kirche und bag er beim Konforbate allerbings in ber 60 Lage getweien sei, nur ohnehin schon geschuldete Dinge zu versprechen, erkennen nicht selten auch sie die gleiche Nichtgebundenheit sur den Staat nicht an. In der angeführten Darftellung von Bering und in dem von ihm in Bezug genommenen, in seinem Archive XXXVIII, S. 56 ff. abgedruckten Brieswechsel zwischen den obengenannten vier Kanonisten 5 tritt dies Ineinander-Uebergehen der beiden Teorien anschaulich hervor.

c) Die Legaltheorie. — Wenn dergestalt die Brivilegientheorie den vertrags-

Routordienbud ift bie Bezeichnung ber 1580 eingeführten Sammlung ber lutherischen Bekeuntnisschriften; im übrigen f. Konfordienformel.

(Möller, Lehrbuch ber Kirchengeschichte Bb III2), C. 261 ff.; G. Bolf, Bur Geschichte bes beutschen Brotestantismus, 1555-59, Berlin 1888.

Rur Erlangung eines geschichtlichen Berftandniffes bes RB, und ber RF. bebarf es junächst ber Erkenntnis ber geschichtlichen Lage bes beutschen Protestantismus nach Luthers Tobe. Luther bat burch bie Berftellung feines Begriffes von ber Rirche ben geschichtlichen s Rahmen für die reformatorischen Ideen geschaffen. Im Gegensatzum römischen Kirchen-begriff bestimmte er junächst das Wesen der Kirche als die durch die Wortberkundigung und die Saframentespendung bergeftellte und fich erhaltende Gemeinschaft ber an Chriftus und die Saframentsspendung hergeftellte und ich erhaltende Gemeinschaft der an Educities Gläubigen. Das war die unsichtbare "rechte Kirche". Indem nun aber diese Kirche eine empirische Größe wurde, beduufte es empirische Werfmale, um sie von der alten römischen 10 Kirche zu unterscheiden. Die "reine Lehre" d. h. die schriftgemäße Heildserkündigung und die rechte einsehungsgemäße Vertvolltung der Saframente resp. die richtige Lehre von den Saframenten waren diese Werfmale. Der Begriff der "rechten Kirche" ist jest empirisch geworden und bezeichnet das konkrete Gemeinwesen, in dem die reine Lehre herrscht und dager das Evangeslum recht verkündigt wird. Hier gesten konkrete Gemeinwesen, in dem die reine Lehre herrscht und dager das Evangeslum recht verkündigt wird. Hier kein die kein die Kath das der der der angewestigten find die nicht ein die der die der die verkündigt wird. De vera doctrina consentientes sind die rechte sichtbare Kirche, in der Gott durch das Evangelium die ecclesia renatorum oder electorum erzeugt. An sich stimmt diese Auffaffung mit ber Luthers genau überein. Gine Berschiebung wurde aber burch bie schulmäßige und bottrinare Saffung bes Begriffes ber reinen Lehre bedingt. Die reine Lehre ift die Lehre ber brei altfirchlichen Symbole, ber Augustana ober genauer Lutbers und ber 20 Rirde und Schule von Wittenberg. Melanchthon bat Die Autorität Luthers boamatifiert und baber peräukerlicht: Lutherus veram et necessariam doctrinam patefecit. Freilich bat Melanchthon felbit bies Urteil im Ginn ber Schriftgemäßbeit ber Lebre Lutbers verstanden und andererseits auch das Bewuftsein von einer Abstufung ber Lehrartitel nicht verleugnet. Aber die praftische Folge seines Kirchenbegriffes war doch für die Folgezeit 25 in bem Doppelten gegeben, ber fculmäßigen Faffung bes Evangeliums als ber Gumme forrett gehildeter Glaubensartitel und ber außerlichen Autorität ber Lehre Luthers. In biefer Richtung hat Melanchthon nicht nur auf seine birekten Unhänger, sondern fast noch

Melanchthon hatte Luthers Lehre kanonisiert und er wich selbst von dieser Lehre ab. Das ivar das eine Motiv der Lehrsteitigkeiten. Andere wirschiede oder scheinbare Abeichause son der die von die Kolinder der die die Kolinder der die kander der Abeit der die Kolinder die konk Stellung zu dem Leipziger Interim von 1547. Hier war nicht nur die bischissischen samt einer großen Anzahl von römischen Geremonien wieder angenommen worden, sondern auch die Rechtserigungslehre hatte eine Form erhalten, die sie den Katholisen wohl annehmbar machte. Man versteht den Sturn der Entrüstung, der sich darob wider Melanchthon erhob. Gerade sein Kirchenbegriss war es, der das Feuer schützte. Die Genscheider in der Melanchthon derrichte soch die Kirchenbegriss war den Klanchthon derrichte soch die Kreisen. Luther wider Melanchthon wurde die Devise. Man eiserte Luthers mächtigen Paradozien nach, man nahm sich seine Undeuglanteit, Schrosse und Verleich zum Bordish, und man überdot Melanchthon in der abstractien Schulmäßisten Edulmäßisten Schulmäßisten Schulm

Aufmertfamteit für jebes Lehrbetail geschärft, burch ben - melandthonischen - Rirchenbeariff schien bies Diintrauen zur heiligen Bflicht zu werben. Es ist unbillig die Bietat= loigheit und Streitsucht dieser Areise zu verurteilen; sie dienten Gott und der Arche mit allem Ernst, wie sie es verstanden. Menschliches lief natürlich hüben wie drüben mit 5 unter. — Als dann die calvinische Abendmahlsslehre ihre stille Kropaganda in Deutschland begann und später ber unehrliche und biplomatifierende "Arpptocalvinismus" ber Wittenberger Theologen offenbar wurde, ba wuchsen bie Entruftung und ber haber in bas Ungemeffene. Aber ber Ruf nach einer Pacifikation ber beutschen Rirche, ben man schon

früh erhoben hatte, konnte weniger als früher überhört werben. Man wollte naturgemaß 10 junachft biejenigen, bie einen gemeinfamen Ursprung hatten, wieber vereinigen. Wie es aber bei folden ichroffen Gegenfaben ju geben pflegt, fteigerte man fich auf beiben Seiten in das Extreme und Übertriebene. Das galt sovool von den Gnesso-lutheranern als den Berehrern Melanchtbons. So wurden die Gegensätze im Lauf der Zeit nur verschärft. Sie umsvannten zwei große Gedankengruppen. Die reformatorische Grund-15 lebre von bem Beil aus Gnaben burch ben Glauben allein ichien gefährbet zu fein burch den Sinergismus der Melanchthonianer, sobie durch die einmal geschehene und nur fillschweigend zurückzenommene Anerkennung des Interims; und das schien eine Annaherung an römische Iden nahezulegen und damit das Fundament der Resonation zu bebrohen. Zum anderen aber meinte man durch die Abendmachstelere dem Caldinismus preisgegeben 20 und hinter Luthers Bosition Zwingli gegenüber zurückgeschoben zu sein. In regem Zu-sammenhang hiemit standen die dristologischen Gegensätze, denn mit Luthers Abendmahlslehre wurden auch Sauptideen seiner Christologie, wie die durchgeführte Stiomenkommunikation, in Frage gestellt. Bu allebem gefellte fich, wie gesagt, immer wieber bas Interim, ju Delanch= thond Lebzeiten mit ber Forberung ausbrücklich seinen bamaligen Standpunkt zu revocieren. 25 Dabei war man aber in beiben Lagern keinestwegs gewillt bie Autorität Luthers aufjugeben ober herabzuseten. In ber That ftand es fo (wie bem Calinich in feiner Schrift über den Naumburger Fürstentag VIII. u. a. Ausdruck gegeben), daß man in der tveit-aus arökten Mehrzahl der von der sächsichen Neformation kirchlich bestimmten Territorien "bon einem Melanchthonismus neben ber Lebre Luthers erftlich überhaupt nichts wußte so und nachber nichts davon wiffen wollte". Man war in die von der ursprünglichen Richtung biefer Reformation abweichende Babn bineingekommen in bem auten Glauben, noch und befer Nespermation avverdener Zagli sinkengetommen in dem guten Glauven, von in dem anfänglichen Geleise derfelben sich zu bewegen; Luthers Autorität stand hier überall unangetastet, und es bedurfte nur der allmählich sich durchsehnden Erkenntnis, daß man sich in Spannung mit dieser Autorität besinde, um in die ursprüngliche Aahn wieder zurüfstaglichen Anterie, in welcher diese eben die Übertreibungen und Schrosspeiten der Flacianischen Kartei, in welcher diese Erkenntnis zuerst Ausdruck, die sittlich gebotene Volzug zeies Krozesses doppelt schwierig, da es sich darum handelte, die sittlich gebotene Vietat gegen den praeceptor Germaniae mit bem fittlich gebotenen Bekenntnis ber evangelischen Wahrheit zu bereinigen. Zubem fehlte es unter ben Lebenden an einer Perfönlichkeit, beren Autorität so allgemein anerkannt gewesen ware, und die produktive Beriode des Reformationszeitalters, ber allein bie Sabigfeit einer Bekenntnisbildung juftand, war im Begriffe vorüberzugeben. Dennoch brangte ber tiefempfundene Jammer ber Berriffenheit, in welche jugleich menfcblich unreine Leibenschaft ber Streitenben, und zwar nachweisbar auf beiben Seiten, fich ein= mifchte, ju bem Berfuche, ju bem trot anfänglichen Fehlschlagens und bon allen Seiten as sich auffürmender Schwierigkeiten erneuerten Berfucke, ob es nicht möglich wäre, durch eine mit den urhrünglichen Prinzipien und Bekenntnissen der Reformation übereinstimmende Entscheidung der Schriftreitigkeiten der zerhaltenen Kirche den erschnten Frieden wieder zu gewähren. Nichts diest auf die betruiktlie Sachlage, die man kennen und boürdigen muß, um bie Notwendigkeit und Schwierigkeit eines letten entscheibenben Bekenntniffes fowie so eines allgemein giltigen Corpus doctrinae zu versteben, ein deutlicheres Licht als die Berhandlungen des Naumburger Fürstentages von 1561, wo man angesichts der katholischerfeits erhobenen Anklage auf Abweichung von der ursprünglichen augst. Konsession sich zu ber Ebition berfelben vom Jahre 1531 mit bem ausbrücklichen Bemerken bekannte, man fei gar nicht gemeint, mit biefer Wieberholung und Subskribtion ber obgemelbeten ersten 65 abgebruckten Konsession von obberührter anderweit Anno 1540 übergebenen und er= flarten Konfession mit bem Benigsten abzuweichen: biese fei bei Belegenheit von Unterredungen und Disputationen mit ben Gegnern in etlichen Artikeln besto ausführlicher berhalben gestellt worden, bamit die göttliche Babrheit besto mehr an ben Tag tomme u. f. w. und man fonne baber ebenfo wenig von biefer wie von ber ersten Ronfession ab-60 weichen.

Es ift nicht die Aufgabe diese Artikels die Lehrgegensähe im einzelnen darzuskellen. Indem wir hinfallich des Genaueren auf die Spezialartike verweisen, sollen dier die Etreitigkeiten bloß namhaft gemacht werden. Es simb folgende: das Interin und die Frage nach den Addaphora seit 1547, der majoristische Steitet wider Majors und Menius' Behauptung, gute Werke seine nur Selfgkeit nötig einerseite, Amsdorfs Meinung, sie seinen Aufgebert seine Aufgebert vollen einen Kanpf ein zusämmenhängende antinomistische Etreit. Ferner die Abendwahlskämple, zu denen Joachim Westphal in Hamburg das Signal gab (1552); Brenz derschaft Luthers Lehre (Synobe zu Stuttgart 1559). Seit 1574 (Exegesis perspieua) war der Artybocalvinismus der Wittenberger aufgebeckt. In dem hynergistischen Streit bekämpsten Amse 10 der und Flacius die melanchthonische These Pfeffingers, daß der Wensch in der Verkerung sich nicht pure passive verhalte (1555); darob sied Flacius im Kampf wider Ertrigel in Manichässmus (1560). Seit 1550 schon tourde von beiden Seiten der die von Dsiander vertretene und gleichfalls als lutherisch ausgegebene Rechtertigungslehre bekämpst. Seit Ansang der sechsiger Jahre wurde auch die Christologie zum Gegenstand der Kämpse 16 (Verag und die Prechsiger Jahre wurde auch die Christologie zum Gegenstand der Kämpse 16 (Verag und die Steideberger, die Kryptocalvinisten mit der "Grundseit" und Ehemmit De darbau naturis in Christo 1571), zur selben Zeit die Prädestination (Zanchi und Marbach in Straßburg 1561).

Es mag an diesen Angaben hier genügen. Im folgenden sind die Bemühungen darzustellen, die zur Kontordienformel und dem Kontordienduch geführt haben. Der Gedante 20 an eine Bertändigung zwischen dem streitenden Pateien ist sehr hab ausgehen. Schon 1556 machte Flacius selbst dahin zielende "Linde Korschläge". Sie kamen darauf binzaus, daß die Grundsäse des Interims vertworsen, Zwinglis, Osianders und Majors Kehre verdammt werden müsse. Ausgehen der wurde verlangt, daß die Irrenden ührige Arterm Kehren verworsen, Zwinglis, Osianders und Majors Kehre verdammt werden müsse, auch der wurde verlangt, daß die Irrenden ührigen Tritum össentlich zurückssürchtige Leute, denen es mit der Religion, Pstanzung und Erhaltung reine Lehre ein Ernst ist, verstehen und wissen den nicht der Anglanzung und Erhaltung reine Lehre die Ernst ist, verstehen und wissen dah nicht mehr eisert und daß ir riege Sachen durch Bergessen ausgehen. Das man oft armesstiam macht, das ist irrige Sachen durch Bergessen verden. Machteil in der Religion der Ivielpalt in den Kirchen kann gestillt zu und ausgehoben verden. Melandsthon erkannte zwar seine Schulb in Sachen des Innetwick aus eine Mittel ohne Nachteil in der Religion der Ivielpalt in den Kirchen kann gestillt zward siene anderen lindere Angabi niedersächsigte der eine Verfalken. Auch der in dem folgenden Sach von einer Unzahl niedersächsigter Theologen auf Berenigung von Flacius unternommene Bersuch zwischen diesem und Welandsthon zu vermitteln scheitere. Melandsthon hat desen sonen versa doctnass, des derentnisses den derensionem versa doctnass, des derentnisses eine Erstellen. Der Ausgang des Erreites ist biermit in sach verschieden Beise voraussesionem. Der Ausgang des Erreites ist biermit in sach verschieden Erstein der schalbigen zur der Verleichen der Prodezie und derensionem versa docknassionem. Der Ausgang des Erreites ist der derensionem versa docknassionem. Der Ausgang des Erreites ist der derensionen versa docknassionem der Fischlänung der Erklätzung der Verleichen der Verleichen d

Das Schwergewicht dieser theologischen Differenzen wurde bem allgemeinen Betwußt- 46 ein besonders durch das Wormser Religionsgehrach von 1557 nahegerückt. Die herzoglich sächslichen Theologen b. h. die slacianische Vartei zog hier das Recht der philippissischen Gegner sich auf die Augustana zu berufen, in Frage. Durch diesen Arotest wären diese wie Augsburger Religionsfrieden von 1555 ausgeschlossen geweien. Zetzt erkante man auch in politischen Kreisen die weittragende Bebeutung diese Gegensacs. Die protestantischen die politischen Kreisen die keintlichen Kreisen des Perduckt den Frieden herzustellen durch den Frantsuter Reces 1558 (CR IX, 489 st.). Die motentung den Kreisen dasse Lebers sie der Kreisen dasse Lebers sie der Kreisen dasse Lebers sie der Kreisen dasse Lebers sie der Kreisen dasse Lebers sie der Kreisen dasse Lebers sie der Kreisen dasse der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der Kreisen der

ben Parteien sich mit einander nicht hatten verständigen können, sollte nun durch Censur und Konssistorium die Einigung erreicht werden. Die erfreuliche Kräftigseit des Empsindens hinsichtlich der kirchlichen Selsststädigsteit in den flacianischen Kreisen ließ diese Welthode von vormherein als aussichtslos erscheinen. Wiggand meinte, daß man durch diese Wachtsded von dernicht das Maul habe bindens wollen; andere warnten doch in Leichsachen "mit ihren Borschriften und Conssistoriis" nicht zu tief in das Plarramt einzugreisen. — Einen Augenblick aber tauchte nun wieder der Gedanke auf, die Einigung durch eine allgeneine evang. Synode herstellen zu lassen. Man ließ ihn sallen, denn man sürchtete von einer solchen Synode nur neue Streitigkeiten. Die Erditterung würde nur wachsen, da doch keiner der Aberdachen in der kurstürsten Konstantin und einer der Aberdagen Aufter sei, wie Veren, sagte. Den Franksurter Aeceß trat aber die Weimarische Konstation entgegen, die den Philippismus

fraftig verbammte (1559). Der Fürstentag zu Naumburg (1561) bestätigte ben Frankfurter Receß; aber zugleich wurde die gange Berwirrung offenbar. Trot bes Muniches bes Bergogs Robann Friedrich 15 bon Sachfen wurden die ichmalkalbischen Artikel nicht unter ben Lebrnormen aufgeführt, und ein offenbar calvinisch gefinnter Maun wie Friedrich III. von ber Pfalz führte bas große Wort in der Berfammlung. Dan versteht, daß Johann Friedrich und Ulrich von Decklenburg die Bersammlung verließen. Aber es ist auch verständlich, daß jetzt, two die evange-lischen Fürsten einem unzweideutigen Bekenntnis über das Abendunahl deutlich aus dem 20 Bege gingen, das Abendmahl felbst in die erste Linie der Streitgegenstände ruckte. Biele, bei für die übrigen Esgenische zwischen Gerschlichteranern und Philippiften weniger Verständnis gehabt hatten, stießen jeht zu ersteren, indem sie Lutherd Abendmahlsslehre sir gefährbet hielen. Erdiblig aber mußte es jeht diesen Areisen als dollig gewiß erscheinen, daß die Augustana für sich eine ausreichende Verlemntnisgrundlage nicht darbiete. Ein Kon-25 bent zu Lüneburg z. B. verlangte ein Corpus doctrinae, das außer der Augustana auch bie Apologie, die schmalkalbischen Artikel, Luthers Katechismus sowie seine übrigen Schristen in fich fcliege, auch follten die Dfianbriften, Majoriften, Saframentierer, Abiaphoriften und Spnergiften ausbrudlich verbammt werben (1561). Es waren besonders bie nieberfachlichen Stabte, welche die lutherische Orthodogie hochhielten, indem fie fie por allem in so die rechte Abendmahlslehre verlegten. Diefe neue Wendung der Dinge war von umfo größerer Bedeutung, als um diefelbe Zeit Johann Friedrich sich entschloß, mit den raditalen Flacianern, Die burch Rirchengucht und Bann ihre Lehre gur herrschaft zu bringen bentuft waren, ju brechen. Flacius und Wigand wurden abgeset und vertrieben (Ende 1561). Obwohl nun die flacianische Bartei allmählich verfiel, bestanden doch ihre Forde-35 rungen - burch biefe neue Wendung ber Dinge - in weiten Kreifen Deutschlands fort, auch wenn man bon ber Dachtvollkommenbeit ber Bastoren in ber Lebre und Kirchen= judt absehen zu sollen meinte. Die gnesiolutherischen Ibeen hörten bamit auf Cache einer theologischen Bartei zu sein, fie wurden von weiten firchlichen Kreisen anerkannt. Undererfeits traten auch die Reformierten immer beutlicher mit ihren Absichten berbor. Friedrich III. 40 war gang jum Calvinismus übergegangen (ber Beibelberger Katechismus 1563); auf bem Augsburger Neichstage 1566 wurde bereits die Frage aufgeworfen, ob dies nicht eine Berletzung des Religionsfriedens involviere. Doch er berief sich auf das Bekenntnis des Naumburger Fürstentages. Weiter tam Die melanchthonische Farbung bei ber Kirche Kursachsens zum Ausbruck in bem Corpus doctrinae christianae (Leipzig 1560). Dies Corpus (Philippicum ober Misnicum) enthalt außer ben brei altfirchlichen

Symbolen, die Confessio Augustana und die Apologie (beide in der Ausg. von 1542), die Confessio Saxoniea, die Loci (Ausgade von 1556), das Examen ordinandorum, die Responsiones ad impios articulos Bavarieae inquisitionis, fotie die Refutatio Serveti und auch noch (in der lat Ausg.) die Responsio de controversia Stancari. Se si varen also lauter Schriften Melanchivons. Uthrünglich von das Corpus nur Articular Articularie der Brioatuntentehmen des Buchfändlers Vögelin in Leipzig, dann sand es sitchliche Santtion nicht nur in kursachen, sondern auch in Heifen und Kommern, wobei Poummern freilich scho nich und in Ausgall lutherischer Schriften dem Corpus einfügte. Dem Borgang Kursachens folgte bald eine Angall deutscher Sambesstücken. In den stengtlichen den Ausgall kursachens die Sandern und Städten nahm man außer der Augustana und Apologie nichts von Melanchthon auf, dasir wurden hier verschieden Schriften Luthers — besonders die Katechismen und die schwichten kursen der verschieden Schriften Luthers — besonders die Katechismen und die schwichten kursen der in den Kangleichen Existel — in die Corpora doctrinae ingestigt (in einzelnen den A. Corpus doctrinae, IV, 293 ff.). Durch diese Internehmungen von ein Wunsch, der in den Kämpsen der letzten Zahre oft ausgesprochen war, anfangsse von beise erfüllt. Man besaß sehre ohnermen. Es vor nun die Ausgade ein gemeinsams

Corpus doctringe für die gange lutheriide Rirde Deutschlands berguftellen. Diese Aufgabe wurde durch das Konkordienbuch geloft. Die Corpora doctrinae munden in bem Ronfordienbuch.

Aber Die alten Kampfe um Die philippiftischen Jrrtumer konnten burch biefe verschiedenen Bekenntnissammlungen nicht zur Rube kommen. Die Forderung sowohl einer s Konfordienformel als eines Konfordienbuches empfina nur neue Nabruna. Sersoa Johann Milbelm von Sachfen batte fich ben Klacianern wieber genähert. Wigand. Roffings und Chr. Frenaus wurden gurudgerufen, Coleftin, Timoth. Rirchner und Seghufen wurden in Jena angestellt; nur von Flacius sah man ab. Alsbald entbrannte wieder der heiße Streit mit den kursächsischen Theologen. Es waren die alten Streitpunkte. Ein Religionegefprad ju Altenburg (Oftober 1568 bie Frühjahr 1569) follte eine Berftanbigung herstellen. Diese Absicht wurde nicht erreicht. Rach Aussicht der Jenenser irrten die Wittenberger selbst in der Rechtsertigungslehre, indem sie lebren, daß wir imputatione et inchoatione jugleich, b. b. aus ber jugerechneten Gerechtigfeit Shrifti und unferem angefangenen Gehorfam, gerecht werben.

Das Streben nach Berftandigung hat ben Streit von Unfang an begleitet. Je mehr berfelbe feinen verberblichen Folgen in ber Rirche geltend machte, besto mehr mußte bies Streben wachsen. Weber bie Besprechungen ber nachstebeiligten, noch bie landesfirchlichen Bemühungen haben Erfolg gehabt, twie wir gefeben haben. Go gab es nur ein Mittel ben Frieden bergustellen. Es mußte unter sorgfältigster Erwägung der Gegensate eine 20 befriedigende Lösung gesucht werden. Nach Lage der Dinge konnte dies nur durch theologische Formeln geschehen und es konnte nur auf bem Wege ber landeskirchlichen Unerkennung jur Durchführung tommen. Gin neues Bekenntnis war eine geschichtliche Notwendigkeit. Denn völlig fern lag den Theologen jener Tage der Gedanke, durch allgemeine. unbestimmte, mehrbeutige Formeln Die Streitenben unt einander aussöhnen ober wenigstens 25 die äußere Eintracht herstellen zu wollen. Auch wer gegenwärtig einen solchen Weg ber Ausgleichung sir sittlich julaffig und sachlich jum Biele führend ansieht, wird boch angesichte ber damaligen Sachlage jugestehen muffen, daß derfelbe ju jener Zeit schlechthin ungangbar gewesen sein wurde; es handelte sich bamas lediglich um die Alternative, entweder die Spaltung und Verwirrung bestehen ju lassen oder aber durch wirkliche, zwar so nicht theologische, aber bekenntnismäßige Entscheinig der Exhibiferenzen sie zu schäcklichen. Damit verband sich aber natürlicherweise die Notwendigkeit durch ein gemeinsames Corpus

doctrinae die Befenntnisgrundlage sicher zu stellen. Der erste Beruch, durch eine furge Lehrsormel die unter den Theologen der augst. Konfession eingerissen Spaltung zu beseitigen, datiert vom Jahre 1567. Bur Entwerfung so einer solchen Formel wurde infolge einer auf jene Lehrdifferenzen bezüglichen Unterredung bes Landgrafen Wilhelm IV. von Seffen-Kaffel und bes Herzogs Chriftoph von Burttemberg im Juni 1567 von letterem ber Tubinger Propft und Kangler Jafob Undrea beauftraat (val. ben A. Andrea Bo I C. 501 ff.). Die Bekenntnisformel, welche berfelbe noch in bemfelben Sahre aufsette, trug ben Titel: "Befenntnis und furze Erflärung so etlicher zwiespaltiger Artifel, nach welcher eine driftliche Einigkeit in ben Rirchen, ber Mugeb. Ronfeffion jugethan, getroffen und Die argerliche langwierige Spaltung bingelegt werden möchte." Entsprechend ihrem Unlag bezog fie fich, absichtlich von allen Berfonlichkeiten absehend, kurz und rein sachlich gehalten, auf die fünf Artikel von der Rechtsertigung des Glaubens, von den guten Werken, vom freien Willen, von den Mittels 45
dingen, von dem Abendmahl. Abgesehen von den oben erwähnten Lehrdifferenzen, welche jur Berftellung einer übereinstimmenden Lehrform hindrangten, war hier in dem erften Artifel auf den ofiandrischen Streit Rudficht genommen, bem gegenüber es um fo leichter war, ju einem festen Ausbrud ber firchlichen Lehre ju gelangen, als in ber Beurteilung ber abweichenden Auffassung A. Dfianders die beiden fonft einander gegenüberstehenden Barteien 50 ber Philippiften und ber Lutheraner wesentlich einverstanden waren. Aber noch waren bie Berhaltniffe nicht bazu angethan, um eine Berftandigung gelingen zu laffen. Auf ber einen Seite war es verhängnisvoll, daß ber Herzog Chriftoph, von welchem ber Gebante bes Konforbienwertes junachft ins Wert gefest worben war, am 28. Dezember 1568 ftarb und ber Landgraf Wilhelm bon Beffen-Raffel, auf welchen Undrea infolge beffen fich 55 angewiesen fab, ben nach Lage ber Dinge ungusführbaren Gebanten fakte, Die beablichtigte Einigung nicht bloß auf alle Elemente bes beutschen Protestantismus, sondern auch auf bie reformierten Rirchengemeinschaften außerhalb Deutschlands auszudehnen. anderen Seite war auf eine Ginigung fo lange nicht zu hoffen, als in Rurfachsen ber Philippismus in ungebrochener Geltung ftand und ihm gegenüber die berzoglich fachlischen @ Theologen, wie dies eben damals bei dem Altenburger Kolloquium zu Tage trat, in umbeugiamer Weije, nicht ohne Verbrehung und Übertreibung, die lutherische Position verschoften. Mar Amdrea den Leicheranern darin zu Willen, daß er zu dem Artistel vom Abendmahl, dei welchem er in gemäßigter Weije dem lutherischen Lehrtypus Ausdruck gegeben, ohne des Jusamuenhangs mit der Sprijkologie zu gedenken, eine "Erflärung" dinguler, worin die Konfequene diefer Lehre für die Perfon Christig gegogen ward, jo fand er damit, wie begreissich, dei den Philippisten den entschiedensten Widerpruch. Wißtrauen versolgte den Friedensdernuitster von beiden einander schroft gegemiberstehenden Varteien, und der Anadzaf den Kestendernuitster von beiden einander schroft gegemiberstehenden Varteien, und der Anadzaf den Kestendernuitster von beiden einen Varlang an melanchvon ihren Ische wie und in dem Waße mehr entstemdet, als Andrea von seiner lutherischen Ueberzeugung namentlich auch in der christologischen Frage kein zehl machte, batte er doch selbst zu Maulkronn 1564 die Ubiquität energisch gegen die Pfäger Theologen versochten.
Der im Jahre 1567 gemachte erste Versuch des Kontordienwertes erwies sich also

Der im Jahre 1567 gemachte erste Versuch des Konfordientverfes erwies sich allo gunächt als unausssührhan. Im Jahre 1569 reiste Antere nach Sachien, aber jovobl 15 die Beitenberger wiesen ibn zurück. Auf einer neuen Reise 1570 gelang es ihm zwar auf dem Konvent zu Zerbst die antwesenden Theologen zur Anersenung der ersten Ausgabe der Augustana sowie der Apologie, der schwaltelbichen Artisse und der Katechisunen Luthers als der machgebenden Lehrunnen zu bewegen; aber damit war um so weniger gewonnen, als die Wistenberger umd Leipziger zu Zerbst das Corpus Philipopieum strenlich als ihre Lehrnorm bezeichneten. Als dann im Jahre 1571 der Wistenbergische Katechismus und die "Grundfeste" erschienen, war zunächt sede Ausglicht auf

eine Bereinigung gefchwunden.

Mebr Aussicht auf Erfolg mußten die Friedensbestrebungen des Tübinger Kanzlers gewinnen, als in den Jahren 1573 und 1574 die Rarteiverhältnisse in Sachjen, welche 26 die dahin am meisten dem Konfordieuwerke entgegengestanden, sich wesentlich anderten. Die entschieben lutherische Partei in bem herzoglichen Sachien, die in Jena ihren Mittel-punkt hatte, wurde zersprengt, als nach dem Tobe des Herzogs Johann Wilhelm der Rurfürst August vormundschaftlich die Regierung der thuringischen Fürstentumer übernahm und mit Gewalt die wittenbergische Lehrsorm in ihnen einführte (1573). Die philippistische 30 Bartei in Rurfachien, bisber geschütt von bem theologisch unverständigen Rurfürsten August, welcher trot feines Gifers gegen die Flacianer niemals anders als "gut lutherifch" fein tvollte und bieber feine Abnung bavon gehabt hatte, bag bie in feinem Lande herrschende philippiftische Lehrform von ber lutherischen abweiche, wurde gefturzt, als die Philippiften, burch jenen momentanen Gieg breift gemacht, offener in ber Berfolgung ihrer Blane bor-35 gingen und die bisberige Täuschung bes Kurfürsten über die Abweichung ihrer Lebre von ber lutherijden nicht mehr aufrecht erhalten fonuten (Exegesis perspicua, 1574). Nichts ift mehr geeignet, Die innere hiftorifche Notwendigfeit bes lutherifden Bekenntnisabichluffes ju erweisen, als gerade jene zeitweilige Berrichaft bes Philippismus in Rurfachien, Die, nur unter ber Firma des Luthertums möglich, in dem Momente gusammenbrach, als jener, zulet 40 unehrlicherweise, festgehaltene Schein babinfant.

Bereits im Jahre 1573, ehe noch die Katastrophe in Kursachsen eintrat, veröffentlichte Unbrea, angeregt burch eine vertrauensvolle Debifation ber institutio religionis christianae bes braunichweigischen Superintendenten Nitolaus Selneder, welcher fich allmählich von ben melanchthonischen Lehrabweichungen zur lutherischen Position durcharbeitete, an den 45 Herzog Ludwig von Württenberg, "sechs christische Predicten von den Spaltungen, so sich zwischen den Theologen Augsburgischer Konsession von anno 1548 bis auf dies 1573. Sabr nach und nach erhoben, wie fich ein einfältiger Pfarrherr und gemeiner driftlicher Laie, fo baburch möcht verärgert fein tvorben, aus feinem Ratechismo barein ichiden foll" (Tübingen 1573, 4"). Begenüber bem Berbacht und Unglimpf, ber infolge feiner früheren so kongiliatorischen Thatigkeit von seiten beiber extremen Barteien auf ihn geworfen worden war, lag Andrea baran, in flarer und bestimmter Weife feine Stellung ju ben borgefallenen Kontroversen zu prazisieren und insbesondere zu zeigen, daß er nicht gemeint sei, wie ibm von den Lutheranern vorgeworfen worden war, die "Morruptelen oder Berfälfdung reiner Lehre in einem oder mehr Artifeln zu billigen und zu beschönen oder auch nur zu be-55 schulieren ober zu bemanteln". Satte er in seinem früheren, bem Inhalt nach wesentlich lutherijden "Bekenutnis" urhrünglich die Kontroverse von der Berson Christi übergangen und die Gegenlehren nicht ausbrücklich verworfen, fo beseitigte er hier biefe Anftoge - er führt die Antithesen mit namentlicher Angabe ihrer Urheber an —, und fügte außerdem noch eine Reihe von Erörterungen hingu, welche bas Berhaltnis bes Befehes gum Evan-60 gelium, die Notwendigkeit der Gesetbespredigt bei den Christen und den britten Brauch

bes Gefetes betrafen. Die feche Bredigten banbelten nämlich 1. von ber Gerechtigfeit bes Glaubens und ber wefentlichen eintwohnenden Gerechtigfeit Gottes, 2. von der Notwendigkeit ber guten Werke gur Geligkeit, 3. von ber Erbfunde, was fie fei, 4. vom freien Willen bes Menschen in göttlichen Sachen, 5. von Rirchen-Geremonien, fo man Abiaphora nennet, 6. bom Gefet Gottes, ob man basselbige auch bei ben Chriften predigen foll, 6 7. vom Unterschied bes Gesches und Evangelii und was Evangelium eigentlich beiße und sei, 8. vom britten Brauch des Gesetzes, ob er auch die Gläubigen angebe, 9 ob die guten Werte nötig ober frei seien und wie sie von den Gläubigen geschehen, 10. von der Berfon und Majestät Chrifti und Maria Cobn.

Die Predigtform, die Andrea mablte, zeigt, bag alle jene Kontroverfen, seiner Anficht 10 nach, bon bem gemeinen ebangelischen Chriftenbewußtfein aus, wie es in bem Ratechismus vorlag — also nicht mittelst wissenschaftlich theologischer Untersuchungen — für bie Kirche ibre Löfung finden konnten und mußten. Und es zeigte nicht bloß seine gut lutherische Befinnung, sondern auch feinen Scharfblid, wenn er Die Wittenberger Theologen, um deren Ruftimmung er fich früher vergeblich beworben, außer Betracht ließ, in der Erwars 16 tung, daß Gott "gewiß noch ju feiner Beit ihrem Beren bem Rurfürften bie Augen öffnen und ihnen hernach durch diesen ichon ein Ziel setzen werde". Es ist nicht zu verkennen, daß Andreas Plan hiermit eine neue Wendung annimmt. Der ursprüngliche Gedanke, Lutheraner und Philippiften mit einander ausgufohnen durch eine Kompromifformel, batte sich angesichts der Steigerung der Gegenfate als utopisch erwiesen. Jest soll eine Formel 20 gesunden werden, die alle Lutheraner vereinigt und ein Kampsmittel wird gegen Abilippiscen Die Gintrachteformel empfängt eine polemische Tenbeng: Eintracht ber

Lutheraner unter sich, Gegenstat gegen die Philippisten.
Die Aufnahme, welche die Predigten unter Bermittlung der theologischen Fakultät in Tübingen, die Undreä darum gebeten, in Norddeutschland, dei Martin Chemnit in Braun- 25 schweig, die Jaachte dettin gevern, in Andordungung der Internation in Iralian schweizer schweizer. Debrei her Jaachte Leiten geweiter Dabid Chyträus in Rostoof fanden, war im allgemeinen keine ungünstige. Aber bei dem allenthalben bestehen Wistrauen, dem auch Andrea gerade als Urzeber des Brojestes nicht entging, sehlte viel daran, daß man sosont ziene Prodigten als Eintrachtsformel, wie Andrea wünstigte, unterzeichnet hätte. Zudem hatte Chemnig recht, wenn er so Andrea darauf aufmerksam machte, daß die Predigtsom für den beregten Zweet eine uns geeignete fei, und bag bas Konforbienwert mehr Aussicht auf Erfolg haben werbe, wenn ber Inhalt ber Predigten, unter Beihilfe auch anderer angesehener Theologen, in Die Form

von Urtifeln gebracht wurde.

Andrea ging sofort auf diesen Gebanken ein und arbeitete die Predigten in die 35 ichwäbische Konfordie um, twelche nun, sowohl was die Zahl wie twas die Form ber Artikel betrifft, mit ber nachmaligen Konkordienformel ichon eine größere Abnlichkeit aufzeigt. Sie handelt ber Reihe nach 1. von ber Erbfünde, 2. vom freien Willen, 3. von ber Gerechtigfeit bes Glaubens vor Gott, 4. von guten Werken, 5. vom Gefet und Evangelio, 6. vom britten Brauch bes Gefetes Gottes, 7. von Rirchengebrauchen, fo man 40 Mbiaphora nennt, 8. vom Abendmahl, 9. von der Person Christi, 10. von der etvigen Borfehung und Wahl Gottes, 11. von den andern Rotten und Setten, so sich niemals gur augsburgischen Konfession befennet. Es waren bemnach, verglichen mit ben Bredigten, der achte, zehnte und elfte Artikel neu hinzugefügt, letterer zu dem Zwecke, damit nicht die Fretumer jener "Notten und Sekten" stillschweigend den Gvangelischen zugemessen 46 Immer energischer und umfaffender wird ber Gegensat zu ber philippiftischen Richtung. Es konnte nicht anders geschehen, als bag baburch bas ju schaffenbe Bekenntnis einen immer mehr theologischen Charafter annahm.

Diefer neue Entwurf, von den Theologen in Tübingen und den Mitgliedern bes Konfistoriume in Stuttgart unterschrieben, wurde von Andrea im Marz bes Sabres 1574 so an ben Bergog Julius bon Braunschweig und an Chemnit mit ber Bitte überfandt, benselben streng zu prüsen und Unterhandlungen darüber mit den niedersächsischen Kirchen einzuleiten. Diesmal nun kam dem Projekt die bereits erwähnte Katastrophe in Kursachsen zu statten, wo nach ber Beröffentlichung ber Exegesis perspicua controversiae de coena sacra (von dem schischen Arzt Joachin Eureus verfaßt, in Wittens os berg, aber zur Abwendung alles Verdachtes auf französsischen Papier und mit französsischen Lettern gedruckt, vgl. Gillet, Crato v. Crafftheim I, 439 ff.) der letzte Schein beseitigt ward, als sei die bon den dortigen Theologen vertretene Lehre mit der lutherischen vereinbar. Um bie Kontinuität ber in ber evangelisch-lutherischen Rirche geltenden Lehre, in beren ursprünglichen Tenor man wieder einlentte, gleich von vornherein zum Ausbruck zu so

befeitigen.

bringen, hatte bereits Andrea den ess Artikeln der schwähischen Konkordie einen Abschnitt "von einem gebilt, um so notwendiger, als in den einzelnen ebangelischen Landeskrichen vornagesehde Lehrschriften zur Geltung gekommen waren, welche den Charakter der Abweichung von 5 jener Kontinuität an sich trugen. Als normativ vourden daßer unter Boranstellung der hl. Schrift als der einigen wahrhaftigen Richtschum, nach der alle Altwäter und Lehre zu richten und zu urteilen seien, das apostolische, nicanische und athanafamische Symbol, die Augustana von 1530, die Apologie, die schmaltaldischen Artikel und die beiten Katechismen Luthers bezeichnet. Die Kritif und Umarbeitung aber, welche die schwähliche Kontrolie unter der Führung von Chemnis in Nordbentschland ersuhr und volche den anmentlich die Artikel von freien Willem und vom Abendmahl betrat, ging in derselben Richtung noch sonsquaren wird der schwerden der Hamburger Gestillschelt, aumeilt binischlondere gelang es, die Bedenken der Hamburger einstellich zumeilt binischlich der Lehre von der communicatio ictiomatum, zu

Unbrea fprach fich nach Empfang ber schwäbisch-sachsischen Kontordie - auf Berlangen bes Murfürften August, f. u. - babin aus, bag bie reine Lebre bes Bortes Gottes barinnen berfaffet, Die Spaltungen in ben ftreitigen Artifeln mit befonderem Fleiß erklaret und was ber reinen Lebre jumiber ausgesett fei; er fonne mit Wahrheit vermelben, bag Die schwäbischen Kirchen, so viel die substantiam und Lehre an ihr selbsten belanget, in 20 thesi und antithesi, burchaus mit benen fachfischen Rirchen, fo fich zu biefer Schrift befennen, einig. Was er baran, und zwar mit vollem Recht, auszuseten batte, bezog fich meift auf die formellen Mangel ber Schrift, ben ungleichen Stil und die laftigen Bieberbolungen infolge bes Sineinarbeitens verschiedener Theologen, Die lateinischen Schultermini, Die in ein Werf nicht paften, welches ben Laien sowohl wie ben Gelebrten gestellt, Die 25 balb lobenben, balb abweisenben Unführungen von Stellen aus Melanchthons Schriften. bie zu neuem Streite Veraulassung geben würden; endlich daß der Artitel vom Abend-mahl zu weitläusig geworden sei, "fast alle Argumente des seligen Herrn Lutheri unnötiger-weise aufgezählet und wiederholt" waren. Sunsichtlich Melanchthons waren die württembergischen Theologen ber Meinung, man erkenne gwar mit bankbarem Gemute an, bag 30 Melandthon mit feinen Schriften ben Rirchen Gottes bochlich und febr nüblich gebienet, aber ba fie in Anbetracht feiner fpateren Abweichungen fehr ungleich, fo mußte man, wollte man etwa die früheren billigen, notwendig ettliche seiner späteren umstoßen, welches ihm zu keiner Spre gereichen und zu guter Nichtigkeit in diesem Werke wenig dieustlich sein würde. Daher sei sertalauner, sich auf Ansübrungen aus Luthers Schriften zu beschränken, nicht 25 als wolle man diese Schriften also kanonisieren, daß molle man diese Schriften also kanonisieren, daß man sie der heitigen göttliche Schrift gleichachte; vielnicher da etwas in seriptis Lutheri, Philippi und anderer

Theologen gesunden, welches gedachter normae zuwider, soll billig solches von niemand verteidigt werden.

Diese Maulbronner Formel (erst neuerdings von Th. Presse im Dresbener Archiv es twieder aussimdig gemacht und in dem Fahrksückern für deutsche Theologie 1866, S. 640 st. der General in deutsche er von der schwädisch-sächsischen Kontordienstende zu Grunde gelegten Lehrung, inden sie dieselben Spundele wie diese als maßgedend für die Entscheidenung der kichlichen Kontroversen bezeichnete. Im überigen aber twich sie formell inspisern davon ab, als sie die Dednung der Architekt in der C. A. einhielt, mit überses gehung aller derspinigen, welche zwischen der Bedeugen augsburgischen Konfession nicht

streitig geworden. Sie handelt daher 1. von der Erbsinde, 2. von der Person Christi, 3. von der Nechstertigung des Glaubens, 4. von Gesel und Gvangelio, 5. von guten Berten, 6. von Kirchengebräuchen, so man Ndiahpora oder Mittelding uenut, 7. vom freien Willen, 8. vom dritten Brauch des Gesches Gottes. Diese Anordnung, sachlich wie man sieht weniger geeignet als die in der schwösisch-sächsichen Jormel, war doch nie 5 sosen derentsprechend, als damit der innere Austangen der hatteren Lehrentwischung mit dem Grundbesenntnis der C. A., deren Aussage jedesmal vorangestellt und durch die oben erwähnten normangebenden Lehrschriften, unter Ansishrung von Zeugnissen aus der Schrift und aus den Rerten Luthers, erfautert ward, an den Tag tat. So voar es dem Aurschlen August und anderen ihm ähnlichen, welche über die Kontinuität der Luthe 10 rischen Lehrentwicklung noch im Ungewissen waren, erseichtert, darüber zur Klarbeit zu kommen.

Rury gubor, che bie Maulbronner Schrift in bie Sande bes Rurfürsten August gelangte, war ihm auch die ichwäbisch-sächsische Konfordiensormel burch ben Bergog von Braunschweig übermittelt worben. Er erforberte infolgebeffen ein Gutachten von gatob 15 Andrea barüber, welchem bon beiben Betenntnisentwurfen ber Borgug zu geben ware. Undrea, deffen Stellung zu ber ichwabisch-fachsischen Formel bereits oben gemaß biefem Gutachten bargelegt wurde, gab aus ben bort angeführten formellen Grunden ber Daulbronner Formel ben Borgug - ber Substang nach fei jene mit bieser burchaus einig; er-Narte fich aber auch bamit einverstanden, wenn man fich an die schwäbisch-fachsische Formel 20 halten wolle. Es bedürfe nicht mehr viel Disputierens über die Lehre an ihr selbit, welche dies Jahre über also disputiert worden, daß man einander eigentlich wohl wertehet und nicht viel Wisperstand mehr unterläuft". Der Aurfürst möchte einen Konvent angefebener, unverbächtiger Theologen veranlaffen und zu biefem Bwed aus Nordbeutschland Chemnit und Chytraus beigieben, welche in ben bortigen Rirden ein besonderes Unsehen 25 genöffen. Diefem Blan ftimmte August völlig zu, nicht ohne in ber ftaatefirchlichen Unschauung verfestigt zu werden: "ob sich nun wohl jede Obrigkeit billig scheuen muffe, sich unter die verwirrten Gemüter ber Theologen zu mengen, so habe er doch, da tein Papst unter ihnen sei, die Sorge, daß es immer schlinuner mit den Händeln werden wird, wenn nicht die Obrigleit von allen Teilen darein griffe". Daher sollen die Theologen sich ver- 10 sammeln, um ein gemeinsames Corpus doctringe berguftellen, "worauf bann basselbige Buch ober Corpus doetrinae gedruct und in jedes Herrn Lande feinem Geistlichen sich benselben gemäß zu erzeigen, aufgegeben würde". Zubem seien "eitliche zänkische Theologen wie Illwricus u. a." mittlerweite gestorben, "bie übrigen mit Disputieren und Zanken zum Teil dermaßen abgemattet", daß sie sich leichter würden "bescheiden lassen" beim 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den 1860 bei den eine richtige Beobachtung zum Ausbruck. Die alten Streiter waren vielfach vom Schau-platz getreten, die perfönlichen Momente fielen fort, die jungere Generation hatte — fofern sie nicht die Schwenfung von Melanchthon zu Calvin vollzog — eine gewisse einbeitliche, lutherisch-melanchthonische, Ausschauch erworben. In diesem Sinne sielen die Berhandelungen der kursurstlichen Theologen zu Lichtenberg (Februar 1576) aus. Durch den Kon- 40 vent zu Torgau (vom 28. Mai bis 7. Juni 1576) wurde die Sache erheblich gefördert. Abgesehen von ben fachfischen Theologen, unter benen Nitolaus Gelnecker eine bervorragende Stellung einnahm, wurden Andrea felbit, Chemnit und Chotraus und zwei turbrandenburgifche Theologen, ber Generaljuperintendent Undreas Musculus und ber Brofeffor Chriftof Rorner von Frantsurt a. D. eingelaben. Dhne sonderliche Schwierigkeiten 45 gelang es bie noch obwaltenden Meinungsverschiedenheiten zu beseitigen. Während Andrea seinen Antrag, von der Maulbronner Formel auszugehen gurudgog und fich bereit erklarte bie fcmabifc-fachfifche Formel als Grundlage anzunehmen, ließ man auf ber anderen Seite seinen formellen Bebenten gegen die bisberige Beschaffenheit biefer Formel Gerechtigkeit widerfahren, beseitigte die Austöße und nabut, was der Maulbronner Schrift eigentsimilich www. in das neu Bekenntnis himüber. Das Torgische Buch, welches die Frucht dieser Ausammenkunft war, behielt die dissberige Anordnung der schwähisch-sächsichen Formel bei, süger geber hinter dem 8. Artisch (von der Person Christi) unter Berücklichung des bon Apin in Samburg veranlagten Streites einen weiteren Artitel "von ber Söllenfabrt Chrifti" ein, fo bag nun bie Befenntnisschrift aus 12 Artifeln bestand.

Mit der herstellung des Torgischen Buchs war ein bedeutender Schritt zur Einigung gethan, und Kurssirst August ließ es sich sofort angelegen sein, das Wert seiner weiteren Bollendung entgegenzusühren. Auf seine Veranlassung wurden Abschriften der Formel an ihr meisten edungelischen Stände Deutschlands gesandt, mit der Bitte, von den dortigen Theologen diesen bieselbe prissen zu lassen und das Ergebnis dieser Prüssung nach Dresden mit- so

auteilen. Die eingebenden Cenfuren, welche aum größeren Teile auftimmend fich äußerten. boten wiederum ein daratteristisches Spicaelbild ber firchlichen Lage bar. Die Anhalter Theologen erflärten bas gange Unternehmen giemlich unverblumt für unnug: wogu ein Betenntnis, bas minbeftens gehnmal ausführlicher ift, als alle altfirchlichen Beichluffe gu-5 fammen? Bor allem aber burfe man Luther und Melanchthon nicht auseinanderreißen. Aber es aab auf ber anderen Seite auch noch lutherijde Giferer, wie Tilemann Besbuffus und es gav auf ver anveren Seite auch noch intheringe Esterer, wie Liemann Jeshylmus und Johann Pligand, jeşt in Preigent, denne es schwer vurve, ihr anfängliches Mistrauen gegen das Vermittlungswerf und dessen haubenteber Andrea sahren zu lassen, und die allen Ernstes die Namen der Hörerichte, Melanchthon voran, in dem Buche angestührt wissen vollten. Und noch gad es auf der andrerne Seite Landeskinden wie, 3. B. die pommersche und die holstenische, für welche die anderwärts ausgeklärte Sachlage über die in ber evangelifden Rirche eingetretene Spaltung ber Lebre nicht ebenfo gum Bewußtfein gekommen war und welche daher ihr Betremben darüber äußerten, daß man nicht Melanchithons Autorität neben jener Luthers in jener Schrift ausbrücklich anerkenne. Bon Luthers 16 Autorität abzuweichen, tam ihnen babei jett wie fruber gar nicht in ben Ginn. Diefelben pommerichen Theologen, welche fich in folder Beife Melanchthons annahmen, erflärten fich mit ben Artifeln bes Torgischen Buches über bas Abendmabl und über bie Berfon Chrifti einverstanden; und dieselben holfteinischen Theologen, welche die Notwendig= feit eines neuen Bekenntniffes beanftanbeten (bie neuen Konfessionen würden die alten 20 "auffressen und verlegen" und das alte Gegant wieder aufrühren) und an der neuen Fassung ber Chriftologie Unftog nahmen, fprachen fich bafur aus, bag alles, mas in bem bon ihnen beliebten Corpore doctrinae (einschließlich ber schmalkalbischen Artikel) fünftig in Disputation gezogen werben möchte, "nebst ber bl. Schrift aus Luthers Schriften entschieben werben follte'

Da bie und ba, wie von bem Landgrafen Wilhelm von Soffen und anderen, Die Aussubrlichkeit des Torgischen Buches gerügt worden war, so entschloß sich Andrea in Übereinstimmung mit dem Kurfürsten August, einen Auszug (die Epitome der KF.) aus bem Torgjiden Buch herzultellen: "Murzer summarischer Auszug der Artikel, so zwischen ben Theologen augsburgischer Konsessienen Theologen im Monat Junio 1576 driftlich berglichen worden", in beffen turgen und pragifen Capen Andrea nicht bloß feine allmählich über den Stoff gewonnene Meisterschaft, sondern biese auch in der Form bekundete. Freilich, da der Landgraf von Hessen, der mit dem Kurfürsten Friedrich III. von der Pfalz, dem entschiedensten Gegner bes Torgischen Buches, in naber Beziehung stand, den wesentlichen Schalt biefer Formel — selbstwerftanblich — hier wieder sand, so tonnte die Epitome fein ungunftiges Urteil über jene Bekenntnisformel nicht andern. Rachdem bis Ende Februar 1577 bie meisten ber erbetenen Gensuren über bas Torgische Buch in Dresben eingelaufen waren, traten im Auftrag bes Rurfürsten August gunachst am 1. Marg 1577 bie drei Theologen Zatob Andrea, Martin Chennitz und Ritolaus Selnecker in dem Kloster so Bergen dei Magdeburg zusammen, um sich über die schließliche Redaktion des Vestennt-nisses zu verständigen. Später wurden noch die kurbrandenburgischen Theologen Undreas Musculus und Christos Körner, sowie von Nostoc David Chytraus beigezogen. Da selbste verständlich nur diejenigen Censuren berücksichtigt werden konnten, welche sich nicht von bornherein ablehnend gegen bas Projett verhielten, ba es fich bennach blog noch um Be-46 feitigung einzelner Digverftandniffe, um genaucre, jebe Zweideutigkeit ausschließende Faffung ber einzelnen Lehren handeln konnte, fo kam man mit der Redaktion ziemlich balb zu Ende und konnte bas nun zu ftande gebrachte "Bergische Buch" am 28. Mai 1577 bem Rurfürsten porlegen. Es ift biefes bie Solida Declaratio ber Ronfor bienformel, als beren Titel man biefen feststellte: "Allgemeine lautere, richtige und endliche Wiederholma 50 und Erflärung etlicher Artitel augsburgifder Konfession, in welchen eine Zeit lang unter

Artikel zu Artikel durchgegangen und approbiert.

Bon dem anfänglichen Gebanken, das Bergische Buch einem Generalkonvent der evangelischen Schände behuff einer Bestätigung vorzulegen, kam man in Erwägung der Gescharen, welche ein solches Borgeben für das soweit glüdlich vollbrachte Einigungswert mit sich sübren würde, bald zurück. Bielmehr übernahmen es die beiden Kurstürsten von Sachsen und Brandenburg, Greunplare des Bergischen Buches zumächst benjenigen Ständen, we behufs der Approbation und Unterzeichnung, zuzusendenden, deren Zustimmung zu dem Projekt

etliden Theologen, berjelbigen 311.gethan, Erreit vorgefallen, nach Unleitung Gottes Worts und jumuarijdem Inhalt unferer driftliden Lehre beigelegt und vergliden." Daneben wurde auch der Auszug Undreäs aus dem Torgijden Buch (die Epitome) forgiltig von

man als ficher ansehen burfte. Daß bas Bekenntnis nicht allenthalben mit gleicher Willig= feit aufgenommen wurde, daß biejenigen Rirden, welche eine andere Entwickelung bes Befenntnisprozeffes gehabt und insbesondere an Melanchthons fpatere Lehrweise zu bem 3wecke fich angeschloffen batte. um bas Band mit ber calvinisch-reformierten Rirche festauhalten, bas Bergische Bekenntnis von sich wiesen und dadurch noch mehr zu der resonmierten Konsession binübergedrängt wurden, ist so natürlich, daß man sich nur darüber verwundern müßte, wenn es anders wäre. Die Bewegung hatte ja darauf hinausgesührt gegenüber den melanchthonischen Abweidungen die genuin lutherische Lebre setzustellen. Es war eine Konsequenz des leitenden Kirchenbegriffes, daß nun auch firchliche Scheidungen eintreten mußten, wo man in der Lehre uneinig blieb. Auch das ist begreisslich, daß die KF. 10 allen benen ein Stein bes Anftoges fein mußte, welche bei einmal vorhandenen Lehr= bifferengen bie Bubedung und Indifferengierung berfelben fur ben richtigen Weg gur Berftellung bes firchlichen Friedens erachteten. Im übrigen mag hier bemerkt werden, daß es boch auch vereinzelte Lutheraner gab, welche fich ber Unterfchrift bes Bekenntniffes, weil es ihnen nicht ftreng genug war, weigerten: Die preugische Geiftlichkeit, an ihrer Spige 15 ber Bijchof Bigand, unterzeichnete zwar nach einiger Deliberation, "obgleich bie wibrigen Lebrer nicht, wie man es begebret bat, mit Ramen benannt und wiberleget find", aber

bie Brofefforen ber Universität Konigeberg unterzeichneten nicht,

Die Annahme ber RF. versuchte ber reformierte Bfalggraf Johann Cafimir ju hintertreiben, indem er, auf Anregung ber englischen Königin, eine Bereinigung aller Reformierten 20 bagegen zu organisieren versuchte (1577 Rouvent zu Frankfurt). Der Abgesandte ber Königin Clijabeth von England erhob an mehreren beutschen Hösen wider die bevorstehende Trennung der evangelischen Rirchen — um eine solche handelte es sich in der That energischen Wiberspruch. Rach Lage ber Dinge konnte bas aber keinen Erfolg haben. Auch aus ber zu Frankfurt beschloffenen Berftellung eines gemeinschaftlichen reformierten Bekennt= 26 niffes - basfelbe follte gefliffentlich bie Einheit ber Augustana und Selvetica berausstellen ift nichts geworden (an Stelle beffen trat Salnars Harmonia confessionum, 1581). -Dagegen bersuchte man lutherischerseits twas irgend unter ben gegebenen Umftanben möglich war, um die noch schwankenden Reichostande, wie den Kurfürsten Ludwig von der Pfalz, ben Landgrafen Wilhelm von Heffen, ben Fürsten Joachim Ernst von Anhalt nebst anderen so mit dem Konkordienwerk zu befreunden. Da eine Abanderung des Textes selbst schon aus bem Grunde nicht mehr thunlich war, weil bas Bergische Buch bereits bie Unterschriften vem Fintier mich mehr micht binder neut das Seifgige Sund verties der micht under unterhöhrten einer großen Zahl ebangelischer Lanbestirchen trug, da sichs überdem nicht unde meine Modifikation der bekenntnismäßigen Lehre, sondern nur um Beseitigung von Misperstände-nien und dersamblungen zu Langensalza, Zerbs und Schmalkalden (1578) zu dem Auskunstsmittel einer Präsantion, welche, von Andrea entworsen, die erhobenen Bebenken thunlichst berücksichte und endgiltig zu Bergen bei Magdeburg (Februar 1580) sessenten thunde. Und in der That gesang es auf diesem Wege, den Kurfürsten Ludwig von der Psalz für das Konsorbienwerk vollständig zu gewinnen. Daß die Bräsation von 40 benjenigen Reichoftanben, welche ichon bem Bergifchen Buche ablehnend ober feindlich gegenüberftanden, gurudgewiesen wurde, bedarf taum ber Bemertung.

Die Bublifation bes Ronfordienbuchs, beffen Drud bereits 1578 bgonnen batte, fanb am 25. Juni 1580, als am 50. Jahrestag ber Abergabe ber augsburgifden Konfession, 3u Dresben statt. Diese sowie die nächstfolgenden Ausgaben enthielten vorerst nur ben 45 beutschen Text. Die ersten Ubersetzungen ins Lateinische von Lucas Dfiander und Beerbrand 1580, fowie von Selneder 1582 waren teilweise mangelhaft, und erft bie auf einem Konvent zu Quedlindurg unter Cheunit festgestellte lateinische Bearbeitung, welche 1584 unter amtlicher Autorität in Leipzig erschien, wurde fortan als ber bem beutschen Original entsprechenbe lateinische Text bes Bekenntnisses auerkannt.

Eine Reihe von Gegenschriften, welche sofert nach Beröffentlichung des Konfordienbuches aus den verschiedennen Lagern der Gegner, auch der römischen, erschienen und unter denen als hervorragend die Admonitio der Theologen in der fürstlichen Pfalz dei Alhein, Reustadt a. d. h. 1581, der anhaltmischen Theologen Bedeusen, Reustadt a. d. h. 5. 1581, bie Berantwortung der Prediger zu Bremen, baselbst 1581, und als wenigstens bemerkens 55 wert des Flacianischen Hospredigers zu Weimar Christof Frenäus' Examen des Artikels bon ber Erbfunde genannt werben mogen, gaben ben Lutheranern Unlag ju Berteibigungen bes Bekenntuiffes, unter benen die im Jahre 1584 ju Dresben, auf Beranftaltung ber brei Rurfürften bon Sadjen, bon ber Pfalz und bon Brandenburg ericienene, inebefondere von ben Theologen Timoth. Rirdner, Gelneder und Chemnit bearbeitete Apologia ober 60 Berantwortung bes driftlichen Konfordienbuches bie bedeutenofte und jum Berftandnis ber

Rik. förberlichfte ift.

Das Befemninis wurde gleich anfangs (1577 und 1578) von Rutfürften, 20 Fürften, 24 Grafen, 4 Freiherren, 38 Reichsftädden und gegen 8000 im Lehrant Stehenden unterseichen, Sessen, Anfahr, Palaj Zweibrüden, Schlewing-Hollten, Dänemart, Frankfurt a. M., Danzig, Bremen, Sveier, Worms, Mürnberg, Straßburg, die Stadt Magdeburg, Roedbaufgen lehnterschrift ab, Schlesien dat sich an den Berhandlungen nicht beteiligt. Aber auch Sergog Julius von Braunschweig verlagte den Beitritt, freilich nur aus persönlicher Animosität gegen Cheunith, der es schart gerfigt hatte, daß Julius seinen Sohn zum Bischof von Halbersladt mit allen römischen Ceremonien hatte veihen lassen. Einige, darunter auch ursprünglich bissentierende Zandessinchen, wie die lauendurgische, schwedigke, schweizische Sergeichnis der zustummenden und dissentierende Treischen Ber zustummenden und einstetlenden Territorien bier zu geben, würde den Müschof der zustummenden und der Strick von Anschleichen Schweizischen Sergeichnis der zustummenden und der Strick von Müschof von der schweizischen Geschweizischen Schweizischen Schweizischen Sergeichnis der zustummenden und der Strick von Müschof von der schweizischen Schweizischen Schweizischen Schweizischen Schweizischen Strick von Müschof von Schweizischen Schweizischen Schweizischen Schweizischen Schweizischen Schweizischen Schweizischen Schweizischen Schweizischen Schweizischen Schweizischen Schweizischen Schweizischen Schweizischen Schweizischen Schweizischen Schweizischen Schweizischen Schweizischen Beruntnissen werden der Schweizischen Michael der Beruntnissen werden sein Schweizischen, ist, wiedendatern sin des Beschundt, sein Bestandbeil des Beschnntisses.

Das Urteil über bie AF. ift natürlich burch ben bogmatischen Standpunkt bes Beurteilers mitbedingt. Aber so different dieser fein mag, so wird man fich doch darüber all= 25 geinein verständigen tonnen, daß die MF. nicht das lette Wort der religiosen Erkenntnis des Luthertums darstellt und darstellen fann, daß sie aber einer geschichtlich gewordenen Notwendigkeit entsprang und innerhalb dieser ihre Aufgabe besonnen und scharffinnig gelöst hat. Wir haben gezeigt, wie die Entwidelung der Dinge mit innerer Notwendigkeit auf AB. und Ar. binaussubrte. Die melandthonischen Gebanten von ber Rirche und ber reinen 20 Lehre haben bie Lehrgegenfäße, in bem Mage als fie sich vertieften, auch mehr und mehr firchentrennend wirken laffen. Die anfängliche Tendenz auf eine Berständigung ber beiden Barteien ließ fich weber auf dem Wege ber perfonlichen Auseinandersetzung noch durch die Feststellungen ber Bekenntnisgrundlage erreichen. Ze mehr sich ber Philippismus dem Cal-vinismus annäherte und das Gnesioluthertum aus den Schranken einer Partei heraustrat, 85 besto weniger war an eine Bereinigung ju benten. Andrea hat bies im rechten Moment erkannt. Die Konfordie unter den lutherisch Gesimten und die Hertellung eines einsteilichen Corpus doctrinae war nur möglich, wenn man die extremen Philippisten samt den Calvinisten ausschloß. Darin zuhöchst besteht die Bedeutung der KF. und des KB., daß durch fie die lutherifche Rirche ihre Gelbitftandigkeit bem Calvinismus gegenüber be-40 hauptet hat. Indem dies geschah, ift aber feineswegs ber Delanchthonismus einfach aus ber Entwidelung gestrichen worben, jondern wie Melanchthone Unfichten von der Lehre und Rirche maßgebend blieben, so ift ber Einfluß seiner Dogmatif auch in den einzelnen Reststellungen beutlich wahrzunehmen. Sieht man auf die Beschaffenheit ber burch bie AF. reprafentierten Lebre fowie auf ben weiten Kreis, innerhalb beffen biefe maggebend 45 wurde, fo wird man urteilen, daß nicht etwa eine theologische Bartei ihre Anschauungen ber lutherischen Rirche aufgedrängt hat, sondern daß in der RF. die Reime eines wirklich vorhandenen Konsensus zur Entsatung gelangt sind. Es war ein melanchthonisches Luther-tum, das sie vertrat; in diesem Geist sind die einzelnen Entscheidungen ersolgt. Nicht nur die calvinifch-melanchthonische Abendmahlslehre, der Synergismus und der Majoris-50 mus find verworfen, sondern auch die Extreme einzelner Gnesiolutheraner find abgeschnitten worden (Flacius, Amsdorf, auch Ofiander). Die AF. lehrte in Gemäßheit der Rüchtung, die sich allmählich unter den lutherischen Theologen herausgebildet hatte. Sie hat daher die Intherische Rirche zu pacificieren vermocht und hat auf lange hinaus ber bogmatischen Arbeit die Richtung gewiesen. Bestagt man bem gegnüßer ben Ausschluß ber "freieren"
55 Gedanten Melandythons resp. ber Abendmahloleste Calvins, so muß man sich die historische Einsicht durch subsettiebe Reigungen nicht soweit trüben lassen, um zu vertennen, daß bies eben ber Standpunft ber lutherischen Rirche jener Zeit war, und bag jebe Gin= engung besselben ben firchen-gerreißenden Saber innerhalb ihrer felbft bereivigt hatte. Man kann fich bies an einem gut gemeinten Unternehmen wie bem bes Caligt und an 60 ben funfretistischen Streitigfeiten beutlich machen.

Kann bemnach über ben hiftorischen relativen Bert bes Befenntnisses kein Aweifel obwalten, fo ift - genau genommen - bamit auch die Frage nach seinem absoluten Wert beantwortet. Richt bas ist die Frage, ob man die resigiöse Erkenntnis des Bekenntnisses für abschließend, ober ob man die in ihm angewandte theologische Methode für mustergiltig erachtet, sondern barum handelt es fich, ob man fich ber ges 5 schichtlichen Kontinuität ber Lehre ber Bekenntniffe in ber lutherischen Rirche und bes inneren Rusammenhanges ber religiöfen Tenbengen bes Befenntniffes mit unferem Glauben betruft zu werden vermag. Ift bas ber Fall, fo wird fich bas Urteil über ben bleibenben Wert ber Befenntnisnorm auch für unsere Tage leicht ergeben. Jedenfalls giebt es feine verfehrtere Beurteilung der Sache, als die daß man von dem Standpunkt einer modernen 10 "Lehrunion" aus über dies Bekenntnis aburteilt und rein moderne Gesichtspunkte sür bedrutteilung jeiner Entifeldung maßgebend sein läßt. Nach dem Vorgang von Pland und Heuteilung bes Sachverhaltes leider auch heute noch nicht überwunden. Aber eine solche Beurteilung vertauscht die historische Betrachtungsweise mit der der Partei. Auch der Lutheraner, der das geschichtliche Recht der Union zu würdigen ver- 16 mag, muß fich nicht nur biefer Betrachtungeweise widerseten, sondern barf auch aus feiner positiven Stellung zu bein letten Befenntnis feiner Rirche fein Sehl machen. Sieht man auch von ber zeitgeschichtlich bedingten Ginkleibung ber Gedanken ab, giebt man bie lehr-hafte Methobe und bie Berengung bes Doftrinarismus preis, will man felbst vielsach lutherischer sein als die RF. es war, so kann man doch die religiösen Tendenzen, die ihre 20 Aufstellungen leiten, aufrichtig billigen. Und bas ift es ichlieglich, um was es fich bei bem Bekenntnis zu einem Bekenntnis handelt. Aber allerdings kann auch nicht geleugnet werben, daß die KF. durch ihre schulmäßige theologische Art viel zur Verknöcherung der lutherischen Theologie beigetragen hat und bag ihre praktische Geltung und Wirtung burch eben biefe Art in ben späteren Zeitaltern, bie anderen theologischen Broblemen nachgingen 25 und anderen Methoden solgten, gebrochen und eingeschränkt worden ist. Was aubor über ihre Bedeutung gesagt ist, ließe sich im einzelnen nur durch eine eingehende Unallie ihre gehre erweisen. Zu einer solchen ist hier nicht der Ort. Das Eingehendste darüber bot die Theologie der AF. des ersten der Berfasser dieses Artikels, im übrigen sehe man die Lehrbucher ber Dogmengeschichte und Symbolit. (F. Frant +) R. Geeberg. 30

Avukubinat war bei ben Nömern die awischen awei Bersonen verschiedenen Geschlechtes auf die Dauer berechnete Geschlechtsverbindung, welche fich von ber Che barin unterfchied. daß sie nicht mit ber affectio maritalis eingegangen war, also die Frau nicht bem Manne gleichstehende Lebensgenoffin wurde, vielmehr in ihrem bisherigen Stande verblieb. Er stand wohl fattijd, aber nicht rechtlich ber Che gleich. Eingegangen fonnte er nur 85 werben mit einer Freigelaffenen ober Freigeborenen bom niedrigften Stande, mahrend eine honesta femina allein durch ausbrückliche testatio jur Konkubine gemacht werden konnte und ohne eine folde die Berbindung als stuprum galt. In der fattischen Ahnlichkeit mit der Ehe lag es, daß weder ein doppelter Konfubinat noch ein solcher mährend bes
stehender Ehe möglich war, amdererseits aber, daß die Fortdauer des Verfältnisse auf dem so fortgesehten Willen beider Parteien beruhte, Digest, lib. XXV. tit. 7 de eoneubinis; Pauli recept, sentent, lib. II, tit. 20. Von rechtsicher Bedeutung war der Konfubinat infofern, als biejenigen, tvelche in einem folchen Verhältnis lebten, nicht von den für die eaelides und die ordi durch die lex Julia de maritandis ordinidus (vom J. 757 b. Stadt) und bie lex Papia et Poppaea (vom 3. 762) festgesetten privatrechtlichen 45 und öffentlich rechtlichen Rachteilen betroffen wurden. Ursprünglich ftanden bie im Konfubinat erzeugten Kinder ben unehelichen (spurii) gleich, in der späteren Kaiserzeit haben fie aber - fcon feit Konftantin ift für fie bie Bezeichnung liberi naturales gebräuchlich geworben - ein Recht auf Alimentation gegen ben Bater und die legitimen Rinder besfelben, sowie in Ermangelung solder und einer rechtmäßigen Chefrau auch ein Intestats we erbrecht an seinem Nachlaß, zusammen auf ben sechsten Teil, an welchem jedoch ihre Mutter etvereigt an feinem Jacquag, gulammen auf von fechfen Zeit, an beitegen fessen gibe Inter Interestation zu einem Kopfteil partispierte, erlangt, falls sie im Hause bes natürlichen Valers aufgezogen waren; auch erhielten sie durch nachsolgende She des letztern mit ihrer Mutter die Richte ebelicher Kinder (legitimatio per sudsequens matrimonium), vgl. Justiniani Nov. XVIII. e. 5; LXXXIX. 8. e. 12, §§ 4. 6. e. 13. Erst im 9. Jachenutvert ist es der Konsubinat im oströmischen Reich durch Kaiser Leo den Philosophen, Nov. XCI, derz boten worden (B. Dleper, Der romifche Konfubinat nach ben Rechtsquellen und ben Inidriften, Leivia 1895).

746 Ronfubinat

Auch die germanischen Bölferschaften kannten neben der Sehe den Konstudinat als eine rechtmäßige Aerdindung bornehmer Männer mit freien Frauen geringen Standes oder gar Unstreien, und wie dei den Fürsten in älterer Zeit die Vielweiderei nicht ausgeschlossen gewosen ist, so war auch die Haltung einer Konstudine neben der rechten Seherau nicht ausgeschlossen unstattbaft; Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer, 4. Auss. 1899, 1, 606.

Bis 3um 5. Sahrhundert ift firehlicherfeits der Bestand des Kontubinats nicht angesoden vorden, c. 4 Diet. XXXIV (c. 17. Tolet. I. v. 400): "Is qui non habet
uxorem et pro uxore concubinam habet, a communione non repellatur: tamen,
ut unius mulieris, aut uxoris aut concubinae, sit coniunctione contentus", bgl.

10 c. 5 libid. u. c. 6 (Augustin.) C. XXXII. qu. 2. Seit jener Zeit hat aber die Kirche den Konkubinat gemißbilligt, indem sie auf die She als die allein stitlig gerechstertigte Geschlechtsverbindung dinnvies, c. 11. 12. (Leo I. v. 458) C. XXXII. qu. 1, ohne allerdings den Konkubinat direct zu verbieten. So blied derfelde zunächst im römischen und in den germanischen Reichen fortbesiehen, und selbst das Mainger Nationalkonzil von 18 851, c. 12. 15; M. G. Leges 1, 414. 415, dat nur in Wiederholung der citierten Stellen Leos I. und des I. Toletaner Konzils das Halten einer Konkubine neben der rechtnäßigen Sefetau untersagt. Zu, abgeschen von den Verboten gegen Gestsche, welche zuwöher ihrer Psilicht zum keuschen Zeben und zwidder den Glötatsgesche im Konkubinat lebten (5. den A. Colitat Bd IV S. 204 u. Hinschub, Kirchenrecht, I. S. 131, 148 st., 155 st.), dat die fürche Oliche Geschen der kunt ist. Gaschundert den Konkubinat der Leien nicht geradezu mit Strafen bedroch. Dies erstlätzt sich vool daraus, das se die den kanonischen Grunde

jat der Formlosigkeit der Eheichließung schwer war, im einzelnen Falle zwischen der Sch und dem Konkubinate zu unterscheiden und daß andererseits die Kirche alle nicht aus einer Ehe entsprossenen Kinder als illegitim behandelte, Tit. X. qui filli IV. 17. Dazu kan, 25 daß sich inzwischen sir Männer des hohen und niederen Mels, welche mit Frauen niederen Standes eine Che eingehen wollten, im germanischen Rechte an Stelle des Konkubinats

Statios tine the che entgepen volten, in germaniquen keitve an Setue des Kontionatus die Che que l'infende anni matrimonium ad morganaticam oder lege Salica) entividelt hatte, und diese ventualeig auch Frau und Kinder weder in den Stand noch in die Kamilie des Baters eintraten, doch, was die Aussichließelighteit und die Dauer des Versohltnisse betraf, der rechten Ehe völlig gleichtetan, lib. Feudor. II. 29 und 26. § 16; Balter, Deutsche Rechtsgeschäche, § 473; d. Schulte, Deutsche und Rechtsgeschäche, 6. Auf. 1893, § 168; Schwäher, Die Rechtsgesch., 3. Ausl., Leigig 1898, S. 302. Erit Leo X. hat auf dem Laterantonzil d. 1516 (f. c. 1 de concubinariis in VII) das Ein-

6. Aufl. 1893, § 168; Schrober, Die Nichtsgeich, 3. Aufl, Leipzig 1898, S. 302. Erft Leo X. hat auf dem Cateranfonzij v. 1516 (f. c. 1 de concubinariis in VII) das Einschreiten mit fanonischen Jucht und Etrafimiteln gegen die Konfudinate der Laien anss gewöhnet und demnächst hat das Trientiner Konzil, Sess. XXIV. c. 8 de ref. matrimonii, welches Erft durch Einführung einer besonderen Form der Cheichließung eine sichere Unterscheidung des Konfusinats und der Erherten Form der Geschlechtsverbindung

als die lettere nicht nur für strassur erklärt, sondern auch bestimmt, daß nach fruchtlos ergangener dreimalizer Ermasnung zur Entlassung der Kontubine der Bann über beide schuldige Teile auszelhrechen, sowie wenn nach Verlauf eines Zahres eine Trennung noch nicht erfolgt wäre, ein Straspersahren eingeleitet und die Kontubine nötigenfalls mit Beihisse des vielstigen Urms ausgewiesen werden sollte. Gleichzeitig derbot auch die deutsche Krichsgeschaften generalen den 1530 tit. XXXIII, von 1548 tit. XXV und von 1577 tit. XXVI den Konstibinat, welcher sich nunmehr als die fortdauernde, sei

45 es auf Lebenszeit, sei es auch nur auf längere Dauer eingegangene Geschlechtsverbindung ohne Bollziehung der ersorderlichen Cheschließungsform charafterisierte, und bedrochte ihn mit willfürlicher Strafe.

In der evangelischen Kirche ist die sittliche Verwerslichkeit des Konkubinates nie zweiselhaft gewesen, ebensowenig, daß gegen ihn mit firchlichen Zuchtmitteln eingeschritten so werden kann.

Wie schon namentsich in späterer Zeit in den Ländern des gemeinen Strafrechts der Gerichtsgebrauch viessach von einer Bestrafung des Konstadinates, salls nicht ein anderes Desist, wie z. B. Cheferuch, Incest, mit ihm sonturrierte, abgeschen hat, so haben auch die deutschen Bartikularstrafzesehicher diese Zahrbunderts denselben nicht mehr als kriminalste rechtlich strassen behandelt (v. Feuerbach, Lehrbund des peintlichen Rechts, 14. Aussage, v. Mittermaier, Gießen 1847, SS 457—458). Denselben Standbunst hat auch das setzt geltende Neichsstrasseichsche den geneummen. Partifusarrechtlich ist dagegen vielsach die Benugis der Possischeburd eingeneummen. Partifusarrechtlich ist dagegen vielsach die Benugis der Possischeberden anerkannt, das außereheliche Jusammensehen von Personen verschiedenen Geschlecht zu bindern und die Ausselbedung desselben durch Executivisstrassen werdeschen, uneitens allerdungs beschrächt auf die Fälle, das daburch ein össentliches Argernis

erregt wird, ober bag ber Che ber betreffenden Berfonen ein öffentliches trennendes Che-

verbot entgegenftebt.

In civilrechtlicher Beziehung endlich hat der Konkubinat heute gar teine Bedeutung. Er gilt in keiner hinflicht als ein Verhältnis, belches als solches einbitrechtliche Wirkungen betroebtringt, viellmehr vierb er nicht andere als jede außereheliche vorübergehende Ge-bscheichsverbindung behandelt, insbesondere was die Anspriche ber Konkubinen aus der außerehelichen Schwängerung, die Alimentations und Erbrechte der Kinder der Konkubinen gegen den Juhalter der letzteren anlangt.

(P. hinschuss ?) Sehling.

Ronon, Bifdof von Tarins f. Tritheiftifder Streit.

Monon, Papft, 686—687. — Liber pontif. ed. Mommsen I, S. 207 ff.; Jaffé I, 10 S. 243.

Nach dem Tode Johanns V. entstand über die Neuwahl ein Zwiespalt zwischen dem Klerus und der Miliz. Der Kandidat des ersteren war der Erzpriester Letrus, der von leine der Klerus und der Triester Theodor. Um eine Einigung herbeizusüberen, verzichtete der Klerus auf seinen Kandidaten und wählte den Priester Konon; nach einigen Tagen ent- 15 schlößig sich auch die Miliz zur Anertennung seiner Wahl, so daß Einstimmigseit herbeigeführt wurde. Die Wahl war indes nicht glücklich. Denn Konon war ein tranter Mann. Er sichte denn auch sein Amn nur 11 Monate lang. Da er am 22. September 687 bestattet wurde, so fällt seine Wahl in den Oktober 686, und da der Epistopat nach dem Zode Johanns 2 Monate und 18 Tage ersedigt war, so ergiedt sich der 21. Oktober 686 20 als sein Konsetrationstag. Geleistet hat Konon nichts.

Rourad von Gelnhausen, gest. 1390. — Rgl. die zu dem Art. "Heinrich v. Langenstein" Bd VII S. 604 eitierte Litteratur, besonders Geulissen, kneer und Wend, von denen eine neue Beurteilung auch Annads datiert. Dazu: Matrield ber Universität heidelberg, I. 1884; Thorbede, Die ältesie Zeit der Universität heidelberg, 1886; L. Schmit, Ein Brief 25 Kontads von Gelnhausen aus d. J. 1379 (an Philipp de Maigières in MCS IX, 1895; H. Rayler, "Der turze Brief des Kontads von Gelnhausen" in hist. Viertesjahrsschr. III, 1900, S. 379–394.

"Conradus de Geilenhusen" aus einer urfundlich bezeugten Bürgerfamilie ber alten Raiferpfalz, ca. 1320 geb., begegnet uns zuerft 1344 als Mitglied ber philosophifchen 30 Fatultat ber Barifer Uniberfitat. Auf einer Urfunde aus bem folgenden Jahr (Dunchen, St.-Arch.) wird er als Propst zu S. Mauritius bezeichnet. 1363 ist er Domherr im Stift U. L. Frauen zu ben Staffeln in Maing und gugleich Bropfteioffizial, fpater Dompropft zu Worms. In Bologna, wo er schon 1369 als Profurator ber beutschen Nation bezeugt ist, erwarb er sich ben Dottor des kanonischen Rechts, ging darauf wieder nach 35 Paris, um bem theologischen Studium sich zu widmen, vollendete bieses aber nicht hier, soudern vielleicht in Prag. Bon 1387 an finden wir ihn in Heidelberg als Doktor ber Theologie, bann auch ale Rangler ber Universität. Sier bat er fein Leben beschloffen; feine Buchersammlung, unter ber auch vier theologische Schriften von feiner Sand ("sermones", "quaestiones", "eirea sententias", "super librum Cantica Cant.") sich 40 besinden, ist der Grundstod der dortigen Universitätsbibliothek geworden. — Sein Ruhm ift bie epistola concordiae (Martène et Durand, Thesaurus nov. anec. II, 1200 bis 1226: tractatus de congregando concilio tempore schismatis), tvelde cr im Mai 1380 zu Baris im Auftrag Karls V. von Frankreich verfaßte, nachbem er schon ein Jahr gubor in fürzerer Form Diefem benfelben Ratichlag erteilt hatte, nämlich gur Be- 45 rufung eines Generalkongile ohne bie Bapfte mit andern Gurften gufammenguwirken. Er ift "ber erfte, ber ben Rougilsaebanken foftematifch gur kongiliaren Theorie entwidelt" Sineer), aber boch nur fo, daß er bem Bapalfpstem eine Notstandotheorie gur Seite fest. Dit ausdrudlicher Berufung auf Thomas von Aquin (Kommentar zu Aristoteles' Etbit), aber in ftillichiveigender Aulehnung an Occam und Weiterentwidelung feiner Gebanten 50 hat er aus bem Ariftotelischen Grunbfat ber "Epitie" und aus ber anerkannten Superiorität ber allgemeinen Rirche gefolgert, bag ber Notstand bes Schisma von bem Buchftaben des Gesetzes bispensiere und den Zusammentritt eines Konzils obne papstilide Berufung gestatte. Darüber ist er nicht binausgegangen. Aber seine Schrift ist die Grundlage geworden, auf der Heinrich von Langenstein und die Konzilstheologen zum Teil in wört- 55 licher Entlebnung weiterbauten.

Rourad von Marburg, ber beutiche Rebermeifter, geft. 1233. — Quellen: Schriften von R. giebt es nicht; aber zwei Berichte über feine Schilerin hat er, um ihre

Seilighrechung zu erzielen, an Gregor IX. gelangen lassen, kern einer in Leo Allatina' Symmicta (Col. 1653) p. 269—293 nub bei Kuchenbeder, Anal. Hass. IX, S. 107—147 abgebruckt ist, möhrend der andere (schon frühre erstattele?) von Hente (Kour. v. W., 1861) zuerst mitgetellt worden ist (S. 53—59). An dem Berichte, welchen die Bischöse von Walny, und die Silbeebeim an Gregor IX. erstatteten und der irritimitäl (vgl. Schumacher, Die Stebinger, 1865, S. 224 sp.) auf die Seidinger bezogen wurde, war K. deteiligt. Briefe Gregors IX. an ist, is dei Royald, ad a 1222, 9 und 1233, 42; 48 lowie bei Mansi (XXIII) 223 sq.), volssändiger in Kidos, Bullar. Ord. Praedie. I. p. 20—78, wozu Bödner, Reg. Imp. 1198 bis 1254, S. 338 ss., und Spier. Münd. 362. Muglegen 1845, Rr. 200 zu verseichen. Die 10 siber K. vorhandenen Luellennachrichten sinden sich teilwesse den wurder einer der einer der vorhandenen Luellennachrichten sinden sich teilwesse den wurder einer des KXIII; Annales Colon. maxim (Continuatio IV) ebb. XXII; Gesta Trevir. (Continuatio IV) ebb. XXIIV; Annales Wormat. ebb. XXIII; Chronic. Erphordiense der Böschung ist schuldist. a. d. Breuß. Schales Wormat. ebb. XVII; Chronic. Erphordiense bei Bösmer, Fontes II, S. XL und Regesten Wormat. ebb. XVII; Chronic. Erphordiense bei Bösmer Ann. Hass. I. S. 154—73; III, S. 72—88; Myrmann, Siellmenta (= Machands) ad bist. Mag. Conradi Marp., Glesner Brogt. 1733; Justi in Boetig, Japtbb. d. Gesch ze. I. 1829 (S. 555—588); Bustefmann, Friedrich II., S. 431 ss., — Be ar beit un gen: Ueber zwei Geschwinke, gelt. 1741 u. Broß. Schminke, gel

Mit bem Namen Konrab von Marburg verbinden fich zwei bedeutsame firchengeschicht: 86 liche Erinnerungen: er hat fich in feiner Stellung gur bl. Elisabeth als ben Topus bes Seelenführers bargestellt, welcher in einseitig strenger Ablefe bie Nachfolge Chrifti gur That werben und bas Beil gewinnen laffen möchte, und er ift zugleich bas Bertzeug gewefen, welches von Gregor IX. als geeignet angesehen wurde, die papitliche Znquisition neben bezw. an Stelle der bischöflichen in Deutschland einzusühren (vgl. Bb IX S. 155). Winkel-40 mann macht (Deutsche Mundschau 1881, XXVIII, S. 220) darauf aufmertsam, daß doch bei ihm beides, die Ueberschäftung der Askese und die Kegerverfolgung, aus der nämlichen Quelle hervorgehe, Ausstrachlungen desfelben Grundgedankens feien, "nämlich der bedingungs-lofen Unterordnung jeder individuellen Existenz unter die Gebote der Kirche, welche ihren Mitgliedern nicht fo fehr Menschenliebe als Gelbstertötung, nicht fo fehr Glaubensinbrunft 45 ale Rechtgläubigkeit ale ben ficherften Beg zur Geligkeit aupries und in unzähligen Beifpielen bor Augen ftellte". Konrade Perfonlichkeit und fein Wirken - foweit wir beibes fennen — versteht man nur auf bem hintergrunde bes gleichzeitigen großen und für bie römische Rirche gefährlichen Abfalls von ber unbedingten firchlichen Uniformität und ber angeblichen alleinigen Berechtigung bes romifch-bestimmten Rirchentums, wie es feine Seele 50 erfüllte. Diesem Abfalle traten auch andere Bratorianer bes absoluten Papalismus mit ben gleichen von jenem ihnen in die Sand gedrückten Baffen entgegen. Dag aber boch noch ein Unterschied in ber Schätzung zwischen Ronrad und ben lediglich blutdurftigen Beinigern etwa ber Albigenser besteht, verbankt er ber Thatsache, daß er sich zum Seelen-führer der geseierten Heiligen qualisiziert und seine Stellung doch auch ab und zu benutzt 55 hat, um jener die äußersten Extravaganzen zu untersagen. Indem wir bezüglich seiner Stellung zu Elisabeth und der Einwirkung auf diese auf den A. Elisabeth b. Thüringen Bb V S. 309 ff. verweisen, verfolgen wir bier, fotveit dies angangig, feine Lebensschicksale und inebefondere feine Birtfamteit ale Inquifitor.

Alber seinem Leben bis zu dem Zeitpunkte, wo Konrad in die Umgebung des Landsog grafen Ludwig IV. von Thüringen (1216—1227) eintrat, schwebt ein nicht mehr zu hebendes Dunkel. Wir kennen nicht ein Geburtsjahr — es siel in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts. Wir können nur aus dem Beinannen darauf schließen, daß er in Marburg gedoren wor, vielleicht aus dort be-

gütertem Geschlecke (Hente, S. 8 und Mnn. 4). Welcher Urt seine Beziehung getwesen, wo er, der mehrlad, "Magister" (ob wie gewöhnlich den alademischen Grad dezeichnend, der in der Gedanlenverbindung magister haeretieorum — wogu Du Gange, Glossar. s. v. zu vergleichen — ist ungewiß genannt wird, seine Etudien gemacht, ob Konnad Ordenseisstellung und den der Dominilaner (so Tribemius im Chronicon Hirsaug, 5 S. 523; 525; 547 [1690]) oder Franzisslaner vielleicht im "Dritten Orden" (dazu delt, hente, S. 43), oder endlich, ob er Weltgeisslicher gewesen sei bag, des Etor der Nochten der II — alles das ist nicht mit Sicherbeit zu entigleichen. Wahrscheinlich söchsten ist es, daß er in Straßburg 1212 bei der großen Keherverbrennung (vgl. Röhrich, Ref. Gesch, des Eschäß, 1830, I. S. 20; derl. in 357b. 1846 S. 121 fi.; Hernenbrech a. a. D. S. 103) wintgewirth habe, da die alteren Verichte nichts davon wissen und nur Trithenius in etwas unstanter Weise davon redet (Haustauf läßt ihn beteiligt sein, M. Schr. 1585). Zweisellos dagegen ist seine Veteiligung an dem Keherverzessen gene den Propti Heinrich Winnisten in Goslar, der 1224 dom Bischof Konnad von Hilbesbeim zum Freuertode gebracht wurde (vgl. das Erfurter Chronic. Sampetr. dei Menden III, sowie MS SG. XVI ad a. 1220, 15 den über gleichgeisigen Vachrichten entgegen). Durch Innocen III. (vgl. Großen. Sampetr. a. a. D. p. 242), dann wieder durch Hourds füngde und Seschier Konnad zum Kreusprediger in Deutschland ernannt, ein Unt, das er mit Hingsde und Seschier über der mit Hint, das er mit Hingsde und Seschier in Mentender in Deutschland ernannt, ein Unt, das er mit

Besentlich auf diese Jahre, welche er unter dem ihm sehr geneigten Ludwig IV. 3u- 20 brachte, schein sich die günstlige Charakteristerung zu beziehen, wie der Abüringer Raplan Bertslod sie in den Reinhardsbrunner Annalen zieht: der Landgraf habe in de in Vereleitung der Pründen steil zu Rate gezogen, denn "Magister Konrad glänzte damals wie ein heller Stern in ganz Deutschland; er war gelebrt, rein in Lehre und Leben, ein Gierer für den Glauben, ein Dekämpfer der teserischen Bosheit; Neichtum oder Benefizien er- 25 strebte er nicht, zufrieden mit dem einsachen Kleide eines demütigen Kleisters war er ernst und sest ein seinen Sitten, streng dom Ansiehen, gütig, dantbar und freundlich gegen die Guten, gerecht im Gericht gegen die Schlechten und Ungläubigen ... "(Sent E. 13 nach Berthold in den Annal. Reinhardsdr. ed. Wegele p. 191 f.). Dagegen steht nun wieder das Utreit Dietrichs von Appold in der Lebensbeschreibung der h. Elisabeth (f. 0. 30 b.) der dom guten Seiten sienes Gebarakters nichts weis und nur den Eindruch genicht der Schlechten Lebenschlassen. Das ist getwiß eine zutressen den den und entschliebe et austerus, unde a multis timebatur. Das ist getwiß eine zutressen beharterist siene Kaplangen siene Lebenschlung, wie sie him Ereder Ika ausweis, welcher in dem Todesjahre Ludwigs IV. den päpflichen Enuß bestiegen date.

Nach bem Wortlaute ber Bulle bom 17. Juni 1227 (bei Ripoll, Bullar. Ord. Praedic. I, p. 20) wurde ihm als papftlichem Inquisitor die übliche Bollmacht ver-lieben, und er hat sie alsbald reichlich ausgenutt. Aber in volle Aftion trat er erst nach dem Erlag ber hauptbulle Gregors gegen die Regerei in Deutschland (bei Sartheim. Cone., III, 540) und an ihn felbst (bei Ruchenbeder, III, f. u.). Durch ben Frieden von 40 San Germano mit Friedrich II., hatte fich Gregor bie Aftion frei gemacht: ber Kaifer felbst bestätigte neue icharfe Regergesete im Marg 1232 in Ravenna - Die nun einsegende allgemeine Berjolgung begleitet ber Verfasser ber Kölner Annalen mit der latonisch-dauer-lichen Bemerkung: "da sing das Zeuer an Macht zu bekommen über die Eterblichen" (Annal. Col. maximi, MG SS XVII, 843). Zunächt im Westen Deutschlaches Auch as bem und die freilig nur sporadischen Auskünste aus zeitlich dem Gescheren nach stehenben Berichten über Folter und Berbrennungen in Strafburg, Colmar, Trier u. f. w. nicht zu Gebote ständen (vgl. Hausrath, Al. Schr. 195), so würde das Breve Gregors IX. vom 11. Oktober 1231 an Konrad (bei Kuchenbecker, Analeeta III, 73) genug besagen: Gott habe feine Gnade an ihm reichlich bewiesen, nicht nur gahlreiche Reger, sondern auch Sare- 50 siarchen habe er schon ausgerottet. Um ungehinderter fampfen zu können, brauche er sich an das übliche Untersuchungsverfahren nicht zu binden (.. te a cognitionibus causarum habere volumus excusatum); gegen receptatores, fautores et defensores von Ketern soll er nach Gutdunken, auch mit Interdikt, vorgeben durfen. Undererseits werden weitreichende Privilegien (Ablaf) den treuen Helfern im Angeben, Fangen und 56 Abstrafen ber Reber jugefagt. Neben Konrad traten andere, wie ber Dominifaner Tors (Dorso, Droso) int bem einäugigen Taugenichts Johannes auf; ber "faunte die Keher am Gesicht" — aber es genügte auch schon die Denunciation Beliebiger; die Folter half bann schon nach. Neuere katholische Schriftsteller suchen im direkten Gegensatz zu ben Quellen die Babl ber Opfer Konrade als recht gering erscheinen zu laffen - die Angaben 60

ber Quellen sollen ba auf "Gerücht" ober "Übertreibung" beruhen. So Pfülf S.J. in bem A. Konrad im Kath. Kirchenlerison (2. Aufl. VII. Bb, S. 951): "Wo immer einmal bestimmte Angaben sich finden, handelt es sich nur um ganz wenige, so 1232 in Erfurt um vier Hinrichtungen"; "boch mag (!) es wahr sein, wenn die Gesta Trevir. 5 sagen: putatur quod aliqui innocentes exusti fuerint". Diesen Eindruck zu crhalten, wird bann eine passender Quellenverwendung geübt: 3. B. S. 952 wird ber Bericht bes Bischofs Siegfrieds III. von Mainz an Gregor IX. zwar citiert — er bilbet ja in ber That wohl bas wichtigste Aftenstiid über R.s Thatigfeit, bas und aufbewahrt ift (MG SS XXIII, 931) — was aber ba steht, erfährt ber Leser nicht. Und boch geht aus 10 bem Berichte hervor, daß R. (auf bas Zeugnis einer gewiffen Abelheid bin) cognatos et notos et affines . . fecit comburi. Und ein anderer, Umfried, gesteht ba, daß er multos innocentes alios ad ignem, alios ad tonsuram . . coegerit, magistro Cunrado judicium fulminante. Der Bijdof schildert dann die maßlose Ausdehnung der Jaquistionsthätigseit eben durch K. Abalich wie mit dieser, so versährt Phill auch 16 mit ber zweiten Sauptquelle, nämlich ben Annales Colon. max. (genauer: beren Continuatio IV, MG SS XVII, 836ff.) ad a. 1233. Der Zeinit versteinert überhaupt bie Zahlen der Opfer in dem Maße wie einst Dodwell die der altdrisslichen Märtyrer, und wosst dann schließlich zur Entlastung K.S. S. 932 darauf hin, daß sein strenges Korzehen "nicht geschehen ist aus Blutgier und Grausamfeit, sondern aus einem für heitig 20 gehaltenen Plächziegfühl". Daß dann die Berantwortlichkeit für Gregor IX. und die römische Kirche in demsselben Grade möcht der Berantwortlichkeit für Gregor iX. und die römische Kirche in demsselben Grade möcht die des Bertzeug K. entlastet wird, siegt auf ber hand (vgl. Gregors Anordnungen 1227-1233 bei hoensbroech, Bapfttum I [1900], S. 636-637). Und in ber That, bon Gregor wurde R. ju immer weiter und tiefer greis fender Thätigfeit aufgefordert — es sollte in Deutschland so werden wie in Sübsranfreich 25 (die betr. Bullen dei Fredericq, Corpus Doce. Inquis. Neerland. I, 1889 n. 81 st.) Wie man an die Ausführung ber romischen Borschriften in Deutschland ging, bas zeigen die Alten einer freilich nicht datierten aber der Zeit angehörenden Synode (vgl. 3. 1. d. Geich. d. Oberrh. 1852, g. 3). An der Spice der Altion steht K.; er hat auch nebst den Bischöfen von Mainz und Sildesheim den Bericht an Gregor IX. erstattet, dessen phanso taffereiche Schilberungen bon bem froschartigen Damon ober Rater, ben bie Reber fuffen, um sich zu ihren Scheußlichkeiten vorzubereiten, lange Zeit auf die unglücklichen Stedinger (l. d. A.) bezogen worden sind, während Schumacher (Die Stedinger, 1865) nachweit, daß derselbe sich auch auf die rheinischen Berhältnisse bezieht. "Prod dolor!" rust der Papit aus — jeht sie der Augenblick da, einen Kreuzzug nach Att des albigensichen eins 85 juleiten. Aber Die herren im Reich waren zu einer allgemeinen Aftion nicht zu bringen - ba lub Konrad einen von ihnen, ben Grafen von Sahn, als Reger felbst vor fein Tribunal, nachbem bereits die Grafen von Henneberg und Solms, eine Grafin von Loos und andere fich auf bloge Denunciation bin ichimpflicher Strafe hatten unterwerfen muffen. Der Graf von Sahn verantwortete fich auf einer Mainzer Synobe im Juli 1233 gwar 40 ohne Erfolg. Aber zur blutigen Entscheidung fühlte R. fich noch nicht start genug; er fammelt nun bas Rreuzheer - als er inzwischen nach Marburg zurücklehren wollte, wurde er am 30. Juli 1233 nicht weit von da, am Löhnberg, von Rittern überfallen und mit mehreren seiner Begleiter totgeschlagen. Tors, ber fich in Rom frischen Dut und Segen geholt hatte, fette bas Befchaft noch eine Zeit lang fort - bann ließ ihn ber 45 Rat von Friedberg faffen und aufhängen. Die Mörder Konrads, über beffen Tob Gregor IX. ein heftiges Wehtlagen erhob, wurden mit ben ichwersten firchlichen Strafen belegt — aber die öffentliche Meinung war in Deutschland doch zu sehr durch K.S Bor-gehen erregt, als daß jene, troß der Statuten von Ravenna, die entsprechende Ahndung feitens des weltlichen Richters hatten erfahren durfen. Man ahnte, von welchen furcht-bo baren Weiterungen fie das Land befreit hatten, benn obwohl noch Kreuzfahrer die thüringischen, heffischen, naffauischen und andere Striche beimsuchten und ber Bluttag gegen bie Stedinger ber Bartholomausnacht gleichgestellt werben tann, fo ift boch mit R.s Tobe ber Mann babingegangen, ber die Gefamtattion hatte organisieren und leiten konnen. Daß Rom ihn nicht kanonisiert hat, ift ein Beweis von Undank gegen einen Mann, ber 55 ihm alles, auch feinen nachruhm, geopfert bat. Der neueste Geschichtschreiber bes beutschen Bolfes, E. Dichael S.J., will freilich glauben machen, bag R. Die Erwartungen bes Papftes insofern getäuscht habe, als er seine Borrechte als Inquisitor migbrauchte und ein rechtstwidriges Berfahren sich habe zu schulden fommen lassen - alles "getrieben von einem Ubereifer, welcher bie Sache ber Rirche zu fordern glaubte". Um bies plausibel zu machen, 60 also die Schuld auf den Diener zu schieben, der unrichtig die Befehle seines Berrn, bes

Papstes, ausgestührt habe, giebt Michael bei K. "Harte bes Charafters", "ben ein aussgesprochen sanatischer Jug entstellt hat", im Gegensatz zu ben Schönsärbereien, die bei Pfüll nachvoirten, zu. Aber man halte sich boch an Papst Gregors eigenes Urteil und bie gange Unschauungsweise ber Zeit, die in seinen Mashamen einen unser Gestähl so schwerze beleidigenden Ausdruck sinder Wenner Laben kaltner S. 142 behauptet, daß Konrads Inquistionsversahren "den Gesetzen großenteils entsprach", welche Räpste und Kaifer erlassen hatten, so wird das von Michael ohne Grund "entschieden in Abrede gestellt" (S. 332, A. 1). Denn Gregor selber hat es anerkannt in dem Rundschreiben vom 21. Oktober 1233, welches "einen Kancopricus auf Konrad enthält, der beinahe eine Kanonisation in Aussicht stellt" (Hausrath, Kl. Schr. S. 217), und worin dieser als ecclesiae para-10 nymphus, vir consummatae fidel, praeco fidel ehristianae gepriesen wird. Papst Gregor batte biefem Wertzeuge die übrigens gelegentlich romischerseits (vgl. Martene und Durand, Thes. V, 1816 C) aud andern gegebene Vollmacht verlieben, auf bloße Denunciation hin ohne Untersuchung und Prozeß das Urteil zu sprechen — te a cognitionibus causarum habere volumus excusatum —; wenn nun K. davon den Gebrauch gemacht hat, 15 welchen sein Auftraggeber ihm nahe legte und der lettere, wie der Panegyricus beweist, bamit jufrieden war — jo fällt die Berantwortung nicht auf den Diener, jondern auf den Herrn. Michael bringt nun allerdings eine angebliche Außerung Gregors bei, der gemäß dieser mit K.S. Borgeben nicht jufrieden gelwesen sein soll. Es handelt sich um eine Mitteilung in den Annales Wormatienses (dei Boos, Lucllen . Gesch. d. Worms 20 III, 169; auch MG SS XVII, 40): K. habe sich durch die Entlastungszeugen des Grafen von Sayn nicht von seinem Urteile abbringen lassen — da habe der Graf an Gregor appelliert. Der habe geantwortet: Miramur quod talia inaudita judicia tamdiu apud vos sustinuistis etc. Das ware ja vielleicht als eine Migbilligung bes Berfahrens (und nicht lediglich ber Graufamkeit) K.s zu verstehen. Aber wer berichtet bas? 25 wer hat das aus Gregors Munde gehört? - benn eine schriftliche Augerung des Papftes liegt nicht vor, und jedenfalls hieße es die Tragweite folch einer allgemeinen Redeweise überspannen, wenn man daraus lesen wollte, Gregor habe hier prinzipiell durch das Attribut "inaudita" das eventuelle Borgehen eines päystlichen Inquistiors auf bloße Denunciation bin getadelt, den er doch selbst unter Umständen von der Hührung eines ordnungsmäßigen 20 Brozesse entbunden hatte, wie dies auch Alexander IV. (Martene a. a. D.) sowie Gregor X. Artogene kindmen hatte, mie vies auch artanier in Indiaen (2. 335 den Schein erweden nöchte, als sei Gregor über das Borgeben K.s durch Dorso und andere getäusight worden (...,man datte dem Kapste gesagt, daß f.e. nur solche dem Tode geweiht habe, welche offenbar der Harrie beträtelt worden (...,man datte dem Kapste gesagt, daß K. nur solche dem Tode geweiht habe, welche offenbar der Harrie beträtelt worden vor der der der der der Kapstelle der bei der aus Nodenberg, Epist. Saee. 35 XIII, I, 454,21 angegogenen Stelle "patenter de provitate convictos solempni vo-luit interire tormento"; baß der Maddrud auf patenter einerfeits und solemni andererfeits liegt und alfo bie Stelle fo ju verfteben ift: tver ordnungemäßig überführt ift, wird solemni tormento zu Tode gebracht, wer nicht patenter convictus est, wird ftill bei Geite geschafft.

Die landläusige Ansicht, wonach dadurch, daß Konrad den Bogen überspannte, derseilbe drach und so die päyktiche Inquisition in Deutschaudt überhaupt nicht habe weiter eingesübrt werden Innen, ist zu berichtigen. Iwar ist auch noch Hinschauft nicht das Aschrades rücksichtes Vorgehen und tumultuarische und parteisiche Julies eine so starte Realion hervorgerusen habe, daß "erst im Lause des 14. Jahrhunderts sich sie einzelne päyktliche Inquisitoren süden. Aber abgeschen dawon, daß noch gewissermaßen als Nachweben des durch Konrad entsfessen deutschen dasson, daß noch gewissermaßen als Nachweben des durch Konrad entsfessen deutschen dass in der gewissermaßen als Nachweben des durch Konrad entsfessen deutsche deutsche State und 1235 Ketzerwerdenungen Kuntstonen päyktlicher Inquisition) dortonmen, hat sich eine vord diese Inkinte behätigte Versolgung in Oesterreich in den sechziger Jahren des 13. Jahrhunderts zu ihrer Hoch vorden schale vorden sich eine Lause des Ausgeschen des 13. Jahrhunderts zu ihrer Hoch vorden schale der Gestesen, in der Max. Bill. vert. P. XXV, Lugd. 1677, p. 273 E. wonach der sog. Ansauer norden werden werden der Spaksen der Jahren der Spaksen 1348, S. 286; 301 s.). In In In Ingaren schale Spaksen sich und hingar schale sich und siehe Best ihr Wirten nach Krästen wie die erste Halle der in der Arbeit eine und krästen und krästen nach Krästen "Sauberschaft, Saus und in den Rachbert der der Krästen und Krästen "Bolen, Schlesen und Ungarn sällt gerade in die erste Halt den päyktlichen Bullen" unterstützt (vgl. Haupt, Deutsches). Deutsches der

Ronfefration f. Euchariftie 2b V G. 566, 3-16.

Ronfens, Buricher f. Buricher Ronfens.

Roulens, Outrider ! Outridet Roulens.

Ronfenfusformel f. Selvetifche Ronfenfusformel Bb VII G. 647-654.

Konfistorien, Konfistorialversassung. — Die Litteratur über die Konsistorien sinder fisch in den Schristen über evangelische Kirchenversassung und über landesberrliches Kirchentegiumen überhaupt. Eine Altere Wonographie ist Weder, De consistorio (1647). Der jogen. Konsistorialprozes, d. i. das (jog. unbeschimmt.) summarische Verfasten, welches bei den Konsistorio debem üblich war, ist wissenschaftlich begandelt von Endowick (1773).

Konfistorium beißt in ber katholischen Rirche bie vom Papfte gehaltene Berfamm-10 lung bes Karbinalstollegiums, fowie die follegiale Beborbe, welche bem Generalvitar, bem Gehilfen bes Bischofs in der Ausübung der iura iurisdictionis, mit Konfultatib-Votum jur Seite gestellt ift. Un biese letztere Wortbedeutung schlieft sich die in der beutschen ebangelischen Kirche übliche an, um welche es sich im folgenden handelt. Sie findet fich zuerst in einem Antrage, der von dem zu Torgau versammelten großen Aus-15 fchuffe bes fpeziell fog. Rurfürstentums Sachsen, b. i. ber 1422 von ben Wettinern erworbenen fachfischen Landesteile um Torgan und Wittenberg, am 13. Mai 1537 an von Kurstürften Johann Friedrich gerichtet wurde und dessen Auft in dem landesherr-lichen Restripte, welches in seiner Holge nach Wittenberg erging, dahn zusammengesagt wird: "daß die hohe unvermeidliche Notdurft ersorden wollt, diemel der Bischofe und 20 des Bistums geistliche Jurisdiction . . . durch ihr Versolgen der göttlichen Wahrheit . . . gefallen, daß zu Erhaltung der . . . bekannten göttlichen Lehre auch chriftlichen Gehorsfams, Zucht und gutter Sitten und Ehrbarkeit, anstatt jener Bischöfe und ihrer mißs brauchten Jurisdiktion und Obrigkeit, etliche Confistorien . . . möchten aufgerichtet, und gelehrte, gotteefürchtige und fleißige Berfonen ju Berwaltung berfelben . . . verordnet, 25 und ihnen vom Landesberrn, als ber Obrigkeit, Gewalt, Befehl und Commission gegeben werden, in den Sachen, darin die Rirche ein billig Auffehen haben foll, gutlich und rechtlich gu handeln, Ginsehen zu thun, zu bugen, zu ftrafen, und Anderes, das bie Rothdurft dabei erforbern würde, fürzuwenden." Die Stände baten, daß über ihren Antrag, neben dem Kanzler Brück, auch Luther gehört werden nicge. — Offenbar stand jener Antrag im 30 Bufammenhang mit einem um wenige Wochen alteren Schluß bes Schmalfalber Ron-

90 Stifammenhang mit einem um weinig Avorpen aiteren Sopias des Schmattaters könischeite Schriftschung der Laudessperischen betont hatte, "wo die Bischöfe unrecht richten oder nachlässig sind", Kirchengerichte namentlich für Ehesande. Berufstellen. Aber der Nameder Konsister unschlässig sind", Kirchengerichte namentlich für Ehesande.

35 Provisorische Emrichtungen, vermöge deren das Kirchenregiment im landesberrliche Hand genommen war, bestanden in den kursächsischen Landen damals schon volle zehn Jahre, bervorzegangen aus der Überzeugung, daß, wie man den Kirchendseren nicht gehorchen dürse, wo sie richtige Wort- und Saframentsderbaltung verbieten, so man die Kischen der wirden der volle zehn kann den Kirchendseren nicht gehorchen dürse, wo sie richtige Wort- und Saframentsderbaltung verbieten, so man die Kraft zu erhalten, nicht bloß indem man das dassit bestimmte Stiftungsvermögen zussammenhielt, sondern auch indem man sier richtig lehrende und lebende Pastoren landespertlich großte (1. d. Kirchenregimment oben S. 469, 205). Aus Grum solgen Gebanten hatte der Kursürst, von Luther wiederholt ausgefordert, sobald der specifiche Rechassen hatte der Kursürst, won Luther wiederholt ausgefordert, sobald der specifikation nur Nichtgesischlich und Schaffen einer war, und in jedem derem der eine aus Seisstlichen "Kurteris" einer war, und in jedem derem der eine aus Seisstlichen, als "die ein die Seisstlichen nur der schaffen der sinde und der gine und Stifter", und aus Seisstlichen, als "die auf die Epier und Berfon dere ständig" seine und Stifter", und aus Seisstlichen, als "die auf die Epier und Berfon dere ständig" sein, hatte Luther (Br. vom 22, Nod. 1526) vorgeschlagen; sie ergab sich dere ständig" sein, hatte Luther (Br. vom 22, Nod. 1526) vorgeschlagen; sie ergab sich der

so aus den derfolgten Auseien schon von selbst. Infruttionsmäßig hatte dann jede Kommission in dem Bezirfe je eines sürstlichen Amtes, in die ihre Bistationssprengel zersielen, einen Pastor zum Superintendenten ernannt. Diese Superintendenten bisdeten mit den Amtleuten zusammen die erste Instanz der provosiorischen Kirchenegierung, u. a. auch in Ehesachen; die Oberinstanz wurde in nicht ganz genauer Negulierung teils durch die Listenstommissionen sund zusamsgenaben einstelliche Kanzlei gebildet, welche, wo sie theologischer Sachverständiger bedurfte, die Wittenberger Prossischen beranzog. Das Egamen der Priesstruntstandidaten war dei der dort der

theologischen Fakultät (vgl. Sehling, Rirchenordnungen 1, S. 56). - Die schwache Seite biefer Einrichtungen, die fich namentlich in Betreff ber Chefachen fühlbar machte, war teils bie Ungleichmäßigkeit, mit ber bie verschiebenen Superintenbenten verfuhren, teils ihr Mangel an Autorität. Denn die fürstlichen Amtleute und die städtischen und gutsherrlichen Beamten, burch welche ihre Entscheidungen exequiert, bezw. ibr Berfahren polizeilich 5 unterftutt werben follte, wirkten ihnen vielmehr, worüber vielfach geklagt wirb, baufiger unterflugt verbeit sollte in gien vermen, vor den der Hof ständige Behörden ersegen konnen, siegt auf der Hand der Konflictung entsprungenen Zuständen ging der Antrag des Ständeausschusses im Kurtreise hervor. Er intendierte vier Konssistorien: eines für jeden Visitationssprengel.

Zunächst wurde er der Wittenberger theologischen und juristischen Fakultät überwiesen, um zu erachten, wie er auszuführen fei. Dies Erachten wurde im Laufe bes Jahres 1538, im wesentlichen von Jonas versaßt, erstattet (gebr. bei Nichter in Ressager und Vildas Zeitschrift f. Deutsches Recht, 4, 62, und in seiner Gesch, ber evangel. Kirchenversassung S. 82 f.), und erörtert das Bedürsnis nach Konsistorien, welches es vollständig anersennt, 15 ferner bie ihnen zuzuweisende Rompetenz, welche es auf "alle Falle und Rafus" ausgebehnt zu feben wunscht, "bie bor Altere zur jurisdictio ecclesiastica gebort haben", und endlich die Eretutivmittel, mit benen fie ausgestattet werden muffen. Es fei notwendig, baß ber Lanbesherr ihnen eine in seinem Namen und Austrage selbststänbig zu hand-habende Exekution übertrage, durch die sie von dem guten oder nicht guten Willen der 20 sonstigen Beamten unabhängig werben; als Erekutivmittel feien Bann (b. i. großer Bann, als weltliche Strafe gebacht, nach A. Sm. p. 3. a. 9), Leibesftrafe, Gelb und Gefangnis angemeffen. - Reben biefen brei Sauptpunkten befpricht bas Erachten an zweiter Stelle einige eventuelle ober fekundare Konfistorialgeschäfte, Die Befoldung der Konfistorialen und ihre Beaufsichtigung. Es benkt babei die Konsistorialen nicht als Mitglieder eines Kolle- 25 giums, fondern jedes ber vier Konfistorien foll nach Art ber Ginrichtung ber bifchoflichen Beforden in borreformatorischer Zeit bestehen aus einem Einzelrichter — "oberster Zuber", "Archibiatonus" — welcher bloß "Notarien oder Schreiber" neben sich hat. Allein biefer Einzelbeamte soll boch nichts sein, als ein landesherrlicher "Rommissarus", so ist sein ständig gebrauchter Name; und wenn mau, wie 3. B. Jacobson in der ersten Ausgabe 30 biefer Enchklopabie es that, versucht hat, bie altesten Konfistorien als Behörden nicht ber Landesherren, ober, wie wir beute fagen, bes Staates, fonbern ber firchlichen Genoffenschaft aufzufaffen, ift bas mit ben Quellen nicht im Ginflange,

Allerbings lehrt Riefer, Rechtl. Gellung ber eb. Rirche, S. 166 ff. gang mit Recht, bag im Sinne ber Zeugenoffen bie Konfistorien, weil fie an bie Stelle bes bischöflichen Amte 35 treten follten, als Rirchenbehorben aufzusaffen find, aber er betont babei nicht genugent, daß sie bies fathisch — vom modernen Gesichtswinkel aus beurteilt — nicht waren. In Wahrheit waren sie von Anfang an Behörden des Landesherrn; von ihm erhielten sie ihre Vollmachten, sein Wille rief sie ins Leben und gab ihnen Lebenstraft, wie dies auch ipre Soumagren, jein Wile rief sie ins vereit und gab ihnen vereinstrat, wie dees auch gerade das Pedensten des Jonas underfüllt zum Ausdruck bringt. In der Theorie eiglierte 43 noch sein sandseherrliches Kirchenregiment, thatsächlich war es längst gegeben. Ugl. Sehling, Rirchengesetzgebung unter Moris dom dahlen, und Georg von Auhalt, Leupzig 1899 S. 10 s. 34, und Kirchenordnungen, 1901, 1, 38. Gegen die eigenartige Aufstellungen von Sohn, Kirchenre. S. 617, der von diesem ersten Konsstourun das sandseherrliche Rirchenregiment und das Eindringen des "bein Begriffe ber Kirche widerstreitenden Kirchen- 45 rechts" batiert, hat Riefer a. a. D. S. 173 ff. mit Necht polemisiert.

Die Gebanten bes Wittenberger Erachtens auszuführen, inobesondere Die selbstständige Erefutive und namentlich ben Bann gu bewilligen, trugen vielleicht ichon Luther und Brud, benen bas Obererachten referviert war, jedenfalls aber ber Rurfurft Bebenten, und anscheinend aus Brude Initiative ging baber junachst bie bloge Probeeinrichtung eines Kon- 50 fiftoriums nur für ben Kurtreis hervor, bas ju Anfang Februar 1539 in Wittenberg eingefett wurde: mit beschränkterer Rompeteng, benn es war allein Che- und Disgiplinargericht; mit andersartiger Berfassung, benn es bestand nicht aus einem Einzelrichter, sundern nach Weise der Bisitations-Kommissionen aus einem durch zwei Theologen und zwei Juristen gebildeten Kollegium laudesherrlicher "Kommissiarien", die man aus den 55 jüngeren Mitgliedern des alademischen Lehrertollegiums nahm; endlich noch ohne die verlangte Eretutive und vorläufig auch ohne nabere Instruktion, Die vielmehr erft nachkommen sollte. Statt ihrer hatte in schwierigen Fällen das Konssischum Lutherts "und der andern Theologen und Juristen" Rat zu gebrauchen. — In solcher Weise trat es in der That ins Leben. Hinschlich der Instruktion war es (Herbst 1540) angewiesen worden, mit w

Brud ju verhandeln und bemnachst "bie Ordnung in Form zu bringen, wie fie von Une vollzogen, aufgerichtet und ausgeschrieben werden" möge. Die Archeit warb Ente 1642 fertig und ist unter dem Titel "Constitution und Artikel des gestslichen Constitution a Bittenberg" icon 1563 von Geo. Buchholher ebiert tworben (Abbrud bei Gehling, Rirchen-5 ordnungen 1, 200 ff.). Auch sie jedoch, welche die vom Kurfürsten beaustandeten Bunkte als unentbehrliche verteidigte und festhielt, blieb bloger Entwurf, und so lange Wittenberg der Ernestinischen Linie gehörte, hat das dortige Konsisterium eine formelle Konsistorialsordnung überhaupt nicht gehabt. — Jener Entwurf ist eine Umarbeitung des "Bedenkens" von 1538, fest nicht mehr vier, sondern bloß noch drei Konfistorien voraus, von benen 10 givei verfaßt fein follen wie bas Wittenberger, eines nach ben Blanen bes Bebentens. Ihre Rompeteng foll die Aufrechterhaltung reiner Lehre und richtiger Ceremonien im Lande fiberhaupt, die Aufficht auch auf bas Leben ber Beiftlichen, ben "Schut und Schirm ber Baltoren", Die Sorge für Rirdenvermogen und Rirdenbaulaft, Die Berfolgung öffentlicher Sünder, bei welcher das Kirchenzuchtsmoment und das der Polizeistrafe (fog. casus mixti) 15 ineinanderfließen und die Ehefachen umfassen, und zu ben Mitteln, mit denen einer folchen Rompeteng genügt wird, follen regelmäßige vom Konfiftorium gu haltende Kirchenvifitationen gehören. Das Wittenberger Konfiftorium felbft aber hatte eine jo ausgebehnte Kompeteng auch bamals noch nicht, sondern verblieb bis jur Schlacht bei Dublberg in feinen immerbin unbeftimmten Grengen von 1539. - Seine Geichichte ift mit Benutung weimarifder 20 Archivalien zum erstemmale eingehend erörtert worden von Mejer, in IRA 13 (1876), S. 28—123, und in "Zum Kirchent. des Resormations-Jahrh." S. 1 ss. . Was die Organisation der Kirche im Albertinischen Sachsen anlangt, so war die so-

Bas die Organisation der Kirche im Albertinischen Sachsen anlangt, so war die sogleich mit Einsührung der Reformation unter Herzog Heinrich bervorgetretene Absicht, ein Konsslischung gelangt Gehlung, Kirchen25 ordnungen 1, 94). Auch Herzog Morit versolgte zunächst denselsen Plan, ging dann aber dazu über, die bischkliche Verzog Morit versolgte zunächst denselsen Plan, ging dann aber dazu über, die bischkliche Verzog Morit versolgte zunächst der Veratungen und Gutachten über die einschlägigen Fragen sind vom großem Interess. In Werschung nahm Fürst Georg von Anhalt als evangelischer Bischof die Leitung der Dinge in die Hand; ihm verzog von Anhalt als evangelischer Bischof die Leitung der Dinge in die Hand; ihm verzog von Anhalt als evangelischer Bischof die Leitung der Dinge in die Hand; ihm verzog von Anhalt als evangelischer Bischof der behörte, konstitution, zur Seite gestellt. In Metischu, no der Bischof der den Eehre beharrte, konnte einstweielen nur das Konssisten versche versche versche verschen versche der den Versche der Verschen verschen, und die Für den Verschen verschen, und die für dies Konssisten verschen, und die für diese Konssisten verschen, und die

85 bon Cachfen, G. 13 ff., Rirchenordnungen 1, 96 ff.

Was sonst aus dieser ersten Reformationszeit an Behördengestaltungen ähalicher Art, wie die Kotissischen, namentlich in den Städten vorsommt, wiedvohl ohne den Namen (Mejer, Die Grundslagen des lutherischen Kinchereginentes, S. 1331), erweist sich genauerer Betrachtung allemal als Stadtrat oder Deputation desselben, erweitert durch 40 einen oder mehrere geistliche Sachtundsze. Interssant ist auch aus dieser Zeit das auch unter dem Namen der Resormatio Wittendergensis bestamte, nicht selten mitgwerstandenen Gutachten Melanchthons von 1545 (vgl. Sehling, Kinchenerdmungen 1, 59). Am Reichstage wurde dammen noch darüber unterhandelt, unter welchen Bedingungen die Evangessischen sich der römischen Kitche und ihren Bische unterwerfung also beren Voraussesung. Aras sie zu, so behieten die Wischen unterwerfung also deren Voraussesung. Aras sie zu, so behieten die Visighöse auch ihre alten dehörden. Alber Melanchthon sindt aus, was man jedenfalls von den Bischösten, Mes Melanchthon sindt aus, was man jedenfalls von den Bischösten, der Melanchthon sindt aus, was man jedenfalls von den Bischenguch und des Vannes, namentlich gegen össenstliche Sindter; und der Verlaung der kinchenguch und des Vannes, namentlich gegen össenstliche Sindter; und der Verlaung der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verlausselben der Verl

Nur neun Jahre spaire als biese "Neformation" ist bereits eine Theorie ber Konsisterialversassung erschienen in bem Buche "Bon ben Mitteln und Megen, die rechte und
so toahre Netligion, welche und Gott in diesen letzten und gesähltichen Zeiten wiederum geoffenbaret bat, zu beserben und zu erhalten" (1554), bon Ernsmuß Sarcerius, damals
Superintendenten ber Warsschaft Nounsseld, perspositionen Schiller der Netormationstheelogen,
und in der Prazis, die er bespricht, viel bewandert; denn sein Leichenprediger berichtet, er
hobe in nicht verniger als vierundzwanzig Grassfordier "Rünchenordnungen gestellt". In
so dem er ss. Weier, Grundslagen, E. 1241; davon aussacht, aus Grund der verschaft per

oris tabulae besitz die Landesobrigseit das Kirchenregiment, erstart er, sie sei demgemäß auch Konssistonia verrichten bestuct, als wichtiges Mittel, psichmäßig für die wahre Kirche au sorgen. Er satt das die Kossistonia konssistonia von eine Konstein von inchte geistlichen Landesbertlichen Beauftragten zusammengesetzt und deren Kompetenzbesugnisse so bemessen einen wie der Konsteinschaft und der Konstein von 1542 sie bemist, nur vins de kierte einen wie der Kramen die Tokantion und Verpssischen der anzusellenden Geistlichen und — im Anschuss an das vorresormatorische kirchliche Personalsorum — alle Klagen gegen Geistliche. — Den Bann zu handbaden weist er nicht den Konssischen auch aber der Kasten sollt den klagen gegen Geistliche. — Den Bann zu handbaden weist er nicht den Konssischen auch aber der Kasten sollt der klagen gegen Geistliche. — Den Bann zu handbaden weist er nicht dem Konssischen auch ein "lage es den Allesten und Vorsehern der kirche er klasten sollt der Konssischen der in "lage es den Altesten und Vorsehern der Krücher ertstät und das Konssischung als Krücherrepräsentation in diesem Einne genommen wird. — Die weltsich Ersteinus ein beimesselben absolut unentbehrlich; doch möge, wenn betressen der aus ersennen sind, dies den nichtgen Veranten gegen siehtliche Ordentwie ein beimessen der unterliechen Beistigern allein übertragen werden. Um endlich dem übichen Währelftenden dem konten gegen siehtliche Ordentwie zu uns mittelbarem Vortrage der dahr gelangenden, die Kirche betressenden Angelegenheiten einstichten Mogen.

Aus ber weiteren Geschichte ber Konsistorien (Mejer, Grundlagen, S. 144 f.), welche in die Partifularhiftorie der einzelnen Landesfirchen gehört und für Breugen 3. B. bor= 20 trefflich bargeftellt ift bei Jacobson, Breug. Evang. Kirchenr. (S. 141 f.), für Cachfen von Müller, in Beitr, jur facht. Kirchengesch. Bb 9 und 10 (Leipzig 1894 ff.) brauchen bier bloß einzelne Momente hervorgegehoben zu werben. Rach fachfischem Muster aus Geist-lichen und Nichtgeistlichen kollegialistisch komponiert und mit Superintendenten als Unterbeamten (nur in febr fleinen Territorien pflegt ber Superintendent felbst augleich Mitglied 25 ju fein) verbreiteten fie fich in allen lutherischen Landesfirchen Deutschlands. Gie treten an Stelle ber urfprünglichen landesberrlichen Bifitationstommiffionen, und man fann fie als mindestens mittelbar aus benfelben bervorgegangene Fortsetzungen diefer altesten landesfixchlichen Regimentsbehörden bezeichnen. Als solche sind sie auch nicht ledigliche Nach-bildungen des sächsischen Borganges, sondern ergaben sich aus der Handhabung der Idee 200 bes lanbesherrlichen Rirchenregimente bon felbst; benn um bas lettere ju üben, bedurfte die Landesherrichaft ber Beamten, und folde tonnten, ba es nicht blog Schut bes Rirchengutes und ber außeren firchlichen Ordnung, soudern an erster Stelle bie Aufrechthaltung reiner Lehre und richtiger Gaframenteverwaltung galt, nicht blog Juriften ober Abminiftrativbeaunte sein, sondern es mußte auch theologische Sachverständige barunter geben; 35 baber mit unbedeutenden Abweichungen die Berfaffung ber Ronfiftorien immer diefelbe bleibt. Nicht unerwähnt barf bleiben, bag bie Errichtung ber Ronfistorien zu Beiten auch zu bem Awede erfolgte, die Lehrstreitigkeiten und die Ubergriffe der Geistlichen in der Sandhabung ber Rirchenzucht einzuschränken. Aus biefem Grunde wurde 3. B. 1561 bas Konfiftorium gu Beimar ins Leben gerufen, vgl. Sehling, Rirchenordnungen 1, 65. Wenn die Konfistorien 40 felbstitändig für sich allein bestehen, heißen sie formierte, wenn sie sich an weltsiche Gerichte ober Berwaltungsbehörden in der Urt anschließen, daß diese nur ad hoe mit geistlichen Witgliedern vermehrt das Konsistorium ausmachen, so heißen sie nichtsormierte. In kleineren Territorien tam ehebem bergleichen häufig vor, und es hat bis in die fünfziger Jahre reintreit am eisen ergent ergenten gingt von eine den in de inniget Auste unferes Jahrfunderts seicht ein vor innternationen des der die der Landeshert selbst befetzt, heißen immediate; diesenigen, welche von untergeordneten Obrigseiten besehr veren und daher den landeshertlichen als ihren Oberbehörden unterstellt sind, heißen Mediatonsssischen Ber keformationszeit entstanden dergleichen Berhältnisse, wo landsässige Städte oder große Grundbesitzer mit relativer Selbstständigfeit Einzelrechte ber Landeshobeit und fo auch fircheuregimentliche 60 innehatten; in neuerer Zeit find bei ben Mediatifierungen von 1806 und 1815 bie mebiatifierten Konfistorien gelaffen worben. - Die tonfistoriale Rompeteng ift von Anfang an nicht allenthalben dieselbe. In nicht wenigen Ländern trat sie ganz an Stelle der bischöflichen, in anderen wurde sie, ähnlich wie die des Wittenberger Konsistoriums von 1539, mehr beschränft, fo bag die Konfiftorien balb nur firchliche Berichte find - fo 3. B. 55 ift bas medlenburgifche zu Roftod im wefentlichen niemals mehr gewefen -, balb auch bie abminiftrativen Rirchenregimentsgeschäfte, Die Sarcerius ihnen zubenkt, übertragen erhalten haben. Im ersteren Falle find bergleichen Abministrativsachen bei ber landesherrs lichen Ranglei ober Geheimratsftube, und die notige geiftliche Sachtunde wird burch gugezogene Sofprediger ober Superintendenten vertreten. Die ben Konfiftorien ju regelmäßiger 60

Nach bem Bringipe ber landesherrlichen eustodia prioris tabulae, das bis weit in das poriae Rabrbundert in der Regierungspraris berricbend blieb, standen die Landesangehörigen unter ber firchenregimentlichen Epistopie ber Landesherrichaft ohne Ausnahme: es war baber folgerichtig, daß fie insgesamt auch ber landesberrlichen Beborbe für Berwaltung biefer Epiftopie unterstellt wurden. Go haben mehrfach nicht bloß Protestanten, 20 bie zur Landestriche nicht gehörten, sondern auch Katholiken und sogar Juden unter ben Konfistorien gestanden. Erft indem immer durchgreifender bas Tolerangpringip gur Berrschaft tam und den Gedanken der genoffenschaftlichen Unabhängigkeit der Kirchen vom Staate jur Anertemung brachte, wurde bergleichen beseitigt. Mobern ausgebildet hatte bis babin bas Konsistorium nicht bloß lirchenregimentliche, sondern — weil man sie 25 von solchen nicht unterschied — auch lirchenhoheitliche Funktionen gehabt, und es ist begreiflich, daß die anfänglichen Bertreter bes Tolerangpringipes, welche gleichfalls noch nicht gelernt hatten, beiderlei Thatigkeiten genügend voneinander zu unterscheiden, nun bazu gelangten, bem Rirchenregimente anfangs überhaupt nur wefentlich firchenhoheitliche Aufgaben zuguschreiben, wie 3. B. Thomasius thut, — bemgemäß auch in Reaktion gegen 30 die vorhin berührte salsche Amtstheorie, ernstlich diskutieren konnten, ob nicht die Zugiehung von Theologen zu den Konfistorien überfluffig fei: 3. S. Böhmer, jus eccles. protest. lib. 1. tit. 28. § 30 sqq. Richt minder bing hiermit gusammen, bag man ge-Teaentlich Reformierte ober Katholiken an Lutherischen Konfistorien angestellt bat. — Eine gefundere Entwidelung aus ber Zeit bes absoluten Bolizeistaates war bie, bag ben Kon-25 fistorien, abnlich wie auch ben tatholisch-bifcoflichen Behorben, seit Mitte bes 18. Jahrhunderts die civile und friminale Gerichtsbarteit über firchliche Berfonen und Sachen mehr und mehr abgenommen und ben gewöhnlichen Berichten übertragen wurde (f. ben A. Berichtsbarfeit, Bb VI G. 585). Selbst die Jurisdiftion in Ehesachen nahm man ihnen zulett ab, fo daß fie, außer ihren administrativen Geschäften, bloß eine Disziplinarjuris-40 biftion über Amtsbergeben und bin und wieder eine mit ihrer firchlichen Auflichtsführung jufammenhängende Denungiationebefugnis behielten.

Das Preuß, Allg. Landrecht Tl. 2 Tit. 11, § 143 f. sagt noch: "Bei den Pro-testanten kommen die Rechte und Psilichten des Bischofs der Regel nach den Konsistoriis gu", die babei unter "Oberdirektion" ber bagu verordneten Deputation bes Staatsminifterii 46 ftehen follten. Es erkennt alfo biefe Behörben noch als handhaber ber Kirchengewalt an. Wenn bem gegenüber in Oftpreußen icon 1797 und 1804, in ben übrigen Teilen bes Staates 1808 bie Ronfiftorien aufgehoben und ihre Funktionen ben Regierungefollegien übertragen wurden, so bing bies bamit jusammen, bag man schon bamale bie evangelische Rirche als felbitftanbige Genoffenicaft ju berfaffen und ben toniglichen Rirchenregiments-50 behörden bloß die Kirchenhoheit zu mahren beabsichtigte. Auch als 1815 (30. April) wieder neben ben Regierungen Konfiftorien eingerichtet wurden, jene "Oberdirektion" aber 1817 an ein besouderes Ministerium (ber geiftlichen Angelegenheiten) fam, blieb biefe Intention noch bestehen und erklärt 3. B., daß nach ber Dienstinstruktion vom 23. Oktober 1817 bie Konfistorien nicht bloß mit Evangelischen, sondern auch mit Katholiken befest fein und 55 nicht bloß evangelische Kirchenangelegenheiten, sondern auch Auflichterechte über andere Religionsparteien verwalten follen. Gie find als Rirchenhoheitsbehörben gebacht. Erft als Friedrich Wilhelm III. seine Synobalgebanten endlich vor dem absoluten Territorialismus Altenfteins gurudgog, gestaltete er (Rabinetsorbre vom 31. Dezember 1825) bie Ronfifto= rien zu rein "ebangelisch-geistlichen", b. i. blog bie Rirchengewalt verwaltenden Beborben 60 um und übertrug ibnen, unter fortbauernber Oberleitung bes Ministeriums ber geiftlichen

Angelegenheiten, welches hierfür eine besondere "Abteilung" hatte, die sog. Interna des ebangelischen Kirchenwesens, während die Berwaltung der sog. Externa und damit doch immer noch ein nicht unbedeutender Teil der Kirchenregimeutsdertoaltung bei den Regierungen blieb. Durch Berordnung vom 27. Juni 1845 ist alsdann dies Berhältnis durch Friedrich Wilhelm IV. in etwas günstiger sur die Konstiltorien gestaltet worden. Auch sont dat er die Konstiltorien gestaltet worden. Auch sont der er die Konstiltorien selbstständiger zu stellen gesucht. Im übrigen blieb aber die Sache

in Breugen und anderwarts wie fie war.

Erft das Jahr 1848 vermittelte eine Fortentwicklung, indem es bei Durchbruch des tonstitutionellen Staatsgedankens in Deutschland das genossenschaftliche Selbstregiment der Kirchen wenigstens im Prinzipe zur Anerkennung brachte. Allerdings fehlten zur Aus- 20 sübern der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlage

Diejenige Form der evangelischen Kirchenverfassung, derzusolge in dieher dargelegter Art das Kirchenregiment durch landesherrliche Konsistorien und Superintendenten verwalter wird, heißt Konsistorialverfassung, die ist die Verfassungsberrin, welche der deutschen edangelischen Landeskirche, im alten Sinne dieses Wortes, entspricht. Von ihr unterscheidet sich weinersits die preschyterial-spinodale, vermöge deren die Kirche sich als Verein durch Ausschlieden—Synoden und Woderamina— selbst regiert (I. den A. Preschyterialversassung), andererestis die beutzutage in Deutschland berrichende sog, gemische Form der Kirchen-

verfaffung, welche beiberlei Berfaffungegebanten miteinanber verbinbet.

(Mejer +) Gehling.

Ronftantin b. Gr. und seine Söhne, römische Kaiser. — Duessen: Cod. Theod.; Cod. Justin. (Otto Eeed. Die Zeitsgig ber Geiege Ronstantins in Zeitsgr. E. Rechtzgig 1857 p. 185 sp.: Corpus inscriptionum latin.; Wüngen (Wartuct, Numismatica Constantiniana in Vetir ornati 1. 48. Rom 1865; Storia della arte cristiana vol. VI; F. X. 18 Rraus in Reasentina in Constantina in Constantina in Vetir ornati 1. 48. Rom 1865; Storia della arte cristiana vol. VI; F. X. 18 Rraus in Reasentina in Constantina in Constantina in Vetir ornati 1. 48. Rom 1865; Storia della arte cristiana vol. VI; F. X. 18 Rraus in Reasentina in Constantina II the Great, his family and his successors in The numismatic Chronicle. New series vol. XVII. XVIII, Bendon 1877. 78, and spearat; Cosen, Méd. rom. VI); Eutrop, Aurel. Vict., Panegyrici, Lidan., Julian.; Anunianus Marcell, Anonymus Valesii (Chieforg. Der Monupuus Zalessi dessi des Cosimi, Anunianus Marcell, Anonymus Valesii (Chieforg. Der Monupuus Zalessi dessi dessi des Austus des Cosimi, Vitam Constantini Magni marrantis, 3ustle 1865; Raute. Bestgieß. IV. 2. 6. 264 sp.) bie Ritchessichtiftische Darunter Lactantins und besonders Enjebius: Hist. eccl., De laudidus Constantini, Vita Constantini des diausomidischer Vita Constantini des Constantinio, Liver on 1888, serner in Studi storici 1894, S. 369 sp.; 1896, S. 531 sp.; Mancini, 50 La pretesa Oratio Constantini ad sanctorum coetum, ebend. 1894, S. 92—228; Sict. Egiple, Jum Gaugen D. Beter, Die geldichtige Litteratur über der knätzer scholius I. und ihre Luessen, pas gelicitater. Des Eusphig 1897. — Litteratur: 38. Sp. Xanio, Das Schobosovik, Constantini des Eusphis 1898, S. 322—345. Sg.; Dito Eeed. Die Urtunden der Vita Constantini ebend. XVIII, 1898, S. 305—555; Dito Eeed. Die Urtunden der Vita Constantini ebend. XVIII, 1898, S. 322—345. Sg.; Dito Eeed. Die Urtunden der Vita Constantini ebend. XVIII, 1898, S. 322—345. Sg.; Dito Eeed. Die Urtunden der Vita Constantini ebend. XVIII, 1898, S. 322—345. Sg.; Dito Eeed. Die Urtunden der Scholius Jum Eh

Demetriades, Die driftliche Regierung und Orthodoxie Kalfer K. d. Gr., Münden 1878 (Diff.); Theodox Piteger, R. d. Gr. als Religionspolitiker, Gotta 1880 (auß ZRG Bd IV); Grifa, Die vorgeblichen Beweife gegen die Edriftlichteit R. d. Gr. (372h 1882, S. 585 ft); Bictor Durun, La politique religieuse de Constantin (Revue archéol. XLIII 1882, S. 96 ft).; Victor, Durun, La politique religieuse de Constantin (Revue archéol. XLIII 1882, S. 96 ft).; Victor, Bur Geichighte R. d. Gr. (2016). Und pibliol. Muffäge, C. Gurtius geutdomet, Berlin 1884, S. 81 ft).; Vict. Schulke, Unterjuchungen zur Geich. R. d. Gr. (2016). Perlin 1884, S. 81 ft).; Vict. Schulke, Unterjuchungen zur Geich. R. d. Gr. (2018). VIII 1886, S. 51 ft). St. (2018). Schulke, D. Gr. (2018). Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, Victoria Schulke, V

I. Konstantin der Eroße 306—337. Das Verkändnis der Anfänge Konstantins läßt sich nicht lösen von der Geschichte und Perfönlichteit seines Vaters Konstantius, Flavius Valerius Konstantius (der Veiname Ghorus erst bei späteren dypantinischen Schriften) gehört zu dem Männern des 3. Jahrhunderts, welchen die militärische Laufbahn der Beg zu hoher politischer Setlung im Neiche wurde. Seine Hertunft brache man mit Claudund Gossicus in Verbindung; ob mit Necht, ist ebenson unsicher die Vorausselzung einer niederen Hertunft. Dem Gardeprässten vermählte der Augustus des Westens, Marimianus seine Stelunkt. Dem Gardeprässten vermählte der Augustus des Westens, Marimianus seine Stieftochter Flavia Marimiana Theodora, nachdem er von 25 seiner ersten Gattin Herna sich hatte scheiden milsen. Dann erfolgte 293 die Adoption und die Erhebung zum Cäsar und damit die Überweisung der gallischen, spanischen und bei Erhebung zum Cäsar und damit die Überweisung der gallischen, spanischen und beitannischen Produngen. Ein Mann von füller Pflächtreue und geringem Erpseize", bewährte er sich in friedlicher Thätigkeit und in friegerischen Unternehnungen. Die Abdarung der beiden Augusti am 1. Mai 305 brachte ihm die Laiserliche Würde. Doch der veils im Juli 306 sach er, schon länger kränklich, nach einem Siege über die Picten und Scoten in Edvacum.

Die Frage, ob er Chrift war, läßt sich stellen. Die Tause hat er allerdings nicht enthsangen. Undererseits bielt er in der diestleinen Die Tause hat er allerdings nicht enthsangen. Undererseits bielt er in der biotsetinichen Berholmen Geschieden der Beristen und beschäften isch auch einen Scheingehorsam in der Form der Zeras störung gottesdienstlicher Häufer (Lactant. De mort, persec. 15, 7 — im folgenden einer mit DM — und Eused. HE VIII, 13, 13; append. § 4; VC I, 13; beider Beristen beden sich nicht ganz, bließen sich aber auch nicht aus. Der bestimmende Grund diese Berhaltens kann nur in seiner ersligiösen Stellung gesucht werden. Bom Götterglauben hatte er sich gesößt und lebte in einem Monotheismus, dessen dreistlicher Inde Freiseit gestattete, sondern auch in seiner Ungebung nicht nur dem Ehrstientum wolle Freiseit gestattete, sondern auch in seinen Balaste driftlichen Gottesdienst halten ließ Eused. VC I, 13; 17; II, 49). Die Berichterlattung mag zesärbt haden, die Thatsächlichet selbst des Berichteten läßt sich mit Grund nicht bestreiten. Eine seiner Tächte aus zweiter Seh sührte den driftlichen Nannen Anastasia. Ronstantin und Sussehier aus zusehter Sehen siener Müngen bäusig gerade auf dem Kentileder Gesinnung doraus. Benn die Fragungen seiner Müngen bäusig gerade auf dem Kentilederienst sich beziehen, so sinder des eine Ertsätzung in der Borliede seines Aboptivouerers six den Kultus diese Seros, von welchem berselbe seine Wissammung und den Nannen Hercullius (den vereinzelt auch Konstantius sübert) herseitete. Überschapt aber diesen Dannen hercullius (den vereinzelt auch Konstantius sübert) herseitete. Überschapt aber dieser her echnen, daß eine Kreiklattnisse muß man mit der Möglisdeit rechnen, daß eine Kreiklatnisse der Kause bereitette. Eb etwa seine Ertschlin sign

religiös beeinflußt hat, läßt sich vielleicht annehmen, da sie, wie aus einer discher umbeachtet gebliebenen Münze bervorgeht, jedensalls Christin war. Diese ziezt nämlich auf dem Revers neben einem Bilde der Pietas ein Kreuz (The numismatic Chronicle, New Series vol. XVII, London 1877 Tas. 7 n. 12, dazu S. 265. Avers: Kopf der Kaistein mit der Umschrift Fl. Max. Theodorae Aug.). Da diese Stüde jedoch erst b nach 328 geprägt sind, so beweisen sie nicht sicher sür ein dristliches Besenntnis vor 306, sind aber in jedem Falle beachtensvert, um so mehr, da auch Eusedius (VC I, 17) die

Kaiferin in bas driftliche Bekenntnis des Augustus miteinschließt.

Flavius Balerius Konstantinus ist am 27. Februar, wahrscheinlich 288 (vgl. CIL I2, p. 302; Seed S. 435f.) ju Raiffus in Obermöfien (heute Rifch in Serbien) geboren 10 und awar aus ber Ronfubinatsehe feines Baters, eines bamals noch jungen Offiziers, mit Alavia Selena, einem Dabden aus nieberem Stanbe (Ambrofius bezeichnet fie als stabularia, Gastwirtin). Diese eheliche Berbindung darf nicht nach dem modernen Sinne des Montes Konkubinat verstanden und als "wilde Ehe" (Seech charakteristert werden. Denn nach Recht und Sitte damaliger Zeit ist der Konkubinat "eine monogamische, dauernde 15 Geschleichsverbindung mit gesehlich anerkannten Namen, die aus der Neihe der strafrechtlich belangbaren und ber anderen ebelichen Berbaltniffe als nicht unehrenhafte berausgehoben, einen Ersat bieten soll für die mangelnde Befähigung des weiblichen Teils, ein justum matrimonium (im Sinne der Augustischen Chegesethe) einzugehen" (Paul Meher, Der römische Konfubinat nach ben Rechtsquellen und ben Inschriften, Leipzig 1895, C. 89). 20 Diese niebere Form ehelicher Verbindung war im Nömerreich weit verbreitet, besonders in der Armee, aber auch die Kaiser Bespasian, Antoninus Pius, Marc Aurel und Commodus (f. b. A. Bb IV S. 254, 1 ff.) verheirateten fich nach bem Tobe ihrer ftanbesgemäßen Frauen mit Kontubinen. Sowenig haftete einer Gattin biefer Art ein Mafel an, daß fie ein Briefteramt im Raiferfultus erhalten tonnte (CIL XII, n. 3269). Daber 25 wechselt die Bezeichnung concubina mit conjux ab, auch bei Selena (Anonym. Vales. I, 1; Eutrop. X, 2,2; CIL X, n. 1483 u. sonst). Diese war damale noch keine Christin (Euseb. VC III, 47). Wie schon erwähnt, wurde Konstantius später gezwungen, biefe Ehe zu lösen, aber Helman verschivand nicht in Duntelheit, sondern die Ehrerbieitung und Liebe ihres einzigen Sohnes, der ihr Statuen errichten, Münzen mit ihrem Bilbe vo schlagen ließ und Städte nach ihrem Ramen nannte, jog fie nachher und hielt fie als Augusta in ber Offentlichkeit (f. b. A. Bb VII S. 615, ber sich burch bas Ausgeführte in einigen Bunkten forrigiert und ergangt).

Konstantin taun schon, früh in die Umgebung und politische Schulung Diolletians, erlangte unter ihm den militärischen Nang eines tribunus ordnis primi und burde so nach dessen Abbantung von Galerius, bielleicht als Geisel, im Osten und in seiner Näche zurückgehalten, bis ihn Konstantius sich zurückerdat, damit er ihm in seiner Kränslichteit, eine Stütze sei. Galerius schien entschossen, den klugen, wagemutigen Kalsersohn micht aus der Hand zu geben, doch gelang deisem, in gliedlicher Aucht sich sich sie zu machen und seinen Bater zu erreichen, als dieser gerade im Begriff war, nach Britannien überzussehen so (DM; die Rweisel seines Baters, aber bald auch Zeuge seines Tokes. Damit

beginnt die große öffentliche Beschichte seines Lebens.

Nach ber diolletianischen Reichsordnung waren Konstantius im Westen und Galerius im Osten Augusti geworden. Für sie traten als Cäsaren ein Aladius Valerius Sederius Geverus aun Valerimius Daja. Aun rust die Arme den jungen Konstantin zum Augustin aus. Iwa staten als Cäsaren ein Fladius Valerius Sederius Geverus in die Arme den in ungen Konstantin zum Augustin aus. Iwa begnügen, während Sederius in die Stelle des Konstantius dereit, mit dem Cäsarentitel sich zu begnügen, während Sederius, den deh des Sonstantius einrücke, aber die Erhebung Konstantin trieb Wagentius, den dohn Waginians, dazu, mit Sisse Praktorianer und einer ungufriedenen Partei in Kom die gleiche oder eine höhere Wätze gewalstann an beiner ungufriedenen Partei in Kom die gleiche oder eine höhere Witte gewalstann an beine zu eihen. Der Later tritt auf seine Setek von den mit mit erfolglosen Kannfe um, auch Galerius gerät der neuen Rebestlion gegenüber in Bedrängnis. Bald jedoch trennt sich Maczinianus von seinem Sohne und Seguen der in Bedrängnis. Bald jedoch trennt sich Maczinianus von seinen Seckobonisse der Kinderziahre (das Gemäße in Augustisstiel aus Artische in Augustisch von der Seckobonisse von der Konsterung wirt Diosteitan in Carmantum (Rowender 207) Salerius Lichianus Lichianus zum Augustus ernannt. Bei einem zweiten Aussenhalte in Gassien (310) zettelt Mazimianus ein Komplott gegen seinen Sechwiegersohn an, wird aber in Massilia durch seine eigenen Truppen in Seito gelassen und die Konta Konstantin zu derent, we den die eine eigenen Truppen in

Doch sein Haß verleitet ihn zu einem Mordanschlag gegen den Augustus, wobei er sich sogar der Hille seiner Tochter zu vergewissern suche. Daraushin wird er zum Tode verurteit, doch die Aussichenung der Strate ihm selbst überalfen. Er erhängte sich (DM 30: datur ei potestas liberae mortis; Eused. HE VIII, 13, 15; VC I, 47; Eutrop. X, 3; 5 Aurel. Vict. 40). Diese Vernichtung eines sit die Russe des Heiches gefährlichen, unverbesserschem Mannes ist nicht nur nicht "Verwandbenmord", sondern vielnehr volltisse unverstätelt den Mannes ist nicht nur nicht "Verwandbenmord", sondern vielnehr volltisse und moralisch durchaus gerechtsertigt. So wie die Dinge lagen, "wird man es als eine Pslicht des Kaisers gegen sein Reich anerkennen, wenn er dem Rechte freien Lauf ließ und den Urheber künstiger Bürgerkriege aus dem Wege räumte" (Seech, Gesch. d. Unterg. d. ant. 10 Welt, S. 107).

Im Mai des folgenden Jahres starb Galerius. Sosort kam es zu Mishbelligkeiten zwischen Magiminus Daja und Licinius über das Erbe. Indem nun jener Anschus am Magentius suchte, wurde Licinius auf die Seite Konstantins gedrängt. Die Verlobung der Schwester Konstantins mit Licinius süger dem politischen Aufmbnis die Familien16 verbindung hinzu. Magentus drängte zuerst zu einem Kriege, den Konstantin notgedrungen aufnahm. Der Verlauf desselben süster ihn zu offener Entschung für das
Kriifertung Tocher ich ihre die Krage nach der ressons ertellung des Augustus die Aer

Chriftentum. Daher sei hier die Frage nach der religiösen Stellung des Augusstus dei Beginn des Feldunges gestellt.

Der deidniche Feltredner gelegentlich der Bermählung Konstantins mit Fausta in 20 Trier 307 läßt zwar das Heidniche Westigs hervortreten, sest aber sowohl dei Mazimian wie dei Konstantin die heidnische Keligion voraus (Paneg. VI c. 3: Konstantius ad deorum concilia translatus; c. 8: 12 u. sonst.)

1. der in Mazimians 310 in Trier am dies natalis der Stadt gehaltene Lobrede (Paneg. VII). Der Metor sast sich mit Konstantin als Göttergläubigem zusammen 20 c. 1); die glässischen Ulmstände der gernacht in ein dosse Konadengeschen der unsterdischen Götter (c. 3); der Bater ist ausgenommen in die Bersammlung der Himmische der gertunkt en Konstantin hab den bertimmten Apollotempel in Augusstissima illa deludra tantis donariis honestasti, ut jam vetera non quaerant. Dam omnia te vocare ad se templa videntur praecipueque Apollo noster (c. 21; ys. aum omnia te vocare ad se templa videntur praecipueque Apollo noster (c. 21; ys. auch c. 22). Die Dantrede endlich an Konstantin, gehalten 311 in Trier im Ramen den Auguststantin in die Etadt: omnium deorum nostrorum simulaera protudius (c. 8). Wenn Teussel (Geschiche er römischen Eitsteutr, 5. Aust. den Schrade, 2. 28b,

28 Leipzig 1890, S. 987) urteilt: "Lom Christentum ist in allen Neben teine Spur, vielsmehr voird der alte Glaube mit einer gewissen Abstücklicheit hervorgekehrt", so ist die erste Hälte diese Sates richtig, die andere in demselben Maße unrüchtig. Die in dieser Zit in Konstantine Neichsteil geschagenen Münzen sügen sich diesem Ergebnis an. Ein neues Moment sühren die christlichen Quellen ein. Lactantius DM 24, 9 melbet surz de und sicher: suscepto imperio Constantinus Augustus nihil egit prius quam Christianos cultui ac Deo suo reddere. Haec kuit prima ejus sanctio sanctae religionis restitutae. Eusebius dagegen weiß über diesen Paintt nur: ξηλανήν ξαντόν της πατοικής περί τον δημέτερον λόγον εὐσεβείας κατεστήσατο (HE VIII, 13, 14; vgl. append. § 5). Während also biese nur ein Beharren in der dristentemblichen

vgl. append. § 5). Während also biefer nur ein Beharren in der christensteunblichen is Religionöpolitik des Baters ausspricht, setz jener eine bestimmte, darüber hinausgehende Lerordnung Konstantins voraus. If er damit im Rechte, so tann es sich nur um die völlige Unterdrückung der in seinem Gebiete hier und da noch ausschenden Repressionen handeln (vgl. Bb IV S. 682, 11 f.), twozu eine Maßregel des Magentius (HE VIII, 14) eine Parasllele bietet. Es wäre aber auch denkon, das Lactantius das Ende April 311 so von Galerius und seinen Mitregenten, also auch von Konstantin publizierte Toseranzedikt

50 bon Galerins und seinen Mitregenten, also auch von Konstantin publigierte Solerangebirt im Auge hatte und es chromologisch unrichtig anlette, sowiet Konstantin dabei in Betracht fommt. Doch ist die Wahrschenlichkeit dasitr gering. Nimmt man hinzu, daß Eusedius VC I, 27 die entschiedene und klare Zubendung des Augustus zum Ehrstentum erst bei Beginn des italischen Zeldzugen eintreten lätzt, so wied man mit mehr als einer christeness freundlichen Gesinnung bei dem 24 jährigen herrscher mit Sicherheit nicht rechnen können.

so freinstuden Geinnung der dem 24 jarrigen Hertzeit nit Stoferfeit nicht erchnen konnen. Das schließt freilich nicht aus, das die große religiösse Frage der Zeit ihn nicht aus, innerlich beschäftigt, ja daß das Christentum angesaugen habe, ihn in seinen Einsluß zu ziehen. Es weist sogar die psychologische Erwägung dorthin, wenn man den weiteren Gang seiner religiösen Entwickelung in Betracht zieht, sowie die rückhaltlose Durchführung so der Toleranz (vgl. Boisser a. D. I. S. 15). Doch sehlen stare Wege. Sie sehlen aber

auch denen, welche mit größerer oder geringerer Zwerssch Mithkas oder Asollo in monotheistlicher Berbreiterung zu seiner Spezialgottheit machen (Burchardt, Keim, Zahn und saft alle, die sonst bei Frage berühren). Die Münzen mit dem Sonnengott und der Jnschrift Soli invicto comitit, auf die man sich hierstir vor allem beruft, sind nicht als religiöse Betentnisse des Augustus anzusehen, oderen, wie die Inschriften seistlichten Soli invietus ist der eigentliche Soldatengott; als solcher mag er im religiösen Der Sol invietus ist der eigentliche Soldatengott; als solcher mag er im religiösen Bebeusstsch konstantins auch einen Platg gehabt haben, indes daß er ein Gott geweien, ist nicht zu beweisen, um so weniger, da Hertussellen Ausstussellen und seinen Münzen vorsommen. Wir müssen und kunden wirden der einen Münzen vorsommen. Wir müssen und kunden die kennt begrüßen, daß zu von 306—311 dristensteund India in Gestinnung und That war, seine Religion das gegen nach ihrem entscheidenden India teicht driftlich, aber auch nicht unberührt won Christentume. Richt sieden lätt der ihm den Montosteidenus der philosophischen oder religiösen Ausstlätzung erkennen, den man ihm gern zuschreibt, und noch weniger freilich den "Landschechtsaberglauben", wie man neuerdings seine Religion hat darat 16 teristeren wollen.

Der Krieg gegen Magentius führte zu einem befinitiven Bruche mit biefer unsichern und unklaren Bosition. Die beiden Berichterftatter barüber ftimmen barin überein, bag ein wunderbarer gottlicher Eingriff biefes Ergebnis erzielt hat, entfernen fich aber in der Schilberung bes Borganges wesentlich voneinander. Runachst ordnen fie ihn an ver- 20 ichiebenen Buntten bes Geschichtsverlaufs ein, ferner fest er fich bei bem einen aus awei Aften zusammen, bei bem anberen ist er ein einziges Geschehnis. Lactantius nämlich erzählt DM c. 44: Ronftantin war bis nabe an die Stadt herangerudt und hatte am Bons Milbius eine Stellung eingenommen. Imminebat dies, quo Maxentius imperium ceperat, qui est a. d. sextum Kalendas Novembres et quinquennalia 25 terminabantur. Commonitus est in quiete Constantinus, ut caeleste signum Dei notaret in scutis atque ita proelium committeret. Facit ut jussus est, et transversa X litera, summo capite circumflexo Christum in scutis notat. Quo signo armatus exercitus capit ferrum. Eusebius bagegen verlegt schon in feiner Rirchengeschichte (IX, 9, 2) die Abtehr Konstantine von ben beibnischen Gottheiten an 30 ben Beginn bes Feldzuges und weiß nur von einem Gebete, burch bas er fich ben Beistand des Christengoties sicherte (θεόν τον οδοάνιον, τόν τε τούτου λόγον, αυτόν δή τον πάντων σωτήρα 'Ιησούν Χοιστόν σύμμαχον δι' εθχών έπιχαλεσάμενος). Seitbem jedoch hat der Kaiser selbs sing genauer informiert unter Hinzusigung eines Eides, und er entwirft baraufhin in VC I, 26-31 (vgl. auch De laud. Const. c. 6) ein aus st führliches Bilb ber Borgange. Im Begriff, ben mit ungureichenben militärischen Mitteln geplanten, gefahrvollen Feldzug anzutreten, suchte er göttlichen Beiftand. Die geschichtliche Erfahrung, Die Reflegion auf bas Regentenglud feines frommen, driftenfreundlichen Baters einerfeits und auf ben fcmählichen Untergang ber Chriftenberfolger andererfeits wies ihn ju bem Chriftengotte (c. 27). Doch erft ein wunderbares Ereignis reift ihn aus feinen 40 hin= und herschwankenben Erwägungen beraus, ein Lichtfreuz am himmel, als bie Sonne die Mittagshöhe überschritten hatte (στανοοῦ τρόπαιον, έκ φωτός συνιστάμενον) und mit ihm die Inschrift verbunden rouro view bezide hoe vinces. — Auch das der ist Zeige (c. 28). Tropdem läßt ihn die Ungewißheit noch nicht; erst eine Erscheinung Christi mit diesem Zeichen im Traum löss sie auf; er ersält den Besch, es nachzubilden und sich des dessellen im Kampse mit den Feinden zu bedienen (c. 29). Konstantin geborchte und ließ am anberen Tage bas neue Felbzeichen, bas fogen. Labarum anfertigen (c 30 u. 31). Für bie Befamtbeurteilung ift wichtig, bas Beugnis heibnischer Schriftfteller gleich angufügen. Der nichtrömische Redner, ber nach ber Hüdtehr Konftantins anfang 313 in Trier ibn begrugte (Paneg. IX), weiß, daß nur mit Silfe einer bestimmten Gottheit ber Raifer so ben Rrieg fiegreich burchgeführt bat. Der Rat ber beibnischen Gotter, ber in ber Saruspicin sprach, war gegen bas Unternehmen (contra haruspieum monita c. 2). Quisnam te deus, quae tam praesens hortata est majestas, ut . . . ipse per temet liberandae urbis tempus venisse sentires? Habes profecto aliquod cum illa mente divina, Constantine, secretum (c. 2). Die Gottheit hat ihm von vorne= 55 herein ben Sieg versprochen (c. 3: .. sed promissam divinitus petere victoriam). Mit ihr ist er zu Nate gegangen (c. 3: die, quaeso, quid in consilio nisi divinum numen habuisti? c. 4: divino consilio), sie hat ihn gesihrt (c. 11: tu divino monitus instinctu). Nicht im "Götterkreis" (s. 6cen), sondern im "Ginnel" und "über den Gestirnen" wohnend wird jest Konstantius erwähnt (c. 25) und ein die Rede so

Mus biefen Quellen läßt fich mit Gewißheit erschließen 1. bag bie entscheibenbe Benbung Konftantins jum Chriftentum an ben Anfang bes Feldzuges, alfo Fruhjahr 312, ju feben ift (gegen Lactantius und die romifche Tradition, welche icon frub jur Erbauung 25 eines Oratorium sanctae crucis auf bem Schlachtfelb und einer regelmäßigen Prozeffion borthin Beranlaffung gab, vgl. Lanciani, Pagan and Christian Rome, London 1892 S. 163 ff.); 2. daß diefe Wendung nicht auf einem einzigen Erlebnis, der Traumerscheinung beruht, sondern daß vorbereitende Ersahrungen mitgewirkt haben (Eusebius, Nazarius). Bas bie Urt biefer letteren anbetrifft, fo entfallen fie in bas große Bebiet bes Wahrzeichen= 20 glaubens, welchen heiben und Christen etten, und haben auf heibnischen und driftlichen Boden genaue Parallelen (vgl. die Julammenstellung von Jul. Cäs. Bulenger, de sortibus, auguribus etc. in Graevius, Thesaurus antiquitt. Rom. V, p. 362 s.; besonders p. 508 u. p. 492 s.; bie himmlischen heere auch im fonstantinisch-licinischen Kriege VC II, 6; Carl Meyer, Der Merglaube des Mittelasters, Basel 1884, S. 132 s., vand het S. 440 s. 26 vgl. bef. S. 140 f. Auch in ber fpateren altehriftlichen Litteratur fpielen Omina eine große Rolle). Die eibliche Bezeugung Konftantins als eine Meineibeluge einfach beifeite zu ichieben und Eusebius zum Mitschuldigen bes Märchens zu machen, ift feit Burdhardt üblich, aber vor einer objektiven Betrachtung nicht gerechtfertigt, wenn man auch zugeben muß, daß ber Berichterftatter in seiner rhetorisierenben Art die Thatsachen mit Resterionen und Phanso taffien umtwunden hat. Dabin geforen die Ausmalung ber Stimmung Konftantins, die Befdreibung des Labarum, bei welcher ibn die Form besfelben in spaterer Zeit leitete, en degrende des Ladatum, der indere ihn die zoten ergenen itt pattert Art tetter, und die über dem Kreuze schweben Inschieft, die er in Inschriften und Bildwerfen mit dem Monogramm verdunden sich und die urspringlich sicheschen nichts anderes als die Interpretation des Sinnes durch den Anschauenden bezeichnen soll, also mit der Finnelsas erscheinung selben sichts zu thun hat. Die Bedorzugung des Lactantius in dieser Frage
ist nicht begründet, dem er weiß auch nichts von den exercitus civinitus missi des Nazarius, obwohl biefes Wunder in ore omnium Galliarum war, und fest die Traumerfcheinung zeitlich falsch an. Wöglicherweise war er aufgeklärt genug, die von ihm ver-schwiegenen Wunder zu bezweiseln; aber das würde nicht gegen die Thatsache sprechen, 50 daß Licht- und Wolfenbildungen sich so beuteten, wie Eusebius und Nazarius erzählen. Dber folche Dinge waren ibin zu alltäglich, um in einem furzen Geschichtsumriffe Blat beauspruchen zu burfen, wie ja auch fein Abendlander von den Nachteulen ergablt, welche nach Bosimus (II, 16) am letten Schlachttage unheilverfundend auf ben Mauern Roms fich niederließen und Ronftantin jum Angriff ermunterten.

Wie religiös-phydologijd diese Wandlung sich vollzogen hat, insbesondere ob und in welchen Verhältnisse neben den resigiösen Wotiven politische Erwägungen gegangen sind, entziebt sich der zuwertellung, weil wir über Konstantins damalige resigiöse Versassung nichts Ausreichendes wissen. Die üblichen Analysen haben daher nur einen sehr bedingten Wert, wo sie nicht ganz ins Kebelhafte gehen. Zweiselsohne aber wird die spolitische Seite übersächet, wo sie nicht ganz ins Kebelhafte gehen. Zweiselsohne aber wird die spolitische Seite übersächst, und wahrscheinlicher dat sie zur keine Rolle aehrielt (f. unten).

Mebald trat der Kaiser mit Geschlichen in Berbindung und sieß sich durch sie über das Christentum genauer belehren (VC I, 32); totr sinden den decenteden Hossius den Schribten in seiner Umgedung (HE X, 6, 2; β. 20 VIII S. 377, 37), um längere Zeit eine hobe Bertrausensstellung dei ihm zu bedaupten. In wunderdaren Siegen (Secot S. 113 ff.) deringt die Ileine Armee, die Schilde mit dem Monogramme Christi geschmidt, δ. nach Non vor, in sühren Angriff überwaltigit Konstantin am Pons Mildius den Gegner, der mit der Schacht auch das Leben verliert (28. Oktober 312) und zieht, von der Bewölkerung umjubelt, in Rom ein, wo der Senat ihm einen Triumphbogen errichtet. Konstantin ließ an einem öffentlichen Platze seine Statue ausstellen, ein Kreuz in der Hondaub mit einer Inschrift, twelche den mit Silfe "diese heilbringenden Zeichens" daton und mit einer Inschrift, twelche den mit Silfe "diese heilbringenden Zeichens" daton zugetragenen Sieg nühmt (HE IX, 9, 10; X, 4, 16; DLC9, 8; VC I, 40 bayı Nict. Schulke ZNG VII S. 343 ff., bei XIV S. 510 ff.). Das Monogramm Christi (1. b. 21.), im Gebrauch der Schrift, ohne inneren und äußeren Zuleanmenhang mit ähnlichen oder gleichen vorchriftlichen Zeichen, tritt, zuerst in der Horm Lausenhang mit ähnlichen oder gleichen vorchriftlichen Zeichen, tritt, zuerst in der Horm Lausenhang mit ähnlichen oder gleichen vorchriftlichen Zeichen, korans sich denn eine größere Mannstglatigetit entwicktel (Vict. Schulke RMS XIV, S. 523 f. und die Abbildung in Archäologie der altdeyillichen Runft, München 1895, S. 265). Im Labarum (labarum, λάβαρον, λάβαρον, λάβουρον, bie Ethynologie ift ganz unsichen), der Gehalten Krauzesstahne, deren Schaft das von einem goldenen Kranze unstelleißen Den gehreit in der Schulke Rung unsichen der Glützen Schulke Rung unsichen der Schulke Rung unsichen der Gehren Krauzesstahne, deren Schaft das von einem goldenen Kranze unstelleißen der der Gehren eine gläusende vor Schulke Parkellung (Vict. Schulke RMS XIV, S. 521 ff.; Smith u. Cheetham, Diet. of Christ. antiqu.

Nachem Konstantin die Verhältnisse in Nom geordnet, begab er sich im Januar 313 nach Massand, word in die Verhältnisse und mit Licinius aufaumentras und sim seine Schwester Koussand betra der eine Sagleich einigten sie sich über einen religionspolitischen Erlaß, dessen hehen Ausbasse in dem nisomedischen Liciniusrestrut, dem fässchlich sogenannten Maisander Editt (Euseb. HE X, 5; DM 48) vorliegen und daru gipfeln: ut nulli omnino sacultatem addnegandam putaremus, qui vel observationi Christianorum vel ei religioni mentem suam dederat, quam ipse sidi aptissimam esse sentiret, ut possit on nobis summa divinitas, cujus religioni liberis mentibus obsequimur, in omnibus solitum savorem suum benevolentiamque praestare (DM; süber daß Verhältlich des griechschen und des schrischen Licinischen Lector, des griechschen und des schrischen des griechschen und des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen des schrischen de

Bald erfolgte im Osten die Vernichtung des Maximinus Daja durch Licinius auf dem Causqus Serenus in Thrazien (30. April 313) und die Proflamation eines neuen as Toleranzedittes mit befonderen Beziehung auf die durch Dazzuiumus geschäften tichen-politische Lage, der nikomedische Erlaß, am 13. Juni (über den Inhalt J. Bd IV S. 684). Der Besiegte endete durch Selbstimord. Das Neich datte nunmehr zwei hertscher Uber der große Machzundaß siegerte die Infolenz und die Nichtläte des nur aus äußerlichen Gründen mit dem Christentum rechnenden, religiös stets in beidnischen Kleigion und Superstition verbliebenen Licinius in dem Grade, daß er den Mitaugulius direct zum Kriege provoziert. In zwei, mit gewolltiger Knelnzitrengung auf beiden Seiten gesührten, durch eine täuschende Friedenszeit geschiedenen Keldzigen wurde Licinius aus IS. September 323 (sür 323 Monumsen im Hermes XXXVII, S. 545, während Seech zulezt ebend. XXXVI, S. 28 sp., sür daß zah 324 eintritt in entscheidende Seiegers zu geben, der ihm auf Fürsprache der Konstantia eidlich das Leben zusicherte und ihm Thefiglonite als anzehnlichen und ehrenvollen Wohnste Abopsite antwies.

In diesein großen Ningen war je länger besto mehr die Christenfrage wieder in ben Borderarund getreten. Über Lieinius batte die beidnische Landsknechtsgläubigkeit in co

bemselben Dage wieder Ginflug gewonnen, als Ronftantin offen und freigebig als Brotettor bes Christentums hervortrat. Busehends wuchsen biesem auch im Dften bie Shmpathien zu und weckten das Mistrauen des Liciuius (Eused. VC I, 56). Bald bet fich diese in bestimmte Masnahmen um. Er schiedet aus seiner Umgebung und der Armes die Christen aus (HE X, 8, 10; VC I, 52; 54), bulbet Repressionen bis zur Todesstitusse und Kirchenzerstörung (HE X, 8, 15; VC II, 2), erschwerte die Össentlicket des firchlichen Lebens (VC I, 51; 53) und erregt auf manniglache Weise fittlichen Unftog, (HE X, 8, 13; VC I, 55). Die bestehenden Schutzebitte blieben allerdings offiziell in Rraft, wurden aber an gablreichen Bunkten thatfachlich burchbrochen (3. Görres, Die

10 Licinianische Christenverfolgung, Jena 1875; berf, Die angebliche Christichkeit des Licinius 31vIh 1877; Erplanthos Antoniades, Kaiser Licinius, München 1884; zum Politischen Seeck S. 151 ff.). Der Sieg Konstantins sührte selbstwerständlich zu einer Restitution der rüheren Berhällnisse (HEX, 9, 7; VC II, 19—23; die Kaiserurtunde 24—42 — έπασχεώταις Ilakauriνης — batte ich sitt unecht, val. 3,86 XIV, 1893, S. 527 ff.; anderes 15 neuerdings Seere chend. XVIII, 1897 S. 331 ff.; val. Cod. Theod. XIV, 14, 1—2).

Der entithronte Augustus sonnte die mit eiblicher Berpslichtung übernommene positische

Unthätigkeit nicht ertragen. Balb knupft er mit ben Donaubarbaren heimliche Berbin-Raifer abgeneigten heibnischen Berichterstatter (Zosim., Eutrop.), während im Gegenteil bie Pflicht gegen ben Staat und bas öffentliche Bohl die Befeitigung eines Mannes forberte, ber burch feinen Gibbruch bie eidlichen Buficherungen bes Siegers aufgehoben hatte. 25 Eine Schonung ware eine "gutherzige Thorheit" gewesen (Bict. Schultse 3AG 1886, S. 534 ff., wo auch die Quellen gewertet sind; Seect ZwIh 1890, S. 63 ff. und Unt. d. ant. B., S. 183). Den Baftarb bes Getöteten, ben jungen Licinius iconte Ronftantin

borläufig, aber politisches Diftrauen, ju bem ber ingwischen gum Junglinge herangewachsene Anabe vielleicht Urfache gab, führte 336 ju feiner Sinrichtung.

Während biefer entideibenden Ereignisse griff in der Kirche anläglich einer drifto-logischen Frage die Zwietracht in bedroblicher Weise um sich (]. d. A. Arianimus Bb II Scholl Raddem andere Wege, sie beigulegen, zu keinem Ziele geführt hatten, beschlose Kaiser die Berufung einer kirchlichen Neichsspnobe nach Nicaa, und erössnete diese in eigner Person am 20. Mai 325 (h. d. Mcanisches Konzil). Doch sührte auch diese nicht zu einem dauernden Frieden. Gbensowenig war es dem Kaiser beschieden, die Beilegung der donatistischen Witten, die 313 an ihn herantraten, zu erleben (l. Bb IV S. 791 ss.). Gine bedeutungsvolle Entscheiden, dur die Erhebung von Byzantion unter bem Namen Κωνσταντινούπολις zur Reichshauptstadt (Nova Roma, Νέα Ρώμη), nachbem andere Plätze (Flios, Sardika, Challedon) wieder verworfen waren. In der 40 zweiten Salfte b. 3. 326 wurde ber Grundstein jur westlichen Ringmauer gelegt, und am 11. Mai 330 bie neue Stadt feierlich eingeweiht (über die bauliche Entwickelung voll. die trefflichen Untersuchungen von Al. van Millingen, Byzantine Constantinople, London 1899). Die Stadigöttin bes alten Rom erbielt als Tuche mit leichter Beranderung bes Thous hier einen neuen Sit und entsprechend bem priesterlichen Gebeimnamen 45 Flora für jenes wurde ber Name Ardovoa ber neuen Gründung verliehen, die ein höheres Abbild der Romulusstadt sein sollte (Cod. Theod. XIII, 5, 7: urbs, quam aeterno nomine judente Deo donavimus; vgl. Jos. Strzygosvoli, Die Tyde von Koustan-tinopel in Fesschrift zum 42. Philosogentage in Wien 1893). Bon vornherein scheint Bert barauf gelegt ju fein, ber gutunftereichen Stadt einen fpegififch driftlichen Charafter van einem einer angebliche Tempelbauten vol. Nict. Schulke, 3KG VII, S. 35ff.; über beibnische Nicten bei vol. Nict. Schulke, 3KG VII, S. 35ff.; über beibnische Nicten bei vol. Nict. Schulke, 3KG VII, S. 35ff.; über beibnische Nicten bei Verschulken von Angeber entstanden mit bem Neubau christliche Kirchen, darunter als die hervorragenschlie des herhoftellierche (rd röv änvarorókov uagrógor), die der Kirchen, darunter als die hervorragenschlieren Pracht ausflattete und sich als Grabstätte bestimmte (VC IV, 58—60). Die hötzer byzantische 55 nifche Legende lätt ihn die Stadt ber Theotofos weihen (fo 3. B. Cebrenus und Zonaras), und in ber That ift biefe hernach in die Stelle als Schutpatronin eingerückt, wie fich u. a.

an ben Müngen erfeben läßt. In biefe Beit fallt als ein buntler Schatten bie hinrichtung bes Crisvus, bes älteften Sohnes bes Raifers, ben ihm um 304, alfo bor feiner Berebelichung mit Faufta, 60 die Ronfubine Mamertina geboren hatte. Unterrichtet von Lactantius, war er ju einem vielbersprechenden Jünglinge herangewachsen und hatte sich in den Kämpsen mit Licinius als tichtiger Seerslübere bewährt. Die Katastrophe, in wolcher er und die Katierin ansang 236 (Jum Datum Seed in Zeitschift f. Aumänsmatik XXI, S. 27) untergingen, ist nicht ganz aufgehellt, in jedem Falle aber handelte es sich um erwiesenen oder angenommenen Seberuch der Fausta mit ihrem Stiesseinen. Der Katier, in der Ghre seines Hause sich est, überhaupt überzugt, daß die Fleischsslühmen zu den schlimmsten gehören (Cod. Theod. IX, 38, 1; IX, 8, 1; IX, 9, 1; 24, 1 u. sonit), so daß er erst vier Jahre vorher von einer allgemeinen Annestie ausdrücklich ausnahm venessen, homieidas, adulteros (IX, 38, 1), geleitet ferner burch das Alte Testament mit seiner Todesstrafe sür Seberuch und Blutschande (3 Mose 20, 11, 14; 5 Mose 22, 22; 27, 20) und auch durch das Neue so Testament ingendvie in diesem Sinne beraten (IKo 5, 5), detreitert beiden den Tod. Daß politische Gründe bei Crisque mit hineinspielten, ift nicht erwiesen und lätz sich nicht erwienen. Si ist bekannt, wie sehr an diesem Alt die stutlige Entrüstung über den Scharatter Konstantins anknüpft. Rüchtig urteilt jedoch Seed (Huch 1890, E. 73): "maren Crisques und Haust als sich unter sich und eine Unterstung vorzuwerfen, die besten ersteunde, 18 son beiden verseunden, is den fauste sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter sich unter s

licher ihm der dermeintliche Sehltritt erschien" (die Litteratur f. oben).
Seit der Niederwerfung des Licinius wurde Konstantin nur durch undedeutende Grenzfriege, besonders mit den Goten, in Anspruch genommen. Auch der Ausstand der Vusstanderung der Licinius konten Konstantin nur durch undedeutende Grenzfriege, besonders mit den Goten, in Anspruch genommen. Auch der Ausstand der Vusstanderung der Licinius konten der Licinius konten der Vusstanderung der Vusstanderung der Ausstanderung der Vusstanderung der Licinius konten der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der Vusstanderung der V

Der Name Konstantins d. Gr. ist mit der weltgeschicklichen Überwindung des griechischer bit und die Serissentum nicht nur aufs engste verfnüpft, sondern der Aräger dessselben hat auch in diese entscheidensgevollen Spanne die süberwed Volle gehielt. 48 Inde einsche hat der eine Heligionspolitis dabin gerichtet, den Übergang aus der alten in die neue Zeit ohne Erschitterung der Neise sich vollziehen genang der der in ihrer letzen schäftlen Ausburtung miterlebt hatte, mußten über den schliemen bie er in ihrer letzen schäftlen Ausburtung miterlebt hatte, mußten über den schliemen Scharalter brutalen Religionspranges nirgends einen Zweisel lassen und der berden schaftlere Ausburtung miterlebt hatte, mußten über den schliemen Scharalter brutalen Religionspranges nirgends einen Zweisel lassen und der den gebere Maivertät vorstellte. In der Armee, in der Beamtenschaft, in der Wissenschaftlen Bewölserung gab es nur verschwindende virstliche Minoritäten. Der ganze Apparat des antiken Kultus in seiner hundertsachen Verstlechung mit dem Leben und die mächstelnen Bewölserung gaben. Auch ein leidenschaftlicherer Ehrist, als Konstantin bear, mußte hier eine Schrante gegen gevoaltsames Vorgehen ertennen. War seine Neligionspolitis auf das Ziel gestellt, innerhalb des staatlichen Machtereiches die Welt dem Keichentum zu lösen und sie dem Christentume auszuliesen, so konnten Klugheit und Gewissenschaftlichere Kuschen und geben und sie dem Geschentum au lösen und sie dem Geschentum auszuliesen, so konnten Klugheit und Gewissenschaftlichen Mengthereiches die Welt den Gewissenschaftlichen be ausgestellt und verwissenschaftlichen Keigiblen ab es erligiösen ab

Empfindens vorsichtig unging und mit zwar langwierigeren, aber um so gesahrloseren und in ihrer Wirfung um so sichereren Aleinigseiten und Einzelseiten sich begnügte. Das ist in der That die Gigenatt der Religionishpolitist Konstantins dem geibentum gegenüber, und daß sie so war, ist ein Zeugnis seiner richtigen Beutreilung der staatlichen und ber ellgissen Situation. Aus der langen Reise der in dieser Linie liegenden Maßregeln (vgl. das Nahere bei Wict. Schulke, Der Untergang des griech-erdnt. heidentums, I, S. 28 ff.)

feien bie wichtigeren berausgehoben. Ein faiferlicher Erlag an ben romifchen Stadtprafeften Magimus vom 1. Februar 319 (Cod. Theod. IX, 16, 1) und ein zweiter Ad populum vom 13. Mai besselben 10 Jahres (IX, 16, 2, wgl. auch XVI, 10, 1) unterlagt bie private Haruspicin unter Anbrohung des Feuertobes (wgl. 3 Mose 20, 6, 27). Dagegen bleibt die öffentliche Harus fpicin noch frei, aber bie Worte bes zweiten Ebitts: qui vero id vobis existimatis conducere, adite aras publicas etc. laffen über bie Meinung bes Raifers binfichtlich berfelben teinen Zweisel. Nach Eusebius VC II, 45; IV, 25 und Sogomenos I, 8 15 ift einmal auch ein allgemeines Berbot ber Divination erfolgt; die Möglichkeit besteht, boch fehlt die urfundliche Bezeugung (Bict. Schulte, Konftantin und die harufpicin 3KG VII, S. 518ff.). Ubrigens mußte, gang abgesehen bavon, in bem Dage ale in die hohen Beamtenstellen und Armeefommandos Chriften einrudten, die nach alter Ordnung geubte öffentliche, amtliche Befragung ber Zeichen feltener werden. Bielleicht um biefelbe Zeit 20 entgog ber Kaifer ben Seiligtumern und ber religiöfen Berehrung sein Bilb (VC IV, 16; Sokr. I, 18), womit ein mit bem Staats- und Boltoleben tief verwachsener, weitverbreiteter Rultus ausgeschieben wurde. Als baber die Proving Umbria um die Graubnis einfam, in hispellum der Gens Flavia einen Tempel zu errichten, gewährt der Raiser die Bitte mit der Einschränfung: ne aedes (statt templum in der Betition) 25 nostro nomine dedicata cujusquam contagiose (ae) superstitionis fraudibus polluatur (Vict. Echulhe, Die Inschrift von Hispellum IRO VII, S. 360ff.; die Inschrift von Hispellum IRO VII, S. 360ff.; die Inschrift von Hispellum IRO VII, S. 360ff.; schrift fällt in die Jahre 326-337; der Text Dessau a. a. D. p. 158 n. 705). fichtbarften trat die antife Religion mit den Tempeln und Opfern in die Offentlichfeit. Rablreiche Tempel aber wurden bamals aus finanziellen Grunden nicht nur ihrer Schate 30 und ihres wertvollen Schmudes beraubt, fonbern man fconte auch bie Götterbilber nicht und fcbeute vor einer profenen Behandlung ber beiligen Statuen nicht gurud (Bict. Schulte, und scheute vor einer prosenen Behandlung der heiligen Statuen nicht zurück (E. Schultz, Unterg. d. Heibent, S. 50 f.). Im Jahre 326 erfolgte das Berbot, versallene Tempel wieder aufzubauen (Cod. Theod. XV, 1, 3), auch die Aufrichtung neuer Gösterbilder wurde verboten oder venigktens erschwert (VC IV, 25; II, 45). Tempel mit anschliche Skultus werden zerschert der geschlossen (Unterg. d. Heibent, S. 51; über die angebliche Restaurierung des Konsordiatempels in Nom, ZKG VII, S. 359 f.). Weit tiefer griff in das religiöse Leben des Heidentungs die von 321 erfoszte Unterlagung des Hausopfers ein (Cod. Theod. XVI, 10, 1), denn die sacra privata hatten für die vollstätlimliche Frömunigseit Konstantins muß ein allgemeines Enferverbot erfoszt sein, wie aus einem Schilte des Konstantins auf ein allgemeines Enferverbot erfoszt sein, wie aus einem Knilte des Konstantins 341 zu erfossen ist. Onleunque contra leezem dies prinzen. Edite des Konstantius 341 zu erschließen ist: Quieunque contra legem divi principis, parentis nostri, et hanc nostrae mausuetudinis ausus suerit, sacrificia celebrare u. s. w. (Cod. Theod. XVI, 10, 2; aud Eus. DL 2; 8; 9; VC II, 45; IV, 23; 25, vgl. Vict. Schusse, Der Staat und das Opserwesen, 386 VIII, S. 527 sp.). 45 Stabte, die den antifen Rultus abwarfen, wurden belobt und geehrt, folde, die fich driftenfreundlich zeigten, in der taiferlichen Gunft zurückgeset (VC IV, 37; 38; III, 58; CIL III, 352: Schreiben an ben Brafeltus Bratorio bes Drients Ablavius). Auf ben burch bas gange Reich bin turfierenben Dlungen verlieren fich bie beibnifch religiöfen Bilber. Konftantin hat als Auguftus bes Weftens brei Götter auf feinen Mungen pragen laffen, 50 Mars, ben genius populi Romani und Col. Die beiben erften find bor 317 berschilder (Gehiller S. 207). Dafür traten entweder christische ober neutrale heidnische Embleme ein, wie Beata tranquillitas und Providentia Augustorum (Madden a. a. D.). Wie hoch indes diese und andere Thatsachen im einzelnen und in ihrer Busammenfaffung zu veranschlagen sein mogen, eine Entziehung ber burch bie vorhergebenben To-

2Bie hoch indes diese und andere Thatsachen im einzelnen und in ihrer Zusammenfassung zu berausschlagen sein mögen, eine Entziedung der durch die vorherzeichenden Toleranzschifte nach beiben Seiten bin gesicherten Religionöfreiselt hat nicht kattgefunden. Wohl bedeuten diese Maßnachmen eine immer weiter und tiefer greifende Abbrödelung von der Kultussericheit, jedoch eine ausdrückliche, gesessliche Entrechtung der antiten Religion von die soscher ist, entsprechend der ganzen Tendenz der fonstantinischen Religionspolitik, zu Diesen Abzügen von dem Beibentume entsprach nach ber anderen Seite bin ein Rechtszutvachs ber Rirche (Seuffert a. a. D.). Bereits 313 erlangte biefe für ihre Alerifer Immunität, Befreiung von allen Personallasten (siebe oben) und für sich und ihre einzelnen Gemeindebürger die Erhfähigteit (Cod. Theod. XVI, 2, 4 a. 321). Den 20 Bischofen wurde auf dem Gebiete des Privatrechts eine Gerichtsbarkeit gewährt, die ein rechtsfräftiges Urteil begründen konnte (f. d. A. Audientia episcopalis Bb II S. 217 ff.). Der Ginfluß bes Christentums auf das Strafrecht tritt hervor im Berbot der Brandsmarkung auf die Stirn (Cod. Theod. IX, 40, 2 a. 315 mit der Begründung: quo facies, quae ad similitudinem pulchritudinis coelestis est figurata, minime 25 maculetur), ber Berurteilung ju blutigen Cirtusspielen (XV, 12, 1 a. 325) und ber Kreuzigungsstrafe (Sozom, I, 8; Aur. Vict. Caes. 41). Im Familienrecht werben die harten Gesehe gegen Che- und Kinderlosigkeit — wahrscheinlich in Rücksicht auf die barten Geletz egen Che und Kinderlosseit — wahrscheinlich in Rücklich auf die Kirchliche Vertschäung des Sölidats — aufgehoden (Cod. Theod. VIII, 16, 1), die Konkubinatsehe wird zurückgedrängt (Vict. Schulke, Untergang des Heidentums, 20 S. 29 f., und Raul Mever a. a. D. S. 128 ff.) und gegen die übliche Ausschung, Verpfändung oder den Verlauf von Kindern schaften Pelimmungen getroffen (Cod. Theod. XI, 27, 1, nach Seec a. 331; XI, 27, 2). Wenn das Skladenrecht im allegemeinen in den bestehenden hunanen Formen belässen vor erheit es doch eine nicht untveschliche Erweiterung zu Gunsten des Christentums durch Einführung der zu nanumissio in eeclesia; ja jogar Kleriter vourden besugt, ihren Skladen auch in unseierlicher Form die Livität zu verleihen (Vict. Schulke, Unterg. d. S. S. 43 f.). "Christliche Weltanschaung und heiftliche Sitte kommt in zahlreichen Gelehen des Etrafrechts und des Arvachrechts und der Arvachen bes Privatrechts und bes Prozefrechts zum Durchbruch" (Seuffert). Ein weites Entgegentommen auf bem Wege ber Gefeggebung erwies Konstantin baburch, daß er ben Sonntag 40 in staatlichen Schutz nahm (Cod. Theod. II, 8, 1; Cod. Just. III, 12, 3; VC IV, 18-21, 23; DLC c. 9). "Es ist mertwurdig, wie früh Konstantin gerade den christlichen Feiertag in feiner Bebeutung für bie allgemeine Rultur und ben Ctaat erkannt hat" (Bahn, Gefchichte bes Conntage, Sannover 1876). Deben biefen gefestlichen Renordnungen geht ein eifriger Erweis perfonlicher Bunftbezeugungen bes Raifers an die Rirche. 45 Auf seine Anregung und unter seiner Mitwirtung ersteben zahlreiche stattliche Kirchen (Nisomebien, Antiochien, Konstantinopel, Zerusalem, Bethlehem, Mamre VC III, 4, 8; 50: καὶ τῶν λοιπῶν δ' ἐθνῶν τὰς μάλιστα κρατιστευούσας πόλεις ταῖς τῶν edunglow gedonalius experier knoetre, II, 46 und fonft; Petruskafilita in Nom? Bgl. Vict. Schulze ING XIV S. 524 ff.). Mit den Bischöfen pflegt er engen Berkehr, so (VC I, 42; III, 15; 16 und sonst; es können besonders Hosus Eusebus von Cäsarca und Eusebius von Nitomedien genannt werden), zeigt lebhaftes Interesse an firchlichen und theologischen Fragen (Präsibium in Nicaa), hat im Almosenspenden eine offene hand (VC IV, 28 und sonft), sorgt für Serstellung von prächtigen Bibelegemplaren für Kon-stantinopel (IV, 36 f., vgl. ben A. Bibeltegt des NX Bb II S. 731, 48; 740, 29). 55 Diefem perfonlichen Berhalten entsprach die driftliche Erziehung feiner Göhne (IV, 51 f.). Bei ber Feier ber Bicennalien (325) waren bie Bifchofe bes nicanischen Rongils feine Gafte (III, 15 f.), und ein Bifchof, Eusebius von Cafarea, hielt ben üblichen Baneghrifus, wie auch bei ber Feier ber Tricennalien (336, λόγος τριακονταετηρικός, de laudibus Constantini). Aus einer beibnischen Festlichkeit war eine driftliche geworben.

Die neue Lage spiegett sich in den Müngen wieder. Schon bald, wahrscheinlich gleich nach dem Siege über Magentius, erscheint das Monogramun Christi auf den Müngen. Schon vor 323 geschle sich ihm das Kreuz zu. Zu der frühesten Gruppe gesort das Münzbild, welches den Helu des Kaisers mit dem Monogramm Christi geziert zeigt wgl. der Interschied machen, daß andangs das driftliche Zeichen frei im Zeide liegt, nicht zum eigentlichen Reversbilde gehört, dagegen später organisch mit ihm verbunden ist. Jüt letzter Klasse. Nicht nur Anderschild der mit ihm verbunden ist. Zur letzter Klasse. Nicht nur Klassen daratteristisch der mit dem Monogramm Christi geziechnete Kahne. Nicht nur Klassen der klasse Scholk klassen gezichnete Kahne. Nicht nur Klassen der klassen der Klassen klassen der Klassen. Dich nur Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klassen der Klass

XIV, S. 516 ff.).

Die Religionspolitik Konstantins ist in ihren Zielen klar und in den großen Zügen ihres Verlaufs durchsichtig. Der Gedanke einer Karität beider Religionen lag ihr fern ound mußte ihr sen liegen, weil die Boraussegung eines konfessionslosen Staates nicht davon zu lösen war. Die Idee jedoch eines konfessionslosen Staates ist dem Altertume fremb, Es ftand aber außerhalb jeder Möglichkeit, bas Gemeintwefen init bem fittlich= religiöfen Inhalte zweier nicht nur verschiebener, fonbern aufe fcharffte fich ausschliegenber Religionen in irgend einer geschickten Berteilung ju erfüllen. Die biefer Beurteilung üblich 25 angefängte Einschräntung, daß seit der Niederwerfung des Licinius allerdings dies Narität zu Gunsten des Sprisentums sich gewandelt habe, macht einen Einschnitz, dessen Necht nicht nachweisbar ist. Denn was seit 323/24 in der Religionspolitis sich vollzieht, ist nur die vollere Verwirklichung von Gedanten und Thatsachen, die mit 312/13 anheben; ber Unterschied ist nur ein quantitativer. Die Vermutung vollends, daß Konstantin eine 80 Gottheit und Religion gesucht und gesunden, welche über die geschichtlichen Religionen sich erhob und diesen ein Sammel- und Auflösungspunkt zu werden bestimmt war, und in den Dienft biefer Unionstendenz feine Religionspolitit gestellt habe (bef. Reim, aber auch Bahn und Burdhardt), überichatt in Konftantin in demfelben Dage ben Religionsphilosophen, wie fie in ihm ben Realpolititer unterschatt. Nichts ware feinem Berftandnis unverftand-85 licher gewesen als solche Phantasien. Wo er bei Eusebius und sonst von der einen Re-ligion und dem einen Gottesglauben spricht, meint er das historische Christentum, und es find nicht die Christen, sondern die Heiben, die er dorthin weist. So allein auch haben seine driftlichen und heidnischen Beitgenoffen ihn verstanden. Dort wie hier galt er als Reuerer und Berftorer ber alten Religion (Julian bei Ammian. Marcell. XXI, 10: 40 novator turbatorque priscarum legum et moris antiquitus recepti). Nicht einmal mit: "öffentlich Barität, im Geheimen Begunstigung ber neuen Religion" (Schiller) wird bie Situation richtig bezeichnet. Das heibentum erfahrt nirgends eine hilfe, wohl aber so fein (VC II, 56; 60 und fonit).

Die Auflösung der einen Neligion zu Gunsten der anderen lag auch im Intersse der Reichseinheit. Der Nicimiskrieg zeigte nochmals die großen politischen Gefahren eines zwiespätigen Bekenntnisse. Niemand kounte dürgen, daß solche Borgänge sich nicht vieder-holten. Daher sindet in der Religionspolitik Konstantins die Zerstärung des Heibeit der Ergänzung in der Beseitigung aller settiererischen Bildungen, welche die Einheit der Kirche schwächten und ein religiöses Soudertum herstellten. Das Berhalten des Kaisers der und dübernd des inlämischen Stonziels und im Verlause des arianischen Stenziers der und die Konzils und im Verlause des arianischen Stenziers der und die schwicken der Archiven der Verlause des arianischen Stonziels und im Verlause des arianischen Stenziers der helbeit gestellten. Powatianer (f. die AUL) und andere Aldebsschwicken der Verlause von der der Verlause der Verlause der Verlause von der der Verlause der Verlause von der Verlause der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause von der Verlause

einheit. Auch die harten Maßregeln gegen die Juben, vorzüglich das Berbot des Übertritts zu benselben (Cod. Theod. XVI, 8, 1, 5; 9, 2; VC IV, 27, vgl. Bogelstein und Rieger, Geschichte der Juben in Rom, I, Berlin 1896, S. 115 ff.) sind nicht nur

von religiösen und firchlichen, sondern auch von politischen Erwägungen diftiert. Um diesen Wert der Kirche für das Staatswesen zu sichern, mußte die Herstellung s eines Rechtsberhaltniffes, welches bem Staate einen maggebenden Ginflug offen ließ, geeines Achtsverinnings, neches bein Sante einen ungsgeneinen Einfuß offen in gege-lucht werden. Dinchin war der antife Staat gewohnt, das Religionsversen unter seiner Aufsicht und in Albängigkeit von sich zu haben. Doch ist Konstantin nicht dazu gelangt, dies Rechtsverhältnis zu schaffen. Der Übergangscharatter der zeit und die Freiheits-gewöhnung der Kirche lassen der Marten. Indes ermöglichten ihm seine per- 10 sonlichen Beziehungen zu den Organen der Kirche und die dankbare Stimmung dieser lettern Einwirkungen, welche Rechtsformen vorläufig nicht vermiffen ließen. Gin einft an ber Tasel vor Bischösen gesprochenes Wort: ύμεις μέν των είσω της έκκλησίας, έγω δὲ τῶν ἐκτὸς ὑπὸ θεοῦ καθεσταμένος ἐπίσκοπος ἄν εἴην (VC IV, 24), bejagt mehr, als man bamals verftand; in ibm lag nicht die Gegenwart, sondern bas Brogramm ber 16

Bufunft beichloffen.

Die Frage ber Religionspolitik Konstantins läßt fich nicht trennen von der anderen nach seinem persönlichen Christentum. Diese Seite seines Wesens hat bei keinem vielleicht eine schärfere Beurteilung gesunden als bei Burckhardt. Ein "mörderischer Egoist", war Konstantin weber religiös noch irreligiös, sondern wesentlich unreligiös (S. 347). "Wenn 20 er sich einen Augenblid auf sein wahres Glaubensbekenntnis befinnt, so ist es ber Fatalismus." Wohl ließ er eine gewiffe Superftition gu Gunften Chrifti in fich auftommen, aber es tam ihm babei fcblieglich nur auf ben Erfolg an (S. 350). Die Religion biente ibm nur als Mittel jur Berwirflichung feiner ehrgeizigen politischen Blane; baber fein Spielen mit beiben Religionen. Die schlimmften Unthaten beflecken fein Leben. "Die 25 driftliche Rirche bat an diesem surchtbaren, aber politisch großartigen Menschen nichts ju verlieren, fotvie bas Beibentum nichts an ibm ju gewinnen batte" (G. 358). - Diefes Urteil herricht mit größeren ober geringeren Abzügen heute noch vor. Durchzuführen ift es nur mit gewaltsamer Distreditierung ber Quellen. Denn wie immer in Diefen Sag (Zosimus) und Enthusiasmus (Eusebius) zum Ausdruck kommen und wie verschieden an so Wert und Art sie sind, sie rechnen ausnahmsloß mit der religiösen Wahrhaftigkeit des Kaisers. Der Bund mit dem Christentume, weit entsernt, politische Vorteile zu gewähren, Kalets. Der Bund mit dem Christentume, weit entjernt, politigie Sorteile zu getwahren, war politisch betrachtet eine Thorheit (Vict. Schulke, Unterg. d. H., S. 39 ff.; Seeck S. 58 ff.; Boissier S. 27 ff.). Mügends seiner läßt sich ein innerer religiöser Aufammenhang mit der heidnischen Keligion erkennen, nicht einmal eine Zweideutigkeit. Das Urteil se eines hervorragenden Kenners des konstantinischen Zeitalters: "Alle Außerungen seiner religiösen Gesinnung sinden die Rodernen zweideutig, weil sie seine Krechendslich Weiterung finden wollen" (Seeck S. 471), ist leider berechtigt. Wie seine Kirchenholitif klar ist, so hat er auch össen die konstantische Aufard zu gewahrt. burfen noch weiter geben und fagen, daß die neue Religion ihm auch innerlich eine Norm so und eine Macht war. Er hat sich als Kaiser Gotte seinem Oberherrn verpflichtet gesühlt und seinen Beruf als einen göttlichen Auftrag angesehen (VC I, 6; II, 23; 55; IV, 9 und fonft). Seine Religiosität hat eine mustische Farbung (Das Gebetsleben VC IV, 22; II, 4 und fonit; die eigenartigen Debaillen mit bem in Andacht ju Gott emporgerichteten Saupte, vgl. Bict. Schultze 3RG XIV, S. 504 ff.; D. Secct in Beitsche, s. Numismatit 45 XXI, 1898, S. 17 ff. u. Taf. II, III, bazu VC IV, 15). Gern vertieste er sich in die XXI, 1898, S. 17 ft. u. Lat. II, III, dazu VC IV, 15). Gern vertieste er juch in die beilige Schrift (VC IV, 17 und sonst) und liebte es, seine restgischen überzeugungen und Kenntnisse in mündlicher Rebe vorzutragen (VC IV, 29; die Osterrede im Anhang der VC). Seine Sittlickseit ivar nicht geringer als die bestere Durchschnittssittlichseit in der Kirche jener Zeit. Wie er die Unzucht mit harten Strasen verfolgte (j. oben), so stellte wer in dieser Richtung an sich selbst die höcksten Unsprehrungen. Das Staatswohl hat mehr als einmal von ihm die Bollziehung kapitaler Strasen an Personen gefordert, die in der Össen den die Rolle spielten, ganz abgesehen von den sogenannten "Vertvandstenmorden", den den die Pode ford in der Dischussen sich den die Pode ford in die neutwindlen zu erksichter Ulturatur von benen schon die Rebe war. In einer unruhvollen Zeit, wo ein geschieter Usurpator leicht Anhang fand, mußten solche Exclutionen als politische Pflicht erscheinen. Wohl 55 fonnte er gelegentlich auffahren, bod waren Ebenmäßigkeit und Bute bis jur Bertrauensfeligfeit bie hervorragenberen Gigenschaften feiner Geele. Ein großer Bug und eine fraftvolle Entschlossenheit beherrschten ihn (Eutrop. X, 5: vir ingens et omnia efficere nitens, quae animo simul praeparasset; Aurel. Vict. Caes. 40: a puero ingens potensque animus ardore imperitandi agitabatur). Ein tiefgewurzeltes Aflicht: 60

Real-Enchflopabie für Theologie und Rirde. 3. M. X.

gefühl gegen das Neich zeichnete ihn aus, und mehrmals widerstand er in der Zeit der Vielherrschaft zu Gunsten der Wesamtheit der verlockendem Gelegenheit, seine personichen Arteressen voranzustellen (Seek S. 71 ff.; S. 93 ff.; S. 157 ff.). Seine Kildung war mäßig, doch suchte er nachzuholen, was das Leben im Lager ihn versagt hatte (Anon. 5 Val.: literis minus instructus; Eutrop. X, 7: eivilibus artibus et studis liberalibus deditus), versehrte gern mit Gelehrten, auch heidnischen Bekenntnisses der Neuplatoniker Sopater) und sörderte Wissenschaft und Kunst (über seine Bauthätigkeit Schiller S. 229 f.). Die gestgegerische Thätigkeit war unter ihm eine lebhaste, die Kinanzwirtschaft nicht ohne Schuld der kallerlichen Freigebigkeit mangelhaft (das Nähere über die Regie10 rung und Verwaltung Konstantins dei Schiller S. 220 ff.).

Nonstantin voar von schönere Erscheinung sie Statuen und Müngen bei Bernoullt, Nöm. Ikonographie II, 1894, Tas. 50—52; Müngtassel 8 n. 15—19; Mögatbüsse burup S.20) und legte Wert auf kaiserliches Austreten (der Titel dominus auf Müngen und das Diadem, dazu Madden a. a. D. vol. XVIII S. 1 schon Rörper hatte er is im Lager, Jagd und Spiel schon früh abgehärtet und sür die Ernapagen der Kriege, die er mit der Meisterschaft eines großen Feldberrn und als Liebling der Soldanen sührte, gestählt. In seinen letzen Lebensjadren scholerern und als Liebling der Soldanen sührte, gestählt. In seinen letzen Lebensjadren scholerern und als Liebling der Soldanen sührte, gestählt. In seinen Letzen Lebensjadren scholeren under schon der Soldanen scholeren under scholeren schon. Die spätere Zeit das sein Eden reich mit Legenden umden scholeren Soldanen scholeren Soldanen scholeren Soldanen scholeren scholeren Soldanen scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren scholeren sc

II. Kon ft ant in S Söhne. In jäher Unhänglichtet an die dielltetanische Meichsordnung teilte Konstantin vor seinem Tode das Neich unter seine drei Söhne, denn 200 als vierter i. J. 335 sein Nesse Delmatius zugeordnet wurde, um die Vierzahl zu erreichen. Doch twurde dieser letztere von den Soldaten, die nur die Konstantinssöhne als Erben des Neiches haben wollten, nebst anderen Gliedern des konstantinssöhne als Erben des Neiches haben wollten, nebst anderen Gliedern des konstantinssöhne hauses ermordet; nur Justan und sein älterer Halbenuder Gallus blieden verschont. Um 9. September nahmen

bie Brüder die Augustusvärde an.

1. Konstantin II. (337—340). Javius Claudius Konstantinus, geb. 317 in Arles (nach Seech S.476 i. aus einem Verhältnisse Konstantinus, mit einer Unbekannten?), erhielt als Reichsteil Spanien, die beiden Gallien und Britannien. Ein Länderstreit mit seinem jüngeren Bruder Konstans sührte zum Kriege, in dessen historen. Man warf seinen Gesche bei Aquisse mit Generalen seines Brüders das Zeben versor. Man warf seinen 20 Leichnam in das Flüschen Alfa (9. April 340). Athanasius stand während seiner Verbannung in freundschaftlichen Beziehungen zu ihm, der ihm auch bei seiner Rücksebe ein empfelendes Schreiben an die Alexandriner mitgad (Soker II, 3, bgl. Athan. Apol. e. Arian. 87; nach Seech 3KG XVII, 45 eine Fälschung des Athanasius). Sicher ist, das er in der ariamischen Frage einen versöhnlichen Etandpunkt einnahm (vgl. 3b II S. 22 f.; S. 22, 3s ist 316 in 317 zu kortsigeren). Seine Kelssionskopitist brüd sich dauf dem vom Bater vorgezeichneten Wege gehalten haben. Seine Münzen tragen bedonische Waars, Sol, Jupiter, Jis, Anubis) und drisstliche Seichen (Madden a. a. D.; Goben VI).

Cohen VI).

2. Konstantius II. (337—361). Flavius Julius Konstantius ist als Sohn ber Hausta.

3. August 317 geboren. Während der letzten Krantseit des Vaters durch einen Verfertieg im Osten gesesscheit, tau er nur noch früh genug, um dessen durch einen Versterig im Osten gesessche Abustantinopel zu geleiten. Jom siel als Veichsteit die össtliche Diöcese (Agypten und Assen) von den Mrieg zwischen den Brüdern erlebte er wiederum in einem persisten Feldzuge, ebenso 350 die Tötung des sinngstem Bruders Konstans durch den Ulurpator Magnentius schuschen der in der Konstantius rüsstet siest sofort zum Angris, ernannte seinen die kahin in halber Gesangenicht, skallt gehaltenen Better Gaslus zum Essart ist. März 351) und überwand in einer surchstanten Schlacht bei Mursa in Pannonien am 28. September seinen Gegner. Dis zu Thränen ergriffen, überschaute der Sieger das leichenbedeckte Schlachtseld und ordnete Begrädnis und Pilege von Freund und Feind an (Zonaras XIII, 8, 17). Der slücktige Tyrann tötze so sich selbste zu entgeben

(August 353). In beinselben Jahre vermählte sich Konstantius nach bem Tobe seiner erften Gattin, einer Tochter seines Obeims Julius Konstantius, mit Eusebia, der Tochter eines Konsuls, die, durch Schönheit und Geist ausgezeichnet (Amm. Marcell. XXI, 6, 4), einen gewiffen Einfluß auf ihn gewann. Eine britte Che fcblog er nach ihrem Tobe in Antiochien 360 mit Maxima Fausting. Auch bie nachsten Sabre verblieb er im Besten, s bollauf in Unspruch genommen burch ben wechselvollen, immer, neue Schwierigfeiten berborrufenben Bang bes arianischen Streites, daneben burch friegerische Unternehmungen gegen die Germanen und burch die Nieberwerfung des Ufurpators Claudius Silvanus in Gallien, aber auch burch Sochverratsprozesse, in benen bas Migtrauen bes Raifers, nicht ohne Schuld feiner Umgebung, nicht immer ben richtigen Weg fanb. Auch Gallus 10 wurde, nicht fowohl aus politischen Grunden als jur Guhnung feiner Greuelthaten (Aur. Vict. Caes. 42, 12: ob saevitiam atque animum trucem, basu Eutrop. Brev. X, 12: vier. caes. 42, 12: Ob saevitam unde ammun trucem, von Europ. Berd. 12: Ob saevitam under gronior, si suo jure imperare licuisset, Amm. Marcell. IV, 1) auf Beschl des Kaisers hingerichtet. Im Jahre 357 sah er zum erstenmal Nom, wo man ihm einen seierlichen Empfang bereitete (28. April), wohlter ein Beweise seiner taiserlichen Hull gab. Im Sommer 359 sehrte er nach Konstantinopel zurück und begann gewaltige Miltungen zu einem Feldzug gegen den sect und siegreich vordringenden Versetzlich geschapur. Auf dem Marssen ach dem Diten (Frühlahr 360) erhielt er im kappadozischen Casarea die Nachricht von der Erhebung Julians (f. d. A. Bb IX S. 609), bennoch unterbrach er in ber größeren Sorge um bas Reichswohl ben Felbzug 20 nicht, sonbern brachte ihn erft zu einem borläufigen Abschluß und wandte fich bann gegen ben Emporer. Doch auf ber Beerstraße, bie nach Tarjus führt, in ber cilicifchen Ctabt Mophutrene verschied er am 3. November 361 in heftigem Fieber. Kurz vorfer hatte ihn der Arianer Euzowos getauft. "Gleich einer Ceder neigte er sich zu seiner Zeit, siel auf sein Lager nieder, entschließ und ruhte in Frieden" (Ephräm 3fIh 1878, S. 353). 26 In ber Apostellirche ju Konstantinopel wurde er beigesett; bem Leichenzuge voran schritt ber neue Augustus, Julian, entblößten hauptes bas Diabem in ber hand tragend (Greg. Naz. Orat. II contra Jul. 17 MSG XXXV S. 685; Philost. VI, 6). Der Senat bersetzte ben Götterfeind unter bie Götter (Eutrop. Brev. X, 15). Die Müngbildnisse bei Mabben vol. XVIII, Taf. 4; Cohen VI. Das Regiment bes Konstantius war bon so außergewöhnlichen Schwierigkeiten bebrudt. Der firchliche Zwiespalt lähmte die volle, ein-heitliche Kraft. Die Sympathien des Kaifers lagen nach der arianischen Seite hin, und in biefem Umftande fußt bie borwaltend ungunftige Beurteilung ber Rirchenschriftsteller, bie ihm weit weniger gerecht geworden find als die hie heiben (Hieron. adv. Lucif. c. 19 MSL XXIII, ©. 175: bestia moritur, tranquillitas rediit; Hilar. contra Const. so. c. 5 MSL X, ©. 581: Constantius antichristus, ©. 582: Christum confitetur, ut neget, c. 7 ©. 583: religionem tollis u. j. w.). Der Untergang ferner der beiden Brüber, bas Auftreten von Ufurpatoren und bie wachsende Berfergefahr im Often ftellten einer geordneten Regierung schwere Sinderniffe in ben Beg. Die weitgebende perfonliche Teilnahme bes Raifers an ben arianischen Rampfen ift im letten Grunde nur verständlich 40 aus innerlichem religiofen Kontatt mit ber Karbinalfrage ber Chriftenheit. Überhaupt war ihm bie Religion, die er bekannte, Besit sester, bewußter Überzeugung. In ihr fand er bas Fundament eines gebeihlichen Staatswefens (Cod. Theod. XVI, 2, 16 a. 361 ber Ausspruch: scientes, magis religionibus quam officiis et labore corporis vel sudore nostram rem publicam contineri), datauf gründete sid seine strenge Sitt: 45 lichsteit und seine Mäßigsteit (Aur. Vict. Caes. 42, 23 : cibi omnis, libidinis atque omnium cupidinum victor; auch Amm. Marcell. XXI, 16, 6). Seine Geschung ommunitaten des Christentums und der Kirche eigelet sich hauptsächlich auf Erweiterung der Immunitaten der Geistliche feich Krube leigiebt sich hauptsächlich auf Erweiterung der Immunitaten der Geistlichkeit (Cod. Theod. XVI, 2, 8—11; 14, 15), darunter die wichtige Exemption der Bischöfe aus dem weltlichen Gericht (XVI, 2, 12). Mädchenraub so und Entstührung einer gottgeweishen Jungfrau wurden von ihm unter Todosfrache gestellt (IX, 24, 2 a. 349; 25, 1 a. 354), driftlichen Stlavinnen Schut vor Verkauf in Borbelle gewährt (XV, 8, 1 a. 343). Wenn er hier jedoch an Productivität naturgemäß seinem Bater nachsteht, so überholt er ihn durch rücksichtslose Führung des Kampses gegen das Heidentum (Vict. Schulze, Unterg. d. H. I, S. 74 ff.), der bezeichnend mit den Worten 56 eingeleitet wird: cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania (Cod. Theod. XVI, 10, 2). Befohlen wurde bie Schliegung aller Tempel, bas Opfer unter Tobesftrafe gestellt (XVI, 10, 4; jur Datierung Bici. Schulte a. a. D. S. 75, Anm. 3; IX, 16, 6). Als Konftantius Rom besuchte (f. oben), befahl er bei aller fonftigen Tolerang ben religiofen Einrichtungen ber ehrwurdigen Stadt gegenüber bie Entfernung bes Altare 60

ber Victoria aus der Kutie des Senats (Ambros. Ep. XVIII MSL XVI S. 971ff.). Die von wildem Janatismus durchzogene Schrift des Jirmicus Maternus de errore profanarum religionum (j. d. L), die diefer an den Eufen des Tyrones niederlegte, wußte, was sie wagen durfte. Troßdem hat das Heibentum nicht nur als religiöste Glaube und priestestiche Institution weiter geseht, sondern ein Vestand ist auch in der Hornes gewisser Einstidungen in faiserlichen Schulz genommen (Cod. Theod. IX, 17, 2; XII, 1, 46), wie auch Konstantius Titel und Würde des Pontiser Maximus deibehielt (g. V. CIL III, 3705, Dessau p. 164 n. 732). Die Lage ist als grundsählich keine ander als zur Zeit Konstantius, nur ist das Heisentum in noch böckeren Grade eingestränkt und des Schriftentum entsprechend verstätztt worden. Verschäftlich ist die dauch die Haltung des Staates zum "sakrilegischen" Zudentum. Das wichtigste ist hier das Verbot der Speemeinschaft zwissen Ebristen W. Zuden; der jübische Zeil verfällt in diesem Falle der Todsesstrafe (Cod. Theod. XIV, 8, 6 a. 339; vgl. Wogelstein und Vieger a. a. D.

S. 118). Konftantius war ber Lieblingsfohn feines Baters (Sozom. II, 5), und in ber That lebt ein gutes Stud ber Berfonlichkeit Ronftantine b. Gr. in ihm fort. Bon Natur gleichmutig und mobilwollend (Eutrop. Brev. X, 15: vir egregiae tranquillitatis, placidus), fürforglich für die Unterthanen, befliffen, treue Dienfte zu lohnen, war er migtrauisch in Beziehung auf Befährbung seiner herrichergewalt und konnte bann rudfichtelos burchgreifen (Eutrop. a. a. D.: 20 ad severitatem tamen propensior, si suspicio imperii moveretur), cinc Neigung, Die seine Umgebung leiber oft migbrauchte (Amm. Marcell. XIV, 5). Daraus erflart fich die Reibe blutiger Erefutionen, welche die Ditgenoffen tabelnd verzeichnen, die aber jum Teil politisch notwendig gewesen sein mogen. Auf majestätisches Auftreten legte er, wie der Bater, Wert : Saiden nach Boltsaunft verachtete er (Amm. Marcell, XXI, 16, 1). Doch 26 verband sich mit biefer Gelbstherrlichteit ein hohes Pflichtgefühl. Im Diensie bes Gemein-wohls nahm er die größten Entbehrungen willig auf sich, wie besonders seine Verserkriege zeigen. Jum Schufe des Neiches ichuf er eine tüchtige Armee, die er durch ftrenge Dis-ziplin leistungsfähig erhielt. Die Zustiz wurde durch ihn neugeordnet und in der Verwaltung wurden Reformen eingeführt. Der Raifer verfügte über eine gute Bilbung und zeigte be-80 sondere Neigung für die Ahetorik. Auch in seiner Bauthätigkeit war er ber echte Sohn feines Baters; Konftantinopel und Antiochien tam Diefe vor allem ju Gute. Unter ben Reubauten befanden fich auch zahlreiche Kirchen. Dagegen war die Finanzverwaltung schlecht ober wenigstens die Finanzen befanden sich in einem schlechten Zustande. Die Freigebigkeit bes Raifers, feine Bertrauensfeligkeit, Die Kriege ericopften ben Staatsichat ss aufs außerste. Das hin- und herfahren ber Bischöfe zu ben Spnoben mit ber kaifer- lichen Bost löste ben Organismus berselben saft auf (Amm. Marcell. XXI, 16, 18); auch sonst werben die fortwährenden Berhandlungen und Spnoben Staatsgelber in nicht geringem Mage verschlungen haben. In ber Gefamtbeurteilung bes Raifers werben seine geringen Buge verlyinigen guben. In der Septembetterling vos anteres verber feine trefflichen Eigenschaften immer das Übergewährt über seine Kehler behalten. Ihm sehlte vo vor allem der große Zug seines weitausschauenden Baters, andererseits ist er, weil von vornherein in das Christentum bineingewachsen, eine konkretere, geschlossenere dristliche Berfonlichkeit als jener und ftart theologisch intereffiert.

3. Konflans (337—335). Flavius Julius Konflans, geb. um 223, behertschte Afrika, die beiden Jtalien und Kannonien und nach dem Tode seines Bruders Konflantin II. (340) 45 den ganzen Westen. Er bedries Kraft, Beweglichseit und Pslichtreue in der Regierung des großen, im einzelnen ganz verschiedenartigen Reichsteils (Eutrop. X., 9: Constantis imperium strenuum aliquamdiu et justum fuit), und es gelang ihm, friedliche Zustände herbeizusühren (vgl. Lidan. Baaduxós Lóyos, III, E. 472 s. Keistl.) Bemertt und getadelt durbe seine Bottiebe für die Germanen. Kränflichseit und schoelt durbe seine Bottiebe für die Germanen. Kränflichseit und schoelt durbe seine Bottiebe sumgedung schwächten später seine Energie und ließen einen bösen Expressungsbetrieb aufstommen, der auch die hohen Etaatsämter versäussich machte. Im Berhöllnis zu den Frauen gleichglitig, sam er in den Verdacht unsstättlichen Berteher mit schönen germanischen Jünglingen, die er als Gesieln besaß (Aur. Viet. Caes. 41, 24; Zos. II, 41), doch sonnen dies Berichte beidnischer Schriftseller auf Klatsch beruben. Im artanischen Etreite trat er energisch für Athanasius und seine Partei ein (f. 28 II S. 23 ff.), erwies in reichen Gaben und sonst sein Wolfmollen sitz die Kirche (Optat. de schism. III, 3; Athan. Apol. ad Const. 4, 7 MSG XXV, S. 600. 604; Hist. Arian. c. 44 ebend. S. 745), wie er überdaupt seine driftliche Überzeugung offen herbortreten ließ bei Büigen Madden a. a. D., Cohen VI). Sein fürdenpolitisches Kanbeln dem hem Sebentum

kommandant der Jodianer und Herkulianer, der Germane Magnentius in Autun, nahm den Purpur und ließ den fliehenden Kaifer in dem Hyrenäenslädichen Heina durch nachgesandte Mörder in der Kirche niederstoßen. Die Ulurpation war eine rein militärische, ihr Urheber bekannte sich zum Shrikentune, ließ Münzen mit christlichen Symbolen schlagen (Cohen VI) und fand dei gallichen Bischöffen Unterstützung (vgl. Athan. Apol. ad 6 Const. 6—8 MSG XXV S. 601 ff.); dech geboten ihm politische Mückschen einige Zugeständnisse an das Heidentun, wie die Freigebung des Opfers wenigstens in der Nacht (Cod. Theod. XVI, 10, 5 a. 353). Im Herbst des Solgenden Jahres drach in der siegereichen Schlacht dei Murfa dieses neu Kaisertum zusammen (s. oben) und Konstantius wurde damit Herr des ganzen Neiches. Den tücksigsten der Brüder hatte das Geschiert ihr diese schlacht des Aufgehart. Da dieser kinderloß karb, so verschwinder.

## Ronftantin Otonomus f. Dtonomus.

Ronstantin I., Papst, 708—715. — Lib. pontis. ed. Mommsen I., S. 222 ss.: Jaffé, Regesta, 2. Unil. I. S. 247; Paul. Diac. Histor. Langob. VI, 31. Das derteben ide Vateriagen Johannes in Harbuin, Acta conciliorum et epistol. decreta, III, S. 1838 ss.; Baronius, Annal. eccles. (Autw. 1611), VIII, S. 659 ss.; Bower-Rambach, Uupart. Historie ber römitschen Papske, IV, S. 242 ss.; Gregorovius, Geschichte ber Stabt Rom im WN., II, S. 277 schumont, Geschichte ber Eabt Rom, II, S. 97; Langen, Geschichte ber römitsche von Leo I. bis Ritolaus I., Bonn 1885, S. 596 ss.

Konsantinus, von Geburt ein Sprer, folgte nach einer Schövalanz von einem Monate und achtzehn Tagen seinem Borgänger Sissunus; er wurde am 25. März 708 sonsertiert. Man darf ihn zu den Körfaltenisse einzugerien, doch deskalt nicht ehne Bedeutung sind, weil sie unwerriält an den Zielen der römischen Politik seische als gegen den Kaiser. Der Bischof zellt von Rabenna erhielt von ihm die Konsertation; zwar weigerte er sich, gestützt auf die Bevölsterung von Radeuna, die von A. geserderen austiones auszustellen. Aber der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Hope der Ho

Murg Zeit darauf erfolgte die Ermordung Justinians und die Ersbeung des Philippitus Bardanes auf den Thron. Der neue Kaiser darauf konothelet und suchte den Amontheletismus in der Archanes der der neue Kaiser darauf der den einschieden Widerpruch, und der Papit konnte sich dabei auf das fömische Voll stützen, das sich osser gegen den keperischen Kaiser empörke. Es spricht für die Alugbeit Konstantins, das sich osser unr degmatische, nicht aber politische Opposition machte. Dadurch errang er sich eine Stellung über den Parteien. In dem Ertasenkampse zwischen der Fraktion des wöbischeigen Duz, Ebrischoporus, und dem Anhang des zu seinem Rachfolger ernannten Vertrus sies er durch einen Alterus die Känsperden ernen: zo erschieden Expit als Schiederichter zwischen der hadernden Beausten des Kaisers Aus der immerhin gesährlichen Lage rettete ibn und Kom der Eturz des Kaisers Pilippisches. Sein Rachfolger Unasstellung siehen kalbensbesenntnis an den Papit zu einden; so nicht weniger rechtzläubig schrieb num der Patriarch Johannes von Konstantinopel, den der Sturz des monotheletischen Kaisers zum Ophsbeletismus bekert hatte, und der sienen von damstücken Trutzu des monotheletischen Kaisers zum Ophsbeletismus bekert hatte, und der sienen dem einer schrieben der ihmer den kanntaussen der ihmer den der Sturz des monotheletischen Kaisers zum Ophsbeletismus bekert hatte, und der sienen dem einen schrieben der keinen der einen der einen der einen der einen der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer der einer

Roms gegenüber vergessen zu machen suchte. Nicht lange nach biesen Ereignissen starb Konstantin, 9. April 715; er wurde bei St. Beter beigefett.

Ronftantin II., 767—768. — Liber pontif. Vita Steph. III., 2—24 ed. Duchesne, I. S. 468 fi.; Aften b. Lateranhmobe v. 769, Mansi XII. S. 7171.; Codex Carolinus 98 f. S. 649; 5 Jaffé S. 283; Paronius IX. S. 286 ff.; Bower V. S. 261 fi.; Orgarovius II. S. 350 fi.; Renmont II. S. 121; Barmann, Bollitif ber Papite I. S. 262 ff.; Langen S. 686 ff.; Duchesne in b. Revue d'histoire et de lit. relig. 1896, S. 245 ff.; Hand, AG Dentichlands II. 2. Mufl. S. 71.

Konstantin II. nahm ben römischen Stuhl ein von 767—768. Er war der Bruber 10 eines gewissen Toto, der sich Dur von Nepi nannte. Durch ihn und seinen Anhang wurde er, obgleich er Laie war, unmittelbar nach dem Tode Kauls 1 zum Kaplig gewählt (28. Juni 767). Man nötigte den Bischof Georg von Palestrina, ihm die kerikalen Weisen zu erteilen, und am 5. Juli wurde er von Georg und den Bischöfen von Kortund Mkono sonseitert. Er war nur ein Gelchöps seines etzgesigen Bruders, persönlich, 15 wie es scheint, ebenso unsähig als mutlos. Sein Bersuch, einen Küchalt an Kippin zu gewinnen, voar vergeblich klerus und Bolf von Rom hatten seine Mass zwar geschoch lassen, allein einen Anhang unter ihnen besaß er nicht. Sein Sturz erfolgte beshalb, sobald sich nur eine Opposition erhob. Sie ging aus von den Beamten seines Vorgängers; dem Primicerius Christophorus und seinem Sohne Serguis gelang es, die Stadz zu erte 20 lassen, ohne Arzwohn zu erregen. Sie versicherten sich der Unterstützung der Lombarben; auch in der Stadt hatten sie Einverständmisse. Als sie am 28. Juli 768 die Stadz über 20 lassen, ohne Krystoch auch ihren Gesinnungsgenossen eine Euchschen, geharen. Kond ihren Gesinnungsgenossen eine kerschen, geharen. Kamp gefallen, sein Anhang zerstreut war, gab Konstantin seine Sache versoren: er suchte des Schillen, sien Tratorium des bl. Säszuis nahmen ihn die Führer der klessen Schillung, zur päpssischen Möser den Möser den Möser den Klester des bl. Litus, Namens Philipp, zur päpssischen Möser den Möser den Möser den Klester des bl. Litus, Namens Philipp, zur päpssischen Möser den Möser den Möser den Missische der im Moser den Missische Anhand missische Anhand wir der Geschendete lebte noch die in das nächste Zahr. Vergeblich studte er aus der Eynobe im Applie geschen werden mit seinem Rachsselger zu machen; man verdammte ihn den neuen; seitdem berschwinder er aus der Eschoede zu deres den wirder zu dere Eschoeden und

bes christlichen Mittelalters, Bonn 1854; H. Dette, Handbuch der lirchl. Kunstarchkologie des deutschen MN, 5. Aust. von E. Wernick. 2 Bde, Leipzig 1883 und 85; M. Dohme, Gelch. der deutschen MN, 5. Aust. von E. Wernick. 2 Bde, Leipzig 1883 und 85; M. Dohme, Gelch. der deutschen Gelch. Der Geutlichen Bautunst, Bertin 1883; C. Schöfer, Die mußterglitigen Kirchendauten des MN in Deutschand. Dertin 1892; Dehio und v. Bezold, s. .; K. Kraus, s. o.; J. Keller, Der Bauriß von St. Gallen, heraußgegeben und erkäutert, Jürich o. Z.; R. Dohme, Die Kirchen des Cliftercienfer-Ordens in Deutschand, Leipzig 1869; M. Wauthöi, Verlugs 1889; M. Wauthöi, Verler-Ordens in Will Haust Baugeschicke der Cliftercienfer, Darmschald, Leipzig 1869; M. Wauthöi, Verlugs 1883; H. Dohme, Die Krackenstein M. Bertin 1893; H. Derzel, Dere Bezold. Die Entschung und Ansbildung der got. Baukunft in Frankreich, Bertin 1891; Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonne de l'architecture française, 10 Bde, Karls 1867–68; D. Worbes, Die Baukunst des NU 10 in Julien, Jane 1884; E. Enlart, Origines Françaises de l'architectur gothique en Italie, Baris 1894; B. Beingartner, System des dristlichen Lhurmdaus, Göttingen 1860; Unger 2014 Weich, der Richtslitme, Jyrich d. Bereins von Afr. im Rheinlande, Bottingen 1860; Unger 2014 Weich, der Richtslitme, Jyrich d. Bereins von Afr. im Rheinlande, Bottingen 1860; Linger Stuttg, 1882. Jur Baugeschiche der römischen Kregen sinde inder Material bei 91. 15 v. Reumont, Geschichte der Francischen Kregen inder Material bei 91. 15 v. Meumont, Geschichten Bertin 1893; M. Müller, Ueber die deutscheng, Kirchendau des Proeifuntismus von der Kestormation dis au Gegenwart, herausgegeben von der Berchigung Bertiner Urchitetten, Bertin 1893; M. Müller, Ueber die deutsche von der Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenbau, Kregenb

Die sehr umsassende Speziallitteratur tann hier nicht angesührt werden. Ich verweise auf die Angaden dei Desio und v. Bezold. Eine schoe unerschöpsliche Wenge von Waterial liegt vor in den Inventaren der Bau- und Ruthentmäter, welche die deutschen eigen von Arterial Provinzen, die österreichischen Länder, einige Schweizersantone und Danemart herausgeben.

1. Alle Kirche. Man hat wohl von driftlicher Baukunft gesprochen. Aber in der 26 Bereinibung der beiben Worte liegt derfelbe logische Fehler, wie wenn man von dem driftlichen Etaate fricht. Denn jo venig dadunch, daß die Würger eines Schaats Griften such, der Begriff des Staats geändert wird, jo wenig wird das Wesen der Baukunst dadunch umgestaltet, daß sie einem christlichen oder einem nichtdriftlichen Volke dien. Richt die Vaukunst als solche ist durch das Christentum umgebildet worden, sondern eine so der Ausgaben, die sie zu lösen hatte, wurde geändert: sie hatte nicht mehr Tempel, sondern Kirchen zu schassen. Die neue Ausgabe aber wurde zu einer der wichtigkten, die der Architektur überhaupt gestedt waren; sur viele Jahrhunderte kann man noch mehr sagen: der Kirchenbau dildete die einzige Ausgabe, dei der der des Bauens in Betracht kan.

Die erste Frage, die hier Antwort heischt, ist die: Wie ist diese Aufgabe erwachsen? Kraus as hat an die Spike seiner Unterluchung über die Antschung der Basilitad dem Eath gestellt: die christliche Gemeinde Jente von Ansang an eigene gottesdienslichen Käume (186 d. dr. A. I. S. 112; vgl. Lange S. 298). Er dentt dabei nicht an eigens sitt dem Gottesdienst soweit in der inch der einer Antwere Ander Ander der bestämmt und deshalb nur den Geristen jugänglich waren. Aber auch in dieser Ardere sobestimmt und deshalb nur den Geristen jugänglich waren. Aber auch in dieser Ardere destimmt und deshalb nur den Geristen zugänglich waren. Aber auch in dieser der bestämmtungen der Christen ziegen die Gläubigen in den Haufenstellen Gemeinder glieder versammelt. Dies gilt von Palästina ebenstvohl wie von dem Missionsgebiet des Apostel Vaar' olzoo brachen (2002, 464), do von Troad, das sie in einem öxzogoov, einem Jimmen des Derfolds, 45 versammelt waren (2003, 20, 7). Den Korinther Gaius rühmt Paulus als žévoz Taze vije kontrolischen Geristen in seinem Jaules die Geristen in seinem Jaules die Geristen in seinem Jaules die Versammelten (2003, 20, 7). Den Korinther Gaius rühmt Paulus als žévoz Taze vije kontrolischen Geristen in seinem Jaules die dereinmelten, wenn sie der dereinder des Geristen die seinem dereinder Angele die dereinmelten, wenn sie der dereinder der dereinder der dereinder der derein der dereinder der derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein der derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein derein der derein der derein derein derein derein derein derein derein derein der derein derein derein derein derein derein derein der derein der derein der derein der derein der derein der derein der derein der derein der derein der derein der derein der derein der derein derein der derein der derein der derein der dere

Eintvand, Gottesbienst im Atrium sei unmöglich gewesen, da die Abendmahlöseier den Bliden der Prosanen ängstlich entzogen worden sei, ist nicht stichhaltig, da die Arkandisziplin ein späteres Produtt ist, s. Bd II S. 51 f.

Der Gottesbienft im Saufe entsprach burchaus bem Befen bes Chriftentums: bie 5 brüberliche Gemeinschaft, welche bie Chriften, sei es burch Rebe, Gebet und Gefang, fei es burch bas gemeinsame Dahl übten und pflegten, forberte gerabezu bas Chriftenhaus als Bersammlungsort. Nicht nur bie Mittel, sonbern besonbers jegliches Motiv gur Gin= richtung, geschweige benn Erbauung eigener gottesbienftlicher Raume fehlte ber alteften Chriftenheit. Die Gläubigen hatten nicht nur feine Tempel, sondern fie verwarfen ben

bes Heiben und c. 32 bie Erwiberung bes Chriften). Berftanblich genug, ba bas Chriften= tum feinen Rultus im Sinne bes heibnischen ober jubischen Rultus hatte: an Stelle ber

10 Gebanten Tempel zu bauen als unfinnig (vgl 3. B. Min. Fel. Octav. 10 ben Borwurf Rultushanblungen trat bas fittliche Sanbeln (f. Min. Fel. Octav. 32). Bleichwohl ift es bagu gefommen, bag eigene gottesbienftliche Raume errichtet wurden, 15 und find biefe alsbald als Heiligtumer betrachtet worben. Um ben Umschwung zu ver-durch bas Christentum ben manchfachsten Bebeutungswechsel erfahren hat, bas Wort &κλησία. Nach ber Bolfeversammlung wurde die Bersammlung ber Gläubigen und nach ihr die Glaubensgemeinde selbst, sei es als einzelne, sei es als Gesamtheit bezeichnet, nach 26 der Gemeinde endlich auch ihr Versammlungshaus. Das ist der herrschende Sprach= gebrauch im beginnenden 4. Jahrhundert; man findet ihn bei Eusebius: ihm bedeutet έκκλησία fowohl die Rirche als die Gemeinde, fowohl die Gemeindeverfammlung als das gottesbienstliche Gebäube. Ebenso bei seinem lateinischen Zeitgenoffen Lactang f. de mort. persec. 12, S. 186, Ausg. von Brandt und Laubmann. Aber wie weit lätt fich biefer 30 Sprachgebrauch gurudverfolgen? Die Antwort bieten ber Alexandriner Clemens, ber Afrikaner Tertullian und der Römer Hippolytus, Männer die kurz vor und kurz nach dem Jahre 200 als Schriftsteller thätig waren. Der erstere führt Strom. VII, 5, S. 846 ed. Potter den Gedanken aus, das rechte Heiligtum Gottes sei nicht ein Tempel, son= bern die Kirche. Sagt er in diesem Zusammenhang: οδ γάο νῦν τὸν τόπον άλλα 85 τὸ ἄνθροισμα τῶν ἐκλεκτῶν ἐκκλησίαν καλῶ, so sieht man, daß ihm die Vorstellung, ennt. bezeichne einen bestimmten Ort, gang geläufig war. Der zweite bemerkt in einer Bolemit gegen folche, die es für juläffig bielten, Götterbilder anzufertigen, de idol. S. 36: Ad hanc partem zelus fidei perorabit ingemens: Christianum ab idolis in ecclesiam venire, de adversaria officina in domum Deo venire. Die Paralleli= so sierung von ecclesia und domus Dei zeigt, daß er im ersten wie im zweiten Satz-glied an den gottesdienstlichen Raum denkt. Daß die Worte de adversaria officina in domum Dei venire "jebenfalle" fpatere Gloffe feien (Rietschel, Lehrbuch ber Litur= git I, S. 80), ist ein Einfall von Rigaltius, ber baburch nicht gerade seine Kenntnis bes Tertullianischen Stils bewiesen hat. Ober sind etwa auch Apol. 46: Quid simile 45 philosophus et christianus? Graeciae discipulus et coeli? famae negotiator et vitae? verborum et factorum operator? etc. der "weite, ditte, vierte geat — und es geht noch mehr als zwei Zeilen lang so sort "jedenfalls" spätere Glossen? Übrigens ist das "jedenfalls" nicht Eigentum des Rigaltius, er sagt bescheinen Haee non videntur esse Tertulliani. Meben esclessia hat Tertullian, wie die angesührte Stelle 50 zeigt, noch eine zweite Bezeichnung des gottesdienstlichen Raums: domus Dei. Die letztere kehrt bei Hippolytus wieder, In Dan. I, 20 S. 32: "Ηνίκα οι δύο λαοί συμφωνήσουσι διαφθείραι τινας των άγίων, παρατηρούνται ημέραν εθθή και επεισελθόντες είς τὸν οίχον τοῦ θεοῦ προσευγομένων ἐκεῖ πάντων καὶ τὸν θεὸν ὑμνούντων ἐκιλαβόμενοι ἔκωνοί τινας κτλ. Unb trenn, tole id für tidtig halte, bie Ranones, bie feinen Ramen tragen, wirtlid auf ibn gurüfzuführen jinh, fo toar ibm aud bas Bort ἐκκλησία ale Beşeidnung bes Berjamınlungsraumes ber Chriften geläufig, f. X, 60, so auf; zuerst, so viel ich weiß, bei Coprian de op. et eleem. 15, S. 384 und in ber

Ill VI, 4, S. 76, XVII, 81, S. 85, bel. 88 f. S. 87: Neve omnino loquantur in ecclesia, quia est domus Dei. Non est locus confabulationis, sed locus orationis in timore. Etwas später tritt die britte Bezeichnung dominieum zvojazór vielleicht novatianischen Schrift de spectaculis 5, S. 8. Um diese Zeit scheint auch conventiculum schon üblich gewesen zu sein; vgl. Cypr. ep. 59, 14, S. 683 und de unit. eocl. 12, S. 220. Man fieht: Um das Jahr 200 hatten die Christen des Ostens wie des Westens, des griechischen, wie des Abestens, des griechischen, wie des lateinischen Sprachgebiets sicher zwei, vielleicht noch mehrere Bezeichnungen für ihre gottesdienstlichen Räume. Da nun unverkenndar die 5 Brägung ber Namen bas langere Borhandensein ber Sache voraussett, so ergiebt fich, baß es in ben driftlichen Gemeinden bor bem Jahre 200 Raume gegeben hat, Die eigens für den Gottesbienst bestimmt waren: aus dem Gottesbienst im hause war der Gottesbienst in der Rirche geworden. Ich berstehe dabei unter Kirche nicht: freistehende, öffentlich als Gemeindeeigentum bekannte Bethäuser innerhalb der Städte, wie Kraus definiert, son- 10 bern Orte, bie bem profanen Gebrauch entzogen und ausschlieglich für bie Abhaltung bes Bottesbienftes bestimmt waren; als folche waren fie bann, wie bie angeführte Stelle aus Sippolytus beweift, ben Seiben allerdings befannt. Wie hatte man biefe Befanntichaft auch berhindern follen? Db diefe Raume im Gemeindeeigentum ober im Pribateigentum einzelner Christen standen, das ist eine Frage, die meines Crachtens für den gangen Zeit- 15 raum bom Jahr 200-300 nicht gleichmäßig beantwortet werden kann. Man mag die Möglichteit von Gemeindeeigentum für die Zeit um 200 bestreiten, sur die 2. Hälfte bes 3. Jahrhunderts steht die Thatsächlichteit völlig fest. Denn im Editt Konstantins und Licinius' bon 313 beigt es: Quoniam christiani non ea loca tantum, ad quae convenire consuerunt sed alia etiam habuisse noscuntur ad ius corporis 20 eorum i. e. ecclesiarum non hominum singulorum pertinentia, ea omnia . . christianis i. e. corpori et conventiculis eorum reddi iubebis, de mort pers. 48, S. 232. Sier ift unterschieden zwischen Chriftenbesit, ber im Gemeindeeigentum ftanb, ad ius corporis pertinens, und solchem ber im Brivateigentum stand, ad ius hominum singulorum pertinens. Auch letteren konnte die Gemeinde benutt haben, nur 25 war er nicht ihr Eigentum. Man mochte eine Zeit lang sich auf diese Weise behelfen. Aber das für die Gemeinde Wesentliche war dann nicht, daß der Raum sich im Pribateigentum eines Chriften befand, fondern bag er von biefem ber Disposition ber Gefamtheit überlaffen war, Die ibn nun ausschließlich für ihre Zwede benütte. Gin folches Berhältnis zeichnet bie bekannte Stelle aus ben pseudoclementinischen Rekognitionen X, 71, 30 S. 254 ed. Gereborf: Der Befiger überläßt feinen Saal ber Bemeinbe, und nun berfügt omnis populus über benfelben.

Bas lag nun zwischen bem Fruhjahr 58, als Gajus gewohnt mar, Die forinthische Gemeinde in seinem Jaufge zu beserbergen, und der Zeit um 200, wo ein Ehrift aus der Wertflatt in die Kirche oder das Gotteshaus gehen konnte, alles in der Mitte! Die 35 Christenheit hatte aufgehört, der enggeschlossen Bruderbund zu sein, der sie ursprünglich war; sie hatte sied eine komplizierte Verfassung gegeben, die zur Unterscheidung zwischen dem Alerus und den Zeien gesührt hatte. An der Spisse des ersteren stand der Wischen der Allens und den Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Verfassung der Ve Die Borftellungen bon Brieftertum und Opfer hatten Beimatrecht in ber Rirche erhalten; 40 wie die Gemeinde, fo war auch ihr Gottesdienst umgebildet worden: aus ber Berfamm= lung, in der jeder das Wort zu ergreifen berechtigt war, und für die es nur ein Gesetz gab: πάντα εδοχημόνως και κατά τάξιν γινέσθω (1 Ko 14, 40) waten Feiern geworden, in benen nur noch Bischof ober Bresbhter bas Wort führten und in benen priefterliche Kultusafte vollzogen wurden. Es ift flar, daß für biefe Gottesbienfte ein Zimmer 45 ober bas Atrium irgend eines Chriftenhaufes als Berfammlungeraum genau fo wenig paßte, fo febr fie ben Berfammlungen ber ursprünglichen Gemeinde entsprochen hatten. Man sieht auch, es ist nicht zufällig, daß, nachdem taum die Umbildung der Berfassung und bes Gottesbienstes vollzogen war, eigene Gotteshaufer erwähnt werden, sondern die eine Entwicklung war durch die andere gesorbert. Interessant staden den bei Messen. Denn darin, daß escelesia die getoöhnliche Bezeichnung wurde, sebt die alte Borstellung sort, daß der Gottesdienst Gemeindeversammlung ist. Danach nannte man das Haus demgemäß wählten die Latener, so weit sie nicht das Fremdwort aufnahmen, bas Bort conventiculum, bas ichon nach gewöhnlichem Sprachgebrauch sowohl Berfammlung als Berfammlungsort bezeichnen tonnte. In ber Bezeichnung Gotteshaus ba- 55 gegen lebt ber neue Gebanke. Wohl mag sie ursprünglich aus bem biblischen Sprachgebrauch aufgenommen worden sein: sie bedeutete troßbem das Abbiegen von der alten Richtung der Borftellungen, und sie hatte zur unausweichlichen Folge die Rezeption der Borftellung Tempel (biefe 3. B. bei Euseb. h. e. X, 4, 1 und 2, G. 450 mit ber echt beidnischen Wendung, daß die Kirche die irdische Wohnung Chrifti fei).

778 Rirdenbau

Erflärt sich auf diese Weise der Übergang vom Hausgottesdienst zum Kirchengottesdienst, so ist die nächste Frage, die Antwort heischt, wie die allesen Kirchen gestaltet waren. Man könnte sie ablehnen; dem es giebt eine Überslieferung, die die dieselbeantwortung möglich macht. Und welchen Wert hat es Vermutungen über eine wollständig der beichten Versten gestellt wir eine wollständig der stick die Aberdie der Archard die eine wollständig der stied die andere über den Ursprung der siedt es keine wichtigere Frage als die letztere. Denn die Vassilia ist unägegend für den christlichen Kirchendau der ganzen Solgezeit die auf die Gegenwart. Eine Vorstellung von dem Ursprung diese Vausgen zu muß man also zu getwinnen suchen, wenn nicht der Ursprung des driftlichen Kirchengebäudes überhaupt ein ungelöstes Rätzle bleiben soll.

Worin das Wesentliche des Basilikenschemas besteht, darüber herrscht im großen und ganzen Einverschadden. Sie der dann Wederspruch sinden von ich sage: Die alklüchzische Basilita ist ein durch Säulenkellungen in den, betehener sum Schiffte geteilter Langeits raum mit überhöhtem, flachgebecken Mittelschiff und einer an der einen Schmalseite ans

gebrachten, gewöhnlich halbfreisförmigen, feltener quabratifchen Rifche.

Auf die Frage, wie die Architekten auf die Joee, einen solchen Raum für die gottesbienstlichen Gebäude der Spristen zu konstruieren, kamen, gebem die bekannten Spydusselsen lüber den Urfprung der Basilika Anthowei. Man leitet sie ad aus der forenssischen Basilika, oder der forenssischen Basilika, oder der Germannten Privatbassische über dem Verdiestensische Kultus ertwachsene architektonische Neusschöftung. Die dem Artitel eines Sammelwerts gesteckte Grenze lätzt natürlich nicht zu, diese Abeurch ausscheinen zu untersuchen. Aber sed hypothese mußt ihre Berechtigung dowurch aussweiseln, daß sie auf zulässigen Woranssischungen aufgebaut 26 ist. Ich am mich deshalb begnügen, nach den Boraussischungen aufgebaut zien zu fragen und ihre Verergesigung zu prüfen. Hören wir die Vertreter der verschiedenen Meinungen!

Bunsen S. 26: "Es war ein höchst glücklicher Gedanke der Christen, die Gerichtsbaltilken, die größten der öffentlichen Versammlungsstätten, zum Muster ihrer Kirchen zu vöchlichen Weingärtner S. 35: "Wir glauben in diesen Räumen — den Oec, sogen. Brivatbassiliken — die ersten Pslanzskätten des Christentums zu erkennen, indem wir hossen, so der der internationaleren Urhrung ihren Haupteitelten nach gegeben zu haben als der war, verlehen man ihm bis jett beigelegt hat. Dehio SMA S. 321: "Wie der chr. Kultus durch früheste und langedauernde Getvöhnung mit 28 dem antiken Privathause verlnüßt ist, so muß auch die dem christikansen Weunde liegende Bautradition auf dieselbe Duelle zurückgehen." Krus, KB I. 264: "Das Vold verlanzte gedecke Hallen und die Kirche getvährte sie ihm . . Wo eine Cella bestand . . . sand der Architest einem Teil seiner Ausgade schon gelöst, er konnte ienen apsibalen Usschlüch unt stehen lassen und den quadratischen Vorraum desselben eine sogedette Verlängerung andauen . . Man griff zu der derschrechte Verlängerung andauen . . Man griff zu der derschrechte Gesit schuf sich Bedürfnisse seinen Sultus, der als eine neue Erscheinung in die Welt einstat, eine neue entsprechende Stätte."

eine neue enthrechende Statte."
Prüft man die Prämissen der verschiedenen Meinungen, so ergiedt sich sofort, daß bie letzteren sich in zwei Klassen sich scheen. Auf der einen Seite stehen die Umstätzten von Zestermann, Bunsen, Kraus, auf der anderen die von Dehio und Weingärtner. Dort ist die Vorausssetzung, die Basilita zie die Exstindung eines Architekten, sei es eine Neusschöpfung, sei es eine kleichöpfung, seine Architekten Generationen lange ihre Gottesbeinste im Witrium ober im Thus; unter dem Banne der durch die liturgische Ordnung geschützten Getwohnheit bielten sie an der bisherigen Naumanordnung sest, auch als sie eigene Kirchen Gauten. Rach Bunssen und kann sie der kirchen Generationen Auch Bunssen und klassen sie der Kirchen genialen Architekten, der der Ehrstenfeit ihre Kirche schul, im beginnenden 4. Jahrbundert benken; das liegt bei Bunsen in der Hypothese seiche, im des inrede der der der Verliegen sollen, um mit den sprensischen Ausschlassen der Scheidenstallen der Verliegen sollen, um mit den sprensischen Ausschlassen der Erde gewachsenen Echöpfung das willsommene Symbol des Sieges über die Macht des Heides scheiden und der klimpfalscheite der Under der ausgesprochenen Ausschlassen ein Wacht des Heides eine Verbeien.

So konnte vielleicht eine Kirche entstehen; aber nimmermehr die im beginnenden 4. Jahrhundert überall herrichende Bauform. Die sicherste Thatsache, die es in dieser ganzen Frage giebt, bleibt dabei außer Betracht: als unter Konstantin das Christentum zur Herrischaft in der Welt kam, mußte die entsprechende Form sür die christliche Kirche nicht mehr gesucht werden: sie war vorhanden und sie war in allen Teilen des römischen s Reichs in den wesentlichen Stücken gleich vorhanden. In dieser Thatsache liegt, wie mich dinkt, der Zwang, die im Beginn des 4. Jahrhunderts vorhandene Bausorm als das Ergebnis einer längeren Entwickelung zu betrachten.

Das vorhin genonnene Refultat, daß seit dem Ausgang des 2. Zahrhunderts besondere gottesdienstliche Näume eingerichtet oder hetzelstellt vourden, und die eben erwähnte 10 Thatjach daß unter konstanten war, geben die Grenzen dieser Echatjach daß unter konstanten war, geben die Grenzen dieser Echatjach daß und c. 300. Auf die Entwicklung ist weiter in Betracht zu ziehen die bekannte Schilderung des Eusebuss über die Kriedenszeit seit Gallienus, h. e. VIII, 1, 5 S. 459: Μηδαμώς έτι τοις παλαοις ολεοδομήμασαν άρκοινμενοι εὐρείας els πλάτος άνα πάσας τας πόλεις έν θεμελίων άνιστων 15 Ενκλησίας. Bei der Beurteilung der Eelle itz zu erwägen, daß Eusebus die Seit wenigtens teilneise mit erlebt hat, und daß er ein Durchschn die sieht: wenn man die Stelle benützt, so verallgemeinert man nicht dem Bericht über eine Einzelthatjache, sohnen man betwertet ein don einem Innbigen Zeugen entworfenes Bilb des allgemeinen Zustands. Die von Eusebus dargebotene Borstellung ist nun: vor 260 durchiveg steine Richen sich mich nach dem Maß der römischen Runder, προσενετήρια, seitben weite Kirchen. Nun darf man freilig diese vorheilen Richen sich inch nach dem Maß der römischen Bauten seit Konstantin vorstellen. Wir wissen, daß die kirche in Rischen sich mich nach dem Maß der römischen Bauten seit Konstantin vorstellen. Wir vollen, daß die kirche in Rischen sich mich nach dem Maß der römischen Bauten bergenommen werden mußten, 26 Athan. apol. ad Const. imp. 15 ed. Maur. t. I, 1, S. 241. Daß sind basjachen, dei geigen, daß man vor und nach Ronstantin der Greiße nad einem anderen Maßstade beuteitlte.

Wie hat man sich nun die Entwicklung, die schleistich zur Basilika sübrte, vorzustellen? Auf diese Frage geben die Hypothein von Weingartner und Dehio Antwort. Gemeinsam it sinen, das sie, ich möchte sagen, eine geradlinige Entwicklung annehmen; so die Reibe besteht nur auß zwei Gliedern: Tus-Basilika, Atrium —Basilika. Troh dieser sowie Neibe besteht nur auß zwei Gliedern: Tus-Basilika, Atrium —Basilika. Troh dieser sowie kieden die Kocken der fickengeschichtlich unmöglichen Under Abg sich in der Freiserie der klieden der fickengeschichtlich unmöglichen Unachmen, das sich der heit kliede bei Sabl ungewöhnlich reicher Ehristen so groß gewesen sei, das die Form eines seltenen Brunksals sür die driftliche Kitche typisch werden sonnte. Jie hier die Basilis so sir die Entwickelung zu schmal, so gilt dieser Ehristen so groß gewesen sei, die Bestehr der herubt die Stärke seiner Husgangsbunkt nimmt, der überall gegeben war. Meine Bedenken gegen sie gehen denn auch von einer ganz anderen Seite aus. Alls Geschichtschieber der abendländischen Kirchenbautunst richtete Dehio sein Augenmerf auf Nom und tragte, aus welchen in Kom und Stalien nachweislichen Tersonenten sich einer Basilika erstläre. Allein wer die Gesamtentwicklung der Kirche in der voorschaft die Enstehn der voorschaft die Erschiede in der voorschaft die Erschiede in der voorschaft die Erschiede in der voorschaft die Erschiede in der der die Schalen gestelle sich die Erschieden abhängig: sie dat, wird die denkländische Kirche biefer Zeit von der morgenländischen abhängig: sie dat nicht nur über Theologie, sondern auch über Gemeindeversaliung, ihren Gottesdienst, selbst wirderen; die das Abendland produktiv Gemeindeversaliung, ihren Gottesdienst, selbst wirderen; die das Abendland produktiv Gemeindeversaliung, ihren Gottesdienst, selbst wirderen die Augenschaft der und der Verlein sich rezestiv verhalten. Zehn der Gesamtentwicklung er Alter auben der Gespen des Hieranderi wäre, so würde der Gesamtentwicklung er Kirche au der Weiter auf ein, die Erschalt uns de

Bu biesem Bedenken kommt ein zweites. Wenn die Errichtung gottesdienstlicher Räume gegen Gube bes 2. Jahrhunderts einstezte, so ist man genötigt, sie all räume zo lich beschränkt zu betrachten. Denn wenn es noch im 3. Jahrhundert im Deinet driffeliche Geneinden gab, die nicht einmal ein Dusend wahlsäbiger Männer zu ihren Mitzgliedern satten (Ap. RD 16, AU II, 5, S. 7), so kann das Durchschnittsmaß der Ehristengemeinden am Auszang des 2. Jahrhunderts nur ziemlich niedrig gewesen schan ben der feine. Much in den Sauhrställer mit nachweislich geober so

fonen ift unbaubar. Damit kommen wir zu ber vorhin aufgeworfenen Frage nach ber Geftalt ber älteften 20 driftlichen Gottesbäufer gurud. Gine Boridrift über ben Rirchenbau findet fich gum erftenmal in einer Fälschung bes 4. Jahrhunderts, bem 2. Buch ber fogen. apostol. Konstitutionen c. 57,3: Καὶ πρῶτον μὲν ὁ οἶκος ἔστω ἐπιμήκης κατ' ἀνατολὰς τετραμμένος, ἐξ έκατέρων των μερών τὰ παστοφόρια πρὸς ἀνατολήν ὅστις ἔοικε νηί. Κείσθω δὲ εκατερων των μερων τα παστοφομά προς ανατολην όστις σωκε νης. Αυσουσ ως μέσος δ του Επισκόπου θόσος: παρ' έκατερα δε αύτου καθεξέσθω το προεθρυ-28 τέριον. Die Borkhrift zeigt, was im 4. Jahrhundert als vom liturgischen Standhundte aus notwendig Anforderung an das Kirchengebäude betrachtet wurde. Es toar sebr venig; denn es beschrichtig auf die Martierung des Unterschiedes prinsipen Kerus und Laien und der Sonderskellung des Bischofes. Der Berlauf der firchlichen Entribiedeung so über vermindert waren. Die Anforderungen des 4. Jahrhunderts benen des 2. gegen-so über vermindert waren. Die Anordnungen der apostolischen Konstitutionen stellen also bas mögliche Maximum ber liturgischen Ansorberungen ber Zeit kurz vor 200 bar. Man hat Grund anzunehmen, daß schon im hausgottesdienst ber letten Zeit Bischof und Bresbbter einen ftanbigen, bor bem ber Laien ausgezeichneten Blat im Gottesbienft ein= nahmen. Daran fonnte bei ber Ginrichtung eigener Rirchen nicht gerüttelt werben. Das 85 war eine gegebene Größe. Wohl aber war bie Gestaltung bes Laienraums und bes Presbyteriums frei. Go lange ber erftere nur für eine beschränkte Rahl von Gemeinbegliebern bestimmt war, bleibt kaum eine andere Annahme übrig, als daß er als oblonger Saal gestaltet wurde: denn die längliche Form erscheint nach den apostol. Konstitutionen als stationar. Die Gestaltung bes Presbyteriums konnte auf verschiebene Weise versucht werben: so man konnte entweder einen Teil des Saals an einer der beiden Schmalseiten abtrennen und dem Presbyterium zuweisen, so daß dann die Bank der Presbyter an der Schmal-seite entlang lief; oder man konnte an der einen Schmalseite eine Nische, sei es eine runde oder eine oblonge, anderingen, in deren Grund sich dann der Bischosstuhl und ihm aur Seite die Bänke sur das Presbyterium befanden. Da derartige Anordnungen des Priestraums sich in zingeren erdaltenen Monumenten sinden — ich derweise sür den ersten Fall auf die Basilita in Sidra, CJL VIII, 1, S. 63 (die Reproduktion des Plans bei Rraus RGI, S. 274 ift unbrauchbar; es find bie famtlichen Mage verandert); für ben britten auf die Rirchen in Benchir Titoubai, Melang. d'arch. et d'histoire XIV 1894, S. 36 Fig. 10, H. el-Agreg S. 47 Fig. 11, Teniet el-Rebch S. 57 Fig. 15, H. Seffan 50 S. 60 Fig. 16, H. el-Beida S. 65 Mr. 19 —, so hat die Annahme ein Necht, daß die Lösung wirklich auf so verschiedenen Wegen gesucht wurde. Daß schließlich bie halbrunde Rifche, die Apfis, jur topischen Form wurde, wird fich aus einem Bufammenwirken mehrerer Urfachen erklaren : in Betracht tommt fowohl ber afthetische Bert biefes Baugliebs, als auch ber Umftand, daß die Rifche in ber Baufunft ber Raiferzeit eines ber beliebteften, 55 ungablige Male angewandten Motive war, entscheidend war vielleicht der akuftische Gewinn: ber Bischof sprach ja von seinem Stuhle aus; vgl. Prudent. Peristeph. XI v. 225f. MSL 60, S. 554: Fronte sub adversa gradibus sublime tribunal Tollitur, antistes praedicat unde Deum. Daß die scholae die Borbilder der altesten driftlichen Betfäle waren, Lange S. 296, ist mir beshalb unwahrscheinlich, weil ich bezweisele, ob 60 es berechtigt ift, von ber schola ale einer eigenen und bestimmten Bauform ju reben.

Bollte man aber die Saalfirchen selbst als scholae bezeichnen, so würde zwar ihre Gestalt nicht widersprechen. Allein die Christen des britten Jahrhunderts wollten babon nichts wissen; sie unterschieden sehr bestimmt zwischen έχχλησία und σχολή oder διδασχαλείον, Hipp. Philos. IX, 12, S. 458.

Als Saalfirchen mit Apfis wird man fich demnach die überwiegende Anzabl der seit 6 260 abgebrochenen ober aufgegebenen Rirchen zu benten haben. Erhalten ift bon ihnen nichts. Aber Rirchen wie G. Balbina in Rom (Dehio und von Bezold, Tafel 15 Rr. 11, 22 Mr. 1) und die von Kraus KG I, S. 276 Fig. 215a zuerst publizierte Kirche von Sibra in Nordafrika liefern den Beweis, daß auch in der Zeit der Basilika diese Form der Kirche nicht fofort verschwand. Inftruttiv ift besonders Die lettere: ein quadratischer Saal von 10 fehr mäßiger Ausbehnung, wenn bie Dage von Kraus richtig find, nur 6 m Seitenlänge, und mit berhaltnismäßig großem, halbrundem Briefterraum. Das war die Rirche für höchstens 100 Bersonen, die man als den Ausgangspunkt der Entwickelung postulieren muß. Daß die Häufer auf dem Triumphbogen von S. Maria Maggiore in Rom, Garrucci

I. 212, einschiffige Rirchen barftellen follen, scheint mir febr zweifelhaft.

Der Ubergang von ber Saaltirche jur Bafilita und damit bie Entstehung ber Bafilita fällt aller Wahricheinlichleit nach in die Jahrzehnte reger Bauthätigfeit awischen 260 und 303. Das Motiv war Bergrößerung der Raume, die Aufgabe: Diese zu erreichen ohne Störung bes gegebenen Schemas: oblonges Gemeindehaus mit anschließender Nische für das Presbyterium. Auf dem einfachsten Weg, Bergrößerung des Saals, tam man 20 nicht weiter: man konnte der Länge nur in beschränktem Maße zusehen, da die Ausdehnung ber Breite fehr bald ihr Ziel erreichte. Sier bot fich nun ber Mustweg, ben Raum gu teilen : baburch wurde aus bem Gaal bie mehrschiffige Salle. Es scheint, bag bie herrschend geworbene Anordnung - Schiffe von ungleicher Breite und bas Mittelfchiff als Sauptraum - nicht fofort gefunden wurde; Die S. 780, 46 erwähnte Bafilita in Sibra zeigt 25 bie auffällige Anordnung, bak bas Mitteliciff von jedem ber Seitenschiffe an Ausbebnung übertroffen wird. Auch hier muß also eine Beriobe bes Taftens und Suchens nach ber besten Lösung angenommen werden. Aber nachdem einmal die Teilung in Schiffe regipiert war, war das Endergebnis, breites Mittelschiff mit schmalen Abseiten, nicht zu versehlen: afthetische wie praktische Rücksichten drängten ihm zu. Und war erst das Mittelschiff als 30 Hauptraum konstruiert, so lag die Überhöhung besselben zum Zwede eigener Lichtzuführung in der Konsequenz der Anordnung. Unvermeidlich war sie überall da, wo die Kirche nicht freistand, sondern wo an den Langseiten Unbauten fich fanden; das war schwerlich eine frestand, sondern vor an der Langetten Andatten su sandent, vor sondertill eine Geschenheit; 1941. die Nachrichten über Alfonneisen De mort, persee. 12, D. 1865, und Tyrus Eus. h. e. X, 4, 45, S. 464). Da die Hersföhung einzelner Näume jedem Architecten gesäusig war, da überdies in den Tempelansgaen zu Sierapolis und auf Samotherde (A. Cong., A. Jauser, D. Benndorf, Neue arch Untersuchungen auf Samotherde, Wiene 1880, S. 29, 316, 6) verwandte Nauten schon vorhanden waren, so hat es keine Schwierigkeit, sich vorzustellen, daß der Übergang von der Saalkirche zur Hallenkirche nicht von einem Punkte aus geschah, sondern daß 40 man an verschiedenen Orten unabhängig voneinander die gleiche ober eine abnliche Lofung bes Broblems fand. Sicher aber bedurfte es einiger Zeit, bis das im 4. Nahrhundert berricbende Schema ale die beste Losung ertannt war.

Die Bezeichnung ber Kirche als Basilita muß noch im 3. Jahrhundert aufgekommen sein. Denn im Ansang des 4. Jahrhunderts ist sie befannter Sprachgebrauch, s. die Briefe 45 Konstantins an Matarius von Jerusalem bei Cuseb. Vita Const. III, 31 f., C. 185 f., und III, 53, S. 212. Da die ursprüngliche Bedeutung des Namens Basilika, gebecktes Nebenforum, langit abgeschliffen war, und ber Ginn bes Bortes nur mehr unferem "Salle" entsprach, f. Debio SMU S. 311 f., fo bat die Übertragung auf die Rirche nichts Auffälliges.

Dit der Hertschaft Konstantins beginnt die Epoche der großen krecklichen Kunste und w Brunkbauten (vgl. Eus. X, 2, 1, S. 449, Sozom. I, 8, S. 39 ed. Hussen). Zum Teil durch die Fürsorge des Kaisers, zum Teil durch die Thätigkeit der Bischöfe erfüllte jūd jaunādji ber Drient mit Prachtirchen, etwas hater folgte Rom und das Wembland. Den Anjang macht bie Kirche in Thuis, beren Erbauung noch unter die Herrichjaft des Zieinius über den Drient jällt (h. e. X. 4). Es folgen die fonflantischen Bauten zu se Jerusalem (Eus. Vita Const. III, 30 jī., S. 183 jī.), Bethlechem (ib. III, 41 jī., S. 197 jī.), Mamre (ib. III, 51 ff., S. 208 ff.), Ronftantinopel (ib. III, 48, S. 204), Nitomedien (ib. III, 50, S. 206), Heliopolis (ib. III, 58, S. 221), in Rom vielleicht St. Peter. Erhalten ift feine biefer Kirchen. Die ältesten erhaltenen Prachtbasiliten, S. Maria Maggiore in Rom und die ravennatischen Rirchen, gehören bem 5. und 6. Jahrhundert an.

Bei dieser Sachlage leuchtet die große Wichtsteit der älteren Baubeschreibungen von selbst ein. An der Spige sieht die zu ihrem Schadern sehr rehervich gehaltene Beischreibung der Kirche in Tyrus durch Euseides. Nach derselben bilbete die Besandunfage einen durch eine Mauer umschlossenen Tennvelbezier, Koxos. Er öffnete sich an der Ostatischen doch das ach von einer Trium, der auf den dies Eriet von Sallen um zogen war. In der Witte batte er mehrere Brunnen. Von der welchten das der Verläufen wirden der Thüren — die mittlere als Haupthüre gebildet — den Zugang zur Kirche. Name Narther üblich geworden ist, von da das dereichstein die Herkeit kließen fich der freiheigend erklärte wame Narther üblich geworden ist, von da das dreischissigen der habe besselben besand sich halbrunde Nijche sür Kerus, das βημα, tribunal, presdetzum, mit den Sigen sür die von das der Verläufen der Sichen und der der die halbrunde Nijche sür den Marther üblich geworden kließe für den Kerus, das βημα, tribunal, presdetzum, mit den Sigen sür die zogedogen, man sann nur verstehen Bischol und Presdehre, und den Bäufen sich von der der Michel er Mierte, in der Mitte der durch hölzerne Schranfen gegen das Geschleiberne Michen der Mitte der der Mitte der der Mitte der der Mitte der der Mitte der der Mitte der der Mitte der der Weiter aber der Schranfen gegen das Geschleiberne Mitchen.

gegen bas Gemeinbehaus abgeschloffene Altar. Das Bilb, bas Gusebius giebt, ftimint in ben wesentlichen Bugen mit ber abenblanbifchen und afritanischen Bafilita, wie fie bie erhaltenen Denkmäler tennen lebren, überein. Aber die Denkmäler zeigen zugleich, daß es unzuläffig ift, alles, was nach Eufebius in Thrus vorhanden war, als überall vorhanden zu betrachten. Sagte Brodhaus in der zweiten Auflage dieses Werkes: Die Basilika erstreckt sich innerhalb des Tempelbezirks in 20 brei Hauptteilen, 1. bem Borhof, 2. burch bie Borhalle mit ihm verbunden bem Schiff, 3. bem Altarraum, fo geben bie Denkmäler hierzu tein Recht. Es ift nicht zu bezweifeln, baß es Bafiliten ohne Atrium und ohne Rarther gegeben hat. Überhaupt war bie Bewegung innerhalb bes gegebenen Schemas freier, als bie hertommlichen Schilberungen ertennen laffen. In Betracht tommt bier ichon ber Umftand, baß es tein festes Verhaltnis 28 für die Dimensionen der Schisse gab. Wie groß die Unterschiede waren, zeigen die Kirchen in Navenna. Die Breite des Mittelschisses beschält sich zu der jedes Seitenschisses in Kapollinare muodo wie 2,7:1, in S. Spirito wie 2,6:1, in S. Apollinare in Claffe wie 2:1, in S. Ugatha wie 1,8:1; etwas fester, aber immer noch schwankenb genug ist das Berhältnis der Breite des Mittelschiffs zu seiner Länge, es beträgt in 20 S. Agatha 1:3,6, in S. Apollinare i. C. 1:3,5, in S. Apollinare n. 1:3,3, in S. Spirito 1:2,4. Daß aber diese Übereinstimmung nur zufällig ist, zeigt der Vergleich mit ben römischen Rirchen. Dort ift bas Berhaltnis von Breite und Lange in G. Lorengo f. l. M. 1:2, in S. Baul 1:3,8, in S. Maria magg. 1:4,4. Rur bas Berhaltnis bon Breite und Sobe ift etwas tonftanter; es fcmantt gwifden 1:1,1 in S. Maria magg., 25 1:1,3 in S. Paul, 1:1,4 in S. Appollinare i. C. Sobann fommt in Betracht, daß es für die Bebedung der Schiffe keine Regel gab: man wählte entweder die Flachdede ober man ließ ben Dachstuhl frei liegen, vgl. 3. B. Eus. Vita Const. III, 32, G. 186. Bichtiger ift, bag eine Angabl von Sonderbildungen innerhalb bes Bafilikenschemas vorbanben voren. Ich febe bier ab von ber eefigen Bilbung bes Priesterraums, die sich als so stehengebliebener Rest einer alteren Entwicklungsfuse verstehen läßt, so, von bem ganz vereinzelten Auftreten bes Bfeilers als ftupenben Gliebs (G. Symphoroja Rom D. u. v. B., Tafel 17 Nr. 2) und bem ebenso vereinzelten Stupenwechsel (S. Maria in Cosmedin Rom ib. Tfl. 16 Nr. 9). Dagegen muß ber Fortschritt von ber breischiffigen zu der fünfschiffigen Anlage und die Ginfügung des Querschiffs erwähnt werden. Fünfschiffige Bauten waren die as römischen Hauptlichen St. Beter und St. Paul, die zerstörte Bafulta Ursiciana in Ravenna u. a. Diese Anlage ist von Interesse, weil sie die feit 260 wirksame Tendenz auf Erweiterung des Rauins in voller Stärke wirksam zeigt und zugleich beweist, daß fie nicht nur jur Steigerung ber Dage, sonbern auch jur Bilbung neuer Bauglieber führte. Darin wird bann auch die Lösung bes vielbesprochenen Ratfels bes Querichiffs so liegen, bas fich bei ben römischen Sauptkirchen und sonst sporabisch findet. Will man biefes Bauglied verstehen, so muß man, wie mich buntt, von ber Frage ausgeben, ju welchem ber beiben ursprünglichen Teile ber Bafilika - bem Gemeinbehaus ober bem Briefterraum - es hingutritt. Die Antwort liegt 1. in ber Stellung bes Altars : berfelbe rudt 

fciffe ist es geschlossen gebacht: hier wird die Band nur durch inäßige Thurbstnungen so durchbrochen (St. Baul D. u. v. B. Tafel 17 Nr. 1, henchir Resdis, Melang. XIV

S. 70, Fig. 23, die afrikanischen Ruinen scheinen mir überhaupt für die Frage der Entstehung des Duerschiffs sehr lehrreich). Auch hier sehlt es nicht ganz an Resten, welche Borstuken des sertigen Bauglieds zeigen; ich verweist auf S. Betronisla in Kom, no ein Teil des Mittelschiffs zum Briesterraum gezogen ist, Kraus, KG I, S. 314 Fig. 247. Das Duerschiff mag konstruktive Vorteile gehabt und sich dadurch den Konstischen der igroßen Bauten empfolen haben. Aber als Bauglied der Basilika ist es nur zu tabeln: es stellt einen ungesügen Kaum dar, der die Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulft auch der Kulf

Das Gesagte zeigt, daß die freie Bewegung der Gestaltungstraft der Architekten durch die Rezeption des Basilikenschemas sir den Kirchenbau nicht ausgeschlossen au. Es ist trohdem im römischen Reiche zu einer Fortbildung der Basilika nicht gekommen. Wie auf anderen Gebieten, so demerkt man auch im Kirchenbau jenes trostolose Verlagen der Kraft, das sich begnügke, das einmal Gegebene zu wiederholen und stets schlechter zu wiederholen. Nach produzielle Typen haben sich wenn ich nicht irre, nicht gebildet mu bein den nichten von einer spezissisch griechtischen, noch von einer spezissisch vor der nach in keiteren Kall die Reisung zu ediger Wildung des Briefternaums und zur Erweiterung desselben bemerkendwert ist. Eine Ausnahme machte nur das halbbardarische Swieden. Begründet war die Eigenart der sprischen Kirchen zu- 25 mächt daburch, daß der Wilnag an oholz die Waumeister nötigte, zum reinen Steinbau überzugehen. Wer unter den Jungel an Holz die Waumeister nötigte, zum reinen Steinbau überzugehen. Wer unter den Flungel an Gegenart nichts an die Seite zu stellen batte, und in denen Probleme gelöst wurden, die Zahrhunderte später das dendländische Mittelalter aufsandm und nicht selten in merkwünger Übereinstimmung löste.

Will man die Basilika beurteilen, so hat die Geschäckte des Kirchenbaues den Betweis geliesert, daß sie in seltemem Nache entwickelungsstätig gewesen ist. Unter allen Kunstschöpfungen der ausgeschenden antiken Welt war sie dieseinge, die die geöße Juliust satten Kobeacht ist sie völlig in antikem Sinne. Das zeigt sich besonders in dem Naumgesühl, das sir die Abmeslung der Dimensionen maßgedend voor. Das Verfällnis der Jode preite und Könge spricht mit aller Bestimmtheit aus, das man die Schönheit des Kauses in der breit hingelagerten Halle sand. Daß die Zeit, die sie schuse, eine Spoche der sinkenden Kunst war, verleugnet sie niegends. Nur in den Säulenreihen, die die Schöse ver sinkenden Kunst war, verleugnet sie niegends. Nur in den Säulenreihen, die die Schöse Wegen Vollen der die Kochstelle Wegen der sinkenden Kunst war, verleugnet sie niegends. Nur in den Säulenreihen, die die Schöse Wegen Vollen der die Kochstelle Geschäfte und der sie der Schose die Konstruktion so zu gestalten, daß sie zugleich gesällt: 20 es gebt in der Geschäften der Schose der Saulanst kaum etwas tristeres als die sladen, durch wenige kleine Fenster durchschaften Wallen Seiten die Basilika einschließen. Nur die reiche Dekoration täuscht über diesen Mangel hintog. Autod, Kölsse.

Die Basilita war die normale Bauform für die heirstliche Gemeindestriche. Allein die Gemeindestriche war seit dem 4. Jahrhundert nicht mehr das einzige kinchigie Bautvert, das man kannte. Zum Teil gigenartige kultische Jweeke, zum Teil strichlicher, zum Teil fürstlicher Prunt sührten dazu, daß auch der Centraldau für kirchliche Bautwerte Verzwerdung sand: er wurde zur typischen Horm für die Tausstriche, die Dentmalkirche und so die Erabstavelle.

eigenen Grabfirchen nahm in biefer Zeit seinen Anfang. Die Beziehung auf bas Heiligtum, bem ber Bau galt ober ben Sartophag, ben er barg, wiefen bier ebenfalls auf die centrale Anlage. Diese aber forberte die leberwölbung burch eine Ruppel. Dabei konnte bie Anordnung des Grundriffes ebenfowohl freisformig als vieledig fein; ber Bau tonnte burch 5 eine Angahl von Nijden bereichert ober durch Singuffigung eines Umganges erbeitert werben. Bei dem allen hielt man sich gänglich innerhalb des vorhandenen Formenkreises. Durch die Zwede ber Kirche wurde hier nicht eine Bauform geschaffen, sondern es wurde ben bereits vorhandenen eine neue Kerwendung gegeben. Kaum kann man von einer neuen Form da reden, wo durch Berlängerung der Nischen aus der centralen die kreuz-10 förmige Anlage wurde. Beisviele bieten bas lateranensische und bie beiben rabennatischen Baptisterien, die Grabfirchen der Galla Placidia und Theoderichs d. Gr. in Ravenna, endlich die Kirche S. Costanza in Rom (D. u. v. B. Tafel 1, 3, 7 u. 8).

Eine neue Aufgabe trat dagegen herbor, indem man es unternahm die centrale Anlage für die Gemeindefirche ju verwerten; benn nun fragte es sich, wie bier Briefter: und

15 Gemeinberaum anzuordnen waren.

Centralbauten als Gemeinbefirchen gab es im Drient ichon feit ber Beit Ronftantins. Nach der kurzen Beschreibung des Eusebius Vita, Const. III, 50 S. 207 war die von bem Kaiser in Antiochia erbaute Kirche ein achtediger wahrscheinlich von einer Kuppel überwölbter Raum mit Emporen. Ebenfalls im Achted war die pon dem Bater Gregors 20 von Nazianz in seiner Bischofsstadt erbaute Rirche fonstruiert, Greg. orat. 18, 39 MSG 35 S. 1037. Auch Gregor von Apffa beschreibt eine analoge Anlage Epist. 25 MSG 46 S. 1093 ff. Aber bei keiner dieser Richen wissen wir etwas über die Unordnung des Priesterraums. Junger, erft ber zweiten Salfte bes 5. Jahrhunderts angehörig, ift bie in mancher Sinficht ratfelhafte Rirche S. Stefano rotondo auf bem Calius (D. u. b. B. Tafel 11 25 Nr. 1 u. 2), die man ihren Dagen nach nur für eine Gemeindefirche halten tann. Gie ift wohl ber unschönste Centralbau, ber je gebaut worben ift; an diefer formlofen flach abgeschnittenen Riesentrommel offenbart sich bas Unbermögen, architektonisch ju gliebern, in ber schlimmsten Weise. Interessant ist die Kirche nur beshalb, weil sie zeigt, daß das Broblem, das vorlag, von dem römischen Architekten überhaupt nicht erkannt wurde: er so baute eine Gemeindelirche wie eine Dentmalfirche, ohne zu erwägen, daß ein Altar keine Reliquie ist, und daß die Stellung in der Mitte des Raums — nur dort kann er von Anfang an seine Stellung gehabt haben - für ihn bie bentbar ungunftigfte ift. Dagegen wurde es erfaßt, indem man berfuchte, für ben Altar in dem durch Die vertifale Mittelage beherrschten Centralbau die Stellung im perspektivischen Zielpunkt zu gewinnen, die er in 35 ber Bafilika naturgemäß hatte. Dan braucht die Aufgabe nur in diefer Weise zu formulicren, um zu betveifen, daß es sich dabei um ein Ziel, so unerreichbar wie die Quabratur des Eirfels, handelte. Die Sösung von unmöglich, da der Gentralbau seinen Wespettivischen zielpunt incht hat. Toogdem ist nan auf diesem Wege zur Herstellung einer Anzahl von Kirchen gekommen, mit deren Schönheit keine Basilika 40 ju wetteifern auch nur entfernt im ftande ift: fie find die hochsten Leistungen bes alten Rirdenbaues.

Hier ift zunächst S. Bitale in Ravenna zu nennen, ein Bau bes beginnenden 6. Jahr-Chorpartie fann boch barüber nicht täuschen, bag ber Gewinn eines Altarraums burch bie 50 Zerstörung der Harmonie der Anlage erkauft wurde.

Beit vollkommener ift bie in ber Kirche S. Sergius und Bachus (D. u. b. B. Tasel 4 Nr. 5 u. 6; Salzenberg Tasel 5) angebahnte, in der Sophienkriche zu Konstantinopel (geweiht 537) gesundene Lölung (id. Tasel 6 u. 39 Nr. 14; Salzenberg Tasel 6-32). Zu wiederschle bie anschauliche Beschreibung, die El. Brochpaus in der zweiterschle Muslage diese Vertes von ihr gegeben hat: "Her ist eine Rumbfuppel von 104 Just Durchmesser über quadratem Grundriß und nur dier Pseilern angelegt, die wegen dieses Minimums von Stutflachen gleichsam in ber Luft schwebt, und fur Die, um ihr Die nötige Leichtigkeit zu geben, Ziegel gebrannt worben sein jollen, die fünsmal leichter waren als gewöhnliche. Um der Ruppel das geeignete Wiederlager zu schaffen, sind zwei riefige 60 Salbtuppeln öftlich und weftlich gegen fie gelegt, jugleich ben Bfeilern felbst an ber MugenRirdenbau 785

wand Strebepfeiler gegenübergestellt, auf die die Aast der Kuppel durch Gewölbe übergeleitet nurde. An der Osseite sand der Volleigen Abstenden, aufen volksgonen Apsis, neben der zwei hohe Alischen Abstenden in der nache hauptluppel gelehnte Halbenpel schenden, denen zwei gleiche an der westlächen Jalbtuppel schuptluppel gelehnte Halbenpel schenden der Kuppel össeitenstellen dernschen Und die Peierschen. An der Vaauer der Kuppel össeit die dernschen wie in den Nedenanssten über den durch die Peierschen. An der Vaauer der Kuppel össeit die den der der leichsche Aufberdalle schenden der Verlages der die Peiersche Verlages die Peiersche Verlages die Peiersche Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Ver

Wenn trothem die Centralanlagen an ästhetischem Bert die Basiliken weit übertreffen, so ist der Grund leicht erkennbar. In der Basilika ist der Raum dem Jwest 20 vortrefflich angepaßt, aber er ist ungegliedert; in den Centralbauten dagegen giebt es keine ungegliederte Masse: hier zerlegt sich alles in stügende und tragende Glieder, die in uniosticher Beziehung zu einander stehen, und die den Bau beleben, indem sie

ihn bilben.

Im orientalischen und dem von ihm abhängigen russischen Kirchenbau ist durch die 22 Sophienstriche die herrichast der Auppellische begründet worden. Die Grundrissischung schloß sich aber nicht an die Sophienstriche an; man bevorzugte vielender die kreischen Sunlage. Indem dann jeder Kreuzarm ebenso wie der Mittelraum durch eine eigene Kuppel überwöllt wurde, gelangte man zu einer Mehrzahl gleichartiger Käume nebenseinander und damit zur Ausschlagdesschlichen, worin der Haupterig der Centralantage bestehet, so

ber ftrengen Ginbeitlichkeit ber Raumbisposition.

2. Ďas Mittelalter. In der Basilia übererbte die untergehende antike Welt den enneun und erneuerten Bölkern, die nun die Träger der Kultrentividelung wurden, eine entwidelungsstädige, aber noch ziemlich unentwickle Bauform. Sie war die nigge, die auf das Mittelalter wirklich Einsluß geübt dat. Allerdings war man nicht blimd für 36 den Neiz des Centralbaues. Es ist einer der vielen Beweise sur die in jeder Hindet überragende Geistesgröße Karls d. M., daß er S. Vitale zum Borbild für die Alalistriche in Aachen (D. u. v. V. Tafel 40) machte: er hat mit klarem Blid die schönste Kirche des Abendandes entbedt. Später hat die Endeskirche die Balklafver aus dem Westen begeistert; man hat sie da und dort nachgeahmt. Allein diese Kirchen blieben verzus einzelt; sie bestimmten den Fortgang des Kirchendaues nicht. Fütr ihn bilbet ausschließlich die Balklafver den Verstagnspunkt.

Bemerkenswert ist nun, wie die verschiedenen Nationen sich zu diesem Erbe aus der Bergangenheit stellten. In Nom sehlte es niemals ganz an Bauthätigleit, und wenn besei auch vorwiegend restaurierend war, so war sie es doch nicht ausschließessch Aber 26 600 Jahre nach Erschunderen der nun noch nicht den Gedanken, daß man anders dauen könne, als in den Jahrhunderten wor ihm gebaut worden war. Die Neubauten dos 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts, S. Maria in Trastevere und S. Lorenzo f. 1. M. (neuer Teil D. u. v. B. Tasel 16 Nr. 4) wiederholen einsach das Schema der Basilista. Man erkennt, was das heißt, wenn man sich vergegenwärzigt, daß als Honorius III. den so Bau von S. Lorenzo begann, in Frankreich schon seit länger als einem halben Jahrhundert gotische sitrichen gebaut wurden: Kom kommt sür die Geschichte des mittelalterlichen Kritzenbaues überbaupt nicht in Betracht.

Man kann nicht sagen, daß das übrige Italien ebenso unstruchtbar gewesen ware. Schon die nörbliche Nachbarkandsschaft des Patrimoniums, Toskana, ist nicht arm ans mittelalterlichen Bauten, die jedermann bewundert. Sie stehen zum Teil ganz in der älteren Entwickelungsreihe. Denn so sehr z. S. Miniato dei Morenz, D. u. v. B. Tassel 69 u. 77 den Beschacher durch das Chenmaß der Verhältnisse durch den Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der V

786 Rirdenban

Bifa (D. u. b. B. Tafel 68 -70). Sier ift nicht nur bas Bochfte geboten, was Tostana in ber Bestaltung großer Berhaltniffe und im Reichtum ber Deforation ju leiften bermochte, sonbern bier geschiebt auf Grund ber bafilitalen Unlage ein Schritt vorwärts. 5 Sie wird erweitert ju einem ausgesprochen freugformigen Bau, und fie wird mit bem hauptglied ber centralen Unlage, ber Ruppel, verbunden. Go fehr man nun die manch= Hauptglieb ber centralen Anlage, ber Kuppel, verbunden. So sehr man nun die manchfachen Schönheiten des Doms von Pisa rühmen mag, so können sie doch nicht darüber
himvegtäuschen, daß die Verschmelzung des Widersprechenden hier noch weniger gelungen
ist als in S. Litale oder der Kagia Sophia. Besonders zwischen der Ruppel und der
nicht die im Bastillenschema liegenden Möglichkeiten, sondern Der Pisaner Dom entsatet
nicht die im Bastillenschema liegenden Möglichkeiten, sondern er klebt der Bastilla ein
fremdes Element an. Energischer blichte man in Oberitalien vorwärts. Denn hier durche
die große Ausgade der Überwöldung der Bastila ins Auge gesaft. Man tam nicht soson
zum Ziel. In der Amdrossuschiede zu Mailand (D. u. v. B. Tafel 158 u. 161) ist
to die Durchstührung der Wöldung deren der Verzicht auf direct Belichtung des Mittelschischer
erkauft: trat der insisten Sonne leider die Errede an unverfreulischer Sichtenmut. Erst. erkauft: trot ber fühlichen Sonne leibet bie Rirche an unerfreulicher Lichtarmut. Erft in S. Michele in Bavia und im Dom ju Barma gelang es biefen Mangel ju überwinden (D. u. v. B. Tafel 156, 158, 161).

binaus. Das ist besonders ber Fall bei bem tostanischen Sauptwert, ber Rathebrale von

Doch knupft fich ber Fortschritt in ber allseitigen Durchbilbung bes Bafilikenschemas 20 nicht an die Bauten ber Lombardei. Er wollzieht fich biesfeits ber Alpen. Sier wurde er bon ber fränkischen Zeit an nicht mehr unterbrochen: sein erstes Ergebnis war die sogen. romanische Basilika. Wir haben bei diesem zweiten wichtigen Kirchenthpus zu

regen. Lomanique Sapana. 2011 jauen det diegen appetien nichtigen atterfeibne git verweisen. Der Name ist jung; er stammt nach Dehio und v. Asjob Bd I S. 150 Anm. 1 von A. de Caumont; nach Araus AG II, 1, S. 100 von de Gerville. Niemand 25 wird ihn für sachgemäß halten; allein sein Gebrauch ist dadurch geschützt, daß alle anderen dergeschlagenen und von einzelnen eine Zeit lang gebrauchten Namen ihn dadurch noch unterdieten, daß sie irreführend sind. Die Entwickelung, die wir bier ju verfolgen haben, liegt nicht fo völlig im Dunkel wie diejenige, beren Ergebnis die Basilika war. Aber ber Schleier, mit dem alles 30 Werden sich verhüllt, ist doch auch hier vorhanden. Wir versuchen die vereinzelten Punkte zu erkennen, die aus dem Dunkel and Licht treten. Die schwächste Bartie der alten Bafilika war die Anordnung des Querschiffes; an diesem Bunke setze die Fortbildung ein. Schon bor Rarl b. Gr. find im frantischen Reich treugformige Bafiliten gebaut worben (Rirche in Rebais, Vita Agil. 15 ASB II, S. 308, in Jumieges, Vita Filib. 7, S. 786). 85 Die Kreuzgestalt wurde erreicht, indem bas Mittelichiff über bas Querschiff binaus verlangert wurde: so erschien die Kirche als ein auf die Erbe gelagertes Riefentreuz. Da man die Kreuzgestalt betonte, so ist zu vermuten, baß man nicht aus ästhetischen Erwä-gungen, sondern um der symbolischen Beziehung willen diese Form suchte. Der ästhetische Gewinn war jedoch außerordentlich groß. Denn nun erft war bas Querfchiff bem Bau 40 eingefügt, und indem bas Querschiff jum Gemeinbehaus, ber Raum zwischen Querschiff und Apfis zum Priesterchor gegogen burde, war ber Arten gestere so erweitert, das ein einem harmonischen Berhältnis zum Ganzen ber Kirche stand. Zu weiteren Fortbildungen sührte, wie es scheint, die Steigerung der Aeliquienverehrung. Man hatte schon früher den Alltar gerne über einem Mättprergrad errichtet. Nun begann man die engen Grüfte der älteren Zeit sau Dratorien auszubauen schon der Belged is. Sein der Gerne der Belged in der Belged ist der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in der Belged in de lands II S. 259 Anm. 6 aus litterarischen Quellen gesammelten Belege). Die Folge für die Kirche war die Erhöhung des Chors über die Bobenfläche der Schiffe. Wahricheinlich das gleiche Motiv führte zur Erbauung einer zweiten Apsis an der westlichen Schmalseite der Kirche (ebenfalls schon vorkarolingisch, f. Dehio u. v. Bezold I S. 169). 50 Sodann geschahen die ersten Schritte, um Kirche und Turm zu verbinden. Die altsirchliche Basilita tennt ben Turmbau nicht. Nur in Sprien kommen turmartige Aufbauten in mehreren Fällen vor (de Vogue pl. 17. 66. 123 f. 132). Wie es scheint, ohne Busammenhang mit bem Often, erscheinen im Übergang jum Mittelalter in Italien bie altesten Turme, unschöne Bauten in ber Form von Cylinbern ober Parallelepipeben, Die bas Unvermögen bes 55 Zeitalters, ein gegliederte Bauwert zu schaften, deutlich zeigen (Desio u. v. Bezold Laf. 24 s).
Den Versuch, sie mit der Kirche zu verbinden, machte man nicht: man begnügte sich die Türme in der Nässe der Basiliss zu stellen. Im fränklichen Neich ist der Turmbau mindestens gleichalterig wie in Italien, jedensalls vorstarolingisch (s. Ven. Fort. Carm. III, 1 v. 31; Vita Anstr. 14 ASB II S. 940). Dier aber treten unst alsbald die 60 Bersuche entgegen, das ungesüge Bauwert zu gliedern und in ein Verhältnis zur Kirche

au fehen: ber erstere, indem der Turm mit einer schlanken Dachypramide gektönt wurde (Et. Wandrille, die Byramide war 35' hoch, Gesta abd. Font. 17 S. 55), der letztere, indem man ein Turmpaar symmetrisch zur Apsis anordnete (Bauris von St. 6allen). Endlich wagte man auch die stützenden Glieder neu zu gestalten: man ersetzte die Säule vurch den frästigeren, tragsähigeren Pfeiler (Cinhards Bauten in Michesstadt u. Seligens skalt, D. u. v. B. Tafel 42 Nr. 5.). Es ist möglich, daß die Schwierigkeit, Säulen zu beschaffen, den Anlas hierzu gad; dei Einkards Bauten ist das kreilich sehr undahrscheinische den das Nacinthal und der Denntald doten ihm geeignetes Maeteial sir Säulen in Fülle. Wie immer, so lag in der Aufnahme des Pfeilers ein Gewinn. Die Benützung der Säule in der Basilia war von Ansang an eine Vergewaltzung diesels der Annile. Onen sie war nicht gedacht als Stütze der hohen Mittelschiffmauern der christlichen Kirche. Ihre der Aufstell und ihre Vertwehrung ergaden eine unsgelöste Sischan. Die Baumiste des 4. und 5. Jahrtunderts daben sie nicht empfunden. Wer möchte siegen, do Einhard sie fühlte? Sedenfalls aber hat er sie besteitigt.

Man sieht, an den verschiedensten Aunkten wirkte im trantischen Reiche die Tendenz, 16 über das Bisherige hinauszukonmen. An diesem Orte sette man hier ein, an jenem dort; wie weit man in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts gelangt war, zeigt der Bauriß von St. Gallen. Das schließiche Gesamtergebnis war die romanische Basilika, wie sie seit ber Karolingerzeit in allen christlichen Ländern dies der Whyen herrichte. Dabei ist das eingekreten, wos in der nachforstantinischen Zeit sesselle: es kam in den 20 verschieden Ländern zu verschieden Ländern zu verschiedenen Ländern zu verschiedenartigen Bildungen, wie denn keine andere Bausorm

eine ahnliche Bariabilität zeigt, wie die romanische Bafilita.

Für die allgemeine Entwickelung tommen hauptfächlich Deutschland und Frankreich in Betracht. Wir vergegenwärtigen uns, soweit es die Grenze gestattet, die diesem Artikel gesteckt fein muß, bie hauptzuge ber Entwickelung in beiben Lanbern. In Deutschland wurde 25 bon der alten Bafilita beibehalten: die Teilung des Gemeindehauses in drei Schiffe, die Uberhöhung und damit dirette Belichtung des Mittelschiffes, die flache Bedeckung der Schiffe, ber Abichluft bes Gesamthaues in ber Chornifde. Reu mar 1, Die Borliebe für bie treugformige Unlage. Mit ihr bing bie allmählich fich vollziehende Bilbung eines feften Dages für bie hauptteile ber Rirche gusammen: bas Querschiff wurde in gleicher 20 Breite wie das Mittelschiff gebildet; das Quadrat, das fic durch bie Durchschneidung beiber Schiffe ergab, die jogen. Bierung, wurde die Maßeinheit: es wurde je einmal wiederholt bei dem öftlichen, sudichen und nördlichen Kreugarm, mehreremal bei dem westlichen. Reu war 2. die Berbindung des Turmbaues mit der Kirche. Sie geschab in ber manchfaltigsten Beise, sei es so, daß ein Turm dem Mittelschiff vorgelegt wurde, sei 25 es so, daß ein Turmpaar ober zwei Turmpaare dasselbe flankierten, der Zwed war immer, ben Turm ober bie Turme als integrierenben Bestandteil bes gangen Bautverfe erscheinen zu lassen. Neu war 3., daß man aushörte lediglich auf die Innenwirkung bedacht zu fein: durch den Fassaben- und ben Bortalbau, durch Gliederung und Belebung der Wandflächen erhielt auch bas Außere ber Kirche ben Charafter imponierender Schönheit. Neu 40 war 4. bie nach und nach fich vollziehende Umbildung und Neubildung ber Ginzelglieder. Dan hat die aus der Antike überkommenen Formen nicht verworfen; wie lange wurde das Afanthuskapitell nachgeahmt! aber daneben her geht die Erfindung eigener neuer Formen. Das Wesentliche dabei scheint mir, daß die Form mit dem berwendbaren Waterial und mit dem konstruktiven Zweck ins Gleichgewicht geseht wurde. Man kann 45 bas romanische Bürfelkapitell bem zierlichen korinthischen Kapitell gegenüber roh finden; aber wenn man fragt, welches von beiben als Auflager für ben träftigen Bogen, ber bie schwere Oberwand trägt, an feinem Blat ift, fo wird niemand zweifeln, wie er zu antworten hat. Darin aber liegt ber bobere afthetische Wert bes erfteren an biefem Blate: benn es giebt feine swedwidrige Schönheit, sondern alles Zwedwidrige ift unicon. Reben biefen überall zu findenden Zugen bemerft man die größte Freiheit der Betregung :

Reben diesen überall zu sindenden Zügen bemerkt man die größte Freiheit der Betregung: besonders die Chorpartie wurde in der manchsaltigsten Beise dereichert: man kracht an der östlichen Seite der Kreugarme Abside an die Seitenschiffen respondierten: sie waren als deren Absidus gedacht, wie die Hauptapsis als Absighus des Mittelschiffes; oder man suhrte auch die Seitenschiffe; jenseits des Auerschiffes vort und schloß sie erst sier mit einer Apsis, oder man ließ sie als Augang die Hauptapsis umziehen und belechte den Umgang weiter durch tadial gestellte Apsiden. Mit der halbrunden Nischen wechselte die polygonale, auch der rechtwinkelige Absichus kam wieder vor. Dieselbe Freiheit ber polygonale, auch der rechtwinkelige Absichus kam wieder vor. Dieselbe Freiheit ber helt man an der Säule als Träger der Mittelschiffwant sest, der um gestellte Weisen: der mit dies Peilet und Säule od

50

in regelmäßigem Bechsel aufeinanderfolgen. Bei ber Geftaltung bes Aufbaues bot bie Anlage ober Bermeibung einer Empore bie Möglichkeit berichiebenartiger Bilbungen.

Der Reig ber romanischen Bafiliten beruht nicht jum minbesten auf biefem schier unericopflicen Reichtum eigenartiger Gestaltungen. Rein Stil folieft bas Schablonenhafte s fo febr aus wie biefer; man mochte fagen: jeder ber baute, mußte eigenartig bauen. Und was von ber Unlage gilt, gilt auch in Bezug auf die Bildung aller einzelnen Bauglieder, ber tonftruktiven fowohl, wie ber bekorativen: nie konnte bie kunftlerifche Phantafie fich freier betvegen. Auf diesem Wege gelangte man zur Serstellung von Kirchen, die an atibetischem Werte die altehristlichen Basiliten übertreffen. Denn wer möchte zweiseln, daß so fein geso gliederte Bauten wie die Abteisirche von Gernrobe (D. u. v. B. Tafel 46 f. 64) oder St. Michael in Silbesheim (ib. Tafel 43. 53. 64), als Werke ber Baufunft ber Baulsfirche in Rom ebenso sehr überlegen find, wie sie an prablerischem Schmud bes Marmors und bes Golbes hinter ihr gurudfteben?

Und boch war die flachgebedte Bafilita nur eine Borftufe für eine bobere Form:

15 bie gewölbte Bafilita.

Es war schwerlich das ästhetische Ungenügen an der durch die flache Decke scharf abgeschnittenen Salle, was zu biefem Fortschritte führte. Bielmehr brangte bie Rudficht auf Die Feuersicherheit bagu, Die flache Holgbede burch bas Steingewölbe gu erfeten. Alle mittelalterlichen Geschichtswerke find voll von Nachrichten über Die immer wiederholten. 20 verheerenden Brande der hauptlirchen. Das Riel wurde nur allmäblich erreicht; nachdem sich die Kraft an der Überwölbung ber Seitenschiffe erprobt und geubt hatte, wagte man auerst am Dom zu Speier seit dem Jahr 1097 auch das weite Wittesschiff zu überwölben (D. u. v. B. Tafel 164. 171. 173). Der Meister des Baues ist vielleicht Bischof Otto von Bamberg (f. RG Deutschlands III S. 920 Unm. 2). Er ober feine technischen Rat-20 geber wählten das Kreugerwölbe, d. h. diejenige Art des Gewölbes, welche durch die Durchischneidung zweier Tonnengewölbe entsteht, und durch welche die Hauptlaft des Sewölbes auf die dier dassselbe stigenben Pieiler übertragen wird. Dem Korgang von Speier folgte man alsbald in Mainz und Worms (D. u. v. B. a. a. DD.), det dem Bau ber Abteilirche in Laach (D. u. v. B. Tafel 165, 171 u. 175) und anderwärts nach, 30 In der gewöllten Basilita war berjenige Topus für den Kirchenbau geschaffen, der alle früheren Werte übertraf, und felbst taum übertroffen worden ift. Schon die Beitgenoffen haben feine Borzuge fofort ertannt; bas ergiebt fich aus bem ungeteilten Lob, bas bem Bau von Speier überall zu teil wurde (RG Deutschlands III, S. 921 f.).

Die Aufnahme bes Gewölbebaues ermöglichte nun vollende eine ftreng fymmetrifche 25 Anordnung der Gesamtanlage. Nicht nur wurde die vorbin erwähnte Abmessung von Quer- und Mittelschiff überall Regel, sondern es wurden auch die Seitenschiffe in ein festes Verhältnis zum Mittelschiff gebracht: sie erhielten die halbe Breite des letztern bei boppelter Bahl ber Bewölbefelber. Das führte weiter ju ber verschiebenen Ausgestaltung ber Pfeiler als Saupt- und Rebenpfeiler, je nachbem fie Die Mittel- und Seitenschiffgewölbe

40 ober nur bie letteren ju tragen hatten.

Die großen romanischen Kirchen waren sämtlich Stifts- ober Alosterliechen; fie bienten also nicht nur bem Gemeinbegottesbienft, sondern auch ben Offizien ber Kanoniker ober Monche. Daraus erflart fich ber, ber Anlage bes Baues wibersprechenbe, Abschluß bes Chors vom Gemeindehaus burch hohe Steinschranten, ben man in romanischen Rirchen 45 nicht felten findet: ber Chorraum wurde für ben Stiftsgottesbienft abgeschieben; für ben Gemeindegottesdienft wurde bor ben Schranken ein eigener Altar, ber fogen. Kreugaltar errichtet. Da an den Schranken ein Pult zur Berlefung der Perikopen angebracht wurde, das lectorium, so bezeichnete man die Wand selbst als Lectionar, germanisiert als Lettner. Die Berbindung der Stists oder Kloskergebäude mit der Kirche führte zur Anso lage ber fogen. Rreuggange. Die Kloftergebaube waren um ein Rechted angeordnet, beffen eine Langfeite bie Rirche bilbete. Um ben offenen Sof jogen fich breite nach bem Sofe ju fich öffnende Sallen: bie Rreuggange.

Stellt man Die romanische Basilika in ibrer vollen Durchbilbung ber altkirchlichen gegenüber, so ist die Berichiebenheit einleuchtend: bort herrschie die Längerichtung aus-55 schließlich: die ganze Anlage mußte den Blid des Eintretenden sofort auf den Altar und ben babinter befindlichen Briefterraum richten. Sier ift die Berrichaft ber Langerichtung nicht aufgegeben, aber fie ift gemilbert; benn Die Unordnung aller Raume ift bedingt durch das Prinzip der Eruppierung. Das Gemeinbehaus ist nicht ein einheitlicher Naum wie das Mittelschiff der alten Basilika, sondern es ist durch eine Gruppe quadratisches Felder gebildet: nicht in gerader Linie sondern in Schwingungen wird der Blick zum

Chore geleitet. Man fann fich feinen romanischen Dom benten, beffen Schiffwand von einer Brozession von Heiligen erfullt ware, die in ununterbrochener Reihe vom Eingang bis zum Shore sich solgen, wie in S. Apollinare nuovo. Ebenso gruppieren sich die Rebenapsiben um die Hauptapsis, die Seitenschiffe um das Mittelschiff, die beiden Chöre um das Gemeindesaus. Richt minder herricht im Außeren in jeder Hinstell die Absicht zu gruppieren. Es ist klar, daß darauf der malerische Sharakter der romanischen Basikika und ihre Überlegenheit über die aktkieckliche beruht. Denn nicht Einstemusselleit sondern Abothmus forbert die Kunft. Liegt icon hierin der Uinschwung des Schonheitsgefühls, fo zeigt fich berfelbe noch beutlicher in ber Berfchiebenheit ber Berhaltnisgahlen fur Breite und Sohe. Bahrend borbem 1:1,4 icon eine ungewöhnliche Sohenentwickelung be- 10 beutete, ift für bie flachgebedte romanische Basilika bas Berhaltnis 1:1,9, Limburg a. b. harbt, 1:2 St. Michael in Silbesheim, felbft 1:2,4 Baulingelle; in ber gewölbten Bafilita fteigert fich bie Differeng noch weiter 1:2 Maing, 1:2,3 Borms, 1 : 2,5 Speier.

Sieht man auf Frankreich, so ift bas Bilb in vieler hinsicht ein anderes als in 15 Deutschland. Un Stelle ber allmählichen, um nicht ju fagen folgerichtigen Entwidelung biesseits ber Logefen bemerkt man jenseits einen fast verwirrenden Reichtum bon Geftalten und Motiven. Im allgemeinen freilich sührt der Forschritt auch dort von der slachgebedten zu der gewöllten Kirche. Aber nicht nur ist der Zeitpuntt, in dem der Übergang vollzogen wird, in den verschiedenen Landschaften Frankreichs verschieden — das war in Deutschland 20 nicht anders — sondern vor allem liegt der Endpuntt, zu dem die Betregung sichtet, auf gang verschiebenen Seiten. Denn im Guben wurde, um die Uberwolbung ju ermöglichen, die Bahn verlassen, die man seit dem dritten Jahrhundert eingehalten hatte: man ber-zichtete auf das Basilikenschema und griff zu der einschiffigen Saalkirche zurück, indem man diese mit einem Tonnengewölbe überspannte (Kathebrale zu Orange, K. zu Reddes, D. u. 25 v. B. Tasel 93. 95. 99) und kam von da aus zu kreuzsörmigen Anlagen (Montmajour, Magelonne Tafel 93. 95. 97), ober man hielt zwar an ber breifchiffigen Unlage fest, fah aber bon ber Uberhöhung bes Mittelfdiffs ab und bilbete bie Schiffe ale annabernb gleichhobe mit Tonnengewölben geschloffene Sallen (Beispiele St. Martin b'Ainab in Lyon, Carcassone id. Tafel 117 u. 122); indem man anderwärts Emporen über den so Seitenschiffen andrachte, näherte man sich der Basilika wieder (S. Sernin in Toulouse, ib. Tafel 119. 130. 133; R. Dame du Port in Clermont ib. Tafel 130-132); endlich fehlt es nicht an Beispielen, daß man die bassilitale Anlage mit der Überwölbung durch eine Halbtonne kombinierte (S. Trophime in Arles, ib. Tasel 134 f.). Neben dem Tonnengewölbe fand die Ruppel manchfach Berwendung, ohne daß man doch zu centralen 85 Anlagen überging: man überwölbte Langraume, indem man eine Reihe gleich großer Ruppeln

auseinander folgen ließ (Cahors, Angouleme ib. Tafet 100. 101, 104. 106).

Dagegen hielt der Norden an der Basilika sest. Wie in Deutschland war die Überwöllung durch die Verstättlung der Stützen vordereitet: Die Säule wurde zu einem Rundpfeiler umgebildet ober burch einen edigen Pfeiler erfett. Das Ergebnis war in 40 sofern von dem deutschen abweichend, als in Frankreich zwar ebenfalls das Kreuzgewölbe vielfach Berwendung fand, aber doch nicht zu so ausschließlicher Herrschaft kam wie in Deutschland. Besonders in Burgund benützte man auch für die Wölbung der Basilika Die Salbtonne (gerftorte Rirche von Cluni, Paray le Monial, Autun, D. u. v. B. Tafel Damit erreichte man biejenige Form ber gewölbten Bafilita, bie bem 45 Beift ber urfprünglichen Unlage am genauesten entsprach: bas Tonnengewölbe fügt fich ber Herrschaft ber Längerichtung völlig ein. Aber ba im übrigen bie Anlage abnlich wie in Deutschland gruppiert war, fo war bas Refultat gleichwohl nicht gang harmonisch.

Seit bem 12. Jahrhundert wurde bie herrschaft ber romanischen Bafilita querft er-

schüttert, bann gebrochen burch bas Auftommen ber Gotif.

Auch mit diesem Namen ist niemand zufrieden. In der That ist er eine sinnlose Bezeichnung, ersunden von dem unwissenden Hochmund der Italiener. Aber seine Herrichaft ist geschützt burch seine allgemeine Rezeption und burch die Unmöglichkeit, einen andern Ramen zu finden, der alle befriedigt. Die Bezeichnungen als französischer oder deutscher Baustil waren Eintagsnamen, historisch bemerkenswert, da in ihrem Gegensatz gegen den 55 Namen Gotif der vollständige Umschwung des Urteils sich kund gab.

Nichts ift eigentlimlicher als ber Uriprung ber Gotif. Man tann fagen: Aus ber altdriftlichen Bafilita mußte die romanische entstehen, bas forberte die Entwidelungsfähigkeit und die Unvollkommenbeit der ersteren. Aber niemand wird anglog über die romanische und die gotische Kirche urteilen. Der Ursprung bes gotischen Stils hat etwas 60 790 Rirdenban

Willfürliches, wie er benn aus ber Löfung eines einzigen technischen Problems: befte Bilbung bes Kreuggewölbes, erwachfen ift. Und boch muß er bem entsprochen haben, was das Zeitalter unbewußt suchte. Wie ware er sonst so rafch jur herrschaft in ber gangen abendlandischen Welt und durch die Rreugfahrer auch in einem Teil des Orients getommen ?

Die Seimat der Gotik sind die nordlichen Brovingen Frankreichs. Uber eine Reihe bon Borftusen führte ber Meister bes Neubaues ber Abteifirche von G. Denis unter Abt Suger 1140-1144 hinaus. Denn bier zuerft wurde ber Band jebe Bebeutung als ragendes Glied abgenommen und das Gerbolle ausschließlich auf die durch Strebengen gesicherten Pfeiler gestückt: die Decke bedarf der tragenden Wand nicht mehr, sie ist etwas 10 für sich; jener fällt, so weit sie überdaupt erhalten bleibt, nur noch die Ausschlieben, der Kragenden Kraum zu umschließen. Die technisch Wöglichkeit war durch die Ausschlichung des Gewölbes zwischen Kreuzrippen gegeben. Denn infolgedessen vorte die Ausschlichung des Gewölbes auf die vorte die Kragenden Kreuzrippen gegeben. Denn infolgedessen vorte die gange Last des Gewölbes auf die vorte die Kragenden Kreuzrippen gegeben. Denn infolgedessen vorte die gange Last des Gewölbes

Darin aber besteht das Wefen ber Gotif: durch die Konftruktion der Gewölbe 15 zwischen ben Rippen und die Sicherung ber Pfeiler durch bas Strebewert macht fie bie Decke unabhängig von der Wand, und indem sie sodann für die Konstruction des Gewölbes ben Spithogen verwendet, macht fie die Gewölbe unabhängig von ber quabratischen Grundfläche. Die freie Disposition über ben Raum war gewonnen. Dber fcbien fie nur gewonnen? Denn von der Freiheit der Raumdisposition machte man taum Gebrauch: 20 die Gotif blieb bei ber romanischen Anordnung des Mittelschiffes mit zwei Seitenschiffen von je der halben Breite, nur daß die Jochzahl in Mittelschiff und Seitenschiffen nun die gleiche wurde; fie blieb auch bei ber Bereicherung ber Choranlage burch rabial gestellte Rapellen; fie blieb ebenfo bei ber Uberhöhung bes Mittelfchiffes, nur bag burch bie Befeitigung der Emporen eine größere Höhenentvidelung der Seitenschiffe möglich gemacht 25 ward. Weder im Grundriß noch im Ausbau wurde also das disherige Schema beseitigt. Dagegen wurden alle Ginzelglieber neu und übereinstimmend gestaltet: nachdem ber Spitbogen in der Gewöllbebildung die Herrichaft erlangt hatte, tourde er maßgebend für alle durch Bögen überhannte Bauglieder: für Fenster, Thüren, Artaden. Auch das Ornament tourde sast nur noch auß sich schweidenden Areistlinien konstruiert, es erstartte zum Maß-100 werk. Durch das Rippengewöllde wurde die Eliederung der Pseiler bedingt: jeder Bogen bes Gewölbes fette fich am Pfeiler in einem borfpringenden Gliebe fort, das ihm entfprach, ben fogen. Dienften, Die wie überschlante Saulchen geftaltet ben Pfeiler als einen Säulenbisschel erscheinen ließen. Wie das Haus, so tourben auch die Alleme aus Pfeilern fonstruiert. Hast völlig beseitigt tourben die Wände: der Raum zwischen den Errebes pfeilern wurde Fenster, die Wand, an die sich die Pultdächer der Seitenschiffe anlehnen, Triforium; nur die Fenstersodel der Seitenschiffe erinnerten daran, daß man ein Saus nicht gang ohne Wand bauen fann.

Dan hat wohl gefagt, in ber Gotif werbe bas vertitale Pringip bis jur außerften Konsequeng burchgeführt (Brodhaus in ber 2. Aufl. biefes Bertes). Aber Diefer Cat ift 40 offenbar unrichtig. Denn bie Teile ber gotischen Rirche beziehen fich nicht auf eine Bertikalare; auch der gotische Dom ist ein Langbausbau. Wie in der romanischen Basilika ist der die Kirche abschließende Chor das Hauptglied des Baues, auf ihn werden durch die in enger Reihe sich drängenden Arkaden der Schiffe die Blide der Beschauer hingeführt. in eiger Active für deringenden Artaben der Sonie der State der Delegauer bingeführt. Infofern bezweifele ich, ob man es als Infonsequenz bezeichnen kann, daß im Hafidenbau 45 der französischen Dome überall die vertikalen Linien durch horinzontal lausende Glieder durchbrechen inerden. Die vollkommenssen Deitschen Stille sind kein Widerbruch gegen das gotische Krinzip. Richtig ist nur, daß die skritere Betomung der Horinzip der Großen einstellen, die jehon in der romanischen Epoche einsetzt, in der gotischen ihren Fortgang hat. Das zeigt besonbers ber Turmbau, bas zeigen auch die Berbaltniszahlen 50 ber Sohe und Breite bes Mittelschiffes: Paris R. Dame 1:2,8, Reims 1:3, Umiens 1:3,3, Beauvais 1:3,4, Köln 1:3,5.

Fragt man, worin ber Grund lag, daß die Gotik dem 12. und 13. Jahrhundert fo vollständig Genüge that, so wird er zum Teil in dem eben berührten, der bisber unübertroffenen Sobenentwidelung, ju finden fein : bas Sochfte ericheint als bas Erbabenfte. 55 Sobann tommt die Rubnheit und die gewissermaßen logische Ronfequeng ber Konftruftion in Betracht; hierfür war bas Zeitalter Alberts b. Gr. und Thomas' b. Aquino empfanglich. Nicht minder wird ber steigende Reichtum und die wachsende Reigung jum Lugus gewirkt haben; wenn Konrad von Hochstaben die Kirchen seiner Metropole mit Notre Dame in Paris verglich, so konnten sie ihm nur schlicht ja ärmlich erscheinen. Für die 60 Architekten wird ber technische Borgug bes gotischen Kreuggewölbes entscheibend gewesen sein. Mit einem Wort, ber gotische Bau entsprach bem Schönheitsgesühl bes Jahrhunderts ebensolehr, wie seiner Freude an Bracht und Luxus, und seiner Neigung alle Konsegueugn eines gegebenen Gedankens zu ziehen. Daraus erklärt sich seine raiche Rezeption; firchliche Gründe können nicht mitgewirft haben; denn für den lirchlichen Gebrauch bot

er nicht mehr als fein Borganger.

Die Begeisterung, die ber neue Stil erregte, bewies sich zunächst in Frankreich. Im gleichen Jahr mit der Kirche von St. Denis war der Keubau des Doms von Sens begonnen worden. Man ging sosort zum gotischen Stil über. Seit 1163 solgte der Reubau von Notre Dame in Paris, 1210 der des Doms zu Meims, einige Jahre später der der Kathebrale von Amiens. In nicht ganz einem Jahrhundert wurden die voll- 10 kommensten Berte des neuen Stils (D. u. v. B. Tafel 146. 153. 362 f. 366. 375. 379. 384—386) in Angriff genommen und vollendet.

Von Frankreich auß trat die Gotif ihren Siegesgang durch die Welt an. Bei den engen Beziehungen, die zwischen England und dem Westen den Frankreich in dieser Beit bestanden, ist es verständich, daß sie sofort jenseits des Kanals nachgeahmt wurde. 15 Indem sich mit ihr Elemente auß dem normannischen Stil verschmolzen, erhielt sie eine eigenartige und haraftervolle Ausbildung; gleichwohl ist der französsichen Gotif die engelische nicht ebenbürtig: der Krunt vermag nicht die Schönheit und die Massenhaftigkeit

nicht bie Eurhythmie zu erfeten.

In Deutschland war bie erste Wirtung bes Gindringens ber Gotif bie Entstehung 20 bes sogenannten Ubergangsstils: man nahm unter Beibehaltung der bisherigen Gefamtanlage einzelne Clemente aus ber Botif auf (Spigbogen, Rippengewölbe). Beispiele bieten bas Langhaus bes Doms zu Bamberg (Debio Tafel 179. 184) und ber Chor bes Magbeburger Dome. Seit bem Beginn bes 13. Jahrhunderte ift ber Sieg ber Gotif ent= ichieben. Laffen Die früheren Werte noch eine gewiffe Burudhaltung ihren Konfequengen 25 gegenüber nicht vertennen (St. Elifabeth in Marburg, Debio und von Bezold Tafel 453. 471), so wurde biese Befangenheit rasch überwunden Im Kölner Dom (ib. Tafel 363. 463. 485) schus Deutschland seit der Mitte des 13. Jahrhunderts diesenige Kirche, der mindestens der Ruhm nicht versagt werden kann, daß in ihr die gotischen Bringipien in unbergleichlich folgerichtiger Weise burchgeführt find. Aber barin liegt jugleich, bag bie 30 Entwidelung auf einen toten Strang geriet: niemand konnte den Kölner Dom über-bieten; also mußte man rückvärts. Denn bei dem erreichten Punkt zu verharren, wie bie altehristlichen Meister Jahrhunderte lang bei bem Bafilikenschema berharrt waren, wiberfprach ju fehr ber raftlos borwartebrangenben Gefamtentwickelung bes 14. unb 15. Jahrhunderts, als daß es möglich gewesen ware. So kam es unter Beibehaltung so ber gotischen Formen im allgemeinen zu dem, was ich als das Abbröckeln der Gotik bezeichnen möchte: man hielt an ber Überhöhung des Mittelschiffes sest, aber verzichtete auf die Bildung des Trisoriums — und die Band trat wieder in ihr Recht; man unterließ es, ben Fenftern die Breite bes Pfeilerabstandes ju geben - biefelbe Wirtung in erhöhtem Dag. Dan fab ab von ber mehrschiffigen Anlage und begnügte fich mit bem fpitbogig 40 überwölbten ober wohl gar flach gebectten Saal, ober man bergichtete auf bie Uberhohung bes Mittelfchiffes und tonftruierte bie Rirche als Sallentirche - in beiben Fallen entstanden Raume, die ganz ungotisch empfunden waren. Das gilt nicht nur von dem flachgebeckten Saal, sondern auch von der Hallenkirche: denn bei ihr kommt der Sobe gegenüber die Gesamtseite zur Gelting und sie verfält isch 3. B. in den Weisenkunge zu Soest wie 1:1, die Breite des Mittelschisses zur Hick des Wittelschisses zur Hick des Wittelschisses zur Hick des Wittelschisses zur Hick des Wittelschisses der Gotik nicht unberührt: indem man die Zahl der Rippen start vermehrte, wurden Gewölde konstrukt, die in ihrer ästhetischen Wirtung von der des Kreuzgewöldes ebensoweit entsent sind, als sie sich unmittelbar mit der des spishogigen Tonnengewöldes berühren (3. B. Paulinerkirche so in Leipzig).

Der Kunstwert der Werke dieser gebrochenen Gotif ist sehr verschieden. Daß das Innere der Hallenstreche dem Naumgefühl der Gegenwart entspricht, zeigt das schier unseingeschränkte Lob, das es überall sindet. Um so schwächer ist vielsach das Außere; man muß Küchen wie St. Thomas in Leipzig geschen haben, um zu glauben, daß eine solche 65

Baglichfeit möglich ift.

Italien hat mit der Gotif stets nur gespielt. Bon Ansang an standen die italienischen Baumeister ihr anders gegentliber, als die der nordischen Länder. Den letzteren bot sie die lange gesuchte Lösung eines technischen Problems; in Italien seihlen die Boraussletzungen, sie von dieser Seite zu betrachten. Sie wurde schier wie eine fremde Mode ims od

Anhangsweise mag eine Bemertung über die sogenannte Orientierung der Kirchen gemacht werden. Die mittelalterlichen Kirchen schen regelmäßig den Chor im Oslen. In der alten Kirche befand sind dagegen der Eingang an der östlichen, die Ahsils an der westlichen Seite. Das bezeichnet Baulinus von Rola ep. 32, 13, S. 288 als ustitatior 5 mos; das war nach Eus. A. e. X. 4, 38, S. 462 dei der Kirche in Tyrus der Fall, das sordern die apostolichen Konstitutionen II, 57, 3, S. 66. Die Sache erslärt sich aus der allgemein herrschenden Seite, sich beim Gebet nach Osten zu richten, vgl. Tert. apol. 16, S. 91, Mußgade von Obster, Chem. Mer. Strom. VII, 7, S. 186, Ausst. den Moster. Die Seitte stammte auß dem Heinen Mer. Strom. VII, 7, S. 186, Ausst. den Moster. Die Seitte stammte auß dem Heinen Mer. Strom. VII, 7, S. 186, Ausst. den Moster. Die Seitte stammte auß dem Heinen Mer. Strom. VII, 7, S. 186, Ausst. des Gottes bestimmte, die Lage also nicht genau ostiectlich von. Die Errstlen übernabmen die Sitte; maßgebend süt sie vor der Sonnenstand un Tage des Heister am Altar. Begründet wurde die Orientierung auß ähnlichen Stroägungen, wie früher; 28 Honorius von Austum sagt: Ideo ecclesiae ad orientem vertuntur, ubi sol oritur, quia in eis sol iustitiae adoratur et in oriente paradisus, nostra patria, esse praedicatur, Gemm. an. I, 129 MSL 172 S. 586. Bgl. H. Otte in der Zeitschrift sir drift. Arch. und Kunst I, 32 f.; H. Missen, Das Templum, Berlin 1869, S. 162 ff.; derselbe im Rhein. Museum sir Apst. die Berhandlungen im Ber. für Gesch. und Altertumskunde Frankfurts vom 10. März 1898, Frankf. Rachrichten Nr. 60, S. 1403 ff.

3. Die Neuzeik. Seit dem Zusammendruch der Herrschaft der Gotik kennt die Baugeschichte eine so einheitliche Entwickeun nicht mehr, wie sie zur Basilika und don ibr zum romanischen und gotighen Dom sübrte. Man suchte seitdem die Schung der Aufgabe des Kirchendaues auf den mannigsachsten Wegen. Der Tendenz, die die Kenaissane dehrertsche, enthrach zurücklenkte. Niemand aber wird dann und romanischen Stil zur allreitlichen Basilika gurücklenkte. Niemand aber wird darin ihr Verdienst sieden dem "Kirchen wie S. Lorenzo oder S. Spirito in Florenz, Laspepres Tassel 7 sie, sind dien, dem zweich nicht ebenso frosig, voie die modernen Rachahmungen der Basilika in Potsdam und anderwärts aber neue Wege haben sie nicht gezeigt. Dagegen besteht der zohe Gebrinn, den die Kenaissance dem abendländischen Kirchendau gebracht hat, darin, daß sie derbinn, den die Kenaissance dem abendländischen Kirchendau gebracht hat, darin, daß sie derbinn, den die Kenaissance der Kenaissance des Kirchendaues der Kenaissance des Kraus II, 1, S. 179 s., daß diese Thatsos sach der man kann dei einem so genauen Kenner Italiens nicht sagen — übersehn, aber nicht in Rechnung gestett worden ist.

Der Centralbau war die naturgemäße Form für die Dentmalkirche. Als ihr vollenbeistes Muster wird man steis den Ricsendau der Peterskirche bewundern, ein Wert von so unverwüsstlicher Schönheit der Unlage, daß weder daß störende Langhaus, noch die unerfreuso liche Detoration die überwältigende Kucht des Eindrucks aussehen und die Bebundberung Rirdenban 793

für die Größe des Wurfs mindern tann. Roch wertvoller ift indes, daß die Künftler ber Renaissance die Centralanlage auch bei Gemeindekirchen und bei kleineren Bauten answandten. Es war eine der schwächsten Seiten der Gotik, daß sie unfähig war, ein Kunste wert in kleinen Dimenfionen zu schaffen. Her verten ver wert, das sie mingdig beit, ein Aufleinen wert in kleinen Dimenfionen zu schaffen. Her verten von den Meistern der Kenaissance weit übertroffen: Bauten wie die Badia in Florenz (Laspetpres Tassel 15), St. Giovanni belle Monache in Pistoja (ib. Tassel 18) und besonders die Madonna die S. Biagio in Montepulciano (ib. Tassel 32) haben den Betweis gesübrt, daß es möglich ist, auch bei Werten von mäßiger Ausbehnung die Größe der Linie zu betwahren.

Hier war ein neuer Ansat vorhanden; aber die weitere Entwidelung des Kirchenbaues war weber auf katholischer noch auf protestantischer Seite in jeder Hinsicht erfreulich. Seit- 10 bem im Gefolge ber katholischen Restauration ber Jesuitismus in ber katholischen Kirche herrschend geworden ist, hat sie den Sinn für das Schlichte verloren; man hat den Sinbruck, als glaubte ber Katholicismus nur noch dann an sich selbst, wenn er prablt. Das charafterisiert den Kirchenbau: er strebt nach Brunk. Diese Tendenz herrscht nicht nur in ben großen Domen und Wallfahrtsfirchen, sondern überall, herunter bis zur Dorffirche; 15 nur daß ber Brunt je weiter berab um fo mehr jum wertlofen Flitter wird. Die Entwickelung der Kunst in Barock und Rokoko kam dieser Neigung entgegen: so ent-standen jene überladenen Prunkräume, die für den modernen Katholicismus so ungemein charafteristisch find, und benen, mögen sie in Deutschland, Italien ober Frankreich stehen,

ftete bas Gleiche fehlt: Die ftille Große,

Much auf ben protestantischen Rirchenbau haben bie Stillwandlungen ber mobernen Baukunft natürlich eingewirkt. Aber nicht barin liegt bas, was ihn charakterifiert, sonbern barin, daß ihm jede einheitliche Richtung abgeht. Es wurde in allen protestantischen Länsbern nicht wenig gebaut und man gestaltete die Kirchen in jeder möglichen Form: man baute mehrschiffige Sallen und einschiffige Gale: man gestaltete biefe quabratisch ober 25 rechtedig, obal ober freisrund, ja man glaubte etwas besonderes gefunden zu haben, indem man zwei Sallen im rechten Wintel aufeinander treffen ließ; man bebedte bie Rirchen wie früher mit Steingewölben, ober man wählte ein Holgewölbe, ober noch lieber bie flache Dede. In ber mannigfaltigften Beise wurden besonders auch die ichier nirgends fehlenden Emporen behandelt, balb als bescheibene Gänge, balb als vornehme Logen. 80 Man stellte den Altar bald in den Chor, bald in die Kirche, hier an eine Langseite, dort an eine Schmalfeite, twohl auch in bie Mitte, ebenfo bie Rangel balb gwifchen bie Bant-

reiben, balb hinter ben Altar und bann wieber bor ibn.

In biefer Mannigfaltigkeit bes protestantischen Rirchenbaues bat fich ein Reichtum an Erfindungegabe betviefen, ber bem ber tatholifchen Architeften ber nachreformatorifchen 36 Beit ohne Zweissel überlegen ist. Aber jur herrichaft ist teine Form gesommen. Denn so oft man auch das Urteil hören kann, in diesem oder jenem Bau sei der gehöfte und eigentlichste Topus der protessanischen Kirche gegeben, so zweissel voch tein Berninstiger daran, daß solche Urteile Sätze ohne Gehalt sind. Es giebt keinen Topus der protessanische tischen Kirche, so wenig es feit bem Beginn ber Renaissance einen folchen ber tatholischen 40 Rirche giebt. Und mir wenigstens scheint es vergebliche Dube, einen solchen erfinden ju wollen. Am unmöglichften ift ber Berfuch, ibn bon bogmatischen Gefichtspunkten aus ju fonstruieren. Wer bem Archtiteften bie Aufgabe stedt, ben Grundsat bes allgemeinen Brieftertums burch bie Gestaltung bes Raums auszusprechen (vgl. bas fogenannte Wiesbabener Programm Nr. 2), handelt ebenso vernünftig, wie einer, der von ihm verlangen 45 wollte, er solle den Begriff Kontrapunkt durch die Gestaltung eines Konzertsaals zur Anschauung bringen. Denn die Bautunst ift nicht dazu da, dogmatische Gebanken aus-zusprechen, sondern praktischen Bedurfnissen zu dienen: der Zweckgedanke, nicht die dogmatische Borftellung beherricht fie. Daß zwedmäßige Rirchen unter Berwendung ber berschiedenen Bauftile bergestellt werden können, zeigt die Ersahrung. Wie die Dinge liegen, 60 werden wir deshalb über einen weitgehenden Eklekticismus in Bezug des Stils nicht hinauskommen. Hier entscheben aber nicht kirchliche Gedanken, sondern neben der Rücksicht auf die verfügbaren Geldmittel die auf die Umgebung der Rirche und den baulichen Charakter bes Ortes. So verfehlt es war, daß man seiner Zeit die Elisabethkirche in Nürnberg mit ihrem Säulenportikus und ihrer Ruppel zwischen den weißen Turm, das 66 Spittlerthor und die Jakobskirche setzte, ebenso verfehlt wäre es gewesen, zwischen dem Berliner Schlof und bem neuen Museum einen Dom im Stil von Notre Dame zu bauen. Benn die deutschen Rirchenregierungen den gotischen Stil bevorzugen, Gisenacher Regulativ Rr. 3, fo giebt es einen fachlichen Grund hierfür nicht. Ober follte jemand glauben, daß die Baulefirche in London ein Berftog gegen die "Burde des driftlichen 60 Kirchenbaues" fei ? Ich fürchte, daß die Bevorzugung der Gotiff einer der Gründe ist, weshalb viele moderne Kirchen so wenig Individualität haben. Ohne sie aber ist ein Aunste wert von bleibendem Wert nicht denkbar.

Roimeterien (bie alteristlichen Begrähnisstätten). — I. Ramen. Unter 5 den verschiedenen Bezeichnungen für die Plätze, an denen die Christen der ersten Jahr-hunderte zur Grabescuhe bestattet wurden, steht an Häusigsteit und wohl auch an Alter κοιμητήριον und coometerium mit den vulgären Nebensormen κυμητήριον, cymiterium, cimiterium, clymiterium u. dgl. voran. Iwar fehlt noch χοιμητήριον in den LXX und im NT, wohl aber begegnet hier χοιμάσθαι im wörtlichen und übertragenen 10 Sinne. Im NI überwiegen sogar bie Stellen, wo bieses vom Schlaf ber Toten ausgefagt wird. Bgl. Mt 27, 52; AG 7, 59; 13, 36; 1 Ko 7, 39; 15, 6. 18. 20. 51; 1 Th 4, 13 F; 2 Pt 3, 4; Mt 28, 13; Kc 22, 45; Joh 11, 11 f; AG 12, 6; 1 Ko 11, 30. Während zocupressor bei den Griechen jehr selten ericheint — nach Athenāus nannten die Kreter ein Zimmer zum Beherbergen von Galifreunden zoc-15 μητήριον; vgl. Henr. Stephanus, Thesaurus Graecae linguae s. v. κοιμητήριον — wird es bei ben Christen und Juben häufig in ber Bebeutung von Ginzel-179,007 — bird es det den Griffen und Juden haufig in der Vedentung den Einzels und Familiengurft und Frieddof angetroffen, gleichviel ob dies an oder unter der Erdoderstäche angelegt sind. Als Belege sitt κοιμητήριον = Einzels und Familiengrad seine erwähnt die christ. Inscriptionum Graec. IV n. 9298. 9304 20 dis 9306. 9310—9316 u. s. w. M. Amfah, The cities and dishoprics of Phrygia vol. I part. II (1897), p. 530. 539. 559 sq. 719 sq. 733; E. Bauet, De titulis Atticae christianis n. 2. 3. 4. 6. 7 u. s. w.; Kaibel, Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae n. 2517. Corpus Inscriptionum Latinarum XI n. 1700, und die süblichen Santel La n. 121. 122 2 Mikrotier ersteint werden kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle und die Stefen kontrolle u Inschristen Bayet, l. c. n. 121. 122. In Phrysien erscheint neben \*\*coupartycor\* und 25 noch weit häussiger wie diese als Bezeichnung für das christliche Familiengrad \$\hat{noc}\sigma\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_0\circ\_ Auch soust fommt bieses Wort vor. Bal. Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, 1895, p. 259. Κοιμητήριον (coemeterium) = Friedhof fennt schon Tertullian, de 1895, p. 259. Aocumpageor (coemeterium) anima c. 51. Weitere Beilpiele j. be Mossi, Roma sott. I, p. 85 sq.; 211 sqq.; 20 Bullettino 1890, p. 58. NOS 1891, S. 5 sf. Den vielen Fällen, wo zocumpageor unb coemeterium mit ihren Nebensomen auf ben Inspirite unb in ber Litteratur bei habbilde Chriften und Juben gefunden werben, fteht m. 2B. nur ein einziger gegenüber, wo beibnische Graber coemeteria genannt ju sein scheinen. Bgl. Corpus inscriptionum Lat. VIII n. 7543: Seite als etwas Frembartiges angesehen wurde, erhellt aus Edisten römischer Kaiser mit 40 ihren ra καλούμενα κοιμητήρια. Bgl. Eusebius, Hist. eccles. VII, c. 11. 13. In berfelben Bebeutung wie coemeterium verwendeten gelegentlich bie lateinisch rebenben Christen accubitorium, womit von Hause aus ein Raum zum Speisen bezeichnet wurde. Bgl. Corpus inscript. Lat. VIII n. 9586; de Ross, Roma sott. I, p. 86. 106;

III, p 427. Zeigen diese Wörter, daß sie den dem dristlichen Glauben mit Gedanken son hoffnungen verknüpft wurden, die in dem Tod einen Schlaft und in den Grabstätten eine Schlassammer sahen, so geschab dies natürlich in einem höheren Sinne wie dei den zeichen, die wohl auch eurhemissisch den Tod als Schlas dezichen, dabei aber den etwigen Schlassammung und seiternus voll. z. B. die heidnisse Inschrift Corpus inseriptionum Lat. X n. 6706.

Weben den erwähnten spezissisch drisslichen Ausdrücken für die Begrädnisstätten kennen

Litteratur und Inschriften noch eine Neise vom Bezeichnungen indifferenter Natur. Indem ich an diese Setelle die untvichtigeren besseite lasse, entwu ich zumächst hypogaseum und xaráyacor, womit die Lage der Grabssätte unter der Erdobersläche gesennzichnet wird. Hypogaseum (ypogeu) liest man auf einer Inschrift in einem der ältesten Teile der Domitislastatombe zu Nom, wo es sich auf eine Janstilengrabsammer bezieht. Beld den Rossi, Roma sott. I, p. 109. Karáyacor dietet eine Inschrift unbekannter Hericht den Und Karafyacor dietet eine Inschrift unbekannter Herinstild den Und der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Beld der Be

Teil der unter demissen gelegene einer Privatgatdanlage durch hypogaeum unterschieden. Byl. Corpus inseript. Lat. X n. 3037. In der modernen Terminologie vorden Hypogaen nicht bloß steinere, sondern auch größere Gradanlagen, Jamiliengrüfte und Gemeindefriedböße, genannt, sosenne dies durter der Erdoberstäche ausgehößt sind. — Oft sindet sich die der den eine Auch den beidnissen Gradinschieften sind area und dareale nicht fremd. Byl. z. B. Corpus inseript. Lat. X n. 6706. 7307. Aber, soviel ich sehe, with den nicht fremd. Byl. zertullian, der Scapulam c. 3, wo neden areae sepulturarum auch bloß areae bortommt, und Corpus inseriptionum Lat. VIII n. 9585, dazu de Nossis, Bol. 1864, p. 25 sqq. 10 Roma sott. I, p. 86 sq. Dis jett ist area — Friedden mit in Africa nachgetvielen. Zedoch hat man sich nach de Nossis, als er der geschen der unter treiem Limmel angeleget, als areae un bezeichnen. Mertwickigerweis der sich sach der unter treiem Limmel angeleget, als areae un bezeichnen. Mertwickigerweis der sich sach der unter treiem Limmel angeleget, als areae un bezeichnen. Mertwickigerweis der sich sich auch der Ausdruck darschusen in das Christentum himübergerettet. Byl. Ramsa 1. c. p. 524. Atchäologisch-epigraphische Mittheilungen aus Chereich-Ungarn Zahrgang 8, 1884, 16 E. 223 ss.

Jünger wie die erwähnten Wörter ift Ratakombe, bem es aber tropbem gelungen ift, bolkstumlicher zu werben als jene. Seigen boch in ber Gegenwart nicht blog bie unterirbifden Grabanlagen ber alten Chriften, fonbern vielfach auch biejenigen ber alten Juben und anderer Religionen und Bolter Ratatomben. Go begegnet biefer Name als Bezeichnung 20 ber Gräber, die die Ureinwohner der kanarischen Inseln ausgehöhlt haben, und ber alten Steinbruche ju Paris, in benen bie auf ben bortigen Rirchhöfen ausgegrabenen Gebeine untergebracht sind. In der Litteratur wird Katakombe erstmals in Berbindung mit dem nahe der Via Appia vor Rom gelegenen Cirkus des Maxentius angetroffen, indem es von bem Erbauer heißt : fecit et circum in catecumbas. Bgl. Mommsen in ben Ab= 25 hanblungen ber philol. bist. Klasse ber Sächs. Gesellschaft ber Wissenschaften, 1. Bb. S. 648. Im Zusammenhang mit einem christlichen Friedhof ist jedoch der Ausdruck nicht vor dem Spronographen vom Jahre 354 nachweisdar. Bgl. daselbst S. 631. Die hier in der depositio martirum vorliegende Angabe XIII. kl. Feb. Fabiani in Calisti et Sebastiani in Catacumbas zeigt, daß die St. Sebastians Begräbnisstätte an der appischen so Straße um die Mitte des 4. Jahrhunderts die Bezeichnung in Catacumbas führte, wie etwa des Coemeterium SS. Petri et Marcellini als ad duas lauros oder des Coemeterium Pontiani als ad ursum pileatum Etwähnung geschieht. Diese Benennung blieb Jahrhunderte lang auf den altchristlichen Gottesacker bei der jehigen Sebastianskirche befescänkt Soviel bekannt, ist Johannes Dickomus der früheste Zeuge sür die Kalliche, 286 daß man auch andere dristliche Grabstätten und selbst solche außerhalb Roms catacumbae sieß. Vzgl. Chronicon Episcoporum S. Neapolitanae Ecclesiae. Später vurde der Aume, wie schon bemerkt, noch mehr verallgemeinert. So bekannt aber heut zutage das Wort ist, so wenig sicheres weiß man über seine ursprüngliche Bedeutung. Im viese zu ergründen, sind namentlich von Marchi, Du Cange, de Rossi und de Waal as Bersuche gemacht worden. Bgl. die Nachweise bei Kraus, Roma sotteranea 2. Aufl. S. 120; B. Schulze, Katalomben S. 39f. Um meisten Wahrscheinlichkeit hat aus etymologischen und fachlichen Grunden die Bermutung be Baals, ber fich auch Schulte anschließt, für fich. Danach murbe ber Cirfus bes Marentius und ber Sebaftiansfriebbof catacumbas = κατά κύμβας bezw. κατά cumbas, "bei ber Schlucht" genannt, weil 45 in ihrer unmittelbaren Rabe bas Gelande famt ber Via Appia fich bermagen fentt, bag man füglich noch jest bon einer Schlucht fprechen tann. - Reuerbinge ift bier und ba ber Berjud gemacht worben, so 3. B. von Kulatowetto, ROS 1894, S. 49 Unm., einer allzu häufigen Berwendung der Bezeichnung Katatomben entgegenzuarbeiten. Der russische Gelehrte unterscheidet zwischen Ratatomben und Grabtammern. So richtig aber sein Wor- wo geben betreffs ber untertroischen Begrähnisstätten in Kertich auch ist, so ist est des andere water bei Berenze zwischen Ratatomben und Grabtammern zu ziehen. Dazu tommt, daß die großen Kreize für dem Ratatomben und Grabtammern zu ziehen. Dazu tommt, daß die großen Kreize still daum baran gewöhnen burften, nur bie großen unter ber Erbe angelegten Roimeterien ber alten Chriftenheit Ratatomben zu benennen.

II. Geschichte ber Koimeteriensorschung. — Da Rom unter allen Stäbten ber Welt die meisten Koimeterien besitzt und ein beträcktlicher Teil von ihnen verhältnissmäßig frühe erschlien wurde, so beschäftigte sich Jahrunderte lang die gelehrte Forschungsfaft ausschließlich mit den alten. Begrädnisstätten der etvigen Stadt. Erst im 18. Jahrbundert tauchen gelegntlich einige außerrömische aus der Bergessenbeit auf. Größeres go

Interesse sür Suchenlagen in geringerer und weiterer Entsernung von Rom weckte das 19. Jahrhundert, das zugleich auch den Höbepunkt in der stadtrömischen Katasombenschung bezeichnet. Demgemäß sann man in der Geschichte der driftlichen Koimeterten-Wissenschung, jenes durch das 16.—18., dieses durch das 19. Jahrhundert begrenzt. Freilich hat die zweite Epoche noch nicht ihr Ende erreicht. — Jum solgenden voll. de Volfs, Roma sotteranea t. I. p. 1 sqq.; Wider, Einseitung in die monumentale Theologie, 1867, E. 605 st.; F. X. Kraus, Ueder Begriff, Umssang, Geschichte der christ. Archäologie, Freidung i. Br. 1879.

Fereiburg i. Br. 1879.

1. Von der großen Welt des unterirdischen Rom waren im 14. Jahrhundert nur noch einige wenige Inseln bekannt, in der Hauptsacke die Katalomben S. Sebastiani und S. Pancratii. Erstere hatte eine hervorragende Stelle in den libri inclulgentiarum und vourde darum viel von Pilgern aufgesücht. Im darauf folgenden Jahrhundert erweiterte sich etwas die Kenntnis der Roma subterranea. Einzelne Personen und kleinere oder 15 größere Gesellschaften, namentlich Franzischarer, drangen in die Callistatakombe ein, und der Jehranalik Vomponius Lätus, das Haupt der römischen Akademie, und seine Genossen der siehen Auseiligen auch in diese Hoppogaum wie in dassenige des Prätertatus und der Heltigen Petrus und Macrellinus. Indelen, dassehen von einer durftigen Notiz der Klatenie, bielten es diese Selukoser nicht der Wüße wert, in ihren Schriften auf die Kata20 komben zurückzukommen. Ja., man wiste kaum etwas von ihren Besuchen, hätten sie

so somben gurtickzusommen. Ja, man wüßte kaum etwas von ihren Beluden, hätten sie nicht ihre Namen da und bort auf die Wände der Hvog von geschrieben. Bgl. dag des son ihren Beluden, hätten sie sinder ihren Beluden, hätten sie sonders de Rossi, von der Argenden der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen der Koppen de

so Bgl. Baronius, Annales eccl. ad ann. 130 § II. NOS 1888, S. 209 ff. Allerdings fam der in erster Linie Berusen, Casar Baronius, der Bersassen, über ein allgemeines Interesse nicht hinaus; und das Gleiche gilt von den zeitgenössischen, über ein allgemeines Interesse nicht hinaus; und das Gleiche gilt von den zeitgenössischen Falmständer Beilipp der Annales ecclegenössischen Falmständer Philipp de Winghe und Jean l'Heurus (Macarius) so die ersten Psadsinder der Katatombensorschung. Ciacconio wendete seine besondere Aufmertschung der Faldsinder der Seidella, des mertkamseit dem Malereien in den Kometerien der Kordani, der Kriscissa. Nobella, des

conio sovie die beiden Flamländer Philipp de Winghe und Jean l'Heureux (Macarius) 28 die ersten Pfahinder der Katatombenschipfung. Ciacconio wendete seine besondere Aufmertsamteit den Walereien in den Koimeterien der Jordani, der Präsiis. Novella, des Callist, der Domitissa 1, i. w. zu, die er durch eine Anzahl von Zeichnern kopieren ließ. Aber diese weren der Aufgade so wenig gewachsen, daß sie zum Teil anstaut getreuer Kopien Karitaturen sieferten. Bon der Unzulängssichteit namentlich der Zeichnungen aus der 40 Jordani-Katatombe überzeugt, begann de Winghe sowohl neue Kopien herzustellen, als auch Naterial sür deren Erstärung zu sammeln. Indessen von der Arbeit 1592 von einem frühzeitigen Tode ereilt. Zeilbert, Die Katatombengemälde und ihre alten Kopien, 1891. Der Ersorschung der altehr. Bildverke überhaupt wirder in Vorla gegeben zu geden. Er 1856 perässensliche kartnei der Kopien in Vorla gegeben zu haben. Erst 1856 perässensliches

voldmete l'Heureur 20 Jahre seines Lebens. Jedoch starb auch er, ohne die Frucht seiner 45 Studien in Drud gegeben zu haben. Erst 1856 verössenstielte Karrucci das Manusstript: Hagioglypta sive pieturae et sculpturae saerae antiquiores praesertim quae Romae reperiuntur explicatae a Joanne l'Heureux (Macario). Freund der drei Gelehrten war Antonio Bosio, in dem um 1576 auf der Insel Malta der Columbus der Katasimben gedoren wurde. Son als Knade nach Kom gesommen, studierte er dier Litteso ratur, Philosophie und Jurisprudenz und wurde sodann neben seinem Dheim, der Geschäfts-

träger der Maltheserritter war, Sachwalter des gleichen Ordens. Wichtiger als dieser sein eigentlicher Beruf sollte freilich seine Nebenbeschäftigung werden. Bermutlich war es im Jahre 1593, als Bosson mit seinem Beschaden und Horschungen und wirdischen Rom begann, die er ohne Unterbrechung die zu seinem Tod 1629 mit staunenswertem Fleiß 25 und großem Erfolg sortsetze. Von der richtigen Ersenntnis geleitet, daß das Studium der Kometerien Hand in Hand geben müsse mit gen der Tecknetrenden Litteratur, durcharbeitete er die Alten der Märchrer und Konzilien, die Kirchengeschichte, die Kirchen

vöter und kirchlichen Schriftsteller u. f. w. Aus ihnen entnahm er die Fingerzeige zur Auffindung von neuen Katatomben und Material zur Bearbeitung der früher und von 60 ihm selbst entdeckten. Wenn es ihm dabei nicht immer glückte, sich auf dem Wege der Kritif zu halten, und wenn er namentlich in der Wiedergabe seines Materials lange nicht das letzte Ziel erreichte (vgl. Wilpert, a. a. D. S. 66 ff.), troßbem bleibt ihm der Ehrentitel, die wissen bleibt ihm der Ehrentitel, die wissen die katalombenforschung namentlich durch die von ihm in Annoendung gebrachte topographische Methode begründet zu haben und der größte Gelehrte auf diesem Sebiet die zu der seine Ald Bosso start, war noch nichts son seiner Ledensändert verössenlicht; aber seine Schäße sollten nicht untergeben. Dassut von seiner Ledensändert verössenlicht; aber seine Schäße sollten nicht untergeben. Dassut von seiner Aater das debeutende Ussischanni Severano, die ihm notwendig scheinenden Ergänzungen, aber auch debeutende Ussischanni Severano, die ihm notwendig scheinenden Ergänzungen, aber auch debeutende Ussischanni Severano ber Jater des Werten die Sessische Stellen die Verläussen der Auflichte der Verläussen der Auflichte der Verläussen der Auflichte Verläussen der Auflichte und der Auflichte Verläussen der Auflichte Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläuss

deutsche Überfesung, die aber sur wissenschaftliche Zwecke unbrauchtet, Ausgust und einer ab beutsche Überfesung, die aber sur wissenschaftliche Zwecke unbrauchden sind. Ind. Hatte wie einer mächtigen Lawine entwickle, so zeigte die Zeit bis zum Ansang des 18. Jahreinunderts, daß biefer Heros eine einstem Eröse twa und dies. In den nächten Zahrzehnten nach Bossos Tod stehen die Katakomben unter dem Zeichen der Reliquiensuche. Die 28 hoffnung, in benfelben noch ungablige Martyrerrefte ju finden, ließ Private und religiöfe Genoffenschaften von der Aurie sich die Erlaubnis zu Ausgradungen verschaffen, die sie dann auch in ihrer Weise aussiührten. Um diese und den durch sie der Katalombenwissenschaft jugefügten furchtbaren Schaben ju verfteben, braucht man nur be Roffis Rlagen und Anflagen über und wider die Beranftalter ber Grabungen, die oberften firchlichen Inftangen 20 und die mußig zusehenden Gelehrten jener unheilvollen Beit nachzulesen. Bgl. Roma sott. I, p. 46 sqq. Wurben bamals in Rom die Koimeterien nur als großes Reliquienschathaus behandelt und mighandelt, fo wendeten fich mehrere Protestanten nicht nur gegen die Reliquiensucht, sondern ließen sich auch durch ihre Borniertheit dazu bin-reißen, die Katakomben selbst als beidnische Massent, für Staven und das niedere 25 Bolt bestimmt (puticuli), u. bgl., ju bistrebitieren. Einige englische Reisende haben bas zweifelhafte Berbienst, mit bieser Unsicht von ben Koimeterien ben Reigen eröffnet zu haben. Bgl. G. Burnet, Some letters, containing an Account of what seem'd most remarkable in travelling through Switzerland, Italy, some Parts of Germany, etc. In the Years 1685, and 1686 (1708) p. 210 sqq.; Mar. Misson, so Noueau voyage d'Italie, Fait en l'année 1688, II. partie (1691) p. 106 sqq. Mar. misson inhen auch einige Deutsche mit ihren übrigens turgen alabemischen Gelegenheitesschriften nachgetappt simb, so kann man biefe bis zu einem gebrissen Grabe damit entschuldigen, daß sie nicht mit eigenen Augen die Katatomben gesehen hatten. Bgl. E. S. Cyprian, De ecclesia subterranea liber, Helmstadii 1699; Peter Jorn, Disser- 45 tatio Historico-Theologica de Catacombis seu cryptis sepulchralibus etc., Lipsiae 1703. Bon den beiden Abhandlungen Fehmels, die de Mossi und Kraus und bekannt blieben, ift mir nur die eine juganglich : De Catacumbis Romanis Dissertatio posterior partem criticam continens, sententiis Aringhii, Bosii, Mabillonii, Fabretti et Ciampini modeste opposita in Academia Lipsiensi ... proposita a 60 M. Amando Gotthold Fehmelio, Lipsiae 1713.

Das 18. Jahrhundert sah in der römischen Katalombenforschung ein Edigonengeschlecht, nicht besähigt oder nicht gewillt, das Erbe eines Bosso nach allen Seiten zu mehren. Iwar hälfe Kasson hätte Kassache zu der sie kellauien bezog, Gelegenheit und, wie sein eingraphisches Haupt der kratalomben, auch wenn sich bieses nur zunächt auf die Kelauien bezog, Gelegenheit und, wie sein eingraphisches Haupt der gelassen, annähernd auszuführen; aber er beschränkte sich auf turze Mitteilungen über die Entbeckung se eines Cometeriums an der Via Latina und Ladicana. Bel. Raphaelis Fadretti Gasparis s. Urbinatis inscriptionum antiquarum quae in aecibus paternis asservantur explicatio et additamentum, Romae 1699, p. 545 sqq. Weit so

pra i cimiteri de' santi martiri, ed antichi cristiani di Roma . . . Libro I. II., Roma 1720, die fich auf eine mehr als breißigjährige Thatigfeit in der gleichen Stellung, bie vordem Fabretti belleidet, stüten. Indessen biese amtliche Wirksamkett war so wenig 5 eintvandefrei, daß sie Bilpert "frommes Unwesen" nennt (vgl. RDS 1888 S. 9) und Marucchi von ihr als der eines "frommen Bandalen" spricht (vgl. Guide des Catacombes Romai-nes p. 132); und sein Buch mußte schon darum in salsche Bahnen geraten, weil ihm als Hauptaufgabe eine apologetische bezw. posemische gestellt war, nämlich Madissons die austu sanctorum ignotorum sowie Burnet und Misson zu bekämpsen. Tropdem hätte Bol-10 betti der Archäologie die wichtigsten Dienste leisten können, wäre er bei seinen "Forschungen" vent der Ausgebie die öbergische Dienste Ausschläftigkeit" verfahren. Bal. Wilhert, a. a. D. Wahrscheinlich würde sich Giovanni Marangoni, der Boldetti ebenso wie ber gleich zu nennende Gelehrte in seiner amtlichen Thätigkeit unterstützte, den ersten Platz unter den Katalombensorischern des 18. Zahrhunderts erworden haben, hätte nicht eine Feuersbrunft 15 fast alle seine Kollektaneen vernichtet. Aus den wenigen Trümmern ging später seine wertvolle Monographie Acta S. Victorini illustrata, Romae 1740, hervor. Eine gleich tüchtige Spezialarbeit über die Goldgläser lieferte schon vorher Filippo Buonarroti mit seinen Osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi antichi di vetro ornati di figure trovati ne' cimiteri di Roma, Firenze 1716. Weit weniger als ihr Nebentitel Roma 20 sotteranea erwarten läßt, bieten die Sculture e Pitture Sagre estratte da i cimiterj di Roma pubblicate dagli autori della Roma sotteranea ed ora nuovamente date in luce colle spiegazioni, tomo I. II. III., Roma 1737-1754, bar. 3hr Urheber, der Florentiner Giovanni Gaetano Bottari (1689-1775), ber mit seiner Arbeit und beren Anlage bem besonderen Befehl des Papstes Clemens XII. entsprach, arbeitete, ab-25 gesehen von einem kurzen Anhang, nur mit dem Bildermaterial Bosios, ohne jedoch auch von diesem seine Texte ju entlehnen. Bielmehr schrieb er ju ben Abbildungen Bofios eigene Erläuterungen, peinlich bemuht, bogmatifchen und bogmengeschichtlichen Erörterungen aus dem Wege zu gehen.

Bereits 1692 fanden auch die Katakomben Neapels Beachtung in einem freilich uns genügenden Bericht Carlo Celanos. Bgl. dessen Delle Notizie del Bello, dell' Antico

größere Materialien veröffentlichte Marc' Antonio Bolbetti in seinen Osservazioni so-

30 genügenben Bericht Carlo Celanos. Bgl. beffen Delle Notizie del Bello, dell' Antico e del Curioso della città di Napoli Giornata settima. 3m 18. Şaḥrhunbert folqten căpniide Rrocitem fur Scidien, Galtellamare und Reapel. Bgl. Delle antiche Siracuse vol. I, che contiene i due Libri della Siracusa illustrata da D. Giacomo Bonanni ecc., Palermo 1717. Octavius Cajetanus in Petr. Burmann, Thesaurus antiquitatum et historiarum Siciliae Vol. II, Lugd. Bat. 1723, p. 122 sqq. Pius-Thomas Milante, De Stabiis, Stabiana ecclesia et episcopis ejus, Napoli 1750. Alexius Aurelius Pellicia, De Coemeterio, sive Catacumba Neapolitana, entbalten in beffen De christianae Ecclesiae, primae, mediae, et novissimae aeta-

Entdedungen in ben Koimeterien führte. Bgl. barüber wie über bie weiteren ähnlichen Aufzeichnungen bis 1851 außer be Rossi, Roma sott. I, p. 64 noch RDS 1898 S. 333-360. 1899 G. 1-16. Während Settele mehr in ber Stille arbeitete, trat Wilhelm Roftell 1830 vor ein größeres Bublitum mit feinen "Roms Katatomben und beren Alterthumer" enthalten in Platner, Bunjen, Gerhard und Röftell, Beschreibung der Stadt Rom 1830 6 bis 1842, 1. Bb G. 355-416. Es ift bies bie erfte größere Arbeit, bie auf Grund eigener Anschauung ein evangelischer und beutscher Gelehrter über bie Katatomben lieferte, von de Rossi ebenso günstig beurteilt wie die neun Jahre später veröffentlichte tichtige Monographie des evangelischen Gesandstchaftspredigers in Neapel, Christ. Fr. Bellermann, Über die ältesten christlichen Begrähnisstätten und besonders die Katalomben zu Neapel mit ihren 10 Wanbgemälben, Hamburg 1839. Zwijchen biese beiben Publikationen sallen bie Schriften Ravul-Rochettes, Trois Mémoires sur les antiquités chrétiennes des catacombes, auerst in ben Mémoires de l'Acad. des Inscr. et Belles lettres, Tome XIII, 1838, und sobann auch als Separatausgabe gebruckt, Discours sur l'origine, le développement et le caractère des types imitatifs qui constituent l'art du Christianisme, 15 Paris 1834, Tableau des Catacombes de Rome, 1837, worin ber Berfaffer ber gangen bisberigen Auffassungsweise baburch ben Krieg erklart, bak er im Anschluß an ben an fich richtigen Sat un art ne s'improvise pas eine bollfommene Abbangigfeit ber driftlichen bon ber heidnischen Kunft nach Form und Inhalt nachzuweisen fich bemuht. Diese revolutionare Tenden, machte begreiflicherweise Aufsehen, aber fie bermochte die besonnene For= 20 schung nicht aufzuhalten. Schon war ja damals de Ross jum Jungling herangewachsen, um bald daruf auch mit seiner Arbeit einzusesen. Vorerst stand allerdings noch sein archäologischer Lehrer, der Zesutienpater Giuseppe Marchi, im Bordergrund, der als Nach-folger Setteles durch seine amtliche Obliegenheit auf die Koimeterien ganz besonders him-gewiesen war. Er wendete sein Hauptinteresse der Katalombe der St. Agnes dezim dem 20. Coemeterium Ostrianum zu, wo unter seiner Leitung ausgedehnte Ausgradungen veranstaltet wurden. Das Ergebnis berfelben, soweit bie Architektur in Betracht tommt, qusammen mit seinen Studien über die bauliche Beschaffenheit anderer römischer Sopoaaen legte Marchi in bem Werte Architettura della Roma sotteranea cristiana, 1844, nieber. Un biefen Band follten fich einige weitere über bie altdriftliche Architektur an ber so Erboberfläche, die Malerei und Stulptur anschließen, für die der Gesamttitel Monumenti delle arti cristiane primitive nella Metropoli del Cristianesimo gewählt war. Aber ber gelehrte Jefuit gab ichlieglich feinen Blan auf, beranlagt burch bie ungunftige Lage seines Orbens in ben Jahren 1848 und 1849, bas Erscheinen von Berrets Les catacombes de Rome und mehr noch durch die Uberzeugung, zu der er sich allmählich 85 hindurchgerungen, daß der Roma sotteranen nur eine topographische Behandlungsweise fruchten könne. Freilich er selbst hielt sich für zu alt, müde und schwach, um diese gewaltige Ausgabe lösen zu können; dagegen entsprach es seinen Wünschen, daß das Riesen wert ben Banben feines Schulers und Freundes be Roffi anvertraut wurbe.

Giovanni Batitsta de Rossi ward am 23. Februar 1822 in Rom geboren. Im so Collegium Romanum vorgetibet, bezog er die Universität seiner Vaterstadt, die alte Sapienza, um Jurisprubenz zu studieren. Große Begabung, gepaart mit eisernem Fleiße, zeichneten den Ghmnasiasten und Exceisten aus, und sie bewirkten es auch, daß der Student am Ende seiner Universitätssadre 1843 unter außergewöhnlichen Ehren zum Dotter beider Rechte promoviert vourde. Bereits dei dem Knaden zeige sich sie man Aber der Borlies Bater dem erst Elssäder son der Kaben zusch zeige sich ihr die Monumente der Bergangenheit. Darum glaubte auch sein Vermhlar dem erst Elssäderen zu sollen. Die naturgemäß anstags mehr allgemeinen Reigungen verdichten sich infosse entsprechender Spezialstudien und des persönlichen Umgangs mit Marchi, den der des katadomben begleitete und dei seinen Forschungen wurterstützt, nach und nach zu bestimmten Ziesen und Aufgaben. Unter diesen Forschungen wurterstützt, nach und nach zu bestimmten Ziesen und Aufgaben. Unter diesen Forschungen wurterstützt, nach und nach zu bestimmten Ziesen und Aufgaben. Unter diesen Forschungen werte sieden Institution von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der schon von der sc

Büchern, Broschüren und Abhandlungen. Bgl. die Titel im Albo dei sottoscritti pel busto marmoreo del Comm. G. B. de Rossi etc., Roma 1892, p. 31 sqq.; be Mossi, Bullettino 1894 p. 130. Was insbesondere seine Forschungen in den altdristlichen Koimeterien angeht, so wurde er in den Jahren 1849 die 1851 mit der Leitung von Aussenteren Aussendagen und der Schaften 1849 die 1851 mit der Leitung von Aussendagen und der Schaften 1849 die 1851 mit der Leitung von Aussendagen und der Schaften 1849 die 1851 mit der Leitung von Aussendagen und der Schaften 1849 die 1851 mit der Leitung von Aussendagen 1851 mit der Leitung von Aussendagen 1851 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussendagen 1852 mit der Leitung von Aussen 1852 mit der Leitung von Aussen 1852 mit der Leitung von Aussen 1852 mit der Leitung von Aussen 1852 mit der Leitung von Aussen 1852 mit der Leitung von Aussen 1852 mit der Leitung von Aussen 1852 mit der Leitung von Aussen 1852 mit der Leitung von Aussen 1852 mit der Leitung von Aussen 1852 mit der Leitung von Aussen 1852 mit der Leitung von Aussen 1852 mit der Leitung von Aussen 1852 mit der Leitung von Aussen 1852 mit der Leitung von Aussen 1852 mit der Leitung von Aussen 1852 mit der Leitung von Aussen 1852 mit der Leitung von Aussen 1852 mit der Leitung von Auss 5 grabungen in den Artassomben des Präterkatus, sowie der Seiligen Petrus und Marcellinus betraut. Die Ersahrungen, die de Rossi dammelte, führten dazu, daß die Jahrhunderte alte Wilksin bei den Ausgradungen aufgegeben, eine besondere Commissione di sacra archeologia als Auffichtsbehörde für die Koimeterien eingesett und biefer jum 3wed von neuen Grabungen ein festes Jahreseintommen von dem Papit überwiesen wurde. 10 Die ersten großartigen Entbedungen be Roffis knupfen fich an bie Ratakombe bes Callift. 1849 fand er ein Bruchstud bon ber Grabichrift bes Bischofs Cornelius in einem Beinberg an ber Via Appia. Diefes benutte er ale Wegweiser jum Grab bes Bischofe, und letteres hinwiederum gufammen mit bem Studium ber Bilgerbucher zeigten ihm bie Bfabe zur Auffindung ber fog. Papftfrypta sowie ber anderen Teile bes Coemeterium Callisti. 15 Sielten manche be Roffis Bermutungen und Kombinationen, die er anläglich ber Ermitte= lung des erwährten Fragments und hernach aufftellte, für bloße Phantasterei und suchten sie deshalb Bius IX. gegen den trefslichen Gelehrten einzunehmen, so wurde er durch die überraschenden Ergebnisse der Ausgradungen glänzend gerechtsettigt. Bon den zahlreichen pateren Entbedungen erregten großtes Auffeben biejenigen in ben Ratatomben ber Domi-20 tilla und Priscilla, wo u. a. die Gräber der Flavier und der Acilii Glabriones zum Borschein tamen. In seiner Roma sotteranea wollte de Rossi alle altebrisklichen Friedhöfe Roms in topographischer Reihenfolge monographisch behandeln. Dabei follten Litteratur und Monumente, Geschichte und Archaologie Sand in Sand geben. Indeffen war es ihm leiber trot angestrengtester Arbeit und eines verhaltnismäßig langen Lebens nur 25 bergonnt, feine Absichten hinsichtlich ber Ratakomben bes Callift und ber Generosa berwirflichen zu fönnen in La Roma sotteranea cristiana Tomo I 1864, Tomo II 1867, Tomo III 1877. Eingeleitet wird ber erfte Band burch Prolegomena über die Geschichte ber Ka= takombenforschung und das Cometerialwesen, die ebenso grundlegend sind als die Ausführungen über bie Unlage, bie Grabformen u. f. w. ber altebriftlichen Friedböfe im 3. Buch bes 3. Bandes. so Ungehängt ift bem 1. Band eine Analisi geologica ed architettonica und bem 3. Band eine Appendice architettonica e fisica von Michele Stefano be Roffi, ber seinem großen Bruber ale Architeft und Naturwiffenschaftler gur Seite trat und fich befondere Berbienfte burch bie Heftellung der Plaine für die Roma sotteranea erwart. Hatte der schaffendfreudige Gelehrte, als er den ersten Band seines großen Werkes der Öffentlichkeit übergab, und auch 35 noch hernach der Hospinung gelebt, außer den christlichen Koimeterien in der nächsten Umgebung Roms auch biejenigen in der weiteren Umgebung, sowie die altjüdischen Begräbnisstätten bearbeiten zu können, so sab er es später sehr gerne, daß Enrico Stevenson bei Arbeit für die suburbicarischen und der Schreiber dieser Zeilen diesenige für die süblischen Friedhösse übernahm. Indessen, wenn es auch dem Meister nicht gelang, seine Roma 40 sotteranea zu vollenden, fo konnte er boch einige Teile bes großen Gebäudes nabezu unter Dach bringen und für bie anderen wenigftens die Fundamente legen und wertvolles Baumaterial bereit stellen. In dieser Sinficht tommt sowohl seine litterarische Sinterlassenschaft als auch sein Bullettino in Betracht. Jene gelangte nach seinem Tobe in die Batikanische Bibliothek, wo sie jest als Cod. Vat. 10612—10643 ausbewahrt wird. Bgl. 45 Nuovo Bullettino di archeologia cristiana 1899 p. 253—255. Dieses, unter bem Titel Bullettino di archeologia cristiana 1863 von de Rossi ins Leben gerusen, erfchien anfange monatlich, fpater vierteljährlich bie jum Tobe feines herausgebers. Wie ichien anjangs monatlich, ihater vierteigahrlich die jum Tode seines gerausgevers. 2822 ein Wortvoort des erfein Jahrgangs bemerkt ist, war es bestimmt, der christichen Archäologie, namentlich der Katalombensorschung, und der Spigraphit in und außerhalb der etvigen es Stadt zu dienen, ein Programm, das de Rossi die ist ist ist ihrein, wo er infolge seiner letzten Krantseit kaum mehr die Feder zu halten vermochte, gewissenhaft durchsidert. Obwohl dies Zeitschrift mit wenigen Aussachmen lediglich Arbeiten von ihm enthält, war sie doch in den Jahren 1863—1894 das bedeutendste Organ für die gesante christike Allertumsforschung. Denn saum ein Gestiet verselben blieb de Rossi fremd. Bo er aber 256 ausbarts nicht versichtig die keinen Kortschungen einsche den der ihm tenige kroße Franke wird Kochennische die erweite Franke wird Kochennische die erweite Franke wird kroßen feinen Brulletting. stens Freunde und Fachgenossen die neuen Funde mit, die er dann in seinem Bullettino bekannt gab und besprach. Freilich die wertvollsten unter allen den wertvollen Arbeiten, bie ber große Gelehrte in Diefer und anderen Zeitschriften sowie in besonderen Buchern niebergelegt bat, find biejenigen über bie romifden Ratatomben, für beren Erforicung er 60 mehr geleistet hat als irgend jemand por ihm, und schwerlich burfte ihn auf biefem Be-

801

biete in Zukunft jemand übertreffen ober auch nur einholen. Indem Marchis Lehrling und nachheriger Gehilfe mit klarem Blick die Unzulänglichkeit der Methode feines Lehrund nachgeriger Gelyle in intern der der Angenspaper der Seiger fein der Gelycher in intern meisters erkannte und sich zu Gelycher und Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst über den Schriftseller selbst bie mit ihrer fritischen Geite auch schwierigfte Probleme löfte, fein unermublicher Fleiß, mit bem er fich bem Unterzeichneten gegenüber gelegentlich einmal als "halben Deutschen" bezeichnete, mahrend in Wirklichkeit ben bescheibenen Dann nur wenige Deutsche an Fleiß 10 übertroffen haben durften, und, burch fein Genie und feine Thatfraft bedingt, fein ftaunenswertes Wiffen, das auch die flaffische Altertumswiffenschaft, die Geschichte u. f. w. umspannte. Dant biefen Eigenschaften erwarb sich ber Gelehrte schon bei Lebzeiten ein fast tanonisches Unsehen und den Shrentitel "Fürst der christlichen Archäologie", dem namentlich anläglich seines 60. und 70. Geburtstages Tausenbe von Verehrern, gefrönte 15 Häupter, Freunde, Fachgenossen u. s. w., hulbigten. Indessen nicht nur als Mann der Wissenschaft war er eine Größe ersten Ranges, sondern auch als Mensch. Um nur einige Buge aus diefem harmonischen Charatterbild zu nennen, so war es ausgezeichnet durch findliche Frömmigkeit, lautere Gesinnung, demutige Beldeidenheit und herzliche Freundlichfeit, die bas Band zwischen ibm und feiner trefflichen Gemablin und Tochter ju einem 20 überaus innigen gestalteten, die aber auch Frembe fcon bei ber erften Begegnung ju feinen Berehrern und Freunden werden ließen. — Weitere Zuge aus seinem personlichen Leben f. in Baul Maria Baumgarten, Giobanni Battista be Rossi, Köln 1892. Bon bein Berfasser biefer wohlgelungenen Stige wird auch eine Biographie bes Meifters erwartet. - Bur Bervollständigung ber oben mitgeteilten Daten fei noch bemerkt, daß be Roffi balb nach 25 feiner Doktorpromotion jum Scriptor ber vatikanischen Bibliothet und fpater auch jum Brafett bes driftlichen Museums im Batitan ernannt wurde. Daneben war er zeitlebens als prattifcher Jurift thatig. Er war Sachwalter frangofischer Bischoje bei ber Kurie. Seine letten Lebensjahre trugen das Gepräge des Kreuzes. Im Ottober 1891 traf ihn ein Schlagfluß und lähmte seine rechte Seite; und damit begann ein langes Siechtum, von dem der 30 große Mann und Belehrte am 20. September 1894 ju Caftel Ganbolfo bei Rom burch einen fanften Tob erlöft wurde.

Es verftebt fich von felbst, daß von einer Berfonlichkeit wie be Rossi nachhaltige Un= regungen ausgingen, und bie nachhaltigften für bas Gebiet, bem er gum Rang einer Biffenschaft verholfen. Zunächst wurden seine Katakombenforschungen in zusammenkassender Dars 26 stellung von Gelehrten des Ins und Auskandes größeren Kreisen vermittelt, so von Dessbassingen der Kreisen vermittelt, so von Dessbassingen der Kreisen vermittelt, so von Dessbassingen der Richtenschung der Alberschung: Die neuesten Studien über die romischen Ratatomben. Bon Graf Desbaffauns be Richemont, Main; 1872; J. Spencer Northcote und B.M. Brownsow, Roma sotteranea, London 1878, II. ed. 1879; Baul Mard, Rome souterraine, Paris 1872, II. ed. 1874, 10 burch beren Beröffentlichungen auch in Frankreich bas givar prächtig ausgestattete, aber in seinen Abbildungen und in seinem Text, soweit biefer nicht bon Le Blant und Renier ftammt, vollig unguverlässige Wert von Louis Berret, Catacombes de Rome, vol. I-VI, Paris 1851—1855, an Boden verlor; Franz Aaver Kraus, Roma sotteranea, Freiburg i. B. 1873, 2. Aufl. 1879; Ferbinand Becer, Roms altor. Cometerien, Duffeldorf 45 1874; Mariano Armellini, Le catacombe Romane, Roma 1880; id., Gli antichi Cimiteri cristiani di Roma e d'Italia, Roma 1893; Sorace Marucchi, Eléments d'Archéologie chrétienne, I Notions générales, II Les Catacombes Romaines, Paris Rome 1900. Unter biefen Werfen bieten befonders bie von Kraus und Marucchi auch wertvolle eigene Studien dar. Indem ich von einer Aufzählung der populären Schriften und so Broschüren in dieser Neihe absehe, erwähne ich weiter solche Gelehrten, die schon dei Ledzeiten be Roffis feine ben Ratakomben gewidmeten Arbeiten ergangten und nach feinem Sinfcheiden mit ber Fortführung feiner Forschungen und bem Abschluß feiner großen Bublikationen betraut wurden. Das große Glud eines vieljährigen perfonlichen Umgangs mit bem Deifter burften fich erfreuen bie in Rom anfäffigen Staliener Giuseppe Gatti, Enrico Stevenson 55 (geft. 1898), Drazio Marucchi, Mariano Armellini (geft. 1896), Cosimo Stornaiolo, Bietro Croftarofa, Giufeppe Bonavenia und Robolfo Rangler, fowie die ebenfalls bort wohnenden Deutschen Anton be Baal und Joseph Bilpert, Die auch allesamt mit größeren ober fleineren wiffenschaftlichen Arbeiten bie Litteratur über bie romifchen Roimeterien bereichert haben. Die meisten biefer Arbeiten, sowie auch anderer Gelehrten Beitrage jur romischen 60

und außerrömischen Koimeterienforschung find veröffentlicht in bem Nuovo Bullettino di archeologia cristiana, bas 1895 an bie Stelle von be Roffis Bullettino getreten ift, und in der von de Waal feit 1887 herausgegebenen archäologischen Abteilung ber Romilden Quartalidrift fur driftliche Alterthumstunde und Rirchengeschichte. Gie werben s hernach unter III ebenso verzeichnet wie diejenigen, welche in Buchform erschienen sind. Wie bereits oben IX. Bb S. 171 hervorgehoben, ift bie Fortsetzung ber Inscriptiones christianae Urbis Romae in bie Sand bes treubemahrten Amanuenfis be Roffis, Batti, gelegt, mabrend außer ihm Marucchi, Wilhert, Croftarofa und Kangler Die Fortführung ber Roma sotteranea, beren 4. Banb, Il cimitero di Domitilla sulla via Ardea-10 tina, bereits im Drud ift, übernommen haben. Unabhängig von ber Roma sotteranea werben bemnächst erscheinen die Malereien ber romischen Katatomben von Wilhert, ber fich schon seit Jahren als der hervorragenoste Renner der römischen Gemälde ausgewiesen und sich die archäologische Wissenschaft zu lebhaftem Dank verpflichtet hat, indem er sie von ben Trugbilbern ber alten Ropiften Ciacconios, Bofios u. f. w. befreite, völlig ober faft 16 völlig vergeffene Originalbilder wieder and Licht jog und diefe fowie langft bekannte Bemälde in zuverlässigen Reproduktionen der Forschung erschloß. Ift seine erwartete große Beröffentlichung als die erste Abteilung eines Corpus monumentorum christianorum gedacht, so soll ihr die Herausgabe und Bearbeitung aller altertischen Sartophagreliefs, barimter auch ber in ben Ratatomben gefundenen, womit ber Unterzeichnete von bem im 20 porigen Rabre in Rom abgehaltenen greiten internationalen Kongreft für driftliche Archaologie betraut wurde, als zweiter Teil folgen.

Sonobl den römischen, als auch den stüdtalischen und sizisischen Katalomben wendete Victor Schulbe seine Euchien zu, deren Ergednisse, spotent iene in Betracht lomunen, zum Teil einen weit schärferen Gegensch zu de Rossisch von den Albertacht lomunen, zum Teil einen weit schärferen Gegensch zu der Rossischen Albertacht lomunen, zum den der Anzeite der Katalombes der Konder in seinen mit vorzüglichem Bildermaterial ausgestateten Les Catacombes de Rome, Paris 1879. 1881, gelangte. Während Schulbes Aussichenberigungen gaben, ersuferen seine Verdienst wir der Verdiensteile um die Ersorischung der Koimeterien Neapels und Sizischen vohl von allen Seiten die verdiente zu Anertennung. Byl. Die Katalomben von San Gennaro dei Poveri in Neapel, Zena 1877; De Christianorum veterum redus sepulcralibus, Leipziger Habilitationsschift, Votha 1879; Archäologische Studien über altspristliche Monumente, Wien 1880; Die Katalomben, Leipzig 1882; Archäologie der altspristliche Munit, München 1895. Gegen Schulbe schreib u. a. Wilhert, Krincipienfragen der die Archäologie, Freiburg i Kr. 1880.

Lie in den beiden Jahrhunderten borber, so lenkten auch im 19. und noch dor Schulbe außer dem schon erhöhnten Vellermann dei Klatiener ihr Augenmert auf die

Renpeler Katalomben. Bgl. Giuseppe Sandeg, La Campania sotteranea, Napoli 1833; Anbrea b Zorio, Guida per le Catacombe di S. Gennaro de' Poveri, Napoli 1839; Giovanni Schrillo, Le Catacombe di S. Gennaro de' Poveri, Napoli 1839; Giovanni Schrillo, Le Catacombe Napolitane, Napoli 1869; id., Esame 40 speciale delle Catacombe a S. Gennaro dei Poveri, Napoli 1870; id., Archeologia sacra, Vol. I. Napoli, Torino 1875. Auß ber asternucifen Zeit ist biefen noch Zerb. Colonna anaureisen. Bgl. Scoperte di antichità in Napoli dal 1876 a tutto il 1897 etc., Napoli 1898; Nuovo Bullettino di arch. crist. 1899, 106 bis 108. 1900, 177—183. — 3n Sizilien, baß bon ben christichen Archäologen bis zu Schulze berab recht stept steinterlich behanbelt norben noat, nourbe neuerbings mit viel Energie unb schünem Erfolg begonnen, baß Bersaunte nachzusolen. Sier sinb bie verbientesten Koimeterienzischer Baolo Dri, bessen verbientesten Den Notizie degli scavi di antichità unb in ber MDS veröffentlicht siehet in ben Notizie degli scavi di antichità unb in ber MDS veröffentlicht simb (j. unten unter III, A, j); Zoseph Züber, von bessen siehen Schulzen 1897, rübmliche Steugnis geben, unb Binceuzo Etrazzussa mit seiner Schrift Dei recenti scavi eseguiti nei cimiteri cristiani della Sicilia, enthalten im Archivio storico Siciliano, nuova serie, anno XXI, Palermo 1896, p. 104—188. Mehrer § Innten unter III, A, j.— Bon ben michtigeren Ratasomben im übrigen Stalien fanben im 19. Saptpunbert nur bies jenigen von Chuig größere Beachtung namentlich burch Giov. Battista Basquini, Breve ragguaglio di un antico cimitero di cristiani in vicinanza della città di Chiusi

detto Le Catacombe di S. Mustiola, Siena 1831; id., Relazione di un antico cimitero di cristiani in vicinanza della città di Chiusi etc., Montepulciano 1833; Evuencio Bartolini, Le nuove catacombe di Chiusi etc., Atti della Pontificia & Accademia di archeologia t. XIII (1855), p. 1—60; Celeftino Cauchoni, Raggua-

glio storico-archeologico di due antichi cimiteri cristiani della città di Chiusi, Modena 1853; Francesco Yiverani, Le Catacombe e antichità cristiane di Chiusi, Siena 1872.

Das lebhafte Interesse, das sich im verslossenen Jahrhundert in steigendem Maße den Katalomben zuwendete, teilte sich auch der Erströssung der unter freiem Himmel gelegenen s Koimeterien mit. Auch auf diesem Gebiet war de Rossissenen ihre Auswerträger mit seinen Arbeiten über römisse und außerrömisse Begrädnissstätten an der Erdobersläche, verössentliche Begrädnissstätten an der Erdobersläche, verössentliche Beuptslächsig in der Roma sotteranea und im Bullettino. Durch ihr unmittelbar ober mittelbar beeinslußt wurden Edmond Le Blant, Franz Aaver Kraus, Emil Hüber und Sb. Bayet, die Hand in Hand mit der Sammlung der allchristlichen Insspriche Frantse serich, der Rheinlande, Spaniens, Britanniens und Griedenlands auch die Gröder, aus denen dieselben stammen, mehr oder minder eingebend berücklichen. Diesen Gelehten reihe ich an die Herausgeder des Corpus Inseriptionum Graecarum und Latinarum sowie Dario Bertolini, der den Schold von Julia Concordia behandelte, Francesco Bulid und seinen Ressen und La Leclattre, St. Giell, M. Cagnat, Sb. Lars u. a., die wie der Gesamtarchäologie und Epigraphit, so auch der dr. Grabtunde in Nordafrise eine neue große Welt erschossen. Die Litt. s. unten unter III, A, h; B, b, c, g — k und oben IX. Ab. E. 169 st.

Gegenüber der Schaffensfreudigkeit, die besonders seit de Rossis Auftreten für das 20 Abenddand verzeichnet werden muß, fällt die Rückftändigkeit der sömeterialen Forschung im Drient doppelt auf. Wohl sehlt es namentlich in Reisewerken nicht völlig an Notizen über die in Asien, Agypten und in der Gyrenaika vorhandennen oder vorhanden gewesenne Grabankagen, ja einzelne Gelehrte, wie de Logike und Keroutsos-Bey, wendeten Müßean, unt die Begräbnissstätten in Sprien und Mezandrien der Archäologie zu erschließen, jedoch 26 selbst von ihnen kann man nicht behaupten, daß sie ihrer Aufgabe gewachsen waren. Unter diesen Umskänden ist es natürlich auch unwöglich, eine Darssellung der Geschöste der Koimestreinforschung im Drient zu geben. Bas der an einzelnen Namen und Bückern in Betracht kommt, werde ich unten unter III mitteilen. Hossfentlich ist die Zeit uicht mehr serne, wo ein oder einige Fachleute wie Joseph Stydygowski oder am Besten er selbst, nachdem er weite vielberkannte Kunst des Worgenlandes als Canzes mit seinen epochennachenden Studien wieder zu Ehren gebracht, auch die empsindliche Lücke, die noch das Sondergediet dieser wieder

Runft, die altdriftlichen Koimeterien, aufweifen, voll und gang ausfüllen.

Da es nicht mehr im Rahmen meiner Aufgabe liegt, ju zeigen, in welcher Beise bie Koimeterienforschung die Archaologie, Kunstgeschiedte sowie die allgemeine und die Kirchen- 25 geschichte in weiterer und näherer Bergangenheit befruchtete, so muß ich auch barauf vergichten, eine ftattliche Anzahl von Gelehrten mit ihren fleineren und größeren litterarischen Arbeiten, die hierber gehören, nambalt zu machen. Für das Wichtigste kann übrigens auf F. A. Kraus, Ueber Begriff, Umfang, Geschichte der christlichen Archäologie; Biver, Ein-leitung in die monumentale Theologie, verwiesen werden; einiges f. auch unten. Rur für 20 vier Werte möchte ich, weil fie bie Roimeterien in befonders eingehender Weife berücksich= tigen, eine Ausnahmestellung beanspruchen. Es find bies bie zwei leritalischen Rachichlage= werte von Martiany, Dictionnaire des antiquités chrétiennes. Nouv. éd. 1877 und bon Frang Laber Rraus, Real-Encyflopabie ber driftlichen Alterthumer, 1. und 2. Band, Freiburg i. B. 1882. 1886, sowie die zwei bisher umfangreichsten Darstellungen der Ge- 45 Schichte ber chr. Runft, Raffacle Garrucci, Storia della arte cristiana, vol. I-VI, Prato 1873-1881; Frang Laver Kraus, Geschichte ber driftlichen Kunft, 1. 20 1. Abtheil., Freis burg i. B. 1895. Die Beschaffenheit ber einschlägigen Artitel in ben beiben erften Werten ist eine sehr verschiedene: gute wechseln mit solchen, die mit Borsicht aufzunehmen sind. In Garruccië weit angelegtem Wert ist wohl die bisher größte Ausspeicherung von alt- 60 driftlichen Monumenten erzielt; aber feine Abbildungen laffen eine treue Wiebergabe vermissen und der sie erläuternde Tegt bewegt sich nur zu oft in den falschen Wegen der Katatombenwerte vor de Roffi, beffen Unfichten ber übrigens febr gelehrte Jefuitenpater leiber auch aus persönlichen Gründen häufig ablehnt. Ungleich besser ist Kraus' Geschichte ber der. Kunst, die in einzelnen Partien sogar auch die entsprechenden Teile der Roma 55 sotteranea bes Berfaffere übertrifft.

III. Verzeichn's der Koimeterien in geographischer Reihenfolge. Seitdem Franz Awer Kraus eritmaß den Bersudgemacht, die Koimeterien in einem besondern Verzeichnis zusammenzustellen (vgl. Roma sott. 2. Ausst. S. 517-557; 600-613; Neal-Encystopädie II. Bd S. 110—136), ist diese so notwendige Ausgade nicht wieder gelöst w

51

tvorben. Indem ich im folgenden eine neue Liste barbiete, lege ich bas Hauptgewicht auf diejenigen Begrabnieftatten, Die burch Entbeckungen in neuerer Zeit erfcbloffen find, wahrenb ich Anlagen, beren Renntnis bisher lediglich burch litterarische Quellen vermittelt ift, nur ausnahmsweise berücksichtige. Bollständigkeit ist babei hinsightlich der Katalomben ange-6 strebt. Dagegen muß ich mich betresse ber an der Erdobersläche bergerichteten Grabstätten auf eine geeignete Auswahl beschränken. Denn wollte man auch hier alles verzeichnen, so so ware man genotigt, sämtliche Plate namhaft zu machen, Die durch Funde von Inschriften und von den Toten mitgegebenen Gegenständen u. dgl. sich als dr. Gräber zu erlennen geben. Die gewählte geographische und topographische Anordnung bedarf teiner Rechtfertigung. Das sie mit Kalästina und dem Drient beginnt, fordert schon die Rücksicht auf die Urgeschichte bes Christentums. Der Kürze halber erwähne ich nur die Orte und Ortlichteiten, wo sich Die Roimeterien finden, und, wo es thunlich erscheint, Die Namen, Die biefe führen. Da= neben wird die wichtigfte Litteratur über die betreffenden Anlagen notiert, abgesehen von ben Monographien in Buchern und Zeitschriften, besonders auch die Auffätze und fürzeren Bemer-15 fungen in de Rossis Bullettino di archeologia cristiana (Bull.), im Nuovo Bullettino di archeologia cristiana (N.B.), in ber Römischen Quartalichrift für Christliche Alterthumefunde und für Rirchengeschichte (RDS), nach Bedarf auch Bolbetti, Osservazioni sopra i cimiteri de' santi martiri ed antichi cristiani di Roma (Bolb.) und bas Corpus inscriptionum Latinarum (CIL) u. bgl. Dit Silfe biefer Angaben findet 20 man auch jeweiß leicht ben Weg zu ber älteren Litteratur, namentlich zu den Katakomben-werken von Bosio, Aringhi und Bottari sowie zu de Rossis Roma sotteranea und Inscriptiones. Bgl. über biefelben oben unter II.

A. Begräbnisstätten unter ber Erboberfläche (Katatomben). a) Balaftina. Unter allen Ortschaften bes bl. Landes befigt Jerusalem weitaus bie meiften 25 alten Begrabniestätten, von benen bie große Dehrgahl für jubifch gehalten wird, freilich, wie ich glaube, ohne zwingende Grunde. Außer den Grabanlagen in der hauptstadt, Die mit Giderheit ober Wahrscheinlichkeit ben alten Chriften zugesprochen werben muffen, find zweifellos driftliche ba und bort in ben Provingen nachgewiesen worben, so in edduweimi, schefa-a'mr, kudus (Rebes-Naphtali). Faft alle Reisewerke, bie Balaftina so behandeln, berücfichtigen auch bie bortige Grabwelt. Borguglich tommen aber in Betracht bie nachsolgenden Bucher und Zeitschriften, in benen auch die altere Litteratur zu finden ift, Titus Tobler, Golgatha, St. Gallen und Bern 1851, S. 201 ff. u. ö.; berf., Zwei it, Lius Lodier, Golgatha, S. Gallen und Bern 1851, S. 201 ff. u. o.; derl., Awe Büder Topographie von Zerufalem und feinen Umgebungen, 2. Bud, Berlin 1854, S. 227 ff. u. ö.; Serp, Zerufalem und das hl. Land, 1. Bb. 2. Aufl., Schaffhaufen 1873, 28 S. 273 ff. u. ö.; Carl Monnuert, Golgatha und das hl. Brad zu Zerufalem, Leipzig-A. 1900; The Survey of Western Palestine. Vol. I sqq. London 1881 sqq.; Palestine Exploration Fund. Quaterly Statements for 1873 sqq. London 38PL, 1. Bb ff., Leipzig 1878 ff.; Mittheilungen u. Nachrichten des Deutschen Paläftina-Bereins, 1. Bb ff., Leipzig 1895 ff.; Revue Biblique trimestrielle Publice Sous la direction des Profosseurs de l'École pratique d'Études bibliques établie au convent dominicain Saint-Étienne de l'Aruselem 12 apnée sqq. Paris 1892 sou; Les Missions Can

Saint-Étienne de Jérusalem. 1° année sqq., Paris 1892 sqq.; Les Missions Catholiques t. XXI, Lyon 1889, p. 381 sqq.; Bull. 1890, 5—7; MDS 1890, 321 bis 330. Corpus inscript. Graec. IV n. 9138—9143 und die dort angef. Litt. b) In Sprien find neben firchlichen und Profanbauten auch gablreiche altdriftliche

as Grabanlagen an und unter der Erboberfläche zu Tage gesorbert worden. Als Fundorte neune ich u. a. Haß, Dana, El-Barah, Serbjilla, Moudjeleia, Roueiha und Sidon. Bgl. be Bogue, Syrie centrale t. I, Paris 1865-1877, p. 103-119, t. II, pl. 70-97; Franz E. C. Dietrich, Zwei Sibonische Inschriften, Marburg 1855 S. 11 ff. Corpus in-

script. Graec. IV n. 9148. 9150 sqq. und bie bort mitgeteilte Litt.

c) Mejopotamien: Wiranschehr (Robrafar ober Koli Hisar, Constantina) tommt mit einer dr. Mctropole sub divo in Betracht. Bgl. The Journal of the Royal Geograeiner gr. Netropie sin Irvo in Serandi. 2011. Ine Journal of tie Koyal Geogra-phical society of London vol. X, 1841, p. 522 sqq.; Jumann und Ruchfein, Reisen in Kleinasien und Nordsprien, Berlin 1890, S. 405 f. — Urfa (Edessa) und Darâ (Anasiasiopolis) haben unterirbische Koimeterien. Bgl. Zdmc 36. Bd, 1882, S. 142—167. S. Eduard Sachau, Reise in Syrien und Mespotamien, Leipzig 1883, S. 202 f. 396. Dazu über Darâ auch gest. mündliche Mitteilung des H. Dr. Kaul Nohrbach. d) Kleinasien. Rach dem Vorgang von älteren Gelehrten wurde in neuester Zeit

besonders von Franz Cumont und 28. M. Ramfah ben driftl. Inschriften Rleinafiens Die verbiente Beachtung zu teil. Bel. Mélanges d'Archéologie et d'Histoire XVe année 60 1895, Paris et Rome, p. 245 sqq.; Ramfan, Journal of Hellenic studies und

The cities and bishoprics of Phrygia. Vol. I, P. I. II, Oxford 1895. 1897. Dagegen hat auffallenderweise das altder. Grabwesen Meinasiens bisher eine große Bernachtässigung ersahren. Nur ganz gelegentlich nehmen die Forschungsreisenden darauf Bes aug. Rähere Angaben finden sich unten unter IV, A, 3. — Wenn nach J. T. Wood, Discoveries at Ephesus, London 1877, p. 12 sq. und Kunft-Chronit, Beiblatt zur s Beitschrift für bildende Kunft, 13. Jahrg., 1878, S. 43 (J. B. Nichter) es den Anschen hat, als besitze Sphesus ein chr. Hoppogatum, so ist diese nach G. Weber, Guide du voyageur à Ephèse, Smyrne 1891, p. 21 zu bezweifeln.

e) Rachdem in den Sahren 1859-1881 in der Krim bei Kertsch schon ungefähr 200 nichtdriftliche Grabkammern entbedt worben waren, tam bazu 1890 auch eine drift= 10 liche bom Jahre 491. Bgl. RDS 1894, 49-87. 309-327. Die Abhandlung ift

borber in ruffischer Sprache erschienen.

f) Agypten. Für Unterägipten kommen heidnische, judiche und driftliche Katakomben in Betracht, wobei namentliche Erwähnung Alegandrien und Chat Bey auf der Strecke Megandrien-Ramlet perceinen. Bgl. Richard Becodes Bespreibung bes Morgenlandes 15 und einiger anderer Länder, überseits durch Ehr. E. von Bindheim 1. Theil, Erlangen 1754, S. 15; S. C. Agnew, Remarks on some Remains of Ancient Greek Writings etc. in Archaeologia: or, miscellaneous tracts relating to antiquity. Published by the society of antiquaries of London. Vol. XXVIII, London 1840, p. 152-170; Réroutios-Ben, Notice sur les fouilles récentes exécutées à Alexan- 20 drie 1874-1875, Alexandrie 1875, p. 26 sqq. 48; id., L'ancienne Alexandrie, Paris 1888, p. 38 sqq. 53 sq. 61. Bull. 1865, 57—64; 73—77. 1866, 72. 1872, 26 sq. 1881, 116 sq.; Exp., a. a.D. 2. Bb S. 655 f; The American Journal of archaeology and of the history of the fine arts 1887, Baltimore, p. 145 sq.; S. Thierich, Bulletin de la société archéologique d'Alexandrie Nr. 3, 1900; Frantfurier Zeitung 25 1900 Mr. 344; Société archéologique d'Alexandrie. La catacombe nouvellement découverte de Kom el Chougafa. Les Bas-Reliefs de Kom el Chougafa (Munich 1901).

g) Die Chrenaita besitt unterirbische Roimeterien sowohl bei ber alten Sauptstadt, als auch an sonstigen Orten. Die hauptsächlichsten Angaben barüber verbankt man 3. R. so Bacho, Relation d'un voyage dans la Marmarique, la Cyrénaïque etc., Paris 1827; R. Murboch Smith und E. A. Borcher, History of the recent discoveries at

Cyrene, London 1864.

h) In Nordafrika sind bisher nur unterirdische chr. Grabanlagen zu Tipasa in Rumibien und zu Arche Bara unferne ber alten Hafenstadt Sullectum in ber Proving Bugas 25 cena nachgetviesen. Bgl. Revue Africaine XXVIIo année, Alger 1883, p. 321—323. Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques. Année 1886, Paris 1887, p. 216—218. Wenn Delattre anfangs auch bei Carthago

Année 1886, Paris 1887, p. 216—218. Wenn Delattre anjangs auch de Carthago ein fr. Hypogaum gejunden zu haben glaubte, jo änderte später e siem Ansigt dahin, daß er die Anlage mit Necht für eine jüdische Kat. hielt. Byl. Les Missions Catho- wolliques t. XV, Lyon etc. 1883, p. 11989. Revue archéologique III° série tome XIII, Paris 1889, p. 178 sqq. wo auch die sonstitus in nagegéen it ür das althristische Inschweien zweinnen lassen, obwobl sie althristische Inschweien zweinnen lassen, obwobl sie althristische Inschweien zweinnen lassen, obwobl sie althristische Inschweien zweinnen lassen, obwobl sie althristische Inschweien zweinnen Lassen, obwobl sie althristische Inschweien zweinnen das der Archéologie et d'Hi- 4s stoire, l. e. p. 272 sq. Erwäßnenswert sind auf Eupern "einige alte dristliche Gräber" die Gurium und Gröber aus dysantinischer zeit dei Zarnasa. Byl. Louis Palma di Sesnola, Epprus, deutsch der den Ludwig Sern, 1879, S. 254. 50. Besonder Beachtung verdient aber die dr. Kat. in der Schweiden Wertes, 3. Bb. Entstaat und Tübinaen von Reifen auf ben griechischen Inseln bes ägäischen Meeres, 3. Bb, Stuttgart und Tübingen 50 1845, S. 145-151; Bulletin de Correspondance Hellénique, 2. année, Paris 1878, p. 347-359 (Ch. Babet). - Rhobus befitt, wie mir Siller bon Gartringen mitteilt, keine Ratakomben. Danach ist Schulte, Ratakomben S. 25 zu berichtigen.
j) Sizilien, Malta und Sardinien. Keine Proving des römischen Reiches ist an

größeren und kleineren unterirbischen Grabanlagen so reich wie Siglien. Joseph Führer 55 allein konnte, abgesehen von den großen Koimeterien bei Syrakus, 1892 und 1894.95 mehr als 70 und 1899/1900 mehr als 150 solcher Begrabnisstätten, die entweder schon bekannt waren, ober aber von ihm, teilweise im Berein mit Baolo Orfi, erst entbeckt wurden, burchforschen. Freilich sind biese nicht allesamt chriftlichen Ursprungs. Hoffentlich ift ber berbiente Gelehrte in ber Lage, ben "Forschungen jur Sicilia sotteranea" sein 60

geplantes großes Wert über alle Roimeterien Siziliens balb folgen ju laffen. Die früber und neuerdings juganglich gewordenen Grabftatten ber Infel gleichen einer großen Rette, bie fich ben Ruftenstrichen entlang zieht, ohne bag jedoch ihre Glieber überall gleich gablreich find. Die meisten Roimeterien birgt ber Often, Die wenigsten ber Norben. Es fommen s in Betracht eine ober mehrere Unlagen in ober bei ben folgenden Städten und Ortschaften: 1. Im Often: Lentini. Bgl. Fr. Saverio Cavallari, Appendice della topografia archeologica di Siracusa (1891) p. 60; Führer, Fortchungen S. 8. — Balle bel Molinello zwijchen Augusta und Lumiboro. Bgl. Archivio storico Siciliano 1896, 184—187 (Etrazsulla); Fübrer, a. a. D. S. 8. — Meilli. Vgl. Fübrer, a. a. D. S. 8. 10 — Briolo. Vgl. Notizie degli scavi 1896, 252, 336. Fübrer a. a. D. S. 8. 10. — Jn und bei Spracus die Katatomben zu S. Giovanni und in der Vigna Cassia bezw. unter bem ehemaligen Kloster S. Maria di Gosù sowie zahlreiche kleinere Sppogaen. Ugl. Bull. 1872, 81—83. 1875, 83sq. 1879, 39 sq. 1881,118. 1894, 125; Schulte, Archäologische Studien S. 121—144; Archäologis S. 144 f. Kraus, Real-Enchklopädie II. Bb, S. 134 f., 16 wo auch die altere Litteratur mitgeteilt wird; F. Saverio Cavallari und Abolfo Holm, To-16 Wo allah die altere Statentatt intagerent fotte; gr. Cauerto Sabadatt and Avole Sonin, 19 pografia archeologica di Siracusa, Palermo 1883, p. 35; 43; 362—367; 37. Saverio Cavallari, 1. c. p. 60 sq.; Bernhard Lupis, Die Stadt Spracus im Alterthum Straßburg 1887, S. 271. 275. 323—327; Jiboro Catini im Archivio storico Siciliano, anno I., Palermo 1873, p. 260—263. 506—523; id., Le catacombe 20 di S. Giovanni in Siracusa e le memorie del papa Eusebio (La Sicilia artistica della di S. Giovanni in Siracusa e le memorie del papa Eusebio (La Sicilia artistica della di S. Giovanni in Siracusa e le memorie del papa Eusebio (La Sicilia artistica della di S. Giovanni in Siracusa e le memorie del papa Eusebio (La Sicilia artistica della di S. Giovanni in Siracusa e le memorie del papa Eusebio (La Sicilia artistica della di S. Giovanni in Siracusa e le memorie del papa Eusebio (La Sicilia artistica della di S. Giovanni in Siracusa e le memorie del papa Eusebio (La Sicilia artistica della di S. Giovanni in Siracusa e le memorie del papa Eusebio (La Sicilia artistica della di S. Giovanni in Siracusa e le memorie del papa Eusebio (La Sicilia artistica della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della de ed archeologica, anno III. fasc. VII e VIII, 1889); Baolo Orfi in ben Notizie degli seavi di antichità 1891, 395—404; 1893, 276—314; 1895, 215 sq.; 477—521; 1896, 334—356; 1899, 70; 1900, 209 (jüd. Hydrogāen); berfelbe in der MC 1895, 299 bis 308. 463—488; 1896, 1—59; 1897, 475—495 (jüd. Hydrogāen); 1900, 187 bis 308. 463—488; 1896, 1—59; 1897, 475—495 (jib. Δppogåen); 1900, 187
25 bis 203; Bintenzo Strazzulla, Studio critico sulle Iscrizioni Cristiane di Siracusa, Palermo 1895; berf., MCS 1897, 1—29; berf. in La Sicilia sacra Vol. II,
Palermo 1900, p. 18—22. Soleph Führer, Eine michtige Grabstätte ber Katatombe
von S. Giovanni bei Syrafus, München 1896 und Nachtrag; berl., Forichungen (Litel
seben unter II.), tvo spinichtlich ber älteren Litteratur u. a. auch S. 59f. einzuso schen ist. — Canicattini. Bgl. Notizie degli scavi 1895, 239 sq.; 1896, 253.
Führer, Forichungen S. 8; 10. — S. Alsano. Bgl. Notizie degli scavi 1895, 289;
Sührer, a. a. D. S. 9f. — Bantalica. Bgl. Bull. 1875, 82. — Balazzolo-Kerèbe. Bgl.
Gabriele Judica, Le antichità di Acre, Messina 1819, p. 19. 35 sqq. u. ö.; Bellermann, über die ältesen dr. Begrädnisstäten S. 106; Bull. 1875, 82; Schulter, Katalsar fumben S. 295.—297: derfelle. Mrchäologie S. 144. — 2. 3m Sibbiten et Miel bat 85 komben S. 295—297; berfelbe, Archaologie S. 144. — 2. Im Sudosten ber Infel hat sich bis jest die größte Ausbeute an unterirdischen Koimeterien gewinnen lassen. Da mehrere unter ihnen bald nach diesem, bald nach jenem Rachbarort von den Horschen benannt werden, so empsichte es sich im Knage kommenden Orte zusammen ausussühren, nämlich Noto, Maccari, Rosolini, Kachino, Spaccasforno, 40 Kal d'Kspica, Granieri, Modica, Ragusa superiore, Chiaramonte Gulfi, S. Croce Camerina. Ugl. Bellermann, a. a. D. S. 105; Philologus 32. Bd (1873) S. 490 st. 528; Cadallari, Appendice p. 60 sq. Filippo Bennavaria, Ricordi archeologici e paletnologici, memoria seconda, Palermo 1891, 5; Notizie degli scavi 1893, 276; Schulke, Archivologici S. 144. 150; Archivologici Sillino 1896, p. 113. 48 180 sq.; Kührer, Horschungen S. 9 f. — 3. Im Süben: Navo. Bgl. Bull. 1875, 83; Schulke, Katalomben S. 294. — Ronna Ligora. Lgl. Schulke, a. a. D. — Girgenti. Lysl., Julius Schubring, Hiltorische Geographie von Atragas in Sicilien, Leipzig 1870; Bull. 1875, 83; Schulke, Katalomben S. 291—293, voselbs nod weitere Litteraturangaben fich bis jest die größte Ausbeute an unterirdischen Koimeterien gewinnen laffen. Da 1875, 83; Schulte, Katatomben S. 291—293, wolelbst noch weitere Litteraturangaben sind; Kraus, Real-Enchstopädie II. Bb, S. 134. — 4. 3m Subwesten bezw. Suben: 50 In Selinunt wurde 1899/1900 von Führer eine Nefropole nachgewiesen. Ugl. auch Archivio storico Siciliano, nuova serie, anno VII, Palermo 1883, 126—135. Notizie degli scavi 1885, 288—298. — Marjara. Bgl. Caballari, l. c. p. 61. — Marjala. Ligh. Armellini, Ggli antichi cimiteri di Roma e d'Italia, p. 733sq. — 5. Jm Norben: Grazia di Carini. Ligh. Notizie degli scavi 1899, 362—367 (Salinas). — 55 Palermo. Bgl. Schulte, Ratakomben S. 298 f.; Kraus, a. a. D., two auch bie frühere Litteratur zu vergleichen ift; Bincenzo bi Giovanni, La topografia antica di Palermo vol. II (1890) p. 133-169.

Berhältnismäßig jahlreich sind die Hoppogäen auf der Jusel Malta. Schon seit Jahrhunderten kennt man die Anlagen, benannt S. Baolo, S. Agata, S. Benera, S. Cataldo, 60 S. Maria della Grotta, S. Maria della Birtu, L'Abazia. Bgl. Gio. Francesco Abela, Della descrittione di Malta, Malta 1647, p. 36—55; Idem, ed. Giovannantonio Giantar, Malta 1772, I, p. 166—200; Bolb. p. 631—633; Dnorato Bres, Malta illustrata, Roma 1816, p. 440—451; George Berch Babger, Description of Malta and Gozo, Malta 1838, p. 255—260; Gatt. Eath, La grotta di S. Paolo, Malta 1863; X. X. Garuana, Recent discoveries at Notabile, Malta 1881, p. 18; id., 5 Report on the Phoenician and Roman antiquities in the group of the islands of Malta, Malta 1882, p. 104—112; \$3G, 17. Banb 1896, S. 479—482 (Albert Mayr); Mittheilungen bes Ardöalogiiden İnfitutis Rom, Bb 13 (1898) S. 275—281 (Georg Euleffauth). Dau iff 1884 eine neue Rat. gefommen. Bgl. M. Caruana, el-Gherien tal-Liebru, Malta, A Hypogeum discovered in July, explored and 10 described in October, 1884 (Malta 1884). — Trop biefer großen Litteratur hat bie wiffendschilde Fordbung für bie Katatomben von Malta noch jo siemlich alles zu leiften. Bu ben früher befannten Spogagen in Cagliari auf Sarbinien ift. 1892 ein weiteres ge-

Au den Fruier betannten Hypogaen in Cagitati auf Sardegna. Ed. 3, Milano 1835, p. 183 sqq. Notizie degli seavi 1892, 183—189. Bull. 1892, 130—144. 157; A. Mitius, 15 Jonas S. 28. 40. 44. Hälfiche gelten als dy. Katafomben je eine Anlage bei der alten Stadt Torres und dei Bonorva, von denen die zweite Catacombe di S. Andrea Abriu genannt wird. Baß Bulletino archeologico Sardo Anno II, Caglari 1856,

p. 146 sq. 270 sq.

Begrädnißflätten S. 114. Michele Ruggiero, Degli scavi di antichltà nelle province di Terraferma, Napoli 1888, p. 531 sq. CIL IX n. 410; p. 659 ad n. 410. — Außer dem fhom seit 1853 belannten jüdigen Hypogäum dei Venoja sand ich des eine Enzabl von Katalomben. Sb sie jüdigen Hypogäum dei Venoja sand ich des eine Enzabl von Katalomben. Die sie jüdigen der eine filmistelalterl. Kat. dei Stretchen. Vg. 1. 25 Bull. 1879, 37. — Koimeterien in und bei Castellamare, dem alten Stadiae, von demen eines an der Erdobersläche angelegt war. Vg. Milante, De Stadius (Litel soben unter II). Bellemann, a. a. D. S. 113 f. Bull. 1879, 36 sq.; 118—127; Kraus, Roma sott. 2. Inst. S. S. S. Schulke, Katal. S. 300. CIL X n. 8132 sqq.; (Busteppe Sossing) in Atripalda dei Vellino. Vg. Galante, II Cemetero di S. Ipolisto martire in Atripalda, Napoli 1893; CIL X n. 1188. 1191—1195. — Dechret Sypogäen, von Senten eine shoch seineswegs schiletel, daß sie don Geriten sammen, eine Prata unstem Archivio Storico per le province Napoletane Anno III, Na-3501 1878, p. 129—144; Bull. 1880, 86 sq.; 28. Schulke, Katalomben S. 301—303. — Kat. zu Gimitile bei Nola. Vg. Bellemann, a. a. D. S. 12; 114. Bull. 1876, 93; de Rossi, squis venus de versigen schied schieden solities and schieden S. 301—303. — Kat. zu Gimitile bei Nola. Vg. Bellemann, a. a. D. S. 12; 114. Bull. 1876, 93; de Rossi, Roma sott. III, 533; CIL X n. 1338—1395. — Eine gange Reich von Katalomben venuce zu versigieren Zeiten in Neapel aufgebecht, beren Zald der sich von Katalomben venus zu versigieren Plachsichten sicht genau seitstellen Läßt. Die wichtigten sind bei Katalouben von S. Gennaro, S. Gaudolojo und S. Seven. Byl. außer den unter II aufgesührten Versig Giüstlichten in Memoria sullo scovrimento di un antico sepolereto Greco-Romano, II. ediz. Napoli 1874. Bull. 1865, 56; 62. 1867, 72—74. 1871, 37 sq.; 155—158. 1877, 154 sq. 1880, 89. 1881, 103; 110. 1883, 85 sq. 1887, 45 122 sq. — Rat. in Seffa. Vg. Milande Platini de Versigier in Anno III. Na. 30 v. 100 v. 200 v. 200 v. 200 v

1) Mittelitalien: 1. In Gebiet der Beitini: Kat. zu Bazzano. Bgl. Armellini, Ggli antichi cimiteri p. 693 sq. — Kat. dei Bazanica. Bgl. Angelo Signorini, La diocesi di Aquila p. 288. — 2. In Sabina: Kat. dei S. Nictorino unfern der Stadt Aquila. Bgl. J. Marangoni, Acta S. Victorini, Romae 1740, p. 32 sqq. Bold. p. 603. 50 Bellemann, a. a. D. S. 111. CIL IX n. 4320. — Kat. der Heiten Anatolia und Bictoria dei Monte Seone, dem alten Trebula Mutussa. Bgl. Bold. p. 576. Bull. 1880, 108. — 3. In Latium ausschließlich Nom: Bahricheinlich war das Koim. in Anzio unter freient Himmel angelegt. Bgl. Bull. 1869, 81 sq. — Zweifelhaft ift es, ob die driftl. Gräber in dem alten Kriverrum Hypogen waren. Bgl. Bull. 1878, 85—99. 56 CIL X. n. 6460. — Das Gleiche gilt auch don dem coemeterium ad aquas altas

bei Cubiaco. Bgl. Bull. 1881, 108 sq. -

4. In näherer und weiterer Entsernung von Rom. — Die Kometerien in der Umgeben Ind entweder solche, die dem Christen der Stadt als Begrächnispläge dienten, oder solche, die von den christ. Betwohnern der Städte, Dörfer und Einzelgeböfte in den nich en

Landbezirken benütt wurden. Jene liegen zwischen bem 1. und 3. Meilenftein, bon ber aurelianischen Mauer aus gerechnet, biese zwischen bem 3. und 30. Meilenstein etwa. Rum Unterschied von ben erfteren werben bie letteren als suburbicarische Roimeterien bezeichnet. Egl. de Rossi, Roma sott. I Analisi geologica ed architettonica p. 42 sqq. 5 Bull. 1869, 65. 1873, 84. Die jur Stadt geborigen Ratatomben, von be Roffi, Roma sott. I p. 175-183; 207 tabellarisch geordnet, sind neuerdings von Crostarosa auf einer besonderen Karte eingezeichnet worden mit Angabe ihrer Entfernung von Rom. Bgl. N.B. 1900, 321—336 und tav. XI—XII. Darauf wird auch in bem solgenden Verzeichnis Bezug genommen, wo die jeweils in Klammern mitgeteilte Meterzahl die Maße Erostarosas 10 wiedergiebt.

Bur Bestimmung ber Lage, bes Namens, bes Inhalts u. f. w. ber römischen Ratafomben ist von großem Wert — manche ber noch nicht wieder gefundenen Begräbnisftatten kennt man fogar nur aus biefen Quellen - eine Reihe von litterarischen Dentmalern, hauptfachlich topographische Stadtbeschreibungen, Itinerarien (Bilgerbucher), Mar-15 tyrologien, Kalendarien, ber liber pontificalis, Berzeichnisse von Koimeterien u. bgl. Diese Denkmäler stammen in ihrer überwiegenden Mehrzahl aus dem MA. Da sie sich in ihren Angaben nicht selten widersprechen, so ist bei ihrer Benütung Borsicht geboten. Bgl. die Zusammenstellung und Besprechung bei de Rossi, Roma sott. I, p. 111—183, bagu Ergangungen im Bull. besonders 1897, 255-279, und in ber MDS. Außerbem 20 fommen noch in Betracht: Rarb. Mariano Rampolla del Tindaro, Di un catalogo cimiteriale Romano etc., Roma 1900; August Urbain, Ein Marthrologium ber christlichen Gemeinde zu Rom am Ansang bes 5. Jahrhunderts, Leipzig 1901.

a) Die Katakomben in der unmittesbaren Umgebung Roms.

1. An der Via Appia: Das Coemeterium S. Callisti (1450 m), in dem eine Un-26 zahl von ursprünglich selbstständigen Roimeterien zusammengeschloffen ist. Nach de Rossis Borgang werben unterschieben die Kropten ber St. Lucina, bas Roim. bes Gallistus im engeren Sinn, bas Koim. ber St. Soteris, die regio Liberiana und ein Teil, ber noch naherer Untersuchung harrt, vielleicht bas Roim. bes St. Martus ober ber St. Balbina. Aber biefe Benennungen ftogen angesichts ber Stinerarien auf Bebenten, benen vor turgem so auch Joseph Wilpert Ausbrud verlieh. Bgl. RDS 1901, 32 ff. Auf Grund zuverläffiger Bilgerangaben lagen die Hypogäen der Balbina, des Hippolipius (arenarium) und der Soteris weniger entfernt von Nom als die Callistat. Gleich hinter der Stelle, two die via Ardeatina von ber via Appia abzweigt, ift bas Com. ber Soteris und etwas weiter hinaus an ber appischen Strafe bas Arenarium bes Sippolytus und ungefähr an bem Plat, wo 86 jest bas Trappiftenflofter fteht, bas Com. ber Soteris ju vermuten. — Ueber bie Calliftat. bgl. be Roffi, Roma sotteranea tom. I-III, bazu Ergänzungen im Bull., N.B. und in ber oe vooji, koma sotteranea tom. 1—111, daju Erganjaungen im Bull., N.B. und in der NNS; Nortet, Les catacombes de S. Callixte, 1887; 38€ 1888, 1—66; 50f, Wilhert, Die Walereien der Saframentsfapellen in der Katafombe des hl. Callifus, 1897; Beter Unt. Kirjd, Die hl. Cacilia, 1901. — Das Coemeterium Praetextati (1600 m). Byl. Bull. 1863, 1—6; 16—22; 32; 42; 75; 90 sq. 1864, 60. 1865, 24; 36; 41; 97. 1866, 16; 36. 1867, 1; 3; 23; 81; 88. 1868, 91. 1870, 42—48; 61. 1871, 149 sq. 1872, 31 sq.; 45—80; 134 sq. 1874, 35—37. 1875, 28; 64 sq. 1877, 23. 1878, 46 1882, 56; 128. 1884/5, 128 q.; 98; 155 sq. N.B. 1895, 172—180. 1897, 142 sq. 1898, 56 sq.; 151 sq.; 154; 209—211; 231. NNS 1887, 148; 346—353. 1891, 413. 1892, 277. 1894, 413. 1896, 247f. 1898, 284f. 1900, 30. Mariano Funellini 45 193. 1892, 277. 1894, 113. 1896, 247 f. 1898, 284 f. 1900, 303. Mariano Armellini, Scoperta d'un graffito storico nel cemeterio di Pretestato sulla Via Appia, Roma 1874. — Das Coemeterium ad Catacumbas ober S. Sebastiani (2150 m). Vgl. Bull. 1863, 1. 1872, 47; 57; 99. 1877, 62; 141—147. 1878, 46; 58. 1880, 98. 1881, 18. 1882, 168. 1886, 12—14; 29—33. 1892, 30 sq.; 34 sq.; 38 sq. 1894, 53 sq.; 125; 50 147-150.  $\Re \mathbb{Q} \subseteq 1887, 266-271$ . 1888, 81; 84; 1892, 181-183; 275-309. 1894, 337-340. 1895, 111-117; 409-461. 1896, 238; 1897, 209; 1899, 328-330. 1900, 307 f.; 3AG 1885, 1 ff.; Bessarione Anno II, 1, Roma 1897/98, 317—330; Anton be Maal, Des Apostelsürsten Betrus glorreiche Ruhestätte, 1871; derf., Die Apostelsgruft ad Catacumbas an ber Via Appia, 1894; Drazio Marucchi, Di un ipogeo recentemente sco-55 perto nel cimitero di S. Sebastiano, 1878; id., Le memorie dei SS. Apostoli Pietro e Paolo nella città di Roma con alcune notizie sul cimitero apostolico di Priscilla, 1894; id., Decrizione delle Catacombe di S. Sebastiano, 1895; 3. B. Lugari, Le catacombe ossia il sepolero apostolico dell'Appia, 1888. — 2. Un ber Via Latina liegen mehrere Ratatomben, die aber noch wenig burchforfcht find, fo bag 60 man für ihre Renntnis hauptfächlich auf bie Stinerarien und bie alten Ratatombenwerte

angewiesen ist. Bu erwähnen sind das Coem. SS. Gordiani et Epimachi (600 m), bas Coem. SS. Quarti et Quinti, bas Coem. SS. Simplicii et Serviliani, bas Coem. Tertullini, bas Coem. Aproniani ober S. Eugeniae (1350 m). Bal. Bolb. p. 561; Them. Matucchi, Il cimitero d'Aproniano detto anche di S. Eugenia sulla Via Latina, 1840; Mariano Annellini, I cimiteri cristiani della Via Latina, 1874; 5 Bull. 1876, 153 sq. 1878, 46 sq. — 3. An ber Via Labicana: Das Coem. S. Castuli (1025 m). Vgl. Bull. 1864, 80. 1865, 9 sq. 1867, 30. — Das Coem. SS. Petri et Marcellini, auch genannt ad duas lauros, ad S. Helenam (Maujoleum ber St. Helenam) marceinni, aug genanni ad quas lauros, ad S. Helenam (Waujoleum ber €t. Selena) sub Augusta — in comitatu (3025 m). Egl. Bull. 1864, 10; 82. 1877, 21. 1878, 46; 69—71; 149. 1879, 75—87. 1881, 1648q. 1882, 83; 111—135; 137 bis 10 158. 1883, 79; 92. 1891, 23. N.B. 1896, 156. 1897, 117—125; 185. 1898 118—121; 137—193; 211. 1899, 90; 92; 99 sq. 1900, 68 sq.; 70 sq.; 73; 75 sq.; 78 sq.; 85—97. ND☉ 1887, 135; 138. 1888, 16., 1891, 195—197. 1892, 23; 183 f. 1896, 241 f.; 343; 346 f.; 349. 1898, 283 f. 1900, 219 f.; 303 f.; 395. Ethert, Ein Cuffus driftologiider Gemālbe aus ber Ratalombe ber leit Bletzel und Morgellinus 1801. heil. Betrus und Marcellinus, 1891. — Die Katafombe in ber vigna del Grande unfern bom bem Maufoleum ber St. Selena, beren driftlicher Urfprung aber zweifelhaft ift. Bgl. Giuseppe Marchi, Monumenti delle arti cristiane p. 46 sqq. N.B. 1898, 142 sq. - 4. An ber Via Praenestina: Der Cimitero passata l'Acqua detta Bulicante. — 4. An ber Via Praenestina: Der Cimitero passata l'Acqua detta Bulicante. Sgl. Bølb. p. 567. — 5. An ber Via Tiburtina: Das Coem. S. Cyriacae ober 20 S. Laurentii (1150 m). Bgl. Bull. 1863, 73—80. 1864, 36; 41—46; 54 bis 56. 1867, 30; 83. 1869, 9; 36; 61. 1870, 13. 1876, 16—26; 145—149. 1877, 61 sq. 1881, 86—100. 1882, 10 sq.; 15; 20—22; 43—45; 47; 50. N.B. 1895, 74—105; 119; 165. 1897, 114; 116 sq.; 129 sq.; 185 sq. 1898, 151; 171. 1899, 208—215. 1900, 127—141; 168—170; 178. MDS 1891, 102. 1896, 85 bis 25 91. 1898, 286. 1900, 304. — Das Coem. S. Hippolyti (1300 m). Bgl. Bull. 1863, 2. 1866, 38; 97. 1879, 31. 1881, 26-55; 164. 1882, 9-76; 110; 113. 1883, 60-65; 99; 103 sq.; 107 sq.; 114. 1884/85, 13; 137. N. B. 1900, 77 sq. MDS 1897, 224-228. 1900, 304. — 6. An ber via Nomentana: Amei Hypogäen in ber villa Patrizi, von benen bas eine bas Coemeterium Nicomedis (450 m) ift. 80 Bgl. Bull. 1864, 80; 95. 1865, 11; 24; 49—55; 95. 1867, 71. 1868, 32. N. B. 1900, 167. NOS 1892, 12 f. 1894, 94. — Bon ben älteren Katafombenforfdern wurden für ein und dieselbe Katatombe gehalten bas Coem. S. Agnetis (2100 m) und bas Coem. Ostrianum (2300 m); erft be Roffi hat in ihnen zwei verschiedene und das Coem. Ostrianum (2300 m); erit de Roji hat in inten juwe berigitedene Mindagen erfannt. Das juweite führt auch die Beşeichnungen Coem. majus, ad as Nymphas S. Petri. Bgl. Bull. 1864, 82. 1865, 10 sq.; 48. 1867, 37-40; 45. 1868, 91. 1869, 9; 95. 1871, 30-34; 150. 1872, 32-35. 1873, 135; 161 sq. 1874, 38 sq.; 125-128. 1875, 80-82. 1876, 150-153. 1877, 23; 29; 57 sq.; 60 sq.; 154. 1878, 51; 53 sq. 1879, 96; 148-155. 1880, 66-68; 93-95; 101; 103 sq. 1881, 81; 131. 1882, 52; 95 sq.; 98 sq.; 126. 1883, 161. 1884/85, 127 sq. and 1886, 130. 1887, 130 sq. 18889, 75; 96; 130 sq. 1890, 15; 18. 1894, 99-102. N.B. 1896, 155 sq.; 188-190. 1898, 151. 102 [1887, 23; 155. 1900, 309-315. Mariano Armellini, Il Cimitero di S. Agnese sulla Via Nomentana, Roma 1880. Ratholif 1900 II, S. 299-317. - 7. An ber Via Salaria nova; vgl. bazu ben Situationsplan Bull. 1894, tav. I. II: Das Coem. Maximi ad S. Felicitatem (750 m). Ugl. Bull. 45 1863, 20 sq.; 41-46. 1869, 19; 45. 1873, 6 sq.; 9; 12. 1881, 17; 19. 1884/85, 149—184. 1886, 11 sq. 1887, 10. 1891, 59 sq. 1894, 8. N.B. 1898, 231. MDS 1888, 3; 207. 1900, 304. — Das Coem. Thrasonis ad S. Saturninum (1050 m). Damit stand wohl in Berbindung ein Arenar mit der noch nicht wieder gefundenen Artypta des St. Chrysanthus und St. Daria. Bgl. Bull. 1865, 41. 1868, 88. 1872, 159. so 1873, 5-12; 41—76. 1877, 50. 1878, 46. 1882, 173, 1883, 72 sq. 1884 1885, 133. 1887, 28. MDS 1888, 3-5. 1892, 28f. — Das Coem. Hilariae. Bgl. Bull. 1873, 10—12. MDS 1900, 304. — Das Coem. Jordanorum ad S. Alexandrum (1500 m). Bgl. Bull. 1863, 20. 1869, 45. 1873, 5—21; 43—76. 1878, 46. 1880, 9. NOS 1888, 5-7; 212-217. 1900, 304. — Das Coem. Novellae (2400 m). Bgl. Bull. 55 1873, 7. 1877, 67 sq. 1800, 8. NOS 1888, 7. — Das Coem. S. Priscillae (2500 m). Rgl. Bull. 1863, 20. 1864, 9—13; 54; 73. 1865, 11; 25; 30 sq.; 36. 1867, 43; 45 sq. 1868, 65; 91; 94. 1869, 16; 56; 95. 1870, 24; 56 sq. 1873, 6—8; 14; 51; 54. 1876, 127. 1877, 23. 1878, 46. 1879, 150; 152; 155. 1880, 5-54. 1881, 15; 163 sq.; 1882, 93 sq.; 104 sq. 1883, 5 sq.; 11. 1884/85, 49; 54; 60

59-85; 155; 167. 1886, 34-165. 1887, 7-35; 48; 55; 109-117; 135. 1889/90, 7-57; 72; 75 sq.; 78-83; 85 sq.; 91; 96-100; 103-133. 1890, 12; 24; 60 bis 62; 68—80; 97—122; 140—146. 1891, 11 sq.; 19 sq.; 21 sq.; 26 sq.; 33—39. 1892, 23; 29 sq.; 32 sq.; 38; 57—129. 1894, 10; 57; 59—61; 119 sq. N.B. 1896, 5 153. NCS 1887, 24; 135; 138. 1888, 7—19; 88—92; 207—217. 1889, 143. 1891, 8f.; 86—88. 1892, 183. 1894, 121—130. 1896, 342. 1898, 42—54. 1900, 304. Joseph Wilpert, Fractio panis, Freiburg i. Br. 1895. Bessarione Anno I, Roma 1896/97, p. 230—233. — 8. An ber Via Salaria vetus. Bgl. im all-gemeinen Bull. 1894, 7 sqq. Situationsplan Bull. 1894 tav. I. II. Eine unbenannte Kagemeinen Bull. 1894, 7 sqq. Eittationeplan Bull. 1894 tav. I. II. Eine unbenannte Rael talombe liegt in ber Rähe bon Al Leoneino (800 m.) Bgl. Bolbetti p. 575. Bull. 1894, 9 sq. — Da8 Coem. S. Pamphill (1275 m.) Bgl. Bull. 1863, 45. 1865, 1 sq. 1894, 6 sqq. № 5 1887, 135. — Da8 Coem. S. Hermetis ober Basillae (1400 m.) Bgl. Bull. 1863, 87. 1865, 2. 1869, 9. 1870, 59. 1873, 51. 133 sq. 1875, 29. 1877, 28; 73 sq. 1878, 46. 1880, 96. 1882, 125. 1888 89, 79 sq. 96. 1891, 13; 122 sq. N.B. 1895, 11—16; 121 sq. 163; 165 sq. 1896, 99—114; 154; 157. 1897, 113 sq.; 116. 1898, 77—93; 151; 157. № 5 1894, 138—144. 1900, 305. Civiltà Cattolica 1891, 21. Marzo. Eine größere Monographie twirb er barrtet bon Glüfenve Monograpia. — 30 ber Wähe ber Germes-Ratafomphe liegt eine eine wartet von Giuseppe Bonavenia. - In ber Nabe ber hermes-Ratafombe liegt ein 20 fleines Cometerium ohne Namen. Bgl. Bull. 1894, 13 sq. — Das Coem. ad septem palumbas (columbas) ad caput S. Joannis in clivum Cucumeris. septem palumbas (columbas) ad caput S. Joannis in cuvum Cucumeris. Sgl. Bull. 1865, 2. 1878, 46 sq. 1883, 156 sq. 1894, 10—13. — 9. 2m ber Via Flaminia: Daš Coem. S. Valentini (1500 m). Bgl. Bull. 1876, 68 sq. 1877, 58—60; 74—76. 1878, 59. 1888/89, 78; 84; 94 sq. 1890, 15 sq. N.B. 1897, 78; 103 sq. 1898, 151. MDS 1887, 184. 1888, 299—302. 1889, 15—30; 114—133; 305—342. 1890, 149—152. 1892, 12; 20; 31f. 1894, 16. 1898. 286. Dragio Marucchi, La cripta sepolerale di S. Valentino sulla Via Flaminia, Roma 1878; id., Il cimitero e la basilica di S. Valentino, 1890. — 10. Un ber Via Cornelia. Coa Gióm bas Battlan 206. Bull. 1864, 1986, 1870. 59. 1872, 1986. Das Com. des Batikan. Byl. Bull. 1864, 49 sq. 1870, 59. 1872, 19 sq. 1876, 86. so 1881, 111. MOS 1887, 1—19. 1892, 283; 287. ZNG 1885, 1 ff. C. Erbes, Die Todestage der Apostel Paulus und Petrus und ihre römischen Denkmäler, Leipz. 1899. — 11. An ber Via Aurelia find ebenfo wie an ber Via Latina die Roimeterien noch wenig burchforscht. Zu nennen sind: Das Coem. Octavillae ober S. Pancratii (570 bezw. 700 m). Bgl. Bull. 1881, 104. RDS 1898, 287 f. — Das Coem. SS. Processi et Martiniani ss ober S. Agathae ad girulum (1250 m). Bgl. Bull. 1881, 104-106. N.B. 1897, 139 sq. 1898, 231. RDS 1888, 15. 1897, 207—212. — Das Coem. ber beiben Felig (?) (1900 m). - Das Coem. S. Calepodii ober Callisti (2450 m.). Bgl. Bull. 1866, 93 sq.; — 2.00 Coem. S. Carepoint by Cainsu (2400 m.). 29g. Bull. 1896, 93 847, 97. 1878, 46. 1881, 104—106. — 12. 4n ber Via Portuensis: Das Coem. Pontiani ad ursum pileatum (1050 m.). 28gl. Bull. 1867, 30; 76. 1869, 72. 1878, 46. 40 1880, 118. 20 1896, 343; 379 f. — Das Coem. S. Felicis ober ad insalatos (ad infulatos). 28gl. Bull. 1878, 46. 1884/85, 155; 167. N.B. 1899, 77—79. — 13. 2n ber via Ostiensis: Das Coem. Lucinae, in bem nad bem 3cugnis ber appertuppen Alten und ber Marthyologien ber Apolici Baulus beigeigt wurde. Aller Eacher the Michigan Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Comm scheinlichkeit nach war die ursprüngliche Begrabnisstätte nicht unter ber Erdoberfläche, son-45 bern an berfelben angelegt; möglich ift es freilich, bag bier fpater auch ein Sypogaum hergestellt wurde. Lgl. Bull. 1872, 159 sq. N.B. 1898, 60—76. ISC 1885, 1 ff. Hartmann Grisar, Le tombe apostoliche di Roma, 1892. C. Erbes (Titel s. vorher unter 10). - Das Coem. Commodillae ad S. Felicem et Adauctum (1300 m.). Bal. Bull. 1877, 19, 1878, 46, 1884/85, 13, 1894, 36, N.B. 1897, 138 sq. 1898, 50 61-76. RDS 1889, 347. 1897, 209; 243-245. Hippol. Delehape, Les Saints du cimitère de Commodille, 1897; Analecta Bollandiana t. XVI, 17 sqq. — Die Gruft bes St. Timotheus (1500 m.). Egl. Bull. 1872, 159 sq. N.B. 1898, 61—76. — Die Rat. ber St. Thecla (2350 m.). Bal. RDS1889, 343-353. - Das Coem. S. Zenonis ad S. Anastasium ad aquas Salvias. Val. Bull. 1869, 88, 1871, 74. RDS 1888, 242. — 14. Un stastum au aquas saivias. 291. Bull. 1869, 88. 1871, 74. M.S. 1888, 242.— 14. 28 ber Via Ardeatina: Das Coem. Domitillae, Nerei et Achillei ad S. Petronillam (1400 m.). Diese größte Katakombenanlage Noms setzt sich aus drei Hauptteilen zus jammen. Der älteste besteht aus der Patrie, von später die Bassilia der Heilbulum der Ketronilla genannt, errichtet ward, dem Bestibulum der Flavier und Achilleus, auch E. Ketronilla genannt, errichtet ward, dem Restübulum der Flavier und dem Gubiculum des Ampliatus. Die beiden späteren sind Regionen aus dem 60 3. und 4. Jahrhundert. In dem jungften der drei Teile wurden noch neuerdinge einige Roimeterien vermutet, die in alten Quellen unabhängig von der Katafombe der Domitilla genannt werden. Aber biefer Vermutung trat lutzlich Joseph Wilhert (NDS 1901, 32 ff.) ents gegen, inden er im Anfelduß an bie alten Gewährsmänner den Koimeterien des Quanalus und der Märthere Marcus und Marcellianus ühre Stelle zwischen dem Hydrogäum der Waltere Warcus und der Domitillatat. antweißt. Wgl. Bull. 1865, 11; 17—25;  $_{8}$  33—47 u. 5. 1866, 95. 1867, 44. 1868, 91, 1873, 160 sq. 1874, 5—35; 68—75; 122—125. 1875, 5—77. 1877, 50; 128—135. 1878, 46; 125—135. 1879, 5—20; 25; 19—95; 117; 141; 157—160; 165. 1880, 40; 89; 88; 97; 169—171. 1881, 57—74; 106; 115; 126; 163 sq. 1882, 98; 163 sq.; 170. 1883, 78. 1884/85, 13; 34; 41; 43; 91 sq.; 129 sq.; 135. 1388q. 1886, 136; 152. 1887, 30—40; 45 sq.; 52—55; 1035. 1888/88/89, 8 sq.; 18; 25; 74; 79 sq.; 146—153. 1894; 124. N.B. 1897, 125—129; 138; 185; 187—200. 1898, 27; 31—42; 151; 171; 232—237. 1899, 5—19; 21—41; 92 sq., 98 sq.; 279—282. 1900, 73; 80. MDS 1887, 20—40; 126—130. 1889, 290—292. 1894, 113; 1896, 346f; 349. 1897, 210. 1898, 280—283. 1900, 219. Tomo IV der Roma sotteranea iff dem Gömeterium der 15 Domitilla gewöhnet. Ugl. oben unter II. — Ulger diefen Katafomben, an dem Ertafgen des alten Hom gelegen, ift noch zu ertägenen. 28gl. N.B. 1898, 232. MDS

Bäßrend bie bisher genannten römijden Mnlagen bod wohl fämtlich die Groß- 20 lirde zur Urheberin haben, mülßen einige weitere wegen ihrer Malereiten oder Inschriften mit mehr oder tweniger Sicherheit auf dr. Gemeinschaften außerhalb der Großlirde zurüdzeilight werden. 2n der Via Appia eine Grabfammer im Bereich des Coem. Praetextati gelegen. 2nd Bottari, Sculture e pitture sagre t. III p. 219—236. Raffaele Garrucci, Tre sepoleri eon pitture ed iserizioni appartenenti alle super- 26 stizioni pagane del Bacco Sabazio, e del Persidico Mitra, Napoli 1852. De Noifi im Bullettino dell'instituto di corrispondenza archeologica 1853 p. 87—93. Melanges d'archéologie, d'histoire et de littérature vol. IV, Paris 1856, p. 1—54 (Garrucci); 129—132 (grançois ⊈enormant); 139—142 (Gbarles ⊈enormant). Edwigs, Ratafombén €. 42—45. — An der Via Latina eine Gruft. 2gl. 20 Bull. 1869, 30 sq. — An der Via Praenestina ein Ileines Sphogäum. 2gl. Bull. 1864, 51 sq. — An der Via Ardeatina bezho. delle sette chiese eine Grabammer. 2gl. Giovanni Waranqoni, Delle cose gentilesche e profane, Roma 1744,

p. 461 sq.

6) Die Katakomben in der weiteren Umgebung Roms (fuburbikarische). Bal. im allgemeinen 26 Rraus, Real-Encytl. 2. Bb S. 114 ff. und Blan Bull. 1873 tav. VII.—1. An ber Via Appia: Mehrere Sppogaen in ber Umgebung bes alten Bovillae. Agl. Bull. 1869, 67; 79. 1873, 101. — Eher eine Kat. als Graber an ber Erdoberstäche unterhalb Marino nach ber Via Appia zu bei ben alten Castrimoenium. Bgl. Bull. 1873, 100. — Die Kat. bei Albano. Bgl. Bolb. p. 559-561. Bull. 1869, 65-78. 1873, 103. Franconi, La cata- 40 comba e la basilica Constantiniana di Albano Laziale, Roma 1877. - Bielleicht ein Sppogäum in Ariccia. Bgl. Bull. 1869, 80 sq. 1873, 104 sq. — Die Kat. bei Nemi. Bgl. La Voce della Verità 1884 n. 44. — Dic Rat. in Belletti. Bgl. Bull. 1873, 107; 115. — 2. Un ber Via Latina : Dic Rat. beim 5. Meilenstein. Bgl. Bull. 1876, 32—35; 117; 153 sq. 1878, 54 sq. 1879, 28. 1880, 34. — Die Rat. Des St. Hilarius ad bivium 45 am 30. Meilenstein ber Via Latina und nabe ber Stelle, wo biese mit ber Via Labicana sich vereinigt. Lgl. Bold. p. 566; de Rossi, Inscriptiones I, n. 147. Bull. 1873, 109 sq. — Grabanlagen im Gebiet des alten Tusculum. Lgl. Bull. 1872, 85—121; 145 sq.; 153-155. - 3. Un ber via Labicana : Das Coem. S. Zotici am 10. Meilenftein. Bgl. Bull. 1872, 146. 1873, 112-116.1875, 175. 1882, 125 sq. 1887, 21. Enrico 50 Stevenson, Il cimitero di Zotico al decimo miglio della Via Labicana, Modena 1876. — 4. Un ber Via Praenestina: Die Kat. in Gabii. Bgl. Bull. 1873, 115.— Balestrina (Bräneste) besitzt altdr. Gräber an der Erdoberstäche. Bgl. Bull. 1883, 88 sq.; Til 2 sq. N.B. 1898, 43 sq.; 97 sq. 1899, 225—244. 1900, 68 sq. Geognamiglio, Della primitiva basilica del Martire S. Agapito, 1865; Drajio Marucchi, Guida sa archeologica dell' antica Preneste, 1885; id., S. Agapito Prenestino, 1898.— 5. An der Via Tiburtina: Die Grabssätte der St. Symphorosa, später mit einer Basilita versehen, am 9. Meilenstein. Bgl. Bull. 1878, 75—81. Enrico Stevenson, Scoperta della basilica di S. Sinforosa al IX. miglio della via Tiburtina, Roma 1878. Studi e documenti di storia e diritto Anno I. 1880, p. 105—112. — 6. Un ber Via Nomen- 60

tana : Die Rat. bes St. Aleganber am 7. Meilenstein. Bgl. B. Billaub-Beliffier, Pelerinage au sanctuaire du pape S. Alexandre I.er, Rome 1856. Bull. 1864, 50 sq. 1869, 9. 1873, 135. 1881, 132. — Die Katatombe der Heiligen Primus und Felicianus ad arcus Nomentanos am 14. oder 15. Meilenstein. Bgl. Bold. p. 569. Bull. 1880, 106. — Die Kata-5 tombe bes St. Reftitutus am 16. Meilenftein. Bgl. Bolb. p. 570. Bull. 1880, 106 sq. -7. Un ber Via Salaria: Die Ratatombe bes St. Anthimus am 23. Meilenftein ungefahr. Bgl. Bold. p. 575. Bull. 1880, 107. N.B. 1896, 160 sq. — Das Com. bes St. Getulius am 30. Meilenstein. Bgl. Bull. 1880, 108. - 8. An ber Via Flaminia : Die Rat. beim 13. Meilenstein. Lgl. Bolb. p. 577. Angelo Mai, Scriptorum veterum nova collectio t. V. 10 p. 458 n. 2 .- Die Rat. bei Lucoferonia nabe bem 20. Meilenstein. Bgl. Bull. 1865, 24. 1874, 113. 1883, 119-123. CIL XI n. 4024-4027. - Die Rat. ber Theobora bei Rig-113. 1883, 119—123. CIL XI n. 4024—4027.— Die Mat der Lipeddorf der Algenand am 26. Meilenstein. In der Nähe wurden 1880 neue unterribische Gänge gefunden, die aber teahrscheinlich nicht zu bieser Kat. gehören. Bgl. Bold. p. 577. de Nossi, Inser. I n. 55 u. 5. Bull. 1874, 113; 159. 1880, 69—71. 1881, 119 sq. 1883, 15 134—159. N.B. 1898, 43. CIL XI n. 4028—4075. — Die Rat. dei Magnat. Bgl. Bull. 1874, 113; 159. 1883, 125—127. — 9) An der Via Cassia: Das Com. bes Bischoss und Märthrers Mexander bei Baccand. Bgl. Bull. 1875, 142—152. — 10. An der Via Triumphalis auf dem Monte Mario eine namenlose Kat., stüher Estatisch Com. E. Lucipae san S. Acathee genannt (4350 m.). Rgl. Bull. 1894. fälfchlich Coem. S. Lucinae seu S. Agathae genannt (4350 m.). Bgl. Bull. 1894, 20 133-146. — 11. Un ber Via Cornelia ift bisher, abgefehen von Bolb. p. 538 sq., feine Rat. nachgewiesen, obwohl Märtyreraften u. bgl. von bem Zeugentum und bem Begrabnis ber Heiligen Rusina und Secunda sowie der Heiligen Marius, Martha, Audisar und Abachum an dieser Straße berichten. — 12. An der Via Aurelia ist nur die Kat. in ber Rabe bes alten Lorium bekannt. Bgl. Bull. 1875, 105 sq. — 13. An ber Via 26 Portuensis: Die Rat. ber Generosa ad sextum Philippi (6400 m.), bie unter allen 28 Portuensis: Die Kat. der Generoja ad sextum Philippi (6400 m.), die unter auten flubtrbicarischen Roimeterien die jett am besten durchforscht ist. Zgl. de Rosss, Rosma sotteranea t. III, p. 645 sqq. und Nachträge im Bull. N.B. 1900, 121—126. — In Borto sind lediglich Grabstätten an der Erdoberssäche zum Borschein gekommen. Bgl. Bull. 1866, 44; 48. 1868, 33—44; 77—87.— 14. Un der Via Ostiensis: Rat. (?) Des St. Cyriacus am 7. Meisenstein. Bgl. Bull. 1869, 68 sq.; 72. — Die alte Sastenstadt Dstia besitzt nur an der Erdoberssäche angelegte Gräber. Bgl. Bull. 1864, 40. 1866, 44. — 15. Un der Via Ardeatina: Rat. bei dem Kirchtein der Nurziatella beim Amelikaten Belstwein Bgl. Bull. 1872, 1369–141, 1879, 27, 1882, 159, 168—170, 1892. 4. Meilenstein. Bgl. Bull. 1877, 136—141. 1879, 27. 1882, 159; 168—170. 1892, 28 sq. — In der nämlichen Gegend zwei weitere Kat. Ugl. Bosio, Roma sottera-85 nea p. 283. Bolb. p. 552. — Die Kat. ber St. Felicola am 7. Meilenstein. Bgl. Bull. 1877, 140 sq. 5. In Etrurien: Die Rat. in Caere (Cerbetri). Bgl. Bull. 1874, 84. - Die Rat. ber St. Sabinella in Nepi. Bgl. Bolb. p. 579-581. Bull. 1874, 113. RDS 1893, 84. -Die Rat. bei Sutri. Bgl. Bolb. p. 581. Bull. 1865, 28. - Mehrere Sppogaen bei Bolfena, 40 bon benen bas befamtelte ift bie flat. ber Et. Eprifitina. 1891. Bull. 1880, 71 sq.; 109—143. 1882, 75. 1887,107. 1894,120 sq. Notizie degli scavi di antichità 1880, 262—283. ROS 1888, 327—353. 1889, 73. Bullettino della Società stor. Volsiniese 1892, 97. CIL XI n. 2834—2896. — Die Kat. bes St. Euthyhius bei Soriano. Lgl. Germano bi S. Stanislao, Memorie storiche sopra S. Eutizio di Ferento ed il suo san-45 tuario, Roma 1883; id., Memorie archeologiche e critiche sopra gli atti e il cimitero di S. Eutizio di Ferento etc., Roma 1886. Bull. 1882, 160. - Die Rat. bei Baffano. Bgl. Germano bi S. Stanislao, Memorie etc. p. 139 sq. - Die Rat. in

Sorrina Nova. Lgl. Francesco Drioli, Viterbo e il suo territorio, Roma 1849, p. 13; 34 sq. Bull. 1874, 85. — Die Rat., genannt grotta di Riello, bei Literbo. Lgl. Drioli, 50 l. c. p. 32 sq. — Zwei Rat. bei Chiufi, Et. Catharina unb Et. Muffiola. Lgl. bie Monographien oben unter II. Bull. 1865, 51; 56. 1876, 91 sq. CIL XI n. 2533—2582°. — Cöm. in Civitavecchia. Lgl. Bull. 1887, 104—107. CIL XI n. 3566—3571. — Lieleicht gaß es in Corneto (Tarquinii) Lybpogåen. Lgl. Bull. 1874, 81—118. — Die Rat. in Lulci. Lgl. Bullettino di corrispondenza archeologica 1835, 177—180. Bull. 55 1874, 84; 112—114. 1887, 107.

6. In Umbrien besith Narni wohl eine unterirbische Höhle, aber Leine Kat. Bgl. Bull. 1871, 83. Dagegen kann eine Krypta bei Otricoli als Hypogäum bezeichnet werden. Bgl. Bold. p. 586—589. Bull. 1871, 83. Während de Nossi in den übrigen Teilen Umbriens feine Kat. kannte, ist neuerdings von Sorbini das Vorsommen von drei christischen Hyposogäen in der Nähe von Villa S. Faustino und Sposeto behauptet. Bgl. Conventus alter

de archaeologia christiana Romae habendus, Commentarius authenticus, Ro-

mae 1900, p. 179. m) In Oberitalien und in ben Ländern diesfeits ber Alben und jenfeits bes abriatischen Mecres sehlen größere unterirbische Koimeterien. Was hier begegnet, sind einzelne Grab-kammern. Hierher gehören einige Anlagen in Neims. Bgl. LeBlant, Inscriptions chreft. 6 de la Gaule t. I p. 448-450; de Hossi, Roma sott. I p. 100. Bull. 1874, 150. -Einige Gelaffe in Trier. Bgl. 3. v. Bilmotvöty, Die römischen Moselvillen zwischen Trier und Nennig, Trier 1870, S. 2 ff.; Jahresbericht ber Gesellschaft für nütliche Forschungen ju Trier bon 1878 bis 1881, Trier 1882, C. 7 ff.; Korrespondenzblatt ber Beftbeutschen geitschrift f. Geschiche und Kunst, Jahrg. V. Trier 1886, Sp. 1955; Rraus, Roma 10 sott., 2. Aufl., S. 611 f., wo noch weitere Litteratur. — Die Grust des St. Mariminian bei Salzburg. Bgl. Bull. 1881, 119. — Eine Grabkammer zu Fünsstrechen in Ungarn. Bgl. Josephi Koller Prolegomena in historiam episcopatus Quinque Totegoniena in institutal episcopatus gunique Eccelesiarum, Posonii 1804, p. 25 sqq. Mittheilungen ber K. K. Central-Commission zur Erfortspung und Etholtung der Baubenkmale (Emerich Hendrich Institution 1873, S. 57—83. Bull. 1874, 150—152.

B. Begrädnisssätzten an der Erdoberfläche.

In Balaftina, Sprien und Kleinafien find zahlreiche dr. Grabanlagen auch unter freiem hinmel nachgewiesen. Angaben barüber finden fich in ber oben unter III, A, a, b und d sowie unten unter V, A, a, 3 verzeichneten Litteratur. Weiter find zu erwähnen 20

a) Agypten, namentlich bie Grabfelber von Achmim, Antinoe und bei Esneb. Bgl. Zeitschrift für ägyptische Sprache und Alterthumskunde, 32. Bb, Leipzig 1894, S. 52 ff. und bie bort angeführte Litteratur. R. Forrer, Die Braber- und Tertilfunde von Achmim-Banopolis, Strafburg 1891; berf., Römische und Byzantinische Seibentertilien aus bem Gräberfelbe von Achmim-Ranopolis, Straßburg i. E. 1891; berf., Die frühdristlichen 26 Alterthümer aus dem Gräberfelbe von Achmim-Ranopolis, Straßburg i. E. 1893; Annales du musee Guimet t. 26e, 3e partie, Paris 1897, p. 56-58. RDS 1898, 9-22. Dazu über Esneh mundliche Mitteilungen bes Herrn Lie. Dr. Karl Schmidt.

b) Nordafrifa, wo so viele Grabanlagen sub divo ju Tage geforbert wurden wie in feinem Land des Sudens. Am bekanntesten sind die jet die Koimeterien von Kar: 80 thago, und unter diesen das durch Delattre erforschte von Damous El-Karita. Bgl. Les Missions Catholiques t. XIII, Lyon etc. 1881, p. 164—166. t. XIV, 1882, p. 117 bis 120. t. XV, 1883, p. 93—96. 106—108. 142 sq. 321—324. 334 sq. 343—345. 356 sq. 370 sq. 377—380; 393 sq. 403—406. 573—575. Bull. 1884/85, 44—53. Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques 85 Année 1886, Paris 1887, p. 220-237. Recueil des notices et memoires . . . de Constantine, Constantine 1886/87 p. 37-68. 1888/89 p. 279-395. 1890/91 p. 185-202 u. f. w. - Daneben nenne ich die Friedhofe ju Cfar in ber Brobing Byzacena. Bgl. Bull. 1887, 125. Revue archéologique IIIº série t. X. (Juillet-Décembre 1887) p. 28-34. 180-194. - Lepti Minus, jest Lamta, in ber nämlichen 40 Brobing. Bgl. Archives des missions scientifiques et littéraires IIIe série t.XIII, Paris 1886, p. 14 sqq. CIL VIII n. 11118 sqq. und die bort gegebene Litt. - Thepeste, jest Tebessa. Bal. Recueil des notices et memoires . . . de Constantine 1876/77 p. 356 sqq. CIL VIII n. 10641. 16656 sqq. — Mastar, jest Ruffach, in Rumidien. Lgl. Bull. 1876, 60 sq. — Thabraca, jett Tabarac, in ber gleiden Peroing. Bgl. Bulletin st de la société nat. des antiquaires de France 1883, Paris, p. 241—243. Bulletin trimestriel des antiquairés direiaines t. II., 1884, p. 128—130. t. III., 1885, p. 7—11. Revue de l'Afrique Française t. V, 1887 Paris, p. 400. Bull. 1887, 124 sq. — Cafarea in Mauretanien. Bgl. Bull. 1864, 28 sq. 1876, 64.

c) Griechenland. In Athen in verschiedenen Gegenden ber Stadt und auch sonft 50 in Attifa find Begräbnispläte entbedt worben. Bgl. C. Bavet, De titulis Atticae christianis antiquissimis, Lut. Paris., p. 29 sqq. Im Interesse ber Bollständigkeit bemerke ich, daß Georgios Lampatis 1884 bei Chalcis auf Euboa ein Sppogaum entbedte, das erste bis jest in Griechenland befannte. Indessen ist es nicht sicher, ob es ber

altchr. Zeit angehört. Bgl. Mt3 III S. 903.

d) Sigilien. In der Nabe der Hypogaen sind sehr häufig auch Gräber unter freiem himmel angelegt. Bgl. Führer, Forschungen u. f. w. S. 10 und die Nachweise S. 9f. Genauer burchforscht find die Anlagen bei Catania. Bgl. Bull. 1868, 75 sq. Ab. Holm, Das alte Catania, Lübect 1873, S. 25 f. Notizie degli scavi di antichità 1893 p. 385 bis 390. RDS 1898, 288 f.

e) Unteritalien. hier verdienen besondere Erwähnung die Koimeterien zu Tropea in Calabrien. Bgl. Bull. 1877, 85-95. 148. N.B. 1900, 271-273 - und bei ber

Rirche S. Prisco zu Capua. Bgl. Bull. 1884/85, 105—125.

f) Mittelitalien. 1. Zahlreiche Grabstatten aub divo besitt Rom an verschiebenen 5 Magen, namentlich aber über ben Katatomben bes St. Callitus, ber St. Agnes u. f. w. Bgl. besonders de Ross. Roma sott. I p. 93 sqq. III p. 393 sqq. Atti della Pontificia Accademia di Archeologia t. II (1825) p. 41—104. — 2. über die Anlagen an ber Erboberfläche in Oftia, Borto und sonstigen suburbicarischen Orten sowie in Latium f. oben III, A, l. — 3. Umbrien. Die bortigen Grabstätten waren hauptsächlich an ber 10 Erdoberfläche angelegt, so in beziw. bei Terni. Bgl. Bull. 1871, 85—87. 94. 121. 1880, 58. MDS 1889, 25f. — Binbena. Bgl. Bull. 1871, 93. — Spoleto. Bgl. Bull. 1871, 88. 94-114. - 4. Tostana. Frühmittelalterlich find Gräber in Areggo, Bgl. Bull. 1882, 87—89.—5. Komagna, Navenna besaß einen Begräbnisplat bei S. Apollinare in classe. Bgl. Bull. 1879, 98—117.

g) Oberitalien. Rleinere und größere Friedhöfe find bekannt u. a. in Pavia, Maisland und Brescia. Die Litt. über sie sindet man am vollständigsten im CIL V an den entsprechenden Stellen. - Ein bebeutender Gottesader an ber Erboberfläche wurde 1873 in Julia Concordia bei Portogruaro entbedt. Bgl. Bullettino dell' Istituto di corrispondenza archeologica, Roma 1873 p. 58-63. 1874 p. 18-47. 1875 p. 104
20 biš 125. Archivio Veneto Anno III, Venezia 1873, p. 49-67. Anno IV, 1874,
p. 276-300. Bull, 1873, 80-82. 1874, 133-144. 1879, 27-29. CIL V

n. 8721-8781. Raibel, Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae n. 2324-2336.

h) Ofterreich-Ungarn. In Dalmatien tommen in Betracht : Die Refropole ju Ca-Iona bei Spalato. Bgl. Mittheilungen ber R. R. Central-Commission gur Erforschung 25 und Erhaltung ber Runft: und hift. Denkmale, NF 4. Jahrg., Wien 1878, S. LXXXI f. Bull. 1878, 100—114. N.B. 1900, 275—283. NOS 1891, 10—27. 105—123. 266 bis 283. L. Jelić, Fr. Bulić u. S. Rutar, Guida di Spalato e Salona, Zara 1894, p. 234 sqq. u. ö. Ephemeris Salonitana, Jaderae 1894, p. 21-36. CIL III p. 304 sqq. 1505 sqq. Dazu Beröffentlichungen in vielen Jahrgangen bes Bullettino p. 304 sqq. 1505 sqq. Dagu Verölpentlichungen in bielen Zahrgången des Bullettino od di archeologia e storia Dalmata. — Friedde II Wlarufinac dei Epalato. Lgl. Ephemeris Salonitana etc. p. 11 sq. Zelić u. f. iv., Guida etc. p. 258 sq. — Zn Slavonien: Die Retropole von Mitrovica, einst Sirmium. Lgl. Bull. 1884/85, 141. 144—148. Urchäologischepigraphische Mittheilungen aus Esterreich-Ungarn, 9. Zahrgang, Wien 1885 C. 138 f. Ephemeris Salonitana, l. c. p. 5—10, no noch veitere Litt. i) Uleber die Gradanlagen in Spanien dazu liefert derf., Inscriptiones Hispaniae christianae, Berol. 1871. Ergänzungen dazu liefert derf., Inscriptiones Hispaniae (f. herrach unter k.). Inscriptiones Hispaniae christianae.

tanniae (j. hernach unter k); Inscriptiones Hispaniae christianae. Supplementum,

Berol. 1900, wo auch die frühere Litt.

j) über die Begrabnisstätten in Frankreich und am Rhein, unter benen die zu Bienne 40 und Trier besondere Beachtung verdienen, vgl. Edmond Le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule, Paris 1856. 1865. Nouveau Recueil des Inscriptions chrétiennes de la Gaule, Paris 1892. F. X. Kraus, Die driftlichen Inichriften der Rheinlande, Freiburg i. B. 1890 ff. CIL XII. XIII. In biefen Werten finden fich die Rach= weife über die reiche Speziallitt.

k) Über die Graber in Großbritannien vgl. Emil Subner, Inscriptiones Britan-

niae christianae, Berol. 1876 und die bort gegebene Litt.

Uber bie Begrabniffe in Rirchen und die Maufoleen f. die Litt. unten unter V.

Wie bas vorstehende Bergeichnis erkennen läßt, ift bereits eine stattliche Angahl von altdr. Roimeterien befannt. Aber es fehlen barin noch viele Orte, an benen bas Chriften-50 tum bereits vor bem nicanischen Rongil Fuß gefaßt hat, um von ben fpateren Gigen gang ju fchweigen. Ugl. über die bis 325 in Betracht tommenden Stadte Ub. Sarnact, SBA 1901 S. 826 ff. IV. Allgemeines über bie driftliche Totenbestattung und bie Roi-

meterien.

1. Boraussetungen ber driftlichen Totenbestattung. - Jeju Begrabnis im Garten bes Joseph von Arimathia war ber Prototyp für die Bestattung feiner Junger ju allen Beiten und an allen Orten. Wie die Chriften ihren Seiland im Leben nachfolgen wollten, fo im Tob und in der Grabesruhe, um bereinft wie er auch aufzuerfteben. Dies gilt auch für bas der Altertum. Bivar läßt sich in der neutestamentlichen und der daran so sich anschließenden ältesten der. Litteratur tein Berbot der Leichenverbrennung nachweisen; aber gerade bieses Schweigen und die Antsocken, daß auch hernach die kirchlichen Autoritäten es nicht häufig nötig hatten, die Christen der der derennung zu warnen, und daß man noch nie in Koimeterien Spuren von Cremation und Alchemurnen sand (voß. dazu de Ross, Bull. 1881 p. 118), beweisen, wie von Ansang an die Sitte der Beerbigung gleich einem ungeschriebenen Gesetz von den Anhängern des dr. Glaubens bevo backet wurde.

Roimeterien.

Das urfprunglich nur eine burch bes Geren Begrabnis gebeiligte Sitte war, wurde später mit Reflegionen verfnupft, die mehr ober minder die Auferstehung bes Fleisches in Berbindung brachten mit der Beerdigung des Leibes. So bemerkt Tertullian, de resurrectione carnis c. 63: Resurget igitur caro, et quidem omnis, et quidem ipsa, 10 et quidem integra. Daß es neben bem norbafrifanischen Theologen Leute im gewöhnlichen Bolte gab, die einer noch etwas bergröberten Unficht zuneigten und ihren Auferstehungs= glauben burch die Beerdigung bes Leibes gewährleistet faben, ist nicht undenkbar, obwohl bie Chriften in Subfrantreich bie Meinung ber Beiben, sie könnten burch Berbrennung ber Leichen ber Märthrer und die Berstreuung ihrer Afche in ber Rhone die von ihren Feinden erhoffte 15 Auferstehung vereiteln, jurilatwiesen. Bgl. Eusebius, hist. eool. V c. 2. Jebenfalls waren aber solche Anschauungen weder allgemeine, noch offiziell kirchliche. Denn Minucius Felix verteidigt die Beerdigung gegenüber der Leichenverbrennung nur als die alte und beffere Sitte: sed veterem et meliorem consuetudinem humandi frequentamus. Bgl. Octavius c. 34, 11 (ed. Halm). In ben Augen des Augustinus ist die Beerdigung 20 der christlichen Leichen etwas Gelbstwerständliches; freilich ist er auch weit davon entsernt, die Auferstehung von der Bestattungsart abhängig zu machen. Bgl. de civitate Dei I c. 22 sq. de cura gerenda pro mortuis c. 3 u. v. In berfelben Richtung wie bie beiben Abenblander beweat fich Origenes. Bal. contra Celsum V c. 23 sq. VIII c. 49 sq. de principiis II c. 10. Wenn Augustinus in Worten wie Nec ideo tamen contemnenda et ab- 25 jicienda sunt corpora defunctorum (de cura gerenda etc. c. 3) die richtige Mitte hält zwischen der Überschätzung und Unterschätzung eines ehrlichen Begräbnisses, so erfährt man boch auch von übergeiftlichen Leuten, Die Die Sorge für ein folches als etwas

Überstüffiges betrachteten. Lgl. Lactantius, divinarum institutionum VI c. 12, 27.

Ob und inwieweit Christen der apostolischen Zeit in jüdischen und heidnischen Grab- 30 stätten beerdigt wurden, sann bei dem Mangel an Nachrichten nicht entschieden werden. Dagegen war später eine strenge Absonberung der Koimeterien von den nichtdr. Begräbnis-stätten in Übung. Kann man aus Tertullians Wort Licet convivere cum ethnicis, commori non licet (de idololatria c. 14) schon abnen, daß er nicht bloß ben Tob, sonbern auch die Bestattung im Auge hat, so lassen seine Angaben über die cht. areae und areae ss sepulturarum (vgl. oben unter I) keinen Zweisel, daß cht. und nichtekt. Begrübnispläge wirtlich von einander geterennt waren. Auch die Art, wie heidnische Schifte von den zozμήτησια sprechen (vgl. das.), gestatten, die Absonderung und Selbiständigkeit der cht. Grabanlagen zu erkennen. Freig ware es freilich, wollte man annehmen, die chr. und nichtchr. Begradbuisstätten hatten immer weit auseinander gelegen. In Rom wurden bielmehr die 40 Koimeterien oft bicht neben heibnischen Grabern hergestellt. Auch sonst, 3. B. in Antinoe und in Trier, macht fich die Rabe beiber bemertbar. Bgl. Annales du musée Guimet t. 26°, 3° partie p. 57; b. Wilmowelly, Die romifchen Mofelvillen, 1870, S. 5. Offenbar fiel jeboch in alter Beit biefe Rabe nicht fo fehr auf, weil bie Grabbegirte mit Mauern, Bäunen u. bgl. eingefriedigt ju sein pflegten. Bgl. u. a. de Hossi, Roma sott. III p. 439; 45 Räumen u. dyl. eingefriedigt zu sein pstegten. Byl. u. a. de Nohl, koma sott. 111 p. 300 ; de Mamsah, The cities etc. vol. I part. II p. 717 ( $xeo(\betao\lambda o_S)$ . Das Mindestmaß der Entsteung einer de. Grust dom ihrer heidnischen Umgebung dürste in einem kleinen Plat, der ziene umschloß, zu erkennen sein, wie ein solcher z. B. erscheint bei Kamsah, l. e. p. 550 sq.: d  $xeo(\lambda a vr) v$  [=  $xeo(\lambda a vr) v$ ] exosod zienen sich unter ein kleinen Plat, der Roimeterien von den nichtsche Sichen ist zu erweichte Bushah Wertschließen Urtsche Sichen unter den verschieben untstaten, der der versche Platen unter den verschieben untstaten, der der versche Platen Verschließen unter den verschieben untstaten, der der verschieben unter Verschließen unter der verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen verschließen bie ber spanische Bischof Martialis begangen, auch genannt filios in eodem collegio exterarum gentium more apud profana sepulcra depositos et alienigenis consepultos. Bal. Cypriani epist, 67, 6. Umgefehrt wurden in den Koimeterien, soweit erkennbar, Leichen von Nichtdriften, und felbst von nahen Ungehörigen, nicht zugelaffen. 55 Dies beweifen einige fruhe Grabfteine aus Rom und Phrhgien, in benen Die Stifter ber Grüfte die Benützung derselben von der Jugehörigkeit zur dr. Religion abhängig machen. Bgl. unten unter V, A, b,  $\gamma$ , 1; Ramsay, l. c. p. 530. Weiter verlautet nichts, daß die Christen, welche in Zeiten von Bestepidemien, wie bekannt, die Heiden pflegten und die heidnischen Toten bestatteten, diese etwa in ihren eigenen Koimeterien bei= 60

setten. So bilbet benn die Exflusivität der alten Christenheit in ihren Begräbnisstätten ein Gegenstück zu berjenigen in ihren Gottesbiensten, soweit es sich um die missa fidelium handelt. Db freilich die strenge Absonderung der christlichen von den nichtehr. Leichen auch in allen Teilen bes Drients die Regel ohne Ausnahme war, muß gegenwärtig noch s als offene Frage behandelt werden. Für Kleinasien speziell, wo die Christen vielsach heids nische Graber öffneten und für sich benüsten, möchte ich diese Frage nicht ohne weiteres

bejahen. Bgl. unten unter V, A, a, 3.
2. Borbilber ber Koimeterien. - So febr alle firchlichen und theologischen Autoritäten bes dr. Altertums in ber Ablehnung ber Leichenberbrennung eines Ginnes waren, fo 10 tvenig machten sie auch nur den Bersuch, das dr. Grabwesen in einheitlicher Weise zu regeln, während einige jubische Rabbinen ihren Religionsgenoffen sogar Borschriften über bie Größe ber Grabfammern, die Zahl der Leichenstellen u. dgl. gaben. Ligt. u. a. Jo-annis Nicolai Libri IV De sepulchris Hebraeorum, Lugd. Bat. 1706, p. 174 sqq. Damit blieb aber die Wahl der besonderen Grabanlagen und Formen dem Belieben der 16 einzelnen dr. Gemeinden und Gemeindegliedern anheimgegeben. Eröffnete sich für biefe im Anschluß an die in der vorchr. Zeit gebräuchlichen hauptbegrabnisweisen die zwiefache Möglichkeit, ihre Toten, in Grabern unter ober an ber Erboberflache angelege, jur Rube ju betten, fo zeigt bas altchr. Grabwefen, bag thatfachlich von beiben Beftattungsarten Gebrauch gemacht wurde. Gewiß fpielte bei ber Babl ber Beifetungeform, ob in Gruften 20 unter bem Erbboben ober in folden auf bemfelben, die geologische Beschaffenheit ber berschiedenen Gegenden eine große Rolle, ob aber die einzige ober auch nur die wichtigfte, wie bisher allgemein angenommen zu werden scheint. Für manche Orte trifft es ungefähr zu, daß unterirdische Grüfte aus dem vorhandenen selsigen Gestein ausgehöhlt und Gräber unter freiem himmel in der felslosen sandigen Landichaft eingetieft wurden, freilich auch 26 nur ungefahr. Denn selbst in Rom und auf Sigilien, die bis jest die meisten und wichtigften unterirdifchen Begrabnisftatten aufzuweisen haben, fehlt es auch in der bortonftan= tinischen Zeit nicht an Grabanlagen sub divo. Bgl. be Roffi, Roma sott. III p. 436 sq. 560 und oben unter III, B, d. Bollends begegnen in Sprien an ben gleichen Orten und zu ben gleichen Zeiten beibe Formen nebeneinander. Bigl. unten unter V, A, a, 2. 20 So muffen benn die wichtigsten außeren Einfluffe, unter benen das älteste chr. Grabwefen entstand, anderwärts als in ber Bobenbeschaffenheit gesucht werben. Diese find aber Die nämlichen, die in der Behandlung ber dr. Leichen vor ihrer Beisetung burch Bubruden ber Mugen, Bafchen, Ginkleiben u. bgl. fich außern, nämlich von bem Judentum und ben Bölfern bes Altertums ausgebende. Wenn bie Rirche und ihre Bertreter feinerlei Bor-85 fchriften über die Anlage und Gestaltung ber Roimeterien erteilten, so war es ben Chriften un= benommen, entweber neue Formen für ihre Grabanlagen und Graber zu erfinden, ober bereits vorhandene fich anzueignen. Golche gab es aber auf bem großen Gebiet, wo in ben erften Sahrhunderten die Fahne bes Evangeliums aufgepflanzt wurde, an allen Orten, nicht etwa bloß bei ben Juben, sondern auch bei ben heibnischen Bolfern. 3mar erlangte bie Leichen-40 berbrennung seit dem Ende der römischen Republit unter den Beiben eine immer weitere Berbreitung, aber auch im Abendland und felbst in ber Welthauptstadt ließ sich die alte Sitte, die Leichen ju begraben, nicht vollig ausrotten. Dier fommen namentlich in Be-tracht aristotratische Geschlechter, wie die Cornelier, die gabe am Alten festhielten, und die misera plebs, arme Leute und Stlaven, beren Leichen nicht berbrannt, fondern in bas 45 commune sepulerum mit feinen cifternenartigen Gruben (puticuli) geworfen wurben. Bgl. Horaz, sat. I, 8, 10. Ueber die verschiebenen Bestattungeformen in ber Antike vgl. 3. Marquarbt, Das Bribatleben ber Römer 12 G. 374 ff. Daß die erften Chriften für ibre Roimeterien völlig neue Formen fich ausgebacht und verwendet haben follten, erscheint schon von vornherein recht unwahrscheinlich, da sie auch anfänglich, um auf einem ver-50 wandten Gebiete zu bleiben, als Erbauer von Saufern und fogar von Rirchen, feineswegs etwas gang Neues hervorbrachten. Wenn fie aber an bereits Borhanbenes auch auf bem Gebiet bes Grabwesens sich anschlossen, so bart es weiter Welt nach selbstverständlich angesehen werden, daß sie nicht da und bort in der weiten Welt nach geeigneten Mustern für ihre Koimeterien Umschau hielten, sondern diese in ihrer nächsten

56 Rabe, so 3. B. die Jubenchristen Lasafilinas bei ben bortigen Juben und die heitbenchriften Sigillens bei ihren heidnischen Landsleuten, suchten. Indessen Tommen bier nicht bloge Möglichkeiten in Betracht; vielmehr glaube ich auch, für biejenigen Orte und Gegenben, beren driftliche und nichtdriftliche Grabwelt burch die wissenschaftliche Forschung bereits in genügender Beije erschloffen ift, nachweisen und für die übrigen, von benen bies noch nicht so gilt, wenigstens mahrscheinlich machen zu können, daß die alte Christenheit mit den Anfängen ihres Gradbvefens an die Gepflogenheit ihrer jeweiligen Umgebung anknüpfte. Rach biefer richtete fie fich bei der Auswahl der Bestattungsart, ob an oder unter der Erdobenstäde, mit der Gestaltung ihrer Begrädnisanlagen und Gradformen sovie biessach auch mit

ihrer Grabausstattung und ihrem Grabschmud.

Am schnellsten bermag ich die Richtigkeit bes ersten Sates, bag bie Chriften bei 5 ber Bahl zwifchen bem Begrabnis unter ober an ber Erboberflache bor allem bestimmt wurden durch bie in ihrer Heinat herrschende Gewohnheit, darzuthun. Denn hier können einige charakteristische Beispiele gentigen. Alls erstes wähle ich eines, das zwar nur mittelbar die Beftattung angeht, aber wichtig ift, weil es zeigt, wie die Chriften auch noch am Ende bes Altertums und später an einer alten beidnischen Ubung 10 bebarrlich felthielten. Bon den driftlichen Ropten wurden die Leichen mit Asphalt und später mit Natron nach wie vor mumifiziert, ein Brauch, der wohl einem Mann wie Augustinus auffiel, ber aber weber bon ihm, noch bon anderen Rirchenschriftstellern beanstandet wurde. aufflet, der ader voore vom inn, noch vom anderen Artigensprisipetern vanstamver burde. Byl. Zeitschrift für ägyptische Sprache und Alterthumskunde 32. Bh. 1894, E. 54. Nordatitla bestyt felsiges Gelande in Hulle und Fülle, so daß die Herstellung von 18 unterirdischen Begrädnisstätten nichts hinderte. Trohdem, und dischon die afrikanische Kriche mit der römischen in lebhaster Verbindung stand und afrikanische Spristen in in Nom die Katalomben sahen, wurden hinder verbindung fand und afrikanische Spristen in versiche in der die Verbindung der die Verbindung fand und der die Geringer Zahl angelegt. In ber Regel murben bier bie Chriften, entsprechend ber bamals borberrichenben heibnischen Sitte, an der Erdobersläche beerdigt. Wal. oben unter III, A, h u. B, d. Wie in 20 Nordasrista so waren auch in Griechenland die geologischen Borbedingungen für die Aushöhlung bon unterirbischen Gruften nicht ungunftig. Jeboch ift bisber weber in Athen, noch in Megara u. f. w. eine dr. Katatombe jum Borfchein gefommen, wohl aber Graber, wie sie auch die griechische Antike kennt. Bgl. oben unter III, B, c. Bielleicht giebt eine besit bekanntlich ungahlige Felsengraber und daneben gablreiche chr. Hopogaen. Bgl. oben unter III, A, I, 5. Dagegen fehlen in Under unter III, A, I, 5. Dagegen fehlen in Umbrien, worauf icon be Rossi hinwies (vgl. 3. B. Bull. 1871 p. 83), abgesehen von einer kleinen Anlage in bem lanbichaftlich nicht eigentlich zu dieser Brodinz gehörigen Otricoli und drei erst neuerdings genannten Sphogaen, über die Sicheres aber noch nicht bekannt ist (bgl. oben unter III, A, 1, 6), christliche 20 Ratakomben, obwohl es felfiges Terrain befigt, an Etrurien unmittelbar angrenzt und von Rom nicht weit entfernt ift, so daß die umbrifden Christen dort und hier unter-irdische Koimeterien kennen lernen konnten. Dieses Ratsel löst sich freilich, wenn man erfährt, daß auch die heidnischen Umbrier unterirbische Gradanlagen, den etrurischen gleich, nicht hatten. Im hindlick auf diese Beispiele werden, nebendei bemerkt, die auch unter 15 den Forschern herrschend übertriebenen Hoffnungen und Erwartungen bezüglich der Ents bedung neuer dr. Katatomben febr berabzuminbern fein. Ohne Zweifel birgt Die Erbe in ihrem Schoß noch manche unterirbifche Roimeterien, aber man muß fie hauptfächlich bort fuchen, wo schon die vorche. Zeit für ihre Toten Sppogaen angelegt hat. — Umständlicher ist es, die zweite und dritte Behauptung zu beweisen, weil hier eine große Fülle von einzelnen Be- 40 gräbnisanlagen, Architekturformen, Ausstattungs- und Schmuckgegenständen in Betracht kommt, die miteinander verglichen werden müssen. Wie es sich aus Kaumrücksicht empsiehlt, biefe Bergleichung gusammen mit ber hernach folgenden Besprechung ber driftlichen Gepulfralbenkmäler zu geben (vgl. unten unter Vu. VI), so gebiefet allerbings auch bort die gleiche Nücksicht, die herangezogenen nichtchr. Begräbnisstätten vielsach mehr zu erwähnen als zu 45 schilbern und felbst hinsichtlich ber Roimeterien thunlichste Rurge anzuwenden. Go wolle es benn auch verstanden werden, wenn ich die meisten von den oben unter III verzeichneten Grabstätten unter V nur gruppenweise behandle. Darf hier gleich das Ergebnis der Unter-suchungen über die Anlage, Bauart und Grabsormen der Koimeterien vorausgenommen werden, jo fteben an ber Spite ber Geschichte bes chr. Grabwefens Privatgrufte, Die im Gegenfat 50 ju ben späteren Gemeindefriedhöfen nur eine beschränkte Anzahl bon Leichen aufnahmen. Soweit Inschriften ober sonstige Nachrichten erkennen laffen, retrutierte fich biefer Kreis aus ben Angehörigen einer Familie, beren Freunden u. bgl., wozu gewiß, entsprechend ber familia in ber romifchen Raiferzeit, auch die dr. Freigelaffenen und beren dr. Nachtommen gerechnet werden burfen. Bgl. dazu unten unter V, A, b, y, 1. Ob bereits in ben 55 beiben erften Sahrhunderten wie im flaffifchen Altertum und fpater wahrscheinlich auch innerhalb ber dr. Gemeinden (vgl. be Roffi, Roma sott. III p. 37 sqq. Commentationes philologae in honorem Theodori Mommseni, Berol. 1877, p. 705 sqq. Ramfan, The cities etc. vol. I part. II p. 549) einzelne Chriften zu Genoffenschaften ober Rollegien fich jufammenichloffen, um eine gemeinfame Begrabnisftatte für fich berftellen 60

ju laffen, tann nicht entschieben werben. Anlage, Architektur und Grabformen jener fruheften Gingel- und Familiengrufte, wie man fie furzweg bezeichnen barf, vorausgefest, daß man dabei die Unterscheidung des römischen Rechts zwischen sepulera familiaria und herecitaria aus dem Spiel läßt (vgl. darüber Ferd. Wamser, De iure sepul-5 crali Romanorum quid tituli doceant, Darmstadini 1887, Gießenerphilos Dottor-biss., p. 22 sq.), folgten, soweit ertennbar, nichter örtlichen Borbildern, und zwar in ber Hauptsache heidnischen mit Ausnahme von Balästina, für das jübische Muster in Betracht tommen. Für Unterägepten muß bie Frage noch offen gelaffen werben, ob fich

bie Chriften mit ihren Hypogaen an die Juden ober Heiben anlehnten. 3. Werbegang ber Koimeterien und Entstehung von Koimeterien-Typen. — Wer das Befen bes Chriftentums und namentlich feine Genftorne- und Cauerteigeart fennt, wirb nicht erwarten, bag feine Unhanger fur alle Reiten auf bem Buntt beharrten, wo fie begannen, mit ihren Koimeterien fich an vor- und außerchr. Mufter anzuschließen. Nein, wie je langer befto mehr bie dr. Schriftsteller als Sprachbildner bon bem flaffifchen und 15 nachtlaffischen Latein und Griechisch fich entfernten, die dr. Architekten mit ber Gestaltung ber kirchlichen Gebäube von ihren antiken Borlagen abrückten, und, damit ich an das am nächten Liegende erinnere, die Berfasser der Terte auf den driftl. Grabschritten die in-disserente Ausbeudsweise, die in dem heidnischen Formular nur die anstößigen Wendungen beseitigte, aufgaden, um sie durch eine hezissisch driftliche ju erstehen, do mutten auch die 20 Schöpfungen auf dem Gebiet des der. Grabweienes im Laufe der Zeit in steigendem Maße ihr erstes Gepräge verlieren und ein anderes selbstständigeres erhalten. Weiter wird man borausseten burfen, bag, entsprechend bem Berlauf ber Rirchengeschichte, biefer Entwidelungsprozeg rafcher und nachhaltiger in der abendländischen Kirche als in der morgenländischen sich vollzog. Und in der That trifft auch biese Annahme zu. Um zunächst 25 mit bem Orient zu beginnen, so darf man gegenüber dem Ansangöstadium einen Fortschritt darin erblicken, daß 3. B. das Schiebgrab je länger besto seltener und das Troggrab (Arcosolium) häusiger verwendet wurde. Wohl ist es bisher noch nicht allgemein anerkannt, bag auch bie Chriften, ebenso wie bie Juben in Jerusalem, sich jener Grabform bedienten, aber bas Borhandensein von Schiebgrabern in ben dr. Rata-80 tomben zu Rom und Alexandrien entzieht allen Zweifeln und Bebenten ben Boben. Bgl. unten unter V, A, a, 1 und 5; V, A, b, γ, 1. Nur äußert sich in diesen insoferne ein richtiger Gedanke, als die Schiebgräber aus ben chr. hppogaen späterhin ganz verschwanden. Mit berartigen Gruften find bie in Receffen aufgestellten Cartophage in oberund unteritbischen Anlagen zu Kalmpra bertvandt. Hier werden sie noch um die Mitte 25 des 3. Jahrh. bei den Hielen angetroffen, während sie bereits im 4. und 5. Jahrh. bei den sprischen Ehrsten selben. Agl. unten unter V, A, a, 2. Indem ich der Kürz halber ab die An-führung von weiteren Beispielen derzichte, möchte ich bloß noch die begründete Hoffnung ausgesprochen haben, daß man im Gegensate zu ber heidnischen Bergangenheit und ber erften dr. Zeit für die späteren Jahrhunderie eine Fulle von neuen Knofpen und Bluten auch so am Baum ber driftl. Sepultralarchiteftur bes Orients entbeden wird, wenn biefer einmal ihr Strzygowefi erftanden ift. Freilich in ber hauptfache, in ber Ausgestaltung ber Familien= gruft jum Gemeindefriedhof, tam ber Drient im chr. Altertum über Unfate und Anfange nicht binaus. Noch in ben fpateren Jahrhunderten bilbeten bier bie Begrabnisstätten für Sippschaften u. bgl. bie Regel, biejeuigen für Gemeinden bie Ausnahme. Unter ben vielen 45 Inschriften aus Phrygien läßt fich, wenn ich recht febe, bloß eine auf einen Gemeinde= friedhof beziehen. Egl. Ramfab, l. c. p. 730; be Moffi, Roma sott. I p. 107. Ginen großen Fortschritt könnte man allerdings auf ben ersten Blid in ben großen Rekropolen in Sprien und zu Constantina in Mesopotamien erkennen wollen. Denn an dem letteren Ort erscheinen hunderte von Grabstätten nabe beieinander, und die fie trennenden Gaffen 50 konnten füglich als Gegenstude zu ben Galerien ber Ratatomben beispielsweise in Rom betrachtet werben. Lgf. unten unter V, A, a, 2. Inbessen spricht die Widmungsinschrift an einer dieser Stätten, einem großen Grabhause, das 356 bezw. 456 errichtet ward, eie ανάπαυσιν των ξένων, nicht eben für einen Gemeinbegottesader. Bgl. humann und Buchftein, Reisen in Rleinafien und Norbsprien S. 406. Noch mehr belehrt ein genaueres 55 Busehen, bag auch die Seiben bes Oftens, benen boch ber chr. Gemeinbegebante unbekannt war, große Totenstädte mit bicht aneinander grengenden Grabtaminern hatten. Ale Belege seien erwähnt außer ben sprischen Nekropolen die von Ryaneai und Myra in Lycien. Bgl. Eugen Beterfen und Felig von Lufchan, Reifen in Lytien, Milhas und Ribbratis, Wien 1889, S. 20 ff. 30 ff. Much ftellen bie ungefahr 200 am Mithribatesberge bei Rertich

60 ausgehöhlten beibnischen Sprogaen noch keinen Gemeindefriedhof bar, obwohl fie nicht

weit voneinander entfernt sind. Bgl. oben unter III, A, e. Offenbar hulbigten die Christen in der Krim, in Kleinasien und Sprien auf dem Gebiet des Grabwesens dem strengsten Bartikularismus. Darauf beuten auch bie vielen Bitten, Berwünschungen u. del. namentlich in Kleinasien hin, die Unberusene abhalten sollten, in den Familiengrabstätten sich zur letzten Ruhe betten zu lassen. Bgl. hernach unter 6. Und diesen 5 Bartikularismus scheinen einzelne Christen aus jenen Gegenden selbst in der Fremde nicht aufgegeben ju baben. Wenigftens befitt Rom unter feinen nicht gerabe gablreichen ifolierten Familiengrabkammern eine, die be Roffi mit Recht auf einen Orientalen gurudführt. Bgl. Bull. 1883 p. 114. 1884/85 p. 57 sq. 1886 p. 14—17. Dagegen bes weist die große chr. Katakombe von Cyrene, daß dort auf die Dauer das Sippenbegräbniss 10 fostem, das noch in einer Ungahl von Gruften ber Chrenaita beutlich zu erkennen ift, sich nicht erhielt. Das Gleiche mußte auch von Alexandrien ausgesagt werben, wenn bas von Bocode veröffentlichte Sppogaum von Chriften herrührte, mahrend fich aus Gufeb nichts Psocode berössentlichte hypogaum bon Christen herrübrte, während sich aus Eused nichts Scicheres für die Frage, ob Brivat- oder Gemeinbegrabstätten, gewinnen läßt. Ugl. unten unter V, A, a, 5 und 6. Eusebius, hist eocl. VII c. 11. Jedensalls aber vers 15 schwindet ber oder jener größere Friedhos hinter der Menge von Einzelgrüssen, so daß es berechtigt erscheinen wird, wenn ich unter der vorhin gegebenen Characteristi Assen, bie Krim, Unterägiphen und die Cyrenaisa zu einer großen orientalischen Gruppe zussammenschließe. Selbstverständlich machen sich zwischen den einzelnen Bertretern derselben je nach Ort und Zeit erhössisch unterschieden in Milage, Bauart und Grabsormen geltend, 20 bon benen bie wichtigften unter V mitgeteilt merben.

Umgekehrt wie im Orient liegen Die Dinge im Occibent. Auch er machte mit bem Familiengrab ben Unfang, und folche Grufte murben bier auch noch mabrend bes gangen dr. Altertums bergeftellt; aber bie Bahl ber barin Beigefetten bebeutet wenig gegenüber ben vielen Millionen, Die auf ben großen Gemeinbegottesadern bestattet wurden. Freilich 25 nicht alle Teile bes Abendlandes find an diesem Fortschritt vom Familiengrab jum Bemeinbefriedhof, bem größten, ben bas altdr. Sepulfralmefen aufzuweifen bat, in gleichem Mehr beteiligt, am twenigten Sigilien, am meisten Rom. Dort haben Orfi und Hihrer eine einstweilen noch gar nicht genau zissernäßig zu bestimmende Angabl von kleinen und kleinsten Begräbnissstätten gefunden, von denen gewiß noch sehr viele auf das Christens und kleinsten Werden, nachdem einmal die heidnisssen und bie heidnissen und judischen erhögliss ausgeschieden sind. Dier dagegen spielte schon im 3. Jahrhundert der Gemeinderiedhof die Jamptrolle. Awingen diese Sauptunterschiede, in der großen Gruppe der abendländischen Koimeterien mehrere Klassen u unterscheiden, so erhobt sich soson bei Frage, welcher Klasse diejenigen Grabstätten zugewiesen werden sollen, die die zieht nur in der Einzahl oder in wenigen so Rummern eine Gegend oder eine Stadt vertreten und darum ein Abwägen nach einem Mehr ober Beniger bon Familien- ober Gemeinbebegrabnisftatten unmöglich machen. Für biefe scheint mir ber Magstab ber Architektur und Grabform ausreichend zu fein, um fie ber einen ober anderen Seite gugumeifen. Denn eine Bergleichung ber Koimeterien bes Occibents untereinander offenbart gablreiche Unterscheidungsmerkmale. Bon biefen halte ich für bie 40 wichtigsten, foferne bie Ratatomben in Betracht tommen, große Abmeffungen fur die Breite ber Gange und Kammern, Bevorzugung bes Troggrabs (Arcofolium) und bes Sentgrabs auf Sigilien, Malta, Melos und in Unteritalien und weit geringere Ausbehnung ber Breite von Gängen und Kammern sowie Borliebe für das Nischengrab (Loculus) in Mittelitalien, speziell in Rom. Dabei sind allerdings die ersten Anfänge der dr. Sepultrale 45 architektur in ber ewigen Stadt nicht miteingerechnet.

Es ift nicht zu vertennen, daß die romischen Ratatomben die hochfte Bobe bezeichnen, bie bas Grabwefen bes dr. Altertums erstiegen hat. Zwar weisen viele Koimeterien bes Morgen-lanbes einen größern Reichtum an Ziergliebern namentlich in ihrem Fassabenbau, aber auch in ihrem Innenbau auf, und übertrifft Sigilien alle Lanber bes Drients und Occidente burch bie 50 Fülle seiner Grabformen, jedoch entfernten die orientalischen und fizilischen Christen fich damit wie mit ber Ausbehnung ihrer Grufte nur verhaltnismäßig wenig von ihren vorchr. Borbilbern. Dagegen wuchs bas chr. Rom am meisten und schnellsten über seine vorchr. Muster und über die Ankungbeln seiner eigenen Sepultralanlagen bingus, indem es durch seine Ratatombenbaumeister eine Ausdehnung und Größe erhielt, die sich mit der Größe und Macht 55 ber römischen Rirche, bem Erzeugnis ber Weltbaumeifter auf bem papftlichen Throne, einigermaßen bergleichen läßt. Freilich nicht ber ungeheure Umfang, den die chr. Roma sotteranea allmählich erlangte, darf als die Hauptsache gelten, sondern die Triebseder, die biefen verursachte, die Bruderliebe und ber Gemeingeift. Man konnte vermuten, daß Erwägungen rein praktischer Natur ober gar die äußere Not in erster Linie die gewaltige es

Ausbehnung ber römischen Hypogaen bebingt hatten, ba ja boch bie römische Gemeinbe später größer war als ihre Schweftern im Often und Weften, und es barum immer fcmerer wurde, Begrabniffe für ihre vielen Toten ju befchaffen. Golden Bermutungen ignotter mutoe, Sogtannisse sur verben, daß zwar Millionen von Seiden ichon vor 6 ben Christen außerhalb der Stadt ihre Rubestätten gefunden, daß aber zwischen beren Gräbern, wie die Denkmäler längs der alten Straßen ersehen lasse, noch Mlag für weitere Millionen bothanden war. Dazu gab es unter dem Erbboben Raum in Hulle und Fulle, so daß die Christen wie ansange, so auch noch auf lange Zeit hinaus kleine Familiengruste hatten aushöhlen können. Will es auch noch nicht gelingen, den Schleier, der über 10 ber Urgeschichte ber römischen Katalomben ausgebreitet ift, gang zu lüften, so kann man boch fie schon in ihren allgemeinen Umriffen erkennen. In ber vorchriftl Zeit kam es mehrfach bor, bag eble Menfchenfreunde einzelnen Berjonen und gangen Klaffen bon folden, hauptsächlich unbemittelten, auf einem Grundstud Grabplate einräumten. In biese Kategorie gehört 3. B. die ermähnte Grabstätte für bas arme Bolt auf dem Esquilin. Ugl. 16 Zeitschrift ber Sabigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 16. Bb, Romanist. Abt., 1895, S. 207 f. (Ih. Mominsen). Uber bie Form ber puticuli vgl. u. a. de Rossi, Roma sott. III p. 408 sq. Darum ist es an sich nichts Unerhörtes, wenn auch Christen berartige Stiftungen machten. Dur besteht gwischen biefen und jenen insoferne ein großer Unterschieb, daß bei ben einen die humanität, bei ben anderen die bruderliche Liebe und ber Bemein-20 geist bas treibende Motiv mar. Am bekanntesten unter ben Wohltbatern ber altesten römis schen Christengemeinde ist die faiferliche Bringessin Flavia Domitilla. Daß sie an der Via Ardeatina ein Landgut besch, den dem fie Parzellen zu Gradzwecken anderen Leuten überließ, ist durch inschriftliche Zeugnisse sieher zehelt. Bel. de Ross, kann anderen Leuten überließ, ist durch inschriftliche Zeugnisse sieher zehen zu Gradzwecken. De 267; Bull. 1865 d. 23. Zedoch auch ihre Glaubenssgenossen ertubren ihre Liebe, wie vor 25 allem der größte römische Gemeindestrichkos, die nach ihr benannte Katalombe, tvelche auf ihrem praeclium entstand und in der auch einige von ihren Berwandten ruhen, beweist. Bgl. hernach unter 8. Auf dieselbe Weise wie bei der Domitillakat. legte gewiß auch bie Bruderliebe anderer Chriften ben Grundftein ju fonstigen Ratakomben. Daneben wird fich bie Bemeinde felbst nicht haben mußig finden laffen. Denn was Tertullian von feinen afri-30 fanischen Mitchristen rübmt, daß sie allmonatlich für die egeni alendi humandique u. f. w. eine Gabe barreichten, fann man auch bon ber Gemeinde erwarten, die im 2. Sahrhundert aus ber Ferne als προκαθημένη της άγάπης gerühmt wurde, und in ber später St. Laurentius die Rirchengerate jum Besten ber Rotleidenden verlaufte. Bgl. Tertullian, Apol. c. 39; Janatius, ep. ad Rom., Eingang; Ambrofius, de officiis II c. 28. — 25 Als Stifter eines Gemeindefriedhoff ift noch Euelpius zu Cafarea in Mauretanien zu nennen, ber freilich einer späteren Zeit angehört als Domitilla, Bal, be Roffi, Bull. 1864 p. 28 sq.

Nach den verheisungsvollen Ansängen im 2. Jahrhundert deginnt mit dem 3. Jahrhundert in Rom die Haussiet für die unteritöligen Gemeindesintertein. Später als die so Hauhstadt gelangten die Krowinzen zu solchen Anlagen. So entstand zu Syracus der Grundstock des Hypogäums der Vigna Cassia und von S. Maria di Gesù vielleicht noch im 3. Jahrhundert und der der Kat. von S. Giodanni frühesten 320, während die Ausgestaltung dieser Ansänge zu Gemeindegottesädern aus noch späterer Zeit datiert. Bgl. Kührer, Forschungen zur Siellia sotteranea S. 77. Auch mit der Kat. auf Melos, um so noch ein Beispiel zu nennen, darf man nicht über das 4. Jahrhundert hinausgehen, soferne sie als Gemeindestiedhof in Betracht fommt. Bgl. unten unter V, a, b,  $\beta$ , 3.

Hatte in den römischen Koimeterien die neue Entwickelung zuerst eingesetzt, och neue Katasomben, z. B. das Felix-Cometerium an der Via Aurelia, aber ihre Zahbendert noch neue Katasomben, z. B. das Felix-Cometerium an der Via Aurelia, aber ihre Zahb dund Ausdehnung ist undedeutend. Dagegen wurde, was früher wohl auch, aber der hältnismäßig selten, vorgesommen war, daß Ehristen an der Erdobersläche ihr Grad sich hatten bereiten lassen, seit der Kirche immer häufiger und seit den Anfang des 5. Jahrhunderts die Regel. Man kann die stufenweise Junahme dieser Beschögungen an der Jand der der Allen kann die stufenweise Junahme dieser Beschögungen an der Jand der der kirche inschen Sahah der dassen der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken der Vielken de

gewiesen. Bei bieser Auffassung bleibt aber vieles unverständlich, vornehmlich bie Thatfache, bag icon bor bem Friebenspatent auch in Rom an ber Erboberfläche und noch lange nach bemfelben in ben bortigen Sppogaen beerdigt wurde, fowie bag anderwarts von einem folden einschneibenden Umschwung in ber Bestattungsweise nach 313 nichts zu von einem solchen einschneidenden Umschwung in der Bestattungsvesse nach 313 nichts zu merken sit. So getwahrt man seine weiselichen Beränderungen auf Sallien, wo schon der Konstantin Gräber an der Erdoberkläche eutstanden waren. Ugl. Archivio storico Siciliano nuova serie, anno XXI p. 179. Auch im Drient, bespielsweise in Balästina, werden Hoppogaen noch in dem leigten Jahrhundert des for. Altertums angestrossen. Ugl. de Rossis, Roma sott. I p. 89; unten unter V, A, a, 1. Ohne meine Beeinung des nähern darzulegen und zu begründen, möchte ich nur turz bemerken, daß in der Grund sit von einer Sallienden Folgen des Maländer Ediks, sondern in den vielsäch andere gearteten Anssaungen innerhalb der jungen Reichsestre der under und Das in dem nämlichen 4. Schrönundert des dieses über kirche gesucht werden muß. Daß in dem nämlichen 4. Jahrhundert das dister üb-liche Christusbild der Kunst sich wandelte, ist oben IV. Bb S. 78 s. gezeigt worden. Was dort von dem jüngeren Christusideas bemerkt ward, daß die Zeit, die es schuss, sich 118 in ihm unbewußt felbst erfaßte, tann auch füglich von ber neuen Bestattungeweise gelten. Sie scheint mir nur ein einzelner Bug in bem Gesamtbild ber Rirche ju fein, bie nach ben Berfolgungen sich dauernd auf Erben einrichtete. Das Rom damit ben Anfang machte und bereits Bapft Gilbefter nicht mehr in den Ratatomben, sondern über ihnen feine Ruheftätte fand, ift offenbar nicht zufällig. — Nachbem bie rom. Hppogaen aufgehört 20 hatten, bem Begrabnisztwed zu bienen, ber allein ihre Entstehung veranlagt hatte, murben fie jeboch teinestwege verlaffen, fondern erhielten nur eine andere Beftimmung. Gie blieben Ballfahrtsorte und Andachtstäume, wobei die Berehrung der Märthrer und ihrer Gebeine im Mittelpunkt ftand. Bereits im 4. Jahrhundert nahm diese Art von Frommigkeit eine große Ausdehnung. Sie wurde badurch besonders gefördert, daß Papst Damasus be- 26 bebeutenbe Restaurationen in ben verfallenen Bängen und Kammern vornahm und burch Anlage von neuen Zugängen, namentlich Treppen, sowie durch Errichtung von Denksteinen zu Ehren der Heiligen, für die er selbst die Texte versaßte, während sie sein Steinmet Furius Dionpfius Philocalus einmeißelte, ben Butritt ju ben unterirdifchen Räumen und ihre Benützung erleichterte. Bgl. dazu auch oben IX. Bo S. 174,49. In der Fürforge für so die Katalomben, als Ziel von Malfahrern, folgte ihm auch eine Reihe von Bäpften bes 5. und 6. Jahrhunderts. Bgl. naberes de Roffi, Roma sott. I p. 215 sqq. Freilich ward burch folche Bestrebungen bas ursprüngliche Aussehen gablreicher Teile ber römischen Ratatomben fehr verandert. Gilt bies ichon von ben Stellen, wo borhandene Raume gu Ratalomber sehr verändert. Gilt dies sich von den Stellen, wo vorhandene Räume zu Rapellen erweitert und ausgestaltet wurden, so noch mehr von denen, in die sörkniche 85 Kirchen (Bassisten) hineingebaut wurden. In die erste Reihe gehören u. a. die Anslagen der St. Basentinus an der Vis Flaminia, des St. Basentinus an der Vis Flaminia, des St. Basentinus und St. Agapetus in der Prätertatsat, in die zweite u. a. die Bassisten der Hillen Aggebtus in der Mauern und Nereus und Achilleus (Betronilla). Bgl. de Rossi, Roma sott. I 40 p. 210 sqq. Bull. 1878 p. 130. Auf die Instandhaltung und Wiederschsellung jolcher sträckten, selten aber auf die der Katalomben selbst, in 8. u. 9. Jahr-hundert nimmt das Rapstbuch wiederholt Bezug. Bgl. RDS 1900, 301—308. Auch an anderen Orten Istaliens vourden in der nachsonitantinischen Bett Katasombernstwurd und Kansley unvertragbet der über Katasomen Witter Erröser errichtet. Erthöset errichtet. in Rapellen umgewandelt ober über einzelnen Grüften Rirchen errichtet. Erwähnt 45 seien die Bastliken des St. Januarius in Neapel und die sogen. Arvyta des St. Mar-cianus in Spracus. Bgl. B. Schulke, Die Katakomben von S. Gennaro dei Poveri, S. 15 [.; Führer, Forschungen S. 13 s. Während in Rom im 5. Jahrhundert die chr. Sppogaen ihrem urfprunglichen 3wed ju bienen aufhörten, wurden folche auf Sigilien und wohl auch im gangen Drient, soweit biefer es mit unterirbifchen Begrabnisanlagen bielt, so bis jum Enbe bes dr. Altertums und an manchen Orten noch barüber hinaus als Grufte benütt. Bal. die Nachweise unten unter V. Gelbst in ben von Rom nicht allauweit entfernten Städten Castellamare und Sorrento hielt man noch in den ersten Jahr-hunderten des Mittelalters gabe an dem Katasombenbegräbnis fest. Bgl. Bull. 1879, p. 36 sq.

Die Begrähnisse unter der Erdobersläche und unter dem freien himmel waren die frühesten und verbreitetsten Bestattungsarten im dr. Altertum. Weiter kommen in Betracht Beisebungen in Mausseleen sowie in und bei fürchlichen Gebäuden. Wie vorrih bemerkt, entskanden in Rom und anderwärts in und über den Koimeterien Kirchengebäude, die bestimmt waren, die Grüfte von Heligen auszuseichnen und die größeren Scharen von Verebrern wo

juganglich zu machen. Der Bau folder Rirchen begann ichon balb nach bem Anfang ber Friedensära, der die Christenheit Konstantin d. Gr. verdankte. Dieser selbst schuf u. a. St. Beter und St. Paul vor den Mauern in Rom. Auch in derartigen Kirchen und um fie herum wurden Grabstätten angelegt, sei es, daß Sentgräber in den Boden eingelassen, 6 oder Sartophage u. dgl. benutt wurden. Wo man die Umgebung der Kirchen für Grabzwecke heranzog, wurden nicht selten besondere Grabbauten errichtet, den man gerne Crebrengestalt gab, so 3. B. in Nordafrika und in Salona. Zum Ausbruck exedra vgl. de Nossi, Roma sott. III p. 474, zur Sache unten unter V, B. Die wichtigsten Cometerialkirchen Roms sind bie ben Apostelfürsten gewibmeten, St. Loreng und St. Ugnes bor ben Mauern und St. Bantratius. In ihnen und in ihrer Rabe wurden bis tief ins 6. Jahrhundert hinein ungählige Christen bestattet. So gingen denn im 4. und 5. Jahrhundert in Rom drei 10 St. Panfratius. Arten von Gemeinbefriedhöfen nebeneinander ber, die Ratatomben, die freilich je langer besto mehr verlaffen wurden und die Gottesader unter freiem Simmel fotvie in und bei ben Cometerialfirchen. - Satten die Chriften in den erften brei Jahrhunderten ben Beftimmungen 16 ber römischen Gesete gemäß ihre Toten bor der Stadt begraben, so wurde schon im 4. Jahrhundert der Bersuck gemacht, die alten Schranken zu durchbrechen, in Kon-stantinopel um 381. Daß die mitsterweise erfolgte überschrung der Gebeine von Abgosteln und Märthrern in die dortigen Stadtstrechen und gewiß auch der Wunsich, in ihrer Nähe und Märthyrem in die dortigen Stadtstrügen und gewiß auch der Münsch, in ihrer Nähe begraden zu werden, zu diesem Berjuch anspornte, befagt ein kaiserliches Berbot, das 20 Bestatungen innerhalb der Stadt strengstens untersagte. Bgl. Cod. Theod. IX, 17, 6. Wie die wellsche Obrigsteit so betrachtete Shryostowns es als selbstwerständlich, das die Reichen vor der Stadt ihre Nuhestätte fänden. Bgl. in Matth. hom. 73, 3; expositio in psalmum 5, 5 (ed. Montfaucon). Freslich burde er selbst 438 in einer Kirche zu Konstantinopel begraden (vgl. Sokrates, hist. eecel. VII c. 45), und Se gleich ihm Fürsten und sonschapen, so werden die Hersch wird die Wegel; und unter dem Druck der öffentslichen Weitung mußten die entgegenstehenden Gesetz eingeschaften und bestättigen zurächen der die Entgegenstehenden Gesetz eine geschäftstit und hie phäter ganz ausgescholen werden. Eine Einständsnahmen mar es men die macken der Retfonliche aufgehoben werden. Eine Einschrätung war es, wenn die maßgebenden Persönlicksein sürst erste Beerdigungen nur im Atrium und in der Umgebung der Stadte vollten, innerhalb der Kirchenmauern jedoch verboten. Richt in allen Gegenden vollzog sich freilich dies Entwicklung im gleichen Schritt. Agl. die Nachweife in Jos. Binghami Origines sive antiquitates ecclesiasticae vol. X, Halae 1729, p. 12 sq. Was speiell Nom angeht, so wurden die bertigen vorläbissischen Friedhösse noch im 6. Jahrhundert benützt, die Nekropole sub divo über der Callistlat. 28 bis 550 ungesähr und darüber hinaus die Grabstätten in und dei den Sömeterialzürden. Indessen eine das 6. Jahrhundert kennt auch Begräbnispkläge innehalb der Stadtmauern, einem an der Erdobersläde auf dem Esquillin und eine ganze Neihe in und bei den städtischen Kriefen. Wenn der Oktober schadt der Grund für die Verlegung in erste Gibie in der Grund der Grund der Grund der Stadts der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Grund der Linie in ben Ginfallen ber Oftgoten erkennt (vgl. Roma sott. III p. 557), fo möchte so ich glauben, daß sie weniger wirtsam waren als die Motive, die in Konstantinopel zu Angriffen auf die alten gesetzlichen Bestimmungen sührten. Wohl erfolgten die Trans-lationen der Leichen von Märthrern und Konsessoren aus den vorstädtischen Koimeterien in die Stadtfirchen Roms in großem Stil erft im 8. und 9. Jahrhundert, aber ichon vor dem 6. Jahrhundert umschlossen auch städtische Gotteshäuser Heiligenreligien. Bgl. u. a. sb 180ssi, Roma sott. I p. 219 sq. Ueber die Geschichte der römischen Koimeterien bis zum Ende des der Allertums del. died. p. 184 sqq. III p. 393 sqq. Da der dermalige Stand der Koimeteriensforschung dem Urteil über die altder. Grabstätten an der Gerbobersäche, adsesesen von Rom, noch größe Zurückhaltung auseitegt, so wage ich es nicht, diese ebenso wie die unterirdischen genau nach Alassen zu scheie. Inse dessen ich es nicht, diese ebenso wie die unterirdischen genau nach Alassen zu schein zur ihre die ster die einen die eine ihre Anwendung sinden. Zweiselle kann man allerdings, ob die Sarkohyage und Senkgräber in der Nähe von diese Basilien zu Mout in Aleinassen nicht als zu einem oder mehreren Gemeindesriedhösen gehörig betrachtet werden müssen. Agl. unten unter V, A, a, 3. Derselbe Zweisel ersedt sich hinschlich der dr. Netroposen in Oberägspreis zu wenn auch nicht in der Angele und

jene ihre Anwendung sinden. Zweiseln kann man allerdings, ob die Sarkophage und Senkgräber in der Nähe von dere Basilien zu Wolt in Kleinasien nich als zu einem oder mehreren Gemeindessiedsössen gehörig betrachtet werden müssen. Bgl. unten unter V, A, a, 3. Derselbe Zweisel erhebt sich hinschlich der dr. Nekropolen in Oberägypten, 25 wenn auch nicht in demiselben Grade. Denn dort sind die Seiden ebenfalls nahe bei einander bestattet. Bgl. unten unter V, B, a, 1. Mit Rücksich baraus, das in Athen Gräder und Gradissischen unter V, B, a, 1. Mit Rücksich baraus, das in Athen Gräder und Gradissischen Drien gesunden sind werden und größeren Gruppen an verschiedenen Orten gesunden sind man annehmen, das die Sauhpstadt Griechenlands außer Familiengrüßen Gemeindessische besta. Viellschie geht sogar die Neunung der Kürche aus einer Anschrießen der der der Vinksische und eine Ziell. E. Bapet, De titulis Atticae christianis p. 29 sqq. Für Nordafrika steht

bie Cristen von Gottesädern, für die Glieber eine kirchlichen Gemeinde bestimmt, außer Zweisel. Bgl. oben unter III, B, b. Freilich läßt sich diese noch nicht ohne weiteres aus Tertullians Angaben über die areae und areae sepulturarum erweisen. Denn bieselben und ähnliche Ausdricke brauchten auch die Geiden für ihre von Familien und Genossenschaften angelegten und benützten Begrädnsstätten. Bgl. oben unter I. 6 Erst die Hinzunahme der Außerungen Tertullians über die Sorge der Gemeinde für das Begräbnis der Armen (f. borher) macht es mehr wie wahrscheinlich, daß die von ihm genannten areae Gemeindekoimeterien waren. Auch hat man kein Recht, die areae Macrobii Candidiani procuratoris, wo Cyptian beigefest wurde, als éinen damals bereits beftehenden Gemeindefriedhof in Unspruch zu nehmen. Bgl. Cypriani acta 10

procons. c. 5, opp. ed. Hartel III p. CXIII.

4. Herstellung, Beaufsichtigung und Berwaltung der Koimeterien. — Wenn man auch annehmen darf, daß in den ersten dr. Jahrhunderten die freie Liebesthätigteit in ausgedehntem Maße wie der Notleibenden und Kranten, so auch der Toten sich annahm, so mußte doch die Bedeinfinisfrage, die Schöpferin der fürstlichen Inter schon in der 1s apostolischen Zeit, se länger desto mehr zur Bestellung von bestimmten Beamten sur Totenbestattung brangen. Wann man bamit begann, ift unbefannt. Aber es bat ben Unschein, daß schon zur Zeit Sehrians besondern Personen aus der Gemeinde mit dem Begrädnis amtlich betraut waren. Bgl. Cypriani epist. VIII, 3. XII, 1 (ed. Hartel). Am längsten konnte man eigentliche Totengräder an den Orten entbehren, wo Einzelgrüste aus den Felsen 20 ausgehöhlt ober burch Mauerwert hergestellt und Sentgraber in die Erbe eingetieft wurden. Denn biefe Arbeiten ju leisten waren gewöhnliche Steinhauer, Maurer u. bgl. im ftanbe. Dagegen erheischte bie Unlage von größeren Ratatomben Leute mit befonderer technischer Musruftung. Aus biefen Grunden ist es wohl auch mit zu ertlaren, bag man aus ber borkonstantinischen Zeit so gut wie nichts und in ber konstantinischen und nachkonstantinischen 26 mehr aus bem Occibent wie aus bem Orient über bie Gersteller ber Koimeterien erfährt. Aber felbst für Die spätere Beit tommen fast nur Rom und Konstantinopel in Betracht. Bal. barüber besonders de Rossi, Roma sott. I p. 197 sqq.; III p. 514 sqq.; Kraus, Real-Encyflopabie I. Bb, S. 537 ff. Bahrend bie Gemeinde ju Rom um die Mitte bes 3. Jahrhunderts noch teine Totengraber in den Reiben ihres Klerus befag (val. Gufeb, so hist. eccl. VI c. 43), erscheinen in bem norbafritanischen Cirta am Anfang ber Diotletianischen Berfolgung solche als Alerifer niederster Ordnung unter der Bezeichnung fossores. Bgl. S. Optati Afri de schismate Donatistarum libri VII, Lut. Paris. 1700, p. 262 sqq. Somit ersolgte ihre Aufnahme unter die Geistlichkeit in der zweiten Halfte des 3. ober in den ersten Jahren des 4. Jahrhunderts. Bon der Kernutung de Affis, so daß zur Zeit des Bischofs Cornelius zu Rom die dortigen ostiarii zugleich die Leichenbestatter gewesen und darum nicht von diesem besonders erwähnt worden seinen, wird man absehen muffen. Denn es ift nicht wohl bentbar, daß die Thurhuter an ben Kirchen auch bas arbeitereiche und wegen ber weiten Entfernung ber Ratatomben von ber Stadt geit= raubende Amt hätten mitverfeben fonnen. Begegnen die fossores in Afrika auf ber 40 nieberften geiftlichen Stufe, fo werben fie fonft auch gelegentlich bor ben ostiarii genannt. Hinsichtlich ihres Amtstitels ist zu bemerken, daß der Ausdruck fossor zwar auch außerhalb bes Chriftentume angetroffen wird, aber ebenfo wie επίσχοπος, πρεσβύτερος u. bgl. ju werten ift. Fossor und fossarius entspricht bas Wort zoniarns, bas im dr. Sprachgebrauch etwas fpater Gingang fand als die lateinischen Bezeichnungen. Dag es nur bon 46 zoraāoda herzuleiten it, betweisen einige Instrutien, darunter eine dem Longinus gewöhnete κοταάσαντι ες ταθτα τά χωρία. Byl. de Nossi, l. 111 p. 534. Dies Instrutien sowie eine andere, Copp. inserpt. Graec. IV n. 9546; be Nossi, l. c. p. 482, beseichnen tru; und bündig die Thätigteit der Fossoren: sie stellten die Grüfte her und waren die τοποφύλακες ver Nomerien. Daß in den größeren Katalömben nur mehrere solder Leute der Laufendern Ares beiten Herr werden konnten, ist leicht zu begreisen. Indessen ist diese Mehrzahl auch durch Inschriften bezeugt. Im Gegensah zu Le Blant, der die lapieildae, die Herrzähl auch durch der Erakolischierten, wir den Verschen indentisiert, hält de Rossi eine greiselten namentlich der Erakolischierten. Abohl aber sieht er in den kossores und caementaril die nämlichen Leute, weil ja bei ber Anlage ber Graber an ber Erboberfläche, die bie letteren 55 nennen, bas Ausheben bes Bobens und bas Ausmauern ber Graber Sand in Sand ging. Bgl. Bull. 1887 p. 73 sq. In die Thätigkeit der Fossoren lassen eine Angahl von Ratatombenbilbern, die sie mitten in der Arbeit ober mit ihren Bertzeugen barftellen, und noch mehr ihre Schöpfungen felbst einen genauen Einblid thun. Bornehmlich Die Ratatombenbauten zeigen, daß fie mehr wie gewöhnliche Sandarbeiter waren, die nur Sauinstrumente 60

au brauchen verstanden. Die gewaltigen Galeriennete, in einem und mehr Stodwerken angeordnet und bie Einzelarchiteftur ber großen Retropolen laffen bie Fofforen füglich mit Architeften, vergleichen. In welcher Beise fie für ihre Leistungen entschäbigt wurden, ift für bie erfte Beit nicht gu entscheiben. Aber es tann wohl nicht zweifelhaft fein, bag fie für ihren Unterhalt s auf freiwillige Liebesgaben angewiesen waren. Später floß indessen biese Quelle spärlicher, so bag ihre Lage eine ziemlich pretäre wurde. Bemerkt boch der unbekannte Berfasser der Schrift de septem ordinibus ecclesiae: Eget . . . in sepultura fossarius, moriuntur fame, qui alios sepelire mandantur, poscunt misericordiam, qui misereri allis sunt praecepti, und erhebt beshalb die Forberung, die Fossoren wie die sonstigen 10 Beiftlichen aus ben Ginfunften ber Rirchentaffe (arca ecclesiae) ju befolben. Bgl. MPL t. 30 p. 154. Ob er bamit bei ben obersten Leitern bes firchlichen Finanzwesens, ben Bischen, burchgebrungen, steht bahin. Würben aber auch bie Fossoren aus ber Kirchenkasse unterftütst worden sein, so batten sie immerbin daher nur einen Teil ihres Lebens-unterhaltes bezogen. Denn aus bem 4. und 5. Jahrhundert sind viele Inschriften er-16 halten, die beweisen, daß sie sich durch Berkauf von Grabern nicht unerhebliche Summert berbienten. Bgl. bernach unter 5. Freilich gerabe biefe Art scheint zu Unguträglichkeiten geführt und schließlich auch den Untergang des Fossorentums mit herbeigeführt zu haben. Namentlich bemühten sie die ihnen von den Kirchenoberen gewährte Freiheit dazu, um die vielbegehrten Grabstellen in ber Nabe von Marthrergruften um teures Gelb ju vervielbegehrten Gradifellen in der Nähe don Märthyergrüften um teures Geld zu deren Wit Mißbräuchen biefer oder ähnlicher Art dürfte auch die Tilgung des einem und anderen Namens dom ihnen auf Gradichriften (memoriae damnatio) in urfäcklichen Jusammenhang stehen. Bgl. de Rossi, Bull. 1888/89 p. 140 sq. Nuovo Bull. di arch. crist. 1900 p. 136 sq. Schon in der ersten Hölle des 5. Jahrhunderts erreichte in Nom das Fossorenteelen, wie es sich im Jahrhundert zuvor ausgebildet hatte, 25 sein Ende; wahrscheinlich wurde es als sirchsiche Institution sömmlich ausgehöhen. Auch Konstantin der Belgie den ersten er der Kirche Scholie der Schonich der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie der Scholie de awar bie Begrabniffe umfonft, erhielten aber Steuerfreiheit und andere Bergunftigungen, ander die Setziabilie und ihr krieiten aber Generierigen ind andere Setzialingungen, so id daß ihr Kossen sein einem mitch und darum selbst von reichen Kaufleuten begehrt war. Bon Ambrosius erstährt man, daß in seiner Gemeinde das Begrädnistwesen in der Hand von Kleriken Lag, aber sonst kein nächern Angaden. Byl. MPL 17 p. 745. Anzeichen, die auf Leichenbestatter geben, glaubt Bercoutre bei Stag im Kordastika gesunden zu haben. Byl. Revue archeologique III° serie t. X, p. 192. Weiter gurud als unsere Nachrichten über bie Fossoren reichen biejenigen über bie Auffichtes und Berwaltungsbehörben ber Koimeterien. Dit ber Ausgestaltung ber Bribatgrufte zu Gemeindefriedhöfen gelangten diese ganz von selbst in die Einslußsphäre der Bischöfe, die hier offendar, um mit Epprian zu reden, als Inhaber der diligentia und administratio religiosa in Betracht kommen. Bgl. Coprian, epist. 5, 1; 14, 2; 20, 1. Freilich be-40 bienten fie fich bei der Ausübung bieser beiben Seiten ihres Amtes geeigneter hilfsträfte aus bem Rreise ihres Klerus. Darum ift es nicht auffällig, wenn seit bem 3. Jahrhundert als Auffichts- und Berwaltungsbeamte ber Gemeinbegottesäder zu Rom Geiftliche erscheinen. Und weiter tann es an sich nicht befremben, wenn ber nachweisbar erste Borsteher eines Gemeindefriebhofs ein Mann war, ber erft die Diatonenweihe befaß. jo auch ben entsprechenben Roimeterien vorgeordnet. Spater machte bas Anwachsen ber rom. Gemeinde die Errichtung von neuen Rirchen nötig und damit auch die Neuanweisung von Friedhöfen. Dies gilt namentlich vom Anfang des 4. Jahrhunderts, tvo Bischof Marcellus nach dem Papstbuch die Zahl der Titularfürchen und Friedhöfe vermehrte. Blog 60 die Callistatombe tourde nicht von der Anordnung des Dionysius betroffen; sie stand

nach wie vor direkt unter dem Papst. Bon dem Berhältnis zwischen den Psarkirchen und den zugehörigen Gottesädern geben manche Grabschriften Kunde, debt Gotteshöuser, das Pskiesten mit Ammen nennen, lestere in Rechindung mit Graderwerdungen. In der Beaussichtigung und Berwaltung der Koimeterien wurde die Priesterschaft der Konstrücken durch duterbeamte unterstüßt. In Betracht dommen dabei seit dem Gebe debt. Zahrhunderts die praepositi und seit dem G. Zahrhundert die mansionarii, jene an den wichtigeren Cometerialsticken, wie St. Reter, St. Paul und St. Lorenz, St. Kantkatius u. s. i.v., dies an weniger bedeutenden Begräbnisplägen angestellt. Auch das Coemeterium Callisti besaß einen praepositus, nur waren er und die praepositi von St. Leter, St. Baul und St. Lorenz nicht wie ihre übrigen Kollegen und die mansionarii den 10 Artiularpriestern, sondern dem Papst unmittelbar unterstellt. Mehr s. de Rossi, Roma soot. III p. 514 sqq.

Bie sich die Beaussichtigung und Berwaltung der Koimeterien außerhalb Roms entwidelte, darüber sehlen Angaden. Allenfalls ist von Julia Concordia zu bemerken, daß dort einige Bestiger von Einzel und Kamiliengrüsten beie der Obhut von Körder-is schaften empfahlen. In einer Inschrift heißt es: arcam vetranibus cummendavi, CIL V n. 8755, ein anderes Mal: sepulerum meum commendo civi(tati) Con(cordiensium), r(everendo) clero, ibid. n. 8747, weiter: sarcalm comendamus sancte aecelesiae (c)ivitatis Conco(r)diensium, ibid. n. 8740. Daß es den Bestigten der in Betracht sommenden Sartophage hauptschlich um den Grabschuß zu thun war, lehrt eine weiter: Inschrift; petimus omnem clerum et cuncta(m) fraternitatem, ut nullus de genere nostro vel aliquis in hae sepultura ponatur, ibid. n. 8738. Bgl.

auch hernach unter 6.

5. Beschaffung und Benützung ber Gräber. — Im allgemeinen wurden die Grüfte im driftlichen Altertum in der gleichen Weise beschafft und bereit gestellt wie in der vor- 25 driftlichen Beit, umfonst und gegen Bezahlung, bei Lebzeiten und bei Tobesfall. Unentgeltliche Grabstellen gewährten Erbschaft, Testament, Schenkung u. bgl., womit die Beristen ihre Berwandten, Angehörigen, Freunds, Untergebenen u. s. w. bedachten. Dabei tritt aber die Unterscheidung des römischen Rechts zwischen Familien- und Erbgrab in den hinterscheidung grund. Lgl. Gajus, Dig. 11, 7, 5 : familiaria sepulcra dicuntur, quae quis sibi so familiaeque suae constituit, hereditaria autem, quae quis sibi heredibusque suis constituit. Beispiele von fostensofen Gräbern sind überaus häufig, weshalb ich suis constituit. Beihpiele von fostenlosen Gräbern sind überaus häusig, weshald ich eine Belege aus Inscripten zu geben brauche. Haben solche Grüfte viele Borläuser im Heibentum, so ist es neu, daß driftliche Gemeinden aus ihren Mitteln dem Armen Rubestätten auf den Gemeinderschößen bereiteten. Bgl. vorher unter 3. — Unter den Sezahlten Gräbern sind zumächt die Einzele und Familiengrüfte zu nennen. Die meisten von diesen ließen die Besitzer und Eitster auf ihre Kosten neu berstellen. Selten wird die Aufläche der in der Ander Alle Besitzer und Bestätze und Bestätzen in Sprien ist erwähnt, daß die eine dom Jahre 342 15000 Denare und die andere dom Jahre 350 11000 Drachmen (?) sosten Dabet bleibt freilich ungewiß, ob der Grund und Boden so miteingerechnet ist oder nicht. Bgl. Le Bas, Voyage archeologique en Grede etc. n. 2036 sq. Wenn in Salona für einen beibnischen Sartophag 15 solidi aufgewendet werben mußten, fo burften bie bortigen Chriften fur bie Berftellung ihrer Sarge ungefahr basselbe bezahlt haben. Bgl. CIL III n. 8742. Daneben werben namentlich im Orient auch Begräbnisstätten angetroffen, welche die Chriften nur aufs neue benützten. Bal. unten 45 unter V, A, a, 3. Daß fie immer auf rechtmäßige Beife in Befit ihrer fpateren Gigentumer tamen, muß um fo mehr bezweifelt werben, als auf vielen Grabidriften Chriften ihre Glaubensgenoffen bor einer unerlaubten Aneignung ihrer Grufte warnen. Bgl. bernach unter 6. Rur ba und bort wird erwähnt, daß ber Uebergang einer Gruft ober eines Grabplages von dem alten auf den neuen Bestige durch Erhichaft oder Kauf erfolgte. Sp. 1. 9. Namiga, 1. c. vol. I part I p. 117 (ἐκ προγονεικῆς διαδοχῆς) part II p. 562 (γ/φοραεν ἀργον τόπον). — Weiter nahm auf in den Gemeindefriedhösen Kauf und Bertauf von Familiengrüften und Einzelgräbern eine große Ausbehnung an. Indem zahlreiche Inschriften sich darauf beziehen, berzeichnen sie häufig die Käufer und Berkäufer, den Kauspreis, die Lage der Gräber, die beim Kausabschluß anwesenden Zeugen 55 u. bgl., fo bag fie manchmal mehr an einen Raufatt als an eine Grabschrift erinnern. Soweit fie ein Urteil gestatten, beginnt biefe Urt von Grabbeschaffung im Abendland erst im 4. Jahrhundert. Unter ben Katakomben liefern die von Spracus und Rom das meiste Material für die Kenntnis des Kaufs und Verkaufs von Grüften. Dabei beschränken sich bie spracusanischen Inschriften auf furze Angaben, meistens wählen sie nur avooassa 60

als Stichwort, 3. B.: 'Αφροδισίας καὶ Εὐφροσύνου άγορασία τόπος, Raibel, Inseriptiones Gr. Siciliae et Italiae n. 79; Αδοηλίου ἀγορασία, Notizie degli scavi di antichità 1893 p. 279. Bgl. auch Kaibel, l. c. n. 116. 153. 164. Notizie etc. l. c. p. 289. 291. 313. 1895 p. 485. 502. 505. Etwas aussührlicher lautet die Angabe: Βίκτω[ρ] 5 ήγόρασεν τόπον άπο 'Aερίου, Raibel, 1. c. n. 83. Auf einer Inschrift erscheint ber Räufer bes Grabes, die Kaufsumme und die beim Kauf anwesenden Zeugen: 'Ayopasia Φηλίκος είατροῦ δλοκ(οτίνου) ά, συνμαρτυροῦντος Πέτρου καὶ Μαρκιάνου καὶ Meliov, Notizie etc. 1895 p. 486. Ivar fehlt es auch in Nom nicht an Gradsschiften, auf benen die Grusteigentilmer ganz kurz bemerken, daß sie ihren Best käussich verworben, gewöhnlich durch comparare, emere ober kacere ausgebrückt, aber in der Regel ist das hier übliche Formular länger als in Spracus. So wird auf der bis jetzt Negel ist das her ubliche Formular langer als in Spracus. So wird auf der die zeigen nachweisden ältesten diesbegüglichen Inschieft von einem Grabkaufer gesagt: cumparavit [... Jonus se dido [concedent]e papa Liberio, woraus hervorgeht, daß Papst Liberius die läusliche Erwerbung eines Grabes in der Kat. der Griaden gestattete. Ugt. der Noschieft, Bull. 1876 p. 17. Auch noch später wird die Establisse den Papsten zu Graberwerdungen erwähnt, treilich handelt es sich dabei um Begrädnisssätzen in bestimmten Kirchen. Bgl. be Rossi, Roma sott. III p. 553. Da bie Fossoren seit ben letzten Jahrzehnten bes 4. Jahrhunderts und in den 3 bis 4 ersten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts, vielleicht infolge der bedenklichen Rolle, die sie der Wahl des Papstes Damasus ge-20 spielt hatten (l. c. p. 542), in ben römischen Koimeterien bie tonangebenden Leute waren, fo werben fie in biefer Beit als Bertaufer von Grabern in ben Sppogaen, auf ben Rirch= höfen unter freiem Himmel und in Kirchen, ober als Kaufzeugen häufig genannt, teils turz, teils in förmlichen Kontrakten. Um einige Beispiele anzuführen, so erwähne ich zunächst zwei Inschriften aus ber Labibargalerie bes Lateranmuseums in Rom, von benen 26 bie eine einen Fossor als Berkaufer, die andere die Fossoren einer Rat. als Raufzeugen begeichnet: Herclanius et Claudia se vivus emerunt a Aurentino fossore, und: Constantius et Sosanna se vivi locum sibi emerunt presentis omnis fossores. Offenbar nach einer handschriftlichen Aufzeichnung wurde die solgende Inschrift auf Stein übertragen: VII Calendas Febrarias ego Aur(elius) Constantius scripsi pro 30 Aur(elio) Biaturinu, eum vendidisse locum, quem emit Aur(elius) Lauren(tius). Bgl. be Roffi, Bull. 1874 p. 11. Gin nicht untwichtiger Faltor bei biefem Grabverkauf bilbete ber Bunfc ber nachkonstantinischen Christenbeit, in nächster Näbe von Martyrern bie lette Rubeftatte ju finden, ein Bunfch, bon beffen Erfüllung eine Infdrift aus bem Jahre 382 bemerkt: [quod multi cupiu]n(t) et rari accipiun(t). Egl be Rossi, 35 Inscriptiones I n. 319. Soldem Berlangen trugen die Fossoren dadurch Rechnung, baß fie die begehrten Graber herstellten, freilich bamit auch die erften Beranlaffer bes Berfalls ber Katatomben wurden. Go ift es benn zu verftehen, wenn eine Inschrift won einem Käufer sagt: sloscum bisomsum elmit at sancta Felsicitatem, und wenn auf Grabschriften ber Callistat. Grüfte ad sanctum Cornelium, ad Ippolytum u. s. w. ortadjant werden der Caughtat. Grupte as anertum Cornenum, an Ippojetum u. ], we erwähnt werden. 3gl. de Rosse, som erwähnt werden as sont. III p. 547.

Daß die Fossers sich den ist der Berücksichtigung der Frömmigkeit ihrer Zeit nicht schlecht stellten, ist begreissich. Die ihren gegablien Summen betrachtet auch de Ptosse som bobe; auf zwei Inschrieften, worunter die eine aus dem Andre Asse. Est, sie einen locus dissomus 11/2, und 2 solidi, auf zwei anderen aber 1500 und 7000 folles. Bgl. Roma 45 sott. III p. 549 sqq. Db man aber wirklich an Steinmegverseben benten barf, um bie beiben zulegt genannten Zahlen zu verstehen? — Es tourde schon angebeutet, bag bie römischen Fossoren auch außerhalb ber Katakomben Grüfte verkauften. Dieser Absat bauerte nach ihrem Berschwinden aus ben Nefropolen ohne Unterbrechung fort; ja die Rachfrage nach käuflichen Grüften steigerte sich noch gegen das Ende des so christlichen Altertums, weil man schon bei Lebzeiten sich einen Rubeplat zu sichern bestrebt war. Jest wurden die Graberwerbungen mit dem praepositi, mansionarii und beren Borgesetten vereinbart und bie Abmachungen mit ihnen vielfach auf ben Grabsteinen niedergeschrieben. Über die römischen Grabschriehen, die auf Grabanschaftungen Bezug nehmen, vgl. besonders Marchi, Monumenti delle arti crist.
sp. 114 sqg. ; de Rosse. Auch außerstalb Synacus' und der etwigen Stadt sind in France und Bull. östers. — Auch außerstalb Synacus' und der etwigen Stadt sind in Italien
Beispiele von Grabstäufen nachweisbar, so in Corneto. Byl. de Rossis, Bull. 1875. p. 102. Angesichts bes Sandels mit Grabern in ber nachkonstantinischen Rirche und ber bafür geforberten Breife, beren Sobe, wie es scheint, mehr als einmal bie Berftellungs-60 fosten weit überstieg, tann man sich nicht genug wundern, daß bieser Unfug von ben

kirchlichen Oberen gebulbet und mitgemacht wurde. Eine löbliche Ausnahme bezeichnet allerdings Gregor I., der von einer kauftigen Ablassiung der Gräber nichts wissen wollte. Bzgl. Opera t. II, Parisiis 1705, p. 897; 927. Aber nach seinem Tode lebte das alte Unwesen wieder von neuem aus. Bzgl. de Ross, Roma sotteranea III

Um die Frage, wie die bei Ledzeiten und bei Todesfällen beschafften Gräber im christlichen Allertum sich zu einander verhalten, genau beantworten zu können, reichen die in
Betracht sommenden Grabschriften nicht aus. Denn einmal beidt ihre Zahl weit hinter
ber der Gräber zurück und weiter fällt das epigraphische Formular der verschiedenen Zeiten
und Orte sehr ins Gewicht, das nicht gestattet, aus dem Fehlen einer Bemerkung über zib Erwerdeung eines Grabes zu Ledzeiten, wie se vivo secit, se vivis secerunt u. delt,
den Schluß zu ziehen, es sei erst nach dem Tode der bestatteten Person beschaftt worden.
Doch glaube ich mich mit der Annahme nicht zu irren, daß die Familiengrüste im Orient
bäusiger als die Gräber in den Gemeindesonneterien im Decident von den darin Beis
gesetzen schon der Ledzeiten bereitgestellt wurden, serner daß mehr Ehristen in der nachs 15
Ionstantünschen als in der vorkonstantinischen Zeit sich eine Ruhesstätte vor ihrem Tode
ertwarben.

Eine Stelle bei Tertullian, de anima c. 51, und bas Berbot einiger Rirchenbersammlungen, die Leichen dicht neben: ober aufeinander zu legen (val. Kraus, Real-Encotlopadie I. Bb S. 630), haben unter ben Archaologen die Meinung auftommen laffen, im 20 Alltertum habe jeder Chrift sein besonderes Grad erhalten, und sei eine Berüfprung der Leichen untereinander strenge vermieden worden. Aber diese Ansicht ist unhaltbar. Es ist namentlich Baolo Orsi zu danken, daß er bei seinen Ausgrabungen in den Koimeterien Siziliens auch auf die Zahl der jeweils in den Grüften beigesetzen Leichen geachtet und auf diese Weise sichere Anhaltspunkte für die Benützungsfrage der Gräber geliefert hat. 25 In ben größeren Katakomben ju Spracus, S. Giovanni und Cassia, wurden oft in einem Grab stwei Leichen bestattet. Bgl. Notizie degli scavi 1893 p. 308; 311. 1895 p. 481; 483; 486 u. f. w. War es bei folden Beerdigungen möglich, die Toten berart zu betten, daß sie neben einander zu liegen kamen, ohne sich zu berühren, so war dies bei drei und mehr Leichen, die in ein und demselben Grab Platz fanden, ausgeschloffen. 30 Und boch fand Orsi Gruffe mit 3 Leichen, l. c. 1895 p. 510, mit mindestens 4, l. c. p. 487, mit 6, l. c. p. 482, mit 8, l. c. p. 518 u. s. w. In einem Fall füllten 6 Leichen eine Gruft, wobei je 3 nebeneinander lagen; aber die beiden Schicken trennte 6 Leichen eine Grupt, wobei je 3 nebeneinander lagen; aber die deichen Schichten treinte nichts voneinander, l. c. p. 519. In diesen Massengräbern wurden Erwachsene und Kinder häusig zusammen beerdigt. Doch gab es auch besonderen Grüste für Kinder, l. c. 25 p. 484. Noch größer war die Anhäusung von Leichen in den kleineren Hypogsen bei Spracus. Byl. Notizie degil seavi 1896 p. 334 sqr. hier entbeckte Orsi in einer Abreren, nur aus einem Erad bestehend, sogar 18 Leichen. Byl. l. c. p. 347 sq.; 353. Empfindet man bei solchen Massensieren nicht voeniger Ecke und Richen ab bei den putsiculi für die missera pleds auf die Messensieren wicht voeniger Ecke und Richen ab bei den putsiculi für die missera pleds auf Klische Eskanding von Klische Eskanding der Klische Eskanding der Klische Eskanding der Klische Eskanding der Klische Eskanding der Klische Eskanding quilin (bgl. borber unter 2) und ben bis in bie neueste Zeit in Subitalien üblichen cifternenartigen Grablochern, fo fann es wenigstens mit einiger Genugthuung erfullen, bag biefe untwürdige Bestattungsweise ber vorkonstantinischen Christenheit unbekannt war. Wurben boch bie genannten Koimeterien noch in ben letten Sahrhunderten bes Altertums und in ben ersten bes MU.s benütt. Daß schon in früherer Zeit auch in ben Ratakomben von Reapel 45 mehr als 3 Leichen fich in ein und basselbe Grab teilen mußten, fteht feft. Bgl. B. Schulte, Die Ratakomben von San Gennaro S. 38. 3weifellos beugte man sich in Rom tiefer vor ber Majestät bes Tobes als auf Sigilien. Ob aber die dort bestatteten Christen nicht auch gelegentlich in ihrer Grabruhe gestört wurden und gegen ihren Willen bei Lebzeiten auch getegentluch in three Gradruhe gestort wurden und gegen ihren Willen der Ledzetten im Grade anderen Plat machen mußten? Diese Frage lassen u. a. dieseinigen Grade de seine unmöglich verneinen, die früheren drisstlichen Grüften entnommen und sir neue verwendet wurden, wobei man die ursprünglichen Texte umdrehte, nach rückwärts kehrte oder außmeiselte. In einem Falle läßt sich sogar nachweisen, daß eine Inscriptiones I einander sir dreie verscheine Grädere benützt wurde. Bel 3. B. de Noss, Inscriptiones I n. 904; 937; 1100; 1123 u. s. w. bull. 1863 p. 32; 84. Daß auch die Fossorer durch so die Anlage von Gradstellen in der Nähe der Märterer älteren Grüsten Schaden zussten. ift nicht bloß zu vermuten, sondern an manchen Stellen ber Ratatomben noch heute ju feben und erhellt mittelbar auch aus bem Dentstein, ben Bapft Damafus in ber Baylitropta errichtete, namentlich aus der Stelle: sed eineres timui sanctos vexare piorum. Bgl. be Rossi, Roma sott. III p. 214. Noch mehr Gräber wurden burch 60

bie Erbauung ber Cometerialkirchen zu Grunde gerichtet. Bgl. vorher unter 3. Der christliche Orient scheint sich am frühesten und leichtesten über die von dem natürslichen Gesühl eingegebene Schranke, jede Leiche in einem besonderen Behältnis zu bes flatten und sie in ihrer Erabestuße nicht zu fibren, hinweggesetzt zu haben. Denn in den 5 dort häusig gebrauchten Sarkophagen konnten durch Einfügung von Platten u. del unmöglich immer fo viele Abteilungen geschaffen werben, wie die barin beigesetten Berfonen erheischten, beren Zahl, nach den zugehörigen Inschriften zu schließen, östere nicht ganz klein war. Jedenfalls aber begegnet man in der östlichen Hälfte der Kirche schon im 3. Jahrundert Masnahmen gegen dristliche Grabsteder, Leute, die nicht nur o Grüfte erbrachen und auf die vorher beigesetzen Leichen andere legten, sondern auch der Beraubung der Toten nicht zurückschen, worübere nähere Angaben im nächsten Ab-

fchnitt folgen. 6. Grabichut. - Roch verhältnismäßig wenig ift bisher bie Gepflogenheit weiter Rreife im driftlichen Altertum beachtet worben, ihre Graber vor Berletzungen zu schützen. Da= 15 mit folgten fie einerseits einem uralten Brauch und wurden andererseits die Borläufer Die Berfluchung ber Grabfrebler ift ichon in einer Inschrift vieler Chriften im DIA. bes Darrus hyflasyis, bei den alten Athiopiern u. f. w. nachweisdar. Bgl. Conflantin Schlottmann, Die Inschrift Eschmunazars, Königs der Sidonier, Halle 1868, S. 37 f. Ebenso wurden die Gradverletzungen bereits in der vorchristlichen Zeit mit Geldstrasen ge-20 ahnbet. Bgl. Königsberger Studien 1. Heft, Königsberg i. Br. 1887, S. 83 ff. (Guftav Hirjchfeld) und die dort S. 85 angeführte Litt. Ferd. Wamfer, l. c. p. 4 sqq. Was man im Altertum unter Grabfrevel verstand, darüber geben am ausführlichsten die Grabschriften Austunft, die im einzelnen nennen die Berlepung, Rauf und Berfauf, Berschenfung, Teizustung, Berhöndung, Öfnung, Bestattung nicht Zugehöriger, Streitigmachung u. ä. der zu Grüfte durch Unberechtigte. Speziell die christlichen Grabschriften warnen am meisten und nachbrücklichsen vor der Öfnung und Benütung der Gräber durch Unbesugte d. b. folde, benen der Erusteigentümer nicht irgendwie das Necht zum Gebrach seines Besitzes ein-geräumt hat. Noch viel büsserer als das Bild, das die heidnischen Inskriften von Grab-trebern entrollen, ist das, was die gesplichen Bestimmungen u. dgl. der driftlichen Kaiser so bes 4. Jahrhunderts und manche Kirchenbater kennen lehren. Nach jenen wurden die Graber in verschiedenster Weise geplundert und die Grabbenkmäler ihrer Säulen und Steine beraubt, um als Baumaterial verwendet ober aber ju Kalf gebrannt zu werben u. f. w. Bgl. Cod. Theodosianus IX, 17. Bon biefen berfaßte Gregor von Ragiang mehr als 80 Gpi= gramme gegen die Leichenräuber, die es namentlich auf die in den Gruften niedergelegten 85 Wertsachen abgesehen hatten, während Johannes Chrysostomus in seinen Predigten bas Ausgraben und Erbrechen ber Garge fowie ben Raub ber ben Leichen mitgegebenen Wegen= ftande fort und fort geißeln mußte. Bgl. Gregor v. Naz., carm. sectio II epigram. jande fort und fort geigen musie. Sgl. Gregor v. 903, earm. sectio 11 epigram.
31 sqq., MSG 38 p. 99 sqq. Epiploft, de fato oratio 4; de Anna sermo 5, 5; in epist. I. ad Corinth. hom. 35, 6; expos. in psal. 48, 11 (ed. Montfaucon) u. f. w.—
40 Was die driftlichen Infection ist auffallen, daß se vormentlich Epirstien in Vertracht fommen, betrifft, de fann dabei auffallen, daß se voige Verigit u. daß. expellit und daßen vollen, wie aus ihren Hindelman und Verstungen verben und gestlichen der einer Verben Infection und Verstungen bei einer Verahren der die Verschlichen eintweder mit 45 Verbftrafen oder mit der größere mit der Verahren Steinschaft und verben in der fat der mit beiden ungleich breihen mitgends der feinfel der Mindelman vollen und verschaft und verahren verben Verbinschaft verben intereier aber fo viele als in Phrygien und in ben angrengenden Provingen Rleinaftens, fowie in Julia Concordia und Salona. Um diese Häufigkeit zu begreifen, kann man an die Art ber bortigen Koimeterien benken, von benen ficher die Grufte an den beiden letzten Orten aus einzelnen freiftehenden und barum berhaltnismäßig fcublofen Gartophagen beftanden. 50 Freilich auch bie Ratakomben auf Sigilien tennen folche Inschriften, und ben romifchen 55 gender Weise zu erklären. Denn es ift gewiß nicht zufällig, daß die Form der christlichen Warnungen und Drohungen vielsach mit den heidnischen sich berührt, und daß wie das drijkliche, so auch das heidnische Phrygien an Grabschriften mit Strasbrohungen sehr reich,

Koinneterien find Grabberletzungen nicht fremb (vgl. borber unter 5), Beweis genug, bag nicht bloß die Grabstätten sub divo in Gefahr ftanden, von Unberufenen angetaftet ober benütt zu werben. Das häufige Bortommen ift vielmehr in erfter Linie aus bem Brauch ber Borfahren ber Chriften in Rleinafien und fonft, ihre Graber ju fcuten, in befriebiwährend umgefehrt bas heibnische und bas altefte driftliche Rom an folden arm ift. Bal. Sirichfelb, a. a. D. S. 103. Wamfer, I. c. p. 33. Und biefer Zusammenhang leuchtet noch mehr eo ein, wenn man auf die nachweisbar ersten Anfange solcher Drohungen von Christen in Alein-

asien achtet, die, abgesehen von der Abercius-Inschrift, schon 216, 249, 253, 253/254, 256, 260/61 u. f. w. begegnen. Bgl. Ramfay, The cities etc. vol. I part II p. 720. 528. 560. 533. 560. 530. Um auch, so weit es an biefer Stelle möglich ist, auf ben Inhalt der dießezuglichen Inschriften einzugehen, so beschränken sich die wenigsten auf eine einsache Warnung vor Gradverletzung, wie eine von Spracus:  $\mu \eta dis & vousach allows,$  Raibel, Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae n. 79. Häusiger wenden sie sich mit einer mehr ober minder bringlichen Bitte ober Beschwörung an bie etwaigen Grabverftorer, 3. B.: Peto a bobis, fratres boni, per unum Deum, ne quis VII(?) titelom molestet post mortem meam, Nuovo Bull. di archeol. crist. 1895 p. 13; δρχοῦ σε (οθετ δρχοῦσι) κατά τοῦ Θεοῦ παντοκράτορος μηδένα αὐτὰς [= 2 beigefette Mäbchen] 10 οχυλέ ποτε, Raibel, I. c. n. 187. Bgl. auch bie Beispiele CIL X n. 178. 179. 760. 1193. 4539. Das inschriftliche Formular im Orient verzichtet gewöhnlich auf die Einfleibung in Bitte und Beschwörung, um ben Grabfrebler unmittelbar auf Die feiner harrenden Strafen, gottliche ober menschliche ober beibe gusammen, bingumeifen. Um furgeften geschieht bies burch bie Borte: έσται (έστε, έστω) αὐτῷ (τῷ) ποὸς τὸν Θεόν, Ramsab, 15 Beight one with the 25th c. 528 – 530; 533; 535; 537 aq.; 540; 559 aq.; 565 (?); 718; 733; 743. (9. Berrot u. f. w., Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie t. I. Paris 1872, p. 90. Papers of the American School. .. at Athens Vol. III, Boston 1888, p. 219. Archaelogique pigraph. Whitheilungen aus Diferreids-Ungarn Jahrg. 8 S. 224. Corp. inscr. Graec. III n. 3980. Unitatt Ocov ift gele 20 gentlich \* [= Χοιστόν] gesett, Ramsay, l. c. p. 526, und vor Θεόν noch ζωντα ober αθάνατον eingelφοβεπ, Ramiah p. 518 sq. 521 sq. 530. 534. Auch with das bloge τον Θεόν umiditieben, so durch την χεῖφα, το μέγα ὄνομα, το μέγεθος τοῦ Θεοῦ, Ramiah, l. c. p. 536; 525; Papers of the American School . . . at Athens Vol. II, Ramfay, l. c. p. 536; 525; Papers of the American School . . . at Athens Vol. 11, Boston 1888, p. 153. Ahnlich einfach lauten die Wendungen έχι ποὸς τὸν Θεόν υπό 25 έχη δὲ ποὸς τὸν Θεόν ὁ ἀνύγον in Thacien und Galatien, Archāol.-epigr. Mitthell., a. a. D. S. 212; Jahrg. 7 S. 184, jovie τότε ποὸς Θεὸν ὁ λόγος und διώσει Θεοί Δόγον in den gleichen Provingen, A. Dumont, Melanges d' Archéologie et d'Épigraphie, Paris 1892, p. 337; Bulletin de Correspondance Hellenlque 17° année, Paris 1893, p. 293. Spielen dief Jahren und de Verantwortung des Grades Deretheres und die fein waterdene göttlichen Etrafen an, jo erwähnen andere mehr oder weniger ausführlich das himmlische Gericht und berwünschen und der Ibelthäter für Zeit und Evigletit. Als Proben erwähne ich: διώσι λόγον τος Θεοί εν ημέρα κοβαεσι τοῦ κοίνονος. Dumont. l. e. p. 395; Εστε αὐτοῦ ποὸς τον κοίνονος. Dumont. l. e. p. 395; Εστε αὐτοῦ ποὸς τον κοίνονος. Dumont. l. e. p. 395; Εστε αὐτοῦ ποὸς τον κοίνονος. Dumont. l. e. p. 395; Εστε αὐτοῦ ποὸς τον κοίνονος. Dumont. l. e. p. 395; Εστε αὐτοῦ ποὸς τον κοίνονος. Dumont. l. e. p. 395; Εστε αὐτοῦ ποὸς τον κοίνονος. Dumont. l. e. p. 395; Εστε αὐτοῦ ποὸς τον κοίνονος. Dumont. l. e. p. 395; Εστε αὐτοῦ ποὸς τον κοίνονος. Dumont. l. e. p. 395; Εστε αὐτοῦ ποὸς τον κοίνονος. χρίσεως τοῦ χρίνοντος, Dumont, l. c. p. 395; ἔστε αὐτιο πρός τὸν χρίτην Θεόν, Ramfap, l. c. p. 537; εἴη πρός τὴν ἐωνίαν χρίσιν ὁ ἀνύξας, Annali dell' Instituto 35 di corrispondenza archeologica vol. 33, Roma 1861, p. 181; κριτή το ζώντι λόγον ἐνδικον [ποιήσει"], Μίτβείμπρα δε Μταβάο. Infituts, Athenifor Moth, 13. Βο (1888) Ε. 250; της τοῦ Θεοῦ δογῆς μεθέξεται. Ε. Βαφει, De ittulis Atticae christ. p. 84; ἔχι δὲ πρὸς τὸ [φοβερὸν δίκ]ημα τοῦ [Θεοῦ ἐν] ημέρα κρίσεως, ibid. p.114; τή[ν] κρί[σιν έν τῷ τέ]λι τὴν φοβερ[d]ν [τ]οῦ Θεοῦ [δεδιότες ποοο]δοκῶντες 40 τὸ μέλ[λον], Corp. inser. Graec. IV n. 9298; λήψεται παρὰ τοῦ ἀθανάτου Θεοῦ μάστειγα αλώνιον, Παιηία, 1. c. p. 520; έστε έπικατάρατος παρά Θεώ ζε τόν μαστεγά αιωνίον, παιτιαμ, 1. c. p. 30; εστε επεκαταράτος παρά Θεφ ις τον έδωνα, ibid. p. 559; έσται αὐτῷ πρὸς τὸν Θεὸν, μήτε τῆι, μήτε οὐρανός τὴν ψυχὴν αὐτοῦ παραδέξεται, ibid. p. 557; λόγον δώη τῷ Θεῷ καὶ ἀνάθεμα ἤτω. Μαράν ἀθάν, Βαψτ, 1. c. p. 115; τούτω μήτε γύη δοίη, μητ οὐρανός εὐρὸς, μήτε β δυθὸς καρποὺ[ς], μήτε [χθ]ὼν [ἀγ]λαὰ δῶρα, παιτίρη, 1. c. p. 744. Biclfach ποφ βάττει unb gelegentlich auch fehr braftigh lauten bie Bernounichungen unb Berlüchungen auf abenblandichen Grabischitten, so in Afre auf Sigilien: [Τ]ὸν δὲ Θεόν σε, φιλε, μή μου σκύλης τὸν  $[\beta]\delta[\vartheta]$ ουν, μή μοι δίξης φῶς. [Aν δὲ θελήσης  $\varphi[\tilde{\omega}]$ ς μοι δίξε, σοὶ τὸ  $\varphi\tilde{\omega}[\varsigma]$  δ Θεὸς χόλι $[\circ]$ ν δώση, Corp. inser. Graee. IV in. 9473; in Rom: 50 Εἴ τις τὰ ὀστᾶ μου σχυλεῖ, ἔσται αὐτῷ πρὸς τὴν ἐπερχομένην ὀργήν, ibid. n. 9802; in Sorrento: Et adiuro bos omnes pos [= post] me bentu[ros . . . ne h]unc tumulum violari permittas, et si[...]n Christi ebeniat ei cot [= quod] est in psalmu CVIII, CIL X n. 761; in Rom: qui hunc locum biolaberit, abet parte cum Juda, Notizie degli scavi di antichità 1895, p. 203. Mehr Beifpiele aus Stalien, 55 Gallien u. j. w., barunter auch solche aus bem MA., s. u. a. Annalen bes Bereins für Rassauliche Alterthumstunde und Geschichtsforschung 14. Bb 1877 S. 169—174. R. Fabretti, Inscriptionum antiquarum . . . explicatio (genauer Titel oben unter II) p. 110sq.; 271 sq.; CIL V n. 5415, XI n. 322; 325; 329. Le Blant, Inscriptions chrét. de la Gaule t. I p. 37; 290 sqq. Bom® 36. BdS. 164. Das Material im Corp. Inscr. Graec. ift w

zusammengestellt von Julius Nitter, De compositione titulorum christ., Berolini 1877, aufammengestellt von Julius Inter, De compositione titulorum einest, veroinni 1877, p. 35 sqq. — Zusammen mit der Androchung der göttlichen Strase und ihren Folgen wird auf einer Ungahl von Grabschriften auch den Grabverlegern die Zusämmen gener Geldstrase in Aussicht gestellt, so Namsay, l. c. p. 525; 533; 536; 538; 717. Dabei ertennt man p. 525 aus dem xarrav uetzor, zwischen den Strasen eingeset, daß die Hondelberger gest. Von diesen Internation eingest, daß die Hondelberger gest. Von diese Internation wird Geldstrasen der International Geldstrasen der International Geldstrasen der Verlager ind indessen der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager der Verlager de l. c. p. 531; 539; 542; 720; 733. Mitthellungen bes beutligen archäol. Inflitute in 10 Athen 1881 & 259; 1894 & 57. CIL V n. 8721—8780 (mit menigen Unterbrechungen). Raibel, l. c. n. 2324—2336. Ephemeris epigraphica vol. II n. 553. CIL III n. 2654; 2666; 2704; 6399; 9507 sq. (J. 378 u. 382); 9533; 9535; 9567 sq.; 9569; 9585; 9597; 9663; 9667 sq.; 9670—9672 u. ö. de Roffi, Bull. 1878 p. 106. Wenn im Drient bie Undrohung von Gelbstrafen auf ben driftlichen Grabsteinen feltener als ebedem 15 bei ben Beiben und feltener auch als die Androhung ber göttlichen Strafen gefunden wird, fo barf man wohl ben Grund bafur in einer Inschrift von Eumenia ertennen, wo von dem Grabverstörer gesagt wird: θήσει ές το ταμείον προστείμου δην. φ καταφρονήσει τούτου, έστε αὐτῷ πρὸς τον ζῶντα Θεόν, Ramfat, l. c. p. 521. Darnach scheint es in der erwähnten Stadt auf Schwierigkeiten gestoßen zu sein, die 20 Strafgelber für Grabverletung auch thatfachlich von ben Ubelthatern ju erlangen. Wahrend 20 Δαιημείνει μα Δαιουτείρμης αιαφ ιματιαφική στου νεα πουτισμέτα μα ετιαημέτα. Σαιστεύρι bie enthyrechenden beidnischen Arassforfiten eine verhältnismäßig große Angald von Empfangern der Geldbußen nennen (vgl. hirlifeld, a. a. D. S. 110 ff.), begegnen auf den aufgegählten driftlichen nur zweimal je zwei Empfangsberechtigte, nämtlich der römische bezw. Indiretliche Fiellus und eine Stadt: δάσει το Γερού ταμείφ, δάσει δηναφίων 26 μυσιάδες τοιακοσίας κή τη πόλει δηναφίων μυσιάδες έκατόν, von denen also gener 500, diese 166°, solidi erhalten sollte; und der römische Fiellus fonte die Stadt Herostoffen der Stadt der Angelog stadt der stadt dieser der stadt der stadt dieser der stadt der stadt dieser der stadt der stadt der stadt dieser der stadt der stadt dieser der stadt der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der stadt dieser der polis: Ρωμαίων ταμείο θήσει δισχείλια χουσά και χοηστή πατοίδι Γεροπόλει χείλια χουσά. Bgl. Mittheil. δος ατφάοι. Ξηfitiutes in Athen 1881 ©. 259. Ramfap, l. c. p. 720. Sonft erscheint lediglich bas rauleior, auch als leowraror r. bezeichnet, Ram= 80 jay, l. c. p. 521; 525; 533; 536; 538 sq.; 542; 717; 733. Mittheil. des archaol. In= ftituts in Athen 1894 S. 57, ober bie Bovly, Ramfan, l. c. p. 525; 531, und einmal of adelool [= bie driftl. Gemeinde] auf einem Grabstein aus Beraclea in Thracien (?), be Rossi, Roma sott. I p. 107. 3π Julia Concorbin wurden die Strafgelder jugewiesen fisco bezw. fisci viribus, legą (legωτάτω) ταμείω in allen Fällen, abgeseben von as CILV n. 8721; 8741, two die res publica erscheint, und einigen Anschrich, die eiber-baupt keinen Empfänger bezeichnen. In Salona und Trad erhielt der kaiserliche Fiskus oder die dortige christische Gemeinde, bezeichnet als eoclesia, sancta ecclesia und einmal als secclesia clatol., die Geldbußen, ausgenommen CIL III n. 9672, wo vielleicht dem Erben des betreffenden Grabeigentümers die Geldbuße zusallen sollte. Der Kürze halber 40 sehe ich von einer Aufzählung der Strassummen ab. Nur das eine sei noch bemerkt, daß brei Denkmäler in Julia Concordia auch eine Leibesstrafe vorsehen, das Abhauen der beiben hände, als deren Aquivalent sie die Zahlung einer libra Gold bezw. von 2 Pfund Gold und 5 Pfund Silber nennen, CIL V n. 8761; 8762; 8768. Die im Borans ftebenben erwähnten Grabichriften zeigen, wie bornehmlich von privater Seite alle Un-45 ftrengungen gemacht wurden, um die Grabwelt ju fduten, eine Art Gelbstbilfe, über die man aus litterarischen Quellen fo wenig erfahrt wie über die Mitarbeit, Die bie tommunalen und firchlichen Gemeinden leisteten. Faßt man die Waffen ins Muge, mit benen bie Grabfrevler abgetwehrt wurden, fo waren es in Julia Concordia und Salona mefentlich Gelbstrafen, im Drient Drohungen mit bem göttlichen Gericht und mit Gelbbugen. Dabei 50 scheinen allerdings, wie wenigstens eine borbin erwähnte Inschrift an die Sand giebt, an Orten wie Gumenia, die Gelbstrafen nicht viel bedeutet zu haben. Mit ben Privaten und Gemeinden vereinigten fich Staat und Rirche jum gemeinsamen Rampf gegen bas Unwefen. Die weltlichen herrscher setten hohe Strafen auf Grabschandung, schloffen Grabverftörer von ben üblichen Ofterbegnabigungen aus und sprachen Frauen, beren Manner Grabfrevel begangen, 55 das Recht zu, sich von biefen zu trennen. Igl. Cod. Theodosianus IX, 17; 38, 7 u. 8. III, 16, 1. Auch die Kirche ließ sich mit Ermahnungen und Strasen nicht müßig sinden. Bgl. außer den oben erwähnten Kirchendätern J. B. Bitra, Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta t. I, Romae 1864, p. 597; 629. Freilich alle biefe Mittel richteten fo wenig aus, bag bie Grabverletungen bas driftliche Altertum lange über-60 bauerten. Und baran tragen gewiß manche Herrscher selbst bie Schuld. Denn wenn ein

Mann wie Theodorich b. Gr. vom Standpunkt ber Staatsraifon aus ben Sat verkundigte metallorum quippe ambitus solatia sunt hominum und bemgemäß anordnete, Gold und Silber aus den Gräbern weggunehmen, so konnten die gewöhnlichen Leichenhyänen nur zu leicht glauben, Brivatleuten sei ein gleiches Thun erlaubt. Bgl. Cassiodox, Vario-rum liber IV, ep. 34. S. auch Marcian, Dig. XXXXVIII, 13. 7. Beranstaltungen zum Gedächtnis der Toten in den Koimeterien. Mußer den

Feierlichkeiten vor und bei dem Begräbnis der Christen kennt das Altertum eine Reihe von Beranstaltungen nach der erfolgten Beisehung. Die Termine für diese waren in den ersten Sahrhunderten noch ichwantend. Auch ift aus ben in Betracht tommenden Quellen nicht immer mit Sicherheit zu entnehmen, ob die Termine bon bem Tod ober bem Begrabnis 10 an gerechnet wurden. Freilich erfolgte bie Bestattung oft am Sterbetage. Um fruheften wird eine alljährlich fich wieberholenbe Feier am Grabe bes Bifchofs Polycarp erwähnt, bie an bem Tag seines Marthriums (ημέρα γενέθλιος) stattsand. Bgl. Martyrium Polycarpi 18. Bur Zeit Tertullians war es jebenfalls in Ufrita icon Sitte, Die Wiebertehr bes Sterbetage auch anderer Chriften (natalitia) feierlich ju begeben. Bgl. Tertullian, 15 de corona c. 3; de exhort. cast. c. 11; de monogamia c. 10: annuis diebus dormitionis; dau Constit. apost. VIII c. 42. Cyprian, ep. 39, 3. Neben bielen jährlig biederpleten Totenfeften find einmalige au ertbähnen, bie am 3, 7, 9, 30. und 40. Tag nach bem Seimgange beste ber Beijetung gehalten wurden. Der 3. Tag wird m. B. querit genannt in den um 160-170 entiftambenen Johannesatten des Leucius. Bgl. Acta 20 apost, apocrypha ed. Lipsius et Bonnet P. II vol. I p. 186. Daneben wird er bezeugt von den apostolischen Konstitutionen, Ambrosius und Evodius. Bgl. Constit. apost., l. c. Ambrofius, de obitu Theodosii oratio 3, MSL 16 p. 1386. Augustin, epist. 158, MSL 33 p. 693 sqq. Dag man ben 7. Tag ausgeichnete, geben u. a. Ambrofius, l. c., und Augustin, Quaestionum in Heptateuchum lib. I quaest. 172, MSL 34 25 p. 596, an. Den 9. Tag fennen bie apostolischen Konstitutionen, 1. c. Der 30. und 40. Tag werben u. a. bei Umbrofius, l. c., angetroffen, letterer auch in ben apostolischen Konstitutionen, 1. c., und bei hieronymus in Berbindung mit der Trauerzeit. Bgl. epist. 118 ad Julianum, MSL 22°p. 963. Wenn vorhin bemerkt wurde, daß die Termine für die Totenfeiern im Altertum noch nicht überall die gleichen waren, so daß man bei- 50 darüber läßt Augustin keinen Zweifel. Weil dieser Tag eines diblischen Borläusers entbehrte und an die heidnische Gewohnheit (novemdial) erinnerte, arbeitete er auf seine Abschaffung bin. Bgl. Quaestiones in Heptat. l. c. — Nicht alle die erwähnten Gewährsmänner bemerten, wo die Gedachtnisseiern gehalten wurden. Die von dem Martyrium 40 Polyearpi und Acta Joannis genannten fanden an ben Rubestätten ber Berftorbenen statt, während die apostolischen Konstitutionen solche in den Roimeterien und in den Kirchen vorsehen. Wertvoll ist es, daß Leucius auch den Bollzug eines solchen Begängnisses schilder. Danach begab sich der damals in Ephesus weilende Johannes mit Andronicus und ben Chriften (ol άδελφοί) zu ber Gruft (μνημα) ber verstorbenen Frau bes Andronicus, 45 Drussana, um dort die Eucharistie zu seinen (öxoos ägrov näavoper keel). Johannes ging in die Grabkammer (vgl. dazu unten V, A, a, 3), betete dort, kam wieder heraus und teiste das Brot den Anwesenden aus. Bgl. Acta apost., l. c. und p. 193. Wenn hier nur bas Brot erwähnt wird, so erflärt sich bies aus bem befannten Standpunft bes Leucius. Wie die Christen in Aleinasien, so feierten auch die Christen in Afrika bas Ge- 50 bächtnis ihrer Heimgegangenen durch das heilige Mahl, was die oblationes bei Tertullian an den erwähnten Stellen und noch deutlicher Cyprian, epist. 1,2. 12,2. 39,3 erkennen laffen. Gelbstverftanblich war bie Eucharistieseier auch bei biefen besonderen Belegenheiten mit Gebet und Pfalmengefang umrahmt. Leucius erwähnt nur bas erste, die apostoli= schen Konstitutionen, VI c. 30, beibe. Dadurch, daß das heilige Abendmahl, das Mahl 55 ber Gemeinschaft, burch bas fich bie Sinterbliebenen mit ben Bollenbeten vereinigten, in ihrer Trauer trösteten, jum seligen Sterben rüsteten u. f. w., jum Kern- und Herzbunkt ber Totenfeiern gemacht wurde, erhielten diese ein spezifisch dristliches Gepräge. Da vornehmlich Leucius, aber auch Tertullian teine weitere Beranftaltung zur Erinnerung an bie Berftorbenen erwähnen, so muß man annehmen, bag es in ihrem Kreise bei ber Feier ber 60

Eucharistie sein Bewenden hatte. Auch späterhin begegnet die Gucharistie in Berbindung mit ben Totenfeiern, aber umrantt von anderen Gebranchen, fo baf fie meniaftens in ben großen Bollstreifen an Bebeutung einbugen mußte. Sier handelt es fich junachft um Dablzeiten. Man wird fich nicht wundern, daß die beiden juletzt genannten Autoren neben 5 ber Cuchariftie nicht auch die Agape nennen, ba beibe ja icon jur Zeit Juftins voneins ber Eudaristie nicht auch die Agape nennen, da beibe ja schon zur Zeit Zustins voneinsander geschieden waren. Wenn indessen bei hen auch Wahlzeiten etwähnt werden, jo sind bies nicht mehr die alten Agapen, sondern, um es modern auszudrücken, Jweck- oder Eclegenheitsessen. Das dem so sin, erkennt man schon an der Stellung, die sie einnehmen. Haben sie doch in den Canones Hippolyti so nicht ihren Plat vor, sondern binter der Eudaristie. Auch ist es bezeichnend, daß hier von araquivozes die Wede sit. Vzg. H. Adelis, Die Canones Hippolyti S. 106. Unter diesen Umständen wäre angedracht, den Ausdrufte Agapen aus der Koimeterienbrache ganz zu tilgen. Laut Angade der Hippolyties Canones Michael von der Koimeterienbrache ganz zu tilgen. Laut Angade der Hippolytischen Canones wurden Totenmahlzeiten zum Gedächtnis der Entschlaftenen überhaupt begangen. Am bekannteiten ihm der die Gelegenheitsessen an den Todestagen der Martyrer und Heiligen, weil ihre von dem Kinchenschriftlessen der der der der Vorgestommenen Ausschreitung isters gedacht virb. Ummäßlicheit und Verläterei und vor der der der kaltischeiten öftere gebacht wird. Unmäßigkeit und Böllerei und, burch beibe veranlagt, Thatlichkeiten waren bei folden Beranlaffungen namentlich im 4. und 5. Jahrhundert an ber Tages= ordnung. Die heißblütigen Afrikaner thaten es nach bem Zeugnis Auguftins allen anderen 20 juvor, und, was schlimmer ift, ihnen war nach ber Angabe Pfeudo: Chprians bas Gefühl für das Unwürdige ihres Gebahrens ganz abhanden gefommen. Über die Ausschreitungen in Nordafrita vgl. Augustin, de moribus ecclesiae cathol. I c. 34, MSL 32 p. 1342; epist. 22, MSL 33 p. 91; in psalm. 59. enarratio 15, MSL 36 p. 723; sermo 252 c. 4, MSL 38 p. 1174; de civ. Dei VIII c. 27, MPL 41 p. 255; contra 25 Faustum XX c. 21, MSL 42 p. 385. Pieudo-Chyriani, de duplici martyrio c. 25, Cypriani opp. ed. Hartel III p. 236. Allein aud an anberen Orten madeine fich bei folden Feiern Uppigleit und Schwelgerei breit, u. a. in Mailand und Mon. Dort zechte man bis jum Abend an den Marthregräßern, und hier wurden jur Zeit Augustinst tagtäglich wüsse Gelage in der Peterskirche gehalten. Bgl. Ambrosius, de Elia et jejunid de c. 17, MSL 14 p. 764; Augustin, epist. 29, MSL 33 p. 119. Im Deinei wurde in Zusammenkünsten an den Märthregrüßten sogar gegen das 6. Gebot gesündigt. Bgl. Chrysoftomus, laudatio s. martyris Juliani 4, Opp. ed. Montfaucon t. II p. 678 sq. Աշխունփշծ muß in den spanischen Koimeterien schon am Ansang des 4. Jahrhunderts vorgekommten sein. Bgl. Concil. Eliberitanum can. 35, Mansi, Concil. collectio 85 t. II p. 11. Es wird niemand behaupten wollen, daß berartige Feiern des Gedächtenisses en Märttyrer und anderer Berstorbenen mit den alten Agapen etwas zu thun hatten. In ihnen wirfte vielmehr ber Sauerteig der heidnischen dies parentales und feralia fort. Bgl. über diese u. a. J. Marquardt, Römische Staatsverwaltung 32 S. 310 f. Freilich selbst gutgesinnte und ernste Christen wurden noch im Bann des Heiden-40 tums gehalten. Hort man boch von Augustins frommer Mutter, bag fie, wie fie es in ihrer heimat zu thun gewohnt war, auch in Mailand zu ben Grabern ber heiligen Deblbrei, Brot und ungemischten Wein brachte, aber bamit auf Beranlaffung bes Ambrofius abgewiesen ward, ne ulla oceasio se ingurgitandi daretur ebriosis, et quia illa quasi parentalia superstitioni gentilium essent simillima. Bgl. Augustin, confess. 45 VI c. 2, MSL 32 p. 719 sq. Was ber Mailänder Bischof dabei im Sinne hatte, ist flar. Er wollte der Bölleret gewisser Berefrer der Heiligen webren, aber auch verkinderen, abet dabei der keinigen weberen. daß den Heiligen gleich den heidnischen Manen Speise und Trank zur Bewirtung gespendet werde. Daß aber thatsächlich nicht nur den Heiligen, sondern auch anderen Toten von Christen sogar noch später Mahlzeiten vorgesetzt wurden, darüber lassen u.a. Augustin und so das Kongil von Tours vom Jahre 567 keinen Zweifel. Ersterer wußte von vielen, qui luxorisissime super mortuos bibant et epulas cadaveribus exhibentes super sepultos seipsos sepeliant, wie er sich auch barüber wunderte, eur apud quosdam infideles hodie tam perniciosus error increverit, ut super tumulos defunctorum cibos et vina conferant. Egl. de moribus eccl. cathol., l. c.; sermo 90, 2, 55 MSL 39 p. 2101, baju sermo 91, 3, MSL 39 p. 2102. Letteres wendet sich gegen Christen, qui in festivitate cathedrae domni Petri apostoli cibos mortuis of-Bgl. Concil. Turonense II can. 22, Manfi, Conc. coll. t. IX p. 803. Speziell die heidnischen Trantopfer, die auf die Graber ber Beiligen gegoffen murben, begrugt Baulinus von Rola: Simplicitas pietate cadit, male credula sanctos Perco fusis halante mero gaudere sepulcris. Egl. de Felice natalitium carm. IX v. 566 sq.,

833

MSL 61 p. 661. Über die heidnischen profusiones und Totenmahlzeiten bgl. u. a. Marquardt, a. a. D. S. 312 f. Während Männer wie Umbrosius, Augustinus und Paulinus von Rola bie aus Speife und Trant bestehenben Totenopfer rudhaltlos verurteilten, hört man nichts bavon, daß fie ober andere fpatere Autoritaten auch die fonftigen Beftandteile bes antiken Totenkultus, die im Christentum Eingang fanden, von den Lichtern 5 abgesehen, beanstandet hatten. Sier find junachst die Darbringungen von Baljam und anberen Boblgeruchen zu nennen, Die, soweit fie fluffig waren, vielfach auf und in Die Graber felbst geträufelt wurden. Paulinus von Rola und Prudentius befangen fie und ihren toftlichen Duft. Pgl. Paul., de S. Felice natal. carm. VI v. 38 sq., MSL 61 p. 491. Brub., cathem. hymn. X v. 171 sq., MSL 59 p. 888; peristeph. XI v. 193 sq., MSL 60 p. 551. 10 Wenn an ber letten Stelle von ben Besuchern ber Gruft bes Sippolitus bemerkt wird: oscula perspicuo figunt impressa metallo, balsama defundunt (diffundunt), jo hatte babei ber Dichter offenbar eine Borrichtung an bem Grabe bor Augen, abnlich ber von einiger Zeit von Orfi in den spracusansschaft werd State von Auger, nymas der einiger Zeit von Orfi in den spracusansschen Katalomben entbekten. Bgl. Notizie degli seavi 1893 p. 292 sqq. ROS 1894 S. 156 f., wo auch Abbildung. Das der treffende Grab ist mit einer horizontal gelegten Steinplatte abgebeckt, die an der Kopfstelle ber darunter beigesetzten Leiche brei runde Offnungen neben einander aufweist. Diese messen oben im Durchmeffer 0,07 m, verengen fich aber in ber Art eines Trichters nach unten. Eines bon ben brei Löchern befaß noch bei ber Auffindung feinen urfprunglichen Ginfat, ein in ber Mitte vertieftes Sieb aus Rupfer. Solche Borrichtungen ermöglichten es, mit 20 Balfam u. bgl. und, wo bies üblich war, mit Wein die Leichen zu beneten. Gleichfalls mit brei Offnungen, einer runden und zwei rechtedigen, ift bie Blatte verfeben, Die Grifar in der confessio zu S. Paolo f. l. m. fand. Bgl. ROS 1892, 122; 127 f.; Taf. 8. Daß ber, wie mir scheint, alteste runde Ginschnitt von Saufe aus mit einem Dedel ausgestattet war, sieht man an ben erhaltenen Spuren. Ratürlich brangt sich auch 25 hier die Bermutung auf, daß burch die Deffnungen Fluffigkeiten in die Gruft hinabgelangten, Freilich gerade in der Paulstirche erfüllte einer der Einschnitte mit dem derniteiliegenden Schacht sicher im Mu. noch einen anderen Zweck. Darin hing während des Jahres das Keihrauchsah, das am Feste des Apostels Paulus von den Köpten best geholt und gebraucht wurde. Diese Thatsache und die andere, daß soon im Altertum die so Pilger mit Rauchsässer einherzogen und an den Gräbern der Heiligen Weihrauch anzüns beten (vgl. RDS, a. a. D. S. 129 ff.), machen es ziemlich gewiß, daß man mit ber Her-ftellung berartiger Offnungen auch dem Brauch des Incensierens Rechnung trug, den die Chriften von ihren Borläufern taum fpater übernommen haben burften als bie Ubung, fluffige Boblgeruche auszugießen. Bgl. auch unten unter VI, A, b, 1, fowie über bie Berwendung von 85 Beihrauch in ber Untite Urnobius, adv. nat. VII c. 20, und die von Salben u. bgl. Marquardt, a. a. D. S. 312. Bum Aufguß von Bohlgeruchen dienten wohl auch die in ben Roimeterien häufig eingemauerten Blatten in ber Rabe ber Graber. Bgl. be Roffi, Roma sott. III p. 505. Eine im Altertum weit verbreitete Sitte war, die Graber mit Blumen und Rrangen gu gieren, twobei Rosen und Beilchen bevorzugt waren. Je nach bem Belieben ber Ungehörigen 40 ober nach ben lettwilligen Verfügungen ber Berftorbenen, bie manchmal für biefen Rweck besondere Summen ftifteten, erhielten Die Brifte mehr ober weniger häufig folden Schmud, am häufigsten aber an bem in Italien im Mai ober Juni begangenen Rosenfest (rosalia). Bgl. u. a. Sigungsberichte ber philof-hist. Classe ber Kais. Akademie der Missenschaften 60. Bb, Wien 1869, S. 351 ff.; de Rossi, Roma sott. III p. 476; Alkerthümer von 45 Bergamon Bb VIII, 2, 1895, S. 263 f.; Marquardt, a. a. D. S. 311 f. und die an Diefen Stellen angeführte Litteratur. Inbem bie Chriften auch hier in Die Fußtapfen ber Antite traten, legten fie bann und wann auf ben Grabern ihrer Lieben und ber Martvrer lofe Blumen ober Kranze nieber, wobei fie mit Borliebe ebenfalls Rofen und Beilchen wählten. Ugl. Ambrosius, de obitu Valentiniani consolatio 56, MSL 16 p. 1376. 50 Hieronymus, epist. 66, MSL 22 p. 642; Brudentius, cathemer. hymn. X v. 169 sq., MSL 59 p. 888, auch Rraus, Real-Encyflopabie I Bb S. 169 f. Diefer Brauch mar jedoch jur Beit bes Minucius Felix entweber noch gar nicht, ober noch nicht in allen Teilen ber Rirche üblich. Bgl. Octavius c. 12, 6 (ed. Halm). Gelegentlich bes Rofenfestes mögen mit ber Schmudung ber Graber auch Mahlzeiten und Austeilung bon Rosen unter 55 Die Unwesenden verbunden gewesen fein, wie dies bei ben Richtdriften geschah. Der drift= liche Orient hielt besonders jahe an dem Godiguo's fest. Im griechischen Kalender trifft man ihn an verschiebenen Stellen. Bgl. Alterthumer von Bergamon, a. a. D., bagu ber Besitzer eines Grabes in Kleinasien ber alljährlichen Wiederholung des δοδισμός 60

folche Wichtigkeit beimaß, daß er den Unterlassern mit derselben göttlichen Strafe drohte, die sonst den Grabsrevlern in Aussicht gestellt wurde. Bgl. Ramsah, 1. c. p. 562 : [εἀν δε μή εθελωσιν] δοδίσαι κατά έτος, [εσ]ται αὐτοῖς πρό[ς τή]ν δικαιοσί[νην] τοῦ Θεοῦ. Schließlich ist in dieser Reihe das Anzünden von Lichtern zum Gedächt= s nis ber Toten ju ermähnen. Uber die entsprechende antife Gepflogenheit vgl. Dar= quardt, a. a. D., S. 312. Minucius Felir weiß von einem Gebrauch der Lichter irn driftlichen Sepultralwesen noch so wenig, daß er ben Ottavius seinem heidnischen Gegs ner gegenüber bie Berwunderung aussprechen läßt: quemadmodum tribuatis exanimi aut sentienti facem. Bgl. Octavius c. 38, 3 (ed. Halm). Lactantius lehnte 10 augenscheinlich mit ber Darbringung und Berwendung von candelae, cerae und lumina im Rultus Beleuchtungsgegenftande bei ben Leichenbegangniffen und an ben Grabern ber Christen gleichfalls ab. Bgl. divin. instit. VI c. 2, MSL 6 p. 637 sqq. Die Synobe von Elvira vollends verbot das Angunden von Kergen in den Koimeterien bei lichtem Tage unter ichwerer Strafe und mit ber merkwürdigen Begrundung: inquietandi enim spirits tus sanctorum non sunt. Lyd. Concil. Eliberitanum can. 34, Manfi, Conc. coll. t. II p. 11. Aber gerade dieses Berbot zeigt, daß spätestens zu Anfang des 4. Jahrh. in Spanien Lichter an ben driftlichen Bruften gebraucht wurden, eine Sitte, Die in anderen Begenben wenigstens seit bem genannten Jahrhundert so wenig beanstandet wurde wie die Sitte, die Leichen mit Jadeln, Lampen oder Bachstergen ju ihrer Rubestatte ju geleiten. Bgl. u. a. Chres-20 sostomus, in epist. ad Hebr. hom. IV, 5, Opp. ed. Montfaucon t. 12 p. 46. Gregor v. Rujja, de vita Macr., MSG 46 p. 993. Sicronbmus, epist. 108, MSL 22 p. 904. Rablreiche Belege für die Verwendung von Leuchtförpern an den Gräbern liefern die alteriftlichen Monumente. Wenn auch zweifellos ein Teil ber in ben Ratatomben gefundenen Ollampchen. die in kleinen Nijchen, auf Konfolen aufgestellt und mit Mörtel an den Gräbern befestigt 25 waren, bazu bienten, um die bunkeln Gange und Kammern zu erhellen, so barf man mit ber gleichen Sicherheit einen anberen Teil auf die Beranftaltungen von Totenfeiern gurud= führen. Bal. unten unter VI. Auf biese spielen indirest auch die Leuchter und Kergen auf Runft= und inschriftlichen Denkmälern an. Bgl. u. a. be Rossi, Roma sott, III p. 506 sq. Bull. 1887 p. 122 sqq. Wilpert in ber Ephemeris Salonitana, Jaderae 1894, p. 47. 80 Seutzutage mag man fich an ber Boefie, die über bem Duft ber Narbe, ber Farbenglut ber Blumen und dem Lichtschein der Lampen bei den Gebenkfeiern ausgegoffen war, und an den mancherlei sinnigen Deutungen, die die altdristlichen Schriftseller diesen Ge-brauchen angebeihen ließen, ergöhen; aber man darf auch den Schaden nicht vergessen, der bem Christentum burch bie Berübernahme folder Beranftaltungen aus ber Untite erwuchs. 86 Denn einmal verbarg sich unter ihnen nur ju leicht ber Ernst bes Todes, weiter trat hinter ihnen die Hauptsache ber Totenfeier, die Gucharistie, zurud, und ferner schmuggelten fich mit ihnen, auch wo fie barmlofer natur waren, Aberglauben und Schlimmeres bei vielen Chriften ein. Um nunmehr auch bie Ortlichkeiten ber Roimeterien, wo die Beranstaltungen gum 40 Bedächtnis ber Berftorbenen gehalten wurden, ju betrachten, fo fanden die Darbringungen bon Wohlgeruchen aller Urt, von Blumen, Lichtern, und, wo bies üblich war, von Speife und Trant an ben Grabern felbft ftatt. Db bies auch von ber Teier ber Guchariftie und Totenmablgeit gilt? Dit ber Beantwortung biefer Frage begegnet man mehr Schwierig= feiten, als man benten follte. Denn bie Roimeterien, bon benen man bor allem Austunft 45 erwartet, geben biefe vornehmlich für die vortonftantinische Zeit weber in bem wünschenswerten Dage, noch mit ber erforderlichen Sicherheit, fein Bunder barum, bag auch be Rofft in biefem Stud fogar bezüglich ber romifchen Ratatomben hauptfachlich auf Bermutungen und Mahricheinlicheiten sich beschränken mußte. Nach den erwähnten Johannesatten spielte sich die Eucharistiefeier teils in, teils vor einer Grabkammer ab. Freilich darf man auf so diese Zweiteilung nicht zu großes Gewicht legen, da ja Drusiana, zu deren Andenken die Feier ursprünglich bestimmt gewesen, schon bor bem Beginn ber beiligen Sandlung aus ibrer Gruft auferstanden war. Weil in der sonft ausführlichen Erzählung des Leucius ein Altar nicht erwähnt wird, fo burfte ein folder nicht vorhanden gewefen fein. Wenn aber auch hier, obwohl die Euchariftie infolge ber Wiebererwedung ber Berftorbenen fein Toten= 55 begangnis mehr war, ber erfte Teil ber Sandlung im Innern ber Grabkammer bor fich

ging, so darf man wohl den Schluß wagen, daß der Ort für die wirklichen Gedenkfeiern, auch die mit Mahlgeiten verbundenen, in nächster Nähe der Beigesetzen zu suchen ist. Diesem Schluß legen die Deukmäler nichts in den Beg. Im Orient, der wie school der merkt (vogl. vorher unter 3, auch hernach unter V, A, a), in der Hauptsche dei dem Spikem 60 der Einzels und Kamiliengrüfte sieben blieb, konnten solche Begangnisse, an denen doch nur

eine kleinere Zahl von Angehörigen und Freunden der Berftorbenen beteiligt war, entweder in ben Grabtammern an und unter ber Erboberfläche, ober, wo fie einen Borraum, eine Borballe, einen Oberbau (solarium, cubiculum superius) u. bgl. befagen, in diefen gehalten werben. Bgl. über bie berichiebenen Beftandteile ber Roimeterien im Morgenland unten unter V, A, a. Ja, vielleicht veranlaßte sogar die Rücksicht auf die Totenfeierlichkeiten die orientalischen 6 Ehristen, daß sie gleich ihren Borfahren zu den Grabräumen häufig noch andere Gelasse hingufügten. Lediglich auf biefe Hudficht mochte ich aber die Bante gurudführen, die man in den Grabstätten des Oriente öftere lange ber Bande antrifft. Denn einmal baben fie mit Bankgrabern nichts zu thun, weiter find fie viel zu plump, um ale architektonische Bierglieber, etwa Sockel, gelten zu können, vor allem aber finden sich viele Gegenstücke 10 zu ihnen in nichtchristlichen Grabanlagen sowie in manchen christlichen Katakomben des Abendlandes, über beren Zwed m. M. ein Zweifel nicht obwalten kann. Db auch die Gebenkfeiern für die unter freiem himmel in Senkgrabern, Sarkophagen u. dgl. beigesetten Chriften an beren Bruften felbft ftattfanben, muß ich babin geftellt fein laffen. Allerbinge ift es benkbar, daß dort im Bedarfsfalle Bänke und Tische aufgestellt wurden, wie solche 15 auch für die größeren Katakomben des Occidents anzunehmen sind, oder daß die Beteis ligten fich auf ber Erbe niederließen. Damit aber diese Bermutung mehr wie ein bloger Ein= fall bes Augenblicks ericheint, erinnere ich an die manderlei Nachrichten, wonach driftliche Gottesdientle im Freien begangen wurden, und an die im Altertum verbreitete Sitte, auf dem Rasen ausgestreckt zu speisen. Bgl. z. B. Eusebius, vita Constantini I c. 53. 20 Marquardt, a. a. D. S. 309. Wenn Christen in Kleinasien soweit in der Nachbildung heidnischer Begräbnisstätten gingen, daß sie auch den βωμός sich aneigneten, so biente biefer gewiß nicht jum blogen Schmud, sondern wurde bei ben chriftl. Totenfeiern in abnlicher Beise verwendet wie bei ber heidnischen. Bgl. dazu unten unter V, A, a, 3.

Aber man wird gut thun, nicht nur etwa in biefen wenigen Fällen mit Ginfluffen ber 25 Antife auf Die Ortlichkeiten, wo Die Gebentfeiern gehalten wurden, und beren Ausstattungsgegenstände zu rechnen, eine Betrachtungsweise, für die de Roffi hinfichtlich ber romifchen Roimeterien wertvolle Richtlinien gegeben bat. Bgl. Roma sott, III p. 473 sqq. Bur Ermittelung ber Stätten für bie Teier ber Totenmablzeiten geht er von ben beidnifcherömischen Grabanlagen mit ihren exedrae, scholae, triclinia, trichilae, pergulae, solaria und cu- 30 bicula superiora aux. Gleiche oder ähnliche Bauten errichteten die Christen der Welthauptstadt ichon in ber vortonstantinischen Ara fiber ben Ratatomben und benüten fie nach be Roffi für ibre Gebächtnismable, während fie bie Euchariftie in ben Sppoggen feierten, Allein bei dieser These geht es ohne große Schwierigkeiten nicht ab. Um nur die Haupt-sachen zu nennen, so ist schon die architektonische Instanz, auf die sich de Rossi beruft, 26 nicht beweiskräftig. Er vergleicht die Ratakomben und die nach seiner Ansicht zum Speisen verwendeten Raume über diesen mit den cubicula inferiora und superiora heidnischer Begräbnisstätten. Aber eine untere und obere Kammer besaß nur ein verhaltnismäßig fleiner Teil ber antifen Sepulfralanlagen. Go fehlte ein unteres Gelag in bem auch bon be Roffi öftere besprochenen Gruftbau, beffen Teile in bem Teftament feines Stiftere bis 40 ins Detail geschildert werden. Bgl. Bull. 1863 p. 95. 1864 p. 25 sqq. Roma sott. III p. 473 sq. Beiter muß es Bebenken erregen, wenn be Roffi aus ber Totenfeier zwei an berichiebenen Orten vollzogene Sandlungen macht. Betont er boch felbit, bag in ber Antite bas Opfer und Dabl jum Andenken an Die Berftorbenen ein Ganges bilbeten. Durchschagend scheint aber zu sein, daß weber patristische, noch eingenhösse Lucklen 45 sür de Rolfis Auftellung ins Feld gesight werden fonnen. Im Gegenteil, die Canones Hippolyti begegnen ausdrücklich etwaigen Berjuden, Abendmahl und Toetnmahlzeit an zwei verschiedenen Tagen zu begehen. Indem sie auf diese Weise die zeitliche Zusammengehörigfett beider betonen, dürsten fie auch ihre Abhaltung an zwei verschiedenen Orten ausschließen. Bgl. S. Achelis, Die Canones Hippolyti S. 106: Si fit araurnois 50 (fiunt ἀναμνήσεις) pro iis, qui defuncti sunt, primum, antequam consideant, mysteria sumant; neque tamen die prima. Außerbem sei bemerkt, daß die von de Rossi angezogenen Bauten über den Katalomben, die er für die Abhaltung der Mablzeiten in Unspruch nimmt, nicht bem Bersammlungewert, sondern bem Grabzwed, wie die darin gefundenen Grufte zeigen, ihren Ursprung verdanken, also auch nicht ohne 65 weiteres von den Angeborigen der in den Sphoggen Beigesetten benütt werden konnten. 3m Gegenfat zu bem großen Meifter möchte ich barum glauben, baß es bie Regel war. auch in ben römischen Roimeterien Begangniffe jum Unbenten ber Entschlafenen, Guchariftie und Mabl, jeweils ba ju feiern, wo ber Betreffenbe, bem bie Beranftaltung galt, rubte. Selbstverftandlich erfahrt mit biefer Meinung be Roffis Borgeben, Die Borbilber fur Die 60 53\*

altdriftlichen Grabbauten an ber Erboberfläche in ber Untite ju fuchen, feinerlei Gin= schräntung. Könnte mir aber eingewendet werden, daß Effen und Trinten fich boch wohl schwerlich mit ber Burbe und bem Ernft ber Ratatomben vertragen hatten, fo brauchte ich nur noch einmal auf die wuften Szenen ju verweifen, die fich an und über ben Marthrer-5 grabern und felbst in der Beterstirche zu Rom abspielten. — Für die Benützung der römischen Katakomben bei Totenfeiern gewinnt man aus beren Architektur manche Anhaltspunkte. Bunachst nenne ich einen Raum von über 8 m Breite und über 4 m Tiefe vor bem Beftibulum ber Flavier in der Domitillakatakombe, ber an feinen brei erhaltenen Seiten ringeum mit Steinbanten ausgestattet ist. Lgl. de Rossi, Bull. 1865 p. 96 sq. Weit kleiner als er 10 sind einige ungefähr Nechtecke bedeckende Gelasse im Coemeterium Ostrianum, die an ibren Banben aus bem natürlichen Geltein berausgearbeitete Bante und feffelabnliche Gingelfite aufweisen. In einem unter biesen Bemachern, beinabe 3 m breit, aber etwas weniger tief, erheben fich rechts und links vom Eingange je ein Einzelfit und an ben übrigen brei Seiten Bante. In einem anderen, das etwas über 2 m Breite und Tiefe mißt, gieht fich 15 eine Bank an ber rechten, linken und hinteren Band entlang, wird aber an ber letiten burch einen in ber Mitte stehenden Steinsessel unterbrochen. Ein brittes Gelag besitht nur einen folden Geffel an ber hinteren linten Ede, ein biertes und fünftes je gwei berartige Sibe, einmal an ben hinteren Eden, bas andere Mal an ber vorberen linken und an der hinteren rechten Ede aufgestellt. Bgl. Marchi, Monumenti delle arti erist. 20 tav. 17. 25. 28. 35-37. Auch in den Grabkammern der Hoppogäen zu Alegandrien und Spracus u. f. w. fehlt es nicht an Steinbanten. Bgl. unten unter V, A, a, 5 und b, B, 1. Wenn ich solde Gelasse und Sigvorrichtungen mit der Feier von Eucharistie und Mahl-geit jum Gedachtnis der Geimgegangenen in Berbindung bringe, so tann ich mich u. a. auf die unverkennbare bauliche Berwandtschaft zwischen ihnen und entsprechenden 26 Räumen in antiken Grabanlagen und Wohnhäusern berufen. Zunachst verdient es Beach tung, daß die borbin erwähnten Katafombengemächer mit ihren quabratischen, oblongen, runden und halbrunden Grundriffen Borlaufer in heidnischen Grabstätten und Saufern haben. Unftatt vieler Beispile nenne ich nur die von de Roffi angezogenen, die triclinia bezw. scholae bes C. Coulejus Gennarus, bes collegium Silvani und bes Unbefannten, 80 beffen schon zu gebenken war. Bgl. be Roffi, Roma sott. III p. 475 und die bort angeführte Litteratur Bull. 1863 p. 95. Bon Diefen besaß sicher Die britte Unlage, gleich manchen anberen antifen Grabbauten, zwei subsellia ad duo latera ex lapide transmarino, benen bie Steinbante im Coemeterium Ostrianum entsprechen. Reichen in einer Rammer biefer Ratafoinbe (Marchi, l. c. tav. 17) die linke und rechte Bank nicht 85 bis jur Thur beran, fonbern machen givei Einzelfiten mit Rudlehnen Blat, fo barf man in ben letteren die aus ber romischen Sitte genugsam befannten Ehrenplate in dextro et sinistro cornu ertennen. Bgl. Marquardt, a. a. D. S. 308. Ale bevorzugten Sit giebt sich auch der Seisel zu erkennen, der in einem anderen Gelas der gleichen Katakombe (Marchi, l. e. p. 35—37) die Mitte zwischen den Bänken bezeichnet: er weist auf den 40 Chrenplatz am leetus medius im röm. Speisezimmer zurück. Bgl. Marquardt, a. a. D. S. 304. Nahe liegt es ferner, in der gleichen Weise die ähnlichen isolierten Sibe in den sonstigen Kammern zu erklären. Bermutlich wurden sie von Fall zu Hall mit Holzbänken oder lecti um: geben, die zur gewöhnlichen Ausstattung der röm. Triclinien gehörten und die in großer Bahl auch für die Roimeterien vorausgesett werden muffen. Denn es liegt auf ber Sand, daß die 46 tvenigen in ben Ratakomben zum Boricein gekommenen Sitvorrichtungen nicht entfernt genügt haben können. Darum brangt sich aber die Unnahme formlich auf, daß jeweils die Bebrauchsgegenstände für die Totenfeiern in die Koimeterien verbracht wurden. In der Zwischenzeit mögen namentlich Bante, Stuhle, Tische u. a., wie bei beibnischen Anlagen, von ben Grabwächtern (custodes monumenti), Fossoren u. f. w., von denen jene sicher, diese wahr-50 scheinlich in ber Rähe ber Brüfte wohnten (vgl. be Hoffi, Bull. 1865 p. 96 sq. Roma sott. III p. 462) aufbewahrt worden sein. Nur wenn man mit beweglichen und nicht besonders widerstandsfähigen Inventarstucken rechnet, finden die auffallenden Thatsachen ihre Erklärung, bag in ben allermeiften Sppogaen überhaupt teine Gige und in allen Ratatomben, auch im Coemeterium Ostrianum, teine Tifche ober etwa tifchförmigen Altare aus ber vorton= s flantinischen Zeit entdeckt worden sind. Schließlich stehen meiner Meinung, daß in den römischen Katasonben außer der Eucharistie das Totenmahl gehalten wurde, auch die räumlichen Berhältnisse der Hypogäen nicht entgegen. In Betracht kommen dabei in erster Linie die Grabkammern. Sie sind zwar in Rom nicht so ausgedehnt wie beispielsweise in Sizilien und Gubitalien (vgl. unten unter V), jeboch find auch bie fleinen noch fo groß, bag fie 60 ettva 9 Bersonen, die Bahl, die nach rom, Mablfitte als normal galt, und die auch bei ben

Roimeterien

Mit biefen Darlegungen habe ich schon Stellung genommen zu dem Berfuch Marchis, bie genannten mit Banken und Ginzelfigen ausgestatteten Gemächer bes Coemeterium 20 Ostrianum ju erflären. In einer Rammer ertennt er einen Raum für bie Unterweifung weiblicher Ratechumenen. Diefe fagen auf ben Banten langs ber Wand, ber Ratechet auf bem einen Geffel und ein aus Unftandegrunden anwefender alterer Beiftlicher auf bem anderen. Gine zweite Rammer war bem Unterricht ber mannlichen Ratechumenen gewibmet; hier war nur ein Geffel fur ben Lehrer nötig. Bgl. Marchi, l. c. p. 130 sqq. ; 25 tav. 17. Mehrere andere Rammern verbaufen ber Beichte ihren Ursprung. Die barin befindlichen Seffel, in zwei Kammern je zwei, dienten als Beichtftühle (tribunale della penitenza). Bgl. 1. c. bef. p. 189 sq.; tav. 25. 28. Jünf weitere Gemächer, von denen je drei und zwei zusammenhängen, haben als Kirche zu gelten. Auf dem Sitz in der Mitte des einen der fünf Gelasse thronte der Bischof, und zu seinen Seiten sat auf so den Bänken der Alerus. Bgl. 1. c. p. 182 sqq. tav. 35—37. Um, soweit es an dieser Stelle möglich ist, den Versuch Marchis zu beleuchten, so besitzt das von ihm sogenannte weibliche Katechumenenzimmer nur Sigbante von zusammen 5m ungefahr Lange, gewiß zu wenig, als daß man bei der Größe der römischen Gemeinde im 3. Jahrh., von der die Katakomben selbst Zeugnis geben, an einen Katechumenenraum auch nur denken könnte. 25 Außerdem weiß man von solchen besonderen Baulichkeiten in Rom und von der Unwesenheit bon Anftandspersonen bei ber religiofen Unterweifung ber Frauen schlechterbings nichts. Buffammern und Beichtstühle fteben im Widerspruch mit ber alten Bufpragis, gang abgeseben babon, bag es tribial genannt werben barf, wenn Marchi für zwei fleine Rammern je zwei Beichtstühle statuiert. Man muß fich wundern, wie der Lebrer de Rossis 40 auf folde Ungebeuerlichkeiten verfiel ; aber man fann ibn verfteben, wenn man feine Borausfegungen prüft. Den Weg zu feinen Katechumenenftuben zeigte ihm vornehmlich ber Mangel in ben betreffenden Belaffen an Grabformen, Die er allenfalls für Die Eucharistiefeier in Aufpruch nehmen fonnte, und ben gu ben Beichtfammern- und Stublen feine Uberzeugung, baß in ben Katatomben alle fieben Saframente verwaltet worden feien. Bgl. l. c. p. 131, 190. 45 Solche Boraussetungen werfen auch auf die von Marchi fogenannte Rirche ihre Schatten. Bwei aneinander ftogende Rammern von jufammen 4,4 m Lange und 2 m Breite betrachtet er als Frauenabteilung, zwei andere ebenfalls miteinander verbundene von zusammen 4,7 m Länge und 2,3 m Breite als Männerabteilung bes Schiffs und ein Gemach davor von 2 m Länge und Breite als Chor (presbyterium). Wie mir scheint, genügen so schon biefe Magangaben, um die völlige Saltlofigkeit von Marchis Annahme zu erkennen. Wenigstens ift teine Dlöglichkeit ju seben, wie bier auch nur ein geringer Bruchteil ber römischen Christenheit gegen Ende bes 3. Jahrhunderts, wo nach be Roffi bie angebliche Rirche ihre jetige Geftalt erhielt (vgl. Roma sott. III p. 487 sq.), sich jum Gemeinbegottesbienft hatte versammeln und ihr Rlerus auf ben vorhandenen Sigen von nicht gang 55 5 m Gefamtlange hatte Blat finden konnen. Nicht als letten Grund gegen Marchis Aufftellungen überbaupt, sonbern nur an biefer Stelle erwähne ich noch, bak bie nach ibm für firchliche Zwecke bergestellten Räume an ihren Wänden mit Gräbern ausgestattet und daß mit ber Berftellung ber Rammern bie Sigvorrichtungen aus bem Tufffelsen berausgearbeitet find. Bermag man fich aber wirklich mit ben Seffeln und Banten nicht gurecht gu 60

finden, so bemerte ich, daß es dem Forscher nicht entgeben tann, wie tros der nachen bauliden Bermanbischaft der römischen Ratatomben untereinander doch jede ihre besonberen architektonischen Eigentumlichkeiten befint. Sierher gehören auch bie maffiben Site bes Coemeterium Ostrianum. Diefes umschließt übrigens auch Malereien, die bisber 5 fonft nirgends in römischen Roimeterien angetroffen wurden, die Magier bor Berobes, und zwar fogar in brei Exemplaren. — Wenn für die vorkonstantinische Zeit festgehalten werden muß, daß die Ratatomben und ihre Raume lediglich bem Begrabniszweck und ben bamit jufammenhängenden Beranftaltungen jum Andenten ber Beimgegangenen bienten, mabrend bie Gottesbienste ber Gemeinden anfangs in Zimmern und Galen, später in Kirchen inner-10 halb ber Stabte gehalten murben, jo find bie Falle, wo bie Chriften gottesbienftliche Berfammlungen in ben Sypoggen hielten, lediglich als Ausnahmen zu werten. Diefe murben burch besonders ungunstige äußere Berhältnisse, namentlich die Berfolgungen, veranlaßt. In solchen Zeiten waren die Christen in Alexandrien froh, wenn fie auf dem freien Feld, in Ginoben, auf Schiffen, in Ställen und Befängniffen jum Gottesbienft fich bereinigen 15 konnten. Bgl. Euseb, hist. eccl. VII c. 22. Daß unter abnlichen Umftanben an anderen Orten Chriften auch in ben Ratatomben gusammen tamen, tann nicht bezweiselft werden und wird auch gelegentlich berichtet. Dabei benötigte man an sich treilich weber Altar, noch Bischofscathebra oder Ambon wie später in den Kirchen, wohl aber konnten die vorhandenen Ausstattungsgegenstände der Koimeterien, die sonst nur bei 20 Totenfeiern Bertweidung sanden, gebraucht werden.

8. Die Koimeterien, das römische Gesetz und Recht. — Durch die Herftellung von Begrädnisstätten kamen die Ehristen in Beziehungen zum römischen Gesetz und Recht, besonders zum Gradrecht. Bgl. über das Gradrecht Ferdinand Mamser, De iure sepulerali Romanorum (genauer Titel vorher unter 2) und die hier p. 2 angesührte 25 frühere Litteratur, sowie ben grundlegenben Aufsat von Theod. Mommsen, Zum römischen Grabrecht, Zeitschrift ber Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 16. Bb, Romanist Abtheilung, 1895, S. 203 ff. Bon ben aus biefem Berbaltnis fur bas Chriftentum fich ergebenden Folgen erwähne ich bier nur die wichtigften. Wenn die Awölftafeln für Rom berboten: hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito, ein Berbot, das so auch in ben Provinzen, so in ber lex coloniae Genetivae, begegnet (vgl. Cicero, de legibus II, 23, 58; Ephemeris epigraphica III p. 94), fo galt bies auch ben Chriften. gnous 11, 23, 28; Epinemens epigraphica 111 p. 94), jo gait dies auch den Christen. Und es daarf angenommen werben, daß sie in der vorkonstantinischen Zeit wenigstens die gelegkliche Schranke nicht durchbrachen. Jedenfalls ist es bezeichnend, daß man die großen Koimeterien Noms allesamt vor der Stadt anlegte. Im Zahre 362 wurden nachweisdar 25 chr. Leichen im Innern der etwigen Stadt beigesetzt, die Märtyrer Johannes und Paulus 28 chr. Leichen im Innern der etwigen Stadt beigesetzt, die Märtyrer Johannes und Paulus die ss. martiri Giovanni e Paolo, Roma 1894, p. 288 u. ö. Vielleicht lag die noch nicht wieder gefundene chr. Grabkammer in der Räte der Schipionengräber edenfalls inverkallt der dereisten Ethenauern 281 der Angele Vereisten. innerhalb ber bamaligen Stabtmauern. Bgl. be Rossi, Roma sott. I p. 89sq. Bull. 40 1883 p. 114. 1884/85 p. 57 sq. 1886 p. 14—17. Dagegen sind die Rachrichten über

Beischungen von einigen Märtyrern in der Stadt während der Abersougszeit unsicher. Lgl. de Noss, Roma sott., analisi geologica ed. architettonica p. 43 eq. Auch in Neurom hielt das Berbot der Zwösschlie seinen Einzug und wurde im Jahre 381 aufs neue einzeichkeit. Untonius setzen indelsen ägyptische Christen das Berbot hintan, indem sie, anstatt die Leichen von Märtyrern und anderen Christen das Berbot hintan, indem sie, anstatt die Leichen von Märtyrern und anderen Christen ju begraden, dieselben in üben Hei, anstatt die Leichen von Märtyrern und anderen Christen ju begraden, dieselben in üben Hauftet die Leichen von Märtyrern und anderen Christen die Kopten viele Unsite vurde, about der Antoniu 90 sq. MSG 26 p. 968 sq. Auch noch später besielten die Kopten viele Monate lang die Toten in üben Behausungen. Lgl. Zeitschrift für ägypt. Sprache 20 und Alterschunselunde 32. Bd Sc. 56. Daß im 5. und 6. Jahrbundert das Verbot, unterhalb der Städte zu begraden, immer weniger beachtet wurde, sit vorter unter 3 bemerkt. Die Wahrnehmung, daß die Koimeterien seineswegs an abgelegenen und versteckten Orteilichen Stadten, sondern an verschristeichen Straßen und oft in nächter Aße von heidnischen Straßen und jührigen Begrädnissflätten hergestellt wurden, zigt, daß ihre Urseber mit dem Schut ver einschwegen kannler, 1. c. p. 3 sq. und über den Umfang der religio des Grades auch Mommisen, a. a. D. S. 204 f. — Da in dem Alteren römischen Gradvech die Jagehörigs

teit zu einer bestimmten Religion keine Rolle hvielte, so daß man es als konfessionell in grennen bezeichnen darf, die Ehristen bagegen Anderschläubigen, auch wenn sie zur gleichen so Familie gehörten, ihre Koinneterien verschlossen (1951, vorber unter 1), so könnte man meinen,

daß es in diesem Stück zu Schwierigkeiten hatte kommen mussen. Indessen auch hier waren die Spristen im stande mit dem vorhandenen Grabrecht auszukommen. "Die Beschränkung der Grabgemeinschaft auf Glaubensgenossen konnte thatsäcklich in der Form stattfinden, daß die Inhaber des Bodenrechts an der Grabstätte, mochten dies einzelne Versonen oder Genossenschaften sein von ihrem Ausschlützecht in diesem Sinn Gebrauch 6

machten." Bgl. Mommfen, a. a. D. S. 219.

Mit biefem Sat babe ich bereits eine viel erörterte Frage, die nach ben Gigentumern ber Roimeterien, gestreift. Soweit es sich um die dr. Anlagen ber allerälteften Zeit und die Nicht-Gemeinbefriedhöfe ber fpateren handelt, ift fie nicht schwer zu beantworten. Ent= fprechend ber Berftellung biefer Begrabnisftatten burch einzelne Berfonen waren folche auch 10 bie Eigentumer, gleichviel ob bie Grufte von ben Stiftern als Familien- ober Erbbegrabniffe im römischen Sinn (vgl. bazu borber unter 2) gebacht waren. Einzelpersonen kommen weiter in Betracht, two etwa Chriften in ihren eigenen Koimeterien bem einen ober anberen Glaubensgenoffen einen Blat einräumten. Auf biefem Bege wurden bie Begabten Gigentümer ber Grabstelle, mahrend bas Bobenrecht an ben Koimeterien ben Gebern verblieb. 15 Eine weitere bem römischen Grabrecht geläufige Form war, daß Besiger von Erundstüden einzelnen Personen Gelände zur Herfellung von Grüften überließen. Damit ging das Eigentumsrecht von jenen auf diese über. Bringiviell lagen die Berhältnisse nicht anders, wenn etwa wohlhabende und wohlthätige Christen nicht nur einzelnen Brüdern und Schwestern, sondern einer Kategorie von Personen, Ditgliedern einer Genossen 20 schaft oder eines Kollegiums, Grund und Boden zur Anlage eines Begräbnisplates gewährten. Denn auch in biesen Falle wurde der Empfänger Eigentlimer. Allerdings sind derartige Vereinigungen innerhalb der Christengemeinden der allerältesten zeit nicht sieder nachweisbar. Daß bei der Ausgestaltung der Pridatbegräbnisstätte zum Gemeinde friedhof Gefdenke ober Legate von Grundstuden eine Rolle spielten, zeigt beispielsweise 25 bie romische Domitillakatakombe. Bgl. vorher unter 3. Allein es ist nicht bekannt, wer etwa offiziell Eigentiimer bes von der flavischen Brinzessin überlassenen Grabgelandes wurde. Dan benkt natürlich zunächst an die der Gemeinde, und diese Annahme kann an sich für die vortrajanische Zeit, wo das Chriftentum, als eine Art judische Sette, vom römischen Staat noch nicht eigentlich verfolgt wurde, sestgehalten werden. Denn wenn die jüdischen so Thyasoi staatlich anerkannt waren (vgl. Josephus, antiq. XIV, 10, 8) und die Juden in Rom und sonst spraggagte Begrädnispläße hatten, so dürste auch eine christliche Gemeinde, ein Teil ber angeblichen Ab- und Spielart bes Jubentuns, als Gigentumerin einer Grabstätte ftaatlicherseits taum angefochten worden sein. Wie dem aber auch sei, jedenfalls befaßen dr. Gemeinden schon in der Zeit von Commodus bis Decius Sigentum, wie aus ss der Litteratur mehrsach zu erseben ist. Ich brauche zum Beleg nur an den Streit zwischen der römischen Gemeinde und den popinarii unter Alexander Severus zu erinnern, wobei es sich um ein jener gehöriges Grundstüd handelte. Lgl. Lampridius, vita Alex. Severi c. 49. Bas insonderheit die Friedhofe angeht, so lagt fich die Bestellung bes Calliftus jum Borfteber eines ober mehrerer romifchen Roimeterien nur versteben, wenn bie bortige 40 Gemeinde beffen ober beren Befigerin war. Dagegen läßt bas Berbot bes Balerian, Die fog. Roimeterien zu betreten, nichts für die Frage nach ben Eigentümern der Gemeinde-friebhöfe gewinnen. Bgl. Euseb hist, ecol. VII c. 11. Und das gleiche gilt m. E. bon ber Gegenmagregel, bie Euseb mit ben Worten schildert: καὶ άλλη δὲ τοῦ αὐτοῦ διάταξις φέρεται, ην προς έτέρους επισκόπους πεποίηται, τὰ τῶν καλουμένων 15 κοιμητηρίων ἀπολαμβάνειν επιτρέπων χωρία. Bgl. l. c. VII c. 13. Coprian, acta proconsularia c. 1 (ed. Hartel). Denn wollte man auch von bem bebenflichen φέρεται abschen, so würde immer noch der Annahme von Gemeindegotiesäckern der Umstand entgegenstehen, daß κοιμητήσια auch die Privatgrüfte hießen und diese sicher im Orient die Mehrzahl bildeten. Lgl. oben unter I und vorher unter 3. Mit einer Deutlichseit, so bie nichts ju wünschen läßt, erwähnt bas befannte Gbitt bes Konftantin und Licinius bie Kirchen als Eigentümerinnen von Jumobilien und anderen Dingen mit den Worten: ad jus corporis eorum, id est ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia. Bgl. Lactantius, de mortibus persec. c. 48; Euseb, hist. eccl. X c. 5. Freilich mit ben Zeugnissen über ben Besithtand ber Gemeinden fteht die Thatsache in seltsamem Kon- 55 traft, bağ biefe, weil ju einer religio illicita geborig, gar nicht bon Rechts wegen Gigentum, auch nicht die Roimeterien besitzen konnten. Um ben Widerspruch zu beseitigen, nahm be Nossi an, die Christengemeinden seien nicht als soldee, sondern als collegia funera-ticia Eigentümerinnen der Friedhöfe gewesen, seien in dieser Eigenschaft den Behörden gegenüber getreten und von diesen behandelt worden. Bgl. Roma sott. I p. 101-108. 60

Bull. 1864 p. 25-32. 1865 p. 89-99 u. ö. Mit biefer seiner Aufstellung bezog sich ber Gelehrte auf eine Klasse ber bielen Bereinigungen, Genossenschen u. bal, in ber römischen Antile, beren genauere Kenntnis hauptsächlich Mommsen zu verdanken ist. Bgl. über bieselben Th. Mommsen, De collegiis et sodaliciis Romanorum, Kiliae 1843; 5 bers., Staatsrecht 1°S. 341 st. 2°S. 886 st. 3°S. 1180 st. 1235; Marquardt, Röm. Staatsbernaltung 3°S. 134 st.; de Rossi in den Commentationes philologae in honorem Theodori Mommseni, Berol. 1877, p. 705-711; Ignaz b. Lyctoweti, Die collegia tenuiorum ber Römer, Berlin 1888 (Berl. jurift. Doktorbiff.); Traugott Schieß, Die röm. collegia funeraticia, München 1888 und bie an biefen Orten angef. Litt. Unter ber übrigens 10 modernen Bezeichnung collegia funeraticia werben folde Bereinigungen gusammengefaßt, bie für bie Bestattung ihrer Ditglieber Corge trugen. Auf Inschriften erscheinen fie fehr häufig als collegium, cultores, sodales u. bgl. Wenn neben biefen Ausbruden noch oft ber Name einer Gottheit, 3. B. cultores Jovis, erscheint, so ist das mehr Titel, nicht etwa Unzeichen, daß sie fich die Berehrung von Gottheiten zur hauptaufgabe gestellt hatten. 15 Bielmehr war die Sorge für die Bestattung entweber einer der Zwede oder der Haupt-zwed solcher Genossenschaften. Das erste gilt z. B. von den collegia opisicum, Handwerkerinnungen vergleichbar, bas zweite bon ben Rollegien ber Stlaven und Freigelaffenen verkeinigungen, die ziech Freigelassen, eine Bonden auf Frauen waren Mitglieber vertraftiger Vereinigungen, die zu geschäftlichen und geselligen Versammungen zusammenkamen und die Wertenbaltungs und Kassenden u. d. best. besahen. Ihre Berwaltungs kassen Kassenden u. d. b. besahen. Ihre Berwaltungs, enmentlich die Kollegien aus den Eintrittsgebühren und den Laufenden Beiträgen ihrer Mitglieder, aus Schenfungen, Legaten u. ä. Anfangs nur auf Nom beschränkt, breiteten fie fich seit Septimius Severus, ber die Errichtung von collegia tenulorum, womit die collegia funeraticia gemeint sind, auch für die Provingen ge-25 stattete, mehr und mehr aus. Bgl. Marcian, Dig. XLVII, 22, 1. Zur Begründung seiner Ansicht verweist de Rossi in erster Linie auf die aus der soeben erwähnten Digestenftelle und fonft bekannte Ubung ber Rollegien, allmonatlich die stips ju bezahlen, einerseits und ben Bericht bei Tertullian, Apol. c. 39, über bie stips, die die Christen menstrua die je nach Wollen und Konnen barreichten, andererseits. Gine weitere Parallele 200 givischen heibnischen Rollegien und der. Gemeinden findet er in einer der. Inschrift aus Nordafrika mit ihren Ausbrücken cultor verbi und ecclesia fratrum. Gewiß ist be Roffis Thefe geiftreich, und ebenfo gewiß scheint es ju fein, bag man mit bem Fattor eines genoffenschaftlichen Zusammenschlusses in ber alten Christenheit jest mehr rechnen muß, als früher üblich war, aber bie von ihm beigebrachten Grunde find nicht ausreichend, um als fright uold dat, abet die von ihm beigertagten Gründe ind mich auseriegene, mis völlig überzeugen zu können. So ist es denn auch nicht zu verwundern, daß er Opposisition ersahren hat, besonders von Victor Schulke und L. Duchesne. Agl. Schulke, de redus sepuleralidus (Titel s. oben unter II) p. 4—13; Katakomben S. 28; Duchesne, Les origines chrétiennes, deux cahiers lithographies, Paris s. d., c. XXIII § IV (wie es scheint, nicht im Buchsandel erschienen; angeführt von Marucchi, Elements d'Archéologie chrétienne I p. 123. Jener saßt seine Erötterungen dahin zusammen, daß bei de Klossis These von State den Etaat ein juristischer Scholkenschund imputiert werde. Diefer legt ben Finger auf bie borhin genannte Stelle Tertullians und Cyprian, epist. 47, 6 (ed. Hartel) und bamit auf bie Unthunlichfeit, heibnischen Rollegien dr. Gemeinben an bie Seite ju ftellen, ferner auf bie Schwierigkeiten, auf bie bie beibnifden Beborben 45 sowie die großen Gemeinden, als collegia funeraticia, und die Bischöfe, als beren Borfteher, hatten stoßen muffen, um zu bem Schluß zu gelangen, bag bie Gemeinden als folche in ben ruhigen Zeiten nach bem Tobe bes Marcus Aurelius unter Dulbung ober felbst Anerkennung des Staates Immobilien erworben und besessen hatten. Dhne in eine Besprechung bes Für und Wiber einzutreten, mochte ich glauben, daß wie andere Liegenso schaften, so auch die Gemeindefriedhöfe im 3. Jahrhundert und am Anfang bes 4. nicht de jure, sondern de facto Eigentum ber Gemeinden waren und borgeschobene Einzelpersonen in den entsprechenden Rollen als Besiger figurierten Damit steht das genannte Gbilt des Konstantin und Licinius keineswegs im Widerhruch, wenn es nicht etwa auf die bisherigen angeblichen Eigentümer des Kirchenguts, sondern auf die thatschichen 50 Begug nimmt. Brauchte doch sehr der vorrittliche Sachverhalt nicht mehr bemäntelt zu werben.

V. Anlage, Architettur und Grabformen ber Roimeterien.

Obwohl ohne Frage für eine beschreibende Barftellung der Keimeterien die nach geographischen Gesichtspuntten sich richtende Behandlung des Stosse allein richtige ist, so so tann sie doch im Folgenden aus Ramnruckschen nur sitr die Grabsickten unter der Erdoberfläche durchgeführt werden. Bei den übrigen muß es bei sachlichen Gruppen sein Besweden haben.

A. Die unterirbischen Begrabnisstätten.

a) Drientalifche Gruppe (Ufien, bie Rrim, Unterägppten und bie Cyrenaifa). - 1. Palaftina (vgl. oben unter III, A, a) ift reich an Felfengrabern, die mehr ober minder an das Erbbegrabnis 6 Abrahams erinnern. Bgl. 1 Mof. 23 u. 25, 9 f. Freilich find fie noch in zu wenig genügender Beife auf ihre Berkunft und ihr Alter untersucht, als bag man im einzelnen mit Sicherheit jübische und deistliche unterscheiden könnte. Zur Anlage von Gräbern wurden natürliche ober der Beseitigung von Böschungen künstlich herzestellte steile Felswände benützt. Waren solche nicht ober schwer zu beschaffen, wurde aus der Oberfläche eines geeigneten felsigen 10 Terrains ein Schacht ausgeschnitten und zu beffen Soble entweber eine Steintreppe ober eine Leiter binabgeführt. Bon ben freiliegenden Abhängen ober von einer Band ber Schachte aus begann in horizontaler Richtung die Berftellung ber Grabraume und Stellen, je nach ihrer Ausdehnung Gingel= und Familiengrufte, jene für ein bis zwei Leichen, Dieje für eine größere Angahl bestimmt. Beibe Arten erhielten meiftens einen mit und ohne Portal aus: 15 gestatteten vieredigen Borraum, von dem aus eine Thur den Grabraum der Einzelgrufte, eine ober mehrere Thuren ben Grabraum ober bie Grabraume ber Familienanlagen erichloffen. Die in der Regel nicht hohen und breiten Thuröffnungen verdectte eine Art Steinpropfen ober eine in ihren Angeln brehbare Steinthur. Um ein Abrutichen bes Thurverschluffes zu berhindern, wurde ein Stein, manchmal in Form einer Balze, quer borgelegt. Bgl. 20 3. B. 3bPB 1878 S. 11f. 14. 1890 S. 177. Wie die Borraume, fo wurden auch bie Grabraume in ihrem Grundriß in der Regel rechtwinkelig gestaltet, fleiner in Einzelgrüften, größer in Familiengruften. Freilich nicht sowohl in ber Ausbehnung, als in ber Sahl und Beschaffenheit ber Grabstellen kommt ber hauptunterschied zwischen beiben Formen jum Ausbruck. In ben Einzelgrüften meißelte man aus bem Gestein freistebenbe Banke 25 aus ober tiefte eine ober zwei Nischen in bie Wand ober bie Wände ein, häufig in ber Form einer Bant mit einem barüber fich wölbenben Bogen. Auf je eine folche Bant wurde eine Leiche ohne Sarg, nur in Tucher gehüllt, gebettet, ober, genauer gefagt, aufgelegt. Gine Abart und zugleich Weiterbildung des auch der phonizischen Architeftur eigen= tumlichen Bant- ober Aufleggrabs ift bas Troggrab, bem Arcofolium ber romifchen Rata- 80 tomben entsprechend und in ber Weise hergestellt, bag aus ber Bant ein mulben- ober fargförmiger Hohlraum herausgearbeitet wurde, in ben man bie Leiche hineinlegte. Einzelgrufte mit Bant- ober Aufleggrabern und mit Erog- ober Ginleggrabern haben nach Tobler, Mommert u. a. als altjubifch zu gelten. Eine folche war wahrscheinlich auch bas Brab, in bem Jesus rubte. Dagegen weisen biese Belehrten bie Entstehung ber Gingel= 35 grufte mit Genfgrabern, die in bem Fugboden ber Brabraume eingetieft find, ber driftlichen Zeit zu. Db diese Annahme haltbar ift, muß ich wegen Mangels von Autopfie bahin gestellt laffen. Bu ben bekanntesten Ginzelgruften auf bem Boben Paläftinas ge-hören bas jog. Grab Absalome, bes Zacharias und eine Anzahl von Anlagen auf ber Subseite der hinnom-Schlucht. — Was bie Grabformen in den Familiengruften angeht, 40 fo teilen biefe mit ben Gingelgruften bas Bant- und Troggrab und in fpaterer Beit auch bas Senkgrab, aber ihnen eignet eine Besonderheit, die in den ursprünglichen Familiengrüften kaum begegnet, bas sehr zahlreich bertretene Schiebgrab. In ben Wanden ber Kammern, an benen man häufig aus ben Felsen gearbeitete Bante entlang jog, wurden in geringeren ober größeren Abständen vom Fußboden und voneinander rechtedige ober quadratische 16 Stollen eingetrieben, und ihre Sobe, Breite und Tiefe fo abgemeffen, bag eine Leiche ber Lange nach hineingeschoben werben fonnte. Dag biese Form unter ben Juben besonbers beliebt mar, erhellt ichon baraus, daß fie allein von dem Mifchna-Traftat Baba-bathra VI, 8 erwähnt wird. Indem Diefer für Die Topp, Die Grabboble, eine Breite von vier Ellen und eine Lange von feche Ellen vorschreibt, ordnet er zugleich bie Berrichtung von so acht an ben Banben an, bon benen je brei an ben beiben Langfeiten und zwei an der ber Thur gegenüber liegenden Schmalfeite Blat finden follen. Beispiele bon Familiengruften mit Schiebgrabern find in großer Babl in Palaftina erhalten. Um nur einige ju nennen, so geboren in biese Klasse bie fog. Richter- und Konigsgraber, in benen indeffen auch Bantgraber vortommen, sowie Anlagen am Berge bes bofen Rates, bei ard 55 ed-dschize, ed-duweimi, kudus u. f. w. Unter biefen Gruften erinnern am meiften bie von ed-duweimi und eine am Berge bes bosen Rates an bie Borschrift bes erwähnten Mischna-Traftats. In der ersten sind au den Wänden des 2,9 m langen, 2,85 m breiten und 1,7—1,82 m hohen Grabraums links, rechts und hinten je drei Schiebgräber einsgelassen, deren Tiese 1,97 m beträgt; nur die drei Gräber an der Rückseite sind tieser, so

und zwar bie beiben I. und r. 2,18 m und bas mittlere 2,42 m. Ebenso find in ber atweiten, abgeseben bon ber Thurfeite, in ben Banben je brei Schiebgraber eingetieft. Bgl. 3bPV 1878 S. 11 f. 1889 S. 25. In vielen Fällen ist die Jahl der Grabstellen jedoch eine ungleiche. In einer Grabhöhle zu kudus öffnen sich an den Langseiten je s vier und an ben Schmalseiten je eines und zwei. In gur-baher findet sich eine teils weise aufgemauerte Gruft, beren seitlichen Banbe mit je acht Schiebgrabern, und gwar je bier übereinander, und beren vorbere und hintere Band mit je gwei folden Grabern befet find. Außerbem liegen binter biefen Grabern auf ber rechten und hinteren Seite noch Troggräber, Bal, AbBB 1878 S. 13 ff. 1889 S. 31. Unter ben fog, Richtergrabern ift eine 10 Anlage barum besonbers bemerkenstvert, weil ihr Grabraum nur an ber linken Seite mit Schiebgräbern ausgestattet ift, während die rechte und hintere Seite den Zugang zu je einem weiteren Grabraum öffnet. Anderwärts ermangelt die entsprechende Kammer fogar jeglicher Graber und erhalt damit eine ahnliche Aufgabe wie die eigentlichen Borräume. Als Beleg erwähne ich ein Felsengrab in ard ed-dschize bei Jerusalem. Hier is folgt auf die erste Jalle eine zweite, mit einer Steinbant an der Seiten, sowie sinks, rechts und dinnen mit je einer Thir zu einer Wordbammer versesen. Alle der Kammern haben Schiebgräber. Überdies erschließt in dem rechts gelegenen Gelaß eine Thür mit einem dahinter liegenden Gang den Jutritt zu einem weiteren Gradraum mit zwei Bantgrädern. Bgl. Mt u. Nachrichten des BWB 1898 S. 39 sf.
20 Wie erwähnt, sind die Grüfte in Balästina noch lange nicht genau genug darauf hin geprüft, inwietweit die einzelnen Anlagen Christen zu lutsebern haben. Inse raume. Alle Beleg erwähne ich ein Felfengrab in ard ed-dschize bei Jerufalem. Sier besonbere wünschte man aber zu wissen, ob neben dristlichen Zeichen, Bildern und Inschriften gewisse Architektursormen als Kennzeichen für die dristliche Herkunft in Anspruch genommen werben burfen. Soweit es sich um die Schiebgraber handelt, gilt als 25 Ariom, daß ihre Hersteller lediglich Juden waren, und, wo sie sich in lokaler Berbindung mit zweisellos christlichen Gräbern sinden, wird gewöhnlich angenommen, das Christen sie nur aufs neue benutt hätten. Ob solche Annahmen aber mehr als Axiome sind? Diefe Frage mochte ich auf Grund von Grabanlagen in Alexandrien, Rom und sonft berneinen (f. unten). Binfichtlich ber Gent- und Troggräber tann ein Zweifel nicht besteben, so daß fie auch von den Chriften Balaftinas angewendet wurden. Gine intereffante Grabstätte mit Senkgräbern birgt der Olberg in Ferusalem. Daß sie driftlich ift, will Schick daran erkennen, daß die einzelnen Leichenstellen nur durch ganz dunne Zwischenwände voneinander getrennt sind. Zuwerlassiger als dieses Kennzeichen durften aber die Kreuze und Texte auf ben gefundenen Inichtiften sein. Die Senkgrüber sind in der Weise ans 25 geordnet, daß mehrere von ihnen den Jußboden einer Grabkammer bedecken. In den meisten Rammern erscheinen drei dis vier, in einer sogar zehn Gräber. Nötigt schon das Bortommen bes Kreuges mit ber Datierung biefer Rammern und Gentgraber tief in bie nachtonftantinische Zeit herabzugeben, fo auch die Gesamtarchiteftur. Denn die Bereinigung gablreicher Rammern mit mehr als 60 Sentgrabern und bie Berbindung von Kammern so burch eine "Gafse" sind Merkmale, die dem alten Bild der Einzel- und Familiengrüfte Palästinas fremd sind. Bgl. die Beschreibung und den Plan 3dPB 1889 S. 195 ff. und Tafel V. Jebenfalls möchte ich bas Sypogaum auf bem Olberg als Ausnahme von ber Regel werten, Ausnahme auch in den spätesten Jahrhunderten des drifft. Altertums. It doch anderwärts in Palästina noch im 5. und 6. Jahrhundert der Charafter der 45 Einzels und Familienbegräbnisstätte gewahrt. Als Beispiele erwähne ich einige drifsliche Grabkammern in schefa-amr aus bem 5. ober 6. Jahrh. Die bortigen Felfengrüfte feten sitabilimmen aus einem Vorraum und bem eigentlichen Grabraum, beibe verbunden purch eine Thir mit Seienverschluß. Das Frahgelaß ist nur mit je drei Troggräbern ausgestattet. Gliedern sich die Fessengrüfte in Bezug auf ihre Architektur unschwer in so die Keibe von vielen anderen auf palästinenssischen Boden ein, so auch nach Seiten ihres Schmuds. In einer Architektur unschwer in so die Keibe von vielen anderen auf palästinenssischen Boden ein, so auch nach Seiten ihres Schmuds. In einer Architektur bebeckt, in einer anderen ber Grabraum, beffen mittleres Troggrab überbies noch von zwei Saulen, auf einem hohen Bostament stebend, flantiert wird. Dargestellt find in bem Borraum Sonnen, Granatzweige mit Früchten und Bögeln, Weinftode, auch ein Kreuz mit A und  $\Omega$  zwischen 55 zwei Bögeln u. f. w., in bem Grabraum Weinstöcke, Bögel, Rosetten, Kreuze u. f. w. Bgl. ZBBB 1889 S. 27 sp.; be Rossi, Bull. 1890 p. 5 sqq. und die an beiden Orten gegebenen weiteren Litteraturnachweise. Wenn ich den Schmud dieser driftlichen Grüfte mit

bemigenigen auch von zweisellos jubischen zusammenhalte, io gilt bies selbssverktänblich nicht von bem Inhalt der Darstellungen. In den jübischen Anlagen überwiegen vielmehr die so architettonischen Zierzlieder, Gesimse, Pitalter, Säulchen, Alativert u. dest, währen Symbole, wie der siebenarmige Leuchter und das Horn, seltener verwendet sind. — Da die Troggrüber nicht nur im Orient, sondern auch im Occident eine große Volle spielen, so sei noch auf eine Besonderbeit hingewiesen, die in einer Anlage dei laika nachgewiesen sil. Im Gegensch auf den Inläuse der laika nachgewiesen sil. Im Gegensch auf der Anmerswähde aussche und ihrer Länge nach von einem Bogen überspannt werden, grenzen hier s die Troggrüber mit einer ihrer Schmalseiten an die Kande an. Ferner treten sie paarweise geordnet auf, wobei sie nur ein sommaler Schlis von ungefahr 0,2 m trennt, und wird sie sond von die sie kande von ihren der Volkande auflichen halbstreissörmigen Bogen zusammengeschlossen. Leider ist die sieht nichts Genaues über die Entzschwingszeit dieser Anlage, bei der der Vorraum durch einen offenen hof nach Art eines waltriums vertreten wird, ermittelt worden. Agl. INVENDE 1890 S. 175 ff. u. Tafel 3.

2. Sprien und Mejopotamien. Bgl. oben unter III, A, b u. c. Wie Sprien eine Fulle bon altor. Kirchenbauten barbietet, fo auch eine erhebliche Zahl bon Koimeterien. Se nachdem biefe an ober unter ber Erdoberfläche bergeftellt find, zerfallen fie in zwei Saupt= flaffen. Man konnte füglich auch noch eine britte Klaffe unterscheiben. Denn manche Un= 15 lagen fteden unten im Felfenboben und find oben aufgemauert. Um bier gleich bie gangen ober halben Freibauten ju befprechen, fo find ihre Mauern aus Steinquadern gufammengefügt. Ihr Grundriß ift gewöhnlich quadratisch ober rechtedig, ihr Aufbau in einem ober zwei Geschoffen angeordnet. Ihre Bedachung bildet balb ein Sattelbach, bald eine Ruppel ober eine Phyramibe. Selten erscheinen bie Bauglieder schmudlos. Lielmehr dienen meistens 20 Lifenen, Bilafter, Salbfaulen, Gefimfe u. bgl. jur Glieberung ber Flachen, und find Die Thuren mit iconen Bortalen umrahmt und die fteinernen Thurflugel mit Reliefichmud bebedt. Ab und zu befigen diese Bauten auch noch Borpläte mit Arkaden, fo daß ihr Augeres an griech. Tempel erinnert. Im Innern, beffen Decke eingewölbt ist ober aus wagrecht ges legten Steinplatten sich zusammensett, stehen Saxlophage entweber frei ober in Nischen mit 26 hemichklischem Abschluß, ober aber biefe Rifchen felbst find burch Errichtung von Banben ju Sargen ausgestaltet. Die Zahl ber Grabstellen ift überall gering. Auch in einem doppelgeschoffigen Bau zu Haß zählt man nur acht. Häufig erscheinen folche Grab-häuser in Gruppen, so daß man von Nekropolen reden kann. So originell indessen biefe Bauten, die im 4.-6. Jahrhundert entstanden find, auf den erften Blid scheinen 80 mögen, fo find felbst die mehrgeschoffigen unter ihnen nicht Erfindungen chr. Architetten, sondern lehnen sich an ältere Borbilber an. Für die Bauten mit mehr als einem Geschoß bienten offenbar die Grabtürme sener Gegenden als Modell, wenn sie auch nicht bis ins Detail topiert wurden. Denn beispielsweise zwischen einem der bekanntesten Türme in Balmhra, noch im 1. christl. Jahrhundert entstanden (vgl. de Bogüs I p. 73 sq.), und ss ben dr. Grabanlagen besteht insofern ein Unterschied, als jener in seinem Innern nicht mit arcosolartigen Rischen und Troggräbern, sondern mit Necessen ausgestattet ist. Diese sind gerade fo breit, tief und boch, daß in fie eine Angall von Sargen, einer über dem andern, hineingeschoben werden konnte. Die nämliche Grabform ist neuerdings auch in einer großen unterirdischen Anlage zu Palmyra nachgewiesen, in der 280 Leichen bezw. 40 Särge geborgen werben konnten. Freilich auch biese Gruft ist nichtchristlich, aber sie ist jünger als der genannte Turm. Sie entstand im Jahre 259 etwa. Bgl. Josef Strybgowski, Orient oder Nom, Leipzig 1901, S. 11 ff. — Außer ausgemauerten Grabhäusern ftellten bie Chriften Spriens an ber Erboberfläche auch Troggräber (Arcofolien) ber, die fie einzeln in Felfenwanden eintieften. Unter folden Unlagen ift Diejenige von Defcoun be= 45 sonders intereffant, weil die Grabstellen an ben Seiten eines Sofes, ber an ein Atrium erinnert, ausgehöhlt wurden. Weiter benutte man sub divo ftebende Sartophage gur Beischung von Leichen. Much mit biefen beiben Gruftformen waren die Beiben in jenen Gegenden vorangegangen. Über freiliegende Troggaber an Berglebnen vgl. Puchftein und humann, Reifen in Rleinafien und Rordfprien G. 400.

Die Grüfte unter der Erdoberfläche sind entweder von oben oder von der Seite in dem selfigen Gestein eingelassen. Im ersten Jall bedeckt den Abstieg ein Seiten in der Form eines Sartophagdseckel, die und do auch ein überdau, der aus Säulen besteht (tegurium; vgl. dazu de Rossi, Roma sott. III p. 437 sq.), oder aber mit seinen Mauern oder seinen Dach eine Kammer bildet. Im zweiten Fall erreicht man den Eines gang, eine gewöhnlich sübsig possilierte oder sonst geschmückte Thür, entweder unmittelbar, oder man durchschreite erst noch einen besonderen Vorplatz, der manchmal mit Säulen ausgestattet ist und auf diese Weise einen Portisus sormiert. Je nach Bedirfnis und den Wünsche der Besitzer und Baumeister wurde hinter der Thür eine Treppe oder ein kleiner Vorraum vorgesehen. Zumeist schein man die Grabhöbse als ein einziges Gelaß gestaltet w

Ihr Brundrig unterscheibet fich nicht wefentlich bon bem ber gangen ober halben Freibauten, obwohl man in ihnen feltener Sartophage findet. Gewöhnlich find an den Seiten ber rechtedigen Raume Troggraber mit Bogenwölbung eingehauen, bie zu zweien, je eines lints und rechts, zu breien, je eines lints, rechts und dem Eingang 5 gegenüber, u. s. w. angetroffen werden. In der Regel sind die Grabstellen so angeordnet, daß die darin gebetteten Leichen längs der angrenzenden Kammerwände ruhten. Doch be-Rammer von 30 Fuß Lange und 12 Fuß Breite von Saufe aus wirklich eine Grabftatte war, fo fügt sie fich in ben Rahmen ber bisber betrachteten Unlagen nur bann ein, falls man annimmt, ihre freistehenden Sartophage seien verschwunden. Denn Grad-nischen oder Särge wurden hier nicht gefunden. Lgl. Dietrich, a. a. D. Abgesehen von 20 biefer Gruft, barf für bie unterirbischen sprifchen Koimeterien, bie, soweit bie erhaltenen Inschriften an bie Sand geben, hauptsächlich aus bem 5. Jahrhundert batieren, setzgehalten werden, bag in ihnen ber Sarg und bas Troggrab bie Regel bilben. Schieb:, Bant- und Sentgraber fowie Nifden mit gerablinigem Abichluß zur Aufnahme von Gartophagen, welch lettere Form in beibnischen Unlagen Spriens begegnet, fehlen. Die geringe Bahl bon 26 Leichenstellen beweift, baß die sprijden Grüfte nur für einen Keineren Kreis, Familien u. dgl., bestimmt waren. Dit bieser Beschränfung folgten die dortigen Christen ihren heidnischen Vorfahren, aber nicht bloß mit biefer allein, sondern auch mit der räumlichen Disposition ihrer Koimeterien, wie ein Vergleich zwischen heidnischen und christlichen Anlagen ergiebt. Bgl. das Material bei de Bogüe. Nur beworzugten die Christen unter den verschiedenen 80 Grabtypen bas Arcofolium. Die Koimeterien in Mesopotamien scheinen in ber hauptsache benen in Centralsprien

zu entsprechen. Es giebt auch hier ganz und halb freistehende Bauten an der Erdober-fläche, sowie unterirbliche Grüfte im Felsgestein. Sine bebeutende Totenstadt besitht das im nörblichen Mesopotamien gelegene Conftantina außerhalb seiner Mauern. Diefelbe be-35 steht aus etwa 20 Reiben von Grabgebäuben, Die ibrerseits wieber aus je rund 100 Num= mern fich jufammenfeten, fo bag insgefant ungefahr 2000 Grufte in Betracht tommen. Die meiften bon ihnen ragen nur in ihren oberen Teilen aus bem Erbboben herbor. Als Bauftein ift Bafalt verwendet. Neben eingeschoffigen Bauten tommen auch mehrgeschoffige bor. Für einen breigeschoffigen mertt Buchftein an, daß fein oberftes Stodwert aus Gips 40 gebaut war. Gin Grabhaus fallt burch feine Ausbehnung auf. Es mift 30 Schritt Lange und 15 Edritt Breite und war laut Inidrift für bie Fremben errichtet. Die Grabstellen entsprechen in ihrer Form benen in ben Felsengrabern von Doliche und Perre, die ihrerseits wieber an die centralsprischen Leichenbetten erinnern. Auch ihre Anordnung und Bahl ist feine andere wie die in Mittelsprien bemerke. In dem erträgnten turmartigen Gesbäde standen je 3 Särge in den beiden unteren Stockwerken. Sine bekannt geworbene Inschrift läßt ersehen, daß die Rekropole von Constantina im 5. bezw. 6. Jahrhundert benügt wurde. — Die unterridischen Kometerten Wespotamiens werden vielsach in Verschunden kommeterien Wespotamiens werden vielsach in Verschunden kommeterien Wespotamiens werden vielsach in Verschunden kommeterien Wespotamiens bindung mit alten Steinbruchen angetroffen. Offenbar waren manche von ihnen geräumiger als ihre Gegenftude in Sprien. Wenigstens fah Rohrbach in Dara einen Saal, 50 ber jo ausgebehnt war wie eine tleine Dorffirche. Allerdings fehlt es auch nicht an tleis neren Grabstätten. Go fand Sachau bei Urfa in zwei Anlagen nur je 3 Grabstellen, in einer anderen 3 Leichenbetten für Erwachsene und eines für ein Rind, in einer weiteren eine hauptkammer mit 5 Blagen und eine Seitenkammer mit 2 Blagen. Bei einer Gruft ift erfichtlich, daß fie aus bem Jahre 805 ftammt. Derfelbe Gelehrte ruhmt ben reichen 55 Rteliefichmud einzelner Grufte gu Dara. Rach ber Angabe Robrbache fpielt bas Troggrab in Dara eine wichtige Rolle.

3. Aleinasien. Lgl. oben unter III, A, d. Wenn man das Ergebnis der Beobachtungen, die zwei hervorragende Kenner Phrygiens hinstallich der dortligen Koinneterien noch in allerneuesten Beit gemacht, liest, so könnte man, wie bisher in der christlichen Archäologie üblich, so auch so in Zulunst versucht sein, auf eine zusammensassende Besprechung nicht nur der hetzglichen,

sonbern aller kleinasiatischen deristlichen Begrähnisstätten gang zu verzichten. Denn bas Geständnis F. von Rebers, daß er in den von ihm betretenen Grottengräbern nicht bie geringste christliche Spur aus der Entstehungszeit gefunden, und das Wort Ramsahs: Hereafter, in the course of excavation, discoveries may, perhaps, be made of specially Chr. cemeteries; but none are now known, cröffnen naturgemäß s noch geringere Aussichten für die minder bedeutenden Brobingen Kleinafiens. Bal. b. Reber, Die phrygischen Felsenbenkmäler, aus ben ADIA III. Cl. XXI. Bb. 3. Abthl., Münden 1897, E. 69; Ramfay, The cities etc. vol. I part II p. 489. Indessen awingt die Existenz zahlreicher dristlicher Gemeinden in Kleinasien während der apostolischen Zeit und hernach (vol. Harnach, SBU XXXVII, 1901, S. 827 f. 834 ff.) dazu, 10 in biesem Land auch viele Koimeterien vorauszuseten, und damit wenigstens zu einem Berfuch, einiges zu ermitteln. Um bekannteften find bis jest bie driftlichen Begrabnisftatten ber zwei am weitesten nach Guboften gelegenen Brobingen Ifaurien und Gilicien, von benen jene das Glüd hatte, durch L. Duchesne bereift zu werben. Nahe bei dem alten Seleucia, jeht Selesteh, sind in ungleicher Entsernung voneinander zahlreiche durch 15 Thuren jugangliche pieredige Rammern aus weichem Ralfftein ausgehöhlt. Gie enthalten brei bis gehn Grabstellen, bie an Arcosolien erinnern, aber im Gegensat zu biesen mehr aus ber Band hervortreten. In Berbindung mit ihnen stehen dunne Scheidemande, die oberhalb bes Fußbobens aus bem Felsen gearbeitet sind. Manchmal trifft man zwei Grabstellen, eine hinter ber andern, an. Unter bem freien Simmel find gleichfalls aus bem natürlichen Be- 20 stein viele einzelne Gräber hergestellt, Arcosolien und Sartophage, welch lettere oft nur noch durch ihren Boden mit dem Felsen verbunden sind, während ihre Wände völlig frei fteben. Felfenkammern und isolierte Arcofolien tommen auch bei bem Dorf Libas bor. 3wei von jenen ahneln in ihrem Fassabenbau einem templum in antis. Biele isolierte Sarge umgeben brei Basiliken in Mout, bem alten Claubiopolis, und außerbem Senk- 26 graber, bie mit einer magrecht gelegten Steinplatte abgebecht finb. Diefe Form fand Duchesne in ben von ihm bereisten Gebieten nur in Mout. Bgl. Bulletin de Correspondance Hellenique, 4° année 1880, p. 195 sqq. Bictor Langlois, Inscriptions Grecques, Romaines, Byzantines et Arméniennes de la Cilicie. Paris 1854. Greeques, Romaines, Byzantines et Arméniennes de la Cilicie, Paris 1854, p. 50 sqq., id., Voyage dans la Cilicie etc., Paris 1861, p. 188 sq. Bon bet 30 Grabthür einer Feljengruft stammt die Inschwift Corpus inscriptionum Graec. IV n. 9259 aus dem J. 461, gefunden zu Aladja auf dem Taurus, einer Ortschaft, two es don ähnlichen Anlagen wimmelt. Bgl. Revue archéologique 4° année, Paris 1847, p. 175. — Aus Gilicien sommen in Betracht Corptos, jett Ghotigos, Elacussa und Anazarde. Die letzte Etadt besitzt eine große Netropole aus dem späteren christlichen 38 Alltertum, in der Kammern und Sätzge, beide aus dem gewachsenn Felfen gewonnen, vertreten sind. Bgl. L'Athenaeum Français 2° année, Paris 1853, p. 1186 sq. Dasselbe gilt von Claeussa. Bgl. bid. 1° année, Paris 1852, p. 318. Dass man aus der Zahl der Inschwisten auf die der vorsamdenen Gräder schließen, so würden unter den cilicischen Kometerien biesenigen von Corptos die bedeutenbsten sein. Bgl. L'Athe-40 naeum Français 1° année p. 317. Langloß, Inscriptions etc. p. 39 sqq.; id., naeum Français 1° année p. 317. Langlois, Inscriptions etc. p. 39 sqq.; id., Voyage etc. p. 206 sqq. Corp. Inscr. Graec. IV n. 9163 sqq. The Journal of Hellenic studies vol. XII, London 1891, p. 238. Grabfammern finb, jum Zeil in mehreren Reihen übereinander, in den Felsen getrieben. Man betritt sie burch vieredige Offnungen, die mit Blatten verschloffen waren. Sie alle waren für Kamilien ober fleine 45 Gemeinschaften berechnet. Gine Reihe bon Sügeln in einer Ausbehnung bon mehreren Rilometern bedecken freistehende große Sarkophage mit fatteldachförmigen und akroteriengeschmudten Dedeln. Die gange Nefropole, in beren Mitte eine Rirche fich erhebt, gehört geschmidten Weteln. Die ganze Vetropole, in deren Witte eine unwe ing erpen, gegori-bem ausgehenden dristlichen Altertum an. — In Pisidiem weisen sich durch Kreuze als dristlich aus Grabkammern zu Termessos. Daß in einem der Felsgelasse ein Arcososium so ausgehöhlt war, wird ausdrücklich bezeugt. Agl. Landsvorfsti, Städte Pamphylsiens und Pisidiens, 2. Bd, Wien u. j. w. 1892, S. 35. 223. Da Armenien dei Arabissos, jett Yarpuz, dristliche Fessenstein besteht, so ist es nicht ausgeschlossen, haß auch die Arobinz, die zwischen beser und Pisidien und Jaurien liegt, Kappadocien, solche aufzuweisen hat. Wenigstens sah Ernest Eksantre in Azousquzel Grotten, die er mit den Anlagen zu Dana in St Erning kenzlicht. Fessensten die Verschlich von der werden kannen zu der wie der die kenzelische Ernestlich verschlicht der der der der der Verschlich verschlicht der der der der der der der verschiert verschiert. Sprien vergleicht. Freilich enthalten die armenischen Hypogaen Bantgraber, die spriichen Troggraber. Bgl. Papers of the American School . . . at Athens Vol. 2, 1888, p. 289; Chantre, Mission en Cappadoce 1893—1894, Paris 1898, p. 121—123.— Db bie driftlichen Grabgrotten fich nur auf bie genannten Teile Rleinafiens beschränken ober auch sonst noch begegnen, muß vorerst babin gestellt bleiben. Freilich möchte ich ver= 60

muten, daß in der Hauptsache auch von ihnen gilt, was schon von den vorchristlichen Felsengrädern bekannt ist, daß diese vornehmlich in Bergien und in dem össtlichen Kultenschaderen des Attietmeeres zu Jausse sind. Bgl. Dito Benndorf und George Jemann, Neisen in Lytien und Karien, Wien 1884, S. 96. Jedensalls aber ist es schon jest ins teresjant zu bemerken, daß gerade die Syrien benachbarten keinastatischen Gebiete Typen ausstellen, die auch jenem eigentlimlich sind, einzelne Felsengrüste für eine kleinere Anzabl von Leichen bestimmt. Und nicht minder wichtig ist die Wahrnehmung, daß derartige Hypogäen in Gegenden Kleinassienst angettossen, in denen auch heidnische Familienbegrädnissstätten in größerer oder kleinerer Jahl ausgehnden sind, und daß diese, soweit

begrähmisstätten in größerer ober kleinerer Zahl ausgefunden sind, und daß diese, soweit is ser heateren Zeit angesören, mit jenen in der Architektur sich berühren.

Wie mit scheint, hat man neben dem Mangel an Interesse stomiereien Kleinasienst gerade in der engen Berwandtichaft zwischen diesen und den dortigen hebnischen Sepulktalanlagen die Hauptischen Gepulktalanlagen die Hauptische in inem vickstigen Urissen des Epristentums nachgewissen ist. Um aber 18 auch diese Weinung zu begründen, möchte ich besonders auf Ahrygien hinweisen. Zunächst lasse die Weinung zu begründen, möchte ich besonders auf Ahrygien hinweisen. Zunächst lasse diese dreise diese Abschieden Ahrygier ebenso wie ihre beinischen Korgasier ebenso wie ihre seinschen Korgen Ernen Grabanlagen von geringem Umsang herzustellen psiegten. Manchmal waren diese nur sitt zwei Ebegatten berechnet, yds. 2. Namsjay, l. c. vol. I part II p. 519 n. 359. In der Rege nennen aber die Krabschisten mehr Bersonen, so die bespeatten und einen Bertwandten, Hamsjay p. 560 n. 451, die Ebegatten und diere Rinder, Kamsjay p. 518 n. 356. Auch außerhalb des engsten Kamstellen kernen sind Ersen ind Ersen für Zeilen in der Kamstell der Abschieden Kamssen gestellten, ihre Kinder der die Ebegatten, ihre Kinder, des Mannes Eltern, Bruder und Schwägerin und deren Abschalben Kersonen sind Teile

haber der Gruft, so neben einem Mann und seinem Vater sein Dheim, der Bischof, Aamsap 20 p. 521 n. 362. Daneben sind der ställe, voo der Eigentiumer des Grades sich voor behält, noch weiteren Leuten als den in der Inschrift genannten einen Platz in seinem Sigentum zu geträhren, z. B. Namsap p. 519 n. 357. Weiter geben die Grabschriften wertvolle Fingerzeige zur Ernnittelung der Form mancher phrygischer Begrädnisstätten. Freilich aus Bezeichnungen wie office, urrspiec, puppetor, tripforz, tagog,

anlagen heißen können, unter- und oberirdische. So wird beispielsweise eine in den Felsen gehauene Gruft bei Corptos auf der zugehörigen Inschrift hoderov genannt. Wal. The Journal of Hellenic studies vol. XII, London 1891, p. 238; über die griechische beidnischen Hellenic studies vol. XII, London 1891, p. 238; über die griechische beidnischen Hellenic studies Vol. XII, London 1891, p. 239; über die heidnischen Hellenischen der Vol. XII, London 1891, p. 239; über die heidnischen die Hellenischen der Vol. XII, London 1891, p. 2493 ff. 30 Inselsen zweich der Grieflichen und Krieflichen Lehren der Philosophen der Vol. XIII, der Vol. XIII, der Vol. XIII, der Vol. XIII, der Vol. XIII, der Vol. XIII, der Vol. XIII, der Vol. XIII, der Vol. XIII, der Vol. XIII, der Vol. XIII, der Vol. XIII, der Vol. XIII, der Vol. XIII, der Vol. XIII, der Vol. XIII, der Vol. XIII, der Vol. XIII, der Vol. XIII, der Vol. XIII, der Vol. XIIII, der Vol. XIIII, der Vol. XIII, der Vol. XIIII, . 519 n. 357: Λέο. Άγαπ(ωμ)ενός . . . κατεσκε(ύα)σεν το ηροφον και τίον] έτ 45 αὐτῷ βωμόν κτί. und p. 525 n. 369: [τὸ ηροφον και τίον ἐπ΄ αὐτοῦ βωμόν κατεσκεύασεν Αὐο. Ζοντκός κτί. Ετίφειτι hier das Heron unten und der Altar den, 10 wird man zwijchen beiden ein baultiges Zwijchenglied zu denken haben, das jenem als Decke und diesem als Boden diente. Dadei kommt eher als eine Felsengruft ein Freibau in Betracht. Wie derselbe im einzelnen gestaltet war, läßt sich natürlich aus den kurzen Kinog gaben der Inschieften nicht entnehmen. Über es steht nichts der Annahme entgegen, sein Grunds und Aufriß habe im toesentlichen Anlagen wie dem Feroon zu Earabschift in Leichen beigelegt wurden, und einen tempelsörmigen Dberbau, deide getrennt voneinander durch ein Tonnenaetwölbe. Bal. Eugen Vetersen und Kelir don Kussch, Wisten,

burch ein Toniengewölle. Bgl. Eugen Petersen und Felix von Luschan, Reisen in Wisen, es Milyas und Kibyratis, Wien 1889, S. 151 ft. Daß indessen bieser Vergleich nicht zu gewagt ist, läßt eine Auchtersteinen erbauten Grabgebäudes eingemeißelt ist und die dassselbe zweimal als hochorsteinen erbauten Grabgebäudes eingemeißelt ist und die dassselbe zweimal als hochor bezeichnet. Bgl. Corpus inseript. Graee. IV n. 9275. Wohl kann man darüber im Zweisel sien, ob der untere ober Teil der Legende älter ist und db auch der untere vo Teil, der aussagt: roöro ro hochor zal ro knuektueror ankägid: roöro ro hochor zal ro knuektueror ankägid: roöro ro hochor zal ro knuektueror ankägid: roöro ro hochor zal ro knuektueror ankägid:

einem Christen herrührt; aber selbst wenn man ben heibnischen Ursprung bes unteren Teils jugeben konnte, fo bliebe boch noch bie Thatfache bestehen, bag ein ober mehrere Christen ben Grabbau mit seinem solarium sich angeeignet und benütt haben. Was dieses selbst betrifft, so wird feiner oft in ber Litteratur und auf Inschriften gebacht. Danach ift es bei Begräbnisstätten ber obere, gewöhnlich bebeckte Raum, wo die Berwandten und Freunde s ber Beigesetten ober bie Mitglieder einer Genoffenschaft fich versammelten, um burch Opfer, Mahl u. dgl. das Andenken ihrer Angehörigen zu begehen. Bgl. de Rossi, Roma sott. III p. 474 sq., auch Du Cange, Glossarium mediae et infimae Latinitatis t. VI p. 281. Wie immer aber bie Heroa, welche bie beiden phrygischen Inschriften im Auge haben, gestaltet getwefen sein mogen, die Nennung des Altars neben bem Heroon genügt, um ju 10 erkennen, daß die bortigen Christen kein Bebenken trugen, ihre Grabstätten spezifisch beibnischen Borlagen nachzubilben. Auf Grund biefes Ergebniffes muß jedenfalls ein Teil ber in Phrygien und wohl auch fonft bergeftellten Grabanlagen mit Altaren für bas Chriftentum reflamiert werben. Welche Denkmäler babei in Betracht tommen, hat bie archaologische Forschung bei inschriftlosen Anlagen namentlich burch stillstische Untersuchungen ber Archi= 15 betrugten ermitteln. Wahrend zweimal in Phrygien Heroon und Altar als Bestandiesle von Koimeterien erwähnt werden, gedenkt eine Inschrift aus Hohjalar eines Altars, eines darunter besindlichen Leichenbehältnisses und einer Einfriedigung. Bgl. Namsay p. 717 n. 651: Αὐοήλιοι Γάϊος καὶ Μηνόφιλος . . . τὸν βωμὸν καὶ τὴν κατ' αὐτοῦ σορὸν σὺν το περιβόλο κοινώς κατεσκεύασαν κτλ. Auch hier fann man an einen Freibau benten, 20 beisen Erdgeschoß einen Sartophag umschloß, und in dessen Obergeschoß ein Altar stand, während die Gesamtanlage eingeschlossen war mit einem Gebege, etwa einem Zaun ober wahrscheinlicher einem Steingitter ober einer Mauer. Soll ich auch für diese Grabstätte etwas Analoges aus ber beibnifden Sepulfralarditettur Rleinafiens beibringen, fo fann auf bas erwähnte Beroon bon Sarabichit, in beffen Unterbau ein Sartophag fich befand, 26 und auf ein Heroon zu Mira verwiesen werben, das, wie es den Anschein hat, umgeben war "von mauerumschlossen Gärtchen". Lgl. Petersen und von Luschan, a. a. D. S. 35 f. Derartige Ginfriedigungen begegnen übrigens auch im Abendland namentlich bei Grabanlagen an der Erdoberfläche. Bgl. de Rossi, Roma sotteranea III p. 439. Über den Abschluß der heibnischen Geroabezirke vgl. Roscher, a. a. D. Sp. 2494 f. — Ein wertvolles 30 Gegenstück zu dem vorhin erwähnten Geroon in Ephesus erwähnen die Acta Joannis für bie gleiche Stadt, wertwoll besonders barum, weil man erkennt, wie um 160-170 eine driftliche Grabftatte bafelbft beschaffen war. Diefe bestand aus einer offenbar nicht gang lleinen Grabtammer, μνήμα und μνημεΐον genannt, bie eine verschließbare Thüre, θύρα und εἴσοδος bezeichnet, hatte, und einem Grab, τάσος, im Innern. Lgl. Acta aposto- 35 lorum apoerypha ed. Lipsius et Bonnet P. II vol. I p. 185 sqq. Allerdings bermögen die Resultate, aus Inschriften gewonnen, bem Christentum in

Aleinassen nur zu einem Teil zeines Besigssandes an Begrädnissstäten zu verhelfen. Andere Teile sann ihm aber eine gründlichere archäologische Forschungsweise, als sie dieher Andere Teile kann ihm aber eine gründlichere archäologische Forschungsweise, als sie dieher üblich war, verschaften. Dabei denke ich zunächst neber an Ihrzien, und zwar diehen idiglicht wort, verschaften, Anderen man sich schoe daran gewöhnt hatte, diese Grüsen möglichst hoch zu dateren, unternahm es jüngli A. Körte, zu zeigen, daß alle bisher dem 5 und 4. Jahre hundert v. Chr. zugetwiesenn Anlagen Erzeugnisse der römischen Kaiserzeit seien. Bgl. u. a. Mittiesenungen des Archäologischen Instituts, Albensiche Ausschlaften, Ben Hindelt in erster Linie durch den Hindelt zu A. Mittiebeilungen des Archäologischen Instituts, Albensichen Felsengrädern die gleiche ist wie die der Archöslesen, die in den angeblich vorkrijtlichen Felsengrädern die gleiche ist wie die der Archöslen, die in den angeblich vorkrijklichen Felsengrädern die gleiche ist wie die der Archöslen in den christlichen Katasomben. Und in der That ist die überenstumg, daß die und jene seither sit heinsich gehaltene Felsengruft auf Christen zurückgeht. Ob aber dieser Bermutung nicht die oben erträchnten Kataprehmungen von Rebers im Wege stehen? In Bertyglens, die, wie die driftlichen Inschriften int Drient überhaupt, sehr ann driftlichen Zuschrien und Visierns, die, wie die driftlichen Inschriften in Drient überhaupt, sehr ann driftlichen Zeichen und Visibern sied dracheologie et

Bu großer Bedeutung gelangten im driftlichen Grabwesen Aleinasiens die Sarkophage, so die entweder im Innern von Grüften, wie 3. B. in dem erwähnten Hersoon zu Ephylus, oder unter freiem himmel aufgestellt oder aber aus dem felsigen Gestein der Landichaft herausgearbeitet wurden, also teils beweglich, teils unbeweglich waren. Mit dieser Borliebe sur die Sarkophagt ihrer beibnischen Ebrigen in die Fusktapfen ihrer beibnischen

Boreltern, Die beispielsweise in Lycien viele Sartophage hinterlaffen haben. Gine Angahl 60

d'histoire XVe année, 1895, p. 250 sq.

bon driftlichen Steinfärgen aus verschiedenen Brobingen Rleinafiens verzeichnet bas Corpus inscriptionum Graecarum, die sich noch leicht mit Hilfe von späteren Beröffent= lichungen besonders in Zeitschriften vermehren ließe. Bemerkenswert ift, daß die Chriften die von ihnen benütten Sartophage häufig nicht felbft berftellten, sondern beids nifche Sarge öffneten und aufs neue in Gebrauch nahmen. Der Ausbruck bafür ift avaveovoθat. Diese Unsitte war besonders in Muffen und Bithynien verbreitet, fie läßt ifid aber auch im Hellesport, in Bertygien und sont nachweisen. Bgl. Nittheilungen des archäologischen Instituts, Athenische Abetheilung, 1881, S. 125 f. Papers of the American School . at Athens Vol. 1, 1882—83, p. 82 sq. SNR XXXV, 1888, 10 S. 878 ff. Ramfat, l. c. p. 550. Freilich waren die Christen auch in diesem Stidt die Schüler der Heiler der Heller der Geiden der Beitheil Mittheilungen des archäol. Instituts a. a. D. S. 126 f. Soweit die ju Bebote ftebenden Abbildungen und Befchreibungen ertennen laffen, weicht die Form der driftlichen Sartophage von derjenigen der heidnischen faum ab. Auf einer Plinthe, einem Unterbau ober bem blogen Erbboben erhob fich ber eigentliche Sarg, 15 in großen Dimensionen gehalten, ber mit einem Dedel geschloffen wurde. Für biefen wählte man häufig die Form eines boppelseitigen Daches mit Afroterien. — Dag die kleinafiatischen Christen auch an ber Erboberfläche, wenn bie felfigen Bobenverhaltniffe es geftatteten, Arcofolien aulegten, möchte ich vermuten, jumal bies auch bon feiten ber Beiben in den dristlichen Jahrhunderten geschah. Gine Arcosolanlage aus dem Jahre 269 nach Chr. f. 20 Betersen und b. Luschan, a. a. D. S. 167 f. Gbenso dursen wohl auch Senkgraber aub divo für verschiedene Begenden ber Salbinfel vorausgesett werden. In ben subweftlichen Teilen bemertte allerdings Duchesne nur folche in Mout. Dagegen find beibnische anderwärts bezeugt. Lgl. Lanctoronisti, a. a. D., 1. Bb. S. 74. 94. — Roch liegt über ber chriftlichen Grabwelt Kleinasiens ein ziemliches Dunkel. Aber es kann ichon jest kaum 25 zweifelkaft sein, daß auch in ihr der "Hellenismus in dristlichem Gewande in weitem Um-fange weiter lebte". Bgl. Philologus 1894 S. 346. 4. Die Krim. Bgl. oben unter III, A, e. Dank der vorzüglichen Monographie Kulakowskys

über die christliche Grabkammer von Kertsch vermag man sich von ihr eine deutliche Vorzeitellung zu machen. In einer Tiese von 8 m unter dem jetzigen Straßenniveau aus einer sessen zu deren Velmmasse ausgehöhlt, bestebt diese Hypogäum nur aus einem Gelaß, dessen Grundriß trapezsörmig ist. Seine längste Seite mißt 2,4 m, seine höhe am Eingang 1,4 m und hinten 1,75 m. Link, rechts und rickwärts ist in der oberen Kasse der Wand van deren Vereite salt ausstüllend je ein Grad eingessigt, das als Nichengrab bezeichnet werden muß, obwohl es von den Loculi in den römischen und sonstigen Aatasomben dadurch abso weicht, daß es oben einen leicht gerundeten Ubschluß hat. Den Jugang zu der Kammune erichließt eine ungesähr 1 m hohe Thür, die etwas höher liegt wie sie, weshalb die Anlage von einigen Stusen zuschen debten nötig wurde, und vor der Thür ein im Querschmitt salt rechteckiger Schacht, der von der Erdobersläche sentrecht hinabgesübrt ist. Die step hat man, so viel ich weiß, eine weiteren christlichen Grabkammern am Mithridatesse der gehunden; aber auch das einzige Eremplar genügt, um zu erkennen, daß die Ehristen in der Krim um 491 einheimische Grabanlagen nachbildeten. Denn es unterscheidet sich nach Kulasowskh in seiner Größe und Einrichtung nicht wesentlich von den früher bekannt gewordenen beidnischen Hypogäen.

5. Agypten. Agl. oben unter III. A. f. In keinem Verhältnis zu der Bedeutung Unter45 ägyptens in der alten Kirche stehen die disser der bekannt zewordenen christlichen Hypogäen, oder genauer, die Nachrichten über dieselben. Zwar dat es auch in diesem Land
an Funden nicht gesehlt, aber sie sind in früherer Zeit nur ganz gelegentlich beachtet
worden. So ist man denn leider bei der Frage nach den allchristlichen Graddalagen
Unterägyptens in der Hauftlache auf Alexandrien angewiesen und auch bier mehr auf
50 stizzenhafte Bemerkungen wie auf sachmännische und dischließende Untersuchungen. Unter
den im 19. Jahrhundert zugänglich gewordenen Katatomben ist am bekanntesten die 1858
entdeckte. Agl. Neroutsos Bey, Notice p. 26 sqq.; Alexandrie p. 38 sqq.; de Rossif,
Bull. 1865, 57—64; 73—77. 1866, 72. 1872, 26 sq. 1881, 116 sq. Sie siegt im
Südwesten der alten Stadt in der Räse des Sexapeums, umgesen von eine anderen
55 Graßhöhlen, die wie sie in fessignen Terrain eingelassen, sim einer im Westen sied an
schließenden bemichtlichen Niche. In diest eine Kasht in einer im Westen sied auf
schließenden bemichtlichen Niche. In diest zieht sich eine massive Bant entlang, während
in der nordösluchen Eck des Rechteck eine Wasserlieft ist. Bon dem Borraum
zweigen zwei Graßkammern ab, im Often ein langgestrecktes Rechteck, im Norden ein
Schadrat. In der ersten, mit einem Tonnengewolke oben abschließend, bemertt man 32

Schiebgraber, an ben beiben Seiten je 14 und im Sintergrund 4, und zwar fo auf zwei Reisen übereinander verteilt, daß eine Reise an den Seiten je 14 und im Hintegrund je 2 Stellen jählt, die etwas höher als breit find. Die andere Grabkammer umschließt an ihrer linken, rechten und Rücheit je ein Troggraf mit einem unter dem Nivoeau des Fusiododens ausgehöhlten Senkgrad. Über den Troggraf ist eine Niche unter dem Nivoeau den Liebender Bogen unten an den Schmalseiten der Gräber geradlinig und an der Deste als slacher Bogen formiert. Diese Bariante von Nischenbildung wird gelegentlich auch in Palästina, Ši-zilien und Unteritalien angetroffen. Egl. Wittheilungen und Nachrichten des deutschen Balaftina-Bereins 1898 G. 40 Abb. 4; unten unter V, A, b, B, 1 und 4. Dag unfere Ratatombe von Chriften gebraucht wurde, ift burch bie erhaltenen Malereien und Inschrif= 10 ten ficher geftellt, die freilich junger find als die Unlage felbft. Wenn B. Schulte Die Schiebgraber benutt, um bie fie bergenbe Rammer als eine jubifche auszuscheiben, fo tann ich ihm babei nicht folgen. Denn einmal fteht biefe mit dem Vorraum in unmittelbarer Berbindung, weiter tommen auch in ben driftlichen Katatomben auf Sigilien und zu Rom Schiebgräber vor (vgl. unten unter V, A, v, B, I und y, 1), vor allem aver gehen die 15 Beobachtungen des besten Kenners der Hypogäen Alexandriens, Neroutsos, dahin, daß die driftlichen, judischen und heibnischen Ratatomben fich in Bezug auf ihre Architektur nicht unterscheiden. Bgl. Notice p. 48. Da aber gerade bie Schiebgraber unter ben bisher in Allegandrien beobachteten Grabsormen die Hauptrolle spielen, so darf man an ihrem Vor-kommen in hristlichen Anlagen nicht nur keinen Anstoß nehmen, sondern sogar annehmen, w daß eine Anzabl von Grüften, die solche Gräber enthalten, aber sich nicht durch Inschrif-ten u. dgl. als christliche ausweisen, von Christen hengestellt ist. Übeigens erfahren die Beobachtungen bes julest genannten Gelehrten burch Funde aus dem Jahre 1899 eine willtommene Bestätigung und Bereicherung. Diese, durch S. Thiersch wiffenschaftlich ausgebeutet, werfen erheblichen Nuten auch für eine genauere Kenntnis der christlichen 25 Ratafomben ab und laffen barum viele alte Berlufte auf driftlichem Gebiete einigermaßen perfemeraen. Bal. Bulletin de la société archéologique d'Alexandrie No. 3 (1900). Es handelt fich babei um zwei nabe bei einander gelegene nichtchriftliche Brufte in Babbari (Alexandrien), für das schon Néroutsos Katatomben bezeugt. Bgl. Alexandrie p. 61. Die eine gegen Mitte ber romifchen Raiferzeit entstandene Unlage fest fich gusammen aus 30 einer Treppe und zwei unmittelbar aneinander ftogenden beinahe quadratifchen Rammern, ungefähr 16 und 13 qm groß. In dem ersten Gelaß, dessen Dede aus der sesten Erd-masse herausgeschnitten wurde, finden sich Grabstellen in Form von Schiebgräbern nur auf ber Inten und rechten Seite, je sechs, in zwei Reihen angeordnet, jo daß auf jede Reihe brei Gräber entfallen. Im zweiten Gelaß, dessen oberer Abschluß aus einem gemauerten so Konnengewölbe besteht, waren, ebenfalls auf zwei Geschoffe verteitt, von Kante aus sinks und rechts je vier und an der Hinks und rechts je vier und an der Hinks und rechts je vier und an der Hinksungen Schiebgräber angedracht. Später tamen auf der Rudfeite noch einige weitere berartige Leichenstellen hinzu. Der Plan der anderen Katafombe ift dreiteilig. Bon einer Treppe gelangt man in eine 4,5 m lange und breite Grabtammer und bon diefer in eine zweite etwas fleinere, die felbft ben 40 Bugang zu einer britten noch fleineren in ihrem Grundrig trapezformigen erichließt. Alle drei Raume liegen in der gleichen Uchje. Die Grabformen in ihnen unterfcheiben fich nicht wesentlich von benjenigen in ber ersterwähnten Katakombe. Denn auch hier trifft man Schiebgraber an, einige an ihrer Geite behufs Aufnahme bon mehreren. Leichen erweitert, die fast alle in zwei Neiben angeordnet find. Nur an einer Stelle 45 erscheint anstatt eines Schiebgrabs ein der Lange nach auf die benachbarte Wand aufstoßendes. Insgesamt werden 41 Graber gezählt. Jedoch ist der Rahmen des Bildes ein weit reicherer als in dem deristlichen hippogaum. In den beiden großen Kammern für die wahrscheinlichere. Weil über die Ausstattung der früher in Alexandrien aufgedeckten Suppogaen taum etwas bekannt wurde, fo ift es um fo verbienstvoller, daß Thierfch in ben 55 jungst gefundenen ein genaues Inventar aufgenommen hat. Danach waren in den allermeisten Schiebgrabern mehrere Leichen beigefett. Die Einbettung erfolgte gewöhnlich in ber Weife, bag zuerft bie Fuge ber Toten in Die Stollen hineingeschoben murben. Nach ber Beisetung ichlog man die Graber vorne mit Blatten oder Mauerwerk. In einem Falle enthielt ein Grab einen Solzsarg und in mehreren Bleifarge für Rinder. Hugerbem 60

wurde eine Kinderleiche unter ber Söhlung einer gespaltenen Amphora, eine andere kleinere im Innern einer folden gefunden. An Beigaben ber Toten tamen zum Borfcbein Glasgefäße, Schüffeln, Näpfe, Platten und ähnliche Gefäße, Lampen, Altärchen aus Thon u. s. w. Bemerkenswert ist, daß eine der Kammern zwei Wasserbeälter im Fuß-5 boden befitt, abnlich ber Rufe in ber driftlichen Ratatombe. Wie bier und in ber Archi= writing gezonteien, die 700 einwei wiede. Alexandre p. 25 sq. Delt Zottamber profilect er einer griechichen ober römischen aedicula. Freilich fragen die Pfelfer nicht Kapitelle mit Manthusblättern, sondern mit Lotosblumen. An diesen aus dem Felsen 12 ausgehöhlten Zeil schieft sich eine ebens dergestellte oblonge Gradkammer an, links rechts und hinten mit der Archien don Schiedenschern übereinander, zusammen 5.4, ausgestattet. — Die disher erwähnten Koimeterien Alexandriens sind als Familiengrüfte ju betrachten. Daß eine ber beiben beibnischen Unlagen mehreren Generationen gebient, weift Thiersch an ber hand ber Um- und Anbauten und ber verschiedenen Berputschichten 20 nach. Ein gleiches darf auf Grund mehrerer folder Schichten von dem im Jahre 1858 entbedten driftlichen Sypogaum bestimmt angenommen werben. Db es aber bei bem Familiengruftspitem, mit bem die heiben und Juben in Mczandrien den Anfang gemacht, bei den Christen stets geblieben ist? Eine Bergseichung der Katakomben in dieser Stadt mit denen in der Chrenaika spricht nicht sur die Bejahung dieser Frage; von eine And int beiten in der Syrientata pringt nicht in die Beschaffig berneint werben, wenn man eine Anlage, die schon ber Reisende Bococke kurz beschrieb, für christlich halten dürste. Bgl. Pocockes Beschreibung u. s. w. S. 15 und Taf. V, A und B. Hier schließen sich an einen breiten Run links und rechte se brei und hinten eine Kammer an. Jedes dieser Gemächer if auf seinen beiden Langseiteten mit 24 und an seiner Hinterseiten mit 9 in der Aleisen übereinander eingetiesten so Schießgräbern besetzt. Dazu kommen noch an der Rückseit jeder Kammer zwei Uns bangfel, Die von den letten Schiebgrabern an ben Langfeiten abzweigen und über beren Bedeutung ich bank ber unzulänglichen Zeichnung Bocodes nur eine Bermutung aussprechen tann. Bielleicht find fie ale feitliche Erweiterungen ber Schiebgraber ju betrachten, fo bag mehr Leichen in ben betreffenden Stollen Blat finden tonnten, Gegenstude zu ben jungft 95 bon Thierich nachgewiesenen Formen. Wenn man auch von biefen Unflicheln absieht, jo ss von Thiersch nachgewiesenen Formen. Wenn man auch von diesen Anflicken absieht, so bleiben doch noch 399 Grabstellen übrig, eine zu große Zahl, als daß man das ganze Sömeterium sür eine bloße Zamiliengruft halten könnte.

6. Die Eyrenaika. Bgl. oben unter III, A, g. Die Eyrenaika und voran ihre alte Hauptstadt bestigen Fellengrüfte, darunter auch driftliche, in Julle und Fülle. Leider sind sie bisher weder volleikandig, noch in völlig zuverlässiger Weise zugänglich genacht, weshalb auf abschließende Urteile verzichtet werden muß. Soweit die Veröffentlichungen von Pacho sowie von Swinte und Vorcher erkennen lassen, sind die meisten Grabanlagen von Gyrene in den steil abschallenden von Eyrene in den steil absallenden Felsabhängen in der Nähe der alten Stadt ausgehöhlt.

Dur bei einigen wird ausdrücklich der driftliche Urhrung auf Grund von Bildern, Symstolen und Inschwielten angegeden; das ist vernuten, daß damit ihre Zahl nicht erschöpft sehen und Inschweltstellen den Plücksicht und bie Brabstätten ohne Rücksich auf ihre Hertunft, so sind be darin ruhender Leiden beigeietst in betwealichen und unbeweglichen steinernen Särgen, Trog- und Senkgrädern

25 volet die Frachtet man die Grabitätten ohne Rückfich auf ihre Herkunft, die dank inter erhoderen Leichen beigeset in beweglichen und undervoglichen steinernen Sargen, Trog- und Senkgräbern und Wandnischen ohne Tröge (Loculi) sowie in einer Art von Schiedräbern. Was zumächt die letzte Form angeht, so sind häufig, ähnlich wie in der erwähnten nichtdristlichen Katakombe so zu Ralmpra (vgl. vorher unter 2), in den Felsen lange, schmale Necesse interfedieren, worin die Toten, durch horizontal gelegte Platten voneinnaber getrennt, etagenweise untergebracht waren. Entweder zeigt der Querschnitt solcher Gräber an den Seiten eine gerade Linie oder eine Abtrephung, wobei die unteren Gräber schmafter sind als die oberen. Die daneben Givene auch virtliche Schiebgräber besigt, lassen die gelote stehenderen Vortzen den und Zeichnungen nicht sieher erhösen. Einen dehen Werd linkterischen Gesch kannen namentlich die Troggräber, die dald mit einer ihrer Langseiten, bald mit einer siehen namentlich die Troggräber, die dald mit einer übere Langseiten, bald mit einer siehen Schwählige oder hemichlisch absolitien. In den Fällen, two ein bogenförmiger Weichtung oder hemichlisch absolite eine Kinnen konnen der Künstell wird und der der die der einer könstell wird einer ihrer Eangseiten, wo ein bogenförmiger Weichtung der der könstellt ist, einmert seine Rinienstäung an der Rückseite häussig an die Eigentümses den Aussichen. Mit diesen teilt er auch manchmal die Eigentümse

lichteit, daß er bemalt ift. Sonst vertritt nicht selten die Stelle der Malerei eine große Muschel in Relies. Der Mannigsaltigkeit der Grabsormen zu Cyrene entspricht auch eine große Abwechslung in den Anlagen, welche die Gräder umichließen. Die erwähnten Recesse trisst man in langen Reiben dicht nebeneinander an. Die Trennung zwi-schen ihnen ist an der Front durch Bildster, Salbsaulen und dergleichen metett; 5 aber zugleich dienen die ost darüber angebrachten Gesinsse und andere ahnliche Horizontals glieber dazu, um die einzelnen Grüfte zu einem architektonischen Ganzen zusammenzusaffen. Gine abnliche Behandlung der Stirnseite weist ein Teil der Anlagen auf, die kleine rechtedige Rammern mit berichiebenen Grabformen enthalten. Nur find bier gewöhnlich bie Bilafter ju Bfeilern und bie Salbfaulen ju Gaulen ausgebildet und biefe fo aufgeftellt, 10 bag awischen ihnen und bem Eingang gur Grabtammer ein Borraum entsteht. Erinnern solde Beispiele am meisten an sprische, so andere, bei benen eine rechtectige Kammer als Borraum bient, an einsache paläslinensische. Bgl. vorher unter 1 und 2.— Um aus bem Waterial, was Pacho, Smith und Borcher barbieten, einige zweifellos driftliche Grabftatten herauszugreifen, erwähne ich junächst bie von bem ersten auf pl. 55 und von ben beiben anderen auf 15 pl. 17 und 31 veröffentlichte Rammer. Sie ift fast quabratisch, rund 360 englische Quabratfuß groß und bat eine flache Dede. An ben Banben sind links und rechts je zwei und binten brei Troggraber eingelassen, von benen die an ben Seiten und das mittelste an der Nickwand über dem Trog den erwähnten abstäartigen Abschuluß zeigen, während die beiden übrigen unter einer oben gerablinig gestalteten Nische liegen. In einer 20 der Nische ist hinten noch ein Loculus eingetieft, wie solche in Italien so häufig begegnen. Außerbem birgt bie Rammer linte an ber Thurfeite einen aus bem naturlichen Stein ausgeboblten Sarg, beffen Sohle im Gegensat zu dem ihm benachbarten Trog recht tief eingehauen ift. In ben zu Chrene beobachteten Sppogaen wurde mehrfach eine Reihe von Kammern zu einem Gangen zusammengeschlossen, so daß dadurch Raum für mehr als eine 25 Familie entstand. In einem Falle wird man fogar mit ziemlicher Bestimmtheit einen driftlichen Gemeindefriedhof erkennen durfen. Bgl. ben Grundrif bei Bacho pl. 61. Die betreffende Anlage ist über 46 m tief und am Eingang 10 m breit. Die Breite nimmt allerdings nach hinten stetig ab, so daß am äußersten Ende nur noch 1,6 m in Betracht kommen. Den Mittelpunkt bildet ein weiter saalartiger Raum, bessen Decke in der Nahe 20 ber breitesten Stelle, beinahe 10 m, von einem aus bem Felfen gearbeiteten Pfeiler ge-stüßt wirb. Andere ahnliche Raume von geringerer Ausbehnung schließen sich an ihn an. stußt vord. Andere absulche Kaume von geringerer Ausvehnung schleigen ich an ihn an. Um diese Gelasse gruppieren sich zahlreiche Grabtammern und einzelne Gräber. Zene, deren Grundrig überall ein Nechted beschreibt, während die Größe ihrer Vodenstäche zwischen 1,5 und über 40 am schwendt, össen sich der Mitte zu entweder in ihrer ganzen 35 Breite oder durch Thüren. Diese und die in den Kammern hergessellten Grabstellen süben in buntem Wechsel schie die ganze Musterlarte von Formen, die vorsie zu erwähnen waren, dor Augen. Allenfalls kann man angesichts der Abbildung zweiseln, ob ein Teil der länglichen Gräber nicht als wirkliche Schiedgräber anzusehen ist. Wie es aber auch damit stehen mag, das bunte Vielerlei in der Bildung der Gräber zeigt, daß die 40 Christen von Chrene mit demselben in die Fußtapfen ihrer nichtdristlichen Vorgänger traten. Nur in ber Gestaltung ber Familiengruft jum Gemeindegoltesacker wuchsen sie über biese hinaus. — Außer in ber Haupstladt ber Cyrenaita find auch an anderen Orten dristliche Felsengrüfte nachgewiesen. Zwei solche, die Racho auf pl. 11 abbilbet, bestehen aus einem Vorraum und brei Gradgelassen, allesamt rechtedig. Wenn schon hier die 45 Größe bes Borraums die der Grabkammern übertrifft, so noch mehr in einer Anlage zu Massakhit, two der Borsaal mit seinen zwei mächtigen Säulen rund 40 qm und die einzige Grabkammer, die nur drei Gräber enthält, nicht ganz 8 qm groß ist. Bgl. Bacho pl. 13. b) Occidentalische Gruppe.

a) Norbafrika. Egl. oben unter III, A, h. Wenn auch die gewöhnliche Angabe, Nordsafrika habe keine unterirbischen Koimeterien besessen, falsch ist, so bebeuten allerdings die bis jest dort bekannt geworbenen Hypogian nicht viel gegenüber der Ungabt von einstillichen Konstellung und die Stellen der Verlagen und der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von

Grabstätten sub divo sowie in und bei Gebäuden. Sowiel ich sehe, ind nur an zwei Stellen dr. Begrübnisstätten unter der Erde nachgewiesen. In Tipasa handelt es sich um etwa 10 nahe bei sseinander gelegene Kammern, die aus dem Felsgestein des Borgebirges ausgehöhlt sind. Zu einer dieser Kammern, die P. Savault ausgegraben hat, und der nach seiner Mitteilung die übrigen in Anlage und Bauart entsprechen, sührt ein kleiner Vorplag und ein enger Eingang. Der Gradraum, in seinem Grundriß ein Trapez von 3 m Breite und 2,8 m Tiefe, umschließt an seiner sinken, rechten und hinteren Wand je ein Troggrad (Arcosolium) und am Boden so

3 Senkgraber, von benen eines ber Richtung ber Querachse und zwei berjenigen ber Langs= achse ber Rammer folgen. Lettere, an ihrer Offnung nur 0,9 m lang, seten sich in ber Tiefe unter bem Trog bes an ber Rudfeite gelegenen Arcofols fort. Wie zwei Refte an die Jand geben, voaren die Gräber mit vogrecht gelegten Detelle geldzlesse. Sines bei fand bei band geben, voaren die Gräber mit vogrecht gelegten Detelle geldzlesse. Sines 5 bieser Fragmente ist mit einem Mosaikmuster überkleidet. Malereien, Ornamente und Figuren, zierten auch die Kammer und Gräber an Decken und Wähnen. Der Entbeder vergleigt die Anlage mit mangden Kammer in den römischen Katasomben. Indessen liegt es weit näber, sie mit Grüßten im Orient und auf Sigilien zusammenzuhalten. Denn isolierte Grablammern in größerer Zahl nahe bei einander sind ben römischen Koimeterien 10 fremd. Auch vermißt man in Rom eine solche Ausnützung des Fußbodens, wie fie das Spipogäum in Tipasa zeigt. — Sehr wertvoll ware es, genaue Nachrichten über die Katasombe in Arche Zara zu erhalten, die 1885 entbedt wurde. Denn hier bleibt zur Zeit noch manches auffällig, bor allem, bag in bem Shpogaum 5 beibnifche Infdriften und nur eine drift= liche gefunden wurden. Dazu ift der Kronzeuge für den driftl. Urfprung der Katafombe, 15 € noch jur Salfte gerftort. Der bei ber Muffindung zugängliche Teil der Anlage erinnert in seiner Form an eine Ellipse, die rudwarts mit einer Art Apsis abichließt. Bier parallele Bange, bon benen ber langfte 80 m mißt, burchichneiben bas Bange ber Lange nach. Mit ihnen freuzen sich andere quer laufende. In den Wänden bieser Galerien sinden sich Alfchengraber (Loculi), die Ziegelplatten schlossen. Die Anlage soll angeblich 20 im gleichen Niveau sich noch weiter ausdehnen; auch soll außer dem einen Stockwerk noch ein zweites tieser gelegenes borhanden sein. Natürlich läßt sich auf Grund dieser burftigen und jebenfalls einstweilen mit Borficht aufzunehmenden Angaben nichts über bie etwaige Abhängigkeit des Hypogäums von in oder ausländischen Mustern aussagen. — Nachdem in Nordafrika in kurzer Zeit verhältnismäßig viele nichtdristliche unterirdische 25 Grabanlagen aufgedeckt wurden, ist es leicht möglich, daß fich zu ihnen in der Zukunft auch noch manche driftliche gefellen.

β) Sizilien, Malta, Melos und Unteritalien.

1. Um die Roimeterien Siziliens (vgl. oben unter III, A, j), die an Bahl die Graban= lagen aller Provingen bes römischen Reichs und mit ihren vielen Gingelformen selbst die 30 Katatomben Roms übertreffen, zu begreifen, muß man das vor= und außerchriftliche Grab= wesen ber Insel vergleichend heranziehen. Diefes selbst erschließt fich aber erft bem Berftanbnis, falls man auf die reiche Geschichte und namentlich die Rulturgeschichte bes Landes achtet. Bunftige Lage, treffliche Buchten und Safen, fowie Fruchtbarteit bes Bobens machten Sigilien im Altertum ju einem wichtigen Ungiehungepunkt für bie Bolfer bes 36 mittelländischen Meeres, von benen die Siteler und Sitaner, die Phonizier, Griechen, Karsommetenunsjateren, der Neihe nach auf der Infel herrschten. Zog mit den eineiligen Herrschten des ihnen eigentümliche Kultur auf Sizilien ein, so war doch keines der zur politischen Ueberlegenheit gelangten Völker kräftig genug, um allen bisderigen Verhältenissen ein völlig neues Gepräge geben zu können. Am widerftandessähigsten war das sonnere der Infel Indexen Vielfach stärker als ihre jüngeren Nivolienung, so daß diese entweder vor ihr Hatt machen oder aber mit Rompromiffen fich gufricben geben mußten. Ginen bedeutsamen Gradmeffer dafür, inwieweit bie im Altertum auf der Infel herrichenden Bolfer wirflich herren ber Berhaltniffe waren, liefert die dortige Grabwelt. Sie zeigt beispielsweise, daß ce ber sonst tief 46 gebenden griechijch-römischen Rultur feineswegs überall gelang, Die uralte fifelische Begrabnisart zu verdrängen, fondern daß biefe fogar noch in die dr. Zeit hineindauerte. Satten die vordriftl. Bewohner Siziliens fur die Beerdigung ihrer Toten gahlreiche Gruft- und Grabtopen angewendet, originale und gemischte, jene ben Stempel eines einzigen Bolles, diese ben mehrerer Boller tragend, so war es für die alteste driftliche Bevollerung ber Insel bas 50 am nächsten liegende, die vorhandenen Typen zu übernehmen, um fie entweder zu topieren ober um= und auszugestalten. Dag man biefe beiben Wege gangbar fand und auch betrat, beweisen die driftlichen Grabanlagen. Dabei entfernte man fich in Spracus mit ber Berftellung von großangelegten und an Einzelformen reichen Ratatomben am weiteften von den Borbildern aus der vorchriftlichen Zeit. Weil auch in den chriftlichen Jahrhumses derten Sigilien viele Fäden mit dem Ausland, namentlich mit Kleinasien, Sprien, Aegypten, Nordastrika und Kom, verbanden (vgl. RDS. 1897 S. 15 ff.), wäre es möglich, daß neben ben vordristlichen inländischen ausländische dristliche Architekturformen in den Kolmeterien der Insel Eingang sanden. Indesenterien der Insel Eingang sanden. Indesente in Betracht kommende Material einmal vollfündig vorsessliegt. Aur hinsichtlich der römischen Katalonden möchte ich schon zeit selststellen, daß sie

bie älteste sepulkrale Architektur in Sizilien schwerlich beeinflußten. Denn wenn auch beispielsweise eine Anlage bei der Porta Ossuna zu Palermo an die römischen erinnert, 10 sind doch die Breite der Gänge, das numerische Berhältnis zwischen Trog- und Rischengräbern und die Zahl der neben- bezw. hintereinander angeordneten Troggräber an beiden Orten recht verschieden. Ein Achnliches gilt auch von der Nekropole Cassia bei s

Spracus.

Soll bie Abhängigkeit ber driftlichen Begrabnisftatten Sigiliens von ben bordriftlichen an einigen Beispielen gezeigt werben, fo fei zuerft auf viele Unlagen in der Rabe bon Spracus, Balazzolo, S. Alfano und Canicattini hingewiesen. Bgl. Notizie degli scavi 1896 p. 334 sqq.; Führer, a. a. D. S. 7. 10. Hier find von ber Erboberstäche aus in 10 bem felfigen Terrain rechteckige und in Breite und Höhe wenigstens bei Spracus selten einen halben Meter übersteigenbe Schachte eingeschnitten, die mit schweren Jegeschatten geschlossen waren. Je eine solche Offinung mündet auf einen Hohlraum, der mehr oder minder an das Innere eines runden Bienenkorbes oder einer Glode erinnert. Deshalb werden denn auch Anlagen dieser Art a campana bezeichnet. Die sie is Gattung charalteristische Erakform ist das Senkgrab. Bald trifft man Leichenstellen getrieben. Dagegen find die Falle feltener, wo der Hohlraum folder Anlagen, beren Senk-graber hödiftens 2 m unter bem Erbboben liegen, ju einer Galerie erweitert, ober wo unter der glockenförmigen Gruft noch eine zweite ausgehöhlt wurde. Die aus derartigen Anlagen bei 25 Spracus befannt geworbenen Gegenftande laffen ertennen, bag bie Glodengrufte ins 4. Sabrhundert jurudreichen, aber noch im 9. Jahrhundert benutzt wurden. Der Abstieg bieser Koimeterien erinnert an sprische Grufte und das Senkgrab an die Katakombe auf dem Ölberg zu Jerusalem. Bgl. oben unter V, A, a, 1 und 2. Aber sie gehen nicht barauf zurück, sondern auf altstelische Muster, die ihrerseits z. B. in Etrurien Parallelen haben. 20 Bgl. Germano di S. Stanislao, Memorie archeologiche e critiche sopra gli atti Sqi. Settiatio & S. Sentizio di Ferento, 1886, p. 75 sq. Außer in Familiengrüften werden Glodengräber auch in größeren Friedhössen ber Insel, die sonst hauptsächlich mit Trogsund Mischengräbern ausgestattet sind, angetrossen. Bgl. B. Notizie degli seav i 1895 p. 518. 520. — Weit größere Verdreitung als die altsikelische erlangte unter den Christen der Insels eine jüngere Form, deren Mertmal das Troggrad (Arcosolium) biddet, gleichviel ob es stoliert oder an den Wänden von vierectigen Kammern, in einem oder mehreren Eermplaren angeordnet erscheint. Bgl. dazu Lupus, a. a. D. S. 319 ff. Diese Grabform, in bordriftlicher Zeit aufgelommen, wurde noch häufig von den heiden der driftlichen Jahr-hunderte angewendet, so 3. B. in einem Hypogdum zwischen den Kitchen del Niccolini w und Madonna della Grotta bei Warsala (nach Führer). Ihrer bedienten sich auch die Juden Siziliens bei der Herflung ihrer unterirdischen Begrähnisplätze mit besoderer Vorliebe. Bgl. NDS 1900 E. 190 sp. Nach Führers und Orsis Beobachtungen sind übrigens bie entsprechenden beibnischen und jubischen Unlagen in Bauart und Grabformen von ben driftl, nicht zu unterscheiben. Indem die Chriften Sigiliens von ihren beibnischen Borfahren bas 45 artigi, mig sa interlyeiten. Inden die schiffel signien von die bei heben gloten dori giben, ihre Bernahmen, fatteten sie damit aber nicht bloß, wie die heiden und Juden, ihre Einzels und Familienbegräbnisstätten, sondern auch ihre großen Gemeindesteichöfe aus. Ja, in diese begegnet keine Form häusiger als die arcosolsömige. Bon einer Fortsetung der Untersuchung über die Abhängigkeit der Koimeterien Trinaktias von älkeren Borbildern muß ich an dieser Stelle ebenso absehen, wie von einer Einzelbescheitung der zahlteichen die Killender in Kollen und die Kollen der die kinne Outschaften von die einer Einzelbescheitung der zahlteichen die Killender die Kollen von die eine Geschieden der die kinne Outschaften. driftlichen Unlagen und ihrer Zusammenstellung nach zeitlichen und örtlichen Gesichtebunkten. Uebrigens werden auch abschließende Urteile erft nach ber Beröffentlichung von Führers Sicilia sotteranea gefällt werben fonnen.

Um aber wenigstens eine ungefähre Borstellung von den Hauptsormen der untertrölichen Koimeterien der Insel zu geben, hebe ich zunächst hervor, daß die geologische Beschaffenheit der Inseld die Ausbschlung von heidnischen juhössen ab die geologische Bein hohem Maße begünstigte. In Betracht sommen Kallstein und Tuss, lehterer auf Sizilien in der Regel widerstandsfähiger als die tusa granulare in der Umgebung Roms. Unter den Koimeterien nehmen, vom Standpunkt der Entvickelungsgeschichte aus betrachtet, die Familiengrabkammern die unterste Stusse ein Die einsachsten umschließen ein quadra- so

find folde an allen thurfreien Stellen eingelaffen, fonbern manchmal bleibt auch bie bem Eingang gegenüberliegende Band leer. Die verwendeten Grabformen find meiftenteils Trog: und Nischengraber. Gine weitere Klasse von Familienbegräbnisstätten weist 5 mancherlei Erweiterungen im Grundrisse auf. Die schlichte Grabkammer wandelte fich ju einem faal- ober hallenartigen Raum, bon bem an ben Geiten Receffe und recehartige Gelasse abgezweigt wurden. Die dadurch an den Manden und am Boden gewonnenen Flachen bersah man mit Grabern der mannigsachsten Urt. Nur bei Girgenti hat Führer fleinere Grabanlagen entdecken können, deren Kern auf alte Felsen-Cifternen 10 zurückgehen. Diese Hohlräume, die an das Innere einer Glocke ober eines umgestülpten Blumentopfes erinnern, gelegentlich auch einen vierectigen Grundriß haben im einem runden oder oblongen Lust und Lichtgaden münden, wurden für den Begräbniszweck durch seitlich eingeschnitztene Thier nach grabformen, getwöhnlich aber nur in Wichengrädern (Loculi) und anderen Grabformen, getwöhnlich aber nur in 15 einer Reihe angeordnet, sowie mit Necessen, sie und Anderen Grabformen, getwöhnlich aber nur in 15 einer Reihe angeordnet, sowie mit Necessen, sie Wandpräder und Sarkophage bestimmt, ausaestattet. Wie bie aus Gifternen gewonnenen Anlagen fich auf bie Umgebung bon Girgenti beschränken, fo bie Graber mit Balbachinen und Salbbalbachinen auf bas öftliche Sixilien und die Insel Malta. Bei folden Bilbungen find zu unterscheiben große Garge, an Ort und Stelle aus bem naturlichen Geftein gemeißelt und je nach Bebarf und Belieben in 20 einem ober mehreren Exemplaren hergestellt, und daneben bezw. darüber, ebenfalls aus der natür= lichen Felsmasse getwonnen, Pieiler mit einem Überbau in der Art eines Traghimmels oder eines Altar-Ciboriums. Stehen solche Graber auf allen vier Seiten frei, so konnen fie füglich als Balbachinbauten bezeichnet werden. Wird dagegen der Überbau an einer oder an zwei Seiten nicht von Pfeilern getragen, sondern lehnt er sich an eine oder zwei 25 Wände an, so darf man sie Halbbaldachinbauten benennen. Die Berbindung zwischen den Pfeilern oder Wänden und dem Überbau ähnelt bald einem Architrab, bald einer Archivolte. Wo die Bogenform gewählt wurde, füllte man ben freien Raum, unter ihr und amifden ben Pfeilern, bezw. amifden ben Pfeilern und Banben gelegen, gerne mit einem Steingitter aus, eine Zuthat, die an ähnliche Vorrichtungen mancher Ciborien erinnern kann. 20 Anstatt der Steinplatten mit ihrer manchmal kunstvoll durchbrochenen Arbeit erscheinen auch Wandungen, mit einsachen sensten Diffnungen versehen. Ebenfalls auf die öste lichen Teile Sixiliens beschränkt fich bie Berwendung von touliffenartigen Banben, von Rübrer turzweg als Fassabenwände bezeichnet, Die nicht sowohl einem konstruktiven, als einem beforativen 3wed bienen. Sie erheben fich balb vor einzelnen Grabern, balb 85 bor einer Angahl von neben einander gelegenen Gräbern, und sind mit Thüren und Fenstern ausgestattet. Gelegentlich wurden sie auch mit größeren Öffnungen in der Art von Pfeilern mit darüber sich wölbenden Bogen versehen. Biele Beispiele von Balbachin- und Salbbalbachingrabern sowie von Kaffabenwanden f. bei Kübrer, a. a. D. S. 8 ff. Mit ber Beschreibung ber seputralen Sonderarchiteftur in Mittel- und Oftsigilien habe ich jum Teil schon die kleinen Begrafdnisanlagen verlassen und Sigentlimlichkeiten auch ber umfangreichen berührt. Der Hauptunterschied zwischen wird an der kleineren ober größeren Anzahl von Gängen und Kammern und wohl auch an der geringeren ober größeren Geräumigkeit bieser Bauglieder erkannt. Je nachdem in Katakomben 45 mehr Gange oder mehr Kammern hergerichtet wurden, ergeben sich charakteristische Sigentumlichkeiten im Grund- und Aufriß. Um auch hier einige Belege zu geben, fo herrschen in bem ichon genannten Sypogaum ju Balermo breite Galerien bor, wenn es auch an Grabkammern nicht gang fehlt. Umgekehrt überwiegen in ben Katakomben von Gragia vi Carini große Rammern ober Säle, gewöhnlich rechtedig gesormt. Vgl. Notizie so degli scavi 1899, p. 362 sqq. In den Koimeterien Cassia und von S. Maria di Gesu dei Spracus sinden sich mehr Korridore als Rammern. Auch für die Netropole zu

tisches rechtediges ober trapesformiges Gelag mit Grabern an ben Banben. Richt immer

Gift bei Syracus sinden sich mehr Korridore als Kammern. Auch sür die Ketropole als Colobanni dei Syracus ist dasselbe Berhältnis zu notieren; aber die vorhandenen getvaltigen Fessenziale bededen große Flächen. Die Zahl der Gänge und Kammern richtete sich nach dem Belieben und dem Bedieben liche der Bedürstissen ihrer Herkelben. Bei den Galerien größerer Kastalomben kann man getvöhnlich eine oder mehrere Haupstlaßen und, mit ihnen sich freuzend oder neben ihnen herkaufend, eine Neise von Seiten- und Rebenwegen unterscheiden. Durchschnittlich sind die Gänge sehr breit gehalten, weit breiter als in Rom. Im Hauptstrang zu S. Giodanni beträgt die Breite sogar 2,3—4,9 m neben einer Höße von 2,1—3,5 m. Bgl. Führer, Forschungen E. 16. Wer selbst in der ausnahmsweise engseräumigen Katasombe Cassia mißt der Hauptscriber noch 1—1,3 m Breite und 1,7 bis

3,5 m Sobe. Bal. bafelbft S. 42. Gine Mittelftellung zwischen Bangen und Rammern nehmen in ber Sepulfralarchiteftur bie Receffe ein, Die fo breit und breiter wie Die Korribore, aber fürzer als sie sind. Diese Räume begegnen häufig in Sigilien. Außer anderen Grabstellen enthalten sie besonders oft Sarkophage, wobei diese manchmal terraffenformig angeordnet sind. Agl. Juhrer, a. a. D. S. 18; 20 f. u. J. w. Wo Grabsammern in den größeren Hypogäen vorsommen, psiegen sie mit Galerien in Verbindung zu stehen. Hoffen Ihr Grundrig beschreibt in der Negel ein Duadrat, Nechtest, Trapez oder einen Kreis. In den Hauptstatsomben von Spracus wurden freissormige Anlagen bevorzugt. Die mecht ober ninder rechtectigen Kammern sind oben geradlinig ober in der Beise eines Gewölses, die runden oft mit einer Ruppel in Form einer Halbugel, einer Glode ober einer Birne 10 abgeschlossen. Dazu kommt im Scheitel der Decke ein Luft- und Lichtgaden. Die Ausadgeschiosen. Dazu tommt im Schettet der Vete ein Luste und Lugigaden. Die Aussehnung der Kammern ist eine wechselnde. So verden zu S. Giovanni die Spracus vierectige Kammern von nur 2 m in der Länge und Breite, aber auch Aundstäle von 7, 8 und 9 m im Durchmesser angetrossen. Bgl. Führer, a. a. D. S. 18 st. In einem Falle läuft an der Wandesser eine Kunddures eine denkartige Erhöhung entlang, die mit 1s Gröbern besetzt ist. Bgl. dasselbst S. 19. Indessen degenen auch aus dem Felsen geschanttene Sithänke ohne Gräber. Bgl. dasselbst S. 52. Die Katakomben Frangapani dei Girgenti und zu S. Giovanni und Cassia dei Gryracus bestäten Kotunden mit Gräbern, die don Saufe aus Waffer: und Borratscifternen waren. Bgl. baselbst G. 25; 50 f. 56. Da bant ben großen Breiteverhaltniffen ber unterirbifden Koimeterien ein Ginfturg ber Deden 20 nicht ausgeschloffen war, fo beugte man biefer Gefahr burch aus bem felfigen Geftein gearbeitete Stühpfeiler, gelegentlich auch durch Säulen vor. Bgl. daselbst S. 7sf. 52. Um den dunkelen und dumpfen Gängen und Kammern Licht und Luft zuzuführen, wurden an geeigneten Stellen in den Decken luminaria angebracht, ab und zu unter Bertvendung der Shachte antiker Cisternen, Brunnen und Wasserleitungen. In ihrem Quer- 28 schnitt weisen die Luminarien das Liereck, das Trapez, den Kreis und die Ellipse auf. Ugl. dasselbst S. 231.; 43; 47 st. 51; 53; 56. Da und dort wurden die Katakomben mit besonderen Borhallen und Atrien von verschiedener Ausdehnung ausgestattet. Eine der größten unter biefen Raumen, in ber Ratatombe Caffia, mißt am Boben nabezu 11 m Lange und nabezu 7 m Breite. In feiner Nahe fand man ein Felfengemach, in bem Führer Die so Bohnung eines Grabwächters vermutet. Auch die Lorraume wurden nach und nach mit Gräbern belegt. Bgl. daselbst S. 45 f. 48. 52 f. Die Korribore und Kammern der unter der Erde hergerichteten Anlagen liegen teils auf bemselben, teils auf ungleichem Riveau, fo daß auf diese Beise mehrere Stodwerte unterschieden werden konnen.

Noch größer als der Hormenreichtum im Grunds und Aufriß der siglischen Katas so tomben ist derzeige ihrer Gräbertypen. Abgesehen von den sich oppennennten örtlich der deränkten strent in Betracht vor allem Troggräber der verscheensten Horm, auch bie und da in zwei Etagen angelegt. Bgl. Hührer, a. a. D. S. 17. 21. Der über der larlophagartigen Höhlung, da und der rönes genannte (vgl. Notizie degli seavi 1895 p. 491), deraussgearbeitete Raum hat die Gestalt entweder eines Hechteck, eines Trapezes oder aber eines Rechteck eines Trapezes oder aber eines Rechteck mit einem niedrigeren oder höheren Bogen darüber. Die letze Form erinnert an einzelne Arcossosien in Passästina, Allegandrien und Reapel. Agl. oben unter V, A, a, 1 und 5 und bernach unter 4. Verhältnismäßig selten begegnen Gräber, die nur für eine einzige Leiche bestimmt waren. Ju der Regel wurden mehrere, ab und zu 15 und mehr Tröge, 26 einer hinter dem anderen, unter dem nämlichen tonnensörnig oder anders gefaltenen Gewöße vereinigt. Die so entstandenen Grabssosien der eine gerade, bald eine fleises oder kreutenlinie. Sehr häusig erfuhr die Zahl der Leichenstellen in den Stollen dauurd eine Vermehnung, das am Kopfs oder Tugende der Troggräber noch eine oder mehrere Grabssellen der Michengarder (Voculi) eingesieft wurden und Syll. Kührer, a. a. D. S. 27; 43; 49. Im allgemeinen sind jedoch die Nichengarder auf Syll. Kalfer, a. a. D. S. 27; 43; 49. Im allgemeinen sind jedoch die Nichengarder auf Syll. Kalfer, a. a. d. E. Treten viele Nichengarder auf eine Stelle auf, se sinder eine Voculation und die Syllen vortommen, bergen aufsällenterviessie einzelne Korridore salt lediglich solle. Dassier auf Syll. das eine Kalfer der Kindengarder auf einer Stelle auf, se sinder is sich der hinde der in hinde der in sinder der kanden auf der Korridore auf einer Stelle auf, se sinder sie sich der hinde kalles der hinde der einer der Leil auf, sinder die sie se, juste der Kindengarder auf einer Stelle auf, sinder is sich der konden auf der Korridore sie ser der einer Stel

sowie für Gräber, die im Fußboden der Gänge, Recesse und Kammern eingelassen wurden, bezeichnend. Bgl. baselbst S. 18 ff. 27 f. 75. Darum mochte ich aber im Gegensat zu Führer in ben Sentgrabern nicht eine Art notbehelf, sondern eines ber besonderen Dertmale ber fizilischen Roimeterien ertennen, und dies um so mehr, als auch in ben Ratatomben 5 von Benofa und auf Melos der Fußboden für Gradzwecke planmäßig ausgenützt ift. Bal. bernach unter 3. Die erwähnten Grabformen erscheinen nicht etwa in allen Sppoggen ber Infel in bemfelben Rahlenverhältnis, vielmehr machen fich große Unterschiede bemerkbar, die in erfter Linie aus ber Berfchiebenheit ber Zeit, bes Ortes und ber gewählten Borbilber,

banni bei Spracus, bie mit ihrer Beitraumigkeit und Ausnützung bes felfigen Bobens

in zweiter aus ben Terrainverbaltniffen zu erklaren fein burften. Den Gipfelpunkt ber fizilifden Sepulfralarditeftur bilbet bie Ratatombe ju S. Gio-Blit Gänge, Kammern und Gräber selbst ihre stadtrömischen Schwestern übertrifft. Gin Blid auf den Grundplan zeigt, daß die Schöpfer der Anlage die technischen, besonders die konstruktiven Schwierigkeiten so sehr bemeisterten, daß sie die Steinmassen in Hohltaume 15 förmlich auflösten.
2. Die Insel Malta. Bgl. oben unter III, A, j, dazu A. A. Caruana, Ancient pagan tombs and christian cemeteries in the islands of Malta explored and surveyed from the year 1881 to the year 1897, Malta 1898 (mir nicht juganglich); Albert Mahr in der NDS 1901, 217—243. Danach ist die Schlußbemerkung oben 20 unter III, A, j richtig zu ftellen. - Un verschiedenen Orten ber Insel höhlten Beiben und Chriften aus weichem Kalfftein Grufte aus. Die meisten Koimeterien liegen aller-bings vor ber alten Hauptstadt in ber Nähe von punischen Gräbern. Wo felfige Abbange zu haben waren, wurden die Ratakombenbauten bon der Seite, in der flachen Landschaft bon ber Erboberfläche aus in Angriff genommen. Im ersten Falle benützte man natür-25 liche ober fünstliche Terrassen, um zu ebener Erbe ober über einigen Treppenstufen einen Eingang einzutiefen, im zweiten wurde aus bem felfigen Terrain ein mehr ober minder tiefer Schacht — beispielsweise beim Sppogaum tal-Liebru 1 m und bei ber Katatombe Abbatia-tab-Debr 4 m tief - ausgeboben und in einer feiner Wände eine Thur bergeftellt, ju der man auf einer Treppenanlage oder einer Leiter hinabstieg. hinter der Thuröffnung, au ber man auf einer Tretpenanlage ober einer Leiter hindhitigs. Hinter der Thüroffmung, ob ien icht selten einen oben rundbogigen Rahmen erhielt, wurden die Grufträume, Korribore und Kammern, hergerichtet. Manchmal schob man zwischen der Thür umd diesen Rahmen noch eine furze Galerie als Borplag ein. Bgl. 3can Houel, Voyage pittorresque des isles de Sicile, de Lipari et de Malte, Paris 1787, t. IV pl. 263 fig. 3—5. Ein Teil der Koimeterien umschließt lediglich Galerien, der andere lediglich so Kammern umd der der Voyage pittobloß flein an Rahl, sondern auch an Ausbehnung. Ihre Höhe der eines Mannes. Menn ein Korribor in der Katafombe tal-Liebru 2,7 m hoch ist. fo erklärt fich bies aus ber ipater erfolgten Tieferlegung bes Fußbobens. Bal. Caruana, el-Gherien tal-Liebru pl. IV. Die Breite ber Galerien schwankt zwischen 0,65 und 40 1,5 m ungefähr und ihre Länge zwischen 3 und 7 m. Die Kammern bedecken ein Quabrat, Rechtes ober einen Halbkreis. Da und der twurde auch an die Schmasseiten von Rechtesen ein Halbkreis angegliedert. In diesen Gemächern benützte man twie in der Cyrenaika und auf Sizilien manchmal Pfeiler als Deckenstüßen, wodurch die Räume das Gepräge von fleinen Halle erheiten, so in den Katatomben S. Paolo und Abbatia-45 tad-Dehr. — Unter den Grabsormen verdient besondere Beachtung eine bisher nur auf Malta nachgewiesene, die man süglich als Backofengrab bezeichnen kann. In größerer ober geringerer Entsernung vom Fußboben sind in den Galerien und Rammerwänden Nischen eingelassen, die, Fensterrahmen ähnlich, unten, links und rechts gerade Gewände bestigen, während sie oben geradlinig, bogenförmig oder mit einer Muschel abschließen. Die Muschelsos som haben sie mit Arcosolien in der Chrenaika gemein. Bgl. oben unter V, A, a, 6. Auf die Nischen wurde große Sorgfalt berwendet. Denn, abgesehen von Borrichtungen für den Berschluß, erhielten sie manchmal an ihren vorderen Einfassungen noch Bilaster mit Ranneluren und Rapitellen und auf ihren Duscheln Studbefleidung und Bemalung. Un der Rudfeite Diefer nicht tiefen Ginarbeitungen öffnet fich ein rechtediger Ginschnitt 55 und babinter fast immer eine Langseite bes eigentlichen in ber Regel für gwei, seltener für einen und drei Tote bestimmten Leichenbettes. Soviel ich sebe, ftogt nur gang gelegent= lich eine Nische auf eine Schmalfeite bes Grabraumes auf, fo im Sppogaum tal-Liebru, eine Bariante, die an die Schiebgraber erinnert. Bgl. Caruana, I. c. pl. III n. 17. Der Grundriß ber badofenartigen Söhlung ift rechtedig, feilformig, b. b. an ber Ropffeite

60 breiter als an ber Suffeite, bagu oft oben und unten abgerundet, außerbem aber auch

857

elliptisch gestaltet. Passen sich viele Gräber mit ihren Grundrissen der Gestalt der Leichen an, so auch mit ihren Aufrissen. In der Regel erhöbt sich zu Fäupten ein Bänklen mit halbrunden oder runden einschnitten als Unterlage six die Köpfe. Ferner sind an der hinteren Längsbrand oft mehrere kleine Rischen zur Aufnahme von Lampen und anderen Gestäßen ausgehöhlt. Weitaus in den meisten Fällen sind die Bachofengräber in 6

einer Reibe angeordnet.

Bwei Neihen übereinander begegnen in der Katalombe tal-Liebru. Manchmal ist auch ein solches Grab an der Seite eines freisehenden und oben mit einem Baldachin bekrönten oblongen Felsblodes eingetiest. Es liegt auf der Hand, daß das eigenartige Bachfengrab nicht den Christen seinen Ursprung berdankt, sondern, die auch Albert Mahr richtig ges 10 sehen, die Weiterbildung einer den der höhönissischen Bewölkerung Waltas gedrauchten Form ist. In in einer Anzahl von Grüsten wird lediglich das Bachsengrad angetrossen, in einer Anzahl von Grüsten wird lediglich das Bachsengrad angetrossen, in einer anderen neben ihm noch weitere Arten. Ramentlich bestigen aber die vielchigsten Koimeterien, wie Schold, Aufland und Albbatia, Formen, die schon für Sizülien zu erwähnen waren. Am häufigsten sind unter diesen die Troggräber, ost in mehreren Nunns 1s mern hintereinander angeordnet und unter hiesen die Troggräber, ost in mehreren Nunns 1s mern hintereinander angeordnet und unter hiesen die Troggräber, ost in mehreren Nunns 1st mehr die Scholdschaften von Sindern bertvendet. Bgl. die Albachins und Haldalder dingräber sowie Senst und Nischern bertvendet. Bgl. die Albbildung von verschen und bestätzten gestatung von Kindern bertvendet. Bgl. die Albbildung von verschen und bestätzten sind beschenen Grabformen in der Paulus-Ratasombe Caruana, I. e. pl. VII. Auch in solchen 20 Leichenbetten sinder sich die kopfunterlage eine Erhöhung mit Einschnitten. In Auch in solchen Zuuftäge die küssten die Kopfuntert angehören. Die meisten von ihnen sind freisich klein und müssen zusel Gozzo kennt man die zeit Katasombe.

3. Die Insel Melos und Apulien. Bgl. oben unter III, A, i und k. Bei bem Dorfe Erwpiti, umgeben ringsum von heidnischen Grüften, liegt eine sicher schon im 4. Jahr-hundert benutzte dr. Nefropole, von Hause aus sünf selbstständige Hypogäen, von denen vier späterhin miteinander verbunden wurden. Wahrscheinlich birgt das benachbarte Terrain aber noch weitere Roimeterien. Drei von ben fünf Anlagen find burch Inschriften und 80 Symbole als driftlich fichergestellt. Die alteste liegt in ber Mitte. Sie besteht aus einer Sauptstraße und mehreren Seitenstraßen. Bon jener, 21,6 m lang, zweigen nach hinten zwei Rebentvege von 12,55 m und 13 m Länge ab und, tvo diese zusammentreffen, ein Bang von 4,75 m Lange, sowie nach links eine 9,5 m lange Seitengalerie, auf Die eine andere von 14,1 m Lange giemlich im rechten Wintel aufftogt. Die von biefer Ratatombe 36 linker Sand gelegene fett fich jusammen aus einer 12,2 m langen Sauptgalerie, an beren Ende nach links ein 3,1 m langer Gang und binter biefem noch ein weiterer bon 18 m Tänge folgt. Die Anlage rechts von der urhritinglichen besitzt zwei 16,5 und 26,6 m lange Korribore, die so aneinander grenzen, daß sie einen stumpsen Winkel bilden. Die Breite der Gänge zeigt erhebliche Unterschiede. Sie schwankt zwischen rund 1 und 5 m. 40 Bezeichnend ist, daß die Allesten Teile, die Hauptgalerien, die größte Breite haben, und dies troßdem, daß das Tusmaterial, in dem die Katakomben hergestellt sind, sehr brödelig ist. Die Höhe der Gänge bewegt sich zwischen 1,4 und 2,3 m. In ihren Wänden sind Troggräder mit halbkreissörungem Bogen, ab und zu auch in zwei Neihen übereinander angeordnet und für Kinderleichen bestimmt, eingelaffen. Nur ausnahmsweise finden fich 45 Rischengraber (Loculi). Dazu kommen au Boben in allen Gängen Sentgraber, die öfters paarweise eingeschnitten sind und in den meisten Fällen mit ihrer Längsachse der Richtung der Galerien sich anschlieben. Die Häufigkeit dieser Gräber und ihre im ganzen sorgfältige Aussübrrung neben der nicht bebeutenden Höhe der Korribore lassen es nicht zweifelhaft erscheinen, daß fie für die Ratakomben auf Melos ebenso typisch find wie die 50 Arcofolien und die Beiträumigkeit ber Gange. Denn unschwer hatte man boch bie Galerien, wie bies 3. B. in Rom geschah, erhöhen tonnen, um an ben fo gewonnenen Wandflächen neue Graber angubringen, anftatt Leichenstellen am Boben auszuhöhlen. Werben in ben brei erwähnten zweifellos driftlichen Sppogaen Rammern völlig vermißt, fo bieten bie beiben übrigen wahrscheinlich christlichen solche dar. Das eine besteht sogar nur aus einer Kammer 56 mit drei Troggrähern und das andere aus einem Gang mit einer angrenzenden Kammer, welche beibe lediglich Arcofolien umichließen. Ju gangen gablte Bavet in ben fünf Sppo-gaen 150 Troggraber und 66 Sentgraber, in benen eine und mehrere Personen beigesetzt waren. Ift die erwähnte isolierte Grabkammer wirklich driftlichen Urfprungs, fo veran-Schaulicht fie gusammen mit ben bier größeren Ratakomben in trefflicher Beise bie Entwide- 60 lungsgeschichte des chr. Grabwesens auf Melos. Dieses begann danach mit der einsachen Familien-Grabsammer, ausgestattet mit Troggräbern, der gleichen Form, die sür die zich einstellen nachgetwiesen ist. Bgl. Protesch doon Osten, Denkswürdigkeiten aus dem Drient, 2. Bd. Stuttg. 1836, S. 204 ff.; Expeciation seientssique de domorée IIIe vol., Paris 1838, pl. 28. Allgemeine Litteraturzeitung dom J. 1838, 5. Bd. Intelligeuzblätter S. 326. Das Gepräge von Familiengrüssen tragen auch noch die der invesselles hristlichen Koimeterien in übren ursprünglichen Kelandteilen; aber der Gedante der Sippe wurde weiterhin durchbrochen von dem Gemeinde-Gedanten, und zwar späteschen in Kreillich darf man dabei mit Kuckspate.

Dbwohl Melos und Apulien ein weiter Weg trennt, kenne ich doch keine Katakomben, die baulich einander so nahe stehen wie die soehen beschriebenen und die Hypogäen in Venosa, von denen das dieher ausgegrachene und von mir genau unterschaft, zuden zu 16 Urchebern hat. Denn auch hier sind Gänge von über 2 m Breite troß des sehr drödeligen Tusse angelegt, überwiegen wenigstens in der Hauptstraße die Arcosolien und sie der hoffen der Korribore mit Sentgstadern bedeckt. Edens selsste wie in den zweisellos der Koimeterien dei Trypiti Kaumern. Der Hauptunterschied zwischen diese Anlagen bezieht sich nur auf die Form des Troggraße, das aus Melos einsach, in Venosa aber auch mehrach, an einer Setle elssach, in verschaft, die korn der Art wie in szissischen Katakomben vertreten ist. Ugl. vorläusig G. J. Ascoli, Iscrizioni inedite o mal note, Greeche, Latine, Edvariche, di antichi sepoleri Giudaici del Napolitano, Torino e Roma 1880, tav. I. Mit dieser Eigentümlicheit in seiner Archiestung schisser ab ziehes des nach Sigülien und Untertialen in Venosa gewissermaßen die Prücke den Melos und Sigülien und Untertialen

4. Neapel. Bgl. oben unter III, A, k, 2. Unter ben dr. Katakomben Campaniens find die wichtigsten die von Neapel und unter diesen selbst diejenigen von S. Gennaro dei Poveri. Denn fie übertreffen ihre bisher bort befannt gewordenen Schwestern nicht nur an Ausdehnung, sondern auch an Alter. Reichen fie boch in ihren Unfängen wahrscheinlich noch ins 1. Jahrhundert zurud. Dant biefen ihren Borzugen vermitteln sie aber 30 ein zutreffenderes Bilb von der dem Borort Unteritaliens eigentumlichen Sepulkralarchitektur wie die jungeren, bei benen wegen ihrer verhaltnismäßig spaten Entstehungszeit von vornherein die Möglichkeit offen zu halten ist, daß auswärtige Mufter sie beeinflußt haben. Im Norben Neapels bicht bei bem später erkauten Hospital S. Gen-naro dei Poveri sind mehrere Hypogäen nach Art von Stollen in einem Tuffstein-85 Sügel eingelaffen. Bgl. die Blane bei Bellermann und Bictor Schulte. Man gablt gegenwärtig vier Katasomben; aber ich vermute, daß ihre Zahl ursprünglich größer war. Denn manche Anzeichen sprechen dasur, daß im Lauf der Zeit Anlagen, die von Hauf aus selbstiftändig waren, zu einem Ganzen vereinigt wurden. Allen vier Koimeterien find fehr weite hallenartige Raume vorgelagert, ju benen Gegenstüde an ber 40 gleichen Stelle in solcher gabl und Ausbehnung sonst nirgende bisher nachgewiesen wurden. so gietopen Steue in joider zahl und Ausseinnung sonit nutgends visiger nadziehreit Wirden. Zeider hat man ihre Eingangskforten länglt zerstört. Die Katakombe, die als älteste gilt, erschließt ein im Grundriß trapeziörmiger Saal, dessen Breite nach innen so zunimmt, daß sie an den weitesten Stellen über 10 m beträgt, und dessen die stesse größte Breitemaß noch etwas überkeigt. Mit diesem großen Felsgemach steht, und r. je ein setwas kleineres in Berbindung, don denne das r. Hand häter zu einer Kirche um und ausgedaut wurde. An der Nücksiete des großen Saales liegen die beiden Eingänge zu den zwei parallel Laufenden etwa 90 m langen Haupstfraßen der Katakombe. Alls die einkliche des katakombe. wichtigste und alteste giebt sich die linke schon barum zu erkennen, weil fie die Fortsetzung ju ber hauptachse bes Saales bildet und mit ihrer zwischen 3 und 5 m schwankenben 50 Breite Die rechts befindliche ums Doppelte übertrifft. Daß fie freilich bas Erzeugnis verschiedener Zeiten ift, laffen manche Gigentumlichkeiten erkennen. Go bemerkt man gleich 8 m ungefähr hinter ihrem Unfang eine Abnahme ber Breite und noch mehr ber Sobe, Beweis genug, bag fie an biefer Stelle ursprünglich endigte. Weiter nach binten find zwischen ben beiben Sauptstragen viele Berbindungswege hergeftellt, von benen die meiften größere 56 Breite als Tiefe haben und überdies, weil nahe einander gerudt, die Tuffmaffen in ihrer Mitte in lauter Pfeiler auflosen. Dazu gesellen sich I. von bem breiteren und r. von bem schmäleren Hauptforridor Kammern sowie fürzere und längere Galerien, welch lettere gum Teil wieber bie Ausgangspuntte für weitere Raunnern und Gange bilben. 3m Gefamt-rahnen ber Aulage bebeuten jedoch die abgezweigten Galerien nach Zahl und Lange wenig,

60 jedenfalls unendlich viel weniger als die feitlichen Wege in ben romifchen Roimeterien. - Links

bon bem Eingang ju ber erften Katatombe folgt in geringer Entfernung bie Borhalle gur ameiten, leiber an ihrer Borberfeite ebensowenig erhalten wie bie zugeborige Thur. Sier fett fich ber Naum aus zwei Teilen zusammen, einem tiefer und einem höher gelegenen, welche zwei machtige aus bem Tuff ausgemeißelte Pfeiler sowie eine Treppenanlage zwischen biesen bezw. zwischen biesen und ben Manben bes Raums miteinander verbinden. Beide Teile b zusammen bedecken eine etwas Heinere Fläche wie der Hauptsaal des ersten Hopogaums. Bon ber Rudseite bes hallenartigen Gelaffes betritt man zwei turze schmale Korribore, bie auf die Hauptpartie der Katatombe munden. Diefe, in ihrer gangen Ausbehnung ungefähr fo lang wie die hauptstraßen bes erften Sppogaums, befteht aus einem Bang, beffen Breite zwischen 9 und 12 m schwankt, und beffen Decke mit Rücksicht auf biese weite 10 Spannung bon mehreren aus dem Tuff gewonnenen Trägern gestützt wird, sobie aus Kammern, Necessen und Galerien, die ihn umsaumen. Bei den Nedengalerien fällt es auf, daß sie in geringer Zahl vertreten, dazu Lurz und, verglichen mit dem Hauptgang, auch enge gehalten sind. Bur hinten biegt eine etwas längere und breitere Gasse ab, die ihrerfeitst wieder nach I. eine und nach r. zwei Seitengange entsendet. — Weit unbedeu- 15 tender als die beiden ersten Katalomben sind die zwei übrigen. Zwar weisen auch sie am Eingang Räume auf, von denen der eine durchschnittlich 7 m dreit und der andere nahezu ebenfo breit ift, aber ihre gange Tiefe beträgt nur rund 14 m. Ungefähr in ber halben Tiefe ber vorne etwas breiter gehaltenen britten Anlage erheben fich zwei maffige Pfeiler als Dedentrager, burch bie bon bem rechtedigen Borberraum ber trapegformige hinterraum 20 geschieben wirb. In ber vierten Ratatombe, bicht bei ber britten, aber etwas höher als fie gelegen, schließen sich an bie im Grundrik ungefähr gugbratische Eingangspartie zwei furze parallele Korribore an.

Für die Hypogaen von S. Gennaro fommen der Gradarten in Betracht, das Trog-, Rijden- und Sentgrad. Über dem Trog wölft sich gewöhnlich ein halbtreissörmiger oder 28 nabezu bemichtlischer Bogen, wobei die hinterward entweder ein gerade oder gebogene Linie ditdet. Aur in der Rähe der Vorhalle der ersten Katalombe sindet sich eine Spielart, die auch sonst ihre nach kabe der Worhalle der ersten Katalombe sindet sich eine Spielart, die auch sonst die eine Richer Bogen aus gehauen. In den meisten Fällen liegt unter dem Bogen nur ein Trog. Indest Bogen aus gehauen. In den meisten Hillen liegt unter dem Bogen nur ein Trog. Indest Bogen aus gehauen. In den meisten Hillen liegt unter dem Bogen nur ein Trog. Indest Bogen aus gehauen. In den meisten hilbe des äweiten hypogaums und sonst eine Anzahl von Grüften mit der Trögen, einer hinter dem anderen ausgehöhlt, angetrossen. Ganz vereingelt sonmen noch mehr vor; nur einmal erinnere ich mich fünf Tröge gesehen zu haben. Abweichend von der in Rom üblichen Gepflogenheit, aber berzeinigen auf Melos und Sizilien (vol. oben unter V, A, b,  $\beta$ , 1 und 3) entsprechend, sind dund zu die Troggräber in zwei Reihen so übereinander an den Wänden eingelassen. Das Troggrad berricht in den Sälen und Rammern sowie in den Alischenzischer, aber ihre oft unregelmäßige Unordnung, die sie bei eingezwängt erscheinen lätzt, und ühre bäusig stücktigen Belerien entschen ein spätere Enteingwänzt erscheinen lätzt, und ühre bäusig stücktige Verhältnis zwischen ein Pätere Enteingwähren in allen Teilen der Katatomben ins Auge, so ergiebt sich ein Webr zu Gumsten

ber letteren.

Einige Bemerkungen erheischt noch das Verhältnis der Actadomben von S. Genenaro zu einander sowie die Etellung der Vorhallen innerhalb der Unlagen. Soviel ich sehr, wird sein zu einander sowie die Velkermann allgemein das zweite Hopogadum als ein zweites Stockwert ab des ersten und das dierte als ein zweites Stockwert des dritten angesehen. Aber dei beier Auffasiung bleidt manches rätselhaft. Junächst dernag ich nicht einzusehen, weshalb man die dritten kat. durch Herichtung einer neuen Etage vergrößert daben sollte, nachdem man sie selbst nur 14 m tief in den Felsen eingetrieben hatte. Bedursten die Benützer diese Hopogadums mehr Raum, so drauchten sie dasselbe nur an seiner Nückseite zu vertiefen. Hohogadums mehr Raum, so brauchten sie dasselbe nur an seiner Nückseite zu vertiefen. Hohogadums mehr Raum, so drauchten sie dasselbe nur an seiner Nückseite zu vertiefen. Ich der die Lesten der das selbstigen das dasselben vollen oder hätten wegen der Bestigtenhaltnisse nicht weiter in die Tiese gehen können, so ergiedt doch auch der kritiche Bestund keine Anhaltspunkte sür einem ursprünglüssen Zusammenschaftig und der eine Albeitung mehr als wahrscheinlich, daß sie nicht Eigen dasse lum der großen dr. Genneinde von Neapel, sondern den als selbsständigen auch der Sudarnehmung, daß bie sinteren Bartien der Beinum Prinning spricht auch die Wahrnehmung, daß bie hinteren Bartien der Beinumg sund des Kachnehmung, daß bie hinteren Bartien der Benügung und der Krausen geställichen Rwischen Zwischung mehr als von Zuschreichnung, des die hinteren längens und des Schönheitsgessühls verraten, eine Wahrung, des die bie in längeren zeitlichen Zwischenum ertselgte Berützung der Hopogaden etwo durch Kantis wir längeren zeitlichen Zwischenum ertselgte Berützung der Hopogaden etwo durch Kantis wir längeren zeitlichen Zwischenum ertselgte Berützung der Hopogaden etwo durch Kantis wir längere zeitlichen Zwischen und der Kantis und

860 Koimeterien

lien erklarbar macht. Ein Ahnliches wie für die beiben kleinen Koimeterien gilt für die Auch hier muffen mehrere felbstftanbige Anlagen unterschieden werben. Rom zwang oft die Uberfüllung ber Bange, Rammern und Graber eines Stodwerts und bie burch bie Besithverhaltniffe ber Grundstude über ben Ratatomben gebotene Rudficht, unter 5 bem ersten Stodwert ein zweites auszuhöhlen. Bon einer folchen Rotlage ift jedoch in ber bon mir an erfter Stelle besprochenen Rat. nichts ju merten. 3m Begenteil, bier bergichtete man fogar auf die Möglichkeit, die alteren nicht hoben Korribore gu vertiefen, um an ben neugewonnenen Banben weitere Grabftellen einzulaffen, und bie jungften Galerien in der I. Seite durch Nebentwege miteinander zu verbinden, um fo einen großen Bezirk 10 von ungefähr 50 m Länge und 20 m Breite sich bienstbar zu machen. Aber auch den Fall gefett, aus jett nicht mehr erkennbaren Grunden batten bie Befiter ober Berfteller ber erften Ratatombe, bebor fie biefe noch völlig ausgebaut, ein neues Stodwert gewunscht, ver eigen nach man nach Inalogie anderer Anlagen erwarten, daß biefest nicht über, sondern unter der ersten Etage Blatz gesunden hätte. Indessen, das biefest nicht über, sondern unter der ersten Etage Blatz gesunden hätte. Indessen noch keinestwegs alle Schwierigkeiten gehoben. Besonders mitste es auffällig bleiben, daß man hier, two es sich lediglich um die Gewinnung eines neuen Stockwerfs handelte, eine ganz neue Borhalle, und dazu eine mit ungleichen Tusthoben, berechtulich fieten. Diese und andere Weltsche berechtulich between bei der ungleichem Fußboben, hergestellt hatte. Diese und andere Ratfel verschwinden bei ber Boraussetzung, bag die erste und zweite Ratafombe als zwei selbstständige Teile gedacht und 20 ausgeführt waren. — Schon eingangs habe ich bemerkt, daß die Borhallen von S. Gennaro wegen ihrer Ausbehnung und Bahl einzigartig genannt werben muffen. Sier fei weiter hinzugefügt, bag man ihre Grofe und Zahl taum begreifen tann, wenn man fie nur als Eingangeräume gelten läßt. Namentlich ift nicht zu versteben, weshalb bas erfte Sppogaum mehrere folche Gingangefale benötigt haben follte. Diefe Anftanbe werben bei 26 ber Unnahme gehoben, daß die angeblichen Borballen von Saufe aus ifolierte Grabtam= mern waren. Für ben mittleren Gaal ber erften Ratatombe hat bereits 2. Schulte nachgewiesen, bag er und ein Stud bes baran anschließenben größeren hauptganges gufammengehören. Aber ich mochte noch weiter geben mit ber Bermutung, daß biefer Saal anfangs für sich allein bestand und erst etwas wäter eine Erweiterung an seiner Rückeite 30 erfuhr. hierzu veranlagt mich besonders ber Kontraft zwischen ber Größe und bem Frestenschmud bes Saales und seiner sonstigen Leere sowie ber gewaltige Unterschied zwischen bem Saale und ber erften Erweiterung hinfichtlich ber Ausbehnung. Sollten in bem großen Gemach nicht ursprünglich auch Sartophage geftanden haben wie in bem ungefähr gleich zeitigen Bestibulum der Flavier in der Domitislastatombe? Allerdings müßten sie frei 28 und nicht in Richen sich erhoben haben, wozu es indessen an Parasleten z. B. Sprien, Sizilien und Rom nicht sehlt. Bgl. oben unter V, A, a, 3; b,  $\beta$ , 1 und bernach unter V, 1. De Ross, Bull. 1880, 3685q. 39. 48. Will diese Bermutung naturgemäß, weil heutzutage Reste von Sarkophagen nicht mehr in bem Gemach anzutreffen find, nur als Bermutung gewertet werben, so wird gegen die Annahme, auch ber hater gur Kirche 40 umgewandelte große Raum rechts von der ersten Katafombe sei eine Grabkammer gewesen, taum etwas eingewendet werden konnen. Denn er umschließt noch jett Graber. Eine ur= sprünglich selbstständiges Grabgemach erkenne ich weiterhin in der Borhalle der zweiten Katatombe, beffen Entwidelungsgeschichte eine ahnliche gewesen zu sein scheint wie die des Hauptsaals im ersten Hopvogaum. Denn auch bier wurde an der Rückseite des Raumes 45 ein turzer Korridor eingefügt. Daß die Halle selbst aber für Gradzwecke bestimmt war, zeigen die in doppelter Reihe an den Wänden angeordneten Troggräber. Mit der Annahme, daß die Borraume von S. Gennaro von haufe aus Grabkammern waren, lagt fich Reapel in ben Nahmen bes Bilbes von ber Entwidelungsgeschichte bes Grabwesens im Abendland unschwer einfügen: aus der Familienbegrabnisstätte wuchs der Gemeinbefriedhof so heraus. Indessen fam es nicht überall und immer bazu, wie die vielen kleinen Koime-terien auf Sizilien und nach m. M. auch die zwei kleinen Hippogäen von S. Gennaro betveisen.

Mit Acht hat B. Schulze gegenüber Scherillo und Bellermann den chrifil. Urlprung aller Teile der Katalomben von S. Gennaro verteidigt. Mas dei dem legteren besonders des Exploses war, die großartige Anlage, ist treilich so wenig ureigene Erssindung neapeler Schriften, wie die Herfellung von unterirdischen Grüften im Tufffelsen. Früher und neuerdings sind manche heidnische Hypogäen in Neapel entdeckt worden. Bgl. die Zusammenstellung bei Ferdinando Colonna, Scoperte di antichitä in Napoli etc., Napoli 1898. Bon den hier verössenklichen Funden greise ich nur die p. 166 sq. so 179 sq., von Michele Nuggiero, Degli scavi di antichità nelle province di Terraferma,

Napoli 1888, p. 10 sqq., unb G. A. Galante, Atti della Accademia di archeologia, lettere e belle arti vol. 17 parte I n. 3, Napoli 1896, besprochenen heraus. Sie fonnen mit ben Galen bon S. Bennaro in mehr als einer Sinficht gufammengehalten werben, fo wegen ihrer Ausbehnung, beispielsweise in einer Grabkammer 6,9 m Lange und 3,85 m Breite, sobann tvegen ihrer Bemalung, weiter aber auch tvegen ihrer Gruppierung. 5 Sind boch mehrere faalartige Rammern fo Dicht nebeneinander ausgehöhlt, bag fie nur burch Scheibewande boneinander getrennt werben, eine Gigentumlichfeit, die unmittelbar an die brei Sale an der Spige ber ersten driftl Katalombe von S. Gennato erinnert. an die drei Sale an der Spige der erzien grizit. Rautomore von S. Sennate einnete. Auf die Verwandtschaft zwischen heidnischen und driftlichen höppogäen in Neapel wies gelegentlich auch Schulke hin. Bgl. Ratakomben S. 307. — Außer den Artiklen chriftl. 10 Hoppogäen Campaniens erwähne ich noch ein jüngeres zu

5. Castellamare. Bgl. oben unter III, A, k. 2. Die nach St. Blasius benannte Ratakombe in Castellamare besitzt hinter einem quadratischen Eingangstaum eine nachzu

Roimeterien

20 m lange und durchschnittlich 3 m breite Hauptstraße mit Arcosolien. Bon ihr zweigen links drei Seitenwege ab. An ihrem Ende ist ein saalartiges Gelaß geschaffen, das den 15 Ausgangspunkt von Galerien bilbet. Die Beitraumigfeit ber bis jest ausgegrabenen Teile Ansgangspantt on Sucreten voreit. Der Lorintanungert et of fir fangigenen bees Hoppogums lägt einen Bergleich mit den Kriften zu, während nichts für die Meinung Milantes, der in der Anlage einen heidnischen Tempel erkennen wollte, spricht. Eigentumlich find die in Rammern gu Caftellamare und Sorrento hergeftellten Leichen- 20 stellen. Sie wurden in mehreren Reihen übereinander so angeordnet, daß sie Bienen-waben abneln, eine Form, die in den alteren Katafomben fehlt. Ob sie freilich erft von ben Chriften in Caftellamare und Sorrento erfunden ift, vermag ich nicht zu fagen.

y) Mittelitalien.

7) Nettettatett.

1. Nom. Bgl. oben unter III, A, I, 4. Troh ber ungeheuren Ausbehnung 26 ber christlichen Roma sotteranea liegt boch namentlich dank der nicht genug zu erühmenden Forscherthätigkeit de Nossiss und seines Bruders Michele Stefano das Bild von ihren Anfängen und ihrem Bachstum, von ihren Anlage und Architektur u. s. iv. so erkenndar vor Augen wie nur dei wenigen anderen Katalomben außershald Noms. Die Entstedungsgeschichte der gewaltigen Netropolen vor dem Thoren der 30 Stadt Nom ist, soweit die lietzen Koimeterien in Betracht kommen, keine andere als bei den frühesten christlichen Begrädnisskätten überhaupt. Sie helt mit der Familiens gruft an. 3m 1. und 2. Jahrhundert, aber auch noch fpater legten in größerer ober geringerer Entfernung von den Stadtmauern einzelne Christen für sich und andere ihnen nahe stehenbe Bersonen Begrabnisstätten an. Dies betweisen mehrere Inschriften und 20 bie noch worhandenen Grüfte selbst. Hatten die heidnischen Romer laut Inschriften in ungahigen Fällen für sich, ihre Angehörigen, ihre Freigelassenen und beren Nach-tommen Gradanlagen herrichten lassen, jo besagen zwei Institten, von denen die erste mehr wie wahrscheinlich, die andere sicher christisch ist, daß der Eigentümer einer Be-gräbnisstätte dies bestimmte auch sur seine Freigelassenen und deren Nachsommen, soweit 40 fie zu seiner Religion gehörten (libertis libertabusque posterisque eorum at [fo!] religionem pertinentes meam), und daß M. Antonius Restitutus fecit ypogeu [[o!] sibi et suis sidentibus in Domino. Byl. de Nossi, Bull. 1865 p. 54. Roma sott. I p. 109. CIL VI n. 10412. Durch ihre Anlage und Architestur u. s. vo. geben side is Familienbegräbnisstätten zu ertennen u. a. die Arhybten der St. Lucina in der Calliste zu statasombe, det denna auch die Maße des zugehörigen Grundstüds ebenso wie dei hen benache barten beibnischen Privatgrabern bestimmt werben tonnen, nämlich 100 romische Fuß an ber Borberseite (in fronte) und 230 in der Tiefe (in agro), die fog. spelunca magna in der Bräteztatkat., das Bestibulum der Flavier in der Domitillakat. und die Gruft ber Acilii Glabriones in ber Briscillatat., allesamt Unlagen, die im 1. ober 2. Jahrh. 50 entstanden find. Bon jungeren Begrabnisplaten, Die wegen ihrer geringen Ausbehnung nur von einer Familie ober bgl. benutt worben fein tonnten, ift eine aus brei Troggräbern (Arcofolien) bestehenbe Grabtammer in ber Nahe ber Schpionengraber bereits erwähnt worben. Bgl. oben unter IV, 7. Erheben biese monumentalen Zeugen über allen Bweifel, daß die Chriften auch in Rom mit den Anfangen ihres Grabwefens nichts 55 Reues schufen, so ist boch bamit noch nicht ohne weiters entschieden, daß sie bie Duster für bie Gestaltung ihrer ersten Roimeterien von ihren beibnischen Mitburgern entlehnten. Denn in Nom gab es bekanntlich auch viele Juben, und in der dortigen altesten chr. Gemeinde mußte man Judenchristen voraussetzen, selbst wenn der Nomerbeie und die bebr. Grabichrift eines Schephael in der Calliftat. (vgl. be Roffi, Roma sott. III p. 386) 60

nicht vorhanden waren. Sauptfächlich fällt aber in die Bagichale, daß die römische Ruben= schaft ebenfalls ihre Toten in Ratafomben beisette, und bies offenbar, weil fie ja in großer Rahl bereits vor Christi Geburt in der Welthauptstadt vertreten war, schon vor den Christen. Leiber ist das alteste judische Hypogaum am Collerosato, das wahrscheinlich noch aus 5 bem 1. dr. Jahrh, ftammte, vielleicht auch noch alter war und bas wegen biefes feines Alters für die Aufhellung ber Anfange bes dir. Grabivefens von außerordentlichem Wert ware, wieder verschollen, ehe es genau durchforscht war. Bgl. Bosio, Roma\_sotteranea p. 141 sqq. Go ift man benn auf die jungeren jubifchen Sppogaen, will man Bergleiche antellen, angewiesen, auf je eines in ber vigna Randanini und in ber vigna Cimarra, Pignatelli entbedte. Bgl. barüber vorläufig Raffacle Garrucci, Cimitero degli antichi Ebrei scoperto recentemente in Vigna Randanini, Roma 1862; id., Dissertazioni archeologiche di vario argomento, Vol. II, Roma 1865, p. 150—192. be Roffi, Bull. 1867 p. 3. 16. Mittheilungen bes Archaologischen Institute, Rom. Abth.

10 die seit 1862 und 1867 bekannt sind, und eines, das ich im Jahre 1885 an der via Appia 15 Bb I, 1886, S. 49-56. Müffen bier wenigstens einige von ben Infunabeln ber driftlichen Sepulfralanlagen Roms furz besprochen und auf ihre Abhängigkeit von nichtchriftlichen Borbildern geprüft werben, fo mable ich als die charafteriftifchften die beiben vorbin an letter Stelle ermabnten aus. Bgl. be Roffi, Bull. 1865 p. 36 sqq. 1886 p. 136 sqq. 1888/9 p. 16 sqq. 20 103 sqq. Diefe fallen in mehr als einer Beziehung aus bem Rahmen ber fpateren romischen Katakombenarchitektur heraus. Bunächst ist auf ihre für römische Berhältnisse be-beutende Beiträumigkeit hinzuweisen. Die Begräbnisstätte der Acilli Glabriones um= fcließt neben 2 m breiten Galerien sogar ben größten Grabraum, ber bisher in ben ro-mischen Katafomben angetroffen wurde. Denn er mißt 8 m Länge und 4 m Breite. 25 Weiter find an ben Banben in ben beiben Sppogaen breite Rifchen eingelaffen, Die bis auf ben Fußboden herabreichen und in benen ursprünglich Sarkophage standen. Soweit Refte bon folden erhalten find, ertennt man, daß fie aus Stein ausgehauen und mit nicht fpezififch driftlichen Darftellungen an ihren Außenfeiten gefchmudt waren. Steinfartophage mit Bilbwert indifferenter Ratur waren offenbar auch an ben Wänden zwischen ben 30 Nifchen aufgestellt, und bies namentlich im Bestibulum ber Flavier in ber Domitillatata= tombe. Darauf weisen viele Fragmentenfunde bin. Außerdem tam bier eine Angahl bon ben sonft in ben dr. Sppogaen fparlich vertretenen Thonfargen jum Borichein, Die, jum Teil zwei übereinander, im Fußboden eingelaffen waren. Bgl. be Roffi, Roma sott. III p. 395 sq. Dit ber Berwendung von Sartophagen berühren fich bie in Rebe 85 stehenden Anlagen auch mit anderen ältesten Teilen ber römischen Katakomben. Deshalb barf man ben Sarg als bie bei ben romischen Chriften zuerft gebräuchliche Grabform bezeichnen. Bgl. be Ross, Roma sott. I p. 343. III p. 440 sqq. Bull, 1879 p. 158. 1880 p. 36 sq. 39. 48. 1884 5 p. 70. 1888 9 p. 9 sq. 72. Mit bieser Art von Leichenbett waren den Christen die Heiben vorangegangen, wie die Grabstätten beispielsweise an 40 ber Via Latina erichen laffen. Bgl. be Rolft, Bull. 1865 p. 37. Freilich werben auch in ben jüngeren jubifden Katatomben einzelne Sartophage angetroffen. Lgl. Garrucci, Cimitero p. 12. Legt man jedoch auf ben Nischenbau in Domitilla und Briscilla Gewicht, fo tenne ich teine Gegenstücke bazu in jubischen, wohl aber in heidnischen Sypogaen. Dabei fommen weniger die Scipionengraber in Betracht als biejenigen ber Nafonen. Denn 45 bort find die Rifden für die Sartophage unregelmäßig und mehr höhlenartig, bier bagegen regelmäßig gestaltet. Außerbem war die Nasonengruft ausgemalt. Bgl. Bietro Santi Bartoli und Gio. Bietro Bellori, Le pitture antiche del sepolero de Nasonii, Roma 1680, tav. II sqq. Wenn die Weite ber Raume, die Nischenbauten mit ihren Sartophagen und die Malereien in folden Anlagen ben Schluß taum aufzuhalten vermögen, daß fie die Mufter für so die ähnlichen Bilbungen in den beiden genannten driftlichen Familiengruften abgegeben haben, so sind auch die Borbilder für die nischenlosen altesten dr. Grabkammern und ihre anicht in den dortigen sprigen alv dereiten in herbindere produgtiert von general incht in den dertigen sprigen zu suden. Berücktet doch Bosse ausbritchlich von der ältesten judischen Katalombe, daß er in ihr, trogbem sie einen ziemlichen 50 Umsang hatte, nut zbeit und dazu gang kleine Erabkammern gesunden habe. Weiter hebt er berbor, daß er darin seine Sput von Marmor, somit auch seine von Marmor-jarkophagen, und von Malereien angetrossen habe. Bgl. Roma sotteranea p. 143.

Ausstattung mit Cartophagen und Malercien in heidnischen Brivatgrüften Roms und Co muß man benn annehmen, daß die fruheften Unfange bes driftlichen Grabwefens in Rom außerhalb der Ginflußsphare ber jubifchen Sepulfralarchitettur entstanden find. Inso beffen barf man boch nicht alle und jebe jubifche Einwirfung auf die erfte Phafe ber EntRoimeterien 863

voldelungsgeschichte des chr. Katakombenbaus abkeugnen wolken. Ich denke dasei an einige Grüßte, zu denen Parakketen m. W. bisher nicht in heidnischen Grüßten Moms demerkt wurden. Das erste kiegt in einer kurzen Galerie hinter der erwähnten Richgenanlage der Domitiklakatakombe und besteht aus einer 4 qm großen, aber niedrigen Kammer, die zur Rechten nur ein Troggraß nuit einer Bank davor besüt. Merkviürdiger noch als die Horn des Symeren ist die der aus einer über dem kriebten nur ein Troggraß nuit einer Bank davor besüt. Merkviürdiger noch als die Horn diffung besteht. Erinnert jene am meisten an palästinenssische (vgl. oben unter V, A, a, 1), so diese an palästinenssische Symeren ist die Kossikom und die Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Kossikom der Koss

lumbariennischen, hinfällig.

Dit ber Erweiterung ber Familiengrufte ju Gemeinbefriebhofen (vgl. oben unter IV, 3) erhielt bas Bild der chr. Roma sotteranea in Anlage, Architektur und Grabformen sein 25 charafteriftisches Aussehen, scheinbar ein Labyrinth ober gar einen Wirrwar barftellenb, aber bei näherem Zusehen viel durchsichtiger, einfacher und einheitlicher gehalten als bei manchen größeren außerrömischen Hypogäen. Da die Umgebung der ewigen Stadt in manden großeren auserromichen Hydogaen. Da die Umgedung der einigen Stadt in der Hauftlage aus niedrigen Hilbert gauptlage aus niedrigen Hilbert gegebenenfalls in schäcken besteht, so wurde der Katalombendau gewöhnlich nicht von der Seite des Terrains, sondern von der Oberstäcke aus so in Angriss genommen. Man tieste gegedenensalls in schäcken Richtung einen Schack in dem Boden ein und versah ihn mit Terppenstusen, die gewöhnlich mit Ziegel- oder Marmorplatten abgedeckt wurden. Rachdem der Albssieg die entsprechende Tiese erhalten, durchschnittlich 6 m, ersolgte in wagrechter Richtung die Hertestallung einer Hauptstraße und, mit ihr ungefähr parallel, von Nebenstäung die intervielen der der Geschalten der Versahussen zur der Versähnlich hilber die verbunden wurden. Auf diese Weise entstand ein formliches Net. Gewöhnlich bilden Die einzelnen Straßen ober Gänge ziemlich gerade, selten gebogene Linien. Wie in biefer Horm nicht etwa das Erzebnis des Zufalls, sondern architektonischer Erwägungen von seiten der Erbauer vorliegt, für die die Prazis immer mehr Lehrmeisterin werden mußte, fo berraten auch bie fpiten und ftumpfen Bintel, die für die Berbindungen ber lange und 40 quer laufenden Galerien gewählt wurden, Die Abfichten ber Erbauer. Gie wollten bamit bem gangen Befüge größere Saltbarteit berleiben. Die Bange ichließen oben gang ober beinahe gerablinig, im flachen Bogen, gelegentlich auch fattelbachförmig ab. Ihre Breite überfteigt in ber Beit ber Bemeinbefriebhofe nur felten 0,8 m. Beutzutage werben bie Galerien gewöhnlich eunseuli genannt, eine Bezeichnung, die nicht durch Anschriften bezeugt as ist. Dagegen erscheint auf solchen erypta, was in erster Linie auf die Gänge und erst in zweiter auf die Grabsammern zu beziehen ist. Lygl. de Rossis, Roma sott. III. p. 424 sq. An den Mänden, seltener am Hußboden, erhielten die Leichenstellen ihren Plat. Ze nach Bedarf wurden außerdem an den Seiten der Gänge, am Ende dieser, auch an den Kreuzungspunkten zweier Galerien Thüreingänge mit geradem oder eurwiertem auch er Günge. Abschluß eingehauen und babinter eine ober mehrere Rammern (cubicula) hergestellt. Der Grundriß berfelben ift in ben meiften Fällen ein Trapez, bas aber bon einem Quadrat ober Rechted nur wenig fich unterscheibet, settener ein Polygon, Rreis ober Salbtreis. Die Decke ist in ben vieredigen Cubicula in ber Regel gerabe ober fast gerabe, nach Art einer flachen Tonne (a botte) ober eines Kreuggewölbes, in polygonalen und runden Rammern nach 55 Art einer Kuppel gestaltet. Lgl. bes. die Beispiele bei Marchi, Monumenti delle arti eristiane und be Vossi, Roma sott. Im Gegensat zu den altesten Teilen der römischen Ratafomben besiten Die jungeren gewöhnlich nur Rammern von geringer Ausbehnung. Manche find fogar nur 4 qm groß. Oftere wurde hinter ober neben bem erften Belag noch ein zweifes, gelegentlich auch ein brittes bergerichtet. Gine folde Doppeltammer beifit so

Roimeterien 865a

holt werben. Auf diese Weise entstanden in der Callist= und Domitillakatakombe nach und nach fünf Anlagen auf verschiedenem Niveau, von denen die unterfte in jenem Sppogaum mit ihrem Fußboben mehr als 25 m unter ber Erboberfläche liegt. In ber Regel wurden allerdings nur zwei bis brei Stodwerte hergestellt. - Dit ber boranftebenben beschreibenden Darstellung ber chr. Roma sotteranea sind nur die allgemeinen Buge bes 6 Bildes gezeichnet. Außer biesen gewahrt ein scharfes Auge in jeder Katakombe noch charakteristische Eigentümslichkeiten in Hulle und Fülle. Denn, genau betrachtet, ist kein römisches Hunden vollig gleich, selbst wo es sich um gleichzeitige Schöpfungen danbelt. Um wenigstens einige Andeutungen zu geben, bemerke ich, daß das Coemeterium Thrasonis an der Via Salaria an Grabkammern sehr arm ist, während wo umgefehrt bas fleine Sppogaum ber Thecla an ber Via Ostiensis viele Cubicula befitt, dagu von einer Ausbehnung, die sür römigte Verhältnisse ungewöhnlich ist. Vas Greichnisse der Earland bestieben bestie der der der Galerien gerads oder bogenlinig ab, dagegen in der Katalombe des Petrus und Warcellinus sattelbachsörnig. Besseligt am meisten weicht von dem römischen Durchschnittsbild das Coemeterium Ostrianum ab. 15 Hier allein begegnen massive Banke und Sessel. Bgl. oben unter IV, 7. hier finden sich freiter Troggraber mit ungewöhnlich hohen rechtedigen Nischen und terrassensigenig angeordncte Grüfte u. f. w. Bgl. Marchi, l. c. t. 28. 25. Zu ben beiben zuletzt genannten Formen bgl. bie Gegenstücke in Ralaftina und Sizilien, Mt. und Nachrichten bes DRV 1898 S. 40 Abb. 4. Führer, Forfdungen S. 21.

Ein flüchtiger Blid auf die Unlage, Architektur und Grabformen ber rom. Ratatomben einerseits und ben Grund- und Aufrig ber bortigen antiten Steinbruche andererseits geeinerseits und den Grunde und Aufriß der dortigen antiken Steinbrüche andererzeits ge-nügt, um zu erkennen, wie völlig versehlt die noch im vorigen Jahrhundert verbreitete Ansicht war, daß die Ebristen zu Nom ihre Koimetereien in dem nicht mehr benützten Steinbrüchen angelegt hätten. Denn beide verhalten sich zu einander wie etwa das 25 Röhrennetz einer Wasserleitung zu Maulwurssängen. In den Katakomben waltete die Jand technisch geschulter Fossoren, um Kunstwerfe zu bereiten, in den Steinbrüchen die Jauft gewöhnlicher Arbeiter, um dem Felsen möglichst viele Bausteine abzugewinnen. Auf eine weitere Widerlegung der alten Annahme sich heutzutage einlassen, hieße ossenen Thiere einenn Todesstüch erheitet das Jahrhunderte lang herrichende Vorurteil 30 burch die genauen Untersuchungen, die Marchi und die Gebrüber de Rossi hinsichtlich der für die röm. Katakomben gewählten Felsenart ansiellten. Dabei ergab sich, daß die Schöpfer der Hippogäen von der tufa lito'ide, dem harten vultanischen Erzeugnis, aus dem die Steine für Bauzweck genommen wurden, ganz absahen und in der Negel die weichere tufa granulare, und in einigen wenigen Hällen, wie dei den Katafomben St. 1865illa 28. und St. Hermes, das noch weichere Gebilde, aus dem die pozzolana (Mörteserbe) gewonnen wurde, mahlten. — Bon ber ungeheuren Ausdehnung ber altehr. Totenstädte Roms geben bie Berechnungen Michele Stefano be Rossis und Marchis einen ungefähren Begriff. Jener schätzte bie Länge ber Katafombengange, in einer Einie aneinander gereiht, auf 876, dieser sogar auf 1200 Kilometer. Die Zahl ber darin beerdigten Personen 40 wird auf  $3^{1}/_{2}$ —6 Millionen veranschlagt. Leider hat man früher die Katafombenstatistit arg vernachläffigt, woraus fich bie großen Schwantungen auch in biefen Schätzungen erlicent Ein gelungener Versuch zur Gewinnung sicherer Zahlen liegt in Armellinis Il eimitero di S. Agnese vor, wonach diese Katalombe einen Flächenraum von 16,475 am einnimmt und 5753 Gräber, darunter 1569 sür Kinder, umschließt. Bgl. 45 p. 360.

2. Die weitere Umgebung von Rom und Etrurien. Bgl. oben unter III, A, 1, 4, B und 5. Bon ben Chriftengemeinden in ben Dörfern und fleinen Städten um Rom und in Etrurien wird man nicht erwarten wollen, bag fie fo ausgebehnte Ratatomben wie bie Belthauptstadt besagen. Dagegen berechtigen bie nicht ju großen Entfernungen 50 gwischen ber etwigen Stadt und ben etrurischen Begirken ju ber Erwartung, bag bie bortigen Sppogaen ben römischen ahnlicher find als etwa ben sigilischen. Und in ber That trifft Dieses gu. Wie die stadtrömischen, so sind auch die suburbicarischen und etrurischen unterirbifchen Begrabnisftatten Galerien und Rammern, befest mit Trog-, Nischen- und Gentgrabern und Sartophagen. Das am meisten in die Augen fallende Unterscheidungsmerkmal 55 zwischen den beiden Gruppen besteht im Berschluß der Leichenstellen. Außerdem besitzt aller= bings jedes der außerrömischen Koimeterien noch seine besonderen Sigentümlichkeiten, die hauptsächlich das Zahlenverhältnis zwischen Korridoren und Cubicula und zwischen den einzelnen Grabsormen betreffen. Um mit der kurzen Beschreibung eines im Herzen von Etrurien gelegenen Sypogaums zu beginnen, so ift die nachweistich im 4. u. 5. Jahrhundert 60 Roimeterien 866a

ba. Noch eine zweite Seltenbeit besitt die Katakombe in der schon erwähnten verhältnismäßig spaten Grabtammer, in ber trot ihrer Lange bon 11 m und Breite bon 2,2 m nur ein einziges Grab, ein in ber Mitte bes Raumes ftebenber großer Beperinfartophag, borgefeben ift. — Man muß es B. Germano zu Dank wissen, daß er bei seiner Besprechung des Sppogaums auch bie bon ihm burchforschten etruskischen Grufte jum Bergleich herangezogen s hat. Rach seinem Urteil unterschied fich jenes in seiner ursprünglichen Gestalt nicht biel bon biesen. Und in ber That werben in ben benachbarten Refropolen viele Loculi und Sarge aus Terracotta und Stein angetroffen, die ben entsprechenden Grabformen in St. Euthchus gleichen oder wenigstens sehr ähnlich sind. Dazu kommen die Gradverschüsse, mit Sind überzogene Ziegelplatten und Mauerwert, sowie bie mit dem Ainstel auf gemalten oder mit sijen Gegenständen eingerigten Anglöristen. Zeider zog nicht auch B. Germand den infolge dieser Wertvandtschaft zwischen den heidnischen Sypogaen und bem driftlichen fich gerabezu aufdrängenden Schluß, daß in ber Katatombe bei Soriano eine Beiterbildung ber alten etrustischen Begrabnisftatten jener Gegend ertannt werben muß. Zu dem nämlichen Refultat gelange ich bezüglich der Koimeterien zu Bolsena und 15 Chiusi. Die Unnahme einer allenfalls in Frage kommenden Ubhängigkeit dieser Katakomben bon ben römischen wird schon barum fehr zweifelhaft, weil ihre Erbauer bant ber größeren Entfernung mehr noch als ihre Rollegen bei Soriano ber Ginflugfphare Roms entrudt Bohl aber ift es bemerkenswert, daß diefe beiden Grabformen in Etrurien vielfach ein anderes Aussehen haben als in ber ewigen Stadt. 3. B. weicht ein Teil ber Graber gu Chiusi so sehr von den römischen ab, daß F. A. Araus den christichen Ursprung der beiden bortigen Sppogaen in Zweifel zog. Auch sind bie Senkgräber in den etrurischen Koimeterien bäufiger als in ben römischen. Umgekehrt aber trifft man die besonderen Eigen- 80 tumlichkeiten in ber driftlichen Grabwelt Etruriens in ben bortigen beibnischen Refropolen in der Haupflache wieder, obwohl zwischen beier Jahrhunderte liegen. Indem ich auf die von P. Germano beigebrachten Parallelen verweiße, beschränke ich mich darauf, sie durch einige Belege aus George Dennis, The cities and cemeteries of Erruria, revis. ed., London 1878, zu ergänzen. Se sind nachgewiesen Nischengräher u. a. in Cività 25 Castellana, vol. I p. 93, Nischengräher mit Falzen sür die Verschlußplatten bei Sovana, II p. 13, arcofolartige Graber bafelbit, Graber am Boben u. a. ju Caftel b'Uffo, I p. 181, Särge aus gebrannten Thon u. a. zu Toscanella, I p. 484, und aufgemalte und eingeriste Inschriften u. a. zu Gerbetri, I p. 244. Wenn in den Katalomben zu Chiusi mehr Accololien und in der bei Soriano mehr Loculi ausgehöhlt sind, so kann dies nicht 40 auffallen. Denn auch in den etrustischen Grabern berursachten Die berichiedenen Ortlich= feiten und Zeiten gewaltige Unterschiebe. Bgl. 3. B. Dennis, 1. c. I p. 179. Dagegen ware es unbegreiflich, wenn die zwischen ben alten Etrustern und ben Chriften liegenden Jahrhunderte feinerlei Fortschritt in ber Grabarchiteftur berbeigeführt hatten. Und wirklich lagt fich ein folder erfennen. Satten 3. B. jene ihren unterirdifchen Begrabnieftatten hauptfachlich bie 45 Geftalt bon Rammern berlieben, fo berwenbeten biefe noch bie alte Form, aber baneben bäufiger Galerien.

Die Einflüsse der altetruskischen Gradwelt reichten die nache an die Thore Noms heran. Namentlich gilt dies von den jubridicarischen Bezirken auf der rechten Userseite des Tiber. Um nur zwei Katakomben zu erwähnen, so teilen die der Techten userin Nigs- so nano und am 20. Meisenstein der via Flaminia mit den vorhin genannten den aus Mauerwert ausgesibrten und mittelst Mörtel übersseicheten Gradverschuße, auf dem die Jinsteil vorheil genannten den aus Mauerwert und sieder auf kleinen Marmorphalten eingemeißelt, befestigt wurden. Bgl. darüber und über andere ähnliche Anlagen de Nossi, Bull. 1874 p. 112 sqq. Daß diese Erscheinung nicht etwa in der Armslichseit der Landbevössserung siede Erscheinung nicht etwa in der Armslichseit der Landbevössserung siere Erklätung sindet, lehrt so als Hypogäum des Zotius, das mit der Berwendung kostbarer Steinforten hinter seinen stadtrömischen Genossen kann unt üben dauch durch diese beeinstußt vurde. Bgl. Setvenson, Il einnitero di Zotico p. 22. Etwaigen Versuchen gegenüber, die römische Katasombenarchitestur zum Ausgangsdunkt für die Gestaltung der Koimeterien in den Vervolinzen zu machen, muß iedenstalls das Verbalten der Katasombendameister und so

55a \*

daß nicht alle Dörfer, sondern nur die größeren Städte Friedhöfe befagen, in benen die Toten aus bem weiten Umfreis bestattet wurden. Sierher geboren u. a. die Grabfelber von Admin-Banopolis, Antinoë und nördlich von Esneh. Bgl. oben unter III, B, a. Um hier gleich auch der Grabformen auf diesen Leichenfeldern zu gedenken, so handelt es sich um oblonge Gruben von weniger als 1 m dis 1,5 m Tiese. Während die Christen nur selten Holzsärze verwendeten, besestigten sie gewöhnlich ihre mittelst Asphalt ober Natron mumifizierten Toten auf einem Splomorenbrett mit Bandern und umwidelten beibe noch mit einer größeren Bindenschicht, um sie schließlich in die Erde zu senken. In der Nekropole von Achmin wurden die Gruben nur gelegentlich mit Platten ausgefüttert und bebeckt, wie dies oft in Antinos geschah, wo überdies durch Anhäufung 10 von Erde, Geröll und Ziegelplatten auch förmliche Grabhügel entstanden. Auf dem Friedhof nördlich von Esneh betteten die Christen ihre Leichen in die Senkgräber, nachdem grievolg nording von Sonie vertein der Erichten über Leicher in die Sengitaber, findhom in eine dieselben zuerft in große Krüge eingefargt hatten. Bgl. über diesel kirt von Särgen hernach unter b, 2. — Da Zeit und Menschenschabe um die Wette an der Zersörung der oberzirbischen Begrädnispläte gearbeitet, so ist es von großem Wert, daß im Zahre 1873 zu 15 Julia Concordia bei Portogrugaro ein Friedhof aus dem 4. und 5. Zahrhundert zu Tage geforbert werden konnte, ber in Unlage und Grabformen ein getreues Bild bon bielen anberen gleichzeitigen, aber jest berschollenen ober zerstörten Koimeterien namentlich in Norbitalien liesert. Bgl. oben unter III, B, g. Mehrere hundert Sarkophage aus istrischem Kalkstein, in größerer ober geringerer Entsernung voneinander ausgestellt, erhoben 20 fich entweber unmittelbar ober auf machtigen Blinthen über bem Erbboben. Die meiften von ihnen folgten mit ihrer Längsachse ber Richtung von Often nach Weften. Die mach tigen Totengehäuse von rechtedigem Grundrig, aus einem Steinblod herausgearbeitet und an ihren Flachen, abgesehen bon ben Inschriften, meistens tahl, fcblog ein schwerer monolither bachförmiger Deckel mit Afroterien. Wie die zwischen ben Sargen gefundenen Reste er- 25 kennen ließen, war das Grabseld mit Bäumen bepflanzt. — Ahnlich wie die Begräbnisteinten tegeri, mad von Statische int Indien vorgenangt. — nicht die Segntonies flätte zu Julia Concordia waren die von Artes, Vienne und Trier angelegt. In Artes kamen nach und nach dis sünf Reihen schwerer Steinsätzge übereinander zu stehen, unten heidnische, oben christliche, die nur eine dieter oder dünnere Erdschicht trennte. Die Form dieser Sartophage war in heidnischer und driftlicher Zeit wehentlich dieselber ein großes so Steingehäuse und darüber ein Deckel mit Artoterien. Bgl. Comond Le Blain, Letude zur den der Wille all ander Derig 1870 p. Letude zur les sarcophages chrét. antiques de la ville d'Arles, Paris 1878, p. 45 sq. und pl. 28. In Bienne ward 1853 ein Friedhof sub divo entbeckt, auf dem eine von Martin von Tours getaufte Födula ruhte. Danach läßt sich das Alter der ganzen Anlage beftimmen. Die fast allesamt orientierten Graber waren entweber aus Trummerftuden, In= 86 schriften, Platten, Ziegeln u. bgl. kaftenartig aufgebaut ober aus großen Bloden berausgemeißelt. Bgl. Le Blant, Inscriptions chret. de la Gaule t. II p. 51 sqq. A. Allmer und Alfred de Terrebasse, Inscriptions . . . de Vienne II partie I, 1875, p. 21 sqq. Atlas pl. 45 bis, 5. Über einen anderen ähnlichen Begrähnisplatzu Bienne wgl. Bulletin de la société imp. des antiquaires de France 1860, Paris, p. 158 sqq. 40 - Trier befag vor feinen Thoren drei große Koimeterien, zwei auf der Nordseite bei den fpateren Rirchen St. Baulinus und St. Maximinus und einen auf ber Gubfeite bei ber sväteren Rirche St. Matthias, ehemals St. Eucharius genannt, beren Anfänge noch in Die vortonstantinische Zeit zurückreichen. Inner- und außerhalb der Paulinuskirche wurden zu verschiedenen Zeiten Gräber ausgebeckt, Särge aus Stein, entweder isoliert oder in 45 Gewölben, oft in 3 bis 4 Reihen übereinander, ausgestellt, und Gruben, an ihren Seiten mit Mauersteinen oder Ziegeln bekleibet und mit Platten aus Ziegele, Kalk- und Sand-stein abgebeckt. Das Unilig der Toten war gegen Sonnenausgang gerichtet. Bgl. Ph. Schmidt, Die Kirche des h. Paulinus bei Trier, Trier 1853, S. 75 f. 424 ff. In feiner Anlage und feinen Grabformen entsprach biefem Begrabnisplat berjenige von St. 50 Matthias (St. Eucharius). Denn auch hier wurden die Leichen in großen Steinfartophagen niedergelegt. In einem Exemplar fanben fich bie Schabel bon bier Berfonen. Bum Teil in Bartien von brei und vier Nummern angeordnet, wobei ber Zwischenraum zwischen den einzelnen Gruppen zwei bis drei Fuß betrug, standen die Särge in drei bis fünf Schichten übereinander. In der untersten Schicht entbectte man auch Grabftellen, die aus 55 großen Ziegel- und Steinplatten zusammengefügt waren, in ber oberften eine nach Art eines Sartophages aufgemauerte Gruft. Außerdem waren zwischen ben Särgen Grabkammern errichtet. Bgl. oben unter V, A, b, d, 2. J. Seleininger, Geschieder ber Trebirer 1. Bb, Trier 1845, S. 281 sf. Jahrbücher des Bereins von Alterthumsfreunden im Meinlande VII S. 80 sf. XII S. 71 sf. v. Wilmotosth, Die römischen Moselvillen u. s. w., Trier so Roimeterien 868a

in Berbindung mit Märthrer: und Heiligengräbern und Prachtgrüften reicher Leute. In Betracht kommen u. a. die memoriae des Cyprian, der Heiligen in Mailand und des Stephanus einerseits und marmoratae aurataeque memoriae, memoria marmorata et exsculpta andererseits. Bgl. confess. 4 c. 8, MSL 32 p. 713. epist. 78, MSL 33 p. 269. de civ. Dei XXII c. 8, MSL 41 p. 766. enarr. in psal. 33, 26, MSL 5 36 p. 322. in psal. 48, 15, MSL 36 p. 554. Exhelt aus diesen Angaben, daß die Alten Grüfte verschiedener Art mausolea und memoriae hießen, so hat man sich neuer= bings baran gewöhnt, die frei bom Erbboben fich erhebenben und bem Begrabniszwed bienenben Gebäube damit zu bezeichnen. Die meisten altder. Sepultralbauten sind leiber zu Grund gegangen oder verschollen. Am schlimmsten haben die Zeit und die zerstörungs 10.00 jücktigen Menschen den minder widerstandsfähigen kleinen Anlagen mitgespielt. Da nicht Gemeinden für Gemeinden, sondern einzelne Personen für sich und andere Personen, soweit erkennbar, derartige Gebäude herstellen ließen, so waren diese offenbar in den Gegenben besonders zahlreich, wo man es mit Begräbnisstätten, für einen engeren Kreis, Familie u. bgl., bestimmt, hielt und die Vorsahren der Spriften sich der gleichen oder einer ähn= 15 lichen Gruftsorm bedient hatten. Vermutlich besaß Kleinasien nicht weniger sepulkrale Frei-bauten wie Sprien und Mesopotamien, die bisher eine größere Ausbeute haben gewinnen laffen. Indeffen auch ben Landern mit Gemeinbekoimeterien waren folche Gebaube nicht fremb. Schon im voraus feien einige Maufoleen in Gallien genannt. Bgl. Le Blant, remo. Short in dotails seen einige Adaisser in Gauten genannt. In det das in Betracht 20 fommende Material und die antifen Borbisber vgl. bef. J. Rudolf Nahn, über das in Betracht 20 fommende Material und die Entwickelung des christlichen Centrale und Kuppelbaus, Leipzig 1866.

G. Desio und G. von Bezold, Die kirchliche Bautunst des Abendlandes. 1. Lief., Stuttschaften des Abendlandes. gart 1884. Handbuch der Architektur 2. Tl., 3. Bb, 1. Halfte: Die altdristliche und byzantinische Baukunst, 2. Aufl., von Heinrich Holkinger, Stuttgart 1899. Betrachtet 26 man die oberirdischen Gruftbauten im Rahmen ihrer Umgebung, so erscheint ein Teil in: mitten von Gräbern unter freiem Himmel, beispielsweise einige Anlagen auf bem Grab-felb von S. Callisto in Rom, ein anderer Teil in der Umgebung von Cometerial- und Gemeinbekirchen ober an diese angebaut, beispielsweise die Freibauten bei St. Salsa in Tipasa und zwei Mausoleen neben der alten Beterskirche in Rom, und ein weiterer Teil so isoliert, beispielsweise das Grabmal der Galla Blacidia und des Theodorich in Navenna. Rachdem oben unter V, A, a, 2 und 3 bereits die hierhergehörigen ganzen und halben Freibauten in Sprien, Mejopotamien und Kleinasien Beruchlichtigung gesunden, erwähne ich hier noch Bertreter dieser Klasse aus anderen Gegenden.

Longitudinalbauten. Die Säufigkeit ber gang ober nahezu rechtwinkligen Grabkam- 85 mern unter ber Erboberfläche läßt schon im voraus annehmen, daß auch viele oberirdische Grabbauten über Rechtecken sich erhoben. Und wirklich bilbeten solche Anlagen in Sprien und Mesopotamien die Regel. Daß aber auch andere Gegenden zu Dieser Rlaffe gablreiche Bertreter ftellten, laffen bie Malereien und Cfulpturen mit ber Darstellung ber Erwedung bes Lazarus erkennen, auf benen fast immer ein oblonges haus- 40 ober tempedartiges Grandsgedaube erigieint. Bgl, bie Mölibungen bei Garrucci, Storia della arte crist. vol. II sqq. Aus dem Abendland nenne ich als Beispiele ein turmsartiges Gebäude von 3,09 und 2,8 m Länge über der Callistatatombe zu Rom, ein ähnliches eingemölbtes zu Tropea, zwei aneinander stoßende 58 und 10,4 cm große an der Seite einer Basilia zu Morspit und etwa 30 freiliegende quadratische und recht as ectige zu Tipasa in Nordasrika. Die Mausoleen an bem letzten Ort, aus Bruchs ober Fiills steinen erbaut und mit einem Gewölbe ober vielleicht auch einem Dach abgeschlossen, waren verschieben groß, so 5,5 m imes 4,45 m, aber auch 13 m imes 13 m. Die darin gesundenen Sarkophage standen teils auf, teils in dem Fußboden. Bgl. de Ross, Roma sott. III stantine 33° vol., Constantine 1900, p. 467 sq. Recherches archéologiques en Algérie p. 48. Mélanges d'archéologie et d'histoire etc. XIV. année. 1894 p. 401. Sell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 409. Da und bort gab man aber auch rechtedigen Grundriffen an ihrer Rückfeite noch eine halbfreisförmige Ausbiegung, wie eine Reihe bon Gruften auf bem Friedhof von Manaftirine gu 55 Salona zeigt. Zwei unter ihnen gleichen fleinen einschiffigen Basiliten. Denn an Rechtece bon über 9 und 10 m lichter Breite und nabegu 7 m lichter Tiefe find hemichklische Apfiden bon 6 und 7,5 m lichter Breite angefügt. Während hier bie Conchen etwas einspringen, find fie bei vier weiteren Unlagen mit ben feitlichen Banben organisch verbunden. Die größte von biefen Rammern ift im Innern 7 m breit und 11 m tief, bie fleinfte, beren Banbe 60

während die vierte Seite, ber Eingang, nach Art ahnlicher autiker Anlagen entweber gang frei blieb ober hochftens mit Gaulen und Gitterwert ausgefüllt war. Die Mittelraume ber beiben Grufte foloffen Ruppeln und ihre apfibalen Arme Salb-Interfaller schrift in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in sich anschließenden halbtreissörmigen Nebenräumen besteht. Den Zugang bermittelt eine breite Deffnung an der Borberseite. Die Decken der Anlage sind eingewölbt. Bgl. Archives des missions scientissiques et littéraires III° série t. XIII, 1887, 10 p. 34 sqq. Steht ber driftliche Ursprung bieses Mausoleums nicht ganz außer Frage, so ift sicher von Christen ein anderes hergestellt, das sich an das 45 m breite hemichtlische Atrium der Bafilita bon Damous-el-Rarita ju Karthago anlehnt. Hinter ber 2,4 m weiten Thur liegt bas Grabgebäude mit bemselben Grundplan wie an bem vorbin genannten Ort. Der Durch= meffer ber Apfiben beträgt 4,7 m. Bon ber ursprünglichen Wölbung ber Concha an ber Hud- 15 seite giebt ein großes Trümmerftud mit Mosaifresten Zeugnis. Bgl. Bulletin archeologique du comité des travaux hist. et scientif. Année 1886 p. 224sqq. Mit diesem großen Mausoleum hinter bem Atrium liegt in berselben Achse ein in einiger Entsernung vom Chor ber Kirche errichtetes fleineres. Auch bier gruppieren fich um ein Rechted brei Apfiben; Kirchen in Nordafrifa und Sprien, gerade Mauern aufgeführt, die an ihren Eden und somit zwischen den Conchen wier weitere Gelasse umschließen. Bon diesen bebeden die beiden borberen Rechtede und Die beiden hinteren Quabrate mit oblongen Erweiterungen an ben vier Seiten. Der quabratische Mittelraum trug mahrscheinlich ein Rloftergewolbe, so bie Apfiden ficher halbkuppeln. Der baburch bewirfte Dedabichluß war mit Mofait, ber Fußboben mit Marmor belegt. Rechts neben dem Centralbau und von ihm allein erreichbar liegen schließlich hintereinander ein fleineres und ein größeres rechteckiges Belag, von benen das zweite mehrere Graber mit Mosaitbeckeln zu Tage forbern ließ. Bgl. Albert Ballu, Le monastère Byzantin de Tébessa, Paris 1897, p. 27 sqq. Über andere cellae tri- 35 chorae in Algier vgl. St. Gfell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p 152. Auf einen abnlichen nicht mehr erhaltenen sepulfralen Centralbau nimmt bie Inschrift auf bem Sartophag bes Caterbius in Tolentino Bezug, wenn sie von einem panteum cum ienigen Freibauten zu gebenten, die exederae genannt zu werden psiegen, gewissen die bei einigen Freibauten zu gebenten, die exederae genannt zu werden psiegen, gewissensche isolierte Apsieben. Vier berartige Anlagen erhoben sich Seite an Seite mit den erwähnten memoriae zu Salona. Die sleinste misst, die größte 7 m Meite. Vgl. Jelié u. s. w., l. e. In ungabligen Fallen legte bie Untite mehrgeschoffige Grabbauten an, um in ben

An unsahigen Hauen legte vie Antte mergeglopsinge Gadoduten an, um in oen oberen Stochwerten entwoer Leichen beigutegen ober geeiginete Näume für die Totenfeiern zu gewinnen. So werden in Sprien Maussoleen mit zwei und Grabtürme mit vier und ab mehr Etagen angetrossen. Bgl. oben unter V, A, a, 2. Nömische Inschriere erwöhnen ein cubiculum superiorem ad confrequentandam memoriam quiessentium und einen locum aediculae cum pergula et solarium teetum iunctum, in quo populus collegii epuletur. Bgl. de Nossi, Roma sott. III p. 474 sq. Daß die Christen in Sprien und Mespokamien ehenfalls mehrstödige Sepultfalbauten errichteten und ein so von Christen benützes Heroon zu Ephelus über seiner Grabtammer ein solarium besaß, ist bereits oben unter V, A, a, 2 u. 3 demertt worden. Auch zu Typas sonnten Set. Sielen aneinen dem Begräbniszuer dienenben Gebäude Spuren von einem Detregsschof ertennen.

Bgl. Melanges d'archéologie et d'histoire etc. XIV. année. 1894 p. 404. Solche Ansagen und die verben über alsen Zweisel, daß auch andere abendländische nur in Trünmern erbaiten Erustyckäude von Hauf aus neben einem unteren ein oberes Stochwert sür Berbalten Erustyckäude von Hauf aus neben einem unteren ein oberes Stochwert sier Bes

grabniffe ober Totenfeiern befagen.

Mit ben bisher namhaft gemachten Typen von sepulfralen Freibauten ist bas in Betracht kommende Material noch nicht erschöpft. Da nur die wenigsten alterislichen so

2. Cometerial= und Gemeinbefirchen. Als feit ber Friedenszeit ber Rirche bie Errich= tung bon Rirchen über und bei ben Grabern bon Beiligen im großen Stile betrieben wurde (vgl. oben unter IV, 3), ging die Anlage von Koimeterien inner- und außerhalb biefer Gebäude damit hand in hand. Daß babei nicht die schönen Räume und hubsche Umgebung ber Cometerialfirchen bie Chriften anlockten, sondern bas heiße Berlangen, im 5 Tobe ben bort ruhenden Beiligen möglichft nabe ju fein und ihrer Fürbitte teilhaftig ju werben, bafür laffen fich aus ber Litteratur und ben Inschriften viele Beweise entnehmen. Ich begnüge mich hier nur, Augustin und Maximus von Turin anzuziehen. Jener wurde durch eine Anfrage des Baulinus von Nola, ob es jemanden nach seinem Tode nüße, daß sein Leichnam bei dem Grad eines Heiligen begraden werde, deranlaßt, sein Büchlein de 10 cura pro mortuis gerenda չա schreiben, an dessen Schluß er seine Ansicht in den Worten კusammensaßte: Quod vero quisque apud memorias martyrum sepelitur, hoc tantum mihi videtur prodesse defuncto, ut commendans eum etiam martyrum patrocinio affectus pro illo supplicationis augeatur. Bgl. l. c. c. 18, MSL 40 p. 610. Während ber afrikanische Kinchenvater mit seiner Meinung über die volkstümliche Anschauungsweise sich erhebt, spiegelt diese die Außerung des italienischen wieder: Cum sanctis ergo martyribus quiescentes evadamus (evadimus) inferni tenebras eorum propriis meritis, attamen consocii sanctitate. Bgl. hom. 81, MSL 57 p. 428 sq. Ubrigens erhellt aus Augustins genannter Schrift auch, bag felbft ferne Bobnende ihre Toten in die Märthrer- und Konfessorenheiligtumer brachten. Bgl. 20 1. c. c. 1, MSL 40 p. 591 sq. Wo Cometerialfirchen, über und bei ben bor ben Stabten und Dörfern gelegenen Beiligengrabern erbaut, bem Begrabnisgwed bienftbar gemacht wurden, konnten die Huter der Gesetz bies nicht beanstanden. Waren doch nur Bestat-tungen im Bereich der bewohnten Ortschaften verpönt. Und in der That hört man nichts babon, daß die weltlichen Beborben die Beerdigungen in ben bor ben Thoren gelegenen 25 kirchlichen Gebäuben irgendwie gebindert hatten. Höchstens behielten sich später die Rapste bas Recht vor, über die Grabplate in einigen römischen Cometerialkirchen selbst zu verfügen. Bgl. oben unter IV, 5. Die Schwierigfeiten begannen erst, als man Heiligenleiber in die Stäbte übersührte, um sie in den bereits vorhandenen ober aber zu diesem Zweck erbauten Kirchen beiguseten, und einzelne Leute, voran die ersten driftlichen Kaifer und ihre 80 Familie mit ber Errichtung eines Maufoleums in Konftantinopel (vgl. borber unter 1), eine Ausnahmestellung beanspruchten. Freilich war das Borgehen Konstantins und seiner Söhne an sich nicht unerhört, da auch in Altrom trob der Zwölftafeln schon eit alten zeiten gewissen devorzugten Bersonen Grüfte innechalb der Stadbinauerin getwährt wurden. Bgl. Marquardt, Nömische Staatsverwaltung III. 28. 309. Wohl aber mußten die Res liquientranslationen und die Fürstenbegrähnisse in den Boltstreisen der Annahme Borfchub leisten, die alten gesetlichen Verbote seien außer Kraft gesett, und ber die Zeitfrömmigkeit beherrichende Bunich, in der Rabe bon Beiligen beerdigt ju werden, viele Chriften anspornen, sich die gleiche Wohlthat wie ihre Herrscher zu verschaffen. Daß frühzeitig in Konstantinopel der Bersuch gemacht ward, innerhalb der Stadt und namentlich an den 40 Orten, wo Apostel und Marthrer ruhten, Grabstätten berguftellen, ift bezeichnend. Denn hier stand die kaijerliche Gruft, die Apostelkreche, mit den Reliquien des St. Andreas und anderer Heiligen. Umgekehrt besaß die junge Stadt aber nicht wie Nom wor ihren Mauern Katakomben und Cometerialkrechen mit Märthrer- und Konsessorilebern in Hüle und Fülle. Es wurde bereits erwähnt, daß im Jahre 381 die Kaifer der Neuerungssuch in Konstan- 45 tinopel energisch entgegentraten. Bgl. oben unter IV, 3. Leider entzieht es sich unserer Kenntnis, ob dieser Schritt den gewünschten Erfolg hatte. Keinessalls kann er aber von besonderer Tragweite gewesen sein, wie die Bestattung des Chrysostomus in der Apostelfirche (vgl. oben unter IV, 3) und noch mehr die vielen Begrabniffe ber folgenden Jahrhunderte nicht blog innerhalb der Mauern anderer Ortschaften, sondern auch in und bei 50 ben für ben Gemeindegottesbienst bestimmten Gebäuden beweisen. Allerdings barf man babei nicht übersehen, daß nicht überall bie ben Rirchenbeerdigungen entgegenstehenden gefeplichen Schwierigkeiten mit ber gleichen Leichtigkeit und Schnelligkeit überwunden wurden. Um juganglichsten waren bie Gotteshäuser im Drient, in Italien und Nordafrita. Go begrub Gregor von Myffa feine Eltern und feine Schwefter Matrina in einer tappadocifchen 55 Rirche. Bgl. Gregor v. Nyffa, de vita S. Macr., MSG 46 p. 993. Auch ber 373 verftorbene Sprer Ephram fürchtete, unter bem Altar einer Rirche beftattet gu werben, und beschwer darum seine Umgebung, ihn sonstwo zu beerdigen. Bgl. Opera omnia Graece, Syriace, Latine t. II, Romae 1743, p. 233. In den Augen des Ambrosius galt es als selbstverständlich, daß die Bischöse an der Stelle, two sie das hl. Mahl seierten, ihre Ruhe- w

ändertes Aussehen erhalten haben, daß heutzutage nicht mehr viel an ihre ehemalige Beftimmung erinnert. Da bie Cometerialfirchen nicht nur im allgemeinen ben Rult ber Beiligen an ihren Grabstätten ermöglichen und erleichtern, sondern diese auch sichtbar und berührbar machen follten, fo war bamit bas Bauprogramm von felbst gegeben. Gelöft wurde es in den meisten Fällen badurch, daß man den Altar der neuen Rirchen über dem 5 entsprechenden berehrten Grab aufstellen fonnte, fo in den erwähnten Bafiliten ber Apostelfürsten, in St. Salfa zu Tipasa in Mauretanien und in ber basilica maior zu Salona. Bgl. St. Gfell, Recherches archéologiques en Algérie, Paris 1893, p. 27 sqq.; ligen, benen sie galten, erbaut und mit diesen durch Öffnungen in oder neben der Apsis in Berbindung gesett. Bgl. de Ross. Roma sott. III p. 544. 651 sqq., Bull. 1874 15 tav. III—V; E. Stebenson, Scoperta della basilica di S. Sinforosa, Roma 1878. Beitschrift für Bilbende Kunst 20. Jahrg., 1885, S. 136 ff. Bei St. Balentin an der Via Flaminia vor Nom begnügte man sich, mehr als 20 m von dem Eingang zu der Katalombe entsernt eine Basilita zu errichten. Bgl. NOS 1889 S. 332 f. War die tonstantinische und nachkonstantinische Christenheit, wo fie Cometerialkirchen errichtete, angitlich 20 bemüht, die Marthrer= und Konfessorengrufte nicht zu verruden (vgl. u. a. de Roffi, Bull. 1878 p. 128 sqq.), fo trug fie boch fein Bebenten, mit ihren Neuanlagen ben Beiligen 1878 p. 128 sqq.), jo trug jie body tem Bedenten, mit ipren Renaniagen den Heiligen gulieb taufende von anderen Grabstellen zu bernichten und den darin Bestaten die Grabssrube zu rauben, ein seltjamer Widerspruch, der freilig auch in einem faiserlichen Gesehrlaß bom Jahre 386 anzutressen ist. Denn hier wird einerseits berboten: Huma-25 tum corpus nemo ad alterum locum transferat, nemo Martyrem distrahat, nemo mercetur, und andererseits gestattet: Habeant vero in potestate, si quolibet in loco Sanctorum est aliquis conditus, pro eius veneratione, quod Martyrium vocandum sit, addant quod voluerint sabricarum. Bgl. Cod. Theodos, IX, 17, 7, 60 februich Stifful and in taken Graffinness (incomus in the graffinness) in the metalistic Graffinness (incomus in the graffinness). Lehrreiche Beispiele von solchen Zerstörungen liegen u. a. in den erwähnten Kirchen St. Be= 80 tronilla bei Nom, erbaut zwijchen 391 und 395, ber basilica maior zu Salona, im 5. Jahrhundert entstanden, sowie St. Christina zu Bolfena vor. Bgl. oben unter V, A, b, 7,2. Schaben wurde auch ben Gemeinbefirchen, als man in ihnen Koimeterien einrichtete, jugefügt. Inbeffen betraf biefer nur bie Gebaube und ihren Schmud. Go wurden namentlich in Norbafrika schöne Mosaitsugboden behufs Gewinnung von Grabstellen aufgeriffen. Bgl. 35 3. B. St. Gjell, Recherches archéologiques en Algérie p. 22. B. Gabault, Étude sur les ruines Romaines de Tigzirt, Paris 1897, p. 17. 42. 69 sq. Freilich bicten folche Beschädigungen heutzutage manchmal ber Forschung wertvolle Sandhaben bar, um ben Übergang bon ber Gemeindefirche jum Gemeindefriedhof ju erkennen. Auf eine Beschreibung ber Architeftur ber Cometerialfirchen und ber schier gabllofen als Roimeterien 40 verwendeten Gemeindefirchen fann naturgemäß an biefer Stelle nicht eingegangen werben. Bal. barüber besonders die vorbin unter B. 1 genannten Werke von Debio : v. Bezold, Rabn und holtsinger, sowie St. Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II, öfters, und oben unter "Rirchenbau".

Dank ben einschneibenben Beränderungen, durch voelche bie allermeisten gegenwärtig 45 noch bestehenden altche. Cömeterial- und Gemeindestrichen hindurchgegangen sind, ninmt man am besten altche. Cömeterial- und Gemeindestrichen hindurchgegangen sind, ninmt man eine gentauere Borstellung den Britchen-Begrädnissstätten erhalten. Unter den hierher gehörigen Anlagen ist die don Delattre entdeckte und durchsichten. Unter den hierher gehörigen Anlagen ist die don Delattre entdeckte und durchsichten. Unter den hierher gehörigen Anlagen ist die don delatte entdeckte und durch die die der Britche der Damouse-el-Karita zu Karthago, die bieseleicht einst den Britzen der Bestellung der die der Anlagen der nächsten bie bedeutendste. Wurden den die hier die Anlagen der die der nächsten Umgebung mehr als 14000 Inschriften und Inschriftenstagmente zu Tage geschert. Die Toten, denen sie galen, sowen meistens in engen mit Platten belegten und geschlossen Senlgrädern beigesetzt. Außerdem sand man auch derartzige Grüße, die an ihren Wänden mit Mauerwert, häusig noch mit Fiesel wirder nach Nordwesten orientierten Senlgräder in der Basilita lagen ungefähr 1 m unter dem Fußedden. In ihren schlossen in der Basilita lagen ungefähr 1 m unter dem Fußedden. In ihren schlossen der Kirche eine Linie bildeten. Bgl. oben unter III, B, b, co

p. 107. Erwähnen diese Grabschriften die Säulen in und vor den Kirchen, in deren Mäße die Gräder hergestellt waren, so wurde auch da und dott auf den Säulen selbst ein entsprechender Bermert angebracht. Byl. die Beispiele de Ross, Roma sott III p. 548. — Daß das Verbot des Concilium Autisiodorense, in den Baptisterien zu begraben, nicht ganz überstüssig war, lassen beispielsweise Grabsunde in und bei der Taussche down Damous-el-Karita zu Karthago ersennen. Pyl. Les Missions Catholiques t. XV, 1883, p. 322. Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine 25. vol., Constantine 1889, p. 286 sq. 295. 303. 308. 310. 313. 318. 352. 363.

367 sq. u. ö.

b) Grabformen. — 1. Senkgräber und verwandte Bilbungen. Unter ben an ber 10 Erboberfläche verwendeten Grabformen waren die Sentgraber im driftlichen Altertum Die gablreichsten. Bei ber primitibsten Art begnügte man fich, im Querschnitt ungefahr rechtedige und der Große der Leichen entsprechende Gruben aus dem Erbreich ober Felfenboden auszuheben. Entsprach diese Form der heutzutage vorherrschenden, so waren doch solche Gräber im Altertum, salls sie nur eine Leiche aufnahmen, gewöhnlich weniger tief 15 als gegenwärtig. Mit der Zahl der Leichen wuchs ihre Tiese und Breite, wie beispielsweise ein Grab etwa aus dem 5. Jahrhundert in der Nähe von Spracus zeigt, in dem 18 Leichen gefunden wurden. Ugl. Notizie degli scavi 1896 p. 353 n. 30. Mit Nückficht auf bas häufige Bortommen ber einfachen Gentgraber in ber vordriftlichen und driftlichen Zeit brauche ich außer ben unter V, B, a, a gegebenen Belegen keine weiteren an- 20 juführen. Auch ber römischen Sepulfralarchitettur waren fie nicht fremb. Bgl. be Roffi, Roma sott. III p. 398. Ebenso werben sie in der Litteratur erwähnt, z. A. von Hieronhmus, vita S. Pauli c. 16, MSL 23 p. 27 sq. Offenbar war es auch ein Senksgrab, in dem unter dem Rasen der erwordete Sohn Chilperichs zeitweise ruhte, nachdem er guerst unter der Dachtraufe eines kleinen Heiligtums begraben worden, und ehe er 25 pater eine entsprechende Gruft in der St. Bincentiuskirche zu Paris erhielt. Bgl. Gregor bes St. Saturninus sub vill caespite auf ein Sentgrab bin. Lgl. de Rossi, Bull. 1878 p. 128. — Häufig wurden die einfachen Einschnitte im Erbboben an ihren Seiten noch mit aufrecht stehenden Stein- und Ziegelplatten oder mit Mauerwert aus Bruch-, Ziegel- 30 und Füllsteinen ausgesüttert, so daß sie Särgen ähnelten, wie häufig in Nordafrita. Bgl. 3. B. St. Gfell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 403. Hier verkleibete man im 5. Jahrh. da und dort die ausgemauerten Gräber an ihren Wänden noch mit kleinen vieredigen Thonfliesen, in die Ornamente und Figuren eingepreßt waren. Bgl. La Blanchère = B. Gaudler, Catalogue du musée Alaoui p. 208 sqq. Die Berwendung 35 bon Dlauerwert ermöglichte weiterhin aber auch bie Ausgestaltung bes einfachen Gentgrabes jum Grabichacht, ber einer größeren Angahl von Toten Raum gewährte, eine Form, welche die Chriften von der Antife übernahmen. Bgl. über diese heidnischen Borbilber Bollier und S. Reinad, La nécropole de Myrina, Paris 1887, p. 61. de Roffi, Roma sott. I p. 93 sq. III p. 395 sq. Gjell, l. c. p. 42. Um beften find bisher die 40 driftlichen Grabichachte in Rom burch be Roffi erforicht, namentlich bie in ber oberirbijchen Retropole von S. Callisto sowie im Innern und in der Umgebung der Sömeterialfirchen St. Lorenz und St. Kaul f. l. m. Bgl. l. e. I p. 94. III p. 396. 402 sqq. An dem erst erwähnten Ort wurden durch Aushebung des Bodens große Gruben hergerichtet und ten einemente der Schiege und Breite nach Mauern errichtet, wobei man die Abstände zwischen ab den längs laufenden Mauerzügen nach der Breite und die Entfernungen zwischen den querlaufenden Jügen nach der Schiege der darin Bestatteten bemaß. Als Bausmaterial wurden Tuffstein, Ziegel, Marmor sowie die Schiedten Mörtel benützt. In den so gestalteten rechteckigen Schacken, auf Inschieften Blatz auf der Sohle der Gruft, so die Leichen etagenweise bei. Die erste Leiche erhielt ihren Platz auf der Sohle der Gruft, so worauf über ihr eine ober mehrere horizontal gelegte Marmor- ober Biegelplatten eingefügt wurden, die ber zweiten Leiche als Lager bienten. Diefes Berfahren, Platten einzuseben, wiederholte sich nach jedem Begräbnis. Nur vertraten ba und bort die magrechten Zwischenglieder sattelbachsomig gestellte Ziegelplatten, sowie neben und über ihnen noch Mauer-wert (massa). Selten erhielten die in den formas gelegenen Gräber an ihren Wänden 55 eine besondere Bertleidung mit Marmorplatten. Nur einmal ist Granitintruftation nach= gewiefen. Bu ben Ausnahmen find weiter biejenigen Schachte zu rechnen, die an ihren Wänden Nijchengraber erhielten ober in die Steinfarkophage eingesenkt wurden. Die formae über der Callistat. erreichen häufig eine solche Tiefe, daß 10 und mehr Leichen darin bestattet werden konnten. Die durchschnittliche Zahl betrug 8 bis 9. Die Abteile, in denen so für die Alatten verwendete Material erkennen lassen. Mit Marmorplatten wurden häusig die Senkgräber und Grabschete zu Rom bedeckt, so außer in S. Callisto in der Ba-silika der Petronilla. Bgl. der Kossen in 21. 1875 p. 50 sg. In Nordafrika, wo in der Friedenszeit anstatt kleiner Platten große Tafeln gebräuchlich wurden, der-wendete man für diesen Zwed auch einseimische Steinarten (Saodan und Kadel). Bgl. 6 Compte rendu du congrès scientifique international des Catholiques tenu à Paris, II. section, Paris 1891, p. 156. In Tropen und Spracus begnügte man sich mit Ziegelplatten. Bgl. de Ross. Bull. 1877 p. 87 sq. Notizie degli scavi 1896 p. 335. Während in den meisten Fällen die horiontalen Berfchusplatten so über den Senfgräbern eingefügt wurden, daß sie mit dem angrengenden Boden unge- 10 fahr in die gleiche Linie ju liegen kamen, gewahrt man da und bort in Nordafrika zwischen den aus Stein oder Ziegel bestehenden Dechplatten solcher Graber und bem Fußboben einen mehr ober minder großen Abstand. Er wurde aber burch eine Schultung aus Beton und Fullsteinen und eine barauf gelegte gweite Platte ausgeglichen. Bgl. Archives des missions scientifiques et littéraires IIIº série t. 13 p. 13 sqq. 15 Bulletin archéol, du comité des travaux etc. Année 1892 p. 196. Derartige obere Grabbertel, aber auch die nur in der Einzahl vorhandenen wurden aus Stein ober Mosait bergestellt. Dieses in Berbindung mit im Freien ober in Gebäuben angelegten Gräbern ist bis jest nur in Nordafrika, Spanien und Palastina beobachtet worden. Neistens erschienen auf den vorwiegend aus dem 5. Jahrhundert stammenden musi- 20 vischen Platten Grabschriften teils allein, teils neben den Bildern der Berstortenen, der namenten und Simbildern u. das. Mandmal sehlen auch die Inschriften, und wird nur Bildwert angetrossen. Seltener sind die Fälle, voo Steinplatten mit Inschriften in die Mos-[aitflächen eingesetzt erscheinen. Gräber und Sartophage mit Mosailbechplatten tourben hauptschaft und ben folgenden Orten entbeckt: In der provincia proconsularis zu Karzistago. Vgl. CIL VIII n. 13418; 13462; 13543; 13751; 13786; 13813; 14129; 14144; 14168; 14171; 14175; 14184 sq.; 14214; 14222; 14227; 14229; 14235; 14251. Recueil des notices et mémoires ... de Constantine 25. vol., Constan-14251. Recuent des induces et intendres ... de Constantine 25. Vol., Constantine 1889, p. 234. 292 sq. 304 sq. 348. 350. 352. 27. vol., Const. 1893, p. 25 sq. 28. 36. 40. 52. Delattre, Musée Lavigerie de S. Louis III, Paris 1899, p. 25—27. 30 Ultica. Bgl. CIL VIII n. 14326. Seriana (Telepte). Bgl. CIL VIII n. 11269. 28 Blandfere & Gauffer, Catalogue du musée Alaoui, Paris 1897, p. 14 n. 28. 5a brumentum (Souffe). Bgl. CIL VIII n. 11149. Beni-Saffen. Bgl. bild. n. 11134. R. Cagnat, Explorations épigraphiques et archéologiques en Tunisie III. fasc., 9. Capital, Exportations epigraphing uses et arteriologiques et l'unisse il 11. 1825; paris 1886, p. 17 sqq. Lepti minus (Camta). Light CIL VIII n. 1117—11121; 11123 sq.; ss. 11126—11131. Archives des missions scientifiques etc. l. c. p. 5. 15 sqq. La Blandère-B. Gaudler, l. c. p. 15 sq. n. 38—38. Sira (Taparura). Light CIL VIII n. 111077 sq.; 11084 sq. Revue archéologique III ° série t. 10, 1887, p. 181 sqq. La Blandère-Gaudler, l. c. p. 14 sq. n. 29—32. Bulletin archéologique du comité des travaux hist. et scientif. Année 1900 p. 150 sqq. 3n Numbien 3n Thabraca 40 (Tabarca). Bgl. Comptes rendus de l'Académie des inscriptiones et belles lettres IV. série t. 18, Paris 1890, p. 129. 330 sq. La Blanchère, Tombes en mosaïque de Thabraca etc. und die bort p. 4 angesührte Litteratur. CIL VIII n. 17385 sq.; 17388—17390. La Blanchere-Gauckler, l. c. p. 16 sqq. n. 39—96. Thevefte (Tebeffa). Bgl. CIL VIII n. 2009-2013. Albert Ballu, Le monastère Byzantin de Tebéssa 45 p. 27 sqq. Constantina. Lgl. CIL VIII p. 620 n. e. In Mauretanien zu Sitissie (Setis). Lgl. Comptes rendus de l'Académie d'Hippone 1888 p. LXIX. Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine vol. 26., Constant. 1892, p. 357 sqq. Bulletin archéologique du comité des travaux hist. et scientif. Année 1892 p. 123 sqq. Rusguniac (Matifou). Bgl. l. c. Année 1900 p. 143 sqq. Erttei. Bgl. l. c. Année 50 1888 p. 428 sq. 434 sqq. Tipaja. Bgl. CIL VIII n. 9313. 9314 a. St. Gjell, 1888 p. 425 sq. 404 sq. 25 mld. 25 mld. 1891 vill in 3913. 3913. 3914 vill in Recherches archéologiques en Algérie p. 52 sqq. Bulletin archéologique du comité etc. Année 1892 p. 478 sqq. Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École Franç. de Rome 14. année. 1894, p. 397 sq.; bafeloft auch multipide Detaplatten in unterirbifden Grüften. 25 mld. 56 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 25 mld. 2 Spanien. Ugl. Subner, Inscriptionum Hispaniae christ. supplementum p. 83. In Jerusalem. Lgl. 30BB 1889 C. 194f.

Nach ben Platten find als Berichlugmittel ber im Boben eingelaffenen Graber fchwere 60 Real-Guenflopadie für Theologie und Rirche. 3. A. X.

pebon mit einer oben eingehauenen Bertiefung, bem Leichenbett. Dabei folgten bie Innenwände in ihrer Richtung meiftens ben außeren, abgesehen bon ben Eden, bie baufig abgefchrägt ober abgerundet wurden. Aber in vielen Fallen fchloffen die Steinmegen den Hohlraum am Ropfende auch hemichtlich ab, fei es, daß sie an die entsprechende Schmalseite einen Keineren Halbtreis nur anfügten, sei es, daß sie den Halbtreis eben 5 so breit als die angrenzende Schmalseite gestalteten. Diese Liniensührung wird häusig in Nordafrika angetroffen. Sie wurde hier beeinflußt durch ältere punische Muster, die thunlichst die Form der Leichen berücksichen. Bgl. u. a. Archives des missions truntlatt die zorm der Leigen bertaglagigen. Sgl. il. a. Archives des missions scientif, et litt. III e série t. 13, 1887, p. 124. St. Gjell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 42. In Afrika und sonst rundete man außer dem Kopsende 10 oft das Juhende ad. Bgl. 3. B. Archives des missions scientif, etc. l. c. Die Betorgugung hemicylligher Albschilfe machte sich voteter auch an den Augenstein der Sartosphage geltend. Die Nordafrikaner begnügten sich vielsach dannt, nur dem Kopsteil halbschaft der Sartosphage geltend. rund zu formieren. Dagegen ersuhren beispielsweise in Rom Kops- und Fuspartie die gleiche Behandlung. Bgl. Archives des missions etc. l. c. p. 33. Recherche des 15 antiquités dans le nord de l'Afrique, Paris 1890, p. 157 sq. St. Gfell, Recherches archéol. en Algérie p. 50. Mélanges d'archéologie et d'histoire l. c. R. Cagnat, Musee de Lambese, Paris 1895, p. 80. de Roffi, Bull. 1874 tav. III. Während in den bisher erwähnten Fällen die Außenwähnde stets vertifal gehalten sind, findet man auch Sartophagförper mit ichiefen Wandungen, gleichviel ob ihre Schmalfeiten 20 gerablinig ober hemicoflisch endigen. Bgl. 3. B. Garrucci, I. c. tav. 295, 2. 338, 1. 339, 6 sq. 388. Le Blant, Les sarcophages chrét. de la Gaule pl. 38 sq. Bon singularen Bilbungen nenne ich einige bei Trier gefundene Kinderfärge. Bei bem einen wurde aus ber dungen nenne ig einige bei Erter gefundene Amberjarge. Bei dem einen wurde aus der geraden Fläche eines halben Splinders eine halbkreisförmige Höhlung, dei einem weiteren aus einem rechtectigen Steinblod eine Vertiefung herausgearbeitet, die an ihren Wänden 25 der darin beigesetzten Leiche sich anschließt. Bgl. Jahresbericht der Gesellschaft für nützliche Forschungen u. 1. w. a. a. d. E. 14. 29. Gegenstück zu dem letzten Exemplar sind unter den phönigischen Vollechungen nachgewiesen. Bgl. z. B. Gsell, Les monuments antiques de l'Algerie t. II p. 42. Ze nach der Größe und Jahl der beigesetzten Leichen wechselte die Ausbehnung der Sartophage. Die Särge sin Kinder sind darum verhältnissen. mäßig felten, weil biefe vielfach in ben Sartophagen fur Erwachsene mit untergebracht wurden. Fanden in einem und demfelben Steingehäuse mehrere Tote Blat, fo wurden ba und bort Blatten als Zwischenwande eingefügt. Die Nordafrikaner ftellten auch Doppelfartophage her, indem sie aus einem breiten Felsblod zwei Leichenstellen ausschnitten. Bgl. Melanges d'archéologie et d'histoire l. c. p. 397. Gjell, Les monuments 25 antiques de l'Algérie t. II p. 403. Um ein Auflager für bie Röpfe ber Leichen ju erhalten, ließ man häufig an ber oberen Schmalfeite ber Sartophage im Stein eine bantartige Erhöhung steben. Auch wurde oft eine Offnung im Boben ber Särge hergestellt, burch welche die bei der Zersetzung der Leichen entstandenen Flüssigkeiten abflossen. — Biele Bariationen weisen die Sartophagbeckel auf, die entweder auf die Behälter aufgelegt 40 oder in sie mittelst Jugen eingefügt und häusig noch mit ihnen durch Metallklammern verbunden wurden. In Betracht kommen brei Hauptformen, die Platte, das Prisma und der halbe Chlinder, und daneben manche Spielarten, die freilich weniger durch die persönliche Liebhaberei, als durch die örtlichen Traditionen veranlagt sind. In Nom waltete die Steinplatte vor, die bald ganz flach war, bald an der Borderseite in einer horinzontalen Leiste endigte. 45 Die Nordafrikaner ersetzten öfters die Steinplatte durch Mosaik. Bgl. vorher unter 1. Ab und zu erhielten die Klatten eine Schräge, so daß sie Bultbächern glichen. Bgl. u. a. Le Blant, l. c. pl. 37. Sehr verbreitet war unter den Bölkern des Altertums und hernach unter ben Chriften die prismatische ober prismaahnliche Form, so in Sprien, Kleinasien, Dalmatien, Norbitalien, Gallien, in ben Meinlanden und in Afrika. Bgl. oben 60 unter V, A, a, 2 u. 3. B, a, a. Melanges d'archéologie et d'histoire l. c. Die Langseiten solcher Deckel erhielten manchmal leistenartige Ränder und ihre Ecken sehr l. c. tav. 327, 1. 347, 1 u. 2. 389, 1. Mélanges d'archéologie et d'histoire l. c. Rimmt man bazu, baß auch bie Sargförper mit fulpierten Säulen, Halbfäulen, Bilaftern und 60 55 b \*

Marfeille und Clermont nachgewiesen. Bgl. Le Blant, L'épigraphie chrét. en Gaule etc., Paris 1890, p. 31. — Wie bas flassifiche, so tennt auch bas driftliche Altertum Blei-färge, und es tann nicht bezweifelt werden, daß biefes mit dem Gebrauch solcher Leichenbehältnisse jenem folgte. Bielleicht noch dem 3. Jahrhundert gehören zwei in Phönizien gefundene Exemplare an, deren Form an lange Kisten erinnert, und die an ihren Wänden 5 und an ihrem Deckel flachen Reliefschmud tragen. Bgl. be Roffi, Bull. 1873 p. 77 sqq. und an ihrem Leate lachen Keitersmitt nagen. Syn. de Ably, Bull. 1873 p. 7784(1). Rüchtgehitliche Beigärge von der gleichen Form und Kächenbelands sind in Sidon and Licht gekommen. Byl. G. Berrot und Ch. Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité t. III p. 177. Kährend über den uriprünglichen Standort dieser beiden Särge nichts bekannt ist, weiß man von anderen, daß sie ihre Stelle im Innern von ober- 10 irbischen Grüften und Steinsardsphagen hatten. Zwei Vleisärge sir Kinder vourben unter Mosaikplatten zu Thabraca (Tabarca) in Numidien gesunden. Vyl. La Blanchere-V. Gaudser, Catalogue du musée Alaoui p. 124 n. 5 sq. Sin Bleisarg fam in einem gemauerten Kirch zu Auddern, anderer in geneuer Alaoui p. 26st. zu Vol. 2018 in Bleisarg fam in einem gemauerten Grab zu Mobena, ein anderer in einem Marmorfartophag zu Trier und zu Dellys in Rordafrika, mehrere zu Arles ans Licht. Egl. G. Doublet, Musse d'Alger, Paris 1890, 16 p. 45. be Rossi, Bull. 1866 p. 76; 1871 p. 87. Roma sott. I p. 95. Weitere Beispiele j. be Rossi, Roma sott. II p. 63; Bull. 1873 p. 77 sq. Gewiß nur ganz selten wurden Chriften wie Konftantin b. Gr. in einen golbenen Sarg gelegt. Bgl. Gusebins, vita Constantini IV. c. 66, MSG 20 p. 1221. - Sehr frembartig berühren heutzutage bie schon genannten Krugsarge. Burben die Holz- und Metallfärge wohl immer für ben 20 Grabzived besonders hergestellt, so hat es den Anschein, als ob die großen und mehr langen als breiten Thongesäße, besonders die sog. Amphoren, in denen man sonst Wasser, Bein u. bgl. aufzubewahren pflegte, bei Bedarf unmittelbar jum Ginfargen von Toten benütt wurden. Für Kinderleichen genügte ein solder Behalter. Rleine Rinder wurden burch die breite Offinung in den Krug bineingeschoben und biefer mit einer Art Pfropfen 26 berichloffen. Bei größeren Rinbern spaltete man ein entsprechendes Gefag ber Breite nach, legte die Leiche hinein, bebeckte die Schnittstelle mit Erbe, Steinen und Scherben und füllte die Offnung mit einer Masse aus Cement und kleinen Thonstiuken aus. Da für Er-wachsene auch die längsten Amphoren nicht Naum genug darboten, so wurde zwischen der oberen und unteren Halfte eines Aruges noch eine entsprechende Zahl von chlindrich jus 20 geschnittenen Stücken aus anderen Thongesaben eingeschoben. Un den Stellen, wo diese Teile aueinander grenzten, und an der oberen Tfinung wurde der Berschluß in der sos eben erwähnten Beife bewertstelligt. Bgl. die Beidreibung und Abbildungen von Krugfärgen aus ber Begräbnisstätte von Sfar (Taparura) Revue archéologique III o série t. X, 1887, p. 28 sqq. 186 sqq. Bulletin archéol. du comité des travaux etc. 85 Année 1900 p. 153. Un manchen Orten richtete man auch Umphoren burch Längespaltung für ben Begräbniszweck ber, so in Salona. Byl. Jesie, Bulié und Nutar, Guida etc. p. 240. Außer in ben Netropolen zu Sfax, Salona, nörblich von Esneh und zu Athen (vgl. oben unter V, B, a,  $\alpha$  und b, 1) sind Krugsärze nachgewiesen in ben Koimeterien au Karthago, Missions Catholiques t. XV, 1883, p. 93. Bulletin 40 archéologique du comité des travaux hist. et scientif. Année 1886 p. 227. Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine 24, vol., Constantine 1888, p. 39. La Blanchere P. Gaudler, Catalogue du musée Alaoui p. 246 n. 340 sq.; zu Lepti minus (Lamta), Archives des missions scientifiques et littéraires III e serie t. 13 p. 15 sqq.; zu Koubiat-el-Guellale und Et-Toual in Algier, Recueil des notices et 45 mémoires ... de Constantine, 22. vol., Constantine 1883, p. 410 sq. 25. vol., Constantine 1888, p. 270 sq.; ju Tipaja, St. Gjell, Recherches archéologiques en Algérie p. 50, und Marfeille, Le Blant, L'épigraphie chrét. en Gaule p. 31 sq. In Nordafrika lagen die in Krügen eingefargten Leichen auch in mehreren Reihen übereinander aufgeschichtet, so in einer Rirche zu Et-Toual in neun Reiben. Lgl. Recueil des notices 50 et mémoires . . . de Constantine 22. vol., Constantine 1883, p. 409 sqq. Die Bestattung in Krügen ift nicht erft von ben Chriften erfunden, sondern war lange vor ihnen bei ben Beiben in Ubung, besonders bei den Puniern. Wahrscheinlich und ficher beidnische Rugfarge wurden gefunden u. a. in Nordafrifa zu Karthago, Revue archéologique III e série t. 13, Paris 1889, p. 165 sq.; zu Harthago, Revue archéologique III e série t. 13, Paris 1889, p. 165 sq.; zu Harthago, Revuel des notices et mémoires . . . de Constantine 26. vol., Constantine 1892, p. 286 sq.; zu Bulletin archéologique du comité de travaux etc. Année 1887 p. 449; zu Bulla Regia, Revue archéologique III e série t. XV, Paris 1890, p. 25. Bulletin archéologique du comité de travaux etc. Année 1887 p. 449; zu Bulla Regia, Revue archéologique III e série t. XV, Paris 1890, p. 25. Bulletin archéologique du comité de travaux etc. Année 1887 p. 449; zu Bulla Regia, Revue archéologique III e série t. XV, Paris 1890, p. 25. Bulletin archéologique et la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la logique du comité etc. Année 1890 p. 180 sq.; zu Bistra u. f. w., Bulletin de la 60

Roimeterien 876a

gräbnisstätte ober ein einzelnes Grab Haus, ewiges Haus u. bgl. genannt wirb, so CIL V n. 121. 123. 195. 262. 1260. VIII n. 5158. 5749. 8186. 8430. 9870. 9911. 9929 u. f. w. Raibel, Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae n. 1464. Mehr 9929 u. J. in. Matter, Insertpiones Graegas Glainae et Italiae in. 1201. Acqu. Beispiele f. in ben Indices aum lateinischen und griechischen Corpus Inscriptionum. Tibull, Eleg. III, 2, 22; Betronius, sat. 71. Db auch die Christen da und dort ihren Grabanlagen dem Grundriß eines Haufe gaben, ist mir undekannt. Fest steht aber, daß sie gleich dem Heine Greichten Breisauten und Sartophage sehr oft haußähnlich bildeten, daß die sprischen Christen ihre Arcosolien und Sentgräber mit sattels bachstrugen Deeten schlossen und in bei der Katalombe des Tutthefins dei Gritativerlau die Gestatte eines Hauferbert und Schlossen unter V, A, a, 2 und b, 7, 2. B, a,  $\beta$ , 1 und b, 2. Außerdem werden und Inschriften isolieret Häufer angetrossen, die man unschwer als Sinnbilber von Gräbern deuten tann. Bgl. Kraus, Real-Encyflopabie 1. Bb G. 652 f. Noch bemertenswerter ift, daß auf ben Inschriften und in ber Litteratur bes chriftlichen Altertums ber Grabftatten und Einzelgraber als Häuser, ewiger Häuser u. bal. vielsach Erwähnung geschieht. Die einsache domus 15 findet fich u. a. auf einem Grabstein aus ber Begrabnisstätte ber Cpriaca in Rom: domus Amorati, auf einem solden aus Albano: ancilla dei, que de sua omnia possedit domum ista, Bolbetti, Osservazioni p. 463. Gaetano Marini, Iscrizioni antiche delle ville e de' palazzi Albani, Roma 1785, p. 189; olxos alários u. a. auf Grabschristen in Griechenland und Thracien, C. Bavet, De titulis Atticae christ. 20 p. 115. A. Dumont, Melanges d'Archéologie et d'Épigraphie, Paris 1892, p. 115. 24. Lumont, melanges of Archeologic et d'Epigraphie, Paris 1892, p. 337 n. 46; domme aeterna und ähnlige Ausbrück auf Insprietie in Rom, R. Fabretti, Inscriptionum antiquarum . . . explicatio p. 113 sq. de Plossi, Roma sott. III p. 455 sq. 523; domus perpetua und domus aeternalis auf Grabsschriften mailand, OIL V n. 6256, 6274; domus aeterna auf bem angestichen 26 Carlophag des Kaisers Balentinian in Aquileja, ibid. n. 1721; domus eternalis, serner mensa, haec est, aeterna domus et perpetua, weiter mensa etern(a) . . . he est d(o)m(u)s eterna auf nordafrifanischen Grabschriften, CIL VIII n. 9869. 10927. 10930; domus aeterna ober aeternalis vielleicht auf einer Grabschrift aus Bolsena, Notizie degli scavi 1880 p. 271; "Haus der Ewigkeit" auf einer sprischen Grabschrift, so Ibm 36. Bb, 1882, S. 160. Von den Kirchenbatern seien Ebrysostomus und Augustin genannt. Jener benütt die Muslegung von Bfalm 48, um die Unfinnigfeit ber Deinung, bie Graber feien etvige Saufer, und ben bei Grabanlagen entfalteten Lurus gu brandmarten. Dieser bemerkt zu bem nämlichen Pfalm: Iam quia ista structa sunt sepulcra, domus sunt sepulcra, unb: domus, in quibus quasi in aeternum mane- 26 bunt, id est, sepulcra. 28gl. Christ, expos. in psal. 48, 6, opp. ed Montfaucon t. V p. 213. Aug., enarr. in psal. 48, 15, MSL 36 p. 554. Nun ertenut unispuec, daß die beiden Kirchenväter nicht sowohl den Ausbrud "Haustrud", "Gaus", als "ewig" bemängelten. Solche Beanstandungen mogen auch ber Grund gewesen fein, weshalb Raifer Konstantius von den Gräbern bemerkte: domus (ut ita dixerim) defunctorum, und auf einer 40 Grabschrift aus Catania zu olzos alavios noch ér Rw hinzugestigt wurde. Bgl. Cod. Theodos. IX, 17, 4. Notizie degli scavi 1893 p. 389. Gewiß ware es verfehlt, wenn jemand aus ben Ausbruden "ewig" u. bgl. auf Inschriften schließen wurde, die Christen, welche diese gebraucht, hätten von der Auferstehung nichts gewüßt oder hätten sich gar in Widerspruch zu dem Auferstehungsglauben sehen wollen. Vielmehr muß man 45 in solchen und ähnlichen Bezeichnungen, wie z. B. somnus aeternalis (vgl. u. a. Bolbetti, l. c.), einen Ausslug berselben durch die alte Gewohnheit bedingten Gedankenlofigfeit erfennen, die fich auch in Dis manibus auf driftlichen Grabfteinen fundgiebt. Bgl. Guftav Greeven, Die Siglen DM auf altebriftlichen Grabschriften und ihre Bebeutung, Rhevot 1897, Erlanger philof. Dottorbiff. Freilich, auch bie Bebeutungslofigteit ber Bufate jugegeben, 50 die Bezeichnung der Grabstätte ober bes Einzelgrabes als Haus ift boch tein ganz leeres Wort. Dies betweit sein Bortommen auf Inschriften, die den verschiedensten Gegenden ber alten Welt angehören, und vielleicht noch mehr die zuletzt angeführten Zeugnisse aus der Litteratur und bie Grabschrift aus Catania, die um ben Musbrud nicht herumgutommen vermögen, fotvie die erwähnte Hausform vieler chriftlicher Mausoleen und Sarkophage. Vergleicht man diese 56 Erscheinung in Bort und Bild mit ber entsprechenden auf vor- und außerchriftlichem Gebiet und halt damit die Thatsache zusammen, daß Ausstattung und Schmud der Grabwelt bei den alten Bolkern durch die Borstellung vom Grab als einem Hause verursacht wurde, fo kann man ber Schluffolgerung nicht ausweichen, bag wenigstens die breiten Schichten bes altdriftlichen Bolts ebenfalls die Grufte als Säufer betrachteten, einrichteten und schmückten. 60

Roimeterien 877a

aufgenäht wurden. Bgl. viele Beispiele in ben Publikationen von Forrer, erwähnt oben unter III, B, a. — 2. Schundfagen. Während Gregor von Kysse beis beit vurbe, zeigen die Gerickte, des siener Schwester Makrina, ehe man sie beerdigte, Rings und Brustschund abgestreist wurde, zeigen die Grabsunde, daß dies keineswegs allgemein geschab. Bgl. de vita S. Maerinae, MSC 46 p. 889 sg. Im Gegenteil, die Fülle entsprechender Fundgegenstände lätzt erz 5 kennen, daß viese im Tode noch mehr, als im Leben geschmidt vourden. Zu erwähren sind Fingerringe, Obrringe, Arms und Kussenschund. Die Verlicken wird des dies die die die Verlicken die Verlicken die Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken der Verlicken de nabeln und Kjeile, Fibeln u. bgl., aus berschiebenem Material hergestellt und oft mit christlichen Sinnbilbern, wie dem Monogramm Christi, dem guten Hirten, der Taube, dem Fisch und Rreit u. f. tv., gegiert. Fast überall find berartige Schmudfachen bekannt geworben, 10 von benen eine Angahl Bolbetti, Osservazioni, de Nossi, Roma sott. III p. 580 sqq. und Forrer, a. a. D., verössentlicht und besprochen haben. Daß Fürsten mit ihrem Diadem beigeset wurden, erfährt man z. B. aus Euseb, vita Constantini IV c. 66, MSG 20 o. 1221. — 3. Amulette. Mit ben Schmudfachen find oft jum Berwechseln ahnlich bie Umulctte. Denn ein Teil von ihnen wurde als Ringe, Armbander und um ben Hals 16

gehängt getragen. Bgl. über sie oben Bb I S. 467 fl.

B) Leichenbett. Wie oben unter V, A, b, \beta, 2 und \cong 1. B, b, 2 bemerkt wurde, formten die Katakombengräber die Leichenstellen und die Steinmehen die wurde, sormten die Katafombengräber die Leichenstellen und die Steinmehen die Sarkophage an ihrem Boden oft so, daß die Köpse der darin Bestatteten höher zu liegen kamen als ihre Füße. In solchen Fällen von eine besondere Borrichtung zur 20 Stütze der Köpse nicht nötig. Jedoch wurden außer diesen natürlichen auch künstliche Ropfunterlagen lergestellt. Die primitivste Art bildeten ein oder mehrere Steine. In Debräghyben kannen in den Gräbern donn Reichen Kissen aus deber und mit Werg ausgestopft zum Borschein, die mit ihrer durchfordenen Arbeit und Bergoldung den Kamen von Prachsstellichen vor die kiesten in Norderführen. Die Kröbers und Tertischne E. 14. 28. Dem gleichen Brock bienten in Norbafrita Thongefäße. Bgl. u. a. Archives des missions scientifiques et littéraires III e serie t. 13 p. 18. Ab und zu wurden in die Gräber besondere Unterlagen für die ganzen Leichen eingefügt, in Nordafrika eine Betonschicht, bier und anberwarts einfache Liegelplatten, in Catania fiebartig burchlöcherte Ziegelplatten auf niedrigen Füßen, Britschen ähnlich. Lgl. Archives des missions etc. 80 l. c. p. 15 fig. 18. Notizie degli seavi 1893 p. 386 und oben unter V, B, b, β, 2. Mus hygienischen Gründen belegte man häufig das Leichenbett mit ungelöschtem Ralt, der in größeren ober fleineren Daffen auch über bie Leiche geftreut wurde. Spuren bon biefer Uebung finh in ben römifden Katafomben und sonst, so in Nordafrita, angutreffen. Bgl. Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine 24 vol., Constantine 1888, 35 p. 40. St. Gfcll, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 403. Mit der Bertwendung von Kall in den Gräbern war die Antike vorangegangen. Bgl. 3. B. Gfell, 1. c. p. 40. Underwärtst legte man die Toten auf Lorberrblätter. Bgl. Gregor von Tours, de gloria confess. c. 84, MSL 71 p. 892.

y) Leichenbeigaben. — 1. Tücher und Gefäße mit wohlriechenden Flüssigkeiten. 40

Bahrend bie Chriften ber erften Jahrhunderte im Leben ben Gebrauch von wohlriechenden Dien und Baffern im allgemeinen verschmähten, wendeten fie biefe und ahnliche Spezereien in reichem Mage ben Toten zu. Bgl. Minucius Felix, Octavius c. 12, 6 (ed. Halm). Tertullian, de idol. c. 11. Apolog. c. 42. Clemens von Alexandrien, paedag. 2, 8, MSG 8 p. 465 sqq. Bunächst wurden die Leichen vor ihrer Einfleibung gesalbt, mit 45 wohlriechenden Wassern benest ober auch mit Hills berartiger Flussigkeiten u. bgl. formlich einbalfamiert. Darauf nehmen beispielsweise Brudentius, Cathemerinon X v. 51 sq., MSL 59 p. 880, Bapit Gregor I., Super cant. cant. expos. c. 1, 33, MSL 79 p. 493, welche Morthen als Erhaltungsmittel ber Leichen nennen, und Gregor bon Tours, de gloria confess. c. 106, MSL 71 p. 906 Begug. Nach ben Funden zu schließen, so fand in Rom eine eigentliche Einbalsamierung verhältnismäßig selten statt. Wo man sie bornahm, wurde mit entsprechenden Spezereien geträntles Linnenzeign in die Vauchschile der Toten eingelegt. Bgl. Araus, Real-Encyklopädie Bd II S. 878. Noch ungewöhnlicher von, alzeichen von Aghten, die Mumistierung. In den römischen Katalomben dandelt es, ind nur um venige sichere Beispiele. Bgl. de Rossi, Roma sott. II p. 125. 55
295 sg. Über Aghten de, oden unter IV, 2; V, B, a, a. In der Regel wurden mit Wohlgerüchen beseuchte Tücher über die Leichen, namentlich deren Köpfe, aussehreitet. Durch mit Mohlgerüchen bestätzte Statische Leichen, namentlich deren Köpfe, aussehreitet. gebreitet und mit Parfümerien gefüllte Gefäße der verschiedensten Form neben den Toten aufgestellt. Da sich die flüssigen Essen naturgemäß in turzer Zeit verslüchtigen mußten, so ift es heutzutage unmöglich, die in ben Koimeterien zu Tage gekommenen 60 eine Münge Konstantin d. Gr. in der Hand der Leiche, mehrere Male Müngen, darunter eine des Konstantius, auf der Brust der Toten lagen. Bgl. Nottzie degli seavi 1896 p. 346. 333. RDS 1895 S. 480. In der gleichen Gruppe von Grüsten entbedte Orsi eine größere Anzahl Münzen auß der Zeit Maximians (292—311) dis herunter zu Midgael II. und Theophilus (320—829). Bgl. Notizie, l. c. p. 337. Selbst Kinders gräber entbielten Münzen. Bgl. z. Notizie degli seavi 1895 p. 484. Les Missions Catholiques t. XV, 1883, p. 93 (Spracus und Karthago). Da die heidnische Sitte, die Toten mit einem Fährgeld sitt den Sparon zu versehen, der der Größer in der in Berickensach und in der Gegenwart angektossen wird, jo kann kein Zweisel beitehen, daß wenigstens ein Teil der Geldbeigaben in den altscrisslichen Gräbern unter 10 dem gleichen Geschädspunkt zu werten ist. Bgl. Curt Wachsmuth, Das alte Griechenland im neuen, Bonn 1864, S. 1175. Bernhard Schmidt, Das Vollseleen der feunstrechen 1. T., Leipzig 1871, S. 237 s. 36 s.

b) Außenseite. - 1. Borrichtungen für ben Gebrauch von Boblgerüchen und Lichtern. Nach erfolgter Beisetung ber Leichen wurden häufig in ben noch naffen Mörtel, mit bem 16 man foeben die Berichlufplatten ber Loculi und Arcofolien u. bgl. in ben Sppogaen gang ober wenigstens an ben Rändern überzogen hatte, fleinere Befage, besonders glaferne, gelegentlich auch Muscheln eingebrückt. Außerbem ließ man auch in fleinen nahe bei ben Grabern ausgehöhlten und mit Mortel nabezu völlig wieder ausgefüllten Offnungen folche Behalter ein. Dies hatten die gleiche Ausgade wie ein Teil der im Innern aufgestellten Kasen, 20 Schalen u. dgl. In sie goß man Wohlgertiche ein, und zwar ossendar nicht bloß am Begräbnistage, sondern auch noch nachher. Eine östere Wiedenholung läßt beispielsweise das Grad einer 452 versiorbenen Peregrina in der Kat. von S. Giodanni bei Spracus beutlich erkennen. Hier tamen mehrere Gläser nacheinander zu Schaden, erhielten aber immer wieder Erfas. Auf bemselben Grab fand sich auch ein mit Koblen und Resten von Beihrauchkörnern gefülltes Räuchergesäh aus Thon. Bel. Führer, Forschungen S. 174 f. Ebenso vorbe in der gleichen Katakombe die bereits oden unter IV, 7 erwähnte Platte mit Deffnung und Sieb entbedt, burch bie gluffigfeiten in bas Grabinnere gelangten. In ber nämlichen Beise wie die Gefäße für die aromatischen Baffer und Die betteten bie Totengraber ober Die Angehörigen ber Berftorbenen oft in bem noch nicht getrodneten Mörtel so Lampen aus gebranntem Thon ein, die hauptfachlich an ben Begrabnis- und Gedachtnistagen angegündet wurden. Bgl. oben unter IV, 7. Auch richtete man zur Aufstellung von Lampen in ben angrengenden Banben halbtreisformige Nischen ber. Gine solche mit ber Lampen in den angrengenden Wanden haldtreisstominge Andren der. Eine solge mit der ugeschriegen Lampe ist in dem Hydogaum zu Vollena nur durch derei angedeutet. Bgl. Notizie degli scavi 1880 p. 275. Wie man in den oberitdischen Grabanlagen jetweils 38 die Behälter die Wohlgerüche und die Lampen andrachte, ist im allgemeinen nicht mehr zu erfennen. Wahrscheinich vurden sie auf den Gräderen oder in deren Rühe aufgestellt und ausgehängt. Tragdare Leuchter aus Terracotta sür Kerzen kamen in großer Jahl zu Theweste (Tedesson) in Rumidien zum Sorschein. Bgl. Recueil des notices et mémoires . . de Constantine 23. vol., Const. 1885, p. 141. Eine große Rolle spielten 40 seit der nachsonstantinischen Zeit die an den Heitigengrüften angegündeten Lichter. Bgl. 28. Werer die glorie constantine. 3. B. Gregor, de gloria confess. c. 61, MSL 71 p. 872. Ignatius, vita Tarasii 12, MSG 98 p. 1421. Dem DI ber hier brennenden Lampen wurde vielsach Bundertrast zugeschrieben, wie auch aus ber Lebensbeschreibung bes Tarafius erhellt, und darum wurde es östers von Bilgern in Fläschen mit nach Hause genommen. Unter viesen kleinen Gesäsen 46 sind besonders hause die mit dem Bilde des St. Menas. Bel. die Beispiele de Ubsig. Roma sott, III p. 505 sq. Über die Leuchete vgl. im allgemeinen Kraus, Realenchsstope B II S. 295. — 2. Merk und Erkennungszeichen. Da viele von den vorhin unter a, 2-4 namhaft gemachten Dingen auch an der Außenseite von Ratakombengräbern im Mörtel eingebridt wurden, so fragt es sich, ob diese wie jene als Totenbeigaben so zu werten sind. Bei einem Teil und besonders bei größeren und wertvolleren Stüden liegt nichts im Wege, diese Frage zu bejahen, während sie einem anderen verneint werden nuß. Die Thatsach, daß die meisten Leichenstellen in den Hopvogsan eine Juschrift nicht besahen, wohl hauptsächlich infolge der Mittellosgfeit der Verstorbenen und ihrer sinterbliebenen, die nicht in der Lage waren, die am häusigsten verwendeten Marmore der Schlorbenen und und Steinplatten zu beschaffen, und ber Umstand, daß es auf die Dauer nicht leicht war, unter ben tausenden und abertausenden von Grabern in den großen Katakombenanlagen ein bestimmtes mit Gicherheit wieber ju erkennen, machen es ohne weiteres erflarlich, daß man einen Erfat fur die Grabschriften suchte und fand. Als solche Surrogate tommen in Betracht Buchftaben, Biffern und bal., Die im Stud über ober an 60

877e

Ebers, Leipzig 1898, S. 101. Trier, Met und Briord besithen Inskriften, die unter den Leichen und an der Junenseite dom Sackfordspheedeln entdeckt durden. Byl. Le Blant, Manuel (depigraphie chretienne, Paris 1869, p. 201. Jahrdücher des Vereirä den Alterthumsstreunden im Rheinlande XII, 1848, S. 72. 75. Wahrscheinlich lagen auch in den einzelnen Absteilungen der Schachtgräßer zu S. Callisto dei Kom die zugehörigen Instätighristen. Byl. de Ross oht. III p. 406. Über die Unterlagen sin der Grabschriften III p. 406. Über die Unterlagen sin die Grabschriften in Nordafrika dyl. u. a. Compte rendu du congres scientissique international des catholiques tenu à Paris II p. 406. Über die Unterlagen sin die Et. Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 404 sqq. Die Buchstaden und Zahlzeichen der III p. 404 sqq. Die Buchstaden und Zahlzeichen der Inspristen wurden mit dem Meißel u. dyl. eingegraden, mit spisen 10 Gegenskänden eingerist, mit dem Kinstel u. ä. aufgemalt oder aus Mojaissteinchen zusgammengeset. Indem ich stür alles Weitere auf meine Ausstührungen oben Bd IX S. 167 ff. verweise, bemerke ich nur noch, daß in den Grabschriften am unmittelbarsten und kräßigsten Denken und Hölblen, Glauben und Holfen u. s. dus er alten Christenheit, befonders aber ihre Gedanken über Tod, Grab und Auferstehung ossender werden. — 4. Walereien. Byl. 18

B. Rammern und Bange. - 1. Bante, Stuble und Tische für die Totenfeiern. 3m Bufammenhang mit meinen Erörterungen über Guchariftie und Dablzeit jum Gebachtnis ber Beinigegangenen habe ich bereits ber Bante in ben Koimeterien und befonders ber Steinbante und Sige im Coemeterium Ostrianum gedacht, die m. M. die Chriften für diese 20 Feiern herstellten. Bgl. oben unter IV, 7. Mußte bort aber hervorgehoben werben, baß in ben römischen Katakomben noch keine Tische u. bgl., an benen bie Teilnehmer an ben Totenbegangniffen fagen, jum Borfchein tamen, und beshalb mit hölzernem Mobiliar gegerechnet werben, so haben fich in nordafritanischen Begräbnisstätten mehrere Tische aus bauerbattem Material erbalten. An die Oftwand eines rechteckigen Grabgebäudes zu Tipgia 25 lebnt fich eine Seite einer trapezformigen aus Mauerwert hergestellten und mit Mortel verputten Erhöhung von 3,6 m Lange und 2,85 m Breite an. Daß biefe nur als Tifch gebeutet werben tann, beweift ein faft hemichtlischer Ginschnitt an ihrer Nordseite und bie Becanblung ihrer Oberfläche, die in der Mitte (0,73 m über den Jufdoben liegt, sich aber nach den Seiten zu sentt. Bgl. St. Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie so t. II p. 332 sq. Die aus dem Altertum so bekannte Sigmagestalt liegt einem Tisch in der Gruftschelle des Bischos Alexander in Tipasa zu Grund, der echesfalls ausgemauert, verputzt und an seinem Seiten veniger hoch ist als in der Mitte. Als Maße tommen in Betracht 3,35 m Durchmeffer und 0,7 m hochste Sobe. Spater arbeitete man in ben Tisch ein Kindergrab hinein. Bgl. Gfell, I. c. p. 336 sq. und die p. 333 sq. ans 86 geführte Litteratur. Noch ein dritter Tisch fand sich am gleichen Ort in der oben unter V, B, a, b, 1 genannten Notunde, wo über einem Sartophag eine Platte aus Beton hergestellt war. Egl. Gfell, l. c. p. 410. Es braucht nicht erft bewiesen zu werden, bag biefe Tische nur einer kleineren Bahl von Feiernden Plat gewährten. Freilich gerade biese ge-ringe Ausdehnung spricht für meine oben aufgestellten Behauptungen über die Totenfeiern 40 und ben Zweck ber Bant- und anderen Sitborrichtungen in ben Koimeterien. — 2. Die Herstellung ber Gräber brachte es mit sich, daß Baumaterialien, namentlich Steine und Kalt, und, two feine Brunnen vorhanden waren, bas jur Mörtelbereitung notwendige Baffer in die Koimeterien geschafft werben mußten. Bon ben Gefägen, Die ju biesem Bred verwendet wurden, hat fich manches in ben Galerien und Cubicula ber Sybogaen 45 erhalten. In Betracht kommen hauptsächlich große Thonfrüge, in benen Wasser und Kall berbeigeholt und Mörtel ausbewahrt, wohl auch bereitet wurde, wie die eingetrochneten Reste ersehen lassen. Auch kleinere irdene Gefäße mit Kall- und Mörtelrinden gelangten in den Ratatomben zum Borfchein, die entweder von den Fofforen als Maurerfübel, ober aber, soweit sie nur Kalf enthielten, aus hygienischen Gründen zur Ertötung der Miasmen so benützt wurden. Bgl. u. a. Notizie degli scavi 1895 p. 478. Mit Recht erkennt de Rossi in einem Teil der in den Katatomben entbectten Amphoren die Gefäße wieder, in benen ber für bie Toten- und Märtyrerfeiern (vgl. oben unter IV, 7) gebrauchte Wein u. bgl., sowie das für die Lampen nötige DI herbeigebracht und aufbewahrt wurden. Bgl. Roma sott. III p. 605 sq. - 3. Borrichtungen für die Beleuchtung. Die oben unter V, A 55 mehrfach erwähnten Luft- und Lichtgaben ber Sppogaen führten nur ben unmittelbar barunter befindlichen Bartien hinreichendes Licht zu. Schon bie angrenzenden Teile lagen im Salbbunkel, Die weiter entfernten aber in folder Finfternis, daß Sieronymus bei feinen Besuchen ber römischen Katakomben an Ph 55 (54), 16 und Bergil, Aen. II, 755 erinnert wurde. Bgl. comm. in Ezech. XII c. 40, MSL 25 p. 375. Auch Prudentius gedenkt so

## Inhaltsübersicht über den Artifel Roimeterien.

| т.   | . Namen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ΤŤ   | Geschichte ber Koimeterienforschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 705    |
| TIT  | Bergeichnis ber Koimeterien in geographischer Reihenfolge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 803    |
|      | A. Begräbnisftätten unter ber Erdoberstäche (Ratasomben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 804    |
|      | R. Degramming and the Complexity of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of Authorities of | 813    |
| T 77 | B. Begräbnisstätten an der Erdoberstäche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 814    |
| 1 V. | 1. Borausjegungen ber chriftlichen Totenbestattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 814    |
|      | 2. Borbilder der Roimeterien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 816    |
|      | 3. Berbegang ber Kolmeterien und Entstehung von Kolmeterien-Then                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 818    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|      | 4. herstellung, Beaufsichtigung und Berwaltung der Koimeterien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      | 5. Beichaffung und Benütung der Graber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 825    |
|      | 6. Grabiqus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 828    |
|      | 7. Beranftaltungen gum Gedachtnis der Toten in den Roimeterien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 831  |
|      | 8. Die Roimeterien, das romifche Gefet und Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 838    |
| ٧.   | Unlage, Architettur und Grabformen ber Koimeterien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|      | A. Die unterirdifden Begrabnisstatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 841  |
|      | a) Orientalifche Gruppe (Affien, die Krim, Unterngypten und die Cyrenaita) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 841  |
|      | b) Occidentalische Gruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 851    |
|      | a) Nordafrisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 851    |
|      | eta) Sizilien, Malta, Melos und Unteritalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 852    |
|      | y) Mittelitalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 861    |
|      | d) Die Länder diesseits der Alpen und jenseits des adriatischen Meeres .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · 866b |
|      | B. Die oberirbifden Begrabnisftatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 866b   |
|      | a) Unlage und Bauart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 866b |
|      | b) Grabformen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 872a   |
| VI.  | b) Grabsormen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 875b   |
|      | A. Gräber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 876b   |
|      | a) Annenroum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|      | b) Außenseite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 877c   |
|      | B. Kammern und Gänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 877e   |
| Nac  | jtrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 877f   |

## Derzeichnis

### ber im Behnten Banbe enthaltenen Artifel.

| Urtifel: Berfaffer:                                                                                                    | Geite :                             | Mrtifel: Berfaffer: Seite                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ranonen- und Defretalensammlungen                                                                                      |                                     | Ratechismen Luthers Ferdinand Cohrs 130                                                               |
| (Bafferichleben +)                                                                                                     |                                     | Ratechismen und Ratechismusunterricht                                                                 |
| v. Schulte                                                                                                             |                                     | Ferdinand Cobrs 135                                                                                   |
| Ranonifer f. Rapitel.                                                                                                  |                                     | Ratechismus Seibelberg, Lauterhurg 164                                                                |
| Ranonifation (S. F. Jacobion                                                                                           | -)                                  | Ratechumenat Ferdinand Cohrs 173<br>Raterfamp Hus der 1. Huft. 178                                    |
| Bonwetich                                                                                                              |                                     | Ratertamp Hus ber 1. Muff. 179                                                                        |
| Ranonifches Recht i. Rirchenrecht.                                                                                     |                                     | Ratharer f. Neu-Manichaer.                                                                            |
| Ranonifches Rechtsbuch (Bafferichleben                                                                                 | Ratharina, d. Martyrerin Bodler 180 |                                                                                                       |
| v. Schulte                                                                                                             | Ratharina v. Bologna Bodler 182     |                                                                                                       |
| Rant, Imman. f. Bb VIII G. 617,                                                                                        | 3.6                                 | Ratharina Emmerich ju Dulmen, f. b. 91.                                                               |
| bis 619, co.                                                                                                           |                                     | Stigmatisation.                                                                                       |
| Rant, Rafpar Chr. Gener Bictor Schulte                                                                                 | . 22                                | Ratharina aus Floreng Bodler 183                                                                      |
| Rangel Bictor Schulge                                                                                                  | . 25                                | Ratharina von Genna Bodler 184                                                                        |
| Ranglei, papftliche, f. Rurie.                                                                                         |                                     | Ratharina v. Comeben Bodier 183                                                                       |
| Rapelle f. Kirchenbau.                                                                                                 |                                     | Ratharina von Siena Bodler 186                                                                        |
| Ravernaum Guthe                                                                                                        | . 27                                | Ratharinus, Ambroj. Benrath 190                                                                       |
| Rapernaum Guthe Rapsi Burt                                                                                             | . 30                                | Ratholitenversammlungen f. Ultramon-                                                                  |
| Raphthor Guthe                                                                                                         | . 33                                | tanismus.                                                                                             |
| Rapitel (B. Dinichius 7)                                                                                               |                                     | Ratholicismus f. Protestantismus und                                                                  |
| pand                                                                                                                   | . 35                                | Ratholicismus.                                                                                        |
| Rapitonen f. Rastolnifen.                                                                                              | 1 40                                | Ratholifde Briefe f. Bb IX G. 776,28                                                                  |
| Rapitularien Siegfried Rictiche<br>Raplan (Jacobson †) Weje<br>Kapland B. Gös                                          | 1 43                                | bis 778, so.                                                                                          |
| Rapian (Zacobjon 7) weje                                                                                               | r† 46                               | Rauf Segler 195<br>Raufer A. Erichfon 194                                                             |
| Rappeler Friede f. Zwingli.                                                                                            | . 48                                | Reble Saud 195                                                                                        |
| Coursings (Of Page 14) 25 41                                                                                           | er 50                               | Kanh Şegler . 19:<br>Kayler V. Erichson . 19:<br>Keble Şanıf . 19:<br>Kedermann E. F. Karl Müller 19: |
| Rapuziner (A. Bogel †) Zödle<br>Karaer B. Ryffel .                                                                     | . 54                                | Redar f Bb I S. 765, 21.                                                                              |
| Rardinal f. Rurie.                                                                                                     | . 54                                | Redorlaomor f. Bb IX &. 461, 24.                                                                      |
| Rarbinalingenden f. Bb V G. 545, 84                                                                                    |                                     | Reil, R. Aug. Gottfr. Bolbem. Schmibt † 196                                                           |
| und S. 546, 87.                                                                                                        | 11.                                 | Reil, Karl Friedrich Baftor Reil 197                                                                  |
|                                                                                                                        | . 70                                |                                                                                                       |
| Rarg Theodor Kolbe .<br>Rartemisch Alfred Jeremias<br>Karlstadt Dr. herm. Barge<br>Garlstadt Indonnes i Proconites No. | . 72                                | Reim D. Ziegler 198<br>Keimann Georg Müller 202                                                       |
| Rarlftadt Dr. Serm. Barge                                                                                              | 73                                  | Reld f. Bb VI G. 412, 32-413, 57.                                                                     |
| Rarlftabt, Johannes f. Draconites Bb                                                                                   | v                                   | Relchentziehung f. Deffe.                                                                             |
| €. 12 ff.                                                                                                              |                                     | Reller G. Boffert 208                                                                                 |
| Rarmel Guthe                                                                                                           | . 80                                | Rellner, Ebuard f. Lutheraner, feparierte.                                                            |
| Rarmeliter Bödler Rarolinische Bucher (Bagenmann †)                                                                    | . 84                                | Relter f. Beinbau.                                                                                    |
| Rarolinifche Bucher (Bagenmann +)                                                                                      |                                     | Reltische Kirche S. Zimmer 204<br>Kemosch Bolf Baubiffin . 243                                        |
| Daud                                                                                                                   | . 88                                | Remofch Bolf Baudiffin . 243                                                                          |
| Karpokrates G. Krüger                                                                                                  | . 97                                | Rempten Abtei f. Dagnus.                                                                              |
| Rartanos Joannifios Bh. Deger                                                                                          | . 99                                | Renifiter f. Raleb Bb IX S. 713.                                                                      |
| Rarthaufer Bodler                                                                                                      | . 100                               | Reniter f. Rain Bb IX G. 698.                                                                         |
| Karthäuser 3ödler                                                                                                      | . 105                               | Renicott f. Bb II S. 727, 11.                                                                         |
| Raffia G. Rriiger                                                                                                      | . 112                               | Renofis Loofs 240                                                                                     |
| Rajualien Lic. Commer .                                                                                                | . 112                               | Rerdon j. Bd III G. 776, so.                                                                          |
| Matteuttreit 1. Million, protestantische.                                                                              | Reri und Retib f. Bb II G. 720, 4.  |                                                                                                       |
| Rajuiftit Sieffert Ratafalt D. Merz †                                                                                  | . 116                               | Reriuth f. Bo III G. 777, c.                                                                          |
| Mainjait D. Werg †                                                                                                     | . 121                               | Rero E. Steinmeher . 268                                                                              |
| Ratatomben f. Roimeterien.                                                                                             | 101                                 | Merzenweihe f. 336 II S. 589, 52-590, 6.                                                              |
| Ratechefe, Ratechetit Eugen Cachffe .                                                                                  | . 121                               | Reffelfang f. Bo VII G. 34, 7.                                                                        |

### Machträge und Berichtigungen.

#### 3. Banb.

S. 185 3. 54. Die hier in Aussicht gestellte Biographie ift inzwischen erschienen in E. Gali. Analecta reformatoria, Burich 1901 unter bem Titel "B. Leben und Schriften". G. 1-144 mit 2 Tafeln.

#### 8. Baub.

S. 287 [3] 39 singe bei: Der Schmerz des Baters über seine Konversion spiegett sich wieder in den drei plattbeutschen Briefen des Pater Holst, die Ferdinand Wagner in der Vibilitathet Varderini in Ivom sand und in der Festschrift des hansischen Schlicksvereins (Göttingen 1900, S. 13 ss.) perausgab.

S. 763 [3] 27 sies Bb LXXX statt Bb LXX.

#### 9. Banb.

S. 548 B. 6 lies Gregor XI. ftatt Gregor IX.

578 " 47 " 571,6 ftatt 570,6. 584 " 45 " 583,12 " 582,12. 584 .. 45

#### 10. Banb.

- S. 11 3. 9 füge bor Ramalbulenfermond ein: als.
- " 8 lies Bancapalea ftatt Bancopalea.
- 54 , 13 1622 ftatt 1722.
- 56 , 41 füge bei : Ueber die faraifden Sanbidriften ber Berliner Bibliothet vgl. Cam. Pognanstis Anzeige von Steinichneibers Berliner Ratalog II. in ber "Monats-ichrift für Gesch, n. Biff. bes Judentums" XLII, 188—190. Ueber einen Teil ber Sanbidriften bes Britifchen Mufeume find wir jest, foweit fie Bibeleregeje betreffen, burch ben unlängft erschienenen Ratalog von Margolionth Bo I unterrichtet; vgl. die Ungeige biefes Rataloge in ber Revue des Etudes juives

XII, 305 ff. von Sam. Bognunsti.
"57 "11 füge bei: Aus Alans Gefehuch hat Hard wim Orient 6 Blatt gefunden.
Excerpte and diefen Ueberreite und aus nörtläch Citaten bei faratigien Autoren hat er bereits an verschiebenen Stellen mitgeteilt; so im Magazin für d. Biff. b. Jub. XX (1893), in seiner hebräischen Abhandlung über die jüdischen Setten לקרות הבתרת בשראל (לקרות אד. 9 und in der ruff.-jild. Monats-idrift "Woschod" 1897/98.

57 , 29 lige bei: Die Schrift Saadjas "Buch der Prüfung" richtet sich taum gegen Salmon; 1. Sam. Psynansti in Jewish Quaterly Leview X. 245. 57 , 43 sige bei: Neuerbings dal Sam. Psynanste ein Sich aus "Salmon b. Zeruchams 37 ", 43 tige bei: Venerdings hat Sam. Koşnansti ein Stild aus "Salmon b. Zeruchams Kommentar zu Pf. 102, 14" als Anhang II zu feinem Aufighe, "Die Berechung bes Erlöjungsjahres bei Saadja" (Wissellen über Saadja III.) in der "Monatsfaftit für Gesch. u. Vill bes Judentums" XIIV, 1—49 verössentlicht. Venertt sei noch, daß Salmon nicht der erste Karäer war, der gegen Saadja ausgerette ist; denn schot vor ihm hat z. B. Ven Juta gegen ihn noch zu seinen Ledzeiten polenissert; vol. Sann Koznansti, Miscellen über Saadja II. "Saadja und Ven Juta", edenda XII, 203—212.

58 14 sige dei: David den Abraham al Fäss nung doch im 10. Jahrhundert gesche beden, der erpetis yon Phulafard. Kardu ettert wird. Machen Volkanklung

nas ein Jahren von acreagent mi gapt mitg von im 10. Jagrannvert geledt haben, da er bereits von Kbulspraß Hartnet itter wird; Bachers Abhanblung über diesen in der Revue des Etudes Juives XXX, 252 sq.

18 jüge bei: Der Verjasser des Buches über Edelsteine war Rabbanite und mit Jatob b Kuben nicht zu verwechseln; s. Steinschnetzer, Die hebr. Uebers setzungen S. 957.

S. 58 3. 20 fuge bei: Die Ausguge aus Rirtifani bei birfchfelb find bem Kitab al-'anwar = II, Rap. 16) entnommen.

3 fuge bei: Ueber Jefchna ben Jehuda f. jest Schreiner, Studien über Jefchua ben Jehuba, Beilage jum Jahresbericht ber Lehranftalt für bie Biff. bes Jubent. in Berlin 1900.

" 15 füge bei: Die in ber Musgabe fehlenben Stude aus Minhab. 98-100 gegen bas 59 Chriftentum hat Bacher in Jewish Quaterly Review VIII, 431 ff. veröffentlicht. Ueber die Grammatif und hermencuit Dabaffis handelt berfelbe febr eingebend in der "Wonatsichrift ze." XL, 14 ff. , 50 fige beit Das viel under under under 1531,

bann Goelow 1835. Das biefen Titel führende Buch in ber Barichauer Bibel. ausgabe בוקרארים בורכרים ift ein Kommentar zum Bentateuche von dem Rabbaniten Elia aus Wilna (1720—1797).

"59 flüge bei: Urber bie Entstehung bes Raroismus hanbelt Dartavb in Grab' "Gefchichte re." Bb 5, aussuhrlicher in ber genannten ruffifden Zeitifdrift Woschod 1897. 60

61 "1 süge bei: Betreffs des Verhältnisses der Karder zu den Sadduckern zeigen die neuen Mitteilungen aus Kirkisani u. a., daß Geigers Ansicht im großen und ganzen aunehmbar ist. Die älteren Karder beschen Schriften, die nach Sadduk benannt woren, und sprachen vom Sadducksismus mit Achtung. Bgl. den S. 58 B. 26 citierten Aussign zu glade b. Ephratin, S. 5 Annu. 4. " 16 lies: Abraham ben David ftatt David ben Abraham.

"do lies: Wordgaln beit Zowie fant Bold beit Archaft. 30m Leiter gum Bentalench versakt. Der erste, de lies: Mann hat schwertich einen Kommentar zum Bentalench versakt. Der erste, ber darüber berichtete, ist Lufta, aber ohne Beleg.

51 sige beit: Agi R. Mocha und R. Mose, alle Erssinder" des tiberianischen Punstationssphstems seien, ist eine Ersindung Fistowisch.

2 sige beit: Judgan ist schwertich mit Zehuda ha-Parsi identlich. Ueber den ersteren saden wir jegt bessere Nachrichten bei Kirtisani.

"37 füge bei: Nissen Noach bat, wie von Frankl nachgewiesen worden ist, viel püter gelebei: im 12. oder 13. Jahrdundert. "6 lüge bei: Das Hattum 883 als Geburtsjahr Salmons ist eine Fälschung Firtovolitat,

er wurde frühestens ca. 915-920 geboren; f. Jewish Quaterly Review VIII, 689. 21 füge bei: Cahl ben Dagliah hat nach Bognaneti fpater ale Jephet gelebt. Bon feinem Rommentar jum Deuteronomium find Fragmente in Betersburg vorhanden

f. gutus I, 157), ebenfo von feinem המצרת.

63 , 32 juge bei : Bon Jephet find Kommentare jn ber gangen Bibel vorhanden, be-jondere im British Museum; J. Revue des Educde juives XIL, 306. 63 , 44 juge bei Jachob Zamani ib. h. aus Taman in ber Krim) gefört nicht ins 10., jonbern ins 13. Jahrhundert; ebenso Jatob ben Ruben. Bgl. hartavy, Alt-jubifche Deutmoler aus ber Krim, S. 62. 258.

" 31 füge bei: Db Rirtifani aus Dirgifa in Defopotamien war, ift noch febr zweifelhaft (vgl. Jakût 4,65 mit Sujûtî S. 216); also war er bielleicht aus Qar-gasan (Jakût 4,64), so daß der Name Qarqasan ju lesen wäre. "13 Eton ben Josephs litterarische Thätigkeit fällt in die Jahre 1270—1300; geboren

mar er aber icon vor 1270. B. Ruffel.

152 . 52 lies Schellenbauer ftatt Schellenbauer.

" 198 " 32 Reims (ebenfo mein) philosophischer Lehrer Reiff mar nicht Begelianer, fonbern seems (ebenis mein) philopophiger Legrer Belgi von indr gegellaner, ionocen ber erfle, ber damals, während Haur, Zeller und Schwegler das faft alle philosphischen Köpfe in Tübingen beherrichende Segestum vertraten, mit sich verbient machte. Richtig gegen biefes vorging und hierdruck sehr um uns sich verbient machte. Richtig ist er eingereibt in ber Geschäcke er Philosophie von Erdnann und in der neuesten von Francann und in der neuesten von flackenberg, Keins Leiter in den orientalischen Setwie in den Orientalischen Setwie und bei finicht heinrich Meier sondern Erste Meier. 3. Röftlin.

, 227 " 39 lies 642 ft. 462.

, 374

, 374 , 35 lies 1895 liatt 1897. , 375 , 43 füge bei: 1901 311 Kassell über "Die Bedeutung bes Wechselgesangs im evau-gelischen Gottesdienste". (Dr. J. Smend-Straßdurg.) , 376 , 18 süge bei: Auf dem Kirchengelangvereinstage zu Kassel 1901 legte D. Hallwachs

bie Borftanbichaft nieber und trat Minifterialrat Emalb aus bem Borftand aus. An die Stelle von D. Hallwachs rückte D. Köstlin, als dessen Bertreter wird D. Flöring-Darmstadt, in den Borstand werden ferner D. J. Smend, Professor an der Universität Straßburg, und Superintendent B. Relle in Hamm gewählt. D. Hallwachs wird zum Ehrenvorsipenden des Bereins ernannt.

" 394 " 33 ff. fuge bei: Das Bort "Rirchenjahr" findet fich fcon im Jahre 1659 bei Chriftian Brehme. Diefer bichtete jum 25. Conntage nach Trinitatis, ben 20. Nov. 1659, ein Lieb unter ber Ueberschrift: "Zum Ausgange bes Kirchensichres zu singen" mit bem Anfang: "Das Kirchen-Zahr ist auch vorben! herr Gott nun sen gepreiset." Diese Lieb ist zuers gebruckt, wie mit herr Archivar Dr. Georg Beutel in Dresden freundlichst mitgeteilt hat, im 3. Bande von Bremes "Christlichen Unterredungen", Dresden 1659 u. 1660. Ueder Christland Breme zu. G. Beutel in den "Dredder ab felgichtsblättern" 1900, S. 270 ff.; serner Roch, Geschächte bes Kirchenlieds, 3. Aust., Bd. 3, S. 104; über sein genanntes Lied auch Fischer, Kirchenliederlegisch , 1. Bd. S. 29, wo die Angade über ben ersten Druck dieses unrichtig ist. — in Corimbos hirtenlust

(vgl. auch Begel und Brifchow Kirchner) befindet es sich nicht. S. 397 g. 2 füge bei: Wie mir herr Professor D. Cb. Restle mitteilt, wird bas Epiphanias-

ieft in Württemberg immer am 6. Januar gefelert, auch wenn biefer ein Werthag il. " 397 " 49 füge bei: Derfelbe macht darauf aufmertsam, daß der von uns allgemein Missericordias domini genannte Sonntag nach feinem Introitus Misericordia domini heißen mußte; woher ber unrichtige name ftammt, vermag auch ich nicht gu Berthean.

399 , 61 lies (Woll) statt Ders. 417 , 9 sies Bb II S. 638—639 statt 6389. 417 "

" 534 " 39 " Stade statt Strade. " 540 " 5 " " ½uäz statt frace. " 601 " 40 " Blankenseibs statt Blankenburgs. , 601 , 40

"611 "46 f. find die Worte und der — (f. d. A.) zu streichen. "611 "49 sies Im Anfang des Jahres 1863 statt Im Jahre 1862. "611 "50 " des Kultusministers von Wühster statt des Oberhospredigers Hoffmann. 614 "25 " 1878 statt 1879.

# 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

| 14                                                      |
|---------------------------------------------------------|
|                                                         |
| General Library<br>University of California<br>Berkeley |
|                                                         |

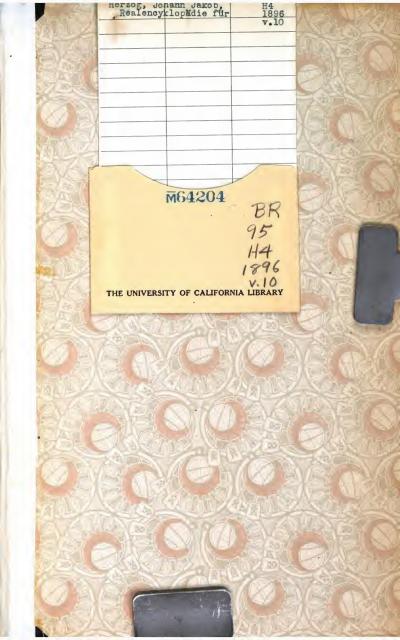

# 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed. Renewed books are subject to immediate recall.

| , 11Sep58AB                        |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                    |                                                         |
| JUL 2 7 1966                       | 14                                                      |
| RECEIVED  DEC 29'66-12 M           |                                                         |
| LD 21A-50m-8,'57<br>(C8481s10)476B | General Library<br>University of California<br>Berkeley |



